







## Historisch-geographisches

## Wörterbuch

## des deutschen Mittelalters

von

Dr. Hermann Oesterley

Universitäts-Bibliothekar in Breslau.

35183 19194

Gotha: Justus Perthes.

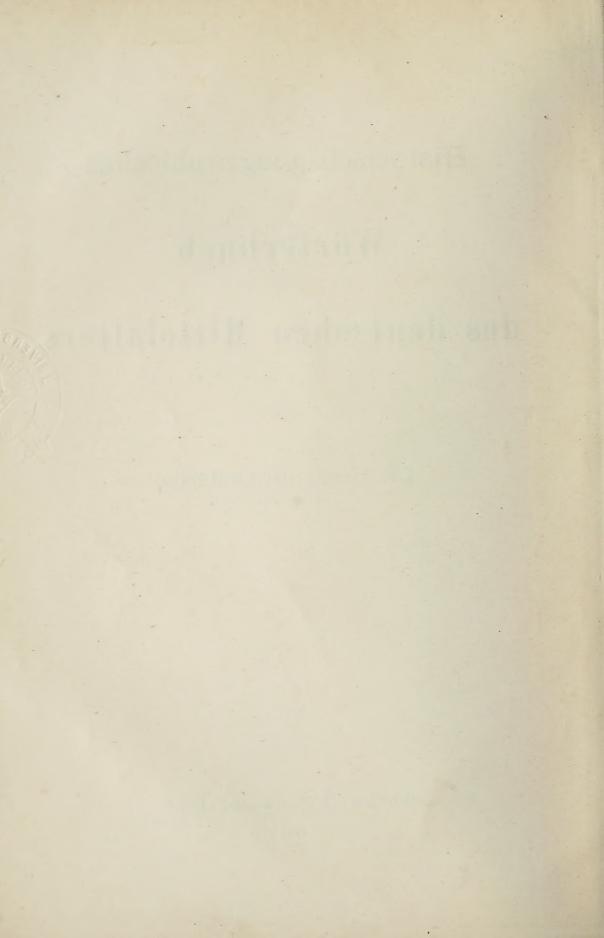

## Vorwort.

Über Plan und Einrichtung des vorliegenden Werkes habe ich mich in "Petermann's Geographischen Mittheilungen", Jahrgang 1881, S. 194, bereits eingehend ausgesprochen und kann an dieser Stelle auf das dort Gesagte verweisen. Nur zwei Worte möchte ich noch hinzufügen: ein Wort des Dankes für das Wohlwollen und die Nachsicht, mit welcher die Arbeit trotz aller ihr bei der ersten Redaction naturgemäss noch anhaftenden Mängel überall da aufgenommen worden ist, wo Aufgabe und Zweck derselben überhaupt Verständniss gefunden haben, und ein Wort der Bitte an alle Gönner des Werkes, denen durch Specialstudien eine eingehendere Kenntniss zur Verfügung steht, mir auch ferner über die von ihnen bemerkten Fehler Mittheilung machen zu wollen. Ein Buch wie das vorliegende darf wohl auf eine zweite Auflage hoffen, und für eine solche werden alle mir zugehenden Berichtigungen mit Dank und Gewissenhaftigkeit benutzt werden.

H. Oesterley.

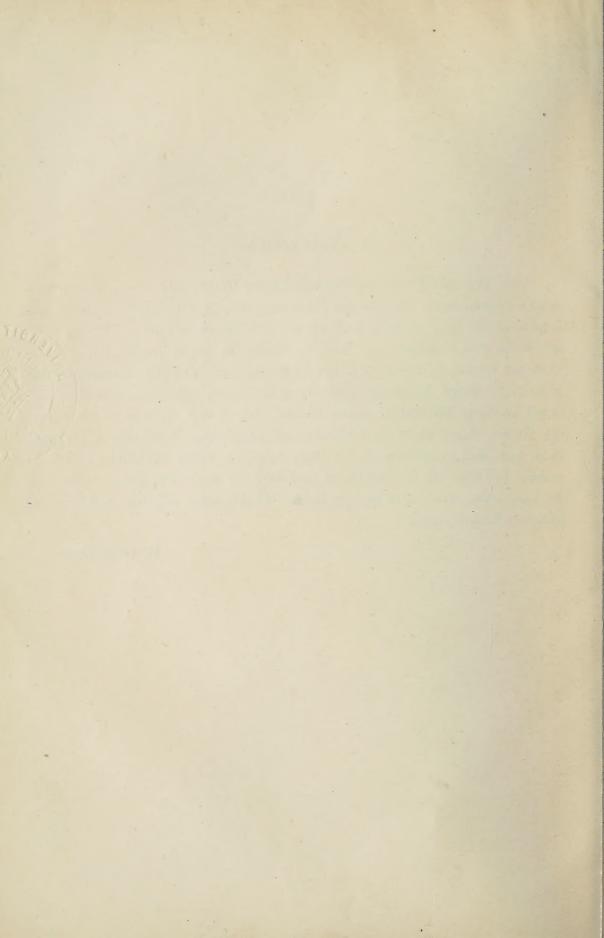

A funbest. 1. 1350, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 23, 261.

A, s. Aa und Aach.

Aa (Ausfluss des Baldeggersees, schweiz. Kt. Luzern), A 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 196, 21. Aa (die livländische, treidener oder heilige, Fluss zwischen Kurland und Lithauen), Goiwa, Coiwa 1206, Chron. Livon., Hansen 102 f.; Heinr. Chron. Livon, Scr. 23, 255, 16 f. — Treidera, Thoreida 1298, Canon. Sambiens., Script. 19, 704, 1; Ann. Dunemund., ibid. 709, 33 f.; Warth., Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 55. — Sanctus rivulus 1370, Warth. Chr. Livon., Scr. Pruss. 2, 96. — Hilge A 1372, ibid. 2, 102.

Aach (Fl. bei Ulm), Ach 1475, Faber, Goldast 105. Aach (bad. A. Stockach), Ahe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 21. — Aha 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 290 f. — Ah 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 5.

Aach (württ. OA. Freudenstadt), Aha 1209, Codex

trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 137. -?

Ach 1246, Joh. Victor., Böhmer, Fontes 1, 282.

Aach (schweiz. Kt. Unterwalden), Aha 1197,
Engelb. Urbar, Geschichtsfreund 17, 249.—? A

1350, Beromünst. Urbar, ibid. 23, 261.

Aachen (Rheinprovinz), Ach, unter Drusus gegründet, Meisterlin, St.-Chron. 3, Nürnb. 3, 37, 19 f. — Aich 700 gegründet, Aachen. Chr., Annal.-Niederrh. Aich 700 gegründet, Aachen. Chr., Annal.-Niederrh. 17, 1 f. — Ache, Chron. u. Herkomm., Senkenb. Sel. jur. 3, 317. — Aquis Palatium 731, V. Alcuini, Jaffé, Bibl. 6, 18 f. — Aquis grani, Palatium Aquae 749, Bened. Chron., Scr. 3, 704, 24. — Aken c. 769, St.-Chron. 2, 148 f. — 774, Pauli contin. Lomb., Scr. Langob. 219, 14. — 787, Erchemp. hist. Lang. 235, 23 f. — 789, Leges 1, 67, 12 f., Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 32, 15 f. — 794, Ann. Lauresh., Scr. 1, 36 f. — Aquasgranum 795, Ann. Sangall. maj., Scr. 1, 75. — Achae, Ann. Alamann., ibid. 47. — Kirche gegründet 796, Fund. eccl. Saxon., Leibnitz, Scr. 1, 260. — Aquisgranum 798, Einhard. Ann., Scr. 1, gegründet 796, Fund. eccl. Saxon., Leibnitz, Scr. 1, 260. — Aquisgranum 798, Einhard. Ann., Scr. 1, 185. — 801, Ann. S. Amandi, Scr. 1, 14 f. — Aquae 803, Ann. Xantens., Scr. 2, 224, 3 f. — 809, Gesta Treviror., Scr. 8, 163, 16. — 814, Ademar. hist., Scr. 4, 118 f. — 816, Ann. Hildesh. u. Quedlinb., Scr. 3, 42, 15 f. — zerstört c. 869, Gesta Treviror., Scr. 8, 166, 9. — Aquense Palatium, zerstört 881, Ann. Fuldens., Scr. 3, 394, 34. — 882, Aachen. Chr., Arch.-Niederrh. 17, 2. — Granum Palatium 975, Ann. Lobiens., Scr. 2, 211. 24. — Aquis 1002, Ademar. hist., Scr. 2, 211, 24. — Aquis 1002, Ademar. hist., Scr. 4, 684, 46 f. — Oppidum, genommen 1107, Scr. 4, 684, 46 f. — Oppidum, genommen 1107, Sigibert., Scr. 6, 372, 6. — belagert 1198, Sigibert. contin. Aquic., ibid. 435, 1. — 1204, Chron. reg. Colon. contin., Scr. 24, 8, 43 f. — belagert 1218, Faber, Goldast 36. — Civitas, genommen 1248, Ann. Floreff., Scr. 16, 627, 35; Ann. S. Pantal. Colon., Böhmer Fontes 4, 488; Ann. Mogunt., Scr. 17, 2, 28; Granis Aquae, Ellenh. Chr., Scr. 17, 121, 42; Northof, Mark, Tross 90. — Kaiserchr. Massmann

15768 f. — Ach 1273, Contin. praedic. Vindobon., Scr. 9, 729, 29. — Oche, Oeche 1292, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 57, 12 f.; Königshof., ib. 406 f. — 1339, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 122, 9. — Aken 1365, Aachen. Stadtrechn. 80, 22 f. — Aiche, Hagen, St.-Chr. 12, Cöln 1, 40 f. — Auch, Auche 1376, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 44, 17 f. — 1377, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 14, 12 f. — 1418, Rynesb. Lappenb. 146. — genommen 1429, Rufus, Grautoff 2, 275. — 1442, Chron. u. Herkomm., Senkenb. Sel. jur. 3, 418 f. — 1491, Schichtspiel, St.-Chr. 16,

Braunschw. 2, 256, 20.

Addorf (schweiz. Kt. Thurgau, B. Frauenfeld),
Ahadorf 895, Ekkeh. casus S. Galli, Scr. 2, 82,
20. — Adorf, Contin. II, ib. 154, 5. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 167 f.

Aahaus (westfül. K .- St.), Aahusen, 1314, Mescheder Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 428.

Aalden (niederl. Prov. Drenthe), Alodun 1047,

Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 20.
Aalen (württ. OA.-St.), Aulun 1377, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 186, 14 f. - Awlay 1384, Strom. Beilag., St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 137, 23 f. — 1449, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 191, 25 f.

Aalsmeer (niederl. Prov. Nord-Holland, b. Amster-

dam), Alsmar 1203, Chr. Holland., Kluit, 1, 188.
Aalst, Alost (belg. Prov. Ostflandern), Halosta
814, Chron. Lauresh., Scr. 21, 408, 32. — Alost
1078, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 620, 19 f.— 1108, v. Rod. gesta abbat. Trud., Scr. 10, 284, 20. -Alst 1127, Passio Karoli com. Flandr., Scr. 12, 578, 32 f. — belagert 1128, Ann. Egmund., Scr. 16, 452, 11; Chr. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 579 f.; Chr. Holland., Kluit, 1, 47. — Aleste 1136, Rod. abb. Trud. epist., Scr. 10, 328, 3. — Alos, castr., Ann. Camerac., Scr. 16, 514, 3; Anselm. contin. Sigebert., Scr. 6, 381, 23. — 1163, Gisleb. Chr. Hanon., Scr. 21, 510, 5 f. — 1252, Leges 2, 367, 12. — Alste 1485, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 862, 11.

Aalst (in der Betau), Andassale 855, Trad. Werdin. No. 68, Zeitschr.-Berg, 6.

Aaltere (niederl. Prom. Gelderland, bei Gent).

Aaltere (niederl. Prov. Gelderland, bei Gent), Alstra 1128, Pass. Karoli com. Flandr., Ser. 12,

Aamenesdorf, s. Azmannsdorf. Aar, Ard (Nbfl. der Lahn in Nassau), Ardaha, Ardahe, Arda 879, Monum. Blidenstad. 3, 5; 8, 17 f.

Aar (Nbfl. des Rheins in der Schweiz), Araris 926, Hartm. V. s. Wibord., Scr. 4, 456, 48 f. — Arola 996, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 117. — Ar 1114, Orig. Murens., Herrgott, Geneal. 1, 332.—
Strettlinger Chron. 18 f.— Arn 1308, Contin.
Zwetl. III, Scr. 9, 663, 29.— 1368, Liliencron,
Volkslied. 1, No. 19, 27.— Ara 1375, Ann. Marbac.,
Scr. 17, 180, 7 f.— Are, Königshof., St.-Chr. 9,
Strassb. 2, 819, 7.— 1442, Fründ 98.

Arau (schweiz Kt. Agragu) Arawa 1261

Aarau (schweiz. Kt. Aargau), Arowa 1261, Kiburg. Urbar, Arch. Schweiz 12, 156. — Arouwe 1266, Matth. Neoburg. 7. — Arow 1275, Rotul. episc. Constant., Geschichtsfr. 17, 180. - Arowe, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch., 2, 37 f. -

Aarberg

1324, Lib. quart., ibid. 4, 39. — gewonnen 1415, Justinger 226; Liliener. Volksl. 1, No. 55, 23. — 1475, ibid. 2, No. 137, 14.

Aarberg (schweiz. Kt. Bern), Arberch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 185 f. — Arberg 1339, Ann. Bern., Scr. 17, 273, 4; Justinger 79 f. — 1475, Liliener., Volksl. 2, No.

Aarburg (aarg. B. Zofingen), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 126 f. — 1416, Justinger 209 f.

Aardenburg (niederl. Prov. Seeland), Roedenborch 960, Chron. S. Bavon., Smet., Corp. 1, 524.—
Radenburge 995, Chron. Holland, Kluit 1, 40.— Rodenburg castell. 1100, Chron. Afflig., Scr. 9, 416, 41. — Rodembergum 1126, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 622, 12. — Reddenburg 1127, Pass. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 588, 41. — Ardenborg 1302, Mart. ann. Brab., Scr. 24,

Aargau (Schweiz), Argow, Ergöw 838, Oheim, Chron. 54, 21 f. — Araris pag. 917, Ekkeh. casus S. Galli, Scr. 2, 90, 36. — Aragewe, Mirac. s. Otmari, ibid. 53, 41.—Argoia 1000, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 117. — Argowe 1089, Bertholdi chron., Scr. 10, 99, 10. — Argöu 1264, Zürich. Jahrb. 54. — Ergova 1275, Rotul. episc. Constant., Geschichtsfr. 19, 166; Argoya, Argogia, Lib. decim. Const., Freib. Diöc.-Arch. 1, 162 f. — Ergöuw 1303, Justinger 39 f. — Ergow 1309, Joh. Vitodur. (Arch.) 48 f. — Argöw 1439, Fründ 35 f. — Liliencr. Volksl. 1, No. 79, 10. — 1470, 35 f. — Lilier Frickart 48 f.

Aarimons, s. Goldberg.

Arimons, s. Goldberg.

Gröningen), Arlo 820,

Aarlo (niederl. Prov. Gröningen), Arlo 820, Trad. Werdin. No. 45, Zeitschr.-Berg. 6.

Aarwangen (bern. B.-O.), Arwangen 1310.

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 166, 1 f. — 1374,

Justinger 142.
Aasee, s. Woerthsee.

Aasen (bad. A. Donaueschingen), Uosin c. 900, Oheim, Chron. 19, 28.—Ascheim, Trad. Wizenb., Possess. 197.—Ascheim 1083, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 198. — Asiheim 1159, Casus

mon. Petrishus., Scr. 20, 676, 11.

Aastrup (westfäl. K. Greven), Adistharpe, Edestorpe 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ.

Aawangen (thurg. A. Frauenfeld), Oenewanch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Abach, Abbach (bair. B. Kelheim), gegründet 1200, Compil. chronol., Oefele Scr. 2, 335; 1210, Chron. episc. Ratisbon., Eccard Corp. hist. 2, 2250; Chron. episc. Ratisoon, Eccard Corp. inst. 2, 2250; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 262; Onsorg, Chron. Bavar., Oefele Scr. 1, 362; 1220, Ann. Osterhof., Scr. 17, 543, 64 (s. XV); Ann. Ensdorf., Scr. 10, 5, 6. — verbrannt 1297, Herm. Altahens. Ann., contin. II, Scr. 17, 418, 35. — 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 10. — 1429, Andr. Ratispon. Chron. contin., Eccard. Corp. 1, 2157.

Abacella, s. Obotriten.
Abbacella, s. Zell.
Abbach, s. Abach.

Abbatesbere, s. Absberg. Abbatisbach, s. Stierbach.

Abbatisberg, s. Abtsberg. Abbatis cella, s. Zell.

Abbatisdorf, s. Absdorf und Abtsdorf.

Abbatissingen (ehem. bei Benedictbeuren), 1052, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 224, 11.

Abbeding (ehem. bei Osterkappeln, hannov. Lddr.

Osnabrück), 1350, Registr. fundat. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 249.

Abbenbrunnen, s. Appenborn. Abbendorf (magdeb. K. Salzwedel), Appendorf 1375, Brandenb. Landb. 192.

Abbenhova, s. Appenhofen.

Abbenhulis, s. Appelhülsen.
Abbenrode (braunschw. A. Riddagshausen), Aberode 1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 49.— Abbenrode 1382, Fehdeb., St.-Chr. 6,

Braunschw. 1, 79, 1 f.
Abbensen (hannov. A. Meinersen, bei Peine), Albenhusen 1279, Braunschw. Reimchr., D.-Chr. 2, 570, 9047.—1417, Porner, St.-Chr. 6, Braunschw.

I, 264, 24 f.

Abbenstade, s. Abtstede.

Abbenwilare, s. Appenweier. Abbesbüttel (hannov. K.-St., Lddr. Lüneburg), 1381, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 52, 11.

Abbesmanne, s. Absmann.
Abbetesrode, Abbetrode, s. Abterode.
Abbethshaghenn funbek., brandenb. K. Friedeberg/, 1337, Neumärk. Landb. 24.

Abbsburg, s. Habsburg. Abedorf, s. Glashütte. Abelenzi, s. Ablanza.

Abelica [Fluss, unbek.], 712, Trad. Wizenb. No. 225. — Ablica 713, ibid. 232; Eblica, ibid.

Abelnsberg (ehem. bei Landshut)?, 1357, Ann.

Mats., Scr. 9, 831, 11.

Abenberg (bair. B. Schwabach), Gundechar. lib. Normali, 217, 22 f.; Lilliencr., Volksl. 1, No. 93, 166.

Abenda, S. Pownden.

Abenhausen [unbek.], 778, Arnpeck, gesta Frising.,

Deuting. 480.

Abensberg (bair. B. Kelheim), 1026, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 124. — A ben sperch 1185, Ebersb. Cartul. Hundt 3, 90. — 1383, Contin. Claustroneob. VII, Scr. 9, 757, 7. — Meisterl., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 99. — 1485, Liliencr., Volksl. 2, No. 162, 14 f. Aberinesburg, s. Heiligenberg.

Aberode, s. Abbenrode.

Aberstorf, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 30 f.

Abersee (oder Wolfgangsee, österr. B. Ischl), Aparinesseo, Apirinesseo 829, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 82 f. Abersfeld (bair. L.G., Unterfranken), Trad. Fuld

Dronke 5, 118

Abydaffa (Wald, im Banzgau), Trad. Fuld. Dr.

Abitrices, s. Obotriten.

Ablach (Nbft. der Donau, bei Mengen), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 278, 10 f.

Ablach (hohenzoll. OA. Sigmaringen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 106 f.

Ablanza [Fluss und Ort, unbek.], Alanza 865, Convers. Bagoar., Scr. 11, 14, 15. — Avelenze, Abelenzi, Abilenzi 1140, Cod. trad. Garst., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 119 f., 120 f.

Ablica, s. Abelica. Abochi, s. Hohbuocki. Abodriti, s. Obotriten.

Abrahae mons, Abramsberg, s. Heiligenberg. Abram [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 171.

Abrehtespergon, s. Albrechtsberg.

Abresennisten [unbek., bei Hagenau im Elsass]. 720, Richer., Chr. Senon., Achery, Spicil. 2, 606.

Abrinsberg, s. Heiligenberg. Abrinteburcstal, s. Auersthal.

Abrotidi, s. Obotriten.

Abrottal, S. Chourtell.

Absberg (bair. B. Gunzenhausen), c. 1071, Gundechar. Lib. pont. Eichst., Ser. 7, 247, 36.—? 1253, Herm. Altah., Ser. 17, 379, 22.—1447. Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 187, 9.

Absdorf (Oh.- u. Unt., österr. B. Kirchberg am Wagram), Appatisdorf, c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch. ob d. Ens. 1, 547 f.— Abbatisdorf 1230, Passauer Urbar, Arch.-Oesterr.

Absinthia [Fl., unbek., K. Rodenburg], 819,

Ann. Blandin., Ser. 5, 231, 23.

Absmann (salzb. B. Neumarkt). Abbesmanne c. 1140, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens

Absmule [unbek.], c. 1200, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob. d. Ens 1, 763.

Abstall (steierm. B. Radkersburg), Abczstal 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 295.

Abstede. s. Abtstede.

Absternaeum, s. Echternach. Abtei (tirol. B. Brunecken), 1320, Sonnenb.

Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 42b.

Abterode (hess. K. Eschwege), Abbetesrode,
Abbetrode, Trad. Fuld. Dr. 43, 62 f.

Abteshoven, s. Abersdorf.

Abtissendorf (steierm. B. Bruck), Aptessendorf 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 188.

Abtsberg (österr. B. Kirchberg um Wagram).

Abbatisperge 1126, Cod. trad. Patav., Urk.-Buch

ob d. Ens 1, 426 f.

**Abtsdorf** (chem. sächs. A. Borna, an der Wichre). Abbatisdorf 1101, Ann. Pegav., Scr. 16, 247, 6. — Abtisdorf 1157, Abb. Pegav., Mencken, Scr. 2,

Abtsdorf (bair. K. Bamberg), 1340, Monum.

Eberac. 70, 10 f.

Abtsee [unbek.], erobert 1338, Archiep. Salisb. ser. metr., Scr. 11, 23, 208.

Abtstede (niederl., bei Utrecht), Abbenstade 1132, Ann. Egmund., Scr. 16, 453, 34; Abstede, Chr. Holland., Kluit, 183; Absteden, Chron. Cliv. Seibertz, Quell. 2, 167; Ann. Tiel., Scr. 24, 24, 29.

Abtswind (bair. B. Gerolzhofen), Abtswinden 1340 Monum. Eherac. 60, 10.— Apswind 1463.

1340, Monum. Eberac. 69, 19. - Apswind 1463,

Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 285, 9.

Abtwil, Appel (aarg. B. Muri), Apwil 1114, Orig. Murens., Herrg. Geneal. 1, 331. — Appwile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 87, 10.

Abwinden (österr. G. Mauthausen), Achwinden,

s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 62.

Acanbach, s. Hambach. Acchara, s. Achern.

Accinium, s. Eessene. Accum, Wester- (hannov. A. Esens), ? West-Anco 860, V. Willehadi, Scr. 2, 388, 25.

Acergsleve, s. Aschersleben.

Acespach, s. Axbach. Achae, s. Aachen.

Achae, s. Aachen.
Achaimstain, s. Ahaimstain.
Achal [unbek.], Ahtail c. 1130, Trad. Patav.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 477 f.
Achalm (würt. OA. Reutlingen), Achalmin,
urbs, gegründet, Ortlieb, Chr., Scr. 10, 71, 39 f.—

Ann. Zwifalt. ibid. 54, 7.—1053, Casus 1048, Ann. Zwifalt, ibid. 54, 7. — 1053, Casus mon. Petrish., Scr. 20, 629, 45.—1084 castr., Hist. Welf. Weingart., Scr. 21, 462, 7.—Achelin 1089, Flor. temp., Scr. 24, 238, 26.—1090 mons, Auctar.

Mellic., Scr. 9, 536, 55. — Achelm 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 113. — Cod. Hirsaug. 94. — 1164, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 227. — 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 40. — 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 58. — Anon. Weingart., Hess. Monum. 42. — 1278, Ann. Sindelf., Scr. 17, 302. 13. — Achelem 1293, Chron. Colmar., Scr. 17, 260, 23 f. — Achalem 1377, Wahraus, St.-Chr. 4, Mussh. 1, 226, 67; Zipk. ibid. 5, Augsh. 2, 18, 27, 40, 186. Augsb. 1, 226, 67; Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 18, 27. -Lirer, Weg. 172, c. 10.

Acham (Altstarnberg, bair. A. Starnberg),
Oucheim 1052, Chron. Bened., Scr. 9, 224, 15.

Achams, s. Akams.

Achanstain [unbek.], castr. 1296, Chron. Andec.

ed. 1602, 34.

Acharlon (ehem. bei Göslikon, aarg. B. Bremgarten), Acherlan 1132, Orig. Murens., Herrg.

Geneal. 1, 335.

Achaz (chem. bei Fulda), 779, Catal. abbat.
Fuldens., Böhmer, Font. 3, 161.

Achberg (sigmar. Enclave in Württemb., bei Tettnang), Achiberg 1197, Chron. Ottenb., Scr. 23, 623, 32; Arch.-Augsb. 2, 43. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 120.

Achdorf (bad. A. Bondorf), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 31 f.

Ache. s. Aachen u. Achen.

Ache, s. Aachen u. Achen. Acheim, s. Achim u. Aham.

Achelberg (ehem. kärnt. B. Villach), zerstört 1347, Detmar, Grautoff 1, 266.

Achelem, Achelm, s. Achalm.

Achelestorpe [unbek., bei Minden], 1156, Lerbek, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 178.

Achelstedt (meining. A. Kranichfeld), Trad.

Fuld. Dr. 38, 16. Achem, s. Achim.

Achen (lothr. K. Saargemünd), Ache 1262, Bell. Walthar., Scr. 17, 110, 31.

Achenheim, s. Oengum.

Achenheim (elsäss. K. Strassburg), verbrannt

1261, Bell. Walthar., Scr. 17, 108, 9 f.; Closener,
St.-Chr. 8, Strassb. 1, 78, 20 f.; Königshof., ibid. 466,
3 f. — 1280, Mirac. s. Mar. Argent., Scr. 17, 117,
6. — 1321, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3. 322

Acherion, s. Acharlon.
Acherin (bad. K. Baden), Achera 1108, Cod.
trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 121, — Acchara, Cod. Hirsaug. 33 f.

Acheze, s. Esch.

Achiberc, s. Achberg.

Achilinishusin [unbek., bei Zwiefalten], 1138.
Bertholdi Chron., Scr. 10, 116, 44.
Achim (braunschw. K. Wolfenbüttel), Acheim
1027, Recens. ep. cod. Guelf. (V. Godeh.), Scr. 11, 190, 55. — 1379, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1. 35, 3 f.

Achim (hannov. A. Verden), 1188, Lerbeck, Chron. ep. Mind., Leibn. Scr. 2, 180. - Achem, 1381, Rynesb., Lappenb. 125.

Achistad, s. Eichstädt.

Achkarren (bad. A. Breisach), Ahtkarte 1275. Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 203 f.

Achlant, s. Machlant.

Achleiten (österr. B. Kemenaten), Ahliten c. 1190, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 95. - Achliten 1256, Kremsmünst. Gesch.-Quell.

Achsheim (bair. B. Augsburg), Asheim 1388.

St.-Chr. 4, Augsb. 1, 85, 9.
Achstetten (württ. OA. Laupheim), Astetin 1138, Bertholdi Chron., Scr. 10, 115, 49.

Achtertingen, s. Echterdingen.

Achwinden, s. Abwinden.
Achwinden, s. Abwinden.
Acinprugge, s. Atzenbruck.
Ackem [nubvk.]. Kirche gegründet 1059, Chron.
Rasted., Meibom, Scr. 2, 90.
Ackern [nubek., Kt. Zürich], 1310, Habsb. Urbar,
Lit. Ver. 10. 220. 32

Lit. Ver. 19, 220, 32.
Acreignes (bei Toul). Askeim 996, Gesta episc. Tull., Scr. 8, 642. Acriste, s. Exten.

Actultivillare, s. Assweiler.

Adalberteshusen [unbek., in Thüringen], Trad. Fuld. Dr. 38, 249.

Adalbrehtinchusen, s. Albringhausen. Adalbrehtisperg, s. Albrechtsberg.

Adaleht, s. Alland. Adalfrideshusen, s. Elfershausen. Adalgeresbach, s. Ollersbach. Adalgeresdorf, s. Ollersdorf.

Adalgerinchuson, s. Elbringhausen.

Adalgeshofen (württ. O.A. Wiblingen), Adel-giseshoven 1090, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 210.

Adalhadaehuson, s. Ahlhausen. Adalhartesheim, s. Allersheim. Adalhohesdorf, s. Alkersdorf.

Adalmandinga vurthien, Aldamandinga vorthiein [unbek.], s. IX, trad. Corb., Wig. No. 35.

Adalmuntingin [unbek.], 1140, Cod. trad. Form-

bac., Urk.-Buch ob d. Ens, 1, 651 f.

Adaloltesheim [unbek., in Ostfranken], 779, Trad. Fuld., Dr. No. 62 f. — Adiloltesheim 1109, Bertholdi Zwifalt. Chr., Scr. 10, 109, 38. Adalricheshoven [unbek.], Trad. Fuld., Dr. c. 40, 4.

Adalwardisdorf, s. Olbersdorf.

Adamsdorf (brandenb. K. Soldin), Adelmansdorp, 1337, Neumärk. Landb. 18.

Adamunt, s. Admont.

Adana, s. Ahden.

Addelum, Adlum (hannov. K. Hildesheim). Addenem 1221, Chron. Hildesh., Scr. 7, 860, 26.

Addenem, S. Addelum.
Addessen [unbek.], S. XII, Rotul. bonor. Corb.,
Arch.-Westfal. 1, 4, 50.
Addingahem, S. Adegem.

Adegem (belg. A. Ecloo), Addingahem 840, Am. Blandin., Scr. 5, 23, 43. — 1267, Adenghem, Hedenghem, Haedeghem, ibid. 32, 9 f. Adelath, s. Alland.

Adelberg (bei Kitzingen?), Adelberge super.

1340, Monum. Eberac. 94, 31.
Adelberg (württ. OA. Schorndorf), Madelberg 1002, Anecd Jahrb-Rheinl. 44, 169. — 1191, Act. Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 97. — Madilberch, 1203, Hist. Aug., Scr. 24, 655, 26 f. — Kl. 1204, Fund. Marcht. Freib. Diöc.-Arch. 4, 172. — 1275, Lib. desire. Constant. Freib. Diöc. Lib. decim. Constant., Freib. I Adelberndorf, s. Alberndorf. Freib. Diöc.-Arch. 1, 74 f.

Adelburg (bair. B. Parsberg), ? - 1183, Leges

Adelburgehube [unbek.], 1109, Cod. trad. Wein-

gart., Staelin 37. Adeldevile, s. Eltville.

Adeldorf (österr. B. St.-Pölten), Adilindorf c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, No. 91.

Adelesdorph [unbek., bei Unkel], 1220, Caesarius

Registr., Leibn. Collect. 499. Adelesfelt, s. Alsfeld.

Adelfrideshusen, s. Elfershausen. Adelgeresbach, s. Ollersbach.

Adelgesdorf, Adelgersdorf, s. Allersdorf. Adelgewile, Adelgeswiler, s. Adligenschwil.

Adelgiseshoven, s. Adalgeshofen.

Adelhartingin, s. Alharting.

Adelhartsberg, s. Alhartsberg. Adelhausen (j. Neukloster in Freiburg i. Br.), Adilnhusen, zerstört 1281, Ann. Colmar. maj.,

r. 17, 208, 21.
Adelhem [unbek., bei Nimwegen], major 1220,

Caesarius Registr., Leibnitz, Collect. 522.

Adelhofen (bair. B. Uffenheim), geplündert 1449,
Chron. Rottenb., Duellius Miscell. 2, 220.

Adelhofesbach [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 44, 49.

Adelmannsberg (bair. B. Ingolstadt), ? — 1240,
Cod. trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 482.

Adelmannsfelden (württ. OA. Aalen), 1113, Ann.

Elwang., Scr. 10, 19, 28.

Adelmansdorp, s. Adamsdorf.
Adelmundeswile [unbek., bei Egeri, Kt. Zug],
s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 101.

Adelnhofen (elsäss. Kt. Schiltigheim), 1392, Königshofen, St.-Chr. 9, Strassb. 2, 756, 13. Adelnperge [unbek.], c. 1130, Cod. trad. Form-bac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 640 f.

Adelogehusen, s. Halgehausen. Adelolfesheim, s. Adelsheim. Adelolfeslebe, s. Alsleben. Adeloltingen, s. Altingen.

Adelprehtesdorf [unbek.], 1136, Auct. Mariaecell.,

Scr. 9, 647, 13. Adelrichheim, s. Erlecum. Adelrichestorf, s. Alrichsdorf.

Adelsberg (krain. K. Leibach), Adlsperg castr. 1458, Cillier Chron., Hahn, Coll. 2, 747.

Adelsdorf [unbek., bei Unkel], Adelesdorph 1220, Caesar. Registr., Leibn. Collect. 499. Adelsheim (bad. A.-St.), Adelolfesheim, Trad.

Fuld., Dr. 4, 39 f.

Adelshofen (bair. B. Rothenburg), castr., genommen 1492, Arnpeck, Chr. Bavar., Pez, Thesaur.

3, 3, 458.
Adelsperg, Adelisperg, s. Attlisberg.
Adelsreute (bad. A. Überlingen), Adilsruthi Adels reture (out. A. Coertingen), Adils-riuti 1134, Acta, Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 51; Chron. Salem., Mone, Quell. 1, 177; Adels rutin, ibid. 3, 25; Hist. brev. Salem., Scr. 24, 645, 47.—1275, Lib. decim. Constant. Freib. Diöc.-Arch. 1,

Adelswile, s. Adlischwil u. Alliswil.

Adelwang (österr. B. Grünberg, bei Kirchdorf),
Adelwang (österr. B. Grünberg, bei Kirchdorf),
Adelwaheing 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.Buch ob d. Ens 1, 294. — Adelwanc, Fund.
Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 80. — Adelwagen, s.
XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 78.
Adelwil (luzern. A. Sursee), Adelwilare 1197,

Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 247. — Adelwile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 174, 7.

Ademunt, s. Admont. Aden (westfäl. K. Hamm), Adene 1325, Freckenh.

Hebereg., Friedländ. 74 f.

Adenbüttel (hannov. A. Gifhorn), Adenbutle 1378, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 31, 3 f. Adendorf (rheinl. K. Rheinbach), genommen 1476, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 843, 8.

Adengem, s. Enghien.

Adenschweil (luzern. A. Sursee), Adelenswile 1052, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 133. - Adelswile, Ob.- u. Nied.-, 1334, Beromünst. Urbar, ibid. 24, 103

Adensted (hannov. A. Peine), Adenstad 1038, Wolfher. V. Godeh., Scr. 11, 212, 44; Enstad, Annal. Saxo, Scr. 10, 681, 53.

Adensten [unbek., bei Goslar], 1238, Chr. episc.

Hildesh., Leibn., Scr. 2, 795.

Aderazhofen (württ. A. Leutkirch), Adilhartishofin 1166, Chron. Isn., Hess, Monum. 280. Adilarhofen 1175, ibid. 282.

Aderna, s. Eder.

Adersdorf (bair. B. Mitterfels), 1449, Kriegsber.,

St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 176, 6.

Adersheim (braunschw. A. Wolfenbüttel), 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 38. — 1182, Ann. Stederb., Scr. 16, 215, 11 f. Adersleben (magdeh, K. Oschersleben, bei Wege-

leben), Aheresleve, Trad. Fuld., Dr. 41, 49. Aderzhofen (württ. O.A. Riedlingen). Ober-Meringen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 258, 15.

Adestorpe [unbek., bei Vechta], verbrannt 1453, Chron. Rasted.. Meibom. Ser. 2, 116. Adetsehwil (zürch. B. Pfäffikon), Adololdiswile 1114, Orig. Murens, Herrg. Geneal. 1, 328.

Ad-Ferrem (ehem. bei Broburg, französ. A. Dünkirchen), gebaut und zerstört 1144, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 589, 51 f.
Adia (Fl. in Livland), Adija 1215, Chron. Livon.,

Hansen 184.
Adigen [unbek.], 695, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 126.

Adigen, s. Aldingen.

Adikenhusen [unbek.], Trad. Corb., Wig. No. 470. Adikeshusen [unbek.], 1250, Possess. Hain., Zeitschr.-Hessen

Adilegg [Berg bei Holzleuten, württ. OA. Aalen], 1169. Chron. Isn., Hess Monum. 281.

Adilhartsperg, s. Alhardsberg. Adiloltisheim, s. Adaloltesheim.

Adimunti, s. Admont. Adinethorpe [unbek. in Westfalen], c. 1100, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 307.

Adinga, s. Aldingen.

Adingamamora [unbek. in Friesland], Trad. Fuld., Dr. 7 . 16.

Adirsleybin, s. Andisleben.

Adishusen [unbek.], Trad. Corb., Wig. No. 166. Adistharpe, s. Aastrup

Adletshausen (zürch. B. Hinweil), Adlashusen

Adletshausen (zürch. B. Hinweil), Adlashusen
1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 118, 4.
Adligenschwil (luzern. K. Neu-Habshurg). Adelgeswile 1275, Rot. episc. Constant., Geschichtsfr.
19, 168; Lib. decim. Const., Freib. Diöc.-Arch. 1,
231. — Adelgewile 1310, Habsb. Urbar, Lit.
Ver. 19, 188, 11 f. — 1440, Fründ 71 f.
Adlikon (zürch. A. Regensberg), Adlinkon
981, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 114. — 1310,
Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 107, 31 f.
Adlischwil (luzern. A. Sursee), Adelswile 1310,
Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 170, 26 f.
Adlum, s. Addelum.
Admont (steierm. B. Liezen), Adamunt 1049.

Admont (steierm. B. Liezen), Adamunt 1049, Chron. Gozec., Scr. 10, 142, 36. — Admunte monast., gegründet und geweiht 1074, V. Gebeh. Salisb., Scr. 11, 25, 9; gegr. Ann. S. Rudberti, Scr. 9, 779, 36; geweiht Chr. Adm., Pez, Scr. 2, 180; Auctar. Garst., Scr. 9, 568, 9; Ann. Adm., ibid. 576, 12. — 1085, Pass. Thiem. Scr. 11, 54, 43 f. — 1125, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 156. — 1139, Herbordi V. Ottonis, Scr. 12, 771, 35 f. — Ademund verbrannt 1152, Ann. Ottenb., Scr. 17, 313, 39; Admunt, Auctar. Lamb., Scr. 9, 555, 18; Contin. Adm., ibid. 581, 44. — Agmund 1254, Ann. Mellic., Scr. 9, 509, 8.

Adoaldo villare [unbek.], 712, Trad. Wizenb. No. 225. Admont (steierm. B. Liezen), Adamunt 1049,

Adolfhaim, s. Oppenheim. Adololdeshusen, s. Ahlshausen. Adololdiswile, s. Adetschwil. Adoltsbere, s. Hunoldsberg.

Adonhusen, s. Odensen.

Adora, s. Oder.

Adorf (sächs. K. Zwickau), 1444, Zug, Beilag.,

St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 80, 22.
Adorf (hannov. A. Neuenhaus), 1416, Bred.

Güterverz. Seibertz, Quell. 1, 151.

Adorna, s. Eder. Adorpe, s. Arup. Adram, s. Odernheim.

Adriach (steierm. K. Gratz), 1265, Ration. Stir.,

Rauch, Scr. 2, 183.

Adrichem (niederl. Prov. Südholland), Adrichaim 714, Monum. Epternac., Scr. 23, 23, 34.

Adtile, s. Etzelburg.

Aduard (niederl. Prov. Gröningen), Aedwerth, verbrannt 1230, Emon. Chron., Scr. 23, 513, 5. 1238, Gesta abbat. Horti Mar., ibid. 597, 23.

Advocatorum terra, s. Vogtland.

Adwaldi [unbek.], 815, Cod. trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 464.

Aecha, s. Aichach. Aeche, Ostar u. Wester [unbek.], 755, Willib. V. Bonif., Jaffé, Bibl. 3, 464.

Aedissa, s. Etsch.

Aeffligen (bern. B. Burgdorf), Effligen 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz, 12, 164.

Aeftenbach, s. Neftenbach. Aefternacae, s. Echternach.

Aegeri, s. Egeri. Aegidora, s. Eider. Aeglingn, s. Egling.

Achingen, s. Ehingen.

Acht funbek., bei Feustritz], 1265, Ration. Stir., Rauch. Scr. 2, 136.

Aeiderheim, s. Ederheim.

Aelberg [unbek., in Holland], 696, V. Suib., Leibn., Scr. 2, 229.
Aelchingen, s. Elchingen.
Aelera, s. Aller.
Aelgow [unbek., in der Schweiz], Fründ, Chr. 73.

Aelmere, s. Zuidersee.
Aelplingen funbek., in Tiroll, Alplingen,
Elplingen 1320, Sonnenb. Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 29ª f.

Aelza, s. Elzach. Aemestel, s. Amstel. Aeming, s. Eming. Aempfing, s. Ampfing. Aenelibuch, s. Entlibuch.

Aenesi, s. Ense.

Aercheim, s. Herkheim. Aeresburg, s. Stadtberge. Aeringa, s. Ering.

Aerlingen, s. Erling. Aernheim, s. Arnheim.

Aertzberch, s. Arzberg. Aertzenberge [unbek., bei Stein in Oberöster-reich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 62. Aertzt [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Ser. 2, 160.

Aertzwalde, s. Erzwald. Aerzen (hannov. A. Hameln), Artzen 1199, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 309. — 1404, Rechensch., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 187, 15.

Aerzingen, s. Erzingen.

Aesch (aarg. B. Zofingen), Esche 1261, Kiburg. Urbar, Arch. Schweiz 12, 174. - Asche 1275, Rot. episc. Constant., Geschichtsfr. 19, 174. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 161, 18. — 1386, Justing., Chron. 166. — Aesche 1444, Fründ 210.

Aesch (luzern. A. Hochdorf), Asce 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 246. — Escha 1261, Ki-

burg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 156. — 1275, Lib.

decim. Constant., Freib. Diöc. Arch. 1, 175 f.

Aesch (drei Ortschaften im Kt. Zürich), Esche
1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 83, 1.

Aescha, s. Eschach.

Aeschach (bair. B. Lindau), Aschaha 1083, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 200 f.

Aeschelsmaton, s. Escholzmatt.
Aeschentze, s. Escholzmatt.
Aeschi (soloth. B. Bucheggberg), Eschi, gegründet, Stretlinger Chron. 67 f. — Esche 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz, 12, 159. — castr., zerstört 1332, Justinger, Chron., 65. — 1352, ibid. Aesebeki, s. Esebeck.
Aesee, s. Woerthsee.

Assenheim funbek.], Asenheim, Esenheim, Escenheim, Escenheim c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 648 f.

Aesilchoven, s. Asslkofen.

Aespinshoven [unbek., in Oesterreich], s. XIII,

Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 23.

Aestett (salzb. B. Mattsee), Austeti, Awisteti,

Aestett (salzb. B. Mattsee), Austeti, Awisteti, Awistat., Owistat, Ewisteti 794, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 16 f.

Aetigen (soloth. B. Bucheggberg), ? Aetinga, Arn. de. S. Emmer., Scr. 4, 571, 8. — Haettingen, 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 181. — Aetingen 1324, Lib. quart., ibid. 4, 37.

Aettischwil (aarg. B. Muri, bei Sins), Ettiswile s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 108.

— 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 87, 12 f.

Aewasda [unbek., Wald in Holland], 867, Ann. Egmund. gloss., Scr. 16, 445, 12.

Aewerlan [unbek.], Ewerlaen, Trad. Corb., Wig. No. 219.

Wig. No. 219.

Aezlinsperg, s. Etzlensberg.

Afanch [unbek., in Steiermark), 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 190.

Afelen (westfäl. K. Balve), Affele 1325, Margrad. Hebereg. Blätter-Westfal. 11, 104.

Affalstria, s. Alster.

Affalterbach (bair. B. Pfaffenhofen), ? Affolterp'ach, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 33. Affalterbere, s. Aftholderberg.

Affaltern (chem. b. Drosendorf, bair. B. Bamberg), ? Affeltere, 1139, Andreae catal. abb. S.

Michael., Scr. 12, 909, 15.
Affalterwang (württ. OA. Neresheim), 1470, Ann.

Neresh., Scr. 10, 29, 5.

Affaltra, s. Affoldern. Affaltrach (württ. O.A. Weinsberg), Affelterah, Gerhardi mirac. s. Oudalr., Scr. 4, 422, 6. — Affoltrach 1107, Chounr. Chr. Schir., Scr. 17, 619, 36.

Affeden funbek J, Affethen 1116, Ann. Rodens., Scr. 16, 698, 36 f.
Affeln, Afflen (Alten-A., westfäl. K. Arnsberg), Aldenaflen 1280, Oel. Güterverz., Seibertz, Quell.

Affelterah, s. Affaltrach. Affelterbach, s. Aplerbeck. Affelterberc, s. Affolderberg. Affeltere, s. Affaltern. Affeltra, s. Affoldern.

Affeltrangen (St.-Gall. B. Wil), Affoltrangen 1015, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 121. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 166.

Affeltrangen (thurg. B. Steckborn), 1275, Rot. episc. Constant., Geschichtsfr. 17, 177; Lib. decim. Const., Freib. Diöc.-Arch. 1, 216 f.

Affeltre, s. Affaltern. Affenburg, s. Apenburg. Affendorf (hannov. A. Hoja), 1188, Lerbeck,

Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 180.
Afferde (westfäl. K. Hamm, bei Unna), Affurde
1325, Margrad. Hebereg., Blätter-Westfal. 11, 105.

Affhausen funbek. J., verbrannt 1436, Arnpeck, Chr. Bavar., Pez Thesaur. 3, 3, 386; Andr. Ratispon. Chron. contin., Eccard Corp. 1, 2171.

Affing (bair. B. Aichach), Affingin c. 1040, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 39.— Offingen 1462, Zink St. Chr. 5, Augsb. 2, 270, 2, f

Zink, St.-Chr, 5, Augsb. 2, 259, 2 f. Afflaan, s. Effeln.

Afflighem (bei Brüssel, belg. Prov. Südbrabant), Kl. gegründet 1073, Chron. S. Bavon., Smet Corp. I, 565; Haffligense mon. 1083, Bald. Ninov. Chr., 1, 565; Haffligense mon. 1083, Bald. Ninov. Chr., ibid. 2, 690; Afflegem, Chron. Afflig., Scr. 9, 408, 15 f. — Afflegemium 1091, Chr. Afflig., ibid. 414, 34. — 1105, Sigeb. auctar. Afflig., Scr. 6, 400, 16 f. — Afflingia, Hafflingia 1121, Gesta abb. Trudon., Scr. 10, 301, 49 f. — Affligemium 1139, Ann. Laubiens., Scr. 4, 22, 39. — Afliniensis 1333, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 669, 20. — verbrannt 1336, Chron. Cliv., Seibertz Quell. 2, 236. — befestigt 1356, Gesta abb. Trud. cont. III. Scr. 10, 436, 10.

cont. III, Scr. 10, 436, 10.

Affolderberg (bad. A. Pfullendorf), Affelterberc, Affeltreberc 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 22 f.

Affoldern (waldeck. A. Sachsenhausen), Affal-

Affoltern, Affoltra, Affoltran, Affoltern, Gross- (bern. B. Aarberg), Affoltern, Affoltron 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz, 12, 162 f. — 1444, Fründ 210.

Affoltern (bern. B. Trachselwald), 1275, Lib. decim Constant Freib, Diöa Arch, 1381

decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 181. Affoltern (zürch. A.-St.), ? A filtre 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 246. — Affeltre 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 224 f.;

Rot. ep. Const., Geschichtsfr. 19, 173.

Affoltern (Albis-Affoltern, zürch. B. Affaltern),
1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 89, 3. — 1444,

Fründ, Chron. 210.

Affoltern (Ob.- u. Nied.-, zürch. B. Regensberg), Affoltron 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 107, 31. Affstedt (württ. OA. Herrenberg), Affsteten 1287, Ann. Sindelf., Scr. 17, 305, 20.

Affurde, s. Afferde.

Afhüppe (westfäl. Kr. Warendorf), Aphuppe 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 84 f. — Affhuppe 1335, Büd. Güterverz., Seibertz, Quell. 3, 406.
Afiltrane, s. Apfeltrang.

Afiltre, s. Affoltern

Afnang (österr. B. Haag), Afnanch, Affenanc c. 1190, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 589 f.
Africus [unbek.], 1118, Ann. Rodens, Scr. 16,

699, 23 f.

Afsna (bei Gent, niederl. Prov. Gelderland), Afsnis 697, Ann. Blandin., Scr. 5, 21, 43 f. Afsneti [unbek.], Trad. Corb., Wig. No. 432. Afternach, s. Echternach.

Aftholderberg (bad. A. Pfullendorf), Affalber-berc c. 1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 62. Aga, s. Ahagau.

Agalstreifingin [chem. b. Pira, österr. B. St.-Pölten], c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, No. 26.

Agambach, Aganbach, s. Hambach.

Aganrod [unbek., bei Lorsch], 773, Chron. Lauresh., Scr. 21, 347, 40.

Agara, s. Eger. Agast, s. Aist.

Agaunum, s. St. Maurice.

Agawang (bair. B. Zusmarshausen), Agenwane 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 254, 7 f. Agecella, s. Zell.

Agelesterwilare, s. Aglasterhausen.

Agelsperge, s. Aigelsberg. Agendorpe [unbek., links v. d. Niederelbe], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 100. Agenwank, s. Agawang.

Agersheim [unbek.] 873, Ann. Wormat., Scr. 17,

37. 25. Agest, Agist [unbek.], c. 1130, Cod. trad. Garstens. Urk.-Buch ob d. Ens 1, 157 f. — s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Ser. 2, 35; cf. Aist. Aggenhausen (württ. O.A. Spaichingen). Agga-

hausen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc .-

Arch. 1, 28 f.

Aggeri, s. Enger.

Aggsbach (österr. B. Melk), Achispach 1091,

Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, No. 8 f.

Aggstein (österr. B. Melk), Akstein 1283,
Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 67. — Axstain 1467, Ann. Mellic., Ser. 9, 521, 40.

Agilsperge, s. Aigelsberg.

Agilsvelt, s. Alsfeld.

Agingehusen, Aginhuson, s. Oeinhausen. Aginoni villa [unbek.], 786, Trad. Wizenb. No. 82. Agira [Fl. bei Verdun, unbek.], Hugon. Chron.,

Scr. 8, 351, 39. Agira, s. Eger. Agist, s. Agest.

Aglasterhausen (bad. A. Neudenau), Agelesterwilare 1143, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 128.

Aglishard (württ. O.A. Urach), Adelungshart 1191, Ann. Bebenh., Württemb. Jahrb. 1855, 2, 175; Adelungershart, Hess, Monum. 257.

Agmund, s. Admont. Agnowe, s. Hagenau

Agonthiensis, s. Innichen.

Agra, s. Eger. Agre, Agrei, Agren, s. Egeri.

Agria, s. Erlau.

Agridesheim, Oggersheim.

Agrimeswidel, s. Stocksee.

Agrippina, s. Köln. Aguntum, s. Innichen.

Agusta [unbek., pag. Tellao], 751, Diplom. 1, 109, 4. Aha [unbest.], 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr.

17, 249. Aha, s. Aach.

Ahadorf, s. Aadorf.

Ahagau (die Gegend um Korvei an der Weser), Ahugo, Trad. Corb. Wig. No. 269. — Auguensis pag. 822, hist. transl. s. Viti, Scr. 2, 579, 32. — Ahagewe pg., Trad. Fuld., Dr. 6, 113 f. — Aga, Auga 1001, V. Meinwerci ep., Scr. 11, 110, 6. Auga 1001, V. Mein Ahah, s. Ahausen.

Ahaheim, s. Aham. Ahaimstain, s. Vallei. Ahalstat, s. Alstadt.

Ahalttin [unbek.], 1100, Trad. Suben. Urk.-Buch

ob d. Ens 1, 427.
Aham (bair. G. Wasserburg), Ahaim 928, Chr. Anam (vair. G. Wasserourg), Aharim 928, Chr. Ebersp., Oefele, Scr. 2, 6 f. — Ahaheim, Acheim 934, Chr. Ebersp., Scr. 20, 11, 41 f.; — Ebersb. Cartul., Hundt 1, 8 f. — c. 1150, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 563. — 1198, De advoc. Altah., Scr. 17, 376, 9. — 1231, Chr. Magni contin., ibid. 528, 15.

Ahars (vertfil K. Münster) Ahus 1015. V.

Ahaus (westfül. K. Münster), Ahus 1015, V. Meinwerci ep., Scr. 11, 125, 40. — Ahuys zerstört 1287, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 215; Jac.

Sus. Chron., ibid. 1, 218; Schüren 26. — Ahaus 1399, Flor. Wev., Münster. Chr. 81 f.
Ahausen (bad. A. Meersburg), Ahihusin c. 900,

Casus mon. Petrish., Scr. 20, 628, 18. — Ahusin

1095, Fund. S. Georg, Zeitschr.-Oberrh. 9, 219.

Ahausen (bair. B. Wassertrüdingen), Ahusen,
Trad. Fuld., Dr. 40, 26. — Auhausen, Ohawsen
1450, Krieg, Beil., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 522, 28 f.

Meisterl., ibid. 81, 11 f.

Ahausen (hannov. A. Rotenburg), Aldenhausen
1256, Braunschw, Beinchr. D.-Chr. 2, 150, 8060

1256, Braunschw. Reimchr., D.-Chr. 2, 559, 8060.

Ahausen [unbestimmt], Ahusen, Ahah c. 1140,
Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 657.

— 1193, De advoc. Altah., Scr. 17, 374, 8. — Gen.

Otton. II, ibid. 378, 5.
Ahden (westfül. K. Büren), Adane s. IX, Trad. Corb., Wig. No. 443. — Adana 1015, V. Meinwerci

ep., Scr. 11, 120, 52.

Ahe [piscaria, unbek.], Trad. Wizenb., Poss. No. 315

Ahebuze, s. Echbeck.

Aheim, s. Aham.

Aheime [unbest.], 1190, Magni Chr., Scr. 17,

517, 36. Ahelfing (württ. OA. Aalen), 1470, Ann. Neresh., Scr. 10, 29, 6; Hohenahelfing, ibid.

Ahelon, s. Ahlen. Ahenaim, s. Feldkirch. Aheresleve, s. Adersleben. Ahewilre, s. Ehenweier. Ahihusen, s. Ahausen.

Ahilinstat, s. Achelstedt. Ahirn [unbek.], 1223, Langh. Kopialb., Bericht-

Bamb. 22, 37.
Ahldorf (württ. OA. Horb), Algadorf, Oheim

Chron. 19, 9. Ahlen (westfäl. K. Beckum), Ale'n 1139, Flor. Wed., Münster. Chron. 21 f. — 1390, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 154 f. — Strals. Stb. 5, No.

105; Verfest. No. 419.
Ahlen (württ. OA. Biberach), Ahelon 1275,
Lib. decim. Constant., Freib. Diöc. Arch. 1, 89 f. Ahlerstedt (hannov. A. Harsefeld), Alerstede

curia 1105, Ann. Stadens., Scr. 16, 318, 10.
Ahlhausen (westfäl. K. Hagen), Adalhadanhuson c. 1160, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg

2, 308.

Ahlshausen (braunschw. A. Gandersheim), Adololdeshusen, Trad. Corb., Wig. No. 205.
Ahlstadt (koburg. A. Rodach), Altenstete, Altinsteti 823, Trad. Fuld., Dr. 38, 68.

Ahmstorf (hannov. A. Fallersleben), Amelungestorpe 1382, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1,

72, 17.
Aholming (bair. B. Osterhofen), Aholmingen 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 279.
Ahorn (mehrere Orte im Kt. Bern), Ahornen

1114, Orig. Murens., Herrg. Geneal. 1, 328.

Ahr (Nofl. des Rheins), Ara 770, Chron. Lauresh., Scr. 21, 351, 34. — V. Annonis, Scr. 11, 510, 8. — 1205, Ann. Colon. min., Scr. 17, 852, 6; Chron. reg. Colon. Contin. I, Scr. 24, 9, 36. — 1208, Chron.

Cliv., Seibertz, Quell. 2, 188.

Ahr (rheinl. K. Köln, vgl. unten), Hara 1105,
Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, Cod. trad. Reichend., Wirttemb. Jahrb. 1852, 1, 116. — Are castr. 1114, Ann. Colon. max., Scr. 17, 749, 59. — 1168, Jac. Sus. Seibertz, Quell. 1, 182. — 1184, Henr. de Herv. 168. — Ara 1192, Gisleb. chr. Hanon., Scr. 21, 582, 35. — 1197, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 407, 20 f. — 1205, Chron. reg. Colon. Contin. I, Scr. 24, 9, 1216. Ann. S. Pantl. Colon. Böhmer. 22 f. — 1246, Ann. S. Pantal. Colon., Böhmer, Font. 4, 485.

Ahr, Alten- (rheinl. K. Ahrweiler), Are 1246, Ann. S. Pantal. Colon., Scr. 22, 541, 8.—Altenar 1467, Math. v. Kemnat., Quell. z. bair. Gesch. 2,

1467, Math. v. Kemnaf., Quell. z. bair. desch. 2, 50. — Hagen, Chr. 12, Köln 1, 47 f. Ahr, Neuen- (ehem. im untern Ahrthal), Are 1220, Caesarius Registr., Leibn. Collect. 486. — Nuwenar zerstört 1372, St.-Chr. 13, Köln 2,

22 f.

Ahreis [unbek.], Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 536. Ahrendsee (pomm. K. Grimmen), Arnese,

Strals. Stadtb. 5, No. 144. Ahrensboek (oldenb. A. Eutin), Arendesboken, Kl. gegründet 1397, Chron. Holtzac., Scr. 21, 272, 13; Arnesboke, Detmar Chr., Graut. 1, 382; Presbyt. Brem., Lappenb. 58; Arnsboken, Nordelv. Chr. 101; Arnesbuke, Korner 1398; Chron. Slav., Laspeyr. 151; Arnesböken, Botho, Leibn., Scr. 3, 393

Ahrensdorf (brandenb. K. Teltow), Arnstorff

1375, Brandenb. Landb. 58.

Ahrensfelde (brandenb. K. Nieder-Barnim), 1375,

Brandenb. Landb. 68.

Ahrensflucht (hannov. A. Neuhaus), Arnefoleto c. 1150, Possess. Corv., N. vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 2.

Ahrensnest (brandenb. K. Templin), Thesken-

dorf, 1375, Brandenb. Landb. 164.

Ahrgau (um die Ahr), Arhaugia, Aregow, Archgowe c. 926, Ann. Laubac., Scr. 1, 55.

Ahrweiler (rheinl. K.-St.), Arwilre, 1106, Ann. Rodens.. Scr. 16, 703, 33. — Arweiller 1220, Caesarius Registr., Leibn. Collect. 492. — genommen 1370, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 702, 4 f. — 1384, Academ Stadtrechm 272, 16 Aachen. Stadtrechn. 273, 16.

Ahsberg, s. Habsburg.

Ahseinsheim, s. Auchsesheim.
Ahsein (westfäl. K. Recklinghausen), Ahus castr.,
zerstört 1278, Northof, Mark, Tross 110.
Ahste [unbek.], c. 1190, Trad. S. Nicol. pr.
Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 584.

Ahtisberga [unbek., bei Aarberg in Westfalen], c. 900, Trad. Werdin. No. 87, Zeitschr.-Berg 6.
Ahttisse [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin. No. 98, Zeitschr.-Berg 6, 63.

Ahugo, s. Ahagau. Ahus, s. Ahaus und Ahsen.

Ahusen, s. Anhausen.

Ai-, s. auch Ei-Albling (bair. B.-Ort). Eibiling a 804, Arnpeck Gesta Frising., Deuting. 482. — Eipiling en 855, ibid. 487.—Ayblingen 1258, Arnp. Chron., Oef., Scr. 2, 338.— Aybelingen, Notae Fürstenf., Scr. 24, 75, 49.— 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 11.

Aich (bair. B. Erding), Eicha c. 1090, Ebersb.

Cartul., Hundt 3, 4 f.
Aich (Dirn-, bair. B. Vilsbiburg), Aich 1250, Lib. bon. infer. mon. Ratisb., Verhandl.-Oberpfalz

9, 57. Aich (zwischen Lüttich und Tondern), Elch

1408, Rynesb., Lappenb. 140.

Aich (steierm. K. Bruck), Aiche 1265, Ration.

Aich (steverm. K. Bruck), Aiche 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 124.

Aich (württ. OA. Nürtingen), Ehe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 79.

Aich [unbest.], 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 247; Hachenaych, ibid. — Eiche, Eichehe, Aeicha c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 336 f. — Aiche 1250, ibid. 1, 403. — 1256, Chron. Magni cont., Scr. 17, 530, 31. — 1464, Gundech., Scr. 7, 253, 5.

Aich. Aiche. 8. Aachen. Aich, Aiche, s. Aachen.

Aicha, Böhmisch- (böhm. K. Bunzlau), Eiche, 1468, Eschenlohr, Scr. Siles. 7, 183.

1468, Eschenlohr, Scr. Siles. 7, 183.

Aicha, s. Eichen.

Aichaeh (bair. B.-St.), 1290, Langh. Kopialb.,
Bericht-Bamb. 22, 97. — 1388, St.-Chr. 4, Augsb.
1, 82, 7 f.; Zink, ibid 5, Augsb. 2, 36, 34 f.;
Eychach, Aecha, ibid. 10, Nürnb. 4, 133, 6 f.—
oppid. verbramt 1394, Arnpeck Chron. Bavar., Pez,
Thesaur. 3, 3, 437. — 1402, St.-Chr. 15, Kazmair,
499, 22. — c. 1447, Weltchr. IV. bair. Forts.,
D.-Chr. 2, 376, 13.

Aichach (württ. OA. Ravensburg), Eichach,
Eickkach 1094, Cod. trad. Weingart., Stael. 34, 37.
Aichain, s. Aichen u. Eichen.

Aichain, s. Aichen u. Eichen. Aichaschiess (württ. OA. Esslingen), Ainschiez 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 80 f. Aichberg (österr. G. Obernberg), ? c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 290 f.; Cod. trad. Ranshof, ibid. 1, 227 f.—s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 25. — 1405, Chr. Claustroneob.,

Arch.-Oesterr. 7, 238. Aiche, s. Aich u. Aichen.

Aichelau (württ. OA. Münsingen), Aychiloch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 98 f. — ? Aicheloch 1462, St.-Chr. 4, Augsb.

Aichelberg (österr. B. Peuerbach), 1180, Cod.

trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 238 Aichelberg (württ. OA. Schorndorf), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 82.

Aicheln [unbek.], castr. 1165, Chron. Rottenb.,

Duellius, Misc. 2, 182.

Aichen (bad. B. Waldhut), Eige 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 51, 17. Aichen, (Iller-, bair. B. Illertissen), Aichain 1179, Chron. Ottenb., Scr. 23, 621, 3; c. 1180,

Arch.-Augsb., 36.
Aichen (bair. B. Baireuth), Aichin, Aichain
1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 253, 28 f.

Aichen, (Ober- u. Unter-, österr. B. Neulengbach), Obern-Aiche s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 48. — Untern-Aiche 1234, Cod. trad. Form-bac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 698.

Aichen (drei Orte des Namens in Württemberg),
Aichain, Eichen 1219, Fund. Marcht., Freib.
Diöc.-Arch. 1, 74; Scr. 24, 674, 15 f.
Aichenbach [unbek.], 1190, Cod. trad. Reichenb.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 394.

Aichenstauden (chem. b. Auersthal, österr. B.
Matzen), 1216, Trad. Claustro.-Neob. 710, Font.

Austr. 2, 4, 157.
Aichers, s. Eichhorns.
Aichesel, s. Eichsel. Aichinloch, s. Eicherloh. Aichshain, s. Aixheim.

Aichstetten (württ. OA. Leutkirch), 1108, Bertholdi Chron., Scr. 10, 117, 33. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 122 f.

Aidenau (bair. B. Leutershausen), verbrannt 1449, Chron. Rottenb., Duellius Misc. 2, 219. Aidling (würt, OA. Weilheim), Otilinga 740,

Chron. Benedictobur., Scr. 9, 214, 21. — Otlingen 1052, ibid. 224, 10.

Aidlingen (württ. OA. Böblingen), 1275, Lib.

Addingen (wartt. OA. Bobtinger), 1219, Misdecim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 62 f.
Aieshusen [unbek.], Trad. Corb., Wig. No. 155.
Aigelfreut [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 111.
Aigelsberg (österr. B. Waitzenkirchen), Agils-

perge, Aigilsperge 1170, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 570 f. Aigen (bair. B. Straubing), 1429, Andr. Ratisp.

chr. contin., Eccard Corp. 1, 2157.

Aigen (mehrere des Namens in Oesterreich), 1112. Lib. fend. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 246. — 1156, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 53. — s. XIII. Ration. Austr., Rauch, Ser. 2, 83.

Aigen (malacre des Namens in Steiermark).

maj. u. min., 1261, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 141.

Aigen, s. Aken.

Aigersheim (walnek.), c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 749.

Aiglaren [anhak.]. 1300. Cod. trad. Garst., Urk.-Buch ob der Ens 1, 197.

Aigling, s. Egling.

Aihlot, s. Eichen.
Aiing (bair. B. Aibling). Eigingin c. 1130,
Ebersb. Cartul., Hundt 3, 54.

Ailgau, s. Elgg

Ailikon, s. Allikon.
Ailingen (Oh.- u. Unt.-, württ. O.1. Tettnang).
1109, Cod. trad. Weingart., Stael. 36. — 1134, Casus mon. Petrish., Scr. 20, 667, 30.—1180, Acta Aug., Ztschr.-Oberrh. 29, 31.—1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 89 f.

Aillich, s. Alach. Ailoha, s. Eichen. Ainau, s. Hennegau

Aincinesbach [unbek.], 1188, Fund. Zwetl., Font.

Austr. 2. 3. 69.

Aindling (bair. B. Aichach). Einlingun, Enilingun 1052, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 317;

Ainhartsdorf [unbek.], c. 1160, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 574.

Ainschiez, s. Aichschiess. Aisch (Nbfl. der Regnitz in Mittelfranken). 1461. Pauholtz Chr., Boecl. 13, 65. — 1499, Kriegsber.,

St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 185, 18.
Aislingen (bair. B. Dillingen), Lirer Weg. 22, c. 15. — verbrannt 1388, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 85, 11. — genommen 1388, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 2. Aissengehem [unbek.], 1072, Ebr. Chr. Watin.,

Mart. Thesaur. 3, 804.

Aist (Nbfl. der Donau, Oesterreich ob der Ens),
Agast 985, Trad. Patav., Urk.-Buch ob der Ens
1, 472. — Aiste s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 46.

Aistat, s. Eichstetten. Aistegen, s. Löwenthal.

Aistersheim (österr. B. Haag). c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 335 f. -Heisterehaim c. 1165, ibid. 339.

Aistet, s. Eichstädt.

Aisthofen (österr. B. Mauthausen), s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 7.

Aisti, s. Esthein.

Aisting (württ. OA. Sulz), 1275, Lib. dec. Con-

stant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 38 f.

Aiterbach (Nbfl. der Donau, Oesterreich ob der Ens), 1187, Trad. Claustro-Neob. 401, Font. Austr. 2, 4, 89. — Kremsm. Gesch.-Quell. 95.

Aiterbach [unbek., in Oesterreich], s. XIII. Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 73. Aiterburg [unbek., bei Kremsmünster], Krems-

münst. Gesch.-Quell. 90.

Aiterhofen (bair. B. Straubing), Eiterhof c. 1001, Arnold. de s. Emmer., Scr. 4, 571, 7.

Aiterwang, s. Heiterwang.

Aitingen (Gross- u. Klein-, bair. B. Schwab-münchen), Western- (j. Gross-) 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 253, 18 f.; Ostern- (j. Klein-), ibid. 255, 28. Aitrach (württ. OA. Leutkirch), Aitra 1275,

Lib. decim. Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 122 f.
Aiversheim [unbek.], Aeifrisheim c. 1200,
Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 764 f.

Aixheim (württ. O.A. Spaichingen), Eichisheim 1083, Fund. S. Georg, Zeitschr.-Oberrh. 9, 200. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Aizzemphsheim [unbek.], 1190, Trad. Patav.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 583.

Akams (bair. B. Sonthofen), Machalms,
Achams 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Arch. 1, 118 f.

Aken (Maydeb. K. Kalbe), belagert 1217, Welt-Aken (Magdcb. K. Kalbe), belagert 1217, Weltchr., D.-Chr. 2, 240, 23; Detmar, Hamb. Ms., Graut. 2, 587. — 1266, Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 160, 5 f. — Aygen 1298, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 145, 20. — 1383, Botho, Leibn., Scr. 3, 389. — Achen 1422, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 25, No. 42. — 1426, Rufus, Graut. 2, 549. — 1431, Becker, Zerbst. Chr. 62. — genommen 1432, Aquensis urbs, Korner a. 1432; 1437, ibid. — Strass. Stadtb. 4, No. 104.

Aken. 8. Aachen.

Aken, s. Aachen.

Akersloot (niederl. Prov. Nordholland), Akerslote 993, Chron. Holland., Kluit 1, 41. - Ekkerslot 1182, Ann. Egmund., Scr. 16, 469, 33; Schlacht 1182, Kluit l. c. 1, 133. Akstein, s. Aggstein.

Akswald [unbek.], c. 1208, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 67.

Ala, s. Oelsburg.

Alabrunnen, s. Altbrunnen.

Alach (thüring. K. Erfurt), Aillich 1479, Nic. Sieg., Weg. 464.

Alaern [unbek.], 1412, Arnpeck, Gesta Frising.,

Denting, 530.

Alahesfeld, s. Alsfeld. Alahesheim, s. Alsheim.

Alahgiselebe, s. Elxleben. Alamannia, s. Deutschland und Schwaben. Alamantiscurt, -dorf, s. Allmannsdorf. Alamaringen, s. Almering.

Alamona, s. Altmühl. Alapa, s. Wölpe. Alaphen, s. Alphen.

Alara, s. Aller.

Alaran, s. Ollern.

Alardeshusen, s. Ellershausen.

Alarheim, s. Allerheim. Alasenza, s. Alsenz.

Alashart [unbek.], s. XII, Einsiedl. Urbar. Geschichtsfr. 19, 111

Alasleve, s. Alsleben. Alaspach, s. Allensbach und Alspach.

Alaswile, s. Allischwil. Alatorf, s. Altdorf.

Alava, s. Ohlau.
Alb (Nbfl. des Rheins in Baden), Alba 1060,

Orig. Murens., Herrgott, Geneal. 1, 505. - 1210, heremi, Geschichtsfr. 1, 146

Alb, St.-Blasien und Weissenburg.

Alba, s. Elbe.

Alba cella, s. Zell.

Alba ecclesia, s. Weisskirchen.

Alba transsilvana, s. Karlsburg. Albachten (westfäl. K. Münster). Albagthon c. 1050, Trad. Werdin. No. 92, Zeitschr.-Berg. 6.

Albachtessen, s. Albaxen.

St. Alban (Abtei bei Mainz), 826, Monum. Blidenst. 29, 1 f.

Albaningen, Halbaningen [unbek.], Trad. Fuld.

Dr. 40, 51 f.

St. Albansberg (bei Mainz), St. Albusberg
1460, Speier. Chr., Mone, Quell. 1, 442.

Albarch, s. Segeberg.

Hörter), Aldbertes-

Albaxen (westfäl. K. Höxter), Aldbertes-

husen, Alberteshusen, Trad. Corb. Wig. No. 276f.—Albachtessen s. XII. Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1. 4. 49.—Albaxen, verbrannt 1202, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 309.—1350, Registr. fund. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 404.

Albeek, Alpeek (württ. OA. Ulm), 922, Lirer, Weg. 6, 22.—castr. n. omid. 1300. Eaber, Goldact

Weg. c. 22. — castr. u. oppid. 1300, Faber, Goldast 90. — 1376, Strom., St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 36, 2 f.; ibid. 4, Augsb. 1, 49, 9. — 1377, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 17.

Albeek (österr. B. Wels), 1183, Kremsmünst.

Gesch.-Quell. 72.

Alben (Saar-, lothring. K. Forbach), Alben castr., Gesta Boem. Archiep. Trever., Scr. 24, 473,

Alben (Nbfl. der Traun), Albina, Kremsmünst.

Gesch.-Quell. 90.

Alben [unbek., im Salzburgischen], V. s. Virgil.,

Scr. 11, 90, 27

Alben funbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 26, 130.

Albenburg (bair. B. Straubing), 775, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 46 f.

Albenhusen, s. Abbensen.

Albenried (bair. B. Oberviechtach), 1461, Chron. Waldsass., Oefele, Scr. 1, 77.
Albenswile, s. Allmannsweiler.

Alberg, s. Segeberg.

Albern (österr. B. Schwechat), c. 1160, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 61 f. — Weissen-Albern 1293, ibid. 385 f.

Alberndorf (österr. B. Haugsdorf), 1112, Lib.

fund. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 250. — Adelberndorf c. 1160, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, No. 286. — erobert 1289, hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 479; Contin. Vindobon., Scr. 9, 715, 34.

— s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 47.

Albersberg (bair. B. Rosenheim), Albradperc,
Albratiberge c. 1095, Ebersb. Cartul., Hundt

Albersdorf (holstein. K. Süderditmarschen), Alverstorpe 1403, Chron. Holzat., Scr. 21, 287, 30; Prestbyt. Brem., Lappenb. 103.

Albersdorf (österr. V. u. Mannh.-B.), Albersdorf 1216, Trad. Claustro-Neob. 687, Font. Austr.

153

Albershausen (württ. OA. Göppingen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 71 f. Albersloh (westfäl. K. Münster), Albersloe

1390, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 163 f.

Alberstaedt (Mannsf. Seekr., bei Eisleben), Alfarstide, Alforstide 1062, Chr. Gozec., Scr. 10, 21.

Albersthal, s. Albrechtsthal. Alberswil (luzern. A. Willisau), Albrats-wilare 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 250.— Alberswile s. XII, Einsiedl. Urbar, ibid. 19, 108.

Alberteshusen, s. Albaxen.
Alberti villa, s. Ulbersdorf.
Albertina vallis, s. Albersthal.
Albertshausen (bei Grünberg in der Wetterau),? Albrahteshusan 878, Monum. Blidenst. 2, 3. Albertshofen (bair. B. Kitzingen), Alberhoven

Albertshofen (värtt. OA. Ravensburg), Hade-Albertshofen (värtt. OA. Ravensburg), Weingart., Staelin 31 f.

Albertsweiler (pfälz. B. Landau), ?1065, Trad.

Wizenb., Poss. No. 304.
Alberweiler (württ. O.A. Ehingen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 147 f.
Alberweiler (württ. OA. Tettnang), Adilberin-

wilare c. 1060, Casus mon. Petrishus., Scr. 20,

644, 7 f. — **1275,** Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 129 f.

Albewinestat, s. Albwinestete.

Albgau (um die Alb, Nbfl. des Rheins), Albegewe 1016, Oheim, Chr. 103, 2. — Albgoye 1324,

Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 29.
Albgau (um die Albe, zw. Metz u. Strassburg),
Albechowa 870, Leges 1, 517, 15; Hincm. Ann.,

Scr. 1, 488, 21

Albgau, s. Algau.

Albgozes [unbek., in Thüringen], Trad. Fuld. Dr. 45, 16.

Albgozesleba, s. Elxleben.

Albgozestat funbek., in Thüringen], Trad. Fuld. 38, 264.

Albehrestese, s. Allerstaedt.

Albieg [unbek.], Albiegias 1220, Caesarius Registr., Leibn. Collect. 474.

Albigo, s. Alpgau. Albina [unbek., in Salzburg], 616, Arnp. Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 60.

Albina, s. Alben.

Albis (Gebirge am Westufer des Zürichsees),
1440, Fründ, 71 f.

Albisheim (Rheinhaiern) 1105, Cod. trad.

Albisheim (Rheinbaiern), 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852 I, 117.
Alblingen (die kleinen Alpen hinter Mondsee in Oesterreich), Alpigilin 748, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens I, 94 f.

Alblokestorpe, s. Algesdorf. Albogow, s. Algau.

Alboldeshusen, s. Albshausen. Albom [unbek., bei Hundem], 1314, Mesched.

Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 402.

Albrachtinghusen (chem. 2 Orter bei Stadtberge a. Diemel), 1280, Oel. Güterverz., Seibertz, Quell.

2, 413.
Albradpere, s. Albersberg.
Alberts Albrahteshusen, s. Albertshausen. Albrahteswilre, s. Albertsweiler.

Albratingun (chem. im Attergau), Waltingen 1035, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 474.

Albratswilare, s. Alberswil.

Albrechter Werder (ehem. bei Zachow, brandenb. K. Westhavelld.), wüst, 1375, Brandenb. Ldb.

Albrechtsberg (österr. B. Melk), Albrehtsberg on 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 637. — Adalbrehtisperg c. 1150, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, No. 271.

Albrechtsberg (österr. B. Ottenschlag), 1263, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 398.

Albrechtsdorf, s. Olbersdorf.

Albrechtsdaim [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens. 2, 292 f.

Albrechtsreut (bair. B. Schwabach),

Monum. Eberac. 114, 16.
Albrechtsthal (im Elsass), 1000, Matth. Nooburg. addit. 183. — Vallis Albertina, Albersthal 1295, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 222, 4. — 1372, Faber, Goldast, 60. — Obrehtztal 1374, Königshof., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 813, 16 f. Albrechtztal, s. Weilerthal.

Albriches [unbek.], 1217, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 82. Albriki, s. Elverich.

Albringhausen (westfäl. A. Hagen), Adalbrehtinchuson c. 1160, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg, 2, 308.

Albshausen (hess. A. Rauschenberg), Alboldeshusen 1250, Possess. Hain. 23, Zeitschr. Hessen 3.

Albuch (Höhenzug zw. Aalen u. Weissenstein),

Andreae catal. abb. S. Michael., Scr. 12, 908, 46. -Meisterl., St.-Chr. 3, Nurnb. 3, 50, 18.

Albuch. s. Buch.

Albuinestein, s. Pottenstein.

Album castrum, s. Pottenstein.
Album castrum, s. Weissenburg.
Alburg (bair. G. Straubing). 1230, Trad. S.
Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 618.
Alburg (swei Örter in Holland and Belgien),
c. 1072, Rod. gesta abb. Trud., Scr. 10, 235, 20 f.
St. Albusberg, s. St.-Albansberg.
Albus lacus, s. Weissensee.
Albusga Inabel. 1 1077. Chrony Chron. Sch.

Albwega [unbek.], 1077, Chuonr. Chron. Schir., Ser. 17. 617. 11

Albwinessneita (chem. bei Erbach im Odenwalde). Albwinesseida 773, Chron. Lauresh., Scr. 347,

Albwinestein, Albuwinesteyn [unbek.], Andreae Catal. abb. S. Michael., Scr. 12, 909, 24

Albewinestete, Albewinestat funbek., in Thüringen], Trad. Fuld. Dr. 38, 66; 188.

Alcena, s. Altena.

Alchem [unbek.]. 680, Dipl. 1, 192, 42. Alchen (westfäl. K. Siegen), Aluchi, Trad. Corb., Wig. No. 281. Alchia, s. Alzei.

Alchilchin, s. Altkirch.

Alchisdorf (Oh.- n. Nied., bern. Kt. Burgdorf). Alchirsdorf 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 159. - Alchesdorf 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 181.

Alchphyl funbek. bei Mainz]. 1348, Henr. Rebd., Freher-Str., Scr. 1, 636.

Alcinache, s. Alzei.

Ald-, s. Alt-.

Aldagessen, s. Eldagsen.

Aldamandinga, s. Adalmandinga. Aldamia (ehem. Theil. von Lierneux, franz. Dép. Ardennes), 746, Diplom. 1, 103, 18.

Aldaombechte, s. Oldamt. Aldarespach, s. Aldersbach. Aldberteshusen, s. Albaxen.

Aldebrunnus, s. Altbrunn.
Aldein (tirol. B. Neumarkt). Aldin, Aldein
1320, Sonnenb. Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 30b.
Aldekerk (rheinl. K. Geldern), 1288, Chron.
Cliv., Seibertz, Quell. 2, 214; Aldekirchen, St.nr. 14. Köln 3, 648, 22. Aldeldorp, s. Allendorf.

Aldenae, s. Ahr, Alten-. Aldenardum, s. Oudenarde.

Aldenbla, s. Bla.

Aldenborch, s. Oldenburg und Oudenburg. Aldenburg, s. Altenburg und Merseburg. Aldendorf, s. Allendorf, Aldrup, alte Dorf und

Aldendorph [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn. Collect. 499.

Aldenhausen, s. Ahausen. Aldenhelvelde, s. Helvelde.

Aldenhoven (rheinl. K. Jülich), verbrannt 1433, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 6, 68, 18 f. Aldenlehter, s. Lechtern.

Aldenmatlere, s. Mattler.
Aldenrade (rheinl. K. Duisburg), Alderade 1143,
Chr. Brunvilr., Ann.-Niederrh. 17, 144.

Aldensele fbei Freckenhorst, westfäl. K. Warendorf), V. s. Liudgeri, Scr. 2, 425, 48. Aldensele, s. Oldenzaal.

Aldenswurt, s. Oldensworth. Aldersbach (bair. B. Vilshofen), Aldarespach 748, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 93 f. — Alterspach, Mon. Priefling., V. Ottonis ep., Scr. 12, 886, 47. — c. 1090, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 629. — Alrispach, Kl., gegründet 1134, Monum. Eberac. 4, 24; 1139, Herbordi V. Ottenis ep., Scr. 12, 760, 2; Scr. 20, 709, 3. Ebbon. V. Ottonis, ibid. 833, 36. — 1146, Aun. Osterhov. Scr. 17. 541. 10. — 1258, Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 338. — Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 489 f. — 1295, Ann. Halesbr. maj., Scr. 24, 45, 29. — Schlacht 1336, Königss. Gesch.-Quell. 526.

Alderspach, s. Ernspach. Alderwicum, s. Audruick. Aldeslef, s. Haldensleben. Aldestorph, s. Alstorf. Aldesum, s. Alsum. Aldgrapeshem, s. Oltrep. Aldinborg, s. Altenburg. Aldindorf, s. Allendorf.

Aldingen (württ. OA. Ludwigsburg), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 66 f.
Aldingen (württ. OA. Spaichingen), Aldinga,
Adinga 917, Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 112, 32.
Adingen, Adigen 923, Oheim, Chron. 75, 11.—
1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Aldingeshusen [unbek.], s. IX, Trad. Corb. Wig.

Aldinguttern, s. Gittern. Aldisleben, s. Oldisleben.

Aldolveshusen [unbek.], 1250, Possess. Hain.

Aldonveshusen funder, 1230, Possess. Ham.

18, Zeitschr.-Hessen 3.

Aldontharpo, s. Aldrup.

Aldrup (westfäl. K. Greven), Aldontharpo,

Aldendorpe, Oldendorpe 1050, Freckenh.

Hebereg., Friedländ. 50 f. — ?Aldorpe, Münst.

Chron., Anh. 348.

Aldwie, s. Oudwijk.

Alegedorf, s. Aulendorf.

Alegremishusen s. Algermissen

Alegremishusen, s. Algermissen.

Alegrimesheim, s. Algermissen.
Aleym [unbek.], 1145, Gesta abb. Trudon.
contin. II, Scr. 10, 343, 31.
Aleken [unbek.], 1316, Freckenh. Hebereg.,
Friedländ. 121.

Alekenborg, s. Steuerwald.

Alendorf funbek.], 1164, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 19

Alenfeld, s. Allfeld. Alerbeke, s. Allerbach. Alerem, s. Alrem. Alerholt, s. Ellernholz.

Aleridestat, s. Ellerstadt. Alesleve, s. Alsleben.

Alesta, s. Aalst.

Alestorf, s. Allersdorf. Alestra, s. Elster.

Alethen [unbek.], 1188, Lerbeck, Chr. ep. Min-

dens. Leibn., Scr. 2, 180.
Alf (Blei-, rheinl. K. Prüm), Alve 1220, Cae-

sarius, Registr., Leibn., Coll. 443.
Alfarstide, s. Alberstädt.

Alfarstide, s. Alberstädt.

Alfeld (hannov. A.-St.), Alveld 1133, Chr. episc.
Hildesh., Leibn., Scr. 2, 791; Alvelde, Botho,
ibid. 3, 338. — s. XIII, Lib. don. Hildesh., ibid. 1,
770. — Alevelde 1340, Chron. Holzat., Scr. 21,
282, I. — geplündert 1370, Chron.
Scr. 7, 871, 22; Botho, Leibn., Scr. 3, 385;
Compil. chronol., ibid. 2, 67; civit., Chr. S.
Aegid., ibid. 3, 593. — 1404, Chr. Holzat., Scr. 21,
280, 8 f. 289, 8 f.

Alferde (hannor. A. Calenbury). Alfrikesrod, IX, Trad. Corb. Wig. No. 40.

Alfershausen (bair. B. Hilpoltstein), 1450, Krieg. Beil., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 520, 20.

Alfheim, s. Alphen. Alfherse, s. Alvesse. Alforstide, s. Alberstädt. Alfridesrod, s. Alferde. Alfridestat, s. Ellerstadt. Alfstide, s. Alstedde.

Alfter (rheinl. K. Bonn), 1468, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 823, 14 f.

Alfurtestedensis, s. Halberstadt.

Algabach [unbek.], c. 1125, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 150.

Algadorf, s. Ahldorf. Algau (Oberschwaben), Albegou 995, Casus mon. Petrish., Scr. 20, 631, 28. — Albgowia, Albogow, Joh. Vitodur. (Arch.) 26 f. — Albgovia 1275, Lib. decim. Constant. Freib. Diöc.-Arch. 1, 9 f. — Algöuw 1460, Schachtl. bei Frick. 216.

Algedorf, s. Aulendorf. Algeltzen, s. Algesheim.

Algent (Gegend um Marienburg in Westpreussen), 1279, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 120. — Algemin, ibid. 462.

Algereshusen, s. Elkershausen.
Algermissen (Gr.- u. Kl.-, hannov. A. Hildesheim) Alegremishusen, Algrimsen s. IX, Trad. Corb. Wig. No. 120 f. — Aleghrimesheim minor, curtis, 985, Chron. Hildesh., Scr. 7, 852, 22; 24. - 990, Alegrimesheim major, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 786.

Algersbach, s. Ollersbach. Algersberg [unbek.], Algersperge 1223, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 610.

Algersdorf, s. Ollersdorf.
Algesdorf (hess. A. Rodenberg), Alblokestorpe s. IX, Trad. Corb. Wig. No. 454.
Algesheim [unbek., in Baden], Alginsheim 1079, Monum. Blidenst. 14, 20. — 1455, Matth. v. Kemnat., Quell. z. bair. Gesch. 2, 40.

Algesheim (Gaue, hess. K. Ober-Ingelheim), Algeltzem 1461, Speier. Chron., Mone, Quell. 1,

Alginsheim, s. Algesheim.

Algrunesen [nunbek. Diöc. Hildesheim]. s. VIII, Lib. donat. Hildesh., Leibn., Scr. 1, 770. Algund (tirol. B. Meran), 1174, Gosw. Chr., Beitr. z. Gesch. Tirols, 1, 88.

Alguwanc, s. Aulenwang.
Albarting (österr. B. Linz), Albarting en,
Adelharting en, c. 1130, Cod. trad. Formbac.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 634 f. — 1217, Fund.
Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 82.
Albartsberg (österr. B. Waidhofen), Adilhartsperg 1116, Hist. fund. Seitenst., Pez, Scr. 2,

306.

Alhersdorf, s. Albersdorf und Ollersdorf.

Alhesfeld, s. Alsfeld. Alhesgisileben, s. Elxleben.

Alhestat, s. Alstädde. Alidorf, s. Aulendorf.

Aliereshusen, s. Allershausen. Alimonia, -ius, s. Altmühl. Alineswilare, s. Altschweier.

Alingen, s. Ailingen.

Alingisbach, s. Elsbach. Alinkon, s. Allikon.

Alinpach, s. Eilenbach und Eulenbach.

Alirinbach, s. Erlenbach. Alisatium, s. Elsass. Alisinza, s. Alsenz. Aliste, s. Hallist.

Aliswanden, s. Altenschwand. Aliswanges, s. Alschwangen.

Alitzheim (bair. B. Sulzheim), Alotzheim 1134, Monum. Eberac. 5, 6 f.

Alken (belg. A. Tongres), Alkene 1300, Lib.

don: Bopard., Ann.-Nassau 9, 1. — 1303, Gesta abb. Trudon. contin. III, Scr. 10, 410, 33 f.

Alkeringen [unbek., in Oesterreich], c. 1180, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1,

577.
Alkersdorf (österr. B. Frankenmarkt), Adal-hohesdorf 800, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 29. — Alchinsdorfe, Alkers-torf c. 1150, Cod. trad. Reichersb., ibid. 1,

Alkersleben (schwarzb.-sondersh. A. Arnstadt), Alkirsleybin 1344, Chron. Sampetr., Stübel 177. - Alkirsleben, genommen 1345, Chron. Erfurt, Mencken, Scr. 2, 564; Weltchron., Thür. Forts., D.-Chr. 2, 318, 5.

Alkertshausen (württemb. O.A. Künzelsau), ?Hagestaldeshusenc. 1090, Lib. trad. Comb., Württemb.

Urk.-Buch 396.

Alkmar (niederl. Prov. Nord-Holland), Alcmer, Alcmare 878, Chron. Holland., Kluit 1, 21. — Alkmare 1132, Ann. Egmund., Scr. 16, 452, 30 f. — oppidul. 1166, ibid. 464, 35; verbrannt 1169, Alkun (chem. bei Barth, Neu-Vorpommern), Strals. Stadtb., Verfest. No. 64.

Allagen (westfäl. K. Arnsberg), Anlagen 1314,

Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 416.
Alland (österr. B. Baden), Adelath, Adelaht
1187, Trad. Claustro-Neob. 15, Font. Austr. 2,

Allartshausen (hess. K. Londorf), Alstrata-

husen, Trad. Fuld. Dr. 6, 70.
Alle (Fl. in Ostpreussen), 1325, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 193. — 1414, Joh. v. Pos, ibid. 3,

Alleken, s. Alliken,

Allen (westfäl. A. Hamm), Alna, Glosse Alen, VIII, V. s. Liudgeri, Scr. 2, 419, 10. — Trad. Fuld. Dr. 7, 100.

Allenchoven [unbek., bei Efferding], 777, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 64.—c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Ürk.-Buch ob d. Ens 1, 531 f.—

Halenchoven c. 1166, ibid. 573.
Allendorf (hannov. A. Iburg), Aldildorp 1088, V. Bennonis episc, Scr. 12, 80, 42. — Aldendorp 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2,

Allendorf (a. Lumbde, hess. B. Giessen), Alten-

dorfa, Trad. Fuld. Dr. 6, 40 f.

Allendorf (a. Werra, hess. A.-St.), Aldindorff 1263, Hist. landgr. Thur. Eccard, h. geneal. 432; Chron. und Herkomm., Senkenb. sel. jur. 3, 333.—Aldendorf munit., gewonnen 1264, Ann. Reinberdelt Worsenbergeleit. hardsbr., Weg. 236.

Allendorf (mehrere Örter in Hessen), Aldendorf 1250, Possess. Hain. 6 f., Zeitschr.-

Hessen 3.

Allendorf (ehem. bei Wefensleben, magdeb. Neuhaldensleben). Aldendorp, Allendorp 1322, Feud. Werdin., Zeitschr.-Niedersachs. 1870, 177.

Allenhausen (westfäl. K. Höxter), Altungun-husen s. IX, Trad. Corb. Wig. No. 30. — 1350, Registr. fund. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 259. Allenkerken, s. Altenkirchen.

Allensbach (bad. A. Konstanz), Alenspach, Alaspach 724, Oheim, Chron. 10, 29 f. — Alospach 1211, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 102. — 1129, Catal. mon. Petrish., Scr. 20, 667, 40. — Alaspac 1282, Ann. Colmar, maj., Scr. 17, 209, 31. — 1426, Konstanz. Chron., Mone Quell. 1, 330.

Allensbach (württ. O.A. Spaichingen), Alsepach. Alsobach 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 28 f.

Allenstein (Gegend um die Alle in Ostpreussen).

Wig. v. Marb., Ser. Pruss. 2, 522.

Alleustein (preuss. K.-St., Reg.-B. Königsberg), Allenstein (prenss. K.-N., Reg.-B. Königsberg).
Allinsteyn, verbrannt 1400, Joh. v. Pos., Scr.
Pruss. 3, 230. — gewonnen 1414, Alt. HochmeisterChron., ibid. 629. — castr. 1442, Plastw., Scr.
Warm. 1, 90 f.: oppid. ibid. 50 f.
Allentsteig (österr. B.-St., bei Krems), Aelostige, Aloldestey 1212, Fund. Zwetl., Font.

Austr. 2, 3, 94 f.

Allenwinden (zwei Weiler im thury, A. Steckborn), 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz, 12, 170.

born), 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz, 12, 170.
Aller (Nbfl. der Weser), Aelara 781, Ann.
Quedlinb., Scr. 3, 38, 12. — Alara 782, Ann.
Lauriss., Einh., Scr. 1, 164, 3 f.; Einh. ann. ibid.
165, 22 f.; Alera, Rolev. Sax. 96. — 803, Gesta
ep. Halberst., Scr. 23, 79, 8 f. — 804, Chr. Moiss.
ibid. 307, 27. — 810, Enh. Fuld. ann., Scr. 1, 354,
40. — Alre, Sachsenchr., Abel, Samml. 30 f.—

Thangm. Scr. 4, 761, 9. — 1240, Chron. 995, Thangm., Scr. 4, 761, 9. — 1240, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 795. — Alra c. 1358, hist archiep. Brem., Lappenb. 50. — 1388, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 189. Allerbach (Nbfl. der Ame in Oldenburg). Aler-

beke 1029, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn.,

Allerheiligen (bad. A. Oberkirch), 1213, Ann. Osterhov., Scr. 17, 542, 45; omnium sanctorum c. 1219, Walt. hist. Marcht., Scr. 24, 675, 13 f. Allerheiligenberg (nassau. A. Braubach), 1452,

Matth. v. Kemn., Quell. z. Bair. Gesch. 2, 26.
Allerheim (bair. B. Nördlingen), Alarheim,
Alerheim, Alrheim, Trad. Fuld. Dr. 40, 26 f.

Alerheim, Alrheim, Trad. Fuld. Dr. 40, 26 f. Allerheim (bair. B. Harburg. bei Nördlingen). Alreheim castr. 1235, Ann. Erphord., Scr. 16, 30, 44; Chron. Sampetr., Stübel 74; Weltchron., Thür. Forts., D.-Chr. 2, 292, 35. — Ann. Elwang., Ser. 10, 17, 22.

Allersberg (bair. B. Hilpoltstein), 1374, Strom.,

St.-Chr. 1, 76, 16. — verbrannt 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2; Nürnb. 2, 176, 5 f.
Allersdorf (österr. B. Neufelden), Adelgers-dorf, Adilgerins dorf 1140, Cod. trad. S. Nicol.

pr. Patav., Urk.-Buch ob der Ens 1, 556 f.
Allersdorf (bair. B. Schierling), Alestorf, Lib.
bonor. infer. mon. Ratisb. 125, Verhandl.-Oberpfalz

9, 46 f.

Allershausen (hannov. A. Uslar), Alieres-husen s. IX, Trad. Corb. Wig. No. 115. Allersheim (bair. B. Würzburg), Alderesheim

s. XI, Gundechar, lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 29.
Allersheim (braunschw. K. Holzminden), Alieressum, Elieressum 1015, V. Meinwerci ep., Scr. 11, 124, 13 f.
Allersheim (bair. B. Haag), Adelhartes-heim, Ebersb. Cartul. Hundt 1, 60.

Allerstaedt (merseb. K. Eckartsberga, bei Memleben), Elerstidi 1014, Thietmar Chr., Scr. 3,

Allerstaedt (thüring. B. Langensalza), Albherestete, Trad. Fuld. Dr. 41, 21. — Allirstat civit., belagert 1273, hist. landgr. Thuring., Eccard, h. geneal. 442.

Allersum (oder Gross-Olversum, holstein. K. Eiderstedt), Grote Alversee, verbrannt 1417,

Presbyt. Brem., Lappenb. 130.
Alleshusen, s. Alshausen.

Allesleyben, s. Alschleben. Allesleye, s. Alsleben und Haldesleben.

Allesrain (bair. B. Mindelheim), Alrichsrain

1102, Chron. Ottenb., Arch.-Augsb. 2, 25. — 1121,

Chr. Ottenb., Scr. 23, 617, 28.
Allfeld (bad. A. Neudenau), Alanvelt, Cod.
Hirsaug. 98. — 1278, Chr. Wimpin., Mone Quell.

Allfeld (bair. G. Sulzbach), Aleveld s. XI, Gundechar. Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 41. Alliken [unbek., b. Jever in Oldenburg], Alleken

1458, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 117.

Allikon (Ob.- u. Unt.-, aarg. B. Muri), Alikon 1060, Orig. Murens., Herrgott, Geneal. 1, 304 f. — Alinkon 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19,

Alling (bair. B. Starnberg), Allinga c. 1005, Alling (bair. B. Starnberg), Allinga c. 1005, Not. Buran., Scr. 17, 321, 1. — Allingen 1032, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 223, 18. — Schlacht 1422, Arnp. Chron. Bavar., Pez Thesaur. 3, 3, 382; Liliencron. Volksl. 1, No. 58.

Allischwil (basel. B. Arlesheim), Alaswile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 169, 12.

Alliswil (aarg. B. Lenzburg), Adelswile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 170, 26.

Allmannsdorf (bad. A. Konstanz), Almensdorf

Allmannsdorf (bad. A. Konstanz), Almensdorf 724, Oheim. Chron. 18. 31 f.: Alamantiscurt, —dorf, ibid. 10, 30.
Allmendingen (württ. OA. Ehingen), Almen-

tingen, Cod. Hirsang. 33 f. — Almindingen 1137, Bertholdi Chron., Scr. 10, 122, 14. — V. Willihelmi episc., Scr. 12, 222, 27. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 87 f. — Stretlinger Chron. 128. — 1324, Lib. quart. Freib. Diöc.-Arch. 4, 27

Allmendshofen (bad. A. Hüfingen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 35.
Allmerspann (Gr.-. württ. O.A. Hall). Almaresbiunt 1090, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 392.

Allosehusan, s. Alshausen.

Allstedt (weimar. K.-St.), Altstidi 976, Ann. Magdeb., Scr. 16, 154, 18. — Alstidi civit. 1002, Thietmar Scr. 3, 794, 44 f. — Alstidde 1016, Leibn., Scr. 3, 321. — Alstedte 1017, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 87, 29. — curtis reg. 1021, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 86, 22 f. — 1031, V. Weinwerg en. Scr. 11, 152 Meinwerci ep., Scr. 11, 155, 26. — 1039, Ann. Hildesh., Scr. 3, 102, 44. — Aldestede 1083, Ann. Pegav., Scr. 16, 240, 25. — 1250, Mirac. Volq., Winter, Cisterz. 1, 389.

Allyunga marca [unbek., bei Gandersheim], 975,

Bodo Synt., Leibn., Scr. 3, 713.

Almana, s. Alme.

Almannsweiler (württ. OA. Saulgau), Alminishus 1060, Casus mon. Petrish., Scr. 20, 643, 15.—Albenswile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 252, 11.

Almanshof, s. Almoshof.
Almarsdorph (ehem. bei Schönstein in Hessen),
1250, Possess. Hain. 2, Zeitschr.-Hessen, 3.
Alme (Nbft. d. Lippe in Westfalen), Almana

Alme (Ob.- u. Nied.-, westfäl. K. Brilon), Alma
1220, Caesarius Registr., Leibn. Collect. 508. —
Almen 1416, Breder. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 149.

Almelo (niederl. Prov. Ober-Ijssel), Amalo, V.

Almenbeke funbek., Paroch. Plettenbergel, 1314,
Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 396.
Almenn (Kt. Graubünden, b. Ober-Vaz), Lemenne s. XI, Redd. eccl. Cur., Schweiz. Gesch. Forscher 4, 194.
Almeren [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb.,

Arch.-Westfal. 7, 2, 247.

Almering (bair. B. Mühldorf). Alamaringin c. 1020, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 25.

Almerode (Gr.-, hess. A. Witzenhausen). Burchalmerod 1130, Registr. bonor. Hasung, Arch .-Westfal. 6, 2, 279.
Almersdorf, s. Altmannsdorf.

Almesborne, s. Amelunxborn. Almesleve, s. Alvensleben.

Almeswile [unbek.], 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 335, 13.

Alminishus, s. Almanesweiler.

Almhrishus, s. Almanesweiter.

Almkerk (niederl. Prov. Nordbrabant). 695,
Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 125. — V. Suib.,
Leibn., Scr. 2, 229.

Almoisee (See bei Ortelsburg), Almoy 1369,
Plastw., Scr. Warm. 1, 29; 67.

Almoshof (bair. B. Forchheim), Malmashof,
Nailmaschof, vonly. 1119. Wijnesbor, St. Chr.

Meilmaeshof, verbr. 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nurnb. 2, 150, 1. - Almanshof 1470, St.-Almunestete, s. Ammelstaedt.
Almunestes K. Fulda), Almundes s. IX,

Trad. Fuld. Dr. c. 25.
Almut (bad. A. Bonndorf, bei Berau), 1094,
Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 213.

Alna, s. Allen. Alodun, s. Aalden.

Alolfingen (ehem. bei Maulbronn, württ. OA.-St.), Trad. Wizenb., Possess., No. 166.

Alonga, Alunga [unbek., im Elsass]. 850, Trad. Wizenb., No. 32 f.
Alos, Alost, s. Aalst.

Alospach, s. Allensbach. Alotzheim, s. Alitzheim.

Alpen (Gebirge), Alpes, Salvian 6, 10. — V. Severini 29, 1. — Alpia 569, Pauli hist. Langob., Scr. Langob. 77, 8 f. — 745, Ann. Mettens, Scr. 1, 328, 50 f. — 773, Einh. Ann., ibid. 151, 29 f. — A. Cottiae, Pauli hist. Lang. l. c. 71, 20 f. — A. Cottiae, Cotziae, Scr. 3, 316 f. — A. Curiens es 630, Diplom. 1, 142, 5. — Alpis Julia, Pauli hist. Langob. 1. c. 80, 5. — A. Noricae 806, Leges 1, 141, 24. — 820, Einh. Ann., Scr. 1, 206, 43; Enh. Fuld. Ann., ibid. 357, 14. — A. (Sueviae) 1083, Cod. trad. Weingart., Staelin 32. — 1235, 1083, Cod. trad. Weingart., Staehn 32. — 1235, Chron. Ottenb., Scr. 23, 630, 14. — 1287, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 214, 24. Alpen (rheinl. K. Geldern), 1388, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 77, 8. Alpersberg [unbek.], 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 449, 24. Alpfen (Ob.- u. Unt.-, bad. A. Waldshut), Alaphen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 106 f. — 1310. Habsb. Urbar. Lit Vor.

Arch. 1, 196 f. - 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 51, 6 f.

Alpgau (zwischen Sonthofen und Immenstadt), Albigo 1145, Chron. Ottenbur., Arch.-Augsb. 2, 30.

— Albi g ou 1167, Chr. Ottenb., Scr. 23, 619, 26.

Alpheim [unbek.], Alphein 1153, Leges 2, 96, 3.

Alphen (niederl. B. Breda), Alfheim 709, Chron.
Eptern., Scr. 23, 57, 13. — 714, Monum. Eptern., ibid. 23, 42.

Alphwide [unbek., b. Eyldagessen], 1350, Registr.

fund. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 248.

Alpiltowe, s. Leopoldau.

Alpintowe, s. Leopoidau.
Alpinto funbek.], 1187, Trad. Claustro-Neob.
415, Font. Austr. 2, 4, 90.
Alpirsbach (württ. OA. Oberndorf), 1143, Ann.
Einsidl., Scr. 3, 147, 31; Alperspach, Lib. heremi,
Geschichtsfr. 1, 141. — 1173, Ann. S. Georg. contin.,
Scr. 17, 296, 26. — Alpersbach 1275, Lib. decim.
Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 35 f. — 1486, Ann.
Narsch. Scr. 10, 20, 5 Neresh., Scr. 10, 30, 5.

Alplingen, s. Aelplingen.

Alphacht (unterwald. B. Sarnen), Alpenach 1036, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 129. — Alpinacht episc. Constant., ibid. 17, 249. — 1275, Rotul. episc. Constant., ibid. 19, 168; Alpnach, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 230 f. Alpuerron [unbek., im Aargau], s. XII, Einsiedl.

Urbar, Geschichtsfr. 19, 108.

Alpunesfeld [unbek., im Donaugau], 634, Trad.
Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 438.

Alpurg, s. Altburg.

Alpus, S. Albard, See bei Ortelsburg), 1369, Plastw., Scr. Warmiens. 1, 29 f.
Alpwinesdorf [unbek.], Cod. Hirsaug. 44 f.
Alrafe (waldeck. A. Sachsenhausen), Alraf 1350,

Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 387.
Alram (österr. B. Schärding), Alrams 1295,
Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 549.

Alramstorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Ser. 2, 197.

Alre, s. Aller.

Alreheim, s. Allerheim. Alreholt, s. Ellernholz.

Alrem [unbek.], 1165, Ann. Stederb., Scr. 16, 208, 47 f.

Alremunt, s. Hallermund.

Alren [unbek., bei Volkmarsen, hess. A.-St.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 396. Alreshove [unbek., bei Nicelsheim], 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 290. Alrheim, s. Allerheim.

Alrichestat [unbek., in Thüringen], Trad. Fuld. Dr. c. 46.

Alrichisperge [unbek.], 1126, Trad. Subens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 426.

Alrichsdorf (ehem. österr. B. Angern a. March), Adelrichtesdorf, Adelreichesdorf, 1187, Trad. Claustro-Neob. 40, Font. Austr. 2, 4, 10 f.

Alrichsrain, s. Allesrain.
Alrispach, s. Aldersbach.
Als [unbek.], 1230, Fund. Zwetl.; Font. Austr.

2, 3, 440.
Alsbach (hess. B. Bensheim), Aldolvesbach
773, Chr. Lauresh, Scr. 21, 347, 15.

Alsburg, s. Oelsburg. Alscebah, s. Allensbach.

Alschleben (chem. bei Gotha), Allesleyben 1279, Ann. Reinhardsbr. Weg. 252. Alschwangen (in Kurland), Aliswanges 1224,

Chron. Livon., Hans. App. 395.
Alseck [unbek.], Alssekk, Fund. Zwetl., Font.

Alsera (unock.), Alsserk, Fund. Zwett., Font.

Austr. 2, 3, 476.

Alsen (Insel, schlesw. K. Sonderburg), Altzen,

Alfse 1168, Helmold., Scr. 21, 98, 11. — 1312,

Detmar, Graut. 1, 198. — 1402, Chron. Holtzat.,

Scr. 21, 272, 34 f.; Presbyt. Brem., Lappenb. 59 f.

— 1430, Korner.

Alsen (Ob. - u. Nied.-, rheinl. K. Siegburg),

1248, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 202.

Alsena (El. Pag. Ardusym. umbal. Alsing

Alsena [Fl. Pag. Arduenn., unbek.], Alsina

644, Diplom. 1, 22, 12 f. Alsenz (Nbfl. der Nahe in der bair. Pfalz),

Alasenza, Alisinza, Trad. Wizenb., Possess., No. 138.

Alsenz (pfälz. B. Obermoschel), 812, Leges 1,

Alsfeld (hess. B.-St.), Alahesfelt, Alhesfelde, Alchesfelt, Adelesfelt, Trad. Fuld. Dr. 6, 97 f. — Agilsfelt, civit. 1247, Herm. Altah. ann., Scr. 17, 394, 38. — 1255, Leges 2,

374, 26.
Alshausen (württ. OA. Saulgau), Alleshusan 1052, Herim. Aug. Chr., Scr. 5, 130, 38. — Allosehusan 1054, Bertholdi Ann., Scr. 5, 269, 15. -

1083, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 196. Alsheim (pfälz. Kt. Matterstadt). 873, An Ann. Wormat., Ser. 17, 37, 21. - Alahesheim, Alesheim **SS1**, Chr. Lauresh., Scr. 21, 375, 5; 12 f. — 883, Chr. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 113.

Alsina, s. Alsena.

Alsleben (bair. B. Königshofen), Adalolfesleiba, Adbelfesleba, — 866, Trad. Fuld. Dr. 39, 204 f. — Alsleube 1291, Laugh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 101.

Alsleben (merseb. K. Mannsfeld, an der Saale), Alsleve 965, Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1. 54. 22 f. — Eleslevo 979, Thietmar. Scr. 3. 761, 35; Alesleve, Annal. Saxo, Scr. 6, 627, 44; 761, 35; Alesleve, Annal. Saxo, Scr. 6, 627, 44; Aleslove, Ann. Magdeb., Scr. 16, 154, 45; Botho, Leibn., Scr. 3, 313. — Aleslephe 1081, Chron. Gozec.. Scr. 10, 140, 14. — Alasleve 1097, Chro. episc. Merseb., Scr. 10, 186, 32. — belagert 1103, Annal. Saxo, Scr. 6, 738, 6; Allesleve, Ann. Rosenv., Scr. 16, 102, 23; Ann. Palid., ibid. 72, 42; Weltchr., D.-Chr. 2, 182, 28. — verbrannt 1104, Annal. Saxo, Scr. 6, 738, 20.

Alsmar, s. Aalsmeer.

Alsnensis, s. Oels.

Alsowe (chem. bei Salem, bad. A .- O.), c. 1205, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 93.

Alspach (elsäss. K. Kaisersberg), Alaspach

1283, Ann. Colmar. ann., Scr. 17, 192, 27.
Alstadt (chem. in der Wetterau. bei Minzenberg).
Ahalstat für Alahstat 831, Trad. Fuld. Dr. 42. 59 f.

Alstedde (westfäl. K. Koesfeld, bei Billerbeck). Alfstidde 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 49. Alstedon [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin.,

No. 98, Zeitschr.-Berg 6, 59. Alstenrode, s. Ascherode.

Alster (Noft. der Elbe, bei Hamburg), Sachsenchr., Abel, Samml., 30. — Alstria 872, Leg. de martyr., Leibn., Scr. 1, 192. — Alstra, Adam. Gesta Hammab., Scr. 7, 345, 30. — Halstera 1201, Arnoldi Chr., Scr. 21, 221, 41. — Affalstria c. 840, Leg. de martyr., Leibn., Scr. 1, 185.

Alstidi, s. Allstedt.

Alstorf (luxemb. A. Bidburg), Aldestorph 1083, Monum. Eptern., Scr. 23, 33, 15; Chron. Eptern., Mart u. Durand, Collect. 4, 509.

Alstra, s. Elster.

Alstratahusen, s. Allartshausen.
Alsum (hannov. L. Wursten), Alde sum 1268,
Menkon. Chr., Scr. 23, 552, 10.
Alswede (westfäl. K. Lübbecke), 1209, Lerbeck,

Chr. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 182.

Alta ecclesia, s. Hochkirch. Alta petra (chem. bei Senones), Trad. Wizenb. No. 205 f. — 720, Richer. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 605. — 870, Leges 1, 517, 11; Hinemar, Scr. 1, 488, 16. — castr. gebaut 1193, Richer. Chron., l. c. 620. — zerstört 1210, ibid.

Alta regia, s. Altrich. Alta ripa, s. Altenrif. Alta silva, s. Haute-Seille.

Altach [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Rat. Austr., Rauch, Scr. 2, 5.

Altaha, s. Alteich. Altavilla, s. Eltville.

Altbrunn (ehem. bei Dachstein, elsäss. Kt. olsheim), Aldebrunnus - nas, 742, Trad. Molsheim), Aldebrunnus — nas, 742, Wizenb. No. 35 f. — Alabrunn 798, Trad. Fuld. Dr. 3, 4.
Altbura, s. Beuren.

Altburg (württ. OA. Calw), ? Alpurg, Altpurg. Cod. Hirsaug. 80.

Altburne, s. Büren.

Altdorf (elsäss. Kt. Molsheim), Aldorf, Altorf 718, Trad. Wizenb. No. 194 f. — Kl. gegründet 962, Richer. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 616. Altdorf (württ. OA. Böblingen), Altorff 1191,

Ann. Bebenh., Württemb. Jahrb. 1855, 2, 175. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 62 f. — Althorfe 1293, Ann. Sindelf., Scr. 17,

Altdorf (Gr.- u. Kl.-, württ. OA. Hall), Aladorf S56, Trad. Fuld., Dr. 4, 31. — Altorf, Aldorf, 1095, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 397 f. Altdorf (württ. OA. Künzelsau), Alechdorf c. 1100. Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch

Altdorf (württ. OA. Ravensburg, seit 1866 mit Weingarten vereinigt), Altorf 972, Chr. Ottenbur., Arch.-Augsb. 2, 23. — Vetusta villa, V. s. Counradi, Scr. Augsb. 2, 23.— Vetusta VIIIa, V. s. Counradi, Scr. 4, 437, 12.—1030, Cod. trad. Weingart, Staelin, 31 f.—Lirer, Weg., 172, c. 11.—974, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 113.— Kirche gebaut c. 1026, Hist. Welf. Weingart., Scr. 21, 459, 21 f.— verbramt 1053, Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 132, 36.— 1055, Rortholdi Ann. ibid. 269, 201, 1055. Apropolition of the control of t 1053, Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 132, 36. — 1055, Bertholdi Ann., ibid. 269, 39. — 1085, Arnpeck Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 192. — 1109, Bertholdi Chr., Scr. 10, 109, 45 f. — 1157, Ann. Weingart., Scr. 17, 309, 19. — 1167, Ann. Weing., Hess, Monum. 8; Chr. Ottenbur., Scr. 23, 619, 30. — 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 20. — 1224, ibid. 21. — 1246, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 127. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 118 f. — Weltchr., Geneal. d. Welfen, D.-Chr. 2, 275, 20.

Freib. Dioc.-Arch. 1, 118 I. — Weitenr., Geneard. Welfen, D.-Chr. 2, 275, 20.

Altdorf [unbest.], 718, Trad. Wizenb. 1, No. 224 f. — Trad. Fuld. Dr. 42, 232. — Altorp 1126, Annal. Saxo, Scr. 6, 764, 28. — 1204, Ann. Egmund., Scr. 16, 476, 22. — Althorp 1227, Chron. S. Michael. Luneb., Scr. 23, 397, 23. — 1268, Ann. Basil., Scr. 17, 193, 29. — Chr. Andec. ed. 1602, 13. — 1227, Chr. S. Mich. Luneb., Scr. 23, 397, 23.

Altdorf, s. Altorf u. Altendorf.

Alteburgga, s. Nilwiloch.

Alte Dorf (das, bei Hildesheim), Aldendorp 1202, Chron Hildesh., Scr. 7, 859, 24. — Vetus Villa 1274, ibid. 863, 40.

Altefähr (auf Rügen), Vere, Passagium, Antiquum Passagium, Strals. St.-B. 1, No. 160;

Antiquum Passagium, Strais. St. 18, Verfest. No. 557 f.

Alteich, Nieder- (bair. B. Deggendorf), Altaha, Altha, Altaheim 724, Oheim Chr. 13, 11 f. — gegründet 731, Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 98, 20. — Altah, gegründet 741, Ann. Alteh. maj., Scr. 20, 782, 24; Lamb. Ann., Scr. 3, 35, 7 f.; Altach, Arnpeck Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 200. Chron. Cremif., Rauch., Scr. 1, 164; Andr. Artach, Arnpeck Chron. Bavar., Pez., Thesaur. 3, 3, 80; Chron. Cremif., Rauch, Scr. 1, 164; Andr. Ratisp. fund. Boecl. 13, 76.— c. 754, V. Pirm., Mone, Quell. 1, 33.— Aldaha c. 765, Leges 1, 30, 24 f.— 777, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 19 f.— Ekkeh. Casus S. Galli, Scr. 2, 123, 37 f.— reformirt 980, Andr. Ratisp. Chr., Eccard, Corp. 1, 2058.— 998, Auct. Ekkeh. Altah., Scr. 17, 363, 18.— Nidernaltach 1022, Weltchr., D.-Chr. 2, 168, 24.— verbrangt 1033, Ann. Altah. mai. Scr. 168, 34. — verbrannt 1033, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 791, 27; Auct. Ekkeh. Altah., Scr. 17, 363, 46. — neu gebaut 1037, ibid. 51. — verbrannt 1180, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 384, 44; Notae Altah., ibid. 421, 38. — zerstört 1226, Ann. S. Rudberti, Scr. 9, 783, 30. — zerstört 1295, Notae Altah., Scr. 17, 421, 52. — 1491, ibid. 425, 5. Alteich. Ober- (bair. B. Bogen), Obernaltach

gegründet 1104, Compil. chronolog., Oefele, Scr. 2, 332; 1109, Auct. Ekkeh. Altah., Scr. 17, 365, 14; 1118, Onsorg, Chron. Bavar., Oefele, Scr. 1 360;

1123, Andr. Ratisp. fund. Boecl. 13, 85; 1131, Andr. Ratisp. Chr., Eccard, Corp. 1, 2075. — 1273, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 407, 40. — 1297, Notae Altah., ibid. 423, 2. — 1311, Chron. de duc. Bayar., Böhmer, Font. 1, 139. — 1340, Ann. Ensdorf., Scr. 10, 7, 23. — Althe 1438, Scr. 17, 424, 14.

Alteka [unbek.], 1325, Freckenh. Hebereg. Friedländ. 129.

Alteland (Hannor. an der Elbe, zwischen Stade und Buxtehude), Oldelander 1100, Nordelb. Chron. 52. — Vetus terra 1386, Chron. episc. Verdens, Leibn., Scr. 2, 220. — Antiqua terra, Rhode, Chr. Brem., Leibn., Scr. 2, 263.

Altelishofen, s. Altishofen. Altemburg, s. Munster.

Alten [unbest.], 1202, Chron. Hildesh., Scr. 7.

859. 25.

Alten [unbek.], Althen 1182, Ann. Stederb., Scr. 16, 215, 32. — Aleten 1187, ibid. 220, 20. — Alden 1278, Lerbeck, Chr. episc. Mindens., Leibn., Ser. 2, 187. — 1297, Notae Hannov., Scr. 16, 433, 4.
Altena (in Südholland), Holtena castr. 1203,

Ann. Egmund., Scr. 16, 474, 6. Altena (westfäl. K.-St., an der Lenne), arx 1000, Aftena (wesqut. A.-St., an aer Leine), arx 1000, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 153, Schüren 4.—castr., erbaut c. 1125, Northof, Chron. Marc. Tross 38. Henr. de Herv. 148; Jac. Sus. Chron., Seibertz, Quell, 1, 218.—1128, Münster. Chron. 108.—1174, Leges 2, 145.—1225, Ann. Eberac., Scr. 10, 20, 13.—Alcena 1180, Leges 1, 192, 42.—Alcena 1225, Chr. Sampetr., Stübel 70; Altena 124, Ann. S. Budb. Scr. 9, 782, 10. ach, Alcenah, Ann. S. Rudb., Scr. 9, 783, 19.

Altena (ehem. an der Weser), castr. 1477, Detmar, Graut. 2, 387.

Altena, s. Elsten.

Altenacker (ehem. braunschw. A. Helmstedt, bei Buddenstedt), Aldenakkere 1160, Lib. bon. Liud. Helm., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 39.

Altenar, s. Ahr.

Altenau (hannov. B. Klausthal), Altona, gebaut

Attenau (nannov. B. Klausthal), Altona, gebaut 1412, Botho, Leibn., Scr. 3, 397.

Altenberg (Bg. bei Veringen), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 260, 3.

Altenberg (bair. B. Nürnberg), Aldenberg 1157, Koelh, St.-Chr. 13, Köln 2, 512, 12 f.—1296, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 114.—gerstört. 1387. Woltzbron. St. Chr. 2, Nürnb. 1296, Langh. Kopiałb., Bericht-Bamb. 22, 114.—
zerstört 1387, Weltchron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 293, 17; Antiquus Mons, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 132, 4 f.— castr., genommen 1388, Strom., St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 43, 10 f.; Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, 841, 6.— 1449, Kriegsber., ibid. 2, Nürnb. 2, 154, 16 f.

Altenberg (rheinl. K. Köln), Aldenberg gebaut c. 1000, Schüren 4 f.— Aldenborch castr. chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 153.— Mons, vetus M., 1148, Chr. Albrici mon. interpol., Scr. 23, 840, 55 f.— Berge 1157, Catal. archiep. Colon.

23, 840, 55 f. - Berge 1157, Catal. archiep. Colon., Scr. 24, 342, 31; 48 f.; Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 512, 12 f. — 1193, Jac. Sus. Chron., Seibertz, Quell. 1, 183. — Berge mon., Bergense coln. 1195, Scr. 17, 803, 13 f. — Caesar. Heisterb., Catal. episc. Colon., Böhmer Font. 2, 276. — 1220, Caesarius Registr., Leibn. Collect. 504.

Altenberg (westfäl. K. Münster), Mons vetus 1225, Emon. Chron., Scr. 23, 510, 10; castr. Northof, Chron. Marc. Tross 38 f.; Aldenberghc Henr. de Herv. 147; Aldenborch castr. u. mon., Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 218. — Olden-berge 1424, Flor. Wev., Münster. Chron. 91, — Rolevink, Saxon. 196.

Altenberga (Gotha, A. Tenneberg), Aldenberg 1035, Chron. Thuring., Lorenz 201; Hist. de princ. Thuring., Scr. 24, 820, 27. — 1034, Ann. Reinhardsbr., Wegele 4. — Aldinbergk 1036, Hist de landgr. Thur., Eccard, h. geneal. 353. — 1039, Hist. landgr. Thur., Pistor.-Str., Scr. 1, 1304. —
Aldinberge 1040, Rothe, Liliencr. 257. — Ortus
pr. Thur., Wenck 80. — propugn. 1226, Ann.
Reinhardsbr. Weg. 196; erobert ibid. — Ann. br. landgr. Thur., Eccard 346. — castr. 1343, Chr. Sampetr., Stübel 177 f. — der alt Perg, erobert 1451, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 187, 7.

Altenburg (aarg. B. Brugg), oppidul. 1020, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 122. — 1310, Habsb. Urbar,

Lit. Ver. 19, 153, 10.

Lit. Ver. 19, 153, 10.

Altenburg (Sachs.-Altenb. Hptst.), früher Plis na, 1114, Ann. Pegav., Scr. 16, 251, 41. — 1206, Braunschw. Reimchr., D.-St. 2, 536, 6146. — Aldenburg h, al. nom. Plis ne, 1209, Arnoldi Chr. Slav., Scr. 21, 246, 19; 20; Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 346, 18; 359, 28. — verwüstet Ann. Vet.-Bell., Lips. 87; Plissene, ibid. — Aldinburg, genommen 1290, Weltchr., Thür. Forts., D.-Chr. 2, 305, 5. — civit. genommen 1308, Chron. Misn., Mencken, Scr. 2, 330; Weltchr. 1. c. 312, 5. — Aldenberg gewonnen 1322, Königss. Gesch.-Qu. 421. — item 1343, Weltchr. 1. c. 317, 38. — verbrannt 1397, Detmar, Graut. 1, 378. — 1424, Botho, Leibn., Scr. 3, 400. — 1425, Ann. Veterocell., Scr. 16, 47, 9 f.; Lips. 87 f. — 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 73. — 1431, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 205, 7. — 1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. 1, 313.

Altenburg (bair. B. Bamberg), 1124, Ebbon. V. Ottonis ep., Scr. 12, 884, 1; castr., Notae S. Jacobi

Ottonis ep., Scr. 12, 884, 1; castr., Notae S. Jacobi Babenb., Scr. 17, 638, 24. — 1435, Liliencr., Volksl.

1, No. 71, 17.
Altenburg (elsäss., bei Kogenheim), castr. gebaut,

Chr. Ebersh, Grandid. 11; Scr. 23, 432, 24.
Altenburg (bei Merseburg), 1093, V. Wernheriep., Scr. 12, 248, 12; 13. — **1263**, Chr. episc. Merseb., Scr. 10, 192, 33 f.

Altenburg (ehem. bei Krems in Oesterreich), 1230,

Pass. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 278.

Attenburg (enem. bet Arems in Oesterretch), 1230, Pass. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 278.

Altenburg (österr. B. Horn), Kl., 1271, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 372 f. — Schlacht 1304, Cont. Zwetl. III, Scr. 9, 661, 2 f.

Altenburg (steierm. K. Marburg), 1458, Cillier Chron., Hahn Collect. 2, 746.

Altenburg (in Thüringen), Alde burg, Aldinburc 1180, Ann. Ratisp., Scr. 17, 589, 18. — Aldenburg (in Thüringen), Alde burg, Aldinburc 1180, Ann. Ratisp., Scr. 17, 589, 18. — Aldenborg 1195, Ann. Reinhardsbr., Weg. 65. — 1234, Ann. Erphord., Scr. 16, 29, 52. — 1290, Chr. Sampetr., Stübel 126. — genommen 1344, Chron. Erfurt., Mencken, Scr. 2, 564.

Altenburg [ungar. B. Wieselburg), gewonnen 1268, Ebend., Pez, Scr. 2, 734. — castr., genommen 1268, Ebend., Pez, Scr. 2, 734. — castr., genommen 1271, Herm. Altah. ann., Scr. 17, 406, 44. — erobert 1271, Contin. Vindobon., Scr. 9, 703, 50; Cont. Claustro-Neob. VI, ibid. 743, 49. — 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 108, 34.

Altenburg (in Theil von Karmetadt) 1282 Ann.

Scr. 10, 72, 22 f. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 66 f.
Altenburrin, s. Beuren.

Altendorf (ehem. bei Heugrumbach, bair. B. Karlstadt), Altdorf 848, Trad. Fuld. Dr. 5, 148 f. Altendorf (braunschw. K. Holzminden), Aldendorpe s. XII, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal.

Altendorf (schweiz. B. March), Altdorf 1310,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 118, 24 f. - 1446, Frund 204.

Altendorf (mehrere Ortschaften des Namens in W. styller. Aldenetorp. -pa. -pe. -po.c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 59 f. Altendorf (mehrere Orter des Namens in Oester-

c. 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1. 235 f.

Altendorf (ehem. bei Trier), castr. zerstört 1361,

Fasti Limpurg., Ross. 39.
Altendorf [unbak., bai Unkel], 1270, Caesarius, Registr., Leibn. Collect. 499.

Altendorf, s. Allendorf.

Altenfelden (österr. B. Neufelden), 1260, Trad.

Patav., Urk.-Buch ob d. Eus 1, 504.
Altenfliess (brandenb. K. Friedeberg), Oldenflith 1337, Neumärk. Landb. 23 f.

Altenfurt (bair. B. Altorf), Antiquum Vadum,

Meisterl., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 196, 21 f. Altenhagen (braunschw. K. Wolfenbüttel), de

olde Hagen 1382, Fehdeb., St.-Chr., Braunschw. 1, 80, 16.

Altenhagen (Gut in Neu-Vorpommern), Olden-hagen, Strals. Stadtb. 4, 390 f.; Verfest. 62. Altenhausen (bair. B. Freising), ?1310, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 44.

Nouhastdenstelling. Aldenhusen, genommen 1306, Sachsenchr., Abel, Samml. 186. - verbrannt 1351, Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 223, 11 f.; Botho, Leibn., Scr. 3,

Altenheim, s. Altheim.

Altenherden (ehem. bei Weissenburg im Elsass), 633, Diplon. 1, 150, 7. - Aldenherde, Trad. Wizenb., App. 20, 967. — Altenherd, Cod. Hir-

Altenhof (ehem. bei Rüdersdorf, brandenb. K. Nieder-Barnim), Altena, wüst, 1375, Brandenb.

Landb. 74.

Altenhof (mehrere Ortschaften des Namens in Franken), Vetus Curia 1225, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 39.
Altenkirchen (brandenb. K. Königsberg), Allenkerken 1337, Neumärk. Landb. 13.

Altenmarekt (mehrere Ortschaften in Oesterreich), s. XIII, Ration. Austr. Rauch, Scr. 2, 12. Altenmarkt (steierm. B. Fürstenfeld), 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 124.

Altenmatt, s. Altmatt.

Altenowe, s. Haltnau. Altenpuch, s. Buch.

Altenreuth (mehrere Ortschaften in Ober-Franken), 1290, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 97.—
1444, Zug, St.-Chr. 2. Nürnb. 2, 65, A. 7.
Altenrif (freiburg. St.-A.), Altaripa 1448,
Gruyere bei Frick. 305.

Altenrode (mehrere Ortschaften des Namens im westfäl. K. Arnsberg), Aldenrotha c. 1050, Trad.

Werdin., Zeitschr.-Berg 6, 59 f.
Altenruethen (westfäl. K. Lippstadt), Aldenruden 1280, Oel. Güterverz., Seibertz, Quell. 2,

Altenschwand (bad. Amt Säckingen), Altzenswanden, Aliswanden 1310, Habsb. Urbar,

Lit. Ver. 19, 44, 20 f.
Altenschwil (St.-Gall. B. Unter-Toggenburg), Alderswilo 1096, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1. 136

Altenstadt (hess. B. Vilhel). Altsteten. Altun-

stat 823, Trad. Fuld., Dr. 39, 141. Altenstadt (österr. B. Feldkirch), verbrannt 1445, Toggenb. Chr. 23; Fründ 227.

Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

Altensteig (württ. OA. Nagold), Aldunsteiga 1085, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, I, 109. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 53 f. — Altenstaig 1286, Flos. Temp., Scr. 24, 242, 7. — Altinstage castr., Kampf 1287, Ann. Sindelf., Scr. 17, 305, 11. — Altunstaig s. XIII, Hist. Marcht., Scr. 24, 661, 42.

Altenstein (meining. A.-St.), Altinsteyn, castr. 1354, Chron. Sampetr., Stübel 183.

Altenstete, s. Ahlstadt.

Altensweiler (württ. O.A. Saulgau), Altinswilare 1217, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 105. Bettenwile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19,

Altentann, s. Thann.

Altenwalde [unbek.], 1256, Trad. Patav., Urk .-

Buch ob d. Ens 1, 492.
Altenwalde, s. Walde.

Altenwerder (Insel, hannov. A. Harburg), Oldenwerdere 1150, Possess. Corb., N. vaterl. Arch.

Altenwinden (ehem. württ. O.A. Gaildorf), Altenwineden 1085, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk .-

Buch 395

Altersham (bair. B. Pfarrkirchen), Altolsham

1230, Pass. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 276. Altersweilen (thurg. A. Gottlieben), Alterswile 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Altesleibon, s. Oldisleben.

Altevill, s. Eltville.

Altgau (zwischen Erfurt und Sondershausen), s. VIII, Trad. Fuld., Dr. 38, 257 f.

Altgoew, s. Elgg.

Alth [unbek.], castr. 1194, Gisleb. Chron. Hanon., Scr. 21, 588, 21. — 1293, Chron. Sampetr., Stübel,

Althaeusern (aarg. B. Muri), Althusern 1060.

Orig. Murens. Herrg. Geneal. 1, 305. — Althiusern 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 86, 6.

Althaus (preuss. K. Kulm), Castrum antiquum 1231, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 55. — 1232, Ann. Thorun., ibid. 3, 58; Ann. terrae Pruss., Scr. 19, 651, 31. — gebrochen 1454, Alt. Hochm.-Chr., 19, 651, 31. - ibid. 3, 666.

Althausen (bair. B. Münnerstadt), Atihusen, Atehusen 803, Trad. Fuld., Dr. 39, 62 f.

Althe, s. Alteich.

Altheim (bad. A. Messkirch), 1090, Fund. S.

Altheim (bad. A. Messatch), 1999, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberh., 9, 211.
Altheim (bad. A. Ueberlingen), 1275, Lib. decim.
Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 137.
Altheim (bair. B. Dillingen), s. IX, Trad. Fuld.,

Dr. 40. 42 f.

Altheim (bair. B. Erding), 740, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 214, 27. - Halthein, ibid. 219, 30.

Altheim, Hohen - (bair. B. Nördlingen), 916, Attherm, Honen- (batr. B. Nordanger), 516, Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 112, 26. — Bernoldi Chron., ibid. 422. — Althaimen 1130, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 546 f. — Adami Gesta Hamb., Scr. 7, 303, 20.

Altheim, Zusam- (bair. B. Wertingen), 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 256, 13.

Altheim (bair., bei der Altmühl), Gundachar, lib. pont Eichst. Scr. 7, 247, 26.

pont. Eichst., Scr. 7, 247, 26.
Altheim (bair. B. Windsheim), Andreae Catal.

Abb. S. Michael, Scr. 12, 907, 31.

Altheim (ehem. bei Ostheim im Elsass), Altaim, Altheimeromarca 774, Trad. Wizenb., Wig. Nr. 53 f.

Altheim (österr. B. Mauerkirchen), c. 1180, Cod. Trad. Ranshof, Urk.-Buch ob d. Ens, 1, 240. 1190, Cod. trad. Reichersb., ibid. 392 f. - 1230,

Pass. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 277. — 1373, Ann. Matseens., Scr. 9, 835, 36. Altheim (württ. OA. Biberach), 1117, Bertholdi

Chron., Scr. 10, 113, 13.

Altheim (württ. OA. Ehingen), 1095, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 220. — 1239, Fund.

Marcht, Freib. Diöc.-Arch. 4, 186; Scr. 24, 680, 19.
Altheim (württ. OA. Horb), Altenheim 1085,
Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1,
109 f. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 51 f. — Althain 1324, Lib. quart., Freib.

Diöc.-Arch. 4, 17.

Altheim (württ. OA. Riedlingen), Althain, Oheim Atherm (with OA. Retentinger), Atthatm, Otenin Chron. 19, 18 f. — Cod. Hirsaug. 34 f. — 1117, Bertholdi Chron., Scr. 10, 113, 10. — ?1142, Casus mon. Petrish., Scr. 20, 673, 35. — c. 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 100. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 102 f. — Althein 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 269,

Altheim (württ. OA. Ulm), 1275, Lib. decim. Con-Arthelm (warte OA. Utm), 1243, Lib. declin. Collistant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 95 f. — Schlacht 1372, Ann. Stuttg., Württemb. Jahrb. 1849, 2, 11; Lirer, Weg., Sig. M 4b; Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 31, 25; Weltchr. ibid. 3, Nürnb. 3, 288, 15.

Altheim [unbek., im Grapfeld], 837, Trad. Fuld., Dr. 20, 166 f.

Dr. 39, 166 f.

Althof (zwei Ortschaften im westfäl. K. Arnsberg),

Aldeh of 1325, Freckenh. Hebereg., Friedland. 127.
Altinbach, s. Attigny.
Altinchovin funbek. J., 1126, Conr. Chron. Bürgl,
Heer 381. Altlinchoven, Altilinchoven, ibid.

Altingen (württ. OA. Herrenberg), Cod. Hirsaug. 64. — Altingin 1182, Chron. Ottenbur., Arch. Augsb. 2, 37; Scr. 23, 611, 5. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 54 f. — 1284, Ann. Sindelf., Scr. 17, 303, 21. — 1293, Ann. Bebenh., Württemb. Jahrb. 1855, 2, 180; Altringen, Hess. Monum. 262.

Altinghensis, s. Autignes. Altinis, s. Elsen u. Elten. Altinisriet, s. Altisried.

Altinsriet, S. Altisried.

Altishofen (luzern. B. Willisau), Alteloshovin

1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 247.—1275,
Rot. episc. Constant., ibid. 19, 175; Lib. decim.
Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 175 f.— Altishoven 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 177, 10.—1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 38.

Altisried (bair. B. Ottenbeuren), Altinisriet

1197, Scr. 23, 622, 34

Altkireh (elsäss. K.-St.), Altkilch 1270, Matth.
Neob. 14. — Alchilchin 1275, Ann. Basil., Scr.
17, 197, 28. — Erdbeben 1356, Zürich. Jahrb. 88.
— Altkilchen 1468, Schachtl. bei Frick. 245.
Altkirch (preuss. K. Heiligenbeil), Aldekirche,
Praysliten, Scr. Warm. 1, 31.
Altkirchen (bair. B. Wolfratshausen), Altchiricha c. 1050, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 63.
Altmannsberg (bair. B. Ebersberg), Altmannisperg c. 1135, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 56.
Altmannsdorf (Almersdorf, österr. B. St.-Pölten),
Altmannisdorf c. 1100, Trad. Gottwic., Font.
Austr. 2, 8, Nr. 87. Altitona, s. Hohenburg.

Austr. 2, 8, Nr. 87.
Altmannsdorf [unbek., bei St.-Rupert in Steiermark), 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 202.

Altmannshofen (württ. OA. Leutkirch), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 122 f.—Altmashofen 1353, Ann. Ottenbur., Scr. 17, 318, 3; 5.—1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 256, 12.

Altmannstein (bair. B. Heman), Altmanstain, verbrannt 1440, St.-Chr. 15, Landsh. 293, 14.

Altmatt (Thal im Kt. Schwiz), Altenmatt

1443, Fründ 125.

Altmühl (Nbfl. der Donau in Baiern), Alimonius 745, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 87. — Alamona 792, Auct. Ekkeh. Altah., Scr. 17, 362, 16. — Altmul, Arnpeck, Chron. Bavar., l. c. 457. — Altmune, Weltchr., D.-Chr. 2, 149, 8; 1445, bair. Forts. IV, ibid. 372, 25. — Altmil 1492, St.-Chr. 15, Landsh., 332, 10. Altolsheim, s. Altersham.

Altona (holstein. K.-St.), Altena 1412, Botho, Leibn., Scr. 3, 397. Altona, s. Altenau.

Altonis monasterium, s. Münster.

Altorf (bair. B. Nürnberg), Altdorf 1401, Strom., St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 74, 26 f. — 1449, Kriegsber., ibid. 2, 148, 3 f.

Altorf (Kt. Uri), Altdorf 1268, Ann. Basil., Scr. 17, 193, 29. — 1275, Rot. episc. Constant., Geschichtsfr. 19, 168; Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 221. Diöc.-Arch. 1, 231.

Altorf, Fehr (zürch. B. Pfäffikon), Altorf, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 171.—1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 192.—1310,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 207, 8.
Altorf, Muench- (zürch. B. Uster), Altorf 1443,

Fründ 146.

Altorf, s. Altdorf und Altendorf.

Altovadum, s. Hohenfurt.

Altreu (Kt. Solothurn), Altrüwe 1374, Justinger

142 f.

Altrich (rheinl. K. Wittlich), Altaregia c. 645, Chr. Eptern., Scr. 23, 45, 1. — Altrea 1280, Gesta Hemrici archiep. Trever., Scr. 24, 460, 37.
Altringen, s. Altingen.

Altripp (pfälz. B. Speier), Altrippe 1220, Cae-

sarius Registr., Leibn. Collect. 532.
Altschweier (bad. A. Bühl), Alines wilare 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 120. Altschwendt (österr. B. Raab), Albswent 1238, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens

1, 702.
Altshausen (württ. OA. Saulgau), Aloshusin 1091, Ortlieb Chron., Scr. 10, 80, 9. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 109 f.

Altstadt (schles. K. Namslau), Alde Stat 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 64. Altstadt (bei Weissenburg im Elsass), verbrannt 1460, Eikh. Chron., Quell z. bair. Gesch. 2, 175. Altstätten (Kt. St.-Gallen, Rheinthal), Allstetin

958, Ekkeh. casus S. Galli, Scr. 2, 119, 11.—Altstede 976, Ann. Lobiens, Scr. 2, 211, 25.—1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh., 31, 88.—Altstetten 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 164 f. — gewonnen **1338**, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 314. — **1405**, Justinger 191. — **1445**, Fründ 226.

Altstetten (Kt. Zürich), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 143, 15. — castra gewonnen 1338, Joh. Vitodur. (Archiv), 137; Zürich. Jahrb. 65. — 1443, Fründ 156 f.

Altstidi, s. Allstedt.

Altum Forum, s. Hohenmarkt. Altungunhusen, s. Allenhausen. Altus domus, s. Hochhausen. Altus mons, s. Haumont.

Altusried (bair. B. Memmingen), Altungesried 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 124 f.

Altwis (luzern. A. Hochdorf), 1114, Orig. Murens., Herrg. Geneal. 1, 331. — Altwise 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 156. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 196, 4 f. — 1334, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 24, 108.

Altzein, Altzen, Altzheim, s. Alzei.

Altzenswanden, s. Altenschwand.

Aluchi, s. Alchen. Alunga, s. Alonga. Alva, s. Elbe und Olve. Alve, s. Alf.

Alveldinchusen, s. Paradies.

Alven fundek. Bisth. Bambergf. Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 908, 21.
Alvensleben (magdeb. K. Neuhaldensleben), Alvensleve 1124, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 94; Almesleve, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 255 f. — castr. 1179, Gesta episc. Halberst., Scr. 23, 109, 30. — Alvesleve 1237, Weltchr., D.-Chr. 2. 252. 20. — gewonnen 1248, Sachsenchr., Abel. Samml. 163. — 1253, Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 152, 16 f. — belagert 1420, Botho, Leibn. Scr. 3, 398. — genommen 1421, Sachsenchr., Abel, Samml. 212.

Alveratesstete, s. Alberstaedt.

Alverdesse, s. Alvesse.

Alverinchusen, s. Elfringhausen. Alveringhem (belg. Prov. Westflandern), Alverinchem 1201, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 641, 12.

Alversdorf (braunschae. A. Helmstedt). Algedesthorpe 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helm., Thur .-Sächs. Mittheil. 1, 4, 30. Alversee, s. Allersum.

Alvershausen (ehem. bei Walbeck), Halgerdes-husen 1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 46.

Alverskirchen (westf. K. Münster), Alvesker-ken 1390, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 155.

Alversum, s. Olversum.

Alvesheim [unbek., Leiningisch], 1220, Caesarius,

Registr., Leibn. Collect. 536.

Alveslohe (holstein. K. Segeberg), Alverslo,

Kiel Stadtb. 289, Nr. 949.

Alvesse (braunschw. A. Vechelde), Alvedesse
1381, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 66, 18 f.

— Alverdesse, Alfherse 1422, ibid. 269, 11. Alvesse (hannov. A. Meinersen), Alvesin 1156, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn. Scr. 2,

Alvessem [unbek.], 1390, Freckenh. Hebereg.,

Friedländ. 162

Alvethesheim [unbek., in Braunschweig], 1191, Ann. Stederb., Scr. 16, 225, 22.

Alvia. s. Elbe.

Alvridestat, s. Ellerstadt.

Alzei (rheinhess. K.-St.), Altzheim 1235, Ann. Wormat., Scr. 17, 45, 10. — Alzeia 1247, Herm. Altah. Ann., ibid. 394, 34. — Altzeia 1257, Ann. Wormat. 1 c. 61, 10 f. — Altzein 1297, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 60, 20. — Alcinache castr. belagert 1298, Chron. Colmar., Scr. 17, 265, 50; Ellenh. Chron., ibid. 137, 18; — Alchia, Ann. Halesbr., Scr. 24, 43, 32. — Alcey civit., verbrannt 1298, Contin. Vindobon., Scr. 9, 721, 1; Ellenh. Chron., Scr. 13, 140, 37; Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 458; Altzen, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 3, 653, 2; Alzei Liliencr., Volksl. 1, Nr. 4, 29; Horneck, Pez, Scr. 3, 623. — Alzeye 1300, Lib. donat. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1. — besetzt 1301, Joh. Victor. Böhmer, Font. 1, 342. Alzei (rheinhess. K.-St.), Altzheim 1235, Ann. Böhmer, Font. 1, 342.

Alzena, s. Altena.

Alzing (bair. B. Traunstein), Alzingin 1125, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 141.

— Alzinge 1257, Trad. Patav., ibid. 1, 494.

Alzmache [unbek., zwischen Freiburg u. Breisach],

1293, Ann. Colmar., Scr. 17, 220, 16.

Amalch, s. Almelo.

Amaleveshusen, s. Amelean. Amaleateshusen, Amaleodessen, s. Ameleatzen.

Amalrici villare, s. Ammersweier.

Amana, s. Ohm und Ohmen. Amanaburg, s. Amoneburg.

St. Amand (belg. Prov. Antwerpen), Elnoceuce

mon. 637, Diplom 160, 47.

Amaraha, s. Ammern. Amarbach, s. Amorbach. Amardela, s. Ammerthal.

Amartswilare, s. Ammerswil.

Amasis, s. Ems.

Amastal, s. Emsthal.

Amates, s. Ems.

Amaus (Gau in Burgund), 839, Prud. Trec. ann., Scr. 1, 435, 11 f. — V. Vales. Not. ibid. 281; Leges 1, 373, 19. — Emans 870, Leges 1, 517, 17; Hincmar Rem. ann., Scr. 1, 489, 1. Ambach (nied.-bair. B. Freising), Cat. praepos.

Scheftlar., Scr. 17, 348, 36.

Ambare, Ambera, s. Ammer.

Ambele, s. Amel.

Ambelsceyt [unbek.], 1220, Caesar.Registr., Leibn.

Collect. 444

Amberg (bair. B.-St.), Emberch 1298, Herm. Altah. Ann. contin. II, Scr. 17, 419, 45; Ann. Halesbr. Altah. Ann. contin. II, Scr. 17, 419, 45; Ann. Halesbr. maj., Scr. 24, 46, 19. — Amberch, Andreae catal. abb. S. Michael., Scr. 12, 908, 5. — 1380, Strom., St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 66, 32 f. — Aunberg 1402, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 255, 29. — 1422, Höfl. Gesch. d. Huss. 2, 421. — Meisterl., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 89, 18 f. — 1449, ibid. 2, 176, 14 f. — 1452, Matth. v. Kemn., Quell. z. bair. Gesch. 2, 26; Schedel Chr., Oefele Scr. 1, 394. — genommen 1454, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 208 f. — 1486, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 163, 797. Nr. 163, 797

Amberg [unbek.], Amberk, Hamberk, Bamberk 1094, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 103, 12. Ambergau (an der Innerste. bei Hildesheim), Am-

braga 979, Bodo Synt., Leibn., Scr. 3, 715 f. — Ambergo, Trad. Corb., Wig. Nr. 361.

Amberloup (luxemb. A. Bastogne), Amberlacensis fiscus 687, Diplom. 1, 209, 18.

Ambinbayeb (socket), 1117, V. Gebebeydi, Ser.

Ambinberch [unbek.], 1147, V. Gebehardi, Scr. Ambirgou, s. Ammergau.

Ambla, s. Ameland

Amblava, s. Amblève und Ammel.

Amblève (Nbfl. der Ourthe in Belgien), Amblava 667, Diplom 1, 28, 39

Ambliz [unbek.], 1108, Rod. Gesta abb. Trud.,

Scr. 10, 282, 30.

Amblum, s. Ameland.

Ambode [unbek.], 1156, Lerbeck, Chron. episc.

Mindens., Leibn., Scr. 2, 178.

Amboten (in Kurland), gebaut 1240, Wartb. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 35 f. Schlacht 1247, Reimchr. 2448 f.; Jüng. Hochm.-Chr., ibid. 5, 88 f.

Ambra, s. Ammer, Ammerhof und Emmer.

Ambraga, s. Ammergau.

Ambras (tirol. B. Innsbruck), Homeras castr., erobert 1133, Hist. Welf. Weingart., Scr. 21, 465, 8. — verbrannt 1167; Ann. Weingart., Hess, Mo-

Ambrichi, s. Embrick.

Amburne (ehem. bei Göttingen, Hannover), 1162, Notae Ulridesh., Zeitschr.-Niedersächs. 1858, 164.

Amdorf, s. Andorf.

Amedes, s. Ems Ameis (österr. B. Mistelbach), Ameiz, Amaizze, c. 1180, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens

Ameisthal, Amonsthal (österr. B. Kirchberg am Wagram), Ameiztail 1230, Pass. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 271.
Amel (rheinl. K. Malmedy), Ambele 1220, Cae-

sarius, Registr., Leibn. Collect. 465 f. Ameland (Insel, niederl. Prov. Friesland), Ambla, Trad. Fuld., Dr. 7, 21 f. — Amblum, ibid. 7, 60. — Amble 1118, Ann. Rodens., Scr. 16, 699, 19. f. Amelburg, s. Amöneburg.

Amelgatzen (hannov. A. Hameln), Amalgates-husen, Amalgodessen, Trad. Corb., Wig. Nr.

Amelingburen, s. Amelsbüren.

Amelingesburne, s. Amelunxborn.
Amelingi (ehem. Grafsch. bei Schierloh im Osnabrück'schen), 1084, V. Bennonis Osnabr. Scr. 12,79,3. Amelrichinge [unbek.], 1195, Magni presbyt.

Chr., Scr. 17, 521, 55.

Amelsbueren (westfül. K. Münster), Amelineburen 1325, Freckenh. Hebereg., Friedland. 90.

Amelsen (hannov. A. Einbeck), A male ve shusen, Amalevessen, Trad. Corb., Wig. Nr. 157 f.—Amelessen 1350, Registr. fund. Corb., Arch. Westfal. 6, 2, 393; Amelsen, ibid. 7, 2, 260.

Amelungesperge [unbek.], c. 1165, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 666.

Amelungestorpe, s. Ahmstorf.

Amelunxborn (braunschw. K. Holzminden), Amelingesborne 1105, Ann. Stadens., Scr. 16, 318, 13. — Amelungsborn, Kl. gegründet 1120, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 306; 1129, Sachsenchr., Abel, Samml. 130; 1133, Henr. de Herv. 150; Almes-

Amelunxia 917, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 299.— Amelungessen 1350, Registr. Feud. Corb., Arch.-

Westfal. 6, 2, 393.

Amelzeig, s. Ammansegg.

Amendingen (bair. B. Memmingen), Omintingen 764, Chron. Ottenbur., Arch.-Augsb. 2, 9; Oumin-

tingen, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 612, 10.
Amendorf (hannov. A. Neustadt a. R.), Amenthorpe 1188, Lerbeck, Chron. episc. Mind., Leibn., Scr. 2, 180; 1283, Chron. episc. Merseb., Scr. 10,

Ameneburg, s. Amöneburg.

Amenestetten, s. Amstetten.

Amenhorst (westfäl. A. Beckum), Amonhorst, Amorhurst 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ.

Amerang (bair. B. Wasserburg), Amerange c. 1120, Trad. Gottwic, Font. Austr. 2, 8, Nr. 248.

Ameringin c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 647 f. - Amerangen c. 1220,

Ebersb. Cartul., Hundt 3, 98.

Amerbeke (westfäl. K. Beckum), Hamorbikie, Amorbeke, Hamerbeke 1050, Freckenh. Hebe-

reg., Friedländ. 34 f. Amerdingen (bair. B. Höchstädt), 1459, Ann.

Neresh., Scr. 10, 28, 33 f. Amergo, s. Ammergau.

Amerkingen, s. Emerkingen.

Amerland (hannov. A. Aurich), 1164, Helmold, Scr. 21, 90, 18

Ameron, s. Meran.

Amerongen (niederl. Prov. Utrecht), Amerong

Amerongen (meacr). Proc. Circuity, Amerong 1271, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 537, 8. Amersdorf (bair. B. Erding), Emmindorf c. 960, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 9 f. Amersfort (niederl. Proc. Utrecht), Amersfordia 985, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 150. — Amersfort 1425, Münster. Chron. 182.— oppid., Island 1427, Rufus Grant 2, 160. Korner 8, 1427 belagert 1427, Rufus, Graut. 2, 560; Korner, a. 1427.

Amerstorf, s. Ammerndorf. Ameslabrunno, s. Asselbrunn.

Ameza, s. Ems

Amicinestal (Thal am Anzbach in Oesterreich), 1150, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 88.

Amidis, s. Ems.

Amilborg, s. Amöneburg. Amilgeswiler, s. Ammersweil.
Amiliswire, s. Ammersweier.
Aminbach [unbek.], 1150, Cod. trad. Reichersb.,

Amindorf [mobek.], 1077, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 616, 33. — 1107, ibid. 619, 21.

Amisegg (St.-Gall. B. Neu-Toggenburg), Aemes-

egg, verbrannt 1428, Toggenb. Chr. 7.

Amisus, s. Ems.

Amlishagen (württ. OA. Gerabronn), gewonnen 1449, Chron. Rottenb., Duellius Miscell. 2, 270.

Ammansegg (Kt. Solothurn), Amelzeich 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 163.
Ammath (ehem. bei Iburg, hannov. A.-O.) 1088,

V. Bennonis episc., Scr. 12, 80, 44.
Ammel (rheinl. A. Malmedy), Amblava 667, Diplom 1, 28, 39.

Ammelstaedt (altenb. K. Kahla) Almunestete, Almunsteti 874, Trad. Fuld., Dr. c. 46 f.

Ammendorf [unbek, in Oesterreich], Ammandorf 1126, Cod. trad. Suben., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 426. — c. 1150, Cod. trad. Formbac., ibid. 1, 723. Ammenhausen [unbek., in Westfalen], 1380,

Jura, Seibertz, Quell. 3, 286.

Ammensleben (Gr.- u. Kl.-, magdeb. K. Woll-mirstaedt), Nortammensleve 952, Gesta episc. Halberst., Scr. 23, 84, 39. — Ammenesleve 1040, Ann. Saxo, Scr. 6, 685, 11. — Kl. gegründet c. 1120, Chron. Ammensl., Thür.-Sächs. Mittheil. 13, 265.

Ammer (Nbfl. des Neckar in Württemberg), Ambera, Ambra, Cod. Hirsaug. 34. 1296, Ann. Bebenh., Hess, Monum. 263.

Ammer (Nbft. der Isar in Baiern), Ambra 753, Arnpeck, Chron. Bavar. Pez, Thesaur. 3, 3, 96. — Ambare 1107, Chounradi Chr. Schir., Scr. 17, 619, 29.

Ammer (bair. B. Moosburg), Ampere c. 1170,

Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 237.

Ammergau (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Werdenfels),

Ambirgou, gegründet c. 1026, Hist. Welf. Wein-Stadens., Scr. 21, 459, 13. — Amergo 1151, Ann. Stadens., Scr. 16, 339, 28. — Kl. gegründet 1167, Ann. Weingart., Hess, Monum. 7, 8.

Ammerhof (bei Tübingen), Ambra, Ambere

1171, Fund. Marcht., Freib. Diöc.-Arch. 4, 160; Scr.

24, 663, 2 f.

Ammerland (ehem. Gau zwischen Hunte und Jade), Ammiri, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2,

Ammermann (im Oldenb. Ammerlande) 1100, Nordelv. Chron. 52.

Ammern (thür. K. Mühlhausen), Amaraha, Trad. Fuld., Dr. 45, 4 f. Ammern (württ. OA. Tübingen), Ammir 1143,

Württemb. Jahrb. 1852, 1, 130.
Ammerndorf (bair. B. Fürth), Amerstorf, Emersdorf, verbrannt 1449, Kriegsber., St.-Chr.

2, Nürnb. 2, 151, 9 f.

Ammersee (See in Ober-Baiern), 850, Andr. Ratispon., Chr. episc. Rot., Oefele, Scr. 1, 33. — Ambria e lacus 1120, Chron. Andec., ed. 1602, 25.

— Ambrae l. 1132, V. Mathild. Dyezz., Acta SS.
Mai 7, 442. — 1228, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez,
Thesaur. 3, 3, 251. — 1389, Weltchron., IV bair.
Forts., D.-Chr. 2, 358, 20. Ammersleve, s. Hamersleben.

Ammerstetten (württ. O.A. Laupheim), ? Amortshusen 1275, Lib. decim. Constant., Freib.

Dioc.-Arch. 1. 141.

Ammersweier (elsäss. K. Kaisersberg), Amalrici villare 720, Rich. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 606. - Amiliswire 1288, Ann. Colmar. maj. Scr. 17, 215, 46; Amerschwiler, ibid. 216, 45; Amerschwire, ibid. 217, 2. — Amerswile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 13, 15 f.

Ammerswil (aurg. B. Lenzburg). Umbrehtswil 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.

1, 135 f. — Ombrehtswile **1310**, Habsb. Urbar, Lit Ver. 19, 164, 15 f. — Armenswile, ibid. 171, 111.

Ammerswil (bern. A. Aarberg), Amartswilare 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 166.

Ammerthal (bair. A. Amberg), Amardela civit. 1003, Thietmar Chron., Scr. 3, 800, 28; Mertala, Adalboldi V. Heinr. II, Scr. 4, 960, 5.

Ammir, s. Ammern. Ammiri, s. Ammerland.

Ammiri, s. Ammeriand.
Ammohusun, s. Amshausen.
Amnendorp [unbek.], 1350, Registr. Feud. Corb.,
Arch.-Westfal. 6, 2, 398.
Amoeneburg (hess. K. Kirchheim), Amelburg, Kl.
gegründet 713, Nic. Sieg., Weg. 146. — Amanaburg 719, V. 5. Bonifac., Scr. 2, 342, 12; Hamanaburg, ibid. 345, 26f. — Amilborgk mons, 724,
Rothe Chron., Liliencr. 154. — Ameneburg 1160,
V. Arnoldi Jaffé Biblioth. 2, 649 f. — Amelburg V. Arnoldi, Jaffé Biblioth., 3, 649 f. — Amelburg castr., zerstört 1153, hist. landg. Thur., Eccard. h. geneal. 378. — Amenaburg, zerstört 1165, Chr. Sampetr., Stübel 33; Ann. S. Petri contin., Scr. 16, 23, 17. — 1250, Possess. Hain. 9, Zeitschr.-Hessen, 3

Amolsteyn [unbek.], zerstört 1347, Detmar, Graut.

I, 266.

Amoltern (bad. A. Emmendingen), Amolter 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 201 f.

Amoltingen [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 237.

Amonhorst, s. Amenhorst. Amousthal, s. Ameisthal.

Amorbach (bair. B. Miltenbach), Amerbacense mon. 810, Chron. Ebersh., Scr. 23, 438, 27. — Amorbachensis 1011, Ann. S. Bonifac., Scr. 3, 118, 23. - Amarbach c. 1024, Othlon. de temptat., Scr. 11, 391, 7 f. — 1112, Ebbonis V. Ottonis ep., Scr. 12, 836, 49; Amberbacensis 1122, ibid. 843, 3. Amorhurst, s. Amenhorst.

Amortshusen, s. Ammerstetten.

Amparingen (ehem. bei Hüningen, westfäl. K. Soest), 1072, V. s. Udalrici poster., Scr. 12, 264, 8. Ampen (westfäl. K. Soest), Anadapum, Trad. Corb., Wig. Nr. 431. — Andepo, V. Meinwerci ep., Scr. 15, 156, 38. — Westeren-Andopen 1314, Mesch. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 411; Osternibid. 412. - verbrannt 1441, Soest. Fehde, ibid. 2, 285.

Ampere, s. Ammer.

Ampfelwang (österr. B. Vöcklabruck), Amphelwanch, Amphenwanc c. 1180, Cod. trad. Rans-

hof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 241 f.

Ampfenham (österr. B. Ried), Amphenheim c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Pataviam, Urk.-Buch ob d. Ens 1, 550.

Ampferang, —ring, s. Ettal.
Ampferbach (bair. B. Bamberg), Ampharbach
1103, Ebbonis V. Otton. episc., Scr. 12, 829, 3. —
1154, Monum. Eber. 58, 19.
Ampfing (bair. B. Mühldorf), Empfing, Schlacht
1322, Ann. Windberg., Scr. 17, 565, 35; Arnpeck,
Chron. Bayar. Pez. Thesaur. 3, 3, 323. — Streit zu Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 323. - Streit zu

Mühldorf, Böhmer, Font. 1, 162; Aempfing Joh. Victor., ibid. 195; Narrat. prel. Emphing. Pez, Scr. 1, 1002; Andr. Ratisp. Chron., Eccard. Corp. 1, 2096; 1324, Ebend., Pez, Scr. 2, 787. Amphingen, s. Empfingen.

Ampilten (in Kurland), castr. zerstört 1261, Wartb. Chr. Livon., Scr. Pruss. 2, 43.

Ampleben (braunschw. A. Schöppenstedt), Ampleve 1380, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 40, 18 f. — belagert 1425, Chron. S. Aegid., Leibn., Scr. 3, 595; zerstört, Sachsenchron., Abel, Samml. 213; Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 376, 22 f; Botho, Leibn., Scr. 3, 400.

Amplithi, s. Empelde.

Amps [unbek.], verbrannt 1445, Toggenb. Chron. 23. Amptencelle, s. Heiligkreuz.

Amriki, s. Embrick

Amrinus laeus, s. Windloch. Amriswil (thurg. B. Bischofszell), Amilgeswiler 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 156.

Amsfelden (österr. B. St.-Florian im Traunkreise), Anthalmesvelde 1187, Trad. Claustro-

Neob. 105, Font. Austr. 2, 4, 22.
Amshausen (westf. K. Halle), Ammohusun,

1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 124, 31.

Amsoldingen (bern. B. Thun), Anseltingen, gegründet, Stretlinger Chron. 67 f.

Amstadt, s. Umstadt.

Amstaetten (österr. B.-St.), Amstetin c. 1160,

Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, 296.
Amstaetten (württ. OA. Geislingen), Amenestetten 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 99 f. - 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2,

Amstel (niederl. Prov. Nordholland), Amestel 1203, Ann. Egmund, Scr. 16, 474, 49; Aemestel, Chron. Holland., Kluit 1, 188 f. — Amestelle 1227,

Gesta episc. Traject., Scr. 23, 414, 29 f.
Amsterdam (niederl. Prov. Nordholland), Amsterdampe 1479, Detmar, Graut. 2, 412. — Amsterdamme 1489, Liliener., Volksl. 2, Nr. 168, 3 f.
Amtenhausen (bad. A. Engen), Amptenhausen,

Kl. gegründet c. 1100, V. Theogeri, Scr. 12, 462, 35. — Oheim, Chron. 19, 3. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 26 f. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 13.

Amtzell, s. Heiligkreuz und Zelle.

Anadapum, s. Ampen.

Anadessen, s. Andechs. Anahartstorf [unbek.], c. 1190, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 591 f.

Anaheld, s. Anhalt. Analo, s. Andel. Ananroth, s. Anröchte. Anansia, s. Ense.

Anasis, —us, s. Ens. Anatrafa, s. Antriff.

Anbuerren [unbek.], erstürmt 1365, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 320.
Ancen cimbro, s. Zimmern.

Anchdorf, s. Antdorf.

Anchelstorph, s. Ankelsdorf.

Anchilchovin [unbek.], Ankilkofen 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 103, 25

Ancinwilare, s. Enzisweiler.

Andacher [unbek.], 1190, Magni Chron., Scr. 17,

517, 34. Andarnacha, s. Andernach.

Andassale, s. Aalst.

Andechs (bair. B. Starnberg), Chron. Andec., ed. 1602, I, pass. — Andehsen, Gen. Otton. II, Scr. 17, 377, 39. — c. 1110, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 25. f. — Andehse 1120, Hist. Welf. Weingart., Scr.

21. 463. 3. — 1124, Andr. Ratisp. Chron., Eccard Corp. 1, 2071. — Andex 1132, Chr. Diess., Duell. Miscell. 2, 126. — Andehs, Andächs 1141, De fund. mon. Diessens., Scr. 17, 328, 19 f. — 1142, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 133 f. — Anadessen 1152, Langh. Kopialb., Bericht — Anadessen 1152, Langh. Kopialb., Bericht Bamb. 22, 14. — Anedes castr. 1180, Leges 2, 164, 35. — Andeche, Andecheberg 1182, Langh. Kopialb., l. c. 26. — Andasse 1208, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 175, 38; Burch. Ursp. Chron., ibid. 370, 32; Anedehse, Anadechse, Contin. Sanblas., Scr. 20, 332, 16. — 1392, Weltchron., IV bair. Forts., D.-Chr. 2, 358, 19 f.; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 248. — 1438, ibid. 253. — 1490, Chron. Bened., Scr. 9, 238, 3. Andeguerp, s. Antwerpen.

Andeguerp, s. Antwerpen.
Andel (niederl. Prov. Nordbrabant), Analo S15,
Chron. Lauresh., Scr. 21, 408, 33. — Andleda
S55, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6. —

Antlida, Trad. Fuld., Dr. 7, 20 f.

Andela, s. Andlau. Andelfingen (württ. OA. Riedlingen), Antolwinga 759, Ratperti casus S. Galli, Scr. 2, 63, 14.

— Andilvingen, hist. Welf. Weingart, Scr. 21, 459, 29.—1167, Ann. Weingart., Hess, Monum. 9.—
Andolvingen 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 49. — **1275**, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-102. Arch. I,

Andelfingen (zürch. A.-O.), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 168 f. — Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 234, 15 f. — Andolfingen 1440, Fründ 73 f.

Andelsbach (bad. A. Pfullendorf), 1236, Acta

Salem., Zeitschr.-Niederrh. 31, 125.

Andelsbuch (in Vorarlberg), Andollisbouch 1094, Casus mon. Petrish., Scr. 20, 654, 38 f. — Andoltzbuch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 114 f.

Andelshofen (bad. A. Ueberlingen), Andelsowe 1275, Lib.decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 136 f. Andengyn [unbek.], 696, V. Suib., Leibn., Scr.

2, 229.

Andepo, s. Ampen. Andersleugerperge (ehem. steierm. B. Windisch-Feistritz), 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 199. Anderlecht (niederl. Prov. Südbrabant), 1112,

Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 573. — Andrelec, Andreleth, Gesta episc. Camer., Scr. 7, 484, 15 f.

Andermatt (sonst Urseren, im Urner Urserenthal) Urseron 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 93, 19. — Ursern 1443, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 80, 15. — 1444, Fründ, Chron. 217.

15. — 1444, Fründ, Chron. 217.

Andernach (rhein. K. Maien), Andernacum,
—ci, castr. 720, Gesta Trevir., Scr. 8, 162, 6. —
Anternacum 859, Ruod. Fuld. ann., Scr. 1, 375,
5. — Andrenacum 874, Arnpeck, Chron. Bavar.
Pez, Thesaur. 3, 3, 123. — Schlacht 876, Hincm.
ann., Scr. 1, 501, 28 f.; Regin. Chron., ibid. 589,
1; Ann. Fuld. III. ibid. 390, 27; Andarnacha,
Ann. Hildesh., Weissemb., Lamberti, Scr. 3, 50, 8; 51,
5: Andranacum, Ann. Vedast., Scr. 2, 196, 21. Ann. Hildesh., Weissemb., Lamberti, Scr. 3, 50, 8; 51, 5; Andranacum, Ann. Vedast., Scr. 2, 196, 21. — Kampf 878, Ann. Ottenbur., Scr. 5, 3, 49. — Antrinacha, belagert 882, Ann. Fuld. V, Scr. 1, 396, 4. — Andrenacum 936, Otto Frising. Chron., Scr. 20, 237, 19. — Andernach 938, Weltchron., D.-Chr. 2, 161, 28. — Anternaum, Kampf 939, Regin. cont., Scr. 1, 618, 22; Andernacha, Liutpr. Scr. 3, 325, 23. — Andernanhe, Hagen, St.-Chr. 12, Köln 1, 42 f. — Andernak 1039, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 170. — 1062, Jocundi transl. s. Servat., Scr. 12, 113, 47. — Andernachis 1078, Lamb. Ann., Scr. 5, 216, 30. — Anturnacum, zerstört 1114, Ann. Colon. max.,

Scr. 17, 750, 12; Ann. Rodens, Scr. 16, 698, 14, — c. 1130, Northof, Archiep. Colon, Tross 270. — Athernacum 1145, Sigeb. contin. Gembl., Scr. 6, 389, 9. nacum 1145, Sigeb. contin. Gemoi., Scr. 6, 309, 9.—
1151, Ann. Stadens., Scr. 16, 340, 6.— verbrannt 1164, Ann. Egmund., Scr. 16, 463, 40; Ann. Colon. max., Scr. 17, 779, 8.— Andreae catal. abb. S. Michael., Scr. 12, 909, 45.— 1198, Chron. reg. Colon. contin. I, Scr. 24, 6, 2 f.— erobert 1203, Chron. Brunwilr., Ann.-Niederrh. 17, 161.— 1206, Leges 2, 11, 16 f.— 1346 Weltchron. St. Chr. 2. Nürnb. 3, 274, 19.— 1362, Jac. 17, 161. — 1206, Leges 2, 11, 16 f. — 1346 Weltchron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 274, 19. — 1362, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 201. — 1402, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 93, 8 f. — gewonnen 1467, Matth. v. Kemn., Quell. z. bair. Gesch. 2, 50. — 1475, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 134, 162 f.

Andershausen (hannov. A. Eimbeck), Adileveshusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 460.

Andersleben (magdeb. K. Oschersleben), Andessleve 1250, Lib. henory Wellb. Thür. Sächs Mitth.

leve 1250, Lib. bonor. Walb., Thur.-Sachs. Mitth.

Anderwenne (hannov. A. Freren), Anderveny, 1047, Rot. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 23.
Andest (graubünd. G. Waltensburg), Andeste
s. XI, Redd. eccl. Curiens., Gesch.-Forscher 4, 188.
Andiesen (Noft. des Inn in Oesterr.), Antesen

Andiesen (Nbft. des Inn in Oesterr.), Antesen 1084, Ann. Reichersp., Scr. 17, 448, 32.

Andiesen (österr. B. Schärding), Antesen, Antesana 789, Trad. Patav., Urk.-Buch ob. d. Ens 1, 452 f. — Antesna 1020, Leges 2, 174, 44 f. — c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 712 f. — c. 1140, Cod. trad. Reichersb., ibid. 288 f.

Andiesenberg [unbek., am Andiesen], Antesenperg c. 1140, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 286. — 1160, ibid. 315 f.

Andiesenbefen (österr. B. Obernburg). Antesen-

Andiesenhofen (österr. B. Obernburg), Antesenhofen 1131, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 281 f. — Antesinhoven 1137, Ann. Reichersp., Scr. 17, 457, 2

Andiesenmünde [unbek., am Andiesen], Antesenmünde c. 1220, Cod. trad. Reichersb., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 400.

Andils [unbek., in Tirol], 1320, Sonnenb. Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 33b.
Andinberch, s. Anzenberg.

Andinerch, s. Anzenberg.
Andisleben (thüring.B. Erfurt), Ansoltesleve,
Asoltesleba 874, Trad. Fuld., Dr. 38, 274 f.—
Adirsleybin castr., zerstört 1309, Hist. landgr.
Thür., Pistor.-Str., Scr. 1, 1338; Andisleibin,
Chron. Sampetr., Stübel 152; Weltchron., thür.
Forts., D.-Chr. 2, 312, 19.
Andlau (elsäss. K. Barr), Antell 885, Koelh.,

St.-Chr. 13, Köln 2, 423, 13. — Andelahense coen. 887, Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 109, 21. — Andlach 888, Oheim, Chron. 65, 10. — Andelach 962, Gesta episc. Tull., Scr. 8, 640, 38. — Andela Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.- Arch. 1, 191.— Andelo, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 103, 19; Königsh., ibid. 414 f.— 1353, Matth. Neoburg. 205.—1358, Weltchron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 286, 17.

Andleda, s. Andel. Andoltisbouch, s. Andelsbuch.

Andoltzbuch, s. Andelsbuch. Andolvingen, s. Andelfingen.

Andopen, s. Ampen. Andorf (magdeb. K. Salzwedel), Annendorp **1375,** Brandenb. Landb. 190.

Andorf (österr. B. Raab), Amdorf c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 761. - 1230, Pass. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 277.

Andoverpum, s. Antwerpen. St. Andrae (a. Traison, österr. B. Herzogenburg), Andreas c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 8. Ar.

St. Andrae (steierm. B. Marburg), Andresdorf

St. Andrae (steverm. B. Marourg). Andresdorf 1265. Ration. Stir., Rauch. Ser. 2, 140.

St. Andrae (steverm. B. Ratkersburg), Andresdorf 1265, Ration. Stir., Rauch, Ser. 2, 126.

Andratsch (in Abtei, Tirol), 1320, Sonnenb. Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 82.

St. André (kl. bri Brügge). S. Andre ac mon., gegründet 1100, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 570. — St. Andries 1437, Lilliencr., Volksl. 1, Nr.

St. Andreas (Kl. bei Brügge), St. Andries 1437, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 72, 4. St. Andreas (zug. B. Cham), St. Andres 1386,

Justinger 162 f.

Andrenacum, s. Andernach.

Andres (französ. Dep. Pas-de-Calais), Andria, Andernes, Andernensis, Andrensis 1084, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 576, 20 f. Andresbach, s. Endersbach.

Andresch [unbek.], 1120, Chron. Brunwilr., Ann.-Niederrh. 17, 140.

Andresdorf, s. St. Andrae. Andrian (tirol. K. Brixen), Endrian 1320, Sonnenb. Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 46b.

St. Andries, s. St. Andreas.

Andwil (St.-Gall. B. Gossau), Anslechiswilare 993, Casus mon. Petrish., Scr. 20, 636, 8. — Annewiler 1015, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 121. — Annewilre 1192, Contin. Sanblas., Scr. 20, 324, 28. — Anninwilir, Annenweiler 1196, Burch. Ursp. Chr., Scr. 23, 364, 15. — Annewile 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 214 f. Andwil (thurg. B. Weinfelden), Anniwilre 1211, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh., 31, 101.

Anedes, s. Andechs.

Anegestingen, s. Engstingen.

Aneggem, s. Oengum.

Anemerchingen, s. Emerkingen. Anemutinga, s. Emmendingen.

Anen (bei Gramsbergen, niederl. Provinz Ober-Ijssel), 1225, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 413, 50. Anerust [unbek., Diöc. Köln], 1153, Leges 2, 95, 49.

Anesfelt, s. Ensfeld.

Anesus, s. Ens.

Aneveld [unbek.], Trad. Wizenb., Possess. Nr. 314. Anevelde [unbek., in Holstein], 1458, Detmar, Chron., Graut. 2, 221

Anewaltesdorf [unbek.], c. 1180, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 580.

Angaria, s. Engern. Angela, s. Angelmann.

Angelberg (bair. G. Moosburg), Lirer, Weg.

Angelmann (westfäl. K. Beckum, bei Ennigerloh), Angela, Angele 1050, Freckenh. Hebereg., Fried-

Angeln (Bez. in Schleswig), Angelen 1404,

Presbyt. Brem., Lappenb. 59

Angelorum mons, s. Engelberg. Angelsdorf (rheinl. K. Bergheim), 1156, Ann. Rodens., Scr. 16, 723, 20.

Angenstein (bern. A. Delsberg), Erdbeben 1356,

Zürich. Jahrb. 88.

Anger (Nbfl. des Rheins in Westfalen), Angero

Anger (bair. G. Passau), 1230, Pass. Urbar,

Arch.-Oesterr. 53, 273.
Anger (österr. G. Weier), c. 1130, Cod. Trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 220.

Anger (rheinl. K. Düsseldorf), 1148, Trad. Werdin. Nr. 131, Zeitschr.-Berg 7. — Angere 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 120.

Anger, s. Angerhof.

Anger, s. Angernor.

Angerapp (Nbft, der Inster in Ostpreussen). Wangrapia 1262, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 110.

Angerbach (bair. B. Vilsbiburg), castr. 1315, Königss. Gesch.-Quell. 373.

Angerburg (ostpreuss. K.-St.), Angirburg gebaut 1335, Canon. Samb. Ann., Scr. 19, 701, 29.—gebaut 1398, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 220.

Angeren (niederl. Prov. Gedern), Angrina 891, Chron Lauresh. Scr. 21, 400, 10.—1166. Chron.

Chron. Lauresh., Scr. 21, 409, 19. - 1166, Chron.

Lauresh., ibid., Scr. 21, 449, 29 f.
Angergau (zwischen Lahn und Sieg, um Engers), Angergewe, Angeresgewe, Angergewere marca, s. IX, Trad. Fuld., Dr. 6, 120.

Angerhausen (westfül. K. Duisburg), Angerohus on c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 99, Zeitschr.-Berg 6.—1312, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh.

Angerhof (bair. G. Kempten), Angir c. 1145, Chron. Ottenbur., Arch.-Augsb. 2, 29; Scr. 23, 618, 43.

Angeringstingen, s. Engstingen.
Angermuende, s. Tangermuende.
Angermuende (brandenb. K.-St.) Angermunde, gebaut 1152, Sachsenchr., Abel, Samml. 137. 1375, Brandenb. Landb. 37. — Ketter-Anger-munde, gewonnen 1420, Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. I, 352, 2; Rufus, Graut. 2, 507; Botho, Leibn., Scr. 3, 398; Liliencr., Volksl. I, Nr. 56. — gewonnen 1424, Botho, l. c. 399. — gebaut 1373, ibid. 386. — 1393, Becker, Zerbst. Chron. f. — 1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. I, 313.

Angermund (rheinl. K. Düsseldorf), Angermund 1105. Morar. St. Chr. 12 Kölp. L. 242, 122.

mond 1405, Memor., St.-Chr. 12, Köln. 1, 343, 12.
Angern (magdeb. K. Wolmirstaedt), Angeren
1382, Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 285, 26 f;

Botho, Leibn., Scr. 3, 389. Angern, s. Engern.

Angesize, s. Anschiessing. Angeslengi [unbek., in Friesland], Trad. Fuld.,

Angestingen, s. Engstingen. Angetete, s. Auglitten.

Angia [unbek.], civit. 1343, Chron. Sampetr., Stübel 176.

Angir, s. Angerhof. Angirs, s. Engers.

Angleheim, s. Ingelheim.

Anglii, s. Engeln.

Anglikon (aarg. B. Bremgarten), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 165, 19.

Angrarii, s. Engern. Angrina, s. Angeren.

Angrisa, -se [unbek.], 815, Chron. Lauresh., Scr. 21, 408, 9; 25. Angrovarii, s. Engern.

Angulisamum, s. Ingelheim. Anhalt (anhalt., Ruine), gebaut 73 v. Chr., Chron. u. Herkomm., Senkenb. Sel. jur. 3, 306; Anehalte, Sachsenchr., Abel, Samml. 43. Anhald, Becker, Zerbst. Chron. pass. — Anehald 946, Henr. de Herv. 80. — Anaheld, urbs., verbrannt 1140, Herv. 80. — Anaheld, urbs., verbrannt 1140, Ann. Palid., Scr. 16, 80, 34; castr., Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 145, 37; Ann. Magdeb., Scr. 16, 187, 13; Ann. Pegav. contin., ibid. 258, 37; Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1013; Botho, Leibn., Scr. 3, 341; Weltchr., D.-Chr. 2, 211, 25; Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 115, 15. — Hanahalt 1180, Ann. Colon. max., Scr. 17, 790, 5; Anehold, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 174. — gewonnen 1220, Weltchr., D.-Chr. 2, 242, 13. — Hanalt 1235,

Leges 2, 319, 37. - Anlant 1247, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 83; Atlant. de fund. mon. Oliv., ibid. 683.—1265, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 192, 37.

Anhang (österr. B. Ried), Anhangen c. 1250, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 408.

Anhausen (bair. B. Augsburg), 1462, St.-Chr. 4,

Augsb. 1, 253, 19. Anhausen (württ. OA. Heidenheim), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 59.

Anhausen (württ. OA. Münsingen), Ahusen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 295, 17. Anhemuthiun funbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 192. Anheri (chem. bei Krefeld. rheinl. K.-St.), 809, Trad. Werdin. Nr. 31, Zeitschr.-Berg 6. Anigheim funbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr.

Animarkingin, s. Emerkingen.

Aninsezza [unbek.], 794, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 449. Anisa, s. Ens.

Anispe (im Wierland, Estland), 1219, Chron. Livon., Hans. 236.

Aniveratesheim, s. Niffern.

Ankelsdorf [unbek.], Anchelstorph 1148, Ann.

Rodens., Scr. 16, 719, 51.

Ankenreute (Ob.- u. Unt.-, württ. OA. Ravensburg), Anchenruti 1218, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 62.

Ankenstein (steierm. K. Marburg), c. 1265, Horneck, Pez, Scr. 3, 385. — 1400, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 705. Ankerhausen, Alt-[unbek.], genommen 1353, Fasti

Limpurg. Ross. 27.
Ankeringen [unbek.], 1229, Fund. Zwetl., Font.

Austr. 2, 3, 111.

Ankinaha, s. Ecknach und Ecknachdorf.

Ankinaha, s. Ecknach und Ecknachdorf.
Anklam (pommer. K.-St.), Anklem, Stdt., verbrannt 1376, Detmar, Graut. 1, 304. — verbrannt 1377, Korner; Chron. Riddagsh., Leibn., Scr. 2, 81; Tanklem, Aufstand 1386, Korner. — verbrannt 1423, Rufus, Graut. 2, 528; Korner 1423. — Anclem, Anclam, Anclym, Alklim, Tanglim, Strals. Stadtb., 4, Nr. 8 f.
Ankum (hannov. A. Bevsenbrück), Anthem, zerstört 1341, Flor. Wed., Münser. Chr. 44 f.
Ankun (Vorstadt von Zerbst, Anhalt), 1407, Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 326, 6.
Anlagen, s. Allagen.

Anlagen, s. Allagen. Anlant, s. Anhalt.

Anlidun [unbek.], 1047, Rot. bonor. Corb., Arch.-

Westfal. 1, 2, 19.
Anmarki, s. Emmerke.

St. Annabach, s. Ennebach.
Annencelle, s. Zelle.
Annendorf [unbek.], c. 1140, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 300 f.

Annendorp, s. Andorf. Annenhofen, s. Anzhofen.

Annensiezen, s. Anschiessing.

Annenthorpe (ehem. B. Helmstedt, Braunschw.), 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs.

Mittheil. 1, 4, 25.

Annenwile, s. Andwil.

Anniwilre, s. Andwil.

Anoltzbach, s. Ansbach.

Anon, s. Einen.

Anraff (waldeck. A. Niederwildungen), Anraffa, Arneffe s. IX, Trad. Fuld., Dr. 6, 36. — Anrepe 1047, Rot. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 21. — Antreffe 1250, Possess. Hain., 27, Zeitschr.-Hessen 3.

Anreppen (westfäl. K. Büren), Anrapun 889, Trad. Werdin. Nr. 73, Zeitschr.-Berg 6.

Anroechte (westfäl. K. Lippstadt), Ananroth 1015, V. Meinwerci ep., Scr. 11, 124, 18. — Anrode 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 289. — Anrochte 1301, Anr. Güterverz., Seibertz, Quell. 2, 429. — 1314, Mesch. Güterverz., ibid. 1, Anrocten 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 98. Ansbach (bair. A.-St.), Onoldesbach 1056, V.

Ansoach (baw. A.-St.), Unofficesbach 1030, Y. Adalberonis ep., Scr. 12, 133, 35. — Onolzbach 1182, Langh Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 26. — Onlspach 1388, Strom. Beilage, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 151, 25 f. — 1414, ibid. 3, 347, 24. — Anoltzbach 1443, Jahrb., ibid. 10, Nürnb. 4, 161, 4. — Guelspach 1444, ibid. 15, Landshut 291, 3 f. — Anaspach 1445, Weltchr., IV bair. Forts., D.-Chr. Anaspach 1445, Weltchr., IV bair. Forts., D.-Chr. 2, 372, 33; Onelspach, ibid. 374, 42 f. — 1446, Chr. Elwang., Scr. 10, 46, 44. — Anspach 1449, Kriegsber. St.-Chr. 2, Nürnb. 2 182, 7 f. — 1450, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 195, 8 f. — 1492, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Scr. 3, 3, 461.

Anschau [unbek.], Anshawe, Anschowe 1229, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 84. — zerstört 1296, Cont. Zwetl. III, Scr. 9, 658, 47.

Anschiessing (bair. B. Passau), Angesize, Annensiezen, c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk-Buch ob d. Ens 1, 734.

Buch ob d. Ens 1, 734.

Anselsheim [unbek.], Cod. Hirsaug. 56.

Ansenzheim, s. Enzheim.

Anseris campus, s. Gaensefeld. Anservilhe [unbek.], castr. zerstört 1232, Notae Mettens., Scr. 24, 527, 14. Anshalms, s. Manshalms.

Ansholz (tirol. B. Bruneken), Entholz 1320, Sonnenb. Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 28a f.

Anslechiswilare, s. Andwil.
Ansmutingen, s. Onstmettingen.
Ansolteslebe, s. Andisleben.
Ansolvingen, s. Aselfingen.
Anstel (rheinl. K. Neuss), Anstela 1124, Ann.
Rodens., Scr. 16, 705, 18 f. — Anstelle 1165,
Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 290.
Antarnaeum, s. Andernach.
Antdorf (hair. B. Weilheim), Anchdorf, Ancharden

Antdorf (bair. B. Weilheim), Anchdorf, Anc-

dorf c. 1150, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 56 f. Antell, s. Andlau.

Antenaha [unbek.], s. IX, Trad. Fuld., Dr. 6, 41. Antenberch (ehem. bair. B. Berchtesgaden), Gun-

dechar, Scr. 7, 247, 41.
Antersham (österr. G. Raab), Antreichesheim

1230, Pass. Urbar, Arch.-Oesterr., 53, 274. Antesen, s. Andiesen und Andiesenhofen.

Antesenberg, s. Andiesenberg. Antesenhofen, s. Andiesenhofen. Antesenmuende, s. Andiesenmuende.

Antetichsfurt [unbek.],1273, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 418.

Antfeld (westfäl. K. Brilon), Antwelde 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 386.

Anthalmesvelden, s. Amsfelden.

Anthedorf, s. Antorf.
Antine [Lettische Burg, unbek.], Chron. Livon., Hans. 56. — Aufstand 1212, ibid. 168. — belagert 1215, ibid. 188.

Antingehem, s. Autingnes. Antiqua Bla, s. Bla. Antiqua terra, s. Alteland. Antiquipolis, s. Oldenburg.

Antiquum castrum, s. Althaus. Antiquum Passagium, s. Altefaehr.

Antiquus mons, s. Altenberg. Antlang (Ob.- u. Unt.-, österr. B. Raab), Antlangenkirchen 1230, Pass. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 269.

Antlenberg (westfül, K. Altena), Antelenberg Werden, Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 310. Antlida, s. Andel.

Antoing (belg. A. Touenai), Anthonium 889, Fole. Gesta abb. Lob., Ser. 4, 61, 20.

Antolvinga, s. Andelfingen

Antonina civitas, s. Utrecht. Antorf (bair. B. Weilheim), Anthedorf 740, Chron. Benedictobur., Ser. 9, 214, 12; Antdorf, ibid. 230, 5. Antorf, ibid. 229, 30; Arnpeck, Chron. Bavar, Pez, Thesaur, 3, 3, 79. — Anetorf 1052, Chron. Bened., Scr. 9, 224, 9. Antrafa, s. Antriff.

Antreffe, s. Anraff.

Antreichesheim, s. Antersham.

Antrichingen, s. Entraching. Antriff (Noft, der Schwelm in Nossau). Ana-trafa. Antrafa s. IX. Trad. Fuld., Dr. 6, 146.

Antringen, s. Entringen.

Antsanesheim [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 40, 49. Antse. s. Endsee.

Antunun [unbek.], s. IX, Trad. Corb., Wig. Nr.

Anturnachum, s. Andernach.

Antweiler (rheinl. K. Euskirchen), Antwilre 1165, Possess. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 274.

Antwerpen (belg. Prov.-Hptst.), Antwerpo castr. Antwerpen (detg. Tree-Apps.), Antwerpe Cast.
694, Chron. Eptern., Scr. 23, 55, 17 f. — 714, ibid.
36. — Antwerpis 726, ibid. 63, 52. — Antwerpia, verbrannt 837, Chron. S. Bavon., Smet, Corp.
1, 482. — Antwerpium 844, Gesta abb. Trud.
contin. III, Scr. 10, 374, 1. — Andoverpum, belagert 1055, Sigib. Chron., Scr. 6, 360, 15; Chron. S.
Baron. L. ett. — Antwerpha, 1070, Lamb. Ann. Bagert 1055, Signs. Chroin, Scr. 6, 366, 15, Chroin S. Bavon., l. c. 555. — Antwerpha 1070, Lamb. Ann., Scr. 5, 243, 14. — Andeguerp 1107, Rod. Gesta abb. Trudon., Scr. 10, 264, 3 f. — 1126, V. Norberti archiep., Scr. 12, 690, 34. — Antwarpia 1167, Chron. Holland. Kluit 1, 118. — belagert 1355, Gesta abb. Trud. contin. III, Scr. 10, 435, 51. - 1406, Strom., St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 100, 1 f. Antworpen 1417, Münster. Chron. 170. — 1432, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 70, 32 f. — Andorpen 1436, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 174, 20 f. — 1463,

Memor., ibid. 12, Köln 1, 382, 7.

Anvorde (am Zwischenather Meer. in Oldenburg), ? 1156, Henr. de Hervord. 161. — Anvorden 1169, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 266. — 1187,

Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 99.

Anvordesleve (ehem. bei Seehausen, Magdeburg) 1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 44 Magdeburg), Anwil (basel. B. Sissach), Anwile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 43, 11. — Anwyl 1490, Lillencr., Volksl. 2, Nr. 176, 12.

Anze, s. Enschede.

Anzenbach (bair. B. Berchtesgaden), Ancilspach 1180, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 592.

Anzenberg (österr. B. Herzogenburg). Anziberg

c. 1170, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 319.

— Andinberch c. 1180, ibid. Nr. 367.

Anzendorf (österr. B. Melk), c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, 24.

Anzenkirchen (bair. B. Pfarrkirchen), c. 1130, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens

Anzhofen (bair. G. Bruck), ? Annenhofen 1052,

Chron. Benedictobur., Scr. 9, 224, 13

Anzinwilare (ehem. bei Appenweiler, württ. OA. Tettnang), 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 51.

Anzinwilare, s. Atzenweiler Aothmaresheim, s. Ottmarsheim.

Aparinesseo, s. Abersee.

Apel (Langen-, magdeb. K. Salzwedel), Langen-Appeldorn 1375, Brandenb. Landb. 189.
Apeldorn (niederl. Prov. Gelderland), Appoldro

793, Chron. Lauresh., Scr. 21, 407, 24. Apelustedt (braunschac.K. Walfenbüttel), Apelerstidde, verbrannt 1381, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 69, 1 f.

Apen (oldenb. A. Rastede), 1190, Fund. Rasted.,

Fries. Arch. 2, 273.
Apenburg (magdeb. K. Salzwedel), Affenburg

1375, Brandenb. Landb. 35.

Apenrade (schlesw. A.-St.), Oppenra, Apenrade, castr. 1404, Chron. Holzat., Scr. 21, 291, 13; Presbyt. Brem., Lappenb. 112. — Oppenraa, gewonnen 1429, Rufus, Graut. 2, 569; Korner a. 1429;

Nordelv. Chron. 128. Aperler (bei Bremerhafen), Appelderin, Appeldern 1224, Heinr. Chron. Lyvon., Scr. 23,

324, 36.

Aperne [unbek., bei Socst], 1050, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 250. — 1059, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 91

Apesdorf [unbek.], c. 1230, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 618.

Apfelbach (württ. OA. Mergentheim), Abpfelbach 1096, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk .-

Apfelgeschwend [unbek.], Hepfensgeswend

1232, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 73. Apfelsbach (österr. B. Neufelden), Apphilspach 1190, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 593.

Apfeltrang (württ. OA. Obergünzburg), Afiltranc c. 1145, Chron. Ottenbur., Arch.-Augsb. 2,

34: Scr. 23, 620, 24.

Apfenthal (österr. B. Braunau), Aphetal,
Apheltal 1140, Cod. trad. Ranshof, Urk.-Buch

ob d. Ens 1. 222 f. Apfolterbach [unbek., in Oesterreich], 1134, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 644 f.

Apholter [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 46.

Apholtersberg (Berg zwischen dem weissen und schwarzen Regen), 1056, de advoc. Altahens., Scr.

Aphuppe, s. Afhueppe. Apiacum, s. Epfich. Apirinesseo, s. Abersee. Apisa, s. Epfich.

Aplateslibe [unbek., in Thuringen], Trad. Fuld.,

Aplerbeck (westfäl. K. Dortmund), Apellerbeke 760, Roley. Saxon. 65. — Affelterbach 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 289.

Aplern (hess. K. Rinteln), Apulderiun, Apuldrun 1037, Trad. Corb., Wig. Nr. 224. — Apeldoren 1318, Klev. Hebereg., Arch.-Niederrh. 28, 28.

Aplice, s. Scheiplitz.

Apolda (weimar. K. Weimar), Appoldia 1231, Chron. Thuring., Lorenz 210. - Appolde 1262, Hist. Landgr. Thur., Eccard, h. geneal. 434; Apolde, Chron. min. Erphord., Scr. 24, 203, 4.— Sturm 1263, Chron. Sampetr., Stübel 90; Weltchr., thür. Forts., D.-Chr. 2, 296, 26.

Apollinarisberg (rheinl. K. Ahrweiler), 1112, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 507, 21. — Boldensberg 1434, Becker, Zerbst. Chron. 76.

Appatisdorf, s. Absdorf. Appel, s. Abtwil.

Appeldorn, s. Apel.
Appelhuelsen (westfäl. K. Münster), Appenhulse 1022, Münster. Chron. 103. — Abbenhulis s. XI, Trad. Fuld., Dr. 41, 111.

Appeltern (niederl. Prov. Gelderland). Appelthorn, zerstört 1351, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 245.

Appenberg (württ. OA. Ravensberg), Abbenberc, Appinberc 1221, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 71.

Appenborn (hess. B. Grünberg), Abbenbrunnen,

Trad. Corb., Dr. 6. 162

Appenchlingen, s. Helingen. Appendorf, s. Abbendorf.

Appenhofen (pfälz. B. Bergzabern), Abbenhova 774, Trad. Wizenb., Nr. 57 f. — Appenhofen 1464, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 366.

Appenouwe [unbek.], 1246, Chron. Magni contin.,

Scr. 17, 529, 20.

Appenra, s. Apenrade.

Appenweier (bad. A. Offenburg), Abbenwilare 1088, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Arch. 1852,

Appenweiler (württ. OA. Tettnang), Appenwilare, Appinwilar 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 31 f. — Cod. Hirsaug. 60. Appenzell, s. Zell.

Appesborch, s. Habsburg

Apping (östlich vom Dollart, zwischen Hannover

und Holland), Auinge, Trad. Fuld., Dr. 7, 99.
Appingedam (niederl. B. Gröningen), Appengadomme 1230, Gesta abb. Horti Mar., Scr. 23, 76, 29. — Dammensis 1234, Emon. Chron.,

ibid. 515, 39 f.

Aprath (rheinl. K. Elberfeld), Abbetrode c.

1260, Trad. Werdin. Nr. 149, Zeitschr.-Berg 7.

Aprimonasterium, —mons, s. Ebersheim.
Aptessendorf, s. Abtissendorf.
Aptsee [unbek., Diöc. Salzburg], castr., erobert
1388, Ann. Mats. contin., Scr. 9, 841, 20.

Apulia, s. Pilten. Apwil, s. Abtweil.
Aquae, s. Aachen.
Aquae calidae, s. Baden und Teplitz.
Aquaregia, s. Egeri.

Aquensis urbs, s. Aken. Aquilonalis silva, s. Nordwald. Ar, Ara, s. Aar, Ahr und Ohre.

Aragartin, s. Arget. Aranbach, s. Aargau. Aranbach, s. Orenbach. Aranstedi, s. Arnstadt. Arar, -ris, s. Ergers. Araris, s. Ahr und Aargau. Arastallio, s. Herstall. Arawezital, s. Arbesthal.

Arberg (österr. B. Maria-Zell), Arbere c. 1190, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 706. — Orbuerch 1314, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6 Nr. 103. — 1362, Contin. Zwetl. IV, Scr. 9,

Arberg (bair. B. Feuchtwang), 1449, Krieg,

Arberg (vair. B. Feuchtwang), 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 438, 20 f.

Arbergen (hannov. K. Verden), Areberche 1190, Ann. Stederb., Scr. 16, 223, 10. — 1387, Rhode, Chron. Brem., Leibn., Scr. 2, 256 f. — verbrannt 1425, Rynesb. Chron., Lappenb. 152.

Arbergen (hei. Hildschrim), Arbergen (hei. H

Arbergen (bei Hildesheim), Arberghe s. XIII, Lib. donat. Hildesh., Leibn., Scr. 1, 770. Arbesberg (österr. B. Ibbs), Arbaizperg s. XIII, Ration. Austr. Rauch, Scr. 2, 111.

Arbesthal (österr. B. Göttlasbrunn), Arawezital 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8 Nr. 2.

Arbing (österr. B. Perg), Arbingen c. 1150, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 225.—

Arbinge 1187, Trad. Claustro-Neob. 422, Font. Austr., 2, 4, 91.

St. Arbogast (bei Strassburg), Kl. gebaut 668, Koelh., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 630, 19. — Matth.

Neob. contin., Böhm. Font. 4, 295.

Arbon (thurg. B.-O.), Arbone 1140, Lib. heremi, Arbon (thurg. B.-O.), Arbone 1140, Lib. herem, Geschichtsfr. 1, 140. — Arbona, Arbun 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 64. — 1218, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 56. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 164 f. Arbon (belg. Prov. Lüttich, bei Huy), Gefecht 1328, Northof, Mark, Tross 166.

Arbor, Sanetus, s. Heiligenbaum.

Arburg, s. Aarburg.

Arcenburg, s. Harzburg.

Arch (bern. A. Büren), Archon 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 185 f.

Archeko [unbek., in der Schweiz], 1197, Engelb.

Urbar, Geschichtsfr. 17, 247. Archi [unbek., in Holland], 855, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6.

Archrichesstete [unbek., in Thüringen], Trad.

Fuld., Dr. 38, 189.

Archshofen (bair. G. Feuchtwang), Argsthewen 1460, Rottenb. Chron., Duell. Miscell. 2, 202. Argstscheven, gewonnen 1461, ibid. 214.

Archtese, s. Esch. Arckentals, s. Argenteau. Arcksleve, s. Erxleben.

Arcona (auf der Insel Rügen), Arcum, Schlacht 1149, Ann. Ryens., Scr. 16, 402, 9. — 1150, Ann.

Colbaz., Scr. 19, 715, 20. Arconziel, s. Ergenzach. Arda, -aha, -ahe, s. Aar.

Ardacker (österr. B. Amstetten), Ardacheren Ardacker (osterr. B. Amsteuch), Ardacheren 1049, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 317, 15. — Ar-dachar, burgum, 1147, Otto Fris., Gesta Frid., Scr. 21, 375, 5. — Ardakkeren 1160, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 55. — Artacher 1181, de s. Virgil., Scr. 11, 93, 15. Ardeck (nassau. A. Diez, Ruine), gebaut 1395, Easti Limpurg Boss 93.

Fasti Limpurg. Ross. 92.

Ardenburg (in Flandern, früher Rodenburg),
Ardenburg 621, Chron. com. Flandr., Smet, Corp.
1, 25 f. — Rodenburg, Ardenb. 792, Geneal.
com. Flandr., ibid. 25. — 1179, ibid. 105 f. — Ardenburgum 1298, Ann. Gandav., Scr. 16, 563, 3 f.

Ardenna, s. Osning.

Ardennen (Gebirge), Ardennensis silva, Ar-Ardeinen (*George*), Ardeinensis sitva, Ardeina, Arduenna, Arduenna **644**, Diplom. 1, 22, 4 f. — Einh. Ann., Scr. 1, 135, 10. — **830**, Leges 1, 359, 7 f. — Gesta Trever., Scr. 8, 136, 23 f. — **882**, Regin. Chron., Scr. 1, 592, 23 f. — **1071**, Gisleb. Chron., Scr. 21, 493, 36 f. — **1141**, Ann. Laubiens., Scr. 4, 22, 45. — **1155**, Otto Frising., Scr. 20, 123, 165

Ardesheim [unbek.], Ardechem 1187, Scr. 16,

219, 48 f.

Ardez (graubünd. B. Inn), Ardezis s. XI, Reddit. eccl. Cur., Gesch.-Forscher 4, 192.

Ardingen, s. Erding.

Ardinghen [unbek.], 1297, Gesta avont. Trudon.

contin. III, Scr. 10, 408, 35.
Ardning (steierm. B. Lietzen), Adarnich 1074,
V. Gebehardi, Scr. 11, 36, 32. — Arnicehe c.
1170, Cod. trad. Garst., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 180.
Ardorf (hannov. A. Wittmund), 1312, Gerresh.

Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 141. Ardres (französ. A. St.-Omer), Ardea, Ardense castr. c. 1137, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 561, 7 f.

Are, s. Ahr. Area, s. Eichstaedt. Arebeke, s. Arpke.

Archinge [unbek., in Sachsen], Trad. Fuld., Dr.c. 41.

Arem (chem. lai Egmand, belg. Prov. Nordholland). Chron. Holland 977, Khait 1, 20.

Aremberg (westf.d. K. Adenau). 1312, Gerresh.
Hebereg, Arch.-Niederrh. 6, 142.

Arenbeek (westf.d. K. Sassadarg), Oronbeki

1050, Freckenh, Hebereg, Friedland, 27 f. Arenboegel (westful, K. Recklinghausen), Armbugila c. 900, Trad. Werdin, Nr. 78, Zeitschr.-Berry o

Arenburen, s. Ornbau.

Arendesboken, s. Ahrensbock

Arendsee (See and Ort. magdeb. K. Osterburg). Arnseo S22, Einhardi Ann. Ser. 1, 200, 1; Enh. Fuld. ann., ibid. 357, 38; Herim. Aug. Chr., Ser. 7, 102, 54; Arnse, Ekkeh. Chron., Scr. 6, 171, 28; Ann. Saxo, Ser. 6, 572, 64; Arnsese, Weltchr., D.-Chr. 2, 153, 26.—1375, Brandenb. Landb. 34 f.; Arndes See 1401, Schöppenchr., St.-Chr.7, Magdeb. 1, 302, 19. - Arensee 1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. 1. 313.

Arendsee (brandenb. K. Prenzlau), Arnesse

1375, Brandenb. Landb. 153.
Arensberg (oldenb. K. Delmenhorst), 1116, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 306. — Arnisberg 1153, Leges 2, 95, 24.

Arensberg (magdeb. K. Stendal), Arnsberge

1375, Brandenb. Landb. 219.

Arensfelde (westpreuss. K. Deutschkrone), Arnsfeldt, wüst, 1337, Neumärk. Landb. 28.
Arensteten [unbek.], 1322, Ebend. Pez, Scr. 2,

Areute, Aruethi (zürch. A. Embrach), Aruthe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Arezgrefte (Erzgruben bei Erzbach, hess. G. Michelstadt), 773, Chron. Lauresh., Scr. 21, 347, 16. Argen (Zufl. des Bodensees), Arg 1346, Joh.

Vitodur. (Archiv) 236.

Argen (Langen-, württ. OA. Tettnang), Langen-Argo, gebaut 922, Lirer, Weg. c. 21. — Argun 1094, Cod. trad. Weingart., Staelin 35. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 164.

Argengau (nördl. vom Bodensee, um den Argen), Aringovensis pg. 1094, Cod. trad. Weingart.,

Staelin 34.

Argenteau (belg. Prov. Lüttich), Arckentals castr., zerstört 1346, Chron. Cliv., Seibertz, Quell.

Argentina, s. Strassburg.

Argenza, s. Engers. Arget (bair. B. Wolfratshausen), Aragartin c. 960, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 9 f.

Argetzingen, s. Ergenzingen.

Arghe, s. Harrie.

Argirsheim, s. Ergersheim.

Argisesheim, s. Ergersheim.

Argoia, Argovia, Argoew, s. Aargau.

Argossingen, s. Ergenzingen. Argsthewen, s. Archshofen.

Argun, s. Argen.

Argust, s. Strassburg.

Arhaugia, s. Ahrgau. Arhen, s. Ohrum.

Arhesheim, s. Harxheim.

Aringine (éhem. See bei Ortelsburg), 1369, Plastw.,

Scr. Warm. 1, 29, 67.

Aringov, s. Argengau. Arisburgum, s. Stadtberge. Ariseshusen, s. Eiershausen.

Aristallium, s. Herstall.

Aristau (aarg. B. Muri), Arestow 1060, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 305 f. - Arenstoew 1114, ibid. 319. — Aristowe 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 85, 29. — Aristouw 1386, Justinger

Arizberg, s. Arzberg.
Arkel (moderl, Proc. Nordholland), 695, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 125. — 696, V. Suib., Leibn., Scr. 2, 229. — Erkel 1288, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 205. — Arke 1303, Ann. Gand., Scr. 16, 574, 46. — 1402, Jahrb. St.-Chr. 13, Köln 2,

Arkenowe [unbek.], castr., zerstört 1168, Flor. Wev., Münster. Chron. 23, 109.
Arkes [unbek.], 1320, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 208.

Arkesleve, s. Erxleben.

Arkum [unbek.], 695, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 125.

Arlach (württ. OA. Leutkirch), Arnach 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 125 f. Arlafe, s. Erfft.

Arlage [unbek.], 1152, Lerbeck, Chron. episc. Mind., Leibn., Scr. 2, 177 f. Arlberg (Gebirge zwischen Bodensee und Innthal), 1391, Gosw. Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 144. - Arlenberg 1405, Justing., Chron. 191. Arlebach, s. Erlenbach.

Arlenberg, s. Arlberg.

Arlephe, s. Erfft. Arlo, s. Aarlo.

Armbach [unbek.], Cod. Hirsaug. 47.

Armbugila, s. Arenboegel.

Armenholthusen, s. Holthausen.

Armensee, s. Ermensee. Armenswile, s. Ammerswil.

Armsheim (rheinhess A. Oppenheim), Armstadt 1460, Speier Chr., Mone, Quell. 1, 440. — Armssheim gewonnen 1470, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 321, 10; Chr. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 389; Armesheim, Matth. v. Kemn., Quell. z. bair. Gesch. 2, 55

Armstadt, s. Armsheim.

Arn, s. Aar.

Arnach (württ. OA. Waldsee), Arinanc 1043, Casus mon. Petrish., Scr. 20, 641, 39. - Arnanch 1110, ibid. 658, 38.

Arnach, s. Arlach. Arnafa, -pa, s. Erfft.

Arnare, s. Oerner. Arnau (böhm. K. Jièin), Hoscin Hradek, castr. renovirt 1139, Cosmae contin., Scr. 9, 145, 29.

Arnberg (mehrere Ortschaften des Namens in Oesterreich), Arinberge c. 1150, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 228.

Arne, s. Arni.

Arnebrunnen (ehem. im Saalegau), 815, Trad.

Arnebrunen (elem. im Saategau), \$13, 1rad. Fuld., Dr. 5, 75.

Arneburg (magdeb. K. Stendal), Harneburg 978, Thietmar, Scr. 3, 761, 7. — Arnaburg, zerstört 1005, ibid. 813, 33. — neugebaut 1006, Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 79, 14 f.; 1008, Botho, Leibn., Scr. 3, 319. — Harnaburg castr. 1012, Thietm. 1. c. 825, 26 f. — Arneburg 1115, Braunschw. Reimchr., D.-Chr. 2, 486, 2153; Chron. dec. de Brunsw., ibid. 580, 4. — 1350, Nordely. Chron. 94. — Arndesburg 1375, Presbyt. Brem. Lappenb. 82: Brandenb. Landb. 9f. — 1402, Chron. Holtzat. 82; Brandenb. Landb. 9 f. - 1402, Chron. Holtzat., Scr. 21, 279, 38.

Arneck (württ. O.A. Blaubeuren), genommen 1378, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 55, 15 f. — zerstört 1476,

Faber, Goldast III. Arneffe, s. Anreff.

Arnefoleto, s. Ahrensflucht. Arnesboke, s. Ahrensboek. Arnese, s. Arendsee.

Arneshope (chem. zwischen Stralsund u. Rostock), castr., zerstört 1395, Detmar, Graut. 1, 368; Korner a. 1395.

Arnesse, s. Arendsee. Arnesvelde [unbek.], 1326, Detmar, Graut. 1, 220. Arnewerth [unbek., in Friesland], 1280, Menkon. Chron. contin., Scr. 23, 572, 10.
Arnfels (steierm. K. Gratz), 1408, St. Paul Lehen,

Arch.-Oesterr. 34, 292.
Arch.-Oesterr. 34, 292.
Arnheim (niederl. Prov. Gelderland), Arnem 1151, Ann. Stadens., Scr. 16, 340, 17. — Aernheim, Arnheim 1220, Leges 2, 238, 14. — 1220, Caesarius Registr., Leibn., Collect. 521. — Arnum 1290, Menkon. Chr., Scr. 23, 567, 27. — Arnhem 1328, Ann. Tiel., Scr. 24, 26, 32; 27, 7 f. — 1343, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 674, 34 f. — 1351, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 245. — 1363, Geneal.

Cliv., ibid. 3, 342.

Arnheim, s. Ohrum.

Arni (aarg. B. Bremgarten), Arne 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 246.

Arnicehe, s. Ardning.

Arno, s. Ehrang.

Arnoldestein, s. Hunoldstein. Arnoldsbach (im Kinzingerthal), 1090, Fund. S.

Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 210.

Arnoldsheim (elsäss. K. Molsheim), Arnolzheim zerstört 1262, Bellum Walther., Scr. 17, 113, 4; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 86, 26; Königshof.,

ibid. 9, Strassb. 2, 662, 3.

Arnoldshof (bair. G. Tölz), Arnolshova, Arnoltzaw 1077, Chuon. Chron. Schir., Scr. 17,

617, 3 f.

Arnoldstein (kärnt. B. Villach), Arnoldestein gebaut 1107, Herbordi V. Ottonis ep., Scr. 12, 760, 7; Scr. 20, 709, 7.—Arnolstein, Arnoldistein 1121, Ebbon. V. Otton. ep., Scr. 12, 833, 37 f.—Mo-num. Priefl., V. Otton., ibid. 887, 1.

Arnolz (österr. B. Waidhofen), 1112, Lib. feud. S. Georg, Arch.-Oesterr. 9, 248.
Arnostovic (böhm. K. Budweis), 1420, Höfler,

Gesch. d. Hussit., 1, 375 f.

Arnowa, s. Ornau.

Arnsberg (westfäl. K.-St.), c. 1000, Schüren 4 f. Arnesberg (westfat. R.-St.), c. 1000, Schuren 41.

— Arnesbarg 1090, Botho, Leibn., Scr. 3, 330.

— Arnesberg, belagert 1102, Ann. Saxo, Scr. 6, 737, 25. — 1103, Ann. Stadens., Scr. 16, 318, 5. — 1110, Ann. Magdeb., ibid. 181, 49. — 1111, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 43, 25. — 1120, Weltchr., D.-Chr. 2, 193, 9. — 1122, V. Godefridi com., Scr. 12, 522, 30 f. — 1124, Ann. Rosenveld., cr. 16, 104, 24. — Arnesburg 1145, Scr. 28, 26. — c. 1160 12, 522, 30 f. — 1124, Ann. Rosenveld., cr. 16, 104, 24. — Arne s burg 1145, Scr. 3, 8, 36. — c. 1160, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 309. — urbs 1164, Ann. Egmund., Scr. 16, 464, 2. — 1179, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 134, 26. — Arns burg, Rolevink, Saxon. 16. — 1200, Chron. reg. Colon., Contin. I, Scr. 24, 3, 3. — Northof, Mark, Tross. 36 f. — 1249, Ann. Erphord., Scr. 16, 37, 12; hist. archiep. Brem., Lappenb. 46. — verbrannt 1366, Schüren 58. — 1368, Flor. Wev., Münster. Chron. 60 f.; Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 39, 18 f.

Arnsberg (württ. OA. Wangen), 1227, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 20, 81.

Zeitschr.-Oberrh. 29, 81.

Arnsberg, s. Arensberg und Arnstadt.

Arnsberge, s. Arensberg. Arnsboken, s. Ahrensboek.

Arnsburg (schwarzb.-rudolst. A. Frankenhausen. Ruine), Arnesborch, castr., gebaut 1015, Sachsenchr., Abel, Samml. 104. — Arnesberch munit.

1117, Ann. Pegav., Scr. 16, 253, 26.

Arnsdorf (mehrere Ortschaften des Namens in Oesterreich), c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 647.

Arnsdorf (schles. K. Görlitz), 1488. Görlitz.

Rathsann., Scr. Lusat. 2, 110.

Arnsdorp, s. Basdorf.

Arnsfeld [unbek.], Arnesvelde 1326, Detmar, Graut. 1, 220.

Arnsfeldt, s. Arensfelde.

Arnsheugk (weimar. K. Neustadt), Arnshow 1293, Ann. Reinhardsbr., Weg. 263. — Arnsowe 1300, ibid. 279. — Arnshowge, Marnsow 1306, Ann. Vet.-Cell., Lips. 94. — Arnshaug 1449, Krieg, Beilag., St.-Chron. 2, Nürnb. 2, 461, 8.

Arnstadt (schwarzb.-sondersh. A.-St.). Arnestati,

Arnstadt schwarzb.-sondersh. A.-St.). Arnestati, Arnestete, curtis, 704, Chron. Eptern., Scr. 23, 55, 38, — Aranstedt 954, Ann. Aug., Scr. 1, 69; Arnestat, Arnistat, Regin. contin., ibid. 623, 6; Aranstedi, Wilh. mem., Jaffé, biblioth., 3, 706; Arnstede, Chron. de episc. Magunt., Zais 4.—955, Folc. Gesta abbat. Lobiens., Scr. 4, 67, 22; Ruotgeri V. Brunon., ibid. 268, 16. — Arnisperc 1198, Contin. Sanblas., Scr. 20, 329; 10; Arnsperch, Honorii contin. Weing., Scr. 21, 480, 3. — 1208, Chron. Sampetr., Stübel 50 f.

Arnstein (bair. G.-St.) 1189, Langh. Kopialb.,

Bericht-Bamb. 22, 30. Arnstein (bair. B. Lichtenfels), 1449, Krieg,

Beilag., St.-Chr. 2, 437, 4.
Arnstein (nassau. A. Nassau), Arnestein 1125, Hist. Aug., Scr. 24, 651, 7. — Arinstein 1130, V. Ludov. duc. Arnst., Winter, Prämonstr. 341; Arnestein, ibid. 343. — Arnesten mon. 1131, Chron. Grat. Dei, ibid. 338. — 1135, Fund. mon. Grat. Dei, Scr. 20, 690, 21. — castr. 1139, V. Lodew. Arnst., Böhm. 3, 327. — Arenstein, Cod. Hirsaug. 96. — 1193, De advoc. Altah., Scr. 17, 374, 21. — Arnistein 1212, Leges 2, 219, 42. — 1236, Weltchr., D.-Chr. 2, 252, 1. — 1293, Ann. Osterhov., ibid. 551, 21.

Arnstein (österr. B. Baden), 1196, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 96 f. — **1229**, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 84 f. **Arnstorff**, s. Ahrensdorf.

Arnswalde (brandenb. K.-St.), Arnswoldensis terra 1298, Ann. Colbaz., Scr. 19, 716, 51. — Arns-wolde 1337, Neumärk. Landb. 24. — 1375, Brandenb. Landb. 8 f. - Arenswaldensis 1433, Bitschin, Scr. Pruss. 3, 502. — Arnszwalde, gewonnen 1443, Ält. Hochm.-Chron., ibid. 647. — 1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. 1, 313.

Arnum, s. Arnheim.

Arola, s. Aar.

Arolfeshusen, s. Orlishausen.
Arolsen (waldeck. Hptstdt.), Aroldeshem,
Rolevink, Saxon. 196. — Aroltsen 1235, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 311 f. Arow, s. Aarau.

Arpke (hannov. A. Burgdorf), Arebeke 1160, Ann. Stederb., Scr. 16, 210, 6.

Arpleiben [unbek., im Wormsgau], Trad. Fuld.,

Arprahteshusen, s. Erbshausen.

Arpsdorf (holstein. A. Neumünster), Erpestorpe 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 10.

Arrabo, s. Raab.

Arraz [unbek., Bisth. Trier], Araz, Arrat castr., Gesta Trever., Scr. 24, 376 f.
Arrenset [unbek.] 1296, Langh. Kopialb., Bericht-

Bamb. 22, 114.

Arreslove, s. Erxleben. Arrobo, s. Raab.

Arschella [unbek., in der Schweiz], s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 110.

Arse [Fl. unbek., in Ostpreussen], 1279, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 132.

Artelmissen (chem. bei Lippoldsberg, hess. K. Hofpismer). Chron. Lippoldesh., addit., Scr. 20, 558, 10 f. — Arthelesemensis 1060, Chron. Lippoldesb., Bohmer Font. 3, 257 f. — 1078, Chron. Lippoldesb., Scr. 20, 548, 23.

Arth (Kt. Schwiz). Art a 1036, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 129. - Arte 1275, Rot. episc. Constant., Geschichtsfr. 19, 167; Freib. Dioc.-Arch. 1, 230 f. — Art 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 192, 13 f;

Ober-Art ibid. 17.

Arthuis [unlick., in Holland], 695, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 125. — Authuesden 696, V.

Suib., Leibn., Scr. 2. 229.
Arthuson [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin. Nr.

98, Zeitschr. Berg 6, 59.
Artlenburg (hann. A. Lüneburg), Ertiniburh castr. 1026, Ann. Saxo. Scr. 6, 677, 4. — Erthene burg. Ann. Rosenveld., Scr. 16, 103, 7 f. — 1125, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 49, 22; Detmar, Chron., Graut. 1, 28; Ertelenborg, Chron. Slav., Laspeyr. 47. — 1133, Chron. Gozec., Scr. 10, 155, 43. — Hartene burg 1179, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 136, 14. — verbramt 1181, Ann. Bosov., Scr. 21, 136, 14. — verbramt 2181, Ann. Bosov. Eccard Corp. 1, 1022; Artenborg, Artelenborch, Weltchr., D.-Chr. 2, 231, 23. — Ertemeborch, zerstört 1204, Detmar, Chron., Graut. 1, 81; Ertne borch, Chron. Slav. Laspeyr. 103. — 1205, Holstein. Reimchr., ibid. 617, 134 f. — gewonnen 1361, Detmar l. c. 1, 284. — verbrannt 1437, Korner.

Artolfesprunnen [unbek.], Andreae catal. abb.

S. Michael., Scr. 12, 907, 33. Artolsheim (elsäss. K. Markolsheim), Artolvesheim 935, Scr. 23, 441, 9. - 950, Chron. Ebersh., Grandid, 26.

Artzen, s. Aerzen.

Arup (westfäl. K. Lüdinghausen), Athorpa, Adorpe 1050, Freckenh. Hebereg., Friedland. 41 f.

Aruthe, s. Areute. Arwangen, s. Aarwangen. Arwilre, s. Ahrweiler. Arwitti, s. Erwitte.

Arxleve, Arxleben, s. Erxleben.
Arzbach (bair. G. Rothenburg), 1395, Chron.
Rottenb., Duell., Miscell. 2, 198.

Arzberg (mehrere Ortschaften des Namens in Baiern), Metalicus Mons, Arizberg c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 72. — 1137, Ann. Reichersp., Scr. 17, 457, 37; Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 282.

Arzen, s. Aerzen.

Arzenheim (elsäss. K. Kolmar), Arcenheim c. 667, Chron. Ebersh., Grandid. 18. — 824, Chron. Ebersh., Scr. 23, 436, 21.

Asa, s. Hase.

Asanbrun, s. Osnabrueck.

Asbach (bair. B. Donauwerd), s. XIII., Rot. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 427. — ? 1462, St.-Chr.

4, Augsb. 1, 256, 24. **Asbach** (bair. B. Ebersberg), Aspah c. 1055, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 74 f.

Asbach (bair. G. Griesbach), 1084, Ann. Reichersp. Scr. 17, 448, 42. — cellula, gegründet 1127, Herbordi Scr. 17, 448, 42. — cellula, gegründet 1127, Herbordi V. Otton. episc., Scr. 12, 760, 16; Scr. 20, 709, 15; Mon. Priefling., Vit. Otton. ep., Scr. 12, 886, 48; Ebbon. V. Otton. ep. ibid. 833, 38. — c. 1140, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 285 f. — Kl. gegründet 1146, Chron. monast. Bur., Oefele, Scr. 1, 338. — 1273, Herm. Altah. ann., Scr. 17, 407, 39. — 1349, Ann. Mats., Scr. 9, 830, 9.

Asbach (bair. B. Mallersdorf), 1250, Lib. bonor. Infer., Mon. Ratisp., Verh.-Oberpfalz 9, 58.

Asbach (österr. B. Amstetten), ? 1125, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 150.

Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 150.

Asbach (pfälz. B. Lauterecken), 1464, Landes-

huld., Mone, Quell. 1, 366.

Asbach (württ. O.1. Gerahronn). 1096, Lib. trad.
Comb., Württemb. Urk.-Buch 398.

Asbach, s. Aschbach. Asbain, s. Hasbaine.

Asbeck (westfäl. K. Ahaus), Assbecke 1173, Münster. Chron. 111. — Asbecka 1180, Oel. Güterv., Seibertz, Quell. 2, 416.

Asbeke, s. Esbeck.
Asberg (rheinl. K. Geldern), Aschurg 809,
Trad. Werdin. Nr. 31, Zeitschr.-Berg 6. — Asberge 1151, Ann. Stadens., Scr. 16, 336, 18.

Asberg (württ. OA. Ludwigsburg), Assesberg, Trad. Wizenb., Nr. 168 f. — castr. belagert 1312, Matth. Neob. 46. — 1280, Ann. Sindelf., Scr. 17, 302, 33. — Astberg 1308, Königshof., St.-Chr. 8, Strassb. 1, 460, 22.

Asbetinchuson, s. Assinghausen.

Asbiki, s. Esbeck.

Asca, -ha, s. Asch u. Aschach.

Ascabrunnum, s. Eschborn.

Ascaha, s. Eschach. Ascahi, s. Kochel. Ascala, s. Eschach.

Ascanien, s. Aschersleben.

Ascanwinchel [unbek.], Andreae catal. abb. S. Michael., Scr. 12, 909, 29. — Aschawinchilen 1190, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 587

Asebroch, s. Hasbrok. Asce, s. Asberg. Asce, s. Asch und Asch. Asceburne, s. Eichborn. Ascergsleve, s. Aschersleben.

Ascfelt, s. Aschfeld und Eisfeld. Asch (bair. B. Kaufbeuren), ? Asche 1074, Arnpeck, Gesta Fris., Deuting. 498. — Asce, mon.

1182, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 621, 32.

Asch (belg. A. Hasselt), 1106, Ann. Rodens., Scr. 16, 693, 44. — Asche 1108, Rod. Gesta abb. Trud., Scr. 10, 282, 30. — 1227, Bald. Ninov. Chron., Smet, Corp. 2, 723. — Mon. Eptern., Scr. 23, 69, 43.

Asch (württ. OA. Blaubeuren), ? Asce monast.

1182, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 621, 32. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Dioc. Arch. 1, 95 f. Ascha [unbek., bei Paderborn], 1036, V. Mein-

werci ep., Scr. 11, 159, 28. Ascha, s. Esch.

Aschach (bair. B. Abensberg), 1406, Strom., St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 100, 4.

Aschach (bair. B. Prien), Aschah c. 1220,

Aschach (Wald-, bair. B. Kissingen), Ascaha, Asgaha, Jasgaha 791, Trad. Fuld., Dr. 5, 100 f.
— ? Esca, Eisge, Esche 1151, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 12.

Aschach (österr. B. Efferding), Asca 800, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 58 f. — Ebersb. Cartul., Hundt 1, 5, 46 f. — Ascha 971, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 42 f. — Aschaha 1084, Ann. Reichersp., Scr. 17, 448, 31. — Askaha 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2. — c. 1094, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 627 f.

— 1230, Pass. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 276. Aschach (österr. B. Steier), 1402, St.-Chr. 15,

Katzmair 497, 23.

Aschach (in Oesterreich, unbestimmt), Ascah 906, Chron. Ebersb., Oef., Scr. 2, 12. — 934, Chron. Ebersb., Scr. 20, 11, 38. — As chahe 1171, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 70. — As cha s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2,

Aschach (Wiese bei Pfullingen in Württemberg), Aschahe 1092, Ortlieb Chron., Scr. 10, 75, 9.
Aschach [unbestimmt]. Ascaha, Trad. Wizenb.,

Dr. Possess. 36.
Aschadorf (hannov. K. Meppen), Eskathorp, Escadorp 1231, Emon. Chron., Scr. 23, 517, 22.

Aschaffenburg (bair. B.-St.), Asscafaburh 885, Annal. Saxo, Scr. 6, 586, 46. — Aschafaburg 982, Gerh. V. s. Oudalr., Scr. 4, 419, 5. — Aschafenburc, Ascafinburc, Mirac. s. Cunegundis, Scr. 4, 826, 46. — Askenburg, castr. befestigt 1122, Ekkeh. Chr., Scr. 6, 259, 32; Ascafenburh, Weltchr., D.-Chr. 2, 195, 20. — Asscaphanburch 1141, Ann. Magdeb., Scr 16, 187, 15. — Aschaffin-burg 1154, Chron. de episc. Magunt., Zais 8. — Ascafenborg 1157, Leges 2, 104, 28 f. — 1160, Chron. de episc. Magunt., l. c. 8 f. — 1238, Ann. Erphord., Scr. 16, 32, 28. — oppid., gewonnen 1348, Henr. Diessenh., Böhmer, Font. 4, 67. — Aschofen-burg 1450, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 93, 76.

Aschaim, s. Aschheim. Aschania, —ria, s. Aschersleben.
Aschaningen, s. Schoeningen.
Aschasberga, s. Ascheberg.
Aschau (bair. B. Ebersberg), Ascowa, Ebersb.

Cartul., Hundt 3, 22 f.
Aschau (viele Ortschaften des Namens in Baiern und Oesterreich), Aschowe c. 1144, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 283. — s. XIII, Rot. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 425.

Aschbach (österr. B. Seitenstätten), Aspach 1116,

hist. fund. Seitenst., Pez, Sgr. 2, 306. — 1321, Am. Mats., Scr. 9, 827, 50. Aschbach (trier. A. Ottweiler), Asbah, Trad.

Fuld., Dr. 38, 281.

Aschbroch, s. Hasbrok.

Aschburg, s. Asberg. Asche (hannov. K. Hardegsen), Aschem, Trad. Corb., Wig. Nr. 21. Asche, s. Aesch.

Ascheberg (holst. K. Plön), Visio Godesc., Holstein.

Quell. 4, 106.

Ascheberg (westfäl. K. Lüdinghausen), Asschaberga, Asceberg, Aschenberge 1050, Freckenh. Hebereg., Friedland. 39 f; Aschenbergen, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 250. — Aschebergen 1059, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 91. — Aschberg 1093, Trad. Werdin. Nr. 115, Zeitschr.-Berg 7

Ascheim, s. Aasen und Aschheim. Aschen (hannov. K. Iburg), Asscon, Asche

Aschen (manhot. R. Tourg), Asscott, Asche
1050, Freckenh. Hebereg, Friedland. 51 f.
Aschendorf (hannov. K. Iburg), Aschendorphe
1047, Rot. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 20.
Aschendorf (hannov. K. Meppen), Asconthorp,
V. s. Liudgeri, Scr. 2, 419, 33. — Asikinthorpe,
Trad. Corb., Wig. Nr. 213.
Aschenfleth (hannow. A. Bützfleth), Asyloto

Aschenfieth (hannov. A. Bützfleth), Asvlete, Possess. Corb., N. vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 2. Aschenza, s. Eschenz.

Ascheraden (a. d. Düna, Livland), Asscrade, Ascrate, Aschrate 1204, Heinr. Chron. Livon., Scr. 23, 248, 27 f; Ascherade castr., Chron. Liv., Hans. 84; gebaut c. 1220, Warth., Scr. Pruss. 2, 27; 1235, Sander, Arch.-Livland 8, 269. — verbrannt, Chron. Liv., Hans. 92. — Ascradis 1305, Canon. Sambiens., Scr. 19, 704, 10.

Aschern (in Gotha), Aschera 1104, Nic. Sieg,

Weg. 276.

Ascherode (hess. K. Ziegenhain), Alstenrode

1250, Possess. Hain. 13, Zeitschr.-Hessen 3.
Aschersleben (magdeb. K.-St.), Ascanien, gebaut 73 v. Chr., Chron. u. Herkomm., Senkenb.

Select. jur. 3, 306. — Ascegereslebe s. IX, Trad. Fuld., Dr. 38, 278. — Aschersleve 1130, Annal. Saxo., Scr. 6, 766, 47. — Ascergsleve, Acergsleve 1144, Ann. Sted., Scr. 16, 326, 28. — Acergs 1eve 1144, Ann. Sted., Scr. 10, 320, 20.
1150, Ann. Palid., Scr. 16, 84, 45.—1167, Detmar Chron., Graut. 1, 53.— Ascherleve oppid. verbrannt 1175, Ann. Magdeb., Scr. 16, 193, 40; Botho, Leibn., Scr. 3, 350 f; Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 120, 9 f; Weltchr., D.-Chr. 2, 227, 17; Askerleve, Ann. Bosov, Eccard, Corp. 1, 1016. -Askerleve, Ann. Bosov, Eccard, Corp. 1, 1016.—gewonnen 1180, Sachsenchr., Abel, Samml. 144.—verbrannt 1181, Botho l. c. 351.—Ascherlieben, verbrannt 1208, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 144, 31.—verbrannt 1218, Weltchr., D.-Chr. 2, 241, 1; Braunschw. Reimchr., ibid. 548, 7160; Botho, Leibn., Scr. 3, 358; Detmar, Hamb. Mt., Graut. 2, 587; Leges 2, 222, 14.—Ascaria, erobert 1324, Gesta Alberti II Halberst., Scr. 23, 123, 28.—1384, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. I, 87, 11 f.—Aschersleb 1431, Liliencr., Volksl. 1, 69, 1 f.—Aschersleuben belagert 1434, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 205, 31.—Ascania 1484, Ann. Merseb., Scr. 10, 205, 31. — Ascania 1484, Ann.

Franc., Scr. Lusat. 1, 313.

Aschfeld (bair. B. Karlsfeld), Ascfeld, Archfeld 788, Trad. Fuld., Dr. 5, 121 f. — Askefelt 1085, Ann. br. landgr. Thür., Eccard 348.

Aschfeld, s. Eisfeld.

Aschfeld, s. Eisfeld.

München) Ascheim 623.

Aschheim (bair. B. München), Ascheim 623, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 65. 994, Arnold. de S. Emmerammo, Scr. 4, 565, 15.

— Aribo, V. S. Emmer., Acta SS. Sept. 6, 479.

A skheim c. 1110, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 23 f.

— Aschaim c. 1168, Cod. trad. Reichersp., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 358.

Aschinha, s. Eschach. Aschinza, s. Eschenz.

Ascholvinge [unbek.], c. 1190, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 593.

Aschowa, s. Ottersweiler.

Aschowe, s. Aschau und Eschau. Aschroden [unbek.], 1187, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 98.

Aschrote, s. Ascheraden.

Asci, s. Esch.

Asciriches-Brusca, s. Bruck.

Ascloha, s. Elsloo. Ascmeri, s. Eschelt.

Ascenthorp, s. Aschendorf.

Ascouwa, s. Eschau. Ascraden, s. Ascheraden.

Ascrihesstat, s. Esperstaedt. Ascvilare, s. Eschweiler.

Asderingon [unbek.], 1047, Rot. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 19. Aseheim (chem. Burg bei Unlingen, württ. OA.

Riedlingen), Oheim, Chron. 20, 10.

Aseheim, s. Aasen.

Asekesburg, s. Habsburg.
Aselfingen (bad. A. Bonndorf), Ansolvingen
1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.
1, 31 f.

Asenanch, s. Ausnang.

Asenberg (chem. bair. G. Simbach), ? c. 1190, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 684.

Asenberg, s. Hasenburg. Asenbrugg, s. Osnabrueck.

Asenheim, s. Aesenheim und Ensenheim.

Asenhusen, s. Eschenhausen.

Asere (ehem. See bei Ortelsburg), 1369, Plastw., Scr. Warm. 1, 29 f.

Asfeld [unbek., Wohnsitz der Langobarden], 543, Pauli hist. Langob., Scr. Langob. 61, 26. — Sigeb. Chron., Scr. 6, 312; Ekkeh. Chron. ibid. 143. Asgebach, s. Eschbach.

Asgebere / unbck. /, Necrol. Mogunt., Jaffé, Biblioth.

Asgraben [unbek., bei Worms], 1315, Ann. Wor-

mat., Ser. 17, 72, 3.

Asheim [unbek., in Oesterreich], 1216, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 118.

Ashein, s. Achsheim. Asia, s. Hessen. Asiheim, s. Aasen.

Asikinthorpe, s. Aschendorf. Asilinchoven, s. Asslkofen.

Asinde, s. Essen. Asingen, s. Assing. Asithi, s. Oesede.

Askart [unbek., am Zugersee], 1114, Orig. Murens.,

Herrg. Geneal. 1, 328.
Askebach [unbek., in der Schweiz], 1060, Orig. Murens., Herrg. Geneal. 1, 305.

Askeim, s. Acreignes.

Askenburg, s. Aschaffenburg. Askinewege, s. Eschwege.

Aslan, s. Asseln.

Asle, s. Assel und Asselburg. Aslinchoven, s. Asslkofen. Asloh, s. Eschlohn.

Aslubingen, s. Asselfingen.

Asmeri, s. Eschmar.

Asmondeslo [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg.,

Arch.-Niederrh. 6, 124.
Asmundeshart [unbek.], Cod. Hirsaug. 52

Asnagahune-Chunisberch [unbek.], Catal. episc.

Mettens., Scr. 2, 269, 38.
Asnapium, s. Gennep.
Asneburg, s. Osnabrueck.
Asnede, s. Essen.

Asnethe, s. Assent. Asnig, s. Teutoburgerwald.

Asnoburg, s. Osnabrueck.
Asnoth, s. Assent.
Asoltesleba, s. Andisleben.
Asp (Wald, chem, bei der Erfft, Nbft, des Rheins bei Neuss), 1120, Chron. Brunwylr., Ann.-Niederrh. 17, 140.

Aspach (salzburg. B. Neumarkt), V. s. Virgil.,

Ser. 11, 93, 59.

Aspang (österr. B. Neunkirchen), 1195, Magni Chron., Scr. 17, 521, 44. — 1379, Ebend., Pez, Scr.

Aspanmora [unbek., in Westfalen], 855, Trad.

Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6.

Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6.

Asparn (österr. B. Mistelbach), c. 1140, Trad.
S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 556.—
Asparin c. 1150, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2,
8, Nr. 274.— 1187, Trad. Claustro-Neob. 139, ibid.
2, 4, 30 f.— 1294, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 72.—
8. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 7.— 1308,
St.-Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 67.— geplündert 1402, Kalend. Zwetl., Scr. 9, 696, 14.

Aspa. (harmon, A. Harsefeld), Asonys 1015. V.

Aspe (hannov. A. Harsefeld), Asopus 1015, V

Meinwerci episc., Scr. 11, 131, 32.

Aspe (zwei Ortschaften des Namens in Holstein),

1289, Kiel. Stadtb. 583.

Aspe (lippe-detmold. A. Schöttmar), Haspa 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 121, 26. — ? Hasba 1047, Rot. bon. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 19.

Aspe (ehem. bei Ostorf in Westfalen), 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 392.— 1416 wüst, Bred. Güterverz. Seibertz, Quell. 1,

Aspel (rheinl. K. Rees), Aspola, belagert 1011, Alpertus de divers. tempor., Scr. 4, 710, 49 f. — Aspele 1168, Jac. Sus., Seibertz, Quell. 1, 182. —

castr., gebaut 1184, Henr. de. Herv. 168. - Haspele, gewonnen 1237, Ann. Colon. max., Scr. 17, 847, 28.

Asple 1278, Northof. Mark, Tross 118. — 1394,

Geneal Cliv., Seibertz, Quell. 3, 350.
Aspelkampe, s. Espelkamp.
Aspelrode [unbek.], 1288, Chron. Cliv., Seibertz,

Aspelt (rheinl. K. Trier), Atelpelth, Monum.

Eptern., Scr. 23, 69, 42.

Asperen (niederl. Prov. Südholland), Aspren castr., zerstört 1204, Chron. Holland., Kluit 1, 207; Aspern, Ann. Egmund., Scr. 16, 477, 38. - 1220, Caesarius, Registr., Leibn. Collect. 523.

Aspermont, s. Ebersberg.
Asperstede [unbek.], s. XIV, Lib. bonor. Merseb.,
Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 385.
Aspholt (Wald, ehem. bei Braunschweig), Astholt 1382, Fehdeb., St.-Chr., Braunschw. 1, 76, 20 f. Aspice, s. Esbeck.

Aspithara [unbek.], 1036, V. Meinwerci episc.,

Scr. 11, 160, 12. Aspola, s. Aspel.

Assa, s. Asse und Hase.

Assapa, s. Espel.

Asse (Bergkette bei Wolfenbüttel), Assa 996, Chron. Halberst., Leibn., Scr. 2, 119. Asse (Nbfl. der Lippe in Westfalen), Ursna 1276, Northof, Mark, Tross 72. Assebach [unbek.], Necrol. Mogunt., Jaffé, Biblioth.

Assebruk (belg. A. Brügge), 1117, Assebruc Rod. Gesta abb. Trudon, Scr. 10, 291, 34. — 1136,

Rod. abb. Trud. epist., ibid. 329, 53.

Asseburg (braunschw. K. Wolfenbüttel, Ruine),
Chron. duc. Brunsw., Leibn., Scr. 2, 16.—gewonnen 1263, ibid. 17. — belagert 1255, Braunschw. Reimchr., D.-Chr. 2, 558, 7995; 1256, Botho, Leibn. Scr. 3, 365. — gewonnen 1258, Ann. S. Blas., Scr. 24, 824, 41; Sachsenchr. Abel, Samml. 167; Braunschw. Reimchr., D.-Chr. 2, 558, 8017 (falsch 1262), Chron. duc de Brunsw., ibid. 584, 21; Henr. de Hervord. 198. — 1380, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 48, 18 f.

Assel (hannov. A. Stade), Asle 1144, Ann. Stadens., Scr. 16, 325, 6.— Assele 1116, Ann. Palid., Scr. 16, 81, 46; Weltchr., D.-Chr. 2, 213, 13.—
1164, Helmoldi, Chr. Slav., Scr. 21, 92, 33.

Asselbrunn (hess. K. Erbach), Ameslabrunno

1095, Cron. Lauresh., Scr. 21, 429, 10. Asselburg (chem. zwischen Hildesheim u. Wolfenbüttel), Hesleburg civit. 984, Thietm. Chr., Scr. 3, 768, 15. — Asle 1186, Chron. Hildesh., Scr. 7, 857, 16.

Asselfingen (württ. OA. Ulm), Aslubingen, Asselbingen, Cod. Hirsaug. 48 f.
Asseln (westfäl. K. Büren), Aslan 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 120, 1 f. — Osle 1115, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 217.
Asseln (westfäl. K. Dortmund), Asslen 1303, Northof, Mark, Tross 138.
Assen (westfäl. K. Beckum), Hassen, Assen 1233, Gesta abbat. Horti Mar., Scr. 23, 583, 2; 3.
Assendelft. s. Delft.

Assendelft, s. Delft.

Assenede (belg. Prov. Ostflandern), 1323, Chron.

Com. Flandr., Smet, Corp. 1, 192 f.

Assenheim (pfälz. B. Speier), Trad. Wizenb.,
Possess. Nr. 329. — Cod. Hirsaug. 84.
Assent (belg. Prov. Südbrabant), Asnoth s. Butho 820, Ann. Blandin., Scr. 5, 23, 24.—Hasnoth, 838, Gesta abb. Trud., Scr. 12, 373, 11.—Hasnethe, Asnethe 941, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 516.—1136, Rod. abb. Trud. epist., Scr. 10, 327, 5.

Assesberg, s. Asberg.

Asserberg, S. Asberg.
Assigereshusen, s. Eschershausen.
Assiderg, s. Escheberg.
Assidorf [unbek.], 1184, Leges 2, 182, 2.
Assiereshusen, s. Osterhus.
Assiki [unbek.], 1036, V. Meinwerci episc., Scr. 159, 20.

Assinde, s. Essen.

Assinde, S. Esseil.

Assing (mehrere Ortschaften des Namens in Baiern), Asingen c. 1190, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 598.

Assinghausen (westfäl. A. Brilon), Asbetinchus on 1036, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 160,

13 f.

Assling (bair. B. Ebersberg), Azziling 825,

Arshing (our. B. Ebersberg), Azziring 823, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 484. Assikofen (bair. B. Ebersberg), Ansilchoven, Aslinchoven, Asilinchoven, Esinchovan c. 1050, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 22 f. Assmannshardt (württ. OA. Biberach), Hasmans-

hard 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.

1, 147 f.

Assmenstet [unbek.], castr., verbrannt 1445, Kammerm., Mencken, Scr. 3, 1191.

Assowe, s. Nassau.

Assweiler (elsäss. K. Zabern), Actulfivillare, Actulfovillari 718, Trad. Wizenb. Nr. 194 f. Ast (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Landshut), Owista, Ouwiste, Ouste c. 1075, Ebersb. Cartul., Hundt

Astania, s. Eichstaedt.

Astanvelde, s. Ostenfelde. Astawalt, s. Oostwald.

Astberg, s. Asberg.

Astberg, s. Asberg.

Astdagasson (ehem. bei Dasburg, westfäl. K.
Warburg), 1036, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 159, 39.

Astegerwe, s. Burtneck'scher See.
Asten (tirol. K. Brixen), 1213, Gosw. Chron.,
Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 96.

Astenbeck (hannov. K. Wohldenberg), Astenbechi, Trad. Corb., Wig. Nr. 277.

Astene (belg. A. Gent), 1147, Orig. cond. Trunch.,
Smot. Corp. 1, 606.

Smet, Corp. 1, 606.

Astenidum, s. Essen.

Asterburgi, s. Osterburggau.

Astereshusen, s. Osterhus.

Asterga, s. Ostergau. Asterlagen (rheinl. K. Geldern), Astarloon,
—lohon, —lon, —lo 809, Trad. Werdin. Nr. 31 f.
— Astrolo 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 122 f. — Asterloo 1291, Mencken. Chron. contin., Scr. 23, 567, 42, Zeitschr.-Berg 6.

Asterwalde. s. Ostawald

Asterwalde, s. Osterwald. Asterwic, s. Osterwick. Astetin, s. Achstetten.

Astheim (bair. G. Volkach), Ostheim 1340, Monum. Eberac., 91, 26 f.

Asthem, s. Ostheim. Asthof, s. Osthof.

Astholt, s. Aspholt.

Astiereshusen, s. Osterhus. Astigerwe, s. Burtneck'scher See.

Astnedere, s. Neder. Astnidi, s. Essen.

Astnun [unbek.], 1047, Rot. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 18.

Astolfesheim [unbek., in Friesland], Trad. Fuld. Dr. 7, 91.

Astorp, s. Astrup. Astrache, s. Ostergau. Astringi, s. Ostergau.

Astropon [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 60.

Astrude, s. Essen.
Astrup (hannov. A. Osnabrück), Astorf 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 403.

Asturis, s. Neuburg, Kloster-. Asvlete, s. Aschenfleth. Aszi, s. Esch.

Atamannesdorf, s. Azmannsdorf.

Atanahe, s. Attnang. Atargawi, s. Attergau. Atarhofe, s. Attersee. Atarseo, s. Attersee.

Atehusen, s. Althausen.

Atelpelt, s. Aspelt.

Atergowedorf, s. Attersee.

Atesheim [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr. c. 37. Atesis, s. Etsch.

Athernacum, s. Andernach.

Athfridushusen (ehem. bei Wittorp, hannov. A. Rotenburg), 793, Trad. Werdin. Nr. 3, Zeitschr.-

Athfriteshem [unbek.], 1015, V. Meinwerci episc.,

Scr. 11, 132, 1.
Athle, s. Attel.

Athorpe, s. Arup. Atihusen, s. Althausen.

Athlusen, s. Athlusen.
Atilingen, s. Oethlingen.
Atinpach [unbek.], c. 1120, Trad. S. Nicol. pr.
Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 546. — c. 1126, Conr.
Chron. Bürgl., Heer 383.
Atlesheim [unbek., in Friesland], Trad. Fuld.,

Atlevese, s. Atzum. Atourii, s. Hattuarier.

Atramsdorf, s. Ottersdorf. Attel (bair. G. Wasserburg), Atel, Kl. gegründet 770, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 99. 770, Arnpeck, Chron. Bavar., Fe2, Inesatr. 3, 3, 99.

— Attila 885, Auct. Ekkeh. Altah., Scr. 17, 362, 27.

— Atila c. 935, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 7 f.

— Atl 1080, Chron. Andec., ed. 1602, 6.

— Athle 1178, Contin. Claustro-Neob. III, Scr. 9, 632, 27.

Attelwil (aarg. B. Zofingen), Attelwile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 176, 24.

Attemanswilr, s. Attenschweiler. Attenberg (bair. B. Miesbach), Atenberg c. 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 233.

Attendorf (steierm. B. Gratz), Attendori 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 190.

Attendorn (westfäl. K. Olpe), 1325, Margrad. Hebereg., Blätter-Westfal. 11, 104. — Attendorne 1314, Mesch. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 394. Atendorn 1446, Detmar, Chron., Graut. 2, 103.

Attenhausen (bair. B. Ottenbeuren), Attenhusen 764, Chron. Ottenbur., Arch.-Augsb. 2, 9; Scr. 23, 612, 13.—Attinhusen c. 1102, ibid., Arch.-Augsb. 2, 28.

Attenhausen (nassau. A. Nassau), Hattinhusen 1139, V. Ludew. Arnst., Böhmer, Font. 3, 333.

Attenhausen, s. Attenhoefen.

Attenheim (ehem. bei Buxweiler, Elsass), Atinhaim, Atenheim 766, Trad. Wizenb. Nr. 108 f.
Attenherd (ehem. bei Au am Rhein), Atenherde 1091, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 112

Attenhoefen (württ. OA. Münsingen), Hattinhusin 1089, Bertholdi Chron., Scr. 10, 98, 13; 106, 35 f. — Hattenhausen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 289, 8.

Attenschweiler (elsäss. K. Hüningen), Attemanswilr 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 23, 9.

Attenweiler (wirtt. O.1. Biberach), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 89 f.

Attepe (bei Elven, Westfalen), 1416 wüst, Breder.

Guterverz., Seibertz. Quell. 1, 150. Attergau (um. den Attersee in Oberösterreich), Atargawi c. 748. Cod. trad. Lunaelae., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 24 f. - Atergan c. 1140, Cod. trad. Reichersb., ibid. 288 f.

Atterhof, s. Attersee.

Attersee (Sec. ist er. B. Vöcklabruck), Atarseo, Aterse 748, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1. 04 f. — Atersee 1012, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 68. — 1387, Contin. Claustro-Neob. VII,

Scr. 9, 757, 8; 19.

Attersee, Atterhof (am. Attersee). Atarhofu 885. Auet. Ekkel. Altah., Ser. 17, 362, 25.—Atar-hof 1000, Chron. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 89.—Attersee c. 1140, Trad. Patav., ibid. 511. -? Atergowesdorf c. 1150, Cod. trad. Reichersb., ibid. 294.

Attigny (franz. Depart. Ardennes), Attiniacum 785, Ann. Mettens., Scr. 20, 6, 42; Ann. Lauriss., ibid. 7, 33; Altinberg, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 45.

Attila, s. Attel.

Attingen, s. Oetting.

Attiniacum, s. Attigny. Attlisberg (bad. A. St.-Blasien), Adelsperg, Adelisberg 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19,

Attnang (österr. B. Vöcklabruck), Atanahe c. 1152, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens

Attoarii, s. Hattuarier.

Atwensen [unbek., im Rheinland], civit. 1335,

Adr. Ratispon. Chron., Eccard, Corp. 1, 2102.
Atzelsberg (bair. B. Erlangen), Atzelperg
1111, Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 85, 18 f.
Atzelsdorf (österr. B. Judenau). Azichins dorf 1118, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 50.

Atzenberg (Ober-, württ. OA. Saulgau), Azzenberc 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 36.
Atzenbruck (österr. B. St.-Pölten), Acinprugge
1187, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 90.
— Hacenbruk 1196, ibid. 96. — Acenprukke
1271, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 466. —
Azzenprukke s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr.

Atzendorf (bair. B. Kulmbach), 1286, Langh. Kopialbuch, Bericht-Bamb. 22, 85.

Atzendorf (bei Merseburg, Prov. Sachsen), Azendorph, Atzindorf 1152, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 189, 17.— s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thur.-Sachs. Mittheil. 2, 378.

hür.-Sächs. Mittheil. 2, 378. Atzenweiler (württ. OA. Ravensburg), Azeluntwilare, Azelunwilare 1030, Cod. trad. Weingart., Staelin 32. - Anzinwilare, Oheim, Chron. 19, 9. - Azzelenwilare 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 20.

Atzmanswisen, s. Kunring.

Atzum (braunschw. K. Wolfenbüttel), Atlevessen 1118, Ann. Stederb., Scr. 16, 204, 14. — Atle-

vese 1381, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 68, 8.
Au (Reichenau im Bodensee), Augia insula,
Kl. gegründet 724, Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 98, Al. gegrundet 724, Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 98, 6 f. — Augense mon., Abbat. mon. Aug., Scr. 2, 37, 38 f. — V. s. Galli, ibid. 25, 44 f. — 829, Ann. Aug., Scr. 1, 67 f. — 830, Ann. Alaman. contin. Augiens., Scr. 1, 49. — Augea 890, Ann. Fuld. V, Scr. 1, 407, 14 f. — 896, Ann. Aug., Jaffé Biblioth. 3, 704. — Sintlas Ow, Santliezes Augia, Sintleones Awa, Sinethlauzowa, Sintleozosow, Sintleozosow, Owen, Christ. Sintlezzesowa, Oheim, Chron. 7, 28 f. — Owe 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 231, 24.

Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

Au (aarg. B. Baden), Ouwen 1261, Kiburg.

Urbar, Arch.-Schweiz 12, 174. Au (am Rhein, bad. A. Rastadt), Ouwa 1091, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, I, 112.

Au (ehem. an der Bergstrasse bei Zwingenberg),
Ouwa 836, Trad. Fuld., Dr. 3, 114.

Au (bair. B. Mühldorf), Aw, Kl., St.-Chr. 15,

Mühld. Beilag. 394, 22; 565. Au (bair. B. Wertingen), Awe 1462, St.-Chr. 4,

Augsb. 1, 256, 7.
Au (hess. A. Hersfeld), Augia, Owa s. IX, Trad.
Wizenb. Nr. 127 f.

Wild der Eider in Holstein),

Au (Burger Au, Nbfl. der Eider in Holstein), Walburgov 1124, Vis. Vicel., Holstein. Quell.

Au (österr. G. Engelhardszell), Awe 1230, Pas-

sau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 279. Au (österr. B. Inzersdorf), Augia c. 1130, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 186.

Au (viele Ortschaften des Namens in Oesterreich), Auwa, Auve, Awa, Awia, c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 638 f. — Aw 1267, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 346. — Owe s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 35. — Aw

Au (viele Orter des Namens in der Schweiz),
Ougia 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 250.
Au (mehrere Ortschaften in Steiermark), Ober-

und Unter- 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 196.
Au (thurg. B. Tobel), Ouwe 1275, Lib. decim.
Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 166.

Au (tirol. B. Brixen), Augia 1209, Gosw. Chron.,

Au [unbestimmt], Owe, Ouwa, Ouwe 1052, Chron. Bened., Scr. 9, 224, 9 f. — Cod. Hirsaug. 93 f. — V. s. Virgil., Scr. 11, 92, 21. — 1265, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 193, 9.

Au, s. Gries. Aub (bair. B. Ochsenfurt), Ouwe 1151, Ann.

Stadens., Scr. 16, 339, 2.

Aubing (bair. B. München), ? Opingin c. 980, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 14. — 1398, Kazmair, St.-Chr. 15, 471, 33.

Auch, Auche, s. Aachen.

Auchinge [unbek.], c. 1230, Cod. trad. Garstens.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 773.

Auchsesheim (bair. G. Donawwerd), Ahseinsheim s. XIII, Rot. reddit. S. Crucis, Arch.-Oesterr.

2, 428. Auchstet, s. Eichstaedt. Auciacensis, s. Usgau.

Audastviler, Audastevillare [unbek., pg. Ardulen], 667, Diplom. 1, 29, 5.

Audenburg, s. Oudenburg.

Audinesheim, s. Oetisheim. Audinghem (französ. A. Boulogne), Audenhen

1221, Will. Chron. Andr., Scr. 24, 762, 2 f.
Audorf (Vord.- u. Hint.-, bair. B. Rosenheim),
Urdorf c. 1125, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 47.
Audresselles (französ. A. Boulogne), Odersele,

Audreselles (Französ, A. Brawayne), Guersele, Will. Chron. Andr., Scr. 24, 705, 40 f.
Audruick (französ, A. St.-Omer), Alderwicum
1144, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 561, 7.
Auduinovilla [unbek., franz. Dep. de la Meurthe],

Audoinovilla, Audonevillare, Auduvine-

villari 714, Trad. Wizenb. Nr. 41 f.

Aue (die Kalte, Nbfl. der Weser bei Drakenburg),

Chaldowa 788, Adami Gesta Hamb., Scr. 7,290, 1. Aue (die Goldene, zwischen Kiffhäuser u. Harz), Awe 1450, Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1,

Auenbach [unbek., in Oesterreich], 1180, Trad-S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 580 f.

Auenberg funbek.], Avenberge, castr. 1183, Chron. Mon. Seren., Scr. 23, 159, 19. — 1184,

Weltchr., D.-Chr. 2, 232, 13.

Auenheim (elsäss. K. Hagenau), Oveheim c.

1120, Conr. Chron. Bürgl., Heer 373. — Owenheym 1174, Chron. Brunwilr., Ann.-Niederrh. 17, 155. - 1263, ibid. 170.

Auenstein (württ. OA. Marbach), Ostein 1115, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 123. — Ouvenstain 1283, Joh. Victor., Böhmer Font. 1, 323. — Auvenstain 1302, ibid. 362. -

Awenstain 1319, ibid. 391.

Auerbach (baier. B. Eschenbach), 1404, Strom., St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 74, 25 f. — Awrbach 1430, Tucher, ibid. 10, Nürnb. 4, 17, 12. — 1444, Zug, Beilag., ibid. 2, 81, 4 f.

Auerbach (bair. B. Zusmarshausen), ? Urbach

1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 254, 31 f.

Auerbach (hess. K. Bensheim), Urbach 773,

Chron. Lauresh., Scr. 21, 348, 4.

Auerbaeh (mehrere Ortschaften des Namens in Oesterreich), Urpach, Urpach e 868, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 469 f. — Andreae catal. abb. S. Michael., Scr. 12, 907, 38. — c. 1150, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 218 f. — Aurpach s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 26

Auerbach (sächs. A. Zwickau), Urbach 1488,

Kronschw. Chron., Mittheil.-Vogtland 40, 6.

Auerberg (Berg im bair. B. Brückenau), Urberc

c. 1145, Chron. Ottenbur, Arch.-Augsb. 2, 30.—1167, Chron. Ottenbur, Scr. 23, 619, 20.

Auerberg [unbek., in Oesterreich], Amserperge 1256, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 493.

Auerhofen [unbek., bei Rothenburg a. T.], 1329, Chron. Rottenb., Duell. Miscell. 2, 191.

Augustbeim [Active B. Chronenburgen], Hypotholim

Auernheim (bair. B. Gunzenhausen), Urenheim,

Gundechar, Lib. part. Eichst., Scr. 7, 247, 44.

Auersberg (bair. B. Sulzbach), Aursperg,
Ursberg 1078, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 301, 17.

Auersfeld [unbek.], 1158, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 18.

Auerstaedt (merseb. K. Eckartsberga), Awarte-

stete, Trad. Fuld., Dr. 38, 187.

Auersthal (österr. B. Matzen), Abrinteburctal 1139, Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 909, 28.

Aueting [unbek.], 1277, Eberh. Ratispon. ann.,

Authen (bad. A. Donaueschingen), Uffheim, Oheim, Chron. 19, 37; 68, 2.

Aufham (bair. B. Erding), Ufheim c. 1050, Ebersb. Cartul., Hundt 2, 26 f. — Ufheimen c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1,

634; 72, 7 f. Aufhausen (österr. B. Braunau), Oufhusen c. 1130, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 477. Aufhausen (württ. OA. Heidenheim), Ufhuesen

s. XIII, Rot. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 421. Aufhausen (württ. OA. Neresheim), Uffhusen 1436, Ann. Neresh., Scr. 10, 27, 44.

Aufhofen (bair. B. Wolfratshausen), Ufhoven

c. 1055, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 7

Aufhofen (thurg. K. Thunsdorf), Ufhoven 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 241, 5.

Aufhofen (tirol. B. Bruneck), Ufhoven c. 1150, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 723 f.

— 1320, Sonnenb. Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 45°.

Aufkirchen (bair. B. Dinkelsbühl), Ufchrichen 1055. Gesta enisc. Friging. Sonnenb. 17

1055, Gesta episc. Frising, Scr. 24, 317, 17 f. — Ufkirchin 1188, Leges 2, 566, 8. — 1377, Arnpeck, Gesta Frising, Deuting. 526.

Aufnau, s. Ufnau.

Auga, s. Ahagau.

Augesgau, s. Augustgau. Augga, Auqua (Berg bei Colmar), 1302, Ann.

Colmar maj., Scr. 17, 226, 43. Auggen (bad. A. Mülheim), Oughein, zerstört

1272, Matth. Neob. 10.

Augia, s. Au. Augia leporis, s. Hasunouwa.

Augken, s. Ugjany.

Auglitten (ostpreuss. K. Friedland), Augetete castr., gewonnen 1256, Petr. de Dusb., Scr. Pruss.

Augsbach [unbek.], c. 1130, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 632 f.

Augsburg (bair. B.-St.), Chron. August. Oefele Adgsburg (vair. B.-5t.), Chron. Angust. Genenes Scr. 1, 615 pass., Augusta, Aug. Genannia, Vindelica, —cia Aug., Zigaris, St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 37, 3 f. — ibid. 4 f. Augsb. 1 f. pass. — Zink, ibid. 5, Augsb. 2 pass. — Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 28 f. — Oustborch, gebaut, Weltchr., D.-Chr. 2, 89, 3; Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 275 f. — 787, Aug. Vindelicorum, Ann. Lauriss. Scr. 1, 172, 1 f.; Schöppenchr., St.-Chr. baut, Weltchr., D.-Chr. 2, 89, 3; Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 275 f. — 787, Aug. Vindelicorum, Ann. Lauriss., Scr. 1, 172, 1 f.; Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 31, 18 f. — civit. 806, Leges 1, 141, 22; 32; — gebaut 807, Botho, Leibn., Scr. 3, 294. — Augustburg 832, Ann. Bertin, Scr. 1, 425, 41; Enh. Fuld. ann., ibid. 360, 31 f.; Hausburg V. Hludow., Scr. 2, 634, 49. — V. s. Bonif., ibid. 355, 49. — 900, Liutpr. Antapod., Scr. 3, 288, 23. — belagert 924, Weltchr., D.-Chr. 2, 159, 19; 162, 9. — 952, Regin. contin., Scr. 1, 621, 31 f.; Thietm., Scr. 3, 745, 12 f.; Widukind, ibid. 453, 4. — belagert 954, Ann. Palid., Scr. 16, 64, 2. — Schlacht 955, Widukind, Scr. 3, 458, 6; Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 114, 47; Kremsmünst. Gesch.-Quell. 9 f.; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 146 f. — 979, Chron. de episc. Magunt., Zais 4. — Ouwesburc, Kaiserchr., Massmann 15951. — Trad. Fuld., Dr. 40, 78. — Lirer, Weg. 80, c. 5. — Transl. S. Magni, Scr. 4, 425, 35 f. — 1002, V. Heinr. II, Scr. 4, 684, 43 f. — 1025, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 90, 21. — gewonnen 1026, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 460, 27. — 1034, Ann. Hildesh., Scr. 3, 126, 52. — gewonnen 1070, Botho, Leibn., Scr. 3, 328. — Ougspurg 1076, Oheim, Chron. 116, 27f. — Augustidunun, Benz. a. Heinr. IV, 3, 14, Scr. 11, 628, 25. — verbrannt 1080, Ann. Mellic., Scr. 9, 499, 37. — gewonnen 1084, Bomoldi chron., Scr. 5, 439, 39; Ann. Rosenveld., Scr. 16, 100, 46; Ann. August., Scr. 3, 130, 49; Ekkeh. Chron., Scr. 6, 205, 38; 37. — gewonnen 1084, Bomoldi chron., Scr. 5, 439, 39; Ann. Rosenveld., Scr. 16, 100, 46; Ann. August., Scr. 3, 130, 49; Ekkeh. Chron., Scr. 6, 205, 38; Ann. Hildesh., Scr. 3, 105, 48; Weltchr., D.-Chr. 2, 177, 34. — zerstört 1088, Ekkeh. Chron., Scr. 6, 207, 7. — verbramt 1102, Ann. August., Scr. 3, 135, 45. — verbrannt 1132, Ann. Hildesh., ibid. 115, 45; Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1009; Omberk, Cosmae contin., Scr. 9, 138, 17; Chron. Sampetr., Stübel 22; Hist. landgr. Thür., Eccard, hist. geneal. 372. — 1168, Burch, Ursp. Chron., Scr. 21, 357, 9. — verbrannt 1177, Ann. Scheftlar., Scr. 17, 337, 7. — 1196, Ann. Tegerns., Scr. 24, 58, 25 f. — Ougespurch 1307, Verbrandt 1177, Ann. Scheitlar., Scr. 17, 337, 7.—1196, Ann. Tegerns., Scr. 24, 58, 25 f. — Ougespurch 1307, Leges 2, 488, 34. — belagert 1372, Compil. chronolog., Oefele, Scr. 2, 343.—1373, Strom., St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 32, 7 f. — 1387, ibid. 10, Nürnb. 4, 133, 1 f. — Ougestburg, Königshof., ibid. 8, Strassb. 1, 335, 18 f. — 1414, Liliener., Volksl. 1, Nr. 50, 30 f.

Augst (aarg. B. Rheinfelden und basel. B. Liestal), Augusta Rauraca, Faber, Goldast 13.

Augstchirche, s. Euskirchen. Auguensis, s. Ahagau. Augusta Rauraca, s. Augst.

Augusta Vindelicorum, s. Augsburg.

Augustgau (am Loch), Owesgowe, Augesgau

1094, Cod. trad. Weing., Staelin 34 f. Augustinusga (haly, Prov. Ostflandern), S. Augustini Parochia 1238, Gesta abbat. Horti Mar., Ser. 23, 505, 33 f.

Auhalmingen furbek f. c. 1120. Trad. S. Nicol. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 532.

Auhausen, s. Ahausen.

Auheim (hess. K. Hanau), Ewesheim, Trad.

Fuld., Dr. 4, 235.
Auhof (wirth. O.1. Ravensburg, bei Zussdorf). Owe 1246, Acta Aug., Zeitschr.-Öberrh. 20, 121

Auing their. B. Starnberg), Ougingen c. 1180. Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 234. - Auwingen, verbrannt 1422, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 382.

Auinge, s. Apping. Auingen (wartt. O.A. Münsingen), Owingen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 296, 2 f.

Auken, s. Ugjany

Aula thoss. K. Hersfeld), Owilahe, Owelaha, Trad. Fuld., Dr. e. 13 f. Aula Palacii, s. Pfaelzel.

Aula regia, s. Koenigsaal. Aule (Nbfl. der Fulda bei Hersfeld), Owilaha, Owelaha, Trad. Fuld., Dr. c. 13 f.

Auleben (merseb. K. Sangerhausen), Awanleiba,

Awenleibe, Trad. Fuld., Dr. 38, 115 f.
Aulendorf (württ. OA. Waldsee), Alidorf c.
1026. Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 459, 26. Alegedorf, Aligedorf 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 35. — 1167, Ann. Weingart., Hess, Monum. 9.—1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 28. — Algedorf 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 104 f.

Aulesburg, s. Haina.

Aulfingen (bad. A. Engen), Owolvingen 829, Fund. S. Georg, Zeitschr.-Oberrh. 9, 203 f. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 29.

Aulica, s. Elze.

Aulonen [unbek., in Westfalen], Trad. Fuld., Dr. 6, 125.

Aulosen (magdeb. K. Osterburg), Oygelose 1375, Brandenb. Landb. 35.

Aulstadt, s. Ohlstadt.

Aulwangen (württ. OA. Ravensburg), Alguwanc, Algewanc 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 24.

Aumunde (hannov. K. Osterholz), Aunon, Adami

Gesta Hamb., Scr. 7, 332, 39. Auna, s. Wallendauns.

Aunberg, s. Amberg.

Aunham (bair. G. Griesbach), Awenheim 1230,

Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 274.

Aunkirchen (bair. B. Vilshofen), Owenchirchen
c. 1180, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 509 f. Aunon, s. Aumunde.

Aunulfowilare [unbek.], Trad. Wizenb. Nr. 35 f. Aur (tirol., bei Meran), 1320, Sonnenb. Urbar,

Arch.-Oesterr. 40, 31<sup>b</sup> f.

Aurach (Noft. der Regnitz in Baiern), Uraha
1007, Adalb. V. Henr. II, Scr. 4, 795, 43; 796, 10.

— Mirac. S. Cunegund., ibid. 826, 1.— 1378, Chron.

- Mirac. S. Cunegund., 1bid. 826, 1. — 1378, Chron. Schliers., Oefele, Scr. 1, 385.

Aurach (bair. B. Bamberg), Nendilin Uraha, Adalb. V. Henr. II, Scr. 4, 795. — Uraugia, gebaut 1108, Herbordi V. Ottonis ep., Scr. 12, 758, 3; Scr. 20, 708, 20; Uoraugia, Ebbon. V. Otton., Scr. 2, 833, 27. — Urova 1123, Monum. Priefling., V. Otton. episc., Scr. 12, 887, 46. — Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 26. — 1151, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 12. — Ura 1343, ibid. 23, 119. — 1378, Chron. Schliers., Oef., Scr. 1, 385. - 1378, Chron. Schliers., Oef., Scr. 1, 385.

Aurach (bair. B. Herrieden), verbrannt 1450,

Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 214, 16.
Aurach (Frauen-, bair. B. Erlangen), gegründet c. 1275, Chron. Andec. ed. 1602, 11. — Frauenaurach 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 151, 7 f.

Aurach (Herzogen-, bair. B. Höchstadt), Ura, gegründet 1128, Herbordi V. Ottonis episc., Scr. 12, 758, 4; Scr. 20, 708, 21; Urah, ibid. 11; Uoraha, Uraa, Ebbon. V. Otton., ibid. 833, 27.

— Andreae catal. abb. S. Michael., Scr. 12, 907, Urache c. 1168, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 358.— c. 1170, Cod. trad. Ranshof., ibid. 230 f. — 1174, Monum. Eberac. 50, 24. — Urach 1218, Matth. Neob. 7. — Herzogenaurach 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 191, 2 f.

Aurach (Münch-, bair. B. Höchstadt), Meisterl., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 81. — Kriegsber. 1449, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 157, 13 f. — Münchaurach 1488, Ann. Neresh., Scr. 10, 30, 26.

Aurach (Peters-, bair. B. Heilbronn), verbrannt 1450, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 210, 15.

Aurach (unbest., in Baiern), Urach 1340, Monum. Elberge 02, 18 f.

Eberac. 93, 18 f.

Auraffo, s. Auroff. Auras (schles. K. Wohlau), Uraz 1203, Trebn. Stiftungsber. — Awres 1466, Eschenloer, Scr. Siles.

Aurbach (österr. B. Rohrbach), Uorbach c. 1150, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 218.

Aureacum, s. Eichstaedt. Aureus mons, s. Goldberg.

Aurich (hannov. A.-St.), 1059, Aurica, Chron., Rasted., Meibom, Scr. 2, 93. — ? Aurikhove, Detmar, Chron. Graut. 1, 377; Aurikeshove, Korner a. 1397. — Aureke castr. 1401, ibid.

Auringen, s. Röringen.

Auroff (Ob.- und Nied-., nassau. A. Wehen), Auroffa, Auraffo 1079, Ann. Blidenst. 15, 38 f.

Ausamsten [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 184.

Auschwitz (böhm. K. Eger), Auswicz 1422, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 19.

Ausgukh [unbek.], oppid. zerstört 1420, Pez

Scr. 2, 849.

Aushe funbek.], c. 1250, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 92.

Ausleben (magdeb. K. Neuhaldensleben), Oses-love 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thurselsen, Mitthell and Mitthell and Mitthell and Mitthell Sächs. Mittheil. 1, 4, 37. — Ossleve, Hoaslofe, Osseslev, Oisley, Ousslev 1332, Feud. Werdin., Zeitschr.-Niedersachs. 1870, 178.

Ausnang (württ. O.A. Leutkirch), Asenanch 1275. Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 122 f. Ausprim [unbek.], 1470, Eschenloer, Scr. Siles.

Ausque (Nord-, französ. A. St.-Omer), Elcechum, Elceke, Helcechum 1181, Lamb. Ard. hist.

Ghisn., Scr. 24, 604, 7 f. Aussee (steierm. K. Bruck), Ausse 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 116. — 1407, Zink, St.-Chr.

5, Augsb. 2, 109, 10. Aussee, s. Woerthsee.

Aussesiht [unbek., bei Zürich], 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 224. Aussig (böhm. K. Leitmeritz), Ustie munit. 1283, Cosmae contin., Scr. 9, 208, 17; Usk, civit., Leges 2, 444, 43. — 1420, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 40 f; 2, 64. — Awske 1430, Mart. Bolk., Scr. Lusat. 1, 370. — Awsk oppid., be-

lagert 1426, Ann. Veterocell., Scr. 16, 47, 11.

Awskch civit., Andr. Ratispon. Diar., Oefele, Scr. Boic. 1, 27. Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 446; Ussig, hist. landgr. Thur., Pistor.-Str., Scr. 1, 1365; Uth-zense opp., Korner a. 1426; Uthzicke, Sachsen-chr., Abel, Samml. 214; Uthzick, Chron. Slav., Laspeyr. 171.

Austa (chem. böhm. B. Tabor), Usk Lusnicz, Bartoss, Chron., Dobner, Monum. 1, 192 f.

Austechia (das alte Oberland von Lithauen), 1294, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 159.

Austerban, s. Osterbant. Austeti, s. Aestett.

Austmora [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr. 7, 16 f.

Austondorf, s. Osterndorf.

Austrasia, s. Falen, Oesterreich und Wester-

Austreliudi, s. Falen. Austria, s. Oesterreich.

Austribantensis, s. Osterbant.

Austum, Ostum (westfäl. K. Steinfurt), Austunen 1314, Mesch. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 413. Autburga [unbek., pag. Asterburgi], Trad. Corb.,

Wig. Nr. 232.

Autenhausen (bair. B. Staffelstein), 1289, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 92. — 1296, ibid.

Autenperge [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 82.

Authuesden, s. Arthuis. Autinesheim, s. Oetisheim.

Autinga, s. Oettingen und Uttingen.

Autingues (französ. C. Ardre), Autingehem, Hautinghem, Altinghem 1072, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 576, 5; 616, 30 f.

Auualen [unbek., in Westfalen], Trad. Fuld.,

Dr. 6, 123.

Auva, s. Au und Ciemsee.
Auva, s. Au und Ciemsee.
Auw (Insel in der Aar, aarg. B. Zurzach), Owe
1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 54, 1 f.
Auw (mehrere Ortschaften des Namens in der
Schweiz), Owe 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 91, 15; 145, 5.

Auwingen, s. Auing. Auxentium, s. Elsass. Auzarbach, s. Etzbach. Avekesburg, s. Habsburg. Avelenze, s. Ablanza.

Avena [unbek., in der Schweiz], s. XII, Einsiedl.

Urbar, Geschichtsfr. 19, 105. Avenhoevel (westfäl. K. Beckum, bei Alt-Ahlen), Avonhuvila, Avenhuvele 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 40 f. Avenpil, s. Novopole.

Averhof, s. Oberhof.

Averwedde (westfäl. K. Wiedenbrück), 1325,

Averweute (wesque. R. Wetterbruch), 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 76.

Avesat (geldrisch, zwischen Leck und Lingen), Auesaet 695, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 125.

— 696, V. Suiberti, Leibn., Scr. 2, 229. — castr., zerstört 1351, Chron. Cliv., 1. c. 2, 245.

Avese [unbek., in Livland], 1383, Wartb. Chron. Liven Sar Pages 2, 150.

Livon, Scr. Pruss. 2, 50.

Avetucht (Wasser aus dem Rammelsberge im Harz), 931, Sachsenchr., Abel, Samml. 86.

St. Avold (lothring. K. Forbach), Nova Cella,

Kl. gebaut c. 790, Gesta episc. Mettens., Scr. 10, 541, 6. Pauli Warnefr. Gesta episc. Mettens., Scr. 2, 267, 40; Catal. ep. Mettens., ibid. 269, 36. — Chron. S. Clement. Mettens., Scr. 24, 495, 54 f;

Avonhuvila, s. Avenhoevel. Awanleiba, s. Auleben.

Awans (belg. A. Lüttich), 1220, Caesarius, Registr., Leibn. Collect. 472.

Awartestete, s. Auerstaedt. Awenleibe, s. Auleben. Awistat, —steti, s. Aestett.

Awley, s. Aalen. Awris, s. Auras.

Awske, s. Aussig. Axbach (österr. B. Gr.-Gerungs), Axpach, Acespach 1187, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr.

Axel (niederl. Prov. Zeeland), Axla 941, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 516. — 1128, Pass. Karoli

com. Flandr., Scr. 12, 615, 27.

Axpoel (belg. Prov. Westflandern), Acspoele, Hakespoel 1127, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 95 f. - Hacspola, Hakespole 1128, Geneal. com. Flandr., Scr. 9, 313, 2.

Axstain, s. Aggstein.

Azalunphurt [unbek., in Baiern], 740, Chron.

Benedictobur., Scr. 9, 214, 15 f.
Azanu [unbek.], 794, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 449.

Azelunwilare, s. Atzenweiler.

Azichinstorf, s. Atzelsdorf. Azilun [unbek.], 1109, Bertholdi, Chron., Scr. 10, 110, 18.

Azinestedi, s. Osmannstedt.

Azinheim [unbek.], 786, Trad. Wizenb. Nr. 157. Azmannsdorf (weimar. A. Vieselbach), Atamannesdorf, Aamenesdorf 874, Trad. Fuld., Dr. 38, 67 f.

Azolveswilre, s. Ehmweiler.

Azzelenwilare, s. Atzenweiler.

Azziling, s. Assling.

## $\mathbf{B}$

Baalberg (anhalt. A. Bernburg), Balberghe 1024, Chron. S. Simeon. Goslar., D.-Chr. 2, 604, 32. 1024, Chron. S. Simeon. Goslar., D.-Chr. 2, 604, 32. Baar (fürstenb. Landgrfsch. in Baden), Perahtoltes-para 741, V. s. Galli, Scr. 2, 20, 24.—771, ibid. 21, 9.— Bar 843, Oheim, Chron. 55, 18 f.— 1083, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 198.— Bare 1283, Leges 2, 442, 46 f.
Baar (schweiz. Kt. Zug), Barro 1052, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 133.— Barre 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 92, 12.— Barr 1403, Russ. 219.— 1404, Justinger 192.— 1443, Fründ, Chron. 130 f.

Chron. 130 f.

Baars (magdeb. K. Salzwedel), Barsten 1375, Brandenb. Landb. 178.

Babanten (ostpreuss. K. Ortelsburg), Bawant 1369, Plastw., Scr. Warmiens. 1, 29 f. Babberg, Babenberg, s. Bamberg.

Babenberg funbek., ehem. im aarg. B. Brugg ?], 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 76, 11. Babendorf (krain. K. Laibach), Ration. Stir. 1265, Rauch, Scr. 2, 195. Babenhausen (bair. B. Illertissen), gebaut, Lirer,

Weg. 222 c. 15.

Babenheim, s. Bobenheim.

37

Babenhoven [unbok.], Andreae catal. abbat. S. Michael., Ser. 12, 907, 45.

Babenhoven, s. Benken. Babenwag (bei Hausen, züreh, A. Affoltern). Bawenwag 1443, Fründ 133 f.

Babin ibrandenb. K. Königsberg). Wawin. wüst. 1337, Neumark, Landb. 16.

Babinwilare, s. Buwil. Baboraw, s. Bauerwitz.

Babstadt (had. A. Sinsheim). Bagestat 1298. Chron. Wimpin., Mone, Quell. 1, 13.

Babunewilare, s. Benweier.
Baccanum [unbek.], 1047, Rot. bonor. Corb.,
Arch.-Westfal. 1, 2, 24.
Bacchem, s. Bakkum.

Baccungulz [unbek.], castell. 1108, Rod. gesta abb. Trud., Scr. 10, 289, 46. Baccroda, s. Bacsrode.

Bach (wurtt. O.A. Münsingen), Cod. Hirsaug. 40 f. — 1089, Bertholdi Chron., Scr. 10, 98, 1. — Ortlieb Chron., ibid. 73, 17. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 298, 7

Bach (viele Ortschaften des Namens in Oesterreich), Pach 1265, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 416 f. — 1284, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr.

II f. Bach, s. Bachs.

Bachain, s. Bachheim.

Bacharach (rheinl. K. St.-Goar), Wacheracum 1247, Herm. Altah. ann., Scr. 17, 394, 39. — Bacheracum 1255, Leges 2. 374, 28 f. — Bachracum 1286, Ann. br. Wormat., Scr. 17, 77, 34. — Bachoracum 1287, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 214, 26; Gesta Boem. archiep. Treviror., Scr. 24, 470, 54; Ann. Mogunt., Scr. 17, 3, 10; Jaffé, Biblioth. 3, 711; Bacaracum, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 214, 26; Becharach, Contin. Claustro-Neod., Scr. 9, 746, 38; Chron. Sampetr., Stübel 120. — Bacharat, Meisterl., St.-Chr. 3, Nürnd. 3, 171, 9. — Bachrach civit. 1344, Joh. Vitodur. (Archiv) 218. — 1348. Königsh. Gesch.-Quell. 598. — Bacharad Bacharach (rheinl. K. St.-Goar), Wacheracum 1348, Königsh. Gesch.-Quell. 598. — Bacharad 1367, Iter Altmanni, Scr. 17, 421, 8. — 1398, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 85, 16 f. — 1405, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 46, 10.

Bachastat [unbek.], Backastat, Trad. Fuld.,

Bachelberg (ehem. bair. G. Landau), ? 1264,

Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 65.

Bachem (rheinl. K. Köln), Bacheim 798, Trad. Werdin. Nr. 11, Zeitschr.-Berg 6; Bakhem, ibid. Werdin. Nr. 11, Zeitschr.-Berg 6; Bakhem, ibid. Nr. 89. — Bachheim 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 290. — Bachem 1280, Oel. Güterverz., Seibertz, Quell. 2, 412 f. — befestigt 1393, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 81, 5.

Bachem (rheinl. K. Merzig), Bacheim 1220, Caesarius, Registr., Leibn. Collect. 498.

Bachem (rheinl. K. Bonn), Bahcheim 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 501.

Bachen (Iller-, württ. OA. Leutkirch), Bachain 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 142.

142.

Bachenbruck (hannov. A. Stade), Bachten-broke c. 1150, Possess. Corb., N. vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 2. — 1290, Possess. Swerin., ibid. 1838, 102

Bacheracum, s. Bacherach. Bachereniz, s. Wackernitz. Bachern (Hohen- und Klein-, bair. G. Freising), Kampf 1484, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 373, 7.

Bachham (österr. B. Gmunden), Baheim 1082,
Kremsmünst. Gesch.-Quell. 69.—? Bacheim c.
1120, Trad. S. Nicol. pr Patav., Urk.-Buch ob d.

Ens 1, 531.

Bachhaupten (hohenzoll. OA. Ostrach), Bachoubiton 1086, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 202.—c. 1175, Acta Salem., ibid. 31, 73.—Bachoptun 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 107 f.

Bachheim (bad. A. Donaueschingen), Bachain 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 30 f. Bachilingin, s. Baechlingen.

Bachis, s. Baechi. Bachiwe, s. Buechen. Bachlingin, s. Poegling.

Bachmanning (österr. G. Lambach), Pahmannon 773, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 70. - Bachman c. 1168, Cod. trad. Reichersb., ibid. 1, 358.

Bachoptun, s. Bachhaupten.

Bachoracum, s. Bacharach.
Bachowia, s. Wachau.
Bachs (zürch. B. Regensberg), Bach 1310,
Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 100, 19 f.
Bachstedt (weimar. A. Gr.-Rudestedt), Bachstete 1267, Abb. Pegav., Mencken, Scr. 2, 104.
Bachtalen (bei Windisch, aarg. B. Brugg),
Pachlin 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19,

66, 18,

Bachtel (zürch. A. Hinweil), Badachtal 1096, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 136. - Badahtal s. XII, Einsiedl. Urbar, ibid. 19, 108.

Bachtenbroke, s. Bachenbruck.
Bachzimmern, s. Zimmern.
Backastat, s. Bachastat.
Backefene [umbek., im Upsterland], Backenvene

1228, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 417, 18 f. Backele [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn.,

Collect. 526.

Backenrode, s. Marienrode. Backlreut (bair. B. Rottenburg), Patichinriuti 1075, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 124.

Backnang (württ. OA.-St.), 1449, Krieg, Beilag.,

St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 448, 19.

Baconia, s. Buchen. Bada, s. Bode.

Badabrunna, s. Paderborn.

Badachtal, s. Bachtel. Badalikki, s. Belicke.

Badanachgau (südl. von Würzburg), Badne-gowe 887, Trad. Fuld., Dr. 4, 85 f. — Padingou, Andreae catal. abb. S. Michael., Scr. 12, 907, 31. Badawolt [unbek.], 748, Rolevink 8, 92. Badberg (bei Baden, Kt. Aargau), Schlacht 1352,

Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 315.

Baddanhusun, s. Badenhausen. Baddekenstedt (hannov. A. Wohldenberg), Badekenstede 1274, Chron. Hildesh., Scr. 7, 863, 46. — Baddekenstidde 1384, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 94, 28.

Baddenhagen, s. Badinghagen.

Badeholte (ehem. bei Erkerode, im Bergischen), 1312, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 143.
Badekoten (ehem. bei Vorsfelde, braunschw. K. Helmstedt), 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 31. — Badecothen 1345, Feud. Werdin., Zeitschr.- Niedersachs. 1874,

Badeleben (magdeb.K. Neuhaldensleben), Wester-Baddeleve 1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 44. — Baddeleve 1332, Feud. Werdin., Zeitschr.-Niedersachs. 1870, 178. — 1400, ibid. 1874, 104.

Badeleben (Ost-, ehem. bei Badeleben, magdeb. K. Neuhaldensleben), Badenlove 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 36. - Badesleve 1166, Ann. Stederb., Scr. 16, 209, 48. — Oster-Badeleve 1332, Fend. Werdin., Zeitschr.-Niedersachs. 1870, 178.

Badelingen (bei Echternach), Baidelingo 698, Chron. Eptern., Scr. 23, 50, 35; Baidalingo, ibid. 51, 28. — Bedelinga 704, ibid. 55, 27.

Badelisea [unbek.], curtis 1009, Bodo, Synt.,

Badensca [unbek.], curus 1009, Bodo, Synt., Leibn., Scr. 3, 717.

Baden (Kt. Aargan), 982, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 115. — Badin 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 38; hist. brev. Salem., Scr. 24, 646, 14. — 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 171. — 1266, Matth. Neob. 7 f. — gewonnen 1268, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 42, 23 f; Königsh., ibid. 449, 16 f. — Padae, erobert 1274, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 123, 44 f. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1. 170 f., civit. 1308, Ann. Halesbr. maj., Scr. 24, 48. 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1. 170 f., civit. 1308, Ann. Halesbr. maj., Scr. 24, 48, 9; Contin. Zwetl. III, Scr. 9, 663, 29. — Baden zem Dorfe 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 80, 25. — belagert 1328, Matth. Neob. App. 227. — Balnea naturalia 1330, Joh. Vitodur. (Arch.) 82 f. — Balneae 1351, Matth. Neoburg. App. 201; Justinger, Chron. 116 f. — Schlacht 1352, Konstanz. Chron. Mone, Quell. 1, 315. — 1386, Liliencr., Volksl. 1, 33, 13. — zerstört 1397, Faber, Goldast 62. — belagert 1415, Justing. 229; Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 65, 3 f. — 1442, Fründ, Chron. 109 f. — gewonnen 1443, Toggenb. Chron. 16. Baden (Ennet-, bei Baden, Kt. Aargau), Badin, Alio-1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 172.

Alio-1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 172.
— Enret-Baden 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver.

19, 81, 5.

Baden (Baden-Baden), Balne ae Antonini et Adriani, Aquae calidae 675, Diplom. 1, 41, 34 f. — Leges 2, 457 f. — 830, Sachsenchr., Abel, Samml. 69. — Ad Balne os 973, Gerhardi V. s. Oudalr., Scr. 4, 415, 43. — 1046, Chron. episc. Spirens., Eccard, Corp. 2, 2262; Balnei, Trad. Wizenb. Nr. 278 f; Possess. Nr. 328. — Badhen castr. 1121, Ann. Palid., Scr. 16, 76, 57; Weltchr., D.-Chr. 2, 194, 31 f. — Chron. praes. Spir. Böhmer, Font. 4, 334 — c. 1210, Hist. brev. Salem., Scr. 24, 646, 20. — 1281, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 207, 26. — belagert 1330, Königsh., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 874, 2 f. — 1387, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 371. — 1445, Königss. Gesch.-Quell. 23. Baden (hannov. A. Achim), Botegun, Bodegun Baden (Baden-Baden), Balneae Antonini et

Baden (hannov. A. Achim), Botegun, Bodegun curtis 1012, Adami Gesta Hamb., Scr. 7, 322, 23; Borengun, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 114, 37.

Baden (österr. B.-St.), Paden 1206, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 83. — 1408, Ebend. Chron.

Pez, Scr. 2, 837.
Baden (Neu-,in Ungarn), Neubaden, gewonnen 1289. Hist. Austr. Freher-Str., Scr. 1, 479.

Baden, s. Badenweiler.

Badenandowilare [unbek., im Elsass], Badanan-ovilla, Batan-, Trad. Wizenb. Nr. 9 f. dovilla, Batan-,

Badenfliot, s. Beidenfleth.

Badenhausen (hannov. A. Osterode), Battan-husen, Trad. Corb. Wig. Nr. 100.

Badenhausen (ehem. hess. K. Hofgeismar), Badenhusen, Batenhusen 1051, Chron. Lippoldesb., Böhm. Font. 3, 257. — 1059, ibid., Scr. 20, 547, 43 f.

Badenhausen (westfül. K. Höxter), Baddun-husun 1015, V. Meinwerei episc., Scr. 11, 120, 29. Badenheim (rheinhess. Wöllstein), Batenheim

786, Chron. Lauresh., Scr. 21, 352, 29. — Bathinheim, Chron. episc. Spirens., Mone, Quell. 1, 183. — 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 437. Badenhusen, s. Ballenhausen.

Badenstedt, Bahnste (hannov. A. Zeven), Badensted c. 1150, Possess. Corb., N. vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 3. — Badenstede 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 102.

Badenweiler (bad. A. Müllheim), Lirer, Weg. 172, c. 8. — Baden 1271, Matth. Ncob. 8. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 204 f. — Badenwiler 1290, Ann. Colmar. addit., Scr. 17, 217, 47. — Baden 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 34. — 1365, Justinger 129.

Badersdorf (bair. B. Landau), Peridieosdorf, Peridiesdorf c. 1075, Ebersb. Cartul., Hundt 1,

Peridiesdorf c. 1075, Ebersb. Cartul., Hundt 1,

Badeweiga [unbek.], Trad. Wizenb., Possess.

Nr. 317.

Badewitz (anhalt. A. Rosslau), Bodewitz 1434, Becker, Zerbst. Chron. 75. Badgisingas [unbek.], 765, Trad. Wizenb. Nr.

Badiliki, s. Belicke. Badingen (magdeb. K. Stendal), Bading 1372, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 24, 4. — Bodinge 1375, Brandenb. Landb. 222.

Badingen [unbek.], c. 1130, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 541.

Badinghagen (westfül. K. Altena), Baddenhagen c. 1080, Trad. Werdin. Nr. 110, Zeitschr.-Berg 7. — c. 1100, Werden. Hebereg., ibid. 2,

Badolstete [unbek., in Thüringen], Trad. Fuld.,

Dr. 38, 247.

Badorf (rheinl. K. Köln), Badua 1241, Ann. S. Trudp., Scr. 17, 294, 14. Badovia, s. Wachau.

Badovia, s. Badua, s. Badorf. Badulíki, s. Belcke. Badungen, s. Bodungen. Badveldun, s. Bodfeld.

Badwide, s. Bode.

Baebenheim, s. Baemenheim. Baebikon (aarg. B. Zurzach), Bebichon 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 227 f. Baech (luzern. A. Sursee), Beche 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 201, 11. — Bachis 1446, Fründ 264.

Baechen (bad. A. Ueberlingen), Bachiwe castr. 1191, Acta Salem., Zeitchr.-Oberrh. 31, 93.

Baechi (thurg. A. Gottlieben), Bachis 1446,

Fründ, Chron. 264. Baechli (zürch. B. Bülach), Baechu 947, Lib. Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 113, 5.

Baechlingen (wirtt. OA. Gerabronn), Bachilingin 1089, Bertholdi Chron., Scr. 10, 100, 36.

Baegge, 8. Bega.

Bachlitz (Gross and Klein, branden) K. West.

Baehnitz (Gross- und Klein-, brandenb. K. Westhavelland), Bentz magna und parva 1375, Brandenb. Landb. 105 f.

Baelow (brandenb. K. Westpriegnitz), Below

1375, Brandenb. Landb. 37.
Baemenheim (bair. G. Donauwerd), Baebenheim s. XIII, Rod. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb.

2, 429.

Baenburg, s. Bamberg.
Baenziwil (luzern. A. Hochdorf), Benzwile
1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 185, 12.
Baerenbach (elsäss. K. Weissenburg), Berenbach 967, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 1. — 1067,

ibid. Nr. Baerenbach (pfälz. K. Dahn), Berenbach 633,

Diplom. 1, 150, 12. Baerenburg (bei Andeer in Schams), ? Beren-

burg 1440, Fründ, Chron. 42.

Baerendorf (westful, K. Bockum), Bering-thorpa c. 900, Trad. Werdin, Nr. 87, Zeitschr.-Berg 6.

Baerenforthe [unbak., bei Klosterrath]. 1124.

Ann. Rodens., Set. 16, 704, 42.
Baerenklau (besied) ab. K. Osthuvelland). Bern-

claw 1375. Brandenb. Landb. 24.

Baeretschweil (zürch, A. Himweil), Berolts-wile 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. I.

Baerfelde (brandenb. K. Arnswalde), Berenfelde 1337, Neumärk. Landb. 27.

Baerle (hely, Prov. Ostflandern), Barle 821, Ann.

Blandin, Ser. 5, 23, 26. Baernbach (baire, B. Passau). ? Peronpah 768, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 440.

Baerstadt (nassau. K. Langenschwalbach), Berestat. Peristater marca, s. IX, Monum. Blidenst. 11, 20; 19,

Baerwalde (brandenb. K. Königsberg), Bernwelde 1337, Neumark. Landb. 11 f. - 1375, Brandenb. Landb. 7 f.

Baerwalde (schles. K. Münsterberg), Beren-walde 1293, Lib. fund. Heinr. 90.

Baesrode (belg. Prov. Ostflandern), Baceroda, Einhardi transl. Marcell., A. SS. Juni 1, 201.

Baestlingen (im Walgau), Bassininga s. XI, Reddit. eccl. Curiens., Gesch.-Forscher 4, 173.

Baesweiler (rheinl. K. Geilenkirchen), Baeswiler, Treffen c. 1348, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 249. — Baiswilre 1371, Jahrb., St.-Chr. 12 Köln 2, 24, 17 f. Köln 2, 24, 17 f.

Baeterlingen, s. Peterlingen.

Baetterkinden (bern.A. Frauenbrunnen), Bettirchingen 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 163. — Beterchingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 181 f.

Bafflo (niederl. Prov. Groningen), Beftlo 1224, Emon. Chron., Scr. 23, 505, 19. — Baflot 1283, Menkon. Chron. contin., ibid. 562, 37.

Bafindorf, s. Bawendorf.

Bage (bei Metz), Baia 590, Gesta episc. Virdun., Ser. 4, 41, 35.

Bagestat, s. Babstadt.

Baggendorf (pommer. K. Grimmen), Baggen-

dorpe, Strals. Stadtb. 2, Nr. 132.

Baggenstein [unbek., im konstanz. Decanat Grünbach], 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 67 f.

Bagoloso, s. Bakel. Bagow (brandenb. K. Westhavelland), Bogow 1375, Brandenb. Landb. 23 f.

Baguera, s. Baiern.

Bahlingen (bad. A. Emmendingen), Baldinga 969, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 109. — Baldingen super. u. infer. 1275, Lib. decim. Constant.,

Freib. Diöc.-Arch. 1, 206 f.

Bahlingen (württ. OA.-St.), Balgingen 1255,
Flor. temp., Scr. 24, 241, 31. — 1275, Lib. decim.
Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 48 f. — Kampf 1286, Ann. Sindelf., Scr. 17, 304, 24. — Balingen 1415, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 126, 7.

Bahn (pommer. K. Greifenhagen), Ban, gewonnen

1468, Schöppenchr., St.-Chron. 7, Magdeb. 1, 412, 2. — Botho, Leibn., Scr. 3, 412.

Bahndorf (im magdeburgischen), Banenthorp 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thur.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 25

Bahnste, s. Badenstedt.

Bahra (bair. B. Melrichstadt), Baraha c. 1014,

Trad. Fuld., Dr. 39, 104 f.

Bahrdorf (braunschw. K. Helmstedt), Bardorf, Trad. Fuld., Dr. 41, 30. — Bardorpe 1378,

Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 31, 17 f. — Badorp 1381, Schöppenchr. 7, Magdeb. 1, 282, 14; Botho, Leibn., Scr. 3, 388; Sachsenchr., Abel, Samml. 198.

Bahrenburg (hannov. A. Ehrenberg), Barenberch gegründet 1247, Lerbeck, Chron. ep. Mindens., Leibn., Scr. 2, 184. — gewonnen 1434, Korner.

Bahrenfeld (holstein. K. Pinneberg), Barvelde

1289, Kiel. Stadtb. Nr. 180.

Bahrum (braunschw. K. Wolfenbüttel), Baren 1144, Ann. Stederb., Scr. 16, 229, 30. — 1221, Chron. Hildesh, Scr. 6, 860, 26. — Barum 1380, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 43, 7 f.

Baicarii, s. Baiern

Baidalingus, s. Baldelinga.

Baienfurt (württ. OA. Ravensburg), Beierfurt 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 37

Baienstein, s. Beinstein.

Baierbach (bair. B. Passau), Piparpach 1035, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 475 f.— Beierbach 1094, Cod. trad. Formbac., ibid. 1,

Baierbach (bair. B. Vilsbiburg), Burinbach c.

1145, Ebersb. Cartul., Hundt 3,

Baierbrunn (bair. B. Wolfrathshausen), Baierbrunne, castr., belagert 1238, Ann. Scheftlar., Scr. 17, 341, 16. — Bayprunn 1402, Katzmair, St.-Chr. 15, 497, 25. — zerstört 1421, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2148; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez,

Thesaur. 3, 3, 382.

Baierburg (ehem. bei Christmemel), Beyrsburg erbaut 1310, De fund. monast. Oliv., Scr. Pruss.

1, 717. — Castrum Bavariae 1337, Ann.
Thorun., Scr. Pruss. 3, 72; Beyern, Canon. Sambiens. ann., Scr. 19, 701, 35; Königss. Gesch.-Quell.

528. — Bayerborg, Beyersburg, verbrannt

1344, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 501.

Baierdorf (österr. B. Ravelsbach), Paierdorf

1316, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 126.

Baierdorf (striesm. B. Gratz), Pairdorf 1265.

Baierdorf (steierm. B. Gratz), Pairdorf 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 191. — Payrdorf 1265, ibid. 2, 188 f.

Baiereck (böhm. K. Pilsen), Beyerek, Peryk 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nurnb. 2, 474,

Baiern (Königreich), häufig; besonders hervorzuheben: Beieren 196, Weltchr., D.-Chr. 2, 107, 35 f. — Bewari, Wawari, Chron. Cremif. 508, Rauch., Scr. 1, 162. — Bavaria 516, Chron. br. Laur. Pez, Scr. 1, 6 f. — Bavoarii, Baiuarii, Bavari, Origo gent. Langob., c. 540, Scr. Langob. Bavari, Origo gent. Langob., c. 540, Scr. Langob.
4, 20; Pauli hist. Langob. ibid. 70, 2; hist. Langob.
Florent. 600, 17 f. — Baibarii 725, Ann. Aquens.
Scr. 24, 35, 12 f. — Beioaria, Beguaria, Bevaria, Baiuaria, Baiowaria, Bauguaorii
728, Ann. St. Amand. Til., Scr. 1, 8 f. — Baivarii
742, Ann. Sithient., Mone, Anz. 1836, 7. — Bajoarii
748, Chron. Mur., Canis.-Basn. Lect. 3, 2, 248. —
800, Presb. Brem. Lappenb. 18. — Noreia 839,
Rud. Trec. ann., Scr. 1, 432, 44 f. — Norica, Ann.
S. Emmer. min., ibid. 94, 4. — Baibarii, Boarii,
Vagoaria, Paguaria, Waubaria, Waubria,
Bayrn, Baguera, Bawor, Bawera, Badoarii,
Baucveri, Bavocarii, Beieren etc., Scr. pass.
— Bavuoaria 1094, Cod. trad. Weingart., Staelin - Bavuoaria 1094, Cod. trad. Weingart., Staelin 34. — Baovaria, Bauri, Boaria 1105, Ann. S. Disibod., Scr. 17, 6, 19 f. — Noricus ducat. 1155, Herm. Altah., Scr. 17, 382, 36. — 1180, Ann.

Marbac., ibid. 161, 38 &c.

Baiersdorf (bair. G. Erlangen), Peirstorff,
Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 31.

Bayersdorff 1373, Rottenb. Chron., Duell. Miscell.

· 2, 201. - verbrannt 1387, Weltchr., St.-Chr. 3, 2, 201. — verbrannt 1387, Weltchr., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 293, 19; 1388, Strom., ibid. 1, Nürnb. 1, 43, 14 f; Jahrb., ibid. 10, Nürnb. 4, 134, 7 f. — 1144, Zug, Beilag., ibid. 2, 85, 18 f. Baileux (belg. Prov. Hennegav), Bailodium 1004, Gesta episc. Virdun., Scr. 4, 49, 10. Baindlkirchen (bair. G. Friedberg), Baidelkirch 1372, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 30, 22; Baindlkirch, Zink, ibid. 2, 6, 20 f. Baindt (württ. OA. Ravensburg), Biunde 1221, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 75. — Bunde

Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 75. — Bunde 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 113 f. — Bunda 1338, Acta Aug., l. c. 29, 128. Baingen, s. Pang.

Baiorzuna, s. Birten.

Baireuth (bair. B.-St.), Beirrut, Bairrut, Mirac. s. Cunegund., Scr. 4, 825, 29.— Peirreut, Andreae catal. abb. S. Michael., Scr. 12, 908, 1.— Bayreuth 1296, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 110. — gewonnen 1430, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 376, 2; Berreut, Tucher, ibid. 2, 19, 12 f; Peyerreut, ibid. 10, Nürnb. 4, 17, 11 f.

Baiselawken, s. Beeslack. Baystorpe, s. Beidendorf. Baiswilre, s. Baesweiler.

Baitenhausen (bad. A. Ueberlingen), Beitenhusen 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 36.

Bittinhusin 1206, Acta Salem., ibid. 31, 83.

1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.

Baitzen (schles. K. Frankenstein), 1426, Hussi-

tenkr., Scr. Siles. 6, 49.

Bajoaria, s. Baiern. Bajuaria, s. Baiern.

Bakel (niederl. Prov. Nordbrabant), Bagolosum 714, Chron. Eptern., Scr. 23, 59, 27. — Baclaos 720, ibid. 62, 22.

Bakelenhagen, s. Boeckelheim.

Bakenhausen (oldenb. A. Minsen), ? Backinhusen 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7,

Bakkum (bei Egmond in Holland), Bacchem

977, Chron. Holland., Kluit 1, 29.
Bakkum (bei Alkmaar, niederl. Prov. Nordholland),

Bogeheim, Trad. Fuld., Dr. 7, 25.
Bakum (oldenb, K. Vechta), Bochorna 851,

Transl. s. Alex., Scr. 2, 679, 23.

Balahornen, s. Ballhorn.

Balb, s. Balm.

Balberg (rheinl. K. Geldern), Baelbergk 1318,

Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 31, 118. Balesin [unbek., in Sachsen], Trad. Fuld., Dr.

Baldachisdorf, s. Poersdorf.

Baldamareshusen, s. Ballingshausen. Baldebrunno [unbek., im Moselgau], 646, Diplom.

Baldeburg, s. Bamberg.

Baldegy (aarg. B. Bamberg.
Baldegk (283, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 210, 49 f. — Baldteregke 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 146, 1. — zerstört 1386, Zürch. Jahrb. 95; Justinger 162. — 1470, Frickart 31.

Baldelinga [unbek., Pag. Bedensis] 685, Diplom. 1, 177, 51. — Baidaling us 698, ibid. 173, 31 f.
Balden [unbek.] Batul hopor Corb. 8 XII Arch-

Balden [unbek.], Rotul. bonor. Corb. s. XII, Arch.-

Westfal. 1, 4, 53.

Baldenauw [unbek., am Hundsrück], gebaut 1353, Fasti Limpurg., Ross. 26.

Baldeneck (rheinl. K. Zell), gebaut 1353, Fasti

Limpurg. Ross. 26.

Baldenei (Bach bei Werden), Baldenoyge 1270, Trad. Werdin. Nr. 154, Zeitschr.-Berg 7.

Baldenheim (elsäss. K. Markolsheim), c. 667, Chron. Ebersh. Grandidier 18. — 824, Chron. Ebersb., Scr. 23, 436, 13.

Baldenhofen (württ. OA. Wangen), 1182, Chron.

Isn., Hess, Monum. 283. Baldenruesse [unbek., Diöc. Trier], gebaut 1353, Fasti Limpurg. Ross. 26.

Baldenshart [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 441.

Baldensheim [unbek.], Canon. Sambiens. ann., Scr. 19, 702, 6.

Baldensile, s. Bollensen.

Baldenstat, s. Ballstedt. Baldensweiler (württ. OA. Tettnang), Balderich es wil are 1094, Cod. trad. Weingart., Staelin 34. — 1137, Bertholdi Chron., Scr. 10, 123, 47.

Baldere [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 298.

Baldereshusen, s. Bellersen.

Baldericheswilare, s. Baldensweiler. Baldern (württ. OA. Neresheim), Notae geneal.

Balder (wurth. OA. Neresheim), Motae genear.
Bavar., Scr. 24, 76, 35.
Baldersheim (bair. B. Ochsenfurt), Baldinsheim, Can. Samb. Ann., Scr. 19, 702, 6.
Baldersheim (elsäss. B. Habsheim), Balteresheim c. 679, Chron. Ebersb., Grandidier 22.—
Baltershein 810, Chron. Ebersb., Scr. 23, 438, 14.
— 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 7, 27.
Baldasheim a Balzheim

Baldesheim, s. Balzheim. Baldestede, s. Ballstedt.

Baldesvele, s. Ballstedt.
Baldesvile, s. Ballenschweil.
Baldewolt [unbek., an der Ems], c. 773, Chron.
Cliv., Seibertz, Quell. 2, 135.
Baldham (bair. B. Ebersberg), Paltheim c.
1250, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 78 f.
Baldingen (aarg. B. Zurzach), 1275, Lib. decim.
Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 227 f.
Baldingen (Ob.-u. Unt., bad. A. Donaueschingen),
Obsim 10, 27, 1083, Fund. S. Goorg, Zeitschragen

Oheim 19, 27. — 1083, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 200. — 1138, ibid. 223. — Balgingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.

Baldingen, s. Bahlingen.

Baldingsheim, s. Baldersheim.

Baldinstein (ehem. in Hohenzoll.-Sigmaringen), 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 108, 38.

Baldlingen, s. Palling. Baldmunteshusen, s. Ballingshausen.

Baldoberg, s. Bamberg.

Baldolfesdorf [unbek., in Thüringen], Trad. Fuld., Dr. 38, 272.

Baldolfesheim, s. Balzenheim.

Baldolfesstete [unbek., in Thüringen], Trad. Fuld., Dr. 38, 295.

Baldoltesberge, s. Baltersberg. Baldrateshofen [unbek., in der Nähe von Zellingen bei Würzburg], Trad. Fuld., Dr. 4, 98. Baldrateshusen, s. Bellershausen.

Baldratingen [unbek., in Friesland], Trad. Fuld.,

Baldreht, s. Ballrechten.

Baldrik [unbek.], s. XII, Rot. bonor. Corb., Arch.-

Westfal. 1, 4, 53.
Baldrikeswik [unbek., in Westfalen], 860, V. s.

Willeh., Scr. 2, 387, 1.
Baldsachsen, s. Waldsachsen.
Baldualdun [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 155.
Balduinstein (nassau. A. Dietz), gebaut 1353, Fasti Limpurg., Ross. 26.

Baldunwih, s. Bardewik. Baldwile, s. Ballwil.

Bale [unbek., bei Linnich, rheinl. K. Jülich], Bala, Balih c 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 508. Balchereslebe. s. Ballersleben.

Balencreslebe, s. Ballersleben.
Balendonk (hei Sonsheck, rheinl. K. Geblern),
1318, Kley. Hebereg. Ann.-Niederth. 31, 117.
Balga costpreass. K. Heilige beill, castr., gebaut
1234. Petr. de Dusb., Ser. Pruss. 1, 60 f. — dy
Balge, erbaut 1237, Ann. Pruss. brev., ibid. 694,
15. — erobert 1239, Petr. de Dusb., l. c. 62. — erbaut 1239, ibid. 19; Canon. Samb. Ann., ibid. 701, 9;
de fund mon. Oliv. Ser. Pruss. 1, 678. — 1369. de fund. mon. Oliv., Scr. Pruss. 1, 678. — 1369, Plastw., Scr. Warm. 1, 31 f. — zerstort 1454, Ålt. Hochm.-Chr., Forts., ibid. 3, 666.

Balga, s. Nauter.

Balga, s. Nauter.
Balgau teleses. K. Neuhreisach). Palgoveo.
Kirche geweiht 1110, Ann. Monast., Scr. 3, 154, 29.

— 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 5, 14.
Balge thermor. A. Nienharg). Balga curtis.
Adami Gesta Hamb., Scr. 7, 338, 6.
Balgenstaett, s. Balgstaedt.
Balgeri (unbek), Trad. Corb., Wig. Nr. 132.
Balgheim (bair. B. Harburg), 1411, Ann. Neresh.,

Balgheim (württ. OA. Spaichingen), Balgehain 1275. Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.

Balghusan, s. Balkhausen.

Balgingen, s. Bahlingen und Baldingen.

Balgstaedt (merseb. K. Querfurt), ? Balgenstaett, castr., zerstört 1396, Chron. Misn., Menken,

Balborn (ehem. bei Paderborn), Balahornen, Balohornen, Trad. Corb., Wig. Nr. 51. — Balhurne, Trad. Fuld., Dr. 6, 137. — Balhornon 1015. V. Meinwerel episc. Ser. 11, 119. 8 f. — Balhorn 1017, ibid. 139, 18 f.

Balihe, s. Bale. Balinghem (französ. A. St.-Omer), Balingehem, Bavelinghem c. 1100, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 560, 32. — 1192, Will. Chron. Andr., ibid.

Balken (rheinl. K. Geldern), 1318, Klev. Hebereg.,

Ann. Niederrh. 28, 30.

Balkhausen (rheinl. K. Solingen), ? Balghuson 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg

Ballana [unbek., Diöc. Verden], 890, Chron.

episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 214.

Ballenberg (bad. A. Krautheim), 1377, Zink,

St.-Chr. 5, Augsb. 2, 20, 30.

Ballenberge [unbek.], curtis 1072, Ebr. Chron. Watin., Martène, Thesaur. 3, 804.
Ballendorf (württ. OA. Ulm), 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 97 f.

Ballenhausen (hannov. A. Friedland), Ballinhuson 1100, Reinh. Reinhus., Leibn., Scr. 1, 704.

- Badenhusen 1162, Notae Ulrideshus., Zeitschr.-

Niedersachs. 1858, 164.

Ballenhusen, s. Ballhausen.

Ballenstedt (anhalt. A.-St.), Ballenstede 1069, Chron. Duc. de Brunsw., D.-Chr. 2, 579, 27 f. — Ballenstidde 1108, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 333. — Ballenstad 1112, Ann. Hildesh. Scr. 3, 113, 13. — 1115, Ann. Magdeb., Scr. 16, 182, 25 f. — 1123, Annal. Saxo, Scr. 6, 760, 37. — Chron.

Duc. Brunsw., Leibn., Scr. 2, 15.

Balleri [unbek.], Trad. Corb. Wig. Nr. 215.

Ballersleben (ehem. bei Dittfurt, magdeb. K.
Aschersleben), Ballersleve 783, Fund. eccl. Saxon. Leibn., Scr. 1, 260. — Balehereslebe, Ballers-lebe, Trad. Fuld., Dr. 41, 3 f. Ballerstedt (Gr.- u. Kl.-, magdeb. K. Osterburg),

Lutken-Ballerstede 1375, Brandenb. Landb.

197 f. Ballevan, s. Balve. Ballhausen (Gr.-u. Kl.-, thüring. K. Weissensee), Ballenhusen, Trad. Fuld., Dr. 38, 79 f. Ballhorn (ehem. bei Paderborn), Balohornen, Balahornen, Trad. Corb., Wig. Nr. 51.

Ballhorn (westfäl. K. Enniger), Baleharnon, Belehorne 1050, Freckenh. Hebereg., Friedland.

Ballingshausen (bair. B. Schweinfurt), Baldamareshusen, Trad. Fuld., Dr. c. 5, 13; Bald-munteshusen, ibid. 39, 36.

Ballmershofen (württ. OA. Neresheim), Balt-

mershofen 1459, Ann. Neresh., Scr. 10, 28, 39.

Ballova, s. Balve

Ballrechten (bad. A. Müllheim), Baldreht 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Ballstedt (gotha. A. Gotha, oder weim. A. Weimar), Baldenstat, Trad. Fuld., Dr. 38, 287 f. - Balstede 1248, Ann. Erphord., Scr. 16, 35, 37; Baldestede, ibid. 36, 4.

Ballweis (österr. B. Gföhl), Baldewims 1187,

Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 45.

Ballwil (luzern. A. Hochdorf), Baltoswilare

1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 246. — Baldwile 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 234 f; Rot. episc. Constant., Geschichtsfr. 19 175. — 1334, Beromünst. Urbar, ibid.

Balm (bad. A. Waldshut), 1421, Handlungen, Mone, Quell. 1, 351. — Palmen 1450, Richtig, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 237, 14.

Balm (bern. A. Oberhasle), Palme 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 96, 12.

Balm (Kt. Solothurn), Balme 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 185 f. — Palm 1295, Joh. Vitodur. (Arch.) 42 f. — Balb castr. 1311, ibid. 106.

Balm (zürch. B. Pfäffikon), Balbe 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 213, 2.
Balmegg [unbek., bei Bern], Balmegga castr., zerstört 1310, Ann. Bern., Scr. 17, 272, 31; 1311, Justinger 45.

Balneae, s. Baden.

Balneren [unbek.], castr., zerstört 1351, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 245.

Balohornen, s. Ballhorn. Balsamia, s. Belkesheim. Balsaz, s. Polsenz.

Balsinde [unbek., in der Schweiz], s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 105. Balster (pommer.K.Dramburg), Walstieb 1337,

Neumärk. Landb. 30.
Balsthal (soloth. B.-O.), Balstal 1368, Justinger

Baltchirchen, s. Waldkirchen.

Baltenschweil (zürch. A. Bülach), Baldenswil 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 171. — Baldeswile 1310., Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19,

Baltersberg (württ. OA. Ravensburg), Baldol-

tesberge 1083, Cod. trad. Weingart., Staelin 32. Baltershoven [unbek.], 1142, Gesta abb. Trudon.

cont. II, Scr. 10, 341, 27.
Baltersoen [unbek., in Brabant], castr. 1278,
Northof, Mark, Tross 120.

Balticum mare, s. Ostsee.

Baltilinpero funbek., im Emmerthal, Kt. Bern), 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 160. Baltmershofen, s. Ballmershofen.

Baltoswilare, s. Ballwil.

Baltradesheim, s. Beltershain.

Baltremodorf [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr. 7, 29.

Balve (westfäl. K. Arnsberg), Ballova, V. s. Lindgeri, Scr. 2, 423, 17. — Ballevan, Trad. Corb., Wig. Nr. 171. — 1011, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 114, 26. — Ballevo 1050, Freckenh, Hebereg., Friedl. 45.

Balzenheim (elsäss. K. Andolsheim), Baldolfes-

heim c. 850, Trad. Wizenb. Nr. 167.
Balzers (liechtenstein. A. Vaduz), Palazoles curtis, s. XI, Reddit. eccl. Curiens., Gesch.-Forscher 4, 180.

Balzhausen (bair. B. Krumbach), Paltzhausen

1078, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 301, 17.

Balzheim (Ob.- u. Unt.-, württ. OA. Laupheim), Baldesheim 1083, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 197. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 141 f.

Balzing (bair. B. Moosburg), Paltzingen 1184,

Balzing (bair. B. Moosburg), Paltzingen 1184, Arnpeck, Gesta Frising., Deutinger 517.

Bamberg (bair. B.-St.), Babenberch 769, Weltchr., D.-Chr. 2, 147, 43 ff. — Pabinborch urbs 890, Ekkeh. cas. S. Galli, Scr. 2, 83, 25. — 893, Sachsenchr., Abel, Samml. 77. — castr. 902, Regin. Chron., Scr. 1, 610, 3 f. — 952, Ann. Wirziburg., Scr. 2, 241, 50. — Bavanberge 961, Thietmar, Scr. 3, 747, 29 f. — 964, Ann. Hildesh. Weissemb. Scr. 3, 60, 47. — 966, Contin. Regin., Scr. 1, 628, 36. — Bavenberg, Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 55, 24. — 984, Chron. S. Michael. Luneb., Scr. 23, 394, 38. — Bisthum gegründet 1001, Ann. Spirens., Scr. 17, 80, 26; Cas. S. Galli contin. II, Scr. 2, 155, 13; erweitert, Ekkeh. Scr. 6, 192, 30. — Pabonis mons 1002, Cosmae Chron, Scr. 9, 58, 30 f. — 1003, Adelboldi V. Heinr. II, 6, 192, 30. — 1 abours mons, 1002, etc., 192, 30. — 1 abours mons, 1002, etc., 193, 194. — 1003, Adelboldi V. Heinr. II, Scr. 4, 690, 44. — 1004, Botho, Leibn., Scr. 3, 318. — 1005, Chron. Mur., Canis.-Basn., Sect. 3, 2, 255. — Chron. Duc. Brunck, Leibn., Scr. 2, 14; 318. — 1003, Chron. Ruth., Camb. Jash., Sect. 3, 2, 255. — Chron. Duc. Brunsvic., Leibn., Scr. 2, 14; Chron. Garst. Rauch, Scr. 1, 8; Adelberti V; Heinrici II, Scr. 4, 794, 5 f. — civit., Ann. Virdun., Scr. 4, 8, 19. — Pabenberch 1006, Ann. August., Scr. 3, 124, 41. — 1007, Thietmar, ibid. 814, 8; Arnpeck, Chron., Leibn., Scr. 2, 65; Ann. Einsiedl., Mabillon. Anal. vet. 4, 479. — 1012, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 80, 47. — Ann. Hildesh., ibid. 94, 2.—1019, Arnpeck, Chron. Bav., Pez, Thesaur. 3, 3, 164. — 1019, Ann. Ottenbur., Scr. 5, 5, 33 f. — 1020, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 790, 36. — 1021, Ekkeh., Scr. 6, 193, 60 f. — 1024, Ann. Wirziburg., Scr. 2, 242, 52. — Baenburg, neu gebaut 1022, Adem. hist., Scr. 4, 133, 23. — Babberg 1023, Gesta episc. Halberst., Scr. 23, 93, 19; Balberc, ibid. 23. — Pabenberc 1024, Wipon. V. Chuonradi imper., Scr. 11, 256, 16. — Papinberc 1035, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 791, 39. — Mons Pavonis 1041, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 796. 18. — Bamberg 1046, Mariani Chron., ibid. 556, 9 f. — 1047, Ann. August., Scr. 3, 126, 27. — Schlacht — Bamberg 1046, Mariani Chron., ibid. 556, 9 f. — 1047, Ann. August., Scr. 3, 126, 27. — Schlacht 1055, Ann. August., Scr. 3, 126, 52. — verbrantt 1081, Chron. Sampetr., Stübel 11. — 1103, Ebbon. V. Ottonis episc., Scr. 12, 829, 7 f. — 1112, Ann. S. Disibodi, Scr. 17, 22, 25. — Pavberg 1119, Andr. Ratisp., Chron., Eccard, Corp. 1, 2072. — Kaiserchr., Massmann 16207 f. — 1132, Ann. Magdeb., Scr. 16, 184, 13. — 1147, Monum. Eberac. 45, 5 f.; Bobenburg, ibid. 89, 19 f. — Bomeburg, Bomeneburg 1168, Ann. Stadens., Scr. 16, 346, 19; Bavenberg, ibid. 33. — Baldoberg. Baldeburg, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 95, 41 f. — verbrannt 1184, Chron. Sampetr., Stübel 95, 41 f. — verbrannt 1184, Chron. Sampetr., Stübel 41. — Thangmar, V. Bernwardi, Scr. 4, 776, 22. — 1208, Notae Sangall., Scr. 1, 71; Episc. Constant. catal., Scr. 2, 39, 3; Bamberga, Christiani Chron. Mogunt., Jaffé. Biblioth. 3,696.—1237, Chron. Eberac., Scr. 10, 37, 56. — Babbenberg 1298, Herm. Altah. Ann. contin. II, Scr. 17, 419, 45. — Bomberg 1340, Monum. Eberac. Eberac. 133, 10. — 1350, Strom., St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 62, 26 f. — Baubenberg 1393, ibid. 4, Augsb. 1, 96, 8 f. — 1430, Tucher, ibid. 2, Nürnb. 2, 19, 10 f; Closener, ibid. 8, Strassb. 1, 35, 31 f; Königshof, ibid. 417 f; ibid. 10, Nürnb. 10, 17, 12 f; Koelh., ibid. 13, Köln 2, 431 f; Chron. Trebon., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 58. — 1435, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 77. — Babanwerch 1450, St.-Chr. 15, Landshut 298, 4. Bamberk. s. Amberk.

Bamberk, s. Amberk. Bamestra, s. Beemster.

Bamlach (bad. A. Müllheim), Bammenanch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Bamlinestade [unbek.], Trad. Wizenb., Wig. Nr.

Bamlinestade, s. Bommelsen.

Bamme (brandenb. K. Westhavelland), 1375, Brandenb. Landb. 108 f.

Bams, s. Boms.

Banacker [unbek.], Trad. Wizenb., Possess. Nr.

Banchenrothe, s. Marienrode.

Bandelow (brandenb. K. Prenzlau), 1375, Bran-

denb. Landb. 144.

Bandinsee (b. Glasow, brandenb. K. Soldin),
Brandanstagnum 1337, Neumärk. Landb. 32.

Banenthorpe, s. Bahndorf.

Banez funbek., in Kennemarial, 993, Chron. Holland., Kluit 1, 41. Banholz (österr. B. Neufelden), Panholz c. 1180, Cod. Trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 382. — s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2,

Banim, s. Pammin.

Bankwitz (schles. K. Namslau), Baudkowicz 1209, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles.

<sup>2</sup>, 168. Bann [unbek.], c. 1126, Conr. Chron. Bürgl.,

Heer 38o.

Bannental [unbek.], 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 295, 29.
Bannental, s. Baumthal.

Bannerstetin [unbek.], 1137, Bertholdi Zwifalt.

Chron., Scr. 10, 121, 29.

Bannholz (bad. B. Waldshut), Banholtz, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 316. - Banoltz 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 51, 11.
Bannried (württ. OA. Ravensburg), Parinrieth

1094, Cod. trad. Weingart., Staelin 33

Banser [unbek.], 1290, Langh. Kopialb., Bericht-

Bamb. 22, 97.

Bansleben (braunschw. K. Wolfenbüttel), Bansleve 1378, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 29, 17 f. — Bansseve castr., gewonnen 1380, Chron. S. Aegid, Leibn., Scr. 3, 594. — Bansleven, Botho, ibid. 387. — verbrannt 1474, Sachsenchron., Abel, Samml. 195.

Bant (Insel, nördlich vom Dollart), 776, V. Liudg., Scr. 2, 410, 21. — 788, Adami Gesta Hamb., Schol., Scr. 7, 289, 30. — 1169, Fund. Rasted., Fries.

Arch. 2, 267.

Banz (bair. B. Lichtenfels), Banze 1058, Trad. Fuld., Dr. c. 60a f. — Bantz, Kl., gegründet 1060, Orig. Banz., Ludewig, Scr. 2, 47 ff.—1121, Ebbon. V. Ottonis episc., Ser. 12, 837, 11. — geweiht 1123, ibid. 58. — 1177, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb.

Banzenheim (elsäss. K. Habsheim), castr. 1272, Matth. Neoburg. 10. — 1310, Habsb. Urbar, Lit.

Ver. 19, 6, 8.

Banzenreute (ehem. bei Mimmenhausen, bad. A.

Uberlinger), Wanzinrinti 1206, Acta Salem. Zoitschr-Oberth 31, 82.
Banzgau eine Eines, bei Bundweg, Banzgowe.

Trad. Fuld., Dr. 60a.

Baptismus, s. Double ra.

Bar (b. 7 . fem.; s. 4-8t), Barrum castr., gebaut 959, Chron. S. Michael, Virdum., Ser. 4, 81. 1255, Ann. Laubiers, ibid. 27, 14.

Baradinum, s. Warden... Barahdorf, s. Bardert. Barbedingen, . Berbingen. Barberg. s. Warburg

Barberg, s. Warberg.
Barbirg of h. K. Keller, Barbie 1264, Becker.
Zerbst. Chron. — Barbei 1367, Schoppetchr.,
St.-Chr. 7, Ma.deb. 1, 353, 10 f. — 1484, Ann.
Francisc., Ser. Lusat. 1, 313.
Barbing that r. B. Repesbargt. Parbing 1367.
Iter Almanni, Ser. 17, 420, 38. — Perbing 1486.
Liliener., Volksl. 2, Nr. 163, 836.
Barchfeld (meining. A. Kranichfeld), Barcfelden, Trad. Fuld., Dr. 38, 241.
Barchorn (alderb. K. Resselet. Berghorna 1050, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 247. — 1059.
Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 90.

Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 90.

Barchusen, s. Berghausen.

Barcicza (Arm der Ellingschen Weichsel). 1175. De fund. monast. Oliv., Scr. Pruss. 1, 672 f; Chron. Oliv., ibid. 5, 595.

Bardanwich, s. Bardewik.

Bardberghe [unbek.], c. 1260, Trad. Werdin.

Nr. 149, Zeitschr.-Berg 7, 42.

Bardeleve [unbek.], 1290, Possess. Swerin.,
Vaterl. Archiv 1838, 104; Bardelove, ibid.

Bardenbach (rheinl. K. Merzig), 1114, Ann.

Rodens., Ser. 15, 178, 11.

Bardenburg, s. Barten.

Bardenfleth (oldenb. A. Elsfleth). Bardenflete

Wig. Nr. 35

Bardenitz (brandenb. K. Jüterbogk), 1268, Chron.

Zinn., Riedel, Cod. dipl. 4, 1, 296. Bardenkerke, s. Partenkirchen. Bardenscelke, s. Barnscheidt. Barderen, s. Wenden. Bardesholm, s. Bordesholm.

Bardesler (ehem. westfäl. K. Wedersloh), Bardeschare 1325, Freckenh. Hebereg., Friedlich 81, 145. - Bardeslo, Wardeslo 1390, ibid.

Bardestat, s. Berrstadt. Bardi, s. Langobarden. Bardinc, s. Bardengau. Bardingthorpe, s. Berentrup.

Bardo, s. Wartha.

Bardonhusen [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr.

Bardorf (Gr.- u. Kl.-, bair. B. Königshofen), Barhtorf, Barkhdorf, Trad. Fuld., Dr. 4, 114 f. Bardowik (hannov. K. Lüneburg), 236 v. Chr., Fund. eccl. Saxon., Korner. - Bardenvik, Chron. Bardev, Leibn., Scr. 3, 216 pass. — 779, Rolevink 94. Kirche gegründet 782, Fund. eccles. Saxon., Leibn., Scr. 1, 260. — 785, Chron. Moissiac., Scr. 1, 297, 25 f; Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 30, 1; Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 1, 135. — gebaut 786, Sachsenchr., Abel, Samml. 64. — Bardenwih 795, Einh. Ann., Scr. 1, 181 f; Bardunwih, Baldunwih, Ann. Lauresh., Scr. 1, 36; Bardenwick, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 39, 52.—798, Ann. Lauresh., Scr. 1. 37; Partunwich, Ann. Guelferbyt., ibid. 45.— Henr. de Hervord 44.—Bardaenowic 805, Leges 1, 133, 13.—988, Nordelv. Chron. 30 f.—Bardorum vicus, Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 322, 31.—Bardanwich 1073, Bruno de bello Saxon., Scr. 5, 335, 42.—1131, Presbyt. Bremens., Lappenb. 28.—1134, Helmoldi Chron. Slavor., Scr. 21, 52, 37.—1138, Chron. Slav., Laspeyr. 51.—Berdewic 1151, Detmar, Graut. 1, 41.—gewonnen 1156, Henr. de Hervord. 160.—Bartwig 1181, Ann. Pegav., contin., Scr. 16, 205, 3.— gewonnen 1188, Detmar, Graut. Scr. 16, 205, 3. — gewonnen 1188, Detmar, Graut. 1, 66. — civit., Chron. Slav., Laspeyr. 99. — Bardewich zerstört 1189, Ann. Hamburg., Holstein. Quell. 417; Weltchr., D.-Chr. 2, 234, 1; Holstein., Reimchr., ibid. 617, 142: Detmar, Graut. 1, 68; Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 174; Sachsenchr., Abel, Samml. 146; 1190, Chron. Riddagshus., Leibn., Scr. 2, 78; Chron. episc. Verdens., ibid. 217.— Barduvich 1223, Annal. Saxon., Scr. 10, 431, 15; Ann. Stadens., Scr. 16, 358, 6.— 1299, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1. 145. 30.

Bardunensis, s. Verdun.

Barduwich funbek., in Teisterbant], 1108, Rod. gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 285, 43.
Barechove funbek., in Westfalen], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 97; 128.

Barem, s. Bahrum.

Barenberg (Berg im braunschw. K. Gandersheim), Barenbarg 1318, Botho, Leibn., Scr. 3, 376. Barenborg, s. Bahrenburg.

Barenwolt, s. Behrenwalde.

Barfoerde (hannov. K. Lüneburg), Berenvorde 1160, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 80, 16.

Barga, s. Barr.

Bargen (schweiz. Kt. Schaffhausen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 18 f.

Bargen, s. Bergen.

Barghusun, s. Barkhausen.

Bargnowicz, s. Barnewitz. Baringen, s. Behringen und Behrungen. Baris, s. Pairis.

Barkau (Gross-, holstein. K. Plön), Brocov

Barkau (1898, Kiel. Stadtb., Nr. 241 f.
Barkau (Kirch-, holstein. K. Plön), Wolverstorpe 1289, Kiel. Stadtb., Nr. 863.
Barke. s. Berka.

Barkhausen (westfäl. K. Büren), Barghusun 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 127, 30 f. — Berghusen 1036, ibid. 159, 25. — 1068, V. Bennomis episc., Scr. 12, 68, 25. — Berchusen 1075, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 173. — Barechusen, Freckenh. Hebereg., Friedl. 99. — Barchusen 1215, Lerbeck. Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 183. — 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 122. — ? 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 393.

Barkhdorf, s. Bardorf. Barkhuseu, s. Berghausen.

Barla [unbest.], 815, Chron. Lauresh., Scr. 21,

408, 30.

Barle [unbest.], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 65. — 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederh. 6, 127.

Barle, s. Baerle.

Barlkum (niederl. Prov. Friesland), 1496, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 192, 188. Barmbeek (bei Hamburg), Bernebeke 1290,

Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 102.
Barmdorf [unbek., in Ungarn], castr., erobert 1289, Contin. Vindob., Scr. 9, 715, 36.

Basel

Barme (hannov. A. Verden). Berme 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 100.

Barme (chem. rheinl. K. Jülich), 1220, Caesarius.

Registr., Leibn., Collect. 508.

Barmen (rheinl. K. Elberfeld), Barmon c. 1100, Zeitschr.-Berg 2, 307. — Bermensis civit. 1247, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 394, 41. Barmerinchusen (chem. bei Berminghausen, west-

fäl. K. Hagen), 1416, Breder. Güterverz., Seibertz,

Quell. 1, 152.

Barmlesheim [unbek.], 1070, Chron. Wormat. Kirsg., Ludewig. Relig. 2, 76. Barmstede, s. Bramstedt. Barnebeck (magdeb. K. Salzwedel), Bernebeck

1375, Brandenb. Landb. 190.

Barnewitz (brandenb. K. Westhavelland), Borne-

witz 1375, Brandenb. Landb. 112

Barnewitz (westpreuss. K. Karthaus), Bargnowicz 1254, De fund. monast. Oliv., Scr. Pruss. 1, 686. - Barnowitz 1310, ibid. 712; Chron. Oliv., ibid. 5, 607

Barnhusen, s. Bernhausen.

Barnim (Gr.-, brandenb. K. Oberbarnim), Groten Barnim 1375, Brandenb. Landb. 28. — 1402, Wusterw, Riedel, Cod. dipl. 4, 1, 28.

Barnoven, s. Bernau.

Barnscheidt (Ob.- u. Unt.-, rheinl. K. Duisburg), Barthenscethe —sceide c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98 f; Zeitschr.-Berg 6, 62 f.

Barnstedt (hannov. A. W.-Thedinghausen), Barnstede 1190, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr.

Barnstorf (braunschw. K. Wolfenbüttel), Bernstorpe 1380, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 46, 15 f.

Baroncourt (bei Verdun), Baronis curtis 1038,

Gesta episc. Virdun., Scr. 4, 49, 46. Barr (elsäss. K. Schlettstadt), ? Bargensis 662, Barr (etsass. R. Schettstaat), ? Bargensis 662, Diplom. I, 186, 49. — Barga, Chron. Ebersh., Grandid. 13. — Beraha 798, Trad. Fuld., Dr. 3, 2. — Chron. Ebersh., Scr. 23, 433, 34. — Barro 810, ibid. 438, 7. — Barra 820, Trad. Wizenb. Nr. 69. — 837, Nith. hist., Scr. 2, 654, 3. — Borre 1130, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 72, 3. — 1258, Rich. Chron. Senon., Achery Spicil. 2, 646. — 1263, Catal. episc. Argent.. Scr. 17, 118, 10. — Bara Catal. episc. Argent., Scr. 17, 118, 10. — Bara 1295, Ann. Colmar., ibid. 221, 22. — Barre 1375, Königshof., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 816, 15.

Barrum, s. Bar.

Barsbeck (holstein. K. Plön), Berbeke 1289, Kiel. Stadtb., Nr. 267. Barsdin, s. Parstein.

Barsdorf, s. Basdorf.

Barsinghausen (hannov. K. Wennigsen), 1140, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 175. - Kl. gegründet 1203, Lerbeck, Chron. Schow.,

Meibom, Scr. 1, 508.

Barsith [unbek., im Ratzeburgischen], castr., erobert 1193, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 191, 29.

Barsten, s. Baars.

Bartelsdorf (bei Gera), Bartoldsdorf 1262, Kronschw. Chron., Mittheil.-Vogtl. 40, 5.

Bartelshagen (pommer, K. Franzburg), Bertoldeshagen, Strals. Stadtb., 1, Nr. 154; Verfest.

Barten (ostpreuss. K. Rastenburg), Bardenburg, Schlacht 1311, Canon. Samb. Ann., Scr. 19, 705, 42. — Bartinburg, gebaut 1325, ibid. 701, 23. — Barthen, Barden, Bertingen, Deutcze-berting 1339, Plastw. Scr. Warmiens, 1. 31 f. — Bartenborg castr. ummauert 1377, Wig. v Marb., Scr. Pruss. 2, 584.

Bartenberg (österr. B. Schärding), Partenberge

1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1,

Bartenheim (elsäss. K. Mülhausen), 1040, Lib.

heremi, Geschichtsfr. 1, 130.

Barrensleben (Gr.- u. Kl.-, magdeb. K. Neu-haldensleben), Bertenslove (Kl.-) 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür. Sächs. Mittheil. 1, 4, 25. — Bertensleve, parv. 1250, Lib, bonor. Walb., ibid. 2, 46. — 1273, Chron. Ammencl., ibid. 13, 267. — Bartensleve (Gr.-) 1403, Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 314, 17. — 1464, Botho, Leibn., Scr. 3, 411; Chron. Luneb., ibid. 3, 202.

Bartenstein (ostpreuss. K. Friedland), Barthenstein, castr., gebaut 1241, Petr. de Dusb., Scr.

Pruss. 1, 65; de fund. monast. Oliv., ibid. 680. belagert 1261, Petr. de Dusb., l. c. 102; 1263, ibid. 111. — zerstört und wieder erbaut 1279,

ibid. 131.

Barth (pommer. K. Franzburg), Bart, Bard. Strals. Stadtb. 4, Nr. 2 f; Verfest. 10 f. — 1453, Detmar, Graut 2, 159 f.

Bartha (ehem. Landschaft in Preussen), maj. u.

min. 1231, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 52. Barthe (hannov. A. Stickhausen), Bertha 1454, Notae Lang., Zeitschr.-Niedersachs. 1862, 268.

Bartilsdorf, s. Vogelsang.

Bartoldirode, s. Marienrode. Bartsch (Nbfl. der Oder), Baritz 1472, Ann. Glogov., Scr. Siles Nr. 27 f.

Bartwig, s. Bardowik. Bartz, s. Saatz.

Barum [unbek., in Meissen], civit. 1294, Chron. Misn., Mencken, Scr. 2, 328.
Barvelde, s. Bahrenfeld.

Basadingen (thurg. A. Diessenhofen), Basmindingen, Basindingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 167 f.

Basdorf (brandenb. K. Niederbarnim), Barsdorf

1375, Brandenb. Landb. 25 f. Basdorf (brandenb. K. Templin), Arnsdorp 1375, Brandenb. Landb. 165.
Basedow (brandenb. K. Prenzlau), Bazedow,

Baselow 1375, Brandenb. Landb. 151. Baselow 1379, Brandenb. Landb. 151.

Basel (schweiz. Kt. Basel), Basela 765, Leges 1, 30, 7. — Bisthum gegründet 803, Botho, Leibn., Scr. 3, 293. — Basila 833, Scr. 2, 598, 36. — Basala, Basilea 859, Ruod. Fuld. ann., Scr. 1, 373 f. — Basula 870, Hincm. ann., Scr. 1, 488, 9; Leges 1, 517, 5. — 912, Ann. Alam., Scr. 1, 54. — civit., erobert 917, Ann. Wirziburg, Scr. 2, 241, 32; Chron. Med. Monast., Scr. 4, 89, 5; Yson. de mirac. s. Otmari, Scr. 2, 54, 9 f; Kaiserchron. Massmann 15743. — 1006, Ann. Einsidl., Scr. 3, 144, 35. — 1016, Thietmar, ibid. 845, 30 f. — 1018, ibid. 867, 6. — 1061, Bertholdi ann., Scr. 5, 271, 35. — Notae geneal. Bavar. Scr. 24, 77, 11. — 1185, Ann. Alem., Scr. 1, 56. — Basillige, Weltchr., D.-Chr. 2, 285, 33. — Basele 1210, Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 135, 2 f. — 1268, Closener, ibid. 8, Strassb. 1, 40, 9 f; Königshof., ibid. 416, 1 f. — Basilia 1271, Matth. Neoburg. 8 f. — belagert 1273, Ann. Basil., Scr. 17, 195, 31; Chron. Colon., ibid. 242, 52; Matth. Neob. 11; Pasel, Weltchr., D.-Chr. 2, 328, 11. — 1275, Lib. decim. Konstant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 6 f. — 1298, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 32, 3 f. — zerstört 1356, Ann. Marbac., Scr. 17, 179, 34; Ann. Stutgard., Württemb. Jahrb. 1849, 2, 8; Contin. Claustro-Neob. V, Scr. 9, 736, 8; Henr. Diessenh., Böhmer, Font. 4, 105; Konstanz. Chron., Mone. Onell. 1, 315; Andr. Ratisp. Chron. Basel (schweiz. Kt. Basel), Basela 765, Leges 8; Henr. Diessenh., Böhmer, Font. 4, 105; Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 315; Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2113; Northof, Mark, Tross 216; Ebend. Chron., Pez, Scr. 2, 795; Fasti Limpurg., Ross. 32; Zürch. Jahrb. 88; Justinger 122. — 1308,

Justinger 39 f. — 1414, Memor., St.-Chr. 12, Köln 1, 355, 26, — 1439, Frund 35 f. — belagert 1443, Fikh, Chron., Quell. z—bair, Gosch. 2, 166; Weltehr., D.-Chr. 2, 372, 2: Liliencr., Volksl. 1, Nr. -0. 5.

Baselgau com Bisch, Basalchowa \$70, Hinc-

mar, Scr. 1, 489, 1; Leges 1, 517, 17.

Baselow, s. Basedow Basilan, s. Passlan. Basillige, s. Basel.

Basindingen, s. Basadingen. Basinesheim, s. Bensheim.

Basinkon [unbak., in der Schweiz], s. XII, Einsiedl.

Urbar, Geschichtsfr. 14, 120 Basmindingen, s. Basadingen.

Basonis villare, s. Bosonville Basse thannar. A. Achim). 1156, Lerbeck, Chron.

episc. Mindens, Leibn., Scr. 2, 178. Basselscheid (rheinl. K. St.-Goar), Bassolsceyt

1300, Lib. bonor. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1.
Bassen [unbek.], 1407, Zink Chron., St.-Chr. 5,

Augsb. 2, 109, 8.

Bassersdorf (zürch. A. Bülach), ? Basselstorf 1015, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 120. - 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 145 f. - Passelsdorf 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 109, 22.

Bassheim [unbek.], Cod. Hirsaug. 63.

Bassininga, s. Baestlingen.

Bassow, s. Passau.

Bassum (hannov. A. Achim), Bersensis eccl., gegründet 858, Ann. Bremens., Scr. 17, 855, 4. Bersene 1088, V. Bennon. episc., Scr. 12, 80, 29.

Bassum (hannov. A. Freudenberg), Birxinon, Birzinon, Brixinon, Adami Gesta Hamb., Scr. 7, 296, 39. — Bersone, Strals. Stadtb., Verfest. Ar. 335.

Bastenache [unbek.], 1220, Caesarius, Registr.,

Leibn., Collect. 459.

Basthus [unbek., bei Büderich], Basthusen 1335, Būd. Güterverz., Seibertz, Quell. 3, 408. — 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2,

Bastwilre [unbek.], 1147, Ann. Rodens., Scr. 16,

719. 22 f.

Basula, s. Basel. Bata, s. Bode

Batanantesheim [unbek., im Elsass], 806, Trad.

Wizenb. Nr. 28.

Batanesheim [unbek.], 792, Trad. Wizenb. Nr. 80.

Batavia, s. Passau.

Batawa, s. Betuwe.
Batenburg (nigderl. Prov. Gelderland), 1157,
Chron. Holland., Kluit 1, 107.—1159, Ann. Egmund., Scr. 16, 462, 4. — Batenborch 1168, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 166. — 1347, Gesta abbat. Trud. contin. III, Scr. 10, 427, 15. — 1499, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 194, 6.

Batenengre funbek., in Sachsen, Trad. Fuld., Dr.

Batensten [unbek.], 1199, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 309.

Batfelthun, s. Bodfeld.

Bathedi (ehem. bei Höxter, westfäl. K.-St.), Trad. Corb., Wig. Nr. 356.

Batheresdorf, s. Bottendorf.

Batho, s. Assent.

Batilingin, s. Bettlingen.

Batsinagmi [unbek., im Elsass], Trad. Wizenb.

Battanhusen, s. Badenhausen.

Battani, s. Betuwe.

Battavia, s. Passau. Battenbach (der obere Lauf der Hörsel bei Eisenach), 1039, hist landgr. Thuring., Pistor.-Str.,

Scr. 1, 1304.

Battenberg (hess. A.-St.), Batdenberg 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 119. - 1250, Possess. Hain. 10, Zeitschr.-Hessen 3. — gewonnen 1461, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3,

Battenfeld thess. K. Battenherg). Baddanfeldun

778, Poeta Saxo, Scr. 1, 235, 62. Battenhausen (hess. A. Rosenthal), 1250, Possess.

Hain. 15, Zeitschr.-Hessen 3.

Battenheim (elsäss. K. Habsheim), Patenhaime 739, Trad. Fuld., Dr. 14 f. — Batenheim, Cod. Hirsaug. 62 f. - Bathinheim 1090, Ann. Spirens., Scr. 17, 82, 41. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19. 8, 11.

Batua, s. Betuwe.

Batuellon, s. Bodfeld.

Batzenhofen (bair. G. Göggingen), 1462, St.-Chr.

Augsb. 1, 256, 30.
Batzenweiler (württ. O.A. Tettnang), Bazenwilar 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29. 28. Batzlav [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 170.

Batzlow (brandenb. K. Oberbarnim), Bozlow

1375, Brandenb. Landb. 74.

Baubenberg, s. Bamberg. Baucveri, s. Baiern.

Baudis (Gr.- u. Kl.-, schles. K. Liegnitz), Budissowo 1204, Chron. abbat. b. Mariae Vratisl., Scr. Siles 2, 167 f. — Bawdischaw maj. 1266, ibid. 175

Baudkowicz. . Bankwitz.

Baudorf (österr. B. Mautern), Baumannis-dorf 1091, Trad. Gottwie., Font. Austr. 2, 8,

Baudoviller [unbek.], 1258, Rich. Chron. Senon.,

Achery, Spicil. 2, 650.

Bauen (Kt. Uri), Bawen 1114, Orig. Murens.,

Herrgott, Geneal. 1, 330.

Bauenshorne [unbek.], 1312, Gesta abbat. Trudon.,

contin. III, Scr. 10, 414, 9.

Bauerbach (meining. K. Meiningen), Biurbah,

Trad. Fuld., Dr. 3, 216.

Bauersdorf (ehem. brandenb. K. Westhavelland), Bowersdorp, wust 1375, Brandenb. Landb. 103. Bauersdorf (ponumer. K. Grimmen). Bowerstorp, Strals. Stadtb. 6, Nr. 21.

Bauerwitz (schles. K. Leobschütz), Baboraw 1483, Chron. Ratib., Zeitschr.-Schlesien 4, 123. Baufnang (bad. A. Ueberlingen), Buvenanc 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 33. — Buvinanc 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 58; Chron. Salem., Mone, Quell. 1, 179.

Bauganum, s. Botzen.

Bauguvarii, s. Baiern.
Bauhof (bair. B. Ebersberg), Poubenhoven c.
1047, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 88. — Pubenhoven c. 1115, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 256 f.

Baumburg (bair. B. Trostberg), Kirche geweiht

1058, Notae Baumburg., Scr. 17, 437, 9 ff. — 1230, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 438.

Baumburg (ehem. bei Hunderfingen, württ. OA. Riedlingen), Buwenburg c. 1197, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 76.
Baumgarten (hair. B. Mooshurg). Poumgarten

c. 1075, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 124 f.

Baumgarten (mehrere Ortschaften des Namens in Baiern), Paumgarta 1184, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 516.

Baumgarten (brandenb. K. Prenzlau), Bome-

garde 1375, Brandenb. Landb. 141.

Baumgarten (elsäss. K. Barr), Boumgarten 1310, Habbb. Urbar, Lit. Ver. 19, 18, 21. — Po-

Baumgarten (österr. G. Kirchberg am Wagram), Poume 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 271. — s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2,

100.

Baumgarten (österr. B. Zistersdorf), Poumgarten 1284, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 287 f.

Baumgarten (pommer. K. Dramburg), Bobgarden, Bogarden, 1337, Neumärk. Landb.

25 f.

Baumgarten (viele Ortschaften des Namens in Oesterreich), Poumgartin c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 28 f. — c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 560 f. — 1153, Ann. Reichersp., Scr. 17, 465, 7. — Heiterpongart, Heiterenpomgarten c. 1157, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 336. — 1162, Trad. Patav., ibid. 482. — Bongart c. 1170, Cod. trad. Garstens., ibid. 178 f. — Pongaran 1187, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 36. — 1190, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 691 f. — 1199, Arnpeck, Chron. Austr., Pez, Scr. 1, 1204. — 1208, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 65 f.

Baumgarten (ungar. Com. Oedenburg), Paungarten, erobert 1289, Contin. Vindob., Scr. 9, 715, 32; Paumgarten, Hist. Austr., Freher-Str., Scr.

1, 479.

Baumgarten (württ. OA. Ravensburg), Boungartin 1083, Cod. trad. Weingart., Staelin 32. -1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 30. — Bongarten 1227, ibid. 82. — Bomgarten 1356, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 18, 5.

Baumgarten (mehrere Ortschaften in Norddeutschland, Pommern etc.), Bomgarden, Strals. Stadtb.

6, Nr. 95 f.

Baumgartenberg (österr. B. Grein), 1150, Trad.

Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 479 f.
Baumgartenberg (österr. B. Persenbeug), Poumgartenperge 1141, Contin. Claustro-Neob., Scr. 9, - 1142, Ann. Zwetl., ibid. 679, 13. - 1187, 611, 2. -Trad. Claustron., Font. Austr. 2, 4, 76. — Fund.

Zwetl., ibid. 2, 3, 42 f.

Baumkirchen (bair. B. München), Bauminchirchn 1041, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 496. — 1049, Gesta episc. Frising., Scr. 24,

Baumlinesperg [unbek.], 1166, Cod. trad. Rei-

chersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 364.

Bauna (Kirch-, hess. K. Kassel), Bune, s. XIII,
Chron. Lippoldesh., addit., Scr. 20, 558, 17.

Bun 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 392.

Baunach (bair. B. Ebern), Bunahu, Bunaho 804, Trad. Fuld., Dr. c. 28 f. —? Bauneck 1297,

Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 116.

Bauske (in Kurland), Bussike Gedeghinnen 1348, Wartb. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 73;

Baustetten (württ. OA. Laupheim), Busteten, Trad. Wizenb., Possess. 258. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 145 f.

Bautenbach (bair. G. Neustadt a. Aich), Bau-

denbach, Pauttenpach 1450, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 523, 16 f.

Bautersem (belg. Prov. Südbrabant), Bautershoven 1304, Gesta abbat. Trudon. contin. III, Scr. 10, 411, 4 f.

Bautze (Bach bei Herzogswalde), Budsov, Budesov 1244, Lib. fund. Heinr. 47; 54; 58; villa ibid.

ibid.

Bautzen (sächs. K.-St.), Budusin civit. 1002, Thietmar, Scr. 3, 793, I f. — Budizin 1009, ibid. 822, 22 f. — Businc 1015, ibid. 842, 21. — Buditzsen 1018, Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. I, 89, 23. — Budasin, belagert 1029, Annal. Saxo, Scr. 6, 678, 2; Budissin, Butdessin, Butsin, Ann. Magdeb., Scr. 16, 169, 46. — 1078, Ann. Pegav., Scr. 16, 241, I3 f. — 1112, ibid. 251, 21. — castr. 1157, Vinc. Prag. ann., Scr. 17, 666, 30. — 1173, Chron. Polono-Siles, Scr. 19, 562, 32. — Budyssin 1344, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 9. — 1345, V. Karoli IV, Böhmer, Font. 1, 269. — 1355, Joh. Gubons., Scr. Lusat. 1, 10 f. — 1421, Hussitenkr., Scr. Siles 6, 3 f. — 1458, Eschenloer, ibid. 7, 35 f. — 1488, Görlitz. Rathsam., Scr. Lusat. 2, 3 pass.; Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 53 f. 2, 3 pass.; Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 53 f.

Bauzanum, s. Bozen.

Bavenberg, s. Bamberg. Bavendorf (württ. OA. Ravensburg), Bafindorf 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 36. - Bafendorf 1180, Acta Aug., Zeitschr. Oberrh. 29, 22. Bavitisdorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 193.

Bavocarii, s. Baiern. St. Bavon (bei Gent), S. Bavonis, Kl., Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 455 pass. — verbrannt 847, Balduin. Ninov., ibid. 2, 665.

Bawenwag, s. Babenwag.

Bazedow, s. Basedow. Bazericheswane [unbek.], c. 1150, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 567. Bazoarium, s. Borsod. Bazowa, s. Passau. Bazunvilla, s. Bosonville.

Bazvei [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 174.

Bealastruga (alter Arm des Striessbaches bei Schellmühl), 1254, De fund. monast., Oliv., Scr. Pruss. 1, 693. — Belastruga 1278, Chron. Oliv.,

ibid. 5, 604.
St. Beatenberg (bern. A. Interlaken), S. Beati 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Beatuskirchen funbek., in Pannonien, Beatuseschirchen, Beatuschirchen 850, Convers. Bagoar. 35.

Beaulieu (französ. A. Boulogne), Bellus locus, Kirche gegründet, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24,

560, 39 f.

Beaulieu (bei Clermont en Argonne), Waslogium Kl. gebaut c. 646, Gesta episc. Virdun., Scr. 4, 43,

33. — Gaufr. V. Ludovici, A. SS. Aug. 5, 541 f. — V. s. Rodingi, ibid. Sept. 5, 513 f.

Beaulieu (im Hennegau?), Wasloci, V. Popponis, Scr. 11, 294, 3. — Wasloi, Beloacus, ibid. 296, 12 f. — 870, Leges 1, 517; 33; Hincmar, Scr. 1, 480

Bebelnheim, s. Beblenheim.

Bebelsheim (pfälz. K. Blieskastel), Bibelnheim

1254. Ann. Wormat., Scr. 17, 56, 44.
Bebenberg [unbek.], 1210, Lib. heremi, Geschichtsfreund 1, 146.

Bebenburg [unbek.], Cod. Hirsaug. 66.
Bebenburg (bair. B. Winklarn), ? Bebinburc
1337, Chron. Sampetr., Stübel 174. — 1352, Notae sepulch. Babenb., Scr. 17, 642, 5.
Bebendorf, s. Berndorf.

Bebenhausen (württ. OA. Tübingen), 1183, Ann. Bebenh., Hess, Monum. 255 f; Württemb. Jahrb. 1855, 2, 174 f. — Bebinhusen 1219, Fund. Marcht.,

Bedeleid

Freib. Diöc.-Arch. 4, 174; Ser. 24, 674, 10. — 1275, Lib. decim. Constant., ibid. 1, 29 f. — Bebenhusa 1280, Ann. Sindelf., Ser. 17, 302, 26 f.

Bebenhusen, s. Bevensen.

Bebenhusen, s. Bevensen.

Rottenb., Duell., Miscell. 2, 224.

Bebichon, s. Bacbikon.

Robinwiler. Backwailer.

Bebinwiler, s. Behweiler.

Beblenheim (elsäss. K. Rappoltsweiler), Bebilnheim 1286, Ann. Colmar., Ser. 17, 213, 10. — Bebelnheim 1328, Matth. Neoburg., append.

Bebra thess. A. Rotenburgt. Byvera 1225, Chron.

Mont. Seren., Scr. 23, 222, 6.

Beecheberg, s. Bickenberg

Beceillenheim [nulick., bei Bingen], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 401.

Beegingen, s. Boeckingen. Beeh trheinl. K. Mühlleim). Unteren-Bech 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 136. — Beinhasebech 1312, ibid. 140. Bechburg (soloth. B. Ballstall, Ruine), castr.

1414, Justinger 208.

Beche [unbek.], 1350, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 23, 243. Beche, s. Beken.

Bechelenzi (Slavenstamm), 811, Chron. Moiss., Scr. 2, 259, 2.

Bechem (chainl. K. Wipperfürth), Becheym 1215. Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 135.

Becheneshem, s. Bockenheim. Bechenstat, s. Bechstedt.

Bechenweiz [unbek.], 1136, Rod. abb. Trudon.

epist., Scr. 10, 327, 4.

Bechi [unbek.], 814, Chron. Lauresh., Scr. 21,

Bechin (böhm. K. Tabor), Cosmae Chron., Scr. 9, 34, 37 f. — 1341, Königss. Gesch. Quell. 554. — Bechina 1419, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1,35 f. — Bechinia civit. belagert 1428, Bartoss Chron. Dobn., Monum. 1, 158.

Bechina (ehem. b. Gronau, hannov. A.-St.), Trad.

Corb., Wig. Nr. 399.

Bechingen, s. Boekingen. Bechlern, s. Poechlarn. Bechlin, s. Bachtalen.

Bechstedt (schwarzb.-rudolst. A. Königsee), Bechenstat, Bechestat. Bechestete 874, Trad. Fuld., Dr. 38, 130. — Bechstede 1191, Ann. Reinhardsbr., Weg. 55; hist landgr. Thuring. Eccard.

h. geneal. 395.

Bechthal (bair. B. Greding), Pechthal 1449,

Beehthal (bair. B. Greding), Pechthal 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 9, Nürnb. 2, 433, 22.

Bechtheim (rheinhess. K. Osthofen), Bechtrum 1460, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 439.

Bechtoldsheim (rheinhess. K. Oppenheim),? Beggelinheim castell, zerstört 1044, Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 125, 16.—1125, Chron. Lauresh., Scr. 21, 435, 9.— Bertholvesheim 1094, Chron. Lauresh., Freher-Str. 1, 142.— Bertholdesheim, 1103, ibid. Scr. 21, 425, 20.— Berchtolvesheim 1249, Ann. Wormat., Scr. 17, 51, 55.

Beehtoldskirch (bad. A. Freiburg), Birtelkirch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 207 f.— Birtelkilch 1324, Lib. quart., ibid. 4, 35.

4, 35. Bechtrum, s. Bechtheim.

Bechue [unbek., in der Schweiz], s. XII, Einsiedl.

Urbar, Geschichtsfr. 19, 106. Becilinisruti, s. Wetzisreute.

Becke (rheinl. K. Gummersbach), ? Becghe 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 461. Becke (viele Ortschaften des Namens in West-

falen), Bech, Trad. Corb., Wig. Nr. 38. — Overbeke 1343, Freckenh. Hebereg., Friedland.

Beckedorf (drei Ortschaften in Hannover), Bekethorp c. 1150, Possess. Corb., N. vaterl. Archiv,

1829, 2, 4, 3

Beekendorf (westfäl. K. Ludwigshausen), Bikietharpa 1050, Freckenh. Hebereg., Friedl. 39 f. -Bekendorpe 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-

Westfal. 6, 2, 401.

Beckenried (schweiz. Kt. Unterwalden), Beggenried 1419, Justinger Chron. 272. - Beggenriede

1437, Fründ, Chron. 15 f. Becker, s. Bettlern.

Beekern (schles. K. Liegnitz), 1364, Chron. abbat.

Mariae Vratisl., Scr. Siles 2, 200. Beckern (schles. K. Striegau), 1362, Chron. abbat.

Mariae Vratisl., Scr. Siles 2, 199.

Beckersche Kotten (westfäl. K. Ennigerloh), ? Beckertakeschehove 1325, Freckenh. Hebereg.,

Beckhausen (westfäl. K. Recklinghausen), Bikihusun 1015, V. Meinwerei episc., Scr. 11, 126, 4.
Beckhofen (bad. A. Villingen), ? Betechoven
1132, Fund. S. Georg, Zeitschr.-Oberrh. 9, 222;
Beggenhoven, ibid. 223.
Beckmaennig (westfäl. K. Beckum), Bekemenninc c. 1160, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg

Beckstedde (westfäl. K. Wiedenbrück), Bikiesterron, Bekisterron 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 34 f.

Beckstetten (bair. B. Mindelheim), Bechstetten

1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 255, 26. Beckum (hannov. A. Peine), Bekom 1317, Chron.

Beckum (hannov. A. Peine), Bekom 1317, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 796.

Beckum (westfäl. K.-St.), Bekeheim, Bekenhem, Bechem c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98 f., Zeitschr.-Berg 6, 61. — Bekehem, befestigt 1267, Flor. Wev., Münster. Chron. 34 f.

Becourt (West-, französ. A. St. Omer), Bochout 1196, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 608, 42.

Bectal [unbek.], c. 1140, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 288.

Beczenic, s. Petzenick.

Beczenig, s. Petzenick. Beczig, s. Paetzig.

Bedagowa, s. Bittgau. Bedburg (chem. bei Weissenburg im Elsass), Bedebur 633, Diplom. 1, 150, 11. — Betibur

c. 1120, Conr. Chron. Bürgel., Heer 373.

Bedburg (rheinl. K. Bergheim), Bedeburg 1120, Ann. Rodens., Scr. 16, 700, 13. — Bedebur, Bedebure castr. 1240, Ann. S. Pantal., Scr. 22, 534, 11; Böhmer, Font. 4, 474. — Bidbur, gewonnen 1416, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 55, 6 f. Bedburg (rheinl. K. Kleve), Bedberg 755, Chron. Cliv. Sciborte. Ovell.

Cliv. Seibertz, Quell. 2, 132. — Bedbur castr. 1275, Jac. Susat., ibid. 1, 191. — Bedebur 1318, Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 28, 20. — Betbure 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 508.

Beddenkircha, s. Beedenkirchen. Beddier [unbek.], castr. 1283, Leges 2, 444, 42. Beddingen (braunschw. K. Wolfenbüttel), Bet-Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 788.— Beddingen 1044, Chron. Hildesh., Scr. 2, 788.— Beddingen 1044, Chron. Hildesh., Scr. 7, 853, 46.— Beddinghe 1194, Ann. Stederb., Scr. 16, 229, 14.— Beddigen 1221, Chron. Hildesh., l. c.

Bedeben sunbek., an der Leinel, 1120, Lerbeck,

Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 175. Bedeleid [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 479.

Bedelendorf [unbek.], Bodelendorf 1142, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 11. Bedensis, s. Bittburg.

Bedere [unbek.], castr. 1320, Chron. episc. Merseb.,

Scr. 10, 195, 33.

Bederkesa (hannov. A. Lehe), 1243, Ann. Stadens., Scr. 16, 368, 38. — Bederekesa 1256, ibid. 374, 5.— Bedrickeza c. 1340, Hist. archiep. Bremens., Lappenb. 44.— gewonnen 1381, Rynesb. Chron., Lappenb. 126.— Bederickesa castr., Rhode, Chron. Brem., Leibn., Scr. 2, 266. — Strals. Stadtb. I, Nr. 339.

Bedheim (meining. A. Hildburghausen), Bedem

1419, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 463, 13. Bedickdorp [unbek., bei Soest], 1059, Chron.

Rasted, Meibom, Scr. 2, 91.

Bedinghem funbek., in Friesland], 890, Trad.
Werdin. 74b, Zeitschr.-Berg 6.

Bedom [unbek., Diöc. Münster], 1215, Chron. Sampetr., Stübel 58. — Bedon 1216, hist. landgr. Thuring., Eccard, h. geneal. 410.

Bedonis pagus, s. Bittgau.

Bedrickeza, s. Bederkesa.

Bedum [aicder]. Proc. Cromingon]. 1224. Front.

Bedum (niederl. Prov. Groeningen), 1224, Emon.

Chron., Scr. 23, 499, 5. Beeck (chem. bei Xanten), zerstört 1499, Koelh.,

St.-Chr. 13, Köln 2, 917, 29.

Beedenkirchen (hess. K. Bensheim), Betenkiricha 1022, Chron. Lauresh., Scr. 21, 404, 28.

- Beddenkircha 1037, ibid. 410, 50.

Beeken (Alt- u. Neu-, westfäl. K. Paderborn),
Bekinun 1036, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 159, 28.

Beelen (westfäl. K. Warendorf), Belon, Belen
1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 25 f.

Beelitz (brandenb. K.-St.), Belitz 1375, Bran-

denb. Landb. 9 f.

Beelitz (brandenb. K. Friedeberg), Belitz, wüst

1337, Neumärk. Landb. 24.

Beemster (Polder in der niederl. Prov. Nordholland), Bamestra 977, Chron. Holland., Kluit

Beenhof (preuss. K. Marienwerder), 1455, Gesch. w. n. Bundes, Scr. Pruss. 4, 172. Beenz (brandenb. K. Prenzlau), Benitz 1375,

Brandenb. Landb. 159.

Beeren (Gr.-, brandenb. K. Teltow), Berne

magna 1375, Brandenb. Landb. 55.
Beeren (Neu-, brandenb. K. Teltow), Melven-

dorf 1375, Brandenb. Landb. 49. Beerendorf [unbek., in Franken], 1153, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 15. Beerfelde (brandenb. K. Königsberg), Bernveld,

Bernfeldt 1337, Neumärk. Landb. 12 f.

Beerfelden (hess. K. Erbach), Burifelden 1023, Chron. Lauresh. Freher-Str., Scr. 1, 125. - Burrifelden 1033, Chron. Lauresh., Scr. 21, 410, 13.

Beerta (niederl. Prov. Groningen), Berethe 1204, Emon. Chron., Scr. 23, 467, 5. Beesen (westfäl. K. Ennigerloh), Birison, Berson, Bersen 1050, Freckenh. Hebereg., Friedland.

33 f.

Beesenstedt (mansfeld. Seekr.), Besenstede
1260, Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 152,
22. — 1263, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 193, Beesewege (magdeb. K. Stendal), Bysewede

1375, Brandenb. Landb. 212.

Beeslack (ostpreuss. K. Rastenburg), Bayse-lawken 1402, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 259. Beesten (Gr.- u. Kl.-, brandenb. K. Teltow),

Bestewyn magna u. parva 1375, Brandenb. Landb. 58.

Beffete [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-

Westfal. 7, 2, 305.

Beffingen (rheinl. K. Bittburg), Peffingen, Peffinga, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 29 f.

Beftlo, s. Bafflo.

Bega (lippe-detm. A. Sternberg), ? Baegge, Bogge, Bugge, V. s. Liudgeri, Scr. 2, 423, 27. Begefurt, s. Wagenfurt.

Begerreuthe [unbek.], 1295, Langh. Kopialb.,

Bericht-Bamb. 22, 108. Begesheim, s. Beisheim.

Beggelingen [unbek.], 655, Diplom, 1, 171, 31. Beggelinheim, s. Bechtoldsheim.

Beggendorf (rheinl. K. Geilenkirchen), 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 290.

Beggenried, s. Beckenried.

Beggerow (pommer. K. Demmin), Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 385.

Beggingen (schweiz. Kt. Schaffhausen), Oheim,

Chron. 19, 22. Begonis cella, s. Zell.

Begow, s. Pegau. Beguarii, s. Baiern.

Behagaren [unbek.], c. 1170, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 705.

Behaimriute, s. Boeheimreut. Beheim, s. Boehmen.

Beheimberg [unbek.], 1110, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 118 f. Beheimchirchen, s. Bocheimkirchen.

Behinowe [unbek.], c. 1210, Hist. brev. Salem.,

Scr. 24, 646, 37. Behle, s. Biehla.

Behrensen (hannov. A. Springe), Biarunhusen,

Trad. Corb., Wig. Nr. 129; 174.

Behrenwalde (pommer. K. Franzburg), Berewold, Barenwolt, Strals. Stadtb. 4, Nr. 526 f.

Behringen (gotha. A. Gotha), Baringen, Beringen 800, Trad. Fuld., Dr. c. 46 f.—Beringan 1075, Bruno de bello Saxon., Scr. 5, 345, 11; Be-

Behrungen (meining. K. Hildburghausen), Baringen, Paringe 795, Trad. Fuld., Dr. 39, 93 f. Behweiler (württ. OA. Tettnang), Bebinwiller 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 57; Chron. Salem., Mone, Quell. 1, 179; Hist. trad. Salem., Scr. 24, 645, 47. — Bebenwiler, Cod. Hirsaug.

Beicha (sächs. A. Meissen), Bichin urbs 1009,

Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 175, 9.
Beichach (jetzt Vorstadt von Würzburg), 1346,

Monum. Eberac. 79, 9.
Beichlingen (merseb. K. Eckartsberga), Bichlingi urbs 1014, Thietmar, Scr. 3, 838, 2.—1059, Annal. Saxo, Scr. 6, 693, 54 f.— Bichelingun,—en, castell, gewonnen 1069, Lamb. Ann., Scr. 5, 175, 12; Pichilingun, Ann. Altah. maj, Scr. 20, 820, 31. — zerstört 1070, Ekkeh: Chron., Scr. 6, 200, 6. — 1084, Hist. de landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal. 360. — 1104, Ann. S. Petri, Scr. 16, 17, 7. Bichelinc 1105, Ann. Stadens., Scr. 16, 318, 1. — 1110, Ann. Pegav., ibid. 249, 37. — 1159,
 Ann. S. Petri, ibid. 22, 1 f; Chron. Sampetr., Stübel 31. — 1195, Ann. Marbac., Scr. 17, 167, 3. — 1206, Leges 2, 281 f. — 1211, Weltchr., D.-Chr. 2, 239, 6. — Bychelinghe c. 1256, Braunschw. Reimchr., ibid. 558, 8024

Beidendorf (bei Lübeck), Beystorpe 1289, Kiel.

Stadtb. Nr. 360.

Beidenfleth (holstein. A. Steinburg), Badenfliet, Badenfliet 809, Einhardi ann., Scr. 1, 196, 26. Beidl (bair. G. Tischenreut), Peydl 1417, Chron. Waldsass., Oefele, Scr. 1, 74.

Beienburg (rhainl. K. Middheim), Beigenburh castr., gewonnen 1398, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 85, 6: Wyenburg, Koelh. ibid.

Beienburg (chem. hei Blitzenreute, württ. OA. Ravenshurg), Bigenburg 1180, Zeitschr.-Oberrh. 20, 30. — ? Beyenburg 1258, Ann. Wormat., Ser. 60. 33.

Beienheim, s. Beinheim.

Beienrode (braunschu: A. Riddagshausen), Bodenrod, Trad. Corb., Wig. Nr. 40. — Beyenrode, Bodenrode 1382, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 72, 17 f. - Beynrode 1483, Botho, Leibn., Scr.

3, 420.
Beierberg (bair. B. Wassertrüdingen). Buierberch, s. XIII, Rod. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb.

Beyerberg [unbek.], 1274, Chron. Hildesh., Scr. 7, 864,

Beierfeld (bair. B. Donauwerd), Buervelt s. XIII, Rot. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 423.

Beierfurt, s. Baienfurt. Beiernaumburg (merseb. K. Sangerhausen), Byernyenborch castr. 1152, Botho, Leibn., Scr. 3, 345. — Bier-Nieborch 1153, Schöppen-chr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 117, 21. Beiersdorf (brandenb. K. Landsberg), Beiers-

torp 1337, Neumärk. Landb. 21 f.

Beiersdorf (brandenb. K. Ober-Barnim), 1375,

Brandenb. Landb. 35 f.

Beierstedt (braunschw. K. Wolfenbüttel), Beyerstidde 1387, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, Beierstein, s. Bernstein.

Beierstorf [unbest], Mirac. s. Bunegundis, Scr. 4, 825, 42. — Beierstorp 1180, Chron. Mont. Seren., Scr. 13, 157, 36.
Beigarten (bair. B. Wolfrathshausen), Pigarten,

Pigarth c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 291 f. — gebaut 1239, Ann. Scheftlar., Scr. 17, 341, 24. — 1240, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 482. — 1306, St.-Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, Nr. 50.

Beigenburch, s. Beienburg. Beihingen (württ. OA. Ludwigsburg oder Nagold), Bihingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 61 f. — 1279, Ann. Sindelf., Scr. 17, 302, 21.

Beilenberg (bair. B. Sonthofen), Bilratperc 1102, Chron. Ottenbur., Arch.-Augsb. 2, 27;

Chron. Ottenbur., Scr. 23, 618, 14.

Beilngries (bair. B.-St.), Bilingriz, Trad. Fuld.,

Beilstein [unbek.], 1263, Chron. u. Herkomm., Senkenb. Sel. jur. 3, 333.

Beilstein (württ. OA. Marbach), Cod. Hirsaug.

80. - Bilstein 1195, Ann. Marbac., Scr. 17,

Beilstein, s. Bilstein.

Beimbach (bair. B. Schwabach), Peimbach
Eherac. 145, 22. — Bimbach 1340, ibid. 114, 19 f.

Beinenheim (ehem. im Elsass), Bainencheim, Banenhaim, Bainchain, Beninheim 773, Trad. Wizenb. Nr. 53 f.

Beinerstadt (meining. K. Hildburghausen), Bein-heressteten 845, Trad. Fuld., Dr. 39, 28 f. Beinhasebech, s. Bech.

Beinheim (elsäss. K. Weissenburg), Beienheim 1280, Mirac. s. Mar. Argent., Scr. 17, 116, 47. — verbrannt 1314, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 97, 18; Königshof., ibid. 9, Strassb. 2, 795 f. — 1461, Eikh. Chron. 1461, Quell. z. bair. Gesch. 2, 191. — Peinheim 1462, Matth. v. Kemnat, ibid. 44. Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

Beinrode, s. Beienrode.

Beinstein (württ. OA. Waiblingen), Baienstein,

Chron. Ursperg., Scr. 23, 338, 40.

Beintum (niederl. Prov. Friesland), Bintheim,
Trad. Fuld., Dr. 7, 21; Wester-Bintheim, ibid.

Beinum (hannov. A. Liebenburg), Schlacht 1393,

Sachsenchr., Abel, Samml. 203; Korner a. 1393.
Beinwil (aarg. B. Kulm), Beinwiler 1261,

Beinwil (aarg. B. Kulm), Beinwiler 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 156. — Beinwile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 87, 22.

Beinwil (aarg. B. Muri), Bainwile 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 233.—1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 171, 3.

Beinwil [unbest., in der Schweiz]. Beinwile 1036, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 129.—1197, Engelb. Urbar, ibid. 17, 247. — Bainwile 1275, Rot. episc. Constant., ibid. 19, 173.

Beirn, s. Beuren.

Beirn, s. Beuren.

Beirna [unbek.], 1133, Sigeb. contin. Burb., Scr. 457, 12. Beirrut, s. Baireuth.

Beisheim (hess. K. Homberg), Peisheim, Trad. Fuld., Dr. 6, 108. — Bessiheim, Begesheim, ibid. 129. — Bessem 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 297.

Beisleiden (ostpreuss. K. Preuss.-Eilau), Bese-

lede, -da, castr. 1279, Petr. de Dusb., Scr. Pruss.

Beisten, s. Pisten. Beytel, s. Beutel.

Beitwarden (oldenb. K. Ovelgönne), 1242, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 103; Beytwerden, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 276.

Beivaria, s. Baiern.

Beiwald (Wald, ehem. bei Speier), 1061, Anselmi
Gesta episc. Leod., Scr. 7, 192, 23.

Beizenhart (Wald bei Weildorf, bad. A. Ueberlingen), 1262, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31,

Beizkofen (württ. OA. Saulgau), c. 1175, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 76. — Buzzerhoven c. 1210, ibid. 100. — Buetzkoven 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 249, 5. Bekeheim, s. Beckum.

Bekehem [unbek., in Westfalen], 1325, Freckenh.

Hebereg., Friedländ. 90 f. Bekelenheim, s. Boeckelheim.

Bekeln, s. Bokeln.

Bekemenning, s. Backmaennig.
Beken (rheinl. K. Gammersbach), Bechi 1047,
Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 13. —
Beche 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 127

Bekenele [unbek., Diöc. Verdun], 1183, Gesta

episc. Virdun., Scr. 10, 519, 17.

Bekenten, s. Bexte.

Bekescotium, s. Bixcoote. Bekhausen (oldenb. K. Neuenburg), Bekehusen castr. gebaut 1401, Chron. Rasted. Meibom, Scr. 2, 110. — 1451, ibid. 116.

Bekinanvorde, s. Boekenfoerde.

Beking [unbek., in Westfalen], Overbeking 1390, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 162 f.

Bekisterron, s. Beckstedde.

Bekom, s. Beckum.

Bela (viele Ortschaften des Namens in Böhmen), Bela 1121, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 124, 33. — Biela 1428, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 90 f.

Belanesdorf [unbek.], 1104, Ann. Pegav., Scr.

247, 42.

Belastruga, s. Bealastruga.

Belau (holstein. K. Bornhöved), Belowe 1289.

Kiel. Stadtb. Nr. 948.

Belbuck (pommer. K. Greifenhagen), Belboch,
Belboech 1232, Gesta abbat. Horti Mar., Scr.
23, 579, 26. — Sibr. Chron., Winter, Prämonstrat.

Belchen (Berg, bad. A. Schönau), Beleus Mons 659, Chron. Ebersh., Scr. 23, 435, 40; Grandid. 17.
Beldeke [unbek.], 1314, Mesch. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 417.
Beldersen, s. Bellersen.

Beldinchusen, s. Bellinghausen. Beldinkge, s. Bellingen.

Bele, s. Biela. Belehem, s. Belm.

Beleke (westfäl. K. Arensburg), Badiliki belagert 938, Widukind, Scr. 3, 446, 31; Badalikki, Regin. contin, Scr. 1, 617, 26; Baduliki, Hrosuittae Gesta Oddonis 180, Scr. 4, 322. — 1446, Liliencr.,

Volksl. 1, Nr. 86, 13.

Belekenthorpe, s. Bleckendorf.
Belem [unbek., Diöc. Osnabrück], früher Bethlehem 785, Rolevink, Saxon. 106. — Bettel-heym 819, Sachsenchr., Abel, Samml. 67. Belen, s. Beelen.

Belfort (bei Davos, Kt. Graubünden), castr.

Bellort (bei Davos, Kt. Graubunden), castr. 1254, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 136.
Belgard (pommer. K.-St.), Belgradia, Belgrada 1124, Herbordi V. Ottonis episc., Scr. 12, 799, 8; Scr. 20, 745, 12; Monum. Priefling., V. Ottonis, Scr. 12, 896, 37. — Belgroensis urbs 1125, Ebbon. V. Otton., ibid. 857, 4; Belgrado civit., Ekkeh., Scr. 6, 264, 21. — Belgard 1469, Liliencr., Volksl. 1, Nr. Belgen (brandenb. K. Königsberg), Bellingen

1337, Neumärk. Landb. 14.
Belgern (merseb. K. Torgau), Belegori 1009, Thietmar, Scr. 3, 822, 28. — Belgor urbs 1083, Ann. Pegav., Scr. 16, 241, 18. Belgis, s. Kill.

Belgrada, s. Belgard.

Belheim (bair. B. München), Pelheim 807, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 483.

Belin (chem. Diöc. Havelberg), 1375, Brandenb.

Landb. 37.

Belina, s. Bila und Bilin.

Belingen (rheinl. K. Wittlich), ? Belinge, Trad.

Fuld., Dr. c. 37.

Belinghem funbek., bei Wissant, französ. A.
Boulogne), 1196, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 608, 23.

Belisiensis, s. Bilsen.

Belitz (brandenb. K. Zauche), 1235, Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 148, 16.— 1407, Wusterw., Riedel, Cod. dipl. 4, 1, 33.— 1478, Chron. Brandenb., ibid. 281.

Belitz (magdeb. K. Stendal), Beliz 1212, Leges 2, 221, 6. — belagert 1395, Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 296, 6; Bellitze, Botho, Leibn., Scr. 3, 392. — gewomen 1450, Schöppenchr. 1. c. 285, - gewonnen 1478, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, ; Liliencr., Volksl. 2, Nr. 155. Belitz, s. Beelitz.

Beliz, Oster- [unbek., in Oesterreich], 1458, Cillier. Chron., Hahn, Collect. 2, 747.

Belkau (magdeb. K. Stendal), Belkow 1375, Brandenb. Landb. 222.

Belkesheim (Gau um Stendal, Magdeb.), Belxa 938, Ann. Corb., Scr. 3, 4, 29. — Belxam, Ann. Corb., Scr. 3, 4 — Balsamorum regio, Ann. Pegav. Scr. 16, 235 f. — Balsamia 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst. Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 27.

Bell (Busch-, rheinl. K. Köln), Bella 1232, de Henr. I Archiep. Colon., Scr. 24, 366, 26. — Bel, gewonnen 1474, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 835,

Bellamont (württ. OA. Biberach), Belmut 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 149

Bellenberg (Berg bei Korvei), 1049, Ann. Corb.,

Leibn., Scr. 2, 304.

Bellenberg (bair. B. Illertissen), Bollenberg, gewonnen 1379, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 56, 6.

Bellenheim, s. Bellheim.

Bellerichthausen [unbek., bei Rothenburg a. T.), 1318, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 192.

Bellern, s. Bettlern.

Bellersen (westfäl. K. Höxter), Baldereshusun 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 120, 33.— Badersen, glossa s. XV, ibid.— Beldersen 1215, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 183. 1261, ibid. 186.

Bellershausen (bair. B. Rothenburg), Baldrateshusen, Trad. Fuld., Dr. 4, 64 f.

Bellheim (bair. B. Dachau), Pelahaim 1077, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 616, 39. Bellheim (pfälz. K. Germersheim), Bellenheim,

Cod. Hirsaug. 72. — Belheym, verbrannt 1461, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 191. Bellikon (aarg. B. Baden), Pellikon 1060,

Orig. Murens, Herrg., Geneal., 1, 305 f. — Bollich on 1132, ibid. 334. — Bellinkon 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 146, 9.

Bellin (brandenb. K. Königsberg), 1337, Neu-

märk. Landb. 12.

Bellinchen (brandenb. K. Königsberg), Pellekin

1337, Neumärk. Landb. 14.
Belling (pommer. K. Ückermünde), 1375, Bran-

denb. Landb. 146.

Bellingen (bad. A. Müllheim), Bellichoven 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Bellingen (magdeb. K. Stendal), Beldinkge 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 27. — Bellinge 1375, Brandenb. Landb. 201.

Bellingen (nassau. A. Marienberg), Bellingure marca 786, Chron. Lauresh., Scr. 21, 352, 25 Bellingen, s. Bollingen und Belgen.

Bellinghausen (rheinl. K. Solingen), Beldinchusen 1280, Oel. Güterverz., Seibertz, Quell. 2, 412.—? Belinghusen 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 307.
Bellirode, s. Belrieth.

Bellmannsdorf (schles. K. Lauban), Belmysdorf 1490, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 189. Bellstedt (schwarzb.-sondersh. A. Ebeleben), Bellstat 1241, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 248. Bellus locus, s. Beaulieu.

Bellwitzhof (schles. K. Liegnitz), Belewitz, verbrannt 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 171.
Belm (hannov. A. Osnabrück), Belehem, V. s.

Liudgeri, Scr. 2, 425, 14.

Belmisdorf, s. Bellmannsdorf.

Belmut, s. Bellamont.

Belinet, S. Behamon.
Belnere funbek., bei Remagen], 1220, Caesarius,
Registr., Leibn., Collect. 502.
Belohom, s. Wahlenheim.
Beloky (böhm. K. Prag), ? Belok 1257, Canon.

Prag. contin. Cosmae, Scr. 9, 176, 46.

Belon, s. Beelen. Belp (bern. B. Seftigen), castr., zerstört 1298, Ann. Bernens., Scr. 17, 272, 23; Belpp, Justinger 41.—1470, Frickart 52 f.

Belpberg (bern. B. Seftigen), 1405, Justinger 195.

Belpere [unbek.]. Monum. Eptern., Scr. 23.

Belrieth (meining, K. Meiningen), Bellirode 944, Trad. Fuld., Dr. 3, 55. Belsa, s. Wels.

Belscheid orheint, K. Prüm). Belsched 1218,

tiorresh, Hobereg, Arch-Niederth, 6, 120.

Belsdorf (may-leb, K. Neubaldensleben), Belstorp 1250, Lib. bonor, Walb., Thur.-Sachs, Mittheil.

Belsenfeld, s. Besenfeld. Belsheim, s. Belzheim. Beltenmer, s. Ostsee.

Beltershain (hess. B. Grünberg), Baltrades-heim 870, Ann. Blid. 2, 3.

Beltershausen (hess. K. Marburg), ? 1250, Possess.

Hain. 23, Zeitschr.-Hessen 3.

Beltheide [unbek.], 1312, Gerresh. Hebereg., Arch.-

Niederrh. 6, 140

Belting (westfäl. K. Münster), Beltingen, Peltingen, Trad. Fuld., Dr. 8, 31.

Beltythe [unbek.], Schlacht 1395, Sachsenchr.,

Abel, Samml. 204. Beltiz, s. Belzig.

Beltom [unbek.], Belton 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 528.

Beltreichesperge, s. Waltersberg.

Belvacus, s. Beaulieu. Belva. s. Belkesheim.

Belxa, s. Belkeshelm.

Belzheim (bair. B. Nördlingen), Belshaim

1202, Ann. S. Udalr. August., Scr. 17, 431, 22.

Belzig (brandenb. K.-St.), Ghebeletze castr., gewonnen 1139, Botho, Leibn., Scr. 3, 341. — Jabilinze 1140, Ann. Palid., Scr. 16, 80, 30. — Gebilizi, Jabelenze castell., zerstört, Ann. Pegav. contin., ibid. 258, 37; Gebelinzi, Ann. Magdeb., Scr. 16, 187, 13; Gebelitze, Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 115, 15. — Ann. Bosov., Eccard. Corp. 1, 1013; Weltchr., D.-Chr. 2, 211, 25. — Beltiz 1243. Ann. Stadens. Scr. 16. - Beltiz 1243, Ann. Stadens., Scr. 16, 368, 20.

Bemelburg, s. Boineburg.

Bempflingen (württ. O.A. Urach). Biemphelingin 1292, Ortlieb Chron., Scr. 10, 76, 26; 45. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 77 f. Bömpfelingen 1324, Lib. quart., ibid. 4, 23.

Benardabure [unbek.], Kl. gebaut 1240, Gesta abbat. Hortis. Mar., Scr. 23, 587, 25.

Benchoven [unbek.], 1263, Chron. Brunwilr.,

Ann.-Niederrh. 17, 171.

Benctorpe [unbek., in Westfalen], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 99.

Bendeleben (schwarzo. - schwerzon. hausen), Bentileibe, Benteliebe 870, Trad.

Rendeleben 1209, Chron. Bendeleben (schwarzb. - sondersh. B. Sonders-Fuld., Dr. 38, 279. — Bendeleben 1209, Chron. Thuring., Lorenz 207. — Bendeley ben 1211, Ann. Reinhardsbr., Weg. 121. — Bendeley e. Chron. Lippoldesb. addit. s. XIII, Scr. 20, 558, 15.

Bendfeld (holstein. K. Plön). Benwelde 1289, Wiel Stadth Nr. 206

Kiel. Stadtb. Nr. 586.

Bendissen [unbek.], 1188, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 180. Benedict-Beuren, s. Beuren.

Benedictionis Vallis, s. Vlotow.

Benekendorp, s. Benkendorf. Benekestorpe [Hon-, unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Archiv 1838, 98.

Benekinhusen, s. Benninghausen.
Benelebe, s. Billeben.
Benerlbach [zwei, unbek.], verbrannt 1449, Chron.
Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 225.
Beneschau (böhm. K. Tabor), Benessow 1420, Chron. Pragens., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 40 f.

Beneschowie (böhm. K. Bunzlau), Benissovic, gewonnen 1421, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 499.
Benesholte [unbek.], 1290, Possess. Swerin.,
Vaterl. Archiv 1838, 100.
Beneventenreut [unbek.], Penevenroite, Be-

neventenrut 1120, Cod. trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 534 f. - 1187, Magni Chron.,

Ser. 17, 507, 33 f.
Benfeld (clsuss, K. Schlettstadt), Benveldes, XII, Rot. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 4, 49.— Benefelt 1322, Notae Argent., Böhmer, Font. 3, 118.— 1349, Matth. Neoburg. 160 f.; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 130, 17; Königshof., ibid. 488, 10 f.

Bengehoven [unbek., bei Aachen], 1120, Ann. Rodens., Scr. 16, 700, 15.

Benigheim (württ. OA. Heilbronn), Trad. Wizenb. Nr. 54.

Benitz, s. Beenz.

Benizdorf, s. Bohnsdorf.

Benken (brandenb. K. Beltzig), 1375, Brandenb. Landb. 127

Benken (St.-Gall., K. Kaltbrunn), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 130, 8. Benkendorf (chem. brandenb. K. Friedeberg), wüst,

1337, Neumärk. Landb. 24.

Benkendorf (magdeb. K. Salzwedel), Benekendorp 1375, Brandenb. Landb. 177.

Benkendorf (merseb. K. Merseburg), Penkendorf s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 374.

Benkenhagen (pommer. K. Grimmen), Strals.

Stadtb. 7. Nr.

Benkenhusen [unbek.], 1050, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 250.

Benkhausen (waldeck. A. Korbach), Benkhosen 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2,

Benkint [unbek.], domus, verbrannt 1229, Gesta

episc. Traject., Scr. 23, 419, 32. Benlem, s. Bettlern.

Bennanhuson, s. Benninghausen und Bensen.
Benndorf (K. Merseburg), Bennendorph s.
XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 388. Bennendorf [unbek.], Cod. Hirsaug. 44 f.

Bennenhausen (ehem. im hess. K. Hofgeismar), 1060, Chron. Lippoldesb., Böhmer, Font. 3, 257 f.

Bennenhofen, s. Benzenhof. Bennidisla (éhem. bei Paderborn), 1036, V. Mein-

werci episc., Scr. 11, 159, 24 f.
Benningen (bair. B. Memmingen), Bonningin
972, Chron. Ottenbur., Arch.-Augsb. 2, 21; Scr. 23, 616, 2 f.

Benningen (württ. OA. Ludwigsburg), Bunnin-

Benningen (wurt. OA. Ludwigsburg), Bullillingen 779, Trad. Fuld., Dr. 3, 29.

Benninghausen (westfäl. K. Lippstadt), Bennanhusen, Trad. Fuld., Dr. Nr. 187 f. — Bennanhus, —husun 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 123, 50. — 1031, ibid. 155, 29 f. — Benninckhusen 1242, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 105. - Benekinhusen 1380, Jura, Seibertz, Quell. 3, 289.

Bennopolis, s. Hildesheim.

Bennow, s. Bruel.

Bennweier (elsäss. K. Rappoltsweiler), Babune-villare, Bobunevillare, Trad. Wizenb. Nr. 205. — Benwilre 1188, Cod. Hirsaug. 12. — Benwin 1304, Ann. Colmar., Scr. 17, 230, 10. — 1328, Matth. Neoburg. append. 226.

Benrode (hannov. A. Meinersen), Wyghenrode

1413, Porner, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 259, 12.
Bensberg (rheinl. K. Mühlheim), Benesbure
1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5,

291. - Bensbura castr., belagert 1230, Ann. Colon. max., Scr. 17, 842, 11. — Bensbur, verbrannt 1240, Ann. S. Pantal., Colon., Böhmer, Font. 4, 474. — Bensburgh, Ann. S. Pantal., Scr. 22, 534, 7. — Bensberch 1288, Koelh., St.-Chr. 14, Köln. 2, 648, 13 f. - Banzbure, Hagen, ibid. 12, Köln

Benseberg [unbek.], Bensoberg 1212, Wilh.

Chron. Andr., Scr. 24, 762, 20.
Bensen (hannov. A. Bruchhausen), Bennenhusen 1047, Rot. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1,

2, 15. Bensen (hess. A. Oldendorf), 1350, Registr. feud.

Bensen (hess. A. Oldendorf), 1350, Registr. Tend. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 392.

Bensheim (hess. B.-St), Basinsheim 764, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 96. — Besinsheim 773, Chron. Lauresh., Scr. 21, 348, 4. — Basinesheim 956, ibid. 391, 17; 24 f. — Penshaim, gewonnen 1300, Contin. Vindobon., Scr. 9, 721, 26; Horneck, Pez, Scr. 3, 665 f. — Bennsheim 1461, Chron. u. Herkomm., Senkenb. Sel. jur. 3, 436.

Benso [unbek.], Cod. Hirsaug. 74.
Bentensis, s. Bittburg.
Benterberg (bei Einbeck, hannov. A.-St.), 1479,

Liliencr., Volksl. 2, Nr. 156, 3.

Bentheim (hannov. A.-St.u. Grafsch.), Benthem 741, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 130. — Oster-Binehheim, Trad. Fuld., Dr. c. 37. — Bentem, Rolevink, Saxon. 16. — Binitheim, verbrannt 1116, Annal. Saxo, Scr. 6, 753, 28. — 1139, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 402, 31 f. — 1197, Ann. Egmund., Scr. 16, 472, 26. — Binethum 1255, Menkon. Chron., Scr. 23, 546, 34. — 1260, Münster. Chron. 118.

Bentin, s. Boethin.

Bentlage (westfäl. K. Steinfurt), Buntlage 1022, Münster. Chron. 103.

Bentmeringen, s. Bettmaringen. Bentz, s. Baenitz.

Bentzenwiler, s. Betzenweiler.

Benvelde, s. Bendfeld.
Benwilte [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb.,
Arch.-Westfal. 7, 2, 258 f.
Benwin, s. Bennweier.

Benzendorf, s. Pretzendorf.

Benzenhof (württ. OA. Gaildorf), Bennenhoven 1095, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch

Benzenhofen (württ. OA. Ravensburg), 1221, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 64.

Benzenreut [unbek.], Andreae Catal. abbat. S.

Michael., Scr. 12, 907, 35.

Benzingen (sigmaring. OA. Gamertingen), 1275,
Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 45 f.

— 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 262, 22.

Benzinstuden, s. Stauden.

Benzisweil (aarg. B. Muri), Benzeswil 1060,

Orig. Murens., Herrg. Geneal. 1, 305. Benzlingen (aarg. B. Brittnau), 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 128, 2. Benzwile, s. Baenziweil.

Beppenhoven (rheinl. K. Rheinbach), 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 519.

Beraha, s. Barr. Beranek (böhm. K. Budweis), 1419, Chron. Prag.,

Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 79.

Berating (bair. B. Traunstein), ? Berarting 1235, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens

Berau (bad. A. Bondorf), Berowe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 163 f. — Bernowe 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 63, 17.

Beraun (Nbfl. der Moldau in Böhmen), Misa 1179, Cont. Gerlaci Milovic, Scr. 17, 690, 13.— 1291, Königss. Gesch.-Quell. 104 f.

Beraun (böhm. K. Prag), Beron 1193, Contin. Gerlaci Milovic., Scr. 17, 707, 13. — Verona 1397, Chron. Bohem., Höfler, Gesch. d. Hussit., 1, 5; 15 f. 1417, ibid. 2, 287.

Berbach (Bach bei Käfernburg), 1106, Nic. Sieg.

Chron., Weg. 273.

Berbaum (brandenb. K. Barnim), Berbom 1375, Brandenb. Landb. 88.

Berbeche [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 42, 55.

Berbeke, s. Barsbeck. Berbergh, s. Bierbergen.

Berbing (bair. B. Passau), Berbudingen, Barbedingen, Berbingen c. 1126, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 632 f.

Berbling (bair. B. Aibling), ? Perge 804, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 482.

Beregrede [unbek., im Allgau], Trad. Fuld., Dr.

38, 215. Berch, s. Berg.

Bercha (Hohen-, bair. B. Freising), Perchach 1021, Fund. Weihenst., bei Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 568. — Hohperchach 1025, Arnpeck, Gesta, Deuting. 494; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3; 183. — Hochperchach, Berchaha c. 1112, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 253. — c. 1135, Ebersb. Cartul., Hundt

3, 58. Berchach (meining. A. Berungen), Berchohen, Berchohes villa c. 800, Trad. Fuld., Dr. 38,

Berchain, s. Berkheim.

Berching (bair. B. Beilngries), Perkhin 1298, Herm. Altah. contin. III, Scr. 24, 56, 25. — Berkhaim, Perching, Perckenn, Meisterl., St. Chr. 3, Nürnb. 3, 118, 6 f. — Berchingen 1299, Henr. Rebd., Freher-Str., Scr. 1, 600. — Perchingen 1449, Krieg, Beilag., ibid. 2, Nürnb. 2, 438, 25. — 1471, Tucher, ibid. 11, Nürnb. 5, 467, 1; 518, 76.

Bercholt & Birkholz

Bercholt, s. Birkholz.

Bercholvesheim, s. Bechtoldsheim.

Bercholz, s. Berkholz.

Berchtesgaden (bair. B.-O.), Perthersgadmen 1140, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1140, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 284. — Perthersgademe 1173, Contin. Zwetl., Scr. 9, 541, 10. — 1174, Magni Chron., Scr. 17, 498, 38; Perthersgaden, Anet. Lambac., Scr. 9, 555, 34. — c. 1200, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 395. — 1201, Ann. S. Rudberti, Scr. 9, 779, 17. — Perchtoldsgadem, Horneck, Pez, Scr. 3, 242 f. — 1376, St.-Chr. 15, Mühld. 385, 32; Pertersgadin, ibid. 394, 13. — Perchtolczgaden 1382, Contin. mon. S. Petri, Scr. 9, 830, 38 f. 839, 38 f.

Berchtheim (bair. B. Würzburg), 1158, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 18. — Schlacht 1400, St.-Chr. I, Nürnb. I, 363, 4; Pertheyn, Weltchr., ibid. 3, Nürnb. 3, 298, 8.

Berchtholdsdorf, s. Bertholdsdorf.

Berchusen, s. Barkhausen und Berghausen.

Bercilinga, —gua (chem. bei Luxemburg), 830, Trad. Wizenb. Nr. 198 f. — Bercelingen 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 443.

Berckvelt (ehem. im Grubenhagenschen), 1101, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 306. Bercwiniden, s. Perwend.

Berders (rheinl. K. Geldern), ? Berder 1050, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 250. — 1059, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 91.

Berditz (kärnt. B. Villach), Berdiz 1265, Ration.

Stir., Rauch, Ser. 2, 131.

Berdorf (luxemb, K. Echternach), Beredorf 1108, Rod. gesta abbat. Trud., Ser. 10, 288, 39. Beren [unbek.], 1187, Chron. Rasted., Meibom,

Ser. 2. 99.

Berenbach, s. Baerenbach.

Berenberg (westfäl. K. Altena), 1280, Oel. Güter-

verz., Seibertz, Quell. 2, 414.

Berenbrock (rheinl. K. Geldern), Berenburch
1106, Ann. Rodens., Scr. 16, 693, 9 f. — Beren-

breich, Baerenbruch, ibid. 694, 44.

Berenbrock (westfäl. K. Lippstadt), Berenbroke 1314, Mesched. Güterverz. Seibertz, Quell. 1, 393 f.

Berendone (rheinl. K. Geldern), Barendunc 1318,

Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 31, 118.

Berenebere marca (ehem. bei Josbach, nassau.

Idstein), Trad. Fuld., Dr. 6, 55. Berenfelde, s. Baerfelde.

Berengeresforst [Wald im Elsass, unbek.], Trad.

Wizenb. Nr. 51.

Berensdorf (ehem. b. Vorsfelde, braunschw. K.

Helmstedt), Bernstorp 1250, Lib. bonor. Walb., Thur.-Sachs. Mittheil. 2, 48.

Berentrup (detm. A. Detmold), Bardingthorpe

1036, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 159, 32.

Berenvelde [unbest.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Archiv 1838, 101. Berenvorde, s. Barfoerde.

Berenwalde, s. Barowalde.

Berenweiler [unbek., bei Rothenburg a. Tauber],
1311, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 188.

Berenzweiler (elsäss. K. Altkirch), Berganeswilari 742, Trad. Wizenb. Nr. 7.

Bereregas [unbek.], Berseregus, Trad. Wizenb.

Nr. 250.

Berestat, s. Baerstadt. Berethe, s. Beerta.

Beretzhausen (bair. B. Regensburg), Berahartashusun, Arnold. de Emmeram., Scr. 4, 554, 33. Bernharteshusen, Trad. Fuld., Dr. 4, 136.

Berewold, s. Behrenwalde. Berffen, s. Werden.

Berfien, s. Werden.

Berg (ehem. Grafschaftam Rhein), 1000, Schüren

5 f. — Mons 1155, Chron. Cliv., Seibertz, Quell.

2, 175. — Bergen 1180, Leges 2, 164, 6 f. —

Northof, Mark, Tross 48 f. — Jac. Susat. Chron.,

Seibertz, Quell. 1, 218 f. — 1317, Canon. Samb.

ann., Scr. 19, 706, 32. — 1336, Matth. Neoburg.,

86 f. — Hagen, St.-Chr. 12, Köln 1, 45 f. 1837,

Ann. Pruss. br., Scr. 19, 695, 39. — 1367, Iter

Altmanni, Scr. 17, 421, 10. — 1447, Münster. Chron.

254.

Berg (bair. B. Aibling), Perge 804, Arnpeck,

Gesta Frising., Deuting. 482.

Berg (bair. B. Ebersberg), Perga c. 1010,

Ebersb. Cartul., Hundt 1, 64 f.

Berg (Memminger-, bair. B. Memmingen), Berge c. 1102, Chron. Ottenbur., Arch.-Augsb. 2, 29; Scr.

23, 618, 38.

Berg (bair. B. Passau), Perge 770, Cod. trad.

Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 45 f.

December 1, 45 f.

Berg (bair. B. Pfaffenhofen), Perga 1077, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 616, 37. — 1102, ibid. 619,

Berg (bair. B. Starnberg), Berchoven c. 960,

Ebersb. Cartul., Hundt 1, 9 f.

Berg (bair. B. Velburg), Perg, Pergen, verbrant 1450, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 224, 8 f.

Berg (elsäss. K. Zabern), 716, Trad. Wizenb. Nr. 196 f.

Berg (ehem. Mühle bei Hildesheim), Berge mo-

Berg (ehem. Mühle bei Hildesheim), Berge molendin. 1274, Chron. Hildesh., Scr. 7, 864, 1.

Berg (Alte-, bei Riga, Livland), Mons antiquus 1203, Chron. Livon., Hans. 82.

Berg (lothring. K. Diedenhofen), Berge 915, Monum. Epternac., Scr. 23, 32, 9; Berg, ibid. 35, 1; Mart. u. Dur., Collect. 4, 507.

Berg (Mitter-, bei Perg, Oberösterreich), Berga c. 1130, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, 195.

Berg (österr. B. Vöklabruck), ? Perca 1093, Kremsmünst. Gesch.-Onell. 22.

Kremsmünst. Gesch.-Quell. 22.

Berg [unbest., in Oesterreich], Perg, Fund. Zwetl. 1100, Font. Austr. 2, 3, 13.— c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 634 f.—Perchen c. 1150, Cod. trad. Ranshof., ibid. 218.—1180, Trad. S. Nicol. pr. Patav., ibid. 576 f.—Perge, s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 4.

Berg (rheinl. K. Bernkastel), Berch 870, Hincmar Ann., Scr. 1, 488, 9; Leges 1, 517, 5. — Berga Gesta abb. Gembl., Scr. 8, 520.

Berg [unbest, im Rheinland], Mons, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 124 f. — Berhc, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 508. — Berge castr., zerstört 1239, Ann. S. Pantal. Colon., Scr. 22, 532, 29; Böhmer, Font. 4, 472. — Berch castr., gewonnen 1308, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 190. — Berk 1364, Flor. Wev.,

Münster. Chron. 54, 136.

Berg (thurg. B. Weinfelden), Berge 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 165 f.

Berg (württ. OA. Ehingen), Berga, Perge 1138, Bertholdi Chron., Scr. 10, 119, 12. — 1201, Fund. Marcht., Freib. Diöc.-Arch. 4, 165; Scr. 24, 673, 10 f. — Berge 1275, Lib. decim. Constant., ibid. 1, 87 f. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19,

Berg (württ. OA. Ravensburg), ? Berge, Cod. Hirsaug. 68. —? zwei, c. 1010, Casus mon. Petrish., Scr. 20, 641, 26. — c. 1026, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 459, 26. — Berga 1094, Cod. trad. Weingart., Stael. 33. — 1181, Ann. Weingart., Scr. 17, 310, 2. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 110 f.

Berg (württ. OA. Stuttgart), 1261, Ann. Bebenh.,

Württemb. Jahrb. 1855, 2, 179.

Berg (württ. OA. Tettnang), Berge 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oherrh. 29, 30. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 77 f. - erobert 1287, Ann. Sindelf., Scr. 17, 305, 14 f.

Berg (zürch. B. Andelfingen), 1196, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 144. — Berge 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 217 f.

Berg (zürch. A. Grüningen), Berge 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 168 f. Berg, s. Haindlingsberg und Stadtberge.

Berga (weimar. K. Neustadt), Bergawe 1310, Kronschw. Chron., Mittheil.-Vogtl. 40, 8. Berga, s. Berg, Berge, Bergen, Bergschenhoek und Berka.

Bergach (württ. OA. Ehingen), Berchach 1324,

Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 27. Berganswilari, s. Berenzweiler.

Bergatreute (württ. OA. Waldsee), Berrengartesruti 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 38. Berngarterunt 1180, Ann. Ottenbur. min., Scr. 17, 316, 34. — Berngartruite 1196, Hugon. contin. Weingart., Scr. 21, 478, 9. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 133 f.

Bergau (österr. B. Hollabrunn), Bergow, Perigaw 1233, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3,

Bergdorf, s. Bergedorf.

Berge (brandenb. K. Westhavelland), 1375, Brandenb. Landb. 23 f.

Berge (chem. rheinl. K. Essen), Berche 1218,

Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 127.

Berge (Ober., westf. K. Meschede), 1314, Mesched.
Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 397, superius, ibid. 402.

Berge (Unter-, westf. K. Beckum), Berga 1050,

Freckenh. Hebereg. Friedland. 53.

Berge (westf. K. Hamm), Berga 1047, Trad.
Werdin Nr. 90, Zeitschr.-Berg 6.

Berge (wirtt. OA. Laupheim), Bürg 1275, Lib. dicim. Constant., Freib. dicc.-Arch. 1, 141 f.

Berge, s. Altenberg, Bergen, Bergheim, Hoier-

berg, Laurenzberg.

Bergedorf (hamburg. A.-St.), Bergherstorp, Bergerdorp 1201, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 221, 7. — Bergerdorpe 1398, Nordelv. Chron. 102 f; 115. — gewonnen 1400, Rufus, Graut. 2, 460; Korner a. 1400. — belagert 1420, Detmar, Graut. 2, 25; castr., Korner a. 1420. — Bergertörppe, Botho, Leibn., Scr. 3, 398; Chron. Luneb.,

ibid. 3; 198; Chron. Slav., Laspeyr. 165.

Bergedorf (hannov. A. Lilienthal), Bersdorpe
1290, Possess. Swerin., Vaterl. Archiv 1838, 99.

Bergedorf (oldenb. K. Delmenhorst), Bergtorpe

1169, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 271.

Bergel (bair. B. Windsheim), Birgila, Biergila, Birgilin, Bergelen, Trad. Fuld., Dr. 4, 118 f. Bergele, ibid. 40, 38. — Bergile, Gundechar Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 27. — 1390, Chron. Rottenb., Duell. Miscell. 2, 200. — Krieg 1450, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 523, 7 f. — Pergel,

1460, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 252, 8.
Bergell (Landschaft im Kt. Graubunden), Bergallia, s. XI, Redd. eccl. Cur., Gesch.-Forscher 4, 179.

Bergem, s. Bergheim.

Bergen (Alt., bei Heidelberg, bad. A.-St.), Bergeheim 877, Chron. Lauresh., Scr. 21, 373, 40.

Bergen (Ober-, bad. A. Alt-Breisach), Berga 969, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 109. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 206. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 36.

Bergen (bair. G. Landsberg), Perg 1120, Chron.

Andec., ed. 1602, 25.

Bergen (Unter-, bair. B. Miesbach), Berg 1388, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 35, 15.

Bergen (bair. B. Neuburg), Bergin 1152, V. Gebehardi, Scr. 11, 45, 13. — 1181, Arnpeck, Gesta

Frising., Deuting 511.

Bergen (belg. Prov. Hennegau), Bergae, gebaut 931, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 511. — Castrilocus, Schlacht 976, Ann. Laub. u. Leod., Scr. 4, 17, 39; 1011, ibid. 539. — Mons 1349, Aegid. Chron., ibid. 2, 355. — Perg 1367, Iter Altmanni, Scr. 17, 421, 10.

Bergen (ehem. bei Holzminden), Berga 1036,

V. Meinwerci episc., Scr. 11, 159, 34.

Bergen (französ. A. Dünkirchen), Bragium, oppid. 1115, Walteri V. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 542, 41. — Bergen 1124, Ebr. Chron. Watin., Martène, Thes. 3, 802. — Bergae castr., gewonnen 1127. Passio Karoli com. Flandr. Martene, Thes. 3, 802.— Bergae Castr., gowonner 1127, Passio Karoli com. Flandr., Scr. 12, 597, 45; Walteri V., ibid. 557, 15.— 1149, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 635, 40.— belagert 1204, Sigeb. contin. Bergens., Scr. 6, 438, 38.— Hugon. Chron., Scr. 8, 419, 5; Geneal. com. Flandr. Scr. 9, 322.— 1297, Ann. Gandens., Scr. 16, 561, 28.

Bergen (hannov. Ldr. Osnabrück, bei Fürstenau), Barga 1088. V. Bennonis en. Scr. 12, 80, 23.

Berga 1088, V. Bennonis ep., Scr. 12, 80, 23.

Bergen (chem. bei Limburg), Mons, Monum. Blidenst. 25. — Berga 946, Gesta abb. Gembl., Scr. 8, 526, 41.

Bergen (vor Magdeburg), Berge 1431, Becker, Zerbst. Chron. 61.

Bergen [unbest., in den Niederlanden], Mont, Pergen 1406, Strom., St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 100, 1 f. -

Pergen 1406, Strom., St.-Chr. I, Nürnb. I, 100, If. — belagert 1425, Rufus, Graut. 2, 535; Korner a. 1425. — 1478, Detmar, ibid. 407.

Bergen (-op-Zoom, niederl. Prov. Nordbrabant), 1299, Geneal. Cliv., Seibertz, Quell. 3, 335.

Bergen (österr. B. Steier), Baergen, Kl. gebaut 976, Ann. S. Rudberti, Scr. 9, 772, 13; Ann. Admunt., ibid. 574, 16; Auct. Garst., ibid. 566, 46; Anon. Haser., Scr. 7, 257 f. — Bargensis 1156, Chron. Admunt., Pez, Scr. 2, 188. — 1169, Fund. Zwell., Font. Austr. 2, 3, 438.

Chron. Adminic, Fez., Scr. 2, 188. — 1109, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 438.

Bergen (auf Rügen), Strals. Stadtb. 3, Nr. 43 f.; Verfest. Nr. 587 — verbrannt 1445, Strals. Chron. 10.

Bergen [unbestimmt], Bergon c. 871, Trad. Werdin. Nr. 71, Zeitschr.-Berg 6. — Bergaa 1133, Sigeb. contin. Burb., Scr. 6, 457, 12.

Bergen s. Stadtberge.

Bergen, s. Stadtberge.

Bergene, s. Gramsbergen.

Bergenstetten (bair. B. Illertissen), Bergerestetin c. 1145, Chron. Ottenbur., Arch.-Augsb. 2, 33; Bergerstetin 1167, Chron. Ottenb., Scr. 23, 620, 12.

Bergerdorp, s. Bergedorf.
Bergerhausen (rheinl. K. Duisburg), Bergarahuson, Bergarchuson 943, Trad. Werdin. Nr.
79 ft., Zeitschr.-Berg 6.

Bergeshoevede (westfäl. K. Tecklenburg), Bergeshovede, Schlacht 1168, Flor. Wev., Münster. Chron.

Bergfeld (braunschw. K. Helmstedt), ?Berckfelt

1101, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 306.

Bergfelden (württ. OA. Sulz), Bervelt 1275,
Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 48 f.

Berghaus (westfäl. K. Siegen), Berichus 1325,

Freckenh. Hebereg., Friedland. 80 f.
Berghausen (bad. A. Durlach), Barchusen,
Berchusen, Trad. Wizenb. Nr. 176 f.

Berghausen (pfälz. K. Speier), Berghusen 1459,

Landeshuld., Mone, Quell. 1, 362.

Berghausen (rheinl. K. Wetzlar), Berchhusen,

Trad. Fuld., Dr. 6, 62.

Berghausen (westf. K. Halle), Berchusen 1075, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 173.

Berghausen (württ. O.A. Gmünd), Berkhusen, Cod. Hirsaug. 50; Barkhusen, ibid. 96.

Bergheide (chem. bei Gochsheim, bair. B. Schwein-

furt), 1340, Monum. Eberac. 72, 20 f. Bergheim (bei Heidelberg, bad. A.-St.), Pergeheim 1023, Chron. Lauresh., Scr. 21, 420, 42.

heim 1023, Chron. Lauresh., Scr. 21, 420, 42.

Bergheim (bair. B. Pfarrkirchen), Bercheim 1230, Passau Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 276.

Bergheim (elsäss. K. Rappoltsweiler), Berchem 942, Rich. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 614.

Berkem, Bercheim 959, Chron. S. Michael. Virdun., Scr. 4, 81, 30. — 996, Chron. Med. Mon., ibid. 92, 7. — 1099, Chron. Afflig., Scr. 9, 415, 52.

zerstört 1287, Chron. Colmar., Scr. 17, 256, 9.

Bergken 1291, Ann. Colmar., ibid. 218, 7. — 1293. Ellenhardi ann., ibid. 103, 38. 1293, Ellenhardi ann., ibid. 103, 38.
Bergheim (hess. K. Melsungen), Bercheim 1250,

Possess. Hain. 14, Zeitschr.-Hessen 3.

Bergheim (österr. B. Ottensheim), Pergheim,
Perchem c. 1100, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch
ob d. Ens 1, 631 f. — Percheim 1190, Trad. S.
Nicol. pr. Patav., ibid. 1, 593.

Bergheim (rheinl. K. Geldern), Berchem castr.,
belagert 1239, Ann. S. Pantal. Colon., Böhmer, Font.

472; Scr. 22, 532, 32. Bergheim (rheinl. K. Köln), Montis villa 699,

Diplom. 1, 175, 26 f; Chron. Eptern., Scr. 23, 52,

5. - 706. V. s. Willibrodi, ibid. 23. 24 f. - Berg-5. — 706, V.s. Willibredt, 191d. 23, 24 f. — Berghem 809, Trad. Werdin. Nr. 31. Zeitschr.-Bergo. — Berchem 1134, Chron. Brunwilr., Ann.-Niederth. 17, 143. — Perchem 1367, Iter Altmanni, Scr. 17, 421, 8. — 1388, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 77, 7; 840, 28. — 1391, Aach. Stadtrechm. 373, 27. — 1396, Königshof., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 789, 19 f.

Bergheim (chein) K. Sieghurg), 1445, Jahrb.

Bergheim (rheinl. K. Siegburg), 1445, Jahrb.,

St.-Chr. 13, Köln 2, 190, 26.

Bergheim (westfäl. K. Höwter), Berchem 1031,

V. Meinwerci ep., Scr. 11, 155, 38.

Bergheim (westfäl. K. Warendorf), Berghem
1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 30 f. — Berichem 1325, ibid. 78.

Bergheim (württ. OA. Ehingen), Berchheim,

Oheim, Chron. 19, 2; 48, 21.

Bergheim [unbest.], 973, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 112. — Bergem c. 1050, Trad.
Werdin. Nr. 95, Zeitschr.-Berg 6. — Berghein 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 246.

Bergheim, s. Berikon

Berghler [unbek.], 1314, Mesched. Güterverz.,

Seibertz, Quell. 1, 416.

Berghof (bei Windsbach, bair. B. Heilsbronn),
Berchoven, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr.

Berghofen (bair. B. Landshut), Perchoven c. 1030, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 30 f.
Berghofen (mehrere Ortschaften des Namens in Oberbaiern), Perchofen c. 1094, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 627

Berghofen (westfäl. K. Dortmund), Berkhoven c. Bergholz (elsäss. K. Gebweiler), Bercholz c. 679, Chron. Ebersh., Grandid. 22. — 810, Chron. Ebersh., Scr. 23, 438, 13.

Berghorna, s. Barchhorn.

Berghorna, forganden K. Pelsig), Klausstonff

Berghorst (brandenb. K. Belzig), Klausstorff 1375, Brandenb. Landb. 118.

Berghoven, s. Berg.

Bergkamp (hannov. A. Neuhaus), Berccampe 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 98. Bergken, s. Bergheim.

Bergkirchen (westfäl. K. Minden), Berchkerken 809, Henr. de Hervord. 42.

Bergmoor (magdeb. K. Salzwedel), Berkmer 1375, wüst, Brandenb. Landb. 193.
Bergschenhoek (niederl. Prov. Südholland),
Berga 988, Chron. Holland. Kluit 1, 38.

Bergstetten [unbest.], Berchstetin, Andreae Catal. abb. S. Michael., Scr. 12, 907.
Bergstrasse (am Odenwalde, von Darmstadt bis Heidelberg), Bergstrassia 1243, Ann. Wormat., Scr. 17, 48, 30. - Berstrasse 1459, De S. Dieth., Zais 21.

Bergtharpa, s. Birgte.

Bergtheim (chem. bei Koppenwind, bair. B. Bamberg), Berhtheim 1340, Monum. Eberac. 99, 22 f. Bergtheim (bair. B. Würzburg), Perhtheim,

Trad. Fuld., Dr. 38, 17. — Schlacht 1400, Notae Herbipol. min., Scr. 24, 829, 9; Liliencr., Volksl. 1, Nr. 40, 1098 f.

Bergzabern, s. Zabern.

Berharteshusen, s. Beretzhausen. Berhorst (westfül. K. Beckum), Bierahorst, Berhorst 1050, Freckenh. Hebereg., Friedland. 40f.
Berhubing [unbek.], 1230, Cod. trad. Ranshof.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 251.
Berich (waldeek. B. Sachsenhausen), Berich et

Kl. 1250, Possess. Hain. 16, Zeitschr.-Hessen 3.

Berichem, s. Bergheim. Berichtorpe, s. Birgte.

Berikon (aarg. B. Bremgarten), ? Bergheim

1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 89, 7.
Berilsi [unbek.], 793, Trad. Werdin. Nr. 1, Zeitschr.-Berg 6.

Beringen (bair. B. Ebersberg), Peringin c. 1070,

Ebersb. Cartul., Hundt 1, 109 f.

Beringen (luxemb. K. Mersch), Beringes 1072,
Rod. gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 235, 21.

Beringhen 1469, ibid. 444, 12.

Beringen (schaffhaus. B. Oberklettgau), 1275,
Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 194 f.

Beringen, s. Behringen, Bierlingen u. Boehringen.

Beringeringen, s. Wermelingen.
Beringeringen, s. Wermelingen.
Beringersdorf (hess. K. Frankenberg), Berengersdorf 1250, Possess. Hain. 16, Zeitschr.-Hessen 3.
Beringhausen (westfäl. K. Brilon), Beringhusen, Vallis Dei 1247, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 311. — Berinchosen 1350, Registr. Feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 392.

Beringthorpa, s. Baerendorf. Berinstein, s. Bernstein. Berison, s. Beesen.

Beristat, s. Bierstadt. Berk, s. Berg.

Berka (hannov. A. Katlenburg), Berga, Trad. Corb., Wig. Nr. 100. — Barke 1318, Chron. Hildesh., Scr. 7, 869, 7. — Berka, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 16, 5.

Berka (weimar. A. Weimar), castr. 1034, Ann. Reinhardsbr., Weg. 7. — 1040, Chron. Thuring., Lorenz 202. — gewonnen 1277, Ann. Reinhardsbr., Weg. 249. — belagert 1282, ibid. 252. — Hist. brev. princ. Thuring., Scr. 24, 821, 1.

Berka [unbek., im Rheinland], 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 278. — 1368, Geneal Cliv. Seibertz Onell. 2, 242

Geneal. Cliv., Seibertz, Quell. 3, 343.

Berkach (weimar. K. Eisenach), Berchohe, drei (wohl Berka und Berkach) im Grabfeld, 800, Trad. Fuld., Dr. 39, 81. - Berchach, Berchac 178d. Fuld., Dr. 39, 81. — Berchach, Berchach 1085, Ekkeh. Chron., Scr. 6, 206, 8; Percstad, Annal. Saxo, ibid. 721, 46; Ann. Magdeb., Scr. 16, 176, 26; Berka, Weltchr., D.-Chr. 2, 178, 4; Pertstad, Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 103, 10. — ?1361, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 363.

Berkach (württ. OA. Ehingen), Berkha, Cod. Hirsang 07

Hirsaug. 97

Berkau (magdeb. K. Stendal), Berkow 1375, Brandenb. Landb. 206.

Berke, s. Rheinberg.

Berkel (hannov. A. Hameln), Berkolo c. 1065, Trad. Werdin. Nr. 109, Zeitschr.-Berg 7.

Berkem, s. Bergheim.

Berken (bern. A. Wangen), 1114, Orig. Murens., Herrg. Geneal. 1, 327. — s. XII, Einstedl. Urb., Geschichtsfr. 19, 108.

Berkenbrueck (brandenb. K. Lebus), Berkenbrugke 1295, Chron. Zinn., Riedel, Cod. dipl.

I, 296.

Berkersheim (hess. K. Hanau), Berghernsheim, Trad. Fuld., Dr. 178.

Berkestetten [unbek., in der Schweiz], s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 111. Berkewinkel [unbek., in Hannover], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 98. Berkhaim, s. Berching.

Berkheim (württ. OA. Esslingen), Bercheim 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 80 f. — Berchan 1287, Ann. Sindelf., Scr. 17,

Berkheim (württ. OA. Leutkirch), Ferchaim 1275, Lib. decim. Constant. Freib. Diöc.-Arch. 1, Berkholte, s. Birkholz.

Berkholz (brandenb. K. Angermünde), Bercholz, 1375, Brandenb. Landb. 126. Berkholz (brandenb. K. Templin), 1375, Brandenb.

Berkholz, s. Birkholz.

Berkhorst (ehem. magdeb. K. Stendal), Bork-horst 1375, wüst, Brandenb. Landb. 250.

Berkmer, s. Bergmoor.

Berkoop (Olde- und Nije-), Brokope 1228, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 417, 20. Berlar (westfäl. K. Meschede), Berler 1084, V. Bennonis episc., Scr. 12, 79, 25 f. Berle [unbek.], zerstört 1458, Chron. Hass., Mone,

Berle [unbek.], zerstört 1458, Chron. Hass., Mone, Anzeig. 1835, 284.

Berlin [Residenzstadt], gebaut 1220, Chron. Brandenb., Riedel, Cod. Dipl. 4, 1, 278. — civit. 1345, V. Karoli IV, Böhmer, Font. 1, 270. — 1349, Detmar, Chron., Graut. 1, 274. — 1364, Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 247, 6 f. — 1375, Brandenb. Landb. 8 f. — verbrannt 1381, Korner. — 1403, Wusterw., Riedel, l. c. 4, 1, 30. — Berlyn, gewonnen 1441, Detmar, l. c. 2, 83; Rynesb. cont. Lappenb. 169; Chron. Slav., Laspeyr. 189. — 1478, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 155, 4. — 1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. 1, 313. — Berlyn 1488, Schichtspiel, St.-Chr. 16, Braunschw. 2, 160, 1828.

Berlinchen (brandenb. K. Soldin), Berlin nova 1337, Neumärk. Landb. 20 f. — 1375, Brandenb.

1337, Neumärk. Landb. 20 f. — 1375, Brandenb. Landb. 8 f.

Berlingen (belg. Prov. Limburg), Berlinghem 1253, Gesta abbat. Trudon. contin. III, Scr. 10,

398, 6.

Berlinkon (zürch. B. Hinweil), Berlikon 1310,
Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 107, 17.

Berlo (belg. Prov. Lüttich), Berle 1172, Gesta
abbat. Trudon., Scr. 10, 358, 21.

Berlstaedt (weim. A. Weimar), Berolfestat,
Trad. Fuld., Dr. 38, 255 f. — Berlstede 1221,
Ann. Reinhardsbr., Weg. 172. — 1226, ibid. 204.
Bermaringen (württ. OA. Blaubeuren), 1275,
Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 95 f. —
Bermeringen 1324, Lib. quart., ibid. 4, 26.

Bermeringen 1324, Lib. quart., ibid. 4, 26.

Bermatingen (bad. A. Ueberlingen), Bermetingen 1262, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 133.—1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 138 f.—1324, Lib. quart., ibid. 4, 30.

Berme. S. Barme.

Berme, s. Barme.

Bermensis, s. Barmen.

Bermeringae [unbek., Diöc. Metz], Hist. S. Arn.

Mett., Scr. 24, 540, 22.

Bermetfeld [unbek.], castr., gewonnen 1320,

Münster. Chron. 47.

Bermetilere [unbek., in der Schweiz], 1197,
Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 250. Bern (schweiz, Kt. Bern), Berma 1002, Thietmar, Chron., Scr. 3, 782, 15. — Kl. gegründet 1132, Ann. Tiel., Scr. 24, 24, 29 f. — Bernna, gegründet 1191, Ann. Bern., Scr. 17, 271, 22; Berno, ibid. 28; Zürch. Jahrb. 66; Justinger 2 f. — gewonnen 1208, Closen., St.-Chr. 8, Strassb. 1, 42, 26 f; Königshof., ibid. 9, Str. 2, 760, 11 f. — Bernum 1224, Leges 2, 254, 22. — 1243, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 1 f. — Bern civit. 1271, Joh. Vitodur. (Arch.) 27 f. — Berona, belagert 1274, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 123, 47. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 6 f. — Verena, gewonnen 1283, Ann. br. Wormat., Scr. 17, 77, 22; Verona, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 314. — verbrannt 1285, Ann. Colmar, Scr. 17, 212, 5; 1286, Notae Bernens., Scr. 17, 273, 30; Justinger 28; Chron. de Berno 295. — Bernen, belagert 1287, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 129, 3. — be-Bern (schweiz. Kt. Bern), Berma 1002, Thietmar,

lagert 1288, Ann. Bern., l. c. 271, 28; Notae Bernens., l. c. 38; Justinger 31; Chron. de Berne Bernens, 1. c. 38; Justinger 31; Chron. de Berno 297; Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 215, 35; 45. Matth. Neoburg. 22 f.; Russ 49. — verbrannt 1302, Not. Bern., l. c. 49, Justinger 39; Chron. de Berno 298. — ebenso 1309, Notae Bern., l. c. 49. — Peren 1375, Wahraus, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 224, 20. — 1386 Strom., St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 38, 23 f. — verbrannt 1405, Notae Bern., l. c. 274, 20; Justinger 195. — 1437, Fründ 7 f. — 1499, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 28 f. 375, 28 f.
Bern (bei Heusden, niederländ. Prov. Nordbra-

bant), Birni 709, Monum. Eptern., Scr. 23, 57, 25. -Berne castr., Kl. gegründet 1131, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 165. — Byrnen 1132, Ann. Rodens., Scr. 16, 710, 9 f. — 1242 Gesta abbat.

Horti Mar., Scr. 23, 588, 2. Berna (schles. K. Lauban), Berne 1470, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat., 2, 189.

Bernang, s. Bernegg. Bernau (aarg. B. Zurzach), Bernowe 1211,

Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 86.

Bernau (bad. B. St.-Blasien), Bernowe 1310,
Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 56, 21.

Bernau (bair. B. Tirschenreut), 1370, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 151, 13. — Bernow 1427, Tucher, Beilagen, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 50, 5 f. Bernau (böhm. K. Eger), Pernow 1414, Höfler,

Gesch. d. Hussit., 1, 126. - 1421, Hussitenkr., Scr.

Siles. 6, 2.

Bernau (brandenb. K. Niederbarnim), Barnowen 1220, Chron. Brandenb., Riedel, Cod. dipl. 4, 1, 278. Bernov 1286, Henr. de Hervord. 211. — 1375, Brandenb. Landb. 8 f.; Nova B. ibid. — Wusterw. 1402, ibid. 28. - Bernow 1432, Chron. Brandenb., l. c. 280.

Bernau (ehem. bei Flunau, württ. OA. Tettnang), Bernowe 1238, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh.

29, 125.

Bernbach [unbek.], Berinbach, Monum., Bli-

denst. 39; 41.

Bernberg (rheinl. K. Gummersbach), Bernen-berg 1332, Feud. Werdin., Zeitschr.-Niedersachs. 1870, 179.

Bernbrunnen [unbek., im aarg. B. Brugg], 1310,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 75, 15.
Bernburg (anhalt. K.-St.), Berneburg, gebaut 73 Chr., Chron. u. Herkomm., Senkenb. Select. jur. 3, 306. - Berneborch, verbrannt 1137, Schöppenchr., 306.—Berneborch, verbrannt 1137, Schoppenehr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 115, 2; 390, 25.—Berneburh castr., verbrannt 1138, Ann. Saxo, Scr. 1, 776, 33; Ann. Magdeb., Scr. 16, 186, 41.—1144, Ann. Stadens., ibid. 325, 31.—1152, Sachsenchr., Abel, Samml. 224.—1411, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 204, 6 f.—gewonnen 1426, Korner.—Bernborch 1431, Becker, Zerbst. Chron. 51.

Berndorf (Holz-, bair. B. Bibart), Bebendorf 1340 Monum. Eberge. 127, 12

1340, Monum. Eberac. 137, 13.

Berndorf (Wasser-, bair. B. Scheinfeld), Bebendorf 1340, Monum. Eberac. 137, 18.

Berndorf (österr. B. Mattsee), Perndorf s. XII,

V. s. Virgil., Scr. 11, 91, 10. Berndorf (österr. B. Pottenstein), Perendorf 1136, Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 444; Auct.

Mariaecell., Scr. 9, 647, 15.

Berndorf (mehrere Ortschaften in Oesterreich),
Perndorf, Berendorf c. 1150, Trad. Patav.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 518 f. – 1247, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 26; 73.

Berndorf (sächs. A. Borna), s. XIV, Lib. bonor.

Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 388.

Berndorf (steierm. B. Bruck), Perndorf 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 200.

Berndorf (steierm. B. Gratz), Perndorf 1265,

Ration Stir. 2, 183.

Berndorf (washlock, A. Karlmach), Bernesthorpe.

Trad. Corb., Wig. Nr. 75 f.

Berndorf (wastfül. K. Meschede), Berndorp

1416. Bred. Guterverz. Seibertz, Quell. 1, 156.

Berne (aldenh. K. Delmenhorst). Borna castr., Hist. archiep. Bremens. (Gisleb.), Lappenb. 20.— Berne 1387, Rhode, Chron. Brem., Leibn., Scr. 2, 256.— Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 49. Berne, s. Beeren und Bonn.

Bernebeck, s. Barnebeck. Bernebeke, s. Barmbeck.

Berneck (bair. B.-St.). 1449, Krieg. Beilag., St.-Chr. 2, Nurnb. 2, 434, 30 f. — 1472, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 82.

Berneck (österr. B. Aspang), Perneche 1160,

Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 55 f. — s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 19.

Berneck (württ. OA. Nagold), Bernech 1143, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1,

129. - Lirer, Weg. c. 15

Bernegg, Bernang (St. Gall., B. Rheinthal), Bernegge castell., gebaut 1076, Casus S. Galli, contin. II, Scr. 2, 158, 10. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 164. Bernerfront [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn. Collect.

Leibn., Collect. 479.

Bernersdorf (österr. B. Hangsdorf), Perngerstorf s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 36.

Bernersen, s. Bernsen.

Bernesheim, Bernolsheim (elsäss. K. Brumat), Bernesheim 921, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 118. — 953, Chron. Lauresh., Scr. 21, 390, 19. Bernesthorpe, s. Berndorf.

Berneval (französ. A. Dieppe), Brittenevalle

751, Diplom. 1, 109, 14 Bernfeldt, s. Beerfelde.

Bernfels (bair. B. Pottenstein), Wernfels verbrannt 1450, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 218, 1 f.

Berngarterunt, s. Bergatreute. Berngau (bair. B. Neumarkt), Berngaw, Berugem 1306, Chron. Waldsass., Oefele, Scr. 1, 68 f. -1404, Strom., St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 74, 26. — Perengau 1450, Kriegsber., ibid. 2, 229, 7.

Bernhalleshusen (chem. bei Paderborn), Trad.

Corb., Wig. Nr. 69.

Bernhard (meining. K. Hildburghausen), Berenrod 927, Trad. Fuld., Dr. 3, 199. St. Bernhard (österr. B. Horn), Fund. Zwetl.,

Font. Austr. 2, 3, 241. St. Bernhard (Berg, schweiz. Kt. Wallis), Jovis

mons 290, Gotifr. Viterb. Panth., Scr. 22, 174, 19 f. — 754, Agnelli lib. pontif., Scr. Langob. 379, 2. — 1155, V. Arnoldi, Jaffé, Biblioth. 3, 622 f. — Ann. Stadens., Scr. 16, 338, 2. — St. Berndesberg 1476, Detmar, Chron., Graut. 2, 377.

Bernhardeshusun [unbek.], Trad. Corb., Wig.

Nr. 354

Bernhardi cella, s. Zell. Bernhardi villa, s. Bernsdorf.

Bernhardshoefe (bad. A. Achern), Bernoldeshoven 1209, Cod. Trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 137

Bernhardsturn [unbek., in der Schweiz], 1439,

Fründ 33.

Bernhausen (thurg. A. Bischofszell), Barnhusen

s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 112. Bernhausen (württ. OA. Stuttgart), Bernhusen, Cod. Hirsaug. 66 f. - Berinhusen c. 1092, Ortlieb. Chron., Scr. 10, 76, 48. — Ann. Sindelf., Scr. 17, 299, 15 f. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 78 f. — Bernehusen 1287, Ann.

Sindelf., l. c. 305, 20. — verwüstet 1449, Ann. Stuttgard., Württemb. Jahrb. 1849, 2, 26.

Bernhausen [unbek.], Bernhusen 1290, Possess.

Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 98.

Bernhausen [unbest.], Bernhusen, Trad. Wizenb.,

Possess. Nr. 314.
Bernheim (Main-, bair. B. Marktsteft), Meynbernheim 1335, Michael Annal histor., Böhmer, Font. 1, 458 f. — 1340, Monum. Eberac., 71, 30 f. — Mainhernheim 1390, Chron. Rottenb., Duell. Miscell. 2, 200. — geplündert 1499, Liliencr., Volksl. Nr. 195, 55.

Bernheim (Burg-, bair. B. Windsheim), 1335, Michael. Annal. histor., Böhmer, Font. 1, 457 f.— 1390, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 200.—verbrannt 1449, ibid. 218; Burgkbernheim, ibid. 222. - 1450, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 523, 6 f.

Bernheim, s. Bornheim.

Bernhof (mehrere Ortschaften des Namens in Oesterreich), Pernhoven s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 12 f.

Bernickow (brandenb. K. Königsberg), wüst 1337, Neumärk. Landb. 15.

Bernim [unbek.], Bernym 1346, Gesta abb. Trud.

contin. III, Scr. 10, 425, 55.

Berninchove [unbek.], 1325, Freckenh. Hebereg.,

Friedländ. 82; 144.

Berninghausen (westf. K. Hagen), Bernichusen 1280, Oel. Güterverz., Seibertz, Quell. 2, 411. — Berninchusen 1314, Mesch. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 399. — 1416, Bredel. Güterverz., ibid. 154.

Bernivelda, s. Bornefeld. Bernkaldeshusen [unbek.], Trad. Corb., Wig.

Nr. 14.

Bernkastel (rheinl. K.-St.), Berencastel castr. 993, Gesta Trever., Scr. 8, 171, 10. — Berncastel c. 1002, Anecd., Jahrb.-Rheinl. 44, 169. — zerstört c. 1015, Gesta Trever., l. c. 172, 30. — Berencas del 1017, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 135, 36; zerstört, ibid. 38. — Berrinkastel 1203, Gesta Trever. contin. IV, Scr. 24, 392, 15 f. — gebaut 1277, Gesta episc. Trever., Martène, Collect. 4, 336.

Bernloch (württ. OA. Münsingen), Bernloh

curtis 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 33.—
1194, Hist. Aug., Scr. 24, 652, 10 f.
Bernoldeshoven, s. Bernhardshoefe.
Bernreit (österr. B. Ottenschlag), Pernrute c. 1180, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 189. - Perinreutt, Andreae Catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 909, 50.

Bernreuth (bair. G. Weissmain), 1279, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 79 f.
Bernried (bair. B. Weilheim), Pernried, Kl. gegründet 1020, Chron. Diessens., Duell., Miscell., 2, 126. — 1120, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 237; 1362, Notae Diessens., Scr. 17,

Bernroth (bair. B. Burgebrach), Bernrode 1174, Monum. Eberac. 48, 21, f. - Bernrod 1340, ibid.

75, 32. Bernsdorf (schles. K. Hoierswerde), 1491, Görlitz.

Rathsann, Scr. Lusat. 2, 342 f.; 345.

Bernsdorf (schles. K. Münsterberg), Bernhardi villa 1310, Lib. Fund. Heinr. append. 209.

Bernsee (brandenb. K. Arnswalde), wust 1337,

Neumärk. Landb. 24.

Bernsen (hess. K. Schaumburg), Bernerisson
s. XII, Rot. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 2, 6. —
Bernersen s. XIII, Chron. Lippoldesb., addit., Scr. 20, 558, 5

Bernsfeld [unbek.], castr. zerstört c. 1342, Münster.

Chron. 128; 130.

Bernshausen (hannov. A. Gieboldehausen), Ber-

neshusun 1013, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 115, 36 f. - Bernshusen 1381, Notae Ulridesh., Zeitschr.-Niedersachs. 1858, 168.

Bernsiun, s. Berssen.

Bernsroth [unbek.], Bernisroth 1100, Reinh.

Reinhus., Leibn., Scr. 1, 704. Bernstadt (sächs. A. Zittau), verbrannt 1427, Mart. Bolkenh., Scr. Lusat. 1, 357. -1428, Hussitenkr.,

Scr. Siles. 6, 67

Bernstadt (schles. K. Oels), Berrolstad 1294, Chron. pr. Siles., Scr. Siles. 1, 119 f. — Beroldi villa, V. s. Hedwig., ibid. 2, 72. — Bernstad 1413, Gesta abb. S. Vincent., ibid. 139 f. — verbrannt 1432, Hussitenkr. ibid. 6, 158.

Bernstadt (württ. OA. Ulm), 1447, Chron.

Elwac., Scr. 10, 46, 52.

Bernstede [unbek.], 1198, Chron. episc. Verdens.,

Leibn., Scr. 2, 218.

Bernstein (brandenb. K. Soldin), Bernsten civit. 1329, Ann. Colbaz., Scr. 19, 718, 19. — 1337, Neumärk. Landb. 26.

Bernstein (elsäss. K. Schlettstadt), Berinstein castr., erobert 1227, Ann. Marbac., Scr. 17, 175, 36. — Bernestein 1228, Chron. Ebersh., Scr. 23, 452, 13; Chron. Novient., Böhmer, Font. 3, 28.

Bernstein, Pernstein (viele Ortschaften des Namens in Oesterreich), c. 1190, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens I, 191f. — Wernstain, Horneck, Pez, Scr. 3, 211 f. — castr., belagert 1309, Contin. Zwetl. III, Scr. 9, 664, 23; Contin. Sancruc. III, ibid. 735, 6. — 1375, Kal. Zwetl., ibid. 695, 10. — 1384, Chron. Claustro-Neob., Arch.-Oesterr.

Bernstein (ehem. bei Aachen, Rheinland), Beristein, Berinstein castr., genommen 1171, Ann. Colon. max., Scr. 17, 783, 43 f. — Berenstein mons, befestigt 1172, Ann. Aquens., Scr. 16, 686, 46. — 1198, Ann. Colon. max., l. c. 807, 1. — zerstört, ibid. 12; Beierstein, Bernstein, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 525, 3. — belagert 1223, Königs-

hof., ibid. 9; Strassb. 2, 650, 2 f.

Bernstorf (lauenb. A. Ratzeburg), Bernstorpe castr., gewonnen 1349, Detmar, Chron. Graut. 1,

Bernstorp, s. Barnstorf und Berensdorf.

Bernswich [unbek.], 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 385. Bernuffe (chem. Gau an der Perf, Nbft. der Lahn),

Trad. Fuld., Dr. 6, 109. Bernulveshusen [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 10.

Bernum, s. Bern.

Bernvelt, s. Beerfelde.

Bernwardeshusen, s. Berwardshausen. Bernweiler (elsäss. K. Sennheim), Beronowilari, Beronivilla, Trad. Wizenb. Nr. 200 f.

Bernweiler (hohenzoll. OA. Sigmaringen), Bernwiler 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 278, 23.

Bernwolde, s. Baerwalde. Beroa, s. Beuron.

Beroew, s. Bueren.

Berolfestat, s. Berlstaedt.

Beroltswile, s. Baeretschweil.

Berolzheim (bair. B. Gunzenhausen), ? Berolfe sheim 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 44; 1197, Acta Salem., ibid. 31, 76. Beromuenster, s. Muenster.

Beron, s. Beraun.

Beronowilari, s. Bernweiler.

Berowa [unbek., in der Schweiz], 981, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 113

Berrengartesruti, s. Bergatreute. Berrstett (elsäss. K. Truchtersheim), Bardestat, Bardestete 760, Trad. Wizenb. Nr. 138.

Bersciezen, Beresciezen (ehem. bei Wetzlar, rheinl. K.-St.), Trad. Fuld., Dr. 43, 30 f.

Berse, s. Boersch. Bersen, s. Beesen.

Bersene, s. Bassum. Bersenruti, s. Boesenreute.

Berseregus, s. Bereregas. Bersinkon, s. Bertschinkon.

Berssen (Gr.- u. Kl.-, hannov. A. Haselünne), Bernsiun, zwei, 1037, Trad. Corb., Wig. Nr.

Berstadt (hess. K. Nidda), Berhtenstat, Bertenstat, Berestat, Berstat, Trad. Fuld., Dr.

42, 140 f. Berstrate [unbek., in Westfalen], 1325, Freckenh.

Hebereg., Friedländ. 79 f. Bertanscotan, s. Schotenburg.

Bertenbuehl (luzern. A. Luzern), Berhtenbuele

1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 192, 3.
Bertensehwil (luzern. A.: Hochdorf), Bertenswile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 185, 13.
Bertenslove, s. Bartensleben.

Bertha, s. Barthe.

Berthahanrothe [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 26. Bertheim, s. Wertheim.

Berthelsdorf, s. Bertsdorf. Berthem (belg. Prov. Südbrabant), Berthehem 1193, Gisleberti Chron. Hanon., Scr. 21, 585, 21.— 1227, Reineri ann., Scr. 16, 680, 20. — Ber hem, Chron. S. Huberti Andag., Scr. 8, 571, 8 Bertha-

Berthileslieba [unbek.], Perhtilesleba, Trad.

Fuld., Dr. 38, 6; 114.

Berthilibeshusen funbek., am Schunter, Nbfl. der fränk. Saale], 796, Trad. Fuld., Dr. 5, 16; 20.

Bertholdesheim, s. Bechtolsheim.

Bertholdsdorf (bair. B. Heilsbronn), Perchtelsdorf 1387, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 84, 23.

— Berchtolstorff 1449, Ordn., ibid. 2, 290, 1 f.

Bertholdsdorf (österr. B. Mödling), Pertholdisdorf 1216, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 127. — Perchtoldsdorf 1278, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 146 f. — 1280, Contin. Lambac., Scr. 9, 561, 41. — erobert 1289, Contin. Vindob., ibid. 715, 35. Bertholt, s. Birkholz

Bertikow (brandenb. K. Angermünde), Bertekow

1375, Brandenb. Landb. 143.

Berting, s. Barten. Bertingaheim [unbek.], Einhardi Transl. Marcell.,

SS. Juni 1, 202. Bertreys (lothring. K. Sierk), 1150, Gesta abb.

Trudon., contin. II, Scr. 10, 344, 8.

Bertschinkon (zürch. B. Hinweil), Bersinkon s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 104.—
1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 1, 123, 24.

Bertsdorf (sächs. A. Zittau), Bertilsdorf 1466, Joh. Hub., Scr. Lusat. 1, 88.— belagert 1467, ibid. 90.— Berthelsdorf 1488, Görlitz. Rathsannal., ibid. 2, 110 f. ibid. 2, 110 f.

Bertsheim (bei Strassburg im Elsass), Berol-

tesheim 798, Trad. Fuld., Dr. 3, 4.
Bertstat [unbek.], 1279, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 78.

Berugem, s. Berngau.

Berugtanscotan, s. Schotenburg.

Beruldi villa [unbek.], 706, Diplom. 1, 213, 36 f. Berum, s. Bierum.

Bervelt, s. Bergfelden.

Berwang (bair. B. Kempten), Byrewang 1177, Chron. Isn., Hess., Monum. 283.

Berwardshausen (hannov. A. Nordheim), Bernwardeshusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 177.
Berwenitz [unbek., pommer. K. Schivelbein an der Lauter], wüst 1337, Neumärk. Landb. 26.

Berwerstein (ehem. im Elsass), Berwarstein, Becwenstein, Trad. Wizenb., Possess. 328. castr. 1152, Chron. episc. Spirens., Eccard. Corp. 2, 2267. — zerstört 1314, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 97, 9; Königshof., ibid. 9, Strassb. 2,795 f. Besalia, s. Wesel.

Bese, s. Biese.

Beselede, s. Beisleiden.

Besels funlak.f. Cod. Hirsaug. 48.
Besembueren warg. B. Marit. Bessembueren
1310. Habsb. Urbar. Lit. Ver. 19, 84, 21.
Besenbruch (westfal. K. Herford), Bisinisburg.

Trad. Corb., Wig. Nr. 24.

Besenburg [unhek.]. Besinburg 1459, Kammerm.,

Menken, Scr. 3, 1227.

Besenfeld (württ, OA, Freudenstadt), Belsenfelt 1105, Cod. trad. Reichenb., Württ. Jahrb. 1852,

Besenhausen (hannov. A. Reinhausen), Bisi-

husen, Trad. Corb., Wig. Nr. 474.

Besenken, s. Besigheim. Besenstede, s. Beesenstedt.

Besigheim (württ. OA.-St.), Besenkein 1308, Königshof., St.-Chr. 8, Strassb. 1, 466, 13. — Besenken 1312, Matth. Neob. 46.

Besilich. Besleich. 8. Besselich.

Besinesheim, s. Bensheim.

Beslancius villa [unbek.]. 685, Diplom. 1, 177, 46.

Bespram, s. Weczprim.
Besse (hess. A. Gudensberg), Passahe, Trad.

Fuld., Dr. 6, 112.

Besselich (nassau. A. Hadamar), Besilich c. 1002, Anecd., Jahrb.-Rheinl. 44, 170. — Besleich 1145, V. Lodew. Arnst., Böhmer, Font. 3, 336.

Bessem, s. Beisheim.

Besserstein (aarg. B. Rain), Burg 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 76, 8.
Bessich [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 489.

Bessiheim, s. Beisheim.

Bessin (pommer. K. Rügen), Strals. Stadtb. Nr. 644. Bessingen (hess. K. Giessen), Bezzingestat,

Trad. Fuld., Dr. 42, 181.

Bessingen (Abts- oder Freien-, schwarzb. A. Schernberg, oder thüring. K. Langensalza), Bescingen, Bezzinga, Bezingin, Bezzingen, Trad. Fuld., Dr. 13, 46 f.

Bessingerode, s. Marienrode.

Bessinghausen (hannov. A. Hameln), Bettikingahusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 65.

Bessinkrade, s. Marienrode.

Besslingen (belg. Prov. Lüttich), Bislang 870, Leges 1, 517, 22; Hincmar Rem. Ann., Scr. 1, 489, 23.

Bestat [unbek.], Andreae Catal. abb. S. Michael.,

Scr. 12, 909, 11.

Besten (hannov. A. Bersenbrück), 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 401.
Besterdinge [unbek.], s. XIV, Lib. bonor. Merseb.,

Thur.-Sächs. Mittheil. 2, 385.

Bestewyn, s. Beesten.

Bestlon funbek., in Friesland, Trad. Fuld., Dr.

Bestvalia, s. Falen.

Bestwin (böhm. K. Czaslau), Beztuina 1137, Cosmae contin., Scr. 9, 142, 39.

Besua, s. Bèze. Betanum, s. Betheln. Betburg, s. Bettberg. Betechoven, s. Beckhofen. Betelnruti, s. Bettenreute.

Beten [unbek.], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 159.

Betenkiricha, s. Beedenkirchen.

Beterchingen, s. Baetterkinden.

Betes, s. Bitsch. Beth [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr. c. 37. Bethekow, s. Bietkow

Betheln (hannov. A. Gronau), Betanum 1015,

V. Meinwerci episc., Scr. 11, 124, 2 f.

Bethen [unbek., in Samland], 1262, Petr. de
Dusb., Scr. Pruss. 1, 108.

Bethenzi, Bethenenzi, s. Priegnitz.

Bethlehem [unbek., im Ostergau], Kl. gebaut 1131, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 173. — Gesta abb. Horti Mar., Scr. 23, 575, 25 f. Bethlehem, s. Belem und Bettlern.

Bethlentrode [unbek.], 1345, V. Lodew. Arnst.,

Böhmer, Font. 3, 335.

Bethlo [Wald, unbek., in Flandern], Geneal. comit.

Flandr., Scr. 9, 323, 8. Bethovia, s. Pettau. Betov, s. Seldeneck. Betov, s. Voettau.

Betra (hohenzoll. A. Haigerloch), Betherah, Cod. Hirsaug. 99. — Betherane 1115, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 127.

Betsch [unbek., in der Schweiz], 1425, Justing.,

Chron. 282

Betsingehusen [unbek., am Deister], 991, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 167. Bettberg (bad. A. Müllheim), Betbur 1275, Lib.

decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 211 f. - Betburg 1324, Lib. quart., ibid. 4, 34. Bettelheim, s. Belem.

Bettelmannsdorf [unbek.], 1301, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 17

Bettenbrunn (bad. A. Pfullendorf), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 137 f.

Bettenburg (in Luxemburg), Bietbergis 685,

Diplom. 1, 177, 46.
Bettendorf (bair. B. Baireuth), Andreae catal. abb. S. Michael., Scr. 12, 907, 47. — 1296, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 114. Bettendorf (jetzt Vorstadt von Arnstein), 1139,

Lodew. Arnst., Böhmer, Font. 3, 333.

Bettenhausen (meining. A. Massfeld), Trad. Fuld., Dr. 42, 321.

Bettenhausen (württ. OA. Sulz), Betenhusen 1209, Cod. trad. Weingart., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 136. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc. Arch. 1, 38 f.

Bettenheim [unbek.], Trad. Wizenb., Possess. 154f. Bettenhoven (rheinl. K. Jülich), 1150, Ann.

Rodens., Scr. 16, 720, 39

Bettenkircha, s. Beedenkirchen. Bettenreute (württ. O.A. Ravensburg), Betelnruti 1109, Con. trad. Weingart., Staelin. 37.
Bettenrode (hannov. A. Reinhausen), Belten-

roth 1100, Reinh. Reinhus., Leibn., Scr. 1, 705. Bettenthal (aarg. B. Lenzburg), Bettendal 1350, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 23, 260.

Bettenweiler (württ. OA. Ravensburg), Witinwilaer 1210, Hist brev. Salem., Scr. 24, 645, 47.

— Bettenwilaer 1243, Acta Salem., Zeitschr.-

Oberrh. 31, 130. Bettenweiler (württ. O.A. Tettnang), Witinwilaer 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 57.

Bettenwile, s. Altensweiler. Betterlingen, s. Peterlingen.

Betterlon [Alten-, unbek.], verbranut 1458, Botho,

Leibn., Scr. 3, 409.
Bettighofen (württ. OA. Ehingen), Bettinchovin 998, Fund. Marcht., Freib. Diöc.-Arch. 4, 157; Scr. 24, 664, 40 f. — Bettinkoven 1171, ibid. 160. Bettikingahusen, s. Bessinghausen.

Bettin, s. Wettin. Bettine [unbek., in Westfalen], 1343, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 146.

Bettingen (rheinl. K. Bittburg), Bettinga castr.,

Monum. Epternac., Scr. 23, 69, 45.
Bettingen (rheinl. K. Daun), Bettinum 704, Chron. Eptern., Scr. 23, 56, 39.

Bettingen, s. Boettingen und Dettingen.

Bettinghausen (westfäl. K. Soest), Betinchusen 1050, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 250. — Betinchhusen 1059, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 1, 91. — **1242**, Fund. Rasted., l. c. 286. — **1292**, Chron. Rasted., l. c. 106.

Bettinghem [unbek.], c. 809, Trad. Werdin. Nr.

32, Zeitschr.-Berg 6.

Bettlach (soloth. B. Lebern), 1368, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 19, 24. — 1369, Justinger 135.

Bettlern (böhm. K. Prag), Pettlern 1394, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 98, 4 f.; 1395, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 46, 28. — Becker, Bellern, Bethlehem, Benlem, Mendici, Zebrak, Schöppenchr., St.-Chr. 7, Megdeb. 1, 201, 131, 1410, Strom Beileg. Cod Hirsang 62 — 1275 Lib daim Constant

Cod. Hirsaug. 62. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 77 f. Bettlingen (württ. OA. Urach), Batilingin 1137,

Bertholdi Chron., Scr. 10, 123, 18.

Bettmar (hannov. A. Marienburg), Bethmare XIII, Lib. donat. Hildesh., Leibn., Scr. 1, 770.

Bettmaringen (bad. A. Bondorf), Bentmeringen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 187 f.

Bettowe, s. Pettau.

Bettune marca [unbek.], Trad. Wizenb. Nr. 202. Bettwiesen (St.-Gall., B. Wil), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 166.

Bettwiesen (thurg. A. Tobel), Bettewiese 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 189 f.

Bettwil (aarg. B. Muri), Betwiler 1114, Orig.

Murens., Herrg., Geneal. 1, 332.

Betuwe (Landschaft in den Niederlanden), Batua

720, Diplom. 1, 100, 14 f. — Bathua, Bethua 739, Monum. Eptern., Scr. 23, 67, 37 f. — Batavi, Bataporum insula 837, Prud. Ann., Scr. 1, 131, 12 f. — Einhardi V. Karoli, Scr. 2, 452, 15.— Batue 855, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6. — 870, Leges 1, 517, 12. — 1004, V. Popponis abb., Scr. 11, 300, 36. — Batawa, Batuwa 1024, Chron. Lauresh., Scr. 21, 407 f. - Betouwe 1191, Ann. Marbac., Scr. 17, 165, 39. — super. u. infer. 1342, Ann. Tiel., Scr. 24, 26, 46. — Menkon. Chron. contin., Scr. 23, 67, 37. — Bethowe Schlacht 1427, Rufus, Graut. 2, 552; Korner a. 1427.

Betzendorf (magdeb. K. Salzwedel), 1375, Branderk Leak.

denb. Landb. 35.

Betzenhausen (bad. A. Freiburg), Bezzenhusen XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 103. Betzenstein (bair. B. Pottenstein), Peczenstain,

verbrannt 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2,

Betzenweiler (württ. OA. Riedlingen), Bentzenwiler 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 110 f.

Betzick, s. Peetzigk.

Betzingen (württ. OA. Reutlingen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 76 f.

Betzinkon (zürch. B. Hinweil), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 213, 4.

Beuenhusen, s. Berensen.

Beuerbach [unbek., in Oesterreich], 1169, Fund.

Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 438.

Beuerbach [unbek., bei Rothenburg a. Tauber], verbrannt 1449, Chron. Rottenb., Duell., Miscell.

2, 220.

Beufflichen [unbek.], 1390, Chron. Rottenb.,
Duell., Miscell. 2, 200.

Beugendorf (ehem. schles. K. Schweidnitz), Bewgendorf 1443, Mart. Bolkenh., Scr. Lusat. 1, 370: 372.

Beuggen (bad. A. Säckingen), Bucheim, Bückem, Bükheim, Bughen 1267, Ann. Basil., Scr. 17, 193, 18 f. — Buken 1273, Chron. Colmar., Scr. 17, 193, 18 I. — Buken 1213, Chron. Colmar., Scr. 17, 244, 9. — Biuchein, Bukein 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 228 f. — 1291, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 218, 41. — 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 33.

Beulich (rheinl. K. St.-Goar), Bulihe 1300, Lib.

donat. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1.

Beuna (Ob.- u. Nied.-, bei Merseburg), Bunowe
1013, Gesta episc. Halberst.; Scr. 23, 91, 32.

Beuren (Alten-, bad. A. Heiligenberg), Altbura, Cod. Hirsaug. 31. — c. 1106, Acta Salem. Zeitschr.-Oberrh. 31, 95. — 1265, ibid. 119. — Altenburren 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 31. Beuren (Wald-, bad. A. Pfullendorf), Wal-buren 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 65.

Beuren (bad. A. Stockach), Bürron 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 21 f.

Beuren (bad. A. Ueberlingen), Burri 1205, Acta

Beuren (bad. A. Ueberlingen), Burri 1205, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 90.

Beuren (Kauf-, bair. A.-St.), Buoron 1121, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 618, 6. — Burun, Bewren, Buoirron 1167, Hist. Welfor. Weingart. contin., Scr. 21, 472, 20. — Pewrn, Kaufpuren 1368, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 31, 21. — Buren, Büren 1377, ibid. 4, Augsb. 1, 49 f.; Beurn, Beirn, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 17 f. — Kaufpeuren, Meisterl., ibid. 3, Nürnb. 3, 169, 11 f. — 1475, Liliener., Volksl. 2, Nr. 134, 249.

Beuren (Jacobs-, bair. B. Ebersberg), Purin, Ebersb. Cartul., Hundt. 3, 43.

Ebersb. Cartul., Hundt 3, 43.
Beuren (Iller-, bair. B. Memmingen), Burron 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 122.

Beuren (Otto-, bair. B. Memmingen), Outin-burra, Uttenburha, Kl. gegründet 764, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 611, 38, pass.; Outenburren, ibid. 612, 6: Ottinburron, ibid. 616, 34: Otinburra, Chron. Ottenb., Arch.-Augsb. 2, 6 pass.; Ottenbewren, Meisterl., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 81, 10. — Ottenburanum, Uttenbura 973, Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 116, 27; Utenbura 973, Gerhardi V. s. Oudalr., Scr. 4, 409, 48; 410, 36 f.—c. 1026, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 458, 23.—Utenburron 1094, Bernoldi Chron., Scr. 5, 459, 12.—1102, V. Theogeri, Scr. 12, 462, 40.—Ottenburanum, Kl. geweiht 1121, Ann. Ottenburanum, Kl. geweiht 1121, Ann. Ottenburanum, Kl. geweiht 1121, Ann. Ottenburanum, Kl. geweiht 1159, ibid acceptance of the second seco buranum, M. geweint 1121, Ann. Ottenb. Indg., Scr. 17, 312, 35. — verbrannt 1152, ibid. 313, 38. — verbrannt 1153, Ann. Ottenbur. min., ibid. 315, 28. — verbrannt 1217, Ann. Ottenb. min., l. c. 317, 18; Chr. Ottenb., Scr. 23, 627, 14. — Faber, Goldast 100. — Otten Pewren, Meisterl, St.-Chr. 3, Manual Company 1431, ibid. Nürnb. 3, 87, 10. - Uettenbeirn 1431, ibid. 4, Augsb. 1, 322, 5. Beuren (Alt- und Neu-, bair. B. Rosenheim),

Peuren (Att- und Neu-, bair. B. Rosenhem),
Piuren 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob
d. Ens 1, 648. — Beura c. 1190, Trad. S. Nicol.
pr. Patav., ibid. 1, 593. — Pewren, altera 1204,
Chron. episc. Ratisp., Eccard, Corp. 2, 2249.
Beuren (Benedict-, bair. B. Tölz), Burense,
Buronense mon. gegründet 740, Chron. Benedicto-

bur., Scr. 9, 221, 37 pass., Burn, Buren, Pura,

ibid. 212, 33 f.; Benedictenpaurn 777, Kremsmünst. Gesch.-Quell 51. — Buria 817, Leges 1, 224, 8. — zerstort 954, Chron. Benedictobur., 1. c. 222, 6. — geweiht 979, Notae Buran. Scr. 17, 321, 30. — Burra 1021, Fund. Weisensteph, bei Arnpeck, Gesta, Deuting 508.—Buron, Pura 1032, Chron. Benedictob. 1. c. 220, 38.—1052, Chron. Bened., 1. c. 224, 13.—Burun 1065, Arnpeck. Bened. l. c. 224. 13. — Burun 1065, Arnpeck. Gesta Frising., Deuting 498. — Buoren 1122, V. S. Gebehardi, Scr. 11, 43, 9. — Burin, Puoren 1139, Ann. Benedictobur. Scr. 17, 319, 28. — geweiht 1143, ibid. 30. — ? Puren 1228, Notae S. Emmer., Scr. 17, 574, 21. — verbrannt 1248, Chron. Bened., l. c. 237, 6. — Buerren 1283, Notae Diessens., Scr. 17, 326, 27. — verbrannt 1378, ibid. 20. — verbrannt 1490, ibid. 32. — Bene dicten-Peuern, Meisterl., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 81, 9.

Beuren (hohenzoll. O.A. Hechingen), Burron 1138, Bertholdi Chron., Scr. 10, 115, 47.

Bertholdi Chron., Scr. 10, 115, 47.
Beuren (bei Remich in Luxemburg), Bure,

Marca Burensis 655, Diplom. 1. 170, 45

Beuren (rheinl. K. Saarburg), Burensa marca

646. Diplom. 1, 170, 1.

Beuren (Michael-, salzburg. B. Obersdorf), Puern 1229, Contin. Admunt., Scr. 9, 593, 9. — Pawern, verbrannt 1364, Ann. Matseens., Scr. 9, 833, 5. — Pawrn 1392, ibid. 841, 37.

Beuren (württ. OA. Laupheim), Burron 1275,

Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 144.

Beuren (Wald-, württ. OA. Ostrach), Waltbürron 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Arch. 1, 107

Arch. 1, 107.

Beuren (Blau-, württ. OA. Ulm), Blaburra, gebaut, Chron. episc. Spirens., Mone, Quell. 1, 183; c. 1090, Ann. Spirens., Scr. 17, 82, 51. — Buirron 1095, Ortlieb, Chron., Scr. 16, 82, 17. — 1183, Fund. Marcht., Freib. Diöc.-Arch. 4, 162; Scr. 24, 667, 24. — Blaburron 1275, Lib. dec. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 94 f. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 26. — Plawpüren 1377, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 50, 19 f. — Plaubeurn 1390, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 44 f. — Blabewren 1449, Krieg, Beilag., ibid. 2, Nürnb. 2, 446, 22 f. Nürnb. 2, 446, 22 f.

Beuron (sigmar. OA. Wald), Beroa 1090, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 211. — Buren 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 64. — Burron 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 29 f. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 286, 5.

Beutel (brandenb. K. Templin), Beytel 1375,
Brandenb. Landb. 164.

Beutelhausen (bair. B. Landshut), Putelhusin 1250, Lib. bonor. Infer. Monast. Ratisb., Verhandl.-

Oberpfalz 9, 62.

Beutelsbach (württ. OA. Schorndorf), Butelspach colleg. gegründet, Ann. Stuttgard., Württemb. Jahrb. 1849, 2, 6; Cod. Hirsaug. 96 f. — Bütelspach 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 64 f. — Buthelspach 1287, Ann. Sindelf. Scr. 17, 305, 7. — Buothesbach 1287, ibid. 305, 16. — Butisbach, zerstört 1288, ibid. 306,

I. — 1318, Lirer, Weg., Sign. M. 2.

Beuthen (Gr.- und Kl., brandenb. K. Teltow), Buten slavica, Wendeschen Buten 1375, Brandenb. Landb. 36 f.—Beuten castr., gewonnen 1410, Wusterw., Riedel, Cod. dipl. 4, 37.—Buten, belagert 1414, ibid. 40; Schöppenchron. 7, Magdeb.

I, 336, 2 f.

Beuthen (schles. K.-St.), Bytom 1231, Rumor, Pelzel, Scr. Siles. 2, 149 pass. — civit. 1344, Beness, Chron. Pelzel, Scr. Bohem. 2, 288. — Bewthum 1432, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 108; 157.

Beuthen (schles. K. Freistadt), Bitom, Bytom castr., erobert 1107, Chron. Polon., Scr. 9, 456, 30 f. —

Bytum 1109, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 81; 92; 182. — Butom, Biton, besetzt 1139, Chron. Polono-Siles., Scr. 19, 561, 15; Chron. princ. Polon., I. c. 92. — verbrantt 1157, Otto Frising., Gesta Frid., Scr. 20, 418, 35. — 1200, Ann. Polon. H-IV; Ann. cracov., Scr. 19, 594, 9 f. — 1243, Lib. Fund. Heinr. 34. — Butin 1284, Chron. princ. Polon., l. c. 182 f. — 1289, Epitaph. ducum Siles., Scr. 19, 551, 47. — Büten 1433, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 129. — Pewtenitz, belagert 1477, Ann. Glogov., ibid. 10, 36.

Routnitz (Alt. and News. brandenh. K. Krossen)

Beutnitz (Alt- und Neu-, brandenb. K. Krossen), Butenicz 1373, Catal. abb. Sagan., Scr. Siles.

Bevaria, s. Baiern.

Bevenrode (braunschw. A. Riddagshausen), 1384, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 99, 25.

Bevensen (hannov. A. Neustadt), Bebenhusen, Trad. Fuld., Dr. 41, 68. — Bevenhusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 180.

Bever (Nbfl. der Ems in Westfalen), Bivere c.

Bever (Noft. der Ems in Westfalen), Bivere c. 1160, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 309.

Bever (Noft. der Oste, bei Stade), Biverna 788, Adami Gesta Hamb., Scr. 7, 289, 8.— Beverna 1218, Ann. Hamburg., Holstein. Quell. 420.

Beverbeck (hannov. A. Medingen), Beverbeke, Beverbiki, Trad. Corb., Wig. Nr. 68; 111 f.

Beverbeck (chem. bei Sababurg, hess. K. Hofgeismar), Beverbiki 1020, V. Meinwerci episc.,

Ser. 11, 144, 50. Bevere, s. Bibra

Beveren (belg. Prov. Ostflandern). Bevere 1136, Rod. abb. Trudon. epist., Scr. 10, 327, 2. - Beverne, verbrannt 1148, Chron. Flandr., Smet, Corp. 1, 28 f.; Sigeb. auct. Aquicin., Scr. 6, 397, 33. — Firmitas, gewonnen 1188, Gisleberti Chron. Hanon., Scr. 21, 561. 25.

Bevergern (westfäl. K. Tecklenburg), Bevergerne oppid., zerstört 1382, Flor. Wev., Münster.

Chron. 73; 84 f.

Beverholt (Wald, ehem. bei Brügge, belg. Prov. Westflandern), Beverhout 1382, Chron. com.

Flandr., Smet, Corp. 1, 240: 340.

Bevern (braunschw. K. Holtminden), Byverun,
Trad. Corb., Wig. Nr. 82. — Biveran 1015, V.
Meinwerei episc., Scr. 11, 123, 4. — Bivere 1142, Ann. Magdeb., Scr. 16, 187, 19.

Bevern (hannov. A. Bremervörde), Beveren 1112, Ann. Stadens, Scr. 16, 320, 28.

Bevern (Bobrowniki, russ. Gouv. Plock), Beverin, belagert 1208, Chron. Livon., Hans. 126 f.— Bivereren castr., belagert 1391, Ann. Thorun., Scr. Pruss. 3, 175.— Beberaren ibid.; Bewerern, Joh. v. Pos., ibid. Bevern (westfäl. A. Warendorf, bei Ostbevern), Bervarnon 1050, Freckenh. Hebereg., Friedland.

Bevern (Ost-, westfäl. A. Warendorf), Oest-Bevern, castr. 1372, Flor. Wev., Münster. Chron. 66: 68.

Beverstedt (Wester-, hannov. K. Lehe), Westristen-beverigeseti 860, V. s. Willehadi, Scr. 388, 32.

Beverstein, s. Biberstein.

Beverungen (westfäl. K. Höxter), 1193, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 309. — Beverunge S. XII, Rot. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 4, 49.

Beverungen (Ober-, ehem. westfäl. K. Höxter), Ovoron-Beverungen 1018, V. Meinwerci episc.,

Scr. 11, 130, 23.

Beverwijk (niederl. Prov. Nordholland), Beverwick, Kl. gegründet 1429, Busch, Leibn., Scr. Bevessen [unbek.], 1156, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 178. — 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 394.

Bevio, s. Stalla.

Bewtamedie [Wald, unbek.], 1369, Plastw., Scr.

Warm. 1, 30; 72. Bex (waadtl. K. Aigle), Bec 1464, Schachtl. bei Frickart 220.

Bexenperch funbek., in Oesterreichl, 1150, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 225.
Bexten (detmold. A. Schötmar), Bickesethon

1036, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 159, 30. — Bikieseton, Bekeseten 1050, Freckenh. Hebereg.,

Friedland. 35 f.

Bezdiez (böhm. K. Bunzlau), Bezdyez castr. 1279, Cosmae Chron. contin., Scr. 9, 199, 51 f. Bezdiezic 1283, ibid. 208, 18. — Bezdez 1366, Beness, Pelzel, Scr. 2, 389. Beze (französ. Arr. Dijon), Besua Fons 664,

Diplom. 1, 40, 6 f.

Bezelines, s. Wetzles. Bezenesheim, s. Biesheim.

Bezenhusa funbek. im Breisachgauf, 969, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 109.

Bezilinsriet, s. Bezisried. Bezingen, s. Boezingen.

Bezisried (bair. B. Ottobeuren), Bezilinsriet 1220, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 623, 49. Bezzelinsruthi, s. Wetzisreute.

Bezzingestat, s. Bessingen. Bfrundorf (ehem. bei Neuhaldensleben, Magdeb.), Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 39.

Biarunhusen, s. Behrensen. Bibelnheim, s. Bebelsheim.

Biber [Fl., unbek., pag. Saroinsis], Bibera, Bibarache, Bibaraha, Biberaha 699, Trad. Wizenb. Nr. 51 f.

Biber (steierm. K. Gratz), Pyber 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 183.

Biberach (bair. B. Roggenburg), Bibera 1227,

Chron. Ottenb., Scr. 23, 628, 21.

Biberach (württ. OA.-St.), Bibra 1083, Fund. Biberach (württ. OA.-St.), Bibra 1083, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 197. — Bibrach castr., Lirer 80, c. 5.—1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 32. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 91 f. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 28. — oppid. 1325, Joh. Vitodur. (Arch.) 75 f. — Pibrach 1368, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 31, 22 f. — Schlacht 1377, Constanz. Chron., Mone, Quell. 1, 322; St.-Chr. 4, Augsb. 1, 50, 19 f.; Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 18 f. — gewonnen 1382, Chron. Augustan., Oefele, Scr. 1, 616. — Meisterl., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 169 f. — 1474, Liliencr., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 169 f. — **1474**, Lilliener., Volksl. 2, Nr. 133, 11. **Biberach** (Mittel-, württ. OA. Biberach), Mittel-

biberach 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Arch. 1, 147.

Biberaffa (ehem. bei Marburg in Hessen), Trad. Fuld., Dr. 6, 9 f.

Biberaha, s. Bibra.

Biberarin [unbek.], Cod. Hirsaug. 44. Biberavilla, s. Bibersdorf.

Biberbach (bair. B. Pegnitz), Trad. Fuld., Dr. c. 12. Biberbach (bair. B. Wertingen), castr. 1105, Ann. S. Udalr. August., Scr. 17, 430, 11. — gewonnen 1381, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 70, 15 f., Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 28, 7 f. — verbrannt 1399, Chron. Augustan., Oefele, Scr. 1, 616.

Biberbach (österr. B. Seitenstetten), Biberlach

1116, hist. fund. Seitenst., Pez, Ser. 2, 306.

Biberbach (ehem. bei Stuttgart), Cod. Hirsaug.

32 f. — 1152, Leges 2, 91, 26.

Biberbach, s. Baierbach und Bierbach.

Biberg (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Wolfratshausen und München), Pipurc 934, Ebersb. Cartul., Hundt

Biberich (nass. A. Wiesbaden), Biburc, Biburch IX, Monum. Blidenst. 11, 23 f. - 874, Ann. Fuld.

III, Scr. 1, 388, 21.

Biberist (soloth. A. Bucheggberg), Biberche, Biberchsche 1275, Lib. decim. Constant., Freib.

Diöc.-Arch. 1, 177 f.

Biberkor (Ober-, bair. B. Starnberg), Piber-char c. 1080, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 54.

Btberlacho [unbek., auf der Grenze vom Emsgau und Ostergau], 788, Adami Gesta Hamb., Scr.

Bibern, s. Biburg.

Biberowa [Fl. bei Koburg, unbek.], Biberwine, Trad. Fuld., Dr. c. 12.

Bibersburg (ungar. Com. Unt.-Neutra), Piberspurch, erobert 1271, Contin. Vindobon., Scr. 9,

Bibersdorf [unbek., im Elsass], Biberesdorf, Biburesdorf 773, Trad. Wizenb. Nr. 53 f; Biberavilla, Biberacawillare, ibid. Nr. 200 f.

Biberstein (aarg. B. Aarau), 1310, Habsb. Urbar,

Lit. Ver. c. 9, 160, 27.

Biberstein (hess. K. Fulda), castr., gebaut c.

1165, Marq. Fuldens., Böhmer, Font. 3, 167.—

Trad. Fuld., Dr. c. 76.— 1195, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 31.

Biberstein (ostpreuss. K. Gerdauen), verbrannt

1373, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 573.

Biberstein (Ruine bei Gummersbach, rheinl. K.-St.), Beverstein, gewonnen 1434, Jahrb. St.-Chr. 13, Köln 2, 169, 14.

Bibert (bair. B. Ansbach), Piwern 1367, Iter

Altmanni, Scr. 17, 421, 21.
Bibilos [unbek., in der Schweiz], Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 327

Bibirbach, s. Peurbach.

Bibirusa [unbek., in der Schweiz], 1004, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 118.

Biblis (hess. A. Bensheim), Biblifloz 836, Chron. Lauresh., Scr. 21, 364, 24 f. — Bibiloz, ibid. 27. — 840, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 109. 895, ibid. 115.

Bibra (meining. A. Meiningen), Biberaha 747, Trad. Fuld., Dr. 6, 35 f. — ? 1167, Otto Frising. Contin. Sanblas., Scr. 20, 314, 28.

Bibra (merseb. K. Eckartsberga), Bevera 1141,

Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 115, 17. Bibruck (württ. OA. Tettnang), Bibrugge 1180,

Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 35.
Biburg (bair. B. Abensberg) ? Piburgk 807, Biburg (bair. B. Abensberg)? Piburgk 801, Ampeck, Gesta, Frising., Deuting. 483. — Biburch, Kl. gebaut 1133, Herbordi V. Ottonis episc., Scr. 12, 759, 4; Biburc, ibid., Scr. 20, 708, 35; Ebbon. V. Otton., Scr. 12, 833, 32; Monum. Priefling., V. Otton., ibid. 886, 44; Piburg, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 255. — 1140, V. Gebehardi, Scr. 17, 407, 40. Scr. 17, 407, 40.

Biburg (bair. B. Zusmarshausen), Bibern 1462,

Biburg (out. B. Zasmar states),
St.-Chr. 4, Augsb. 1, 256, 9.
Biburg (österr. B. Mauerkirchen), Biburc, Piburc 901, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1,
472 f. — c. 1100, Cod. trad. Formbac., ibid. 631 f.
— 1147, Contin. Admunt., Scr. 9, 581, 21 f.
Biburg [unbest.], Byburg 1495, St.-Chr. 15,

Landshut 338, 3.
Biburg, s. Biberich.

Bycen [unbek.], 1288, Lib. fund. Heinrichov. 78 f. Bichel (bair. B. Tölz), Puhila c. 1005, Notae Baron., Scr. 17, 320, 43.

Biehelingen [unbek., in Oesterreich], 1159, Cod. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 220.

Bichelingen, s. Beichlingen.

Bichelsee (thurg. A. Tobel). Bichelnse, Bilchilnse 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 167 f. - 1421, Handlung., Mone, Quell.

Bichilingen, s. Beichlingen.

Bichinisdorfe [unbek., in Sachsen], Trad. Fuld.,

Dr. 41, 68.

Bichishausen (württ. OA. Münsingen), Biginhusin 1060, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 644, 7 f. — Bouchusin 1089, Bertholdi Chron., Scr. 10. 99, 32. — Bichinishusin, Ortlieb Chron., ibid. 77, 11. — Bichilhausen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 90 f. — Bichinshusen c. 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 297, 7. - Bichishusen 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 27.

Bichle [unbek.], 1169, Ann. Egmund., Scr. 16,

467, 29. Bichni, s. Puecken.

Bichtlingen (bad. A. Messkirch), Birihtilingin 1159, Casus mon. Petrishus., Scr. 20, 675, 26.

Bicina, s. Wiesse. Bicinia, s. Pitschin.

Bickelsberg (württ. OA. Sulz), Buchilsberch, Oheim, Chron. 19, 6. -Buhilsperg, Bukilsberg

1094, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 217. Bickenbach (hess. K. Bensheim). Bicchumbach, Bikenbach 874, Chron. Lauresh., Scr. 21, 372, 21; 27. — 1298, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 338.— 1300, Lib. donat. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1.

Bickenberg [unbek.], Bicchenberg, Becche-

berg 1114, Ann. Rodens., Scr. 16, 698, 5.
Bickendorf (rheinl. K. Köln), 1371, Koelh., St.-

Chr. 14, Köln. 3, 702, 6.

Bickensohl (bad. A. Breisach), ? Hochensol 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Bickesheim (bad. A. Rastadt), Bugenesheim 1065, Trad. Wizenb. Nr. 304. — Buggenesheim 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852,

Bickhausen (rheinl. K. Neuss), ? Bikinghausen c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 58. Bicos [unbek., in Böhmen], 1271, Cosmae Chron., Scr. 9, 188, 1.

Biczin, s. Pitschen.

Bidart (Wald, ehem. bei Bittburg, rheinl. K.-St.), 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 444.

Bidbur, s. Bedburg. Bidcosce, s. Bromberg.

Bidelheim [unbek.], 1120, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 123 f.

Bidem [unbek., bei Meppen], 1047, Rot. bonor.

Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 19.

Bidingen (bair. B. Oberdorf), Bidigin c. 1145, Chron. Ottenbur., Arch.-Augsb. 2, 34; Scr. 23,

Bidningahem [unbek.], Bidningahusum, Biningahuson 793, Trad. Werdin. Nr. 1 f.; Zeitschr.-Berg 6.

Bydzov (böhm. K. Jicin), civit. verbrannt 1420, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 79. Bie (rheinl. K. Elberfeld), Bye 1314, Mesched.

Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 386. Biebelrieth (bair. B. Kitzingen), Bibelrith 1174, Monum. Eberac. 48, 15. — Bibelrit 1340, ibid. 97,

Bieber (hess. K. Gelnhausen), Biberaha 747, Trad. Fuld., Dr. c. 38 f. - Biberbah 780, ibid. 42, 234.

Bieberbach (Nbfl. des Mains bei Frankfurt), Bibaracha 715, Trad. Wizenb. Nr. 212 f. — Bíbaraha 756, Trad. Fuld., Dr. Nr. 9 f.

Biebergau (bair. B. Kitzingen), Bibergew 1340,

Monum. Eberac. 98, 16 f.

Biebernheim (rheinl. A. St.-Goar), Biberesheim marca, Trad. Wizenb. Nr. 121. — Biberheim 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect.

Biebesheim (hess. K. Gr.-Gerau), Pisinhaimo

770, Chron. Lauresh., Scr. 21, 351, 33.

Biebing (Ob.-, bair. B. Straubing), Biwingen, Biuwigen 1049, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 317, 15.

Biechowicz (böhm. K. Prag), 1417, Höfler, Gesch.

d. Hussit. 2, 295.

Biecke [unbek.], 1239, Ann. Mauromon., Scr. 17,

Biedenkopf (hess. K.-St.), Biedenkap 1479, Chron. u. Herkomm., Senkenb. Select. jur. 3,

Biederitz (mageb. K. Jerichow), Bideritz 1238, Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 149, 23 f. -

1378, ibid. 276, 26.

Biederthal (elsäss. K. Pfirt), Biedirtan 1167, Contin. Sanblas., Scr. 20, 314, 27 f. — Bietertan 1269, Ann. Colmar. min., Scr. 17, 191, 43; Ann. Basil., ibid. 193, 40. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 10, 3.

Biedigheim (württ. OA. Stuttgart), Biutincheim, Buadincheim, Buetincheim, Trad. Wizenb.,

Possess. Nr. 174 f.
Biege [unbek.], c. 1160, Trad. Werdin Nr. 121,

Zeitschr.-Berg 7.

Biegen (Nied.- u. Hof., württ. OA. Ravensburg),
Buigen, Bugen 1070, Cod. trad. Weingart., Staelin 31 f. — Biuge 1194, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh.

Biel (bern. A.-St.), Biele 1051, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 132. — Bielle 1283, Matth. Neoburg. 21. — Biel 1303, Justinger 40 f. — 1367, ibid. 131. — 1368, Liliener., Volksl. 1, 64 f. — 1446, Schachtl. bei Frick. 204 f. — 1475, Liliener., Volksl. 2, Nr. 135, 15 f.

Biela (Ober-, schles. K. Görlitz), Behle 1489, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 1, 108; 111 f.

Bielach (Nbfl. der Donau in Oesterreich), Pila 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 10.

Bielach (österr. B. Melk), Pielaha 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2. — Bielhach 1125, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob. d. Ens 1, 153. — Pila 1187, Trad. Claustro-Neob. 226, Font. Austr. 2, 4, 46. — Pylach s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Ser. 2, 110 Scr. 2, 110.

Bielachgmuend (ehem. bei Melk), Pilahegimundie c. 1150, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8,

Bielau (Nieder-, schles. K. Görlitz), Windisch-Bele 1490, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 189. Bielau (Ober-, schles. K. Görlitz), Deutsch-Bele

1490, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 189. Bielau (Klein-, schles. K. Schweidnitz), Bela 1223, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles 2,

Bielefeld (westfäl. K.-St.), Bilyeldia, V. Suiberti 696, Leibn., Scr. 2, 233. — Bilefeldt 697, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 1, 126. — Bylanvelde, Trad. Corb., Wig. Nr. 410. — Bilivelde 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 126, 22. — Bilevelde 1185, Münster, Chron. 112. — Bilefelde 1408, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 205.

Bielina, s. Bilin.

Biemphelingen, s. Bempflingen.

Bien [unbek.]. Biun 1047, Rot. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 11. Bienburg [unbek.], castr., gebaut, Lirer, Weg.

Bieneke, s. Bingen.

Bienenheim, s. Binau. Biengen (bad. A. Staufen). 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 203 f.

Bienna, s. Wien. Bienwald, s. Biwalt. Bierahurst, s. Berhorst.

Bieranhusen, s. Behrensen. Bierbach (Ob.- u. Nied.-, bair. B. Erding), Biberbach, Piuerbach c. 1120, Ebersb. Cartul.,

Hundt 3, 55 f.

Bierbaum (österr. B. Kirchberg, am Wagram), Piribum c. 1180, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 340. — Pirboume 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 271. — Pirbaum, Fund. Zwetl.,

Font. Austr. 2, 3, 560.

Bierbaum (Moos-, österr. B. Traismauer), ?
Phirbomin, Pirpomin 1113, Trad. ClaustroNeob. 86; Font. Austr. 2, 4, 18 f. — 1187, ibid. 331,

l. c. 2, 4, 65.

Bierbaum (österr. B. Tulln), c. 1150, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 264.

Bierberg (ehem. an der Eder bei Fritzlar), Buraburg oppid., Burbarana eccles., Bonif. epist., Jaffé, Bibliothek 3, 112 f. — Buriaburg castr. 774, Ann. Lauriss., Scr. 1, 152; Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 25, 7; Burtaburg, Ann. Ottenbur., Scr. 5, 2, 28; Buriaborch, Botho, Leibn., Scr. 3,

Bierbergen (hannov. A. Peine), Berberg 1044, Chron. Hildesh., Scr. 7, 853, 52. — Berberghe 1382, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 77, 6. Bierbronnen (bad. A. Waldshut), Birchbrunnen

1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Bierdorf (bair. B. Landsberg), Pierdorf 1032, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 223, 28. Bierecker-See (brandenb. K. Königsberg), 1337,

Neumärk. Landb. 30.

Bieringen (württ. OA. Horb), Bueringen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 48 f. Bierlingen (Alt-, württ. OA. Ehingen), ? Be-ringen 843, Oheim, Chron. 55, 8; 70, 27. — Bir-tilingen 1117, Bertholdi Chron., Scr. 10, 112, 46. — Bilringen 1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. Birningen 1324, Lib. quart., Freib. 31, 77. — Birni Diöc.-Arch. 4, 16.

Bierlingen (Kirch-, württ. OA. Ehingen), Bilringen 1171, Fund. Marcht., Freib. Diöc.-Arch. 4, 160; Scr. 24, 663, 13 f. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 86. — 1324, Lib. quart.,

ibid. 4, 28.

Bierlingen (württ. OA. Horb), Bierningen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

47 f.
Bier-Nieborch, s. Naumburg, Beier-, Wiesbaden), Bierstadt (nassau. A. Wiesbaden), Beristat, Birstat 881, Monum. Blidenst. 6, 12; 14, 33;

Bierstedt (Gr.- u. Kl.-, magdeb. K. Salzwedel), Wendisch-Deutschen Bierstede 1375, Bran-

denb. Landb. 189 f.

Bierstetten (württ. O.A. Saulgau), Buestetten 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 252, 7.

Biertana, s. Birten.

Bierum (niederl. Prov. Gröningen), Berum 1139, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 402, 23. — 1247, Menkon. Chron., Scr. 23, 541, 23.

Biervliet (belg. Prov. Ostflandern), 1313, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 178 f. — Biervloet 1489, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 171, 165.

Bierzuni, s. Birten.

Biesdorf (brandenb. K. Niederbarnim), Bisters-

Biesdorf (orandenb. R. Niederbarnim), Bisterstorp 1375, Brandenb. Landb. 70.

Biesdorf (brandenb. K. Oberbarnim), Bisterstorf 1375, Brandenb. Landb. 77.

Biese (Nbft. des Aland in der Altmark), Biesne, Jesne 1013, Gesta episc. Halberst., Scr. 23, 92, 9.

— Bese, Schlacht 1238, Botho, Leibn., Scr. 3, 364; 1240, Weltchr., D.-Chr. 2, 253, 31; Byssa, Chron. Brandenb., Riedel., Cod., dipl. 4, 1, 278. Chron. Brandenb., Riedel, Cod. dipl. 4, 1, 278. — 1249, Sachsenchr., Abel, Samml. 163.

Biesenthal (brandenb. K. Oberbarnin), Bysdal

1375, Brandenb. Landb. 9 f.

Biesenthal (magdeb. K. Osterburg), Biesedal

1375, Brandenb. Landb. 203. Biesheim (elsäss. K. Neu-Breisach), Bezenesheim 887, Chron. Ebersh., Scr. 23, 439, 48; Grandid.
24. — Buesenheim 1084, Fund. S. Georg.,
Zeitschr.-Oberrh. 9, 208. — Buesesheim, gebaut
1273, Ann. Basil., Scr. 17, 195, 28.
Biesow (brandenb. K. Oberbarnim), 1375, Bran-

denb. Landb. 77.

Bietbergis, s. Bettenburg. Bietenhausen (hohenzoll. O.A. Haigerloch), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 48 f.

Bietenweiler (württ. OA. Wangen), ? Birhten-wiler 1276, Cod. trad. Weingart., Staelin 40. Bietigheim (württ. OA. Besigheim), Bietikeim,

Cod. Hirsaug. 18 f. Bietingen (bad. A. Messkirch), Butingen 1218, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 103. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 24 f. — Buetingen 1324, Lib. quart., ibid. 4, 21. Bietkon [zwei, unbek., in der Schweiz], zerstört

**1356,** Zürch. Jahrb. 88.

Bietkow (brandenb. K. Prenzlow), Bethekow 1375, Brandenb. Landb. 142.

Biettemburghe, s. Bittburg.

Biewende (Klein- und Gross-, braunschw. A. Wolfenbüttel), Oster- u. Wester- Bywende 1378, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 30, 14 f.

Bigarten [unbek., in der Schweiz], s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 101.

Bigaugiensis, s. Pegau.

Bigelon, s. Biglen. Bigenborch [unbek.], civit., gebrochen 1363, Detmar, Chron., Graut. 1, 286. Bigenburc, s. Beienburg.

Bigendebiki [unbek.], 1050, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 247. — Bigende Rasted., Meibom, Scr. 2, 90. Bigenheim, s. Bingenheim. Bigendebike 1059, Chron.

Bigerting [unbek.], 1230, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob. d. Ens 1, 699.

Biginhusin, s. Bichishausen.

Biglen (bern. A. Konolfingen), Bigiln 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 160. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 183 f. — 1470, Frickart 173.

Bigliggen [unbek.], 1088, Chron. Gozec., Scr.

10, 148, 33. Bigni, s. Puechen.

Bihain (schles. K. Rothenburg), Behain 1494, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 386.

Biheigen (ehem. bei Boppard, rheinl. K. St.-Goar),

646, Diplom. 1, 170, 43.

Bihingen, s. Beihingen.

Biygendorf [unbek., bei Geseke], 1380, Jura,
Seibertz, Quell. 3, 287.

Bikesethon, s. Bexten.

Bikethorp funlack f., s. XII., Rot. bonor. Corb., Arch. Westfal. 1, 4, 51.
Bikiescton, s. Bexton.

Bikiesterren, s. Berkstedde, Bikietharpe, s. Berkendorf, Bikihusun, s. Berkhausen, Bikingen (bern. A. Burgdorf), Bicchingen 1261, Kiburg Urhar, Arch-Schweiz 12, 158. — Bickingen 1389, Justinger 170.

Bila & North der E'be in Bedement, Belina, Cosmae Chron. Ser. 9, 36, 37; Surina, ibid. 51, 35.—Cydlina, ibid. 51, 44.—Cidlina 981, Annal. Saxo, Ser. 6, 629. 3.

Bilaicha, s. Blaichach. Bilanvelde, s. Bielefeld. Bilchilnse, s. Bichelsee.

Bilezingesleyben, s. Borxleben. Bildechingen is west, O.A. Herbb, Bilt dachingen 1209, Cod. trad Reichenb., Wurttemb, Jahrb, 1852. 1, 135. - Biltachingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 55 f. - Hiltechingen. Oheim, Chron. 19, 9.

Bildhausen (bair. B. Kissingen), Bildhusen, Kl. gegründet 1134, Monum. Eberac. 4, 24 f. —

1286, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 87 f. Bilenberg (Bory bei Laubbringen, westfal. K. Höxter), 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal., 2. 4.11

Bilenstein [unbek.], Andreae catal. abbat. S. Michael., Ser. 12, 907, 34.

Bylestene [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 99.

Billingen (bad. A. Pforzheim), Binolfingen

1105, Cod. trad. Reichenb., Wirttemb. Jahrb. 1852, 1. 110. — Bilvingen. Cod. Hirsaug. 41. Bilgardis mons, s. Mompelgard. Bilgrinescella, s. Zell.

Bilimerki, s. Billmerich.

Bilin (böhm. K. Saaz), Belina c. 871, Cosmae Chron., Scr. 9, 40, 18 f. — Beline urbs 1041, ibid. 74, 21. — castr. 1341, Königss. Gesch.-Quell. 530. — Bilen. gewonnen 1420. Leonis 43: Bielina civit., Chron. Telbon. Höfler, Gesch. d. Hussiten 1, 52 f.; Belyn 1421, Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 356, 16 f.

Bilinehuson [unbek., bei Paderborn], 1036, V

Meinwerci episc., Scr. 11, 159, 41. Bilingriz, s. Beilngries. Bilisia, s. Bilsen.

Bilisti [unbek., in Westfalen], 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 124, 40.
Bilitze [unbek.], 1236, Sachsenchron., Abel,

Samml. 225.

Bilk (rheinl. K. Düsseldorf), Bilici 799, Trad. Werdin. Nr. 13, Zeitschr. Berg 6. — Bilke 1143, Ann. Egmund., Scr. 16, 455, 54. — Bylke 1163, Ann.-Niederrh. 17, 170. — 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 277. — 1187, Chron. Brunwilr., Ann.-Niederrh. 17, 157. — 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 119. — Orenbilke 1312, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 138. Bilke, s. Wilich.

Bilkheim (nassau. A. Wallmerod), Billenkem 1237, Chron. episc. Spirens., Eccard, Corp. 2, 2268. Billafingen (bad. A. Urberlingen), Pilolthinga c. 950, Casus mon. Petrish., Scr. 20, 630, 16.— Bilolvingen 1259, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh.

Bille (Nofl. der Elbe in Holstein), Bilena, Bilenispring 962, Adami Gesta Hamb., Scr. 7,

Bille, s. Billwaerder.

Billeben (schwarzb.-sondersh. A. Ebeleben), Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

Beineleibe, Beneleiba, Benelebe, Biene-

lebo, —be S74, Trad. Fuld., Dr. 38, 46 f. Billenbrunnen [unbek., in Schwaben], 1221, Fund. Marcht., Freib. Diöc.-Arch. 4, 181, Scr. 24,

Billerbeck (braunschw. K. Gandersheim), Billur-

beki, Trad. Corb., Wig. Nr. 351 f.
Billerbeck (lippe-detm. A. Schieder), Billurbechi, Trad. Corb., Wig. Nr. 319.
Billerbeck (pommer. K. Piritz), Bilrebeck 1337, Neumärk. Landb. 27.
Billerbeck (westfäl. A. Koesfeld), Billurbike, Billurbeki V. s. Linda.

Billurbeki, V. s. Liudg., Scr. 2, 413, 13; 414, 14. — Bilrebeke 802. Flor. Wev., Munster Chron. 6; 96 f. — Billarbeki 834, Trad. Werdin. Nr. 50 f., Zeitschr.-Berg 6. — Byllerbeke 1390, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 163.

Billerute [unbek., bei Nürnberg], 1449, Kammerm., Chron., Menken. Scr. 2, 1100.

Billerute [unbek., bei Nürnberg], 1449, Kammerm., Chron., Menken, Scr. 3, 1199.

Billiehausen (hannov. K. Northeim), Billugeshusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 41.

Billig (Wasser-, luxemb. K. Grevenmachern), Billiche c. 645, Chron. Epternac., Scr. 23, 45, 2.

Billig (Welsch-, rheinl. K. Trier), Billiche, Pilliche castr. 1152, Gesta Trever., contin. III, Scr. 24, 380, 35 f. — renovirt 1280, Gesta archiepisc., Trever., Martène Collect. 4, 337.

Billigheim (pfälz. K. Bergzabern), Billiken 1471, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 463.

Billikon (zürch. A. Kiburg), 1310, Habsb. Urbar,

Lit. Ver. 19, 132, 4.

Billingsdorf [unbek.], Billingesdorp 968, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 57, 24; 27.

Billmake [unbek.], 1335, Büd. Güterverz., Sei-

bertz, Quell. 3, 408. Billmerich (westfäl. K. Hamm), Bilimerki 890,

Trad. Werdin. Nr. 74°, Zeitschr.-Berg 6.
Billmerich (Ost-, ehem. bei Billmerich), Ostbilimerbi 890, Trad. Werdin. Nr. 74c, Zeitschr.-

Billmuthhausen (meining. A. Heldburg), Billmuthshausen, Billmethausen 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 462, 32.
Billstein (basel. B. Waldenburg), 1440, Fründ,

Chron. 62 f

Billugeshusen, s. Billiehausen.

Billwaerder (bei Hamburg), Bille 1456, Liliencr.,

Volksl. 1, Nr. 105, 63.

Bilme (westfäl. K. Soest), Bilne 1165, Possess.
S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 290. — Pilheym
1325, Margrad. Hebereg., Blätter-Westfal. 11, 104.
Bilnreut, s. Pillenreut.

Bild. Sumbole. in der Schweizl. 1197, Engelb.

Bilo funbek., in der Schweiz], 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 247.
Bilolvingen, s. Billafingen.
Bilratpere, s. Beilenberg.

Bilrebecke, s. Billerbeck

Bilrieth (ehem. bei Kröffelbach, württ. OA. Hall), 1085, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 395.— Cod. Hirsaug. 46.

Bilringen, s. Bierlingen. Bilsen (belg. Prov. Limburg), Belisiensis abbat. 980, Ann. Gandens., Scr. 2, 188, 35. — Bilsse 1151, Ann. Stadens., Scr. 16, 336, 25. — Bilsium 1172, Gesta abbat. Trudon. contin. II, Scr. 10, 358, 18. — Bilisia, verbrannt 1180, ibid. 360, 36. — 1234, Albrici Chron., Scr. 23, 936, 22. — Pilsen 1367, Iter Altmanni, Scr. 17, 421, 9. — 1467, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 818, 2. — gewonnen 1483, ibid.

Bilstein (bei Unter-Urberg, bad. A. St.-Blasien),

1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 56, 18.

Bilstein (belg. Prov. Lüttich),? Bilestein castr. 1169, Rich. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 622.
Bilstein (Ruine bei Reichenweier, elsäss. K. Kaisersberg), castr. 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19,

Bilstein (Ruine bei Abterode, hess. K. Eschwege), castr. 1263, Hist. landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal. 432.

Bilstein (ehem. b. Klosterrath, westfäl. K. Düssel-

Bilstein (ehem. b. Klosterrain, wesiqui. A. Dussedorf), capella 1145, Ann. Rodens., Scr. 16, 717, 27.

Bilstein (westfäl. K. Olpe), Pilstein 1156, Leges
24, 101, 27. — 1195, Ann. Marbac., Scr. 17, 167,
4. — Bilsteyn castr., gewonnen 1444, Geneal.
Cliv., Seibertz. Quell. 3, 357; Bijlsteyn, Münstereifl.
Chron., Ann.-Niederrh. 15, 201; Bilsteden, gewonnen 1445, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 192, 1 f.;
Beilstein, Koelhoff, ibid. 14, Köln 3, 785, 6; gewonnen 1446, Münster. Chron. 195. Bilstein, s. Beilstein.

Biltachingen, s. Bildechingen.

Biltersleibin [unbek.], 1293, Chron. Sampetr., Stübel. 130.

Bilverstede, s. Buelverstedt.

Bilzheim (elsäss. K. Ensisheim), Bilotzhein 1310, Habbb. Urbar, Lit. Ver. 19, 2, 16.

Bima [Fl., unbek.], 781, Ann. Quedlinb., Scr. 2,

38, 13.
Bimbach (Fl., bei Fulda), Bienbach, Biem-

bach, Trad. Fuld., Dr. c. 10 f.
Bimbach (Ob.- u. Unt.-, hess. K. Fulda), Bienbah, Trad. Fuld., Dr. 42, 36 f

Bymessen [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 293.
Bymle [unbek.], 1124, Ann. Rodens., Scr. 16,

705, 15. Bimmen (rheinl. K. Kleve), Binbinna 891,

Chron. Lauresh., Scr. 21, 409, 8. Bimplitz, s. Buemplitz.

Binau (bad. A.-St.), Bienheim, Cod. Hirsaug. f.; Bienenheim 1091, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 112.
Binchiensis [unbek.], 1410, Ann. Laubiens., Scr.

4, 28, 21. Binde (magdeb. K. Osterburg), 1375, Brandenb.

Landb. 185.

Bindernheim (elsäss. K. Markolfsheim), Binrenheim 673, Chron. Ebersh., Scr. 23, 437, 8; Grandid.
20. — Birenheim 973, ibid. 441, 1; Grand. 27.
Bindfelde (magdeb. K. Stendal), Buntfelde
1375, Brandenb. Landb. 228.

Binegarden, s. Bingart. Binetheim, s. Bentheim. Binezfeld, s. Binsfeld.

Binezwangen, s. Binswangen.

Bingart (pfälz. K. Obermoschel), Binegarden 1071, Chron. Lauresh., Scr. 21, 419, 51. Bingen (hohenzoll. OA. Sigmaringen), Bunningen, Cod. Hirsaug. 41 f.; Binga, ibid. 82. — Buningin 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 107, 32, f. — Bieneke castr. 1188, Leges 2, 566, 10. — Buningen 1201, Fund. Marcht., Freib. Diöc.-Arch. 4, 165. — Büningen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 103 f. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 10, 282 21

Dioc.-Arch. 1, 103 I. — 1310, Hauss. Croat, Lac. Ver. 19, 283, 31.

Bingen (rheinhess. K.-St.), Bingia 819, Ann. Einh. et Lauriss., Scr. 1, 206. — Binga 842, Nith. hist., Scr. 2, 667, 35. — Pinguia urbs 858, Ruod. Fuld. ann., Scr. 1, 372, 19. — Monum. Blidenst. 10, 14 f. — 1006, Chron. Lauresh., Scr. 21, 403, 24.—1099, Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 106, 6. — Koelh., ibid. 13, Köln 2, 280, 30 f. — castell. 1105, Ann. Hildesh., Scr. 3, 103, 45. — 1106, Ann. Blandin., Scr. 5, 27, 29. — 1140, Clo-

sener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 101, 21. — 1151, Ann. Stadens., Scr. 16, 330, 5; Binge 340, 3 f. — Pingina 1152, Ann. Hamburg., Holstein. Quell. 4, 414. — 1158, Ann. Palid., Scr. 16, 90, 28 f.; Weltchr., D.-Chr. 2, 222, 22. — 1159, V. Arnoldi, Jaffé, Biblioth. 634 f. — zerstört 1165, Ann. S. Petri contin., Scr. 16, 23, 15; Chron Sampetr. Stible 2, 1166. 16, 23, 17; Chron. Sampetr., Stübel. 33. — 1166, Chron. Lauresh., Scr. 21, 451, 16 f. — 1172, Leges 2, 143, 22 f. — Gefecht 1200, Ann. Colon. max., Scr. 9, 721, 36; 1301, Ann. Mogunt., Scr. 17, 3, 28; Ann. Colmar. maj., ibid. 226, 4; Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 343; Henr. Rebdorf, ibid. 4, 510; Horneck, Pez, Scr. 3, 669 f.; Ann. Halesbr. mai., Scr. 24, 46, 34; 35. — 1313, Königss. Gesch.-Quell. 326. — Pingen 1315, Chron. Eberac., Scr. 10, 39, 51. — 1336, Matth. Neoburg. 85. — 1434, Chron. de episc. Magunt., Zais 14.

Bingenheim (hess. K. Nidda), Bigenheim 817,

Trad. Fuld., Dr. 42, 50 f.
Binhausen (ehem. bei Riedlingen, württ. OA.-St.), Binehusen c. 1219, Hist. Marcht., Scr. 24, 675, 3. — Binhusen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19,

Binichesdorf [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 8, 36 f. Biningahuson, s. Bidningahem.
Binitheim, s. Bentheim.

Binitz [unbek., in Böhmen], Bynicz 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 295. Binizfeld, s. Binsfeld.

Binn (wallis. B. Goms), Bünn 1425, Justinger

Binnen (hannov. A. Nienburg), curia 1112, Ann.

Stadens., Scr. 16, 320, 1.

Binnikeim [unbek.], Cod. Hirsaug. 46.

Binningen (bad. A. Engen), 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc-Arch. 1, 22 f.

Binningen (basel B. Arbesheim), Biningen capella 1273, Matth. Neoburg. 11.

Binningen (württ. OA. Ravensburg), Bonningin 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 37.

Binnow, s. Pinnow

Binrenheim, s. Bindernheim.

Binsberg (bair. B. Donauwerd), Binezperck, Andreae catal. abb. S. Michael, Scr. 12, 908, 38 f.— Binzperch s. XIII, Rot. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 422.

Augsb. 2, 422.

Binsdorf (württ. OA. Sulz), Pintzdorf 843, Oheim, Chron. 55, 10.—1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 49 f.— Vinczendorf 1450, Richtig, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 236, 24.— Bintzdorf, Lirer, Weg. c. 20.

Binsfeld (bair. B. Karlstadt), Binizfeld 788, Trad Endd Dr. 11 f.— Bintzfelt 1154, Montage 11.

Trad. Fuld., Dr. 5, 15 f. - Bintzfelt 1154, Monum. Eberac. 58, 30. - 1156, Langh. Kopialb., Be-

richt-Bamb. 22, 107.
Binshuem, s. Windsheim.
Binswangen (bair. B. Wertingen), Binsswangen, verbrannt 1449, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 219. — Piswangen, verbrannt 1462,

Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 248, 10.

Binswangen (württ. OA. Biedlingen), Bine zwangen 1083, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh.
9, 197; 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.Arch. 1, 102 f. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 24.

Printlein.

Bintheim, s. Beintum.
Binzen (bad. A. Lörrach), Binzehain 1275,
Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 199 f.— Bintzhain 1324, Lib. quart., ibid. 4, 33.

Binzenrein (im Kt. Zug), Bintzrein 1132, Orig. Murens, Herrg., Geneal, 1, 337. — Schlacht 1388, Justinger 173; Bintzenrein 1399 (falsch), Russ.

Binzikon (zürch. B. Hinweil), s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 103. — Binzinkon 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 121, 7.

Bionhusen, s. Boehnshausen.

Biorzuna, s. Birten.

Bipp (Ob.- u. Nied.-, bern. A. Wangen), 1414, Justinger 208.

Biralophon [unbek.], 1060, Orig. Murens., Herrg.

Geneal. 1, 305. Birbenstorf, s. Birmenstorf. Birbichon, s. Birwinken. Birbomestorf, s. Birmenstorf.

Birca, s. Birkach. Birchaa, s. Pirawart.

Birchbrunnen, s. Bierbronnen.

Birche, s. Birri.

Bircheche (ehem. bei Eschwege, hess. A.-St.), Trad. Fuld., Dr. c. 11.

Birchen (bern. A. Schwarzenburg), Birchi 1060,

Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 305.

Birchenfeld (aarg. B. Aarburg), Birche 1310,
Habsburg. Urbar, Lit. Ver. 19, 126, 19.

Birchweil (zürch. B. Bülach), Birchenwiler 1020, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 122. — Birchwile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 110, 5 f.

Birchwil, s. Birrwil. Birde, s. Wartha. Birdorf, s. Birndorf.

Birenheim, s. Bindernheim.

Birensbure [unbek.], Burensbure 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 432.
Biresterron [unbek.. in Westfal.], 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 45.

Birewang, s. Berwang.

Birgden (rheinl. K. Lennep), Birkede c. 1260, Trad. Werdin. Nr. 149, Zeitschr.-Berg 7. Birge [unbek.], 1280, Oel. Güterverz., Seibertz,

Quell. 2, 416.

Birgila, s. Bergel und Buergeln.

Birgilau (westpreuss. K. Thorn), Birgelow castr., erobert 1279, Petr. de Dusb., Scr. Pruss.

1, 126. — Birglaw, gebrochen 1454, Ält. Hochm.-Chron, Forts., ibid. 3, 666.

Birgte (westfäl. K. Tecklenburg), Bergtharpe,

Berictorpe 1050, Freckenh. Hebereg., Friedland.

Birhe, s. Birr.

Birhove, s. Burhave.

Birhtenwiler, s. Bietenweiler. Biricchingen, s. Birkingen. Birihtlingin, s. Bichtlingen.

Birinheim [unbek.], 969, Lib. heremi, Geschichtsfr. 109.

Birison, s. Beesen.

Birkach (bair. B. Burgebrach), 1174, Monum.

Eberac. 49, 25 f.

Birkach (württ. OA. Stuttgart), Birkaha 1117,
Bertholdi Chron., Scr. 10, 113, 33. — Birkha, Cod.
Hirsaug. 65. — Birca 1291, Ann. Bebenh., Hess. Monum. 261; Württemb. Jahrb. 1855, 2, 181.

Birkawe, s. Bitkau. Birkede, s. Birgden.

Birkenau (hess. K. Lindenfels), Birkenowa 773, Chron. Lauresh., Scr. 21, 348, 3. — Birchenowa 877, ibid. 374, 2. — 895, Chron. Lauresh., Freher-Str. 1, 115.

Birkenbruck [unbek.], Kl. gegründet 1443, Chron. Wormat. Kirss., Ludewig, Reliq. 2, 157.
Birkendorf (bad. A. Bondorf), Birchindorf

1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Birkeufeld (bair. B. Rotenfels), Burchenefelt, Birchinafeld 788, Trad. Fuld., Dr. 5, 15 f. Birkeufeld (oldenb. Fürstenth. Birkenfeld), Bir-

kenefeld 814, Trad. Fuld., Dr. 39, 85.

Birkenfels (bair. B. Ansbach), 1449, Krieg, Beilag.,

St.-Chr., Nürnb. 2, 427, 25.

Birkenhard (württ. O.A. Biberach), Birchihart 1083, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 197.

Birkenreuth (bair. B. Ebermannstadt) Birken-

rod, Monum. Eberac. 49, 32 f. Birkensehle [unbek., Diöc. Osnabrück], Birkensele 1088, V. Bennonis episc., Scr. 12, 80, 34.

Birkenstein (böhm. K. Leitmeritz), 1439, Bereith, Scr. Lusat. 1, 221 f. — zerstört 1439, Bereith, l. c. 222 f. — castr. 1444, Joh. Guben.,

Birkenstein (steierm. K. Gratz), ? Birchenstaine c. 1170, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch

ob d. Ens 1, 570.

Birkenwerder (brandenb. K. Niederbarnim), 1375.

Brandenb. Landb. 68.

Birkert (hess. K. Neustadt), Burgunthart 773, Chron. Lauresh, Scr. 21, 347, 17. — Birkunhart 1012, ibid. 404, 30.

Birkfeld (steierm. K. Gratz), Pirchvelde 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 116. Birkholz (brandenb. K. Friedeberg), Bercholt

1337, Neumärk. Landb. 23 f.

Birkholz (brandenb. K. Niederbarnim), Berkholz 1375, Brandenb. Landb. 63.

Birkholz (brandenb. K. Teltow), Berkholte 1375, Brandenb. Landb. 56.

Birkholz (bei Falkenburg, pommer. K. Dramburg),
Bercholt 1337, Neumärk. Landb. 29.

Birkholz (bei Tietz, westpreuss. K. Deutschkrone), Bertholt, wüst 1337, Neumärk. Landb. 28.

Birkingen (bad. A. Waldshut), Biricchingen, Gundechar, Scr. 7, 247, 33. — Birchingen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 49, 15. Birklar (hess. K. Nidda), Birklare 1093, Trad.

Werdin. Nr. 115, Zeitschr.-Berg 7

Birklingen (bair. B. Scheinfeld), Pirckling 1461, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 263, 2. — 1472, ibid. 332, 2.

Birkwang (bair. B. Rottenburg), Pirchinwanch, Arnoldus de s. Emmer., Scr. 4, 549, 42. — Pirchenwange c. 1180, Trad. S. Nicol. pr. Patav.,

chenwange c. 1180, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 577.

Birlingho [unbek., Diöc. Würzburg], Kl. reform. 1428, Busch, Leibn., Scr. 2, 483.

Birmensdorf (aarg. B. Baden), Birmenstorff 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 328. — Birbonsdorf, Birbostorf 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 220 f. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 44, 21.

Birmensdorf (zürch. B. Zürich), Birbomestorf, Birbondorf. Birbenstorf 1275. Lib. decim.

Birbondorf, Birbenstorf 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 170 f.; Rot. ep. Constant., Geschichtsfr. 17, 174 f. — 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 144, 14.

Birnau (bad. A. Ueberlingen), 1275, Lib. decim.
Constant., Freib. Dicc.-Arch. 1, 136 f.

Birnbach (bair. B. Giesbach), Pirnbach 1230,

Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 276.

Birnbach (bair. B. Kelheim), Pirmpach 1250,
Lib. bonor. Inf. Monast. Ratisb., Verhandl.-Oberpfalz

Birnbach [unbest.], Birnpach, Pirmpach c. 1100, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 630 f.

5\*

Birnbaum (bair.B. Neustadt a. Aisch), Pirpawm 1450, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 223, 2. Birnbaum (Ob.- u. Unt.-, steierm. K. Marburg),

Pirpoum 1265, Ration. Stir., Rauch, Ser. 2, 124;

Birnbrunn (bair. B. Kam), Pyrnprunn 1338,

Archiepisc. ser. metr., Scr. 11, 22, 160.

Birndorf (bad. A. Waldshut), Birdorf 1310,
Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 50, 18.

Birne [unbek.], Byrne s. XIII, Lib. don. Hildesh.,

Leibn., Scr. 1, 770. Birni, s. Bern.

Birningen, s. Bierlingen.

Birnthon (bair. B. Altdorf), Pirntan 1449, Ordnung., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 271, 6 f.
Birr (aarg. B. Brugg), Birhe 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 152, 5.
Birrfeld (Ebene bei Birr, aarg. B. Brugg), Birvelde 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 154, 19.
Birrhard (aarg. B. Brugg), Birhart 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 154, 21.

Birri (aarg. B. Muri), Birche 1310, Habsb.

Urbar. Lit. Ver. 19, 86, 1.

Birrolfs [unbek.], super. u. infer. 1197, Engelb.
Urbar, Geschichtsfr. 17, 247.

Birrus, s. Bienz.
Birrusi (aarg. B. Kulm), Birchwil 1132, Orig.
Murens., Herrg. Geneal. 1, 337. — Birwile 1275,
Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 234 f.;
Rot. episc. Constant., Geschichtsfr. 19, 174. — 1310,
Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 171, 7.

Birc. (Not. Acc. Rheins. hei Basel). Birse, Bürse

Birs (Nbfl. des Rheins, bei Basel), Birse, Bürse 1301, Leges 2, 475, 12. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 26, 4. — Schlacht 1444, Fründ, Chron. 205 f.; Liliener., Volksl. r, Nr. 82.

Birsbrugg (ehem. an der Birs, bei Basel), 1442,

Birseck (bad. B. Arlesheim), castr. 1274, Matth.

Neoburg. 14.

Birsen, s. Bassum.
Birsig (Noft. des Rheins, bei Basel), Birsich 1265, Ann. Colmar. min., Scr. 17, 191, 34. — 1339, Joh. Vitodur. (Archiv) 149.

Birstat, s. Buerstadt.
Birsthal (Thal an der Birs, Kt. Bern), 1310,
Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 24, 18.

Birsun [unbek.], 1047, Rot. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 18. Birt, s. Borth.

Birtelkilch, s. Bechtoldskirch.

Birten (rheinl. K. Geldern), Biorzuna, Baiorzuna, verbrannt 880, Ann. Fuld. III, Scr. 1, 394, 13. — Biertana, Schlacht 939, Widukind, Scr. 3, 441, 20; 443, 1; 453, 38 f.; Regin. contin., Scr. 1, 618, 8; Bierzuni, Liudpr. Antap., Scr. 3, 321, 50. — Birtene 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch. Niederrh. 5, 290. — Byrten 1318, Klev. Hebereg., Ann. Niederrh. 21, 132.

Ann.-Niederrh. 31, 123.

Birtilingen funbek, in Württemberg], Birthilingen 1110, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 658, 33; 42.—1117, Bertholdi Chron., Scr. 10, 112, 46.—s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 100.

Birtinloe [unbek.], campus 1291, Ann. Sindelfing.,

Scr. 17, 306, 34.
Birtlingen (rheinl. K. Bittburg), ? Birtinga,

Monum. Eptern., Scr. 23, 69, 40. Birvelde, s. Birrfeld.

Birwinken (thurg. B. Weinfelden), Birbichon 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Birxinon, s. Bassum.

Birze [unbek.], Byrze, s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 367.

Birznig, s. Bissenitz.

Bisamberg (österr. B. Korneuburg), Pusenberg, Puzinberc c. 1126, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 632 f. — Pusinperch 1187, Trad. Claustro-Neob. 383, Font. Austr. 2, 4, 81 f. — Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 708.

Bisanga Bis

Bisanga, Bisariga, s. Bisingen.

Bischacz [unbek.], zerstört 1338, Archiepisc. ser. metr., Scr. 11, 23,

Bischen, s. Bischofsheim. Bischissen, s. Bissersheim. Bischofeswinden, s. Bischwind.

Bischofferode (hess. K. Rinteln), Bischopperode 1215, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 182. — 1265, Lerb. Chron. Schowenb., Meibom, Scr. 1, 512.

Bischoffingen (bad. A. Breisach), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 206 f. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 36.

Bischofrode (merseb., Mansfeld. Seekr.), Bischoprode 1250, Mirac. Volq., Winter, Cisterciens. 1, 389.—? Biscoperode 1350, Registr., feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 402.
Bischofsberg [unbek.], Bischovisberc, gebaut

1180, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 158, 6. Bischofsberg, s. Frauenberg.

Bischofsburg (ostpreuss. K. Rössel), oppid. 1398, Plastw., Scr. Warmiens. 1, 79.

Bischofsdorf [unbek.], Pischolvestorf c. 1168, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens. 1,

Bischofsdorp [unbek.], Biscopestorpe 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Archiv 1838, 99.

Bischofsgattern, s. Gottern.

Bischofshagen (westfäl. K. Herford), 1206, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 182. Bischofsheim (am Rhein, bad. A.-St.), 1328, Matth.

Neoburg, Append. 227

Bischofsheim (an der Tauber, bad. A.-St.), Pischolfsheim 1367, Iter Altmanni, Scr. 17, 421, 2.

— Pischofshaim 1392, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 94.
Bischofsheim (bair. B.-St.), Biscofosheim, V. s. Bonifac., Scr. 2, 355, 43. — Passio Bonifac., Jaffé, Biblioth. 3, 475 f. — 856, V. Rabani Mab. A. SS. Ben. 4, 2, 13. — Bischoffhain 1391, Zink,

A. SS. Ben. 4, 2, 13. — BISCHOTHRAIN 1991, Zank, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 44.

Bischofsheim, Bischen (elsäss. K. Rosheim), Biscovisheim 662, Diplom. 1, 186, 47. — Chron. Ebersh., Scr. 23, 433, 33; Grandid. 12. — Bischovesheim 1262, Bellum, Walther., Scr. 17, 112, 49 f. — 1262, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 86, 23; Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, 661, 33 f.

Bischofsheim (ehem. bei Halberstadt), Biscofesheim gehent und zerstört 1178, Ann. Bosov, Eccard.

heim, gebaut und zerstört 1178, Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1021; Ann. Pegav. contin., Scr. 16, 262,

Bischofsheim (hess. K. Gr.-Gerau), Biscoffes-

heim c. 800, Trad. Fuld., Dr. 4, 125 f. Bischofsheim [unbest.], 1343, Chron. Sampetr., Stübel 176.

Bischofslutter, s. Lutter. Bischofsrode (weimar. K. Kreuzburg), Bischophorot 1104, Nicol. Sieg., Weg. 276.
Bischofstadt, s. Bischofswerder.
Bischofstein (ostpreuss. K. Rössel), oppid. 1398,

Plastw., Scr. Warmiens. 1, 79.
Bischofstein [unbek., in der Schweiz], Bissofstein castr. 1259, Gesta Trever. contin. V, Scr. 24,

3, 35. — Erdbeben 1356, Zürch. Jahrb. 88. Bischofswerda (sächs. A. Bautzen), Bischofeswerde 1429, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 81. — Bischwerde 1490, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 264.

Bischofswerder (westpreuss, K. Rosenberg), Bischofeswerdir, gebaut 1325, Canon. Samb. ann., Scr. 10, 701, 24; Bischophwerder, Petr. de Dusb., Ser. Pruss. 1, 103. — Byschoffstatt, verbrannt 1455, Gesch. w. e. Bundes, Scr. Pruss. 4,

Bischofswinden, s. Bischwind. Bischofszell, s. Zell.

Byschopeshagen (chem. in der Ukermark), 1375,

Brandenb. Landb. 158.

Bischweiler (olsäss. K. Hagenau), Bischofes-wiler, verbrannt 1262, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 88, 19; Königshof., ibid. 9, Strassb. 2, 663, 2. Bischoveswilre, zerstört 1263, Bellum Walther., Scr. 17, 113, 42. - Biscopinwilre 1284, ibid. 211, 42

Bischwerde, s. Bischofswerda.

Bischwind (bair. B. Gerolzhofen), Bischofwinden 1154. Monum. Eberac. 58. 31. — Bischofswinden 1156, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 17. — 1340, Monum. Eberac. 72, 15 f.

Bischwitz (schles. K. Trebnitz), Biscupichi 1203, Trebnitz. Stiftungsbr.

Biscofesheim, s. Bischofsheim. Biscofestat, s. Gottern.

Biscoperode, s. Bischofrode. Biscopesdorp, s. Bisdorf. Biscopinwilre, s. Bischweiler. Biscupichi, s. Bischwitz. Bysdal, s. Biesenthal.

Bisdorf (anhalt. K. Köthen), Bistorp 1440, Becker, Zerbst. Chron. 98.

Bisdorf (pommer. K. Franzburg), Biscopesdorp, Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 267.

Biseche [unbek.], 1283, Ann. Colmar. maj., Scr.

17, 210, 30. Bisecht, s. Bisikon.

Bisechten (bei Enniger, westfäl. K. Beckum), Bisechem 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 79. - Bisechten 1343, ibid. 144 f.

Bisel (elsäss. B. Hirslingen), Bisol 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 25, 24

Bisenroth, s. Boesenrode. Bisenstat, s. Buerstadt.

Bisenz (mähr. K. Hradisch), 1316, Königss. Gesch.-Quell. 374. Bysewede, s. Beesewege.

Bishorst (ehem. bei Elmshorn in Holstein), 1124, V. Vicel., Holstein. Quell. 4, 159; 172 f. — 1125, Chron. Holtzat., Scr. 21, 261, 14; Presbyt. Bremens., Lappenb. 28.

Bisihusen, s. Besenhausen.

Bisikon (zürch. B. Pfäffikon), Bisecht 1310,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 202, 13.
Bisinburg [unbek.], castr., Königss. Gesch.-Quell.

Hisingen (bei Metz), Bisanga, Bisariga 699, Trad. Wizenb. Nr. 240.

Bisinisburg, s. Besenbruch.

Bislanc, s. Besslingen.

Bislich (rheinl. K. Rees), Bislic 1318, Klev.

Hebereg, Ann.-Niederrh. 31, 134.

Bismark (magdeb. K. Stendat), Bismarke 1349, Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 207, 7. — 1350, Botho, Leibn., Scr. 3, 380. — Bismarck 1351, Sachsenchr., Abel, Samml. 185. — 1375, Brandenb. Landb. 37. — Biszmark 1434, Becker, Zerbst.

Bispink (westfäl. K. Münster), Byspynck 1396,

Münster. Chron. 160; 259.

Bissa, s. Biese.

Bisseck, Bisseker, s. Pietzkendorf.

Bissen (westfäl. K. Erkelenz), 1218, Gerresh.

Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 127.

Bissendorf (hannov. A. Burgwedel), verbrannt

1458, Botho, Leibn., Scr. 3, 409.
Bissenitz (Fl. in Holstein). Birznig 962, Adami Gesta Hamb., Scr. 7, 310, 25. Bisserken, s. Pietzkendorf.

Bissersheim (pfälz. K. Frankenthal), Bizzivrichesheim 774, Trad. Wizenb. Nr. 53 f. — Bischissen, gewonnen 1460, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 447; Bissessheim castr., Eikhart, Chron. Quell. z. bair. Gesch. 2, 186. — verbrannt 1461, Speier. Chron., l. c. 449. — Bussissheim, verbrannt 1478, ibid. 502; Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb.

orannt 1478, 101d. 502; Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 321, 22; Bussisheim, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 60.

Bissingen (bair. B. Dillingen), Bizzingen s. XIII, Rot. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 420.

Bissingen (württ. OA. Kirchheim), Pissinga 904, Chron. Lauresh., Scr. 21, 385, 12. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 71 f.

Bissne (holstein. K. Brügge), Bistikesse 1289, Kiel Stadth Nr. 214 f

Kiel. Stadtb, Nr. 314 f.
Bisten (in Litthauen), Bisena, Bisene castr., zerstört 1283, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 147 belagert 1313, ibid. 179. — Bison, verbrannt 1314, Canon. Sambiens. ann., Scr. 19, 706, 15. — verbrannt 1316, Petr. de Dusb., l. c. 183. — zerstört 1322, Ann. Thorun., Scr. Pruss. 3, 64; Bistin, Detmar, Chron., Graut. 1, 214.

Bisterfeld (hannov. A. Aurich), Bistervelt, Strels Stodth J. Nr. 70f.

Strals. Stadtb. 1, Nr. 50 f.

Bisterstorp, s. Biesdorf. Bisterveld (ehem. in der Ukermark), 1375, Brandenb. Landb. 158.

Bistringa [unbek., in Schlesien], 1223, Chron. abbat. S. Mar. Vratisl., Scr. Siles 1, 170.
Bistritz (böhm. K. Tabor), Bystrzycz civit., ge-

wonnen 1420, Chron. Pragens., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 82; 376; 409. Bistritz, s. Feistritz.

Bitebach, s. Vippach.

Bitengou [unbek.], 1147, Otto Frising, Gesta

Frider., Scr. 20, 373, 30.
Bithusen [unbek., bei Gotha], 1279, Ann. Reinhardsbr., Weg. 252.

Bitigones, s. Wieden.

Bitingowe [unbek.], Cod. Hirsaug. 69. Bitkau (magdeb. K. Stendal), Bitkowe 1375, Brandenb. Landb. 243. — Birkawe 1386, Schöppenchron. 7, Magdeb. 1, 289, 17

Bitkow (ehem. in der Altmark), 1375, Brandenb.

Landb. 35.

Bitom, s. Beuthen.

Bitsch (lothring. K. Saargemünd), Bithis 1128, Gisleberti Chron. Hanon., Scr. 21, 513, 18. — Bithae 1184, ibid. 537, 11. — Betes 1193, Albrici Chron., Scr. 23, 871, 2; 944, 6. — Bitsche 1397, Königshof, St.-Chr. 9, Strassb. 2, 892, 16. — gewonnen 1447, Eckhart, Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 170. — 1470, Matth. v. Kemnat, ibid. 2, 56. Bittburg (rheinl. K.-St.), Bedense cast. 715, 116.

Diplom. 1, 96, 44.—Bedinse 716, Chron. Eptern., Scr. 23, 61, 7.—Biettemburghe, Biettemburg 1066, Triumph. s. Remacli, Scr. 11, 446, 7.—Bithburg, Bideburch, V. Conr. archiep. Trev.,

Bittelbronn (württ. OA. Horb), Buttelbrunnen

1209, Württemb. Jahrb. 1852, I, 133.

Bittelschiess (hohenzoll. A. Sigmaringen), Buttelsciez 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 29.—
1183, Fund. V. Georg, ibid. 9, 197.—Butelschiez c. 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh.

31, 100. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 106 f. — Biutelschies 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 284, 10.

Bittenau (bair. B. Mindelheim), Bitengowe 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 37.

Bittenfeld (württ. OA. Waiblingen), 1366, Ann.

Stuttgart., Württemb. Jahrb. 1849, 2, 9.

Bitterfeld (merseb. K.-St.), oppid. 1136, Ann.
Vet.-Cell., Menken, Scr. 2, 380. — Bittirfelt,
Ann. Vet.-Cell., Lps. 48. — 1281, Schöppenchr.,

St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 167, 16.
Bittgau (Gau am linken Ufer der untern Mosel, die spätere Grafschaft Bittburg), Bedinse pag., c. 665, Gesta episc. Tull., Scr. 8, 635, 34. — Bedensis, Bentensis pg. 706, Diplom. 1, 93, 40 f. — Monum. Eptern., Scr. 23, 26, 41 f. — Bedagowa 870, Leges 1, 517, 15; 23; Hincmar. Ann., Scr. 1, 488, 20 f. Scr. 1, 488, 20 f.

Bittinchusen [unbek.], 1280, Oel. Güterverz.,

Seibertz, Quell. 2, 411.

Bittinctorpe [unbek., in Westfalen], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 74 f. Bittinhusin, s. Baitenhausen. Bittovia, s. Pettau.

Bittstedt (goth. A. Ichtershausen), Vitstide 1085, Chron. Gozec., Scr. 10, 147, 42. Bittweil (bern. A. Aarberg), Butwiler 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 161.

Bitum, s. Beuthen.

Bitzenhofen (württ. OA. Tettnang), Bizzin-hoven, Bizzenhofen 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 32. - Bizinhovin c. 1191, Acta Salem., ibid. 31, 63 f. — Bizenhoven, Bizzcin-hoven 1227, Acta Aug. l. c. 82. — 1247, Acta Salem., ibid. 31, 127.

Bitzewitz, s. Buschwitz.

Biuge, s. Biegen.

Biugin [unbest., in Oesterreich], c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 31.

Biun, s. Bien.

Biunde, s. Baindt. Biunna [unbek.], 702, Diplom. 1, 92, 38.

Biurbah, s. Bauerbach. Biutincheim, s. Biedigheim.

Bivera, s. Bebra.

Biveran, s. Bevern.
Bivere, Biverna, s. Bever.
Biverwate [unbek., in Preussen], Bibberwaten castr., zerstört 1308, Petr. de Dusb., Scr. Pruss.

174; 571. Bivio, s. Stalla.

Biwalt (ehem. Wald zwischen Lauterburg und Weissenburg im Elsass), Bienwald 1002, Mirac. Adelheidis, Scr. 4, 647, 49.
Biwende [unbek.], 1118, Ann. Stederb., Scr. 16,

204, 16.

Biwingen, s. Biebing.

Bixscoote (belg. Prov. Westflandern), Bekescotium 1126, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24,

Bize, s. Peiss. Bizzenrod, s. Wissegrad. Bizzing, s. Kitzingen. Bizzingen, s. Bissingen. Bizzinhoven, s. Bitzenhofen.

Bizzirrichesheim, s. Bissersheim. Bla [unbek., ehem. brandenb. K. Arnswalde],

Aldenbla, Antiqua nova Bla 1337, Neumärk. Landb. 24 f.

Blaburra, s. Beuren.

Bladelsheim, s. Blodelsheim und Blatzheim.

Bladesheim, s. Blatzheim. Bladrikeshem, s. Bliersheim.

Bladringhem, s. Blaringhem. Blaewane, s. Blewach. Blagen, s. Plaien.

Blagenstat, s. Florstadt. Blaglossa [unbek.], 1265, Ration. Stir., Rauch,

Scr. 2, 142

Blaichach (bair. B. Sonthofen), Blaichahe, Bleichahe, Cod. Hirsaug. 38 f. — Bilaicha 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Blamont (französ. Arr. Lunéville), Blankinberg 1293, Chron. Colmar., Scr. 17, 260, 24. — Blanchiberg 1287, ibid. 256, 30. — Blankenberg 1363, Königsh., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 804, 4 f. — Blomont 1475, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 136 f.

Blanckstein, s. Plankstatt.

Blanda (chem. bei Malmsheim, württ. OA. Leonberg), Cod. Hirsaug. 48.
Blanda [Fl., unbek.], Cod. Hirsaug. 53.
Blanden [unbek.], 1188, Lerbeck, Chron. episc.
Mindens, Leibn., Scr. 2, 180.

Blandensile, s. Bollensen. Blandigny (bei Gent), Blandinium, Kl., gebaut 610, Ann. Blandin., Scr. 5, 21, 11 f.; Chron. S. Bavonis, Smet, Corp. 1, 459; V. s. Wandrigesili, A. SS. Juli 5, 271 f. — 1073, Ann. Gandens., Scr. 2, 189, 5. — 1258, ibid. 191, 17.

Blanik (böhm. K. Tabor), belagert 1420, Höfler,

Gesch. d. Hussit. 1, 388.

Blanken [unbek.], Cod. Hirsaug. 51.

Blankenberg (bair. B. Trostberg), Planchen-

perc, Ebersb. Cartul., Hundt 2, 15.

Blankenberg (rheinl. K. Siegburg), castr. 1168, Biankenberg (rheint. K. Siegburg), castr. 1168, Jac. Lusat. Chron., Seibertz, Quell. 1, 182.—1184, Henr. de Herv. 168.—1208, Ann. Colon. max., Scr. 17, 823, 15.—1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 498.—Blankenberg 1414, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 747, 12.

Blankenberg, s. Blankenburg.

Blankenburg (bern. B.-O.); 1407, Justinger, Chron 202

Chron. 202.

Blankenburg (brandenb. K. Angermünde), 1375, Brandenb. Landb. 144.

Blankenburg (brandenb. K. Niederbarnim), 1375,

Brandenb. Landb. 65.

Blankenburg (braunschw. K.-St.), Blankenborch, gebaut 479, Sachsenchr., Abel, Samml. 41.—1100, Reinh. Reinhus., Leibn., Scr. 1, 703.—Blankenburg castr., belagert 1123, Annal. Saxo, Scr. 6, 759, 15. — belagert 1126, Henr. de Hervord. 160. — 1170, Lerbeck, Chron. episc. Mind., Leibn., Scr. 2, 179. — Blanckeneburg 1171, Arnoldi Chr. Slav., Scr. 21, 116, 9; Weltchr., D.-Chr. 2, 229, 27. — gewonnen 1180, Arnoldi Chr. Slav., I. c. 137, 37. Gerta enisc. Halbertt. Scr. 22, 109, 47. Welt-27. — gewonnen 1180, Arnoldi Chr. Slav., l. c. 137, 37; Gesta episc. Halberst., Scr. 23, 109, 47; Weltchr., D.-Chr. 2, 231, 20. — belagert 1181, Ann. Palid., Scr. 16, 96, 6; Braunschw. Reimchr., D.-Chr. 2, 503, 3408; Ann. Stederb., Scr. 16, 214, 30; Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1022. — 1182, Botho, Leibn., Scr. 3, 351. — 1202, Chron. Hildesh., Scr. 7, 859, 18.—1376, ibid. 871, 37.—1388, Schöppen-Chr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 290, 2 f.—1492, Lilliener., Volsl. 2, Nr. 184, 13, Blankenburg (oldenb. A. Oldenburg), Blankenborg, Kl. gegründet 1294. Henr. de Hervard

borg, Kl. gegründet 1294, Henr. de Hervord.

Blankenburg (thüring. K. Langensalza),? Blankenberg 1131, Ann. Erphesfurd., Scr. 6, 538, 15.—1248, Ann. Erphord., Scr. 16, 36, 32.—1284, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 82.

Blankenese (holstein. K. Pinneberg), 1051, Ann.

Bremens., Scr. 17, 855, 36.

Blankenfelde (brandenb. K. Königsberg), 1337, Neumark, Landb. 10.

Blankenfelde (brandenb. K. Niederbarnim), 1375.

Brandenb Laudb. 71.
Blankenfelde (brandenb. K. Teltow), 1375,

Brandenb. Landb. 40.

Blankenheim (rheinl. K. Schleiden), Blanchenheim 1145, Ann. Rodens., Scr. 16, 720, 10. Blanckenheim 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 501. - Blankenheym, Blankennem, Blankynhem 1299, Gesta Boem, archiep. Trever., Ser. 24, 473, 37 f. — 1360, Ann. Agripp., Ser. 16, 738, 26. — Blankenhem 1375, Münstereifl. Chr., Ann.-Niederrh. 15, 104.

Blankensee (brandenb. R. Jüterbogk), Blanken-

sehe 1307, Chron. Zinn., Riedel, Cod. dipl. 4,

Blankensee (brandenb. K. Templin), 1375,

Brandenb. Landb. 157

Blankenstein (böhm. K. Leitmeritz), Blansko

1136, Cosmae contin., Scr. 9, 142, 7.

Blankenstein (Ruine, hess. K. Gladenbach),
Blanckenstein, Blangkstein 1478, Chron. u. Herkomm., Senkenb. Sel. jur. 3, 500. — castr. 1478, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3,

Blankenstein (rheinl. K. Kleve), gegründet 1226, Jac. Susat. Chron., Seibertz, Quell. 1, 218; castr. 1228, Chron. Cliv., ibid. 2, 198. — Northof, Mark, Tross 72. — 1270, Chron. Cliv., l. c. 203. — 1478,

Koelhoff, St.-Chr. 13, Köln 2, 848, 22.

Blankenstein (Ruine, württ. OA. Münsingen),
Blankinstein 1167, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jabrb. 1852, 1, 130.—1218, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 106.—1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 78 f.

Blankervorde (bei Albersloh, westfäl. K. Münster),

1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 87 f.

Blansingen (bad. A. Lörrach), 1025, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 124. — Plansingen 1094, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 213. — c. 1226, Conr. Chron. Bürgl., Heer 381. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 199 f.

Blansko, s. Blankenstein. Blariege, s. Blerik.

Blaringhem (französ. A. Hazebrouck), Bladringhem c. 1069, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 618, 11.

Blarsvelt [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg.,

Arch.-Niederrh. 6, 130.
Blasberg [unbek., in Oesterreich], Plesberg 1112, Lib. feud. S. Georg, Arch.-Oesterreich. 9, 249.

— 1187, Trad. Claustro-Neob. 391, Font. Austr. 2,
4, 83. — Fund. Zwetl. ibid. 2, 3, 547.

Blasen (bern. A. Konolfingen), Blasim 1261,

Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 161.

Blasenberg (St. Gall., B. Rorschach), 1350, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 23, 243. St. Blasien (bad. A.-O.), St. Blasii monast., gegründet 948, Ann. S. Trudperti, Scr. 17, 288, 57. cella, gebaut 1013, Ann. S. Georg., ibid. 296, 1.—1060, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 305; ehem. 1060, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 305; enem. Alba genannt, ibid. — 1083, Bernoldi Chron., Scr. 5, 439, 18. — geweiht 1090, S. Rudberti Ann., Scr. 9, 758, 4. — Kl. gebaut 1094, ibid. 460, 1. — Neubau begonnen 1094, Ann. S. Blas., Scr. 17, 277, 36. — 1137, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 52; higt broy Salem. Scr. 24, 42, 24, — Exhop. Gold. 36. — 1131, Acta Salem., Ectschi-Oberth. 31, 527, hist. brev. Salem., Scr. 24, 643, 24. — Faber, Goldast 77 f. — 1204, Acta Aug., Zeitschr.-Oberth. 29, 18. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 82 f. — St. Blasien, Blaesien 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 54, 21. — St. Blaesi 1468, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 122, 11. Blatmaresheim, s. Bloedesheim.

Blatten (viele Ortschaften des Namens in der Schweiz), Blattun 1197, Engelb. Urb., Geschichtsfr.

Blatzheim (rheinl. K. Bergheim), Bladesheim 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh.

Blatzheim, s. Blodelsheim.

Blau (Noft. der Donau in Württemberg), 1322, Weltehren. III. bair. Forts., D.-Chr. 2, 347, 19.— Blavius, Faber, Goldast 13 f.

Blaubeuren, s. Beuren.
Blechrelde, s. Pleichfeld.
Bleckendorf (magdeb. K. Wanzleben), 1013,
Gesta episc. Halberstad., Scr. 23, 91, 30.
Bleckenkrothe [unbek., in Westfalen], c. 1060,

Trad. Werdin., Zeitschr.-Berg 6.

Bleekenstedt (braunschw. K. Wolfenbüttel), Blekenstidde 1378, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. K. Wolfenbüttel). I, 33, 20. — Blekenstedium 1492, Schlacht, Telomon, Leibn., Scr. 2, 98 f.; Liliencr., Volksl. 2, Nr. 185. 3 f.

Bleckmar (hannov. A. Bergen), Blecmeri, Trad.

Corb., Wig. Nr. 478.

Bleckvelde, s. Pleichfeld.

Bleckvelde, s. Pleichfeld. Blecsen (bei Wünnenberg, westfül. K. Büren), 1416, Bredel. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 150.

Bledenheim, s. Blodelsheim.
Blee (rheinl. K. Solingen), c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 63.—Ble 1218, Gerresh.

Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 63.—Ble 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 136.

Bleersheim (rheinl. K. Krefeld), Blersheim 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 130.

Bleiburg (kärnt. B.-A.), Pleyburg 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 529.

Bleichach (Vorstadt von Würzburg), Bleicha suburb. c. 1147, Ann. Herbip., Scr. 16, 3, 56.—Bleichach (buir. B. Pfurrkirchen), Pleichenpach c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 533 f.; Trad. Gottwic., Font. Austr. 2. 8. Nr. 166. 8. Nr. 166.

Bleichenbach, s. Bleienbach.
Bleicheim (bad. A. Kenzingen), Plaicha 1275,
Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 203 f.
Bleidenberg (rheinl. K. St.-Goar), Blidenbergh. Blidenburg 1242, Gesta Trever., contin. V. 24, 409, 22 f.

Bleidenfeld (bei Weissenburg, i. Elsass), Bliden-

feld 655, Diplom. 1, 171, 24 f.

Bleidenstadt (nassau. A. Wehen), Blidinstat
878, Monum. Blidenst., 1, 1 pass. — Blidenstat,
Trad. Fuld., Dr. 6, 1 f. — 1138, Chron. Lauresh.,
Scr. 21, 437, 7 f. — 1160, V. Arnoldi, Jaffé, Biblioth. 3, 649. — 1348, Notae Blidenst., Böhmer,
Font. 4, 202 f. Font. 4, 392 f.

Bleienbach (bern. B. Aarwangen), Bleichenbach 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 179 f.

Arch. 1, 179 f.

Blekede (hannov. A. Lüneburg), 961, Sachsenchr., Abel, Samml. 92. — 1198, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 218. — 1223, Detmar, Hamburg. Mt., Graut. 2, 587. — 1224, Weltchr., D.-Chr. 2, 244, 21. — 1298, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 145, 30. — castr. 1396, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 194. — 1397, Detmar, Chron., l. c. 1, 381; Korner a. 1398.

Blekendorf (holstein, K. Plan), D. L.

Blekendorf (holstein. K. Plön), Blekendorp 1227, De Adolfo, Holstein. Quell. 1, 224 — 1231, Holstein. Reimchr., D.-Chr. 2, 625, 521; 630, 177. — Belekenthorpe 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 303.

Blekisi [unbek., in Westfalen], Trad. Corb., Wig Nr. 221.

Wig. Nr. 431.

Blekvelt, s. Pleichfeld.

Blendeques (französ. A. St.-Omer), Blendeka 1070, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 617, 10 f.

Blender (hamov. A. Verden), Blendere 1381, Rynesb. Chron. Lappenb. 124. — Blendere 1387, Rhode, Chron. Brem., Leibn., Scr. 2, 256. Blerik (niederl. Prov. Limburg), Blaricge, Blacrige, Trad. Fuld., Dr. 7, 17.

Blesinsheim, s. Blodelsheim.

Blessem (rheinl. K. Euskirchen). ? Bletsheim

1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 122. Bleulikon (luzern. A. Hochdorf), Bluowelinchon 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz, 12, 156. — Pluwelikon 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19,

Blewach (Bach bei Frickingen, bad. A. Heiligenberg), Blaewane 1260, Acta Salem., Zeitschr.

Oherrh. 31, 137.

Blewasser, s. Bloewasser. Blewinkel [unbek.], 1089, Fund. Mellic., Kollar,

Anal. 1, 878.

Blexen (oldenb. K. Ovelgönne), Pleccateshem, Plexem 787, Anskar. V. s. Willchadi, Scr. 2, 383, 42. — Blezeken 788, Hist. archiep. Bremens., Lappenb. 8. — Blexeim, Gefecht 1365, ibid. 51 f. — 1360, Rynesb. Chron., Lappenb. 118 f. Blezzin, s. Pless

Bliasagowe, s. Bliesgau.

Blickendorf (zug. Pf. Bar), Bliggenstorf 1310, absb. Urbar, Lit. Ver. 19, 93, 8. — Bliggistorf Habsb. Urbar, Lit. 1443, Fründ 133 f.

Blickwedel (hannov. A. Isenhagen), Blyckwede

1381, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 54, 5.
Blideleven [unbek.], 1343, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 146.

Blidelsheim [unbek.], Cod. Hirsaug. 100. Blidelshusen [unbek.], Cod. Hirsaug. 99.

Blidenburg, s. Bleidenberg. Blidenstat, s. Bleidenstadt. Blidenvelt, s. Bleidenfeld.

Bliderhusen, s. Pluederhausen.
Bliderinchusen [unbek., in Westfalen], 1325,
Freckenh. Hebereg., Friedländ. 79 f.
Bliderinctorpe [unbek., in Westfalen], 1325,

Freckenh. Hebereg., Friedland. 82; 145.
Blidgeringmad [unbek.], 796, Trad. Werdin.

Nr. 9, Zeitschr.-Berg 6.

Blidolfestorf [unbek., im Elsass], 788, Trad. Wizenb. Nr. 125.

Blidolfishusin, s. Plietzhausen.

Blidoltzheim, s. Blodelsheim. Bliedersdorf (hannov. A. Harsefeld), Bliders- dorf 820, Eberh. Reimchr., D.-Chr. 2, 408, 825.
 Blitherstorpe 1112, Ann. Stadens., Scr. 16, 320, 26.
 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Archiv 1838, 103.

Bliederstedt (schwarzb.-sondersh. A. Klingen), Bliterstede 946, Bodo, Synt., Leibn., Scr. 3, 711.

Bliensbach (bair. B. Wertingen), Plinespach
s. XIII, Rot. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 430. 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 256, 21.

Bliensweiler (elsäss. B. Barr), Vleizwilre 1310,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 16, 5.
Blienvelt, s. Pleinfeld.

Bliersheim (westfäl. A. Krefeld), Bladrikeshem 809, Trad. Werdin. Nr. 31, Zeitschr.-Berg 6. Blies (Nbfl. der Saar, RB. Trier), Blise 1298, Weltchr., I. Bair. Forts., D.-Chr. 2, 331, 13. Bliesdorf (brandenb. K. Oberbarnim), 1375, Brandenb. London

denb. Landb.

Bliesendorf (brandenb. K. Belzig), 1375, Brandenb. Landb. 130.

Bliesgau (um die Blies, bei Zweibrücken), Bliesensis pag, V. Pirmin, Mone, Quell. 1, 49.— Bliasagowe 861, Trad. Wizenb. Nr. 272.— Blesitchowa 870, Leges 1, 517, 15.

Bliesheim (rheinl. K. Euskirchen), Blisne 1165,

Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 290.

Blija (niederl. Prov. Friesland), Blita 1238,
Gesta abbat. Horti Mar., Scr. 23, 599, 37.

Bliksberg [unbek.], castr. 1336, Matth. Neo-

Blindberg (österr. B. Amstetten), Plintperg c. 1135, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 216.
Blindenburg (ungar. Com. Pest), Wissegradum 1335, V. Karoli IV, Böhmer, Font. 1, 250. dum 1333, V. Karoli IV, Bonmer, Font. I, 250. — castr., Königss. Gesch.-Quell. 522. — Plint enburg 1421, Tucher, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 39, 19. — 1423, Hussitenkr., Scr. Siles 6, 38 f. — 1424, Andr. Ratisp. Diar., Scr. Boic. Oef. 1, 21; Andr. Rat. Chron. contin., Eccard, Corp. 1, 2153; St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 372, 1.

Blindendorf (österr. B. St.-Pölten), c. 1180, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8 Nr. 120

Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 120.

Blindenmarkt (österr. B. Kremsmünster), Plintenmarch 1220, Trad. Patav., Urk.-Buch obd. Ens

Blindow (brandenb. K. Prenzlau), Blingow 1375,

Brandenb. Landb. 135.
Blintheim [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr. 7, 102.
Blisne, s. Bliesheim.

Blisten [unbek., im Kleveschen], Blysten castr., gewonnen 1445, Detmar, Chron., Graut. 2, 96.

Bliswiler [unbek.], 1006, Chron. episc. Spirens., Eccard, Corp. 2, 2260. Blita, s. Blija.

Bliterstede, s. Bliederstedt.

Blitheriashagon (ehem. bei Lüdenscheid, westf. K. Altena), c. 1100, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 307.

Blizinsewe [unbek., in der Schweiz], 1197, En-

gelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 249.

Bliznino (chem. bei Lutzine, schles. K. Trebnitz), 1203, Trebnitz. Stiftungsbr.

Blochingen (württ. OA. Saulgau), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 105 f. -

1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 246, 13.
Block [unbek.], castr., Korner a. 1404.
Blockhaus (pommer. K. Dramburg), Blockes-hagen 1337, Neumärk. Landb. 24.
Blodelsheim (elsäss. B. Ensisheim), Bladuls-heim, Schlacht 1228, Ann. Colmar. min., Scr. 17, 180, 27; Bladeltsheim, Ann. Marbac. Ser. 17, 180, 27; Bladeltsheim, Ann. Marbac. Ser. 17, 180, 27; Bladeltsheim, Ann. Marbac. 189, 25; Bladoltsheim, Ann. Marbac., Scr. 17, 175, 45; Bladosheim, Chron. Novient., Böhmer, Font. 3, 28; Bladolzheim, Notae Argent., Ellenh., ibid. 114; Ellenh. ann., Scr. 17, 102, 1; Bledenheim, Blesinsheim, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 100, 21 f.; Königshof., ibid. 9, Strassb. 2, 650, 10 f. — zerstört 1272, Matth. Neoburg. 10. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 5, 25; Blidoltzheim, ibid. 6, 8.

Bloedesheim (rheinhess. K. Osthofen), Blatmaresheim 792, Chron. Lauresh., Scr. 21, 355, 36.

Bloemenfelde, s. Blumenfelde.
Bloemgaarde, -hof (Wierum, niederl. Prov. Friesland), Floridus hortus 1213, Emonis Chron., Scr. 23, 472, 26 f. - Kl. 1458, Notae Langh., Zeitschr.-Niedersachs. 1862, 270.
Bloewasser [unbek., Nbfl. der Oka in Russland], Schlacht 1380, Ann. Thorun., Scr. Pruss. 3, 114; Bloewasser, Detmar, Chron., Graut. 1, 313; Blewasser, Korner a. 1381

wasser, Korner a. 1381. Blofeld (hess. K. Nidda), Blofelt 1284, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 82.

Blomberg (lippe-detm. A.-St). Blomenberg oppid. Relevink. Saxon. 108. — Blomberge 1215. Lerbock. Chron. episc. Mindens. Leibn. Scr. 2, 183. — Kerner a. 1419. — Kl. refermirt 1428. Busch, Leibn., Scr. 2, 483. — Bloemberch, castr. gewonnen 1447, Münster. Chron. 196; 250; verbrannt, Detmar, Chron., Graut. 2, 108; Botho, Leibn., Scr. 3, 406; Lilliencr., Volksl. 1, Nr. 87, 2.

Blomedale, s. Blumenthal.

Blomenhaghen, s. Blumenhagen.

Blommeschot chalq. Proc. Acture pen). Blouvan-scote, Trad. Corb., Wig. Nr. 409.

Blomont. s. Blamont.

Blosseloy be (Wall bai Subl in Thirringen), 1025. Hist. landgr. Thuring., Pistor.-Str., Scr. 2, 1306. — Blosinloybin 1306, Hist. de landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 353. — Blossinlowe 1248, Hist. de landgr. Thur., l. c. 427.

Blotzense, s. Ploetzensee.

Blotzheim (els. iss. K. Hüningen). Bladoltzheim, erobert 1268, Ann. Colmar. min., Scr. 17, 191, 41; Blodolczheim, Chron. Colmar., ibid. 241, 45. — Blatzheim 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 12, r. — Blotzheim, Blatzen, verbrannt 1468, Schachtl. bei Frick. 235 f.; Blotzen, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 120, 5.

Blowasser, s. Bloewasser.

Bludenz (vorarlb. B.-St.), Pludono s. XI, Reddit. eccl. Curiens., Gesch.-Forscher 4, 175. — Lirer, Weg. c. 22. — oppid. 1329, Joh. Vitodur. (Archiv)

125. — Pludenz 1442, Fründ, Chron. 97 f.

Bludesch (vorarlb. B. Bludenz), Pludassis,
Reddit. eccl. Curiens., Gesch.-Forscher 4, 174. Bluecher (mekl.-schwerin. K. Boitzenburg), Blu-

chere 1257, Detmar, Chron., Graut. 1, 135.

Bluemberg (ehem. bei Seifersdorf a. d. Neisse),
1319, Joh. Gub. app., Scr. Lusat. 1, 110.

Bluenschede [unbek.], 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 386 f.

Bluhnbach (Nbfl. der Salzach in Salzburg),
Pluebach, Gesta archiep. Salisb., gloss. s. XV,
Scr. Ll. 06, 62. Ser. 11, 96, 62.

Blumberg (bad. A. Donaueschingen), Blumen-berg 1275. Lib. decim. Constant. Freib. Diöc.-Arch. 1, 138 f. — 1308, Matth. Neoburg. 45.

Blumberg (brandenb. K. Landsberg), Blumberg, Blumenberg 1337, Neumärk. Landb. 20 f.

Blumberg (brandenb. K. Niederbarnim), 1375,

Brandenb. Landb. 36 f.

Blumenberg (französ. B. Belfort), 1281, Ann. hosp. Argent., Scr. 17, 104, 20.
Blumenfeld (bad. A. Engen), 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 21 f. ·
Blumenfeld (brandenb. K. Friedeberg), Blomen-

felde 1337, Neumärk. Landb. 24.
Blumenhagen (brandenb. K. Prenzlau), 1375,
Brandenb. Landb. 147.

Blumenhagen (hannov. A. Meinersen), Blomenhaghen, verbrannt 1379, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1. 37, 11.

Blumenstein (bern. B. Thun), 1254, Acta Salem.,

Zeitschr.-Oberrh. 31, 136.

Blumenstein (ostpreuss. K. Eilau), 1454, Gesch.

Blumenthal (brandenb. K. Oberbarnim), wust
1375, Brandenb. Landb. 77.
Blumenthal (hannov. A.-O.), Blomendal, Slot,

ewonnen 1308, Rynesb. Chron., Lappenb. 85. Rhode, Chron. Brem. Leibn., Scr. 2, 266

Blumenthal (holstein. A. Rendsburg), Blomedale

1289, Kiel. Stadtb. Nr. 410.

Blumvelt [unbek.], Gundechar, Lib. pont. Eichst.,

Blunk (holstein. A. Segeberg), Bulilunkin, Bulilunchin, Adami Gesta Hamb., Scr. 7, 310, 26.

Boarii, s. Baiern. Bobardin, s. Boppard.

Bobbensol, s. Boppelsen. Bobbonberga, s. Poppenberg. Bobehem [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 22.

Bobehem [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 22.
Bobenburg, s. Bamberg.
Bobenheim (pfälz. K. Dürkheim), 873, Ann.
Wormat., Scr. 17, 37, 25. — Babinheim 891,
Chron. Lauresh., Scr. 21, 409, 9. — 1130, Chron.
Wormat. Kirsg., Ludewig, Reliq. 2, 98. — Monum.
Blidenst. 42. — Babenheim, verbrannt 1460,
Speier, Chron., Mone, Quell. 1, 440.
Bobentum [unbek.], 1191, Ann. Stederb., Scr. 16,

Bober (Nbfl. der Oder in Schlesien), Pober, Castor 1005, Thietm., Scr. 3, 813, 2. — Bobare 1233, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 58. — Bobir 1427, Mart. Bolkenh., Scr. Lusat. 1, 358. Bobersberg (brandenb. K. Krossen), 1488, Gör-

litz. Rathsann., Ser. Lusat. 2, 64.

Boberssyn funbek., bei Frankfurt a. O.J, oppid. 1490, Ann. Wratisl., Scr. 19, 531, 15.

Bobgarden, s. Baumgarten.

Bobieseren, s. Wubiesir.

Bobilendorp (chem. in der Ukermark), wüst 1375, Brandenb. Landb. 168.

Bobingen (bair. B. Augsburg), Pobinga, Gerhardi mirac. s. Oudalr., Scr. 8, 420, 52. — 1445, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 181, 5.

Bobyseren, s. Wubiesir.

Boboberg, s. Hochscheer.

Boboliz (ehem. bei Zinkwitz. schles. K. Münster-

berg), Lib. fundat. Heinrich. 14 f.; 24 f. Bobrane (Gegend um den Bober), 1086, Cosmae

Chron., Scr. 9, 92, 15.
Bobrisach [unbek.], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2 143.

Bobunevilare, s. Bennweier.

Bocebach [unbek.], 1106, Ann. Colon. max., Scr.

Bochbardun, s. Boppard.

Bochelit funbek.], c. 1150, Possess. Corb., N. Vaterl. Archiv 1829, 2, 4, 3.

Bochem, s. Buke. Bocherliez [unbek., in Mähren], 1420, Chron. Claustro-Neob., Arch.-Oesterr. 7, 246.

Bochesberg, s. Bocksberg. Bochhagen, s. Boolshagen.

Bochildingas [unbek.], Trad. Wizenb. Nr. 222.

Bochinafeld, s. Bockenstorf.

Bochmafeld, s. Bockenstorf.

Bochingen (württ. OA. Oberndorf), 1030, Cod. trad. Weingart., Staelin 31; 33. — 1094, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 217. — Cod. Hirsaug. 39 f. — Trad. Wizenb., Possess. Nr. 325. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 38 f.

Bocholt (westfül. K. Bocken). Bohholt, Bucholt, Bucholt, Schlacht 779, Ann. Lauriss., Scr. 1, 160; Einh. Ann. ibid. 161; Enh. Fuld. Ann. ibid. 349, 22. — Hohholz (falsch), ibid. 349; Ann. Ouedlinb., Scr. 3, 37. 42; Bothstolz. Ann. Tilian. Quedlinb., Scr. 3, 37, 42; Bothstolz, Ann. Tilian., ibid. 1, 221; Bocholde, Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 27, 14; Bocholdia, Rolevink, Saxon. 97. — Bocholta c. 900, Trad. Werdin. Nr. 86, Zeitschr.-Berg 6. — 1373, Flor. Wev., Münster. Chron. 67 f.

Bocholt (Gr.- u. Kl.-, westfäl. K. Neu-Warendorf), Bocholte, Bockholte 1050, Freckenh.

Hebereg., Friedländ. 27 f.

Bocholt, s. Bouchaute.

Bocholte, s. Buchholz. Bochonia, s. Buchen.

Bochorna, s. Bakum. Bochorne (chem. westfäl. K. Telgte), 1325, Freekenh. Hebereg., Friedland. 84 f. Bochout, s. Becourt.

Bochow (ehem. brandenb. K. Zauche), 1325, Brandenb. Landb. 128.

Bochowe, s. Buchau.

Bochparten, s. Boppard. Bochum (westfül. A.-St.), Bokheim, Bugh, Bukh c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98 f., Zeitschr.-Berg 6, 58.

Bockel (bei Akersloot, niederl. Prov. Nordholland), Bukle 1169, Ann. Egmund., Scr. 16, 467, 21.

Bockel (westfäl. K. Soest), Bukele 1252, Instit.

Parad. Seibertz, Quell. 1, 12.

Bockenem (hannov. K. Liebenburg), Boken-heym 1199, Braunschw. Reimchr., D.-Chr. 2, 524, 5226. — Bukenem, Mirac. s. Bernwardi, Scr. 4, 783, 24. — Bokenem oppid. 1310, Chron. episc.
Hildesh., Leibn., Scr. 2, 797; Bockhemium,
Chron. Hildesh., Scr. 7, 868, 29. — Bokelem 1318,
Botho, Leibn., Scr. 3, 376.
Bockendorf (hess. K. Frankenstein), Bokendorf
1250 Possess Heim 22 Zeitschr. Hossen 2

1250, Possess. Hain. 23, Zeitschr.-Hessen 3. Bockenfeld (bair. B. Rothenburg), 1449, Chron.

Rottenb., Duell., Miscell. 2, 211.

Bockenheim (Saar-, elsäss. K. Zabern), Becheneshem castr. 1105, Chron. S. Hubert. Andag.,

Scr. 8, 629, 31.

Bockenheim (Gr.- u. Kl.-, pfälz. B. Frankenthal), Bucgenheim, Trad. Fuld., Dr. 42, 59.—Bocgenheim 1260, Ann. Wormat., Scr. 17, 63, 51.—gewonnen 1443, Chron. u. Herkomm., Senkenb. 51. — gewonnen 1445, Chron. u. Herkomm., Senkenb. Sel. jur. 3, 481. — 1450, Eikhart, Weissenb. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 149. — 1455, Matth. v. Kemnat, ibid. 34. — 1460, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 440; zwei, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 181. — utraque, zerstört 1470, Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 389; gewonnen 1471, Speier. Chron., l. c. 503; Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 61; Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 322. 14. Nürnb. 4, 322, 14.

Bockenrode funbek., in Westfalen], 1314, Me-

sched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 415. Bockenrode, s. Marienrode.

Bockenstorf (hannov. A. Gifhorn), Bochinafeld, Trad. Corb., Wig. Nr. 239.

Bockhemium, s. Bockenem.

Bockhorst (niederl. Prov. Gelderland), Bochursti 806, Trad. Werdin. Nr. 29, Zeitschr.-Berg 6. — Buchorst castr., verbrannt 1215, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 411, 11 f.

Bocklemuend (rheinl. K. Köln), verbrannt 1419,

Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 120, 7 f. — Bukelmunte, ibid. 147, 24. — gewonnen 1499, Koelh.,

Bocklo (westfäl. K. Warendorf), 1325, Freckenh.

Hebereg., Friedländ. 74 f. Bocksberg (bad. A. Oberkirch), Bochesberg 969, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 109.

Bocksberg, s. Boxberg. Bocksburg (bair. B. Tölz), Bockesberch c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 648 f.

Bockslo (westfäl. K. Paderborn), Bukeslo 1314,

Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 411. Bocksruck (Gr.- u. Kl.-, österr. B. Ried), Pok-kisrucke c. 1120, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, Nr. 248; Bockesrucke, Trad. S. Nicol. pr. tav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 540 f. — c. 1130, Trad. Formbac., ibid. 641.

Bockstorff, s. Poxdorf.

Bockum (Langen-, westfäl. K. Recklinghausen), Langen-Bukheim 1039, Trad. Werdin. Nr. 116, Zeitschr.-Berg

Boela [unbek., in Westfalen], 1015, V. Meinwerci

episc., Scr. 11, 120, 52.

Bocla, s. Bokel und Buchladen.

Boele (ehem. bei Halberstadt), 1013, Gesta episc.

Halberst., Scr. 23, 92, 4.
Boclen [unbek., in Westfalen]; 1416, Bredel.

Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 150.

Boelithi, s. Bueckelte.

Bocnica [Fl., unbek., in Böhmen], 871, Cosmae Chron., Scr. 9, 40, 6. Boconia, s. Buchen.

Boesin [unbek.], Boxin 1196, Will. Chron. Andr.,

Scr. 24, 723, 43.

Bodalcha [unbek., Pag. Tellao], 751, Diplom. 1,

Bodanrod, s. Beienrode. Bodbardo, s. Boppard.

Bodberg [unbek., in Westfalen], 1150, Trad. Werdin, Nr. 133, Zeitschr.-Berg 7.

Boddenberg (rheinl. K. Solingen), Bodenberg 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2,

Boddingtorp [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb.,

Arch.-Westfal. 7, 2, 258.

Bode (Nbfl. der Saale), Buda 775, Rolevink, Saxon. 88; Botum, Trad. Fuld., Dr. 4, 37 f.; 41, 112. — Rota (falsch) 806, Leges 1, 145, 29. — Bodo 929, Jocundi Transl. s. Servatii, Scr. 12, 100, 6. — 933, Sachsenchron, Abel, Samml. 86. — Bada 938, Widukind, Scr. 3, 442, 2. — 1126, Annal. Saxo, Scr. 6, 765, 11 f. — Boda 1250, Lib.

Bode (hannov. A. Medingen), Badwide 1137, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 53, 40; Badewid, Bodwidi, ibid. 55, 18 f. — 1138, Detmar, Chron.,

Graut. 1, 34.

Bodelendorf, s. Bedelendorf.
Bodelendorf [unbek.], 1154, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 17. — c. 1169, C. chersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 312. c. 1169, Cod. trad. Rei-

Bodelheim, s. Heimsheim.

Bodeliacum [unbek., bei Trier], 633, Diplom. 1,

Bodellenberg [unbek.], 1312, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 139.

Bodelschwingh (westfäl. K. Dortmund), Bodelswing 1438, Tucher, Beilag., St.-Chr. 10, Nurnb. 4,

35. 13 f.
Bodelshausen (württ. OA. Rottenburg), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 57 f.

Bodelshofen (württ. OA. Esslingen), Bodolshusen, Cod. Hirsaug. 101. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 71.

Bodelstedt (bair. B. Sesslach), Botolvestet 788, Trad. Fuld., Dr. 5, 15 f.
Bodemlosenesdal [unbek., pg. Spirens.], 633,

Diplom. 1, 150, 9.

Boden (viele Ortschaften des Namens in Baiern und Oesterreich), Poden c. 1190, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 685

Bodenang [unbek.], oppid. 1281, Ann. Bebenh.,

Hess, Monum. 259.

Bodenberg (luzern. A. Willisau), Podenberg 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 331. — Bodenberg 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19,

Bodenberg (luzern. K. Zell), 1310, Habsb. Urbar,

Lit. Ver. 19, 128, 10.

Bodenburen funbek.J. 1350, Registr. feud. Corb.,

Arch.-Westfal. 7, 2, 250 Bodenburg var unschw. K. Gandersheim), 1182, Ann. Stederb., Ser. 16, 215, 24. — Bodenborch 1387, Detmar, Chron., Grant. 1, 340: Korner castr. a, 1387, — 1388, Sachsenchron., Abel. Samml. 200; Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 189; Korner a. 1389.

Bodendorf trheinl. K. Ahrweilert, Bodentorph

1133, Ann. Rodens., Scr. 16, 710, 36.
Bodenfelde thurren. A. Ushari, Budinefeldun. Trad. Corb., Wig. Nr. 50.—Budinifelde, Budenvelde, ibid. Nr. 247 f.—Buthinefeldius 833, Am. Corb., Leibn., Scr. 2, 290.—Budineveld Ann. Corb., Leibn., Ser. 2, 200. — Budineveld 1060, Chron. Lippoldesb., Böhmer, Font. 3, 257. — 1078, ibid., Scr. 20, 548, 19. — Bodenevelde s. XII, Rot. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 4, 49. — Bodinsfelde c. 1260, Trad. Werdin. Nr. 149, Zeitschr.-Berg 7. — Budenevelde s. XIII, Chron. Lippoldesb. addit., l. c. 558, 18. — Budenfelde 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 392. Bodenhausen (hess. K. Wolfhagen), Budin-broom 1100, Poinh, Reinhusen Leibn. Ser. 4, 750.

huson 1100, Reinh. Reinhus., Leibn., Scr. 1, 704.
Bodenhausen, s. Bodensee.

Bodenheim (rheinhes's. K. Oppenheim), Batenheim 756, Trad. Fuld., Dr. 3, 83 f. - Bodenheim, verbrannt 1388, Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 382.

Bodenhoven [unbek.], 1347, Gesta abbat. Trudon.

contin. III, Scr. 10, 427, 47.

Bodenhusen [unbek., bei Achim], 1188, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 180.

Bodenrain [bair. B. Miesbach], Potenreina c.

935, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 7 f.

Bodenrode, s. Beienrode.

Bodensee (zwischen Deutschland, Oesterreich und Schweiz), Bodemsee 718, Weltchron., D.-Chr. 2, 145, 49. - Bodensew, Bodmersee 724, Oheim, Chron. 10, 21 f. - Potamicus lac., Ermenr. V. s. Chron. 10, 21 I.— Fotamicus iac., Ermein. V. s. Galli, Scr. 2, 32, 36 f.— 940, Flor. temp., Scr. 24, 244, 38.— Podamicus, Hartm. V. s. Wiboradae, Scr. 4, 444; 454.— 1378, Constanz. Chron., Mone, Quell. 1, 322.— 1460, Schachtlan bei Frick. 260 f.— Constantiensis lac., Faber, Goldast 23.— Tiefersco. Liver Weg. c. 7 f.

Tiefensee, Lirer, Weg. c. 7 f.

Bodensee (hannov. A. Lindau), Bodenhusen
1107, Mirac s. Modoaldi, Scr. 12, 313, 32.—1188,
Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 180. - 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838,

101; Bodense, ibid. 99.

Bodenstede, s. Boeddenstedt.
Bodenstedt (braunschw. A. Vechelde), Bodenstede 1209, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 182. — Bodenstidde 1383, Fehdeb.,

Bodenstein (bair. B. Boding), Podemstain castr. 1425, Andr. Ratisp. Diar., Oefele, Scr. 1, 23.

Bodenstein (braunschw. A. Seesen), Boden-

Bodenstein (braunschw. A. Seesen), Bodensteine 1191, Ann. Stederb., Scr. 16, 225, 41.

Bodenteich (hannov. A.-O.), Bodendike 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 99.—1454, Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 394, 12.

Bodenwerder (hannov. K. Hameln), 1046, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 172.—1321, Henr. de Hervord. 237.—1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 389.—1492, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 184, 8.

Boderabrunnum, s. Paderborn.

Boderawe (ehem. am Zusammenflusse der Fulda und Werra), 1131, Chron. Cliv., Seibertz, Quell.

und Werra), 1131, Chron. Cliv., Seibertz, Quell.

Boderetingen [unbek.], c. 1100, Cod. trad. Form-

bac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 630.

Boderich, Boderke, s. Buederich.

Boderid, s. Buetthard Bodesheim, s. Buedesheim.

Bodevelde fuelak.j. Westeren- 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 392.

Bodewald, s. Boock

Bodewitz. s. Badewitz.

Bodfeld (Ruine, hannov. A. Elbingerode), Botfelden c. 918, V. Mahth. reg. ant., Scr. 10, 577, 36.—Batfelthun 935, V. Mahtild., Scr. 4, 288, 10.—Badvaldun, Trad. Corb., Wig. Nr. 167.—Both feld, Bochfeld 1012, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 175, 13. — Badvellun 1015, V. Meinwerci 10, 175, 13. — Badvellun 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 125, 40. — Botfelden 1056, Lamberti ann., Scr. 5, 157, 36; Bothfeldinum, ibid. 270, 9; Chron. duc. Brunsv., Leibn., Scr. 2, 15; D.-Chron. 2, 579, 24; Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 96, 20; Bortvelde, Botho, Leibn., Scr. 3, 326.—1057, Sachsenchron., Abel, Samml. 112.—Botfeld 1105, Ann. S. Disiboli, Scr. 17, 19, 50.—1194, Ann. Stederb., Scr. 16, 227, 28.

Radinger & Badinger

Bodinge, s. Badingen.

Bodingen (rheinl. K. Solingen), Kl. gegründet 1424, Busch, Leibn., Scr. 2, 480. Bodirbrunuum, s. Paderborn.

Bodmann (bad. A. Stockach), Bodman, gebaut, Lirer c. 17. — Bodama villa regia 839, Prudent. ann., Scr. 1, 433, 3; Bodomia palat. reg., V. Hludaw. imper., Scr. 2, 645, 10. — Bodman, Bodmen 881, Oheim, Chron. 64, 10. — Bodoma, Podona 887, Ann. Fuld., Scr. 1, 404, 4. — Potamum c. 900, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 628, 17. — Potamicum palat. 911, Ann. Alem., Scr. 1, 55. — Botamus castr., Bothama 1055, Hist. Welfor. Botamus castr., Bothama 1055, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 461, 22. — Bodma, Faber, Goldast 15. — Poden, Meisterl., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 104 f. — Bodimin 1191, Acta Salem., Zeitschr-Oberrh. 31, 94. — 1210, ibid. 62. — Bodemen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 21 f. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 21. — 1356, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 18, 5.

Bodnegg (württ. OA. Ravensburg), 1224, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 21. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 133 f.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 133 f.

Bodoarii, s. Baiern.

Bodonburion [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 96, Zeitschr.-Berg 6, 63.
Bodonis monasterium, s. Bonmoutier.
Bodorf [unbek.], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr.

Bodrike, s. Buederich.

Bodungen (Kl.- und Gr.-, thüring. K. Worbis und Nordhausen), Badungen, Trad. Fuld., Dr. 38, 144.

Boebingen (pfälz. B. Landau), Bevingen 991,
Trad. Wizenb., Possess. Nr. 134 f.— Bebingun 1071, Chron. Laurish., Scr. 21, 420, 8; Bebingen

Boebingen (Ob.- u. Unter-, württ. OA. Gmünd), ? Bebingen 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 111, 9. Boeblingen (württ. OA.-St.) Bebelingen, Cod. Hirsaug. 66 f. — 1143, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 130. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 63. — Böbelingen 1280, Ann. Sindelf., Scr. 17, 302, 26; 303, 30. — oppid. 1451, Ann. Stutgard., Württemb.

Jahrb. 1849, 2, 30.

Boechout [unbek.], 1353, Gesta abbat. Trud., contin. III, Scr. 10, 434, 17.

Boeckeld (rheinl. K. Geldern), Boicholt 1318,

Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 31, 118.

Boeckelheim (Gau-, rheinhess. K. Werrstedt), Bucheleheim 767, Trad. Fuld., Dr. 3, 40. — Bekelenheim 1105, Ann. Hildesh., Scr. 3, 109, 46; V.

Heinr. IV, Scr. 12, 279, 25. — Bekelnheim, verbrannt 1396, Fasti Limpurg, Ross. 97. — Gau-Peckelheim 1435, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 40. — Gaubockelheim 1462, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 466. — zerstört 1471, ibid.

Chron., Mone, Quell. 1, 466. — zerstört 1471, ibid. 41; Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 503.

Boeckelheim (Burg, rheinl. K. Kreuznach), Beckelnheim castell. 1105, V. Heinr. IV, Scr. 12, 279, 25. — Burg-Peckelheim 1455, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 40. — gewonnen 1471, ibid. 2, 40; Burg-Bokelenheym, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 323, 12.

Boeckelheim (Wald-, rheinl. K. Kreuznach), Walt-Beckelnheim, gewonnen 1471, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 503; Wald-Beckelheim, Matth. v. Kemnat. Quell. z. bair. Gesch. 2, 66; Jahrb.

Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 66; Jahrb.,

St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 323, 13.

Boeckenfoerde (westfül. K. Lippstadt), Bokenevorde 1002, Thietmar, Scr. 3, 796, 24. — Bochinevordi 1005, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 111, 32. — Bekinavorde 1015, ibid. 119, 47. — Bokinavordi, ibid. 120, 9; 11. — Bokenvorde s. XV, ibid. 111.

Boeckholt (rheinl. K. Geldern), Lüttel-Boicholt

1318, Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 31, 114.
Boeckingen (württ. OA. Heilbronn), Becchingen 787, Chron. Lauresh., Scr. 21, 353, 44. — Cod.

Hirsaug. 71.

Boeckstall (osterr. B. Krems), Pehstal 1131, Auct. Cremifan., Scr. 9, 554, 3. - 1132, Krems-

münst. Gesch.-Quell. 70.

Boeddensell (magdeb. K. Gardelegen), Bodense len 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmstad., Sächs-Thür. Mittheil. 1, 4, 25.

Boeddenstedt (magdeb. K. Salzwedel), Boden.-

stede 1375, Brandenb. Landb. 187 f.

Boeddenstedt (Hohen- oder Wendisch-, magdeb.
K. Salzwedel), Wendisch-Bodenstede 1375,

K. Satzwedet), Wendisch-Bodenstede 1375, Brandenb. Landb. 193.

Boedeken (westfäl. K. Büren), Bödeke, Kl. gegründet 837, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 297. — Bodegen 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 102. — Bodeken 1380, Jura, Seibertz, Quell. 3, 297. — Bodiken, Kl. reformirt 1428, Busch, Leibn., Scr. 2, 482. — Bodeke 1441, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 162.

Boederiche, S. Buederich Boederiche, s. Buederich.

Boedexen (westfäl. K. Höxter), Bodikeshusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 330. — Bodekessen 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 305.

Boegge (westfäl. K. Hamm), Bogge 1047, Trad. Werdin. Nr. 90 f., Zeitschr.-Berg 6.

Boeheimkirchen (österr. B. St.-Pölten), Beheimkirchen 1094, V. Altmanni, Scr. 12, 242, 36.—c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 162. Boeheimreut (bair. B. Passau), Behaimriute c. 1168, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens

1, 358.

Boehen (bair. B. Memmingen), Behaim 764, Chron. Ottenb., Arch.-Augsb. 2, 8; Scr. 23, 612, 8.

Boehl (pfälz. B. Speier), Buhelen, Bühelen, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 42 f. — Bohell, verbrannt 1459, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 435.

Boehmdorf (österr. B. Leonfelden), ? Behaimstorf 1234, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 105 f.
Boehmen (Königreich), Beheme 195, Weltchron., D.-Chr. 2, 108, 41 f. — Boemia, Hist. Langob. Flor., Scr. Langob. 599, 10. — Beehaimi, Behemi, Slavi Behemenses 791, Einhardi ann., Scr. 1, 177, 32 f. — Bohemia c. 800, Presbyt. Bremens. Lappenb. 18. — Cichu-Windones 804, Scr. 1, 307, 35; Cinu, Ann. Tilian., ibid. 223, 27. — Beheimi 307, 35; Cinu, Am. Tilian, ibid. 223, 27. — Beheimi 805, Ann. Sithiens, Mone, Anz. 1836, 10. — Beheim 807, Leges 1, 149, 32. — Boemani 845,

Ruod. Fuld., Scr. 1, 364, 23 f. — Behin 875, Hincmar, Scr. 1, 496, 34. — Bevehem, Boemones, Behemones 983, Adanari hist., Scr. 4, 129, 22 f. — Behaim, Königr. 1200, Zürch. Jahrb. 52. — 1233, Königss. Gesch.-Quell. 22 pass. &c. Boehmenkirch (württ. OA. Geislingen), Boemi-

kilch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.

1, 98 L.

Boehmerwald (zwischen Baiern und Böhmen),
Bemer Wold 1421, Rufus, Chron., Graut. 2, 518.—
Boeh emerwaldt 1470, Frick 121; vgl. Nordwald.
Boehmfeld (bair. B. Eichstädt), Pemminfeld
s. XI, Gundechar, Scr. 7, 247, 24.
Boehmischkrut, s. Krut.
Boehnshausen (magdeb. K. Halberstadt), Bionhusen Trad Corb. Wig. Nr. 208

Boehringen (Ried., bad. A. Donaueschingen), Beringen 1275, Lib. decim. Constant., Freib.

Boehringen (bad. A. Radolfszell), Beringen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 291, 28.

Boehringen (Ob.- u. Unt.-, württ. OA. Gaislingen), Beringen 1273, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 99 f.

Boehringen (württ. OA. Rottweil), Beringen 1192, Ann. Bebenhus., Hess, Monum. 257.—1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 44 f.—1423, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 59, 85.

Boehringen (württ. OA. Urach), Beringen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 72 f.—1291, Ann. Bebenh., Hess, Monum. 257; Württemb. Labrh. 1855, 2, 175

Württemb. 1855, 2, 175.

Boekelnburg, Burg (holstein. K. Oldenburg),
Bokeldeburg 1024, Helmoldi Chron. Slavor., Scr. 21, 26, 4. — Bokelemburg castr. 1164, Chron. Holtzat., Scr. 21, 202, 17. — Boklenburgh 1403, ibid. 287, 34.

Boeken (pomm. K. Grimmen), Boken, Strals.

Arch.-Westfal. 1, 4, 50. — **1350**, Registr. feud. Corb., ibid. 6, 2, 405.

Boekern (ehem. in der Priegnitz), 1375, Bran-

denb. Landb. 26.

Boelkiendorf (brandenb. K. Angermünde), Boldekendorf (1375, Brandenb. Landb. 82.

Boell (französ. Arr. Belfort), Boelle 1310,
Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 29, 18.

Boelliken, Pollikon, Pollikon.

Boellikon, s. Bellikon. Boelsdorf (magdeb. K. Stendal), Bolksdorpe 1375, Brandenb. Landb. 247.

Boelswerd, s. Bolsward. Boemel, s. Bommel.

Boenen (westfül. K. Hamm), Boynen 1225, Northof, Mark, Tross 72 f. — 1314, Mesched.

Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 411.

Boenhusen (holstein. K. Kiel), Boyenhusen,

Kiel. Stadtb. Nr. 289.

Boennigheim (württ. OA. Besigheim), Bunnenheim 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 118. — Bunikeim 1284, Ann. Bebenhus., Hess, Monum. 260; Bünnenkeim, Württemb. Jahrb. 1855, 2, 180.

Boenstadt (hess. K. Friedberg), Butenestat,

Trad. Fuld., Dr. 42, 184.

Boenstrup (westfäl. K. Greven), Bunistharpe,
Bunstorpe 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ.

Boernecke (Ob.- u. Nied.-, magdeb. K. Aschersleben), Bornecke 1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 44.

Boernicke (brandenb. K. Niederbarnim), Bor-

Boerstieke (Washeleh, K. Mederhitrum), Bornicken 1375, Brandenb, Landb, 81.

Boersch (Wistes K. Modsheim), Berse 1280, Mirac, S. Mar. Argent, Scr. 17, 116, 13.— ummanert 1328, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 93, 13; Konigsh., ibid. 9, Strassb. 2, 667, 12 f.— ummanert 1349, Matth. Neoburg., Append. 235, Boerstingen (württ. OA. Horb), 1275, Lib. deeim, Constant., Freib DimeArch, 1, 50.

decim. Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 50.

Boeschenrothe therein. Pf. Meierscappul). Böschenrode 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 200, - Boschenrot 1350, Beromunst, Urbar, Geschichtsfr. 23, 251 f.

Boeselsperg [unbek.], Cod. Hirsaug. 92. Boesen (hannov. A. Lüchow), 1246, Ann. Corb.,

Leibn., Scr. 2, 311.

Boesenbach (steierm. K. Gratz), Posenpach c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 553.

Boesengerisdorf, s. Gersdorf.

Boesenreute (bair. B. Limban), Bersentrüti, Bersenruti 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 117 f.

Boesenrode (hannov. A. Hohnstein), Bisenroth

1186, Ann. Stederb., Scr. 16, 217, 25.

Boesig (hillion. K. Jivin). Beyzdez. Bezdez castr. 1278. Königsh. Gesch.-Quell., 51: 395. Bezdyez 1279, Cosmae Chron. contin., Scr. 9, 199, 51 f. — Bezdiecie 1283, ibid. 208, 18. — 1366, Beness., Chron., Pelzel, Scr. Bohem. 2, 389.

Boesingen (württ. OA. Rottweil), Cod. Hirsaug.

98. — Bosinga 994, Casus monast. Petrishus., Scr. 20, 637, 45. — Buesingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 36 f. Boesinghausen (westfäl, K. Meschale). Bosinc-

husen 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 389. — Bosenkusen 1416, Bred. Güterverz., ibid. 1, 147.

Boetchynbach, s. Buetgenbach.

Boethin (pomm. K. Deutschkrone), Bentin 1337, Neumärk. Landb. 28.

Boetstain [unbek.], Abb. Aug. catal., Scr. 2, 38,

38; Böstain, ibid. 42. Boettingen (württ. OA. Blaubeuren), Bettingen

1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 26.

Boettingen (württ. OA. Münsingen), Botingin 1125, Ortliebi Chron., Scr. 10, 85, 3.—1137, Bertholdi Chron., ibid. 132, 16.—1310, Habsb. Urbar,

Lit. Ver. 19, 295, 31

Boettingen (württ. OA. Spaichingen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 46 f.
Boetz [unbek.], 1337, Langh. Kopialb., Bericht-

Bamb. 23, 107

Boetzberg (Ob.- u. Unt.-, aarg. B. Brugg), Böceberc, Ann. Basil., Scr. 17, 198, 34 f. - 1388, Justinger 176.

Boetzberg (Theil des aarg. Juragebirges), 1310,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 73, 4 f.
Boetzen (aarg. B. Brugg), 1310, Habsb. Urbar,

Lit. Ver. 19, 66, 16.

Boetzingen (bad. A. Emmendorf), Betzingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 203 f.

Boetzow (brandenb. K. Osthavelland), Bötzaw castr. 1402, Wusterw., Riedel, Cod. dipl. 4, 1, 28.

Boetzow, s. Oranienburg.

Boetzstein (aarg. B. Zurzach), Bötstein 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 54, 13. Boffesburiun, s. Bosseborn.

Bofzen (braunschw. K. Holzminden), Boffeshusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 348 f. — Boffesun 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 124, 4. Buffason 1036, ibid. 159, 37. - Boffezen 1218, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 310. — 1275, ibid. 312 f. — verbrannt 1315, ibid. 313. — Boffete 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 395.

Bogalfesmunster, s. Muenster. Bogarden, s. Baumgarten.

Bogeheim, s. Bakkum. Bogen (bair. B.-O.), Bogin, Bogen, Mirac. s. Bogen (bair. B.-O.), Bogin, Bogen, Mirac. s. Cuneg., Scr. 4, 827, 51. — Geneal. Otton. II, Scr. 17. 377, 11. — 1120, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 463, 3. — 1130, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 477. — Pogen 1141, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 36. — 1142, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corb. 1, 2077. — 1147, Conr. Mell. Chron. Austr., Pez, Scr. 1, 294. — 1156, Chron. Austr. Mellic., Scr. 24, 71, 43. — 1184, Weltchron., D.-Chr. 2, 232, 14. — 1193, Herm. Altah. ann., Scr. 17, 385, 34 f.—1195, Ann. Marbac., ibid. 167, 1. — Piugen 1196, Contin. Admunt., Scr. 9, 588, 5. — 1306, Ann. Osterhof., Scr. 17, 554, 33. 1306, Ann. Osterhof., Scr. 17, 554, 33.

Bogendorf (österr. B. Braunau), Pogindorf

809, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens

Bogendorph, s. Buendorf.

Bogenweiler (württ. OA. Saulgau), Bogenwile

1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 249, 23.

Bogge, s. Bega und Boegge.

Bogilins (ehem. bei Ottobeuren, bair. B. Memmingen), 1220, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 626, 50.

Bogingtharpa, s. Boinktorp. Bogofesmuenster, s. Muenster.

Bogow, s. Bagow. Bohell, s. Boehl. Bohholt, s. Bocholt

Bohl (rheinl. K. Düren), ? Bole 1280, Oel.

Güterverz., Seibertz, Quell. 2, 413.

Bohlingen (bad. Å. Radolfszell), Bollingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.

Bohnenburg (hannov. A. Emden), Bonenborch 1447, Notae Lang., Zeitschr.-Niedersachs. 1862, 268.
Bohnsdorf (brandenb. K. Teltow), Benizdorp
1375, Brandenb. Landb. 21 f.

Bohrau (schles. K. Oels), Boraw 1459, Eschen-

loer, Scr. Siles. 7, 61; 131.

Bohrau (Windisch-, schles. K. Freistadt), Windischen 1480, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 46; 66.

Bohteresge, s. Borahtra. Boia [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 6, 12. Boiandorf, s. Beindorf. Boichem, s. Buchheim.

Boidenbeke [unbek., in Westfalen], 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 390.

Boiendorf, s. Buendorf. Boienhusen, s. Boenhusen.

Boienrode, s. Beienrode.

Boigen (chemals am Kampflusse in Oesterreich), Biugen c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 534.

Boigreich (am Kampflusse in Oesterreich),
Peuchreich, Beugreich, Fund. Zwetl., Font.

Austr. 2, 3, 241 f. Boilheim, s. Pulheim.

Boimmergehusen [unbek.], 1458, Detmar, Chron.,

Graut. 2, 221.

Boineburg (Ruine, hess. K. Eschwege), gebaut 73 v. Chr., Chron. und Herkomm., Senkenb. Sel. jur. 3, 307. — Bomeneburg, Boumeneburg 1084, Braunschw. Reimchr., D.-Chr. 2, 484, 1938. — Boumineburch, Trad. Fuld., Dr. c. 76. —1105, Ann. Stadens., Scr. 16, 318, 1. — Bemelburg praesid., verbrannt 1107, Annal. Saxo, Scr. 6, 746, 12. — Ann. Palid 1144. Scr. 16, 81, 16. Round 13. — Ann. Palid. 1144, Scr. 16, 81, 16; Bou-meneburc, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 146, 19;

Bouminiburch, Ann. Magdeb., Scr. 16, 187, 26. castr. reg. c. 1165, Marg. Fuld., Böhmer, Font. 3, 167

Boinen, s. Boenen.

Boingsen (westfül. K. Iserlohn), ? Bojinkhus c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 96, Zeitschr.-Berg

Boinktorp (ehemals westfäl. K. Westkirchen), Boingtharpa, Bogingtharpa 1050, Freckenh. Hebereg., Friedland. 33 f. — Bovingthorpe, Trad. Corb., Wig. Nr. 63.

Boioarii, s. Baiern. Boiondorff, s. Buendorf. Boiotro, s. Innstadt.

Boysinchusen [umbek.], 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 389.

Boisse [umbek., bei Prag], 1179, Contin. Gerlaci Milovic., Scr. 17, 690, 32.

Boitin (meckl.-schwerin. A. Lützow), Boytin, Strals. Stadtb. 1, Nr. 264; Verfagnet, Boytwerden, Boytwarden (olden), K. Onglagnet, Boytwerden

Boitwarden (oldenb. K. Ovelgönne), Boytwerden

1242, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 278. Boitzenburg (brandenb. K. Templin), Boycene-burch 1191, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 182, 32. — Hwiceborg 1208, Ann. Ryens., Scr. 16, 405, 22. — Boslenburg 1375, Brandenb. Landb. 10 f. — Boytzeneborch 1391, Detmar, Chron., Graut. 1, 355. — Boysenborgh, belagert 1398, ibid. 387.

Boke (westfäl. K. Büren), Strals. Stadtb., Verfest.

Nr. 442.

Bokede [unbek.], 1280, Oel. Güterverz., Seibertz,

Quell. 2, 411.

Bokel (hannov. A. Gifhorn), Bokele 1007, Ann. Stederb., Scr. 16, 201, 29. — Bocla 1037, Corb., Wig. Nr. 224.

Bokel (hannov. A. Harsefeld), Bokele 1218, Ann. Hamburg., Holstein. Quell. 420. — 1226, Ann. Hamb., Scr. 16, 383, 1.

Bokel (holstein. A. Rendsburg), ? Kiel. Stadtb. 1289, Nr. 155 f.

Bokelem, s. Bockenem.

Bokeln (hannov. A. Gifhorn), ? Bekelem 1401, Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 302, 19. Bokeloh (hannov. A. Meppen), castr., gebaut 1306, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr.

Bokenheym, s. Bockenem. Bokheim, s. Bochum. Bokkenhusun, s. Buecken.

Boklemburg (im Ditmarschen), Bokelemborg 1000, Presbyt. Brem. Lappenb. 23 f. — castr. 1164,

Bokloe (Wald, ehem. bei Helmstedt, Braunschw.), Bocloe 1332, Feud. Werdin., Zeitschr.-Niedersachs., 1870, 178.

Bolachestete, s. Bollstaedt. Bolan (bad. A. Waldshut), Bolando, castr., Lirer,

Weg. c. 4

Bolanden (pfälz. B. Kirchheim-Bol.), Bolanda, Boulande 1180, Leges 2, 183, 9 f. — Bolandia 1183, Chron. de episc. Magunt. Zais 9. — Bolanden 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 536 f. — 1233, Ann. Wormat., Scr. 17, 43, 23. — Bonlande 1242, Gesta Trever. contin. V, Scr. 24, 405, 35 f.
Boldegstede, s. Bollingstedt.

Boldehagen, s. Boltenhagen. Boldekendorf, s. Boelkendorf.

Boldensale [unbek.], 1115, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 183. — Boldensole 1330, Henr. de Hervord. 250.

Boldensberg, s. Apollensberg. Boldenstorf, s. Bollensdorf.

Boldewinstorf, s. Bollersdorf.

Boleheim, s. Bollheim.

Boley [unbek., Diöc. Trier], 1205, Gesta Trever.

contin., Scr. 24, 395, 18. Bolescino, s. Pollentschin. Boleslau, s. Bunzlau. Bolestete, s. Bollstaedt.

Boleswiler, s. Bollschweil. Bolince [unbek.], Andreae catal. abbat. S. Michael.,

Scr. 12, 908, 27.

Bolinchaim, s. Buellesheim. Bolkenhain *(schles. K.-St.)*, Polkenhayn **1296**, Chron. princ. Polon., Scr. Siles 1, 120. — Bulkin-hayn 1427, Mart. Bolkenh., Scr. Lusat. 1, 359 f. — Pulkenhayn 1432, Hussitenkr., Scr. Siles 6, 107 f. — 1464, Eschenloer, ibid. 7, 104 f. — 1483, Görlitz. Rathsam., Scr. Lusat. 2, 409. — Polckenhan 1490, Ann. Glogov., Scr. Siles 10, 62.

Bolksdorpe, s. Boelsdorf.

Bolkstete [unbek.], 1255, Hist. landgr. Thuring., Ecc. hist. geneal. 430.

Boll (bad. A. Bondorf), Bolle 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 30 f.
Boll (bad. A. Messkirch), Bolle 1266, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 124. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 24 f.

Boll (württ. OA. Göppingen), 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 69 f.
Bollaha [Fl., unbek.], Trad. Fuld., Dr. 4, 85.
Bollande [unbek.], c. 1115, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 217

Bollars [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-

Westfal. 6, 2, 395.
Bollen (zwei Ortschaften in Hannover), Bullen,
Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 309.
Bollenberg, s. Bellenberg.

Bollendorf (rheinl. K. Bittburg), Bollane villa, Bollunvilla, Bolluntorf 715, Diplom. 1, 96, 32 f.; Chron. Eptern., Scr. 23, 60, 42 f. Bollensdorf (brandenb. K. Niederbarnim), Bol-

denstorf 1375, Brandenb. Landb. 70.

Bollensen (Gr.-, hannov. A. Oldenstadt), Blandensile, Baldensile 1189, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 180, 24

Bollersdorf (brandenb. K. Oberbarnim), Bolde-

winstorf 1375, Brandenb. Landb. 77.
Bollhagen (meckl.-schwerin. K. Ribnitz), Bol-

hagen, Strals. Stadtb. 2, Nr. 25 f.
Bollheim (württ. OA. Heidenheim), Boleheim,

Trad. Fuld., Dr. c. 44, 10. Bollichon, s. Bellikon.

Bollingen (bern. B. Bern), 1223, Justinger, Chron. 18 f. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 182 f. — Bellingen 1324, Lib. quart. Bollingen (St.-Gall., B. Uznach), Pauliniago

s. XI, Reddit. eccl. Curiens., Gesch.-Forscher 4,

Bollingen (württ. OA. Blaubeuren), 993, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 635, 45. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 96.

Bollingen, s. Bohlingen und Boningen.

Bollingstedt (schlesw. K. Schleswig), Boldeg-stede 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 518. Bollschweil (bad. A. Staufen), Boleswiler 1072, V. s. Udalrici poster., Scr. 12, 262, 39. — Bol-wilen 1275, Li design. Constant Profil Disa wiler 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 208 f.

Bollstadt (bair. B. Nördlingen), Bollestat,

Trad. Fuld., Dr. 40, 40.

Bollstaedt (thüring. K. Mühlhausen), Bolachestede, Bolestete, Trad. Fuld., Dr. c. 34 f. — Bollestete 1256, Chron. Sampetr., Stübel 86;

Chron. min. Erphord, Scr. 24, 211, 45; Bollstete, Weltchr., Thur. Forts., D.-Chr. 2, 296, 5.

Bolsche [unbek.], 1343, Freckenh, Hebereg.,

Friedländ. 144.

Bolsingen (württ. O.A. Heidenheim), 1476, Ann.

Neresh., Scr. 10, 29, 21.
Bolsterlang (bair, B. Immenstadt), 1169, Chron.

Isn., Hess, Monum. 280.

Bolstern (württ. O.A. Saulgan). Bolstara 1086. Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 203. - 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 111 f. — Bolster 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19,

Bolsternang (württ. OA. Wangen), 1275, Lib.

decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 125 f.

Bolstetin (chem. bei Anhausen, württ. O.A. Münsingen), 1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 77. — Oheim, Chron. 20, 7. Bolsward (niederl. Prov. Friesland), Boels-

werd 1496, Liliener., Volksl. 2, Nr. 192, 58 f.
Boltenhagen (pommer. K. Grimmen), Boldehagen, Strals. Stadtb. 7, Nr. 45 f.
Boltersen (hannov. A. Lüne), Boltessen, Boltosne 1290, Possess. Swerin., Vaterland. Archiv 1838, 100: 101.

Bolwiler, s. Bollschweil.

Bolzen [unbek.], Bolcen munit., gewonnen 1102, Ann. Elnon. maj., Scr. 5, 14, 6.

Bolzenschloss (Ruine, schles. K. Schönau), Bolczensteyn, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 136.

Bolzinwanc, s. Polzwang

Bolzwil [unbek., im Elsass], verbrannt 1468, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 120, 6. Bombach (bad. A. Kenzingen), Bonbach 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 203 f. Bombeck (magdeb. K. Salzwedel), Bonnibeke 1375, Brandenb. Landb. 95.

Bomberg, s. Bamberg. Bomeburg, s. Bamberg.

Bomeneburg, s. Bamberg und Boineburg. Bomgarde, s. Baumgarten.

Bomgarten, s. Baumgarten.

Bomhertzwinckel [Wald, unbek., bei Koberge], 1433, Becker, Zerbst. Chron. 74.

Bomlo, s. Bommel.

Bomman [unbek., in Westfalen], 1243, Freckenh.

Hebereg., Friedland. 146; 156.

Bommel (niederl. Prov. Gelderland), Bomlo 1061, Ann. Egmund., Scr. 16, 447, 26. — Bomel 1134, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 167 f. — Zantboemel 1319, Ann. Tiel, Scr. 24, 26, 20. — Boemel castr., zerstört 1351, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 245.

Bommelsen (hannov. A. Fallingbostel), Bamlinestade, Trad. Corb., Wig. Nr. 296.
Bommersheim (nassau. A. Königstein), Botmaresheim, Trad. Fuld., Dr. 42, 27 f. — Necrol.

Mogunt, Jaffé, Biblioth. 3, 728.

Boms (württ. OA. Saulgau), Bams 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 111 f.

Bomte (hannov. A. Wittlage), Bomwiede 1068, V. Bennonis episc., Scr. 12, 68, 20; 69, 10. Bona Cella, s. Zell.

Bonamada, s. Bonbaden.

Bonames (bei Frankfurt a. M.), Bonamese,

Trad. Fuld., Dr. c. 26.

Bonbach, s. Bombach. Bonbaden (rheinl. K. Wetzlar), Bonmado 879, Monum. Blidenst. 3, 6. - Bonamada, Trad. Fuld., Dr. 6, 78 f.

Boncourt (französ. K. Delle), Buobendorf 1310,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 27, 32.

Bondorf (bad. A.-St.), 1275, Lib. decim. Constant.,

Freib. Diöc.-Arch. 1, 187 f. — 1324, Lib. quart.,

Bondorf (bad. A. Waldshut), 1468, Schachtlan

bei Frickart 250.

Bondorf (bad. A. Ueberlingen), 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 57; hist. brev. Salem., Scr. 24, 646, 3; Chron. Salem., Mone, Quell. 1, 179.—1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 151 f.

Bondorf (württ. OA. Herrenberg), 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 121.—1262, Ann. Bebenh., Hess, Monum. 258; Württemb. Jahrb. 1855, 2, 176. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 54 f. — 1287, Ann. Sindelfing., Scr. 17, 305, 19.

Bondorf (württ. OA. Saulgau), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 252, 9. Boneffe (belg. Prov. Namur), Bone ef 1250, Gesta abbat. Trudon. contin. III, Scr. 10, 397, 23.

Bonenhorst [unbek.], 1406, Lerbeck, Chron. episc.

Mindens., Leibn., Scr.2, 200.

Bonewirt, Bonfurt, s. Bornwert.

Bongart, —en, s. Baumgarten. Bongern [unbek.], 616, Arnpeck, Chron. Bavar.,

Pez, Thesaur. 3, 3, 60.

Bonham (chem. bei Guines, französ. A. Boulogne), castr., zerstört 1209, Will. Chron. Andr., Scr. 24, 748, 35 f.

Bonhardshusen funbek.], Cod. Hirsaug. 79 f. Bonheim (ehem. bei Frankfurt a. M.), Trad. Fuld.,

Dr. 41, 19 f. Bonhof (bair. B. Heilsbronn), 1449, Kriegsber.,

St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 159, 17 f. **Boningen** (aarg. B. Zofingen), Bollingen **1310**,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 126, 20.

Bonland (bair. B. Hammelburg), Bonlanten 780, Trad. Fuld., Dr. 5, 1 f.— Bonlandt, V. Norberti archiep., addit., Scr. 12, 705, 44.—? Bonelande 1165, Leges 2, 139, 45.— 1195, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 31.

Bonlanden (bair. B. Feuchtwang), Bonlanten, Gundecher lib poot Fichet. Scr. 7, 247, 24

Gundechar, lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 34.

Bonlanden (ehem. bei Nidda, hess. K.-St.), 1166,

Chron. Lauresh., Scr. 21, 451, 14.
Bonlanden (württ. OA. Stuttgart), Bonlandun 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 119. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 81 f.

Bonmado, s. Bonbaden.

Bonmat [unbek.], 1410, Justinger, Chron. 206 f.

Bonmato, s. Bondaden.

Bonmat [unbek.], 1410, Justinger, Chron. 206 f.

Bonmoutier (ehem. belg. A. Tournai), Badonis

monasterium, gegründet 720, Rich. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 607. — 870, Leges 1, 517,

8; Hincmar, Ann., Scr. 1, 488, 12. — 994, Chron.

Med. Mon., Scr. 4, 91, 44.

Bonn (rheinl. K.-St.), Bunna, zerstört 869,
Gesta Trever., Scr. 8, 166, 9. — civit. 881, Ann.

Fuld. III, Scr. 1, 394, 35; Regin. Chron. ibid. 592,
20. — Bonna 921, Leges 1, 567, 40. — 923,
Ann. Lobiens., Scr. 2, 210, 22; Bunne, Weltchr.,
D.-Chr. 2, 159, 5 f. — castell. 924, Regin. contin.,
Scr. 1, 614, 8. — 942, ibid. 619, 14. — 943,
Ann. Ottenbur., Scr. 5, 4, 23; Ann. Hildesh., Scr.
3, 56, 34; Ann. Weissenb. et Lamb. ibid. 57, 14.—
954, Ruotg. V. Brun., Scr. 4, 69, 7. — 959, Folc.
gesta abbat. Lobiens., ibid. 69, 7. — 972, Ann.
Lobiens., Scr. 2, 211, 14. — Verona 1050, V.
Heinrici IV, Scr. 12, 281, 42. — Kaiserchron., Massmann 16821 f. — 1114, Ann. Colon. max., Scr. 17,
750, 26. — 1158, Ann. Egmund., Scr. 16, 461, 3. —
Buonna, verbrannt 1198, Scr. 17, 807, 27; Reineri Buonna, verbrannt 1198, Scr. 17, 807, 27; Reineri ann., Scr. 16, 654, 24; Chron. Mont. Seren., Scr. 23,

167, 12. - erobert 1203, Chron. Brunwilr., Ann.-Niederrh. 17, 161. — 1204, Ann. Colon. min., Scr. 17, 851, 8. - gewonnen 1239, Ann. Parch., Scr. 16, 17, 851, 8.— gewonnen 1239, Ann. Parch., Scr. 16, 607, 20.— 1241, Ann. S. Pantal. Colon., Scr. 22, 536, 35.— Pung 1314, V. Ludov. IV, Böhmer, Font. 1, 153; Unka (falsch), Chron. de gestis princ., ibid. 49.— 1315, Matth. Neoburg. 58 f.— belagert 1324, Königss. Gesch.-Quell. 429; 470.— 1375, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 25, 9 f.— gewonnen 1467, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 50. **Boundorf** (bad. A.-St.), 1468, Lilience, Volksl. 1,

Nr. 122, 12.

Bonngau (um Bonn), Bunnengav 812, Trad. Werdin. Nr. 35 f., Zeitschr.-Berg 6.
Bonnibeke, s. Bombeck.

Bonningin, s. Bemmingen und Binningen.

Bonningue (französ. A. Boulogne), Boninghae 1196, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 608, 29 f. Bonnischweil (aarg. B. Lenzburg), Bonoltz-wile 1076, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 134.— s. XII, Einsiedl. Urbar, ibid. 19, 108. Bonscah [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Garstens., Ilek-Buch oh d. Ens. 1, 184.

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 184.

Bonstadt (hess. K. Friedberg), Butenestat,
Trad. Fuld., Dr. 42, 184.

Bonstendorp, s. Buenstorf.

Bonstetten (bair. B. Zusmarshausen), 1462,
St.-Chr. 4, Augsb. 1, 256.

Ponstetten (pisch A. Knoway) 1026, Lib bergmi

Bonstetten (zürch. A. Knonau), 1026, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 124.—1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 328.— Buonstetin 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 246.—1275, Lib. decim. Constant, Freib. Diöc.-Arch. 1, 226.—1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 88, 24. — Abbat. S. Galli catal., Ser. 2, 36, 38. — 1443, Fründ, Chron. 153.

Bonweg (bair. B. Haag), Penninwanc c. 980, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 15.

Bonzigk (Kl., bei Naumburg a. d. S.), 1063, Rothb., Chron., Liliener. 262; Bonzeigh, Hist. de

landgrav., Eccard, hist. geneal. 356.

Boock (magdeb. K. Osterburg), Bodewald 1375,

Brandenb. Landb. 185.
Bookhagen (mecklenb.-schwerin. K. Ribnik), Bochagen, Buchhagen, Strals. Stadtb. 6, Nr. 163 f.; Verfest. Nr. 237.

Boornem [unbek.], castr. 1246, Chron. Flandr.,

Smet, Corp. 1, 301.

Boos (bair. B. Illertissen), Bozze 1197, Chron.

Ottenbur., Scr. 23, 622, 41; Arch.-Augsb. 2, 41.

Boos (württ. OA. Saulgau), Bozze c. 1060,
Casus monast. Petrish., Scr. 20, 642, 45 f. — Bossche
1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, III f.

Bopfingen (württ. OA. Neresheim), Pophinga, 10, 26, 29. — Popfingen 1372, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 7, 30 f.; — Bobingen, Wahraus, ibid. 4, Augsb. 1, 223, 17 f. — 1373, ibid. 4, Augsb. 1, 32, 10 f.; Weltchr., ibid. 3. Nürnb. 3, 288, 22; Popfing, Stromer, ibid. 1, Nürnb. 1, 32, 11 f. — 1436, Andr. Ratisp. Chron. contin., Eccard, Corp. 1, 2172. — 1450, Weltchr. IV, bair. Forts., D.-Chr. 2, 380, 18. — 1475, Liliener., Volksl. 2, Nr. 134, 250. Boppard (rheinl. K.-B.), Bochparten, gebaut, Königshof., St.-Chr. 8, Strassb. 330, 29 f. — Bogbarten 804, Trad. Fuld., Dr. 3, 211 f. — Bopardia 824, Albrici Chron., Scr. 23, 730, 13. — Bodbardo castell. 851, Transl. s. Alex., Scr. 2, 678, 38. — Bochbardum 1002, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 111, 11. — Bobardia 1151, Otto

episc., Scr. 11, 111, 11. - Bobardia 1151, Otto

Frising., Gesta Frider., Scr. 20, 388, 22. — 1196, Leges 2, 199, 27 f. — 1233, Ann. Wormat., Scr. 17, 42, 35. — Popparten 1244, Weltchr., D.-Chr. 3, Nürnb. 3, 270, 28. — 1246, Gesta Trever. contin. V, Scr. 24, 411, 42. — belagert 1249, Ann. Mogunt., Jaffé, Biblioth. 3, 709; Scr. 17, 2, 30; Ann. S. Pantel. Colon., Böhmer, Font. 4, 491. — Boppardia, verbrannt 1256, Ann. Wormat., ibid. 52, 3. — 286, 2. — 1288, Ann. Colmar., Scr. 17, 215, 13. — 286, 3. — 1288, Ann. Colmar., Scr. 17, 215, 13. — 1300, Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1. — 1308, Notae histor. Zais 17. — Popart 1317, Her Altmanni, Scr. 17, 421, 6. — 1392, N. Boich, St.-Chr. 12, Köln 1, 295, 26 f. — 1400, Stromer, ibid. 1, Nürnb. 1, 50, 11 f. — 1499, Koelh., ibid. 13, Köln 2, 592, 16 f.

Ronnelsen, Grisch, A. Paracharat.

Boppensol, Boppelsen (zürch. A. Regensberg), Poponsol 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 327. — Poponsolo s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 98. — Bobbensol 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 83, 7; 103, 3.

Boppingen [unbek., am Kill], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 487; Poppingen, ibid.

Bor (böhm. K. Pilsen), castr., Höfler, Gesch. d.

Hussit. 1, 84.

Borahtbeki funbek.], 870, Trad. Werdin. Nr. 74°, Zeitschr.-Berg 6.

Borahtra (chem. Gau am linken Ufer der Lippe in Westfalen), V. s. Liudgeri, Scr. 2, 417, 11. — Bohteresge 1033, V. Meinwerei episc., Scr. 11, Borahtridi, s. Bruechtern.

Borantenhagen, s. Brandshagen. Borbeck (Bach bei Werden, Rheinl.), Burgbeki 801, Trad. Werdin, Nr. 21, Zeitschr.-Berg 6.

Borbeck (oldenb. A. Oldenburg), Borbeke 1374,

Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 108.

Borch, s. Burg.

Borchardestorpe, s. Borstorf.

Borchburgh, s. Burburg.

Borchen (Kirch-, westfäl. K. Paderborn), Borglen 1380, Jura, Seibertz, Quell. 3, 267.

Borchentrick, s. Borgentreich.

Borcholt [unbek., bei Goslar], Borcholte 1152, Chr. d. Stifts S. Simon in Goslar, D.-Chr. 2, 595, 24. Borcholte, s. Borgholz.

Borchorst, s. Borghorst. Borchsand (schlesw. Ldsch. Eiderstedt), 1414, Chron. Holtzat., Scr. 21, 297, 31; Presbyt. Bremens., Lappenb. 129.

Borchusen, Nort- [unbek., in Westfalen], 1380,

Jura, Seibertz, Quell. 3, 296. Borck, s. Bork.

Borcklohe, s. Borgloon.

Bordau (Fl., Grenze des Oster- und Westergau in Friesland), Bordine 736, Ann. Mettens., Scr. 1, 326, 2. — Bordne 755, V. s. Bonifac., Scr. 2, Annel Ser. Scr. 2, Willip V. Border 755, Scr. 2, 350, 8; Annal. Saxo, Scr. 6, 556, 2; Willib. V. Bonifac., Jaffé, Biblioth. 3, 464.

Borden funbek. J. 1236, Lerbeck, Chron. episc.
Mindens., Leibn., Scr. 2, 183; 185.

Bordesheim, s. Partenheim. Bordesholm (holstein. K. Kiel), Bardesholm, Transl. Vicel., Holstein. Quell. 4, 191 f. — 1110, Chron. Holtzat., Scr. 21, 271, 8 f. — Borsholm 1154, Nordely. Chron. 83. — 1329, Presbyt. Brewers. Lament. mens., Lappenb. 55 f. Bordine, s. Bordau.

Bore (ehem. Wald in Neuvorpommern), Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 252.

Borengum, s. Baden.

Borentin (chem. in der Priegnitz), ant. u. nov. 1375, Brandenb. Landb. 11; 27

Boresbe [unlick.]. 1183, Leges 2, 166, 30.

Boretra, s. Brukterer.

Borg (bannov. A. Fallinghostel), Burgum, Burige, Burium, Trad. Corb., Wig. Nr. 26; 83.

Borg, s. Burg

Borgalle [unbek.], castr., gewonnen 1420, Chron.

Aegid., Leibn., Ser. 3, 505. Borganie (schles. K. Neumarkt), Burgeny 1401,

Gesta abbat. S. Vinc. Ser. Siles. 2, 139.

Borgentreich (westfül. K. Warburg), Borchentrick, Rolevink. Saxon. 190. — Borgentrike
1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 388.

Borgholz (Wald, ehem. bei Heide, Hotstein), Borcholte 1164, Presbyt. Bremens., Lappenb. 32; Borgolte, ibid. 34. — 1214, Catal. abbat. Stad., Lappenb. 190.

Borghorst (westfäl. K. Steinfurt), Borchorst

1425, Münster. Chron. 183.

Borgloon (belg. Prov. Limburg), Borklohe
1222, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 193. —
Borchloen 1301, Münster. Chron. 121.

Borgundia, s. Burgund.

Borheem (belg. Prov. Ostflandern), Vortheheem 1347, Northof, Mark, Tross 198.

Borich [unbek.], s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thur.-Sachs. Mittheil. 2, 378.

Borinheim, s. Bornheim. Borinlizi, s. Brandeis.

Boritz (sächs. A. Meissen), Boruz 1004, Thietmar, Scr. 3, 807, 38.— Borize 1096, Ann. Pegav., Scr. 16, 245, 48.— Boricz s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 385.

Bork (deutsch und wendisch, brandenb. K. Belliott.)

zig), Dutschen-, slavica Borck 1375, Brandenb. Landb. 119 f.

Bork (viele Ortschaften des Namens in Norddeutschland), 1257, Herm. Altah. Ann., Scr. 17,

Borke (ehem. in der Priegnitz), 1375, Brandenb.

Landb. 27

Borkelo (niederl. B. Zütphen), Borcklo, Role-

vink, Saxon. 16.

Borken (hess. K. Homberg), Burken 1250,

Possess. Hain. 14, Zeitschr.-Hessen 3.

Borken (westfäl. K.-St.), Burgnon, Burgnan 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 119, 8; 120, 6 f. — 1323, Münster. Chron. 174 f. — Borcken 1475. Chron. 194 Herkomm. Sonkenb. Sel. jur. 1475, Chron. und Herkomm., Senkenb. Sel. jur. 3, 461.

Borken (Nord-, westfäl. K. Borken), Nortburg-non 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 132, 19.— Nortborken 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-

Westfal. 6, 2, 388.

Borkenow, s. Prochnow.

Borkhausen (lippe-detm. A. Schieder), Burghusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 166. — Burchusun 1015, V. Meinwerd episc., Scr. 11, 126, 52. — Burghuson 1036, ibid. 159, 30.
Borkholte (ehem. magdeb. K. Stendal), 1375,

wüst, Brandenb. Landb. 250.

Borkhorst, s. Berkhorst. Borky, s. Kleinburg. Borkwice [unbek., bei Meissen], 1096, Ann.

Pegav., Scr. 16, 245, 50.

Borloo (belg. Prov. Limburg), Burlou 1065, Rod. gesta abbat. Trudon, Scr. 10, 325, 15.—
Burlo 1087, ibid. 10, 246, 32.— Burlos 1135, ibid. 315, 20.

Born (pommer. K. Dramburg), Bornym 1337, Neumärk. Landb. 26.

Born (rheinl. K. Kleve), 1248, Chron. Cliv.; Sei-Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

bertz, Quell. 2, 202. - Borne 1318, Klev. Hebereg.,

bertz, Quell. 2, 202. — Borne 1318, Mey. Hebereg., Ann.-Niederrh. 28, 27.

Born (rheinl. K. Kleve), Burnen 1083, Monum. Eptern., Scr. 23, 33, 15; Chron. Eptern. Mart. und Dur. Collect. 4, 509. — ? Burn 1103, Ann. Egmund., ibid. 475, 1. — 1127, Ann. Rodens., Scr. 16, 707, 2. — 1212, Leges 2, 219, 10. — ? Born, Boern castr., zerstört 1309, Ann. Tiel., Scr. 24, 26, 10 f.

Borna (sächs. A. Leipzig), Bornis, Burnis 1221, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 190, 23. — Borne castr., gewonnen 1306, Ann. Vet.-Cell., Lins. 91; Menken, Scr. 2, 408.

Lips. 91; Menken, Scr. 2, 408.

Bornays [unbek.], 1204, Fund. Zwetl., Font.

Austr. 2, 3, 440 f.
Borne [unbek.], 1079, Monum. Blidenst. 13, 6 f.
Bornefeld (westfäl. K. Beckum), Bernifelda 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 31 f.

Borneke, s. Boernecke. Bornewitz, s. Barnewitz.

Bornheim (bei Frankfurt a. M.), Brunninheym 1071, Gesta episc. Halberst., Scr. 23, 97, 17. — Borinheim 1296, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 114

Bornheim (pfälz. B. Landau), Bernheim 1464, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 365.

Bornheim (rheinhess. K. Alzei), Burnesheim,

Trad. Fuld., Dr. 3, 106.
Bornheim (rheinl. K. Bonn), Brunheim, Brunneheim, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 49 f. Bornheim (rheinl. K. Geldern), Burnheim 1147,

Ann. Rodens., Scr. 14, 719, 15; 18.

Bornheim [unbek.], c. 1120, Cod. trad. Formbac.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 638. — c. 1130, Trad.
Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 181 f.
Bornheim (belg. Prov. Antwerpen), Bornehem

1119, Sigeb. auct. Afflig., Scr. 6, 400, 19.

Bornhoeved (holstein. K. Segeberg), Zuentifeld, Adami Gesta Hamb., Scr. 7, 311. — Bornehovede, Burnehavede 1124, V. Vicel., Holstein. Quell. 4, 163 f. — Bornhovede 1139, Presbyt. Bremens., Lappenb. 30 f. — 1147, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 65, 12.— Swentineveld 1148, Chron. Slav., Lasp. 61.— Burnhovede 1162, Helmoldi Chron. Slav., 61. — Burnhovede 1162, Helmoldt Chron. Slav., Scr. 21, 83, 37 f. — Schlacht 1212, Chron. Holtzat., Scr. 21, 205, 36. — Schlacht 1227, Hist. archiep. Bremens., Lappenb. 11; Weltchr., D.-Chr. 2, 247, 6; 279, 19; Braunschw. Reimchr., ibid. 553, 7531; Chron. Duc. de Brunswic., ibid. 584, 12; Holstein. Reimchr., ibid. 624, 483; 630, 139; Lerbeck, Chron. Schawenb., Meibom, Scr. 1, 510. — 1228, Detmar, Chron., Graut. 1, 106; 1229, Sachsenchr., Abel, Samml. 159. — Schlacht 1317, Presbyt. Bremens., Lappenb. 50. — 1414, Chron. Holtzat., Scr. 21, 299, 32. - Fyrt Bornhovede 1421, Presbyt. Bremens., Lappenb. 144.

Bornhofen (nassau. A. Braubach), Burnhobin 1300, Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1.

Bornich (nassau. A. Goarshausen), Bornicho

s. IX, Monum., Blidenst., 12, 41.
Bornicken, s. Boernecke und Boernicke.

Bornim, Borne (brandenb. K. Osthavelland), Bornam 1375, Brandenb. Landb. 96.

Bornsen (magdeb. K. Salzwedel), 1375, Brandenb.

Landb. 192.

Bornstaedt (brandenb. K. Osthavelland), 1250, Mirac. Volq., Winter, Cisterziens. 1, 371. — 1375, Brandenb. Landb. 96.

Bornstaedt (magdeb.K. Neu-Haldensleben), Bornstede 1205, Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 128, 16. — Bornestidde 1206, Botho, Leibn., Scr. 3, 356. — 1250, Lib. bonor. Walb., Thur.-Sachs. Mittheil. 2, 45.

Bornstaedt (merseb. K. Sangerhausen), ? Burnstide 1130, Annal. Saxo, Scr. 6, 707, 6.
Bornum (anhalt. K. Zerbst), 1310, Becker, Zerbst.

Chron. a. 1310 f.

Bornum (braunschw. K. Wolfenbüttel), Bornem 1166, Ann. Stederb., Scr. 16, 210, 26. — 1380, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 41, 22 f.

Bornwert (niederl. Prov. Friesland), Bonfurt, Trad. Fuld., Dr. 7, 72. — Bonewirt, ibid. 82.
Borotin (böhm. K. Tabor), castr., belagert 1434,

Bartoss, Chron., Dobn., Monum. 1, 185.
Borracum [unbek.], 1004, Gesta episc. Virdun.,

Scr. 4, 49, 3. Borre, s. Barr.

Borreheim [unbek.], 1160, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 55.

Borsch (weimar. K. Eisenach), Borsaha, Trad. Fuld., Dr. c. 13 f. — c. 1165, Marq. Fuld., Böhmer, Font. 3, 170.

Borschau (mähr. K. Hradisch), Borschowe, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 244. Borsenbrunn, s. Partschenbrunn.

Borsendorf, s. Bosdorf.

Borsholm, s. Bordesholm.

Borsin (ehem. beim Cummerower See, Pommern), Strals. Stadtb. 9, Nr. 120 f.; Verfest. Nr. 222. Borstede, s. Borgstedt.

Borstel (viele Ortschaften d. Namens in Hannover), Borstelde c. 1115, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 217.

Borstel (magdeb. K. Stendal), Borstal 1375, Brandenb. Landb. 208 f.

Borsten [unbek.], 1096, Ann. Pegav., Scr. 16, 245, 45. — Porsten maj. 1267, Abb. Pegav., Menken, Scr. 2, 106.

Borstorf (lauenb. A. Ratzeburg), Borchardes-

torpe 1326, Detmar, Chron. Graut. 1, 220. - zer-

stört 1349, ibid. 271.

Borsum (Gr.- u. Kl.-, hannov. A. Aschendorf), Borthrun, Bortharen, Trad. Corb., Wig. Nr. 427.— Bursum maj., 1355, Notae Langh., Zeitschr.-Niedersachs. 1862, 264. Borte, s. Port.

Bortenberg [unbek.], Gefecht 1450, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 227.

Bortergo, s. Brukterer.

Bortfeld (braunschw. A. Braunschweig), Bortvelde 1187, Ann. Stederb., Scr. 16, 219, 43. Possess. Swerin. 1290, Vaterl. Arch. 1838, 99. — 1297, Notae Hanov., Scr. 16, 435, 4. — 1380, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 47, 1.

Bortfelde, s. Bodfeld.

Borth (rheinl. K. Geldern), Byrt, Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 31, 126. Borthari, s. Brukterer.

Borthbeki [unbek.], c. 860, Essen. Hebereg., Heyne 62, 16. — Bortbeke c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 63.

Bortheim [unbek.], 961, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 166.

Borthorp [unbek.], 1165, Possess. S. Bened. Tuit.,

Arch.-Niederrh. 5, 290.

Bortzen [unbek.], 1282, Chron. d. Stift. S. Simon in Goslar, D.-Chr. 2, 597, 22. — Borsen 1413, Porner, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 258, 8.

Boruz, s. Boritz.

Borxleben (schwarzb.-rudolst. A. Frankenhausen), Bilczingesleyben 1226, Ann. Reinhardsbr., Weg. 204.

Borza, s. Burzenland.

Bosan, —nia, s. Pressburg.

Bosau (oldenb. A. Eutin), Bosoviensis, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 11, 1 f. — Buzu, ibid. 11,

4. — 983, ibid. 21, 17. — Botzowe 1105, Rufus, Graut. 1, 13. — Chron. Slav., Laspeyr. 31; Buzona, ibid. 61. — Bosow, Buzow 1124, V. Vicel., Holstein. Gesch.-Quell. 163; 180. — Bosouw 1139, Presbyt. Bremens., Lappenb. 30. — Buzoa 1147, Helmold, I. c. 65, 34. — Bossaw 1164, Chron. Holtzat., Scr. 21, 261, 53. — Bussow (falsch Sussow) 1237, Chron. Slav., I. c. 109.

Bosau (bei Zeitz), Kl., Bosowa 1123, Ekkeh. Chron., Scr. 6, 261, 43; Bosowe, Weltchr., D.-Chr. 2, 197, 19. — Bosawe 1123, Chron. Halberstad., Leibn. Scr. 2, 123. — Pusowe 1150, App. Peggy

Leibn., Scr. 2, 133. — Pusowe 1150, Ann. Pegav. contin., Scr. 16, 259, 7. — Pozougensis 1152, Ann. Palid., Scr. 16, 86, 38.

Bosch (s'Hertogen-, niederl. Prov. Nordbrabant), Busch, munit. gewonnen 1202, Ann. Egmund., Scr. 16, 473, 18; Chron. Holland., Kluit 1, 170. — 1204, Ann. Egmund., l. c. 475, 36; Herzogenbusch, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 524, 7; 729, 5.— Busso-ducis 1327, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 236. — Herzogbusch 1406, Stromer, ibid. I, 99, 8 f.

Boschhuizen (niederl. Prov. Südholland), Buschusa 1048, Chron. Holland., Kluit 1, 47.
Bosdorf (brandenb. K. Belzig), Borsendorf 1375, Brandenb. Landb. 127.

Bosenhagen [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb.,

Arch.-Westfal. 7, 2, 294.

Bosenkusen, s. Boesinghausen. Boshasel (Ob.- u. Unt.-, bad. A. Heiligenberg), Bozhasil 1210, Acta Salem., Zeitschr. - Oberrh. 31, Chron. Salem., Mone, Quell. 1, 179; hist. brev. Salem., Scr. 24, 645, 57.
Bosinga [unbek.], 998, Lib. heremi, Geschichtsfr.

117

Bosingborch [unbek.], 961, Sachsenchr., Abel, Samml, 92.

Bosinkon, s. Bossiken.

Bosinwanc, s. Busenwanc.

Bosinwilaer [unbek.], 1210, Acta Salem., Zeitschr.-

Oberth. 31, 57; Hist. brev. Salem., Scr. 24, 645, 47; Chron. Salem., Mone, Quell. 1, 179.

Boskowitz (böhm. K. Tabor), Bozkowetz 1449, Krieg. g. Albr., Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 474, 14.

Boskowitz (mähr. K. Brünn), Boscovice, germanstalt. wonnen 1424, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit.

wonnen 1424, Chron. Frag., Holter,

1, 88.

Bosleben (bei Halberstadt), Bosleve 1024,
Botho, Leibn., Scr. 3, 323; Sachsenchr., Abel,
Samml. 232. — Bossenleve, Annal. Saxo, Scr.
6, 680, 19. — Kirche gebaut 1036, Gesta episc.
Halberst., Scr. 23, 94, 46 f.
Boslenburg, s. Botzlarburg.
Boslere, s. Botzlar.
Bosonville (Diöc. Verdun), Basonis villare
630. Gesta episc. Virdun., Scr. 4, 43, 19. — Ba-

630, Gesta episc. Virdun., Scr. 4, 43, 19. — Bazunvilla 959, Chron. S. Michael. Virdun., Scr. 4, 81, 26.

Bosquiez [unbek.], s. XIV, Lib. bonor. Merseb.,
Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 388.

Bossche, s. Boos

Bosseborn (westfäl. K. Höxter), Boffesburiun, Trad. Corb., Wig. Nr. 402. — 1255, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 311.

Bossekenberg (Berg bei Helmstedt), Bukesberge 1345, Feud. Werdin., Zeitschr.-Niedersachs.

1874, 100.

Bosselo (chem. bei Helmstedt), 1160, Lib. bonor. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 40. Bosselshausen (elsäss. K. Zabern), Buozolteshusa, Trad. Wizenb. Nr. 151 f.

Bossendorf (Berg-, rheinl. K. Koesfeld), ? Bud-sneppe 1093, Trad. Werdin. Nr. 115, Zeitschr.-Berg 6.

Bossenleve, s. Bosleben.

Bossenroth [unbek.], 1039, Hist, landgr. Thur.,

Pistor.-Str. Ser. 1, 1304.

Bossesbire [unbek.], s. XII, Rot. bonor. Corb.,

Arch.-Westfal. 1, 4, 54.
Bossiken (zürch. A. Grüningen), Bosinkon 1052,

Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 133.

Bossinghen [unbek., bei Eimbeck], 1350, Registr.

fend. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 402

Bosskilch [unbek., bei Rapperswil], 1091, Chron.

Rappersw.

Bossut (belg. Prov. Südbrabant), Bosuth castell., gewonnen 974. Ann. Weissenb., Scr. 3, 63, 34; Buschuth, Thietmar, ibid. 760, 13. Bostedt (holstein. A. Kiel), Bostede 1289, Kiel.

Stadtb. Nr. 349 f.

Boswil (aarg. B. Muri), Bosweil, Bowvil 1132, Orig. Murens., Herrg., Geneal 1, 336. — Boswilr 1275. Lib. deeim. Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1. 189 f. — Boswile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver.

Botba [unbek.], Cod. Hirsaug. 76. Botebor [unbek.], Cod. Hirsaug. 55. Boteburon (Theil von Schiltigheim bei Strassburg), Trad. Fuld., Dr. 4, 124.

Botegun, s. Baden.

Botelinetorpe, s. Buttrup. Botelstein [unbek.], 1306, Weltchr., D.-Chr. 2,

Boten, s. Puetten.

Botenbech (Bach bei Käfernburg), 1106, Nicol.

Sieg., Weg. 273.

Botenheim (württ. OA. Brackenheim), Buotencheim 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852. I, 113. — 1284, Ann. Bebenh., Württemb. Jahrb. 1855, 2, 180.

Bothausen (bei Langensalza, thür. K.-St.), Bul-

husin 1279, Ann. Reinhardsbr., Weg. 252.

Bothen [unbek.], 1264, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 65.

Bothslotz, s. Bocholt. Botic (bei Prag), Botic z 1420, Höfler, Gesch.

d. Hussit. 1, 356 f.

Botleveshusen [unbek., bei Dransfeld], 1078, Chron. Lippoldesh., Scr. 20, 549, 26. — 1109, Chron.

Lipp., Böhmer, Font. 3, 259 f.

Botmaresheim, s. Bommersheim.

Botnang (württ. OA. Stuttgart), Botenanc, Cod. Hirsaug. 32 f. — Botenang 1281, Ann. Bebenh., Württemb. Jahrb. 1855, 2, 179.

Botolvestat, s. Bodelstedt.

Botsaha, Botsach, s. Pottschar. Botsesse, s. Puschwitz. Bottenbroich (rheinl. K. Bergheim), Butten-

broich 1399, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 87, 2.

Bottendorf (hess. A. Frankenberg), Batheresdorf, Trad. Fuld., Dr. 6, 21.

Bottenlauben [unbek.], 1206, Langh. Kopialb.,

Bericht-Bamb. 22, 32.

Bottenreute (früher Geilnhofen, württ. OA. Ravensberg), ? Geilnruti 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 53.

Bottenweiler (bair. B. Feuchtwang), 1316, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 189.
Bottezen [unbek.], 851, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 297; 935, ibid. 300.
Bottilstedt, s. Buttelstaedt.

Bottinge [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr.

Bottschow (brandenb. K. Sternberg), Botzschow 1375, Brandenb. Landb. 38.

Botum, s. Bode. Botun, s. Beuthen.

Botzdorf (rheinl. K. Bonn), Burstdorp 1376, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 721, 9.

Botzen, s. Bozen.

Botzheim [unbek.], 1217, Chron. Wormat. Kirsg.,

Botzherin funoez., 1217, Chron. Wormat. Kirsg., Ludewig, Reliq. 2, 107.

Botzlar (westfül. K. Lüdinghausen), Boslere 1282, Flor. Wev., Münster, Chron. 35; 78 f.—Porteslere castr., belagert 1320, Northof, Mark, Tross 158; Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 228.

Botzler, zerstört 1369, ibid., Append. 244.

Botzlow, s. Batzlow.

Botzow, s. Oranienburg und Wutzow.

Botzowe, s. Buetzow

Bouber [unbek.], c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch

ob. d. Ens 1, 518.

Bouchaute (belg. B. Ostflandern), Bocholt 941, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 516. — Buchold 1128, Pass. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 615, 27. Bouchoute, zerstört 1377, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 234.

Bouchstetin [unbek.], 1098, Bertholdi Chron.,

Scr. 10, 107, 53.

Bouchusin, s. Bichishausen.

Bouillon (belg. Prov. Luxemburg), Bullum castr.,

gewonnen 1141, Ann. Laub., Scr. 4, 22, 46.
Bouland [unbek.], castr., Schlacht 1249, Compil.

chronol., Oefele, Scr. 2, 337.

Boulare (belg. Prov. Ostflandern), Bunlar 822, Ann. Blandin., Scr. 5, 23, 28. — 1128, Pass. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 610, 7.

Boulinghem, s. Bouvelinghem.

Bouloch, s. Pullach.

Boumeneburg, s. Boineburg.

Bouminchirchen, s. Baumkirchen.

Boungartin, s. Baumgarten. Bourbourg, s. Burburg.

Bourguillon, s. Buerglen.

Bousincheim, s. Piesenkam. Bouvelinghem (französ. A. St.-Omer), Boulinghen 1196, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24,

608, 42. Bovenau (holstein. A. Kiel), Bovenow 1289, Kiel.

Stadtb. Nr. 683, f.

Boverestorpe, s. Busdorf.

Bovetzen [unbek.], Bovetzenhusen 775, Botho, Leibn., Scr. 3, 285.

Bovingthorpe, s. Boinktorp.
Bowerestorp, s. Bauersdorf.
Bowberg (bad. A.-St.), Bocks berg, Cod. Hirsaug. 38. - Bocchesberc c. 1100, Lib. trad. Comb., 38. — Bocchesberc c. 1100, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 405. — Bocksperg 1462, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 250, 10. — 1467, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 51. — gewonnen 1470, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 320, 2. Boxberg (bair. B. Landshut), Pochsperc c 1165, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 75b. Boxberg (rheinl. K. Wipperfürth), ? Bucsberge 1312, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 142. Boxel (westfäl. K. Beckum), ? Bodincsele 1325, Freckenb. Hebereg., Friedländ. 81 f.

Freckenh. Hebereg., Friedländ. 81 f.

Boxeriis [unbek.], Posseriis, Kl. gegründet
962, Rich. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 615.

Boxin, s. Bocsin.

Bozanum, s. Pressburg. Bozen (tirol. B. Brixen), Bauzanum 680, Pauli hist. Langob., Scr. Langob. 156, 15. — Pozana 740, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 214, 28. — Pauzana 785, Ann. S. Emmer. Ratisp. maj., Scr. 1, 92. — 787, Ann. Lauriss., ibid. 172. — 855, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 487. — 1021, Fund. Weihensteph., bei Arnpeck, ibid. 568. — Pozen 1032, Chron.

Benedictobur., Scr. 9, 223, 26. — Pozannunium

1041, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 796, 20. — Pozza e. 1075, Ehersb. Cartul., Hundt 1, 35 f. — Pausanum 1077, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 616, 34.—1107, ibid. 619, 28. — Boz 1151, Ann. Stadens., Scr. 16, 339, 4f.—1155, Otto Frising., Gesta Frid., Scr. 20, 410, 37. — Botzen 1190, Gosw. Chron., Raitr. 2 Gesch. Tirols. 180.—10. Scr. 16, 339, 41.— 1199, Otto Frising, Gesta Frid., Scr. 20, 410, 37.— Botzen 1190, Gosw. Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 80.— Bozan, verbrannt 1222, Ann. S. Rudberti, Scr. 9, 782, 43 f.; Ann. Scheftlar., Scr. 17, 338, 17.— Potzen 1320, Sonnenb. Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 30b f.— Bozen 1347, Joh. Vitodur. (Archiv) 242.—1401, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 55, 10; Weltchr., ibid. 3, Nürnb. 3, 302, 6.— 1419, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 68, 7.— 1478, Jahrb., ibid. 10, Nürnb. 4, 354, 5.

Bozene [unbek.], s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thir.-Sächs. Mittheil. 2, 388.— Bozyz, ibid. 2,

Thur.-Sachs. Mittheil. 2, 388. — Bozyz, ibid. 2,

Bozoniicch [unbek.], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 134.

Bozze, s. Boos. Braak (braunschw. K. Holzminden), Breka, Breco, Brecu, Trad. Corb., Wig. Nr. 21; 87;

Braak (ehem. bei Pyrmont), Bracu, Trad. Corb.

Braak (holstein. A. Neumünster), Brake 1289,

Kiel. Stadtb. Nr. 796.

Kiel. Stadtb. Nr. 796.

Brabanti (ehem. Herzogthum der Niederlande),
Brabantia 717, Seibertz, Quell. 2, 127. — Bragobantus 751, Diplom. 1, 109, 6. — Bragmento
830, Leges 1, 359, 2. — Brachbatensis pag.
841, Chron. S. Bavonis, Smet, Corp. 1, 483. —
Bracbantum 870, Leges 1, 517, 33; Hincmar,
Scr. 1, 489, 18 f. — Brabantisiorum terra, Brabante 879, Ann. Vedoct., ibid. 518, 2 f. — Bratucpantus, Braimbant, Breibant 946, V.
Wicberti, Scr. 8, 513, 24. — 983, Gesta abb. Gembl.,
ibid. 526, 35 f. — Bracbant, Bragbant, Braibant, Scr. 7 pass. — 1234, Weltchr., D.-Chr. 2,
250, 8 f.

Brabenberg, s. Bramberg.

Brabenberg, s. Bramberg.
Brach (Gr.- u. Kl.-, bair. B. Kissingen), Brachowa 823, Trad. Fuld., Dr. 39, 29 f.
Brachdorf (braunschw. K. Vorsfelde), Bractorpe 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 30.

Brachhausen (rheinl. K. Solingen), Brachusen 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederth. 6, 123. Bracht (Nbfl. der Kinzig in Hessen), Trad. Fuld., Dr. 42, 112 f.

Bracht (hess. B. Salmünster), Brachtaha 929,

Trad. Fuld., Dr. 39, 46; 42, 112 f.
Bracht (Alten-, rheinl. K. Düsseldorf), Brayth 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 120.

Bracht (rheinl. K. Kempen), Brath 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 120.
Bracht (bei Sendenhorst, westfäl. K. Beckum), Brath 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 40.
Brackenburg (ehem. zwischen Göttingen und Münden), gebaut 1351, Fasti Limpurg. Ross. 24.
Brackenheim (württ. OA. Stuttgart), Cod. Hirsaug.

Brackwitz (brandenb. K. Belzig), 1375, Brandenb. Landb. 122.

Braclo, s. Brakel.

Braclog (Wald, ehem. in der Velau), 801, Trad. Werdin. Nr. 24, Zeitschr.-Berg 6. Brad, s. Breit.

Brademer [unbek.], 1120, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 505. Bradenbeke, s. Bredenbeck.

Bradin, s. Broeddin.

Bradlee (böhm. K. Bunzlau), castr. 1421, Höfler,

Gesch. d. Hussit. 1, 460.

Braemen (zug. G. Menzingen), Bremen 1310,
Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 29, 23.

Braendi (Ob.-, württ. OA. Freudenstadt), Brendi 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.

Braettigen (zug. G. Menzingen), Bretingen 1094, Casus mon. Petrish., Scr. 20, 655, 50.— s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 101.— Brettingen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 92, 22.

Braeunlingen (bad. A. Donaueschingen), Bruelingen 1183, Oheim, Chron. 132, 1.— Brulingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 22 f.— 1324, Lib. quart., ibid. 4, 9.

33 f. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 9.
Braeunlings (bair. B. Grönenbach), Bruningis
1121, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 618, 13; Arch.-Augsb.

Braginum, s. Bergen.

Brahlitz (brandenb. K. Königsberg), Sralitzen 1337, Neumärk. Landb. 13.

Brahtbeke [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 99 f.; Zeitschr.-Berg 6.

Brahtingen, s. Prechting.

Braith, s. Bracht.

Braitwies (österr. B. Lambach), Praitwisen, Praitenwisen c. 1120, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 145 f.

Braitzlao, s. Koenigssaal.

Brake (in Lippe-Detmold), Braki, oppid. 1223, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 310. — Braik, castr. 1447, Münster. Chron. 196.

Brake, s. Braak. Brakel (niederl. Prov. Gelderland), Brakela 736,

Ann. Blandin., Scr. 5, 22, 12 f.

Brakel (westfäl. K. Dortmund), Brakele c. 1160, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 309. — Braclo 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 413. — 1490, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2,

363 f.
Brakel (westfäl. K. Höxter), Brecel, Breca 1036, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 159, 33; 37. —
Brechal, Hist. transl. s. Viti, Scr. 2, 583, 28. —
Brakele 1258, Henr. de Hervord. 198.
Braken (rheinl. K. Elberfeld), ? c. 1160, Werden.

Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 308.

Bram (Wald, ehem. im Jülich'schen), 1247, Chron.
Brunwilr., Ann.-Niederrh. 17, 167.— Braym 1255, ibid. 169.

Bramaha, s. Brembach.

Bramaren [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 6, 66.
Brambach (Ob.- u. Unt.-, österr. B. Waitzenkirchen), Prampach 794, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 449 f. — c. 1130, Cod. trad. Formbac., ibid. 639 f. — 1285, Herm. Altah. ann. contin., Scr.

17, 414, 28.

Brambach (österr. B. Neulengbach), Pranbach
1084, Chron. Cremif., Rauch, Scr. 1, 176.—1093, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 22; 70. — **1274**, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 273 f.

Brambach, s. Brombach.
Bramberg (bair. B. Ebern), c. 1165, Marg.
Fuldens., Böhmer, Font. 3, 173. — 1182, Langh.
Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 26.

Bramberg (bern. B. Laupen), Brambers s. XII,

Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 102. Bramberg [unbek., bei Reichersberg], Bramperch,

Braberberg, Pramperch, Pranperch, Pranperch, Magni Chron., Scr. 17, 521, 21 f.

Bramburg (Ruine, hannov. A. Münden), castr., gebaut 1186, Hist. landgr. Thuring., Pistor.-Str. 1, 1317; Bramenborg rect. Gruninberg, Chron. Thuring., Lorenz 205; Chron. Sampetr., Stübel 42.—

Grunenborch castr. 1214, Botho, Leibn., Scr. 3, 358. — Bramborch, zerstort 1458, Chron. S. Aegid., Leibn., Ser. 3, 507; Chron. Hess., Mone. Anzeig. 1835, 284; Detmar, Chron., Grant. 2, 210; Kammerm., Menken, Ser. 3, 1225.

Bramburg [unbek.], Bramburch, belag. 1325, Contin. Zwetl. III, Scr. 9, 668, 1.

Bramburg, s. Brandenburg und Bromberg.

Brameceke, s. Bramsche. Bramendorf (österr. B. Schärding), Bramedorf, Bramardorf 1126, Trad. Suben., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 426 f. - Pramdorf, Pramardorf c. 1166, Cod. trad. Reichersb., ibid. 365 f.

Bramforst (bei Fulda), Bramfirst, Trad. Fuld.,

Dr. c. 65

Bramhornon [unbek.], 1047, Rot. bonor. Corb.,

Arch.-Westfal. 1, 2, 22.

Bramhorst (ehem. bei Wisch, holstein. A. Kiel), 1261, Chron. Holtzat., Scr. 21, 261, 21 f. - Bramhorste 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 101. — 1303, Presbyt. Bremens., Lappenb. 48. curia 1315, Ann. Lubic., Ser. 16, 424, 39; Detmar, Chron., Graut. 1, 203. — Bramenhorst castr. 1322, Nordelv. Chron. 91.

Bramschachen [unbek.], Pranscharchen c. 1250, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens

1, 408.

Bramsche (hannov. K. Bersenbrück), Brameceke 1151, Ann. Stadens., Scr. 16, 336, 1.

Bramseli, s. Bransel.

Bramstedt (hannov. A. Hagen), Bromstede, Bramsted curtis, Adami Gesta Hamb., Scr. 7, 364, I. — Bramstede 1124, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 257. — Hist. archiep. Bremens., Lappenb. 20. — Barmstede castr., Rhode Chron. Brem., Leibn., Scr. 2, 267. — Bramstedhen, Strals. Stadtb. 3, Nr. 324. Bramstedt (holstein. A. Segeberg), Bramstede

1303, Presbyt. Bremens., Lappenb. 49 f. — 1317, Ann. Lubic., Scr. 16, 426, 44; Chron. Holtzat., Scr. 21, 269, 4; Detmar, Chron., Graut. 1, 208. — Barmstede 1404, Chron. Holtzat., l. c. 290, 35; Presbyt.

Brem. l. c. 111.

Branbach, s. Brombach.

Branburg, s. Bramburg. Brandayn [unbek., brandenb. K. Soldin], 1337, Neumärk. Landb. 20.

Brandan stagnum, s. Bandinsee.

Brandeck (württ. OA. Saulgau), Cod. Hirsaug. - Brandekke 1143, Cod. trad. Reichersb.,

71. — Brandekke 1143, Cod. trad. Reicherso., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 128.

Brandeis (böhm. K. Prag), Borintizi 973, Thietmar, Chron., Scr. 3, 759, 2. — Brandeis castr. 1316, Königss. Gesch.-Quell. 380; 390.

Brandenberg (rheinl. K. Düren)? 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 441.

Brandenburg (brandenb. K.-St. u. Mark), Brandenborch, früher Wictorpe, gebaut 370, Sachsenchron., Abel, Samml. 32; zerstört 490, ibid. Sachsenchron., Abel, Samml. 32; zerstört 490, ibid. 43.—urbs, gewonnen 916, Henr. de Hervord. 74.—Brennaburg, Brinnaburg, Berneburg, gewonnen 924, Widukind, Scr. 2, 432, 39 f.; Weltchron., D.-Chr. 2, 159, 32; 925, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 509; Chron. duc. Brunsw., Leibn., Scr. 2, 14; Gobel. Pers., Meib., Scr. 1, 247; 927, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 41, 2 f.—928, Botho, Leibn., Scr. 3, 306.—gewonnen 930, Sachsenchron., Abel, Samml. 84.—Bisthum gegründet 938, Ann. Magdeb., Scr. 16, 143, 49; Chron. Brandenb., Riedel, Corp. dipl. 4, 1, 276 f.; Henric. de Hervord. 84.—970, Ann. Magdeb., l. c. 151, 17.—Brandeburh, Kirche zerstört 983, Annal. Saxo, Scr. 6, 631, 43.—Brandanburg

990, Thietmar, Scr. 3, 772, 25 f.; Weltchron, l. c. 166, 15. — 991, Ann. Hildesh., Scr. 3, 68, 30. — belagert 992, Lamb. ann., ibid. 69, 1; Ann. Ottenbur., Scr. 5, 5, 6. — erobert 1000, Chron. Riddagshus., Leibn., Scr. 2, 75. — 1002, Thietmar, Chron., l. c. 786, 10. — Adami Gesta Hamb., Scr. 7, 210, 2 — gawannen 1070. Botho, Leibn., Scr. 7, 310, 3. — gewonnen 1070, Botho, Leibn., Scr. 3, 328. — Chron. Slav., Laspeyr. 43. — gewonnen 7, 310, 3. — gewonnen 1000, Botho, Belon, Sch. 3, 328. — Chron. Slav., Laspeyr. 43. — gewonnen 1080, Weltchron., l. c. 177, 3. — gewonnen 1100, Ann. Rosenveld., Scr. 16, 102, 15; Ann. Magdeb., ibid. 180, 36; 1101, Annal. Saxo, Scr. 6, 734, 45. — Olden Brandenborch 1107, Detmar, Chron., Graut. 1, 17. — 1110, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 40, 2. — 1129, Chron. Brandenb., l. c. 283 f. — gewonnen 1148, Sachsenchron., l. c. 135. — gegwonnen 1152. Henr. de Herv. 157: Ann. Magdeb. wonnen 1152, Henr. de Herv. 157; Ann. Magdeb., Scr. 16, 191, 25; Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 151, 19; Sigeb. auct. Afflig., Scr. 6, 403, 53; Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1014. — 1161, Chron. Holtzat., Scr. 21, 263, 25. — gewonnen 1162, Detmar, Chron., Graut. 1, 48. — 1168, Ann. Stadens., Scr. 16, 346, 35. — V. Vicel., Holstein. Quell. 169. — gewonnen 1166. 35. — V. Vicel., Holstein. Quell. 169. — gewonnen 1156, Botho, Leibn., Scr. 3, 346; 1157, ibid. 347. — 1176, Leges 2, 148, 17 f. — Marchia 1323, Ann. terr. Pruss., Scr. 19, 692, 21; Canon. Samb. ann., ibid. 703, 8. — civit. 1345, V. Karoli IV, Böhmer, Font. 1, 170. — Marck 1350, Ann. Ensdorf., Scr. 10, 7, 46. — 1375, Brandenb. Landb. 8 f. — 1394, Wusterw. Chron., Riedel, Cod. dipl. 4, 1, 26 f. — 1414, Liliencr., Volksl. 1, 48, 29. — Bramburg 1431, Chron. Trebon., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 65 f.

Brandenburg (ehem. am Ill, im Elsass), Brannenburg munit., ehem. Brundusium, gebaut,

nenburg munt, ehem. Brundusium, gebaut, Chron. Ebersh., Scr. 23, 432, 22. — Brandenburg 1001, ibid. 443, 48; Grandid. 11 f. — Prennenberch 1230, Leges 2, 278, 2.

Brandenburg (New., meckl.-strelitz. K. Stargard), Neustadt Br. 1196, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 124, 9. — Newebrandenborgk 1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. 1, 313. — Nova Br., Gefecht 1316, Ann. Lubic., Scr. 16, 415, 32; Nien Br., Detmar, Chron., Graut. 1, 206. — 1196, Botho, Leibn. Scr. 2, 254 Leibn., Scr. 3, 354.

Brandenburg (ostpreuss. K. Heiligenbeil), gebaut 1266, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 114; Ann. Pruss. br., Scr. 19, 694, 32; 37; Canon. Sambiens., ibid. 701, 15; Novum Br., castr., Chron. Brandenb.; Riedel, Cod. dipl. 4, 1, 279; 1278, ibid. 278.—zerstört und wieder aufgebaut, Petr. de Dusb., l. c. 115.—gebrochen 1454, Ält. Hochm.-Chron., Forts., Scr. Pruss. 2, 666 Scr. Pruss. 3, 666.

Brandenburg (Ruine, weimar. K. Eisenach), Brandenberg 1291, Ann. Reinhardsbr., Weg. 259.

Brandenburg (wirtt. OA. Wiblingen), 1378, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 34, 13. — Brandenberg, Brennenberg castr. verbrannt 1379, ibid. 55, 15.
Brandenfels (Ruine, hess. K. Eschwege), Brandenvelchs castr. 1291, Ann. Reinhardsbr., Weg.

259. — Brandinfels 1324, Hist landgr. Thuring., Eccard, hist geneal. 455. — 1325, Chron. Sampetr., Stübel 164. — belagert 1383, Hist landgr. Thuring.,

Stübel 164. — belagert 1383, Hist. landgr. Thuring., Pistor.-Str. 1, 1354.

Brandesrod (ehem. bei Itzenheim, hess. A. Treisa), 1250, Possess. Hain. 34, Zeitschr.-Hessen 3.

Branditz (ehem. bern. K. Burgdorf), 1212, Leges 2, 219, 10. — Brandis castr. 1355, Justinger, Chron. 122. — 1470, Frickart, Chron. 23 f.

Brandlecht (hannov. A. Bentheim), Brantelghet castr., zerstört 1351, Flor. Wev., Münster.

Chron. 51; 132

Brandolves marca [unbek., pag. Saroinsis], Trad. Wizenb. Nr. 217.

Brandorf [unbek.], gewonnen 1289, Hist. Austr.,

Freher-Str. Scr. 1, 479.

Brandshagen (pommer. K. Grimmen), Borantenhagen, Branteshagen, Strals. Stadtb. 4, 88 f.; Verfest. Nr. 53.

Brandsleben (Neu-, magdeb. K. Oschersleben), Brandesleve 1260, Lib. bonor. Walb., Thür.-

Sächs. Mittheil. 2, 44.

Brannenberg [unbek.], 1302, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 489 f.
Bransel (westfäl. K. Hagen), Bramseli V. 8. Liudgeri, Scr. 2, 423, 54. — Branseli 890, Trad. Werdin. 74°, Zeitschr.-Berg 6.

Branslavia, s. Breslau.

Brantau [unbek.], Brantaw 1378, Chron. Schliers., Oefele, Scr. 1, 385.
Brantbach, s. Brembach.

Branvuerst, s. Brunforst.

Branzoll (tirol. K. Brixen), Branzol 1320,

Sonnenb. Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 33a.

Brasberg (bei Wangen), Brahsberg castr., gebaut 1023, Casus mon. S. Galli, contin. II, Scr. 2, 160, 45.

Brastis (ehem. Theil von Lierneux), 746, Diplom.

1, 103, 18.

Brataha, s. Bracht. Brath, s. Bracht.

Brathazlavia, s. Breslau.

Brathian [unbek., bei Kulm], 1414, Joh. v. Posilg.,

Scr. Pruss. 3, 346.
Bratyssen [unbek.], 1265, Ration. Stir., Rauch,

Scr. 2, 170.

Bratseleden [unbek.], Cod. Hirsaug. 49 f. Braubach (nassau A.-St.), Brubache 1079, Monum. Blidenst. 14, 36. — Brubach 1300, Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1. Brauchem [unbek., bei Namur], 1356, Ann.

Fossens., Scr. 4, 34, 26.

Braucking [unbek.], Brucki, Broking c.
1160, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 308.

Braunau (bair. B. Werdenfels), Prunowa 1198, De advoc. Altahens., Scr. 17, 375, 49.—Brunowe 1212, Leges 2, 220, 30.—Prawnowe 1364, Ann. Ensdorf., Scr. 10, 8, 2.—1407, Zink, St.-Chr. 5, Nürnb. 2, 109, 5 f.—1495, Landshut, ibid. 15, 336, 19.

Braunau (böhm. K. Königgrätz), Brunowe, zerstört 1419, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb.

348, 18.

Braunau (österr. B.-St.), Prunoi c. 1110, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 215 f. — Provnowe 1277, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 122. — Prawnau 1349, Ann. Mats., Scr. 9, 829, 38. — Praunaw, ibid. 45. — Praeunaw, ibid. 830, 21. — Praewnaw 1364, ibid. 832, 15.

Braunau (österr. B. Raab), Pramowe, —wa 1126, Trad. Subens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 426 f.

Braunau (mehrere Ortschaften in Schlesien), 1421, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 6 f. — Brawnaw 1459, Eschenloer, ibid. 7, 40 f. — Brunaw 1469, ibid. 212.

Brauneck, s. Bruneck.

Braunenweiler (württ. OA. Riedlingen), Brunenwile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 252, 16.

Braunsberg (kärnten. B. Gurk), Prawnsperg castr., zerstört 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn,

Collect. 1, 534.

Braunsberg (ostpreuss. K.-St.), Brunsbergk, gebaut 1241, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 65; de fundat. monast. Oliv., ibid. 680; Brunesberg, Brawesberg castr., Plastw, Scr. Warm. 1, 100 f.

 castr. u. civit., verbrannt 1266, Petr. de Dusb., I. c. 119. — gebaut 1272, Ann. Thorun., Scr. Pruss. 3, 61. — Braunsbergk 1273, Ann. terr. Pruss., Scr. 19, 692, 3. — 1277, Canon. Samb. ann., ibid. 701, 17. — 1278, Detmar, Chron., Graut. 1, 153. — verbrannt 1455, Alt. Hochm.-Chron., Scr. Pruss.

Braunsberg (tirol. B. Meran), Brundsberg 1215, Gossw. Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 80. Braunsberg (ehem. bei Höxter, westfäl. K.-St.), Brunesberg, Schlacht 775, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 37, 19; Brunsberg, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 25, 25. — 1048, Ann. Corb., Leibn.,

Ser. 2, 304.

Braunsberg [unbest.], Prunsperg c. 1195, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 694 f. Braunschweig (Hptst. des gl. Herzogthums), Brunswik, St.-Chr. 6, Braunschw. 1 pass., Braunschw. Reimehron., D.-Chr. 2 pass. — gegründet, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2 pass. — gegründet, Chron. duc. Brunsv., Leibn., Scr. 2, 14 pass.; Henr. de Hervord. 73; Bruneswic, Chron. Hildesh., Scr. 7, 848, 35. — 696, V. Suib., Leibn., Scr. 2, 234. — 697, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 126. — 775, Rolevink, Saxon. 88. — gebaut 852, Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 39, 7 f. — 859, Sachsenchron., Abel, Samml. 73. — 861, Botho, Leibn., Scr. 3, 300 pass.; 890, ehem. Tanquardevorde, Fund. eccles. Saxon., Leibn., Scr. 1, 261; Brunonis vicus 912, Gesta episc. Halberstad., Scr. 23, 82, 21; 1026, Chron. Riddagshus., Leibn., Scr. 2, 75. — gewonnen 1090, Botho, ibid. 3, 330. — Mirac. S. Bernwardi, Scr. 4, 786, 28. — belagert 1112, Detmar, Chron., Graut. 1, 22. — besetzt 1115, Ann. Hildesh., Scr. 3, 113, 37; Weltchron., D.-Chr. 2, 190, 20. — Bruniswik civit., Ann. S. Petri contin., Scr. 16, 25, 53. — Kaiserchron., Massmann 2, 196, 20. — Bit altis with thirt., Alm. S. Tethir contin., Scr. 16, 25, 53. — Kaiserchron., Massmann 16971 f. — 1134, Nordelb. Chron. 67. — 1137, Ann. Bremens., Scr. 17, 856, 23; castell., Cosmae Chron. contin., Scr. 9, 144, 10; Bruns zwyg, Present Language, 1151 Helmeldi. byt. Bremens., Lappenb. 29. — 1151, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 66, 37 f. — gewonnen 1156, Henr. de Hervord. 160. — 1181, Ann. Palid., Scr. 16, 96, 6. — V. Vicel., Holstein. Quell. 4, 169 f. — Relac. 1191, Ann. Stoderb. Scr. 16, 23, 28, 1191 Belag. 1191, Ann. Stederb., Scr. 16, 225, 48; 1199, Gesta episc. Halberstad., Scr. 23, 114, 13; Chron. Halberst., Leibn., Scr. 2, 141; Detmar, Chron., Graut. Halberst., Leibn., Scr. 2, 141; Detmar, Chron., Graut. 1, 79; Chron. Slav., Laspeyr. 101; Compil. chronol., Leibn., Scr. 2, 66; 1200, Ann. Stadens., Scr. 16, 353, 38; Ann. Hamburg., Holstein. Quell. 4, 418; Weltchron., l. c. 237, 16. — gewonnen 1227, Ann. Stadens., l. c. 359, 27; Detmar, l. c. 104; Weltchron., l. c. 246, 27. — Brunschwigk, Chron. Bardev., Leibn., Scr. 3, 218. — Brunswihk 1247, Chron. Hildesh., Scr. 7, 861, 38. — Brunswich 1253, Ann. Spirens., Scr. 17, 84, 45. — Brunonswich 1256, Ann. Mogunt., ibid. 2, 37. — Braunschwigk 1263, Ann. Pruss. brev., Scr. 19, 694, 48. — verbrannt 1278, De duce Hinr., Holst. Quell. 4, 249. — verbrannt 1290, Botho, l. c. 3, 371. — Braunschweigk 1335, Ann. terr. Pruss., Scr. 19, 692, 47. — Aufstand 1374, Sachsenchron., Abel, Samml. 195; Detmar, l. c. 298; Korner a. 1375. — Braunschweig 1428, Liliener., Yolksl. 1, Nr. 63 f. schweig 1428, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 63 f. — 1488, ibid. 2, Nr. 164 f. — Brunsvigia, belagert 1492, Telomon, Leibn., Scr. 2, 95. — vgl. Thanquarderode.

Braunsfelde (Ort u. See, brandenb. K. Friedeberg), Bruensfelde, Brunsfelde 1337, Neumärk. Landb. 24 f.

Braunstorf (Osterr. B. Hollabrunn), Prunctorf 1187, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 86.—Brounstorf 1205, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 109 f. - 1316, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 126.

Braunswalde testpreuss, K. Allenstein), Brunswalt 1462, Plastw., Scr. Warmiens., 1, 45; 125. Braunweiler (württ. O.A. Riedlingen), Brun-

wiler, Cod. Hirsaug. 101. - 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 105 f.
Brauweiler (chein). K. Köhn). Brumwilre, Kl. gegrundet 1024, Ann. Brunwilar., Ser. 1, 09 f.; Bruwilre, Brunwil mon. fund. Scr. 11, 306, 17 f.: Brunwilre, ibid. 409, 9; Brunwylrense mon., Chron. Brunwilr. Ann. Niederrh. 17, 119 pass. — geweiht 1028, Ann. Brunwilar., l. c. 216, 4. geweint 1028, Ann. Brunwilar., l. c. 216, 4. — Bruwillarium 1032, V. Popponis abb., Scr. 11, 305, 27. — gegrundet 1048, Ann. Brunw., l. c. 100. — Chron. Gladbac., Scr. 4, 75, 5. — Braweiler 1061, Interpr. ad Brunw. mon. fund., Scr. 11, 407, 27. — V. Wolfhemi abb., Scr. 12, 185, 3 f.: Brunnwilere, ibid. 186, 44. — Bruwilren 1278, Northof, Mark, Tross 114. — Bruilre 1499, Koelh., St.-Chr. 13. Köln 2, 357, 23.

Brawenburg., 8. Brambarg.

Brawenburg, s. Bromberg. Breca, —al. s. Brakel.

Breceze [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl.

Archiv 1838, 97. Brech, s. Frechen. Brechal, s. Brakel.

Brechelshof (schles. K. Jauer), Brochelwitz,

verbrannt 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 170.
Brechen (Nied., nass. A. Limburg), Nidernbrechen 1366, Fasti Limpurg. Ross. 46. - 1394, ibid. 91.

Brechtiswil [unbek.], 1132, Orig. Murens., Herrg.,

Geneal. 1, 336.

Breeingum, s. Gschlachten

Breekendorf [unbek.], 1272, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 71. — 1320, ibid. 23, 72.

Bredal, s. Briedel. Bredanaia, s. Bredenei. Bredanbeke, s. Bremke

Bredelar (westfäl. K. Brilon), Breydelar 1360, Registr. feud. Corb., Arch. - Westfal. 7, 2, 252. Bredelere 1380, Jura, Seibertz, Quell. 3, 286.— 1416, Bred. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 147. Bredeleghe [unbek.], 1297, Notae Hannov., Scr.

16, 432, 9.

Bredembergte, s. Breitenberg. Bredena [unbek.], 1328, Chron. com. Flandrens., Smet, Corp. 1, 208.

Bredenbach, s. Breitenbach. Bredenbeck (hannov. A. Harsefeld), Bredenbeck e 896, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 162

Bredenbeck (holstein. A. Rendsburg), Braden-beke 1289, Kiel. Stadtb., Nr. 612. Bredenbeck (westfäl. K. Lüdinghausen), Bredenbeche, —becke 1280, Oel. Güterverz., Seib., Quell. 2, 412 f.; 1314, Mesched. Güterverz., ibid. 1, 390 f. Bredenberg, s. Breitenberg

Bredenei (rheinl. K. Duisburg), Bredanaia, Bredeneie, Bredenege 875, Trad. Werdin.

70 f., Zeitschr.-Berg 6. Bredenfelde (meckl.-schwerin. K. Stargard), Bre-

denveld, Strals. Stadtb. 4, Nr. 443.

Bredenlo [unbek.], 1110, Ann. Rodens., Scr. 16,

706, 6.

Bredenscethe, s. Brenscheid.
Bredenscheid (Ob.-u. Unt.-, westfäl. K. Bochum),
Bredensceth 1047, Trad. Werdin. Nr. 90 f., Zeitschr.-Berg 6.

Bredenscheid (westfäl. K. Olpe), Bredenschede 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell.

Bredenstede, s. Bregenstedt. Bredenstene, s. Breitenstein.

Bredenvelde, s. Breitenfelde.

Bredereiche (brandenb. K. Templin), Bredereyke 1375, Brandenb. Landb. 164.

Bredereike, s. Eiche.

Brederlow (pommer. K. Piritz), 1337, Neumärk.

Landb. 17

Bredevoort (niederl. Prov. Gelderland), Breitenfurt, Trad. Fuld., Dr. c. 37. — Bredenvort castr. 1277, Northof, Mark, Tross 104; zerstört, ibid. 108: Bredervoert, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 204; castr., Jac. Susat. Chron., ibid. 1, 218; Bredefort, Schüren 22; 24. — Breydervort, zerstört 1298, Chron. Cliv., l. c. 215. — erobert 1303, Northof, l. c. 136; Flor. Wev., Münster. Chron. 37 f.; Schüren 34.

Bredingen, s. Breidenbach.
Bredow (brandenb. K. Osthavelland), 1375,
Brandenb. Landb. 101.

Breduvan, s. Breitenwang. Breensal (ehem. bei Stendal, magdeb. K.-St.),

Breensal (enem. bei Stendal, magdeb. K.-St.), 1372, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 24, 7. Breetsch (brandenb. K. Prenzlau), Bryseke 1375, Brandenb. Landb. 146. Breg (Quellft. der Donau), Brichena 1083, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 198.

Brega, s. Brieg.

Bregenstaedt (magdeb. K. Neuhaldensleben), Bredenstide 1160, Lib. bon. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 23. — 1250, Lib. bonor. Walb.,

ibid. 2, 46.

Bregenz (vorarlb. B.-St.), Pregentia civit., zer-Bregenz (vorario. B.-St.), Fregentia civit., zerstört 610, V. s. Galli, Scr. 2, 7, 18; Brigantium, Rutperti cas. S. Galli, ibid. 61, 30. — Brigantinum m., V. s. Galli, ibid. 32, 34. — Pergentia 613, V. s. Galli, 1. c. 11, 11. — c. 900, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 628, 18 f. — Brigantia 979, Lib. heremi, Carallichter. Scr. 20, 628, 18 f. — Brigantia 979, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 114. — Bregenz, Trad. Fuld., Dr. 40, 80. — Lirer, Weg. c. 16. — Bregenze, Geneal. d. Welfen, D.-Chr. 2, 276, 15. — oppid., verbrannt 1076, Cas. S. Galli contin., Scr. 2, 157, 29. — 1077, Oheim, Chron. 119, 26. — 1097, Bernoldi Chron., Scr. 5, 465, 30. — 1143, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 125. — Bregantia 1164, Fund. Marcht., Freib. Diöc.-Arch. 4, 159. — 1167, Contin. Sanblas., Scr. 20, 314, 23. — Breginze c. 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 21, 61. — 1224, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 80. — 1267, Joh. Vitodur. (Archiv) 10. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 114 f. — 1334, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 11, 83. — 1405, Ann. Zwifalt., Scr. 10, 63, 1; Justinger, Chron. 191. — Praegantium castr., belagert 1407, Chron. Elwac., Scr. 10, 42, 36. — 1444, Fründ, Chron. 220. — 1499, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 200, 2 f. Bregenzer Wald (bei Bregenz), 1405, Justinger,

Bregenzer Wald (bei Bregenz), 1405, Justinger,

Chron. 191.

Brehna (merseb. K. Bitterfeld), Brene 1053, Ann. Vet.-Cell., Menken, Scr. 2, 380; Lips. 49.—
1062, Chron. Gozec., Scr. 10, 144, 9.— Kirche, gegründet 1124, Ann. Vet.-Cell., Scr. 16, 42, 10.—
1156, Chron. Mont. Sereni, Scr. 23, 150, 17.—
Brenen 1157, Chron. Grat. Dei, Winter, Praemonstrat. 340.— 1164, Fund. Monast. Grat. Dei, Scr. 20, 691, 18.— Bren 1203, D.-Chr. 2, 237, 21.—
1225. Ann. remens. Scr. 17, 858, 26. 1225, Ann. remens., Scr. 17, 858, 26. Brei (rheinl. K. Koblenz), Brye 1300, Lib. don.

Bopard., Ann.-Nassau 9, 1.

Breidelar, s. Bredelar.

Breidenbach (hess. K. Rotenburg), Bredingen 1073, Lamb. Ann., Scr. 5, 199, 36; Bredingin, Breidingon 1075, ibid. 224, 43 f. Breidenbach (hess. K. Schlüchtern), Breiten-

bach, Trad. Fuld., Dr. 45, 24.

Breidenborn (ehem. hess. A. Amöneburg), Breitenbrunnen, Prittenbrunnen, V. Bonifac., Scr. 2, 355, 37. — Passio Bonif., Jaffé Biblioth. 3, 476 f. — Brettenbrunun, Othlo 2, 24; Trad. Fuld., Dr. 6, 17.

Breidervort, s. Bredevoort.

Breidervort, 8. Bredevoort.

Breisach (Alt., bad. A.-St. Ist von dem Folgenden nicht überall zu scheiden), Vrisach, belagert 935, Weltchr., D.-Chr. 2, 161, 17. — Bresacum 936, Otto Frising. Chron., Scr. 20, 237, 21.

— Briseg, Brisag urbs, belagert 939, Widukind, Scr. 3, 445, 1; Prisacha, Ann. Einsiedl., ibid. 142; Brisicau castell., Liudprand. Antapod., ibid. 324, 11; Brisache, Prisacha castr., Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 113, 40; Brisaca, Regin. contin., Scr. 1, 618, 16; Ann. Sangall. brev., ibid. 69; Ann. Aug., Jaffé Biblioth. 3, 705. — 953, Regin. contin., l. c. 622, 21. — Brizach civit. 1002, Thietmar, Chron., Scr. 3, 797, 4. — Brisacum 1025, Faber, Goldast 28. — castr., gebaut 1152, Otto Frising. Chron. contin., Scr. 20, 276, 10. — 1185, Ann. Argent., Scr. 17, 89, 15. — 1192, Justinger, Chron. 12 f. — 1198, Ann. Marbac., Scr. 17, 169, 5. — Brisachum 1212, Conr. de Fabar., Cas. S. Galli, Scr. 2, 171, 13: Weltchron. 1 c. 220, 13: Brush Urray. Scr. 2, 171, 13; Weltchron., l. c. 239, 13; Burch. Ursp. Chron., Scr. 23, 377, 29. — 1213, Ann. S. Georg., Scr. 17, 297, 19. — 1246, Weltchron., l. c. 324, 21. — Prissaugia 1262, Bell. Walther., Scr. 17, 109, 24. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 208 f. — Brischouwe, Brisichowe, Brisach 1295, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 59, 22 f.; Königsb., ibid. o. Strassb. 2, 657, 14 f. Brisach 1295, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 59, 12 f.; Königsh., ibid. 9; Strassb. 2, 657, 14 f. — Meisterl., ibid. 3, Nürnb. 3, 104, 26. — Horneck, Pez, Scr. 3, 616. — 1330, Joh. Vitodur. (Archiv) 82. — Brisegg, Erdbeben 1356, Zürch. Jahrb. 88. Breisach (Neu., elsäss. K. Colmar), Brisacum, belagert 937, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 148. — Brizagum, gewonnen 941, Chron. S. Bavon., Smet. Corp. 1, 517. — belagert 943, ibid. 518. Brisach.

Corp. 1, 517.— belagert 943, ibid. 518; Brisach, Frisach, Sachsenchr., Abel, Samml. 89.— Brissacha 1137, Chron. Ebersh., Scr. 23, 445, 30; Grandid. 34. — Richer. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 625. — **1474**, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 131 f.

625. — 1474, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 131 f.

Breisgau (der Süden des Grossherzogth. Baden),
Bris a chgowe, Priscawe c. 643, V. Trutp.
Mone, Quell. 1, 19. — Prisigaugensis pag., c.
667, Chron. Ebersh., Scr. 23, 436, 19; Grandid. 18.

— Brisgoew, Brisgewe 878, Oheim, Chron. 60,
17 f. — Brisahcgowe 937, Ekkeh. Chron., Scr.
6, 185, 48. — Brisgowe 975, Ekkeh. IV, Casus
S. Galli, Scr. 2, 138, 11. — Brisgaugia, Brisacensis pag., c. 1072, V. Udalr. Cell., Scr. 12, 260,
50 f. — Brisaugia, Brisgovia 1076, Ekkeh. cas.
S. Galli contin. II, Scr. 2, 157, 11. — 1092, Fund.
S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 212. — Cod. Hirsaug.
33 f. — Brisagaugia, Brisgouwe 1152, Otto 8. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 212. — Cod. Hirsaug. 33 f. — Brisagaugia, Brisgouwe 1152, Otto Frising., Scr. 20, 276, 10 f. — 1185, Ann. S. Trutp., Scr. 17, 291, 58. — Briscaugia, Brisgaudia 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 162 f. — Brischaugia 1281, V. Erminoldi, Scr. 12, 482, 10. — Brisgoeuw 1303, Justinger, Chron. 39 f. — Brisgoya 1305, Leges 2, 487, 33. — Brisgow 1333, Joh. Vitodur. (Arch.) 112 f. — 1445, Frind. Chron. 340 Fründ, Chron. 240.

Breisig (rheinl. K. Ahrweiler), Brysche 1164, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 516, 3. Breit (Ob.-u. Unter-[Markt-], bair. B. Kitzingen), Ober-Breit 1450, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 523, 12 f. — Breutte, Monum. Eberac. 73, 9; infer., ibid. Breit [unbek., Kt. St.-Gallen], Brad 1446, Fründ, Chron. 203.

Breitaha, s. Brettach.

Breitahagewe, s. Brettachgau.

Breitbach (bair. B. Gerolzhofen), 1340, Monum. Eberac. 72, 26 f.

Breitbach (rheinl. K. Neuwied), Breidbach

Breitoach (meint. R. Neuwed), Breitoach 1472, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 823, 26. Breitenaich (österr. B. Horn), 1280, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 69 f. — Praintenaeich 1295, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 421. Breitenau (bad. A. Freiburg), Braitenowe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Breitenau (hess. A. Melsungen), Bretenawia, Kl. gegründet 1120, Nicol. Sieg., Weg. 288.
Breitenau (St.-Gall., B. Obertoggenburg), Britenowe 1275, Rot. episc. Constant., Geschichtsfr. 17, 176; Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 238.

Breitenau (württ. OA. Sulz), Breitenowa, Cod. Hirsaug. 35. — Breitenouwen 1105, (trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 117.

Breitenbach (bair. B. Wasserburg), Preitenpah

c. 1000, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 18.
Breitenbach (mehrere Ortschaften des Namens in Franken), Bredenbach, Breidenbach 1154,

In Franken, Bredenbach, Breitenbach 1104, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 18 f.
Breitenbach (elsäss. B. Weiler), Breitembach 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 16, 29.
Breitenbach (mehrere Ortschaften in Hessen), Breitenbach, Trad. Fuld., Dr. 42, 241.
Breitenbach (mehrere Ortschaften in Pressen), Breitenbach (mehrere Orberhetenseich) Press. Breitenbach (am Attersee, Oberösterreich), Pret-

tenselida 1000, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 89 f.

Breitenbach (mehrere Ortschaften in Steiermark), Praytenpach 1265, Ration. Stir. Rauch, Scr. 2, 196. Breitenbach (thüring. K. Schleusingen), ? castr., zerstört 1312, Hist. landgr. Thuring., Pistor.-Str., Scr. 1, 1340; Bretinbach 1313, Chron. Sampetr., Stübel 157; Weltchron., Thüring. Forts., D.-Chr. 2,

314, 11.

Breitenbach (württ. OA. Leutkirch), Breitinbach 993, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 636, 46.
Breitenberg (Berg, holstein. K. Steinkirch), Bredenburg 1124, V. Vicel., Holstein. Quell. 4, 160.
Breitenberg (Berg bei Zittau), Schlacht 1489, Görlitz. Rathsam., Scr. Lusat. 2, 181.
Breitenberg (holstein. K. Steinburg), Bredenm.

Breitenberg (holstein. K. Steinburg), Bredemberghe 1381, Presbyt. Bremens., Lappenb. 94.
— Bredenberge 1390, Chron. Holtzat., Scr 21,

Breitenberg (mehrere Ortschaften des Namens in Oberösterreich), Preitenberg 1120, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 782 f. — Bretenberc c. 1140, Cod. trad. Reichersb., ibid. 289 f.

Breitenberg [unbek., bei Schliersee], Praitten-perg 1378, Chron. Schliers., Oefele, Scr. 1, 385. Breitenbrunn (bair. B. Rosenhain), ? Preit-prunnen c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-

prunnen c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 532.

Breitenbrunn (bair. B. Starnberg), Brait-brunnen 1305, Notae Diessens., Scr. 17, 326, 44.

Breitenbrunn [unbek.], Praitenprun 1229,
Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 111.

Breitenbrunnen, s. Breidenborn.

Breitenbrunnen, s. Breidenborn.

Breitenbrunnen, Elsass), c. 659, Chron. Ebersh., Grandid. 17; Scr. 23,

435. 40. Breitenbuch (bair. B. Miltenberg), Braiten-

buech 1470, Ann. Neresh., Scr. 10, 29, 9.
Breitenbuch [unbek., in Oesterreich], Preitenbuoch 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 649.

Breitenfeld (bad. B. Waldshut), Breitenveld 981, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 164. — Breittenfeld 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 64, 31. Breitenfeld (österr. B. Allendsteig), Bretenfelt,

89

Preitenfelde 1187, Trad. Claustro-Neob. 97 f., Font. Austr. 2. 4. 20: 31. Breitenfeld (chem. württ. O.A. Münsingen), Brai-

tinfelt 1089, Bertholdi Chron., Scr. 10, 98, 11. 1189, ibid. 100, 16. — Braitfelt 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 298, 7.

Breitenfelde (lauenb. A. Ratzeburg), Bredenvelde 1201, Arnoldi (hron. Slav., Scr. 21, 221, 19.

Breitenfelden [unbek.], 748, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 94 f.

Breitenfurt, s. Bredenvoort.

Breitenhart (bair. B. Mallersdorf), Preitenhart 1250, Lib. bonor. Inf. Mon. Ratisb., Verhandl.-Ober-

Breitenholz (württ. OA. Herrenberg), Braintinholz 1235, Chron. Ottenbur. Ser. 23, 630, 18: Braitinholz, Arch.-Augsb. 2, 67, — 1296, Ann. Bebenhus., Hess, Monum. 263; Württemb. Jahrb. 1855. 2. 184.

Breitenhuelben (ehem. bei Blaubeuren, württ. OA-St.), Preitinhulwe 1138, Bertholdi Chron.,

Scr. 10, 116, 43.
Breitenlee (österr. B. Gr.-Enzersdorf), Praintlech 1194, Trad. Claustro-Neob. 787, Font. Austr. 4. 174.

Breitenlohe (bair. B. Oettingen), 1317, Ann.

Neresh., Scr. 10, 26, 3. Breitensol, s. Breitung.

Breitenstein (bair. B. Sulzbach), 1388, Stromer,

Beilag., St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 159, 7. Breitenstein (brandenb. K. Friedeberg), Bredensteyn, Breydensteyn 1337, Neumärk. Landb.

Breitenstein (württ. OA. Böblingen), de Lato Lapide 1088, Cod. trad. Reichenb., Württ. Jahrb.

1852, 1, 110.

Breitenstein [unbest.], Bredenstene, Strals.

Stadtb. 4, Nr. 474.

Breitenwang (tirol. K. Innsbruck), 1094, Cod.

Breduyan 1137. trad. Weingart., Staelin 33. - Breduvan 1137, Annal. Saxo, Scr. 1, 775, 42; Ann. Magdeburg., Scr. 16, 186, 22

Breitfeld, s. Kirchenfeld.

Breithart (nassau. A. Wehen), Monum. Blidenst. 41.

Breithorp [unbek.], Possess. Corb. c. 1150, N.

Vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 3.

Breitung (Ebene auf dem Langenforst bei Erbach), Breitensel 805, Chron. Lauresh., Freher.-Str. 1, 107. — 819, Chron. Lauresh., Scr. 21, 361, 19.

Breitungen (hess. K. Schmalkalden), Breytungen abbat. 1187, Ann. Reinhardsbr., Weg. 43.
Breizolez [unbek.], Chron. Lippoldesb., addid. s.

XIII, Scr. 20, 558, 23.

Breka, s. Braak und Brakel.

Brekerfeld (westfül. K. Hagen), Elverfelde (falsch) 1391, Schüren 74. — Brekerfelde castr., belagert 1397, Geneal. Cliv., Seibertz, Quell. 3, 352; Elverfelde (falsch) 1399, Schüren 150.

Brel (niederl. Prov. Utrecht), Brida 1082, Chron.

S. Huberti Andag., Scr. 8, 591, 26.

Brellin, s. Broellin.

Brelon, s. Bralin. Brembach (Nbft. der Mudan bei Erbach), Bra-maha 805, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 107. — 819, Chr. Lauresh., Scr. 21, 361, 16; 404, 30 f.

Brembach (Gr.- und Kl.-, Sachsen-Weimar),

Brantbach, Trad. Fuld., Dr. c. 46.

Bremberg (mehrere Ortschaften des Namens in Baiern), Breemberga 805, Leges 1, 133, 16.

Bremelt funbek.], 1220, Caesarius, Registr.,

Leibu., Collect. 509. Bremen (Freie Stadt an der Weser), Sachsen-Bremen (Freie Stadt an der Weser), Sachsenchron., Abel, Samml. 30. — Brema, Adami Gesta Hamb., Scr. 7, 297, 25 f. — Bremensis, Chron. Slav., Laspeyr. 9 f. — gebaut, Chron. brev. Bremens., Scr. 7, 390, 6 pass. — Premetal 766, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 293, 16. — 769, Weltchron., D.-Chr. 2, 147, 21 f. — Bisthum gegründet 775, Ann. Osterhov., Scr. 17, 539, 10; 777, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 409, 2; 888, 23; 781, Ann. Magdeb., Scr. 16, 135, 69; Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 28, 6; 116, 16; Chron. Riddagshus., Leibn., Scr. 2, 71; Rolevink, Saxon. 110; Fund. eccl. Saxon., Leibn., Scr. 1, 260; Premensis 782. V. Wille-Leibn., Scr. 1, 260; Premensis 782, V. Willehadi, Scr. 2, 386, 34, Henr. de Hervord. 32; 784, Botho, Leibn., Scr. 3, 288; 788, Ann. Hamburg., Holstein. Quell. 4, 408; Rynesb. Chron., Lappenb. 56 f.; Hist. archiep. Brem., Lappenb. 8; Breme, 56 f.; Hist. archiep. Brem., Lappenb. 8; Breme, Kaiserchron., Massmann. 14889; 790, Nordelv. Chron. 2 f., Presbyt. Brem., Lapp. 20 pass. — civit., gegründet 825, Albrici Chron., Scr. 23, 730, 17. — Trad. Corb., Wig. Nr. 139. — Bremun c. 1002, Thietmar Chron., Scr. 3, 785, 25. — Premun 1031, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 791, 16. — verbramt c. 1044, Adami Gesta Hamb., Scr. 7, 334, 4. — 1045, Lamberti Ann., Scr. 5, 153, 32. — Pregmens is 1062, Thriumph. s. Remacli, Scr. 11, 439, 32 f. — Mirac. s. Bernwardi, Scr. 4, 784, 4; Bremae, ibid. 785, 33. — 1089, Ann. Stadens., Scr. 16, 316, 42. — Bremia, verbrannt 1116, Ann. Corbeiens., Scr. 3, 8, 31.—1124, V. Vicel., Holstein. Quell. 4, 157 f. — renovirt c. 1129, Adami Gesta, l. c. 331, 14. — gewonnen 1164, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 93, 29. — erneuert, Adami Gesta, l. c. 331, 14; Bre-29. — erneuert, Adami Gesta, l. c. 331, 14; Bremen 1203, Weltchron., l. c. 237, 21. — gewonnen 1206, Sachsenchron., Abel, Samml. 154. — verbrant 1258, Rynesb., Lappenb. 73; 1285, ibid. 74. — ummauert 1307, Hist. archiep. Brem., l. c. 24; Rynesb., l. c. 82. — gewonnen 1366, Chron. Riddagshus., Leibn., Scr. 2, 81. — 1408, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 47 f. — Aufstand 1429, Rufus, Chron. Graut. 2, 571; 1433, Chron. Slav., l. c. 181; Korner a. 1433. — 1463, Detmar, Chron., Graut. 2, 278. — 1482, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 161. — 1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. 1, 313.

Bremen (weimar. K. Eisenach), ? c. 1165, Marq. Fuld., Böhmer, Font. 3, 169.

Bremen (Kl.-, westfäl. K. Minden), Luttik en Bremen curia 1075, Lerbeck, Chron. episc. Min-29. — erneuert, Adami Gesta, l. c. 331, 14; Bre-

Bremen curia 1075, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 173.

Bremen (württ. OA. Saulgau), 1310, Habsb. Ur-

bar, Lit. Ver. 19, 248, 24.

Bremen, s. Braemen.

Bremerhagen (pommer. K. Grimmen), Bremersh., Bremereh., Strals. Stadtb. 5, Nr. 154; Verfest. 267.

Bremesge [unbek.], 1047, Rot. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1. 2, 19.

Bremgarten (aarg. B.-St.), 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 327. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 163 f. — zerstört 1311, Justinger, Chron. 45. – 1349, ibid. 117 f. – 1386, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 33, 13 f. – gewonnen 1415, Justinger 228. – gewonnen 1443, Toggenb. Chron. Justinger 228. — gewonnen 1445, Toggend. Chron. 16, Fründ, Chron. 140 f. — Bremgart 1475, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 137; 15 f.

Bremgarten (bad. A. Stauf), 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Digc.-Arch. 1, 209 f.

Bremgarten (St.-Amt Bern), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 183.

Bremke (braunschw. K. Holzminden), Bredan-

Brennenberg, s. Brandenburg.
Brenning (bair. B. Dorfen), Brenning en c.
1160, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 74.
Brenscheid (westfäl. K. Hagen), Brenscheid ele 1416, Bred. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 154.
Brenscheid (mehrere Ortschaften des Namens in Rheinland und Westfalen), c. 1100, Werden.
Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 306.
Brenta (Fl. in Tirol und Italien), 875, Chron.
Brix., Scr. 3, 238, 19 f. — Brenthe 1002, Adelbodi V. Henr. II, Scr. 4, 688, 5. — Brentus 1004,
Thietmar, Chron., ibid. 806, 5.
Brentheim [unbek.], Cod. Hirsaug. 49.
Brenz (Nbfl. der Donau), Prensz, Schlacht
1462, Pauholtz Chron., Boecl. 13, 66; Premss,
Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 405.
Brenz (württ. OA. Heidenheim), Prenz castr.,
gewonnen 1340, Wahraus, St.-Chr. 4, Augsb. 1,
220, 10.

Brenzgau (um die Brenz zwischen Ulm und Donauwerd), Trad. Fuld., Dr. 40, 58.
Brenzkofen (ehem. bei Sigmaringen, Hohenzoll.), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 272, 5. — Stretling., Chron. 124.
Bresacum, s. Breisach.

Brescingenhem [unbek.], Prezzingesheim, Trad. Fuld., Dr. 42, 35 f.

Bresen, s. Briesen.

Bresen-See (brandenb. K. Königsberg), 1337, Neumärk. Landb. 30. Breslau (Hptst. von Schlesien), Gesta abbat. S. Vincent., Scr. Siles. 2, 136 pass. — Eschenloer, ibid. Vol. 7 pass. — Wratislaw civit., gewonnen 980, Heinr. Heimb. ann., Scr. 17, 712, 48. — Wrotizla 996, Ann. Magdeb., Scr. 15, 159, 54. — Wortizlawa, Wordizlavo 1017, Thietm. Chron., Scr. 2, 876, 46. — Wratislawiensis, eniscen Scr. 3, 856, 46. — Wratislaviensis episcop. 1051, Monum. Lubens. 10; Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 2 f. — Wratizlav, —lau urbs 1054, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 75, 23. — 1067, Ann. Kamenz., Scr. 19, 581, 31; Ann. Cracov., ibid. 587, 23. — Chron. princ. Polon. c. 1078, Scr. Siles. 1, 65 pass. — Vraclaviensis, Wratizlavia 1087, Chron. Polone Siles. Scn. 20, 26, 27, 47, Wratizlavia 1087, Chron. Polono-Siles., Scr. 19, 560, 17 f. — Wratislavia 1094, Chron. Polon., Scr. 9, 450, 27. — Brezlawensis 1124, Herbordi V. Ottonis episc., Brezlawensis 1124, Herbordi V. Ottonis episc., Scr. 12, 779, 9; Scr. 20, 728, 21; Breslaensis, Ebbon. V. Otton., Scr. 12, 779, 9; 846, 3. — 1139, Chron. Polono-Siles., l. c. 561, 15. — Bretizlavensis c. 1141, Ortlieb. Chron., Scr. 10, 91, 23. — 1147, Kl. gegründet, Ann. Polon., Scr. 19, 626, 12. — 1149, Ann. Wratisl., ibid. 527, 30. — Fro deslav 1157, Otto Frising., Gesta Frid., Scr. 20, 418, 37. — Vrescelavia 1196, Albrici Chron., Scr. 23, 873, 12. — belagert c. 1241, Chron. Polono-Siles., l. c. 568, 33. — Fretizlava, Brezlav 1267, Chron. min. Erphord. cont. I. Scr. 24, 206. 7. Chron. min. Erphord. cont. I, Scr. 24, 206, 7.

be ke. Trad. Corb., Wig. Nr. 65: Bredanbiki.
ibid. Nr. 130.
Brempnitz funbek., in Schlesienf, 1439, Ann.
Glogov., Scr. Siles. 10, 6.
Bren, s. Brehna.
Brendi, s. Braendi.
Brennen, s. Brehna.
Brenhorst funbek., bei Braunschweigf, 1007, Ann. Stederb., Scr. 16, 201, 28.
Brennaburg, s. Brandenburg.
Brennaburg, s. Brandenburg.
Brennaburg, bair. B. Rodingj. ? Prennberg (bair. B. Roding). ? Prennberg (bair. - 1486, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 26. Bresle, s. Bruessel.

Bresnetz (bei Annaberg, sächs. K. Zwickau), Brysznitzi 1012, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 175, 13. — Bresnicz castr., gebaut 1221, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 199, 21. — zerstört 1223,

ibid. 201, 37.

Bresnicz, s. Briesnitz.

Bresno (westpreuss. K. Stargard), Bresnow 1310, De fundat. mon. Oliv., Scr. Pruss. 1, 718.

Bress [unbek.], 1438, Schachtlan bei Frick. 200. Bressel, s. Breslau.

Breszen, s. Groessin.

Bretana, Ostan- [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr. 7, 18 f.

Breteborn [unbek.], gebaut 1333, Ann. Corb.,

Leibn., Scr. 2, 314.

Breten (Schloss in Werbellin, brandenb. K. Angermünde), 1375, Brandenb. Landb. 9 f.

Bretenheim, s. Britsum.

Brethain [unbek.], 1324, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 190.

Bretinbach, s. Breitenbach.

Bretingen, s. Braettigen. Bretling (hannov. K. Lüneburg), 1456, Detmar,

Chron., Graut. 2, 187. Brettach (Noft. des Kocher), Breitaha, Trad.

Fuld., Dr. 4, 62.

Brettachgau (um den Kocher, Nbfl. des Neckar), Brethachgowe, Bretachgouwe 787, Chron.

Brethachgowe, Bretachgouwe 787, Chron. Lauresh., Scr. 21, 353, 30. — Breitahagewe, Trad. Fuld., Dr. 4, 52.

Brette [unbek., in Westfalen], c. 809, Trad. Werdin., Nr. 32b, Zeitschr.-Berg 6.

Bretten (bad. A.-St.), Brethen, Cod. Hirsaug. 78. — 1461, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 802, 18.

Bretten (elsäss. K. Altkirch), Bretheym 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 446, 20. — Pretheim 1450, Kriegsber., ibid. 198, 5 f.

Brettengoew [unbek.], 1436, Fründ, Chron. 2.
Brettingen (im Henneqau), Bretenghes, Bre-

Brettingen (im Hennegau), Bretenghes, Bretengis castr., belagert 1171, Gisleberti Chron. Hanon., Scr. 21, 520, 12.
Brettingen, s. Braettigen.

Brettschleipfen (bair. B. Miesbach), Pretschlaipfen 1378, Chron. Schliers., Oefele, Scr.

Brettun, s. Prechthal.

Bretwisch (pommer. K. Grimmen), Strals. Stadtb. Nr. 154.

Bretze, s. Brietzen.

Bretzendorf [unbek.], Brecendorf 1152, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 14.
Bretzenheim (hess. K. Mainz), Briccinheim 764, Chron. Lauresh., Scr. 21, 343, 9. — Brisenheim 776, Trad. Fuld., Dr. 3, 17 f. — Brize-heim, Necrol. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 723. — Brytzenheim 1404., Chron. Mogunt. fragm. 17 f. - Brize-Bohmer, Font. 4, 387.
Bretzingen (Gschlachten-, württ. OA. Gaildorf),

Breeingun 1095, Lib. trad. Comb., Württemb.

Urk.-Buch 393.

Bretzingen (Rauhen-, württ. OA. Gaildorf), Brecingun 1095, Lib. trad. Comb., Württemb.

Urk.-Buch 393.

Breuberg (hess. A.-St.), Bruberg 1290, Leges 2, 445, 49 f.; Weltchron., Thür. Forts., D.-Chr. 2, 305. 3. — 1296. Ann. Reinhardsbr., Weg. 271. — Breuberg 1471, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 125.

Breukelen (niederl. Prov. Utrecht), Brokele 1204, Chron. Holland., Kluit 1, 198.

Breungeshain (hess. K. Nulda), Bruninges-

heim, Trad. Fuld., Dr. 3, 177 f. Breunreichs (bei Zwettl in Oesterreich), Preunsreich, Brunriches 1270, Fund. Zwetl., Font.

Austr. 2, 3, 331 f.

Breusch (Noft. der Ill im Elsass), Brusca
720, Rich. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 605;
606.— Bursca, Trad. Wizenb. Nr. 237.— Brusca 1298, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 137, 5 f.— Bruesche, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 60, 12.— 1320, Matth. Neoburg. 64 f.—Pruscha. Ampeck, Chron. Bavar., Petz, Thesaur. 3, 3, 322.— Bruesch 1373, Justinger 141.

Breusch (elsäss. K. Molsheim), Brusca, verbrannt c. 1258, Rich. Chron. Senon., Achery, Spicil.

Breutte, s. Breit.

Brewitz (bei Pätzig, brandenb. K. Königsberg), Brevis 1337, Neumärk. Landb. 16. Brewitz (magdeb. K. Salzwedel), Brewische

1375, Brandenb. Landb. 191. Brewnow (Gr.- u. Kl.-, böhm. K. Prag), Breunovensis, Breunensis eccles. 1038, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 66, 9; 10. — Brewnowia 1045, Heinr. Heimb., Scr. 17, 713, 1; Brzwnow, 1045, Heilf. Heild., Scr. 17, 713, 1; Brzwhow, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 71; 288. — Brevnow, 1067, Ann. Gradic., ibid. 647, 56. — Brzewnow, Breunen, Breunev 1125, Cosmae Chron., l. c. 129, 19. — V. Guntheri erem., Scr. 11, 279, 20; 36. — 1249, Cosmae contin., Scr. 9, 167, 28. — 1278, ibid. 193, 18. — 1310, Königss. Gesch. Quell. 246. — 1392, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. I, 14; 44 f.

Brexiona, s. Brixen.

Breza [unbek.], 1230, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 40.

Brezesburg, s. Pressburg.
Briach (Weiss-. Raine, kärnt. B. Hermagor).
Weys-Bryach 1408, St. Paul Lehen, Arch. Oesterr. 34, 319.

Briach (württ. OA. Ravensburg), Brouion 1083, Cod. trad. Weingart., Staelin 32 f. Briborg [unbek.], Bryborg 1482, Chron. Misn., Menken, Scr. 2, 369.

Briccinheim, s. Bretzenheim. Brichena, s. Breg.

Bricinchovin [unbek.], c. 1120, Conr. Chron. Bürgl., Heer 373.

Brida, s. Brel.

Bridenes [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 463.

Bridi [unbek.], 1015, V. Meinwerci episc., Scr.

Brido, s. Wartha.

Brie (j. Theil von Kannstadt), Brige 1282, Ann.
Bebenh., Württ. Jahrb. 1855, 2, 180. — CannistatBrihe, erobert 1287, Ann. Sindelf., Scr. 17, 305, 14.

Brye, s. Brei.

Briedel (rheinl. K. Zell), Bredal 944, Gesta abbat. Trad., contin. III, Scr. 10, 378, 5.— 1135, ibid. 315, 23.— curia, Balderici Gesta Alberon., Scr. 8,

258, 36.

Brieg (schles. K.-St.); Brega 1296, Chr. princ.
Polon., Scr. Siles. 1, 120 f. — 1386, Ann. Heinrichov., not., Scr. 19, 546, 42. — Brige 1422, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 20 f. — Brzich, Brech 1428, Chron. Prag., Höfler, Gesch. der Hussit. 1, 91. - civit. verbrannt 1428, Bartoss, Chron., Dobn., Monum. 1, 157. — Briga, belagert 1430, ibid. 164. — 1466, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 119 f. — 1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. 1, 313; 363. — 1488, Ann. Wratisl., Scr. 19, 531, 4; 9.

Brieg (schweiz. Kt. Wallis), Brig 1388, Liliencr., Valled, No. 188, Ann. Wratisl., No. 188, Ann. Brieg (schweiz. Kt. Wallis), Brig 1388, Liliencr., Valled, No. 188, Ann. Market Ma

Volksl. 1, Nr. 37, 22 f. — Prige 1414, Justinger, Chron. 254.

Brielow (brandenb. K. Westhavelland), 1375, Brandenb. Landb. 107. Brienen (rheinl. K. Kleve), Brynen 1318, Klev.

Hebereg., Ann.-Niederrh. 28, 17.
Brienz (bern. B. Interlaken), Briens 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc. Arch. 1, 183 f. — 1354, Justinger, Chron. 121. — Brientz 1470, Frick., Chron. 154 f.

Brienz (graubünd. B. Albula), Brienzola s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forscher 4, 193.

Briesen (pommer. K. Schivelbein), Bresen 1337, Neumärk. Landb. 26.

Briesnitz (schles. K. Sagan), Bresnicz c. 1217,

Catal. abbat. Sagan., Scr. Siles. 1, 178 f.
Briest (brandenb. K. Westhavelland), Bryst

1375, Brandenb. Landb. 107.
Briest (ehem. magdeb. K. Stendal), Brist 1375,

wüst, Brandenb. Landb. 190 f.

Brietzen (Treuen-, brandenb. K. Zauche-Belzig), Britzen opp., ummauert 1296, Chron. Brandenb., Riedel, Cod. dipl. 4, 1, 280 f. — Bretze 1348, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 203, 22. — Brizen, Brandenb. Landb. 9f. — Brietzen 1409, Wusterw. Chron., Riedel, l. c. 4, 1, 33. — Brieczen, 1414, Becker, Zerbst. Chron.

Brigantium, s. Bregenz.

Brige, s. Brie.

Brigenstat, s. Freienstadt.

Brihe, s. Brie. Brilitz (böhm. K. Budweis), ? Brilice c. 1126, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 632. Briminhovin [unbek.], Oheim, Chron. 19, 23. Brimnum, s. Brummen.

Bringe [unbek., bei Walsrode in Hannover], castr. 1392, Lerbeck, Chron. episc. Merseb., Leibn., Scr.

Briningesdorf [unbek.], Brining ovilla, Trad.

Wizenb. Nr. 105.

Brink (oldenb. K. Rastede), Brinche 1134, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 96.

Brinke, s. Brinkmann.

Brinkhausen (hess. K. Frankenberg), Brunnichusen 1250, Possess. Hain. 45, Zeitschr.-Hessen 3. Brinkheim (elsäss. B. Landser), Bruenkheim 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 23, 18. Brinkmann (westfäl. K. Warendorf), Brinke 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 86 f.

Brinna, s. Bruenn.

Brisecken (luzern. A. Willisau), Prissiken 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 178, 26.

Briseg, s. Breisach.

Bryseke, s. Breetsch.

Brisen (magdeb. K. Wolmirstädt), wüst 1375, Brandenb. Laudb. 245.

Brisenheim, s. Bretzenheim.

Brisick, s. Britz.

Brisinkon [unhek.], s. XII. Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 108.— 1334, Beromünst. Urbar, ibid.

24, 114.

Briske (posen. K. Inowrazlaw), Brist civit., erobert 1310, De fundat. monast. Oliv., Scr. Pruss. 1, 715. — Brisc, gebaut 1331, Alt. Hochm.-Chron., ibid. 3, 592. — Schlacht 1331, Chron. Oliv., ibid. 5, 611. — erobert 1332, ibid; Ann. Thorun., ibid. 3, 70. — Priske 1454, Alt. Hochm.-Chron., l. c. 685

Brisme [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-

Westfal. 6, 2, 399.

Brisnan funbek.], 1047, Rot. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 19. Brist, s. Briest.

Britscheide [unbek.], 1312, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 140. Britsum (niederl. Prov. Friesland), Bretenheim,

Trad. Fuld., Dr. 7, 94.

Brittheim (württ. OA. Sulz), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 38 f.

Britticon, s. Britzingen.

Brittnau (aarg. B. Zofingen), Britenowe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 238 f. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 128, 6.

Britton, s. Bruetten.

Britz (brandenb. K. Teltow), Britzik, Brytzke 1375, Brandenb. Landb. 48.

Britz (ehem. in der Uckermark), Brizzig, Brisick 1375, Brandenb. Landb. 89.

Britzen (schles. K. Trebnitz), Brictii, v. 1203,

Trebn. Stiftungsbr.

Britzenheim, s. Bretzenheim.

Britzingen (bad. A. Müllheim). Britticon, Brittencon 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1. 208 f.

Briusche, s. Bruck.

Brixen (tirol. B.-St.), Brixe, Schlacht c. 195, Weltchr., D.-Chr. 2, 108, 43 f. — Brexiona 1054, Ann. Altah., maj., Scr. 20, 807, 18 f. — Brixina Bavar. 1076, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 190; Brixia, Brixnia Norica 1080, Leges 2, 51, 23 f.; Brixanerium, V. Anselmi episc., Scr. 12, 19, 15; Ekkeh. Chron., Scr. 6, 203, 33; Ann. Wirzib., Scr. 2, 245, 23; Ann. Hildesh., Scr. 3, 105, 37 f.; Ann. August., ibid. 130, 16. — 1130, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 143. — Brixan 1133. Ann. Erphesf. Scr. 6, 520, 24. — 1151 Ann. 1133, Ann. Erphesf., Scr. 6, 539, 24. — 1151, Ann. Stadens., Scr. 16, 339, 9. — Brixen 1165, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 339 f. — Prixsen 1475, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, Brixenstat, s. Prichsenstadt.

Brixinon, s. Bassum.

Brizach, s. Breisach.

Brizeheim, s. Britzenheim. Brizen, s. Brietzen.

Brizzig, s. Britz. Brnen, s. Bruenn.

Brobach [unbek.], 1240, Ann. Corb., Leibn., Scr.

Brobeke [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb.,

Arch.-Westfal. 6, 2, 396.

Broburg (französ. Arr. Dünkirchen). 1072, Geneal. com. Flandr., Scr. 9, 322, 32. — Broburgum, Broborch 1144, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 589, 10 f. — Bourburg oppid. 1166, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 99. — 1168, Geneal., l. c. 327, 10. — Brugburgum 1297, Ann. Gandens., Scr. 16. 561, 27 f.

Brochelwitz, s. Brechelshof.

Brochenlar funbek., in Friesland, Brocenlar, Trad. Fuld., Dr. 7, 11.
Brochenzell, s. Zell.

Brochusen, s. Brockhausen.

Brock (hann. K. Stade), Broke c. 1150, Possess. Corb., N. Vaterl. Archiv 1829, 2, 4, 3. Brock (mehrere Ortschaften des Namens in Rheinland und Westfalen), Broke c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 65. — 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 99.

Brockau (schles. K. Breslau), Prockaw 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 169. Brockburg, s. Broburg.

Brockdorf (holstein. K. Steinburg), Brokdorpe 1402, Chron. Holtzat., Scr. 21, 273, 40; Presbyt.

Bremens., Lappenb. 63.

Brocke (schles. K. Breslau), Procovo 1204,
Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 167 f. Prockaw 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 169.

[Vgl. Buchta.]

Brocke (viele Ortschaften des Namens in Hannover und Westfalen), Broke 1115, Lerbeck, Chron. episc. lindens., Leibn., Scr. 2, 174. — 1156, ibid. 178. - North-Broke 1242, Chron. Rasted., Meibom, Mindens., Scr. 2, 104.

Brockenlohe [unbek.], 1449, Chron. Rottenb.,

Duell, Miscell. 2, 220.

Brockhausen (lippe-detm. K. Detmold), ? Brochuson 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 125, 15.

— 1036, ibid. 159, 26.

Brockhausen (rheinl. K. Elberfeld), Brokhuson

c. 860, Essen. Heberge., Heyne 62, 9.—? castr. 1386, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 249.

Brockhausen (westfäl. K. Ähaus), Borchusen castr., zerstört 1370, Flor. Wev., Münster. Chron. 65: 137

Brockhausen (westfül. K. Beckum), Brochusen 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 79 f. Brockhausen (westfül. K. Soest), Brochusen 1050, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 250. - Brockhusen 1059, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 91.
— ? Brochus, Brughusen, Strals. Stadtbuch 1, Nr. 130 f.

Brocov, s. Barkau. Brocsela, s. Bruessel. Brocseton, s. Broxten.

Brod (Deutsch-, böhm. K. Czaslau), Breda teutonicalis 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 62 f. — 1422, Chron. Palat., Höfler, l. c. 1, 48; 52 f. — 1460, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 74 f. Brod (Böhmisch-, böhm. K. Prag), Broda 1411, Chron. Bohem., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 12; 48 f. — Brode 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 2, 77. — Broda hohemicalis. Schlacht 1424. Bayers. — Broda bohemicalis, Schlacht 1434, Bartoss, Chron., Dobn., Monum. 1, 187. — 1344, befestigt, Höfler, l. c. 2, 8 f. — 1364, Beness, Pelzel, Scr. Bohem. 2, 380.

Brod (viele Ortschaften des Namens in Böhmen), 1179, Contin. Gerlaci Milov., Scr. 17, 690, 14. Brod (Ungarisch-, mähr. K. Hradisch), Brode,

Ungar., 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 73.

Brodburg, s. Burburg. Brodersbi (schlesw. K. Schleswig), Brodersbui castr. 1402, Chron. Holtzat., Scr. 21, 291, 15; Presbyt. Bremens., Lappenb. 112

Brodersdorf (holstein K. Kiel), Brotherstorpe 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 373. Brodesende (chem. bei Lamspringe, hannov. A. Alfeld), 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Archiv 1838, 99.
Brodewin (brandenb. K. Angermünde), 1375, Brandenb. Landb. 90.

Brodis [unbek., in Pommern], 1329, Ann. Colbaz.,

Scr. 19, 718, 12.

Brodizi [unbek.], 1013, Chron. episc., Merseb., r. 10, 175, 20. — Broyst s. XIV, Lib. benor. Scr. 10, 175, 20. — Broyst s. XIV, Merseb., Thur.-Sachs. Mittheil. 2, 367.

Brodnicza, s. Strassburg.

Broeddin ibrantent. K. Templin, Bradin 1375.

Brandenb. Landb. 168.

Brocke trier Ortschaften in den niederl. Prov. Nord- und Südholland), 1242, Gesta abbat. Horti Mar., Scr. 23, 665, 34. — 1295, Menkon. Chron., ibid. 569, 9. — castr. 1397, Detmar, Chron., Graut.

Brockhuisen (niederl. Prov. Limburg), Brockhusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 147 f. - Brock-huisen, gewonnen 1366, Schüren, Chron. 63.

Broellin (brandenb. K. Prenzlau), Brellyn 1375, Brandenb. Landb. 137. Broetzingen (bad. A. Pforzheim), Brotzingen,

Cod. Hirsaug. 61 f.

Brohl (vier Ortschaften des Namens im Rheinlande), Broll 1168, Jac. Susat., Seibertz, Quell. I, 182.

Broich (rheinl. K. Jülich), ? belagert 1437, Schüren, Chron. 202. — 1442, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 185, 28.

Broichhausen (rheinl. K. Kempen), Broichusen 1218, Gerresh. Hebereg., Arch. Niederrh. 6, 119.

Broyst, s. Brodizi.

Broistedt (braunschw. K. Wolfenbüttel), Brotidde 1382, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1,

Broitzen (braunschw. K. Braunschweig), Broytzem 1488, Schichtspiel, St.-Chr. 16, Braunschw. 2,

163, 1908.

Broitzen (braunschw. A. - Vechelde), Brotzem, Brosem 1380, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1,

45. 9. Brokdeich (oldenb. K. Oldenburg), Brocdick, Brocdich 1169, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 265. — Brockdick 1187, Chron. Rasted., Meibom,

Broke [unbek., in Ostfriesland], castr. 1397, Detmar, Chron., Graut. 1, 377; Brueke, Korner a.

Brokele, s. Breukelen. Broking, s. Braucking.

Broko, s. Bruch.

Brokope, s. Berkoop.
Brokorotht [unbek.], Kl. verbrannt 1136, Sigeb.
contin. Gemblac., Scr. 6, 385, 30.
Bromagad, s. Brumat.
Brombach (Bach im Odenwalde), Branbach

819, Chron. Lauresh., Scr. 21, 361, 24 f.
Brombach (nassau. A. Usingen), Brambach
889, Monum. Blidenst. 8, 18. — Branbach super.
n. infer. 1088, Chron. Lauresh., Scr. 21, 428,

Bromberg (posen. K.-St.), Brawenburg 1329, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 467. — Brambore castr. 1330, Ann. Thorun., ibid. 3, 68; Bidcosce, Ann. Polon. contin., Scr. 19, 657, 7. — gewonnen 1331, Ann. Thorun., l. c. 69; Brombergk, Prombergk, Ann. terr. Pruss., Scr. 19, 692, 36; 38. — Bromburg, gewonnen 1409, Ann. Thorun., l. c.

Brome (Wendisch-, merseb. K. Salzwedel), gewonnen 1219, Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 143, 15 f. — 1366, Botho, Leibn., Scr. 3, 383. — 1385, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 106, 24 f. Bromeinze [unbek.], 1214, Langh. Kopialb., Be-

richt-Bamb. 22. 81.

Bromstede, s. Bramstedt.

Bromtestat [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 40, 23. Bromzell, s. Zell.

Bronkhorst (rheinl. K. Kempen), Rolevink, Saxon. 16. - Bronchorst 1347, Geneal. Cliv., Seibertz, Quell. 3, 342. - Brunckhorst 1373, Chron. Holtzat., Scr. 21, 273, 5; Brunchorst 1373, Chron. Holtzac., Scr. 21, 273, 5; Brunchorst, Ann. Lubic., Scr. 16, 414, 16; Detmar, Chron., Graut. 1, 150; Hist. archiep. Bremens., Lappenb. 15.

Bronnbach (bad. K. Wertheim), Bronnebach 1166, Chron. Lauresh., Scr. 21, 451, 1.—? Bronbach, Erdbeben 1356, Zürch. Jahrb. 88.

Bronnen (württ. 0.4 Laugheim), Brunnum.

Bronnen (württ. O.A. Laupheim), Brunnum 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Bronnhaupten (württ. OA. Balingen), Brunnehoubiton 1139, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh.

Bronnweiler (württ. OA. Reutlingen), Brunenwiler 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc .-Arch. 1, 57 f.

Brontegum [unbek.], 1238, Gesta abbat. Horti

Mar., Scr. 23, 599, 1

Bronteshusen, s. Brunshausen.

Bronzell, s. Zell.

Brostidde, s. Broistedt.

Brotbach [unbek.], 1340, wüst, Monum. Eberac.

73. 34. Brotheseim [unbek.], 1187, Ann. Stederb., Scr. 16, 219, 45.

Brouion, s. Briach.

Browe [unbek.], s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 388.
Browisch [unbek., bei Pegan], Provsch 1267,

Abb. Pegav., Menken, Scr. 2, 105.

Broxten (hannov. A. Wittlage), Brocseten 1050,
Freckenh. Hebereg., Friedland. 31 f.

Brual (hannov. K. Meppen), Burwal castr., zerstört 1345, Flor. Wev., Münster. Chron. 45; Burwold, ibid. 48 f.

Bruhach. a Proubeck Brubach, s. Braubach.

Bruberg, s. Breuberg.

Brucbergen [unbek.], gewonnen 1381, Rynesb.

Chron., Lappenb. 126.

Bruch (viele Ortschaften des Namens in Rheinland und Westfalen), Broko, Bruoke c. 1100, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 307 f. Bruch (chem.bei Paderborn), 1036, V. Meinwerci

episc., Scr. 11, 159, 28.

Bruch [unbek., an der Ruhr], castr., belagert 1240, Ann. S. Pantal. Colon. Böhmer, Font. 4, 474. Bruch [unbek.], Bruoche, Monum. Epternac., Scr. 23, 69, 48. Bruch, s. Imgenbroich.

Bruches [unbek.], 1108, Roderici gesta abbat.

Trud., Scr. 10, 288, 42.

Bruchhaeuser (bei Heidelberg), Bruchhuessen, verbrannt 1462, Speier. Chron., Mone, Quell. 1,

Bruchhagen (brandenb. K. Angermünde), Bruch-

howe 1375, Brandenb. Landb. 167.

Bruchhausen (viele Ortschaften des Namens in Hannover &c.), Bruchusen 1196, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 309.

Bruch-Oschersleben, s. Oschersleben.

Bruchrain (Landschaft zwischen Bruchsal und Wieslach), Bruchreine 1281, Kirschgartshäus. Zinsbuch.—Bruchrein 1456, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 357. — 1462, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 45.

Bruchs (holstein. K. Kiel), Brocte 1289, Kiel.

Stadtb. Nr. 23 f.

Bruchsal (bad. A .- St.), Bruochsole 1002, Chron. Lauresh., Scr. 21, 403, 7. — Bruchsella, V. Burchardi episc. Scr. 4, 836, 41; Brusella, Adelboldi V. Heinr. II, ibid. 687, 12; Thietmar,

Chron., Scr. 3, 797, 10; Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 493. — Bruahselle, Bruohselle, Bruochsella, Trad. Wizenb., Possess. 20 f. — Bruchsellen 1056, Chron. episc. Spirens., Eccard, Corp. 2, 2262; Spirens eccles don., Chron. praes. Spirens., Böhmer, Font. 4, 334. — Bruhsel 1105, Cod. Hirsaug. 7. — Bruhsil 1137, Bertholdi Chron., Scr. 10, 123, 44. — Bruochsal, gewonnen 1328, Matth. Neoburg. 225. — Bruissel 1477, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 844, 10.

Bruchtorpe [unbek.], 1236, Lerbeck, Chron. episc., Mindens., Leibn., Scr. 2, 183.

Bruck (bair. B. Ebersberg), Prucca, Prukke

c. 1047, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 50 f.

Bruck (bair. B. Erlangen), Pruck 1444, Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 85, 18.

Bruck (bair. B. Wassertrüdingen), Brukke s. XIII, Rot. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 426. — Prugg 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 6.

Bruck (böhm. K. Eger), 1459, Jahrb., St.-Chr.

Bruck (blue A. 241, 11; 674, 5.

Bruck (elsäss. K. Molsheim), Briusche 1310,
Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 16, 16 f.

Bruck (a. Leitha, österr. B.-St.), AscirichesBruca 1090, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8,
Nr. 2. — Pruck, Horneck, Pez, Scr. 3, 375. — Brucca 1277, Contin. Vindob., Scr. 9, 709, 10.— Bruckh 1436, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 695.— 1490, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur.

695. — 1490, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 424.

Bruck [unbest., in Oesterreich], Pruck 1112, Lib. feud. S. Georg, Arch.-Oesterr. 9, 244. — 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens. 561 f. — Prukke c. 1200, ibid. 523 f. — s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 4.

Bruck (a. Mur, steierm. B.-St.), Pruck, belagert 1290, Horneck, Pez, Scr. 3, 490 f. — Prukka a 1327, Contin. Vindob., Scr. 9, 721, 24; Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 487. — Brugg 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 14.

Bruckbach [unbek... in der Nühe des Attersees], Brucche bach 748, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 94 f.

ob d. Ens 1, 94 f.

Bruckberg (bair. B. Ansbach), 1450, Richtig.,

Bruckberg (bair. B. Ansoach), 1430, Intellig., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 233, 3 f.

Bruckberg (bair. G. Moosburg), Prukeberc, Brukaberg c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 534. — Pruchperch 1161, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 73.

Bruckdorf (bair. B. Kelheim), Brukedorf 1132, Notae Pruyen Service (14, 20).

Notae Pruven., Scr. 17, 611, 30.

Brucken [unbek., in Thüringen], 1294, Ann. Reinhardsbr., Weg. 269.
Brucken (württ. OA. Kirchheim), Brukon 1117,

Bertholdi Chron., Scr. 10, 112, 48.

Bruckorsleven [unbek.], 1417, Becker, Zerbst.

Bruestoe [unbek.. in Flandern]. Bruigstoe 864,

Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 25.

Bruden [unbek.], Cod. Hirsaug. 59.

Bruderberg (österr. B. Seitenstetten), Pruderperge s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 103. Bruderhoefe (bei Engetried, bair. B. Ottobeuren), Ruodolfshofen 1152, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 619, 8; Arch.-Augsb. 2, 29.

Bruderholt (Wald bei St.-Trond), 1108, Rodulfi

gesta abb. Trudon., Scr. 10, 288, 47. Bruderndorf (österr. B. Stockerau), Broderdorf 1187, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 13.

Pruderdorf 1191, ibid. 130.
Bruechlingen (württ. OA. Gerabronn), Pruwelingen 1132, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 222.

Bruechtern (Gr.- u. Kl.-, schwarzb.-sondersh. A. Keula), Burichtridi, Borahtridi 874, Trad. Fuld., Dr. c. 46.

Brueck (rheinl. K. Mülheim), Brugghe 1416,

Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 56, 17; 86, 15.

Brueckermark (brandenb. K. Belzig), Bruke 1375, Brandenb. Landb. 129.

Brucklein (bair. B. Kulmbach), Brucklein 1300, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 16. Brumeleins **1323**, ibid. 79.

Brueel (chem. bei Diepoldshofen, württ. OA. Ravensburg), Broil 1109, Cod. trad. Weingart.,

Staelin 37.

Bruegg (bern. B. Nidau), Brugge 1261, Kiburg.

Urbar, Arch.-Schweiz 12, 165.

Bruegge (belg. Prov. Westflandern), Brugis 792, Geneal. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 25 f. — Brugae 1051, Chron. S. Bavon., ibid. 553. — Brudgis 1119, Pass. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 599, 48. — Brugiae 1124; Chron. S. Andr., Scr. 7, 547, 29. — Bruggis 1126, Ann. Egmund., Scr. 16, 451, 51. — Brugges 1127, Ann. Elnon. maj., Scr. 5, 14, 29; Bruggae, Ann. Blandin., ibid. 28, 29. — Brugga 1127, Walteri V. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 547, 31; Brugense castr., belagert, ibid. 552, 24; Brudgensis, Pass. Karoli, ibid. 573, 26; Ann. Laub., Scr. 4, 22, 21; Ann. Foss., ibid. 30, 23. — Brueg 1302, Eberh. Ratisp. ann., Scr. 17, 599, 42. — Brugge 1325, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 7b, 3. — 1382, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 45. 26 f.; Detmar, Chron., Graut. 1, 321 f. — Pruks 1406, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 100, 12 f. — Aufstand, Korner 1437. — 1463, Memor., St.-Chr. 12, Köln 1, 382, 7. — Pruck 1486, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 163, 25 f. — 1488, Deichsl., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 547, 2 f.; Brugen, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 454.

Bruegge (brandenb. K. Soldin), Brugge 1337, Neumärk. Landb. 20.

Bruegge (blastein K. Kiel) Ponte 1289 Kiel Bruegge (belg. Prov. Westflandern), Brugis 792,

Neumärk. Landb. 20.

Bruegge (holstein. K. Kiel), Ponte 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 748.

Brueggen (niederl. Prov. Friesland), Bruggi-heim, Trad. Fuld., Dr. c. 37. Brueggen (niederl. Prov. Limburg), Bruge 1471, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 912, 16.

Bruchgenberg (vor Helmstedt, Braunschweig), Bruchgenberg 1322, Feud. Werdin., Zeitschr.-Niedersachs. 1870, 179

Brueggenfeld [unbek.], 1236, Ann. Corb., Leibn.,

Scr. 2, 311.

Brueheim (gotha. A. Wangenheim), Bruocheim 973, Trad. Fuld., Dr. c. 46. — Bruheim 1321,

Chron. Sampetr., Stübel 161.

Chron. Sampetr., Stübel 161.

Bruehl (bair. B. Stadtamhof), Bryel, Kl. gegründet 997, Chron. Andec. ed. 1602, 5; Pruel, Andr. Ratisp. fund., Boecl. 13, 81; Prueel 1000, Andr. Ratisp., Chron. episc. Ratisp., Oefele, Scr. 1, 33; Chron. episc. Ratisp., Eccard, Corp. 2, 2246.—Bruele, Trad. Fuld., Dr. c. 67 f.—1003, Ann. S. Rudberti, Scr. 9, 772, 32.—1007, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 619, 30.—Pruelen, neughaut 1110, Andr. Ratisp., Chron. episc. Ratisp., l. c. 34; Chron. episc. Rat, l. c. 2248.—Pruele c. 1130, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 545 f.—Bruolense coen. 1140, V. Gebehardi, Scr. 11, 73, 36.—Pruol 1273, Ann. Pruven., Scr. 17, 608, 27; Herm. Altah. ann., Scr. 17, 407, 40.—Prul, Andreae catal. abbat. S. Michael, Scr. 12, 909, 49.—Priel, Meisterl., St.-Chr. 3, Scr. 12, 909, 49. — Priel, Meisterl., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 43, 21 f. Bruehl [unbek., in Friesland], Brule castr.,

zerstört 1416, Korner.

Bruehl (istory, B. Rambs), Bruell 1112, Lib. feud. S. Goorg, Arch.-Oesterr. 9, 245.

Bruehl [anhast., in Oesterreich], Pruel s. XIII.

Ration Austr., Rauch, Ser. 2, 40.
Bruchl (chical, K. Elbergeld), Broyle 1300.
Northof, Mark, Tross 134.
Bruchl (cheinl, K. Köln), Brule 1184, Henr. de Hervord, 168. - Brole, belagert 1304. Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 199. - belagert 1317, Northof, Mark, Tross 158. — 1318. Ann. Agripp., Scr. 10, 737, 26; Broele Münstereifl. Chron., Ann. Niederrh. 15, 191; Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 21, 9 f.; Hagen, ibid. 12, Koln 1. 88 f. — Bruvel. gewonnen 1467. Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 50. — Bruel, gewonnen 1477, Detmar, Chron., Graut. 2, 398. Bruehl (Anhöhe bei Winterthur, Kt. Zürich).

Bruole 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 168.
Bruehlhof (württ. O.1. Ehingen). Bruhel 1221. Fund. Marcht., Freib. Diöc.-Arch. 4, 179, Scr. 24,

676, 37 f.

Brueke, s. Braucking. Brueke, s. Broke.

Bruel [unbek.], Bennow 906, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1. 10b.

Bruelingen, s. Braeunlingen.

Bruellingsen (westfäl. K. Soest),? Brullinchus en 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 417.
Bruendlen (bazern. A. Hochdorf). Bruenlen
1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 198, 17.
Bruenen (rheinl. K. Rees), Brunen 1318, Klev.

Hebereg., Ann.-Niederrh. 31, 133. — Bruynen 1426, Münster. Chron. 191; 245.

Bruenggen (zürch. B. Pfäffikon), Bruengon 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 207, 1.

Bruenig (Berg im bern. B. Interlaken), Brueneg 1315, Justinger, Chron. 48 f. — Stretling. Chron.

Bruenigen (bern. B. ()berhasli). Brueningen. Erdbeben 1356, Zürch. Jahrb. 88.

Bruenisholz [Wald, unbek., in der Schweiz], 1448,

Gruyère bei Frick. 305 f.
Bruenkheim, s. Brinkheim.
Bruenn (Hptst. von Mühren). Bruen. Brinen
1089, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 97, 8; 105,
33. — Brunne, gewonnen 1233, Weltchron., D.Chr. 2, 249, 24. — 1267, Fund. Zwetl., Font. Austr.
2, 3, 161. — civit. 1268, Königss. Gesch.-Quell. 45 f.
— Bruenna 1306, Ann. Osterhov., Scr. 17, 554,
1307, Contin. Sancrue III. Scr. 9, 734, 19; — Bruenna 1306, Ann. Osterhov., Scr. 17, 554, 24 f. — 1307, Contin. Sancruc. III, Scr. 9, 734, 19; Brunnensis urbs. Joh. Victor., Böhmer, Font. 1. 353. — 1336, V. Karoli IV, ibid. 252. — 1400, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 15; 177 f. — 1421, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 18 f. — 1423, Höfler, l. c. 2, 438; 444. — 1459, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 46 f. — Brinna 1467, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 90.

Bruenninghausen (hannov. A. Hameln), Brummaneshusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 20.

Bruensfelde, s. Braunsfeld. Bruenswyl, s. Brunnweil. Bruentzebach, s. Prinzbach.

Bruenzow (pommer. K. Greifswald), Brunsowe,

Strals. Stadtb. 6, Nr. 18. Bruesche, s. Breusch.

Bruessel (Hptst. von Belgien), Brosella 672, Bruessel (Hptst. von Belgien), Brosella 672, Gesta episc. Camerac., Scr. 7, 413, 28. — Bruxella, —ae, —um 844, Gesta abbat. Trudon. contin. III, Scr. 10, 374, 1 f. — Proxola 996, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 117. — Brocsela 1072, Ebr. Chron. Watin., Martène, Thesaur. 3, 804. — Brosle civit. 1182, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 145, 5. — Brusella 1213, Reineri Ann., Scr. 16, 667, 32. — 1284, Ann. Blandin., Scr. 5, 33, 21. — Bresle,

Brosle, De duce Hinr., Holstein. Quell. 4, 247. -1304, Ann. Gand., Scr. 16, 588, 12 f. — 1309, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 232 f.; 2, 242 f. — Pruechsen 1367, Iter Altmanni, Scr. 242 f. — Pruech sen 1367, Iter Altmanni, Scr. 17, 421, 14. — Prusel 1406, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 100, 2 f. — Broissel 1420, Jahrb., ibid. 13, Köln 2, 64, 14 f. — Brutzele 1421, Rufus, Chron., Graut. 2, 515. — Bruessel 1463, Memor., St.-Chr. 12, Köln 1, 382, 7.

Bruessow (brandenb. K. Prenzlau), 1375, Brandenb. Landh.

denb. Landb. 37

Bruetten (zürch. B. Winterthur), Brittona curtis 973, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 112. — Britton 981, ibid. 115. — Bruton s. XII, Einsiedl. Urbar, ibid. 19, 109. — Britthun 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 168. — Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 201, 21.
Bruettisellen (zürch. B. Uster), 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 210, 26.

Urbar, Lit. Ver. 19, 210, 26.

Bruex (böhm. B.-St.), Gnevin, Gneum, Ghnevin 1041, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 73, 47.—
Pons Gnevin 1283, ibid. 208, 17; Bruks, civ. u. castr. 1283, Leges 2, 444, 44.—Brugkx 1401, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 300, 13.—Bruex, Schlacht 1421, Ann. Vet.-Cell., Scr. 16, 47, 1; Bruxs, Leonis 29 f.; Tucher, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 39, 30; Pons, Chron. Palat., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 48 f.; Bruxe, Rufus, Chron., Graut. 2, 518; Sachsenchron., Abel, Samml. 212; Korner 1421; Chron. Slav., Laspeyr. 167; Botho, Leibn., Scr. 3, 398.—1422, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 58; Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 24 f.—Most, belagert 1426, Bartoss Chron., Dobn., Monum. 1, 152; 1427, Rufus, l. c. 550; Korner 1427. num. 1, 152; 1427, Rufus, L. c. 550; Korner 1427.— Pruchsen 1438, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 402, 3 f.— belagert 1455, Kammerm., Menken, Scr. 3, 1222.— 1459, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 43 f.—verbrannt 1489, Görlitz. Rathsam., Scr. Lusat. 2, 45.

Brugburg, s. Broburg. Brugen, s. Bruegge.

Brugen, s. Bruegge.

Brugg (aarg. B.-O.), Bruggo 1060, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 305. — Bruccum, gewonnen 1242, Chron. Colmar., Scr. 17, 340, 42; Bruckn, Bructum, ibid. 244, 4 f. — 1275, Ann. Basil., ibid. 197, 30; Brugge, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 236. — Bruck 1298, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 32, 3. — 1304, Matth. Neoburg. 36 f.: Pruck, Horneck, Pez, Scr. 3, 806. — Brucke 1308, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 64, 12; Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, 822, 23 f. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 156, 13. — Brugg oppid. 1330, Joh. Vitodur. (Arch.) 82 f. — 1351, Justinger, Chron. 117 f. — 1386, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 33, 13 f. — gewonnen 1415, Justinger Volksl. 1, Nr. 33, 13 f. — gewonnen 1415, Justinger 226. — gewonnen 1444, Fründ, Chron. 203 f.; Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 173. — 1475, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 137, 15.
Brugge [unbek., bei Prüfeningen], 1140, Notae

Pruven., Scr. 17, 611, 51.
Brugge, s. Bruegge.

Bruggen (St.-Gall., B. Rorschach), Brugge 993, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 636, 8. — Brucoe s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 97.

Brugginon [unbek.], 1117, Bertholdi Chron., Scr.

10, 112, 49.

Brughen [Tor-, unbek.], 1343, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 144.
Brughusen, s. Brochhausen.

Brugkeman [unbek.], 1343, Freckenh. Hebereg., Friedland, 14

Bruhusen [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 41, 113.

Bruyglen, s. Pruefening. Bruigstoe, s. Bruestoc.

Bruissel, s. Bruchsal. Brukaliz, s. Taschenberg. Bruke, s. Brueckermark.

Brukotschine (schles. K. Trebnitz), Brocho-

tino 1203, Trebnitz. Stiftungsbr.

Brukterer, —gau (zwischen Köln und Koblenz), Bructeri 697, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 126. — Bructarii, V. Suiberti, Leibn., Scr. 2, 234. — Borthari 737, Bonifac. epist., Jaffé Bi-blioth. 3, 101. — Boretra, Bortergo 820, Trad. Werdin., Nr. 43 f.; Zeitschr.-Berg 6.

Brulingen, s. Braeunlingen.
Brumat (elsäss. K. Strassburg), Bruochmagat
883, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 115;
889, Scr. 21, 379, 5; 16. — Bromagad, Brumagad, Trad. Wizenb., Nr. 26 f. — Brunagad, magad, Trad. Wizenb., Nr. 26 f. — Brunagad, Bruo mat 921, Chr. Lauresh., Freher, l. c. 118. — 953, Chron. Laur., Scr. 21, 390, 19. — 1262, Bell. Walther., Scr. 17, 104; 109, 31; Brumat, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 81, 6 f.; Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, 569, 26 f. — castr., gewonnen 1450, Eikhart, Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 150.

Brumbach funbek.], Kl. gegründet 1179, Otton. Chron. Waldsass., Oefele, Scr. 1, 57. — 1180, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 25.

Brume (ehem. in der Altmark), 1375, Brandenb. Landb. 35.

Landb. 35

Brumeleins, s. Bruecklein.

Brumilinthorp [unbek.], c. 900, Trad. Werdin., Nr. 81, Zeitschr.-Berg 6.

Brumin [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Ranshof.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 224.

Brummaneshusen, s. Bruenninghausen.

Brummen (niederl. Prov. Gelderland), Brimnum 794, Trad. Werdin. 4, Zeitschr.-Berg 6.

Brummingthorpe funbek.], Trad. Wizenb. Nr. 184.

Brumow (mähr. K. Hradisch), 1429, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 89.

Brumwilre, s. Brauweiler.
Bruna [Fl., unbek.], 1094, Cod. trad. Formbac.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 627 f.

Brunchorst, s. Bronkhorst.

Brunderswich [unbek.], verbrannt 1406, Koelh.,

St.-Chr. 13, Köln 2, 743, 12.

Brundsberg, s. Braunsberg.

Bruneck (tirol. B. Brixen), 1298, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 338.— Braunek 1320, Sonnenb. Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 37a f. — Prawneck 1401, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 55, 25; Praunecke, Weltchron., ibid. 3, Nürnb. 3, 302, 19.— gewonnen 1460, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 102, 4 f.— 1464, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3,

Brunegg (aarg. B. Lenzburg), Brunegge 1277, Leges 2, 420, 56. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 152, 21. — 1322, Martin. Oppav. Forts., D.-Chron. 2, 350, 33. — 1415, Justinger, Chron. 227. Brunen [unbek.], 1242, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 285. — Bruynen 1437, Schüren, Chron.

201

Brunenheim [unbest.], Trad. Fuld., Dr. 6, 116.

Brunenwiler, s. Bronnweiler.
Brunewiler, s. Braunweiler.
Brunforst [unbek., bei Bleidenstadt], Branvuerst 812, Monum. Blidenst. 24.

Brunhardessen [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 387. Brunheim, s. Bornheim.

Brunhildestein, s. Kanzel.
Brunholz [unbek.], Brumelshaim, verbrannt
1449, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 225.
Bruniemissen [unbek.], s. XII, Rot. bonor. Corb.,
Arch. Westfel.

Arch.-Westfal. 2, 5.

Bruniken (ehem. brandenb. K. Soldin), wüst, 1337, Neumärk. Landb. 20 f.

Bruninbach [unbek.], 1139, V. Lodew. Arnst.,

Böhm., Font. 3, 333.
Bruniuch [unbek., in Westfalen], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 98.

Bruninchusen [unbek., in Westfalen], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 98; 99. Brunincthorpe [unbek.], 1015, V. Meinwerci

Bruning (in der Twente), Brunynch, zerstört 1392, Flor. Wev., Münster. Chron. 79; 147.
Bruningesdorf [unbek., im Elsass], Briuningesdorf 772, Trad. Wizenb. Nr. 53 f.

Bruningesheim, s. Breungeshain.

Bruningeshoven [unbek.], Andreae catal. abbat.

S. Michael, Scr. 12, 907, 31.

Bruningeswilre funbek., im Elsass J, Bruningowilare, Bruningovilla 774, Trad. Wizenb. Nr.

Bruningis, s. Braeunlings.

Brunisteshuson, s. Brunshausen. Bruniswiler, s. Primisweiler.

Brunk (westpreuss. K. Deutschkrone), Brunkow, wüst, 1337, Neumärk. Landb. 28. Brunkau (magdeb. K. Stendal), Brunegowe,

Brunkowe 1375, Brandenb. Landb. 251.

Brunkow [unbék., brandenb. K. Soldin], 1337, Neumärk. Landb. 19 f.

Brunlage (westfäl. K. Tecklenburg, bei Riesenbeck), 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 89.

Brunlon [unbek.], 1197, Engelb. Urbar, Ge-

schichtsfr. 17, 247.
Brunlute [unbek., bei Apenrade], castr., gewonnen

1429, Rufus, Graut. 2, 569.

Brunn (Hohen-, bair. B. Ebersberg), Prunnen c. 1010, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 20 f.

Brunn (bair. B. Erlbach), Prun 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 188 f. Brunn (bair. B. Pegnitz), 1450, Kriegsber., St.-

Chr. 2, Nürnb. 2, 223, 20.

Brunn (österr. B. Krems), ? Prunnen 1114,
Trad. Claustro-Neob. 149, Font. Austr. 2, 4, 32. —
Prunn 1234, Fund. Zwetl., ibid. 3, 105 f.

Brunn (steierm. K. Gratz), Prunne 1265,
Ration. Str., Rauch, Scr. 2, 130. —1408, St. Paul

Rethol. Arch.-Oesterr. 34, 295.

Brunn [unbest.], Prunne 1087, Chour. Chron. Schir., Scr. 17, 617, 35.— c. 1140, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 258 f.—1257, Contin.

Lambac., Scr. 9, 559, 51.

Brunnadern (bad. A. Waldshut), Brunadere 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 51, 19.

Brunnadern (bei Bern), Brunadren 1288, Justinger, Chron. 32. - Brunadern 1470, Frick., Chron. 132.

Brunnbach (bair. B. Sesslach), 1177, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 20.

Brunneche [unbek., im Moselgau], 646, Diplom.

Brunneheim, s. Bornheim.

Brunnehoubiton, s. Bronnhaupten.
Brunnen (bad. A. Engen), Brunnen 1275, Lib.
decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 25 f.
Brunnen (bair. B. Buchloe), 1462, St.-Chr. 4,

Augsb. 1, 255, 26.

Brunnen [unbest., in Baiern], Prunnen infer.
1196, De fund. mon. Diessens., Scr. 17, 329, 47.—
infer. 1256, Notae, Dissens., ibid. 326, 14; super., ib. 15.

Brunnen (elsäss. K. Mülhausen), Brunnom,

Brunnen, Burnen 820, Trad. Wizenb. Nr. 69 f. Brunnen (österr. B. Waldkirchen), Prunne 1112,

Lib. feud. S. Georg, Arch.-Oesterr. 9, 248.

Brunnen (schweiz. Kt. Schwiz), 1443, Fründ., Chron. 152.

Brunnen (ehem. bei Neusses in Unterfranken),

1174, Monum. Eberac. 50, 10.
Brunnen (chem. württ. O.A. Münsingen). Brunnon. Ortlieb. Chron., Scr. 10, 73, 17. — 1089, Bertholdi Chron., ibid. 98, 1. — Brunnin, Ann. Elwang., ibid. . 23. — Brunnen, Cod. Hirsaug. 44 f. — **1310**, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 298, 7.
Brunnen (württ. OA. Wangen), 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 112.

Brunnen [unbek.], Trad. Fuld., Dr. c. 11. Brunnenheim [wibek.]. Brunnynheim 1060, Chron. Halberst., Leibn., Scr. 2, 125.

Brunnenstat, s. Brunnstadt. Brunnenvurt [unbek., in Friesland], Trad. Fuld.,

Dr. c. 37

Brunnern (vier Ortschaften des Namens in Oberösterreich), Brunaren c. 1160, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 169 f. - Brunnare 1180, ibid. 183.

Brunnhalden [unbek.], Cod. Hirsaug. 87.
Brunnhof (bei Hüsheim, bair. B. Wending),
Prunnehoibet s. XIII, Rot. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 425.

Brunnichusen, s. Brinkhausen.

Brunnictorpe [unbek., in Westfalen], 1325, Free-

kenh. Hebereg., Friedländ. 98.

Brunning (bair. B. Pfarrkirchen), Prunningen, V. S. Virgil., Scr. 11, 90, 6. — 1190, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 688.

Brunniuheym, s. Bornheim.
Brunnkirchen (österr. B: Mautern), Prunni
1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2.

Brunnstadt (bair. B. Schweinfurt), Brunnenstat 880, Trad. Fuld., Dr. 5, 160 f. — Brunstat 1340, Monum. Eberac. 74, 6 f. — gewonnen 1468, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 120, 5.

Brunnstaedt (bair. B. Gerolzhofen), Brunne 1340, Monum. Eberac. 132, 22.

Brunnstettin, s. Pfronstetten.

Brunuthal (mehrere Ortschaften des Namens in Oberbaiern), Bruntal c. 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 231 f.

Brunnun, s. Bronnen.

Brunnweil (aarg. B. Muri), Bruenswyl Brunwil 1060, Orig. Murens, Herrg., Geneal. 1, 304. — Brunnwil 1114, ibid. 331. — Brunwile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 85, 5.

Brunoltsperc, s. Karrer. Brunow (brandenb. K. Oberbarnim), 1375, Brandenb. Landb. 84.
Brunowe, s. Braunau.

Brunsberg (chem. bei Höxter, westfäl. K.-St.), Brunisberg, Brunesberg, Schlacht 775, Ann. Lauriss., Scr. 1, 154; Einhardi Ann., ibid. 155; Enh. Ann., ibid. 349; Brunesborch, Rolevink, Saxon. 88; Bruinesberch, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 134; Brunsbarch, Botho, Leibn., Scr. 3, 285; Sachsenchr., Abel, Samml. 47.

Brunsbuettel (holst. K. Süderditmarschen), 1403,

Chron. Holtzat., Scr. 21, 287, 36; Presbyt. Bremens.,

Lappenb. 103.

Brunsele [unbek.], 1182, Ann. Stederb., Scr. 16, 215, 42 f.

Brunsen (braunschw. K. Gandersheim), Brunestheim 1107, Mirac. Modoaldi, Scr. 12, 314, 60.

Brunsfelde, s. Braunsfeld. Brunsham [unbek.], 1150, Ann. Rodens., Scr. 16,

Brunshausen (braunschw. K. Gandersheim), Brunisteshuson, Kl. gegründet 852, Wolfherii V. Godehardi episc., Scr. 11, 180, 26; Brunistes-Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

husin, ejusd. V. II, ibid. 205, 4; Thangm. V. Bernwardi, Scr. 4, 763, 5; 15; Brunesteshusen, Chron. Hildesh., Scr. 7, 851, 21; Brunteshusen, Henr. de Herv. 56; Eberh. Reimchr., D.-Chr. 2, 400, 283; Bronteshusen, Braunschw. Reimchr., 13, 3 400, 283; Bronteshusen, Brainsell, Reinell, ibid. 465, 486; Brunstehusen, Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 38, 28. — Bruntheshusen, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 785; Botho, ibid. 3, 298. — 910, Compilat. chronolog., ibid. 2, 63. — 911, Ann. Palid., Scr. 16, 60, 32. — 1223, Chron. Mont. Sereni, Scr. 23, 206, 48.

Brunshausen (hannov. A. Lehe), Registr. feud.

Brunsrausen (hannov. A. Lene), Registr. reud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 390.

Brunsrode (Gr.-u. Kl.-, braunschw. A. Riddagshausen), Brunesrode 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 99.— castr., zerstört 1374, Sachsenchr., Abel, Samml. 195.— 1379, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 36, 15 f.

Brunst (Landschaft zwischen Anspach, Rothenburg und Dinkelsbühl), Schlacht 1450, Eikhart, Chron. Onell. z. beir. Gesch. 2, 167.

Chron, Quell. z. bair. Gesch. 2, 167.

Brunstadt (elsäss. K. Mülhausen), verbrannt
1468, Schachtlan bei Frick. 228 f.

Brunsten [unbek.], 1187, Chron. Rasted., Meibom,

Brunsteninch [unbek.], 1280, Oel. Güterverz., Seibertz, Quell. 2, 410.

Brunsvic, s. Braunschweig.

Brunteshusen, s. Brunshausen.

Brunthowen [unbek.], Briwinhovin, Oheim, Chron. 19, 23

Brunwardsrode (hess. K. Schmalkalden), Bruniswardisroth 1039, Hist. landgr. Thuring., Pistor .-Str., Scr. 1, 1305.

Brunwartsdorf [unbek.], 1307, Langh. Kopialb.,

Bericht-Bamb. 23, 35.

Brunzendorf (bair. B. Rothenburg), Pruntzendorff 1310, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 190. Brurheim (Theil des Kraichgau), 1462, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 193. Brusbach (Bergim Breisgau), 1257, Ann. Colmar.

min., Scr. 17, 191, 3. Brusca, s. Breusch.

Bruschewickersheim, s. Wickersheim.

Brusendorf (brandenb. K. Teltow), 1375, Brandenb. Landb. 47

Bruska (böhm. K. Prag), 1420, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 368 f.

Brussina [unbek.], 1047, Rot. bonor. Corb., Arch.-

Westfal. 1, 2, 20.
Brusthem (belg. Prov. Limburg), Brustem 1086,

Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 243, 28 f. — Brustemia 1100, Rod. gesta abbat. Trud., ibid. 256, 43. Brustemium, verbrannt 1171, Gesta abb.
Trud., contin. II, ibid. 356, 38. —? Brustum,
Schlacht 1482, Ann. Floreff., Scr. 16, 631, 4.
Brustingesbach [Wald, unbek.], 1139, V. Lodew.

Arnst., Böhmer, Font. 3, 333.

Brustlacho (ehem. in Friesland, zwischen Gröningen und Dokkum), 788, Adami Gesta Hamb., Scr.

7, 290, 5.
Bruteshusen [unbek.], c. 993, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 167.
Bruvinge, s. Pruefening.
Bruvinge, bei Witzemer], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Archiv 1838, 103.

Bruwel [unbek.], Trad. Wizenb., Possess. 312.

Bruweles, s. Petersberg

Bruwil (luzern. A. Willisau), Bruwile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 176, 14.

Bruwilere, s. Brauweiler. Bruxkem (Theil von Bausthem), 1347, Gesta abbat. Trud., contin. III, Scr. 10, 428, 52.

Brzech, s. Brieg.

Brzewnow, s. Brewnow.

Brzezan [unbek., bei Prag], 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit., 2, 289. — 1421, ibid. 288. Brzich, s. Brieg.

Brzisstie [unbek., bei Prag], 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 290.

Brzsalanca, s. Kunersdorf.

Brzwe (böhm. K. Prag), Brzwij 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 290.

Bssov, s. Melnik.

Buadincheim, s. Biedigheim.

Buatgisinga [unbek.], Trad. Wizenb., Nr. 193. Buben, s. Bubenec.

Bubenberg (ehem. bei Banzenreute, bad. A. Ueberlingen), Bubinberg 1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 83.

Bubenberg (Ruine, bern. A. Bern), 1362, Justinger, Chron. 123. — Stretting., Chron. 38 f.
Bubenberg (Ob. u. Unt.-, österr. B. Peuerbach),

Pubenperg 1250, C Buch ob d. Ens 1, 406. 1250, Cod. trad. Reichersb., Urk .-

Bubenburg (ehem. württ. OA. Riedlingen), Buinburc 1091, Ortliebi Chron., Scr. 10, 80, 6. - Cod.

Bubendorf (steierm. K. Gratz), 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 676. — Puebendorf 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 190.

Bubendorf, s. Boncourt.

Bubenec (böhm. K. Prag), Bubni, Bubin 1105, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 109, 33. — Buben 1249, Cosmae contin., ibid. 167, 27. — 1261, ibid. 178, 18. — 1408, Procop. Chron., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 71. — Bubny 1416, ibid. 336.

Bubenec (Vorder, böhm. B. Rakonitz), Owencz 1261, Cosmoe contin. Scr. 6, 128, 18

1261, Cosmae contin., Scr. 9, 178, 18.

Bubenhausen (bair. B. Illertissen),? s. XIII, Ein-

siedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 111.

Bubenheim (bair. B. Weissenburg), Pubenhaim 792, Auct. Ekkeh. Altah., Scr. 17, 362, 11.

Bubenheim (pfälz. K. Göllheim), 812, Monum.
Blidenst. 41, 1. — 1139, V. Lodew. Arnst., Böhmer, Font. 3, 333.

Bubenhofen (württ. OA. Sulz), 1275, Lib. decim.

Constant., Ereib. Diöc.-Arch. 1, 49 f.

Bubenhofen [unbek.], 1094, Cod. trad. Weingart., Staelin 34.

Bubenhofen, s. Bauhof.

Bubikon (zürch. B. Hinweil), Buobinkon 1015, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 121. — Bubichon 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 162 f. — Bubikon 1443, Fründ, Chron. 125.

Bubing (österr. B. Schärding), Bubingin 1120, Cod. trad. Formbac, Urk.-Buch ob d. Ens 1, 782.—

Pubing c. 1170, ibid. 678 f. Bubni, s. Bubenec.

Buccingin [unbek.], c. 1120, Conr. Chron. Bürgl., Heer 373.

Buccinried, s. Buttenried.

Buce, s. Buch.

Bucelci, s. Pausitz.

Bucelel, S. Fausitz.

Buegenheim, S. Bockenheim.

Bueh (bad. A. Gerlachsheim), Bucha c. 1100,

Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 405.

Bueh (Alten-, bair. B. Altötting), c. 1230, Cod.

trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 698.

Buch (bair. B. Erding), Poucha, Pouche
c. 980, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 13 f.

Buch (bair. B. Fouchheim), Grossen Bug 1449.

Buch (bair. B. Forchheim), Grossen Bug 1449,

Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 188, 7. **Buch** (bair. B. Fürth), Puch 1427, Tucher, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 15, 9 f. — 1485, ibid. 11, Nürnb. 5, 486, 11 f.

Buch (Oster- und Hinter-, bair. B. Wertingen),

Puch 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 256, 23. Buch (bair. B. Zusmarshausen), 1462, St.-Chr. 4,

Augsb. 1, 256, 8.

Buch funbest, in Baiern, Buuhe 740, Chron. Bened., Scr. 9, 215, 27. — Pouche 1052, ibid. 224, 16. — Buoch, ibid. 231, 1. — Puoch, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 31; 35. — 1322, Chron. de gestis princ., Böhmer, Font. 1, 63.

Buch (brandenb. K. Niederbarnim), Wende-

schen Buck 1375, Brandenb. Landb. 69.

Buch (magdeb. K. Stendal), Buce, Buck 1375,

Brandenb. Landb. 236. Buch (österr. B. Frankenmarkt), Puch, Puocha 826, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1,

Buch (österr. B. Mattighofen), Poche, Pohe, Pooh 800, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d.

Buch funbest, in Oesterr. J. Puech 1112, Lib. feud. S. Georg, Arch.-Oesterr. 9, 244. — Poucha, Bouchi 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 531 f. — Puchi c. 1170, Cod. trad. Ranshof., ibid. 217. — 1187, Trad. Claustro-Neob. 50, Font. Austr. 2, 4, 12. — 1263, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 173.

Buch (sächs. Amt Leisnig), Kl. gegründet 1346, Chron. Buch., Gersd. 29 f. — 1486, ibid. 24.
Buch (Ober- und Unter-, steierm. K. Gratz), Puech 1265, Ration. Stir., Rauch, Ser. 2, 199.
Buch (Kt. Schoffmaren), Park voch voch 1001. Buch (Kt. Schaffhausen), Ratolvesbuch 1094,

Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 217.

Buch (tirol. K. Bregenz), Albuch, Ebbonis V.

Ottonis episc., Scr. 12, 834, 22.

Buch (württ. OA. Laupheim), Buoch, Oheim, Chron. 19, 6.— Buche 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 141 f.

Buch (württ. OA. Wiblingen), Buoch 1275, Lib.

decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 64 f. Buch (zürch. B. Andelfingen), Bouch 1089, Bertholdi Chron., Scr. 10, 98, 34.—1092, Ortliebi Chron., ibid. 76, 7.— Buche 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 168 f.—1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 222, 6.

Buch, s. Buchenau und Buchhof.

Bucha (vier Ortschaften des Namens in Baiern), Andreae Catal. Abb. S. Michael, Scr. 12, 907, 35;

Bucha, s. Buchau und Buchen.

Buchach (Hagen-, bair. B. Markt-Erlbach), Hagenbuhel 1174, Monum. Eberac. 50, 26.

Buchagen, s. Boolshagen. Buchain, s. Buchheim.

Buchau (bair. B. Pegnitz), Buchow 1387, Stro-

Buchau (württ. OA. Riedlingen), Puochowa, Ekkeh. Casus S. Galli, Scr. 2, 109, 28. — Bouchau-giense coen. 902, Herim. Augiens. Chron., Scr. 5, 111, 37 f. — ? Bucha, Cod. Hirsaug. 100. — Bochowe 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 31. - Buchowe c. 1191, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 75. — Buochaugia 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 89 f. — Buochowe 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 258, 19. — 1371, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 186, 13 f. Buehbach (bair. B. Scheinfeld), 1340, Monum.

Buchbach (mehrere Ortschaften des Namens in

Nieder-Oesterreich), Puechpach s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 20.

Buchberg (bair. B. Wolfratshausen), 1032, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 223, 16. — Pouchperch 1052, ibid. 224, 17. — Puechperg, ibid. 665, 5.

Buchberg (österr. B. Horn), Puechberg 1188, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 69 f. — Puhe-perch 1196, Trad. Claustro-Neob. 453, Font. Austr. 2. 4. 90. — 1291, St. Bernh. St.-B., ibid. 2. 6. Nr. 18 f.

Buchberg (österr. B. Vöcklahruck), Pohperc 809, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 29.

Buchberg [unlest., in Oesterreich], Puchberg, Pouchenberge c. 1130, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 477 f. — s. XIII, Ration. Austr., Rauch,

Buchberg (schaffh. B. Schaffhausen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 194 f.

Buchborch (ehem. bei Hamburg, an der Alster),

856, Sachsenchron., Abel, Samml. 71.

Buehbrunn (bair. B. Kitzingen), 1340, Monum.

Eberac. 97, 23.

Buchburi, s. Hamburg.

Buchcziez, s. Buchwitz. Buchdorf (bair. B. Donauwerd), s. XIII, Rot.

reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 422.

Buchegg [Buine, soloth. B. Bucheggberg], Buchegge 1313, Matth. Neoburg. 54. — Buchegg castr.. verbrannt 1382, Justinger, Chron. 154.
Bucheim, s. Beuggen.

Buchela, s. Buhlen.

Buchelbach (ehem. bei Ebrach, bair. B. Burgebrach), 1340, Monum. Eberac. 104, 34.

Buchelbach, s. Buchenbach.

Buchelberg (bair. B. Bamberg), 1340, Monum.

Eberac. 75, 15 f.
Buchele [unbek.], 1215, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 36.

Bucheleheim, s. Boekelheim. Buchelmunte [unbek.], 1165, Possess. S. Bened.

Tuit, Arch.-Niederrh. 5, 290.

Buchen (das fuldaische Land zwischen Franken und Hessen), Baconia 743, Gesta abbat. Trudon. contin., Scr. 10, 371, 3. — Bochonia, Bocconia 744, Enh. Fuld. ann., Scr. 1, 345, 40. — Buchovia 745, Hist. landgr. Thur., Pistor.-Str. 1, 1300. — Buchen, Buchener, Buchenau c. 750, Chron. u. Herkomm., Senkenb. Select. jur. 3, 316. — Bonifac. epist. 751, Jaffé Biblioth. 3, 228; 480. — c. 800, V. s. Liutbirgae, Scr. 4, 159. — Buconia 856, V. Rabani, Mab. A. SS. Bened. 4, 2, 11. — Buchner 1087, Rothe, Chron., Liliencr. 213.— 1393 Hist lander. Thur. Eccard hist gangal. 1393, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 464.—1397, Fasti Limpurg., Ross. 99; Liliencr., Volksl. I, Nr. 40, 1210 f. — Buchenau, Buchenland 1442, ibid. Nr. 78, 5.

Buchen (Wachen-, hess. K. Hanau), Buchan, Bucha, Buchan, Trad. Fuld., Dr. 6, 18; 42,

Buchen (österr. B. Gmunden), Buchin 1155, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 168. — c. 1230, Cod. trad. Formbac., ibid. 703.

Buchen (mehrere Ortschaften des Namens in

Rheinland und Westfalen), 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 129.

Buchen [unbek., in Sachsen], Trad. Fuld., Dr.

Buchen, s. Buchenau und Buechten. Buchenau (hess. K. Hünfeld), Buch, Buchen, Trad. Fuld., Dr. c. 9 f. — Buchenau castr., belagert 1475, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Select. jur. 3, 451.

Buchenau, s. Buchen.

Buchenbach [unbek., in Oesterreich], 1170, Cod.

trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 176 f.
Buchenbach (württ. OA. Künzelsau), Cod. Hirsaug. 5. - 1100, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk. Buch 405.

Buchenberg (bair. B. Kempten), Buchiberg 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Buchenberg (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Sonthofen), Buchiberc c. 1145, Chron. Ottenb., Arch.-Augsb., 2, 30; Buchiberc 1167, Scr. 23, 619, 20. Buchenberg (württ. OA. Herrenberg), 1275, Lib.

decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 37 f.

Buchenberg, s. Buchholterberg.

Buchenborn [unbek., in Thüringen], 1039, Hist.

landgr. Thuring., Pistor.-Str., Scr. 1, 1305.

Buchenegg (zürch. A. Knonau), Buochunecco
1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 246.

Buchenlaw, s. Buchlau.

Buchenloch (ehem. Wald an der Traun), 1045, Adalberon. episc., Scr. 12, 133, 30. Buchenlohe (bair. B. Burglengenfeld), ? Puchenloe c. 1180, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 187. Buchennas, s. Buonas.

Bucheseiche, s. Busek.

Buchhalden (württ. O.A. Sulz), 1295, Ann. Bebenhus., Hess, Monum. 262; Württemb. Jahrb. 1855, 2, 183.

Buchhausen [unbek., bei Rothenburg a. d. Tauber],

Buchheim (bad. A. Freiburg), Buchein 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 201 f. Buchheim (bad. A. Messkirch), Buchain 1275,

Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 23 f.
Buchheim (bad. A. Stockach), Buchein, Buhcheim 1191, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 66; 103; Buochein 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19,

274, 24. Buchheim (bair. B. Starnberg), Puocheim

Buchheim (vair. B. Surnverg), Puocheim 1032, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 223, 26. Buchheim (vaibek., im Odenwald), Boucheim, Bucheim, Trad. Fuld., Dr. 4, 33 f. Buchheim (mehrere Ortschaften des Namens in

Oesterreich), Puecheim, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 80. — Puchaim 1282, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 317.

Buchheim (rheinl. K. Mülheim), Boichem 1349, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 684, 20.
Buchhof (württ. OA. Horb), ?Buoh 1115, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, I, 124.

Buchhofen (bair. B. Kelheim), Puchovin c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 559. - Puchofn 1251, Herm. Altah. de reb. gest., Scr. 17, 379, 19.

Buchholterberg (bern. B. Konolfingen), Bucholtron 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 165. Buchenberg 1460, Schachtl. bei Frickart 216. Buchholz (bad. A. Waldkirch), ? Buhswil 1275,

Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 202 Buchholz (brandenb. K. Belzig), Bucholt 1375.

Brandenb. Landb. 121.

Buchholz (bei Alt-Landsberg, brandenb. K. Nieder-

barnim), 1375, Brandenb. Landb. 64.
Buchholz (Französ.-, brandenb. K. Niederbarnim), Buckholtz 1375, Brandenb. Landb. 64. Buchholz (chem. brandenb. K. Prenzlau), Bucholt,

wüst 1375, Brandenb. Landb. 159.

Buchholz (hannov. A. Achim), Bocholte c. 1150,

Possess. Corb., N. Vaterl.-Arch. 1829, 2, 4, 3.
Buchholz (hannov. A. Hannover), ? Bocholte

1079, Chron. Hildesh., Scr. 7, 855, 1.
Buchholz (hannov. Amt Hohnstein), ? Bocholte,

Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 790. — 1188, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., ibid. 180.

Buchholz (lauenb. A. Ratzeburg), Bokholte 1317, Chron. Slav., Laspeyr. 215.

Buchholz (luzern. B. Hochdorf), Buochholz 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 185, 10.

Buchholz (luz. B. Sursee), Buochholz 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 147. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 186, 15.
Buchholz (magdeb. K. Stendal), Buch olt 1375,

Brandenb. Landb. 241.

Buchholz (pommer. K. Franzburg), Bucholte,

Strals. Stadtb. 7, Nr. 159.

Buchholz (rheinl. K. Bergheim), ? Bucholz St.
Gertrudis 1205, Ann. Colon. min., Scr. 17, 852,
18. — Buchholt 1416, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 58, 22.

Buchholz (rheinl. K. St.-Goar), Bucholze 1300,

Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1.

Buchholz (ehem. in der Uckermark), wüst 1375, Brandenb. Landb. 90.

Buchhorn, s. Friedrichshafen.

Buchilde [unbek.], 1156, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 17

Buchilsberch, s. Bickelsberg. Buchingen, s. Buggingen.

Buchingin [unbek., an der Traun], 1120, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 147.

Buchladen (hannov. A. Wöltingerode), Bocla 1291, Chron. Hildesh., Scr. 7, 866, 5.

Buchlau (mähr. K. Hradisch), Buchenlew 1449,

Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 476, 7.

Buchloe (bair. B. Kaufbeuren), Puchlem 1315,
Chron. de gest. princ., Böhmer, Font. 1, 52.—
Puechelin 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 255, 25.

Buchott, s. Veen. Buchold (rheinl. K. Rees), Buchulede 788, Trad. Fuld., Dr. 5, 15. — Buychoyt 1318, Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 31, 133.

Buchold, s. Bouchoude.

Bucholt [unbek., brandenb. K. Landsberg), Wutholt 1337, Neumärk. Landb. 13 f.

Bucholt, s. Bocholt und Buchholz. Bucholtran, s. Buchholterberg.

Bucherst [unbest.], 1166, Chron. Lauresh., Scr. 21, 449, 46.

Buchorst, s. Bockhorst. Buchow - Karpzow (brandenb. K. Osthavelland), Karpczow 1375, Brandenb. Landb. 95 f.

Buchrein (luzern. St.-A.), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 230 f.; Buochrein, Rot. episc. Constant., Geschichtsfr. 19, 167.

Buchs (aarg. B. Aarau), 1060, Orig. Murens.,

Herrg., Geneal. 1, 305. — Buchsa 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 156.

Buchs (luzern. A. Willisau), 1275, Rot. episc. Constant., Geschichtsfr. 19, 167. — Buchse 1310,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 176, 27. Buchs (St.-Gall., B. Sargans), Bougo s. XI, Reddit. eccl. Curiens., Gesch.-Forsch. 4, 177.—

1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 82. Buchs (zürch. A. Regensberg), Buchsa 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 227

Buchschachen (österr. B. Weir), Puochsachen 1140, Ann. Reichersb., Scr. 17, 458, 30. — 1159, ibid. 460, 35.

Buchsdorf [unbek.], Buchosdorf s. XIII, Rot.

reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 426.

Buchsee (München-, bern. B. Fraubrunnen), Buhcse 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 38.

Buchsee (Herzogen-, bern. A. Wangen), Buchsa 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 159. Herzogenbuhsa, Buhs 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 163 f. — Herzogenbuchsee 1332, Justinger, Chron. 65. — Buchse, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 8, 8; 87, 20.

Buchsee (bern. A. Zollikofen), ? Buhse 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 247. — Buhsa

1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Buchsee (württ. OA. Ravensburg), Buchse 1094, Cod. trad. Weingart., Staelin 33. — Puohse 1198, De advoc. Altah., Scr. 17, 376, 9.

Buchsgau (im schweiz. Kt. Solothurn), Gaeuwe

1369, Justinger, Chron. 133 f. Buchsweiler (elsäss. K. Pfirt), Buxwilari, Pux-Buchta (ehem. bei Brocke, schles. K. Breslau, jetzt damit vereinigt), 1204, Chron. abbat. S. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 167.

Buchten [unbek.], Buhtene 1119, Ann. Rodens.,

Scr. 16, 699, 41.

Buchtobel [unbek.], 1140, Cod. trad. Formbac.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 650 f. — Puchtobal c. 1200, ibid. 756.

Buchulede, s. Buchold.

Buchwaeldchen (schles. K. Neumarkt), Parvum Buchwalt, Katschenschinder 1337, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 193.

Buchwald (Gr.- u. Kl.-, holstein. A. Kiel), Bok-

wolde, Bockwolde 1164, Chron. Holtzat., Scr.

21, 262, 27; Presbyt. Bremens., Lappenb. 32. —
1204, Catal. abbat. Stadens, Lappenb. 190.
Buchwald (Wald bei Poln. Peterwitz und Zessel-

witz, schles. K. Breslau und Münsterberg), Bucuwin, Glambowitz 1254, Lib. fundat. Heinr. 14;

Buchwald (schles. K. Lüben), 1346, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 142

Buchwitz (magdeb. K. Salzwedel), Bukofisse 1375, Brandenb. Landb. 181.
Buchwitz (schles. K. Breslau), Buchczicz 1268, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2,

5 f. Bucithi, s. Poetsche. Buck, s. Buch.

Bucka (Fl. in Litthauen), 1286, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 149.

Buckau (magdeb. K. Jerichow), Bukowe 1158, Chron. Brandenb., Riedel, Cod. dipl. 4, 1, 287. Buckelhem [unbek., in Holland], 822, Ann. Blan-

Bucken (holstein. A. Rendsburg), Buccensis eccl., gegründet 882, Ann. Hamburg., Holstein. Quell. 4, 409. din., Scr. 5, 23, 29. Bucken (holstein.

Buckendorf [unbek.], 1187, Trad. Claustro-Neob. 288, Font. Austr. 2, 4, 8; 56. Buckenhausen [unbek., bei Soest], Buckenhusen

1059, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 91.

Buckenhofen (bair. B. Forchheim), Buchenhoven 1340, Monum. Eberac. 117, 20.

Buckes [unbek.], c. 1140, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 294. Buckhold (westfäl. K. Alt-Warendorf), Thur-

ron-Bokholte, Duren-Bochholte 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 56 f.

Buckholtz, s. Buchholz. Buckinhusen (ehem. bei Paderborn), Buchinhusen 1031, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 155, 38.
Buckow (brandenb. K. Teltow), 1375, Brandenb.

Landb. 54.

Buckow (brandenb. K. Westhavelland), 1375, Brandenb. Landb. 113.

Buckow (Klein-, magdeb. K. Niederbarnim), 1375, Brandenb. Landb. 76.

Buckow (ehem. magdeb. K. Osterburg), Vuckow, wüst 1375, Brandenb. Landb. 186.

Buelide [unbek.], 1047, Rot. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 22.

Bucsberge, s. Boxberg. Buctensultz, s. Buttisholz. Bucue, s. Luebeck. Buda, s. Bode und Ofen. Budasin, s. Bautzen.

Buddenarson rehem, hei Halver, westf. K. Altena). c. 1160, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 309. Buddenfeld (chem. bei Driburg, westf. K. Höwter).

V. s. Liudgeri, Scr. 2, 419, 10.

Budegast funbek. J., 1013, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 176, 13. — Budegost s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 387; Budogasth, ibid. 383.

Budelstorp [unbek.], s. XII, Rot. bonor. Corb. Arch.-Westf. 1. 4 51: Butelstorp 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 389.

Budemingen [unbek.], 1334, Beromünst. Urbar, Caschichter. 2, 1862.

Geschichtsfr. 24, 109.

Budenbeke [unbek., in Westfalen], 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 391; Buderbeyc,

Budende, s. Bundene.

Budendorf (ehem. rheinl. K. Euskirchen), Budenthorp 1118, Ann. Rodens., Scr. 16, 699, 24; Budendorph 1148, ibid. 720, 12.

Budenfelde, s. Bodenfelde.

Budenheim (rheinhess. K. Mainz), Butenheim 764, Chron. Lauresh.. Scr. 21, 343, 5.— Buttinesheim 787, ibid. 353, 38.— Budinheim 886, Monum. Blidenst. 6, 14 f.— Budensheim 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 430; Budenesheim, ibid.

Budessin, s. Bautzen.

Budewogis, s. Budweis.
Budica, s. Buettgen.
Budin (böhm. K. Leitmeritz), castr. 1310, Königss. Gesch.-Quell. 305. — Budig, Meisterl., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 168, 32. Budinefeld, s. Bodenfelde.

Budinhusen, s. Bodenhausen. Budyowicz, s. Budweis. Budisin, s. Bautzen.

Budissowo, s. Baudis

Budnau [unbek., in Tirol], 1391, Gossw. Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 144.

Budowicz, Budowoys, s. Budweis.

Budscow [unbek., Wald und Dorf bei Heinrichau], 1221, Lib. fundat. Heinr. 46; Budsin, Busov 1228, ibid. 12.

Budscow a Routgo.

Budscow, s. Bautze. Budusin, s. Bautzen.

Budweis (böhm. K.-St.), civit., geplündert 1279, Heinr. Heimb. Ann., Scr. 17, 716, 48. — Budewo-gis, Budowoys, Budowicz 1304, Königss. Gesch.-Quell. 174 f. - Budyowicz, civit., belagert 1318, Quell. 174 f. — Budyowicz, civit., belagert 1318, Benese, Chron., Pelzel, Scr. Bohem. 2, 238; Horneck, Pez, Scr. 3, 725 f. — 1394, Contin. mon. S. Petri, Scr. 9, 841, 47; Budwais, Chron. Vienn., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 1f. — Budwis, belagert 1395, ibid. 2, 72.—1421, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 8.—1422, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 58.—1467, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 164 f.

Bueblikon (aarg. B. Baden), Bublinchon 1261, Kiburg Urbar, Arch. Schweiz, 12, 157.—Buober.

Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 157. — Buobelinkon 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 158, 26.

Buechelbach (ehem. im Attergan, Oberösterreich). Puhilesbach 800, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch

ob d. Ens 1, 29 f

Buchenbach (bair. B. Höchstadt), Buchelbach c. 1119, Herbordi V. Ottonis episc., Scr. 12, 767, 15; Buchenbach, Scr. 20, 714, 34. — Andreae Catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 35. — 1174, Monum. Eberac. 49, 13. — Puechenbach 1449, Kriegsber. St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 157, 8.

Buches & Buoche

Buechs, s. Buochs.

Buechten (hannov. A. Ahlden), Buochem 860,

V. s. Willehadi, Scr. 2, 389, 12

Bueckeburg (Hauptst. von Lippe-Schaumburg) Bucki 775, Ann. Lauriss., Ser. 1, 154, 8; Einhardi Ann., ibid. 155, 9.— Buckeborch 1170, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn. Scr. 2, 179.— 1172, Lerbeck, Chron. Schowenb., Meibom, Scr. 2, 507.—castr. 1306, Lerbeck, Chron. episc. Mind., l. c. 165.

Bueckelte (hannov. K. Meppen), Boclithi 1037, Trad. Corb., Wig. Nr. 224.

Buecken (hannor. A. Hoja). ? Bokkenhusun 860, V. s. Willehadi, Scr. 2, 386, 50. — Buggin, Bukkin, Adami Gesta Hamb., Scr. 7, 300, 24. — Bucken 1111, Rynesb., Chron., Lappenb. 59. — 1183, Ann. Stadens., Scr. 16, 350, 11. — Strals. Stadtb. 1, Nr. 8 f.

Buecken, s. Beuggen.

Bueckenthal (ehem. hess. A. Rodenberg), Bukendale 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6. 2, 400.

Buedeke [unbek.], 1280, Oel. Güterverz., Seibertz,

Quell. 2, 41

Buederich (rheinl. K. Geldern), Burich 888, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 428, 30. — Buderich 1299, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 218; Burick, ibid. 220. — Boedericke, Schlacht 1304, Schürren, Chron. 35. — Buederic 1318, Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 31, 126. — 1368, Geneal. Cliv., Sei-

Ann.-Niederrh. 31, 126. — 1368, Geneal. Chv., Belbertz, Quell. 3, 344.

Buederich (Ost- u. West-, westfül. K. Soest),
Bodreke s. XII, Rot. bonor. Corb., Arch.-Westfal.
1, 4, 51. — Boderike 1314, Mesched. Güterverz.,
Seibertz, Quell. 1, 411. — Buerick, Buderike
1335, Bued. Güterverz., ibid. 3, 406. — Boderke
1339, Henr. de Hervord. 263. — 1350, Registr.,
feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 392. — Boderich,
Margrad. Hebereg., Blätter-Westfal. 11, 105. — 1427, Münster. Chron. 186. — Buericke, verbrant 1444, Soest. Fehde, Seibertz, Quell. 2, 285. Buedesheim (rheinl. K. Trier), Bodesheim 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederth. 5, 290.

Buedingen (hess. K.-St.), Butinga 1103, Chron. Lauresh., Scr. 21, 425, 24. — Butingen 1180, Leges 2, 164, 9; 253 f. — 1226, Ann. Reinhardsbr., Weg. 182.

Bueditz (magdeb. K. Stendal), 1375, Brandenb.

Landb. 216.

Bueesinkon, s. Busingen.

Bueetigen (bern. B. Büren), Buetingen 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 166.

Bueg (bair. B. Erlangen), Pueg castr., verbrannt

1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 156, 6 f.

Buehel (bair. B. Tölz), Puhila 1032, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 220, 38; Puhilen, ibid. 223, 11.

Buehel (viele Ortschaften des Namens in Baiern), Puhel, Puheln 1134, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 645 f. — Pueche, Puehel 1140, Ann. Reichersp., Scr. 17, 458, 38.

Buehel (steierm. B. Bruck), Puhel 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 119; 220.

Buehelen, s. Boehl.

Buehelerthal [unbek.], 1370, Königshof., St.-Chr.

9, Strassb. 2, 806, 23.

Buehl (bad. A. Jestetten), Buel 1275, Lib. decim.
Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 194 f.

Buehl (bair. B. Nördlingen), Buila 868, Chron.

Lauresh., Scr. 21, 371, 49. Buehl (württ. O.A. Rottenburg), Buhel. Buhele, Buhelen, Cod. Hirsaug. 41 f. — Buhile 1089, Bertholdi Zwifalt. Chron., Scr. 10, 99, 10 f. — 1125, Ortlieb. Chron., ibid. 85, 3. — Buehel 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 60 f. Buel (bern. A. Nidau), Buole 1261, Kiburg.

Urbar, Arch.-Schweiz 12, 166. Buelach (zürch. B.-St.), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 227 f. — Buolahe 1280, Mirac. Mar. Argent., Scr. 17, 116, 9. — Buel-lach 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 109, 11. — Bullach 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 40. - verbrannt 1386, Justinger, Chron. 167. gewonnen 1439, Toggenb. Chron. 14. - 1440, Fründ, Chron. 85.

Buellenreut, s. Pillenreut.

Buellesheim (rheinl. K. Rheinbach), Bullens-cheim, Bolinchaim, Bullenkeim, Trad. Wi-zenb. Nr. 38 f. — Bullenescheim 1108, Chron. Brunwill., Arch.-Niederrh. 17, 137.

Buelow (vier Ortschaften des Namens in Mecklenb.-Schwerin), Boulowe, Strals. Stadtb. 2, Nr. 28 f.

St. Buelt, s. St. Pilt.

Bueltum (hannov. A. Bockenem), Bultem 1221,

Chron. Hildesh., Scr. 7, 860, 26.

Buelverstedt (hannov. A. Achim), Bilverstede c. 1150, Possess. Corb., N. Vaterl. Archiv 1829, 2, 4, 3.

Buemplitz (bern. B. Bern), Bimplitz 1191, Justinger, Chron. 9 f. — 1235, Ann. Bernens., Scr. 17, 271, 28. — 1339, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 13, 7.

Buendorf (merseb. K. Merseburg), Boiondorff, Boiandorf 1072, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 171, 12. — Bogendorp. Bovendorp 1013, Gesta

175, 12. — Bogendorp, Boyendorp 1013, Gesta episc. Merseb., Scr. 23, 91, 31. — Bogendorph, Bogedorph 1265, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 193, 7. — ummauert 1283, ibid. 194, 14. — Buyndorf s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mitthell. 2, 367; 388.

Bueningen, s. Bingen.

Buenn, s. Binn.

Buenstorf (ehem. bei Schievensee, holstein. A. Bordesholm), Bonstendorpe 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 344 f.

Buentfelde, s. Bindfelde. Buenzerau (Fl. in Holstein), Buntzing 1317, Chron. Holtzat., Scr. 21, 269, 19; Presbyt. Bremens., Lappenb. 50.

Buer (westfäl. K. Recklinghausen), Bura, Margrad. Hebereg. c. 1325, Blätter-Westfal. 11, 103.

Bueren (bern. A.-St.), 1375, Liliencr., Volksl. 1,
Nr. 25, 7. — 1406, Justinger, Chron. 202.

Bueren (Ems., hannov. A. Lingen), Buren, V. s.
Luidgeri, Scr. 2, 425, 41. — 1398, Münster. Chron.

Bueren (Gottes-, hess. A. Hofgeismar), Buria, Trad. Corb., Wig. Nr. 238 f. Bueren (luzern. A. Sursee), Burren, Buron 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc. -Arch. 1, 171 f.; Geschichtsfr. 19, 170. — Beroew, verbrannt 1365, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 320. Bueren (Alt-, luzern. A. Willisau), Altburron

1096, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 136. — Altbuerren, Altbuerron 1308, Matth. Neoburg. 43; Altburne, Königshof., St.-Chr. 8, Strassb. 1, 459, 19. — Altbuerne, gewonnen 1309, Zürch. Jahrb.

70; castr., Joh. Vitodur. (Archiv) 48.

Bueren (Nieder-, St.-Gall., B. Wil), Puera minor 883, Ekkeh. casus S. Galli, Scr. 2, 82, 9. — Burron 1010, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 641, 26. - Niderbuerron, Niderunbuerron 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 165 f.
Bueren (Ober-, St.-Gall., B. Wil), Obernbuerron

1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Bueren (rheinhess. K. Alzei), Biuron 1095, Chron.

Lauresh., Scr. 21, 428, 18.

Bueren (rheinl. K. Saarlouis), Bure 1220, Caesarius Registr., Leibn., Collect. 458.

Bueren [unbest., in der Schweiz], Buirre, Burren 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 331. — Buerren 1339, Justinger, Chron. 96 f. - verbrannt 1388, ibid. 169.

Bueren (Alten-, westfäl. K. Brilon), 1280, Oelingh., Güterverz., Seibertz, Quell. 2, 410. — Kerseburen 1380, Jura, ibid. 3, 286.

Bueren (westfül. K.-St.), Buyren, Rolevink,

Saxon. 16.

Bueren (ehem. bei Vechtrup, westfäl. K. Münster), Ostebure 1325, Freckenh. Hebereg., Friedland. 73 f. Bueren (westfäl. K. Olpe), Buron 1165, Possess.

S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 289.

Bueren [unbest.], Buren 1387, Rhode, Chron.
Brem., Leibn., Scr. 2, 256. — 1416, Bred. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 149.

verz., Seibertz, Quell. 1, 149.

Buerg (Ob.-u. Unt.-, bair. B. Pegnitz), Puerglos 1449, Ordnung., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 332, A. 3.

Buerg (zürch. B. Hinweil), Burge 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 117, 9.

Buergel (hess. A. Offenbach), Birgilun 1018, Thietmar, Chron., Scr. 3, 866, 49.

Buergel (rheinl. K. Solingen), Burgele 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 289.

Poergal (Thal. reimar, K. Weimar), Kl., gegrünger, K. Weimar), Kl., gegrünger, K. Weimar, K. Weim

Buergel (Thal-, weimar, K. Weimar), Kl., gegrün-

det 1107, Nic. Sieg., Weg. 271.
Buergeln (bad. A. Waldshut), Birgila 993, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 635, 28. - Burglon, Burgelon 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 163 f.

Buergenberg (Gebirge im Kt. Unterwalden, am Vierwaldstätter See), Burgunnberg, Stretling.,

Chron. 67

Buergenstadt (Kt. Unterwalden, am Vierwaldstätter See), Burginstad 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 249.
Buergin [unbek.], 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 249.

schichtsfr. 17, 248.

Buerglein (bair. B. Heilsbronn), Burgelin 1151, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 12. — Puerg-

lein 1406, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 98, 2.
Buerglen (bad. A. Müllheim), Buerglon, Buergilon, Kl., gegründet c. 1125, Conr. Chron. Bürgl., Heer 366.

Buerglen (schweiz. Kt. Uri), Buergelon 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 176 f. Buerglen (thurg. B. Weinfelden), Oheim, Chron.

21, 20. — Burgelon 1221, Acta Aug., Zeitschr. Oberrh. 29, 76. - Konstanz. Chron., Mone, Quell.

Buerglitz (Gr.- u. Kl.-, böhm. K. Jicin), Krivoplat, Krziwoklat, Krivoklat, castr. 1110, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 119, 31. — Purgi-linum 1310, Königss. Gesch.-Quell. 312 f. — Burglynum 1316, Beness, Chron., Pelzel, Scr. 2, 233. — Puerglitz, Purgleins 1361, Tucher, Beilag, St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 40, 15.—1388, Stromer, Beilag., ibid. 1, Nürnb. 1, 151, 1.— Burgalis 1390, Königshof., ibid. 9, Strassb. 1, 682, 17.

Buerick, s. Büderich.

Bueringen, s. Bieringen.

Buers (vorarlb. B. Bludenz), Puira s. XI, Reddit. eccl. Curiens., Gesch.-Forscher 4, 175. Buerse, s. Birse.

Buerstadt (hess. K. Heppenheim), Birstat 764, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 95. — Bise-Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 95. — B18e-stat, Bisenstat 773, Chron. Lauresh., Scr. 21, 348, 4 f. — 870, Ann. Fuldens., Scr. 1, 382, 23. — 873, ibid. 386, r. — Bisinstidi 984, Thietmar, Chron., Scr. 3, 768, 34. — Birstat 1486, Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 391.

Buerstendorf [unbek.], Purstendorf 1187, Trad.

Claustro-Neob. 67. Font. Austr. 2, 4, 15. - Purstinderf 1196, ibid. 102

Buervelt, s. Beierfeld. Buesendorf funlak., bal. A. Engenf, 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 6.

Buesesheim, s. Biesheim. Buesingen, s. Boesingen.

Buessen (maydeb. K. Salzwedel). Bussen 1375.

Brandenb. Landb. 178.

Buesslingen (had. A. Engen). Bueselingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 22 f. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 237, 11 f. — 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 6

Buessow throughout. K. Freedeberg). Bussow 1337, Neumärk. Landb. 24.

Bueste (magdeb. K. Stendal), Bust 1375, Bran-

denb. Landb. 219.

Buestedt (braunschw. K. Helmstedt). Bustede 1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mitth. 2, 48.

Buestetten, s. Bierstetten.

Buesum (holstein. K. Norderditmarschen), Busen 1403, Chron. Holtzat., Scr. 21, 287, 41; Presbyt.

Bremens., Lappenb. 103.

Buetenheim [unbek.], Buitenheim, zerstört 1262, Bell. Walther., Scr. 17, 113, 4; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 86, 2 f.; Königshof., ibid. 9, Strassb. 2, 86, 27; 662, 4. — Buotenheim 1270, Matth. Neoburg. 14.

Buetgenbach (rheinl. K. Malmedi), Boetchyn-

bach 1385. Aachen. Stadtrechn. 313. 21.

Buetincheim, s. Biedigheim. Buetingen, s. Bietingen.

Buetow (brandenb. K. Arnswalde), Buthow 1337,

Neumärk. Landb. 24.

Buetow (pommer. K. Lauenburg), Butow 1410,

Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 321. Buetschweil (St.-(rall., B. Alttoggenburg), Buozwilare 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 247. - Buzwile s. XII, Einsiedl. Urbar, ibid. 19, 107.
- Butzwile 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz
12, 163. — Butzwiler 1275, Lib. decim. Constant.,

Freib. Diöc.-Arch. 1. 166 f.

Buettel (holstein. K. Steinburg), Buttele 1402,
Chron. Holtzat., Scr. 21, 273, 40 f.; Buttile, Presbyt. Bremens., Lappenb. 63.

Buettelbrunn (Wald., bair. B. Würzburg), Putelprunnen 1476, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 148,

Buettgen (rheinl. K. Neuss), Budica, V. s.

Liudg., Scr. 2, 418, 40.

Buetthard (bair. B. Ochsenfurt), Boderid c. 1100,
Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 404.

Buettikon (aary. B. Bremgarten), Bütinkon 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 156. — Bueticon 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 242; Geschichtsfr. 19, 170. — Buttikon 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 164, 24.

Buettingen [unbek.], Erdbeben 1356, Zürch.

Jahrb. 88.

Buetzkoven, s. Beizkofen.

Buetzow (mecklenb. - schwer. A. - St.), Butzowe

1383, Korner. — castr. 1397, ibid.

Buezinsyelt [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 491.

Bufenhusen [unbek.], 1107, Chounr. Schir., Scr.

619. 35. Buffasson, s. Bofzen.

Bufleben (goth. A. Gotha), Buffileba, Bufeleiba, Bufliebe, Bufelde, Bufelebe, Buffelebec 874, Trad. Fuld., Dr. 6, 46 f.

Bug (Landzunge auf Rügen), Bugh, Buge, Strals. Stadtb. 1, Nr. 218 f.; Verfest. Nr. 143 f.

Bugen, s. Biegen.

Bugenesheim, s. Bickesheim.

Bugge, s. Bega.

Buggensegel (bad. A. Ueberlingen), Bugginsegil, c. 1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh.

Buggin, s. Buecken.
Buggingen (bad. A. Mülheim), Bugingen, Cod.
Hirsaug. 57: 62. — 1298, Matth. Neoburg, Addit. 184. — 1305, Leges 2, 487, 42.

Bugheim, s. Bochum. Bughen, s. Beurgen. Buhelen, s. Boehl.

Buhllen (waldeck. K. Eder), Buohloha, Buo-chela 850, Trad. Fuld., Dr. 6, 154.

Buhs, sa.—se. S. Buchsee. Buhskileh, s. Busskirch. Buhswil, s. Buchholz.

Buhweil (thurg. B. Bischofszell), ? Bulwiler 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 25.
Buierberch, s. Beierberg.

Buigen, s. Biegen. Buila, s. Buehl.

Buinburg, s. Bubenburg.

Buindorf, s. Buendorf. Buiron (Wester-, niederl. Prov. Friesland), Westerburen 845, Trad. Werdin. Nr. 62, Zeitschr.-Berg 6.

Buitenheim, s. Buetenheim.

Buitenstein (ehem. bei Dachstein, elsäss. K. Molsheim), 1262, Bell. Walther., Scr. 17, 111, 37. Buke (westfül. K. Paderborn), Bochem, Trad.

Corb., Wig. Nr. 266 f.

Bukein, s. Beuggen.

Bukelmunte, s. Bocklemuend. Bukenem, s. Bockenem. Bukeslo, s. Bockslo.

Bukheim, s. Beuggen, Bochum und Bockum.

Bukhornon [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 62.

Bukilsberg, s. Bickelsberg.

Bukle, s. Bockel.

Bukofisse, s. Buchwitz.

Bukowitz (drei Ortschaften des Namens in Krain),

1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 128.

Buksele [unbek., in Westfalen], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 58.

Bukstede [unbek., in Westfalen], c. 1050, Trad.

Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 63.

Bulach (Alt- u. Neu-, württ. OA. Kalw), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc. Arch. 1, 53 f. — Buolo 1287, Ann. Sindelf., Scr. 17, 305, 13. — Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 116, 36.

Bulcen [unbek.], castell. 1054, Chron. S. Andreae,

Scr. 7, 535, 6.

Buldern (westf. K. Koesfeld), Buichlaron 889, Trad. Werdin. Nr. 73 f., Zeitschr.-Berg 6.

Bulgensheim [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn. Collect. 518.

Bulherum [unbek.], 1109, Scheri primord. Cal-

mos., Scr. 12, 346, 12. Buliche, s. Beulich.

Bulihem (ehem. bei Paderborn), 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 126, 14 f. - Trad. Corb., Wig.

Bulilunkin, s. Blunk.

Bulkinhayn, s. Bolkenhain.

Bullau (hess. K. Erbach), Buolaha 1095, Chron. Lauresh., Scr. 21, 429, 5.

Bullen, s. Bollen.

Bullendorf [unbek., im Elsass], Bullinthorf 767, Trad. Wizenb. Nr. 131.

Bullendorf (hannov. A. Lüne). Bulendorpe 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 103.

Bullendorf (österr. B. Mistelbach), Pobendorf 1216. Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 112. Bullenhausen (hannov. A. Harburg), 1212, Leges 220, 32

Bullenkeim, s. Buellesheim.

Bullichkeim [unbek.], 1460, Eikhart, Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 173.

Bullikeim [unbek.], Cod. Hirsaug. 49.

Bullum, s. Bouillon.

Bulsbach [unbek.], 1145, Ann. Rodens., Scr. 16,

Bulthusin, s. Bothausen.

Bultinghe [unbek., in Ditmarschen]. Kampf 1317,

Detmar, Chron., Graut. 1, 209.
Bulun [unbek.], castr. 1141, Ann. Rodens., Scr. 714.

Bulwiler, s. Buhweil.

Bumaggen funbek.], Bumage castell., gewonnen 1127, Gesta Trever., Scr. 8, 199, 12.

Bumannisdorf, s. Baudorf.

Bumbach (zug. G. Menzingen), Bunbuoch 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 29, 23.

Bummenborch funbek.], Chron. duc. Brunsvic., Leibn. Ser. 2, 24.

Bummer, s. Pommer.

Bummerstede [unbek.], verbrannt 1453, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 116.

Bunahu, s. Baunach. Bunbuoch, s. Bumbach. Bunda, s. Baindt.

Bundene [unbek.], Budende 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 509.

Bune, s. Bauna.

Bunestorp [unbek., in Holstein], c. 1189, V.

Godesc., Holstein. Quell. 4, 108.

Bungenstedt (ehem. bei Wolfenbüttel), Bungestide 1172, Ann. Stederb., Scr. 16, 211, 6. — Bungenstide 1191, ibid. 225, 19.

Bunhlaron, s. Buldern. Bunikeim, s. Boennigheim.

Buningen, s. Benningen und Bingen.

Bunistharpe, s. Boenstrup.

Bunkerken (ehem. bei Berninghausen, westfül. K. Hagen), 1416, Bred. Güterverz., Seibertz, Quell. 1,

Bunkhofen (württ. OA. Tettnang), Buwinchowin, Buvinkovin 1206, Acta Salem., Zeitschr.-

Oberrh. 31, 84; 57.

Bunlar, s. Boulare.

Bunna, s. Bonn.

Bunnencheim, s. Boennigheim.

Bunnerhusen [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 136.

Bunnincheim [unbek.], s. XIII, Chron. Lippol-

desb., Addit., Scr. 20, 558, 12. Bunningen, s. Bingen.

Bunnisson [unbek.], s. XII, Rot. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 4, 53.

Bunnopolis, s. Hildesheim.

Bunowe [unbek.], s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 376. Bunrode [unbek.], 1291, Ann. Reinhardsbr., Weg.

Bunstal [unbek.], Lirer, Weg. c. 20.

annot. histor..

Bunstorp, s. Boenstrup.
Buntdorf [unbek., Diöc. Würzburg], Michael.
mot. histor., Böhmer, Font. 1, 455.
Buntesdorf [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 40, 11.
Buntestrut (hess. A. Rosenthal), Bulenstrut, Bulinstruth 1250, Possess. Hain. 9, Zeitschr.-Hessen 3.

Buntfelde, s. Bindfelde.

Buntveld [unbek.], 1212, Leges 2, 221, 16.

Buntzing, s. Buenzerau.

Bunzendorf (böhm. K. Bunzlau), 1262, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 62; 103.

Bunzlau (böhm. K. Prag), Boleslav urbs 935, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 46, 8 f. — Boleslau, —lai 1039, ibid. 72, 2. — Boleslavia 1338, V. Karoli IV, Böhmer, Font. 1, 267.

Bunzlau (Alt-, böhm. K. Prag), Boleslavia antiqua 1420, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d.

Hussit. 1, 43 f.

Bunzlau (schles. K.-St.), Bolezlavech 1203, Trebnitz. Stiftungsbrief. — Boleslavia 1294, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 119 f. — Bontslaw 1368, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 32; 39 f. — 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 57 f. — Bunczel 1429, Chron. Trebon., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 57. — Bunczlaw 1458, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 25 f. — 1469. Ann. Glorov. ibid. 10, 21. — Schlacht. 25 f. — 1469, Ann. Glogov., ibid. 10, 21. — Schlacht 1488, Görlitz. Rathsam., Scr. Lusat. 2, 56 f. Buochs (schweiz. Kt. Unterwalden), 970, Lib.

beremi, Geschichtsfr. 1, 110. — 1018, ibid. 121. — s. XII, Einsiedl. Urbar, ibid. 19, 109. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 230 f. — Buechs 1324, Lib. quart., ibid. 4, 38.

Buohloha, s. Buhlen.

Buolaha, s. Bullau.

Buole, s. Buel.

Buonas (schweiz. Kt. Zug, am Zugersee), Buchennass 1106, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 328. — Obren-, ibid. 329. — Buochunnaso 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 246. — Buochenas 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 193, 21. — Buchenans, Schlacht 1333, Russ 86.

Buosfelde, s. Koesfeld.

Buozdingeshorst (ehem. bei Weissenburg im Elsass), 633, Diplom. 1, 150, 8. — Buozinges-hurst 967, Trad. Wizenb., Append. 3; 7. Bura, s. Buer.

Buraburg, s. Bierberg.

Burbach (bad. A. Ettlingen), Cod. Hirsaug. 34. Burbeltingen [unbek.], Cod. Hirsaug. 64.

Burburg (französ. A. Dünkirchen), Burburc 1108, Ann. Camerac., Scr. 16, 512, 12. — Brug-burg, Brudburg, Brodburg, Borchburgh burg, Brudburg, Brodburg, Borchburgh 1127, Walteri V. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 550, 24 f. — Bourburg 1166, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 99. — Burburgium 1191, Geneal. com. Flandr., Scr. 9, 329, 40 f. — Brugburgum 1297, Ann. Gandens., Scr. 16, 561, 27 f.

Bure-Ebrach, s. Ébrach.

Burchalmerod, s. Almerode. Burcheldon (ehem. bei Heppenheim), castr., erbaut 1065, Chron. Lauresh., Scr. 21, 415, 1; Freher-Str. 1, 130.

Burchinefeld, s. Birkenfeld. Burchthal (bad. A. Stockach); Burctal c. 1291, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 70.

Burcitho, s. Burtscheid.

Burck (ehem. an der Weissach), Monum. Eberac.

Burda, s. Warthe.

Bure, —en, s. Beuren und Bueren. Buren (niederl. Prov. Gelderland), Buiren 1466,

Liliener., Volksl. 1, Nr. 117, 45.

Burensbure, s. Birensbure.

Burg (bad. A. Heiligenberg), 1210, Chron. Salem.,

Mone, Quell. 1, 179. — Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 57.
Burg (bad. A. Ueberlingen), Burc 1180, Acta

Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 36.

Burg (hair. B. Altötting). 1422, Wahraus, St.-Chr. 4. Augsb. 1, 232, 14.

Burg (ehem. bei Burgebrach, bair. B.-O.), 1340,

Monum. Eberac. 74. 28. Burg (bair. B. Forchheim), Burge 1340, Monum.

Eberac. 74, 31 f. Burg (bei Bremen), Borch 1348, Hist. archiep.

Bremens., Lappenb. 48.

Burg (französ, Dep. Ain, Arr. Bresse), 1398, Justinger, Chron. 188. - 1438, Schachtlan bei Frick. 200. Burg (ehem. bei Göttingen), Borch castr. 1002,

Compil. chronol., Leibn., Scr. 2, 65.

Burg (auf Fehmarn, holstein. K. Oldenburg), Borch 1416, Chron. Holtzat., Scr. 21, 300, 23;

Presbyt. Bremens, Lappenb. 136 f.

Burg (magdeb. K. Jerichow), 1215, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 141, 8 f. — Sachsenchron. 1319, Abel, Samml. 180. — 1433, Becker, Zerbst. Chron. 70. — Borgk 1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. 1, 313.

Burg (bei Paderborn), Bruch (falsch), 1036,

V. Meinwerci episc., Scr. 11, 159, 28.

Burg (rheinl. K. Wipperfürth), Nuwer Burch
1403, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 49, 18 f.— Novum Castrum 1404, Memor., ibid. 12, Köln 1, 340, 11.

Burg (thurg. A. Stekborn), 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 167 f

Burg (zürch. B. Winterthur), 1261, Kiburg.

Urbar, Arch.-Schweiz 12, 170.

Burg [unbek., pag. Darlinga], Trad. Fuld., Dr. 104.

41, 104.

Burg [unbest.], Burk c. 1050, Trad. Werdin.
Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 60. — Burg e 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 289. — Borg castr. 1169, Fundat. Rasted., Fries. Arch. 2, 270. - Borch 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 401.

Burg, s. Boeckelnburg.

Burgalmerod, s. Almerode. Burgau (bair. B. Günzburg), Burgowe 1307, Leges 2, 488, 37. — Burgovia castr., belagert 1324, Joh. Vitodur., Böhmer, Font. 1, 397; (Arch.) 74; Ann. S. Udalr. August., Scr. 17, 436, 23; Burgawe, Chron. Elwac., Scr. 10, 40, 9; Purgaw, Henr. Rebd., Ann., Freher-Str., Scr. 1, 612; Ann. Mellic., Scr. 9, 512, 5; Chron. de gestis princ., Böhmer, Font. 1, 65; Böhmer, Font. 4, 515; Pur-gowe, Streit zu Mühldorf, ibid. 1, 163; Weltchron., gowe, Street zu Muhldorf, ibid. 1, 163; Weltchron., D.-Chron. 2, 344, 3; Matth. Neoburg. 75; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 325.— belagert 1325, Königss. Gesch.-Quell. 432; civit., Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 2, 486; Contin. Zwetl. III, Scr. 9, 667, 43; Beness, Chron., Pelzel, Scr. Boh. 2, 251; Weltchron., II. bair. Forts., l. c. 338, 12.— Burgo, belagert 1371, Ann. Zwifalt., Scr. 10, 62, 28.— gewonnen 1408, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 114, 3 f. Burgon (printt 0.4 Riedlingen). Burgon (heim Burgau (württ. O.A. Riedlingen), Burgun, Oheim.

Chron. 20, 2. — Lirer, Weg. c. 10.
Burgau (Gegend am Niederrhein), 1391, Fasti

Limpurg., Ross. 84.

Burgbach (chem. bei Londorf in Hessen). Burcach, Trad. Fuld., Dr. 6, 87.
Burgbach (kärnt. B. Gmünd), Purcbach c. 1200,

Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 397 Burgbach (in Ungarn?), Purchpach munit., zerstört 1273, Contin. Vindob., Scr. 9, 705, 28.

Burgbeki, s. Borbeck.

Burgberg (bair. B. Lichtenfels), Burckberg 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 448, 5. Burgberg (bair. B. Rosenheim), ? Purchperich 1120, Cod. trad. Ranshof., Urk-Buch ob d. Ens I, 212.

Burgberg (bair. B. Sonthofen), Burcberc 1121, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 618, 14; Arch.-Augsb. 2, — 1188, Leges 2, 566, 9.

Burgberg (Rnine, württ, O.A. Krailsheim), Burcberc 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb.

1852, 1, 120

Burgbernheim, s. Bernheim.

Burg-Bockelenheim, s. Boeckelheim. Burgdorf (bern. B.-St.), 949, Oheim, Chron. 89, 1. castr. 1190, Justinger, Chron. 6 f. — 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 161. — gewonnen burg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 161. — gewonnen 1265, Ann. Colmar. min., Scr. 17, 191, 33. — 1266, Matth. Neoburg. 7. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 204; Rot. episc. Constant., Geschichtsfr. 17, 180. — Schlacht 1382, Justinger 152. — belagert 1383, ibid. 157; gewonnen, Zürch. Jahrb. 93. — 1470, Frickart, Chron. 85 f. — 1475, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 137, 14 f.

Burgdorf (braunschw. K. Wolfenbüttel), Borchthorpe 1057, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 480, 1700. — Borchtorp 1099, Botho, Leibn., Scr. 3, 331. — Burchtorp 1190, Ann. Stederb., Scr. 16, 222, 47 f. — Bruchtorp 1204, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 217, 18. — 1218, Leges 2, 222, 23.

Slav., Scr. 21, 217, 18. — 1218, Leges 2, 222, 23.

Burgdorf (hannov. A. Wöltingerode), Borch-

dorp, castr. 1261, Chron. episc. Hildesh., Leibn.,

Burgdorf (hannov. K. Zelle), Borchtorpe 1388, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 119, 20 f.—castr., gebaut 1422, Rufus, Chron., Graut. 2, 521; Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 199.

Burgdorf (steierm. K. Marburg), Purchdorf 1290, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 253 f.

Burgdorf [unbest., in Westfalen], Borgthorp 1092, Trad. Werdin. Nr. 113, Zeitschr.-Berg 7.

Burgeck [unbek., in Baiern], Purgeke castr. 1102, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 618, 20.—Purgeka civit., ibid. 619, 2.—1107, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2071.

Burgeis (tirol. K. Brixen), Burgus 1181, Gosw. Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 75.

Burgen (rheinl. K. St.-Goar), Burgene 1300, Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1.

Burgeny, s. Borganie. Burgdorf (hannov. K. Zelle), Borchtorpe 1388,

Burgeny, s. Borganie.

Burgerberg (Berg bei Regensburg), 1388, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 297.

Burgerwiesen (österr. B. Horn), Purchartiswisin c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8,

Burgethem [unbek.], Burgechem castr. 1168, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 182. — 1184, Henr. de Hervord. 168.

Burgfeld [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 74.

Burgfelden (württ. OA. Balingen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 44 f.

Burghaig, s. Haig.

Burghalden (württ. OA. Gmünd), Burchalden,

Cod. Hirsaug. 32.

Burghausen (bair. B. Altötting, doch vielleicht auch andere), 1090, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 254 f. — Burghusen, Purchusen 1104, Ann. Reichersp., Scr. 17, 450, 48. — Burkhusin 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 111, 7 f. — 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 658 f. — Burhuse 1156, Leges 2, 101, 27. — Purchusn 1164, Herm. Altah. ann., Scr. 17, 384, 12. — civit., Geneal. Otton. II., ibid. 37 1177, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 347. — 1212, Leges 2, 220, 31. — Purchausen 1244, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 120 f. — Purchhuosen 1255, Herm. Altah. ann., l. c. 397, 7. - Puerchausen 1289, Contin. Florian., Scr. 9,

749, 23. — Burckhausen 1290, Arnpeck, Chron. Oefele, Scr. 2, 340. — Andr. Ratisp., Chron., Eccard, Corp. 1, 2690. — castr. 1331, Königss. Gesch.-Quell. 482: Purckehhausen, Andr. Ratisp., Chron., 482; Purckehhausen. Andr. Ratisp., Chron., Eccard I, 2101.—1337, Berth. Chron., I. c. 113, 10.

— Purkhausen 1347, Ann. Mellic., Scr. 9, 513, 10.—1387, St.-Chr., Augsb. 1, 80, 8; Purkhawsen, Stromer, ibid. 1, Nürnb. 1, 39, 19; Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 33, 21.—1446, ibid. 15, Landshut 293, 4 f.—1447, Weltchron., IV. bair. Forts., D.-Chr. 2, 374, 22 f.—befestigt 1488, Arnpeck, Chron. Bayar., Pez, Thesaur. 3, 3, 421.

Purchausen, Chris. B. Freisian, Purchousen

Burghausen

Burghausen (bair. B. Freising), Purchousen 1085, V. Gebehardi, Scr. 11, 39, 45. Burghausen (Mark-, bair. B. Kissingen), 1286, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 86.

Burghausen (bair. B. Mitterfels), Burck-hausen 1290, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 280.

Burgheim (bad. A. Breisach), Purchheim 969, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 109. — Burcheim 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Burgheim (bair. B. Lichtenfels), 1230, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 40.

Burgheim (bair, B. Neuburg), Burkhaim 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 8 f. — Burck-hain, verbrannt 1408, ibid. 4, Augsb. 1, 114, 15 f.

Burgheim (elsäss. K. Oberehnheim), Burcheim c. 667, Chron. Ebersh., Grandid. 18. — 739, Trad. Wizenb. Nr. 10 f. — c. 824, Chron. Ebersh., Scr. 23, 436, 22. — 1018, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 120. — Chron. Novient. 1065, Böhmer, Font. 3, 15. 1280, Mirac. s. Mar. Argent., Scr. 17, 115, 26.
castr. 1347, Matth. Neoburg. 145.

Burghusen, s. Borkhausen und Burghausen.

Burgiri [unbek., bei Meppen], 1047, Rot. bonor.

Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 19.

Burgistein (bern. A. Seftigen), castr. 1331, Justinger, Chron. 61. — Burgestein 1344, Ann. Bernens., Scr. 17, 273, 27. — Burgenstein 1470, Frickart, Chron. 141.

Burgiun, s. Borg.

Burgkdenach [unbek.], 1322, Chron. Rottenb.,

Duell., Miscell. 2, 198.

Burgkirchen (österr. B. Mauerkirchen), Purkchirchen c. 1130, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 251.

Burgmannsdorf (ehem. bei St.-Pölten, österr. B.-St.), Burchmannisdorf 1150, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 124.

Burgnan, s. Borken.

Burgrain (bair. B. Wasserburg), Purckrain curtis 1025, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 184; Purckraina, Ampeck, Gesta Frising, Deuting. 494. — castr. 1133, Ann. Wessof., Lentn., hist. Wessof. 2, 30.

Burgrein (luzern. A. Willisau), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 178, 22. Burgrieden, s. Rieden.

Burgstall (bair. B. Geisenfeld), Purestalla c. 1050, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 68.

Burgstall (bair. B. Rothenburg), Burckstall 912, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 176.

Burgstall (böhm. K. Budweis), Burchstal 1337, Karoli IV, Böhmer, Font. 1, 256.

Burgstall (Gr.-u. Kl.-, österr. B. Horn), Purgstal 1315, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, 24 f. — s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 24.

Burgstall (österr. B. Schwammstadt), Burchstal 748, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens I, 94 f.

Burgstall (steierm. K. Gratz), Purgkstall 1408,

St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 317.

Burgstall [unbek.], Burgstallun, Trad. Corb., Wig. Nr. 165. - Burcstal, Purchstalle c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 647 f.

Burgstetten [unbek.], Purchsteten c. 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 231.— 1220, ibid. 250.

Burgum funbek., bei Mauer-Favianis], V. Seve-

rini 4, 7.
Burgund (Land und Volk), Burgundia, Borgundia 677, Diplom. 44, 26 f. - Burgundiones 790, Ann. Lauresh., Scr. 1, 35, 52 f. — 802, Leges 1, 971, 12 f. — Burgentland, Dudesch 924, Weltchron., D.-Chr. 2, 158, 31. — 948, Leges 2, 22, 30. — Burcundun 1047, Rot. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 23. — Burgunden, Justinger, Chron. 6 f. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 20 f.

Burgunnberg, s. Buergenberg.

Burgunthart, s. Birkert.

Burgwedde (westfäl. K. Lüdinghausen), Burwida, Burwide 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 30; 51.

Burgweiler (bad. A. Pfullendorf), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 90 f.

Burhave (oldenb. K. Ovelgönne), Birhove, belagert 1429, Rynesb., Chron., Lappenb. 146. Buria, s. Bueren.

Buriaburg, s. Bierberg. Burichtridi, s. Bruechtern.

Burick, s. Buederich. Burifelden, s. Beerfelden.

Burinbach, s. Baierbach. St. Burkard (ehem. Vorstadt von Würzburg),

1340, Monum. Eberac. 123, 13 f. Burken, s. Borken.

Burkersdorf (bair. B. Lichtenfels), Burckersdorf, Burchardisdorf 1153, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 15. — Burgersdorf 1407, Zink St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 2. — Purgkharsdorff 1408, Ebend., Pez, Scr. 2, 834.

Burkersdorf funbek., im Merseburgischen], Burckerszdorff, Porkersdorf 1013, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 177, 8.

Burladingen (hohenzoll. OA. Hechingen), Cod. Hirsaug. 67. — 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 110, 17.—1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 8. f. Arch. 1, 84 f.

Burlafingen (bair. B. Neu-Ulm), Burlvingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Burleswangen (württ. OA. Krailsheim), Burlugeswanc 1085, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 395

Burlo (westfäl. K. Borken), 855, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6. — Burloe, Kl. 1350, Münster. Chron. 206.

Burlo, s. Borloo.

Burloe (Hoog-, niederl. Prov. Overijssel), Burlohe 814, Chron. Lauresh., Scr. 21, 407, 35.

Burms, s. Worms.

Burmundeshusen, s. Bussmannshausen.

Burne —en, s. Born.

Burnebach funbek., Diöc. Mainzl, 1153, V. Arnoldi, Jaffé Biblioth. 3, 619.

Burnehavede, s. Bornhoeved.

Burnen [unbek., in Friesland], Wester-, Trad.

Fuld., Dr. c. 37. Burnen, s. Brunnen. Burnheim, s. Bornheim. Burnhobin, s. Bornhofen. Burnstide, s. Bornstadt.

Buron, s. Beuren, Beuron und Bueren.

Burow (brandenb. K. Westpriegnitz). 1417, Becker, Zerbst. Chron.

Burruck [unbek., am Zugersee], 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 328. Bursca, s. Breusch.

Burscheth. s. Burtscheid.

Burscheth, s. Burtscheid.

Bursfelde (hannov. A. Münden). Burseveld.

Kl. gegründet 1093, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 306.

— Bursevelde 1099, Botho. ibid. 3, 331.—1115,

Transl. s. Auctoris, Scr. 12, 315, 39.—1127, Weltchron., D.-Chr. 2, 209, 2; Braunschw. Reimchr. ibid.

484, 1945.—Bureesfeld s. XII, Rot. bonor. Corb.,

Leich Westell. 2, 6, 1250. Ann. Embergel. Scr. 16. Arch.-Westfal. 2, 6. — 1250, Ann. Erphord., Scr. 16, 37, 20. — 1462, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 801.

Bursinun —ne [unbek., im Hildesheimischen], Trad. Corb., Wig. Nr. 193. Burspethe [unbek., in Westfalen], Burstpethe c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 61. Burst (belg. Prov. Ostflandern), 1138, Orig. conv. Smet, Corp. 1, 604 f.

Burstdorp, s. Botzdorf.
Burstelde [unbek.], s. XII, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 4, 49.

Bursum, s. Borsum.

Burtnen —nun [unbek.], 1047, Rot. bonor. Corb.,

Arch.-Westfal. I, 2, 18.

Burtnik (in Livland), Burtnic 1283, Wartb.

Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 50.

Burtnik'sche See (bei Burtnik in Livland), Astigerwe 1208, Heinr. chron. Livon., Scr. 23, 265, 44 f; Chron. Livon. Hans. 128 f. — Astegereve, Heinr. chron. Livon. l. c. 294, 32.

Burtscheid (rheinl. K. Aachen), Burcitho Kl.,

Gesta episc. Camerac., Scr. 7, 479, 54. — Porcetum 1108, Rod. gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 272, 31 f. — Burtschet 1220, Aachen. Chron., Ann.-Niederrh. 17, 3. — Burtsceit 1300, Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1. — Porchetum, Porschetum 1338, Aachen. Stadtrechn. 113, 19 f. — Porcachiit. Burschiit 1393, ibid. 72, 23, 6

Borschiit, Burschit 1393, ibid. 77, 33 f.

Burtscheid (rheinl. K. Bernkastel), Bursceith
castr. 714, Monum Epternac., Scr. 23, 27, 3.

Burscheth, ibid. 69, 43. Burun, s. Beuren.

Burvenich [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 518.

Burwal, s. Brual.

Burzenland (am Burzen in Siebenbürgen), Wurcza 1210, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 31. Busbrunno [unbek.], 765, Leges 1, 30, 22.

Busch, s. Bosch.

Busche [unbek., in Westfalen], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 72 f. Buschendorf (bair. B. Markterlbach), Puschendorf 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 170, 9.

Buschenhagen (pommer. K. Franzburg), Strals.
Stadtb. 2, Nr. 243; Verfest. 265.
Buschhaus (viele Ortschaften des Namens in

Hannover u. Westfalen), Buschus 1325, Freckenh. Hebereg., Friedland. 98 f.

Buschhausen (drei Ortschaften in Rheinland), Bushusen, Busghusen 1218, Gerresh. Hebereg.,

Arch.-Niederrh. 6, 119, 131.

Buschheim (ehem. bei Hagen, Westfalen), Buscheim c. 1100, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg

2, 307.
Buschkoop (niederl. Prov. Utrecht), Busch 1204,

Buschlag [unbek.], Cod. Hirsaug. 98. Buschow (brandenb. K. Westhavelland), 1375, Brandenb. Landbuch 23 f.

Buschusa, s. Boschhuizen.

Buschwitz (schles. K. Oels), Bitzewitcz 1346, Gesta. abbat. S. Vincent., Scr. Siles. 2, 138.

Busci, s. Pausitz.

Busco, s. Bosch.

Busdorf (holstein. A. Neumünster), Boverstorpe 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 681 f. Buseck (Alten-, hess. K. Giessen), Bucheseiche,

Trad. Fuld., Dr. 6, 66.

Busedal, s. Pfuetzthal. Busen, s. Buesum.

Busendorf (lothring. K. Bolchen), 1032, V. Pop-

ponis abb., Scr. 11, 305, 29. Busendorf (merseb. K. Weissenfels), Buzendorf s. XIV. Lib. bonor. Merseb., Thur.-Sachs. Mittheil. 382; 384

Busendorf (österr. B. St.-Pölten), Pusindorf c. 1160, Trad. Gottwic., Font. Austr., 2, 8, Nr. 306.

— Trad. Claustro-Neob. Nr. 545, ibid. 2, 4, 120.

Busenthal (chem. Weinberg bei Heidelberg), Busendal 1094, Chron Lauresh., Scr. 21, 424, 31.—? Butenstel 1130, ibid. 436, 20.

Busenwane [unbek.], 1120, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 125 f.; 141 f.

Businc, s. Bautzen.

Busingen (ehem. bei Art, Kt. Schwiz, 1806 verschüttet), Bueesinkon, Buesingen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 9, 19; 193, 14.

Businwiller, s. Buswil.

Buslat [unbek.], 1071, Chron. Lauresh., Scr. 21,

Buslo [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-

Niederrh. 6, 127 Busonium, s. Pressburg.

Bussalp (Berg im bern. A. Interlaken), Buosalpa 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 96, 26.

Bussdorf (bei Paderborn), Kirche gebaut 1034,

Meinwerci episc., Scr. 11, 159, 10.

Busselvingen [unbek.], Cod. Hirsaug. 75.
Bussen (Berg im württ. O.d. Riedlingen), Buzin
c. 1126, Conr. Chron. Bürgl., Heer 381. — 1275,
Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 111 f.
— 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 257, 29.

Bussen, s. Buessen. Bussike, s. Bauske.

Bussingen -ga [unbek.], 991, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 191 f. — Cod. Hirsaug. 42. — 1138, Bertholdi Chron. Scr. 10, 116, 49.

Bussissheim, s. Bissersheim.

Busskirch (St.-Gall., B. Utznach). Buoskilch 1275. Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 224 f. — Buhskilch 1324, Lib. quart., ibid. 4, 40.

224 f. — Buhskilch 1324, Lib. quart., ibid. 4, 40. — Busskilch 1443, Fründ, Chron. 162. Busslingen (aarg. B. Baden), Busnang 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 327. — Buosenach 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 146, 20. Bussmannshausen (württ. OA. Laupheim), Buormundeshusen 1083, Fund. S. Georg., Zeitschr. Oberrh. 9, 197. — Busmannehusen 1218, Chron. Ursperg., Scr. 23, 380, 29. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 87 f. Bussnang (thura. B. Weinfelden). Bussinang

Bussinang (thurg. B. Weinfelden), Bussinanc c. 1187, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 71. — Bussenank 1226, Conr. de Fabar. Casus S. Galli Scr. 2, 174, 4. — Bussenanch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 157 f.

Bussnang, s. Busslingen. Bussovilare, s. Buchsweiler.

Bussow - See (brandenb. K. Königsberg), 1337, Neumärk. Landb. 30.

Bussow, s. Bosau und Butzow. Bust, s. Bueste.

Bustetten, s. Baustetten.

Bustnow funbek.], Cod. Hirsaug. 47. Buswil (thurg. B. Tobel), Buosinwiler 1000,

Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 117. — 1114, Orig.

Murens., Herrg., Geneal. 1, 331.

Buswilari, s. Buchsweiler.

Butdessin, s. Bautzen.

Butelschiez, s. Bittelschiess. Butelspach, s. Beutelsbach.

Buten, s. Beuthen.

Buteneshusen funbek., im Kochengaul, Trad. Fuld., Dr. 4, 61.

Butenestat, s. Boenstadt. Butenyader, s. Butjadingen. Butenicz, s. Beutnitz. Butenstal, s. Busenthal.

Butenstenaha [unbek., in Friesland], Trad. Fuld.,

Dr. c. 37

Butestete, s. Buttstadt. Buthena [unbek.], 1156, Leges 2, 101, 27. Buthesbach, s. Beutelsbach.

Buthingin, s. Bietingen. Buthow, s. Buetow.

Butilingtharpa, s. Buttrup.
Butine funbek., Pueten c. 1130, Cod. trad.
Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 641 f.

Butinebrunnen [unbek., im Angergau], Trad. Fuld., Dr. 6, 120.

Butinga, s. Buedingen.

Butingov [unbek.], castr. 1156, Contin. Sanblas., Scr. 20, 308, 4.

Butisbach, s. Beutelsbach.

Butjadingen (oldenburg., zwischen Jadebusen und Weser), Butenyader 1400, Rynesb., Lappenb.

Buto, s. Luebeck. Butom, s. Beuthen.

Butonicz [unbek., bei Prag], 1421, Höfler, Gesch.

d. Hussiten 2, 288. Butsin, s. Bautzen.

Buttelbrunnen, s. Bittelbronn.

Buttelstaedt (weimar. A. Buttstädt), Bottilstedt 1448, Kammerm., Menken, Scr. 3, 1198.
Buttendorf (österr. B. Eggenburg), Puechindorf 1187, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 7.
Buttenhausen (württ. OA. Münsingen), 1275,

Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 93.

Buttenried (bern. A. Laupen), ? Buccinried
1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 248.

Buttensulz, s. Buttisholz.

Buttenwiesen (bair. B. Wertingen), Putenwies

1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 256, 17.

Butterberg (ehem. bei Kulm), Butyri mons, castr., gebaut 1243, De fundat. mon. Oliv., Scr. Pruss. 1, 682.

Buttikhofen [unbek.], 1032, Lib. heremi, Ge-

schichtsfr. 1, 128.

Buttinesheim, s. Budenheim.

Buttisholz (luzern. B. Sursee), Buttensulza 1036, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 129. - Buttensulce s. XII, Einsiedl. Urbar, ibid. 19, 108.— Butinsulze 1197, Engelb. Urbar, ibid. 17, 248.— Buttensols, —sulz 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 170 f.; Geschichtsfr. 19, 170. - 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 183, 4. -

Buctensultz, verbrannt 1365, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 319. — Buttisholtz, Schlacht 1374, Justinger, Chron. 142 f.; Russ 159.

Buttrup (westfäl. K. Warendorf), Butilingtharpa, Botelinctorpe 1050, Freckenh. Hebereg, Friedländ. 33 f.

Buttstaedt (weimar. A.-St.), Butestete 871, Trad. Fuld., Dr. 8, 4. — Buotenstat, ibid.

Buttwil (aarg. B. Muri), Butiwil, Butwil 1060, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 299; 305; 1132, ibid. 337. — Buetwile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 84, 25.

Buttwil (luzern. B. Hochdorf), Buttwile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 185, 9.

Butwiler a Bittwill

Butwiler, s. Bittweil. Butzbach (hess. K. Friedberg), Butzpach 1374,

Fasti Limpurg., Ross. 58.

Butzenbach (bair. B. Eggenfelden), Putiles-pah 748, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. pah 748, Cod. trad. Lunaeiac., Cfk.-Buch of d. Ens I, 24. — Potelespach c. 1130, Trad. S. Nicol. pr. Patav., ibid. 546 f.

Butzendorf, s. Pretzendorf.

Butzieci, s. Poetsche.

Butzow (brandenb. K. Westhavelland), Bussow

1375, Brandenb. Landb. 106. — Butsow castr. 1414, Becker, Zerbst. Chron. Butzowe, s. Buetzow.

Butzwiler, s. Buetschweil. Buvenanc, s. Baufnang.

Buvirron, s. Beuren.
Buwenbuch [unbek., in der Schweiz], s. XII,
Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 101.

Buwenburc, s. Baumburg. Buwil (zürch. B. Winterthur), Babinwilare 1115, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852,

Buwinchoven, s. Bunkhofen.

Buxingi [unbek., pag. Humerki], 855, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6.

Buxita [unbek., in der Schweiz], 1027, Lib. heremi,

Geschichtsfr. 1, 126.

Buxtehude (hannov. K. Stade), gebaut 882, Nordelv. Chron. 10; 70. — Bokestehude, gewonnen 1206, Sachsenchron., Abel, Samml. 154. — Buchestehude, Bucstedehude 1245, Ann. Stadens., Scr. 16, 369, 30. — oppid., gebaut 1246, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 105. — Neustadt gebaut 1286, Hist. archiepisc. Bremens., Lappenb. 19. — Rhode, Chron. Brem., Leibn., Scr. 2, 263. — Buxte-huden 1386, Chron. episc. Verdens., ibid. 2, 220. huden 1386, Chron. episc. Verdens., ibi
— belagert 1425, Rynesb., Lappenb. 151.

Buxwilari, s. Buchsweiler.

Buze [unbek.], 1290, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 95

Buzechoven [unbest., wohl Beizkofen], 1227, Fund. Marcht., Freib. Diöc.-Arch. 4, 180; Scr. 24, 677, 11. Buzedal, s. Pfuetzthal.

Buzici, s. Pausitz. Buzin, s. Bussen.

Buzolteshusa, s. Bosselshausen.

Buzu, s. Bosau.

Buzwile, s. Buetschwil.

Buzzechoven, s. Beizkofen.

Cachowic (böhm. K. Bunzlau), Czachowicz 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 289. Cadana, s. Kaaden.

Caentz, s. Gentz.

Caesariense claustrum, s. Kaisersheim. Caesaris insula, s. Werd. Cainnina, s. Meran. Calantra, s. Kaldern.

Caleti mons Caleti mens funbek., in Flandernj, 1072, Ebr. Chron. Watin., Martène, Thesaur. 3, 804. Calmons, s. Clermont. Calmosiacum, s. Chaumouzey. Calphe, s. Karpfen. Calriki, s. Keller. Cambrai (französ. A.-St., Dep. du Nord), Cameracus 431, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 456 f.

— Camaracum 818, Einh. Ann., Scr. 1, 205, 17 f.

— Chron. Moissiac., ibid. 283, 40 f. — Cameracum, verwüstet 881, Ann. Fuldens. III, Scr. 1, 394, 32. — 1190, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 637, 17 f. 19 f. - Chemnaten 1367, Iter Altmanni, Scr. 17, Camina [unbek., Bisth. Freising], 1187, Conr. Gesta episc. Frising., Scr. 24, 319, 8 Caminata, s. Kemenaten und Kemnade. Cammow, s. Tammowischken. Cammunti, s. Kempten. Campemaur, s. Morein. Campessia, s. Gams. Campidona, s. Kempten. Campinni, s. Kempen. Campis, s. Gams. Campisolis [unbek.], 1276, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 75. Campita, s. Kempten. Campos, —ad, s. Feldkirch. Campus, s. Kampen. Campus anseris, s. Gaensefeld. Campus canum, s. Hundsfeld. Campus florum, s. Floorkamp. Campus liliorum, s. Lilienfeld Campus mentitus, s. Luegenfeld. Campus principum, s. Fuerstenfeld. Campus regis, s. Koenigsfelden. Campus rosarum, s. Roozenkamp. Cancul, s. Kehl. Canda, s. Gent. Candra, s. Kandern. Caninus tergus, s. Hundsrueck. Cantus avium, s. Vogelsang. Capmunti, s. Kempten. Cappentia [unbek.], 1119, V. Theogeri, Scr. 12, Capun, s. Kaufungen. Caput luci, s. Neuville. Caput montium, s. Kempten. Carantanum, s. Kaernten. Carbonaria silva, s. Kohlenwald. Cardiniacus [unbek., an der Mosel, bei Trier], c. 1002, Anecd., Jahrbuch-Rheinl. 44, 170. Cardonum, s. Karden. Carenthia, s. Kaernten. Carethen, s. Karreda. Carisiacum, s. Kiersy. Carneou, s. Garnkow. Carniacum, s. Charny. Carniola, s. Krain. Carnotensis, s. Kaernten. Carnovia, s. Jaegerndorf. Carnuntum, s. Petronell. Carnutum, s. Kaernten. Carpena, s. Kerpen. Carsovia, s. Karschau und Karschowen. Carta, s. Karden. Casa petria, s. Cassepierre. Casecongidunus, s. Cugnon.

Casletum, s. Kassel. Cassella, s. Kassel und Kastel.

Cassepierre (Diöc. Verdun), Casa petria 710, Gesta episc. Virdun., Scr. 4, 43, 36.

Cerwaldum Cassus [unbek.], Chassus, Chussus, Trad. Wizenb. Nr. 223 f. Castellum, s. Kastel und Rumberg. Castenica, s. Kessenich. Castinctum, s. Kestenholz. Castor, s. Bober. Castra [unbek.], 815, Chron. Lauresh., Scr. 21, 408, 31. Castre, s. Kesteren. Castrilocus, s. Bergen. Castrum, s. Burg. Castrum antiquum, s. Althaus. Castrum ferreum, s. Eisenstedt. Castrum Palladis, s. Magdeburg. Catsa, s. Kaernten. Cazlau, s. Czaslau. Cazzeses, s. Gaezis. Cebingen, s. Zoebing. Cedelicze, s. Szadlowice. Cedelz, s. Kadolz. Cegenberge, s. Ziegenberg. Cehendorf, s. Zegendorf. Ceisenheim, s. Geisenheim. Ceisenhusen, s. Geisenhausen. Ceizpoldschirchen, s. St. Thomas. Celderndorf, s. Zellerndorf. Celeia, s. Cilli. Celena, s. Chin.
Celenbach [unbek.], verbrannt 1449, Chron.
Rottenb., Duell. Miscell. 2, 226.
Celflur [unbek., in Tirol], 1163, Gosw. Chron.,
Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 97.
Celiceni [unbek., Diöc. Merseburg], Celtzeni
1012, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 175, 15.
Cella, —le, s. Zell und Zelle.
Cella principis. s. Enerstenfeld Cella principis, s. Fuerstenfeld. Cellesheim, s. Zillisheim. Cellia, s. Petronell. Celmbach [unbek.], verbran Rottenb., Duell., Miscell. 2, 226. verbrannt 1449, Chron. Celsa, s. Selz. Celtnericus [unbek.], 1418, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 65. Cenewe, s. Schnei. Ceninghe [unbek., in Kärnten], civit., zerstört 1345, Henr. de Hervord. 269. Cenkowiz, s. Zinkwitz. Centemer [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 454. Centumpratten, s. Kempraten. Ceolre, s. Zollern. Ceplowoe, s. Toeppliwode. Cerewalde, s. Cerwaldum. Cerge [unbek.], 1290, Possess. Swerin, Vaterl. Archiv 1838, 100.
Ceringen, s. Zaehringen.
Cerlie, s. Erlach. Cerneschovic (böhm. K. Tabor), Czierniekowicz castr., verbrannt 1440, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 101 Cernetzin, s. Zerrentin. Cernyn [unbek., Diöc. Merseburg], s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 367. Cerreweil [unbek.], Cod. trad. Formbac., Urk .-Buch ob d. Ens 1, 699. Cersehamp [unbek.], 1254, Orig. conv. Trunch., Smet, Corp. 1, 611 Cervena hora (böhm. K. Königgrätz), castr., belagert 1427, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 89.
Cerwaldum [unbek., in Kärnten], Cerwalt 1140,
Ann. Reichersp., Scr. 17, 458, 28; Cerewald 1164,
Ebend. Chron., Pez, Scr. 2, 718; Cerewalde,
Kl., Geneal. March. Stir., Scr. 24, 72, 26.

Cesariensis, s. Kaisersheim.

Cesle, s. Deissel.

Cetdrandorf, s. Zellerndorf. Cetene [unbek.], Cethen 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Archiv 1838, 101; 102.

Cewentindorf [unbek., in Oesterreich], Trad. Claustro-Neob. Nr. 288, Font. Austr. 2, 4, 56.

Chabers, s. Kagers.

Chabisken [unbek., in Oesterreich], 1187, Trad. Claustro-Neob. 306, Font. Austr. 2, 4, 59. Chaeres, s. Keres.

Chagenheim, s. Kogenheim. Chaldhowa, s. Aue.

Champaribure, s. Kammerberg.

Chaniczo [unbek., in Böhmen], 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 292.

Charlottenhof (brandenb. K. Templin), Leuenvelde 1375, Brandenb. Landb. 163.
Charny (französ. Dép. Meuse, A. Verdun), Carniacum 590, Gesta episc. Virdun, Scr. 4, 41, 3 f.
Charpaigne (bei Toul), Scarpanensis comit.

706, Diplom. 1, 213, 29. — Scarponinsis 870,

Leges 1, 517.

Chassus, s. Cassus. Chatuarii, s. Hattuarier.

Chaumouzey (französ. A. Epinal), Calmosia-cum, Kirche gegründet 1136, Rich. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 620.

Chausnik (böhm. K. Tabor), Chussnik castr. 1430, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 372 f.

Cheine (magdeb. K. Salzwedel), 1375, Brandenb. Landb. 190.

Cheinow (böhm. K. Tabor), Hinov 983, Cosmae

Chron. Boem., Scr. 9, 51, 37. Chelcic (böhm. K. Pisek), Chelczicz 1430, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 377.

Chemnaten, s. Cambrai. Cherstede, s. Sarstedt.

Chevremont, s. Geisenberg.
Chissingun, s. Giesing.
Chivirinis ursprinch [unbek.], Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 616.

Chlefsheim, s. Klesham.

Chlumee (böhm. K. Jicin), Chlumecz, gewonnen 1425, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 88. Checzyn [unbek.], castr., gebrochen 1338, V. Karoli IV, Böhmer, Font. 1, 25, 7.
Chodau (Ob.- u. Unt.-, böhm. K. Eger), Chodaw 1329, Chron. Waldsass., Oefele, Scr. 1, 70.

Chopansburch, s. Gobelsburg.

Chopansburch, s. Gobelsburg.
Chorin (brandenb. K. Angermünde), Parsten, später Chorin 1255, Ann. Colbaz., Scr. 19, 716, 31.— Corin 1266, Chron. Brandenb., Riedel, Cod. dipl. 4, 1, 279.— Kl. 1375, Brandenb. Landb. 34 f. Chotaun (böhm. B. Kaurim), Chotun 1038, Cosmae Chron. contin., Scr. 9, 149, 30.
Chotebor (böhm. K. Czaslau), Chotie borz erobert 1421, Chron. Prag., Hföler, Gesch. d. Hussit.

I, 82 f.

Choteschau (böhm. K. Pilsen), Chotiesan, Kl., gewonnen 1421, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 82. — Chotissan, Schlacht 1433, ibid. 93.

Chotesie (böhm. K. Jicin), Chotiessice verbrannt 1421, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 457.
Chotuchow [unbek., in Böhmen], 1417, Höfler,

Gesch. d. Hussit. 2, 294. Chotun [unbek., in Böhmen], 1038, Cosmae con-

tin., Scr. 9, 149, 30.
Chozgov, s. Guetzkow.
St. Christina (württ. OA. Ravensburg), Sta Cristina 1204, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 18. Christmemel, s. Memel

Chrouwelingen, s. Greiling.

Chrudim (böhm. K.-St.), Hrudim 1055, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 75, 30 f. — civit. **1307**, Königss. Gesch.-Quell. 214; 217. — gewonnen **1421**, Chron. Trebon. Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 52 f. — Krudem 1425, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 45; 168. Crudim 1469, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 197. Chrumpnow, s. Krummau.

Chub, s. Eger.

Chueden (Gr.- u. Kl.-, magdeb. K. Salzwedel), 1375, Brandenb. Landb. 175; 180. Chuetlitz (magdeb. K. Salzwedel), Gudelitz 1375,

Brandenb. Landb. 189.

Chuigeburg, s. Kiburg. Chunringen, s. Koendringen. Chussus, s. Cassus.

Chutea, s. Kuttenberg.

Chzzapy [unbek., in Böhmen], 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 295.
Ciani, s. Zinnitz.

Ciceling [unbek.], 1235, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 700.

Cichu, s. Boehmen.

Cicinchovin [unbek.], c. 1126, Conr. Chron. Bürgl., Heer 382. Cicisis, s. Zeitz.

Cicorni, s. Zeikhorn. Cidelbach, s. Lambach.

Cidere [unbek.], 1085, Chron. Gozec., Scr. 10, 148, 1.

Cidini, s. Zehden. Cidlina, s. Bila.

Cidoldisperg, s. Idolsberg. Cieberlinga [unbek., in der Schweiz], s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 100.

Ciestra, s. Krueckau. Cigena, s. Ziegenhain.

Cigenhagen, s. Ziegenhagen. Ciginrucko, s. Ziegenruecken.

Cila, s. Zeil.

Cylaristal, s. Zillerthal. Cilarn, s. Ziller.

Cilbociaga marca [unbek.], Trad. Wizenb. Nr. 244. Cilen, s. Zeilen.

Cilen, s. Zeilen.
Cillenen, s. Wechselburg.
Cilli (steierm. K.-St.), c. 229, Cillier Chron., Hahn,
Collect. 2, 667 pass. — Celeia, urbs 273, Chron.
Cremif., Rauch, Scr. 1, 161. — 284, Kremsmünst.
Gesch.-Quell. 1, 34. — Cilia 1361, Faber, Goldast
73. — Cili, castr. 1365, Unrest, Chron. Carint.,
Hahn, Collect. 1, 526. — 1407, Zink, St.-Chr. 5,
Augsb. 2, 104, 26. — Gesta episc. Frising. contin.,
Scr. 24, 329, 30 f. — Ober-Cilli 1455, Cillier
Chron., l. c. 733. — Zili, gewonnen 1457, St.-Chr.
10, Nürnb. 4, 226, 2. — Meisterl., ibid. 3, Nürnb.
3, 46 f. 3, 46 f.
Cilulfesheim, s. Zeilsheim.
Cimbarsach, s. Semmersake.
Cimberen, s. Zimmern.
Cinane, s. Stinane.
Cinainhach, s. Kinzenbach.

Cincioneswilare, s. Zinsweiler.

Cinkfal, s. Zwin. Cinna, s. Zenn. Cinu, s. Boehmen.

Cinwalhesdorf funbek., im Attergauf, 800, Cod trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 29 f. Ciolvesheim, s. Zeilsheim. Cippeke, s. Zipke.

Ciranes, s. Segrans. Cirberch, s. Zierberg.

Circumbach, s. Zirkenbach. Cyrenberg, s. Zierenberg. Cyrenensis, s. Zils.

St. Ciriacus-Berg (vor Braunschweig), 1063, Sachsenchron., Abel, Samml. 113. Cirin, s. Zehren.

Cirirtberg, s. Ettersberg.

Cirle, s. Zierl.

Cirmini, s. Zscherben. Cirquich, s. Zirkwitz.

Cirtanar [unbek., in Oesterreich], 1187, Trad. Claustro-Neob. 157, Font. Austr. 2, 4, 33. Cirtis [unbek., in Tirol], 1227, Chron. Ottenbur.,

Arch.-Augsb. 2, 60; Scr. 23, 627, 43.

Ciscia, s. Zeitz. Cise, s. Zitz.

Cisegale, s. Sisselgal.
Cisinder (Nbfl. der Geete), Cisindria c. 630,
Gesta abbat. Trudon. Contin. III, Scr. 10, 367, 1;
Sigib. V. s. Trud. 2, 2.
Cismar (holstein. K. Oldenburg), Cismaria 1168,

Chron. Slav., Laspeyr. 95. — Zizemere, gegründet 1172, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 493, 2672; Holstein. Reimchron., ibid. 630, 167. — Ciscemer, Cycemer 1178, De duce Hinr., Holstein. Quell. 4, 248 f. - 1402, Chron. Holtzat, Scr. 21, 272, 21;

Presbyt. Bremens., Lappenb. 59. Citerates [unbek.], Andr. Catal. abbat. S. Michael.,

Ser. 12, 907, 28. Citiza, s. Zeitz. Citlarin, s. Zeilarn. Cytz, s. Kemnitz. Citzeri, s. Zizers.

Civirnihe, s. Sievernich.

Ciza, s. Zeitz.

Cizenberg [unbek., bei Augsburg], Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 29.

Cizuris, s. Zitgers. Claderun, s. Kladrau. Cladzko, s. Glatz. Clara vallis, s. Zwettl. Claricamp, s. Klaarkamp. Clarus, s. Glarus.

Claustrum, s. Himmerode. Clement, s. Plement.

Clementia, s. Kelminz. Clericampe, s. Klaarkamp.

Clermont (en Argonne, französ. A. Verdun), Calmons 716, Gesta episc. Virdun., Scr. 4, 43, 41. - Calmantensis 870, Leges 1, 517, 16.

Clinez, s. Linz.

Cloeniza, s. Gloggnitz. Clotariensis, s. Klotten. Clunica, s. Glinck. Clus, s. Mausen.

Clusa, s. Klus und Klausenburg. Coeliporta, s. Himmelspforten.

Coiva, s. Aa. Coloci, s. Loebau.

Colodici, s. Koledici. Colonia, s. Koeln und Kollin.

Colroi (elsäss. B. Molsheim), Eferey, Elfry 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 15, 11; Golre, ibid. 16, 27.

Columbaria, s. Kolmar. Comagenis, s. Tulln.

Comitis Vallis, s. Graefenthal.

Conaciensis [unbek., Diöc. Trier], Kl. 1154, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 381. Concio legis, s. Gunzenlech.

Confengum, s. Kaufungen. Confluens, s. Muenster. Confluentes, s. Koblenz. Confusio, s. Kiffhausen. Contwig, s. Quentawig. Corbeia, s. Korvei.

Coria, s. Kur.

Cornelia, s. Wimpfen.

Corneliusmuenster, s. Muenster.

Cornu, s. Horn.

Cornu Galliae, s. Kurwalden. Cornuntum, s. Haimburg.

Corona, s. Gueldenkron und Kronstadt. Corona virginum, s. Padershausen.

Coronae villa, s. Kronthal

Courcelles (französ. Dép. Delle), Kurzal 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 26, 16 f. Courtrai (belg. Prov. Ostflandern), Curtracum 864, Chron. com. Flandrens., Smet, Corp. 1, 35 f.; 2, 12 f. — Schlacht 1302, Aegid. Chron., ibid. 2, 194.

Covordia, s. Kovoerde. Cozgaugia, s. Guetzkow. Credille, s. Griedel. Creodesheim, s. Riedheim. Cressaris, s. Griessern. Cridnina, s. Kreidel. Crimini, s. Zscherben.

Crindberg, s. Ringberg.
Cristacum [unbek.], 877, Leges 1, 541, 9.
Cristannisdorf, s. Freiburg.
Crodenbeke, s. Trutenbeck.
Crouwate, s. Korbetha.

Crozina, s. Greussen.
Crozne, s. Krossen.
Crozok [unbek.], 1040, Ann. Saxo, Scr. 6, 685, 17.
Crucisteten, s. Krustetten.

S. Crucis Vallis, s. Heiligkreuzthal.

Cruoba, s. Grub. Cruona, s. Gronau.

Crutzelinum, s. Kreuzlingen.

S. Crux, s. Heiligenkreuz. Cuadian [unbek.], s. XI, V. Meinwerci episc.,

Scr. 11, 125, 41. Cuba [unbek., bei Prag], 1428, Chron. Bartoss,

Dobn., Monum. 1, 158. Cubera [unbek.], 1338, Chron. Sampetr., Stübel 175.

Cubitus, s. Ellnbogen. Cugnon (luxemb. A. Neufchateau), Casecongi-

dunus 644, Diplom. 1, 22, 4. Cuiburg, s. Kiburg. Cumbiscura, s. Lapscheure. Cumpoldingen, s. Gumpoldingen.
Cuplingen, s. Zipplingen.
Curbechi, s. Korbach.
Curbici, s. Zoerbig.
Curbrius [unbek., Pag. Tellao], Corborius 750, Diplom. 1, 107, 41 f.

Pag. Tellao], Curborius,

Curcensis, s. Gurk Curewate, s. Korbetha.

Curia, s. Kur. Curia nova, s. Freiburg. Curonia, s. Kurland.

Curtina, s. Gurten. Curtracum, s. Courtrai. Cuzalina, s. Hoegersdorf.

Cweren, s. Kurland. Czarnowanz (schles. K. Oppeln), Czwarnowans 1418, Gesta abbat. S. Vincent.. Scr. Siles. 2,

Czaslau (böhm. K.-St.), Cazlau 1137, Cosmae contin. can. Wissegr., Scr. 9, 142, 39. — Czaslaw 1264, cont. can. Prag., ibid. 186, 43. — Schatzlavia, Schatzlabs 1279, Contin. Claustro-Neob., ibid. 731, 20; 746, 10; Gold. Chron., Hormayr, Arch. 18, 448. — Czasslawia 1411, Chron. Bohem., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 12; 48 f. — 1420, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 2 f.

Cze [unbek., in Böhmen], 1404, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 66.

d. Hussit. 2, 66.

Czerne, s. Tscherna.

Czernochowe [unbek., in Böhmen], 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 292.
Czernen [unbek., in Böhmen], 1251, Cosmae contin. Ser. o. 123, 23

contin., Scr. 9, 173, 32. Czerwest, s. Zerbst.

Czeskowitz, s. Kaltenbrunn. Czeslawizi, s. Zesselwitz.

Czidlina (Nbfl. der Elbe in Böhmen). Cidlina 981, Annal. Saxo, Scr. 6, 620, 3. — 983, Cosmae Chron., Scr. 9, 51, 30 f.

Czierniekowicz, s. Cerneschowic.

Czobeczitez, s. Zottwitz. Czobotha, s. Zobten. Czochsen, s. Gochsheim.

Czockemantel, s. Zuckmantel.

Czolez, s. Zuelz. Czucha, s. Zauche.

Czuchdam (ehem. zu Raevesin, brandenb. K. Havelland), 1375, Brandenb. Landb. 105.

Czuditz, s. Schkeuditz. Czulawff, s. Zuellichau. Czurwicki, s. Zoerbig.

Czwarnowans, s. Czarnowanz.

D

Dabbonlo, s. Dobbenlo. Dabdansdorf funbek.], Dabersmannsdorf, Uftensdorf 1263, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb.

Dabern [unbek.], verbrannt 1432, Chron. S. Aegid.,

Daberstadt (bei Erfurt), Tagebrechtistete, gebaut 636, Rothe, Chron., Liliencr. 150 f.; Tabirstete, ibid.; Taberstad castr. 677, Hist. landgr. Thur., Pistor.-Str., Scr. 1, 1300. — 706, Diplom. 1, 198, 15. — Dagobertestait 909, Nic. Sieg., Weg. 196.

Dabetsweiler (württ. OA. Wangen), Tagebrehteswillare 1094, Cod. trad. Weing., Staelin 35.

Dabichenstein, s. Dachstein.

Dabisburg [unbest.], 1035, Lib. heremi, Ge-

schichtsfr. 1, 133.

Dabore, s. Dasburg. Dabornacha, s. Dauborn.

Dabov, s. Dachsburg. Dabrikow (brandenb. K. Oberbarnim), Doberchow, wüst 1375, Brandenb. Landb. 76.

Dabryn, s. Dobrin.

Dabrutendorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 123.

Daburg, s. Dagsburg.

Dacenlara [unbek.], 693, Ann. Gandens., Scr. 2, 187, 2. — 694, Ann. Blandin., Scr. 5, 21, 39.

Dachahusen, s. Tachenhausen.

Dachalusen, s. Tachenhausen.
Dachau (bair. B.-O.), Dachawe, Geneal. Ottonis II, Scr. 17, 377, 36. — castr. 1107, Chounr. Chron. Schir., ibid. 619, 38. — Dachowe, belagert 1142, Otto Frising. Gesta Frid., Scr. 20, 366, 8; Tachouwe, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 468, 4; Ann. Weing., Hess, Monum. 36. — Tachowa 1143, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 200. — 1151, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 12. — Dachau 1182, Ann. Scheftlar., Scr. 17, 337, 12. — 1385, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 31, 8 f. — 1386, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 76, 6. — Tachovia, gewonnen 1427, Andr. Ratisp. Diar., Scr. Boic., Oef. 1, 30.

Dachau (böhm. K. Pisek), Tachow munit., gebaut 1126, Cosmae contin. can. Wissegr., Scr. 9, 133, 30; castr. 1131, ibid. 137, 3. — Dachaw, erobert 1427, Ann. Mellic, Scr. 9, 518, 6.

Dacheim [unbek., in Friesland], Trad. Fuld.,

Dr. c. 3

Dachelsen (zürch. B. Affoltern), Tachelshoven 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 88, 24.

Dachenheim, s. Daugenheim.

Dachenstein (österr. B. Brunn), Tahenstein
1192, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 149. Dachenstein, s. Dachstein.

Dachksen [unbek.], 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 249.

Dachpach, s. Dappach.

Dachsbach (bair. B. Neustadt), 1174, Monum.
Eberac. 48, 29. — Dahspach 1270, Chron.
Rottenb., Duell., Miscell. 2, 198. — Taschpach
1427, Tucher, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 15, 15 f.
Dachsberg (österr. B. Melk), Dahsperg 1251,

Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 175 f. — Dachsperg 1360, Contin. Zwetl., Scr. 9, 688, 20.

Bachsberg (württ. OA. Ehingen), Dahseberg 1192, Fund. Marcht., Freib. Diöc.-Arch. 4, 169 f.;

Walteri Chron. Marcht., Scr. 24, 671, 27 f.

Dachsberg [unbest.], c. 1215, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 269 f. — Dahsenberg e 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 132.

berge 1265, Ration Stir., Rauch, Scr. 2, 132.

Dachsgraben [unbek., in Oesterreich], Fund.

Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 689.

Dachsleren (zürch. B. Regensberg), Tachsnerron 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 103, 22.

Dachstein (elsäss. K. Molsheim), Dabichenstein 1262, Bell. Walther., Scr. 17, 109, 36; 113, 3; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 81, 11; Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, 657, 29 f. — Dabechenstein 1263, Ann. Maurimon., Scr. 17, 182, 26. — Dabikenstein, ummauert 1322, Notae Argent., Böhmer, Font. 3, 118. — Dabchenstein castr. 1337, Matth. Neoburg. 101. — Dachenstein 1415, Justinger. Chron. 235.

stinger, Chron. 235.

Dachstetten (Mittel- u. Ober-, bair. B. Ansbach),
Dagsteten, Cod. Hirsaug. 46. — Tagestet 1174, Monum. Eberac. 50, 23. — verbrannt 1449, Chron. Rottenb., Duell., Miscell., 2, 220.

Dachstuhl (bei Tholei, rheinl. K. Ottweiler), Tag-Dagstul, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 321, 8.

Dachtel (württ. OA. Kalw), Dahtela, Cod.
Hirsaug. 62 f. — Dahtel 1275, Lib. decim. Con-

stant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 54 f.

Dachtmissen (hannov. A. Burgdorf), fortalit. 1424, Chron. Hildesh., Scr. 7, 873, 9.

Dacin, s. Tetschen.

Dacz dem Purglein [unbek.], castell. 1395, Ann.

Mats., Scr. 9, 837, 16.

Dadenberg (chem. bei Linz, rheinl. K. Neuwied), castr., gewonnen 1474, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 485. — 1475, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 134, 213.

Dadenbroch [unbek., bei Hameln], 1031, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 155, 30; Dadanbroke 1036, ibid. 159, 33.

Daechingen (württ. OA. Ehingen), Dachingin

1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 109, 49. Daegernowen, s. Degernowen.

Daelhem, s. Dalheim. Daelhusen, s. Thalhausen.

Daelliken (zürch. B. Regensberg), Taellicon 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 208.

Daendlikon (zürch. B. Meilen), Tentlikon 1310,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 10, 121, 17.

Daenikon tzwiech. B. Regensbergt. Tellikon S. XII. Einsiedl. Urbar, Goschichtsfr. 19, 197. — Tenine on 1261, Kiburg. Urbar, Arch.—Schweiz 12, 172. — Tennikon 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 10, 82, 28,

Daenischenhagen (kolstein, K. Eckernforde). Slabbenhagen 1289, Kiel. Stadtb., 300 f. Daenischwohld (Landschaft in Schleswig),

Isarnho, Isatuho 901, Adami Gesta Hamburg, Schol. 14, Scr. 7, 311, 32; 367, 30. — Denschewold 1246, Chron. Holtzat., Scr. 20, 272, 33; Presbyt. Brem., Lappenb. 59.

Daetzen (halstein. A. Rendsburg). Dodeken 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 764.
Daettlikon (zürch. B. Winterthur), Tatlikon 1004, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 119. — 1040, ibid. 130. — Taetilichen 1275, Lib. decim. Con-stant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 168 f.
Daezingen (württ. O.A. Bohlingen). Datichingen 1105. Cod. trad. Rojekoph. Württemb. Jahrb. 1832.

1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852,

1, 129.

Daff [unbek.], Kl. 1247, Chron. d. St. S. Simon, Goslar., D.-Chr. 2, 597, 7. Dagaesburge, s. Dagsburg.

Dagamaresbach, s. Dammersbach.

Daganne (verderbt), castr. 780, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 27, 18.

Dagarensie, s. Tegernsee.

Dagehausen (westfäl. K. Beckum), 1325, Freckenh.

Hebereg., Friedländ. 81 f.

Dagelling (bair. B. München), Pagelvingen, Cod. Hirsaug. 52. — Tagelfingass 839, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 486.

Dagemaresbach [unbek.], 1105, Cod. trad. Rei-

chenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 121.

Dagenbach [unbek.], Cod. Hirsaug. 62.

Dagersheim (württ. O.A. Böblingen). Cod. Hirsaug. 53. — Tagersheim 1275, Lib. dec. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 62.

Dagmersellen (luzern. B. Willisau), Tagmar-

Tagmersellen (1076, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 134. — Tagmersellon s. XII, Einsiedl. Urbar, ibid. 19, 108. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 177, 1. — 1334, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 24, 115. Dagna, s. Dange.

Dagobertestait, s. Daberstedt. Dagrisbach [unbek., Bach bei Heidelberg], 1094, Chron. Lauresh., Scr. 21, 424, 28; Freher-Str., Scr.

Dagruben [unbek.], Cod. Hirsaug. 65.

Dagsburg (lothring. K. Pfalzburg), Dagaes-burge 720, Monum. Eptern, Scr. 23, 62, 48. Daburg 1048, Albrici Chron., ibid. 788, 25. — Dagesburg 1123, Ann. Saxo, Scr. 6, 760, 19. — 1162, Ann. Argent., Scr. 17, 89, 1.—1172, Leges 2, 143, 38.—1187, Ann. Marbac., Scr. 17, 163, 46.— 143, 38. — 1184, Ann. Marbac., Scr. 17, 163, 46.—
1196, Leges 2, 569, 22. — Dasburg 1198, Ann.
Colon. max., Scr. 17, 806, 33; Tagisburg, Burch.
Ursperg. Chron., Scr. 23, 367, 24. — Dabor 1213,
Albrici Chron., 1. c. 899, 3. — Daysberg castr.
1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 458. —
Dasporch, Daxburg c. 1280, Rich. chron.
Senon., Achery, Spicil. 2, 637. — Dagspurch
1460, Eikhart, Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 187.
Dagstoton., S. Dachstetten. Dagsteten, s. Dachstetten.

Dagstuhl (Ruine, rheinl. K. Merzig), Dagestoul castr. 1299, Gesta Boemund. archiep. Trev., Scr.

24, 474, 5. Daheslar, s. Daxlanden.

Dahinisbach [unbek., Bach bei Garsten], 1120, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 135.

Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

Dahl (mehrere Ortschaften im Rheinland), Dale 1093, Trad. Werdin. Nr. 114 f., Zeitschr.-Berg 6. castr. 1168, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 182.
1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 122. Dahl (westfäl. K. Dortmund), Dale 1380, Jura, Seibertz, Quell. 3, 290. — Münster. Chron. Arch. 348. Dahl (westfäl. K. Paderborn), Dal 1036, V. Mein-

werci episc., Scr. 11, 159, 25.

Dahl (mehrere Ortschaften in Westfalen), Dale castr. 1184, Henr. de Hervord. 168. -1325, Freckenh.

Hebereg., Friedländ. 88.

Dahlem (luxemb. K. Kapellen), Dalem 1220,
Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 443.

Dahlem (rheinl. K. Schleiden), ? Dalehem castr.,
gewonnen 1239, Ann. S. Pantal. Colon., Böhmer, Font. 4, 472.

Dahlen (magdeb. K. Stendal), Dalem 1375, Brandenb. Landb. 237.

Dahlenburg (hannov. A. Bleckede), Dalenborg 1276, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 176. — 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Archiv 1838, 100. — castr. 1340, Chron. Holtzat., Scr. 21, 277, 30; Dalem-

borch, Presbyt. Brem., Lappenb. 74.

Dahlhausen (westfül. K. Bochum), Dalehuse
1092, Trad. Werdin. Nr. 112, Zeitschr.-Berg 6.—
Dalehuson c. 1160, Werden. Hebereg., ibid.

Dahlheim (hannov. A. Münden), Daleheim, Burward. 990, V. Meinwerci episc., Scr. 10, 109, 3. Dahlheim (hess. K. Marburg), Talaheim, Trad.

Fuld., Dr. 42, 130.

Dahlheim (nassau. K. St.-Goarshausen), Dal-

Dahlheim (nassau. R. St.-Goarshausen), Dal-heim 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 443. Dahlheim (rheinhess. K. Oppenheim), Talaheim, Dalaheim 798, Trad. Fuld. 3, 58; 38, 283. — Dalaheim, Necrolog. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 728. — Dalen 1250, Ann. Wormat., Scr. 17, 52, 29. — Dalem 1404, Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 387.

Dahlow (pommer. K. Dramburg), Tallow 1337, Neumärk. Landb. 29.

Neumärk. Landb. 29.

Dahlum (Gr.- u. Kl.-, Ob.- u. Nied.-, braunschw. K. Wolfenbüttel), Dalhem 1007, Ann. Stederb., Scr. 16; 201, 30. — Delheim 1024, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 152, 31. — Dalem 1172, ibid. 211, 14. — 1191, ibid. 226, 26 f. — Dalheym 1192, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 511, 4094; belagert, ibid. 4168; Vogedesdalem (Vogts-D. = Gr.-D.), Botho, Leibn., Scr. 3, 353. — 1283, Chron. Hildesh. Scr. 7, 867, 12. — gewonnen 1374. Sachsen. Hildesh., Scr. 7, 867, 12.— gewonnen 1374, Sachsen-chron., Abel, Samml. 195.— Vogedes-Dalem 1377, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 25, 9.— castr., ge-wonnen 1379, Chron. S. Aegid., Leibn., Scr. 3, 594; Botho, ibid. 3, 387.— Soltdalem (Salz-D. = Nied.-D.) 1381, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1,

Dahlum (hannov. A. Bockenem), Daleheim curtis 1009, Bodo, Synt., Leibn., Scr. 3, 717. — Dalanum 1047, Rot. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1,

Dahlwitz (brandenb. K. Niederbarnim), Dohlewitz 1375, Brandenb. Landb. 67.

Dahlwitz (brandenb. K. Teltow), Dohlewitz, 1375, Brandenb. Landb. 9 f.

Dahme (brandenb. K. Jüterbogk), Dhame castr. 1405, Chron. Magdeb., Meibom., Scr. 2, 351. — Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 320, 27.

Dahrenstedt (magdeb. K. Stendal), Dornstede 1375, Brandenb. Landb. 239.

Dahsekke [unbek.], 1140, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 294.

Dahsenberge [unbek.], 1265, Ration. Stir., Rauch,

Ser. 2, 132.

Dahtorf, s. Dattenhausen. Daillanhus, s. Delliehausen.

Dainrode (hess. K. Frankenberg), Tinchemrod 1250, Possess. Hain. 26, Zeitschr.-Hessen 3.

Daiting (bair, B. Donauwerd), Taeitingen s. XIII. Rot. reddit. S. Crucis, Arch.-Augsb. 2, 423. Dakmar (westfäl. K. Alt-Warendorf), Dag-mathon, Tacmaden 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 28 f.

Dalaheim, s. Dalhem.

Dalaneim, s. Dalhem.

Dalamancia, s. Lommatsch.

Dalanum, s. Dahlum.

Dalawig, s. Dellwig.

Dalcke (Nbft. der Ems. bei Paderborn), Delchana 1001, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 110, 8.

Daldorp, s. Dalldorf.

Dale (O. L. Vrouwen, chem. bei Dokkum). Vallis b. Virginis Kl. 1223, Scr. 23, 500, 24 f.

Daleham, s. Dalhem.

Dalehem, s. Dalhem.

Dalem [unbek., Diöc. Bamberg], 1428, Busch, Leibn., Scr. 2, 483.

Dalem, s. Dahlum und Dahlen.

Dalen (niederl. Prov. Drenthe), 1225, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 413, 30. Dalen, s. Dahlheim.

Dalenbruech [unbek.], 1360, Gesta abbat. Trud.

contin. III, Scr. 10, 437, 53 f.

Dalenbrunnen [unbek.], Dalebrunnen 1116,

Chron. Gozec., Scr. 10, 153, 44.

Dalfatz [unbek.], Lirer, Weg. c. 5.

Dalfer [unbek., Bach], 746, Hist. s. Quir., Oefele,

Scr. 2, 55. Dalheim (luxemb. B. Grevenmachern), Trad.

Wizenb., Possess. Nr. 314.

Dalheim (westfül. K. Warburg), Daelhem,
Trad. Corb., Wig. Nr. 235.

Dalheim, s. Dahlheim und Dahlum.

Dalhem (belg. Prov. Lüttich), Dalaheim 1069, Jocundi trànsl. s. Servatii, Scr. 12, 122, 2. — Dolhem 1106, Chron. S. Huberti Andag., Scr. 8, 3. - Dalehem castr., belagert 1239, Ann. S. Pantal. Colon., Scr. 22, 532, 35; Böhmer, Font. 4, 472; Dolehen, Caesarii Catal. archiep. Colon., Scr. 24, 347, 35. **Dalhusen** [unbek.], **1280**, Oel. Güterverz., Seibertz,

Quell. 2, 413.

Dalyden [unbek.], 1220, Caesarius, Registr.,

Leibn., Collect. 458.

Dalimeric (böhm. B. Bunzlau), Dalymowycz Kl. 1183, Höfler, Gesch. d. Hussiten 2, 72.

Dalking (bair. B. Fürth), Tologottingin c. 1075, Ebersb. Cartul., Hundt 2, 21.

Dalldorf (brandenb. K. Niederbarnim), Daldorp **1375**, Brandenb. Landb. 65.

Dallengebudli, s. Dannenbuettel.

Dallgow (brandenb. K. Osthavelland), Dalge 1375, Brandenb. Landb. 95. — Dalgav 1413, Wusterw., Riedel, Cod. dipl. 4, 1, 40.

Dalm (ehem. brandenb. K. Zauche), 1375, Bran-

denb. Landb. 29.

Dalmassingen, s. Dellmensingen.

Dalmen [unbek.], 1299, Schüren, Chron. 31. Dalpanhusun (ehem. bei Paderborn), 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 122, 33.

Dalseten [unbek., in Westfalen], 1325, Freckenh.

Hebereg., Friedländ. 89.

Dalvingen, s. Thailfingen.

Dalwinge (See, ehem. bei Ortelsburg), 1399, Plastw., Scr. Warmiens. 1, 29; 67.

Dalwitz (meckl.-schwerin, K. (inoien), Dalviz, Dalvize, Strals, Stadtb., Verfest, Nr. 34.

Damarchen [unbek., in Friesland], Trad. Fuld.,

Dambach (bair. B. Fürth), Tanpach, Tam-

Dambach (oldr. B. Furul), Tanpach, Tampach, 1419, Kriegsber, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 150, 4.

Dambach (elsäss. K. Schlettstadt), Danbach
1155, Chron. Ebersh., Scr. 23, 446, 27; Grandid. 36.

— ummauert 1322, Notae Argent., Böhmer, Font.
3, 118; Matth. Neoburg., append. 235; 1328, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 93, 11; Königsh., ibid.
488, 18 f. — 1338, Matth. Neob. 107. — gewonnen
1443. Eikhart Chron. Onell. z. bair Gesch. 2, 161.

1443, Eikhart, Chron, Quell. z. bair. Gesch. 2, 161.

Dambach (mehrere Ortschaften des Namens in Oberösterreich), Tampach c. 1070, Cod. trad.

Ranshoft, Urk.-Buch ob der Ens. 1, 216 f.

Dambach (Ob.- u. Unt.-, österr. B. Neulengbach), Tanpach s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 32. Dambach (thüring. K. Schleusingen), Tambach 1039, Hist. landgr. Thuring., Pistor.-Str., Scr. 1, 1305.

Dambach (württ. OA. Ellwangen), Cod. Hirsaug. 32. Dambeke, s. Dammbeck.

Damelang (Kl.-, brandenb. K. Belzig), wüst 1375, Brandenb. Landb. 127.

Damerow (brandenb. K. Königsberg), 1337, Neumärk. Landb. 17.

Damerow (brandenb. K. Prenzlau), 1375, Bran-

denb. Landb. 148.

Damerow (mehrere Ortschaften des Namens in Pommern und Mecklenburg), Strals. Stadtb. 3, Nr. 274 f.; Verfest. Nr. 242.

Damgur, s. Dammgarten.

Damhusen (bei Uttum, hannov. A. Emden), Donehusen, Domhusen, Damhusen, Duon-husen, Trad. Fuld., Dr. 7, 19 f. Daminike [unbek., in der Neumark], 1337, Neu-märk Landh

märk. Landb. 30.

Damitz (Gr.- u. Kl.-, pommer. K. Franzburg),
Damenitz, Damenytze, Damnitz, Strals. Stadtb.
5, Nr. 347; Verfest. Nr. 398.
Damloze, s. Molnsdorf.

Damm (brandenb. K. Königsberg), Dame 1337, Neumärk. Landb. 13.
Damm (hannov. A. Lauenstein), Dam oppid.,

zerstört 1331, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 798.

Damm (Hof-, pommer. K. Greifenhagen), Dampne, verbrannt 1326, Ann. Colbaz., Scr. 19,

Dammbeck (magdeb. K. Salzwedel), Dambeke 1375, Brandenb. Landb. 191.

Dammbeck (Quaden-, magdeb. K. Salzwedel), Quaden-Dambeke 1375, Brandenb. Landb. 178. Damme (belg. Prov. Westflandern), Dam 1127, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 95. — 1298, Ann. Gandens., Scr. 16, 563, 3 f. — Damme, belagert 1382, Detmar, Chron., Graut. 1, 321; 1384, Chron. com. Flandr., l. c. 245; gewonnen, Korner 1384. — Tamm 1488, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 167,

Dammen (chem. pommer. K. Dramburg), wüst 1337, Neumärk. Landb. 29.

Dammensis, s. Appingedam.

Dammerkirch (elsäss. K. Altkirch), Domar-kilchen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 24, 14. Dammersbach (hess. K. Hünfeld), Dagamares-

bach, Trad. Fuld., Dr. 39, 39.

Dammersfelde (chem. bei Gernrode am Harz), Thancmaresfelden 970, Annal. Saxo, Scr. 6, 623, 52. — Thancmaresfeld 971, Ann. Magdeb., Scr. 16, 151, 44. — Kl. verlegt 975, Ann. Saxo, l. c. 626, 39. — Dancmarisvelt 1171, Chron. Mont. Seren.,

Scr. 23, 153, 45 f. Dammershausen (hannov. A. Diepholz), Dancmareshusen, Trad. Fuld., Dr. 40, 20.

garde, Schlacht 1366, Strals, Chr. 7; Damgharden 1368, Detmar, Chron., Graut. 1, 291; 1371, Chron. Slav., Laspeyr. 139; Dangarde, Botho, Leibn., Scr. 3, 380. — Damgur, Strals, Stadtb., Verfest, Nr. 304. Dammgarten (pommer, K. Franzburg), Dam-

Dammheim (pfülz. B. Landau), Damheim, Trad. Wizenb., Possess. 136. Dammin. s. Demmin.

Dammone, s. Dammstadt.

Dammsdorf (brandenb. K. Jüterhogk). Domistorff 1375, Brandenb. Landb. 128.

Dammstadt (bei Hildesheim). Dammone 1227,

Chron. Hildesh., Scr. 7, 862, 20. Damnitz, s. Damitz.

Dampfach (bair. B. Hassfurt), 1340, Monum.

Eberac. 84, 14.

Damphestorf [unbek., bei Bamberg], Trad. Fuld., Dr. 4, 5; 5, 103

Dampne, s. Damm.

Dampsdorf, s. Donnersdorf. Danaheim, s. Danheim.

Danamarachiricha, s. Tannenkirchen.

Danbach, s. Dambach. Danberc, s. Thanberg.

Danchilishofen [unbek.], 1096, Chron. Isn., Hess, Monum. 278. — Tankilishofen 1169, ibid. 280.

Dancholvingen, s. Danglfing.

Danemareshusen, s. Dammershausen. Dancmarisvelde, s. Dammersfelde

Dandenart [unbek.], c. 1260, Trad. Werdin.

Nr. 149, Zeitschr.-Berg 7.

Danewerk (alter Grenzwall in Schleswig), Denewerck, gebaut 1174, Presbyt. Bremens., Lappenb. 36 f.

Danewitz, s. Dannewitz.

Dangaesbroch, s. Donsbruegge.

Dangarde, s. Dammgarten.

Dange (FL, bei Memel), Dagna 1256, Wartb. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 40.

Dangelsdorf (magdeb. K. Jerichow), Dankelsdorf, wist 1375, Brandenb. Landb. 127.

Danglfing (österr. Pf. St.-Lorenz, Innkreis), Dancholvingen 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-

Danchofvingen 1130, Cod. trad. Reichersb., Crix-Buch ob d. Ens 1, 363.

Dangolsheim (elsäss. K. Molsheim), Thancaradesheim, Thancratesheimovilla 760, Trad. Wizenb., Nr. 96; 170. — Tancratzheim 1280, Mirac. s. Mar. Argent., Scr. 17, 114, 42.

Dangrindeln (württ. OA. Ravensburg), Grindeln 1271, Cod. trad. Weingart., Stael. 39.

Dankeim (colongark, acadesch, A. Armstudt), Dan

Danheim (schwarzb.-sondersh. A. Arnstadt), Danaheim, Tanaheim, Tanheim, Tantheim, Trad. Fuld., Dr. 38, 14 f. Danholm (bei Stralsund), Daneholm, Strals.

Stadtb. 2, Nr. 146.

St. Danielsberg (steierm. K. Marburg), 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 288. Daningen, s. Thaining.

Dankelsdorf, s. Dangelsdorf.

Dankerssen (westfäl. K. Minden), Dankerdissen 1348, Henr. de Hervord. 277.

Dankertsweiler (württ. OA. Ravensburg), Tan-chiratiswilare c. 1060, Casus mon. Petrish., Scr. 20, 643, 39. — Dankrateswilare 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 4, 22. — Tancrateswiler 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 128.

Danksen (magdeb. K. Salzwedel), Danktzen

1375, Brandenb. Landb. 192.

Danleibesheim [unbek., im Elsass], Trad. Wizenb. Nr. 60.

Danndorf (braunschw. K. Helmstedt), Dan-

thorpe 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst.; Thur.-

Sachs, Mittheil. 1, 4, 31.

Danne [unbek., in Westfalen], 1218, Gerresh.

Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 124.—1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 398

Dannen [unbek., in der Neumark], 1337, Neumärk. Landb. 30.

Dannenberg (brandenb. K. Oberbarnim), 1375,

Brandenb. Landb. 83.

Dannenberg (hannov. K.-St.), gebaut 479, Sachsenchron., Abel, Samml. 42. — Dannesberck 1180, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 158, 15. — Dannenberch 1181, Arnoldi, Chron. Slav., Scr. 21, 143, 15. — Dannenburh, Danneburg 1223, Ann. Stadens., Scr. 16, 358, 2; Ann. Hamburg., Holstein. Quell. 4, 422; Dannenberge, Weltchron., D.-Chr. 2, 244, 16; Braunschw. Reimchron., ibid. 621, 308; Holst. Reimchr., ibid. 629, 98; Detmar, Chron., Graut. 1, Reimchr., ibid. 629, 98; Detmar, Chron, Graut. 1, 100. — Dannenbrech, castr. 1224, Ann. Colon. max., Scr. 17, 838, 9; Danninber, ibid. 25. — 1236, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 152, 1 f. — 1240, Ann. Stadens., l. c. 367, 1. — 1281, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 176. — 1312, Botho, ibid. 374. — belagert 1377, Detmar, l. c. 307. — gewonnen 1378, Korner. — erobert 1399, Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 385. — 1492, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 184, 20. — Dannenbuettel (hannov. A. Gifhorn), Dallenge budli, Trad. Corb., Wig. Nr. 248. — Dannewitz (brandenb. K. Oberbarnim), Danewitz 1375, Brandenb. Landb. 24 f.

bannhausen (bair. B. Greding), Banewitz 1375, Brandenb. Landb. 24 f.

Dannhausen (bair. B. Greding), Tanhausen 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 438, 30.

Dannhausen (braunschw. K. Gandersheim), Westeren-Danhusen 1120, Lerbeck, Chron. episc.

Westeren-Danhusen H20, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 175.

Danningen (bad. A. Stockach), Tandingen c. 1191, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 66.

Dannstadt (pfälz. K. Mutterstadt), Tatastat, Trad. Wizenb. Nr. 275.—812, Leges 1, 178, 28.—Dandstat, Cod. Hirsaug. 49.—Danstat, verbrannt 1460, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 439.

Dannstedt (magdeb. K. Halberstadt), Tanstedde, Tanstedde 1326, Gesta Alb Halberst. Scr. 22, 127, 6.

Tanstede 1326, Gesta Alb. Halberst., Scr. 23, 127, 6.

Danonewilare, s. Thannweiler.
Danpach [unbek., Fl. bei Fruznich], 1110, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 122 f.

Danse [unbek.], castr., belagert 1311, Histor. archiep. Bremens., Lappenb. 30; Daunyse, ibid.

Danslostorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration Stir. Banch. Ser. 2, 125.

tion. Stir., Rauch, Scr. 2, 135.

Dansweiler (rheinl. K. Köln), Danswyler 1153, Chron. Brunwilr., Ann.-Niederrh. 17, 149. — Danswylre 1263, ibid. 171

Danthorpe, s. Danndorf. Danubius, s. Donau.

Danubrium [unbek.], 1169, Rich. Chron. Senon.,

Achery, Spicil. 2, 620.

Danzig (Hauptst.von Westpreussen), Gyddanyzc, Glosse Gidanie, Gidanic, Gnesdon, Gedanum, Gyddanyze, V. s. Adalberti episc., Scr. 4, 593, 29.— Gdancz 1178, Chron. Oliv., Scr. Pruss. 5, 595.— Gdantze 1224, De fund. monast. Oliv., ibid. 1, 676.— Danczke, castr. 1231, Petr. de Dusb., ibid. 51.—1271, Ann. Polon., Scr. 19, 638, 21; 639, 24.— belagert 1299, Chron. Oliv., l. c. 605.— gewonnen c. 1305, Schrift. v. Oliv., Scr. Pruss. 1, 730.— zerstört 1308, Ann. terr. Pruss., Scr. 19, 692, 14; Ann. Thorum., Scr. Pruss. 3, 63; Dantzeke, Detmar, Chron., Graut. 1, 191.— gewonnen 1410, Ann. Mechov., Scr. 19, 675, 25; Ann. Polon. contin., ibid. 663, 1.— Aufstand 1416, Korner.— verbrannt 1423, Rufus, Graut. 2, 528; Korner. Glosse Gidanie, Gidanic, Gnesdon, Geda-

ner. — gewonnen 1452, Schöppenchr., St.-Chr. 7, ner. — gewomen 1452, Schoppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 387, 29 ft; Danseke, Nordelv. Chron. 138 ft. — Dantzga, Dantzkh, Tantzig 1454, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 209; 210, 4. — Danzig 1492, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 187, 13.

Dapmurse [unbek.], c. 1160, Trad. Werdin. Nr. 121, Zeitschr.-Berg 7.

Dappach (österr. B. Horn), Dachpach 1311, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 97.

Darhatensis, s. Dornat

Darbatensis, s. Dorpat.

Darching (Ob.-, Unt.- u. Mitt.-, bair. B. Miesbach), Tagirihhingin, Terichingen duo oppida, Taerchingen c. 1060, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 38.

Dardesheim (magdeb. K. Halberstadt), Derdessem 1387, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 113, 22 f. — 1488, Schichtspiel, ibid. 16, Braunschw. 2, 145, 1346.

Dargersdorf (brandenb. K. Templin), Dargis-

torp 1375, Brandenb. Landb. 165

Dargitz (pommer. K. Pasewalk), Daryesse

1375, Brandenb. Landb. 146.
Dargun (meckl.-schwerin. A.-St.), Dargon 1172, Ann. Colbaz., Scr. 19, 715, 37. — Dargun, Kl. 1209, Detmar, Hamb. MS., Graut. 2, 586. — 1321, Ann. Lubic., Scr. 16, 428, 25; Detmar, l. c. 1, 213. Dargune (chem. bei Abrensboek, Holstein), Dargune (chem. bei Abrensboek, Holstein)

gunensis 1139, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 56, if.; Dargune, Dargardensis, Chron. Holtzat., ibid. 261, 49; Presbyt. Bremens., Lappenb. 30.

Daridingen, s. Dertingen. Daryesse, s. Dargitz. Darlingowe, s. Derlingau.

Darmsheim (württ. OA. Böblingen), Cod. Hirsaug. 65. - Darmisheim 1117, Bertholdi Chron., Scr. 10, 112, 35 f. - Darmishan 1282, Ann. Sindelf., Scr. 17, 303, 1.

Darmstadt (Hauptst. von Hessen-D.), ? Darmundestat, Necrolog. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3,

723.

Darnau (ehem. Gau in Belgien, zwischen Brüssel und Namur), 863, Chron. Lauresh., Scr. 21, 370, 25; 409, 30 f.; Darnou, Freher-Str., Scr. 1, 110.

Darnuensis, V. Wilberti, Scr. 8, 508, 10; 526, 17 f.

Darnewitz (magdeb. K. Stendal), Dernewitz

1375, Brandenb. Landb. 214.

Darniburg, s. Derenburg. Darnstedt (weim. K. Weimar), Tarnestat, Trad. Fuld., Dr. 38, 173 f. — Tuerinstat, ibid.

Darphorn (westfäl. K. Alt-Warendorf), Tharphurnin, Thorphorne **1050**, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 28 f.

Darpt, s. Dorpat.

Dars (Halbinsel, Neuvorpommern), Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 391. Darsekau (magdeb. K. Salzwedel), Darsekow

1375, Brandenb. Landb. 188.

Darselub [unbek., bei Oliva], 1310, De fund. monast. Oliv., Scr. Pruss. 1,717. — Darsollub 1333, Chron. Oliv., ibid. 5, 612.

Darsowe, s. Dassau.

Darsuniczki (in Lithauen), Dirsunenhusen castr., verbrannt 1381, Ann. Thorun., Scr. Pruss. 3, 115; Dirsunenhus, Detmar, Chron., Graut. 1, 317; Dirsunen, Korner a. 1381.

Dartzin, s. Lentzin.

Dartzin, S. Bentzin.
Dartzowe, S. Dassau.
Dasanek funbek., Ft.J., 781, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 38, 12. — 803, Annal. Saxo, Scr. 6, 565, 29.
Dasbeek (westfül. K. Beckum), Dasbeke, verbrannt 1226, Northof, Mark, Tross 78. — Dasbike 1416, Bred. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 149.

Dasburg (rheinl. K. Prüm), Dasburc 1180, Gesta episc. Mettens. contin. V, Scr. 10, 546, 27. — Dauborc, Daborc c. 1214, cont. II, ibid. 547, 41. Dasburg (westfäl. K. Warburg), Desuburg 776, Ann. Saxo, Scr. 8, 559, 25; Schöppenchron. St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 26, 20. — Desburg 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 122, 32. — Dasburg, ibid. 159, 37. — Trad. Corb., Wig. Nr. 440. — s. XII, Rot. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 4, 49; 2, 5. — Daseborg 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 22, 301. fal. 6, 2, 391.

Dasburg, s. Dagsburg.

Dasen [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 398. Dasena, s. Tetschen.

Dasenburg (ehem. bei Nordhausen), 1164, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 93, 5. — Dasenberg, Kl. 1168, ibid. 96, 20.

Dassel (hannov. A. Eimbeck), Dassele, gebaut

Dassel (hannov. A. Emmbeck), Dassele, gebaut 447, Sachsenchron., Abel. Samml. 38. — Dassel 920, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 299. — Dassila, Trad. Corb., Wig. Nr. 428. — 1099, Botho, Leibn., Scr. 3, 331. — Dasle 1180, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 137, 12. — 1189, V. Godesc., Holstein. Quell. 4, 90. — Dassela 1212, Leges 2, 221, 22. — 1236, Henr. de Hervord. 188. — 1279, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 796. — oppid. 1310, Chron. Hildesh., Scr. 7, 867, 18; 53. Dassyce, s. Datschitz.

Dassyce, s. Datschitz.

Dassow (meckl.-schwer. K. Grevismühlen), Derithsewe 1024, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 25, 3; Dertzow; Chron. Slav., Laspeyr. 31. — Darsouw 1187, Detmar, Hamburg. MS., Graut. 2, 585. — Darzowe, gewonnen 1261, Detmar, I. c. 1, 141. - Dartzow castr., zerstört 1262, Chron. Slav., Laspeyr. 119.

Dastorpe, s. Dazendorf. Datichingen, s. Daezingen. Datinghovan, s. Deitinghof.

Datmunda [unbek.], 699, Chron. Eptern., Scr.

23, 55, 24. Datschitz (mähr. K. Iglau), Dassyce 1184,

Contin. Gerlaci Milovic., Scr. 17, 701, 22.

Datteln (westfül. K. Recklinghausen), Dattilo
1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5,

Dattenfurt [unbek., in Friesland], Trad. Fuld.,

Dr. c. 37.

Dattenhausen (bair. B. Illertissen), Dahtorf,

Dattenhausen (bair. B. Illertissen), Dahtorf, Nider- u. Ober-Dahtorf 1183, Fund. Marcht., Freib. Diöc.-Arch. 4, 163 f.; Scr. 24, 668, 12 f. Dattenriet, s. Delle.

Datthausen (württ. OA. Riedlingen), Tathusen c. 1229, Hist. Marcht., Scr. 24, 681, 36 f.

Dattilo, s. Datteln. Datwil (aarg. B. Baden), Detwille 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 145, 8.

Daubore, s. Dasburg.

Dauborn (nassau. A. Limburg), Dabornaha 786, Chron. Lauresh., Scr. 21, 352, 27.

Dauchendorf, s. Dauendorf.

Dauchingen (bad. A. Villingen), Tuchingen 1094, Fund. S. Georg., Zeitschr. Oberrh. 9, 213; Tuichingen, ibid. 216. — Tochingen, Oheim,

Chron. 19, 26. — Gochingen (falsch) 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 36.

Daudleb (böhm. K. Königgrätz), Dudlebi urbs 983, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 51, 37.

Dauenberg (bad. A. Stockach), Thamberc c. 1181, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 70.

Dauendorf (elsäss. K. Hagenau), Daugendorp, Dauchendorp, Thauhenthorf, Taukendorf, Dauchedorf 753, Trad. Wigenb. Nr. 34, 64. dorf, Dauchedorf 753, Trad. Wizenb. Nr. 24 f.

Dauer (magdeb. K. Prenzlau). Dower 1375,

Brandenb. Landb. 135.
Dauerenberg [unbek.], gewonnen 1366, Schüren 63. Dauernheim (hess. K. Nidda), Durenheim, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 529. — Turenheim,

Trad. Fuld., Dr. 42, 63.

Daugendorf (württ. O.A. Riedlingen), Togindorff, Oheim, Chron. 20, 10. - Dowendorf, Dawendorf, Dwondorf 1109, Bertholdi Chron., Ser. 10, 103, 11. - Doundorf 1117, ibid. 112, 42. - Tougindorf 1130, Hist. Welfor. Weingart., Ser. 21, 464, 26. — Douwindorf 1138, ibid. 116, 15 f. — Am. Weingart., Hess, Monum. 25. — Togendorf, Tugendorf 1219, Fund. Marcht., Freib. Diöc.-Arch. 4, 176; Walt. hist. Marcht., Scr. 24,

Daugendorp, s. Dauendorf.

Daugenheim (unbek., im Elsass), Tauginheim, Dachenheim, Dauchunheim, Daugunheim, Dackenheim 742, Trad. Wizenb. Nr. 52; 53 f. Daun (rheinl. K. Kreuznach), Duna, Dune 1198 Gesta Trayer contin. Ser. 24, 202, 205

1198, Gesta Trever. contin., Scr. 24, 393, 30 f. — 1199, Gesta abb. Trudon. contin. III, Scr. 10, 391, 9. — verbrannt 1239, Ann. S. Pantal. Colon., Scr. 22, 533, 2; Böhmer, Font. 4, 473. — 1241, Ann. Wormat., Scr. 17, 47, 23.

Daunspurch, s. Daisburg.

Daupe (schles. K. Ohlan), Dwpin 1315, Gesta abbat. S. Vincent., Scr. Siles. 2, 137 f.

Daurenburg [unbek.], Dauerenberg gewonnen 1366, Schüren, Chron. 63. — Daurenborch castr., zerstört 1386, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 249.

Dautmergen (württ. OA. Rottweil), Tutmaringen 1375, Lib. deeim Constant. Freib Diög. Arch.

gen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.

Davensberg (westfäl. K. Lüdinghausen), castr., zerstört 1345, Flor. Wev., Münster. Chron. 45 f.;

130 f.

Daventre, s. Deventer. Daverden (hannov. A. Achim), Rhode, Chron. Bremens., Leibn., Scr. 2, 265.

Davos (schweiz. Kt. Graubünden), 1499, Liliencr.,

Volksl. 2, Nr. 199, 11.

Dawendorf, s. Daugendorf. Dawenfelt, s. Feldkirch.

Dawlicz [unbek.], 1417, Höfler, Gesch. d. Hussiten 2, 291.

Dawst, s. Tauss.

Daxlanden (bad. A. Karlsruhe), Daheslar, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 315.

Daxpurch, s. Dagsburg.

Dazemenichlin [unbek.], c. 1190, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 393.

Dazendorf (holstein. K. Heiligenhafen), Dastorpe 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 727.

Debbenum, s. Dobbeln. Debelun, s. Doebeln.

Deberndorf (bair. B. Fürth), Tebersendorf 1313, Monum. Eberac. 148, 25.

Debestein [unbek.], Trad. Wizenb. Nr. 265.
Debora [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr.

Debring (bair. B. Bamberg), Teberingen 1340,

Monum. Eberac. 101, 11 f.

Deche, s. Teck.

Dechendorf (bair. B. Schwabach), Techendorf

1340, Monum. Eberac. 115, 24.

Dechingen (württ. OA. Ehingen), Techingen
1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 292, 21.

Dechmolt, s. Detmold. Decima, s. Detzem. Decio, s. Dietz. Decke, s. Teck.

Deckendorf, s. Deggendorf.

Deckenpfronn (württ. OA. Kalw), Teckenpfrun, Cod. Hirsaug. 31 f. — Teggenphrunde 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 53. — Teckenpfrund 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 19.

Deddesconhus [unbek., in Westfalen], 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 30.

Deddingiwerbe [unbek.], 855, Trad. Werdin.

Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6.

Dedeleben (Gr.- u. Kl.-, magdeb. K. Oschersleben), Dedenleve 1056, Chron. S. Simon. Goslar., D.-Chr. 2, 605, 46. — Dedeleve 1057, Chron. pr. Roman. Gosl., Leibn., Scr. 3, 427. — 1063, Chron. S. Simon., l. c. 594, 4. **Dedelingtorpe**, s. Dielingdorf.

Dedelow (brandenb. K. Prenzlau), 1375, Brandenb. Landb. 150.

Dedenshusen [unbek., in Westfalen], 1380, Jura,

Seibertz, Quell. 3, 302.

Dedingesdorp [unbek.], 1280, Oel. Güterverz.,

Seibertz, Quell. 2, 412 f.

Dedinghausen (westfäl. K. Lippstadt), Dedinghuson 1036, V. Meinwerei episc., Ser. 11, 159, 25. Dedingehusen s. XIII, Chron. Lippoldesb.

addit., Scr. 20, 558, 25.

Deensen (braunschw. K. Holzminden), Thied-

nodeshusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 391.

Deest, s. Diest.

Deetz (brandenb. K. Belzig), Deyst 1375, Brandenb. Landb. 128.

Deetz (brandenb. K. Soldin), Deutunita Tesch 1337, Neumärk. Landb. 18.

Deetz (magdeb. K. Stendal), Dezn 1372, Liliencr.,

Volksl. 1, Nr. 24, 6.

Deffingen (bair. B. Günzburg), Teffingen, Schlacht 1378, Lirer, Weg. Sign. M 4b; 1388, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 396.

Degarensis, s. Tegernsee.

Degbore [unbek.], Kirche gegründet 896, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 162.
Degenberg (chem. bair. B. Mitterfels), 1312,

Chron. de Duc. Bavar., Böhmer, Font. 1, 139. Degenfeld (württ. OA. Gmünd), 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 98.

Degenheim, s. Deirnheim.

Degerana vallis (chem. bei Kesslingen a. d. Ahr), 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 492. Degerfelden (bad. A. Lörrach), Tegerfeld 827,

Canon. Gesta episc. Lausann., Scr. 24, 796, 19.

Degerikesthorpe (ehem. bei Helmstedt, Braun-

schw.), 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 30. Degerloch (württ. OA. Stuttgart), Tegerloch,

Cod. Hirsaug. 33.

Degernau (bad. A. Waldshut), Degernowa
1083, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 196. —
Tegernowe 1275, Lib. decim. Constant., Freib.

Diöc.-Arch. 1, 194.

Degernowen [unbek., bei Klosterrath], Daegernowen 1106, Ann. Rodens., Scr. 16, 703, 46.

**1113,** ibid. 697, 39.

1113, ibid. 697, 39.

Deggenbrunnen

[unbek., Kt. Aargau], 1310,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 149, 4.

Deggendorf (bair. B.-St.), Tegendorf c. 1140,

Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1,

556. — Tekendorf, Dekindorf c. 1150, Trad.

Suben., ibid. 427. — Teckendorff oppid., Mirac.

Godeh. episc., Scr. 11, 219, 29. — Deckendorf

1331, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3,

287; Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2101. —

1337. Chron. Bavar., Oefele, Scr. 1, 655; Teggen-1337, Chron. Bavar., Oefele, Scr. 1, 655; Teggendorf, Compil. chronol., ibid. 2, 341; Deggendorf,

Liliencr., Volksl. 1, Nr. 12. — 1338, Ann. Windberg., Scr. 17, 565, 45.—1429, Andr. Ratisp. Chron. Contin., Eccard Corp. 1, 2157. — 1487, Notae Altahens., Scr. 17, 424, 47.

Deggendorf (bair. B. Lichtenfels), Teckendorf

1180, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 24. 1215, ibid. 36.

Deggenhausen (bad. A. Ueberlingen), Tekken-Hausen 1180, Acta Ang., Zeitschr.-Oberrh. 29, 34.

— Teccinhusin 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 57; Scr. 24, 645, 57; Chron. Salem., Mone, Quell. 1, 179. — Teggerhusin, Tegenhusin 1273, Oheim, Chron 141, 10 f.—1275, Lib. decim. Constant, Freib. Diöc.-Arch. 1, 137.

Deggingen (württ. OA. Geislingen), Decgingun

1083, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberth. 9, 200. — Tukkingen 1108, Bertholdi Chron., Scr. 10, 117, 17. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Arch. 1, 99.

Deggingen, s. Doeggingen.

Deging (bair. B. Traunstein), Tegingun c. 810, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 50 f. Deguste [unbek.], 946, Botho, Synt., Leibn., Scr.

Jehausen (waldeck. A. Rhoden), Theshusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 50.

Dehemuhl [unbek.], 1180, Lerbeck, Chron. episc.

Mindens., Leibn., Scr. 2, 180.

Dehland (oldenb. A. Wildeshausen), Delende,

Strals. Stadtb. 3, Nr. 62.

Dehnic (böhm. K. Prag), Dehnic z 1417, Höfler,

Gesch. d. Hussit. 2, 289.

Dehsendron, s. Teisterbant.

Deidenlibe, s. Deutleben.

Deyderinchusen [unbek.], 1314, Mesch. Güterverz.,

Deidesheim (pfülz. B. Neustadt), Didinnes-chaim 699, Trad. Wizenb. Nr. 240. — Didines-hem, Ditinesheim 770, Trad. Fuld., Dr. 3, 5. — Diethensheim, Chron. episc. Spirens., Mone, — Diethensheim, Chron. episc. Spirens., Mone, Quell. 1, 163. — Chron. Wimpin., ibid. 3, 7. — Deydesheym 1102, Chron. episc. Spir., Eccard, Corp. 2, 2264. — Didesheim 1237, Chron. praes. Spir., Böhmer, Font. 4, 342. — Dithisheim 1249, Ann. Colmar. min., Scr. 17, 190, 19. — Didensheim, verbrannt 1250, Ann. Wormat., ibid. 53, 12. — Titishein 1274, Ann. Basil., ibid. 190, 20. – 1456, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 357.

Deigenheim, S. Deinheim.

Deilbach (Nbfl. der Ruhr im Rheinland), Thidela 875, Trad. Werdin. Nr. 70, Zeitschr.-Berg 6.

Deilingen (württ. OA. Spaichingen), Tuelingen

1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 46.

Deilinghofen (westfäl. K. Iserlohn), Thiadninghovon c. 900, Trad. Werdin. Nr. 87, Zeitschr.-Berg 6.

Dei locus, s. Ligum.

Deime (Nbfl. des Pregel in Ostpreussen). Deyme Joh. v. Pos., ibid. 3, 90.

Deinbach (Nbfl. der Rems in Württemberg),
Deinaha 830, Cod. Hirsaug. I.

Deinheim (ehem. bei Kolmar im Elsass), Theinhem, zerstört 1285, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 212, 11. — Teinheim 1290, ibid. 217, 31. — Deigenheim, Degenheim 1310, Habsb. Urbar, 1314.

Deigenheim, Degenheim 1510, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 3, 17.

Deiniken (zug. Pf. Baar), Tenikon 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 92, 28.

Deining (bair. B. Neumarkt), Tininga 760, Trad. Fuld., Dr. 44, 1. — Teyningen 1140, Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 333. — Thiningen c. 1165, Marq. Fuldens., Böhmer, Font. 3, 173.

Deinsen (hannov. A. Lauenstein), Tutenhusen, Trad. Fuld., Dr. c. 64. — Thudanhusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 14.

Deinwil (luzern. A. Willisau), Tenwile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 176, 11.

Deinze (belg. Prov. Ostflandern), Dunsa, V. Popponis abbat., Scr. 11, 296, 11. — Dinsa 1127, Pass. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 589, 39. — Donza 1298, Ann. Gandens., Scr. 16, 563, 3. — Deinze, Schlacht 1315, Chron. com. Flandr., Smet. Corp. 1, 195 f. — Liliencr., Volksl. 1, Nr. 7b, 20 f. — Dolnse 1383, Gen. com. Flandr., ibid. 17; 2, 284 f.

Deipholte, s. Diepholz.

Deisch (Berg im Kt. Wallis), Toez, Toess-staden 1419, Justing., Chron. 268 f.

Deisendorf (bad. A. Ueberlingen), This indorf 1211, Acta Salem., Zeitschr.-Öberrh. 31, 84. — Tysendorf 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 108 f.

Deispach funbek., Diöc. Regensburg], castr. 1204, Deispach [unbek., Diöc. Regensburg], castr. 1204, Chron. episc. Ratisp., Eccard, Corp. 2, 2249; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 259.—1275, Andr. Ratisp. Fund., Boecl. 13, 88.

Deissel (hess. K. Hofgeismar), The sli 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 131, 20.—1029, ibid. 155, 1.—1036, ibid. 159, 37.—Trad. Corb., Wig. Nr. 170.—Ces le (falsch für Desle) 1107, Transl. s. Modvaldi, Scr. 12, 308, 19; Desle, ibid. 314, 20.

Deisslingen (württ. OA. Rottweil), Tusslingen, Tuslingen, Tussling, Oheim, Chron. 19, 25; 55, 12 f.—Thueselingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 31 f.

Freib. Diöc.-Arch. 1, 31 f.

Deyst, s. Deetz und Diest.

Deister (Gebirge in Hannover und Hessen),
Dester 991, Lerbeck, Chron. episc. Mindens.,
Leibn., Scr. 2, 167. — Destere 1373, Chron.
Luneb., Leibn., Scr. 3, 187. — Deysterna 1492,
Telomon., ibid. 2, 89.

Deiterson Channov A Finbeck). Theutmares-

Deitersen (hannov. A. Einbeck), Theutmares-husen, Trad. Corb., Wig. Nr. 241. Deitinghof (westfül. K. Beckum), Datinghovan

1050, Freckenh. Hebereg., Friedland. 36 f. Deittingen (soloth. A. Buchegg), Teittingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Dei Vallis, s. Beringhausen.

Dekeninch [unbek., in Westfalen], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 128.

Dekstede (ehem. in der Altmark), wüst 1375. Brandenb. Landb. 250.

Delbende [unbek.], castell. gebaut 822, Ann. Einh. u. Lauriss., Scr. 1, 209. Delbrueck (westfäl. K. Paderborn), Delbruegge

1406, Schüren, Chron. 165. — Delbruge 1409, Jac. Susat. Chron., Seibertz, Quell. 1, 212. — 1410, Gobel. Cosm., Meibom, Scr. 1, 331; Delebrurg, Engelhus, Leibn., Scr. 2, 1139.

Delchana, s. Dalcke.

Delchana, s. Daleke.
Delchusen [unbek.], 1312, Gerresh. Hebereg.,
Arch.-Niederrh. 6, 138.
Delden (niederl. Prov. Overijssel), Theldun
1036, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 159, 19.
Delfbruegge (holstein. K. Süderditmarschen),

Delfbrugge, Delfsbrugge 1402, Chron. Holtzat., Scr. 21, 286, 41. — castr., belagert 1403, Presbyt. Bremens., Lappenb. 101. — zerstört 1404, ibid.

Delft (niederl. Prov. Südholland), Delf 1048, Chron. Holland., Kluit 1, 48. – 1248, Ann. Egmund., Scr. 16, 478, 28. – Delft, belagert 1357, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 690, 5. — Delff 1425, Rufus, Chron., Graut. 2, 538. - 1489, Liliener., Volksl. 2.

Delft (Assen-, niederl. Proc. Nordholland), Escmun delf 1048, Chron. Holland., Kluit 1, 47.

Delheim, s. Dahlum.

Delitz (merseb. K. Merseburg), Deliz s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thur.-Sachs. Mittheil. 2, 368.

Delitzsch (merseb. K.-St.). Deliz civit. c. 1306. Ann. Vet.-Cell. Lips. 93. — 1431, Chron. episc. Merseb.. Ser. 10, 205, 28 f. — Delitzscht 1482, Chron. Misn., Mencken, Ser. 2, 309. — 1488. Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 78; 80.

Delkenheim (massan. 1. Hochheim). Delkin-

heim 1079, Monum. Blidenst. 16, 57. — Delkeln-heim castr., verbrannt 1372, Chron. Mogunt. fragm.,

Böhmer, Font. 4, 372.

Delle (französ. B. Belfort), Dattenriet 1310,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 24, 12.

Dellenchusen [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 119.

Dellhofen (cheinl. K. Oberwesel). Denninch of en,

Lib. don. Bopard. 130, Ann.-Nassau 9, 1.

Delliehausen (hannow, K. Ushar). Daillanhus

Delliesen (hemore, R. (stat), Dalitanius 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 125, 2. Delliesen (hemoreka. A. (fandersheim). Disel-dashusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 460; Disaldes-husen, ibid. Nr. 469; Dysileshusen, ibid. Nr. 209; Dysieldeshusen Nr. 395. — Diseldeshem 1182, Scr. 16, 215, 26.

Delling (bair. B. Starnberg), Telingen castr., Ann. Scheftlar., Scr. 17, 342, 21. — gewonnen 1245,

ibid. 29.

Dellmensingen (württ. O.A. Laupheim), Dalmerszingen 1092, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 7, 212. — Talmessingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 144.

Dellstetten (hohenzoll. O.A. Gammertingen), Tit-

stetten 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 260, 8.

Dellwig (westfäl. K. Hamm), Dalawik c. 900, Trad. Werdin. Nr. 87, Zeitschr.-Berg 6. — Dalwic 1036, V. Meinwerd episc., Scr. 11, 159, 42. — Dalewich 1126, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 307.

— Dalwich 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 391. — 1416, Bred. Güterverz., Sei-

bertz, Quell. 1, 155.

Delme (Nbft. der Ochte in Oldenburg), 1220, Rhode, Chron. Bremens., Leibn., Scr. 2, 267.

Delmeckburg, s. Quedlinburg.

Delmenhorst (oldenb. A.-St.), 1190, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 273 f.— castr., gebaut 1230, Rhode, Chron. Bremens., Leibn., Scr. 2, 267.— 1242, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 102.— 1365, Rynesb., Lappenb. 115 f.— 1448, Nordelv. Chron. 137; 146; 151.— belagert 1458, Münster. Chron. 241 f.— belagert 1462, Detmar, Chron., Graut. 2, 248; Chron. Slav., Laspeyr. 231.— belagert 1471, ibid. 282.— Ilmenhorst. belagert 1478, Chron. ibid. 283. — Ilmenhorst, belagert 1478, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 512. — zerstört 1481, Chron. Misn., Mencken, Scr. 2, 367. — belagert 1482, Detmar, l. c. 2, 430; Rynesb. contin., Lappenb. 174; Chron. Slav., l. c. 345; Liliencr., Volksl. 2, Nr. 161. — 1483, Botho, Leibn., Scr. 3, 420. Delmenowe, s. Delvenau. Delmyn, s. Demmin.

Delsberg (bern. B.-St.), Telsperg 1368, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 19, 37.

Delvenau (Fl. in Lauenburg), Delvunda 962, Adami Gesta Hamb., Scr. 7, 310, 24. — Delvene 1391, Detmar, Chron., Graut. 1, 352; Delmenowe, Korner 1391.

Delvunder (ehem. Wald an der Delvenau), 962, Adami Gesta Hamb., Scr. 7, 310, 24.

Demasen [unbek.], 1265, Ration. Stir., Rauch,

Demeker, s. Demker.

Demelcion, s. Lommatsch. Demesowe, s. Doemitzow. Demisse, s. Doemitz.

Demker (magdeb. K. Stendal), Demeker 1375, Brandenb. Landb. 226.

Demmin (pomm. K.-St.), Demmyn 840, Nordelv. Chron. 8 f. — Dammyn 944, Botho, Leibn., Scr. 3, 309. - Timina 1124, Herbordi V. Ottonis episc., 3, 309. — Timina 1124, Herbordi V. Ottoms episc., Scr. 12, 799, 11 f.; Scr. 20, 745, 15 f.; Holstein. Reimchr., D.-Chr. 2, 628, 49. — 1127, Monum. Priefling., V. Otton. ep., Scr. 12, 898, 46. — Dimin e, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 19, 25. — urbs, Chron. Slav. Laspeyr. 15. — Dimin munit., belagert 1147, Helmold., l. c. 60, 10; Detmar (1145), Graut. 1, 38; 1148, Chron. Slav., l. c. 57. — 1149, Ann. Hamburg., Holstein. Quell. 4, 414 f. — belagert 1152, Weltchron., D.-Chr. 2, 228, 33. — Delmyn, Schlacht 1159, Sachsenchron., Abel, Samml. 141. — zerstört 1164. Ann. Palid.. Scr. 16, 93, 23; Detmar, Graut. 1164, Ann. Palid., Scr. 16, 93, 23; Detmar, Graut. 1104, Alm. Tand., Scr. 10, 95, 23, Detmat, Graut.
1, 51; Presbyt. Bremens., Lappenb. 30; neugebaut,
Helmold., l. c. 92, 6; Ann. Hamb., l. c. 115; Lerbeck,
Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 177; Botho,
ibid. 3, 347. — gewonnen 1165, Weltchron., l. c.
225, 31. — belagert 1177, Ann. Palid., l. c. 94, 52:
Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 129, 21; Ann. Bosov.,
Eccard. Corp. 1, 1615. Eccard, Corp. 1, 1017. — aufgebaut 1211, Detmar, l. c. 86; Chron. Slav., l. c. 103; Botho (1209), l. c. 357. — gewonnen 1234, Weltchron., l. c. 228, 25. neugebaut, Holstein. Reimchron., D.-Chr. 2, 617, 137. - 1325, Ann. Colbaz., Scr. 19, 714, 49. — civit., Adami Gesta Hamb., Scr. 7, 312, 1 f.

Demryn, s. Rhein.

Denbaur [unbek.], 1372, Zink, St.-Chr. 5, Augsb.

Dender (Noft. der Schelde in Belgien), Tenre 1035, Chron. Flandr., Smet, Corp. 1, 276. — Tenera 1046, Geneal. com. Flandrens., Scr. 9, 320, 2.

Dendermonde (belg. Prov. Ostflandern), Tenre-monde 1127, Walteri V. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 553, 31. — Tenremunda castr. 1296, Gandens., Scr. 16, 560, 49.—Tenremonda 1302, ibid. 573, 3.— 1340, Chron. com. Flandr., Smet. Corp. 1, 216 f.— Dormunde 1485, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 862, 11.

Dendestat, s. Dannstadt.

Dendunwilare, s. Dettweiler. Deneburgk, s. Tenneberg. Denegenbach [unbek.], 1125, Ann. Rodens., Scr.

705, 4

Deneholm, s. Danholm. Denesbure, s. Densborn Denewerck, s. Dannewerk.

Dengeltshofen (württ. OA. Wangen). Tenchilishofin 1096, Chron. Isn. Hess, Monum. 276.

Deninga, s. Thenningen.

Denkelingtorpe, s. Thankilingtharpa.

Denkendorf their. B. Eichstidt. Denchendorf, Gundechar, lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 24. — Denckendorf 1207, Chron. episc. Spirens., Eccard, Corp. 2, 2267 f. — 1210, Chron. praes. Spir., Böhmer, Font. 4, 341.

Denkingen (bad. A. Pfullendorf), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 63.

Denkingen (württ. OA. Spaichingen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 27

Denkinhausen (braunschw. K. Holzminden), Denkingehusen 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 303.

Denkte (Gr.-u. Kl.-, braunschw. A. Braunschweig).

Dencte, Groten u. Lutteken 1379, Fehdeb., St.-

Chr. 6. Braunschw. 1, 35, 5 f. Dennestorp [anbek.]. 1175, Ann. Stederb., Scr.

16, 213, 37.

Dennhausen [unbek., bei Rothenburg a. Tauber], verbrannt 1449, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 219.

Denninchhofen, s. Dellhofen.

Dennweil (aarg. B. Lenzburg), Tenwiler 1114,

Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 331.

Densberg (hess. K. Fritzlar), Denesburg,
Densburg, Tenesberg 1250, Possess. Hain. 12, Zeitschr.-Hessen 3

Densborn (rheinl. K. Prüm), Denesbure 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 438 f. Densekin [unbek., brandenb. K. Soldin], 1337,

Neumärk. Landb. 20.

Densen (branceno. 1375, Brandenb. Landb. 164. 1381, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 55, 6 f.

Dentenhusen, s. Duntenhausen.

Dentingen (wwrtt. OA. Riedlingen), Tettingen, Oheim, Chron. 19, 20 f. — Tentingen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 254, 15.

Denzig (Krummen-, brandenb. K. Arnswalde),

Tenczig 1337, Neumärk. Landb. 30.

Denzig (pommer. K. Dramburg), Dentzick 1337, Neumärk. Landb. 30.

Denzin (pommer. K. Belgard), 1469, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 124, 6.

Denzlingen (bad. A. Emmendingen), Tenzelingen 1060, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 305.— s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 102.— 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 202.— Tenzlingen 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-

Arch. 4, 36. St. Deodatus, s. St.-Dié. Deomant, s. Dinant.

Deorangus, s. Teuringas.
Deosne, s. Diessen.
Depekolk (magdeb. K. Salzwedel), Dyepkolk

1375, Brandenb. Landb. 180.

Depenau (hannov. A. Burgdorf), Depenowe 1182, Ann. Stederb., Scr. 16, 215, 28. — ibid. Chr. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 794. — 1382, Lerbeck, Chron. episc. Merseb., Leibn., Scr. 2, 194.

Depenbroke, s. Diepenbrock. Depenowe, s. Diepenau. Dephense, s. Tiefensee. Depholt, s. Diepholz.

Derben (magdeb. K. Jerichow), 1391, Wusterw.,

Riedel, Cod. dipl. 4, 1, 24. Derdesem, s. Dardesheim.

Derdingen (Ob.- u. Unt.-, württ. OA. Maulbronn), Cod. Hirsaug. 66.

Derenbach, s. Dernbach.

Derenburg (magdeb. K. Halberstadt), Darniburg 998, Thietmar, Chron., Scr. 3, 779, 33.—Derniborg 1008, Eberh. Reimchron., D.-Chr. 2, 428, 1911.—Derneberh castr., Derneburh, zerstört 1126, Annal. Saxo, Scr. 6, 765, 14. — Derneborch, Dernborg, Gesta Alb. II, Halberst., Scr. 23, 127, 44. — 1411, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 332, 12.

Derendingen (württ. OA. Tübingen), Tarodinperendingen (wurth. OA. Tutoingen), Taroutingin 1077, Ortlieb. Chron., Scr. 10, 73, 34 f.; Taredingen, ibid. 47. — 1089, Bertholdi Chron., ibid. 98, 47 f. — Cod. Hirsaug. 100. — Terendingen 1191, Ann. Bebenh., Württemb. Jahrb. 1855, 2, 175; Hess, Monum. 257.

Derendorf (bair. B. Kirchheim), Dornidorf 1109, Cod. trad. Weingest. Steelingen

1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 36.

Derendorf (rheinl. K. Düsseldorf), Dermdorp 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 119.

Dergunstatt, s. Dornstadt. Deringen funbek.], Derigun, zwei, 1037, Trad. Corb., Wig. Nr. 224. — Deringon bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 18 f. - Deringon 1047, Rot.

Derithsewe, s. Dassow. Derlingau *(um Braunschweig)*, Darlinga, Dar-Derlingan (um Braunschweig), Darlinga, Darlingin, Darlingen, Trad. Fuld., Dr. 41, 22 f.—
Derlingun, Derlingo 1008, Thietmar, Chron.,
Scr. 3, 816, 21. — Darlingowe, Derlingowe,
Derlingen 814, Gesta episc. Halberstad., Scr. 23,
80, 9; 91, 15 f. — Trad. Corb., Wig. Nr. 239; Derlingi, ibid. Nr. 413.

Derlingen, s. Roeblingen.

Dern (Gr. u. Kl. rheinl. K. Düsseldorf), Derne

Dern (Gr.- u. Kl., rheinl. K. Düsseldorf), Derne Dern (Gr. w. K., rheim. R. Dusseldorf), Derne 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 117.
Dernbach (hess. K. Biedenköpf), Derenbach 1233, Am. brev. Wormat., Scr. 17, 75, 33.
Derne (westfäl. K. Hamm), 1325, Freckenh.
Hebereg., Friedländ. 99. — Derna 1335, Büd. Güterverg. Seibertz. Ouell.

Güterverz., Seibertz, Quell. 3, 409.

Dernen, s. Quene. Dernewitz, s. Darnewitz. Dernsteine, s. Dirnstein. Deroth, s. Doerth.

Dersburg (ehem. bei Neuenkirchen, hannov. Ldr. Osnabrück), Derseborg 1350, Registr. feud. Corb.,

Arch.-Westfal. 6, 2, 403.

Dersburg (Gau um Dersburg und die Hunte, Nbfl. der Weser in Hannover), Dersaburg, Transl. s. Alexandri, Scr. 2, 679, 21. — Dersire 785, Ann. Petav., Scr. 1, 17.

Dersekow (pommer. K. Greifswald), Strals.

Stadtb.; Verfest. Nr. 319.

Dersembernich [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 197. Dersia, s. Dersburg.

Dersmun [unbek.], 1047, Rot. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 19.

Dersowia, s. Dirschau. Derthinstorp, s. Merzdorf.

Dertingen (bad. A. Wertheim), Tardingen, Daridingen, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 22; 232. Darigingen, ibid. Nr. 311. Dertzow, s. Dassow.

Derue, s. Enterigau.

Derwitz (brandenb. K. Zauch - Belzig), 1375, Brandenb. Landb. 128.

Derzow (brandenb. K. Soldin), Dertzow 1337, Neumärk. Landb. 19. — 1375, Brandenb. Landb.

Des, s. Tesch.

Desburg, s. Dasburg.

Desdorf (rheinl. K. Bergheim), Deztorph 1148,

Desdorf (racini. R. Bergheim), Deztorph 1148,
Ann. Rodens., Scr. 16, 720, 5.

Desenberg (ehem. bei Paderborn), Tesenberg,
Tesinberg 1070, Lamberti ann., Scr. 5, 178, 14.

— 1203, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 309.

Deserta civitas, s. Oedenburg.
Desluwarth, s. Dieulouard.

Desnicha [unbek., Fl. bei Trebnitz, Schlesien],
1202. Trebnitz, Stiftungsbrief. Arch. - Breslau 2.

1203, Trebnitz. Stiftungsbrief, Arch.-Breslau 2,

Dessau (Hauptst. von Anhalt), Dessow 1370, Becker, Zerbst. Chron. — verbrannt 1406, ibid.; Dessawe, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 324. 6. Dessenheim (elsäss. K. Neubreisach), 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 3, 13.

Destelbergen (belg. Prov. Ostflandern), Thessela 941, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 516.— Desselberghe, ibid. 525.

Destedt (braunschw. A. Riddagshausen), Destidde 1380, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 47, 8 f. — verbrannt 1430, Sachsenchron., Abel. Sanml. 216: Dessettidde, Botho, Leibn., Scr. 3, 21, 220, Chros. St. 1230, 401; 1432, Chron. S. Aegid., ibid. 596.

Destenberg [unbek.]. 1382, Chron. S. Aegid.,

Leibn., Scr. 3, 594.

Dester, s. Deister.

Detern (hannov. A. Stickhausen), Deterne, gewonnen 1426, Chron. Rasted. Meibom, Scr. 2, 112. Deterden, belagert 1426, Rynesh, Chron.
 Lappenb, 152.
 Deterne, verbrannt 1457, Chron. Rasted., l. c. 2, 117.

Detershagen (meckl.-schwerin, A. Buckow), Te-

tershagen 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch.

1838, 104

Dethalmingen [unbek.], 1126, Trad. Suben., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 426.

Detmerode (ehem. bei Mörse, hannov. A. Fallersleben), Ditmarraede 1332, Feud. Werdin., Zeitschr.-Niederrh. 1870, 177.

Detmershusen, s. Ditmarshausen.

Detmold (Hamptst. von Lippe). Thietmal 782. Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 29, 7; Dechmoet, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 1, 136. — Thiotmelli 783, Enh. Fuld. Ann., Scr. 1, 350, 4; Theotmalli, Theotwaldi, Theodmali, Thietmelle, Ann. Lauriss, Scr. 1, 164; Einh. ann., ibid. 165; Thiatmelli, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 38, 25; Einhardi V. Karoli, Scr. 2, 447, 19; Ann. Ottenbur., Scr. 5, 2, 43: Detmolde, Rolevink, Saxon. 98. — 1011, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 114, 25 f. — Trad. Corb., Wig. Nr. 415. — Detmoll castr., gewonnen 1404, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 196.

Dettelbach (bair. B. Kitzingen), Tetelbach 1340, Monum. Eberac. 78, 27 f.

Dettelsau (Alt- u. Neu-, bair. B. Heilsbronn), Tetelsau, verbrannt 1450, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 210, 26. — Tettelersau, gewonnen 1455, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 39.

Dettendorph [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 502. Detmold (Hanptst. von Lippe). Thietmal 782.

Leibn., Collect. 502.

Dettenhausen (württ. O.A. Tübingen), Detenhusen, Cod. Hirsaug. 38. — Tettenhusen 1298, Ann. Bebenhus., Württemb. Jahrb. 1855, 2, 184.

Dettenheim (bad. A. Karlsruhe), Cod. Hirsaug. 54.

Dettenheim (bair. B. Weissenburg), Tetenhaim, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247,
43. — Tetenheim 1130, Cod. trad. Formbac.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 638.

Detteninchusen (ehem. bei Warberg, Westfalen),

1380, Jura, Seibertz, Quell. 3, 286.

Dettenried (zürch. B. Pfäffikon), Diettenried
1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 211, 13.

Dettighofen (thurg. B. Steckborn), Tettik of en
1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Detting (bair. B. Eggenfelden), Tetingen 1000,

Detting (bair. B. Eggenfetten), Tettingen 1000, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 90.

Dettingen (Gr.- u. Kl.-, aarg. B. Zurzach), Bettingen (falsch) 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 167. — Tettingen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 54, 4. — 1311, Ann. Bernens., Scr. 17, 272, 40; Justinger, Chron. 44.

Dettingen (bad. A. Konstanz), Tettingin 1159, Cans. monast., Petrish. Scr. 20, 677, 41. — Te-

Casus monast., Petrish., Scr. 20, 677, 41. — Tetingin 1211, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31,

86: 100.

Dettingen (bair. B. Aschaffenburg), Tetingin 1092, Ortliebi Chron., Scr. 10, 76, 33. Dettingen (hohenzoll. O.A. Haigerloch), Tettingen, Oheim, Chron. 19, 10. - 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 141.

Dettingen (württ. OA. Ehingen), Tettingen 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 27.

Dettingen (württ. OA. Kirchheim), Teddingen,

Tettingen 1115, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 126. — 1275, Lib. decim. Constant.,

Freib. Diöc.-Arch. 1, 69.

Dettingen (württ. OA. Rottenburg), Tetingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 10 f.

Dettingen (württ. OA. Urach), Tetingen 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 40. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 52 f.

Dettingen [unbest], Cod. Hirsaug. 33; 81.— Tetingin 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 105, I. Dettishofen (württ. OA. Leutkirch), ? Tettin-

hoven, Oheim, Chron. 20, 2.

Dettlingen (hohenzoll. OA. Haigersloch), Tetilingun, Dedilingun 1115, Cod. trad. Reichenb.,

Württemb. Jahrb. 1852, 1, 123 f. — Tettlingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 50. Dettlingen funbek.], Tetilingen 1190, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 589. Pettmarsen (westfäl. K. Warburg), Thetmareshusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 170. — Thietmeressun 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11,

Dettum (braunschw. K. Wolfenbüttel), Detten 1377, Fehdebr., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 25, 3 f.
Dettweiler (elsäss. K. Zabern), Dendunwilare 784, Trad. Wizenb. Nr. 60 f.

Dettwille, s. Datwil.

Detunita Bobieseren, s. Wubiser.

Detzeln (bad. A. Bondorf), Tetzelnheim 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 63, 26. Detzem (rheinl. K. Trier), Decima 633, Diplom.

147, 26.

Detzenweiler (württ. OA. Ravensburg). Tencinwillare 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 36. Detzin, s. Lenzen.

Deubach [unbek., Nbfl. der Aquila, Nbfl. der Saar], Deubaci, Deobaci, Theotbach, Deopacis, Theotbacis 718, Trad. Wizenb. Nr. 192; 194 f. Deubuschhof (chem. bei Plessberg in Oesterreich), Dewbuschhoff 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.

Oesterr. 9, 249.

Deurenburg (Ruine bei Wellmich, nassau. A. St.-Goarshausen), Durenberg 1419, Koelh., St.-

Chr. 13, Köln 2, 756, 33.

Deurintrhut, s. Duernkrutt.

Deurne (niederl. Prov. Nordbrabant), Durninum 720, Chron. Epternac., Scr. 23, 62, 25.

Deuticham, s. Doettinken.

Deuting (bair. B. Erding), Deutingen 1371, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 199. Deutleben (merseb. Saalkreis), Deidenlibe, Deidenleibe 1079, Chron. Gozec., Scr. 10, 146, 21.

Deutsch-Bele, s. Bielau. Deutsch-Crone, s. Krone.

Deutschenteich (ehem. in d. Priegnitz), Tuschen-

dike 1375, Brandenb. Landb. 30.

Deutschland, überall häufig; hervorzuheben ist: Deutschland, überall häufig; hervorzuheben ist: Germania super. u. infer., Pauli hist. Lang., Scr. Langob. 48, 6; 206, 5 f. — Alemanni 570, ibid. 74, 25 f. — Teutonici, Theotonici, Teotonici, Totonici, ibid. 493, 25 f. — Germania, alba 610, V. s. Galli, Scr. 2, 6, 26; 13, 29. — 789, Einhardi Ann., Scr. 1, 17 f. — Francia 814, Poeta Saxo, Scr. 1, 274, 406. — Theotiscus 860, Leges 1, 472, 1 f. — 876, Leges 1, 535, 36 f. — Alamannia 887, Ann. Fuld. V, Scr. 1, 404, 3. — Diutisker, Kaiserchron., Massm. 16054 f. — Almanyen, Rynesb., Chron., Lappenb. 79; 1378, Detmar, Chron., Graut. 1, 309 f. mar, Chron., Graut. 1, 309 f.

Deutunita Tesch, s. Deetz.

Deutwang (hohenzoll, OA, Sigmaringen). Thudewanch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc .-Arch. 1, 118.

Deutz (rheinl. K. Köln), Duze, gebaut, Braunschw. Reimchr., D.-Chr. 2, 535, 6090; Ducen, Weltchron. ibid. 85, 28; Dutzen. ibid. 35; Ducen-Weltchron. ibid. 85, 28; Dutzen ibid. 35; Ducenborg, ibid. 40; Duitze, Hagen, St.-Chr. 12, Köln 1, 43 f. — Divicia. Diuca. Diutia 778, Ann Lauriss., Scr. 1, 158; Einh. Ann., ibid. 159; Duccia, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 37, 36; Tuitium, Rolevink, Saxon. 92. — Diuza, Duiza 869, Regin. Chron., Scr. 1, 582, 2. — castr., zerstört 964, Northof, archiep. Colon., Tross 264; Jac. Susat. Chron., Seibertz, Quell. 1, 172. — 999, Catal. archiep. Colon., Scr. 24, 379, 40 f. — c. 1005, Lamberti V. Heriberti, Scr. 4, 746, 23 f. — 1018, Henr. de Hervord. 98. — Diuzi 1039, Ann. Hildesh., Scr. 3, 103, 19. — Duutense castr., belagert 1114. Ann. Colon. - Duutense castr., belagert 1114, Ann. Colon. max., Scr. 17, 749, 58. — 1121, Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 303, 10. — verbrannt 1128, Rupert. de incend. Tiut., Scr. 12, 629 f. — 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 267 f. — Ducensis 1207, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 235, 17.— zerstört 1230, Ann. Colon. max., l. c. 842, 10.— gewonnen 1239, Ann. S. Pantal. Colon., Böhmer, Font. 4, 471. — Tuyciense c., zerstört 1242, Ann. Agripp., Scr. 16, 736, 10; Duitze, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 18, 9 f.; 1243, Ann. S. Pantal. Colon., Scr. 22, 537, 26; Böhm. Font. 4, 480. — Duitz oppid., zerstört 1376, Flor. Wev., Münster. Chron. 69; Jac. Susat. Chron., Seibertz, Quell. 1, 211.

Devangebutle [unbek.], 1007, Ann. Stederb., Scr.

16, 201, 28.

Deventer (niederl. Prov. Overijssel), Deventrie, Deventer (mederi. Frov. Overijssei), Deventrie, V. s. Liudgeri, Scr. 2, 408, 19. — Daventria 755, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 132. — Daventre 851, Transl. s. Alex., Scr. 2, 679, 6 f. — Taventeri, verbrannt 882, Ann. Fuld. IV, Scr. 1, 397, 26. — 1178, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 405, 40. — belagert 1187, ibid. 406, 37. — Deventre 1198, Chron. reg. Colon. contin. I, Scr. 24, 5, 41. — 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 500. — 1227, Ann. Stadens. Scr. 16, 250, 25. — Deventer 1248.

Ann. Stadens., Scr. 16, 359, 35. — Deventer 1248, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 537, 23 f. — 1365, Münster. Chron. 138; 225 f. — 1424, Rufus, Chron., Graut. 2, 533.

Devin (pommer. K. Franzburg), Tevin, Tivin, Strals. Stadtb. 1, Nr. 140 f.; Verfest. Nr. 60.

Devoninchusen [unbek.], 1350, Registr. feud.

Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 302. Dewbuschhoff [unbek.], 1112, Lib. feud. S. Georg.,

Arch.-Oesterr. 9, 249.

Dewchersfelt, s. Tuechersfelden.

Dewin (Schloss bei Prag), Diwin, Devin, Dewin, Oewin, Boem., Scr. 9, 38,

Dewin (ehem. bei Gross-Glogau, schles. K.-St.), 1182 castr., Ann. Vet.-Cellens., Mencken, Scr. 2, 390; Lips. 64. — 1241, Lib. fundat. Heinr. 53. — 1433, Joh. Gubens. Chron., Scr. Lusat. 1, 59. — Schlacht 1439, Bereith, Scr. Siles. 1, 222.

Dewin, s. Doeben.

Dewitz (magdeb. K. Osterburg), 1212, Leges 2, 219, 21. - 1375, Brandenb. Landb. 186.

Dewitz (chem. zw. Troppau u. Neisse), erobert 1474, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10. 17. Dewsprann. s. Thuisbrunn. Dewspurk, s. Duisburg.

Dexheim (cheinhess, K. Oppenheim), The chidesheim 774, Chron. Lauresh., Scr. 21, 349, 2.

Dhiunede, s. Thuenen.

Dhron (rheinl. K. Bernkastel), Drone 1280, Gesta Henr. archiep. Trevir., Scr. 24, 460, 38; Martène, Collect. 4, 337.

Dhuwige [unbek., zwischen Sachsen u. Thüringen],
1146, Ann. Corbeiens., Scr. 3, 9, 37.

Diadesisi, s. Diedesisi. Dianenheim, s. Dienheim.
Diapanbeki, s. Diepenbeck.
Dibbesdorf (braunschw. A. Riddagshausen), Dib-

bestorpe, Dybbekestorpe 1377, Fehdebr., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 27, 1 f.

Dibni, s. Dueben.

Dibretinchusen [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg.,

Arch.-Niederrh. 6, 120.

Dichen (bair. B. Ebersberg), Diechun c. 1080,
Ebersb. Cartul., Hundt 1, 129.
Dichenhaiche [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Lunae-

lac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 90.

Dichesmuda, s. Dixmude. Dichid [unbek.], castr. 1122, Ann. Rodens., Scr.

Dichtelrode [unbek.], Dihtelrode 1152, Ann.

Rodens., Scr. 16, 722, 12.

Dick (rheinl. K. Grevenbroich), Dikhe 1205,
Chron. reg. Colon., contin. I, Scr. 24, 10, 41.—
Dycke 1224, Leges 2, 254, 21.— Dyke castr.
1288, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 212.— Dicke,
zerstört 1383, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 46, 5;
47, 13; Zer Dicke, Aach. Stadtrechn. 276, 10.

Dickebuch (chem. Wald bei Selnesse), Lamb.

hist. com. Ghisn., Scr. 24, 612, 35.
Dickelvenne (belg. Prov. Ostflandern), Dickervenne, Kl. gegründet 750, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 473. — Tidivinni 870, Leges 1, 517; Hincm. ann., Scr. 1, 489, 17. Dickhusen, s. Diekhausen.

Dickt (luxemb. K. Diekirch), Dickto castr., zerstört 1384, Jac. Susat. Chron., Seibertz, Quell. 1, 211; Dickde, Dickt, Münstereifl. Chron., Ann.-

Niederrh. 15, 197.
Didderse (hannov. A. Gifhorn), Didekse, Dydeksen 1380, Fehdebr., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 46, 19 f. — Dyderse, Dydersen 1413, Porner,

ibid. 258, 21.

Didelesbere, s. Dintenbergen.

Didendorpe [unbek.], 1206, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 218.

Didendorph, s. Dingdorf.

Didenheim (elsäss. K. Mülhausen), Dudenheim 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 21, 21. — verbrannt 1468, Schachtlan bei Frick. 229.

Didensheim, s. Deidesheim. Diderichstorff, s. Diedersdorf.
Diderichstorp, s. Dietersdorf.
Diderickholthusen [unbek.], 1038, Chron. episc.

Hildesh., Leibn., Scr. 2, 788.

Didiloni rivus sunbek., bei Stabulaus, 667,

Diplom. 1, 29, 4. Didinckkirica, s. Dedikirchen. Didinesheim, s. Deidesheim.

St.-Dié (französ. A.-St.), S. Deodatus, früher Juncturae, Richer. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 607 f.

Diebach (rheinl. K. St.-Goar), Dipach civit.

1255, Leges 2, 374, 28. Diebach (württ. OA. Gaildorf oder Künzelsau), Tithebach c. 1090, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 394

Diebau (schles. K. Sagan), Dibo 1365, Cat. abbat.

Sagan., Scr. Siles. 1, 195.
Diebersried (bair. B. Roding), Dietpirgiriuth 1031, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 317, 9 f. —

Diepirgariuth 1032. Ampeck, Gesta Frising.

Diebolsheim alsass. K. Schlettstadtr. Dubilesheim, Trad. Fuld., Dr. 3, 14; Tubilesheim. Tubelesheim, ibid. 40, 48; Duobelesheim 1137, Chron. Ebersh., Scr. 23, 445, 35; Grandid. 34.

Dieboltsweil thezern. A. Willisan). Toboltzwile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 200, 20.

Diebow [unbek.]. Diebowe, Mirac. S. Cune-

gundis, Scr. 4, 826, 26.

Dieburg thess K.-8t.). Diepurg 1463, Speier. Chron., Mone. Quell. 1, 487.

Diechun, s. Dichen. Dieczin, s. Teschen.

Diedenbergen (massan A. Hochhaim), Dideles-

bere \$14. Monum. Blidenst. 17. 1.

Diedenhofen (bothering, K.-8t.), Totonis villa c. 540, Pauli hist, Lang., Scr. Langob, 50, 11.

Theodunvilla c. 733, Ann. Lauriss., Scr. 1, 138, 16. — Theodonevilla, Thiuwilla 772, Chron, Lauresh., Scr. 21, 346, 29 f. — 773, Ann. Lauriss., Scr. 1, 150, 15; Einh. Ann., ibid. 151, 21 f. — 783, Ann. Juvav. maj., ibid. 81; Theuduwilla, Ann. Aleuini, Scr. 4, 2, 24. — 805, Leges 1, 131, 33 f.; Ann. Guelferb., Scr. 1, 46. — 806, Ann. Xant., Scr. 2, 224, 8; Ann. Juvav., 1. c. 88; it. Scr. 3, 122, 33; Ann. 8. Emmer., Scr. 1, 93. — castr., Monum. Epternac., Scr. 23, 59, 41. — 821, Ann. Sithiens., Mone, Anzeig. 1836, 12. — 822, Albrici Chron., Scr. 23, 730. 2. — Theodonis palatium 831, Thegani V. Hludow., Scr. 2, 598, 11 f. — Thiodenhove, Theodenhove 836, Enh. Fuldens. ann., Scr. 1, 360, 30. — Thiedenhofe 844, Ann. Xant., I. c. 228, 4. — 1002, Thietmar, Scr. 3, 798, 30. Diedenhofen chathering, K.-St.). Totonis villa I. c. 228, 4. — 1002, Thietmar, Scr. 3, 798, 30.

Diedersdorf (brandenb. K. Landsberg), Diderichstorff, Diterstorp 1337, Neumark Landb.

Diedersdorf (brandenb. K. Teltow), Diederiks-

dorf 1375, Brandenb. Landb. 56.

Diedesfeld (pfälz. B. Landau), 1464, Landes-

huld., Mone, Quell. 1, 365.

Diedesisi (Gau zwischen Oder, Bober und Katzbach), Diadesisi, Diedesi 1000, Thietmar, Scr. 780, 40 f.

3, 780, 40 1.
Diedorf (thüring. K. Mühlhausen), Ditdorf 788, Trad. Fuld., Dr. 39, 84; 180. — Dietdorf 897,

ibid. 38, 109.

Diedorf (weimar. K. Eisenach), Ditdorf 778,

Trad. Fuld., Dr. 3, 15.

Diefenbach [unbek... im Einrichgan]. Oberen Diffenbach 1139, V. Lodew. Arnst., Böhmer, Font. 3, 333

Diefenbach (elsäss. K. Schlettstadt), Schlacht 1246, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 102, 18; Königsh.,

ibid. 9, Strassb. 2, 788, 21.

Diefenbach (rheinl. K. Schleiden), ?1325, Margrad.

Hebereg., Blätter-Westfal. 11, 104.

Diefenbach (westfäl. K. Wittgenstein), Tifen-

bach, Trad. Fuld., Dr. 6, 65.
Diefenbach (württ. OA. Maulbronn), Dieffen-

bach, Tiefenbach, Cod. Hirsaug. 50; 101.

Diefenbrunnen [unbek.], Cod. Hirsaug. 51.

Diefenthal (elsäss. K. Schlettstadt), Tiefental
1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 16, 7.
Diefen [unbek.], Cod. Hirsaug. 45.
Dieffurtin [unbek.], c. 1130, Trad. S. Nicol. pr.
Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 547.

Diegen, s. Ding.

Dieingin, s. Tengen.

Diekhausen (oldenb. K. Jever), Dickhusen 1134, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 96. - Dichusen 1198, Ann. Stadens., Scr. 16, 353, 22.

Dielfurt [unbek.], Dyelfurt 1429, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 367. Dielingdorf (hannov. K. Melle), Thiedeling-tharpa, Tedelinctorpe, Dedelingtorpe, Dylinktorpe 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ, sr f.

Dielsdorf (zürch. B. Regensberg), Dielstorf 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 165 f. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 101, 9 f.

Diemarden (hannov. A. Reinhausen), Dimerdin 1100, Reinh. Reinhus., Leibn., Scr. 1, 704. Diemarisdorf [unbek.], 1096, Ann. Pegav., Scr.

16, 245, 51.

Diemel (Nbfl. der Weser), Timella 707, Ann. Lauresh., Scr. 1, 37; Chron. Moiss., ibid. 303, 15. Diemendorf (bair. B. Starnberg), Tumindorf 1005, Notae Buran., Scr. 17, 321, 3; Chron. Bened., Scr. 9, 219, 32. — Tuemendorf 1032, ibid.

Diemeringen [unbek.], 1450, Eikhart, Chron.,

Quell. z. bair. Gesch. 2, 149. Diendorf chair. B. Passau). Tiemindorf c. 1130, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 547 Diendorf (österr. B. Atzenbrugg), Tiemendorf 1187, Trad. Claustro-Neob. 286, Font. Austr. 2, 4, 56.

Diendorf (österr. B. Herzogenburg), Tiemindorf 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 8.

Diendorf (österr. B. Kirchberg a. Wagr.), Tie-mindorf 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, 2. - Tiemdorf, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 559.

Diengen, s. Ding und Tengen.

Dienheim (rheinhess. K. Oppenheim), Dinenheim, Tinenheim 736, Trad. Fuld., Dr. 3, 32 f. - 779, Catal. abbat. Fuld., Böhmer, Font. 3, 161. — 779, Catal. abbat. Fuld., Böhmer, Font. 3, 161.
— 786, Chron. Lauresh., Scr. 21, 352, 29. — 792, 163. 355, 10 f. — Dienheim 873, Ann. Wormat., Scr. 17, 37, 33. — 907, Chron. Lauresh., l. c. 385, 21; 26. — Dianenheim, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 18. — Trad. Fuld., Dr. 42, 250. — Necrolog. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 728. — Dinheim 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 532. — Dynenheim 1250, Ann. Wormat., l. c. 52, 22.

Dienstaedt (altenb. A. Kahla), Dunestat 874, Trad. Fuld., Dr. c. 46.

Trad. Fuld., Dr. c. 46.
Dienthal [unbek., Diöc. Würzburg], 1408, Chron.

Rottenb., Duell., Miscell. 2, 203. Diepach, s. Dippach.

Diepenau (hannov. A. Uechte), Depenowe castr. 1221, Chron. Hildesh., Scr. 7, 860, 33. - 1258, ibid. 862, 33. — Dipenau, gebaut und zerstört 1423, Flor. Wev., Münster. Chron. 87.

Diepenbeck (Nbfl. der Ruhr bei Werden), Diapanbeki 799, Trad. Werdin. Nr. 12 f., Zeitschr.-

Diepenbrock (westfäl. K. Borken), Depenbroke 1325, Freckenh. Hebereg., Friedland. 91

Diependale [unbek., in Guines], 1196, Willelmi Chron. Andrens., Scr. 24, 724, 7. Diepensiepen (rheinl. K. Elberfeld), Dypen-

Diepensiepen (rheim. K. Elberfeld), Dypensype 1312, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 143.

Diepholz (hannov. K.-St.), Dephold, Rolevink, Saxon. 16. — Deipholte 1187, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 99. — Depholte 1261, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 187. — c. 1307, Hist. archiep. Bremens., Lappenb. 24.

Diepirgariuth, s. Diebersried.

Diepkolk s. Depekolk

Diepkolk, s. Diepekolk.
Diepkolk, s. Diepekolk.
Dieplisberg [unbek, in Baden], 1310, Habsb.
Urbar, Lit. Ver. 19, 51, 3.
Diepolds (bair. B. Sonthofen), Diepolz 1275,
Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 119.
Diepoldsberg (bair. B. Trostberg), c. 1140, Cod.
tred Formbre Urk Buch oh d. Fres 1660

trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 660.

Diepoldsburg [unbek.], Diepoltzburg castr., Trad. Wizenb., Possess. Nr. 328. Diepoldsdorf (bair. B. Hersbruch), Dipelstorff

1444, Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 84, 24 Diepoldshofen (württ. OA. Leutkirch), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 122.

Diepoldstorf, s. Dipperstorf.

Diepoltstein [unbek, in der Schweiz], verbrannt 1444, Fründ, Chron. 197. Dierdorf (ehem. bei Augsburg), 1462, St.-Chr. 4,

Augsb. 1, 255, 33.

Dierikon (luzern. B. Habsburg), Tierikon 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 87, 1.

Diernheim (ehem. bei Balgau, elsäss. B. Neu-Breisach), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 4, 27. Diersburg (bad. A. Offenburg), Tiersberg 1388, Königsh., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 846, 1.

Dierward, s. Dieulouard.

Diesbach (Ober-, bern. B. Konolfingen), Diespach 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 165.

— Diessbach 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 183. — 1331, Justinger, Chron. 61; Stretlinger Chron. 124 f. — 1470, Frickart, Chron. 141 f.

Diesdorf (magdeb. K. Wanzleben), ? Destorf 1488, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 418, 13. Diesenberg (österr. B. Schärding), Disinberge

e. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 556.

Diesna, s. Diessen.

Diessen (Ob. - u. Unt. -, bair. B. Kaufbeuren), Diezon castr. 1026, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 460, 8. - Diezzen 1132, Ann. Mellic., Scr. 9,

502, 21.

Diesen (bair. B. Landsberg, am Ammersee), Diesen, Diessen, Kl. gegründet 802, Andr. Ratisp. fund., Boecl. 13, 80; De fund. mon. Diessens., Scr. 17, 330, 40 f.; Dyezzensis, ibid. 28. — gegründet 850, Chron. Diessens., Duell., Miscell. 2, 125 f.; Dienssen, Chron. episc. Ratisb., Eccard, Corp. 2, 2245; zerstört, ibid.; Chron. Andec. ed. 1602, 4. — gegr. 954, Arnpeck, Chron. Bayar., Pez. Thesaur. 3, 3, 145. — Disia 1107, Mirac. s. Modoldi, Scr. 12, 313, 43. — Dyezzen, gegr. 1132, V. Mathild. Dyezz, A. SS. Mai 7, 444. — Dissen V. Mathild. Dyezz., A. SS. Mai 7, 444. — Dissen 1155, Ann. S. Disibodi, Scr. 17, 29, 3. — Diessa 1177, Romualdi Ann., Scr. 19, 452, 15f. — Diesza 1183, Gesta episc. Frising., contin. I, Scr. 24, 323, 39. — Diezen 1228, Notae Diessens., Scr. 17, 325, 24. — verbrannt 1317, ibid. 327, 1 f. — 1392, Weltchron., IV. bair. Forts., D.-Chr. 2, 358, 24. — Diessen (hohenzoll. OA. Glatt), Tiezzo 1115, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 124. — Diessen (niederl. Prov. Nordholland), Deosne, Diesne 712. Chron. Entern., Scr. 23, 58, 29. —

Diesne 712, Chron. Eptern., Scr. 23, 58, 29. — Disena, Disna, Diesna 714, ibid. 43. — 1015,

V. Meinwerei episc., Scr. 11, 126, 10.

Diessenberg (Ruine bei Diesbach, bern. B. Konolfingen), castr., zerstört 1331, Ann. Bernens., Scr. 17, 272, 44; Justinger, Chron. 61.

Diessenhofen (thurg. A.-St.), Diessenhoven, Oheim, Chron. 20, 29.—1243, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 106.—1266, Matth. Neoburg. 7. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 167 f. — Dyezzenhoven 1279, Flor. temp., Scr. 24, 241, 47. — Lirer, Weg. c. 19. — Dietzen-hoven 1307, Leges 2, 488, 46. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 229, 16. — Tiezzenhoven civit. 1313, Joh. Vitodur, Böhmer, Font. 1, 377; (Arghiy) (Archiv) 43. — 1348, Henr. Diessenh. Böhmer, Font. 4, 70. — Dysenhofen 1358, Faber, Goldast 56. — 1386, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 34, 58 f. — 1415, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 65, 7. — 1442, Fründ, Chron. 98. — gewonnen 1460, Schachtlan bei Frick. 218. — 1499, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 201, 6.

Diest (belg, Prov. Südbrabant), Diste 1989,

Rod. gesta abbat. Trud., Scr. 10, 247, 40 f. — Diostiensis, ibid. 373, 11. — Diesteh 1136, ibid. 327, 4 f. — Deest castr. 1168, Jac. Susat. Chron., 327, 4 i. — Presst Casti. 1105, 5at 1344. Leges 2, Seibertz, Quell. 1, 182. — Diest 1174, Leges 2, 145. — 1184, Henr. de Hervord. 168. — Dezst 1254, Detmar, Chron., Graut. 1, 132; Dedst, Rufus, ibid.; Deyst, Korner a. 1254. — 1488, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 874, 1.

Diesth (Berg, in Kärnten), 1292, Unrest, Chron.
Karint., Hahn, Collect. 1, 570.

Dietach (österr. B. Steir), Tudich, Kremsmünst.

Gesch.-Quell. 16; 43 f.
Dietelhofen (bair. B. Weilheim), Dietelhoven

1032, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 223, 20.
Dietelhofen (württ. OA. Riedlingen), Dietelhovin 1219, Fund. Marcht., Freib. Diöc.-Archiv 4, 176 f.; Scr. 24, 663, 43 f. — Dietelnhofen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 257, 24.

Dietelnhsen [unbek.], Cod. Hirsaug. 47.

Dietelshoven, s. Dietershofen.

Dietenbach (württ. OA. Ravensburg), 1221, Acta

Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 71 f.
Dietenborn (thirring. K. Nordhausen), Tereborn 1039, Hist. landgr. Thuring., Pistor.-Str., Scr. 1, 1305. — Dytenborg 1108, Ann. Reinhardsbr., Weg. 19.

Dietenheim (tirol. A. Bruneck), 1320, Sonnenb.

Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 29ª f.
Dietenheim (württ. OA. Laupheim), Tuetenheim 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 141 f. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 29.
Dietenweiler (wirtt. OA. Wangen), Tietenwillare 1083, Cod. trad. Weingart., Staelin 33 f.
Dietenwil (St.-Gall., B. Gossau), Dietwiler 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 166. Dieterholz, s. Hotterloh.

Dietersburg (bair. B. Pfarrkirchen), Dietrichespurch c. 1130, Trad. S. Nicol. Patav., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 544.

Dietersdorf (bair. B. Schwabach), Ditterichsdorf 1338, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 111.

Dietrichsdorf 1340, Monum. Eberac. 93, 13 f. Diterstorff 1450, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2,

— Diterstorff 1450, Krieg, Beilag., St.-Uhr. 2, Nürnb. 2, 498, 30.

Dietersdorf (österr. B. Ober-Hollabrunn), Titrichesdorf c. 1141, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 259. — Theodorici villa 1187, Trad. Claustro-Neob., ibid. 2, 4, 31. — Dietrichstorf 1234, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 105 f.

Dietersdorf (pommer. K. Dramburg), Diderichstorp 1337, Neumärk. Landb. 29.

Dietershausen (hess. K. Fulda), Ditericheshusen, Trad. Fuld., Dr. 39, 48 f.

Dietershofen (bair. B. Illertissen), Dietericeshoven 764. Chron. Ottenb., Arch.-Augsb. 2, 9; Scr.

hoven 764, Chron. Ottenb., Arch.-Augsb. 2, 9; Scr. 23, 612, 12; Tiethericheshoven, ibid. 615, 7.

Dietershofen (hohenzoll. OA. Wald), Tietershoven 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. I, 24. — Dietelshoven 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 278, 21.

Dieterskirch (württ. OA. Riedlingen), Dietterkilch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Dieterswil (bern. A. Aarberg), Dieterswiler

1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 162.
Dietesheim (hess. K. Offenbach), Ditinesheim,
Ditenesheim 1013, Chron. Lauresh., Scr. 21, 404, 38; 46. — Dietensheim 1090, Ann. Spirens., Scr. 82, 37 Dietfurt (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Eggenfelden),

1407, Zink St.-Chr. 5, Augsb. 2, 100, 5. - Dyetfurt 1429, Andr. Ratisp., Chron. Contin., Eccard. Corp. 1, 2157

Dietfurt (hohenzoll. OA. Sigmaringen), 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 108, 40. - Dietfurde

1230, Leges 2, 278, 28.

Diethaming (österr. B. Gmunden), Diethalming 1050, Kremsmunst. Gesch.-Quell. 21; 67. — 1056, Auct. Cremifan., Scr. 9, 553, 10. — Dithalmingin c. 1150, Trad. Suben., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 427. Diethesem [unbek.], 1090, Chron. praes. Spirens.,

Böhmer, Font. 4, 336. Diethmelle, s. Detmold.

Dietikon (zürch. B. Zürich). Dietinchovin 1077, Ortlieb. Chron., Scr. 10, 76, 13. — The-dingshofen 1089, Bertholdi Chron., ibid. 98, 34 f. Dieticon 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 170 f.

Dietingen (thurg. B. Frauenfeld), 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 243, 27.
Dietingen (wurtt. OA. Blaubeuren), Tietingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 95. Dietingen (württ. OA. Rottweil), Thietingen, Ekkeh. casus S. Galli, Scr. 2, 133, 28.—1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 39.— Diettingen 1423, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 59, 13.

Dietkirch (bair. B. Augsburg), 1462, St.-Chr.,

Augsb. 1, 256, 1.

Dietkirchen (nass. A. Limburg), 1145, V. Lodew.

Arnst., Böhmer, Font. 3, 336.

Dietlingen (bad. A. Waldshut), Duetlingen,

Cod. Hirsaug. 63; Dietlingen, ibid. 98.

Dietmanns (österr. B. Waidhofen), Dyetmars 1122, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 247. Dietmanns (württ. OA. Leutkirch), Tietmans

1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 149. Dietmannsdorf (österr. B. Horn), Dietmars-dorf, Dietmars, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3,

Dietmanusdorf (österr. B. Rötz), Dietmaresdorf c. 1170, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8,

Nr. 318.

Dietmannsdorf (österr. B. St.-Pölten), Diet-marsdorf, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 490 f. Dietmannsdorf (steierm. B. Bruck), Dietmarstorf 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 193.

Dietmannsdorf (steierm. B. Gratz), Dietmars-

dorf 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 3, 123.

Dietmannsweiler (württ. OA. Tettnang), Dietmundeswilre 1094, Cod. trad. Weing., Staelin 34.

Dietmering (bair. B. Ebersberg), Dietramingen c. 1120, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 42 f.

Dietpoldesberg, s. Diepoldsberg. Dietpoldstorf, s. Dipperstorf.

Dietramming (bei Hallwang in Salzburg), Dietramming en 1137, Ann. Reichersp., Scr. 17, 457, 36.
Dietramscell, s. Zell.

Dietreichs (österr. B. Allensteig), 1309, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 421 f.
Dietrichberen [unbek.], Lirer, Weg. c. 15.

Dietrichespurg, s. Dietersburg.
Dietrichestorf [unbest.], c. 1190, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 189.
Dietrichingen [unbek., am Gurten], 1160, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 337.
Dietrichingen [unbek., unbek.], 1100, Cod.

Dietrichingen funbek., am Mosbachl, 1130, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 331.

Dietrichsdorf (ehem. in der Priegnitz), Thide-

richstorf 1375, Brandenb. Landb. 31.

Dietrichshofstetten, s. Hofstetten.

Dietrichstein (Ruine bei Feldkirchen in Kärnten), Dietreichstain castr. 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 535.

Dietrichstock [unbek., in Oesterreich], Dietreichstoch, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 490 f. Dietstetin [unbek.], Andreae catal. abbat. S. Mi-

chael., Scr. 12, 907, 46.

Diettenriet, s. Dettenried.

Dietwardessen (ehem. bei Grebenstein, hess. K.

Hofgeismar), Thiatwardessun 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 123, 33.

Dietweiler (elsäss. K. Mülhausen), Dietwilr 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 20, 21.

Dietwil (Gr.- u. Kl.-, luzern. B. Willisau und aarg. B. Muri), Tuotewilare 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 248. — Tutwil, Tuetwil 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 179 f.: Rot. ep. Const. Geschichtsfr. 10, 179 f. 179 f.; Rot. ep. Const., Geschichtsfr. 19, 170 f. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 88, 13; 183, 12. 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 38. 1350, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 23, 265. Dietwiler, s. Dietenwil.

Dietz (nassau. A.-St.), Dithse 1139, V. Lodew. Dietz (nassau. A.-St.), Dithse 1139, V. Lodew. Arnst., Böhmer, Font. 3, 327. — Diezen 1166, V. Gebehardi, Scr. 11, 47, 12. — Diecea 1184, Gisleb. Chron. Hanon., Scr. 21, 540, 16. — Dietz 1212, Leges 2, 225, 5 f. — Ditze, Diessa, Decio, Dyztes 1234, ibid. 302, 32 f. — 1299, Gesta Boem. arch. Trev., Scr. 24, 474, 9.

Dietzendorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 142.

Dietzing (bair. B. Passau), Diecingen, Tizingen c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch oh d. Ens. 1, 550 f.

Buch ob d. Ens 1, 559 f.
Dietzing (österr. B. Braunau), Diezing c. 1225,

Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 271.

Dieulouard (französ. A. Nancy), Desluwarth
castr. c. 990, Gesta episc. Virdun., Scr. 4, 47, 41.

— Dierward 1118, V. Theogeri, Scr. 12, 475, 39. Dievitz (pommer. K. Franzburg), Dywiz, Strals. Stadtb. 3, Nr. 156.
Diezon, s. Diessen.

Difendelle (rheinl. K. Prüm), Difenidene 655, Diplom. 1, 170, 40. **Dyge**, s. Theia.

Diggeringen (bad. A. Säckingen), Dieggerin-

gen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 47, 10. Digisheim (Ob.- u. Unt.-, württ. O.A. Balingen), Tigensheim, Tigisheim 1275, Lib. decim. Con-

stant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 43 f.

Dikow (ehem. brandenb. K. Soldin), Slav. und
Teuton. D. 1337, Neumärk. Landb. 17; 18.

Dikweiler (luxemb. K. Echternach), Wilarei

646, Diplom. 1, 170, 14.

Dile (Fl. in Belgien), Thilia 891, Regin. Chron., Scr. 1, 603, 25; Annal. Saxo, Scr. 6, 588, 36; Sigeb. Chron., ibid. 344, 12; Dyla, Ann. Fuld., Scr. 1,

Dylenveld, s. Geilenfelde.

Dilighem (belg. Prov. Südbrabant), Tilighemium, Kl. 1140, Orig. conv. Trunchs, Smet, Corp.

Dillenburg (nassau. K.-St.), Dillenberg 1427,

Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 407.

Dillendorf (bad. A. Bondorf), Tilindorf 1275,
Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 188.

Dillingen (bair. B.-St.), 955, Chron. Rottenb.,
Duell., Miscell. 2, 177. — Dillinga 973, Gerhardi, Duell., Miscell. 2, 177. — Dilinga 973, Gerhardi, V. s. Oudalr., Scr. 4, 409, 22; castr. Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 116, 23. — Dilingin 1084, Casus mon. Petrish., Scr. 20, 649, 33. — Tillingen c. 1129, Conr. Chron. Bürgl., Heer 371. — 1249, Leges 2, 365, 33 f. — Tulingen s. XIII, Rot. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 432. — Lirer, Weg. c. 15. — Diligen, Geneal. Otton. II, Scr. 17, 377, 10. — verbrannt 1334, Flor. temp. addit., Scr. 24, 242, 45. — 1374, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 41, 1 f. — 1375, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 11, 29 f.

Dillishausen (bair. B. Kaufbeuren), 1462, St.-

Chr. 4. Augsb. 1. 255, 25.
Dillstetten (würft, OA. Gamertingen), Tillstetten 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 103.

Dilmitsch (steierm. B. Marburg), Tulmaetsch 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 119; Tulme-

tische, ibid. 193.

Dilnumarcha [unbek., in Friesland], Trad. Fuld.,

Dilschhausen (hess. K. Marburg), Tulheshusen, Trad. Fuld., Dr. 6, 30.

Dimerdin, s. Diemarden. Dimin, s. Demmin.

Dimmer (See bei Ortelsburg), Dymbir 1369, Plastw., Scr. Warmiens. 1, 29; 66 f.

Plastw., Scr. Warmiens. 1, 29; 66 f.

Dimmuos, s. Thimos.

Dinant (helg. Pror. Namar). Dyonantum 844,
Gesta abbat. Trud. contin. III, Scr. 10, 374, 2.—
Deomant 870, Leges 1, 517, 32; Hincmar, Scr. 1, 489, 17.— Dynant, belagert 1406, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnberg 1, 99, 5 f.; Koelh., ibid. 13, Köln 2, 815, 29.— Thinant 1467, ibid. 4, Augsb. 1, 331, 29.— zerstört 1468, Chron. Misn., Mencken, Scr. 2, 362.

Dinbarloha, S. Timmorkal.

Dinbarloha, s. Timmerlak.

Dincheleinsdorf [unbek.], c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 480.

Dinchespuchel, s. Dinkelsbuehl.

Dinenheim, s. Dienheim.
Ding (Ob.- u. Nied.-, bair. B. Erding), Diegen,
Diengin c. 980, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 13 f. Dingden (ehem. rheinl. K. Rees), 1318, Klev.

Dingden (enem. meint. R. Rees), 1518, Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 31, 133.

Dingden (westfül. K. Borken), Dynghede 1360, Flor. Wev., Münster. Chron. 51; 132 f. — Dyngen 1437, Schüren, Chron. 201.

Dingdorf (rheinl. K. Prüm), Didendorpht 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 428; Didendorph, ibid. 28 Didendorph, ibid. 458.

Dingelsdorf (bad. A. Konstanz), 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 158.

Dingelstedt (thüring. K. Heiligenstadt), Dingilstat, Trad. Fuld., Dr. 38, 119.

Dyngen, s. Dungun.

Dingeringhausen (waldeck. A. Korbach), Thin-cherdinchusun 1015, V. Meinwerei episc., Scr. 11, 129, 28. - Dingherinchosen 1350, Registr.

11, 129, 28. — Dingherinchosen 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 299; 396.

Dingesteten [unbek., in Steiermark], maj. u. min.

1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 199.

Dingfurt (österr. B. Amstetten), Dunnvurt, Dunnivuart c. 1180, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 328.

Dingin [unbek.], castr., zerstört 1153, Hist. landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal. 378.

Dingisweiler (bair. B. Obergünzburg), Sibotinwiler 1152, Chron. Ottenbur., Arch.-Augsb. 2, 29; Scr. 23, 619, 8.

wiler 1152, Chron. Ottenbur., Arch.-Augsb. 2, 29; Scr. 23, 619, 8.

Dingolfing (bair. B.-St.), Dingolfinga, —ge 885, Auct. Ekkeh. Altah., Scr. 17, 362, 27. — 932, Leges 2, 171, 5. — castr. u. oppid., gebaut 1200, Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 335. — 1204, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 259. — 1251, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 395, 38. — Dingelving 1251, Chron. Bavar., Oef., Scr. 1, 339. — 1331, Andr. Ratisp. Eccard, Corp. 1, 2101. — 1419, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 120, 10. — zweimal belagert 1436, Arnpeck, Chron. Bavar., l. c. 386; 387; Andr. Ratisp. Chron. contin., l. c. 2170; 2171; Andr. Ratisp. Chron. contin., l. c. 2170; 2171; Andr. Ratisp. Ratisp. Chron. contin., l. c. 2170; 2171; Andr. Ratisp. Chron. duc., Boecl. 13, 58.

Dingolshausen (bair. B. Gerolshofen), Dingoltzhusen 1174, Monum. Eberac. 47, 25. - Dingelcz-

husen 1340, ibid. 134, 3 f.

Dingsheim (elsäss. K. Strassburg), Dunginsheim 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 2, 19.

Dingsleben (meining. A. Themar), Dingesfelt, Dingesleibe, Trad. Fuld., Dr. 39, 39 f.

Dinhard (zürch. B. Winterthur), Tinnehart, Tinhart 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc .-Arch. 1, 168 f.

Dinkelburg (westfäl. K. Warburg), Thinkelburg 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 129, 33.
— Dinchilbur, Dinkilbur 1047, Rot. bonor.

Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 12. Dinkelhausen (bair. B. Würzburg), Tucchelenhusen, Tuckelnhusen, Tuckelnhawsen, cellula, gegründet, Herbordi V. Ottonis episc., Scr.

cellula, gegründet, Herbordi V. Ottonis episc., Scr. 12, 761, 3; Scr. 20, 709, 33.

Dinkelsbuehl (bair. B.-St.), Dinkepole 1151, Ann. Stadens., Scr. 16, 339, 37. — Duenkelspuehe l 1307, Leges 2, 488, 37. — Dinklspuhl 1372, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 7, 30 f. — Dinkelspue chel 1373, Stromer, ibid. 1, Nürnb. 1, 32, 11 f.; Weltchron., ibid. 3, Nürnb. 3, 288, 23; ibid. 4, Augsb. 1, 32, 10 f. — 1421, Tucher, Beilag., ibid. 2, Nürnb. 2, 35, 13 f. — Dinchespuchel 1450, Weltchron., IV. bair. Forts., D.-Chr. 2, 380, 30. — civit. 1455, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 401. — 1456, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 216, 5 f. — 1475, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 134, 240 f.

Dinker (Nord-, westfäl. K. Hamm), North-Dinchere 1269, Trad. Werdin. Nr. 151, Zeitschr.-Berg 7.

Berg 7

Dinker (westfül. K. Soest), Dynker 1314, Mesch. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 412.

Dinkholder (nassau. A. Braubach), Dinkolder

655, Diplom. 1, 170, 41.
Dinklage (oldenb. K. Vechta), castr., zerstört 1371, Flor. Wev., Münster. Chron. 66; 139.

Dinklar (hannov. A. Marienburg), Dinklere curia 924, Ann. Palid., Scr. 16, 61, 23. — Dinkeler 1364, Botho, Leibn., Scr. 3, 382. — Schlacht 1366, ibid. 384; Dynckeler 1367, Chron. episc. Hildesh., ibid. 2,799; Sachsenchron., Abel, Samml. 189; 1380, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 220.

Dynnun [unbek.], 1047, Rot. bonor. Corb., Arch.-

Westfal. 1, 2, 20.

Dynow, s. Gienow.

Dinsa, s. Deinze.

Dinslaken (rheinl. K. Duisburg), 697, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 126. — Dinxlaken, Rolevink, Saxon. 16. — Dinslake, zerstört c. 1249, Jac. Susat. Chron., Seibertz, Quell. 1, 218. — Dinslachen 1425, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 155, 7.

Dinstirberg, s. Finsterberg.
Dintenhofen (württ. OA. Ehingen), Tintenhoven, Cod. Hirsaug. 102. — Tindenhovin 1086, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 204. - 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 87. - 1324, Lib. quart., ibid. 4, 27.

Dintikon (aarg. B. Lenzburg), Tintikon 1310,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 165, 22.

Pintzelbach, s. Duenzelbach.

Dintzenbach (chem. in der Nähe des Ammersees). 1120, Chron. Andec. ed. 1602, 25.

Dinwerde [unbek.], 1336, Fasti Limpurg., Ross 10. Dinxlaken, s. Dinslaken.

Dioli [unbek., in der Betau], 864, Chron. Lauresh., Scr. 21, 409, 3.

Dyonantum, s. Dinant.

St. Dionysen (österr. B. Linz). St. Dionysius 1130, Trad. Patay., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 470 f. Dipelstorff, s. Diepoldsdorf.

Dypensey, s. Diepensee. Dipingheim, s. Tibma.

Dipoldeshusen (chem. hess. A. Gredensberg), 923,

Dipoldeshusen (chem. hoss. A. Gudensherg). 923.
Trad. Fuld., Dr. 3, 217.
Dypoltstperge [undek., in Steiermark]. 1265.
Ration. Stir., Rauch. Ser. 2, 107.
Dippach (bair. B. Hammelburg), Diepach,
Tiepbach 777. Trad. Fuld., Dr. 44, 27 f. — 1340.
Monum. Eberac. 76, 36 f.
Dipperstorf (österr. B. Kremsmünster), Dietpoldstorf 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53,
271. — Diepoldestorf s. XIII. Ration. Austr.,
Rauch. Ser. 2, 84. Rauch, Ser. 2, 84.

Dippoldiswalde (sächs. A.-St.), Dippilswalt 1450, Joh. Gubens., Ser. Lusat. 1, 73.

Dirbeheim, s. Duerbheim.

Dyrhhof [unbek., in Böhmen], 1271, Cosmae contin., Scr. 9, 188, 7.
Dirihlari, s. Drihlar.

Dirincheim, s. Tuerkheim.

Dirlewang (bair. B. Mindelheim), Durniwanc 1193, Chron Ottenbur., Arch.-Augsb. 2, 40; Scr. 23,

Dirlinghetun [unbek., in Guines], 1217, Willelmi

Chron. Andr., Scr. 24, 758, 24
Dirmersheim (rheinl. K. Euskirchen), Dirmundsheim 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 200.

5, 290.

Dirmstein (pfälz. B. Frankenthal), Diramestein, Dirmstein, Trad. Wizenb.,

stein, Dirmstein, App. Wormst. Scr. 17. Possess. Nr. 106 f. — 1261, Ann. Wormat., Scr. 17,

Dirnstein (steierm. K. Bruck), Dernsteine

1072, Chron. Gurc., Scr. 23, 8, 24.

Dirotz (brandenb. K. Osthavelland), Duratz

1375, Brandenb. Landb. 97.
Dirschau (westpreuss. K. Stargard), Dirscovia castr. 1226, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 37; Dersovia civit. u. castr., verbrannt, ibid. 115.— Dirssewo, zerstört 1308, Ann. terr. Pruss., Scr. 19, 692, 14; Dirszow, Ann. Thorun., Scr. Pruss. 3, 63.— Dirzgov, erobert 1410, Ann. Polon. contin., Scr. 19, 663, 1. — Dirszaw, verbrannt **1433,** Bitschin, Scr. Pruss. 3, 502.

Dirsune, s. Darsuniczki.

Dischingen (Ober-, württ. O.A. Ehingen). Tischingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.

Dischingen (württ. O.A. Neresheim). Tischingen. s. XIII, Rot. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 420. 1445, Ann. Neresh., Scr. 10, 28, 14.

Diseldashusen, s. Delligsen.

Disele, s. Doessel. Disen (chem. in der Neumark), wüst 1337, Neumärk. Landb. 25.

Disena, s. Diessen.

Disentis (schweiz. Kt. Graubünden), Speluca, s. XI Reddit. eccles. Curiens., Gesch.-Forsch. 4, 182.

— Tisintin 1200, Ann. S. Rudberti, Scr. 9, 779, 12.

Disinberge, s. Diesenberg.

Dysla, s. Ijssel. Disna, s. Dissen

Dispargum, s. Dissen.
Dispargum, s. Duisburg.
Disper [unbek., bei Hüpede, hannov. A. Kalenberg], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 258.

Dissaw funbek., in Böhmen], gewonnen 1472, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 73.

Dissen (hannov. A. Iburg), Dissensis curia 1068, V. Bennonis episc., Scr. 12, 69, 9; Disna, ibid. 35. — Dyssene, zerstört 1168, Flor. Wev., Münster Chron. 23. 109. — Dissene 1325, Freekenh. Hebereg., Friedland. 90.

Dissen, s. Diessen.

Dissen, s. Diessen.

Disternich (rheinl. K. Düren), Thesternich

1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5,

271. — Distobach, gewonnen 1372, Jahrb., St.Chr. 13, Köln 2, 71, 7; 702, 5 f.; Disterlich,
Koelh., ibid. 14, Köln 3, 702, 5.

Distlzweil (bair. B. Passau), Distilzwi 1230,
Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 273.

Ditdorf, s. Diedorf.

Ditarshaim (wabal) c. 1180, Trad. S. Nicol. pr.

Ditenshaim [unbek.], c. 1180, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 578.

Diterstorp, s. Diedersdorf.

Ditgerestorfe [unbek., bei Halberstadt], Trad. Fuld., Dr. 41, 79.

Dithensheim, s. Deidesheim. Dithmelle, s. Detmold.

Ditiagus funbek.], Trad. Wizenb. Nr. 256. Ditinesheim, s. Dietesheim. Ditisheim, s. Deidesheim.

Ditisowa [unbek.], 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 69.
Ditmarraede, s. Detmerode.

Ditmarschen (Landschaft in Holstein), Thiat-Tietmarsgoi, Annal. Saxo, Scr. 6, 630, 55.—
Tedmarsgoi, Annal. Saxo, Scr. 6, 630, 55.—
Tedmarsgoi, Adami Gesta Hamb., Scr. 7, 310, 111.
— Thetmarsi, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 26, 3.— Thethmarchi, ibid. 30, 8 f.— Ditmarschen, Ditmerschen 801, Nordely. Chron. Ditmarcia, Presbyt. Bremens., Lappenb. 17. Weltchron., D.-Chr. 2, 212, 15 f. — Detmerschen 1066, Sachsenchron., Abel, Samml. 114. — 1164, Detmar, Chron., Graut. 1, 50 f.

Dytmarstorf [unbek.], s. XIV, Lib. bonor. Merseb.,

Thur.-Sächs. Mittheil. 2, 368.

Ditmershausen (bei Waldeck), Detmershusen 1250, Lib. bonor. Walb., Thur.-Sächs. Mittheil. 2,

Ditmold (Kirch-, hess. K. Kassel), Dithmelle, Ekkeberti V. s. Haimeradi, Scr. 10, 601, 19.

Ditolfesheim funbek., in Thüringen], Trad. Fuld.,

Dr. 38, 179 Dittelspaint (bair. B. Donauwerd), Tutelspiunt

s. XIII, Rot. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 419. Dittelstaedt (thüring. K. Erfurt), Tutelestat, Trad. Fuld., Dr. 38, 223. — Tutilstete 1293, Chron. Sampetr., Stübel 131.

Dittenheim (bair. B. Gunzenhausen), Titen-Dittenheim (barr. B. Gunzenhausen), Titenheim s. XIII, Rot. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 426. — Diettenheim 1450, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 522, 31.

Dittersbach (schles. K. Lüben), 1395, Gesta abbat. S. Vincent., Scr. Siles. 2, 139.

Dittersdorf (schles. K. Sprottau), 1492, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 357 f.

Dittersdorf (weimar. K. Neustadt), 1283, Kronschw. Chron. Mittheil. Vogtl. 40, 6.

schw. Chron., Mittheil.-Vogtl. 40, 6.

Dittfurt (magdeb. K. Aschersleben), Ditfurt. Ditfurtu, Titfurte, Trad. Fuld., Dr. 41, 51 f. Dittishausen (bad. A. Neustadt), Tittinshusen

1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Ditzingen (württ. OA. Leonberg), Dicingon 895, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 116: 902, Scr. 21, 383, 39. — Dizzingun, Dizinga 1085, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 107 f. — Cod. Hirsaug. 46 f. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 67. — Dizzingen 1286, Ann. Sindelf., Scr. 17, 304, 15. — Dizzingen 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 17.

Diurnon, s. Duernau. Diusburg, s. Duisburg. Diuza, s. Deutz. Dividunum, s. Metz. Divin, s. Dewin. Divitensis, s. Deutz. Divort, s. Tieffurt.

Dixmude (belg. Prov. Westflandern), gegründet 621, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 26 f.; 2. 56 f. - 792, ibid. – Dichesmuda oppid. 1115, Walteri V. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 542, 41 f. - Dicesmude, ibid. 553, 32.

Dizov [unbek.], 1250, Langh. Kopialb., Bericht-

Bamb. 22, 56.

Dobbeln (braunschw. K. Wolfenbüttel), Debbenum 1387, Fehdebr., St.-Chr. 6, Braunschw. 1,

Dobbenlo (Wald bei Hartskamp). Dabbonlo 855, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6.

Dobberitz, s. Dobritz.

Dobberkau (magdeb. K. Stendal), Fobberkow 1375, Brandenb. Landb. 222.

Dobberpful (brandenb. K. Königsberg), Dober-pol 1337, Neumärk. Landb. 17.

Dobeleck (steierm. K. Gratz), Toblekke 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 185.

Dobene [unbek.], 1152, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 14.
Dobenina, s. Doeberle.

Dober (Nort. des Oels in Schlesien), Dobra 1342, Gesta abbat. S. Vincent., Scr. Siles. 2, 138.

Doberan (meckl.-schwerin. A.-O.), Dobberan 1022, Sachsenchron., Abel, Samml. 104. — Doberan 1170, Ann. Ryens., Scr. 16, 403, 22; Ann. Colbaz., Scr. 19, 715, 34; Detmar, Chron., Graut. 1, 55. — Kl. gegründet 1171, Chron. Riddagshus., Leibn., Scr. 2, 78. — Dobran, verbrannt 1291, Detmar, l. c. 165. — 1314, Rostock. Chron. 36. Doberchow, s. Dabrikow.

Doberewl, s. Dobreil.

Dobergast (schles. K. Strehlen), Dobrogozt, Lib. fund. Heinr. 15. — Dobirgast 1358, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 198.

Doberis, s. Doeberitz. Doberitz, s. Doeberitz. Doberluge, s. Dobrilug. Doberpol, s. Dobberpful.

Dobersberg (österr. B. Waidhofen), Doberensberg 1254, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 114.— Doberneinsperg s. XIII, Ration. Austr., Rauch,

Dobilin, s. Doebeln.

Dobin (mecklenb.-schwer. A. Goldberg), Dubin, gebaut 1147, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 58, 31; 60, 16; Dobyn (1145), Detmar, Chron., Graut. 1, 38. — 1148, Chron. Slav., Laspeyr. 57. — verbrannt 1160, Helmold., l. c. 80, 32; Chron. Slav., l. c. 77; Dobbyn (1157), Botho, Leibn., Scr. 3, 347. Dobirunke [unbek.], 1007, Ann. Stederb., Scr.

16, 201, 29.

Dobitzen, s. Podubis. Dobyze, s. Dubissa.

Dobl (mehrere Ortschaften in Baiern), Topulun c. 1075, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 127.

Doblen (in Kurland), Dobelen castr., gebaut 1257, Warth. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 40.—zerstört 1290, ibid. 51.—Dobbelen, gebaut 1335, ibid. 67.—ummauert 1348, ibid. 76.—Dobelie, verbrannt 1394, Wig. v. Marb., ibid. 2, 661.

Doblin funbek. J., 1156, Lerbeck, Chron. Schowenb., Meibom, Scr. 1, 501.

Doblin, s. Doebbelin.

Dobolyn, s. Doebeln.

Dobra (österr. B. Waidhofen), 1298, St. Bernh.

St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 58.

Dobra [unbek., in Oesterreich], 1205, Fund.
Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 108 f.

Dobra [unbek.], 1290, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 100

Dobra, s. Dober und Dobrawa.

Dobraluh, s. Dobret und vertein der f. Dobratendorf [unbek.], Dobrantendorf, Dorpendorf 1234, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 105 f. Dobrawa (kärnt. B. Völkermarkt), Dobra 1408,

Dobreil (schles. K. Wohlau), Dobrewl 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 169.

Dobrejowitz (böhm. K. Prag), Dobrziechowicz 1421, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 288.

Dobrichow (chem. bei Freienwalde, brandenb. K. Oberbarnian). 1207. Chron. Zinn. Riedel. Cod.

Oberbarnim), 1307, Chron. Zinn., Riedel, Cod.

dipl. 4, 1, 297.

Dobrilugk (brandenb. K. Luckau), Dobraluh 1005, Thietmar, Scr. 3, 811, 33. — Dobrelug 1124, Ann. Veterocell., Scr. 16, 42, 9. — Doberluge, Kl. gegründet 1184, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 160, 16; Dobirlug 1195, Ann. Vet.-Cell.,

Mencken, Scr. 2, 393; Lips. 69. **Dobrin** (Ort und Landschaft an der Drewenz), castr., gebaut c. 1225, Petr. de Dusb., Scr. 1, 35.
— belagert, ibid. — Plastw., Scr. Warmiens. 1, 44. belagert, ibid. — Plastw., Scr. 114.
civit., verwüstet 1323, Cam. Samb. Ann., Scr. 19,
civit., verwüstet 1329, ibid. 705, 31; Wig. v. 702, 37. — erobert 1329, ibid. 705, 31; Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 470. — Doberin 1330, Ann. Thorun., ibid. 3, 68. — Dobrzyn 1331, Ann. terr. Pruss., Scr. 19, 692, 36. — Dabrye 1375, Ålt. Hochm. Chron., Scr. Pruss. 3, 599. — 1391, Ann. Thorun., l. c. 174. — erobert 1392, ibid. 622; Ann. Thorun., l. c. 181.

Dobrina (steierm. K. Marburg), Dobringe

1265, Ration. Stir., Rauch, Ser. 2, 129.

Dobrintendorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Ser. 2, 135.

Dobritsch (böhm. K. Prag), Dobris 1421, Höf-

ler, Gesch. d. Hussit. 1, 449. Dobritz (anhalt. K. Zerbst), Dobberitz 1433,

Becker, Zerbst. Chron.

Dobroesperig (ehem. auf einer Donauinsel), 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 247.

Dobrogozt, s. Dobergast.

Dobrowitz (steierm. K. Marburg), Dobrobitz 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 130.

Dobrum, s. Doberan.

Dobrziechowicz, s. Dobrejowitz.

Dobrziecz [unbek., in Böhmen], 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 290.

Dobrzyn, s. Dobrin.

Dobschuetz (sächs. A. Meissen), Dobeschitz 1488, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 110. Docben [unbek.], 1290, Langh. Kopialb., Bericht-

Bamb. 22, 95.

Docesheim, s. Dotzheim. Dochem, s. Dokkum.

Dochinberc, s. Toggenburg. Dochow (ehem. in der Uckermark), 1375, Brandenb. Landb. 153.

Dochseuheim, s. Dotzhein. Dockinge, s. Dokkum. Docuiza [unbek., bei Bamberg], Mirac. Otton. episc., Scr. 12, 917, 37. Dodeken, s. Daetgen.

Dodeleben (Hohen- u. Niedern-, magdeb. K. Wanzleben und Wolmirstedt), Nortdodeleve 1334, Chron. Immenl., Thür.-Sächs. Mittheil. 13, 268. — Dodelege 1383, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 287, 24 f.

Dodendorf (chem. bei Druxberge, magdeb. K. Welmirstelt). Dodensdorp 1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 45.

Dodenhausen (hass. K. Frankenberg), Dodinchusen 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal.

Dodenhoffen, s. Dudenhofen.

Dodeslo. s. Dorslohe.

Dodinchusen, s. Dodenhausen. Dodonhusen, s. Duedinghausen. Dodow (meckl.-strelitz. K. Ratzeburg), 1341, Eric. Krummend., Meibom, Scr. 2, 399; Chron. Slav., Laspevr. 215.

Doebbelin (magdeb. K. Stendal), Dobbelin 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmstad., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 28. — Doblin 1375, Brandenb.

Landb. 245.

Doebeln (sächs. K.-St.), Doblin 1212, Leges 2, 210, 22. — Dobelin, zerstört 1222, Chron. Thuring., Lorenz 208. — Debelum civit. 1294, Chron. Misn., Mencken, Scr. 2, 328. — Dobilin 1306, Ann. Vet.-Cell., Lips. 95. — Dobolyn 1362, Ann. Veterocell., Scr. 16, 45, 40. — zerstört 1450, Chron. Misn., l. c. 359.

Doeben (chem. bei Kunstadt), wüst 1322, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 78.

Doeben (sächs. A. Grimma), Dewin castr. 1182, Ann. Vet.-Cell., Mencken, Scr. 2, 390. — 1188, Chron. Mont. Seren., Scr. 22, 161, 15.

Doeberitz (bei Svandau, brandenb. K. Osthavelland), Doberitz 1375, Brandenb. Landb. 23 f.

Doeberitz (bei Rathenow, brandenb. K. Westhavelland), Doberitz 1375, Brandenb. Landb. 101.

Doeberitz (mehrere Ortschaften des Namens in Brandenburg und Pommern), Doberis, Doberiz, Strals. Stadtb. 4, Nr. 266 f.

Doeberle (böhm. K. Jicin), Dobenina 1067, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 81, 28.

Doebling (österr. K. Hernals), Teopilic 1187, Trad. Claustro-Neob. 176, Font. Austr. 2, 4, 28. Toblich, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 327.

Doeffingen (württ. OA. Böblingen), To effingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 62. — Schlacht 1388, Ann. Stutgard., Württemb. Jahrb. 1849, 2, 13. — 1389, Justinger, Chron. 182. Doeggingen (bad. A. Donaueschingen), Teggingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.

Arch. 1, 31.

Doehlen (weimar. A. Weida), Dolentz 1260, Kronschw. Chron., Mittheil.-Vogtl. 40, 4.

Doehre (magdeb. K. Salzwedel), Dore 1375,

Brandenb. Landb. 196.

Doehren (mehrere Ortschaften in Hannover und Westfalen), Dornde 1332, Feud. Werdin., Zeitschr.-Niedersachs. 1870, 177.

Doehren (magdeb. K. Gardelegen), Dorne 1378,

Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 34, 10.

Doellach (steierm. B. Bruck), Dola 1265, Ra-

tion. Stir., Rauch, Scr. 2, 176.

Doellbach (hess. K. Fulda), Delbach, Telbach, Trad. Fuld., Dr. c. 36 f.

Doellbacher Wasser (Noft. der Flieden in Hessen), Scamfulde, Trad. Fuld., Dr. 39, 86 f.

Doellnitz (bair. B. Kulmbach), Doelniz 1311,

Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 47.
Doellnitz (magdeb. K. Stendal), 1375, Brandenb. Landb. 218.

Doelzig (brandenb. K. Königsberg), Toltzick 1337, Neumärk. Landb. 12.

Doelzig (Ort und Haide bei Schildberg, brandenb. K. Soldin), Doltzick, Toltzick 1337, Neumärk. Landb. 16 f.

Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

Doemitz (mecklenb.-schwerin. A.-St.), Dometze castr. 1423, Rufus, Chron., Graut. 2, 526; Domese, Korner a. 1423. — Demisse, Strals. Stadtb. 2,

Doemitzow (pommer. K. Grimmen), Demesowe,

Strals. Stadtb. 5, Nr. 191 f. Doenga, s. Tuebingen.

Doenstedt (magdeb. K. Neuhaldensleben), Don-

Doenstedt (magaeo. A. Neunataensteoen), Don-ste de 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 99. Doerenthe (westfäl. K. Tecklenburg), Thurni-thi 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 124, 31 f.— Durnethe 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 48 f.— Thornethe 1156, Lerbeck, Chron. episc. Mindens, Leibn., Scr. 2, 178.— Turrethe 1315, Frackenh. Hebereg. 1, 82 Freckenh. Hebereg., l. c. 82.

Doerfel (viele Ortschaften des Namens in Oesterreich), Dorfel s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr.

Doerfleins (bair. B. Bamberg), Thurfilun 824,

Trad. Fuld., Dr. 39, 123.
Doerflingen (schaffh. B. Reiath), 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 230, 5.

Doergelin (meckl.-schwerin. A. Dargun), Dolgala, Strals. Stadtb. 3, Nr. 169.

Doering (westfäl. K. Borken), Doerinck castr.,

erobert 1306, Geneal. Cliv., Seibertz, Quell. 3, 339.

Doernick, ibid. 346.

Doeringstadt (bair. B. Staffelstein), Duringstat, Durngestat, Turstolde, Trad. Fuld., Dr. 4, 36 f.

Doerler [unbek.], 1314, Mesched. Güterverz.,

Seibertz, Quell. 1, 391.

Doernfeld (weimar. A. Blankenhain), Thurnifelt, Turnefelt 874, Trad. Fuld., Dr. 8, 36; 46.
Doernigheim (hess. K. Hanau), Turingeheim,
Thuringeheim 825, Trad. Fuld., Dr. 42, 64 f.
Doerpen (hannov. A. Aschendorf), Dorpen,
Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 31 f.
Doerrenbach (pfälz. B. Bergzabern), Dorrenbach, verbrannt 1466, Speier. Chron., Mone, Quell.

I, 440.

Doerrenfelde (brandenb. K. Friedeberg), Torrenfeld, Turenfeld 1337, Neumärk. Landb. 22 f.

Doerrinck, s. Thueringen.

Doersted [unbek.], 1188, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 309.

Doerth (rheinl. K. St. - Goar), Doroth 1300,

Lib. bonor. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1.

Does (niederl. Prov. Nordholland), Those 977,
Chron. Holland., Kluit 1, 29. — Thosa 988, ibid. 37.

Doesburg (niederl. Prov. Gelderland), gewonnen 1363, Geneal Cliv., Seibertz, Quell. 3, 342. — 1398, Münster. Chron. 162. — Doisborch, gewonnen

1468, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 819, 5.
Doessel (hess. K. Marburg), Disele, Trad.

Fuld., Dr. 6, 22. Doest, s. Ter Doest.

Doetichem (niederl. Prov. Gelderland), Doet-tinken 1137, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 506, 18;

Doeverden [unbek.], 1281, Chron. episc. Verdens.,

Leibn., Scr. 2, 219.

Doeveren (niederl. Prov. Gelderland), Dubridun S14, Chron. Lauresh., Scr. 21, 407, 35.

Dofte [unbek.], 1099, Chron. Afflig., Scr. 9, 415, 50.

Dogern (bad. A. Waldshut), Togerun 1275,
Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 196.—
Togerren 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19,

Dohlewitz, s. Dahlwitz.

Dohna (sächs. A. Pirna), Donin oppid. 1107, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 111, 40. — neugebaut 1121, ibid. 124, 30. — 1212, Leges 2, 219, 22. — Donyn 1336, Ann. Vet.-Cellens., Scr. 16, 45, 23 f. - castr. 1385, ibid. 46, 7. — belagert 1400, ibid. 46, 20. — Domyn, gewonnen 1402, Rufus, Graut. 2, 462; Korner a. 1402.

Dohrenstedt (magdeb. K. Stendal), Thornstede 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thur.-Sächs.

Mittheil. 1, 4, 27.

Doisberch, s. Doesburg.

Dokkum (niederl. Prov. Friesland), Dockynchirica, Anskar. V. s. Willehadi, Scr. 2, 380, 30.

— Dockhem 752, Ann. Tiel., Scr. 24, 22, 14. —
Dockinga 755, V. s. Bonifac., Scr. 2, 351, 49;
353, 37. — Doccinga, V. s. Liudgeri, ibid. 406, 4;
Jaffé Biblioth. 3, 506; Dochem, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 131. — Doccum, Dockum, Dochum 1204, Emon. Chron., Scr. 23, 467, 5 f. —
Dokinge 1215, Chron. Sampetr., Stübel 58. —
1216. Hist. landgr. Thuring., Eccard. hist. geneal. 1216, Hist. landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal. 410.—1228, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 418, 10.—Docken, gebrochen 1422, Detmar, Chron., Graut. 2, 31; Dokkem, Korner 1422; Chron. Slav., Laspeyr. 167. — 1428, Transl. Godehardi episc. append., Scr. 12, 651, 44. — 1447, Notae Lang., Zeitschr.-Niedersachs. 1862, 268.

Dola [unbek.], 1345, Gesta abbat. Trudon. contin. III, Scr. 10, 425, 15. — 1353, ibid. 434, 49. Dola, s. Doellach.

Dolbach (österr. B. Ibbs), Tolbach c. 1180, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 388. Dolczick, s. Koelzig.

Dolecz [unbek.], s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 368.

Dolehain, s. Dolhain. Dolehem, s. Dalhem. Doleia, s. Tholei.

Dolen (in Livland), verbrant 1345, Wig. v.

Marb., Scr. Pruss. 2, 505.

Dolen [unbek.], 1169, Fund. Rasted., Fries. Archiv 2, 271. - Dolene 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Archiv 1838, 98.

Dolentz, s. Doehlen.

Dolenvlete [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Archiv 1838, 100.

Dolgala, s. Doergelin.
Dolgen (Ort und See, brandenb. K. Friedeberg), wüst 1337, Neumärk. Landb. 24 f.

Dolgen (Klein-, brandenb. K. Templin), 1375, Brandenb. Landb. 149.
Dolgen (hannov. A. Burgdorf), Dolghen 1297, Notae Hannov., Scr. 16, 432, 12.
Dolgen (pommer. K. Dramburg), 1337, Neumärk.

Landb. 26.

Dolgen-See [unbek., brandenb. K. Königsberg oder K. Soldin], 1337, Neumärk. Landb. 30.

Dolgesheim (rheinl. K. Oppenheim), Tulges-

heim 803, Trad. Fuld., Dr. 3, 126 f.

Dolhain (belg. Prov. Lüttich), Dolehain castr.
1192, Gisleberti Chron. Hanon., Scr. 21, 582, 36.—
gewonnen 1239, Ann. Floreff., Scr. 16, 627, 15.

Dolhem, s. Dalhem.

Dolynach [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 128.

Dolintschach (kärnt. B. Eberndorf), Toliencz 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 297.

Dollbergen (hannov. A. Burgdorf), Dolberghe 1413, Porner, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 259, 6.

Dollendorf (rheinl. K. Schleiden), Dollindorp castr., V. Annonis archiep., Scr. 11, 510, 8.—Dollendorpht 1220, Cooscipt. Posityt. Leibn. Sorten lendorpht 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Scr.

Dollendorf (Ob.- u. Nied.-, rheinl. K. Siegburg), Dollindorf 1300, Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau 9, I.

Doller (Fl., bei Maasmünster), Olruna 673,

Chron. Ebersh., Scr. 23, 437, 32.

Dollern (hannov. A. Harsefeld), Dolnere c. 1150,
Possess. Corb., N. Vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 2.

Dolling (Ob. - u. Unt. -, bair. B. Ingolstadt),
Tollingen c. 1140, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 288.

Dollnstein (bair. B. Eichstädt), Tollenstein, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 35. — Tollnstein 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 438, 9 f.

Dolnere, s. Dollern. Dolnse, s. Deinze. Doltzick, s. Doelzig.

Dolz [unbek.], magn. u. parv., s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 388.
Dolze [unbek.], 1250, Langh. Kopialb., Bericht-

Bamb. 22, 53.

Domanze (schles. K. Schweidnitz), Domancz 1223, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2,

Domarkilchen, s. Dammerkirch. Domaslich, s. Tauss.

Domatau (westpreuss. K. Neustadt), Domatow 1310, De fundat. monast. Oliv., Scr. Pruss. 1, 717. Chron. Oliv. 1333, ibid. 5, 612. Domechinstein, s. Dunkelstein.

Domekenhove (westfäl. K. Warendorf), Domeke 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 95 f.

Domenitze [unbek., bei Lübeck], castr., zerstört
1353, Detmar, Chron., Graut. 1, 278.

Domersleben (magdeb. K. Wanzleben), Domers-

Domersteven (magdet). K. Wansteverh, Domers-leve 1022, Chr. Hildesl., Riedel, Cod. dipl. 4, 1, 293.

— Domenesleve 1117, Ann. Saxo, Scr. 6, 754, 47 f.; Ann. Magdeb., Scr. 16, 182, 32. — 1125, Weltchron., D.-Chr. 2, 199, 13. — Doemesleve 1384, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 92, 15. — 1431, Becker, Zerbst. Chron. 57.

Domerstever, Zerbst. Chron. 57.

Domersperg [unbek., in Oesterreich], c. 1193, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 708.

Dometze, s. Doemitz. Domhusen, s. Damhusen. Domibus, s. Hausen. Domyn, s. Dohna.

Domistorf, s. Dammsdorf. Domleschger Thal (Kt. Graubünden), Tumilasca s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4,

Dommele (Nbfl. der Aa in den Niederlanden), Dumella, Dutmala, Dudmala 706, Thiodfried.

V. s. Willibordi, Scr. 23, 23, 41 f. Domnowitz (schles. K. Trebnitz), 1203, Trebn. Stiftungsbr.

Domomer [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch 2, 173.

Domslau (schles. K. Breslau), Domslaw 1214, Ann. Wratislav., Scr. 19, 527, 33; Domsla, Gesta abbat. S. Vincent., Scr. Siles. 2, 136.

abbat. S. Vincent., Scr. Siles. 2, 136.

Domuletisdorf, s. Thomassel.

Donau (Fl.), Donowe 254, Weltchron., D.-Chr.
2, 110, 2 f. — Danuvius V. Severini, c. 1, 1 f.;
Ister, ibid. 10, 1 f. — Danubius, Faber, Goldast 13 f. — Hister 569, Pauli hist. Langob., Scr. Langob. 56, 27; 77, 24 f. — c. 748, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 24 f. — 787, Ann. Lauriss., Scr. 1, 172, 3 f. — Tunaw 788, Unrest, Chron., Hahn, Collect. 1, 483; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 20. — Danabius, Donov, Scr. 3, 30 f.; 457 f. — 806, Leges 1, 141, 13. — 855, Ruod. Fuldens., Scr. 1, 369, 33 f.; Chron. Moiss., ibid. 282, 8. — 872, Ann. Fuld. III, Scr. 1, 385, 11 f.; Ermenr. V. s. Galli, Scr. 2, 32, 24. —

Kremsmünst, Gesch-Quell. 48. — 1275, Flavus Massagetes, Contin. Vindob., Scr. 9, 700, 22. Donau 1402, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1. 16 f.
Donau (westfal. K. Brilon), ? Donowe 1188,
Lerbeck, Chron. Schawenb., Meibom, Scr. 1, 507.

Donaueschingen, s. Eschingen.

Donaugau (rechts von der Isarmändung), Donahgauve, Tuenengowe c. 612, Trad. Patav., Urk .-Buch ob d. Ens 1, 438 f.

Donauried (württ. OA. Saulgau u. Riedlingen),

Tunowerrieth 1246, Acta Salem., Zeitschr.-

Oberrh. 31, 128.

Donaustauf, s. Stauf. Donauwerd, s. Werd.

Donaville (belg. Prov. Lüttich), Duna 746, Di-

plom. 1, 103, 14.

Donck (belg. Prov. Südbrabant), Dang 745, Gesta abbat. Trudon. contin. III, Scr. 10, 371, 11. - Dunch, Donc 1072, Rod. Gesta abbat. Trud., ibid. 235, 21 f. - 1108, ibid. 287, 29 f. - Dunc 1117, ibid. 293, 3.

Dondangen (in Kurland), 1309, Wartb. Chron.

Livon., Scr. Pruss. 2, 57 Donehusen, s. Damhusen. Doneschingen, s. Eschingen.

Donie (pommer. K. Grimmen), Donye, Strals. Stadtb. Nr. 52.
Donin, s. Dohna.

Donndorf (merseb. K. Eckartsberga). Tunecdorf 706, Diplom. 1, 198, 15. - Tunedorf, Trad. Fuld.,

Donnenheim (elsäss. K. Strassburg), Dunden-

heim 774, Trad. Wizenb. Nr. 57.

Donnersberg (Berg in der bair. Pfalz), Donresberg, Schlacht 1298, Matth. Neoburg. 31; Dunmersberg, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln. 2, 32, 2.— 1470, Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 389. Donnersdorf (bair. B. Gerolzhofen), Damps-

dorf 1340, Monum. Eberac. 76, 27 f.

Donnersweh (oldenb. K. Oldenburg), Donnerwe 1401, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 110. — Doenreswae 1408, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 47, 62.

Donowe [unbek.], 1188, Lerbeck, Chron. Schawenb.,

Meibom, Scr. 1, 507

Donsbruegen (rheinl. K. Kleve), Dangaesbroch 720, Chron. Eptern., Scr. 23, 62, 41. Dagaesburge, ibid. 48.

Donza, s. Deinze.

Donzdorf (württ. OA. Gaislingen), Tunestorf 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 98.

Tunsdorf 1324, Lib. quart., ibid. 4, 25.

Doornik (belg. Prov. Hennegau), Tornacum
280, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 456 f. — verwüstet 880, ibid. 496 f. — gewonnen 1054, Ann. Laub. u. Leod., Scr. 4, 20, 19.—1214, Chron. reg. Colon. contin. I, Scr. 24, 18, 23 f.—belagert 1338, Northof, Mark, Tross 188.—Dornick castr., zer-Normof, Mark, 1708s 188. — Dornick castr., Zerstört 1351, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 245. — Dorn 1372, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 7, 9. — 1373, ibid. 4, Augsb. 1, 32, 1. — Dorniche 1386, Aachen. Stadtrechn. 363, 3. — Dornacum 1407, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 88, 7 f.

Doornspijk (niederl. Prov. Gelderland), Thornspije 706, Trad Wordin Nr. 6, Zeitzehr Bong.

spiic 796, Trad. Werdin. Nr. 9 f., Zeitschr.-Berg 6.
Doos (bair. B. Nürnberg), Dos 1489, Geschicht.,

St.-Chr. 11, Nürnb. 5, 722, 11.
Dopheim, s. Tapfheim.

Doppleschwand (luzern. A. Entlibuch), Dogelswande, Towenswande 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 170 f.; Geschichtsfr. 19,

Dorangon [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98,

Zeitschr.-Berg 6, 61.

Dorbun funbek. J., 1047, Rot. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 20.

Dordinga [unbek.], 955, Ann. S. Columb., Scr. 1,

Dordrecht (niederl. Prov. Südholland), Dord-The dracht (meaer). 1700. Suandana), Do rd-racum, verwüstet 837, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 482. — 1048, Ann. Tielens., Scr. 24, 23, 50; 24, 55. — Thuredrech 1049, Ann. Egmund., Scr. 16, 447, 13. — Durdrecht 1202, ibid. 473, 40 f. — Dordrecht 1203, Chron. Holland., Kluit 1, 177. — Thordrecht, verbrant 1204, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 409, 21. — Durhdricht 1284, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 47, 6; Königsh., ibid. 451, 11. — 1287, Leges 2, 453, 18. — belagert 1418, Rufus, Chron., Graut. 2, 497. — 1421, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 65, 2 f. — 1489, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 168, 3 f.

Dore, S. Doehre.

Doren (braunschw. K. Wolfenbüttel), Dornedhe, Dornatta 1003, Gesta episc. Halberst., Scr. 23,

91, 2. - 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, TOO

Dorenborg, s. Dornburg. Dorenburron, s. Dornbirn.

Dorestadium, s. Wijk.
Dorf (zürch. A. Andelfingen), s. XII, Einsiedl.
Urbar, Geschichtsfr. 19, 110.
Dorfbach (bair. B. Passau), Dorfpach 1230,

Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 279.

Dorfelden (hess. K. Hanau), Dorvelde 1350,
Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 302.

Dorfen (bair. B.-St.), c. 1135, Ebersb. Cartul.,

Hundt 3, 55 f. Dorfen (bair. B. Erding), Dorffa curtis 1025,

Arnpeck, Gesta Frising., Denting. 494.

Dorfen (viele Ortschaften des Namens in Baiern und Oesterreich), c. 1150, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 226 f. — s. XIII, Rot. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 427.
Dorfern (österr. B. St.-Pölten), Dorfarn s. XIII,

Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 24.

Dorfesbere, s. Dornsberg.

Dorfgaarden (bei Kiel), Hemmegestorpe 1289,

Kiel. Stadtb. Nr. 563.
Dorfingen [unbek.], c. 1220, Cod. trad. Ranshof.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 249.

Dorfleins (chem. bei Neitzen in Oesterreich),
Dorfeleins 1274, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2,
3, 278 f. — Dorflein s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 13.

Dorfos, s. Doverem.

Dorhain [unbek., bei Villingen], 1324, Lib. quart.,

Freib. Diöc.-Arch. 4, 15.

Dorheim (hess. K. Friedberg), Turenheim,
Trad. Fuld., Dr. 38, 210.

Dorla (hess. K. Fritzlar), Thurisloun, Trad.

Corb., Wig. Nr. 281; 284; 420.

Dorla (Ob. u. Nied., thüring. K. Mühlhausen),
Dorlan, Kl. gegründet c. 977, Chron. de episc.
Magunt., Zais 4. — Dorlon, Turnilann 1009, Magunt., Zais 4. — Dorton, Turnitain 1009, Marian. Scot. Chron., Scr. 5, 555, 21. — Dorneloh, Nemus spinarum 1051, V. Bardon., Jaffé Biblioth. 3, 559; V. Bard. Mogunt., Böhmer, Font. 3, 243; V. Bard. maj., Scr. 11, 340, 11. — Durloh, Schlacht 1080, Ann. Mellic., Scr. 9, 499, 38; Durloch, Ann. Admunt., ibid. 576, 24; Chron. Claustro-Neob., Pog. Scr. 1430. Pez, Scr. 1, 439.

Dorlikon (zürch. A. Andelfingen), Torlinkon 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 235, 34. Dorlisheim (elsäss. K. Molsheim), Doroltzheim

1262, Bell. Walther., Scr. 17, 112, 17; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 85, 28 f.; Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, 661 f. — Dorolvesheim 1263, Ann.

Mauromon. Scr. 17, 182, 27. — Roroltzheim (falsch) 1279, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 204, 18. — Toroltzheim 1320, Matth. Neoburg. 64.

Dorlon, s. Dorla.

Dormael (belg. Proc. Brabant), Dormale 1256, Gesta abbat. Trudon. contin. III, Scr. 10, 399, 38.

Dormagen (rheinl. K. Neuss), verbrannt 1433,

Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 68, 20.

Dormettingen (württ. OA. Spaichingen), Dormutingen 1090, Fund. S. Georg, Zeitschr.-Oberrh. 9, 211. — **1275**, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 43.

Dormunde, s. Dendermonde.

Dorn [unbest.], c. 1230, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 618.

Dorn, s. Doornik.

Dorna (österr. B. Horn), Dornach 1299, St.

Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 120 f.

Dornach (bair. B. Altötting), Dornah c. 1180,
Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1,
584. — Dornach c. 1200, Cod. trad. Formbac., ibid. 763.

Dornach (soloth. A.-O.), Thuernen, Schlacht 1499, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 209, 16; Dornen

ibid. 17

Dornbach (pfälz. B. Eschenbach), Tornipach, Dornbach 1181, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 511. — Dorrenbach, belagert 1460, Eikhart, Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 174.

Dornberg (bair. B. Ansbach), Dornberch,

Dornberg (bair. B. Ansbach), Dornberch, Geneal. Otton. II, Scr. 17, 377, 49.

Dornberg (bair. B. Mühldorf), Dornberch, Dorinperch c. 1130, Trad. S. Nicol. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 542. — 1322, Streit zu Mühldorf, Böhmer, Font. 1, 163; castr., Joh. Victor., ibid. 1, 395; Dorenberg, Wahraus, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 219, 22; Contin. Chron. S. Rudberti Salisb., Scr. 9, 822, 43; Königss. Gesch.-Quell. 418; Dornburg, Oheim, Chron. 146, 19; Weltchron., II. bair. Forts., D.-Chr. 2, 338, 3; III. bair. Forts., ibid. 343, 24; Mart. Oppav. Forts., ibid. 351, 12; Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 341; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 323; Torenberg (1333), St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 347, 14. Nürnb. 1, 347, 14

Dornberg (pfälz. K. Eschenbach), 1171, Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 334; 1212, Leges 2, 220, 15.
Dornberg (steierm. K. Marburg), 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 131.

Dornberg [unbest.], 1193, De advoc. Altah., Scr.

Dornberg, s. Duernberg.

Dornbirn (vorarlb. K. Bregenz), Dorenburron, Dornburron 1083, Cod. trad. Weingart., Staelin 33 f. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 114. — 1338, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 128.

Dornburg (anhalt. K. Zerbst), Horneburg (falsch) 1003, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 75, 11. — Dornborch, Dorneborch castr. 1, 75, 11. — Dornborch, Dorneborch castr. 1407, Becker, Zerbst. Chron. — gewonnen 1434,

ibid.

Dornburg (weimar. A.-St.), Doronburc 891, Chron. Lauresh., Scr. 21, 409, 20. — Thornburg 970, Thietmar, Chron., Scr. 3, 755, 15. — Palat., verbrannt 971, Ann. Hildesh., Weissenb., Lamberti, Scr. 3, 62, 24; Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 166, 24; Ann. Magdeb., Scr. 16, 152, 23. — Torenburg 978, Ann. Lobiens., Scr. 2, 211, 27. — Thornburg 980, Bodo, Synt., Leibn., Scr. 3, 715. — Thorneburg 1004, Ann. Magdeb., 1. c. 162, 35. — Thornburh 1005, Ann. Hildesh., Scr. 3, 93, 2. — Thornburh 1003, Ann. Hildesh., Scr. 3, 93, 2. — 1022, ibid. 95, 37. — Dorenburch 1083, Ann. Pegav., Scr. 16, 240, 25. — Dorenberg 1189,

Ann. Marbac., Scr. 17, 164, 34. — Dorrinberg castr., belagert 1273, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 442. — 1282, Ann. Egmund., Scr. 16, 479, 16; 21. — Dorenborg castr., gewonnen 1343, Ann. Vet.-Cell., Lips. 101. — Dorneburg oppid., verbrant 1352, Chron. Sampetr., Stübel 182. — Tornberg, gewonnen 1451, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 187, 7. — Dornborg 1452, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 96, 196. — 1453, Ann. Magdeb., l. c.

Dorne, s. Doehren und Dueren.

Dorneck (soloth. A.-O.), Dornegg, Erdbeben 1356, Zürch. Jahrb. 88. — Schlacht 1499, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 206 f.

Dorneck [unbest.], Dornich 1340, Münstereifl.

Chron., Ann.-Niederrh. 15, 192.

Dornedhe, s. Doren

Dornegg (krain. B. Feistritz), Dornekke 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 193.

Dorneloh, s. Dorla.

Dornham (württ. O.A. Sulz), Dornhein 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 37 f. Dornheim (bair. B. Scheinfeld), Trad. Fuld., Dr.

4, 96. — 1340, Monum. Eberac. 77, 5 f.; 111, 25.

Dornheim (hess. K. Gross-Gerau), Tornheim,
Thornheim 801, Trad. Fuld., Dr. 39, 33 f. —
Dornheim 877, Chron. Lauresh., Scr. 21, 373, 39. Trad. Wizenb., Possess. Nr. 121.

Dornidorff, s. Derendorf.

Dorningk, s. Toerning.

Dornsberg (bad. A. Stockach), Dorfesberc c. 1191, Acta Salem., Zeitschr.-Oherrh. 31, 68 f.

Dornsberg [unbek., in Baiern], Dornsperg, verbrannt 1388, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 37, 18; Wahraus, ibid. 4, Augsb. 1, 83, 8.

Dornsberg (tirol. K. Brixen), Tarant 1215, Gosw. Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 80.

Dornstadt (württ. OA. Blaubeuren), Dergunstat 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 26.

Dornstede [unbek., brandenb. K. Landsberg], 1337, Neumärk. Landb. 22

Dornstede, s. Dahrenstedt.

Dornstetten (württ. OA. Freudenstadt), Dornstetin, Dornesteten 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 117.—1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 51.

Doroltzheim, s. Dorlisheim. Dorpat (in Livland), Tarbatensis eccl. cathedr., porpat (in Liviana), 1 ar batensis ecci. cathedr., gegründet 1198, Wartb., Scr. Pruss. 2, 27. — Tarbatum, ibid. 29. — Tharbatense castr., Dorbete, Darbeta, Darbeten, Thervetensis 1211, Heinr. Chron. Livon., Scr. 23, 278, 44 f.; Darbeten, Dorpatum, verbrannt, Chron. Livon. Hans. 162. — civit., zerstört 1261, Wartb. Chron. Livon., l. c. 42.—1322, Can. Samb. ann., Scr. 19, 704, 20; Dorpat. Tarbat. zerstört. Ranneb. Chron. Arch. Dorpt, Tarbat, zerstört, Ronneb. Chron., Arch.-Livl. 8, 285. — verbrannt 1329, Can. Samb. ann., l. c. 35. — Darpt, verbrannt 1335, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 487. — Dorpte 1472, Detmar, Chron., Graut. 2, 347; Torpatum, Chron. Slav., Laspeyr.

Dorpe (rheinl. K. Wipperfürt), ? 1218, Gerresh.

Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 123.

Dorpede [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 395.

Dorpendorf, s. Dobratendorf.

Dorren [unbek., brandenb. K. Friedeberg], 1337, Neumärk. Landb. 23.

Dorrestat [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 38, 104. Dorrinberg, s. Dornburg

Dorringsen [unbek.], 1042, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 304.

Dorsel (rheinl. K. Adenau), Dorsul 1312, Ger-

resh. Hebereg., Arch.-Niederth. 6, 143.

Dorslohe (Ost., bei Telyte, westfül, K. Münster),
Dodeslo 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ.

Dorslon [unbek.], wüst 1416, Bredel. Güterverz.,

Seibertz, Quell. 1, 150.

Dorst (braunschw. K. Helmstedt), castr. 1367.

Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 800.

Dorst (Ob.- u. Nied.-, rheinl. K. Siegburg), gewonnen 1297, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 222.

Dorstadt (hannov. A. Wöltingerode), Dorstat c. 1150, Possess. Corb., N. Vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 2.—1182, Ann. Stederb., Scr. 16, 216, 43 f.—1416, Rechensch., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 201, 20.

Porstat, s. Wijk.

Dorsten (westfäl. K. Recklinghausen), 1230, Schuren, Chron. 97. - entfestigt 1311, Chron. Cliv.,

Seibertz, Quell. 2, 199.

Dorstfeld (westfäl. K. Dortmund), Dorstvelde c. 1325, Margrad. Hebereg., Blätter-Westfal. 11, 103.

Dorswilre [unbek.], 1299, Gesta Boem. arch.

Trever., Scr. 24, 474, 5.

Dortelweil (hess. K. Vilbel), Thurchilawila

786, Chron. Lauresh., Scr. 23, 27.

Dortmund (westfäl. K.-St.), Torpmuende, baut 564, Sachsenchron., Abel, Samml. 49. — Tre-moniensis 697, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 126. — Trutmund 755, Othlon. V. Bonif., Jaffé Biblioth. 3, 501. — Tremonia 771, Rolevink, Saxon. 84. — Trumonia 805, Albrici Chron., Scr. 23, 723, 42. — Thortmanni, Thormanni, Throtmanni 939, Widukind, Scr. 3, 442, 30. — Drotmanni, Droomanni 953, Reginon contin., Scr. Throtmunni, Thietmar 1005, l. c. 810, 3; 8.— Trotmenne, Throdmannia c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98 f., Zeitschr.-Berg 6, 59.— Trut-muende 1092, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. muende 1092, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 360. — Trutmunde 1113, Chron. Sampetr., Stübel 15; Tauchmunde, Ann. Reinhardsbr., Weg. 21. — Trochmunde, verwüstet 1114, Ann. Colon. max., Scr. 17, 750, 15 f. — Trotmunde, zersört 1115, Annal. Saxo, Scr. 6, 751, 31. — 1153, Leges 2, 95, 15 f. — c. 1160, Werden. Hebereg., Zeitschr. Berg 2, 309. —? Dortmund 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 103. — 1352, Northof, Mark, Tross 204. — Dorpmunde, belagert 1378, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 75, 10 f.; Dortmunde, Detmar, Chron., Graut. 1, 309. — belagert 1387, ibid. 340; Schüren 66; 68. — Aufstand 1399, Detmar, 340; Schüren 66; 68. — Aufstand **1399**, Detmar, l. c. 391. — **1438**, Tucher, Beilag., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 35, 12; 36; 18.

Dortmund (Lütgen-,

westfäl. K. Dortmund),

Tremonia parva 1325, Margrad. Hebereg., Blätter-Westfal. 11, 105.

Dortzbach (ehem. in Franken), castr., gewonnen 1471, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 68. Dorverden (hannov. A. Westen), Doverden, verbrannt 1425, Rynesb. Chron., Lappenb. 151.

Dorweiler (rheinl. K. Euskirchen), Dorwilre 1106, Ann. Rodens., Scr. 16, 703, 46.

Dosebarch [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch. Wostfel

Arch.-Westfal. 7, 2, 294.

Dossdorf (schwarzb.-sondersh. A. Arnstadt), Dos-

sesdorf, Trad. Fuld., Dr. 38, 260.

Dosse (brandenb. K. Ostpriegnitz), wüst 1375,

Brandenb. Landb. 11.

Dossenen [unbek.], 1108, Ann. Camerac., Scr. 16, 511, 42.

Dossenheim (bad. A. Heidelberg), 877, Chron. Dossenheim (odd. A. Heudeberg), 311, Chron. Lauresh., Scr. 21, 373, 37. — Dohssenheim 1033, ibid. 410, 14 f. — verbrannt 1460, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 440.

Dossenheim (elsäss. K. Strassburg), Trad. Wizenb., Possess. Nr. 117.

Dotnichen [unbek.], 1131, Chron. Cliv., Seibertz, Opell. 2, 273.

Quell. 2, 173

Dotternhausen (württ. OA. Rottweil), Totirhusen 1105, Cod. trad. Reichenb., Württ. Jahrb. 1852, I, 129. — Totirnhusin, Totirnhus 1110, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 658, 32; 44 f. — Totternhusen 1275, Lib. decim. Constant., Freib.

Diöc.-Arch. 1, 43.

Dottignies (belg. Prov. Westflandern), Dotignies 1302, Aegid. Chron., Smet, Corp. 2, 195.

Dottikon (aarg. B. Bremgarten), Tottinken

1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 158, 20.
Dottingen (württ. OA. Münsingen), Chotingen

(falsch), Öheim, Chron. 20, 10.

Dotzheim (nassau. A. Wiesbaden), Dochsenheim 1023, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 125. — Docesheim, Necrolog. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 723.

Dotzigen (bern. A. Büren), ? Totingen 1115, Orig. Murens., Herrg. Geneal. 1, 332. — Tocingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Doué (französ. A. Saumur), Theoduadum palat. 796, V. Hludow. imp., Scr. 2, 610, 33. — 832, Thegani V. Hludow., ibid. 598, 30. — Theotua-

Inegam V. Hudow., 101d. 598, 30. — I heotuadus, ibid. 618, 3.

Doufborn (Diöc. Trier), Baptismus 1299, Gesta Boem. archiep. Trever., Scr. 24, 473, 10.

Doula funbek., Fl.], 957, Gesta abbat. Trudon. contin. III, Scr. 10, 379, 20.

Doumbach, s. Thonbach.

Doundorf, s. Daugendorf.

Dound of Koonigiphof

Dour, s. Koeniginhof.

Doverden, s. Dorverden. Doverem (bei Heusden, niederl. Prov. Nordbrabant), Durfos, Dorfos, Durfors 898, Regin. Chron., Scr. 1, 608, 9.

Dovionensis [unbek., bei Dinant], 1276, Ann.

Fossens., Scr. 4, 33, 22.

Dower, s. Dauer.

Dowina, s. Theben. Doxan (böhm. K. Leitmeritz), 1175, Contin. Gerlaci Milovic., Scr. 17, 686, 48. — Doczan 1196, ibid. 708, 32. — 1421, Chron. Pragens., Höfler, Gesch. Hussit. 1, 84 f. Doxani (Slaven, um die Dosse, bei Wittstock),

961, Adami Gesta Hamb., Scr. 7, 312, 4.
Doxaw [unbek.], castr. 1458, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 81.

Drachenfels (bei Landau, bair. Pfalz), zerstört 1335, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 99, 20 f.; Königshof., ibid. 9, Strassb. 2, 800 f. — 1448, Eikhart, Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 201.

Drachenfels (rheinl. K. Siegburg), Drakinvelz

1212, Leges 2, 219, 43. — Drakenvels 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 500. — 1396, Fasti Limpurg., Ross. 95. — castr., gewonnen 1493, Koelh.,

St.-Chr. 13, Köln 2, 887, 24.

Drachselheim [unbek.], Drehsilheim c. 1160,
Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 327 f. Drackenburg (hannov. A. Nienburg), Drakenborch 1381, Reynesb., Chron., Lappenb. 124; verbrannt, ibid. 125. — 1423, Flor. Wev., Münster.

Chron. 87 Drackenstaedt (magdeb. K. Wolmirstedt), c. 1039. Trachenstede, Ann. Pegav., Scr. 16, 235, 28. Drackenstein (Ob.- u. Unt.-, württ. OA. GaisDracksdorf

Dreisen

lingen), Trakenstein 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 99.

Dracksdorf (merseb. K. Zeitz), Drachaesdorf 1288, Kronschw. Chron., Mittheil.-Vogtl. 40, 6.— Draksdorf 1306, ibid.

Dradolfesdorf [unbek.], Trad. Wizenb., Possess.

Nr. 273.

Draeskirchen, s. Traiskirchen. Draessen (am Ammersee), Draessense territor. 850, Andr. Ratisp., Chr. episc. Rat., Oefele, Scr.

Drage [unbest.], Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 237.

Dragini, s. Dreingau. Dragozla, s. Tragutsch.

Dragse (chem. bei Kiel), 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 206 f.

Dragus, s. Drahuschen.

Draha, s. Drau.

Draheim (pommer. K. Neustettin), Trageheim 1414, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 339.
Drahenburg, s. Dramburg.

Drahotusch (mähr. B. Weisskirchen), Drahaus castr., zerstört 1312, Königss. Gesch.-Quell. 321. Drahsilun, s. Traxl.

Drahuschen (böhm. B. Saaz), Dragus urbs c. 871, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 43, 7.

Draigni, s. Dreingau.

Draisdorf (bair. B. Staffelstein), Drewichesdorf, Trad. Fuld., Dr. c. 10 f.

Draisma [unbek., im Grunzwitengau], 828,
Kremsmünst. Gesch.-Quell. 65.

Draismuenster, s. Muenster.

Dramburg (pommer. K.-St.), Drahenburg 1375, Brandenb. Landb. 7 f. — ? Dravenburg castr., zerstört 1423, Rufus, Chron., Graut. 2, 523; Dranenburg, Korner.

Dramenow, s. Trebnau.
Dransau (holstein. K. Ginkau),
Transov 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 602. Ginkau), Dransov,

Dranse (ehem. brandenb. K. Westhavelland), wüst

Dransfeld (hannov. A. Münden), Drinsfeld, Trad. Fuld., Dr. c. 64. — Thransfellensis eccl. 1078, Chron. Lippoldesb., Scr. 20, 552, 2; Triensvelt, ibid. 549, 29. — Thransfelde 1109, ibid. 553, 25; Böhmer, Font. 3, 259. — 1141, ibid. Böhmer, Font. 3, 264. — Dransfelt 1455, Chron. Hassiac. Mone. Angeig. 1827, 282 Hassiac., Mone, Anzeig. 1835, 282. Drasenbek (westfül. K. Meschede), Drasenbeke

1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 388. Drasenhofen (österr. B. Feldsberg), Drehssen-

hoven 1194, Trad. Claustro-Neob. 759, Font. Austr. 2, 4, 166.

Draskowe [unbek., in Böhmen], 1257, Cosmae contin. can. Prag., Scr. 9, 176, 47.
Draslehusen [unbek., bei Salzkotten], 1380, Jura,

Seibertz, Quell. 3, 279.

Dratinaha, s. Tratteneck. Dratinaha, s. Tratteneck.

Drau (Nbft. der Donau), Dravus 569, Pauli
hist. Langob., Scr. Langob. 80, 5.— c. 700, Gesta
archiepisc. Salisb., Scr. 11, 9, 19 f.— Trabus,
ibid. 87, 49.— Tra 788, Unrest, Chron. Karint,
Hahn, Collect. 1, 483.— 819, Einh. Ann., Scr. 1,
206, 10 f.— 820, Enh. Ann., ibid. 357, 17.— Traha
1129, Ann. Reichersb., Scr. 17, 455, 33.— c. 1140, 206, 10 f. — 820, Enh. Ann., ibid. 357, 17. — Traha 1129, Ann. Reichersb., Scr. 17, 455, 33. — c. 1140, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 294. — Drowa 1189, Ann. Colon. max., Scr. 17, 797, 11; Eiza, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 171, 39. — 1194, Chron. Albrici, Scr. 23, 872, 6. — Trahus, Draha 1238, Ann. S. Rudberti Salisb., Scr. 9, 787, 11. — 1265, Ration. Stir. Rauch, Scr. 2, 140; Traba, ibid. 117. — 1361, Faber, Goldast 72. — Traa 1400, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 706 f.

Drauburg (Ob.- u. Unt.-, steierm. K. Marburg), Traburg 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 104, 20. — Traberg 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 289. — castr. 1458, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 746.

Drauchburg [unbek., in Oberschwaben], castr.

1042, Chron. Isn., Hess, Monum. 276.

Drauenwinkel (chem. bei Drevenack, rheinl. K. Rees), 1318, Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 31,

Drauhofen (kärnt. B. Völkermarkt), Trahofen 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 306.

Drause, s. Droje.

Drausen (See bei Elbing), Drusine 1234, Petr.

de Dusb., Scr. Pruss. 1, 60 f. Drausendorf (sächs. A. Zittau), Drusendorf, Drawzendorf 1386, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 33. Drawoza, s. Drewenz.

Draxen [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 170. .
Drezdenko, s. Driesen.

Drebenstaedt (magdeb. K. Salzwedel), Dreuen-

stede 1375, Brandenb. Landb. 189. Drebkau (brandenb. K. Kalau), Drewkow castr., belagert 1407, Wusterw., Riedel, Cod. dipl. 4, 1, 32. - Drebkow 1429, Mart. Bolkenh., Scr. Lusat.

1, 360. Drechen (westfäl. K. Hamm), Threcni c. 1005,

Trad. Werdin. Nr. 107, Zeitschr.-Berg 7

Drechten funbek., in Friesland], Drechterne 1155, Chron. Holland., Kluit 1, 102. Dreckenach (rheinl. K. Maien), Dreckenacum

1300, Lib. don Bopard, Ann.-Nassau 9, 1.

Dreer (Langen-, westfäl. K. Bochum), Thrire c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 58.

Drehssenhoven, s. Drasenhofen. Dreibach (österr. B. Braunau), Triupah c. 803,

Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 7.

Dreibrunnen (St.-Gall., B. Wil), Tueffen-brunnen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 160.

Dreie (hannov. A. Sike), Dreye 1387, Rhode, Chron. Brem., Leibn., Scr. 2, 256. Dreileben (magdeb. K. Wolmirstedt), Dren-love 1160, Lib. bon. S. Liudg. Helmst., Thür.-

Sächs. Mitthell. 1, 4, 39.

Dreileben (Kl.-, ehem. bei Dreileben), Dreyscleve, parv. 1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mitthell. 2, 45.

Dreilingen (hannov. A. Oldenstadt), Dreinlinge 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 98.
Dreimuelen [unbek., bei Rothenburg a. Tauber],

verbrannt 1449, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2,

Dreingau (an der Lippe, in Westfalen), Dreini Drengau (an aer Lippe, in Westfalen), Dreini 784, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 38, 33. — Thrachina 796, Ann. Patav., Scr. 1, 18. — Dreginni 834, Trad. Werdin. Nr. 50, Zeitschr.-Berg 6. — Drene c. 860, Essen. Hebereg., Heyne 62, 17; Thrachina, Ann. Patav., Scr. 1, 18. — Dreni c. 980, V. s. Idae, Scr. 2, 571, 34 f. — Draigni, Dragini, Ann. Lauriss., Einh., Scr. 1, 166, 11; 167, 11. — Driene 1019, V. Meinwerci episc., Scr. 1, 144, 37

1, 141, 37.
Dreis (mehrere Ortschaften im Rheinland), Dreysse curtis 1220, Caesarius, Registr., Leibn.,

Collect. 487.

Dreise [unbest., bei Eberbach], c. 1150, Chron. de

Dreisen (pfülz. B. Kirchheim-Bolanden), Dreise, Schlacht 1298, Ellenh. Chron., Scr. 17, 137, 27; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 62, 1; Münster-Dreisen, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 4, 52.

Drei veste daz drin warten (ehem. in Ungarn), erobert 1289, Contin., Vindob., Scr. 9, 715, 35; Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 479. Drelingen (chem. bei Freckenhorst). Thralin-

gon 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 42 f.

Drene, s. Dreingau.

Dreneke (ehem. magdeb. K. Salzwedel), wüst 1375, Brandenb. Landb. 194.

Drengist [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 111. Dreni, s. Dreingau.

Drenlove, s. Dreileben. Drenow, s. Goerlitz.

Drense (brandenb. K. Prenzlau), 1375, Bran-

denb. Landb. 169

Drenthe (Landschaft in den Niederlanden, zwibrenthe (Landschaft in den Niederlanden, zwischen Zuydersee und Dollart), Trente 696, V. Suiberti, Leibn., Scr. 2, 232. — Rolevink, Saxon. 16. — Thrianta, V. s. Willehadi, Scr. 2, 381, 79. — Treant 820, Trad. Werdin. Nr. 45, Zeitschr.-Berg 6. — Trilant, Trad. Fuld., Dr. 7, 22 f. — Trent 1194, Ann. Stadens., Scr. 16, 252, 28. — Threnta 1227, ibid. 359, 32. — Trenta 1231, Gesta episc. Traject. Scr. 23, 402, 12. — Drente 1347. Mün-Traject., Scr. 23, 402, 12. — Drente 1347, Münster. Chron. 138

Drentherwald (Landschaft südlich von Gröningen), Threntawalda, Threntasilvani 1231,

Emon. Chron., Scr. 23, 513, 25 f.
Drenzig (brandenb. K. Sternberg), Drentzk
1375, Brandenb. Landb. 38.
Dresberch [unbek.], 1280, Oel. Güterverz., Sei-

bertz, Quell. 2, 413.

Dreschirichen, s. Traiskirchen.

Dreschirichen, s. Traiskirchen.
Dresden (Hauptst. von Sachsen), 1222, Ann.
Reinhardsbr., Weg. 175. — Dreseden 1268, Ann.
Veterocell., Mencken, Scr. 2, 406; Lips. 87. — 1273,
Ann. Vet.-Cell., Scr. 16, 44, 8 f. — Dresda 1305,
Sifr. epist., Pistor.-Str., Scr. 1, 1054. — Dreseden,
überschwemmt 1342, Chron. Sampetr., l. c. 176;
Drzezden, Beness, Chron., Petzel, Scr. Bohem. 2,
279. — 1402, Rufus, Graut. 2, 462. — Dresen
1422, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 368,
10. — 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 73; 77 f. —
1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. 3, 313. — 1486,
Görlitz. Rathsann., ibid. 2, 23 f.
Dresingen, s. Droesing.

Dresingen, s. Droesing.

Dresla [unbek.], 1071, Chron. Lauresh., Scr. 21,

Dresole [unbek.], 1328, Northof, Mark, Tross 170. Dressling (bair. B. Starnberg), Droezzelingen 1032, Chron. Bened., Scr. 9, 223, 16.

Dretenwilare [unbek., in Württemberg], 1091,
Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 399.

Drevenack (rheinl. K. Rees), Drevenync 1318, Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 31, 132. Drevenstede, s. Drebenstaedt.

Drevenstede, s. Drebenstaedt.

Drever (westfäl. K. Lippstadt), Thriburi curtis

1003, Thietmar, Chron., Scr. 3, 802, 19; Tribur,
Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 75, 16. —
Triburi 1004, Chron. episc. Merseb., Scr. 4, 10,
171, 9; Thriburi, Ann. Magdeb., Scr. 16, 162, 46;
Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 171, 9, — 1021, V Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 171, 9. — 1021, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 143, 30. — Driburi 1031, ibid. 156, 32. — Drivere 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 387. — Drevere 1416, Bred. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 148. — 1418, ibid. 157. Drever (westfäl. K. Recklinghausen), Drevere

1325, Freckenh. Hebereg., Friedland. 91.

Drevergau (um Drever, bei Lippstadt), Threveresga, Treveresga 1001, V. Meinwerei episc.,

Scr. 11, 110, 6; 114, 25; 115.

Drevorde, s. Treffurt.

Drewenz (Nbfl. der Weichsel in Ostpreussen),

Druentia 1189, Chron. Albrici, Scr. 23, 864, 20. Driwance 1325, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 193. - Drywanza 1329, Chron. Oliv., Scr. Pruss. 5, 610; Drybantz, Drewanze, Wig. v. Marb., ibid. 2, 468; De fund. mon. Oliv., ibid. 1, 715; Drawza, Drwaoza, Contin. Ann. Polon., Scr. 19, 656, 41 f. — 1330, Ann. Thorun., Scr. Pruss. 3, 68. — 1361, Wig. v. Marb., 1. c. 528. — Trybnitz 1454, Ält. Hochm.-Chr., Forts., ibid. 3, 673.

Drewie (höhm. K. Königmätz), Drevic Drevice.

Drewic (böhm. K. Königgrätz), Drevic, Drevis, Drewic castr., 1002, Cosmae Chron. Boem.,

Scr. 9, 57, 37. Drewichesdorf, s. Draisdorf.

Drezing, s. Droesing.
Drezzinge [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.
Stir., Rauch, Scr. 2, 194.

Dribantz, s. Drewenz.
Dribura, s. Trebra.
Driburg (westfäl, K. Höwter), Iborg, Driborg castr., gewonnen 766, Gobel. Pers., Meibom, Scr. 1, 236; Engelh. Chron., Leibn., Scr. 2, 1062.

Driburi, s. Drever.

Drichterbiki, s. Druebeck.

Drichterbiki, s. Druebeck.

Drie (bei Ermelo, niederl. Prov. Gelderland),
Thri 855, Trad. Werdin. Nr. 68 f., Zeitschr.-Berg 6.

Driedorf [unbek.], 1477, Chron. u. Herkomm.,
Senkenb., Sel. jur. 3, 499. — Drieddorf 1478,
Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 308.

Driel (niederl. Prov. Gelderland), Driela 815,
Chron. Lauresh., Scr. 21, 408, 27.

Drienberg (Berg im Polling), 1479, Chron. u.
Herkomm., Senkenb. Sel. jur. 3, 510.

Driene, s. Dreingau.

Driene, s. Dreingau.

Driesen (Haide, brandenb. K. Friedeberg), Dri-

sen 1337, Neumärk. Landb. 31

Driesen (brandenb. K. Kottbus), Drzu, Drzy, Drzdenko 1091, Chron. Polon., Scr. 9, 445, 27.—Drysin 1405, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 281; 339.
Drigge (auf Rügen, pommer. K. Bergen), Strals.

adtb., Verfest. Nr. 173. Drigla [unbek., in Mähren], 1420, Chron. Claustro-

Neob., Arch.-Oesterr. 2, 246.

Drihlar [unbek.], Dirihlari, Tirilari, V. s.

Sturmi, Scr. 2, 370, 20. — Drylar, Trihlar, ibid. 49

Driltze [unbek.], 1318, Botho, Leibn., Scr. 3, 375. Drimmelen (niederl. Prov. Nordbrabant), Tre-mele 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 522.

Dringenberg (westfäl. K. Warburg), castr. 1395, Rufus, Chron., Graut. 1, 371; Korner a. 1395.—
1432, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 317.
Dringthorpe (ehem. bei Korvei), Trad. Corb.,

Wig. Nr. 139.

Drinhofen [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 131. — 1292, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 403 f.
Drinsfeld, s. Dransfeld.

Drispenstedt (hannov. A. Hildesheim), Drispenstedium 1492, Telomon, Leibn., Scr. 2, 98.

Drivene [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-

Niederrh. 6, 150.

Drivere, s. Drever.
Drivonek [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98,

Zeitschr.-Berg 6, 61.

Drivordia, s. Treffurt.

Driwance, s. Drewenz.

Drochtersen (hannov. A. Freiburg), 1287, Rhode,

Chron. Bremens., Leibn., Scr. 2, 263.

Droemling (Wald bei Helmstedt), Thrömining, Triming, Widukind, Scr. 3, 442, 11.— Thermelinge 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 34.

Droesiedl (österr. B. Waidhofen), Droezzedel,

Drezzedel 1301, St. Bernh. St.-B., Font. Austr.

2, 6, Nr. 54 f.

Droesing (österr. B. Zistersdorf), Dresingen 1276, Weltchron., Thüring. Forts., D.-Chr. 2, 302, 10. — Drezing, Dresing, Schlacht 1278, Contin. Florian., Scr. 9, 748, 27. — 1291, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 254 f. — Drezingin, Chron. Sampetr., Stübel 115 f. — castr., belagert 1401, Chron. Claustro-Neob., Arch.-Oesterr. 7, 236.

Drogisdorf [unbek.], 1104, Ann. Pegav., Scr. 16,

247, 41. Drohem (ehem. bei Paderborn), Trad. Corb., Wig. Nr. 381.

Droje (Nbfl. des Pregel), Drause 1382, Wig. v.

Marb., Scr. Pruss. 2, 603.

Drolshagen (westfäl. K. Olpe), Drulzhagen
Usbargen Rlätter-Westfal. 11, 105. 1325, Margrad. Hebereg., Blätter-Westfal. 11, 105. Drom, s. Drum.

Dromelyn (Haide, im magdeb. K. Stendal), 1375,

Brandenb. Landb. 27

Dromersheim (rheinhess. K. Bingen), Truhmaresheim, Trutmaresheim 756, Trad. Fuld., Dr. 3, 31 f.

Drone, s. Dhron.

Dronghene (belg. Prov. Ostflandern). Trunchinium, Dronchen, Tronchen, gebaut 606, Orig. conv. Trunch., Smet, Corp. 1, 590 f. — Truncinis, Gesta episc. Camer., Scr. 7, 448, 42.

Drongo [unbek., in Steiermark], Dronkav, maj.
u. min. 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 172.

Dronolting [unbek.], c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 710.

Dronssk [unbek.], 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 461, 22

Nürnb. 2, 461, 32.

Dronswilare, s. Trutzenweiler.

Drosa (anhalt. K. Köthen), Drosswitze 1131, Fund. mon. Grat. Dei, Scr. 20, 687, 49; Chron. Grat. Dei, Winter, Prämonstrat. 331.

Drosendorf (bair. B. Bamberg), Drosendorph 1135, Ebbon. V. Ottonis episc., Scr. 12, 833, 40; Mon. Priefl., V. Otton., ibid. 887, 4.

Drosendorf (österr. B. Waidhofen), Drozendorf 1265, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 424. dorf 1269, Fund. Zwett., Font. Austr. 2, 3, 424.—Drosnovicz 1276, Cosmae contin., Scr. 9, 190, 27; 191, 1; Drozndorf munit. 1278, ibid. 192, 15.—Drostendorf for., belagert 1278, Heinr. Heimb. ann., Scr. 17, 716, 9; erobert, Contin. Claustro-Neob. VI, Scr. 9, 745, 25.—belagert 1279, Contin. praedic. Vindob., ibid. 730, 47.—s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 3, 19.—civit., belagert 1328, Contin. Zwetl. III, Scr. 9, 669, 19; Drusindorf, Königss. Gesch-Ouell 456.—gewonnen 1405. Kalend Zwetl. Gesch.-Quell. 456. — gewonnen 1405, Kalend. Zwetl., Scr. 9, 696, 52; 697, 15; Chron. Claustro-Neob., Arch.-Oesterr. 7, 238; Chron. Vienn., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 2.

Drosenfeld (ehem. bei Kulmbach), 1285, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 84.

Drosewitz (auf Rügen, pommer. K. Bergen), Drosevize, Drusewice, Strals. Stadtb. 3, Nr. 537 f. Droskenreutt [unbek.], Andreae Catal. abbat. S.

Michael., Scr. 12, 907, 46. Drosnovicz, s. Droendorf.

Dross (österr. B. Krems), Droez, Droze 1187, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 34.—c. 1230, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 618.— Drozze 1259, Fund. Zwetl., Font. Austr. 3, 96 f.

2, 3, 96 1. Drossen (brandenb. K. Sternberg), 1375, Brandenb.

Landb. 7 f.

Drosswitze, s. Drosa. Drotmanni, s. Dortmund. Drova, s. Drau.

Droze, s. Dross.

Drubinnacha, s. Traubenbach.

Druchburg [unbek.], 1318, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 632.

Druckenstetten (österr. B. Ibbs), Drukersteten 1138, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens

Druckestein, s. Tuerkenstein.

Dructegiso marca [unbek.], Trad. Wizenb. Nr.

Dructesberge, s. Druxberg. Drucvelde, s. Traunfeld.

Druebeck (magdeb. K. Wernigerode), Thrubizi Druebeek (magdeb. K. Wernsgerode), Thrubizi 1018, Thietmar, Scr. 3, 863, 27.—Trobiki 1025, Ann. Quedlinb., Scr. 90, 34.— Druebecke 1060, Chron. Halberst., Leibn., Scr. 2, 125.— Drubeke 1071, Gesta episc. Halberst., Scr. 23, 97, 7.—1127, ibid. 103, 5.— Drubicensis 1223, Chron. Mont. Seren., ibid. 211, 28.

Drueffelbeek (Bach bei Hillersen an der Oker), Drichterbiki 781, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 38, 12; Ann. Saxo, Scr. 6, 565.— Druhterbeke 801, Gesta episc. Halberst., Scr. 23, 79, 8.— 803, Ann. Saxo, I. c. 565, 29.

Saxo, l. c. 565, 29.

Druentia, s. Drewenz.

Druette (braunschw. K. Wolfenbüttel), Tritidi, Trad. Fuld., Dr. 7, 26 f. — Threttehe 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 47. - Drutte 1380, Fehdebr., St.-Chr. 6,

Braunschw. 1, 46, 2 f.
Druhtersheim [unbek.], Cod. Hirsaug. 56.
Druisbeck [unbek.], verbrannt 1228, Chron. Cliv.,

Seibertz, Quell. 2, 198. Drulzhagen, s. Drolshagen.

Drum (böhm. K. Leitmeritz), Drom, belagert 1439, Bereith, Scr. Lusat. 1, 222.

Drumaw [unbek.], Drumawe 1137, Contin. Claustro-Neob., Scr. 9, 610, 40. — 1140, Arnpeck, Chron. Austr., Pez, Scr. 1, 1199.

Drupbach [unbek.], 1223, Langh. Kopialb., Be-

richt-Bamb. 22, 38. St. Drupert, s. St. Trudpert. Drusendorf, s. Drausendorf. Drusewize, s. Drosevitz. Drusiana vallis, s. Wallgau.

Drusine, s. Drausen.

Druskendorf [unbek.], Andreae Catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 909, 16.

Druskingen [unbek.], Andreae Catal. abbat. S.

Michael., Scr. 12, 908, 1.
Druxberg (Klein-, chem. bei Druxberg), Druc-

tes berge parv. 1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 45.

Druxberg (magdeburg. K. Wolmirstedt), Dructes berge 1160, Lib. bonor. S. Liudg., Helmst., Thur.-Sachs. Mittheil. 1, 4, 39. — Drutzberg 1332, Feud. Werdin., Zeitschr.-Niedersachs. 1870, 178. Drwaeza, s. Drewenz.

Drzewniow, s. Goerlitz. Drzezden, s. Dresden. Drzu, s. Driesen.

Duadenwilre, s. Duttweiler.

Duba [unbest., in Böhmen], castr., zerstört 1404,
Chron. Bohem., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 8.

Dubahe [unbek.], 1220, Caesarius, Registr.,

Leibn., Collect. 528.

Duben (brandenb. K. Luckau), Dubene S. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 387. Duben (in Kurland), Dubena, Schlacht 1305,

Can. Sambiens. Ann., Scr. 19, 704, 9.

Dubenec (böhm. K. Prag), Dubenec z castr., verbrannt 1439, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 101.

Dubilesheim, s. Diebolsheim.

Dubin (chem. am Wismar'schen Busen), 1147, Helmeldi Chron. Slav., Ser. 21, 58, 31.

Dubir. s. Tauber.

Dubissa (Noft, des Niemen), Dobyze 1383, Alt. Hochm.-Chr., Scr. Pruss. 3, 604; Thobese, Joh. v. Pos., ibid. 189.

Dubla (Gau um Duiffelward, rheinl. K. Kleve), Dublensis pag. 720. Monum. Eptern. Ser. 23, 62. 35. — 793, Chron. Lauresh., Scr. 21, 407, 23.

Dubridun, s. Doeveren. Duburg (schleswig, K. Flensburg). Duborgh. befestigt 1404, Presbyt. Bremens., Lappenb. 115. Duccia, s. Deutz.

Ducfelden, s. Tuchfeld. Duchczov, s. Dux.

Duche [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 405.

Duckelinhusen. s. Duenkelhausen.

Dude [unbek.], 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 20.

Dudeldorf (rheinl. K. Bittburg), Dudelendorp 1205, Gesta Trever. contin., Scr. 24, 395, 2.

Dudelingen, s. Tuttlingen. Dudendorp, s. Duderstadt. Dudenheim, s. Didenheim.

Dudenhofen (pfālz. B. Speier), Dudenhoven c. 1150, Chron. praecul. Spirens., Böhmer, Font. 4, 340. — Dudenhoffen 1152, Chron. episc. Spir., Eccard, Corp. 2, 2267.—1459, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 362. — Do denh offen 1460, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 443.

Dudenhusen [unbek.], 1261, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 186.

Dudenwilre, s. Duttweiler. Duderstadt (hannov. K. Osterode), Dudentorf, ummauert und Duderstad genannt 562, Sachsenchron., Abel, Samml. 49. — Tutelstete 706, Diplom. 1, 198, 15. — Tutersteten 1123, Ann. Pegav., Scr. 16, 254, 30; Chron. Sampetr., Stübel 18. — 1278, Botho, Leibn., Scr. 3, 369. — 1403, Rufus, Chron., Graut. 2, 461. — Engelhus., Geneal. duc. Brunsv., Leibn., Scr. 2, 20. — verbrannt 1423, Rufus, l. c. 528; Korner a. 1423; Engelhus. Chron., Leibn., Scr. 2, 1142; (1425), Engelh. Chron. contin., ibid. 84; 85. — verbrannt 1482, Chron. Misn., Mencken, Scr. 2, 369. — Dudinehof. Tunkek 1, 1280. — Oct. Citatoria. ummauert und Duderstad genannt 562, Sachsen-

Dudinchof [unbek.], 1280, Oel. Güterverz.,

Seibertz, Quell. 2, 410. Dudingen, s. Duingen.

Dudingheroth [unbek.], 1187, Ann. Stederb., Scr. 16, 218, 21.

Dudlebi, s. Daudleb. Dudmala, s. Dommele.

Dueben (anhalt. A. Koswigk), Dubin 1013,

Dueben (annatt. A. Koswigk), Dubin 1013, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 176, 13.

Dueben (Klein-, brandenb. K. Sorau), Dybe 1483, Görlitz. Rathsannalen, Scr. Lusat. 2, 409.

Dueben (merseb. K. Bitterfeld), Dibni urbs 981, Thietmar, Chron., Scr. 3, 764, 6. — Dybene 1208, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 175, 23.

Duebendorf (zürch. B. Uster), Tuebelndorf 1275. Lib decim Constant Freib Digg. Angle 7.

1275, Lib. decim Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 223.—1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 112, 18. Duedelsheim (hess. K. Hanau), Tutilesheim, Tutelesheim, Trad. Fuld., Dr. 42, 68 f.

Duedinghausen (hess. K. Schaumburg), Dodon-husen, Trad. Corb., Wig. Nr. 17. Dueingen, s. Thiengen.

Duellstadt (bair. B. Volkach), Dulstete 1247, Chron. Thuring., Lorenz 213.

Duellum, s. Twiel.

Duelmen (westfäl. K. Koesfeld), Dulmense com. 870, Leges 1, 517, 36. - Dulmenni 889, Trad. Werdin. Nr. 73, Zeitschr.-Berg 6. — Dulmene castr., gebaut 1117, Flor. Wev., Münster. Chron. 20 f. — gewonnen 1121, Ann. Hildesh., Scr. 3, 114, 40. — gewonnen 1249, Jac. Susat. Chron., Seibertz, Quell. 1, 218. — 1299, Northof, Mark, Tross 128. — Dulmunde, Dullin, Strals. Stadbb. 2, Nr. 166 f. Verfest Nr. 104. — 1295. Ereckoph Nr. 96 f; Verfest. Nr. 194. — 1325, Freckenh. Hebereg., Friedland. 109. — 1399, Chron. Slav., Laspeyr. 217. — belagert c. 1451, Bell. Monast., Witte, hist. Westf. 731; Detmar, Chron., Graut. 2, 145.

Duemde (brandenb. K. Jüterbogk), Dum die 1317,

Duemmersee (See, hannov. K. Diepholz), Dummere 1324, Flor. Wev., Münster. Chron. 48.

Duena (Fl. in den russ. Ostseeprovinzen), Dune

Duena (Fl. in den russ. Ostseeprovinzen), Dune 1202, Wartb. Chron., Scr. Pruss. 2, 28; Duna, Heinrici Chron. Livon., Scr. 23, 241, 8 f.; Chron. Livon., Hans. 50 f.—1428, Korner.

Duenaburg (russ. Gouv. Witebsk), Duneborch castr., gebaut 1274, Wartb. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 48.— zerstört und wiedergebaut 1313, ibid. 56; Ann. Dunemund., Scr. 19, 708, 34.—1315, Ronneb. Chron., Arch.-Livl. 8, 284.— befestigt 1348, Wartb., l. c. 76.— zerstört 1403, Ann. Thorun., Scr. Pruss. 3, 266.

Duenamuende (in Livland), Dunamunde, Dunae 0 stium 1199, Chron. Livon., Hans. 70 f.— Dune-

Ostium 1199, Chron. Livon., Hans. 70 f. — Dunemunde 1200, Heinr. Chron. Livon., Scr. 23, 245, 2. — Kl. Mons S. Nicolai, gebaut 1202, ibid. 246, 23; Warth., Scr. Pruss. 2, 28. — 1211, Can. Sambiens. Ann., Scr. 19, 700, 28; Dunemunden, Ann. Dunemund., ibid. 709, 14. - zerstört 1228, ibid. 15; Ann. Stadens., Scr. 10, 360, 9. — Schlacht 1263, Ann. Dunemund., l. c. 709, 20; Can. Samb. Ann., ibid. 703, 29; Ronneb. Chron., Arch.-Livl. 8, 284. — genommen 1305, Can. Samb., 1 c. 704, 6.—verbrannt 1316, Wartb. Chron., Liv., Scr. Pruss. 2, 58.—castr., befestigt 1319, Ann. Dunem., 1 c. 708, 38.—gewonnen 1323, Ronneb. Chron., 1. c. 285.—verbrannt 1328. Can. Samb. 1 a 70. brannt 1328, Can. Samb., I. c. 704, 28. — gewonnen 1385, ibid.

Duenfluss [unbek., Fl. zwischen Köln und Altena], Northof, Mark, Tross 38. — 1428, Korner.

Duenkelhausen (bair. B. Würzburg), Duckelin-

husen c. 709, Anselmi Gesta episc. Leod., Scr. 1, 195, 41: Martene, Collect. 4, 850.

Duenkirchen (französ. Dép. du Nord), Dunkerka 1201, Lamb. Ard. hist., Scr. 24, 642, 17.—
Dunkerke 1323, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 191. - Duunkerke 1383, ibid. 242.

Duenwald (rheinl. K. Mülheim), Dunewalt 1129, Ann. Rodens., Scr. 16, 708, 26. — 1153, Chron. Brunwilr., Ann.-Niederrh. 17, 148. — Duinwalde 1491, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 881, 18.

Duenzelbach (bair. B. Bruck), Dinzelbach 1462, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 273, 20.

Duerbheim (württ. O.A. Spaichingen), Tirb-cheim 1083, Fund. S. Georg.. Zeitschr.-Oberrh. 9, 190. — 1209. Cod. trad. Reichenh. Württemb. Jahrh.

199.—1209, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb.
1852, I, 138.— Dirpheim 1273, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 91, 23; Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, 666, 8.—1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 28.

Duagna (Abairl. K. St.) Duagna 746.

Dueren (rheinl. K .- St.), Dura 748, Ann. Mettens., Dueren (rheinl. K.-st.), Dura 148, Ann. Mettens., Scr. 1, 330, 27. — Duria 761, ibid. 334, 2; Ann. Lauriss., ibid. 142; Einhardi Ann., ibid. 143. — 769, ibid. 148: 149. — 775, Ann. Alam. cont. &c., ibid. 40; Ann. Xant., Scr. 2, 222, 51; Dure, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 25, 13; Rolevink, Saxon. 88. — Duren, gewonnen 1275, Jac. Susat. Chron., Seibertz, Quell. 1, 191. — Dueren 1278, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 644, 28 f.

Dueriun, s. Zwergen.

Duerkheim (pfälz. B. Neustadt), Turingum, gewonnen 1279, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 205, 27.

— Turckheim, gewonnen 1443, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 483. — Durckeim, zerstört 1470, Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 389; Turckhen, Chron. Elwac., Scr. 10, 50, 17. — gewonnen 1471, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 503; Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 64; Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 322, 24.

Duerkheim (rheinhess. K. Worms), Turkheim 873, Ann. Wormat., Scr. 17, 37, 21. — Duerckheim 1253, ibid. 54, 19. — Durencheim 1257, Ann. Wormat., Scr. 17, 61, 8. — Rindorkeim

heim 1253, ibid. 54, 19. — Durencheim 1257, Ann. Wormat., Scr. 17, 61, 8. — Rindorkeim 1460, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 442.

Duermelen (aarg. B. Mari), Duermueli 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 86, 1.

Duermentingen (württ. OA. Riedlingen), Tiermendingen, Tiermandingen, Oheim, Chron. 20, 2 f. — Dirmindingin 1137, Bertholdi Chron., Scr. 10, 121, 10. — Tirmedingen 1275. Lib decim Scr. 10, 121, 19. — Tirmedingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 110. — 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 253, 31.

Duern (Wall-, bad. A.-St.), Dorne 1188, Gisleb.

Chron. Hanon., Scr. 20, 558, 34 f. — Dhurne 1462, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 271, 19.

Duernau (württ. OA. Göppingen), Durnon 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 74.

Duernau (württ. OA. Riedlingen), Durnon 1244, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 108 f.; Diurnon, ibid. 126. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 110.

Duernbach (österr. B. Melk), Durrnpach 1187, Trad. Claustro-Neob. 430, Font. Austr. 2, 4, 93. Duernberg (österr. B. Haag), Tuerenberg castr., zerstört 1440, Ebend. Chron., Pez, Scr. 2,

Duernberg (salzb. B. Hallein), Dornberg 1322. Contin. Zwetl. III, Scr. 9, 666, 48.— castr., gegründet 1357, Ann. Mats., ibid. 831, 7.— zerstört 1382, Ann. Mats. contin., ibid. 840, 3.

Duernhag (österr. B. St.-Pölten), Tiurin 1091,

Duernhag (österr. B. St.-Pölten), Tlurin 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 9.

Duernholz (mähr. K. Znaim), Durrenholtz 1267, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 161.—1270, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 298.— Diurenholcz 1273, Heinr. Heimb., Scr. 17, 715, 26.—castr. 1277, Leges 2, 414, 12 f.

Duerningen (elsäss. K. Strassburg), Durninga, Thurninga 787, Trad. Wizenb. Nr. 83 f.

Duernhautt (österr. R. Mistelbach), Denrintre-

Duernkrutt (österr. B. Mistelbach), Deurintrhut civit. 1277, Chron. Sampetr., Stübel 115. — Durrenchrut 1278, Contin. Florian., Scr. 9,

748, 27.

Duernstein (österr. B. Krems), Dirinstein castr. 1191, Ann. Marbac., Scr. 17, 165, 41. — Tyrnsteine 1230, Passau. Urbar, Arch. Oesterr. 53, 278. — Tiernstein 1231, Contin. Lambac., Scr. 9, 558, 26; Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 19 f. — Kl. 1295, ibid. 230 f.

Duernten (zürch. B. Hinweil), Tunrentun 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 192. -

Tuenrton 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 117, 3.

Duerrbach (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Würzburg),

Durrebach 1340, Monum. Eberac. 77, 8 f.

Duerrenhof (chem. bei Unter-Dürrbach, bair. B. Würzburg), Durrchove 1340, Monum. Eberac.

Duerrenhof [unbek., in Oesterreich), Duerren-

hove, Macra curia 1294, Contin. Zwetl. III, Scr. 9, 658, 4; 33 f. Duerrenthal (österr. B. Kirchberg am Wagr.),

Duorrentale 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 270.

Duerrfeld (bair. B. Schweinfurt), Durnvelt

Duerrield (vair. B. Schweingure),
1340, Monum. Eberac. 111, 11.

Duerrheim (bad. A. Villingen), Durnheim,
Cod. Hirsaug. 33. — Turreheim 1092, Fund. S.
Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 213. — 1094, ibid. 217.

— Durrecheim 1105, Cod. trad. Reichenb.,
Württemb. Jahrb. 1852, 1, 130. — Durrehain,
Durnhain 1275, Lib. decim. Constant., Freib.
Dige. Arch. 1, 31. — Durhain 1324, Lib. quart., Diöc.-Arch. 1, 31. - Durhain 1324, Lib. quart., ibid. 4, 7.

Duerrnbach (Ob.- u. Unt.-, österr. B. Ravelsbach), Durrenbach 1136, Auct. Mariaecell., Scr. 9, 647, 12. — Durrinbach c. 1150, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 267. — Durrenpach, Duren-bach 1284, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 11 f.

Duerrwangen (württ. OA. Balingen), Turri-wanc 1094, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 215. — Durnwanch, Durwanch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 30.

Duerst (Nbfl. der Lahn in Nassau), Dursta 1139, V. Lodew Arnst., Böhmer, Font. 3, 327.

Duerstat, s. Wijk. Dueruin, s. Zwehren.

Duesedau (magdeb. K. Osterburg), Dusedow 1375, Brandenb. Landb. 208.

Duesprune, s. Thuisbrunn.

Duessel (rheinl. K. Elberfeld), ? Dusile s. XII, Rot. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 2, 5. — Dusla 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 119; Dusselen, ibid. 136.

Duesseldorf (Hauptst. des Rheinland), Dusseldorp 697, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 126. — Duseldorpe 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 119. — 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mon. 1288, Chron. Cliv., l. c. 209. — 1402. Mo 1403, Memor., St.-Chr. 12, Köln 1, 338, 11.—1416, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 107, 5.

Duessern (rheinl. K. Duisburg), Dusseron 1059,

Trad. Werdin. Nr. 102, Zeitschr.-Berg 7.

Dueste, s. Vessra. Duetlingen, s. Dietlingen.

Duetting (westfäl. K. Warendorf), Dutting-huson 1030, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 29 f. Dufenbach [unbek.], 1205, Gesta Trever. contin., Scr. 24, 395, 41.

Dufflia [unbek.], c. 85, Chron. Cliv., Seibertz,

Quell. 2, 145.

Dugerode [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 123. Duggun, s. Dungun.

Duyffel [unbek.], 1419, Geneal. Cliv., Seibertz, Quell. 3, 362.

Duingen (hannov. A. Lauenstein), Duthungen, Dudingen, Trad. Corb., Wig. Nr. 352. Duiren, s. Zwehren.

Duisburg (belg. Prov. Südbrabant), Dispargum, Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 346, 18; Chron. Moiss., Scr. 1, 283, 40; Sigeb. Chron., Scr. 6, 307; Gregor. Tur. 2, 9. — Disbargen, Gesta episc. Camerac.,

Tur. 2, 9. — Disbargen, Gesta episc. Camerac., Scr. 7, 403, 50.

Duisburg (rheinl. K.-St.), Duisborch castr., gebaut 55 v. Chr., Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 123. — Diusburg c. 809, Trad. Werdin. Nr. 32 f., Zeitschr.-Berg 6. — Diusburgum 884, Ann. Colon., Scr. 1, 98; oppid., Regin. Chron., Scr. 1, 594, 36 f.; Ann. S. Benigni, Scr. 5, 40, 4. — Thusburg, Anon. Haser., Scr. 7, 256, 26. — Diusborg, Adelboldi V. Heinrici II, Scr. 4, 686, 48. — Thiusburg 1001, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 110, 8. — 1002, Thietmar, Scr. 3, 791, 41; 796, 25. — Duysburg 1024, Brunwilr. mon. fund., Scr. 11, 399, 34 f. — Duspurc, Dusburg, Adami Gesta Hamb., Scr. 7, 359, 28. — 1151, Ann. Stadens., Scr. 16, 336, 11. — Duseburch 1184, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21,

156, 12. — Dhuseburch 1205, Braunschw. Reimchron. D.-Chr. 2, 533, 5951. — Duzburch 1211, Emon. Chron., Scr. 23, 470, 41. — Dusburhc 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 520. — 1248, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 537, 23. — Duisberg 1405, Memor., ibid. 12, Köln 1, 348, 23. — Dewspurk. Dauenspurch 1406, Stromer., ibid. 1, Nürnb. 1, 99, 6. — belagert 1419, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 214. — Dusenburg 1434, Korner.

Dukidesson [unbek.], s. XII, Rot. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 4, 53.

Arch.-Westfal. 1, 4, 53.

Dulgesheim, s. Dolgesheim.

Dulingen [unbek.], Cod. Hirsaug. 47.

Dullethe, s. Tilleda. Dulmunde, s. Duelmen.

Dulnosus rivus [unbek., bei Stablo], 667, Diplom.

1, 29, 9 f.

Dulzaniza [unbek.], 1147, Helmoldi Chron. Slav.,

Ser. 21, 65, 34.

Dumburg (chem. bei Halberstadt), Dumborch, zerstört 1367, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 253, 5; castr., Sachsenchron., Abel, Samml. 188; Dumbarge, Botho, Leibn., Scr. 3, 383.

Dumdie, s. Duemde. Dumeratz, s. Thumritz.

Dumilicha [unbek., Nbfl. der Donau in Oesterreich], 1037, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 475.

Dumiti [unbek.], c. 900, Trad. Werdin. Nr.
78 f., Zeitschr.-Berg 6.

Duna, s. Daun, Donaville und Duena.

Dunc. s. Donck.

Dunchinstein, s. Dunkelstein. Dundenhaim, s. Donnenheim.

Dundestria marca [unbek.], 979, Bodo, Synt.,

Leibn., Scr. 3, 714.

Dundigan [unbek.], Trad. Wizenb. Nr. 253. Dunen [unbek.], 1120, Ann. Rodens., Scr. 16,

Dunestat, s. Dienstaedt.

Dungelbeck (hannov. K. Peine), Dungerbeke 1165, Ann. Stederb., Scr. 16, 208, 46. — Dungelbeke 1380, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 41, 24.

Dungern, s. Tongern. Dungetal, s. Thuengenthal. Dungilhingen, s. Thumlingen. Dunginsheim, s. Dingsheim.

Dungun (ehem. hei Korvei), Dyngen, Dungo, Trad. Corb., Wig. Nr. 317; 376; Duncgon, Dug-gun, ibid. Nr. 139; 242. Dunheimin [unbek.], 1126, Trad. Suben., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 426.

Dunhusen, s. Dunsen. Dunkdorf, s. Thundorf.

Dunkelstein (österr. B. Neunkirchen), Domechinstein, Dunchinstein c. 1140, Cod. trad. Garst., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 158 f.

Dunkennu, s. Tuggen. Dunkerke, s. Duenkirchen.

Dunnefurn funbek., in Oesterreich, s. XIII, Ra-

Dunningen (württ. OA. Rottweil), Teningen curtis 1004, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 119.—
1083, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 199.—
Tunningen 1086, ibid. 203.— 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 37.

Dunningtharpa (ehem. bei Albersloh, westfäl. K.

Münster), Dunnincthorpe 1050, Freckenh. Hebe-

reg., Friedländ. 53 f.

Dunnvurt, s. Dingfurt.

Dunoweschingen, s. Eschingen. Duns (bei Schnüfis), Tunia s. XI, Reddit. eccles. Cur., Geschichtsforsch. 4, 174.

Dunsa, s. Deinze.

Dunsen (hannov. A. Lauenstein), Dunhusen 1202, Chron. Hildesh., Ser. 7, 859, 39.

Duntenhusen [unbek.], Dentenhusen 788, Trad.

Wizenb. Nr. 123 f.

Duntzenheim (elsäss. K. Strassburg), Tunteshaim 739, Trad. Wizenb. Nr. 14. — Dunzenheim, Schlacht 1136, Ann. Argent., Scr. 17, 88, 38; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 100, 11. — Tunzenheim 1280, Mirac. s. Mar. Argent., Scr.

17, 115, 43. **Dunzing** (österr. B. Achach), Dunzingen c. **1160**,

Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 170 f. Duobelesheim, s. Diebolsheim.
Duplex aqua, s. Zwiefalten.

Dura, s. Thura.

Durae aquae, s. Zuerich.

Duras (französ. Arr. Marmande), Duraz 1100, Rod. gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 257, 45. — Durach castell. 1108, ibid. 286, 34. — Durachium 1128, ibid. 308, 25. — zerstört 1184, ibid. 389, 42. wiedergebaut 1189, ibid. 390, 6.

Duratz, s. Dirotz.

Durben (Fl. u. Ort in Kurland), Gefecht 1260, Ann. Dunemund., Scr. 19, 709, 17; Can. Sambiens.

Ann., ibid. 702, 15 f.

Durchkeim funbek.], Durgheim c. 1130, Trad.
S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 553;
Durcheimen, Cod. trad. Formbac., ibid. 716.

Durdrecht, s. Dordrecht.

Dure, s. Doehren. Duren, s. Zwehren.

Durenberch, s. Deurenburg.

Duren-Bokholte, s. Buckhold. Durencheim, s. Duerkheim.

Durenkeim, s. Dauernheim. Durenkein, s. Tuerkheim. Durenroth, s. Roth.

Durestorf, s. Durstorf. Durfos, s. Doverem.

Durgowe, s. Thurgau.

Duria [unbek., Dioc. Freising], 1003, Gesta episc.

Frising., Scr. 24, 317, 1.

Duria, s. Dueren und Thurgau.

Durikan, s. Tuerkheim. Duringa, s. Thueringen.

Duringesreut [unbek., in Steiermark], Duringisrot c. 1155, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch obd. Ens 1, 690. — 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 201.

Duringesrod [unbek., an der Ocker], Trad. Fuld.,

Dr. 41, 99

Duringstadt (bair. B. Staffelstein), ? Turistualda, Turistuolde, Duristulidon, Dorestotelus, Turestodelus, Turestolda, Tur-stolde 718, Trad. Wizenb. Nr. 194 f. — During-stadt 1207, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 34. Durinshofen [unbek.], c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 109.

Durlach (bad. A. Karlsruhe), Durlaich 1196,

Burch. Ursp. Chron., Scr. 23, 362, 40. — oppid. 1197, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 143. — Duorlar c. 1226, Mirac. s. Mathiae, Scr. 8, 234, 30. — gewonnen 1273, Königsh., St.-Chr. 8, Strassb. 1, 449, 19; 1274, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 124, 5. — Tuerlac, zerstört 1279, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 204, 33. — Turlach 1462, Liliener., Volksl. 1, Nr. 114, 9. Durloch, s. Dorla.

Durmersheim (bad. A. Rastadt), Thurmaresheim, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 193 f.

Durne [unbek.], Andreae Catal. abbat. S. Michael,

Scr. 12, 907, 48. Durnen [unbek.], 1255, Leges 2, 374, 18. Durnethe, s. Doerenthe.

Durnhain, s. Duerrheim. Durninum, s. Deurne.

Durnitz [unbek.], 1386, Chron. Stams., Pez, Scr.

Durnhain

2, 459.
Durniwanc, s. Dirlewang.
Durnkein, s. Tuerkheim.
Durnvelt, s. Duerrfeld.

Durnwanch, s. Duerrwangen.

Durremuntze (ehem. bei Engers, rheinl. K. Koblenz), Durremuze 1280, Gesta Henr. archiepisc. Trever., Scr. 24, 461, 2.

Durrenchrut, s. Duernkrutt.

Durrenholzhusen, s. Holzhausen.

Durrweiler (württ. OA. Freudenstadt), Turewilare 1105, Cod. trad. Reichenb., Württ. Jahrb. 1832, 1, 121. — Durwilare 1209, ibid. 135. Dursowe funbek., in Steiermark, 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 126.

Durstinon [unbek.], 890, Trad. Werdin. Nr. 74c, Zeitschr.-Berg 6.

Durstorf funbek., in Westfalen], Durestorf, Trad. Fuld., Dr. 6, 56; 123.

Durswolden (niederl. Prov. Friesland), Silvae, Silvani 1219, Emon. Chron., Scr. 23, 490, 40 f.;

Durwal, s. Brual.

Durwanch, s. Duerrwangen.

Durwin, s. Zwergen. Duseburch, s. Duisburg.

Dusedow, s. Duesedau. Dusem, s. Dutzem.

Dusile, s. Duessel. Dusilischinden [unbek.], Andreae Catal. S. Michael., Scr. 12, 908, 1.

Dusla, s. Duessel.

Dusne (ehem. bei Kaltenborn), Dusnensis eccl.

1128, Gesta episc. Halberst., Scr. 23, 105, 46. Dusnensis [unbek.], eccl. 1128, Gesta episc. Halberst., Scr. 23, 105, 46.

Dusschorne [unbek., im Hildesheim'schen], ver-

Dusslingen (württ. OA. Tübingen), Tuscelingen, Cod. Hirsaug. 37; 85. — Tuzzilingin 1089, Bertholdi Chron., Scr. 10, 99, 9; Ortliebi Chron., ibid. 74, 23. — Tusslingen 1245, Ann. Bebenh., 258; Württemb. Jahrb. 1855, 2, 176 f. — Tusselingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc. Arch.\_1, 56.

Dussnang (thurg. B. Tobel), Tuscinang 993, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 636, 11. — Tuz-zinanc, Tuzzinananc, ibid. 640, 8 f. — Tus-

senanch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 166 f.

Dustervort [unbek.], 1413, Porner, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 259, 17 f.
Duthschen-latzkow, s. Latzkow.

Dutmala, s. Dommele.

Duttenberg (württ. OA. Neckarsulm), Duttenburg 1298, Chron. Wimpin., Mone, Quell. 3, 13.
Duttenstedt (braunschw. A. Vechelde), Dutten-

stidde 1384, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1,

Duttweiler (pfälz. B. Neustadt), Dudenwilre, Duadenwilre c. 965, Trad. Wizenb., Possess. 172; 308 f.

Dutzem (ehem. bei Salder, braunschw. K. Wolfenbüttel), Dusem 1384, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braun-

schw. 1, 96, 20; 418, 5.

Dutzen [unbek.], 1188, Chron. episc. Mindens.,

Leibn., Scr. 2, 181.

Dutzendteich (bair. B. Nürnberg), Tutschen-

Dutzenderen (blast. B. Harhotz, J. 122, Ann. 3.
Leich 1449, Ordn., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 332, Ann. 3.
Dutzew (meckl. - schwerin. A. Gadebusch), Duze we castr., zerstört 1291, Ann. Lubic., Scr. 16, 16, 13; Detmar, Chron., Graut. 1, 166. — Duse we, gebrochen 1353, Detmar, l. c. 278.

Duunfurt, s. Dingfurt. Duurstede, s. Wijk. Duutensis, s. Deutz.

Duvelant [unbek., Insel], 1304, Ann. Gandens.,

Scr. 16, 579, 43.

Duvendiek (pommer. K. Franzburg), Duvendik,
Vorfest, Nr. 236.

Duvenhere [unbek.], Oel. Güterverz., Seibertz, Quell. 411.

Duwingen, s. Tuebingen.

Dux (böhm. K. Saaz), Duchczow civit., gewonnen 1421, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 84. — Duxa, belagert 1425, Rufus, Chron., Graut. 2, 541; Korner a. 1425. Duzburch, s. Duisburg.

Duze, s. Deutz.

Duzzilingun, s. Tuessling.
Dwel [unbek.], 891, Chron. Lauresh., Scr. 21,

Dwergensteige [unbek., in Steiermark], 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 184.

Dworec (7 Ortschaften des Namens in Böhmen), Dworzecz 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 293.

- 1421, ibid. 287. Dwpin, s. Daupe. Dwur, s. Koeniginhof.

## 

Ealdeshusen, s. Eldagsen. Ebanhusun, s. Ebenhusen. Ebaraha, s. Ebrach.

Ebbekestorpe, s. Ebstorf. Ebbentrup (westfäl. K. Beckum), Hepping-tharpa 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 35 f. Ebbinerothe [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 65. Ebblinghausen (westfäl. K. Olpe), Ebeling-

hosen 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal.

7, 2, 250. Ebbonbraht [unbek.], c. 1100, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 307. Ebdeschink [unbek., in Westfalen], 1314, Me-

sched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 410. Ebdissendorp [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 124.

Ebedy, s. Schleswig. Ebehusen, s. Ebenhausen.

Ebeleben (schwarzb.-sondersh. A.-O.), Ebeleibin 1309, Chron. Sampetr., Stübel 153. — 1310, ibid. 155. - Ebeleyben castr., gewonnen 1453,

Ann. Magdeb., Scr. 16, 195, 51. Ebelesfelt, s. Ebensfeld.

Ebelinghosen, s. Ebblinghausen. Ebelizdorf, s. Ebsdorf. Ebelsbach (bair. B. Hassfurt), Ebilbach 804,

Trad. Fuld., Dr. 42, 242.
Ebelsberg (österr. B. Florian), Ebelsperch
1040, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 104; 107.—
Evelsberg c. 1190, Cod. trad. Formbac., Urk.Buch ob d. Ens 1, 686.— 1236, Trad. Patav., ibid.
1, 488 f.— Ebersperg 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 4 f.

Eben (steierm. B. Bruck), 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 130.

Ebendorf (österr. B. Mistelbach), 1284, Fund.

Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 409. Ebenfurt (österr. B. Ebreichsdorf), 1305, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 16. - Horneck 1310, Pez. Scr. 3. 844.

Ebenhausen [unbest., in Baiern], Ebanhusun 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 130, 20. — Ebehusen, verbrannt 1240, Ann. Scheftlar., Scr. 17, 3+1. 43.

Ebenprunnen, s. Hoebelsbrunn.
Ebenried (bair. B. Neumarkt), Ebenruith,
Gundechar, Lib. pont. Eichst., Ser. 7, 247, 37.—
Ebenreut, verbrannt 1449, Kriegsber. St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 190, 9.

Ebensfeld (bair. B. Lichtenfels), Ebelesfelt, Ebilesfelt, Ebbisfelt, Trad. Fuld., Dr. 4, 36 f.;

. 55 f. Ebenstein, s. Eppstein

Ebenthal (österr. B. Matzen), Utental 1216, Trad. Claustro-Neob. 565, Font. Austr. 2, 4, 126. Ebenweiler (württ. OA. Saulgau), Ebinwilare

1094, Cod. trad. Weingart., Staelin 35. — 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 49. — 1218, ibid. 61. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 110 f.

Eberatsweiler (bad. A. Pfullendorf), Eberharteswilaer 1264, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31,

Eberbach (hess. A. Erbach), 1012, Chron. Lauresh., Scr. 21, 404, 29. - Kl. gegründet 1135, Notae Eberb., Scr. 16, 14, 44; Chron. de episc. Magunt., Zais 6. — geweiht 1186, ibid. 39. — 1231, Leges 2, 284, 36. — Evirbach 1300, Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1.

Eberdingen (württ. OA. Vaihingen), Eberdringen, Cod. Hirsaug. 58 f.

Eberdorf (steierm. K. Bruck), 1265, Ration. Stir.,

Rauch, Scr. 2, 186.
Eberfing (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Weilheim),
Ebrolvingen 1052, Chron. Benedictobur., Scr. 9,
224, 12. — c. 1160, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 74.
Eberfingen (bad. A. Stühlingen), Ebrelfingen
1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Ebergerstorf [unbek.], 1265, Ration. Stir., Rauch,

Scr. 2, 197.

Ebergozsperge [unbek.], c. 1254, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 485 f.

Eberhardesbruchon (ehem. bei Reinhardsbrunn), Herberhardisborcken 1039, Hist. landgr. Thu-

ring., Pistor.-Str., Scr. 1, 1305.

Eberhards (österr. B. Waidhofen), Eberhartzs maj. u. Nyder, 1112, Lib. feud. S. Georg, Arch.-Oesterr. 9, 248. — Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3,

Eberhartesheim [unbek., in der Wetterau], Trad.

Fuld., Dr. 42, 121.

Eberhartsdorf, s. Ebersdorf.

Eberhartswilaer, s. Eberatsweiler. Eberhartswile, s. Ebertschweil. Eberhartszell, s. Zell.

Ebericheshusen, s. Ebertshausen. Ebermannstadt (bair. B.-St.), 1444, Zug, Beilag.,

St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 89, 40.

Ebermergen (bair. B. Donauwerd), Ebermaeringen s. XIII, Rot. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 419.

Ebern (bair. B.-St.), Eberen 1247, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 49. — Ebern 1290, ibid. 94. — 1397, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 40, 17. Ebernburg (pfälz. K. Obermoschel), Ebernberg

1212, Chron. Wormat. Kirsg., Ludewig, Reliq. 2,

Eberndorf (steierm. K. Marburg), 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 186.

Ebernsbere [unbest.], S. Michaelis Mons 1065, Cod. Hirsaug. 4 f.

Eberolvesheim, s. Ebertsheim. Ebersbach (bair. B. Heilsbrunn), 1340, Monum.

Eberac. 114, 27. Ebersbach (schles. K. Görlitz), Ebirspach 1431, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 106. — Ebirssbach 1490, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 263 f.
Ebersbach (württ. OA. Göppingen), 1275, Lib.

decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 75.

Ebersbach (württ. OA. Saulgau), Ebirsbach
1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 51, 96.

Ebersberg (bair. B.-O.), Eberesperc, Ebersb.
Cartul., Hundt, pass. — Ebersperg, Aprinus
mons, castr. 900, Chron. Ebersp., Oefele, Scr. 2,

Kirche gegründet ibid ge. Chron. Ebersp. Scr. mons, castr. 900, Chron. Ebersp., Oefele, Scr. 2, 4; Kirche gegründet, ibid. 5; Chron. Ebersp., Scr. 20, 10 pass., Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 133. — oppid. 906, Chron. Ebersp., l. c. 11; Scr. 20, 10, 33; 38 f. — 912, Eberh. Reimchron., D.-Chr. 2, 415, 1258. — Kl. gegründet 928, Arnpeck, l. c. 34. — 934, Chron. episc. Ratisp., Eccard, Corp. 2, 2245; Andr. Ratisp. fund., Boecl. 13, 81. — 1020, Fundat. monast. Diessens., Scr. 17, 329, 22. — 1026, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 460, 14. — 1045, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 802, 4. — Andreae Catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 34. — Aprimons 1490, Chron. Bened., Scr. 9, 238, 3.

Ebersberg (Ruine, bair. B. Eltmann), c. 750, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 317. Ebersberg (bair. B. Eschenbach), Ebersperk castr., gebaut c. 1112, Herbordi V. Ottonis episc., Scr. 12, 706, 17; Scr. 20, 713, 48. Ebersberg (österr. B. Neulengbach), Ebersperch

castr., zerstört 1244, Chron. Garstens., Rauch, Scr. 1, 33; Contin. Garst., Scr. 9, 597, 34.
Ebersberg (württ. O.A. Tettnang), Ebersperc

1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 23. — 1227, ibid. 81.

Ebersberg [unbest.], 1226, Ann. Reinhardsbr.,

Weg. 204

Ebersberg, s. Ebelsberg.

Ebersbrunn (bair. B. Gerolzhofen), Eberenesbrunno, Trad. Fuld., Dr. 4, 133. — Eberhards-bron 1172, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 180. - Eberhartzbrunn 1340, Monum. Eberac. 80,

Ebersbrunn (österr. B. Ravelsbach), Ebers-8, 297. — Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 490 f.
Ebersbuhel funbek.], Cod. Hirsaug. 31.
Eberschuetz(hess. K. Hofgeismar), Heverscuthe,

Trad. Corb., Wig. Nr. 68.

Ebersehwang (österr. B. Ried), Eberswanch c. 1180, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 383 f.

Ebersdorf (ehem. bair. B. Moosburg), 1098, Arn-

Ebersdorf (ehem. bair. B. Moosburg), 1098, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 499.

Ebersdorf (bair. B. Teuschnitz), Eberharts-dorf 1264, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 64.

Ebersdorf (österr. B. Schwechat), Eberstarff
1466, Ann. Mellic., Scr. 9, 521, 22.

Ebersdorf (Gross-, österr. B. Wolkersdorf), Eberhartsdorf 1187, Trad. Claustro-Neob. 383, Font.
Austr. 2, 4, 81.—1194, ibid. Nr. 756, l. c. 165.

Ebersdorf [unbest., in Oesterreich], Eberisdorf. 1100. Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 157.

c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 157.
 — 1278, Fund. Zwetl., ibid. 3, 146 f.

Ebersdorf (sächs. A. Zittau), 1483, Görlitz. Raths-

ann., Scr. Lusat. 2, 408. Ebershausen (bair. B. Illertissen), ? Eberas-

husen 1055, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 317, 17. Ebersheim (elsäss. K. Schlettstadt), 50 v. Chr., Ebersheim (elsäss. K. Schlettstadt), 50 v. Chr., St.-Chr. 4, Augsb. 1, 283, 24. — Eberesheim, Novientum, Kl. gegründet 659, Chron. Ebersh., Ser. 23, 431, 37 f.; Grandid. 10 f. — 662, Diplom. 1, 189, 7. — Königsh., St.-Chr. 8, Strassb. 1, 330 f. — Eborreheim 817, Leges 1, 224, 16. — Eboresheim 870, Hincmar, Scr. 1, 488, 14. — 887, früher Stanebruh genannt, Chron. Ebersh., Scr. 23, 440, 3. — 951, Chron. Novient., Böhmer, Font. 2, 10. — Ebersehen Muenster 1018, Lib. heremi. Geschichtsfr. 1, 120. — Ebirisheim 1089, Bertholdi Chron., Scr. 10, 99, 46. — 1092, Ortlieb Chron., ibid. 74, 45. — 1109, Bertholdi Chron., l. c. 109, 19. — 1167, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1832, 1, 130. — Erssheym 1244, Weltchron., St. Chr. 3, Nürnb. 3, 270, 24 f. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 17, 28. — Aprimonasterium 1338, Matth. Neoburg. 107. — Ebersheim (rheinhess. K. Mainz), Ebernesheim

Ebersheim (rheinhess. K. Mainz), Ebernesheim

798, Trad. Fuld., Dr. 3, 73 f.

Eberskirchen [unbek., im Bisth. Freising], Eberaschirchen 1039, Conr. Gesta episc. Frising.,

Scr. 24, 321, 29.

Ebersol (Ob. u. Nied.-, luzern. A. Hochdorf), Ebirsola 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 247. — Ebersolo s. XII, Einsiedl. Urbar, ibid. 19, 108. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 197, 22 f. — Niedern-E. 1350, Beromünst. Urbar, Geschichter

schichtsfr. 23, 250. Eberspaint (bair. B. Vilsbiburg), Eberspeunt castr., besetzt 1240, Ann. S. Rudberti, Scr. 9, 787, 30. — 1277, Eberh. Ratisp. ann., Scr. 17, 594, 14; Andr. Rat. fund., Boecl. 13, 88; Eberspewet, Andr. Rat. Chron., Eccard, Corp. 1, 2090; Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 338. — 1448, St.-Chr. 15, Landshift and Market Scr. 2009.

Landshut 295, 13.

Ebersreit (österr. B. St.-Pölten), Ebirisrute c. 1150, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 271. Eberstadt (hess. K. Darmstadt), Heberstat 948, Chron. Lauresh., Scr. 21, 389, 38. Eberstadt (hess. K. Giessen), Trad. Fuld., Dr. c. 6,

69; 38, 140; 42, 111.

Eberstadt (württ. OA. Weinsberg), Eberstat 1305, Chron. Wimpin., Mone, Quell. 3, 15. — verbrannt 1440, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 207.

Eberstall (österr. B. Kremsmünster), s. XIII,

Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 100. Eberstallzell, s. Zell.

Eberstedt (weim. A. Apolda), Eberestat, Ebere-

stete 874, Trad. Fuld., Dr. 38, 140; 195 f.
Eberstein (Alt-, Ruine, bad. A. Baden), 1085,
Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 108. — Cod. Hirsang. 33. — De fundat. monast. Diessens., Scr. 17, 328, 23. — 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 58; Hist. brev. mon. Salem., Scr. 24,

Eberstein (Neu-, bad. A. Gernsbach), Ewerstein 1361, Iter Altmanni, Scr. 17, 421, 1.—Nun Eberstein castr., belagert 1367, Ann. Stutgard.,

Württemb. Jahrb. 1849, 2, 10.
Eberstein (chem. bei Holzminden), Everstein,
Eversten castell. 1125, Helmoldi Chron. Slav.,
Scr. 21, 44, 42. — 1147, Ann. Corb., Scr. 3, 15, 44.
— 1180, Leges 2, 164, 41 f. — 1256, Henr. de
Hervord. 198; Weltchron., Thüring. Forts., D.-Chr. 2, 296, 7; Braunschw. Reimchr., ibid. 558, 8021. — 1263, Chron. min. Erphord., Scr. 24, 205, 15 f. — 1336, Fasti Limpurg., Ross. 9.—1409, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 196. — belagert 1416, ibid. 198. —

gewonnen 1434, Korner. — 1435, Botho, Leibn.,

Scr. 3, 403. Eberstein (kärnt. B.-O.), 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 530.

Eberstorf, s. Erpersdorf

Ebertschweil (zürch. A. Knonau), Eberharts-wile 1020, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 122.

Ebertshausen (thüring. K. Schleusingen), Ebericheshusen 825, Trad. Fuld., Dr. 39, 186.
Ebertsheim (pfälz. B. Frankenthal), Eberolvesheim, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 106.
Eberwinesheim [unbek., im Wormsgau], 791,

Trad. Fuld., Dr. 3, 71.
Ebestrin [unbek.], Trad. Wizenb., Possess. 150.
Ebhausen (württ. OA. Nagold), 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 53 f.
Ebikon (luzern. B. Luzern), Ebicon 1286, Am.

Colmar. maj., Scr. 17, 213, 42. Ebilbach, s. Ebelsbach. Ebilingua, s. Wiblingen. Ebilizdorf, s. Ebsdorf. Ebilsawa, s. Eibelsau.

Ebingen (württ. OA. Balingen), 1138, Bertholdi Chron., Scr. 10, 117, 11.—1257, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 131.—1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 44 f.—1324, Lib. quart.,

Ebingin [unbek., in Oesterreich], c. 1100, Trad.

Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 42.

Eblica, s. Abelica.

Eblisfelt, s. Ebensfeld.

Ebnat (St.-Gall., B. Obertoggenburg), 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 248. — Ebenoete s. XII, Einsiedl. Urb., ibid. 19, 102.

Ebnat (württ. OA. Neresheim), Ebinaten, Ann. Elwang., Scr. 10, 17, 23. — 1481, Ann. Neresh., Scr. 10, 29, 49.

Ebnit (bern. A. Saanen), Ebmode 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 160.

Eborreheim, s. Ebersheim.

Ebra (Hohen- u. Thal-, schwarzb.-sondersh. A. Ebeleben), Everha 1075, Bruno de bello Saxon., Scr. 5, 348, 32. — Eborahe, Trad. Fuld., Dr. 38,

Ebrach (Nbfl. der Rednitz in Baiern), Eberach

1340, Monum. Eberac. 100, 15. Ebrach (bair. B. Bamberg), Ebra Kl. gegründet Ebraeh (bair. B. Bamberg), Ebra Kl. gegründet 1126, Ann. Halesbr. maj., Scr. 24, 43, 17 f.; Chron. episc. Ratisp., Eccard, Corb. 2, 2248; Ebera, Eberach castr. (1127), Monum. Eberac., 3, 7 f.; Kl., ibid. 19, 17 f.; Andr. Ratisp., Chron. ep. Rat., Oefele, Scr. 1, 34; Wahraus, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 216, 3 f.— Ebera, geweiht 1134, Ann. Halesbrunn., Scr. 16, 14, 11.—1144, Chron. Lauresh., Scr. 21, 438, 8.— Everacensis 1146, Ann. Palid., Scr. 16, 81, 47; Weltchron., D.-Chr. 2, 213, 14.—1147, Otton. Frising., Gesta Frid., Scr. 20, 373, 17.— Eberaha, Andreae Catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 909, 11.—1154, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 16.—1166, Chron. Lauresh., Scr. 21, 451, 13; Hebera, Contin. Sanblas., Scr. 20, 313, 33.—

Hebera, Contin. Sanblas., Scr. 20, 313, 33.—
1310, Königss. Gesch.-Quell. 259; 531.
Ebrach (Burg-, bair. B. Bamberg), Ebra, Ebrach, Monum. Eberac. 3, 7 f.—Burc-Ebrach
1288, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 89.

1288, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 89.
Ebrach (bair. B. Wasserburg), Ebaraha c. 1029,
Ebersb. Cartul., Hundt 1, 27 f.
Ebrazhofen (bair. B. Lindau), Egebrechtshofen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 114 f. — Egbrehtzhoven 1324, Lib. quart., ibid. 4, 30.
Ebrelfingen, s. Eberfingen.
Ebribach, s. Erbach.

Ebringen (bad. A. Engen), castr. s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 101.

Ebringen (bad. A. Freiburg), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 209 f.

Ebrolvingen. s. Eberfing.

Ebsdorf (hess. K. Marburg), Ebilizdorf, Ebelizdorf, Ebelezdorf, Trad. Fuld., Dr. 6, 9 f. -

Neblizdorf, ibid. 6, 149.

Ebstorf (hannov. K. Uelzen), Ebbekestorpe

\$58, Sachsenchron., Abel. Samul. 72. — Schlacht 872, Legend. de martir., Leibn., Scr. 1, 191; Ebbestorpe, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 159 f. — Epkestorp, Chron. episc. Hildesh.,

Leibn., Scr. 2, 785; 786. Ebtingen, s. Eptingen.

Eburharti mons [unbek.], Trad. Wizenb. Nr. 204 f. Ecausines (belg. Prov. Hennegau), Scancia 751, Diplom. 1, 109, 6.

Eccandorphe, s. Eckendorf. Eccanhusen, s. Egenhausen. Ecclinge, s. Esslingen. Echa, s. Eich.

Echabrunna, s. Echenbrunn. Echanheim, s. Echenheim.

Echbeck (bad. A. Pfullendorf), Ahebuege 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 129 f.

Echecila, s. Echzell. Echeho, s. Itzehoe.

Echenberg (viele Ortschaften des Namens in Baiern und Oesterreich), Echenberge, Echeberg c. 1130, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 541 f.

Echenbrunn (bair. B. Dillingen), Echabrunna

1478, Faber, Goldast 93.

Echendorf [unbest.], c. 1240, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 521 f.

Echendorf, s. Eckendorf.
Echenhau, s. Eichenau.

Echenheim [unbek.], Echanheim, Eccenheim, Ecchenheim 750, Trad. Wizenb. Nr. 52f.; Nr. 188.

Echerbach [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 4, 77. Echering [unbek., in Baiern], Ebersb. Cartul., Hundt I, 6.

Echinaha, s. Ecknach und Ecknachdorf.

Echindorf, s. Eggendorf. Echineberg, s. Eichelberg.

Eching (bair. B. Landshut), Ehingin, Ebersb.

Cartul., Hundt 1, 28. Echingen, s. Ehingen. Echinheim, s. Eichheim.

Echire, s. Eckerich. Echmari [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr.

Echolte, s. Eichholz und Eikholt. Echoltswile (chem. zürch. B. Hinweil), 1310,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 124, 9.

Echsenbach (österr. B. Waidhofen), Ochsenpach, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 539.—
Ochsenpach 1318, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 88.

Echt (niederl. Prov. Limburg), Exhe, zerstört 1398, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 735, 18 f. — erobert 1499, Lilliencr., Volksl. 2, Nr. 194, 13.

Echte (hannov. A. Osterode), Ethi, Trad. Fuld., Dr. 41, 88. — Hechti 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 127, 11. — Ekthe 1187, Ann. Stederb., Scr. 16, 219, 51. — 1191, ibid. 225, 24. — munit., zerstört 1291, Chron. Hildesh., Scr. 7, 866, 36.

Echterdingen (württ. OA. Stuttgart), Aechterdingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc .-Arch. 1, 81 f. — 1279, Ann. Bebenhus., Hess, Monum. 259 f.; Württemb. Jahrb. 1855, 2, 178 f. - 1287, Ann. Sindelf., Scr. 17, 300, 46; 305, 23. Echterna, s. Gande.

Echternach (luxemb. B. Grevenmachern), Epternacum, —cus, —con 698, Chron. Eptern., Scr. 23, 50, 22, 30 f. —706, Diplom. 1, 93, 40 f.; Efternacense oppid. Monum. Eptern., Scr. 23, 23, 22 f. — Aefternacum 714, V. Willibr., Jaffé Biblioth. 6, 54 f. — 715, Chron. Eptern., l. c. 60, 40. — Afternach, Anskar. V. s. Willehadi, Scr. 2, 382, 33. —736, Ann. Tiel., Scr. 24, 22, 10. —738, Chron. Eptern., Martène, Collect. 4, 505 f. — 741, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 128. — Aefternacae 755, Lulli epist., Jaffé Biblioth. 3, 280. — Ephterniacum 870, Leges 1, 517, 6; Hinemar Ann., Scr. 1, 488, 10; Absternacum, Regin. Chron., Scr. 1, 583, 29. — verbrannt und wieder aufgebaut 1016, Mon. Eptern., l. c. 32, 26. — 1032, V. Popponis abbat., Scr. 11, 305, 23. — Efdernachen 1061, Lamberti Ann., Scr. 5, 162, 21; Epftirnacha, Bertholdi Ann., ibid. 271, 17. — 1192, Acta, Orig. Nassov. 2, 382 f. — 1329, Monum. Eptern., Scr. 23, 35, 47 f. Echternach (luxemb. B. Grevenmachern), Epter-

Echtmarden [unbek.], 1242, Chron. Rasted., Mei-

bom, Scr. 2, 102. Echzell (hess. K. Nidda), Echecila, Echicile 817, Trad. Fuld., Dr. 42, 165 f. — s. IX, Monum. Blidenst. 11, 33. — Echtzel 1344, Chron. Sampetr., Stübel 17

Eck (bair. B. Erding), Ekk 1250, Lib. bonor. Infer. Monast. Ratisb., Verhandl.-Oberpfalz 9, 57. Eck (bair. B. Memmingen), Ekka 764, Chron.

Ottenbur., Scr. 23, 612, 12; Arch.-Augsb. 2, 9. Eck (viele Ortschaften des Namens in Baiern und

Oesterreich), Ekke c. 1100, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 602 f.

Eck (belg. Prov. Limburg), Ecke mons, gebaut und zerstört 1300, Northof, Mark, Tross 130.

Eck (steierm. K. Gratz), Ekke 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 142. Eck (württ. OA. Saulgau), Egge 1180, Acta Aug.,

Zeitschr.-Obernh. 29, 26.

Eck (Reichen-, württ. OA. Urach), Ecke 1210,
Acta Salem., Zeitschr.-Obernh. 31, 65.

Ecka, s. Koenigseck.

Eckartingen [unbek.], 1190, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 598 f.: Ekkarting, Cod. trad. Reichersb., ibid. 391.

Eckarts (bair. B. Sonthofen), Eggehartz 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 119.

Eckartsau (österr. B. Enzersdorf), Ekehartowe, Eckarsowe 1233, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 397. — Ekkartsowe 1254, Contin. Sancruc. II, Scr. 9, 643, 28.

Eckartsberg (österr. B. Melk), Egizinisberg c. 1141, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 260. Eckartsberg [unbek.], Ekhartsperge c. 1260, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 504. Eckartsberga (merseb. K.-St.), Eckernberg

castr. 1063, Ann. Reinhardsbr., Weg. 11. — Eckardisberg 1064, Chron. Thuring., Lorenz 203. — Eckirsberge, gebaut 1070, Hist. de landgr. Thur., Eckirsberge, gebaut 10.0, filst. de landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 360; Eckirsberg castr., Ann. Vet.-Cell., Lips. 47. — Eckehardisberc, Hist. brev. princ. Thur., Scr. 24, 821, 24. — Erkernspurg 1090, Hist. landgr. Thur., Pistor.-Str., Scr. 1, 1310; Eckersberg, Botho, Leibn., Scr. 214. — Ekehardberc 1112, Ann. Pegav., Scr. 16, 251, 24. — gewonnen 1247, Ann. Erphord., ibid. 35, 17. — erobert 1321. Chron. Samuetr. 17.— erobert 1321, Chron. Sampetr., Stübel 161; Weltchron., Thüring. Forts., D.-Chr. 2, 314, 38.— belagert 1343, Ann. Vet.-Cell., Lips. 101.— 1488, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 78, 80.

Eckartsbrunn (bad. A. Engen), Eggihartes-brunnen c. 1197, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 69.

Eckartsoede [unbek.], Ekkehartsoede 1150, Trad. Patav.. Urk.-Buch ob d. Ens 1, 478.

Eckbolsheim (elsäss. K. Strassburg), Ecke-boltzheim 1261, Bell. Walther., Scr. 17, 106, 17; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 74, 29 f.; Königsh., ibid. 488, 10 f.

Eckdorf (rheinl. K. Köln), Ectorpe 1280, Oel.

144

Güterverz., Seibertz, Quell. 2, 411.

Eckebretsteine [unbek.], 1248, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 50.

Eckebruck [unbek.], Cod. Hirsaug. 45.

Eckehardestein (chem. bei Feistritz, österr. B. Aspang), c. 1170, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8,

Eckelfing (bair. B. Regensburg), Ekkolfingen 1120, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 782. — c. 1176, Cod. trad. Reichersb., ibid. 366.

Eckenbach (Nbft. des Ill im Elsass), Eggenbach 824, Chron. Ebersh., Scr. 23, 435, 47; Grandid. 17. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 26, 5.

Eckendorf (elsáss. K. Hagenau), Ecchendorph 774, Trad. Wizenb. Nr. 133. Eckendorf (lippe-detmold. A. Oerlinghausen), Trad.

Fuld., Dr. 6, 124. — Ikamannincthorpe 1036, V. Meinwerei episc., Scr. 11, 159, 30.

Eckendorf (rheinl. K. Ahrweiler), Eccandorphe, Eccendorph 770, Chron. Lauresh., Scr. 21, 351, 24; 34. — 1220, Caesarius, Registr., Leibn. Collect. lect. 499.

Eckenfelde [unbek.], 1156, Lerbeck, Chron. episc.

Mindens., Leibn., Scr. 2, 178. Eckenhagen (rheinl. K. Waldbroel), 1164, Koelh.,

St.-Chr. 13, Köln 2, 516, 2. **Eckenhaid** (bair. B. Hersbruck), Eckenheid **1469**, Muffel, Beilag., St.-Chr. 10, Nürnb. 5, 774,

Eckenhausen (rheinl. K. Lennep), Ecking-husen 1280, Oel. Güterverz., Seibertz, Quell. 2, 410. Eckenheim (hess. K. Hanau), Eggenheim, Trad. Fuld., Dr. 42, 14.

Eckenstein (österr. B. Horn), 1290, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 89.

Eckenweiler (württ. OA. Rottenburg), Ecken-

wiler, Cod. Hirsaug. 34.

Eckerghem [unbek.], 1074, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 562.

Eckerich (elsäss. K. Schlettstadt), 1262, Bell.

Walther., Scr. 17, 111, 35; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 84, 19. — Echirc, erobert 1284, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 211, 31.

Eckernvoerde (schlesw. K.-St.), Ekerenvorde 1340, Presbyt. Bremens., Lappenb. 75. — Ekerenworde, gewonnen 1412, Chron. Holtzat., Scr. 21, 296, 19; Presb. Brem., l. c. 125.

Eckersberg, s. Eckartsberga. Eckersdorf (österr. B. Mistelbach), Ekerihesdorf 1187, Trad. Claustro-Neob. 275, Font. Austr.

Eckersdorf (schles. K. Sagan), Eckirsdorf c. 1217, Catal. abbat. Sagan., Scr. Siles. 1, 179. Eckersdorf (steierm. K. Gratz), Ekerhstorf

1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 165.

Eckerslot, s. Akersloot. Eckersten, s. Exten.

Eckertsberg (ostpreuss. K. Johannisburg), Eckersberg castr., belagert 1361, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 527; 529; Eckirsberge, Joh. v. Pos., ibid. 3, 80.

Eckertshausen (bair. B. Ochsenfurt), Okershusen 1340, Monum. Eberac. 124, 3.

Eckesdorf [unbek., bei Meiningen], 1340, Michael. annot. histor., Böhmer, Font. 1, 460.

Eckhorn, s. Eichhorn.

Eckibrehtisperg (ehem. bei Schaubing, österr. B. Herzogenburg), 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr.

2, 8, Nr. 8.

Eckihartesdorf, s. Eggersdorf.

Eckilinpure, s. Eggelburg.

Eckirikeshusen, s. Ermsinghausen.

Eckirsberge, s. Eckartsberga und Eckertsberg. Ecknach (Bach bei Ranshofen in Oesterreich), Ankinaha 788, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 444.

Ecknachdorf (bei Ranshofen in Oesterreich), Inchinaha, Enchinaha c. 800, Cod. trad. Lunaelac, Urk.-Buch ob d. Ens 1, 1. — Ankinaha, Enchinahe, Henchinahe 803, Trad. Patav., ibid. 1, 460 f. — Enkina 868, Trad. Patav., ibid. 469. — Echinacha c. 1112, Cod. trad. Ranshof., ibid. 213; 218 f.

Eckolfsheim, s. Eglofsheim.
Eckrensdorf, s. Eggersdorf.
Eckstedt (weimar. A. Gr.-Rudestädt), Ekstete
1267, Abb. Pegav., Mencken, Scr. 2, 104.
Eckwarden (oldenb. K. Ovelgönne), Eghwerden 1242, Fund. Rasted., Fries. Archiv 2, 276.
Eckwersheim (elsäss. K. Strassburg), Eckeversheim 1262, Bell. Walther., Scr. 17, 110, 51;
Eckeforsheim Closener St.-Chr. 8 Strassb. 1. Eckeforsheim, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1,

83, 18. Ecla, s. Eikel. Eclan, s. Ekel. Eclo, s. Eikloh.

Ecques (französ. Arr. St.-Omer), Eke 737, Ann. Blandin., Scr. 5, 22, 13. Ecstein, s. Erstein.

Ecwardeshusen, s. Oikershausen. Eddam funbek., bei Paderborn], Gross-E., gewonnen 1474, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 440.

Eddelack (holstein. A. Meldorf), Eddeslande 1403, Chron. Holtzat., Scr. 21, 287, 36; Presbyt. Brem., Lappenb. 103.

Eddesse (Gr.- u. Kl.-, hannov. A. Gifhorn), Eddessen c. 1150, Possess. Corb., N. Vaterl. Arch.

Eddigehausen (hannov. A. Göttingen), Odighusen, Odinghusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 203. Edegheem [unbek.], 1279, Ann. Parch., Scr. 16,

Edegrin, s. Ediger. Edekersleve, s. Edersleben und Ettgersleben. Edelinetorpe, s. Eiling.

Edelstein (österr. K. Troppau), castr. 1278, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 113. — Edilstein, Paskenstein, gewonnen 1466, Eschenloer, ibid.

7, 115; 136. Edelstetten (bair. B. Krumbach), Oetilstetin, Edelstetin 1132, V. Mathild. Dyesz., A. SS. Mai 7, 445 f. — Otilinestetin, Ottelsteten, Oetelisteten, Oetilinestetin 1160, Notae Diessens., Scr. 17, 324, 32; Oetelinsteten, De fundat. monast. Diessens., ibid. 328, 21; 329, 48. Edelz [unbek.], 1195, Magist. Chron., Scr. 17,

523, 43 f. Edemissen (hannov. A. Meinersen), Edemessen 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 99.

Eden [unbek., in Westfalen], Edene 1280, Oel. Güterverz., Seibertz, Quell. 2, 411. — West-Eden

1380, Jura, ibid. 3, 290. Edendorf (hannov. A. Medingen), Edendorpe 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 98; 100. - Edestorpe, ibid. 102.

Edenkoben (pfälz. B. Landau), Odenkoben 1464, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 365. Edenwerfe [unbek... in Friesland], Trad. Fuld.,

Dr. c. 37. Eder (Noft. der Fulda). Adarna. Aderna 778, Ann. Lauresh., Scr. 1, 31; 158, 28 f.; Ann. Lauriss., Enh. Fuld. Ann., ibid. 349, 18; Ann. Mosell., Scr. 16, 496, 43; Rolevink, Saxon. 92. — Ethrina 1000, Thangm. V. Bernw. episc., Scr. 4, 768, 18; Ederna, ibid. 19. — Henr. de Hervord. 30. — 1250, Possess.

Hain., Zeitschr.-Hessen 3, 3.

Ederheim (bair. B. Nördlingen), Trad. Fuld., Dr. Ederine (batt. B. Norutngen), Had. Fada., Dr.
c. 29; 40, 31 f. — Aeiderheim s. XIII, Rot. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 427.

Ederinchusen [unbek.], 1350, Registr. feud.
Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 394.

Edersleben (merseb. K. Sangerhausen), Eders-

leve, Edekersleve 1040, Chron. princ. Roman., Leibn., Scr. 3, 427. — 1290, Chron. S. Simon. Goslar., D.-Chr. 2, 597, 33. Edese, s. Etsch.

Edesheim (hannov. A. Northeim), Ethisheim, Trad. Fuld., Dr. 41, 88. — Edessem 1274, Chron.

Hildesh, Scr. 7, 864, 1.

Edesheim (pfälz. B. Landau), Odernheim 1250, Ann. Wormat., Scr. 17, 52, 1.—Oderheim 1254, ibid. 58, 14. — Odesheim 1456, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 359. — Odessheim 1460, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 174.

Edestorpe, s. Aastrup und Edendorf.

Edewecht (oldenb. A. Zwischenahn), Edewagte 1242, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 276. — Edewechte 1317, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 107.

Edichenruti, s. Eggenreute.
Ediger (rheinl. K. Kochem), Edegrin castr.,
Gesta Boem. archiep. Trever., Scr. 24, 473, 29.
Edigheim (pfälz. B. Frankenthal), Ottincheim,
Otinkeim 888, Chron. Lauresh., Scr. 21, 378, 11; Otinkeim 888, Chron. Lauresh., Scr. 21, 378, 11; 21. — 1030, ibid. 435, 36. — 1130, Chron. Laur., Freher-Str., Scr. 1, 143. — Edickeim, verbrannt 1470, Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 389. Edileinsperch [unbek.], c. 1200, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 604. Edinetorpe [unbek., in Westfalen], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 77 f. Edingen (bad. A. Schwetzingen), Etingon 877, Chron. Lauresh., Scr. 21, 273, 41 f. — Etingen, Etingun 1088, ibid. 427, 36. Edinghaus, s. Enkhausen.

Edinghaus, s. Enkhausen. Edinghe, s. Enghien.

Ediningom [unbek.], Etiningen 788, Trad. Wizenb. Nr. 42 f.

Edlibach (zug. B. Menzingen), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 93, 2.
Edling (bair. B. Wesserburg), 1120, Chron. Andec. ed. 1602, 25; Untlingen, Ebersb. Cartul.,

Hundt 3, 43.

Edlitz (Bach bei Weinburg in Niederösterreich), Hediliz 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8,

Edlitz (Ob.- u. Nied.-, österr. B. Waidhofen), 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 244.— Ober-Edlitz, ibid. 249.

Edunesheim, s. Jedesheim.

Edzenrode, s. Essenrode. Eecholt (bei Brügge, belg. Prov. Westflandern), Kl. gegründet 1051, Chr. S. Bavon., Smet, Corp. 1,

Eccloo (West- u. Ost-, belg. Prov. Ostflandern), Westeclo 1304, Chron. Com. Flandr., Smet, Corp. I, 175 f.; 2, 354. — Eeclo 1326, ibid. I, 198.

Eedinghen [unbek.], 1381, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 239.

Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

Eelde (niederl. Prov. Drenthe), Elti 855, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr. Berg 6. — verbrannt 1242, Menkon. Chron., Scr. 23, 537, 4. — Elethe castr., zerstört 1266, ibid. 551, 24. Eem (Fl. in den Niederlanden), Ema 995, Thiet-

mar, Scr. 3, 778, 34.

Eemswoude (niederl. Prov. Friesland), Imiswalde 855, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6. Eename (belg. Prov. Ostflandern), Eiham oppid. 1005, Sigeb. auct. Afflig., Scr. 6, 399, 21. — zerstört 1033, ibid. 40; Chron. Flandr., Smet, Corp. 1, 276; Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 546; 558. — Kl. gebaut 1063, Sigebert. auct. Afflig., 1. c. 41; Eyham, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 558. — Heiamensis 1127, Walteri V. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 553, 2.

Eenrum (niederl. Prov. Gröningen), Ernerensis

1231, Emon. Chron., Scr. 23, 513, 14 f. Eersel (niederl. Prov. Nordbrabant), Eresloch 712, Chron. Epternac., Scr. 23, 58, 27. — Eresloh c 714, Monum. Epternac., ibid. 23, 42. Eessene (belg. Prov. Westflandern), Accinium,

Einh. transl. Marcell., A. SS. Jan. 1, 201. — Esna 1127, Pass. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 582, 47; Esnensis, Walteri V. Kar., ibid. 548, 27. Eestediu, s. Eichstaedt.

Eferding (österr. B. Wels), Everding, Evridingen c. 1190, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 95 f. — castr. 1210, Trad. Patav., ibid. 524 f. — 1215, Contin. Cremif., Scr. 9, 549, 41; 46. — Evirdingen 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 275. — Horneck c. **1290**, Pez, Scr. 3, 523. – Evriding oppid., gebaut **1366**, Ann. Mats., Scr. 833, 30. — Efferndingen, Efferding 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 9.—1425, Andr. Ratisp. Chron., Oefele, Scr. 1, 25. — 1440, St.-Chr. 1, Nürnb. i, 407, 11. Eferey, s. Colroi.

Efereshusen [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 44. Effelder (meining. B. Schalkau), Effeldirn 1288,

Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 88.

Effeln (westfäl. K. Lippstadt), Afflaan 1031, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 155, 27. — Eflen 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 415. Effelsberg (rheinl. K. Rheinbach), Effelesbure 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 490; 541. Effeltrich (bair. B. Forchheim), Effeldera 1174,

Monum. Eberac. 48, 28. - Effeltrech 1340, ibid. 81, 1 f. - Effeltereich 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2,

Núrnb. 2, 176, 22 f. Effen (rheinl. K. Elberfeld), Effende 1308, Leges 1, 492, 1.

Effern (rheinl. K. Köln), befestigt 1393, Jahrb.,

St.-Chr. 13, Köln 2, 81, 5.

Effingen (aarg. B. Brugg), Evingen 1310,
Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 66, 15.

Efflaria, s. Eifel.

Effretikon (zürch. B. Pfäffikon), Erfrettingkon

1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 203, 10.
Effringen (württ. OA. Nagold), Aeffringen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 53. Efingen, s. Oesingen.

Efringen (bad. A. Lörrach), 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 199 f. Efritzweiler (bad. A. Ueberlingen), Wilaer castr. 1254, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 136.

Efternach, s. Echternach.

Efzicha [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 443.

Egarten (württ. OA. Ravensburg), Egirdun 1197, Engelb Urbar, Geschichtsfr. 17, 250. — Egridach 1227, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 83. Egbrechsstorp, s. Eggersdorf.

Egdora, s. Eider.

Egebrechtshofen, s. Ebratshofen.

Egeldorf [unbek.. in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 23. Egeldorf, s. Moegeldorf.

Egelfing (bair. B. Weilheim), Egolvinga 740, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 215, 41. — Egol-vingin, —gen, ibid. 231, 19.

Egeling, s. Egling.

Egelmarishave funbek.], c. 1260, Trad. Werdin. Nr. 149, Zeitschr.-Berg 7.

Egeln (maydeb. K. Wanzleben), Eghelen 936, Sachsenchron., Abel, Samml. 86. – 1270, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 566, 8695. — Egele 1273, Chron. princ. Roman. Goslar., Leibn., Scr. 3, 420. — 1290 (Chron. S. Simon. Goslar. D.-Chr. 2 429. — 1290, Chron. S. Simon. Goslar., D.-Chr. 2, 597, 33. — 1405, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 320, 25 f. — 1432, 1435, Korner. Egelolfesheim, s. Eglofsheim und Eggolsheim.

Egelsee (viele Ortschaften des Namens in Oesterreich), Egelse s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr.

Égelsee, s. Eichelsee.

Egen [unbek.], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 17

Egena [unbek., im Lugnetz-Thal], s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 186. Egenesheim, s. Egisheim.

Egenhain, s. Eggenen.

Egenhausen (bair. B. Rothenburg), Eccanhusen,

Trad. Corb., Wig. Nr. 85.
Egenhausen (bair. B. Schweinfurt), Eginhusen, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 27.

Egenheim [unbek., in Ostfalen], Trad. Fuld.,

Dr. 41, 85.

Egenprun [unbek.], Egenprunne 1305, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 16 f.

Egenshain, s. Egisheim. Eger (Nbfl. der Elbe), Agara 805, Chron. Moiss., Scr. 1, 308, 2. — Agira, Agra 810, Cod. trad. Lunaelac., Urk-Buch ob d. Ens 1, 32 f. — Egr, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 14. — Egra, Ogra, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 33, 19 f.; Chub 1086, ibid. 169. — 1310, Königss. Gesch.-Quell. 305. — Eger 1472, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch.

2, 82. Eger (böhm. K.-St.), Egere castr. 1183, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 148, 24. — Egire 1196, Hugon. contin. Weingart., Scr. 21, 478, 38; Egre, Ann. Colon. max., Scr. 17, 795, 18; Egra, ibid. 798, 28 f. — 1213, Leges 2, 225, 17 f. — Eger 1238, Ann. Erphord., Scr. 16, 33, 8. — verbrannt 1269, Chron. Sampetr., Stübel 99 f.; (1270), Chron. min. Erphord., Contin. I, Scr. 24, 208, 40 f.; Weltchron., Thür. Forts., D.-Chr. 2, 299, 37; 286, 34. — 1276, Contin. Lambac., Scr. 9, 561, 15. — 1285, Königss. Gesch. Quell. 69 f. — Egla 1289, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 216, 7. — 1342, Matth. Neoburg. 93. — 1367, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 23 f. — 1376, Weltchron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 289, 20; ibid. 1, Nürnb. 1, Chron. Slav., Scr. 21, 148, 24. — Egire 1190, Hugon. chron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 289, 20; ibid. 1, Nürnb. 1, 35, 17 f. — 1389, Königshof, ibid. 9, Strassb. 2, 682, 5 f. — s. XIV, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 458 f. — 1401, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 300, 12 f. — 1421. Hussitenkr. Ser Siles, 6, 6 f. — 1430. 13 f. — 1421, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 6 f. — 1430, Chron. Trebon., Höfler, l. c. 1, 59 f. — 1458, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 35 f. — 1466, Ann. Mellic.,

Scr. 9, 521, 26. Eger (Gr.- u. Kl.-, rheinl. K. Mörs), Egere 1318, Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 28, 22; Eygere,

ibid. 31, 126.

Egerbach (tirol. B. Kufstein), Hegebah, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 64.
Egeri (Gr.- u. Kl.-, Kt. Zug), Aegri, Aqua

regia 960, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 391; 972, ibid. 110. — Agre, Agrei 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 181 f.; Geschichtsfr. 19, 172. — Agareia, Einsiedl. Urbar, ibid. 100. — Agren 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 91, 33. — Egri 1313, Zürch. Jahrb. 64. — 1443, Fründ, Chron. 134.

Egerisee (See, Kt. Zug), Egrersew 1315, Joh.

Vitodur (Arch.) 72.

Egersdorf (bair. B. Fürth), 1296, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 110.

Egersheim [unbek., in Franken], Egeresheim, Egrisheim, Trad. Fuld., Dr. 4, 77 f. Egesheim (württ. OA. Spaichingen), Egesheim 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 46 f.

Egesterenstein, s. Externstein.

Egestorf (hannov. A. Winsen), Egestorpe 1306, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 189. Egg (aarg. B. Muri), Egga 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 319. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 85, 25. Egg (bad. A. Konstanz), 1378, Konstanz. Chron.,

Mone, Quell. 1, 322. Egg (bad. A. Pfullendorf), 1256, Acta Salem.,

Zeitschr.-Obernh. 31, 134.
Egg (bair. B. Memmingen), Egge 1209, Burch. Ursperg. Chron., Scr. 23, 373, 19. — 1235, Chron. Ottenbur., ibid. 629, 35.
Egg (luzern. A. Willisau), Eggen 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 176, 1.

Egg (vorarlb. K. Bregenz), ? Egg, Oheim, Chron.
19, 31.—Anderegge 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 114 f

Egg (wirtt. OA. Ravensburg), Egge 1246, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 123.—? Cod. Hirsaug. 37. Egg (zürch. B. Uster), Egge 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 225.—1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 120, 7; Frienegge und Kil-

chenegge, ibid. 121, 25; 26 f.
Eggartskirch (württ. OA. Tettnang), Eggehartschirche 1221, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh.
29, 73. — Eggeharteskilch 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 128 f.
Eggatsweiler (württ. OA. Waldsee), Oggeswiler 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 22. Eggebeck (schleswig. K. Flensburg), Eggebeke, Gefecht 1410, Chron. Holtzat., Scr. 212, 93, 4; Presbyt. Brem., Lappenb. 117.

Eggehartschirche, s. Eggartskirch.

Eggehartz, s. Eckarts. Eggelburg (Vord.- u. Hint.-, bair. B. Ebersberg), Eckilinpurc, Eckelpurch c. 1010, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 83 f.

Eggelhof (bair. B. Göggingen), Eggelhofen 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 253, 1 f. Eggelinswile [unbek.], 1076, Lib. heremi, Ge-

schichtsfr. 1, 134. Eggelsen (Hohen-, hannov. A. Marienburg), Eggensen 1038, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 788. — Eggensem 1044, Chron. Hildesh., Scr. 7, 853, 45. — Eckelsem 1221, ibid. 860, 26. — Ekgelsem 1380, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 41, 1 f.

Eggen (St.-Gall., B. Unter-Toggenburg), 1440, Fründ, Chron. 58 f.

Eggenbach, s. Eckenbach. Eggenberg (österr. B. Frankenmarkt), Ekkin-perge 1126, Trad. Luben., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 426. — Eckeperch 1146, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 23, 71.

Eggenberg (steierm. K. Gratz), Eckchenberge

1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 185. Eggenburg (österr. B. Bruck), Engenburch

c. 1100, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 12 f. — Egenbure 1187, Trad. Claustro-Neob. 72, 213. Font. Austr. 2, 4, 16; 44.—s. XIII, Ration. Austr., Rauch. Scr. 2, 4; 11.—Egenburga 1304, Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 476; Contin. Zwetl. III, Scr. 9, 661, 4 f.—erobert 1328, Chron. Claustro-Neob., Cont. Zwetl. III, Scr. 9, 667, 4 f.—erobert 1328, Chron. Claustro-Neob. Scr. 9, 661, 4 f. — erobert 1328, Chron. Claustro-Neob., l. c. 487; Cont. Zwetl. III, l. c. 669, 16; civit., Königss. Gesch.-Quell. 456; 491. — erobert 1486, Ann. Mellic., Scr. 9, 524, 32; Chron. Rotens., Pez, Scr. 2, 468. — 1490, Ann. Mellic., l. c. 525, 12. Eggendorf (hannov. A. Melle), Eckendorpe 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 97. Eggendorf (österr. B. Mauttern), Echindorf 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 1; 4. Eggendorf (österr. B. Ravelsbach), Echindorf, Ekendorf c. 1150, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 272.

2, 8, Nr. 272.
Eggendorf [unbest., in Oesterreich], Ekendorf
1180, Cod. trad. Ranshof, Urk.-Buch ob d. Ens 1,
240. — Echendorf, Eckendorf 1230, Fund.

240. — Echendori, Eckendori 1250, Idad. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 440 f. — s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 11.

Eggeneu (Ob.- u. Nied.-, bad. A. Müllheim), Ekkinheim c. 1120, Conr. Chron. Bürgl, Heer 373, super., ibid. 380. — Eggenheim super. 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 194 f.; Egenheim Süd 108 hain, ibid. 198.

Eggenfeld (steierm. B. Gratz), Ekchenvelde 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 185. Eggenfelden (bair. B.-O.), Ekkenvelden 1352,

St.-Chr. 15, Mühldorf 384, 22.

Eggenreute (württ. OA. Wangen), Edichenruti 1276, Cod. trad. Weingart., Staelin 39.

Eggenstaedt (magdeb. K. Wanzleben), Eckenstede 1157, Chron. Grat. Dei, Winter, Prämonstrat. 340.—1164, Fund. monast. Grat. Dei, Scr. 20, 691, 20. — castell., gewonnen 1248, Ann. Erphord., Scr. 16, 36, 42

Eggenthal (bair. B. Kaufbeuren), Eggintal c. 1145, Chron. Ottenbur., Arch.-Augsb. 2, 33; Scr.

620, 16 f

Eggenweiler (bad. A. Ueberlingen), Eginwilare

1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 246.
Eggenweiler (württ. OA. Tettnang), ? Eccenwilare 1090, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 209. — Oeggerswiler 1275, Lib. decim. Constant.,

Freib. Diöc.-Arch. 1, 111 f.

Eggenwil (aarg. B. Bremgarten), Eggens wil

1060, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 305. —

Egenwile 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.
Arch. 1, 233 f.; Geschichtsfr. 19, 173. — Eigenwile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 83, 18; 166,

Wife 1310, Habbb. Orbar, Lit. Ver. 19, 83, 18; 166, 18; Egwile, ibid. 169, 15.

Eggenwil (aarg. B. Brugg), Egenwile 1310, Habb. Urbar, Lit. Ver. 19, 77, 23.

Eggerhem [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 309.

Eggeringhausen (westfäl. K. Lippstadt), Ekwardinchusun 1015, V. Meinwerei episc., Scr. 11, 126, 13. — Ecwardinhusen 1156, Lerbeck, Chron enisc. Mindens, Leibn. Scr. 2, 178. — Ekgernen enisc. Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 178. — Ek-kerinchusen 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz,

Eggerschwil (luzern. A. Sursee), Ekirswil 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 247. — Egger-wile 1334, Beromünst. Urbar, ibid. 24, 112. Eggersdorf (bair. B. Landshut), Eckihartes-

dorf c. 1010, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 19 f.
Eggersdorf (brandenb. K. Niederbarnim), Egbrechsstorp 1375, Brandenb. Landb. 72.

Eggersdorf (mehrere Ortschaften des Namens bei Passau), Ekkrensdorf 1122, Lib. feud. S. Georg, Arch.-Oesterr. 9, 258. — Ekrisdorf 1180, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 578.

Eggestat, s. Hoechstadt.

Eggihartesbrunnen, s. Eckartsbrunn.

Eggihelmeshusen [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 5, 50.

Eggilenheim, s. Ingelheim. Eggingen (bad. A. Bondorf), Erchingen, Oheim, Chr. 19, 17

Eggistat, s. Hoechstadt.
Eggiwil (bern. A. Signau), Ekenwil 1052,
Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 133.
Egglhausen (bair. B. Rottenburg), Ouckiles-

Egglhausen (bair. B. Rottenburg), Ouckileshuson, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 130.
Egglhof (Ober., bair. B. Vilsbiburg), Egiloltoshoven c. 1075, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 114.
Eggmaunsried (württ. OA. Waldsee), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 149 f.
Eggolsheim (bair. B. Forchheim), Egelolfesheim, Eggolfelsheim, Trad. Fuld., Dr. 4, 19; 44, 54. — Eckelsheim 1444, Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 80, 26.
Eggrikeshusun, 8. Engeln.

Eggrikeshusun, s. Engeln.

Eghinhusen [unbek., bei Soest], 1289, Henr. de Hervord. 212.

Eghorst (bei Haseldorf in Holstein), Ichhorst 1124, V. Vicol., Holstein., Quell. 4, 159.

Eghwerden, s. Eckwarden. Egidora, s. Eider. Egigne, s. Egning.

Egiphe, S. Eging.
Egilbach [unbek.], c. 1170, Cod. trad. Garstens.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 173 f.
Egilfridesheim [unbek.], 1120, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 782.
Egilodessen [unbek.], 1047, Rot. bonor. Corb.,

Arch.-Westfal. 1, 2, 12. Egilolfesheim, s. Eggolsheim.

Egilolteshoven, s. Egglhof.

Egilse, s. Eglsee. Eginhus, s. Moegenhus.

Eginhusen, s. Egenhausen.

Egininchoven, s. Engkofen.

Egirdun, s. Egarten. Egire, s. Eger.

Egire, s. Eger.
Egisheim (elsäss. K. Kolmar), Egenesheim,
Egensheim 824, Chron. Ebersh., Scr. 23, 435,
41 f.; Grandid. 28 f.— Cod. Hirsaug. 43 f.— castr.
1002, Ann. Argent. 17, 87, 43.— Egenescheim
1018, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 120.— 1048,
Annal. Saxo, Scr. 6, 687, 52.— 1065, Chron. Novient.,
Böhmer, Font. 3, 15.— 1088, Bernoldi Chron., Scr.
5, 447, 24 f.— Eginssehen 1285, Ann. Colmar.
maj., Scr. 17, 212, 20.— 1310, Habsb. Urbar, Lit.
Ver. 19, 2, 28.— 1328, Matth. Neoburg., append. 226.
Egisleba, s. Essleben.
Egistete, s. Egstaedt.

Egistete, s. Egstaedt. Egiwile, s. Eisdorf. Egiwile, s. Egweil.

Egizinisdorf, s. Engersdorf. Egizinisperg, s. Eckartsberg.

Egla, s. Eger und Iglau. Egle [unbek.], 1444, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 206, 43.

Eglesheim [unbek.], Cod. Hirsaug. 71. Egling (bair. B. Landsberg), Eglinga, Hist. s. Egling (bair. B. Landsberg), Egling a, Hist. s. Quir., Oefele, Scr. 2, 60. — Egeling c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 305 f. — Aigling, Aeglingn c. 1180, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 379. — Eglingen 1228, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 251. — Ellingen, gewonnen 1388, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 83, 8; Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 37, 19. Eglingen (württ. OA. Münsingen), Heggilingen 1138, Bertholdi Chron. Scr. 10, 116, 22. —

gen 1138, Bertholdi Chron., Scr. 10, 116, 33. -Egelingen 1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh.

31, 122.

Eglingen (württ. OA. Neresheim), Egelingen XIII, Rot. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 420. Eglisau (zürch. B. Bülach), Eglisow 1446, Fründ, Chron. 265.

Eglisberg [aubek., im Aargau], Eklisperg s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 108.
Eglischwil (aarg. B. Lenzburg), Egliswiler 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 223 f.— Egliswile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 168, 21 f.

Egloffstein (bair. B. Forchheim), 1298, Langh.

Eglofstein (bair. B. Forchheim), 1298, Langn. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 120. — Eglofstein 1335, Notae sepulcr. Babenb., Scr. 17, 641, 49. — 1450, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 213, 1. Eglofs (württ. OA. Wangen), Megelolf 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 125 f. Eglofsheim (bair. B. Stadtamhof), Egilolfesheim 973, Athloni V. s. Wolfk., Scr. 4, 583, 51. — Ekkolfesheimen, Ekkolfsheim c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 748 f. Eglos [unbek.], Lirer, Weg. c. 17. Eglsee (österr. B. Würmla), Egilse 1112, Lib.

Eglsee (österr. B. Würmla), Egilse 1112, Lib.

feud. S. Georg, Arch.-Oesterr. 9, 239.

Egmating (bair. B. Ebersberg), Ehimotigen, Ehmoutingen c. 1130, Ebersb. Cartul., Hundt

3, 12 f.
Egmond (niederl. Prov. Nordholland), Egmonda Egmond (medert. Prov. Nordholland), Egmonda 696, V. Suiberti, Leibn., Scr. 2, 232. — Egmunda 857, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 142. — Egmondia, Kl. gegründet 863, Ann. Tiel., Scr. 24, 22, 54 f.; Ecmunda, Ann. Egmund., Scr. 16, 443, 37; Chron. Holland., Kluit 1, 15 f. — Eghmun 865, Fund. eccl. Saxon., Leibn., Scr. 1, 261. — Ekmunda 867, Ann. Egmund., l. c. 445, 12. — 1073, Ann. Gand., Scr. 2, 189, 52 f. — 1205, Koelh., St.-Chr. 13. Köln 2, 527, 15. 13, Köln 2, 527, 15. Egneynstorf [unbek.], 1265, Ration. Stir., Rauch,

Scr. 2, 196.

Egning (Ob.- u. Unt.-, österr. B. Ibbs), Egigne c. 1180, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 329. Egobetingen, s. Ewatingen.

Egoldingen, s. Egelfing

Egolzwil (luzern. B. Willisau), Egolstwile s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 108. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 176, 17.

Egra, s. Eger.

Egrersew, s. Egerisee. Egrich [unbek., im Elsass], Egkrich, Egkerich castr. 1338, Matth. Neoburg. 106.

**Egridach,** s. Egarten.

Egridesheim, s. Oggersheim.

Egringen (bad. A. Lörrach), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 198 f.

Egrisheim, s. Egersheim.

Egstaedt (thür. K. Erfurt), Egistete, Schlacht 1342, Weltchron., Thüring. Forts., D.-Chr. 2, 317, 33. Egweil (bair. B. Eichstädt), Egiwile, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 43.

Egwile, s. Eggenweil.

Eham [unbek.], 962, Chron. com. Flandr., Smet,

Corp. 1, 41. Ehe (Nieder-, rheinl. K. Daun), Neder-Eye, verbrannt 1392, Münstereifl. Chron., Ann.-Niederrh. 15, 198. Ehe, s. Aich.

Ehenheim, s. Ehnheim und Enheim.

Ehenweier (elsäss. K. Schlettstadt), Azolfeswilre 673, Chron. Ebersh., Scr. 23, 437, 8; Grandid. 18 f. — 824, ibid. 436, 15. — Ahewilre,

Ahenwilre 1001, ibid. 443, 1.

Ehestetten (württ. OA. Balingen), Estetin
1095, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 220.— 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 44 f.

Ehimotigen, s. Egmating. Ehingen (bad. A. Engen), c. 1197, Acta Salem., Zeitschr. - Oberrh. 31, 69. — 1310, Habsb. Urbar,

Lit. Ver. 19, 290, 11.

Ehingen (bair. B. Wertingen), Aehingen s.
XIII, Rot. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 429.

Ehingen (württ. OA.-St.), Ehingin 1137, Ber-Eningen (wwrt. OA.-St.), Ehingin 1137, Bertholdi Chron., Scr. 10, 123, 22.—1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 79.—1220, Walt. hist. Marchtel., Scr. 24, 677, 45 f.—1228, Notae Diessens., Scr. 17, 325, 25.—1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 25 f.—1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 292, 16.—oppid. 1322, Joh. Vitodur. (Arch.) 98.—1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 27.—1334, Matth. Neoburg. 185.—1343, Henr. Diessenh., Böhmer, Font. 4, 43; Echingen, Faber, Goldast 51 f.—1379, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 56, 8 f.
Ehingen (Vorstadt von Rottenburg. württ. OA.

Ehingen (Vorstadt von Rottenburg, württ. OA. Ehingen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Arch. 1, 59 f.

Ehingen [unbest.], Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 251, 38. — 1107, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 619, 35. — c. 1220, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 269.

Ehingen, s. Eching. Ehinheim, s. Ehnheim.

Ehlen (hess. K. Wolfhagen), Elheno, Helheno, Ekkeberti V. s. Haimeradi, Scr. 10, 604, 58.

Ehlingen (pfälz. B. Blieskastel), Elingen, Cod.

Hirsaug. 48.

Ehmoutingen, s. Egmating. Ehnheim (Ober-, elsäss. K.-St.), Ehenheim Ehnheim (Ober-, elsäss. K.-St.), Ehenheim villa regia 659, Chron. Ebersh., Scr. 23, 434, 24; Grandid. 15.—707, Königsh., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 635, 9.— Eigenheim, Ehinheim 778, Trad. Fuld., Dr. 3, 13.— Einheim, Hehinheim 1196, Leges 2, 200, 10 f.—1197, Ann. Marbac., Scr. 17, 168, 24.—1262, Bell. Walther., ibid. 112, 47; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 86, 21 f.; Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, 661, 32.—1320, Matth. Neoburg. 71 f.—1342, Closener, l. c., Strassb. 1, 141, 6, Königsh., l. c. 635, 9.—1415, Justinger, Chron. 233.—1475, Liliener., Volksl. 2, Nr. 134, 255. Ehningen (württ. 04. Röblingen). Oed ingen

Ehningen (württ. OA. Böblingen), Öedingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 62. — 1292, Ann. Sindelf., Scr. 17, 307, 1.

Ehningen (württ. OA. Reutlingen), Eningen, Cod. Hirsaug. 52. — 1180, Acta Aug., Zeitschr.oberrh. 29, 45. — Eningin 1092, Ortlieb, Chron.,
Scr. 10, 76, 39. — Einingen 1275, Lib. decim.
Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 76 f.
Eholfing (bair. B. Passau), Eholvingen 1094,
Trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 627 f. —

1130, ibid. 731 f.

Ehr (nassau. A. Nastätten), Ere 1300, Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1.

Ehrang (rheinl. K. Trier), Iranc, Arno c. 753, Gesta Trever., Scr. 8, 162, 21. — Yrang, Yranch 1205, Gesta Trever. contin., Scr. 24, 393, 49 f.

Ehrenbach (Ob.- u. Mitt., bair. B. Forchheim),
Erenbach 1124, Ebbon. V. Otton. episc., Scr. 12,
844, 10. — Erpach, Erhenpach 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 188, 4; 211, 13.
Ehrenberg (bair. B. Pfaffenhofen), Ernberch
1247, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 394, 35.— 1415,
Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 65, 1 f.
Ehrenbreitstein (rheinl. K. Koblenz), Erenbrettestein, Erinberchstein, Erinbrechten castr. 1160, Gesta Trever. contin. III. Scr. 24.

ten castr. 1160, Gesta Trever. contin. III, Scr. 24, 380, 35 f. — Erbreitstein, renovirt 1280, Gesta archiepisc. Trever., Martène, Collect. 4, 337. — Erbretstein 1373, Aachen. Stadtrechn. 237, 28. Ehrenburg (rheinl. K. St.-Goar), Erinberg

1300, Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1.
Ehrendingen (Ob.- u. Unt.-, aarg. B. Baden),
Eredingen, Ob.- u. Unt.-, 1310, Habsb. Urbar,
Lit. Ver. 19, 80, 8 f.

Ehrenfels (Ruine, bair. B. Hemau), Ernvels castr., belagert 1417, Andr. Ratisp. Chron., Eccard. Corp. 1, 2149. — 1425, Andr. Rat. Diar., Oefele, Scr. 1, 25. — zerstört 1492, St.-Chr. 15, Landes-Scr. 1, 25. — zerstört 1492, St.-Chr. 15, Landeshuld. 331, 12; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, The-

ur. 3, 3, 457. Ehrenfels (Ruine, nassau. K. Rüdesheim), Ernvels 1255, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 287. — Erenfels 1301, Ann. Mogunt., Scr. 17, 3, 29; Jaffé Biblioth. 3, 712. — 1302, Leges 2, 477, 38 f. — 1313, Königss. Gesch.-Quell. 326. — 1336, Matth. Neob. 85 f. — 1462, Speier. Chron., Mone, Quell.

Ehrenhausen (steierm. K. Marburg), Ernhau-Enrenausen (steerm. R. Marvary), Errinausen 1408, St. Paul Lehen, Arch-Oesterr. 34, 291.
Ehrensberg (ehem. zürch. B. Pfüffkon), Erisberg 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 210, 19.
Ehrenstein [unbest.], Erenstein, Herenstein 979, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 114.
Ehrenthal (nassau. A. St.-Goarshausen), Erinter 1200. Lib. don. Bonard. Am. Nassan.

ter, Erntre 1300, Lib. don. Bopard., Ann.-Nas-

sau o. I.

Ehrig (Gr.-, schwarzb.-sondersh. K. Ebeleben), Erich 913, Eberh., Reimchron., D.-Chr. 2, 406, 663. — Erike, Ericha 946, Bodo, Synt. 3, 711. — 979, ibid. 714. — Frichi (falsch), Trad. Fuld.,

Ehringen (hess. K. Wolfhagen), Erugen, Trad. Corb., Wig. Nr. 25. — Erungun (Eringen s. XV) 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 122, 15. Ehringshausen (württ. OA. Gerabronn), Irin-

geshusen 1101, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 402.

Ehrinkon (zürch. B. Pfäffikon), Erinkon 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 205, 7. Ehrlosen (zürch. B. Hinweil), Erloswile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 118, 3. Ehrnsdorf (österr. B. Mistelbach), Erensdorf s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 83. - Ernstorf 1305, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, 16 f

Ehsingon, s. Oexing.

Eib (württ. OA. Ravensberg), Owa, Owe 1109,

Cod. trad. Weingart., Staelin 35 f. Eibach (bair. B. Erding), Ipah c. 1075, Ebersb.

Cartul., Hundt 3, 114. Eibach (bair. B. Schwabach), Ibach 1340, Monum.

Eberac. 93, 1. — Eybach 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 430, 14.

Eibach (württ. OA. Geisslingen), Iwach 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 97.

Eibelsau (österr. B. St. - Pölten), Ebilsawac. 1141, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 142.

Eibelstadt (bair. B. Ochsenfurt), Hisolvestat 1090, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch

Eiben (bair. B. Baireuth), Ober-Eyben 1223,

Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 37.

Eibenbach (österr. B. Kirchberg), Iwinbach
c. 1114, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 100.

Eibenberg (Berg, österr. B. Kirchberg), Iwinperg c. 1114, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 100, p. 148.

Elbenberg [unbek., bei Linz in Oberösterreich], 1220, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 481. Elbenschitz (mähr. K. Brünn), Ybanicz castr.

1304, Königss. Gesch.-Quell. 175; 337. — Ewan c-zicz, Evancic 1424, Chron. Prag., Höfler, Gesch.

d. Hussit. 1, 87. - Ewanczicze 1431, Bartoss,

Chron., Dobn. Monum. 1, 169.

Eibesthal (österr. B. Mistelbach), Iwanestale,
Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 41. Eibenstal 1304, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3,

Eibetsberg (österr. B. Pöggstall), ?Iringisperg c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 34.

c. 1100, 1rad. Gottwie., Folit. Austr. 2, 6, 147. 34. Eibilingen, s. Aibling.
Eibing (bair. B. Bamberg), Eibingen 804,
Trad. Fuld., Dr. 4, 36; 39, 55.
Eibingen (nassau. A. Wiesbaden), Ibingen,
—gon s. IX, Monum. Blidenst. 9, 8; 14, 27 f. —
Ibingun, Necrolog. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 727.
Eibis (mähr. K. Brünn), Ibisa c. 1140, Trad.

S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 555.

Eibstadt (Gr.- u. Kl.-, bair. B. Königshofen),
Ibistat 801, Trad. Fuld., Dr. 38, 308; 39, 169 f.

Eich (bair. B. Burglengenfeld), Eiche 1188, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 25. — de Quercu

1290, ibid. 97.

Eich (bair. B. Passau), Eicha c. 1130, Cod.

Eich (bair. B. Passau), Eich a c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 646 f. Eich (belg. Prov. Limburg), Echa 870, Leges 1, 517, 32; Hincmar, Ann., Scr. 1, 489, 17. Eich (luzern. A. Sursee), Eiche 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 247. — Aiche 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 232 f.; Geschichtsfr. 10, 182 schichtsfr. 19, 170.

Eich (rheinhess. B. Alzei), Eichana 873, Ann. Wormat., Scr. 17, 37, 21. — Eichin, Trad. Wizenb. Nr. 274. — Eych 1264, Ann. Wormat., l. c.

Eich (Gr.- u. Kl.-, sächs. A. Grimma), Quer-

cus 1483, Chron. Buch., Gersd. 20.

Eicha, s. Aich.

Eichach (württ. OA. Oehringen), Eichaha, Cod. Hirsaug. 47.

Eichaha, s. Eichen.

Eichberg [unbek., Berg], c. 1134, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 644 f.

Eichberg (österr. B. Schärding), Aichperge 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 269. Eichdorf (steierm. B. Judenburg), 1074, V. Gebe-

hardi, Scr. 11, 36, 28. Eiche (brandenb. K. Niederbarnim), Brederecke 1375, Brandenb. Landb. 65.

Eichech (ehem. bei Kl.-Ebrach), wüst 1340,

Monum. Eberac. 114, 26. Eichech, s. Aichach.

Eicheim [unbek.], c. 1144, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 283.

Eichelberg (bei Bleidenstadt), Echineberg 812, Monum. Blidenst. 24.

Eichelberg (verbreicht. Paule), 1227. Change

Eichelborn (weimar. A. Berka), 1337, Chron.

Sampetr., Stübel 173.

Eichelborn [unbest.], Eychelburne, Eychilburn 1288, Lib. fund. Heinr. 80 f.

Eichelsee (bair. B. Ochsenfurt), Egelsee 1340,

Monum. Eberac. 124, 18. Eichem [unbek.], 1299, Bald. Ninov. Chron.,

Smet, Corp. 2, 734.

Eichen (aarg. B. Kulm), Eitchon, Eichon
1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 332.—
Eihein s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19,

Eichen (bad. A. Schopfheim), Aichain 1275,

Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 196 f. Eichen (Gr.- u. Kl.-, hess. A. Grünberg), Aihloh, Ailoha 736, V. s. Sturmi, Scr. 2, 369, 31; Eihloha, Eihloch, ibid. 370, 34; 44. Eichen (württ. OA. Saulgau), Eichaha 1086,

Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 203. — Aeich

c. 1197, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 76.— Aicha 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 248, 21. Eichen, s. Aichen.

Eichenau (hess. K. Fulda), Echenhau, Trad.

Fuld., Dr. c. 65.

Eichenberg (ehem. bei Weissenburg im Elsass), Eichineberg 967, Trad. Wizenb., app. 1;

Eichenberg (pfälz. B. Speier), 633, Diplom. 1,

Eichenburg [unbek.], castr., belagert 972, Chron.

Misn., Mencken, Scr. 2, 320.

Eichendal, s. Rindengrund.

Eichenrod (hess. K. Lauterback), Ykenrothe
s. XII, Rot. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 4, 53.—

1350, Registr. feud. Corb., ibid. 6, 2, 392.

Eichenzell (hess. K. Fulda), Eichencelle,
Trad. Fuld., Dr. c. 32b.— Eychezill 1244, Ann.

Wormat., Scr. 17, 49, 6. Eicherloh (bair. B. Ebersberg). Aichinloch,

Ebersb. Cartul., Hundt 3, 63.
Eicherscheid (rheinl. K. Montjoie). Eykmesceyt, Eichmesceyt 1220, Caesarius, Registr., Leibn. Collect. 488.

Eichesfeld, s. Essfeld. Eicheshart, s. Hart.

Eichhalde (württ. OA. Freudenstadt), Eichhalda, Iringesberc 1115, Cod. trad. Reichenb.,

Württemb. Jahrb. 1852, 1, 125. **Eichheim** (bair. B. Mühldorf), Echinheim c.

1065, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 100.

Eichhofen (bair. B. Dachau), Euchenhofen 1032, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 223, 24.
Eichholz (bern. A. Fraubrunnen), Eicholtz 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 171. Eichholz (pommer. K. Franzburg), Echolte, Strals. Stadtb. 1, Nr. 112.
Eichholz (zürch. B. Uster), Eicholtron 1310,
Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 220, 26.
Eichhorn (brandenb. K. Königsberg), Eckhorn

1337, Neumärk. Landb. 13

Eichhorn (kärnt. B. Mellstadt), Aichorn castr. 1278, Unrest, Chron. Kärnt., Hahn, Collect. 1, 508. Eichhorn (mähr. B. Brünn), castr. 1316, Königss. Gesch.-Quell. 374.

Eichhorn (österr. B. Zistersdorf), Aichorn 1160,

Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 54 f.; 579.

Eichhorn, s. Horn.

Eichhorns (österr. B. Allentsteig), Aychorns castr. 1264, Gold. Chron., Hormayr, Arch. 18, 440; Aichers, Babenb. Chron., Arch.-Oesterr. 9, 360. Eichisheim, s. Aixheim.

Eicholtz (ehem. magdeb. K. Jerichow), wüst 1375,

Brandenb. Landb. 127.
Eichsel (Ob.- u. Nied.-, bad. A. Schopfheim),
Aichesel 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Arch. 1, 200.

Arch. I, 200.

Eichsfeld (Landschaft im südl. Hannover und nördl. Thüringen), Ekesfelde, Schlacht 416, Sachsenchron., Abel, Samml. 33. — Eichsfeldia 1134, Hist. landgr. Thuring., Eccard, Hist. geneal. 370. — 1181, Botho, Leibn., Scr. 3, 351. — 1423, Rufus, Chron., Graut. 2, 524.

Eichstaedt (bair. B.-St.). Eystet, Bisthum gegründet 715. Arnock. Chron. Bayar. Pez Thesaur.

Eichstaedt (bair. B.-St.), Eystet, Bisthum gegründet 715, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 84; 87 f.; 741, Anon. Haserens., Scr. 7, 255, 15; 263, 26; 746, Enh. Fuld. Ann., Scr. 1, 346, 7.— Eichsteti, Eichstat 747, Ann. Lauriss. min., ibid. 115, 35.— 750, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 782, 38.— Haegstedt, Eihstet, V. s. Bonifac., Scr. 2, 348, 32; 355, 54.— Achistadi 765, Leges 1, 30, 15.— Aichstetensis 781, Auct. Garstens., Scr. 9, 564, 2.— Area. Aureatum. Meisterl. Scr. 9, 564, 2. — Area, Aureatum, Meisterl., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 117, 18 f. — Rubilocensis,

Othlon. V. s. Wolfk., Scr. 4, 527, 32.— 954, Gerh. V. s. Oudair., ibid. 400, 33.—Aureatensis, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 245, 15 f.—Rubilonensis 969, Ann. Magdeb., Scr. 16, 150, 14.— Eicstetin 993, Chron. monast. Petrish., Scr. 20, 636, 11 f.—Hecstediensis, Wolfherii V. Godebardi. Scr. 11, 176, 16.—Exsthedin 1038. 20, 636, II f. — Hecstediensis, Wolfherii V. Godehardi, Scr. II, 176, 16. — Exsthedin 1038, Chron. episc. Spirens., Mone, Quell. I, 182. — Heichstetensis, Heicstat 1054, Ann. Mellic., Scr. 9, 498, 43. — Echstede 1055, Weltchron., D.-Chr. 2, 173, 17 f. — Heystede civit. 1057, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 182, 24. — Eihcstatensis 1099, Ann. Wirzib., Scr. 2, 246, 38. — 1130, Ann. Magdeb., Scr. 16, 183, 40; Eyestete, Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1008. — Eistette 1273, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 91, 19 f., Königsh., ibid. 399, 27 f. — Astania 1298, Herm. Altah., contin. III, Scr. 24, 56, 25 f. — 1310, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 365. — 1313, Monum. Eberac. 145, 5 f. — 1388, Stromer, Beilag., St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 164, 39 f. — 1392, ibid. 4, Augsb. 1, 170, Nürnb. 1, 164, 39 f. — 1392, ibid. 4, Augsb. 1, 170, 33 f. — 1419, Kriegsber., ibid. 2, Nürnb. 2, 148, 4 f. — 1458, Jahrb., ibid. 10, Nürnb. 4, 235, 15 f. — belagert 1477, Pauholtz, Chron., Boecl. 13, 65. Eichstaedt (brandenb. K. Osthavelland), Eych-

Eichstedt (b.-, Nied.- u. Kl.-, merseb. K. Querfurt), Eychstedt (Ob.-, Nied.- u. Kl.-, merseb. K. Querfurt), Eychstede s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 368.

Eichstetten (bad. A. Emmendingen), Aistat 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 205 f.— Aistetten, Eichstat 1324, Lib. quart., ibid. 4, 20

Eick (rheinl. K. Geldern), Eyke 1312, Gerresh: Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 143. — Eyck 1347, Geneal. Cliv., Seibertz, Quell. 3, 341. Eycke [unbek., in Brandenburg], 1375, Brandenb.

Landb. 96.

Eickelscheid (rheinl. K. Düsseldorf), Ekonsceda c. 800, Trad. Werdin. Nr. 67b, Zeitschr.-Berg 6, 30. Ekanscetha c. 860, Essen. Hebereg., Heyne,

Eickhorst (magdeb. K. Salzwedel), 1375, Bran-

denb. Landb. 193.

Eickrode [unbek.], Eyckrode, Rolevink, Saxon.

Eiczenctal, s. Eitenthal.

Eidberg (zürch. B. Winterthur), Eitberg 1310,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 208, 4.

Eidelstedt (hannov. A. Diepholz), Eylstede
1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 249.

Eiden (Ost- u. West-, westfäl. K. Lippstadt), 1380, Jura, Seibertz, Quell. 3, 281. Eider (Grenzfl. zwischen Holstein und Schleswig),

Egdora, Eyder c. 800, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 14, 26 f.; Presbyt. Bremens., Lappenb. 15 f. — Aegidora, Egidora 808, Einh. Ann., Scr. 1, 195, 26 f.; Enh. Fuld. Ann., ibid. 355, 18. — Eider 962, Nordelv. Chron. 22 f. — Adami Gesta Hamb., Scr. 7, 281, 5 f. — Eidera c. 1189, Vis. Godesc., Holstein. Quell. 4, 108 f. — Eldora 1199, Ann. Hamburg., ibid. 418; Eitere, Weltchron., D.-Chr. 2, 236, 12; Holstein. Reimchron., ibid. 615, 27 f.

Eiderstedt (Halbinsel an der Westküste von Schleswig), Yderstad 1252, Detmar, Chron., Graut. 1, 131. - Eyderstede 1417, Chron. Holtzat., Scr. 21, 298, 25 f.; Presbyt. Bremens., Lappenb. 131; 133.

Eidervresen, s. Friesen. Eidgenossen, s. Schweiz.

Eidinghausen (westfäl. K. Minden), Eitenhusen, Trad. Fuld., Dr. 8, 1 f. — Eidenhusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 339.

Eie, s. Ehe.

Eien (aurg. B. Zurzach). Eigen, Eye 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19. 54. 7 f. — 1334, Beromunst. Urbar, Geschichtsfr. 24, 111.

Eiendorf, s. Indorf. Eierbrechten (zürch. B. Zürich), Ernbrehtingen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 88, 23 f.

Eiershausen (bair. B. Königshofen), Ishereshusen, Hisherushusen 800, Trad. Fuld., Dr. 30. 204. — Ariseshusen 837, ibid. 176.
Eifel (Gebirge im Rheinland), Eifflia 741, Chron.

Cliv., Seibertz, Quell. 2, 130. — Efflaria 799, Rolevink. Saxon. 118. — Eiphla 1148, Ann. Rodens.. Scr. 16, 720, 11. — Eiffel 1430, St.-Chr. 13, Köln 2, 162, 23 f. — 1467, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 50.

Eiffen, s. Neiffen.

Eige, s. Aichen.

Eigelshoven (rheinl. K. Aachen), Eigelsowen super. 1131, Ann. Rodens., Scr. 16, 709, 41. Eigeltingen (bad. A. Stockach), Eigeltingen, Oheim, Chron. 19, 6. - c. 1180, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 382. — Aigoltingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 20 f. 1324, Lib. quart., ibid. 4, 6. Eigen (ehem. Kt. Aargau), 1310, Habsb. Urbar,

Lit. Ver. 19, 152, 3.

Lit. Ver. 19, 152, 3.

Eigen (österr. B. Vöcklabruck), c. 1204, Trad.
S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 616.

Eigen [unbek.], Eyghen s. XIV, Lib. bonor.

Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 368.

Eigenbach (Noft. der Morg). Aigelbach 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1,

Eigenberg (Berg bei Reichenbach), 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Urk.-Buch 1852, 1, 117. Eigenheim, s. Ehnheim.

Eigenvlise [unbek.], c. 1204, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 521 f.
Eigenwile, s. Eggenwil.
Eigere, s. Egger.

Eigilfridesheim [unbek.], 1130, Cod. trad. Form-

bac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 633. Eigilswane, s. Eulenschwang. Eigilwarin [unbek.], 1125, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 151.

Eigingin, s. Aiing.
Eiglarin [unbek.], 1140, Cod. trad. Garstens.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 161.

Eigoldiswiler [unbek.], 1114, Orig. Murens.,

Herrg., Geneal. 1, 331.

Eiham, s. Eename. Eihein, s. Eichen. Eihloha, s. Eichen.

Eikel (westfäl. K. Lippstadt), Ecla 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 125, 45. — Heclo, Trad.

Meinwerci episc., Scr. 11, 125, 45.—Heclo, Trad. Corb., Wig. Nr. 390.

Eiken (aarg. B. Laufenburg), Eitkon 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 42, 24.

Eikenberg (westfäl. K. Dortmund), Eikinberge c. 900, Trad. Werdin. Nr. 81, Zeitschr.-Berg 6.

Eikenrode (hannov. A. Meinersen), Ickenrot 1159, Ann. Corb. Leibn., Scr. 2, 308.

Eikenstal [unbek.], 1318, Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 28, 18.

Niederrh. 28, 18.

Eikenstedt (ehem. bei Sommerschenburg, magdeb. K. Neuhaldensleben), Ekenstede 1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 42.
Eikholt (hannov. K. Melle), Echolte, Hecholte

1050, Freckenh. Hebereg., Friedland. 50 f. Eikhorst (hannov. A. Gifhorn), Eykhorst, Ekhorst, 1378, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 33, 14 f.

Eikloh (westfäl. K. Lippstadt), Eclo 1380, Jura, Seibertz, Quell. 3, 289.

Eikmeier (lippe-detm. A. Schötmar), Ekama 1036,

. Meinwerei episc., Scr. 11, 159, 31. Eikmesceyt, s. Eicherscheid. Eikstede, s. Eichstaedt. Eil (rheinl. K. Kleve), Eyle 1318, Klev. Hebereg.,

Ann.-Niederrh. 28, 23. Eilau [unbek., in Böhmen], Eilaw 1417, Höfler,

Gesch. d. Hussit. 2, 292.

Eilau (Preuss.-, ostpreuss. K. Königsberg), Preuss. Eyla, verbrannt 1454, Ält. Hochm.-Chron., Scr. Pruss. 3, 666. — 1455, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 212, 3.

Eilau (Deutsch-, westpreuss. K. Rosenberg), Ylaw 1373, Plastw., Scr. Warmiens. 1, 77 f.

Eilau (schles. K. Sprottau), Ilua 1000, Thietmar, Scr. 3, 780, 42.
Eylbrechtisgehove (chem. bei Erfurt), 1349,
Chron. Sampetr., Stübel 180.

Eyldagessen, s. Eldagsen.

Eilde funbek.], 1433, Becker, Zerbst. Chron. 67.
Eilenbach (bair. B. Mallersdorf), Elenbach
1084, Ann. Reichersp., Scr. 17, 448, 30 f.— Alinpach 1107, Chounr. Chron. Schir., ibid. 619, 42.—
Elnpach 1193, De advoc. Altah., ibid. 374, 13.
Eilenburg (merseb. K. Delitzsch), Ylebor ch

Enchourg (merseo. A. Deutzsch), 11e 507 ch. astr., gebaut 47 v. Chr., Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb, 1, 7, 12.— Hilburg urbs 981, Thietmar, Scr. 3, 764, 5.—Ilburg civit. 1016, ibid. 852, 26; Hilebure, Geneal. Wettin., Scr. 23, 227, 11.—1123, Annal. Saxo, Scr. 6, 760, 9.—1124, Ann. Vet.-Cell., Scr. 16, 42, 12.— Ann. Vet.-Cell., Menchen, Scr. 2, 384 f.; Lips. 48.— Ileburgh 1126, Chron Mont. Seren. Scr. 22, 1184 Chron. Ken, Scr. 2, 384 I.; Lips. 48. — Heburgh 1126, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 140, 9; 1184, Chron. Mont. Seren., I. c. 159, 39. — 1212, Leges 2, 219, 10.—1382, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 202, 12.—1488, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 76 f. Eilenschwang (bair. B. Wolfratshausen), Teidinswanch 1052, Chron. Benedictobur., Scr. 9,

224, 13.

Eilensen (hannov. A. Eimbeck), Illisa 1031, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 155, 33.

Eylerdeshusen, s. Ellershausen. Eylerdessen, s. Eilridesson.

Eilersbuettel (ehem. hannov. A. Gifhorn), Eylerdesbutle, Eylers butle 1380, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 38, 3. Eylgehosen, s. Elliehausen.

Eilhausen (waldeck. A. Rhoden), Illandehusun

1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 122, 16. Eilhausen (westfäl. K. Lübbecke), Eylhusen 1265, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr.

Eilikistorpe, s. Eilsdorf. Eiling (westfäl. K. Borken), Edelingtorpe 1325, Freckenh. Hebereg., Friedland. 77 f. - Elingen 1390, ibid. 159 f.

Eilpe (westfäl. K. Hagen), Eilepe 1165, Possess.

Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 281.

Eilridesson (ehem. bei Fürstenberg an der Weser), s. XII, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 4, 53. 1350, Registr. feud. Corb., ibid. 6, 2, 388. Eilsdorf (magdeb. K. Oschersleben), Eilikistorp

Eilsdorf (magdeb. K. Oschersleben), Eilikistorp 1040, Annal. Saxo, Scr. 6, 685, 23.

Eilsen [unbek.], Nidrin Eilse 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 330.

Eilsleben (magdeb. K. Neuhaldensleben), Eileslove 1160, Lib. bonor. S. Liudg., Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 38. — Eylesleve, Eulesleve, zerstört 1205, Gesta episc. Halberstad., Scr. 23, 121, 31; it. castr. 1209, Chron. Halberst., Leibn., Scr. 2, 147. — Ilsleve 1212, Sachsenchron., Abel,

Samml. 156. — Eysleve 1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 44.

Eilstede, s. Eidelstedt.

Eilstringe (ehem. bei Rosenthal, hannov. A. Peine), Eilstring he 1153, Chron. Hildesh., Scr. 7, 856, 29.

— Eilstreng e 1182, Ann. Stederb., Scr. 16, 215, 32.

Eilvardeshusen, s. Elvertshausen.

Eilwardestorp (chem. bei Gröningen, magdeb.

K. Oschersleben), 1157, Chron. Grat. Dei, Winter,

Prämonstrat. 340.—1164, Fund. monast. Grat. Dei, Scr. 20, 691, 21

Eimbeck (Nbfl. der Ilme), Enbeck 447, Sachsen-

chron., Abel, Samml. 59.

Eimbeck (hannov. A.-St.), Enbeke, gegründet 447, Sachsenchron., Abel, Samml. 39. — Embeke 1127. 2, 20. — Einbeck oppid. 1272, Ann. Corb., ibid. 2, 312. — 1384, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 87, 16 f. — belagert 1447, Detmar, Chron., Graut. 2, 106; 108; Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 409, 12. — Eynbegk civit., Schlacht **1479**, Chron. Misn., Mencken, Scr. 2, 365; Liliencr., Volksl. 2, Nr. 156. — **1490**, Schichtspiel, St.-Chr. 16, Braunschw. 2, 188, 2711.

Eimberg (bair. B. Grafenau), Einberg c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 714 f.

— Emberg c. 1160, ibid. 673.

Eimden, s. Emden.

Eimeldingen (bad. A. Lörrach), Emotingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 199f. Eimersleben (magdeb. K. Neuhaldensleben), Emersleve 1160, Lib. bonor. S. Liudg., Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 23.

Eymsbrike, s. Emmerke. Eimscherna, s. Embscher.

Eimuntal funbek.], c. 1130, Conr. Chron. Bürgl., Heer, 371.

Ein, s. Inn.

Einbach (Nebenthal des Kinzigthals in Baden), Embac 1092, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 212.

Einbeck, s. Eimbeck. Einberch, s. Eimberg.

Einclo [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn.,

Collect. 503.

Einecke (westfäl. K. Soest), Endeke 1280, Oel. Güterverz., Seibertz, Quell. 2, 410; Endike, Indike, ibid. 416. — 1444, Soest. Fehde, ibid. 285. Einem (hannov. A. Soltau), Eynem 1418, Pfaffen-

buch, St.-Chr. 16, Braunschw. 2, 28, 2.

Einen (westfäl. K. Warendorf), Anon, Enen 1050, Freckenh. Hebereg., Friedland. 27 f. – 1390, ibid. 161; Oster-Enen, ibid. f.

Einern (westfäl. K. Hagen), Einere 1256, Trad.

Werdin. Nr. 147, Zeitschr.-Berg 7.

Einersheim (bair. B. Scheinfeld), Einheresheim, Trad. Fuld., Dr. 4, 58. — 1340, Monum. Blidenst. 82, 5. Eing, s. Einig.

Eingefelden [unbek., im Angergau], Trad. Fuld.,

Eingrestheim [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 6, 133. Einhalden (württ. O.d. Ravenshurg). Hunhaldun 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 36. Einhart (hohenzoll. O.A. Ostrach), Inhart 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 106 f.

Einhartestorf [unbek.], c. 1170, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 571 f.
Einharting (bair. B. Ebersberg), Einhartingin c. 1010, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 24 f.

Einhartzhusen, s. Einoedhausen.

Einhausen (bair. B. Stadtamhof), Einhusin 1250, Lib. bonor. Infer., Monast. Ratisb., Verhandl.-Oberpfalz 9, 56.

Einheim, s. Ehnheim.
Einhorst (westfäl. K. Meschede), Einhurst c.
1100, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 306.

Einig (rheinl. K. Maien), Eing 1165, Trad. Werdin. Nr. 135, Zeitschr.-Berg 7. Einigen (bern. A. Niedersimmenthal) Stretlinger

Chron. 163 f

Eining (bair. B. Kelheim)., Einign c. 1200, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 395. Eininge [unbek., fries. Gau Hugmerki], 855, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6.

Einingen, s. Ehningen. Einkenbach, s. Enkenbach. Einlingen, s. Aindling.

Einoed (österr. B. Herzogenburg), Ainoed 1328, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 96 f. Einoede (württ. OA. Ravensburg), Einode 1109,

Cod. trad. Weingart., Staelin 36.

Einoedhausen (meining. K. Meiningen), Einhartzhusen, gewonnen 1452, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 26.

Einrichgau (zwischen Lahn und Main), Einrichi 842, Nithardi Hist., Scr. 2, 667, 35. — Enrichgowe 895, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 116. — Einriche 1139, V. Lodew. Arnst., Böhmer, Font. 3, 333.

Einrichsdorf [unbek.], c. 1170, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 571.

Einsdorf (bair. B. Landau), Enstorff, Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 44. Einselingen, s. Enslingen.

Einsiedeln (schweiz. B.-O.), Cella Meginrati 906, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 100 f. — Ainsiedeln 924, Oheim, Chron. 87, 26 f. - Heremus 934, Ann. Einsiedl., Scr. 3, 141, 50 f.; Lib. heremi, l. c. 101. — Solitarii, Othloni V. s. Wolfgangi, Scr. 4, 530, 12 f. — 995, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 631, 38. — Heremitae 1026, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 124. — Kirche gegründet 1031, Ann. Einsidl., l. c. 146, 7. — Einsidelen 1065, Cod. Hirsaug. 3. — 1091, Ortliebi Chron., Scr. 10, 79, 17. — 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 36. — 1279, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 205, 13. — 1345, Joh. Vitodur. (Arch.) 229. — Einsidlen 1437, Fründ, Chron. 12 f. - 1456, Schachtlan bei Frick. 215.

Einsingen, s. Ensingen. Einswilr (ehem. im Elsass), 1310, Habsb. Urbar.

Lit. Ver. 19, 23, 13.

Einthuernen (württ. OA. Wangen), Honduernon 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.

Einzinsdorf [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 664.

Eiper, s. Ipern.

Eipilingen, s. Aibling. Eipoltau, s. Leopoldau. Eyrespurch, s. Eurasburg.

Eiringhof (westfäl. K. Beckum), Hoygeringkhove 1390, Freckenh. Hebereg., Friedland. 152 f.

Eiringsburch [unbek.], 1286, Leges 2, 446, 38. Eisack (Nbft. der Etsch in Tirol), Isne 1040, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 796, 19. — Eisach 1320, Sonnenb. Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 312.

Eisbergen (westfäl. K. Minden), Oster-Eyseberg 896, Lerbeck, Chron. episc. Merseb. Leibn., Scr. 2, 162. - Eisebergen 1022, ibid. 169. -Eisbergen 1080, ibid. 173.

Eisborn (westfäl. K. Arensberg), Esberne 1280, Oelingh. Güterverz., Seibertz, Quell. 2, 416. Eisee [unbek.], 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr.

17, 250. Eisch [unbek.], Mirac. Cunegundis, Scr. 4, 826, 37. Eischleben (goth. A. Ichtershausen), Eiteslebe,

Trad. Fuld., Dr. 38, 87.

Eisden (mederl. Prov. Limburg), Eyselo castell.

1121, Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 302, 47.

Eisdorf (merseb. K. Merseburg), Egisvilla, Malacin curtis 1009, Thietmar, Scr. 3, 818, 18. Eysen, s. Isni.

Eisenach (rheinl. K. Trier), Ysenach 1299,

Eisenach (rheinl. K. Trier), Ysenach 1299, Gesta Boem. archiep. Trever., Scr. 24, 473, 30.

Eisenach (weimar. K.-St.), Ysenach, Schlacht 919, Rothe, Chron., Liliencr. 174.— Isenack 941, Sachsenchron., Abel, Samml. 88.— Isenach 941, Sachsenchron., Abel, Samml. 88.— Isenach, gebaut 1063, ibid. 113.— Ysenach 1064, Chron. Thuring., Lorenz 203; Ysenach 1067, Nicol. Sieg., Weg. 266.— 1068, Hist. de landgr., Eccard, hist. geneal. 357.— 1070, Rothe, Chron., I. c. 266.— Ysenache 1085, Ortus princ. Thuring., Wenck 83.— Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 116, 32 f.— 1129, Ann. Reinhardsbr., Weg. 25.— 1215, Chron. Sampetr., Stübel 58.— 1238, Ann. Erphord., Scr. 16, 32, 5 f.— Ysenachen, Hysnach 1247, Chron. min. Erphord., Scr. 24, 201, 15 f.; Weltchron., Thür. Forts. 295, 4 f.; Eisnach, I. bair. Forts., ibid. 324, 23; Hysnacum, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, 324, 23; Hysnacum, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2085. — gewonnen 1260, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 329. — 1295, Leges 2, 463, 35. — castr. zerstört 1306, Chron. Sampetr., 1. c. 146. — 1326, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb.
 1, 197, 11 f. — 1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. 1,

Eisenachsburg (chem. bei Eisenach). Ysennachsberg, befestigt 1258, Chron. Thuring., Lorenz 214; Ysenackenburg, Ann. Reinhardsbr., Weg. 231; Eisenachsberg, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 329; Isenecherborgk, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 430.—zerstört 1261, ibid. 431. — Eisenburg, neugebaut 1306, Chron. Misn., Mencken, Scr. 2, 329. — Ysinnachirburc, gebaut 1307, Chron. Sampetr., l. c. 148; Weltchron., Thür. Forts., D.-Chr. 2, 310, 40.

Eisenbach (Ob.- u. Unt.- württ. O.A. Tettnung),

Isenbach 1221, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 65. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 115 f.

Eisenberg (Berg bei Worms), Isenberg, Schlacht

1292, Constanz. Chron., Mone, Quell. 1, 313.
Eisenberg (altenb. A.-St.), Isinberg civit., ummauert 1166, Ann. Vet.-Cell., Mencken, Scr. 2, 389; Lips. 63. — oppid. 1188, Ann. Bosov., Eccard, Corp. i, 1024. — 1189, Ann. Pegav., Scr. 16, 266, 49. — 1215, Ann. Peg. contin., ibid. 269, 2. — 1296, Ann. Reinhardsbr., Weg. 274. — gewonnen 1455, Kammerm., Mencken, Scr. 3, 1222. Eisenberg (böhm. K. Saaz), Ferreus Mons

1287, Königss. Gesch.-Quell. 78.

Eisenberg (österr. B. Gföhl), Isenperch c. 1170, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 318. — 1171, Trad. Claustro-Neob. 596, ibid. 4, 134. — Eizen-berge s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 32. Eisenbrechtshofen (bair. B. Wertingen), 1462,

St.-Chr. 4, Augsb. 1, 252, 26 f.

Eisenbuettel (bei Braunschweig), Aysenbuttel
1090, Botho, Leibn., Scr. 3, 330. — Eysenbuttel
1411, Porner, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 280, 1. —
1418, Pfaffenbuch, ibid. 16, Braunschw. 2, 74, 4.

Eisenburg (magar Kom. Q.) Yseneinpurch

Eisenburg (ungar. Kom. O.), Yseneinpurch, erobert 1289, Contin. Vindob., Scr. 9, 715, 36; Isenenburg, Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 479.

Eisenburg, s. Eisenachsburg.

Eisendorf (bair. B. Ebersberg), ? Ursindorf c. 1045, Ebersb. Cartul., Hundt 2, 10. — Isindorf 1087, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 617, 35.
Eisenhartsdorf (chem. bei Hohenwart, Unter-

österreich), Isenhartstorf 1171, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 58 f. — 1196, Trad. Claustro-Neob.,

Eisenharz (württ. OA. Wangen), Isenhartz 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Eisenhausen (Ob.- u. Nied., hess. B. Biedenkopf), Isinhusen 788, Trad. Fuld., Dr. 5, 15.

Eisenhausen, s. Essenhausen.

Eisenheim (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Volkach), Isinesheim, Isenheim 788, Trad. Fuld., Dr. 4, 84 f. — Ysensheim 1340, Monum. Eberac. 89, 20 f. Eisenheim (rheinhess. K. Mainz), Ysenheim 1085, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852,

Eisenheim funbest.], c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 761.
Eisenhofen (bair. B. Dachau), 1029, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 238. — Usenhofen 1102, Chounr. Chr. Schir., Scr. 17, 618, 21 f. — Kl. gebaut 1107, ibid. 629, 55; Glanegk castr., Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2071; Fund., Bacel. 1, 82 Boecl. 13, 82.

Eisenhub (österr. B. Braunau), Eisenhube c. 1220, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens

1, 248.

Eisenreichs (österr. B. Waidhofen), 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 248.
Eisensdorf (bair. B. Deggendorf), Eicenstorf c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens

Eisenstadt (ungar. Kom. Oedenburg), civit., verbrannt 1112, Ann. Mellic., Scr. 9, 501, 9. — Castrum ferreum 1158, Otto Fris., Gesta Frid., Scr. 20, 424, 9. Eisenwuerden (chem. an der südwestl. Spitze der

Jahde), Ysewurden 1400, Rynesb., Lappenb. 131. - Yssenwurden 1408, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 47,

Eisge, s. Aschach.

Eising (lothring. K. Diedenhofen), Heicnga,

Monum Eptern., Scr. 23, 69, 42.
Eisisheim (Ob.- u. Unt., württ. OA. Heilbronn),
Isesheim, infer. 1289, Chron. Wimpin., Mone,

Isesheim, infer. 1289, Chron. Wimpin., Mone, Quell. 3, 10. — 1337, Joh. Vitodur. (Arch.) 127. — Eisleben (merseb. K.-St.), Isliben, Islebe, Trad. Fuld., Dr. 38, 75 f. — 1063, Chron. S. Simon. Goslar., D.-Chr. 2, 594, 8. — Isleve castr. 1078, Sachsenchron., Abel, Samml. 117. — Isleven 1082, Scr. 16, 70, 56; Botho, Leibn., Scr. 3, 329. — 1086, Weltchron., D.-Chr. 2, 178, 29. — 1203, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 125, 14 f. — zersfört. 1222, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 199, 31; Weltchron., l. c. 243, 14; Ysleve, Detmar, Chron., Graut. 1, 99; Botho, l. c. 359. — Ysleiben 1227, Am. Erphord., Scr. 16, 27, 17; Chron. Sampetr., Stübel 70. — 1250, Mirac. Volq., Winter, Cisterz. 1, 388. — Eisleiben, Weltchron., Thür. Forts., l. c. 132 f.; Eisleiben, Weltchron., Thür. Forts., l. c. Thür., Pistor.-Str., Scr. 1, 1349.— Islewben oppid. 1444, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 206, 21. Evsleve, s. Eilsleben.

Eislingen (Gr.- u. Kl.-, württ. OA. Göppingen), Isiningin, Isinga 1138, Bertholdi Chron., Scr. 10, 118, 28. — Iseningen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 75.

Eispoldskirchen, s. St. Thomas.

Eissen (westfäl. K. Warburg), Heyson 1105, Transl. s. Modoaldi, Scr. 12, 294, 28.

Eistavensis, s. Staeffis.

Eistingenbure [anbek.], 1109, Chron. Lippoldesh., Scr. 20, 553, 3. — 1142, ibid., Böhmer, Font. 3,

Eitchen, s. Eichen und Eiken.

Eiteneben funbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 71.

Eitenhusen, s. Eidinghausen.

Eitenthal (österr. B. Pögstall), Eiczenstal 1286, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 35. Eiterbach (Nbfl. der Mury bei Heidelberg), 1105,

Cod. trad. Reichenb., Württ. Jahrb. 1852, 1, 117.
Eiterbach (bad. A. Heidelberg), ? Eiterpach c. 1190, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens

Eiterestat [unbek., im Nebelgau], Trad. Fuld.,

Dr. 38, 204. Eiterfeld (hess. K. Hünfeld), Eiterungesfeld

846, Trad. Fuld., Dr. 39, 57.

Eitersberg (weimar. A. Weimar), Eytirsburg
1226, Am. Reinhardsbr., Weg. 201. — castr., zerstört 1227, Chron. Sampetr., Stübel 70; Chron.
Thuring., Lorenz 210. — Eytersbergk 1228, Hist landgr. Thur., Eccard, hist geneal. 421.— Cyrirtberg 1283, Chron. Sampetr., Stübel 119. Eiterungesbach [unbek., bei Fulda], 804, Trad.

Fuld, Dr. 42, 242; 44, 21.

Eiterungesfeld, s. Eiterfeld.

Eiterwalt [unbek., an der Traun], 1045, V.

Alberon. episc., Scr. 12, 133, 30.

Eiteslebe, s. Eischleben.

Fitting [hair. D. Erding]. Ottingan c. 801. Gosta

Eiting (bair. B. Erding), Oting an c. 804, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 316, 17. — Utingen c. 1135, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 58. — 1422, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 383. Eitkon, s. Eiken.

Eitra (hess. K. Hersfeld), Eittera, Eitthera, Trad. Werdin. Nr. 88 f., Zeitschr.-Berg 6.
Eitra (sächs. K. Leipzig), Iteri, oppid. 1009, Thietmar, Chron., Scr. 3, 818, 19.
Eitrachthal (um die Eitrach, Nbfl. der Donau bei Donaueschingen), Etra huntal 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 29.

Eiundorf, s. Indorf.

Eixen (pommer. K. Franzburg), Exen, Strals. Stadtb. 5, Nr. 720; Verfest. Nr. 569. Eiza, s. Drau.

Eizenheim, s. Itzenheim. Ekama, s. Eikmeier.

Ekanscethia, s. Eickelscheid.

Eke, s. Ecques.

Ekede [unbek., in Westfalen], 1218, Gerresh.

Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 130.

Ekel (westfäl. K. Recklinghausen), Eclan, Eclo, Heclan 1050, Freckenh. Hebereg., Friedland. 41 f. Ekelenbern [unbek.], 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 413. Ekelsbeke, s. Elbeck.

Ekenbure [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 121.

Ekenghoven [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg.,

Arch.-Niederrh. 6, 122.

Ekensdorf (ehem. bei Gemünden, hess. K. Frankenberg), Hekensdorf 1250, Possess. Hain. 14, Zeitschr.-Hessen 3. Ekenstede, s. Eikenstedt.

Ekenwil, s. Eggiwil.

Ekerihesdorf, s. Eckersdorf.

Ekersloot (niederl. Prov. Nordholland), Lis 1181, Ann. Egmund., Scr. 16, 469, 33. — 1186, Chron. Holland., Kluit 1, 133.

Ekesvelda, s. Eichsfeld. Ekhorst, s. Eikhorst.

Ekina (ehem. bei Lauenbrück, hannov. A. Tostedt), 860, V. s. Willehadi, Scr. 2, 388, 21; Ekynon, ibid. 34.

Ekonsceda, s. Eickelscheid. Ekrisdorf, s. Eggersdorf.

Ekwardinchusen, s. Eggeringhausen.

Elahbach, s. Ellbach.

Elbe (Fluss), Albia 408, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 31, 27; Albis, Hist. Langob. cod. Goth., Scr. Langob. 8, 16. — Pauli Hist. Langob. 561, ibid. 79, 1. — Elve 769, Weltchron., D.-Chr. 2, 147, 23 f.; Rolevink, Saxon. 94. — Heilba 780, Ann. Lauresh., Scr. 1, 31 f.; Herlba, Chron. Moiss., ibid. 296, 31; Alpia, Ann. S. Amand., ibid. 14; Alvea, Ann. Petav., ibid. 16; Einh. Ann., Ann. Lauriss. &c., ibid. 36 f. — Helbia 789, Ann. Lauriss. min., ibid. 119, 13. — 791, Ann. Aquens., Scr. 24, 35, 24; Elve, Sachsenchron., Abel, Samml., pass. — 797, Ann. Hamburg., Holstein. Quell. 4, 409. — Albius Elbe (Fluss), Albia 408, Ann. Quedlinb., Scr. Ann. Hamburg., Holstein. Quell. 4, 409. — Albius 804, Ann. S. Emmer., Scr. 1, 93. — 811, Leges 1, 173, 32. — 840, Nordely. Chron. 7 f.; Vis. Godesc., Holst. Quell. 4, 90 f.; Labe, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 33, 14 f. — 1194, Reynesb. Chron., Lappenb. 67 f.; Albea, Presbyt. Bremens., Lappenb. 15 f.; Alba, Alvia, Alpia, Descr. Alsat., Scr. 17, 237, 27 f.

Elbe funbek., in Meissen, Oberelbe munit. 1314, Chron. Sampetr., Stübel 159.
Elbeck (belg. Prov. Brabant), Ekelsbeke 854, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 487.
Elbenau (magdeb. K. Jerichow), Elvenow 1452, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 390, 5 f.

Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 390, 5 f. Elber, s. Oelper.
Elberfeld (rheinl. K.-St.), Elvervelde 1307, Sachsenchron., Abel, Samml. 178. — Elbesvelde 1312, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 142. — 1398, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 84, 15.
Elberode (chem. bei Haina, Oberhessen), Elberoht 1250, Possess. Hain. 28, Zeitschr.-Hessen 3. Elbeu (magdeb. K. Wolmirstedt), Elbue 1278, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 163, 6.
Elbing (Fluss in Westpreussen), Elbing us 1234, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 60 f. — 1369, Plastw., Scr. Warmiens. 1, 70.

1234, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 60 f. — 1369, Plastw., Scr. Warmiens. 1, 70.

Elbing (westpreuss. K.-St.), Elbingense castr. 1210, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 31. — civit. gebaut 1237, Ann. terr. Pruss., Scr. 19, 691, 34; Elebink, Ann. Pruss. brev., ibid. 694, 13; 17; 701, 8; Elbingus, Petr. de Dusb., l. c. 60; 61; De fund. mon. Oliv., ibid. 678. — belagert 1245, Petr. de Dusb., l. c. 78. — 1255, Scr. Warmiens. 1, 2 f. — Helbink, erobert 1410, Ann. Polon., Scr. 19, 663, 1; Elbangum, Ann. Mechov., ibid. 675, 24. — Elbingen 1454, Joh. Gubens. Scr. Lusat. 1, 78. bingen 1454, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 78.

Elbing (jetzt nördl. Vorstadt von Breslau), 1270, Gesta abbat. S. Vincent., Scr. Siles. 2, 137. Elbisge, s. Elst.

Elbogen (böhm. K. Eger), Cubitus civit., Mirac. S. Matthiae, Scr. 8, 232, 52. — castr. 1317, Königss. Gesch.-Quell. 388 f.; Beness, Chron. Pelzel, Scr. Boh. 2, 235. — Ellinpogen 1421, Tucher, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 36, 21. — Loket 1431, Bartoss. Chron., Dobner, Monum. 1, 167. — 1458, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 35 f. — 1471, ibid. 239. — Elnpogen, gewonnen 1473, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 226. 14 Nürnb. 4, 336, 14. Elbrart [unbek.], c. 1126, Conr. Chron. Bürgl.,

Heer 380.

Elbringhausen (westfäl. K. Altena), Adalgerinchuson c. 1100, Verden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 306.

Elburg (niederl. Proc. Gelderland), Odelenberge 1225, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 412, 19.

Elceshum, s. Ausque. Elch, s. Aich.

Elchenfanc, s. Ellwang

1, 48, 8. — Elchingen 1377, Zink, St.-Chr. 5, Angsb. 2, 16, 17. — 1478, Faber, Goldast 93 f. Elchingen (württ. O.A. Neresheim), Cod. Hirsaug. 23. — 1312, Ann. Neresh., Scr. 10, 25, 49 f. — Aelchingen 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 25. — 1380, Ann. Neresh., l. c. 26, 43. — Eldagsen (hannov. K. Wennigsen), ? Ealdeshusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 457. — Aldagessen s. XII, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 4, 50. — Eyldagessen 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 248. — Eldasse 1467, Botho, Leibn., Scr. 3, 412. — 1490, Schichtspiel, St.-Chr. 16, Braunschw. 2, 159, 1778. — Eldagessen 1492, Liliener., Volksl. 2, Nr. 184, 7. — Elde (Nbft. der Elle in Mecklenburg), Eldene 1298, Ann. Lubic., Scr. 16, 417, 16 f.

1298, Ann. Lubic., Scr. 16, 417, 16 f. Elde [unbek.], Schlacht 1406, Botho, Leibn., Scr. 3, 395.

Elden, s. Eelde.

Eldenburg (mecklenb.-schwerin. K. Mecklenburg), gebaut 1308, Ann. Lubic., Scr. 16, 421, 13; Eldeneborch, Lubyze castr., Detmar, Chron., Graut.

Eldessem [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl.

Arch. 1838, 103. Eldora, s. Eider.

Eldungesheim, s. Jedesheim.

Elebentem [unbek., in Holland], 977, Chron.

Holland., Kluit 1, 28.
Elehs [unbek.], 1288, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 89.

Elenbach [unbek.], 847, Trad. Wizenb. Nr. 200. Elenbach, s. Eilenbach.

Elend (schles. K. Neumarkt), Enlende 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 172.

Eleren funbek.], 1380, Jura, Seibertz, Quell. 3, 297. Eleriaeum, s. St. Avold.

Elerina [unbek., in Thüringen], 874, Trad. Fuld., Dr. c. 46.

Elerstidi, s. Allerstadt.

Elesbe, s. Elsbach.

Eletbure, s. Heldburg. Elethe, s. Eelde.

Elfacensis, s. Ellwangen.

Elfendehusen [unbek.], 1280, Oelingh. Güterverz.,

Elfendehusen [unbek.], 1280, Oelingh. Güterverz., Seibertz. Quell. 2, 411.
Elfertshausen (bair. B. Hammelburg), Adelfriedeshusen 820, Trad. Fuld., Dr. 5, 84 f.
Elfingen (aarg. B. Brugg), Elvingen 1310,
Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 65, 10.
Elfingen (Gross-, bair. B. Wallerstein), Groz-Elvingen s. XIII, Rot. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 427. Augsb. 2, 427.

Elfinstein, s. Helfenstein. Elfrey, s. Colroi.

Elfringhausen (Ob.- u. Nied.-, westfäl. K. Bochum), Alverninchusen 1314, Mesched. Güterverz., Sei-

bertz, Quell. 1, 395.
Elfter (niederl. Ldsch. Drenthe), Elvetre, Elvithri c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98f.; Zeitschr. Berg 6, 60 f.

Elgeisheim [unbek.], Trad. Wizenb., Possess. 328. Elgen [unbek.], Eligen s. XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 429.
Cruc. arch.-Augsb. 2, 429.
Cruc., Arch.-Augsb. 2, 429.
Cru

Elgersheim (bair. B. Volkach), 1180, Monum. Eberac. 65, 21 f. — 1340, ibid. 81, 10 f. Elgg (zürch. B. Winterthur), Eligowe curia 1199, Casus S. Galli contin. II, Scr. 2, 162, 25; Eilgowe, ibid. 50. — Oulgowe, Elgowe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 167 f. — Allgoew, verbrannt 1434, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 337. — Elgi, gewonnen 1439, Toggenb. Chron. 13; Schachtlan 86; Aelgoew 1440, Fründ, Chron. 73. Elgi, s. Elgg

Elheno, s. Ehlen.

Elhenperch [unbek.], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 41.

Elicheroth, s. Elcherath. Elichpach, s. Ellbach.

Elidrun [unbek.], 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 22.
Elieressun, s. Allersheim.

Eligen, s. Elgen.

Eligowe, s. Elgg. Elimaresbach, s. Elmersbach. Elimpach, s. Ellenbach.

Elinchusen [unbek.], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 90.

Elinere funbek.], 1036, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 159, 29.

Elynge, s. Ellingen. Elingen, s. Eiling. Elinza, s. Elz.

Elisapha [unbek.], 1085, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 107.

Elischowe, s. Elsgau. Elisgaugium, s. Elsgau.

Elisholz [unbek., zwischen Rhein und Maas], 776,

Chron. Lauresh., Scr. 21, 407, 17.
Elisindorf, s. Elsendorf.
Elisporch [unbek.], castr. 1188, Leges 2, 566, 14.
Eliste, s. Elst.

Elizberg, s. Liesberg.

Elkerhausen (nass. A. Weilburg), Elkirshausen castr., zerstört 1393, Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 384; Elckerhausen, Fasti Limpurg. Ross 93.

Elkershausen (hannov. A. Reinhausen), Algereshusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 358.— Heleckieressun 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11,

125, 40. Elkland, s. Helgoland. Elkoven, s. Oelkofen.

Ellardesheym [unbek.], 1013, Gesta episc. Halber-

stad., Scr. 23, 92, 3.
Ellbach (bair. B. Miesbach), Elahbach 1021, Fund. Weihensteph., bei Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 568. — Elichbach 1087, Chounr. Chron.

Schir., Scr. 17, 617, 29.
Ellbach [unbest., in Baiern], Mark-Ellebach, gewonnen 1455, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair.

Gesch. 2, 39.

Ellbach (elsäss. K. Altkirch), Elpach 1334, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 23, 114; 265. Elldorf (bair. B. Staffelstein), Eldorf infer.,

Elidorf (vair. B. Staffetstein), Eldorf Infer., 1303, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 23.—Eltdorf 1310, ibid. 44.—Eltdorf 1337, ibid. 107. Elle [unbek.], 1416, Bred. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 155.—1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 396.
Elleinstorf [unbek.], c. 1200, Cod. trad. Ranshof., Urk. Buch. ob. d. Eng. 1, 262.

Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 262.

Ellemare [unbek., bei Biervliet], zerstört 1377, Chron. com. Flandr. Smet. Corp. 1, 234.

Ellen (tirol. B. Bruck), 1320, Sonnenb. Urbar,

Arch.-Oesterr. 40, 33°.
Ellenbach (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Mallersdorf),
Elimpach 1250, Lib. bonor. Inf. monast. Ratisb., Verhandl.-Oberpfalz 9, 58. Ellenbach (hess. K. Kassel), 1250, Possess. Hain. 1,

Zeitschr.-Hessen 3

Ellenbach [unbek.], Elhenpach c. 1250, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 408 f.

Ellenberg (magdeb. K. Salzwedel), 1375, Bran-

denb. Landb. 193.

Ellenbogen [unbek., im Odenwald], 805, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 107. — 819, Chron. Lauresh., Scr. 21, 361, 24. Ellenbogen [unbest.], 1257, Herm. Altah. Ann.,

Scr. 17, 399, 44.

Ellenbure, s. Nellenburg. Ellencophon, s. Oelkofen.

Ellende [unbest.], 1231, Ann. Reinhardsbr., Weg. 4. — 1317, Chron. Sampetr., Stübel 160.

Ellenhausen [unbek., in Schwaben], Ellinhusin 1089, Bertholdi Chron., Scr. 10, 98, 13.

Ellenhosen, s. Ellensen. Ellenhoven, s. Ellhofen.

Ellenprehteschirchen [unbek.], 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 507.

Ellenrichin, s. Elchering.

Ellensen (hannov. A. Eimbeck), Ellenhosen 1042, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 304. — 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 397. Ellenweiler (württ. O.A. Tettnang), Ellinwilare

1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 27. Ellerbach, s. Erbach.

Ellern (rheinl. K. Rees), Elren 1416, Bred. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 150. Ellerode (hess. K. Fritzlar), Elrot 1250, Possess.

Hain. 4, Zeitschr.-Hessen 3. Ellershausen (hess. K. Frankenberg), Alardes-husen 1250, Possess. Hain. 20, Zeitschr.-Hessen 3. Elershusen, ibid.

Ellershausen (Gr.- u. Kl.-, ehem. bei Hilgesdorf, magdeb. K. Gardelegen), Eylerdeshusen 1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 47. Ellerstadt (pfälz. B. Dürkheim), Aleridestat, Alfridestat, Aluridestat, Trad. Wizenb.,

Possess. Nr. 34.
Ellhofen (bair. B. Lindau), Ellenhoven 1275,
Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 118 f.

Elliehausen (hannov. A. Göttingen), Eylgehosen 1350, Registr. feud. Corb., Arch. Westfal. 6, 2, 396. — Ellingehusen 1381, Notae Ulridesh., 396. — Ellingehusen 1381, Zeitschr.-Niedersachs. 1858, 169.

Ellikon (zürch. B. Winterthur), Ellinkon 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 213, 15.

Ellinchovin, s. Oelkofen.

Elling (österr. B. Mauerkirchen), Ellingen c. 1115, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 256 f. — Elingen 1211, Ann. S. Rudberti Salisb., Scr. 9, 780, 2.

Elling (österr. B. Seitenstetten), Ellingin c. 1110, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 56. — c. 1120, ibid. Nr. 190. — 1187, Trad. Claustro-Neob. 211, 2, 4, 43

Ellingen (bair. B. Weissenburg), Gundechar, Lib.

pont. Eichst., Ser. 7, 247, 25. Ellingen (brandenb. K. Prenzlau), Elynge 1375, Brandenb. Landb. 144.

Ellingen, s. Egling.
Ellinpoldesbere, s. Ingoltsberg.
Ellonbrunnen [unbek.], 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 330.

Ellrich (thüring. K. Mühlhausen), Elrecke, gewonnen 1206, Sachsenchron., Abel, Samml. 153. -Elrick oppid. 1415, Korner. Ellsau (zürch. B. Winterthur), Elnesowa 1043,

Ellsau (zürch. B. Winterthur), Elnesowa 1043, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 130.

Ellwaugen (württ. OA.-St.), Elewangense mon., gebaut 764, Ann. Elwang., Scr. 10, 17, 10.— Ekkeh. casus S. Galli, Scr. 2, 126, 39 f.—Elchenwanc 817, Leges 1, 224, 6.—Elewanga, Transl. s. Magni, Scr. 4, 426, 30.—Elchenfanc, Ermenrici V. Hariolfi, Scr. 10, 12, 14; Elwangin, ibid. 13, 40; Helehenwanc, ibid. 13, 45.—Elenwangensis, Anon. Haserens., Scr. 7, 256, 23.—verbrannt 1100, Ann. Elwang., l. c. 13.—renovirt 1124, ibid. 14.—geweiht 1146, ibid. 19, 32.—Elfacensis civit., verbrannt 1180, ibid. 19, 40.—verbrannt 1201, ibid. 16, 50.—verbrannt 1229, ibid. 37, 44.—Elwangen castr., verwüstet 1279, Ann. Neresh., Scr. 10, 24, 49.—verbrannt 1304, Chron. Elwac., l. c. 39, 12.—item 1308, ibid. 23.—1313, Monum. Eberac. 146, 7.—verbrannt 1351, Chron. Monum. Eberac. 146, 7. — verbrannt 1351, Chron. Elwac., l. c. 41, 12. — item 1433, ibid. 45, 32. Ellwangen (württ. OA. Leutkirch), 1275, Lib.

decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 149 f.

Elm (Gebirge in Braunschweig), 934, Ann. Palid.,
Scr. 16, 62, 2; Elme, Weltchron., D.-Chron. 2, 160, 5;
Eberh. Reimchron., ibid. 418, 1422; Braunschw. Reimchron., ibid. 471, 943. — 996, Chron. Halberst., Leibn., Scr. 2, 119. — 1004, Gesta episc. Halberst., Scr. 23, 89, 24. — Melm 1381, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 53, 6. Elm (Nbfl. der Kinzig), Elmaha, —he 795,

Trad. Fuld., 5, 108 f.; 39, 6.

Elm (hannov. A. Himmelpforten), Elme 1112,
Ann. Stadens., Scr. 16, 320, 28.— c. 1150, Possess.
Corb., N. Vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 2.

Elm (hess. K. Schlüchtern), 795, Trad. Fuld., Dr.

110 f.

5, IIO I. Elmbretschirchen [unbek.], Geneal. Otton. II, Scr. 17, 378, 4. Elmegge, s. Elmenegg.

Elmena (chem. bei Zwischenahn in Oldenburg), 1134, Chron. Rasted., Meibom., Scr. 2, 95.

Elmena, s. Helme und Ilmenau.

Elmenau, s. Ilmenau.

Elmendorf (oldenb. K. Oldenburg), Elmendorpe castr. 1134, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 95. Elmedorpe 1191, Fund. Rasted., Fries. Archiv 2, 260.
Elmenegg (bad. A. St.-Blasien), Elmegge 1310,
Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 57, 8.
Elmengrin [unbek.], 1334, Beromünst. Urbar,

Geschichtsfr. 24, 105.
Elmenhorst (pommer. K. Grimmen), Elmhorst,

Strals. Stadtb. 4, Nr. 113 f., Verfest. 22. Elmenhorst (westfäl. K. Beckum), Elmhurst, Elmenhorst 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 45 f. - Elmechonhorst 1156, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 178. Elmeri, s. Helmershausen.

Elmeringhausen (westfäl. K. Altena), Elmerinchusen 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 412.

Elmersbach (ehem. bei Stockstadt, hess. K. Gr.-Gerau), Elimaresbach, Trad. Fuld., Dr. 3, 104;

Elmershausen (hess. K. Wolfhagen), Hildimereshusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 15; Hiltimareshusen, Trad. Fuld., Dr. 41, 97.

Elmistorp, s. Elversdorf.

Einere [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-- Elner 1312, ibid. 144. Niederrh. 6, 119.

Elno, s. Hem.

Elnonensis, s. St. Amand.

157

Elnsowe, s. Elsan.

Eloffhaim, Alten- [unbek.]. castell. 1424, Andr.

Ratisp., Diar., Oefele, Scr. 1, 22. Elofstad, s. llmstadt. Elpeltaw, s. Leopoldau. Elplingen, s. Aelplingen. Elrecke, s. Ellrich.

Elrecoverbach, s. Oelkofenbach.

Elribach, s. Erbach.

Elrichingen [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 388. — Elriching 1269, ibid. 414.

Elrin [unbek.], s. IX, Mirac. s. Cunegundis, Scr.

4, 827, 26.

Elrot, s. Ellerode.

Els (österr. B. Spitz), Elze 1216, Trad. Claustro-

Neob. 551, Font. Austr. 2, 4, 122.

Elsaff (rheinl. K. Neuwied), Elsaffe 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 498.

Elsarn (drei Ortschaften des Namens in Niederösterreich), Elsaren c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 647 f. — Ellsaren 1187, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 24. — 1312,

Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 649 f.

Elsass (Reichsland). Alisacinsis, Alsacinsis,
Elsacinsis &c. 719, Trad. Wizenb. Nr. 14 f.— Elsaess 724, Oheim, Chron. 12, 20 f. — Alsacensis 727, Diplom. 1, 85, 15. — Alsatia, Elisatia 745, Ann. Alam., Guelf., Nazar., Scr. 1, 26 f. — Alisatia 829, Ann. Weissenb., ibid. 111; Ann. - Alisatia 829, Ann. Weissend., 10td. 111; Ann. Xantens., Scr. 2, 225, 17; app., ibid. 236. — Helisatia 833, Ann. Bertin., Scr. 1, 426 f. — 839, Leges 1, 373, 13. — Elisatium 870, ibid. 517, 17. — 887, Ann. Fuld. V, Scr. 1, 404, I. — 889, Chron. Lauresh., Scr. 21, 379, 16 f. — Elisatius pag. 923, Flod. Ann., Scr. 3, 372, 32 f. — Ellesath, Ausnis, Ekkeh. Chron. Wirzib., Scr. 6, 26, 26 f.; Elsaith Scr. 5, 14, 28 f. — 939, Ann. Ang. Jaffé Ausnis, Erken. Chron. Wirzib., Scr. 6, 26, 26 1.; Elsaith, Scr. 5, 14, 38 f.— 939, Ann. Aug., Jaffé Biblioth. 3, 705; Elsazen, Kaiserchron., Massmann 15745.— Elisantia 1019, Leges 2, 38, 11.— Elsassen 1125, Weltchron., D.-Chr. 198, 10 f.; Halsatium, Gesta Trever., Scr. 8, 146, 5 f.— Elsatan 1127, Galberti Passio Kar. com., Scr. 12, 287, 22.— Auxentium 1127, Vital hist occl. 587, 23. - Auxentium 1127, Vital. hist. eccl., Scr. 20, 77, 46 f. — 1192, Justing. 12 f. — Alsava 1273, Gilberti Chron. pontif., Scr. 24, 221, 40. — 1360, Contin. Zwetl. IV, Scr. 9, 688, 19. Elsau (zürch. B. Winterthur), Elnsowe 1275,

Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 167 f.
Elsbach (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Neustadt),
Elesbe, Elspe 819, Trad. Fuld., Dr. 39, 64 f.
Elsbach (hess. B. Erbach), Alingisbach 1095,

Chron. Lauresh., Scr. 21, 429, 16. Elsbech [unbek.], 1124, Ann. Rodens., Scr. 16,

Elsbergen [unbek.], 1318, Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 28, 18.

Elschentz [unbek., in Steiermark], minor 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 191. Elsdorf (hannov. A. Zeven), Elsthorpe 1112, Ann. Stadens., Scr. 12, 319, 21.

Else, s. Selz.

Elsen [unbek., in Oesterreich], Elsin 1217, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 96. Elsen (westfäl. K. Paderborn), Ilasan 1036,

V. Meinwerci episc., Scr. 11, 159, 28.
Elsenbach (bair. B. Neumarkt), Elsinpacensis
Kl. 1133, Ann. S. Rudharti, Scr. 9, 775, 8.— nach
St.-Veit 1171, Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 334. Elsenbach [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 200.
Elsendorf (bair. B. Mainburg), Elisindorf c. 1030, Ebersh. Cartul., Hundt 1, 28.

Elsendorf (bair. B. Wolfratshausen), Elsindorf 1106, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 235, 32. - 1122,

. Gebehardi, Scr. 11, 43, 10. Elsenheim [unbek.], 790, Trad. Fuld., Dr. 3, 78. Elsfleth (oldenb. A.-St.), Alisni 796, Ann. Petav., Scr. 1, 18.—Essesfleth castr., gebaut 809, Ann. Sithiens., Mone, Anzeig. 1836, 11.—Elsvlete, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 89.—Schlacht 1242, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 277.

Elsgau (Gau im nördl. Theile des Kt. Bern),

Elischowe 870, Leges 1, 517, 17; Hincmar, Scr. 1, 489, 1. — Elisgaugium 1018, V. Popponis,

Scr. 11, 302, 4.

Elsholz (brandenb. K. Belzig), 1375, Brandenb.

Landb. 124.

Elsicki (das wilde, Fels am Fusse des Balmhorn zwischen dem bern. Gasterenthal und Wallis), 1419,

Justinger, Chron. 266 f.

Elsinghausen [unbek., in Westfalen], Elzinchusen 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 418. - Elzenchosen, Elsinchusen 1380, Jura, ibid. 3, 280; 291.

Elslere [unbek.], Elislare, Freckenh. Hebereg.,

Friedländ. 52 f.

Elslevo, s. Alsleben.

Elslevo, s. Alsleben.
Elsloo (niederl. Prov. Limburg), Haslac 881, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 496; Haslao, Ann. Vedast., Scr. 2, 199, 32. — Ascloha 882, Ann. Fuld. V, Scr. 4, 396, 2; Haslac, Ann. Vedast., Scr. 1, 520, 26; Ahslon, Haslon, Haslon, Regin. Chron., ibid. 592, 16; 594, 15. — belagert 884, Chron. S. Bavon., l. c. 498. — Elte 1135, Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 315, 29.
Elsnau [unbek.], 1130, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 547.
Elspe (westfül. K. Olpe), 1325, Margrad. Hebereg., Blätter-Westfal. 11, 104.
Elspe, s. Elsbach.

Elspe, s. Elsbach.

Elst (niederl. Prov. Gelderland), 696, V. Suiberti, Elst (mederl. Prov. Gelderland), 696, V. Suiberfi, Leibn., Scr. 2, 232; Ann. Tielens., Scr. 24, 22, 9.— Eliste, Heliste, Marithaim 720, Diplom. I, 100, 14 f.— Elbisge, Trad. Fuld., Dr. 41, 112.— c. 850, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 146.— 1225, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 412, 18.

Elster (die Schwarze, Nbfl. der Elbe), Elstra, Elstret 1017, Thietmar, Scr. 3, 852, 49.— Alstra 1157, Chron. Grat. Dei, Winter, Prämonstrat. 340.— Alestra 1164, Fundat. monast. Grat. Dei, Scr. 20, 691, 18.— 1185, Chron. Mont. Seren... Scr. 23, 160, 2

691, 18. — 1185, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 160, 2.

Elster (die Weisse, Nbfl. der Saale in Sachsen), Elstra 981, Thietmar, Scr. 3, 763, 45 f. — Elstrit, Schlacht 1080, Ann. Wirzib., Scr. 2, 245, 24; Elstra, Elstret, Ann. Hildesh. Scr. 3, 105, 38; Elistra, Ann. Ottenbur., Scr. 5, 7, 45; Bruno de bello Saxon., ibid. 380, 16; Alstra, Casus mon. Petrish., Scr. 20, 641 f.; Bertholdi Chron., Scr. 10, 102; Elstera, Elstrat, Ann. Pegav., Scr. 16, 244; Ellestra, Ann. Hamburg., Holstein. Quell. 4, 412; Helhestra, Gesta episc. Halberst., Scr. 23, 100, 1; Hist. de landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal. 359; Elstere, Weltchron., D.-Chr., 2, 177, 5; Sachsen-chron., Abel, Samml. 116; Botho, Leibn., Scr. 3, 328.

enron., Abel, Sammi. 116; Botho, Leibni., Scr. 3, 328.

— 1084, Casus mon. Petrish., l. c. 647, 3 f.

Elsterberg (sächs. K. Plauen), Elstirberg castr., zerstört 1345, Chron. Sampetr., Stübel 183.

Elsungen (Ob.- u. Nied.-, hess. K. Wolfhagen), Elisungi, —gen, Helisunge, —gen, Trad. Fuld., Dr. 6, 147 f. — Westerelisungen, Trad. Corb., Wig. Nr. 89.

Elte, s. Elsloo.

Elten (Ob.- u. Nied.-, bei Paderborn), Eltene 1016, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 108, 10 f. — Eltinun 1031, ibid. 155, 27.

Elten (Hoch-, rheinl. K. Düsseldorf), Altinensis, KI. gegründet 985, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 149; Eltnensis, Alpertus de divers. tempor., Scr. 4, 702, 25. — Eltna e 1002, ibid. 703, 44. — Eltene 1127, V. Godefridi com., Scr. 12, 526, 50. — Altena 1129, Ann. S. Disibodi, Scr. 17, 24, 19. — Altinis 1213, Gosta enige Traject Scr. 23, 440. — Elten 1213, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 410, 9.—Elten 1260, Chron. Holtzat., Scr. 21, 271, 31; Presbyt. Bremens., Lappenb. 57. Eltersdorf (bair. B. Erlangen), verbrannt 1449,

Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 149, 3. Elti, s. Eelde.

Eltinga [unbek.], 1165, Possess. S. Bened. Tuit.,

Arch.-Niederrh. 5, 277.

Eltingen (württ. O.A. Leonberg), Cod. Hirsaug. 42 f.
Eltmann (bair. B. Hassfurt), Eltmeim, Michael.

annot. histor., Böhmer, Font. 1, 455. Eltville (nassau. K. Rheingau), Adeldvile 1031, V. Bardonis maj., Scr. 11, 337, 1; Adeldevile, ibid. 32; Eldevile, Adelvile, Altavilla, ibid. 35; Eldvile, V. Bardon., Jaffé Biblioth. 3, 551 f. — 1079, Ann. Blidenst. 14, 20; 32, 8. — Eltvil castr., gebaut c. 1342, Chron. de episc. Magunt., Zais 12. — Altevill oppid. 1349, Matth. Neoburg. 170; Altphyl, Henr. Rebd., Böhmer, Font. 4,

535. Elvede [unbek.], s. XIII, Lib. don. Hildesh., Leibn., Scr. 1, 770. — 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 337.

Elvelinge [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl.

Arch. 1838, 104. Elvelinus, s. St. Gotthard.

Elverfelde, s. Brekerfeld und Elberfeld.

Elverich (rheinl. K. Geldern), Albriki c. 809, Trad. Werdin. Nr. 32, Zeitschr.-Berg 6. — Elveriche 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6,

Elversdorf (magdeb. K. Stendal), Elwardisdorp 1211, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 179, 11.

— Elvestorp, Elmistorp 1375, Brandenb. Landb.

225 f.

Elveshath [unbek.], c. 801, Weltchron., D.-Chr.

2, 151, 41. Elvetre, s. Elfter.

Elwardisdorp, s. Elversdorf.

Elwertshausen (ehem. bei Gieselwerder, hess. K. Hofgeismar), Eilvardeshusen 1078, Chron. Lippoldesh. Scr. 20, 549, 18. - Ellvardeshusen 1109, Chron. Lippoldesb., Böhmer, Font. 3, 259. Elxleben (schwarzb.-rudolst. A. Stadtilm), Alb-

gozesleba, Trad. Fuld., Dr. 38, 88.

Elxleben (thüring. K. Erfurt), Alahgiselebe,
Alhesgisileben, Trad. Fuld., Dr. 38, 216 f.—
Elxleuben 1487, Nicol. Sieg., Weg. 478.

Elz (Nbft. des Neckar in Baden), Elzahe 1298,

Ellenhardi Chron., Scr. 17, 136, 30. — Elza 1298,

Matth. Neoburg. 31.

Elz (Neckar-, bad. A. Mosbach), Elin za 1115,
Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 129.

Elzach (bad. A. Waldkirch), Aelza 1275, Lib.
decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 203 f.

Elze (hannov. A. Gronau), Aulica, Bisthum
gegründet 795, Henr. de Hervord. 35.—796, Rolevink. Savon. 112: Fund. eccles. Savon. Leibn., Scr.

vink, Saxon. 112; Fund. eccles. Saxon., Leibn., Scr. Transl. Godehardi episc., Scr. 12, 646, 9. — 1211, Chron. Hildesh., Scr. 7, 860, 36. — Elzium, Aula regia, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 784. - Elize s. XIII, Lib. don. Hildesh., Leibn., Scr. 1, 770. — Eltze oppid. 1364, Chron. Hildesh. 7, 871, 2. Elze (hannov. A. Meinersen), Eltze 1413, Porner,

St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 259, 7.

Elze, s. Els.

Elzeborg [unbek.], 1207, Ann. Reinhardsbr., Weg.

Ema, s. Eem.

Emarsdorf, s. Emmersdorf.

Embac, s. Eimbach.

Embach (Fl. in Livland), Mater aquarum 1211, Heinrici Chron. Lyvon., Scr. 23, 278, 45; Chron. Livon., Hans. 162 f.

Embach (bair. B. Stadtamhof), Empach 1250, Lib. bon. Inf. Mon. Ratisb., Verhandl.-Oberpfalz 9, 57.

Embeke, s. Eimbeck.

Emberbereh [unbek.], c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 678.
Embereh, s. Amberg und Eimberg.
Emberke, s. Emmerke.

Embini [unbek.], 1047, Rot. bonor. Corb., Arch.-

Westfal. 1, 2, 19.
Embrach (zürch. A. Bülach), Embirrach, Embyrach, Emburrach 1098, Bertholdi Chron., Scr. 10, 101, 10. — Imbriacum, Umbriacum, Emerach 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 162 f.; Geschichtsfr. 19, 174 f. — Emmerach 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 113, 2;

Obern-, ibid. 115, 10.
Embretestorf, s. Emmersdorf.
Embretsfelde [unbek.], 1250, Possess. Hain. 21, Zeitschr.-Hessen 3.

Embricheshusen, s. Empfershausen. Embrick (westfäl. K. Warburg), Ambrichi, Ambriki, Trad. Corb., Wig. 257; Amriki, ibid. 376; Embriches, Trad. Fuld., Dr. 6, 153.

Embricke, s. Emmerich und Emmerke. Embrine, s. Emmer.

Embrungen [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 122.

Embsen (hannov. A. Lüne), Emessem 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 103. — Emissen 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 387

Emdale funbek., bei Helmstedt], 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 25. Emden (hannov. A.-St.), Emedun, Trad. Fuld.,

Dr. c. 37. — Emeden castr., gewonnen 1433, Korner. — Emetha 1447, Notae Langh., Zeitschr. Niedersachs. 1862, 268. — Embden 1452, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 98, 2; Nr. 105, 10. — Emende, gewonnen 1453, Detmar, Chron., Graut. 2, 160. — Eimden 1499, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 917, 21. Emden (magdeb. K. Neuhaldensleben), Emmede 1250, Lib. bon. Walb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 46.

Emden (Wester-, niederl. Prov. Gröningen),
Emetha, grang. 1218, Emon. Chron., Scr. 23, 487,
31.—Gefecht 1232, ibid. 514, 39.—1278, Menkon.
Chron. contin., ibid. 561, 20.
Emechinhoven, s. Emmelhofen.
Emeheringun, s. Emmering.
Emeka s. Eimbeck

Emeke, s. Eimbeck.

Emekenthorpe, s. Emkendorf.
Emelenthorpe, s. Emmelndorf.
Emenchusen [unbek.], 1188, Lerbeck, Chron.
episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 180.

Emende, s. Emden.

Emerach, s. Embrach. Emeretztal [unbek.], 724, Oheim, Chron. 13, 10. Emerfeld (bad. OA. Riedlingen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 103 f.

Emergewe, s. Emsgau.

Emeringen (württ. OA. Münsingen), Emeringin 1138, Bertholdi Chron., Scr. 10, 116, 16 f. — 1183, Fund. Marcht., Freib. Diöc.-Arch. 4, 163; Scr. 24, 671, 1. — 1206, Acta Salem., Zeitschr.-

Oberrh. 31, 78. — 1230, ibid. 135. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 90 f.

Emerkingen (württ. O.A. Ehingen), Animarkingin 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 103, 10. Anemerchingen 1171, Fund. Marcht., Freib. Diöc.-Arch. 4, 158; Scr. 24, 673, 41. — 1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 77; Emerchingen, Oheim, Chron. 20, 6. — 1218, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 61. — Aemerkingen 1275, Freib.-Diöc.-Arch. 180 f. Diöc.-Arch. 1, 89 f.

Emern (hannov. A. Oldenstadt), Emeren, Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 227.

Emershofen (bair. B. Illertissen), 1419, Ann. Neresh., Scr. 10, 28, 26 f.; Emertshofen verbrannt, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 219.
Emersleben (magdeb. K. Halberstadt), Emersleve castr., erobert 1324, Gesta Alberti II, Scr. 23, 124, 9.—? Engrensleve, ibid. 128, 5.

Emersleve, s. Eimersleben.

Emerstetin [unbek.], Ann. Elwang., Scr. 10, 17, 24. Emertorpe [unbek.], 1330, Sachsenchron., Abel, Samml. 182

Emescare, s. Emscher.

Emetha, s. Emden.

Emichenbrunnen, s. Engabrunn.

Emilingen, s. Emling.

Emilinwilare, s. Emmelweiler. Emilshusin, s. Erashausen. Emingarothe, s. Immingerode. Eminheinhofen, s. Immenhofen. Emininwilare, s. Emmelweiler. Eminzenlen, s. Gunzenlech.

Emisgowe, s. Emsgau.

Emisshofen funbek., bei Konstanz], 1410, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 327.

Emkendorf (holstein. Gut Neuhaus), Imekenthorp, Vis. Godesc., Holstein. Quell. 4, 109.— Emekenthorpe, Hemekenthorpe 1289, Kiel. Stadtb., Nr. 775 f.
Emling (bair. B. Erding), Emlingen 1033,

Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 495. — 1041, ibid. 496. — Emling c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 514 f.

Emling (österr. B. Eferding), Emilingen c. 1130, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens, 1, 158. Emma, s. Emmen.

Emmechenrode [unbek., in Sachsen], Trad. Fuld.,

Dr. c. 64

Emmede, s. Emden.

Emmelhofen (württ. OA. Wangen), ? Emechin-hoven 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 123 f.

Emmelndorf (hannov. A. Harburg), Emelenthorpe 1112, Ann. Stadens., Scr. 16, 320, 28. – 1206, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 218.

Emmelweiler (württ. OA. Ravensburg), Emilinwilare 1094, Cod. trad. Weingart., Staelin 33. -Emininwilare 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 20; 39.

Emmen (Noft. der Aar, Kt. Bern), Emma 1261, Kiburg. Urbar', Arch.-Schweiz 12, 157. — 1332, Justing., Chron. 64.

Emmen (luzern. A. Hochdorf), Emmun 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 229 f.;

Geschichtsfr. 167 Emmen (niederl. Prov. Drenthe), Emne, verbrannt 1228, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 417, 24.

Emmendingen (bad. A.-St.), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 202 f.

Emmendorf (hannov. A. Meinersen), Emmendorpe 1330, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 177. Emmenhausen (hannov. A. Göttingen), 1078, Chron. Lippoldesb., Scr. 20, 548, 25. — Emminhusen **1109**, ibid., Böhm., Font. 3, 259.

Emne

Emmenonewillare (ehem. an der Zorn im Elsass), Emmenonevilla, Emennoniaca 715, Trad. Wizenb. Nr. 218; 226; 239.

Emmenovilla, s. Immenovillare.

Emmenrode [unbek., bei Padberg], 1392, Notae Padberg., Seibertz, Quell. 3, 417

Emmenwald (luzern. A. Hochdorf), Emenwalt 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 185, 15.—1334, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 24, 112.

Emmer (Nbfl. der Weser), Ambra 784, Ann. Lauriss., Scr. 1, 166, 7 f.; Einh. Ann., ibid. 167, 16; Jaffé Biblioth. 4, 563; Annal. Saxo, Scr. 6, 561, 5; Jaffé Biblioth. 4, 563; Annal. Saxo, Scr. 6, 561, 5; Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 29, 22; Embrine, Trad. Corb., Wig. Nr. 227.

Emmerach, s. Embrach.

Emmerich (Hoch-, rheinl. K. Geldern), Embrikni c. 809, Trad. Werdin. Nr. 32 f., Zeitschr.-

Berg 6.

Emmerich (rheinl. K. Rees), Embrica 697, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 126. — 741, ibid. 128. — Embricke 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 520. — Embricensis 1228, Ann. Stadens., Scr. 16, 360, 14. — 1318, Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 28, 25. — Emmerike 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 390. — gewonnen 1351, Chron. Cliv., l. c. 245. — Emrik 1433,

Nordelb. Chron. 135, Emmering (bair. B. Bruck), Emeheringun 740, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 214, 23.—Hemheringa 1005, Notae Buron., Scr. 17, 321, 2. -1032, Chron. Benedictobur., I. c. 223, 19.

Emmeringen (magdeb. K. Oschersleben), Emerighe 1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 44.

Emmerke (hannov. A. Hildesheim), Anmarki,
—ke, Trad. Corb., Wig. Nr. 417. — Embriki
1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 131, 7; Eymbrike curia, Chron. Hildesh., Scr. 7, 854, 21. —
Embreke 1146, Chron. Hildesh., Scr. 7, 855, 37;
Imbrike, ibid. 856, 4. — Emberke 1279, ibid.
864, 45; s. XIII, Lib. don. Hildesh., Leibn., Scr. 1,
770. — Emberke 1388, Febdeh. St.-Chr. 6, Braum-770. — Emberke 1388, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 120, 1

Emmersdorf (bair. B. Pfarrkirchen), Embretesdorf c. 1160, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob

Emmersdorf (österr. B. Spitz), Emars dorf 1171, Trad. Claustro-Neob. 349, Font. Austr. 2, 4, 71.— 1196, ibid. 103; Emers dorf s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 4. — belagert 1463, Ann. Mellic., Scr. 9, 520, 36.

Emmersten [unbek.], 1350, Langh. Kopialb., Be-

richt-Bamb. 24, 18.

Emmeten (unterwald. B. Nidwald), Empnoten 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 329. — Emmoutin 1197, Engelb. Urb., Geschichtsfr. 17, 248. - Emmoette 1334, Beromünst. Urbar, ibid. 24, 105; Nidern-, ibid.

Emmideshusen, s. Immensen. Emmindorf, s. Amersdorf.

Emmines [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 6, 153. Emmingen (Hoch-, bad. A. Donaueschingen), Emingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 27 f.

Emmingen (bad. A. Engen), Emingen uff der Egg, Oheim, Chron. 19, 31. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 21 f.

Emmuoton, s. Enermatt.

Emna, s. Gronau. Emne, s. Emmen.

Emnithi funbek. J., 890, Trad. Werdin. Nr. 74c, Zeitschr.-Berg 6.

Emonensis, s. Laibach. Emotingen, s. Eimeldingen.

Empel (niederl. Prov. Nordbrabant), Empele 815, Chron. Lauresh., Scr. 21, 408, 6.—948, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 120.—969, ibid.,

Empelde (hannov. A. Wennigsen), Amplithi, Trad. Corb., Wig. Nr. 282. — Emplithe 1188, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 180.

Empfershausen (Ob.-u. Nied.-, hess. K. Melsungen), Embricheshusen, Trad. Fuld., Dr. 44, 45. Empfing (österr. B. Amstetten), Enpfing e s. XIII,

Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 103.

Empfing, s. Ampfing. Emping, s. Amping.

Empfingen (hohenzoll. OA. Haigerloch), Oheim,
Chron. 19, 10; 55, 10 f. — Emphingen, Amphingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.Arch. 1, 47 f. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 16.

Emphelingen, s. Impflingen.
Emplithe, s. Empelde.

Emportance Empirer.

Empnoten, s. Emmeten.

Emratingen [unbek.], c. 1215, Cod. trad. Ranshof.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 266. Ems (Fluss), Amisus 773, Chron. Cliv., Seibertz, Ems (Huss), A misus 773, Chron. Chv., Seidertz, Quell. 2, 135. — Emese 778, Rhode, Chron. Brem., Leibn., Scr. 2, 262. — Amasis 851, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 7. — Emesa., Mirac. S. Liudg., Scr. 2, 425, 21. — 1216, Emon. Chron., Scr. 23, 476, 40 f. — 1228, Chron. Cliv., l. c. 2, 198. — 1342, Münster. Chron. 128; 155. — 1390, Feckenh. Hebereg., l. c. 155 f. — Ameza 1433, Korner. Ems (Hohen-, vorarlb. B. Dornbirn), Amidis 1026. Hist Welfer Weingart. Scr. 21, 450, 20 —

Amates s. XI, Reddit eccles. Cur., Gesch.-Forsch.
4, 181. — 1167, Ann. Weingart. 46. — c. 1190,
Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 94. — Amedes
1204, Honorii contin. Weingart., Scr. 21, 480, 36.

- Ems 1342, Joh. Vitodur. (Arch.) 172. — Emps 1445, Fründ., Chron. 227.

Emseher (Noft. des Rheins), Emescare, Hemiscara c. 900, Trad. Werdin. Nr. 83, Zeitschr. Berg 6. - Eimscherna, Ann. Stadens., Scr. 12, 336, 8.

Emsfeld (ehem. bei Unkel), Enzfelt 1220, Cae-

sarius, Registr., Leibn., Collect. 502.

Emsgau (um die Ems), Emisgowe, Emergewe, Trad. Fuld., Dr. 7, 71 f.; Emisgahe, ibid. c. 37. — Emesgoa 778, Rhode, Chron. Brem., Leibn., Scr. 2, 262. — Emisgoe, Emisga 788, Adam, Gesta Hamb., Schol., Scr. 7, 289, 27; 30. — 860, V. s. Willehadi, Scr. 2, 386, 19. — Emesgonia, Emesgones 1120, Emon. Chron., Scr. 23, 495, 14 f. Emshorn (chem. an der Ems in Westfalen), Emisshorn n. Emesehorne 1050, Freckenh Hobe.

Emesehorne 1050, Freckenh. Hebesahornon, reg., Friedländ. 28 f. — Nort-, Suth- 1325, ibid. 73 f.

Emskirchen (bair. B. Neustadt), 1387, Weltchron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 293, 21. — gewonnen 1388, Jahrb., ibid. 10, Nürnb. 4, 134, 8; 289, 5; Stromer, ibid. 1, Nürnb. 1, 43, 22 f. — 1449, Kriegsber., ibid.

2, 170, 9. Emsthal (österr. B. Laa), Amastal, Schlacht

1274, Ebend. Chron., Pez, Scr. 2, 730.

Enabeuren (württ. OA. Münsingen), Onen-buerren 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 95 f.

Enbike, s. Eimbeck.

Enbodilingen [unbek.], 1188, Leges 2, 566, 13.

Enchiariacus, s. Enkirch. Enchinaha, s. Ecknach und Ecknachdorf.

Encichgowe, s. Enzgan.

End (bair. B. Staffelstein), 1288, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 89. — zum Endte, in Fine 1297, ibid. 117.

End [unbek., am Bodensee], castr., gebaut, Lirer,

Weg. c. 7.
Enda, s. Muenster.
Endbach (hess. K. Biedenkopf), Entbach 1095,
Chron. Lauresh., Scr. 21, 429, 17.
Endeberg [unbek.], 1324, Lib. quart., Freib.

Diöc.-Arch. 4, 31. Endeke, s. Eineke. Endena, s. Engadin.

Endenaw funbek.f, castr., zerstört 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 535.
Endenberg (bair. B. Altdorf), Entenberg, verbrannt 1449, Kriegsber, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 160, 4 f. Endenburg (bad. A. Schopfheim), c. 1120, Entenburg, Const. Chron. Bürgl., Heer 380.—1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 198 f.

Endenstorf, s. Ensdorf.

Endersbach (württ. OA. Waiblingen), Andresbach (württ. OA. Waiblingen), Andresbach 1291, Ann. Sindelf., Scr. 17, 306, 38.
Endfeld [unbek., in der Schweiz], 1114, Orig.
Murens., Herrg., Geneal. 1, 332.— Endevelt 1275,
Rot. episc. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 17, 179.
Endheim (österr. B. Mattighofen), Entheim c. 1188, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 507.

d. Ens 1, 597

Endingen (Ob.- u. Unt.-, aarg. B. Zurzach), s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 102. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 81, 29. — 1365, Ju-

sting. Chron. 128 f.

Endingen (bad. A. Kenzingen), Endinga 969, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 109. — Endingen 1083, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 200. — 1085, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, I, 107 f. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 176 f. — Lib. quart. 1324, ibid. 4, 36. — Schlacht 1367, Matth. Neoburg., App. 214; Königs-

hof., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 794.

Endingen (württ. OA. Balingen), Cod. Hirsaug. 33 f. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Arch. 1, 44 f.

Endinsberg [unbek., bei Andernach], castr. 1249, Ann. S. Pantal. Colon., Böhmer, Font. 4, 494. Endiriad [unbek., Palus], 788, Adami Gesta

Hamb., Scr. 7, 290, 4. Endorf (westfäl. K. Arnsberg), Endorpe 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 395.

Endrian, s. Andrian.

Endrian, S. Andrian.
Endritz [unbek., in Steiermark], super. u. infer.
1256, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 184.
Endsee (bair. B. Rothenburg), Entsee castr.,
c. 1169, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 185.—
Antse 1174, Monum. Eberac. 51, 18.— zerstört
1408, Chron. Rottenb., l. c. 203.— gewonnen 1409, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 368, 2 f. Enedseae [unbek.], 793, Trad. Werdin. Nr. 1,

Zeitschr.-Berg 6.

Enemueden [unbek., in Westfalen], 1418, Bredel. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 152. Enen, s. Einen.

Enenhus (chem. bei Paderborn), 1017, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 138, 22 f. — **1036**, ibid. 159, 24 f. Eneri, s. Einern.

Enermatt (Kt. Zug), Emmuoton 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 93, 1. Enesheim, s. Enzheim.

Eneuenhen [unbek., in Friesland], Trad. Fuld.,

Dr. c. 37

Engabrunn (österr. B. Kirchberg, a. Wagr.), Emichinbrunnin c. 1125, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 4, Nr. 146.

Engadin (That im Kt. Grenhanden). Endena, 744, Trad. Fuld., Dr. 41, 64; Englenheim, ibid. s. XI, Redd. eccl. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 191. -Engendein, Schlacht 1464, Arnpeck, Chron. Austr., Pez, Scr. 1, 1282. — 1499, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 205, 4 f.

Engaria, s. Engern. Enge (jetzt Vorstadt von Zürich), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 224.

Engecinistuti, s. Engisteute. Engeheresheim, s. Ingersheim.

Engelbamd [anbek.]. 1361, Gesta abbat. Trudon..

contin. III. Ser. 10, 430, 11 f. Engelberg tösterr. B. St. Folton). Engenpeurch 1192, Trad. (laustro-Neob. 666, Font. Austr. 2, 4.

148. Eugelberg (Kt. Unterwalden), Angelorum mons 1197, Engelb. Urbar. Geschichtsfr. 17, 246 f. Engiloberc 1211, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 86. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc-Arch. 1, 162 f.; Geschichtsfr. 19, 169. — 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 38.

Engelborstel (harmar. A. Harmarer). Engelborsten 1180, Lerbeck, Chron. episc. Mindens.

Leibn., Scr. 2, 179. — Engelinghborstel 1318, Chron. Hildesh., Scr. 7, 869, 1. Engelbrechts (österr. B. Dobersberg), Englprechs 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr.

Engelbrehtesheim, s. Engelsheim.

Engelbura (ehem. bei Osterspei a. Rh.), 655, Diplom. 1, 170, 46.

Engelburgehusen [unbek.], 874, Trad. Fuld.,

Engelgerseme [unbek.], 1187, Trad. Claustro-

Neob. 80, Font. Austr. 2, 4, 17. Engelgis, s. Englis.

Engelgoss [unbek... in Oesterreich]. Engelgozz 1234, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 95 f. Engelhalmeshoven, s. Engeratshofen.

Engelhaming (österr. B. Mauerkirchen), Engilhalmingen c. 1144, Cod. trad. Reichersb.. Urk .-Buch ob d. Ens 1, 283 — c. 1190, Trad. S. Nicol. pr. Patav., ibid. 590.

Engelhartescella, s. Zell.

Engelhartesheim, s. Engertsheim.

Engelhartsberg (bair. B. Ebermannstadt), Engilhartesperch, Andreae Catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 908, 21.

Engelheim. s. Ingelheim.
Engelheirs (österr. B. Allentsteig), Engelhiltz
1307, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 462.
Engelhirsch (bair. B. Lindau), Engilheres
1172, Chron. Isn., Hess, Monum. 282 f.
Engelland (niederl. Prov. Gelderland), Englandi 801, Trad. Werdin. 24, Zeitschr.-Berg 6.
Engelmannes Seuren (chem. bei Osterspei a. Rh.),
655 Diplom. 170.

655, Diplom. 1, 170, 44.

Engelmannsberg (bair. B. Dingolfing), Engilmarsperge c. 1223, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 609.

Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

Engelmannsbrunn (österr. B. Kirchberg a. Wagr.). Engilmaris prunnen 1112, Lib. fund. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 293.—1230, Passau. Urbar, ibid. 53, 272.—Engelmars brunn 1270, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 331 f.

Engelmannshoven [unbek.], 1263, Gesta abbat. Trudon. contin. III, Scr. 10, 401, 20. Engelmannsreut (bair. B. Peynitz), Engilmarisreutt, Engelmareut, Andreae Catal.

abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 33. Engelmeng (bair. B. Ebersberg), Engilhalmingin c. 1000, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 18 f. Engeln (ehem. Gau in Thüringen), Engleheim 38, 107; Englide, ibid. 7, 69; 38, 283; Anglii, Engilin, Lex. Thuring, Leges 5, 119.
Engeln (hannov. A. Bruchhausen), Eggrikeshusun 860, V. s. Willehadi, Scr. 2, 389, 16. — Engelen 1242, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 285.
Engelnstedt (braunschw. K. Wolfenbüttel), Enghammethylde 1281, Enghammethylde 12

lemstidde 1381, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 64, 18 f.

Engelpoltesdorf [unbek.], c. 1257, Trad. Patav.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 494. Engelrading (westfäl. K. Borken), Enghelradinch castr., belagert 1382, Flor. Wev., Münster. Chron. 73: 141. Engelsbach (gotha. A. Tenneberg), Engelspach

1034, Ann. Reinhardsbr., Weg. 4.
Engelsberg (württ. OA. Leutkirch), Engilboldesberge 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 37.

Engelsburg (westpreuss. K. Graudenz), Engels-berge castr. 1239, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 63. -1310, De fundat. monast. Oliv., ibid. 722. —1388, Joh. v. Pos., ibid. 3, 153.

Engelscalkiswilare [unbek., in der Baar], 1092,

Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 213. Engelschalksdorf [unbek.], 1296, Fund. Zwetl.,

Font. Austr. 2, 3, 354 f.

Engelsdorf (mehrere Ortschaften in Baiern und Oesterreich), Engilbrehtesdorf c. 1100, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 780.

c. 1155, ibid. 739. Engelsheim (österr. B. Vöcklabruck), ? Engelbrehtesheim, V. Eberhardi archiepisc., Scr. 11,

Engelshoven (belg. Prov. Limburg), Engelmunthove, Engelmunshowe 1135, Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 315, 23 f.—Engelmanshoven 1263, ibid. cont. III, 401, 20. Engelstete [unbek., in Thüringen], Trad. Fuld.,

Dr. 38, 309

Engelthal (bair. B. Hersbruck), 1449, Kriegsber.,

St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 172. 10 f.

Engelwartingen [unbek., im Aargau], s. XII,
Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 108.

Engelzell, s. Zell.

Engen (bad. A.-St.), Engi 759, Rutperti casus Engel (vitt. A.-St.), Engl. 139, Rutpert Casus
S. Galli, Scr. 2, 63, 14; Engen, Cod. Hirsaug. 43.

— Enge 806, Leges 1, 141. — 1275, Lib. decim.
Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 20 f. — oppid. 1322,
Joh. Vitodur. (Arch.) 98 f. — 1324, Lib. quart.,
Freib. Diöc.-Arch. 4, 5.
Engenburch, s. Eggenburg.

Engendein, s. Engadin.

Engenreute (württ. OA. Waldsee), Inginrutin, Ingunruti 1020, Cod. trad. Weingart., Staelin 31 f. Engenstein [unbek.], Niuwen-, Erdbeben 1358, Zürch. Jahrb. 88.

Engenstetin, s. Engesteten.

Enger (westfül. K. Herford), Aggerimensis cella 785, V. Mahth., Scr. 10, 576, 16 f.; Angeriensis, V. Mathild. reg., Scr. 4, 291, 33; Rolevink, Saxon. 106; Engere, Eberh. Reimchron., D.-Chr. 2, 398, 135; Braunschw. Reimchr., ibid. 462, 296 f.—Aggeri, Kl. gegründet 968, Annal. Saxo, Scr. 6, 621, 53; Ann. Magdeb., Scr. 16, 148, 56.—Engeren 1156, Lerbeck, Chron. episc. Mind. Leibn. Scr. 2, 178.—Engeren 1180, Koelb. St. Leibn., Scr. 2, 178. - Engern 1180, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 519, 11. — Aggere 1234, Ann. Stadens., Scr. 16, 362, 14.

Engeratshofen (württ. OA. Leutkirch), 1187, Chron. Isn., Hess, Monum. 284. — Engelhalmes-hofen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Arch. 1, 122 f.

Engerda (altenb. A. Kahla), Engride, Trad.

Fuld., Dr. 8, 36. — Ingredi 874, ibid. c. 46; Engerde, ibid. 38, 220. — Ingredi, ibid. c. 40.
Engern ickem. Herzoglium), Engheren 430, Sachsenchron, Abel, Samml. 36. — Angrarii 775, Ann. Lauriss., Scr. 1, 154, 8 f.; Angarii. Poeta Saxo, ibid. 231, 50. — Angaria 780, Henr. de Hervord. 31 f. — Angri 852, Ruod. Fuld. Ann., ibid. 368, 12; Engaria, Rolevink, Saxon. 16. — Angeri 1063, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 172. — 1156, ibid. 178. — Angria Leibn., Scr. 2, 172. — 1156, ibid. 178. — Angria 1180, Ann. Colon. max., Scr. 17, 790, 4 f.; Enger, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 519, 11.

Engers (rheinl. K. Koblenz), 1445, Jahrb, St.-

Chr. 13, Köln 2, 191, 4.
Engers (rheinl. K. Neuwied), Angirs 1371, Fasti

Limpurg., Ross 53.
Engersdorf (Gr.- u. Kl.-, österr. B. Korneuburg),
Egizinisdorf c. 1140, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 70.

Engersdorf (österr. B. Ried), Engilpoldisdorf c. 1130, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 197. Engersoed (bair. B. Eggenfelden), Engilhartised c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 715.

Engertsham (bair. B. Passau), Engelhartesheim c. 1130, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 560 f. — Engilhartsheim 1230,

Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 273. Engesbach [unbek.], s. XIII, Ration. Austr., Rauch,

Scr. 2, 105

Engesteten [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 180. — Engenstetin. Engizinsteti, Engizzinstetin 1120, ibid. 139 f. — Engenstetin c. 1125, ibid. 148 f. Engetried (bair. B. Menmingen), Engilmuo-

triet 1152, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 619, 7; Arch.-

Augsb. 2, 29.

Enghien (belg. Prov. Hennegau), Edinghe, Adenghem 1349, Aegid. Chron., Smet, Corp. 2,

354: 735. Engi, s. Engen.

Engiberg (schweiz. B. Schwiz), Engiberge s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 100.

Engihofstetin [unbek.], 1074, Arnpeck, Gesta

Frising., Deuting. 499.
Engilarts [unbek., in der Schweiz], 1197, Engelb.
Urbar, Geschichtsfr. 17, 250.
Engilboldesberge, s. Engelsberg.
Engilbrehtesdorf, s. Engelsdorf. Engilchalchesveld, s. Engersfeld. Engilhalmingin, s. Engelmeng. Engilhartised, s. Engersoed. Engilliniswillare, s. Englisweiler. Engilmuotriet, s. Engetried. Engilobere, s. Engelberg.

Engilpoltisdorf, s. Engersdorf. Engishausen (bair. B. Illertissen), Kengishuosin 973, Chron. Ottenbur, Arch.-Augsb. 2, 23; Scr. 23, 617, 1. — Onginishousen 1109, Cod. trad. Weingart, Staelin 36. — Oiningishusen 

I, 510.
Engizzinstetin, s. Engesteten.
Engkofen (bair. B. Vilsbiburg), Egininchoven
c. 1060, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 87.

Englandi, s. Engelland.

Englemstidde, s. Engelstedt.

Englide, s. Engeln.

Englis (Kl.-, hess. K. Fritzlar), Engelgis min. 1250, Possess. Hain., Zeitschr.-Hessen 3.

Englisherg (bern. A. Seftigen), 1470, Frickart,

Englisheim (hess. K. Fritzlar), Schlacht 1427, Chron. u. Herkomm., Senkenb. Sel. jur. 3, 406. Englisweiler (württ. OA. Wangen), Engilliniswillare 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 37.

Engolffdorf [unbek.], Oheim, Chron. 19, 36. Engoudsent (französ. A. Montreuil), Engoudeshen 1169, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 597. +4.

Engrensleve, s. Emersleben.
Engstingen (Gr.- u. Kl.-, württ. OA. Reutlingen),
Angeringstingen, Angeringstingen, Anige-— Anegestingen 1169, Bertholdi Chron., Scr. 10, 105, 2 f.

— Anegestingen 1180, Acta Aug., Zeitschr.Oberrh. 29, 42; 45. — Angestingen 1275, Lib.
decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 76 f.

Engstlatt (württ. OA. Balingen), Ingislatt, lait 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 103, 16. 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 48 f.

Engulenheim, s. Ingelheim.

Engvordinghosen [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 306. Engzislen (luzern. A. Hochdorf), 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 185, 10. Enheim (bair. B. Kitzingen), Ehenheim 1340, Monum. Eberac. 81, 4 f. Eniugin [unbek.], 1117, Bertholdi Chron., Scr.

10, 113, 7 f. Enisa, s. Ens.

Enkart, s. Henkart.

Enkelberg (bair. B. Kitzingen), 1340, Monum.

Enkenbach (pfülz. B. Kaiserslautern), Eynkenbach 1145, V. Lodev. Arnst., Böhmer, Font. 3, 335. Enkendorf (bad. B. Schopfheim), 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 45, 13.
Enkhausen (westfäl. K. Arnsberg), Edinchusen ? 1226, Northof, Mark, Tross 76. — 1280, Oelingh.

Güterverz., Seibertz, Quell. 2, 413. Enkhuizen (niederl. Prov. Nordholland), Enc-

huse 1092, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 64 Enkhusen 1423, Korner. — erobert 1427, ibid. Enkina, s. Ecknachdorf

Enkirch (rheinl. K. Zell), Enchiriacus 685,

Diplom. 1, 177, 48. Enlende, s. Elend.

Enlesleve, s. Eilsleben.

Ennabeuren (württ. OA. Münsingen), Enin-burron 1138, Bertholdi Chron., Scr. 10, 115, 18. — Onenburen 1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh.

Ennanta, s. Ennenda. Enne (tirol. K. Neumarkt), Enna 1320, Sonnenb.

Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 30b f. Enneberg (tirol. K. Brixen), Eneberges 1320, Sonnenb. Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 12 f.; Marubio, ibid. 13h.

Ennema (niederl. Prov. Gröningen), Imeckna

1282, Menkon. Chron., Scr. 23, 565, 44. Ennenbach (rheinl. K. Siegburg), St. Annabach

1415, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 54, 2. Ennenda (Ob.- u. Nied.-, Kt. Glarus), Ennanta 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 136, 6f.

Ennendorpe, s. Neundorf.
Ennendorpe, s. Neundorf.
Ennenheim [unbek.], 1120, Cod. trad. Formbac.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 782.
Ennensenhusen [unbek.], 1156, Lerbeck, Chron.

Ennetach (württ. OA. Saulgau), Meingen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 285, 1. Enniger (westfäl. K. Beckum), 1390, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 153 f.

Ennigerloh (westfäl. K. Beckum), Aningeralo. Enuigerlo 1050, Freekenh, Hebereg., Friedl. 32 f. Enning (bair. B. Wasserherg), Aenning 1286, Am. Osterhov., Scr. 17, 550, 4. Enningerbach [anlick.], 1150, Cod. trad. Form-bac., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 631.

Enphinge, s. Empting. Enret-Baden, s. Baden.

Enret-Baden, s. Baden.
Euriche, s. Einrichgau.
Ens (Nbfl. der Doman in Oesterreich). Ane sus c. 715, V. s. Floriani, Pez, Scr. 1, 37 f. — Anisa 741, Ann. Lauresh... Scr. 1, 34 f. — Anasus 770, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 98. — 791, Enh. Fuld. Ann., Scr. 1, 350, 33. — 900, Ann. Fuld. V, Scr. 1, 415. — Ans, Ene sis, Ens 901, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 471 f. — Kaiserchron. Massmann 15613. — 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 12. — Anasis 1089, V. Altmanni, Scr. 12, 234, 18. — Anisa 1121, Herbordi V. Ottonis, Scr. 20, 760, 3; Scr. 20, 709, 4; Anisus, Mon. Priefling., Scr. 12, 887, 22. — 1156, Herm. Altah. Chron., Scr. 17, 382; Chron. Austr. Mellic., Scr. 24, 71, 42.

Ser. 24, 71, 42. Ens (österr. B. Linz), 229, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 667 f. — Ense 769, Weltchron., D.-Chr. 2, 147, 32. — c. 900, Ann. Fuld. V, Scr. 1, 415, 32. — Enesis, Anesus c. 1100, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 782. - Anasus 1156, Leges 2, 100, 8. — Enesus c. 1164, V. Eberh. archiep., Scr. 11, 103, 10. — zerstört 1175, Ebend. Chron., Pez, Scr. 2, 711. — befestigt 1192, Contin. praedic. Vindob., Scr. 9, 726, 16. — civit. 1226, Mirac. S. Adalberon. episc., Scr. 12, 146, 42. — Ens, gewonnen 1239, Contin. Sancruc. II, Scr. 9, 26; Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 458. — übergeben 1241, ibid. 640, 5. — gewonnen 1246. bergeben 1241, ibid. 640, 5.— gewonnen 1246, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 269.— item 1250, Chron. Bavar., Pez, Scr. 2, 77; Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 393, 31 f.— Ensburg, Horneck, Pez, Scr. 3, 258.— 1276, Contin. Vindob., Scr. 9, 708, 13.— 1277, Cont. praed. Vind., ibid. 730, 6.— s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 3.— 1407, Zink. St.-Chr. 5. Augsb. 2, 100, 4.— Enass. 1408. Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 4. — Enasa 1408, Kal. Zwetl., Scr. 9, 698, 12.

Ensburg, s. Ens

Enschede (niederl. Prov. Oberijssel), Anze, Enze 1178, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 405, 10.

- verbrannt 1228, ibid. 417, 30.

Ensdorf (bair. B. Amberg), Enzensdorf 1107, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 619, 23. — Entistorff, Kl. gegründet 1121, Herbordi V. Ottonis, Scr. 12, 758, 14; Scr. 20, 708, 30; Enstorf, Heimon. Chron., Scr. 10, 3, 22; Ann. Ensd. 4, 35 f. Ebbon V. Otton episc. Scr. 12, 822, 21; Ann. mon. Chron., Scr. 10, 3, 22; Ann. Ensu. 4, 35 1.; Ebbon. V. Otton. episc., Scr. 12, 833, 31; Ann. Scheftlar., Scr. 17, 336, 10; Mon. Priefling., V. Otton., Scr. 12, 886, 42; Geneal. Otton., Scr. 17, 376, 27; Kremsmünst. Gesch.-Quell. 50 f. — Parfuess Chron. Ensd., Oefele, Scr. 1, 581 f.; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 99; 239; Entzdorff, Entzendorff, Meisterl., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 43, 20 f. 1158 Ann. Scheftlar. 1 c. 226, 42 f.; Andr. 19 f. - 1158, Ann. Scheftlar., l. c. 336, 42 f.; Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2079. — 1183, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 622, 1. — 1381, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 328, 25; Arnpeck,

Gesta Frising., Deuting. 527.

Ensdorf (österr. B. Haag), Encenstorf, Entzestorf 1263, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 173. —

c. 1301, Horneck, Pez, Scr. 3, 746 f.
Ensdorf (rheinl. K. Saarlouis), Endenstorph
1154, Ann. Rodens., Scr. 16, 723, I f.

Ense (Ob.- u. Nied., westfäl. K. Soest), Aenesi s. IX, Trad. Corb., Wig. 220. — Anansia, Ana-sia 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 131, 48. —

Ense 1126, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 307.—1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 28 f.—Overen-Ense 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 413.—1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 396.

Ensenheim (ehem. bei Unlingen, württ. OA. Riedlingen), Arch. im 1052.

lingen), Aseheim 1083, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 198. - Asenheimensis, castr. 1088,

Theogeri, Scr. 12, 455, 32.
Ensewald [unbek.], Ensewalde, Ensevalt c. 1120, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 3. — c. 1155, ibid. 167 f. Ensfeld (bair. B. Donauwerd), Anesvelt s. IX,

Ensielu (oair. B. Donauwera), Anesvelt s. IX, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 43.

Ensheim (hess. K. Oppenheim), Ansensheim, Trad. Fuld., Dr. 42, 118.

Ensingen (Ob.- u. Unt.-, württ. OA. Nürtingen), Ensingen, Cod. Hirsaug. 93. — Ensingun 1071, Chron. Lauresh., Scr. 21, 420, 6. — Einsingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 60 f.

Ensingesbrunnen [unbek.], 1105, Cod. trad. Rei-

chenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 118. Ensisheim (elsäss. K. Gebweiler), Ensiches-Ensisheim (elsäss. K. Gebweiler), Ensichesheim, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 64 f. — Ensisheim 1266, Matth. Neoburg. 6 f. — 1279, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 204, 31. — Ensinsheim castell. 1299, Scr. 17, 225, 7. — 1308, Königshof., St.-Chr. 8, Strassb. 1, 459, 24. — Einsichsheim 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 1, 3 f. — gewonnen 1415, Justing., Chron. 233 f.; Liliencr., Volksl. 1, Nr. 55, 112 f. — Enssissen 1444, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 343. — Enssheim 1493, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 183, 21 f. Ensisheim (hohenzoll. OA. Wald), Ensingesheim 1095, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberth. 9,

heim 1095, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 218. — 1372, Faber, Goldast 61. Enslingen (Langen-, hohenzoll. OA. Sigmaringen),

Ensilingen, Enselingen c. 1026, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 459, 29. — 1167, Ann. Weingart., Hess, Monum. 19. — 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Öberrh. 29, 26. — Einselingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 76 f. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 265, 20. — 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 22.
Ensmingen [unbek.], Ellenhardi Chron., Scr. 17,

122, 2.

Enspruc, s. Innsbruck. Enssheim, s. Ensisheim. Enstad, s. Adenstedt.

Enstal (Gau in Steiermark), 1205, Ration. Stir.,

Rauch, Scr. 2, 176.

Ensthal (Thal in Oberösterreich), Enstal c. 1145, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 302 f. - Ensetala c. 1155, Cod. trad. Garstens., ibid.

Enstorff, s. Einsdorf.

Ensweiler, s. Entschweil. Entau (bair. B. Straubing), Entowi c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 695. Entelbruch, s. Entlebuch.

Enterigau (zwischen Hunte und Weser), Derue

788, Adami, Gesta Hamb., Scr. 7, 290, 2.
Enterum [unbest., Fl. bei Langenfürst], 805,
Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 107.
Entfelden (Ob. u. Nied., aarg. B. Aarau), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 236 f. Entfelt 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 161, 7 f. — verbrannt 1365, Konstanz. Chron., Mone, Quell.

Entholz, s. Antholz.

Entides [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr.

Entisdorf. s. Ensdorf.

Entisgraben [unbek.]. c. 1180, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 578.

pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Fns 1, 578.

Entlebuch (luzern. A.-O.), Entlibouch 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 247. — Entlibuch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 170 f.: Geschichtsfr. 19, 170. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 181, 29. — Aentlibuch 1365, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 319. — 1374, Justing., Chron. 142 f. — Entelbruch 1386, Königshof., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 826, 17. — 1470, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 142, 16.

Entraching (bair. B. Landsberg). Anttriching

Entraching (bair. B. Landsberg), Anttrichingen 1032, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 223, 23. Entric (chem. bei Osterspei am Rhein), 655,

Diplom. 1, 170, 41.

Entringen (württ. OA. Herrenberg), Cod. Hirsaug. 63. — Antringen 1083, Fund S. Georg., Zeitschr. Oberrh. 9, 200; 207. — 1143, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 130. — Aentringen 1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 84. — 1224, 1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 84. — 1224, Ann. Spirens., Scr. 17, 85, 24. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 60. — 1291, Ann. Bebenh., Württemb. Jahrb. 1855, 2, 182. Entringen (Hohen-, württ. OA. Herrenberg), 1284, Ann. Sindelf., Scr. 17, 303, 15. Entrisheim [unbek.], c. 1235, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 700. Entschweil (St.-Gall., B. Untertoggenburg), 2 Ensweiler 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 171.

Diöc.-Arch. 1, 171

Entznow [unbek.], 1440, Fründ, Chron. 66. Enum [unbek.], 1280, Menkon. Chron. contin.,

Scr. 23, 564, 6. Enus, s. Inn.

Enwylum [unbek.], 1240, Gesta abbat. Horti

Mar., Scr. 23, 587, 18.

Enz (Nbfl. des Neckar in Württemberg), Enze 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 113.

Enzberg (württ. OA. Maulbronn), Enzeberch 1090, Ann. Spirens., Scr. 17, 82, 34; 49. — Chron. episc. Spirens., Mone, Quell. 1, 183. — Enzenberg castr. 1205, Gesta Trever. contin., Scr. 24, 395, 5f. Enze, s. Enschede.

Enzeinschen [unbek.], s. XIII, Ration. Austr.,

Rauch, Scr. 2, 88.

Enzemansdorf [unbek., in Oesterreich], s. XIII,

Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 81.

Enzen (rheinl. K. Bittburg), Encene, Ensene
1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 514.
Enzenkirchen (österr. B. Raab), Encenchirchen c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch obd. Ens 1, 640 f. — Enzinkirchin c. 1140, Trad.
Patav., ibid. 512 f. — Ecinkirgen c. 1150, ibid. 735 f. Enzenrieth, s. Enzisreute.

Enzensdorf, s. Ensdorf.

Enzenwis [unbek.], c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 547 f. Enzersberg (salzb. B. Thalgau), Enzinesperge c. 1190, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 57 d. Ens 1, 95

Enzersdorf (Lang-, österr. B. Korneuburg), Ymcinesdorf, Escecinesdorf 1187, Trad. Claustro-Neob. 73, Font. Austr. 2, 4, 16. — Imcinsdorf 1196, ibid. 98.

Enzersdorf (österr. B. Mödling), Encinestorf 1187, Trad. Claustro-Neob. 46, Font. Austr. 2,

Enzersfeld (österr. B. Baden), Engilchalchesveld 1196, Trad. Claustro-Neob. 482, Font. Austr. 2, 4, 104.

Enzetingen [unbek.], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 27.

Enzgau (um die Enz, Nbfl. des Neckar), Encichgowe 902, Chron. Lauresh., Scr. 21, 383, 40. -

Enzgowe, Cod. Hirsaug. 46 f.

Enzheim (elsäss. K. Erstein), Enesheim 1262, Bell. Walther., Scr. 17, 111, 36; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 84, 20; Königshof, ibid. 9, Strassb. 2,

Enzisreute (württ. OA. Waldsee), Engecinisruti, Enzenrieth 1094, Cod. trad. Weingart.,

Staelin 34; 36.

Enzisweiler (württ. OA. Tettnang), Ancinwilare 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 22.
Enzkofen (württ. OA. Saulgau), 1310, Habsb.
Urbar, Lit. Ver. 19, 249, 19.
Eosreichs [unbek.], Fund. Zwetl., Font. Austr. 2,

3, 490. Eotzen, s. Etzen.

Epfendorf (württ. OA. Oberndorf), Epfindorf 995, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 631, 18.— 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 38 f.—1324, Lib. quart., ibid. 4, 15. Epfich (elsäss. K. Schlettstadt), Apica munit.

gebatt, Chron. Ebersh., Scr. 23, 432, 25; Grandid. 11. - Epiacum, erobert 1198, Ann. Marbac., Scr. 17, 169, 19; Aphich castr., Burch. Ursperg. Chron., Scr. 23, 368, 9; Eppficha, Königshof, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 443, 9; 643, 13 f. — 1278, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 203, 19.

Epfingen, s. Oepfingen.

Epicheshusen [unbek., in Sachsen], Trad. Fuld.,

r. 41, 55. **Epinal** (französ. Dép. Vosges), Spinae, Spinalense mon. 1169, Richer. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 621.

Episcopalis mons, s. Geiersberg.
Episcopi cella, s. Zelle.
Episcopi mons, s. Bischofsberg und Frauenberg.
Eporestal, s. Zell.

Eppach (Ob.- u. Unt.-, württ. OA. Ochringen), Eptaticum, Pauli Bernried. V. s. Harlucae, Scr.

4, 427, 11 f.

Eppan (tirol. K. Brixen), Piano castr. 1145,
Gosw. Chron., Beitr. z. G. Tirols 1, 74.

Eppe (waldeck. A. Korbach), Heppiun, Trad.
Corb., Wig. Nr. 359. — Epe 1350, Registr. feud.
Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 390. — 1380, Jura, Sei-

bertz, Quell. 3, 286. Eppelheim (bad. A. Heidelberg), Eppilenheim

948, Chron. Lauresh., Scr. 21, 381, 18.— verbrannt 1462, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 466. Eppenberg (österr. B. Ottenschlag), Eppin-berge c. 1120, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 146.

Eppendorf [unbek., im Jülich'schen], Eppendorph 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect.

Eppendorf, s. Ettendorf.

Eppenheim [unbek.], c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 656.

Eppenheim, s. Heppenheim.
Eppenstein (steierm. K. Bruck), c. 1150, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 675.—
1268, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 500.

Eppilenheim, s. Eppelheim.

Eppilenheim, s. Eppelheim.

Eppingen (bad. A.-St.), 1057, Chron. episc. Spirens., Eccard, Corp. 2, 2203; Chron. praes. Spir., Böhmer, Font. 4, 335.—1188, Leges 2, 566, 10.—Eppinguin 1227, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 628, 17; Arch Angsh. 2, 61. Arch.-Augsb. 2, 61.

Eppinghofen (rheinl. K. Duisburg), Eppen-

choven 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh.

6, 117: Eppighoven, ibid. 127

Eppstein (massan, A. Könnyshofen), Eppenstein 1183, Chron. de episc. Magunt., Zais 9.—1199, Ann. Reinhardsbr., Weg. 90; Eppinstein, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 168, 4.—1298, Ellenh.

Chron. Mont. Seren. Ser. 23, 168, 4.—1298, Ellenh. Chron., Ser. 17, 138, 19.

Eppstein (pfälz. K. Frankenthal), Ebenstein 792, Chron. Lauresh., Ser. 21, 355, 36.— Opperstein 1200, Chron. Sampetr., Stübel 46.— Hepestein 1202, Albrici Chron., Ser. 23, 881, 30.— Eptenstein castr. 1253, Ann. Wormat., Ser. 17, 54, 33; 55, 41.—1254, Chron. Wormat., Kirsg., Ludewig, Reliq. 2, 125.

Eptaticum, s. Eppach.
Eptenstein, s. Eppstein.
Eptingen (basel. B. Waldenburg), Ebtingen 1271, Matth. Neoburg. 8.—1303, Ann. Colmar. maj., Ser. 17, 229, 29.

Er [unbek., Diöc. Basel], castr. 1271, Ann. Basil.,

Er [unbek., Diöc. Basel], castr. 1271, Ann. Basil.,

Ser. 17. 194, 35.

Eratskirch (württ. O.A. Saulgau), Nerhartes-kirchun 1083, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 196. — Herrotzkilch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 110 f. Eratsrein (württ. OA. Ravensburg), Eroldes-

hein, Eroltshain 1109, Cod. trad. Weingart.,

Staelin 37; 39.

Erbach (hess. B.-St.), Ertbach 1147, Chron.
Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 147.—1255, Leges 2, 374. 21.

Erbach (pfälz. B. Homburg), 1253, Ann. Wormat.,

Ser. 17, 54, 35.

Erbach (württ. OA. Ehingen), Ertbach, Cod. Hirsaug. 49. — Helribach 1083, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 197. — Elribach 1109, Bert-Lettschr.-Oberth. 9, 197. — E11r1bach 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 109, 17. — 1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberth. 31, 80. — E11erbach 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 27.

Erbenberg [unbek., in Oesterreich], Erbenperge s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 25.

Erbendorf (steierm. K. Gratz), 1265, Ration. Stir.. Rauch, Scr. 2, 201.

Erbenhausen (hess K. Alsfeld), 918, Tred Erld.

Erbenhausen (hess. K. Alsfeld), 918, Trad. Fuld., Dr. 6, 160.

Erbenheim (nassau. A. Wiesbaden), Erbucheim

S26, Monum. Blidenst. 29, 1.

Erbenweiler (württ. OA. Tettnang), Erbenwilare 808, Trad. Wizenb. Nr. 19.—1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 24.—1218, ibid. 60.

Erbenwisen [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 202.

Erbesfurt, s. Erfurt.

Erbinlounon [unbek., bei Ottobeuren], 1235,

Chron. Ottenbur., Scr. 23, 630, 8.
Erbrechtingen [unbek., in der Schweiz], 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 332.

Erbreitstein, s. Ehrenbreitstein. Erbrestine, s. Herbrechtingen.

Erbrotstain [unbek., in Schwaben], al. nom. Fons Regis, Kl. gegründet 1308, Joh. Victor., Böhmer,

Font. 1, 357.

Erbsen (hannov. A. Uslar), Erpeshusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 16; 54 f. — Erpessun 1015, V. Meinwerei episc., Scr. 11, 126, 44.

Erbshausen (bair. B. Arnstein), Arprahteshusen, Trad. Fuld., Dr. 4, 47.

Erbstetten (württ. OA. Münsingen), Erphetettin, Oheim, Chron. 20, 10. — Erfstetten

stettin, Oheim, Chron. 20, 10. — Erfstetten 1206, Acta Salem., Zeischen. Oberrh. 31, 77. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 90.

Erbuch (hess. B. Erbach), Eriches buoch 1095,

Chron. Lauresh., Scr. 21, 429, 16.

Erburg [unbek.], c. 1180, Trad. S. Nicol. pr.

Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 581.
Erchenprechts [unbek., in Oesterreich], 1212,
Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 93 f.
Erchenprechtsdorf [unbek., in Oesterreich], 1234,

Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 73 f.
Erchiuboldeswiler, s. Ergetsweiler.
Erching (bair. B. Freising), castr. 758, Arnpeck,

Gesta episc. Frising., Deuting. 479. Erchingen, s. Eggingen, Kurzdorf, Langdorf und Oberkirch.

Erchmutingen [unbek.], c. 1110, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 246.

Erckenspurg, s. Eckartsberga.

Erdburg (ehem. bei Hilsenheim, elsäss. K. Schlett-

Erdburg (ehem. bei Hilsenheim, elsäss. K. Schlettstadt), Ertburc munit., gebaut, Chron. Ebersh., Scr. 23, 432, 23; Grandid. 11.

Erdburg (jetzt Vorstadt von Wien), Ertpurch 1190, Gold. Chron., Hormayr Arch. 18, 431; Mittpurckh (falsch), Babenb. Chron., Arch.-Oesterr. 9, 356.— Erpurch 1212, Ann. Zwetl., Scr. 9, 679, 19 f.— 1234, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 106.— Erdpuorch 1250, Chron. Magni cont., Scr. 17, 530, 12; Trad. Gottwic., ibid. 2, 8, Nr. 360.

Erdelbe, S. Aargau.

Erdekendorf (ehem. bei Helmstedt). 1400, Feud.

Erdekendorf (ehem. bei Helmstedt), 1400, Feud.

Werdin., Zeitschr.-Niedersachs. 1874, 105. Erdelbrock (westfäl. K. Beckum), Freckenh.

Hebereg., Friedland. 160.

Erdelinchosen [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 396. Erdenburg, s. Erembodeghem.

Erderinchusen [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 252 f.

Erdfurt, s. Erfurt.
Erding (bair. A.-St.), Aerding 1255, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 397, 7. — Ardingen 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 6.—1486, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 163, 15.

Erdmann (westfül. K. Warendorf), Eritonon, Freckenh Hebereg Friedländ 21, f.

Erethen 1050, Freckenh. Hebereg, Friedländ. 31 f. Erdmannshausen (württ. OA. Marbach), Erk-

marshusen, Cod. Hirsang. 54. Erdmannsweiler (bad. A. Villingen), ? Ortiniswiler 1139, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Überrh. 9, 223.
Erdmunteswerde, s. Ermschwerd.
Eredingen funbek.]. 982, Lib. heremi, Geschichtsfr.
1, 115. — s. XII, Einsiedl. Urbar, ibid. 19, 106.
Erelbarch, s. Erlbach.

Erelenbach, s. Erlenbach. Erell [unbek.], 1237, Langh. Kopialb., Bericht-

Bamb. 22, 42; 48.

Erembodeghem (belg. Prov. Ostflandern), Erenbodeghem 1099, Chron. Afflig., Scr. 9, 416, 15 f. — Erdenburg 1127, Pass. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 590, 51. — Erdenburgh oppid. 1301, Gesta abbat. Trudon. contin. III, Scr. 10, 409, 22.

Eremittingen [unbek.], c. 1130, Cod. trad. Rans-

hof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 214.

Erensdorf, s. Ehrnsdorf. Erenstein, s. Erstein. Eresburg, s. Stadtberge. Eresloch, s. Eersel.

Eressam, s. Reissen.

Erethen, s. Erdmann. Eretingen, s. Ertingen.

Erfenstein (Ruine, pfälz. B. Neustadt), Erffenstein castr., zerstört 1470, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 60; Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 389.

Erfesdorf, s. Herpf.

Erfholfesheim, s. Erpolsheim.

Erflinghausen (westfäl. K. Meschede), Erflinc-

husen 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 393. Erfrateshusen, s. Erfurtshausen.

Erfrettingkon, s. Effretikon.
Erfstetten, s. Erbstetten.
Erft (Nhft. des Rhein im Rheinland), Arnapa,
V. s. Liudgeri, Scr. 2, 420. — 795, Trad. Werdin.
Nr. 5 f., Zeitschr.-Berg 6. — Arlephe 1244, Ann. S. Pantal. Colon., Scr. 22, 546, 35; Chron. reg. Colon. contin. I, Scr. 24, 11, 38. — Arnafa 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 487; Arlafe, ibid. 513. — 1249, Ann. S. Pantal., Colon., Böhmer,

Font. 4, 494. Erfurt (thüring. K.-St.), Erfort, gebaut 326, Rothe, Chron., Liliencr. 121.—c. 636, ibid. 150.— Rothe, Chron., Liliencr. 121.—c. 636, ibid. 150.— Erfordia 438, Chron. Erfurt., Mencken, Scr. 2, 562.—Erphesfurdt, Kl. gegründet 706, Lamb. Ann., Scr. 3, 33, 12.—Erphorde 742, Bonifac. epist., Jaffé Biblioth. 3, 112 f.—799, Gobelin. Cosm., Meib., Scr. 1, 239.—Erpesfurt, Erpisfurt 805, Leges 1, 133, 15.—Erfesfurdt, Erpesfort 836, Lamb. Ann., l. c. 45, 23 f.—852, Ruod. Fuld. Ann., Scr. 1, 368, 14.—Erbesfurt 935, Ann. Ottenbur., Scr. 5, 4, 18; Ann. Hildesh., Quedlinb., Weissenb., Lamb., Scr. 3, 54, 34 f.—936, V. Mathild., Scr. 4, 288, 13; Erfurd, Regin. contin., Scr. 1, 617, 15.—984, Thietmar, Scr. 7, 769, 16; Mirac. S. Cunegundis, Scr. 4, 826, 37; Mirac. S. Bernwardi, ibid. 782, 19; Trad. Fuld., Dr. 38, 133; Erforte, Weltchron., D.-Chr. 2, 143, 46; Erphurta, Mirac. Otton. episc. Babenb., Scr. 12, 918, 50.—1036, Lamb. Ann., l. c. 100, 53; Chron. Same phurta, Mirac. Otton. episc. Babenb., Scr. 12, 918, 50.—1036, Lamb. Ann., l. c. 100, 53; Chron. Sampetr., Stübel 10; V. Willehelmi abbat., Scr. 12, 218, 46.— ummauert 1066, Chron. Erf., l. c.—1071, Chron. Lauresh., Scr. 21, 420, 33.—1074, Lamb. Ann., Scr. 5, 208, 20.— civit., verbrannt 1079, Ekkeh., Scr. 6, 203, 45; Chron. Erfurt., l. c.; Sifrid. epit., Pistor.-Str., Scr. 1, 1038.—1080, Ann. S. Petri, Scr. 16, 16, 22 f.; Chron. Sampetr., l. c. 10.—1089, Ann. Hildesh., Scr. 3, 106, 9; Ann. Wirzib. Scr. 2, 246, 3.—1101, Ann. Pegav., Scr. 16, 246, 45.—1105, Ann. Hildesh., l. c. 108, 25.— Erffifort 1134, Hist. landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal. 370.—1141, Chron. Sampetr., l. c. 27.—verbrannt 1142, Nic. Sieg., Weg. 319.— überschwemmt 1144, Chron. Sampetr., l. c. 27; Ann. S. Petri, l. c. 48.—1150, Chron. de episc. Magunt., Zais 8.— Erford, Mauer zertört 1160, Chron. Thuring., Lorenz 205.—ummauert 1161, Ann. Reinberg. Zais 8. — Erford, Mauer zerfort 1160, Chron. Thuring., Lorenz 205. — ummauert 1161, Ann. Reinhardsbr., Weg. 34. — wieder zerstört 1164, ibid. — 1165, Chron. Sampetr., l. c. 33; Ann. S. Petri contin., l. c. 23, 17. — neugebaut 1168, ibid. 21. — Herbsfordia 1170, Leges 2, 141, 28. — verbrannt 1175, Ann. S. Petri cont., l. c. 33; Chron. Sampetr. l. c. 37 f. — 1183, Ann. Hamburg., Holstein. Quell. 117.5, Ann. S. Fetri cont., I. C. 33; Chron. Sampetr.

1. c. 37 f. — 1183, Ann. Hamburg., Holstein. Quell.

4, 417; 421. — 1184, Ann. Colon. max., Scr. 17,

791, 29; Sifrid. epit., l. c. 1040; Contin. Garstens.,

Scr. 9, 594, 13. — 1191, Epist. Mogunt., Jaffé
Biblioth. 3, 413; Erfurt, Ann. Pegav. Gloss. s. XV,

Scr. 16, 267, 46. — Erfforte 1198, Schöppenchron.,

St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 123, 27 f.; Erpsfort, Chron.

reg. Colon., contin. I, Scr. 24, 5, 45 f. — Ertvurten, belagert 1205, Ann. S. Trutp., Scr. 17,

292, 49; Casus S. Galli, contin. II, Scr. 2, 162, 49.

— verbrannt 1213, Chron. Sampetr., l. c. 56. — item

1216, ibid. 59. — item 1246, ibid. 80. — Schlacht

1275, Weltchron., Thür. Forts., D.-Chr. 2, 301, 15.

— gewonnen 1283, ibid. 302, 44. — Ertpfert

1289, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 53, 29;

Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, 589 f. — verbrannt

1291, Chron. Sampetr., l. c. 126. — item 1296, ibid.

136. — belagert 1309, ibid. 153; Weltchron., l. c.

312, 40. — Erphord überschwemmt 1342, Chron.

Sampetr., l. c. 176. — 1347, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2111. — Efferde 1368, Sachsenchron., Abel, Samml. 190. — belagert 1375, Ann. Vet.-Cell., Mencken, Scr. 2, 416; Lips. 104; Erphorde, Detmar, Chron., Graut. 1, 303. — Universität 1392, Detmar, l. c. 361; Korner a. 1392; Chron. Slav., Laspeyr. 149. — Erdfurt, verbrannt 1397, Fasti Limpurg., Ross 99; Detm., l. c. 378. — 1414, Liliencr., Volksl., 1, Nr. 50, 232 f. — verbrannt 1416, Rufus, Graut. 2, 489. — item 1471, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 331, 9; 1472, Detmar, l. c. 2, 346; Chron. Slav., l. c. 289; Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 802. — Ertfurd 1475, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 134, 139 f. — 1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. 1, 312 f. Erfurtshausen (hess. K. Kirchhain), Erfrates-

Erfurtshausen (hess. K. Kirchhain), Erfrates-husen 918, Trad. Fuld., Dr. 6, 160. Ergarten, s. Egarten.

Ergau (zwischen Donau und Bodensee), Erichgewe 902, Heriman. Aug., Scr. 5, 111, 38. — Erihgewe 1016, Oheim, Chron. 102, 36. — Frick gowe (falsch), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 41, 3. Ergeheim [unbek.], 805, Trad. Fuld., Dr. 3, 6. Ergenzach (Arconciel, Kt. Freiburg, Saanebez.), Ertzenbach, gewonnen 1324, Justing., Chron. 56.

Ergenzingen (württ. O.A. Rottenbury), Argossingen, Cod. Hirsaug. 50 f. — Argozingun, Ergozingen, Ergezingen 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 112; 136. — Argetzingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib.

Diöc.-Arch. 1, 51 f. Ergers (Nb#. des Ill im Elsass), Arar, Araris, Chron. Ebersheim., Scr. 23, 433, 34; Grandid. 12; Argenza s. IX, Trad. Wizenb. Nr. 158.

Ergersheim (bair. B. Uffenheim), Argisesheim, Trad. Fuld., Dr. 4, 33. — 1188, Langh. Kopialb.,

Bericht-Bamb. 22, 29.
Ergersheim (Kraut-, elsäss. K. Erstein), Eringesheim 778, Trad. Fuld., Dr. 3, 13.
Ergersheim (elsäss. K. Molsheim), Argirsheim,

Cod. Hirsaug. 44.

Ergetsweiler (württ. OA. Ravensburg), Erken-bolteswilare, Erchinboldeswiler 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 30.

Ergoew, s. Aargau.

Ergoldsbaeh (bair. B. Rottenburg), Ergolcz-pach 1277, Eberh. Ratisp. Ann., Scr. 17, 594, 14; Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2090; Compil.

chronolog., Oefele, Scr. 2, 338.

Ergostede (ehem. bei Stecklenberg, magdeb. K. Aschersleben), 1008, Gesta episc. Halberstad., Scr.

23, 90. 15.
Ergsleve, s. Erxleben.
Ergste (westfäl. K. Iserlohn), Ergest 1314,
Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 416.
Erhartstorf [unbek.], c. 1220, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 249.
Erichesbungh s. Erhuch

Erichesbuoch, s. Erbuch. Erichgewe, s. Ergau. Erichinga, s. Langdorf.

Erichsburg (Ruine, anhalt. A. Güntersberge), Erichsberg castr., gewonnen 1346, Hist. landgr. Thuring., Pistor.-Str., Scr. 1, 1345; Ersberc, Chron. Sampetr., Stübel 178; Erizberg, Weltchron., Thür. Forts., D.-Chr. 2, 318, 8. Erilipah, s. Erlbach.

Erinberg, s. Ehrenburg.

Ering (bair. B. Pfarrkirchen), Aeringa 768, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 440. — Eringen, Erign c. 1090, Cod. trad. Ranshof., ibid. 254 f.

Eringen, s. Oehringen. Eringesheim, s. Ergersheim.

Eringhausen (westfäl. K. Lippstadt), Errikeshusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 6.

Erinstein, s. Erstein. Erinter, s. Ehrenthal.

Erinuhmos [unbek.], c. 732, Trad. Patav., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 439. Erisweiler (hater. B. Krumhatch), Weriswiller 1227, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 628, 21; Arch.-Augsb. 2, 62.

Eriswil thern. B. Trachselwahl). Ernswiler 1261, Kiburg. Urbar. Arch.-Schweiz 12, 161. — Eroltswile 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1. 180.

Eritonon, s. Erdmann. Erkel, s. Arkel.

Erkelenz (rheinl. K .- St.), Herclenze 1155, Ann. Rodens., Scr. 16, 723, 8. — Ercklentz, gewonnen 1366, Schüren 63. — Ercklens castr., zerstört 1386, Chron Cliv., Seibertz. Quell. 2, 249. — Erke-

1350, Registr. feud. Corb., ibid. 6, 2, 392. Erkelshelm [unbek.], 1363, Ann. Corb., Leibn.,

Erkenbolteswilare, s. Ergetsweiler.

Erkenenberge [unbek.], 1236, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 183.
Erkengers [unbek.], 1112, Lib. feud. S. Georg.,

Arch.-Oesterr. 9, 247.
Erkenstein (Ob.-, krain. B. Neustadtl), Ergk-herstein castr., zerstört 1436, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 690.

Erkerode, s. Erkrath.

Erkersreut (bair. B. Rehau), Erckmersrewt 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 434, 23. Erkheim (bair. B. Memmingen), Hirgcheim 764, Chron. Ottenbur., Sr. 23, 612, 10; Arch.-Augsb.

Érkmarshusen, s. Erdmannshausen.

Erkmatshusen, s. Erkmanshusen.
Erkmath (rheinl. K. Düsseldorf), Ercroyde,
Erkeroyde 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.Niederrh. 6, 117. — Erkerode 1312, ibid. 143.
Erkum [unbek.], 696, V. Suiberti, Leibn., Scr.

Erla (österr. Pf. St.-Georgen), Erlaha, Erla c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1,627; 652.—Herla c. 1150, Cod. trad. Reichersb., ibid. 308; Cod. trad. Garst., ibid. 124.

Erla (österr. B. Neulengbach), Erlaha c. 1180, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 343.—Erila 1187, Trad. Claustro-Neob. 127, Font. Austr. 2, 4, 28.— s. XIII Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 83.

Erla, s. Erlach.

Erlach (bair. B. Miesbach), 1378, Chron. Schliers.,

Oefele, Scr. 1, 385.
Erlach (bair. B. Ochsenfurt), Erlech 1340,
Monum. Eberac. 102, 31.
Erlach [unbest, in Baiern], V. s. Virgil., Scr. 11, 92, 27. — 1247, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 394, 34. Erlach (bern. A. Erlach), Erla Kl. 1121, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 664, 51; Erlacensis, Conon. Gesta ep. Lausan., Scr. 24, 800, 22. — Cerlie castr. 1236, Conon. Lausan. notae, ibid. 800, 20. -1470, Fründ, Chron. 46. Erlach (österr. B. Mattighofen), 1164, Krems-

münst. Gesch-Quell. 24; 71.

Erlach (österr. B. Neunkirchen), Aerlech, Erlehe 1139, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 34 f.

Erlach (zu Lannach, steierm. K. Staintz), Erlech 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 130.

Erlaf (Nhfl. der Doman in Unter-Oesterreich), Erlafa, Erilelaff c. 900, Trad. Patav., Urk.-Erlara, Erifelatt c. 900, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 471 f. — 1180, Trad. Gottwic., Front. Austr. 2, 8, Nr. 343. — Erlach 1367, Ann. Matseens., Scr. 9, 834, 8.

Erlangen (bair. B.-St.), Erlang 1427, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 146, 5 f. — 1444, Zug, Beilag., ibid. 2, Nürnb. 2, 85, 18 f.

Erlangen, s. Erlenstegen.

Erlangen, Kom. House, Agricus 1471.

Erlau (ungar. Kom. Heves), Agriensis 1471, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 239. Erlauwiesel (bair. B. Wolfstein), Erlazwisel

c. 1260, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 504. Erlbach (Quellbach der Sempt in Baiern), Erili-

pah, Ebersb. Cartul, Hundt 1, 2.
Erlbach (bair. B. Erding), Erilipah, Erlipach c. 1040, Ebersb. Cartul, Hundt 1, 33 f.
Erlbach (Kl.-, bair. B. Neustadt), Erellbach,

min., 1310, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 44. Erlbach (Markt-, bair. B. Neustadt), verbrannt 1388, Stromer, Beilag., St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 158, 1; Jahrb., ibid. 10, Nürnb. 4, 134, 8; 499, 6. — Er elbach (bair. B. Rothenburg), Er elbach 1449, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 221.

Erlbach [unbek., in Oesterreich], Erelbach 1234,

Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 105 f. Erle [unbek., am Prüm], 714, Monum. Eptern.,

Scr. 23, 24, I.

Erle (westfäl. K. Recklinghausen), Horlon c. 860,

Essen. Hebereg., Heyne 62, 11. Erle [unbek.], 1308, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 40.

Erlebrok, s. Erdelbrock. Erlech, s. Erlach.

Erlehem, s. Herlehem.

Erlekum (in der Oberbetuwe), Adelrichheim

800, Chron. Lauresh., Scr. 21, 407, 31.
Erlen (thurg. A. Bischofszell), Erlen 1190, Lib.
heremi, Geschichtsfr. 1, 144.
Erlenbach (Bach bei Tübingen), Arlebach 1295,

Ann. Bebenhus., Hess, Monum. 262; Württemb. Jahrb. 1855. 2, 183

Erlenbach (bern. A. Niedersimmenthal), Stretling. Chron. 52 f.

Erlenbach (elsäss. K. Schlettstadt), Erlebach 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 15, 19.
Erlenbach (hess. K. Heppenheim), Erlebach 1088, Chron. Lauresh., Scr. 21, 428, 21.
Erlenbach (Ober-, hess. K. Vilbel), Erlebach, Trad. Fuld. Dr. 42, 10.

Trad. Fuld., Dr. 42, 19. Erlenbach (mehrere Ortschaften des Namens in

der Pfalz), Erlebach 633, Diplom. 1, 150, 12. Erlenbach (württ. OA. Neckarsulm), Erlebach, Cod. Hirsaug. 47 f. — Erlibah, Trad. Fuld., Dr. 4, 26; 90; Herlebach, ibid. c. 67.

Erlenbach (Baum-, württ. OA. Oehringen), Alirinbach Kl. 787, Chron. Lauresh., Scr. 21, 353, 22; 31.

Erlenbach (zürch. B. Meilen), Erlibach 981, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 115. — Obern-E., ibid. — 1052, ibid. 132. — 1196, ibid. 144. — An-dreae Catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 46. —

1444, Fründ, Chron. 215 f. Erlenbach [unbest.], Erlebach, Erelenbech c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens

I, 683. Erlenstegen (bair. B. Nürnberg), Erlastegen St. Chr. 2. Nürnb. 2, 149, 16.

1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 149, 16.
Erlhae [unbek.], 1187, Trad. Claustro-Neob. 339.
Font. Austr. 2, 4, 68.
Erlibach, s. Erlenbach.
Erlich, s. Irlich.

Erligheim (württ. O.A. Besigheim), Erlicheim, Christian (warm. 04. Besignerm). Erficheim, Oheim, Chron. 19, 32. — Ernincheim, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 215.
Erling (bair. B. Haag), Aerlingen c. 1220, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 98.
Erlingen (bair. B. Wertingen), Erling 1277,

Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2090; Andr. Ratisp. fund., Boecl. 13, 88; Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 338. — 1402, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 256, 24. Erlingen 1215, Chron. August., Oefele, Scr. 1, 617.

Erlon, s. Erlen.

Erloswile, s. Ehrlosen. Erlovestorf [unbek.], c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 549.— c. 1190, ibid. 586.

Ermanstorf [unbek.], c. 1190, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 594.

Ermatingen (thurg. B. Gottlieben), Ermuttingen, Ermotinga 714, Oheim, Chron. 10, 31.—1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 1199 Lilioner, Volkal. Nr. or f.

4. — 1499, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 203 f. Ermeland (Landsch. im ostpreuss. R.-B. Königsberg), Warmia, Warmiensis 1231, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 51.—1255, Scr. Warmiens. 1, 2 pass.— Wormelandt 1369, Plastwick, Scr. Warm. 1, 31.— Ermelant 1383, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 2, 727 Pruss. 3, 125

Ermelinghen, s. Hermelinghen.

Ermelo (niederl. Prov. Gelderland), Irminlo 855, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6.

Ermelstein [unbek.], castr., gewonnen 1472, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 73.

Ermen (westfäl. K. Lüdinghausen), Ermede, Schlacht 1242, Flor. Wev., Münster. Chron. 32. Ermenbertowilare [unbek.], Trad. Wizenb. Nr. 218 f.

Ermenneswerethe, s. Ermschwerd. Ermensee (luzern. A. Hochdorf), Armensee 1036, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 129. — Armense 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 156.—Ermense 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 196, 8 f.—1334, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 24, 104.

Ermersheim [unbek.], munit., zerstört 1382, Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 378.

Ermindorf, s. Hermsdorf.

Erminoltingin, s. Hoermating.

Ermirsbuche [unbek., im Elsass], castr. 1289,

Ann. Colmar., Scr. 17, 216, 25.

Ermprehtesdorf [unbek.], c. 1140, Cod. trad.
Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 660.

Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 660.

Ermeut (bair. B. Forchheim), verbrannt 1449,
Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 149, 9. — 1468,
Muschel, St.-Chr. 11, Nürnb. 5, 745, 35 f.

Ermschwerd (hess. K. Witzenhausen), Erdmunteswerde, Ermunteswert 874, Trad. Fuld.,
Dr. c. 46. — Ermenneswerede 1021, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 145, 27.

Ermsinghausen (westfül. K. Lippstadt), Ekkyrikeshusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 92.

Ermunteswert, s. Ermschwerd.

Ermuttingen, s. Ermschwerd.

Ermuttingen, s. Ermatingen.

Ermwordessen [unbek.], 1350, Registr. feud.

Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 394. **Ernau** [unbek.], **1202**, Reineri Ann., Scr. 16,

Ernbrehtingen, s. Eierbrechten. Erndespah [unbek., im Aargau], s. XII, Einsiedl.

Urbar, Geschichtsfr. 19, 109. Erndorf (bair. B. Leutershausen), 1174, Contin.

Gerlaci abbat., Scr. 17, 686, 22.
Erneck (bair. B. Simbach), Ernek castr. 1313, V. Ludov. IV, Böhmer, Font. 1, 150. — Ernekk, zerstört 1330, Ann. Mats., Scr. 9, 828, 37.

Ernedelinborch [unbek., Diöc. Halberstadt], 997, Botho, Leibn., Scr. 3, 317 Ernerensis, s. Eenrum.

Ernesbrunn [unbek.], Ernsbrunn 1221, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 107 f. Ernessungen funbek.], c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 534.

Erneste [unbek., Diöc. Metz], castr. 1258, Rich. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 651.
Ernesteswiniden [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 4, 115.

Ernhausen, s. Ehrenhausen. Ernincheim, s. Erligheim.

Ernlisburg [unbek., in der Schweiz], Erlisburg

1383, Justing., Chron. 156 f.
Ernsgaden (bair. B. Geisenfeld), Herrantes-gadme 1110, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 5 f.

Ernspach [unbek., in Oesterreich], oder Alderspach s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 37.

Ernstein, s. Erstein.

Ernsthofen (hess. K. Dieburg), 1471, Liliencr.,

Volksl. 2, Nr. 125, 1.

Ernsting (mehrere Ortschaften des Namens in Baiern und Oesterreich), Ernstigin, Ernistin-gen c. 1090, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 257

Ernstmuehl (württ. OA. Kalw), Ernstmulin,

Cod. Hirsaug. 92

Ernstroda (gotha. A. Tenneberg), Erphisroth 1039, Hist. landgr. Thuring., Pistor.-Str. 1, 1305.—
Erphero de 1291, Am. Reinhardsbr., Weg. 260.
Ernstweiler (pfälz. K. Zweibrücken), Ernestvillare c. 1012, V. Pirm. Mone, Quell. 1, 49.
Ernswiler, s. Erisweil.
Erntre, s. Ehrenthal.

Eroldeshein, s. Eratsrein.

Eroldeshusen [unbek.], 1342, Chron. Sampetr.,

Stübel 176.

Eroldestorf, s. Hoerersdorf. Erolfesheim, s. Erolzheim. Eroltswile, s. Eriswil.

Erolzheim (württ. OA. Biberach), Eroltzheim 1038, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 129. - Erolfesheim, ibid. 130. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 141.

Erpach, s. Ehrenbach.

Erpaldingas funbek J, Trad. Wizenb., Nr. 200. Erpel (rheinl. K. Neuwied), 1475, Liliener., Volksl. Nr. 134, 209.

Erpenrode, s. Erbrath.

Erpersdorf (österr. B. St.-Pölten), Eberstorf 1187, Trad. Claustro-Neob. 188, Font. Austr. 2, 4, 39. Erperstorpe, s. Arpsdorf. Erpesfeld (chem. westfäl. K. Lippstadt), 1011,

Meinwerci episc., Scr. 11, 114, 25.

Erpesfurt, s. Erfurt. Erpeshusen, Erpessen, s. Erbsen. Erpfingen (württ. OA. Reutlingen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 83. — Her-phingen 1137, Bertholdi Chron., Scr. 10, 122, 10. — 1138, ibid. 116, 6.

Erpha, s. Herph.

Erphenbrunnen, s. Helfenbrunn.

Erphisroth, s. Érnstroda.

Erpingen [unbek., in Westfalen], 1315, Freckenh.

Heberge, Friedländ. 84 f.

Erpolsheim (pfälz. B. Neustadt), Erfholfesheim, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 180.

Erprath (rheinl. K. Geldern), Erperode 1149, V. Godefridi com., Scr. 12, 530, 42. — Erpenrode castr., gewonnen 1467, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 50.
Erprusti, s. Ertbruste.
Erpstort s. Erfurt

Erpsfort, s. Erfurt.

Errikeshusen, s. Eringhausen.

Ersam [unlick.], 1088, Chron. Lauresh., Scr. 21.

Ersbere, s. Erichsburg. Erspuerkh, s. Pressburg.

Erstein (elsäss. K.-St.). Erenstein, Erostein Erstein Cls. S. K.-St.). Erenstein. Erostein S70. Hinemar, Ann.. Scr. 1, 488. 15. — Erestein 953. Regin. contin., ibid. 621, 40. — Herestein 965. Chron. Lauresh.. Scr. 21, 392. 38. — Erinstein 973, Gerhardi V. s. Oudalr., Scr. 4, 415, 36. — 976, Ann. Magdeb., Scr. 16, 154, 18; Ann. Lobiens., Scr. 2, 211. 25. — 979. Lib. heremi. Geschichtsfr. 1, 114. — Neheristein, Heristein, V. s. Kaddroae abb., Scr. 4, 484, 14. — Ernstein, Nervinstein, Neronistein 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 108. 30. — 1125. Ortlieb. Chron.. Scr. 10. Scr. 10, 108, 30. — 1125, Ortlieb. Chron., Scr. 10, 85, 13. — Erstein, Herstein 1287, Ann. Colmar., Scr. 17, 214, 21 f. — 1293, ibid. 260, 38 f. — Ersthein, gewonnen 1333, Closener, St.-Chr. 8, Strassb.

98 f.; Königsh., ibid. 484, 2 f.
 Erstein [unbek., am Main], 1119, Chron. Sampetr.,
 Stübel 17; Ecstein, Ann. Pegav., Scr. 16, 254, 3.

Erstem [unbck.], praed. 1152, Leges 2, 91, 33. Ersten (ehem. hess. A. Zierenberg), Herste, Trad. Fuld., Dr. 6, 114. Erstheim [unbck.], Kl. 1353, Matth. Neoburg.,

Ertbach, s. Erbach.

Erteneborch, s. Artlenburg.

Ertfurd, s. Erfurt.

Erthal (bair. B. Hammelburg), Ertal c. 1165,

Marq. Fuld., Böhmer, Font. 3, 170.

Ertillenbach funbek., bei Linnichl, 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 507.

Ertiligen (wirtt. O.l. Riedlingen), Eretingen. Ertingen (wirtt. O.1. Readlingen), Eretingen, Cod. Hirsaug. 93. — Ertingin 1138, Bertholdi Chron., Scr. 10, 116, 26. — 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 49. — 1217, Fund. Marcht., Freib. Diöc.-Arch., 4, 177; Scr. 24, 675, 44. — 1254, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 137. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 109, f. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 253, 3. — 1324, Lib. quart. Freib. Diöc.-Arch. 4, 21. Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 21.

Ertlevese, s. Aerzen.

Ertnide [unbek.], c. 1120, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 212.

Ertprust [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 21.

Ertvelde (belg. Prov. Ostflandern), Artevelde 1384, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 246.

Ertvurten, s. Erfurt.

Ertweinsteten [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 96.

Ertzenbach, s. Ergenzach.

Erugen, s. Ehringen. Eruli, s. Heruler. Erungun, s. Ehringen. Ervedingen, s. Hervedingen.

Ervedinghem, s. Hervelingen.
Erwitte (westfäl. K. Lippstadt), Arwitti, Trad.
Corb., Wig. Nr. 425. — Arvite, Ruotg. V. Brunonis,
Scr. 4, 275, 6. — Arvita 1012, Gesta episc. Camer.,
Scr. 7, 465, 28. — Erwete 1015, V. Meinwerci Scr. 4, 273, 0.

Scr. 7, 465, 28. — Erwete 1015, V. Meinwerch episc., Scr. 11, 118, 35 f. — Erwitte 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz., Quell. 1, 414. — Ervethe 1328, Margrad. Hebereg., Blätter-Westfal. 11, 104. Erxleben (Hohen-, anhalt. K. Bernburg), Arcs-leve 1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mitteil

Erxleben (magdeb. K. Neuhaldensleben), Arreslove 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 25. — 1212, Sachsenchron., Abel, Samml. 156. — Arcksleve, verbrannt 1214, Botho, Leibn., Scr. 3, 358. — 1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 46. — Arkesleve, belagert 1351, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 223, 11 f.; Botho, l. c. 380. — gewonnen 1352, Sachsenchron., l. c. 186. — castr., belagert 1441, Botho, l. c. 405; Rynesb. contin., Lappenb. 169. Erxleben (magdeb. K. Osterburg), Arxleve, Ergsleve 1375, Brandenb. Landbuch 25 f.

Ergsleve 1375, Brandenb. Landbuch 35 f.

Erzberg (kärnt. B. St.-Leonhard), Aertzberch

1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 114.
Erzgebirge (zwischen Böhmen und Sachsen),
Fergunna 805, Chron. Moissiac., Scr. 1, 308, 1.— Miriquidui 1004, Thietm., Scr. 3, 807, 42.
Erzing [unbest.], c. 1250, Cod. trad. Reichersb.,
Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 405.
Erzingen (bad. A. Jestetten), Ercingen s. XII,

Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 106. — Aerzingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 195. — Ertzingen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 60, 25.

Erzingen (württ. O.A. Balingen), 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 48.
Erzwald (steierm. K. Gratz), Aertzwalde
1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 184.
Erzwiesen (steierm. K. Gratz), Aerzwiesen, Erzewiesen, Erzidwiser, Ertzwilsen 1224, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 123 f. Esbach (bair. B. Ansbach), Espach 1272, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 71. Esbeck (braunschw. K. Helmstedt), Hasbeke, Asbike, Trad. Corb., Wig., Nr. 34; Aesebike, ibid. 203.

Esbeck (hannov. A. Lauenstein), Aspice, Adami

Gesta Hamb., Scr. 7, 338, 31; 339, 3.

Esbeck (westfäl. K. Lippstadt), Asbiki 1036,
V. Meinwerci episc., Scr. 11, 159, 43. — Esbeicke
1332, Feud. Werdin., Zeitschr.-Niedersachs. 1870, 177. Esberne, s. Eisborn.

Esca [unbest., Fl.], Isca, Hisca, Trad. Wizenb.

Nr. 247 f.

Esca, s. Aschach.

Escecindesdorf, s. Enzersdorf.

Escenheim, s. Aesenheim.

Escetunowe [unbek.], c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 714. — Escertunowe c. 1290, Trad. S. Nicol. pr. Patav., ibid. 600. Esch (mehrere Ortschaften des Namens in Han-

nover und Westfalen), Asci 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 19. — Suthar-Eszzehon, Suder-Esche 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 26 f.

Esch (Alten-, oldenb. A. Berne), Oldenesche,

Schlacht 1234, Ann. Stadens., Scr. 16, 362, 22; Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 275. Esch (mehrere Ortschaften des Namens im Rheinland), Ascha 985, Catal. abbat. S. Mart. Colon., Böhmer, Font. 3, 346. — 999, Chron. S. Mart. Colon., Scr. 2, 215, 13. — Ache ze 1025, Brunwilar. mon. fund., Scr. 11, 401, 13. — Archtese, ibid. 41. — Y wichs 1260, Gesta Henrici archiep. Trever, Scr. 24, 416, 10 f. — 1272, Gesta archiep. Trever., Martine Collect. tène, Collect. 4, 321.

Esch (Langen-, westfül. K. Lüdingshausen), Langonezca, Lagonezsce, Langon-Edssca

889, Trad. Werdin. Nr. 73, Zeitschr.-Berg 6.
Eschach (Ob.- u. Unt.-, bad. A. Villingen),
? Asschinha, Oheim, Chron. 20, 17. — Aschah 186, Acta Aug., Zeitschr.-Obernh. 29, 17. — Aschah 1257, Hist. Aug., Scr. 24, 656, 41. — Nideraesche 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 32; Oberescha, -Aschach, ibid. 32 f. Eschach (württ. OA. Leutkirch), Ascaha 1094, Cod. trad. Weingart., Staelin 35.

Eschach (Ober-, württ. OA. Ravensburg), 1175,

Eschach (Ober-, württ. OA. Ravensburg), 1175, Lib. decim. Constant.. Freib. Dioc.-Arch. 1. 134.
Eschau (elsäss. K. Erstein). Aschowa 724, Diplom. 1, 204, 24. — Eschowe, Aschau, Kl. gegrundet 803, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 71, 4; Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, 642, 14 f.; Catal. episc. Argent., Scr. 17, 117, 38. — Ascouwa, Ortliebi Chron.. Scr. 10, 72. 1.
Eschau (württ. OA. Tettnang), Aschowe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 127.
Eschbach (bud. A. Stauf), ? s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 102. — Eschbach super. 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 211.

1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 211.

Eschbach (Ob.- u. Unt.-, hess. K. Vilbel), Asgebach, Trad. Fuld., Dr. 42, 65.
Eschbach (nassau. A. St.-Goarshausen), verbrannt 1371, Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 371. Eschborn (nassau. A. Höchst), Asgabrunnum, überschwemmt 875, Ann. Fuld. III, Scr. 1, 388, 37.

Asceburne 966, Monum. Blidenst. 18, 3. Esche (Lievens-, belg. Prov. Ostflandern), Escha

633, Ann. Gandens., Scr. 2, 186, 25. — Esschen 1099, Chron. Afflig., Scr. 9, 415, 46. Esche, s. Aesch und Aeschi.

Escheberg (hess. K. Wolfhagen), Assiberg curtis 1015, V. Meinwerei episc, Scr. 11, 123, 24; 130, 4f.; Essiberge, ibid. 15; 131, 21.—Esscheberghe 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 396. Eschede, s. Este.

Eschelbach (bad. A. Wiesloch), Eschilbach 1071, Chron. Lauresh., Scr. 21, 420, 1. — Ezzils-bach 1088, ibid. 428, 33. Eschelbach (österr. B. Ried), Ezelenbach

c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens

1, 653. Eschelbrunnen, s. Oeschelbronn.

Eschelkam (bair. B. Kötzting), 1429, Andr. Ratisp. Chron. contin., Eccard, Corp. 1, 2157.

Escheloch funbek., in Baiernf, castr. 1332, Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 341.
Eschen (Fürst. Liechtenstein), Essane 1010, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 641, 24. — s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 183.

Eschenau (bair. B. Erlangen), Eschnaw 1444,

Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 88, 3 f. — Eschenaw 1469, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 310, 3.

Eschenau (österr. B. Hainfeld oder Schrems),

1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 247. Eschenbach (bair. B.-St.), Eschenpach 1149,

Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 430, 28.
Eschenbach (bair. B. Hammelburg), Escinebach, Esginebach, Eschenebach 777, Trad.
Fuld., Dr. 5, 92 f.
Eschenbach (Stadt, Mittel- u. Unter-, bair. B.
Heilsbronn), Mittel- Eschenbach, verbrannt 1450, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 217, 28. — 1487, Tucher, ibid. 11, Nürnb. 5, 490, 14.

Eschenbach (bair. B. Hersbruck), 1450, Kriegs-

ber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 229, 1.

Eschenbach [unbest., in Franken], Eschine-bach, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 27. — Eschelebach, ibid. 26.

27. — Eschelebach, 1914. 20. Eschenbach (luzern. A. Hochdorf), Eschibach Eschenbach (luzern. A. Hochdorf), Eschibach 972, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 110. — Escibach 1197, Engelb. Urbar, ibid. 17, 247. — 1207, Ann. Reinhardsbr., Weg. 109. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 234; Gesch.-Fr. 19, 174. — 1306, Contin. Zwetl. III, Scr. 9, 663, 31; Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 262. — Eselbach 1308, Contin. can. S. Rudb., Salisb., Scr. 9, 819, 14; Weltchron., I. bair. Forts., D.-Chr. 2, 332, 3. — castr. zerstört 1309, Joh. Vitodur. (Arch.) 47. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 185, 11. - Schlacht 1353, Russ 145.

1353, Kuss 145.

Eschenbach [unbest.], Ezenbach c. 1120, Trad.

S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 540 f.

— Escenbach c. 1150, ibid. 565 f.

Eschenberg (Berg im züreh. B. Winterthur),

Esschaberg 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz

12, 169. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 219, 23.

Eschendorf (habeneal) O. A. Ostrach) Ostirn-Eschendorf (hohenzoll. OA. Ostrach), Ostirn-

dorf c. 1191, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 74.

— Oesterndorf 1247, ibid. 130.
Eschenfelden (bair. B. Sulzbach), Eschenvelt, Eskenvelt, castr. gebaut c. 1112, Herbordi V. Ottonis episc., Scr. 12, 766, 17; Scr. 20, 713, 48. Eschenloh (tirol. K. Brixen), Escenloh 1252,

Eschemosen (wot. A. Bruxen), Eschemos 1252, Ann. S. Rudberti Salisb., Scr. 9, 792, 19.
Eschemosen (zürch. B. Bülach), Eschimos 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 109, 11.
Eschemuehl (bair. B. Baireuth), Eskenmuel 1229, Chron. episc. Ratisp., Eccard, Corp. 2, 2251.
Eschemried [unbek.], Kl. 1275, Fund. Zwetl.,

Font. Austr. 2, 3, 197. Eschenthal [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 130. Eschenthal (württ. OA. Ochringen), Eskendal,

Cod. Hirsaug. 45.
Eschenz (thurg. B. Steckborn), Aeschentze
958, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 106. — Aeschenz, Aschinza 959, ibid. 391. — Aschenza s. XII, Einsiedl. Urbar, ibid. 19, 112 f. — Eschentze 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 167 f. — Eschencz 1386, Contin. Zwetl. IV, Scr. 9, 689, 7. Eschenzweiler (elsäss. K. Mülhausen), Escholz-

wilr 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 20, 16. Escherde (Gr. - u. Kl.-, hannov. A. Hildesheim), Escherte 1187, Ann. Stederb., Scr. 16, 220, 39. — 1190, ibid. 223, 10f. — 1202, Chron. Hildesh., Scr. 7, 859, 28; 873, 10. — 1297, Notae Hannov., Scr. 16, 433, 2. — s. XIII, Lib. don. Hildesh., Leibn.,

Scr. 1, 770.

Scr. 1, 770.

Escherndorf (bair. B. Volkach), Escherichsdorf 1340, Monum. Eberac. 91, 14 f.
Eschershausen (braunschw. K. Holzminden),
Asgereshuson 1054, Wolfherii V. Godehardi
episc. II, Scr. 11, 217, 48. — Esschershusen,
gewonnen 1447, Detmar, Chron., Graut. 2, 106.
Eschlus [unbek., in Westfalen], 1343, Freckenh.
Heberger Friedländ. 146. — Eschhues. Münster.

Hebereg., Friedländ. 146. — Eschhues, Münster.

Chron., Anh. 349.
Eschibach, s. Eschbach und Eschenbach.
Eschile, s. Eschli.

Eschimos, s. Eschenmosen.

Eschingen (Donau-, bad. A.-St.), Doneschingen, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thes. 3, 3, 20. Goldast 13. — — Dunoweschingen, Faber, Goldast 13. —
Eschingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib
Diöc.-Arch. 1, 33. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 8.
Eschingen, s. Oeschingen.
Eschinmos, s. Meuschenmoos.

Eschinwanch, s. Eschwege. Eschlbach (bair. B. Erding), Eschelbach c.

1185, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 90. Eschli (bern. A. Signau), Eschile 1201, Kiburg.

Urbar, Arch. Schweiz 12, 167.
Eschlikon (thurg. K. Sirnach), Eschlinkon
1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 241, 14.
Eschlohn (westfäl. K. Ahaus), Asloh 1118, Ann.

Corb., Leibn., Scr. 2, 306.
Eschmannehorst funbek., in Oldenburg], 1050,
Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 247.
Escholzmatt (luzern. A. Entlebuch), Aescholzmat 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 177; Geschichtsfr. 17, 180.—1310, Habsb. Urbar,

Lit. Ver. 19, 181. 3. — Escholzmatten 1398, Justing., Chron. 185. Escholzwilr, s. Eschenzweiler.

Eschom, s. Oeschgen.

Eschwege (lass. K.-St.). Eschinwege 800. Rothe, Chron., Lillener, 104. — Eschinwage 800. Rothe, Chron., Lillener, 104. — Eschinwanch 1060. V. Gebehardi, Scr. 11. 35. 36. — Eskeneweg, Schlacht 1070, Ann. Corb., Scr. 3, 6, 50; Heschenewege, Heschenewege, Heschenewege, Lamb. Ann., Scr. 5, 178. 36: 179; 12; Askinewage, Ascinvage, Ann. Ottenbur., Scr. 5, 7, 7. — Eschenenvege 1073, Lamb. Ann., Scr. 5, 198. - Eschenenvege 10.3, Lamb. Ann., Scr. 5, 198, 45. - 1249, villa regia, Ann. Ephord., Scr. 16, 37, 12. - erobert 1250, ibid. 38, 23. - Eschinwege castr. 1263, Hist. landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal. 432; Eschwege, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Select. jur. 3, 333. - gewonnen 1386, Hist. landgr. Thur., l. c. 462; Chron. u. Herkomm., l. c. 395. - 1395, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 2.

Eschweiler (rheinl. K. Düren), Ascvilare, Einh. Transl. Marcell., Acta SS. Jun. 1, 198. — Ascowilare 718, Trad. Corb., Wig. 224; 227; Ascwile, Trad. Fuld., Dr. 6, 94. — Ascwilere 1150, Ann. Rodens., Scr. 16, 720, 47. Eschweiler (rheinl. K. Euskirchen), Escvilre 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 274. Escimbach.

Escinebach, s. Eschenbach.

Esemundelf, s. Delft. Esconia, s. Estland.

Escvilre, s. Eschweiler.

Esebeck (hannov. K. Göttingen), Aesebiki, Esebeke, Trad. Corb., Wig. Nr. 203.

Eselaren, s. Eslarn.

Eselbach (österr. B. Gloggnitz), Eselpach s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 23.

Eselbach, s. Eschenbach. Eseldorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 135. Eselgrat [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 99.
Eselsberg [unbek.], Eselsperg castr. 1377,
St.-Chr 4, Augsb. 1, 51, 13.
Eselstein (österr. B. Krems), c. 1220, Cod. trad.
Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 398.

Esens (hannov. A.-St.), Ezens 1458, Notae

Langh., Zeitschr.-Niedersachs. 1862, 270.

Esensham (oldenb. A. Ovelgönne), Ezemissen 1059, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 92. — gewonnen 1384, Rynesb. Chron., Lappenb. 126. - item 1414, ibid. 143. Esesfelth, s. Itzehoe.

Esezzen (ehem. bei Korvei), 1350, Registr. feud.

Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 250.
Esgenfurt [unbek., in Friesland], Trad. Fuld.,

Esginaha [unbek., im Taubergau], Trad. Fuld.,

Dr. 4, 30. Esikessun [unbek.], 1015, V. Meinwerci episc.,

Ser. 11, 125, 31.

Esikhoven [unbek., in der Schweiz], 1060, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 302.

Esinchovan, s. Asslkofen. Eskathorp, s. Aschadorf.

Eskelbrunnen, s. Oeschelbronn. Eskeneweg, s. Eschwege. Eskenmuel, s. Eschenmuehl.

Eslarn (bair. B. Mühldorf), Eselaren c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 679. Eslarn (bair. B. Vohenstrauss), Esslern 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 441, 24. Eslarn [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 15.— Eslaren 1303, Fund. Zwetl. Font Austr. 2, 445, f.

Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 455 f.

Esle, s. Essel.

Esleve [unbek.], 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 392.

Esmersien funbek.], 1298, Geneal. Cliv., Seibertz,

Quell. 3, 337. Esna, s. Eessene.

Esnide, s. Schnaithaim. Espan, s. Espen.

Espe [unbek.], 1288, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 79.

Espeinsdorf [unbek.], 1276, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 149.

Espeinsperge [unbek.], s. XIII, Ration. Austr.,

Rauch, Scr. 2, 99.

Espel (hannov. A. Uslar), Assape, Trad. Corb..

Wig. Nr. 41.

Espelkamp (westfäl. K. Lübbeke), Aspelkampe 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 398. Espen (St.-Gall., B. Rorschach), Espan 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 250.

Espenfeld (ehem. bei Ernstroda, gotha. A. Tenne-berg), Espenveld 1034, Ann. Reinhardsbr., Weg. 4. Esphinnevelt 1039, Hist. landgr. Thuring.,

Pistor.-Str., Scr. 1, 1304. Esperstaedt (schwarzb.-rudolst. A. Frankenhausen), Ascrihesstatt, Trad. Fuld., Dr. 38, 219. Esplechin (belg. Prov. Hennegau), Esplecin 1289, Aegid. Chron., Smet, Corp. 2, 135 f.

Essane, s. Eschen. Esschen, s. Esche. Esseberg, s. Asseberg.

Essel (hannov. A. Himmelpforten), Esle 1148,

Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 217.

Essen (rheinl. K. Duisburg), Astnidensis civit., V. s. Liudg., Scr. 2, 425, 53. — Essendiensis 697, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 126. — Essense monast., gegründet 848, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 785; Essendia, Essen, Asnede, ibid.; Chron. Hildesh., Scr. 7, 851, 19 f.; Essonde, Henr. de Hervord. 56. — 873, Ann. Corb., Leibn., Scr. Henr. de Hervord. 56. — 873, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 298. — 877, Astenidum, Leges I, 54I, 8. — Astnide (falsch Astrude), verbrannt 944, Ann. Colon., Scr. 1, 97—99. — Aesnidi 1039, Ann. Holdesh., Scr. 3, 103, 21; Asinde, Brunwilar. mon. fund., Scr. 11, 397, 43 f. — Essene, zerstört 1168, Flor. Wev., Münster. Chron. 23 f. — 1215, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 533, 18. — 1216, Caesarius, Catal. archiep. Colon., Scr. 24, 347, 5. — Esende, Escende 1225, Ann. Colon. max., Scr. 17, 838, 47. — 1244, Ann. S. Pantal. Colon., Scr. 22, 539, 23 f.; Northof, Mark, Tross 94. — Assindensis 1297, Leges 2, 466, 19.

Leges 2, 466, 19.

Essenbach (bair. B. Landshut), Essenpach
1277, Eberh. Ratisp. Ann., Scr. 17, 594, 15; Andr.
Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2090; fund., Boecl.
13, 88; Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 338.

Essendorf (württ. OA. Laupheim), Essindorff,

Oheim, Chron. 20, 7.

Essendorf (Ob.- u. Unt.-, württ. OA. Waldsee),
1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 149.

Essenhausen (württ. OA. Ravensburg), Asenhusen 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 23.

— Eisenhusen 1275, Lib. decim. Constant., Freib.

Diöc.-Arch. 1, 129.
Essenrode (hannov. A. Gifhorn), Edzenrode 1378, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 33, 12 f.
Essente (ehem. westfäl. K. Brillon). Es ente 1350,

Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 305.—1416, fast wüst, Bredelar. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 150.

Esseratsweiler (hohenzoll. OA. Sigmaringen), Eschirichiswilar, -re c. 1060, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 644, 40 f. - Essrichswiler 1275. Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Essesfleth, s. Asfleth.

Esseveldoburg, s. Itzehoe.
Esseveldoburg, s. Itzehoe.
Essfeld (Ob.- u. Unt., bair. B. Königshofen),
Eichesfeld, Trad. Fuld., Dr. 39, 39 f.
Essfeld (bair. B. Ochsenfurt), 1290, Langh.
Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 93. — Essfeldt 1445, Kammerm., Mencken, Scr. 3, 1189.

Essiberg, s. Escheberg.

Essighrug [unbek., Berg], 1317, Chron. Rottenb.,

Duellius, Miscell. 2, 187. Essiki [mabek.], 1015, V. Meinwerci episc., Scr.

11, 129, 9.

Essingen (pfälz. B. Landau), Uzingen, Trad. Wizenb., Poss. Nr. 136: Ossinga, Ossingen, ibid. Nr. 185 f.

Essingen (württ. OA. Aalen), Essingin c. 1092, Ortlieb. Chron., Scr. 10, 75, 12; Cod. Hirsaug. 37 f.

Essingin, s. Oexing.

Essleben (bair. B. Schweinfurt), Egisleba, Trad. Fuld., Dr. 38, 17. Esslingen (bad. A. Donaueschingen), Ezzelingen 1265, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 119. Ezzilinga 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 28.

Esslingen (bair. B. Weissenburg), Meisterlin, St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 169, 10.— Essling 1376, Stromer, ibid. 1, Nürnb. 1, 35, 7 f.—1388, Jahrb., ibid. 10, Nürnb. 4, 134, 3 f.—1434, Tucher, ibid. 2, Nürnb. 2, 25, 11 f.

Nürnb. 2, 25, 11 f.

Esslingen (württ. OA.-St.), Ezzilinga 1077,
Bertholdi Ann., Scr. 5, 292, 44; Esslingen, Cod.
Hirsaug. 92. — Ecelinge c. 1180, Cod. trad.
Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 383. — Ezzilingen 1200, Casus S. Galli, contin. II, Scr. 2,
162, 42; Essling, Kl. gebaut, Lirer, Weg. c. 14;
Esselingen. Ann. Wernh. Tegerns., Scr. 24, 58,
30 f. — Eslingen 1208, Chron. episc. Spirens.,
Eccard, Corp. 2, 2268. — Ezilingin 1213, Burch.
Ursperg. Chron., Scr. 23, 371, 2; Chron. praes. Spir.,
Böhmer, Font. 4, 341. — 1234, Leges 2, 306, 10;
Ann. Wormat., Scr. 17, 43, 15. — 1275, Lib. decim.
Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 65 f. — 1281, Ann.
Sindelf., Scr. 17, 302, 37. — 1285, Closener, St.Chr. 8, Strassb. 1, 46, 15 f.; Königsh., ibid. 465,
19 f. — 1294, Ann. Sindelf., l. c. 303, 24. — 1295,
Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 222, 1. — Esilinga,
Esslinge, Etzlinge civit. 1310, Königss. Gesch.
Quell. 277; 377. — 1311, Chron. Elwac., Scr. 10,
39, 40. — Schlacht 1314, Joh. Vitodur. (Arch.) 70 f;
Ezlingen, Henr. Rebd. Ann., Freher-Str., Scr. 1,
611; Oheim, Chron. 146, 2. — 1315, Weltchron.,
II. bair. Forts., D.-Chr. 2, 337, 20; III. bair. Forts.,
ibid. 342, 34 f. — Ezzlinge, belagert 1316, Chron.
de gest. princ., Böhmer, Font. 1, 53; Joh. Vitodur.,
ibid. 387; Hugo Rutl., ibid. 4, 132; Matth. Neoburg.
61; Henr. Rebd., ibid. 514. — Koelh., St.-Chr. 13,
Köln 2, 457, 34; 663, 29. — 1372, Zink, ibid. 5,
Augsb. 2, 7, 31 f. — 1373, ibid. 4, Augsb. 1, 32, 11 f.
— 1376, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 35, 7 f. —
1385, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 30, 222 f. — 1384,
ibid. 2, Nürnb. 2, 25, 11 f. — Schlacht 1448, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 302; Lirer,
Weg. Sign. N. — belagert 1449, Ann. Stutgard.,
Württemb. Jahrb. 1849, 2, 26; Eikhard, Chron.,
Quell. z. bair. Gesch. 2, 163; Weltchron., IV. bair.
Forts., l. c. 380, 10. — 1499, Liliencr., Volksl. 2,
Nr. 202, 20.

Esslingen (Ober-, württ. OA. Esslingen), 1275,
Lib. decim. Constant. Eroib. Diöc.Arch. Esslingen (württ. OA.-St.), Ezzilinga 1077, Nr. 202, 20.

Esslingen (Ober-, württ. OA. Esslingen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 80. Esslingen (zürch. B. Uster), Esselinga 962,

Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 107. — Esselingen 1310, Habsb. Urbar, Lit Ver. 19, 122, 1. — 1324, Lib. quart, ibid. 4, 24.
Esslingen [unbest.], Ecclinge c. 1180, trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 383.
Esslingen, s. Isni.

Ecelinge c. 1180, Cod.

Essonde, s. Essen. Essrichswiler, s. Esseratsweiler.

Estaimpuis (belg. Prov. Hennegau), Estampuch

Estain (französ. A. Verdun), Stagnum 710, Gesta episc. Virdun., Scr. 4, 43, 36. Este (Nbfl. der Elbe, bei Buxtehude), Eschede

1245, Ann. Stadens., Scr. 16, 369, 31. Estein [unbek.], 1084, Fund. S. Georg., Zeitschr.-

Oberrh. 9, 207

Esten, s. Estland.

Esten, s. Estand.
Estetin, s. Ehestetten.
Estland (russ. Ostsee-Provinz), Aisti, Esthonia, Einh. V. Karoli, Scr. 2, 449, 22. — Estland 1194, Rynesb. Chron., Lappenb. 67. — Estonia 1198, Wartb., Scr. Pruss. 2, 27. — Estlandia, Estiensis 1204, Chron. Liv., Hans. 84 f. — Estlande 1219, Weltchron., D.-Chr. 2, 242, 39 f. — Escopia 1215, Can. Sambiens. Ann., Scr. 19, 704; Esconia 1315, Can. Sambiens. Ann., Scr. 19, 704; 14 f. — Ystenses 1343, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 501. Estonawe [unbek.], 1190, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 587.

Estoria, s. Estland.

Estoric (hannov. A. Stolzenau), Estoric c. 1150,
Possess. Corb., N. Vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 3.—
Estoric 1290, Possess. Swerin., ibid. 1838, 99.
Estriz (ehem. bei Braunkirchen, österr. B. Mautern), 1080, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8,
Nr. 321.— Estrici 1091, ibid. Nr. 2.
Estrium (bei Combinal) Strum 881, Ann. Vedast.

Estrum (bei Cambrai), Strum 881, Ann. Vedast.,

Scr. 2, 199, 30.

Etelshusen funbek. 7, 1107, Choung. Chron. Schir., Scr. 17, 619, 34

Etemen [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl.

Arch. 1838, 103. Etenesleba [unbek., in Thüringen], Trad. Fuld.,

Dr. 38, 16. Etenvelt [unbek.], c. 1170, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 744. Ethelerdinchusun [unbek.], 1015, V. Meinwerci,

episc., Scr. 11, 132, 1. Ethelgerabure [unbek.], 1242, Gesta abbat. Horti Mar., Scr. 23, 588, 29.

Ethereus mons, s. Petersberg.

Ethi, s. Echte.

Ethisheim, s. Edesheim.

Ethof [unbek.], Ethof, Eychof 1277, Münster. Chron. 119. — curtis 1284, Flor. Wev., ibid. 35. Ethre [unbek.], 1200, Ordo praepos., Holstein. Quell. 4, 202.

Ethrina, s. Eder.

Etigestein, s. Idstein. Etihstetin [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 233. Etikhoven [unbek.], 1060, Orig. Murens., Herrg.,

Geneal. 1, 302. Etilebe, s. Ettleben. Etilingun, s. Ettling.

Etiningun, s. Ettlingen.

Etinishoven, s. Ettishofen. Etlau (drei Ortschaften im merseb. K. Halle), Etlow c. 1431, Becker, Zerbst. Chron. 57

Etlikon [unbek.], Erdbeben 1356, Zürch. Jahrb. 88. Etnow [unbek.], c. 1090, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 257.

Etrahuntal, s. Eiterachthal.

Etsch (Fluss in Tirol), Atesis, Addiga, Scr. Langob. 104, 10.— Athesis 883, Ann. Fuld., Ser. 1, 308, 24.— 888, Panegyr. Berengar., ibid. 104. 148 f.— 905, Luitpr. Antapad., Ser. 3, 295, 39; Ekkeh. Chron., Ser. 6, 128, 50 f.— Edese 1116. Weltehron., D.-Chr. 2, 101, 13 f.— Aedissa 1117. Ann. Hildesh. Ser. 2, 114, 5; Faher. Goldast 14.— Ann. Hildesh., Ser. 3, 114, 5; Faber, Goldast 14.—
Etsch 1358, Oheim. Chron. 155, 27.— 1386,
Justing., Chron. 164 f.— 1419, Zink, St.-Chr. 5,
Augsb. 2, 68, 3.— 1470, Frick. 121.— Schlacht
1499, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 915, 23.
Etsdorf (cister). B. Kircidary am Wagr.), Ozinsderf 1920. Pescar, Lichary Arch October 23, 234.

dorf 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 271. Ettal (bair. B. Werdenfels), Et al 1085, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2072. — Ampfering 1327, ibid. 2099. — Kl. gegründet 1330, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 331; 332; Andr. Ratisp. Chron., l. c. 2100; fund. Boecl. 13, 89; Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 341; Meisterl., St.-

Chr. 3, Nurnb. 3, 124, 4.— gebaut 1333, Henr. Rebd. Ann., Freher-Str., Scr. 615; Böhmer, Font. 4, 520.— 1347, Notae Diessens., Scr. 17, 327, 8.— 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 105, 5.— Etteldorf (rheinl. K. Bittburg), Ettelendorpht

1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 432. Ettenberg (ehem. bad. A. Ueberlingen), c. 1191, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 94. Ettendorf (steierm. K. Gratz), Eppendorf 1765,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 189.

Ettenhausen (zürch. B. Hinweil), Ettenhusen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 124, 17. - Otten-Habsb. Croat, Lat. ver. 19, 124, 17. — Ottell-husen 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 171. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 240. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 213, 3. Ettenheim (bad. A.-St.), Etenheim 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, I, I. — Ettenheim s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr.

19, 101.

Ettenheimmuenster (bad. A. Ettenheim), Ethenheim, Kl. gebaut 734, Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 98, 28; Ettenheimmuenster 740, Königshof., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 749, 16. - 742, Oheim, Chron.

Ettenhofen [unbek., in Baiern], Ettinhofa, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 219, 31. — Ettenhoven 1032, ibid. 223, 17. — c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 718.

Ettenlehen (württ. OA. Wangen), Oedenlehen

1276, Cod. trad. Weingart., Staelin 39.
Ettgersleben (magdeb. K. Wanzleben), Edekersleve 1050, Chron. S. Simon. Goslar., D.-Chr. 2, 593. 7 f.

Ettha [unbek.. an der Mous]. 1069, Jocundi transl. s. Servatii, Scr. 12, 123, 7.
Ettidessun [unbek.], 1015, V. Meinwerci episc.,

Scr. 11, 132, 3. Ettingen (bad. A. Lörrach), Etingin, Oheim, Chron. 19, 32

Ettingen (lothring. K. Saargemünd), Etingen,

Trad. Wizenb., Possess. Nr. 115.

Ettingen [unbek.], Ettiga oppid., Gerhardi mirac. S. Oudalr., Scr. 4, 421, 22; Etinga, Ettinga, ibid. 36.

Ettinstorf [unbek.], c. 1140, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 662.

Ettirhoven [unbek.], c. 1150, Trad. Gottwic.,

Font. Austr. 2, 8, Nr. 274.

Ettishofen (württ. OA. Ravensburg), Etinishoven, Hetinishoven 1030, Cod. trad. Weingart., Staelin 32; 37. — Etinhofin 1117, Casus mon. Petrish., Scr. 20, 662, 12 f. Ettisweiler (hohenzoll. O.A. Sigmaringen), Othe-

lineswilare 1094, Fund. S. Georg., Zeitschr.-

Oberrh. 9, 214. — Oetenswilaer 1243, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 128. — Oetiswiler 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 278, 22. Ettiswil (luzern. A. Willisau), Ettiswile 981,

Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 115.—1052, ibid. 132. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 238.—1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 175, 1; Geschichtsfr. 17, 176. Ettiswile, s. Aettischwil.

Ettleben (bair. B. Schweinfurt), Etilebe, Trad. Fuld., Dr. 4, 57. — Etleuben 1340, Monum. Eberac.

Ettling (bair. B. Landau), Etilinga c. 959, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 7. — Etelinge c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 332.

Ettlingen (bad. A.-St.), Ottelingen \$43, Oheim. Chron. 55, 6. — Etiningun 1115, Cod. trad. Reichersb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 127. — Hete-Reichersb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 127. — Hetelingen 1289, Ann. Bern., Scr. 17, 272, 10.

Ettlingenweier (bad. A. Ettlingen), Uneswilare 1115, Cod. trad. Reichersb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 123.

Ettmannsschmid (württ. O.A. Tettnang), Hezmanismitten 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh.

Ettringen (bair. B. Mindelheim), Oettring

1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 255, 29. Ettstat [unbek., in Württemberg], Cod. Hir-

saug. 66.

Etzbach (österr. B. Ottenschlag), Auzarbach 1141, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 262. Etzdorf (österr. B. Kirchberg am Wagr.), Ozinesdorf c. 1150, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 277. — Ozinstorf 1230, Passau. Urbar, Arch. Oesterr. 53, 271. — Euzesdorf, Oezesdorf 1259, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 454 f. Etzebuenne (ehem. bei Waldeck, magdeb. K. Gardelegen), Ezebun 1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 47. Etzebo, S. Itzehoe.

Etzel (Berg im schweiz. Kt. Schwiz), 831, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 99. - Schlacht 1439, Fründ, Chron. 24 f. - 1466, Konstanz. Chron., Mone, Quell.

Etzel (hannov. A. Wittmund). Ezele 1134, Chron.

Rasted., Meibom, Scr. 2, 96. Etzelendorpe [unbek.], 1290, Possess. Swerin.,

Vaterl. Arch. 1838, 104. Etzelshofen (österr. B. Schärding), Ezelhoven c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens

Etzelskirchen (bair. B. Höchstadt), Eccelen-

chirchen, Trad. Fuld., Dr. 4, 131. — Ezile-kirchen, Mirac. Otton. episc. Babenb., Scr. 12,

Etzen (österr. B. Gr.-Gerungs), Eotzen, O etzen 1318, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 490 f. Etzenberg (bair. B. Eggenfelden), Ezzinberc c: 1190, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 691.

Etzilburg (bei Ofen), Adtile 1189, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 171, 37. — Ezilsberg 1194, Trad. Claustro-Neob. 789, Font. Austr. 2, 4, 175. Etzilwile [unbek.], 1334, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 24, 106.

Etzin (brandenb. K. Osthavelland), 1375, Bran-

denb. Landb. 104 f.

Etzleinsschlag (in Niederösterreich), Metzeleinsslag 1265, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 424 f. Etzlensberg (bair. B. Oberdorf), Aetzlinsperg 1150, Cod. trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 480. — Ouzlinsperc 1235, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 630, 1; Ozlinsperc, Arch.-Augsb. 2, 66.

Etzlesdorf funhek.. in Niederösterreich], 1304, Fund. Zwetl.. Font. Austr. 2, 3, 453. Etzmannsdorf (österr. B. Eggenburg oder Horn), Heczmanstorf 1314, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 65 f.

Etzmannswinkel [unbek.]. Ezemanneswinchele c. 1130, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 542. Etzwihl (bad. A. Waldshut), ? Ezzinwiler,

Oheim, Chron. 20, 18. Euchenhoven, s. Eichhofen.

Euchstetten [unbek.], c. 1190, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 260.

Eudinhaim [unbek., im Elsass], Trad. Wizenb.

Nr. 52.

Euerbach (bair. B. Schweinfurt), Urbah 966,

Trad. Fuld., Dr. 44, 41.

Euerdorf (bair. B. Schweinfurt), Urdorf 780,
Trad. Fuld., Dr. 5, 14 f.
Euerhausen (bair. B. Ochsenfurt), Urhusen

1340, Monum. Eberac. 124, I. Euerheim (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Schweinfurt), Urheim, super. u. infer. 1340, Monum. Eberac. 72, 23 f.

Eugspurg [unbek., in Böhmen], castr. 1455, Bartoss, Chron., Dobn., Monum. 1, 193.
Eulbach (hess. K. Erbach), Ulenbuoch 805, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 107.—819, Chron. Lauresh., Scr. 21, 361, 16.
Eulenbach (Nied-, bair. B. Rottenburg), Alinpah, Alinpach c. 934, Ebersb. Cartul., Hundt

I, 2 f.

Eulendorf (schles. K. Ohlau), 1408, Gesta abbat.

Vincent., Scr. Siles. 2, 139 f. Eulenschwang (bair. B. Wolfratshausen), Eigilswanc c. 1090, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 3 f. Eulesleve, s. Eilsleben.

Eumitz [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 132. Eupen (rheinl. K.-St.), Oepen, Oepi 1348, Aachen. Stadtrechn. 248, 2; 339, 29.

Eura, s. Urach.

Eurasburg (bair. B. Wolfratshausen), Eyrespurch, Catal. praepos. Scheftlar., Scr. 17, 348, 27.

— Iringesburg c. 1145, Ebersb. Cartul., Hundt

3, 63 f.

Euren (rheinl. K. Trier), Urium 1300, Gesta Boem. archiep. Trever., Scr. 24, 485, 42.

Eurisheim [unbek.], c. 1172, Trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 737.

Euskirchen (rheinl. K. -St.). ? Augstchirche 870, Hincmar, Ann., Scr. 1, 488, 17; Leges 1, 517, 12. — Euskirchen, Schlacht 1311, Münster. Chron., Ann.-Niederrh. 15, 191. — gewonnen 1330, ibid. — 1485, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 863, 9.

Eussar [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 188.

Eusserthal (pfälz. B. Berg-Zabern), Uszerstal, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 329. — Uterina vallis 1247, Chron. Luc. Vall., Mone, Quell. 1, 191. — Eusserstall 1266, Chron. episc. Spirens., Eccard, Corp. 2, 2269. — Usserstal, geplündert 1455, Speier. Chron., ibid. 403. — Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 156. bair. Gesch. 2, 156.

Eutendorf (württ. O.A. Gaildorf), Udendorf 1091, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 399. Euter (Nbfl. der Steinach im Odenwald), Jutraha

627, Diplom. 1, 139, 24. Eutin (oldenb. Fürst. Lübeck), Utinensis 1136, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 56, 1; U thin, Presbyt. Brem., Lappenb. 30 f. — civit. 1147, Helm., l. c. 59, 30. — 1148, Chron. Slav., Laspeyr. 55. — 1154, Lerbeck, Chron. Schawenb., Meibom, Scr. 1, 504. —

Uttyn, gebaut 1154, Botho, Leibn., Scr. 3, 345. — Oyten 1155, Detmar, Chron., Graut. 1, 44. — Uthine 1156, Helmold, l. c. 76, 39. — 1191, Chron. Slav., l. c. 101. — 1310, ibid. 123. Eutingen (württ. OA. Horb), Utingen 1087,

Eutingen (württ. OA. Horb), Utingen 1087, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 110. - 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 54. - 1291, Ann. Bebenh., Württemb. Jahrb. 1855, 2, 175; Hess, Monum. 257. Eutolfstorf [unbek.], 1265, Ration. Stir., Rauch,

Euwersheim [unbek.], belagert 1455, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 37.

Euzesdorf, s. Etzdorf. Evancic, s. Eibenschitz. Evelsberc, s. Ebelsberg

Evemunden [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb.,

Arch.-Westfal. 6, 2, 391. Evena [unbek.], 1107, Transl. s. Modoaldi, Scr. 12, 305, 40.

Evenesche [unbek., in Westfalen], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 99.

Evenghusen, s. Evinghaus. Evensen, s. Evessen.

Evera [unbek.], 1208, Ann. Colon. max., Scr. 17,

Everborg [unbek.], castr., zerstört 1279, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 796. — 1297, Chron. Hildesh., Scr. 7, 866, 36.

Everdaghesen [unbek.], s. XIII, Lib. don. Hildesh.

Leibn., Scr. 1, 770.

Everesburg, s. Stadtberge.

Everghem (belg. Prov. Ostflandern), 1380, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 238. Everha, s. Ebra.

Everingen (merseb. K. Gardelegen), Everighe 1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 47. — Everinge 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 97.

Everloh (hannov. A. Wennigsen), Everlo 1290,

Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 103; 104. Eversberg (westfäl. K. Meschede), Eversberga oppid. 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 385. Eversberghe [unbek., in Flandern], 1099, Chron.

Afflig., Scr. 9, 415, 45.

Everschub (ehem. Landsch. in Nordfriesland), 1414, Presbyt. Bremens., Lappenb. 130 f.

Eversclusen (Diöc. Trier), Kl. 1428, Busch, Leibn.,

Scr. 2, 483.

Eversdam [unbek.], Kl. gegründet 1091, Chron.

Bavon., Smet, Corp. 1, 567. Eversen (vier Ortschaften des Namens in Hannover und Westfalen), Everse 1190, Fund. Rasted.,

Fries. Arch. 2, 273. Eversten, s. Eberstein.

Everswinkel (westfäl. K. Warendorf), 1390,

Freckenh. Hebereg., Friedländ. 153 f.
Everwineshove [unbek., in Westfalen], 1343, Freckenh. Hebereg., Friedland. 144.

Evescenrothe [unbek.], 1135, Ann. Rodens., Scr.

711, 33. Eveshausen (am Hundsrück), Emilshusin 1300, Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1.

Evesombechte [unbek.], 1254, Menkon. Chron.,

Scr. 23, 546, 23. Evessen (braunschw. A. Schöppenstedt), Evesem, Evensen 1380, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 45, 13 f.

Evingen, s. Oefingen. Evinghaus (westfäl. K. Beckum), Evenghusen, Evinchusen 1050, Freckenh. Hebereg., Friedland.

Evirbach, s. Eberbach.

Evirdingen. s. Efording.

Evode [unlick.], 1267. Fund. Zweth., Font. Austr. 2. 3. 340 1.

Evosium, s. Iwers.

Evregnie's chalg. Proc. Homogan, 1331. Aegid. Chron., Smet, Corp. 2, 119 f.

Evridingen, s. Eferding. Ewanczicz. . Eibenschitz.

Ewatingen (bal. A. Bondorf). Egobetingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 188. Ewerdimhof [wabek., in Westfielen], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 98 f.

Ewerstein, s. Eberstein. Ewerstorf, s. Ebersdorf.

Ewesheim. s. Auheim. Ewig (westfäl. K. Olpe), Ewich, Kl. reformirt

1428, Busch, Leibn., Scr. 2, 483.
Ewijk (mederl. Proc. Gelderhand). Ewic 855. Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6.

Ewingen [anbak.]. Gebiten, Oheim, Chron.

Ewisteti, s. Aestedt.

Exel (belg. Prov. Limburg), Exele 1161, Gesta abbat. Trudon., contin. II, Scr. 10, 348, 51.

Exen, s. Eixen.

Exenboldescappla [unbek.], 1072, Ebr. Chron. Watin., Martène, Thesaur. 3, 805.

Exhe, s. Echt.
Exheda [unbek., Fl.], 1287, Rhode, Chron. Bremens., Leibn., Scr. 2, 263.
Exhen [unbek.], 1282, Leges 2, 442, 10.

Exten (hess. K. Rinteln), Acriste, Eckersten 896, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 161.

Falen

Externsteine thei Horn. Fürst. Lippet. Egesterenstein 1124, Trad. Werdin. Nr. 128, Zeitschr.-Berg

Ezdemerstorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ra-

tion. Stir., Rauch, Scr. 2, 142.

Ezebunn, s. Etzebuenne. Ezeho, s. Itzehoe.

Ezelenbach, s. Eschelbach. Ezelenheim, s. Windecken. Ezelhoven, s. Etzelshofen.

Ezelwang (bair. B. Sulzbach), Ezziliwangen, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 27.

Ezemanneswinchele, s. Etzmannswinkel. Ezemissen, s. Esenham. Ezembach, s. Essenbach.

Ezenfeld [unbek.], 1264, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 65

Ezense [unbek., bei Aurich], 1059, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 93. Ezlingen, s. Esslingen.

Ezwil (aarg. B. Zurzach), Etzwille 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 53, 22. Ezzelenperge [unbek.], c. 1235, Cod. trad. Form-

bac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 700.

Ezzilinga, s. Esslingen. Ezziliwangen, s. Ezelwang. Ezzilsbach, s. Eschelbach. Ezzinwiler, s. Etzwihl.

## F

Fabaria, s. Pfaeffers. Faca [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 458. Fackenhofen (chem. bei Bleidenstadt, nassau. A. Wehen), Vokenhofen, Monum. Blidenst. 39.

Facum, s. Vake. Fadevurt, s. Ferwerd.

Fachrmuehle (braunscher, A. Wolfenhättel), Veremole 1384, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, I f.

Fagit [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn.,

Collect. 471.

Fagonis, s. Feldsberg. Fahchen, s. Vacha.

Fahlehorst (brandenb. K. Teltow), Valehorst

1375, Brandenb. Landb. 58.
Fahndorf (österr. B. Ober-Hollabrunn), Vandorf 1140, Ann. Reichersp., Scr. 17, 458, 42. verbrannt c. 1265, Horneck, Pez, Scr. 3, 262 f.

Fahner (Gr.-u. Kl.-, gotha. A. Tonna), Fanari,
—re 874, Trad. Fuld., Dr. 38, 277 f. — NortFanere, ibid. 8, 36. — Ost-Fanero, ibid. 38,
307. — Faner 1206, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 34.

Fahr (aarg. B. Baden), Vare 1040, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 130. — 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 331. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 162 f.; Geschichtsfr. 19, 169.
Fahr (bair. B. Volkach), Vare 1340, Monum.

Eberac. 69, 16 f.

Fahrenbach (hess. K. Lindenfels), 1088, Chron.

Lauresh., Scr. 21, 428, 10.
Fahrendorf (magdeb. K. Salzwedel), Farndorp 1375, Brandenb. Landb. 192.

Fahrenwalde (brandenb. K. Prenzlau); Voren-

wolde 1375, Brandenb. Landb. 138. Fahrland (brandenb. K. Osthavelland), Vorlande 1375, Brandenb. Landb. 23 f.

Fahrnau (bad. A. Schopfheim), Varnove 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 199.

Fahrwangen (aarg. B. Lenzburg), Farwangen 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 331. — Varewanch 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz Varewanch 1261, Kiburg, Urbar, Arch.-Schweiz 12, 156. — Varwang 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 161, 15. — Varenwang 1334, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 24, 108. — gewonnen 1415, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 55, 174. Faigne (Theil der belg. Prov. Hennegau), Fania 697, Folc. Gesta abbat. Lobiens., Scr. 4, 57, 40. Faimingen (bair. B. Dillingen), Vaimingen

1331, Ann. Neresh., Scr. 10, 26, 7. Falaba, s. Walf.

Falabrunn (Ober-, österr. B. Stockerau), Velewarbrunnen c. 1142, Trad. Gottwic., Font. Austr. 8, Nr. 258.

Falahusen (ehem. bei Paderborn), Valahusen, Falohus, Trad. Corb., Wig. Nr. 34; 232. — Falhahusen, ibid. Nr. 366. — Falahusen, ibid. Nr. 374. — Falhusen, ibid. Nr. 389. Falaria, s. Valaers.

Falarune, s. Vallentschinen. Falathorp, s. Falldorf. Falchonaha, s. Falken.

Falconis petra, s. Falkenstein.

Faldera, s. Muenster. Faldern (bei Emden), Phalrun, zerstört 1401,

Not. Lang., Zeitschr.-Niedersachs. 1862, 267. Falen (Gau in Ostfalen), Falhon ducat., Trad.

Corb., Wig. Nr. 259.

Falen (Ost., der östl. Theil von Sachsen), Osterliudi, Franci 687, Ann. Mettens., Scr. 1, 317, 6.—
Ostfalhi, Ostfalai 775, Einh. Ann., Scr. 1, 155:
161 f.: Osterliudi, Poeta Saxo 231, 41 f.; Austreleudi, Austrasii, Ann. Lauriss., ibid. 154, 5 f.; Ekkeh. Chron. univ., Scr. 6, 166, 41; Annal. Saxo,

ibid. 559, 3 f.; Rolevink, Saxon. 88. — Ostfali 779, Poeta Saxo, l. c. 235, 11. — Osterliudi, Annal. Saxo, l. c. 639, 34. — Oostfalahi 797, Annal. Saxo, I. c. 639, 34 — Oostfalahi 797, Leges 1, 75, 36; Ost-Falahan pag., Trad. Fuld., Dr. c. 41.— Ostfaloa 804, V. Hludow. imp., Scr. 2, 612, I. — Valun 915, Ann. Corb., Scr. 3, 4, 9. — Osterludi 995, Ann. Quedlinb. contin., ibid. 3,

— Osterludi 995, Ann. Quedlinb. contin., ibid. 3, 72, 36.
Falen (West-. Westfalen). Westfahlen 430, Sachsenchron., Abel, Samml. 36. — Westphalia 696, V. Suiberti, Leibn., Scr. 2, 232 f.; Westfalia, Rolev., Saxon. pass.; Presbyt. Bremens., Lappenb. 14 f. — Westfalahi, Westfalai, Westfalhii, Westfalia, T755, Ann. Lauriss., Scr. 1, 154, 15f. — 784, Enh. Fuld., ibid. 350, 8. — 784, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 38 f. — 797, Leges 1, 75, 35. — 814, Flor. Wev., Münster. Chron. 1 f.; Westfalen, Trad. Fuld., Dr. c. 25 f.; Westvalen, Kaiserchron, Massmann 14867. — Westfaldingi 843, Chron. Aquitan., Scr. 2, 253, 8. — c. 880, Widuk., Scr. 3, 424, 31; Weltchron., D.-Chr. 2, 190, 15 f.; Ordo praep., Holstein. Quell. 4, 201. — 1139, Nordelb. Chron. 81. — Bestvalia 1285, Cont. Weichardi de Polh., Scr. 11, 811, 21 &c.

Falka (Kl.-, reuss. A. Gera), Valcka 1307, Kronschw. Chron., Mittheil.-Voigtl. 40, 8.

Weichardi de Polh., Scr. 11, 811, 21 &c.

Falken (thüring. K. Mühlhausen), Falchonaha 1101, Nic. Siegens., Weg. 275. Falken [unbek., in Westfalen], Valken castr. 1345, Flor. Wev., Münster. Chron. 45; 48; 136.

Falkenau (livländ. K. Dorpat), Valkena 1362, Wartb. Chron., Livon., Scr. Pruss., 2, 82.
Falkenau (Gr.- u. Kl.-, westpreuss. K. Marien-

werder), Falckenouw 1454, Gesch. w. e. Bundes, Scr. Pruss. 4, 138.

Falkenberg (bair. B. Ebersberg), c. 1165, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 75. - Valchenberch c. 1185,

ibid. 90.

Falkenberg (bair. B. Tirschenreut), castr. 1285,

Chron. Waldsass., Oefele, Scr. 1, 67.
Falkenberg (brandenb. K. Niederbarnim), 1375,

Brandenb. Landb. 69.

Falkenberg (hannov. A. Lilienthal), Valcken-berg, Rhode, Chron. Bremens., Leibn., Scr. 2, 267. Falkenberg funbek, in Mähren], Valkenberg, zerstört 1427, Rufus, Chron., Graut. 2, 551; Korner

a. 142 Falkenberg [unbest., in Oesterreich], Valchen-

Falkenberg funbest., in Oesterreich], Valchenberg 1213, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 75 f.—castr., belagert 1299, Contin. Zwetl. Ill, Scr. 9, 659, 22 f.; Horneck, Pez, Scr. 3, 641.
Falkenberg (rheinl. K. Adenau), Valkenbergh castr. 1238, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 189.
Falkenberg (schles. K.-St.), 1413, Notae Wratisl., Scr. 19, 535, 6.—castr. 1428, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 58; Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 61 f.—1488, Ann. Glogov., ibid. 10, 50.
Falkenberg [unbest.], Valchenberg c. 1188, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 507.

Falkenberga, s. Fauquembergues.

Falkenburg (böhm. K. Bunzlau), Walkenburg castr. 1289, Henr. Heimb. Ann., Scr. 17, 718, 15.
Falkenburg (ehem. in der Neumark), 1375,

Brandenb. Landb. 37.
Falkenburg (oldenb. K. Delmenhorst), Valkenberch, gebaut 1213, Ann. Stadens., Scr. 16, 356, 2. Falkenburg (pommer. K. Dramburg), Valken-

borch castr. 1337, Neumark Landb. 29. — ge-wonnen 1389, Ann. Thorun., Detmar, Scr. 13, 155; Alt. Hochm.-Chron., Scr. Pruss. 3, 614; Korner a. 1388.

Falkenburg [unbest., im Rheinland], 1121, Ann. Rodens. Scr. 16, 700, 43. — castr., zerstört 1122, Ann. Colon. max., Scr. 17, 753, 6. — 1262, Ann. Agripp., Scr. 16, 736, 16. — Valckenborgk 1356, Northof., Mark, Tross 222. — 1438, Jahrb., St.-Chr.

13, Köln 2, 180, 13 f. Falkenburg (Ruine bei Frankenhausen, Schwarzb.-Rudolstadt), Walkenburg castr. 1268, Chron.

Sampetr., Stübel 97.

Falkenburg (steierm. K. Bruck), Valkenburg, zerstört c. 1290, Horneck, Pez, Scr. 3, 505.

Falkenburg, s. Ramstein.

Falkenburne (Alten, chem. bei Osterspei, nassau. A. Braubach), 655, Diplom. 1, 170, 42.
Falkendorf (bair. B. Höchstadt), verbrannt 1450, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 202, 9.
Falkenfels (bair. B. Bogen), Valckenvels castr. 1425, Andr. Ratisp. Diar., Oefele, Scr. 1, 23 f.—1492, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3,

3. 459. Falkenhagen (brandenb. K. Osthavelland), 1375,

Brandenb. Landb. 35 f

Falkenhagen (brandenb. K. Prenzlau), Valkenhagen 1375, Brandenb. Landb. 150.

Falkenhagen, s. Lilienthal.

Falkenrehde (brandenb. K. Osthavelland), 1375,

Brandenb. Landb. 23 f.

Falkenstein (Ruine, bad. A. Freiburg), Valkenstein castr., belagert 1030, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 127; Falchenstein, Ann. Sangall. maj., Scr. 1, 83.

Falkenstein (bair. B. Füssen), 1064, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 300, 19. — Falestain castr., belagert 1289, Contin. Vindob., Scr. 9, 715, 16; Hist. Austr.,

Freher-Str., Scr. 1, 478.
Falkenstein (bair. B. Regen), ? Falchenstein castr., belagert 1129, Hist. Welfor. Weingart., Scr.

21, 464, 8.

Falkenstein (bair. B. Roding), Falchstein, Falchenstein castr., gewonnen 1127, Arnpeck, De Guelfis, Leibn., Scr. 3, 662 f.; idem Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 195. — 1247, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 394, 33. — Valckenstain 1429, Andr. Ratisp. Chron. contin., Eccard, Corp.

1, 2157. Falkenstein (brandenb. K. Friedeberg), Valken-

stein 1337, Neumärk. Landb. 23 f.

Falkenstein (St.-Gall., B. Rorschach), Valken-Falkenstein (St.-Gall., B. Rorschach), Valkenstein 1226, Abbat. S. Galli catal., Scr. 2, 36, 14.
Falkenstein (hess. K. Fritzlar), gebaut 1351,
Fasti Limpurg., Ross. 23.— erobert 1387, Chron.
Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 380.
Falkenstein (Ruine, hess. K. Wolfhagen), gewonnen 1368, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel.
jur. 3, 370.— item 1386, ibid. 394.
Falkenstein (lothring. K. Saargemünd), Valchinstein 1298, Ann. Colmar. maj., Scr. 19, 224, 3.
Falkenstein (chem. in Luxemburg). Falconis

Falkenstein (ehem. in Luxemburg), Falconis petra 1263, Gesta Henr. archiep. Trever., Scr. 24,

petra 1205, Gesta Hell. Errich.

434, 32 f.

Falkenstein (merseb. Gebirgskr.), Valkenstein,
Gesta Alb. II, Halberst., Scr. 23, 127, 45. — zerstört 1115, Annal. Saxo, Scr. 6, 751, 40. — 1405,
Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 317, 19.

Falkenstein (oberösterr. Pf. Hofkirchen), Valchenstein c. 1138, Cod. trad. Garstens., Urk.Buch ob d. Ens, 1, 125. — c. 1180, Cod. trad.
Reichersh., ibid. 1, 378 f.

Reichersb., ibid. 1, 378 f.

Falkenstein (österr. B. Feldsberg), Walchenstein 1187, Trad. Claustro-Neob. 201, Font. Austr. 2, 4, 41. — Walkenstein 1160, Cosmae contin. canon. Pragens., Scr. 9, 183, 4. — Volkensteen, zerstört 1427, Rufus, Chron., Graut. 2, 551; Korner.

Falkenstein [unbest., in Obsterreich]. Valchenstain castr., gewonnen 1369, Ann. Matseens., Scr. 0. 834. 48.

Falkenstein (rheinl. K. Bittburg), Valkenstein, Monum. Epternac., Scr. 23, 69, 46. — gebaut 1351,

Fasti Limpurg., Ross. 23; 90.

Falkenstein (schles. K. Hirschberg), castr. 1434,
Necrolog. Heinrichsov., Zeitschr.-Schlesien 4, 305.

Falkenstein (schles. K. Schönau), castr. 1430, Mart. Bolkenh., Scr. Lusat. 1, 367 f. — 1432, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 116 f.

Falkenstein (soloth. A. Ballstall), Valkenstein castr., gewonnen 1374, Justing. Chron. 139.

Falkenstein (steierm. K. Gratz), Valckenstain 1310, Horneck, Pez, Scr. 3, 810 f. — 1458, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 747.

Falkenstein (württ. OA. Oberndorf), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 40.

Falkenstein [unbest.], Valkenstein 1172, Leges 2, 143, 42 f. — Matth. Neoburg. 43. — 1223, Weltchron., D.-Chr. 2, 243, 22. — 1256, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 291. Falkenstein, s. Farnsburg.

Falkenwalde (brandenb. K. Königsberg), Val-kenwold 1337, Neumärk. Landb. 11. Falkenwalde (brandenb. K. Prenzlau), Valken-

worde 1375, Brandenb. Landb. 141.

Falkou, s. Qualkau.

Fall (aarg. B. Leuggern), Vulne 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 54, 13.

Falldorf (hannov. A. Sike), Falathorp, V. s. Willehadi, Scr. 2, 386, 47; 388, 13. — Valdorpe 1288, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr.

Fallenbach (bern. A. Seftigen), Fallinbach 1114, Orig. Murens., Herrg. Geneal. 1, 330.

Fallersleben (hannov. A.-St.), Vallersleve, Bisthum 930, Sachsenchron., Abel, Samml. 85; Henr. de Hervord. 32; Rolevink, Saxon. 112. — Vallereslebe 996, Chron. Halberst., Leibn., Scr. 2, 119. reslebe 996, Chron. Halberst., Leibn., Scr. 2, 119. — 1002, Gesta episc. Halberstad., Scr. 23, 89, 27. — Welereslebo 1005, Thietmar, Scr. 3, 813, 31. — Wolmersleve 1006, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 79, 15. — 1381, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 66, 4 f. — Fallersleve 1492, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 184, 17. Fallingbostel (hannov. A.-O.), Vastelingebostel 1156, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 178. Fallmannbach (Fl. bei Meran), Timonis riv.

Fallmaunbach (Fl. bei Meran), Timonis riv., Aribo, V. Corbin., A. SS. Sept. 3, 290.—652, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 71.

Falmia, s. Velin. Falohus, s. Falahusen.

Falsbrunn (bair. B. Hassfurt), Valsbrun 1340,

Monum. Eberac. 116, 30. Falufeld, s. Wahlefeld

Falz [unbek., Diöc. Metz], c. 1200, Hist. S. Arn.

Mett., Scr. 24, 541, 18 f. Fanache, s. Venne.

Fangawe, s. Pfangau. Fania, s. Faigne und Veen.

Fanmartinsis [unbek., Gau], 706, Diplom. 1,

Fanstorf [unbek., in Steiermark], Vansdorf, Fonsdorf, V. s. Virgilii, Scr. 11, 92, 52. — 1286, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 510.

Fappenheim [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 3, 204.

Fardensis, s. Verden.

Fardincheim funbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr. 7, 10; 111. — Ferdigheim, ibid. c. 37. Fardunum, s. Verden.

Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

Farenheim [unbek.], 1270, Caesarius, Registr.,

Leibn., Collect. 535.

Fargila, s. Vargula.

Faringa, s. Pfoering.

Faristina, s. Forst. Fariti, s. Verth.

Farmbach. s. Farmbach.

Farmsen (hannov. A. Marienburg), Vormersen

1367, Chron. Hildesh., Scr. 7, 871, 8.

Farmsum (niederl. Prov. Gröningen), Fermesum 1224, Emon. Chron., Scr. 23, 499, 7; Fermestein, ibid. 503, 29.—1247, Menkon, Chron., ibid. 540, 17.

Farndorf, s. Fahrendorf.

Farnsburg (Kt. Basel), Varnspurg, Erdbeben 1356, Zürch. Jahrb. 88. — Farnsperg castr. 1444, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 342; Varnsperg, belagert, Fründ, Chron. 204; Valkenstein (falsch), Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 173, 17. — 1415, Ann. Stutgard., Württemb. Jahrb. 1849, 2, 23; Liliencr., Volksl. 1, Nr. 82, 9.

Farnstedt (Ob.- u. Unt.-, merseb. K. Querfurt), Varnstede 1250, Mirac. Volq., Winter, Cisterc.

r, 390. Faruthrapa [unbek., Fl. bei Werden], 837, Trad.

Werdin. Nr. 54, Zeitschr.-Berg 6.
Farrnbach (Burg- oder Unter-, bair. B. Nürnberg), 1381, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 28, 34 f. — Farmbach 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 152, 2 f. — Farnpach 1489, Tucher, ibid. 11, Nürnb. 5, 502, 8.

Fasenburgo [unbek., Wald], Trad. Wizenb. Nr. 12. Fasitenland, s. Helgoland.

Fasna, s. Vaassen.

Fassing (tirol. K. Brixen), Vessingen, Vaes-singen, Wessingen 1320, Sonnenb. Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 272 f.

Fathleri [unbek., in Westfalen], Fahtleri c. 900,

Trad. Werdin. Nr. 82, Zeitschr.-Berg 6.

Fatrunwerde, s. Ferwerd.

Fauces, s. Fuessen und Fuetzen.

Faulensee (bern. A. Interlaken), Fulensee,

Stretlinger Chron. 155 f.
Fauquembergues (französ. A. St.-Omer), Falkenberga c. 1100, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 584, 23 f. Faurensch, s. Forest.

Faurndau (württ. OA. Göppingen), Furnitowa 971, Ekkeh. Casus S. Galli, Scr. 2, 142, 1. — Furndowe, Furnowe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 69 f.

Favaria, s. Pfaeffers. Favianis, s. Mauer.

Fécamp (französ. Arr. Havre), Fiscanum 931, Adem. hist., Scr. 4, 127, 32. Fech, s. Fexhe.

Feckenhausen (württ. O.A. Rottweil), Voggenhusen 1324, Lib. quart. (Zus.), Freib. Diöc.-Arch.

4, 14.
Federgau (in Friesland, östlich vom Dollart),
Fediritga 785, V. s. Liudg., Scr. 2, 410, 20.—
788, Adam, Gesta Hamb., Schol., Scr. 7, 289, 30.—
Federatgewe. Federetgeve. Federgewe, Federatgewe, Federetgeve, Trad. Fuld., Dr. 6, 19; 7, 6; 19. Federsheim, s. Pfeddersheim.

Fedilnhusen, s. Fidilnhusen.

Fegersheim (elsäss. K. Erstein), Vegersheim 1352, Matth. Neoburg., Append. 205. — 1392, Königshofen, St.-Chr. 9, Strassb. 2, 687, 3.
Fegiswilare [unbek.], 1159, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 675, 38.
Fehben, s. Phoeben.

Fehinge [unbek.], Feingen 779, Trad. Fuld., Dr. 329 f.

Fehmarn (Insel, holstein. K. Oldenburg), Vemeren, Detmar, Chron., Graut. pass.; Fimbria, Vemere, Imbria, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 13, 10 f. — 1161, Presbyt. Bremens., Lappenb. 34 f. 1320, ibid. 52 f. — 1416, Detmar, l. c. 2, 14 Fehmarsum (bei Fehmarn), Vemersunt 1138,

Nordelb. Chron. 76.

Fehrenthal (aarg. B. Zwrzach), Verrental s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 102. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 54, 13.

Fehrich, s. Ferch.

Feidenheim (bei Mannheim), Vitenheim 877, Chron. Lauresh., Scr. 21, 373, 39. Feielhoff, s. Veilhof.

Fellnbach (bair. B. Aibling), Fulinpah c. 980, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 15. — Veulenpach

c. 1220, ibid. 3, 99.

Feinfeld (osterr. B. Horn), Funvelde, Fuenveld 1221, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 108 f. — Fuenvelde 1327, St. Bernh. St.-B., ibid. 6, Nr. 116 f.

Feingen, s. Fehinge.

Feising (Unt., steierm. K. Marburg), Fewsingen 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 302.
Feistritz (Noft: der Drau in Kärnten), Feustricz 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 295. Feistritz (Bach bei Heiligenblut), Fustritz c. 1135, Trad. Gottwic., Font. Austr., 2, 8, Nr. 216. Feistritz (viele Ortschaften des Namens in Kärn-

ten), Vustrice c. 1120, Cod. trad. Gartens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 142 f. — 1408, St. Paul Lehen,

Arch.-Oesterr. 34, 295.

Feistritz (österr. B. Aspang), Vistritz 1112,
Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 246.

Feistritz (Windisch., steierm. K. Marburg),
Viustritz 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 114. Feystritz civit., belagert 1400, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 705. — Feustritz 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 104, 26.

Feistritz (viele Ortschaften in Steiermark), Fustrice, Fiustriz 1140, Ann. Reichersb., Scr. 17,

16:

457, 16; 47. Feistritz [unbest.], Fewstritz oppid. 1261, Joh.

Victor, Böhmer, Font. 1, 294.

Feistritz [unbest.], Fistricz, Bistritz 1468,
Eschenloer, Scr. Siles. 7, 195.

Fekensche [unbek.], 1134, Chron. Rasted., Meibom,

Scr. 2, 96.

Felaowa, s. Velau.

Felbach (württ. OA. Kannstadt), Velbach 1117,

Bertholdi Chron., Scr. 10, 113, 1. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 70.

Felberg [unbek., bei Gandersheim], Felberge 946, Bodo, Synt., Leibn., Scr. 3, 710.

Felbern (bei Mariataferl, Niederösterr.), Velewen 1187, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 42.

Fallette (thiring K. Mihllausen). Felichide Felchta (thuring. K. Mühlhausen), Felichide, Trad. Fuld., Dr. 8, 6 f.
Felda (Noft. der Ohm in Hessen), Feltchrucha,
Trad. Fuld., Dr. 6, 81.

Feldbach (österr. B. Mattighofen), Veldbach c. 1300, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens

Feldbach (thurg. A. Steckborn), Veltpach 1227, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 81. - Felpach

Acta Aug., Zeitschr.-Oberrn. 29, 81. — Felpach 1254, Acta Salem., ibid. 31, 132. Feldbach (zürch. B. Meilen), Velbach 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 117, 26. Feldbrahti, s. Velbert. Feldbuch (bair. B. Steinach), Veldbuch 1393, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 24, 64. Felde (oldenb. V. Apen), Velde 1242, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 284.

Rasted., Fries. Arch. 2, 284.

Felden (Neu-, österr. B. Rohrbach), Velden oppid., verbrannt 1266, Herm. Altah. Ann., Scr. 17,

Feldengel (schwarzb.-sondersh. A. Klingen), Velteggelethe 1062, Chron. Gozec., Scr. 10,

Feldheim (ehem. bei Hungen, hess. K. Nidda), Feltheim, Trad. Fuld., Dr. 42, 192; 193. Feldkirch (bad. A. Staufen), Veltkilch 1275,

Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 208.

Feldkirch (elsäss. K. Gebweiler), Ahenaim c. 705, Chron. Med. Monast., Scr. 4, 87, 29. — Veltchilchin, Schlacht 1246, Ann. Colmar. min.,

Scr. 17, 196, 12.

Feldkirch (vorarlb. B.-St.), Ad Campos 1092, Ortlieb. Chron., Scr. 10, 74, 40. — Feldkiricha s. XI, Reddit. eccl. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 171; ? Felltkirch, Dawenfelt castr., Lirer, Weg. c. 9; 10. — Veltkirch, Velkilch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 120 f. — 1298, Joh. Vitodur. (Arch.) 38 f.; oppid., ibid. 213.

— 1334, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 11. — gewonnen 1405, Justing. Chron. 191. — 1435, Fründ, Chron. 3 f. — 1499, Liliencr., Volksl. 2, 210, 12 f.

Feldkirch (chem. bei Friedrichshafen, württ. OA.

Tettnang), Veltkilchun 1094, Cod. trad. Wein-

gart., Staelin 35.

Feldkirchen (bair. B. München), Veltchirchen

c. 1220, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 99. Feldkirchen (viele Ortschaften des Namens in Baiern), Veltkircha 1025, Arnpeck, Gesta Fri-

chirche, Veltkirch c.1150, Cod.trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 320 f. — c. 1260, Trad.

Patav., ibid. 503.

Feldkirchen (steierm. K. Gratz), Veldkirchen

c. 1290, Horneck, Pez, Scr. 3, 522. Feldmoching (bair. B. München), 1403, St.-Chr.

Feldmoching (bair. B. München), 1403, St.-Chr. 15, Kazmair 502, 19.
Feldmoos (St.-Gall., B. Rheinthal), Veldmos S. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 100.
Feldmoos (württ. OA. Ravensburg), Veltmos 1094, Cod. trad. Weingart., Staelin 35.—1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberh. 29, 24; 31.
Feldsberg (österr. B. Mistelbach), Velsperch, Veldesperch 1234, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 105 f.—c. 1296, Horneck, Pez, Scr. 3, 581.—Veldsperc castr., erobert 1328, Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 487; Contin. Zwetl. III, Scr. 9, 669, 15; Veldisperg civit., Königss. Gesch.-Quell. 456.—Felczperck, verbrannt 1426, Contin. Claustro-Neob. V, Scr. 9, 739, 39; Paltr. Chron. contin., Pez, Scr. 1, 734.
Feldstetten (württ. OA. Münsingen), Velsteten

ontin., Pez, Scr. 1, 734. Feldstetten (württ. OA. Münsingen), Velsteten

1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 45. Feldwirth, s. Felwert. Felepa, s. Velpen.

Felgau (steierm. B. Gradwein), Velegan 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 185.
Felgitsch (steierm. B. Gratz), Veltkeis 1265,
Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 195.

Felichide, s. Felchta.
Felin, s. Velen.
Felingin [unbek., im Aargau], s. XII, Einsiedl.
Urbar, Geschichtsfr. 19, 109.

Felisberk, s. Felsberg. Felix vallis, s. Seldenthal.

Felldorf (württ. OA. Horb), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 50. — Veldorf 1324, Lib. quart., ibid. 4, 16.

Fellendorf (bair. B. Ebermannstedt), Velendorff, Andreae Catal. abbat., S. Michael., Scr. 12,

Fellin (russ. Prov. Livland), Vilien de castr., belagert 1210, Heinr. Chron. Livon., Scr. 23, 273, 30; 37 f. — Velyn, gebaut 1211, Wartb. Chron., Scr. Pruss. 2, 29. — Vellinum, Williande, gewonnen 1211, Chron. Livon., Hans. 148 f. — wiederaufgebaut 1224, ibid. 290 f. — Fellin 1253, Sander, Arkl. Livon. Arch.-Livland 8, 269. - Velin 1343, Wig. v. Marb.,

Ser. Pruss. 2, 503.
Felm (österr. B. Ebreichsdorf), Veluwin, Velwin 1187, Trad. Claustro-Neob. 191, Font. Austr.

2, 4, 40.
Fels (österr. B. Kirchberg am Wagr.), Velze
1187, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 39.

— Veltz. Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 561 f. — 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 271. — c. 1250, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 405 f. Fels funbek., Diöc. Speierl, Kl. 1478, Chron. praes. Spirens., Böhmer, Font. 4, 350.
Fels funbest., Rupis castr., Monum. Eptern.,

Scr. 23, 69, 37. Felsberg (Kt. Graubünden), Felsperg castr.,

zwei, zerstört 1356, Zürch. Jahrb. 88. Felsberg (hess. K. Bensheim), Felisberk 773, Chron. Lauresh., Scr. 21, 347, 15. — Velisberg 797, ibid. 404, 27.

Felsberg (hess. K. Mclsungen), Velseberg 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 395. Felseck [unbek.], Velseche, Burg, gewonnen 1234, Weltchron., Thüring. Forts., D.-Chr. 2, 292, 25. Felseka, s. Velsique.

Felsenberg (österr. B. Allensteig), Velsinberg 1171, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 58 f.

Felsenberg [unbek.], Velsenberg 705, V. Suiberti, Leibn., Scr. 2, 235.
Feltehrucha, s. Felda.
Feltheim, s. Velten.
Felthem, s. Velau.
Felwent (value) Prop. Felsenberg 705, V. Suiberti, Leibn.

Felwert (niederl. Prov. Friesland), Feldwirth 1204, Emon. Chron., Scr. 23, 466, 30. — Fildwerth 1209, ibid. 469, 28. — 1237, Menkon. Chron., ibid.

525, 38 f.
Felz (früher Ühlen, württ. OA. Ravensburg),
Ule, Ulen 1083, Cod. trad. Weingart., Staelin 32 f.
Fendbach (bair. B. Miesbach), Vendebach 1290, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 97

Fene (ehem. in Friesland), V. s. Luidgeri, Scr. 2, 425, 34. — 1227, Emon. Chron., Scr. 23, 511, 29. Fenikinne, s. Vennikel.

Fenkrieden (aarg. B. Muri), Venchrieden 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 87, 20.

Fenni, s. Vinn.

Fenniloa [unbek.], c. 809, Trad. Werdin. Nr. 32d, Zeitschr.-Berg 6.

Fentbach (bair. B. Aibling), Vendinpah c. 1010, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 17. Ferch (Ob.- u. Nied.-, brandenb. K. Belzig), Verch, Fehrich 1375, Brandenb. Landb. 131.

Ferchesar (bei Brandenburg, brandenb. K. West-havelland), Verchyeser 1375, Brandenb. Landb.

Ferchow (ehem. magdeb. K. Salzwedel), 1375, Brandenb. Landb. 179.
Ferdigheim, s. Fardincheim.

Fereda, s. Verden. Ferena, s. Verne.

Fergeresced, s. Fernegierscheid.

Fergitz (brandenb. K. Templin), Verbetz 1375, Brandenb. Landb. 162.

Fergunna, s. Erzgebirge.

Feringen, s. Foehring.

Ferlinghen (französ. A. St.-Omer), Frelinghem c. 1105, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 617, 6 f.

Fermesum, s. Farmsum.

Fern (Berg in Steiermark), Verren 1407, Zink,

St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 17.

Fernegierscheid (rheinl. K. Siegburg), Fergeresced, Trad. Corb., Wig. Nr. 310.

Fernlieden (hess. A. Weihers), Frienluten,

Trad. Fuld., Dr. c. 36.

Feroltesheim [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 4, 2 f. Feromium (chem. bei Lierneux), 746, Diplom. 1,

Ferren (luzern. A. Hochdorf), Obern-Verchein

1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 197, 31. Ferrenberg (schweiz. Kt. Bern), Verrichperch 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 158.

Ferreum castrum, s. Eisenstadt. Ferne [unbek.], 1047, Rot. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 19.

Fersthan, s. Forst. Ferwerd (niederl. Prov. Friesland), Veder-vurdi 855, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6. - Fatrunwerde, Trad. Fuld., Dr. 7, 21. Fadevurt, Federvurt, Federfurt, ibid. 7,

Feschnigg (kärnt. B. Klagenfurt), Fewschnikch 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 296. Fescingen [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 40, 29. Fessenheim (elsäss. K. Gebweiler), Vessen-

heim 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 5, 19.
Fetna, s. Vecht.

Feucht (bair. B. Nürnberg), Fewcht 1374, St.-Chr. I, Nürnb. I, 76, 21 f. — 1427, Tucher, ibid. 2, 15, 11 f. — 1482, Jahrb., ibid. 10, Nürnb. 4, 366,

15, 11 1. — 1489, ibid. 3, 313, 18 f.
Feuchten (Ob. u. Unt., österr. B. Neufelden),
Fuohten, V. s. Virgil., Scr. 11, 91, 18.
Feuchtenbach (österr. B. Gutenstein), Veuhtenpach c. 1260, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 504.

Feuchtgraben (steierm. K. Gratz), Feuchgra-

Feuchtgrapen (steterm. R. Gratz), Feuchgrapen 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 200.

Feuchtwangen (bair. B.-St.), Fiuhctinwanc 817, Leges 1, 224, 7. — Vuhtinwanc, Gerhardi V. s. Oudalr., Scr. 4, 393, 32. — Viehtwanch 1146, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 23 f. — 1159, Auct. Cremif., Scr. 9, 554, 24; 55. — Fiuthwanc, Fuchtewanc 1220, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 625, ruchtewant 1220, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 025, 29. — Wucgwangen 1260, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 98. — Wuchte wange, Vuchte wange, Canon. Sambiens. Ann., Scr. 19, 701, 41; 42. — Viehtwant 1280, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 507. — Fuechtewang 1307, Leges 2,

Feuerbach (württ. OA. Stuttgart), Feurbach 1281, Ann. Bebenhus., Hess, Monum. 259; Fuerbach, Württemb. Jahrb. 1855, 2, 179. — Fiurbach 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 48.

Feuersbrunn (österr. B. Kirchberg, am Wagr.), Vuzzesbrunnen c. 1150, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 272. — Fuhsprun c. 1180, ibid. Nr. 333. — Vrueskprune 1187, Trad. Claustro-Neob. 39 f., Font. Austr. 2, 4, 10 f. — Vuzesprun c. 1200, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 607. — Fuesprunne, Voihsprunne, Fuerstbrunn 1259, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 20 f. - Voidsbrunn, ibid. 497

Feule, s. Fuelen.

Feustritz, s. Feistritz. Fewschnikeh, s. Feschnigg.

Fexhe (belg. Prov. Lüttich), Fech, Friede 1310,

Northof, Mark, Tross 156. - 1327, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 668, 30.

Fezenheim [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 40, 29.

Ffrondenberg, s. Freudenberg.

Fiaw, s. Viehau.

Fichpach, s. Fischbach.

Fichtelgebirge (in Oberfranken), Tugost 1086, Cosmae Chron., Scr. 9, 92, 12. — Fichtelberg 1472, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 81.

Fichttharpa, s. Vechtrup.

Fidazhofen (württ. OA. Ravensburg), Vidanshofen 1167, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 471, 38.—1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 19.—Vidanishoven c.1257, Hist. Aug., Scr. 24, 658, 1.—1299, Fund. Marcht., Freib. Diöc.-Arch. 4, 192; Hist. Aug. Scr. 24, 678, 1 Hist. Aug., Scr. 24, 658, 1. St. Fiden (St.-Gall., B. Tablat), S. Fidei eccl.

1080, Casus S. Galli contin. II, Scr. 2, 158, 1 f. Fidenheim [unbek.], Fideheim, Trad. Wizenb.,

Possess. 2, 112.

Fidiacus [unbek.], 717, Diplom. 1, 79, 30. — 718,
Chron. Epternac., Scr. 23, 61, 31.

Fidilnhusen [unbek.], castr., zerstört 1344, Chron. Sampetr., Stübel 177; Fedilnhusen, Weltchron., Thüring. Forts., D.-Chr. 2, 317, 41.

Fidlingen [unbek.], belagert 1422, Chron. Aug.,

Oefele, Scr. 1, 617.

Fiecht (bair. B. Ebersberg), Vihte, Viehtin c. 1130, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 547 f.

Fiecht (tirol. B. Schwaz), Mons S. Georgii c.

1145, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 64.

Fiehttharpa, s. Fuechtorf und Vechtrup.

Fieringen [unbek., in der Schweiz], 1114, Orig.

Murens., Herrg., Geneal. 1, 330. Fiesilbach (Nbfl. des Pigerbach in Oesterreich),

1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 8.

Fikensolt (oldenb. A. Westerstede), Fikensolte
1187, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 101. — Fi-

kensholte 1190, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 273. Fikstorf (ehem. brandenb. K. Belzig), 1375, Brandenb. Landb. 125.

Fileeizingen [unbek.], c. 1130, Cod. trad. Formac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 633.

Filder (Landschaft in Württemberg), Vildern 1295, Ann. Bebenhus., Württ. Jahrb. 1855, 2, 183.

Fildwerth, s. Felwert.

Filehne (posen. K. Czarnikow), Velun castr., gewonnen 1108, Chron. Polon., Scr. 9, 462, 35; 38 f.
— gewonnen 1348, Detmar, Chron. Graut. 1, 268.
Filike [unbek.], 1052, Chron. Lauresh., Scr. 21,

413, 46.

Filsen (nassau. A. Braubach), Vilcene 1300,
Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1.

Filss [unbek.], Lirer, Weg., c. 10.

Filstal [unbek., in Niederbaiern], 1255, Chron.

Bavar, Pez, Scr. 2, 77.
Filumari, s. Velmar.
Filwuta, s. Vilbel.
Filz (bair. B. Wolfratshausen), Filze castr.
c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens

1, 715. Filzbach (österr. B. Peuerbach), Vilzpach

1230, Passau Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 269.
Filzmoos (österr. B. Braunau), Vilzmosen, Vilchmosen c. 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 237 f.
Fimbach [unbek.], Trad. Fuld., Dr. Nr. 260.

Fimbria, s. Fehmarn.

Finabuche [unbek.], 1209, Leges 2, 217, 52. Finalis [unbek., Bach bei Meran], Arib. V. Corbin., A. SS. Sept. 3, 290. — 652, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 71.

Fines, s. Pfin.

Finfluzu, -ze [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr. 7, 22; 127

Finhem [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98,

Zeitschr.-Berg 6, 61. Finigestorf [unbek., in Thüringen], 874, Trad.

Fuld., Dr. c. 46.

Finistangis, s. Finstingen.
Finkenbach (Nbfl. des Neckar), Ulvena 795,
Chron. Lauresh., Scr. 21, 347, 21 f.; Musa, Mu-

sahe, ibid. 347, 40 f.
Finkenberg (württ. OA. Ellwangen), Vinkenberc 1091, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb.

1852, 1, 111.

Finkenstein (Alt- u. Neu-, kärnt. B. Villach), Vinchenstain 1233, Contin. Scotor., Scr. 9, 626, 23.—1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 529. Finkenwerder (hannov. A. Harburg), Romken-

werdere, Winkenwerdere c. 1150, Possess. Corv., N. Vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 3. Finkum (bei Hallum, niederl. Prov. Friesland), Fincum 1230, Gesta abbat. Horti Mar., Scr. 23,

577, 19. Finningen (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Dillingen), Vinningen s. XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-

Augsb. 2, 422. Finola, s. Vehne.

Finredahm [unbek.], Fineredahm 1434, Becker, Zerbst. Chron. 75.

Finschaff (ehem. magdeb. K. Stendal), Vintzkow 1375, Brandenb. Landb. 207.

Finsing (bair. B. Ebersberg), Funsingen c. 1080,

Ebersb. Cartul., Hundt 2, 25 f.
Finsterbergen (gotha. A. Tenneberg), Dinstirberg (falsch) 1034, Ann. Reinhardsbr., Weg. 4.
Finsterbuch [unbek., im Odenwald], Vinster-

buch 805, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1,

Finsterlingen (bad. A. St.-Blasien), Vinsterlo 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 55, 1. Finsterlohr (württ. OA. Mergentheim), Vinn-sterlohe 912, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 176. - Vinsterlohe 1470, Ann. Neresh., Scr. 10,

29, 7 f.

Finstersee (See im zug. B. Menzingen), 1052,
Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 133. — Vinstersee
1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 92, 22. — 1443,

Fründ, Chron. 135

Finsterwalde (brandenb. K. Luckau), Vinsterwalde castr., gewonnen 1413, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 338, 5. — Finstirwalde 1433, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 122. Finstingen (lothring. K. Saarburg), Finistan-

gis, Finestinga, Vinstinga 1271, Gesta archiep.

Trever., Scr. 24, 448, 45 f. Firdune, s. Verdun.

Firihsazi (Gau zwischen Weser- und Elbmündung), 823, Einh. Ann., Scr. 1, 211, 34; Enh. Fuld., ibid. 558, 9; Firihsaze, Annal. Saxo, Scr. 6, 573, 19. Firmbach (bair. B. Eltmann), Furnbach 1340,

Monum. Eberac., Scr. 83, 16 f. Firsfeld, s. Sindfeld.

First (ehem. bei Nehren, württ. OA. Tübingen), Virst castr. 1090, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 211.

First (zürch. B. Pfäffikon), 1261, Kiburg. Urbar, rch.-Schweiz 12, 171. — Virst 1310, Habsb. Arch. - Schweiz 12, 171. — Virst 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 203, 28. Firste (chem. württ. OA. Rottenburg), Friste

1138, Bertholdi Chron., Scr. 10, 116, 8. Firstetten, s. Voerstetten.

Fiscafelina [unbek.], 677, Diplom. 1, 43, 17.

Fiscanum, s. Fécamp. Fisebach, s. Fischbach.

Fiscera [unbek., pag. Tellao], 751, Diplom. 1,

Fischa (Nbfl. der Donau in Nieder-Oesterreich). Vischaha 696, Convers. Bagoar., Scr. 11, 5, 40. - Fiskaha 805, Ann. S. Emmer. maj., Scr. 1, 93.
- Fisea 1030, Ann. Sangall. maj., Scr. 1, 83.
- Vischa 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2.
- Vischahe. Schlacht 1143, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 203. — 1172, Contin. Admunt., Scr. 9, 584, 47.

Fischach (bair. B. Zusmarshausen), 1462, St.-

Chr. 4, Augsb. 1, 253, 11 f.

Fischach (salzb. B. Salzburg), Vischahe, V. s.
Virgil., Scr. 11, 90, 26. — Vischa c. 1190, Cod.
trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 689. — 1195, ibid. 692.

Fischach (Ob.- u. Unt.-, württ. OA. Gaildorf), Fischach (Ob. - u. Unt. -, wurtt. O.A. Gautdorff, Vischach 1088, Michael. annot. histor., Böhmer, Font. 1, 453; Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 179. — Viscahn 1090, Lib. trad. Comb., Württ. Urk.-Buch 393. — 1095, ibid. 397.

Fischamend (österr. B. Bruck), Viscahisgimunde 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, 2.

— Fischament 1285, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6. Nr. 10. — Vischamund 1305, Contin. Weich.

- Fischament 1285, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 10. - Vischamund 1305, Contin. Weich. de Polhaim, Scr. 9, 817, 53. - Vischergunt 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, I. - 1448, Ebend., Pez, Scr. 2, 861.

Fischau (österr. B. Neustadt), Vischa 1169, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 438. - 1170, Contin. Claustro-Neob. III, Scr. 9, 630, 22. - zerstört 1175, Cont. Claustro-Neob., I. c. 631, I. - Horneck, Pez, Scr. 3, 375.

Fischau (westpreuss. K. Marienburg), Vischovia castr. 1279, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 120.

Fischbach (aara. B. Bremgarten). Vischbach

Fisehbach (aarg. B. Bremgarten), Vischbach
1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 166, 23.
Fisehbach (bad. A. Hornburg), Visbach 1105,
Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 118.

Fischbach (bad. A. Villingen), Fispach 1094, Fund S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 216. — Vische-bach 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 36.

Arch. 1, 36.

Fischbach (bair. B. Nürnberg), Fischpach
1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 177, 15.

Fischbach [unbest., in Baiern], Vischbach,
Vischach 1088, Chron. Rottenb., Duell., Miscell.
2, 179; 180; Fichpach, Ficpach, Andreae catal.
abbat. S. Michael., Scr. 12, 909, 49.

Fischbach (gotha. A. Tenneberg), Fiscbah,
Fiscbac 914, Trad. Fuld., Dr. 43, 66. — Vispach
1398, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 464.
Fischbach (hess. K. Hünfeld), Visbach 1250,
Possess Hain Zeitschr. Hessen 2.

Possess. Hain., Zeitschr.-Hessen 3.
Fischbach (luzern. A. Willisau), Vischbach
1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 175, 24.
Fischbach (österr. B. Rohrbach), ? Vischbach,
Vispach, Visipach c. 1180, Trad. S. Nicol. pr.
Patav., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 581 f.
Fischbach (Fright K. Bitthurg), ? Vischbach

Fischbach (rheinl. K. Bittburg), ? Vischebach,

Monum. Eberac., Scr. 23, 69, 39.

Fischbach (weimar. K. Eisenach), Wispach
1258, Ann. Reinhardsbr., Weg. 231.

Fischbach (württ. OA. Biberach), Vischbach,

Cod. Hirsaug. 95.

Fischbach (württ. O.A. Tettnang), Fispach 1135. Casus monast. Petrish., Scr. 20, 668, 35. Fischbachau (bair. B. Miesbach), Kl. gebaut 1075, V. Willih. abbat., Scr. 12, 218, 46; Vispach 1077, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 617, 10; Vischpachawa, ibid. 29; Vispachau, Andr. Ratisp.

Chron., Eccard, Corp. 1, 2071. — Vischpachaw 1079, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 238. — gebaut 1100, Chounr. Schir. Ann., Scr. 17,

Fischbeck (hess. K. Rinteln), Visbecci 821, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 296. — Kl. gegründet 834, Kalend. mon. Visb., Böhmer, Font. 4, 495. — 534, Ratend. Mon. Visb., Bohmer, Font. 4, 495.—
855, Ann. Corb., l. c. 297.— Wysbeke, gegründet
934, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr.
2, 163.— Visbike 1015, Thietmar, Scr. 3, 840, 39.
— oppid. 1107, Mirac. S. Modoaldi, Scr. 12, 314, 51.
— 1147, Ann. Corb., Scr. 3, 15, 28,— Visebachi
1149, Leges 2, 86, 38.— zerstört 1233, Lerbeck,
Chron. episc. Mindens., l. c. 163.— verbrannt 1234,
Kalend. mon. Visb., l. c. 495.— neugebaut 1253,
Lerbeck, l. c. 162. Lerbeck, l. c. 163.

Fischbeck (westfäl. K. Koesfeld), Vysbeke 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 397.

Fische, s. Vietzen.

Fischebach [unbek., im Niddagau], Trad. Fuld., Dr. 42, 2.

Fischelen (rheinl. K. Kempen), Vischele 1218,

Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 130. Fischelham (bei Kremsmünster), Vischenheim

1256, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 74. Fischen (bair. B. Sonthofen), Vischi 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 118.—

Lib. decum. Constant., Freib. Dioc.-Arcii. 1, 110.

1324, Lib. quart., ibid. 4, 30.

Fischen (bair. B. Weilheim), Viscon 1032,
Chron. Benedictobur., Scr. 9, 223, 20.

Fischenthal (zürch. B. Hinweil), Vischetal
1012, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 120. — Vischental, Viscental 1275, Lib. decim. Constant., Freib.
Diöc.-Arch. 1, 200 f., Geschichtsfr. 17, 179. — Vischetal 1210. Habsh. Urbar. Lit. Ver. 19, 123, 31. tal 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 123, 31. — Fischentail, gewonnen 1439, Toggenb. Chron. 14. Fischerhausen (ehem. bei Wiblingen, württ. OA.

Laupheim), Visherhusen 1206, Acta Salem.,

Zeitschr.-Oberrh. 31, 81. Fischeribbe (ehem. magdeb. K. Stendal), wüst

gen, Cod. Hirsaug. 34. — Kl. gebaut, Lirer, Weg. c. 6. — Viskinun 1091, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 112 f. — Fischina, Oheim,

Chron. 19, 19.

Fischingen (thurg. B. Tobel), Vishina cella 1135, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 668, 48. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Fischlaken (rheinl. K. Duisburg), Fisclacu, Fislacu 796, Trad. Werdin. Nr. 8, Zeitschr.-

Fischlingen (Gr.- u. Kl.-, pfälz. B. Landau), Vischlingen, Cod. Hirsaug. 49; Vischelingen, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 136. — 1464, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 365.

Fiselbeche, s. Vieselbach. Fisibach (zürch. B. Regensberg), Visbach, Ob.-

1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 102, 9. Fiskere (chem. an der Fischa in Niederösterreich),

Fizkere 865, Convers. Bagoar., Scr. 11, 14, 12. Fislisbach (aarg. B. Baden), Fizzilispach 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 246. — Phiselin bach, Fislisbach 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 170 f.; Geschichtsfr. 17, 181 f. — Viselisbach 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 144, 23.

Fissau (oldenb. A. Eutin), Viszowe, Viscowe, Viscow 1200, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 220, 31.

Fitzbeck (holstein. K. Kellinghusen), Viscebeke 1289, Kiel. Stadtb., Nr. 898. Fiuhctinwenc, s. Feuchtwangen. Fiuhuson, s. Viehhausen.

Fiulmi [unbek.], Fuilmi, Trad. Corb., Wig.

Nr. 232.

Fivelgau (um die Fivel in Friesland), Fivilga 785, V. s. Liudg., Scr. 2, 410, 20. — 788, Adami Gesta Hamburg., Schol., Scr. 7, 289, 30. Fivers [unbek., in der Schweiz], 1388, Justing.,

Chron. 175.

Fivilga, s. Fivelgau.

Fivrarvelt (ehem. bei Weissenau), Vivrarvelt 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 22.

Fizzilispach, s. Fislisbach. Flaach (zürch. B. Andelfingen), Flach super. 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 168. Flachau (österr. B. Allensteig), Flachawe 1296, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 345 f. — 1308, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 67.

\_ Flacheneck (österr. B. Kirchdorf), 1290, Fund.

Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 290 f.
Flachkes [unbek., in der Schweiz], 1052, Lib.
heremi, Geschichtsfr. 1, 133.
Flachs (Nied.-, zürch. B. Bülach), NiderFlachte 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 109, 10.
Fladaha [unbek. Fluss], 776, Trad. Wizenb. Nr. 163.

Fladate (Gau um die Eem, niederl. Prov. Utrecht), Trad. Fuld., Dr. 41, 112. — Flethetti 855, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6. Fladecheim, s. Flarchheim.

Fladesdorf, s. Floisdorf.
Fladnitz (Noft. des Regen in Baiern), Flednitz 1492, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch.

2, 82.
Fladnitz (Nbft. der Donau in Oesterreich), Fladniz 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 8.

Fladnitz (sieben Ortschaften des Namens in Steiermark), Flednickh castr. 1456, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 746. - 1490, Unrest, Chron. Carint.,

Hahn, Collect. 1, 534.

Fladungen (bair. B. Mellrichstadt), Padungen (falsch) 789, Trad. Fuld., Dr. 39, 16 f. — 1397,

Liliencr., Volksl. 1, Nr. 40, 18 f.
Flaesch (Kt. Graubünden), Flasconis v. 1077. Ortlieb. Chron., Scr. 10, 74, 28. — 1089, Bertholdi Chron., ibid. 99, 39. — Flasce s. XI, Reddit. eccles. Curiens., Gesch. Forsch. 4, 180.

Flaeze [unbek.], Flaecen c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 646 f.

Flagestat, s. Florstadt.

Flaguttendorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 194.

Flahingen, s. Flehingen.

Flammersele funbek., bei Guines], 1198, Will. Chron. Andr., Scr. 24, 728, 2 f.
Flamersheim (rheinl. K. Rheinbach), Flamerosheim villa reg. 870, Hincmar, Ann., Scr. 1, 488, 3; Regin. Ann., ibid. 582, 37. — Flaumareshaim, Flammersheim 991, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 102; 225; 311; 318. Flamingi, s. Flandern. Flammat (schweiz. Kt. Freiburg), Plamat 1339,

Justing., Chron. 79. Flampedes, s. Flandern.

Flandebergen [unbek.], Gefecht 1018, V. Balde-

rici episc., Scr. 4, 735, 24.
Flandern (französ. u. niederl.), Flandria 436, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 456. — **644**, Diplom. 1, 181, 25. — **820**, Einh. Am., Scr. 1, 207; Phlan-

dria, Phalandria, Flanderi, Scr. 3 u. 4 pass. dria, Phalandria, Flanderi, Scr. 3 u. 4 pass.—825, Fund. eccles. Saxon., Leibn., Scr. 1, 261.—Flandra, Franderes 830, Leges 1, 359, 2 f.—872, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 161.—Flamingi, Flandrenses 883, Ann. Vedast., Scr. 1, 52, 16 f.—Vlandern 1091, Weltchron., D.-Chr. 2, 180, 1 f.—1102, Ann. Disibodi, Scr. 17, 19, 8.—Flamigenae, Flampedes 1253, Ann. Tiel., Scr. 24, 25, 21 f.—Flemingi 1255, Ann. Mogunt., Scr. 17, 2, 35 f.; Jaffé Biblioth. 3, 709 f. &c. 3, 709 f. &c. Flandersbach (rheinl. K. Elberfeld), Flatmaras-

beki, Flandarasbeke, Flandresbeke, Vlanderesbeke 875, Trad. Werdin. Nr. 70, Zeitschr.

Berg 6.

Flanheim, s. Flonheim.

Flaniesfelt [unbek.], 821, Ann. Blandin., Scr. 5,

23, 26. Flarchheim (thüring. K. Langensalza), Flade-Flarcheim (hurring. K. Langensatza), Fladeheim, Trad. Fuld., Dr. 38, 16. — Fladecheim, Schlacht 1079, Ann. Wirzib., Scr. 2, 245, 21; Flatecheim, Ann. Hildesh., Scr. 3, 105, 34; Fladeheheim, Ekkeh., Scr. 6, 203, 25; Ann. Rosenv., Scr. 16, 100, 35; Fladicheym, Hist. de landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal. 359; Vladeheim, Weltchron., D.-Chr. 2, 176, 30; Rothe, Chron., Lilliencr. 211. — 1080, Bruno de bello Saxon., Scr. 5, 277, 20; Chron. Sampetr. Stübel 10; Fladihheim 377, 39; Chron. Sampetr., Stübel 10; Fladihheim, Ann. S. Petri, Scr. 16, 16, 21; Fladichen, Fladeheim, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 101, 9 f.

Flardingen, s. Vlaerdingen. Flasconis villa, s. Flaesch. Flatecheim, s. Flarchheim. Flatmarasbeki, s. Flandersbach.

Flaumaresheim, s. Flamersheim. Flaversheim [unbek.], 800, Trad. Werdin. Nr. 19,

Zeitschr.-Berg 6 Flaviana, s. Wien.

Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S. Wien.
Flaviana, S.

Flechtdorf (waldeck. A. Korbach), Fliathorpe, Flianthorpe, Trad. Corb., Wig. Nr. 315; Flechtorp, Rolevink, Saxon. 196. — 1137, Ann. Corb., Scr. 2, 307

Flechtingen (magdeb. K. Gardelegen), 1375,

Brandenb. Landb. 35

Flechtorf (braunschw. A. Riddagshausen), Vlech-

torpe 1380, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 43, 26 f. Fleckenstein (elsäss. K. Weissenburg), Vlecken-stein, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 314. — 1276,

Ann. Basil., Scr. 17, 199, 32.
Fledena, s. Flieden.
Fledmuetz [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.
Stir., Rauch, Scr. 2, 201.

Flednitz, s. Fladnitz.

Flegessen (hannov. A. Springe), Flosceres-husen, Trad. Corb., Wig. Nr. 4. Flehen (chem. am Zugersee), 1114, Orig. Murens.,

Herrg., Geneal. 1, 328. Flehi, s. Zuidersee.

Flehingen (bad. A. Bretten), Flahinga, —gen 991, Trad. Wizenb., Nr. 177 f. — Cod. Hirsaug. 46 f. Flehtunun [unbek., in Westfalen], Trad. Corb., Wig. Nr. 100.

Fleigesheim, s. Fleisheim.

Flein (württ. OA. Heilbronn), Flina 1188, Leges 2, 566, 12. - Flyn 1450, Eikhard, Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 168. Fleischessen (österr. B. Mank), Flaiscezzen

c. 1160, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 285.

Fleischwangen (württ. O.1. Saulgau), Flinswane 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 29. — Flinschewangen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 129.

Fleisheim (lothring. K. Saarburg), Fleigesheim

1280, Mirac. S. Mar. Argent., Scr. 17, 116, 50. Fleithi, s. Flenithe.

Fleme, s. Flims.

Flemendorf (pommer. K. Franzburg), Fleming-

dorf, Strals. Stadtb. 8, Nr. 200.

Flemhude (holstein. A. Quarmbeck), Flemighude, —huthe 1289, Kiel. Stadtb., Nr. 920 f. — Vlemmehude 1320, Chron. Holtzat., Scr. 21, 270, 7; Presbyt. Bremens., Lappenb. 53.
Fleminck (chem. bei Melk in Oesterreich). turris 1467, Ann. Mellic., Scr. 9, 521, 42.

Flemingi, s. Flandern.

Flemlingen (pfälz. K. Landau). Vlameringen, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 137.

Flenithe (Gau um Gandersheim), Thangmar, V. s. Bernw., Scr. 4, 762, 46.—Flenide, Trad. Fuld., Dr. 41, 28.—Fleithi, Trad. Corb., Wig. Nr. 418.
Flenitz [unbest., Fluss in Oesterreich], Vlemitz, Vloenz c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens

Flensburg (schlesw. K.-St.), Vlensburgh civit., Flensburg (schlesw. K.-St.), Vlensburgh civit., belagert 1340, Chron. Holtzat., Scr. 21, 282, 26 f.; Flensborgh, Presbyt. Bremens., Lappenb. 72.—befestigt, ibid. 90.—belagert 1381, ibid. f.—Flenszborgh 1404, Chron. Holtzat., l. c. 291, 39; Nordelv. Chron. 113 f.—belagert 1427, Detmar, Chron., Graut. 2, 42; Vlenzeburg, Korner a. 1427; Chron. Slav., Laspeyr. 171; Botho, Leibn., Scr. 3, 400; Schöppenchron. (1426), St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 405, 24.—gewonnen 1431, Detmar, l. c. 59; Korner; Bitschin, Scr. Pruss. 3, 493; Chron. Slav., l. c. 179.
Flensungen (hess. K. Grünberg), Flensinges 1317, Chron. Sampetr., Stübel 160.

1317, Chron. Sampetr., Stübel 160. Fleodrodum, s. Vlierden. Flersheim, s. Floersheim.

Fleschborch (ehem. bei Wildeshausen, oldenb. A.-O.), castr., zerstört 1480, Botho, Leibn., Scr. 3,

Flesgonstat funbek.], Trad. Fuld., Dr. 41, 68. Flesnici funbek. Fluss in Oesterreich], c. 1100, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 90.

Flessau (magdeb. K. Osterburg), Vlesso 1375,
Braudenb. Landb. 200.

Flethetti, s. Fladate. Flethreke, s. Flierich.

Fletmirz [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 198.

Flettmar (hannov. A. Meinersen), Vletmere 1380, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 47, 2 f. — 1381, ibid. 66, 24.

Fleus, s. Zuidersee.

Flexleuthen [unbek.], 1422, Chron., Claustro-Neob., Arch.-Oesterr. 2, 246.

Flezelingen, s. Floezlingen.

Fli, s. Zuidersee.

Fli, s. Zuidersee.
Fliathorpe, s. Flechtdorf.
Flidecke, s. Niedeggen.
Flieden (Noft. der Fulda in Hessen), Fledena,
Fliden (Noft. der Fulda in Hessen), Fledena,
Fliden 807, Trad. Fuld., Dr. 5, 34 f.
Flieden (hess. K. Fulda), Flidena, Fliden
807, Trad. Fuld., Dr. 5, 33 f.
Fliensdorf (österr. B. Hain), Fliemisdorf
c. 1141, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 139.
Flierich (westfäl. K. Hamm), Flethric, V. s.
Liudgeri, Scr. 2, 423, 9. — Flethreke, Fliethercke 1059, Trad. Werdin. Nr. 102 f., Zeitschr.
Berg 7. — Vlederke, Northof, Mark, Tross 76.

Fliess (tirol. K. Innsbruck), 1169, Gosw. Chron.,

Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 78.

Flieth (brandenb. K. Templin), Vlyte 1375,
Brandenb. Landb. 162.

Fliethereke, s. Flierich.

Fliglsperg, s. Fleelch.
Fliglsperg, s. Fluegelsberg.
Flims (Kt. Graubünden), Flumines c. 1026,
Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 459, 30. — Fleme
s. XI, Reddit. eccles. Curiens., Gesch.-Forsch. 4, 179.
— Flemes, ibid. 182. — Fluminis 1167, Ann.
Weingart., Hess, Monum. 10.
Fling. & Floir

Flina, s. Flein.

Flinsberg (ehem. bei Bogen in Baiern), castr., gebaut 1230, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 391, 41.

— zerstört 1273, ibid. 407, 41.

Flinsberg funbek., in Steiermark], Vlinsperch castr. 1265, Ration. Stir. 2, 116.

Flinsberg funbest], c. 1240, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 704.
Flinschewangen, s. Fleischwangen.

Flintbeck (holstein. A. Bordesholm), Flinbeke, Flindbeke, Flintbeke 1289, Kiel. Stadtb.,

Flittard (rheinl. K. Mülheim), Fliterthe 985, Catal. abbat. S. Mart. Colon., Böhmer, Font. 3, 346. 999, Chron. S. Mart. Colon., Scr. 2, 215, 12; 14. Vlitart, verbrannt 1399, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 86, 15. Fliunnia, s. Vluyn.

Flunnia, s. Vinyn.

Flochberg (württ. OA. Neresheim), Flohperch
castr., belagert 1150, Hist. Welfor. Weingart., Scr.
21, 468, 33; Flochberch, Ann. Weingart., Scr.
17, 309, 7; Flohberg, Ann. Weing., Hess, Monum.
37; 48.—1188, Leges 2, 566, 6.

Floerchingen (lothring. K. Diedenhofen), Florikingae, Florikengae 869, Hincmar, Ann., Scr.
1, 485, 10.—Florichingae 898, Reginio, Scr. 1,

608, 16. — Floerichingen 1273, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 91, 1.

Floersheim (nassau. A. Hochheim), Flersheim 1026, Chron. Wormat. Kirsgart., Ludewig, Reliq. 2, 73. — verbrannt 1371, Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 371. — Flerssem, gewonnen 1461, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 462.

Floethe (Gr.- u. Kl.-, hannov. A. Liebenburg), Flotide, Trad. Fuld., Dr. 41, 4. — Flothete 1187, Ann. Stederb., Scr. 16, 218, 21.

Floetzlingen (württ. OA. Rottweil), Flezelingen 1091. Fund. S. George, Zeitzelen Obergh.

gen 1094, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9,

Flohperch, s. Flochberg. Flone [unbek.], Friede 1329, Northof, Mark,

Flonheim (rheinhess. K. Alzei), Flanheim 1185, V. Lodew. Arnst., Böhmer, Font. 3, 338. — Vlanhein, zerstört 1250, Ann. Wormat., Scr. 17, 52, 35.

Floorcamp (niederl. Prov. Utrecht), Campus florum 1370, Monum. Eberac. 37, 34.

Floreffe (belg. Prov. Namur), Floreffia 1119,

V. Friderici episc. Leod., Scr. 12, 504, 18. — 1120, Notae Brow., Scr. 24, 27, 17 f. — 1161, Gesta abbat. Trudon. contin. II, Scr. 10, 348, 52 f. — verbrannt 1232, Ann. Foss., Scr. 4, 32, 32. Florerdesflo, s. Vlaerslo.

Floriacus [unbek., pag. Wabrensis], 706, Diplom.

1, 213, 28. St. Florian (kärnt. B. St.-Veit), S. Florianus 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 183.

St. Florian (österr. B. Schärding), S. Florianus 304, V. s. Floriani, A. SS. Mai 1, 464 f. — Kl. c. 794, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 450 f. — Wihenflorian c. 1150, ibid. 508 f. — Winflorian c. 1160, ibid. 508 f. — Win rian c. 1195, Cod. trad. Formbac., ibid. 694. -

Wih-Florian 1230, Passau. Urbar. Arch.-Oesterr.

53, 272. Florichingae, s. Floerchingen.

Floridus hortus, s. Bloemhof. Florsdorf (schles. K. Görlitz), Floristorf 1439,

Bereith, Scr. Lusat. 2, 221.
Florstadt (Ob.- u. Nied.-, hess. K. Friedberg),
Flagestat, Trad. Fuld., Dr. c. 26. — Blagestat, ibid. c. 36.

Florum campus, s. Floorcamp.

Floscereshusen, s. Flegessen. Floss (bair. B. Neustadt), Flozz 1311, Chron. Waldsass., Oefele, Scr. 1, 68. — Flos, castr. 1336, Königss. Gesch.-Quell. 524. — 1357, Ann. Mats., Scr. 9, 830, 49. — gewonnen 1421, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2148; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 311. Flotide, s. Floethe.

Flourenz, s. Pflaurenz.

Flozen [unbek.], 1117, Ann. Rodens., Scr. 16, 699, 3. Floss.

Flueelen (bern. A. Trachselwald), Fluo 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 160. — Fluelen

1275, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 179, 20.
Fluegelau (Ruine, württ. OA. Krailsheim),
Flueglaw 1390, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2,

Fluegelsberg (bair. B. Riedenburg), verbrannt 1446, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 210; Fliglsperg, St.-Chr. 15, Landshut 293, 16. castr., zerstört 1492, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 457; Fluglsperg, St.-Chr. 15, Landshut 332, 10.

Fluegge (Insel, jetzt Landzunge auf Fehmarn), Vlugge, Presbyt. Bremens., Lappenb. 137. Flueglaw, s. Fluegelau.

Flueglingen (zwei Ruinen, bair. B. Ellingen), 1388, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 43, 17. — 1389, ibid. 4, Augsb. 1, 90, 20. Fluessen (bair. B. Roggenburg), Flusson 1227,

Chron. Ottenbur., Arch.-Augsb. 2, 57; Scr. 23, 627, 35. Flumines, s. Flims.

Flums (St.-Gall., B. Sargans), Flumnes 1020, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 122. — Flumina s. XI, Reddit. eccles. Curiens., Gesch.-Forsch. 4, 178. Flums 1440, Fründ, Chron. 79 f. Fluonsperch [unbek.], 1111, V. Chunradi, Scr. 11,

69, II. Fluorn (württ. OA. Oberndorf), Phluern, Phfluorne 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Philuora. Diöc.-Arch. 1, 37. Diöc.-S. Venreder.

Foanrode, s. Vent Foberg, s. Voren.

Foehrde (brandenb. K. Westhavelland), Vorde

1375, Brandenb. Landb. 109. Foehring (Ob.- u. Unt.-, bair. B. München), Vering a 730, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 72. — Fering 758, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 479. — 787, Arnpeck, Chron. Bavar., l. c. 103. — 902, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 488. — 903, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 316, 26 f. — zerstört 1159, Arnpeck, Gesta Frising., l. c. 509. — 1180, ibid. 572; Feringen, neugebaut, Ann. Scheftlar., Scr. 17, 337, 10.
Foerste (hannov. A. Alfeld), Vorstede 1202, Chron. Hildesh., Scr. 7, 859, 25. — Worestete,

Trad. Fuld., Dr. 41, 86.
Foerstenaw, s. Fuerstenau.
Fogilspech [unbek.], 1197, Engelb. Urbar, Ge-

schichtsfr. 17, 247.

Fohanreder, s. Venreder.

Fohibureh, s. Vohburg.

Fohrafeld (österr. B. St. - Pölten), Vorchinvelde c. 1160, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8,

Fohshem, s. Vosmar.

Foigelstal [unbek.], Gundechar, Lib. pont. Eichst.,

Scr. 7, 247, 36.

Folebaldesthorpe [unbek., in Friesland], 890,
Trad. Werdin. Nr. 74b, Zeitschr.-Berg 6.

Foleburghehusen, s. Volbrechtshusen.

Folcgeresbrache funbek., in Sachsen J., Trad. Fuld., Dr. 41, 100. Folcolfesheim, s. Wolxheim.

Folda, s. Fulda.

Folketh [unbek.], 1128, Pass. Karoli com. auct., Scr. 12, 618, 28.

Folkolderoude [unbek.], 1149, Ann. S. Petri, Scr. 16, 20, 26; Folcolderode, ibid. 33.

Follun [unbek.], 1047, Rot. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 19.

Folmaresdorf (ehem. bei Fulda), Trad. Fuld.,

Dr. 43, 1.

Folmolteshusen [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 44, 49. Folmudestede, s. Volmarstein.

Folmunteshusen, s. Wolfmannshausen. Fologestat [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 40, 15. Foltla [unbek.], 1047, Rot. bonor. Corb., Arch.-

Westfal. I, 2, 23.
Folzessen [unbek.], s. XII, Rot. bonor. Corb.,
Arch.-Westfal. I, 4, 49.

Fona, s. Fuhne.

Fonbach [unbek.], 1340, Monum. Eberac. 139, 3. Fonscethe [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98,

Zeitschr.-Berg 6, 59.

Fons regis, s. Erbrotstain. Fons salutis, s. Heilsbronn.

Fontagia [unbek., Diöc. Verdun], 1004, Gesta

episc. Virdun., Scr. 4, 49, 4.
Fontanaz (bei Schuls im Ober-Engadin), Fontanatz 1160, Gosw. Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 83.

Fontes frigidi, s. Kaltenborn.
Fontis caput, s. Bornhoeved.
Fonuenz [unbek.], castr. 1019, Ann. Besuens., Scr. 2, 249, 30.

Foracheim, s. Forchheim. Foramen, s. Lochau.

Forarium [unbek.], 821, Ann. Blandin., Scr. 5,

23, 25.

Forauwa [unbek. Fluss in Oesterreich], c. 1145,
Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 661 f.

Forbach (lothring. K.-St.), Forbacum 1004, Hugonis Chron., Scr. 8, 375, 20; Gesta episc. Virdun., Scr. 4, 49, 3. Forchach (tirol. K. Innsbruck), ? Forhac. 1230,

Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 402.

Forchheim (bad. A. Emmendingen), 1275, Lib.
decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 206.

Forchheim (bad. A. Ettlingen), Forichein,
Forhheim 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb.

Jahrb. 1852, 1, 122. - Forcheim, Cod. Hirsaug.

Forchheim (bair. B. Beilngries), ? Vorchheym, Vorcheim 1400, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 50, 16 f. — 1444, Zug, Beilag., ibid. 2, 84, 7 f. — Forhheim 1452, Jahrb., ibid. 10, Nürnb. 4, 196,

Forchheim (bair. B.-St.), Foracheim 805, Leges Forchiell (baw. B.-St.), For a cheim 805, Leges 1, 133, 16. — For a heim, For heim 858, Ruod. Fuld. Ann. Scr. 1, 371, 2. — 874, Ann. Fuld. III, ibid. 388, 13 f. — For a chen 889, Oheim, Chron. 67, 16; 68, 31. — 890, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 214. — 897, Ann. Laubac., Scr. 1, 53. — 905, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 136. — Mirac. S. Cunegund., Scr. 4, 825, 34. —

Forcheim, Schlacht 1075, Casus monast. Petrish. Ser. 20, 646, 16. - Forhchaim 1076, Ann. Zwi-Ser. 20, 646, 16. — Fornehalm 10.66, Ann. Zwifalt., Ser. 10, 54, 27. — 1077. Ann. Ottenbur., Ser. 5, 7, 25: Forecheim. Lamb. Ann. ibid. 262, 14 f.: Bruno de bello Saxon., ibid. 365, 25: Phorcheim, Ann. August., Ser. 3, 120, 13: Voricheim. Ann. Mellic., Ser. 9, 499, 30; Vorcheim, Weltchron., D.-Chr. 2, 176, 13. — 1085, Hist. de landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal. 356. — Andreae catal. abb. S. Michael., Scr. 12, 909, 22. — 1340, Monum. Eberac. 74, 33 f.

Forchteneck (Ruine, steierm. K. Marburg), Foorchtenegg castr. 1458, Cillier Chron., Hahn,

Collect. 2, 746.

Foreiliw [unbek. in Oesterreich]. 1498, Ann. Mellic, Scr. 9, 526, 43.
Forde, s. Verden.
Forest (französ. A. Bethum), Faurensch castr.
1228, Wilh. Chron. Andr., Scr. 24, 769, 36.
Forestaille (Wald zwischen Grigniart und Spamburg). Forestalle (91, Diplom L. 20, 22 f

bour), Forestella 691, Diplom. 1, 210, 22 f.

Forestum, s. Forstern. Forestum, s. Vorst.

Forhanpach, s. Formbach.

Forhe, s. Vorra.

Forhenloch [unbek.], Trad. Wizenb., Possess. Nr. 315

Forhheid, s. Fornach. Forholte, s. Voorhout. Forichein, s. Forchheim.

Forismarische [unbek.], 776, Chron. Lauresh.,

Scr. 21, 407, 17

Forkenbeek (pommer. K. Franzburg), Forkenbeek, Forcebeke, Strals. Stadtb. 3, Nr. 237 f. Forkenbeek (westfäl. K. Lüdinghausen), Forkonbeki SS9, Trad. Werdin. Nr. 73 f., Zeitschr. Berg 6. — Vorkonbikie 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ, 39

Forkendorf (bair. B. Baireuth), Forchendorf 1242, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 45.
Formbach (bair. B. Passau), V. Wirntonis abbat.,

Pez, Thes. 1, 3, 399 f. — Forhanpach 770, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 54. Formbach c. 960, Cod. trad. Formbac., ibid. 778 f. Formbach c. 960, Cod. trad. Formbac., ibid. 778 f. — Fornapah c. 1000, Cod. trad. Lunaelac., l. c. 90. — Vormbach c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 115. — Vorenbach 1125, Weltchron., D.-Chr. 2, 199, 16. — c. 1140, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 513 f. — 1231, Chron. Bavar., Pez, Scr. 2, 76. — Vormpach, Vorenpach 1234, Ann. S. Rudberti, Scr. 9, 785, 46. — 1273, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 407, 39; Fornpach, Notae geneal. Bavar., Scr. 24, 77, 5 f.
Formesela, s. Zell.

Formesela, s. Zell.

Fornach (österr. B. Frankenthal), Forhheid c. 800, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens

Fornebach [unbek.], 1125, Ann. Rodens., Scr. 16,

Forst (Nbfl. der alten Aller bei Daverden), Faristina 788, Adami Gesta Hamb., Scr. 7, 289, 21. Forst (bad. A. Bruchsal), 1459, Landeshuld.,

Mone, Quell. 1, 361. Forst (bad. A. Salem), Vorst 1134, Chron. Salem.,

Mone, Quell. 3, 25. Forst (bair. B. Schweinfurt), Vorst 1340, Mo-

num. Eberac. 133, 26 f. Forst (Wald im bern. A. Laupen), 1334, Justing.,

Chron. 63 f. Forst (braunschw. A. Holzminden), Fersthan,

Trad. Corb., Wig. Nr. 82.

Forst (pfälz. B. Neustadt), verbrannt 1460,
Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 448.

Forst (rheinl. K. Aachen), ? Furst 1127, Ann.

Rodens., Scr. 16, 707, 23.
Forst (schles. K. Landshut), verbrannt 1469, Ann.

Glogov., Scr. Siles. 10, 21 f.
Forst (steierm. K. Gratz), Vorst, infer. u. super.,
1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 188.
Forst (württ. OA. Ravensburg), Cod. Hirsaug. 37 f.
Forsta (brandenb. K. Sorau), Forste 1428,
Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 57. — Forst 1491, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 354.
Forste (chem. bei Volkmarsen, hess. K. Wolf-

hagen), Forsti 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11,

130. 39.

Forste [unbek., in Thüringen], Trad. Fuld., Dr.

Forste (westfäl. K. Altena), c. 1160, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 309.

Forsten, s. Fürsten. Forstern (bair. B. Erding), Forestarin, Vorsteren c. 1065, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 98 f.

Forstfeld (elsäss. K. Hagenau), Furdesfeld, Furtesfeld 745, Trad. Wizenb. Nr. 127 f.

Forsthoevel (westfäl. K. Lüdinghausen), Vorsthuvila, Forthuvile, Vorsthuvele 1050, Frechuvila

kenh. Hebereg., Friedland. 39 f. Fort [unbest.], gebaut 1333, Ann. Corb., Leibn.,

Scr. 2, 314

Fortenfels [unbek.], 1102, Chron. episc. Spirens., Eccard, Corp. 2, 2264.

Forthuvile, s. Forsthoevel.

Fortrapa [unbek., bei Egmond], 863, Chron. Holland., Kluit 1, 16. — Ann. Egmund., Scr. 16, 443, 38. — Forthrepa, ibid. 445, 13.

Forwitz [unbek.], curia 1159, Ann. Reichersp.,

Scr. 17, 459, 54.
Fosetesland, s. Helgoland.
Fossenhelte [unbek., Wald], 1354, Fasti Limpurg., Ross 28.

Fossonas [unbek., in der Schweiz], s. XI, Reddit. eccles. Curiens., Gesch.-Forsch. 4, 184.

Fostelandia, s. Helgoland.

Fotdenheim [unbek., in Friesland], Trad. Fuld.,

Dr. c. 37.
Fotlandia, s. Vogtland. Fovea, s. Grub. Fozzaha, s. Fussach.

Fracta cella, s. Zell. Fraendorf [unbek., in Oesterreich], Vrendorf, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 302 f.

Fraenkenbach (bad. A. Ueberlingen), Frenchenbach 1030, Cod. trad. Weingart., Staelin 31.—1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Fraenking (bair. B. Neumarkt), Franrichin 1080, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 2. Fraettingsdorf (österr. B. Mistelbach), Frategesdorf 1187, Trad. Claustro-Neob. 262, Font. Austr. 2, 4, 52. — Fratigenisdorf 1305, St. Austr. 2, 4, 52. — Fratigenisdorf 1305, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, 16.
Frain (mähr. B. Znaim), Fren castr. 1318, Königss. Gesch.-Quell. 395.
Frainesheim, s. Freinsheim.

Frainstain funbest, i. civit., gewonnen 1421, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 311.
Fraisne (bei Verdun), Frasnidum 630, Gesta

episc. Virdun., Scr. 4, 43, 18. Frakenleve, s. Freckleben.

Framleinsperg [unbek.], 1193, De advoc. Altah., Scr. 17, 374, 9. Franchenleibe, s. Freckleben.

Franchen-Muenstere, s. Muenster.

Franchinaha [unbek.], Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 34.

Francia. s. Deutschland und Franken.

Francker (niederl. Proc. Friesland), Francere 1232. Gesta abbat. Horti Mar., Scr. 23. 582, 23.— 1496, Liliener., Volksl. 2, Nr. 192.— Franicker 1499, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 916, 31. Franiglande [unbek., in Friesland], Trad. Fuld.,

Dr. c. 3

Franken (Volk und Land), überall häufig, z. B. Franci 642, Pauli hist. Langob., Scr. Langob. 135, 13 f. — Origo gent. Lang., ibid. 4, 4 f. — Fran-conia, Hist. Langob. Flor., ibid. 599, 9. — 737, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 131. — orientales 778, Einh. Ann., Scr. 1, 159, 29 f. — 806, Leges 1, 141, 17. — Francia media 830, Leges 2, 359, 5. - australes **832**, Ann. Bertin., Scr. 1, 425, 20 f. - Osterfranken **877**, Weltchron., l. c. 155, 9. -— Osterfranken 877, Weltchron., l. c. 155, 9. — Kaiserchron., Massmann 15645 f. — Cod. Hirsaug. 40 f. — Quadi, Chron. imper. Bavar. Scr. 24, 221, 49. — occidentales 891, Ann. Fuld. V, Scr. 1, 401, 25 f. — superior 894, Ann. Vedast., ibid. 528, 40 f. — antiqua, Monum. Sangall., Gesta Karol., Scr. 2, 741, 33. — Vranken 902, Weltchron., D.-Chr. 2, 157, 2 f. Ostrofrancia, Dom. Karol. geneal., Scr. 2, 314, 15. Frankenberg (bair. B. Pegnitz), 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 458, 14. Frankenberg (ehem. bei Goslar), Frankenesberg 1009, Annal. Saxo, Scr. 6, 660, 51. — Kl. gebaut 1211, Botho, Leibn., Scr. 3, 357; 1221,

gebaut 1211, Botho, Leibn., Scr. 3, 357; 1221, Chron. episc. Hildesh., ibid. 2, 794; Chron. Hildesh., Scr. 7, 860, 20; 1240, Chron. ep. Hild., l. c. 795; 1241, Chron. S. Simon. Goslar., D.-Chr. 2, 596, 34.

Frankenberg (hess. K.-St.), 1250, Possess. Hain.

Zeitschr.-Hessen 3.

Frankenberg (österr. B. Mauthausen), Franchenberg c. 1170, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 174 f.

Frankenberg (rheinl. K. Aachen), Franckenburgh castr., gewonnen 1391, Aachen. Chron., Ann.-

Niederrh. 17, 3.

Frankenberg (schles. K. Frankenstein), Vrankenberch 1278, Lib. fundat. Heinr. 84. — 1468, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 187.
Frankenberg (steierm. K. Gratz), Franchen-

berge 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 201. Frankenberg (westfäl. K. Borken), 1416, Bredel.

Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 156. Frankenbostel (hannov. A. Zeven), Franken-

burstold 1112, Ann. Stadens., Scr. 16, 320, 3. Frankenburg (elsäss. K. Schlettstadt), Frankenhein 1358, Königshof., St.-Chr. 9, Strassb. 2,

673, 19. Frankenburg (österr. B. Frankenmarkt), Frankhnburg 1383, Contin. Claustro-Neob. VII,

Scr. 9, 757, 8; 9.

Frankendorf (bair. B. Erding), Franchindorf,

Ebersb. Cartul., Hundt 1, 60.
Frankenfeld (bei Gernsheim), Frenkenveld

1166, Chron. Lauresh., Scr. 21, 449, 1; 7.
Frankenfelde (brandenb. K. Jüterbogk), 1285,
Chron. Zinn., Riedel, Cod. dipl. 4, 1, 297.
Frankenfelde (brandenb. K. Oberbarnim), 1375,

Brandenb. Landb. 77.
Frankenfels (österr. B. Kirchberg a. Pielach),
Franchenvels s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. IOQ.

Frankenhausen funbek., in Baiern, France-hausen 1277, Eberh. Ratisp. Ann., Scr. 17, 594,

14; Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2090. Frankenhausen (hess. K. Hofgeismar), Vranc-cunhusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 1. — Frankon-

husen, ibid. Nr. 405; 472.

Frankenhausen (schwarzb.-rudolst. A.-St.), Franchenhusen, Trad. Fuld., Dr. 38, 123 f. — Fran-

kenhusen, Kl. gebaut 1214, Chron. Thuring., Lorenz 207. — 1215, Ann. Reinhardsbr., Weg. 136. —

1349, Chron. Sampetr., l. c. 180. Frankenhausen [unbest.], Fr Frankenhusen s. XIII, Chron. Lippoldsb., addit., Scr. 20, 558, 13. — belagert 1475, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel.

belagert 146, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3. 454.
Frankenheim [unbek., im Elsass], Franchenheim 773, Trad. Wizenb. Nr. 34 f.
Frankenhofen (württ. OA. Ehingen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 87.
Frankenleuf [unbek.], Franchenleuf 1128, Ann. S. Disibodi, Scr. 17, 24, 9; 26.
Frankenleve, s. Freckleben.
Frankenmoer (ehem. bei Rolfsbüttel), 1413, Porper St. Chr. 6. Braunschw. 1, 261, 7.

ner, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 261, 7.
Frankenreith (österr. B. Horn oder Zwettl),
Franchenreutt 1356, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, 153.

Frankenroda (gotha. A. Thal), 1104, Nic. Sieg.,

Weg. 275.

Frankenstein (meining. K. Salzungen), 1034, Ann. Reinhardsbr., Weg. 6. — Vrankenstein c. 1190, Hist. brev. princ. Thuring., Scr. 24, 820, 42. — Frankinsteyn 1247, Ann. Reinhardsbr., l. c. 225. — gewonnen 1295, Chron. Sampetr., Stübel 135;

Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 448; Weltchron., Thüring. Forts., D.-Chr. 2, 307, 3.

Frankenstein (pfälz. B. Kaiserslautern), c. 1165, Marq. Fuld., Böhmer, Font. 3, 173. — castr. 1471, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 65.

Frankenstein (schles. K.-St.), 1290, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 116 f. — 1424, Hussitenkr., ibid. 6, 44 f. — Franksstein 1428, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 91; Vrankensteen, Kl. zerstört, Rufus, Chron., Graut. 2, 566.—1454, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 7 f.—erobert 1467, Ann. Glogov., ibid. 10, 15.—1488, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 56 f.

Frankenstein [unbest], Mirac. Ottonis episc., Scr. 12, 914, 28. — 1164, Langh. Kopialb., Bericht-

Bamb. 22, 19.

dal, Frankenthal (bad. A. Hirschhorn), Franconadal, Frankendal, Trad. Wizenb. Nr. 275 f. Frankenthal (bair. B. Lichtenfels), Vierzehn

Nothelfer 1471, Tucher, St.-Chr. 10, Nürnb. 4,

Frankenthal *(pfälz. B.-St.)*, Franconodal 773, Chron. Lauresh., Scr. 21, 347, 22. — Francondal 1792, ibid. 355, 36. — c. 812, Leges 1, 177, 43. — Kl. gegründet 1152, Chron. Wormat. Kirsg., Ludewig. Reliq. 2, 88; maj. u. min., ibid. 94. — 1242, Ann. Wormat., Scr. 17, 47, 42. — c. 1428, Busch, Leibn., Scr. 2, 483. — Franckotal 1495, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 328, 20.

Frankershausen (hess. K. Eschwege), Franc-

warteshusen, Trad. Fuld., Dr. 8, 2 f.; c. 34.
Frankfurt (am Main), Baldemar v. Peterweil,
Chorogr. Francof., pass. — Franckvort, gebaut
770, Sachsenchron., Abel, Samml. 59. — 774, Botho,
Leibn. Sarva. 25. — Franckvort. 26. Pauli 770, Sachsenchron., Abel, Samml. 59.—774, Botho, Leibn., Scr. 3, 285.—Frankinisfurth 786, Pauli contin. Rom., Scr. Langob. 202, 17.—791, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 33, 11 f.—Franchonofurt 793, Ann. Juvav. maj., Scr. 1, 87; Ann. Guelferbyt., ibid. 45; Franconofurt 794, Ann. Lauresh., ibid. 35; Ann. Xant., Scr. 2, 223, 19; Ann. Sithiens., Mone, Anzeig. 1836, 10.—Francanaford, Thangmar, V. Bernvardi, Scr. 4, 776, 24.—795, Ann. Alcuin., Scr. 4, 2, 36.—Francorum vadus 796, Auctar. Garst., Scr. 9, 564, 15.—824, Ann. S. Benigni, Scr. 5, 39, 7 f.—Franconovurdum 829, Ann. Einh. u. Lauriss., Scr. 1,

218 f. - 836, Enh. Fuld. Ann., Scr. 1, 360, 32 f. -573. Ann. Xant., L. c. 235. 6. — Franconofurde palat. 956. Joh. Gorz.. Ser. 4. 375. 17. — 985. Ann. Quedlinb., Scr. 3, 67, 8 f.; Frankenvurt, Trad. Wizenb. Nr. 2-6 f. — Frankanavordi. Franckenforde 1002, Thietmar, Scr. 3, 798, 26.

villa reg. 1007, V. Heinrici II, Scr. 2, 796, 2 f.

Froncanawordi 1017, Thietmar, l. c. 860, 9. Weltchron., D.-Chr. 2, 212, 4f. — Frankenfuert, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 38, 5f.; Königshof., ibid. 426, 13f. — Adami Gesta Hamb., Scr. 7, 300, 2.—Rolevink, Saxon. 78; Kaiserchron., Massmann 15650. - Franchenphorth 1142, Ann. S. Petri, Scr. 16, 19, 28. - Frankenevurt 1146, Ann. Corb., Scr. 19, 28. — Frankenevurt 1146, Ann. Corb., Scr. 3, 11, 35 f. — Frankhenfurt belagert, Horneck, Pez, Scr. 3, 115. — Wrankenworth 1207, Chron. reg. Colon., cont. I, Scr. 24, 13, 45 f. — Schlacht 1246, Ann. August. min., Scr. 10, 9, 39; Ellenhardi Chron., Scr. 17, 121, 17; Ann. Spirens., ibid. 84, 33; Notae Argent. Ellenh., Böhmer, Font. 3, 114; Ann. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 709. — 1247, Chron. Thuring., Lorenz 212. — 1292, Königss. Gesch.-Quell. 120 f. — Frankenfordia 1342, Chron. Sampetr., Stübel 176; Chron. de episc. Magunt., Zais 12. — 120 f. — Frankenfordia 1342, Chron. Sampetr., Stübel 176; Chron. de episc. Magunt., Zais 12. — civit., belagert 1348, Henr. Rebd., Böhmer, Font. 4, 534. — 1376, Koelh., Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 26, 6. — Frankfurt 1377, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 14, 10 f. — 1390, Stromer, ibid. 1, Nürnb. 1, 26, 20 f. — 1400, Memor., ibid. 12, Köln 1, 332 f. — 1438, Tucher, ibid. 10, Nürnb. 4, 22, 6 f.
Frankfurt (a. Oder, brandenb. K.-St.), Franck-furtt, gegründet 1275, Chron. Brandenb. Piedel

furtt, gegründet 1278, Chron. Brandenb., Riedel, Cod. dipl. 4, 1, 278. — Frankenforde 1285, Chron. Zinn., ibid. 297. — Wrankenvorde 1325, Ann. Colbaz, Scr. 19, 717, 42. — 1326, Königss. Gesch.-Quell. 438. — 1348, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 203, 22 f.; Frankfuerde, Matth. Neoburg. 156. — 1375, Brandenb. Landb. 12 f. — Franking. kinforte, Frankfurt 1432, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 118 f. - Franckenfordia 1464, Eschenloer, ibid. 7, 102 f. - 1477, Ann. Glogov., ibid. 10, 30 f.

Franking (mehrere Ortschaften in Battern und Oesterreich), Francking, Frenckingen c. 1150, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 227 f. Franowe [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 161.

Francichin, s. Fraenking. Fransdorf (kärnt. B. St.-Paul), Fraensdorf 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 298.

Frantenhusen, s. Frontenhausen.

Franzen (österr. B. Allentsteig). Fransen c. 1280. Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 198.

- 1298, Fund Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 319 f. Franzhausen (österr. B. Herzogenburg), Vreunczhausen 1345, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 56.

Frasnidum, s. Fraisne.

Fraso, s. Frohse

Frastenz (vorarlb. B. Bludenz), Frastinas, s. XI, Reddit. eccles. Curiens., Gesch.-Forsch. 4, 172.

Frastiz 1499, Liliencr. 2, Nr. 208, 18 f.
Frasun (Berg bei St.-Gerold im Walgau), s. XI,
Reddit. eccles. Curiens., Gesch.-Forsch. 4, 174.

Fratigenistorf, s. Fraettingsdorf.
Fratschendorf funbek., in Oesterreich], s. XIII,
Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 33.
Fratting (mähr. K. Znaim), Fretking 1205,
Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 426.
Frattingsdorf (in Nieder-Oesterreich). Frategesdorf 1187, Trad. Claustro-Neob. 262, Font.
Austr. 2, 4, 52. Austr. 2, 4, 52.

Fraubrunnen (bern. A.-O.), Muelinen 1261, Kiburg, Urbar, Arch.-Schweiz 12, 163. - Muelinon. belagert 1331, Justing., Chron. 61 f. - Frowenbrunnen 1365, Konstanz, Chron. 61 I.— Frowenbrunnen 1365, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 319.— Gefecht 1375, Ann. Bernens, Scr. 17, 274, 1; Frowenburne castr., Königshofen, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 819, 8; Justing., Chron. 143 f.; Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 13, 32 f.; Matth. Neoburg. app. 220; Liliencr., Volksl. 1, Nr. 25, 10 f.— 1376, St.-Chr., Augsb. 1, 44, 6.— 1386, Contin. Zwetl. IV, Scr. 0, 680, 5 Ser. 9, 689, 5.

Fraudenberg [unbek.], 1449, Ann. Neresh., Scr.

28, 26 f.

Frauen-Aurach, s. Aurach.

Frauenberg (bair. B. Erding), Frawnberg 1322, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 326, 52. Frauenberg (bair. B. Würzburg), 1397, Liliencr.,

Volksl. 1, Nr. 40, 187 f.

Frauenberg (böhm. K. Budweis), Hluboka, Vroburg castr., Beness. Chron., Pelzel, Scr. Boh. 2, 201. — 1288, Königss. Gesch.-Quell. 80. — 1310, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 72. — 1318, Königss. Gesch.-Quell. 395

Frauenberg (hess. K. Fulda), Biscofesberc, Frauenberg (hess. K. Fulda), Biscofesberc, Trad. Fuld., Dr. c. 13 f.—Mons episcopi 1013, V. Bardonis maj., Scr. 11, 325, 29.— Episcopi mons 1018, V. Bardonis Mogunt., Böhmer, Font. 3, 222; Jaffé Biblioth. 3, 535.— c. 1165, Marq. Fuld., Böhmer, Font. 3, 170.

Frauenburg (ehem. bei Eisenach), Frowinborgk castr., gebaut 1258, Hist. landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal. 430; Frowenberg, Chron. Thuring., Lorenz 214.— zerstört 1261, ibid. 431.

Frauenburg (ostpreuss. K. Braunsberg). castr.

Frauenburg (ostpreass. K. Braunsberg). castr. u. oppid. 1261, Plastwick, Scr. Warmiens. 1, 51 f.

Frauenburg, s. Neuhausen.

Frauendorf (bair. B. Lichtenfels), 1232, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 41. Frauendorf (österr. B. Kirchberg am Wagr.), Vrondorf 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53,

Frauendorf (österr. B. Ober-Hollabrunn), Frovendorf c. 1141, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8,

Frauendorf (österr. B. Ravelsbach), Frowindorf 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2.

— c. 1130, ibid. Nr. 180.

Frauendorf (pommer. K. Franzburg), Vrowendorp, Strals. Stadtb. 1, Nr. 20; Verfest. Nr. 65. Frauenfeld (thurg. B.-St.), Frowenfeld, Oheim,

Chron. 21, 20 f. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Dioc. Arch. 1, 215 f. — 1298, Matth. Neoburg. 32.—1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 238, 8.— Vrouwenfeld oppid. 1330, Joh. Vitodur. (Arch.) 82. — 1386, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 34, 38 f. — 1388, Justinger, Chron. 169. — 1434, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 133, 12 f. — 1445, Fründ, Chron. 239. — 1460, Schachtlan bei Frick. 219.

Frauenhagen (Alt., brandenb. K. Angermünde), Vruwenhagen 1575, Brandenb. Landb. 167.
Frauenhofen (bair. B. Vilsbiburg), Frowenhoven c. 1010, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 19.—Vrowenhowen 1212, Leges 2, 220, 29.—Fraunhofen castr. 1257, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 399, 20.—Frawnhofen, Schlacht 1263, Arnpeck, Chron. Bayar. Pez. Thes. 2, 2, 277.

399, 20. — Frawnholen, Schron. Bavar., Pez, Thes. 3, 3, 277.

Frauenhofen (österr. B. Horn), Vronhoven
1320, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 26 f.
Vronhoven Frauenhofen (österr. B. Steir) 1325, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 78.

Frauenstein (Ruine, bair. B. Winklarn), Fraunstein 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2,

Frauenweiler (ehem. bad. A. Wiesloch), 1459, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 361.

Fraunhofen, s. Frauenhofen.

Fraustadt (posen. K.-St.), Frawenstat 1471. Eschenloer, Scr. Siles. 7, 239. — 1474, Ann. Glogov.. ibid. 10, 30 f.

Frautelingen [unbek.], 1298, Langh. Kopialb.,

Bericht-Bamb. 22, 120.

Frautschenschlag [unbek., in Oesterreich], Frautsenslag, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 506.

Frawnsdorf, s. Frensdorf.

Frechen (rheinl. K. Köln), Vrechna 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederth. 5, 290.— Vrechen, Hagen, St.-Chr. 12, Köln 1, 49 f.— gewonnen 1320, Jahrb., ibid. 13, Köln 2, 21, 10 f.; Brech. Münstereifl. Chron., Ann.-Niederrh. 15, 191.

Frechen-Rieden, s. Rieden.

Freckenfeld (pfälz. B. Germersheim), Fricken-

Freckenfeld (pfülz. B. Germersheim), Frickenfelt, Cod. Hirsaug. 46. — Freckenfeldt 982, Chron. praes. Spirens., Böhmer, Font. 4, 330; Chron. episc. Spir., Eccard, Corp. 2, 2260. — Freckfelt, verbrannt 1460, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 439.

Freckenhorst (westfül. K. Warendorf), V. s. Liudgeri, Scr. 2, 425, 48. — V. s. Thiatildis, A. SS. Jan. 2, app. 1156 f. — S51, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 5 f. — Frikkenhurst 861, Ann. Xant., Scr. 2, 230, 12. — 1116, Ann. Corb., Scr. 3, 8, 32. — 1129, Münster. Chron. 108; 149 f.

Freckleben (anhalt. K. Bernburg), Frechenlebe 973, Trad. Fuld., Dr. c. 48. — Franchenleibe, ibid. 38, 53. — Frekenlevo 981, Thietmar, Scr. 3, 762, 8; Frekenlove, Ann. Magdeb., Scr. 16, 155, 15. — Frakenlevensis 1114, Ann. Corb., Scr. 3, 8, 22. — Frankkenleve 1131, Am. Stederb., Scr. 3, 8, 22. — Frankkenleve 1131, Ann. Stederb., Scr. 3, 8, 22.— Frankkenleve 1131, Ann. Stedero., Scr. 16, 204, 30.— Frakenleve 1144, Ann. Palid., Scr. 16, 81, 14; Frankenleve, Weltchron., D.-Chr. 2, 212, 6 f.— Fredeleve 1152, Botho, Leibn., Scr. 3, 345.— Frekeleve 1158, Schöppenchron., St.-Chr., Magdeb. 1, 118, 1 f.— Vrakeleve castr. 1167, Chron. Mont. Seren., Scr. 23,

Freekmuend [unbek., in der Schweiz], Stretlinger

Chron. 183 f.

Frede (westfäl. K. Warendorf), Wrede 1390,

Freckenh. Hebereg., Friedländ. 160 f. Fredeberg, s. Friedberg. Fredeberghe, s. Friedeberg. Fredeborg, s. Friedeburg.

Fredeburg (westfäl. K. Meschede), Frideburch, Frede berg castr. gewonnen 1445, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 191, 26 f.; Vrijdeberch, Münstereifl. Chron., Ann.-Niederrh. 15, 201. — Vredeborch 1446, Münster. Chron. 195; Schüren 216.

Fredelant, s. Friedland. Fredeleve, s. Freckleben.

Fredelsloh (hannov. A. Northeim), Fredelse 1050, Notae Ulrideshus., Zeitschr.-Niedersachs. 1858, 163,

Freden (hannov. A. Alfeld), Vreden 1274, Chron. Hildesh., Scr. 7, 864, 4.— castr., zerstört 1397, Botho, Leibn., Scr. 3, 392.—1398, Chron. Hildesh., l. c. 872, 12.

Fredenwalde (Gr.- u. Kl.-, hannov. A. Himmel-pforten), Vredebeke min. 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 104. Fredenwalde (brandenb. K. Templin), Vrede-welde 1275, Brandenb. Lendb. 162

wolde 1375, Brandenb. Landb. 163.

Frederichrode, s. Friedrichsrode.

Frederichstorf, s. Freesdorf. Frederinghausen (waldeck. A. Arolsen), Frithuwardeshusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 5; Frithuardighusen, ibid. Nr. 194. Fredersdorf (brandenb. K. Niederbarnim), Fre-

derichstorf 1375, Brandenb. Landb. 66.

Fredi, s. Verden.

Fredislar, s. Fritzlar. Freesdorf (brandenb. K. Luckau), Frederichs-

torf 1375, Brandenb. Landb. 22 f.

Freesenort (auf Ummanz, pommer. K. Bergen), Vresenorde, Strals. Stadtb. 7, Nr. 33. Freiach [unbek., in Kärnten], Freyach castr.

1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 534. Freiamt (Landschaft im Aargau), Fryampt 1440, Fründ, Chron. 71 f. — Frig Amt, gewonnen 1443, Toggenb. Chron. 16.

Freibach (bern. A. Aarwangen), Fribach 1275,

Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 244.
Freiberg (sächs. K. Dresden), Cristannisd orf
1166, Ann. Vet.-Cell., Mencken, Scr. 2, 389; befestigt, ibid. — Fryberg 1175, Ann. Vet.-Cell.,
Lips. 62; 63 f. — Vriberge 1195, Chron. Mont.
Seren., Scr. 23, 166, 29. — Vriberg civit. 1295,
Königss. Gesch.-Quell. 122. — gewonnen 1296, Herm. Königss. Gesch.-Quell. 122. — gewonnen 1296, Herm. Altah. contin. Ratisp., Scr. 17, 416, 42; Ann. Vet.-Cell., Scr. 16, 44, 36. — gewonnen 1306, Ann. Vet.-Cell., Lips. 92. — verbrannt 1376, ibid. 45; 48. — item 1386, ibid. 46, 13. — Friberg 1422, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 25. — Freiberg 1455, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 104, 10. — Freiburg 1459, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 43. — verbrannt 1472, Ann. Vet.-Cell., Scr. 16, 47, 45. — item 1484, ibid. 47, 50; Fryberga, Ann. Franc., Scr. Lusat. 1, 313. — 1488, Görlitz. Rathsann., ibid. 2, 78; 80. Freiberg (steierm. K. Murau), belagert c. 1290, Horneck, Pez. Scr. 3, 527 f.

Freiberg (steierm. K. Murau), belagert c. 1230, Horneck, Pez, Scr. 3, 527 f.

Freiburg (bad. A.-St.), Friburg civit., gebaut 1118, Ann. S. Trudberti, Scr. 17, 290, 63.—1132, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 334.—1152, Contin. Sanblas., Scr. 20, 305, 31.—castr., gebaut 1218, Faber, Goldast 36.—1223, Justing., Chron. 16 f.—1255, Leges 2, 374, 24.—gebaut 1260, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 274.—1261, Bell. Walther., Scr. 17, 107, 4.—belagert 1275, Ann. Basil., ibid. 198, 11; Vriburg, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 1 f.—1278, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 44, 22 f.; Königsdecim. Constant, Freib. Diöc.-Arch. 1, 1 f. — 1278, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 44, 22 f.; Königshof., ibid. 455, 14 f.; Fridburg, Meisterlin, ibid. 3, Nürnb. 3, 76, 10. — Fryburgum 1280, Mirac. S. Mar. Argent., Scr. 17, 117, 21 f. — belagert 1281, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 125, 10. — oppid. belagert 1281, Ann. Suev., ibid. 284, 13. — belagert 1289, Justing. 35. — c. 1296, Horneck, Pez, Scr. 3, 611. — Vreiburg c. 1298, Weltchron., I. bair. Forts., D.-Chr. 2, 331, 15. — belagert 1299, Catal. episc. Argent., Scr. 17, 118, 16; Freiburc, Herm. episc. Argent., Scr. 17, 118, 16; Freiburc, Herm. Altah. contin. III, Scr. 24, 56, 32. — 1337, Matth. Neoburg. 101 f. — 1386, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 33, 12 f. — Universität 1463, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb.

12 f. — Universität 1463, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 287, 1; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 407. — 1474, Liliener., Volksl. 2, Nr. 133, 9 f. — Fre uperg 1498, St.-Chr. 15, Landshut 343, 4 f.; Koelh. ibid. 13, Köln 2, 906, 30; 907, 21.

Freiburg (Kt. Freiburg), 1192, Justinger 12 f. — 1243, Liliener., Volksl. 1, Nr. 1 f. — Fridburch 1247, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 394, 36. — c. 1265, Horneck, Pez, Scr. 3, 283. — Friburg um 1266, Matth. Neoburg. 7. — Friburg 1277, Ann. Basil., Scr. 17, 201, 31. — 1283, Leges 2, 444, 24. — civit. 1285, Ann. Colon. maj., Scr. 17, 212, 4. — verbrannt 1324, Notae Bernens., ibid. 273, 51. — 1339, Joh. Vitodur. (Arch.) 147. — gewonnen 1340, Justing. 100. — verwüstet 1344, Ann. Bernens., Scr. 17, 273, 24 f. — 1440, Fründ, Chron. 62 f. — 1442, St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 378. — 1470, Frick., Chron. 150 f. — 1475, Detmar, Chron., Graut. 2, 370 f.; Liliener., Volksl. 2, Nr. 139, 9 f. — 1476, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 349, 9.

Freiburg thanner. A.-St.). Friburg 1154. Helmoldi Chron. Slav., Ser. 21, 71, 36. — Vriborg 1164, ibid. 44, 3. — Vrigborch eastr., Rhode. Chron. Brem., Leibn., Ser. 2, 267. Freiburg (merseb, K. Querfact), Friborg civit.

cebaut 1063, Ann. Reinhardsbr., Weg. 11: Sachsen-chron., Abel, Samml. 112. — oppid. 1069, Hist. de landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal. 357. — Frideburg 1089, Nicol. Sing., Weg. 208. — Nova curia 1221, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 190, 23; Nuemburg castr., ibid. 198, 36. — Freiberg, gewonnen 1294, Chron. Sampetr., Stübel 134; castr., Hist. de landgr. Thuring., l. c. 448: Weltchron., D.-Chr. 2, 306, 39.—1371, Botho, Leibn., Scr. 3, 386.—Freyburg 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 461, 9 f.

Freiburg (schles. K. Schweidnitz), Friberg, verbrannt 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 73; 108.

- 1459, Eschenloer, ibid. 7, 38.

Freiburg (steierm. K. Gratz). Ober-Freiburg castr. 1291, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect.

Freidenberg, s. Freudenberg. Freidental, s. Freudenthal.

Freidorf (steierm. K. Gratz), Vreidorf 1265,

Ration. Stir., Rauch, Ser. 2, 191. Freienbach (schweiz. B. Pfäffikon), Frienbach 947, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 102. — Vriginbach s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 98. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 225. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 40. — Freyenbach 1440, Fründ, Chron. 69 f. — Frigenbach, verbrannt 1445, Toggenb. Chron. 25.

Freienfels (bair. B. Hollfeld), 1444, Zug, Beilag.,

St.-Chr. 2, Nurnb. 2, 85, 15 f.
\_ Freienfels (nassau. A. Weilburg), Mainlinten, Trad. Fuld., Dr. 6, 18.

Freienhagen (waldeck. K. Eder), 1250, Possess.

Hain., Zeitschr.-Hessen 3

Freienhaslach, s. Haslach.

Freienstadt [unbest.], Brigenstath verbrannt 1331, Ann. terr. Pruss., Scr. 19, 692, 40; Vrienstat civit., Ann. Thorun., Scr. Pruss. 3, 69; Vriginstad, Detmar, ibid.; Wig. v. Marb., ibid. 2,

Freienstat, s. Freistadt. Freienstein (brandenb. K. Ostpriegnitz), Friensten 1375, Brandenb. Landb. 9 f.

Freienstein (österr. B. Ibbs), Freinstain c. 1265,

Horneck, Pez, Scr. 3, 211.

Preienstein (panner. K. Belgard), Vriensten, Vrigensteyn, Strals. Stadtb. 2, Nr. 16 f. Freienstein [unbest.], Freyenstein castr., zer-

stort 1417, Chron. Waldsass., Oefele, Scr. 1, 74.
Freienwalde (brandenb. K. Oberbarnen). Frien-

wolde 1337, Neumärk. Landb. 13. - Vrienwalde 1375, Brandenb. Landb. 28. Freiersen (hannov. A. Zeven), Frogersen 1112,

Ann. Stadens., Scr. 16, 320, 3.

Freiham (bair. B. München), Freihen 1422,
Liliencr., Volksl. 1, Nr. 58, 68.

Freiheim (steierm. K. Marburg), Frihem, Fri-

hemen c. 1140, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch

ob d. Ens 1, 286 f. — c. 1180, ibid. 383 f. Freiling (mehrere Ortschaften des Namens hei Passau), Frilingen c. 1150, Cod. trad. Reichenb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 297. — Vriling c. 1215, Cod. trad. Ranshof., ibid. 264. Freimann (bair. B. München), Friginmanni

c. 1125, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens

Freimersdorf (rheinl. K. Köln), Frimerstorp 1391, Northof, app., Tross 246.

Freinberg (bair. B. Dingolfing), Vringberge 1250, Lib. bonor. Inf. Chron. Ratisb., Verhandl.-Oberpfalz 9, 64.

Freinbergi [unbek.], Hist. translat. S. Viti, Scr.

Freindorf [unbest.], Vrindorf 1187, Trad.

Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 94.

Freinsheim (pfälz. B. Neustadt). Frainesheim, Frenesheim, Frenisheim 774, Trad. Wizenb. Nr. 53 f.— Frainsheim, gewonnen 1443, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 481.— Freinssen 1460, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 439.

Freynstad, s. Freistadt.

Freischling (österr. B. Krems), Frizilarn, Vreizlarn 1216, Trad. Claustro-Neob. 550, Font.

Austr. 2, 4, 122.

Freising (bair. B.-St.), Frisinga, Aribo, V. Corbin., A. SS., Sept. 3, 293 f. - 652, Arnpeck, Chron. Bavar, Pez, Thesaur 3, 3, 68; Frixinia, ibid 72.

— Bisthum 719, Chron. Cremifan., Rauch, Scr. 1, 163. — Freising 722, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 38 f. — Friesingen 724, Oheim, Chron. 13, 11. — Frisingia c. 739, Arn. de S. Emmer., Scr. 4, 549, 36 f. - Frising, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 216, 22. — Frising in 750, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 782, 38. — 754, Otto Frising. Chron., ibid. 224, 15 f.: Frising us mons, ibid. 29. — Frigising ae 799, Leges 1, 79, 48. — 931, Arnpeck, Costa onice Frieing. Doubling 47. f. — 941. Florely. sing a e 799, Leges 1, 79, 48.—931, Arnpeck, Gesta episc. Frising., Deuting. 475 f.—994, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 1 f.— Trad. Fuld., Dr. 4, 74.—castr. ser. duc. Bavar., Scr. 24, 73, 28 f.— Freising en, Meisterl. St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 63, 11 f.—1449, Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 128, 24; Lamb. Ann., ibid. 154, 31 f.— Frising un 1060, Ann. Altah. maj., l. c. 809, 35.— c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 557 f.— Vrising en 1147, Weltchron., D.-Chr. 2, 213, 38.—civit., verbrannt 1158, Otto Frising., Gesta Frider., Scr. 20, 453, 3.— Frisugge. Frysugge 1209. Scr. 20, 453, 3. — Frisugge, Frysugge 1209, Arnoldi Chron., Slav., Scr. 21, 247, 15. — verbrannt 1215, Ann. Scheftlar., Scr. 17, 338, 9; Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 517. — 1216, Ann. Wessofont., Leutn. hist. Wessof. 2, 28. — 1217, Chounr. Schirens. Ann., Scr. 17, 632, 27. — verbrannt 1226, Ann. S. Rudberti, Scr. 9, 783, 27; Chounr. Schir. Ann., l. c. 633, 19; Arnpeck, l. c. 518. — Freising, Schlacht 1484, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 373, 7. — 1485, Liliener., Volksl. 2, Nr. 162, 15 f. Freisionsveld, s. Fresionoveld.

Freistadt (bair. B. Neumarkt), Freystat civit., gewonnen 1421, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2148. — 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 446, 24.

Freistadt [unbek., in Böhmen], Vristad 1279,

Cosmae contin., Scr. 9, 200, 27

Freistadt (österr. B.-St.), Vreynstat s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 4. — Libera civitas, verbrannt 1252, Contin. Sancruc. II, Scr. 9, 643, 10. — Freystatt, verbrannt 1263, Ebend. Chron., Pez, Scr. 2, 732. — Contin. Vindob. 1276, Scr. 9, 708, 18; Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 471. — Schlacht 1352, Kalend. Zwetl., Scr. 9, 471. —

Freistadt (schles. K.-St.), 1429, Mart. Bolkenh., Scr. Lusat. 1, 361. — Freienstat 1467, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 145 f.; Ann. Glogov., ibid. 10, 1 f. — Freynstad 1472, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 45 f. - Freistath 1490, Ann. Wratisl., Scr. 19, 531, 11.

Freistadt (westpreuss. K. Rosenberg), Fryenstad, verbrannt 1414, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 45. - Freyestatt, verbrannt 1455, Gesch. w. e.

Bundes, ibid. 4. 143. Freistein (mähr. K. Znaim), Frienstein castr., Freistein (mähr. Heimb., Scr. 17, 718, 8.

Freitzow (chem. brandenb. K. Belzig), wüst 1375,

Brandenb. Landb. 120.
Freiung (bair. B. Wolfstein), 1478, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 153, 5.
Frelinghem, s. Ferlinghen.

Frellstedt (Gr.- u. Kl.-, braunschw. A. Königslutter), Vrelstede 1400, Feud. Werdin., Zeitschr.-Niedersachs. 1874, 103. Fremersheim, s. Friemersheim.

Fremunes [unbek.], s. XI, Reddit. eccles. Curiens., Gesch.-Forsch. 4, 181.

Frenchelingen [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 224 f.

Frenchenbach, s. Fraenkenbach.

Frenchlinspach [unbek.], c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 550 f.

Frenckingen, s. Franking. Frencheim, s. Freinsheim.

Frenigge [unbek.], 1240, Gesta abbat. Horti Mar., Ser. 23, 587, 31.

Freningen, s. Froehningen. Frenkenveld, s. Frankenfeld.

Frensdorf (bair. B. Bamberg), Frawnsdorf 1174, Monum. Eberac. 47, 26. Frenstorff, s. Frohnsdorf.

Freren (hannov. A.-St.), Friduren, Trad. Corb., Wig. Nr. 67. — Friderun, —ren 1047, Rot. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 23.

Fresacum, s. Friesach.

Fresen (steierm. K. Marburg), Vrezen 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 193.
Fresenborg (hannov. A. Aschendorf), Fresenberg castell. 1231, Emon. Chron., Scr. 23, 517, 29. - Fretheburg gebaut 1266, Menkon. Chron., ibid. 551, 23. — zerstört 1272, ibid. 560, 1.

Fresenborg, s. Friesenburg. Fresenhagen, s. Friesenhagen.

Fresia, s. Friesland.

Fresienhusen, s. Fronhausen.

Fresinghen [unbek.], 1167, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 101.

Fresionoveld (Gau um Eisleben), 840, Ann. Saxo, Scr. 6, 575, 7; Freisionsveld, Chron. Halberstad., Leibn., Scr. 2, 112.

Fretelshein [unbek.], 1217, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 310.

Fretheburg, s. Fresenborg.

Frethekosson [unbek.], c. 1065, Trad. Werdin. Nr. 109, Zeitschr.-Berg 6.

Frethelestorpa [unbek.], 1059, Trad. Werdin. Nr. 102, Zeitschr.-Berg 7.

Frethen, s. Wreden. Fretheni, s. Vreden. Fretizlava, s. Breslau. Fretking, s. Fratting.

Fretmaren, s. Friemar. Fretzdorf (brandenb. K. Ostpriegnitz), Fried-

richstorf 1375, Brandenb. Landb. 10 f.
Freudenberg (bair. B. Amberg), Fredenberg
oppid., Nieronb. Chron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 233, 18.
Freudenberg (brandenb. K. Arnswalde), Fron-

denberg, wüst 1335, Neumärk. Landb. 24. Freudenberg (brandenb. K. Oberbarnim), Vroudenberg 1375, Brandenb. Landb. 88.

Freudenberg (St.-Gall., B. Sargans), Froedenberg castr., verbrannt 1436, Toggenb. Chron. 11.

gewonnen 1437, Fründ, Chron. 14 f. Freudenberg (kärnt. B. Klagenfurt), 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 299.

Freudenberg (steierm. K. Gratz), Scheinakh, Freidenberg castr., zerstört 1458, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 747.
Freudeneck [unbek., in Steiermark], Freuden-

ekke castr. 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 115 f. Freudeneck [unbest.], Froeudeneck castr., zerstört 1408, Königshof., St.-Chr. 9, Strassb. 2,

Freudenstadt (württ. OA.-St.), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 42 f.
Freudenthal (schles. K. Troppau), Freydental 1483, Chron. Ratibor., Zeitschr.-Schlesien 4, 123.
Freudnau (aarg. B. Baden), Froendenowe 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 70, 27.
Freudweil (zürch. B. Uster), Vridenwiler 1261. Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 171.

1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 171. — Vredenwile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19,

Freundesperg, s. Frohnsburg.

Freundsschlag [unbek., in Oesterreich], Freuntslag, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 490.

Freupers, s. Freiburg.
Freusnitz [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.
Stir., Rauch, Scr. 2, 187.
Freutz (chem. bei Adriach, steierm. K. Gratz),
1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 186.

Frewberga, s. Friedberg. Fribach, s. Freibach. Friburg, s. Freiburg. Fricea, s. Frick.

Friedeslar, s. Fritzlar. Frichi, s. Ehrig.

Friek (aarg. B. Laufenburg), Fricke, Cod. Hirsaug. 62. — Fricca 1114, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 139. — Frikke 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 42, 12.

Frickenberg (bad. A. Gengenbach), ? Frigin-

Frickenderg (oad. A. Gengendach), Fright-perge c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 549. Frickendorf (bair. B. Pfaffenhofen), Frichin-dorf c. 980, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 13 f. — Frichendorf 1107, Chounr. Chron. Schirens., Scr. 7, 619, 41. — Frigendorf c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 732 f. - c. 1140, Trad. Patav., ibid. 512 f. Frickenfelt, s. Freckenfeld.

Frickenhausen (bair. B. Ochsenfurt), Frichenhusen, Trad. Fuld., Dr. 4, 131. — Frickenhusen, ibid. 43, 32 f. — Vrickenhusen 1143, Monum. Eberac. 54, 10. — Michael. Annot. histor., Böhmer, Font. 1, 455. — 1340, Mon. Eberac. 82, 20 f. Frickenhofstetten, s. Hoechstaedt.

Frickenweiler (bad. A. Ueberlingen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 117 f.

Frichgau (zwischen Aar und Rhein, um Frick), Frichgowe 926, Hartmanni V. s. Wiboradae, Scr. 4, 436, 47. — Friccowe 933, Ekkehardi Casus S. Galli, Scr. 2, 110, 18.
Frickgowe, s. Ergau.

Frickingen (bad. A. Überlingen), Frikkin 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 111, 11. — Vrickingen 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 57; Chron. Salem., Mone, Quell. 1, 179; Vrichingen, hist. brev. Salem., Scr. 24, 646, 1. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 135. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 30.

Frickingen (württ. OA. Neresheim), Frichingen

1135, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 667, 51.
Frickthal (Landschaft im Kt. Aargau), 1389,
Justinger, Chron. 176. — 1499, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 207, 9 f.

Fridau (aarg. B. Zofingen), 1374, Justinger, Chron. 142.

Fridbach (Bach bei Horic, Kt. Luzern). 1380, Russ, Chron. 128.

Fridburg, s. Freiburg.

Friddenwalt. s. Friedenwalt. Frideburg, s. Fredeborg.

Frideharteswilare, s. Friedach. Fridehuba [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 6, 89. Fridenhaldenhoven [unlink.]. 1151. Ann. Rodens .. Ser. 10, 721, 27

Friderburch [unbest.], 1247, Herm. Altah. Ann., Ser. 17, 394, 38.

Friderichesriet, s. Friesenried.

Fridernchingen [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 44, 13.

Friderun, s. Freren. Fridesheim [unbek.], 1129, Ann. Rodens., Scr. 16, 708, 3. — **1165**, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederth. 5, 290.

Frideslar. s. Fritzlar. Fridestorf, s. Fritzdorf.

Fridhalmsdorf [unbek., in Oesterreich], 1267, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 346 f.

Fridiberc, s. Friedberg

Fridlam [unbek.], 1257, Herm. Altah. Ann., Scr.

17, 399, 42. Fridringa [unbek.], 1003, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 493.
Frydstrom, s. Zons.

Friecheim [unbek.], Cod. Hirsaug. 55. Friedach (württ. OA. Ravensburg), Fridehar-deswilare 1030, Cod. trad. Weingart., Staelin 32. Fridehartes wilare 1180, Act. Aug., Zeitschr.-

Oberrh. 29, 20.

Friedberg (bair. B.-St.), Fridiberch civit., verbrant 1296, Herm. Altah., Contin. III, Scr. 24, 55, 35.— Fridberch 1315, Chron. de gestis princ., Böhmer, Font. 1, 52.— Friedberg 1372, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 6, 7 f.; Friedberg, ibid. 4, Augsb. 1, 30, 7 f.— gewonnen 1394, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 437.— Fridwerch 1416, Chron. Claustro-Neob., Arch.-Oesterr. 7, 243.— Frewberga 1447. Arnpeck. l. c. 300; castr., ibid. Frewberga 1447, Arnpeck, l. c. 390; castr., ibid. 391. — 1450, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 526, 31. — 1478, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 151, 261. Friedberg (hess. K.-St.), Fridiberc 1226, Leges

258, 3. - Fridburch, Friderberch civit. 2, 258, 3. — Fridburch, Friderberch civit. 1247, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 394, 36; 38 f. — Friedburg 1256, Ann. Wormat., ibid. 58, 7. — Frideberg 1285, Ellenhardi Chron., ibid. 126, 6; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 45, 24. — castr., belagert 1349, Matth. Neoburg. 168; Weltchron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 278, 12. — 1374, Fasti Limpurg., Ross 58 f. — 1400, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 53, 12 f.; Fredeberg, Memor., ibid. 12, Köln. 1, 232, 23

333, 3

Friedberg (meckl.-strelitz. K. Stargard), Vredberch 1305, Ann. Colbaz., Scr. 19, 716, 54.
Friedberg (steierm. K. Gratz), Fridperch 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 182.
Friedberg (württ. OA. Saulgau), Vrideberc 1256, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 134.—
Frideberg 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 71 f.— 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 245, 2.

Friedeberg (brandenb. K.-St.), Vredeberch 1306, Detmar, Chron., Graut. 1, 186.—1335, Neumärk. Landb. 22.—1375, Brandenb. Landb. 8f.—Vredeborch, verbrannt 1402, Rufus, Chron., Graut. 2, 463; Korner a. 1402.

Friedeburg (hannov. A. Wittmund), Vredeborg,

gebaut 1407, Rynesb. Chron., Lappenb. 137; Liliencr., Volksl. 1, Nr. 47, 39 f. — castr., erstiegen 1418, Rynesb., l. c. 143; Rufus, Chron., Graut. 2, 499; Korner a. 1418. — gebrochen 1423, Rynesb., l. c.

150. — 1450, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 116;

150.—1450, Chron. Rasteu, Inchor, Chron. Brem., ibid. 2, 73.

Friedeburg (merseb. Seekreis), Fredeberge 1304, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 179, 11 f.—?1431, Becker, Zerbst. Chron. 58.

Friedehelmisdorph [unbek.], 1250, Possess.

Hain. 2, Zeitschr.-Hessen 3.

Friedendorf (bair. B. Kam), Fridendorf 1107,

Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 619, 23.
Friedenheim (elsäss. K. Molsheim), Virdenheim 1262, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 84, 20. Friedensburg (ehem. in Samaiten), Vredeborg castr., gebaut 1408, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 291.

— gewonnen 1409, ibid. 303.

Friedenwalt (ehem. vor dem Solling), Fridden-

walt castr. 1479, Chron. u. Herkomm., Senkenb.,

Sel. jur. 3, 504. — gebaut, ibid. 505.
Friedenweiler (bad. A. Neustadt), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 30.
Friedersdorf (österr. B. Spitz), Fritheimisdorf c. 1130, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 180.

Friedersdorf (schles. K. Görlitz), Frydersdorff

1490, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 189; 341. Friedewalde (schles. K. Breslau), Friedwald

1433, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 59.

Friedingen (bad. A. Radolfszell), Onfridinga,
—gen 914, Ann. Alem., Scr. 1, 56. — Onfridingin
1077, Bertholdi Chron., Scr. 10, 74, 22. — 1089,
ibid. 92, 45. — Fridingen c. 1197, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 69. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 21.
Friedingen (württ. O.4. Riedlingen), Fridingen

Friedingen (wart. OA. Riedingen), Fridingen 1095, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 219. Friedingen (wart. OA. Tuttlingen), Fridingen c. 1191, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 66. — 1257, ibid. 131. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 26. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 11. — Neuen Hohenberg 1439, Matth. Neoburg., Addit. 126.

Friedland (böhm. K. Bunzlau), Fredeland, gewonnen 1433, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 122. — verbrannt 1469, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 213. Friedland (brandenb. K. Oberbarnim), 1375,

Brandenb. Landb. 28 f.

Friedland (Neu-, brandenb. K. Oberbarnim), 1375,

Brandenb. Landb. 37.

Friedland (in Livland), Fredeland castr., gebaut 1213, Chron. Livon., Hans. 180.

Friedland (meckl.-strelitz. K. Stargard), Vredelant, belagert 1453, Detmar, Chron., Graut. 2, 159; Vredelanden, Strals. Stadtb. 6, Nr. 23; Verfest. Nr. 558.
Friedland (ostpreuss. K. Königsberg), Frede-

land 1455, Gesch. w. e. Bundes, Scr. Pruss. 4, 145.

Friedland (westpreuss. K. Deutsch-Krone), Frede-lant 1391, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 169. Friedland funbest. J. Fredland 1452, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 74. Friedland (elsäss. K. Strassburg), Fridol-

vesheim 771, Trad. Fuld., Dr. 3, 5 f.
Friedrichsbach [unbek., in Oesterreich], Friderechspach 1263, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3,

Friedrichsdorf (mecklenb.-schwerin. K. Mecklenburg), Scafaf castr., belagert 1323, Ann. Lubic., Scr. 16,429,7; Vrederikestorpe, Detmar, Chron.,

Friedrichsfelde (brandenb. K. Niederbarnim), Rosenfelt 1375, Brandenb. Landb. 73.

Friedrichs-Gemuend, s. Gmuend.

Friedrichshafen (württ. OA. Tettnang), Buochorn c. 900, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 628,

Scr. 12, 907, 34.

192

Friedrichsrode (thüring. K. Nordhausen), Fride-Pitchesrode (warring, A. Nordandssen), Friderichesrode, gebaut 1024, Hist. landgr. Thuring. Pistor.-Str., Scr. 1, 1306; Fridericherot, Ortus princ. Thur., Wenck 80. — 1034, Ann. Reinhardsbr., Weg. 4. — Froderichroden 1035, Chron. Thuring., Lorenz 202. — Hist. brev. princ. Thur., Scr. 24, 820, 29.—1039, Hist. de landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 353; Frederichrode, Rothe, Liliencr.

Friedrichstein (Ruine, krain. K. Neustadtl), castr.

1456, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 746.
Friedrichstorf, s. Fretzdorf.

Friedritt (bair. B. Münnerstadt), Frideriches-rode 842, Trad. Fuld., Dr. 39, 190. Friefurt [unbek., in Friesland], Trad. Fuld.,

HO.

Frielendorf (hess. K. Ziegenhain), Vrilingendorph 1250, Possess. Hain. 1, Zeitschr.-Hessen 3. Frielentrop (westfäl. K. Meschede), Vrylen-torpe 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 394. Frielinghaus (westfäl. K. Hagen), Vrilinc-

husen 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 82 f. Frielinghausen (westfäl. K. Meschede), Vrylinc-

husen 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell.

1, 390 f.

Friemar (gotha. A. Gotha), Friemare 874, Trad. Fuld., Dr. c. 46. — Fretmaren, ibid. 38, 234. Friemersheim (rheinl. K. Krefeld), Fremersheim 799, V. Hludow. imp., Scr. 2, 611, 23. — Frimareshem 809, Trad. Werdin. Nr. 31 f.; Zeitschr.-Berg 6.

Frienbach, s. Freienbach. Friendorf (österr. B. Pregarten), c. 1177, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 343.

Frienhagen, s. Freienhagen. Frienheim, s. Friesenheim.

Frienisberg (bern. A. Aarberg), Vrisberg 1162, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 680, I.— Friensperch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 172. — Frienesberg 1311, Justing., Chron. 44

Frienluten, s. Fernlieden. Frienstein, s. Freistein. Friensten, s. Freienstein.

Friesach (kärnt. B.-St.), Fresacum 1072, Chron. Gurc., Scr. 23, 8, 23; Friesacensis, ibid. 9, 3.
— castr., gebaut c. 1077, V. Gebehardi, Scr. 11, 39, 22. — Frisacensis castr. u. civit., belagert c. 1122, V. Chunradi, Scr. 11, 72, 25; gebaut, ibid. 48. — Fresacium 1137, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 282 f. — Friesach c. 1140, ibid. 204 f. — Frisace, 1190, Otto Friging, Chron. ibid. 294 f. - Frisaca 1190, Otto Frising. Chron. add., Scr. 20, 277, 45. — Frisach 1243, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 117; Contin. Garstens., Scr. 9, 597, 24. — belagert 1274, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 303; Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 503; Gold. Chron., Hormayr, Arch. 18, 447. — 1275, Contin. praedic. Vindob., Scr. 9, 729, 40; Horneck, Pez, Scr. 3, 263 f. — 1288, Ann. Frisac., Scr. 24, 66, 33 f. — verbrannt 1289, Contin. Vindob., l. c. 715, 13; Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 478; Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 469; Horneck, l. c. 500 f. — belagert 1293, Joh. Victor. l. c. 1, 333. — verbrannt 1384, Ann. Frisac., l. c. 67, 43. — 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 104, 18. Friesach (steierm. K. Gratz), Frisaca 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 185. — Frisacum, gewomen 1291, Ebend., Pez, Scr. 2, 752. Friesack (brandenb. K. Neuruppin), Frysack castr. 1402, Wusterw., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 28; 41.

28; 41.

Friesack (brandenb. K. Westhavelland), 1375, Brandenb. Landb. 36. — Frisake, gewonnen 1414, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 335, 28 f.

Friesdorf (rheinl. K. Bonn), ? Frig bodesdorphe 770, Chron. Lauresh., Scr. 21, 351, 33; Frigdesdorph, ibid. 24.

Friesenberg (bern. A. Burgdorf), zerstört 1383,

Justing., Chron. 154.

Friesenburg (ehem. an der Treene, in Schleswig), Fresenborg castr., gebaut 1412, Chron. Holtzat., Scr. 21, 293, 39. — zerstört 1416, ibid. 294, 10; Fresenborg, Presbyt. Brem., Lappenb. 119.

Friesendorf (koburg. A. Koburg), 1264, Langh. Konjalb. Borjoht. Port.

Kopialb., Bericht.-Bamb. 22, 65.
Friesenhagen (westfül. K. Altenkirchen), Fresenhagon c. 1100, Verden. Hebereg., Zeitschr.-Berg

2, 307.
Friesenhausen (hess. K. Fulda), Frisenhusen 824, Trad. Fuld., Dr. 39, 117.
Friesenheim (elsäss. K. Erstein), 803, Trad. Fuld., Dr. 3, 14. — Frienheim, ibid. 40, 48. — Trad. Wizenb., Possess. Nr. 316.
Friesenheim (pfälz. B. Speier), Frisenheim 1260, Ann. Wormat., Scr. 17, 63, 51.
Friesenhofen (württ. OA. Leutkirch), 1178, Chron. Len. Hess. Monum. 283. — 1275, Lib. decim. Con-

Isn., Hess, Monum. 283. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 122.

Friesenried (bair. B. Oberburg), Friderichesriet 973, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 617, 16; Arch.-Augsb. 2, 24.

Friesheim (rheinl. K. Euskirchen), Frissem 1391,

Northof. app., Tross 246.

Friesland (in Holland und Deutschland), in den Schriftstellern überall häufig; z. B. Fresen 475, Sachsenchron, Abel, Samml. 40. — Phrysia 655, Sachsenchron, Abel, Samml. 40. — Phrysia 600, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 124. — Frisia 677, V. Suib., Leibn., Scr. 2, 225 f. — Fresones 694, Chron. Holland., Kluit 1, 6 f.; Frisia occid., med., orient., Leg. Frison., Leges 4, pass. — Vresen 718, Weltchron., D.-Chr. 2, 145, 26 f. — Frisones 722, Chron. Riddagsh., Leibn., Scr. 2, 71. — Fresia, Fresi, Frisones 743, Ann. Patav., Scr. 1, 9 f. — 745, Bonif. epist., Jaffé Biblioth. 151 f. — 751, Ann. Hamburg., Holstein. Quell. 4, 408 f. — 752. Ann. Hamburg., Holstein. Quell. 4, 408 f. - 752, Ann. Hamburg., Holstein. Quell. 4, 408 f. — 752, Chron. Mur., Canis.-Basn., Lect. 3, 2, 248; Presbyt. Bremens., Lappenb. 21 f. — 772, Flor. Wev., Münst Chron. 2. — 779, Rolevink, Saxon. 94. — 788, Hist. archiep. Brem., Lappenb. 7; 8. — 797, Compil. chronol., Leibn., Scr. 2, 62. — Trad. Fuld., Dr. c. 7. — Vreslant 800, Nordelb. Chron. 3 f. — 801, Leges 1, 85 f. — 810, Ann. Sithiens., Mone, Anz. 1836, 11. — 855, Weltchron., D.-Chr. 2, 155, 12 f. — Westfresia 993, Ann. Tiel., Scr. 24, 23, 29. — Vriesen, Kaiserchron. 14869. — Frigia, Ruperti Chron., Scr. 8, 268, 34 f. — Frezen 1140, Scr. 17, 458, 30. — Frixones 1214, Chron. reg. Colon., cont. I, Scr. 24, 19, 6 f. — Vressch 1220, Rynesb.

Chron., Lappenb. 69 f. - Strantfresi 1252, Ann. Hamburg., 1. c. 426; Strandvresen, Detmar, Chron., Graut. 1, 131 f.; Nordelb. Chron. 85. — Westlingi 1256, Menkon. Chron., Scr. 23, 546, 39: Westvresen, Detmar, l. c. 134. — Schlacht 1365. Detmar, Chron., Graut. 1, 288. — Vresland 1417, ibid. 2, 18. — Eydervresen 1431, ibid. 60; Frisones Egdorenses, Korner a. 1431. — Fresslant 1488, Schichtspiel, St.-Chr. 16, Braunschw. 2, 168, 2072 f.
Friesonbrucke [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin.

Nr. 91, Zeitschr.-Berg 6.

Friesweil (bern. A. Aarberg), Frieswillere 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 166.

Frigbodesdorphe, s. Friesdorf.

Frigenbach, s. Freienbach.
Frigendorf, s. Frickendorf.
Frigesbach [unbek.], Trad. Wizenb., Possess.

Nr. 41.

Frigid, s. Friesland. Frigidi Fontes, s. Kaltenborn. Friginmanni, s. Freimann. Friginperge, s. Frickenberg. Frigisingae, s. Freising. Frihem, s. Freiheim.

Frikkenhurst, s. Freckenhorst.

Frilede [unbek.], 1196, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 218; Vrilede 1348, Henr. de Hervord. 278.

Frilingen, s. Freiling. Frimberg, s. Pfraunberg.

Frimerstorp, s. Freimersdorf. Frimmerweiler (württ. OA. Ravensburg), Frimanniswilare 1060, Casus monast. Petrish., Scr.

Frinstete [unbest.], 1293, Chron. Sampetr., Stübel

Frintrup (westfäl. K. Warendorf), Vrilingtharpa, -torpe 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 36 f.

Friolzheim (württ. OA. Leonberg), Friolsheim,

Cod. Hirsaug. 38.

Friomengen (ehem. bei Mengen, württ. OA. Saulgau), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 105.

Friselart [unbek.], 1118, Gesta abbat. Trudon.,

Scr. 10, 298, 43 f.

Frisgana [unbek., im Federgau], Trad. Fuld.,

Dr. 7, 19 f. Frisick [unbek.], castr. 1414, Becker, Zerbst.

Frisinge [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 175. Frisingin, s. Freising. Frisonen-Spira, s. Speier. Frissem, s. Friesheim.

Friste, s. Firste.

Fristheim [unbek.], 1140, Ann. Rodens., Scr. 16,

714, 20. Fristorph [unbek., bei Metz], castr. 1205, Notae

Mettens., Scr. 24, 526, 51.
Frisugge, s. Freising.
Frisum, s. Triesen.

Frithegenligarothe [unbek.], Trad. Corb., Wig.

Frithuwardeshusen, s. Frederinghausen. Frittenbachgraben (Thal im bern. A. Signau), Fruetinbach 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz

Fritzdorf (rheinl. K. Rheinbach), Fridestorf 1144, Chron. Lauresh., Scr. 21, 439, 29; Friedesdorph, ibid. 40.—1147, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 145.

Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

Fritzelsdorf (österr. B. Persenbeug), Fritzerstorf 1284, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 180 f. - Frittendorf 1318, St. Bernh. St.-B., ibid. 6, Nr. 88 f

Fritzlar (hess. K.-St.), Frislaria 713, Nicol. Sieg., Weg. Nr. 146. — V. s. Felicis, A. SS. Juni 1, 504. — Frideslar, Kirche gegründet 715, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 84. — Fredislar, gebaut 728, Rothe, Chron., Liliener. 155. — Fritzlaria 745, Hist landgr. Thuring., Pistor-Str., Scr. 1, 1300. — Frideslar, Frideslar, Frideslar, Frideslar, Frideslar. kind, Scr. 3, 429, 13. — Frideslar, Friteslar, V. s. Sturmi, Scr. 2, 366, 30 f. — Frideslar, Fredislar, gewonnen 774, Ann. Lauriss., Scr. 1, 152; Einh. Ann., ibid. 153; Friteslar, Enh. Fuld. Ann., ibid. 348, 32; Fridislare, Ann. Quedlinb. u. Weissenb., Scr. 3, 37, 12; Lamb. Ann., ibid.; V. s. Bonifac., Scr. 2, 345, 25 f.; Fritzlar, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 25, 7 f. — 798, Ann. Wirzib., Scr. 2, 240, 22. — Fricdeslar 906, Regin. Chron., Scr. 1, 611, 17. — 912, Thietmar, Scr. 3, 736, 42. — 919, Eberh. Reimchron., D.-Chr. 2, 417, 1360; Braunschw. Reimchr., ibid. 470, 915. — verbrannt 1079, Annal. Saxo, Scr. 6, 717, 11; Ann. Palid., Scr. 16, 70, 42; Fritizla, Ann. August., Scr. 3, 129, 50; Ann. Ottenbur., Scr. 5, 7, 35 f. — 1104, Ann. Hildesh., Scr. 3, 107, 48 f.; Vrideslare, Vrizelare, Weltchron., D.-Chr. 2, 183, 3. — Fritschelaria c. 1137, V. Alberti II, Jaffé Biblioth. 3, 389 f. — oppid., belagert 1231, Ann. Reinhardsbr., Weg. 213. — Vritstelare, Vristlare, verbrannt 1232, Ann. Colon. max., Scr. 17, 843, 14; Frixlar civit., Hist. landgr. Thur., l. c. Ann., ibid. 348, 32; Fridislare, Ann. Quedlinb. 843, 14; Frixlar civit., Hist. landgr. Thur., 1. c. 1323; Ann. Mogunt., Scr. 17, 2, 13; Ann. brev. Wormat., ibid. 75, 32; Ann. Erphord., Scr. 16, 27, 45. — gewonnen 1233, Chron. Sampetr., Stübel 72. 45. — verbrannt 1234, Nicol. Sieg., l. c. 150. — 1238, Ann. Erphord., l. c. 32, 32. — 1270, Chron. min. Erphord., contin. I, Scr. 24, 208, 40 f. — Frizlar, verbrannt c. 1239, Chron. de episc. Magunt., Zais 10. — 1350, Fasti Limpurg., Ross 24, 136. — Vorsler 1400, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 739, 11. — Schlacht 1427, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 406.

Fritzstein [unbek.], Friczstein castr., belagert 1432, Bartoss Chron., Dobn., Monum. 1, 176.

Fritzstrom, s. Zons. Frixinia, s. Freising. Frixlar, s. Fritzlar. Frizilarn, s. Freischling. Frobensdorff, s. Froemsdorf.

Froberg, s. Montjoie. Froburg (soloth. A. Olten), Froburc 1274, Ann. Basil., Scr. 17, 196, 25. — Fronburg 1276, ibid. 200, 10. — 1289, Ellenhardi, Chron., ibid. 128, 44. — 1308, Matth. Neoburg. 43. — 1349, ibid. 159 f. — Erdbeben 1356, Zürch. Jahrb. 88.

Froburg [unbest.], 1226, Fund. Zwetlin., Font.

Austr. 2, 3, 206.

Froburg, s. Frauenberg. Frodanwalda, s. Vredewold.

Froderichroden, s. Friedrichsrode.

Frodeslav, s. Breslau.

Frodinchtorp [unbek., bei Paderborn], Frodinctorp 1031, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 155, 37.

Freedenberg, s. Freudenberg. Froehlings (bair. B. Ottenbeuren), Frulins 1167,

Chron. Ottobur., Arch.-Augsb. 2, 31; Scr. 23, 619, 29.
Froehningen (elsäss. B. Altkirch), Freningen, verbrannt 1468, Schachtlan bei Frick., Chron. 230; Frenningen, ibid. 238; Liliencr., Volksl. 1, Nr.

Froemsdorf (schles. K. Münsterberg), Schirn-

schitz. Frowini villa 1288, Lib. fundat. Heinr. 8 f. - Frobensdorff, verbrannt 1429, Necrol.

78 f. — Frobensdorff, verbrannt 1429, Necrol. Heinrich., Zeitschr.-Schles. 4, 304.

Froemstedt (thüring. K. Weissensee), Fruminstetin 1077, Chron. Lauresh., Scr. 21, 409, 34.

Froendenberg (westfäl. K. Hamm), Vrondenberg 1277, Chron. Cliv.. Seibertz. Quell. 2, 215. — Vrendenberg he 1293, Northof, Mark, Tross 122. — Vrendenberg 1308, Schüren, Chron. 35. — Vrensberge c. 1325, Margrad. Hebereg., Blätter-Westfal. 11, 103. — Vrendeberch 1328, Henr. de Hervord. 248. — 1343, ibid. 267.

Froeschbach (elsäss. K. Mülhausen), zerstört 1272, Matth. Neoburg. 10.

1272, Matth. Neoburg. 10. Froettstedt (gotha. A. Tenneberg), Furstatt 1039, Hist. landgr. Thur., Pistor.-Str., Scr. 1, 1304.

Frogersen, s. Freiersen.

Frohburg (sächs. A. Rochlitz), Froborg castr., gewonnen 1306, Ann. Vet.-Cell., Lips. 91. — Froberg, zerstört 1450, Chron. Misn., Mencken, Scr.

359. Frohnlach (koburg. K. Sonnefeld), Fronenloch 1264, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 64.

Frohuleiten (steierm. K. Gratz), 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 14.

Frohnrath (rheinl. K. Aachen), Fronerothe 1112, Ann. Rodens., Scr. 16, 697, 24.

Frohnreute (württ. OA. Ravensburg), Fronruti 1094, Cod. trad. Weingart., Staelin 34.

Frohnsburg (östern. B. (řeras), ? Vronsperg c. 1190, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 587. — Vriuntsperch 1212, Leges 2, 220, 32. — Freundesperch 1230, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 103 f. — Vruintsperch, Freundsperg, Frohnsberg 1281, St.-Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 18 f.

Austr. 2, 6, Nr. 48 f. Frohnsdorf (brandenb. K. Belzig), Frenstorff

1375, Brandenb. Landb. 123.

Frohnstetten (hohenzoll. OA. Gamertingen), Frunstetten 1275, Lib. decim. Constant., Freib.

Diöc.-Arch. 1, 43. Frohsdorf (österr. B. Wiener-Neustadt), Chrotendorf 1158, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8,

Nr. 281.

Frohse (magdeb. K. Kalbe), Vrose, Bisthum 783, Fund. eccles. Saxon., Leibn., Scr. 1, 260; Henr. de Hervord. 32. — 794, Lerbeck, Chron. episc. Minde Hervord. 32. — 794, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 166. — Frasu 984, Thietmar, Scr. 3, 769, 33 f. — Fraso V. Mahthild. reg., Scr. 4, 296, 21. — Frose 1002, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 74, 1 f. — Frasa 1012, Thietmar, l. c. 825, 26; Botho, Leibn., Scr. 3, 320. — 1078, Chron. Magdeb., Meibom, Scr. 331. — verwüstet 1179, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 157, 17. — Schlacht 1278, Chron. Brandenb., Riedel, Cod. dipl. 4, 279; Sachsenchron., Abel, Samml. 172; Chron. Riddagshus., Leibn., Scr. 2, 80.

Frohse, s. Magdeburg

Froisberg [unbek., Diöc. Köln], castr. 1168, Jac. Susat. Chron., Seibertz, Quell. 1, 182. — ? Froisbrecht 1184, Henr. de Hervord. 168.

Frolibeshusen [unbek., in Sachsen], Trad. Fuld.,

Dr. 41, 36.

Fromburg [unbest.], castr. 1280, Ebend., Pez,

Scr. 2, 743

Frometzfelden (bair. B. Anspach), ? Frummartsfelden, verbrannt 1449, Chron. Rottenb.,

Duell., Miscell. 2, 219.

Frommenberg [unbek., in Thüringen], gebaut 1258, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3,

Frommern (württ. OA. Balingen), Frumare,

Oheim, Chron. 20, 12. — Frumern 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 44.

Froncanawordi, s. Frankfurt. Frondenberg, s. Freudenberg.

Fronhausen (westfäl. K. Warburg), Fresienhusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 283. — Vronhusen 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2,

Fronhofen (württ. OA. Ravensburg), Fronehoven, Fronhove c. 1026, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 459, 26. — 1107, Chron. Weingart., Hess, Monum. 9. — 1180, Act. Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 31. — Vronhoven 1240, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 130. — 1290, Cod. trad. Weingart., Staelin 38.

Fronla, s. St. Pancras.

Frontenhausen (bair. B. Vilsbiburg), 1204, Andr Ratisp., Chron. episc. Ratisp., Oefele, Scr. 1, 35. — Frontenhusen 1228, Notae S. Emmer., Scr. 17, 574, 19; Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 336.

Frorerdeslo, s. Vlaerslo.

Froreswie [unbek., in Sachsen], Trad. Fuld., Dr.

Froscham (bair. B. Reichenhall), Froscheim,

Ebersb. Cartul., Hundt 1, 7.
Froscheim [unbek., im Elsass], Froskheim 820, Trad. Wizenb. Nr. 69.

Frowensipha [unbek. Fluss], 1108, Ann. Rodens.,

Scr. 16, 694, 42 f. Frubreehtshusen [unbek.], Cod. Hirsaug. 36. Frubretz [unbek., in Oesterreich], 1112, Lib. feud.

S. Georg, Arch.-Oesterr. 9, 249.
Frudenize [unbest. Fl. in Oesterreich], Froudenize, Fruznich c. 1140, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 119 f.

Fruendesberg [unbek., im Elsass], castr., zerstört 1348, Matth. Neoburg. 156; Königshof., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 800 f.

Fruenleibes [unbek.], c. 1165, Marq. Fuld., Böh-

mer, Font. 3, 170.

Fruetinbach, s. Frittenbachgraben.

Frugnich [unbek.], c. 1110, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 122 f.

Frulins, s. Froehlings. Frumare, s. Frommern.

Frunstetten, s. Frohnstetten. Frutenheim [unbek., in der Wetterau], Trad.

Fuld., Dr. 42, 107.

Frutigen (bern. A.-O.), Fruetingen 1256, Notae Diessens., Scr. 17, 326, 15 f. — Frutingen, gegründet, Stretling. Chron. 67 f. — 1349, Justinger, grundet, Streunig. Chron. 67 I. — 1545, Justinger, Chron. 112 f. — Frutigen, verbrannt 1466, Schachtl. bei Frick. 221. — 1468, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 121, 5. — 1475, ibid. Nr. 137, 21.

Fucha (Ob.- u. Tiefen-, österr. B. Mauttern), Fuch owa 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8,

Fuch towa 1051, That. Gotteres, Folt. Russia, c, Nr. 2. — Vuch owe c. 1160, ibid. Nr. 310.

Fuchala [unbek.], Vucula c. 1180, Cod. trad.
Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 180 f.

Fuchsberg (viele Ortschaften des Namens in Oesterreich), 1321, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 106 f

Fuchsenhoehle (bei Bleidenstadt), Fursensole

812, Monum. Blidenst. 24.

Fuchsstadt (drei Dörfer des Namens in Unterfranken), Fuchsstat 1499, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 195, 86.

Fuchtewanc, s. Feuchtwangen.

Fueingin [unbek.], Vucchingen c. 1070, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 214 f.

Fuechtorf (westfäl. K. Warendorf), Fiehtharpa 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 27. — Vechtorpe 1358, Flor. Wev., Münster. Chron. 60; 155.

- Vuchtorpe 1390, Freckenh. Hebereg., Friedland. 160 f.

Fueringen funlak. J. Cod. Hirsaug. 35.
Fuerlingen trheint. K. Köhnt. Vulen 1475.
Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 839, 3.
Fuelen (ehem. bei Rinteln), Feule 1125, Hel-

moldi Chron. Slav., Scr. 21, 45, 38.

Fuellbach (Note that the best Kaburg). Fullebach, Trad. Fuld., Dr. c. 12.

Fuellbach (Ob.- u. Nied.-, koburg. K. Koburg), Fullebach, Cod. trad. Fuld., Dr. c. 11; Fuellenbach 1142. Lanch. Kopialls., Bericht-Bamb. 22, 11. Fuelsbach (ehem. bei Burgebrach), 1340, Monum.

Eberac. 83, 3.

Fuemmelse (braunschw. A. Wolfenbüttel), Vymmelse 1380, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1,

45. 13 f.

Fuenfeichen (mehrere Ortschaften des Namens in Baiern), Vunfeichen c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 725; Funfheichin, ibid. 731; Vunfeche, Trad. S. Nicol. pr. Patav., ibid. 550.

Fuenfkirchen (ungar. Comit. Baranya), Quinque basilicae 850, Convers. Bagoar., Scr. 11, 12, 35. — Quinqueecclesiensis 1165, Ann. Rei-

chersp., Scr. 17, 460, 55. Fuenveld, s. Feinfeld.

Fueramoos (württ. O.A. Biberach), Furimos 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1.

Fuerbach, s. Feuerbach.

Fuerdenheim (elsäss. K. Strassburg), Virdenheim 633, Diplom. 1, 149, 2. - 1262, Bell. Wal-

ther., Scr. 17, 111, 36. Fuerholzen (bair. B. Freising), Furiholz 955, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 233, 52. — Furcholz

1032, ibid. 223, 17

Furnimos, Vurlimos a 1047, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 51 f.

Fuernriet (bair. B. Sulzbach), Furreyt, Furenreyt 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2,

174, 16. Fuerstbrunn, s. Feuersbrunn.

Fuerstenau (brandenb. K. Arnswalde), Vorstenow 1337, Neumärk. Landb. 30.

Fuerstenau (brandenb. K. Prenzlau oder Templin), Vorstenowe 1375, Brandenb. Landb. 155.

Fuerstenau (graubünd. B. Heinzenberg), castr. 1217, Gosswin, Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 101. Fuerstenau (hannov. A.-St.), Foerstenaw 1287, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 312. — Vorstenauwe 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 397.

Fuerstenau (hess. K. Erbach), 1449, Krieg, Beilag.,

St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 453, 5.

Fuerstenberg (ehem. in der Baar), ? occup. 1175,
Ann. S. Georg., Scr. 17, 296, 35. — 1283, Leges 2,
445, 28 f. — Vuerstenberg 1334, Joh. Vitodur. (Arch.) 97.

Fuerstenberg (bad. A. Villingen), 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 8. - 1415, Liliencr.,

Volksl. 1, Nr. 55, 119.

Fuerstenberg (brandenb. K. Guben), 1293, Ann. Heinrichov., Scr. 19, 548, 7. — 1368, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 39. — Forstenberg 1370, ibid. 53;

Beness, Chron., Pelzel, Scr. 2, 405.
Fuerstenberg (mähr. K. Chrudim), Vurstenberg castr. 1287, Königss. Gesch.-Quell. 79.
Fuerstenberg (rheinl. K. Geldern), Vorstberg 1115, V. Norberti archiepisc., Scr. 12, 673, 5 f.— Vorsteberge 1318, Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh.

Fuerstenberg (westfül. K. Soest), castr., gebaut

1307, Northof, Mark, Tross 144. — belagert 1311,

Gobelin, Meibom, Scr. 1, 319.

Fuerstenberg [unbest.], castr., belagert 1309, Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 340. — belagert 1341, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3,

Fuerstenburg (tirol. K. Brixen), castr. 1160, Gosw. Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 81 f. — Fuerstenberg, belagert 1347, Matth. Neoburg. 133.

Fuersteneck (bair. B. Wolfstein), Furstenekke castr. 1257, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1,

Fuerstenfeld (bair. B. Bruck), Kl. gegründet 1254, Onsorg, Chron. Bavar., Oefele, Scr. 1, 362. — 1256, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2086; Andr. Rat. fund. Boecl. 13, 87; Wahraus, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 218, 7 f. — 1261, Jahrb., ibid. 10, Nürnb. 4, 120, 1. — 1263, Ann. Halesbr. maj., Scr. 24, 44, 35 f.; 55, 5 f.; Principum campus, Arnpeck, Chron. Bavar. Pez. Thesaur. 2, 274, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 81 55, 5.; Principum campus, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 274; St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 81, 10 f. — 1290, Chron. de gestis princ., Böhmer, Font. 1, 16 f. — 1295, Henr. Rebd., ibid. 4, 508.—1305, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 347, 9.—1314, Weltchron., IV. bair. Forts., D.-Chr. 2, 356, 20.—1322, Arnpeck, Chron. Austr., Pez, Scr. 1, 1239.—Cella principis 1333, Auct. abb. de Waldkirchen, Scr.

Fuerstenfeld (steierm. K. Gratz), Furstenvelde 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 114. Fuerstenfelde (brandenb. K. Königsberg), Fur-

steveld 1337. Neumärk. Landb. 16.
Fuerstengarten [unbek., Diöc. Worms], Furstengarden c. 1428, Busch, Leibn., Scr. 2, 482.
Fuerstenhagen (hess. A. Lichtenau), ? Forstinhagen 1250, Possess. Hain. 3, Zeitschr.-Hessen 3.
Fuerstenried (bair. B. München), Forstenried

1229, Chron. Andec. ed. 1602, 34.
Fuerstenstein (basel. B. Birseck), castr., belagert

1306, Matth. Neoburg. 46 f.

Fuerstenstein (hess. K. Eschwege), Forstinsteyn castr. 1263, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 432; Furstenstein, Chron. u. Her-komm., Senkenb. Sel. jur. 3, 333. Fuerstenstein (schles. K. Waldenburg), Forsten-

stein 1430, Mart. Bolkenh., Scr. Lusat. 1, 365.—castr. 1468, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 195 f.—belagert 1490, Ann. Glogov., ibid. 10, 62.

Fuerstenthal [unbek., in Baiern], Furstendal 1295, Ann. brev. Wormat., Scr. 17, 79, 24.
Fuerstenwalde (brandenb. K. Lebus), 1375,

Brandenb. Landb. 35.

Fuerstenwerder (brandenb. K. Prenzlau), 1375, Brandenb. Landb. 18 f.

Fuerstenwerder (westpreuss. K. Marienburg), 1454, Gesch. w. e. Bundes, Scr. Pruss. 4; 126.

Fuerstenzelle, s. Zelle.
Fuerth (bair. B.-St.), Furte 1340, Monum.
Eberac. 114, 29. — Furt 1422, Tucher, St.-Chr. 2,
Nürnb. 2, 9, 15 f. — 1449, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 92.

Fuerth (hess. K. Heppenheim), Furte 773, Chron. Lauresh., Scr. 21, 348, 2. — Furde 1023, Chron. Lauresh., ibid. 426, 41. — 1088, ibid. 427, 47; Furden, ibid. 428, 11.

Fuesprunne, s. Feuersbrunn. Fuesprunne, s. reuersprunn.

Fuessen (bair. B.-St.), Fauces 840, Benedicti
Chron., Scr. 3, 712, 22; V. s. Magni, A. SS. Sept. 2,
735 f. — 890, Ekkeh. casus S. Galli, Scr. 2, 79, 37.
— 917, ibid. 87, 49. — c. 953, Gerhardi, V. s.
Oudalr., Scr. 4, 393, 32 f. — 973, Chron. Ottenbur.,
Scr. 23, 616, 36. — 1078, Bertholdi Ann., Scr. 3,
310, 15. — 1088, Ann. August., ibid. 133, 11. — Fuezzen 1388, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 83, 18 f.; Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 37 f. — Meisterlin, ibid. 3, Nürnb. 3, 50, 11 f. — 1498, ibid. 15, Landsh. 341, 16. Fuettersee (bair. B. Scheinfeld), Futerse 1340, Monum. Eberac. 83, 24. Fuettersee [unbek.], Futerse, curia, wüst 1340,

Monum. Eberac. 80, 25 f. Fuetzen (bad. A. Bondorf), Phoezen 1083, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 199. - Fauces 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 188. Fugalinghuson [unbek.], 943, Trad. Werdin.

Nr. 79, Zeitschr.-Berg 6.
Fugelislo [unbek.], 1179, Engelb. Urbar, Ge-

schichtsfr. 17, 250.

Fugelsburg, s. Vogelsburg.
Fuglau (österr. B. Horn), Vukla c. 1160, Trad.
Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 300. — Fuklah
1204, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 363. — 1216, Trad.
Claustro-Neob. 738, ibid. 2, 4, 162.
Fuhne (Nbft. der Saale in Anhalt), Fona, Fune

1280, Ann. Vet.-Cell., Lips. 89.

Fuhsprun, s. Feuersbrunn

Fuhstat [unbek.], Trad. Wizenb., Possess. Nr. 37. Fuhten [unbek.], Fuhte c. 1188, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 596 f.

Fuich [unbek.], 1142, Gesta abbat. Trudon. contin. II, Scr. 10, 339, 19.— oppid. 1162, ibid. 349, 54.
Fuiglistal [unbek., in der Schweiz], 1114, Orig.

Murens., Herrg., Geneal. 1, 328.

Fullmi, s. Fiulmi.
Fulda (Nbft. der Werra), Vulde 425, Sachsenchron, Abel, Samml. 36. — Fulda 744, Catal. abbat. Fuldens., Böhmer, Font. 3, 161. — Vultaha 751, Bonif. epist., Jaffé Biblioth. 3, 228 f. — Wulda 753, Annal. Saxo, Scr. 6, 556, 10 f. — c. 900, Mirac.

Fulda (hess. K.-St.), 715, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 83. — Wuldensis, Kl. gegründet 741, Chron. Riddagshus., Leibn., Scr. 2, 71. gründet 741, Chron. Riddagshus., Leibn., Scr. 2, 71. — 744, Ann. s. Bonifac., Scr. 3, 117, 23; Ann. Fuld., ibid. 116, 36; Catal. abbat. Fuld., Böhmer, Font. 3, 161; Ann. Monast., Scr. 3, 153, 37; Ann. Quedlinb., Weissenb., Lamberti, ibid. 35, 13; Ann. Halesbr., Scr. 24, 43, 22. — Vulda 751, Bonifac. epist., Jaffé Biblioth. 3, 218 f. — 752, Ann. Xant., Scr. 2, 222, 18; 24. — Fulta c. 754, V. Pirm., Mone, Quell. 1, 36. — 778, Enh. Fuld. Ann., Scr. 1, 349, 19. — 791, Lamberti Ann., Scr. 3, 39, 24. — 807, Ann. Lauriss. min., Scr. 1, 120, 38. — 812, ibid. 121, 23. — geweiht 818, Weltchron., D.-Chr. 2, 153, 14. — 819, Enh. min., Scr. 1, 120, 38. — \$12, 1bid. 121, 23. — geweint \$18, Weltchron., D.-Chr. 2, 153, 14. — \$19, Enh. Fuld. Ann., ibid. 357, 10; Ann. ant. Fuld., ibid. 95 f. — \$53, Ruod. Fuld. Ann., ibid. 368, 33. — \$67, Ann. Quedlinb., Weissenb., Lamb., ibid. 41, 17. — \$78, Chron. de episc. Magunt., Zais 3. — \$85, Ann. Fuld. IV, ibid. 402, 29. — \$15, Regin. contin., ibid. 614 f. — \$18. Schäppenchron. \$1. Chr. 2 Ann. Fuld. IV, ibid. 402, 29. — 915, Regin. contin., ibid. 614 f. — 918, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 40, 22 f. — verbrannt 937, Ann. 8. Bonifac. brev., Scr. 3, 118, 34; Ann. Augiens, Scr. 1, 69; Regin. cont., ibid. 617, 20; Ann. Corb., Scr. 3, 4, 27; Ann. S. Maxim. Trevir., Scr. 2, 213, 19; Ann. Virdun., Scr. 4, 7, 2. — 984, Flodoard. Ann., Scr. 3, 398, 29; Richer. hist., ibid. 606, 40. — verbrannt 973, Thietmar, Scr. 3, 757, 3; Gerhardi V. s. Oudalr., Scr. 4, 411, 42. — Olto, Ademari histor., ibid. 118, 27. — 1063, Chron. S. Simon. Goslar., D.-Chr. 2, 594, 15. — geplündert 1145, Ann. Corb., Scr. 3, 9, 4 f. — befestigt c. 1161, Marq. Fuld., Böhmer, Font. 3, 168. — 1271, Weltchron., Thüring. Forts., D.-Chr. 2, 300, 14. Thüring. Forts., D.-Chr. 2, 300, 14. Fuldaha, s. Moldau.

Fulensee, s. Faulensee.

Fulerum (rheinl. K. Duisburg), Fulramon c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 62.

Fulgenstadt (württ. OA. Saulgau), Vulgunstat 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 37. — 1186, Chron. Isn., Hess, Monum. 283. — Vulgenstat 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 111 f. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 252, 17. Fulinpah, s. Feilnbach.

Fulkenrade, s. Volkenroda. Fullebach, s. Fuellbach.

Fulmenstein [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 115.

Fulramon, s. Fulerum.

Fulsach [unbek., in Oesterreich], 1293, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 451.
Fultenbach (bair. B. Dillingen), Vultenbach, Cod. Hirsaug. 33.—verbrannt 1152, Ann. Ottenbur.,

Scr. 17, 313, 40.

Fumbsinge funbek., in Steiermarkf, 1265, Ration.
Stir., Rauch, Scr. 2, 201.

Funcin funbek.f, Monum. Blidenst. 39.

Funsingen, s. Finsing.

Funvelde, s. Feinfeld.

Fuohten, s. Feuchten.

Furari, s. Furra. Furari, s. Furra. Furbach, s. Vorbach. Furdesfeld, s. Forstfeld. Furelmi, s. Vorhelm.

Furen [unbek., in der Schweiz], 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 330. — s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 108.

Furenreyt, s. Fuernriet. Furhinimos, s. Fuermoosen. Furiholz, s. Fuerholzen. Furimos, s. Fueramoos.

Furka (Berg auf der Grenze von Wallis und Uri), Furke 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 94, Furk 1442, Fründ, Chron. 99.

Furken, die rothe, s. Rawil. Furnbach, s. Firmbach.

Furndowe, s. Faurndau. Furnes (belg. Prov. Westflandern), Furnis, Furnensis 1323, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. I, 189 f.

Furnimos, s. Fuermoosen. Furnitowa, s. Faurndau.

Furon, s. Furten.

Furpuoch [unbek.], 1032, Chron. Benedictobur.,

Scr. 9, 223, 23. Furra (schwarzb.-sondersh. A. Sondershausen), Furari, Furaren 874, Trad. Fuld., Dr. 38, 277 f.

Furreyt, s. Fuermiet. Fursdorf (chem. bei Burgebrach), Furstorum

1340, Monum. Eberac. 101, 12 f.

Fursensole, s. Fuchsenhoehle. Fursitium, s. Vosselaere.

Fursse [unbek., Bach in Oesterreich], c. 1000, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 90. Furst, s. Forst.

Furstatt, s. Froettstedt. Furstevelt, s. Fuerstenfelde.

Furt (Xanter, am Kitfliethbach), Sentrevort 1318, Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 31, 119. Furte, s. Fuerth.

Furten (Ob.- u. Unt.-, bern. A. Trachselwald), Furon 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12,

Furth (bair. B. Kam), Furt 1429, Andr. Ratisp. Chron. cont., Eccard, Corp. 1, 2157; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 367.

Furth (bair. B. Landshut), Furte c. 1030, Ebersb. Cartul., Hundt 2, 5.

Furth (webset in Bayers), Furt c. 1150 Cod.

Furth [unbest., in Baiern], Furt c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 330. c. 1240, Trad. Patav., ibid. 483.

Furth (österr. B. Mautern), Vurta 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 120 f.
Furth (steierm. K. Gratz), Furt 1265, Ration.

Stir., Rauch, Ser. 2, 190. Furth (württ. OA. Ravensburg), Furthe 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 36.

Furth (zürch. B. Winterthur), Furt 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 222, 16. Furtwangen (bad. A. Triberg), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 30.

Fusbroke [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl.

Archiv 1838,

rchiv 1838, 103. Fuse (Noft. der Aller in Hannover), Vusene 1279, Braunschw. Reimchron., D.-Chron. 2, 570. 9055. — Fusenna 1291, Chron. Hildesh., Scr. 7, 866, 16. — Fusa 1367, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 800; Fuse, Botho, ibid. 3, 384. — 1370, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 292, 21.

Fusinen [unbek... in Oesterreich]. 1187, Chron. Claustro-Neob. 144, Font. Austr. 2, 4, 31.

Fusnakkon, s. Vosnacken.

Fussach (vorarlb. B. Bregenz), Fozzaha 1089, Bertholdi Chron., Scr. 10, 99, 43. — 1445, Fründ, Chron. 227. — 1499, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 210, 14.

Fussenbreht [unbek.], c. 1160, Werden. Hebereg.,

Zeitschr.-Berg 2, 309. Fustritz, s. Feistritz. Futerse, s. Fuettersee.

G

Gaasbeek (belg. Prov. Brabant), Gasebeke castr., zerstört 1262, Ann. Parchens., Scr. 16, 607, 44. Gabbert (pommer. K. Saatzig), Gaworth, wüst

1337, Neumärk. Landb. 29.

Gabel (böhm. K. Bunzlau), Gabil 1444, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 6. — Gablona, verwüstet 1467, ibid. 89. — 1468, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 195. — 1488, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 54;

Gabel (brandenb. K. Westhavelland), Gopel

1375, Brandenb. Landb. 111.

Gabeln (ehem. bei Mehlsack), 1441, Plastw., Scr. Warmiens. 1, 89 f.

Gabernig (steierm. K. Marburg), Gabernich 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 164.

Gabil, s. Gabel.

Gabin, s. Sabin. Gabitz (schles. K. Breslau), Gaywicz 1204, Chron. abbat. b. Mar. Vratislav., Scr. Siles. 2, 167 f. Gablenz [unbek. Fluss], Gabelentz, Gaylenz c. 1180, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens I, 188 f.

Gablingen (bair. B. Augsburg), Gablungen 1372, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 30, 1 f.; Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 5, 20 f.

Gablitz (österr. B. Purkersdorf), Gabliz 1187, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 94.

Gablona, s. Gabel.

Gaboldeis [unbek.], Trad. Wizenb., Possess. Nr. 310.

Gabow (brandenb. K. Königsberg), Grabow 1337, Neumärk. Landb. 13.

Gabr, s. Haber.

Gabrunich [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 118.

Gachbruck (bair. B. Dorfen), Gowibrucca c. 1015, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 19 f. Gachenbach (bair. B. Schrobenhausen), Gegenpah c. 1116, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 39.

Gachnang (thurg. B. Frauenfeld), Gauchnang 889, Oheim, Chron. 70, 3. — Gahenanch, Gachenanch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 166 f. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19,

Gackhaspurg [unbek.], castr. 1458, Cillier Chron.,

Hahn, Collect. 2, 747.
Gaddingenheim [unbek., in Friesland], Trad.

Fuld., Dr. 7, 104.

Gadebusch (meckl.-schwer. A. Mecklenburg), Godebuz, gewonnen 1156, Henr. de Herv. 160. — Gadebuz, Godebusc, Godebusch, Zerstört 1180, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 139, 15 f. — Streit 1285, Detmar, Chron., Graut. 1, 160. Gadelingen [unbek., im Aargau], 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 127, 14. Gaden (österr. B. Mödling), Gademensis 1187, Trad. Claustro-Neob. 100, Font. Austr. 2, 4, 21. -Gadem 1206, Fund. Zwetl., ibid. 2, 4, 83. — Gadmi 1216, Trad. Claustro-Neob. 545, l. c. 120. — ?1332, Ebend. Chron., Pez, Scr. 2, 794.

Gadenstedt (hannov. A. Peine), Guddianstede, Trad. Corb., Wig. Nr. 234. — Goddenstede 1297, Notae Hannov., Scr. 16, 432, 8. — Goddenstidde

1384, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 95, 6 f.

Gadenswege, s. Gutenswegen. Gadereshusen, s. Guentersen.

Gadewisch [unbek.], 1240, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 311.

Gadingestede [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 102.

Gadmi, s. Gaden.

Gaebersdorf (schles. K. Striegau), Gebirsdorf, danym 1226, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Udanym 1226, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 171 f. — Gebhardivilla 1362, ibid.

Gaebertschwilen funbek., in der Schweiz], verbrannt 1428, Toggenb. Chron. 7.

Gaechingen (württ. OA. Urach), Gaichingen, Oheim, Chron. 20, 12.

Gaedheim (bair. B. Hassfurt), Gedemen 1340, Monum. Eberac. 72, 21 f. Gaehningen, s. Gauingen.

Gaehren (in der Nieder-Lausitz), Jarina urbs 1009, Thietmar, Scr. 3, 822, 35.

Gaeilspach, s. Gailsbach. Gaeizeshart, s. Gaishart.

Gaeizeshart, s. Gaishart.
Gaellingen (rheinl. K. Kleve), Gaelh of 1318,
Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 31, 115.
Gaenheim (bair. B. Karlstadt), Gawnheim
1340, Monum. Eberac. 78, 13.
Gaenissburg [unbek.], 1450, Chron. Rottenb.,
Duell., Miscell. 2, 229.
Gaensefeld (Theil des österr. V. O. M.-B.), Gansaraveldi 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2,
8, Nr. 2. — Campus anseris 1187, Trad. Claustro-Neob.. Font. Austr. 2, 4, 23. — Hanselyelt cam-Neob., Font. Austr. 2, 4, 23. — Hanselvelt campus, Schlacht 1276, Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 471; Ganservelt 1278, Can. Prag. cont. Cosmae, Scr. 9, 192, 45; Contin. Vindob. 708, 18; Chron. Colmar., Scr. 17, 251, 31; Chron. Austr., Rauch, Scr. 2, 267. Gaensefurt (anhalt. K. Bernburg), Gensevorde, Costa Alb. II. Halbert. Scr. 22, 128.

Gesta Alb. II. Halberst., Scr. 23, 128, 1.
Gaensehals (bair. B. Miesbach), Genshalse c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens

Gaenserndorf (Ober-, österr. B. Korneuburg),

Genstribendorf 1187, Trad. Claustro-Neob. 113, Font. Austr. 2, 4, 23. - Genstrindorf 1194, ibid. 133

Gaersten, s. Garsten.

Gaertringen (württ. OA. Herrenberg), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 62.

Ghaertze, s. Garz.

Gaesmerae, s. Geismar. Gaewis (im Walgau), Segavio s. XI, Redd. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 170. Gaezis (vorarlb. B. Feldkirch), Cazzeses s. XI,

Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 174. Gagel (magdeb. K. Osterburg), Gauwel 1375,

Brandenb. Landb. 182.

Gagersberg [unbek.], Gagerensberg 1165, Chron. Lauresh., Scr. 21, 406, 53; 447, II. Gagynhaim [unbek., im Elsass], 742, Trad.

Wizenb., Nr. 52.

Gaginhartisdorf [unbek.], c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 534.
Gaginpah [unbek.], c. 768, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 23.—Gaginenpach 1077, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 617, 15.

Gahai, s. Kayh.

Gaheranch, s. Gachnang.
Gaheromarea [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 41, 38.
Gaibach (bair. B. Volkach), Gewbach 1340,
Monum. Eberac. 81, 25 f.; 85, 29.
Gaiching (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Pfarrkirchen),

Gaichingen c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 509.

Gaichingen, s. Gaechingen.

Gailenreut (bair. B. Ebermannstadt), Geulenruit, Goulenrut castr., gebaut c. 1112, Herbordi V. Ottonis episc., Scr. 12, 766, 16; Scr. 20, 713, 47.
— Geylerewt 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2,

Nürnb. 2, 441, 10.
Gailhof (bei Hohenems), Galinowe c. 1191,
Acta Salem, Zeitschr.-Oberrh. 31, 94.
Gailingen (bad. A. Radolfszell), 1275, Lib. decim. Gailnaw castr., zerstört 1408, Chron. Rottenb., Duell., miscell. 2, 202. — 1419, ibid. 221. Gailnahofen, s. Gornhofen.

Gailsbach (bair. B. Regensburg), Gelspach, Galspach, Geilspach, Gaeilspach c. 1104, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 521 f.— c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., ibid. 532 f.— c. 1130, Cod. trad. Formbac., ibid. 712 f.

Gailsheim (bair. B. Wassertrüdingen), Geilsheim 1450, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2,

522, 27 f

Gaindorf (bair. B. Vilsbiburg), Geindorf c. 1120, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 45. Gaindorf (österr. B. Oberhollabrunn), Gnanindorf c. 1140, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 289. — Gnannindorf c. 1150, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 263. — 1187, Trad. Claustro-Neob., ibid. 2, 4, 18. — 1188, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 69 f. — 1192, Trad. Claustro-Neob., l. c. 138.

Gainfarn (österr. B. Baden), Goinvarin 1187, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 33. Gainhartestorf [unbek.], c. 1150, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 565. Gaio, s. Gungais.

Gairelaigovilla, s. Gerlaicowilare. Gairealdovilla, s. Gerlaidovilla.

Gairstorp, s. Garsdorf. Gais (bad. A. Waldshut), Geis 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 50, 10.
Gaisbach (österr. B. Obernberg), Geizbach c.

1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1,

Gaisberg (mehrere Ortschaften des Namens in Baiern und Oesterreich), Gaizberch c. 1190, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 686; 754. Gaisbeuren (württ. OA. Waldsee), Gaiziburron

Gaisbeuren (wurth OA. Watasee), Gaizburron 1164, Contin. Sanblas., Scr. 20, 311, 33.
Gaisburg (württ. OA. Stuttgart), Geisceburg 1282, Ann. Bebenhus., Württemb. Jahrb. 1855, 2, 180. — Gaiss Burg, Cod. Hirsaug. 67.
Gaisdorf (württ. OA. Hall), Geizen c. 1090, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 394; ? Gissendorf, ibid. 395.
Gaishart (bair. B. Dillingen), Gaeizeshart s. XIII. Rotul reddit S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 420.

XIII, Rotul. reddit S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 420. Gaishaus (württ. OA. Waldsee), Gebezenhus 1083, Cod. trad. Weingart., Staelin 33. — Geiz-

hus 1210, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 63. Gaismuenchen, s. Muenchen. Gaisnang (chem. bei Ludwigsburg, württ. OA.-St.),

Gisnach, Cod. Hirsaug. 57; Gisenanch 1275, Lib. decim. Constant, Freib. Diöc.-Arch. 1, 66. Gisenank 1289, Ann. Bebenhus, Hess, Monum. 261; Württemb. Jahrb. 1855, 2, 181. Gaissa (bair. B. Passau), Geizza c. 1140, Trad.

S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 559 f. Gaissreut (bair. B. Laufen), Geisreut 1406, Stromer, Beilag., St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 211, 22.

Gaissruck (österr. B. Ottenschlag, o. a.), Geizruck 1139, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 32 f.
— Gaizrukke s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr.

Gaywicz, s. Gabitz. Gayzam [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 159

Gaiziburron, s. Gaisbeuren.

Gaizlarn [unbek., in Ober-Oesterreich], 1131, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 23; 70.
Gaizode [unbek.], c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 751 f.

Gaizwilare, s. Geisweller. Gakeshusen [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 58. Galaw, s. Gohlau.

Galcharn [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Ranshof.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 259.

Galekouken (ehem. bei Ragnit), Schlacht 1338, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 495; Galelauken, Can. Samb. Ann., Scr. 19, 703, 22.
Galenbeck (meckl.-schwerin. A. Stavenhagen), Golenbeke, Strals. Stadtb. 4, Nr. 488.

Galenhausen, s. Gelnhausen.

Galgan [unbek., bei Lüdinghausen], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 66. Galgenberg (Berg bei Mülhausen im Elsass), Schlacht 1468, Schachtlan bei Frick. 229.

Galgenen (schweiz. B. March), Galgennum, Galginon 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 169 f.; Geschichtsfr. 17, 181.

Galgenhof (bei Nürnberg), 1449, Kriegsber., St.-

Chr. 2, Nürnb. 2, 175, 14 f. Galgheide (bei Münster), Galcheide 1453, Münster. Chron. 221.

Galgweis (bair. B. Osterhofen), Galchwis c. 1160, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 574. — 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 269. Galinden (Theil von Preussen), Galindia 1231, Potra de Dusb. Seep Preussen. Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 51. — 1369, Plastw., Scr. Warmiens. 1, 31 f.
Galinteze, s. Gelland-See.

St. Gallen (schweiz. K. St. - Gallen), S. Galli, Kl. gegründet 720, Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 97, 63. — Ratperti casus S. Galli, Scr. 2, 61 f.; 106, 37 f. — St. Gallen 740, Oheim, Chron. 40, 3 f. — 741,

V. s. Galli, Scr. 2, 20, 25; 28, 56 f. - 760, Abbat. S. Galli catal., ibid. 2, 35, 1. - 770, Ann. Sangall. maj., Scr. 1, 74. - 830, Ann. Alamann. cont. Augiens., ibid. 65. - 831, Ann. brev. cod. Sangall., ibid. 69. - Ann. Weingart., ibid. 65. - 835, ibid. 49. - verbrannt 937, Ekkeh. casus S. Galli, Scr. 2, 111. 21; Ann. Augilles, Scr. 1, 69; Ann. Sangall. maj., ibid. 78; Regin. contin., ibid. 617, 20. — ummauert 956, Ekkeh. casus, Scr. 2, 113, 30; 142, 41. — verwüstet 1085, Casus S. Galli contin., ibid. 158, 21. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 34 f. — Königshof, St.-Chr. 9, Strassb. 2, 879, 1. — 1329, Justing., Chron. 60 f.; Matth. Neoburg. 67. — 1368, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 31, 21 f. — verbrannt 1418, Toggenb. Chron. 3. — 1437, Fründ, Chron. 12 f. — 1451, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 95,

St. Gallen (steierm. B.-O.), S. Galli nova eccles. c. 1180, Cod. trad. Garst., Urk.-Buch ob d. Ens 1,

Gallenbach (Ort und Fluss, bair. B. Aichach), Kalomonbach 740, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 229, 38; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3,

Gallenstein (Ruine, steierm. K. Bruck), Gallenstain castr. 1286, Horneck, Pez, Scr. 3, 370 f.; Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 514.

Gallin (meckl.-schwerin. A. Boitzenburg), Galline castr. 1349, Detmar, Chron., Graut. 1, 272. Gallinchusen [unbek.], 1047, Rot. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 19. Galmeri, s. Gelmer.

Galnon [unbek.], 890, Trad. Werdin. 74° f., Zeitschr.-Berg 6.

Galopia, s. Guelpen. Galspach, s. Gailsbach.

Galteren (jetzt Vorstadt von Freiburg im Uechtlande), Galtera, Galteron 1340, Justing., Chron. 100 f. — Galterra, zerstört 1344, Ann. Bernens., Scr. 17, 273, 26. — Schlacht 1448, Schachtlan bei Frick. 207 f.

Galwunen (ostpreuss. K. Rastenburg), Wisenburgk castr., gebaut 1241, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 65; Wisenborg, De fund. monast. Oliv., ibid. 680. — Walewona, belagert 1262, Petr. de

Dusb., L. c. 110.

Gamale (chem. bei Eutin), 1154, Lerbeck, Chron. Schowenb., Meibom, Scr. 1, 504. — 1156, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 76, 39. Gamanolvesdorf, s. Gammelsdorf.

Gamapia, s. Jemmappes. Gambach (württ. OA. Waldsee), 1030, Cod. trad. Weingart., Staelin 31.

Gambeke, s. Gembeck.

Gambsheim (elsäss. K. Strassburg), Gamelsheim 1388, Königshof, St.-Chr. 9, Strassb. 2, 846, 4.
Gamburg (bad. A. Wertheim), Gamperg, belagert 1470, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 502;
Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 52.

Gameibach, s. Gansbach.

Gamelostein [unbek., in der Schweiz], s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 103.

Gamelsheim, s. Gambsheim.

Gamen, s. Kammin.

Gameren (niederl. Prov. Gelderland), Gamberen 1031, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 156, 37. Gamerschwang (württ. OA. Ehingen), Gamirs-

wang, Oheim, Chron. 20, 6.

Gamerslagh, s. Gammerslag.

Gamertinga, -cheim, s. Gemmrichheim.

Games, s. Kammin.

Gamessfeldt [unbek.], 1387, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 197. — castr. 1408, ibid. 203.

Gamin, s. Kammin.

Gaminare [unbek.], Andreae Catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 909, 27.

ichael., Scr. 12, 909, 27. Gaming (österr. B. Scheibs), Gemnicum, Gemnicensis, Kl. gegründet 1330, Hist. Alb. Austr., Pez, Scr. 2, 372 f. — 1332, Ebend., ibid. 793. — Gemnik 1352, Calend. Zwetl., Scr. 9, 693, 18. — Gemnicensis 1362, Ann. Mellic., Scr. 9, 513, 35.

Gamizbach, s. Gansbach. Gamliken (bei Stallikon, zürch. A. Knonau), Gamlikon 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1,

Gamlitz (steierm. K. Marburg), Gomelicz 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 291; Gomlicz, ibid. 301.

Gamm (ehem. Nbfl. der Elbe bei Alten-Gamm),

Gamme 1200, Arnoldi Chron., Scr. 21, 220, 7.
Gamm (Neuen-, Hamburg. A. Bergedorf), Nyen Ghamme, gewonnen 1361, Detmar, Chron., Graut.

283.

Gammelsdorf (bair. B. Moosburg), Gamanolvesdorf c. 1075, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 122. — Gamelstorf Schlacht 1308, Closener, St.-Chr. 8. Strassb. 1, 68, 2. — Schlacht 1313, Joh. Victor. Strassb. 1, 68, 2. — Schlacht 1313, Joh. Victor. Böhmer, Font. 1, 378; Contin. canon. S. Rudberti. Ser. 9, 821, 26 f.; Ann. Ensdorf., Scr. 10, 8, 10: Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2095; Ann. Windberg., Scr. 17, 565, 30; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 284; Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 341; Weltchron., II. bair. Forts., D.-Chr. 2, 342, 41; 343, 11; Mart. Oppav. Forts., ibid. 350, 36; St.-Chr. 15, Mühldorf 384, 2. — 1314, Henr. Rebd., Böhmer, Font. 4, 513; Ann., Freher-Str., Scr. 1, 611. — 1337, St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 315, 38. Gammerort (ehem. im Lüneburgischen), Ghammerord castr., gebaut 1361, Detm., Chron., Graut.

merord castr., gebaut 1361, Detm., Chron., Graut.

1, 284. — gebrochen 1363, ibid. 286. Gammersfeld (württ. OA. Gerabronn), Gamnes-felt 1108, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch

Gammerslag (rheinl. K. Geldern), Gamerslagh

Gammerslag (rheinl. K. Geldern), Gamerslagh 1318, Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 31, 120. Gammertingen (hohenzoll. O.A.-St.), Gamirtingen 1053, Casus mon. Petrish., Scr. 20, 629, 45. — Gamertingin 1125, Ortlieb. Chron., Scr. 10, 85, 10. — 1135, Casus S. Galli, contin. II, Scr. 2, 161, 33.—1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 84 f. — Gamartingen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 262, 5. Gammersfeld.

Gamnesfelt, s. Gammersfeld.

Gams (St.-Gall., B. Werdenberg), Campessia 943, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 102. — Campis 1010, Casus mon. Petrish., Scr. 20, 641, 23. — Gampis s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 110. — Gambs 1446, Fründ, Chron. 258. Gams (steierm. K. Marburg), Gems 1408, St. Paul Leben. Arch. Oosterr. 2, 2027.

Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 297. Gamsen (hannov. K. Gifhorn), Gamensen 1382, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 78, 4 f.

Gamundia, s. Gmuend und Hornbach

Gana, s. Jahne.

Ganacker (bair. B. Landau), Govinacheren

c. 1040, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 36 f.
Ganays [unbek., in Oesterreich], 1217, Fund.
Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 95 f.
Ganandorf [unbek., in Oesterreich], 1187, Trad.
Claustro-Neob. 102, Font. Austr. 2, 4, 22.
Gane (chem. Insel am Zuidersee), Trad. Fuld., Dr. 7, 10 f.

Ganchelt [unbek.], 1144, Ann. Rodens., Scr. 16,

Ganda, Gandavum, s. Gent.

Gande (Nbfl. der Leine), Ganda 852, Wolfherii

V. Godeh., Ser. 11, 180, 33: Eberh. Reimchron., D.-Chr. 2, 400, 294; Braunschw. Reimchron., ibid. 465, 497 f. — 853, Botho, Leibn., Scr. 3, 299. — Echterna 877, Bodo, Syntag., Leibn., Scr. 3, 703.— Hrosuithae prim. Gandersh., Scr. 4, 308, 104.— 1000, Thangmar, V. Bernw., ibid. 763, 10.

Gandegg [unbek., in der Schweiz], 1384, Justing.,

Chron. 159 f

Gandenitz (brandenb. K. Templin), 1375, Brandenb. Landb. 164.

Ganderkese (oldenb. K. Delmenhorst). Gandri-kesarde 860, V. s. Willehadi, Scr. 2, 388, 10. Gandernol [unbek.], 1114, Ann. Colon. max., Scr.

17, 750. 9.

Gandersheim (braunschw. K.-St.), Gandersem 842, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 38, 28 f.

Kl. gebaut 850, Fund. eccles. Saxon., Leibn., Scr. 1, 261; Gandecheim, Wolfherii V. Godehardi, Scr. 11, 205, 4. — Gandesheim 852, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 46, 30; Gandeshem, Chron. Hildesh, Scr. 7, 851, 21 f.; Hrosuithae primord. Gandersh., Scr. 4, 306, 2 f.; Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. Scr. 4, 306, 2 f.; Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 785; Gandesianus, ibid.; Gandersheim, ibid. 786; Henr. de Hervord. 56; Ganderssen, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 172. — 853, Botho, Leibn., Scr. 3, 299. — 856, Wolfherii V. Godeh., l. c. 180, 34; Thangmar, V. Bernwardi, Scr. 4, 765, 21; 23 f. — 874, Chron. duc. Brunswic., Leibn., Scr. 2, 14. — 877, Bodo, Synt., ibid. 3, 703 f. — 911, Ann. Palid., Scr. 16, 60, 33; 61, 27; Weltchron. D.-Chr. 2, 131, 44; Eberh. Reimchron., ibid. 401, 295; 402, 411 f.; Compil. chronol., Leibn., Scr. 2, 63. — 926, Ann. Hildesh., Scr. 3, 54, 5 f. — 940, Ann. Quedlinb., ibid. 56, 25. — Gonnesheim 989, Thietmar, ibid. 770, 41. — Gondesem 995, ibid. 773, 27.—1001, ibid. 782, 4.—1029, Ann. Hildesh., l. c. 97, 33 f.—Trad. Fuld., Dr. 41, 28 f.—Gandirshem 1119, Epist. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 390. — 1131, Ann. Hildesh., l. c. 115, 39.—1182, Ann. Stederb., Scr. 16, 215, 28.—Gandersum 1417, Porner, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 257, 2 f. Ganderswile, s. Ganterschwil.

Ganderswile, s. Ganterschwil Gandingen [unbek., in Friesland], Trad. Fuld.,

Dr. 7, 85.

Gangeindorpht [unbek.], 1220, Caesarius, Registr.,

Leibn., Collect. 438

Gangelt (rheinl. K. Geilenkirchen), Gangluden, Einh. transl. Marcell., A. SS. Juni 1, 199.

Gangkofen (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Landshut), Genghofen 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2,

Gangoldschweil (Kt. Zug, südl. vom Zugersee), Gangolfswiler 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 328. — Gangoltswile 1132, ibid. 337. — Gangolzwile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 89, 24.

Gangolfsberg (Berg im Steigerwald), St. Gangolfi mons 1370, Monum. Eberac. 34, 27 f.

Ganipa, s. Gennep. Gankchala [unbek., in Friesland, = Gane?], Trad. Fuld., Dr. 7, 96.

Gannita, s. Gent.

Gansbach (österr. B. Melk), Gamcibach, Ga-mizbach c. 1180, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 321.

Gansdow (ehem. in der Priegnitz), G. teuton. 1375,

Brandenb. Landb. 31.

Gansegerden [unbek.], 1340, Monum. Eberac.

97, II. Gansersperge [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 64. Ganservelt, s. Gaensefeld.

Gansewart [unbek.], c. 1260, Trad. Werdin. Nr. 149, Zeitschr.-Berg

Ganslosen (württ. OA. Göppingen), Gasloson

1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 109, 30.
Ganssez [unbek., in Oesterreich], Fund. Zwetl.,
Font. Austr. 2, 3, 491.
Ganstat [unbek.], 1343, Langh. Kopialb., Bericht-

Bamb. 23, 119.

Ganten (ostpreuss. K. Sensburg), castr. 1323,

Ann. terr. Polon., Scr. 19, 692, 20.
Ganterschwil (St.-Gall., B. Untertoggenburg), Ganderswile 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 166 f. Gantir, s. Zantir.

Ganzese [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl.

Ganzka [unbest., am frischen Haff], Gantzka 1310, De fund. monast. Oliv., Scr. Pruss. 1, 711. Ganzkau (chem. schles. K. Breslau), Ganczke 1492, Gesta abbat. S. Vincent. Scr. Siles. 2, 142.

Gappenach (rheinl. K. Maien), 1300, Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1.

Gappersdorff, s. Geppersdorf. Garametti, s. Germete.

Garatshausen (bair. B. Burnocry), husa 740, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 214, 25.— Karareshusen 1052, ibid. 224, 16 f. Garbodenhagen (pommer. K. Franzburg), Gher-Garatshausen (bair. B. Starnberg), Karars-

Nr. 121 f. — Gerpenhagen 1420, Strals. Chron. 10.

Garbroek (Moor um Ottenstein, westfäl. K. Ahaus),

1396, Münster. Chron. 173; 179.

Gardaro, s. Gartach.

Gardelegen (magdeb. K.-St.), Gardeleve, neugebaut 1152, Sachsenchron., Abel, Samml. 137.—1205, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 127, 15.—1375, Brandenb. Landb. 9 f.—Gardeleghe 1384, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 101, 7; Strals. Stadtb. 1, Nr. 214.

Garden (westpreuss. K. Rosenberg), Gordyn 1330, Ann. Thorun, Scr. Pruss. 3, 68. — 1331,

Ann. terr. Pruss., Scr. 19, 692, 34.

Gardenebiki, s. Gertenbach. Gardingen (in Nordfriesland), 1417, Presbyt. Bremens., Lappenb. 131.

Gardinun, s. Gerden.

Garditz (a. Rügen, pommer. K. Bergen), Ghardiste, Strals. Stadtb. 7, Nr. 83.
Garenfeld (zwischen Ruhr und Lenne), Garnefelde c. 1160, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg

2, 308.

Garestei, s. Gerenstein. Garland [unbek.], Gerlanda, gewonnen 1140, Balderici gesta Alberon, Scr. 8, 253, 43; Garlandia, Garlanda, Garlant castr., Gesta Trever.

contin. II, Scr. 24, 377, 52 f.

Garlipp (magdeb. K. Stendal), Garlippe 1372,
Liliencr., Volksl. 1, Nr. 24, 4. — 1375, Brandenb.

Landb. 212.

Garlitz (brandenb. K. Westhavelland), Garselitz 1375, Brandenb. Landb. 111.

Garmalsperg, s. Germansberg.

Garmanns (österr. B. Gföhl), Garmannesdorf 1191, Trad. Claustro-Neob. 654, Font. Austr. 2, 4, 146. — Garmannes 1194, ibid. 134. — 1216, ibid. 121.

Garmerwolde (niederl. Prov. Gröningen), Germerwolt, Germerwalda 1288, Menkon. Chron.,

Scr. 23, 565, 33 f. Garmsen (hannov. A. Marienburg), 1042, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 304.

Garnefelde, s. Garenfeld.

Garnholt (oldenb. A. Westerstede), Garnholte 1292, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 289.

Garnstadt (kolnurg. A. Sonnefeld), minor 1296, Laugh, Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 110. - Garrenstedt 1315, ibid. 23, 50.

Garnstat, s. Garstadt.

Garnweerd (niederl. Prov. Gröningen), Gever-vurdhi S55, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-

Garow, s. Karbe.

Garrach [unbek., Diöc, Worms], 1291, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2091.

Gars (bair. B. Haag), Garzz, St.-Chr 15, Mühld.,

Beilag. 394. 21.

Gars (österr. B. Horn), Gors 1160, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 355 f. — 1175, Trad. Claustro-Neob. 215, ibid. 2, 4, 44. — 1286, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 35 f.

Garsdorf (rheinl. K. Bergheim), Garstorp, gewonnen 1371, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 702, 5.—Gairstorp, zerstört 1372, Jahrb., ibid. 13, Köln

2, 24, 23 f.

Garselitz, s. Garlitz.

Garsenbracht (Berg bei Herschede, westfäl. K. Meschede), Garsebrach, Schlacht 1232, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 199; Northof, Mark, Tross 84.

Garsenbutle [unbek.], 1290, Possess. Swerin.,

Vaterl. Arch. 1838, 103.
Garshuizen (bei Loppersum, niederl. Prov. Gröningen), Gershusen 1283, Menkon Chron. contin., Ser. 23, 562, 45.

Garssen (hannov. A. Zelle), Gherdesem 1388, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 120, 10.

Garstadt (bair. B. Schweinfurt), Garnstat 1340,

Monum. Eberac. 129, 30. Garsten (österr. B. Steir), Kl. gegründet 1107, Chron. Garst., Rauch, Scr. 1, 16; Gersten, ibid. 23; Chron. Garst., Rauch, Scr. 1, 16; Gersten, 1bid. 23; Auct. Garst., Scr. 9, 568, 42; Gaersten, Auct. Ekkeh. Altah., Scr. 17, 365, 10; Ann. Mellic., Scr. 9, 500, 41; Gaerste, Ann. S. Rudberti, ibid. 774, 28. — 1108, Ann. Admunt., ibid. 577, 34; Geneal. march. Stir., Scr. 24, 72, 15 f.—1111, Ann. Mellic., l. c. 501, 1.—1124, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 27; 44 f.—Ghersten 1142, Auct. Lambac., Scr. 9, 555, 10.—1165, Auct. Cremifan, ibid. 554, 28.—Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 909, 29; Auct. Alberti pleb., Scr. 9, 754, 49 f.—Cod. trad. Auct. Alberti pleb., Scr. 9, 754, 49 f. — Cod. trad. Garst., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 115 pass. — c. 1170, ibid. 179. — verbrannt 1219, Chron. Garst., l. c. 28; Cont. Garst., l. c. 595, 56. — 1253, Ann. Mellic., l. c. 509, 1. — c. 1280, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 507. — **1281,** V. Erminoldi, Scr. 12, 491, 39 f.—**1284,** Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 180 f. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 37

Gartach (Gr.-, Kl.- u. Neckar-, württ. OA. Heilbronn u. Brackenheim), Gardaro marca 787, Chron. Lauresh, Scr. 21, 353, 43. — Gartaha, Trad. Fuld., Dr. 4, 22. — Garta, Cod. Hirsaug. 41 f.; Nekkergartha, ibid. 99. — Gatrach 1280, Flor. temp., Scr. 24, 242, 1. — Gartach maj. 1305,

Chron. Wimpin, Mone, Quell. 3, 15.
Gartachgau (um die Gartach, jetzt Leinbach, Nofl. des Neckar), Gardachgowe 787, Chron. Lauresh., Scr. 21, 353, 42.
Gartan [unbek.], castr., zerstört 1296, Compil.

chronol., Oefele, Scr. 2, 340.

Garten, s. Grodno, Naugarden und Mariengarten.

Gartheringin, s. Gattering.

Gartow (brandenb. K. Ruppin), 1375, Brandenb. Landb. 34.

Gartow (hannov. A .- O.), gewonnen 1390, Detmar, Chron., Grant. 1, 349; Gartowe, Korner a. 1390.

Gartz (Klein-, magdeb. K. Jerichow), 1375, Brandenb. Landb. 183.

Gartz, s. Gortz.

Gartzow, s. Garzau.

Garxede (See, ehem. bei Ortelsburg), 1369, Plastw., Scr. Warmiens. 1, 29; 67

Garz (auf Rügen, pommer. K. Bergen), Gertze, Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 475.
Garz (pommer. K. Stettin), Gradicia, Gridiz 1124, Herbordi V. Ottonis episc., Scr. 12, 797, 37 f.; Scr. 20, 744, 18 f.; Griciz Mon. Priefling., V. Otton., Scr. 12, 894, 52. — Gresch 1125, Ekkeh. Chron., Scr. 6, 264, 21. — Garze 1372, Lilliencr., Volksl. 1, Nr. 23. 5. — Gartze, gewonnen 1468. Defmar Nr. 23, 5. — Gartze, gewonnen 1468, Detmar, Chron., Graut. 2, 314; Ghaerze, Chron. Slav., Laspeyr. 267; Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 411, 33; Botho, Leibn., Scr. 3, 412.
Garz [unbest.], Ghartze 1391, Detmar, Chron., Graut. 1, 356; Gartze, Korner a. 1393.
Garzau (brandenb. K. Oberbarnim), Gartzow

1375, Brandenb. Landb. 78.
Garzin (brandenb. K. Lebus), 1375, Brandenb.

Landb. 78

Garzweiler (rheinl. K. Grevenbroich), Gartz-wilre 1391, Aachen. Stadtrechn. 378, 20.

Gasebeke, s. Gaasbeek und Gosebeck.

Gasgeri, s. Gescher. Gasloson, s. Ganslosen. Gasmunichen, s. Muenchen. Gaspenza, s. Gersprenz.

Gassen (mehrere Ortschaften des Namens in Oesterreich), Gazzen s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr.

Gasta, s. Gasteig.

Gastal [unbek., in der Schweiz], 1437, Fründ, Chron. 13 f

Gasteig (bair. B. Ebersberg), Gasta, Gasteiga, Gastegia, Gasteia c. 1010, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 20 f.

Gastein (Hof-, salzburg. B.-A.), Hoff Gestain 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 13; Hoff, ibid. 13. - Gastein 1495, ibid. 15, Landsh. 337, 29. Gastellen, s. Gresthal.

Gastperge [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 84.

Gastron [unbest., in der Schweiz], 1419, Justing., Chron. 266.

Gateringen [unbek.], c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 554.
Gaternesse (niederl. Provinz Seeland), Caternesse 1126, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 622, 13.

Gatersleben (magdeb. K. Aschersleben), Gatersleve 1174, Ann. Stederb., Scr. 16, 211, 43. - castr. 1180, Gesta episc. Halberst., Scr. 23, 109, 31.— gewonnen 1203, Weltchron., D.-Chr. 2, 237, 24.— 1205, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 127, 2f. — Ann. Pegav., Scr. 16, 235, 27; Gatirslebe, Can. Samb. Ann., Scr. 19, 702, 7. — 1324, Gesta Alb. II Halberst., Scr. 23, 124, 11. — 1431, Becker, Zerbst. Chron. 51

Gatersleben (New-, magdeb. K. Kalbe), Nigen Gatersleben (284, Sachsenchron., Abel, Samml. 174. — belagert 1309, Botho, Leibn., Scr. 3, 373. 174. — belagert 1309, Botho, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2

Gatirstede, s. Gatterstedt.

Gatow (brandenb. K. Osthavelland), Gothow 1375, Brandenb. Landb. 97.

Gatrach, s. Gartach.

Gattering (bair. B. Dingolfing), Gartheringin c. 1040, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 36 f.

Gattern (österr. B. Schärding), Gateren c. 1165, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 341 f. Gattern [unbest., in Oesterreich], Gatern s. XIII,

Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 78: 101.
Gatterstedt (merseb. K. Querfurt), Gatirstede 1250, Mirac. Volq., Winter, Cisterciens. 1, 382.
Gattweil (luzern. A. Sursee), Gattiwil 1197, Habsb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 247. — Gattewile s. XII, Einsiedl. Urbar, ibid. 19, 108.

s. XII, Einsiedl. Urdar, 1610. 19, 160. Gatwitz [unbek.], Gatzwitz 1120, Chron. Ammensleb., Thür.-Sächs. Mittheil. 13, 265. Gaubitsch (österr. B. Laa), Gowates 1187, Gaubitsch (österr. B. Laa), Gowates 11
Trad. Claustro-Neob. 298, Font. Austr. 2, 4, 58.
Gauchnang, s. Gachnang.
Gauchnang, s. Gachnang.

Gauchoven [unbek.], 1223, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 610.

Gauchsberg (Berg bei Unterdürrbach, bair. B. Würzburg), 1340, Monum. Eberac. 77, 14 f. Gauchsdorf, s. Gouchsdorf.

Gauderndorf (österr. B. Eggenburg), Fund. Zwetl.,

Font. Austr. 2, 3, 566.

Gauenstein (aarg. B. Brugg), Guowenstein 1277, Ann. Basil., Scr. 17, 201, 21. — Goewenstein castr., gewonnen 1389, Justinger, Chron. 176.

Gauerstadt (koburg. A. Rodach), Gubrahtestat, Trad. Fuld., Dr. 39, 86. Gaugoldesheim [unbek.], c. 1126, Cod. trad. Form-

bac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 632 f.
Gauingen (württ. OA. Münsingen), Gouwingin 1089, Bertholdi Chron., Scr. 10, 98, 12. - 1109, Gaulthere s. Goldhere.

Gaultberg, s. Goldberg.

Gaunersdorf (österr. B. Mistelbach), Gauneinsdorf s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 8. Gau-Peckelheim, s. Boeckelheim.

Gaurowicz, s. Jaurowitz.

Gausselfingen (hohenzoll. OA. Hechingen), Goeselvingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib.

Diöc.-Arch. 1, 84. Gauting (bair. B. Starnberg), Goutting a 1052, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 215, 25; Guttingen, ibid. 224, 15. — verbrannt 1422, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 382; Liliencr., Volksl. 1, Nr. 58, 17 f.

Gautsch (sächs. A. Leipzig), Cothug 973, Thietmar, Scr. 3, 759, 2. — Cotig urbs 981, ibid. 764, 5. — Coth 1015, ibid. 844, 1.

Gauwel & Gard

Gauwel, s. Gagel.

Gauwoltshaim [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 314 f.

Gavlenz, s. Gablenz.

Gawast [unbek.], c. 1200, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 394. Gawatsch [unbek.], 1294, Fund. Zwetl., Font.

Austr. 2, 3, 294.
Gawnheim, s. Gaenheim.
Gaworth, s. Gabbert.

Gawtschach, s. Keutschach.

Gazzun (ehem. St.-Gall., B. Uznach), s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 97.

Gdanez, s. Danzig. Gdec, s. Giecz.

Geavia, s. Gengeavia.

Geba [unbek.], Cod. Hirsaug. 43 f. Gebaloha [unbek.], s. VIII, Transl. s. Libor., Scr. 4, 156, 25.

Gebarts [unbek., in der Schweiz], 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 250. Gebegenstein, s. Giebichenstein.

Gebeharteschiricha, s. Geberskirchen.

Gebelinzi, s. Belzig.

Gebelswilre, s. Gebersweiler.

Gebeltingen [unbek.], Trad. Wizenb., Possess. Nr. 243.

Gebendorf (ehem. bei Tattendorf, österr. B. Ebreichsdorf), Ge be nnis torf 1196, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 107.

Gebeningen [unbek.], c. 1190, Cod. trad. Ranshof, Urk.-Buch ob d. Ens 1, 260.

Gebenna, s. Genf.

Gebensbach (bair. B. Dorfen), Gebenespah c. 1070, Ebersb. Cartul., Hundt 2, 21 f.

Gebenweiler (württ. OA. Welzheim), Gebeneswilare 1085, Lib. trad. Comb., Württ. Urk.-Buch

Geberch, s. Seeberg.

Geberdorf (bair. B. Mallersdorf), Gerristorf c. 1223, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 612. — Gerrisdorf 1250, Lib. bonor. Infer.

Ens 1, 612. — Gerrisdorf 1250, Lib. bonor. Infer. Monast. Ratisp., Verhandl.-Oberpfalz 9, 46. Geberhartzs [unbek., in Oesterreich], 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 249. Geberichestat [unbek.], Trad. Fuld., Dr. c. 46. Gebersdorf (bair. B. Nürnberg), verbrannt 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 150, 7 f. Gebersheim (württ. OA. Leonberg), Cod. Hirsaug. 61 f. — 1105, Cod. trad. Reichenb., Württ. Jahrb.

1852, 1, 113

1852, I, II3.
Geberskirchen (bair. B. Landshut), Gebeharteschiricha, Ebersb. Cartul., Hundt 2, 5.
Gebersweiler (elsäss. K. Gebweiler), Gebelswilre 1090, Ann. Argent., Scr. 17, 88, 15; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 132, 6. — Gebiliswire 1298, Chron. Colmar., Scr. 17, 263, 32. — Gewilr, Gebliswiler 1315, Matth. Neoburg. 58 f. — verbrant 1338, Matth. Neoburg. 107. — 1350, ibid. App. 233. — Gewiler, opp. 1461, Faber, Goldast 48. Gebesedelen, s. Gebsattel.
Gebesee (thüring. K. Weissensee), Gebese castr.,

Gebesee (thüring. K. Weissensee), Gebese castr., belagert 1373, Hist landgr. Thuring., Pistor.-Str., Scr. 1, 1352; Eccard, hist geneal. 461.

Gebeshusen, s. Gieboldehausen.

Gebezenhus, s. Gaishaus.
Gebhardivilla, s. Gaebersdorf.
Gebhardshagen (braunschw. K. Wolfenbüttel),
Geverdeshagen 1318, Sachsenchron., Abel,
Samml. 179.—Gheverdeshaghen 1383, Fehdeb.,

St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 84, 1 f. Gebhardsleithen (österr. B. Walchen), Goebhardzleutten 1422, Chron. Claustro-Neob., Arch.-

Oesterr. 7, 246. Gebichinstein, s. Giebichenstein.

Gebilizi, s. Bélzig.

Gebing [unbek.], 1307, Contin. Weich. de Polh., Scr. 9, 818, 14.
Gebisbach (Ob.- u. Nied.-, bad. A. Säckingen), Geboltzbach 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19,

44, 20. Gebisdorf (aarg. B. Baden), 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 173. — Ge bins dorf 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 170 f. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 147, 3.

Gebiten, s. Ewingen.

Gebiwilre, s. Gebweiler. Geblinch (Berg bei Windleiten), 1290, Fund.

Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 477. Geboaldovilla funbek., Pag. Saroins], Geboalo-wilare 713, Trad. Wizenb. Nr. 231 f.

Geboldeswege [unbek.], Trad. Wizenb. Nr. 225. Geboldeswege [unbek., bei Weissenburg im Elsass], 633, Diplom. 1, 150, 7. — 967, Trad. Wizenb., app. 1; 3.

Gebolfestat funbek.], Trad. Fuld., Dr. 5, 169. Geboltesheim funbek.], 801, Trad. Fuld., Dr. 3, 53 f. Gebishach, s. Gebishach.

Gebrichingen [unbek.], Cod. Hirsaug. 59.
Gebsattel (bair. B. Rothenbury). 1088, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 179; Gebsedel, Michael. annot. histor., Böhmer, Font. 1, 453. — Gebesedelen 1090, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 393.

Gebsdorf [unbek., in Oesterreich], 1194, Trad. Claustro-Neob. 806, Font. Austr. 2, 4, 179. Gebuerberg (Fulda gegenüber), 728, Rothe,

Chron., Liliencr. 155.

Gebweiler (elsäss. K.-St.), Gebwilre, Gebiwilre, Gebwilera 1281, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 207, 19.— 1288, Ann. Colm. min., ibid. 192, 37. Gechingen (württ. OA. Kalw), Cod. Hirsang. 67. Gechsichstein [unbek.], 1321, Chron. Rottenb.,

Duell., Miscell. 2, 200.

Geckelingen, s. Goecklingen. Geckenpeunt funbek., bei Alling in Baiern], castr., Schlacht 1422, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez,

Thesaur. 3, 3, 382.
Gedanum, s. Danzig.
Gedeane, s. Hedecko.
Gedee, s. Giecz. Gedeghinnen, s. Bauske.

Gedemen, s. Gaedheim. Gedemini castrum, s. Wilna.

Gedern (hess. K. Nidda), Gewiridi, Trad. Fuld., Dr. 42, 223.

Gedincdorp [unbek., bei Soest], 1050, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 250. Gedlaw [unbek.], 1459, Chron. Ratibor., Zeitschr.-

Schlesien 4, 119.

Geersbergen, s. Grammont.

Geertruidenburg (niederl. Prov. Nordbrabant), Monss. Gertrudis 1202, Chron. reg. Colon. cont. I, Ser. 24, 7, 41. Geervliet (niederl. Prov. Südholland), Gerflit

Geesdorf (bair. B. Gerolzhofen), Gestorf 1340. Monum. Eberac. 86, 5 f. Geeserswiler, s. Goeschweiler.

Geest, s. Gest. Geeste (Nbft. der Weser in Hannover), Ghe-stene 1407, Rynesb. Chron., Lappenb. 139.

Gefaell (osterr. B. Langenlois), Gevelle s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 13. — 1341, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 130 f.

Geffingen, s. Goeffingen.

Gefreess (bair. B. Berneck), Gefreess 1444, Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 91, 1.
Gegenbach (bair. B. Wegscheid), Geginbach c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 649.— Geinbach, Gegenpach c. 1150, Cod. trad. Reichersb., ibid. 292.

Gegenharteshoven funbek., in der Schweiz], s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 111.
Gegenhartspuch [unbek., in der Schweiz], verbrant 1428, Toggenb. Chron. 7.

Gegenpah, s. Gachenbach.

Gegenperg, s. Geinberg. Gegenthal (steierm. K. Gratz), Gorentein 1408,

St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 288. Geggingen, s. Deggingen und Goeggingen.

Gegineringen [unbek.], c. 1200, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 606.
Geginninga [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 295.
Gehei [unbek.], oppid. s. XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 424.

Gehren (Hohen-, württ. OA. Schorndorf), Hohen-gern 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 71.

Gehring (bair. B. Pfarrkirchen), Gerhohingen 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 52, 276. Gehsitz [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 134.

Geiching (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Pfarrkirchen),
Geichingen c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.Buch ob d. Ens 1, 643 f. — 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 276. Geichlingen (rheinl. K. Bittburg), Gichilingun

1083, Monum. Eptern., Scr. 23, 33, 14; Chron. Eptern., Martène, Collect. 4, 509. Geien (rheinl. K. Köln), 1416, Jahrb., St.-Chr.

13, Köln 2, 61, 3.

Geiern (bair. B. Greding), Geirn 1450, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 196, 13 f.
Geiersberg (Berg bei Braunschweig), Giersberg

1492, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 184, 23. Geiersberg (bair. B. Berneck), 1339, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 112. Geiersberg (böhm. K. Königgrätz), Episcopalis mons, Suppyhora castr. 1329, Beness, Chron., Pelzel, Scr. Bohem. 2, 256. — Gyersperch 1341, Königss. Gesch.-Quell. 552. — Gyrsberg, gewonnen 1433, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 127.

Geiersberg (bei Friesach in Kärnten), Geyrsperg castr. 1341. Am. Friesach in Könnten)

perg castr. 1384, Ann. Frisac. contin., Scr. 24,

Geiersberg (bei Regensburg), Geyrsperg, befestigt 1256, Chron. Bavar., Oefele, Scr. 1, 665; Geyrsperck, Andr. Ratisp., Eccard, Corp. 1, 2086; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 274.

1258, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 400, 4. Geifertshofen (württ. OA. Gaildorf), Giselbrehteshoven 1085, Lib. trad. Comb., Württ.

Urk.-Buch 395.

Geigandsdorf [unbek., in Oesterreich], Fund.

Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 491. Geigenthal (steierm. B. Gratz), Geygental 1205, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 200.

Geilenfelde (brandenb. K. Friedeberg), Dylenveld 1337, Neumärk. Landb. 24.

Geilenhusen, s. Gelnhausen. Geilestorfe, s. Geilsdorf.

Geilichingen [unbek.], Andreae catal. abbat. S.

Michael., Scr. 12, 907, 44. Geilinowa [unbek.], 1110, Casus monast. Petrish.,

Scr. 20, 658, 42 f.
Geilnruti, s. Bottenreute.
Geilsdorf (schwarzb.-rudolst., bei Stadt-Ilm),

Geilestorfe, Trad. Fuld., Dr. 40, 7.
Gein (niederl. Prov. Utrecht), Gheynum 1202,
Gesta episc. Traject., Scr. 23, 408, 18. — Geini,

verbrannt 1215, ibid. 412, 1.
Geinberg (österr. B. Obernberg), Geinperge
1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 269.
Geinberg (österr. B. Ried), Gegenperg c. 1130,

Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 716 f. Geinchoven, s. Guenghoven.

Geyneppe, s. Genappe.

Geinfahrn (österr. B. Baden), Gunvarn 1206, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 83. — Gumvarn 1216, Trad. Claustro-Neob. 555, ibid. 2, 4, 124.

Geinleth, s. Jennelt. Geynp, s. Gennep. Geinsheim (pfälz. B. Neustadt), Gunzingen, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 170 f. — Geinsheim 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 534. — Geinsheim, ibid. 18. — Geynssheim 1459, Landesbuld. Mone. Ouell. 186. deshuld., Mone, Quell. 1, 362.

Geinwisen [unbek.], 996, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 117. — Geinwison s. XII, Einsiedl. Urbar, ibid. 19, 108.

Geirach (steierm. B. Tuffer), Giriou, Kl. gegründet 1168, Chron. Gurc., Scr. 23, 9, 40. — Girium 1194, Ebend. Chron., Pez, Scr. 2, 714.

Geisa (Nbfl. der Fulda bei Hersfeld), Gesihaha
c. 900, Mirac. s. Wigb., Scr. 4, 227, 22.

Geisa (weimar. K. Eisenach), Geisaha 817,

Trad. Fuld., Dr. 45, 13 f. Geisbach (württ. OA. Oehringen), Geizzebach 1090, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 392. Geisberg (aarg. B. Brugg), 1310, Habsb. Urbar,

Lit. Ver. 19, 76, 3.

Geisberg (mehrere Ortschaften in Oesterreich),
1270, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 89 f.
Geiselberg (bair. B. Vilsbibach), Geselperge,
Giselperge c. 1270, Cod. trad. Formbac., Urk.Buch ob d. Ens 1, 743 f.
Geiselberg (österr. B. Zistersdorf), Fund. Zwetl.,
Font Austr. 2, 2, 770

Font. Austr. 2, 3, 579. Geiselharz (württ. OA. Wangen), Gyselharz 1276, Cod. trad. Weingart., Staelin 40.

Geiselhersdorf [unbek., in Oesterreich], Fund.

Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 491. Geiselhoering (bair. B. Mallersdorf), Geyselhering, gewonnen 1436, Andr. Ratisp., Chron. contin., Eccard, Corp. 1, 2171; Arnpeck, Chron. Bavar.,

Pez, Thesaur. 3, 3, 386. Geiselmacher (württ. OA. Saulgau), Gilmars-ruti, Gilmarsiruti, Gisilmarisruti c. 1060,

Casus mon. Petrish., Scr. 20, 642, 45; 643, 2.
Geyselvelde funbek., in Oesterreichf, s. XIII,
Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 29.

Geiselwerder [unbek.], gewonnen 1461, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 433. Geiselwind (bair. B. Scheinfeld), Gisenwinden,

Mirac. s. Cunegund., Scr. 4, 826, 18. — Gysel-

winden 1340, Monum. Eberac. 86, 21.
Geisenberg (französ. Dep. Belfort), Geisemberg 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 29, 24.
Geisenbrunn (bair. B. Starnberg), Gisenbrun-

nen, Trad. Fuld., Dr. 40, 62 f.
Geisendorf (bair. B. Vilsbiburg), Gisnidorf
c. 1130, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 49 f.
Geisenfeld (bair. B. Pfaffenhofen), Gensenfeld
(falsch), Kl. gegründet 934, Chron. episc. Ratisp., Eccard, Corp. 2, 2245. — Gisinveld c. 1026, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 460, 14. — Geysenfeld, Kl. gegründet 1037, Chron. Ebersp., Oefele, Scr. 2, 10. — 1464, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 352.

Geisenhausen (bair. B. Pfaffenhofen), Gysen-husen 1223, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch

ob d. Ens 1, 609.

Geisenhausen (bair. B. Vilsbiburg), Gisinhusa 977, V. s. Oudalr., Scr. 4, 417, 38.— Schlacht 982, Ann. August., Scr. 5, 124, 14.—1101, Ann. August., Scr. 3, 135, 36 f.— ? Ceisenhusen, Cod. Hir-

saug. 54.

Geisenheim (nassau. A. Rüdesheim), Gysenheim 744, Trad. Fuld., Dr. 5, 15 f.— Isenheim (falsch) 874, ibid. 39, 218.—s. IX, Monum. Blidenst. 9, 9 f.; Ceisenheim, Cod. Hirsaug. 49; 96 f.— 9, 9, 1, 6-18 mirderin, 6-00t. Hisaug. 49, 9-18 curtis 954, Chron. Hildesh., Scr. 7, 852, 14.—956, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 786.—1085, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 107.
— Necrol. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 728.— Ghisenheym 1378, Chron. Slav., Laspeyr. 207

Geisfeld (bair. B. Bamberg), Gisfeld s. XI, Mirac. S. Cunegundis, Scr. 4, 825, 18. — Geys-feld 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2,

449, 26.

Geisingen (lothring, K. Saargemünd), Gisingen,

Oheim, Chron. 19, 33. Geisingen (württ. OA. Münsingen), Gisingin 1089, Bertholdi Chron., Scr. 20, 98, 12. — 1095, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 219. — Cod. Hirsaug. 71. — 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 8.

Geisleden (thüring. K. Heiligenstadt), Geiz-lethi 1025, Wolfherii V. Godehardi, Scr. 11, 187, 41. - Geizlethe 1028, Ann. Hildesh., Scr. 3, 97, 16. — Geizlude, Ekkeberti V. s. Heimeradi, Scr. 10, 606, 55.

Geisler (westfäl. K. Beckum), Gestlan, Gestlo, Geistel 1050, Freckenh. Hebereg., Friedland.

Geisling (Langen-, bair. B. Erding), Langaz-gislingun c. 1035, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 32 f. Geisling (bair. B. Regensburg), 1486, Liliencr.,

Volksl. 2, Nr. 16, 835. Geislingen (bad. A. Jestetten), Giselingen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 60, 3. — 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 25. Geislingen (württ. OA.-St.), Gisilin oppid. 1227,

Chron. Ottenbur., Scr. 23, 627, 29. — Giselingen Chron. Ottehour., Ser. 23, 527, 29. — Giseiningen 1287, Ann. Sindelf., Ser. 17, 305, 16. — Gyslingen 1379, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 56, 10 f. — 1449, Zink, ibid. 2, Augsb. 2, 190, 6 f. — 1458, Jahrb., ibid. 10, Nürnb. 4, 235, 16.

Geislingen (Alt-, württ. OA. Geislingen), 1275, Geislingen (Alt-, württ. OA. Geislingen), 1275,

Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 97 f. Geislingen [unbest.], Gislingen, Giselinge c. 1170, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 231 f.

Geismar (hannov. A. Göttingen), Gesmeri 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 129, 39. — Geys-maria c. 1050, Notae Ulrideshus., Zeitschr.-Niedersachs. 1858, 162. — Geysmere, Gesmaria, Strals. Stadtb. 3, Nr. 382. Geismar (hess. K. Fritzlar), Geysmar 713, Nic.

Sieg., Weg. 146. — Gaesmerae, Gesmer, Gices-Sieg., Weg. 146. — Gaesmerae, Gesmer, Gicesmere, Gesmeri 723, V. s. Bonifac., Scr. 2, 344, 1; Gaesmere, Willib. V. s. Bonif., Jaffé Biblioth. 3, 452. — 724, Rothe, Chron., Liliencr. 155; Geismere, Ann. Saxo, Scr. 6, 553. — Gesmaria 1251, Possess. Hain. 19, Zeitschr.-Hessen 3.

Geismar (Hof-, hess. K.-St.), Geismari 1107, Mirac. s. Modoaldi, Scr. 12, 313, 41. — Gheismaria, verbrannt 1425, Engelh. Chron., Leibn., Scr. 2, 1442; omid. Engelh. contin. ibid. 84, 85. —

Scr. 2, 1142; oppid., Engelh. contin., ibid. 84; 85. gewonnen 1461, Chron. u. Herkomm., Senkenb. Sel.

jur. 3, 433.

Geismar (weimar. K. Eisenach), 825, Trad. Fuld., Dr. 45, 25.

Geispicz [unbek.], 1401, Calend. Zwetl., Scr. 9,

Geispoldsheim (elsäss. K. Erstein), Geispolzheim 1261, Bell. Walther., Scr. 17, 106, 45 f.—Geistpoltzhein 1262, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 76, 10 f.; Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, 654, 15 f.—1301, Leges 2, 476, 53.—Geisboltzheim 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 21, 32.—Geispeltzheim castr., gewonnen 1470, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 59. Geiss (luzern. B. Willisau), Geyzwange, Geisse 1275, Lib. decim. Constant. Freib. Diöc.—

Geisse 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 170 f.; Geschichtsfr. 19, 171 f. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 183, 6.

Geissbuehl (bad. A. Säckingen), Gaeiss-Buehel,

Lirer, Weg. c. 21.

Geissen (steierm. B. Gratz), Keisi, Gesta archie-

pisc. Salisb., Scr. 11, 12, 34. Geissendorf [unbek.], 1289, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 92.

Geissenreute funbek.], c. 1210, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 526.

Geisseren (rheinl. K. Geldern), Gessera c. 900,

Trad. Werdin. Nr. 76, Zeitschr. Berg 6. Geist (bei Oeble. westfäl. K. Beckum), Gesta, Gest, Geist 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 34 f.

Geist (westfäl. K. Lüdingshausen), 1273, Trad.

Werdin. Nr. 156, Zeitschr.-Berg 7.
Geisthoevel (westfül. K. Beckum), Gesthuvila. Jesthuvila 1056, Freckenh. Hebereg., Friedländ.

Geistpoltzheim, s. Geispoldsheim. Geisweiler (elsäss. K. Strassburg), Gaizwilare, Geizwilare 773, Trad. Wizenb. Nr. 53 f.

Geithain (sächs. A .- St.), Gythan civit. 1294, Chron. Misn., Mencken, Scr. 2, 328. — Gytin, Geitan 1306, Ann. Vet.-Cell., Lips. 95. Geitilidishusen [unbest., im Liergau], Trad. Fuld.,

Dr. 41, 4. Geitzlacher, s. Gerhbuch. Geizelurt [unbek., a. d. Nerse], 840, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 108.—855, Chron. Lauresh., Scr. 21, 362, 24 f. Geizelsberg (bair. B. Kötzting), Geizersperge

c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens

1, 782. Geizen, s. Gaisdorf. Geizheres, s. Gitter. Geizhus, s. Gaishaus. Geizlude, s. Geisleden. Geizruk, s. Gaissruck.

Geyzwange, s. Geiss. Geyzzarn [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 175.

Geizzebach, s. Geisbach. Gekkingen, s. Goeggingen.

Geladebach, s. Gladbach. Gelanesdorf [unbek.], c. 1120, Trad pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 534. 1120, Trad. S. Nicol.

Gelant, s. Gellen.

Gelanthorp, s. Gellendorf. Geldern (rheinl. K.-St.), Gelria 741, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 129. — Gelleron 809, Trad. Werdin. Nr. 31, Zeitschr.-Berg 6. — Gelre 878, Chron. Cliv., 1. c. 143. — Gelrie 1001, V. s. Adelheidis, A. SS. Febr. 1,717. - 1129, Weltchron., D.-Chr. 2, 205, 32. — Gelra, Guldria, Ghelria 1205, Chron. reg. Colon. contin. I, Scr. 24, 9, 45 f.

- 1281, Ann. Blandin., Scr. 5, 32, 49 f.
Geldernach [unbek.], Goldinar, Geldernar
1406, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 100, 1 f.
Geldersen, S. Gellersen.

Gheldersheim (bair. B. Schweinfurt), Geltheresheim, Gellresheim, Gerteresheim, Gertereseim 765, Trad. Fuld., Dr. 39, 80 f. — 1340, Monum. Eberac. 132, 17. Geldershusen, s. Geltershausen.

Geldiome (Fluss bei Noers), 840, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 108. — Geldiun 865, ibid. 110. Gelduba, s. Gellep.

Gelestorf [unbek., in Oesterreich], Fund. Zwetl.,

Font. Austr. 2, 3, 491.

Gelestorf [unbek.], Monum. Eberac. 116, 3. Gelfingen (luzern. A. Hochdorf), Gelvingen 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 156.—1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 197, 20.—1334, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 24, 109. Gelicha [unbest. Fluss], 1088, Chron. Halberstad.,

Leibn., Scr. 2, 129. Gelichen, s. Gleichen.

Gelichesbergo (ehem. bei Lorsch), 773, Chron. Lauresh., Scr. 21, 347, 35.

Gelidishusen funbest., Pag. Liergowel, Trad. Fuld.,

Gelinge, s. Goellingen.

Gelinghusen, s. Gelliehausen. Gelingthorp, s. Gellendorf.

Gelinhusen, s. Gelnhausen. Gelland-See (bei Ortelsburg), Galintcze 1369,

Plastw., Scr. Warmiens. 1, 29, 67. Gellen (Südspitze der Insel Hiddensö bei Rügen), Gelant, Gellant, Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 69 f. Gellenbeck (hannov. A. Iburg), Gelenbeke 1115, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr.

2, 174. — 1152, ibid. 177.
Gellendorf (westfäl. K. Steinfurt), Gelingthorp
c. 900, Trad. Werdin. Nr. 82, Zeitschr.-Berg 6. —
Gelanthorp 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11,
129, 41 f. — Gelondorph 1031, ibid. 156, 31.

Gellep (rheinl. K. Krefeld), Gelduba castr. 878, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 144. Gelleron, s. Geldern.

Gellersen (hannov. A. Hameln), Gellishusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 90.
Gellersen (Kirch-, Süder- u. Wester-, hannov. A. Lüne), Gheldersen 1115, Chron. episc. Vertagen 1115, Chron. episc. ep dens., Leibn., Scr. 2, 217. — 1383, Kultzing., ibid. 384.

Gelliehausen (hannov. A. Reinhausen), Gelighusen, Gelinghusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 203.— Gelingehusen 1100, Reinh. Reinhus., Leibn.,

Scr. I, 704. Gellike [unbek.], 1110, Ann. Rodens., Scr. 16,

705, 49. Gellinge, s. Goellingen.

Gellithi [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 37. Gelmer (westfäl. K. Münster), Galmeri, Gel-mere, Ghelmere 1050, Freckenh. Hebereg.,

Friedländ. 47 f.

Gelnhausen (hess. K.-St.), Geilhausen civit. 1060, Orig. Banz., Ludew., Scr. 2, 47. — Geilenhusen, Gelinhusen 1180, Leges 2, 164, 23; Geilehusen, Ann. Stadens., Scr. 16, 349, 44; Geilinhusen, Ann. Pegav. contin., Scr. 16, 263, 23; Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 519, 15. — Gellinhusen, Gillinhusen, Gillenhusen 1186, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 157, 32 f.; Ann. Aquens., Scr. 16, 687, 50. — 1195, Ann. Aquens., Scr. 24, 39, 40. — Galenhausen 1247, Herm. Altah. Ann., 39, 40. — Galenhausen 1247, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 394, 38. — Gelnhusen, Gelenhusen 1254, Ann. Wormat., Scr. 17, 58, 7. — 1278, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 45, 25. — 1283, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 126, 6. — Gaylenhawsen 1400, Strom., St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 53, 13 f.; Memor., ibid. 12, Köln 1, 333, 1. — 1449, Krieg, Beilag., ibid. 2, Nürnb. 2, 453, 8. Gelnilingen [unbek.], 1198, De advoc. Altah., Scr. 17, 275, 40

Scr. 17, 375, 49.

Geloltingin, s. Geltingen. Gelondorph, s. Gellendorf.

Gelowe [unbek.], super. u. infer. 1265, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 128.

Gelre, s. Geldern.

Gelsenkirchen (westfäl. K. Bochum), Gelsten-kerken c. 1160, Trad. Werdin. Nr. 149, Zeitschr.-

Gelsshusen [unbek.], Cod. Hirsaug. 78. Geltendorf (bair. B. Bruck), 1120, Chron. Andec., ed. 1602, 25.—1228, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 251.

Geltenstein (Gau am obern Lech um die Geltach, bei Kaufbeuren), Geltstein 975, Gerhardi mirac.,

s. Oudalr., Scr. 4, 420, 9.
Geltershausen (waldeck., bei Wildungen), Geldershusen 1250, Possess. Hain. 19; Geroldeshusen, ibid. 6.

Gelting

Genkingen

Gelting (bair. B. Wolfratshausen), Nydigeltinga 740, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 214, 21.
Nidikeltes auwa 768, Trad. Patav., Urk.-- Nidikeltes auwa 768, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 440. - Nidergeltingen 1052, ibid. 224, 17 f.

Geltingen (bair. B. Vilsbiburg), Geloltingin c. 1120, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens

Geltolfeshusen, s. Goelshausen.

Geltolfing (bair. B. Straubing), Geltolvingen c. 1215, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens

Geltow (brandenb. K. Osthavelland), Gelt 1375, Brandenb. Landb. 57.
Geltwil (aarg. B. Muri), 1060, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 299. — Geltwile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 84, 29.
Gelterstede, s. Ilberstaedt.

Gelvingen, s. Gelfingen.

Gelz, s. Jeltsch.

Gemapia, s. Genappe. Gemar (elsäss. K. Rappoldsweiler), Gemer, Schlacht 1278, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 102, 19. — castr., gebaut 1287, Chron. Colmar., Scr. 17, 255, 48; Ann. Colmar. maj., ibid. 214, 27. — 1291, ibid. 218, 42. — verwistet 1293, Chron. Colmar, l. c. 258, 35; belagert, ibid. 45; erobert, Notae Argent. Ellenh., Böhmer, Font. 3, 116; Ellenh. Ann., Scr. 17, 103, 41; Ellenh. Chron., ibid. 135, 8; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 57, 16; Königsh., ibid. 453, 29 f. — verwüstet 1298, Ann. Colmar. maj., l. c. 224, 21.

Gembeck (waldeck. K. Twiste), Gambeke 1011, V. Meinwerei episc., Scr. 11, 114, 26. — Gembeke 1350, Regist. feud. Corb., Arch. Westfal. 6, 2, 396. Gembloux (belg. Prov. Namur), Gemblacum 1356, Northof, Mark, Tross 214.

Gembriche, s. Gemmerich.

Gemen (westfäl. K. Borken), Ghemele, Chron. Holtzat., Scr. 21, 273, 5; Gemele, ibid. 22. — Ghemen, Rolevink, Saxon. 16.

Gemente (See, ehem. bei Ortelsburg), 1369, Plastw.,

Scr. Warmiens. 1, 29; 67.

Gemer, s. Gemar.

Gemmatium, s. Jametz.

Gemmerich (nassau. A. Braubach), Gembriche, Gembrica 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect.

Gemmi (Alpenpass zwischen Kt. Bern u. Wallis), 1209, Bern. Stadtchron., bei Justing., Chron. 319.
Gemmingen (ehem. bei Scheer, württ. OA. Saulgau), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 282, 13.

Gemmrichheim (württ. OA. Besigheim), Gamertincheim, Gamertenchein, Gamertinga 1085, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Urk.-Buch 1852, 1, 107 f.

Gemnik, s. Gaming. Gempe, s. Krems.

Gempfing (bair. B. Aichach), Geimpfingen, Gundechar, lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 23. — Gempfingen 1021, Anon. Haser., ibid. 262, 45. — 1414, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 117, 12.

Gems, s. Gams.

Gemuend (Saar-, lothring. K.-St.), Gaimundae, -diae 706, Diplom. 1, 94, 18; Chron. Eptern., Scr. 54, 49.

Gemuenda [unbest.], 1180, Langh. Kopialb., Be-

richt-Bamb. 22, 22.
Gemuenden (hess. K. Frankenberg), Gemunden 1250, Possess. Hain., Zeitschr.-Hessen 3.

Gemunde, s. Gmuend und Muenden. Gena, s. Jena.

Genappe (belg. Prov. Brabant), Jemapia 1072,

Rod. gesta abbat. Trud., Scr. 10, 235, 22 f. - Genou. gesta addat. 1rnd., Scr. 10, 235, 22 f. — Genapia 1096, Chron. Afflig., Scr. 9, 415, 35. — Gemapia 1108, Rod. gesta ep. Trud., l. c. 284, 42. — Genapium castr., belagert 1309, Gesta abbat. Trud. contin. III, Scr. 10, 412, 28. — Genef 1328, ibid. 418, 13. — Genappe 1349, Aegid. Chron., Smet, Corp. 2, 353. — Genif 1367, Iter Altmanni, Scr. 17, 421, 10. — Geyneppe 1376, Münstereifl. Chron., Ann.-Niederph. 15, 105 Chron., Ann.-Niederrh. 15, 195.

Gene, s. Jena. Genecz [unbek., in Böhmen], 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 294. Genef, s. Genappe und Gennep.

Genendleinsdorf, s. Naschendorf. Generode [unbek.], 1298, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 209.

Genewana [unbek., Gau in der Gegend von Magdeburg], Genewara 805, Chron. Moissiac., Scr. 1, 308, 7; Scr. 2, 258, 12.
Genf (Kt. Genf), Jenua 770, Chron. Moiss., Scr. 2, 258, 12.

1, 295, 16. — Genua, Geneva 773, Ann. Alamann. &c., ibid. 40; Ann. Lauriss., ibid. 150; Einhardi Ann., ibid. 151. — Genavensis 839, Leg. 1, 373, 18; Prudent. Trec. Ann., Scr. 1, 435, 10. — 859, ibid. 453, 35. — Genevensis urbs 999, Odil. epitaph. Adalh., Scr. 4, 643, 23. — Geneva 1034, Ann. Sangall. maj., Scr. 1, 83; Genvensis, Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 121, 42. — Genova 1077, Berth. Ann., ibid. 288, 23. — Gebenna 1160, Leg. 2, 123. — Jenf 1418, Justing., Chron. 242; Gebenne, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 346, 8. — Genff 1448, Schachtlan bei Frick. 201 f. Genfer See (Schweiz). Bhodani mara \$29

Genfer See (Schweiz), Rhodani mare 839, Prudent. Trec. Ann., Scr. 1, 434 f.; Lemannus la cus, Faber, Goldast 16 f.

Gengeavia [unbek.], Geavia 1004, Gesta episc. Virdun., Scr. 4, 49, 2. — Gengeavia, Hugon. Chron., Scr. 8, 375.
Gengen, s. Giengen.

Gengen, s. Giengen.
Gengen, s. Giengen.
Gengenbach (bad. A. Offenburg), 724, Oheim, Chron. 13, 9.— Kl. gegründet .740, Königsh., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 750, 3.— Genginbach c. 754, V. Pirm., Mone, Quell. 1, 33.— 756, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 93.— Gengenbacum 887, Chron. Ebersh., Scr. 23, 440, 4.— 1073, Bertholdi Ann., Scr. 5, 276, 42.— Gengebach 1076, Lamb. Ann., ibid. 244, 34; Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 908, 13.— 1115, V. Theogeri, ibid. 463, 6.— 1121, Ebbon. V. Ottonis, ibid. 837, 11.— 1231, Leg. 2, 280, 48.— gewonnen 1246, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 121, 30; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 38, 25 f.; Königsh., ibid. 446, 27 f.— 1280, Mirac. s. Mar. Argent., Scr. 17, 117, 3.— 1350, Matth. Neoburg. 233 f.— Gingenbach 1360, Notae sepulcr. Babenb., Scr. 17, 642, 14. Genghofen, s. Gangkofen. Genghofen, s. Gangkofen.

Gengilve [unbek., pag. Fladathe], Trad. Fuld., Dr. 41, 112.

Gengingen (Kt. Schwiz), 1310, Habsb. Urbar,

Lit. Ver. 19, 193, 15. Gengleheym [unbek.], 1136, Rod. abbat. Trudon.

epist., Scr. 10, 329, 25. Genheim (rheinl. K. Koblenz), Ginnenheim, 771, Trad. Fuld., Dr. 3, 5 f.

Genif, s. Genappe. Genike [unbek.], 1110, Ann. Rodens., Scr. 16, 706, 3. Genyn, s. Gennin.

Genyptz, s. Gennep.

Genkingen (württ. OA. Reutlingen), Cod. Hirsaug. 67. — Genckingin 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 105, 5. — 1138, ibid. 118, 21. — 1182, Chron. Ottenbur., Arch.-Augsb. 2, 38; Scr. 23, 621, 20. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 83. Genna, s. Gennachdorf.

Gennach (hair. B. Augshurg). 1462, St.-Chr. 4. Augsb. 1, 255, 23,

Gennachdorf (ehem. bei Rettingen, bair. B. Memmingen), Genna 1152, Chron. Ottenbur., Arch.-

mingen), Genna 1132, Chron. Ottenbur., Arch.-Augsb. 2, 30; Scr. 23, 619, 20.
Gennenheim. s. Ginuheim.
Gennep (niederl. Prov. Limburg), Asnapium fisc. 812, Leges 1, 178, 33. — Ganipa 1011, Albert. de divers. temp., Scr. 4, 712, 2. — Genepe castr. 1115, Scr. 12, 671, 3. — Geneff, Ginef 1225, Caesarius, catal. archiep. Colon., Scr. 24, 347, 15 f. Genef 1225, Northof, Mark, Tross 70. — Geynp 1349, Ann. Agripp., Scr. 16, 738, 10. — Genyptz, Gynps, Gynepz 1406, Strom., St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 100. 1 f. — 1419, Geneal. Cliv., Seibertz. Quell. 1, 100, 1 f. — 1419, Geneal. Cliv., Seibertz, Quell. 3. 302.

Gennesheim [unbek.], 785, Trad. Fuld., Dr. 3, 88. Gennin (brandenb. K. Landsberg), Genyn 1337,

Neumärk. Landb. 22 f.

Gensberge [unbek.], castr. 1332, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 200. — Sinsberg (falsch) 1334, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 672, 2.

Genselinsruth, s. Guenzersreuth. Gensen [unbek.], Cod. Hirsaug. 48 f.

Gensen, s. Jeinsen.

Gensenfeld, s. Geisenfeld. Gensevorde, s. Gaensefurt. Genshalse, s. Gaensehals. Gensheim, s. Geinsheim.

Gensingen (rheinhess. K. Bingen), Genzingen, Schlacht 1279, Ann. brev. Wormat., Scr. 17, 77, 9.

Gensingen, s. Gensungen.

Genspitz [unbek., in Böhmen], 1431, Andr. Ratisp.

Chron. contin., Eccard, Corp. 1, 2162.

Genstribendorf, Genstrindorf, s. Gaenserndorf. Gensungen (hess. K. Melsungen), Gensingen, V. s. Cunegundis, Scr. 4, 821, 56. — Trad. Fuld.,

Dr. 6, 111.

Gent (belg. Prov. Ostflandern), Ganda, Gande, gebaut 47 v. Chr., Ann. Gandens., Scr. 2, 185, 5 f.; Odnea, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 455. Odnea, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 455.—
Herehem, Gandavum, ibid. 458.—608, ibid. 459 f.
—610, Ann. Blandin., Scr. 5, 21, 11 f. — Kirche
zerstört 611, Ann. Gand., l. c. 74; V. s. Liudgeri,
Scr. 2, 425, 52 f. — Ghent 792, Geneal. com. Flandr.,
Smet, Corp. 1, 12 f. — Gand, Gantum 811, Ann.
Einh. u. Lauriss., Scr. 1, 199.—844, Gesta abbat.
Trudon. contin. III, Scr. 10, 374, 1. — Canda, verwüstet 850, Ann. Lobiens., Scr. 2, 195, 47.—851,
Prudent. Ann., Scr. 1, 446, 35.— Gent 875, Trad.
Werdin. Nr. 71, Zeitschr.-Berg 6.—879, Ann.
Vedast., Scr. 1, 578, 23.—880, Hincmar, ibid. 513, 8. Vedast., Scr. 1, 578, 23. — 880, Hincmar, ibid. 513, 8. — Herehem, gewonnen 939, Chron. S. Bavon., 1. c. — Herehem, gewonnen 939, Chron. S. Bavon., I. c. 1, 513. — 1007, Ann. Altah. maj., Scr. 21, 790, 18; Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 79, 21; 1008; Botho, Leibn., Scr. 3, 319. — 1071, Ann. Egmund., Scr. 16, 447, 41. — 1093, Rod. gesta abbat. Trud., Scr. 10, 254, 5 f. — 1127, Pass. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 578, 31 f. — 1128, ibid. 617, 52. — 1164, Schüren, Chron. 95. — 1298, Ann. Gand., Scr. 16, 563, 3 f. — Gennt, belagert 1302, Herm. Altah. contin. III, Scr. 24, 57, 40 f. — 1379, Detmar, Chron., Graut. 1, 311. — Gint 1382, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 45, 21 f. — 1386, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 27. — gewonnen 1485, Ann. Mellic., Scr. 9, 524, 26. — Jent 1488, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 167, 23 f. Gent (niederl. Prov. Gelderland), Gannita 840, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 109. — 860,

Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 109. — 860, Chron. Lauresh., Scr. 21, 363, 7 f. — 1024, ibid.

406, 41 f. Gentberg [unbek., in der Schweiz], 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 166.

Gentha (merseb. K. Schweinitz), ? Ginth 1350, Registr. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 405. Gentiacum [unbek.], castr., zerstört und neu-gebaut 993, Ademari hist., Scr. 4, 131, 30.

Gentsien, s. Genzien.

Gentz [unbek.], Caentz 1299, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 461 f. Genua, s. Genf.

Genzien (magdeb. K. Osterburg), Gentsien 1375, Brandenb. Landb. 187.

Genzingen, s. Gensingen.

St. Georgen (bad. A. Freiburg), S. Georgii 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Archiv 1,

St. Georgen (bad. A. Villingen), S. Georgi cella, gebaut 1083, Ann. S. Georg., Scr. 17, 296, 2; Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 194. — 1109, V. Gebehardi, Scr. 11, 42, 13 f. — 1159, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 675, 41.

St. Georgen (bair. B. Landsberg), S. Georgii mon. 850, Andr. Ratisp. Chron. episc. Ratisp., Oefele, Scr. 1, 33. — S. Georii 1256, Notae Diessens., Scr. 17, 326, 15.

Ser. 17, 326, 15.

St. Georgen (St.-Gall., B. Rorschach), S. Georgii cella 959, Ann. Sangall. maj., Scr. 1, 79. St. Georgen (kärnt. B. St.-Veit), S. Georii 1122, V. Gebehardi, Scr. 11, 43, 3.

St. Georgen (österr. B. Herzogenburg), Lib. feud.

St. Georgen (osterr. B. Obernberg), S. Georius

St. Georgen (osterr. B. Obernberg), S. Georius

1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 277.

St. Georgen (osterr. B. Waidhofen), S. Georii

1160, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 55 f.

St. Georgen (viele Ortschaften des Namens in

Steiermark), S. Georius 1256, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 181; 196. — St. Joergen 1408, St. Paul Lehen, Arch. Oesterr. 34, 292. St. Georgen (tirol. K. Brixen), S. Joergen 1320,

Sonnenb. Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 45<sup>a</sup>.

St. Georgen (ungar. Kom. Pest), St. Georii castr., gewonnen 1271, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 406, 44. — 1273, Contin. Vindob., Scr. 9, 705, 13.

St. Georgen [unbest.], S. Georgii mon. c. 1140,
Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 512. — 1256,

ibid. 489.

St. Georgen, s. Raab.
Georgenberg (Berg bei Ctinowes in Böhmen),
Rzip, Rip, Rsip, Cosmae Chron., Scr. 9, 33, 19.
— 1126, Canon. Wissegr. contin. Cosm., ibid. 133, 31 f.

Georgenberg (ehem. bei Goslar), Jurgenbarch, Kl. gestiftet 1024, Chron. S. Simon. Goslar., D.-Chr. 2, 592, 16; Jorienberge, Georgienberge, Schüren 9. — Jurienbarch 1025, Botho, Leibn., Scr. 3, 323. — Juergenbarg, zerstört 1057, Chronprinc. Rom. Goslar., Leibn., Scr. 3, 427. — Jurgenberg castr., zerstört 1076, Sachsenchron., Abel, Samml. 116; Botho, Leibn., Scr. 3, 328. — 1142, Ann. Stederb., Scr. 16, 205, 23.

Ann. Stederb., Scr. 16, 205, 23.
Georgenberg, s. Fiecht.
Georgenburg (in Litthauen), S. Georgii mons ceorgenourg (m. Litthauen), S. Georgii mons castr., gebaut 1259, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 96.— S. Georgii castrum, ibid.— Jurgenburc 1336, Canon. Samb. Ann., Scr. 19, 701, 32.—? Jurgenborg, gebaut 1343, Annal. Thorun., Scr. Pruss. 3, 73 f.; Detmar, ibid.— castr., verbranut 1384, Ann. Thorun, l. c. 133.— wiedergebaut 1387, ibid. 149.— Beiern, castr. Bavariae, ibid. 130.— 1403, ibid. 266.

Georgenburg (ostpreuss. K. Insterburg), Jurgenburg 1364, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 548. St. Georgenhaus [unbek., in Oesterreich], castr. 1458, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 747.

Georgenthal (gotha. A. Ohrdruff), ? S. Georgii vallis, Kl. gegründet 1132, Chron. Aegid., Leibn., Scr. 3, 585. — 1142, Ann. Reinhardsbr., Weg. 31; Chron. min. Erphord., Scr. 24, 192, 15 f. — Jurgentail 1143, Nicol. Sieg., Weg. 320.

Georgienberge [unbek., in Thüringen], Jorienharge Kl. gegründet Schüren 0

berge, Kl. gegründet, Schüren 9. S. Georgii cella, s. St. Georgen.

S. Georgii civitas, s. Gran. S. Georgii mons, s. Georgenburg. S. Georgii vallis, s. Georgenthal.

Georinum, s. Raab.

Geppenowe, s. Gettnau. Geppersdorf (schles. K. Troppau), Gappersdorf 1470, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 224 f.

Gera (Nbfl. der Unstrut in Thüringen), 706, Diplom. 1, 198, 16. — 1184, Contin. Zwetl., Scr. 9,

542, 35. Gera (Fürstenth. Reuss), Geraue, Gerawe 1244, Kronschw. Chron., Mittheil.-Vogtl. 40, 3. — Gera, Schlacht 1372, Schöppenchron., Magdeb. 1, 263, 22. — Yeraw 1429, Mart. Bolkenh., Scr. Lusat. 1, 362. — 1444, Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 86, 31. — civit., zerstört 1450, Joh. Gub., Scr. Lusat. 1,73; Eschenloer, Scr. Siles. 7, 5; Ghera, Detmar, Chron., Graut. 2, 129.

Gerabach, s. Gerbach.

Geradessun, s. Gerwardshausen. Geraha, s. Gerau.

Geraldimont, s. Grammont. Geraldocella, s. Zelle. Geraldovilla [unbek.], Gairoaldo villa, Trad. Wizenb. Nr. 203.

Gerardiment, s. Gramment. Gherardsberge, s. Grammont.

Gerareshusa [unbek., im Elsass], Gerireshusa

826, Trad. Wizenb. Nr. 172 f. Geras (österr. B. Horn), Jarossensis 1184, Contin. Gerlaci Milovic., Scr. 17, 700, 46.— Geraus 1253, Contin Sancruc. II, Scr. 9, 643, 42.— Jeras 1280, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 303 f.— 1284, St.-Bernh. St. B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 11.

Gerates, s. Geroten. Geratsberg (württ. OA. Ravensburg), Gerhardes berg 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 37. Geratshofen (bair. B. Wertingen), Geroltz-hoven 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 256, 21.

Geratzstein, s. Geroldstein.

Gerau (Gr.- u. Kl.-, hess. K.-St.), Geraha, Trad.

Fuld., Dr. 42, 22. Gerbach (bair. B. Mallersdorf), Gerabach 1150, Lib. bon. Infer. Mon. Ratisp., Verhandl.-Oberpfalz 9, 57.

Gerbadawerve [unbek.], 1213, Emon. Chron.,

Gerbelheim (hess. K. Friedberg), Gerbirge-

heim, Trad. Fuld., Dr. 42, 86 f. Gerbersdorf (bair. B. Pfarrkirchen), Kepahartesdorf 837, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 13.

Gerberti vicus [unbek.], 917, Chron. Lauresh.,

Scr. 21, 388, 10.

Gerbéviller (französ. A. Luneville), Scherboele, belagert 1382, Königshof. St.-Chr. 9, Strassb. 2,

Gherbodenhagen, s. Garbodenhagen.

Gerbolde [unbek.], 1156, Lerbeck, Chron. episc.

Mindens., Leibn., Scr. 2, 177. Gerboldesheim [unbek.], 1187, Ann. Stederb., Scr. 16, 219, 24.

Gerboldinctorpe, s. Gerendrup. Gerboldinga [unbek.], 763, Trad. Wizenb. Nr.

Gerboltisperc, s. Germansberg.

Gerbrulteskireh [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 292. Gerbrunn (bair. B. Würzburg), Gerbrun 1340,

Mon. Eberac. 124, 21.

Mon. Eberac. 124, 21.
Gerbstedt (merseb., Mansf. Seekreis), Gerbizstidi, Kl. gegründet 985, Annal. Saxo, Scr. 6, 633, 33; Gerbstede, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 67, 1.—986, Botho, Leibn., Scr. 3, 315.—Gerbstidde 988, Sachsenchron., Abel, Samml. 97.—Ghermestede 1046, Flor. Wev., Münster. Chron. 16.—Gerbstadensis c. 1053, Ann. Vet.-Cell., Lips. 51.—Gerberstet 1107, Gesta episc. Halberstad., Scr. 23, 103, 4 f.—Gerbestad 1184, Ann. Pegav., Scr. 16, 265, 18.
Gercene [unbek.], 1153, Ann. Rodens., Scr. 16, 722, 47.

722, 47

Gercike, s. Wiscewalde.

Gerdauen (ostpreuss. K.-St.), Girdaw, Girdawia castr., verbramt 1262, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 109. — Gerdawen, gebaut 1325, Canon. Samb. Ann., Scr. 19, 701, 23. — 1325, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 192. — Girdow 1345, Wig. v. Marb., ibid. 2, 508.

Gerden (hannov. A. Melle), Gerdinun, Trad. Corb., Wig. Nr. 312. — Gardinun, ibid. Nr. 464. — Chardinum, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 121, 13. — Gerden 1194, Lerbeck, Chron. episc. Mindows Leibn. Son 2, 173. dens., Leibn., Scr. 2, 172. — zerstört 1466, Chron. Luneb., ibid. 3, 302. — 1467, Botho, ibid. 3, 412; Gherden, Chron. Slav., Laspeyr. 263.

Gerdenvelde [unbek., in Westfalen], 1047, Trad.

Werdin., Zeitschr.-Berg 6.

Gherdesem, s. Garssen. Gerdesman, s. Gersman.

Gerdien (westpreuss. K. Danzig), Gorden 1454, Gesch. w. e. Bundes, Scr. Pruss. 4, 125.

Gere, s. Gohre.

Gerendorp, s. Goerlsdorf.

Gerendrup (westfäl. K. Beckum), Gerboldinctorpe 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 74 f. Gerenrode, s. Gernrode.

Gerenstede, s. Gernstedt.

Gerenstein (bern. A. Bern), Garestei 1221, Conon. Gesta episc. Lausan., Scr. 24, 803, 25.— castr., zerstört 1298, Justing., Chron. 41 f. Gereorenum, s. Raab.

Gerersdorf (österr. B. Korneuburg), Gerhartesdorf 1216, Trad. Claustro-Neob. 711, Font. Austr. 2, 4, 157. — Gerhartsdorf s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 8.

Geresfeld, s. Gersfeld.

Geretsdorf (österr. B. Obernberg), Kerrichs-dorf 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 274. Geretshausen (bair. B. Landsberg), Gerricheshus 1094, Cod. trad. Weingart., Staelin 34. — Geretzhausen 1120, Chron. Andec., edit. 1602, 25.

Gereut [unbest., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 48.

Gherewardeshusen, s. Gerwardshausen.

Gerewt, s. Greuth.

Gerflit, s. Geervliet.

Gerhardesberg, s. Geratsberg. Gerhardeshusen, s. Gershausen.

Gerhardsbrunn (pfälz. K. Landstuhl), ? verbrannt 1449, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 220.

Gerhardshofen (bair. B. Neustadt), Geroltz-hofen, Geritzhofen 1450, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 225, 11.

Gerhardstein [unbest.], Monum. Blidenst. 38. Gerhardtstorf, s. Gersdorf und Goersdorf. Gerhartesdorf, s. Gerersdorf.

Gerharts (österr. B. Waidhofen). 1112, Lib. feud.

S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 249.

Gerhausen (württ. O.1. Blaubeuren), Lirer, Weg. c. 10. - Gerohusin c. 1092, Ortlieb, Chron., Scr. 10, 77, 20. — 1476, Faber, Goldast III.

Gerhbuch funbek. in Sachsenf, Gaitzlacher 1019, Ekkeb. V. s. Haimeradi, Scr. 10, 606, 9.

Gerhohingen, s. Gehring. Gerichesheim, s. Gernsheim.

Gerichinwang [unbek.], 1172, Chron. Isn., Hess, Monum. 282.

Gerichsen, s. Jerxheim.

Gerichshain (sächs. A. Grimma), Gezerisca urbs 981, Thietmar, Scr. 3, 764, 6.

Gerilehova, s. Gerlenhofen.

Gerin, s. Gern.

Gerinesheim, s. Gernsheim.

Geringhausen (hannov. A. Freren), Gerinchusen 1280, Oel. Güterverz., Seibertz, Quell. 2, 416. Geringon, s. Gerlingen.

Geringswalde (sächs. A. Döbeln), Jerigiswalde castr. 1319, Joh. Gubens., app., Scr. Lusat. 1, 110.

Gerireshusa, s. Gerareshusa. Gerishem, s. Gerresheim. Gerisouw, s. Gersau.

Gerispach, s. Gersbach.

Gerissa [unbek., in Holland], 1229, Hist. monast.

Vicon., Scr. 24, 307, 38. Geristorf, s. Gersdorf.

Geritzhofen, s. Gerhardshofen. Geriute, s. Gruete. Gerkin, s. Goerken.

Gerlachsdorf [unbek.], 1383, Catal. abbat. Sagan.,

Scr. Siles. 1, 202 f.

Gerlaicowilare [unbek., im Elsass], Gaire-laigo villa, Gerlaigou v. 696, Trad. Wizenb. Nr. 38 f. — Gerleiles v., Gerlaigeswilare 698, ibid. 7 f.

Gerlanda, s. Garland.

Gerlahofen, s. Gerolzhofen. Gerleichesdorf [unbek.], Gerleichesdorf, Gerlahohestorf, Gerlichesdorfp 712, Trad. Wizenb. Nr. 53 f.

Gerleihesheim [unbek., im Elsass], 780, Trad.

Wizenb. Nr. 53 f.

Gerlenhofen (bair. B. Neu-Ulm), Gerilehova

973, V. s. Oudalr., Scr. 4, 410, 20.

Gerlikon (thurg. A. Frauenfeld), Gerlinkon 1048, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 131.

Gerlingen (Holz-, württ. OA. Böblingen), Holz-gerlingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 62. — Holzirringen 1288, Ann. Sindelf., Scr. 17, 306, 2.

Gerlingen (württ. OA. Leonberg), Geringen 895, Chron. Lauresh., Freher, Scr. 1, 116. — 902, Chron. Lauresh., Scr. 21, 383, 39. — Gerringen, Cod. Hirsaug. 34. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 67. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 20. — 1334, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 24, 120.

Gerlischwil (luzern. A. Hochdorf), Gerolzwile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 185, 12.

Gerlobestete [unbek., in Sachsen], Trad. Fuld., Dr. 41, 79

Gerlochstein [unbek.], castr., zerstört 1347, Det-

mar, Chron., Graut. 1, 266. Gerlos (tirol. K. Innsbruck), Gerloess, Fund.

Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 45 f.

Germaning (österr. B. Ried), verbrannt 1422,
Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 382.

Germansberg (bair. B. Passau), Garmelsberg 1478, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 153, 7.

Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

Germansberg (bair. B. Starnberg), Gerboltisperc 1032, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 223, 19. Germansdorf (bair. B. Passau), Germanstorph c. 1260, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 505.

Germansheim, s. Regensburg.

Germaresdorff [unbek.], Andreae catal. abbat. S.

Michael, Scr. 12, 907, 27. Germau (ostpreuss. K. Fischhausen), Girmow 1253, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 89; Germo, De fundat. mon. Oliv., ibid. 184.

Germedie [unbek., Landschaft in Litthauen], 1345, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 507. Germelshausen (ehem. bei Kühndorf, thüring. K. Schleusingen), Gerwineshusen 845, Trad. Fuld.,

Dr. 39, 39. Germer, s. Jaromierz.

Germer, s. Jaromerz.

Germersheim (pfälz. B.-St.), castr. 1205, Gesta
Trever. contin., Scr. 24, 395, 5. — 1270, Ann. Wormat., Scr. 17, 68, 45. — 1282, Leges 2, 439, 26. —
1291, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 134, 22; Closener,
St.-Chr. 8, Strassb. 1, 56, 1; Matth. Neoburg. 27;
Chron. S. Simon. Goslar., D.-Chr. 2, 597, 38.

Germersleben (Gr.-, Kl.-u. Nord-, magdeb. K.
Wordelsen und Nouhaldenselben), Georgeoroseleve

Wanzleben und Neuhaldensleben), Germeresleva 995, Thietmar, Scr. 3, 779, 6. — Germersleve, magn. u. parv., 1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 43. - Nort-Germersleve 1250,

ibid. 45.

Germerwolt, s. Garmerwolde.

Ghermestede, s. Gerbstedt.

Germete (westfäl. K. Warburg), Garametti 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 122, 16. — s. XII, Rot. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 4, 49.

Germinisson [unbek.], s. XII, Rot. bonor. Corb.,

Arch.-Westfal. 2, 5.

Germizen, s. Girms. Germo, s. Germau.

Germundes, s. Gmuend.

Germunds (österr. B. Zwetl), 1207, Fund. Zwetl.,

Font. Austr. 2, 3, 335. Germuntsperg [unbek.], c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 480.

Gern (viele Ortschaften des Namens in Baiern und Oesterreich), Gerin c. 1130, Trad. S. Nicol.

pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 543 f. Gernach (bair. B. Volkach), ? Cod. Hirsaug. 76. — Gernech 1340, Monum. Eberac. 85, 26.

Gerneck [unbek., im Elsass], castr., zerstört

1272, Matth. Neoburg. 10. Gerneige (ehem. B. Berninghausen, westfäl. K. Hagen), 1416, Bredel. Güterverzeichn., Seibertz, Quell. 1, 154.

Gernhusen [unbek.], 1124, Lerbeck, Chron. episc.

Mindens., Leibn., Scr. 2, 175. Gernotestein [unbek.], castr., Andreae catal. S.

Michael., Scr. 12, 907, 39. Gernrode (anhalt. K. Ballenstedt), Gherenrode, Kl. gebaut 928, Botho, Leibn., Scr. 3, 307. — Gerenrode 943, Sachsenchron., Abel, Samml. 90. renro de 943, Sachsenchron., Abel, Samml. 90.—
Gerenro d. 955, V. Maht. reg. ant., Scr. 10, 597,
4.— 965, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1,
55, 7 f.; Botho, Leibn., Scr. 3, 311.— Gerinro d,
Gheronis monast. 968, Thietmar, Scr. 3, 749, 26.
— Geronensis 992, Gesta episc. Halberst., Scr.
23, 87, 17.— Geronis saltus 1004, Thietmar,
l. c. 805, 35.— 1009, ibid. 834, 20.— 1014, Ann.
Quedlinb., Scr. 3, 82, 48.— Ann. Vet.-Cell., Lips.
51.— Gerro de, Geneal. Wettin., Scr. 23, 228, 4.
— Geronro th 1105, Annal. Saxo, Scr. 6, 739, 32.
— Gerro dia 1158, Ann. S. Petri, Scr. 16, 21, 52. - Gerrodia 1158, Ann. S. Petri, Scr. 16, 21, 52. — 1171, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 153, 38. — Gheroude 1219, Chron. duc. Brunswic., D.-Chr. 2, 584, 32.

14

Gernsheim (hess. K. Bensheim), Gernesheim 773, Chron. Lauresh., Scr. 21, 347, 13.—Gerinesheim, Gerichesheim 871, Ann. Fuld., Scr. 1, 383, 38.—Kermesheim 895, Chron. Lauresh., l. c. 381, 14: Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1,

Gernstedt (merseb. K. Naumburg), Gerenstide, Gerenstede 1062, Chron. Gozec., Scr. 10, 144, 19; Annal. Saxo, Scr. 6, 662. — Gernestete 1343, Ann. Vet.-Cell., Lips. 101.

Gernswil [unbek., in der Schweiz], 1114, Orig.

Murens, Herrg., Geneal. 1, 331. Geroldesbrunnen (chem. Quelle im Odenwald), 805, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 107. Geroldeshusen, s. Geltershausen.

Geroldestorp [unbek.], 1173, Chron. Ammensl., Thür.-Sächs. Mittheil. 13, 267. Gerolding (österr. B. Melk), Geroltingen c.

1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 92.
Gerolds [unbek., in Oesterreich], Fund. Zwetl.,

Font. Austr. 2, 3, 545. Geroldseck (bad. A. Lahr), Gerolzecke ultra Rhenum 1260, Bell. Walther., Scr. 17, 105, 11; Gerolzeck, Ellenh. Ann., ibid. 103, 4. — 1283, Leges 2, 445, 28. — Gerolsecken 1289, Ann. Leges 2, 445, 28. — Gerolseckell 1259, Ann. brev. Wormat, Scr. 17, 78, 26; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 52, 5. — erobert 1486, Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 391.

Geroldseck (elsäss. K. Zabern), Gerolzecke an den Wasichen 1261, Bell. Walther, Scr. 17, 27, Matth. Nochung. ann. 207.

105, 33. — 1353, Matth. Neoburg., app. 205. — zerstört 1471, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch.

Geroldseck (württ. O.A. Sulz), Geroldsecca,

Cod. Hirsaug. 33.

Geroldshausen (bair. B. Ochsenfurt), Gerolz-

Geroldshausen (bair. B. Ochsenfurt), Gerolzhausen 1499, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 195, 94. Geroldshofen (bair. B. Würzburg), Gerolteshoven 906, Trad. Fuld., Dr. 5, 126. — Geroldeshofen 1056, V. Adalberon. episc., Scr. 12, 133, 35. — 1091, V. Wolfhelmi abb., ibid. 195, 33. — Geroltzhofen 1134, Monum. Eberac. 52, 34 f. — 1397, Weltchron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 296, 32; Gerlashofen, Stromer, ibid. 1, Nürnb. 1, 57, 15; Liliencr., Volksl. 1, Nr. 40, 45. Geroldstein (nassau. A. Langenschwalbach), Geratzsteyn 1360, Münstereifl. Chron., Ann. Niederrh. 15, 195.

Niederrh. 15, 195.

Geroldstorf [unbek., in Oesterreich], Fund. Zwetl.,

Font. Austr. 2, 3, 613. Gerolsheim (pfälz. K. Frankenstein), Geroltesheim, Trad. Wizenb. Nr. 147 f. Geroltesdorf [unbek.], 1142, Ann. Reichersp., Scr.

<sup>17</sup>, 459, <sup>11</sup>. Geroltsberg [unbek.], c. **1120**, Cod. trad. Ranshof, Urk.-Buch ob d. Ens 1, 212 f.

Geroltstorf, s. Gersdorf.

Geroltzhoven, s. Geratshofen und Gerhardshofen. Gerolzwile, s. Gerlischweil.

Geronensis, s. Gernrode.

Geronis saltus, s. Gernrode. Geroten (österr. B. Zwetl), Gerates, Gerolten 1139, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 32 f.

Gerothe [unbest.], 1129, Ann. Rodens., Scr. 16, 707, 53. Geroute, s. Kreith.

Gerpenhagen, s. Garbodenhagen. Gerrateshusen, s. Gerthausen.

Gerresheim (rheinl. K. Düsseldorf), Gerishem, Rolevink, Saxon. 196. — Gherisheim 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 116. — Gerixhem c. **1260**, Trad. Werdin. Nr. 149, Zeitschr.-Berg 7. Gerretsdorf, s. Gersdorf.

Gerrichishus, s. Geretshausen.

Gerrichistal, s. Gerstall. Gerringen, s. Gerlingen.

Gerrisdorf, s. Gebersdorf. Gerrode s. Gernrode.

Gerrueti [unbek., in der Schweiz], 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 167. Gersau (schwiz. B.-St.), Gerisouw, Gersow

Gerrisouw, Gersouw, G

Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 198.

1310, Habsb. Urbar 1310, Lit. Ver. 19, 44, 16.
Gersberg (bair. B. Altdorf), Gerungesberch,
Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 32.—
castr. 1226, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 39.

Gersdorf (brandenb. K. Oberbarnim), Geristorf 1375, Brandenb. Landb. 84. Gersdorf (brandenb. K. Teltow), Gerhardstorf,

1375, Brandenb. Landb. 9.

Gersdorf [unbest., in Oesterreich], Gerretsdorf 1300, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 176.
Gersdorf (ehem. bei Quedlinburg), Gerstorp castr. 1346, Gesta Alb. II, Halberst., Scr. 23, 127,

. — Ghersport, ibid. 45. Gersdorf (schles. K. Görlitz), Gerrsdorff 1488, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 110. — Boesengerisdorf, Boesengersdorf 1319, Joh. Gubens. app., Scr. Lusat. 1, 110.

Gersdorf (mehrere Ortschaften des Namens in Rauch, Scr. 2, 190; Gerstorf, ibid. 194.
Gersdorf [unbek.], Gerstorpe castr., zerstört
1374, North. Chron., Seibertz, Quell. 2, 419.
Gersfeld (fränk. B.-O.), Geresfeld, Trad. Fuld.,

Dr. 3, 55.

Gershausen (Fürst. Waldeck), Gerhardeshusen, Gerharthusin, Possess. Hain. 125, 4; 15; Zeitschr.-Hessen 3

Gershusen, s. Garshuizen.

Gersium, s. Graetz.

Gersleben (magdeb. K. Wolmirstedt), Jersleve 1040, Chron. princ. Roman., Leibn., Scr. 3, 426.—Gersleve 1152, Chron. S. Simon., D.-Chr. 2, 595, 18; Chron. princ. Rom. Gersl., l. c. 3, 428.—1339, Chron. Ammensl., Thür.-Sächs. Mittheil. 13, 269.

Gersmann (westfül. K. Beckum), Gerdesman 1390, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 153 f.

Gersprenz (Nbfl. des Mains im Odenwald), Caspenze 786, Chron. Lauresh., Scr. 21, 352, 26; Gaspentia, Einh. transl. Marcell., A. SS. Juni 1, 186. - Gaspenza 1016, Chron. Lauresh., Scr. 21, 404, 29.

Gerstaedt (Gr.- u. Kl.-, magdeb. K. Salzwedel),

1375, Brandenb. Landb. 193. Gerstall (Gegend bei Meissau in Oesterreich), Gerrichistal 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 11.

Gerstede, s. Jerstedt.

Gerstein [unbek., in Oesterreich], s. XII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 71.
Gersten (hannov. A. Freren), Jersten 1350,
Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 404.

Gersten, s. Garsten.

Gerstental funbek., in Niederösterreichf, 1221, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 25 f. Gersthofen (bair. B. Augsburg), 1409, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 67, 5 f. Gerstnaren funbek.f, 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch-Oesterr. 248

Arch.-Oesterr. 9, 248.

Gerstorp (chem. in der Uckermark), 1375, Brandenb. Landb. 164.

Gherstorp, s. Goerlsdorf.

Gerstungen (weimar. K. Eisenach), Gerstengum 1073. Lamb. Ann., Scr. 5, 202, 9. - Gerstungen 1074, ibid. 210, 43; Gerstingun, ibid. 218, 46; Trad. Fuld., Dr. 43, 23 f. — 1084, Annal. Saxo, Ser. 6, 721, 40; Ann. Iburg., Scr. 16, 438, 16. — 1361, Hist. landgr. Thuring., Pistor. - Str., Scr. 1,

Gersuinestorf [unbek., in Sachsen], Trad. Fuld.,

Dr. 41, 64

Gerswalde (brandenb. K. Templin). Giriswalde 1375, Brandenb. Landb. 159.

Gerswanch [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 28. Gert (ehem. in der Altmark), wüst 1373, Bran-

denb. Landb. 250.

Gertenbach (hess. K. Witzenhausen), Gardenebiki curtis 1032, V. Meinwerci episc., Scr. 11,

Gerteresheim, s. Geldersheim.

Gerthausen (weimar. K. Eisenach), Gerrates-husen 904, Trad. Fuld., Dr. 39, 218. Gertringen [unbek.], Cod. Hirsaug. 73.

Gertrudenberg (hannov. A. Osnabrück), S. Gertrudis mons, V. s. Liudg., Scr. 2, 425, 35.—
1068, V. Bennonis episc., Scr. 12, 67, 19.—1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 117.

S. Gertrudis mons, s. Geertruidenburg und Ger-

trudenberg

Gertzecke (ehem. an der Düna in Livland), castr., zerstört 1198, Wartb., Scr. Pruss. 2, 27. Gerungesberch, s. Gersberg.

Geruten [unbek.], 1179, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 620, 43; Arch.-Augsb. 2, 35. Gerwa, s. Jaerwen.

Gerwardesdorf [imbek.], Gerwerszdesdorff, Gerwertzdesdorf 1062, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 183, 26. — Gerwazdestorf 1152, ibid. 10, 189, 17. — s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 369.

Gerwardshausen (hannov. A. Friedland), Gerwardeshusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 4. — Geradessun 1015, V. Meinwerei episc., Scr. 11, 125, 41. — Gherewardehusen, s. XIII, Chron. Lippoldesb., Scr. 20, 558, 13. Gerwerkeshusen [unbek.], Trad. Corb., Wig.

Nr. 474.

Gerwertzdesdorf, s. Gerwardesdorf.

Gerwichsdorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 196. Gerwigeshusen [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 9.

Gerwile, s. Goerwihl.

Gerwineshove [unbek., in Westfalen], 1343, Freckenh. Hebereg., Friedland. 143. Gerwineshusen, s. Germelshausen

Gerwinesleiben [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 38,

Gerwisch (magdeb. K. Jerichow), 1378, Schöppen-

chron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 276, 26. Gerwisen [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 189.

Gerzensee (bern. A. Seftigen), Gertzensee, Stretling. Chron. 141.

Gerzig, s. Graetz.

Gerzlow (brandenb. K. Soldin), Jerwislow 1337, Neumärk. Landb. 27

Gerzzingen, s. Groetzingen.

Gescher (westfül. K. Koesfeld), Gasgeri 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 213. — Gesgher, Schlacht 1408, Flor. Wev., Münster. Chron. 83 f. Geschk, s. Giecz.

Gese [unbek.], 1188, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 180.

Geseck, s. Giecz.

Geseinskilch, s. Jesumskirch.

Geseke (westfäl. K. Lippstadt), Ghezeke, Kl. gegründet 946, Henr. de Hervord. 80. - Gesike gegrunder 340, Helli. de Hervold. 30. — deskrete 1015, V. Meinwerei episc., Scr. 11, 119, 43 f. — Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 431, 14; 790, 5. — 1338, Henr. de Hervord. 260. — 1380, Jura, Seibertz, Quell. 3, 267. — 1445, Soest. Fehde, ibid. 2, 339. — 1446, Detmar, Chron., Grant. 2, 103.

Geselar [unbek., bei Kleve], 1318, Klev. Hebereg.,

Ann.-Niederrh. 28, 22

Geselperge, s. Geiselberg. Gesen (böhm. K. Pilsen), ? Jessin 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 291. Ghesenitze, s. Jessenitz.

Geseritz [unbek., brandenb. K. Königsberg], wüst 1337, Neumärk. Landb. 17.

Gesgher, s. Gescher. Gesihaha, s. Geisa

Gesing [unbek.], 1201, Chron. Sampetr., Stübel 47. Gesmaria, s. Geismar.

Gesmerod [unbek.], 1139, V. Lodew. Arnst.,

Böhmer, Font. 3, 333. Gesnytz, s. Jaschinitz.

Gesseln (westfäl. K. Paderborn), Gession 1011,

V. Meinwerci episc., Scr. 11, 114, 26. Gessenried (württ. OA. Ravensburg), Gozin-rieth 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 36. Gessera, s. Geisseren.

Gesserswil (luzern. A. Willisau), Goesserwile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 176, 4.

Gessler [unbek.], verbrannt 1449, Chron. Rottenb.,

Duell, Miscell. 2, 219.

Gest (rheinl. K. Geldern), Geest 1318, Klev.

Hebereg., Ann.-Niederrh. 31, 133.

Gest, s. Geist.

Gesteig [unbek., in der Schweiz], 1332, Justing., Chron. 62; Stretlinger Chron. 160.

Gestein, s. Gastein.

Gesteln (Ob.- u. Nied.-, wallis. B. Gombs und Raron), Gestellen, Gestillen 1419, Justing., Chron. 270 f.

Ghestene, s. Geest. Gesthuvila, s. Geisthoevel.

Gestien (magdeb. K. Osterburg), Gustin 1375, Brandenb. Landb. 182.

Gestingshausen [unbek.], Gestineshusen, Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 908, 42. Gestinghusen 1250, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 53. — Gestingehusen 1290, ibid. 97 f.

Gestlan, s. Geisler. Gestnich, s. Goesting.

Gestorf (hannov. A. Kalenberg), Gestorpe, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 176.

Gestorf, s. Geesdorf. Gestrass (bair. B. Lindau), Gestraese 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 119.

Geswenthe [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 197.

Geszelidi [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 41, 8.

Getanni [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 196.

Geten [unbek.], 1387, Rhode, Chron. Bremens.,

Leibn., Scr. 2, 256. Getenburg [unbek.], 1156, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 178

Getfeldin [unbest.], c. 1100, Werden. Hebereg.,

Zeitschr.-Berg 2, 307. Gethingen, s. Gottenheim. Gethorne, s. Giethoorn.

Getilidesheim funbek., pag. Liergowel, Trad. Fuld.,

Getiscalchesrute [unbek.], c. 1130, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 546.

Getlede, s. Gittelde.

Gettnau (luzern. A. Willisau), Geppenouw 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 327; 331. — Geppenowe 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 175, 16. Getunna [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98,

Zeitschr.-Berg 6, 61.

Geturne, s. Gottern. Getwine, s. Zwingenberg.

Getwurd [unbek., in der Betau], 855, Trad.

Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6.

Getzendorf (österr. B. Neufelden), Gecendorf, Gezendorf 1137, Trad. Claustro-Neob. 187, Font. Austr. 2, 4, 38. — 1154, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 17. — c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 764.

Getzenrut, s. Goessenreuth.

Geuchsdorf (bair. B. Schwabach), Gauchsdorf 1340, Monum. Eberac. 93, 20. Geuensee (luzern. B. Sursee), Goewensen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 173, 7. — Goewense 1350, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 23, 265.

Geul (Nbfl. der Maas bei Maastrecht), Gulia 892, Regin. Chron., Scr. 1, 603, 3. — Gullus 921,

Richer., Scr. 3, 579, 50. Geulenhof (bair. B. Schwabach), Gulenhoven

1340, Monum. Eberac. 92, 30 f.

Geulenruit, s. Gailenreut. Geurich [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 198.

Geurinum, s. Raab.

Geusau (merseb. K. Merseburg), Guszua 1012, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 175, 14 f. — Gusua 1017, Thietmar, Scr. 3, 857, 34; Gusowe, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 382.

Geussvelde funbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 188.

Geutenreuth (bair. B. Lichtenfels), 1309, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 41. Geutersblum (rheinhess. K. Oppenheim), Gunters blueme 1460, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 439.

Geuttendorf, s. Jaitendorf.

Geutwitz [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 166. Geveldehusen, s. Gieboldehausen. Gevelle, s. Géfaell und Gfoehl.

Gevelsberg (westfäl. K. Hagen), Gyvelenbergh 1216, Chron. archiepisc. Colon., contin. I, Scr. 24, 344, 35. — Gevelsberge 1225, Jac. Susat. Chron., Seibertz, Quell. I, 220; Chron. Cliv., ibid. 2, 190; Northof, Mark, Tross 70; Schüren 13.

Gevendi, s. Gfenn.

Gevensleben (braunschw. K. Wolfenbüttel), Ghevensleve 1387, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1,

Geverdeshaghen, s. Gebhardshagen.

Geverdingsen (westfäl. K. Lübbecke), Geverdinchusen 1416, Bred. Güterverz., Seibertz, Quell.,

Geverdorph [unbek.], 1061, Chron. Brunwilr., Ann.-Niederrh. 17, 131; Geverestorph, ibid. 132. Geveren [unbek., in Westfalen], 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 395. — castr., zerstört 1355, Northof, Mark, Tross 208.

Geversdorf (hannov. A. Neuhaus), Geverstorpe

c. 1150, Possess. Corb., N. Vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 2. — 1153, Leges 2, 95, 50; Rhode, Chron.

Bremens., Leibn., Scr. 2, 267.

Gevervurdhi, s. Garnweerd.

Ghevetum [unbek.], 890, Chron. episc. Verdens.,

Leibn., Scr. 2, 214.

Gevikensten, s. Giebichenstein.

Gewangesek [unbek.], 1256, Ann. Ensdorf., Scr.

Gewbach, s. Gaibach.

Gewere [unbek.], 1263, Chron. Brunwilr., Ann.-Niederrh. 17, 170. Gewilr, s. Gebersweiler.

Gewintlingen [unbek.], c. 1190, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 260.

Gewiridi, s. Gedern. Gewissowicze, s. Jaispitz. Gewlicheheim, s. Gulichsheim.

Gezerisca, s. Gerichshain. Gezniz, s. Jaschinitz.

Gezzendorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 164. Gezzi [unbek.], 1047, Rot. bonor. Corb., Arch.-

Westfal. 1, 2, 22.

Gfenn (zürch. A. Greifensee), Gevendi, Gevende 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 162. — Gevenne 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 111, 22. — Gvenne 1388, Justing., Chron. 173. Gfoehl (österr. B.-O.), Gevelle 1300, Fund.

Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 433 f. Gibbonbeki, s. Gievenbeck.

Gibelegg [unbek., in der Schweiz], 1411, Justing., Chron. 20

Gibesdorf, s. Giersdorf.

Giblungshorn [unbek., in der Schweiz], 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 328.

Gibolzriede [unbek., im Aargau], 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 160, 1.
Gichilingun, s. Geichlingen.

Giczin, s. Jicin.

Gidanic, s. Danzig.

Gidelheimin [unbek.], c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 556.
Giebelstadt (bair. B. Ochsenfurt), Gibelstatt castr., verbrannt 1441, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 205.

Gieberchingen [unbek.], Cod. Hirsaug. 57. Giebesdorf, s. Giersdorf.

Giebichenstein (merseb. Saalkreis), Stein 980, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 64, 20 f. — Ivikansten, Gevikensten 981, Thietmar, Scr. 3, 762, 11. — Gevikanstein 1003, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 111, 25; Ann. Hildesh., Scr. 3, 92, 42. — 1004, Thietmar, ibid. 803, 27; 805, 19; Gevekensteyn, Botho, Leibn., Scr. 3, 318. — Ivikanstene 1014, Thietmar, l. c. 836, 42. — 1027, Wipon. V. Chounr., Scr. 21, 267, 18. — Gibekestein, Gibekenstein 1045, Lamberti Ann., Scr. 5, 153, 27. — Gybichensteyn castr. 1071, Ann. Reinhardsbr., Weg. 12 f.; Gebegenstein, Chron. Thuring., Lorenz 203; Hist. de landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 357. — 1129, V. Norberti archiep., Scr. 12, 700, 10. — 1144, Chron. Mont. Seren, Scr. 23, 146, 5; 148, 23. — Gebichinstein 1187, Ann. Vet.-Cell., Lips. 77. — gewonnen 1278, Sachsenchron., Abel, Samml. 173; Botho, Leibn., Scr. 3, 369. — 1435, Korner a. 1435. Giebichenstein (merseb. Saalkreis), Stein 980,

Korner a. 1435. Giebing (bair. B. Prien), Giebingen c. 959,

Ebersb. Cartul., Hundt 1, 7

Gieboldehausen (hannov. A .- O.), Geveldehusen, Engella, Geneal duc Brunsvic., Leibn., Scr. 2, 20. — 1278, Botho, ibid. 3, 369. — zerstört 1279, Chron. episc. Hildesh., ibid. 2, 796. — item 1291, Chron. Hildesh., Scr. 7, 866, 36. — Gebeshusen castr., gewonnen 1403, Rufus, Chron., Graut. 2, 464; Gebelhusen, Korner. - 1413, Pfaffenbuch, St.-

Chr. 16. Braunschweig 2, 42, 11. Giech (bair. B. Schesslitz). Giche 1189, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 30.— Giech, Windischen, 1299, ibid. 122.— Gich 1385, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 30, 173.— 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 436, 29.

Giech, s. Jech.

Giecheburg, s. Jechaburg. Giecz (posen. K. Schroda), Gedec, Gdec castr. 1039, Cosmae Chron. Brem., Scr. 9, 67, 40; Gdech, Chron. Polon., ibid. 431, 7. — Geseck, Geschk
1227, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 103. —
1236, Chron. Polono-Siles., Scr. 19, 564, 37.
Giegen (St.-Gall., B. Uznach), s. XII, Einsiedl.
Urbar, Geschichtsfr. 19, 97.
Gielsdorf (brandenb. K. Oberbarnim), Gyselstenf 1275, Brandenb. Lendb. 78

torf 1375, Brandenb. Landb. 78.

Giengen (württ. OA. Heidenheim), Ginga, Gingen 895, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 116.
— 915, Chron. Laur., Scr. 21, 387, 3; 7. — Giengin 1078, Casus mon. Petrish., Scr. 20, 646, 29. gin 1078, Casus mon. Petrish., Scr. 20, 646, 29.
1138, Faber, Goldast 32.—1140, Oheim, Chron.
127, 18.— King, Burg 1188, Leges 2, 566, 9.—
1378, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 22, 2 f.—1384,
Stromer, ibid. 1, Nürnb. 1, 137, 23 f.—1449, Weltchron, IV. bair. Forts., D.-Chr. 2, 379, 41.—1459,
Schedel, Chron., Oefele, Scr. 1, 397; Lirer, Weg.
C. 14.— civit. imper., Schlacht 1461, Arnpeck,
Chron. Bayar. Pag. Thesaur. 2, 2, 404.—1462. Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 404. — 1462, Chron. Elwac., Scr. 2, 49, 15; Gengen, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 45; Chron. August., Oefele, Scr. 1, 617; Pauholtz, Chron., Boecl. 13, 66; Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 266, 9. — 1475, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 134, 246.

Gienhusen, s. Jeinsen.

Gienow (pommer. K. Dramburg), Dynow, wüst 1337, Neumärk. Landb. 25 f.

Giers (Fluss bei Tongres), Jaire 1213, Reineri

Ann., Scr. 16, 667, 38 f.

Giersberg, s. Geiersberg.

Giersdorf (Herren-, bair. B. Rottenburg), Gibesdorf, Giebesdorf c. 1100, Ebersb. Cartul. 3,

73 f.
Giershagen (westfül. K. Brilon), Upsprunge
1416, Bredel. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 152.
Giesdorf (rheinl. K. Prüm), Gundensdorpht
Registr. Leibn., Collect. 428;

1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 428; Gunnes dorpht, ibid. 507.
Giesel (Nbfl. der Fulda), Gysilaha 736, V. s.

Sturmi, Scr. 2, 369, 17. — Gisalahha S12, Ann. Lauriss. min., Scr. 1, 121. Giesel (hess. K. Fulda), Giselaha, Trad. Fuld.,

Dr. c. 65

Gieselwerder (hess. K. Hofgeismar), Gyselwerda 1206, Sachsenchron., Abel, Samml. 154; Giselwerder, Botho, Leibn., Scr. 3, 356.—Gislenwerdhere 1257, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 560, 8117

Giesen (brandenb. K. Landsberg), Gisen 1337, Neumärk. Landb. 28.

Giesenbach (bair. B. Freising), Giesenpach, Giensenpach c. 1135, Ebersb. Cartul., Hundt

Giesenbruegge (brandenb. K. Soldin), Gisen-

brugge 1337, Neumärk. Landb. 20 f. Giesendorf (brandenb. K. Teltow), Giese-brechtstorf, Gyssmestorff 1375, Brandenb. Landb. 52.

Giesendorf (auf Rügen, pommer. K. Bergen), Ghisendorp, Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 582. Gieseritz (magdeb. K. Salzwedel), Mezeritz

1375, Brandenb. Landb. 191.

Giesing (jetzt Theil von München), Thissingun 959, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 7. — Giesingen c. 1061, ibid. 1, 92.

Giesmannsdorf (Ob .-, Mitt.- u. Nied .-, schles. K. Bunzlau), Goswinsdorf 1277, Chron. princ. Polon.,

Scr. Siles. 1, 110.

Giessen (Ob .- u. Unt .- , bair. B. Immenstadt), Giezen 1235, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 630, 12. Giessen (hess. A.-St.), Giszen oppid., gewonnen 1326, Chron. Sampetr., Stübel 165. — belagert 1327, Notae histor., Zais 18. — Giessen castr., gewonnen 1328, Oberrhein. Chron., Griesh. 29. Giessen (niederl. K. Nordbrabant), Gyssen 695,

Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 125; Ghiesen 696,

V. Suib., Leibn., Scr. 2, 229. Giethoorn (niederl. Prov. Oberijssel), Gethorne 1230, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 419, 52. Gievenbeck (westfäl. K. Münster), Gibbonbeki

889, Trad. Werdin. Nr. 73, Zeitschr.-Berg 6.
Gifaron [unbek., in Westfalen], 889, Trad. Wer-

Gifaron [unbek., in Westfalen], 889, 1rad. werdin. Nr. 72, Zeitschr.-Berg 6.

Gyfferthen [unbek., bei Gerreshein], 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederh. 6, 117.

Gifhorn (hunnov. A.-St.), 1267, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 176. — Gyfforne, gewonnen 1379, Botho, Leibn., Scr. 3, 387. — Gifhorne 1380, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 42, 10f. — Gyfhorn, belagert 1382, Chron. S. Aegid., Leibn., Scr. 2, 1492, Liliener, Volksl. 2, Nr. 184, 18.

3, 594. — 1492, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 184, 18.
Giften (hannov. A. Hildesheim), Giften e 1221,
Chron. Hildesh., Scr. 7, 860, 46.
Gygandes [unbek.], Andreae catal. abbat. S. Mi-

chael., Scr. 12, 907, 46. Giggenbach funbek., in der Schweiz], Gikkenbach 1072, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 125

Gigging (österr. B. Kirchberg am Wagr.), Grikkingin c. 1180, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8,

Nr. 339. Gihage [unbek.], 1167, Chron. Ottenbur., Scr. 23,

Gykow [unbek.], 1206, Chron. Holtzat., Scr. 21, 266, 15. — Gykowe 1239, Holstein. Reimchron., D.-Chr. 2, 626, 587.
Gilandt, S. Goellen.

Gilbach (Nbft. der Erft, bei Köln), Gilibecki 17, Trad. Werdin. Nr. 40, Zeitschr.-Berg 6.

Gildelingen, s. Gueltlingen. Gildishem, s. Gilzem. Gilesten, s. Gueltstein. St. Gilgen, s. St. Ilgen.

Gilgenberg (soloth. A. Thierstein), Erdbeb. 1356, Zürch. Jahrb. 88.

Gilgenburg (ostpreuss. K. Osterode), 1410, Ann. Thorun, Scr. Pruss. 3, 314. — zerstört, ibid. 315. Gilhiem, s. Ingelheim.

Gilicha, s. Gleichen. Gilistin [unbek.], 1094, Cod. trad. Weingart., Staelin 35.

Gilistin, s. Gueltstein. Gillenheim, s. Goellheim.

Gillibertivillare funbek.], 1215, Richer. Chron.

Senon., Achery, Spicil. 2, 629. Gillinhusen, s. Gelnhausen.

Gillum [unbek., bei Marchthal], 1175, Ann. S. Georg., Scr. 17, 296, 33; Gillun, s. XIII, Hist. Marcht., Scr. 24, 661, 4. Gilmarsruti, s. Geiselmacher.

Gilnsheim, s. Goellheim. Gilsten, s. Gueltstein. Giltelingen, s. Gueltlingen.

Gilzem (rheinl. K. Bittburg), Gildishem 1299, Gesta Boem. archiepisc. Trever., Scr. 24, 473, 30. Gimapes, s. Jemmappes.

Gimen (See, ehem. bei Ortelsburg), Gyme 1369, ; Plastw., Ser. Warm. 1, 29; 66 f.

Plastw., Scr. Warm. 1, 29; 66 f.
Gymeva, s. Mewe.
Gimmel (schles. K. Oels), Gymmel fortalit., gewonnen 1466, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 115.
Gymmenshusen [unbek.], 1350, Registr. feud.
Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 391.
Gimmich (Berg, rheinl. K. Ahrweiler), Burg gebaut, Chron. reg. Colon., contin. I, Scr. 24, 12, 5.—
Gymmich, besetzt 1206, Ann. Colon. max., Scr. 17,

Gimnich (rheinl. K. Euskirchen), Gimmenich 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 505. — 1228, Ann. Colon. max., Scr. 17, 841, 28. — Gymenich 1248, Ann. S. Pantal. Colon., Scr. 22, 543, 13. — Gimmenica, verbrannt 1369, Northof, Append., Tross 242. — Gemenich 1391, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 137, 12; 729, 9.

Gimundi, s. Muenden.

Ginbrectinghusen [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 124

Gindelfinghe, s. Gundelfingen.

Ginderich (rheinl. K. Geldern), 1318, Klev. Hebe-

reg., Ann.-Niederrh. 31, 126. Gine (zwei Burgen, ehem. bei Dornburg), zerstört 1320, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 195, 32.
Gingen (württ. OA. Geislingen), 1275, Lib. decim.
Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 99.

Gingen, s. Giengen.

Gingenbach, s. Gengenbach. Gingendorff [unbek.], 1220, Caesarius, Registr.,

Ginghtofn [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 441.
Ginglkofen (bair. B. Ebersberg), Gundelchoven, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 84.
Gingst (auf Rügen, pommer. K. Bergen), Ginxt, Ginchst, Strals. Stadtb. 3, 322 f.; Verfest. Nr. 169.
Ginnenheim [unbek.], Cod. Hirsaug. 54.
Giunenheim s. Genheim

Ginnenheim, s. Genheim. Ginnesloch (ehem. Wald bei Lorsch), 773, Chron.

Lauresh., Scr. 21, 347, 14 f. Ginnhart (bair. B. Mallersdorf), Gunhart 1167, Lib. bonor. Infer. Mon. Ratisp., Verhandl.-Oberpfalz

Ginnheim (hess. K. Hanau), Gennenheim, Trad. Fuld., Dr. 42, 42. — 1071, Chron. Lauresh., Scr. 21, 420, 8.

Ginningen, s. Goenningen.

Ginnisbach, s. Guensbach.

Gynps, s. Gennep. Gint, s. Gent.

Ginterbach [unbek.], Cod. Hirsaug. 59 f.

Ginth, s. Gentha. Ginxt, s. Gingst.

Ginzindorf, s. Guenseldorf.

Ginzlas (österr. B. Ottenschlag), Gunzines c. 1141, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 262. Gippingen (aarg. B. Zurzach), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 53, 17. Giraldi vallis [unbek.], 508, Diplom. 1, 120, 1 f. Girbaden (elsäss. K. Molsheim), 1228, Chron. Novient., Böhmer, Font. 3, 28; Chron. Ebersb., Scr.

23, 452, 13. — castr., zerstört 1162, Ann. Marbac., ibid. 161, 16; Gyrebaden, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 76, 14. — 1261, Bell. Walther., Scr. 17, Girdow, s. Gerdauen.

Giresbuhele [unbek., bei Haina], 1250, Possess. Hain. 21, Zeitschr.-Hessen 3.

Giriswalde, s. Gerswalde. Girium, s. Geirach.

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 124.

Giriuta, s. Kreith. Gyrlaewesdorf [unbek., in Steiermark], 1265,

Girlan (vorarlb. K. Bregenz), Guerlan 1320, Sonnenb. Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 31b.

Girmow, s. Germau.

Girms (Ob.-, Nied.- u. Wald-, rheinl. K. Wetzlar), Germizen, Trad. Fuld., Dr. 6, 35.

Girsberg (ehem. elsäss. K. Rappoldsweiler), Gyrs-Girsberg (chem. etsass. A. Rappotasweiter), 6 yrsperch 1279, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 205, 27.—castr., belagert 1289, ibid. 216, 20; Ellenhardi Chron., ibid. 132, 39; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 53, 22 f.—zerstört 1291, Ann. Colmar. min., Scr. 17, 192, 43.—neugebaut 1296, ibid. 193, 5.—gewonnen 1302, Ann. Colmar. maj., 1. c. 228, 1.

Girsberg, s. Geiersberg. Girsroide, s. Goersrod.

Girst (luxemb. K. Echternach), Girste c. 1002, Anecd., Jahrb.-Rheinl. 44, 170.

Giruzzen, s. Greussen. Gisalahha, s. Giesel.

Gisalvingun [unbek.], Gisolvinga, Gisalol-finco marca, Trad. Wizenb. Nr. 206 f.

Gischau (Gr.- u. Kl.-, magdeb. K. Salzwedel), Wendeschen-Gischow 1375, Brandenb. Landb.

Gischberg (aarg. B. Lenzburg), Gisperge 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 71, 30.

Giselaha, s. Giesel.

Giselbach (bair. B. Burgebrach), 1174, Monum. Eberac. 47, 3 f. Giselbrehteshoven, s. Geifertshofen.

Giselesheim [unbek., Bisth. Eichstädt], s. XI, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 43. Gyselharz, s. Geiselharz.

Giselingen, s. Geislingen. Giselperge, s. Geiselberg.

Giselsheim, s. Goellheim. Giselsperg [unbek., in Tirol], 1320, Sonnenb. Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 17a.

Gyselstorf, s. Gielsdorf. Gyselwinden, s. Geiselwind.

Gisen, s. Giesen.

Gisenanch, s. Gaisnang.

Gisenbrugge, s. Giesenbruegge. Gisenbrunnen, s. Geisenbrunn. Gysenheim, s. Geisenheim.

Gisenhusen, s. Geisenhausen.

Gisenperch [unbek.], c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 657 f.
Gisenrothe [unbek.], 1106, Ann. Rodens., Scr. 16, 703, 43. — 1140, ibid. 714, 17.
Gisenwinden, s. Geiselwind.

Giserslage [unbek.], 1212, Leges 2, 221, 16. Gisfeld, s. Geisfeld.

Gisfridinghovum [unbek.], 841, Trad. Werdin. Nr. 57, Zeitschr.-Berg 6.

Gisilimesheim [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 40, 39.

Gisilin, s. Geislingen. Gisilmarisruti, s. Geiselmacher.

Gisingen, s. Geisingen.

Gisinhusa, s. Geisenhausen. Gisinveld, s. Geisenfeld.

Gisisinga [unbek.], 1021, Fund. Weihensteph., bei Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 568.

Gislahurst, s. Isselhorst. Gisleheim [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr. c. 37

Gislenwerdhere, s. Gieselwerder.

Gislingin, s. Grafing.

Gismutshaim [unbek.], c. 1160, Cod. trad. Reichersb., Urk. Buch ob d. Ens 1, 356.

Gisna, s. Guines. Gisnach, s. Gaisnang. Gisnensis, s. Guines.

Gisnidorf, s. Geisendorf. Gisperge, s. Gischberg.

Gispersleben (thur. K. Erfurt), Gispleuben 1489, Nic. Sieg., Weg. 481.

Gyssen. s. Giessen.

Gyssenberg [unbek.], Ann. Neresh. 1438, Scr. 10,

Gissendorf, s. Gaisdorf.

Gyssenhoven [unbek.], curtis 1106, Ann. Rodens., Ser. 16, 703, 33

Gyssmestorff, s. Giesensdorf.

Ghistel (belg. Prov. Ostflandern), Gistella 1127, Pass. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 588, 42. — 1223, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 188 f. Gistella, s. Ghistel.

Giswil (Obwalden, Kt. Unterwalden), Giswile 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 229; Geschichtsfr. 19, 166.

Gitezin, s. Jicin.

Giteringen, s. Guendringen.

Gitgau [unbek.], Gitgowe 1060, Chron. Halberst., Leibn., Scr. 2, 125.
Gythan, Gytin, s. Geithain.

Gitrunph [unbek.], c. 1230, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 699. Ghitt [unbek. Bach], 1077, Oheim, Chron. 119, 31. Gittelde (braunschw. K. Gandersheim), Getlede 1194, Ann. Stederb., Scr. 16, 229, 19. — Gyttelde 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 246. Gitter (hannov. A. Liebenburg), ? Geizheres, Trad. Fuld., Dr. 41, 26.

Gitter (Salz, hannov. A. Liebenburg), Gyter, salina 1370, Chron. Hildesh., Scr. 7, 871, 39.
Gitzem [unbek.], Gildishem 1299, Gesta Boem.

archiep. Trever., Scr. 24, 473, 30.

Gyvelenbergh, s. Gevelsberg.

Givenstede, s. Jernstedt.

Gizenhelden (ehem. bei Osterspai in Nassau), 655, Diplom. 1, 170, 46. Gizubel (ehem. bei Olgersheim, bair. B. Volkach), Monum. Eberac. 81, 20 f.

Gladbach (München, rheinl. K.-St.), Gladebacensis, Chron. Gladb., Scr. 2, 75, 10f. — Gladebach, ibid. 77, 30 — Gladbach, Kl. gegründet 969, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 172; Glade-969, Jac. Susat., Selbertz, Quell. 1, 172; Gladebech, Catal. archiep. Colon., Scr. 14, 339, 16 f.; Nic. Sieg., Weg. 200. — 972, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 529; Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 441, 1.—991, Trad. Wizenb., Possess. 205 f.; De b. Sandrato, Mab. A. SS. s. V, 642 f.—1008, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 151; V. Wolfhelmi abbat., Scr. 12, 184, 28.—1108, Rod. gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 272, 50: 272, 10.—Glatebach 1118. V. Scr. 12, 184, 28.— 1108, 1604. gesta about.
Scr. 10, 272, 50; 273, 10.— Glate bach 1118, V.
Theogeri, Scr. 12, 474, 17.— 1143, Chron. Brumwilr., Ann.-Niederrh. 17, 144.— 1165, Possess S.
Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 280.— 1232, Petr. de Dush., Scr. Pruss. 1, 198. — Geladebach 1383, Aachen. Stadtr. 276, 38. Gladbeck (westfäl. K. Recklinghausen), Glad-

beki, Gladebeke c. 900, Trad. Werdin. Nr. 78.f.,

Zeitschr.-Berg 6.

Gladbeke, s. Labbeck.

Gladebeck (hannov. A. Göttingen), Gledabiki

1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 125, 1. Gladebruegge (holstein. K. Segeberg), Glade-brugge maj. u. min. 1177, Arnoldi Chron. Slavor., Scr. 21, 130, 2.

Gladesheim, s. Glatten.

Gladigau (magdeb. K. Osterburg), Gladegow 1375, Brandenb. Landb. 185.

Gladrubensis, s. Kladrau. Glaemsgow, s. Glemsgau. Glaen, s. Glane.

Glasersdorf (schles. K. Lüben), Glasersdorf 1430, Gesta abbat. S. Vincent., Scr. Siles. 2, 141. Glaeserzell, s. Zell.

Glaezeing [unbek.], c. 1235, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 700.

Glaheim, s. Glatten.

Glamanvilla [unbek.], 714, Diplom. 1, 97, 41. Glambeck (brandenb. K. Arnswalde), Klappeck,

wüst 1337, Neumärk. Landb. 25 f.

Glambeek (ehem. auf Fehmarn), Glambeke castr., gewonnen 1416, Detmar, Chron., Graut. 2, 14; Nordelb. Chron. 116. - Glambecke, belagert 1426, Rufus, Graut. 2, 546; Korner a. 1426.

Glambeke (ehem. in der Uckermark), 1375, Bran-

denb. Landb. 164.

Glambowitz, s. Buchwald.
Glam (Nbfl. der Gurk in Oesterreich), 1408,
St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 296.
Glan (Nbfl. der Nahe), 1461, Eikhart, Chron.,
Quell. z. bair. Gesch. 2, 189. — Glane (falsch
Blane) 1471, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 323, 9.
Glan (Alten-, pfülz. K. Kusel), gewonnen 1471,
Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 503.
Glana s. Glane und Glon.

Glana, s. Glane und Glon.

Glandemannsdorf, s. Salbken. Glane (hannov. A. Iburg), Glanensis 1068, V. Bennonis episc., Scr. 12, 68, 9; Glane, ibid. 30; Glana, ibid. 80, 27. — Glaen 1084, ibid. 79, 27. Glane, s. Glanemann.

Glaneck (kärnt. B. Feldkirchen), Glanekke 1121, V. Chounradi, Scr. 11, 72, 4.

Glanegk, s. Eisenhofen.

Glanemann (bei Greven, westfäl. K. Münster), Glano, Glane 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 48 f.

Glanhofen (kärnt. B. Feldkirchen), Glanhoffen 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 536. Glanis [unbek., Fluss im Ardennengau], 653, Diplom. 1, 29, 7; 8.

Glanz (steierm. K. Gratz), Jeliencz 1408,

St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 290.

Glanzenberg (ehem. bei Zürich), castr. 1264, Zürch. Jahrb. 54. — Glanzemberg, zerstört 1273, Justing., Chron. 27.

Glanzk (ehem. in der Neumark), 1375, Brandenb.

Landb. 37.

Glappenberg, s. Roll. Fortsetz., Scr. Pruss. 3, 689.

Glaren (württ. O.A. Ravensburg), Glaren 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 36. Glarus (schweiz. Kt.-St.), 1275, Lib. dec. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 169 f. — Clarus 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 130, 4 f.—1330, Joh. Vitodur. (Arch.) 82.— Glaris, Glarana 1332, Ebend., Pez, Scr. 2, 794.—1351, Justing., Chron. 116 f; Matth. Neoburg., app. 201; Glarys, Königshof., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 824 f. — Schlacht 1388, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 324; Liliencr., Volksl. 1, Nr. 35 f. — 1437, Fründ, Chron. 6 f. Glas (salzb. K. Salzburg), Glaes, Gles, V. s.

Virgilii, Scr. 11, 90, 26. Glashuette (bad. A. Säckingen), Abedorf 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 44, 21. Glasow (brandenb. K. Soldin), 1337, Neumärk.

Landb. 19 1

Glasow (brandenb. K. Teltow), Glaze, Glas-

zow 1375, Brandenb. Landb. 45.

Glataw, s. Klattau. Glatstet [unbek.], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 5

Glatt (Nbfl. der Thur), Glatta 1032, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 127. — Glat 1060, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 301. — 1446, Fründ, Chron. 265 f.

Glatt (hohenzoll. OA. Haigerloch), Glatte 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 38. Glatt (Ob.-, St.-Gall., B. Untertoggenburg), Glatte

1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Glatt (Ob.- u. Nied.-, zürch. B. Regensberg), Glatta 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 108, 13 f. Glattbach (Gr.- u. Kl.-, württ. OA. Vaihingen), Glatbach, Cod. Hirsaug. 40 f. — Glatebach 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852,

Glatten (württ. OA. Freudenstadt), Glaheim, Gladesheim, Oheim, Chron. 19, 2; 48, 21. Glattfelden (zürch. B. Bülach), Glatvelden 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 109, 11.—1337, Joh. Vitodur. (Arch.) 151.—1338, Henr. Diessenh.

Böhmer, Font. 4, 28.

Böhmer, Font. 4, 28.
Glatz (schles. K.-St.), Clatzko, Klatzcho, Klatako, Glacz 981, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 52, 1.—1096, ibid. 104, 6.— Kladzko, renovirt 1130, Ann. Gradic., Scr. 17, 649, 49.—Glaz, Horneck, Pez, Scr. 1, 191 f.—Glacz civit. 1310, Ann. Heinrichov., Scr. 19, 545, 46.—1318, Königshof. Gesch.-Quell. 395.—Glotz, Mart. Bolkenh., Scr. Lusat. 1, 359 f.—Glacensis 1344, Höfler, Gesch. d Hussit 2, 210.—Glotz 1421 Hussitakr. Gesch. d. Hussit. 2, 2; 10. — Glotz 1421, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 14 f. — Schlacht 1428, Chron. Prag., Höfler, l. c. 1, 91. — 1454, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 7 f.—1488, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 69. Glatzmanns [unbek., in Oesterreich], 1234, Fund.

Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 105 f. Glaubendorf (österr. B. Ober-Hollabrunn), Clobendorf 1187, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 10. - Globendorf 1230, Passau. Urbar,

Arch-Oesterr. 53, 271.
Glauberg (hess. K. Büdingen), Gloupurch, Gluopurch, Trad. Fuld., Dr. 42, 88 f.; 133.

Glauff, s. Iglau. Glaze, s. Glasow.

Glazofone [Alten-, unbek.], Trad. Wizenb. Nr. 274. Glebitsch (merseb. K. Bitterfeld), Chlewiz 1187, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 160, 50; Ann. Vet.-Cell., Lips. 77; Mencken, Scr. 2, 399.
Gledabiki, s. Gladebeck.

Gledinghe, s. Gleidingen.

Glehn (Ob.- u. Nied.-, hess. K. Alsfeld), Glane 18, Trad. Fuld., Dr. 6, 36 f. Glehn (rheinl. K. Schleiden), Glena, Glene 1220,

Glein (rheint. K. Schleiden), Gleina, Gleine 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 459. Gleiberg (rheint. K. Wetzlar), Glizberch castr. c. 1026, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 460, 20. — Glisberg 1036, Chron. Sampetr., Stübel 10. — Glichberg 1059, Bernoldi Chron., Scr. 5, 427, 34. — Glizberh, gewonnen 1103, Annal. Saxo, Scr. 6,
 738, 11. — 1155, Ann. S. Disibodi, Scr. 17, 29, 6.
 Gleybitcz, s. Gleiwitz.

Gleichen (Ruine, hannov. A. Göttingen), Glichen, Rothe, Chron., Lilliencr. 125. — Lichen 1100, Reinh. Reinhus., Leibn., Scr. 1, 703; duo montes, ibid.

704.
Gleichen (hess. A. Gudensberg), Gilicha 850, Trad. Fuld., Dr. 6, 154 f.
Gleichen (thüring. K. Erfurt), Gelichge, gebaut 425, Sachsenchron., Abel, Samml. 35.—
Lychen, belagert 916, Henr. de Hervord. 74.—
Lichen oppid., belagert 923, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 163.— 925, Fund. eccles. Saxon., Leibn., Scr. 1, 261.— Glychen 1034, Ann. Reinhardsbr., Weg. 4.— 1035, Chron. Thuring., Lorenz 201; Rothe, Chron., Liliencr. 125.— Glicho oppid., Schlacht 1087, Auct. Zwetlin., — Glicho oppid., Schlacht 1087, Auct. Zwetlin., Scr. 9, 539, 57. — Glichin 1088, Ann. S. Petri, Scr. 16, 16, 39. — 1089, Ann. Wirzib., Scr. 2, 246, 3;

Ann. Hildesh., Scr. 3, 106, 9; Chron. Sampetr., l. c. 11; Hist. de landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal. 360; Rothe, Chron., Liliencr. 214; Ann. Rossenv., Scr. 16, 101, 9; Gelichen, Gesta episc. Halberst., Scr. 16, 101, 9; Gettenen, Gesta episc. Haiderst., Scr. 23, 101, 43; Chron. Halberst., Leibn., Scr. 2, 129; Weltchron., D.-Chr. 2, 178, 39; Braunschw. Reimchron., ibid. 482, 1776; 501, 3284; Botho, Leibn., Scr. 3, 329. — verbrannt 1231, Chron. Sampetr., l. c. 71; Ann. Erphord., Scr. 16, 27, 34; 30, 8; Weltchron., Thür. Forts., l. c. 292, 4. — belagert 1402, Hist. landgr. Thur., Pistor.-Str., Scr. 1, 1360. Gleichenstein (thüring. K. Mühlhausen). Glich en-

Gleichenstein (thüring K. Mühlhausen), Glichenstein castr. 1266, Chron. Sampetr., Stübel 94; Weltchron., D.-Chr. 2, 298, 4. — 1474, Chron. und Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 486.

Gleidingen (Kl.-u. Gr., braunschw. A. Vechelde), Gledinge, Trad. Fuld., Dr. 41, 4. — Suder-(falsch Ruder-Gledinge), ibid. — Gledinghe 1381, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 64, 7. Glein (kärnt. B. Wolfsberg), 1408, St. Paul Lehen,

Arch.-Oesterr. 34, 296.

Gleinach (kärnt. B. Ferlach), Glinach 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 181. Gleinau (schles. K. Wohlau), Glynaw 1428,

Hussitenkr, Scr. Siles. 6, 169.
Gleink (österr. B. Steir), Glunia cum, Kl. gebaut 904, Chron. Cremif., Rauch, Scr. 1, 168.—Glunich, gebaut 1109, Auct. Ekkeh Altah, Scr. Tr., 365, 13. — Clunica, Clunic 1121, Herbordi V. Ottonis episc., Scr. 12, 760, 3; Scr. 20, 709, 4; Clunich, Monac. Priefling., V. Otton., Scr. 12, 886, 49; Ebbo, V. Otton., ibid. 833, 36. — Glunik, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 16; 28 f. — c. 1160, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 121 f. — Glunicensis 1249, Contin. Garst., Scr. 9,

599, 9.
Gleisberg, s. Kunitzburg.
Gleisenfeld (Ob. u. Unt., österr. B. Neunkirchen), Glizenfelde c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 714 f.

Gleismuthshausen (bair. B. Staffelstein), Glismittehusen 874, Trad. Fuld., Dr. 39, 218. — Glesmutishausen 1327, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 107.

Gleissenberg [unbek.], verbrannt 1441, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 208. Gleisweiler (pfälz. B. Landau), Glyswiler 1006, Chron. praes. Spirens., Böhmer, Font. 4, 331. Gleiszellen, s. Zell.

Gleiwitz (schles. K.-St.), Gleybitcz 1429, Mart. Bolkenh., Scr. Lusat. 1, 362. — Hluwitz 1430, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 99 f.

Glemsgau (um die Glems, Nbfl. der Enz, am obern Neckar), Glemisg owe 895, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 116. — 902, Chron. Lauresh., Scr. 21, 383, 38. — Glaemsg ow 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 64. — Glemsegeu 1276, Ann. Bebenh., Hess, Monum. 258; Glemsgew, ibid., Württemb. Jahrb. 2, 1855, 177. Glene, s. Glehn.

Glentorf (braunschw. K. Helmstedt), Glentorpe, gewonnen 1374, Sachsenchron., Abel, Samml. 195. — 1379, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 387. — Glencdorpa, verbrannt 1380, Chron. S. Aegid., ibid. 594. — 1381, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw.

1, 64, 9. Glentorp (chem. bei Aken, magdeb. K. Kalbe), 1266, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 160, 5 f. Gles, s. Glas.

Gleseberg, s. Nikolausberg.

Glesine (zwischen Lübeck und Mecklenburg), castr., gewonnen 1298, Detmar, Chron., Graut. 1, 173; Albr. v. Bardew., ibid. 415.

Glessen (rheinl. K. Bergheim), 1108, Chron. Brunwylr., Ann.-Niederrh. 17, 137.

Gletendorf, s. Klettendorf.

Gleukew (chem. an der Eberach), 1340, Monum. Eberac. 101,

Gleutinge [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 97.

Glichberga, s. Gleiberg.

Glichenstein, s. Gleichenstein.

Glichin, s. Gleichen.

Glien (Landsch. in d. Prov. Brandenburg), Glyn 1375, Brandenb. Landb. 35 f. Glien (pommer. K. Anklam), Glyna, verbrannt

1326, Ann. Colbaz., Scr. 19, 717, 52.
Glienecke (magdeb. K. Jerichow). Glynicke
1407, Wusterw., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 32; Glineke, Becker, Zerbst. Chron. a. 1407. Glienicke (Gr.- u. Kl.-, brandenb. K. Osthavel-

land), 1375, Brandenb. Landb. 97 f.

Glienicke (bei Köpenick, brandenb. K. Teltow). Glienick, Glinke 1375, Brandenb. Landb. 21 f. Glienicke (bei Potsdam, brandenb. K. Teltow), Glinick parva, Glincke 1375, Brandenb. Landb. 51.

Gliesmarode (braunschw. A. Riddagshausen), Glysmerode 1384, St.-Chr. 6, Braunschw. 1,91,21 f. Glietenberg (westfäl. K. Altena), Glitenberge c. 1160, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 309. Glietzen (Alt-, brandenb. K. Königsberg), Glitzen 1337, Neumärk. Landb. 13. Glimmen (niederl. Prov. Gröningen), Glumme 1225, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 412, 49.

Glyn, s. Glien. Glinach, s. Gleinach. Glynaw, s. Gleinau.

Glinde (chem. bei Lamme, braunschw. A. Vechelde),

Glinde (ehem. ber Lamme, braunschw. A. Vechelde), 1380, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 40, 2. Glinde [unbest.], 1212, Leges 2, 219, 6. Glinden [unbek.], 1302, Gesta abbat. Trudon. contin. III, Scr. 10, 410, 17. Glindenberg (magdeb. K. Wolmirstedt), 1401, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 303, 1. Glindene [unbek., in Westfalen], 1416, Bredel. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 154. Glindensete, s. Glinstedt. Glindensere [unbek.] 1290. Possess Swerin

Glindensore [unbek.], 1290, Possess. Swerin.,

Vaterl. Arch. 1838, 101.
Glindesmoor, s. Glinstermoor.
Glindesmur (ehem. bei Harburg), castr., gebaut 1390, Detmar, Chron., Graut. 1, 351; Korner a. 1390. Glindfeld (westfäl. K. Brilon), Glyntvelde 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 387. Glindow (brandenb. K. Belzig), Glinde 1375,

Brandenb. Landb. 130.

Glinick, s. Glienicke. Glinstedt (hannov. A. Jever), Glindensete c. 1150, Possess. Corb., N. Vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 3; Glindesete, ibid.

Glinstermoor (zwischen Oste und Hamme), Chlindesmor 988, Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 317, 26. — Glindesmoor 997, Nordelb. Chron. 18. Glismathausen [unbek.], 1156, Langh. Kopialb.,

Bericht-Bamb. 22, 17.
Glysmerode, s. Gliesmarode.

Glismittehusen, s. Gleismuthshausen. Glissenzelle, s. Zelle. Glitzen, s. Glietzen.

Glitzick gorikin, s. Lietzegoericke.

Glizberch, s. Gleiberg. Glizenfelde, s. Gleisenfeld.

Glizze [unbek.], 1083, Bertholdi Chron., Scr. 10, 102, 13.

Gloavia, s. Glogau.

Glocknitz (österr. B. Zwetl), Glocknicz 1305, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 16 f.

Glodow, s. Kladow

Gloenez, s. Gloggnitz. Gloethe (magdeb. K. Kalbe), Glote 1369, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 258, 25 f. 1371, Botho, Leibn., Scr. 3, 386.

Glogau (Gross-, schles. K.-St.), Glogua 1009, Thietmar, Scr. 3, 822, 45. — Glogov, Glogou, oppid. c. 1093, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 102, 36. - Glogovia 1102, Chron. Polono-Siles., Scr. 19, 560, 28. — 1107, Chron. Polon., Scr. 9, 455, 15. — verwüstet 1109, Cosmae Chron., l. c. 115, 23; Chron. Polon., l. c. 468, 11; 15.—1120, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 7 pass. — gewonnen 1139, Chron. Polono-Siles., l. c. 561, 15; Chron. princ. Siles., Scr. Siles. 1, 72 f. — 1157, Vinc. Prag. Ann., Scr. 17, 666, 40; verbrannt, ibid. 44; Otto Frising., Gesta Frider., Scr. 20, 418, 35. — 1273, Epitaph. duc. Siles., Scr. 19, 551, 44. — 1294, Ann Vratislav., ibid. 529, 25 f. — civit. 1297, Königss. Gesch.-Quell. 161; 485. — Gloavia 1308, Ann. Osterhov., Scr. 17, 555, 20.—1432, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 107; 129. — Geogovia major 1459, Eschenloer, ibid. 40 f. - Grossen-Glogaw 1472, Görlitz.

7, 40 f. — Grossen-Glogaw 1472, Gorntz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 45 f. — 1488, ibid. 53 f. — 1490, Ann. Vratislav., l. c. 531, 11.

Glogau (Ober-, schles. K. Neustadt), Glogovia, Hlohow 1428, Chron. Prag., Hötler, Gesch. d. Hussit. 1, 90; Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 61 f.; Wenige Glogaw, ibid. 64.

Gloggnitz (Bach bei Gloggnitz), Gloencz, Clocniza 1094, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch

ob d. Ens 1, 627 f.

Gloggnitz (österr. B. Neunkirchen), Gloencz, Clocinza 1094, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 627 f. — Glogniz c. 1170, ibid. 677 f. — 1188, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 58 f. — Gloggniz, geplündert c. 1310, Horneck, Pez, Scr. 3, 841. Glogow [unbek., Wald in Böhmen], 1402, Ann.

Mechov., Scr. 19, 673, 29 f.

Glojach (steierm. K. Gratz), Gloiach 1126, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 426. — Glo-yach 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 196. Glomaci, s. Lommatsch.

Glon (Noft. des Amper in Baiern), Glana c. 1102,

Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 618, 21.

Glon (Nbfl. der Mangfall in Baiern), Glana, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 6 f. Glon (bair. B. Dachau), Glan 1463, Notae

Undersd., Scr. 17, 333, 37. Glon (bair. B. Ebersberg), Glana c. 1015, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 23 f.

Glotez, s. Glatz. Glote, s. Gloethe.

Glottau (ostpreuss. K. Heilsberg), Glottovia 1300, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 165. — 1325,

Glotterthal (Ob.- u. Unt.-, bad. A. Waldkirch), Glotter, Gloter 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 160 f. — Glotyri vallis 1297, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 223, 22. — Glotern 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 36.

Glotzow, s. Golzow. Gloupurg, s. Glauberg

Gloworp funbek. J., 1276, Schöppenchron., Anh., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 424, 21.
Gluene [unbek.], Schlacht 1300, Northof, Mark.

Glumizi, s. Lommatsch. Glumme, s. Glimmen.

Glunik, s. Gleink.

Glurns (tirol. K. Brixen), 1160, Goswin, Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 84. — Schlacht 1499, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 205. Gluwel [unbek., bei Lechenich], Schlacht 1301, Schüren, Chron. 33. — Gluvel 1418, Monum. Eptern.,

Scr. 23, 36, 42. Gluze [unbek.], c. 1120, Cod. trad. Garst., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 147.

Gmeva, s. Mewe. Gmind, s. Gmuend.

Gmuend (bair. B. Pleinfeld), 1450, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 227, 7 f. Gmuend (bair. B. Regensburg), Gmunde 1135,

Notae Pruven., Scr. 17, 611, 34.
Gmuend (bair. B. Tambach), Germundes 837,

Trad. Fuld., Dr. 39, 176.
Gmuend (österr. B. Schrems), Gamundia, Gemunde c. 1208, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3,

59 f. — 1304, Cont. Zwetl., Scr. 9, 660, 47.
Gmuend (württ. OA.-St.), Gemund 449, Weltchron., IV. bair. Forts., D.-Chr. 2, 379, 12. — Gemund in c. 1092, Ortlieb, Chron., Scr. 10, 77, 21.
— Gmund 1140, Obeim, Chron. 127, 17. — Ga-— Gmund 1140, Oheim, Chron. 127, 17. — Gamundia 1288, Ann. Sindelf., Scr. 17, 306, 5. — Gmuend, Lirer, Weg. c. 14. — Gemuende 1307, Leges 2, 488, 34 f. — 1311, Chron. Elwac., Scr. 10, 39, 40. — 1372, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 7, 26 f. — 1376, Stromer, ibid. 1, Nürnb. 1, 38, 3 f. — 1377, ibid. 4, Augsb. 1, 186, 14 f. — Schlacht 1449, Ann. Stutgard., Württemb. Jahrb. 1849, 2, 25; Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 165. — 1475, Koelh.

Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 165. — 1475, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 838, 29; Gmind, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 134, 246.

Gmunden (österr. B.-St.), 1180, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 229. — s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 3, 3. — 1328, Auct. Alberti pleb., Scr. 9, 754, 19f. — 1406, V. Gebehardi, Scr. 11, 25, 1. — 1408, Calend. Zwetl., Scr. 9, 698, 12. Gnadenberg (bair. B. Neumarkt), Gratiae mons, Kl. gegründet 1426, Andr. Ratisp. fund., Boecl. 13, 90. — 1450, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 224, 6.

Boecl. 13, 90. — 1450, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 224, 6. Gnadenthal (aarg. B. Bremgarten), Genaden-

tal 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.

Gnadenthal (nassau. A. Limburg), Meisterl., St.-

Chr. 3, Nürnb. 3, 114 f.
Gnage [unbek., in Oesterreich], 1187, Trad.
Claustro-Neob. 369, Font. Austr. 2, 4, 76.

Gnayaw, s. Gnojau. Gnanindorf, s. Gaindorf. Gnazastat, s. Grattstadt. Gnechewicz, s. Gnichwitz.

Gneixendorf (österr. B. Krems), Gnoissindorf c. 1160, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 296.

Gnemhertel [unbek.], 1349, Calend. Zwetl., Scr.

Gnenich [unbek., in Steiermark], super. u. infer. 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 183.

Gnesdon, s. Danzig.

Gnesen (posen. K.-St.), Gnezdna 967, Ann. Cracov., Scr. 19, 585, 57; Ann. Polon., ibid. 616, 9f.

Gneznan, Gnezna, Gnesna 996, Brun. V.

s. Adalb., Scr. 4, 607, 47 f.; Gnesi urbs, Ann. Magdeb., Scr. 16, 159, 53. — Gnesin, Gnezdensis

999, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 56, 13. — Bisthum gegründet 1000, Thietmar, Scr. 3, 780, 43; Gnese, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 72, 12: Batho. Leibn. Scr. 2, 218.—1001 Chron pring. 13; Botho, Leibn., Scr. 3, 318.—1001, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 10 f. — Gnezni suburb. 1018, Thietmar, l. c. 866, 3. — 1025, Chron. Polono-Siles., Scr. 19, 559, 1. — Gneznen, zerstört 1039, Chron. Polon., Scr. 9, 437, 28; Cosmae Chron., ibid. 68, 5. — Knesne, Notae histor. Hugon., Scr. 24, 90, 52 f. — 1124, Herbordi, V. Otton., Scr. 12, 779, 10; urbs, ibid. 17; Scr. 20, 728, 22; civit., Monac. Priefling., V. Otton. episc., Scr. 12, 890, 22. — 1162, Epitaph. duc. Siles., Scr. 19, 550, 27. — Gnisna 1300, Königss. Gesch.-Quell. 162 f. — Gnissena 1488, Joh. Cobb. Scr. I vect. 162 f. — Gnissena 1488, Joh. Gub., Scr. Lusat. 1, 104. Guetsch (anhalt. A. Bernburg), Gniez 1173, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 155, 25. Gneussendorf (österr. B. Krems), 1289, Fund.

Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 336 f. Gnevesmolen, s. Grevismuehlen.

Gnevin, s. Bruex. Gnezdna, s. Gnesen.

Gnichwitz (schles. K. Breslau), Gnechewicz 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 66. — 1432, ibid.

Gniez, s. Gnetsch.

Gnirzenbuhil [unbek.], Gnirsenbuhil silva c. 1219, Fund. Marcht., Freib. Diöc.-Arch. 4, 176; Scr. 24, 675, 18.

Gnirzenowe [unbek., in der Schweiz], 1261, Kiburg.

Urbar, Arch.-Schweiz 12, 163.

Gnisna, s. Gnesen. Gnissau (oldenb. A. Eutin), Nezenna, Nezetina 983, Helmoldi Chron. Slavor., Scr. 21, 21, 18;

Chron. Slav., Laspeyr. 31. Gnodstedt (bair. B. Ochsenfurt), Gnotzstat 1340, Monum. Eberac. 90, 27.—1450, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 523, 11 f.

Gnoien (meckl. - schwerin. A. - St.), Gnoyen, Gnoia, Gnuien, Ghroyen, Strals. Stadtb. 1, Nr. 990; Verfest. 5, 16 f. Gnoissindorf, s. Gneixendorf.

Gnojau (westpreuss. K. Marienburg), Gnayaw 1454, Gesch. w. e. Bundes, Scr. Pruss. 4, 130. — Gnoyn 1455, Ält. Hochm.-Chron., ibid. 3, 685. Gnotzheim (bair. B. Gunzenhausen), ? Cod. Hir-

saug. 66.

Gnuien, s. Gnoien. St. Goar (rheinl. K.-St.), S. Goari cella c. 760, Gesta Trever., Scr. 8, 163, 8; V. s. Goaris, A. SS. Juli 2, 333 f. — S. Goar 788, Ann. Lauresh., Scr. 1, 33; S. Gavarius, Ann. Naz. contin., ibid. 44.—

1, 33; S. Gavarius, Ann. Naz. contin., ibid. 44.—899, Regin. Chron., ibid. 608, 31.—1139, V. Lodew. Arnst., Böhmer, Font. 3, 327.—1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 514.—1419, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 756, 3; 834, 3.
Gobelsburg (österr. B. Horn), Goppendorf 1318, St.-Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 68.
Gobelsburg (österr. B. Langenlois), Chopansburch c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 60.— Chobatispurc 1114, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 32.—Gobatspurch, Goboltspurch, Gobospurch 1171, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 59 f. ibid. 2, 3, 59 f.

Gobin, s. Guben.
Goch (rheinl. K. Kleve), Kl. gegründet 1249,
Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 199. — 1297, Geneal. Cliv., ibid. 3, 337. Gochingen, s. Dauchingen.

Gochsheim (bad. A. Bretten), Gozbotesheim 868, Chron. Lauresh., Scr. 21, 372, 2 f. Gochsheim (bair. B. Schweinfurt), 1340, Monum. Eberac. 86, 29 f. — Czochsen 1462, Jahrb., St. Chr. 10, Nürnb. 4, 269, 12; Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 466.

Gockendorf [unbek.], 1266, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 428 f.

Goezinsdorf, s. Gottsdorf.

Godackers [unbek.], gewonnen 1377, Flor. Wev., Münster. Chron. 71.

Goeritz 219

Godamarestein, s. Godramstein.

Goddelyn [unbek.]. Goddelheym 775, Botho.

Leibn., Scr. 3, 285. Goddelsheim (waldeck. A. Korbach). Godelovessen 1195, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 300. — 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 301.

Goddenstede, s. Gadenstedt. Goddinne, s. Goettingen. Godebuz, s. Gadebusch.

Godefrethestorpe, s. Goedersdorf.

Godefridesrod [unbek.], 1009, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 172, 18. Godelarpret [unbek.], 1220, Caesarius, Registr.,

Godelarpret [unvek.], 1226, eactain,
Leibn., Collect. 479.
Godeledaleth [unbek. Wald], 1108, Rod. gesta
abbat. Trudon., Scr. 10, 285, 5.
Godelheim (westfäl. K. Höxter), Godelheim castr., Gefecht 842, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 297.
— Gudulma, Ghodelem, Trad. Corb., Wig. Nr.
387. — Gudulmum 1015, V. Meinwerci episc., Scr.
11. 120, 36. — Godelmon, Godolmon s. XII. Rot. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 454. — 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 246; Gadelsen, ibid. 247.

Godelzug (ehem. am Zugersee), 1114, Orig. Mu-

rens., Herrg., Geneal. 1, 328.

Godenhusen, s. Goeddenhusen.

Godenowa [unbek., am Rhein bei Mannheim], 777, Chron. Lauresh., Scr. 21, 349, 24; Freher, Scr. 1, 100. — S15, Chr. Laur., Scr. 21, 357, 24.

Godenstat, s. Gutstadt.

Godenthorpe, s. Gothendorf. Godesberg (rheinl. K. Bonn), castr., gebaut 1208, Jac. Susat., Seibertz, Quell 1, 185. — 1209, Chron. Cliv., ibid. 2, 188; Hagen, St.-Chr. 12, Köln 1, 47 f.
— Gudensbergh 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 501. — Gudinsberg 1249, Ann. S. Pantal. Colon., Scr. 22, 546, 33; Hagen, St.-Chr. 12, Köln 47 f. — Godensperch 1399, Jahrb., ibid. 13, Köln 2, 87, 8 f. — Gutesberg, gewonnen 1467, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 50. Godeschalkesberge [unbek.], 1218, Gerresh.

Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 119.

Godesheim funbek J, Cosheim 1073, Lamb. Ann., Scr. 5, 204, 6 f. — Godesheim 1075, Bruno de Bello Saxon., ibid. 349, II. — Goscezheim, Gozcezheim 1083, Bernoldi Chron., ibid. 438, 17.

Godeswerder, s. Gotteswerder.

Godin, s. Goeding.

Godingen (luxemb. B. Diekirch), 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 486.

Godolmon, s. Godelheim.

Godorf (rheinl. K. Köln), Gurdorp 1497, Koelh.,

St.-Chr. 14, Köln 3, 900, 26.
Godramstein (pfälz. K. Landau), Godamarestein, Gotamarestein 807, Trad. Wizenb. Nr. 199 f.

Goebharczleutten, s. Gebhardsleithen.

Goeblingen (luxemb. K. Luxemburg), Ghove-lingen 1258, Gesta abbat. Trudon, contin. III, Scr. 10, 400, 50.

Goecichein [unbek.], 1338, Henr. Diessenh., Böh-

mer, Font. 4, 28.

Goecklingen (pfälz. B. Landau), Geckelinger Mark, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 325. — Gugilingen c. 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 234 f. — Gugelingen 1188, Leges 2, 566, 14. — 1464, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 365. Goeddenhusen (chem. bei Derenburg, magdeb. K. Halberstadt), Godenhusen c. 1150, Possess. Corb., N. Vetenl. Arch. 2

. Vaterl. Arch. 2, 4, 3. Goedersdorf (holstein. K. Schönberg), Godefrethestorpe 1287, Kieler Stadtb. Nr. 260.

Goeding (mähr. K. Hradisch), Godin urbs, Königss. Gesch.-Quellen 84. - Goding 1449, Krieg, Beilag, St. - Chr. 2, Nürnb. 2, 476, 8 f. — 1470, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 227 f. Goeffingen (württ. O.1. Riedlingen), Geffingen,

Oheim, Chron. 20, 10. — 1310, Habsb. Urbar, Lit.

Ver. 19, 258, 23.

Goeggingen (bad. A. Messkirch), Geggingen 1168, Burch. Ursperg. Chron., Scr. 23, 356, 43. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Goeggingen (bair. B. Augsburg), Geggingen 1168, Burch. Ursp. Chron., Scr. 23, 356, 43.— Je-kingen, Gekkingen, Exc. ex Gall. hist., Scr. 23, 389, 39.— 1401, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 57, 8 f. — Keckingen 1403, Wahraus, ibid. 4, Augsb. 1, 229, 15 f.

Goeggingen (württ. OA. Gmünd), Gecgingen

843, Oheim, Chron. 56, 10. Goegglingen (württ. OA. Laupheim), Goeggelingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 144. - Goeglingen 1454, Faber, Gold-

Goehlsdorf (brandenb. K. Belzig), Golistorf

1375, Brandenb. Landb. 129.

Goehren (bair. B. Naila), Goeren 1290, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 98. Goehren (brandenb. K. Arnswalde), Goern 1337, Neumärk. Landb. 23.

Goehren (magdeb. K. Jerichow), Gorne 1158, Chron. Brand., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 287

Goelia [unbek. Gau], 1181, Giselb. Chron. Ha-

non., Scr. 21, 532, 8.

Goelitz [unbek.], Golitz, Cholitz, belagert 1436, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 695.

Goellen (brandenb. K. Königsberg), Gilandt

1337, Neumärk. Landb. 14.
Goellheim (pfälz. B. Landau), Gilnsheim, Schlacht 1298, Henr. Rebd., Böhmer, Font. 4, 509; Giselsheim, Henr. Rebd. Ann., Freher-Str., Scr. 1, 600; Gillenheim, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 653, 25; Liliencr., Volksl. 1, Nr. 4, 8 f. Goellingen (schwarzb.-rudolst. A. Frankenhausen),

Gellinge 1012, Wolfherii V. Godehardi episc. II,

Geffinge 1012, Wolfherii V. Godehardi episc. II, Scr. 11, 201, 43; 202, 6. — 1032, Lamberti Ann., Scr. 3, 98, 29 f. — V. Guntheri, Scr. 11, 276, 27. Goelshausen (bad. A. Bretten), Geltolfeshusen, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 215. Goemetowe [unbek.], 1385, Korner. Goenningen (württ. OA. Tübingen), Ginningen, Cod. Hirsaug. 37 f. — 1090, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberth. 9, 211. — 1138, Bertholdi Chron., Scr. 10, 116, 7. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 57.

Diöc.-Arch. 1, 57.

Goens (Eber-, Kirch-, Lang- u. Pohl-, hess. K. Friedberg), Gunnere marca, Trad. Fuld., Dr. 6, 68. Goepla [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 176.
Goepping (bair. B. Altötting), Geppinge c.

Goepping (barr. B. Altotting), Geppinge c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 742. — Gepping c. 1230, ibid. 776. Goeppingen (württ. OA.-St.), Goepping, Lirer, Weg. c. 19. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 75 f. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 25, — Geppingen, belagert 1360, Henr. Diessenh., Böhmer, Font. 4, 118. Goere [unbek.], 741, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 130. — Ghore oppid. 1370. Flor. Wey. Münster.

2, 130. - Ghore oppid. 1370, Flor. Wev., Münster.

Chron. 65; 138.

Goeringen (württ. OA. Ravensburg), Goringin 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 36. Goeritz (bair. B. Baireuth), Goeriz 1180, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 24.

Goeritz (brandenb. K. Sternberg), Goritz 1375,

Brandenb. Landb. 37. Goerken (österr. B. Pr.-Eilau), Gerkin 1266, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 116.

Goerlitz (schles. K.-St.), Yzcorelik, Yzcorzelik castr., neugebaut 1126, Cosmae contin., Scr. 9, 133, 30. — Drenow, Drzewniow, Yzhore-lik, gebaut **1131**, ibid. 137, 5; 6; Goerlitcz, Ann. Francisc. Gorl., Scr. Lusat. 1, 111 f.; Goerlitz, ibid. 311; 312. — 1266, Schöppenchron., St.-Chr. 7. Magdeb. 1, 159, 2; Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 6 pass. — Gorlicensis 1308, Ann. Vratisl., 10, 6 pass. — Gorlicensis 1308, Ann. Vratisl., Scr. 19, 530, 11 f. — 1319, Königss. Gesch.-Quell. 409; 467. — Gorlitz civit. 1345, V. Karoli IV, Böhmer, Font. 1, 269. — 1367, Joh. Gub., Scr. Lusat. 1, 20 f. — 1421, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 3 f. — 1427, Ann. Vratisl., l. c. 530, 11 f. — 1430, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 66, 3. — 1436, Bereith, Scr. Lusat. 1, 217 f. — 1488, Görlitz. Rathsann., ibid. 2, 3 f. — 1496, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 191.

Goerlsdorf (brandenb. K. Angermünde), Ghers-

torp 1375, Brandenb. Landb. 167.

Goerlsdorf (brandenb. K. Königsberg), Gerendorp 1337, Neumärk. Landb. 15.

Goermin (pommer. K. Grimmen), Gormin, Strals. Stadtb. 5, Nr. 5 f.

Goern, s. Goehren.

Goerschen (Gr.- u. Kl.-, merseb. K. Merseburg), Goresin oppid. 1002, Thietmar, Scr. 3, 789, 8.—Gozzin, Gorzin 1222, Ann. Reinhardsbr., Weg. 173. — Gorschenn 1463, Chron. episc. Merseb.,

Scr. 10, 207, 44. Goersdorf (brandenb. K. Teltow), Gerhardts-torf, Gerstorff 1375, Brandenb. Landb. 55.

Goersroth (nassau. K. Wehen), Girsroide,

Monum. Blidenst. 41.

Goertschach (kärnt. B. Klagenfurt), Goertschuch castr. 1458, Cillier Chron., Hahn, Collect.

747. Goertzke (magdeb. K. Jerichow), Gorczik 1375, Brandenb. Landb. 8 f. — Gortzke, gewonnen 1388, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 290,

Goerwihl (bad. A. Waldshut), Gerwile 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 196. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 48, 15.

Goeschweiler (bad. A. Neustadt), Geesers-wiler 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 30.

Goeselvingen, s. Gausselfingen. Goesen (altenb. A. Eisenberg), Gossin 1223, Hist. landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal. 415.
Goesgen (soloth. B. Olten), Goesken castr. 1405,

Justing., Chron. 194.

Goesing (österr. B. Kirchberg am Wagr.), Gozniche c. 1150, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8,

Nr. 267

Goeslikon (aarg. B. Bremgarten), 1060, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 307. — 1132, ibid. 335. — Goesselikon 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 235; Geschichtsfr. 17, 178. — Goeslinkon 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 166, 17. — 1445, Fründ, Chron. 225 f.

Goeslow (pommer. K. Grimmen), Gozslave, Strals. Stadtb. 3, Nr. 103.
Goessenheim (bair. B. Lohr), Juzzelenheim 811, Trad. Fuld., Dr. 5, 125.
Goessenreuth (ehem. bei Schwabach), Getzen-

reut 1340, Monum. Eberac. 114, 30.

Goesserwile, s. Gesserswil.

Goessiken [unbest.], Gessicen 1328, Oheim, Chron. 150, 21.

Goesslingen (württ. OA. Rottweil), 1275, Lib.

decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 38.
Goestemitz (merseb. K. Delitsch), Gostemize
1184, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 159, 41.
Goesting (steierm. K. Gratz), Gestnich castr.
1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 117.
Goetawe [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.
Austr., Rauch, Scr. 2, 48.
Goetingwird, s. Kottingwoerth.
Goetsch. (steierm. K. Mushang), Geograf 1982.

Goetsch (steierm. K. Marburg), Goezz 1082, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 68.

Goetschendorf (brandenb. K. Templin), Kotzi-

kendorf 1375, Brandenb. Landb. 163.

Goettelfingen (württ. OA. Freudenstadt), Gotelubingen, Gotelvingen, Cod. Hirsaug. 35; 95.

— Gotelbingen, Gotelibingun, Gotelubinga 1085, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 107

Goetterswick (rheinl. K. Duisburg), Gotherswich 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh.

5, 268.

Goettfritz (österr. B. Zwettl), Goetfridts 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 248. — Got-frids 1282, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 258 f. Goettien (bei Brandenburg, brandenb. K. Belzig),

1375, Brandenb. Landb. 130. Goettien (bei Potsdam, brandenb. K. Belzig),

Gotyn 1375, Brandenb. Landb. 96 f.

Goetting (bair. B. Aibling), Gotingin, Goutingin 934, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 2 f. — Gotingen 1077, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 617,

1107, ibid. 619, 26. Goettingen (hannov. K .- St.), Goddinne, Gottingk, gebaut 425, Sachsenchron., Abel, Samml. 36. Goettinge 1108, Botho, Leibn., Scr. 3, 333. — Goettingen 1002, Compil. chron., Leibn., Scr. 2, 65. — Gottingen 1279, Chron. episc. Hildesh., ibid. 2, 796. — Gottinge 1283, Chron. Hildesh., Scr. 3, 343. 7, 862, 8. — Ghotinghe 1324, Detmar, Chron., Graut. 1, 217.—1384, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. Gratt. 1, 21, — 1354, Fender, St.-Chr. 0, Bratischer, 87, 12 f. — belagert 1387, Detmar, I. c. 340; Korner. — Streit 1390, ibid. 352; Korner a. 1391. — 1394, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 192. — 1415, Pfaffenbuch, St.-Chr. 16, Braunschw. 2, 74, 18 f. — 1447, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 409, 10. — 1461, Chron. Slav., Laspeyr. 229. — verbrannt 1482. Chron. Mign. Moncken. Ser. 2, 260.

1482, Chron. Misn., Mencken, Scr. 2, 369.
Goettnitz (krain. B. Neustadtl), Goettenitz
1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 104, 23.
Goettweih (österr. B. Mautern), Gotewich,
Kutewich, Kotewich 1065, V. Altmanni episc., Scr. 12, 231, 25; Cotwich, Gotwick, Gottwich, ibid. 232, 22; Koetewich, Kottewic, Gothwic, Gottwic, Gothweich, ibid. 237; Chodwic, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 3 f.; Gotewicus mons, Kl. gegründet, V. Adalberonis episc., Scr. 12, 131, 1; Gottwich, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 43. - Kothwich, geweiht 1072, Ann. Gottwic., Scr. 9, 601, 13; 32. — 1083, Contin. Claustro-Neob., ibid. 609, 1; Chotevicensis, V. Gebehardi, Scr. 11, 37, 32. — Kothwigensis 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 1. — gewonnen 1094, Ann. S. Rudberti, Scr. 9, 774, 10; Kotewich, Auct Garst., ibid. 568, 23; Ann. Admont., ibid. 576, 54; 568, 46; Bernoldi Chron., Scr. 5, 460, 8; Chotewich, Chron. Admont., Pez, Scr. 2, 181.

Goetz (brandenb. K. Belzig), Gotiz 1375, Bran-

denb. Landb. 128.

Goetze, s. Gottschee und Kitsee.

Goetzersdorf (österr. B. Herzogenburg), Gozinisdorf c. 1100, Trad. Gottwie., Font. Austr. 2, 8, Nr. 65 Goetzing (österr. B. Lambach), Goetzingen

Gollkofen

c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens

Goewensen, s. Genensee. Goewenstein, s. Gauenstein. Goffhunge, s. Kaufungen.

Gofnantz funbek., in Oesterreich], s. XIII. Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 71. Goggendorf (österr. B. Ober-Hollabrunn). Kokendorf 1341, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 129.

Goglau (schles. K. Schweidnitz). Gogolow 1219, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 169 f.

Gogzichensis, s. Goseck.

Gohlau (schles. K. Neumarkt), Galaw, Golaw 1459, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 61 f. Gohre (magdeb. K. Stendal), Gere, Gor 1375,

Brandenb. Landb. 230.

Goiland (niederl. Landschaft zwischen Neerdam und Utrecht), Goyland 985, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 150. — Gulles 1137, Ann. Fossens., Scr. 4, 30, 48. — Goie 1242, Flor. Wev., Münster. Chron. 33; 117. — 1423, Flor. Wev., l. c. 87.

Goinachere [unbek.], c. 1130, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 647.

Goingarijp (niederl. Prov. Friesland), Keddingrip 855, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6. Goinvarin, s. Gainfarn.

Goiwa, s. Aa.

Goiwemunde (ehem. an der livländ. Aa), Coiwemunde, Goymunde 1212, Chron. Livon., Hans.

Goize, s. Gottesau.

Gojaeum, s. Koiegem.
Gokeshem [unbek., in Friesland], 890, Trad.
Werdin. Nr. 74<sup>b</sup>, Zeitschr.-Berg 6.
Gokingendorf [unbek., in Oesterreich]. 1192,

Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 143.

Gola [unbek.], 1240, Lib. fundat. Heinrichov. 51.

Golaw, s. Gollub und Guhlau.

Golboge [unbek.], 1433, Becker, Zerbst. Chron. 73.

Golda, s. Goldach und Gouda.

Goldach (St.-Gall., B. Rorschach), Colda 890, Ekkeh. Casus S. Galli, Scr. 2, 79, 8. — Coldaha 898, Ekkeh. Casus S. Galli, Scr. 2, 79, 40. — Golda 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 164 f.

Goldarin, s. Gollarn.

Goldarn [unbek., bei Marburg in Steiermark], super. G. 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 141.

Goldau (ehem. schwiz. B. Schwiz), Goldowe 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 193, 14. Goldbach (bern. A. Konolfingen), Golpach 1468,

Liliencr., Volksl. 1, Nr. 121, 4.
Goldbach (gotha. A. Gotha), Goltbeche, Trad.

Fuld., Dr. 38, 57.
Goldbach (zürch. B. Meilen), Goltbach 1310,
Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 83, 1.

Goldbach [unbest.], 1215, Langh. Kopialb., Be-

richt-Bamb. 22, 36. Goldbeck (brandenb. K. Ostpriegnitz), 1375,

Brandenb. Landb. 36.

Goldbeck (hess. A. Rinteln), Goltbiki 1014, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 133, 32; Golthbeke, ibid. 43. — Goltbeke 1031, ibid. 156, 32.

Goldberg (schles. K.-St.), Aureus mons c. 1203, Chron. Polono-Siles., Scr. 19, 567, 1.— Goldberg 1227, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 104 f.——1350, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 12 f.—zerstört 1427, Rufus, Chron., Graut. 2, 551; Korner a. 1427. — verbrannt 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 73 f. — Goltberg, Gaultberg 1459, Joh. Gub.,

Scr. Lusat. 1, 82 f. - Aarimons oppid. 1488,

Ann. Wratislav., Scr. 19, 531, 8; Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 88.

Goldbiki, s. Goldbeck und Golmbach.

Goldeck [unbek., in Ober-Oesterreich], 1040, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 102.

Goldendinge [unbek.], 1290, Possess. Swerin.,

Vaterl. Arch. 1838, 101.

Goldenfells [unbest.], 1301, Leges 2, 476, 15. Goldenfels (ehem. bei Pruntrut, Kt. Bern), Goldenvels castr., gebaut 1283, Matth. Neoburg. 20.

Goldenhoven, s. Gollkofen. Goldenkron (böhm. K. Budweis), Corona sancta, Kl. gegründet 1263, Königss. Gesch.-Quell. 42 f. Goldenstedt (oldenb. K. Vechte), Goldenstede

1382, Flor. Wev., Münster. Chron. 77.
Goldenstein (kärnt. B. Kötschach), castr. 1458,
Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 747.

Golderden, s. Gollern.

Goldern (bair. B. Landshut), Goldaren c. 980,

Ebersb. Cartul., Hundt 1, 15 f.

Golderwerde [umbek.], c. 1150, Trad. Patav.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 522. — Goldenerwerd,
Goldarwerd 1187, Trad. S. Nicol. pr. Patav.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 591 f.

Goldevitz (auf Rügen, pommer. K. Bergen), Golevitz, Strals. Stadtb. 2, Nr. 11.

Goldgeben (österr. B. Stockerau), Goltgeben 1187, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 15. Goldinar, s. Geldernach.

Goldingen (russ. Prov. Kurland), castr., gebaut 1240, Warth., Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 35. — Goldinge, gebaut 1274, Sander, Arch.-Livland 8,

Goldkronach, s. Kronach. Goldschmieden (schles. K. Breslau), Goldsmeden castr., belagert 1459, Eschenloer, Scr. Siles.

Goldswil (bern. A. Interlaken), Goltswiler, Golterswiler 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 183.

Goldweinsdorf [unbek.], Fund. Zwetl., 2, 3, 490.

Goldzwerden, s. Golzwarden. Goleche [unbek.], Holeche 1145, Ann. Rodens., Scr. 16, 717, 20 f.

Golenbeke, s. Galenbeck.

Golendinovo [unbek., bei Schickwitz], 1203, Trebnitz. Stiftungsbr

Golenitz, s. Golze.

Golevitz, s. Golze.
Golevitz, s. Goldevitz.
Golew [unbek.], castr., verbrannt 1422, Ält.
Hochm.-Chron., Scr. Pruss. 3, 630.
Golfleginhart [unbek.], c. 1145, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 162.
Golyczow, s. Golzau.
Golin, s. Gollin.
Golischewa [unbek.] ic Oct.

Golischowe [unbek., in Oesterreich], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 181.

Golistorf, s. Goehlsdorf. Golitz, s. Goelitz.

Gollachgau (um die Gollach, Nbfl. der Tauber, bei Würzburg), Gollahe, Gollahegewe, Trad. Fuld., Dr. c. 4, 107. Gollarn (österr. B. Atzenbrugg), Goldarin,

Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 181.

Gollen, s. Jellen.

Gollern (hannov. A. Medingen), Golderden 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 102.
Gollin (brandenb. K. Soldin), Golin 1337, Neu-

märk. Landb. 19 f. Gollin (brandenb. K. Templin), Ghollin 1375.

Brandenb. Landb. 165.

Gollkofen (bair. B. Wolfratshausen), Goldenhoven c. 1200, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 94.

Gollmitz (brandenb. K. Prenzlau). Golmitze

1375. Brandenb. Landb. 152.
Gollnow (pommer. K. Naugard), Golnove,

Gollowe, Strals. Stadtb. 3, Nr. 133 f.
Gollub (westpreuss. K. Strassburg), Golluba castr. 1295, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 163. — Golaw, verbrannt 1422, Ält. Hochm.-Chron., ibid. 5, <sup>6</sup>30. Gollwitz (brandenb. K. Belzig), Golwitz 1375,

Brandenb. Landb. 131.

Golm (brandenb. K. Osthavelland), 1375, Bran-

denb. Landb. 96.

Golm (Kapelle auf dem Gollenberge bei Köslin in Pommern), Ghollem 1378, Fehdeb., St.-Chr. 6,

Braunschw. 1, 34, 6.
Golmbach (braunschw. A. Holzminden), Goldbiki, Trad. Corb., Wig. Nr. 113.
Golnpach [unbek.], c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 710. Gholowe [unbek., bei Pasewalk], castr., gewonnen

1446, Detmar, Chron., Graut. 2, 101. Golpach, s. Goldbach.

Golsena [unbek. Fluss in Oesterreich], c. 1170, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 176 f. Golsendorff [unbek.], Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 33. Golsow, s. Golzow.

Golspach [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 29.

Golswerden, s. Golzwarden.

Goltern (hannov. A. Wennigsen), Goltorne 1187, Ann. Stederb., Scr. 16, 220, 20; Golturne, ibid. 219, 30.—1297, Notae Hannov., Scr. 16, 433, 4.—1306, Hist. archiep. Bremens., Lappenb. 22.—Goltern, Schlacht 1369, Lerbeck, Chron. Schawenb., Meibom., Scr. 1, 518.

Golterswiler, s. Goldswil.

Goltz [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 131.

Goluba, s. Gollub.

Golz (ehem. Hof bei Erfurt), zerstört 1347, Weltchron., I. bair. Forts., D.-Chr. 2, 318, 17. Lib. bonor. Merseb., Thur. - Sachs. Mittheil. 2,

Golz (pommer. K. Dramburg), Goltz, wüst 1337,

Neumärk. Landb. 29.

Golzau (westpreuss. K. Karthaus), Golicczow 1310, De fund. mon. Oliv., Scr. Pruss. 1, 719; Chron. Oliv., ibid. 5, 609. — Golyczow **1337**, ibid. 614. **Golze** (brandenb. K. Angermünde), Goltzow

1373, Brandenb. Landb. 90. Golze (brandenb. K. Königsberg), Golenitz

1337, Neumärk. Landb. 16.

Golzen [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 172.
Golzow (brandenb. K. Belzig), 1375, Brandenb.

Landb. 36 f

Golzow (brandenb. K. Lebus), Glotzow 1388, Schöppenchron, St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 290, 5 f.—Goltzaw castr. 1400, Wusterw., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 27.—belagert 1414, ibid. 40; Golsow, Becker, Zerbst. Chron. a. 1414; Liliencr., Volksl. 1, Nr. 48, 17

Golzwarden (oldenb. K. Ovelgönne), Golswerden 1059, Chron. Rasted, Meibom, Scr. 2, 92. — Goltwerden, gewonnen 1414, Rynesb. Chron., Lappenb. 143. — Goldzwerden, belagert 1423, Lappenb. 143. —

ibid. 150; gebrochen, ibid.

Gomadingen (württ. OA. Münsingen), Gumidingin 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 110, 26.

— Gummindingin 1138, ibid. 117, 8. — Gumedingen 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 43.

— Gummendingen 1275, Lib. decim. Constant.,

Freib. Diöc.-Arch. 1, 93. — 1324, Lib. quart., ibid.

4, 23. Gomaringen (württ. OA. Reutlingen), Gomaringin 1089, Bertholdi Chron., Scr. 10, 99, 10. Gomeringen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 56.

Gomarswilare, s. Gometsweiler.

Gomelicz, s. Gamlitz.

Gomelstorf [unbek.], 1313, V. Ludow. IV, Böhmer, Font. 1, 150.

Gometsheim (pfälz. B. Edenkoben), Gummaresheim (pfälz. B. Edenkoben), Gummaresheim, Trad. Wizenb. Nr. 171. – Gummirsheim 1145, V. Lodew. Arnst., Böhmer, Font. 3, 335. – 1166, Chron. Lauresh., Scr. 21, 448, 48; 449, 7. Gometsweiler (württ. OA. Ravensburg), Gomerswillere 1180, Acta Ang. Zoitsche Oberrh.

mars wilare 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh.

Gomingin [unbek.], 1125, Ortlieb, Chron., Scr. 10,

85, 20. Gommerkinden (bern. A. Burgdorf), Gomirchingen 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12,

Gommern (magdeb. K. Jerichow), Gummer castr. 1266, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 160, 6 f. 1407, Becker, Zerbst. Chron.

Gommerstedt (weimar. A. Stadtremda), Gunde-marestat, Trad. Fuld., Dr. 38, 58. Goms (Bezirk im Kt. Wallis), 1388, Liliencr.,

Volksl. 1, Nr. 37, 22.
Ghomtowe [unbek.], castr., gebrochen 1385,
Detmar, Chron., Graut. 1, 332; Gometowe, Rufus, ibid.

Gondershausen (rheinl. K. St.-Goar), Gundelinhusin 1300, Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1.

Gondesem, s. Gandersheim. Gondolisheim, s. Gundelsheim.

Gondreville (französ. A. Toul), Gundulfovilla 802, Alc. epist., Jaffé Biblioth. 6, 681. — Gun-dulfi villa 872, Leges 1, 518, 5 f.

Gonnesheim, s. Gandersheim.

Gousenheim (rheinhess. K. Mainz), Gunsenheim 764, Chron. Lauresh., Scr. 21, 343, 4.—Gunzenheim 868, ibid. 371, 49.—Gunsheim 873, Ann. Wormat., Scr. 17, 37, 21.—Gunzinesheim 1074, Monum. Blidenst. 20, 6.

Gonstell, s. Kostel.

Gontenswil (aarg. B. Kulm), Gunzwiler 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 157.

Gontheim, s. Gundheim. Gontis, s. Gundis.

Goor (niederl. Prov. Overijssel), Gore 1178, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 404, 49.

Gopel, s. Gabel.

Goppendorf, s. Gobelsburg. Goppertsweiler (württ. OA. Tettnang), Gotbrechtswiler 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 11

Gopping (bair. B. Vilshofen), Goppingen c. 1130, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1,

546 f.

Gor, s. Gohre.

Gorchesleba, s. Gorsleben.

Gorczik, s. Goertzke.

Gordebrat [unbek.], 1257, Herm. Altah. Ann.,

Scr. 17, 399, 42. Gorden, s. Gerdien.

Gordyn, s. Garden.

Ghore, s. Goere und Guhrau.

Gorentein, s. Gegenthal.

Gorenthin [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 98; 101. Goresin, s. Goerschen.

Gorezlave, s. Gorschee.

Gorgast (heandenb. K. Lehnes). 1375. Brandenb. Landb. 34.

Gorgendorff [unlest.], c. 1126, Conr. Chron.

Burgl., Heer 380. Gorheim (hohenzoll, O.A. Signaringen). Gorhein 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 274, 3.

Gorick, s. Gurkow

Gorieswerther [unbest., bei Hamburg], 1191, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 185, 1.

Gorikin, s. Lietzegoericke.

Goritz, s. Goeritz.

Goritzen (Berg, kärnt. B. St.-Paul), 1408,

St. Paul Lehen, Arch. Oesterr. 34, 293.
Gorkau (schles. K. Schweidnitz), Gorke, Gorkaw 1108, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 161 f. — Gorcka 1432, Hussitenkr., Scr. Siles. 6. 162.

Gorkum (niederl. Prov. Süd-Holland), 1124, Münster. Chron. 108. — Gorkem, zweimal ge-wonnen 1417, Korner. — Goreicken 1420, Jahrb.,

St.-Chr. 13, Köln 2, 64, 8; 145, 37.

Gorlosen (meckl.-schwerin. A. Grabow), castr.,
gewonnen 1354, Detmar, Chron., Graut. 1, 279. Gorloze, gewonnen 1420, Rufus, ibid. 2, 507; Korner a. 1420.

Gorne, s. Goehren.

Gornhofen (württ. OA. Ravensburg), Gailnhoven 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc .-Arch. 1, 133.
Gorni [unbek., in Schlesien], 1203, Trebnitz.

Stiftungsbr., Arch.-Breslau 2, 200.
Gorolden (österr. B. Waidhofen), Gorolten 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 250. Goronanez, s. Krajantschach.

Gors, s. Gars.

Gorschee (schles. K. Trebnitz), Gorezlave 1203, Trebnitz. Stiftungsbr.

Gorsenbruel [unbek.], 1256, Gesta abbat. Trudon.

contin. III, Scr. 10, 399, 39. Gorsine, s. Gorssum.

Gorsleben (merseb. K. Eckartsberga), Gorches-

le ba 870, Trad. Fuld., Dr. 38, 306. Gorsne [unbek., Diöc. Merseburg], s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 369.

Gorssum (belg. Prov. Limburg), Gursemdrue, Gursumdrue 1108, Rod. Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 286, 33. — Gorsine 1142, Gesta abbat. Trudon., ibid. 340, 7.
Gortsch, s. Gurtsch.

Gortz (brandenb. K. Westhavelland), Gartz 1375, Brandenb. Landb. 101

Gortzke, s. Goertzke.

Gorze (lothring. K. Metz), Gorzia, Gorcia, Kl. gegründet 761, Ann. Lauresh., Scr. 1, 28.—764, Ann. Blandin., Scr. 5, 22, 28; Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1,96; Richer. Chron., Senon., Achery, Spiell. 2, 613; Gorziensis, Chron. Lauresh., Scr. 21, 343, 18 f. — 767, Ann. Lauress. maj., ibid. 117, 14; Enh. Fuld. Ann., ibid. 348, 1. — 769, Ann. Patav. cont., ibid. 13; Ann. Lauresh., ibid. 30; Catal. Fatav. cont., Ibid. 13; Ann. Lauresh., Ibid. 30; Catal. episc. Mettens., Scr. 2, 268; 269, 33; 39. — V. s. Glodesindis u. Gorgon., A. SS. Juli 6, 210 f.; 233 f.; Sept. 3, 343 f.; Gesta episc. Mett., Scr. 10, 542, 2. — 936, Chron. Med. Mon., Scr. 4, 89, 23. — 955, Joh. Gorz., ibid. 375, 10 f. — 962, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 525. — 963, Ann. Laub., Scr. 4, 17, 14 f. — 1066, V. Annonis archiep., Scr. 11, 476, 57 f. — 1264, Gesta Henr. archiep. Trever., Scr. 24, 437, 49 f. Gorzelitz [unbek.], 1158, Chron. Brandenb., Riedel.

Cod. diplom. 4, 1, 287. Gorzin, s. Goerschen.

Gorzleinsdorf [unbek., in Steiermark], 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 125. Gosbach (württ. OA. Geislingen), 1138, Bertholdi

Chron., Scr. hron., Scr. 10, 117, 14 f. Gosbrechtingen [unbek.], 1350, Beromünst. Urbar,

Geschichtsfr. 23, 247.
Goseezheim, s. Godesheim.
Goscowe, s. Gossau.
Gose (Noft. der Ocker bei Goslar), Gosa 919,
Chron Simon Goslar D. Chron 2008 Chron. S. Simon. Goslar., D.-Chr. 2, 591, 20. — 928, Botho, Leibn., Scr. 3, 306. — 931, Sachsenchron., Abel, Samml. 85.

Gosebeck (Bach bei Eckernvörde), Ghasebeke

Gosebeke, Presbyt. Brem., Lappenb. 75.
Goseck (merseb. K. Querfurt), Gozecensis,
Kl. gebaut 1041, Chron. Gozec., Scr. 10, 141, 34; 37 f. — Gozeka, geweiht 1053, ibid. 143, 12; Gosoccensis, Gosik, Ann. Vet.-Cell., Lips. 49; Gozzig, Mencken, Scr. 2, 380; Gogzichensis, Nic. Sieg., Weg. 267; Gozzicanus, Adami Gesta Hamb., Scr. 7, 338, 33. — Gozik 1062, Chron. Thuring., Lorenz 202; Chron. Goz., l. c. 143, 20 f. — gebaut 1063, Ann. Reinhardsbr., Weg. 10; Ann. de landgr. Thur., Eccard 347.

Gosedin, s. Guestin.

Ghosenitz (ehem. in Neuvorpommern), Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 265.

Gosheim, s. Gossann.

Gosikestorp [unbek.], 1007, Ann. Stederb., Scr.

16, 201, 30.

Goslar (hannov. K. Liebenburg), gebaut 921, Chron. princ. Roman., Leibn., Scr. 3, 426. — Gos-laria 924, Ann. Palid., Scr. 16, 61, 27; Weltchron., laria 924, Ann. Palid., Scr. 16, 61, 27; Weltchron., D.-Chr. 2, 158, 33; Chron. S. Simon. Goslar., ibid. 591, 26. — 925, Fund. eccles. Saxon., Leibn., Scr. 1, 261. — Gosler 928, Botho, ibid. 3, 306. — Gosseler 931, Sachsenchron., Abel, Samml. 85; Henr. de Hervord. 74. — 961, Compil. chronol., Leibn., Scr. 2, 64. — 1001, Thangm. V. Bernwardi, Scr. 4, 770, 52. — civit., gegründet 1009, Annal. Saxo, Scr. 6, 660, 20. —1013, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 123, 42. — Goslare 1015, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 86, 20; gebaut, ibid. 87. — 1018, Ann. Hildesh., Scr. 3, 95, 15 f. — Gosleri 1019, Ann. Quedlinb., ibid. 84, 33 f. — 1024, Wolfherii V. Godehardi, Scr. 11, 186, 36; 187, 5. — 1039, Ann. Altah., Scr. 20, 793, 28. — Goslar 1040, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 487, 23. — erweitert 1044, V. Bennonis episc., Scr. 12, 62, 41 f. — 1046, Ann. Altah., l. c. 802, 27. —1050, Annal. Saxo, l. c. 688, 31. — 1051, Lamberti Ann., Scr. 5, 155, 10; Gosolara villa reg., Ann. Altah. maj., Saxo, l. c. 688, 31. — 1051, Lamberti Ann., Scr. 5, 155, 10; Gosolara villa reg., Ann. Altah. maj., Scr. 20, 805, 25; Gozlar, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 304. — 1056, Ann. Hildesh., l. c. 70, 50; Ann. Laubiens. contin., Scr. 4, 20, 28; Gosilaria, Anon. Haser., Scr. 7, 265, 44 f. — Streit 1063, Ann. Corbeiens., Scr. 3, 6, 43 f.; Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 172. — 1064, Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 439.—1065, Triumph. S. Remacli, Scr. 11, 443, 41. — 1083, Ann. Brunwilr., Scr. 16, 725, 46. — 1087, Ann. Brunwilr., Scr. 1, 100. — 1088, Ann. Wirzib.. Scr. 2, 246, 2.—1092, Weltchron., l. c. 184, 11. — verbrannt 1137, Annal. Saxo, Scr. 6, 774, 24; Ann. Palid., l. c. 79, 52; Ann. Stadens., Scr. 16, 323, 21; Weltchron., l. c. 208, 21. — verbrannt 1144, Ann. Palid., l. c. 81, 25. — belagert 1198, Braunschw. Reimchron. 81, 25. — belagert 1198, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 508, 3804 f.; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 142, 17. — Gosseler, gewonnen 1205, Botho, Leibn., Scr. 3, 356; civit. reg., Chron. reg. Colon. contin. I, Scr. 24, 11, 29 f. — 1206, Compil. chronol., Leibn., Scr. 2, 67. — Goslere 1384, Fehdeb., St.-

Chr. 6, Braunschw. 1, 87, 9 f. — Schlacht **1393**, Compil. chronol., l. c. 67.—**1484**, Ann. Franc., Scr. Lusat. 1, 313.—**1488**, Schichtspiel, St.-Chr. 16, Braunschw. 2, 159, 1773 f. Goslichoven [unbek., in der Schweiz], **1060**, Orig.

Murens., Herrg., Geneal. 1, 305. Gosolara, s. Goslar.

Gossann (österr. B. Spitz), Gossisheim c. 1150, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 265. — Gosheim, Gouchheim, Gouchesheim, Gauesheim c. 1166, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch

ob d. Ens 1, 337 f.

Gossau (St.-Gall., B.-O.), Gossowe 1085, Casus S. Galli contin., Scr. 2, 158, 49. — Goscowe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 165 f. — Gossowa 1324, Lib. quart., ibid. 4, 40. — Gossow, verbrannt 1428, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 332; Toggenb. Chron. 7. — 1489, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 177, 175.

Gossau (zürch. B. Hinweil), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 226.

Ghosscalcesdorp (ehem. in Lauenburg), Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 253.
Gosse [unbek.], Kl. 1147, V. Gebehardi, Scr. 11,

44, 23. Gosseler, s. Goslar.

Gosseltshausen (bair. B. Geisenfeld), Gozoldeshusen, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 49.

Gossenburg (koburg. A. Koburg), 1299, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 122.

Gossendorf (bair. B. Burglengfeld), c. 1215, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 264. — s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 100.
Gossenhove [unbek.], 1302, Ann. Gand., Scr. 16,

Gossenreyt [unbek., in Oesterreich], 1112, Lib.

feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 247.

Gossensass (tirol. K. Brixen), Gossensatz 1447,

Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 183.

Gossenzugen (württ. O.A. Münsingen), Gossenzungen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 298, 8. Gosserstadt (Mönchen-, meining. A. Kamburg), Gozherestat 874, Trad. Fuld., Dr. c. 46. Gossfelden (hess. K. Marburg), Gozfeldene marca, Trad. Fuld., Dr. 6, 145.

Gossin, s. Goesen.

Gossisheim, s. Gossann. Gossmannshofen (bair. B. Memmingen), Gozhalmishoven 1167, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 619, 33; Arch.-Augsb. 2, 31.

Gossow (brandenb. K. Königsberg), 1337, Neu-

märk. Landb. 12.

Gosswinstein [unbek.], Gozwinstein, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 15. — Gossweinstein 1339, ibid. 23, 114. Gostell, s. Kostel.

Gostenhof (jetzt Vorstadt von Nürnberg), 1387, St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 132, 17 f. — **1430**, Tucher, ibid. 2, Nürnb. 2, 19, 3 f.

Gostilice [unbek.], **1062**, Chron. Gozec., Scr. 10, 144, 9. — **1085**, ibid. 147, 48.

Gostivar, s. Hostivar.

Gostuo [unbek.], Gostoo 1012, Chron. episc.

Merseb., Scr. 10, 175, 14.
Goswinsdorf, s. Giesmannsdorf und Koetsche. Gotboltingen [unbek.], c. 1215, Cod. trad. Ranshof, Urk.-Buch ob d. Ens 1, 266.

Gotbrechtswiler, s. Goppertsweiler.

Goteheim, s. Gottenheim Gotelibingun, s. Goettelfingen. Goteliuben, s. Gottlieben. Gotemarestein, s. Godramstein.

Gotha (Hauptst. d. Herzogth. Gotha), Gotaha 802, Trad. Fuld., Dr. 3, 201.— gebaut 958, Rothe, Chron., Liliencr. 180.— 1151, Ann. Stadens., Scr. 16, 339, 10.— 1215, Chron. Sampetr., Stübel 58 f.— Gota 1217, Hist. brev. princ. Thuring., Scr. 24, 822, 20.— Gotha 1283, Weltchron., Thür. Forts., 822, 20. — Gottla 1283, Weltchron., Indr. Forts., D.-Chr. 2, 302, 44 f. — 1336, Gesta Alb. II, Halberst., Scr. 23, 125, 7 f. — 1391, Hist. landgr. Thur., Pistor.-Str., Scr. 1, 1355.

Gothberge, s. Gottberg.
Gothendorf (holstein. A. Ahrensbock), Godenthorpe 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 492.

Gothesvelde, s. Hutzfeld.

Gothow, s. Gatow.

Gotikendorf, s. Jaetickendorf.

Gotyn, s. Goettien. Gotinge, s. Goettingen. Gotingin, s. Goetting. Gotis insula, s. Wirgallen.

Gotiz, s. Goetz.

Gotmarsen (ehem. bei Giselwerder in Hessen), 1060, Chron. Lippoldesb., Böhmer, Font. 3, 257.—
1078, Scr. 20, 548, 24; 549, 27.
Gotolfheim [unbek., in Friesland], Gotolfeim,

Trad. Fuld., Dr. 7, 14 f.

Gotprehtsheim [unbek.], Gotpresthem c. 1150,
Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 296 f. Gotschalchern [unbek., in Steiermark], 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 201.

Gotschalchs [unbek., in Oesterreich], 1112, Lib.
feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 248.

Gottau (chem. bei Magdeburg), Gottow 1452, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 390, 5 f.; Gottauw, Botho, Leibn., Scr. 3, 407. Gottberg (pommer. K. Piritz), Gotbberge 1337,

Neumärk. Landb. 27

Gotteysperge [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 198.

Gottenheim (bad. A. Breisach), Goteheim 1083, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 200. — ? Get-hingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Gottensbrunn [unbek.], 1171, Fund. Zwetl., Font.

Austr. 2, 3, 59

Gottern (Alt- u. Gr.-, thüring. K. Langensalza), Geture, Geturne, Trad. Fuld., Dr. 38, 266 f. -Guteren 1234, Chron. Sampetr., Stübel 73; Ann. Ernhord Scr. 16, 30, 11: Biscofestat, Trad. Erphord., Scr. 16, 30, 11; Biscofestat, Trad. Fuld., Dr. 38, 3. — Guettern 1309, Weltchron., Thüring. Forts., D.-Chr. 2, 312, 15. — Bischofsgattern 1374, Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 374 (Gross-). — Aldinguttern 1354, Chron. Sampetr., l. c. 183. Gottesau (bad. A. Karlsruhe), Goize, Goyze

1065, V. Altmanni, Scr. 12, 232, 14. — Gozowa 1084, Oheim, Chron. 122, 7. — Gotesaugia 1144, Chron. Lauresh., Scr. 21, 439, 15. — Gottesaugia

1165, Cod. Hirsaug. 10.

Gottesbueren (hess. K. Hofgeismar), Gunnesburin 1020, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 145, I. — Gundesbure (falsch —burc), 1078, Chron. Lippoldesb., Scr. 20, 549, 24. — 1109, Chron. Lipp.,

Böhmer, Font. 3, 259. Gottesgnaden (magdeb. K. Kalbe), Gratia Dei, Gottesgnaden (magdeb. K. Kathe), Gratia Dei, Kl. gegründet 1118, V. Lodew. Arnst., Böhmer, Font. 3, 331 f. — c. 1125, Fund. mon. Gr. Dei, Scr. 20, 685, 40. — Gottesgnade 1126, Botho, Leibn., Scr. 3, 337. — Gottesgnaden 1129, Sachsenchron., Abel, Samml. 129. — 1130, V. Lodew. Arnst., Winter, Prämonstrat. 341. — 1131, Chron. Gr. Dei, ibid. 324 f. — 1134, Fund. mon. Gr. Dei, l. c. 689, 6 f. — Gotsgnaden 1306, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 3 24. 24. f. Magdeb. 1, 324, 21 f.

Gottfriedschlag [unbek. in Oesterreich], Gotfrids Slag 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch. Oesterr. 9, 247. — Gotfride slage, s. XIII, Ration. Austr., Rauch., Scr. 2, 17.

St. Gotthard (Gebirge zwischen Kt. Uri und

Tessin). Elvelinus mons, Ann. Stadens., Scr. 16, 338, 2; Ursare, ibid. 339, 23; St. Gotthart, Oheim, Chron. 35, 18. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 94, 3. — 1410, Justing., Chron. 206 f. — Ver. 19, 94, 3. — 1410, Justing., Chron. 206 f. — Gotthardt 1446, Fründ, Chron. 284. Gottincheim [unbek., in Friesland], Trad. Fuld.,

Dr. 7, 50.
Gottinesdorf [unbek.], c. 1096, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 628.

Gottinesvelde [unbek.], c. 1130, Cod. trad. Form-

bac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 647 f.

Gottlieben (thurg. A.-O.), Gotiliuben 993,
Casus mon. Petrish., Scr. 20, 635, 35 f.; Goteleuben, Cod. Hirsaug. 99; gebaut, Konstanz. Chron.
1, 312. — 1263, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 1, 312. — 1205, Acta Satelli, Zeitschr. Oberlik. 31, 135. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc-Arch. 1, 215. — castr., verbrannt 1348, Henr. Diessenh., Böhmer, Font. 4, 68. — item 1355, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 18, 1. — 1355, Henr. Diessenh., l. c. 97; Faber, Goldast 54. — Gotleben 1414, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 143. — Gotlieb 1499, Liliencr. Volksl. 2, Nr. 202 f. Liliener., Volksl. 2, Nr. 203 f.

Gottmadingen (bad. A. Konstanz), Gutmutin-

gen c. 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31,

100.

Gottmannshofen (bair. B. Wertingen), 1462,

St.-Chr. 4, Augsb. 1, 253, 14.
Gottorf (bei Schleswig), Gottorp, Gottorpe castr., befestigt 1174, Chron. Holtzat., Scr. 21, 264, 8 f.; Presbyt. Bremens., Lappenb. 36 f. — 1283, Detmar, Chron., Graut. 1, 157. — 1287, Nordelb. Chron. 90 f. — belagert 1320, Presb. Brem., l. c. 53. — item 1328, Detmar, l. c. 226. — item 1404, Presb. Brem., l. c. 122; Liliencr., Volksl. 1, Nr. 45, 1. -Korner a. 1417.

Gottorpe, s. Kottrup. Gottscell, s. Zell.

Gottschachs [unbek., in Oesterreich], Fund. Zwetl.,

Font. Austr. 2, 3, 581. Gottschee (krain. B. Neustadtl), Goetze 1407,

Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 104, 26.
Gottsdorf (brandenb. K. Jüterbogk), Gotzdorff
1285, Chron. Zinn., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 297.
Gottsdorf (österr. B. Persenbeug oder Langenlois), Goczinsdorf, Goczesdorf 1344, St.-Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 72 f. Gottsmannigen (luzern. A. Sursee), Gotzmen-

ningen 1334, Beromunst. Urbar, Geschichtsfr. 24,

Gottstadt (bern. A. Nidau), Gotstat 1374,

Justing., Chron. 143.

Gottstaedt (thüring. K. Erfurt), Gotstete 1471, Nic. Sieg., Weg. 450.

Gotzelinsteten [unbek.], c. 1220, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 481.

Gotzensdorf, s. Koetsch.

Gotzwil (bern. A. Interlaken), Gotzwile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 98, 7.

Gouchheim, s. Gossann. Gouda (niederl. Prov. Südholland), Gaudanum 1296, Königss. Gesch.-Quell. 102. - Golda, Korner a. 1417. — 1425, Rufus, Chron., Graut. 2, 539.

Gouesheim, s. Gossann. Gouheim [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 39, 32 f.

Gouhhusen, s. Juechsen. Goulchenbere funbek., in Oesterreich], c. 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 234.

Goulenrut, s. Gailenreuth. Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

Gouliubese [unbek., Bisth. Eichstädt], Gundechar, Lib. pontif. Eichst., Scr. 7, 247, 24.

Gouningen, s. Gunningen.

Gounsheim [unbek.], c.1150, Cod. trad. Reichersb.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 331. Goutingin, s. Goetting.

Goutmetingen, s. Kemoding. Gouwibere [unbek., bei Zwiefalten], 1089, Bertholdi Chron., Scr. 10, 98, 1. - Ortlieb, Chron., ibid. 73, 17

Gouwingin, s. Gauingen. Ghovelingen, s. Goeblingen. Govinacheren, s. Ganacker. Gowates, s. Gaubitsch. Gowibrucca, s. Gachbruck.

Gowisch [unbek.], 1341, Chron. Hildesh., Scr. 7,

Gowoltsheim [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 336.

Gozbotesheim, s. Gochsheim.

Gozezheim, s. Godesheim. Gozdra [unbek., in Steiermark], super. u. infer. 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 172; Goztyray, Gozthiray, ibid. 138.

Gozeka, s. Goseck.

Gozfeld (Gau um Würzburg), Gotzfelden, Gotzfeldene marca, Trad. Fuld., Dr. 4, 49.

Gozfelden, s. Gossfelden. Gozgaugia, s. Guetzkow.

Gozhalmishoven, s. Gossmannshofen.

Gozhereshusin [unbek.], 1227, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 628, 16.

Gozherestad, s. Gosserstedt.

Gozicana, s. Goseck.

Gozinesheim [unbek., im Wormsgau], Trad. Wizenb., Possess. Nr. 81.

Gozinisdorf, s. Goetzersdorf.

Gozinrieth, s. Gessenried. Gozin-See (brandenb. K. Friedeberg), Gotzin stagnum 1337, Neumärk. Landb. 31.

Gozlarn funbek., in Unter-Oesterreich], 1187, Trad. Claustro-Neob. 168, Font. Austr. 2, 4, 35.

Gozlawe, s. Goeslow.

Gozmareshusen [unbek., in Sachsen], Trad. Fuld., Dr. c. 64.

Gozniche, s. Goesing.

Gozoldeshusen, s. Gosseltshausen.

Gozowa, s. Gottesau.

Gozthorpe [unbek.], c. 1080, Trad. Werdin. Nr. 110, Zeitschr.-Berg 7.
Goztingen [unbek., in Oesterreich], 1160, Fund.

Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 54 f. Goztyray, s. Gozdra.

Gozzaugia, s. Guetzkow. Gozze [unbek.], 1066, Chron. Cremif., Rauch, Scr.

Gozzenleba, s. Kuetzleben.

Gozzicanus, s. Goseck.

Gozzin, s. Goerschen.

Grabau (westpreuss. K. Marienwerder). Grabow 1403, Ann. Thuron., Scr. Pruss. 3, 270. Grabe (Gr.-, thüring. K. Mühlhausen), 1447,

Kammerm., Mencken, Scr. 3, 1195. Graben (bad. A. Karlsruhe), 1459, Landeshuld.,

Mone, Quell. 1, 362.

Graben (bair. B. Ellingen), 792, Auct. Ekkeh.

Altah., Scr. 17, 362, 12. Graben (bair. B. Schwabmünchen), 1462, St.-Chr.

4, Augsb. 1, 255, 28. Graben (bern. A. Aarwangen), Grabin 1197,

Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 249. Graben (mehrere Ortschaften des Namens in Oesterreich), castr. c. 1160, Cod. trad. Reichersb.,

15

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 364. — c. 1180, ibid. 385 f. - 1187, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4,

— 1187, Trad. Claustro-Neod., Font. Austr. 2, 4, 43. — 1312, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 597.

Graben [unbest.], castr., erobert 1199, Ann. Seldent., Böhmer, Font. 3, 526; Ann. Burghaus., Scr. 24, 62, 20; Chron. Magni contin., Scr. 17, 525, 20. Graben [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 41, 100. Grabenheim [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 91 f.

Grabenstaedt (Gr.- u. Kl.-, magdeb. K. Salzrodel). Wondisch-Granenstede 1375. Brancodel)

wedel), Wendisch-Grauenstede 1375, Brandenb. Landb. 190 f.

Grabenstetten (württ. OA. Urach), 1275, Lib.

decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 70.
Grabern (Mitt.- u. Ob.-, österr. B. Ober-Hollabrunn), Grabarn 1208, Fund. Zwetl., Font. Austr.

2, 3, 66 f. — 1281, St.-Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 48 f.

Grabfeld (Gau zwischen Fulda und Main), Grapfelt 736, V. s. Sturmi, Scr. 2, 369, 33 f. — Graffelti 737, Bonif. epist., Jaffé Biblioth. 3, 101; Trad. Fuld., Dr. c. 39. — Grabfeldon 850, Ruod. Fuld. Ann., Scr. 1, 367, 6. Grabig (schles K. 1367, 6.

abbat. Sagan., Scr. Siles. 1, 186. Grabow (brandenb. K. Königsberg), 1337, Neumärk. Landb. 14.

Grabow (brandenb. K. Westhavelland), 1375, Brandenb. Landb. 106.

Grabow (hannov. A. Lüchow), Grabowe 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 97

Grabow (magdeb. K. Jerichow), Grabow castr. 1394, Wusterw., Chron., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 26. — verbrannt 1417, Becker, Zerbst. Chron.

Grabow (mecklenb.-schwerin. K. Mecklenburg) Grabove, Grabowe, Grabbowe castr., Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 242, 44. Grabow (posen. K. Schildberg), 1414, Joh. v. Pos.,

Scr. Pruss. 3, 339. Grabow, s. Gabow und Grabau.

Grabrehtershovin, s. Grafertshofen.
Grabs (St.-Gall., B. Werdenberg), Quaradaves
613, V. s. Galli, Scr. 2, 10, 42.—947, Lib. heremi,
Geschichtsfr. 1, 102; Quadravedes, ibid. 101.—
Quarabitis, Grabidis 1010, Casus mon. Petrish.,
Ser 20, 641, 37.—Crabs 1026. Lib. heremi. Scr. 20, 641, 25. — Grabs 1026, Lib. heremi, l. c. 124. — Quadrabitis, s. XI, Reddit. eccles. Cur.,

Gesch.-Forsch. 4, 177. Grachtrup (westfäl. K. Warendorf), Graftharpa, Graftorpe 1050, Freckenh. Hebereg.,

Friedländ. 27 f. Gradec, s. Graetz.

Gradenegg (kärnt. B. St.-Veit), Grednek 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 311.

Gradicia, s. Garz.

Gradis, s. Graetz.

Gradnick (kärnt. B. Klagenfurt), 1490, Unrest,

Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 529. Gradnitz (österr. B. Zwetl), Gradenec, Gradenze, Grednitz 1139, Fund. Zwetl., Font. Austr. 3, 32 f.

Graeben (bei Görzke, magdeb. K. Jerichow), Groben 1375, Brandenb. Landb. 127.

Graebschen (schles. K. Breslau), Grebischin 1390, Gesta abbat. S. Vincent., Scr. Siles. 2,

Graefenberg (bair. B. Forchheim), Greumberc, Gravenberg (bar. B. Everentem), Greumeter, Gravenberch, Mirac. S. Cunegundis, Scr. 4, 827, 30. — Greffenberg, Greifenberg castr., Meisterl., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 113, 18. — 1388, Stromer, ibid. 1, Nürnb. 1, 147, 35 f. — 1430, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 93, 5. — 1444, Zug, ibid. 2, Nürnb. 2, 64, 17 f. — verbraunt 1449, Schedel, Chron., Oefele, Scr. 1, 393. — Grefeburg 1468, Jahrb.,

belefe, Sci. 1, 393. — Grefeburg 1408, Samb, ibid. 10, Nürnb. 4, 301, 20 f.
Graefendorf (brandenb. K. Königsberg), Grevendorp 1337, Neumärk. Landb. 11 f.
Graefendorf (merseb. K. Merseburg), Gravendorff 1036, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 179, 38 f. — Grevendorp 1085, Chron. Gozec., ibid. 148, 1.— s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil 2, 266 Mittheil. 2, 369.

Graefenhain (schles. K. Sagan), Grevinhayn

Graefenhausen (hess. K. Sagan), Grevinhayn 1347, Catal. abbat. Sagan, Scr. Siles. 1, 189. Graefenhausen (hess. K. Grossgerau), Greven-hausen, verbrannt 1385, Fasti Limpurg., Ross 74. Graefenthal (meining. K. Saalfeld), Grevental 1444, Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 74, 14. Graefenthal (rheinl. K. Kleve), Vallis comitis

1271, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 202. — Nyen-cloister c. 1300, Geneal. Cliv., Seibertz, Quell. 3,

Graenberg [unbek.], 773, Trad. Wizenb. Nr. 53 f. Graenenberg funbek., in Kärnten], castr., gebaut 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1,

Graenichen (aarg. B. Aarau), Greninchen Graenichen (aarg. B. Aarau), Greninchen 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 156.—Krenken 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 237.—Greninkon 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 161, 18.—Graenkon 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 39.—Grenkon 1334, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 24, 107.
Graenindorp, s Rheindorf.
Graenach Jumbel J. castr. zerstört 1459. Schen

Graerindorp, s Khemdorf.
Graespach [unbek.], castr., zerstört 1459, Schedel, Chron., Oefele, Scr. 1, 397.
Graetz (Königs-, böhm. K. Jicin), Gradec, Gradek 1061, Chron. Polon., Scr. 9, 439, 14.—
1091, Cosmae Chron. Boem., ibid. 98, 39.—1108, Ann. Gradic., Scr. 17, 648, 47.—1115, Cosm. Chr., l. c. 122, 29.—1152, Vinc. Prag. Ann., Scr. 17, 665, 10.—Grezium, Gretzig, Gerzig, Meister! St.-Chr. 2 Nürnb. 2 167, 32 f.—Grezz. sterl., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 167, 32 f. — Grecz, Graecz, civ. 1307, Königss. Gesch.-Quell. 214 f. — Graecz, ctv. 1307, Rolligss. Geschi-quell. 2141. Gradicensis 1341, ibid. 554. — Grez regina 1411, Chron. Bohem., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 12 f. — Gretze 1420, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 352, 21. — Schlacht 1423, Bartoss Chron., Dobner, Monum. 1, 147; Graetz reg., Höfler, l. c. (2015) 1426. Hussitander Ser Silos 6, 48 f. Doner, Monum. 1, 147; Graetz reg., Höfler, I. c. 690 f. — 1426, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 48 f. — Schlacht 1436, Bartoss, I. c. 196. — Eschenloer 1467, Scr. Siles. 7, 4; 148. — Konigen Gretz 1490, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 330. Graetz (München-, böhm. K. Jicin), Gradis monachorum 1420, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 395; Mnichowo Hradiste, Chron. Prag., ibid. 1, 80.

1, 80.

Graetz (krain. K. Laibach), Gretz, Graetz 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 183.
Graetz (mähr. K. Olmütz), Grecz 1313, Joh.

Gubens, Scr. Lusat. 1, 7 f.
Graetz (österr. B. Urfahr), Greze, Grece 1193,
Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 708.
Graetz (schles. K. Troppau), Graecz castr. 1316,

Königss. Gesch.-Quell. 374. Graetz [unbest.], Graecz 1257, Herm. Altah.,

Scr. 17, 399, 44. — Grecz 1270, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 298.
Graetzendorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 123.
Graevenitz (magdeb. K. Stendal), Greuenitze

1375, Brandenb. Landb. 216.

Graeznich [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 129.
Graeznisdorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ra-

tion. Stir., Rauch, Scr. 2, 119.

Grafdorpe [West-, unbek.], 1390, Freckenh. Hebereg., Friedland, 162.

Grafenberg (Berg bei Düsseldorf), Gudesberg

1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederth. 6, 134. Grafenberg (österr. B. Ravelsbach), Grawenperg 1217, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 61; 73. -Grevenperg, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 491.

— Graevenberge, s. XIII. Ration. Austr., Rauch.
Scr. 2, 11. — Grevenperig 1305, St.-Bernh.
St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 16 f.
Grafenbrunn (krain. B. Laibach), Graffenprunn 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect.

1. 532

Grafenbuch (österr. B. Vöcklabruck), Graven-

pug 1217, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 74.
Grafendal [unbek.], Vallis comitis, Kl. gegründet 1271, Ann. Tiel., Scr. 24, 25, 29; Grevendal, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 527, 3 f.

Grafendorf (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Pfarrkirchen), Gravendorf c. 1120, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 136 f. — c. 1140, Trad. S. Nicol.

pr. Patav., ibid. 1, 549 f.
Grafendorf (österr. B. St.-Pölten), ? Grefendorf 1089, Fund. Mellic., Kollar, Anal. 1, 878. —
Graevendorf 1246, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2,

3, 123. — 1276, ibid. 331. Grafendorf (österr. B. Stockerau), Grausdorf 1216, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 162. - Grevendorf, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 560.

Grafeneck [unbek., bei Elkershausen], gebaut 1395, Fasti Limpurg., Ross 93.
Grafeneck (württ. OA. Münsingen), Crawenegge 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 125. — Grawenegge 1115, ibid. — Lirer, Weg. c. 16.— Grafnegk 1413, Chron. Elwac., Scr. 10, 43, 7.— Graffeneck, ibid. 44, 6.— Graveneck 1449, Ann. Neresh., ibid. 28, 26.
Grafenhaun (bair. B. Landshut), Gravenhagen, Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12,

907, 28.

Grafenhausen (bad. A. Bonndorf), Gravenhusen, Cod. Hirsaug. 43. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 193. — Husen 1310, Habsb. Craist, Lit. Ver. 19, 61, 11 f.

Grafenried, s. Ried.

Grafenschlag (österr. B. Ottenschlag), Greven-Slag 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 247. — Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 549.

Grafenstein (böhm. K. Bunzlau), Grafensteyn, Greiffensteyn, castr. 1486, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 12 f.

Grafenstein (kärnt. B. Klagenfurt), 1408, St. Paul

Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 30 f.

Grafenwarth (Ruine, krain. B. Neustadtl), Gravenwart 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 190.

Grafenwoerth, s. Woerth

Grafertshofen (bair. B. Illertissen), Grabrehtershovin 1179, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 620,

43; Arch.-Augsb. 2, 35. Grafesdorf [unbest.], Gravestorp 1225, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 412, 31. — 1267, Sachsen-chron., Abel, Samml. 170. — Gravesdorf 1273, Weltchron., Thür. Forts., D.-Chr. 2, 286, 23.

Graffelti, s. Grabfeld.

Grafing (bair. B. Ebersberg), Gislingin, Gravingen c. 1066, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 39 f.—1107, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 619, 22.—1177, ibid. 616, 35 f.

Grafingen (bair. B. Pfaffenhofen), Gravingen 1116, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 40.

Grafisbach [unbek.], 1209, Burch. Ursperg. Chron., Ser. 23, 373, 7.

Grafigingeshusen [unbek.], Trad. Corb., Wig.

Graschaft [unbek., im Odenwald], Graschapht 805, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 107. — Grascapht 819, Chron. Lauresh., Scr. 21, 361, 25. Graschaft (westf. K. Meschede), Grascop, Kl.

gegründet 1056, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 176; Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 488, 35. — Grascaf 1066, V. Annonis archiep., Scr. 11, 476, 58 f. — Graschaf, gegründet 1071, Chron. min. Erphord., Scr. 24, 190, 27 f.; Graffer, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 157; Northof, archiep. Colon., Tross 268. Grafscaf 1075, Lamb. Ann., Scr. 5, 238, 24 f. Grascahf 1077, Ann. Wirzib., Scr. 2, 245, 15; Ann. Hildesh., Scr. 3, 105, 27.

Grafstall (zürch. B. Pfüffikon), ? Grafstal, s.

XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 109. — Gra-wenstal 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 202, 22. Graft [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl.

Arch. 1838, 101.

Graftharpa, s. Grachtrup. Grahlow (brandenb. K. Landsberg), Gralow 1337, Neumärk. Landb. 22 f.

Grainperge, s. Gramberg. Grainroide, s. Grorod.

Graisbach (bair. B. Monheim), Graispach 1301, Herm. Altah., contin. III, Scr. 24, 57, 23. — 1326, Ann. S. Udalr. August., Scr. 17, 436, 36. — 1447, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 125, 6 f. — Grainspach, verbrannt 1461, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 404. — verwüstet 1462, Chron. Elwac., Scr. 10, 49, 6; St.-Chr. 5, Augsb. 2, 258 f. Graitz (bair. B. Lichtenfels), Graize 1316, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 64.

Graitz [unbek.], castr. 1458, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 746.

Gralesdorf [unbek.], c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 540.
Gralicz [unbek., bei Olmütz], 1470, Eschenloer,

Scr. Siles. 7, 228.

Gralow, s. Grahlow.

Granow, s. Grahlow.
Gramannesdorf, s. Gronsdorf.
Gramberg (österr. B. Haag), Grantberg,
Gramberg, Granberg, Graniberg c. 1120,
Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 639 f.
— Grainperge 1126, Trad. Lubens., ibid. 426.
Gramberg (oldenb. K. Oldenburg), Granberge,
verbrannt 1453, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2,

Gramme (See bei Ortelsburg), 1369, Plastw., Scr. Warmiens. 1, 29; 66 f.

Grammendorf (pommer. K. Grimmen), Strals.

Stadtb. 3, Nr. 358.
Grammont (belg. Prov. Ostflandern), Grandberga 1127, Pass. Karol. com. Flandr., Scr. 12, 597, 10. — Gerardimons 1326, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 197 f. — Geraldimont 1347, Northof, Mark, Tross 198. — Gherards berge 1380, Chron. com. Flandr., l. c. 258.
Gramppe funbek., in Steiermark], 1265, Ration.
Stir., Rauch, Scr. 2, 184.

Gramsbergen (niederl. Prov. Oberijssel), Bergene 1225, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 413, 49 f. Gramschatz (bair. B. Karlstadt), Cramphesnestu, Cramfesnesten, Trad. Fuld., Dr. 4, 45 f. Cramsneit 1340, Monum. Eberac. 80, 18 f

Gramzow (brandenb. K. Angermunde), 1375,

Brandenb. Landb. 9 f.

Gran (Nbfl. der Donau in Ungarn), Gron 894, Cosmae Chron., Scr. 9, 44, 31. — Grana 1042, Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 124, 9. — Gran 1271, Contin. Claustro-Neob. VI, Scr. 9, 743, 43. — Grane 1289, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 171, 32. Gran (ungar. B.-St.), Strigonia 797, Contin. Ratisp., Scr. 17, 420. — Strigonium 1131, V. Chunradi, Scr. 11, 74, 13 f. — Grane civ. u. castr. 1172, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 117, 17 f. — S. Georgii civ. 1189, Ann. Colon. max., Scr. 17, 797, 10. — 1203, Contin. Admunt., Scr. 9, 590, 20. — 1213, Ann. S. Rudberti, ibid. 780, 17. — 1423, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 28. Scr. Siles. 6, 28.

Granberg, s. Gramberg. Grandberga, s. Grammont.

Grande campus [unbek., pag. Wastinensis], 635,

Diplom. 1, 157, 34.
Granderium, s. Gronde. Grandivallis, s. Granfelden. Grane, s. Spiegelberg.

Granesheim (ehem. zwischen Mannheim u. Heidelberg), 877, Chron. Lauresh., Scr. 21, 373, 41.

Graninesheim 948, ibid. 389, 19.

Granfelden (bern. A. Münster), Grandivallis 870, Leges 1, 517, 10; Hincmar, Scr. 1, 488, 15.—verbrannt 1271, Ann. Basil., Scr. 17, 194, 33.—Grenfeld 1368, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 19, 36.—Grensfelt, zerstört 1369, Justing., Chron. 133.

Granheim (württ. OA. Ehingen), Graneheim, Oheim, Chron. 20, 7.—1206, Acta Salem., Zeitschr.
Oherrh. 21, 77.—c. 1219, Walt hist Marcht

Oberrh. 31, 77. — c. 1219, Walt. hist. Marcht., Freib. Diöc.-Arch. 4, 175; Scr. 24, 674, 41.—1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 78 f.

Granow (brandenb. K. Arnswalde), 1337, Neu-

märk. Landb. 24.
Grans [unbek., im Aargau], Willehelmes G.,
s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 108.
Gransee (brandenb. K. Neu-Ruppin), Granzoye,

Schlacht 1316, Ann. Lubic., Scr. 16, 426, 7; Detmar, Chron., Graut. 1, 207.—1375, Brandenb. Landb. 37.

Gransee (waadtl. B.-O.), Granson, gewonnen 1475, Liliener, Volksl. 2, Nr. 135, 18. — belagert 1376, ibid. Nr. 138 f. — Gransu, Granse, Schlacht 1476, Gundelf, Chron, Kollar, Anal. 1, 801; Gran-

san, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 348, 18; 349, 10.

Gransin (westpreuss. K. Danzig), 1295, De fund.
mon. Oliv., Scr. Pruss. 1, 699; Chron. Oliv., ibid.

Gransow [unbek.], 1178, De fund. mon. Oliv., Ser. Pruss. 1, 671; Chron. Oliv., ibid. 5, 595.

Granum, s. Aachen.

Graoltzwiler, s. Graswil. Grape (pommer. K. Piritz), Grapow 1337, Neumärk. Landb. 27

Grasabah [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 42, 242.

Grasaloh, s. Grassel.

Grasbach [unbek. Bach], Graspach c. 1220, cad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 481. Trad. Patav.,

Grasbach (ehem. an der Weissach in Baiern),

Monum. Eberac. 100, 6 f.
Grasbach (österr. B. Ottensheim oder Urfahr),
Grazpach maj. c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch
ob d. Ens 1, 477.
Grasbeck [unbek., in Westfalen], Grasebeke
1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 413.

Grasbeuren (bad. A. Ueberlingen), Grasiburren

c. 1110, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 98. Grasburg (Ruine, bern. A. Schwarzenburg), 1332, Justing., Chron. 66 f. — 1423, Schachtlan bei Frick. 199 f.

Grascapht, s. Grafschaft.

Graschwitz (schles. K. Ohlau), Grozecz 1223, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl. Scr. Siles. 2, 170. Grasdorf (hannov. A. Hildesheim), Gravens-

torpe 1388, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 120. IS.

Grasenau (ehem. bei Schwarzenberg, württ. OA.

Freudenstadt), Grasegenouwa 1085, Cod. trad.

Reichenb., Württemb. Urk.-Buch 1852, 1, 109. Grasensee (bair. B. Pfarrkirchen), Grasemse c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 656; 662.

Grasetelli, s. Gressthal.

Grasfeld [unbek., in Steiermark], Grasvelde 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 162.
Grasfilzing (bair. B. Furth), Trasivilcingen, Trasenvilcingon, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 82. Graslab (steierm. K. Bruck), Grazlup 1125, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 152. — Graslup 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 116; 182.

Grasleben (braunschw. K. Helmstädt), Graselove 1160, Lib. bon. S. Liudg. Helmst., Thur.-

Sächs. Mittheil. 1, 4, 25.
Grasmannsdorf (bair. B. Bamberg), Schassmannsdorf 1313, Monum. Eberac. 148, 4.

Grassa (österr. B. Scheibs), Grazze, G 1287, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 255 f.

Grassau (bair. B. Traunstein), Grassaw 1228, Chron. Andec. ed. 1602, 19.

Grassau (magdeb. K. Stendal), Grassowe 1375, Brandenb. Landb. 222.

Grassee (ponmer. K. Dramburg), wüst 1337, Neumärk. Landb. 25 f. Grassel (hannov. A. Gifhorn), Grasaloh, Trad. Fuld., Dr. 41, 104. — Grasleghe 1380, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 37, 16 f. Grassow (ehem. brandenb. K. Niederbarnim),

Gratze, wüst 1375, Brandenb. Landb. 80.

Grassowe, s. Grossau. Graswil (Ob.- u. Nied.-, bern. A. Wangen), Graoltzwiler 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 159.

Grates [unbek., in Oesterreich], 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 250. Gratia Dei, s. Gottesgnaden. Gratia Mariae, s. Gruessau. Gratiae mons, s. Gnadenberg.

Gratschach (Ob.- u. Unt.-, kärnt. B. Ober-Vellach), 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 193.—? Gratschedt castr. 1456, Cillier Chron., Hahn, Collect.

2, 746. Grattstadt (koburg. A. Rodach), Gnazastat

815, Trad. Fuld., Dr. 39, 86.

Gratz (Hauptst. von Steiermark), Graz 1182, Ebend. Chron., Pez, Scr. 2, 713. — Gretz, castr. 1192, Gold. Chron., Hormayr, Arch. 18, 431; Babenb. 1192, Gold. Chron., Hormayr, Arch. 16, 431; Baccho. Chron., Arch. - Oesterr. 9, 359. — Graeze 1195, Ann. Mellic., Scr. 9, 506, 3. — Graetz, Grece, Gretz 1201, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 73 f. — 1237, Ann. S. Rudberti, Scr. 9, 786, 50; Contin. Lambec., ibid. 559, 2. — V. s. Virgil., Scr. 11, 92, 35. — Graza, De fund. monast. Diessens. Scr. 17, 252, 252. — Graza, Graza givit verbrent 1265. Hong. 35. — Grazz civit., verbrannt 1265, Honor. contin. Stir., Ser. 24, 64, 16. — castr., Contin. Claustro-Neob., Scr. 9, 619, 21; Graez, ibid. 34. — Graetzen 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 114. — 1295, Contin. Vindobon., Scr. 9, 718, 24. — 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 14 f. — 1496, Ann. Mellic., Scr. 9, 526, 24 Scr. 9, 526, 24.

Gratz (Windisch-, steierm. K. Marburg), Windisch-Graecz 1408, St. Paul Lehen, Arch. Oesterr. 34, 294. — Wyndische-Gretz, belagert 1471, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 501.

Gratze, s. Grassow.

Graubuenden (schweiz. Kt.), Der Grawe Pund

1475, Liliener., Volksl. 2, Nr. 137, 20 f. Grauden (ostpreuss. K. Ragnit), Graudem 1347,

Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 509.

Grandenz (westpreuss. K.-St.), Grudziacz 1286, Ann. terr. Pruss., Scr. 19, 692, 6. — Grudzanz 1410, Contin. Ann. Polon., ibid. 663, 1.

Grauenstede, s. Grabenstaedt. Graun (tivol. K. Brixen), Curun 1298, Gosw.

Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 114.

Graupen (böhm. K. Leitmeritz), 1429, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 94. — Grupen castr., gewonnen 1433, ibid. 127

Grausdorf, s. Grafendorf.

Grauwinkel (merseb. K. Schweinitz). Cravun-kele 1085, Chron. Gozec., Scr. 10, 147, 42.

Grave (niederl. Prov. Nordbrabant). Greve, belagert 1388, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 77, 12. Grave (bei Wesel), Kl. gegründet 1427, Schüren,

Chron. 194

Gravelingen (französ. A. Dünkirchen), 1168, Geneal. com. Flandr., Scr. 9, 327, 10. — Greve-ninghes 1214, Wilb. Chron. Andr., Scr. 24, 755, 26 f.

Gravenberd, s. Woerth. Gravenstorpe, s. Grasdorf.

Gravenstul funbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 130.
Gravenwege [unbek.], 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 413.
Gravenwiler [unbek.], zerstört 1298, Matth.

Neoburg., addit. 184.

Gravesande ('s, niederl. Prov. Südholland), Ts Grevenzande 1345, Ann. Tiel., Scr. 24, 27, 7; Sgravensande, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 677, 9.

Gravon [unbek., in der Schweiz], s. XII, Einsiedl.

Urbar, Geschichtsfr. 19, 110.

Grawarn [unbek., in Oesterreich], Grawaren c. 1170, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 320.

Grawarung [unbek.], c. 1110, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 134.

Grawenperg, s. Grafenberg. Grawenstal, s. Grafstall. Grawinkel, s. Kronwinkel.

Grawischendorf [unbek., in Steiermark], 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 126. Grawolfesheim, s. Grolsheim.

Graze, s. Gross.

Grazinsdorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 164.

Grazlup, s. Graslab. Graznich [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 167. Grazou, s. Grossau. Grazwin, s. Kratzen.

Grazze, s. Grassa.
Grebbe (bei Rhenen, niederl. Prov. Utrecht),
Noda 1196, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 407, 13.

Grebenstein (hess. K. Hofgeismar), 1249, Chron.

u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 338.

Grebin (München-, westpreuss. K. Danzig), Sydow 1310, De fund. mon. Oliv., Scr. Pruss. 1, 711; Grebin, ibid.; Chron. Oliv., ibid. 5, 607.— Grebbyn magn. 1347, ibid. 617; 671.—1410, Joh. v. Pos., ibid. 3, 320.— gebrochen 1454, Ält. Hochm.-Chron. Forts., ibid. 3, 666.
Grebin, s. Grobin.
Grebischin, s. Grachschen

Grebischin, s. Graebschen

Grebnieh [unbek.], 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 477. — Greblich 1220, ibid. 481.
Grebrin [unbek.], 1126, Conr. Chron. Bürgl.,

Heer 381.

Grebs (brandenb. K. Belzig), Greptzik 1375, Brandenb. Landb. 129.

Grebstede [unbek.], Kl. 1136, Ann. Vet.-Cell., Mencken, Scr. 2, 385.

Grece, s. Graetz.

Grecheberg [unbek.], 1230, Chron. Thuring., Lorenz 210.

Greczingen, s. Groetzingen.

Gredenbeke [unbek.], Kl. 1388, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 220. Gredinge [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 189. Gredingen [unbek.], Ann. Weingart., Hess, Monum. — 1127, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 464, 1.

Grednek, s. Gradenegg. Grednitz, s. Gradnitz

Gredwein [unbek., in Krain], 1265, Ration. Stir.,

Rauch, Scr. 2, 183.

Greene (braunschw. K. Gandersheim), Grene 980, Bodo, Synt., Leibn., Scr. 3, 715.—castr. 1424, Chron. Hildesh., Scr. 7, 873, 8.—belagert 1431, Engelh., Chron. contin., Leibn., Scr. 2, 86.—1479, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 156, 2.

Grefeburg, s. Graefenberg.

Grefenberg, s. Graefenberg. Grefenstein [unbest.], gewonnen 1422, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 58 f. Grefesdorf [unbek.], 1154, Langh. Kopialb., Berickt Pauls 23

richt-Bamb. 22, 18.
Greffen [unbek. Gau in Westfalen], 1020, Flor.

Wev., Münster. Chron. 14.

Greffen (westfäl. K. Warendorf), Grevene 1325, Freckenh. Hebereg., Friedland. 73 f. —1390, ibid. 155. Greffesbach [unbek.], 1230, Leges 2, 278, 27. Gregen [unbek., in der Schweiz], s. XII, Einsiedl.

Urbar, Geschichtsfr. 19, 97. Greggen (Thal bei Rettenbach, bair. B. Memmingen), Greggin 1167, Chron. Ottenbur., Scr. 23,

619, 20; Arch.-Augsb. 2, 30. Gregorienthal (im Elsass), S. Gregorii, Gregoriana vallis, verbrannt 1273, Ann. Colmar. min., Scr. 17, 192, 5. — 1276, Ann. Basil., ibid. 201, 3. S. Gregorii cella, s. Reichenbach.

S. Gregorii cella, s. Reichenbach.
Gregoriusmuenster, s. Muenster.
Greibnig (schles. K. Liegnitz), Greibean 1470,
Eschenloer, Scr. Siles. 7, 235.
Greichowa [unbek., bei Kur], Oheim, Chron. 19, 34.
Greifenberg (brandenb. K. Angermünde), Grifenberg 1375, Brandenb. Landb. 37 f. — zerstört 1385, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 77, 21. — Greifenhagen 1420, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 56, 3.
Greifenberg (pommer. K.-St.), Gryfenberghe castr., gewonnen 1446, Detmar, Chron., Graut. 2, 101.
Greifenberg (schles. K. Löwenberg), Gryfenberk, Grifinberg 1277, Chron. Polono-Siles., Scr. 19, 570, 2; Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 31; 110. — 1435, Hussitenkr., ibid. 6, 143.
Greifenberg [unbest.], castr., belagert 1252, Ann.

Greifenberg [unbest.], castr., belagert 1252, Ann.

S. Rudb. Salisb., Scr. 9, 792, 17.

Greifenburg (ehem. bei Erfurt), Grifinberc castr., gewonnen 1304, Chron. Sampetr., Stübel 145; Chron. Erfurt., Mencken, Scr. 2, 564; Grifenberg Weltchron., Thur. Forts., D.-Chr. 2, 309, 40. Greifenfels (chem. in Kärnten), Greyffenfels

castr. 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect.

531

Greifenhagen, s. Greifenberg.

Greifensee (zürch. B. Uster), castr., gewonnen 1444, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 173, 1. — Griffensee 1446, Schachtlan bei Frick. 202.

Greifenstein (elsäss. K. Zabern), Grossen-Greiffenstein castr., gewomen 1470, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 59; Griffenstein, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 502; Jahrb., St.

Chr. 10, Nürnb. 4, 321, 15.
Greifenstein (österr. B. Tulle), Grifenstein
1187, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 2.— 1258, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 300 f. — Griffenstain 1362, Contin. Zwetl. 1, Scr. 9. 689, 2. castr., gewonnen 1365, Chron. Claustro-Neob., Arch.-Greifenstein (rheinl. K. Wetzlar), gebaut 1380,

Fasti Limpurg., Ross 73.
Greifenstein (schles. K. Löwenberg), Gryfensteyn castr. 1261, Chron. Polono-Siles., Scr. 19, 569, 25. — 1270, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. IIO

Greifenstein (thüring. K. Heiligenstadt), Grypensteen castr., gebrochen 1396, Rufus, Chron., Graut. 1, 377; Grifensteen, Korner a. 1396.
Greifenstein (tirol. K. Brixen), 1145, Gosw. Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 74.
Greifenstein (württ. OA. Reutlingen), Griffestein 1180, Acta Ang. Zeitschr. Oberek. 20. 20.

stein 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 43. Greifesdorf, s. Greisdorf.

Greifesdori, s. Greisdori.
Greifswald (pommer. K.-St.), Grippeswalde
1272, Menkon. Chron., Scr. 23, 560, 28. — Gripeswold 1310, Detmar, Chron., Graut. 1, 194. — Griffwalde, Grifiswalde, Joh. Gub. app., Scr. Lusat.
1, 107 f. — 1332, Detmar, l. c. 234. — Gripswolde 1351, Liliencr. 1, Nr. 17, 7. — 1468, St.Chr. 7, Magdeb. 1, 412, 5.
Greil (Hoch- u. Nied. -, steierm. K. Gratz),
Greylle 1265, Bation. Stir., Bauch. Scr. 2, 180

Greylle 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 189.

Greiling (bair. B. Tölz), Chrouwelingen 1160, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 74. Greiling (österr. B. St.-Pölten), Chraulingin c. 1180, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 334. Grein (österr. B. Linz), s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 35. Greinau, s. Grinau.

Greinsheim [unbek.], Grensheim 1165, Chron.

Lauresh., Scr. 21, 446, 52.
Greisau (schles. K. Neisse), Greysaw, verbrannt
1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 73 f. — Greyse
1430, Necrol. Heinrichov., Zeitschr.-Schlesien 4, 305. - 1432, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 109.

Greischern (steierm. B. Lietzen), ? Grouscharn

1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 177; Gruscharn, V. Eberhardi archiepisc., Scr. 11, 102, 7.
Greisdorf (bair. B. Bamberg), Greifesdorf 800, Trad. Fuld., Dr. 39, 32 f.
Greiz (Hauptst. des Fürstenth. Reuss ä. L.), Grewcz 1244, Kronschwitz, Chron., Mittheil.-Vogtland vo. Grentz gesch 1444, Zug. Beileg St. land 40, 3. — Greutz castr. 1444, Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 90, 23.
Greizenstein [unbek.], 1452, Liliencr., Volksl. 1,

Nr. 99,

Greizinstein, s. Kreuzenstein.

Grelau [unbek., in Steiermark], G. infer. 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 193. Grembergium, s. Grimbergen.

Gremesrod [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 29, 216. Gremiling [unbest.], c. 1190, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 243. Gremsdorf (bair. B. Hochstädt), Gremisdorf, Trad. Fuld., Dr. 4, 115; Gremesdorf, ibid. 42, 236. — Gremstorf 1340, Monum. Eberac. 100, 25 f.

Grenbergis, s. Grimbergen.

Grenchen (soloth. B. Solothurn), 1368, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 19, 24. — 1369, Justing., Chron. 135.

Grenfeld, s. Granfelden. Greninghen, s. Groeningen.

Greninkon, s. Graenichen. Grennendorf [unbek.], 1296, Langh. Kopialb.,

Bericht-Bamb. 22, 114. Grensau (rheinl. K. Neuwied), Grensauw castr., Schlacht 1347, Fasti Limpurg., Ross 13 f.

Grensfelt, s. Granfelden. Grensheim, s. Greinsheim. Grensingon, s. Gruenzing.

Grensleve (ehem. bei Hildesheim), castr., zerstört

1341, Chron. Hildesh., Scr. 7, 870, 35. Grentzel (ehem. brandenb. K. Potsdam), 1375,

Brandenb. Landb. 126.

Grenz (brandenb. K. Prenzlau), Grens 1375,

Brandenb. Landb. 169.

Grenzach (bad. A. Lörrach), Crenzach 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 197.

Grenzebach (Ob.- u. Nied.-, hess. K. Ziegenhain), Grincenbach, Ekkehardi, V. s. Haimeradi, Scr. 10, 607, 3. — Grinzebach 1250, Possess. Hain. 1, Zeitschr.-Hessen 3.

Grepelshose [unbek.], 1256, Trad. Patav., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 493. Greppen (luzern. B. Luzern), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 191, 1

Greptzik, s. Grebs. Gresch, s. Garz.

Gresen (russ. Prov. Kurland), Grese castr., zerstört c. 1265, Wartb. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 45. Gresen, s. Gressingen.

Gresingin, s. Griesingen.

Gressin funbek., Kt. Schwiz], s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 100.
Gressing funbek., in Kärnten], castr., zerstört 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 532. Gressingen (Gr.- u. Kl.-, bair. B. Bamberg), Gresen, maj. u. min. 1340, Monum. Eberac. 87, 29 f.

Gressthal (bair. B. Hammelburg), Gastellen

(f. Grasetelli), Trad. Fuld., Dr. 5, 127

Gretenstein [unbek.], gebaut und zerstört 1360, Fasti Limpurg., Ross 37.
Gretieh [unbek.], V. s. Virgil., Scr. 11, 90, 8.
Grettelenberg [unbek., Kt. Zürich], 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 220, 30.
Grettstadt (bair. B. Schweinfurt), Grecestat,
Grecesteten 880, Trad. Fuld., Dr. 4, 95 f.—
Grezzistat c. 1100, Lib. trad. Comb., Württemb.
Urk.-Buch 405.—Gretzstat 1164, Monum. Eberac.
63, 32 f.— 1269, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 67.

Gretz, s. Gratz und Graetz. Gretzbach (Bach bei Fulda), Grezzibach 736,

s. Sturmi, Scr. 2, 369, 36. Greuch, s. Groitzsch.

Greuch, s. Groitzsch.
Greumbere, s. Graefenberg.
Greussen (u. Westgreussen, Schwarzburg-Sondershausen), Giruzzen, Griuzzin, Gruzin,
Trad. Fuld., Dr. 8, 12; c. 34; 38, 197.— Grozina,
drei Dörfer, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 176, 40.
Greuth (Horgau-, bair. B. Zusmarshausen),
Kreut 1462, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 249, 25 f.
Greuth (steierm. K. Gratz), Gerewt 1408, St. Paul
Leben. Arch-Oostorr. 24, 205

Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 295.

Greutz, s. Greiz. Greve [unbek., Diöc. Osnabrück], 1424, Botho,

Leibn., Scr. 3, 400. Greve, 8. Grave.

Greven (westfäl. K. Münster), Grevene 1040, Flor. Wev., Münster. Chron. 15; 104 f. — 1247, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 184. — 1390, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 153 f. Grevenalveshagen, s. Stadthagen.

Grevendorp, s. Graefendorf und Grafendorf. Grevene, s. Greffen.

Grevenhagen, s. Haag.

Grevenhausen, s. Graefenhausen. Greveninghes, s. Gravelingen. Grevenitze, s. Graevenitz.

Grevenperg, s. Grafenberg.

Grevenrych, s. Kroeverreich.

Grevenstein (chem. in Leiningen). castr. 1460. Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 187.

Grevensteyn [ambest]. 1372. Catal. episc. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 5.
Grevenwerden [ambest], verbrannt 1461, Chron.
Rasted., Meibom. Ser. 2, 118.
Greverath (cheind. K. Wittlich). Greverode
1296, Northof, Mark, Tross 124.—1312, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 138 f.

Grevesbrock [unbek., in Oldenburg], 1187, Chron.

Rasted., Meibom, Scr. 2, 98.
Grevinge [unbek.], s. XII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 97

Grevinhayn, s. Graefenhain.

Grevismuehlen (meckl.-schwerin. A.-St.), Grevesmolen 1241, Detmar, Chron., Graut. 1, 141. — Streit 1285, ibid. 160. — Gnevesmolen, Newismolen, Strals. Stadtb. 4, Nr. 82 f. Grevisunga [unbek., bei Schweinfurt], 821, Trad.

Fuld., Dr. 39, 99. Grewez, s. Greiz.

Grewigge [unbek., bei Helmstädt], 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mitth. 1, 4, 25. Grezium, s. Graetz.

Grezzingen, s. Groetzingen. Grezzistat, s. Grettstadt.

Grezzneynsdorf [unbek.], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 196.

Gribezaw, s. Gruschau. Griben, s. Grieben.

Gribitschberg (steierm., zu Matzerhof), Gribcz 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 297.

Gridiz, s. Garz.

Grie (ehem. Name der Gegend um Kottes in Oesterreich), 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2. — c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Rr. 2. — C. H20, 1130. S. Mcol. pr. 1303. Urk.-Buch ob d. Ens 1, 533. Grieben (Hohen-, magdeb. K. Salzwedel), Hegen Gryben 1375, Brandenb. Landb. 193. Grieben (Sieden-, magdeb. K. Salzwedel), Griben 1375, Brandenb. Landb. 192.

Grieben (magdeb. K. Stendal), Griben 1375, Brandenb. Landb. 244. — Griben 1433, Becker,

Zerbst. Chron. 73. Griedel (hess. K. Friedberg), Credille, Gruendelon 880, Monum. Blidenst. 4, 7 f. — Gritela, Trad. Fuld., Dr. 42, 225.

Griefstedt (thüring. K. Weissensee), Grifstete 1231, Ann. Reinhardsbr., Weg. 215.

Grienbach, s. Gruenbach.

Grieningen, s. Groeningen und Grueningen.

Griens, s. Kriens.

Grienstain [unbek.], Lirer, Weg. c. 16. Griental, s. Gruenthal.

Gries (elsäss. K. Strassburg), Grioz 921, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 118. — 953, Chron. Lauresh., Scr. 21, 390, 19.
Gries [unbek., Bisth. Freising], 1098, Arnpeck,

Gesta Frising., Deuting. 499.

Gries (mehrere Ortschaften in Oesterreich), Griez

1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 7.
Gries (tirol. K. Brixen), Aw, Augea 1158, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 237.
Griesbach (bair. B. Tirschenreuth), Griespach 1306, Chron. Waldsass., Oefele, Scr. 1, 68.—castr. 1313, V. Ludov. IV, Böhmer, Font. 1, 150.
Griesbach (mehrere Ortschaften des Namens in

Griesbach (mehrere Ortschaften des Namens in Oesterreich), Griezbach 1100, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 629 f. — 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 247. — c. 1155, Cod. trad. Formbac., l. c. 670 f. — Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 613. — s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 20. - verbrannt 1367, Ann. Mats., Scr. 9, 834, 6.

Griesdorf [unbek.], Griezdorf c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 716 f.

Griesenberg (thurg. A. Weinfelden), Oheim, Chron. 21, 20. — Griezenberg 1264, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 122. — Griesberg 1274, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 123, 49. — verbrannt

1444, Fründ, Chron. 188.

Griesheim (bad. A. Staufen), Grisshain 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 211. Griesheim (elsäss. K. Molsheim oder Strassburg), Kriacesheim, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 103. Griesheim (nassau. A. Höchst), Grigesheim

965, Monum. Blidenst. 18, 3.
Griesingen (württ. OA. Ehingen), Gresingin
1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 103, 27. — 1275,
Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 87.

Grieskirchen (österr. B. Linz), Griezchirchen 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 539. — c. 1140, ibid. 558 f. Griesmaier (bair. B. Wasserburg), Grieza, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 18 f. Griessen (bad. A. Waldshut), Grieshain 1275, Lib. docim Content. Ergib. Differ Arch.

Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 194.

Griessern (vorarlb. B. Feldkirch), Cressaris curtis, Conr. de Fabar. casus S. Galli, Scr. 2, 180,

27; 182, 6.

27; 182, 6.
Grieth (rheinl. K. Kleve), Griet 1310, Chron.
Cliv, Seibertz, Quell. 2, 230.
Griethausen (rheinl. K. Kleve), Griethusen
1318, Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 28, 19.
Griethuessen 1363, Geneal. Cliv., ibid. 3, 342.
Grietzing (bair. B. Passau), Griezzingen c.
1100 Cod tred Farmbas Brit. Buchoh d Eng. 620

1100, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 630.

Grieza, s. Griesmaier. Grifelt [unbek.], Cod. Hirsaug. 43. Grifenberg, s. Greifenberg.

Griffen (kärnt. B. Völkermarkt), Grivental 1195, Ann. Osterhov., Scr. 17, 542, 43. — 1293, ibid. 551, 26.
Griffensee, s. Greifensee.

Griffenstein, s. Greifenstein. Griffwalde, s. Greifswald. Grifstete, s. Griefstedt.

Grigelbuch [unbek.], c. 1140, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 158.
Grigesheim, s. Griesheim.
Grigniart (Nbfl. der Sambre), Gruygnhart
691, Diplom. 1, 210, 22 f.
Chilthiating. Gigning

Grikkingin, s. Gigging. Gryllan [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 193.

Grille funbek.], 1289, Ellenhardi Chron., Scr. 17,

Grillenberg (kärnt. B. Feldkirchen), Grillenperge 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 198., Grillenberg (österr. B. Pottenstein), Grillenperge, s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 100.—Grillnperg 1332, Ebend., Pez, Scr. 2, 794.—Grillnperg 1400, Arch.-Oesterr. 7, 236.
Grillenparz (österr. B. Welz), Grillenporce 1120, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1,

Grimbergen (belg. A. Brüssel), Grenbergis, zerstört 1159, Ann. Parchens., Scr. 16, 606, 5; Grinbergensis urbs, Sigeb. auct. Afflig., Scr. 6, 404, 28. — Grimberg castr. 1205, Gesta Trever. contin., Scr. 24, 395, 50 f. — renovirt 1280, Gesta archiep. Trev., Martène, Collect. 4, 337.

Grimbergen (belg. Prov. Ostflandern), Grembergium 1127, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 620, 22 f.

620, 32 f.

Grimenbergk [unbest.], oppid., zerstört 1195, Hist, landgr. Thuring., Eccard, hist, geneal, 407.

Grimlinghausen (rheinl. K. Neuss), Grimminchusen, Hagen, St.-Chr. 12, Köln 1, 180.

Grimlinghausen (bei Stadtberge, westfäl. K. Bri-lon), Grimuleshusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 66.

Grimlinghausen (westfäl. K. Meschede), Grimelinchusen 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz,

Quell. 1, 417.

Grimma (sächs. A.-St.), Grimme castr., zerstört 1160, Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1015; Crema, Crimina, Auct. Zwetl., Scr. 9, 540, 53 f. — 1212, Leges 2, 210, 21. — Grymmis, Grummis 1221, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 190, 23 f. — 1314, Chron. Sampetr., Stübel 159. — Ueberschwemmung 1315, ibid.; Weltchron., D.-Chr. 2, 314, 21.—1316, Ann. Vet.-Cell., Scr. 16, 45, 9f. — Korner a. 1406.—1427, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 56.—1488, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 76f.

Grimme (brandenb. K. Prenzlau), 1375, Brandenb.

Landb. 138

Grimmeltshofen (bad. A. Bondorf), Grimel-

hovin, Oheim, Chron. 19, 21.
Grimmen (pommer. K.-St.), Grimme, Strals.
Stadtb. 4, Nr. 166 f.; Verfest. 141 f.
Grimmenstein (Ruine bei Winigen, bern. A. Burgdorf), castr., gewonnen 1383, Justing., Chron. - 1386, ibid.

Grimmenstein (Ruine, St.-Gall., B. Rheinthal),

castr., gewonnen 1361, Faber, Goldast 57.

Grimmenstein (österr. B. Aspang), Grimstein, Grimmelstein c. 1180, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 684 f.

Grimminchusen, s. Grimlinghausen.

Grimnitz (brandenb. K. Angermünde), 1375, Brandenb. Landb. 19.

Grimolossen [unbek.], s. XII, Rotul. bonor. Corb.,

Arch.-Westfal. 2, 5.
Grimoltestat [unbek.], Grindeostat 800, Trad.

Fuld., Dr. 39, 39. Grimschleben (anhalt. K. Bernburg), Grimmisleve castr. 1171, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 154, 26.

Grimsel (Alpenpass zwischen Kt. Bern u. Wallis), Grimslen 1419, Justing., Chron. 268 f. - 1442, Fründ, Chron. 98.

Grimslengraben [unbek., in der Schweiz], 1149,

Justinger, Chron. 271.

Grimuleshusen, s. Grimlinghausen.

Grinau (schwiz. B. March), Greinau, Grynauw, Chron. v. Rappersw. 227. — Grinow oppid. u. castr. 1336, Joh. Vitodur. (Arch.) 122. — Grinowe, Schlacht 1337, Zürch. Jahrb. 74; Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 314. — 1443, Fründ, Chron.

147. Grind (chem. Stadt und Insel, jetzt in's Meer versunken), 1233, Gesta abbat. Horti Mar., Scr. 23, 583, 16 f. Grindelsha & Gruendlach.

Grindelahe, s. Gruendlach. Grindeln, s. Dangrindeln.

Grindelwald (bern. B. Interlaken), verwüstet 1192, Justing., Chron. 12. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 96, 13.

Grindestat [unbek.], 991, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 79. — Grinstat, ibid. 311.

Grindilbuch, s. Gruendelbuch. Grindilen, s. Gruenthal.

Grindiriga (ehem. Gau, unterhalb Nienburg an der Weser), 1096, Lerbeck, Chron. episc. Mindens.,

Grindisriet [unbek., bei Ottobeuren], 1152, Chron.

Grindlach, s. Gruendlach. Grindwald, s. Gruenfeld.

Grinstat (ehem. bei Schmalkalden), 874, Trad. Fuld., Dr. 39, 218.

Grintaha, s. Gruendau. Grintdorf [unbek., in Baiern], 1130, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 544. Grintheime [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 100. Grintorf, s. Grunddorf.

Grinwalth, s. Gruenfeld. Grinzebach, s. Grenzebach.

Grinzing (österr. B. Klosterneuburg), Grinzingen 1187, Trad. Claustro-Neob. 125, Font. Austr. 2, 4, 27. — Grincinge 1271, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 332 f. — Grinczing 1360, Contin. Zwetl. IV, Scr. 9, 688, 38. Grioz, s. Gries.

Gripekoven (rheinl. K. Erkelenz), Gripenkoynen, zerstört 1349 (falsch), Ann. Agripp., Scr. 16, 738, 11; Gripenkoeven 1354, Münstereifl. Chron., Ann.-Niederrh. 15, 193; Gripenkoven, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 23, 7; Aachen. Stadtrechn. 48. Grypensteen, s. Greifenstein.

Gripenthorpe, s. Groppendorf. Gripeswold, s. Greifswald. Grischansteten, s. Kreuzstetten.

Grisn [unbek., in Kärnten], castr., gewonnen 1291, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 515. gewonnen Grispenstedium [unbek.], 1492, Telomon, Leibn.,

Scr. 2, 97.

Grissau, s. Gruessau. Grisshain, s. Griesheim.

Gristow (pommer. K. Grimmen), Gristowe, Griztowe, Strals. Stadtb. 1, Nr. 218. Grite [unbek.], 1318, Klev. Hebereg., Ann.-Niederth. 28, 28.

Gritela, s. Griedel.

Grivelessen [unbek.], s. XIII, Chron. Lippoldesb., Scr. 20, 558, 9.

Grivental, s. Griffen. Grizic, s. Garz.

Grobe (auf der Insel Usedom), Grobensis 1242, Gesta abbat. Horti Mar., Scr. 23, 604, 35.

Groben, s. Graeben und Groeben.

Grobenitze [unbest., in Holstein], castr., gewon-

nen 1315, Detmar, Chron., Graut. 1, 203. Grobin (russ. Prov. Kurland), Grobyn castr. 1348, Warth. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 76. Grebin 1428, Korner.

Grobitzk [unbek.], 1431, Becker, Zerbst. Chron. 57. Grobleben (magdeb. K. Stendal), Gropelebin 1375, Brandenb. Landb. 226.

Groche [unbek.], 1144, Ann. Stadens., Scr. 16,

Grockenheim [unbek., bei Waldsachsen], 1430, Chron. Waldsass., Oefele, Scr. 1, 75. Grockstedt (merseb. K. Querfurt), ? Grodestete 1085, Chron. Gozec., Scr. 10, 147, 50 f.

Grodis, s. Groeditzberg.

Grodno (in Litthauen), Gartha, Garthe castr., zerstört 1284, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 147.
— Garten 1326, Ann. Thorun., ibid. 3, 66. — belagert 1364, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 544. — erobert 1390, Ann. Thorun., l. c. 163. — gewonnen 1391, ibid. 176; Novum G., ibid. 181 f. — verbraunt 1393, ibid. 185; Alt. Hochm.-Chron., ibid. 623.

Grodozchow [unbek.], Lib. fund. Heinr. 14. Groeben (brandenb. K. Teltow), Groben 1375,

Brandenb. Landb. 57. Groeben (ehem. brandenb. K. Zauche), Groben 1375, Brandenb. Landb. 29. Groeblingen (westfäl. K. Warendorf), Grupi-

lingi, Gropelingen 1050, Freckenh. Hebereg.,

Friedland. 28 f.

Groeditzberg (schles. K. Hainau), Gradeck. Grodis, gebaut 1139, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 15; 94.— belagert 1079, ibid. 60.— castr. 1142, Chron. Polono-Siles., Scr. 19, 562, 6.— gebaut 1146, ibid.— 1253, Lib. fund. Heinr. 62.— Gradisberg, neugebaut 1473, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 28.

Groene funbek., zwischen Harz und Unstrut]. Grune 803, Gesta episc. Halberstad., Scr. 23, 79, 7.

Groeneberg (ehem. bei Magdeburg), Grone-borch 1214, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 139, 2 f. — Gronenborg castr., gewonnen 1219, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 359. — castr. 1223, Sachsenchron., Abel, Samml. 157.

Groenenbach (bair. B. Memmingen), Gruoninbach 1145, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 618, 42; Arch-Augsb. 2, 29.

Groenenberg (hannov. A. Melle), Gronenburch castr., zerstört 1242, Menkon. Chron., Scr. 23, 537. 6.

Groeningen (brandenb. K. Westhavelland), Gre-

ninghen 1375, Brandenb. Landb. 109

ninghen 1375, Brandenb. Landb. 109.
Groeningen (magdeb. K. Oschersleben), Groninge oppid., zerstört 1140, Ann. Palid., Scr. 16, 80, 28; munit., Ann. Magdeb., ibid. 187, 13; castell., Ann. Pegav. contin., ibid. 258, 37; Gruninge, Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1013; Weltchron., D.-Chr. 2, 211, 23. — 1175, Ann. Magdeb., l. c. 193, 39. — castr., gewonnen 1265, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 566, 8702. — belagert 1347, Gesta Alb. II Halberst., Scr. 23, 124, 27 f.; Groningen, Korner a. 1435. a. 1435.

Groeningen (Kloster-, magdeb. K. Oschersleben), Gronigge, Kl. gegründet 905, Annal. Saxo, Scr. 6, 619, 10; Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 54, 16 f.; Gruningen, Trad. Fuld., Dr. 41, 34.—1043, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 304.—Groningen 1171, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 153, 42.

Groeningen (niederl. Prov. Gröningen), Groninge civ., belagert 1225, Gesta episc. Traject., ninge civ., belagert 1225, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 413, 32. — Groniensis, verbrannt 1227, Emon. Chron., Scr. 23, 511, 26. — Groninghe 1231, ibid. 402, 7 f. — verbrannt 1242, Menkon. Chron., ibid. 537, 2. — belagert 1251, ibid. 545, 20. — 1302, Lilliener., Volksl. 1, Nr. 5b, 1 f. — Aufruhr 1414, Rufus, Chron., Graut. 2, 483; Korner a. 1414. — belagert 1417, Rufus, l. c. 494. — 1489, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 876, 20 f. — 1496, Lilliener., Volksl. 2, Nr. 192 f. Groeningen (württ. OA. Krailsheim), Gruningen 1108, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 401. Groeningen (Mark-. nürtt. OA. Ludwigsburg). Gruningen 779, Trad. Fuld., Dr. 3, 29 f. —

? Gruningen 779, Trad. Fuld., Dr. 3, 29 f. — Grueningen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 65; Ann. Sindelf., Scr. 17, 300, 44.—
1280, ibid. 302, 33.—1284, ibid. 303, 23.—1291, ibid. 306, 40.—belagert 1305, Ann. Neresh. contin. I,

Groeningen (Neckar-, württ. OA. Ludwigsburg), Necker-Grieningen 1281, Ann. Bebenh., Hess, Monum. 260; Württemb. Jahrb. 1855, 2, 179.— Neckergrueningen 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 20.

Groenningen [unbek.], verbrannt 1449, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 225.
Groessin (pommer. K. Schievelbein), Breszen 1337, Neumärk. Landb. 26.

Groesten [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 28. Groetz (merseb. K. Bitterfeld), 1136, Ann. Vet.-Cell., Mencken, Scr. 2, 385. - Groz 1157, Chron. Grat. Dei, Winter, Prämonstrat. 340. — 1160, Fund.

mon. Grat. Dei, Scr. 20, 691, 11.

Groetzika [unbek.], castr., zerstört 1306, Ann.
Vet.-Cell., Mencken, Scr. 2, 408.

Groetzingen (bad. A. Durlach), Kretzingen, gewonnen 1273, Königsh., St.-Chr. 8, Strassb. 1, 449, 19. — Crezingen oppid. 1274, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 124, 5.

Groetzingen (württ. OA. Ehingen), Gretzingen, Cod. Hirsaug. 52 f.; Grezzingen, Oheim, Chron. 20, 6. — 1206, Acta Salem., Žeitschr.-Oberrh. 31, 81. — Greczingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 86. — 1377, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 52, 14.

Groetzingen (württ. OA. Nürtingen), Grez-zingen, Gretzingen, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 19 f. — 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 108, 46. - Gerzzingen 1210, Acta Salem., Zeitschr. Oberrh. 31, 65.

Groex, s. Groitzsch.

Grogelstein [unbek.], Grugelstein 1182, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 26. Groiden [unbek.], 1393, Becker, Zerbst. Chron. Groitzsch (merseb. K. Delitzsch), Grutz 1210, Ann. Vet.-Cell., Mencken, Scr. 2, 398. — Groytzsch, Groyzt, Groycz 1221, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 190, 24.

Groitzsch (sächs. A. Borna), Groisca urbs 1039, Ann. Pegav., Scr. 16, 236, 17 f. — Groisch 1090, ibid. 244, 2 f. — Groitz 1124, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 139, 23 f. — Greuch, Groix 1180, Leges 2, 164, 10 f.

Groitzsch (Alten-, sächs. A. Borna), Nible, Alde Groisch 1090, Ann. Pegav., Scr. 16, 244, 5. — Groiz 1212, Leges 2, 219, 23. — Groex castr., erobert 1222, Chron. Thuring., Lorenz 208; Groytz, Groytzk, Ann. Reinhardsbr., Weg. 176. — 1223, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 415. — zerstört 1306, Ann. Vet.-Cell., Lips. 91.

Groletum [unbek., pag. Wastinensis], 508, Diplom.

I, 119, 52.
Groll (westfäl. K. Hagen), Grolle 1400, Flor. Wev., Münster. Chron. 82; 172.
Wev., Münster. Chron. 82; 172.

Grolland (bei Bremen), Gronland 1407, Rynesb.

Chron., Lappenb. 137.
Grolsheim (hess. K. Bingen), Grawolfesheim 801, Trad. Fuld., Dr. 3, 53.
Gromazle [umbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl.

Arch. 1838, 100.

Grombacht (Ob.- u. Unt.-, bad. A. Bruchsal), 1456, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 357.

Gronau (hannov. A.-St.), ? Grunaha, Trad. Fuld., Dr. 39, 78. — Grone, belagert 912, Eberh. Reimchron., D.-Chr. 2, 416, 1296; Braunschw. Reimchron., ibid. 470, 877. — Gronede castr. 916, Botho, Leibn., Scr. 3, 303. — Grone 926, V. Mahth., Scr. 10, 578, 27. — Gruona 944, V. Mahth., Scr. 10, 578, 27. — Gruona 944, V. Mahth., Scr. 10, 578, 27. — Gruona 944, V. Mahth., Scr. 11, 1292, 9. — 1002, Adelboldi V. Heinr. II, ibid. 686, 33; urbs, Widukind, Scr. 3, 428, 23. — 1012, Thietmar, ibid. 825, 37. — Grouna castell. 1013, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 115, 30. — Cruona 1022, Wolfherii V. Godehardi episc., Scr. 11, 179, 21; Ann. Quedlinb., Scr. 3, 88, 25; Grone, ibid. 89, 46 f.; Grona, Weltchron., D.-Chr. 2, 168, 15; Gronaw, Gronde, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 91, 4 f. — Grune 1024, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 152, 1; Ann. Hildesh., Scr. 3, 96, 32. — Emna, Empna civit., zerstört 1221, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 794; Chron. Hildesh., Scr. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 794; Chron. Hildesh., Scr. 7, 861, 5. — erobert 1240, Chron. episc. Hildesh., l. c. 795. — 1247, Chron. Hildesh., l. c. 2, 862, 11. - Empne, verbrannt 1261, Chron. episc. Hildesh.,

l. c. 796. — Gronauwe, gewonnen 1279, ibid. 796; 1. c. 796. — Gronauwe, gewonnen 1279, 101d. 796; Chron. Hildesh., l. c. 864, 37; hergestellt, ibid. 865, 27. — 1297, Notae Hannov., Scr. 16, 432, 9. — Schlacht 1421, Chron. Hildesh., l. c. 872, 43; Chron. S. Aegid., Leibn., Scr. 3, 595; Engelh., ibid. 2, 1141; Sachsenchron., Abel, Samml. 212. — belagert 1422, Rufus, Chron., Graut. 2, 520; Korner a. 1422; Chron. Slav., Laspeyr. 167; Botho, Leibn., Scr. 3, 399.

Gronau (hess. K. Hanau), Grono wa 786, Chron. Lauresh. Scr. 21, 252, 26. — Grunonowa 1033.

Lauresh., Scr. 21, 352, 26. — Gruonowa 1033, ibid. 410, 13; Freher-Str., Scr. 1, 125. Gronde (hannov. A.-O.),? Grande vium, Schlacht

1424, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 801.

Gronde, s. Gronau.

Grone [unbest.], castr., gewonnen 1421, Engelhus., Leibn., Scr. 2, 1142.

Grone, s. Gronau.

Groneborch, s. Groeneberg.

Gronehove, s. Gruenhufe.

Gronenberg [unbest.], 1213, Weltchron., D.-Chr. 2, 239, 27

Gronenberge [unbek., Diöc. Osnabrück], castr., gewonnen 1377, Flor. Wev., Münster. Chron. 71 f.

Gronenborg, s. Groeneberg. Gronenrade, s. Gruenrade. Groneshove, s. Gruenhof.

Gronhorst (westfäl. K. Warendorf), Gronhurst 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 35 f.

Groniensis, s. Groeningen

Gronigk [unbek, Diöc. Halberstadt], castr., gebaut 940, Sachsenchron., Abel, Samml. 89.—Gronick, gewonnen 1139, Botho, Leibn., Scr. 3, 341.
Groningen [unbest], Groningin, Groningon, Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 346, 18; 359, 28.

Groninghe, s. Grueningen. Groninpah, s. Gruenbach. Gronland, s. Grolland.

Gronsdorf (bair. B. München), Gramannes-dorf, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 97 f. Groothusen (hannov. A. Emden), Husum 1224, Emon. Chron., Scr. 23, 499, 9.

Gropelebin, s. Grobleben.

Gropelingen, s. Groeblingen. Gropenlo [unbek., in Westfalen], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 81 f.

Groppach (württ. OA. Ravensburg), Chrote-bach, Crotebach 1030, Cod. trad. Weingart., Staelin 32.

Groppendorf (magdeb. K. Neuhaldensleben), Gripenthorpe 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 24. — Gropendorp 1250, Lib. bonor. Walb., ibid. 2, 45. Grord (nassau. A. Wiesbaden), Grainroide,

Monum. Blidenst. 42.
Grosen (russ. Prov. Kurland), Grose 1287,
Wartb. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 51.

Grosla [unbek.], 680, Diplom. 1, 192, 42. Grosmee [unbek.], 1117, Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 293, 7.

Gross (österr. B. Oberhollabrunn), Graze c. 1141, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 136.

Gross, s. Grassa.

Grossau (österr. B. Baden), Grazou 1187, Trad.

Claustro-Neob. 225, Font. Austr. 2, 4, 46. Grossau (österr. B. Raabs), Grassaw maj. und

min. 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 245.—Grassowe, Grossau 1204, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 111 f.—1281, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 48. Grosselfingen (hohenzoll. OA. Hechingen), Gro-

zelfingen, Trad. Fuld., Dr. 44, 3. Grossenbach (hess. K. Hünfeld), Grozenbach c. 1165, Marq. Fuld., Böhmer, Font. 3, 169.

Grossenberg (österr. B. Neulengbach), Grozenperge, s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 104.

Grossenbrode (in Holstein), Grotenbrode 1237, Chron. Slav., Laspeyr. 109. — Grotenbrod 1416, Chron. Holtzat., Scr. 21, 300, 1; Presbyt. Brem., Lappenb. 135; Strals. Stadtb. 1, Nr. 12 f.; Verfest. Grossen Bug, s. Buch.

Grossendorf (schles. K. Steinau), 1469, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 258.
Grossenhain (sächs. A. Meissen), Hagen civit., gewonnen 1312, Chron. Sampetr., Stübel 157; Hain munit. 1314, ibid. 159.

Grossenmuge [unbek.], 1407, Ebend., Pez, Scr.

2, 830.

Grossweiler (bad. A. Achern), Croswilare 1105,

Württemb. Jahrb. 1852, 1, 121. Grostein [unbest.], 1352, Matth. Neoburg. Chron. арр. 198.

Grote, s. Grottau.

Grotehus funbek.], 1206, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 182.
Grotenbeck (rheinl. K. Elberfeld), Grotenbeke 1312, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 142.

Grotenbrod, s. Grossenbrode.

Grotendonk (rheinl. K. Geldern), 1318, Klev.

Hebereg., Ann.-Niederrh. 18, 26; 117.

Grotmeer [unbek.], 778, Rhode, Chron. Brem., Leibn., Scr. 2, 262.

Grottau (böhm. K. Bunzlau), Groth, Grote 1424, Joh. Gub., Scr. Lusat. 1, 60.

Grottkau (schles. K.-St.), Grotkowe 1289, Ann. Heinrichov., Scr. 19, 541, 27. — Grotkaw, ummauert 1296, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 120 f. — Grottkaw 1421, Hussitenkr., ibid. 6, 10 f. — Krotkov 1428, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 91. — 1445, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 19. — 1467, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 138 f.

Grouningin, s. Grueningen. Groupa, s. Grub.

Grouscharn, s. Greischern.

Grouw (niederl. Prov. Friesland), Grouwe 1240, Gesta abbat. Horti Mar., Scr. 23, 586, 43. Grovii, s. Kroev.

Groz, s. Groetz.

Grozecz, s. Graschwitz.

Grozzen [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 16.

Grub (bair. B. Miesbach), Grube 950, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 621, 3; Groupa, Ebersb. Cartul., Hundt 2, 1.
Grub (bair. B. Wassertrüdingen), Grube, s. XIII,

Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 426. – 1342, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 193.

Grub (österr. B. Oberhollabrunn), Grueb 1290, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 89 f.

Grub (österr. B. Waitzenkirchen), 1217, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 73; 79.
Grub [unbest. Ortschaften in Oesterreich], Fovea

c. 1070, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens I, 254 f. — Grube, Cruoba c. 1120, Cod. trad. Formbac., ibid. 782 f. — 1194, Trad. Claustro-Neob. 584, Font. Austr. 2, 4, 132. — c. 1200, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 606. — Grube, s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 69. gewonnen 1485, Chron. Rotens., Pez, Scr. 2,

Grub (steierm. K. Bruck), Grube 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 192.
Grub (steierm. K. Gratz), Fovea 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 196. Grub (steierm. B. Weitz), Fovea 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 185.

Grubberlande (Theil von Friesland), 1242, Fund, Rasted., Fries.-Arch. 2, 280. Grubbingen [unbek.], Cod. Hirsaug. 34.

Gruben thern. A. Saanen), Gruoben 1261, Ki-

burg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 160.

Grubenhagen (Ruine, hannar, A. Eintheck), 1269. Sachsenchron., Abel, Samml. 170 f. — castr. 1377, Flor. Wev. Münster. Chron. 71. — belagert 1448. Detmar, Chron., Graut. 2, 114; Rynesb. Chron., Lappenb. 172; Botho, Leibn., Scr. 406; Liliencr., Volksl. 1, Nr. 88 f.

Grubenstain [unbek.], zerstört 1486, Ann. Mellic.,

Grubindun [unbek.], 1071, Chron. Lauresh., Scr.

21, 420, 6.

Grucking (bair. B. Erding), Gruckingin c. 1060, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 88 f.

Grudziaez, s. Graudenz.

Grueb (bair. B. Bamberg), Gruba 1340, Monum.

Eberac. 88. 21.

Grueb [unbest., in Oesterreich], infer., Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 491. — castr., belagert 1372, Kalend. Zwetl., Scr. 9, 694, 50. — 1422, Chron. Claustro-Neob., Arch.-Oesterr. 7, 246. — gewonnen 1440, Ebend., Pez, Scr. 2, 859. Gruena (brandenb. K. Jüterbogk), Grunow 1397,

Chron. Zinn., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 297

Gruenau (österr. B. Waidhofen, o. a.), Grunnaw,

Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 381. Gruenau (steierm. K. Marburg), 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 192. Gruenauwe, s. Kronau.

Grunenbach (bair. B. Erding), Groninpah, Grunenbach c. 1075. Ebersb. Cartul., Hundt 2, 23 f. Gruenbach (österr. B. Wels), Groninpah 854,

Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 58. Gruenbach (viele Ortschaften des Namens in Oesterreich), Gruenpach 1112, Lib. feud. S. Georg.. Arch. - Oesterr. 9, 250. — Grunenpach c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 656 f. — 1171, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 33 f. — 1269, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 28 f. — s. XIII, Ration. Austr., Scr. 2, 118. - 1314. Auct. Alberti pleb., Scr. 9, 754, 5. Gruenbach (württ. OA. Gmund), Grienbach

1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 15.

Gruenbach, s. Grumbach.

Gruenberg (mehrere Ortschaften des Namens in Böhmen), Viridis mons 1465, Eschenloer, Scr.

Siles. 7, 111 f.

Gruenberg (hess. K.-St.), Grunenberg civit., zerstört 1195, Ann. Reinhardsbr., Weg. 67. Grunperch 1247, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 394, 41. - 1255, Leges 2, 374, 27. — verbrannt 1556, Fasti Limpurg, Ross 82.
Gruenberg (österr. B. Horn), Gruenperch

1315, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 24. — 1287, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 306. Gruenberg (schles. K.-St.), Grunenberg 1472, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 45 f.; Grunberg, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 27 f. — Grueneberg 1490, Ann. Wratisl., Scr. 19, 531, 11.

Gruenberg (württ. OA. Elwangen), Grunberg 1411, Chron. Elwac., Scr. 10, 42, 54. Gruenburg (Ob.- u. Unt.-, österr. B. Kirchdorf), Grunburc, Grunenpurch, Groniburc c. 1130, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 259 f.

Gruenburg [unbest.], Grounenburch 1327, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 64 f. Gruendau (Nied.-, hess. K. Hanau). Grintaha. Trad. Fuld., Dr. 6, 43. Gruendelbuch (bad. A. Stockach), Grindilbuch

c. 1191, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 66.

Gruendelon, s. Griedel.

Gruendlach (Gross-, bair. B. Erlangen), Grindla 1174, Monum. Eberac. 50, 24. — Grindela 1215, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 36. - Grinde lahe 1230, Leges 2, 278, 17. — Grindlach 1296, 1316 1250, Leges 2, 278, 17.—Grindiach 1296, Notae sepulcr. Babenb., Scr. 17, 641, 36.— Grundtlach 1322, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 198.—1341, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 123, 3; 469, 13.—1349, Meisterlin, ibid. 3, Nürnb. 3, 154, 14.—1449, Kriegsber., ibid. 2, Nürnb. 2, 199, 2 f. Grueneberg (brandenb. K. Königsberg), Grunenberg 1337, Neumärk. Landb. 13.

Grueneberg (brandenb. K. Soldin), Grunenbergh 1337, Neumärk. Landb. 18.
Gruenenbach (bair. B. Lindau), Gruenbach 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Grunenbrunnen (ehem. bad. A. Krautheim), Grunenburnen (ehem. bad. A. Krautheim), Grunenburnen (97, Trad. Wizenb., App. Nr. 1; 3. Gruenenburnen [unbek.], castr., zerstört 1390, Calend, Zwefl. Ser. 9, 695, 45.

Calend. Zwetl., Scr. 9, 695, 45.
Gruenfeld (ostpreuss. K. Osterode), Grinwalth,
Grindwald, Grumwalt, Zelone Pole 1410,
Ann. Polon. contin., Scr. 19, 662, 40; Ann. Mechov.,

ibid. 675, 16 f.

Gruenhain (sächs. A.-St.), Grunhain, Kl., Königss. Gesch.-Quell. 122 f. — 1455, Liliencr., Volksl.

1, Nr. 104, 8.

1, Nr. 104, 8.
Gruenhof (westpreuss. K. Marienwerder), Groneshove 1359, Detmar, Chron., Graut. 1, 281.—
Grunehof 1360, Ann. Thorun., Scr. Pruss. 3, 79.
Gruenholz (bad. A. Waldshut), Gruonholtz
1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 47, 20.
Gruenhufe (pommer. K. Franzburg), Gronehove, Grunehove, Strals. Stadtb. 1, Nr. 245 f.
Grueningen (ehem. bad. A. Breisach), 1275, Lib.
decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 209.
Grueningen (bad. A. Freiburg), Gruningen
1072, V. s. Udalrici poster., Scr. 12, 261, 7.
Grueningen (bad. A. Villingen), 1275, Lib. decim.
Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 32.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 32.
Grueningen (thüring. K. Weissensee), Groninghe 781, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 38, 11. Gronige 1114, ibid. 8, 23.

Grueningen (württ. OA. Riedlingen), Grunin-Grueningen (wurtt. O.A. Riedlingen), Gruningen, Cod. Hirsaug. 71 f. — Grouningin 1092, Ortliebi Chron., Scr. 10, 74, 50 f. — Oheim, Chron. 20, 9 f.; Gruoninge civit., Mirac. s. Mathiae, Scr. 8, 233, 19. — verbrannt 1291, Ann. Sindelf., Scr. 17, 306, 22. — Grieningen 1275, Lib decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 102. — belagert 1360, Henr. Diessenh., Böhmer, Font. 4, 118.
Grueningen (zürch. B. Hinweil), Gruenningen 1038, Lib, heremi. Geschichtsfr. 1, 120. — s. XII.

1038, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 129. — s. XII, Einsiedl. Urbar, ibid. 19, 104. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 116, 24. — gewonnen 1349, Justing., Chron. 110; Toggenb. Chron. 14. — 1440, Fründ, Chron. 73 f. — castr., gewonnen 1443, Fründ 145.

— 1470, Frickart, Chron. 75. Gruenkraut (württ. OA. Ravensburg), Gruenencrut 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Arch. 1, 133. Gruenow (brandenb. K. Prenzlau), Grunow

1375, Brandenb. Landb. 169.
Gruenrade (brandenb. K. Königsberg), Gronenrade 1337, Neumärk. Landb. 12 f.
Gruenreuth (bair. B. Sulzbach), Gruneroth 1249, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 51.
Gruensberg (bair. B. Altdorf), Grunsperg 1450, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 213, 9 f.

Gruensfeld (bad. A. Gerlachsheim), Gruonfelt. Grunefelden, Trad. Fuld., Dr. 4, 44 f. - Leges

Gruenthal (bair. B. Vilsbiburg), Griental 1323,

Arnpeck, Chron., Pez, Thesaur. 3, 3, 313. Gruenthal (brandenb. K. Oberbarnim), Grundal

1375, Brandenb. Landb. 84. Gruenthal (württ. OA. Freudenstadt), Grindilen 1115, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852,

Gruenwulsch (magdeb. K. Stendal), Lütken

Wultzkow 1375, Brandenb. Landb. 216. Gruenzing (bair. B. Vilsbiburg), Grensingon c. 1070, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 118 f.

Gruesen (less. K. Frankenberg), Grusen 1250, Possess. Hain. 4, Zeitschr.-Hessen 3. Gruesiberg (bei Thun, Kt. Bern), Grueslichberg, Grussisperg 1322, Justing, Chron. 54 f. Gruessau (schles. K. Landeshut), Grissow, Grisow, Kl. gegründet 1292, Ann. Grissow, maj., Scr. 10 feb. 200 min. ibid. 542, 18, 1296 ibid. Scr. 19, 541, 30; min., ibid. 542, 18. — 1296, ibid. 541, 36; Grussow, Ann. Gruss., Zeitschr.-Schlesien 1, 203; 204. — Gratia s. Mariae 1293, Lib. fund. 90; Ann. Heinrichov., Scr. 19, 548, 6.—1301, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 122 f. — Grissau 1427, Hussitenkr., ibid. 6, 6; 56. Gruesselbach (hess. K. Hünfeld). Gruzebach,

Trad. Fuld., Dr. 43, 3.
Gruete (zürch. B. Pfäffikon), Grueti 1060,
Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 305. — Geriute
1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 202, 23.
Gruetzen [unbek.], 1445, Fründ, Chron. 253 f.

Grugelstein, s. Grogelstein.

Gruibingen (württ. OA. Göppingen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 100.

Gruygnhart, s. Grigniart.

Gruiten (rheinl. K. Elberfeld), Grutene 1218, Arch.-Niederrh. 6, 126.

Grumbach (Heu-, bair. B. Arnstein), Gruon-bach, Trad. Fuld., Dr. 5, 169. Grumbach (Burg-, bair. B. Würzburg), 845, Trad. Fuld., Dr. 4, 20. — 1152, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 14. — Grunbach 1174, Monum. Eberac. 46, 39

Grumbach (hess. K. Schmalkalden), c. 1165, Marq.

Fuld., Böhmer, Font. 3, 173.
Grumbach (thüring. K. Langensalza), Grumbeche 1142, Nic. Sieg., Weg. 320. — 1188, Chron. Sampetr., Stübel 42; Ann. Reinhardsbr., Weg. 44. Grumbach (württ. OA. Schorndorf), Cod. Hirsaug.

5. - Gruenbach 1275, Lib. decim. Constant.,

Freib. Diöc.-Arch. 1, 64 f.
Grumbach [unbest.], Gruonbach 1147, Chron. Lauresh., Scr. 21, 440, 43. — Grounbach 1152, Leges 2, 91, 26; 95, 24. — Grunnpach, Geneal. Otton., Scr. 17, 378, 12. Grummis, s. Grimma.

Grumwalt, s. Gruenfeld.

Gruna (schles. K. Görlitz), Grunaw 1489, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusit. 2, 100; 188. Grunaha, s. Gronau.

Grunbach, s. Grumbach und Krumbach.

Grund (österr. B. Oberhollabrunn), Grunti c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 59.

Grundal, s. Gruenthal.

Grunddorf (österr. B. Kirchberg am Wagr.), Grintorf c. 1160, Trad. Gottwic., Font. Austr. ? Grintorf c. 1160, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 266. — c. 1223, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 611. — 1321, Fund. Zwetl.,

Font. Austr. 2, 3, 643.
Grundelheim, s. Grunzheim.
Grundelosen funbek., aarg. B. Bruck], 1310,
Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 72, 10.

Grundesheim (württ. OA. Ehingen), Grundeshain 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Grundfeld (bair. B. Lichtenfels), 1344, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 120.

Grundisheim, s. Grunzheim.

Grune [unbest.], 1307, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 35. Grune, s. Groene.

Grunefelden, s. Gruensfeld. Grunehove, s. Gruenhufe. Grunenbach, s. Gruenbach. Grunenberg, s. Grueneberg.

Grunenborch, s. Bramburg. Grunern (bad. A. Staufen), Grunr 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 208.

Grunertshofen (bair. B. Bruck), Grunehartshoven 1107, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 619, 42.

Gruninbach, s. Groenenbach. Gruninberg, s. Bramburg. Gruningen [unbek., im Taubergau], Trad. Fuld.,

Gruningen, s. Grueningen und Groeningen. Gruningenheim [unbek., im Niddagau], Trad.

Fuld., Dr. 42, 190; 39, 78.
Gruningin [unbest.], c. 1127, Arnpeck, Chron.
Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 195.
Grunow (brandenb. K. Oberbarnim), 1375, Bran-

denb. Landb. 76.

Grunow, s. Gruena und Gruenow.

Grunowe [unbek.], Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 908, 21.
Grunowo [unbek.], s. XII, Einsiedl. Urbar, Ge-

schichtsfr. 19, 111

Grunsinge [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 30. Grunstat [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 38, 306. —

Gruonstete, ibid. 41, 16. Gruntenscheyde funbek.], c. 1260, Trad. Werdin.

Nr. 149, Zeitschr.-Berg

Grunthartsdorf [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 84.

Grunti, s. Grund.

Grunzheim (württ. OA. Ehingen), Grundelheim 1083, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 197. — Grundisheim 1138, Bertholdi Chron., Scr. 115, 49.

Grunzwitengau (am Nordufer der Donau in Oberösterreich), Grunzwit 828, Kremsmünst. Gesch.-

Quell. 20; 95.

Gruob [unbest.], Gruobe 1231, Chron. Magni contin., Scr. 17, 528, 11; super. u. med., ibid. 19.

Gruonbach, s. Grumbach. Gruonfelt, s. Gruensfeld. Gruoninbach, s. Groenenbach.

Gruonowa [unbest.], 974, Lib. heremi, Geschichtsfr.

Gruonstete, s. Grunstat.

Gruorn (württ. O.A. Urach), Gruor, Cod. Hirsaug. 47; Grur, ibid. 56 f. — 1095, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 219. — Grourim 1138, Bertholdi Chron., Scr. 10, 117, 5 f. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 72.

Grupen [unbek.], Cod. Hirsaug. 86.

Grupen, s. Graupen.

Grupilingi, s. Groeblingen.

Gruppenbach (Ob.- u. Unt.-, württ. OA. Besigheim), Cod. Hirsaug. 49.

Gruscharn, s. Greischern.

Gruschau (steierm. K. Marburg), Gribczaw 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 289. Gruslingin [unbek.], c. 1120, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 782.

Grussenheim (clsäss, K. Kolmar), Gruzen-heim, Grusenheim c. 824, Chron. Ebersh., Scr. 23. 436, 16; Grandid. 18.

Grussow, s. Kruessau.

Grustroven Have, s. Guestrowhoefen.

Grute (chem. würft. O.A. Münsingen), 1089, Bertholdi Chron., Scr. 10, 98, 11.

Grutene, s. Gruiten.

Grutinon [unbek.], c. 1080, Trad. Werdin. Nr. 110, Zeitschr.-Berg

Grutz, s. Groitzsch.

Gruvileshusen [unlak.]. Trad. Corb., Wig. Nr. 365. Gruvilingen [unlak., hei Heilsbrann]. 1159. Hist.

Font. Salut., Pez, Thesaur. 3, 3, 653. Gruwinge [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl.

Arch. 1838, 99.

Gruzebach, s. Gruesselbach.

Gruzen [unbek.], s. XIII, Chron. Lippoldesb., Scr. 20, 558, 16.

Gruzenheim, s. Grussenheim.

Gruzin, s. Greussen.

Gruzingeshusen [unbek.], 1284, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 82.

Grent-Bamb. 22, 82.
Grentwend (bair. B. Pfuffenhofen). ? Swente c. 1130, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 476.
— c. 1155, Cod. trad. Formbac., ibid. 666 f.
Grentwendt (österr. B. Ottenschlag), Swenta c. 1120, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 250.
Gree (Reipers-, bair. B. Pottenstein), 1450, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 195, 11 f.
Gu-, s. auch W-.
Guestenharge & Wassenharg

Guastenberge, s. Wassenberg. Guategisso, s. Weggis. Guatinensis, s. Waetene.

Gnben (brandenb. K.-St.), Gubyn, Joh. Gub., Scr. Lusat. 1, 1 pass. — Gu bin civit. 1319, Königss. Gesch.-Quell. 409. — Go bya 1325, Schöppenchron. St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 199, 14. — Gubbin 1383, Catal. abbat. Sagan., Scr. Siles. 1, 203. — 1428, Hussitenkr., ibid. 6, 57. — gewonnen 1429, Mart. Bolkenh., Scr. Lusat. 1, 360 f.; Kubin, Chron. Trebon., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 58; Bartoss, Chron., Dobner, Monum. 1, 161; Bitschin, Scr. Pruss. 3, 492; Rufus, Chron., Graut. 2, 572; Korner a. 1429. 3, 492; Rufus, Chron., Graut. 2, 572; Rorner a. 1429.

— zerstört 1431, Chron. Slav., Laspeyr. 179. —
Go bin 1472, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 27 f.
Guber (Nöfl. der Alle in Ostpreussen), Chober
1279, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 121.
Guberstadt [unbek.], 1177, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 22. — 1290, ibid. 93.
Gubesheim [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 240.
Gubinesleibe [unbek.], in Thüringen]. Trad. Fuld..

Gubinesleibe [unbek., in Thüringen], Trad. Fuld., Dr. 38, 243. Gubitz, s. Guebs.

Gubrahtestat, s. Gauerstadt.

Gucilinchusen [unbek., in Baiern], Ebersb. Cartul.,

Guckenberg (bair. B. Altötting), Gukkenperg c. 1140, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 84 f. - Gukenberc c. 1190, Cod. trad. Formbac., ibid. 686.

Guderitz (auf Rügen, pommer. K. Bergen), Guderiz, Strals. Stadtb. 7, Nr. 111.

Guddianstede, s. Gadenstedt.

Guddingun (éhem. Gau an der Leine, oberhalb Hannovers), Guottingo 845, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 297; Guddingo, Trad. Corb., Wig. Nr. 231;

Gudelitz, s. Chuetlitz.

Gudensberg (hess. K. Fritzlar), Wodenesberg 1130, Ann. Rosenv., Scr. 16, 104, 44. — Gudenberg, Gudensberg, belagert 1368, Chron. u.

Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 394. — verbrannt 1386, Fasti Limpurg. Ross 75.
Gudensdorf, s. Juehnsdorf.
Gudesberg, s. Grafenberg.
Gudesfeld [unbek., in Holstein], 1154, Lerbeck, Chron. Schowenb., Meibom, Scr. 1, 504.
Gudesbeim [unbek.] oppid verbrannt 1387.

Gudesheim [unbek.], oppid., verbrannt 1387, Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 380.

Gudigau, s. Guending. Gudinsberg, s. Godesberg

Gudolfrothe [unbek.], 1129, Ann. Rodens., Scr. 16, 708, 2. — Gudolphrothe 1140, ibid. 714, 20. Gudow (in Lauenburg), Gudowe castr., zerstört 1349, Detmar Chron., Graut. 1, 271.

Gudulmum, s. Godelheim. Guebechem, s. Webbecom. Guebs\_(magdeb. K. Jerichow), Gubitz 1403,

Becker, Zerbst. Chron. 100.
Guegel (bair. B. Schesslitz), castr. 1274, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 22,

Gueldenkron (böhm. K. Budweis), Corona, zerstört 1278, Cosmae contin., Scr. 9, 193, 16. — Kl. 1420, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 395; zerstört,

Guelichsheim (bair. B. Uffenheim), Gewlichsheim 1340, Monum. Eberac. 132, 5.

Guels (rheinl. K. Koblenz), Gulsa 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 272. Guelspach, s. Ansbach.

Gueltlingen (württ. OA. Nagold), Gildelingen 1115, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 124. — Giltelingen 1275, Lib. decim. Constant.,

Freib. Diöc.-Arch. 1, 53.
Gueltstein (württ. OA. Herrenberg), Gilistin 1094, Cod. trad. Weingart., Staelin 35. — Giltstin 1164, Contin. Sanblas., Scr. 20, 311, 28. — Gilstin 1164, Contin. Sanblas., Scr. 20, 311, 28. — Gilsten, Gilstain 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 53. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 19.

Guemmenen (bern. A. Laupen), Guimina, oppid., gewonnen 1283, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 115, 36.

— Gyminon, gebrochen 1332, Justing. 63.—item

1337, Liliener., Volksl. 1, Nr. 8, 8. — Gimnen 1476, ibid. 2, Nr. 144, 7.

Guendelwangen (bad. A. Bondorf), Guendelwanc 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc. Arch. 1, 187

Guendersleben (bair. B. Würzburg), Gunders-

leuben 1340, Monum. Eberac. 124, 15.

Guending (bair. B. Dachau), Gudigau 972,
Gesta episc. Frising., Scr. 24, 316, 34 f.; 320; Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 491.

Guendisau (zürch. A. Kiburg), Gundinesowe 1038, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 129. — Gundisowo, s. XI, Einsiedl. Urbar, ibid. 19, 104.

Guendlingen (bad. A. Breisach), Gundlingen, Cod. Hirsaug. 38 f. — Giundelingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 209.
Guendlkofen (bair. B. Landshut), Gundelinchowa c. 1030, Ebersb. Cartul., Hundt 2, 5.

Guendringen (württ. O.A. Horb), Gunderichingen 1085, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 109 f.; ? Giteringen, Oheim, Chron. 19, 8. - 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.

Guenghoven (bair. B. Mallersdorf), Geinchoven 1250, Lib. bonor. Infer. Mon. Ratisb., Verhandl.-

Oberpfalz 9, 59.

Guens (ungar. Kom. Eisenburg), Gunsa civit., belagert 1289, Contin. Vindob., Scr. 9, 715, 47; Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 479; Gunzz, Horneck, Pez, Scr. 3, 276 f.

Guensbach (Ob.- u. Unt.-, württ. OA. Künzelsau),

Ginnisbach 1096, Lib. trad. Comb., Württemb.

Urk.-Buch 398.

Guenselsdorf (österr. B. Baden), Ginzindorf 1187, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 45. Guenstaedt (thüring. K. Weissensee), Gunnenstat, Gunnerstete, Trad. Fuld., Dr. 38, 46 f.; Gundakares villa, ibid. 171. — Gunnenstete 1248, Ann. Erphord., Scr. 16, 36, 15. — Gunnestete 1349, Chron. Sampetr., Stübel 180.

Guenterberg (brandenb. K. Angermünde), Ghun-

terberg 1375, Brandenb. Landb. 166.

Guentersen (hannov. A. Uslar), Gadereshusen,

Trad. Corb., Wig. Nr. 107.

Guentershagen (pommer. K. Dramburg), Guntershagen 1337, Neumärk. Landb. 30. — 1375, Brandenb. Landb. 37.
Guentherisdorf, s. Gundersdorf.

Guenthersberg (anhalt. A.-St.), Guntersberch castr., gebaut 423, Sachsenchron., Abel, Samml. 34. Guenthersdorf (merseb. K. Merseburg), Gunterstorf, s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 388.

Guenthersleben (goth. A. Gotha), 874, Gunderichesleba, Trad. Fuld., Dr. 38, 63; Gundeslebe, ibid. 82. — Guntersleben 1156, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 17.

Guentrup (westfäl. K. Münster), Gumorodingtharpa, Gomordinctorpe, Gummerdinctorpe 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 47 f. Guenz (bair. B. Memmingen), Gunze 1121, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 618, 32; Arch.-Augsb. 2, 28.

Guenzburg (bair. B.-St.), Guntionis castellum 802, Ann. S. Emmer., Scr. 1, 93. — Güntzeburg 1306, Leges 2, 488, 38. — Guentzburg 1388, Stromer, Beilag., St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 164, 11. — 1450, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 194, 1 f. Guenzelhofen (bair. B. Bruck), Gunzilinhofin 1131, Trad. Subens., Urk.-Buch ob d. Ens

Guenzenhausen (bair. B. Freising), Guntzenhausen 1230, Gesta episc. Frising. contin., Scr. 24, 324, 46. — 1450, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 520, 12 f.

Guenzersreuth (bair. B. Schwabach), Genselins-

ruth 1340, Monum. Eberac. 114, 31.

Guenzing (österr. B. Ips), Gunzings c. 1180, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 322.

Guenzkofen (württ. OA. Saulgau), Guentz-koven 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 249, 1. Guerlan, s. Girlan.

Guessbach (Breiten- u. Hohen-, bair. B. Schesslitz), Guesenbach 1215, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 36.

Guessenberg (steierm. K. Gratz), Gussenperge

1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 190. Guessenburg (Ruine, württ. OA. Heidenheim), Gussenberg 1445, Chron. Elwac., Scr. 10, 46, 30. Guessing (ungar. Kom. Eisenburg), Guzzinge 1272, Contin. Vindob., Scr. 9, 704, 25. Guestebiese (brandenb. K. Königsberg), Guste-

biss 1337, Neumärk. Landb. 13.

Guestin (pommer. K. Rügen), Gosedin, Strals.

Stadtb., Verfest. Nr. 406.

Guestow (bei Gramzow, brandenb. K. Angermünde), Gustow prope Gransow 1375, Brandenb. Landb. 143.
Guestow (bei Prenzlau, brandenb. K. Prenzlau),

Guestrow (mecklenb.-schwerin. A.-St.), Gustrov, Gustrowe, Guztrove, Strals. Stadtb. 1, 238 f.; Verfest. 10 f. — Gusterowe, belagert 1404, Rufus. Chron., Grant. 2, 466.

Guestrowhoefen (pommer. K. Rügen), Grustro-

ven Have, Strals. Stadtb., Verfest. 684. Guetergotz (brandenb. K. Teltow), Gutergotz 1375, Brandenb. Landb. 8 f.

Guetern, s. Gottern.

Gueterstein (württ. OA. Urach), Kl. 1450, Ann.

Guetpurg [unbek., in Kärnten], 1259, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 494.
Guetter (magdeb. K. Jerichow), Gutture 1378, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 277, 20.
Guettern, S. Gottern.
Guettin, R. Racenskyrs), Carting 1250.

Guetting (bair. B. Regensburg), Gutting 1250, Lib. bonor. Infer. Mon. Ratisb., Verhandl.-Oberpfalz

9, 50.
Guettingen (bad. A. Konstanz), Guttininga, s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 184.
— Gutingin 1163, Casus mon. Petrish., Scr. 20, 681, 44. — 1220, Conr. de Fabar., Casus S. Galli, Scr. 2, 172, 28; 32. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch 1, 152. — 1305, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 232, 2.

Guettingen (thurg. B. Gottlieben), Guttingen 1211, Acta Salem, Zeitschr.-Oberrh., 31, 101. 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 154f. Guetzingen (bair. B. Ochsenfurt), Guezzing

1272, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 407, 12. — Guezingen 1283, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 323.

1340, Monum. Eberac. 88, 26.

Guetzkow (pommer. K. Greifswald), Gozgougia, Cozgougia 1124, Herbordi V. Ottonis episc., Scr. 12, 799, 11; Scr. 20, 745, 15. — Chozgov civit., Monac. Prieffing., V. Otton., Scr. 12, 898, 43. — Gutzecowe 1319, Ann. Lubic., Scr. 16, 427, 33. — 1320, Chron. Holtzat., Scr. 21, 269, 28. — Gutsekowe, belagert 1395, Detmar, Chron., Graut. 1, 366; Korner a. 1395

Gugelingen, s. Goecklingen.

Gugenheim (elsäss. K. Strassburg), 1130, Königsh., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 647, 2 f. — Kampf 1131, Ann. Argent., Scr. 17, 88, 35. — verbrannt 1337, Matth. Neoburg. 104.

Gugging (österr. B. Tulln), Kukkingin 1091,
Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2.

Guggisberg (bern. B. Schwarzenberg), verbrannt 1391, Justing., Chron. 104. — 1470, Frick., Chron. 162 f.

Gugilingen [unbest.], c. 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 234 f.

Guhlau (schles. K. Schweidnitz), Golaw 1396, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 212. — Gola 1433, Husstenkr., Scr. Siles. 6, 162.

Guhrau (schles. K.-St.), Gore 1355, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 151. — Gor, Ghore 1468, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 4 f.

Guilche, s. Juelich.

Guimala funbek J, Guimale c. 1072, Rod. gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 235, 20 f. Guimina, s. Guemmenen.

Guines (französ. A. Boulogne), Gisnensis 928, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 510. — Ghisnae, Gisnes, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 557, pass.

Gulch, s. Juelich.

Guldenwerd [unbek., Diöc. Freising], 1473, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 537.
Gule [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir.,

Rauch, Scr. 2, 195.

Gulike, s. Juelich. Gullen (württ. OA. Ravensburg), Gulenwilare 1030, Cod. trad. Weingart., Staelin 32. — Gulon 1280, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 20. Gulles, s. Goiland. Gullus, s. Geul

Gulnich [unbek.], 1300, Cod. trad. Garstens.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 197

Gulpen (niederl. Prov. Limburg), Gulphen 1199, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 525, 5297. — Ghulpen. Schlacht 1281, Gesta abbat. Trudon. contin., Scr. 10, 405, 15. — Galopia 1344, Aachen. Stadtrechn. 154, 7; 307, 9. Gulsa, s. Guels.

Gulsheim [unbek.], Gulsheimen c. 1150, Cod. trad. Reichenb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 331 f.

Gumboldestat, s. Gumpelstadt.

Gumelstein [unbek., in der Schweiz], 1440, Fründ,

Chron. 55

Gumestat [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 38, 10. Gumisch (kärnt. B. Klagenfurt), Guemisch 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 311.

Gummaresheim, s. Gomersheim. Gummendingen, s. Gomadingen. Gummer, s. Gommern.

Gummerdinetorpe, s. Guentrup. Gummern (hannov. A. Gartow). Gummere 1188, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2,

Gummingen (württ. OA. Tuttlingen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 28.

Gummirsheim, s. Gomersheim.

Gumondesheim [unbek.], Necrol. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 725. Gumorodingtharpa, s. Guentrup.

Gumpe [unbek., aarg. B. Bruck], 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 70, 10.

Gumpelstadt (meining. K. Salzungen), Gumboldestat, Trad. Fuld., Dr. 43, 9 f.; Gumpolde-

stat, ibid. 45, 15.
Gumpendorf (jetzt Vorstadt von Wien), Cumpindorf c. 1150, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 274. — 1305, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 16. Gumpensberg [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 159.

Gumpental [unbek.], 1195, Magni Chron., Scr. 17,

Gumperda (altenb. K. Kahla), Umbredi 874,

Trad. Fuld., Dr. c. 46.

Gumperding (österr. B. Atzenbrugg), Cumpotingin c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8,

Gumpern (bair. B. Roding), ? Gumper 1449,

Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 446, 24. Gumperting (österr. B. Mattighofen), Gumprehtingen c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 641.

Gumpertsham (bair. B. Wolfratshausen), Umenheim, Umpilisheim 934, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 64 f.

Gumping (bair. B. Pfarrkirchen), Gumpingen c. 1145, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob. d. Ens 1, 662. — Gumpinge, Gumptinge c. 1180, Trad.

S. Nicol. pr. Patav., ibid. 582 f.

Gumpolding (österr. B. Linz), Gumpotingin
c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob
d. Ens 1, 558 f.; Gumpoltingen, ibid. 570 f.—
Cumpoldingen c. 1225, Cod. trad. Garstens.,

Gumpoldisriete [unbek.], Cumpoldisriete 1210, Chron. Salem., Mone, Quell. 1, 180; Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 59; Gumpoldesriet, Acta

brev. Salem., Scr. 24, 646, 40. Gumpoldskirchen (österr. B. Mödling), 1171,

Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 59 f.

Gumprechtshoven [unbest.], Cod. Hirsaug. 49.

Gumprechtswiler [unbek.], Cod. Hirsaug. 31 f.

Gumtow (pommer. K. Schievelbein), Gummethow 1337, Neumärk. Landb. 26.

Gumuttingen, s. Gutmadingen.

Gumvarn, s. Geinfahrn.

Gumz [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir.,

Rauch, Ser. 2, 180.

Gunatsreute (württ. OA. Ravensburg), Gundoltesruti 1083, Cod. trad. Weingart., Staelin 32 f. Gunda [unbek., bei Göttingen], castr., gewonnen 1458, Chron. S. Aegid., Leibn., Scr. 3, 597.

Gundacherstorf [unbek., in Steiermark], 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 195. Gundakares villa, s. Guenstaedt.

Gundau (ostpreuss. K. Wehlau), Gundow castr., gewonnen 1266, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 93.

Gundelchoven, s. Ginglkofen.

Gundelfingen (bair. B. Dillingen), Gundelvingen, s. XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-

Augsb. 2, 421.

Gundelfingen (württ. OA. Münsingen), Trad. Fuld., Dr. 40, 30 f. — Gundilfingin 1108, Bertholdi Chron., Scr. 10, 119, 12. — Gundelvingen 1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 81. - 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 79 f. -110. decim. Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 79 f.—c. 1192, Walt. hist. Marcht., Scr. 24, 670, 42 f.—Freib. Diöc.-Arch. 4, 158 f.— Gundolvingen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 294, 20.—1332, Chron. Elwac., Scr. 10, 40, 30.—1398, St.-Chr. 15, Ratzmair 481, 22.—? Gindelvinghe 1443, Chron. Wormat. Kirsg., Ludow., Reich 2, 158.— belagert 1462, Chron. Oefele, Scr. 1, 397.—civit., belagert 1462, Chron. Elwac., I. c. 49, 7; Sneier. Chron., Mone, Quell. 1, 469.

Gundelinchowa, s. Guendlkofen.

Gundelinhusin, s. Gondershausen.

Gundelsheim (bair. B. Bamberg), Gundoldesheim 1154, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 16.
— Mirac. S. Cunegundis, Scr. 4, 825, 48.
Gundelsheim (württ. OA. Neckarsulm), Gondo-

liheim 1188, Leges 2, 566, 13; Cod. Hirsaug. 40 f. Gundemarestat, s. Gommerstedt. Gundensdorpht, s. Giesdorf.

Gunderdorp [unbek.], 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 287. Gunderichingen, s. Guendringen.

Gunderingzel (ehem. bei Wadersloh, westfäl. K. Beckum), Gunderekingsile 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 37 f. Gundersdorf (bair. B. Vilsbiburg), Guentherisdorf 842, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 486.

Gundersheim (rheinhess. K. Worms), Gunderammesheim, Gunterammesheim 991, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 208 f.

Gundershofen (württ. OA. Münsingen), 1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 81. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 86.

Gundersleben (bair. B. Würzburg), Gunderslube 1164, Monum. Eberac. 64, 10.

Gundersleben (schwarzb.-sondersh. A. Ebeleben), Gunderslevo turris, belagert 1129, Ann. Palid., Scr. 16, 78, 23; Weltchron., D.-Chr. 2, 205, 31.

Gundersleben, s. Tundersleben. Gundesburc, s. Gottesbueren. Gundeslebe, s. Guenthersleben.

Gundheim (rheinhess. K. Schlüchtern), Guntheim, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 167 f. — 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 117. — Gontheim 1257, Ann. Wormat., Scr. 17, 60, 14. - **1258**, ibid. 61, 35 f.

Gundherespae [unbek.], 1110, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 211.

Gundicares Sumeringen, s. Soemmern.

Gundinsberg [unbest.], civit., gewonnen 1386, Hist. landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal. 462. Gundis (Kt. Wallis), Gontis 1418, Justing.,

Chron. 262.

Gundischwil (aarg. B. Kulm), Gunzwile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 171. 1.

Gundoldesheim, s. Gundelsheim.

Gundolfesberc [unbek.], Trad. Wizenb., Possess. Nr. 248.

Gundolfesleba, s. Gunsleben.
Gundolsheim (elsäss. K. Gebweiler), Gundolvesheim 810, Chron. Ebersh., Scr. 23, 438, 12; Grandid. 22. — Gundolzheim, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 132, 40.
Gundoltesruti, s. Gunatsreute.

Gundoltingen (luzern. A. Hochdorf), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 173, 10. — Guntoltingen, Erdbeben 1356, Zürch. Jahrb. 88.
Gundoltzwile [unbek., in der Schweiz], 1334,

Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 24, 104.

Gundolvesheim, s. Gundolsheim.

Gundorf (sächs. A. Borna), Gunthorp 973, Thietmar, Scr. 3, 759, 2.—1115, Ann. Pegav., Scr.

16, 252, 7 Gundraeich (Quelle bei Kremsmünster), Kremsmünst. Gesch.-Quell. 89. — Gundrarich 777, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 100. — Guntreich, Guntherteich, Bern. Nor., Rauch,

Scr. 2, 425. Gundramingen (bair. B. Dillingen), Guntramingen, Trad. Fuld., Dr. 40, 35.

Gundramisdorf, s. Guntersdorf.

Gundrams (österr. B. Neunkirchen), Gunderrames c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 659.

Gundramsdorf (österr. B. Mödling), 1156, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 53 f. — Guntramistorf 1187, Trad. Claustro-Neob. 26, ibid. 2, 4, 7; Gundramesdorf, ibid. 18.

Gundramsdorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 189.
Gundramshusen [unbek.], Gundramishusen, Gundramhusen c. 1070, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 216 f. — Gundramshusen 1220, ibid. 248.

Gundreinstarf [unbek.], 1345, Ann. Mellic., Scr.

513, I

Gundulfovilla, s. Gondreville.
Gundwino villa [unbek.], 699, Trad. Wizenb. Nr. 205 f. — Gundovino v., ibid. 252.

Gunelauken (ehem. Theil von Galinden), 1354, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 520. — Gunlawke 1369, Plastw., Scr. Warmiens. 1, 31 f. Gunezwilare [unbek., in der Schweiz], 1036, Lib.

heremi, Geschichtsfr. 1, 129.
Gungais (bei Ludäsch im Walgau), Gaio s. XI,

Reddit. eccles. cur., Gesch.-Forsch. 4, 174.
Gungels (Bergpass zwischen Kt. St.-Gallen und Granbünden), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 141, 22. — 1446, Fründ, Chron. 264.

Gunhart, s. Ginnhart.

Gunichon [unbek., in der Schweiz], 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 163.

Gunymer [unbek., Diöc. Magdeburg], 1452, Botho,

Leibn., Scr. 3, 407.

Gunnekineh [unbek., in Westfalen], 1343, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 146.

Gunnenbach, s. Kunzenbach. Gunnensleve, s. Gunsleben. Gunnenstete, s. Guenstaedt. Gunnere, s. Goens.

Gunnesbach, s. Kunzenbach. Gunnesburin, s. Gottesbueren. Gunnesdorpht, s. Giesdorf.

Gunningen (württ. OA. Tuttlingen), Kunningen 1095, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 220. — ? Gouningen 1129, Hist. Welfor. Wein-

gart., Scr. 21, 464, 18.
Gunninkfelde [unbek.], 1092, Trad. Werdin.
Nr. 113, Zeitschr.-Berg 7.
Gunpoldeskirchen [unbek., in Oberösterreich],
c. 1140, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 512. Gunsa, s. Guens.

Gunsen [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 61. Gunsenheim, s. Gonsenheim. Gunsheim, s. Gonsenheim. Gunsinus, s. Zinzel.

Gunskirchen (österr. B. Wels), Kundeschiri-chun 819, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 64.

Gunsleben (magdeb. K. Oschersleben), Gundolfesleba, Trad. Fuld., Dr. 41, 27. — Gunzenleba, ibid. 38, 26 f. — Gunnensleve, Gunsleve 1403, Feud. Werdin., Zeitschr.-Niedersachs. 1874, 105.

Gunstersdorf [unbek., Diöc. Merseburg], s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 369.

Gunta, s. Gutna.

Guntalingen (zürch. B. Andelfingen), Guntrin-

gen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 231, 10. Gunteekenborch (chem. bei Quedlinburg), castr., zerstört 1326, Gesta Alb. II, Halberst., Scr. 23, Ghunterberg, s. Guenterberg.

Guntering (bair. B. Starnberg), Guntheringen c. 1220, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 249.

Guntersberch, s. Guenthersberg.

Guntersblueme, s. Geutersblum. Guntersdorf (österr. B. Oberhollabrunn), Gundramisdorf c. 1130, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 178.

Guntershagen, s. Guentershagen.

Gunthalminge [unbek.], c. 1190, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 393.

Guntharstorf [unbek.], erobert 1336, Ann. Zwetl., Scr. 9, 682, 35

Gunthersperg [unbek.], c. 1250, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 403.

Gunthorp, s. Gundorf. Guntionis eastellum, s. Guenzburg.

Guntlochstat [unbek., in Oesterreich], s. XIII. Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 85.

Guntpotingin, s. Kumperding. Guntramistorf, s. Gundramsdorf. Guntringen, s. Guntalingen.

Guntteshusen [unbek., in Baiern], 1184, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 517.

Guntzdorp, s. Gutsdorf. Gunvarn, s. Geinfahrn.

Gunzemanningen [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 220 f.

Gunzendorf (bair. B. Bamberg), Guncendorf 1189, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 30.

Guntzendorff, verbrannt 1449, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 219.
Gunzendorf (bair. B. Erlbach), Guncedorf, Mirac. S. Cunegundis, Scr. 4, 826, 51.
Gunzenhausen (hohenzoll. OA. Ostrach), Gunzenhusen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 249, 22.—1462, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 275, 26.
Gunzenheim, s. Gonsenheim.
Gunzenleba, s. Gunsleben.
Gunzenlech (chem. am Lech), Guncenlen.

Gunzenlech (ehem. am Lech), Guncenlen, Concio legis, Chron. Ebersp., Oefele, Scr. 2, 7.

Eminzenlen, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 150. — Conciolegum 1127, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 403, 41 f. — Contzelech 1181, Anon. Weingart., Hess. Monum. 52. — Gunzinlech 1197, Otto Frising. contin. Sanblas., Scr. 20, 328, 22. Guncele 1198, Ann. Ottenbur., Scr. 17,

Gunzhausen (bair. B. Nürnberg). 1195. Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 517. — Gunzenhausen 1289, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 92.

Gunzin [anlak.]. 1157, Chron. Isn., Hess. Monum. 285

Gunzinbouch [unbek.], 1109, Bertholdi Chron., Ser. 10, 107, 18.

Gunzines, s. Ginzlas.

Gunzinesheim, s. Gonsenheim.
Gunzing thair. B. Pfarrkirchen), (founcingen 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 556. — Ghunzingen c. 1160, Cod. trad. Reichersb., ibid. 327 f.; Guncingen, Cod. trad. Reichersb., l. c. 329.

Gunzingen, s. Geinsheim.

Gunzwil (luzern. A. Sursee), Guntzwil 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 200, 14.—1334, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 24, 103.

Gunzwile, s. Gundischwil. Gunzwiler, s. Gontenswil. Guormatia, s. Worms. Guotoltswile, s. Gutensweil.

Guotrat [unbek.], 1231, Chron. Magni contin., Scr. 17, 528, 11. — 1277, Leges 2, 420, 30.
Guozdek [unbek., in Meissen], castr., wiederaufgebaut 1087. Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 93, 25.

Guozdecz oppid. 1123, ibid. 126, 22.
Guph (bad. A. Lörrach), Gupha c. 1126, Conr.
Chron. Bürgl., Heer 382.
Gurcim, s. Kaurzim.

Gurdorp, s. Godorf.

Gurein (mähr. K. Brünn), Gurym 1294, Heinr. Heimburg. Ann., Scr. 17, 718, 31.—Schlacht 1433, Chron. Austr., Arch.-Oesterr. 9, 365.—Gurem

1434, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 177.
Gurintz [unbek., in Kärnten], 1490, Unrest,

Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 529.

Guriow (ehem. bei Heinrichau in Schlesien), 1228, Lib. fund. Heinr. 17.
Guritz (meckl.-schwer. K. Mecklenburg), Guriz 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 103.
Gurk (kürnt. B. Feldkirchen), Gurcensis, Bisthum gegründet 1072, Chron. Gurc., Scr. 23, 8, 20 f.; Chron. Admont. Pez. Scr. 2, 180; Chron. Garst. thum gegründet 1072, Chron. Gurc., Scr. 23, 8, 20 f.; Chron. Admont., Pez, Scr. 2, 180; Chron. Garst., Rauch, Scr. 1, 13; Gurka, V. Gebehardi Salisb., Scr. 11, 26, 4. — 1278, Chron. Magni contin., Scr. 17, 533, 40 f. — Curcensis 1359, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 326, 31 f. — Gurkh 1365, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 525. — Gurkch 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 293.

Gurkfeld (krain. B. Neustadtl), Gurkvelde 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 182. — Gurckhfeld castr. 1457, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 739.

739. Gurkow (brandenb. K. Friedeberg), Gorick 1337, Neumärk. Landb. 24.

Gursberg [unbek.], 1320, Langh. Kopialb., Be-

richt-Bamb. 23, 73.
Gursemdrue, s. Gorssum.
Gurten (Berg bei Bern), 1289, Justing., Chron. 34. Gurten (bair. B. Eggenfelden), Gurth, Curten c. 1130, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 221 f. — Gurtin 1137, Ann. Reichersp., Scr. 17,

Gurten (österr. B. Obernberg), Curtina, Curtuna, Gurten 786, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d.

Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

Ens 1, 444 f. — Gurtina, Gurduna, Gurta c. 800, Cod. trad. Lunaelac., ibid. 1, 1 f.

Gurtenitz, s. Kortnitz

Gurtsch (schles. K. Strehlen), Gortsch 1346,

Gesta abbat. S. Vincent., Scr. Siles. 2, 138.
Gurtstranger [unbek.], s. XIII, Ration. Austr.,

Rauch, Scr. 2, 85.
Gurtweil (bad. A. Waldshut), Gurtwilr 1310,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 52, 22.

Gurzym [unbest.], civit. 1338, Beness, Chron., Pelzel, Scr. Bohem. 2, 274. — Gurzim, Gurim 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 233; 236.

Guscherhausen [unbek.], 1284, Langh. Kopialb.,

Bericht-Bamb. 22, 82.

Gusen [unbek. Fluss in Ober-Oesterreich], c. 1150,

Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 477 f. Gusen (österr. B. Mauthousen), Gusin, Gou-sin c. 1180, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 186 f.

Gusene funbek. J. 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 104.

Gusowe, s. Gensau.

Gussing [unbek.], Guzzing c. 1265, Horneck, Pez, Scr. 3, 384. Gustebiss, s. Guestebiese.

Gustedt (hannov. A. Bockenem), Gutstete, Trad. Fuld., Dr. 41, 26. — Gustede 1274, Chron. Hildesh.,

Scr. 7, 863, 23. — 1297, Notae Hannov., Scr. 16, 433, 3. Gustenfelden (bair. B. Schwabach), Gustensvelden 1313, Monum. Eberac. 149, 14. — Justens-

velt 1340, ibid. 92, 25 f. Gusterperch [unbek., in Ober-Oesterreich], 1325, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 78.

Gustin, s. Gestien. Gustow, s. Guestow.

Guszua, s. Geusau. Gutach (bad. A. Hornberg), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 40.

Gutenau (nassau. A. Nassau), Guttenauwe castr., gewonnen 1467, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 50. Gutenberg (bad. A. Mosbach), Gutenburg 1426,

Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 332. Gutenberg (bair. B. Altötting), Gutenperge c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens

Gutenberg (bair. B. Kaufbeuren), Guttenberg

1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 255, 29.
Gutenberg [unbek., in Kurwalden], castr. gebaut,

Gutenberg (ehem. bei Weitra in Oesterreich), Gutinperch c. 1160, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 312. — Guetenberg 1171, Fund. Zwetl.,

v. Kemnat, Quellen z. bair. Gesch. 2, 48.

Gutenberg (steierm. K. Gratz), Guettnberg castr., Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 515. Gutenberg [unbest.], Guotenberg 1406, Justing.,

Chron, 202 Gutenberg [unbest.], Gudensborg, Guttenborg, Gross-u. Klein-, castr., zerstört 1249, Chron. u. Herkomm., Senkenb. Sel. jur. 3, 338.

Gutenbitbach, s. Wippach.
Gutenbrunn (österr. B. Atzenbrugg), Guetenbrunn, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 32 f.
Gutenburg (bad. A. Bondorf), 1197, Acta Salem.,

Zeitschr.-Oberrh. 31, 68.

Gutenburg [unbest.], 1460, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 175. — Guttenburg castr., verbrannt 1468, ibid. 199.

Gutendorf (weimar. K. Berka), 1230, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 41.

Haaren

Guteneck (bair. B. Nabburg), Gutteneck 1449,

Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, 441, 4. Guteneck [unbek., in Oesterreich], Gutenekke,

s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 23.

Gutenegg (luzern. A. Willisau), Guotenegge 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 176, 1. Gutenhele [unbek., in Westfalen], 1325, Freckenh.

Hebereg., Friedländ. 94.

Gutenholz [unbek.], Gutinholz 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 105, 40.

Gutenowe, s. Gutnau. Gutenstad, s. Gutstadt.

Gutenstein (bad. A. Stetten), 1310, Habsb. Urbar,

Lit. Ver. 19, 279, 4. Gutenstein (österr. B. Wiener-Neustadt), Guettenstain castr. 1330, Chron Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 487: Ann. Mellic., Scr. 9, 512, 17; Cont. Novim., ibid. 670, 2; Auct. Alberti pleb., ibid. 754, 15; Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 489. — 1332, Königss. Gesch.-Quell. 490. — 1361, Henr. Diessenh., Böhmer, Font. 4, 124. — 1379, Ebendörffer, Pez, Scr. 2, 812.

Gutenswegen (magdeb. K. Wolmirstedt), Vodenesvege 965, Thietmar, Scr. 3,750, 10.—Godeswegen 968, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1,59,10.—Wodensweyn, Wodenswegere 1290, Possess. Swerin, Vaterl. Arch. 1838, 104.—Gadenswege 1297, Chron. Ammensleben., Thür.-Säche Mittheil.

Sachs. Mittheil. 13, 267.

Gutensweil (zürch. B. Uster), Guotoltswile
1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 210, 30.

Gutenthann [unbek.], Guetenthann, Fund.
Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 32 f.

Gutenwerth (krain. K. Neustadtl), Gutenwerde 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 182. — oppid., belagert 1473, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 331, 23.

Gutenzelle, s. Zell. Guteren, s. Gottern. Gutergotz, s. Guetergotz.

Gutesberg, s. Godesberg. Gutesveld [unbek.], 1153, Chron. Slav. Laspeyr. 71. Gutinge [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr.

Gutisberg (Kt. Bern), Gutolfsperg 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 157.

Gutkendorf, s. Juetchendorf.

Gutlingen (ehem. bei Göttweih), c. 1100, Trad.

Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 77.
Gutmadingen (bad. A. Donaueschingen), Gumuttingen, Oheim, Chron. 19, 27. — Guotmatingen 1138, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 223. — Gutmuttingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 26.

Gutmaneslen [unbek.], s. XII, Einsiedl. Urbar,

Geschichtsfr. 19, 103.

Gutmannshausen (weimar. A. Weimar), Wotaneshusen, Woteneshusen, Wotenehusen, Trad. Fuld., Dr. 38, 52 f. Gutmutingen, s. Gottmadingen.

Gutmuttingen, s. Gutmadingen.

Gutna [unbek. Fl. in Böhmen], Gunta, Cosmae

Chron. Boem., Scr. 9, 40, 5.

Gutnau (Kl.-Ruine, bad. A. Müllheim), Guotnowe Kl., verwüstet 1272, Ann. Basil., Scr. 17, 195, 16.—Gutenowe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 211. Gutolfsperg, s. Gutisberg.

Gutsdorf (pommer. K. Dramburg), Guntzdorp

1337, Neumärk. Landb. 30.

Gutstadt (ostpreuss. K. Heilsberg), Gutstat civit., gebaut 1225, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 192. — Guthinstat, Godenstat, Gutenstad, Bonacivitas 1355, Plastw., Scr. Warmiens. 1, 31f. zerstört 1356, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 522.
verbrannt 1414, Joh. v. Pos., ibid. 3, 343.

Gutstete, s. Gustedt.

Guttannen (bern. B. Oberhasle), Guttentannen

1425, Justing. Chron. 282.

Guttau (österr. B. Pregarten), Gutowe 1181, Mirac. Adalberon. episc., Scr. 12, 138, 50. — s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 36. Gutting, s. Guetting.

Guttingen, s. Gauting. Gutture, s. Guetter.

Gutwyl [unbek.], castr. 1468, Liliencr., Volksl. 1,

Nr. 120, 6.

Gutzecowe, s. Guetzkow. Guzzing, s. Gussing. Guzzinge, s. Guessing.

H

Haaften (niederl. Prov. Gelderland), Haften

1031, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 156, 37.
 Haag (bair. B.-St.), Haga c. 980, Ebersb. Cartul.,
 Hundt 1, 13 f. — 1087, Chounr. Chron. Schir., Scr.

17, 617, 41. Haag (bair. B. Heilsbronn), Hage 1340, Monum.

Eberac. 115, 1.

Haag (bair. B. Passau), Hage, Haga c. 1130, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 476. — c. 1190,

Cod. trad. Formbac., ibid. 691 f.

Haag (Ober-, bair. B. Scheinfeld), Hage super.

1340, Monum. Eberac. 131, 3.

Hage (bair. B. Sonthofen), Hage, s. XIII, Rotul.

reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 425. Haag (niederl. Prov. Südholland), Hagen, Grevenhagen, belagert 1417, Rufus, Chron., Graut. 2,495; Hagense castr., Korner a. 1417. — Gregen Hagen 1424, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 65, 21; 690, 11. — Hag 1425, Andr. Ratisp. Chron. contin.,

Haag (viele Ortschaften des Namens in Oester-reich), Hage c. 1160, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 288. - Hag 1265, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 299.

Haaltingen [unbek.], c. 1126, Conr. Chron. Bürgl., Heer 386.

Haanstedihusen, s. Hanstein.

Haar (bair. B. München), Hardar c. 1050, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 62.

Haarbach (bair. B. Vilsbiburg), Haholtesperge c. 1010, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 39 f. —? Har-bach c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 296 f.; infer. u. super., Trad. Patav., ibid.

Haard (vorarlb. B. Bregenz), 1499, Liliencr.,

Volksl. 2, Nr. 210, 151 f.

Haardt (bei Sendenhorst, westfäl. K. Beckum), Harth 1050, Freckenh. Hebereg., Friedland. 40 f.

Haaren (rheinl. K. Aachen), Haren castr., zerstört 1318, Gesta abbat. Trudon. contin. III, Scr. 10, 416, 30. — Hoeren 1373, Aachen. Stadtrechn. 234, 2 f.

Haaren (westfäl. K. Büren), Harun 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 124, 35.—Haren 1047, Rot. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 17.—Trad. Corb., Wig. Nr. 70; 280; Haron, ibid. 251.

Haaren [unbest.], Strals. Stadtb. 4, Nr. 370 f.;

Verfest. Nr. 646.

Haarlem (number). Proc. Nordbolland). Harlem 1132, Chron. Holland., Kluit 1, 78. — 1150, ibid. 102. — 1155, Ann. Femnud. Ser. 16, 400. 41. — 1204. Gesta episc. Traject. Ser. 23, 400. 11. — 1425, Rufus, Chron., Graut. 2, 538. — Haerlem 1489, Liliener., Volksl. 2, Nr. 168, 3 f. — 1492, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 885, 28; 886, 1. Hab s. Haff

Hab. s. Haff.

Habach, s. Habbach.

Habachesfelt [unbek.], Trad. Wizenb., Possess. Nr. 194; Habachesfelt, ibid. 282; 311.

Habahsuente [unbek., im Salzachgau], 959, Ebersb.

Cartul., Hundt 1, 7.

Habaningen [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 38, 99.

Habbach (bair. B. Aichach), Habach, Kl. gegründet 1085, Chron. Andec., edit. 1602, 5.—1149, Leges 2, 564, 34. Habberdorf [unbek., bei Zittau], 1469, Joh. Gub.,

Scr. Lusat. 1, 93.

Habehegge [unbek., in der Schweiz], 1334, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 24, 112.

Habchessen, s. Habsheim. Habechesberg, s. Heilsberg Habechesfelt, s. Habachesfelt.

Habechesheim [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 6, 85 f. Habechouwa funbek.. zwischen Isar und Wärmseel, Habechowa 740, Chron. Benedictobur., Scr.

Habechrot [unbek.], 1039, Hist. landgr. Thuring.,

Pistor-Str., Scr. 1, 1305. Habechsbure, s. Habsburg.

Habechstanga [anliek.. zwischen Isar und Würmsee], 740, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 214, 16.

Habechtsbach, s. Hausbach. Habelescendorf, s. Halsdorf.

Habelsehwerdt (schles. K.-St.), 1424, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 44 f. — Hawelswerder 1428, ibid. 77. — Hafelswerde 1469, Eschenloer, ibid.

Habelsee (bair. B. Rothenburg), Habeshain, Habelsheim, belagert 1381, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 69, 7 f.; Habezhain, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 27, 11. - Habelzheim castr., gewonnen 1407, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 467; 469. — Hagelsheim, gewonnen 1409, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 368, 1 f.

Habenberg (bair. B. Grafenau), Habenberc 1184, Ann. Marbac., Scr. 17, 162, 36. —? 1184,

Contin. Zwetl., Scr. 9, 542, 37-

Habendorf (schles. K. Reichenbach), Habirdorf 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 66. — verbrannt 1468, Eschenloer, ibid. 7, 187.

Haber (sechs Ortschaften in Böhmen), Gabr 1101, Cosmae Chron., Scr. 9, 108, 39; Horneck, Pez, Scr. 3, 160. — Habr 1421, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 85.

Haberberg [unbek., Bisth. Freising], castr. 1359,

Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 525; Haberberksch, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 326, 34.

Haberenstad, s. Halberstadt.

Habersdorf (Gross-, bair. B. Fürth), verbrannt 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 159, 17 f.

Haberstaett (bair. B. Wasserburg), Haberstat 1290, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 114. Haberteshusen, s. Harriehausen.

Habesburg, s. Habsburg. Habewanguen, s. Hawangen. Habichisbach, s. Haibach. Habichrein, s. Hakrein.

Habiehsport [unbek., an der Saale], 1466, Chron. Misn., Mencken, Scr. 2, 361.

Habichtshorst (pommer. K. Greifenberg), Havikhorst, Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 332.

Habingen, s. Haltingen. Habirdorf, s. Habendorf. Habitriti, s. Obotriten.

Habkern (bern. A. Oberhasle), Habicherren 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 97, 32. — Habkerron 1332, Justing., Chron. 62.

Habkessen, s. Habsheim. Haboki, s. Ollenberg. Habola, s. Havel. Habr, s. Haber.

Habrachteshofen, s. Oppershofen.

Habratsweiler (württ. OA. Tettnang), Hadibrehteswilare 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 32; Hadebretswilare, ibid. 36.

Habrechtsen [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 100. Habsberg (bair. B. Parsberg), Havekesberk munit. 1036, Annal. Saxo, Scr. 6, 679, 60. — Habechsberg 1177, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb.

Habsburg (aarg. B. Brugg), Habesburc 814, Ann. S. Trudberti, Scr. 17, 286, 60. — castr., ge-baut 1020, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 122; Habspurg, Habichesburc, Zürch. Jahrb. 56. - Habechisburc, Havensborch c. 1092, Ortliebi bechisburc, Havensborch c. 1092, Ortliebi Chron, Scr. 10, 75, 3 f.; Habschburg, Faber, Goldast 42; Hapspurg, Lirer, Weg. c. 22. — Habichisburc 1094, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 655, 32. — Habisburc 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 58. — Habethburch 1228, Ellenhardi Annal., Scr. 17, 101, 44. — Hasburg 1241, Ann. Bernens., Scr. 17, 271, 30. — Hapispurch 1243, Ann. Colmar. min., ibid. 190, 5. — Habesburg 1261, Bell. Walther., ibid. 106, 9. — Habsburc 1269, Ann. Basil., ibid. 193, 37. — Habeschspuorch 1272, Chron. Magni contin., ibid. 532, 52; Weltchron., Sächs. Forts., D.-Chr. 2, 285, 31. — Habechsburc 1273, Ellenhardi Ann., 285, 31. — Habechsburc 1273, Ellenhardi Ann. ibid. 103, 11; Abbsburg, Ann. Pruven.; ibid. 608, 24; Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 299; Hawsburg, Ann. Agripp., Scr. 16, 736, 29; Contin. Sanblas., Scr. 20, 336, 38; Contin. Claustro-Neob. IV, Scr. 9, 648, 23; Avekesburg, Osburgum, Herm. Altah. contin. III, Scr. 24, 541 f.; Ellenhardi Chron., Scr. 17, 123, 34; Haspurk, Heinr. Heimb., ibid. 715, 19; Habigisbach, Ann. Vet.-Cell., Scr. 16, 44, 8; Ann. Lubic., ibid. 414, 12. — Habessberg 1274, Ann. brev. Wormat., Scr. 17, 76, 40; Ann. Basil., ibid. 197, 8. — Appesberch 1282, Ann. Sindelf., ibid. 303, 6. — 1284, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 48, 22; Ellenh. Chron., l. c. 128, 29. — s. XIII, Episc. Constant. catal., Scr. 2, 39, 33. — Ahsberg 1300, Contin. Zwetl., Scr. 96, 659, 39. — 1308, Chron. Sampetr., Stübel 150; Habirspurg, Havekeburch, Weltchron., Thüring. Forts., D.-Chr. 2, 311, 24. — 1310, Horneck, Pez, Scr. 3, 806; Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 152, 25. — gewonnen 1415, Justing., Chron. 227.

Habsburg (Neu-, Ruine, luzern. A. Luzern), 1210 285, 31. - Habechsburc 1273, Ellenhardi Ann.,

Habsburg (Neu-, Ruine, luzern. A. Luzern), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 190, 2. — castr., gewonnen 1349, Russ, Chron. 144. - zerstört 1352, Zürch. Jahrb. 82; Justing. 117

Habsburg (Ruine bei Emerfeld, württ. OA. Riedlingen), Habespurc 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 49. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 268, 11

Habsheim (elsäss. K. Mülhausen), Habkinsheim 1310. Lit. Ver. 19, 9, 3. — Habchessen 1468, Schachtlan bei Frick. 236 f.; Habkessen. Liliencr., Volksl. 1, Nr. 120, 5 f.

Habspach [unbek.], Habespach 1246, Chron.

Magni contin., Ser. 17, 529, 15. — 1250, Contin. Sancrue. II, Scr. 9, 642, 47. Habstetten [unbek.], 1340, Ann. Bern., Scr. 17,

273, 18. Habsthal (hohenzoll, OA, Sigmaringen), Kl. 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 105 f.

Hacburg [unbek.. Bisth. Eichstädt], Gundechar,
Lib. pont. Eichst., Ser. 7, 247, 27.

Hacchin [unbek.], c. 1126, Conr. Chron. Bürgl.,

Heer 382.

Hacenbruk, s. Atzenbruck.

Hachaeim [unbek., in Oesterreich], 1066, Chron. Cremifan., Rauch, Scr. 1, 174; Auct. Cremif., Scr. 9, 553, 16. Hachan, s. Vacha.

Hachberc, s. Hochberg. Hachelingun, s. Hechlingen. Hachenaych, s. Aich.

Hachenbart [unbek.], 1112, Lib. feud. S. Georg.,

Arch.-Oesterr. 9, 247

Hachenburg (nassau. K. Wiesbaden), Hachenwerkch 1367, Iter Altmanni, Scr. 17, 421, 17.

Hachenstat, S. Hahnstetten.

Haching (Ob.- u. Unt.-, bair. B. München),

Haechingen 1032, Chron. Benedictobur., Scr. 9,

223, 17.— Hachingen 1052, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 317, 26 f. — Hachingen, Hackingen c. 1130, Cod. trad. Ranshof, Urk.-Buch ob d. Ens 221 f. — Hechingen 1140, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 62 f.

Hachingin, s. Hechingen.

Hachlheim (österr. B. Hartkirchen), Nider-Hechilheim 1230, Passau. Urbar., Arch.-Oesterr.

53, 276. Hachmuehlen (hannov. A. Springe), Hache-molen castr. 1422, Rufus, Chron., Graut. 2, 521; Korner a. 1422. — Hachgemolen, gewonnen 1434, Sachsenchron., Abel, Samml. 218; Hachemole, Korner a. 1434; Botho, Leibn., Scr. 3, 402.

Hachnen [unbek.], 1280, Oel. Güterverz., Sei-

bertz, Quell. 2, 416.

Hachsteineslebe, s. Hassleben.

Hachum (braunschw. K. Wolfenbüttel), Hachem 1377, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 25, 5. Hackdorf [unbek.], 1337, Langh. Kopialb., Bericht-

Bamb. 23, 107

Hackelsberg (bair. B. Vilsbiburg), Haholtesperge c. 1010, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 17 f. Hackenberg [unbest.], 1234, Fund. Zwetl., Font.

Austr. 2, 3, 105 f.

Hackenbroich (rheinl. K. Neuss), Hackenbruch castr. 1467, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch.

castr. 1467, Matth. v. Kemnat, Quell. z. Dair. Gesch. 2, 51. — zerstört 1468, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 823, 9.

Hackenbuch (österr. B. Schärding), Hakkenpuch, Hekkenpuche c. 1195, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 694 f. — Hackenpuche 1220, Passay Unbar Arch Osster 5, 275 purche 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 275.

Hackendorf (österr. B. Engelszell), Hackindorf c. 1256, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 488. Hackenstedt (hannov. A. Bockenem), Haken-stede min. 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch.

Hacking (bair. B. Hietzing), Hakkinge 1216, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 159.

Hacspola, s. Axpoel.

Hactal [unbek.], c. 1168, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 358.

Haculesthorpe (ehem. bei Höxter), Trad. Corb.,

Wig. Nr. 385.

Hadabrantesrod [unbek.], 874, Trad. Fuld., Dr. c.46.

Hadalaun, -oha, s. Hadeln. Hadamar (nassau. A.-St.), Hademar 1205,

Gesta Trever. contin., Scr. 24, 395, 16. — belagert 1372, Fasti Limpurg., Ross 55.

Hadana, s. Hatten. Hadastat, s. Hettstedt.

Haddeborch [unbek.], castr., gebaut 1382, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 194. verbrannt 1383, ibid.

Haddelentorpe, s. Hallendorf. Haddenberg (hess. K. Frankenthal), Hadewerken, Possess. Hain. 21, Zeitschr.-Hessen 3. — 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 249. Haddenberge, s. Hardenberg.

Haddenhausen (westfäl. K. Minden), Haddenhusen 1252, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 185.

Haddesen (hess. A. Oldendorf), Haddeshusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 22; 416.

Haddighusen, s. Hankhausen.

Hadebeche [unbek., in Thüringen], 1191, Ann. Reinhardsbr., Weg. 58.
Hadebii, s. Schleswig.

Hadeborgehusen [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 396. Hadebretswilare, s. Habratsweiler.

Hadebu, s. Schleswig.

Hadeln (hannov. Landschaft, südlich von der Elbmündung), Hadalaun, Hadalaon 531, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 32, 7; Hathalaon, Widuk., ibid. 417, 3; Hadolaun, ibid. 418, 8; Hadelere, Sach-417, 3; Hadolaun, ibid. 418, 8; Hadelere, Sachsen Herkunft, D.-Chr. 2, 259, 38. — Hadeloh 796, Ann. Mosell., Scr. 16, 499, 2. — Haduloha, Hadola, Hadaloha 797, Ann. Lauriss., Scr. 1, 182, 25; Enh. Fuld., ibid. 351, 28. — 851, Transl. s. Alex., Scr. 2, 674, 35; Hadeloa, Hadelohe, Hadoloha, Haduloa, Adam. Bremens., Scr. 7, 284, 33; 285, 30; 317, 7 f. — Hathuloga, Hatheleria 917, Ann. Stadens., Scr. 16, 311, 12; 13. — Hadelen sis 987, Chron. Riddagshus., Leibn., Scr. 2, 75. — Hadelen 997, Nordelb. Chron. 18. — Hadeler 1100, ibid. 52. — Hathelen c. 1150, Possess. Corb., N. Vaterl. - Hathelen c. 1150, Possess. Corb., N. Vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 2. — Hadeleria 1164, Ann. Hamb., Holstein. Quell. 4, 415. — Hathelaria 1211, Ann. Stadens., l. c. 355, 21. — 1384, Rynesb. Chron., Lappenb. 129.

Hadeloghusa, s. Halgehausen. Hademar, s. Hadamar.

Hademaringen [unbek.], 1363, Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 343.

Hademarschen (holstein., bei Itzehoe), Hademerschen 1317, Chron. Holtzat., Scr. 21, 269, 3 f.: Presbyt. Bremens., Lappenb. 49 f.

Hademersleve, s. Hadmersleben. Hademorsbach, s. Harnsbach. Haderichesprucko, s. Hersbruch.

Hadermos [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Ser. 2, 100.

Hadern (Gr.-, bair. B. München), Harderun c. 1075, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 129.

Hadersdorf (österr. B. Ober-Stockstall), Hed-

reisdorf, Hedreichsdorf, Haedreinsdorf 1160, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 15. Hadersdorf (österr. B. Purkersdorf), Hadriches-

dorf 1196, Trad. Claustro-Neob. 450, Font. Austr. 2, 4, 98. — Haderstorf 1466, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 117

Hadersleben (schlesw, K.-St.), Hadersleve castr. 1340, Chron. Holtzat., Scr. 21, 278, 1. — belagert c. 1357, Presbyt. Bremens., Lappenb. 75. item 1420, Detmar, Chron., Graut. 2, 27; Korner a. 1420. — 1431, Korner.

Haderswert (österr. B. Wiener-Neustadt), Hadericheswert c. 1108, Trad. Gottwic., Font. Austr.

2, 8, Nr. 55.

Hadestat, s. Hattstadt.

Hadewerken, s. Haddenberg. Hadibo, s. Schleswig.

Hadibrehteswilare, s. Habratsweiler.

Hadymersleve, s. Hadmersleben. Hadmars [unbek., in Oesterreich], 1112, Lib. feud.

S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 247.

Hadmarsau [unbek., in Oesterreich], Hadmarsowe 1306, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 409.

Hadmarsperch [unbek.], Geneal. Otton. II, Scr.

17. 377, 44. Hadmarstein, s. Hoernstein.

Hadmarstorf [unbek., in Oesterreich], 1187, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 34. — 1290, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 353 f. Hadmarstorf, s. Harmannsdorf.

Hadmensdorf [unbek., in Oesterreich], 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 246.

Hadmersdorf [unbek., in Oesterreich], s. XIII,

Hadmersdori funder., in Oesterreich, s. Alli, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 99.

Hadmersleben (magdeb. K. Wanzleben), Hadhemersleve 952, Gesta episc. Halberst. Scr. 23, 84, 45. — Hamersleve, Kl. gegründet 1107, ibid. 103, 1; Hadmersleve, ibid. 5; Hadymersleve, Sachsenchron., Abel, Samml. 237; Botho, Leibn., Scr. 3, 333. — Hademersleve 1108, Schöppen. chron, St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 109, 22 f. — Hathemersleve 1212, Leges 2, 222, 26. — gewonnen 1238, Botho, l. c. 364. — Burg, belagert 1240, Weltchron., D.-Chr. 2, 253, 24. - 1367, Chron. Hildesh., Scr. 7, 871, 6.

Hadmestorf, s. Hattmansdorf. Hadmorstorf, s. Hallersdorf. Hadola, -laun, s. Hadeln.

Hadolvespach, s. Halbach.
Hadorf (bair. B. Starnberg), Houdorf 1032,
Chron. Benedictobur., Scr. 9, 223, 25.
Hadrichesdorf, s. Hadersdorf.

Haduloha, s. Hadeln. Hadunveni [unbek., bei Fritzlar], Trad. Corb.,

Wig. Nr. 437

Haebach (bair. B. Starnberg), Hewibahc, Gerhardi V. s. Oudalr., Scr. 4, 393, 32. — 1429, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 367.

Haeckingen, s. Hechingen.

Haedern (bair. B. Zusmarshausen), Haeder 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 256, 7.
Haedreinsdorf, s. Hadersdorf.
Haefningen, s. Hadling.
Haegenberg [unbek.], zwei 1492, Arnpeck, Chron.
Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 458.
Haegendorf (soloth. A. Olten), Hagendorf 1036, Lib haremi Geschichtsfr. 1, 120. — verbrannt 1365.

Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 129. — verbrannt 1365, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 320. Haegenwile, s. Hagenweiler.

Haegglingen (aarg. B. Bremgarten), Heglingen 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 332. — Hegelingen, Haeglingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 176 f. — Hegglingen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 169, 16. — 1350, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 23, 260.

Haegglingen, s. Hecklingen.

Haegnenberg, s. Hegnenberg. Haegstedt, s. Eichstaedt. Haeide, s. Haid.

Haelprunne, 's. Heilsbronn. Haemenburch, s. Haimburg

Haemerten (magdeb. K. Stendal), Hamerten 1160. Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 28.

Haemuni, s. Kleverham.

Haenchen (sächs. A. Kamenz). Heinchen 1489,

Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 107; Henichen,

Haener (bad. A. Säckingen), Hener 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 190. Haenigen, s. Haging.

Haensevels [unbek., in Holland], 1314, Northof, Mark, Tross 154. Haenstein. s. Hanstein.

Haenstein, s. Hanstein.
Haerdern, s. Herdern.
Haerdinge funbek.], bell. c. 780, Arnpeck, Chron.
Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 113.
Haerle (niederl. Prov. Overijssel), Huleri 797,
Trad. Werdin. Nr. 10, Zeitschr.-Berg 6.
Haerriren, s. Herrieden.
Haert, s. Harz.

Haertingstein [unbek., in Oesterreich], s. XIII,

Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 30.

Haertwigesdorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 123. Haertz, s. Harz. Haerwille, s. Scherweiler.

Haesewig (maydeb. K. Stendal), Hesewick 1375. Brandenb. Landb. 220.

Haesingen (elsäss. K. Mülhausen), Hesingen 1468, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 120, 5.
Haeslaos [unbek., pag. Texandria], 717, Monum.

Eptern., Scr. 23, 61, 39.

Haessfeldt funbek.], Schlacht 1328, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 236.

Haetingen, s. Hettingen.

Haettingen, s. Aetigen.
Haettischweil (aarg. B. Zurzach), Hettiswile
1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 53, 25.
Haettra [unbek., am Niederrhein], 837, Nithart,

Histor., Scr. 2, 653, 54.

Haeuninge funbek., in Steiermark], 1265, Ration.
Stir., Rauch, Scr. 2, 185.

Haeunnburch, s. Heunburg.

Haeusel (österr. B. Peuerbach), 1040, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 102.

Haeusern (bad. B. St.-Blasien), Hiusern 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 56, 24. Haeutal [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 12.

Haeutzinge funbek. J., c. 1262, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 415 f. Hafelswerde, s. Habelschwerdt.

Hafenham (bair. B. Wasserburg), Havanaris-heim, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 18 f. Haff (das Frische, Strandsee an der Ostküste

Preussens), Mare recens, Strals. Stadtb., verfest. Nr. 201.

Haff (das Kurische, an der Küste Preussens), das Kurische Hab 1352, Wig. v. Marb., Scr. Pruss.

Haff (das Königsberger), Hap 1337, Ann. Pruss.

Haff (das Königsberger), Hap 1337, Ann. Prussbrev., Scr. 19, 695, 42.

Haff (an der Mündung der Deime), das wilde Hab 1352, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 518.

Haffnarburg [unbek., in Kärnten], castr., zerstört 1365, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 527.

Hafftel (Wald, ehem. bei Weissenburg im Elsass), 1460, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 179.

Hafing (österr. B. St. - Pölten), ? Havenaren c. 1150, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 274.

Hafling (tirol. B. Meran), Haefningen, Haflingen 1145, Gosw. Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1. 75.

1, 75. Hafnerbach (österr. B. St.-Pölten), Havener-pach 1221, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 107 f. Haga, s. Haag und Hain.

Haganbahe, s. Hambach. Hagandorf, s. Haindorf.

Haganingin, s. Haging. Hagburg, s. Happurg.

Hagburg, s. Happurg.
Hagdaw [anbek., bei Straubing], 1436, Arnpeck,
Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 439.
Hagdeck [unbek.], castr. 1478, Arnpeck, Chron.
Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 412.
Hage [unbest.], 1117, Bertholdi Chron., Scr. 10,
112, 41. — 1228, Notae Diessens., Scr. 17, 325, 26.
Hage, s. Hage,
Hagehach, s. Henbach

Hage, s. Haag.
Hagebach, s. Heubach.
Hagelloch (württ. OA. Tübingen), Hagenloch
oppid. 1296, Ann. Bebenhus., Hess, Monum. 263;
Württemb. Jahrb. 1855, 2, 183.
Hagelsburg (württ. OA. Saulgau), Hagelsberg
1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 262, 10.
Hagelsheim, s. Habelsee.
Hagen (bair. B. Laufen), c. 1215, Cod. trad.
Rasshof., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 264.
Hagen (bair. B. Weilheim). Hagen e 1032. Chron.

Hagen (bair. B. Weilheim), Hagene 1032, Chron.

Hagen (bar. B. Weithelm), Hagene 1032, Chron. Benedictobur, Scr. 9, 223, 28.

Hagen (Dorfhagen, hannov. A. Achim), Haghena, Hagena castr., belagert 1212, Ann. Stadens., Scr. 16, 355, 26; Rhode, Chron. Bremens., Leibn., Scr. 2, 264. — Haghene c. 1328, Hist. archiep. Brem., Lappenb. 41 f.

Hagen (hannov. A. Iburg), 1081, V. Bennonis

episc., Scr. 12, 80, 25.

Hagen (hannov. A. Isenhagen), 1381, Fehdeb.,

St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 54, 16.

Hagen (mehrere Ortschaften des Namens in Hannover), 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838,

Hagen [unbest., in Hessen], 1122, V. Godefridi com. Capenb., Scr. 12, 521, 27. — zerstört, ibid. 32. Hagen (Probsteier-, holstein. K. Preetz), Kerz-

Hagen 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 155.

Hagen [unbest., Diöc. Köln], Haggene, castr.

1168, Jac. Susat. Chron., Seibertz, Quell. 1, 182.—

1184, Henr. de Hervord. 168.

Hagen (magdeb. K. Salzwedel), Hogen 1375, Brandenb. Landb. 191.

Hagen [unbek., im Magdeburg'schen], Kl. 1214, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 138, 20.

Hagen (mehrere Orte im Rheinland), Haghen

1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 120. – 1312, ibid. 143.

Hagen [unbest.], Trad. Fuld., Dr. 41, 100. Hagen [unbest.], 1182, Ann. Stederb., Scr. 16,

Hagen funbest.], Kl., bestätigt, Chron. Wormat. Kirsg., Ludewig, Reliq. 2, 96.

Hagen, s. Grossenhain, Haag, Hahn und Haina.

Hagenach funbek., in Tiroll, 1213, Gosw. Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 96.

Hagenahe [unbest.], Andreae catal. abbat. S. Mi-

chael., Scr. 12, 907, 33. Hagenau (elsäss. K.-St.), Hagenowia 720, Rich. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 606. — Hagenowe 1198, Ann. Marbac., Ser. 17, 168, 40. — castr., belagert 1212, ibid. 173, 14; Haghenou, Reineri Ann., Scr. 16, 665, 32. — Agnowe 1219, Leges 2, 232, 31 f. — Hagenaowe 1228, Ann. Scheftlar., Scr. 17, 336, 45. — Hagenoa 1261, Bell. Walther, ibid. 107, 37. — Hagenave civit., gewonnen 1283, Scr. 17, 530, 45. ibid. 107, 37. — Hagenave civit., gewonnen 1283, Ann. brev. Wormat., ibid. 77, 22. — Haginogia 1285, Ann. Colmar., ibid. 212, 12. — Haginonauwe 1288, Ann. brev. Wormat., l. c. 78, 9; Hagenouwe, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 45, 22 f.; Königsh., ibid. 488, 15 f. — 1310, Königss. Gesch.-Quell. 279. — 1352, Matth. Neoburg., Append. 1406. St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 99, 3.—1475, 203 f. — 1406, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 99, 3.—1475, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 134, 256. Hagenau (österr. B. Amstetten), Haginowe

c. 1120, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 639 f. - Hagenowe c. 1151, Cod. trad. Reichersb., ibid. 300 f.

Hagenau (österr. B. Braunau), Hagenowe 1150, Ann. Reichersb., Scr. 17, 464, 36; 465, 8. Hagenbach (aarg. B. Rheinfelden), Erdbeben 1356, Zürch. Jahrb. 88.

Hagenbach (elsäss. K. Altkirch), berannt 1468, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 120, 6.

Hagenberg, North Hagenberg, Hambach, Hagenberg (hannov. A. Iburg), Hagenbergk 1068, V. Bennonis episc., Scr. 12, 68, 6.

Hagenberg (österr. B. Aspern), ? Hagenperge

Nagenberg (osterr. B. Aspern), ? Hagenberg es. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 48. Hagenbrunn (österr. B. Korneuburg), Hagin-prunne 1187, Trad. Claustro-Neob. 377, Font. Austr. 2, 478. — Hagenprunn, s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 10. Hagenbuch (bair. B. Wasserburg), Haginbouch c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch obd. Ens. 1, 535 f.

d. Ens 1, 535 f.

Hagenbuch (ehem. bei Echterdingen, württ. OA. Stuttgart), 1094, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 214. — 1293, Ann. Bebenhus., Württemb. Jahrb. 1855, 2, 182.

Hagenbuch (zürch. B. Winterthur), Trad. Wizenb.,

Possess. Nr. 315. Hagenbuch [unbest.], 1474, Liliencr.; Volksl. 2, Nr. 132, 163 f.

Hagenbuechach (bair. B. Neustadt), Hagenpuchen, -puchach, verbrannt 1449, Kriegsber.,

St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 170, 10.

Hagenbuhel, s. Buchach.

Hagendorf (bair. B. Kam), 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 479

Hagendorf, s. Haegendorf. Hagene, s. Hajen. Hageneek (elsäss. K. Kolmar), Hagineche 1277, Ann. Basil., Scr. 17, 201, 37. — Haginecke castr. 1300, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 225, 35.

Hagenesbere [unbek.], Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 24. — Hagenesberch, Trad. Fuld., Dr. 6, 12.

Hagenesbere, s. Hainsburg.

Hagenfels [unbek.], castr., gebaut 1382, Ann. Mats. contin., Scr. 9, 839, 42.—zerstört, ibid. 840, 3. Hagenhausen (bair. B. Altdorf), Hagenhusen, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 41.

Hagenheim, s. Hahnheim.

Hagenhuell (bair. B. Riedenburg), Haugenhul, verbrannt 1444, Wahraus, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 239, 2.

— Hegenpil 1446, St.-Chr. 15, Landshut 293, 15. Hageningen, s. Hangenham.

Hagenloch, s. Hagelloch.

Hagenowia, s. Hagenau und Haina. Hagenrode (anhalt K. Bernburg), 1171, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 154, 24. Hagenrode [unbek.], super., 1106, Ann. Rodens.,

Scr. 16, 703, 14. — Hagenrothe 1119, ibid. 699, 37. Hagenstein, s. Hagestein.

Hagenweiler (bad. A. Andelshofen), Haegenwile 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 31.
Hagenwil (thurg. B. Bischofszell), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 165 f.
Hageresheim [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 258;

Hagerestorp, s. Hoegersdorf.

Hagerhusen, s. Harhausen. Hageri vicus, s. Hoegersdorf.

Hagertshausen (bair. B. Pfaffenhofen), Haho-feshusin 816, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting.

Hagestaldeshusen, s. Alkertshausen.

Hagestein (niederl. Prov. Südholland). Hagenstein c. 690, V. Suib., Leibn., Scr. 2, 22 f. Hageword, s. Hoogword.

Hagilen [unbok.], Ann. Elwang., Scr. 10, 17, 23.
Haging (beir. B. Ebersberg), Haginingin,
Haganingin, Haenigen c. 1010, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 20 f. — Haginingan 1077, Chounz.

Chron. Schir., Scr. 17, 616, 38.

Haging (österr. B. Mauerkirchen), Hageningen,
Hagnin, Hagingen c. 1120, Trad. S. Nicol. pr.
Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 535 f. — c. 1190,

ibid. 588.

Hagirloe, s. Haigerloch.

Hagnau (bud. A. Urberlingen). Hagenowe 1030,
Cod. trad. Weingart., Staelin 31 f. — 1210, Acta
Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 64. — Haginhowe
1227, Acta Aug., ibid. 29, 82. — 1275, Lib. decim.
Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 137 f. — Hagnow
1378, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 322.
Hagnau Gisterr. B. Ardacker). 1346, St. Bernh.

Hagnau (österr. B. Ardacker), 1346, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 96.

Hahartestorff [unbek.], Andreae catal. abbat. S.

Michael, Scr. 12, 909, 50.

Hahberg [unbest.], 1271, Matth. Neoburg. 9. —
Hahperch 1277, Leges 2, 420, 54.

Hahenla, s. Hohenlohe. Hahensili, s. Honsel.

Hahilowe [unbek.], 1074, Arnpeck, Gesta Frising.,

Deuting. 498.

Hahn (oldenb. K. Rastede), Hane 1050, Fries. Arch. 2, 247. — Hana 1059, Chron. Rasted., Mei-

Arch. 2, 247. — Halla 1059, Chroll. Rasted., Merbom., Scr. 2, 90.

Hahn (pfälz. K. Kirchheimbolanden), Hagen, Kl. 1166, Chron. Lauresh., Scr. 21, 451, 1.

Hahnheim (rheimbess. K. Oppenheim). Hagenheim, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 78. — 764, Chron. Lauresh., Scr. 21, 341, 35 f.: Freher-Str., Scr. 1, 91. — 1023, ibid. 125. — 1033, ibid., Scr. 21, 440, 12 21, 410, 12.

Hahnrieth, s. Hohenrieth.

Hahnstetten (nassau. A. Dietz), Hachenstat, Trad. Fuld., Dr. 6, 29.

Hahofeshusin, s. Hagertshausen. Haholfesbach, s. Halsbach. Haholtesheim, s. Halsheim.

Haholtesperge, s. Haarbach und Hackelsberg.

Hahper, s. Hochberg.

Haibach (Bach bei Haibach), Haipach c. 1220, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 481. Haibach (Bach bei Mühlbach in Oesterreich), Habichis bach 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 8, Nr. 11.

Haibach (bair. B. Passau), Haipach c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 480. — Hai-bach, Heichenbach c. 1190, Trad. S. Nicol. pr.

Patav', ibid. 587. **Haibach** (vier Ortschaften des Namens in Nieder-Oesterreich), Haidbach 1267, Fund. Zwetl., Font.

Austr. 2, 3, 200 f.

Haibach [unbest.], Kl. gegründet 1085, Ansorg, Chron. Bavar., Oefele, Scr. 1, 360; Heybach, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2072. — Heichenpach c. 1130, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 476. — c. 1210, ibid. 520.

Haibling [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 639.

Haichenbach [unbek.], 1198, De advoc. Altah.,

Scr. 17, 376, 9.

Haid (bair. B. Miesbach), Heida 980, Ebersb.
Cartul, Hundt 1, 14 f.

Haid (bair. B. Oettingen), Haeide s. XIII, Rotul.

reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 426. Haid (viele Ortschaften des Namens in Baiern

und Oesterreich), Haide, Superhaida, Oberhaida c. 1280, Cod. trad. Garst., Urk.-Buch ob d.

Haidaue (Ruine, bair. B. Stadtamhof), Haydaw 1429, Arnpeck, Chron. Bayar., Pez, Thesaur. 3, 3, 367. — Haydau 1492, ibid. 457.

Haidbach, s. Haibach.

Haide (steierm. B. Friedberg), 1265, Ration. Stir.,

Rauch, Scr. 2, 198. Haide (tirol. B. Nauders), Heide 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 18.

Haideck [unbest.], Haydecke 1288, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 88.

Haidegg, s. Heideck. Haidenburg (bair. B. Vilshofen), castr. 1304,

Ann. Osterhov., Scr. 17, 553, 51. — zerstört 1330, Ann. Mats., Scr. 9, 928, 37.

Haidendorf (bair. B. Pfarrkirchen), Heidendorf, Hedindorf c. 1100, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 629 f.

Haidendorf [unbek.], 1274, Fund. Zwetl., Font.

Austr. 2, 3, 277

Haidenheim (österr. B. Haag), Haitenheim

1164, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 24; 71. Haidgau (württ. OA. Waldsee), Heistirgou 900, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 628, 18. Heisterechgowe, s. XI, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 306.—Haistirgouwe 1123, Bertholdi Chron., Scr. 10, 114, 7. — Haiggau 1159, Casus monast. Petrish., l. c. 675, 37.

Haidin (Ob.- u. Unt.-, steierm. B. Pettau), Gaendingen 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 174.

Haidirichiswilaere, s. Hedertsweiler. Haidlein [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 212. Hajemanneswerf [unbek.], castr. 1059, Chron.

Rasted., Meibom, Scr. 2, 92.

Hajen (hannov. A. Hameln), Hagene, Trad.
Fuld., Dr. 6, 154.

Hayerloch, s. Haigerloch.

Haig (Burg-, bair. B. Kulmbach), Hawg, Haug 1444, Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 78, 22.

Haiger (nassau. A. Dillenburg), Heigere 879,

Monum. Blidenst. 3, 6.

Haigerloch (hohenzoll. OA. Hechingen), Heigerloch 1095, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 219. — Heigirloch 1143, Cod. trad. Reichenb., 219. — Heigirioch 1143, Cod. trad. keichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 129. — Heigerlo 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 49. — Heigerloch, Hairloch, Hairlach, Kampf 1267, Flor. tempor., Scr. 24, 241, 35 f. — Hayerloch 1273, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 300. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 49 f. — Hagirloch. Ann. brev. Wormat., Scr. 17, 77, 54. — Hagirloe 1291, Ann. Sindelf., Scr. 17, 306, 34. — 1298, Matth. Neoburg., Chron. Addit. 184. — Heiarloh castr.

1305, Leges 2, 486, 14. Haigermoos (österr. B. Wildshut), Heigermos c. 1070, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens

Haigingin, s. Haiingen.

Haigirinbouc, s. Hairenbuch.

Haihedorff [unbek.], 1181, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 511.

Haiingen (württ. OA. Münsingen), Haigingin Hailngen (württ. OA. Munsingen), Hailgingin 1109, Bertholdi Chron, Scr. 10, 110, 40; Haingin, ibid. 111, 1.— Haigingen 1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 77.—Heyengen 1272, Gesta Henr. archiep. Trever., Scr. 24, 452, 11.—1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 88. Hailbersperc, s. Halbersberg. Hailbrechtsrieth [unbek.], 1094, Cod. trad.

Weingart., Staelin 35.

Hailekhenbronn [unbek.], verbrannt 1449, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 224.

Hailek [unbek.], 1256, Joh. Victor., Böhmer,

Font. 1, 290. Hailfingen (württ. O.A. Rottenburg), Halvingen, Cod. Hirsaug. 97. - 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 60. — **1293**, Ann. Bebenh., Württemb. Jahrb. 1855, 2, 183. Hailgenholtz, s. Heiligenholz.

Hailprunna, s. Heilsbrunn. Hailredinghusen, s. Hellinghausen.

Hailsperg [unbek., bei Regensburg], castr., gewonnen 1436, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 385; Andr. Ratisp. Chron. contin., Eccard, Corp.

Hailtingen (württ. OA. Riedlingen), Haltingin Haitingen (wartt. OA. Kreatingen), Haiting in 1117, Bertholdi Chron., Scr. 10, 112, 39. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 110. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 256, 18. — 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 22.

Haimbach (hess. K. Fulda), Hegenebach, Trad. Fuld., Dr. 6, 118 f.; c. 10 f.

Haimbach (hess. K. L. 1310, Königss Gosch.)

Haimbach [unbest.], Kl. 1310, Königss. Gesch.-Quell. 261 f.

Haimbecha [unbek., in Hasbaine], 680, Diplom.

1, 192, 41.

Haimberg (österr. B. St.-Pölten), Heimonis villa, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 10.

Haimbrunn (bair. B. Eschenbach), Haimprunne e. 1220, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens

Haimburg (bair. B. Velburg), urbs 1036, Andr. Ratisp. Chron. episc., Oefele, Scr. 1, 33.

Haimburg (kärnt. B. Völkermarkt), Hawnburg

1292, Ann. Frisac., Scr. 24, 66, 42; Unrest, Chron.,

1292, Ann. Frisac., Scr. 24, 66, 42; Unrest, Chron., Hahn, Collect. 1, 525.

Haimburg (österr. B.-St.), Heimenburg, zerstört 1042, Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 124, 7; Hainenburg, Chron. Riddagsh., Leibn., Scr. 2, 76.

— neugebaut 1050, Herim. Aug., l. c. 129, 25; Ann. Altah. maj., Scr. 20, 805, 4. — Heimburg 1073, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 824, 33. — Heiminburg 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2. — Haemenburch 1107, Trad. Claustro-Neob. 75: 232: Font. Austr. 2, 4, 17: 47. — 1130, Cod. trad. Nr. 2. — Haemenburch 1107, Trad. Claustro-Neob. 75; 232; Font. Austr. 2, 4, 17; 47. — 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 647. — Haimburg Hainburg 1160, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 55 f. — ummanert 1192, Contin. praedic. Vindob., Scr. 9, 726, 16. — gewonnen 1226, Contin. Sancruc., ibid. 626, 42. — Heimburg 1242, Heinr. Heimb. Ann., Scr. 17, 714, 21. — 1249, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 283. — Henburk 1251, Cosmae contin., Scr. 9, 173, 43. — 1253, Contin. Garstens., Scr. 9, 600, 2; Himperch, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 288. — civit. 1261, Chron. Magni contin., Scr. 17, 533, 29. — Haimburg 1265, Horneck, Pez, Scr. 3, 26 f.; Hayenburch, Gold. Chron., Hormayr, Arch. 18, 440. — Haimburge 1277, Hist. Austr., Arch. 18, 440. — Haimburge 1277, Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 471. — castr., Schlacht 1278, Joh. Victor., I. c. 309. — Haimburga, s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Ser. 3, 4.—civit. 1328, Ann. Mellic., Ser. 9, 512, 13.—1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 108, 34.—Hamburg 1482, Ann. Mellic., Ser. 9, 524, 2. (Vgl. Petronell.)

Haimelkofen (bair. B. Mallersdorf), Haimelchoven 1250, Lib. bonor. Inf. Mon. Ratisp., Verbandl Oberriche 2, 20

handl.-Oberpfalz 9, 58. Haimhaim [unbek., in Schwaben], 1367, Lirer,

Weg. Sign. M 4.

Haimhausen (bair. B. Dachau), Haimenhusen

c. 1150, Ebersb. Cartul. 3, 90 f. Haimindornaha [unbek.], 1138, Bertholdi Chron., Scr. 10, 115, 51.

Haiming (bair. B. Burghausen), Heimingen, Haimingon c. 768, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 439; Hemingas, Heminkes, ibid. 440 f. — c. 1180, Cod. trad. Ranshof., ibid. 235 f.

Haimminwilare, s. Spiegler.

Haymschach [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 193.

Hain (bei Frankfurt), Haga 11149, Leges 2, 564, 44. Hain (sächs. A. Borna), Hayn, Ann. Vet.-Cell., Lips. 88.

Hain [unbek.], Hayn 1488, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 76 f.

Hain, s. Grossenhain.

Haina (hess. K. Frankenberg), Hegenehe, Kl. 1250, Possess. Hain. 1, Zeitschr.-Hessen 3.—Aubesburg, ibid. 12.

Haina (meining. K. Römhild), Hagen 874, Trad. Fuld., Dr. c. 13 f.; Hagenowa, ibid. 4, 42 f. Haina (pfülz. B. Langenkandel), Heyne 1464, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 366.

Hainau (schles. K.-St.), Hainovia 1294, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 119 f. — Hanovia 1350, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 12 f. — 1427, Hussitenkr., ibid. 6, 57 f. — Haynow 1459, Eschenloer, ibid. 7, 42. — oppid. 1488, Ann. Vratisl., Scr. 19, 531, 8; Haynaw, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 87; 452. **Hainau**, s. Hennegau.

Hainbach [unbek., bei Ottobeuren], 1235, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 630, 8; Arch.-Augsb. 2, 66.

Hainberg (bair. B. Dorfen), Heienperc, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 79. Hainbrehtsriet [unbek.], 1235, Chron. Ottenbur.,

Scr. 23, 630, 5; Arch.-Augsb. 2, 66. Hainburg, s. Haimburg.

Haindingen, s. Hondingen.

Haindlingsberg (bair. B. Mallersdorf), Berch, Kl. 817, Leges 1, 224, 26 f.; Bergen, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 34; Anon. Haserens.,

ibid. 258, 3. Haindorf (österr, B. Langenlois), Wunidorf 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2. Hannidorf 1216, Trad. Claustro-Neob. 551, Font.

Haindorf (österr. B. Melk), Hagandorf c. 1130,

Haindorf (osterr. B. Metk), Hagandorf C. 1130, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 173.

Hayne [unbest., in Meissen], civit. 1317, Chron. Misn., Mencken, Scr. 2, 331.

Hainfeld (pfälz. K. Edenkoben), Heinfeld 1464, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 365.

Haingen [unbest.], c. 1180, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 368.

Hainbane (hei Würzburn). Vulline burch 819,

Hainhaus (bei Würzburg), Vullineburch 819, Chron. Lauresh., Scr. 21, 361, 18. — Vullonoburg 1012, ibid. 404, 33. Hainhofen (bair. B. Augsburg), 1462, St.-Chr. 4,

Augsb. 1, 256, 31.

Hainholz (ehem. brandenb. K. Osthavelland), Heyneholt, wüst 1375, Brandenb. Landb. 23 f. Hainoia, s. Hennegau.

Haynowe [unbek.], castr., belagert c. 1299, Hist. de landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 450; Hayno, Chron. Sampetr., Stübel 140.

Hainsburg (merseb. K. Zeitz), Hagenesberc castr. 1214, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 185, 41.

Hainschlag (österr. B. Allentsteig), Hainslag
1331, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 681.

Hainstadt (hess. K. Höchst), Trad. Fuld., Dr. 42, 237.

Hainstain, s. Hanstein.

Hairenbuch (bair. B. Krumbach), Haigirin-bouc 1117, Bertholdi Chron., Scr. 10, 112, 17. Heigerenbouch 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 42.

Hairiei villa, s. Harville. Haisterehaim, s. Aistersheim.

Haisterkirch (württ. O.1. Waldsee). 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 149.

Haisti (Slavenstumm). 952. Adami Descript., Scr. 7, 373, 1; Annal. Saxo, Scr. 6, 609, 5. Haitelingen, s. Heidling. Haitenau. s. Weitenau.

Haiterbach (württ. OA. Nagold), Trad. Wizenb., Possess. Nr. 328; Cod. Hirsaug. 82. — Heiter bach 1180, Acta Aug.. Zeitschr. Oberrh. 29, 47. — 1275. Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 55.

Haitinchain, s. Heidenkam.

Haitzendorf (österr. B. Ober-Stockstall). Izindorf c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 30. — 1171, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 58 f.

Haitzing (bair. B. Passau), Heizingen c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1,

Haiwernperge [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 42. Haizstain [unbek., in Niederbaiern], castr., ge-wonnen 1347, Heinr. Rebd. Ann., Freher-Str., Scr. ı, 628; Böhmer, Font. 4, 531. Hakeborn (magdeb. K. Wanzleben), Hakeborne

1411, Botho, Leibn., Scr. 3, 396. Hakel (Wald bei Halberstadt), Hakil 996, Chron. Halberst., Leibn., Scr. 2, 119.—1002, Gesta episc. Halberst., Scr. 23, 89, 24. Hakemuehle (bei Potsdam, brandenb. K. Teltow), 1375, Brandenb. Landb. 51.

Hakena, s. Stolzenau.

Hakendover [unbek.], 1145, Gesta abbat. Trud.

contin. II, Scr. 10, 342, 27.

Hakenloy [unbek., in Westfalen], 1314, Mesched.
Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 395.

Hakenschow [unbek., auf Fühnen], castr. 1340, Chron. Holtzat., Scr. 21, 276, 8 f.; Hakensow, Presbyt. Brem., Lappenb. 70. — belagert 1381, Chron. Holtzat., l. c. 282, 1; Presb. Brem. 88.

Hakespoel, —pole, s. Axpoel.

Hakrein (luzern. A. Luzern), Habichrein 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 187, 33.

Halagland, a. Helgeland.

Halagland, s. Helgoland.

Halahusen [unbek.], Kl. 1038, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 788. Halazstat, s. Hallstadt.

Halbeke [unbek.], Gesta episc. Trud. contin III, Scr. 10, 438, 45 f. Halberensis, s. Halberstadt.

Halbersberg (bair. B. Ottobeuren), Hailbersperc 1182, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 621, 31; Arch.-Augsb. 2, 38.

Halbersdorf (bair. B. Burgebrach), 1340, Monum.

Eberac. 70, 16 f.

Halberstadt (magdeb. K.-St.), 47 v. Chr., Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 8, 7 f. — Halverstat, Bisth. 769, Weltchron., D.-Chr. 2, 147, 21. — 777, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 407, 2. — gebaut 778, Sachsenchron., Abel, Samml. 60. — Bisth. gegründet 781, Ann. Magdeb., Scr. 16, 135, 69; Rolev. Saxon. 110; Chron. Halberst., Leibn., Scr. 2, 110 f.: Gesta episc. Halberst., Scr. 23, 78, 48; Halverstedt, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 38, 7; Botho, Leibn., Scr. 3, 287; Haberenstad, Henr. de Hervord. 31. - 820, ibid. 51. — Halberensis 853, Ruod. Fuld. Ann., Scr. 1, 368, 29. — Halvarastatensis 895, Leges 561, 34. — Alfurtestedensis 948, Flodoardi Ann., Scr. 3, 395, 41. — 963, Thietmar, Scr. 754, 48 f. — 995, Ann. Quedlinb., ibid. 73, 14 f. — civit., renovirt 996, Ann. Saxo, Scr. 6, 641, 1. — Halberstete 1003, Adelbold. V. Heinr. II, Scr. 4, 489, 38; Halverstidi, Thietmar, 1. c. 799,

96. — 1036, Annal. Saxo, l. c. 680, 17; Ann. Magdeb., Scr. 16, 170, 56.—1059, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 809, 31 f.—1071, Annal. Saxo, l. c. 698, 28; 44 verwüstet 1113, Annal. Saxo, l. c. 750, 23. brannt 1114, Botho, Leibn., Scr. 3, 334.— verwüstet 1115, Ann. Hildesh., Scr. 3, 113, 37; Weltchron., l. c. 190, 20.— gewonnen 1156, Henr. de Hervord. 160.— verbrannt 1150, Gesta episc. Halberst., 160. — Verbraint 1190, Gesta epist. Haberse, 1. c. 108, 33. — Alverstat 1178, Ann. Hamb., Holstein. Quell. 416; Ann. Stad., Scr. 16, 348, 17; Rynesb., Lappenb. 66. — gewonnen 1179, Ann. Magdeb., Scr. 16, 194, 40; verbrannt, Arnoldi Chron. Magdeb., Scr. 16, 194, 40; verbrannt, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 135, 11; Ann. Palid., Scr. 16, 95, 29; Chron. Sampetr., Stübel 38; Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1019; Weltchron., l. c. 231, 2. — gewonnen 1181, Botho, Leibn., Scr. 3, 351. — 1201, Chron. min. Erphord., Scr. 24, 195, 5 f. — überrumpelt 1352, Detmar, Chron., Graut. 1, 277. — 1375, Brandenb. Landb. 34. — 1384, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 87, 10 f. — 1413, Pfaffenbuch, St.-Chr. 16, Braunschw. 2, 39, 20 f. — Aufstand 1423, Sachsenchron., l. c. 213. — 1424, Rufus, Chron., Graut. 2, 528. belagert 1425, Chron. S. Aegid., Leibn., Scr. 3, 595.

— 1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. 1, 306; 313.

Halbingestat, s. Helmstadt.

Halbstein (Ober-, Thal im Kt. Graubünden), Impedinis, s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 193.

Halburch (bair. B. Volkach), castr., gebaut 1196, Ann. S. Rudberti, Scr. 9, 778, 36. Halchrissun [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 128;

Halkersun, ibid. 100.

Halchter (braunschw. K. Wolfenbüttel), Halgtere 1370, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 293, 24. — 1381, Fehdeb., ibid. 58, 10.

Halchter [unbek.], 1353, Halchtre, Gesta abbat. Trudon. cont. III, Scr. 10, 434, 41 f.; 435, 10; Halchtere, ibid. 439, 14.

Haldau (württ. OA. Leutkirch), Haldun 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 38. Haldenberg, s. Haltenberg.

Haldenburg (ehem. bei Strassburg im Elsass), Haldenburg (ehem. bei Strassburg im Elsass), zerstört 1198, Ann. Argent., Scr. 17, 89, 34; Notae Argent., Ellenh., Böhmer, Font. 3, 113; Haldinburc castr., Burch. Ursp. Chron., Scr. 23, 368, 6; Ann. Marbac., Scr. 17, 169, 19. — zerstört 1248, Matth. Neoburg. Chron. 5. — zerstört 1261, Bell. Walther., Scr. 17, 105, 26; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 73, 14 f.; Königsh., ibid. 443, 9 f.

Haldenburg, s. Oldenburg.

Haldenhoven [unbek.], 1150, Ann. Rodens., Scr.

720, 43

Haldensleben (Alt-, magdeb. K. Neuhaldensleben), Holdisleve 1200, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 168, 29. — Aldensleben, Kl. gegründet 1228, Hagen., Leibn., Scr. 3, 602.

Haldensleben (Neu-, magdeb. K.-St.), Haldesleve 1013, Gesta episc. Halberst., Scr. 23, 91, 26. -Haldeslebe, Holdeslebe 1088, Chron. Gozec., Scr. 10, 148, 33. — civit., überschwemmt 1106, Chron. Hildesh., Riedel, Cod. diplom. — 4, 1, 294. Chron. Hildesh., Riedel, Cod. diplom. — 4, 1, 294. — Aldeslaf 1164, Helmoldi Chron. Slavor., Scr. 21, 43, 10. — 1165, Ann. Stederb., Scr. 16, 208, 41. — castr., belagert 1166, Ann. Palid., Scr. 16, 93, 41; 43; Weltchron., D.-Chr. 2, 226, 27 f. — zerstört 1167, Ann. Palid., l. c. 93, 48; Haldeslove, Ann. Magdeb., Scr. 16, 192, 43; Haldeslove vetus, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 153, 2; Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 119, 7 f.; Haldesleibon., Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1015. — Holdisleve 1168, Chron. Mont. Seren., 4l. c. 153, 19. — belagert 1179, Ann. Palid., l. c. 95, 41; Ann. Bosov., l. c. 1019; 1179, Ann. Palid., l. c. 95, 41; Ann. Bosov., l. c. 1019;

Ann. Magdeb., l. c. 194, 43; Ann. Pegav. contin., Scr. 16, 263, 5; Haldeslef, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 133, 43; Braunschw. Reimehron., D.-Chr. 2, 499, 2125. — Haltisleibenn, zerstört 1180, Chron. Sampetr., Stübel 38; Halesleve, Ann. Aquens., Scr. 16, 687, 1; Haltislobin, Aldilobin, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 387; Ann. Pegav. cont., l. c. 264, 10; Allesleve, Ann. Aquens., Scr. 24, 28, 44 f. — belagert. 1181. Ann. Palid. Pegav. cont., l. c. 264, 10; Alle sle ve, Ann. Aquens., Scr. 24, 38, 44 f. — belagert 1181, Ann. Palid., l. c. 95, 54; Chron. Mont. Seren., l. c. 158, 18; Ann. Bosov., l. c. 1021; Chron. Halberst., Leibn., Scr. 2, 138; Botho, Leibn., Scr. 3, 350. — zerstört 1182, Ann. S. Petri contin., Scr. 16, 25, 26; Northof, Archiep. Colon., Tross 278; Henr. de Hervord. 146; Hist. landgr. Thuring., l. c. 388. — belagert 1186, Braunschw. Reimchron., l. c. 503, 3457. — wieder aufgebaut 1224, Chron. Mont. Seren., l. c. 213, 1. Haldenstat Junbek. J. Mirac. s. Cunegundis. Scr.

Haldenstat [unbek.], Mirac. s. Cunegundis, Scr.

4, 825, 30.

Haldenwang (bair. B. Kempten), Haldewanc, Haldiwanc 769, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 614,

Halderbach [unbek., in Thüringen], 1130, Registr. bonor. Hasung., Arch.-Westfal. 6, 2, 279.
Haldersen [unbek.], zerstört 1350, Fasti Limpurg.,

Halderwang, s. Holderbank.

Haldewank, s. Hallwangen.
Haldorf (hess. K. Fritzlar), Halthorpe 1018,
V. Meinwerci episc., Scr. 11, 130, 39.
Haldrungin, s. Heldrungen.

Haldungen (ehem. im nördl. Kurhessen), Haldungen (ehem. im nördl. Kurhessen), Haldungen 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 129, 16; Haldungun, ibid. 130, 4 f. — Haldungen 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 247.

Halenorst [unbek., in Oldenburg], 1242, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 284.

Halen (belg. Prov. Südbradant), 745, Gesta abbat.

Trudon. contin. III, Scr. 10, 371, 12; Halon, ibid.

Halen (Hoch- u. Nied.-, rheinl. K. Geldern), Halon 809, Trad. Werdin. Nr. 31, Zeitschr.-Berg 6.

Halenchoven, s. Allenchoven. Halesprunne, s. Heilsbronn. Haletre, s. Hallet.

Haletus funbek., Pag. Arduenn.], 687, Diplom. 1, 209, 31.

Halewege [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl.

Arch. 1838, 104.

Halgatinchusen [unbek.], 1380, Jura, Seibertz, Quell. 3, 281; Halegatinchusen, ibid. 288; Halengotinchusen, ibid. 291.

Halgboldesson [unbek.], s. XII, Rotul. bonor.

Corb., Arch.-Westfal. 2, 6. Halgehausen (hess. K. Frankenberg), Hadeloghusa, Adelogehusen 1250, Possess. Hain. 9 f., Zeitschr.-Hessen 3.

Halgerdeshusen, s. Alvershausen.

Halgereshuson (ehem. bei Hörsingen, magdeb. K. Neuhaldensleben), 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 24.

Halingringhuson, s. Heldringhausen.

Haliten, s. Hochleiten. Halkersun, s. Halchrissun.

Hall (Reichen-, bair. B. Berchtesgaden), Reichenhall 623, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 61. — Halle 768, Trad. Patav., Urk. Buch ob d. Ens 1, 440. — Hall 1025, Arnpeck, Chron. Bavar., l. c. 183. — Hallensis 1037, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 792, 42. — c. 1075, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 122. — Paierhalle oppid. 1085, V. Gebehardi Scr. 11, 204. — Halla 1091, Trad. V. Gebehardi, Scr. 11, 39, 44. — Halla 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2. — 1095, Ann. S.

Rudberti, Scr. 9, 774, 12. — 1137, Ann. Reichersp., Scr. 17, 456, 54. — 1142, V. Chunradi, Scr. 11, 75, 16. — Hall 1145, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 165 f. — Halle infer. 1195, Trad. Patav., ibid. 242. — civit., verbrant 1196, Ann. S. Hall (bair. B. Kronach), Halle 1225, Laugh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 39. Hall (österr. B. Kremsmünster), Halle 1073, Auct. Cremif., Scr. 9, 553, 22.—1230, Passau.

Auct. Cremif., Scr. 9, 553, 22. — 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 272. — 1231, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 11; 24; 78.

Hall (tirol. B.-St.), Halla 740, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 214, 27. — ? Trad. Fuld., Dr. c. 65. — 875, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 487. — 1032, Chron. Benedictob., l. c. 223, 27. — Hallensis 1037, Auct. Ekkeh. Altah., Scr. 17, 363, 52. — 1434, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 101, 21 f.

Hall (württ. OA.-St.), Hall Suevorum 1248, Ann. Stadens., Scr. 16, 371, 38. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 6. — Halle 1293, Ann. Sindelf., Scr. 17, 307, 19. — 1294, Ann. Ha-

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 6. — Halle 1293, Ann. Sindelf., Scr. 17, 307, 19. — 1294, Ann. Halesbr., Scr. 24, 45, 25. — 1307, Leges 2, 488, 35. — 1376, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 38, 3 f. — 1379, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 25 f. — 1381, ibid. 4, Augsb. 1, 70, 8 f. — 1449, Kriegsber., ibid. 2, Nürnb. 2, 168, 8 f. — 1450, Weltchron., IV. bair. Forts., D.-Chr. 2, 380, 22; Eikhart, Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 167. — 1474, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 838, 29. — 1475, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 134, 240. Halla, s. Hall und Halle.

Halle (belg. Prov. Brabant), 1358, Aachen. Stadtrechn. 86, 22. — Holl 1367, Iter Altmauni, Scr. 17, 421, 10. — 1468, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 820, 14. Halle (belg. Prov. Limburg), Hallei 1087, Rod. Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 246, 39. — Halla 1135, Gesta abbat. Trud., ibid. 316, 10. Halle (braunschw. K. Holzminden), Hallu, Trad. Corb. Wig. Nr. 142.

Corb. Wig., Nr. 143.

Halle (merseb. K.-St.), Halla 806, Chron. Moissiac., Scr. 2, 258, 23; civit., gebaut, ibid., Scr. 1, 308, 16. — Halle 963, Sachsenchron., Abel, Samml. 93. 16. — Halle 963, Sachsenchron., Abel, Samml. 93. — gebaut 981, Botho, Leibn., Scr. 3, 313; Becker, Zerbst. Chron. pass.; Herbordi V. Ottonis episc., Scr. 12, 770, 43 f.; 20, 747, 34 f. — 1107, Halle, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 109, 7 f. — Hallen sis 1124, Ann. Vet.-Cell., Lips. 53. — 1130, Ann. Magdeb., Scr. 16, 183, 40 f. — 1165, Mirac. s. Heinr., Scr. 4, 815, 26. — 1203, Weltchron., D.-Chr. 2, 237, 20 f. — 1221, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 199, 11. — 1262, Chron. min. Erphord., Scr. 24, 203, 8 f. — Schlacht 1264, Botho, Leibn., Scr. 3, 367. — belagert 1435, Korner. — 1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. 1, 313. Lusat. 1, 313.

Halle [unbek., an der Lenne], 1033, Lerbeck,

Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 169. Halle, s. Hall und Hallemannshof.

Halleberg [unbek., Diöc. Würzburg], castr. 1335,

Michael. annot. histor., Böhmer, Font. 1, 458.
Hallegg (Ruine bei Fulschnigg, kärnt. B. Klagenfurt), 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34,

Hallehle (bei Neu-Ahlen, westfäl. K. Beckum),

Hleon 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 44.
Hallein (salzburg. B.-St.), Salina 885, Auct.
Ekkeh. Altah., Scr. 17, 362, 27.—1146, Goswin Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 74.— Haellinum 1256, Ann. S. Rudberti Salisb., Scr. 9, 793, 30.—1262, ibid. 796, 19 f.— Hallein 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 104, 16.

Hallemannshof (rheinl. K. Kleve). Halle 1318,

Kley, Hebereg., Ann.-Niederrh. 31, 112. Hallenberg (westfill, K. Brilan), Hallenberge 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 387. Hallendorf (bad. A. Veberlingen). Hallindorf

1186, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 32. — Hallendorf 1206, Acta Salem., ibid. 29, 89. — 1221,

Acta Aug, l. c. 72. — 1254, Acta Salem, l. c. 132. Hallendorf (heavinschev. K. Wolfenhüttel). Heti-lendorf, Trad. Fuld., Dr. 41, 26. — Hedelen-dorpe, Hatdelendorpe 1380, Fehdeb., St.-Chr. 6,

Braunschw. 1, 43, 6 f. Hallensis, s. Hall und Halle.

Hallerburg (hannov. A. Kalenburg). Haller-

Hallerfield funbek. J. Hardefeldt. Schlacht
1308, Münster. Chron. 125.
Hallermund (ehem. bei Springe, hannov. A.-St.),
Hallermunt 1163, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 308. Hallermunt 1165, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 308.
— castr. 1174, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 793. — Halremunt 1179, Arnoldi Chron. Slavor., Scr. 21, 134, 24. — 1183, Chron. Hildesh., Scr. 7, 857, 26. — 1190, Ann. Stederb., Scr. 16, 222, 46; Alremund, Arnoldi Chron. Slav., l. c. 183, 36; Weltchron., D.-Chr. 2, 233, 35.—1297, Notae Hannov., Scr. 16, 433, 1. — belagert 1434, Korner. — 1435, Sachsenchron., Abel, Samml. 218; Botho, Leibn. Scr. 2, 402 Leibn., Scr. 3, 403

Hallerschloesschen (bei Nürnberg), Weyrhaus, Weyherhaus 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb.

2, 154, 4 f. Hallersdorf (bair. B. Bamberg), Hadmors-torf 1340, Monum. Eberac. 101, 9.

Halles (bei St.-Trond), Hales 1088, Rod. gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 248, 25. — 1108, ibid. 282, 41 f. — 1135, ibid. 315, 16.

Hallesse (ehem. bei Eimersleben, magdeb. K. Neu-

Thur-Sächs. Mittheil. 1, 4, 24.

Hallet (belg. Prov. Lüttich), Haletre 1089,
Rod. gesta abbat. Trud., Scr. 10, 247, 41.

Hallist (Landschaft in Estland), Aliste 1211,

Chron. Livon., Hans. 160. Hallithi, s. Hoelte.

Hallstadt (bair. B. Bamberg), Halazstat 805, Leges 1, 133, 15. — Halstat 1230, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 41. — 1379, Ebend., Pez, Scr. 2, 811. — 1407, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 10.

Hallstadt (österr. B. Ischl), 1340, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 131. — 1379, Ebendarder Der Control of the control of the

dörffer, Pez, Scr. 2, 811. Hallum (niederl. Prov. Friesland), 1238, Gesta abbat. Horti Mar., Scr. 23, 599, 17. — 1240, ibid.

Hallwangen (württ. OA. Freudenstadt), Haldewank, Cod. Hirsaug. 39. — 1087, Cod. trad. Reichenb., Württ. Jahrb. 1832, 1, 110.

Hallwil (aarg. B. Lenzburg), Halwile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 168, 20. — Hallwil, verbrannt 1415, Justing., Chron. 226; Liliener., Volksl. 1, Nr. 55, 22.

Halmael (belg. Prov. Limburg), Halmala 680, Diplom vol. 22.

Halmael (belg. Prov. Limburg), Halmala 680, Popular vol. 22.

Diplom. 1, 192, 42. — Halmale 1065, Rod. abbat. Trud. epist., Scr. 10, 325, 15. — 1108, Rod. gesta abbat. S. Trud., ibid. 282, 38 f.

Halogokircan, s. Heiligenkirchen.

Halon, s. Halen.

Halosta, s. Aalst.

Halprisgrund (bei St.-Georgen), Harprechtesvelt 1086, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 203.

Hals (bair. B. Passau), castr., Geneal. Ottonis II, Scr. 17, 378, 15. — Halse c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 540 f. — 1198,

De advoc. Altah., ibid. 375, 47. — 1212, Trad. Subens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 431. — 1280, Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 339. Halsatium, s. Elsass.

Halsbach (bair. B. Burghausen), Hadolves-pach 800, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d.

Halsbach (bair. B. Weihers), Haholfesbach 822, Trad. Fuld., Dr. 5, 60; 39, 106. Halsbrunn, s. Heilsbronn.

Halsdorf thess. A. Rauschenberg). Habelescen-

dorf, Trad. Fuld., Dr. 6, 38.

Halsenbach (rheinl. K. St.-Goar), Halstinbach
1300, Lib. don. Bopard., Am.-Nassau 9, 1.

Halsheim (bair. B. Karlstadt), Haholtesheim

771, Trad. Fuld., Dr. 5, 15; 38, 13.

Halstenbeck (westfäl. K. Halle), Halstenbeke castr., gebaut 1367, Flor. Wev., Münster. Chron. 68, 139. — zerstört 1377, ibid.

Halstera, s. Alster.

Halstinbach, s. Halsenbach.

Halten [unbek., in Oldenburg], 1057, Chron.

Halten funder, in Guerburgf, 1031, Carolina Rasted., Meibom, Scr. 2, 90.

Halten (soloth. A. Kriegstetten), gewonnen 1332,
Justing., Chron. 65; Liliencr., Volksl. 1, Nr. 8, 8.

Haltenberg (bair. B. Landsberg), Haldenberg 1297, Ann. S. Udalr. August. addit., Scr. 17, 443, 21;
Ann. August. min., Scr. 10, 10, 28.

Haltenghusen (chem. hei Brilan westfäl, K.-St.).

Haltenghusen (ehem. bei Brilon, westfäl. K.-St.),

1031, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 156, 45.

Haltern (westfäl. K. Koesfeld), gewonnen 1223,
Flor. Wev., Münster. Chron. 44; 46 f.

Haltern (mehrere Ortschaften in Westfalen und

Hannover), Halteren, Strals. Stadtb. 7, 81. Halteskampe [unbek.], 1187, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 98. Halthein, s. Altheim.

Haltingen (bad. A. Lörrach), Habingen (falsch) 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Haltingin, s. Hailtingen.

Haltisleiben, s. Haldensleben.

Haltmarecho [unbek.], s. XII, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 2, 6.

Haltmarisdorf, s. Harmannsdorf. Haltnau (bad. A. Meersburg), Altenowe 1203, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 112.

Haltzprunn, s. Heilsbronn.

Haluurdi [unbek.], 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 22.

Halvara, s. Moenchshof.

Halve, s. Havel.

Halver (westfäl. K. Altena), Halvara, Halvaru c. 1100, Werden. Hebereg., Zeitschr-Berg 2, 306.

Halverboich, s. Havelberg. Halverscheid (westfäl. K. Altena), Halverscetha c. 1100, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg

Halverstat, s. Halberstadt. Halveswich [unbek.], 1314, Mesched. Güterverz.,

Seibertz, Quell. 1, 392. Halvingen, s. Hailfingen. Halwirth, s. Holwirde.

Ham (franz. A. Bethune), Hammensis, Kl. 1084,

Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 577, 26.

Ham (Fox- und Kol-, niederl. Prov. Gröningen), Hemmensis 1291, Menkon. Chron. contin., Scr. 23, Ham, s. Hamm und Hamme.

Hama, s. Hamm.

Hamae [unbek., in Guines], Hammes castr. 1100, Lamb. Ard. hist. Ghisn. Scr. 24, 580, 2 f. Hamaele (belg. Prov. Lüttich), Hamal 1214,

252

Reineri Ann., Scr. 16, 672, 29. — Hamele, belagert 1347, Northof, Mark, Tross 198.

Hamal (bei Tongres), 1214, Reineri Ann., Scr.

16, 672, 29.

Hamala, s. Hameln.

Hamaland (chem. Gau um Deventer), Hamalant, Sigeberti V. Deoderici, Scr. 4, 464, 20. — Hammelant, Hamarlant 837, Prudent. Trec. Ann., Scr. 1, 431, 2; 435, 8; Hammolant, Nith. histor., Scr. 2, 653, 54. — Hamerland 839, Leges 1, 373, 15. — Hamulande 856, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6.

Hamalunburg & Hammelburg

Hamalunburg, s. Hammelburg. Hamanaburg, s. Amoeneburg. Hamarestete, s. Hammerstedt. Hamarethe, s. Hemert.

Hamarithi, s. Hemmerden. Hambach (elsäss. K. Zabern), Haganbahc, Hagenbach 713, Trad. Wizenb. Nr. 1 f. — Cha-ganbach, Agambach, Aganbach, Acanbach,

Hambach (nassau. A. Dietz), 1079, Monum. Bli-

denst. 14, 34 f.

Hambach (pfälz. K. Neustadt), Hambach 1459,
Landeshuld., Mone, Quell. 1, 362.

Hambach [unbest], c. 1160, Cod. trad. Reichersb.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 329.

Hambanhusen, s. Hampenhausen.

Hambergen (hannov. A. Osterholz), Ambergon,

Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 352, 41. Hamborn (rheinl. K. Duisburg), Hamburne s. Varlar 1224, Emon. Chron., Scr. 23, 500, 28; 507, 16. Hambostel (hannov. A. Soltau), Homburstelde, Hamburstelde, s. XII, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 4, 49.

Hambruecken (bad. A. Bruchsal), Hanbruecken

1459, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 361. Hambruge [unbek.], Hanbrughe munit., ge-wonnen 1191, Gisleberti Chron. Hanon., Scr. 21, 576, 28. Hambruge funbek.], Hanbrughe munit., gewonnen 1191, Gisleberti Chron. Hanon., Scr. 21, 576, 28.

Hamburg (freie Reichsstadt), Hamborg, Hamoysburg, Sachsenchron., Abel, Samml. 30; Ysenborg, Ylenborg, ibid.; Hammaburg, Hamburgh, Hamburg civit., Adami Brem., Scr. 7, 284 pass. — Hamanaburg, Kirche gegründet 715, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 84.
— Bisth. 769, Weltchron., D.-Chr. 2, 147, 20. — 777, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 409, 3 f. — zerstört 796, Weltchron., l. c. 149, 20. — Hamburg, Hamonis castr., Bisth. 797, Henr. de Hervord. 36; Rolev., Saxon. 112. — Hamborch 800, Nordelv. Chron. 3 f.; befestigt, ibid. 6; zerstört 28; verbrannt 89. — Hamenburg, Bisth. 810, Ann. Hamb., Holstein. Quell. 4, 409. — 811, Fund. eccl. Saxon., Leibn., Scr. 1, 260. — oppid. fund. 825, Albric Chron., Scr. 23, 730, 18; Chron. Slav., Laspeyr. 9 f. — Hammaburg, l. c. 409. — zerstört 841, Sachsenchron., l. c. 71. — Hamwig, geplündert 842, Nithard. hist., Scr. 2, 669, 19. — Hammaburg castell., gewonnen 845, Ruod. Fuld. Ann., Scr. 1, 364, 23; Prudens. Tree. Ann., ibid. 441, 30; Adami Gesta Hamb., Scr. 7, 321, 33 f.; Chron. brev. Bremens., ibid. 390, 16; Chron. Slav., Laspeyr. 13; wiederaufgebaut, Adami Gesta, l. c. 323, 18; Hamborch, früher Buchburi, Leg. de martyr., Leibn., Scr. 1, 185; Hochburi, Leg. de martyr., Leibn., Scr. 1, 185; Hochburi, Leg. de martyr., Leibn., Scr. 1, 185; Hochburi, Leg. de martyr., Leibn., Scr. 1, 189, Widukind, 260. — Erzstift c. 900, Presb. Bremens., Lappenb. 24 f. — zerstört 903, Ann. Hamburg., l. c. 409; wiedergebaut, Adami Gesta, l. c. 352, 29. — 936, Widukind, Zerstört 903, Ann. Hamburg., 1. c. 409; wiedergebaut, Adami Gesta, 1. c. 352, 29. — 936; Widukind, Scr. 3, 445, 13. — 960, Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 50, 6 f. — Homanburg 964, Widuk., l. c. 752, 34 f; Ann. Altah. maj., Scr. 20, 787, 5. -

verwüstet 981, Thietm., l. c. 764, 33. — renovirt 1013, Ann. Bremens., Scr. 17, 855, 26; Haimburg, Chron. min. Erphord., Scr. 24, 188, 35 f. — Haminburg 1064, Bernoldi Chron., Scr. 5, 428, 18. — zerstört 1065, Botho, Leibn., Scr. 3, 327. — verbrannt und zwei Mal verwüstet c. 1072, Adami Gesta Hamb., l. c. 361, 25. — 1124, V. Vicel., Holstein. Quell. 4, 164 f. — zerstört 1138, Chron. Slav., Laspeyr. 53. — belagert 1174, Chron. Holtzat., Scr. 21, 204, 11. — Homburg, gewonnen 1198, Annal. Saxo, Scr. 16, 431, 6. — 1199, Ann. Stadens., l. c. 353, 33; Hammamburg, ibid. 41; Chron. Slav., l. c. 101; Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 15, 1 f.; zerstört, ibid. 21. — gewonnen 1200, Detmar, Chron. 1. c. 101; Helmoldt Chron. Slav., Scr. 21, 15, 1 1; zerstört, ibid. 21. — gewonnen 1200, Detmar, Chron., Graut. 1, 79. — 1202, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 10, 243, 6; 7 f.; Weltchron., l. c. 236, 20. — belagert 1215, Ann. Stadens., l. c. 356, 12. — item 1216, Detmar, l. c. 91; Weltchron., l. c. 240, 14. — gewonnen 1218, Chron. Slav., l. c. 103; 117. — gewonnen 1225, Detmar, l. c. 101; Weltchron., l. c. women 1223, Detmar, I. C. 101; Welterron., I. C. 245, 19; Holstein. Reimchron., ibid. 615, 21 f. — verbrannt 1281, Botho, l. c. 370; Chron. Slav., l. c. 121. — item 1284, Detmar, l. c. 159. — 1285, Menkon. Chron. contin., Scr. 23, 563, 34. — item 1287, Sachsenchron., l. c. 175. — 1402, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 44 f. — 1409, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 197. - Aufstand 1410, Rufus, Graut. 2, 476. — 1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. 1, 313.

Hamburg, s. Haimburg.

Hamburne, s. Hamborn.
Hamegebe [unbek.], c. 1220, Cod. trad. Ranshof.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 247.

Hamelaeren, s. Hamlar.

Hamelbeke [unbek.], 1265, Lerbeck, Chron. episc.

Hamelbeke [unbek.], 1265, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 186.

Hameln (hannov. K.-St.), Qverder Hamelen 622, Sachsenchron., Abel, Samml. 53; Qveren Hamelen, gebaut, ibid. — Hamelawi 801, Joh. Pold., Mencken, Scr. 3, 822; Hameln, ibid. 823. — Hamala, Hamelon, Trad. Fuld., Dr. 43, 64 f. — oppid. 1084, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 173. — Quernhamele 1124, V. Vicel., Holstein Quell. 4, 177. 107. — 1125. Helmoldi Chron. Scr. 2, 173. — Quernhamele 1124, V. Vicel., Holstein. Quell. 4, 157; 197. — 1125, Helmoldi Chron. Slavor., Scr. 21, 44, 38. — Querrenhamele 1126, Chron. Slav., Laspeyr. 45. — 1179, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 133, 1. — 1262, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 186. — Quernehamelen, Streit 1333, Detmar, Chron., Graut., 236. — 1350, Henr. de Hervord. 285. — 1382, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 73, 17; 94, 12. — 1447, Münster. Chron. 196. — 1492, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 184. 4. Nr. 184, 4.

Hameln (Hohen-, hannov. A. Pleine), Honhamelen 1221, Chron. Hildesh., Scr. 7, 860, 31. — Hoenhamelen 1387, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 116, 2. — 1492, Liliencr., Volksl. 2,

Nr. 187, 17

Hamelwerder [unbek.], 1290, Possess. Swerin.,

Vaterl. Arch. 1838, 104.

Hamelwoerden (hannov. A. Freiburg), Hamelvoerde 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838,

Hameressun, s. Hummersen. Hamerethi, s. Hemmerde. Hamerland, s. Hamaland.

Hamersleben (magdeb. K. Oschersleben), Hamersleve, Trad. Corb., Wig. Nr. 186. — Ammesleve, Ammersleve, Ammerschleve 1020, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 178, 7. — Hamers chleve 1021, Chron. episc. Merseb., ibid. 178, 34. — Hamerslovensis 1078, Chron. Lippoldesh., Scr. 20, 550, 53. — Kl. 1107, Gesta episc. Halberst, Scr. 23, 103, 1; Hadmersleve, ibid. 5. - 1109, Ann.

Magdeb., Scr. 16, 181, 42. - 1195, Botho, Leibn., Scr. 3, 354 — 1209, Heinr. Chron. Lyvon., Scr. 23, 266, 14. — 1215, Schoppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1. 141, 16.- Hammersleve, gewonnen 1248, Sachsenchron., Abel, Samml. 163.

Hamersleben (Klein-, ehem. bei Hamersleben), Hamerslove min. 1160, Lib. bonor. S. Liudg.

Helmst., Thur.-Sachs. Mittheil. 1, 4, 30.

Hamersleve, s. Hadmersleben. Hamerthe, s. Hemert.

Hamirstein, s. Hammerstein. Hamlar (bair. B. Donauwerd), Hamelaeren, s. XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 429.

Hamm (hannor, K. Meppen). Hamme 793, Trad.
Werdin. Nr. 2 f., Zeitschr.-Berg 6.

Hamm (Wester-, hannov. A. Neuhaus a. O.), Westerhamme c. 1150, Possess. Corb., N. Vaterl.

Arch. 1829, 2, 4, 2.

Hamm (luxemb. K. Echternach), Ham, Monum.

Eptern., Scr. 23, 69, 44. Hamm (rheinhess. K. Worms), Hamum 873,

Hamm (rheinless. K. Worms). Hamum 873, Ann. Wormat., Scr. 17. 37. 21.

Hamm (rheinl. K. Düsseldorf), Hamme 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 124.

Hamm (rheinl. K. Trier), Ham castr. 1205, Gesta Trever. contin., Scr. 24, 394, 41.

Hamm (westfäl. K.-St.), Ham oppid., gebaut 1225, Jac. Susat. chronol., Seibertz, Quell. 1, 218. — Hamme, gegründet 1226, Northof, Mark, Tross 72.
— 1228, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 198. — 1323, Flor. Wev., Münster. Chron. 44 f. — Hammonia 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 111; Hamone. Marsrad. Hebereg., Blätter-Westfal. 11, Hamone, Margrad. Hebereg., Blätter-Westfal. 11, 105. — Hamm, belagert 1323, Schüren, Chron. 36. — Hama, Korner a. 1388. — Hamme 1448,

Detmar, Chron., Graut. 2, 118.

Hamm (westfäl. K. Recklinghausen), Hamme
793, Trad. Werdin. Nr. 1f., Zeitschr.-Berg 6.

Hamme (belg. Prov. Brabant), Ham 1117, Gesta

abbat. Trudon., Scr. 10, 293, 26.

Hamme (belg. Prov. Ostflandern), Hamma 693,

Ann. Blandin., Scr. 5, 21, 39; Ann. Gand., Scr. 2, 187, 2. Hamme (Nord.-u. Süd.-, Theile von Ditmarschen in Hamme (Nord.-u. Sud.-, Inche von Ditmarschen in Holstein), Suderhamme, Hamene 1161, Chron. Holtzat., Scr. 21, 262, 25 f. — 1164, Presbyt. Bremens., Lappenb. 32. — Hammen, Northamme, Schlacht 1403, Chron. Holtzat., l. c. 287, 14, 38; 41; Presb. Brem., l. c. 102 f. — 1404, ibid. 107; Nordelb. Chron. 107; 120 f.; Detmar, Chron., Graut. 2, 4; Korner, a 1404. Korner a. 1404.

Hamme [unbest.], 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver.

18, 21.

Hammedesson [unbek.], s. XII, Rot. bonor. Corb.,

Arch.-Westfal. 1, 4, 54. Hammelburg (bair. B.-St.), Hamulo castell. 716, Hammelburg (bair. B.-St.), Hamulo castell. 716, Chron. Eptern., Scr. 23, 60, 25. — Hamulumburg, gewonnen 744, Catal. abbat. Fuld., Böhmer, Font. 3, 161. — Hamelburk, Kl. gegründet 745, Hist. landgr. Thuring., Pistor.-Str., Scr. 1, 1300. — Hamulanburg 755, Lulli epist., Jaffé Biblioth. 3, 280. — Hamelenburc 768, V. s. Sturmi, Scr. 2, 375, 50. — 777, Trad. Fuld., Dr. c. 13 f. — Hamelanburg 778, V. s. Sturmi, l. c. 376, 34. — Hamalunburg 856, V. Rabani, Mabillon, A. SS. Bened. 4, 2, 11. Hammelspring (brandenb. K. Templin), Havelspring 1375, Brandenb. Landb. 165.

spring 1375, Brandenb. Landb. 165.

Hammelwarden (oldenb. K. Ovelgönne), Hamelverden 1242, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 102. - Hamelworden 1408, Liliencr., Volksl. 1, Nr.

47, 61.

Hammenstedt (hannov. A. Northeim), Hammonstide curtis 1020, V. Meinwerci episc., Scr. 11. 144, 24 f. - Hamunstat, Trad. Fuld., Dr. 41, 88.

Hammer (bei Kiel in Holstein), Hamere 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 901.

Hammern (westfäl. K. Koesfeld), Hameren castr. 1456, Münster. Chron. 233

Hammerstadt (württ. OA. Aalen), Humerstat.

Ann. Elwang., Scr. 10, 17, 23. Hammerstedt (weim. A. Weimar), Hamare-

stete, Trad. Fuld., Dr. 38, 256.

Hammerstein (rheinl. K. Elberfeld), Hamerstein c. 1050, Trad. Werdin., Zeitschr.-Berg 6, 68.

Hammerstein (rheinl. K. Neuwied), Hamerstein castr., belagert 1020, Lamberti V. Herib., Scr. 4, 749, 39; V. Meinwerci episc., Scr. 11, 142, 15; Ann. Hildesh., Scr. 3, 95, 25; Ann. Quedlinb., ibid. 85, 29; Ortus princ. Thuring. Wenck 82. — 1025, Ann. brev. landgr. Thur., Eccard 347 f. — 1046, Weltchron, D. Chr. 2, 172, 24, — 1065, Ann. Rein-Weltchron., D.-Chr. 2, 172, 24. — 1065, Ann. Reinhardsbr., Weg. 11; Chron. Thuring., Lorenz 203. — 1071, Lamb. Ann., Scr. 5, 180, 32. — 1105, Ann. Hildesh., ibid. 109, 25 f. — 1110, Ann. Pegav., Scr. 16, 251, 19. — 1112, Chron. Sampetr., Stübel 15. — 1114, Hist. brev. princ. Thuring., Scr. 24, 821, 27. -Hamirsteyn 1300, Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau

Hammerstein (westpreuss. K. Schlochau), 1455,

Gesch. w. e. Bundes, Scr. Pruss. 4, 145.

Hammerstorpe [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 98.

Hamminkeln (rheinl. K. Rees), Hamminckell, Schlacht c. 780, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 1, 135. — Hamwynkel, Hamminkelle 1318, Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 31, 134.

Hammolant, s. Hamaland.

Hammrich (Wybelsummer u. Waldstetten, hannov. A. Emden), Hamricka Wivulsum 1474, Notae Lang., Zeitschr.-Niedersachsen 1862, 270; Waltzsteten Hamrika, ibid. 273.

Hamoysburg, s. Hamburg. Hamonis castrum, s. Hamburg. Hamorbikie, s. Amerbeke.

Hampenhausen (westfäl. K. Warburg), Hambanhusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 168. — Hampon-huson, s. XII., Rot. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1,

Hamphenvelt [unbek.], Andreae catal. abbat. S.

Michael., Scr. 12, 907, 37

Hamphestat, s. Henfstaedt.

Hampteshusen, s. Happertshausen. Hamsborg [unbek.], 1376, Ann. Thorun., Scr. Pruss. 3, 101

Hamstal [unbek.], 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 479.

Hamsterendorf [unbek., Diöc. Merseburg], s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thur.-Sächs. Mittheil. 2, 370.

Hamulo, s. Hammelburg. Hamunstat, s. Hammenstedt. Hamwig, s. Hamburg.

Hamwynkel, s. Hamminkeln.

Hana, s. Hahn.

Hanahalt, s. Anhalt. Hanaten [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr.

Hanbach [unbest.], Cod. Hirsaug. 69.

Hanberge [unbest.], Hannenberg c. 1170, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 237 f.

Hanbrughe, s. Hambruge. Hanbrunnen [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 55. Hancha [unbek.], 1134, Chron. Rasted., Meibom,

Scr. 2, 96. Handenberg (österr. B. Braunau), Hantin-perch c. 1112, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 253.

Handorf (westfül. K. Münster), Handorp 1390, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 155 f. Handschuheim (elsäss. K. Strassburg), Hanscu-

hesheim 804, Trad. Fuld., Dr. 3, 9.

Handschuhsheim (bad. A. Heidelberg), Hanscuhesheim 877, Chron. Lauresh., Scr. 21, 373, 38 f. — Hantscuhesheim 1026, Chron. Lauresh., Freher-Str. 1, 128. — Hanschuchesheim 1071, Chron. Laur., Scr. 21, 420, 4. — Henscuesheim 1166, ibid. 450, 26. — Heintzschushein, gewonnen 1460, Speier. Chron., Mone, Quell. 1,

Handthal (bair. B. Gerolzhofen), Hantal 1340,

Monum. Eberac. 139, 11 f. Hane [unbek.], 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 24. Hane, s. Hahn.

Hanehorst, s. Hohnhorst.

Hanekesbroke [unbek.], 1350, Registr. feud.

Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 247.

Hanenchoven [unbek.], c. 1157, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 336.

Hanengebel [unbek.], c. 1160, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 229 f.
Hanense [unbek.], 1297, Notae Hannov., Scr. 16,

433, 10. Hanepe, s. Hennef.

Hanerau (bei Itzehoe in Holstein), Hanrouwe, castr. 1164, Chron. Holtzat., Scr. 21, 262, 23 f.; Hanrowe, Presbyt. Bremens., Lappenb. 31 f. befestigt 1400, ibid. 101. — Hanrow 1404, Chron. Holtzat., l. c. 289, 16.

Hanfe (rheinl. K. Siegburg), Hanff, Schlacht

1396, Fasti Limpurg., Ross 95. Hanfeld (bair. B. Starnberg), Hanpfinvelt 934,

Ebersb. Cartul. 1, 2.

Hanfthal (österr. B. Dobersberg), Haniftal 1112, Lib. feud. S. Georg, Arch.-Oesterr. 9, 248. Hanfthal (österr. B. Laa), Haniftall 1112, Lib.

feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 249. **Hangenbietenheim** (elsäss. K. Strassburg), Hangendenbuetenheim 1363, Königshofen, St.-Chr. 9,

Strassb. 2, 805, 8.

Hangendenweiler (ehem. bei Mennwangen, bad. A. Ueberlingen), Hangentenwilaer 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 59; Chron. Salem., Mone, Quell. 1, 180; Hist. brev. Salem., Scr. 24, 646, 35.

Hangenham (bair. B. Freising), Hageningen c. 1135, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 58.

Hangenhergsem, s. Herxheim.

Hangstein [unbek.], castr. 1426, Bartoss, Dobner,

Monum. 1, 151.

Hanhofen (pfälz. K. Speier), Heyenhofen 1456, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 357. — Heynhofen 1459, ibid. 362. — Heinhoffen 1460, ibid. 443. Hanhusen [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl.

Arch. 1838, 98; 101

Hany [unbek.], 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 23.
Haniale, S. Hannehl. Hanibeka [unbek.], 1147, Orig. conv. Trunch.,

Smet, Corp. 1, 606. Hauiftal, s. Hanfthal.

Hanym, s. Hanum. Hankenhagen (pommer. K. Grimmen), Henne-

kenhaghen, Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 267. Hankensbuettel (hannov. A. Isenhagen), Honkesbutle 1381, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1,

Hankhausen (oldenb. A. Rastede), Haddighusen 1050, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 247. — Haddinchhusen 1059, Chron. Rasted., Meibom. Scr. 2, 90.

Hannedorf (ehem. bei Kollersdorf, österr. B. Kirchberg am Wagr.), 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 270.

Hanneffe (belg. Prov. Lüttich), Hanef 1324, Gesta abbat. Trudon. contin., Scr. 10, 419, 25 f.

Hannehl (in Estland), Haniale 1218, Heinr. Chron. Livon., Scr. 23, 298, 45.

Hannidorf, s. Haindorf. Hannoniensis, s. Hennegau.

Hannover (Hauptstadt von Hannover), Hanover, gebaut 830, Sachsenchron., Abel, Samml. 69.— Hanovere, Honovere s. XI, Mirac. s. Bernwardi, Scr. 4, 783, 16. — 1115, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 174. — Honovere castr., belagert 1156, Henr. de Hervord. 160; Botho, Leibn., belagert 11-6, Henr. de Hervord. 150; Botho, Leibn., Scr. 3, 346. — verbrannt 1181, Sachsenchron., l. c. 144. — civit., item 1189, Ann. Stederb., Scr. 16, 222, 11. — Honobere 1190, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 508, 3802. — 1192, Botho, Leibn., Scr. 3, 353. — 1283, Chron. Hildesh., Scr. 7, 867, 4. — 1288, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 188. — Hannovere 1297, Detmar, Chron., Graut. 2, 183.—11a1110 vere 1294, Decimal, Official, Graut, 171.—1310, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 797.— Hannover 1371, Chron. Luneb., ibid. 3, 183.—1384, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 87, 10 f.—1414, Pfaffenbuch, St.-Chr. 16, Braunschw. 2, 67, 34 f.—Honober 1484, Chron. Franc., Scr. Lusat. 1, 313.

Henry (h.) Braun Littick Hannober 1484, Chron.

Hannut (belg. Prov. Lüttich), Hanuet, verwüstet 1213, Gesta abbat. Trudon. contin. III, Scr. 10, 392, 27. — verbrannt 1327, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 668, 30. — Hanutum, verbrannt 1356, Northof,

Mark, Tross 214.

Hanoe, s. Hohenau.

Hanogovia, Hanonia, s. Hennegau.

Hanperg [unbest.], castr., zerstört 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 536.

Hanpfinvelt, s. Hanfeld. Hanrouwe, s. Hanerau.

Hansa (nordd. Städtebund), Hanse 1369, Rufus, Chron., Graut. 1, 292. — 1380, Detmar, Chron., Graut. 1, 314. — Hansa 1404, Chron. Holtzat., Scr. 21, 291, 1 f.; Presbyt. Bremens., Lappenb. 112 f.

Hanscuhesheim, s. Handschuheim. Hanseberg (brandenb. K. Königsberg), Hansbergh, Neumärk. Landb. Gollm. 14; 32.

Hanselvelt, s. Gaensefeld.

Hanshagen (mehrere Ortschaften in Mecklenburg und Pommern), Johanneshaghen, Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 156 f.

Hanstaetten (nassau. A. Dietz), Hohinstat, s. IX, Monum. Blidenst. 11, 31.

Hanstede, s. Hanstein und Hennstedt.

Hanstein (Ruine, thüring. K. Heiligenstadt), aanstedihusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 289. — Haanstedihusen, Honstein, gebaut 1040, Hist. de landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal. 353.—1055, Chron. Thuring., Lorenz 202.—Hanstidde, Schlacht 1369, Botho, Lorenz 202.—Hanstidde, Schlacht 1369, Botho, Leibn., Scr. 3, 384.—Hanenstein castr., zerstört 1070, Lamberti Ann., Scr. 5, 178, 13.—Hanstein, belagert 1370, Fasti Limpurg., Ross 49.—Hanstein, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 259, 7.—Honsteen, gewonnen 1412, Korner.—1413, Rufus, Chron., Graut. 2, 481.—gewonnen 1419, Hist. landgr. Thur., l. c. 466.—1428, Engelh. Chron. contin., Leibn., Scr. 2, 85.—1429, ibid. 86.—Haenstein 1474, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. iur. 3, 487; belagert, ibid. 490.—Hainstein Sel. jur. 3, 487; belagert, ibid. 490. — Hainstein 1478, ibid. 511.

Hantal, s. Handthal.

Hanthal - Misweldi (chem. bei Gundramsdorf in

Oesterreich), 1187, Trad. Claustro-Neob. 26, Font. Austr. 2, 4, 7. Hantorp [unbest.], 1036, Annal. Saxo, Scr. 6,

Hantputze (chem. Wald bei Köln). Hamputze 1255. Chron. Brunwilr., Ann.-Niederrh. 17, 169.

Hantumhuizen (niederl. K. Friesland). Homulmahusun 1238, Gesta abbat. Horti Mar., Scr. 23, 599, 5. - Hontummahusum 1239, ibid. 593, 30. Hanum (magdeb. K. Salzwedel), Hanym 1375, Brandenb. Landb. 193.

Hanwurf [unbek., in Friesland], Trad. Fuld.,

Hanxlar [unbek.], 1318, Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 28, 27. Haonia, s. Hennegau.

Haperd (niederl. Prov. Nordbrabant), Heopurdum 710, Chron. Eptern., Scr. 23, 57, 42.

Hapertishofen [unbek.], 1170, Chron. Isn., Hess,

Monum. 281

Hapezele, s. Hapsal. Hapispurch, s. Habsburg.

Happertshausen (bair. B. Königshofen), Hampteshusen super. u. infer. 1148, Monum. Eberac.

55, 35. **Happingen** (bad. A. St.-Blasien), **1310**, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 50, 22. Happurg (bair. B. Herspruck), Hagburg 1450,

Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 227, 1.

Hapsal (russ. Gouv. Estland), Hapsellensis castr., belagert 1343, Herm. de Wartb., Scr. Pruss. 2, 71. — Hapezele 1384, Korner.

Hara, s. Ahr.

Harahesheim [unbek., im Wormsgau], 798, Trad.

Fuld., Dr. 3, 61

Haramsdorf [unbek.], super. u. infer. 1337, Langh.

Haramsdori (unoek.), super. u. inter. 1331, Langn. Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 107.

Haravice (böhm. K. Prag), Harawicz, belagert 1399, Chron. Vienn., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 2 f.

— gewonnen 1421, ibid. 449.

Harbach (bair. B. Dorfen), Horapah, Horbach c. 1015, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 17 f.

Harbach (Gr., hair. B. Bothenburg), Horabah

Harbach (Gr.-, bair. B. Rothenburg), Horabah,

Trad. Fuld., Dr. 4, 107.

Harbach, s. Horbach.
Harberg (bair. B. Mühldorf), Harberc c. 1150,
Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 226.

Land Ranshof. Land Ranshof. Registr. feud.

Harberinchosen [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 394. Harbke (magdeb. K. Neuhaldensleben), Hertbike 1040, Annal. Saxo, Scr. 6, 685, 17. — Hertbeke 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mitthell. 1, 4, 39. — belagert 1265, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 566, 8704 f. — Hertbeicke 1332, Feud. Werdin., Zeitschr.-Niedersachs. 1870, 177. — 1389, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 40, 11 f. - Herbeke 1416, Schöppenchron., St.-Chr. 7,

Magdeb. 1, 344, 12.

Harbrehteswilare [unbek.], 1105, Cod. trad.
Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 121.

Harbshausen (hess. K. Vöhl), Harprachtishusen 1250, Possess. Hain. 2, Zeitschr.-Hessen 3.

Harburg (bair. B. Donauwerd), Harburgum
1488, Ann. Neresh., Scr. 10, 30, 13.

Harburg (hannov. A.-St.), Horeborg castr. 1154,

Harburg (hannov. A .- St.), Horeborg castr. 1154, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 70, 36. — Hore-burch, zerstört 1170, Hamburg., Holstein. Quell. 4, 416 f. — Horneburg, Horenburch, gebaut 1208, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 243, 15. — Horborg, gebaut 1219, Rynesb. Chron., Lappenb. 69.—1224, ibid. 72.— Harborch, wiedergebaut 1226, Detmar, Chron., Graut. 1, 102.— Horburg 1228, Hist. archiepisc. Bremens., Lappenb. 11.—

aufgebaut 1253, Ann. Stadens., Scr. 16, 373, 34; Ann. Hamb., l. c. 426; Ann. Hamb., Scr. 16, 383, 40.
— gewonnen 1371, Chron. Holtzat., Scr. 21, 283, 27 f.; Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 183. — belagert
 1381, Presbyt. Bremens., Lappenb. 92. — 1390,
 Korner. — belagert
 1396, Detmar, l. c. 375; Korner

Harburg (thüring. K. Nordhausen), Horburc castell., zerstört 1165, Ann. S. Petri contin., Scr. 16,

Harburg, s. Herbergh und Horburg. Harce, s. Hassee.

Harcesburg, s. Harzburg. Harches, s. Herck.

Harchestic, s. Hartesteig. Harda, s. Hardhof und Hart.

Hardagewe, s. Harzgau. Hardar, s. Haar.

Harde (westfäl. K. Beckum), Harte, Trad. Corb., Wig. Nr. 288.

Harde [unbek.], 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10,

103, 16.

Harde, s. Hart.

Hardeck (bair. B. Waldsassen), Hardekke 1269, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 402, 4. - 1311, Chron. Waldsass., Oefele, Scr. 1, 68.

Hardefeld, s. Hallerfeld.

Hardega, s. Harzgau. Hardegg (kärnt. B. St.-Veit), Hardegk 1490,

Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 532. Hardegg (österr. B. Geras), ? Hardegge 1147, Abb. Augiens. catal., Scr. 2, 38, 44. — Hardekke 1249, Contin. Sancruc. II, Scr. 9, 642, 41. — Hardeck 1254, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 114.—1260, Joh. Victor. Böhmer, Font. 1, 292.—1269, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 5 f.—1277, Leges 2, 420, 28. – s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 11. – 1360, Cortin. Zwetl. IV, Scr. 9, 688, 30. Hardegg (steierm. B. Arnfels), Hardeke 1260,

Honor. Augustid. cont. Stir., Scr. 24, 64, 20.

Hardegsen (hannov. A. Northeim), Hiridechessun 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 125, 1.— Herdegeschen castr., gewonnen 1379, Chron. S. Aegid., Leibn., Scr. 3, 594. — Hardeghesen 1400, Compil. chronol., Leibn., Scr. 2, 67.

Hardehausen (westfäl. K. Warburg), Hiriwithuhuson 1034, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 159,

o. — Hassuithehuson, ibid. 160, 13. Hardelo (französ. A. Boulogne), Hardres, Lamb.

Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 572, 25. Hardenbeek (brandenb. K. Templin), 1375,

Brandenb. Landb. 168.

Hardenberg (hannov. A. Northeim), Haddenberge castr., gebaut 1200, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 219, 36 f. — Haddenberg, zerstört und wiedergebaut 1202, ibid. 222, 28. — Hardenberch, Engelh., Geneal. duc. Brunsv., Leibn., Scr. 2, 20. -

1486, Botho, Leibn., Scr. 3, 421. Hardenberg (niederl. Prov. Overijssel), Harden-

Hardensetz (Metalli, 1988), Hardensetz, Scr. 23, 413, 49. — gebaut 1229, ibid. 419, 4 f.

Hardensetten (Mannov. A. Iburg). Herdensehle
1088, V. Bennonis episc., Scr. 12, 80, 34.

Hardenstedi [unbek.], 1047, Rotul. bonor. Corb.,

Arch.-Westfal. 1, 2, 19.

Harderaddesdorf, s. Raddedorf. Harderen (bern. A. Aarberg), Hardun 1261,

Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 166.

Harderode (braunschw. K. Holzminden), Hiriswitherothe, Trad. Corb., Wig. Nr. 118.

Hardershofen [unbek.]. 1449, Chron. Rottenb.,
Duell Miscell 2, 247. Duell., Miscell. 2, 217. Harderun, s. Hadern.

Harderwijk (niederl. Prov. Gelderland), Harderwyk c. 1288, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 213. 1424, Rufus, Chron., Grant. 2, 533.

Hardeshem, s. Harsum. Hardhof (bad. A. Ettlingen), Harda 1115, (trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 128. A. Ettlingen), Harda 1115, Cod.

Hardinchusun, s. Heddinghausen.

Hardinethorpa (ehem. bei Paderborn), 1015, V. Meinwerei episc., Scr. 11, 131, 13. — Hardinc-thorpe 1036, ibid. 159, 35. Hardinghem (französ. A. Boulogne). Hardunges-

hem c. 1169, Will. Chron. Andr., Scr. 24, 709, 6. Hardinveils, s. Hartenfels.

Hardisleben (weimar. A. Buttstedt), Hardisleibin, zerstört 1344, Chron. Sampetr., Stübel

Hardorf (hannov. A. Stade), Herthorpe, Herethorpe 1202, Ann. Stadens., Scr. 16, 354, 5.-1214, Catal. abbat. Stadens., Lappenb. 190.

Hardrati (in Ostfranken), 785, Ann. Sithiens.,

Mone, Anzeig. 1836, 9. Hardt (die, Wald im bas. B. Basel), 1468, Schilling bei Frickart 238. — 1470, Frickart, Chron. 120 f. Hardt (ehem. bei Hohenstein im Grabfeld), wüst 1316, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 65.

Hardtfeld (Landschaft vom Kocherthal bis an die schwäb. Alp), Hertfeld, Meisterl., St.-Chr. 3,

Nürnb. 3, 39, 15. Hardun, s. Harderen.

Hardwemont, s. Hargimont.

Hare [unbest.], 1204, Ann. Egmund., Scr. 16, 475, c. — 1231, Leges 2, 279, 26.

Hareboldessen [unbek.], 1297, Notae Hannov.,

Scr. 16, 433, 10.

Haregan [unbek.], 977, Chron. Holland., Kluit

Haren (Nbfl. der Hunte), Harna 1374, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 108. Haren (hannov. A. Meppen), castr. 1063, Münster.

Chron. 16, 27; 105; 111; 347. Harengarten, s. Hargarten.

Harensteyn [unbek.], zerstört 1447, Contin. Claustro-Neob. V, Scr. 9, 741, 19.

Haresleege [unbek.], 1047, Rotul. bonor. Merseb., Arch.-Westfal. 1, 2, 22.

Harffenstein [unbek.], castr. 1283, Leges 2,

444, 41. Harga, s. Hark.

Hargarten (württ. OA. Ravensburg), Harengarten 1094, Cod. trad. Weingart., Staelin 34.
Harge [unbek.], 1165, Possess. S. Bened. Tuit.,
Arch.-Niederrh. 5, 290.
Hargen (niederl. Prov. Nordholland), Horgana,

Trad. Fuld., Dr. 7, 25.

Harghe, s. Harrie. Hargia, s. Harrien.

Hargimont (belg. Prov. Luxemburg), Hardwemont castr., zerstört 1328, Gesta abbat. Trudon.,

contin. III, Scr. 10, 418, 54.

Harhausen (westfäl. K. Lennep), Hagerhusen c. 1160, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 309. Harheim (bair. B. Vilsbiburg), c. 1160, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 363.

Harheim (nassau. A. Höchst), Horeheim, Trad. Fuld., Dr. 42, 40. - 786, Chron. Lauresh., Scr. 21,

352, 26.

Harholtesperge, s. Haarbach. Hariesheim, s. Herxheim.

Harincatorp, s. Hentrup.

Harioldeswis [unbek.], 749, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 20. Hariolfeshaim, —villa, s. Herlisheim.

Haristal, s. Herstal und Herstelle.

Hark (de oude, Fluss, niederl. Prov. Südholland), Harga, Thurlede 988, Chron Holland., Kluit 1, 38.

Harkersdorf funbek.], c. 1180, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 594.

Harkirchen (bair. B. Starnberg), Harchirchen c. 1190, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 685.

Harkotten (westfäl. K. Warendorf), Haerkotten castr. 1324, Flor. Wev., Münster. Chron. 48 f. Harlach (bair. B. Hilpoltstein), Horgelach

Harlebeck (bei Gent, belg. Prov. Ostflandern),
Harlebeckcensis 792, Chron. S. Bavon.; Smet, Harlebeccensis 192, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 476; Harlebeke, Geneal. com. Flandr., ibid. 11 f.; Harlebakensis, Henr. de Hervord. 35.

— Harlabecce 817, Ann. Formosel., Scr. 5, 35, 22.

— Harleke (falsch) 835, Chron. S. Bavon., l. c. 482; 486.

— Arlabeka 836, Ann. Blandin., Scr. 5, 23, 38.

— Haerlebec 864, Chron. com. Flandr., l. c. 35; Weltchron., D.-Chr. 2, 277, 1.

— Herlebeka 1108, Ann. Egmund., Scr. 16, 448, 54.

— 1206. Notae Duac., Scr. 24, 20, 11

— 1206, Notae Duac., Scr. 24, 29, 11.

Harleinsperge [unbek.], 1260, Trad. Patav.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 504.

Harleis [unbek.], 1120, Ann. Rodens., Scr. 16, 700, 30.

Harlemunde, s. Orlamuende.

Harlesbuch [unbek.], 1086, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 203. Harlesheim [unbek.], 1220, Caesarius, Registr.,

Leibn., Coll. 489.

Harlessem (ehem. im Hildesheim'schen), 1274,

Chron. Hildesh., Scr. 7, 863, 47.

Harlingberg (ehem. bei Goslar), Harlingbarch, gebaut 1023, Sachsenchron., Abel, Samml. 105; Harlungenberg 1198, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 143, 2. — castr., gebaut 1203, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 217, 5; Herlingheborch, Henr. de Hervord. 173; Harlungeberch, Weltchron., D.-Chr. 2, 237, 24. — Harlinginberch 1204, Ann. Colon. max., Scr. 17, 818, 21; Botho, Leibn., Scr. 3, 356. — Herlingeborch 1205, Schöppendron. chron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 127, 1; 172, 6 f.; Harlingborch, Detmar, Chron., Graut. 1, 83.

Herlingberg 1206, Sachsenchron., l. c. 153; Chron. S. Simon. Gosl., D.-Chr. 2, 596, 15.—Harlingberg. Chron. S. Simon. Gosl., D.-Chr. 2, 596, 15. — Harluncberghe 1207, Arnoldi Chron. Slav., l. c. 235, 6. — 1218, Leges 2, 222, 1. — castr., gebaut 1252, Chron. princ. Roman., Leibn., Scr. 3, 428. — zerstört 1258, Sachsenchron., l. c. 167; Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 560, 8122. — zerstört 1279, Chron. Hildesh., Scr. 7, 865, 51; 866, 2; 4; Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 796; Herlinghesberg, Detmar, Chron., Graut. 1, 155. — belagert 1289. Chron. princ. Roman. l. c. 420. — gewonnen. 1289, Chron. princ. Roman., l. c. 429. — gewonner 1290, Sachsenchron., l. c. 176; Chron. S. Simon. Goslar., l. c. 597, 36; Botho, Leibn., Scr. 3, 371; Compil. chronol., ibid. 2, 67; Herlingenberg, Rosl. Herlingsb., Meibom 1, 775 f. — Schlacht 1291, Chron. S. Simon. Goslar. 598, 2.

Harlingen (niederl. Prov. Friesland), 1496, Liliana Valkel, a. Na. 162, 57 f.

Liliener., Volksl. 2, Nr. 192, 97 f.

Harlingerland (Landschaft in Ostfriesland),
Herloga 788, Adami Gesta Hamb., schol., Scr. 7, 289, 25. — Harlingia 1242, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 104; Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 281. Harlingerode (braunschw. K. Wolfenbüttel), 911, Chron. S. Simon. Goslar., D.-Chr. 2, 604, 22. Harmannishusen, S. Hartmannshausen.

Harmannsdorf (österr. B. Eggenburg), Halt-marisdorf 1113, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr.

Harmannsdorf (österr. K. Korneuburg), Had-

marstorf 1187, Trad. Claustro-Neob. 6, Font. Austr.

Harmanstein [unbek.], castr. 1248, Ann. Ephord., Ser. 10, 35, 36. — Hardsbr., Weg. 232. Harmensteyn 1259, Ann. Rein-

Harmars [unbek., in Oesterreich], Nyder-H. 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 248; Obern-H., ibid. 249.

Harmerz (hess. K. Fulda), Harmundes, Trad.

Fuld., Dr. c. 24. Harmsdorf (steierm. K. Gratz), castr. 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 533.

Harna, s. Haren.

Harnaburg, s. Arneburg. Harne, s. Walhorn.

Harnekopf (brandenb. K. Oberbarnim). Herne-

kop, wüst 1375, Brandenb. Landb. 76.

Harnesten [unbest.], Harnisten 1236, Ann. Colon. max., Scr. 17, 845, 16.
Harns (niederl. Prov. Friesland), Herlinge 1228,

Gesta episc. Traject., Scr. 23, 418, 10.

Harnsbach (Unt., bair. B. Bamberg), Hademorsbach 1340, Monum. Eberac. 70, 17 f.

Harnscheid (rheinl. K. Duisburg), Hernascet,
Hertnedscethe 838, Trad. Werdin. Nr. 56 f.; Zeitschr.-Berg 6.

Harode, s. Hohenrode.

Haropach [unbek., im Rotgau], c. 800, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 41.

Haroz, s. Harras.

Harpen (westfäl. K. Bochum), Harpunni. Harpene c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr. Berg 6, 58. — 1092, Nr. 113, ibid. 7.

Harpergum, s. Hartberg.

Harpolingen (bad. A. Säckingen), Harpolitdingen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 47, 16.

Harprachtishusen, s. Harbshausen. Harprechtesvelt, s. Halprisgrund.

Harpstedt (hannov. A. Freudenberg), Harpen-stede 1201, Heinrici Chron. Livon., Scr. 21, 248, 6. - Harpstede, belagert 1430, Rynesb., Lappenb. 156. - Harpstadium 1458, Münster. Chron. 242. - castr., gewonnen 1474, Detmar, Chron., Graut. 2, 359. — 1477, ibid. 387.

Harras (mehrere Ortschaften in Baiern u. Ober-Oesterreich), Haroz c. 1140, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 222.

Harras (Gr.- u. Kl.-, österr. B. Stronsdorf), Harroze 1187, Trad. Claustro-Neob. 285, Font. Austr.

Harras (württ. OA. Spaichingen), Harroze 1218,

Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 60.

Harrie (Gr.- u. Kl.-, holstein. A. Bordesholm), Horgene 1154, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 70, 43. — Horchen 1189, Vis. Godesc., Holstein. Quell. 4, 92 f. — Harghe, Arghe 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 169.

Harriehausen (hannov. A. Osterode), Habrechtsen, Trad. Corb., Wig. Nr. 100; Haberteshusen, ibid. Nr. 123.

Harrien (Landschaft in Estland), Harria 1211, Chron. Livon., Hans. 162 f. - Hargia 1229, Wartb. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 33.

Harrnstain [unbek., in Oesterreich], castr. 1404, Ebend., Pez, Scr. 2, 827.

Harroze, s. Harras.

Harsdorf (merseb. Saalkreis), Harsdorpe 1314, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 183, 10 f.; Botho, Leibn., Ser. 3, 374. Harsefeld (hannov. A. Stade), Herseveld castr., Gebout 269

gebaut 969, Ann. Saxo, Scr. 6, 623, 17. — Hersevelden Kl. 979, ibid. 627, 44. — Hersefel 994, Thietmar, Scr. 3, 775, 18. — Kirche gegründet 1001,

Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

Ann. Bremens., Scr. 17, 855, 24. — zerstört 1010, Annal. Saxo, l. c. 661, 4. — Hersvelde Kl. gegründet, Botho, Leibn., Scr. 3, 328. — Rossenvelde 1101, Kl. gegründet, Ann. Saxo, l. c. 735, 1; Ann. Hamburg., Holstein. Quell. 4, 410. — 1105, Ann. Stadens., Scr. 16, 318, 11 f. — Rossevelde 1106, Ann. Rosenv., Scr. 16, 103, 5. — Harzefeldensis 1124, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 95. 1147, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 63, 41. 1148, Ann. Brem., Scr. 17, 856, 36.—1186, Arnoldi Chron., Scr. 21, 157, 22.— Roseveldon, Rosfeldon, Rosafeldon, Adami Gesta, Scr. 7, 359, 29.

Harselia, s. Herseele. Harsen, s. Harssum.

Harsewinkel (westfäl. K. Warendorf), Haswinkila, Hoswinkele, Hoyswinkel 1050, Freckenh. Hebereg., Friedland. 28 f. — Hosewinkele 1219, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 197, 1. Harsheim (hannov. A. Iburg), 1068, V. Bennonis

episc., Scr. 12, 68, 24 f. Harsisburk, s. Harzburg. Harspruck, s. Hersbruch.

Harssum (ehem. bei Wesel), Harsen, Klev.

Harsum (chem. ber Wesel), Harsen, Mev. Hebereg. 1318, Ann.-Niederrh. 31, 128 f.

Harste (hannov. A. Göttingen), Hersithi, Trad. Corb., Wig. Nr. 54. — Heristi 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 125, 2. — Herste, castr. 1279, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 796. — 1283, Chron. Hildesh., Scr. 7, 867, 8. — 1381, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 56, 13.

Harstattan. 8 Hannstetten

Harstetten, s. Haunstetten.

Harstetten, s. Haunstetten.

Harsum (hannov. A. Hildesheim), Hardeshem

1221, Chron. Hildesh., Scr. 7, 860, 34. — Hardesschem 1247, ibid. 862, 5. — 1257, Chron. episc.

Hildesh., Leibn., Scr. 2, 795.

Hart (bair. B. Erding), Harda 1107, Chounr.

Chron. Schir., Scr. 17, 619, 30.

Hart (bair. B. Grönenbach), Harde 1109, Cod.

trad Weingart, Staelin 26

trad. Weingart., Staelin 36. Hart (bair. B. Memmingen), Haade 1182, Chron.

Ottenbur., Scr. 23, 621, 33; Arch.-Augsb. 2, 39. Hart (zu Hiltersklingen, hess. K. Heppenheim), Eicheshart 773, Chron. Lauresh., Scr. 21, 347, 17; Eicheneshart, ibid. 36. Hart (österr. B. Bruck), Hard 1112, Lib. feud.

S. Georg., Arch. Oesterr. 9, 245; minor H., ibid. Hart (österr. B. Waldkirchen), 1112, Lib. feud.

S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 248. Hart (bei Wien), Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3,

Hart [unbest., in Nieder-Oesterreich], Harde c. 1150, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 276.

— Hort 1187, Trad. Claustro-Neob., ibid. 2, 4, 36.

Hart [unbest., in Ober-Oesterreich], Harde
c. 1120, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens I, 144 f.

Hart funbest., im Rheinland], castr., belagert 1205, Chron. reg. Colon., contin. I, Scr. 24, 9, 38; Ann. Colon. min., Scr. 17, 852, 7.— befestigt 1334,

St.-Chr. 14, Köln 3, 671, 39. Hart (steierm. B. Gratz), Harde 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 120. Hart (steierm. B. Marburg), Harde 1265, Ra-

tion. Stir., Rauch, Scr. 2, 192. Hart (Wald bei Salem), 1266; Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 123.

Hart, s. Harz.

Hartbach [unbest.], Cod. Hirsaug. 45. Hartberg (österr. B. Geras), 1267, Fund. Zwetl.,

Font. Austr. 2, 3, 158 f.

Hartberg (österr. B. Wels), Hartperch 1050, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 68. — c. 1110, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 123 f.

Hartberg (steierm. B. Friedberg), 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 182.

Hartberg (steierm. B.-St.), 1265, Ration. Stir.,

Rauch, Scr. 2, 114.
Hartberg (Ober-, steierm. B. Hartberg), 1265,
Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 120.
Hartberg [unbek.], Harpergum 1140, Ann.

Reichersb., Scr. 17, 458, 29; Hartperch, ibid.

Hartenburg (pfälz. K. Dürkheim), castr. 1460, Eikhart, Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 187; Hartenberg, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 448.— Hartenberg 1471, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 65.

Harteneburg, s. Artlenburg.
Hartenfels (nassau. A. Selters), Hardenfels oppid. 1242, Gesta Trever. contin. V, Scr. 24, 410, 27. — Hardinfeils, renovirt 1280, Gesta archi-

episc. Trever., Martène, Collect. 4, 337.

Hartenstein (österr. B. Krems), Hertinstein, Trad. Claustro-Neob. 442, Font. Austr. 2, 4, 96. - castr. 1312, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 633.

Harterateruti, s. Kickach. Hartesberg, s. Herzberg. Hartesburg, s. Harzburg.

Hartesteig (am Tambacher Forst), Harchestic 1039, Hist landgr. Thuring., Pistor.-Str., Scr. 1, 1305. Harthau (sächs. A. Bautzen), Harte 1375, Joh.

Gub., Scr. Lusat. 1, 55.

Harthausen (bair. B. Freising), Harthuse
1077, Chount. Chron. Schir., Scr. 17, 617, 7.— Harthusa 1181, Arnpeck, Gesta Frising., Deut. 511.

Harthausen (hohenzoll. OA. Gamertingen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 45 f. - 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 263, 12.

Harthausen (pfülz. B. Speier), 1464, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 365.

Harthausen (württ. OA. Oberndorf), Harthusa

994, Casus mon. Petrish., Scr. 20, 637, 45. — Horthusen, Cod. Hirsaug. 63. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 38. Harthausen (württ. OA. Ulm), 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 94. — 1324, Lib.

quart., ibid. 4, 26.

Harthe funbek. Wald bei Erfurt], 1430, Rothe,

Chron., Liliencr. 662.

Hartheim (österr. B. Eferding), Harthemen c. 1090, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 780 f. — c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., ibid. 535 f. — Obern-Harthaimen c. 1100, ibid. 572. Harthofen (bair. B. Erding), Harthoven c. 1015, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 25 f. — 1181, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 511.

Hartkirchen (österr. B. Eferding), Hartkirscin

c. 1160, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 673. — Harthirchin 1230, Passau. Urbar,

Hartlstain [unbek., in Kürnten], castr. 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 533. Hartmanusdorf (österr. B. Haslach), 1256, Trad.

Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 493. Hartmannsdorf (steierm. B. Fürstenfeld), 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 190. Hartmannshausen (bair. B. Landsberg), Har-mannishusen 1032, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 223, 23. Hartmansreut [unbek., in Steiermark], 1265,

Hartmansted fances, in Sietermany, 1230, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 199.

Hartschwand (bad. A. Waldshut), Hartels-wanden 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 48, 20.

Hartspech funbek.], V. s. Virgil., Scr. 11, 93, 47.

Hartwickain (chem. bei Seitenstetten), c. 1180, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 328.

Hartwornsperge [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 48.
Harudi, s. Harzgau.

Harvestehude (bei Hamburg), Hervestehude, gebaut 1231, Holstein. Reimchron., D.-Chr. 2, 630, 172. Harvia, s. Herve.

Harville (bei Verdun), Hairici villa 590, Gesta

chron. S. Michael. Verdun, ibid. 81, 59.

Harsbüttel (braunschw. A. Riddagshausen),
Herskesgebutle 1007, Ann. Stederb., Scr. 16,
201, 27. — Herkesbutle 1377, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 27, 6 f.

Harxheim (pfälz. B. Göllheim), Arhesheim, Trad. Fuld., Dr. 3, 119. Harz (Gebirge in Norddeutschland), Haertz 531, Harz (Gebirge in Norddeutschland), Haertz 531, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 32, 16 f; Hart, Sachsenchron., Abel, Samml. 30. — Harz c. 800, V. s. Liutbirgae, Scr. 4, 159, 8; Trad. Fuld., Dr. 41, 59 f. — 1073, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 824, 15. — Haert 1080, Nordelb. Chron. 41. — 1126, Annal. Saxo, Scr. 6, 565, 29; 765, 11. — 1176, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 498, 3038 f.; Hartici montes, Presbyt. Bremens., Lappenb. 15.

Harz (ehem. bei Iburg, hannov. A.-St.), Hartz 1088, V. Bennonis episc., Scr. 12, 80, 34.

Harzburg (braunschw. K. Wolfenbüttel), Hartesborch 780, Botho, Leibn., Scr. 3, 286; gebaut und zerstört, Chron. duc. Brunsw., Leibn., Scr. 2, 15; Hertesbergh, gebaut, Weltchron., D.-Chr. 2, 85, 36.

Hertesbergh, gebaut, Weltchron., D.-Chr. 2, 85, 36.

- Kl. gegründet 913, Botho, Leibn., Scr. 3, 303;
Chron. princ. Roman., ibid. 426. — urbs, gebaut c. 1056, Henr. de Herv. 111. — zerstört 1065, Botho, l. c. 327. — Hartesburg castr., gebaut 1066, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 31, 17; 24. — Harcesborch 1068, Ann. Palid., Scr. 16, 70, 12. — zerstört 1070, Compil. chronol., Leibn., Scr. 2, 65. — Hertesburg, Bruno de bello Saxon., Scr. 5, 332, 38. — zerstört 1073, Ann. Rosenv., Scr. 16, 100, 26; Ann. Hildesh., Scr. 3, 105, 17; Ann. Wirzib., Scr. 2, 245, 5; Harcesburg, Ekkeh., Scr. 6, 200, 46; Lamberti Ann., Scr. 5, 205, 12; 25; Harzesburg, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 824, 25; Hartzesburg, Ann. Ottenbur., Scr. 5, 7, 11; Hartsburgum, Chron. Riddagsh., Leibn., Scr. 2, 76; Weltchron., D.-Chr. 175, 20. — Hattisberg, gebaut 1075, Ann. S. Disibodi, Scr. 17, 6, 31; Hattesburg, ibid. 32; gewonnen, ibid. 7, 8. — gebaut 1056, Henr. de Herv. 111. — zerstört 1065, Botho, gebaut 1073, Ann. S. Dishoud, Sci. 17, 9, 31, Have tes burg, ibid. 32; gewonnen, ibid. 7, 8. — gebaut 1078, Schöppenchron., St.-Chron. 7; Magdeb. I, 100, 24 f. — Hartisburgk, zerstört 1083, Hist. de landgr. Thur. Eccard, hist. geneal. 356. — Harzeburch, zerstört 1154, Otton. Frising. Gesta Frider., Scr. 20, 358, 44. — neugebaut 1158, Chron. S. Simon. Goslar., D.-Chr. 2, 595, 10 f. — item 1180, Ann. Palid., Scr. 16, 95, 49; Weltchron., l. c. 231, 22; Harsisburk, Ann. S. Petri contin., Scr. 16, 25, 20; Hartesberg, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 138, 1; Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 158, 7; Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1021. — 1181, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 503, 3430 f. — 1182, Botho, l. c. 351. — 1212, Leges 2, 221, 23; Harzburch, ibid. 230, 33; Arcenburg, Chron. reg. Colon., contin. I, Scr. 24, 20, 25; Harzberg, Ann. Colon. max., Scr. 17, 833, 33; Chron. Lunab., Leibn., Scr. 3, 174. — 1298, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 145, 1. — gewonnen 1370, Botho, l. c. 385. — belagert 1411, ibid. 390. — gewonnen 1413, Chron. S. Aegid., Leibn., Scr. 3, 595; Sachsenchron., Abel, Samml. 208. — belagert 1414, Rufus, Chron. Graut. 2, 482; Korner a. 1414. — Hatesburg, zwei Mal gewonnen 1438, burch, zerstört 1154, Otton. Frising. Gesta Frider., a. 1414. — Hatesburg, zwei Mal gewonnen 1438, Sachsenchron., l. c. 220; Botho, l. c. 404. — gewonnen 1486, Chron. Misn., Mencken, Scr. 2, 376.

Harzburg, s. Kiffhaeuser.

Harzefeld, s. Harsefeld.

Harzgau (nordlich vom Harz). Harthagewi c. 870, V. s. Liutbirgae, Scr. 4, 159, 7; Hardega, Trad. Corb., Wig. Nr. 228. — Harndorum pag. 852, Ruod. Fuld. Ann., Scr. 1, 368, 13. — Hardegewe, Hardeg 995, Trad. Fuld., Dr. 41 37 f. — Herthega 1015, V. Meinwerei episc., Ser. 11, 123, 10. Hasala [unbek.; bei Stade], 786, Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 289, 16. Hasalah, s. Haslach.

Hasalaha, s. Hasel, Haslach und Hassloch.

Hasalpach, s. Haselbach, Haslbach und Hasselbach.

Hasba, s. Aspe.

Hasbaine (Landschaft bei Lüttich), Hasbanium, Hasbanieus 613. Ann. Gand. Ser. 2, 185, 17 f. — Hasbania 623, Diplom. 1, 137, 44 f. — Asbania 830, Leges 1, 359, 2. — 841, Prudent. Trecens. Ann., Ser. 1, 394, 11. — 870, Leges 1, 517, 34. — 881, Ann. Fuld. III, ibid. 394, 33. — 923, Richer. hist., Ser. 3, 581, 20. — Asbain, Asbanium 946, Gesta abbat. Gemblac., Ser. 8, 526, 24 f. — 954, Gesta abbat. Lobiens., Ser. 4, 66, 11. — 980, Chron. Bavon., Smet, Corp. 1, 531. — Haspegowe 988, Weltchron., D.-Chr. 2, 166, 16 f.; Botho, Leibn., Ser. 3, 316. — Hesbain, Hespania 1077, Ann. Parchens., Ser. 16, 603, 43 f. — 1213, Ann. Fossens., Ser. 4, 32, 15; 34, 26; Mirac. s. Wieb., Ser. 8, 522, 14; Chron. Bavar., Ser. 24, 221, 12f. — Hazbania 1228, Ann. Colon. max., Ser. 17, 841, 28. — Haesbania Hasbaine (Landschaft bei Lüttich), Hasbanium, Ann. Colon. max., Scr. 24, 221, 121. — Hazbania 1228, Ann. Colon. max., Scr. 17, 841, 28. — Haesbania 1398, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 735, 21. Hasbeche [unbek.], 1280, Oelingh. Güterverz., Seibertz, Quell. 2, 412. Hasbeke, s. Esbeck.

Hasbike, s. Heisebeck. Hasbrok (bei Hude in Oldenburg), Ascbroch, Aschbroch, Adami Gesta Hamburg., Scr. 11, 289.

Hasburg, s. Habsburg. Hasburgun [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 459.

Haseeburg, s. Seeburg.

Hase (Nbft. der Ems), Hasa 773, Ekkeh. Chron.,
Scr. 6, 161, 61. — 782, Ann. Laur., Enh., Scr. 1,
164, 19 f. — 783, Enh. Fuld. Ann., ibid. 380, 5; Einh. V. Karoli, Scr. 2, 447, 19; Asa, Ann. Saxo., Scr. 6, 560, 51; Assa, Ann. Patav., Scr. 1, 17; Rolevink 98; Ose, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 29, 9. — Schlacht 784, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 38, 25. — Hass 786, Botho, Leibn., Scr. 3, 289. 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 17.

Hasebroech, s. Hazebrouck. Hasede (hannov. A. Hildesheim), Hasen, Chron.

Hildesh., Scr. 7, 857, 51. — Haze 1331, ibid. 870, 3. Hasefurt, s. Hassfurt.

Hasegau (um die Hase), Hasugo, Trad. Corb., Wig. Nr. 363; Hersigo, ibid. Nr. 260. Hasel (bad. A. Schopfheim), Hasela 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 200.

Hasel (Kirchen-, hess. K. Hünfeld), Hasalaha, Haselaha, —ho, Trad. Fuld., Dr. 42, 317 f. —c. 1165, Marq. Fuld., Böhmer, Font. 3, 169.

Hasela, s. Haslach, Hasle und Meiringen.

Haselach, s. Haslach und Hassloch.

Haselbach (bair. B. Ebersberg), 1029, Chron.

Ebersp., Oefele, Scr. 2, 14.

Haselbach (viele Ortschaften des Namens in Baiern), 756, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 478. — Hasilpach 1031, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 317, 19 f. — 1087, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 617, 37. — Hasalpach c. 1110, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 215 f. — c. 1140, Trad. Patav., ibid. 1, 512 f. — 1181, Arnpeck, l. c. 510; super., ibid.

Haselbach (mehrere Ortschaften in Nieder-Oester-

reich), Hasalbach 1187, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 30. — 1307, Fund. Zwetl., ibid.

2, 3, 462. Haselbach (mehrere Ortschaften in Steiermark),

1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 122; 198.

Haselbach, s. Hassloch.

Haselbecke, s. Heisebeck. Haselbeck [unbek.], Hasalbeke, Haselbeke, Hasilbeche c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98 f., Zeitschr.-Berg 6, 66. — 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 119.

Haselberg (mehrere Ortschaften des Namens in Baiern u. Ober-Oesterreich), Haselberc c. 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 259. Haselberg (brandenb. K. Oberbarnim), 1375,

Brandenb. Landb. 76.

Haseldorf (bei Uetersen in Holstein), Haseldorp 1125, Chron. Holtzat., Scr. 21, 261, 14 f.;

Presbyt. Bremens., Lappenb. 28.— Haseltorpe c. 1200, Sidon. Epist., Holstein. Quell. 4, 172. — Haselitor(pe) 1236, Ann. Stadens., Scr. 16, 363, 2. — 1289, Kieler Stadtb. Nr. 265. — c. 1397, Presb. Bremens., l. c. 126.

Haselholz, s. Hasselholz. Haselhorst (magdeb. K. Salzwedel), 1375, Bran-

denb. Landb. 193.

Haselreith (bair. B. Moosburg), Haselriute 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob

d. Ens 1, 533.

Haselstein (hess. A. Hünfeld), Trad. Fuld., Dr. c. 27 f. — castr., gewonnen c. 1165, Marq. Fuld., Böhmer, Font. 3, 167. — 1195, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 31.

Haseltwardere [unbek.], 1290, Possess. Swerin.,

Vaterl. Arch. 1838, 100.

Haseluenne (hannov. A.-St.), Haselune 782, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 136. — Hasselunne oppid. 783, Rolev., Saxon. 98. Hasen [unbek.], 1187, Ann. Stederb., Scr. 16,

Hasenbach (bair. B. Kissingen), 1032, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 495.

Hasenberg [unbek.], 1193, De advoc. Altah., Scr.

Hasenbuehl (bei Göllheim, pfälz. B.-St.), Hasenberg, Schlacht 1298, Chron. Wimpin., Mone, Quell. 3, 12; Hasenbuihel, Hasenpuehel, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 137; 418, 28; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 281; Dyther. Helmst. not., Böhmer, Font. 2, 476; Herm. Altah. contin. II, Scr. 17, 418, 46; Joh. Vitodur. (Arch.) 38; (1292) Hasenburg (ehem. bei Nordhausen in Thüringen), Asenberg castell. 1073, Lamberti Ann., Scr. 5, 200, 25; belagert ibid 205, 45.—aufgebaut. 1075.

200, 25; belagert, ibid. 205, 45. — aufgebaut 1075, ibid. 236, 9 f.

Hasenburg [unbek., in der Schweiz], Erdbeben 1356, Zürch. Jahrb. 88. — castr., zerstört 1386,

Justinger, Chron. 165.

Hasenburg [unbest.], Hasemburch 1386, Contin. Zwetl. IV, Scr. 9, 689, 2. - 1429, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 94.

Haseneck (ehem. bei Hasendorf, österr. B. Atzenbrugg), castr. 1216, Trad. Claustro-Neob. 523, Font.

Hasenthal (zürch. Kt. Winterthur), Hesimdal 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 170.—Hasental, s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 101.

Hasenweiler (württ. OA. Ravensburg), Hasinwiler 1152, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 619, 31; Arch.-Augsb. 2, 31. — Hasenwilare 1227, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 82. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 119. — 1336, Ann.

Zwifalt., Ser. 10, 62, 1.

Hasenwinkel [unbek., in Braunschweig], 1278, Botho, Leibn., Ser. 3, 369.

Haserieth, s. Herrieden.

Hasflangia [unbek.], 1107, Rod. gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 265, 21. Hasigowe, s. Hassgau.

Hasikenhusen (ehem. bei Alfeld in Hannover), castr. 1283, Chron. Hildesh., Scr. 7, 867, 11.

Hasilere, s. Hesslar.

Hasinurivar [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 124.

Hasla, s. Haslarn. Haslac, s. Elsloo.

Haslach (bad. A. Freiburg), Hasela 1092, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 213. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 207

Haslach (Gr.-, bair. B. Ansbach), 1387, Weltchron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 293, 21. — verbrannt 1388, Strom., ibid. 1, Nürnb. 1, 43, 20 f. Haslach (bair. B. Ebersberg), Hasalah c. 1050,

Ebersb. Cartul., Hundt 1, 58.

Haslach (Burg-, bair. B. Nürnberg), Hasalaha,

Trad. Fuld., Dr. 42, 314. Haslach (Freien-, bair. B. Scheinfeld), Freienhaslach 1340, Monum. Eberac. 82, 35

Haslach [unbest., in Baiern], 1286, Čatal. praepos.

Haslach [Innocst., 10 Butter,], 1200,
Scheftlar., Scr. 17, 348, 28.

Haslach (Ob.- u. Nied.-, elsäss. K. Molsheim),
Hasela 633, Diplom. 1, 148, 37. — 720, Chron.
Senon., Achery, Spicil. 2, 606. — Haselahe,
Haselo c. 1100, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 71, 7 f.; Königsh., ibid. 483 f. — **1280**, Mirac. S. Mar. Argent., Scr. 17, 115, 36. — oppid. **1334**, Joh. Vitodur. (Arch.) 97. — **1337**, Matth. Neoburg. 99 f.; Closener, l. c.

Haslach (mehrere Ortschaften in Nieder-Oesterreich), Haslech, Haselaha 1160, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 56 f.

Haslach (mehrere Ortschaften in Ober-Oesterreich), Hasla, Hasilaha, Haselac 1126, Trad.

Subens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 426 f.

Haslach (mehrere Ortschaften des Namens in Steiermark), 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 132.

Haslach (württ. OA. Herrenberg), Haselach 1288, Ann. Bebenhus., Württemb. Jahrb. 1855, 2, 181.

Haslach (württ. OA. Leutkirch), 1275, Lib. decim. Constant Froib. Diög. Arch. Arch.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 142

Haslach (wiirtt. OA. Tettnang), Haselach 1119, Cod trad. Weingart., Staelin 36; Cod. Hirsaug. 40 f. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 115

Haslach [unbest.], 1334, Joh. Vitodur. (Arch.) 97.

Haslao, s. Elsloo.

Haslarn (österr. B. Spitz), 1171, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 58 f.; Hasla, ibid. 584. Haslau (mehrere Ortschaften des Namens in Nieder-

Oesterreich), Haselowe 1156, Fund. Zwetl., Font.

Austr. 2, 3, 49 f.
Haslbach (bair. B. Ebersberg), Hasalpach c. 1015, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 27.

Haslbach (bair. B. Erding), Hasalpah c. 1184, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 23 f. Hasle (aarg. B. Muri), 1310, Habsb. Urbar, Lit.

Ver. 19, 85, 20.

Hasle (bern. B. Burgdorf), Hasela 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 160. — 1332, Justing, Chron. 62 f. — 1339, Liliener., Volksl. 1, Nr. 13, 6; Hasli, Stretlinger Chron. 160 f. — 1442, Fründ, Chron. 98. — 1470, Frick. 153

Hasle [unbek., in Holland], 814, Chron. Lauresh.,

Scr. 21, 407, 36.

Hasle (luzern. B. Entlebuch), Obern Basla (falsch) 1022, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 122. Hasela 1275, Rotul. episc. Constant., Geschichtsfr. 19, 168. — Hassle 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 181, 10.

Hasle (Ob. - u. Nied. -, zürch. A. Regensburg), Hasela, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 22 f. — Oberhasla 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 107, 24. — Mettemen-Hasla 1310, ibid. 108, 1.

Hasle, s. Hassel und Meiringen.

Hasleri, s. Hessler.

Haslevelde, s. Hasselfelde.

Haslewerdere, s. Hasselwerder. Hasloth funbek. Wald in Geldern], c. 809, Trad. Werdin. Nr. 32<sup>a</sup>, Zeitschr.-Berg 6.

Haslum, s. Hieslum. Hasluth [unbek., Diöc. Verdun], 1004, Gesta episc. Virdun., Scr. 4, 49, 1; Haslud, Hugon. Chron. Scr. 8, 375, 22.

Hasnethe, —noth, s. Assent.

Hasnun [unbek.], Hasnon 1072, Ann. Parch.,

Scr. 16, 603, 29 f.

Hasoeba [unbek.], 1242, Gesta abbat. Horti Mar.,

Scr. 23, 588, 41. Hasohus (ehem. bei Frimmenweiler, württ. OA. Ravensburg), 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 26. Haspa, s. Aspe.

Haspegowe, s. Hasbaine. Haspele, s. Aspel.

Haspenstidde [unbest.], gebaut 1056, Sachsenchron., Abel, Samml. 110.

Hasperbach [unbek.], c. 1145, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 162.

Haspisperch [unbek.], 1277, Ann. Basil., Scr. 17, Haspurk, s. Habsburg. Hass, s. Hase.

Harsee (holstein. A. Kronshagen), Herce, Hercse, Harce 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 32 f.

Hassefurte, s. Hassfurt. Hassegue, s. Hessengau.

Hassel (mehrere Ortschaften des Namens in Hannover), Hasle 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 99.

Hassel (luxemb. B. Grevenmachern), Hassele,

Monum. Eptern., Scr. 23, 69, 43. Hasselbach [unbek., Bisth. Freising], Hasalpah 1029, Chron. Ebersp., Scr. 20, 14, 34.

Hasselbach, s. Hassloch. Hasselbeke, s. Heisebeck

Hasselbusch (brandenb. K. Soldin), 1337, Neum.

Landb. 7, 27 f.

Hasseldorf [unbek.], Hasseltorp castr., Rhode, Chron. Brem., Leibn., Scr. 2, 267.
Hassele [unbest.], 1212, Leges 2, 221, 14.

Hasselfelde (braunschw. A.-St.), Haslevelde

1151, Ann. Stadens., Scr. 16, 339, 14. Hasselholz (brandenb. K. Lebus), Haselholz 1375, Brandenb. Landb. 79.

Hasseloch, s. Hassloch. Hasselt (belg. Prov. Limburg), 1360, Gesta abbat.

Trudon. contin. III, Scr. 10, 437, 48 f.

Hasselt (rheinl. K. Kleve), 1318, Klev. Hebereg.,

Ann.-Niederrh. 28, 18. — 1483, Jahrb., St.-Chr. 13,

Köln 2, 68, 1 f.

Hasselwerder (hannov. A. Jork), Haslewerdere 1155, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 217. — 1198, ibid. 218.

Hassendorf (oldenb. A. Eutin), Hassenthorpe

1289, Kiel. Stadtb. Nr. 764.

Hassendorp (ehem. in der Neumark), wüst 1337, Neum. Landb. 25; 29.

Hassenhausen (merseb. K. Naumburg), Hassinhusen 1451, Kammerm. Meneken, Scr. 3, 1209.

Hassenstein [unbek., bei Prag], castr. 1418,
Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 65.

Hassenweiler (württ. OA. Ravensburg), Hasenwilare 1186, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 17.

Hassewalt [unbek.], Hesewolt 1350, Registr.
feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 306 f.

Hassfurt (bair. B.-St.), Hassefurte 1272,

Hassfurt (bair. B.-St.), Hassefurte 1272, Langh. Kopialb.. Bericht-Bamb. 22, 71. — Hasefurt 1340, Monum. Eberac. 112, 1 f. — 1397, Weltchron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 296, 32 f.; Stromer, ibid. 1, 57 f.; Liliencr., Volksl. 1, Nr. 40, 17. — gewonnen 1432, Rothe, Liliencr. 679. Hassgau (zwischen Bamberg und Schweinfurt), Hasigowe 814, Gesta episc. Halberstad., Scr. 23, 80, 10 f. — Hasegewe, Trad. Fuld., Dr. c. 44, 47; 39, 128 f. — Hasagewe, ibid. 39, 135 f. Hassia. s. Hessen.

Hassia, s. Hessen.

Hassythen [unbek.], 1312, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 142.

Hassleben (brandenb. K. Templin), Herstleve

1375, Brandenb. Landb. 168. Hassleben (weimar. A. Gross-Rudestedt), Hastenesleibe, Hasteneslebe 874, Trad. Fuld., Dr. 38, 33 f. — Hachsteineslebe, ibid. 131.

Hassloch (pfälz. B. Neustadt), Hasalaha, Hasalach, Haselach 773, Trad. Wizenb. Nr. 53 f. - Hasseloch, gewonnen 1353, Fasti Limpurg., — Hasseloch, gewonnen 1353, Fasti Limpurg, Ross 27. — Hasselbach castr, gewonnen 1455, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 38. — verbrannt 1459, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 435. — castr., gewonnen 1460, ibid. 447; Haselbach, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 176. — verbrannt 1461, ibid. 449.

Hasselhehuson, s. Hardehausen.

Haste (hess. K. Rinteln), Husen 851, Freckenh.

Hebereg., Friedland. 6 f.

Hastedt (Nord- u. Süd-, holstein. K. Süderditmarschen). Norderherstede.—horstede 1164,
Chron. Holtzat., Scr. 21, 262, 22; Presbyt. Bremens.,
Lappenb. 31 f.; Suderherstede.—horstede,
ibid.—1403, Chron. Holtzat., l. c. 34.

Hastehausen (westfäl. K. Koesfeld), 1424, Flor.,

Wev., Münster. Chron. 91.

Hastenbeck (hannov. A. Hameln), Hastenbike, s. XII, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 4, 49. Hastenesleibe, s. Hassleben.

Hastenhusen [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 353. Hastershain, s. Heitersheim.

Hasugo, s. Hasegau. Hasulon, s. Hieslum.

Hasungen (hess. K. Wolfhagen), Hasungun 1018, Ann. Saxo, Scr. 6, 674, 31. — ? Hasungun 1018, Ann. Saxo, Scr. 6, 674, 31. — ? Hasungo, Berg 1019, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 142, 11. — Kl. gebaut 1020, ibid. 145, 6. — Hasunkun, Kl. gebaut 1021, ibid. 675, 8. — 1022, Ann. Palid., Scr. 16, 67, 29; Weltchron., D.-Chr. 2, 168, 29. — Hasungen c. 1055, Chron. de episc. Magunt., Zais 5. — Hasengun 1071, Lamberti Ann., Scr. 5, 186, 6. — Hasungensis 1074, Ann. Iburg., Scr. 16, 436, 40. — Hasungen 1081, Ann. Ottenbur., Scr. 5, 7. 148 ungensis 1074, Ann. Iburg., Scr. 16, 436, 40. — Hasungon 1081, Ann. Ottenbur., Scr. 5, 7, 48; Hasunga, —ge, V. Willihelmi abbat., Scr. 12, 217, 5. — 1084, Ann. Wirzib., Scr. 2, 245, 37; Ann. Hildesh., Scr. 3, 105, 50; Hasungin, Chron. Sampetr., Stübel 11. — 1130, Registr. bonor. Hasung., Arch. Westfal. 6, 2, 278. — 1178, Ann. S. Petri, Scr. 16, 24, 19. — 1250. Passess Hain 10. Zaitschr. Hassen 2 24, 19. – 1250, Possess Hain. 19, Zeitschr.-Hessen 3. Hasuunouwa [unbek.], Augia leporis cella 1084, Casus mon. Petrish., Scr. 20, 649, 48. — 1094,

ibid. 654, 46 f.

Hasvort, s. Haversford. Haswinkila, s. Harsewinkel, Hatalle, s. Hedel.

Hatdelendorpe, s. Hallendorf.

Hatesburg, s. Harzburg. Hathalaon, s. Hadeln.

Hathekenrode [unbek.], 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 291.

Hathelaria, s. Hadeln. Hathelen, s. Hadeln.

Hathemersleve, s. Hadmersleben. Hatheresbrugge, s. Hersbruch.

Hathuloga, s. Hadeln.

Hatindorf [unbek.], c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 534.

Hatingen, s. Hettingen. Hatisleibin, s. Hedersleben. Hatnicke, s. Hattingen. Hatringen, s. Hattingen.

Hatstadt (Hohen-, elsäss. K. Gebweiler), Hohen-Hattstat, verbrannt 1467, Matth. v. Kemnat, Quell.

z. bair. Gesch. 2, 47. **Hattekon** (schwiz. B. Küssnacht), Hattenkon 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 190, 20.

Hattem (niederl. Prov. Gelderland), Hatheim 891, Chron. Lauresh., Scr. 21, 409, 14; Hatteim, ibid. 16.

Hatten (elsäss. K. Weissenburg), Hadana, Hatana 816, Trad. Wizenb. Nr. 20; 161.

Hatten (oldenb. K. Oldenburg), Hahtlo 860, V. s. Willehadi, Scr. 2, 388, 27. — Hatthen 1050, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 246. — Hatten 1187, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 100. — castr., verbrannt 1423, ibid. 111.

Hattenforst (ehem. Wald bei Langheim), 1269,

Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 67.

Hattenhausen, s. Attenhoefen.

Hattenhofen (württ. OA. Göppingen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 69.

Hattenweiler (bad. A. Pfullendorf), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 25. — Hattenwile 1324, Lib. quart., ibid. 4, 31.

Hattepe [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb.,

Arch.-Westfal. 6, 2, 396. Hatterun (ehem. Gau an der Ruhr), 851, Transl. s. Alex., Scr. 2, 680, 57

Hattesburg, s. Harzburg.

Hattingen (bad. A. Engen), Hattingin 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 329. — Oheim, Chron. 19, 30. — 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 248. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 28. — Hatringen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 289, 25.

Hattingen (westfäl. K. Bochum), Hatnikke 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 280. — Hatnegge, verbrannt c. 1250, Northof, Mark, Tross 94. — Hatnicke 1447, Trad. Werdin. Nr. 90,

Zeitschr.-Berg 6.

Hattinhusen, s. Attenhausen. Hattisberg, s. Harzburg.

Hattmannsdorf (österr. B. Krumbach), Hadmestorf 1318, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6,

Hattorf (hannov. A. Fallersleben), Hattorp 1380, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 38, 6. -

Hattorpe 1382, ibid. 78, 13. Hattorpa [unbek.], 809, Trad. Werdin. Nr. 31 f.,

Zeitschr.-Berg 6.

Hattre [unbek.], 890, Trad. Werdin. Nr. 74<sup>b</sup>, Zeitschr.-Berg 6.

Hattstadt (elsäss. K. Gebweiler), Hadstat 1267, Ann. Basil., Scr. 17, 193, 17. — Hadestat 1289, Ellenhardi Chron., ibid. 131, 13; Closener, St.-Chr. 8,

Strassb. 1, 52, 6; Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, 802,

15. — 1355, Matth. Neoburg., App. 233.

Hattstein (Ruine, nassau. K. Usingen), Hatstein castr., belagert 1379, Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 375; Hatzstein, Fasti Limpurg., Ross 69. — 1380, ibid. 73. — erobert 1392, ibid. 87.

Hattuarier (ein Stamm der Chatten, der zwischen Hattuarier (em Stamm der Chatten, der zwischen Rhein und Maas sass), Attoarii 664, Diplom. 1, 40, 6. — Hattuarii, Hatoarii 664, Diplom. 1, Hattarii, Chatuarii 715, Ann. S. Amandi, Tit., Pet., Scr. 1, 6, 7 f. — 716, Ann. Mett., ibid. 323, 4 f. — Atoarii 830, Leges 1, 359, 1. — Hatoarii 839, ibid. 373, 19 f. — Hathariensis 840, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 108. — Hattuaria 870, Hincmar, Scr. 1, 488, 18.

Hatwege [unbek.], 1375, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 91.

Friedländ. 91

Hatzenbuehl (pfälz. B. Germersheim), Hatzenbuehel 1464, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 366.

Hatzendorf (österr. B. Ober-Stockstall), Hucendorf 1194, Trad. Claustro-Neob. 584, Font. Austr.

2, 4, 132. Hatzfeld (rheinl. K. Barmen), Hirutfelda c. 1100, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 307. Hatzheim [unbek.], castr., belagert 1393, Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 383. Hatzstein, s. Hattstein.

Hauanwange [unbek.], c. 1130, Cod. trad. Form-

bac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 639.

Haubenberg (bair. B. Vilsbiburg), Haubenperch c. 1230, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 252.

Haubern (hess. K. Frankenberg), Houwilre, Howilere 1250, Possess. Hain. 16, Zeitschr.-

Hauder (bair. B. Wasserburg), Hotarn c. 1200, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 607. Hauderstaett (bair. B. Haag), Oudalhartessteti, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 62.

Haueda (hess. K. Hofgeismar), Hewede, Trad. Fuld., Dr. 6, 147; Hawide, Howide, ibid. 6, 153 f. Hauenaren [unbek.], c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 659.

Hauenstein (der obere u. untere, Berge zwischen Kt. Basel und Solothurn), Howenstein 1301, Leges 2, 476, 15. — Houwenstein 1356, Justinger, Chron. 122 f. — 1368, Lilliencr., Volksl. 1, Nr. 19, 22 f. — d. Grosse 1442, Fründ, Chron. 98. — Houwenstein, der Niedere, 1468, Schilling bei Frick. 235

Hauenstein (bad. B. Waldshut), Howenstein 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 48, 3. - 1442,

Fründ, Chron. 98.

Hauer (österr. B. Rohrbach), Hower c. 1170, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 237.

Hauerga, s. Haverga.

Hauersvorde [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb.,

Arch.-Westfal. 6, 2, 389. Hauerz (württ. OA. Leutkirch), Huwartz 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 149. Haug (bair. B. Würzburg), 1340, Monum. Eberac.

13.

Haug [unbek.], Hauge 1206, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 32. — Windischen Haug 1321, ibid. 23, 75. Haug, s. Haig.

Hauge [unbek., bei Würzburg], 1354, Chron. Sampetr., Stübel 183.

Haugenhul, s. Hagenhuell. Haugsdorf (österr. B. Ober-Hollabrunn), Haugeinsdorf, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 548. Hugesdorf 1194, Trad. Claustro-Neob. 765, ibid. 2, 4, 167.

Haugshof [unbek., in Oesterreich], Haugeinshof, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 492 f.

Hauingen (bad. A. Lörrach), Howingen 1275,
Lib. decim. Constant, Freib. Diöc.-Arch. 1, 199.

Haumont (Diöc. Cambrai), Altus Mons 968, Folc. Gesta abbat. Lobiens., Scr. 4, 69, 38.

Haun (Ob.- u. Unt.-, hess. K. Hersfeld), Hune, gewonnen 1442, Chron. u. Herkomm., Senkenb. Sel.

jur. 3, 416; Liliencr., Volksl. 1, 78.

Hauneck (Ruine, hess. K. Fulda), s. XIII, Huneghe, Chron. Lippoldesb. edit., Scr. 20, 558, 14. Haunowe, s. Hohenau.

Haunsbach (österr. B. Ried), c. 1220, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 481.
Haunsberg (österr. B. Laufen), Hunisperg 1091, Trad. Gottwic.; Font. Austr. 2, 8, Nr. 2.
Haunsberg (Ob.- u. Unt.-, österr. B. Wildshut), c. 1220, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens

Haunsberg (salzburg. B. Hallein), c. 1300, Cod.

trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 108.

Haunsolgen, s. Honsolgen.

Haunstadt (bair. B. Ingolstadt), Huwenstat

1223, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 251, 34.

Haunstetten (bair. B. Augsburg), Hustetten, Harstetten 1388, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 88, 12 f.; Hausstetten, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 41.

Haunswies (bair: B. Aichach), Hunswies 1374, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 39, 17. — Hauswitz 1375, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 10, 29.

Haunwang (bair: B. Landshut), Huninwanc

1035, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 30 f. Hauptikon (zürch. A. Knonau), Houptikon,

XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 100. Hauptsmoorwald (bei Bamberg), Hautzmort 1444, Zug, Beilag, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 78, 28. Haus [unbest.], Hus c. 1180, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 188; 191. Haus [unbek., bei Riddagshausen], Hus 1145, Botho, Leibn., Scr. 3, 344. Haus [unbek.], Hus 1226, Ann. S. Rudberti, Scr. 9, 783, 27.

783, 27

Hausach (bad. A. Haslach), Husen 1148, Zeitschr.-Oberrh. 9, 224.— castr., erobert 1246, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 121, 29; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 38, 23; Königshofen, ibid. 447, 1 f.—1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Hausbach (mehrere Ortschaften in Baiern), Hauspach c. 1299, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 201 f.

Hausbach (mehrere Ortschaften in Nieder-Oesterreich), Habechsbach, Habechtsbach 1249, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 147 f. — 1305, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 16.

Hausberg [unbest.], 1365, Unrest, Chron. Carint.,

Hansberg [unocase,], 1866,
Hanh, Collect. 1, 527.

Hausberge (westfäl. K. Minden), Scalcaburg castell. 1019, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 141, 33;
Ann. Hildesh., Scr. 3, 95, 21. — Schalkesburg, belagert 1020, Ann. Quedlinb., ibid. 84, 46. — Scalchispurg, Scalchinburg, Adami Gesta Hamb., Scr. 7, 323, 15. — Schalkesberge 1156, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 177.

Hausbergen (Mitt., Nied., u. Ob., elsäss. K.

Hausbergen (Mitt.-, Nied.- u. Ob.-, elsäss. K. Strassburg), Huspergen 1261, Bell. Walther., Scr. 17, 106, 20. — super., Schlacht 1262, ibid. 110, 2; media, ibid. 4; Obernhusbergen, Hugesbergen, Mittelh., Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 75, 3; 81, 29; Königshof., ibid. 9, Strassb. 2, 657, 16 f.

Hausbrunn (mähr. K. Brünn), Uzobren 1145,

Vincent. Prag., Scr. 17, 661, 39.

Hausbrunn (österr. B. Feldsberg), 1306, Fund.

Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 234 f.

Hausburg [unbek.]. Husborg, Kl. gegründet
1079, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 790. Hausburg, s. Augsburg.

Hausdorf (steierm. K. Voitsberg), 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 190.

Hausegg (steierm. B. Gratz), Hauseck, Fund.
Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 482.

Hauseu (aarg. B. Baden), Husen 1310, Habsb.

Hausen (aury. B. Bauen), Husen 1910, Hausen. Urbar, Lit. Ver. 19, 80, 32; 146, 9.

Hausen (aury. B. Brugg), Husen 1004, Lib. heremi, Geschichtsfr. 119 f. — 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 327. — infer., s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 107. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 10, 152, 16 Lit. Ver. 19, 153, 16.

Hausen (bad. A. Donauwerth), 1275, Lib. decim.
Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 33.

Hausen (bad. A. Kenzingen), 1275, Lib. decim.
Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 204.

Hausen (bad. A. Messkirch), Husen 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 51. — Husen Nicolai 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 45. Hausen (Ober- u. Rhein-, bad. A. Philippsburg), Husen, zwei, 1459, Landeshuld., Mone, Quell. 1,

Hausen (bair. B. Greding), 1449, Chron. Rottenb.,

Duell., Miscell. 2, 227.

Hausen (bair. B. Karlstadt), Husen 1340, Monum.

Eberac. 80, 18 f.

Hausen (bair. B. Kelheim), Husin 1250, Lib. bonor. Inf. Mon. Ratisp., Verhandl.-Oberpfalz 9, 47. Hausen (bair. B. Rain), Husen 1107, Chounr.

Chron. Schir., Scr. 17, 619, 29.

Hausen (Kalten-, bair. B. Volkach), Husen 1134,

Monum. Eberac. 5, 6 f. — 1156, ibid. 60, 28.

Hausen (Dürren-, bair. B. Weilheim), Husen 1052, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 224, 9. Hausen (bair. B. Wertingen), 1462, St.-Chr. 4,

Augsb. 1, 256, 11.

Hausen (bair. B. Windheim), verbrannt 1447, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 219.

Hausen (bair. B. Zusmarshausen), 1462, St.-Chr. 4,

Augsb. 1, 256, 5.

Hausen [unbest., in Friesland], Husen, Trad. Fuld., Dr. c. 37.

Hausen (Gr.- u. Kl.-, hess. K. Bensheim), Husen 1130, Chron. Lauresh., Scr. 21, 436, 44; Freher-Str., Scr. 1, 143.

Hausen (hess. K. Fulda), Husen c. 1165, Marq

Fuld., Böhmer, Font. 3, 169.

Hausen [unbek., in Hessen], Husen 1250, Possess.

Hain. 14, Zeitschr.-Hessen 3.

Hausen (Neckar-, hohenzoll. OA. Glatt), Husen 1115, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852,

Hausen (hohenzoll. OA. Hechingen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 85.

Hausen (hohenzoll. O.A. Sigmaringen), Husen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 25.

— 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 278, 20.

Hausen (Massaw. A. Idstein), Mechhardes-

Husen (nassau. A. Hastern), Husen des Husen (nassau. A. Wehen), Huse, Husen, Husun, s. IX, Monum. Blidenst. 10, 15 f.

Hausen (bei Ellern in Westfalen), Husin, 1416 fast wist, Bred. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 150.

Hausen (Margarethen-, württ. OA. Balingen),
Husen Margarete 1275, Lib. decim. Constant.,

Freib. Diöc.-Arch. 1, 44.

Hausen (württ. OA. Balingen), 1206, Acta Salem.,

Zeitschr.-Oberrh. 31, 82. Hausen (württ. OA. Blaubeuren), 1011, Chron.

Andec. edit. 1602, 5.—1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 81.

Hausen (württ. OA. Ehingen), Husin, Domus

c. 1171, Walt. hist. Marchtal., Scr. 24, 663, 16 f., Freib. Diöc.-Arch. 4, 161.—1324, Lib. quart., ibid. 4, 27. Hausen (württ. O.A. Geislingen), 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 97; Hawsen, Schlacht, Lirer c. 10.

Hausen (a. d. Brenz, württ. OA. Heidenheim), Norderenhusen, Trad. Fuld., Dr. 40, 58.

Hausen (württ. OA. Leonberg), Husen 1091, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 112.

Hausen (Ober-, württ. OA. Leutkirch), 993, Casus mon Petrish. Ser 20, 626, 47.—Husen 1275.

Hausen (Ober-, Wartt. OA. Lettwich, 555, Casus mon. Petrish., Scr. 20, 636, 47. — Husen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 142.

Hausen (Ob.- u. Unt.-, württ. OA. Reutlingen), Husin 1077, Ortlieb, Chron., Scr. 10, 74, 26. — 1089, Bertholdi Chron., ibid. 99, 23. — 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 46.

Hausen (württ. OA. Riedlingen), 1275, Lib. decim. Constant. Ergib. Diöc.-Arch. 1, 80

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 89.

Hausen (ehem. bei Bechingen, württ. OA. Riedlingen), Husen 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh.

Hausen (ob Verena, württ. OA. Tuttlingen), Husen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 28.

Hausen [unbest., in Württemberg], Husa, Cod.

Hirsaug. 53; Husen, ibid. 87 f.

Hausen (zürch. B. Andelfingen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 167 f. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 232, 6.

Hausen, s. Weilerhausen.

Hausengau (ehem. zwischen Ammer und Isar),

Housi 746, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 214, 18 f.; Huosin, ibid. 232, 14.

Huosin, ibid. 232, 14.

Hauskirchen (österr. B. Zistersdorf), Hugeschirchen 1187, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr.
2, 4, 52; Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 1311.

Hausleiten (mehrere Ortschaften des Namens in
Ober-Oesterreich), 1419, Kremsmünst. Gesch. Quell. 81.

Hausleiten (österr. B. Stockerau), Hauslitten 1171, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 59. — Husleitten, s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 81.

Hauspurgh [unbek.], 1224, Leges 2, 254, 8.

Hausruck (Gebirge in Ober-Oesterreich), Husruke, Husrugkun, Husruggin c. 1110, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 122 f.— Husrucke c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., ibid. 535; Hausrukk, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 16; 42 f.

Hausstetten, s. Haunstetten. Hauswitz, s. Haunswies.

Hauswurz (hess. A. Neuhof), Huswartes, Trad. Fuld., Dr. c. 25.

Hautinghem, s. Autingues. Hautzenbichl (steierm. B. Knittelfeld), Huzenpuhel 1074, Gesta archiepisc. Salisb., Scr. 11,

Hautzendorf (österr. B. Wolkersdorf), Hucindorf 1187, Trad. Claustro-Neob. 388, Font. Austr.

Hautzendorf (steierm. B. Gratz), 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 188

Hautzenheim (tirol. B. Hall), 1393, Arnpeck,

Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 371.

Hautzing (österr. B. Schärding), Huzingen
c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 640 t.

Hautzmort, s. Hauptsmoorwald.

Hauwartswalde [unbek.], c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 749.

Hauzenberg (österr. B. Rohrbach). Huzenberge c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens - c. 1140, ibid. 636.

Hauzendorf (bair. B. Regenstauf), Huzindorf c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob

Havanarisheim, s. Hafenham. Havekesbeke, s. Havixbeck.

Havekesberg, s. Havixbeck.

Havekesberg, s. Habsberg und Habsburg.

Havekesbrun (ehem. zwischen Weser und Fulda),

Havukesbruni, Trad. Corb., Wig. Nr. 334.

Havel (Nbfl. der Elbe), Havele, Halve 370,

Sachsenchron., Abel, Samml. 32. — Habola 789,

Ann. Lauriss. contin., Scr. 1, 174, 27; Enh. Fuld.

Ann., ibid. 350, 26. — 962, Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 312, 3.

Havelberg (brandenb. K. Westpriegnitz), Havelberga, Bisth. gegründet 939, Ann. Magdeb., Scr. 16, 143, 49.—946, Chron. Havelb., Riedel, Cod. Dipl. 4, 1, 289 pass.—Hevelberg, Hevelburg 962, Adami Gesta, Scr. 7, 310, 3.—civit. 970, Ann. Magdeb., Scr. 16, 151, 17; Halverborch, Halverbergensis, Henr. de Hervord. 84.—982, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 65, 17 f.—Hawelberg, zerstört 983, Thietmar, Scr. 3, 764, 17; Annal. Saxo, Scr. 6, 631, 43.—c. 1060, Chron. Slav., Laspeyr. 43.—belagert 1107, Detmar, Chron., Graut. 1, 17.—1110, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 12, 40, 2 f.—1127, Ebbonis V. Otton. episc., Scr. 12, 861, 33; castr., Monac. Priefling., Scr. 12, 898, 34.—belagert 1134, Chron. Riddagshus., Leibn., Scr. 2, 77.—zerstört 1136, Annal. Saxo, Scr. 6, 770, 30.—1155, Weltchron., D.-Chr. 2, 221, 15 f.—1182, Arnoldi Chron. Slav., 1. c. 146, 25.—1190, Chron. Sampetr., Stübel 43.—1375, Brandenb. Landb. 9 f.—Havelsberge 1384, Botho, Leibn., Scr. 3, 389. Havelberg (brandenb. K. Westpriegnitz), Havel-Scr. 3, 389.

Scr. 3, 389.

Havelland (Landschaft in der Prov. Brandenburg), 919, Thietmar, Scr. 3, 432, 38.—924, Widuk., ibid. 737, 26.— Heveldi 961, Adami Gesta Hamb., Scr. 7, 312, 1; Hevelli, Ekkeh., Scr. 6, 182, 57.— Heveldun, Hevellun 995, Ann. Quedlinb., ibid. 75, 48.— Stoderania 997, Ann. Saxo, Scr. 6, 641, 40; Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 13, 15; Stador, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 95, 4.— Havelant 1241, Weltchron., D.-Chr. 2, 254, 10.—1375, Brandenb. Landb. 35.

Havelspring, 8. Hammelspring.

Havenaern [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Havenaern [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 198.

Havenburnen [unbek.], c. 900, Trad. Werdin. Nr. 81, Zeitschr.-Berg 6.

Havenerpach, s. Hamerbach. Haverbeck (hannov. A. Hameln), Haverbeche, -beke 1047, Rot. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1,

Haverdorp [unbek.], 1108, Rod. Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 284, 9.

Havere, s. Hiaure.

Haverga (chem. bei Wellentrup, lippe-detm. A. Oerlinghausen), 1011, V. Meinwerci episc., Scr. 11, Trad. Corb., Wig. Nr. 158.

Haverlah (hannov. A. Liebenburg), Hawrlon 1014, V. Meinwert episc., Scr. 11, 133, 31.

Haverlaun 1024, ibid. 152, 31.

Haversford (chem. bei Korvei), Hasvort 1041, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 304. Havestadt [unbek.], 1448, Soester Fehde, Seibertz,

Havikhorst, s. Habichtshorst.

Havingen [unbek.], 965, Ruotg. V. Brunon., Scr. 4, 274, 27.

Havinum, s. Heumon.

Haviwa [unbek.], c. 1195, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 693.

Havixbeck (westfäl. K. Münster), Havekesbeke 1315, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 91.— 1450, Münster. Chron. 210.

Havukesbruni, s. Havekesbrun.

Hawangen (bair. B. Memmingen), Habewanguen 764, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 612, 8; Arch.-Augsb. 2. 8.

Hawelswerder, s. Habelschwerdt.

Hawenefelde [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 38, 106.

Hawide, s. Haueda.

Hawiheim [unbek.], 775, Trad. Wizenb. Nr. 119. Hawsburg, s. Habsburg.

Hazbania, s. Hasbaine. Haze, s. Hasede.

Hazebrouck (französ. A. Dünkirchen), Hasebroech, -brocc. 1190, Lamb. Ard. hist. Ghisn.,

Scr. 24, 561, 47. Hazzenbere [unbek.], 1180, Acta Aug., Zeitschr.-

Oberrh. 29, 29.

Hebbach, s. Heppach.

Hebensbach [unbek.], Hebenesbach c. 1120, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 782 f. Heber (hannov. A. Bockenem), Schlacht 1419, Sachsenchron., Abel, Samml. 211. Hebera, s. Ebrach.

Heberstat, s. Eberstadt.

Hebestat [unbek.], Heibstat, Hebstet 1014,

Ann. Mellic., Scr. 9, 497, 51.

Hebingen (bair. B. Greding), 1125, Gundechar,
Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 250, 35.

Hebinoldisriet [unbek.], Bertholdi Chron., Scr.

110, 24.

Hebrus, s. Maritza.

Hebsdorf (französ. K. Delle), Herbistorf 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 27, 6. Hebstet, s. Hebestat.

Hecelestein [unbek., in Thüringen], Trad. Fuld., Dr. 38, 196.

Hecemansdorf, s. Hetzmannsdorf.

Hechedesperch [unbek.], c. 1190, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 689.

Hechendorf (bair. B. Starnberg), Hochondorf

c. 1075, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 116.

Hecheresleen [unbek.], 1109, Chron. Lippoldesb.,
Scr. 20, 553, 4.— 1142, ibid. Böhmer, Font. 3, 266.

Hechi [unbek., bei Korvei], 822, Ann. Corb.,

Leibn., Scr. 2, 296 Hechilheim, s. Hachlheim.

Hechingen (hohenzoll. OA.-St.), Hachingen 1138, Bertholdi Chron., Scr. 10, 116, 3. — Hehingen c. 1190, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 598. — Hekkinge 1273, Contin. praedic. Vindob., Scr. 9, 729, 14. — Haechingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 56. — Haeckingen 1324, Lib. quart., ibid. 4, 18. — Hehlingen 1347, Matth. Neoburg. 139.

Hechingen, s. Haching.

Hechinswanden, s. Hoechenschwand.

Hechissel, s. Heektzijl.

Hechlingen (bair. B. Gunzenhausen), Hachelingun, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 31. Hecholte, s. Eikholt

Hechorst [unbek., bei Braunschweig], 1047, Ann.

Stederb., Scr. 16, 201, 28. Heehti, s. Echte.

Heckelberg (brandenb. K. Oberbarnim), Hekelwerk 1375, Brandenb. Landb. 35 f. Heckenthorpe, s. Heikendorf.

Heckeslinge [unbek.], 1387, Rhode, Chron. Brem., Leibn., Scr. 2, 256.

Heckinbach, s. Heppach.

Hecklingen (anhalt. K. Bernburg). Hekelingen, Kl. gegründet 943, Sachsenchron, Abel, Samml. 90; Hekeling, Schöppenchron, St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 211, 10.—Hedkelinge 965, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3. 310. - Kakelinge 1117, Annal. Saxo, Scr. 6, 768, 1. - 1133, ibid. 754, 53. Hecklingen (bad. A. Kenzingen), Haegglingen

1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 202. Heckmann (westfid. K. Warendorf). ? Hekehus

1325, Freckenh. Hebereg., Friedland. 73 f.

Heclan, s. Ekel.

Heconheim funbek. J., 742, Trad. Wizenb. Nr. 2. Hecstediensis, s. Eichstaedt.

Heczmannstorf, s. Etzmannsdorf.

Hedara, s. Heeder.

Heddesheim (rheinl. K. Kreuznach), Hetenes-

heim 917, Chron. Lauresh., Scr. 21, 388, 8. Heddinghausen (westfül. K. Brilon). Hardinc-husun 1023, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 151, 15. - Heddighuson 1036, ibid. 159, 25. — Heddinchosen 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 391.—Hiddinchusen 1380, Jura, Seibertz, Quell. 3, 290.—1416, Bredel. Güterverz., ibid. 1,

Heddinghe, s. Hiddingen.

Heddinghoven (rheinl. K. Solingen), Heddinchoven 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 290. Hedeby, s. Schleswig.

Hedecko (böhm. K. Pilsen), Gedcane urbs 1039,

Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 68, 4.

Hedel (niederl. Prov. Gelderland), Hatalle S15,
Chron. Lauresh., Scr. 21, 408, 7; Hedilla, ibid.
408, 28.— Hedela 1047, Rot. bonor. Corb., Arch. Westfal. 1, 2, 23.

Hedelendorpe, s. Hallendorf.

Hedelfingen (württ. OA. Kannstadt), 1286, Ann. Sindelf, Scr. 17, 304, 21.— Haedelfingen 1295, Ann. Bebenh., Württemb. Jahrb. 1855, 2, 183.

Hedemere [unbek.], 1280, Oelingh. Güterverz., Seibertz, Quell. 2, 411.

Hedemolen, s. Heidenmuehle.

Hedenendale [unbek.], Necrol. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 727

Hedenhusen [unbek.], 1188, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 180.
Hedensaker, s. Hitzacker.
Hedenstorp [unbek., bei Wünnenberg, westfäl.
K. Büren], 1416, Bredel. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 150.

Hedeper (braunschw. K. Wolfenbüttel), Hedebere 1378, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 30,

19 f

Hedersleben (merseb. K. Aschersleben), Hatis-leybin civ., zerstört 1180, Hist. landgr. Thuring., Pistor.-Str. 1, 1316.

Hedertsweiler (bad. A. Ueberlingen), Haidirichiswilare 1206, Acta Sal., Zeitschr.-Oberrh.

Hedeswile, s. Retschwil. Hedewane, s. Herdwangen.

Hedewighessen (ehem. bei Zierenberg), 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 402.— Hedewysen 1455, Chron. Hass., Mone, Anzeig. 1855, 282.

Hedilla, s. Hedel.

Hedindorf, s. Haidendorf. Hedingen (hohenzoll. OA. Sigmaringen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 108. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 272, 5 f. Hedingen (zürch. A. Affoltern), 1116, Narrat. de lib. eccles. Fabariens., Scr. 12, 414, 12. — 1197,

Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 246. — Heidingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 233; Geschichtsfr. 19, 171; 173. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 88, 24. — 1113, Fründ, Chron.

Heft

Hedirshovin [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Garstens.,

Urk.-Buch ob d. Ens i, 186 f.

Hedistetten [unbek.], s. XII, Einsiedl. Urbar,

Geschichtsfr. 19, 111. Hedkelinge, s. Hecklingen.

Hedolfishane [unbek.], Ann. Sindelf., Scr. 17,

Hedreichsdorf, s. Hadersdorf.

Hedui funbek.j, Ann. Wormat., Scr. 17, 37, 13. Heebach funbek.j, 1363, Compil. chronol., Oefele,

Heeder (Nbfl. der Lippe bei Paderborn), Hedara

836, Transl. S. Liborii, Scr. 4, 156, 45.

Heedfeld (westfäl. K. Altena), Hethefelde
c. 1160, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 309.

Heedinchusen [unbek.], 1314, Mesched. Güterverz.,

Seibertz, Quell. 1, 418. Heektzijl (niederl. Prov. Groningen), Hechissel

1285, Menkon. Chron. contin., Scr. 23, 563, 47. Heembeck (belg. Prov. Brabant), Hembeke 838, Ann. Blandin., Scr. 5, 23, 39. Heemskerk (niederl. Prov. Nordholland), Heems

kirch castr., zerstört 1357, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 690, 7

Heemstade (niederl. Prov. Nordholland), Hemstede 977, Chron. Holland, Kluit 1, 29.

Heepen (westfäl. K. Bielefeld), Hepin 1036, . Meinwerci episc., Scr. 11, 159, 30. Heerbruck (St.-Gall., B. Reinthal), Herburch

munit., gebaut 1076, Casus S. Galli contin. II, Scr.

Heeren (Ost- u. West-, magdeb. K. Stendal), Herre 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür-Sächs. Mittheil. 1, 4, 28. — 1182, Ann. Stederb., Ser. 16, 215, 32.

Heerlen (niederl. Prov. Mastrecht), Herle 1121, Ann. Rodens., Scr. 16, 701, 10. — 1151, Ann. Stadens.,

ibid. 336, 22.

Heerneborch, s. Herrenburg. Heers (belg. Prov. Limburg), Heere 1347, Gesta abbat. Trudon. cont. III, Scr. 10, 428, 47. - 1361, ibid. 439, 2.

Heerse (lippe-detmold. A. Schöttmar), Hisi 1036, Meinwerci episc., Scr. 11, 159, 31. Heerse (Alt- u. Neu-, westfäl. K. Warburg), Herauga, Herse, Kl. gebaut, Bodo, Synt., Leibn., Scr. 3, 720. — Hersen confirmit 868, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 298; Heresa, Ann. Hildesh., Scr. 7, 848, 35. — Herisi 1000, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 110, 9 f. — 1015, ibid. 129, 24. — verbramt 1165, Ann. Magdeb., Scr. 16, 192, 32; Heresi, V. 8 Bimberti Scr. 2, 771, 32, — 1292, Ann. Carb. V. s. Rimberti, Scr. 2, 771, 33.—1223, Ann. Corb., C. 310.

Hees (rheinl. K. Geldern), Heesse 1371, Koelh.,

St.-Chr. 14, Köln 3, 703, 34.

Heesch (niederl. Prov. Nordbrabant), Heesche
1381, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 239.

Heessen (westfäl. K. Beckum), Hesnen, verbrannt c. 1250, Northof, Mark, Tross 78.

Heete (Fl. in Oldenburg), Heet 1400, Rynesb.,

Chron., Lappenb. 130 f.

Heffingen, s. Hoefingen.

Hefigkofen (württ. OA. Tettnang), Hevinchoven 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 38. 1227, ibid. 82.

Hefingen, s. Hoefingen.

Heft (mehrere Ortschaften des Namens in Baiern), Hefte 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 273.

266

Hegau (am nordwestlichen Ende des Bodensees), Hegau (am nordwestlichen Ende des Bodensees),
Hegawa 806, Leges 1, 141, 13. — Hegoew 889,
Oheim, Chron. 70, 27. — Hegoeu, Heiggau 995,
Casus monast. Petrish., Scr. 20, 631, 25 f. — Hego,
Lirer, Weg. 172, c. 7. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 20 f. — 1343, Joh.
Vitodur. (Archiv) 173 f. — 1464, Chron. Elwac.,
Scr. 10, 49, 31. — 1468, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 122, 9.
— 1470, Frick., Chron. 50 f.
Hegbah, s. Egerbach.

Hegebah, s. Egerbach.

Hegebran, s. Egerbach.

Hegeberch [unbek., in Baiern], Gundechar, Lib.
pont. Eichst., Ser. 7, 247, 41.

Hegelhausen (bair. B. Pfaffenhofen), 1020, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 494.—1021, Arnp. Chron. Bayar., Pez, Thesaur. 3, 3, 173.

Hegelingen a Hegelingen und Hegeling.

Hegelingen, s. Haegglingen und Hoegling. Hegenberg (mehrere Ortschaften in Baiern und Württemberg), Hegeneberg 1261, Ann. Wormat.,

Scr. 17, 66, 18.

Hegenebach, s. Haimbach. Hegenebe, s. Haina.

Hegenen [unbek., Diöc. Worms], Kl. reformirt

c. 1428, Busch, Leibn., Scr. 2, 482.

Hegenheim [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 42, 4 f.;

Hecgenheim, ibid. c. 25.

Hegenhes [unbek.], 1166, Chron. Lauresh., Scr. 451, 14.

Hegeningin [unbek.], c. 1160, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 315.

Heger [unbek.], 1240, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2,

Hegerinclo [unbek.], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 98

Hegermuehle (brandenb. K. Oberbarnim), Hogermole 1375, Brandenb. Landb. 86.

Heggbach (württ. OA. Biberach), Heggebach 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöcesen-Arch. 142. — Heggibach 1338, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 128.

Heggedesheim [unbek., im Wormsgau], 808,

Trad. Fuld., Dr. 3, 144. Heggelbach (hohenzoll. OA. Sigmaringen), Hake-Petrish., Scr. 20, 630, 16 f. — 1202, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 110. — 1264, ibid. 117.

Heggestette [unbek., im Wormsgau], Trad. Fuld.,

Heggilheimin [unbek.], Heglieheim c. 1120, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 136 f. Heggilingen, s. Eglingen.

Hegglingen, s. Haegglingen. Heginhuson, s. Heinsen.

Hegmannsdorf (österr. B. Wullersdorf), Hezimannisdorf c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 90.

Hegnenberg (Alt-, bair. B. Bruck) Haegnenberg 1462, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 273, 27. Hegou, s. Hegau.

Hehenstein [unbek., Diöc. Konstanz], 1356, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 18, 7. Hehingen [unbek., bei Ottenburg], 1184, Arnpeck,

Gesta Frising., Deuting. 516.

Hehinheim, s. Ehnheim. Hehlen (braunschw. K. Holzminden), Heli, Trad. Fuld, Dr. 41, 42. — Helen 1080, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 173. — 1188, ibid.

Hehlingen (magdeb. K. Gardelegen), Helinghe 1250, Lib. bonor. Walburg., Thur.-Sächs. Mittheil. 2, 48. Hehlingen, s. Hechingen.

Heiamensis, s. Eename.

Heianhusen, s. Heinsen. Heiarloh, s. Haigerloch.

Heibarnberg [unbek., in Oesterreich], Heibarn-perge, s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 33. Heybel [unbek.], verbrannt 1449, Chron. Rottenb.,

Duell., Miscell. 2, 219. Heibstat, s. Hebestat. Heichenpach, s. Haibach.

Heichstetensis, s. Eichstaedt. Heickinprunnen [unbek.], c. 1140, Trad. S. Nicol. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 551.

Heicnga, s. Eising.

Heida [unbest.], 1147, Notae S. Jacobi Babenb., Scr. 17, 639, 2. Heida, s. Haid.

Heida, S. Haid. Heidau (bair. B. Stadtamhof), 1486, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 163, 829. Heyddorne [unbek., Diöc. Strassburg], castr. 1126, Botho, Leibn., Scr. 3, 337. Heide (Görlitzer), 1488, Görlitz. Rathsann., Scr.

Lusat. 2, 114 f. Heide (holstein. K. Norderditmarschen), Heyda 1403, Chron. Holtzat., Scr. 21, 287, 14; Presbyt.

Bremens., Lappenb. 102 f. Heide (Lüneburger), Mirica 1181, Ann. Palid., Scr. 16, 96, 4; Detmar u. Rufus häufig, z. B. Graut. I, 297; Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 460, 8.— Chron. Hildesh., Scr. 7, 863, 25. Heide (mehrere Ortschaften des Namens in Rhein-

land), 1220, Caesarius, Registr. Leibn., Collect. 505. Heide (mehrere Ortschaften in Westfalen), Heitha c. 1160, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 308.

Heide [unbest.], 1126, Trad. Subens., Urk.-Buch

ob d. Ens 1, 426. Heidebach [unbek., in Rheinhessen], 1033, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 125; ibid., Scr. 1,

Heideck (bair. B. Neumarkt), castr., gewonnen 1449, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 162; 1449, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 162; Heidecke, Kammerm., Mencken, Scr. 3, 1199; Schedel, Chron., Oefele, Scr. 1, 393; Haideck, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 150, 13 f.; Meisterl., ibid. 3, 147, 26 f.; Haidegg, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 188, 25; Weltchron., IV. bairische Forts., D.-Chr. 2, 379, 10: — 1450, ibid. 15, Landshut 296, 21. — 1472, Pauholz, Boecl. 13, 67.

Heidegg (luzern. A. Hochdorf), ?Haidegge 1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 89.

Heidegg [unbek... auf der rauhen Alp]. Hai-

Heidegg [unbek., auf der rauhen Alp], Haidegge 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberth. 29, 33.
Heidelberg (bad. A.-St.), Heydelberga 1181, Chron. Worm. Kirsg., Ludewig, Reliq. 2, 104.— Heilderberc 1225, Notae S. Emmer., Scr. 17, 574, 15.— 1235, Ann. Wormat., ibid. 45, 15; Hei-74, 15. — 1235, Ann. Wormat., ibid. 45, 15; Heldelberc, castr., Ann. Erphord., Scr. 16, 30, 43; Chron. Sampetr., Stübel 74; Weltchron., D.-Chr. 2, 292, 38 f. — 1245, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 795. — 1255, Leges 2, 374, 25. — civit. 1275, Chron. Sampetr., l. c. 109. — Haydelberch 1294, Herm. Altah. contin. III, Scr. 24, 55, 6 f.; Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 219, 40. — 1301, Horneck, Pez, Scr. 3, 665. — Haidelburg, Universität 1347, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2111. — 1379, Scr. 3, 665. — Haidelburg, Universität 1347, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2111. — 1379, Fasti Limpurg., Ross 70. — Heydesberg 1380, Rynesb. Chron., Lappenb. 128. — 1387, Weltchron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 292, 27 f. — 1389, Königshofen, ibid. 9, Strassb. 2, 853, 16. — 1400, Stromer, ibid. 1, Nürnb. 1, 52, 23 f.; Koelh., ibid. 14, Köln 3, 738, 17 f. — 1401, Memor., ibid. 12, Köln 1, 336, 31. — 1403, Chron. Elwac., Scr. 10, 42, 21 f. — Matth. Neob., addit. 192. — 1414, Liliencr., Volksl. 1, Nr.  220 f. — 1450, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2.
 105 f. — 1462, Catal. episc. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 7; Haydelpurk, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 269, 6 f. — 1495, ibid. 15, Landsh. 338, 6 f. Heidelsberg. s. Heilsberg.

Heidelsheim (bad. A. Bruchsal). Heidelfesheim, Trad. Wizenb. Nr. 178 f. — 1115, Cod. trad. Reichenb., Wurttemb. Jahrb. 1852, 1. 126. — Cod. Hirsaug. 43 f. — 1252, Chron. episc. Spirens., Eccard. Corp. 2. 2269. — 1307, Leges 2. 488, 36. c. 1455, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 42. — Heidesheim 1262, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 269, 10 f

Heidendorf, s. Haidendorf und Huettendorf. Heidenfeld (bair. B. Schweinfurt), 1060, Orig. Banz., Ludewig, Scr. 2, 48. — Kl. 1340, Monum. Eberac. 107, 30 f. — 1420, Busch, Leibn., Scr. 2,

Heidenheim (bair. B. Ansbach), Heydenhaim, Kl. gegründet, V. Walpurgae, Canis., lect. ant. 4, 579. — 781, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 88; Meisterl., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 63. — Haydenhaim 1359, Henr. Rebdorf, Böhmer, Font. 4, 545. — **1450**, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 522, 33. — gewonnen **1462**, Wahraus, ibid. 4, Augsb.

Heidenheim (württ. OA.-St.), Trad. Fuld., Dr. 40, 36 f. — **1275**, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 59.

Heidenhofen (bad. A. Donaueschingen), Heidinhovin, Oheim, Chron. 19, 28. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 28. - 1324,

Lib. quart., ibid. 4, 7.

Heidenkam (bair. B. Landshut), Haitinchain
c. 1150, Ebersb. Cartul., Hundt 372.

Heidenmuehle (westfäl. K. Warburg), Hedemolen castr., gebaut 1311, Münst. Chron. 127.—
1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 99.

H. dennichtin (Edward B. Waidhofen). 1212.

Heidenreichstein (österr. B. Waidhofen), 1212,

Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 94 f.

Heidenschwanden, s. Schwanden.

Heiderichstorf [unbek.], 1136, Auct. Mariaecell., Scr. 9, 647, 14; Chron. Claustro-Neob.. Pez, Scr. 1,

Heidersdorf (schles. K. Lauban), 1488, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 104. — 1489, Görlitz. Rathsann., ibid. 2, 144 f. — 1496, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 191, 17

Heidersdorf (schles. K. Nimptsch), Heidenrichsdorf 1352, Chron. princ. Polon., Scr. Siles.

1, 139. — verbrannt 1428, Hussitenkr., ibid. 6, 170.

Heidesheim (rheinhess. K. Bingen), Heisses-

heim 886, Monum. Blidenst. 6, 14 f. Heidfeld (rheinl. K. Elberfeld), Hetvelde, verbrannt 1226, Northof, Mark, Tross 78.

Heidiba, s. Schleswig. Heidingen, s. Hedingen.

Heidingsfeld (bair. B. Würzburg), Heitingesvelt, Hettingesfeld, Trad. Fuld., Dr. 4, 89 f.—Haydingsfeld 1329, Chron. Waldsass., Oefele, Scr. 1, 70.—1335, Michael. Annot. histor., Böhmer, Font. 1, 458. — 1338, Chron. Sampetr., Stübel 175. — 1340, Monum. Eberac. 124, 16. — Haytesfelt 1406, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 90, 18 f. — 1449, Kriegsber., ibid. 2, Nürnb. 2, 182, 15 f. — Heidelsveld, Heidensfelt 1456, Jahrb., ibid. 10, Nürnb. 4, 220, 3 f. — 1494, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 190, 135 f.

Heidling (bair. B. Ebersberg), Haitelingen, Heitlingen, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 61 f. Heidolfesheim, s. Heidelsheim.

Heidolfingen [unbek.], c. 1140, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 300 f.

Heidolsheim (elsäss. K. Schlettstadt), Hoholfesheim, Trad. Wizenb. Nr. 115.

Heien, s. Huy.

Heyenhofen, s. Hanhofen. Heienpere, s. Hainberg. Heiffenhain, s. Heppenheim.

Heigenfeld (chem. bei Fulda), Trad. Fuld., Dr. 8, 29; Heingenfeld, ibid. 39, 55 f.

Heigerenbouch, s. Hairenbuch. Heiggau, s. Haidgau.

Heiglinge [unbek.], c. 1246, Cod. trad. Formbac.,

Heighinge funder, J. C. 1210, Cod. trad. Furk.-Buch ob d. Ens 1, 703.

Heigrarn funder, J. Heigegeran c. 1120, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 782 f.—Heigraren c. 1190, ibid. 656 f.

Heikendorf (holstein. A. Kiel), Heykenthorpe,

Heckenthorpe 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 908 f.

Heila, s. Helle. Heilba, s. Elbe.

Heilbronn (württ. OA.-St.), Heilbrunnen, Cod. Hirsaug. 68 f. — Heilicbrunne, Hailprunn 1283, Leges 2, 443, 11 f.; Lirer, Weg. c. 16. — Hailprunna 1288, Ann. Sindelf., Scr. 17, 306, 4. — Helprunne civit. 1309, Königss. Gesch.-Quell. — Helprunne civit. 1309, Königss. Gesch.-Quell. 228 f. — belagert 1316, Chron. de gestis princ. Böhmer, Font. 1, 53. — 1377, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 186, 14 f. — belagert 1388, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 42, 9 f.; Königshof., ibid. 9, Strassb. 2, 841 f. — 1440, Weltchron., IV. bair. Forts., D.-Chr. 2, 371, 17. — 1449, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 188, 4 f. — belagert 1450, Ann. Stutgart., Württemb. Jahrb. 1849, 2, 28; Heylpronnen, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 168. — Hellebronne. gewonnen 1455, Matth. v. Kemnat. l. c. 2, 39. gewonnen 1455, Matth. v. Kemnat, l. c. 2, 39. — 1475, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 134, 250 f. Heylcanhusen [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 389.

Heilderbere, s. Heidelberg. Heileciensis [unbek., in Brabant], claustr. 1331, Gesta abbat. Trudon. contin. III, Scr. 10, 422, 32. Heilenbuch (rheinl. K. Prüm), Hellenbuhc 1220. Caesarius Registr., Leibn., Collect. 439.

Heilewort, s. Holwirde.

Heiligenbaum (österr. B. Schärding), Sanctus arbor c. 1230, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 699.

Heiligenbeil (ostpreuss. K.-St.), Hilgenbeill, Heilgebeill oppid., Scr. Warmiens. 1, 36 f. — Hilgebyl 1370, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 568. Heiligenberg (bei Amersford), Sanctorum mons, Kl. gegründet 985, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 150.

Heiligenberg (bad. A. Pfullendorf), Sanctus mons 1060, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 644, 24 f. — 1083, Fund. S. Georg, Zeitschr.-Oberrh. 9, 197. — 1210, Acta Salem., ibid. 31, 57; Berge, ibid. 58; Chron. Salem., Mone, Quell. 1, 179. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 130; Lirer, Weg. c. 14.

Heiligenberg (bei Heidelberg), Abrahae mons, Kl. gebaut 865, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr.

Al. geoatt 363, Chron. Battesh., Freder-Str., Scr. 1, 109; 21, 369, 19 f. — Aberinesburg 875, l.c., Freh. 1, 111. — 882, Scr. 21, 374, 30; 32; 39 f. — Abramesberg 965, l. c., Scr. 21, 392, 40. — Abrinsberg 1018, ibid. 406, 16. — 1094, ibid.

Heiligenberg (hess. K. Melsungen), castell, gebaut 1186, Chron. Sampetr., Stübel 42; Hist. landgr. Thuring., Pistor.-Str., Scr. 1, 1317; Helingenborg, Chron. Thur., Lorenz 205. — Heilegenberc, Schlacht 1232, Ann. Erphord., Scr. 16, 27, 44; Helgenberg castr., Chron. Thur., l. c. 211; Weltchron., Thür. Forts., D.-Chr. 2, 292, 12.

Heiligenberg (in Semgallen), Sanctus mons,

gebaut c. 1286, Wartb., Chron. Livon., Scr. Pruss.

268

2, 50. Heiligenberg (zürch. A. Winterthur), Sanctus mons 1206, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 145. – 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 168 f. – Kl. 1310, Habsb. Urbar, Lit, Ver. 19, 219, 8. Heiligenfelde (magdeb. K. Osterburg), 1375, Brandenb. Landb. 184.

Heiligenforst (Wald bei Strassburg), Helygevorst 720, Richer. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 606.

Heiligengrabe (brandenb. K. Ostpriegnitz), 1375,

Brandenb. Landb. 34.

Heiligenhafen (holstein. K. Oldenburg), Hilligenhaven 1138, Nordelb. Chron. 77; 116. - Hilgen-

havene, verbrannt 1391, Detmar, Chron., Graut. 1, 353. — Hilghenhaven 1419, ibid. 2, 25.

Heiligenholz (bad. A. Pfullendorf), Hailigen Holtz 1265, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 120. - Hailgenholtz 1324, Lib. quart., Freib.

Diöc.-Arch. 4, 31.

Heiligenkirchen (detmold. A. Detmold), Halogokircan 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 126, 20; Halogokircun, ibid. 127, 50. — Helagan-

kyrcan 1036, ibid. 159, 31. Heiligenkreuz (bei Wien), Sancta crux, Kl. gegründet, Fund. Mellic. 1089, Kollar, Anal. 1, gegrundet, Fund. Mehle. 1089, Kohar, Ahal. 1, 877. — Heilig Chrewcz 1106, Babenb. Chron., Arch.-Oesterr. 9, 255. — 1113, Gold. Chron., Hormayr, Arch. 18, 431. — 1138, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 31 f. — 1142, Auct. S. Cruc., Scr. 9, 732, 16 f. — Heiligen Kreuz 1260, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 502. — claustr. u. civit., verbrannt 1330, Contin. Claustro-Neob. V, Scr. 9,

Heiligensee (brandenb. K. Niederbarnim), Hei-

ligensey 1375, Brandenb. Landb. 70. Heiligenstadt (österr. B. Wien), Haylligestat

Heiligenstadt (österr. B. Wien), Haylligestat 1419, Chron. Claustro-Neob., Arch.-Oesterr. 7, 245. Heiligenstadt (thüring. K.-St.), gebaut c. 600, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 314.— Heliganstedi 1037, Ann. Hildesh., Scr. 3, 101; 21; Gesta episc. Halberst., Scr. 33, 94, 4.— Hilegenstat 1068, Ann. Hamburg., Holstein. Quell. 4, 411.— Helegenstat 1074, Lamb. Ann., Scr. 5, 219, 5; Heilingenstat, Geneal. Otton. II, Scr. 17, 377, 34; Helingunstat, V. Burchardi episc., Scr. 4, 835, 4.— Heiligistat 1101, Ann. Pegav., Scr. 16, 246, 32.— 1232, Ann. Erphord., ibid. 27, 47; Heligenstat, Chron. Thuring., Lorenz 211; Weltchron., Thür. Forts., D.-Chr. 2, 292, 15.— Hyllegunstadensis 1247, Chron. Hildesh., Scr. 7, 861, 37.— oppid. 1389, Catal. episc. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 6. 37. — oppid. Biblioth. 3, 6.

Heiligenstedten (holstein., bei Itzehoe), Heligonstat, Helingastad, Helingstad, Heiligenstad, Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 293, 13; Heliganstade, Helingenstadt, ibid. 347, 34. Heiligenstein (pfälz. B. Speier), 1459, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 362. — 1460, Speier. Chron.,

ibid. 443.

Heiligensteten [unbek.], 1428, Notae Diessens.,

Scr. 17, 327, 41.

Heiligerlee (niederl. Prov. Gröningen), Aster-lee, —loe, —loo 1242, Gesta abbat. Horti Mar.,

16e, —10e, —10e 1242, Gesta addat. Horti Mar., Scr. 23, 605, 1; 24; 30 f.

Heiligkreuz (elsäss. K. Kolmar), Sancta Crux, belagert 1298, Chron. Colmar., Scr. 17, 263, 36; Ann. Colmar. maj., ibid. 224, 20. — ummauert 1322, Notae Argent., Böhmer, Font. 3, 118. — oppid., zerstört 1350, ibid. 190, 21. — Heilig Creucz, gewonnen 1443, Eikh., Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 161. 2, 161.

Heiligkreuz (rheinl. K. Trier), S. Crucis, zerstört 1300, Gesta Boem. archiep. Trev., Scr. 24, 486, 1.

Heiligkreuz (oder Amtzell, thurg. B. Tobel),
Amptencelle 1275, Lib. decim. Constant., Freib.

Diöc.-Arch. 1, 166 f.

Heiligkreuzthal (württ. OA. Riedlingen), Kl. gebaut, Lirer, Weg. c. 20. — S. Crucis Vallis 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 102. — Cructal 1338, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 128.

Heiligland, s. Helgoland.

Heiligunbuchun [unbek.], 1030, Cod. trad. Weingart., Staelin 132

Heilingen (attenb. A. Kahla), 1226, Ann. Reinhardsbr., Weg. 204. — 1293, Chron. Sampetr., Stübel 131.

Heilingen (mehrere Ortschaften in Thüringen), Heilingen (mehrere Ortschaften in Inuringen), Helingen, Alten-Hel., Suzern-Hel., Kiri-Heil. 824, Trad. Fuld., Dr. 38, 97 f. — 1250, Mirac. Volq., Winter, Cisterciens. 1, 373. Heilissem (belg. Prov. Brabant), Heylesem 1250, Gesta abbat. Trudon. contin. III, Scr. 10,

Heilo (niederl. Prov. Nordholland), Helgolo

Heilsberg (ostpreuss. K.-St.), Helisbergk, gebaut 1241, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 65; de fundat. Oliv., ibid. 680. — belagert 1261, Petr. de Dusb., l. c. 101. — Heylesbergk, Hilsberg, Helsberg, gegründet 1300, Scr. Warm. 1, 53 f. — Heidelsberg 1400, Königshof., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 015, 12 Strassb. 2, 915, 12.

Heilsberg (weimar. A. Remda), Habechesberg,

Heilsberg (weimar. A. Remda), Habechesberg, Trad. Fuld., Dr. 38, 196.

Heilsbronn (bair. B.-O.), Halesprunne, congreg., gegründet 1132, Herbordi V. Ottonis episc., Scr. 12, 759, 18; Scr. 20, 708, 46; Ebbon. V. Otton., Scr. 12, 833, 35; Halesprunnen, Monac. Priefling, ibid. 886, 47 f.; Fons salutis, Ann. Halesbr. maj., ibid. 886, 43; 18; Halsprun, Chron. episc. Ratisp., Eccard, Corp. 2, 2248; Heilprunn, Wahraus, Chron., St.-Chr. 4, Augsb. 1, 216, 4.—1134, Monum. Eberac. 4, 23.— geweiht 1136, Ann. Halesbr., Scr. 16, 14, 12.—1154, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 16.— Haelprunne 1159, Hist. Font. Salut. 22, 16. — Haelprunne 1159, Hist. Font. Salut., Pez, Thesaur. 3, 3, 647 f.; 650. — Haltzprunn 1277, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2090; Halsbrunn, Meisterl., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 71, 20 f. — Holtzprunn 1372, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 8, 12.—1373, ibid. 4, Augsb. 1, 34, 8.—1449, Kriegsber., ibid. 2, Nürnb. 2, 176, 20.

Heilsdorf (hannov. A. Osterholz), Helstorpe

1156, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr.

Heilsum, s. Jelsum.

Heimbach (Bach bei Lorch), Heiminisbach

Heimbach (Bach der Loren), Heiministrach 1094, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 136. Heimbach (rheinl. K. St.-Goar), Haynbach 1220, Caesarius, Registr. Leibn., Collect. 486. Heimbach (in der Eifel, rheinl. K. Neuwied), 759, Ratperti casus S. Galli, Scr. 2, 63, 16. — Hengi-bach munit., belagert 1012, Alpert. de divers. temp., Scr. 4, 714, 19; 36 f. — Hengebac c. 1072, Rod. gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 235, 11.

Heimbach (rheinl. K. Schleiden), Haimboich 1278, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 644, 29.

Heimberg (bern. A. Thun), 1322, Justinger,

Chron. 54.

Heimberg (österr. B. Frankenmarkt), Heimpergin c. 1150, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 731.

Heimberg [unbek.], Heimberg 1016, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 134, 20.

Heimbodesheim, s. Heimsheim.

Heimbuch (chem. an der Ebrach), wüst, Monum.

Eberac. 100, 20 f.

Heimburg (braunschw. K. Blankenburg?). Heimborch, gebaut 479, Sachsenchron., Abel, Samml. 41. - restaurirt 1036, Andr. Ratisp. Chron., Oefele, Scr. 1. 33; Eccard. Corp. 2. 2247. — Heymen-burg 1063, Brunwilr. mon. fund., Scr. 11, 408, 22. — Heimenburg castell. 1073, Lamb. Ann., Scr. 5, 200, 24; belagert, ibid. 201, 25. — gewonnen 1115, Ann. Saxo, Scr. 6, 751, 33. — neugebaut 1123, ibid. 759, 14. — 1178, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 158, 9. — gewonnen 1180, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 137, 38; Ann. Pegav. contin., Scr. 16, 264, 5; Ann. 137, 38; Ann. regav. contain, Scr. 16, 204, 5; Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1021. — verbrannt 1288, Sachsenchron., l. c. 175; Chron. duc. Brunsvic., D.-Chr. 2, 585, 9. — 1293, Chron. S. Simon. Goslar., ibid. 599, 20. — Hombocke, Haymborch, zerstört 1310, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 797. — 1349, Gesta Alberti episc., Scr. 23, 127, 44. 1395, Chron. princ. Goslar., Leibn., Scr. 3, 430. Heimburg, s. Hohenburg.

Heimenberg (Berg bei Rhenen), Schlacht 1196, Ann. Egmund., Scr. 16, 471, 17; Chron. Holland.,

Kluit 1, 148.

Heimenburg, s. Haimburg und Heimburg. Heimendorf [unbek.], 1303, Langh. Kopialb.,

Bericht-Bamb. 23, 21

Heimenesfurt [unbek., Diöc. Eichstädt], Trad. Fuld., Dr. 40, 39 f. — s. XI, Gundechar, Lib. pont.

Eichst., Scr. 11, 247, 43. Heimenkirch (bair. B. Lindau), Haimenkilch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 119. Heimerdingen (württ. OA. Leonberg), Heimer-

tingen, Cod. Hirsaug. 97 f.

Heimersdorf (clsäss. K. Hirsingen), Hemmerstorf 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 25, 2.

Heimersheim (rheinhess. K. Alzei), Cod. Hirsaug.

95. - Heimertesheim 1085, Cod. trad. Reichenb.,

95.—Helmerteshelm 1969, cod. trad. Recommendary, Württemb. Jahrb. 1852, 1, 107.

Heimersheim (rheinl. K. Ahrweiler), 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 487.

Heimertingen (bair. B. Illertissen), Heimmortinga, Hemmortinga, Trad. Wizenb., Possess.

Nr. 164.—Hairmirtingin 1167, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 619, 36; Arch.-Augsb. 2, 32.—1415, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 135, 14. St.-Chr. 5, Augsb. 2, 135, 14.

Heimerzheim (rheinl. K. Rheinbach), Heimertz-

hem 1477, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 4, 846, 34. Heimes [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr.

7, 129. Heimfeld [unbek.], Cod. Hirsaug. 49; 103.

Heimhausen (württ. OA. Künzelsau), Heimen-husen c. 1090, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 396.

Heimiswil (bern. B. Burgdorf), Heinolfswiler 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 157.— Heimotswile 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 178.

Heimonis villa, s. Haimberg

Heimpertshofen (bair. B. Pfaffenhofen), Heimprehteshoven c. 1080, Ebersb. Cartul., Hundt

Heimprehtisdorf (ehem. bei Götzersdorf am Traisen), c. 1130, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 184.

Heimsheim (württ. OA. Leonberg), Heimbodesheim 965, Regin. contin., Scr. 1, 627, 18; Heimbogesheim, Annal. Saxo, Scr. 6, 618, 22; Bodelheim, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 53, 15; Cod. Hirsaug. 68. — belagert 1395, Ann. Stutgard., Württemb. Jahrb. 1849, 2, 15. — Schlacht 1461, Eikh., Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 192.

Heynaertstrist, s. Loo. Heinbokel (hannov. A. Himmelpforten), Heimboke 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838,

Heinbur funbek.], Andreae catal. abbat. S. Michael.,

Ser. 12, 908, 13

Heynecke [unbek.], castr., gebaut 1392, Hist. landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal. 463; Pistor-Str., Scr. 1, 1356.

Heyneholt, s. Hainholz.

Heynem [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 197. Heinenburg, s. Haimburg. Heinersdorf (brandenb. K. Landsberg), Heye-

richstorp 1337, Neumärk. Landb. 21.

Heinersdorf (brandenb. K. Niederbarnim), Heineckendorf, Heirichsdorf, Hinrestorff 1375,

Brandenb. Landb. 23, 69 f.

Heinersdorf (Lang-, brandenb. K. Teltow), Henrikstorff 1375, Brandenb. Landb. 54 f.

Heinersdorf (Langen-, schles. K. Sprottau), 1347,

Catal. abbat. Sagan., Scr. Siles. 1, 185. Heinersdorf (bei Zittau), 1488, Görlitz. Rathsann.,

Scr. Lusat. 2, 54; 117; 269.

Heinesbereh [unbek.], gewonnen 1144, Ann.

Aquens., Scr. 16, 686, 1.

Heinfeld (bair. B. Sulzbach), Heinvelde 1094,

Altmanni episc., Scr. 12, 242, 39. Heingahusun, s. Heinsen.

Heingelon [unbek.], 965, Ruotg. V. Brunon., Scr.

274, 26.

Heingen [unbek.], c. 1180, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 579. — c. 1198,

Heingesdorf, s. Pferdsdorf.

Heingesfeld, s. Heigenfeld und Pferdsfeld.

Heingi [unbek., Diöc. Eichstüdt], Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 38.

Heingist, s. Hengistea. Heinheim, s. Hoenheim.

Heinhoffen, s. Hanhofen. Heinholz (bei Schwülper), Heynholt 1417, Porner, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 264, 18. Heinholz (vor Stralsund), Schlacht 1316, Strals. Chron. 6; Heyneholt, Detmar, Chron., Graut. 1,

Heinholz [unbest.], Heinholt 1310, Becker, Zerbst. Chron.

Heiningen (hannov. A. Wöllingerode), Henigghe 1142, Ann. Stederb., Scr. 16, 205, 26; 206, 34. Heninge 1151, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21,66,44. Heiningen (württ. OA. Göppingen), Hueningen

1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 73.

Heinkirchen (bair. B. Mallersdorf), Hertchirchen 1250, Lib. Infer. Monast. Ratisp., Verhandl. Oberpfalz 9, 61. Heinpach, s. Hembach.

Heinpare [unbest.], c. 1150, Trad. Subens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 427.

Heinpuch [unbek.], c. 1210, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 696.

Heinreichs (österr. B. Gr.-Gerungs), ?1298, Fund.

Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 448 f.

Heinrichau (Alt-, schles. K. Münsterberg), Heinrichov, Necrolog. Heinrichov, Zeitschr.-Schlesien
4, 304 pass.—Kl. gegründet 1227, Lib. fund. Heinrich. 1 f.; 12 f.; Janusowe, ibid. 14 f.; 16 f.— 1238, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 105; 124; 160.—1293, Ann. Heinr., Scr. 19, 548, 5.—1335, Königss. Gesch.-Quell. 520.—1433, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 134 f.—1467, Eschenloer, ibid. 7,

Heinrichs (österr. B. Weitra), Heinreichs 1340, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 108.

Heinrichsdorf (bair. B. Naila), 1272, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 71. Heinrichsdorf (chem. im Magdeburgischen), 1204, Chron. Zinn., Riedel, Cod. dipl. 4, 1, 296.

Heinrichsdorf [unbek., in Oesterreich], 1140, Ann.

Reichersp., Scr. 17, 458, 37 f.

Heinrichsdorf, s. Hennersdorf.

Heinrichshof [unbek., in Steiermark], 1265,
Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 194.

Heinrich, s. Hohenrich.

Heinsberg (rheinl. K.-St.), Heinesberge castell.

1085, Rod. gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 241, 6.

— Hinnesberg, gewonnen 1144, Ann. S. Petri,
Scr. 16, 19, 45; Ann. Aquens., Scr. 24, 37, 47 f.

Himisberc 1185, Geneal. Wettin., Scr. 23, 229, 33.

— Hemesberch, Ann. Rodens., Scr. 16, 700, 35.

— Heinseberg 1349, Matth. Neob. 162. — Hinsberg 1460, Memor., St.-Chr. 12, Köln 1, 368, 29.

1461. Koelh., ibid. 14. Köln 2, 802, 0.

1461, Koelh., ibid. 14, Köln 3, 803, 9.

Heinsberg (westfäl. K. Olpe), Heinsberche
1144, Ann. Stadens., Scr. 16, 326, 21. — Hemesberge 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell.

1, 402. — Hinsberg 1437, Korner. Heinsee [unbek., in der Schweiz], 1197, Engelb.

Urbar, Geschichtsfr. 17, 247.

Heinsen (hannov. A. Polle), Heianhusen, Trad.
Corb., Wig. Nr. 101. — Heingahusun 1015,
V. Meinwerei episc., Scr. 11, 127, 11. — Heinhusen 1031, ibid. 155, 33. — Heginhuson 1036, ibid. 159, 33.

Heinstetten (bad. A. Messkirch), Hoenstetten 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 24 f. Heinthorpe [unbek.], 1015, V. Meinwerci episc.,

Ser. 11, 132, 2.

Heintingen [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 4, 12. Heintzschushein, s. Handschuhsheim.

Heinwedele [unbek.], Heytwedele 1413, St.-

Chr. 6, Braunschw. 1, 259, 20. Heinwiler, s. Heuweiler.

Heinzendorf (bair. B. Weissmain), 1330, Langh.

Heinzendorf (vair. B. Wessmann), 1998, Edward Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 88.

Heinzendorf (schles. K. Lüben), Henczendorf 1355, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 151 f. — 1393, Catal. abbat. Sagan., ibid. 229. — verbrannt 1489, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 101.

Heyperge, s. Heuberg.

Heirath (Gross-, koburg. A. Koburg), Lengerit, Trad. Fuld., Dr. c. 12. — Heyreuth 1288, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 90.

Heirichsdorf, s. Heinersdorf.

Heirstake [unbek.], 1304, Gesta abbat. Trudon.

Heisebeck (hess. K. Hofgeismar), Haselbac, Trad. Fuld., Dr. 40, 54. — Haselbeche, Haselbeche, ibid. 41, 31; c. 61. — Haslbechi, Hasselbeke, Cod. trad. Wig., Nr. 255. — Hasbike 1109, Chron. Lippoldesh, Scr. 20, 552, 19. — 1142, ibid. Pöhras Ent. 36, 552.

ibid., Böhmer, Font. 3, 265.

Heisède (hannov. A. Hildesheim), Hesethe
1182, Ann. Stederb., Scr. 16, 215, 33. — s. XIII,
Lib. don. Hildesh, Leibn., Scr. 1, 770.

Haisebeim Keiser, Bousseaugh, Haringsonheim

Heisesheim (bair. B. Donauwerd), Husingesheim, s. XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 429. Heisingen (rheinl. K. Essen), Heisi, Hesi 796, Trad. Werdin. Nr. 7 f., Zeitschr.-Berg 6.— Hesingi, Heisingi **834**, ibid. Nr. 50 f.

Heislinga [unbek., in Oldenburg], 1059, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 92.

Heismesburg [unbek.], 1157, Ann. Colon. max.,

Scr. 17, 766, 17. Heyson, s. Eissen.

Heysperen [unbek., bei Büren], 1416, Bredel. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 149.

Heissesheim, s. Heidesheim.

Heissmanning (bair. B. Pfaffenhofen), Husmanningen, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 58.— Husmannin c. 1110, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 122.— c. 1150, Cod. trad. Lunaelac., ibid. 91 f.

Heystede, s. Eichstaedt.

Heister (mehrere Ortschaften des Namens in Rheinland), Heistra 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 489.

Heisterbach (rheinl. K. Siegburg), Vallis S. Petri 1214, Litt. Oliv., Scr. 23, 474, 37. — 1218, Chron. Albrici, ibid. 907, 23 f. Heisterechgowe, s. Haidgau.

Heisterkirch (württ. OA. Waldsee), Haister-kilch 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 28. Heistert (rheinl. K. Adenau), Heistre 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 273.

Heistingenheim, s. Heskem. Heistinikirchen [unbek.], Trad. Wizenb., Possess.

Nr. 256 f.

Heistirgou, s. Haidgau.

Heiterheim (elsäss. B. Neu-Breisach), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 29, 4, 21.

Heiterpongart, s. Baumgarten.

Heitersberg (Berg, aarg. B. Baden), 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 172. Heitersceit [unbek.], 1250, Possess. Hain. 13,

Heiterstein (bad. A. Staufen), c. 1126, Conr. Chron. Bürgl., Heer 382. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 208. — Hastershain 1324, Lib. quart., ibid. 4, 34.

Heiterwang (tirol. B. Reute), Aiterwang 1407,

Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 17. Heitha, s. Heide.

Heitingenedorf [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 6, 80. Heitingesbach, ibid. 4, 119. Heitingesbach [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 4, 119.

Heitingesvelt, s. Heidingsfeld.

Heytinsburg [unbest., Eitersberg?], 1278, Ann. Reinhardsbr., Weg. 250.
Heytwynkele (chem. bei Elze), 1413, Porner,

St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 259, 12.

Heytzer (Bach bei Schwülper), Hetzer 1417,
Porner, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 264, 28.

Heyvenchusen [unbek., in Westfalen], 1314,

Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 418. Heizing (österr. B. Efferding), Heizing en 1230,

Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 277. Hek [unbek.], 1284, Menkon. Chron. contin., Scr.

23, 565, 36 f. Hekbach, s. Heppach.

Hekelwerk, s. Heckelberg. Hekensdorf, s. Ekensdorf.

Hekeren [unbek.], 1347, Geneal. Cliv., Seibertz,

Quell. 3, 342.

Hekesbeke [unbek. Bach], 1350, Registr. feud.
Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 389.

Hekislen [unbek.], s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 103

Helachen [unbek.], 1286, Catal. praepos. Scheftlar.,

Scr. 17, 348, 27. Helagankyrean, s. Heiligenkirchen.

Helbia, s. Elbe.

Helbiligispere funbek., bei Ottobeuren], 1182, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 621, 35; Arch.-Augsb. Helbink, s. Elbing.

Helbodeshen, s. Hubersent. Helboltzheim, s. Hellmitzheim.

Helburg, s. Heldburg. Helcechum, s. Ausque.

Helchenried (bair. B. Mindelheim). Helchinriet 1212, Chron. Ottenb., Scr. 23, 624, 5 f.; Arch.-

Heldburg (meining. K. Hildburghausen). Elet-burc, Helidberga 837, Trad. Fuld., Dr. 39, 176 f. — Hellburg 1298, Laugh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 119. - Helburg 1303, ibid. 23, 23. - 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 461, 11. Heldebedinghem [unbek.], 1181, Lamb. Ard. hist.

Ghisn., Scr. 24, 604, 35 f. Helden (westfäl. K. Olpe), 1312, Gerresh. Hebereg.,

Arch.-Niederrh. 6, 144.

Heldenheim funbek.], c. 1230, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 401.

Helderi funbek.], 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-

Westfal. 1, 2, 19. Heldersen [unbek.], 1350, Registr. feudor. Corb.,

Arch.-Westfal. 6, 2, 398.

Heldorfsperge [unbek.], 1256, Trad. Patav., Urk .-

Buch ob d. Ens 1, 489.

Heldringhausen (westfäl. K. Recklinghausen), Halicgeringhuson, Halingringhuson, Helenrenchuson c. 899, Trad. Werdin. Nr. 75 f., Zeitschr. Berg 6. – Papenheldringhusen 1380, Jura, Seibertz, Quell. 3, 291.

Heldrit (koburg. A. Rodach), Heldrith 1296,
Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 111.

Heldrungen (merseb. K. Eckartsberga), Helderrungen castr., gebaut 425, Sachsenchr., Abel, Samml. 35.—Heltrunge 874, Trad. Fuld., Dr. c. 46.—Haldrungin 1003, Gesta episc. Halberstad., Scr. 23, 91, 1. — 1226, Ann. Reinhardsbr., Weg. 204. — Heldrunge 1273, Can. Sambiens., Scr. 19, 701, 40. — gewonnen 1402, Hist. landgr. Thuring., Pistor.-Str., Scr. 1, 1363. — gewonnen 1409, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal.

Heldugensperge [unbek.], c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 657.

Heldung [unbek.], 1164, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 19.

Helebrun, s. Hollabrunn.

Heleckieressun, s. Elkershausen. Heleguardis, s. Holwirde.

Helehenwanc, s. Ellwangen.

Helekinch [unbek.], 1343, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 135

Helengeshaltun [unbek., in der Schweiz], s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 105.

Helenhusen [unbek.], 1188, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 180.

Helera (ehem. am Rossel bei St.-Avold), Kl.,

V. Fridolin., Mone, Quell. 1, 4.

Helerithi, s. Hillern. Helessem [unbek.], 1016, V. Meinwerci episc.,

Scr. 11, 134, 45. Helewirt, s. Holwirde.

Helfenberg [unbek., bei Cilli], castr., gewonnen 1436, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 690.

Helfenberg (böhm. K. Pilsen), ? Helfemburgk

castr. 1420, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 372.

Helfenbrunn (bair. B. Moosburg), Erphenbrunnen c. 1110, Ebersb. Cart., Hundt 3, 23.

Helfendorf (Gr.- u. Kl.-, bair. B. Rosenheim), Helphindorf 623, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 64. — Hellendorf 652, Andr. Ratisp. fund. Boecl. 13, 73. — 770, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 480. — curt. reg. 954, Arnold. de S. Emmer., Scr. 4, 554, 23; Aribo, V. Emmer., A. SS., Sept. 6, 477.

Helfenstein (bei Köln), Helpenstein, gewonnen 1371. Koelh. St.-Chr. 14, Köln 2, 702, 5 —

nen 1371, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 702, 5.—1372, Jahrb., ibid. 13, Köln 2, 71, 6.

Helfenstein [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 185.

Helfenstein (Ruine, württ. OA. Geislingen), Cod. Hirsaug. 42 f. — Helffenstain castr., gebaut, Lirer, Weg. c. 10. — Helpinstein 1137, Bertholdi Chron., Scr. 10, 123, 24. — 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 64. — 1212, Gesta Trever. contin. IV, Scr. 24, 393, 30. — Elfinstein 1219, Leges 2, 232, 22 f. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 99. — Helphenstone 1286, Ann. Sindelf. Scr. 17, 304, 16. — 1287. Ellephardi Ann. Sindelf., Scr. 17, 304, 16. — 1287, Ellenhardi Chron., ibid. 126, 44 f. — 1294, Ann. Neresh., Scr. 10, 25, 15 f. — 1298, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 338. — 1300, Faber, Goldast 90. — 1324, Mart. Oppav. Forts., D.-Chr. 2, 351, 6. — 1458, Zink, .-Chr. 5, Augsb. 2, 225, 24.

Helfenstein [unbek.], Helfstein castr. 1421,

Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 520. — Helfinstein 1431, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 104. — castr., belagert 1466, Joh. Gub., Scr. Lusat. 1, 86.

Helfenswil (Nied.-, St.-Gall., B. Wil), Helfoltzwiler 1275, Lib. decim. Constant., Freib.

Diöc.-Arch. 1, 166 f. Helfenswil (Ober-, St.-Gall., B. Neutoggenburg), Helfenswiler, Helferswile 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 166.

Helfern (hannov. K. Osnabrück), Helveren curtis 1068, V. Bennonis, Scr. 12, 68, 37 f.

Helfersdorf (brandenb. K. Niederbarnim), 1375,

Brandenb. Landb. 21, 67.

Helffenberg, s. Salzburg.

Helfins (österr., bei Russbach), ? Helphansdorf 1187, Trad. Claustro-Neob. 305, Font. Austr.,

4, 59. Helfoltzwiler, s. Helfenswil.

Helfrauzkirch (elsäss. B. Landseer), Helfratzkilche 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 22, 21. Helfrichesdorf [unbek., in Oesterreich], s. XIII,

Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 84.

Helfstein, s. Helfenstein.

Helfta (merseb., mansf. Seekreis), Helpede 969, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 166, 29. — Helpithi 970, Thietmar, Scr. 3, 755, 26. — 1014, ibid. 838, 49; Ann. Saxo, Scr. 6, 623, 48; 667, 21. — Helpeche 980, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 114. — gewonnen 1175, Ann. Magdeb., Scr. 16, 193, 43; Helphede, Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1016.

Helgerssen [unbek.], s. XII, Rotul. bonor. Corb.,

Helgerssen [unvek.], s. Ali, Rotti. bollor. Coro., Arch. Westfal. 1, 4, 50.

Helgoland (Insel in der Nordsee), Fostelandia c. 690, V. Suib., Leibn., Scr. 2, 226. — Fositesland 695, V. Willibr., Jaffé Biblioth. 6, 47. — Fosetesland 785, V. s. Liudg., Scr. 2, 410, 25. — Halagland, Heiligland, Eligland, Adami descr., Scr. 7, 282, 51 f. — Hilgelande 1402, Rufus, Chron., Graut 2, 462.

Helberta, s. Elster.

Helhestra, s. Elster.

Helidberga, s. Heldburg. Helidorf (chem. an der Lahn), Trad. Fuld., Dr.

Helidungen, s. Hellingen.

Heliginheim [unbek.], c. 1130, Cod. trad. Former, Urk.-Buch ob d. Ens 1, 648.

Heligonstat, s. Heiligenstedten.

Helingen [unbek.], Appenchlingen 1142, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 11.

Helingenborg, s. Heiligenberg.

Helingeresberg, s. Hengersberg. Helingerswenga, s. Zell

Helingstad, s. Heiligenstedten.

Helinlohu [unbek. Wald], 739, Trad. Wizenb.

Helisatia, s. Elsass.

Helisbergk, s. Heilsberg. Heliso, s. Helsen. Heliste, s. Elst.

Helle (mecklenb.-schwer. A. Stavenhagen), Gefecht

1316, Scr. 16, 425, 32. Helle (oldenb. A. Zwischenahn), Heila 1134, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 96.

Hellebronne, s. Heilbronn.

Hellefeld (westfül. K. Arnsberg), Heliveldon c. 900, Trad. Werdin., Zeitschr.-Berg 6.

Hellenbuhe, s. Heilenbuch. Hellendorf, s. Helfendorf.

Hellengerst (bair. B. Kempten), Hellengers 1275, Lib. dec. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 119. Hellenheim [unbek.], c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 644.

Hellensperge [unbek.], c. 1120, Cod. trad. Formbac. Irk. Buch ob d. E. c. 1120, Cod. trad. Formbac.

bac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 782.

Hellenstein (Ruine, württ. OA. Heidenheim),
Hellinstein 1213, Burch. Ursp. Chron., Scr. 23, 32. - Helenstein castr., verbrannt 1462, 371, 32. — Hellerbach, Augsb. 1, 241, 20. **Hellerbach** [unbek.], **1324**, Joh. Victor., Böhmer,

Font. 1, 397

Helleschen [unbek.], 1281, Bald. Ninov. Chron.,

Smet, Corp. 2, 729.

Hellete [unbek., bei Brakel], 1350, Registr. feudor. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 403.

Helling (bair. B. Erding), Hellingin, Ebersb.

Cartul., Hundt 2, 2.

Hellingen (Nied.-, koburg. A. Königsberg), Helidungen, Helidingen 874, Trad. Fuld., Dr. 38,

55 f.

Hellingen (Ober-, meining. B. Heldburg), Helidungen 800, Trad. Fuld., Dr. 39, 39 f.

Hellinghausen (westfäl. K. Lippstadt), Hailredinghusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 48.

Hellmern (westfäl. K. Büren), Hilimeri 1015,
V. Meinwerci episc., Scr. 11, 131, 29. — Hilimari 1036, ibid. 159, 25.

Hellmitzheim (bair. B. Scheinfeld), Helboltz-heim 1340, Monum. Eberac. 89, 16 f.

Hellmuehle (brandenb. K. Oberbarnim, bei Lade-

burg), 1375, Brandenb. Landb. 87

Hellnstein [unbek.], Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 331 f.

Hellouw (niederl. Prov. Geldern), Hellue 1031,

V. Meinwerci episc., Scr. 11, 156, 37.

Hellsau (bern. A. Burgdorf), Hellesowe 1275,
Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 177.

Hellum [unbek.], 1282, Menkon. Chron. contin., Scr. 23, 565, 40 f.

Hellweinstorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 191.

Helm (bair. B. Trostberg), c. 1150, Cod. trad.
Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 363. Helmana, s. Helme.

Helmana, s. Helme.
Helmansoed [unbek.], oppid., gewonnen 1352,
Kalend. Zwetl., Scr. 9, 693, 3.
Helmarshausen (hess. K. Hofgeismar), Helemwardeshusen, Chron. Hildesh., Scr. 7, 848, 35.—
Elmeri civit,, verbrannt 937, Widukind, Scr. 3, 439, 37.— Helmwardeshusen, Kl. gegründet 1000, Annal. Saxo, Scr. 6, 645, 50; Transl. s. Modoaldi, Scr. 12, 289, 8; 290, 21 f.— geweiht 1011, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 114, 28 f.— 1100, Reinh. Reinhus., Leibm., Scr. 1, 703.

Reinh. Reinhus., Leibn., Scr. 1, 703.

Helmbrechts (bair. B. Münchberg), Helmbrechtz 1444, Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2,

91, 2.

Helme (Nbfl. der Unstrut), Helmana 965, Thietmar, Scr. 3, 749, 43. — 968, Annal. Saxo, Scr. 6, 622, 24; Elmena, Schöppenchron, St.-Chr. 7,

Magdeb. 1, 58, 27.

Helmede (bei Dorpat), zerstört 1329, Wartb. Chron., Livon., Scr. Pruss. 2, 64.

Helmegau (um die Helme), Trad. Fuld., Dr. 38,

Helmenschewe [unbek.], 1350, Registr. feudor.

Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 258. Helmerenchusen [unbek.], 1314, Mesched. Güter-

verz., Seibertz, Quell. 1, 386.

Helmershausen (weimar. A. Kaltennordheim), Helmericheshusen c. 844, Trad. Fuld., Dr. 5,

152. Helmgerelieba [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 38, 186.

Helmgersperch, s. Hengersberg.

Helmhurst [unbek., in Sachsen], Trad. Fuld., Dr. 41, 89.— Helmenhorst 1120, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 175. Helminghausen (westfäl. K. Brilon), Hellin-

husen, Trad. Corb., Wig. Nr. 447.

Helmininoboretum [unbek.], 667, Diplom. 1, 29, 5.

Helmissi [unbek.], c. 800, Trad. Werdin. Nr. 20, Zeitschr.-Berg 6.

Helmlecestorf, s. Helmstorf.
Helmoldsheim [unbek.], Cod. Hirsaug. 37.
Helmscheid (waldeck. K. Essenberg), Helmonscede, Trad. Corb., Wig. Nr. 393. — Helmonsketho, s. XII, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal.

4, 2, 3. — Helmmenscethe, ibid. 1, 4, 49.
Helmsdorf (bad. A. Ueberlingen), Herminsdorf 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 38. —
Hermstorf 1204, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh.
31, 118. — Hermestorf 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 162.

Helmsdorf (schles. K. Schönau), Jelmerichsdorf, Kl. 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 171.

Helmsheim (bad. A. Bruchsal), Cod. Hirsaug. 55. Helmstadt (bad. A. Neckar-Bischofsheim), Helmestat, Dyther. Notae, Böhmer, Font. 2, 473. 1278, Chron. Wimpin., Mone, Quell. 3, 9.

Helmstadt (bair. B. Heidenfeld), Halbinge-stat, Trad. Fuld., Dr. 4, 128. Helmstedt (braunschw. K.-St.), Helmestidde, Helmstedt (braunschw. K.-St.), Helmestidde, gebaut 786, Botho, Leibn., Scr. 3, 290. — Helmstede 788, Sachsenchron., Abel, Samml. 64. — Helmanstidi 1012, Thietmar, Scr. 3, 830., 39; Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 85, 9 f. — Helmonstadensis 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thüring.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 23. — Helmenstede, verbrannt 1198, Closen., St.-Chr. 8, Strassb. 1, 142, 22. — 1199, Weltchron., D.-Chr. 2, 237, 14. — gewonnen 1200, Braunschw. Reimchron. D.-Chr. 2, 562, 5347 f. — verbrannt 1204, Detmar, Chron. Graut. 1, 82. — Helmenstad oppid., belagert 1279, Chron. Hildesh., Scr. 7, 865, 43; Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 796. — 1288, Chron. duc. Brunsv., ibid. 2, 18; D.-Chr. 2, 585, 10; Helmistete, Chron. Sampetr., Stübel 121. — 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 99. — 1378, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 28, 8 f. — 1413, Pfaffenbuch, St.-Chr. 16, Braunschw. 2, 36, 14 f. — 1492, Liliener., Volksl. 2, Nr. 184, 9. 1492, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 184, 9.

Helmstorf (hannov. A. Harburg), Helmleces-

torf, Trad. Fuld., Dr. 41, 48.

Helmun [unbek., in Westfalen], 889, Trad.
Werdin. Nr. 73, Zeitschr.-Berg 6.

Helmungen [unbek., in Thüringen], Trad. Fuld., Dr. 38, 202.

Helmwardeshusen, s. Helmarshausen.

Helnessen funbek. J. 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 104.

Helngersperg [unbek.]. 1198, De advoc. Altah.,

Scr. 17, 376, 10.

Helpe (brandenb. K. Arnswalde). wüst 1337,
Neumärk. Landb. 25.

Helpeche, s. Helfta.

Helperdun (ehem. bei Paderborn), Trad. Corb.,

Wig. Nr. 380.

Helphawe [unbek., im Malichgau], 789, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 453 f. — Helphowe e. 1150, Cod. trad. Ranshof., ibid. 227.

Helpithi, s. Helfta. Helprunne, s. Heilbronn. Helribach. s. Erbach. Helsberg, s. Heilsberg.

Helseghem [unbek.]. 1279, Ann. Blandin., Scr. 5.

33. 8.
Helsen (waldeck. K. Arolsen), Heliso, Trad.

Corb., Wig. Nr. 401. — Helzhen 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 246.

Helsendorf [unbek.], 885, Auct. Ekkeh. Altah.,

Scr. 17, 362, 28.

Helstorpe, s. Heilsdorf.

Helvelde [unbek., in Westfalen], 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 396; Aldenhelvelde.

Helveren, s. Helfern.

Helvingin [unbek.], c. 1167, Trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 738.

Helwigsoede [unbek.], c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 478.

Helzhen, s. Helsen. Hem (Fl. bei St.-Amand), Elno 637, Diplom. 1, 161, 1.

Hem [unbek., im fries. Westergau], 855, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6.

Hemau (bair. B. Regensburg), Hembaur 1449,

Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 441, 6. Hembach (Rednitz-, bair. B. Schwabach), Hennbach, Schlacht 1450, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 227, 23 f.; Liliener., Volksl. 1, 428; 93, 268. — Heinpach, Rosenplüt, Beschreibung. Hembrunn (aarg. B. Bremgarten), Henebrun

1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 155.

Hembsen (westfäl. K. Höxter), Hemenhusen,
Trad. Corb., Wig. Nr. 100; Hemmedeshusen,
ibid. Nr. 214; Hemscendu, ibid. Nr. 135.— Hemmamhus 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 125, 2; Hemmedesun, ibid. 124, 4; Hemmeldessun, ibid. 131, 3. — Hemmadasson 1036, ibid. 159, 37.

Hemedesdorn, s. Himmelsthuer. Hemekenthorpe, s. Emkendorf.

Hemeln (hannor: A. Münden), Hemlion villa reg. 834, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 297. — 845, ibid. — Hemele, s. XII, Rotul. bonor. Corb., Arch.— Wortfeld Westfal. 1, 4, 49. — castr., zerstört 1346, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 239.

Hemelsberge, s. Himmelsberg. Hemelsderen, s. Himmelsthuer.

Hemeltschenborch [unbek.], castr., gewonnen 1487, Botho, Leibn., Scr. 3, 422.
Hemeluse [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 102.
Hemenhusen, s. Hembsen.
Hemeringen [hummon 4 Hameln] Homares.

Hemeringen (hannov. A. Hameln), Homares-husen, Trad. Fuld., Dr. 41, 6. Hemerke [unbek.], 977, Chron. Holland., Kluit

I, 28.

Hemert (Op- u. Neer-, niederl. Prov. Gelderland), Hamaritda 815, Chron. Lauresh., Scr. 21, 408, 26; Hamerethe, ibid. 32. — Schlacht 1048, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 154. - Hamerthe 1061, Ann. Egmund., Scr. 16, 447, 27; Chron. Holland., Kluit 1, 50. — Ophemert 1328, Ann. Tiel., Scr. 26, 31.

Hemerten (ehem. in der Altmark), 1375, Brandenb.

Landb. 229.

Hemesberch, s. Heinsberg.

Hemese, s. Hemsen.

Hemethesdoron, s. Himmelsthuer. Hemheringa, s. Emmering.

Hemynchusen [unbek., in Westfalen], wüst 1416,

Hemynchusen fundek, in Westfatenf, wast 1416, Bredel. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 154.

Hemynckberen funbek. J. 1022, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 169.

Heminga funbek. J. 693, Ann. Gandens., Scr. 2, 187, 2. — 694, Ann. Blandin., Scr. 5, 21, 39.

Hemingas, S. Haiming.

Hemiseara S. Emscher.

Hemiscara, s. Emscher. Hemlion, s. Hemeln.

Hemmadasson, s. Hembsen.

Hemme, s. Hamme.

Hemmedeshusen, s. Hembsen.

Hemmegestorpe, s. Dorfgaarden.
Hemmendorf (od. Salzhemmendorf, hannov. A.
Lauenstein), Hammonthorpe, Trad. Corb., Wig.
Nr. 406. — Hemmenthorp, s. XII, Rotul. bonor. Corb., Arch. - Westfal. 1, 4, 51. — 1274, Chron. Hildesh., Scr. 7, 864, 4.

Hemmendorf (württ. OA. Rottenburg), Cod.

Hirsaug. 67. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib.

Diöc.-Arch. 1, 59.

Hemmenhofen (bad. A. Radolfszell), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 19.

Hemmenrode [unbek.], Herminrode 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 533.—1263, Gesta abbat. Trudon. contin. III, Scr. 10, 401, 11. Hemmensis, s. Ham.

Hemmenstal funbek. 1, 1205, Gesta Trever. contin.,

Scr. 24, 398, 33. Hemmerde (und West-H., westfäl. K. Hamm), Hamerethi, Hemerden 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 45 f. — Hemerde c. 1325, Margrad. Hebereg., Blätter-Westfal. 11, 103. — 1338, Henr. de Hervord. 259. — West-Hemerde 1350,

Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 395.

Hemmerden (rheinl. K. Grevenbroich), Hamarithi, V. s. Liudg., Scr. 2, 418, 40. —? Hemmes-werthe c. 1080, Trad. Werdin. Nr. 110, Zeitschr. Berg 7. - Hemerthe 1151, Ann. Stadens., Scr.

336, 20.

Hemmersbach (rheinl. K. Bergheim), gewonnen 1366, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 24, 4; Münstereifl. Chron., Ann.-Niederrh. 15, 194.

Hemmerstorf, s. Heimersdorf.

Hemmerveldun, s. Himmersveldun. Hemmessen, s. Hemsen.

Hemmeswerthe, s. Hemmerden.

Hemmicanhusun [unbek.], 1015, V. Meinwerci

episc., Scr. 11, 127, 15. Hemmiken (bas. B. Sissach), Hemikon, s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 108.

Hemmilia [unbek.], 729, Ann. Blandin., Scr. 5,

Hemmingen (hannov. A. Hannover), Hemminge 1188, Lerbeck, Chron. Mindens., Leibn., Scr. 2, 180. Hemmingen (württ. OA. Leonberg), Trad. Wizenb.,

Possess. Nr. 233. — 980, ibid. 260. — 1279, Ann. Bebenh., Württemb. Jahrb. 1855, 2, 178. Hemmingesbergk [unbek.], 1147, Chron. Lauresh.,

Freher-Str., Scr. 1, 146. Hemmingesheim, s. Hemshof.

Hemmingeshoven [unbek.], 1106, Ann. Rodens., Scr. 16, 703, 38.

Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

Hemmingeshusen [unbek.], 790, Trad. Fuld.,

Hemminghestorpe [unbek., in Holstein], castr., gebrochen 1364, Detmar, Chron. 1, 287; Korner 1367; Henninkstorppe, Chron. Slav., Laspeyr. Hemmingisbach, s. Hemsbach.

Hemmingstedt (holstein. K. Süderditmarschen), Hemminghstede, Hemmigstede 1320, Chron.

Hemming stede, Hemming stede 1320, Chron. Holtzat., Scr. 21, 269, 31; Presbyt. Bremens., Lappenb. 51 f. — 1403, Chron. Holtzat., l. c. 287, 38. Hemptre funbek., Diöc. Trierf, 1205, Gesta Trever. contin., Scr. 24, 397, 24. Hemsbach (bad. K. Weinheim), Hemming isbach 773, Chron. Lauresh., Scr. 21, 348, 3. — 948, ibid. 389, 14. — Hempsbach 1460, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 442. Hemscendu. s. Hembson.

Hemscendu, s. Hembsen.

Hemsen (hannov. A. Nienburg), Hemese 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 102. — Hem-messen 1350, Registr. feudor. Corb., Arch.-Westfal. - 1363, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 315. 6, 2, 393. -

Hemshof (Mannheim gegenüber), Hemmigesheim 873, Ann. Wormat., Scr. 17, 37, 26; Hemmingesheim, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 223.

Hemsot (ehem. bei Kulm), castr., erobert 1279,

Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 128.

Hemstede [unbek.], Hemstide 1166, Ann. Stederb., Scr. 16, 210, 14. — 1194, ibid. 230, 22.

Hemundesheim [unbek.], Trad. Wizenb., Possess.

Nr. 113.

Hemvelt [unbek.], 1168, Chron. Lauresh., Scr.

21, 418, 44. **Henau** (St.-Gall., B. Untertoggenburg), Henn-ouwe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 165

Henberg [unbek.], Henperg castr. 1268, Unrest,

Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 500.

Henbern [unbek.], infer. 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 391.

Henburk, s. Haimburg.

Henchoven [unbek.], Geneal. Otton., Scr. 17, 378, 9.

Henckendorf, s. Hennickendorf.

Henczendorf. s. Heinzendorf.

Henczendorf, s. Heinzendorf.

Hendingen (bair. B. Mellrichstadt), Hentingen 800, Trad. Fuld., Dr. 39, 38 f. Henebrun, s. Hembrum.

Henenthorpe, s. Hoehndorf.

Hener, s. Haener. Heneshusen, s. Hevensen.

Henesnen [unbek.], verbrannt 1228, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 198.

Henfstaedt (meining. A. Themar), Hamphestat,

Trad. Fuld., Dr. 43, 50. Hengen (württ. OA. Urach), 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 72. Hengenloch (württ. OA. Schorndorf), 1275, Lib.

decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 70.

Hengersberg (bair. B. Passau), Helingeresberg castell., gebaut 996, V. Godehardi, Scr. 11, 200, 39. — 997, Wolfherii V. Godeh., ibid. 177, 6. -Helingersperg, zerstört 1211, Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 335. — Helmgersperch 1212, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 386, 52. — zerstört 1213, ibid. 59. — 1262, Herm. Altah. de reb. gest.,

ibid. 380, 14; 27.

Hengestorf, s. Pfersdorf.

Henghi [unbek.], 1036, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 159, 28.

Hengibach, s. Heimbach. Hengistea [unbek.], Heingist 1126, Trad. Subens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 426 f. Hengistfeldon, s. Pferdsfeld.

Henglarn (westfäl. K. Büren), Hengeldere 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 119, 21. — Henghilari 1036, ibid. 159, 25. Hengstberg (mehrere Ortschaften des Namens

in Ober-Oesterreich), 1405, Chron. Claustro-Neob.,

Arch.-Oesterr. 7, 238. Hengstburg (bei St.-Florian in Steiermark), Hengistiburg urbs, gewonnen 1053, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 806, 28 f.

Hengstdyck [unbek.], Hencdyck 1160, Orig. conv. Trunch., Smet, Corp. 1, 607; 608.

Hengstfeld (württ. O.A. Gerabrunn), verbrannt

1449, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 225. Henhart (österr. B. Mauerkirchen), Honharts-chirchen 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53,

Henicis, s. Nimptsch.

Hening [unbek.], 1206, Notae Duac., Scr. 24, 29, 13.

Heninge, s. Heiningen. Henkart (zürch. A. Andelfingen), Henchart, Enkart 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 168 f.

Henkendorf (westpreuss. K. Deutsch-Krone), 1307, Chron. Zinn., Riedel, Cod. Dipl. 4, 1, 297. — Hen-nikendorf 1337, Neumärk. Landb. 29. Henleins [unbek.], Fund. Zwetl., Font. Austr. 2,

3, 520.

Henler funbek. J., 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 401.

Hennbach, s. Hembach.

Hennbach, S. Hembach.

Henneberg (meining. K. Meiningen), Hennenberg castr., gebaut 451, Chron. u. Herkomm.,
Senkenb., Sel. jur. 3, 312; Rothe, Chron., Liliencr.
123; Henniberc, Hennberg, hist. brev. princ.
Thuring., Scr. 24, 820, 37 f. — 1034, Ann. Reinhardsbr., Weg. 4.—1040, Chron. Thuring., Lorenz 202. — 1151, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 12. 202.—1131, Langl. Ropatol., Bertent-Bamb. 22, 12.—1163, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 308.—1217, Ann. Marbac., Scr. 17, 174, 16.—1266, Herm. Altah. Ann., ibid. 405, 32; Weltchron., Thür. Forts., D.-Chr. 2, 297, 40.—1305, Leges 2, 486, 8.

Henneberg [unbek., in Steiermark], Henneperge 1265, Ration Stir., Rauch, Scr. 2, 185.

Henneberg [unbek., K. Sieghweg], Henneperge 12650.

Hennef (rheinl. K. Siegburg), Hanepe c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 65.

Hennegau (zwischen Maas und Schelde), Haynau 657, Folcuini gesta abbat. Lobiens., Scr. 4, 55, 48. — Hainoavius, Hannoniensis, Hainonensis 749, Diplom. 1, 106, 35 f. — Ainau 830, Leges 1, 359, 2. — Hainnoum 843, Prud. Trec. Ann., Scr. 1,440,7; Hannonia, Chron Cliv., Seibertz, Quell. 2, 129. — Hainonia, Hainau, Heinacum, Hanonia 938, Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 377, 42 f. — Hanonia, Hainoia, Haynoa, Haynaut, Honegou 1954, Gesta abbat. Lobbiens., Scr. 20, 310, 44 f.— Hainaus 1067, Am. Gandens., Scr. 2, 189, 36.— Haonia 1191, Am. Elnon. maj., Scr. 5, 16, 10 pass.— Hanegowe 1198, Braunschw. Reim-16, 10 pass. — Hanegowe 1198, Braunschw. Keimchron., D.-Chr. 2, 520, 4895. — Henaut 1213, Ann. S. Columb., Scr. 1, 109. — 1220, Notae Duac., Scr. 24, 30, 22 f. — Hanogovia 1288, Königss. Gesch-Quell. 331 f. — Hangowia, Hennegowa 1300, Matth. Neob. 35 f. — Hoenegaew 1307, Iter Altmanni Altah., Scr. 17, 420, 37. — Henygawe 1337, Ann. Pruss. brev., Scr. 19, 695, 39.

Hennekenhaghen, s. Hankenhagen.

Hennehers Inabel 1, 1218. Gorresh Hebereg.

Hennenberg [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 130.

Hennendorf [unbek.], verbrannt 1449, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 224.

Hennersdorf (österr. B. Schwechat), Honines-dorf (unbek.)

dorf 1114, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 32. - c. 1160, Trad. Gottwic., ibid. 2, 8, Nr. 299.

Hennersdorf (Krummen-, sächs. A. Freiberg), Heinrichesdorf 1096, Ann. Pegav., Scr. 16, 245, 49. — Heinrichstorf 1195, Ann. Vet.-Cellens., Mencken, Scr. 2, 393; Lips. 168; Chron. Mont. Seren., Ser. 23, 166, 32.

Hennersdorf (schles. K. Görlitz), 1429, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 86. - Heinrichsdorf 1439, Bereith,

Scr. Lusat. 2, 221.

Hennersdorf (schles. K. Jauer), verbrannt 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 170.

Hennersdorf (Gross-, schles. K. Namslau), Heynersdorf, yerbrannt 1466, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 88 f.

Hennhofen (bair. B. Dillingen), 1462, St.-Chr. 4,

Augsb. 1, 256, 11.

Hennibrunnon [unbek.], 1109, Bertholdi Chron.,

Scr. 10, 106, 43.

Hennickendorf (brandenb. K. Niederbarnim), Henckendorf 1375, Brandenb. Landb. 74.

Hennigebel [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 219.

Hennigsdorf (brandenb. K. Osthavelland), 1375,

Brandenb. Landb. 23.

Hennikendorf, s. Henkendorf.

Henningen (Hohen-, magdeb. K. Salzwedel), 1375, Brandenb. Landb. 192.

Henninkstorppe, s. Hemminghestorpe.

Hennouwe, s. Henau. Hennstedt (holstein. K. Norderditm Hanstede 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 237 f. K. Norderditmarschen),

Henrichoviensis, s. Heinrichau. Henrikstorff, s. Heinersdorf.

Hensa, s. Hansa.

Henscuesheim, s. Handschuhsheim.

Hensefeld [unbek., in Baiern], Hemfenvelt, Hempfenfelt castr., gebaut c. 1112, Herbordi V. Ottonis episc., Scr. 12, 766, 16; 20, 713, 47. Henstebeke [unbek.], 1314, Mesched. Güterverz.,

Seibertz, Quell. 1, 394. Hensunsdorf [unbek.], 1187, Trad. Claustro-Neob.

362, Font. Austr. 2, 4, 75. Hensvorde [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg.,

Arch.-Niederrh. 6, 124.

Hentrup (westfäl. K. Beckum), Haringtharpa 1050, Freckenh. Hebereg., Friedland. 45; Harincka-thorp, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 250. — Harinckdorp 1059, Chron. Rasted., Meibom, Scr.

Hentschikon (aarg. B. Lenzburg), 1114, Orig. Murens., Herrgott, Geneal. 1, 332. — Hentschinkon 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 158, 13. — 1350, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 23, 260.

Henvichspach [unbek., in Steiermark], 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 200. Henwerth [unbek.], 1280, Menkon. Chron., Scr.

23, 564, II.

Henzing (österr. B. Waitzenkirchen), Henzingen c. 1190, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob

d. Ens 1, 394.

Heopurdum, s. Haperd.

Hepene, s. Heppenher. Hepestein, s. Eppstein. Hepfensgeswend, s. Apfelgeschwend.

Hepin, s. Heepen.

Heppach (Nbfl. der Rems), Hegbach 1098,

Faber, Goldast 103.

Heppach (bad. A. Ueberlingen), Hegebach
1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 36.

Heppach (Kloster, württ. OA. Waiblingen), Heckinbach 1313, Königss. Gesch.-Quell. 324. Hegbach, Hettbach, Hebbach, Hebacht, Kl. 1478, Faber, Goldast 93; 102.

Heppach (Gr.-, württ. O.A. Waiblingen), Grossen Hekbach 1281, Ann. Bebenh., Hess, Monum. 260; Württemb. Jahrb. 1855, 2, 179. Heppenga [unbek.], 1284, Menkon. Chron., Scr.

23, 567, 12. **Heppenheim** (hess. K.-St.), Hephenheim 773,

Chron. Lauresh., Scr. 21, 346, 42 f. — 1250, Ann. Wormat., Scr. 17, 53, 3 f. — 1270, ibid. 68, 53. Heppenheim (rheinhess. K. Worms), Heiffenheim c. 780, Trad. Fuld., Dr. 3, 12. — Hephenheim 795, ibid. 3, 60. — Hepfanheim, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 153 f. — 812, Leges 1, 178, 27. — 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, L. 147. — Eppenheim 1291, Chron. Wimnin 1852, I, 117. — Eppenheim 1291, Chron. Wimpin., Mone, Quell. 3, 12. — verbrannt 1460, Speier. Chron., ibid. I, 440. — 1461, Chron. u. Herkomm., Senkenb. Sel. jur. 3, 436; Catal. episc. Mogunt., Jaffé Bibl. 7.

Heppenher (an der Maas), Hepene 1136, Rod. abb. Trudon. epist., Scr. 10, 327, 11.

Heppenschwand (bad. B. St.-Blasien), Heppis-

wanden 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 57, 21.

Heppingtharpa, s. Ebbentrup. Heppiun, s. Eppe.

Hepstedt (hannov. A. Zeven), Hepstede c. 1150, Possess. Corb., N. Vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 3. 1387, Rhode, Chron. Brem., Leibn., Scr. 2, 256.

Heraeburg, s. Hornburg. Heraldesfelde, s. Hersfeld. Heransruth, s. Herrnsreuth.

Heratskirch (württ. O.A. Saulgau), Herrates-chirche 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 28. Herratiskilche 1186, Chron. Isn., Hess, Monum. 283.

Heratsried (bair. B. Wertingen), Herratsriet 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 249.

Herauga, s. Heerse. Herbeck (rheinl. K. Mettmann), Herbeke 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 120. — Herbech, ibid. 136.

Herbecke [unbek., im Magdeburgischen], castr. 1417, Wusterw., Riedel, Cod. dipl. 4, 1, 44.

Herbede (westfäl. K. Bochum), Heribeddiu 851,

Transl. s. Alex., Scr. 2, 680, 56. Herbeke, s. Harbke.

Herbelhausen (hess. K. Frankenberg), Herrboldehusen, Possess. Hain. 125, 20 f., Zeitschr.-

Herberge (ehem. bei Schulenburg, hannov. A. Kalenberg), Hereberge 1297, Notae Hannov., Scr. 16, 433, 10. — 1332, Feud. Werdin., Zeitschr.-Nie-

dersachs. 1870, 177.

Herbergen (ehem. bei Naumburg in Hessen),
1250, Possess. Hain. 3, Zeitschr.-Hessen 3.

Herbergh (bei Reckleim, belg. Prov. Limburg), Harburc, belagert 921, Richer. histor., Scr. 9, 579, 50. Herberhardisborcken, s. Eberhardesbruchon.

Herbern (westfäl. K. Lüdinghausen), Herbenen 1390, Freckenh. Hebereg, Friedland. 163.

Herbertingen (württ. OA. Saulgau), Herbrehtingen 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberth. 29, 49.

— 1221, Acta Salem., ibid. 31, 63; 65.—1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 103 f.—

1310. Habsb. Urbar. Lift Ver. 10, 247, 23; Lib. 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 247, 32; Lib. quart., ibid. 4, 22.

Herbertshofen (bair. B. Wertingen), Herwolteshoven, s. XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 430. — Herboltzhoven 1388, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 89, 6 f.; Hoerbitzhofen, ibid. 5, Augsb.

2, 41, 43. Herbertshofen (württ. OA. Ehingen), Herbrehtzhoven 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch.

Herbestfelden [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 4, 39.

Herbigsdorf (Ob.-, Nied.- &c., sächs. A. Löbau u. Zittau), Herwigsdorf 1312, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 6 f. — Herwygesdorff 1386, ibid. 34.

Herbinghem (französ. A. Boulogne), Hervedingehem, Ervedinghem c. 1179, Will Chron. Andr., Scr. 24, 714, 32. Herbipolis, s. Wuerzburg.

Herbishofen (bair. B. Ottobeuren), Herwigishovin 973, Chron. Ottenb., Scr. 23, 616, 39; Arch.-Augsb. 2, 23

Herbistorf, s. Hebsdorf. Herbitzheim (elsäss. K. Zabern), Heribodes-heim, Kl. 870, Leges I, 517, II; Hincmar, Ann., Scr. 1, 488, 17. — Herebodesheem oppid. 1069, Jocundi transl. s. Servat., Scr. 12, 116, 40.

Herblinghausen (westfäl. K. Arnsberg), Herblinchusen 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz,

Quell. 1, 400.

Herboltzhoven, s. Herbertshofen.

Herbolzheim (bad. A. Kenzingen), Herbotishain 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.

Herbolzheim (bad. A. Neudenau), 1352, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 196.—Herbodesheim 1371, Catal. episc. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 5.

Herbrahteshusen (ehem. bei Kassel), Trad. Fuld., Dr. 42, 221. — c. 1165, Marq. Fuld., Böhmer, Font.

3, 170. **Herbram** (westfäl. K. Büren), Heribremun, Hyrbramen, Trad. Corb., Wig. Nr. 150. — Heri-brunnun, Hierbramen, ibid. Nr. 254 f. — Her-brame 1350, Registr. feudor. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 388; 40

Herbrechtingen (württ. OA. Heidenheim), Erbrestinc 1046, Ann. S. Benigni, Scr. 5, 41, 44.— Heribrehtingen 1138, Bertholdi Chron., Scr. 10, 117, 49.— 1141, Ortliebi Chron., ibid. 90, 16.

Herbrechtingen, s. Herbertingen.

Herbrunn (hannov. A. Aschendorf), Heribrunno 890, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 214.

Herbsfordia, s. Erfurt.

Herbsleben (gotha. A. Tonna), Herifrides-leiben, Herfridesleba, Trad. Fuld., Dr. 38, 44; 242. — Herbisleybin 1349, Chron. Sampetr., Stübel 180.

Herbstadt (bair. B. Königshofen), Herolvestete, —stat 800, Trad. Fuld., Dr. 39, 264.

Herbstein (hess. K. Lauterbach), Herbestein 1174, Leges 2, 145, 28. Herburch, s. Heerbruck.

Herburg [unbek., bei Cilli], castr. 1456, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 746.

Hercendorf [unbek.], 1187, Trad. Claustro-Neob.

357, Font. Austr. 2, 4, 75. **Herchem** [unbek.], c. 1137, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 628, 42. — Herkem 1211, Wilh. Chron. Scr. 24, 628, 42. — H Andr., ibid. 750, 30 f.

Herchenvels [unbek.], 1247, Herm. Altah. Ann.,

Scr. 17, 394, 33.

Herehovan [unbek.], c. 1120, Trad. Subens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 425. Herchsheim (bair. B. Ochsenfurt), Herichs-

heim 1340, Monum. Eberac. 123, 27.

Hercynia, s. Schwarzwald.

Herek (belg. Prov. Limburg), Harches 1072, Rod. gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 235, 13. — Herken c. 1082, Gesta abb. Trud., ibid. 445, 45. — Herka 1303, Martin. contin. Brab., Scr. 24, 262, 5. 1338, ibid. 423, 20 f. Herelenze, s. Erkelenz.

Herde [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn.,

Collect. 461; 463. — 1255, Leges 2, 374, 3. — 1288, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 212.

Herdedesse [unbek.], gewonnen 1466, Botho,

Leibn., Scr. 3, 411. Herdegeschen, s. Hardegsen.

Herdehusen [unbek.], 1350, Registr. feudor. Corb.,

Arch.-Westfal. 6, 2, 390. Herdekke [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 187. Herdena, s. Werden.

Herdenborch [unbek.], 1270, Orig. conv. Trunch., Smet, Corp. 1, 612. — 1296, Ann. Gandens., Scr. 2, 191, 20.

Herdenesheim [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin.

Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 65.

Herdensehle, s. Hardensetten. Herderen (belg. Prov. Limburg), Heerderen 1366, Gesta abbat. Trudon. contin. III, Scr. 10, 443, 10. Herderinchosen [unbek.], 1350, Registr. feudor.

Corb., Arch.-Westfal. 6, 2; 399.

Herdern (bad. A. Freiburg), 1275, Lib. decim.
Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 203.

Herdern (thurg. A. Steckborn), s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 101. — Haerdern 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 167 f. Herdhusen [unbek.], 1241, Langh. Kopialb., Bewickt Park.

richt-Bamb. 22, 44.

Herdinchusen [unbek., in Westfalen], 1325,
Freckenh. Hebereg., Friedländ. 91. — 1380, Jura,

Seibertz, Quell. 3, 280.

Herdincsele [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin.
Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 60.

Herdinge [unbek.], c. 1100, Cod. trad. Lunaelac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 96. Herdinghen [unbek.], 1059, Trad. Werdin. Nr. 102,

Zeitschr.-Berg 7. Herdinstorf [unbek.], Herdistorph c. 1130,

Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, Herdringen (westfäl. K. Arnsberg), Herdringe

1280, Oelingh, Güterverz., Sefbertz, Quell. 2, 413 f. Herdwangen (bad. A. Pfullendorf), Hedewanc 1060, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 644, 7 f. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 138.

Herebach [unbek.], 1108, Rod. gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 285, 19. — Herebac 1117, ibid. 292, 6. — 1153, Ann. Rodens., Scr. 16, 722, 42. Herebedde [unbek.], 1165, Possess. S. Bened.

Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 290.

Herebernessun [unbek.], Herebernser Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 12. Herebernsen 1047,

Herebodesheem, s. Herbitzheim.

Hereburg, s. Stadtberge. Herehem, s. Gent. Heremus, s. Einsiedeln. Herenburch, s. Herrenburg. Herendorf, s. Herrendorf. Herenkein, s. Hergheim.

Herentingen (luzern. A. Hochdorf), Heretingen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 185, 11.

Herersburch [unbek.], 941, Chron. S. Bavon.,

Smet, Corp. 1, 517.

Heresa [unbek.], Chron. Hildesh., Scr. 7, 848, 35.

Heresburg, s. Stadtberge.

Hereshusen [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 41, 101. Heresi, s. Heerse.

Heresingen [unbek., im Traungau], V. Eberhardi episc., Scr. 11, 102, 26. — c. 1180, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 362.

Herestein, s. Erstein. Hereth (bair. B. Staffelstein), Herrith, Trad. Fuld., Dr. c. 11.

Herethorpe, s. Hardorf.

Heretshusen (chem. bei Jesberg), Heritshusen 1250, Possess. Hain. 3 f., Zeitschr.-Hessen 3. Herevart [unbek.], c. 1140, Cod. trad. Garstens.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 162.

Herevesfeld, s. Hersfeld.

Herewarteshusen [unbek., in Franken], Trad. Fuld., Dr. 4, 58. Herfeld, s. Hersfeld.

Herford (westfäl. K.-St.), Herverde castr. 776, Botho, Leibn., Scr. 3, 286. — Hervordia 789, Henr. de Hervord. 34. — Hervorde, Kl. gegründet 792, Fund. eccles. Saxon., Leibn., Scr. 1, 261. — 820, Henr. de Herv. 49. — Heriford 860, Transl. S. Pusinnae, Scr. 2, 681, 33 f. — V. Hathumodae, Scr. 4, 167, 36. — 912, V. Mahth., ibid. 284, 30. — 943, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 164. — Herivordia 1017, V. Meinwerci episc., 2, 104. — Herryordia 1011, V. Menwerci episc., Scr. 11, 139, 46. — Hervord 1180, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 519, 12. — oppid. 1244, Ann. S. Pant. Colon., Böhmer, Font. 4, 482. — 1325, Freckenh. Heberge., Friedländ. 99. — Herwerde, Schlacht 1429, Rufus, Chron., Graut. 2, 571. — gewonnen 1447, Münster. Chron. 197; 250; Detmar, Chron., Graut. 2, 108.

Herganzze [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 185.

Hergensberg [unbek.], 1334, Beromünst. Urbar,

Geschichtsfr. 24, 106.

Hergensweiler (bair. B. Lindau), Hergers-wiler 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 117

Hergersdorf (hess. K. Alsfeld), Herigerisdorf, Heregeresdorf, Trad. Fuld., Dr. 42, 70 f.

Hergersfelt, s. Herrgottsfeld. Hergersperge [unbek.], Hergesperge c. 1130, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 547 f.

Hergesheim, s. Herxheim.

Hergheim (Ob.- u. Nied.-, elsäss. K. Gebweiler),
Herichen 1270, Ann. Basil., Scr. 17, 194, 17.—
Hornichen 1279, Ann. Colmar., Scr. 17, 204, 38.
Herinkein 1289, Ann. Colmar. maj., ibid. 216, 4.—
Herinkeim castr., belagert 1304, ibid. 230, 22.—
Obern-Herenkein 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 10, 11; 4.

Herginisowa, s. Herisau. Hergiswald (am Abhange des Pilatus, Kt. Unter-

walden), 1380, Russ, Chron. 127.

Hergisweil (luzern. A. Willisau), Hergolzwile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 175, 27. — 1380, Russ 127

Hergiswil (Kt. Unterwalden), Hergiswile, s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 109.— Hergenswile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 95, 5; 188, 16.

Hergoldesbach [unbek.], 1151, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 12. — 1182, ibid. 26.
Hergolding (bair. B. Ebersberg), Hergantigen, Ebersb. Cartul., Hundt 2, 99 f. — Hergoltingen c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 551. — c. 1169, Cod. trad. Reichersb., ibid. 312.

Hergolshausen (bair. B. Schweinfurt), Herigolteshusen, Trad. Fuld., Dr. 39, 186; 42, 229.

Hergolvingen [unbek.], c. 1190, Trad. S. Nicol.
pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 589.

Hergramsdorf (bair. B. Tambach), 1290, Langh.

Hergramsdorf (bar. B. Iambach), 1250, Laugh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 99.
Herhagen [unbek.], 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 391 f.
Herheresberge, s. Hoerensberg.
Herhof [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 198.

Herle Herhostheim [unbek.], s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 101.

Heribeddiu, s. Herbede.

Heribodesheim, s. Herbitzheim.

Heriborea [unbek., in Sachsen], Trad. Fuld., Dr.

Heribremun, s. Herbram. Heribrunno, s. Herbrunn

Hericgi [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 41, 109; 113;

Herriche, ibid. 106.

Hericha [unbek.], Cod. Hirsaug. 96.

Herichsheim, s. Herchsheim.

Herigeresheim [unbek.], c. 1140, Cod. trad.

Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 655.

Herigesheim, s. Herxheim. Herigisinga, s. Hoersching.

Herigolteshusen, s. Hergolshausen. Herigoteshusen [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 6, 25. Herilinchovin, s. Hoerlkofen.

Herimiteshusen [unbek., im Jaxtgau], Trad.

Fuld., Dr. 6, 156.

Herimoutesdorf, s. Hoermannsdorf.

Herimuntesheim (ehem. an der Neckarmündung),

877, Chron. Lauresh., Scr. 21, 373, 39.

Herinehusen funbek., in Westfalen J. 1416, Bredel. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 156.

Heringe, s. Kirspe.

Heringen (merseb. K. Sangerhausen, o. A.), 874, Trad. Fuld., Dr. 38, 11 f. — 1450, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 386, 13. — 1493, Nic. Sieg., Weg. 494.

Heringen (nassau. A. Limburg), Heringi 1015,

V. Meinwerci episc., Scr. 11, 131, 9. Heringesheim, s. Herxheim.

Heringwik [unbek., bei Lübeck], Herincwik 1163, Detmar, Hamb. MS., Graut. 2, 582. — verbrannt 1400, Rufus, ibid. 2, 459.

Herinkein, s. Hergheim.
Herisau (Kt. Appenzell), Herginisowa 883,
Ekkehardi casus S. Galli, Scr. 2, 82, 9. — Hirsowe,
ibid. 159. — Ann. S. Rudberti, Scr. 9, 773, 47. —
Herishove 1275, Lib. decim. Constant., Freib.

Diöc.-Arch. 1, 165 f. Herisi, s. Heerse. Herispich, s. Herwen. Heristi, s. Harste.

Heristorpe, s. Hermstorf.

Heriswande, s. Herrischwand. Herite [unbek., Diöc. Hildesheim], s. XIII, Lib.

Herithe, s. Herte.

Heritlei [unbek.], 1047, Rotul. bonor. Corb.,
Arch.-Westfal. 1, 2, 23.

Herizflosse [unbek.], 1079, Monum. Blidenst.

Herkelingen [unbek.], 1036, Lib. heremi, Ge-

schichtsfr. 1, 129. Herkelo [unbek.], 1215, Gesta episc. Traject.,

Scr. 33, 411, 8. Herkem, s. Herchem.

Herkenrath (rheinl. K. Siegburg), Herckenrode **1165**, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 290. — **1250**, Gesta abbat. Trudon., contin. III, Scr. 10, 397, 49.

Herkesbutle, s. Harxbuettel.

Herkheim (bair. B. Nördlingen), Aercheim, XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 427. Herla, s. Erla.

Herlatzhofen (württ. OA. Leutkirch), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 125.

Herlba, s. Elbe. Herle, s. Heerlen.

Herlebach, s. Erlenbach.

Herlebeka, s. Harlebeck. Herlebesheim [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 6, 93. Herlegi [unbek.], 1048, Lib. heremi, Geschichtsfr.

Herlehem (niederl. Prov. Limburg), Erlehem c. 1084, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 628, 11. Herlendorpht [unbek.], 1220, Caesarius, Registr.,

Leibn., Collect. 425 Herlenperg [unbek.], c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 764 f.

Herlesheim [unbek., bei Worms], 1258, Ann. Wormat., Scr. 17, 62, 16. — gewonnen 1372, Königsh., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 802 f.; castr. 1373, Matth. Neoburg., Append. 215.

Herlheim (bair. B. Gerolzhofen), 1340, Monum.

Eberac., 88, 28 f.

Herlibschlag [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 50. Herlicum [unbek., bei Zwettl], 1360, Contin. Zwetl. IV, Scr. 9, 688, 46. Herlingeborch, s. Harlingberg.

Herlingersreuth [unbek.], 1297, Langh. Kopialb., Bericht-Augsb. 22, 116.

Herlinghausen (westfäl. K. Altena), Herlinghusen c. 1160, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 309.

Herlingia, s. Harlingerland.

Herlisheim (elsäss. K. Kolmar), Hariolfes-villa 743, Trad. Wizenb. Nr. 104. — Hariolfeshaim 775, ibid. Nr. 55. — castell., gebaut 1302, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 227, 18. — Herisheim 1372, Justinger, Chron. 140. — Herlesscheim, belagert 1373, Ann. hosp. Argent. contin., Scr. 17, 104, 28.

Herloga, s. Harlingerland.

Hermalle (belg. Prov. Lüttich), Hoemel, gewonnen 1344, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 676, 20. Hermanni villa, s. Hermannstadt.

Hermannsberg (bad. A. Pfullendorf), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 136.

Hermannsberg (österr. B. Schärding), c. 1120, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 781 f. Hermannsburg (bannov. 4 Bernen). Hermannsburg (bannov. 4 Bernen).

Hermannsburg (hannov. A. Bergen), Hermensborch 1058, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 216.

Hermannsdorf (zwei Dörfer, bair. B. Ebersberg), Ruothartesperc 970, Chron. Ebersp., Oefele, Scr. 2, 8, 13; 20, 13, 15; Routhartesperc, Ebersb. Cartul, Hundt 1, 12 f. — Hermuntesdorf, Hermanstorf c. 1130, ibid. 3, 58 f. Hermansdorf (bair. B. Höchstädt), 1340, Monum.

Eberac. 100, 9 f.

Hermannsdorf (ehem. in der Neumark), 1375, Brandenb. Landb.

Hermannsdorf (schles. K. Jauer), verbrannt 1428,

Hermannsdorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 198.

Hermannsdorf [unbest.], 1140, Ann. Reichersp., Scr. 17, 458, 37.—1234, De fundat. monast. Diessens., ibid. 330, 10.

Hermannstodt (circle land)

Hermannstadt (siebenbürg. K.-St.), Hermanni villa 1241, Ann. Frisac., Scr. 24, 65, 38.—erobert 1242, Ann. Erphord., Scr. 16, 34, 19.—1396, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 39, 200.

Hermans, s. Hoermanns.

Hermansbanide [unbek.], 1220, Caesarius Registr., Leibn., Collect. 438; Hermansbaneden, ibid. 543. Hermanstorff, s. Hermsdorf.

Hermaringen (württ. OA. Heidenheim), Hermaeringen, s. XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 421.

Hermelingen (luzern. A. Hochdorf), Hermaningen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 185, 14. Hermelinghen (französ. K. Guines), Ermelinghen 1192, Wilh. Chron. Andr., Scr. 24,720, 46.

Hermendingen (hohenzoll. OA. Gamertingen), Hermandingen 806, Oheim, Chron. 47, 22.— Hermindingin 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 105, 24.— Hermentingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 103.

Hermenstorf (ehem. in der Uckermark), wüst 1375,

Brandenb. Landb. 149. Hermenswil, s. Hermetschwil.

Hermershausen [unbek., bei Paderborn], gewonnen 1474, Chron. u. Herkomm., Senkenb. Sel. jur.

Hermesfelt [unbek.], Hermetis campus, genommen 773, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 133.

Hermestorf, s. Helmsdorf.

Hermetschwil (aarg. B. Bremgarten), Hermenswil 1060, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 305.— Hermentswile 1114, ibid. 326; 332.— Hermuteswile 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 190. — Hermoltswile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 83, 18; 165, 25; 192, 4. Herminrode, s. Hemmenrode.

Herminsdorf, s. Helmsdorf.

Hermittrinestat [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 83. Hermolle (zwei Dörfer in Belgien), Hermelen,

Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 158.

Hermoltswile, s. Hermetschwil.

Hermsdorf (brandenb. K. Friedeberg), Hermenstorp 1337, Neumärk. Landb. 24.

Hermsdorf (Klein-, brandenb. K. Niederbarnim), Hermanstorff 1375, Brandenb. Landb. 68. Hermsdorf (reuss. A. Gera), ? Ermindorf 1173, Ann. Pegav. contin., Scr. 16, 260, 53; Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1016.

Hermsdorf (schles. K. Brieg), 1347, Gesta abbat.

Hermstoff (scheeler, R. Direy), 1941, Gesta abbat.
S. Vincent., Scr. Siles. 2, 137.

Hermstaedt (weimar. A. Dornburg), Hermotestat 874, Trad. Fuld., Dr. c. 46.

Hermstoff (magdeb. K. Wolmirstedt), Heristorpe, Trad. Corb., Wig. Nr. 39.

Hernascet, s. Harnscheid.

Herne (westfäl. K. Recklinghausen), Horne 1392,

Flor. Wev., Münster. Chron. 79; 156.

Herneborch [unbek., bei Lübeck], verbrannt 1476,
Botho, Leibn., Scr. 3, 417.

Hernekop, s. Harnekopf.

Hernestein (in Lothringen), Herrestein 1225, Gesta episc. Mettens. contin. II, Scr. 10, 548, 9 f. Hernesthem castr. c. 1250, Rich. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 637. Herningen, s. Herrlingen.

Hernsdorf (schles. K. Löwenberg), Herndorf 1488, Görlitz. Rathsann, Scr. Lusat. 2, 54.

Herocampia, s. Hersfeld.

Herohusen [unbest.], 1094, Fund. S. Georg.,
Zeitschr.-Oberrh. 9, 217.

Heroldsberg (bair. B. Erlangen), Heroltsperg

1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 149, 10. Heroldsreuth (bair. B. Pegnitz), Heroldesreute novale, Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 39. Herolesdorf, s. Hoerersdorf.

Herolstat (ehem. württ. OA. Münsingen), 1138, Bertholdi Chron., Scr. 10, 116, 33.

Heroltes, s. Herolz.

Herolteshusen [unbek., im Radenzgau], Trad. Fuld., Dr. 4, 111.

Heroltestein [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 4, 39. Heroltsdorf [unbek., in Oesterreich], 1187, Trad.

Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 39. — s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Ser. 2, 13.

Herolvesfeld, s. Hersfeld.

Herolvestede, s. Herbstadt. Herolz (hess. K. Schlüchtern), Heroltes, Trad.

Fuld., Dr. c. 26.

Heron (belg. Prov. Lüttich), Here castr., zerstört 1328, Gesta abbat. Trudon. contin. III, Scr. 10,

Herosveldensis, s. Hersfeld.

Herpach [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 155.

Herpe (ehem. bei Meldorf in Holstein), H. antiq. 1164, Chron. Holtzat., Scr. 21, 262, 27; Presbyt.

Bremens., Lappenb. 32.

Herpen (niederl. Prov. Nordbrabant), Herpina 815, Chron. Lauresh., Scr. 21, 408, 9. — 1419, Geneal. Cliv., Seibertz, Quell. 3, 362.

Herpeslo [unbek.], 1312, Gerresh. Hebereg., Arch.-

Niederrh. 6, 142.

Herpf (meining. K. Meiningen), Erpha, Herpfe, Herfe, Heriphe, Trad. Fuld., Dr. 39, 17 f.— Erfesdorf, Herfesdorfe 795, ibid. 39, 77 f.

Herphingen, s. Erpfingen. Herrandistein, s. Hoernstein. Herrantesgadme, s. Ernsgaden. Herr-Dierbach, s. Thierbach.

Herre, s. Heeren.

Herrenberg (württ. OA.-St.), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 53 f. – 1287, Ann. Sindelf., Scr. 17, 305, 19. – 1288, ibid. 32. – castr., Lirer, Weg. c. 8; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 116, 36. – 1377, ibid. 4, Augsb. 1, 52, 1.

Herrenburg (ratzeb. V. Schönberg), Herenburch 1191, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 184, 19.

Heerneborch, verbrannt 1476, Chron. Slav., Lespeyr. 200.

Laspeyr. 309.

Herrendorf (brandenb. K. Königsberg), Heren-

dorf 1337, Neumärk. Landb. 16 f.

Herrenstein (elsäss. K. Zabern), castr., gewonnen 1397, Königsh., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 813 f. Herrenstein funbek., in Oesterreichl, 1212, Fund.

Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 94 f. — Herranstain 1295, Contin. Vindobon., Scr. 9, 718, 11. Herrenthierbach, s. Thierbach.

Herrenthierbach, s. Thierbach, Herrenzimmern, s. Zimmern.

Herrestein, s. Hernestein. Herrgottsfeld (württ. OA. Tettnang), ? Hergersfelt 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 31. Herrhausen (braunschw. K. Gandersheim), Herrihusen 946, Bodo, Syntag., Leibn., Scr. 3, 716; Herichusen, ibid. 711. Herriche, s. Hericgi.

Herricheim [unbek.], c. 1230, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 251.

Herricheswilare, Hoerschweiler.

Herrieden (bair. B. Feuchtwang), Nazaruda,

Kl. 817, Leges 1, 224, 8; Haserieth, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 40; Haserensis, Anon. Haserens., ibid. 256, 22.—Haerriren civit., erobert 1315, Chron. de gestis princ., Böhmer, Font. 1, 53. — zerstört c. 1348, St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 137, 9f. — 1449, Krieg, Beilag., ibid. 2, Nürnb. 2, 438, 35. Herringen (westfäl. K. Hamm), Herringen 1193, Schöner (1988).

Schüren, Chron. 12. — Heringhen 1222, Northof, Mark, Tross 68. — c. 1125, Jac. Susat. Chron.,

Seibertz, Quell. 1, 220.

Herrischried (bad. A. Säckingen), Hoerschins-riet 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 48, 27. Herrischwand (bad. A. Säckingen), Heriswande

1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 48, 15.

Herrith, s. Hereth.

Herrlingen (württ. OA. Blaubeuren), Hurningen

1084, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 208. Horningin 1137, Bertholdi Chron., Scr. 10, 122, 11. Horningin 1137, Bertholdi Chron., Scr. 10, 122, 11.

— c. 1145, Chron. Ottenb., Arch.-Augsb. 2, 32;
Scr. 23, 622, 36. — Hournunge, Hornungen
1152, Leges 2, 91, 26 f. — 1165, Leges 2, 139, 44.

— 1167, Contin. Sanblas., Scr. 20, 314, 28. — 1275,
Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 95. —
Hoerningen 1324, Lib. quart., ibid. 4, 26. — Herningen, gewonnen 1379, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 56, 4.

Herrnsdorf (bair. B. Burgebrach), Hernstorff
1134, Monum. Eberac. 5, 8 f. — 1174, ibid. 46, 38.

Herrnsheim (bair. B. Kitzingen), 1340, Monum.
Eberac. 80, 26.

Eberac. 89, 26

Herrnsreuth [unbek.], wüst, Heransruth, Monum. Eberac. 115, 2.
Herrotzkilch, s. Eratskirch.

Hersbruck (bair. B.-St.), Hatheresburgdi,—brugge 1003, Thietmar, Scr. 3, 800, 26.—Haderichesprucke, Andr. catal. abbat. S. Michael., Haderichesprücke, Andr. catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 47; 908, 28. — Harsprück, Hersperch civit. 1348, Beness, Chron., Pelzel, Scr. Bohem. 2, 349. — 1404, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 74, 25 f. — 1414, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 127. — Harsprück 1421, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 311. — 1450, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 212, 18 f. — 1468, Jahrb., ibid. 10, Nürnb.

4, 300, 15. Herschede (westfäl. K. Meschede), Schlacht c. 1250,

Northof, Mark, Tross 84.

Herscheid (westfäl. K. Altena), Hirutscetha

c. 1100, Zeitschr.-Berg 2, 306.

Hersching (bair. B. Starnberg), Horschingen
1052, Chron. Bened., Scr. 9, 224, 12.

Herschweiler (pfälz. B. Kusel), Herschwiler,

Cod. Hirsaug. 40 f.

Hersele (belg. Prov. Ostflandern), Harselia c. 1090, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 627, 32. Hersel (rheinl. K. Bonn), 1360, N. Bonh., St.-Chr. 12, Köln 1, 289, 2. — 1377, Jahrb., ibid. 13, Köln 2, 43, 15. Hersen, s. Heerse.

Hersevoerde [unbek.], 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 48.

Hersfeld (hess. K.-St.), Herolfesfeldensis, Herfeld, Kl. gegründet 736, Ann. Quedlinb. &c., Scr. 3, 34, 41; Hersveld, Hirsveld, Ann. Halesbr. maj., Scr. 24, 43, 20 f.; Chron. S. Aegid., Leibn., Scr. 3, 577; Hirsfeld, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 83; Hersfelde, Chron. Riddagshus., ibid. 2, 71. — Herosveldensis 737, App. Monest. Scr. 2, 172, 24. — Herosveldensis 737, dagshus., ibid. 2, 71. — Herosveldensis 737, Ann. Monast., Scr. 3, 153, 34. — Herolvesfeld 738, Ann. S. Bonifac., ibid. 117, 18. — c. 750, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 317; Hirssfeld, ibid. 383; Hirschfeld, ibid. 381; Herolfefelden, Trad. Fuld., Dr. 41, 101. — 840, Ann. Hildens., Quedlinb. &c., Scr. 3, 44, 40 f. — 845, Lamberti Ann., ibid. 47, 10. — V. s. Sturmi, Scr. 2, 368, 44 f. — 918, Regin. contin., Scr. 1, 615, 4. — Herfeldensis 935, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 785, 56. — 938, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 786. — 959, ibid. 624, 8. — Herevesfeld. Heresfeld 959, blid. 624, 8. — Herevesfeld, Heresfeld 973, Thietmar, Scr. 3, 758, 32. — Herocampia 1030, Ann. Hildesh., ibid. 3, 97, 41 f. — Herosfeldia 1032, V. Popponis abbat., Scr. 11, 305, 21 f. — Herisvelte 1045, Chron. Ebersp., Scr. 20, 15, 2. — Heraldesfelde, Heroldesfelde 1073, Brund the hello Sayon. Scr. 5, 238, 6; Lamb Ann. ibid. de bello Saxon., Scr. 5, 338, 9; Lamb. Ann., ibid. 198, 47 f. — 1080, Weltchron., D.-Chr. 2, 177 3. — Herveldia 1139, Chron. Sampetr., Stübel 26. — 1313, Weltchron., Thür. Forts., ibid. 314, 10 f. Hersigo, s. Hasegau.

Hersindorphe [unbek.], 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 24.

Hersithi, s. Harste.

Herskesgebutle, s. Harxbuettel.

Hersperch, s. Hersbruch. Herstal (belg. Prov. Lüttich), Herestallium, Arastallio 691, Diplom. 1, 210, 22 f. - Hari-Arastallium 770, Ann. Lauriss., Scr. 1, 148; Ann. Einh., ibid. 149 f. — Haristellium, Palat. 776, Chron. Lauresh., Scr. 21, 344, 15. — Haristalle 784, Ann. Juvar. maj., Scr. 1, 87. — Aristalle 785, Ann. Alcuin., Scr. 4, 2, 25. — 797, Hirstelle, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 34, 13. — 818, Einh. Ann., Scr. 1, 205, 18; V. Hludow., Scr. 2, 624, 3. — 877, Leges 1, 541, 7. — 878, Ann. Vedast., Scr. 2, 197, 14 Scr. 2, 197, 14.

Herste (westfäl. K. Höxter), Hesiti, Trad. Corb.,

Wig. Nr. 381; Hiristi, ibid. Nr. 80; Hersten,

Trad. Fuld., Dr. 6, 126 f.

Herste, s. Ersten und Harste.

Herstede, s. Hastedt.

Hersteden [unbek.], 1232, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 199.

Herstein, s. Erstein.

Herstelle (westfäl. K. Höxter), Herstallensis 782, Henr. de Hervord. 32. — Niwi Haristalli 796, Ann. Mosell., Scr. 16, 499, 4. — Heristelli 797, Ann. Lauresh., Scr. 1, 37; Ann. Lauriss., ibid. 182; Einh. Ann., ibid. 183; Haristello, Haristalli Ann. Petav., ibid. 18. — Haristalli m. novum 798, Ann. Lauresh., ibid. 37; Heristalli m. Ann. Sithions. Mono Annoir 1826, 10. — 799, Ann. Ann. Sithiens., Mone, Anzeig. 1836, 10.—799, Ann. Weissenb. &c., Scr. 3, 40, 17; Herstelle, Chron. Hildesh., Scr. 7, 851, 2.— Heristelli 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 125, 27 f.— Hiristalli 1036, ibid. 159, 36. Herstleve, s. Hassleben.

Hersveld, s. Hersfeld und Hirschfelde.

Herswisen, s. Hirschwiesen.

Hertale funbek.], Trad. Fuld., Dr. 44, 36.
Hertbeke, s. Harbke.
Hertbere funbek.], s. XIII, Lib. bon. Hildesh.,
Leibn., Scr. 1, 770.

Hertchirchen, s. Heinkirchen.
Herte (westfäl. K. Warendorf), Herithe, Herthe 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 29 f.
Herten (niederl. Prov. Limburg), Hert 1136,
Rod. abb. Trudon. epist., Scr. 10, 327, 11. — Hertene 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 508.

Herten (westfäl. K. Recklinghausen), Hertene c. 1080, Trad. Werdin. Nr. 110 f., Zeitschr.-Berg 7.—1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 290.

Hertenberg (elsäss. K. Gebweiler), Hertinberch castr., erobert 1268, Ann. Colmar. min., Scr. 17, 191, 41; Chron. Colmar., ibid. 242, 2.

Hertendorf (chem. bei Partendorf), castr. 1490,

Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 533 Hertensperg [unbek.], Erdbeben 1356, Zürch.

Jahrb. 88 Hertenstein (Ruine bei Albrechtsberg), 1187, Trad. Claustro-Neob. 396, Font. Austr. 2, 4, 85 f.

Hertenstein (ehem. bei Sigmaringen), 1244, Acta

Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 108. Hertenvelde [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 197. Hertesburg, s. Harzburg.

Herteshusen [unbek.], Herthusen 1107, Chounr.

Chron. Schir., Scr. 17, 619, 27; 30.

Hertfeld, s. Hardtfeld.

Herthen (bad. A. Lörrach), 1275, Lib. decim.

Constant, Freib. Diöc.-Arch. 1, 199. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 33.

Herthingesbere (Berg bei Reichenbach), 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 117. Herthorpe, s. Hardorf.

Hertigeszhusen [unbek.], 1400, Chron. Slav., Laspeyr. 153.

Hertincheim [unbek.], 1126, Conr. Chron. Bürgl.,

Hertingen (bad. A. Lörrach), Hertenkain 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 211.

Hertinstein, s. Hartenstein.

Hertlingsberg (ehem. bei Gerolshofen), Hert-wigesberg 1340, Monum. Eberac. 89, 17 f.

Hertnedscethe, s. Harnscheid. Hertschwand (luzern. A. Hochdorf), Hertswanden 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 185, 13. Hertvelde [unbek.], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedland. 98 f.

Hertvelde, s. Herzfeld.

Hertweigs [unbek., in Oesterreich], Hertwiges 1208, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 64 f.

Hertwigesberg, s. Hertlingsberg. Hertwigsprant [unbek.], c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 480.

Hertwilen [unbek.], Erdbeben 1356, Zürch.

Heruler (Volksstamm), Heruli, Heroli, Eruli, Scr. Langobad. pass.; Heveldi, Helmoldi Chron.

Slav., Scr. 21, 13, 13 Heruncovilla [unbek.], Trad. Wizenb. Nr. 52. Herve (belg. Prov. Luttich), Harvia 1001, Gesta episc. Virdum., Scr. 4, 49, 2. — 1016, Notae Monast.,

Scr. 16, 439, 20. – Mark, Tross 158. castr., zerstört 1318, Northof,

Hervedingehem, s. Herbinghem.

Herveldia, s. Hersfeld.

Hervestehude, s. Harvestehude.

Hervordia, s. Herford.

Herwartstain (Ruine, württ. OA. Heidenheim), 1287, Ann. Neresh., Scr. 10, 25, 7.
Herwatingen [unbek.], Kl. 1487, Faber, Gold-

ast 92.

Herwen (niederl. Prov. Gelderland), Herispich

SS5, Regin. Chron., Scr. 1, 595, 32.

Herwerczstain [unbek.], Kl. gegründet 1308,
Contin. Claustro-Neob., Scr. 9, 735, 34.

Herwerden (niederl. Prov. Nordbrabant), Here-

wardus villa 1018, Gesta episc. Camerac., Scr. 7, 471, 21. - Herwaerden 1353, Ann. Tiel., Scr. ., 26, 34. Herwigesdorf [unbek., bei Fürstenfeld in Steier-

mark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 124.

Herwigesdorff, s. Herbigsdorf. Herwigishovin, s. Herbishofen. Herwigisriuti, s. Rahlen.

Herwigstorf [unbek., bei St.-Florian in Steier-

Herwigstorf [unbek., bei St.-Florian in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 193.

Herwolteshoven, s. Herbertshofen.
Herxheim (pfälz. B. Dürkheim), Hangenhergsem 1460, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 439.

Herxheim (pfälz. B. Landau), 773, Hariesheim, Heriesheim, Heriesheim, Trad. Fuld., Wizenb. Nr. 53 f.; Heringesheim, Trad. Fuld., Dr. 4, 125. — Hergesheim 1057, Chron. praes. Spir., Böhmer, Font. 4, 335; Chron. episc. Spir., Eccard, Corp. 2, 2263. — 1328, Matth. Neoburg., Append. 227. — Herxssheim 1448, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 200. — Hergsheim 1464.

Quell. z. bair. Gesch. 2, 200. — Hergsheim 1464, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 366. Herzberg (hannov. A.-St.), Herceberh 1149, Leges 2, 564, 34. — Hircesberch, Schlacht 1153, Ann. Palid., Scr. 16, 87, 1; Hirtesberch, Weltchron., D.-Chr. 2, 219, 15. - Hertesberg 1156, Sachsenchron., Abel, Samml. 130; Hertesbarge, Botho, Leibn., Scr. 3, 346. — Hirtesbarg castr., gewonnen 1180, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 137, 35: Hartesberg urbs, Ann. Pegav. contin., Ser. 16,

264. 13: Chron. Mont. Seren., ibid. 158, 15. Herzberg (hess. K. Fulda), Hertzbergk castr. 1372, Hist. landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal.

Herzebrock (westfäl. K. Wiedenbrück). Hertze-broich, Kl. 1068, V. Bennonis episc., Scr. 12, 67,

Herzenerlun [unbek.], 1334, Beromünst. Urbar,

Geschichtsfr. 24, 112.

Herzevoert [unbek., bei Lingen], Hertevoert castr., gebaut 1388, Flor. Wev., Münster. Chron.

13: 141 f. Herzfeld (westfäl. K. Bockum), Hirutfeld c. No. 22 f. Zeitschr.-Berg 6; Herzfeld (westfal. K. Bockum), Hiruttera c. 900, Trad. Werdin. Nr. 82 f., Zeitschr.-Berg 6; V. s. Idal, Scr. 2, 571. — Hirtveldum 1024, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 152, 50. — Hirutveldum 1029, ibid. 154, 28. — verbrannt 1228, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 198. — Hertvelde 1382, Flor. Wev., Münster. Chron. 72; 141.

Herzfelde (brandenb. K. Niederbarnim), Herssfalde 1375. Brandenb. Landb. 74.

felde 1375, Brandenb. Landb. 74. Herzfelde (brandenb. K. Soldin), Hirsfelde 1337, Neumärk. Landb. 27; 31. Herzfelde (brandenb. K. Templin), 1375, Bran-

denb. Landb. 10: 26.

Herzfelde (magdeb. K. Osterburg), 1463, Chron.

Herzhausen, Scr. 10, 207, 31.

Herzhausen (hess. K. Biedenkopf), Hiriwardeshusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 71.

Herzhorn (brandenb. K. Oberbarnim, bei Strausberg), 1375, Brandenb. Landb. 76.

Herzinach, s. Hirzenach.

Herznach (Ob.- u. Unt.-, aarg. B. Laufenburg), Herzena 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 42, 8. Herzogenaurach, s. Aurach.

Herzogenbek [unbek., bei Lübeck], Hertogenbeke 1163, Detmar, Hamb. MS., Graut. 2, 583.

Herzogenbuchsee, s. Buchsee.

Herzogenburg (österr. B. St.-Pölten), 1040, Kremsmünst. Gesch. - Quellen 102. — c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk. - Buch ob d. Ens 1, 758. — Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 492. — s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 27. — 1407, Ebend., Pez, Scr. 2, 837

Herzogenbusch, s, Bosch.

Herzogenbusch, s. Bosch.

Herzogenballe [unbek.], s. XIII, Ration. Austr.,
Rauch, Scr. 2, 73. — c. 1280, Trad. Patav., Urk.Buch ob d. Ens 1, 507.

Herzogenpunde [unbek.], c. 1125, Cod. trad.
Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 133.

Herzogenrath (rheinl. K. Aachen), Rode castr.,
verbrannt 1205, Ann. Colon. min., Scr. 17, 852, 1;
Chron. reg. Colon. contin. I. Scr. 24, 9, 20 f.—

chron. reg. Colon., contin. I, Scr. 24, 9, 36 f.—verbrannt 1239, Ann. S. Pantal. Colon., Scr. 22, 532, 30.—Herzogen Rode, belagert 1336, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 34, 12; 669, 20.

Herzoginkon [unbek.], s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichteft.

Geschichtsfr. 19, 104.

Herzogswaldau (Ob.-u. Nied.-, schles. K. Lüben), Herczigswalte 1395, Gesta abbat. S. Vincent., Scr. Siles. 2, 139.

Herzsprung (brandenb. K. Angermünde), 1375,

Brandenb. Landb. 90.

Herzsprung (brandenb. K. Ostpriegnitz), 1375. Brandenb. Landb. 10

Herzwil (bern. A. Bern), Herzewile 970, Lib.

heremi, Geschichtsfr. 1, 111.

Hesbain, s. Hasbaine. Hesbines, s. Hespen.

Hesburg [unbek.], 1291, Ann. Reinhardsbr., Weg.

Heschenewege, s. Eschwege.

Heschikofen (thurg. B. Frauenfeld), Heschikon

1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 239, 10. Hesdin (französ. A. Montreuil), 1179, Will. Chron.

Andr., Scr. 24, 714, 16. Heseburg, s. Seeburg.

Heselbrunn (ehem. bei Burgebrach). 1174, Monum.

Eberac. 47, 13 f. Heseler, s. Hessler.

Heselere, s. Hesslar. Hesendal, s. Hessenthal.

Hesenlohe [unbek.], c. 1257, Cod. trad. Ranshof.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 253.

Hesenrode [unbek.], 1104, Nicol. Sieg., Weg. 276.

Hesepa, s. Hesper.

Hesethe, s. Heisede.

Hesewick, s. Haesewig. Hesewolt, s. Hassewalt. Hesi, s. Heisingen.

Hesilare, s. Hesslar.

Hesilenbah, s. Hesselbach. Hesilibouch [unbek.], 1109, Bertholdi Chron.,

Scr. 10, 111, 7.

Hesimdal, s. Hasenthal. Hesingi, s. Haseingen und Heisingen.

Hesiti, s. Herste.

Heskem (hess. K. Marburg), Heistingenheim,

Trad. Fuld., Dr. 6, 149. Hesleburg, s. Asselburg.

Heslibach [unbek., in der Schweiz], 1114, Orig.

Murens., Herrg., Geneal. 1, 332. Heslingen (hannov. A. Zeven), Heslinge 969, Annal. Saxo, Scr. 6, 623, 18. - 970, Thietmar, Scr. 3, 756, 38 f. — 1112, Ann. Stadens., Scr. 16, 319, 25; Hesling, Hist. archiep. Bremens., Lappenb. 9.

Hesnen [unbek.], 1325, Freckenh. Hebereg., Fried-

länd. 116.

Hesnen, s. Hessen. Hespen (belg. Prov. Limburg), Hesbines 1136, Rod. abbat. Trudon. epist., Scr. 10, 329, 53. — Hesbin 1142, Gesta abbat. Trudon., contin. II,

Scr. 10, 341, 8.

Hesper (Fl. bei Werden a. d. Ruhr), Hesepa, Hesapa 809, Trad. Werdin. Nr. 33, Zeitschr.-

Berg 6.

Hespineshoven [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 192.

Hessa, s. Hessen.

Hessberg (meining. K. Hildburghausen), Hesseberg 1267, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 65. Hesschehirithi, s. Ischenrode.

Hesselbach (westfül. K. Wittgenstein), Hesilenbah, Trad. Fuld., Dr. 6, 109.

Hesselt [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-

Niederrh. 6, 136.

Hessen, s. Hessen. Hessen (Land und Volk), Hyssen 558, Sachsen Hessen (Land und Volk), Hyssen 338, Sachsenchron., Abel, Samml. 48. — Hassia 714, Chron.
Cliv., Seibertz, Quell. 2, 127; Hassi, V. s. Liudg.,
Scr. 2, 419, 42. — Hessiones 718, Ann. Mett.,
Scr. 1, 325. — Hessi, Haessones 737, Bonif.
epist., Jaffé Biblioth. 3, 101; 240 f. — Hessia,
Hassii 746, Ann. Lauriss., Scr. 1, 115, 30. — 774,
Einh. Ann., ibid. 153, 2 f. — 778, ibid. 159, 35;
Hessones, Trad. Fuld., Dr. c. 6; Hessim, ibid. Hessones, 1rad. Fuld., Dr. C. o; Hessim, 101d. 41, 44; Annal. Saxo, Scr. 6, 670, 39; Hessiun, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 123; Hesse, ibid. 136, 48; 159, 3; Thangmar, V. Bernwardi, Scr. 4, 767, 46 f.; Northessi, ibid. 38; Trad. Corb., Wig. Nr. 257. — 839, Leges 1, 373, 469, 14. — Asia 1153, V. Arnoldi, Jaffé Biblioth. 3, 612. — Hessen 1232, Weltchron, D.-Chr. 2, 292, 12 f.; Annal. Saxo, Scr. 6, 670, 30; 717, 11. — Hesselant 1972. Chron Scr. 6, 670, 30; 717, 11. — Hesselant 1272, Chron. min. Erphord. contin. I, Scr. 24, 210, 21; Scr. 4, 767 f. — Hasia 1350, Ephemer. Wladisl., Scr. 19,

689, 12.

Hessen (braunschw. K. Wolfenbüttel), Hessem castr., gebaut 830, Sachsenchron., Abel, Samml. 69; Hesnen, Gesta Alb. II Halberst, Scr. 23, 127, 47.

— 1347, St.-Chr. 16, Braunschw. 2, 145, 1347.

Hesnum, Hesnym, Hessenum 1384, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 98, 27 f. — Hesum 1399, Detmar, Chron., Graut. 1, 390. Hessen (lothring. K. Saarburg), Hessa, Kl. ge-

baut 962, Richer. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 616. Hessenburg (bair. B. Füssen), 1292, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 102.

Hessencheim, s. Hessigheim. Hessendorf, s. Hitzdorf.

Hessengau (oberhalb Halle), Hassigam 936, Widuk., Scr. 3, 438, 32. — Hasegun 1013, Annal. Saxo, Scr. 6, 665, 13. — Hasegun 1016, Thietmar, Scr. 3, 850, 25; Horgewe, Trad. Fuld., Dr. 41, 18; Hosegewe, ibid. 41, 77; Hosgowe, Chron. Magdeb., Scr. 16, 150.

Hessenhagen (brandenb. K. Templin), 1375,

Brandenb. Landb. 163.

Hessenraine [unbek.], Hessinreini c. 1070, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 210 f. Hessenthal (württ. OA. Hall), Hesendal c. 1090,

Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 396. Hessewech (ein Weg von Westen nach Gadesbünden), 788, Adami Gesta Hamb., Scr. 7, 289, 22.

Hessheim (pfülz. B. Frankenthal), Hessiheim 812, Leges 1, 177, 32; Hesseheim, Trad. Wirzib., Possess. Nr. 106 f.; Hessicheim, ibid. 275 f.; Hessikeim, Cod. Hirsaug. 46 f

Hessigheim (württ. OA. Besigheim), Hezzikain 1275, Ann. Bebenhus., Württemb. Jahrb. 1855, 2, 177; Hess, Monum. 258.

Hessigheim (württ. OA. Marbach), Hessingesheim, Trad. Fuld., Dr. 4, 124. — Hessencheim 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852,

Hessilborn [unbek., bei Thunsdorf], 1433, Rothe,

Chron., Liliencr. c. 80.

Hessinghehusen [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 303.

Hesslar (bair. B. Karlstadt), Hasilere, Heselere, Hesilare 788, Trad. Fuld., Dr. 5, 15 f.—castr., zerstört 1343, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 101. -1345, Chron. Erfurt., Mencken, Scr. 2, 564; Weltchron., Thüring. Forts., D.-Chr. 2, 318, 3.

Hessler (Burg., merseb. K. Eckardtsberga), Heseler, zerstört 1345, Weltchron., Thüring. Forts.,

D.-Chr. 2, 318, 3. Hessler (westfäl. K. Bochum), Hasleri 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 34 f.

Hestadt, s. Hettstedt.

Hesteberg (Berg bei Schleswig), Hesterberg 1320, Presbyt. Bremens., Lappenb. 53 f. — befestigt 1421, ibid. 148. — 1426, Detmar, Chron., Graut. 2, 39; Korner a. 1426.

Hesteberge (ehem. Wald am Ochsenbach), 1029, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 169.

Hestedt (magdeb. K. Salzwedel), Hestede 1375, Brandenb. Landb. 189. — gewonnen 1439, Chron. Riddagshus., Leibn., Scr. 2, 82; Hestidde, Botho, Leibn., Scr. 3, 404. Hesten [unbek.], s. XII, Rotul. bonor. Corb., Arch.-

Westfal. 1, 4, 49.

Hestratescethe, s. Hetterscheidt.

Hesum, s. Hessen.

Heteborn (magdeb. K. Oschersleben), Heteburnen, gewonnen 1260, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 561, 8201. Hetelingen, s. Ettlingen.

Heten [unbek.], Cod. Hirsaug. 71.

Hetenesheim, s. Heddesheim.

Heterheim [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr. 7, 103. Hethefelde, s. Heedfeld.

Hethi (im Solling, später Neustadt), 815, Hist. transl. s. Viti, Scr. 2, 579, 8.

Hethua [unbek.], 820, Henr. de Hervord. 51.

Hethus [unbek., in Westfalen], 1325, Freckenh.

Hetlerderf, Friedland. 92.

Hetilendorf, s. Hallendorf. Hetinishoven, s. Ettishofen.

Hetlogun [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 404.

Hettbach, s. Heppach.

Hettendorf [unbek.], 1159, Ann. Reichersp., Scr. 459, 56 f.

17, 459, 56 f. Hettenhausen (bair. B. Weihers), Trad. Fuld.,

Dr. 3, 220; c. 34.

Hettensen (hannov. A. Hardegsen), Hittenhusen, Hittenshusen, Trad. Fuld., Dr. 6, 147; 41, 194 f.; Hiadanoson, Trad. Corb., Wig. Nr. 219. Hetter (Gegend um Emmerich), 1425, Münster. Chron. 186.

Hetterscheidt (rheinl. K. Elberfeld), Hestratescethe, Hetterscheyda 847, Trad. Werdin. Nr. 64 f., Zeitschr.-Berg 6.

Hettinchetmevelden [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr. 7, 7.

Hettinchusen [unbek., in Westfalen], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 116.

Hettingen (hohenzoll. O.A. Gamertingen), Hatingin 1192, Ortlieb, Chron., Scr. 10, 85, 5.—1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 78.—Haetingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 84.

Hettingen (lothring. K. Diedenhofen), Hettinga,

Monum. Eptern., Scr. 23, 69, 42. Hettingesfeld, s. Heidingsfeld.

Hettiswil (bern. A. Burgdorf), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 182. Hettiswile, s. Haettischweil.

Hettlingen (bair. B. Wertingen), Hethlingin c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 304. — Hetlingen 1152, Leges 2, 91, 33. Hettlingen (zürch. B. Winterthur), Hettilingen 1261, Kiburg. Urbař, Arch.-Schweiz 12, 169. Hettstedt (merseb., mansf. Geb.-Kr.), Hetzstete civit., gewonnen 1438, Chron. Buch., Gersd. 6. — Hetstagt 1439, Liliener, Volksl. J. Nr. 76. —

— Hetstaet 1439, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 76. — Hestadt 1440, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 382, 25. - Hettstet oppid. 1444, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 206, 21.

Hettstedt (Gr.- u. Kl.-, rudolst. A. Ilm), Hadastat, Trad. Fuld., Dr. 38, 202.

Hetvelde, s. Heidfeld und Hittfeld. Hetzdorf (brandenb. K. Prenzlau), Hetzels-dorp 1375, Brandenb. Landb. 148.

Hetzendorf (österr. B. Hietzing), Hitindorf, Hezendorf 1187, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr.

Hetzer, s. Heytzer.

Hetzing (bair. B. Mühldorf), Hetcingen c. 1212, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 400. Hetzlas (bair. B. Forchheim), Hetzels 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 177 f.

Hetzmannsdorf (bair. B. Passau), c. 1150, Trad. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 568. Hetzmannsdorf (österr. B. Korneuburg), Hezi-

manniswisen c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 154. — Hecemansdorf 1192, Trad. Claustro-Neob. 638, ibid. 2, 4, 143. — 1201, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 73 f. Heu (bad. A. Waldshut), castr., Lirer, Weg. c. 7.

Heubach (hess. A. Schlüchtern), Hagebach, Trad. Fuld., Dr. c. 65.

Heubach [unbek., im Jülich'schen], 1275, Jac.
Susat. Seibertz, Quell. 1, 191.

Heubach [unbest.]. He uwach 906, Chron. Ebersp., Oefele, Scr. 2, 5

Heuberg (österr. B. St.-Pölten), Huperga, Huperg 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2.—

Heyperge, s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 28.

Heuchelheim (bair. B. Höchstädt), Hugelheim 1340, Monum. Eberac. 90, 31 f. Heuchelheim (pfälz. B. Bergzabern), Huchelnheim, Huchelheim 991, Trad. Wizenb., Possess. Xr. 319 f.: Ugelenheim. ibid. 32, 279.—1464, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 366.

Heuchelheim (pfälz. B. Frankenthal), Hugelheim 1260, Ann. Wormat., Scr. 17, 63, 52.

Heuchlingen (württ. OA. Heidenheim), Huhelingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Arch. 1, 58.

Heuchlingen (mehrere Ortschaften des Namens in Württemberg), Huchilingen 1086, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 202.

Heudorf (bad. A. Stockach), Hoedorf 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 151.

Heudorf (württ. OA. Riedlingen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 103 f.—Hoedorf 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 256, 10. Heufeld (bair. B. Aibling), Hevelt c. 1165, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 75.

Heufeld (bair. B. Rosenheim), Hevelt c. 1068, Ebersb. Cartul., Hundt 2, 15. Heufelden (württ. OA. Ehingen), Hoevelt 1342,

Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 27 Heuhof (württ. OA. Münsingen), Hoedorf 1310,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 298, 1. Heumon (niederl. Prov. Gelderland), ? Havinum

814, Chron. Lauresh., Scr. 21, 407, 45. Heunburg [unbek.], 1269, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 297. - Haeunnburch 1277, Leges 2, 412, 22.

Heundorf [unbek., in Oesterreich], Heunendorf 1171, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 60 f. Heuschlenschecke [unbek.], 1297, Langh. Kopialb.,

Héuschlenschecke [unbek.], 1297, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 115.

Heusden (niederl. K. Nord-Brabant), Hunsete \$15, Chron. Lauresh., Scr. 21, 408, 6; Hunsate, ibid. 18. — Hoesden castr. 994, Schüren, Chron. 87. — 1164, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 176. — Husden, Schlacht 1202, Ann. Egmund., Scr. 16, 473, 23; Hoesden, Ann. Tiel., Scr. 24, 24, 55; Chron. Holland., Kluit 1, 172. — Huessen 1309, Geneal. Cliv., Seibertz, Quell. 3, 339. — 1353, Gesta abbat. Trudon., contin. III, Scr. 10, 434, 15. — 1355, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 687, 31.

Heutal [unbek.], c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 479.

Heuweiler (bad. A. Waldkirch), Heinwiler 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 204.

1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 204.

Hevelberg, s. Havelberg. Heveldi, s. Havelland. Hevelt, s. Heufeld.

Heven (westfäl. K. Ahaus), Hevinne c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 59. Hevensen (hannov. A. Nordheim), Heneshusen

1079, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 790; Hevenhusen, Chron. Hildesh., Scr. 7, 855, 4. Hever (Dioc. Hildesheim), 1358, Chron. Hildesh.,

Ser. 7, 863, 47. Heverdinehusen [unbek.], 1314, Mesched. Güter-

verz., Seibertz, Quell. 1, 414. Heversbach [unbek.], 1078, V. Wolfhelmi episc., Scr. 12, 188, 29.

Heverscuthe, s. Eberschuetz. Hevinchoven, s. Hefigkofen.

Hevinne, s. Heven. Hewa, s. Hewen. Hewede, s. Haueda.

Hewen (bad. A. Engen), Hewa oppid. 906, Chron. Hewen (odd. A. Engen), Hewa oppid. 900, Chron. Ebersp., Scr. 20, 21; Heuwa, Hoedensim, ibid., Oefele, Scr. 2, 4. — Hewin 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 61. — 1254, Abbat. Augiens. catal., Scr. 2, 39, 16. — Niuwen, Hewen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 288, 2. — castr. 1314, Faber, Goldast 51. — 1337, Joh. Vitodur. (Arch.) 152. — 1428, Oheim, Chron. 161, 7.

Hewersdorff [unbek.], 1488, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 71

Scr. Lusat. 2, 71.

Hewibach [unbek.], 874, Trad. Fuld., Dr. c. 46.

Hewibach, s. Haebach.

Hewineshusen [unbek., in Sachsen], Trad. Fuld.,

Hewinestat [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 38, 66.

Hewon [unbek.], castr. 1338, Henr. Diessenh., Böhmer, Font. 4, 28.

Hexheim (ehem. Mainz gegenüber), verbrannt 1371, Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 370. Hezebach [unbek.], c. 1130, Trad. Subens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 429.

Hezeho, s. Itzehoe. Hezelszell, s. Zell.

Hezimanniswisen, s. Hetzmannsdorf.

Hezinga [unbek., am Traubenbach], 1003, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 493.

Hezingen, s. Hietzing.

Hezlinshoven [unbek.], Hecelshoven c. 1160, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 324 f. Hezmanismitten, s. Ettmannsschmid. Hezzestat [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 40, 1.

Hezzikain, s. Hessigheim. Hiadanoson, s. Hettensen.

Hiatospolis, s. Regensburg. Hiaure (niederl. Prov. Friesland), Havere 1242,

Gesta abbat. Horti Mar., Scr. 23, 604, 21.

Hibenberc, s. Imberg. Mybenhusen [unbek.], 1250, Possess. Hain. 21,

Zeitschr.-Hessen 3.

Hiberg [unbek., in Oesterreich], Hiperge, s. XIII,
Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 101.

Hiberg [unbek.], 1189, Chron. Isn., Hess, Monum.

Hiberg, s. Imberg.

Hybiburch, s. Imberg. Hibinge [unbek.], c. 1190, Cod. trad. Reichersb.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 392.

Hibingen [unbek.], Necrolog. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 72

Hicelineswillare, s. Hittisweiler. Hicinchofen, s. Hitzkofen.

Hiddenheim, s. Huettenheim.

Hiddensoe (Insel, pommer. K. Rügen), Hiddense, Strals. Stadtb. 6, Nr. 89; 0, verfest. Nr. 562. Hiddestorf (hannov. A. Bruchhausen), Hiddestorpe c. 950, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr.

Hiddestorf (hannov. A. Hannover), Hiddikes-torpe, Trad. Corb., Wig. Nr. 81. Hiddikessen [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 217.

Hiddikessen [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 217.
Hiddikessen [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 217.
Hiddinchusen, s. Heddinghausen.
Hiddingen (oldenb. K. Ovelgönne), Heddinghe,
Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 596.
Hiddingsel (westfäl. K. Koesfeld), Hyddinchsele 1040, Flor. Wev., Münster. Chron. 15; 104;

349. Hiddinkthorpe [unbek.], 1160, Lib. bonor. Liudg. Helmst., Thur.-Sachs. Mittheil. 1, 4, 48.

Hiddinrode, s. Hildenrode.

Hydeborg [unbek.], 1188, Ann. Reinhardsbr.,

Hidelhoff [unbek.], 1112, Lib. feud. S. Georg.,

Arch.-Oesterr. 9, 246. Hidesacher, s. Hitzacker.

Hidirheimin [unbek.], 1126, Trad. Subens., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 426. Hidriaburg, s. Schieder. Hidsachere, s. Hitzacker. Hiedensdorf, s. Huettendorf.

Hiederstorne [unbek., im Bremischen], turris, Rhode, Chron. Brem., Leibn., Scr. 2, 266.

Hiedungesheim, s. Jedesheim.

Hiedungispuigen, s. Jedenspeigen.

Hyembe (ehem. in Ungannien), 1220, Chron. Livon., Hans. 246.

Hien (niederl. Prov. Gelderland), Hehun, Trad.

Fuld., Dr. 41, 112. Hienhart (bair. B. Straubing), Hohinharte c. 1015, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 24

Hierbach (bad. A. St.-Blasien), Hueenrbach 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 56, 1.

Hierbramen, s. Herbram. Hiersaw, s. Hirschau.

Hiersenstein [unbek.], castr. 1341, Königss.

Gesch.-Quell. 552. Hyersgrab, s. Hirschgrab. Hierzbach, s. Hirschbach.

Hieshausen (ehem. bei Gandersheim), Hikies-husen, Trad. Corb., Wig. Nr. 94. Hiesingen [unbek.], Cod. Hirsaug. 75.

Hieslum (niederl. Prov. Friesland), Hasulon, Hasalon, Heselon, Hasolon, Trad. Fuld., Dr. 7, 74 f. — Haslum 855, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6.

Hietzing (bei Wien), Hezingen 1187, Trad. Claustro-Neob. 7, 5, Font. Austr. 2, 4, 16; Voezingen, ibid. 11.

Higenae, s. Igels.

Higenhusen, s. Hohenhaus.

Hikieshusen, s. Hieshausen. Hyla [unbek.], 1090, Ann. Pegav., Scr. 16, 243, 47. Hilara, s. Iller.

Hilargowe, s. Illergau.

Hilariacensis [unbek.], Kl. gegründet 764, Chron. Lauresh., Scr. 21, 343, 47; Freher-Str., Scr. 1, 97.

Hilbeck (westfäl. K. Hamm), Hilbeke 1215,
Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 183. 1335, Büd. Güterverz., Seibertz, Quell. 3, 409. Hilberdingen, s. Hilferdingen.

Hilbodinchosen [unbek.], 1350, Registr. feudor. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 392.

Hilborgerode, s. Roda.

Hilbotesheim, s. Hillesheim. Hilburg, s. Eilenburg und Ilburg. Hilburgerode, s. Klosterrode.

Hildburghausen (meining. K.-St.), Hilppurgehusen 1445, Kammerm., Mencken, Scr. 3, 1189. Hilde [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 104.

Hildebergerode, s. Roda. Hyldeboldessen [unbek.], 1455, Chron. Hass.,

Mone, Anzeig. 1835, 282.

Hildebrandshagen (pommer. K. Grimmen), Hilterbrandeshagen, Strals. Stadtb., Verfest. Nr.

Hildeburnderod [unbek., in Thüringen], 1130, Registr. bonor. Hasung., Arch.-Westfal. 6, 2, 279.

Hildegeresbrunno (ehem. bei Lorsch), 773, Chron. Lauresh., Scr. 21, 347, 16.

Hildegesburh (ehem. bei Wolmirstedt), verbrannt

1129, Annal. Saxo, Scr. 6, 766, 14; Ann. Magdeb., Scr. 16, 183, 28.

Hildelinghuson [unbek.], 1036, V. Meinwerci

episc., Scr. 11, 160, 12. Hildengim, s. Hillegem.

Hildenheim [unbek.], Cod. Hirsaug. 46. Hildenrode [unbek., Diöc. Halberstadt], Hildinrode, Hiddinrode, Hildenrothe, Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 330, 18. Hilderadehusen, s. Hildrizhausen.

Hilderdinge [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 101.

Hildesaker, s. Hitzacker. Hildeschne, s. Hildesheim.

Hildesheim (hannov. K.-St.), Bennopolis, Ann. Hildesheim (hannov. K.-St.), Bennopolis, Ann. Hildesh., Scr. 3, 22, 29. — Hyldenesheim, Chron. Hildesh., Scr. 7, 851, 2 f. — Hildesheim, Hildeschne, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 784; Hildesia, ibid. — Hildinesheim, Bisth. gegründet 781, Ann. Magdeb., Scr. 16, 135, 70; Hildensheim, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 28, 7 f. — Bunnopolis 796, Roleyink, Sayan 1, 28, 7 f. — Bunnopolis 796, Rolevink, Saxon. 112; Ann. Hildesh., l. c. 22, 30; Chron. episc. Hild., l. c. 784. — 814, Lamb. Ann., Scr. 3, 41, 48. — 816, Chron. min. Erphord., Scr. 24, 182, 27 f.; Hildessem, Botho, Leibn., Scr. 3, 297; Henr. de Hervord. 36; 49. — 817, Ann. Palid., Scr. 16, 58, 41; Hildensim, Weltchron., D.-Chr. 2, 153, 10. — 818, Fund. eccles. Saxon., Leibn., Scr. 1, 261; Compil. chronol., ibid. 2, 62. — 820, Sachsenchron., Abel, Samml. 68. — 835, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 784, 25. — Hilleneshem 849, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 297 f. — 895, Leges 1, 561, 33. — Hildinensis urbs 938, Widuk., Scr. 3, 441, 42. — Hillineshiem 957, Thietmar, ibid. 747, 24f. — Hiltensheim 1014, Adelberti V. Heinr. II, Scr. 4, 792, 36. — 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 129, 49 f. — 1044, V. Bennonis episc., Scr. 12, 62, 46 f. — verbrannt 1046, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 802, 28. — Hiltinisheim 1069, Bertholdi Ann., Scr. 3, 274, 14. — belagert 1089, Ann. Hilder. 1, 28, 7 f. — Bunnopolis 796, Rolevink, Saxon. buch, St.-Chr. 16, Braunschw. 2, 49, 24. — **1484**, Ann. Francisc., Scr. Lusat. 1, 313. — **1496**, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 185 f

Hildesheim, s. Hillesheim und Hilmsen. Hildesleve, s. Hillersleben. Hildimereshusen, s. Elmershausen.

Hildisrieden (luzern. A. Sursee), Hiltrins-riedin 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 247. Hildiwardeshusen, s. Hilwartshausen

Hildiwereesun funbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 100. Hildrikem funbek., in Guines], Hyldrekem 1192, Will. Chron. Andr., Scr. 24, 720, 45 f. Hildritzhausen (württ. OA. Herrenberg), Hilderadehusen castr. 1119, V. Godefridi com. Capenb., Scr. 12, 529, 21. — Hildratshusin 1164, Contin. Sanblas., Scr. 20, 311, 28. — Histrashusen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 62.

Hildwardeshusen, s. Hilwartshausen.

Hildwardesnassen, Hilber-Hilebure, s. Eilenburg. Hilebure, s. Eilenburg. Hilber-Vor. 19, 175, 27. Hilferdingen (huzern. A. Willisau), Hilberdingen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 175, 27. Hilfikon (aarg. B. Bremgarten), Hilfinchon 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 155.—Hilfink on 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 164, 19.

Hilgartsberg (bair. B. Vilshofen), Hilkers-

perg, belagert 1360, Ann. Windberg., Scr. 17, 566, 1429, Andr. Ratisp. Chron. contin., Eccard, Corp. 1, 2, 58. Hilgebil, s. Heiligenbeil

Hilgelande, s. Helgoland.

Hilgendal (ehem. vor Lüneburg), Hilgendael, Kl. gegründet 1314, Kultzing, Leibn., Scr. 2, 383. — 1384, Korner.

Hilgenhavene, s. Heiligenhafen.

Hilgersdorf (magdeb. K. Gardelegen), Hillerstorp 1250, Lib. bonor. Walb., Thur.-Sachs. Mit-

Hiligen, s. Ihlingen. Hilimari, s. Hellmern.

Hilingciueg [unbek.], 875, Trad. Werdin. Nr. 70, Zeitschr.-Berg 6.

Hilkenaede, s. Huelchrath. Hilkenrade, s. Huelchrath.

Hilkering (österr. B. Efferding), Hiltgeringen c. 1190, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 589.

Hilkerode [unbest., im Rheinland], 1206, Chron. reg. Colon., contin. I, Scr. 24, 12, 2. — 1304, Jac. Susat. Chron., Seibertz. Quell. 1, 196.

Hilkeroide, s. Huelchrath.

Milkersperg, s. Hilgartsberg. Hilkerstreut [unbek.], 1431, Arnpeck, Chron.

Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 312.

Hilkesperg [unbek.], gewonnen 1360, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2114.

Hilkhardtshausen [unbek., bei Rothenburg a. d. Tauber], 1291, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2,

Hillande, s. Ilanz.

Hille (westfäl. K. Minden), 1436, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 162.
Hillebrandine [unbek.], 1325, Freckenh. Hebereg.,

Friedländ. 96 f.

Hillegem (belg. Prov. Ostflandern), Hildengim

Hillen (vestfäl. K. Recklinghausen), al. Kyr-chellen (Not. s. XV), 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 285. Hillenhoven [unbek.], 1119, Ann. Rodens., Scr.

699, 46.

Hilleresbach (bair. B. Landshut), Hilrespach,

Cod. Hirsaug. 30.

Hillern (hannov. A. Soltau), Helerithi 1037, Trad. Corb., Wig. Nr. 224. Hillersleben (magdeb. K. Neuhaldensleben), Hil-

Hillersleben (magdeb. K. Neuhaldensleben), Hildesleve, Kl. gegründet 964, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 54, 24 f. — 965, Leibn., Scr. 3, 310. — zerstört 999, Annal. Saxo, Scr. 6, 644, 33. — 1000, Chron. Hildesh., Riedel, Cod. dipl. 4, 1, 293. — Hilleslevo, Hillilevo 1002, Thietmar, Scr. 3, 783, 1. — 1040, Annal. Saxo, Scr. 6, 685, 24. — 1110, ibid. 748, 46. — 1154, Ann. Palid., Scr. 16, 88, 41; Hildislove, Chron. Mont. Seren., Scr. 33, 149, 40. — genlündert 1179. Ann. Pagar contin 23, 149, 40. — geplündert 1179, Ann. Pegav. contin., Scr. 16, 263, 8; Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1019.

Hillerstorf, s. Hilgersdorf. Hillesheim (rheinhess. K. Wörrstadt), Hilbotesheim, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 157. Hildesheim, Hildensheim 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 534 f.
Hillesheim (rheinl. K. Daun), Hildenesheim

646, Diplom. 1, 170, 2.

Hilligsfeld (hannov. A. Hameln), Hillingesfeldo, —den, Trad. Fuld., Dr. 41, 100. — Hilli-kesfelle, Trad. Corb., Wig. Nr. 82. — Hillin-gesvelde 1265, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 186.

Hillilevo, s. Hillersleben.

Hillineshiem, s. Hildesheim.

Hilmsen (magdeb. K. Salzwedel), Hildesheim

1375, Brandenb. Landb. 193. Hilpershofen (württ. OA. Leutkirch), 1449, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 218. Hilpertize, s. Hilpritz.

Hilpoltstein (bair. B. Gräfenberg), 1449, Kriegs-

ber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 152, 18 f

Hilpoltstein (bair. B. Regensburg), Liupoldetein, Lupoldestein castr., gebaut 1112, Herbordi V. Ottonis, Scr. 12, 766, 16; 20, 713, 47. — belagert 1387, Weltchron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 292, 18. — 1388, Stromer, ibid. 1, Nürnb. 1, 40, 25 f.; Jahrb., ibid. 10, Nürnb. 4, 133, 11; 608. — Hilpolstain, gewomen 1419, ibid. 4, Augsb. 1, 120, 10.

Hilpperg [unbest.], 1445, Kammerm., Mencken,

Scr. 3, 1189. Hilppurgehusen, s. Hildburghausen.

Hilprechting (österr. B. Gmunden), Hilterehtingin c. 1130, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 157

Hilpritz (bei Pegau), Hilpertize 1096, Ann. Pegav., Scr. 16, 245, 44. — Hilperticz 1223, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 204, 23.

Hils, s. Hulst.

Hilsberg, s. Heilsberg.

Hylsenburg, s. Hensberg.

Hylsenburg, s. Hsenburg.

Hilsenheim (elsäss. K. Schlettstadt), Hiltesheim villa reg. 672, Diplom. 1, 189, 9. — Hiltzheim 1152, Chron. Novient., Böhmer, Font. 3, 18.

— Chron. Ebersb., Scr. 23, 432, 23; Grandid. 11. — 1167, Chron. Ebersb., l. c. 446, 43. Hilsingen [unbek.], Cod. Hirsaug. 75.

Hiltaburg, s. Hiltenburg. Hiltboltswile [unbek.], 1015, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 121

Hiltburgk [unbek.], gewonnen 1451, Chron. Buch.,

Gersdorf 9.

Hiltechingen, s. Bildechingen.

Hiltegeringen [unbek., Dec. Weil], 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 196.
Hiltegesrein [unbek.], 1197, Engelb. Urbar, Geschichtefr.

schichtsfr. 17, 247.

Hilten (hannov. A. Neuenhaus), Strals. Stadtb. 3,

Hiltenburg (württ. OA. Geislingen), Hiltinburg 1180, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 23.

— Hildenbure 1188, Chron. Sampetr., Stübel 42.

— Hiltaburg castr. 1478, Faber, Goldast 92.

Hiltenfingen (bair. B. Türkheim), Hiltolfin-

gen 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 254, 17 f. Hiltenhusen (ehem. bei Kassel), Trad. Fuld., Dr.

41, 100.

Hiltenshausen [unbek.], Hiltewineshusen
1086, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 202.

Hiltensheim, s. Hildesheim.

Hiltensweiler (württ. OA. Tettnang), Hiltiniswilare 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 105, 34.— Hiltinswiler 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 116.

Hilter (hannov. K. Meppen), Hiltere 1325, Freckenh. Hebereg., Friedland. 91.

Hilterfingen (bern. A. Thun), gegründet, Stretling. Chron. 67 f. — Hintolfingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 182. — Hiltolvingen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 98, 34.

Hiltershusen [unbek.], Cod. Hirsaug. 58. Hiltesheim, s. Hildesheim und Hilsenheim.

Hiltewishusen, s. Milpeshaus. Hiltgeringen, s. Hilkering.

Hiltigeresdorf [unbek., im Salzburggau], c. 800, Cod. trad. Lunaciac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 71 f. Hiltigeresheima [unbek.], c. 980, Cod. trad. Lunaciac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 89.

Hiltigerisperch [unbek.], c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 532. — Hiltgersperge castr., belagert 1360, Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 343.

Hiltimareshusen, s. Elmershausen. Hiltingin [unbek.], c. 1100, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 630.

Hiltinisheim, s. Hildesheim.

Hiltiniswilare, s. Hildesneim.
Hiltiniswilare, s. Hiltensweiler.
Hiltiwishusin, s. Milpishaus.
Hiltrichingen [unbek.], c. 1170, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 219.
Hiltrinsriedin, s. Hildisrieden.
Hiltrop (westfal. K. Bochum), Hyltorpe 1022,
Münster. Chron. 103.
Hiltwinstorf [wabek.], c. 1150, Cod. trad. Form-

Hiltwinstorf [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 675 f.
Hiltzheim, s. Hilsenheim.

Hiltzkilch, s. Hitzkirch. Hilvelt, s. Ilfeld.

Hilvelt, s. Infeld.

Hilwartshausen (hannov. A. Eimbeck), Hiltwarteshusen, Kl., Trad. Fuld., Dr. 41, 31.—
Hildiwardeshusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 57.—
Hildwardeshusen, Kl. gegründet 1000, Annal.
Saxo, Scr. 6, 645, 51.—1001, Wolfherii V. Godehardi, Scr. 11, 183, 51.—1032, V. Meinwerci episc., ibid. 158, 20.— Hildewardensis, Thangmar, V. Bernwardi episc., Scr. 4, 772, 30 f.— Hilwerdeshusen castr., zerstört 1341, Chron. Hildesh., Scr. 7, 870, 35. Scr. 7, 870, 35.

Hilzingen (bad. A. Engen), 1275, Lib. decim.
Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 18 f.

Himberg (österr. B. Schwechat), Hintperch 1187, Trad. Claustro-Neob. 48, Font. Austr. 2, 4, 12; Hintenberg, ibid. p. 28. — Hindberg 1234, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 105 f. — Himperch, s. XIII,

Ration Austr., Rauch, Scr. 2, 6.
Himberg, s. Iberg.
Himedesdore, s. Himmelsthuer.
Himinleve, s. Memleben.
Himnelson, Grant P. Fland

Himmelberg (kärnt. B. Klagenfurt), Himelberch castr. 1256, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 290. — 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 296. — 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect.

ı, 532. **Himmelkron** (bair. B. Berneck), Himmelchron, Kl. 1286, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 86.
 — 1444, Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 79, 6.
 Himmelpfort (brandenb. K. Templin), 1375,

Brandenb. Landb. 34. Himmelpforte (bei Basel), Porta celi, Kl. 1303, Ann. Osterhov., Scr. 17, 542, 49. — Himelport 1422, Handlung 1422, Mone, Quell. 1, 352. Himmelpforten (westfäl. K. Soest), Hymelpor-

ten 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 414. — Porta celi 1325, Blätter-Westfal. 11,

Himmelroit, s. Himmerode.

Himmelsberg [unbest.], Cod. Hirsaug. 96. — Hemelsber(ge) 1220, Leges 2, 249, 35. Himmelskamp (oldenb. K. Delmenhorst), Hem-

melscampe c. 1230, Fund. Rasted., Fries. Arch.

2, 270.

Himmelspforten (bei Würzburg), Coeliporta, Kl. 1232, Chron. Luc. Vall., Mone, Quell. 1, 192.

Himmelstadt (bair. B. Karlstadt), Imminestat 820, Trad. Fuld., Dr. 5, 132. — Himelstat 1340, Monum. Eberac. 79, 34.

Himmelstaedt (brandenb. K. Landsberg), Krews-

dorp 1332, Neumärk. Landb. 22. Himmelsthuer (hannov. A. Hildesheim), Heme-Himmeistnuer (nannov. A. Huaesneun), Hemedesdorn curt. 993, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 787.—Hemethesdoron, Hemelsderen 1022, Chron. Hildesh., Scr. 7, 852, 36.—Hemedesdore 1216, ibid. 859, 44.—Himmedesdore, s. XIII, Lib. don. Hildesh., Leibn., Scr. 1, 770.

Himmerode (rheinl. K. Wittlich), Claustrensis 1134, Lam. Gesta episc. Virdun., Scr. 10, 511, 5.—Claustrum abbat 1140. Balderici Gesta Alberons.

Claustrum abbat. 1140, Balderici Gesta Alberons, Scr. 8, 254, 7; de Claustro, ibid. 126, 47.—
Himmilrode, Hymmelroth 1203, Gesta Henrici
archiep. Trever., Scr. 24, 455, 30 f.; Gesta Trever.,
contin. II, Scr. 24, 377, 59 f.—Hymmelroit 1286,
Gesta archiepisc. Trever., Martène, Collect. 4, 339.
Himmersveldun(ehem. bei Zierenberg), Hemmersveldun(ehem. bei Zi

veldun 1016, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 134,

12: 141, 31.

Himperch, s. Haimburg.

Hin, s. Inn.

Hinberg [unbek.], 1251, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 498. Hinda, s. Muenster.

Hindberg, s. Himberg. Hindelane (bair. B. Sonthofen), Hundinlanc 1145, Chron. Ottenbur., Arch.-Augsb. 2, 33; Scr. 23,

Hindelbank (bern. B. Burgdorf), Hindelwanch 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 162.— Hundelwanc 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 181.—1470, Frick. 85.

Hindeloopen (niederl. Prov. Friesland), Hindahlop, Hindinluofe, Trad. Fuld., Dr. 7, 59 f.

Hindelwangen (bad. A. Stockach), Hundelwanch 1210. Acta Salem Zeitschr. Oberrh 21, 100.—

1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 100. -1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 150. Hindenburg (brandenb. K. Prenzlau), Hinden-borch 1375, Brandenb. Landb. 159.

Hindenburg (brandenb. K. Templin), Hinden-

borch 1375, Brandenb. Landb. 165. Hindenburg (magdeb. K. Osterburg), Hindenborgk castr., gewonnen 1365, Hist. landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal. 458. — 1350, Registr. feudor. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 394. — Hyndenborg, zerstört 1396, Rufus, Chron., Graut. 1, 376; Korner

Hinderlappen, s. Interlaken.

Hindernliuten, s. Hinterleiten. Hindfeld (meining. K. Römhild), Hintifeld 800,

Hindfeld (meining. K. Römhild), Hintifeld 800, Trad. Fuld., Dr. 39, 39.

Hindisbach (ehem. bei Tübingen), 1293, Ann. Bebenhus., Württemb. Jahrb. 1855, 2, 52.

Hindisheim (elsäss. K. Erstein), Hundinisheim c. 705, Chron. Med. Monast., Scr. 4, 87, 32.—Hundenesheim 824, Chron. Ebersh., Scr. 23, 436, 11; Grandid. 18.—1018, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 120.—1065, ibid., Scr. 23, 444, 16; Chron. Novient., Böhmer, Font. 3, 15.—Huendesheim 1392, Königsh., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 687, 3.

Hingelenheim, s. Ingelheim.

Hingsteten [unbek.], Cod. Hirsaug. 65.

Hingsteten [unbek.], Cod. Hirsaug. 65.
Hinkenburg (zug. B. Baar), Ingemberg 1310,
Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 93, 4.
Hinnenberch [unbek.], 1144, Ann. Stadens., Scr.

16, 326, 32

Hinnerburg (westfäl. K. Höxter), Hynneborg castr. 1223, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 310.
Hinnersdorf [unbest., in Schlesien], 1493, Ann.

Glogov., Scr. Siles. 10, 66.

Hinnesberch, s. Heinsberg. Hinningihusen [unbek.], 1350, Registr. feudor. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 247.

Hinov, s. Cheinow.

Hinrestorff, s. Heinersdorf.

Hinsberg, s. Heinsberg.

Hinsel (rheinl. K. Duisburg), Hintisle 1092,
Trad. Werdin. Nr. 112, Zeitschr.-Berg 7.—Hysinberg, belagert 1244, Ann. S. Pantal. Colon., Scr. 22, 539, 22; Hinsin berg, Ann. S. Pantal., Böhmer, Font. 4, 482.

Hintberge [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl.

Arch. 1838, 98.

Hinte (hannov. A. Emden), Hundrensis 1223, Emon. Chron., Scr. 23, 517, 16. — 1254, Menkon. Chron., ibid. 546, 22.
Hintenberg, s. Himberg.

Hinterberg (mehrere Ortschaften in Steiermark), Hinderberge 1265, Ration. Austr., Rauch, Scr.

Hinterbuehl (zug. B. Mensingen), Hinderbueel

Hinterbuen (24g. B. Mensingen), fillider bue et 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 92, 18.

Hinterburg (österr. B. Neunkirchen), Hinderburg 1320, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 653.

Hinterburg (24g. B. Mensingen), Hinderburg 970, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 111.— s. XII, Einsiedl. Urbar, ibid. 19, 101.— 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 91, 2.— 1446, Fründ, Chron. 236.

Hinterput (württ. O.4. Wangen). Hindergungt Hintergut (württ. OA. Wangen), Hinderguot

1276, Cod. trad. Weingart., Staelin 39. Hinterleiten (bair. B. Pfarrkirchen), Hindern-Hinterletten (bar. B. Parrkirchen), Hindernliuten 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 276.
Hinternberg (österr. B. Braunau), c. 1150, Trad.
Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 480.
Hinternhoeffen [unbek., in Oesterreich], 1422,
Chron. Claustro-Neob., Arch.-Oesterr. 7, 246.
Hinterwil (aarg. B. Zofingen), Hinderwile
1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 127, 12.
Hintisla & Hinsel

Hintisle, s. Hinsel

Hintolfingen, s. Hilterfingen. Hintsberg (bair. B. Ebersberg), Hunzinisperch c. 1090, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 14 f.

Hinus, s. Inn.

Hinzistobel (württ. OA. Ravensburg), Hunzilstobel 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 20. — 1218, ibid. 62.

Hinznang (württ. OA. Wangen), Huntznanch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 123.

Hiotindorf, s. Hoetzing.

Hipelin [unbek., in Oesterreich], 1187, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 9.

Hippanhusun [unbek.], 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 132, 3. — Hipponhuse, s. XII, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 2, 5.

Hippersdorf (österr. B. Kirchberg a. Wagr.), Hipplensdorf 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr.

53, 270. — Hipplesdorf, Hipleinsdorf 1275, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 175 f.

S. Hippolytus, s. St. Pilt. Hyrbramen, s. Herbram. Hircania, s. Nordgau. Hircanus, s. Nordwald.

Hircesberch, s. Herzberg und Hirschberg.

Hircle Camern, s. Lapenwald.

Hyrenegk [unbek., in Kärnten], castr., zerstört 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 526. Hireslatt, s. Hirschlatt.

Hirgcheim, s. Erkheim. Hiridechessun, s. Hardegsen. Hiristalli, s. Herstelle. Hiristi, s. Herste.

Hiriswitherothe, s. Harderode. Hiriwardeshusen, s. Herzhausen. Hiriwithuhuson, s. Hardehausen.

Hirm [unbek., in Holstein], 1154, Lerbeck, Chron. Schowenb., Meibom, Scr. 1, 504.

Hirm, s. Huerm.

Hirnheim (bair. B. Nördlingen), 1312, Ann.

Hirnheim (outr. B. Norungen), 1912,
Neresh., contin. I, Scr. 10, 25, 51 f.
Hirrlingen (württ. OA. Rottenburg), Huermingen c. 1000, Matth. Neoburg., addit. 183;
Hurningen, Cod. Hirsaug. 97.—1143, Cod. trad.
Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 129.—Huerningen 1273, Oheim, Chron. 141, 9.—1275, Lib.

ningen 1273, Oheim, Chron. 141, 9. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 60 f.

Hirsau (württ. OA. Kalw), Hirsaugia, Kl. gegründet 830, Annal. Saxo, Scr. 6, 574, 8; Cod. Hirsaug. 1. — 832, Lamberti Ann., Scr. 3, 45, 16; Flor. temp., Scr. 24, 234, 4 f.; Hirsowe, Oheim, Chron. 20, 12. — 1025, Flor. temp., l. c. 237, 29. — Hyrsouwe 1039, Königsh., St.-Chr. 8, Strassb. 2, 430, 12 f.; V. Willihelmi abbat., Scr. 12, 212, 4 f.; Hirschau, Lirer, Weg. Sign. L2; Hirssaw, Meisterl., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 39, 17 f. — 1076, Bertholdi Ann., Scr. 5, 281, 18 f. — Hirsove 1081, Ann. S. Rudberti, Scr. 9, 773, 47. — 1084, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 648, 24 f. — 1086, Casus S. Galli, contin. II, Scr. 2, 159, 35. — Hirsavien sis S. Galli, contin. II, Scr. 2, 159, 35. — Hirsavien sis 1090, V. Gebehardi, Scr. 11, 40, 57 f.; Ann. Neresh., Scr. 10, 21, 3. — Hirsaha 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 121; Hirsowecensis, Ann. Hildesh., Scr. 3, 109, 7. — Hirshaw censis, Ann. Hildesh., Scr. 3, 109, 7. — Hirshaw 1191, Ann. Bebenh., Hess, Monum. 257; Württemb.

Jahrb. 1855, 2, 175.

Hirsberg [unbek., im Rheinland], gewonnen 1467,
Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 50.

Hirschau (bair. B. Amberg), Hiersaw castr.
1373, Arnpeck, Chron. Bavar, Pez, Thesaur. 3, 3, 353.

Hirschau (österr. B. Weissenbach), Hirsowe c. 1239, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 614.

Hirschbach (bair. B. Dinkelsbühl), Hirsbach, verbrannt 1450, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2,

228, 19.

Hirschbach (bair. B. Pfarrkirchen), Hirspach, Hirzpach c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 478.—1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr.

Hirschbach (bair. B. Wertingen), Hirspach

1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 253, 14 f. Hirsehbach (chem. südl. von Darmstadt), Hirez-

1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 253, 14 f.

Hirschbach (chem. südl. von Darmstadt), Hirezbach of 948, Chron. Lauresh., Scr. 21, 389, 17.

Hirschbach (österr. B. Freistadt), Hirzpach c. 1212, Trad. Subens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 432.

Hirschbach (österr. B. Schrems), Hierzbach 1265, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 298 f.

Hirschberg (bair. B. Aibling), Hirsperch, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 63.

Hirschberg (bair. B. Beilngries), Hirsperg 745, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 87.—1228, Notae S. Emmer., Scr. 17, 575, 6.—Hirschberg 1297, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 117.—1299, Henr. Rebd. Ann., Freher-Str., Scr. 1, 600.—Hyrsperk 1305, Ann. Halesbr. maj., Scr. 24, 47, 20 f.; Hiersperch, Weltchron., I. bair. Forts., D.-Chr. 2, 332, 10; Wahraus, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 219, 6; St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 118, 6 f.—1449, Krieg, Beilag., ibid. 2, 434, 22; 438, 11 f.

Hirschberg (chem. bei Burgebrach), Hirtzberg 1174, Monum. Eberac. 47, 13.

Hirschberg (unbest., in Hessen], Hirtzberg, Schlacht 1372, Fasti Limpurg., Ross 54.—belagert 1376, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 384.

Hirschberg (österr. B. Waidhofen), Hirzperch, S. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 37.

Hirschberg (schles. K.-St.), Hirsperg. Hirsch-

s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 37.
Hirschberg (schles. K.-St.), Hirsperg, Hirschberg 1367, Joh. Gub., Scr. Lusat. 1, 22 f.—1421,
Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 6 f.—1459, Eschenloer, ibid. 7, 53 f.

Hirschberg [unbest.], Hirzberc c. 1180, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 184; Hircesberch, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 158, 15; Canon. Sambiens. Ann., Scr. 19, 702,

Hirscheck (württ. OA. Saulgau), Hirzisegga 1060, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 643, 12. — Hirzescungen 1083, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 197. — c. 1206, Acta Salem., ibid. 31, 62.

Hirschegg (steierm. B. Voitsberg), Hirzekke

1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 187.

Hirschenhausen (bair. B. Schrobenhausen), Hassuithehuson 1036, V. Meinwerci episc., Scr. 11,

Hirschfeld (bair. B. Neustadt a. d. Saale), Hirz-

feld 772, Trad. Fuld., Dr. 5, 2.

Hirschfeld (bair. B. Schweinfurt), Hirzesfurt, Trad. Fuld., Dr. 4, 110. Hirschfeld, s. Hersfeld.

Hirschfelde (brandenb. K. Oberbarnim), Hers-

velde 1375, Brandenb. Landb. 74. Hirschfelde (süchs. A. Löbau), verbrannt 1427,

Hirschfelde (sächs. A. Löbau), verbrannt 1427, Mart. Bolkenh., Scr. Lusat. 1, 357.

Hirschfelden (württ. O.A. Gaildorf), Hir zvelden 1095, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 393.

Hirschgarten (zürch. Pf. Zell), Hirtzgarten 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 170.

Hirschgrab funbek., in Oesterreich], Hyersgrab, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 548.

Hirschham (bair. B. Trostberg), Hirsheim c. 1180, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch obd. Ens 1, 581.

Hirschhorn funbest!, Hirschorn, Liver, Westers

Hirschhorn [unbest.], Hirschorn, Lirer, Weg. c. 15; Hirtzhorn, Matth. Neoburg., Addit. 192.

Hirschlanden (bad. A. Stockach), Hirslanden

c. 1191, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 72.

Hirschlanden (württ. OA. Leonberg), Hirselanden 773, Chron. Lauresh., Scr. 21, 347, 39.—

Hirslanda S95, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 116.—902, Chron. Lauresh., Scr. 21, 383, 39;

Hirslanden, Cod. Hirsaug. 40 f.—1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 113.

Hirschlatt (wwitt OA. Tattagang), Hirselatt

Hirschlatt (württ. OA. Tettnang), Hireslatt, s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 184. 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.

Hirschmann (österr. B. Neuhofen), Hirzman c. 1190, Trad. Subens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 426. Hirschpeint funbek., in Oesterreich], Hirspeint, XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 100.

Hirsehwang (österr. B. Gloggnitz), Hirzwange, Hirzwage c. 1190, Cod. trad. Formbac., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 209 f.

Hirschwiesen (am Hundsrück), Herswisen 1300, Lib. don. Boppard., Ann.-Nassau 9, 1.

Hirsegnin, s. Irsegnin.

Hirsenhaldun [unbek.], c. 1190, Fund. Marcht., Freib. Diöc.-Arch. 4, 170; Scr. 24, 672, 10. Hirsfeld, s. Hersfeld und Herzfelde.

Hirsin, s. Huessern.

Hirsingen (elsäss. K. Altkirch), Hirsungen 1221, Ann.-Magdeb., Scr. 16, 182, 47. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 24, 13

Hyrstein funbek.f., castr. 1329, Beness, Chron., Pelzel, Scr. Bohem. 2, 256.
Hirsvelden funbest.f., civit. 1247, Herm. Altah.

Ann., Scr. 17, 394, 41.

Hirtesburg, s. Herzberg.

Hirtigheim (elsäss. K. Strassburg), Hyrtingeheim 788, Trad. Fuld., Dr. 3, 4.

Hirtingen [unbek.], Oheim, Chron. 119, 29.

Hirtsenhagen [unbek., Diöc. Mainz], c. 1428, Busch, Leibn., Scr. 2, 483.

Hirtveldun, s. Herzfeld.

Hirtzenstein funbek.], castr., verbrannt 1468, Schachtlan bei Frick. 242.

Hirtzgarten, s. Hirschgarten. Hirutfeld, s. Herzfeld.

Hirutfelda, s. Hatzfeld Hirutscetha, s. Herscheid.

Hirzberch, s. Hirschberg.

Hirzbruil [unbek. Wald in Thuringen], 706,

Diplom. 1, 198, 12.

Hirzel (zürch. B. Horgen), 1443, Fründ, Chron.

114 f. Hirzenach (rheinl. K. St. Goar), Herzinach curtis 1092, Ortlieb, Chron., Scr. 10, 77, 10. — Hirzenogia 1300, Lib. don. Boppard., Ann.-Nassau 9, 1.

Hirzenelen [unbek., in der Schweiz], 1114, Orig.

Murens., Herrg., Geneal. 1, 331. Hirzenhain (hess. K. Nidda), Hirzenhan 1430,

Liliencr., Volksl. 1, Nr. 65, 3.

Hirzeseungen, s. Hirscheck.

Hirzfelden (elsäss. K. Gebweiler), Hirtzfeld 1223, Königshof, St.-Chr. 9, Strassb. 2, 650, 11 f. — Hyrzfelt 1228, Ann. Marbac., Scr. 17, 175, 45. — Hirsvelden 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19,

Hirzing [unbek.], c. 1230, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 776. Hirzisegga, s. Hirscheck.

Hirzispil (ehem. württ. OA. Oberndorf), 1138, Bertholdi Chron., Scr. 10, 117, 41 f. Hirzstein (ehem. bei Thann im Elsass), gewonnen

1468, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 120, 8.

Hirzvelden, s. Hirschfelden.

Hirzwangen (zürch. A. Knonau), 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 328. Hisboldesberg [unbek.], 1114, Orig. Murens.,

Herrg., Geneal. 1, 528.

Hisehaigitisagmi [unbek., im Elsass], Trad.

Wizenb. Nr. 14.
Hisehuse [unbek.], 1165, Leges 2, 139, 41. Hisenaringen [unbek.], 1197, Engelb. Urbar, Ge-

schichtsfr. 17, 248.

Hisenburg, s. Isenburg.

Hisfeld, s. Itzehoe.

Hisi, s. Heerse.

Hisinberg, s. Hinsel. Hisla, s. Ijssel.

Hislooe, s. Isselgau.

Hysnacum, s. Eisenach. Hisnem, s. Itzum.

Hisolvestat, s. Eibelstadt.

Hyspruck, s. Innsbruck. Hyssen, s. Hessen.

Hissinken funbek., in der Schw siedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 107. Hister, s. Donau. in der Schweiz], s. XI, Ein-

Histingvelde [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin., Zeitschr.-Berg 6, 65. Histrashusen, s. Hildritzhausen.

Hitindorf, s. Hetzendorf.

Hitinkufe [unbek., in Friesland], Trad. Fuld.,

Hitsker, s. Hitzacker.

Hittelhuisen [unbek.], Hutteleshusun 1088, Bennon. episc., Scr. 12, 80, 33. Hittenbach, s. Huettenbach.

Hittenbocho [unbek.], Trad. Corb.. Wig. Nr. 977. Hittenburg [unbek.], Cod. Hirsaug. 66.

Hittendorphe, s. Huettendorf. Hittenheim, s. Huettenheim.

Hittenhusen, s. Hettensen.

Hittenowa, s. Hittnau.

Hittfeld (hannov. A. Harburg), Hetvelde curia

1105, Ann. Stadens., Ser. 10, 318, 13. Hitting (buir. B. Trustberg), Hittingen c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 712 f. - c. 1170, ibid. 678.

Hitting [unbest., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 5.

Hittingen, s. Ittingen.

Hittisweiler (württ. OA. Waldsee), Hicelines-willare 1094, Cod. trad. Weingart., Staelin 35. Hittnau (Ob.- u. Unt.-, zürch. B. Pfäffikon), Hittenowa 1012, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1,

Hitungeshain [unbek.], 1252, Fund. Marcht., Freib. Diöc.-Arch. 4, 187; Scr. 24, 680, 44.

Hitzacker (hannov. A. Dannenberg), Hidesacker, Hidesacker 1182, Arnoldi Chron. Slavy. acher, Hidesacker 1182, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 146, 10. — Hidsachere 1224, Chron. duc. Brunsv., D.-Chr. 2, 248, 10; 504, 15. — Hildesaker 1228, Ann. Stadens., Scr. 16, 360, 6; Hedensaker, Ann. Hamburg., Holstein. Quell. 4, 422; Hidsackere castr., Chron. duc. Brunsv., Leibn., Scr. 2, 17. — Hidzacker, übergeben 1229, Detmar, Chron. 1, 107; Hytzaker, Chron. Bardov., Leibn., Scr. 3, 218. — Hitsker, gewonnen 1464, Detmar, l. c. 2, 281; Hitzker, Chron. Slav., Laspeyr. 240.

Hitzdorf (brandenb. K. Arnswalde), Hessen-

dorp 1337, Neumärk. Landb. 25. Hytzeho, s. Itzeho.

Hitzenau (bair. B. Simbach), Hizenaw, Hitzenowe c. 1215, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 265 f.

Hitzing (bair. B. Passau), Hizingen c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 677.

Hitzkirch (luzern. A. Hochdorf), Hitzkilche 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 156.— Hiltzkilch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 163.— 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver.

Hitzkofen (hohenzoll. OA. Sigmaringen), Hicinchofen 1038, Cod. trad. Weingart., Staelin 32.—Hizzinkoven, Hitzkoven 1310, Habsb. Urbar,

Lit. Ver. 19, 264, 11.

Hiule [unbek., in der Schweiz], s. XII, Einsiedl.
Urbar, Geschichtsfr. 19, 100.

Hiutaningen [unbek.], 788, Trad. Fuld., Dr. 3, 4. Hiutwile, s. Huettweiler.

Hiwesheim, s. Huesheim.

Hizingo [unbek.], 1177, Menkon. Chron., Scr. 23,

Hizinshusen [unbek.], 1221, Fund. Marcht., Freib.

Diöc.-Arch. 4, 179.

Hizzekendorp [unbek.], 1125, Chron. Mont. Seren.,
Scr. 23, 139, 41; Hyzzckindorf, Ann. Vet.-Cell., Lips. 53. Hizzinkoven, s. Hitzkofen.

Hlara, s. Laren.

Hlareshuthun [unbek., vgl. Förstemann N. B. 2, 809], Trad. Corb., Wig. Nr. 224.

Hlarfliata, s. Larrelt.

Hlawa, s. Laa. Hlegilo [unbek., in der Betau], 855, Trad. Wer-

din. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6. Hleon, s. Lohn. Hleri, s. Leer. Hlert, s. Larrelt.

Hlidbeki, s. Luebbecke.

Hlymec, s. Kulm.

Hliuni, s. Luene. Hloheri [unbek.], 890, Trad. Werdin. Nr. 74°,

Zeitschr.-Berg 6. Hlohow, s. Glogau. Oesterley, Hist.-geogr. Lex. Hlowucky [unbest., in Böhmen], 1425, Hussitenkr.,

Scr. Siles. 6, 44 f. Hluboka, s. Frauenberg.

Hlumec, s. Kulm. Hluwitz, s. Gleiwitz. Hnodi, s. Node.

Hoangi [unbek.], c. 800, Trad. Werdin. Nr. 67 f., Zeitschr.-Berg 6.

Hoanstat [unbek.], c. 1160, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 519.

Hobacar, s. Ocker.

Hoberch [unbek.], c. 1170, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 232 f.

Hobere [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 101.

Hoberendorf, s. Oberdorf.

Hobinga [unbek.], 788, Trad. Wizenb. 208 f. Hobschowitz (böhm. K. Prag), Hobssowicz 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 291. — 1421, ibid. 288.

Hocehogele [unbek. Berg], c. 1100, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 90.

Hocfeldis, s. Hochfelden.

Hochatzenheim, s. Hohatzenheim.

Hochberg (bad. A. Emmendingen), Hachberc 1115, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 126. — Hahper 1279, Leges 2, 423, 2 f. Hochberg (württ. OA. Münsingen), Hohinberc

1089, Bertholdi Chron., Scr. 10, 98, 12. — Hog-

ginberc 1138, ibid. 117, 33.

Hochberg (württ. OA. Saulgau), Hohenberg
1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 111.

Hochberg (württ. OA. Waiblingen), Hohenberg 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 65 f. Hochberg [unbest.], Trad. Wizenb. Nr. 327.—c. 1120, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 212 f.— Hochenperge 1256, Trad. Patav.,

ibid. 493.

Hochbucki, s. Hohbucki.

Hochburg, s. Hamburg.

Hochdorf [unbek., im Angergau], Hohdorf,
Trad. Fuld., Dr. 6, 120. — Hohdorfe, ibid. 41, 8.

Hochdorf (luzern. A.-O.), 1036, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 129. — Hohdorf 1275, Lib. decim.
Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 176; Geschichtsfr.
19, 174. — 1350, Beromünst. Urbar, ibid. 23, 248.

— verbrannt 1351, Henr. Diessenh., Böhmer, Font.

4, 84. Hochdorf (pfälz. B. Mutterstadt), Hohdorf 779, Trad. Fuld., Dr. 3, 29 f.; Trad. Wizenb., Possess. Nr. 58 f.

Hochdorf (weimar. A. Blankenhain), 706, Diplom. 198, 16.

Hochdorf (Ruine, württ. OA. Ehingen), castr., gewonnen 1379, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 56, 7.
Hochdorf (württ. OA. Freudenstadt), Hodorf 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852,

Hochdorf (württ. OA. Göppingen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 70.

Hochdorf (württ. OA. Horb), 1191, Ann. Bebenh., Hess, Monum. 257; Württemb. Jahrb. 1855, 2, 175.—1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.

Hochdorf (württ. OA. Marbach), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 65.

Hochdorf (württ. OA. Vaihingen), Hohdorf, Trad. Fuld., Dr. 4, 113.

Hochdorf [unbest., in Württemberg], Cod. Hirsaug. 54.—1138, Bertholdi Chron., Scr. 10, 116, 51.

Hocheaw, s. Hohenau. Hocheim, s. Hochheim, Hoechheim und Vargula. Hochenberg, s. Hohenberg.

290

Hochenegg (steierm. B. Cilli), Hochnegk castr., zerstört 1436, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 691.

— it. 1458, ibid. 747.

Hochenhar, s. Honhard.

Hochenheim, s. Hockenheim. Hochenkrayen, s. Kraehen. Hochensol, s. Bickensohl. Hochenstadt, s. Hohenstadt. Hochenstein, s. Hoechstaedt.

Hochentrentz [unbek., in Kurwalhen], castr. ge-

baut, Lirer, Weg. c. 3.

Hochenwart, s. Hohwarth.

Hochfeld (bair. B. Donauwerd), Hochvelt s. XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 423. Hochfeld (das, bei Hohenberg im Elsass), Hohfeldi 933, Ekkeh. IV Casus S. Galli, Scr. 2, 110,

Hochfelden (elsäss. K. Strassburg), Hocfeldis, Trad. Wizenb. Nr. 161. - Hochvelden 1262, Bell. Walther., Scr. 17, 109, 31; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 81, 7; Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, 657,

Hochhausen (bad. A. Bischofsheim), Hohhusen, Hochhausen (van. A. Bischojsheim), Holhiusen,
Hochusen, Hoehusen, Trad. Fuld., Dr. 38 f.
Hochhausen [unbek., in Franken], Hochusen
1148, Monum. Eberac. 55, 36.
Hochhausen [unbek.], Hochusen, Altus domus, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 235.
Hochheim (nassau 4-8t) Hochaim, Hochaim

Hochheim (nassau. A.-St.), Hohheim, Hocheim 754, V. s. Sturmi, Scr. 2, 373, 15. — 815, Trad. Fuld., Dr. 5, 81 f. — Hocheheim, s. IX, Monum. Blidenst. 11, 35; Christiani Chron. Mogunt., Jaffé

Biblioth. 3, 695.

Hochheim (rheinhess. K. Worms), Hocheim
Font 2, 170. — 1298. c. 1165, Marq. Fuld., Böhmer, Font. 3, 170. — 1298, Ann. Wormat., Scr. 17, 72, 4; 73, 5. — verbrannt **1460**, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 440.

Hochheim (thuring. K. Erfurt), Hocheim 1246, Ann. Erphord., Scr. 16, 34, 50. — 1309, Chron. Sampetr., Stübel 153; Weltchron., Thür. Forts., D.-Chr. 2, 312, 40.

Hochheim, s. Hoechheim.

Hochkirch (elsäss. B. Landseer), Hohenkilche 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 22, 8.

Hochkirch (schles. K. Glogau), Alta ecclesia 1464, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 25 f.

Hochkreuz (bei Bonn), 1334, Chron. Comit., Seibertz, Quell. 2, 240; Koelh., St.-Chr. 14, Köln 672, 25. **Hochleiten** (viele Ortschaften des Namens in Baiern und Oesterreich), Haliten c. 1150, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 730; Fund.

Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 96.

Hochmauern (württ. OA. Rottweil), Hohinmur 1143, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Urk.-Buch

1852, 1, 130.

Hochondorf, s. Hechendorf. Hochperchach, s. Bercha.

Hochrychen [unbek.], 1438, Ann. Neresh., Scr. 10, 28, 6.

Hochsal (bad. A. Waldshut), Hochsol 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 48, 7. Hochstaden (ehem. bei Frimmersdorf, rheinl. K. Grevenbroich), Hocstaden 1129, Albrici Chron., Scr. 23, 828, 28. — Hostaden 1180, Leges 2, 209, 6 f. — Ostada 1193, Sigeb. contin. Aquic., Ser. 23, 626, 25.

209, 6 f. — Ostada 1193, Sigeb. contin. Aquic., 209, 6 f. — Ostada in castr., belagert 1205, Ann. Colmar. max., Scr. 17, 820, 42; Hoinstaden, Honstaden, Ann. Colon. min., ibid. 851, 49; 852, 6; Northof, Archiep. Colon., Tross 288; Hoistade, Hoestaden, Chron. reg. Colon., contin. I, Scr. 24, Hoestaden, Chron. reg. Colon., contin. I, Scr. 24, 20 f. — 1220, Caesarius, Registr., 21 f.: 354, 20 f. — 1220, Caesarius, Registr. 9, 21 f.; 354, 20 f. — 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 491 f. — Hostade 1239, Ann. Floreff., Scr. 16, 627, 11; Hochsteden, Ann. S.

Pantal., Colon., Scr. 22, 532, 36. — 1242, Ann. Agripp., Scr. 16, 736, 11.—Hogsteden castr. nov., gebaut 1244, Ann. S. Pantal., l. c. 546, 38; 40.—Hosteden 1246, Ann. S. Pantal. Colon., Böhmer, Font. 4, 485.—Hoesteden 1248, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 551, 4; 664, 24.—antiq., zerstört **1249**, Ann. S. Pantal., Böhmer, Font. 4, 494; nov., gebaut, ibid.

Hochstadt (bair. B. Lichtenfels), 1180, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 26.

Hochstadt (bair. B. Starnberg), Hohstat, Chron. Hochstadt (hess. K. Kassel), Hohenstatt, Hohunstatt, Trad. Fuld., Dr. 42, 166 f. Hochstadt (ehem. an der Neckarmündung), Hoh-

statt 777, Chron. Lauresh., Scr. 21, 349, 24. Hochstadt (Ob.- u. Nied.-, pfälz. K. Landau), Hohenstat, Hounstat, Trad. Wizenb. Nr. 48 f. — Ho en stat 1006, Chron. praesul. Spirens., Böhmer, Font. 4, 331; Eccard, Corp. 2, 2260. — 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 122. — Oberhoenstat 1464, Landeshuld., Mone, Quell.

Hochstadt [unbest.], Hostat, Hosteten c. 1130, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 546 f. — c. 1145, Cod. trad. Reichersb., ibid. 292. — 1424, Chron. Claustro-Neob., Arch.-Oesterr. 7,

248.

Hochstat, s. Hohenstadt.

Hochstedde (hannov. A. Neuenhaus), Hochsteten 1088, V. Bennonis episc., Scr. 12, 80, 44. Hochstet, s. Hoechstadt.

Hochstrass (mehrere Ortschaften in Oesterreich), 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 108, 33. Hochusen, s. Hochhausen.

Hochwiel [unbek.], castr. 1089, Faber, Goldast 30.

Hockeleve, s. Petershagen.

Hockenheim (bad. A. Schwetzingen), Hochenheim, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 120. — 1459, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 361.

Hockensceit [unbek.], Hoccascaute 710, Chron.

Eptern., Scr. 23, 57, 35. — 714, ibid. 23, 43. Hoestaden, s. Hochstaden.

Hoctenem, s. Hotteln.

Hocwar [unbek.], piscat. 1015, Thietmar, Scr. 3,

840, 40. Hodanhusun [unbek.], 1015, V. Meinwerci episc.,

Scr. 11, 128, 4; 132, 2. Hodanuhvald, s. Odenwald. Hoddelsen, s. Hoeddelsen.

Hoddenbeke [unbek.], 1312, Gerresh. Hebereg.,

Hoddingahusun [unbek.], 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 128, 31 f. — Hoddinchusen c. 1100, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 307.

Hode [unbek.], 1230, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 699.

Hodelweltschaven. S. Albertshofen.

Hodebrehteshoven, s. Albertshofen.

Hodekeshusen [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 72. Hodelan (französ. A. Boulogne), Oudelando(de) c. 1137, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 628, 48. Hodenberg (bei Bremen), Hodenberge 1187, Chron. Rasted., Meibom., Scr. 2, 99.

Hodensheim [unbek.], 1220, Caesarius, Registr.,

Leibn., Collect. 534. Hodestorpe [unbek.,in Westfalen], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedland. 84.

Hodinga, s. Oetting. Hodorf, s. Hochdorf.

Hoduné [unbek.], 1146, Ann. Rodens., Scr. 16,

Hoebenbach (österr. B. Mautern), Horiginbach 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 1.

- c. 1100, ibid. Nr. 44: Wizilinisdorf, ibid. -

Horginbach c. 1114, ibid. Nr. 165. Hoebesbrunn (österr. B. Mistelbach). Eben-prunn 1315, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6,

Hoechberg (bair. B. Würzburg), Huchgebur

1340, Monum. Eberac. 124, 6 f. Hoechenschwand (bad. A. St.-Blasien). Hechinswanden 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 56, 28. Hoechheim (bair. B. Königshofen), Hoheim, Hocheim 800, Trad. Fuld. Dr. 39, 203 f.

Hoechheim Veits-, bair. B. Würzburg, Hochheim 1340, Monum. Eberac. 125, 18.

Hoechst (hess. K. Breuberg), Hostein 876, Trad.

Hoechst (hess. K. Breuberg), Hostein 876, Trad. Fuld., Dr. 39, 219; Hoste, ibid. 38, 169. — 1471, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 125, 6.

Hoechst (nassau. A.-St.), Hostat 815, Chron. Lauresh., Scr. 21, 357, 24. — Hohstedi, Hogstedi 849, Ruod. Fuld. Ann., Scr. 1, 366, 21. — Hosteti 1024, Epist. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 359 f.; Hoesten, Trad. Fuld., Dr. 5, 23. — Hoeste 1079, Monum. Blidenst. 16, 56 f. — 1134, Ann. Rodens., Scr. 16, 711, 6. — Hoste 1215, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 35. — verbrannt 1396, Fasti Limpurg., Ross 95. — Hoist castr., gebaut 1419, Catal. episc. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 6 f. — Hohest 1463, Speier. Chron., Mone. Quell. 1, 487; Koelh., St.-Chr. 14, Köln 2, 807, 23.

Honest 1465, Speler. Chron., Mohe, Quen. 1, 487; Koelh., St.-Chr. 14, Köln 2, 807, 23.

Hoeehst (St.-Margarethen, Kt. St.-Gallen, und St.-Johann, vorarlb. B. Feldkirch), Hoest, Cour. de Fabar., Casus S. Galli, Scr. 2, 166, 26. — Hoeste 993, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 636, 8; Hoesten, Ekkeh. Casus S. Galli, Scr. 2, 120, 32. — Hoehste 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 164 f.; 214. — Hoegst 1330, Joh. Vitodur.

(Archiv) 207

Hoechstadt (bair. B.-St.), Hohenstat, Hohstate, Trad. Fuld., Dr. 4, 129 f. — Hohstet 1174, Monum. Eberac. 48, 20. — Hoehstet, Hochstet, Hochstetten, Nider Hochstett, verbramt 1400, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 363, 9. — 1450, Kriegsber., ibid. 2, Nürnb. 2, 219, 7 f.; Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 195, 12.

Hoechstadt (Ob.- u. Nied.-, nassau. K. König-stein), Eggestat, Trad. Fuld., Dr. 38, 237. — Eggistat, Hechistat 881, Monum. Eberac. 5, 10;

Hoechstaedt (bair. B. Dillingen), Hoeste, Schlacht 1081, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 647, II f.; Hohstetin, Ann. Wirzib., Scr. 2, 245, 29; Hostete, Bernoldi Chron., Scr. 5, 437, 17; Hohstat, Ann. August., Scr. 3, 130, 26; Hohestein, Ekkeh., Scr. 6, 205, 1; Hostein, Ann. Rosenv., Scr. 16, 100, 42; Ann. Hildesh., Scr. 3, 105, 42; Hohestetin, Hohenstein, Ann. Mellic., Scr. 9, 202, 2 f. Chron Claustro-Nech. Pez Scr. 1, 430; 500, 3 f.; Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 439; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 190; Hochenstein, Chron. Austr., ibid. 555.— Hohstein 1082, Ann. Zwifalt., Scr. 10, 54, 32.— Hoechenstein, Chron. Austr., 1082, Ann. Zwifalt., Scr. 10, 54, 32.— Hoechenstein 1082, Ann. Zwifalt., Scr. 10, 54, 32.— Hoechenstein, Marchenstein, M steten 1374, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 41, 2 f. — 1375, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 11, 28 f. — 1398, Katzmair, ibid. 15, 481, 22; 526. — 1416, Weltchron, IV. bair. Forts., D.-Chr. 2, 373. — Hoechsten 1447, ibid.

Hoechstaedt (Fricken-, bair. B. Höchstadt), Frickenhofstetten 1340, Monum. Eberac. 82,

29 f.

Hoechstetten (Gr.-u. Kl.-, bern. A. Konolfingen), Honstetten 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 165; Luetzelinstetten, ibid. - Hoenstetten 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 184. — 1470, Frick., Chron. 68 f.

Hoeckelheim (hannov. A. Northeim), Hukelhem

1014, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 133, 32. -Huclehem, -heim 1103, Ann. Corb., Scr. 3, 7, 25; 26.

Hoeckelmann (westfäl. K. Beckum), Hukillenhem, Hukelhem, Hokelhem 1050, Freckenh. Hebereg., Friedland. 42 f. — Ost-Hokelhem 1390, ibid. 159.

Hoeddelsen (magdeb. K. Salzwedel), Hoddelsen

1375, Brandenb. Landb. 193

Hoedorf, s. Heudorf und Heuhof.

Hoedorn [unbek.], Hoghendoern, Hoghedorn 1382, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 73, 5 f.

Hoeehsten, s. Hoechst.

Hoefehen (schles. K. Breslau), Nova curia 1280, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 177.

1280, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 177.

Hoefen (bair. B. Nürnberg), verbrannt 1449,
St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 150, 7 f.

Hoefendorf (hohenzoll. OA. Haigerloch), 1275,
Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 50.

Hoefingen (württ. OA. Leonberg), Hefingen
1289, Ann. Bebenh., Württemb. Jahrb. 1855, 179;
Hess, Monum. 260; Cod. Hirsaug. 58; 66 f. — Heffingen 1459, Ann. Neresh., Scr. 10, 28, 38.

Hoeflein (österr. B. Bruck), Hovilin 1091, Trad.
Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2. — 1196, Trad.
Claustro-Neob. 448, ibid. 2, 4, 97. — Hovelin 1233,
Contin. Sancruc., Scr. 9, 628, 19.

Hoeflein (österr. B. Geras), Hovelin 1221,
Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 108. — Hoflein
1305, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 16.
Hoeflein (österr. B. Kl.-Neuburg), Hovelin 1233,
Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 455.

Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 455.

Hoefles (bair. B. Erlangen), Hoffleins 1427,
Tucher, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 15, 10.

Hoefles (bair. B. Stadtsteinach), Hoefleins 1290,

Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 100.

Hoegersdorf (holstein. A. Segeberg), Hagerivicus, Hagherstorp 1124, V. Vicelini, Holstein. Hageri Quell. 4, 162 f. — Hoierstorp, Cuzalina, Kl. 1138, Chron. Slav., Laspeyr. 55 f. — Hagerestorp, Hogerstorp, Cuzelina 1139, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 56, 19 f. — Hoyerstorpe, Kirche gebaut 1142, Botho, Leibn., Scr. 3, 342.

Hoegling (bair. B. Aibling), Hegelingen 804, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 482. — 1077, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 616, 32. — 1107, ibid. 619, 20. — c. 1170, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 79.

Hoehenkirchen (bair. B. München), Hohen-chirchen c. 1180, Eberb. Cartul., Hundt 3, 90. Hoehndorf (holstein. K. Preetz), Henenthorpe

1289, Kiel. Stadtb. Nr. 882 f.

Hoehreute (bad. A. Pfullendorf), Howeruti
1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 36.

Hoehstet, s. Hoechstadt.

Hoehusen, s. Hochhausen.

Hoeingen (westfül. K. Soest), Hoingi c. 900, Trad. Werdin. Nr. 87, Zeitschr.-Berg 6. Hoelle (hannov. A. Melle), Holla 1050, Freckenh.

Hebereg., Friedland. 51.

Hoellinghoven (rheinl. K. Arnsberg), Hullikinghoven c. 900, Trad. Werd., Zeitschr.-Berg 6. — Huninchove 1050, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 250.

Hoellstein (bad. A. Lörrach), Hoellenstein 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Hoelte (bei Meppen), Hallithi 1037, Trad. Corb., Wig. Nr. 224. — Hallithe 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. I, 2, 18.

Hoemburg, s. Hohenburg. Hoemel, s. Hermalle.

Hoemel, s.

Hoenberg [unbek.], castr., zerstört 1356, Zürch. Jahrb. 88.

Hoenburg, s. Hohenburg. Hoenchirche, s. Hokerck. Hoenegaew, s. Hennegau. Hoenfels, s. Hohenfels.

Hoengeda (thäring, K. Mühlhausen), Honigide, Trad. Fuld., Dr. c. 34. Hoengg (zürch. B. Zürich), Hoenk 981, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 115. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 227. — 1443, Fründ, Chron. 160 f

Hoenggerberg (bei Hoengg), 1352, Justinger,

Chron. 117.

Hoenhamelen, s. Hameln.

Hoenheim (elsäss. K. Strassburg), Heinheim

804, Trad. Fuld., Dr. 3, 10. Hoennepel (rheinl. K. Kleve), 1318, Klev. Hebereg.,

Ann.-Niederrh. 28, 28.

Hoenningen (vier Ortschaften des Namens im Rheinland), Hoinge 1152, Ann. Rodens., Scr. 16, 721, 38; Hoynge, ibid. 40. — Hoingen 1419, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 120, 14.

Hoenow (brandenb. K. Niederbarnim), Honow

1375, Brandenb. Landb. 62.

Hoenscheid (waldeck. K. Eder), Honsched 1235, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 311.

Hoensile, s. Honsel. Hoenstad, s. Hochstadt. Hoensteinum, s. Hohnstein.

Hoenstetten, s. Heinstetten, Hoechstetten und

Honstetten.

Hoenstide, s. Hohnstedt. Hoenwarde, s. Hohenwarthe.

Hoeptinkoven [unbek.], 1050, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 131.

Hoerbitzhofen, s. Herbertshofen. Hoerde (westfäl. K. Dortmund), Hueyrde, Kl. gebaut 1340, Schüren, Chron. 39; Huerden, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 238. — Huerde castr. 1342, Northof, Mark, Tross 188. Northof, Mark,

Hoeren, s. Haaren.

Hoerensberg (bair. B. Grönenbach), Herheres-

Hoerensberg (out. B. Gronenouch, Herneresberge 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 37.
Hoerensdorf (österr. B. Mistelbach), Herolesdorf 1187, Trad. Claustro-Neob. 20, Font. Austr. 2, 4, 5.—Eroldestorf 1192, ibid. 650, 2, 4, 145.
Hoerhorst (westfäll. K. Warendorf), Hanhurst, Honhurst 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ.

Hoeri (Ob.- u. Nied.-, zürch. A. Ebrach), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 108, 11. Hoerlkofen (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Erding), Herilinchovin c. 1040, Ebersb. Cartul., Hundt I, 43 f.

Hoermanns (österr. B. Zwettl), Hermans 1217,

Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 45 f.

Hoermannsdorf (bair. B. Ebersberg), Herimoutesdorf c. 1130, Ebersb. Cartul., Hundt 2, 9 f.

Hoermating (bair. B. Aibling), Erminoltingin,

Ebersb. Cartul., Hundt 2, 4.

Hoernar [unbek., in Testerbant], 695, Chron.
Cliv., Seibertz, Quell. 2, 125; Hoernaer V. Suib., Leibn., Scr. 2, 229.

Hoernen (zürch. B. Winterthur), Huernen 1310,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 208, 18.
Hoerningen, s. Herrlingen.
Hoernitz (Alt.-, sächs. A. Zittau), Hurnitz 1368,

Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 33; 48; 88. Hoernstein (österr. B. Poltenstein), Herrandistein c. 1116, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 198. — Herrantestaein c. 1155, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 669. — Her-rantistein c. 1160, Trad. Gottwic., l. c. Nr. 306. - ? Hadmarstein 1208, Fund. Zwetl., Font. Austr.

2, 3, 67 f. — 1216, Trad. Claustro-Neob., ibid. 2,

4, 127.

Hoersching (österr. B. Linz), Herigisinga c. 612, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 437 f.

Herigisingan, Cod. trad. Lunaelac., ibid. 60. - 800, ibid. 58.

Hoerschinsriet, s. Herrischried. Hoerschweiler (württ. OA. Freudenstadt), Herricheswilare, Herringiswiler 1091, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 112 f. Hoersel (Nbfl. der Werra), Horssil 1040, Rothe,

Chron., Lilliener. 258. — Herssel 1063, Sachsen-chron., Abel, Samml. 113.

Hoerselberg (Berg zwischen Gotha u. Eisenach), Horsilbergk 1398, Hist landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal. 465.

Hoerselgau (gotha. A. Tenneberg), Horzelgaw 1247, Ann. Reinhardsbr., Weg. 225; Horselgev, ibid. 227.

Hoerste (westfäl. K. Büren), Hursti 1036, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 159, 43. Hoerste (westfäl. K. Warendorf), Hursti,

Horste 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 27 f. Hoerswerde, s. Hoierswerda. Hoesden, s. Heusden.

Hoesel (rheinl. K. Düsseldorf), Hoysele cur. 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 117. Hoest, s. Hoechst.

Hoestaden, s. Hochstaden.

Hoestborch [unbek.], 1258, Ann. Gand., Scr. 2,

Hoeste (westfäl. K. Warendorf), Hohurst 1050,

Freckenh. Hebereg., Friedländ. 37. Hoested [unbek.], 1188, Ann. Corb., Leibn., Scr.

Hoesteden, s. Hochstaden.

Hoesten, s. Hoechst.

Hoetensleben (magdeb. K. Neuhaldensleben), Hokisneslevo 1014, V. Meinwerci episc., Scr. 11, K. Neuhaldensleben), 133, 32. — Normeslovo c. 1073, Bruno de bello Saxon., Scr. 5, 337, 8; Holcinesleve, Annal. Saxo, Scr. 6, 699, 38. — Hozeneslove min. 1160, Lib. bonor. S. Luidg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 30. — Hussenleve 1332, Feud. Werdin., Zeit-1347, Schöppenchron, St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 202, 16; Hotensleve castr., Botho, Leibn., Scr. 3, 379.

— 1350, Sachsenchron, Abel, Samml. 185.

Haetignereh fumble im Octomicial S. XIII.

Hoetigperch [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 50.
Hoetmar (westfäl. K. Warendorf), Hotnon, Otomar, Hotmar 851, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 6 f. — Aldon Hotnon 1050, ibid. 36.
Hoetzing (österr. B. Frankenmarkt), Hiotindorf

829, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 15. Hoetzum (braunschw. A. Riddagshausen), Hotzelem, Hotslem 1377, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 25, 2 f

Hoevelt, s. Heufelden. Hoewen (Hohen-, bad. A. Engen), Hewen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 26 f. — Niuwen H. 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 29, 288, 2.

Hoewisch (magdeb. K. Osterburg), Hogewisse 1375, Brandenb. Landb. 185.

Hoewstetten, s. Honstetten.

Hoewstetten, s. Honstetten.

Hoexter (westfäl. K.-St.), Huxere 822, Hist. transl. s. Viti, Scr. 2, 579, 32; Huxori, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 296. — Huxaria 823, Compil. chronol., ibid. 63; Hoxaria, Trad. Corb., Wig. Nr. 467. — Villa Huxeli, verbrannt 999, Ann. Corb., Scr. 3, 5, 24. — 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 127, 40; Thietmar, Scr. 3, 840, 37. — verbrannt 1036, Ann. Corb., Scr. 3, 6, 1. — item 1040, ibid. 4. —

item 1045, ibid. 16. - oppid. 1047, Rotul. bonor Corb., Arch.-Westfal. 1. 2. 10. — Huscaria 1197, Ann. Reinhardsbr., Weg. 72. — s. XII, Rot. honor. Corb., l. c. 1, 4, 49. — Hoexari, verwüstet 1271, Ann. Corb., l. c. 312. Hof (bair. B. Berg), 1241, Acta Aug., Zeitschr.-

Oberrh. 29, 120.

Hof (bair. B.-St.), 1373, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 201. — Hoff civit., verbrannt 1429, Bartoss, Chron., Dobner, Monum. 1, 162.—1444, Zug, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 67, 6 f.; Jahrb., ibid. 10, Nürnb. 4, 161, 12 f. Hof (steierm. B. Weitz), 1265, Ration. Stir.,

Rauch, Scr. 2, 197. Hof (steierm. B. Wörth), 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 189.

Hof (zürch. B. Uster), Hove 1310, Habsb. Urbar,

Lit. Ver. 19, 120, 6.

Hof, s. Gastein und Koeniginhof.

Hofau (österr. B. Mondsee), Hophowe, Hofuwe c. 1180, Cod. trad. Garst., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 184 f.

Hofdorf (bair. B. Waltersdorf), 1193, De advoc.

Altah., Scr. 17, 374, 14. Hofdorf [unbek., in Oesterreich], c. 1170, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 319. — 1277, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 456 f.

Hofen (ehem. bei Korneuburg), Howen 1187,

Trad. Claustro-Neob. 311, Font. Austr. 2, 4, 60. Hofen (vorarlb. B. Bregenz), Hoven 1218, Acta

Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 54.

Hofen (württ. OA. Tettnang), 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 130.

Hofen [unbest.], Hoven, Trad. Wizenb., Possess.
Nr. 316.— c. 1190, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-

Hofern (österr. B. Schlierbach), Hovarn, Hovarin c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 334 f. — Hofarn c. 1180, ibid. 376 f.

Hofern (schweiz. Kt. Bern), Honwarte 1261,

Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 158.

Hoferstat [unbek.], Cod. Hirsaug. 44 f. Hoffelingen [unbek.], 1443, Eikh. Chron., Quell.

z. bair. Gesch. 2, 161. Hoffleins, s. Hoefles. Hoffowa, s. Oppau. Hoffstedt, s. Hovestadt.

Hoffarten, s. Hopfgarten. Hoffam (bair. B. Weilheim), Hoveheim 1032. Chron. Benedictobur., Scr. 9, 223, 22. — 1052, ibid.

224, 10.

Hofham (österr. B. Ottensheim), ? Hofheim c. 1170, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens i, 575. — c. 1180, ibid. 580.

Hofheim (bair. B. Königshofen), 1148, Monum.

Eberac. 55, 35. Hofheim (nassau. A. Höchst), Hoffeheim 1079,

Monum. Blidenst. 15, 40.

Hofheim [unbek.], Hoveheim, Trad. Wizenb.,
Possess. Nr. 26 f.; Trad. Fuld., Dr. 4, 93.

Hoting (mehrere Ortschaften in Ober-Oesterreich). Hovingen c. 1190, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 587. Hofkenhoven [unbek.], Andreae catal. abbat. S.

Michael., Scr. 12, 907, 45. Hofkirchen (bair. B. Dorfen), Hovechirichun, Hovachirchon c. 1070, Ebersb. Cartul., Hundt

Holkirchen (bair. B. Vilshofen), 1429, Andr. Ratisp. Chron. contin., Eccard, Corp. 1, 2158; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 367.

Hofkirchen [unbest.], Hofchirchen 1256, Trad.

Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 492.

Hoflach (bair. B. Starnberg), Schlacht 1422, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 383; Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 142, 4

Hofreith (mehrere Ortschaften des Namens in Baiern und Oesterreich), Hovernrut, Hoverute c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens

Hofstaett (bair. B. Dorfen), Hohsteti c. 1050,

Ebersb. Cartul., Hundt 1, 64 f. Hofstaetten (österr. B. St.-Pölten), Hovestetin 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2. Hofstaetten (steierm. B. Gratz), 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 189.

Hofstede (westfäl. K. Bochum), ? 1290, Possess.
Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 103.

Hofstete (ehem. bei Ochsenfurt), wüst 1340, Monum.

Eberac. 102. Hofstetten (aarg. B. Baden), 1261, Kiburg. Urbar.

Hofstetten (aarg. B. Baden), 1261, Kidurg. Urdar, Arch.-Schweiz 12, 172.

Hofstetten [unbest., in Baiern], Hovestetin, Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 47; Hovestete, ibid. 909, 49.—1151, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 12.—Hofesteiten 1264, ibid. 65.

Hofstetten [unbest., in Oesterreich], Hofsteten 1232, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 112 f.

Hofstetten (steierm. B. Gleisbach), Dietrichshofsteten 1205, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 201.

Hofstetten (württ. OA. Ellwangen). Cod. Hir-

Hofstetten (württ. OA. Ellwangen), Cod. Hirsaug. 61.

Hofstetten (zürch. B. Regensberg), s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 105. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 109, 5.

Hofstetten [unbek.], Hohstetin castr. 1094, V. Altmanni episc., Scr. 12, 242, 31. — Hohestetin 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 106, 43. — Hovesteden 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 440.

Hoftenhofen [unbek., bei Waldsassen], 1430,

Chron. Waldsass., Oefele, Scr. 1, 75.

Hofwiler [unbek.], 1455, Matth. v. Kemnat, Quell.

bair. Gesch. 2, 28. Hogardfelde (ehem. bei Hagen in Westfalen),

c. 1100, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 306. Hogeherte [unbek., in Westfalen], 1325, Freckenh.

Hogenerte [unbeh., in Westfalen], 1325.

Hogelmegeshove [unbek., in Westfalen], 1325.

Freckenh. Hebereg., Friedländ. 98.

Hogen, s. Hagen und Hoja.

Hogenburg [unbek.], 1078, Chron. Lippoldsb., Scr.

20, 549, 23. -Font. 3, 259. - 1109, Chron. Lippoldsb., Böhmer,

Hogensten, s. Hohenstein. Hogenvelde, s. Hohenfelde. Hogenvolde, s. Hohenwalde. Hogenwarde, s. Hohenwarth.

Hogen-Wultzkow, s. Hohenwulsch.

Hogerlomen, s. Hoherloehme. Hogermole, s. Hegermuehle. Hogerstorp, s. Hoegersdorf. Hogewisse, s. Hoewisch. Hogginberc, s. Hochberg. Hoghedorn, s. Hoedorn.

Hoginchusen [unbek., bei Salzkotten], 1380, Jura,

Seibertz, Quell. 3, 290. Hogium, s. Hui.

Hogsteden, s. Hochstaden.

Hogstedi, s. Hoechst.

Hohatzenheim (elsäss. K. Strassburg), Hochatzenheim 1365, Königsh., St.-Chr. 9, Strassb. 2,

Hohbercha, s. Hohenberg.

Hohbuoki (ehem. an der Elbe bei Hamburg). Hohbuochi castell., gewonnen 810, Enh. Fuld. Ann., Scr. 1, 355, 1; Hohbuoki, Ann. Einh. u. Lauriss., ibid. 197; Hohenburg, Hoenburg, Lamberti Ann., Scr. 3, 41, 24; Haboki, Ann. Quedlinb., ibid. 2. — Abochi, Hochbuoki, gebaut S11, Chron. Moissiac., ibid. 309, 19; Enh. Fuld., l. c. 355, 20; Einh. u. Lauriss. Ann., l. c. 199.

Hohdorf, s. Hochdorf. Hoheim, s. Hoechheim.

Hohenack (elsäss. K. Kolmar), Hohennac castr., gebaut 1279, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 204, 5 f. — Hohinach, belagert 1288, ibid. 216, 1.

Hohenahelfing (württ. OA. Aalen), 1470, Ann.

Neresh., Scr. 10, 29, 7.

Hohenau (Rheininsel mit Kloster unterhalb Strass-Hohenau (Rheiminsel mit Kloster unterhalb Strassburg), Hohenau gia c. 748, Diplom. 1, 105, 25 f.

— Hoinowa, Kl. 870, Leges 1, 511, 9; Hinemar,
Scr. 1, 488, 14. — Hohenauwe, Hohenawe 1178,
Magni Chron., Scr. 17, 506, 31. — Hanoe 1290,
Ann. Colmar. maj., ibid. 217, 33. — Honau gensis
1292, Ellenh. Ann., ibid. 103, 34; Honau gensis
1292, Ellenh. Ann., ibid. 103, 34; Honau gen,
Notae Argent. Ellenh., Böhmer, Font. 3, 116; Haunauwe, Honowe, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1,
130, 28; Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, 628, 14 f.

Hohenau (mehrere Ortschaften des Namens in
Oesterreich) e 1220. Cod trad Beichersb. Urk-

Oesterreich), c. 1220, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 399.—1294, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 293 f.—castr., gewonnen 1401, Chron. Claustro-Neob., Arch.-Oesterr. 7, 236.—item 1402,

ibid. 237

Hohenau (salzb. B. Golling), Hocheaw 1494, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 434. Hohenberg (bair. B. Selb), 1247, Langh. Kopialb.,

Bericht-Bamb. 22, 48.

Hohenberg [unbest., in Baiern], Hohinperc c. 970, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 11 f. — Hohbercha c. 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 234 f. Hohenberg (bei Marchthal), s. XIII, Hist. Marcht.,

Note, Scr. 24, 661, 61.

Hohenberg (österr. B. St.-Pölten), 1187, Trad.

Claustro-Neob. 155, Font. Austr. 2, 4, 51.

Hohenberg [unbest., in Oesterreich], Honberk
c. 1145, Cod. trad. Garst., Urk.-Buch ob d. Ens 1,
162. — Hoinberg 1292, Herm. Altah. contin. III,
162. — Royal St. Bornb. St. P. Font.

162. — Hoinberg 1292, Herm. Altah. contin. III, Scr. 24, 54, 26. — 1297, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 37 f.; Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 556. — s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 1. — 1418, Ann. Mellic., Scr. 9, 516, 40. Hohenberg (wirtt. OA. Rottweil), 1273, Matth. Neoburg. 13. — 1275, Leges 2, 404, 30 f. — Hoinberg 1284, Ann. Sindelf., Scr. 17, 303, 22. — 1289, Honberg, Matth. Neob. 22 f. — 1295, Ann. Bebenh. Hess. Monum. 262. — Hochenberg 1298. Matth. Hess, Monum. 262. — Hochenberg 1298, Matth. Neoburg., Addit. 184; Hohenburgh, Geneal. comit., Scr. 24, 78, 19; Lirer, Weg. c. 20.—Hohemberg 1450, Richtig., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 237, 6.

Hohenberg (württ. OA. Spaichingen), Honberc 1254, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 138.—Hohinberch 1286, Ann. Sindelf., Scr. 17, 305, 2.

Hohenberg. Friedingen, Heckburg. Hohenburg.

Hohenberg, s. Friedingen, Hochberg, Hohenburg

und Homberg.

Hohenbrunn (bair. B. Ebersberg), Hohenbrunnen 1107, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 619, 31. Hohenbuchen (braunschw. K. Holzminden), Hoin-

boke castr., zerstört 1310, Chron. Hildesh., Scr. 7,

Hohenbuhel (Hügel bei Heidelberg), 1094, Chron. Lauresh, Scr. 21, 424, 29; Freher-Str., Scr. 1, 137.

Hohenburg (bair. B. Parsberg), 1098, Ann.
Wirzib., Scr. 2, 246, 31.—1250, Leges 2, 359, 34.—1409, Andr. Ratisp. Chron. episc. Ratisp., Oefele, Scr. 1, 38.

Hohenburg (bair. B. Tölz), c. 1130, Cod. trad.

Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 259 f. — Hoinburg castr. 1142, V. Chunradi, Scr. 11, 75, 12.

Hohenburg (bair. B. Wasserburg), Hohenberg

castr. 1428, Andr. Ratisp., Chron. contin., Eccard,

Hohenburg (elsäss. K. Weissenburg), Altitona Castr. 659, Chron. Ebersh., Scr. 23, 434, 25.—673, ibid. 437, 25; Grandid. 15.—Hoinborch, Kl. 870, Leges 1, 517, 9; Hincmar, Scr. 1, 488, 14.—geweiht 1045, Ann. Argent., Scr. 17, 88, 3; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 135, 32 f., Königsh., ibid. 484 f.—Hohenburg 1180, Ann. Argent., Scr. 17, 89, 13; 32.—verbrant 1199, ibid. 36.—1354, Matth. Neoburg. Append. 208.—1358, Weltchron., St.-Chr. 2, Nürgh. 2, 286, 20. St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 286, 20.

Hohenburg (bei Langensalza), Homburg, Kl.

gegründet 745, Hist landgr. Thuring., Pistor-Str., Scr. 1, 1300. — Hoenburg 800, Nic. Sieg., Weg. 160; Rothe, Chron., Liliencr. 163. — Schlacht 1075, Lamb. Ann., Scr. 5, 202, 7; 14; 227, 11; Heimburg, Chron. Halberst., Leibn., Scr. 2, 127; Honburgk, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 359.

Hohenburg [unbest., in Oesterreich], 1126, Auct. Cremif., Scr. 9, 554, 1.—1130, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 23; 109.— Hoinburg 1142, V. Chunradi, Scr. 11, 75, 12.—1187, Trad. Claustro-Neob., Font.

Austr. 2, 4, 73.

Hohenburg (württ. OA. Freudenstadt), gewonnen 1455, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 28. Hohenburg (württ. O.A. Rottweil), castr., verbrannt 1450, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 169.

Hohenburg, s. Hohbuoki und Hohenberg.

Hohenchirchen, s. Hoehenkirchen.
Hohenchuchen [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 304.
Hohendorf (schles. K. Schweidnitz), 1466, Eschen-

loer, Scr. Siles. 7, 124. Hoheneck (bair. B. Windsheim), ?1245, Hoheneek (bair. B. Windsheim), ?1243, Alm. Wormat., Scr. 17, 49, 46. — zerstört 1278, Matth. Neoburg., Addit. 184. — Hohneck, erobert 1459, Schedel, Chron., Oefele, Scr. 1, 397.

Hoheneek (österr. B. St.-Pölten), Hohenekke c. 1150, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 276.

— Hoheneek (württ. OA. Ludwigsburg), castr., zerstört 1278, Matth Neoburg. Addit. 184. — Hohenee

stört 1278, Matth. Neoburg., Addit. 184. - Hoheneg 1477, Ann. Neresh., Scr. 10, 29, 36. Hoheneck [unbest.], 1245, Ann. Wormat., Scr.

17, 49, 46. Hohenegg (bern. A. Saanen), Hohineke 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 249. Hoheneich (österr. B. Schrems), s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 16. Hohenfeld (bair. B. Kitzingen), Hovelt 1340,

Monum. Eberac. 90, 21 f.

Hohenfelde (holstein. A. Lütjenburg), Hogenvelde 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 538 f.

Hohenfels (bad. A. Ueberlingen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 41 f.

Hohenfels (bair. B. Parsberg), Andr. Ratisp.,

Hohenfels (bei Frankfurt), Hoenfels 1428, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 65, 12 f. Hohenfels (hohenzoll. O.A. Sigmaringen), Hoenfels 1242, Ann. Wormat., Scr. 17, 47, 48.—1245, ibid. 49, 28.—1264, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 118.— Hohinvels 1279, Ann. Worm., l. c.

Hohenfels (rheinl. K. Daun), Hoveltz, Hoviles castr. 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 537. - Hovels 1249, Ann. S. Pantal. Colon., Scr. 22,

546, 15.

Hohenfels, s. Hohenstein.

Hohenfirst (Berg in der Schweiz). Hohenfuerst Hohenfurt (böhm. K. Budweis). Altovadum 1378, Höfler, Gesch. d. Hussiten 2, 72 f.

Hohengern, s. Gehren.
Hohenhart [unbest.], Trad. Wizenb., Possess.
Nr. 328. — 1148, Chron. Lauresh., Scr. 21, 442, 34.
Hohenhaus (westfül. K. Höxter), Higenhusen. Trad. Fuld., Dr. 40, 71.

Hohenheim (württ. O.A. Stuttgart), 742, Trad.
Wizenb. Nr. 2; Cod. Hirsaug. 53.

Hohenkilche, s. Hochkirch.

Hohenlinden (Ruine, hess. K. Marburg). Hol-

lenden, Holinde 1074, Lamb. Ann., Scr. 5, 206, 12. Hohenlohe (Ruim. württ. O.A. Mergentheem). Holloch 1290, Weltchron., Thüring. Forts., D.-Chr. 2, 304, 4 f. - Hohenloch 1291, Ann. brev. Wormat., 2, 364, 41.— Holle Hotel 1291, Min. Hellic, World Hotel, 17, 78, 40.— 1293, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 103.— 1388, Ann. Mellic., Scr. 9, 514, 17 f.; Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 185.— Hahenloch, Hahenla 1415, Contin. Claustro-Neob. V, Scr. 9, 738, 20 f.

Hohenlohe (württemb. OA. Neresheim), 1490,

Ann. Neresh., Scr. 10, 30, 29.

Hohenmose [unbek.], c. 1195, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 694 f.

Hohenpogen [unbek.], castr., gebaut 1193, De

advoc. Altah., Scr. 17, 374, 3.

Hohenrain (luzern. A. Hochdorf), Honrain 1275,
Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 163 f.

Hohenrieth [unbek., in Württemberg], Cod. Hir-

saug. 60 f.; Heinrieth, Hahnrieth, ibid. 71.

Hohenrod (bair. B. Neustadt), Hohroth 867,

Trad. Fuld., Dr. 39, 214.

Hohenrode (hess. K. Rinteln), Honra de, Kirche gegründet 896, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 162. — Honroth castr. 1180, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 137, 28. — 1170, Lerbeck, l.c. 179. — Harode 1172, Lerbeck, Chron. Schowenb., Meibom., Scr. 1, 507

Hohensall (württ. O.A. Oehringen), Hohensallach

1470, Ann. Neresh., Scr. 10, 29, 11.

Hohensant [unbek.], Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 909, 1.

Hohensaten, s. Saten, Hohenschaehen [unbek.], c. 1260, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 419.—Hohenschache, -scahchem c. 1235, Trad. Patav.,

Hohensehwert (westfäl. K. Dortmund), Honswerte c. 900, Trad. Werdin. Nr. 81 f., Zeitschr.-

Berg 6.

Hohenselen, s. Honsel.

Hohenstaden funbek.], 1238, Ann. Marbac., Scr.

Hohenstadt (bair. B. Hersbruck), 1322, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 198. — verbrannt 1388, Stromer, Beilag., St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 157, 25. — Hochstat 1450, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 212, 18 f.

Hohenstadt (ehem. bei Mannheim), 1105, Cod.

trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 112. Hohenstadt (württ. OA. Hall), 1085, Lib. trad.

Comb., Württembe Urk.-Buch 395.

Hohenstadt [unbest., in Württemberg], Cod.
Hirsaug. 54. — Hochenstadt 1431, Ann. Neresh., Scr. 10, 27, 36.

Hohenstat, s. Hochstadt und Hoechstadt. Hohenstatt [unbest.], 1470, Eschenloer, Scr. Siles.

Hohenstedt (ehem. bei Helmstedt), Hoinstede 1332, Feud. Werdin., Zeitschr.-Niedersachs. 1870, 178.

Hohenstein (brandenb. K. Oberbarnim), Hogensten 1375, Brandenb. Landb. 78.

Hohenstein (ehem. bei Hall am Kocher), Hoin-

Honenstein (chem. ber Hall am Kocher), Hoinstein 1197, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 622, 44.

Hohenstein (österr. B. Gföhl), Hohinstein c. 1160, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 312.

— 1297, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 312 f.

Hohenstein (österr. B. Urfahr), c. 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 240 f.

Hohenstein (ostpreuss. K. Osterode), Hoensteyn, verbrannt 1414, Joh. v. Pos., Scr. Pruss.

Hohenstein (ehem. bei Strassburg), 1261, Bell. Walther., Scr. 17, 107, 2. — Hohenfels, zerstört 1338, Königsh., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 672, 1 f. — 1363, ibid. 804, 21.

Hohenstein (württ. OA. Besigheim), Howenstain 1285, Ann. Bebenhus., Württemb. Jahrb.

1855, 2, 180.

Hohenstein (württ. OA. Münsingen), 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 44. — castr. 1194, Hist. Aug., Scr. 24, 652, 15. — 1273, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 86.

Hohenstein [unbest.], 1404, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 74, 25; ibid. 2, Nürnb. 2, 429, 2 f.

Hohenstein. s. Hoechstaedt. Hohenstufe, s. Staufen

Hohenthann (bair. B. Tirschenreut), 1285, Chron.

Waldsass., Oefele, Scr. 1, 67. Hohentwiel, s. Twiel.

Hohenwalde (brandenb. K. Landsberg), Hogen-

volde 1337, Neumärk. Landb. 22. Hohenwalde (brandenb. K. Templin), Hogen-

wolde 1375, Brandenb. Landb. 163

Hohenwart (bair. B. Passau), c. 1134, Cod. trad.

Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 645. Hohenwart (bair. B. Schrobenhausen), 994, Chron. Andec. ed. 1602, 4. — Hohunwarthe, Hohinwarte c. 1026, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, At the Company of the Chron Andec., l. c. 5; Arnpeck, Chron Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 191.

Hohenwart [unbest.], Cod. Hirsaug. 39.

Hohenwarta (chem. bei Lorsch), 917, Chron.

Lauresh., Scr. 21, 388, 12. Hohenwarth (bad. A. Pforzheim), 1450, Richtig., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 238, 6.

Hohenwarth (österr. B. Stockstall), 1271, Fund.

Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 326 f.

Hohenwarth (ponmer. K. Grimmen), Hogenwarde, Strals. Stadtb. 4, 400.

Hohenwarthe (magdeb. K. Jerichow), Hoenwarde, gebaut 1309, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 192, 18.

Hohenwestedt, s. Westedt.

Hohenwilari, s. Hohweiler. Hohenwulsch (magdeb. K. Stendal), Hogen-

Wultzkow 1375, Brandenb. Landb. 216. Hohenzoller, s. Zollern. Hoherainum [unbek., bei Marchthal], s. XIII,

Hist. Marcht., Scr. 24, 661, 38.

Hoherloehme (brandenb. K. Teltow), Altlomen, Hogerlomen 1375, Brandenb. Landb. 50.

Hohest, s. Hoechst.

Hohestein, s. Hoechstaedt.

Hohestetin, s. Hoechstaedt.

Hoheward (Heide bei Münster), Honwarde
1301, Flor. Wev., Münster. Chron. 36, 85 f.

Hohfeldi, s. Hochfeld.

Hohheim, s. Hochheim. Hohholz, s. Bocholt.

Hohhusen, s. Hochhausen.

Hohinbere, s. Homburg. Hohinhart, s. Hienhart und Honhard.

Holdunsteti

Hohinmur, s. Hochmauern.

Hohinstat, s. Hanstaetten. Hohl (rheinl. K. Gummersbach), Hole c. 1160, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 308.

Hohlenstein (württ. OA. Neresheim), Hollnstain 1447, Ann. Neresh., Scr. 10, 28, 21. Hohneek, s. Hoheneck.

Hohnhorst (hannov. A. Hoja), Honhorst 1024, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 175. — Hanehorst 1242, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 284. Hohnigon [unbek., an der Werra], 1104, Nic.

Honnigon [unoek., an aer werraf, 1104, Mc. Sieg., Weg. 275.

Hohnsberg (bair. B. Scheinfeld), Honsperg 1340, Monum. Eberac. 130, 4 f.

Hohnsleben (braunschw. K. Helmstedt), Honesleva, Trad. Corb., Wig. Nr. 249; Honesleve, ibid. 400. — Honeslove min. 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 30.

Honsleve 1403, Feud. Werdin., Zeitschr.-Niedersache, 1874, 105 Niedersachs. 1874, 105. Hohnstedt (hannov. A. Northeim), Hoenstide

1013, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 115, 3. Hohnstein (Ruine, hannov. A. Hohnstein), Hoynsteyn 1055, Ann. Reinhardsbr., Weg. 8.—Hoen-steinum 1145, Ann. Magdeb., Scr. 16, 187, 32.— Honsten, Honstein 1238, Ann. Stadens., Scr. 16, 363, 25.—1400, Chron. Holtzat., Scr. 21, 286, 7; Korner a. 1438.

Hoholfesheim, s. Heidolsheim. Hoholtingen [unbek.], c. 1130, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 546.

Hohonberg, s. Homberg. Hohroth, s. Hohenrod. Hohruethi (appenzell. G. Speicher), Hoyruti

996, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 117. Hohseoburg, s. Seeburg. Hohstat, s. Hochstadt und Hoechstaedt.

Hohstein, s. Hoechstaedt.

Hohsteti, s. Hoechst, Hoechstaedt und Hofstaett.

Hohstetin, s. Hoechstaedt.

Hohstetten, s. Honstetten. Hohun [unbek.], c. 1165, Marq. Fuld., Böhmer, Font. 3, 173.

Hohunga, s. Hungen. Hohurst, s. Hoeste.

Hohwarth (elsäss. K. Schlettstadt), Hochen-

wart 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 17, 11.

Hohweiler (elsäss. K. Weissenburg), Hohenwilari, Trad. Wizenb. Nr. 106.

Hohzacia, s. Holstein.

Hoi, s. Huy. Hoja (hannov. A.-O.), Hoya 700, Rolevink, Saxon. 64. — Hogen, Mirac. s. Bernwardi, Scr. 4, 784, 32. — castr. gebaut c. 1187, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 101. — gewonnen 1190, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 273. — 1203, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 181; Fund. eccles. Saxon., ibid. 1, 261. — Hogia, Schlacht 1213, Ann. Stadens., Scr. 16, 355, 44; Detmar, Chron., Graut. 1, 89; Hoje, Weltchron., D.-Chr. 2, 239, 32. — Hoyge, belagert 1358, Rynesb., Lappenb. 104 f.

Hoje, s. Huy. Hoyen [unbek.], Nederen H. 1314, Mesched.

Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 411. Hoierberg (bei Lindau), Berge 1180, Acta Aug.,

Zeitschr.-Oberrh. 29, 27.

Hoierstorp, s. Hoegersdorp.

Hoierswerda (schles. K.-St.), Hoerswerde, Hoyerswerde castr., belagert 1466, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1. 89. - erobert 1467, ibid. 91; Eschenloer, Scr. Siles. 7, 141 f. — **1489**, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 127 f.

Hoygeringkhove, s. Eiringhof.

Hoykendal [Das, unbek.], 1380, Fehdeb., St.-

Chr. 6, Braunschw. 1, 46, 11.

Hoykine [unbek.], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 98

Hoykindorf, s. Ockendorf.

Hoylon [unbek.], 1150, Sigeb. auct. Afflig., Scr. 400, 42

Hoim (anhalt. K. Ballenstedt), Hoyme 1343, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 101. — 1431, Becker, Zerbst. Chron. 52.

Hoym [unbek., bei der Maas], castr. 1118, V. Nor-

berti archiepisc., Scr. 12, 674, 1. Hoymerstorpe, s. Lueneburg.

Hoynberch [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 136. Hoinberg, s. Hohenberg.

Hoinboke, s. Hohenbuchen. Hoinburg, s. Hohenburg. Hoingen, s. Hoenningen.

Hoynktorpe [unbek., in Westfalen], 1390, Frec-

kenh. Hebereg., Friedland. 154 f. Hoinstaden, s. Hochstaden. Hoinstadt [unbek.], 1225, Langh. Kopialb., Be-

richt-Bamb. 22, 39.

Hoinstein, s. Hohenstein und Hohnstein.

Hojonkthorpe [unbek.], 1092, Trad. Werdin. Nr. 113, Zeitschr.-Berg 7

Hoyoux (Nbft. der Maas), Hoiolus 1082, Chron. S. Huberti Andag., Scr. 8, 595, 19. — Hoyolus 1230, Chron. Albrici, Scr. 23, 926, 33 f. Hoiren [unbek.], 1092, Chron. com. Flandr.,

Smet, Corp. 1, 64.

Hoirunbach [unbek.], c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 654.

Hoyruti, s. Hohruethi. Hoysele, s. Hoesel. Hoist, s. Hoechst.

Hoyswinkel, s. Harsewinkel.
Hoitlare [unbek.], Hutleri, Huhtlare, Hoitlare c. 1050, Trad. Werdin., Zeitschr.-Berg 6, 61.
Hoyum, s. Huy.

Hokeleve, s. Petershagen. Hokelhem, s. Hoeckelmann.

Hoken (luzern. A. Hochdorf), Hokken 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 185, 13.

Hokerek (chem. bei Aachen), Hoenchirche 870, Leges 1, 517, 12; Hincmar, Scr. 1, 488, 17.

Hokereken [unbek.], Kirche gebaut, Chron. Rasted., Weibom Scr. 2, 2004.

Meibom, Scr. 2, 90.

Hokisneslevo, s. Hoetensleben.

Holabah [unbek:], Trad. Fuld., Dr. 6, 97. Holanbach (ehem. bei Fulda), Trad. Fuld., Dr.

42, 109. Holarinbrun [unbek.], 1187, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 5.

Holbach (nassau. K. Wallmerod), ? 1222, Ann. Reinhardsbr., Weg. 174.

Holbeck (brandenb. K. Jüterbogk), Holbeke,

Strals. Stadtb. 6, 247.

Holcinesleve, s. Hoetensleben.

Holetlareshusen [unbek., in Sachsen], Trad. Fuld., Dr. 41, 80.

Holdenricke [unbek.], curtis 1139, V. Lodov. Arnst., Böhmer, Font. 3, 333.

Holderbank (aarg. B. Lenzburg), Holderwanch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 255. — Halderwang 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 159, 20 f.

Holdewic [unbek., bei Beckum], 1269, Trad. Werdin. Nr. 151, Zeitschr.-Berg 7.

Werdin. Nr. 151, Zeitschr.-Berg 7.

Holdisleve, s. Haldensleben und Oldisleben.

Holdunsteti, s. Hollenstedt.

Hole, s. Hohl.

Holebrunne, s. Hollabrunn.

Holeche, s. Goleche.

Holeesem [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 99. — Holekesne, ibid. 100.

Holeischow (böhm. K. Budweis), Holeschaw

Holenberch [unbek.], castr., zerstört 1347, Detmar, Chron., Graut. 1, 266.

Holenbuch [unbek.], castr., zerstört 1347, Detmar.

Graut. 1. 266.

Holengras [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 71.

Holenstein [unbek., in Mähren], castr. 1287,
Königss. Gesch.-Quell. 77.

Holertal [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 130.

Holewede, s. Hollwede.

Holfels [unbek.], Helvels, Monum. Eptern., Scr. 23. 69. 41. Holfeseih [unbek., in Sachsen], Trad. Fuld., Dr.

41, 64.

Holgehosen [unbek.], wüst 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 299.

Holhus, s. Holzhausen. Holinium, s. Hollain.

Holinstain (ehem. bei Blaubeuren), 1109, Ber-

tholdi Chron., Scr. 10, 106, 4. Holisovicz, s. Holleschowitz.

Holla, s. Hoelle.

Hollabrunn (Ob.- u. Nied.-, österr. B.-St. u. B. Stockerau), Hole brunne, Hele brun, Holabrun 1187, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 87.—1263, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 173.—Holebrunne 1308, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 1, Nr. 67.
Hellist, Col. Bear. Hollain (belg. Prov. Hennegau), Holinium 707,

Hollain (belg. Prov. Hennegau), Holinium 707, Ann. Blandin., Scr. 5, 21, 45.

Holland (chem. Grafschaft &c.), Hollandia c. 690, V. Suiberti, Leibn., Scr. 2, 227.— 856, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 487.— 863, Ann. Tiel., Scr. 24, 22 f.— Hollandria 865, Fund. eccles. Saxon., Leibn., Scr. 1, 261.— 867, Glosse, Ann. Egmund., Scr. 16, 445, 11.— 977, Chron. Holland., Kluit 1, 28.— 1048, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 154.— Hollanth 1071, Geneal. comit. Flandr., Scr. 9, 307, 23 f.— Hollant, Hollandensis, Ann. S. Justinae, Scr. 19, 160, 42 f.— Hollandrini, Hollandrenses, Helmoldi Chron. Scr. 21, 55, 35 f.— 1123, Weltchron., D.-Chr. 2, 196, 35 f.— 1124, Ekkeh. Chron.. Scr. 6, 262, 11 f.; Presbyt. Bremens., Lappenb. 29.— 1127, Galberti 196, 35 f. — 1124, Ekkeh. Chron.. Scr. 6, 262, 11 f.; Presbyt. Bremens., Lappenb. 29. — 1127, Galberti Passio Kar. com., Scr. 12, 579, 49 f. — 1139, Nordelb. Chron. 81. — Ollandia 1166, Ann. Blandin., Scr. 5, 29, 38. — 1187, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 98. — 1245, Notae Sangall., Scr. 1, 71. — 1254, Ann. Laubiens., Scr. 4, 27, 12. — 1256, Ann. Wormat, Scr. 17, 59, 15 f.

Holland (Preuss.-, ostpreuss. K.-St.), Preusch-Holland toppid. 1369, Plastw., Scr. Warm. 1, 29 f. — Olanth castr., erobert 1410, Ann. Polon. con-

- Olanth castr., erobert 1410, Ann. Polon. contin., Ser. 19, 663, 1; Holant, Cont. Ann. Polon., ibid. — 1414, Joh. v. Pos., Ser. Pruss. 3, 345.

Holle (hannov. A. Bockenem), 1274, Chron. Hil-

desh., Scr. 7, 863, 44.

Holleben (merseb. K. Merseburg), Hunelevi, Hunleve 1097, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 180, 32. — Hunleyben, s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 369.

Holleghe [unbek.], 1312, Notae S. Blas., Scr. 24,

Holleheim [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 40, 12. Hollehovede [unbek.], Possess. Corb., N. Vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 2.

Hollen (oldenb. K. Delmenhorst), Holne, verbrannt 1457, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 117. Hollenbach (bair. B. Neuburg), Holenbach,

verbrannt 1462, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 259, 4. Hollenbach (österr. B. Waidhofen), Hollepach 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 244.—
Holenpach, s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr.
2, 18.—1326, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3,
492 f.—Holempach 1327, St. Bernh. St.-B., ibid. 6, Nr. 115

Hollenberg (bair. B. Pottenstein), Holnberg 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 430, 17 f. Hollenberg (österr. B. Kremsmünster), 1247,

Kremsmünst. Gesch.-Quell. 26.

Hollenburg (österr. B. Mautern), Holenburg, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 556.

Hollenden, s. Hohenlinden.

Hollenfels (ehem. bei Limburg), castr., gebaut 1354, Fasti Limpurg., Ross 28.

Hollenstedt (hannov. A. Tostedt), Holdunsteti, Holdonstat, Holdunesteti 804, Ann. Einh. u. Lauriss., Scr. 1, 191; Oldonastath, Chron. Moissiac., ibid. 307, 27. — Holdistede 805, Ann. Sangall. Bal., ibid. 63; Holdunstede, Schöppenchron., St.-Chr. 9, Magdeb. 1, 37, 4. — Hollenstede 948, Bodo, Synt., Leibn., Scr. 3, 711. — 1118, Ann. Stederb., Scr. 16, 204, 16. — c. 1150, Possess. Corb., N. Vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 2. — Holdenstede 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 100.

Hollenstedt (westfäl. K. Warendorf), Holonseton 1050, Freckenh. Hebereg., Friedland. 27 f. Hollenstein (bair. B. Beilngries), Holenstein, Gundechar, Lib. pontif. Eichst., Scr. 7, 247, 34.—Hollenstain castr., Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 517.—verwüstet 1462, Chron. Elwac., Scr. 10,

Hollenstein (österr. B. Waitzenkirchen), Holenstaine c. 1140, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 288.

Hollenstein (mehrere Ortschaften in Nieder-Oesterreich), Holnstain, Hist fund. Seitenst., Pez, Scr. 2, 306.

Holler (luxemb. K. Diekirch), Hunlar 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 420; 485.

Hollerstetten (bair. B. Parsberg), Holerstettin, Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 44.

Holleschowitz (Alt- u. Neu-, böhm. K. Pardubitz), Holisowicz 1261, Cosmae contin., Scr. 9, 128, 18 178, 18.

Holleswang (ehem. bei Ottenbeuren), 764, Chron.

Ottenbur., Arch.-Augsb. 2, 8; Scr. 23, 612, 9. Hollfeld (bair. B. Bamberg), Holvelt, Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 908, 27. — Holfelt vetus, ibid. 908, 43; Mirac. S. Cunegundis, Scr. 4, 826, 22. — 1444, Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 78, 25 f.

Hollnstain, s. Hohlenstein. Holloch, s. Hohenlohe. Hollwede (Oster- u. Mühlen-, westfäl. K. Lübbecke), Holewede 1343, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 145 f.

Holm (hannov. A. Tostedt), Holne, dom. c. 1150, Possess. Corb., N. Vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 3.

Holm (Kirch-, bei Riga), Holme, Holmia castr., gebaut, Chron. Livon., Hans. 52 f.—Holmensis 1186, Heinr. Chron. Livon., Scr. 23, 241, 26; 243, 82. Holma, ibid. 245, 1.— belagert 1202, Chron. Livon., l. c. 78; Heinr. Chron. Livon., l. c. 246, 31.—1203. ibid. 248, 2.— item 1206, Chron. Livon., l. c. 106.

Holnberg, s. Hollenberg. Hologasta, s. Wolgast. Hologosta, s. Wolga.

Holohlau (böhm. K. Jicin), gewonnen 1425, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 88.

Holonseton, s. Hollenstedt. Holsatia, s. Holstein. Holsted [unbek], verbrannt 1466, Ann. Corb.,

Leibn., Scr. 2, 318.

Holtsein (Land und Volk), Holtsati, Holti, Holtsatenses, Holtsatia, Holstein. Quell. 4, 90 f. — Holtsassen, Sachsenchron, Abel, Samml. 30 f. — Holtzacia, Presbyt. Brem., Lappenb. 17; 20 f. — Holstenland, ibid. 91. — Holsten, Detmar, Chron., Graut. pass.; Holstein. Reimchron., D.-Chr. 2, 355, 7530 f. — Holtsatenland 801, Nordelv. Chron. 5 f. — 1030, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 169. — 1100, Nordelv. Chron. 52 f. — Halsacia 1163, Ann. Stadens., Scr. Chron. 52 f. — Halsacia 1163, Ann. Stadens., Scr. 16, 345, 20 f.; Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 16, 16 pass. — Holsaten (das Land) 1192, Weltchron., D.-Chr. 2, 235, 1 f. — Hohzacia 1276, Contin. Claustro-Neob., Scr. 9, 745, 19. — Holstein 1285, Lib. memor. S. Blasii, Scr. 24, 825, 39. Holstenfurt (in der Ihmenau), Holstenvort 1187, Detmar, Hamburg. Ms., Graut. 2, 586. Holt (rheinl. K. Gladbach), Holta 1050, Trad. Werdin. Nr. 08, Zeitschr. Berg 6, 62

Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 63.

Holtberge [unbek.], 1188, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 180.

Holtdorf (holstein. A. Rendsburg), Holtthorpe 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 829. — Holtorpe, Strals. Stadtb. 1, 307 f.

Holte (rheinl. K. Wipperfürth), Holthe castr. 1243, Ann. S. Pantal. colon., Scr. 22, 538, 21; Böhmer, Font. 4, 481.

Holte (viele Ortschaften des Namens), 1118, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 306. — 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 122. — Strals. Stadtb. Nr. 365.

Holtebuettel (hannov. A. Verden), Holte butle 1115, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 217. Holtebure (chem. westfäl. K. Warendorf), 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 88 f. Holtelvingen, s. Holzelfingen. Holtena, s. Altena.

Holtesium [unbek.], 1103, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 306.

Holtesmind, s. Holzminden. Holtesminne, s. Holzminden.

Holthausen (ehem. an der Ems), Holthuson

1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 31 f. Holthausen (ehem. bei Göttingen), Trad. Corb.,

Wig. Nr. 31; Holthusan, ibid. 204.

Holthausen (mehrere Ortschaften in Hannover und Westfalen), Holthus 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 15.—1156, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 177.—super. u. infer. 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 48.—1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 119.—1274, Chron. Hildesh., Scr. 7, 863, 50.—1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 101.—1350, Registr. feud. Corb., Arch. Westfal. 6, 2, 388; 391.

Holthausen [unbek., an der Weser], Holthusun 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 120, 39; 127,

Holthausen (Langen-, westfäl. K. Arnsberg), Langenholthusen 1280, Oel. Güterverz., Sei-

bertz, Quell. 2, 414. Holthausen (bei Weren, westfül. K. Lüdinghausen), Werneraholthuson 1050, Freckenh. Hebereg, Friedländ. 39 f.

Holthausen (Dürren-, westfäl. K. Meschede), Durrenholthusen 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 394.

Holthausen (westfäl. K. Meschede), Armen-

holthusen 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 414.

Holthausen (Schön-, westfäl. K. Meschede), 1325, Margrad. Hebereg., Blätter-Westfal. 11, 104.

Holtheym [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 119.

Holtheim, s. Holtum. Holthem, s. Houthem.

Holthlaon [unbek.], 1054, Wolfher. V. Godeh., Scr. 11, 217, 26.

Holthunon, s. Holzen. Holthuson, s. Holzen.

Holtorf (hunnov. A. Nienburg), Holtorpe 1096, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 174. Holtrup (oldenb. K. Vechta), Holzdorph 851, Transl. s. Alex., Scr. 2, 679; Holtorp, ibid. 680, 4. Holtrup (westfäl. K. Minden), Holtorp 1350,

Registr. feudor. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 388.
Holtrup (westfäl. K. Warendorf), Holttharpa,
Hoththarpa, Holtharap, Holtorpe 1050,
Freckenh. Hebereg., Friedländ. 33; 37.

Holtsacia, s. Holstein.

Holtsurike (ehem. bei Erkrath), 1312, Gerresh.

Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 143

Holtum (Ost- u. West-, westfäl. K. Soest), Holtheim 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 12, 120, 1 f. — 1036, ibid. 159, 27. — Holthem 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 411.

Holtushusen, s. Holzen.

Holtwick (westfül. K. Koesfeld), Holtwic c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 62. Holtwikede, s. Wickede.

Holtzacia, s. Holstein. Holtzendorp, s. Holzendorf. Holtzhain, s. Holzach. Holtzprunn, s. Heilsbronn.

Holubitz (böhm. K. Prag), Holubecz castr. 1428, Bartoss, Chron., Dobner, Monum. 1, 158. Holwirde (niederl. Prov. Friesland), Helewirt,

Helewyrd, Heleguardis, Helegunder, Heligvurt, Haeleweirt, Heilewort, Heligwerde, V. s. Liudg., Scr. 2, 412, 1. — Halwirth 1247, Menkon. Chron., Scr. 23, 541, 23. — 1280, ibid.

Holz (Ober-, württ. OA. Saulgau), 1221, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 72.

Holza, s. Holzen.

Holzach (bad. A. Stockach), Holtzhain 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 152. Holzbach (Bach im Schwarzwald), 1085,

trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 108.

Holzbach (hess. K. Frankenberg), 1250, Possess.

Hain. 8; infer. 13, Zeitschr.-Hessen 3.

Holzburg [unbek., im Rotgau], Holtsburc 748,
Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 49 f.

Holzdorph, s. Holtrup.
Holze, s. Holzen und Holzing.
Holzeck (salzb. B. Salzburg), Holze, Holzec
c. 1112, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 254 f. Holzegglide, s. Holzengel.

Holzele [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl.

Arch. 1838, 99.

Holzelfingen (württ. OA. Reutlingen), Holtelvingen 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 46. - 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.

1, 76 f.

Holzemme (Nbfl. der Bode), Holtemme 778,
Sachsenchron., Abel, Samml. 60.

Holzen (bad. A. Lörrach), Holzhain 1275, Lib.

decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 199. Holzen (bair. B. Ebersberg), Holza c. 1090, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 3 f.

Holzen funbest., in Baiern], Holze 825, Arnpeck.

Gesta Frising. Deuting. 484.

Holzen (braunschw. K. Holzminden), Holtushusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 188.

Holzen (Wrisberg., hannov. A. Alfeld). Holthunon 1030, Ann. Hildesh., Scr. 3, 97, 53. — Holthuson curt. 1031, Wolfher. V. Godehardi, ibid. 194, 45. - Holzhusun, Holzhuson 1037, ibid. II, Ser. 11, 212, 30 f.

Holzendorf (brandenb. K. Prenzlau), Holtzen-

dorp 1375, Brandenb. Landb. 150.

Holzengel (schwarzb.-sondersh. A. Sondershausen), Holzegglide 1085, Chron. Gozec., Scr. 10, 147, 40.
Holzegrlingen, s. Gerlingen.
Holzham (bair. B. München), Holzheim 959,
Ebersb. Cartul., Hundt 1, 7.
Holzhausen (bair. B. Burghausen), Holzhuson

828, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens

Holzhausen (bair. B. Göggingen), 767, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 98.

Holzhausen (bair. B. Wolfratshausen), Holzhusen 1032, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 223, 25.

- Ebersb. Cartul., Hundt 1, 15.

Holzhausen sunbest., in Baiern], 778, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 480. — Holzhusen c. 1195, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 511 f. — Holczhawsen 1305, Catal. praepos. Scheftlar.,

Scr. 17, 348, 36.

Holzhausen (hannov. A. Melle), ? Holzhusen, Schlacht 1269, Chron. Sampetr., Stübel 99.

Holzhausen (Welling-, hannov. A. Melle), Holthuson 1050, Freckenh. Hebereg., Friedrikenhorg)

Holzhausen (Dörren-, hess. A. Frankenberg), Durren-Holzhusen 1250, Possess. Hain. 23, Zeitschr.-Hessen 3.

Holzhausen (hess. K. Gudensberg), Trad. Fuld.,

Dr. 41, 44.

Holzhausen (hess. A. Rosenthal), Holzhusen 1250, Possess. Hain. 16, Zeitschr.-Hessen 3.

Holzhausen (Ober-, lippe-detmold. A. Horn), Holthuson c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 59.

Holzhausen (Gross-, magdeb. K. Osterburg'), Hotthus en 1375, Brandenb. Landb. 205.

Holzhausen (rheinl. K. Wetzlar), Holzhusen, Holhus, Trad. Fuld., Dr. 6, 9 f.

Holzhausen (Mönchen-, weimar. A. Vieselbach), Holzhusen 874, Trad. Fuld., Dr. 38, 260 f.

Holzhausen (zürch. A. Hinweil), Holzhusen s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 103. — Holzhiusern 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 121, 19.

Holzhausen [unbek., pag. Fladate], Trad. Fuld.,

Dr. 41, 112.

Holzhausen [unbek.], 1262, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 274. Holzheim (bair. B. Neu-Ulm), 925, Trad. Wizenb.,

Possess. Nr. 257

Holzheim (bair. B. Schwabach), 1340, Monum.

Eberac. 115, 4

Holzheim (elsäss. K. Erstein), 1261, Bell. Walther., Scr. 17, 106, 12. — zerstört 1262, ibid. 113, 4; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 74, 25 f.; Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, 653, 20 f.

Holzheim (österr. B. Linz), Holzheimon 821,

Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 65 f.
Holzheim (rheinl. K. Neuss), Holtheim 801,
Trad. Werdin. Nr. 22, Zeitschr.-Berg 6.
Holzheim (rheinl. K. Schleiden), 1130, Ann. Ro-

dens., Scr. 16, 709, 23.—1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 489.

Holzheim (Ober-, württ. O.A. Laupheim), Holtz-

hain 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.

Holzheim [unbest.], Holzheimin c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 650 f. 1288, Ann. Osterhov., Scr. 17, 550, 16.

Holzhiusern, s. Holzhausen.

Holzhofen [unbek.], Cod. Hirsaug. 82.

Holzhuesern (luzern. A. Hochdorf), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 185, 13.

Holzhusun, s. Holzen.

Holziken (aarg. B. Kulm), Holzikon 1132, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 334. Holzilin [unbek., in Sachsen], Trad. Fuld., Dr.

41, 68.

Holzing (österr. B. Schärding), Holze 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 269. Holzingen (bair. B. Ellingen), 1420, Chron. Elwac.,

Scr. 10, 44, 24 f.

Holzkirchen (bair. B. Buch), Holzchirchen 1107, Choum. Chron. Schir., Scr. 17, 619, 32. Holzkirchen (bair. B. Markt-Heidenfeld), Holz-chirche, —chen, Kl. 776, Trad. Fuld., Dr. 4, 11 f. — Holtzkircha 856, V. Rabani, Mab. A. SS. Bened. 4, 2, 13.

Holzkirchen (bair. B. Nördlingen), Kirchen, Kl. 1439, Weltchron., IV. bair. Forts., D.-Chr. 2,

Holzleiten [unbest., in Oesterreich], Holceliuth, Holzluten c. 1160, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 328 f. Holzleuten (württ. OA. Aalen), 1167, Chron. Isn.,

Hess, Monum. 280.

Holzmaden (württ. OA. Kirchheim), 1275, Lib.

decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 71.

Holzmanhusen (ehem. bei Ziegenhain), 1250,

Possess. Hain., Zeitschr.-Hessen 3.

Holzminden (braunschw. A.-St.), Holtisminni
1036, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 159, 34; Holtesmeni, Holtesmynne, Trad. Corb., Wig. Nr. 321. — Holtesmind 1261, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 310. — Holtzminne 1350, Registr., feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 393. — oppid., gewonnen 1383, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 194. Holzsuze, s. Suessra.

Holzweiler (württ. O.A. Marbach), Holzwiler,

Cod. Hirsaug. 54.

Homa (ehem. bei Paderborn), Homan 1031, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 155, 38. — 1036, ibid.

Homade [unbek.], c. 1155, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 670.

Homanburg, s. Hamburg.

Homareshusen, s. Hemeringen.

Homberg (Bergzug im aarg. B. Muri), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 170, 17. Homberg (ehem. aarg. B. Brugg), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 76, 31. Homberg (bad. A. Stockach), 1191, Acta Salem., Zeitschr. Obergh. 21, 23.

Zeitschr.-Oberrh. 31, 72.

Homberg (Ob.- u. Unt.-, bad. A. Ueberlingen),
Huniberc c. 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 98. — Hohenberg 1275, Lib. decim. Constant.,

Freib. Diöc.-Arch. 1, 108 f.

Homberg (bair. B. Wasserburg), Huniberc
c. 1160, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens

I, 171. **Homberg** (hess. K.-St.), Hoenberg **1250**, Possess.

Hain. 10, Zeitschr.-Hessen 3 Homberg (rheinl. K. Düsseldorf), Honberge, Hoemberge c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98 f.,

Zeitschr.-Berg 6, 64. Homberg (rheinl. K. Mörs), Hohonberg c. 809,

Trad. Werdin. Nr. 32b, Zeitschr.-Berg 6.

Homberg (thurg. A. Steckborn), Honberg 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 167.

Homberg, s. Homburg.

Hombocke, s. Heimburg. Hombrechtikon (zürch. B. Meilen), Humbrechtikon 981, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 115. 1196, ibid. 144. — Humbrechtinkon 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 118, 8.

Hombroke [unbek.], 1296, Possess. Swerin., Vaterl.

Arch. 1838, 98.

Homburg (bad. A. Stockach), Homberg 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 18. Homburg (basel. B. Sissach), Hohinberc, Hom-

1276, Ann. Basil., ibid. 199, 26. — Hohenberg 1289, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 129, 22. — Honberg 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 43, 13.

Homburg (ehem. bei Eimbeck), Homborch castr. Homburg (chem. bei Eimbeck), Homborch castr. 1174, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 793.— Honburg 1181, Chron. Hildesh., Scr. 7, 857, 10.— gewonnen 1198, Ann. Saxon., Scr. 16, 431, 6.—1274, Chron. Hildesh., l. c. 864, 13.—1414, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 197, Korner a. 1431.— gewonnen 1447, Detmar. Chron., Graut. 2, 106; Botho, Leibn., Scr. 3, 406.—1462, Detmar, l. c. 2, 245.— Humborch, belagert 1466, ibid. 293.

Homburg (clsäss. K. Habsheim), Homberg 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 6, 29.

Homburg (hess. A.-St.), Schlacht 1397, Fasti Limpurg., Ross 99.

Limpurg., Ross 99.

Homburg (hohenzoll. OA. Hechingen), Hohenburc 1237, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 134.

Homburg (lothring. K. Forbach), Homborc vetus 1239, Gesta episc. Mettens., Scr. 10, 550, 11; castr., gebaut, ibid. 12.—1383, Königsh., St.-Chr. 9. Strassb. 2, 809 f.

Homburg (pfälz. B.-St.), 1166, Chron. Albrici interpol., Scr. 23, 851, 10. — 1450, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 203. — Hohenburg castr., gewonnen 1455, Matth. v. Kemnat, ibid. 28.

Homburg (rheinl. K. Gummersbach), 1138, Ann. Colon. max., Scr. 17, 759, 2.

Homburg, s. Hamburg und Hohenburg.

Homburstelde, s. Hambostel.

Homecen [unbek., Diöc. Trier], 1169, Scr. 24,

Homede [unbek.], 1153, Leges 2, 95, 48.

Homelbeke [unbek.], c. 993, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 167.
Homelpach [unbek.], 1131, Trad. Subens., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 430. Homeras, s. Ambras.

Homersun, s. Ootmarssum.

Homeru, s. Ommern. Homola, s. Hummelschloss.

Homulmahusun, s. Hantumhuizen. Honau (württ. O.A. Reutlingen), Honowe 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 46. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 79. Honaugen, s. Hohenau.

Honberg [unbest.], castr., zerstört 1356, Zürch. Jahrb. 88.

Honberg, s. Hohenberg, Homberg und Homburg. Honborch [unbest.], 1187, Ann. Stederb., Scr. 16,

Honburgk, s. Hohenburg.

Hondingen (bad. A. Donaueschingen), Hain-dingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Hondorf [unbek., Diöc. Merseburg], s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 369.

Hondschoote (französ. A. Dunkirchen), Honde-

scotum, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 563,

35 f. - Hondescote 1302, Ann. Gand., Scr. 16, 570, 48.

Hondsdam [unbek.], 1180, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 105. Honduernon, s. Einthuernen.

Hone (Ob.- u. Nied.-, hess. K. Eschwege), Honide,

Trad. Fuld., Dr. 8, 3 f.

Hone [unbek., bei Osnabrück], 1088, V. Bennonis

episc., Scr. 12, 80, 44.

Honeffia [unbek.], curia 1202, Reineri Ann., Scr. 16, 656, 5

Honeg [unbek.], 1290, Ann. Zwifalt., Scr. 10, 61, 24. Honegenpach [unbek.], c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 535.

Honegou, s. Hennegau.

Honekesbutle [unbek.], 1290, Possess. Swerin.,

Vaterl. Arch. 1838, 100. Honela [unbek.], 1122, Ann. Egmund., Scr. 16,

451, 27. Honespolt, s. Hospelt. Honetesson, s. Huldesson.

Hongberg [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 55 Honhamelen, s. Hameln.

Honhard (österr. B. Braunau), c. 1090, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 208 f. — Hochenhar c. 1140, Cod. trad. Reichersb., ibid. 295; Hohinhart, ibid. 319 f. Honhartschirchen, s. Henhart.

Honhorst, s. Hohnhorst.

Honhulewe, s. Ohnhuelben.

Honhurst [unbek.], c. 1060, Trad. Werdin. Nr.

Honichsperch [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 41.

Honichtal [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 122

Stir., Rauch, Scr. 2, 183. Honide, s. Hone.

Honigide, s. Hoengeda.

Honinesdorf, s. Hennerstorf.

Honkesbutle, s. Hankensbuettel.
Honlen funbek. J. Honlo 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 79 f.
Honnecourt (französ. A. Cambrai), Hunulfo curtis, Kl. 687, Diplom. 1, 50, 44.
Honnef (rheinl. K. Siegburg), Hunfe 1332, Jac.

Susat., Seibertz, Quell. 1, 199. — Hunf 1334, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 672, 2.

Honnepe (niederl. Prov. Overijssel), Hunepe c. 1080, Trad. Werdin. Nr. 110, Zeitschr.-Berg 6.

Honnevaing [unbek., Diöc. Tournai], 1349, Aegid.

Chron., Smet, Corp. 2, 344.

Honober, s. Hannover.

Honoldesbach [unbek.], 1013, Chron. Lauresh.,

Scr. 21, 405, 7.

Honovere, s. Hannover.

Honow, s. Hoenow.

Honrain, s. Hohenrain. Honroth, s. Hohenrode.

Honrothe (ehem. bei Vorsfelde in Braunschweig), 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 31.

Honsched, s. Hoenscheid.

Honseley, S. Hoenscheld.

Honsel (westfäl. K. Beckum), Hoensile 1023,
V. Meinwerci episc., Ser. 11, 151, 1; 156, 33.—
Hahensili, Quadin 1036, ibid. 160, 13.— Hohenselen, Trad. Fuld., Dr. 41, 82.— Honsele 1325, Freekenh. Hebereg, Friedländ. 91.

Honsleve, S. Hohnsleben.

Honselgen (hair B. Buchlee), Hannselgen

Honsolgen (bair. B. Buchloe), Haunsolgen 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 255, 26. Honstedt (chem. bei Bragenstädt in Braunschweig), Honstide 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst.,

Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 24. — ? Honstede 1190, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 218.

Honsteen, s. Hanstein und Hohnstein.

Honstetten (bad. A. Engen). Honstetin 1097, Casus monast. Petrishus., Scr. 20, 656, 16.—c. 1191, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 72.— Hoenstetten 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 21.— Hoewstetten, Hohstetten, Oheim, Chron. 19, 2 f.

Honstetten, s. Hoechstetten.

Honstonere [unbek.], 1325, Freckenh. Hebereg.,

Friedländ. 128.

Honswerte, s. Hohenschwert. Hontensleve, s. Hoetensleben.

Hontheim (rheinl. K. Wittlich), Huntheym 1205, Gesta Trever. contin., Scr. 24, 398, 19.

Hontummahusum, s. Hantumhuizen Honwarte, s. Hofern und Hohenwarth.

Honwerslere [unbek.], 1105, Chron. Hildesh., Riedel, Cod. dipl. 4, 1, 294. — 1273, Chron. Ammensl., Thür.-Sächs. Mittheil. 13, 207.

Honwiden [unbek.], 1328, Freckenh. Hebereg.,

Friedländ. 12;

Honzinbach [unbek.], c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 637.

Honzug (ehem. am Zugersee), castr. 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 328.

Hoogwoud (niederl. Prov. Nordholland). Hagewond 1255, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 559, 2.

Hoope (mehrere Ortschaften in Hannover), Hope, dom. c. 1150, Possess. Corb., N. Vaterl. Arch. 1829,

Hoorn (niederl. Prov. Nordholland), Horne castr. 1139, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 403, 4. — Horn 1378, Ann. Laub., Scr. 4, 28, 10.

Hoosolms, s. Solms.

Hop (hannov. A. Fallingbostel), 1182, Ann. Stederb., Scr. 10, 215, 39.

Hopfau (wirtt. OA. Sulz), Hophouwa 1085, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 107.

Hophowe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 51.

Hopfengarten (hess. A. Alsfeld), Hopfgarto,

ten, Trad. Fuld., Dr. 38, 266. Hopfengnaba [unbek.], Andreae Catal. abbat. S.

Michael., Scr. 12, 907, 32. Hopfersbach [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Rans-

hof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 233.

Hopferstadt (bair. B. Ochsenfurt), 1340, Monum.

Eberac. 90, 25.

Hopfgarten (weimar. K. Weimar), Hopfgarto, Trad. Fuld., Dr. 38, 266. — Hoppzegartin 1293, Ann. Reinhardsbr., Weg. 264. — Hoppgartin castr., zerstört 1303, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 451; Hofgarten, Chron. Erfurt., Mencken, Scr. 2, 564; Chron. Sampetr., Stübel 142; Höpph-garten, Weltchron, Thür. Forts., D.-Chr. 2, 309, 23. Hopfgarten, s. Hopfengarten.

Hopfreben (tirol. B. Bregenzerwald), 1114, Orig.

Murens., Herrg., Geneal. 1, 329. Hophowa, s. Oppau.

Hoppelberg (chem. bei Halberstadt), Hopelberg, gebrochen 1177, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 130, 8.

Hoppenbruch (westpreuss. K. Marienburg), 1454, Gesch. w. e. Bundes, Scr. Pruss. 4, 117 f. — Hoppengarten, ibid. 119.

Hoppenhaus (rheinl. K. Elberfeld), Hopenhus 1042, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 304.

Hoppenrade (brandenb. K. Osthavelland), 1375, Brandenb. Landb. 103

Hoppetenzell, s. Zell.

Hoppinchuson [unbek.], s. XII, Rotul. bonor.

Corb., Arch.-Westfal. 2, 4. **Hoppingen** (bair. B. Harburg), **1424**, Ann. Neresh., Ser. 10, 17, 22. — **1476**, ibid. 29, 19.

Hora [unbek.], 1213, Emon. Chron., Scr. 23, 472, 10. Hora. s. Ohre.

Horabach, s. Horbach. Horapah, s. Harbach.

Horas (hess. K. Fulda), Horaha, Trad. Fuld., Dr. c. 23.

Horawicz, s. Horazdiowitz.

Horaz [unbek., bei Saaz], 1282, Cosmae contin.,

Scr. 9, 206, 48.

Horazdiowitz (böhm. K. Pilsen), castr. 1307, Königss. Gesch.-Quell. 214; Horazdowicz civit., erobert, Beness, Chron., Pelzel, Scr. Bohem. 2, 216; Horawicz, Contin. Zwetlin. III, Scr. 9, 662, 33; Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 478. — Horaz-diejowicz, Schlacht 1433, Chron. Prag., Höfler,

Gesch. d. Hussit. 1, 93.

Horb (bair. B. Lichtenfels), 1450, Richtig, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 236, 23 f. — Horwe 1290, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 98. — Horwa, Andreae Catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 908, 42.

Horb (württ. OA.-St.), Horwa, Horwe 1105,

Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 121. — 1117, Bertholdi Chron., Scr. 10, 112, 38.— 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 170 f.— castr. 1298, Matth. Neoburg., Addit. 184.— Lirer, Weg. c. 20.

Horb (württ. OA. Ravensburg), Horrwen 1094,

Cod. trad. Weingart., Staelin 34. Horbach (bad. A. St.-Blasien), Harbach 1310,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 56, 15.

Horbach (hess. K. Hanau), Horabach, Horbach, Trad. Fuld., Dr. 42, 276 f.

Horbach (pfülz. K. Bergzabern), Horabach, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 40; Trad. Fuld., Dr.

Horbach (Gleis-, pfälz. B. Bergzabern), 1464, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 366. Horbach [unbest.], Horrenbach c. 1112, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 253 f.— 1198, De advoc. Altah., Scr. 17, 375, 46. — Horbah 1212, Leges 2, 220, 14.
Horbach, s. Harbach und Hornbach.

Horbete [unbek., in Westfalen], 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 388.

Horben (aarg. B. Muri), Horwen 1132, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 336. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 170, 18.

Horben (bad. A. Lindau), Horwen 1218, Acta Aug. Zeitschr. Oberth. 20, 24

Horben (bad. A. Lindau), Horwen 1218, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 54.

Horburg (elsäss. K. Kolmar), Horeburc 1092.
Ortlieb. Chron., Scr. 10, 77, 7; 106, 40.—Cod. Hirsaug. 54.—zerstört 1162, Ann. Argent., Scr. 17, 89, 1; Ann. Marbac., ibid. 161, 12 f.; Horbuarch. Ann. Monast., Scr. 3, 154, 47; Harburg, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 102, 9; Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, 790.—1300, Matth. Neob. 35; 226.
Horburg (merseb. K. Merseburg), castr., zerstört 1153, Hist. landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal. 378.—zerstört 1165, Chron. Sampetr., Stübel 33.—Harborg, zerstört 1300, Scr. 10, 194, 31.—1382, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 198, 27.

Horburg [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Horburg [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 31.

Horburg [unbest.], 1168, Ann. Stadens., Scr. 16, 346, 30. — castr., zerstört 1170, ibid. 347, 2. - zerstört 1220, ibid. 357, 33.

Horburg, s. Harburg und Hornburg.

Horceshinvelth, s. Orsfels.

Horchen, s. Harrie.

Horchheim (rheinl. K. Koblenz), Horichheym 1300, Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1.

Hordorf (magdeb. K. Oschersleben). Horthorp 995, Thietmar, Scr. 3, 775, 27. Horeburch, s. Harburg und Horburg.

Horechthorpe [unbek.], 1112, Ann. Stadens., Scr. 16, 320, 29.

Horeheim, s. Harheim.

Horeym [unbek., bei Köln], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 512.

Horel [unbek.], Horle 1072, Rod. gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 235, 21 f.; 358, 20. Horem [unbek.], 1181, Ann. Weingart., Hess,

Monum. 52.

Horen [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 186 f.

Horenbach, s. Hornbach.

Horenberg [unbek.], 1342, Joh. Vitod. (Arch.) 169. Horenberge [unbest.], 1297, Notae Hannov., Scr. 16, 433, 6.

Horethylete [unbek.], 1290, Possess. Swerin.,

Vaterl. Arch. 1838, 101.

Horfalc [unbek.], 1089, Rod. gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 247, 25. Horgana, s. Hargen

Horgau (bair. B. Zusmarshausen), 1462, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 249, 25. Horgelach, s. Harlach.

Horgen (zürch. B.-O.), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 129. — 1440, Fründ, Chron. 70 f. — Schlacht 1443, Toggenb. Chron. 16.

Horgenbach (thurg. B. Frauenfeld), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 240, 20.

Horgenbach funbest.], c. 1151, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 301.

Horgenberg (Kt. Glarus), 1310, Habsb. Urbar,

Lit. Ver. 19, 135, 21.

Horgene, s. Harrie.

Horgense [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 5

Horgerberg (bei Zürich), 1443, Fründ, Chron. 114.

Horgewe, s. Hessengau. Horginbach, s. Hoebenbach.

Horginloch [unbek.], 1109, Bertholdi Chron.,

Scr. 10, 107, 37 f.

Horhausen (ehem. a. d. Diemel), 1002, V. Mein-Hornausen (enem. a. a. Diemet), 1002, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 111, 3. — Horo husun, ibid. 120, 5; Trad. Corb., Wig. Nr. 19. — 1019, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 303; Mirac. s. Bernwardi, Scr. 4, 786, 17. — 1113, Ann. Corb., l. c. 306.

Horhausen [unbek.], ? Hore huson c. 1160, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 308. — Horhusen 1416, Bred. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 150.

Horheim (bad. A. Bonndorf), 1310, Habsb. Urbar,

Lit. Ver. 19, 62, 9. Horheim, s. Ohrum. Horhusen, s. Horhausen.

Horiginbach, s. Hoebenbach.

Horinberc, s. Hornberg. Horineves (böhm. K. Jicin), Horziniewes, gewonnen 1425, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. I, 88.

Horinpach, s. Hornbach.

Horitz (böhm. K. Jicin), Horycz, Schlacht 1423, Chron. Trebon., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 53; 86.

Horka (sächs. A. Kamenz), Horkaw, Horke
1488, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 110 f.

Horla (merseb., mansf. Geb.-Kr.), 1083, Ann.

Pegav., Scr. 16, 240, 20.

Horlach [unbek., Kt. Aargau], Horlachun
1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 249. — 1310,
Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 160, 2.

Horlachen [unbek., in Steiermark], 1205, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 185.

Horle, s. Horel.

Horlemunde, s. Orlamuende. Horloff (Noft. der Nidda), Hurnuffa, Trad.

Fuld., Dr. 42, 119.

Horloff (Trais-, hess. K. Hungen), Hurnuffa, Trad. Fuld., Dr. 42, 199.

Horlon, s. Erle.

Horn (Das, bei Petershausen am Bodensee), Eichhorn 1060, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 644, 15. Horn (bad. A. Radolfszell), Horne 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 19. — 1324,

Lib. quart., ibid. 4, 21. Horn (hannov. A. Bleckede), Horne 1406, Rufus,

Chron., Graut. 2, 468.

Horn (lippe-detmold. A.-St.), Hornan 1031, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 155, 37; Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 564. — 1447, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 87, 2.

Horn (österr. B. Krems), Horne c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 71. — Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 331 f. — 1215, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 24 f. — 1216, Trad. Claustro-Neob., ibid. 2, 4, 113; Cornu, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 17; 4, 113; Cornu, Kremsmans, Horneck, Pez, Scr. 3, 728. — 1338, Ann. Zwetl., Scr. 9, 683, 11.

Horn (thurg. A. Arbon), Horne 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 330.

Horn (westfäl. K. Lippstadt), Horne 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 415.

Horn (westfäl. K. Warendorf), Horne 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 85 f. Horn (württ. OA. Biberach), 1299, Fund. Marcht.,

Freib. Diöc.-Arch. 4, 19. Horn (zürch. Pf. Zell), Hurnin 1261, Kiburg.

Urbar, Arch.-Schweiz 12, 170.

Horn [unbest.]. c. 1180, Cod. trad. Garstens.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 186.

Hornaren [unbek.], 1181, Mirac. Adalberon., Scr. 141, 63.

Hornau (nassau. A. Königstein), Hornawe, s. IX, Monum. Blidenst. 12, 44.

Hornbach (Ob.- u. Nied.-, bair. B. Rottenburg),

Hornbach (Ob.: W. New., odd. B. Rottenbury), Ebersb. Cartul., Hundt 3, 90. Hornbach (österr. B. Weir), Hurenpach, Huringbach c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 746 f. — Hurnpach, Horinpach c. 1190, ibid. 684 f. — Horenbach 1231, Krems-münst. Gesch.-Quell. 11; 21; 71 f.

Hornbach (Alt- u. Neu-, pfälz. B. Zweibrücken), Gamundium 724, Oheim, Chron. 14, 9.—Hornbach, Kl. gegründet c. 727, ibid. 13, 17 f.; 16, 6; Ann. Argent., Scr. 17, 87, 32. — Gamundia c. 754, V. Pirm., Mone, Quell. 1, 33 f. — 765, Leges 1, 30, 14. — Horbach 803, Epist. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 318; Einh. Transl. Marcell., A. SS. Juni 1, 196. — Horne bac 1184, Gisleb. Chron. Hanon., Scr. 11, 137, 6 21, 537, 9.

Hornbachgraben (Thal im bern. A. Trachselwald), Hornbach 1261, Kiburg. Urbar, Arch. Schweiz 12, 160.

Hornberg (bad. A.-St.), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 39. — 1368, Königsh., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 790 f.

Hornberg (bad. A. Mosbach), 1132, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 222.

Hornberg (Alt-, Ruine, bad. A. Triberg), Horinberc 1211, Acta Salem., Zeitschr.-Oberch. 31, 86.

Hornberg (österr. B. Grein), Hornprechec. 1150, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 88.—c. 1200, Cod. trad. Ranshof., ibid. 253.

Hornberg funbek. J. 1462, Zink, St.-Chr. 5, Augsb.

Hornberg [unbest.], gewonnen 1474, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 68.

Hornberg [unbest.]. 1255, Leges 2, 374, 22

Hornberg, s. Hornburg.
Hornburg (kärnt. B. Eberstein), Hornberg
1408, St. Paul Lehen. Arch. Oesterr. 34, 299.
Hornburg (magdeh. K. Halberstadt). Horneborch 1031, Henr. de Hervord. 100. — Horneburch 1040, Annal. Saxo, Scr. 6, 685, 2 f. — belagert 1113, Ekkeh., ibid. 247, 12; Chron. duc. Brunsw., Leibn., Scr. 2, 15; Ann. Hildesh., Scr. 3, 113, 18; verbrannt, ibid. 27; Ann. Corb., ibid. 8, 1. — Horberch, zerstört 1111, Weltchron., D.-Chr. 2, 190, 6. — zerstört 1114, Botho, Leibn., Scr. 3, 334. — 1149, Ann. Palid., Scr. 16, 84, 35. — castr., zwei Mal zerstört 1150, Gesta episc. Halberstad., zwei Mal zerstört 1150, Gesta episc. Halberstad., Scr. 23, 708, 33. — 1151, Ann. Stadens., Scr. 16, 339, 16. — gebaut 1156, Henr. de Hervord. 160. — Orne burc, zerstört 1177, Ann. Pegav. contin., Scr. 16, 261, 48; Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 156, 48; Ann. Bosov., Eccard. Corp. 1, 1017. — 1178, Ann. Palid., Scr. 16, 95, 6. — 1179, Ann. Stederb., ibid. 213, 52; Weltchron., l. c. 190, 6; neugebaut, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 135, 7; Ann. Palid., l. c. 24; Chron. Mont. Seren., l. c. 157, 10; Ann. Bosov., l. c. 1019; Heraeburg, Ann. Pegav. contin., Scr. 16, 262, 45. — 1199. Sachsenchron., Abel. Samml. l. c. 1019; Heraeburg, Am. Fegav. comm., Scr. 16, 262, 45. — 1199, Sachsenchron., Abel, Samml. 152. — belagert 1200, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 529, 5575. — gebaut 1208, Ann. Ryens., Scr. 16, 405, 22. — 1255, Ann. Stadens., ibid. 373, 46. — item 1270, ibid. 567, 8727. — 1385, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 108, 7 f.

Horncheim [unbek.], 1261, Ann. Wormat., Scr. 17,

Horne (Hasker-, NO vom Zuidersee), Hura, Huron, Hurim, Trad. Fuld., Dr. c. 37.

Horne, s. Herne.

Horneburg (hannov. A. Harsefeld), castr., gebaut 1255, Ann. Stadens., Scr. 16, 373, 46. — belagert c. 1311, Hist. archiep. Bremens., Lappenb. 30. — item 1425, Rynesb., Lappenb. 151.

Horneburg (westfäl. K. Recklinghausen), Horn-

berg 1414, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 747, 12. Horneburg, s. Dornburg, Harburg und Hornburg.

Horneck [unbest.], Hornek 1400, Stromer, Beilag., St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 197, 16.

Hornem [unbek.], 1167, Hist, Welfor. Weingart.

contin., Scr. 21, 471, 40.

Hornen [unbek., bei Holthusen in Westfalen],
1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 48.

Hornhusen (hannov. A. Aurich), ? 1255, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 92.

Hornichen, s. Hergheim.

Horningin, s. Herrlingen. Hornlo (ehem. Wald bei Ermelo, niederl. Prov. Gelderland), 855, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-

Hornschloss (ehem. bei Waldenburg in Schlesien), Hornsberg castr. 1311, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 12

Hornstein (bair. B. Wolfratshausen), c. 1195,

Chron. Ottenbur., Arch.-Augsb. 2, 42.

Hornstein (hohenzoll. O.A. Sigmaringen), 1247,

Acta Salem, Zeitschr.-Oberrh. 31, 127.

Hornstorf (lauenb. B. Ratzeburg), Hornestorp
1351, Chron. Slav., Laspeyr. 217; Hornstorppe Botho, Leibn., Scr. 3, 380.

Hornussen (aarg. B. Lauffenburg), Horneschon
1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 42, 1.

Horoe [unbek.], wüst 909, Monum. Blidenst. 22, 2.

Horoheim, s. Ohrum.

Horohusun, s. Horhausen.

Horone [unbek., pag. Saroins], 783, Trad. Wizenb.

Nr. 217

Horowitz (böhm. K. Prag), Horzowiensis 1341. Königss. Gesch.-Quell. 554. — Horzovice civit., verbrannt 1425, Bartoss, Chron., Dobn., Monum.

Horpale [unbek.], 1117, Roder. Gesta abbat.

Trudon., Scr. 10, 292, 5.

Horrenberg (bad. A. Wiesloch), Horremberg 1459, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 361.

Horreum, s. Oeren. Horsadal, s. Rossstall.

Horsbech [unbest.], 1142, Ann. Rodens., Scr. 16.

715. 50.

Horschau (böhm. K. Pilsen), Horssow oppid., ummauert 1344, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 8.— Horsau, 1447, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 476. 27

Horschingen, s. Hersching.

Horsdorf [unbek.], c. 1120, Cod. trad. Garstens...

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 144.

Horssendorf [unbek.], 1245, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 170.

Horst (hannov. A. Himmelpforten), Hurst 1191.

Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 185, 40. Horst (magdeb. K. Salzwedel), 1375, Brandenb.

Landb. 196.

Horst (niederl. Prov. Utrecht), castr. 1156, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 403, 6. — Hurst 1197, Ann. Egmund., Scr. 16, 471, 34; Chron. Holland... Kluit 1, 152

Horst (oldenb. K. Delmenhorst), 1187, Chron. Rasted., Meibom., Scr. 2, 98.

Horst (viele Ortschaften des Namens in Pommern).

1321, Ann. Colbaz., Scr. 19, 717, 24.

Horst [unbek., in Westfalen], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedland. 97 f.

Horstdorpe [unbek.], Münster. Chron., Anh. 347.

Horstede, s. Hastedt.

Horsten (hess. A. Rinteln), Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 164. — 1156, ibid. 178. Horsten (oldenb. K. Jever), 1134, Chron. Rasted..

Meibom, Scr. 2, 96.

Horstete [unbek., in Hessen], Trad. Fuld., Dr.

Horsthof (westfäl. K. Warendorf), Horsthove

1390, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 152 f.

Horstmar (westfäl. K. Steinfurt), Horstemar
1187, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 309. — Horstmere, Horstemere 1197, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 205, 29. — Horstmaria 1225, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 413, 43. — Horstmaer 1269, Flor. Wev., Münster. Chron. 34; 59 f. — castr., gewonnen 1272, Menkon. Chron., Scr. 23, 559, 48. — Rolevink, Saxon. 16; 198. — c. 1451, Bell. Monast., Witte, hist. Westfal. 131.

Horstpach [unbek.], c. 1260, Trad. Patav., Urk .-

Buch ob d. Ens 1, 505.

Horstrup (westfäl. K. Lüdinghausen), Hurstharpa, Horstorpe 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 39 f. Hort, s. Hart.

Horte [unbek.], c. 1160, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 120 f.

Horten (pfülz. B. Otterberg), ? Hortina 815, Chron. Lauresh., Scr. 21, 408, 21.

Hortersleva, s. Ottersleben. Horthusen, s. Harthausen.

Hortus Mariae, s. Mariengaarde und Marien-

Hortus rosarum, s. Rosengarten.

Hortwines [unbek.], 1217, Fund. Zwetl., Font.

Austr. 2, 3, 82. Horw (luzern. A. Luzern), Horwe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 231; Geschichtsfr. 19, 168.—1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 186, 24.—1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch.

4, 16.

Horw (ehem. bei Esslingen in Württemberg).

Horwa, Horwe, Cod. Hirsaug. 61 f.—1287, Ann.

Sindelf., Scr. 17, 305, 20.

Horwe, s. Horb und Horw.

Horwenbach [unbek.], c. 1190, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 691.

Horwieden (hess. K. Fulda), Horwida, Trad.

Fuld., Dr. c. 11.

Horzelgaw, s. Hoerselgau.

Horzovice, s. Horowitz

Hosalpach [unbek.], 1021, Fund. Weihensteph., b. Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 568. Hoscheim [unbek.], s. XII, Rotul. bonor. Corb.,

Arch.-Westfal. 1, 4, 53.

Hosein Hradek, s. Arnau.

Hosduis [unbek.], 1136, Roder. abbat. Trudon. epist., Scr. 10, 329, 48. Hose, s. Sena.

Hoseaburg, s. Seeburg. Hosegewe, s. Hessengau. Hosel (westfäl. K. Warendorf), 1390, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 152.

Hosenbrachensis, s. Osnabrueck. Hosenheim [unbek.], 814, Chron. Lauresh., Scr. 21, 407, 46. — Huasenheim 854, ibid. 408, 45. Hoseringe [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 102.

Hosern (niederl. Prov. Gelderland), Hotseri 855, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr:-Berg 6.

Hosewinkele, s. Harsewinkel.
Hosingen, s. Usingen.
Hosissim [unbek.], 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 132, 1.

Hosninge, s. Teutoburger Wald.

Hospelt (rheinl. K. Rheinbach), Honespolt 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 490.

Hospenthal (uri. B. Urseren), Hospendal 1310,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 194, 21. Hossinstein, s. Ochsenstein. Hosskirch (württ. O.A. Saulgau), Husenkirchen 1083, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 197.— Husskilche 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 38.— Oschilchi c. 1197, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31,75.—1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 107.

Host [unbek.], 1190, Otto Frising. Chron., addit.,

Ser. 20, 277, 46. Hostaden, s. Hochstaden.

Hostat [unbek.], 1146, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 279.

Hostat, s. Hoechst.

Hostau (böhm. K. Pilsen), Hossthauss 1431, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 68, 82. Hoste, s. Hoechst.

Hosteden, s. Hochstaden.

Hostein, s. Hoechst und Hoechstaedt.

Hosten, s. Ostein.

Hosterhoven, s. Osterhofen.

Hosteti, s. Hoechst.

Hostheim funbest], 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 291. Hostine (böhm. K. Prag), Hostinny 1430, Chron.

Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 91. Hostingabi, s. Ostegau.

Hostin Hradek, s. Arnau.

Hostirca, s. Osterwick.

Hostivar (böhm. K. Prag), Gostivar, Goztiver 1067, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 82, 29. — 1126, Cosmae contin., ibid. 157, 33. — Hostiwarz 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 291.

Hostiwitz (böhm. K. Prag), 1417, Höfler, Gesch.

d. Hussit. 2, 291.

Hostraga, s. Ostergau.

Hostricza [unbek.], 1178, Chron. Oliv., Scr. 5, 595. Hostum [unbek., in Böhmen], 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 292.

Hoswinkele, s. Harsewinkel. Hotarn, s. Hauder.

Hotman [unbek.], Suthotman 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 77 f.

Hotnon, s. Hoetmar. Hotseri, s. Hosern. Hotslem, s. Hoetzum.

Hotteln (hannov. K. Hildesheim), Hottenhem, Trad. Corb., Wig. Nr. 299. — Hoctenem 1190, Chron. Hildesh., Scr. 7, 858, 20. — Hottenem 1274, ibid. 863, 22.

Hotteppe [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 301. Hotteresheim, s. Ottersheim.

Hotterloh (württ. OA. Ravensburg), Dietherholz 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 39.
Hotterpach [unbek.], c. 1120, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 712.

Hotthusen, s. Holzhausen. Hottingehem [unbek., in Guines], c. 1084, Will.

Chron. Andr., Scr. 24, 693, 2 f.

Hottingen [unbek.], Hoctingen, Hohtingen c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens

Hottweil (aarg. B. Brugg), Hotwile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 54, 16.

Hotzelem, s. Hoetzum.

Hotzenplotz (schles. B. Jägerndorf), 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 64 f.

Houdorf, s. Hadorf.

Hougaerde (belg. Prov. Brabant), Hughardis 1281, Gesta abbat. Trudon. contin. III, Ser. 10, 404, 46. Houlet (Fluss bei Merck), Houdleda c. 1144,

Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 632, 43.

Houmere [unbek.], 1165, Possess. S. Bened. Tuit.,
Arch.-Niederrh. 5, 284.

Hounisperg, s. Hundsburg.

Hounstat, s. Hochstadt. Houptikon, s. Hauptikon.

Hourlem [unbek.], Schlacht 1328, Ann. S. Jacobi

Leod., Scr. 16, 644, 20. Housi, s. Hausengau.

Houterken [unbek.], 1399, Orig. Trunch., Smet,

Houthaelen (belg. Prov. Limburg), Houthalen 1362, Gesta abbat. Trudon. contin. III, Scr. 10, 439,

Houthem (belg. Prov. Westflandern), Holthem 633, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 462 f. — 833, Ann. Gand., Scr. 2, 186, 28. — 842, ibid. 187, 31. — Houtem, Houten, verbrannt 1301, Ann. Gand.,

Scr. 16, 565, 14.

Houw (De, niederl. Prov. Gröningen), Howera-husum 1247, Menkon. Chron., Scr. 23, 541, 21.

Houwa [unbek.], 1419, Geneal. Cliv., Seibertz, Quell. 3, 360.

Houwilre, s. Haubern.

Hovachirchon, s. Hotkirchen.

Hovarn, s. Hofern.

Hoveheim, s. Hofheim

Hovela [unbek.], 1122, Sigeb. contin. Praemonstr., Scr. 6, 456, 36.

305

Hovelin, s. Hoeflein. Hovels, s. Hohenfels Hovelt, s. Hohenfeld.

Hoven funds k.J. 802, Trad. Fuld. Dr. 3, 101. Hovenheim fundsk.J., c. 1080, Trad. Werdin. Nr. 110, Zeitschr.-Berg 7.

Hoverinchusen [unbek.], 1314, Mesched. Güter-

Hovestadt (westfül. K. Soest), castr., zerstört 1249, Jac. Susat. (hron., Seibertz, Quell. 1, 218.—item 1299, Chron. Cliv., ibid. 2, 218.—Schlacht 1300, Northof, Mark, Tross 134.—Hoffstedt 1301, Schüren 34.—zerstört 1303, ibid. 34; Northof L. 166. befestigt ibid. 188.—belaggert 1304. hof, l. c. 136; befestigt, ibid. 138. — belagert 1304, Flor. Wev., Münster. Chron. 37; 121.

Hovestetin, s. Hofstaetten

Hovie [unbek., in Baiern], 1107, Chounr. Chron.

Schir., Scr. 17, 619, 22. Hovilin, s. Hoeflein. Hovinga, s. Oettingen. Hovingen, s. Hofing.

Hovisteten, s. Stetten.

Hovoltesheim [unbek., im Elsass], Trad. Wizenb. Nr. 151

Howardessen (ehem. hess. K. Hofgeismar), s. XIII.

Chron. Lippoldesb., addit., Scr. 20, 558, 9.

Howebere [unbek.], 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 117.

Howen, s. Hofen.

Howenstein, s. Hauenstein und Hohenstein.

Hower, s. Hauer.

Howerahusum, s. Houw. Howeruti, s. Hoehreute. Howide, s. Haueda.

Howilere, s. Haubern. Howingen, s. Hauingen.

Howorowitz (böhm. K. Prag), Howorczowicz 1421, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 288.

Hoyoux (bei Huy), 1082, Chron. S. Huberti

Andag., Scr. 8, 595, 19. Hozeneslove, s. Hoetensleben.

Hraba, s. Raab.

Hradek (viele Ortschaften des Namens in Böhnuen), zerstört 1404, Chron. Bohem., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 8; 43 f. — Kl. 1420, ibid. 395. — Radek, gewonnen 1425, Chron. Prag., ibid. 88.

Hradisch (mähr. K. Olmütz), Gradicensis, Kl. 1183, Ann. Gradic., Scr. 17, 651, 3 f. — Gradissensis, restaurirt 1184, Contin. Gerlaci abbat., ibid. 698, 19. — Hradist 1279, Cosmae contin., Scr. 9, 200, 33. — 1332, Königss. Gesch-Quell. 490. — Radisch 1425, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 45. — castr., belagert 1468, Eschenloer, ibid. 7, 185 f. Hradisch. 5, Tahor

Hradisch, s. Tabor.

Hradischt (böhm. K. Leitmeritz), Hradisste 1420, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 79. Hradisko (böhm. K. Prag), Hradissczko 1417,

Hradisko (bohm. K. Prag), Hradissczko 1417,
Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 293.

Hradschau (böhm. K. Prag), Hradczzanum
1420, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 44 f.
Hramesthorpe, s. Ramsdorf.
Hramisitha, s. Remseda.
Hrasten, s. Wischehrad.
Hratuga, s. Ratingen.
Hreben [unbek. Berg in Böhmen], 1420, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 444 f.

Gesch. d. Hussit. 1, 444 f. Hreewiti [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 392. Hreidensis. s. Reide.

Hrenesburg, s. Regensburg. Hrenhem, s. Renswoude. Hrenheri [anbek.. in der Twente]. 797, Trad. Werdin. Nr. 10, Zeitschr.-Berg 6.

Hreni, s. Rhenen.

Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

Hretha, s. Rothe. Hretinga, s. Ratingen. Hricon, s. Rhene

Hriethrun, s. Radern. Hrineshem [unbek., in der Betau], 855, Trad.

Hueulvi

Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6.

Hrioda, s. Rhede.

Hripousile, s. Riepensell. Hrithem [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 338.

Hriustri, s. Rustringen. Hrodberga, s. Rodberg.

Hrodberteshusen (ehem. bei Paderborn), Trad. Corb., Wig. Nr. 455; 463. Hrodbertinga hora, s. Rueblinghofen.

Hrodelfingun, s. Ruefling. Hrodgeldesfang [unbek.], Trad. Corb., Wig.

Nr. 448. Hrodingseli [unbek.], 890, Trad. Werdin. Nr. Zeitschr.-Berg 6.

**Hrodolvingun,** s. Rudolfingen und Ruefling. **Hroslevessen.** s. Rolfzen.

Hrothburghuhusen, s. Rothenburg.

Hrotholfstedi. s. Rolstedt

Hrotmundingtharpa, s. Rothmundingdorf.

Hrotsteninghuson, s. Ruetzkausen.

Hrudim, s. Chrudim. Hrussingi [unbek., pag. Hugmerki], 855, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6. Hrzibssko, s. Ribsko.

Huasenheim, s. Hosenheim.

Hub (mehrere Ortschaften des Namens in Oester-Hub (mentere Orischaften des Namens in Oester-reich), Huba c. 1100, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 754. — Hubin c. 1130, ibid. 547. — Hube c. 1150, Cod. trad. Formbac., ibid. 298 f. Hubbelrath (rheinl. K. Düsseldorf), Hubel-troyde cur. 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Nie-

derrh. 6, 117

Huben (luzern. A. Hochdorf), Huoben 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 185, 14. — Huobuon 1350, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 23, 242.

Hubersent (französ. A. Montreuil), Helbodes-hen 1196, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 609, 3. Hubgele [unbek., bei Meppen], 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 19; Subgila, ibid.

Hubin, s. Hub.

Hubing (österr. B. Wels), Hubingen c. 1140, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 289.

Hucculvi, s. Petershagen. Hucendorf, s. Hatzendorf.

Huceneiche funbek.], c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 656.

Huchelinghoven [unbek., bei Neuss], 1168, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 182. — 1184, Henr. de Hervord. 168.

Huchelnheim, s. Heuchelheim.

Huchelnhove [unbek.], 1165, Possess. S. Bened.

Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 290. Huchgebur, s. Hoechberg.

Huchingen [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr. 7, 101.

Huchtingen [unbek.], 1387, Rhode, Chron. Brem..

Leibn., Scr. 2, 256. Hucindorf, s. Hautzendorf.

Huckarde (westfäl. K. Dortmund), Hukretha c. 860, Essen. Hebereg., Heyne 62, 7.

Huckenheim (bair. B. Rotthalmünster), Huk-kenheim c. 1140, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 84 f. Huclehem, s. Hoeckelheim.

Huculingehagen [unbek. Wald], 991, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 167. Huculvi, s. Petershagen.

Huda (chem. bei Uelsen, hannov. A. Neuenhaus), 1228, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 416, 31. Huddeshus, s. Wildeshausen.

Hude (Ritter-, hannov. A. Osterholz), 1349, Rynesb., Lappenb. 94. Hude (ehem. bei Hildesheim), castr. 1261, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 795. — Hudhe 1274, Chron. Hildesh., Scr. 7, 863, 27. — Huden, zerstört 1283, ibid. 867, 6. Hude (oldenb. K. Delmenhorst), Huda, Hudha,

Kl. 1242, Fund. Rasted., Friesing. Arch. 2, 276;

Hist. archiepisc., Brem., Lappenb. 28 f.

Huderinge [unbek.], c. 1170, Cod. trad Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 682. Hudesdorf, s. Hutschdorf.

Hudesmoelen (ehem. bei Tungeln, oldenb. K. Oldenburg), castr., gebaut 1401, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 110. — verbrannt 1453 ibid. 116. Hudicheshusen [unbek., in Sachsen], Trad. Fuld.,

Huebenthal (hess. K. Witzenhausen), Huvinadal 1032, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 158, 25.

Huebschenberg (früher Stellenried, württ. OA. Tettnang), Stallinunrieth 1094, Cod. trad. Weingart., Staelin 33. — Hubechunbere 1109, ibid. 36. — Hubenchenberc 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 20. — 1238, ibid. 29, 124. Hueffelsheim (rheinl. K. Kreuznach), Huffis-

leibesheim, Hufeslesheim 801, Trad. Fuld.,

Hueffenhardt (bad. A. Neckarbischofsheim), Hufelinhart 1091, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 112.

Huefingen (bad. A. Donaueschingen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 33 f. - 1324,

Lib. quart. ibid. 4, 10.

Huegelheim (bad. A. Mülheim), Hugelnheim 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 41. Huehlen (württ. OA. Saulgau), Huheln 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 37.

Huekhenberg [unbek., in Steiermark], castr. 1458,

Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 746.

Huelben (württ. O.A. Urach), Hullewon, Hulewon 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 106, 18.

Huelchrath (rheinl. K. Grevenbroich), Hulckeradt castr. 1288, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 212; Hilkeroide, Hagen, St.-Chr. 12, Köln 1, 180 f. — Hulkenrode 1304, Northof, Archiep. Colon., Tross 294. — Hulkenrade 1334, Koelh., ibid. 14, Köln 3, 670, 1; 914, 15. **Huellen** (westfäl. K. Bochum), Huline 1047,

Trad. Werdin. Nr. 90, Zeitschr.-Berg 6.

Huelsbeck (Fl., rheinl. K. Elberfeld), Hulisbek 875, Trad. Werdin. Nr. 70, Zeitschr.-Berg 6.

Huelsbeck (Nbfl. des Anger), Hulsbeke 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 120.

Huelsberg (mehrere Ortschaften des Namens in Rheinland und Westfalen), Hulisberga c. 1100, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 307.

Huelsen (hannov. A. Ahlden), Hulsinge cur.

1112, Ann. Stadens., Scr. 16, 320, I.

Huelwspach, s. Huerbelsbach.

Huemme (hess. K. Hofgeismar), Hummi, Trad. Corb., Wig. Nr. 441.

Huemmling (Landschaft im Osnabrück'schen), Humelinge 1447, Münster. Chron. 199.

Huenaberg, s. Huenenberg.

Huendersen (lippe-detmold. A. Schötmar), Unrecasson 1036, V. Meinwerei episc., Scr. 11, 159, 31.

Huendlbach (Gr.- u. Kl.-, bair. B. Erding), Huntilipach 906, Chron. Ebersp., Oefele, Scr. 2, 9. — 949, Chron. Ebersp., Scr. 20, 12, 32; Ebersb. Cartul., Hundt 1, 9 f. — Huendelbach 990, l. c., Oefele 2, 13. —? Huntilpach 1018, Chron. Ebersp., Scr. 20, 13, 32.

Huenenberg (Kt. Zug), Huenaberg 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 225.—1388,

Justinger, Chron. 173 f.

Huenenburg (elsäss. K. Zabern), Huneburg 1149, V. Godefridi com. Capenb., Scr. 12, 529, 2. 1172, Leges 2, 143, 39. — Hunenburc castr. 1197, Chron. Novient., Böhmer, Font. 3, 22; Chrón. Ebersb., Scr. 23, 448, 42. — 1261, Bell. Walther., Ser. 17, 106, 25.

Huenfeld (hess. K.-St.), Hunifeld, Hunefelt

782, Trad. Fuld., Dr. 39, 147 f. — Hunevelde 1187, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 99. — oppid., gewonnen 1361, Hist. landgr. Thur., Pistor-Str., Scr. 1, 1348; Hunnenfeldt, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 363. Huengse, s. Huenxe.

Huenhahn (hess. K. Hünfeld), Hunehan, Trad. Fuld., Dr. c. 13 f.

Huenikon (soloth. A. Kriegstetten), Hunninchon

1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 159. Hueningen (ehem. bad. A. Lörrach), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 200

Hueningen (Kl.-, bas. B. Basel), 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 200. Hueningen (elsäss. K. Mülhausen), Huningin 1276, Ann. Basil., Scr. 17, 199, 12.

Hueningen, s. Heiningen.

Hueninghausen (westfäl. K. Hagen), Hunning-husen c. 1160, Trad. Werdin. Nr. 110, Zeitschr.-Berg 7.

Huenrbach, s. Hierbach.

Huenrholz, s. Hunerholz.
Huenre (rheinl. K. Duisburg), Huengse 1318,
Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 31, 132.
Huepede (hannov. A. Hannover), Hupe de 1350,

Registr. feudor. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 258.

Huerbel (württ. OA. Biberach), Hurwilin,
Zeitschr.-Oberrh. 9, 197. — Huerwen 1275, Lib.
decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 145.

Huerbelsbach (württ. OA. Geislingen), Huelws-

pach 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Arch. 1, 98.

Huerblingen [unbek.], 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 256, 30.

Huerde, s. Hoerde.

Huerun (österr. B. Mank), Huriwin 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 10. — Hurwen 1187, Trad. Claustro-Neob., ibid. 2, 4, 11; 33. — Hirm 1274, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 277.

Huermbach (Bach bei Hürm), Huriwin 1090, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 10.

Huernholz Jumbek J. 1275, Lib deeim Constant

Huernholz [unbek.], 1275, Lib. decim. Constant.,

Freib. Diöc.-Arch. 1, 70 f.

Huernhusen [unbek., in der Schweiz], 1004, Lib.
heremi, Geschichtsfreund 1, 119.

Huerningen, s. Hirrlingen.

Huerselden [unbek., in d. Schweiz], 1470, Frickart, Chron. 103 f.

Huerth (bair. B. Pappenheim), Hurte castr., gewonnen 1419, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 119, 24. Hueselitz (magdeb. K. Stendal), Huselitz 1375,

Brandenb. Landb. 224. Hueseren [unbek., Kt. Aargau], 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 174.

Hueserin, s. Husseren.

Huesheim (bair. B. Donauwerd), Hiwesheim, s. XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2,

Huesingen (bad. A. Lörrach), Husingin 1113, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 129. Huesingen (bair. B. Gunzenhausen), Huesing 1450, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 522, 30. Huesten (westfül. K. Arnsberg), Hustene, Hustanne 802, Trad. Werdin. Nr. 26, Zeitschr.-Berg 6, Hustenni, Trad. Werdin, Wig. Nr. 479. — 1280, Oolingh, Giterverz. Seibertz. Quell. 2, 413. Oelingh. Güterverz., Seibertz, Quell. 2, 413. Huettagoe, s. Wetigau.

Huetteldorf (österr. B. Hietzing), Utendorf 1194, Trad. Claustro-Neob. 783, Font. Austr. 2, 4,

Huettenbach (bair. B. Hersbruck), Hittenpach

1450, Krieg, Beilag, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 491, 15. Huettendorf (bair. B. Erlangen), Hiedendorf, Heidendorf 1447, Tucher, St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 24, 10. Huettendorf (elsäss. K. Hagenau), Hitten-

dorphe 797, Trad. Wizenb., Nr. 62.

Huettendorf (österr. B. Mistelbach), Hitindorf 1216, Trad. Claustro-Neob. 546, Font. Austr. 2, 4, 120. — 1304, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 192 f. Huettenheim (bair. B. Scheinfeld), Hittenheim

1340, Monum. Eberac. 89, 29 f. Huettenheim (elsäss. B. Erstein), Hiddenheim Hittenheim c. 824, Chron. Ebersh., Scr. 23, 436, 5; Grandid. 17; Trad. Fuld., Dr. 4, 109; Hutenheim, Cod. Hirsaug. 44; 72.

Huettenreute (württ. OA. Saulgau), Utinriute

1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberth. 31, 84. Huettensweil (thurgau. A. Bischofszell), Huttinswilare 1199, Casus S. Galli, contin. II, Scr. 2, 162,

Huettikon (zürch. B. Regensberg), Huettinkon 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 82, 25. Huetting (österr. B. Perg), Huttingen c. 1170, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 575. Huettisheim (württ. OA. Laupheim), 1275, Lib. daeim Constant Freih Diöc.-Arch 1, 144 decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 144.

Huettlingen (württ. OA. Aalen), Hutelingin,

Ann. Elwang., Scr. 10, 17, 23.

Huettrup (westfäl. K. Münster), Huttingtharpe
1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 48 f.

Huettweiler (thurg. A. Steckborn), Hiutwile,
Hutwiler 1275, Lib. decim. Constant, Freib. Diöc. Arch. 1, 167 f. - Huttwil 1337, Justinger 71 f. — gewonnen 1339, ibid. 97. — verbrannt 1344, Am. Bernens., Scr. 17, 273, 19. Hufelinhart, s. Hueffenhardt.

Hufeslesheim, s. Hueffelsheim. Huffisleibesheim, s. Hueffelsheim.

Huffulte, s. Uffelte.

Hufgawe, s. Ufgau. Hufzahus funbek.], c. 901, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 471. Hugebue [unbek.], 1026, Lib. heremi, Geschichts-

freund 1, 124.

Hugelfing (bair. B. Weilheim), Hugolvingen 1052, Chron. Bened., Scr. 9, 224, 11. — Hugelfingen 1332, Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 341.

Hugelheim, s. Heuchelheim. Hugelnheim, s. Huegelheim. Hugemerche, s. Hugmerchi.

Hugenberg [unbek.], c. 1180, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 581 f. — Huginberg c. 1200, ibid. 602.

Hugenrain [unbek.], 1107, Chounr. Chron. Schir.,

Ser. 17, 619, 22.

Hugesberg, s. Petersberg. Hugesbergen, s. Hausbergen. Hugeschirchen, s. Hauskirchen. Hugesdorf, s. Haugsdorf.

Hugeswarta, s. Warth.

Huggenberg [unbek.], Cod. Hirsaug. 97 Huggenheim [unbek., im Niddagau], Trad. Fuld., Dr. 42, 31

Hughardis, s. Hougaerde.

Hughevliet (ehem bei Biervliet in Flandern), 1313, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 178.

Training of the state of the st

Huginhusun, s. Wienhausen. Huginsee, s. Umsee.

Hugisburg, s. Huysburg.

Huglintrau [unbek.], 1096, Chron. Afflig., Scr. 9,

415, 26. Hugmerchi (ehem. Gau zwischen Dollart und Tuighteren (ehem. Gau zwischen Dollart und Zuidersee), 785, V. s. Liudg., Scr. 2, 410, 20.—788, Adami Gesta Hamb., Schol., Scr. 7, 289, 30.—Humarcha, V. s. Willihardis, Scr. 2, 380, 41.—Humerki S55, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6.—Hugemerche 1224, Emon. Chron., Ser. 23, 505, 20. Hugnang [unbek.], 1292, Ann. S. Udalr. August.,

Scr. 17, 434, 1; 435, 44. Hugoldeshusen, s. Oggelshausen. Hugonis curia, s. Hugshofen.

Hugonis curia, 8. Hugshofen.

Hugshofen (ehem. elsäss. K. Schlettstadt), Hugeshofen, Hugonis curia, Kl. gebaut 1000, Matth.

Neoburg., Addit. 183; Cod. Hirsaug. 51. — gegründet

1100, Königsh., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 888, 15. —

1102, V. Theogeri, Scr. 12, 462, 43 f. — 1213,

Chron. Ebersh., Scr. 23, 449, 38 f. — Hugush offen 1286, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 212, 50. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 18, 16.

Hugstein (chem. elsäss. K. Gebweiler), castr. 1461,

Faber, Goldast 48.

Hugushoffen, s. Hugshofen. Huhelingen, s. Heuchlingen.

Huhy [unbek., in Böhmen], 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 290.

Huhtlare, s. Hoitlare.
Huh (belg. Prov. Lüttich), Hoiensis, Hoium
626, Albrici Chron., Scr. 23, 696, 8.—zerstört 713,
ibid. 703, 1.—Hogium 744, Diplom. 1, 88, 25.—
Hoyum 844, Gesta abbat. Trudon. contin. III, Scr. Hoyum 844, Gesta abbat. Trudon. contin. III, Scr. 10, 374, I.— verbrannt 1053, Ann. Laub. u. Leod., Scr. 4, 20, 15 f.; oppid., Chron. S. Bavon., Smet., Corp. 1, 554.— 1088, Rod. Gesta abb. Trud.. Scr. 10, 249, 12.— castr., besetzt 1119, V. Friderici episc. Leod., Scr. 12, 504, 39; Ann. S. Jacobi Leod., Scr. 16, 640, 18.— Hoy 1121, Ann. Rodens., Scr. 16, 700, 51.— Hoye 1225, Northof, Mark, Tross 70.— 1228, Ann. Colon. max., Scr. 17, 841, 29.— Schlacht 1328, Ann. S. Jacobi, l. c. 644, 21.—1406, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 99, 8.— Heien 1408, Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, 912, 21; 913, 2; Koelh. Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, 912, 21; 913, 2; Koelh., ibid. 13, Köln 2, 336, 7 f. **Hujackhove** [unbek., Diöc. Münster], **1292**, Chron.

Rasted., Meibom, Scr. 2, 106. Huidileshusen, s. Wildeshausen.

Huihenfeld [unbek.], Cod. Hirsaug. 100. Huilpa, s. Wilp. Huilteo, s. Welge.

Huynhoff [unbek.], 1297, Geneal. Cliv., Seibertz.

Quell. 3, 337. Huynyff [unbek.], 1297, Geneal. Cliv., Seibertz. Quell. 3, 337.

Huyrde, s. Hoerde.

Huirwilzug [unbek., am Zugersee], 1114, Orig.

Murens., Herrg., Geneal. 1, 328.

Huisberden (rheinl. K. Kleve), Huiswerden
1318, Klev. Hebereg., Ann. Niederrh. 28, 23.
20\*

Huisburg (maydeb. K. Oschersleben). Huiesburg, Kl. 1036, Gesta episc. Halberstad., Scr. 23, 95, 38 f.; Hujesborg, gebaut, ibid. 100, 48.—Huiusburh 1070, Annal. Saxo, Scr. 6, 698, 2.— 1106, Chron. Hildesh., Riedel, Cod. Dipl. 4, 1, 294.

— Huseborch 1151, Sachsenchron., Abel, Samml.

233. — Hugisburg 1154, Chron. Mont. Seren.,
Scr. 23, 149, 43.—1179, Arnoldi Chron. Slav., Scr.

Huisduinen (niederl. Prov. Nordholland), Husu-

duna, Trad. Fuld., Dr. 41, 112. Huissen [unbek.], 1310, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 230.

Huiswerden, s. Huisberden.

Huita, s. Welge.

Huiton [unbek.], 1124, Orig. Murens., Herrg.,

Geneal. 1, 330. Huyve [unbek., bei Nimwegen], 1220, Caesarius,

Registr., Leibn., Collect. 523.

Huiwald (bei Halberstadt), Huy 996, Chron.

Halberst., Leibn., Scr. 2, 119. Huizinge (niederl. Prov. Gröningen), Husdingun, Trad. Fuld., Dr. c. 37; Hustinga, ibid. 7, 89.— Husdinge **1209**, Emon. Chron., Scr. 23, 469, 17. Husdengum 1224, ibid. 409, 10.

Hukelhem, s. Hoeckelheim und Hoeckelmann. Hukenbeke [unbek., in Westfalen], 1325, Freckenh.

Hebereg., Friedländ. 83 f. Hukenem [unbek.], 1187, Ann. Stederb., Scr. 16,

Hukeshole, s. Huxholl.

Hukeshoven [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 127.

Hukilheim [unbest.], 814, Chron. Lauresh., Scr.

21, 407, 41. Hukniz, s. Unkerhof.

Hukretha, s. Huckarde. Huldesson funbek., bei Eimbeck], Honetesson 1103, Ann. Corbeiens., Scr. 3, 7, 24; 25; 26.— Huldessen 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 387

Huldstetten (württ. OA. Münsingen), Hulfstetin 1089, Bertholdi Chron., Scr. 10, 98, 12.—1108, ibid. 117, 19.—1141, Ortlieb, Chron., ibid. 88, 32.

Huleri, s. Haerle.

Hulesdon funbek. J., 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 18.

Hulewaren [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Garst., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 132.

Hulewon, s. Huelben.

Hulfstetin, s. Huldstetten.

Huline, s. Huellen.

Hulisbek, s. Huelsbeck.

Hulisberga, s. Huelsberg. Hulislaum, s. Hulsel.

Hulkenrade, s. Huelchrath.

Hullern (westfäl. K. Koesfeld), Hulloron c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 61.

Hullikinghoven, s. Hoellinghoven.

Hulme, s. Ulm.

Hulnen [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98,

Zeitschr.-Berg 6, 66.

St. Hulpenberg [unbek.], 770, Sachsenchron., Abel, Samml. 58.— St. Hulpenbarch 774, Botho, Leibn., Scr. 3, 285.

Hulsel (niederl. Prov. Nordbrabant), Hulislaum 710, Chron. Eptern., Scr. 23, 57, 42. — Hulsela, Husela 1108, Rod. Gesta abbat. Trudon., Scr. 10,

Hulsenbach [unbek.], 1230, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 40.

Hulsinge, s. Huelsen.

Hulsiz [unbek.], 1220. Caesarius, Registr., Leibn.,

Hulst (niederl. Prov. Seeland), Hulsta 941, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 516 f. — 1474, Notae Lang., Zeitschr.-Niedersachs. 1862, 271. — Hils, gewonnen 1488, Liliener., Volksl. 2, Nr. 167,

Hulstede [unbek.], verbrannt 1457, Chron. Rasted.,

Meibom, Scr. 2, 117. Hulsterloo (bei Hulst), 1138, Orig. conv. Trunch.,

Smet, Corp. 1, 604 f.; 706 f. Hulsvorde (ehem. bei Koefoerde), 1232, Gesta

episc. Traject., Scr. 23, 425, 40.

Hulverscheid (rheinl. K. Lennep), Hulvenscetha c. 1100, Werden Hebereg., Zeitschr.-Berg

2, 307. Humahe [unbek.], 1132, Balderici Gesta Alberon.,

Scr. 8, 251, 24.

Humarcha, s. Hugmerchi. Humborch, s. Homburg.

Humbrathtinghuson, s. Humbrattinch. Humbrechtinkon, s. Hombrechtikon.

Humbrechtshausen (bair. B. Königshofen), Hunbrahteshusen 814, Trad. Fuld., Dr. 39, 76.
Humburg [unbest.], Cod. Hirsaug. 49.
Humelgis [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg.,

Arch.-Niederrh. 6, 129. Humelinge, s. Huemmling.

Humelstorf [unbek.. in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 169.

Humerfelden [unbek.], castr. 1452, Gesta episc.

Frising., Scr. 24, 331, 7. Humerhusen [unbek., in Westfalen], 1416, Bredel.

Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 154. Humerki, s. Hugmerchi.

Humerstat, s. Hammerstadt.

Humirsbach [unbek. Bach], 1169, Chron. Isn., Hess, Monum. 281.

Hummelschloss (schles. K. Glatz), Homola 1433, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 162. — Landisfreide 1436, ibid. 148.

Hummersen (lippe-detmold. A. Schwalenberg), Hameressun 1031, V. Meinwerci episc., Scr. 11,

Hummertsried (württ. OA. Waldsee), Hun-

brehtisruti 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 37. Hummi, s. Humme. Humonkirca [unbek.], 1165, Possess. S. Bened.

Humonkirca [unbek.], 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 290.

Humpoletz (böhm. K. Pardubitz), erobert 1404, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 73. — 1421, ibid. 1, 525.

Huna [unbek., in Sachsen], Trad. Fuld., Dr. 41, 64.

Hunaweier (elsäss. K. Rappoltsweiler), Huniwilre 1280, Ann. Colmar., Scr. 17, 206, 23. —

Hunnenwilr 1291, Ann. Colmar. maj., ibid. 218, 31. — Hunewire 1302, ibid. 226, 40.

Hunbaur (ehem. an der Weissach) wist Manum.

Hunbaur (ehem. an der Weissach), wüst, Monum. Eberac. 100, 3 f.

Hunbrahteshusen, s. Humbrechtshausen.

Hunbrattinch (bei Emsdetten, westfäl. K. Steinfurt), Humbrathtinghuson 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 44.

Hunbrehtisruti, s. Hummertsried.

Huneinbach [unbek.], c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 637.

Hundeluft (anhalt. K. Zerbst), castr., gewonnen
1413, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 337, 5.

1414, Becker, Zerbst. Chron. a. 1414. Hundelwane, s. Hindelbank und Hindelwangen. Hundem (und Kirch-H., westfäl. K. Olpe), Altenhundeme 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 402. — Hundeme 1325, Margr. Hebereg., Blätter-Westfal. 11, 104. Hundenesheim, s. Hindisheim.

Hundersingen (württ. O.A. Ehingen), 1221, Fund. Hundersingen (württ. O.1. Edungen), 1221, Fund. Marcht., Freib. Diöc.-Arch. 4, 179; Scr. 24, 677, 6. Hundersingen (württ. O.1. Münsingen). Hundirsingin 1109, Bertholdi Chron. Scr. 10, 107, 15. — 1138, ibid. 117, 25 f. — 1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 78. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 93. Hundersingen (württ. O.1. Riedlingen), 1275, Lib. decim. Constant. Freib. Diöc.-Arch. 1, 80 f. — 2 Cod.

decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 89 f. — ? Cod.

Hirsaug. 40.

Hundesarse [unbek., in Westfalen], 1050, Frec-

kenh. Hebereg., Friedland. 52. Hundesburen [unbek.], s. XIII, Chron. Lippoldesb.,

addit., Ser. 20, 558, 12.

Hundesweiler (ehem. elsäss. B. Weiler), Hunzwilr 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 17, 9.

Hundhaupten (weim. A. Weida), Hundshaupten 1261, Kronschw. Chron., Mittheil.-Vogtl. 40, 5.

Hundinisheim, s. Hindisheim.

Hundinisheim, s. Hindisheim.

Hundishurg (magdeb. K. Neuhaldensleben), Unnesburch castr. 969, Ann. Magdeb., Scr. 16, 150, 1.

— Hunoldesborch 1205, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 128, 15; 140, 3; Botho, Leibn., Scr. 3, 356. — Hunoldisburch, gebaut 1212, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 183, 44. — gewonnen 1278, Chron. Brandenb., Riedel. Cod. Dipl. 4, 279; Hunaldesborch, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 567, 8788. — Hunnesburg., zerstört 1396. Fasti 2, 567, 8788. — Hunnesburg, zerstört 1396, Fasti Limpurg., Ross. 94.

Hundrensis, s. Hinte.

Hundsberg [unbek.], 1274, Ann. Vet.-Cellens.,

Scr. 16, 44, 10.

Hundsburg (österr. B. Freistadt), Hunsperg, Hounisperg c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 647 f. Hundscheid (rheinl. K. Altenkirchen), Hunde-

schede 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell.

1, 395; Nedern H., ibid.

Hundsdorf (österr. B. Haidershofen), Hunnedorf c. 1170, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 319.

Hundsdorf (österr. B. Waitzenkirchen), Huntisdorf c. 1115, Cod. trad. Garst., Urk.-Buch ob d.

Ens 1, 147

Hundsdorf (mehrere Ortschaften in Steiermark), Huntstorf 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 184;

Hundsfeld (bair. B. Hammelburg), Huntesfeld

803, Trad. Fuld., Dr. 5, 119 f. Hundsfeld (schles. K. Oels), Hundisfeld, Psipoley c. 1104, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 92. — Campus canum 1139, Chron. Polono-Siles., Scr. 19, 561, 17; 45. — 1206, Gesta abbat. S. Vincent., Scr. Siles. 2, 136; 172. — 1432, Hussitenkr., ibid. 6, 109.

Hundshaupten (bair. B. Forchheim), Huntzhaupten castr., verbrannt 1388, Stromer, Beilag.,

St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 157, 8.

Hundshaupten (bair. B. Pfarrkirchen), Hunthoipten c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch

ob d. Ens 1, 640.

Hundsheim (bair. B. Wasserburg), Huntis-

Hundsheim (barr. B. Wasserburg), Huntisheim c. 1140, Urk.-Buch ob d. Ens 1, 550. — Hunzhaim c. 1210, Trad. Patav., ibid. 526. — Hunzheim c. 1239, ibid. 614.

Hundsheim (österr. B. Mautern), Huntisheim 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 1. — Huntesheim 1094, V. Altmanni, Scr. 12, 242, 29. — c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 75. - 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 239.

Hundsmark (salzb. B. Thalgan), 1407, Zink,

St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 15.

Hundsrueck (hannov. A. Einbeck), Huntsrueck
1231, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 310. — Hundesrugge castr. 1279, Chron. episc. Hildesh., ibid. 2, 796; Caninus tergus, ibid. 797. — Hundes-ruge **1310**, Chron. Hildesh., Scr. 7, 867, 18; 52; Botho, Leibn., Scr. 3, 373. — gewonnen 1444, Chron. Luneb., ibid. 3, 202.

Hune, s. Haun. Hunefelt, s. Huenfeld. Huneghe, s. Hauneck. Hunehan, s. Huenhahn.

Hunepe, s. Schipbeck und Honnepe. Hunergewe, s. Hunsegau.

Hunerholz (bad. A. St.-Blasien), Huenrholz 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 55, 1.

Hunf, s. Honnef.

Hungen (hess. K.-St.), Hohunga, Mirac. S. Wigberti, Scr. 4, 226, 28.

Hungeuroth (rheinl. K. St.-Goar), Ungerot 1300, Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1. Hungersberg (bair. B. Wasserburg), Hunger-

berge, Hungersperg c. 1160, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 356 f. — c. 1195, Cod. trad. Formbac., ibid. 695 f.

Hunhaldun, s. Einhalden.

Hunhoven [unbek.], 1117, Ann. Rodens., Scr. 10, 19, 7. — Hunthoven 1120, ibid. 700, 29.

Huniberc, s. Homberg.

Huninchove, s. Hoellinghoven. Huningerbach, s. Koenigsbach.

Huninghem [unbek.], c. 809, Trad. Werdin.

Nr. 32, Zeitschr.-Berg 6.

Huninghove (westfäl. K. Lüdinghausen), Huninghova 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 39.—1059, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 91.

Huninwane, s. Haunwang. Hunisperg, s. Haunsberg. Hunlar, s. Holler.

Hunleyben, s. Holleben. Hunnenfeldt, s. Huenfeld.

Hunnesburg, s. Hundisburg. Hunnewiler [unbek.], 970, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 111.

Hunninchon, s. Huenikon.

Hunninghusen, s. Hueninghausen. Hunoldisburch, s. Hundisburg.

Hunoldisburen, s. Hundsburg.
Hunoldisdorf [unbek.], c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 658.
Hunoldsberg (ehem. bei Weissenau), Adoltsberc 1145, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 94;
Hist. Aug., Scr. 24, 653, 31.
Hunoltingin [unbek.], c. 1160, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 328.
Hunonis-villa [unbek., im Elsass], 720, Rich.
Chron Senon Achery Spicil 2, 606

Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 606.

Hunraw (Wald, ehem. bei Alizheim, bair. B. Gerolzhofen), 1174, Monum. Eberac. 51, 12 f.

Hunrichingen [unbek.], Hounrichin c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 636 f.

Hunrstenberch [unbek.], castr., Leges 2, 420, 55.

Hunsate, s. Heusden. Hunsegau (um die Hunse bei Gröningen), Hunusga 785, V. s. Liudg, Scr. 2, 410, 20. — 788
Adami gesta Hamb., Schol., Scr. 7, 289, 30. —
Hunergewe, Trad. Fuld., Dr. 7, 89.
Hunsperg, s. Hundsburg.

Hunstide [unbek.], 1166, Ann. Stederb., Scr. 16, 210, 14,

Hunswies, s. Haunswies.

Hunswinkele [unbek.], c. 1002, Anecd., Jahrb.-Rheinl. 44, 170.

Hunte (North der Weser), Hunta 788, Adami Gesta Hamb., Ser. 7, 290, 2.—1169, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 265; Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 89.—1287, Rhode, Chron. Brem., Leibn., Scr. 2, 264.

Huntebrueck (oldenb. K. Delmenhorst), Huntebrugge 1242, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 102; Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 280.

Hunteling [unbek.], c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 741. Huntesheim, s. Hundsheim.

Huntgrouba [unbek.], c. 1126, Conr. Chron. Bürgl., Heer 382.

Huntheym, s. Hontheim. Hunthoven, s. Hunhoven. Huntilipach, s. Huendlbach. Huntisheim, s. Hundsheim. Huntlosen (oldenb. K. Delmenhorst), Huntloun,

Trad. Corb., Wig. Nr. 251; Hundloun, ibid. Nr.

Huntorf (oldenb. K. Elsfleth), Hunthorpe 1234,

Ann. Stadens., Scr. 16, 362, 14

Huntozing [unbek.], c. 1190, Cod. trad. Reichersb.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 394.

Huntpach [unbek. Gau], Hist. s. Quir., Oefele, Scr. 2, 60.

Huntsphlinge [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 100.

Huntznanch, s. Hinznang. Hunulfo curtis, s. Honnecourt. Hunusga, s. Hunsegau.

Hunzelstobil, s. Hinzistobel. Hunzhaim, s. Hundsheim.

Hunzikon (bern. A. Konolfingen), Hunzingin

s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 108.

Hunzikon (thurg. A. Tobel), Hunzingen 996,
Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 117.

Hunzinisperch, s. Hintsberg.

Hunzischweil (aarg. B. Lenzburg), Hunziswil 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 332.— Hunzeliswile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 158, 22.

Hunzunge [unbek.], c. 1150, Possess. Corb., N.

Vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 4. **Hunzwilr,** s. Hundesweiler.

Huodingas, s. Oettingen. Huogisen [unbek.], s. XIII, Lib. don. Hildesh.,

Leibn., Scr. 1, 770. Huosin, s. Hausengau.

Huosnin, s. Huussen. Huotendal [unbek.], Trad. Wizenb., Possess.

Nr. 298 Hupeleswik [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin.

Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 61.

Huperga, s. Heuberg. Huphenhus [unbek., bei St.-Georgen], 1086, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 2, 204

Hupphinheim [unbek., in Baiern], 839, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 486.

Hura, s. Horne. Hurbach, s. Urbach.

Hurblach [unbek.], 1449, Chron. Rottenb., Duell.,

Miscell. 2, 21

Hurden (schweiz. B. Pfäffikon), 1196, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 144. — s. XII, Einsiedl. Urbar, ibid. 19, 106. — 1440, Fründ, Chron. 79 f. Hurderfeld (bei Hurden), 1445, Fründ, Chron.

Hurdern [unbek.], verbrannt 1443, Toggenb.

Hurenpach, s. Hornbach.

Hureslede (Bach, ehem. bei Egmund), 977. Chron. Holland., Kluit 1, 30.

Huringbach, s. Hornbach. Huriwin, s. Huerm. Hurla, s. Urla.

Hurlach (bair. B. Landsberg), 1388, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 37, 12; Hurloch, Hurnloch, ibid. 4, Augsb. 1, 83, 3 f.

Hurnin, s. Horn. Hurningen, s. Hirrlingen. Hurnitz, s. Hoernitz.

Hurnpach, s. Hornbach. Hurnuffa, s. Horloff.

Hurodleichesberg [unbek. Berg], 856, V. Rabani, Mab. A. SS. Bened. 4, 2, 12. Hurst, s. Horst.

Hurstharpa, s. Horstrup.

Hursti, s. Hoerste.

Hurwen funbek.], c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 480.

Hurwen, s. Huerm. Hurwilin, s. Huerbel.

Hurzemizziez [unbek., in Böhmen], 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 294.

Husa, s. Hausen.

Huscaria, s. Hoexter.

Huscendales [unbek., in Westfalen], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedland. 97.

Husden, s. Heusden.

Husdinge, s. Huizinge. Huse [unbest.], 1165, Leges 2, 139, 45.

Huse, s. Hausen.

Huseborch, s. Huisburg. Husela, s. Hulsel.

Huselitz, s. Hueselitz

Huselt [unbek.], 1328, Gesta abbat. Trudon., contin. III, Scr. 10, 419, 7.

Husem, s. Husum. Husen [unbek.], 877, Chron. Lauresh., Scr. 21,

373, 25; 34. Husen [unbest.], 1248, Ann. Erphord., Scr. 16,

Husen, s. Haste, Hausach, Hausen, Duerrenhausen, Grafenhausen, Kaelbertshausen, Neckarhausen, Schaibbishausen, Schwabenhausen, Ungerhausen und Unterhausen.

Husenhoven [unbek.], Kl. 1118, V. Gebehardi, Scr. 42, 23

Husenkirchen, s. Hosskirch.

Huserach [unbek.], c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 549.

Husin, s. Hausen.

Husinchoven [unbek.], 1126, Conr. Chron. Bürgl., Heer 383. Husingesheim, s. Heisesheim.

Husle [unbek.], oppid., Schlacht 1328, Northof, Mark, Tross 168.

Husleitten, s. Hausleiten. Huslere, s. Uslar.

Husmanningen, s. Heissmanning.

Husnberge [unbek.], c. 1110, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 782.

Husruke, s. Hausruck.

Hussenav funbek. J., c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 758. Hussenchusen funbek., bei Langenstrasse in West-

falen], 1380, Jura, Seibertz, Quell. 3, 290.

Hussenleve, s. Hoetensleben.

Husseren (elsäss. K. Kolmar), Hueserin 1253, Ann. Colmar. min., Scr. 17, 190, 30. — Hirsin, Kl. 1285, Ann. Colmar., ibid. 212, 31.

Hussinetz (böhm. K. Prag), Huss, Meisterlin, St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 172, 9 f. — Husinec 1408, Procop. Chron., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 70.

Husskilche. a. Hagelingh.

Husskilche, s. Hosskirch.

Hussteten funbek.], Cod. Hirsaug. 31 f.

Hustede [unbek., bei Geseke], 1380, Jura, Seibertz, Quell. 3, 208.
Hustene, s. Huesten.

Hustinga, s. Huizinge. Husuduna, s. Huisduinen.

Husum (schlesw. K.-St.), Husem, St. 1472, Detmar, Chron., Graut. 2, 348. — 1473, Nordelb. Chron.

Husum, s. Groothusen.

Husun /unbest.], 1063, Notae Buran., Scr. 17, 321. 43.

Husun, s. Hausen.

Huswartes, s. Hauswurz.

Hutebrunnen [unbek., in Sachsen], Trad. Fuld., Dr. 41, 79.

Huteleshusun, s. Hittelhuisen. Hutenheim, s. Uttenheim. Hutenstorf, s. Utzenstorf. Hutesdorf, s. Hutschdorf.

Hutesloch [unbek.], c. 1150, Trad. Patav., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 518.

Huthwardesheim [unbek.], 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 48.

Hutirpach [unbek.], c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 761 f.

Hutleri, s. Hoitlare

Hutschdorf (bair. B. Kulmbach), 1180, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 25. - Hutesdorf, Hudesdorf 1246, ibid. 47 f.

Hutte [unbest.], Houtte c. 1115, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 256 f. — 1127, Notae S. Emmer., Scr. 17, 574, 40.

Huttichar [unbek.], 1021, Fund. Weihensteph. bei Arnpeck, Gesta Friesing., Deuting. 568.

Huttinchusen [unbek., bei Soest], 1416, Bredel.

Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 147

Huttingen (luxemb. D. Diekirch), 1220, Caesa-

rius Registr., Leibn., Collect. 444.
Huttingtharpe, s. Huettrup.
Huttinswilare, s. Huettensweil.

Huttniz [unbek., in Pommern], castr. 1329, Ann. Colbaz., Scr. 19, 718, 15.

Huttrop (rheinl. K. Duisburg), Huttorph 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 287.

Huttun, s. Uttum.

Huttwil (bern. A. Trachselwald), Utwile 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 179. Hutwiler, s. Huettweiler.

Hutzdorf (hess. K. Alsfeld), ?1284, Langh. Kopialb.,

Hutzfeld (oldenb. A. Eutin), Gothesvelde

1156, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 76, 40.

Huulileshuson, s. Wildeshausen.

Huussen (niederl. Prov. Gelderland), Huosnin

864, Chron. Lauresh., Scr. 21, 409, 3.

Huutangai & Wittinger.

Huutangai, s. Wittingen.

Huuttingtharpa (chem. bei Ennigerloh), 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 40. Huvili [unbek., in Westfalen], 1026, Annal. Saxo, Scr. 6, 677, 5.— Huvele 1045, Trad. Werdin. Nr. 90, Zeitschr.-Berg 6.— 1150, Ann. Egmund., Scr. 16, 456, 41.— 1325, Freckenh. Hebereg., Fried-

Huvinadal, s. Huebenthal. Huwartz, s. Hauerz. Huwenstat, s. Haunstadt. Huxaria, s. Hoexter.

Huxholl (westfäl. K. Lüdinghausen), Hukeshole 1156, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr.

Huxskirch [unbek., in Oesterreich], 1216, Trad.

Claustro-Neob. 708, Font. Austr. 2, 4, 157. Huzenberge, s. Hauzenberg. Huzenpuhel, s. Hautzenbichl.

Huzinbach [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Garstens...

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 184. Huzindorf. s. Hauzendorf. Huzingen, s. Hautzing.

Huzingerdorf [unbek.], c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 765.

Hwenni, s. Vennen

Hwerenofelda, s. Werinofelde.

Hweroi, s. Werwe. Hwetigo, s. Wetiga.

Hwiceborg, s. Boitzenburg. Hwinidi, s. Wenden.

## IJY

Jabbeke (belg. Prov. Westflandern), Jadbeca 1128, Pass. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 614, 30 f. Jabilinze, s. Belzig.

Jacking (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Passau), Jakkingen, Jachingen c. 1140, Trad. S. Nicol. pr.

Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 559 f.

Jackschenau (schles. K. Breslau), Yaxenovo 1203, Trebnitz. Stift.-Brief. - Jaxonouv 1228, Lib. fund. Heinrichov. 48.

Jadbeca, s. Jabbeke.

Jadcow, s. Weigelsdorfer Wasser.

Jade (Fl. in Oldenburg), Yade 1400, Rynesh.,
Chron., Lappenb. 130. — 1401, Chron. Rasted.,
Meibom, Scr. 2, 110.

Jade (oldenb. A. Rastede), Vrijade castr., gebaut 1401, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 110.

Jadele [unbek., in Oldenburg], 1134, Chron.
Rasted., Meibom, Scr. 2, 95.

Jaegerberg [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.
Stir., Rauch. Scr. 2, 119.

Stir., Rauch, Scr. 2, 119.

Jaegerndorf (schles. B. Troppau), Jegerdorff
1421, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 11. — Carnovia
1426, Ann. Glogov., ibid. 10, 7. — Jegerdorf

1429, Hussitenkr., ibid. 6, 82. - Yegerdorf castr. 1444, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 70. — civit. 1474, Chron. Ratib., Zeitschr.-Schlesien 4, 123. — 1475, Ann. Glogov., l. c. 33. Jaegersberg (österr. B. Wels), Jagirinberge

c. 1110, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens

Jaepra [unbek., in Oesterreich], castr. 1458, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 747.

Jaerischaw, s. Jarischau. Jaerwen (Theil von Estland), Gerwa, Gerwia

1211, Chron. Livon., Hans. 160 f. Jaespicz [unbek.], gewonnen 1421, Chron. Claustro-

Neob., Arch.-Oesterr. 7, 246.

Jaetickendorf (brandenb. K. Königsberg), Goti-

kendorp 1337, Neumärk. Landb. 14.

Jagdburg (Ruine, bern. A. Untersimmenthal), Jagberg castr., zerstört 1288, Justing. Chron. 33. Jagelno (Noft. der Ohlau bei Heinrichau), 1228, Lib. fund. Heinrichov. 17

Jagelsen [unbek.], 1242, Chron. Rasted., Meibom,

Jagenbach (österr. B. Zwettl), Jakenbach 1208. Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 64 f.

Jager (österr. B. Engelzell), Jagern c. 1235, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 700. — Jagerii c. 1240, Trad. Patav., ibid. 483.

Jagersperg [unbek.], 1365, Unrest, Chron. Carint.,

Hahn, Collect. 1, 527.

Jagese, s. Jaxthausen. Jagesgewe, s. Jaxtgau.

Jagow (brandenb. K. Prenzlau), 1375, Brandenb.

Jagow (pommer. K. Piritz), Jaghow 1337, Neu-

märk. Landb. 27

Jahenstorf [unbek.], Janestorf c. 1140, Cod. ad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 223 f. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 22 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 270.

Jahna (Ob.- u. Nied.-, sächs. A. Meissen), Gana urbs, gewonnen 924, Widukind, Scr. 3, 432, 41.

Jahne (Nbfl. der Elbe, bei Riesa), Gana 1015,

Thietmar, Scr. 3, 843, 36.

Jahnsfelde (brandenb. K. Landsberg), Jansfelde 1337, Neumärk. Landb. 22.

Jahring (Unt.-, steierm. B. Marburg), Jeringen infer., Jaringen 1140, Chron. Reichersp., Scr. 17, 458, 38.

Jahrings (österr. B. Zwettl), Jerings 1139, Fund.

Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 45 f.
Jahrsau (magdeb. K. Salzwedel), Jarsowe 1375,

Brandenb. Landb. 183.

Jahrsdorf (österr. B. Braunau), Jarstorff c. 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens

Jaidestorf [unbek.], Jattesdorf, Jatstorf c. 1115, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 256.

Jaire, s. Giers.

Jaispitz (mähr. K. Brünn), Jarospitz castr. 1335, Königss. Gesch.-Quell. 519. — Gewissowicze 1431, Bartoss, Chron., Dobner, Monum. 1, 169. Jaitendorf (österr. B. Gföhl), Geuttendorf, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 491 f.

Jakenbach, s. Jagenbach.

St. Jakob (bei Basel), Schlacht 1444, Fründ, Chron. 206 f.

St. Jakob (bei Zürich), Schlacht 1443, Fründ, Chron. 156 f.

Jakobsdorf [unbest., in der Neumark], Jacobstorp 1337, Neumärk. Landb. 30.

Jakobshagen (brandenb. K. Templin), 1375, Brandenb. Landb. 156.

Jalgsama (russ. Gouv. Livland), Jolgesim 1221,

Heinr. Chron. Livon., Scr. 23, 311, 16.

Jamen (westpreuss. K. Karthaus), Jaminow 1295, De fund. mon. Oliv., Scr. Pruss. 1, 698; Jamnow, Chron. Oliv., ibid. 5, 604, De fundat., c. 719.

Jametz (französ. A. Montmédy), Gemmatium 1076, Laur. Gesta episc. Virdun., Scr. 10, 493, 1. Jammertal (bei Oberwangen), Jamertal, Schlacht

- 1299, Russ 54. 1298, Justing., Chron. 37. -

Janestorf, s. Jahenstorf.

Janickow (brandenb. K. Falkenburg), Janikow,

Jankau (schles. K. Ohlau), Janikow 1204, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 167 f. — Janckaw 1311, Chron. princ. Polon., ibid. 1, 127.

Jankendorf (mecklenb. schwerin. K. Ribnitz), Janekondorn, Strals. Stadth 6. Nr. 21 f.

Janekendorp, Strals. Stadtb. 6, Nr. 21 f.
Jannowitz (Alt- u. Neu-, schles. K. Schönau),
Janowicz, V. s. Hedwig., Scr. Siles. 2, 16.

Janowitz (mehrere Ortschaften in Böhmen), Jano-vicz 1420, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 389.

Janusowe, s. Heinrichau. Jaria, s. Varlar.

Jarina, s. Gaehren.

Jaringen, s. Jahring.

Jarischau (schles. K. Striegau), Jarischaw, Jaerischaw, Jerischaw, Jaroschow 1209, Chron. abbat. b. Mar. Vratislav., Scr. Siles. 2, 168 f. Jarmshagen (pommer. K. Greifswald), Yer-

Jarmshagen (pommer. K. Greifswald), mershagn, Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 319. Jarolden (österr. B. Waidhofen), Jarolten

1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 244. Jaromierz (böhm. K. Jicin), Germer, erobert 1316, Königss. Gesch.-Quell. 374; Jermyr civit., Beness, Chron., Pelzel, Scr. Bohem. 2, 230.—1420, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 352, 20. — Jaromirz, gewonnen 1421, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 52 f. — Jermer 1426, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 2; 48 f. — 1470, Eschenloer, ibid. 7, 226.

Jaroschow, s. Jarischau. Jarospitz, s. Jaispitz. Jarossensis, s. Geras. Jarsowe, s. Jahrsau.

Jaschinitz (westpreuss. K. Schwetz), Gezniz castr., Gisnytcz, belagert 1433, Alt. Hochm.-Chron., Scr. Pruss. 3, 637; 700; Bitschin, ibid. 502 f.
Jasmund (Halbinsel der Insel Rügen), Jasmunt,

Yasmond, Strals. Stadtb. 6, Nr. 280 f.; Verfest.

Nr. 41 f.

Jassaffa, s. Jossa.

Jattesdorf, s. Jaidestorf.

Jauche (belg. Prov. Brabant), Jacin castr., zerstört 1183, Gesta abbat. Trudon., contin. III, Scr.

10, 389, 40.

Jauer (schles. K.-St.), Jawor 1290, Chron. princ. Heinr. 105. — Jawer 1368, Joh. Gub., Scr. Lusat. 1, 39 f. — 1421, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 3 f. — 1427, Mart. Bolk., Scr. Lusat. 1, 358. — 1458, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 20 f. — Jawr 1459, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 14. — 1488, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 56 f.

Jauernick (schles. K. Görlitz), Jawernig 1488,

Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 134; 189

Jauernig (schles. B.-St.), Jauernik 1455, Hus-

Jaufen (schies. B. B.), 5 a der in France, Sitenkr., Scr. Siles. 6, 144; 146.

Jaufen (tirol. B. Sillian), Juven 1347, Henr. Diessenh., Böhmer, Font. 4, 56. — castr., zerstört 1458, Detmar, Chron., Graut. 2, 210.

Jaurowika [unbek. Fl., bei Heinrichau], 1228,

Lib. fund. Heinr. 16 f.

Jaurowitz (ehem. bei Heinrichau), Gaurowicz, Jaurowizi, Javorovo 1228, Lib. fund. Heinr. 16; 17.

Jawer, s. Jauer und Jever.

Jawntall [unbek., in Kärnten], 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 530.

Jawor, s. Jauer.

Yaxenovo, s. Jackschenau.

Jaxtgau (um die Jaxt), Jagesgewe, Trad. Fuld., Dr. c. 4. Jaxthausen (württ. OA. Neckarsulm), Jagese,

Trad. Fuld., Dr. 4, 13.

Jazzaha [unbek.], c. 1165, Marq. Fuld., Böhmer,

Font. 3, 17 Ibach (Unt.-, bad. A. St.-Blasien), 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 56, 13.

Ibach (württ. OA. Ravensburg), Ybach 1109,
Cod. trad. Weingart., Staelin 36; Lirer, Weg. c. 11.

Ibach [unbest.], c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 559.

Ibach, s. Eibach.

Ybanicz, s. Eibenschitz.

Ybanswalde [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 115.
Ibbenbueren (westfäl. K. Tecklenburg), Ypenburen 1348, Münster. Chron. 164.

Ibenbere, s. Imberg. Yberache, s. Ueberach.

Iberg (Berg im aury. B. Brugg). 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 67, 8.

There (St.-Gall., B. Obertuggenburg), Hymberg castr., belagert 1285, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 49, 1.—1289, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 28, 40. Yberg (Kant. Schwiz), Yberge, s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 100.

Iberg (zürch, A. Winterthur), 1261, Kiburg, Urbar, Arch.-Schweiz 12, 169. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 219, 25.

Iberg [unbest.]. castr. 1334, Matth. Neoburg.,

append. 230.

Yberleng, s. Ueberlingen. Ibern [unbek.], 1146, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 307. Ibersheim (rheinhess. K. Worms), Ibernsheim 1245, Ann. Wormat., Scr. 17, 49, 43. Ibingen, s. Eibingen. Ibisa, s. Eibis.

Ibisekke, s. Ipseck. Ibisivelde, s. Ips. Ibistat, s. Eibstadt. Iborg, s. Driburg. Ybrache, s. Ueberach. Ybrisdorf, s. Ueberstorf.

Ibs, s. Ips. Ibsici, s. Ipsitz.

Iburg (hannov. A. Osnabrück). Juberg, Juburgo castr. 753, Ann. Lauriss., Scr. 1, 138; Juburg, Einh. Ann., ibid. 139.—Wiburg, Viborg 754, Acta archiep. Colon., Scr. 24, 337, 37 f.; Inberch, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 22, 23; Viburg, Ekkeh. Chron. unit., Scr. 6, 159, 62. — zerstört 1068, V. Bennonis episc., Scr. 12, 67, 31 f. — restaurirt 1077, Ann. Iburg., ibid. 69, 45; Ann. Iburg., Scr. 16, 437, 6. — c. 1250, Northof, Mark, Tross 80.

Iburg [unbest.], c. 1150, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 170.
Iburninga, s. Ueberlingen.
Ichendorf (rheinl. K. Bergheim), Ychendorp

1195, Chron. Brunwilr., Ann. Niederrh. 17, 158.

Icherstede, s. Isserstedt. Ichesa, s. Itz.

Ichhorst, s. Eghorst.

Ichinge [unbek.], c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 749.
Ichstadt (schwarzb.-rudolst. A. Frankenhausen), Istat, Istete 932, Trad. Fuld., Dr. 38, 21 f.
Ichtershausen (gotha. A. Gotha), Ohtereshusen, Ohtricheshusen 11, Trad. Fuld. Dr.

husen, Ohtricheshusen 811, Trad. Fuld., Dr. 39, 50 f. — Ychtershusen, Kl. gegründet 1142, Nic. Sieg., Weg. 320. — Ichtirgeshusin 1150, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 378. — Ohterekishusen 1173, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 126, 23. - Uctrigeshusen 1191, Epist. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 414. — Uchterithusen 1198, Chron. Sampetr., Stübel 45. — Uchterichshusen 1204, ibid. 48. — Uchtirshusin 1294, Weltchron., Thür. Forts., D.-Chr. 2, 306, 17. — Odericheshusen, s. XIII, Chron. Lippoldesb. addit., Scr. 20,

Icingen, s. Itzing. Ickenrot, s. Eikenrode.

Ickern (westfäl. K. Dortmund), Icker castr. 1354, Fasti Limpurg., Ross 30.

Yckeskuln, s. Uexkuell. Idagesem, s. Itzum. Idarwald (im Reg.-Bez. Trier, östlich von der Mosel), Jeder silva 633, Diplom. 1, 147, 28.

Ideburian [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98,

Zeitschr.-Berg 6, 63.

Idegem (belg. Prov. Ostflandern), Ydenghem 966, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1,

1den funbek.], Idina, Idem c. 1090, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 255 f.

Ydendorp funbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 398.

Ydenghem, s. Idegem.

Idenhausen [unbek., Diöc. Minden], Ydenhausen 1120, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. Idenhusen, Kirche gegründet 1140, Lerbeck, Chron. Schowenb., Meibom, Scr. 1, 499. Yderstad, s. Eiderstedt.

Idibo, s. Schleswig.

Idolsberg (österr. B. Gföhl), Cidoldisperg 1171, Trad. Claustro-Neob. 596, Font. Austr. 2, 4, 134. Idsehude, s. Sude.

Idsleo [unbek.], Chron. Moissiac., Scr. 1, 283, 36. Idstein (nassau. A.-St.), Etigestein, Itigestein, s. IX, Monum. Blidenst. 11, 21; 13, 16.
Idsteten [unbek.], s. XI, Gundechar, Lib. pont.

Eichst., Scr. 7, 247, 23.

Ydungesbiuge, s. Jedenspeigen.
Idungesheim, s. Jedesheim.

Ydungesperge [unbest., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 20.

Idzehude, s. Sude.

Jebel (hannov. A. Sike), Yebele 1358, Rynesb., Chron., Lappenb. 101.

Jebeo, s. Jeeben.

Jech funbek.], Giech, Mirac. s. Cunegund., Scr.

Jechaburg (schwarzb.-sondersh. A. Sondershausen), Indapolis, belagert 934, Ann. Palid., Scr. 16, 61, 55; Botho, Leibn., Scr. 3, 305; Jecheburg castr., Hist. landgr. Thur., Pistor.-Str. 1, 1301; Chron. episc. Verd., Leibn., Scr. 2, 214; Jechenburg, Gobel. Cosm., Meibom, Scr. 1, 247; Rothe, Liliencr. 177; Jiecheborch, Weltchron., D.-Chr. 2, 160, 6; Eberh. Reimchron., ibid. 418, 1404. — Giecheburg 1230, Ann. Erphord., Scr. 16, 27, 29; Chron. Sampetr., Stübel 71.

Jechora, s. Jere.

Jechseinisprunnen, s. Wessobrunn. Jechtenham (österr. B. Schärding), Uoten-haime 1230, Passau. Urbar, Arch-Oesterr. 53, 269. Jecmari, s. Jochmaring.

Jeczhe [unbek., in Schlesien], 1277, Chron. Polono-

Siles., Scr. 19, 569, 36.

Jedelsee (österr. B. Korneuburg), Ucinse 1187, Trad. Claustro-Neob. 79, Font. Austr. 2, 4, 17. Jedemimi [unbek.], castr., zerstört 1330, Petr.

dedmini [unbek.], castr., zerstort 1530, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 217.

Jedeniche [unbek. Fl.], c. 1180, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 184.

Jedenspeigen (österr. B. Zistersdorf), Hiedungispuigen 1113, Trad. Claustro-Neob. 123, Font. Austr. 2, 4, 27. — Ydungesbiuge 1233, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 397. — Yedungespeunt, Schlacht 1278, Chron. Magni contin., Scr. 17, 534, 5; Ydunspeugen, Contin. Vindob., Scr. 9, 709, 37 f.; Ydungspeuge, Gold. Chron., Hormeyr Arch. 18, Ydungspeuge, Gold. Chron., Hormeyr Arch. 18, 448; Idunspeugensis, Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 472; Ydunspewgt, Babenb. Chron., Arch.

Oesterr. 9, 362.

Jeder, s. Idarwald.

Jedesheim (bair. B. Illertissen), Yedungesheim 1004, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 119.— Edundestheim, Schlacht 1108, Bertholdi Chron., Scr. 10, 116, 52; Edungesheim, Ann. Zwifalt., Scr. 10, 55, 6; Hiedungesheim, Walt. hist. Marcht., Scr. 24, 665, 25; Freib. Diöc.-Arch. 4, 158. — Idungesheim 1109, Ann. Weingart., Scr. 17, 308, 20; Ann. Weingart., Hess, Monum. 47.

Jedlersdorf (Gr.- u. Kl.-, österr. B. Korneuburg), Urlingestorf 1187, Trad. Claustro-Neob. 324, Font. Austr. 2, 4, 63.

Yedungespeunt, s. Jedenspeigen.

Jeeben (magdeb. K. Salzwedel), Jebeo 1375,

Brandenb. Landb. 188 f.

Jersdorf (hannov. A. Rotenburg), Jerstorpe 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 98. Jefstorpe [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl.

Arch. 1838, 102. Jegersheim, s. Igersheim.

Jeggeleben (magdeb. K. Salzwedel), Jekeleve

1375, Brandenb. Landb. 180.

1375, Brandenb. Landb. 180.

Jegistorf (bern. A. Fraubrunnen), 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 161. — Jestorf 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 177. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 38. — 1371, Justing., Chron. 138 f. — 1470, Frickart 85 f.

Jeinsen (hannov. A. Kalenberg), Gienhusen 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 48. — Genze 1332, Feud. Werdin., Zeitschr.-Niedersachs. 1870, 177. — Gensen 1387, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 116, 16.

Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 116, 16.

Jekeleve, s. Jeggeleben. Jekingen, s. Goeggingen. Jeliencz, s. Glanz.

Yelland [unbek.], Schlacht 1360, Detmar, Chron., Graut. 1, 283.

Jellen (mecklenb.-schwerin. K. Dobbertin), Gol-Strals. Stadtb. 1, Nr. 202

Yellow (See, ehem. bei Ortelsburg), 1369, Plastw.,

Scr. Warm. 1, 29; 67.

Jelmerichsdorf, s. Helmsdorf.

Jelsum (niederl. Prov. Friesland), Heilsum 1240,

Gesta abbat. Horti Mar., Scr. 23, 587, 40.

Jeltsch (schles. K. Ohlau), Jelcze 1210, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 110 f.; Gelz, Gelcz, V. s. Hedwig., ibid. 2, 83 f.

Jemapia, s. Genappe. Jemelevum, s. Memleben. Jemingen, s. Jengen.

Jemmappes (belg. Prov. Hennegau), Gamapia, Gimapes 1071, Gisleb. Chron. Hanon., Scr. 21, 494, 6 f.

Jemnitz (mähr. K. Brünn), Jemnicz 1420, Chron. Claustro-Neob., Arch.-Oesterr. 7, 246. Yemslag [unbek., bei Zwetlarn], 1122, Lib. feud.

S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 248.

Jena (Gr.-, merseb. K. Naumburg), Geni, Geniun 1002, Thietmar, Scr. 3, 792, 44; Jene, Chron. duc. Brunsv., Leibn., Scr. 2, 14; Gene, Annal. Saxo, Scr. 6, 648, 14. — Yene, Thena 1020, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 178, 14.

Jena (weimar. A.-St.), Gene 1248, Ann. Erphord., Scr. 16, 36, 22. Thene 1262, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist geneal 434; Chron min Erphord, Scr. 24, 203, 4. — 1263, Chron Sampetr., Stübel 90; Yene, Weltchron, Thür Forts., D.-Chr. 2, 296, 27; Chron. duc. Brunsvic., ibid. 579, 1.—Ihenae civit.
1306, Ann. Vet.-Cell., Lips. 94.—1454, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 391, 21.
Yenbere, 8. Imberg.

Jenecz, s. Jentsch. Jenf, s. Genf.

Jengen (bair. B. Buchloe), Jemingen 1462,

St.-Chr. 4, Augsb. 1, 255, 25. Jenikau (böhm. K. Pardubitz), Ihenikow, Jenikow 1184, Contin. Gerlaci Milovic., Scr. 17, 697, 39. Jenkendorf (schles. K. Sagan), 1285, Chron. Zinn., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 297. — 1490, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 189.

Jenkila [unbek., in Westfalen], 1047, Trad.

Werdin. Nr. 90, Zeitschr.-Berg 6.

Jenkwitz (schles. K. Brieg), Jenkowitz 1376, Chron. abbat. S. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 204.

Jennelt (hannov. A. Emden), Geinlete, Geleto, Trad. Fuld., Dr. 7, 6 f.; Geinleth, ibid. c. 37. Jent, s. Gent.

Jentsch (Gr.-, böhm. K. Prag), Jenecz maj. 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 289.

Jenul [unbek.], Trad. Wizenb. Nr. 1.

Jeras, s. Geras.

Jerasselwitz (schles. K. Breslau), Jeraslawicz, al. nom. Wirzba 1336, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 193 f.

Jerchel (magdeb. K. Stendal), 1375, Brandenb.

Landb. 246.

Jerchgow, s. Jerichow.

Yerdessen [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb.,

Arch.-Westfal. 7, 2, 297.

Jere (Nbft. der Maas), Jechora 1328, Gesta abbat. Trudon., contin. III, Scr. 10, 418, 31.

Jerrheim.

Jergel [unbek.], 1393, Becker, Zerbst. Chron. Jergewisle [unbek.], 1290, Possess. Swerin.,

Vaterl. Arch. 1838, 102.

Jerichow (magdeb. K.-St.), Iherichowe 1178, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 131, 13. — Jericho 1209, Heinr. Chron. Livon., Scr. 23, 266, 13. — Jerecho w 1376, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 370, 24. — Jericha w castr. 1391, Wusterw., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 23. — Jerchgow 1407, Becker, Zerbst. Chron. — Jerchow, gewonnen 1433, Schöppenchron., l. c. 386, 16.

Jerigiswalde, s. Geringswalde.

Jeringen, s. Jahring. Jerings, s. Jahrings Jerischaw, s. Jarischau. Jerktzem, s. Jerxheim. Jermer, s. Jaromierz. Yermershagn, s. Jarmshagen.

Jersheim, s. Irsheim. Jersleve, s. Gersleben.

Jerstedt (hannov. A. Liebenburg), Gerstede c. 1050, Chron. S. Simon. Goslar., D.-Chr. 2, 593, 16. Jersten, s. Gersten.

Jerwen (Theil von Estland), Jervia 1238, Wartb.

Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 34.

Jerwislow, s. Gerzlow

 $\mathbf{Jerxheim}$  (braunschw. K. Helmstaedt),  $\mathbf{Jereksem}$ 1373, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 265, 15. — Jerksem 1380, Fehdeb., ibid. 6, Braunschw. 1, 41, 14 f. — Jerktzem castr., gewonnen 1388, Chron. S. Aegid., Leibn., Scr. 3, 594. — Gerichsen, Jerichsum 1403, Feud. Werdin., Zeitschr.-Nieders.

Jesberg (hess. K. Fritzlar), Schlacht 1427, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 406.

Jeschen (ehem. westfäl. K. Warendorf), Jezi, reckenh. Hebereg., Friedländ. 30 f. — Aldenie-Freckenh. Hebereg., Friedland. 30 f. — Aldenieschen 1253, Instit. Parad., Seibertz, Quell., 1, 5. — Aldenyeyschen 1314, Mesched. Güterverz., ibid. 414

Jescinisprunnun, s. Wessobrunn.

Jesingen (Ob.- u. Unt.-, württ. OA. Herrenberg) Ousingin, Osingen, Usingen 1137, Bertholdi Chron., Scr. 10, 121, 43. — Yesingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 60. — 1289, Ann. Bebenhus., Hess, Mon. 262, 263; Württemb. Jahrb. 1855, 2, 181; 183

Jesingen (württ. OA. Kirchheim), Vosinga 904,

Chron. Lauresh., Scr. 21, 385, 12.

Jesir [unbek.], 1406, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 324, 4.

Jesne, s. Biese.

**Ijssel** 

315

Jessen (merseb. K. Schweinitz), 1422, Schöppen-chron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 368, 25. Jessenitz (mecklenb.-schwerin. K. Schwerin), Ghe-

senitze, Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 53.

Jessenitz [unbest.]. Jeszeniez, verbrannt 1436, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 96.

Jessin, s. Gesen.

Jessnitz (westpreuss. K. Schwetz), Jessenicz castr. 1414, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 347.

Jestetten (bad. A.-O.), 1275, Lib. decim. Constant.,

Freib. Diöc.-Arch. 1, 195.

Jesthuvila, s. Geisthoevel. Jestorf, s. Jegistorf.

Jesumskirch (württ. O.A. Saulgau), Ihskilch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 111; ? Geseinskilch, ibid. 129.

Jetenberg (lippe. A. Bückeburg). Jetenborg

1022, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr.

2, 168.

Jeth [unbek., in Franken], 1318, Detmar, Chron., Graut. 1, 209.

Jetinstetin, s. Jettenstetten.

Jette (bei Brüssel), Pag. u. Kl. 1140, Orig. convers.

Trunch., Smet, Corp. 1, 605

Jettenburg (württ. OA. Tübingen), Utinbruc ca 1143, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 130. — Utenbruck 1276, Ann. Bebenhus., ibid.

Jettenhausen (württ. OA. Tettnang), Jetinhusin 1135, Casus mon. Petrish., Scr. 20, 668, 27.
— Ittenhusen 1246, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh.
29, 126.—1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 128.

Jettenstetten (bair. B. Dorfen), Jetinstetin c. 1040, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 35 f. Jettingen (bair. B. Burgau), verbrannt 1462,

St.-Chr. 5, Augsb. 2, 255 f.

Jettingen (Ob.- u. Nied.-, württ. OA. Herrenberg), Uettingen 1275, Lib. decim. Constant.,
Freib. Diöc.-Arch. 1, 55. — Utingen 1324, Lib. quart., ibid. 4, 19.

Jettkofen (württ. OA. Ostrach), Utechoven 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 29. — Uet-koven 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 278, 23.

Jeurinum, s. Raab.

Jeustberg (Berg bei Wohra in Hessen), Jusseberg 1250, Possess. Hain. 19, Zeitschr.-Hessen 3. Jeuttenreuth [unbek.], 1230, Langh. Kopialb.,

Bericht-Bamb. 22, 40.

Jevenstedt (holstein. A. Rendsburg), Givenstede c. 1189, V. Godesc., Holstein. Quell. 4, 103.

Jever (oldenb. K.-St.), Jawer, Yavern, Yawerne, Yaworn, Yaworthen 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 164 f. - Jeveren 1455, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 116; Jever, ibid. 117.

Jewe (estl. Prov. Wierland), Jevi 1367, Wartb.
Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 90.

Jezi, s. Jeschen.

Iffeldorf (bair. B. Weilheim), Uffelendorf

1052, Chron. Benedictob., Scr. 9, 224, 9.

Iffgau (am Iff, Nbfl. des Main), Iphegowe, Yphigewe, Trad. Fuld., Dr. 4, 19 f.

Iffigheim (bair. B. Kitzingen), Uffenkeim 1340,

Monum. Eberac. 117, 6 f. Ifflingen (Ob.-u. Unt.-, württ. OA. Freudenstadt), Uveningen 1087, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 111. — Ufeningen 1324, Lib. quart.,

Freib. Diöc.-Arch. 4, 17.

Iffwil (bern. A. Fraubrunnen), Iffiwiler 1261,
Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 162.

Ifinheuftzerit [unbek., in der Schweiz], 1261,

Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 166. Igelbach (österr. B. Leonfelden), Igelbac, Igilpach c. 1130, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 477 f.

Ygelheim, s. Iggelheim.

Igels (Kt. Graubünden), Higenae, s. XI, Reddit.

eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 186.

Igelsberg (württ. OA. Freudenstadt), Iringesberc, Iringisberc 1105, Cod. trad. Reichenb.,

Württemb. Jahrb. 1852, 121.

Igelscheit [unbek.], 1220, Caesarius, Registr.,
Leibn., Collect. 441.

Igelsdorf (bair. B. Schwabach), 1340, Monum.

Eberac. 115, 5

Igelsloch (württ. OA. Neuenburg), Cod. Hirsaug. 92. Igelswies (hohenzoll. OA. Wald), c. 1192, Walt. hist. Marcht., Scr. 24, 671, 43; Freib. Diöc.-Arch. 4, 170.

Igenhausen (württ. OA. Neresheim), 1477, Ann.

Neresh., Scr. 10, 29, 34. Igersheim (württ. O.A. Mergentheim), Jegersheim 1090, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch

Iggafer (russ. Gouv. Livland), Igeteveri 1221,

Heinr. Chron. Livon., Scr. 23, 311, 35.

Iggelheim (pfälz. B. Speier), Ugelenheim,
Uegelenheim, Ugelnheim, Trad. Wizenb.,
Possess. Nr. 32 f. — Ygelheim, verbrannt 1459,

Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 435.

Iglau (mähr. K. Brünn), Iglavia urbs, Königss. Gesch.-Quell. 212. — 1278, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 311; Horneck, Pez, Scr. 3, 730. — Egla 1421, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 8 f. — Iglawia 1435, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 724; Eglauf, 1435, Hofter, Gesch. d. Hussit. 2, 724; Egraur, Glauff, Meisterl., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 168, 1 f. — 1436, Chron. Palat., Höfler, l. c. 1, 49 f.; Joh. Gub., Scr. Lusat. 1, 65. — Yglow 1458, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 28 f.

Igling (bair. B. Landsberg), Ingelinge 1151,

Ann. Stadens., Scr. 16, 339, 31. — 1375, St.-Chr. 4,

Augsb. 1, 179, 10.

Igmarsheim (ehem. bei Oberehnheim), 1262, Bell. Walther., Scr. 17, 112, 49; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 86, 23; Königsh., ibid. 9, Strassb. 2,

Ihene, s. Jena.

Iherichowe, s. Jerichow.

Ihingen (ehem. württ. OA. Leonberg), Cod. Hirsaug. 90 f.

Ihlingen (württ. OA. Horb), Ihilinga 1143, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 129; Hiligen, ibid. 134.

Ihlow (brandenb. K. Oberbarnim), Ylow 1375,

Brandenb. Landb. 75.

Ihringen (bad. A. Breisach), Uringen, Uehringen, Lib. deeim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. In the state of th

Jiein (böhm. K.-St.), Giczin, geplündert 1438, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 98 f. — Gitczin, gewonnen 1428, Joh. Gubens., Scr. Lusat.

Jilow (böhm. K. Jicin), Jilovez 1414, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 129. — Gilavia, erobert 1431,

Chron. Telbon., ibid. 62.

Ijssel (Nbfl. des Rheins), Issula 300 v. Chr., Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 522. — Isla 776, V. s. Liudg., Scr. 2, 408, 10. — Hisla 797, Trad. Werdin. Nr. 10, Zeitschr.-Berg 6. — 814, Chron. Lauresh., Scr. 21, 407, 36; Rolevink, Saxon. 16.—
Isela 918, V. s. Lebuini, Scr. 2, 361, 10.—1122,
Trad. Werdin. Nr. 126, l. c. 7.— Isle 1196, Ann.
Egmund., Scr. 16, 471, 15.— Dysla, Caesarius, Registr. 1220, Leibn., Collect. 454; 523. — Ysla

1227, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 415, 16 f. — 1417, Korner.

Ijsselgau (um die Ijssel), Hisloae 794, Trad. Werdin. Nr. 4 f., Zeitschr. Berg 6. — Isloi 799, ibid. Nr. 14.

Ijsselmonde (Insel, niederl. Prov. Südholland), Islemunde castr., verbrannt 1075, Chron. Holland., Kluit 1, 60.—1076, Ann. Egmund., Scr. 10, 448, 5; Yselmonde, Ann. Tiel., Scr. 24, 24, 7.—belagert 1079, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 157.—1099,

Jizendijke (niederl. Prov. Zeeland), Isendika 1126, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 622, 10. — Isandica 1117, Possess. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 588, 39 f. — Y sendike, zerstört 1377, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 234.

Lkamanniethorne s. Eckondorf

Ikamanniethorpe, s. Eckendorf.
Ikenburg (hannov. A. Lauenstein), Ykenborg
c. 1150, Possess. Corb., N. Vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 2.

Ykenrothe, s. Eichenrod. Ikentorp [unbek.], 1109, Chron. Lippoldesv., Scr. 9, 553, 3. — 1142, Böhmer, Font. 3, 266. 20, 553, 3. — 1142, Böhn Ykeskola, s. Uexkuell.

Ykewalde [unbek., in Livland], 1221, Chron. Livon., Hans. 260.

Ikinghem [unbek., in Geldern], c. 809, Trad. Werdin. Nr. 32 f., Zeitschr.-Berg 6. Ilanz (Kt. Graubünden), Hillande, s. XI, Reddit.

eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 185.

Ilasan, s. Elsen. Ylaw, s. Eilau.

Ylawe [unbest.], 1307, Langh. Kopialb., Bericht-

Bamb. 23, 35. Ylawe [unbek.], 1062, Chron. Gozec., Scr. 10,

1144, 20.

Ilbenstadt (hess. K. Friedberg), Elofstad, Elvestad, Elvenstad 1122, V. Godefridi com.

Capenb., Scr. 12, 516, 35 f.

Ilberstaedt (anhalt. A. Bernburg), Gelverstede 1131, Fund. mon. Grat. Dei, Scr. 20, 687, 50. — 1134, ibid. 689, 28. — 1331, Chron. Grat. Dei, Winter, Prämonstrat. 331.

Hbesheim (pfälz. K. Landau), Ulvridesheim, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 75.
Ylbingen [unbek.], 1195, Gundechar, Lib. pont.

Eichst., Scr. 7, 250, 36. Hbisheim (pfälz. K. Kirchheim), Vulwinesheim, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 18.

Hburg, s. Eilenburg.

Hehicha, s. Illzach.

Hehing (bair. B. Ebersberg), Ulchingen c. 1145, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 63. — 1262, Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 338. Ylchofen, s. Illkofen. Hezig, s. Illzach.

Heburgh, s. Eilenburg.

Ylenborg, s. Hamburg. Henwilare, s. Uhlweiler. Hergoew, s. Illergau.

Hergoew, s. Illergau.

Hfeld (hannov. A. Hohnstedt), Ilisfelt, gebaut
1056, Sachsenchron., Abel, Samml. 111. — Ylvelt
1110, Ann. Pegav., Scr. 16, 249, 44. — Ilevelt
1180, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 158, 16; Hilvelt, Ann. Pegav. cont., Scr. 16, 264, 15; castr.,
Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1021. — Kl. gegründet
1189, Ann. Reinhardsbr., Weg. 47; Hist. landgr.
Thur., Eccard, hist. geneal. 357; Fund. Chron. Thur.,
Lorenz 205; Chron. Sampetr., Stübel 43.

Vlgawe (See, chem. bei Ortelsburg), 1369, Plastw.

Ylgawe (See, ehem. bei Ortelsburg), 1369, Plastw.,

Scr. Warm. 1, 29; 67.
St. Ilgen (bad. A. Heidelberg), St. Ilien 1093, Weltchron., D.-Chr. 2, 186, 1 f. — St. Gilgen, verbrannt 1462, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 466.

Ilinburg, s. Ilow.

Hisfelt, s. Ilfeld.

Ill (Nbft. des Rheins), Illa, Ylla, Chron. Ebersh.,
Scr. 23, 433 f.; Grandid. 11 f. — Ylle 951, Chron.
Novient., Böhmer, Font. 3, 11. — Ill 1468, Schachtlan bei Frick. 233.

Illandehusun, s. Eilhausen.

Illecich, s. Illzach.

Hler (Nbft. der Donau), Illara, Hilara 953, Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 114, 42; Hylarus, Faber, Goldast 14. — 954, Gerhardi V. s. Oudalr., Scr. 4, 460, 45 f. — Illaris 1093, Bernoldi Chron., Scr. 5, 456, 43. — Ylarus 1484, Faber, Goldast 81. Hlergau (an der Iller), Hilargowe 769, Chron. Ottonbur, Scr. 22, 614, 16; 615.

Ottenbur, Scr. 23, 614, 16; 615, 5. — Hergoew, Ilregowe 1038, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 129. — Illirgowe 1090; Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 210. — Illergovia, Ilrgov 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 141. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 20. Lib. quart., ibid. 4, 29.

Hlerhofen funbek., an der Iller], Ilrehoven, Trad. Fuld., Dr. 40, 81.

Illerrieden, s. Rieden

Illesheim (bair. B. Windsheim), Illingsheim

1154, Monum. Eberac. 58, 32.

11lewiekersheim, s. Wickersheim.

11lingen (württ. O.A. Maulbronn), Cod. Hirsaug. 55.

11lingen (zürch. B. Bülach, jetzt nur Mühle),
1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 114, 4.— castr.,
gewonnen 1324, Justing. Chron. 56.

11lingshaim. S. Illasheim.

Illingsheim, s. Illesheim.

Illisa, s. Eilensen und Niese. Illkirch (elsäss. K. Erstein), Ille chilchen 810, Chron. Ebersh., Scr. 23, 438, 9 f.; Grandid. 22. — Yllekirche 1372, St.-Chr. 9, Strassb. 2, 803, 16. Illkofen (bair. B. Stadtamhof), Ylchofen 1367,

Iter Altmanni, Scr. 17, 421, 22. Illmensee (bad. A. Pfullendorf), 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 129 f.

Illmuenster, s. Muenster. Illnau (zürch, B. Pfäffikon), Ilnowe 1038, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 129.—1051, ibid. 132.—
s. XII, Einsiedl. Urbar, ibid. 19, 98; 111.—Ilnnouwe 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 171.—Ilnowe, Illenowe 1275, Lib. decim. Contest Facil. Dica Arch. 177 — 1310. Helph stant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 175 f. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 201, 20. — 1324, Lib. quart.,

Illwangen (bad. A. Pfullendorf), Ilmewanc 1180,

Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 37.

Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 37.

Illwiekersheim, s. Wickersheim.

Illzach (elsäss. K. Mülhausen), Ilchicha 662,
Diplom. 1, 186, 48; Illecich, Chron. Ebersh.,
Grandid. 13; Scr. 23, 433, 33. — Ilczich 1291,
Chron. Colmar., Scr. 17, 254, 50.

Ilm (Nbfl. der Donau), Ilma 934, Chron. episc.
Ratisp., Eccard, Corp. 2, 2245. — 1037, Chron.
Ebersp., Oefele, Scr. 2, 10. — 1464, Arnpeck, Chron.
Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 352.

Ilm (Nbfl. der Saale), Ilme na 968, Chron. episc.
Merseb., Scr. 10, 165, 26. — 969, Botho, Leibn.

Merseb., Scr. 10, 165, 26. — 969, Botho, Leibn., Scr. 3, 311. Cf. Helme.

Ilm (Stadt-, schwarzb.-rudolst. A.-St.), Ilmin 1204,

Chron. Sampetr., Stübel 48. — Ilminina, Kl. gebatt 1287, Nic. Sieg., Weg. 365.

Ilmenau (Nbfl. der Elbe), Elmenauw 786, Sachsenchron., Abel, Samml. 64. — Elmenowe 1139, Chron. S. Mich. Luneb., Scr. 23, 396, 41. — 1191, Sachsenchron., l. c. 147. — 1330, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 177. — 1443, Detmar, Chron. Grant. 2, 87 Graut. 2, 87.

Ilmenau (weimar. A.-St.), Ilmena 1290, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 443; Weltchron.,

Thür. Forts., D.-Chr. 2, 303, 24. — civit., verbrannt 1353, Chron. Sampetr., Stübel 182.

Hmenawe (chem. bei Grub), wüst 1340, Monum.

Eberac. 91, 1.

Ilmenhorst, s. Delmenhorst. Ilmewane, s. Illwangen. Ilminaha, s. Innach.

Ilmuenster, s. Muenster.

Yluz [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 199.

Hoew [unbek.], 1487, Liliencr., Volksl. 2, Nr.

How (mecklenb.-schwerin. K. Mecklenburg), Ylowe 110W (meekteno.-schwerm. A. Meektenourg), 110We castr., verbrannt 1160, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 80, 32; Ilinburg, ibid. 81, 8; Ylo, Chron. Slav., Laspeyr. 77. — Ylou urbs, gebaut 1162, ibid. 91; belagert, ibid. 87. — belagert 1164, Helmold., l. c. 89, 1; 90, 7; Ylov, Detmar, Chron., Graut. 1, 50. — gebaut 1168, ibid. 54. — besetzt 1187, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 146, 20.

Ylow, 8 Holow

Ylow, s. Ihlow

Hrehoven, s. Illerhofen. Ylremole [unbek.], 1234, Fund. Rasted., Fries.

Arch. 2, 275. Ilse (Noft. der Ocker), Ilse de 778, Sachsenchron.,

Abel, Samml. 60.

Hsenburg (magdeb. K. Wernigerode), Ilsene-burg, castr. 994, Ann. Hildesh., Scr. 3, 90, 60. — Ilsineburch, civit. 1003, Gesta episc. Halberst., Scr. 23, 91, 5. — Ilsenborch, Kl. gebaut 1060, Sachsenehron, Abel, Samml. 232. — 1063, Chron. S. Simon. Goslar., D.-Chr. 2, 594, 2. — 1070, Gesta episc. Halberst. 1 c. 100, 50, — refermint 1079. S. Simon. Goslar., D.-Chr. 2, 594, 2. — 1070, Gesta episc. Halberst., l. c. 100, 50. — reformirt 1079, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 790. — Hylsenburg 1084, Ann. Reinhardsbr., Weg. 15. — 1088, Annal. Saxo, Scr. 6, 726, 1; Isenborch, Sachsenchron., Abel, Samml. 120. — 1100, ibid. 733, 9; Hilsineburg, Ann. Palid., Scr. 16, 72, 30; Ann. Rosenv., ibid. 102, 11; Weltchron., D.-Chr. 2, 182, 5; 183, 24. — 1105, Annal. Saxo, l. c. 739, 37; Ilsedeburg, Chron. Hildesl., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 293. — Hilseneborch 1186, Ann. Stederb., Scr. 16, 216, 51; 217, 9 f.

Ilsfeld (württ. OA. Besigheim), Ylsfelt 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 448, 7.

Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 448, 7.

Ishoten (württ. OA. Hall), Ulsshoven, gewonnen 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 168, 2 f.; Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 221.

Ilsleve, s. Eilsleben.

Ilstat [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 38, 136. Ilten (hannov. A. Burgdorf), Ilthene 1297,

Notae Hannov., Scr. 16, 433, 7.

Iltsgev [unbek.], 1256, Trad. Patav., Urk.-Buch

ob d. Ens 1, 490.

Iltstat [unbek.], c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch
ob d. Ens 1, 480 f.

Iltzenhof (bei Birten, rheinl. K. Geldern), Nyl-

revort 1318, Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 31, 126.

Ilua, s. Eilau.

Hunwilare, s. Uhlweiler.

Hvesheim (bad. A. Mannheim), Ulvinesheim,
Hulvinesheim 788, Trad. Wizenb., Nr. 125.—
Ulvenesheim 877, Chron. Lauresh., Scr. 21, 373,
39; Trad. Wizenb., Possess. Nr. 138.— 1105, Cod.
trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, I, 113.—
1117. Chron. Laure. Freher Str., Scr. 148

1147, Chron. Laur., Freher-Str., Scr. 1, 148.

Ilz (Nbfl. der Donau in Baiern), Iltsa 1256,
Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 491 f.—
Iltza 1265, Herm. Altah. Chron., Scr. 17, 405, 41.

Ilzheim (bair. B. Trostberg), Yllzeim c. 1200,
Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 523.

Imbach (österr. B. Krems), Minnebach c. 1180,

Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 331. — 1187, Trad. Claustro-Neob. 385, ibid. 2, 4, 81. — Minbach 1256, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 137. — Impach 1321, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 141 f. Ymber, s. Regen.

Imberg (bair. B. Sonthofen), Hiberc 1165, Chron.

Ottenbur., Arch.-Augsb. 2, 34, Scr. 23, 620, 23.

Imberg (österr. B. Linz), Ibenberc, Ybenbergen c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 646 f. — Hibenberc c. 1150, Cod. trad. Reichersb., ibid. 299 f.; Hybiburch, ibid. 705.

— Yenberc c. 1170, Cod. trad. Formbac., l. c. 674 f. — Imberge c. 1180, Cod. trad. Formbac., l. c. 387.

Imbria, s. Fehmarn. Imbriacum, s. Embrach. Imbrike, s. Emmerke.

Imbripolis, s. Regensburg. Ymeinesdorf, s. Enzersdorf und Inzersdorf. Imdorf (österr. B. Hollabrunn), Immendorf c. 1285, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 82 f.

Imeckna, s. Ennema.

Imekenthorp, s. Emkendorf.

Imen (hannov. A. Fallersleben), 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 31. Imenlevo, s. Memleben. Imera, s. Sedde.

S. Ymerii vallis, s. St. Immerthal.

Imerinpuche [unbek.], 1257, Trad. Patav., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 494. Imgenbroich (rheinl. K. Monjoie), Bruch castr., belagert 1240, Ann. S. Pantal. Colon., Scr. 22, 533, 33.

Imicinisdorf, s. Inzersdorf. Imilebun, s. Memleben. Imiswalde, s. Eemswoude.

Immannivilla, s. Imminnivilare.

Ymmare, s. Sedde. Imme (in Livland), 1218, Chron. Livon., Hans. 222. Ymmeculle, s. Inzeem.

Immedeshusun, s. Imshausen.

Immekath (magdeb. K. Salzwedel), Immekote

1375, Brandenb. Landb. 194.

Immekemann (ehem. bei Hoetmar), Immekinghove 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 77.

Immelenhusen [unbek., in Thüringen], Trad.

Fuld., Dr. c. 23.

Immendingen (bad. A. Engen), 1324, Lib. quart.,

Freib. Diöc.-Arch. 4, 8.
Immendorf (bair. B. Sonthofen), Imendorf

1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 118. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 30.

Immendorf, s. Imdorf und Ummendorf.

Immeneich (Ob.- u. Unt.-, bad. A. Waldshut),

1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 56, 9.
Immenerlehen (ehem. a. Traisen), Inmenlache 1194, Trad. Claustro-Neob. 267, Font. Austr. 2, 4,

Immenhausen (hess. K. Hofgeismar), 1249, Chron. u. Herkomm., Senkenb. Sel. jur. 3, 338. - verbrannt 1268, ibid. 375. — Immenhusen 1372, Catal. episc. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 5. — Ymenhus, belagert 1385, Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 379

Immenhausen (westfäl. K. Meschede), 1314,

Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 393. Immenhausen (württ. OA. Tübingen), Himin-

husen 1077, Ortlieb, Chron., Scr. 10, 74, 11.
Immenhofen (württ. OA. Aalen), Eminheinhofen 1160, Chron. Isn., Hess, Monum. 280.

Immenouwa, s. Imnau.

Immensee (schwiz. B. Küssnacht), 1060, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 305. — Imense 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 190, 19; Ober-, ibid. 92, 4.

Immensen (hannov. A. Eimbeck), Emmideshusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 8. — Ymmanhusen, ibid. Nr. 237; 275. — Immenhusen 1100, Reinh. Reinhus., Leibn., Scr. 1, 703.

Immenstadt (bair. B. Kempten), Imminstade

1094, Cod. trad. Weingart., Staelin 33.

St. Immerthal (bern. A. Courtlari), S. Ymerii vallis 1283, Matth. Neoburg. 21.— St. Ymerthal 1369, Justing., Chron. 132 f.

Immilinkhem funbek.], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 60.

Imminestat, s. Himmelstadt.

Imminga [unbek.], Trad. Wizenb., Possess. Nr. 245. Immingerode (hannov. A. Gieboldehausen), Emiggarothun 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 127, 32; Emingarothe, ibid. 132, 3.

Imminghausen (waldeck. K. Korbach), s. XII, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 2, 3. — Imminchusen 1350, Registr. feud. Corb., ibid. 6, 2, 391.

Immingiature (waldeck. I. Immingiature)

Imminivilare funbek.], Imminivilla, Immanivilla, Imminunevilla 679, Trad. Wizenb. Nr. 205 f. — Emmenovilla 715, ibid., Nr. 218 f. — Immin wilare 1077, Ortlieb, Chron., Scr. 10, 74, 23.

Ymmissen [unbek.], s. XIII, Chron. Lippoldesb.

addit., Scr. 20, 558, 6.

Imnau (hohenzoll. OA. Haigerloch), Immenouwa
1085, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, ı, 107; Imnowa, Cod. Hirsaug. 95. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 50. Impedinis, s. Halbstein.

Impen [unbek.], 1470, Frickart, Chron. 97 f. Impflingen (pfdlz. K. Landau), Emphelingen, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 217 f.
Imrenwiler (chem. württ. O.A. Schorndorf), 1275,

Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 65. Imrinspach [unbek.], c. 1190, Cod. trad. Garst., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 189.

Imsch [unbek., in der Schweiz], Schlacht 1305,

Justing., Chron. 191.

Imshausen (hess. K. Rotenburg), Immedeshusun 1014, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 127, 12; 133, 31. — 1015, Thietmar, Scr. 3, 840, 24. Imzinesdorf, s. Inzersdorf.

Inaringen, s. Inneringen. Inberch, s. Iburg. Incesdorf, s. Inzersdorf. Inchinaha, s. Ecknachdorf.

Inchingen, s. Innichen. Inchove, s. Inkofen. Inda, s. Muenster.

Indapolis, s. Jechaburg.

Indelhausen (württ. OA. Münsingen), Undilhusin 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 111, 1. Undelhusen 1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. Inderham [unbek.], c. 1137, Lamb. Ard. hist.

Ghisn., Scr. 24, 628, 10.
Inderreut [unbest.], Andreae catal. abbat. S.

Michael., Scr. 12, 907, 38.
Indersdorf (bair. B. Dachau), Understorff, gewonnen 1156, Wahraus, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 216, 6 f. — Undinstorf 1183, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 622, I.— Undernstorff, Kl. 1347, Weltchron., II. bair. Forts., D.-Chr. 2, 339, 31.— Uendistorf 1371, Notae Diessens., Scr. 17, 327, 22.— Undensdorff 1430, Notae Undersd., ibid.

Inderste, s. Innerste. In der Wis [unbek.], salina 1375, Ann. Mats.,

Scr. 9, 838, 37. Indike, s. Einecke.

Indisse (See, ehem. bei Ortelsburg), 1369, Plastw., Ser. Warm. 1, 29 f.

Indistria, s. Innerste.

Indling (Ob. - u. Nied. -, bair. B. Griesbach), Inglende 1230, Passau. Urbar., Arch.-Oesterr. 53,

Indorf (bair. B. Erding), Eiundorf, Eiendorf c. 1055, Ebersb. Cartul, Hundt 1, 61 f.

Inferius Monasterium, s. Muenster.

Ingedingen, s. Ingoldingen. Ingelebem, s. Ingelheim.

Ingeleben (braunschw. K. Helmstedt), Ingeleve

1378, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. I, 28, 4.
Ingelfingen (württ. OA. Künzelsau), Ingilvingen 1090, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch

Ingelheim (Ob.- u. Nied.-, rheinhess. K. Bingen), Ingoldestar 633, Diplom. 1, 150, 10. — Ingelnhem 747, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 473; Engelheim, Pfalz gebaut, Weltchron., D.-Chr. 2, 148, 9 f. — Ingeleym 774, Rolevink, Saxon. 86; Ingelnheim, Kaiserchron., Maassm. 14457; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 39, 16; Königsh., ibid. 33, 29. — Inglinheim 781, Otto Frising. Chron., Scr. 20, 226, 16; Koelh., St.-Chr. 13, Köln 3, 412, 26; 723, 23. — 787, Ann. Mosell., Scr. 16, 497, 41; Nygelheim, Chron. Cremif., Rauch, Scr. 1, 165; Ingelsheim, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 31, 26 f. — Ingulunheim 788, Ann. Lauresh., Scr. 1, 33; Fragm. Ann. Chesnii, ibid.; Ingulinheim, Ann. Alam. contin., Ann. Guelferb.; Ingolumheim, Ann. Naz. contin., ibid. 43; Angulisamum, Ann. Patav., ibid. 17. — Engilenheim, Ingilenheim, Engiletheim, Ingilenheim, Ingilenheim, Ingelheim (Ob.- u. Nied.-, rheinhess. K. Bingen), Engiletheim, Ingilemheim, Ingilenheim, Ingelentheim, Ingelehem, Ingelenhim, Ingelebem, Ingelhem, Ingelheim, Engel-Ingelebem, Ingelhem, Ingelheim, Engelhaim, Engelihaim, Figelihaim, Engelihaim 799, Einh. V. Karoli, Scr. 2, 452, 29 f.— Ingelanheim 807, Chron. Moissiac., ibid. 308, 25.— villa regia 819, Thegani V. Hludow., Scr. 2, 596, 40 f.— 826, Ann. Kant., Scr. 2, 225, 7 f.— Engilenheim 840, Leges 1, 372, 32.— Ingalenheim 878, Ann. Fuld. III, Scr. 1, 392, 24.— s. IX, Monum. Blidenst. 12, 38 f.— Eggilenheim, Angleheim, Hingelenheim, Ingleheim, Magleheim, Hingelenheim, Ingleheim lenheim, Angleheim, Hingelenheim, Ingleheim 948, Ann. Hildesh., Quedlinb., Wissemb., Lamberti, Scr. 3, 56, 46 f.; Regin. contin., Scr. 1, 620, 11; Engulenheim, Engilenheim, Leges 2, 21f. — Gilhiem 974, Thietmar, Scr. 3, 759, 37. — 977, Ann. Lobiens., Scr. 2, 211, 26; 28. — Ingelinhem 994, Ann. Colon., Scr. 1, 99. — Hingelenheim 1044, Ann. Wirzib., Scr. 2, 243, 47. — Hingelisheim 1105, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 34, 19. — Engelheim 1106, Ann. Aquens., Scr. 16, 685, 14; Ingelnham, Inglihein, Ann. Aq., Scr. 24, 37, 10 f. — belagert 1249, Ann. S. Aq., Scr. 24, 37, 10 f. — belagert 1249, Ann. S. Pantal. Colon., Scr. 22, 545, 6. — zerstört 1254, Ann. Mogunt., Scr. 17, 2, 34; Jaffé Biblioth. 3, 709. — 1455, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 37. Ingelinge, s. Igling.

Ingelmuenster (belg. Prov. Ostflandern), Inghelmonstre 1297, Chron. Gand., Smet, Corp. 1, 375;

2, 187. Ingeltingen, s. Ingoldingen.

Ingenberg, s. Hinkenburg.
Ingenbeim (elsäss. K. Strassburg), Inginhaim
739, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 319 f. — Ingenesheim 779, Trad. Fuld., Dr. 3, 29.
Ingerkingen (württ. OA. Biberach), Ingerichingen 1246, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31,

Ingersheim (elsäss. K. Rappoltsweiler), Ongeresheim 659, Chron. Ebersh., Scr. 23, 436, 46; Grandid. 19. — Ongersheim 1310, Habsb. Urbar 19, 14, 5.

Ingersheim (württ. O.A. Besigheim), Ingiris-heim oppid. 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 108, 45 f. Ingersheim (württ. O.A. Krailsheim). Engheres-

heim, Trad. Fuld., Dr. 4, 77; Cod. Hirsaug. 54 f. Ingersleben (Ost- u. Aller-, maydeb. K. Neuhaldensleben). Inheresleve orient. 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 23; occid., ibid. 24. — Ingersleve 1250, Lib. bonor. Walb., ibid. 2, 40. — Ost-Ingersleve 1273, Chron. Ammensl.. Thür.-Sächs. Mitth. 13, 207. — 1332. Feud. Werdin., Zeitschr.-Niedersachs. 1870, 178. - Oister-I. 1348, ibid. 1874, 102.

Ingesingen, s. Insingen. Ingewile, s. Inwil. Inginrutin, s. Engenreute.

Ingislatt, s. Engstlatt. Inglende, s. Indling.

St. Inglevert (französ, A. Boulogne), Santinghevelt, Sontinghevelt, Sontium campus. Sanctorum campus, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 560, 41.

Ingoldestar, s. Ingelheim.

Ingoldingen (württ. OA. Waldsee), Ingedingen 1083, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 196. — Ingeltingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib.

Diöc.-Arch. 1, 147.

Ingolstadt (bair. B.-St.), Ingoldestat 806, Leges 1, 141, 10. — Ingelstat 1021, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 173. — Yngolstat 1234, Notae Altah., Scr. 17, 422, 5. — 1313, Weltchron., D.-Chr. 2, 343, 9 f. — 1344, Michael. annot. histor., Böhmer, Font. 1, 462. — 1395, Continuon S. Petri, Scr. 0, 342, 2, — 1407, St.-Chr. 4. annot. histor., Böhmer, Font. 1, 462. — 1395, Contin. mon. S. Petri, Scr. 9, 842, 3. — 1407, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 113, 22. — 1420, Chron. Elwac., Scr. 10, 44, 27. — 1421, Ann. Tegerns., Scr. 24, 59, 21 f. — castr., gewonnen 1441, Chron. Rottenb., Duell. Miscell. 2, 203. — 1446, St.-Chr. 15, Landsh. 292, 26 f. — gewonnen 1447, Weltchron., l. c. 376, 25. — 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 140, 19 f. — 1451, Jahrb., ibid. 10, Nürnb. 4, 186 f. — Ingolczstatt, Univers. gegründet 1472, Ann. Undersv., Scr. 17, 332, 31; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 409; Pauholtz Chron., Boecl. 13, 66. Ingolstadt (bair. B. Ochsenfurt), Ingelstatt, genommen 1441, Wahraus, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 236, 8. Ingoltsberg (bair. B. Ebersberg), Ellingoldesberc, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 19 f. — Incols-

berc, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 19 f. - Incolspurg 1434, Andr. Ratisp. Chron. contin., Eccard, Corp. 1, 2165.

Ingoniwilare, s. Ingweiler.

Ingorode [unbek., in Hessen], 1442, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 424.
Ingredi, s. Engerda.

Ingweiler (elsäss. K. Zabern), Ingoniwilare 742, Trad. Wizenb. Nr. 52.
Ingweiler (pfälz. K. Zweibrücken), 1451, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 208.

Inhart, s. Einhart.

Ininginnen, s. Inning. Inkofen (bair. B. Pfaffenberg), Inenchoven, Inchove c. 1130, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 541 f.

Inminbuch, s. Nindbuch.

Inn (Noft. der Donau), Enus, V. Sever. 3, 3;

19, 1; 22, 1. — Oenus, V. s. Flor. Pez, Scr. 1, 40.

— Inus, Hinus 706, Scr. Langob. 178. — Innus

743, Ann. Mettens., Scr. 1, 328, 7. — In 782, Trad.

Datar, Unk Ruch ob d. Ens. 1, 442 f. — Hin 861. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 443 f. — Hin 861, Hincmar, Scr. 1, 455, 9. — Ine, Ein 912, Ekkeh. Chron. Wirzib., Scr. 6, 28, 49. — Schlacht 913, Ann. Aug., Scr. 1, 68; Ann. Sangall. maj., ibid. 77; Annal. Saxo, Scr. 6, 593, 7; Ann. Aug., Jaffé Biblioth.

3, 704. — 955, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 233, 20; 496, 40. — Aenus 1126, Otto Frising., Scr. 20, 257, 5. — 1142, Gesta archiepisc. Salisb., Scr. 11, 75, 14 f. — 1257, Ann. Altah. Chron., Scr. 17, 399, 32 f. Innach (bair. B. Haag), Ilminaha c. 1015, Ebersb. Cartul, Hundt 1, 23.

Ynnberck [unbek.], castr., gebaut 1406, V. Gebe-

hardi archiep., Scr. 11, 24, 262. Inneringen (hohenzoll. OA. Gamertingen), Inaringen 1141, Ortlieb, Chron., Scr. 10, 90, 20. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 103. Innerpudanstorf [unbek., in Ungarn], castr., erobert 1289, Contin. Vindob., Scr. 9, 715, 32.
Innerste (Nbfl. der Leine), Inderste 820, Sach-

senchron., Abel, Samml. 68. - Indistria 1332,

Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 798. Innichen (tirol. B. Sillian), Aguntum, Langob., Scr. Lang. 74, 30. — 569, ibid. 80, 5 f.; Chron. patr. Gradens., ibid. 393, 36. — Intiching a, Intica, Inchingen c. 800, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 316, 18 f. — 972, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 491. — Pichingen 1407, Zink, St.-Chr. 5, August. 2407.

Augsb. 2, 105, 3. Inning (bair. B. Dorfen), Ininginnen c. 1175,

Ebersb. Cartul, Hundt 3, 83 f.
Inning (Forst-, bair. B. Ebersberg), Undiengin,
Oundingin 1047, Ebersb. Cartul, Hundt 1, 18 f.
Inningen (württ OA. Göppingen), Iningen, verbrannt 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 255, 4; Zink,

ibid. 5, Augsb. 2, 252, 13.
Innsbruck (Hauptst. von Tirol), Enspruc 1151, Ann. Stadens., Scr. 16, 339, 19. — Ynsbrugge civit. 1209, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 248, 32. Inspruck 1234, Chron. Andec., ed. 1602, 11.
Insuburcha 1340, V. Karoli IV, Böhmer, Font. — Institutiona 1340, V. Karoli IV, Bohmer, Font. I., 261.—1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 105, 4 f.—1464, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez., Thesaur. 3, 3, 349.— Isspruck 1484, Jahrb., ibid. 10, Nürnb. 4, 373, 10 f.—1488, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 167, 176.—1494, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 888, 19.—Yspruck 1498, ibid. 15, Landsh. 341, 17 f. Innstate (bair. B. Passau), Boiotro, V. Sever.

22, I; 36, I Inowraciaw (posen. K.-St.), Junonwladis-slavia 1424, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 43. Inrenagelt, s. Urnagold.

Inruitt [unbek.], Andreae catal. abbat. S. Michael.,

Ser. 12, 907, 40.

Ins (bern. A. Erlach), Schlacht 1374, Justing., Chron. 143.—1476, Liliener., Volksl. 2, Nr. 144, 12. Inschen [unbek.], 1242, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 285.

Inselgau (um Ins), Yselgoewe 1340, Justing.,

Chron. 101.

Insheim (pfälz. K. Landau), 1464, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 366. Insingen (bair. B. Rothenburg), Ingesingen 1090, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 392. Insingen (bair. B. Rothenburg), 1449, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 221.
Insleben (chem. bei Magdeburg), Insleve 1214,

Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 139, 8.
Instarlaca (ehem. Gau um Utrecht), 834, Trad.
Wiberti, Scr. 2, 217; cf. Niftarlacus.

Insterburg (ostpreuss. K.-St.), Instirburg, gebaut 1337, Canon. Samb. Ann., Scr. 19, 701, 31. -1377, Korner.

Insterpisken, s. Pissa.

Insuburcha, 's. Innsbruck. Insula [unbest., bei Schlüsselburg a. Weser], oppid. 1400, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. Insula, s. Stuben und Werder.

Interior Cella, s. Zell.

Interlaken (bern. A.-O.), Interlappen 1191, Justing., Chron. 12 f. — Interlacensis, Kl. 1274, Ann. Basil., Scr. 17, 196, 13.— Interlacus 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 183.— Hinderlappen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 95, 6.— 1470, Frickart 155 f.

Intichinga, s. Innichen. Intinchove [unbek.], 990, Chron. Ebersp., Oefele, 2, 14.

Inting [unbek.], c. 1200, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 764.

Intinstegon, s. Inzing.

Intriberis [unbek., Pag. Wabrens.], 706, Diplom. 1, 213, 40.

Invenesdal [unbek. Thal. im Speiergau], 633,

Diplom. 1, 150, 8. Inwil (luzern. A. Hochdorf). Ingewile 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1 Geschichtsfr. 19, 174. — Ingwile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 185, 9.

Inwil (zug. G. Baar), Ingwile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 93, 4.

Inwurte [unbek.], c. 1170, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 680.

Inzeem (russ. Gouv. Livland), Ymmeculle 1218, Heinr. Chron. Livon., Scr. 23, 301, 21; Livl.

Reimchron. 1568.

Inzersdorf (österr. B. Herzogenburg), Imicinisdorf 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2. -c.1100, ibid. Nr. 87.—1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 239; Imptzeinstorf, Imcenstorf, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 54 f.—Unicinesdorf, Incesdorf 1187, Trad. Claustro-Neob. 233; ibid. 2, 4, 47. — Ymzinsdorf 1194,

Inzersdorf (österr. B. Kirchdorf), Imizinesdorf c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 535.—Imcinesdorf c. 1100, Cod. trad. Formbac., ibid. 629 f.
Inzing (bair. B. Pfarrkirchen), Intinstegon

c. 800, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 41 f. — Incinga 885, Auct. Ekkeh. Altah., Scr. 17, 362, 27. — Incingin c. 1096, Cod. trad. Formbac., ibid. 628 f. — Incing, Inzinge c. 1200, ibid. 764 f.

Inzlingen (bad. A. Lörrach), Incelingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 199.

Joachimus mons [unbek. Berg bei Kleve], 755,

Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 132.

Joanrode [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 214.

Joanstain [unbek.], castr. 1458, Cillier Chron.,

Hahn, Collect. 2, 747. St. Jobst (bair. B. Nürnberg), 1419, Ordnung.,

St.-Chr. 2, Nurnb. 2, 274, 2. — 1468, Jahrb., ibid. 10, Nürnb. 4, 300; 745, 33.

Jochmaring (westfäl. K. Münster), Jecmari,

Jucmari, Jucmere, Juckmar 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 46 f. Jochsberg (bair. B. Leutershausen), Jachsperg 1449, Krieg, Beilag, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 429, 23.

Joeinstorf [unbek.], 1196, Trad. Claustro-Neob.
Nr. 462, Font. Austr. 2, 4, 101.

Jockendrup (westfül. K. Beckum), Jucin ctorpe

1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 78 f. Jockgrimm (pfälz. B. Germersheim), Joch-grimme 1456, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 357.

Jodenstorff, s. Juehnsdorf.

Jodentorp, s. Judendorf. Jodickendorf (chem. in der Neumark), 1375, Brandenb. Landb. 90.

Joehlingen (bad. A. Durlach), Joheyningen,

Iholingen 1024, Chron. praes. Spir., Böhmer,

Font. 4, 331.

Joellenbeck (westfäl. K. Bielefeld), Jolenbeke
c. 993, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn.,

St. Joerg, s. Muenster. St. Joergen, s. St. Georgen. Joguntborn, s. Jugendbrunnen.

St. Johann (St. Gall., B. Obertoggenburg), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 162 f. — Kl. 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 202, 9. St. Johannes (ehem. auf Reichenau), 1211, Acta

Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 86.

Johannesberg (hess. A. Fulda), Trad. Fuld., Dr.

24 f.

Johanneshaghen, s. Hanshagen.

Johannewilare [unbek.], Trad. Wizenb., Nr. 205 f. Johannisburg (ostpreuss. K.-St.), Castrum Johannis, gebaut 1345, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. — verbrannt 1361, ibid. 529. -508. 1366, ibid. 554

Johannisdorf [unbest.], Johannsdorf c. 1215, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 267 f.

1231, Contin. Scot., Ser. 9, 626, 13 f.

Johanniskirchen (bair. B. Pfarrkirchen), c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 647. St. Johannserthal (Kt. Bern), St. Johannertal

1436, Fründ, Chron. 2 f

Joheyningen, s. Joehlingen. Joheningen [unbek.], c. 1190, Cod. trad. Garst., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 109.

Johnsdorf (Ob.- u. Schön-, schles. K. Münsterberg), Withostowizi 1228, Lib. fund. Heinrichov. 17. — Jonsdorf 1293, ibid. 89 f. — 1369, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 201.

Jolenbeke, s. Joellenbeck. Jolgesim, s. Jalgsama.

Jonen (Zufl. des Zürichsees), 1407, Jon, Jonen,

Justing., Chron. 173; 202. — 1443, Fründ 162.

Jonen (St.-Gall., B. Uznach), Jonan, Oheim,
Chron. 20, 21 f. — Jon 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 224.

Jonkendorf (ostpreuss. K. Allenstein), Joniken-

dorf 1462, Plastw., Scr. Warm. 1, 40 f. Jonschwil (St.-Gall., B. Untertoggenburg), Jonswile, Jonswiler 1275, Lib. decim. Constant. Freib.

Diöc.-Arch. 1, 165 f.

Jonsthoevel (bei Sendenhorst, westfäl. K. Beckum), Judinashuvele 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 41 f. — Judenshuvele, Sut- u. Nort-, 1325, ibid. 77. — Judekinghuvele 1390, ibid. 160. Jopila, s. Jupil.

Jordensdorp (ehem. in der Uckermark), 1375, Brandenb. Landb. 164.

Jorienberge, s. Georgenberg. Jork (hannov. A.-O.), Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 82 f.

Jorznich [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 20.

Josbach (nassau. A. Idstein), Jossebach, Josse-

bahe, s. IX, Monum. Blidenst. 12, 43.

Joslowitz (mähr. K. Brünn), Joslawitz, verbrannt c. 1302, Horneck, Pez, Scr. 3, 718.

Jossa (hess. K. Fulda), Jassaffa, Trad. Fuld., Dr. 6, 5

Jossebach, s. Josbach. Joviaco, s. Schloegen.

Jovis mons, s. St. Bernhard. Jowernitz [unbek. Fl. in Oberösterreich], 1142, Cod trad. Garst., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 132 f.

Ipah, s. Eibach. Ypaneshusen [unbek., in Thüringen], 874, Trad. Fuld., Dr. c. 46.

Ipern (belg. Prov. Ostflandern), Ipra castr., gewonnen 1127. Pass. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 597, 44; Walteri V. Karoli com., ibid. 547, 12; 559, 29. — 1128, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 579. — Ypra 1272, Ann. Blandin., Scr. 5, 32, 17. — Eiper 1297, Herm. Altah. contin. Ratisp., Scr. 17, 418, 30. — Ypera 1299, Ann. Gand., Scr. 16, 563, 51. — Eypper, belagert 1302, Herm. Altah. contin. III. Scr. 24, 57, 42. — 1325, Liliencr., Volksl. 1. Nr. 7b. 17 f. — gewonnen 1381, Korner.

Ipf (Fl. in Oberösterreich), Ipfa 1196, Trad. Claustro-Neob. 477, Font. Austr. 2, 4, 104.

Ipfdorf (österr. B. Ens), Iphe c. 1120, Cod. trad. Garst., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 140 f. — Iph c. 1125, Trad. S. Nicol. pr. Patav., ibid. 541 f. Iphegowe, s. Iffgau.

Iphegowe, s. Iffgau.

Yphelpe [unlick.]. Aldanifelpe 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 392.

Iphofen (bair. B. Scheinfeld), Ypphove 1340,

Monum. Eberac. 99, 17 f.

Ipisa. s. Ips.

S. Ypolitis, s. St. Poelten.

Ippenstedt (ehem. bei Jeinsen, hannov. A. Kalenberg), Tybbestede 1322, Feud. Werdin., Zeitschr.-Niederrh. 1870, 177. Ippesheim (bair. B. Uffenheim), Ippensheim

1340, Monum. Eberac. 73, 31 f.

Ippingen (bad. A. Donaueschingen), Yppingen,

Ippingen (bad. A. Donaueschingen), Yppingen, Oheim, Chron. 19, 29.—1095, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 221.—c. 1160, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 328.—1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 12.

Ips (Nbfl. der Donau), Ipsa 777, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 19; 94.—Ipisa 995, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 492.—Ibsa c. 1100, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 90.

Ips (österr. B. Amstetten), Ibose camp. 788, Ann. Lauriss., Scr. 1, 174.—Ibisi velde, Ebersb. Cartul., Hundt 2, 12.—Ibs oppid., gebaut 1014, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 160.—Ibsvelt 1187, Trad. Claustro-Neob. 394, Font. Austr. 2, 4, 84.—1274, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 166.—Ipsa civit., gewonnen 1276, Contin. Vindob., Scr. 9, 708, 13.—Ybsa 1277, Contin. Vindob., Scr. 9, 708, 13.—Ybsa 1277, Contin. praed. Vind., ibid. 730, 6.—s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 4.—Ypps 1406, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 103, 24.—1460, Ann. Mellic., Scr. 9, 520, 16 f. 520, 16 f.

Ipseck (ehem. am Ips), Ibisekke 1187, Trad. Claustro-Neob. 211, Font. Austr. 2, 4, 43.
Ipsheim (bair. B. Uffenheim), Ippinesheim,

Trad. Fuld., Dr. 44, 53. Ipsitz (österr. B. Waidhofen a. Ips), Ibsici c. 1100, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 90. Ypusensis [unbek.], Kirche 1353, Chron. Sampetr., Stübel 183.

Ira (Bach, floss durch St.-Gallen), 890, Ekkeh. Casus S. Galli, Scr. 2, 79, 9.

Irane, s. Ehrang.

Irekesleve, s. Irxleben.

Irenbrahteshusen [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 4, 47.

Yresheim, s. Irsheim.

Irflingen [unbek.], 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 248. — Irflink on 1334, Beromünst. Urbar, ibid. 24, 110.
Irhawbe [unbek.], 1112, Lib. feud. S. Georg.,

Arch.-Oesterr. 9, 247. Yriendorf [unbek.], 1196, Trad. Claustro-Neob.

507, Font. Austr. 2, 4, 109. Iringesberc, s. Eichhalde.

Iringesburg, s. Eurasburg. Iringesheim [unbek., im Brettachgau], Trad. Fuld., Dr. 4, 52.

Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

Iringeshusen, s. Ehringshausen.

Iringsburch [unbek.], Yrinsburch c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 740 f. Iringspach [unbek.], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 29.

Irinpoltingin [unbek.], c. 1130, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 547.
Irital, s. Undalen.

Irixlevu, s. Irxleben.

Irlich (rheinl. K. Neuwied), Erlich, Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 909, 45.

Irmbertingen [unbek.], Irmbrethetinge c. 1141, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 95 f.

Irmelshausen (bair. B. Königshofen), Irminolteshusen 800, Trad. Fuld., Dr. 39, 39. — Irminoldehusin 1034, Ann. Reinhardsbr., Weg. 6.—

Irmenoldishusen c. 1078. Ortus princ. Thur. Irmenoldishusen c. 1078, Ortus princ. Thur., Wenck 81; Hist. brev. princ. Thur., Scr. 24, 820, 41. Irmolteshusen c. 1165, Marq. Fuld., Böhmer, Font. 3, 173.

Irminlo, s. Ermelo.

Irminperhi [unbek.], c. 768, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 440.

Irmolteshusen, s. Irmelshausen.
Irmstein [unbek.], c. 1125, Cod. trad. Garst.,
Urk.-Buch ob d. Ens I, 148.

Irmvelde, s. Ulmerfeld.

Irnboldswisin (ehem. bei Neustadt im Ipsfeld), c. 1180, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 330. Irrenberg (württ. O.A. Saulgau), 1246, Acta Aug.,

Zeitschr.-Oberrh. 29, 126.

Irrendorf (württ. OA. Tuttlingen), Urindorf, Oheim, Chron. 19, 5. — Uredorf 1266, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 118. — Urendorf 1275, Lib.

decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 45.
Irrigeshusen [unbek.], Andreae catal. abbat. S.

Michael, Scr. 12, 907, 27.

Yrsaelistorpe, s. Israelsdorf.
Irschberg (salzburg. B. Thalgau), Ursesperg,
Urisesperc c. 820, Cod. trad. Lunaelac., Urk.Buch ob d. Ens 1, 75 f.
Irschdorf (bei Irschberg), Ursesdorf, Urisesdorf c. 760, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d.

Ens 1, 4 f.

Irschsee (in Salzburg), Urisesseo c. 1000, Urk.-Buch ob d. Ens 1, 89. Irsee (bair. B. Kaufbeuren), Ursin 972, Chron. Ottenbur., Arch.-Augsb. 2, 22; Scr. 23, 617 f. — Ursinun 1030, Cod. trad. Weingart., Staelin 31. — Ursen, Kl. 1189, Chron. Isn., Hess, Monum. 285.

Irsegnin (chem. bei Oliva), 1295, De fund. mon.

Oliv., Scr. Pruss. 1, 699; Yrsegnin, Chron. Oliv., ibid. 5, 604. — Hirsegnin 1335, ibid. 612.

Irsham (bair. B. Passau), Irsheim 1230, Passau.

Urbar, Arch-Oesterr. 53, 277.

Irsheim (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Griesbach),
Jersheim c. 1120, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch
ob d. Ens 1, 782. — Yresheim c. 1130, Trad. S.

Nicol. pr. Patav., ibid. 545 f.

Irsingen (bair. B. Türkheim), Ursingin 1094,
Cod. trad. Weingart., Staelin 34 f. — Ursiggin
1167, Chron. Ottenbur., Arch.-Augsb. 2, 33 f.; Scr.

1167, Chron. Ottenbur., Arch.-Augsb. 2, 33 I.; Scr. 23, 620, 21 f.

Irslingen (württ. O.A. Rottweil), Ursilinga 994, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 637, 45. —
Urselingen 1084, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 207. — 1177, Ann. Argent., Scr. 17, 89, 5.
— 1180, Leges 2, 164, 41. — Urslingen 1298, Faber, Goldast 47. — Uerselingen 1348, Matth. Neoburg. 157. — 1423, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 59, 13. — 1426, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 330.
Irxleben (magdeb. K. Wolmirstedt), Irixlevu 1015. V. Meinwergienisc., Scr. 11, 123, 9. — Ire-

1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 123, 9. - Ire-

kesleve 1241, Weltchron., D.-Chr. 2, 254, 16. -Irkesleve 1288, Chron. duc. Brunsv., Leibn., Scr. 2, 18.

Isana, s. Isen und Isenach. Isandica, s. Jizendijke.

Isangrimeschirichun [unbek., in Pannonien],

850, Convers. Bagoar., Scr. 11, 12, 34.

Isar (Noft. der Donau), Isara 652, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 72. — c. 748, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 24.— 975, Ann. Juvav. maj., Scr. 1, 88; Ebersb. Cartul., Hundt 1, 28 f.; Kremsmünst. Gesch.-Quell. 90. — 1133, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 466, 7. — 1258, Notae Fürstenf., Scr. 24, 75, 49. — Ysera 1319, Matth. Neoburg. 68. — 1336, Königss. Gesch.-Quell. 526.

Isareck (bair. B. Moosburg), Issereck, castr.

1490, St.-Chr. 15, Landsh. 330, 12.

Isarhofen (bair. B. Osterhofen), Iserahoven, Trad. Fuld., Dr. 40, 82. — Yserhofu 1249, Herm. Altah. de reb. gest., Scr. 17, 379, 15.
Isarnho, s. Daenischwohld.

Ischaniwald, s. Schan.
Ischenrode (hannov. A. Reinhausen), Hessche-hirithi, Trad. Corb., Wig. Nr. 46.

Ischerstete, s. Isserstedt.

Ischl (Nbfl. der Traun), Iscula, Iscla 748, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 94 f. Ischlandt [unbek.], 1379, Ebend., Pez, Scr. 2, 811.

Ise (Nbfl. der Aller), 781, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 38, 12. — Isuna, Isne 803, Gesta episc. Halberst., Scr. 23, 79, 8 f. Isela, s. Ijssel.

Yselgoewe, s. Inselgau.

Iselshausen (württ. OA. Nagold), Iseldshusen, Cod. Hirsaug. 50. — Ysolteshusen 1091, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 112.

Isembrehtswile, s. Isenbergschwil.

Isen (Noft. des Inn), Isana 756, Arnpeck, Chron. Bavar, Pez, Thesaur. 3, 3, 93. — 758, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 479.

Isen (und Kirch., bair. B. Mühldorf), Isana,

Kirche gegründet 734, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 72. — Kl. 906, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 490. — Ysona 1025, ibid. 494. — Isine, Icen, Ysen 1187, Conr. Gesta episc. Frisine, Icen, Ysen, Icen, Schleibt. 1232. sing., Scr. 24, 319, 41 f. — Iser, Schlacht **1322**, Königss. Gesch-Quell. 418; Contin. can. S. Rudb. Salish., Scr. 9, 822, 40. Isena [unbek., in Schwaben], 1288, Chron. Colmar.,

Ser. 17, 257, 1.

Isenach (Nbfl. des Rheins), Isana 873, Ann.
Wormat., Ser. 17, 37, 30.
Isenach, s. Eisenach.

Ysenackenburg, s. Eisenachsburg.

Isenbach, s. Eisenbach.

Isenberg (rheinl. K. Duisburg), Isenborch castr. 1180, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 183. castr. 1180, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 183. — Isenberch 1193, Schüren 12; zerstört, ibid. 13. — gebaut 1208, Chron. Cliv., l. c. 188. — Eisenberg, Ysenberg, zerstört 1225, Ann. Stadens., Scr. 16, 359, 8; 14; Chron. Cliv., l. c. 191; Northof, Mark, Tross 68; 70; Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 187; Isenburg, Weltchron., D.-Chr. 2, 245, 42 f.; Koelh., St.-Chr. 13, Köln 533, 37 f. — gebaut 1226, Jac. Susat., l. c. 218. — 1247, Ann. S. Pantal. Colon., Böhmer, Font. 4, 486. — zerstört 1249, Jac. Susat., l. c. 218. — 1270, Trad. Werdin. Nr. 154, Zeitschr.-Berg 7. — zerstört 1278, Northof, l. c. 118. Isenberg, s. Eisenberg und Ysenburg. Isenbergschwil (aarg. B. Muri), Isenbrechts

Isenbergschwil (aarg. B. Muri), Isenbrechtswiler 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 319.

- Isembrehtswile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 86, 4. Ysenborg, s. Hamburg und Ilsenburg.

Isenbruggen, s. Isselburg

Isenbuettel (hannov. A. Gifhorn), Ysenbutle 1381, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 65, 4. Isenburg (chem. bei Ruffach im Elsass), arx reg.,

palat. 630, Diplom. 1, 142, 13 f.; Ysenburc, Chron. St.-Chr. 9, Strassb. 2, 626, 25. — gewonnen 1460, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 446.

Ysenburg (rheinl. K. Neuwied, und Neu-, hess.

K. Offenbach), Ysenborch 1196, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 407, 11. — 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 526; 536. — Ysenburg 1225, Weltchron, D.-Chr. 2, 245, 42 f.; Isenberg, Isemberg, Ann. Colon. max., Scr. 17, 838, 46; castr., ibid. 839, 12; zerstört, ibid. 36; 48; Joh. Vitodur. (Arch.) 3. — 1227, Chron. Slav., Laspeyr. 105. — Ìsinburch, zerstört 1238, Catal. archiepisc. Colon., auct. II, Scr. 24, 353, 23 f. — **1247**, Ann. S. Pantal. Colon., Scr. 22, 541, 38. — Isinburg **1298**, Ellenh. Chron., Scr. 17, 137, 47. — **1347**, Matth. Neoburg.

Isenburg (württemb. OA. Horb), Hisenburg, Cod. Hirsaug. 99. — Isinbure 1115, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 30. — 1211, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 86. — Ysemburg 1461, Chron. Elwac., Scr. 10, 48, 55 f.

Isendika, s. Jizendijke.

Isendorf (westfäl. K. Beckum), Isingtharpa, Isinctorpe 1050, Freckenh. Hebereg., Friedland.

Yseneinpurch, s. Eisenburg. Isenhagen (hannov. A.-O.), Kl. 1118, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 791. — gegründet 1210, Chron. Marienrod., Leibn., Scr. 2, 434. — 1247, Botho, ibid. 3, 365; verbrannt, Chron. Marienr., l. c. 435; nach Backenrode, ibid. — 1384, Fehdeb., St.-

Chr. 6, Braunschw. 1, 91, 18. Isenhartz, s. Eisenharz.

Isenheim [unbest.], Cod. Hirsaug. 95.

Isenheim, s. Geisenheim. Isenin, s. Isni.

Iseningen, s. Eislingen. Ysenkhem, s. Isingheim.

Isenrichdorna [unbek., in Oesterreich], s. XIII,

Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 29.
Isenrichingen [unbek.], 1173, Dedic. Scheftlar.,

Scr. 17, 346, 44.

Ysensheim, s. Eisenheim. Iser (Nbfl. der Elbe), Ysra 1467, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 91. — Yser 1468, Eschenloer, Scr. Siles. 1, 184. Iser, s. Isen.

Iserahoven, s. Isarhofen.

Iserlohn (westfäl. K.-St.), Yserlo 1050, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 250. — 1059, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 91. — Yserenloyn 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 395. — Yserloyn 1325, Margrad. Hebereg, Blätter-Westfal. 11, 104. - Yserenlo 1476, Botho, Leibn., Scr. 3, 417.

Isernelo 1477, Detmar, Chron., Graut. 2, 401. Isernhagen (hannov. A. Burgwedel), Iserenhagen 1119, Chron. Hildesh., Scr. 7, 855, 53.

Isesheim, s. Eisisheim.

Ysewurden, s. Eisenwuerden. Ishereshusen, s. Eiershausen. Isherestat, s. Isserstedt.

Isimanningun, s. Ismaning.

Isinboltis funbek. 1, 1189, Chron. Isn., Hess, Monum.

Isinbretsdorf [unbek.], Cod. Hirsaug. 46.

Isinchovin [unbek.], 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10. 103

Isindorf, s. Eisendorf.

Ising (bair. B. Traunstein). Using a 767, Arn-

peck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 98. Isingen (württ. O.A. Sulz). Osingen 1022. Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 222; Usingen, Cod. Hirsaug. 55. — Ysingen. Oheim. Chron. 20, 13. — Hirsaug, 55. — 1 stingen, Oneim, Chron. 20. 13. — Uesingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 39 f. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 16. Isingheim (westfül. K. Meschede). Ysenkhem 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 392. Isingsrimesheim [unbek.], c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 550.

Isingtharpa, s. Isendorf.

Isinharteshusen [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 4, 97. Isinheim, s. Geisenheim.

Isinhusen, s. Eisenhausen.

Isini, s. Isni.

Isininga, s. Issling.

Isiningin, s. Itzling und Eislingen.

Isiningth, 8. Itzling und Eislingen.
Isinvurta [unbek., in Niederösterreich], 1091,
Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2.
Isir [unbek.], 1182, Chron. Ottenbur., Scr. 23,
621, 20; Arch.-Augsb. 2, 38.
Yskingin [unbek.], c. 1170, Cod. trad. Ranshof.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 232 f.
Isla & Jissol.

Isla, s. Ijssel.

Ysleiben, s. Eisleben.

Islemunde, s. Ijsselmonde.

Isleve, s. Eisleben.
Isling (bair. B. Lichtenfels), Islingen 1142,
Langh. Kopialb., Bericht-Bamberg 22, 11; 1180, ibid. 26.

Yslo (ehem. bei Geseke), 1380, Jura. Seibertz,

Quell. 3, 287

Isloi, s. Ijsselgau. Ismaning (bair. B. München), Isimanningun c. 960, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 9f. — 1141, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 500.

Ismerode [unbek.], 1475, Chron. u. Herkomm.,
Senkenb., Sel. jur. 3, 462.

Isne, s. Eisack und Ise.

Isni (württ. OA. Wangen), Isnensis, Kl. gegründet 1096, Chron. Isn., Hess, Monum. 275.—
Isinna 1274, Ann. Suev., Scr. 17, 283, 17.— Issni, Isenina, Yssne 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 124f.— Isini, Ysine oppid. 1288, Chron. Colmar., Scr. 17, 256, 38; 43 f. — Isenin 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 251, 6. — Isenin 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 251, 6. — Esslingen (falsch) 1362, Meisterl., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 169, 10 f. — Eysen, Isin 1368, Stromer, ibid. 1, Nürnb. 1, 31, 21 f. — 1377, ibid. 4, Augsb. 1, 186, 12. — Isny, Meisterl., l. c. 289, 14. — 1460, Schachtlan bei Frickart 217. — 1475, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 124, 248 Volksl. 2, Nr. 134, 248. Ysolteshusen, s. Iselshausen.

Ysona, s. Isen.

Isper (österr. B. Pöggstall), Yspera 1344, Ann. Mellic., Scr. 9, 512, 46.

Yspruck, s. Innsbruck.

Ysra, Iser.

Ispanda of A. Is

Israelsdorf (bei Lübeck), Yrsaelistorpe 1162, Detmar, Chron., Graut. 1, 49. — Yrsahelestorpe 1162, Detmar, Chron., Graut. 1, 49. — Yrsahelestorpe 1163, Detmar, Hamb. MS., ibid. 2, 582. — Israhelstorpe, verbrannt 1400, Rufus, ibid. 2, 459. Issanburion [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 59. Issansdorf [unbek.], c. 1125, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 541. — c. 1130, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 361. Issbach [unbek.]. Cod. Hirsaug. 96.

Issbach [unbek.], Cod. Hirsaug. 96.

Ysse, s. Nesse.

Isselbach (nassau. K. Dietz), ? 1171, Compil.

chronol., Oefele, Scr. 2, 334. Isselburg (rheinl. K. Rees), Isenbruggen, Isselbruggen 1408, Flor. Wev., Münster. Chron. 84; 176.

Isselhorst (westfäl. K. Bielefeld), Gislahurst, Iselhorst 1050, Freckenh. Hebereg, Friedl. 32 f. Isslehorst, gebaut 1186, Flor. Wev., Münster. Chron. 28.

Isselmunda, s. Ijsselmonde.

Isselstein (niederl. Prov. Utrecht), Iselsteine 1351, Gesta abbat. Trudon. contin. III, Scr. 10, 434, 20. – Iselsten 1426, Münster. Chron. 186. Ytzelsteen castr., zerstört 1417, Korner.

Issenheim (elsäss. B. Sulz), Isenheim 1310,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 10, 32. Yssenwurden, s. Eisenwurden.

Issereck, s. Isareck.

Isserstedt (weimar. A. Jena), Isherestat, Trad. Fuld., Dr. 38, 43. — Icherstede castr. 1226, Ann. Reinhardsbr., Weg. 184. — Ischerstete, geplündert 1451, Chron. Buch., Gersd. 9; Ischerstet, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 187, 6.

Issling (bair. B. Stadtamhof), Isininga 954, Arnold. de S. Emmer., Scr. 4, 553, 13.

Learnagh & Innehruck

Isspruck, s. Innsbruck. Istat, s. Ichstadt.

Istein (bad. A. Lörrach), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 198.

Ystenses, s. Estland. Ister, s. Donau.

Isuna, s. Ise.

Italen (Hint., Ob.- u. Nied.-, aarg. B. Brugg). Ital 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 72, 11. Ytechdorf [unbek., in Oesterreich], 1216, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 130. Itelsheim [unbek.], wüst 1340, Monum. Eberac.

73, 25 f. **Iteri,** s. Eitra.

Itesgaeu [unbest.], c. 1190, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 584.

Itessa, s. Itz.

Itestheim [unbek.], c. 1180, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 580.

Itigestein, s. Idstein. Itinsbach [unbek.], c. 1130, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 641.

Itolfesheim [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 44, 55.

Itta [unbek. Fluss bei Lüttich], 651, Diplom. 1,

Ittendorf (bad. A. Ueberlingen), Utindorf 1210. Titenhari (blub. A. Ceberturgen), trind or 1210. Chron. Salem., Mone, Quell. 1, 179; Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 57; Hist. brev. mon. Salem., Scr. 24, 646, 1. — Uttendorf castr. 1258, Acta Salem., l. c. 137. — 1275, Lib. decim. Constant.. Freib. Diöc.-Arch. 1, 131.

Ittenhausen (württ. OA. Riedlingen), Itinhusin 1108, Bertholdi Chron. Scr. 10, 117, 48

1108, Bertholdi Chron., Scr. 10, 117, 48.

Ittenhausen (württ. OA. Tettnang), Itthinhusen 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 30.

Ittenheim (elsäss. K. Strassburg), Utilencheim,

Trad. Wizenb. Nr. 52.

Ittenhusen, s. Jettenhausen.

Itter (rheinl. K. Düsseldorf), Ytere castr. 1168, Jac. Susat. Chron., Seibertz, Quell. 1, 182. — 1184, Henr. de Hervord. 168. — Ytter 1312, Gerresh. Heberge, Arch.-Niederrh. 6, 138. — Ittere 1356. Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 389. Itter (tirol. B. Hopfgarten), Ueder 1406, St.-

Chr. 15, Mühld. 387, 19.

Ittergow [unbek.], Kl. 1126, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 307.

21\*

Itterlere [unbek.; in Waldeck], 1380, Jura, Seibertz, Quell. 3, 296. Ittern [unbek.], castr. 1126, Ann. Corb., Leibn.,

Scr. 2, 306.

Ittingen (thurg. B. Frauenfeld), Hittingen castell., zerstört 1076, Casus S. Galli, contin. II, Scr. 2, 157, 32. — Ittingin, Kl. gebaut 1135, ibid. 161, 38. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 162 f. - 1310, Habsb. Urbar, Lit.

Diöc.-Arch. 1, 162 f. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 244, 5.

Ittingen funbek. J., Itingen c. 1070, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 216 f. — c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., ibid. 538 f.

Ittling (bair. B. Straubing), Uthlingen c. 1150, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 65 f.

Ittowe funbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 176.

Itz (Nbfl. des Main), Itessa, Trad. Fuld., Dr. c. 12. — Ichesa 1060, Orig. Benz., Ludew., Scr. 2, 52. — Itsche 1303, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 22.

Bamb. 23, 22.

Itzehoe (holstein. K. Steinburg), Itzeho 801, Nordelb. Chron. 3. - Esesfelth, gebaut 809, Ann. Einh. u. Lauriss., Scr. 1, 197; Esesfeld, Hesfeld, Enh. Fuld. Ann., ibid. 354, 24. — Essesveldoburg civit, gebaut 810, Chron. Moissiac., Scr. 2, 258, 51; Esseveldoburg, ibid. 309, 15.— Esesfelt, Essefeld, Esesflet, Esesfeldum, Einh. Ann., l. c. 204, 28. — Idzehoe, c. 936, Presbyt. Brem., Lappenb. 26 f. — Echeho 1024, Presbyt. Brem., Lappenb. 26 f. — Echeho 1024, Helmoldi Chron. Slavor., Scr. 21, 26, 4. — 1174, Chron. Holtzat., Scr. 21, 264, 14; 265, 5 f.; castr., Presb. Brem., l. c. 37. — Etzehoe c. 1200, Livon. Ep., Holstein. Quell. 4, 172. — Etzeho, gewonnen 1201, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 221, 1. — belagert 1224, Detmar, Chron., Graut. 1, 100; Weltchron., D.-Chr. 2, 244, 25; Holstein. Reimchron., ibid. 621, 325. — item 1227, Detmar, l. c. 105; Weltchron., l. c. 246, 32 f.; Holstein. Reimchron., ibid. 624, 469 f. — 1228, Sachsenchron., Abel, Samml. 159. — Hezeho 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 223 f. — Hytzeho, Tutzeho, Strals. Stadtb. 4, Nr. 41 f. — Titzeho 1421, Korner. Titzeho 1421, Korner.

Ytzelsteen, s. Isselstein. Itzenberg (österr. B. Gmunden), Izinberge

c. 1204, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 521 f.

Itzendorp (hannov. A. Berum), Idsendorpe
c. 1349, Hist. archiepisc. Brem., Lappenb. 47.

Itzenheim (hess. K. Ziegenhain), Eizenheim,
Eizenhagen 1250, Possess. Hain. 12, Zeitschr.-

Itzikon (zürch. B. Hinweil), Izinkon, s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 104. — Ytzinkon

1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 123, 20.
Itzing (österr. B. Eferding), Izing, Icingen c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens

1, 303. Itzling (bair. B. Erding), Isiningin, Ebersb.

Cartul., Hundt 1, 51. Itzum (hannov. A. Marienburg), Hisnem 1179, Chron. Hildesh., Scr. 7, 857, 51. — Idagesem 1202, Chron. Hildesh., Scr. 7, 859, 34.

Juber, s. Juebar. Juberg, s. Iburg.

Jucawerth, s. Jukwerd.

Juchen [unbek.], 1242, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 105.

Jucinetorpe, s. Jockendrup.
Juckmar, s. Jockmaring.
Juctinvelde [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 103.
Judekinghuvele, s. Jonsthoevel.
Judenau (österr. B. Tulln), Judinawa c. 1141,

Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 139.

Judenburg (steierm. B.-St.), 1251, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 498. — Juden wurkch 1255, Horneck, Pez, Scr. 3, 37 f. — 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 115. — 1268, Honor. Augustidun. cont. Stir., Scr. 24, 64, 24 f. — 1289, Contin. Vindob., Scr. 9, 715, 12; Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 469. — 1292, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 331. — 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 15.

Judendorf (chem. bei Magdeburg), Jod den dorp. verbrannt 1212, Sachsenchron., Abel, Samml. 156. — Jodentorp 1214, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 139, 9; Botho, Leibn., Scr. 3, 358.

Judendorf [unbek.], 1152, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 14. Judenburg (steierm. B.-St.), 1251, Unrest, Chron.

richt-Bamb. 22, 14.

Judenshuvele, s. Jonsthoevel.

Judetenberg (bad. A. Heiligenberg), Juditun-berchc. 1060, Casus mon. Petrish., Scr. 20, 642, 38 f.

Judinashuvele, s. Jonsthoevel.

Juditten (ostpreuss. K. Königsberg), Juden-kirche 1389, Ält. Hochm.-Chron., Scr. Pruss. 3, 615. Juebar (magdeb. K. Salzwedel), Juber 1375, Brandenb. Landb. 189.

Brandenb. Landb. 189.

Juechsen (meining. K. Meiningen), Gouhhusen 760, Trad. Fuld., Dr. 39, 10 f. — Luhsin, drei Dörfer, Luchesa, Luchese, Luchhise, Luchesen 824, ibid. 39, 7 f.

Jueggen [unbek.], Juhggende 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 511.

Juehnde (hannov. A. Minden), Junde castr., gewonnen 1486, Botho, Leibn., Scr. 3, 421.

Juehnsdorf (brandenb. K. Tettow), Gudensdorf, Judenstorff 1375. Brandenb. Landb. 20 f.

Jodenstorff 1375, Brandenb. Landb. 20 f.

Juelich (rheinl. K.-St.), Juelche, gebaut 73
v. Chr., Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 507. — Juliacus, Einh. Transl. Marcell., A. SS. Juni 1, 198; Julius, Widukind, Scr. 3, 437, 19.— Juliacum, castell., verbrannt 881, Regin. Chron., Scr. 1, 592, 21.—1081, V. Theodorici abb., Scr. Scr. 1, 592, 21. — 1081, V. Theodorici abb., Scr. 12, 50, 49. — Gulike, zerstört 1114, Ann. Colon. max., Scr. 17, 750, 3 f.; civit., Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 164. — oppid. 1134, Chron. Brunwilr., Ann.-Niederrh. 17, 144. — Guleke 1204, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 230, 34. — 1218, Geneal. com. Flandr., Scr. 9, 335, 49. — belagert 1239, Ann. S. Pantal. Colon., Scr. 22, 532, 28; Böhmer, Font. 4, 472. — Julen sis 1267, Ann. Blandin., Scr. 5, 32, 10. — belagert 1275. Lee Susar Scibortz, Oxel. 472. — Julensis 1267, Ann. Blandin., Scr. 5, 32, 10. — belagert 1275, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 191. — Gulch 1277, Ann. Basil., Scr. 17, 202, 5; Gulichi, Ann. Colmar. maj., ibid. 202, 31; Weltchron., D.-Chr. 2, 117, 39; verbrannt, Northof, Mark, Tross 104; Guilche, Hagen, St.-Chr. 12, Köln 1, 125. — Yuilen 1298, Lillencr., Volksl. 1, Nr. 5, 144. — 1332, Catal. archiep. Colon., Scr. 24, 345, 1f. — Guylighe, Gnylge 1348, Aachen. Stadtrechn. 249, 19 f. — Schlacht 1371, Detmar, Chron., Graut. 1, 294; 1372, Korner. — 1398, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 86, 6; 303, 33; 644, 21. — 1460, Memor., ibid. 12, Köln 1, 371. — 1488, Lillencr., Volksl. 2, Nr. 167, 273. Volksl. 2, Nr. 167, 273.

Juergenbarg, s. Georgenberg.

Juetchendorf (brandenb. K. Teltow), Gutken-

dorf 1375, Brandenb. Landb. 57. Jueterbogk (brandenb. K.-St.), Jutriboc 1008, Thietmar, Scr. 3, 815, 18; Jutterbock, Botho, Leibn., Scr. 3, 345. — Juterbok 1153, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 117, 23 f. — 1157, Chron. Grat. Dei, Winter, Prämonstrat. 340. — 1160, Fund. mon. Grat. Dei, Scr. 20, 691, 20. — verbrannt 1179, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 157, 14; Chron. Brandenb., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 277; Weltchron., D.-Chr. 2, 231, 12. — gewonnen 1180, Sachsenchron., Abel, Samml. 144. — verbrannt 1181, Botho, l. c. 351.

Jugendbrunnen (bei Görlitz), Joguntborn 1489, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 5 f.

Jugilbach, s. Julbach.

Junckroede, s. Junkerath. Jukwerd (niederl. Prov. Gröningen), Jucawerth

1208, Emon. Chron., Scr. 23, 468, 42.

Julbach (bair. B. Simbach), 1171, Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 334; V. Harturii archiep., Scr. 11, 97, 32. — castr. 1313, V. Ludov. IV, Böhmer, Font.

Julbach (österr. B. Aigen), c. 1104, Trad. Gott-wic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 153. — Jugilbach c. 1112, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 253 f. — 1187, Trad. Claustro-Neob. 162, ibid. 2, 4, 34. Julben [unbek.], Geneal. march. Stir., Scr. 24,

Julia Augusta, s. Wolgast.

Julier (Alpen), Julius mons 630, Diplom. 1,

Julina, s. Wollin. Jumneta, s. Wollin. Juncturae, s. St.-Dié. Junde, s. Juehnde.

June [unbek.], s. XII, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 2, 6. — 1350, Registr. feud. Corb., ibid.

Junerspudendorf [unbek., in Ungarn], gewonnen

1289, Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 479. Jungental, s. Jungingen. Jungeten, s. Welun.

Jungholz (elsäss. K. Gebweiler), 1276, Ann. Basil.,

Scr. 17, 199, 17.

Jungholz (thurg. A. Weinfelden), 998, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 117. - Juncholtz 1334, Bero-

münst. Urbar, ibid. 24, 110. Jungingen (hohenzoll. OA. Hechingen), c. 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 100. — Jungental 1273, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 83.

Jungingen [unbek., in Oesterreich], 1312, Fund.

Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 596.

Jungingen (württ. OA. Ulm), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 94.

Yuniche [unbek. Fluss bei Trebnitz], 1203, Trebn.

Stiftungsbr.

Junigede, s. Welun. Junkerath (rheinl. K. Daun), Juynckroede, gewonnen 1363, Münstereifl. Chron., Ann.-Niederrh. 15, 193.

Junonwladislavia, s. Inowraclaw. Jupille (bei Lüttich), Jopila, Oppila, Joppi-Jupine (dei Luttich), Jopina, Joppina, 242, 16.

Jurgenbarch, s. Georgenberg. Jurgenborg, s. Georgenburg. Jurgensborch, s. Mewenberg. Jurgentail, s. Georgenthal. Jurienbarch, s. Georgenberg.

Jurindorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 142.

Juritschendorf (steierm. B. Windisch-Feistritz), Jurissendorf 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2,

Jurtzla [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 168.

Jusehkov [unbek., bei Olivia], 1178, Chron. Oliv., Scr. Pruss. 5, 595. — Juskow 1278, ibid. 603.

Juseberg, s. Jeustberg.

Jussy (lothring. K. Gorze), Jussiacum 892, Hist. S. Arn. Mett., Scr. 24, 536, 25 f. Justene [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn.,

Collect. 505

Justensvelt, s. Gustenfelden.

Justensveit, s. Gustenfeiden.

Justingen (württ. OA. Münsingen), 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 109, 18.—1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 42.—1210, Burch. Ursp. Chron., Scr. 23, 373, 39.—1214, Leges 2, 225, 46 f. c. 1219, Hist. Aug., Scr. 24, 658, 13.—1235, Ann. Marbac., Scr. 17, 177, 25.—1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 86.

Jutralba s Enfor

Jutraha, s. Euter.

Juttenreuthe [unbek.], 1290, Langh. Kopialb.,

Bericht-Bamberg 22, 95.

Juvalta (Ob. u. Nied.-, Ruinen im Kt. Graubünden), Juvalt 1218, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. <sup>29</sup>, 53. Juvarus, s. Salza.

Juvavia, s. Salzburg. Juven, s. Jaufen.

Juviniaeum [unbek., Diöc. Metz], Hist. S. Arn.

Mett., Scr. 24, 540, 16.

Juvlete [unbek., in Holstein], Iwflete 1260, Chron. Holtzat., Scr. 21, 271, 23: Iwvlete, Presbyt. Bremens., Lappenb. 56.

Juvne [unbek.], zerstört 1458, Chron. Hass., Mone,

Anzeig. 1835, 284.

Juzzelenheim, s. Goessenheim.

Ivarus, s. Salza.

Iven (pomm. K. Anklam), Ywen, Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 504.

Iviesch [unbek., Diöc. Trier], verbrannt 1262, Gesta archiep. Trev., Martène, Collect. 4, 259.

Ivikansten, s. Giebichenstein.

Yvodium, s. Iwers. Iwach, s. Eibach.

Iwanestale, s. Eibesthal.

Iwenbach [unbek.], 1084, Ann. Reichersp., Scr. 17, 448, 30 f. **Iwenhayn** [unbest.], **1307**, Ann. Reinhardsbr.,

Weg. 293.

Iwers (französ. Dep. Ardennes), Evosium castr. 1048, Chron. Huberti, ibid. 571, 40; Herim. Aug., Scr. 5, 128, 15. — Yvodium 1264, Gesta archiep. Trev., Martène, Collect. 4, 313.

Iwersheim (rheinl. K. Rheinbach), Ivernesheim

1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 486.

Ywichs, s. Esch.

Iwinbach, s. Eibenbach. Iwinperg, s. Eibenberg. Ixcolanensis, s. Uexkuell. Yzcorelik, s. Goerlitz. Yzhorelik, s. Goerlitz. Izindorf, s. Haitzendorf.

Izinprunnen [unbek.], c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 551.

## K

Cadan, Cadamum, Meisterlin, St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 167, 32. — Cadana, verbrannt 1421, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 85 f.; Tucher, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 39, 27 f.; Kadaw, Schöppenchron, ibid. 7, Magdeb. 1, 355, 24.

Kabin, s. Koeben.

Caboldestorp, s. Kavelsdorf.
Kachelwank [unbek.], Cod. Hirsaug. 52.
Cachelshofen [unbek.], 1114, Orig. Murens., Herrg.,

Geneal. 1, 328. Chachenheim, s. Kogenheim.

Kachenreyt [unbek., bei Raabs], 1112, Lib. feud.

S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 245.
Chachininga [unbek., bei Ebersberg], 906, Chron.
Ebersp., Oefele, Scr. 2, 12.

Cachritheim, s. Kekerdam.

Kachunrain [unbek. Wald], 1092, Ortliebi Chron., Scr. 10, 75, 36; Bertholdi Chron., ibid. 98.

Kackenhusen, s. Kokenhausen.

Kackerbeck (hannov. A. Harsefeld), Kokerbeke c. 1150, Possess. Corb., N. Vaterl. Arch. 1829,

Cacradesheim, s. Kekerdam. Cadalenburg, s. Katlenburg.

Cadan, s. Kaaden. Kadaw, s. Kaaden.

Kadelburg (bad. A. Waldshut), Kadilburck, Oheim, Chron. 19, 16. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 59, 21.

Chadelheim [unbek.], 1130, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 632 f.

Chadelhosperge, s. Kalksburg.

Chadelingen [unbek.], 1120, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 782 f. — Chadelingen c. 1130, ibid. 648 f.

Chadelstain [unbek., in Oesterreich], 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 247.
Cadilholn [unbek.], 1126, Trad. Subens., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 426.

Kading (bair. B. Vilshofen), Kadingen c. 1170,
Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 682. Kadoltesdorf [unbek.], 1150, Cod. trad. Reichersb.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 305.

Kadolz (österr. B. Haugedorf), Cedelz 1190,
Trad. Claustro-Neob. 485, Font. Austr. 2, 4, 105.

Kadozlburg (bair. B. Nürnberg), Kadelsburg
1296, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 110. 1396, Langii. Ropiato, Dericht-Bainto. 22, 110.—
Kadelzpurk, verbrannt 1388, Stromer, St.-Chr. I,
Nürnb. 1, 43, 19 f.; Kadoltzpurg, ibid. 3, Nürnb.
3, 119, 5 f.—1434, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 139.
Cadellspurg 1440, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4,
158, 10 f.—1447, ibid. 4, Augsb. 1, 125, 10.—
1449, Kriegsber., ibid. 2, Nürnb. 2, 156, 17 f.—
Katlspurg 1451, Zink, ibid. 5; Augsb. 2, 165, 21.
Chadow & Kattan

Chadow, s. Kattau.

Kaeferlohe (bair. B. Ebersberg), Cheverloch 1173, Dedic. Scheftlar., Scr. 17, 346, 35. — Keverloch, verbrannt 1240, Ann. Scheftlar., ibid. 341, 43.

Kaefernburg (schwarzb.-sondersh. A. Arnstadt), Kefernberg castr., Rothe, Chron., Liliencr. 125. Kefernberg castr., Rothe, Chron., Lillencr. 125. — 724, ibid. 155. — Kefernburg 1034, Ann. 724. Chron. Weg. 4. — 1035, Chron. Thuring., Lorenz 201. — Kyffo berge 1036, Sachsenchron., Abel, Samml. 107. — Kevernberc 1195, Ann. Marbac., Scr. 17, 167, 2. — Kevernborch 1213, Weltchron., D.-Chr. 2, 240, 3. — 1245, Ann. Erphord., Scr. 16, 34, 43. — verbrant 1246, ibid. 35, 8. — 1245, Weltchron., Thür. Forts., l. c. 294, 35 f. — 2erstört 1246, Chron. Sampetr., Stübel 80. — Kerverberg 1289, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 132, 25. verberg 1289, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 132, 25.
— 1296, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 114.

Kachnsdorf (brandenb. K. Belzig), Kenstorf

1375, Brandenb. Landb. 123.

Kaelbertshausen (bad. A. Neudenau), Husen 1087, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 112; Kelwershusen, Kelberhausen, Cod. Hirsaug. 43 f.

Kaelmont [unbek.], castr. 1363, Gesta abbat. Trudon. contin. III, Scr. 10, 439, 51. Kaematen (zürch. A. Greifensee), Kempnaton 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 170.

Chaembelins, s. Kamles.

Caemen funbek.], verbramt 1262, Schüren 21. Chaendingen, s. Haidin.

Kaentchen (schles. K. Schweidnitz), Kentchin 1470, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 259. Kaerlich (rheinl. K. Koblenz), Kerlichn 1280, Gesta Henr. arch. Trever., Scr. 24, 461, 1. Kaerns [unbek., in der Schweiz], 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 6; Geschichtsfr. 19,

Kaernten (Herzogthum), Quarantein, Kernden, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 479 pass. — Carantanus c. 767, Convers. Bagoar., Scr. 11, 7, 36. — 817, Leges 1, 198, 40; 426 f. — 819, Einh. Ann., Scr. 1, 206, 19 f. — 820, Enh. Fuld., ibid. 357, 4. — Carinthia 803, Ruod. Fuld. Ann., ibid. 374. — Carenta 884, Ann. Fuld., ibid. 401, 29. — Carantanum, Carunto, Carnutum, Carnotensis 901, Herim. Aug. Chron., Scr. tum, Carnotensis 901, Herm. Aug. Chron., Scr. 5, 111, 33 f.; Kerenden, Kerent, Kerntin, Kernetin, Karathien, Weltchron., D.-Chr. 2, 157, 3 f. — Karenti, Karintani, Carentani, Carentini 984, Thietmar, Scr. 3, 768, 19 f. — Kernten 1012, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 120. — 1026, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 461, 8. — 1076, Casus S. Galli contin., Scr. 2, 156, 28; Carentin, Oheim, Chron. 117, 7. — Khaernten 1100, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 90 f. — 1134, Monum. Eberac. 4, 23. — Corinthia 90 f. - 1134, Monum. Eberac. 4, 23. - Corinthia 1269, Königss. Gesch.-Quell. 43 f. — 1286, Ann. Halesbr. maj., Scr. 24, 45, 4f. — Carniteni 1336, Ann. Melic., Scr. 9, 512, 30 f. Chaesaw [unbek.], 1221, Kremsmünst. Gesch.

Quell. 25.

Kaesberg (bair. B. Eggenfelden), Chaesperch

1193, De advoc. Altah., Scr. 17, 374, 14. Kaeseberg (tirol. B. Sillian), Caseberch castr., zerstört 1347, Detmar, Chron., Graut. 1, 266.

Chaeseraw [unbek., im Garstenthal], 1139, Kremsmünst. Gesch.-Quell.

münst. Gesch.-Quell. 59; 73.

Kaestel (bair. B. Neustadt), Kestel 1449,
Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 185, 18 f.

Kaestris (graubünd. B. Grub), Castrisis s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 190. — Caestris 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 140, 21. Kaethen (magdeb. K. Gardelegen), Coten, Coe-

ten 1375, Brandenb. Landb. 238.

Chaets [unbek., in Salzburg], castr., zerstört

1201, Contin. Admunt., Scr. 9, 590, 4.
Chaetzlinstorf [unbek.], s. XIII, Ration. Austr.,

Rauch, Scr. 2, 46.

Kaffenberg [unbek., in Oesterreich], 1208, Fund.
Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 64 f.

Chaftorapah [unbek.], 768, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 23.

Kagalunstat, s. Kallstadt.

Kagel (brandenb. K. Niederbarnim), Kogele 1375, Brandenb. Landb.

Kagen (bair. B. Mühldorf), Chagina c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1,

Kagenecke [unbek.], 1337, Matth. Neoburg. 99. Kagenheim, s. Kogenheim.

Kager (viele Ortschaften des Namens in Baiern), Chager, Geneal. Otton. II, Scr. 17, 378, 3.

Chager, s. Kagran.

Kagers (bair. B. Straubing), Chabers oppid. 1332, Ann. Windberg., Scr. 17, 565, 41; Chagers, ibid. 43; Compil. chronol., Oefele. Scr. 2, 341.

Cagethe, s. Koltzen.

Chagininga [unbek.], 906, Chron. Ebersp., Scr.

Chaglowe [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 105.

Kagran (österr. B. Gr.-Enzersdorf), Chagre c. 1120, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 166.

— Chager 1196, Trad. Claustro-Neob. 476, Font. Austr. 2, 4, 103. — Chagran s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 8.

Kahem (französ. K. Guines), Quadhemensis c. 900, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 566, 12. Kahla (altenb. A.-St.), Cale 874, Trad. Fuld.,

Dr. 8, 36 f.; c. 46. Kahlenberg (in Niederösterreich). Chalwenperg, Kallenberg 1196, Trad. Claustro-Neob.

Kaja (österr. B. Jeras), Chiowe 1187, Trad. Claustro-Neob. 335, Font. Austr. 2, 4, 66. — Cheyaw, Chiove 1188, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 69 f. — Chio, Chaia c. 1190, Cod. trad. Garstens., Urk.— Buch ob d. Ens 1, 189.

Kaifenheim (rheinl. K. Kochem), Keyfinheim

1300, Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1. Kaih (württ. O.A. Herrenberg), Gahai c. 1220, Chron. Ottenbur., Arch.-Augsb. 2, 67; Scr. 23,

Kailheym [unbek.], 1312, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 139.

Kaimen (ostpreuss. K. Labiau), Caym 1254, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 91; Caymo, De fund. mon. Cliv., ibid. 685. — Kaymen 1352, Wig. v. Marb., ibid. 2, 519.

Kaimt (rheinl. K. Zell), Chemtham 1152, Gesta

Trever. contin. III, Scr. 24, 381, 2.

Kaina (merseb. K. Weissenfels), Cuine 1146, Ann. Magdeb., Scr. 16, 187, 48; Ann. Pegav., ibid. 262, 37; Ann. Palid., ibid. 81, 48; Weltchron., D.-Chr. 2, 213, 14. — castell. 1179, Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1019.

Kainach (steierm. B. Voitsberg), Cheyna 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 166; Chaynach, ibid.

Caynberch [unbek.], castr., zerstört 1347, Detmar,

Chron., Graut. 1, 266.

Kaindorf (österr. B. Atzenbrugg), Chunendorf 1138, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 338. Caines [unbek., Diöc. Freising], 931, Arnpeck,

Gesta Frising., Deuting. 475; Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 141. Cainnina, s. Meran.

Kaisersberg (elsäss. K. Rappoltsweiler), Keisersberg 1261, Bell. Walther, Scr. 17, 108, 12 f. - Kesirsperch 1280, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, - Kesirsperch 1280, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 206, 19. — 1295, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 59, 19 f.; Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, 656 f. — belagert 1336, Matth. Neoburg. 84 f. — 1472, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 47. — 1474, Liliener., Volksl. 2, Nr. 133, 8 f.

Kaisersberg (mehrere Ortschaften in Steiermark), Castr. 1268, Ungest Chron. Carint. Habn. Collect.

castr. 1268, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 500. — 1458, Cillier Chron., ibid. 2, 747.

Kaisersheim (bair. B. Donauwerd), Caesarien-

sis, Kl. gegründet 1130, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2076; Fund., Boecl. 13, 85; Onsorg, Chron. Bavar., Oefele, Scr. 1, 360; Kaisheim, Kaissam, Cassyn, Cesarea, Meisterl., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 76 f.

Kaiserslautern, s. Lautern.

Kaiserstuhl (aarg. B. Zurzach), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 176. — oppid. 1337, Joh. Vitodur. (Arch.) 151 f. — 1356, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 18, 9. — 1446, Fründ, Chron. 275. Kaiserswerth, s. Werd.

Kaissam, s. Kaisersheim. Kakelinge, s. Hecklingen.

Kakemannestorpe [unbek., im Lüneburgischen], c. 1150, Possess. Corb., N. Vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 4.

Kaker [unbek.], 1094, Cosmae Chron. Boem.,
Scr. 9, 103, 14. — 1267, Abb. Pegav., Mencken, Scr. 2, 106.

Kakernehl (pommer. K. Grimmen), Strals. Stadtb.

Nr. 132 Chalaminza, s. Kellmuenz.

Kalantin, s. Kalentin.

Calantra, s. Kaldern.

Kalau (brandenb. K.-St.), Kalaw 1429, Mart.

Bolkenh., Scr. Lusat. 1, 360.

Kalbach (Mitt.-, Nied.- u. Ob.-, hess. K. Fulda u. Schlüchtern), Caltabah, Caltabach, Caltebach, Chaltebach, Trad. Fuld., Dr. 3, 181; 42, 1f. — Chalbaha, Kalbaha 826, ibid. c. 36 f.

Chalbaha, s. Kohlbach.

Kalbe (magdeb. K.-St.), Calwo 981, Thietmar, Scr. 3, 764, 31. — Calbe 982, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 65, 18 f.; Kalve, Botho, Leibn., Scr. 3, 314. — Calva, Kl. 1002, Thietmar, l. c. 784, 11. — Taln, verbrannt 1129, Sachsenchron., Abel, Samml. 129. — verbrannt 1179, Weltchron., D. Chr. 2021, H. Ann. Magdeb. Scr. 16, 144. D.-Chr. 2, 231, 11; Ann. Magdeb., Scr. 16, 194, 44; Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 157, 17; Ann. Pegav. contin., Scr. 16, 263, 14; Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1019. — gewonnen 1180, Sachsenchron., Abel, Samml. 144. — verbrannt 1181, Botho, Leibn., Scr. 3, 351.—1198, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 142, 21.—1199, Braunschw. Reimchron, D.-Chr. 2, 526, 5340. — verbrannt 1204, Detmar, Chron., Graut. 1, 82. — Kalffe 1226, Botho, Leibn., Scr. 3, 337. zerstört 1240, Chron. Brandenb., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 278. — Calvis 1375, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 4, 1, 278. — Calvis 1919, Alin. Vet.-Cenens., Lips. 105; Brandenb. Landb. 35. — Kalben civit. 1382, Ann. Vet.-Cellens., Scr. 16, 96, 1; Chron. S. Aegid., Leibn., Scr. 3, 594; Botho, ibid. 388. — 1384, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 85, 18 f. — Schlacht 1406, Sachsenchron., l. c. 207; Botho, l. c. 395. — gewonnen 1431, Becker, Zerbst. Chron. 62; Korner 1432. a. 1432.

Kalbe (magdeb. K. Salzwedel), Calve 1381, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 282, 15.

Kalben (See bei Ortelsburg), Calbe 1369, Plastw., Scr. Warm. 1, 29; 66 f.

Kalbenberg [unbek.], 1177, Langh. Kopialb.,

Bericht-Bamb. 22, 22.

Kalberlah (hannov. A. Gifhorn), Calverla, Geneal d. Welfen, D.-Chr. 2, 275, 40. — Calvela 1105, Ann. Stadens., Scr. 16, 318, 7. — 1110, Ann.

Magdeb., ibid. 181, 46. Chalbrinose [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 243. Kalbsperig [unbek.], 1332, Ebend., Chron., Pez,

Scr. 2, 794. Kalchegg (steierm. B. Gratz), Chalchekke

Calcheim [unbek.], 946, Bodo, Synt., Leibn.,

Scr. 3, 711.

Kalehern (tirol. B. Sterzing), Chalcharn c. 1180,

Unb. Buch oh d. Ens. 1, 242. Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 242. Kalchreut (bair. B. Erlangen), Kalckreut,

verbrannt 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2,

Kaldabera [unbek.], 1280, Menkon. Chron. contin., Scr. 23, 564, 18.

Kalden funbek., in Hessen], Chalden 1078, Chron. Lippoldesb., Scr. 20, 552, 18. — 1142, Chr. Lipp., Böhmer, Font. 3, 265; Chr. Lipp. add. s. XIII, Scr. 20, 558, 13.

Kaldenfels (chem. bei Meisenheim in Homburg), 1437, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 73, 35. Kaldenhoff, s. Kaldowe.

Kaldenhoven (rheinl. K. Kleve), Kaldenhaven 1318, Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 28, 25. Chaldenwank [unbek.], Cod. Hirsaug. 37 f.

Kaldern (hess. K. Marburg), Calantra, Trad. Fuld., Dr. 6, 50 f.

Caldif (tirol. B. Neumarkt), 1320, Sonnenb. Urbar,

Arch.-Oesterr. 40, 40b.

Kaldin (ehem. im bad. A. Monheim), 1138, Bertholdi Chron., Scr. 10, 116, 11. — Kalidin 1208, Burch. Ursp. Chron., Scr. 23, 370, 47. Kaldinlid (ehem. Wald bei Diemenden), 1100,

Reinh. Reinhus., Leibn., Scr. 1, 704. Chaldowa, s. Aue.

Kaldowe (westpreuss. K. Marienburg), Kaldenhoff 1454, Gesch. w. e. Bundes, Scr. Pruss. 4, 119 f.;

Kaltehof, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 210, 5. Kale [unbest.], Koele civit., zerstört 1344, Chron. Sampetr., Stübel 177. — 1445, Kammerm., Mencken, Scr. 3, 1189.

Kaleborch [unbek., in Holstein], castr., gewonnen

1346, Detmar, Chron., Graut. 1, 264.

Kalefeld (hannov. A. Osterode), Calevelde
1318, Chron. Hildesh., Scr. 7, 869, 8.

Calenbach [unbek.], Cod. Hirsaug. 31 f.

Kalenberg [unbest., in Baiern], Calemberc
1215, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 36.

Kalenberg (hannov. A-O). Calemborch, gen

Kalenberg (hannov. A.-O.), Calenborch, Kalenberg (hannov. A.-U.), Calenborch, gebaut 1291, Chron. Hildesh., Scr. 7, 866, 24. — Kalenberg, Calemberg 1345, Feud. Werdin., Zeitschr.-Niedersachs. 1874, 99; Graut. 1, 264. — Calenberch, belagert 1370, Chron. Hildesh., l. c. 871, 33. — 1413, Rechensch., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 187, 14; Pfaffenbuch, ibid. 16, Braunschw. 2, 32, 1. — Kalenbarch, belagert 1447, Botho, Leibn., Scr. 2, 466. — 1465, Chron. S. Aegid. ibid. 58. Scr. 3, 406. — 1465, Chron. S. Aegid., ibid. 598. — belagert 1466, Detmar, Chron., Graut. 2, 294.

Kalenberg (rheinl. K. Wipperfürth), Calenber ch 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 497.

Kalenberg (ehem. bei Fischbach, weimar. A. Dermbach), gebaut 1247, Ann. Reinhardsbr., Weg. 225; Chron. Thuring., Lorenz 213.—Kalinbergk castr. 1248, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 427.
— Colleberg, gebaut 1258, Ann. Reinhardsbr., l. c. 231; Hist. landgr. Thur., l. c. 430; Chron. Thu-

ring., l. c. 214; Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 329. — Collinberg, zerstört 1259, Ann. Kalenberg (bei Wien), Challnperg, Kallinperig 1187, Trad. Claustro-Neob. 351, Font. Austr. 2, 4, 73. — Challnberg c. 1290, Horneck, Pez., Ser. 3, 566. — Challnparga s. VIII. Pation. 566. - Challenperge s. XIII, Ration.

Scr. 3, 566. — Challenperge s. Alli, Rauon Austr., Rauch, Scr. 2, 24. Reinhardsbr., l. c. 232; Chron. Thuring., l. c. 214. Kalende (chem. auf Rügen), Kalande, Kalent, rals. Stadtb. 1, Nr. 218 f., Verfest. Nr. 101 f.

Strals. Stadtb. 1, Nr. 218 f., Verfest. Nr. 101 f. Kalendorf (ehem. in Holstein), Kalenthorpe 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 698.

Calene, s. Kallehne.

Kalentin (Ruine, bair. B. Monheim), Kalantin 1205, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 535, 6110. Kalinthin 1206, Ann. Colon. max., Scr. 17, 821, 30. — **1208**, Chron. Sampetr., Stübel 51; Calathin, Ann. Marbac., Scr. 17, 171, 11. — Kallindin **1209**, Contin. Sanblas., Scr. 20, 332, 44.

Calenvorde, s. Kalvoerde.

Chalers [unbek.], 1332, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 28 f.

Kalfurt, s. Kalkfurt.

Kalgen (ostpreuss. K. Königsberg), Calige, Sclunien 1262, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 103. 1295, ibid. 161.

Kalham (österr. B. Peuerbach), Chalheim s. XIII,

Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 96.

Kalham (salzb. B. Salzburg), Chalheim castr.
1275, Ann. S. Rudberti, Scr. 9, 801, 22.

Calharteshoven, s. Kallertshofen.
Kalheim (bair. B. Vilshofen), Calheim, Chalewenheim c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 533 f.
Chalhosperge [unbek.], 1258, Trad. Patav., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 496.

Kalich (böhm. K. Eger), Calix 1421, Höfler,
Gesch. d. Hussit. 1, 495.

Kalidin, s. Kaldin. Calige, s. Kalgen.

Kalym [unbek. Berg], 986, Sachsenchron., Abel, Samml. 97.

Chaling [unbek.], c. 1190, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 389 f. Kalis, s. Kalisch und Kallies.

Kalisch (russ. Prov. Polen), Kalis 1187, Chron. Polon., Scr. 7, 459, 31. — Calissensis, Bisth. 1124, Herbordi V. Ottonis episc., Scr. 12, 779, 9; Scr. 20, 728, 21. — Kalisia 1162, Epitaph. duc. Siles. Scr. 19, 550, 28. — c. 1203, Chron. Polono. Siles. Scr. 19, 550, 28. — c. 1203, Chron. Polono. Siles. Scr. 19, 568, 1, — civit gewomen 1284. Scr. Siles. 6, 40 f.

Kalist [unbek., bei St.-Florian in Steiermark],

1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 191.

Kalkar (Alt-, rheinl. K. Kleve), Kalker c. 815,
Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 141. — Olden Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 141. — Olden Kalker 1318, Klev. Hebereg., Ann. Niederrh. 28, 25. Kalkberg (hannov. A. Lüneburg), 1191, Sachsen-chron., Abel, Samml. 148. Kalkfurt (belg. Prov. Limburg), Kalfurt 1406, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 100, 2.

Kalkgrub (mehrere Ortschaften des Namens in Oesterreich), Chalchgroubi c. 1135, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 216. — Chalchgrube c. 1150, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 566 f.

Kalkofen (St.-Gall., B. Reinthal), Kalchoven

1012, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 120.
Kalkofen (hohenzoll. OA. Wald), Calcophe
1086, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 203; Calhoven, Cod. Hirsaug. 86.

Kalkreut (bei Ortrand, merseb. K. Liebenwerda), Kalkenruth castr., zerstört 1226, Ann. Reinhardsbr., Weg. 192; Kalkenrugk, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 419.

Kalkreuth (schles. K. Sagan), Kalcruten 1347,

Kalksburg (österr. B. Hietzing), Chadalho-hisperg c. 1130, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 361.—Chadelhosperge 1187, Trad. Claustro-Neob. 162, ibid. 2, 4, 34. Kalkulen [unbek.], Calculen 1113, Ann. Rodens.,

Scr. 16, 697, 43. Kalkum (rheinl. K. Düsseldorf), Kalkhem c. 856,

Eberh. Reimchron., D.-Chr. 2, 408, 830.

Kallantsoog (niederl. Prov. Nordholland), Cal-

linge 878, Chron. Holland., Kluit 1, 21.

Kalle (westfäl. K. Meschede), 1314, Mesched.
Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 397.

Kallehne (magdeb. K. Osterburg), Calene 1375,

Brandenb. Landb. 179.

Kallehnen (ostpreuss. K. Wehlau), Kuleyn 1382, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 603.

Kallenberg (bad. A. Messkirch), Callinberc 1256, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 131.

Kallendorf (österr. B. Ober-Hollabrunn), Chelchdorf 1187, Trad. Claustro-Neob. Nr. 371, Font. Austr. 2, 4, 77. — Kelchdorf 1208, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 64 f. — Chelindorf 1216, Trad. Claustro-Neob. Nr. 551, l. c. 122. — s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 26.

Kallertshofen (bair. B. Bissingen), Calharteshoven, s. XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 420.

Khalleuten [unbek., in Oesterreich], 1422, Chron.

Claustro-Neob., Arch.-Oesterr. 7, 246.

Kallies (pommer. K. Dramburg), Nova Kalis 1305, De fund. monast. Oliv., Scr. Pruss. 1, 709.—Kallisz 1337, Neumärk. Landbuch 28.—1375,

Kallisz 1337, Neumärk. Landbuch 28. — 1375, Brandenb. Landb. 7 f.
Kalling [unbest., in Baiern], Chaling c. 1190, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 389.
Kallmuenz (bair. B. Burglengenfeld), Chalmuntz 1255, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 397, 10.
— Cholmuntz 1367, Iter Altmanni, ibid. 420, 38.
— Calmyntz 1422, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 430.
Kallstadt (pfälz. K. Dürkheim), Kagalunstat 991, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 27; 54; 311.
Kalme (braunschw. K. Wolfenbüttel), Callem, Kalm 1379, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 25. 9 f.

35, 9 f. Calmeyberg (belg. Prov. Limburg), gewonnen 1439, Aachen. Chron., Ann.-Niederrh. 17, 10.

Chalmunz, s. Kellmuenz.

Kalnach [unbek.], 1470, Frickart, Chron. 77. Kalnperg, s. Kollenburg.

Kalomonbach, s. Gallenbach. Kalpach [unbek., in der Schweiz], 1114, Orig.

Murens., Herrg., Geneal. 1, 331.

Kalphen, s. Karpfen.
Calrestete funbek., in Thüringen], Colrestat,
Trad. Fuld., Dr. 38, 6 f.
Calriki [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 441;
Calerike, ibid. Nr. 18. — 1015, V. Meinwerci
episc., Scr. 11, 126, 39.

Kalsheim (Feld bei Welun), Calsen 1317, Petr.

de Dusb., Scr. Pruss. 1, 184.

Kalsow (mecklenb.-schwerin. K. Mecklenburg), Kalsowe, Kalzowe, Strals. Stadtb. 4, Nr. 289 f. Kalsteten, s. Karlstetten.

Kalstorpe (ehem. bei Helmstedt), 1403, Feud. Werdin., Zeitschr.-Niedersachs. 1874, 105.

Caltabach, s. Kalbach.

Kaltbrunn (bad. A. Konstanz), Kaltenbrunn 724, Oheim, Chron. 10, 29; Chaltprunnen, ibid.

Kaltbrunnen (St.-Gall., B. Uznach), Oberun-kilch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Arch. 1, 223.

Kaltehof, s. Kaldowe.

Kaltenbach [unbest.], Chaltenpach 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 247. — 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 560; Caltinbach, Conr. Chron. Bürgl., Heer 366 f.;

Fundat. Bürgl., ibid. 371.

Kaltenberg (österr. B. Gutenstein), Caltaberg
1419, Chron. Claustro-Neob., Arch.-Oesterr. 7, 245. Kaltenborn (merseb. K. Sangerhausen), Kaldenborn, Kirche gegründet 1025, Ann. brev. landgr. Thur., Eccard 347. — Caldenbornensis 1065, Chron. Thuring., Lorenz 203; Kalderborn, Ann. Reinhardsbr., Weg. 12. — Kaldinborn, Kl. gebaut 1066, Hist. landgr. Thur., Eccard, geneal. 357; Frigidi fontes, Nic. Sieg., Weg. 267. — Kaldeburne 1107, Gesta episc. Halberst., Scr. 23, 103, 1; Koldensen, Caldeburne 1107, Gesta episc. Halberst., Scr. 23, 103, 1; Koldenborn, Sachsenchron., Abel, Samml. 233;

Koldenborne, Botho, Leibn. 3, 333. - Kaldenborne 1201, ibid. 114, 42; Caldenborn, ibid.

Kaltenborn (reuss. A. Gera), Kalldeborn 1330, Kronschw. Chron., Mittheil.-Vogtl. 40, 10.

Kaltenborn (rheinl. K. Lennep), Caldenburne 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 431.

Kaltenbrunn (bern. A. Aarberg), Kaltenbrunnen 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 166.

Kaltenbrunn (schles. K. Schweidnitz), Czeskovicze 1223, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 170. — Coldenborn 1280, ibid. 177 f.

Kaltenbrunn (steierm. B. Marburg), Chalten-

prune 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 201.

Kaltenbrunn (thurg. A. Tobel), Kaltebrunna 959, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 106. — Chaltebrunnen, s. XII, Einsiedl. Urbar, ibid. 19, 97

Kaltenburg (württ. OA. Ulm), Caltenpurg, belagert 1431, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 151, 9; 239, 3.—1463, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 295, 16.
Kaltenclingen, s. Klingen.

Kaltenhausen (bair. B. Volkach), 1340, Monum.

Kaltenkirchen (holstein. A. Segeberg), Koldenkerken 1317, Chron. Holtzat., Scr. 21, 269, 4 f.; Presbyt. Bremens., Lappenb. 49 f.
Kaltenstein (schles. B. Weidenau), Kalden-

stein castr. 1435, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 146.

Kaltenthal (württ. OA. Stuttgart), Kaltendal, Cod. Hirsaug. 57. — Kaltindal castr., belagert 1281, Ann. Sindelf., Scr. 17, 302, 37.

Kalten-Westheim, s. Westheim.

Kaltern (aarg. B. Muri), Kaltherron 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 84, 22.

Kalthenenen, s. Koltiniany.

Kaltsch, s. Keltsch.

Kalve, s. Kalbe.

Kalven (Kt. Graubünden), Kalva 1177, Gosw. Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 85.

Calverla, s. Kalberlah. Calviz, s. Koelbigk.

Kalverde (braunschw. K. Helmstedt), Kalevorde 786, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 211. — Calenvorde castr. 1231, Chron. Ammensl., Thür.-Sächs. Mittheil. 13, 167. — Calvorde 1379, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 35, 13. — belagert 1467, Schöppenchron., ibid. 7, Magdeb. 1, 409, 28;

Botho, Leibn., Scr. 3, 412.

Kalw (württ. OA.-St.), Calwa castell. 830, Cod.
Hirsaug. 2f.; Kalwe, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. I, 116, 35. — Calwe 1025, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2060; oppid., Faber, Goldast 28. Kalewa 1066, Chron. Lauresh., Scr. 21, 415, 21. — Calewo 1077, Lamberti Ann., Scr. 5, 257, 28. — Calewa, Caluwe 1085, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 109. — Calueh 1087, Rod. gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 246, 11. — 1117, Bertholdi Chron., ibid. 113, 1.— Kalwe 1133, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 465, 16; gewonnen, ibid. 20.— Kalewe 1205, Gesta Trever. contin., Scr. 24, 395, 4.

Kalwenheim [unbek.], 1160, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 574.
Calxheim [unbek.], 946, Bodo, Synt., Leibn.,

Scr. 3, 711.

Kam (bair. B.-St.), Kam, Champa, Ebersb.
Cartul., Hundt 1, 42. — Kanb, Kamb 1040, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 72, 31 f. — Kamba 1055, Ebersb. Cartul., l. c. 1, 82 f. — Chambe, Camph c. 1094, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 627 f.; Cambe, Mirac. S. Cunegund., Scr. 4, 827, 52; Geneal Otton. II, Scr. 17, 377, 35.—1130, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1,

544. — Champe 1169, Magni Chron., Scr. 17, 492, 13. — Chamb 1175, Contin. Gerlaci Milovic., ibid. 687, 35. — 1182, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 26. — 1251, Herm. Altah. Chron., Scr. 17, 395, 37. — Chambia 1255, ibid. 397, 7. — Hist. Ann. 1264—79, Scr. 9, 650, 27. — civit. 1323, Königss. Gesch.-Quell. 422 f. — Cham 1331, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 287; Kam, Andr. Ratisp. Chron. Eccard. Corp. 1, 2102. — Cambia 1347. Chron., Eccard, Corp. 1, 2102.— Cambia 1347, Ann. Matseens., Scr. 9, 829, 25.— Kamme, Chambda 1406, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 100, 5 f.— 1429, Andr. Ratisp. Chron. cont., Eccard, Corp. 1, 2158. - 1434, Hussitenkr., Scr. Siles.

Kam (Kt. Zug), Chamo 1060, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 305. — 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 247. — Kamo, s. XII, Einsiedl. Urbar, ibid. 19, 101. — Kame, Cham, Chame 1273, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 175 f.; Geschichtsfr. 19, 170 f. — 1324, Lib. quart., Freib.

Diöc.-Arch. 4, 39. Chamb [unbek., in Oberösterreich], Kremsmünst.

Gesch.-Quell. 93; 95. Chamba, s. Kamp. Kambach [unbek., Pag. Watrema], Cambach 680, Diplom. 1, 192, 43.

Chambarn, s. Kammern.

Chambe funbek., in Oesterreich], 1136, Auct. Mariaecell., Scr. 9, 647, 13.
Chambe, s. Kam und Kamm.

Kamben (ehem. Oppenheim gegenüber), Camben 864, Chron. Lauresh., Scr. 21, 371, 17 f. — Kamba 1024, Herim. Augiens. Chron., Scr. 5, 120, 28. Kamberg (Donawinsel), Camberch 1341,

Königss. Gesch.-Quell. 541. Kamberg (nassau. A. Idstein), Monum. Blidenst. 39. Kamberg (rheinl. K. Schleiden), 1126, Gesta Trever., Scr. 8, 198, 35.—Camberg, Stadt 1356, Fasti Limpurg., Ross 31.
Camberg [unbest.], 1470, Jahrb., St.-Chr. 10,

Nürnb. 4, 321, 1.

Kamberg, s. Komburg. Cambia, s. Kam. Kambiz, s. Kembs.

Kamburg (meining. K. Saalfeld), Camburh 1078, Bruno de bello Saxon., Scr. 5, 368, 53. — 1088, Chron. Gozec., Scr. 10, 148, 29. — 1164, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 93, 4. — Chamborg c. 1189, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 67. — urbs, belagert. 1193. Ann. Reinhardshr. Weg. 62. belagert 1193, Ann. Reinhardsbr., Weg. 63. — Chamburg 1194, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 166, 24. — 1212, Leges 2, 219, 12; 20. — Komberg, gewonnen 1451, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 187, 6.

Camburg, s. Kammerburg und Komburg.

Chambus, s. Kamp. Kamel, s. Kemel.

Kamen (westfäl. K. Hamm), Camen oppid., verbrant 1263, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 204; Camene, Northof, Mark, Tross 96. — 1325, Margrad. Hebereg., Blätter-Westfal. 11, 105. — 1343, Henr. de Hervord. 267; Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 360. — civit. 1418, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 214. Kamene [unbek., bei Trebnitz], 1203, Trebnitz.

Cameniswike, s. Kamswicusberg.

Kamenitz (mähr. K. Brünn), Caempnitz 1421, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 8.—? Kamenicze castr., zerstört 1425, Bartoss, Chron. Dobner, Scr.

1, 150. Kamenz *(süchs. A.-St.)*, Camentz, Camenicz, Kl. 1296, Königss. Gesch.-Quell. 100; 110; 520. -

Camenz, Stadt 1368, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 34 f. — 1421, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 3; 33 f. — 1488, Görlitz. Rathsann., ibid. 2, 7 pass.

Kamenz (schles. K. Frankenstein), Kamencz,

Kamene (sches. A. Frankenstein), Ramenez, Kamenec castr., gebaut 1096, Scr. 9, 103, 34; 37; Camenz, Kl. gebaut, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 70 f. — 1109, Chron. Polon., Scr. 9, 471, 32. — 1233, Lib. fundat. Heinrichov. 29 f. — 1243, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 172 f. — 1426, Hussitenkr., ibid. 6, 49 f. — 1467, Eschenlage ibid. loer, ibid. 7, 131 f.

Chamer, s. Kammer.

Kamerdinge [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 4, 125. Camerode, s. Kammerode. Caminata, s. Kematen und Kannenwald.

Chamirice [unbek.], Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 908, 23.

Kamles (österr. B. Ottenschlag), Chaembelins

1274, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 277 f.

Kamm (bair. B. Vilshofen), Chambe c. 1155, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 73. Chamm [unbest.], 1373, Ann. Matseens., Scr. 9,

835, 46. Kammendorf (bei Kanth, schles. K. Neumarkt), Kemmerdorf 1390, Gesta abbat. S. Vincent., Scr.

Siles. 2, 139. — 1470, Eschenloer, ibid. 7, 236.

Kammer (bair. B. Traunstein), Kamer, Camera c. 1160, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch

ob d. Ens 1, 364 f.

Kammer [unbest., in Baiern], Chamer, gewonnen 1357, Ann. Matseens., Scr. 9, 830, 47.

Kammer (brandenb. K. Belzig), 1375, Brandenb.

Kammer (von Kleve, Landschaft zwischen Kleve und Emmerich), 1424, Münster. Chron. 185.

Kammer [unbest., in Oesterreich], Camer 1387, Contin. Claustro-Neob. VII, ibid. 757, 8; 9.

Kammerberg (bair. B. Freising), Champariburc c. 960, Ebersb. Cartul, Hundt 1, 9.—Cha-

merberg 1359, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 326, 24. Kammerburg (böhm. K. Pardubitz), Canburg, belagert 804, Chron. Moissiac., Scr. 2, 258, 9.

belagert 804, Chron. Moissiac., Scr. 2, 258, 9.—
Camburg 805, ibid. 308, 1.

Kammerforst (nassau. A. Selters), 812, Monum.
Blidenst. 24.—? Wald 1139, V. Lodew. Arnst.,
Böhmer, Font. 3, 333.— Camervorst 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 492.

Kammerich (rheinl. K. Siegburg), Kamerich
1339, Münstereifl. Chron., Ann.-Niederrh. 15, 192.

Kammern (österr. B. Ober-Stockstall), Chambarn, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 58 f.

Kammerode (brandenb. K. Belzig), Camerode
1375. Brandenb. Landb. 8 f.

1375, Brandenb. Landb. 8 f.

Kammersdorf (österr. B. Laa), Chomestorf 1294, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 57. Kammerstein (bair. B. Schwabach), castr. 1360, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 60, 7 f. — 1434, Tucher, ibid. 10, Nürnb. 4, 19, 10 f.; 645, 2. — Kamerstain 1449, Kriegsber., ibid. 2, Nürnb. 2, 156, 2 f. — gewonnen 1455, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 39. — verbrannt 1459, Schedel, Chron. Oefele. Scr. 1, 207 Chron., Oefele, Scr. 1, 397.

Kammin (Gr.-, brandenb. K. Landsberg), Kemyn
1337, Neumärk. Landb. 21.

Kammin (mecklenb.-schwerin. A. Wittenburg), Kemmyn castr., zerstört 1349, Detmar, Chron., Graut. 1, 273.

Kammin (pommer. K.-St.), Kammyn, Kirche gebaut 930, Sachsenchron., Abel, Samml. 84.—civit. 1124, Herbordi V. Ottonis episc., Scr. 12, 785, 45 f.; 20, 733, 48 f.; Gamin, Camin castr., Ebbon. V. Otton., Scr. 12, 847, 13 f.; Chamin, Monac. Priefling., V. Otton., ibid. 891, 13.—Ga-

men 1125, Ekkeh. Chron., Scr. 6, 264, 21. - Games, Ebbon. V. Otton., l. c. 876, 7; Mirac. Ottonis episc., Ser. 12, 912, 59. — gewonnen 1307, Ann. Colbaz., Scr. 17, 717, 7. — Camyn, Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 184.

Kammin (westpreuss. K. Marienwerder), Lapis castr. 1107, Chron. Polon., Scr. 9, 459, 12. — Camyn, verbrannt 1409, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 302. — item 1414, ibid. 344

Cammow. s. Tammswischken.

Kamnat, s. Kemnade. Kamnitz (böhm. B. Böhm.-Leipa), Kempcz, verbrannt 1439, Bereith, Scr. Lusat. 1, 222.

Kamnitz [unbest.], castr. 1458, Cillier Chron.,

Hahn, Collect. 2, 747. Kamonscetha, s. Kamscheid.

Kamp (Nbfl. der Donau in Oesterreich), Chambus 790, Chron. Cremif., Rauch, Scr. 1, 165.— Camp 791, Ann. Lauriss., Scr. 1, 176, 20; Cambus, Einh. Ann., ibid. 177, 24; Annal. Saxo, Scr. 6, 562, 23.— Champ 888, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 66.— Chamba 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 23. Kamp (n

Kamp (nassau. A. Braubach), Kastellere marca 757, Trad. Fuld., Dr. 3, 49.—Campe 1139, V. Ludew. Arnst., Böhmer, Font. 3, 333.—1300, Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1.

Kamp (österr. B. Ober-Stockstall), Camp, Campa 791, Ann. Lauriss., Scr. 1, 176, 19.—Chamba 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2.—1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 239.—Champ 1217, Fund. Zwetl., Font. Austr. 3, 82 f.

Kamp (rheinl. K. Aachen), Kl. 1375, Aachen.

Stadtrechn. 87, 22.
Campara funbek. J, Camparon 800, Cod. trad.
Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 29 f.

Kampe (pommer. K. Rügen), Strals. Stadtb. 4, Nr. 165; Verfest. Nr. 79. Kampe [unbek., in Sachsen], castr., gebaut 830, Sachsenchron., Abel, Samml. 69.

Campe [Over-, unbest.], 1325, Freckenh. Hebereg.,

Friedländ. 93.

Kampeck [unbek., in Oesterreich], 1258, Fund.

Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 177 f. Kampen (braunschw. K. Braunschweig), Campe castr., erobert 1279, Chron. Hildesh., Scr. 7, 865, 32. — Kampo 1381, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 56, 15 f. — Campus, gewonnen 1492, Telomon, Leibn., Scr. 2, 95.

Kampen (niederl. Prov. Oberijssel), 1424, Rufus,

Chron., Graut. 2, 533.

Kampen (schles. K. Strehlen), ? Campin, Zaspi 1206, Gesta abbat. S. Vincent., Scr. Siles. 2, 136 f. Campen [unbest.], 1285, Ann. Lubic., Scr. 16,

Campenaur, s. Morein.

Kampenggabure [unbek.], 1242, Gesta abbat.

Horti Mar., Scr. 23, 588, 30.

Kampenn (bei Bozen), Campoin, Canpoin 1320, Sonnenb. Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 332.

Kamphin (französ. A. Du-Nord), Kanfin 1242, Ann. Blandin., Scr. 5, 31, 6; 13.

Kampmann (bei Freckenhorst), Camphus 1325,

Freckenh. Hebereg., Friedländ. 93; 143. Camponsteina [unbek., bei Lüdenscheid], c. 1100.

Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 307

Kamscheid (westfäl. K. Altena), Kamonscetha c. 1100, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 307.

Kamswicusberg (bei Insterburg), Cameniswike castr., verbrannt 1279, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. I, 132.

Canabicz funbek., in Steiermark], castr., gewonnen 1413, Chron. Claustro-Neob., Arch.-Oesterr. 7,

Kanb, s. Kam.

Canburg, s. Kammerburg.

Cancul, s. Keula.

Canda [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 67. Kandau (russ. Prov. Kurland), Candow 1374,

Warth, Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 105.

Kandel (Langen-, pfälz. K.-O.), Kanel, verbrant 1459, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 435.—
Cannell 1460, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 173. — Cannel 1467, Matth. v. Kemnat, ibid. 48. Kander (Zuft. des Thunersees). Cander. Stretling. Chron. 18 f.

Kandern (bad. A. Lörrach), Candra 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 212.

Chandro [unbek.], c. 1126, Conr. Chron. Bürgl., Heer 383.

Kanel, s. Kandel.

Chanelpach [unbek.], c. 1290, Cod. trad. Lunae-lac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 93.

Chanendorff [unbek.], Andreae catal. abbat. S.

Michael., Scr. 12, 908, 49. Kanerberch [unbek.], castell. 1079, V. Wolfhelmi abbat., Scr. 12, 190, 49.

Kanfin, s. Kamphin.

Kanitz (mähr. K. Seelowitz), Chuenicensis, Kl.

1293, Ann. Osterhov., Scr. 17, 551, 25. Canna [unbek.], Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3,

Cannel, s. Kandel.

Kannenwald (württ. OA. Freudenstadt), ? Caminata 1087, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 111.

Kannis, s. Kenn.

Kannstadt (württ. OA.-St.), Condistat 746, Ann. Mettens., Scr. 1, 329, 3. — Candstat, Cod. Hirsaug. 51. — Canzstat 1117, Bertholdi Chron., Scr. 10, 112, 50 f. - Cannestat 1275, Lib. decim. Ser. 16, 112, 501. — Canniestat 1213, Inb. deemi. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 64. — Cannistat, Kannistat 1279, Ann. Sindelf., Scr. 17, 300, 45; 302, 21. — 1281, Ann. Bebenhus., Württemb. Jahrb. 1855, 2, 179. — Cannistat-Brihe, erobert 1287, ibid. 305, 14. — Kanstat 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 17. — Constatt 1474, Ann. Nerésh. Scr. 10, 29, 17. Chanol [unbek. Berg], Andreae catal. abbat. S.

Michael., Scr. 12, 909, 30. Cans [unbest., in Baiern], 1348, Matth. Neoburg.

Canseric (ehem. Wald bei Osterspai), 655, Diplom. Kansis (chem. See bei Ortelsburg), Kausnige

1369, Plastw., Scr. Warm. 1, 29; 67.

Kanteskircha [unbek.], —kiricha, —kirchen Trad. Wizenb., Possess. Nr. 5 f. Kanth (schles. K. Neumarkt), Kant 1309, Lib. fundat. Heinrichov. 105. — civit., gewonnen 1334, Beness., Chron., Pelzel, Scr. Bohem. 2, 268. — 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 61 f. - 1459.

Eschenloer, ibid. 7, 57 f.

Kantting [unbek.], 1490, Unrest, Chron. Carint.,
Hahn, Collect. 1, 535.

Canuslen [unbest. Zufluss des Kurischen Haff],
1352, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 517.

Kanzach (württ. OA. Riedlingen), Kantza 1275,
Lib desim Contant Freih Dies Arch L. 100.

Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 110. Kanzel (Hohe-, bei Bleidenstadt), Brunhildenstein 812, Monum. Blidenst. 24.

Canzingen, s. Kenzingen. Canzstat, s. Kannstadt.

Kapeldorf funbek., in Thüringen], Trad. Fuld.,

Capelen [unhest.]. Capella 1130, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 142. — 1166, Chron. Lauresh., Scr. 21, 451, 17. — 1179, ibid., Freher-Str., Scr. 1,

Kapell [unbek., in Oesterreich], Chapell 1267,

Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 190 f. Capella, s. Kapellen, Kappel, Kappeln und Kappelhoelzchen.

Kapelle (West-, niederl. Prov. Zeeland), Westcappele 690, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 469. Kapellen (bern. A. Burgdorf), Capella 1261,

Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 158.

Kapellen [unbest., in Oesterreich], Capella 1257, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 399, 46. — 1282, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 317. — Capellen, S. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 27.

Kapellen (rheinl. K. Koblenz), castr. 1370, Koelh.,

Kapellen (meim. K. Kootenz), castr. 1570, Koem., St.-Chr. 13, Köln 2, 701, 4.

Kapellendorf (weimar. A. Weimar), Kappelndorf 1348, Weltchron., Thür. Forts., D.-Chr. 2, 318, 21. — Capplendorff castr., gewonnen 1451, Chron. Buch., Gersd. 9; Kappilndorf, Kammerm., Mencken, Scr. 3, 1211; Kapedorf, Kappendorf, Jahrh. St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 187, 15 Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 187, 15.

Kapf (tirol. B. Bregenz), Chaph c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 707.

Chapfas, s. Kaps.

Kapfenberg (steierm. B. Bruck), Kapphenberg castr., zerstört 1268, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 500; Chappsenberg, ibid. 515

Kapfenberg funbest J, Chaphenberg c. 1177, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 348. Kapfenburg (württ. OA. Neresheim), 1470, Ann.

Neresh., Scr. 10, 29, 8.

Kapfham (österr. B. Schärding), Chapfheim c. 1200, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens

Kapfing (bair. B. Landshut), Chapfingin c.

1050, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 56. Capostete [unbest., bei Auglitten], castr., erobert c. 1255, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 93; De fundat. monast. Oliv., ibid. 686.

Kappel (bad. A. Ettenheim), Capella 1167, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, I, 131.

Kappel (bad. A. Freiburg), Capell 1275, Lib. decim. Constant, Freib. Diöc.-Arch. I, 208.

Kannel (bcd. 4. November 2011)

Kappel (bad. A. Neustadt), Capella 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 187.

Kappel (bad. A. Villingen), Capella 1083, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 200. — ? 1097, Casus monast. Petrishus., Scr. 20, 656, 16. — Capelle 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 36.

Kappel (bair. B. Burgebrach), Capele 1340,

Monum. Eberac. 76, 16 f. Kappel (bern. A. Laupen), 1440, Fründ, Chron.

Kappel (St.-Gall., B. Obertoggenburg), Capelle 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1,

Kappel (St.-Gall., Seebez.), Capella 1275, Lib.

decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 226.
Kappel (Spies-, hess. A. Ziegenhain), 1073, Lam-

Kappel (hohenzoll. O.A. Wald), Capelle 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. I, 24 f. Kappel (württ. O.A. Ravensburg), Capella 1181,

Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 70. — Capelle 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.

1, 128. Kappel (württ. OA. Riedlingen), Capelle 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 110.

Kappel (zürch. A. Knonau), Capella, Kl. 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 172 f. Kappel [unbest.], Capella 1222, Sigeb. contin. Berg., Scr. 6, 440, 46. — Schlacht 1263, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 204. Kappelhoelzchen (Waldhügel bei Kraigen, Kt.

Bern), Capelle 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 183.

Cappelhova [unbek., in Guines], c. 1105, Lamb.

Kappeln (österr. B. Mattighofen), Chapella (c. 1138, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 125 f.; Khapel, ibid. 334. — Capellen, Capella 1150, Cod. trad. Reichersb., ibid. 306.

Kappenberg (westfül. K. Lüdinghausen), Capenbergh 910, Henr. de Hervord. 72; Rolevink, Saxon. 16. — Cappenberch 1105, Ann. Stadens., Scr. 16, 318, 5. — Kappenbergensis castr., Kl. gegründet 1121, V. Norberti archiep., Scr. 12, 688, 33 f.; Chron. reg. Colon., contin. I, Scr. 24, 2, 41 f.; 75. N. Godefridi com. Capenb., Scr. 12, 515, 1; 43 f.; V. II, ibid. 48. — 1122, ibid. 516, 35; Kappenberge, Münster. Chron. 21; 78 f. — Cappenborch 1131, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 166; Fund. mon. Grat. Dei, Scr. 20, 688, 34. — 1277,

Northof, Mark, Tross 108.

Kaps (bair, B. Ebersberg), Chapfas 906, Chron.
Ebersp., Oefele, Scr. 2, 12. — Chaps 928, ibid. 6.
— 934, Chron. Ebersp., Scr. 20, 39. — Chaphes c. 1110, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 27.

Kapsdorf (bair, B. Schwabach), Kapestorf

1340, Monum. Eberac. 115, 7.

Capungun, s. Kaufungen.

Char (mehrere Ortschaften in Steiermark), 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 128; 167; 185.

Carabach, s. Karbach. Karalasthorp, s. Karlsdorf. Karareshusen, s. Garatzhausen.

Karbach (bair. B. Marktheidenfeld), Carabach, Trad. Fuld., Dr. 4, 58. — 1375, Michael. annot. histor., Böhmer, Font. 1, 457.

Karbach (steierm. K. Feldbach), Charpach

1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 122. Karbach (württ. OA. Wangen), Karebach, Charebach 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 37 f. Karbe (Alt-, brandenb. K. Friedeberg), Garow 1337, Neumärk. Landb. 31.

Karcie, s. Karzig.

Karden (rheinl. K. Kochem), Carta domus c. 600, Gesta Trever., Scr. 8, 160, 1. — Cardena 814, ibid. 164, 1. — Caradona 834, Thegani V. Hludowici, Scr. 2, 603, 29. — Cardonum 1205, Gesta Trever. contin., Scr. 24, 397, 4. Chardinum, c. Garden

Chardinum, s. Gerden. Kardizstorp [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 102.

Kare, s. Karow.

Karenzheim [unbek.], Cod. Hirsaug. 44 f. Carethen, s. Karreda.

Charibodevilla funbek.], Trad. Wizenb. Nr. 261. Charinca funbek.], Trad. Wizenb. Nr. 247.

Carisiten, s. Kaustriten.

Karkus (russ. Prov. Livland), Karthus, verwüstet 1298, Can. Samb. Ann., Scr. 19, 704, 1; Ann. Dunemund., ibid. 709, 32; Carthusen castr., Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 163. — Karcus, gewonnen 1299, Albr. v. Bardew., bei Detmar, Graut. gewonnen 1233, Alor. V. Bardew., ver Bethal, Grade.

1, 427. — zerstört 1328, Ronneb. Chron., Arch.Livland 8, 285. — Karx 1329, Wartb. Chron.

Livon., Scr. Pruss. 2, 64.

Karlasthan [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 204.

Karlbach (Fluss am gleichnamigen Orte), Kar-

Karlbach (Fluss am gleichnamigen Orie), Karlebach 873, Ann. Wormat., Scr. 17, 37, 27.
Karlbach (Gr.- u. Kl.-. pfülz. B. Grünstadt).
Carlobah, Carlobahc, Carlobac, Carlobacho marca 773, Trad. Wizenb. Nr. 53 f.—
Karlebach. Cod. Hirsaug. 54 f.— verbrannt
1460, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 439.
Carlbau (magdeb. K. Stendal), Colbu 1375,

Brandenb. Landb. 250.

Karlburg (bair. B. Karlstadt), Carelspurg castr. 1460, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 402. Karlimach, s. Kulmbach.

Karlow (ratzeb. V. Stove), Karlowe castr., gebrochen 1291, Ann. Lubic., Scr. 16, 416, 12; Detmar, Chron., Grant. 1, 166; Strals. Stadtb. 7, 11.

Karlsberg [unbek., in Kärnten], 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 529.

Karlsberg [unbek., in Oesterreich], Charlesperkh c. 1170, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 210

Charoltesbach [unbek.], V. s. Liutbirgae, Scr. 4,

Karlsburg [unbek., an der Lippe], Karlesburg civit., gebaut 776, Ann. Mosell., Scr. 16, 496, 32: Urbs Karoli, Ann. Petav. II, Scr. 1, 16; Ann. S. Amandi, ibid. 10. — verbrannt 778, ibid.

Karlsburg (bei München), Karelburg, Meisterl.,

St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 59, 12

Karlsburg (siebenbürg. Kom.-St.), Alba trans-silvana 1001, V. Stephani reg. Ungar., Scr. 11, 236, 39. — 1241, Ann. Frisac., Scr. 24, 65, 42.

Karlsdorf (ehem. bei Helmstedt), Karlestorpe 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thur.-Sachs.

Mittheil. 1, 4, 28.

Karlsdorf [unbest., Diöc. Merseburg], Karlstorf castr. 1300, Chron. episc. Merseb., Scr. 10,

Karlsdorf [unbek., Diöc. Paderborn], Karalas-Karlsdorf [unbek., Droc. Paderborn], Karlas-thorp 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 121, 47.
Karlsdorf [unbek., bei Pegau], Karlesdorph 1096, Ann. Pegav., Scr. 16, 245, 48 f. — Karlstorf 1267, Abb. Pegav., Mencken, Scr. 2, 104.
Karlsfried [unbek., bei Bautzen], Karlzvrid castr., gebaut 1357, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 10; Karlsfrede, ibid. 17. — verbrannt 1424, ibid. 60

Karlssant [unbek., an der Elbe], Karlessant 797, Ann. Hamburg., Holstein. Quell. 4, 409.

Karlstadt (bair. B.-St.), Karlerstat 1395, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 57, 15. — Karolsstatt, Carrelstatt, Meisterl., ibid. 3, Nürnb. 3, 59, 12 f.

Karlstein (bair. Karlessant)

Karlstein (böhm. K. Prag), Carlsteyn castr., gebaut 1348, Beness, Chron. Pelzel, Scr. 2, 346.—1349, Catal. abbat. Sagan., Scr. Siles. 1, 210.—1361, Tucher, St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 40, 16.— Carlsstein 1369, John Gubens., Scr. Lusat. 1, 46 f. — 1397, Chron. Bohem., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 8; 43 f.; Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 296, 14. — 1400 (falsch), Königsh., ibid. 8, Strassb. 1, 494, 17. — belagert 1422, Bartoss, Chron., Dobner, Monum. 1, 146; Carelstin, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 428; Andr. Ratisp. diar., Oefele, Scr. 1, 17; Karlsteen 1423, Rufus, Graut. 2, 525; Korner a. 1423. — Schlacht 1434, Korner. — 1448, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 4 f.

Karlstein (ehem. bei Assiach in Kärnten), castr.,

zerstört 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect.

I, 533.

Karlstetten (österr. B. Herzogenburg), Karlistetin 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 8. — Karlsteten c. 1126, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1,632 f. — Kalsteten c. 1150, ibid. 721. — c. 1160, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 301.

Karnabrunn (österr. B. Korneuburg), Charnarebrunne, V. s. Virgil., Scr. 11, 94, 42.—Chernebrunne 1187, Trad. Claustro-Neob. 5, Font. Austr. 2, 4, 1; Kernerbrunne, ibid. 3. -Chernerbrunne 1258, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3,

Karnar [Alt-, unbek.], Alb. 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 532.
Karnberg [unbek., bei Zittau], 1344, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 8.

Karnburg (kärnt. B. Klagenfurt), Corantana curt. 889, Ann. Fuld. V, Scr. 1, 406, 11. Karnin (pommer. K. Franzburg), Strals. Stadtb. 5,

Nr. 301.

Charneou, s. Zarnkow. Carniola, s. Krain.

Charoltesbach, s. Karsbach.

Karow (brandenb. K. Niederbarnim), ? Kare 1213, Weltchron., D.-Chr. 2, 239, 27. - 1375, Brandenb. Landb. 71. Karow (Gr.- u. Kl.-, pommer. K. Rügen). Strals.

Stadtb., Verfest. Nr. 148.

Karpfen (Hohen-, württ. OA. Tuttlingen), Kalphen, Cod. Hirsaug. 34. — Calphe 1086, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 203. — Kalphin 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 109, 13 f. -1208, Abbat. Augiens. catal., Scr. 2, 39, 3; Conr. de Fabar., Casus S. Galli, ibid. 169, 32. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 28.

Karpfenstein (bair. B. Abensberg), Carphenstein c. 1200, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 607.

Karpfheim (bair. B. Griesbach), Chorpheim 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 270.

Karpzow, s. Buchow-Karpzow

Karreda (Gr.-, russ. Prov. Estland), Carethen 1211, Chron. Livon., Hans. 162 f. — 1212, Heinr.

Chron. Livon., Scr. 23, 279, 21 f.

Karrendorf (pommer. K. Grimmen), Cerendorp, Kernendorp, Strals. Stadtb. 3, Nr. 303 f.

Karrer (württ. OA. Ravensburg), Brunoltsperc 1250, Acta Aug., Zeitschr.-Oberth. 29, 122.

Karritz (magdeb. K. Stendal), Karwitz 1375,

Brandenb. Landb. 216.

Karshach (hair. B. Gewünden), Kargoltes-

Karsbach (bair. B. Gemünden), Kargoltesbach, Cargeltesbach 823, Trad. Fuld., Dr. 5, 100 f.; Charoltesbach, V. s. Liutbirg., Scr. 4. 159. 9: 11.

Karsbaum (pommer. K. Schievelbein), Kersbaum

1337, Neumärk. Landb. 26.

Karschau (Landschaft in Samaiten), Carsovia

1259, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 96. Karsee (württ. OA. Ravensburg), Carse 1275. Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 116 f.

Karthaus (bei Hildesheim), Carthusia, gebaut 1367, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 800.

Carthusen, s. Karkus.

Kartic, s. Karzig. Kartzig (Hohen-, brandenb. K. Friedeberg), Cartzick 1337, Neumärk. Landb. 23; 31.

Kartzig (brandenb. K. Soldin), Cartzick 1337,

Neumärk. Landb. 19; 32. Karusen (russ. Prov. Estland), Karuszen 1268.

Wartb. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 47. Carvenheim funbek. J, castr. 1257, Geneal. Cliv., Seibertz, Quell. 3, 334. - Carwenheyn 1419, ibid. 362.

Karwitz (chem. pommer. K. Dramburg), Garwitz, wüst 1337, Neumärk. Landb. 25; 27. Karwitz, s. Carritz.

Karzig (ehem. bei Prielipp, pommer. K. Piritz), Karcic (falsch Kartic), verbrannt 1326, Ann. Colbaz., Scr. 19, 718, 2.

Karzow (brandenb. K. Osthavelland), 1375, Bran-

denb. Landb. 23 f.

Casand [unbek., in Flandern], zerstört 1376,

Detmar, Chron., Graut. 1, 304.

Kasbohm (pommer. K. Grimmen), Kersebom,

Strals. Stadtb. Nr. 63. Kaschau (ungar. Kom. Abauj), Kasschaw, Kasche 1423, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 29 f Kasche (Fluss bei Trebnitz), Chachcia 1203,

Trebnitz, Stiftungsbr.

Caselow (brandenb. K. Prenzlau), Kozelow 1375, Brandenb. Landb. 138.

Kasendorf (bair. B. Hollfeld), 1444, Zug, Beilag.,

St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 79, 17. Caspaure [unbek.], 1300, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 15. Caspel [West-, unbek.], Schlacht 1253, Ann. Tiel.,

Scr. 24, 25, 20.

Caspenze, s. Gersprenz.

Cassel (französ. Dép. Du-Nord), Cassel, Casletum 864, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 35. letum 864, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 35.

— Mons castri 998, Ann. Floreff, Scr. 16, 622, 46.—castr., Schlacht 1070, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 561.— Casle civit. 1071, Ann. Egmund., Scr. 16, 447, 43.— Schlacht 1074, Ann. Parch., ibid. 603, 38.— gewonnen 1127, Walteri V. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 557, 14 f.; Pass. Karoli com., ibid. 597, 44.—1298, Ann. Gand., Scr. 16, 563, 3 f.—1313, Chron. com. Flandr., l. c. 191 f.; 2, 198 f. - Casselinus mons, Schlacht 1328, Ann. Tiel.,

Scr. 24, 26, 27 f. Kassel (Hauptst. v. Hessen-Nassau), Cassala 912, Widuk., Scr. 3, 427, 18. — Cassalun, Cassulun 1015, Thietmar, ibid. 840, 21. — Cassel, belagert 1268, Chron. u. Herkomm., Senkenb. Sel. jur. 3, 375. — 1326, ibid. 342. — Kassele 1333, Wildelman, Thiring Forts, D. Chr. 2, 246, 200 jur. 3, 375. — 1326, ibid. 342. — Kassele 1333, Weltchron., Thüring. Forts., D.-Chr. 2, 316, 39. — Cassla 1334, Chron. Sampetr., Stübel 168. — oppid., belagert 1385, Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 378; Liliencr., Volksl. 1, Nr. 30, 314 f. — Cassele 1458, Chron. Hass., Mone, Anzeig. 1835, 285.

- 1479, ibid. 2, Nr. 156, 12. Kassel (rheinl. K. Moers), Kasselle c. 809, Trad. Werdin. Nr. 32b, Zeitschr.-Berg 6. — Casle c. 1050, ibid. Nr. 98, l. c. 6, 66.

Kassel (rheinl. K. Neuss), Casle 1218, Gerresh.

Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 123. Kassenau (bei Heidelberg), Kasenowa 773,

Chron. Lauresh., Scr. 21, 347, 39.

Kassenberg (bei Mülheim a. d. Ruhr), Cassonberga c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 91, Zeitschr.-Berg 6.

Kassendorf [unbek.], 1286, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 85.

Cassyn, s. Kaisersheim.

Kassuhn (magdeb. K. Osterburg), Cossun 1375,

Kassun (magaco A. Brandenb. Landb. 179. Kastel (bair. B. Velburg), Kl. gegründet, Kastl. Reimchron., Freyb. Samml. 2, 459 f. — Kastell 1100, Parfuess, Chron. Ensdorf., Oefele, Scr. 1, 581. Chastele c. 1150, Cod. trad. Formbac., Urk. Trob, Farmess, Chron. Elisatoris, Oelefe, Scr. 1, 581.

— Chastele c. 1150, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 729; Chastelin, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 615, 28; Meisterl., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 43, 19. — Kastellum 1273, Ann. Ensdorf., Scr. 10, 5, 48. — Chaestl 1425, Ann. Osterhov., Scr. 17, 558, 21. — 1438, Tucher, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 28, 6

Kastel (Tiefen-, Kt. Graubünden), Castellum Impitinis, s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch.

4, 194.

Kastel (Ueber-, ehem. im Lugnezthal), Super Castellum, s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.

Castellum, s. A., Rossella Forsch. 4, 187.

Kastel (rheinhess., Mainz gegenüber), Castella S39, Prudent. Ann., Scr. 1, 432, 34.—Castellum 870, Leges 1, 517, 6; Hinemar, Scr. 1, 488, 10.—Casella, Cassella 945, Regin. contin., ibid. 619, 28.—1090, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Puch 202 f.—belagert 1242, Ann. Wormat., Scr. 1, 244. 17, 47, 46; Castele, ibid. 48, 12. - zerstört 1244, ibid. 49, 5; Castel, Chron. de episc., Magunt.,

Kastel [unbest.], Castil, Mirac. s. Cunegund., cr. 4, 826, 5. — Kastele 1226, Ann. Marbac., Scr. 4, 826, 5. -

Scr. 17, 175, 31.

Kastelberg (bad. A. Waldkirch), ? Castilberch

Kastelberg (bad. A. Waldkirch), ? Castilberch c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 710. — 1421, Handlung., Mone, Quell. 1, 351.

Kastelen (thurg. A. Gottlieben), Castil 1211, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 100. — Castel 1303, Oheim, Chron. 143, 25. — castr., gewonnen 1340, Justing., Chron. 99. — Castelen 1342, Constanz. Chron., Mone, Quell. 1, 314. — Castell 1344, Joh. Vitodur. (Arch.) 215; Ann. Bern., Scr. 17, 273, 24. — 1356, Lillener., Volksl. 1, Nr. 18, 4.

Kastell (bair. B. Gerolzhofen). Castellum 1103. Kastell (bair. B. Gerolzhofen), Castellum 1103, Casus mon. Petrish., Scr. 20, 657, 17. — 1174, Monum. Eberac. 51, 18. — 1390, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 200. — Castel 1450, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 523, 21 f. Kastellatz (chem. bei Marienberg in Tirol), 1160,

Gosw. Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 81. - zer-

stört, ibid. 82.

Kastellere marca, s. Kamp. Casteln (Ruine bei Willisau, Kt. Luzern), 1310,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 177, 19.
Kastelruth (tirol. B.-O.), Chastelrut 1320,

Sonnenb. Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 33b.

Kasten (österr. B. Mondsee), Chasten c. 1140, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 99 f. Kasterkem [unbek.], 1168, Ann. Egmund., Scr. 467, 11.

Kasteun [unbek.], Geneal. Otton. II, Scr. 17,

377, 46. Kasthusen [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 295. Castillen [unbek.], 1267, Langh. Kopialb., Bericht-

Bamb. 22, 66. Kastinaca [unbek.], 841, Ann. Corb., Leibn., Scr.

2, 297. Castinetum, s. Kestenholz.

Kasting (österr. B. Mauerkirchen), Kestingen c. 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens

Castre, s. Kesteren.

Kastricum (niederl. Prov. Nordholland), Kastrihem 988, Ann. Holland., Kluit 1, 37. Castrina [unbek., am Rhein], Trad. Fuld., Dr.

42, 33. Castrisis, s. Kaestris.

Kastrop (westfül. K. Dortmund), Castorp, Castorpe 834, Trad. Werdin. Nr. 50 f., Zeitschr.-Berg 6.

Katanes [unbek.], Catenes 874, Trad. Fuld., Dr. 38, 152; c. 46.

Chatenheim [unbek., im Elsass], 742, Trad.

Wizenb. Nr. 52. Katensen (hannov. A. Burgdorf), Kathensen 1413, Porner, St.-Chr. 6, Braunschw. 1,

Chatenstein [unbek. in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 156. Katerburg, s. Schoenbrunn.

Katernberg (rheinl. K. Duisburg), Cateren-

335 Katzin

berg 1312, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6,

Katesberk [unbek., bei Heidelberg], 773, Chron.

Lauresh., Scr. 21, 347, 24.
Cathalaren [unbek.], 1120, Cod. trad. Garstens.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 145.

Katharinenherd (holstein. K. Eiderstedt), Katherinenkerspel, zerstört 1414, Chron. Holtzat., Scr. 21, 297, 37; Presbyt. Brem., Lappenb. 130.

Catheisdorf [unbek.], 1171, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 130.
Catheim [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-

Niederrh. 6, 124.

Cathinghusen [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 200. St. Kathrein (kärnt. B. Klagenfurt), St. Kathereinperg 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn,

Collect. 1, 531.

Kating (holstein. K. Eiderstedt), Coten, Koten, zerstört 1414, Scr. 21, 297, 37; Cating, Presbyt.

Bremens., Lappenb. 130.

Katingtharpa, s. Kettrup. Katlenburg (hannov. A. Osterode), Cadalenburg, Kathelenburg 1075, Lamberti Ann., Scr. 5, 236, 1. — Kathalan burg, Katelenburg 1076, Bruno de bello Saxon., ibid. 362, 51 f. — Kattelenborch castr., Kl. gegründet 1099, Botho, Leibn., Scr. 3, 331; Katelingeborch, Chron. duc. Brunsv., bid. 2, 14; Geneal. Wettin., Scr. 23, 228, 5.—1105, Ann. Stadens., Scr. 16, 318, 12; Weltchron., D.-Chr. 2, 183, 27 f.—1106, Ann. Magdeb., Scr. 16, 181, 30.—1107, Ann. Stederb., ibid. 203, 24; Ann. Vet.-Cellens., Lips. 51. — Katelinberg 1131, Fund. mon. Grat. Dei, Scr. 20, 688, 36. — verbrannt 1346, Liliener., Volksl. 1, Nr. 16.

Katlsburg, s. Kadolzburg.

Katring (österr. B. Neufelden), Kateringen 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 555

Chats [unbek.], 1184, Arnpeck, Gesta Frising.,

Deuting. 516.
Catsa [unbek., in Kärnten], 1007, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 494.

Katschenschinder, s. Buchwaeldchen.

Katscher (schles. K. Leobschütz), 1428, Hussitenkr.,

Scr. Siles. 6, 64.

Kattau (österr. B. Eggenburg), Chadow 1160, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 57 f. — Chadaw 1325, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 82. Catten [unbek.], Trad. Fuld., Dr. c. 23.

Kattenau (ostpreuss. K. Stallupönen), Catthow

1279, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 132.

Kattenberg [unbek.], mons 1024, Hist. landgr.

Thur., Pistor-Str., Scr. 1, 1306.

Katterbach (bair. B. Erlbach), Katerbach
1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 158, 18.

Katterfeld (gotha. A. Tenneberg), Katterfeldt, gebaut 1036, Hist landgr. Thur., Eccard, hist geneal. 353; Kattervelde, Sachsenchron., Abel, Samml. 108.

Kattergrub [unbek.], 1339, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 114.
Kattern (schles. K. Breslau), S. Katherinae villa 1335, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 192.

Chatternberg, s. Schoenbrunn.

Catulenrot [unbek., Dioc. Merseburg], 1036, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 179, 39.

Catuwrt [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr.

7, 110.

Katz [unbek., in Baiern], Chazes c. 1130, Trad.
Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 477. — Chaths 1184, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 516.

Katz (Unter-, meining. A. Wangen), Kazaha, Kazahe 852, Trad. Fuld., Dr. 39, 1 f. Katzbach (bair. B. Dorfen), Chaczebach c. 1130,

Ebersb. Cartul., Hundt 3, 55.
Catzbach [unbek., am Niederrhein], 1220, Cae-

sarius, Registr., Leibn., Collect. 502.

Katzbach (österr. B. Linz), Chazapach 985,
Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 472; Chatzpach, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 68.—Kazbach c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 648 f

Katzbach (österr. B. Wels), Chazpach 1060, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 22 f.; 68.

Katzburg (mehrere Ortschaften in Oberösterreich), Chatzpurch 1147, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 71 - Chatzperch 1254, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 484 f.

Katzelsdorf (österr. B. Feldsberg), Chezlinsdorf 1194, Trad. Claustro-Neob. 759, Font. Austr.

2, 4, 166.

Katzenbach (bad. A. Mosbach), Cazenbach 1091, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852,

1, 112; Cod. Hirsaug. 35. Katzenbach (österr. B. Neufelden), s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 97. Katzenberg (österr. B. Herzogenburg), Chazinberch c. 1180, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8,

Katzenburg [unbek., bei Banz], 1060, Orig. Banz.,

Ludewig, Scr. 2, 49.

Katzenellenbogen (nassau. A. Nastätten), 1139, V. Lodew. Arnst., Böhmer, Font. 3, 327. — Kazelinboche 1146, Ann. Colon. max., Scr. 17, 761, 2. — Kazzenellenboge 1155, Ann. S. Dissibodi contin., Scr. 17, 29, 2. — Cazzenelebogen 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 536. — Chazenelnbogen castr. 1247, Henr. Altah. Ann., Scr. 17, 20. — Kaczinelhogen 1290. Weltchron. 394, 29. — Kaczinelbogen 1290, Weltchron., Thür. Forts., D.-Chr. 2, 303, 44. — 1292, Contin. Vindob., Scr. 9, 717, 28. — Katzenellpogen 1298, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 338. — 1315, Matth. Neoburg. 58. — 1479, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 503.

Katzenhausen [unbek.], 895, Flor. Wev., Münster.

Chron. 9; 99.

Katzenlohe (bair. B. Zusmarshausen), Scheffoff, Kaczenloch, Katzenloe, verbrannt 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 149, 16 f. — Katzenloch, Katzenloh 1462, ibid. 4, Augsb. 1, 256, 2.

Katzenruetihof (zürch. B. Regensberg), Katzenriuti 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 108, 1.

Katzensteig (bad. A. Pfullendorf), Katzunstaig 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 31.

Katzensteig [unbest.], Kazzunstaige 1089, Bertholdi Chron., Scr. 10, 98, 13. Katzenstein (bair. B. Monheim), Kazenstain

1280, Ann. Neresh., Scr. 10, 24, 51.

Katzenstein (krain. B. Radmannsdorf), castr.,

zerstört 1436, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 691.

— item 1458, ibid. 747.

Katzenthal (elsäss. K. Rappoltsweiler), Cazin-

Katzenthal (etsass. K. Kappousveuer), Cazintal 1281, Ann. Colmar., Scr. 17, 208, 17. — Katzinthal 1288, Ann. Colmar. maj., ibid. 215, 46. — Kaczental 1289, ibid. 216, 45. — Katzental 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 13, 20.

Katzfeld [unbek., im Elsass], Cazfeldes, Cazfelda, Cazfeldon, Gezfeld, Kacefelt 760, Trad. Wizenb. Nr. 3 f.

Katzheim (württ. OA. Ravensburg), Kazhain 1278, Cod. trad. Weingart. Steelin 28

1278, Cod. trad. Weingart., Staelin 38.

Katzin (österr. B. Prag), Kaczin castr. 1433, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 93.

Katzinwichus (ehem. bei Würzburg), turris 1147,

Ann. Herbip., Scr. 16, 4, 2.
Katzwang (bair. B. Schwabach), 1340, Monum. Eberac. 75, 4 f. — **1449**, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 150, 11 f. — **1459**, Jahrb., ibid. 10, Nürnb.

4, 241, 11. **Kaub** (nass. A. Goarshausen), Cueppe 1461, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 451. — Cube 1490, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 878, 8.

Kaubelschen [unbek.], 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 446, 27. Cauelstorp, s. Kaulsdorf.

Kauerndorf (bair. B. Kulmbach), 1386, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 24, 58.

Kauernick (westpreuss. K. Löbau), Kurnig
1329, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 468. — Kuernik, verbrannt 1414, Joh. v. Pos., ibid. 3, 344. — Kawerneck, verbrannt 1454, Alt. Hochm.-Chron., Forts., ibid. 682.

Cauertz [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 130.

Kaufering (bair. B. Landsberg), Chufringen 1032, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 223, 22. — 1099, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 193. Choufringin, Chuferingen, Chufferingen 1101, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 462, 25; 39.
— Kauffring 1120, Chron. Andec., ed. 1602, 25; Ann. Weingart, Hess, Monum. 20. — 1228, Arnpeck, Chron. Bavar., l. c. 251. — verbrannt 1372, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 27, 13 f.; Kufflingen, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 4, 13. — Kueffring, castr., zerstört 1492, Arnpeck, l. c. 457.

Kaufing (österr. B. Schwannenstadt), Chavingon, Chavinga 800, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 58 f.

Kaufleiten (österr. B. Braunau), Chaufleuten XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 55.

Kaufpuren, s. Beuren.

Kaufpuren, s. Beuren.
Kaufungen (Ob.-, hess. K. Kassel), Koufungen castr. 800, Rothe, Chron., Liliencr. 164. — Confugia, Kl. gegründet 1002, Chron. min. Erphord., Scr. 24, 188, 41; 828, 45; Kofungen, Chron. S. Simon. Goslar., D.-Chr. 2, 592, 9; Goffhunge, Chron. princ. Polon., Leibn., Scr. 3, 426. — Capungun 1015, Thietmar, Scr. 3, 840, 20. — 1017, ibid. 854, 5. — Coufunga 1020, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 144, 43. — Confengon 1035, Ann. Hildesh., Scr. 3, 100, 29. — Capua urbs 1081, Bruno de bello Saxon. Scr. 5, 382, 12: Confungia. de bello Saxon., Scr. 5, 382, 12; Confungia, Confugia, V. s. Cunegundis, Scr. 4, 821, 16; 49 f.

Kaulitz (magdeb. K. Osterburg), Cauwelitz 1375, Brandenb. Landb. 187. Kaulsdorf (brandenb. K. Niederbarnim), Cla-

westorp, Cauelstorp 1375, Brandenb. Landb. 70. Kaurim (böhm. K. Prag), Kurim 1411, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 12; 48 f. — Gurym 1430, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 95. — Kurzim, Schlacht 1434, Bartoss, Chron., Dobner, Monum. 1, 187.

Kaustriten [unbek., bei Tilsit], castr., zerstört 1365, Wartb., Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 85; Wig. v. Marb., ibid. 549; Carisiten, Ann. Thorun.,

ibid. 3, 83; Caustritin, Joh. v. Pos., ibid.
Kautzen (österr. B. Dobersberg), Chawtzen
1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 250.

Kauve, s. Kowno. Cauwelitz, s. Kaulitz.

Kauwenburg [unbek.], 1380, Fasti Limpurg., Ross 72.

Kauwenpille, s. Kowno. Kauxte (Nhft. des Pasmar in Natungen), Caustene 1241, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 65.

Kavelre [unbek.], Monum. Eptern., Scr. 23, 69, 40.

Kavelsdorf (pommer. K. Franzburg), Caboldestorp, Strals. Stadtb. 4, Nr. 561 f.

Chavingon, s. Kaufing.

Cawali [unbek., bei Kaltenbrunn], s. XII, Einsiedl.

Urbar, Geschichtsfr. 19, 97. Kawallen (schles. K. Trebnitz), Covale 1203, Trebnitz. Stiftungsbr. — Cowal 1295, Gesta abbat. Vinc., Scr. Siles. 2, 137. Chawdenpach [unbek., bei Raabs], 1112, Lib.

feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 245.

Cawen, s. Kowno. Kawerneck, s. Kauernick.

Kazbure [unbek., bei Würzburg], 1320, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 72. Kbel (böhm. K. Jicin oder Pilsen), 1417, Höfler,

Gesch. d. Hussit. 2, 291. Chebenhule, s. Kefenhuell.

Keberlo [unbek.], Keverlo c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 64. — curia 1139, V. Lodew. Arnst., Böhmer, Font. 3, 333. Kecensiphe [unbek.], 1121, Ann. Rodens., Scr.

701, 38.

Keckbrunn (bair. B. Aibling, bei Dettenbach), Choh cprunnen 1107, Choumr. Chron. Schir., Scr. 17, 619, 22. Keckingen, s. Goeggingen.

Keckingen, s. Goeggingen.
Keddingrip, s. Goingarijp.
Kedding (bei Bremen), Kedding e c. 1150, Possess.
Corb., N. Vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 2.
Kedingshagen (Gr.- u. Kl.-, pommer. K. Franzburg), Keddinghagen, Strals. Stadtb., Verfest.
Nr. 563; Keddingeshagen, Keddigeshagen,
Kedinchagen, ibid. 3, Nr. 128.
Kefenhuell (bair. B. Beilugries), Chebenhule,
Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 46.
Keferberg [unbek., in Oesterreich], Cheverperch, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 564.
Chefermul [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.
Austr., Rauch, Scr. 2, 49.

Austr., Rauch, Scr. 2, 49. Keffelke (westfäl. K. Brilon), Kefflike 1416,

Redelke (westfat. R. Briton), Kefflike 1416, Bredel. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 148. Keffikon (thurg. B. Frauenfeld), Kephikon 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 239; Geschichtsfr. 17, 177. Kehdingen (Landschaft, hannov. Lddr. Stade), Kedingen 997, Nordelb. Chron. 18; 52; Kedingie, Rhode, Chron. Bran., Leibn., Scr. 2, 263. – Kedingie, 1273. Hist archienisc Brem. Lannenb Kedingi c. 1273, Hist. archiepisc. Brem., Lappenb. 15; 21 f.

Kehl (bad. K. Offenburg), Keula 1388, Königs-

Kehlen (st.-Chr. 8, Strassb. 2, 846, 2.

Kehlen (württ. OA. Tettnang), Kelun 1275,
Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 129.

Kehrbach (österr. B. Gr.-Gerungs), Cherbach

s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 98.

Kehrbach (österr. B. Grieskirchen), Cherbach

1110, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 122 f. — c. 1160, Cod. trad. Reichersb., ibid. 313 f. Kehrenberg (württ. OA. Ravensburg), Kerrun-

berg 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 36. Cheyaw, s. Kaja.

Keibach (Nbfl. der Donau bei Donauwerd), Cheibach s. XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 431.

Cheyberch [unbek.], castr., zerstört 1347, Detmar, Chron., Graut. 1, 266.

Cheydlaren [unbek., bei Raabs], 1112, Lib. feud.

Cheydlaren Junoch, 9, 246.
S. Georg, Arch.-Oesterr. 9, 246.
Keiem (belg. Prov. Westflandern), Kaihem 1127, Pass. Caroli com. Flandr., Scr. 12, 586, 42.

Keihusen [unbek., bei Zwischenahn], 1169, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 266.—1187, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 98.

Keykaute (See, ehem. bei Ortelsburg), 1369, Plastw., Scr. Warm. 1, 29; 67.

Keimnathen, s. Kemnaten.

Khein [unbek.]. 1422, Chron. Claustro-Neob., Arch.-Oesterr. 7, 246.

Cheyna, s. Kainach.

Cheines [unbek., Diöc. Freising], 931, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 316, 31.

Keinrats (österr. B. Allentsteig), Chuenrats 1284, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 518.

Keinsetha [unbek., in Westfalen], Trad. Corb.,

Wig. Nr. 443

Keynstidde [unbek.], 1057, Chron. princ. Roman.

Cheyrpach funbek., in Steiermark, 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 186.
Keyseberge funbek., bei Balvel, 1314, Mesched.

Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 396.

Keyserscheren [unbest.], 1474, Detmar, Chron., Graut. 2, 364.

Keisersluttern, s. Lautern.

Keisi, s. Geissen.

Keisingen [unbek.], c. 1165, Marq. Fuld., Böh-

mer, Font. 3, 173. (eithin [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 98.

Keytis, s. Kettis.

Keitlinghausen (westfül. K. Beckum), Kete-linchusen 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ.

Keyveheym [unbek.], 1153, Chron. Brunwilr.,

Ann.-Niederth. 17, 149. Kekerdam (niederl. K. Gelderland), Cacradesheim 814, Chron. Lauresh., Scr. 21, 407, 41. Cachritheim 891, ibid. 409, 8. - Kekerden 131, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 165.

Kelauben funbek., in Oesterreich, Chelauben
1284, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 370.

Kelberg (luzern. A. Hochdorf), 1310, Habsb.
Urbar, Lit. Ver. 19, 185, 10.

Kelberg (rheinl. K. Adanau), 1205, Gesta Trever.

contin., Scr. 24, 395, 13. Kelbice [unbek.], 1118, Ann. Stederb., Scr. 16,

204, 16.
Kelbra (merseb. K. Sangerhausen), 1294, Ann. Reinhardsbr., Weg. 269. — Kelberawe 1450, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 386, 13. — Kelbera, Kl. 1492, Nic. Sieg., Weg. 493. Kelch (böhm. B. Böhm.-Leipa), castr. 1444, Joh.

Gubens., Scr. Lusat. 1, 70. Kelchovo, s. Kallendorf. Kelchovo, s. Zweihof.

Keldenich (rheinl. K. Bonn oder Schleiden), curia 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 117.

1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 117.

Keleminza, s. Kellmuenz.
Kelheim (bair. B.-St.), Chelhaim, belagert
1140, Compil. chronolog., Oefele, Scr. 2, 333.—
Kelhaim, belagert 1150, Ann. Scheftlar., Scr. 17,
336, 35.— Cheleheim castr. 1151, Otto Frising.
Gesta Frider., Scr. 20, 389, 10.— c. 1170, Ebersb.
Cartul., Hundt 3, 80 f.— 1230, Gold. Chron., Hormayr, Archiv 18, 432; Babenb. Chron., Arch.-Oesterr.
9, 358.— 1231, Ann. Ensdorf., Scr. 10, 5, 8; 13;
Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 391, 45; Ann. Seldental.,
Böhmer, Font. 3, 527; Chelheimen, Contin. Lambac., Scr. 9, 558, 31; Contin. praedic. Vindob., Scr.
9, 727, 1; Kremsmünst. Gesch.-Quell. 11 f.; Ann.
Halesbr. maj., Scr. 24, 44, 11; Chron. Bavar., Pez,
Scr. 2, 76; Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 337;
Arupeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 265;
Chron. episc. Ratisp., Eccard, Corp. 2, 2251.—
1232, Ann. Scheftlar. min., Scr. 17, 343, 43; Jahrb.,
St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 149, 12; ibid. 1, Nürnb. 1,
Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

345, 9. — 1250, Lib. bonor. Infer. Mon. Ratisp., Verhandl. - Oberpfalz 9, 64. — 1255, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 397, 7. — 1429, Andr. Ratisp. Chron. contin., Eccard, Corp. 1, 2157. — Kelham 1445, Weltchron., IV. bair. Forts., D.-Chr. 2, 372, 23.

Kelichedorff [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn. Collect. 488

Leibn., Collect. 488.

Khelize [unbek.], super. s. XIII, Chron. Lippoldesb., Addit., Scr. 20, 558, 12.

Kelkperch [unbek.], c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 558.

Kellen (rheinl. K. Kleve), 1168, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 164.— Kella 1318, Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 28, 18.

Kellwald (bei Sonsheek), Kalwalt 1318, Klev.

Kellewald (bei Sonsbeck), Kelwalt 1318, Klev.

Hebereg., Ann.-Niederrh. 31, 119.

Kellingdorpe (ehem. bei Neuenkirchen in Holstein), castr. 1174, Chron. Holtzat., Scr. 21, 264, 41; Presbyt. Bremens., Lappenb. 38.

Kellinghausen (hannov. A. Freudenberg oder

Fürstenau), Kelingehusen 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 298. Kellinghausen (holstein. K. Rendsburg), Zelleghusen, Zellighusen, Sellighusen 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 98 f. — Kellinghusen 1317, Chron. Holtzat., Scr. 21, 269, 4; Presbyt. Bremens., Lappenb. 49 f. — Kellinkhusen 1414, Chron. Holtzat., l. c. 299, 30.

Kellinghausen (westfäl. K. Lippstadt), Kelinchusen 1416, Bredel. Güterverz., Seibertz, Quell. 1,

Kellmuenz (bair. B. Illertissen), Chalaminza 1094, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 655, 34; Lirer, Weg. 222, c. 14. — Clementia 1108, Fund. Marcht., Freib. Diöc.-Arch. 4, 158; Scr. 24, 662, 34 f. — Keleminza 1117, Bertholdi Chron., Scr. 10, 113, 40. — Chelmunz, Chelmuenz castr., belagert 1164, Otton. Frising. contin. Sanblas., Scr. 20, 311, 27. — Chelminzen, Chelminze, zerstört 1165, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 470, 30; Kalmuntz, Chron. Rottenb., Duellius, Misc. 2, 182; Ann. Weingart. Hess. Monum. 43. — zerstört 1171. Ann. Weingart, Hess, Monum. 43. — zerstört 1171, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 227. — Chalmuentz 1423, Andr. Ratisp. diar. Oefele, Scr. 1, 18.

Kelinering (österr. B. Eferding), Challegeringen 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53,

Kelmae, s. Quelmes.

Kelnersetz [unbek., in Oesterreich], Chelnersetz, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 89.

Kelsen [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb.,
Arch.-Westfal. 7, 2, 247.

Kelsterbach (hess. K. Gr.-Gerau), 1137, Chron.

Lauresh., Scr. 21, 437, 33. Keltsch (mähr. K. Olmütz), Kaltsch castr., ge-

wonnen 1469, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 201.

Kelun, s. Kehlen. Kelverthal [unbek.], 1348, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 314.

Kelwershusen, s. Kaelbertshausen. Kematen (bair. B. Wasserburg), Cheminatin,

Ebersb. Cartul., Hundt 3, 18 f.

Kematen (österr. B. Lambach), Kemenaten,
Cheminaten 800, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 29 f.

Kematen (österr. B. Neuhofen), Tiampach 1217, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 13. — Caminata 1270, ibid. 27.

Kemating (bair. B. Passau), Chemenaten 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 270.

Kembernanc, s. Kemmerlang. Kembeten, s. Kempten.

Kembraten (St.-Gall., B. Utznach), Kembrah-

ten 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 118, 12. Kembs (Kl.-. bad. A. Lörrach). Kambiz 1086, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 202. — 1094, ibid. 213. — Kems 1275, Lib. decim. Constant.,

Freib. Diöc.-Arch. 1, 199.

Kembs (elsäss. K. Mülhausen), Kempps 1310,
Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 7, 3.

Kemel (nassau. B. Langenschwalbach), Kamel 1079, Monum. Blidenst. 16, 63; 19, 5; 24.

Kemenaten, s. Kematen, Kemating und Kemnat.

Kemenicz, s. Kemnitz. Kemyn, s. Kammin. Chemissem, s. Kiemsee. Chemitun, s. Kempten.

Kemme (hannov. A. Marienburg), 1182, Ann. Stederb., Scr. 16, 215, 7. — 1187, ibid. 220, 40. Kemmenen [unbek.], 1069, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 168.

Kemmerdorf, s. Kammendorf. Kemmeritz [unbek.], 1304, Langh. Kopialb.,

Bericht-Bamb. 23, 27.

Kemmerlang (württ. OA. Ravensburg), Kembernanc 1250, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 107.

Kemmyn, s. Kammin.

Kemnade (braunschw. K. Holzminden), Keminada, Kl. 967, Annal. Saxo, Scr. 6, 621, 17. — 970, ibid. 624, 11. — Kamnat, Kl. gegründet 1024, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 303. — Kemnade, geweiht 1046, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 172. - Kymenaden 1147, Ann. Corb., Scr. 3, 15, 13; Kimenaden, ibid. 24 f.; Kiminaden, ibid. 17, 32. — Caminata 1149, Leges 2, 86, 38. — Kemmenade, geweiht 1152, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., l. c. 176.

Kemnaden (rheinl. K. Kleve), Kemenathen

1141, Ann. Rodens., Scr. 16, 714, 40. Kemnat (bair. B. Kaufbeuren), Kemenatum

Remnat (bair. B. Kaufbeuren), Kemenatum
1235, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 629, 40. — Kempnaten 1450, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb 2, 232, 11.
Kemnat (bair. B.-St.), 1472, Matth. v. Kemnat,
Quell. z. bair. Gesch. 2, 82.
Kemnat (württ. OA. Stuttgart), Kemenathon
1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 81.
Kemnaten (chem. bad. A. Pfullendorf), Kemnatun 1230, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31,

Kemnaten [unbest], Chemenaten c. 1120, Trad. Subens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 425 f. — Zeminaten 1187, Trad. Claustro-Neob. 13, Font. Austr. 2, 4, 4. — Keimnathen 1264, Laph. Kemial Park Laph. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 65. - Kemenata 1282, Leges 2, 442, 9. — Chempnaten 1315, Ann. Mats., Ser. 9, 827, 15.

Kemnaten, s. Kempten.

Kemnatenbach [unbek. Bach], Cheminaten-bach 1100, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 90.

Kemnatenberg (ehem. bei Obergleen in Hessen), Kemenadenberge, s. XIII, Chron. Lippoldesb., Scr. 20, 558, 24

Kemnitz (Nbfl. der Mulde), Caminizi 981,

Thietmar, Ser. 3, 735; 764, 4. Kemnitz (brandenb. K. Ostpriegnitz), 1295, Chron.

Kemnitz (pranacho. K. Ostpregmen, 12m, Stran, Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 296.

Kemnitz (magdeb. K. Salzwedel), Kemnik, Kemenitz 1375, Brandenb. Landb. 195.

Kemnitz (pommer. K. Greifswald), Kemenicz, Kemenis, Kemenitze, Strals. Stadtb. 6, Nr. 333 f.; Verfest. Nr. 185 f.

Kemnitz (sächs. A.-St.), Kemenicz, Kl. gegründet c. 1125, Nicol. Sieg., Weg. 317. menitz, gewonnen 1308, Chron. Sampetr., Stübel 151 1.; Kemelicz, Weltchron., Thür. Forts., D.-Chr. 2, 312, 5; Kempnitz civit., Chron. Misn., Mencken, Scr. 2, 330. — Cytz (falsch) 1322, Königss. Gesch.-Quell. 421. — 1433, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 59. — castr. 1444, ibid. 70.

Kemoding Chair. P. Fr. 1

Kemoding (bair. B. Erding), Goutmetingen, Goutmontingen c. 1130, Ebersb. Cartul., Hundt

3, 55 f. Kempez, s. Kamnitz.

Kempen (rheinl. K.-St.), Campinni c. 900, Trad. Werdin. Nr. 76, Zeitschr.-Berg 6. — Kempensis, Kl. gegründet 1108, Chron. Brunwilr., Ann.-Niederrh. 17, 137. — gewonnen 1467, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 50. — castr., belagert 1477, Detmar, Chron., Graut. 2, 398. Kempen (rheinl. K. Moers), Campunni c. 809,

Trad. Werdin. Nr. 32<sup>a</sup>, Zeitschr.-Berg 6. Kempenich (rheinl. K. Adenau), castr. 1168, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 182. – de Hervord. 168. - 1184, Henr.

Kempeuland (Landschaft in Seeland, gleich Teisterbant), Campinia, Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 364. — Kempelant 1347, Geneal. Cliv., Seibertz, Quell. 3, 341. — D. lant v. Kempen 1391, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 137, 14 f.

Kempingwerva [unbek., in Friesland], 845, Trad.

Werdin. Nr. 62, Zeitschr.-Berg 6. Kemplun, s. Kempt.

Kempraten (St.-Gall., B. Utznach), Centum-gratten, Kenenpraten, Chentepraten, Oheim, Chron. 20, 21 f. - Kentbraten 1030, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 127. — Kentebraten, s. XII, Einsiedl. Urbar, ibid. 19, 103. — Kemproth 1091,

Chron. v. Rappersw. 227.

Kempt (rheinl. K. Kochem), Kemplun castr.
1299, Gesta Boem. archiepisc., Scr. 24, 473, 20.

1299, Gesta Boem. archiepisc., Scr. 24, 473, 20.

Kempten (bair. B.-St.), Campidona 810, Transl.

S. Magni, Scr. 4, 425, 26. — Campita 817, Leges

I, 224, I. — Campidona 867, Yson. de mirac. s.

Otmari, Scr. 2, 53, 10; 36; Campidonensis,

Ekkeh., Casus S. Galli, ibid. 78, 25; Chron. Andec.,

ed. 1602, 13. — 958, Gerhardi V. s. Oudalr., Scr.

4, 405, 26. — 973, ibid. 412, I7. — Kembeten

1052, Chron. Lauresh., Scr. 21, 413, 47. — Ken
beten, Ken-betten 1063, Lamberti Ann., Scr. 5,

167, 13; Meisterlin, St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 39, 13 f.

— Kempte 1209, Arnoldi Chron., Scr. 21, 248, 28.

— 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 120 f. — 1288, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 128, 42. — civit. 1343, Joh. Vitodur. (Arch.) 191 f. — 1368, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 31, 22 f. — Kemptun 1377, ibid. 4, Augsb. 1, 186, 12 f. — 1475, Koelh., ibid. 14, Köln 3, 838, 29; Liliener., Valled. Volksl. 2, Nr. 134, 248.

Kempten (rheinhess. K. Bingen), Caput montis, Passio Bonifac. 755, Jaffé Biblioth. 3, 473; V. s. Bonif., Scr. 2, 354, 17. — Caput montium, Capmunte, Capmunti, Cammunti, Cammunzi 858, Ruod. Fuld. Ann., Scr. 1, 372, 19; Kembd, Monum. Blidenst. 39.

Kempten (Kt. Šchwiz), Chemitun s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 111.

Kempten (zürch. B. Hinweil), Kemnaten 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 204, 15.

Chemtham, s. Kaimt

Kendorf [unbek.], 1337, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 107

Kenele [unbek., in der Schweiz], s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 105.

Chenerlach [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 187. Kengishuosin, s. Engishausen.

Keniz, s. Kenz.

Kenn (cheinl. K. Trier). Kannis 633, Diplom. 1.

147. 24. Kennekeim (ehem. in Unterfranken). 1148, Monum.

Eberac. 50,

Kennemerland (ehem. Gau bei Alkmaar in Holland). Kin he im 714. Ipoirid. V. s. Willib., Scr. 23. 23. 33: Trad. Fuld. Dr. 7. 22 f. — Kinnem 863. Chron. Holland., Kluit 1. 6. — Kinnin 882. Am. Fuld. IV. Scr. 1. 306. 36. — Chinhe im 884, Regin. Chron., ibid. 594, 35. — Kinhem c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 94. Zeitschr. Berg b. — Kinemaria. Schlacht 1197. Chron. Helland. Kluit. Kinemaria, Schlacht 1197, Chron. Holland., Kluit

Kennunstein [unbek., in Württemberg], 1310,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 296, 5. (hensch [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 159.

Chensinga, s. Kenzingen.

Kenstorf (chem. brandenh. K. Barnim), Magna Kenstorf, wüst 1375, Brandenb. Landb. 76.

Kenstorf, s. Kaehnsdorf. Kentbraten, s. Kempraten. Kentchin, s. Kaentchen.

Kentemberg (ehem. zwischen Lauter und Selz-

Kentemberg renem. zwischen Lauter und Setz-bach), 1464, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 366. Kenten (rheinl. K. Bergheim), Kente 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 513. Kentrup (westfäl. K. Warendorf), Kiedening-tharpa 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 42 f. Kenz (pommer. K. Franzburg), Keniz, Stralb.

Stadtb. 4, 286 f.

Kenzingen (bad. A.-St.), Chensinga 969, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 109. — Canzingen 1092, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 213. — 1094, ibid. 216. — Chenzingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 201. - Kentzingen 1281, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 208, 5. — 1295, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 59. — oppid. 1298, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 336; Kencingen, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 136, 27; Kenzingen, ibid. 29; Matth. Neoburg. 31.

Kepahartesdorf, s. Gerbersdorf.

Chepeten [unbek.], 1224, V. Erminoldi, Scr. 12, 496, 10.

Keppel (westfäl. K. Siegen), 1398, Münster. Chron.

Keppenbach (bad. A. Emmendingen), castr., gewonnen 1395, Chron. Königsh., Gerbert 112.

Ceppenheym [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg.,

Arch.-Niederrh. 6, 119.
Kepunriet [unbek.], 1032, Chron. Benedictobur.,

Ser. 9, 223, 26. Cherbach, s. Kehrbach. Kercbeke, s. Korbeck.

Kereedinge (ehem. bei Freckenhorst), 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 128.

Cherenberhe [unbek.], 1220, Caesarius, Registr.,

Leibn., Collect. 578.

Cherewardingerothe [unbek.], 1109, Chron., Lippoldesb., Scr. 20, 553, 2.—1142, Chron. Lippoldesb., Böhmer, Font. 3, 266.

Kerfick (chem. See bei Ortelsburg), Kerwayken,

Kerwick, Kurwith 1369, Plastw., Scr. Warm. I, 28; 31 f.

Cherfullenburch [unbek.], erobert 1271, Contin. Vindob., Scr. 9, 703, 50. — erobert 1289, ibid. 715, 32. Chervellenpurch,

Kericlinne, s. Kirchlinde.

Kerkau (magdeb. K. Osterburg), Kerkowe 1375, Brandenb. Landb. 183.

Kerkem (belg. Prov. Brabant), Kircheym 1108. Rod. gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 283, 29 f. -

Kerkim 1302, Gesta abb. Trud., contin. III, ibid. 410, 35 f.

Kerkow (brandenb. K. Soldin), wüst 1337, Neu-

märk. Landb. 17

Kerkowe, s. Kerkau.

Kerkuhn (magdeb. K. Osterburg), Kerkune 1375, Brandenb. Landb. 183.

Kerkwerde [unbek.], 1370, Chron. Hildesh., Scr. 871, 44.

Kerkwerder, s. Kirchwerder.

Kerlenmoos (württ. OA. Ravensburg), Chervellenmose 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 20.

Kermesheim, s. Gernsheim.
Kern (Mosel-, rheinl. K. Kochem), Kernen,
Trad. Wizenb., Possess. Nr. 244.
Chernalp [unbek., in der Schweiz], 1114, Orig.

Murens., Herrg., Geneal. 1, 330. Kernebecke [unbek.], 1400, Flor. Wev., Münst.

Chron. 82; 172.

Chernebrunne, s. Karnabrunn.

Kernenried (bern. A. Burgdorf), Kerrenriet castr., zerstört 1318, Ann. Bern., Scr. 17, 272, 41;

Justing., Chron. 49.

Kernone, s. Zernuni.

Kernowe, s. Kiernowo.

Kerns (Kt. Unterwalden), Kherns 1036, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 129. — Cherns 1060, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 305. — 1334, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 24, 116. — Kaerns 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 189. — 1398, Ann. Engelb., Scr. 17, 281, 25.

Kerompe (in Livland), zerstört 1322, Ronneb.

Chron, Arch-Livl. 8, 285.

Kerpen (rheinl. K. Bergheim), Cherpen 1108, Rod. Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 288, 40.—
Kerpene castr., gewonen 1122, Ann. Colon. max., Kerpene castr., gewonnen 1122, Ann. Colon. max., Scr. 17, 752, 49.—1212, Gesta Trever., contin. IV, Scr. 24, 393, 29.—1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 511.— Carpena 1274, Catal. archiep. Colon., Scr. 24, 354, 6.— Cerpene belagert 1275, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 192.— item 1278, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 2, 645, 13.— Kerpena 1353, Monum. Eptern., Scr. 23, 36, 24.—1399, Münstereifl. Chron., Ann.-Niederrh. 15, 199.

Kerrenriet, s. Kernenried.

Kerriche [unbek.], 1205, Ann. Colon. min., Scr. 17, 852, 8; Chron. reg. Colon., cont. I, Scr. 24, 9, 39. Kerrichsdorf, s. Geretsdorf.

Kerrinter [unbek., bei Boppard], 1300, Lib. don. Bopard., Ann.-Nassan 9, 1.

Kerrunberg, s. Kehrenberg. Kersbaum, s. Karsbaum.

Kersch (ehem. bei Denkendorf, württ. OA. Esslingen), Kerse 1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31,82. — Cersi castr., zerstört 1292, Ann. Sindelf., Scr. 17, 307, 2

Kerschbach (bair. B. Forchheim), verbrannt 1449

Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 152, 22; 153, 7. Kerschberg (bair. B. Vilsbiburg), Chersberge c. 1155, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens T68 f

Kerschdorf (bair. B. Wasserburg), Chersdorf c. 1175, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 84. Kersebom, s. Kasbohm.

Kerseburen, s. Bueren.

Kerseca [unbek.], 1127, Pass. Karoli com. Flandr., 12, 575,

Kersenbraht funbek., in Westfalen], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 94, Zeitschr.-Berg 6. Kersiepen (westfäl. K. Altena), Kersepe 1165, Possess. S. Bened. Tuit, Arch.-Niederrh. 5, 290. Kerspowe [unbek. Fluss], 1400, Lerbeck, Chron.

Schawenb., Meibom, Scr. 1, 520.

Kerstlingerode (hannov. A. Reinhausen), 1381, Notae Ulrideshus., Zeitschr.-Niedersachs. 1858, 167. Kertene (chem. Wald bei Bartenstein), 1279,

Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 131. Kertenen, s. Kretingen.

Chertinbergh [unbek.], c. 1230, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 776.

Keruanesse [unbek., in Friedland], Trad. Fuld.,

c. 37

Chervellenmose, s. Kerlenmoos.

Chervellenpurch [unbek., in Ungarn], gewonnen 1289, Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 479

Kervende [unbest., in Baiern], Schlacht 903, Botho, Leibn., Scr. 3, 302. — 905, Sachsenchron., Abel, Samml. 78.

Kervenheim (rheinl. K. Geldern), castr. 1299, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 230.

Kerverberg, s. Kaefernburg

Kerzendorf (brandenb. K. Teltow), 1375, Bran-

denb. Landb. 21.

Kerzfeld (elsäss. K. Benfeld), Kercewelt 1250, Rich. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 643. Kercivelt 1280, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 206, 37. Kerzhagen, s. Hagen.

Chesdorf [unbek.], s. XIII, Ration. Austr., Rauch,

Keseberg (Ruine, hess. A. Frankenberg), Casebergensis 1145, Ann. Corb., Scr. 3, 8, 40.—castr. 1250, Possess. Hain. 2, Zeitschr.-Hessen 3. 1433, Ann. Vet.-Cellens., Scr. 16, 47, 31.

Kesepech funbek., im Elsass J, oppid. u. castr., neugebaut 1215, Rich. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 631.

Kesha [unbek.], Cod. Hirsaug. 62.
Kesigesburch [unbek., in Anhalt], 839, Prudent.
Trec. Ann., Scr. 1, 436, 33.
Kesingen [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 40, 71.

Kesirsperch, s. Kaisersberg.

Kesle, s. Kessel.

Kesmark (ungar. Kom. Zips), Kaesmark, Kesemarkt 1423, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 36 f.; Kassemarkcht, Andr. Ratisp. Diar., Oefele, Scr. Kessel (rheinl. K. Eupen), Kesle 1114, Ann. Colon. max., Scr. 17, 750, 46 f.
Kessel (rheinl. K. Kleve), Ketil 983, Thietmar,

Kessel (meml. R. Kleve), Ketti 985, Internar, Scr. 3, 767, 17.—984, Annal. Saxo, ibid. 6, 632, 8.
Kessenich (meml. K. Bonn), Castenica, Trad. Corb., Wig. Nr. 257.— Chesnich 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 287.
Kessin (mecklenb.-schwerin. K. Rostock), urbs, belagert c. 1125, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 49, 10.—Kessyn castr. 1153, Chron. Slav., Laspeyr. 79. — Schlacht 1157, Botho, Leibn., Scr. 3, 347. gewonnen 1159, Sachsenchron., Abel, Samml. 140.
— Cuscin, Cussin 1160, Helmold, l. c. 81, 6.
— Tussyn, gewonnen 1162, Chron. Slav., Laspeyr.
87. — 1338, V. Karoli IV, Böhmer, Font. 1, 257.
— Koessin, zerstört 1349, Detmar, Chron., Graut.

Chessindorf, s. Kestendorf.

Kessinesdorf [unbek., in Thüringen], Trad. Fuld.,

Kesslar (altenb. A. Kahla), Kezzelare 874, Trad. Fuld., Dr. c. 46; Kezzilari, ibid. Nr. 610.

Kesslingen (rheinl. K. Saarburg), Chesligen
892, Hist. S. Arn. Mett., Scr. 24, 536, 30. — Keslige 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 491; Kesslige, ibid. 486. Kesten (rheinl. K. Bernkastel), Kestene, Gesta

Trever. contin. II, Scr. 24, 379, 43.

Kestenbach (jetzt Theil von Berg, württ. OA. Tettnang), Gestinbach 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 32.

Kestenberg (ehem. Diöc. Speier), 1090, Chron. praes. Spir., Böhmer, Font. 4, 336; Kestenburc, Chron. episc. Spir., Mone, Quell. 2, 183; Ann. Spir., Scr. 17, 82, 37. — 1102, Chron. episc. Spir., Eccard, Corp. 2, 2264. — Kestemburgk 1456, Landeshuld, Mone, Quell. 1, 357.

Kestendorf (salzburg. B. Neumarkt), Chessindorf 800, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 71 f. — Skessindorf 806, ibid.

Kestenbolz (elsäss K. Schlettstadt). Castinetum

Kestenholz (elsäss. K. Schlettstadt), Castinetum 679, Chron. Ebersh., Grandid. 22. — 810, Chron. Ebersh., Scr. 23, 438, 11 f.; Grandid. 34 f. — Castinettum, verbrannt 1298, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 224, 11; 12 f. Chestenpach [unbek., in Steiermark], 1265, Pation Stin Payah Scr.

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 135.

Kesterberg, s. Kristenberg.

Kesteren (niederl. Prov. Gelderland), Castre,

Trad. Fuld., Dr. 41, 112.
Kestert (Ob.- u. Nied.-, rheinl. K. St.-Goarshausen), Kestere 1300, Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1

Kesticbac [unbek., Diöc. Worms, am Main],

1292, Ann. brev. Wormat., Scr. 17, 78, 48. Chestingen [unbek.], c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 550.

Kestrich (jetzt Theil von Mainz), Kestriche 764, Chron. Lauresh., Scr. 21, 343, 9. Kesverken [unbek.], 1343, Freckenh. Hebereg.,

Friedländ. 144 f.

Ketezicze [unbek., in Böhmen], 1432, Bartoss, Chron., Dobner, Monum. 1, 173.

Ketelinchusen, s. Keitlinghausen.

Keteslere [unbek., in Westfalen], Freckenh. Hebereg., Friedländ. 100.

Kethelize, s. Kittlitz. Ketil, s. Kessel.

Chetil, s. Thueringerwald.

Ketingtorpe, s. Kettrup. Ketlicz [unbek.], 1191, Ann. Polon., Scr. 19, 630, 11. — Kethlicz 1192, Ann. Cracov., ibid. 593, 16 f.

Ketrzie [unbek., in Böhmen], 1428, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 90.

Ketsch (bad. A. Schwetzingen), 1230, Chron. episc. Spirens., Eccard, Corp. 2, 2268. — Ketsche 1232, Chron. praes. Spir., Böhmer, Font. 4, 342. Ketschendorf (bair. B. Bamberg), Ketsche-

dorf 1188, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 29. Chetsi (chem. bei Wullersdorf in Oesterreich), 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2 f.—

c. 1100, ibid. Nr. 59.
Kettelsdorf (bair. B. Heilsbronn), Ketendorf, verbrannt 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2,

Arch. 1, 85.

Kettelstorf (hannov. A. Medingen), Kethelendorpe 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 99. Kettenacker (hohenzoll. OA. Gamertingen), Kettinachir 1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 89. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Kettenbach (nassau. A. Wehen), Kettinbahe

889, Monum. Blidenst. 8, 17

Chettenheim [unbek., in Friesland], Trad. Fuld.,

Ketterangermunde, s. Angermuende.

Ketterlisamt [unbek., in der Schweiz], 1383,

Justinger, Chron. 158.

Kettin (ehem. brandenb. K. Havelland), 1375,
Brandenb. Landb. 108.

Chettingen [unbek., Diöc. Metz], 892, Hist. S. Arn. Mett., Scr. 24, 536, 30. Kettis (russ. Prov. Livland), Keytis 1220,

Chron. Livon., Hans. 252. — 1221, Heinrici Chron.

Livon., Scr. 23, 311, 11 f.

Kettrup (bei Saerbeck. westfäl. K. Münster). Katingtharpa, Ketingtorpe 1050, Freckenh.

Hebereg. Friedland. 48 f.

Kettwig (rheinl. K. Duisburg), Katwig, Katwik c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 59. — Ketwich c. 1250, Northof, Mark, Tross Schüren 20.

Ketzendorf [unbek.], 1449, Krieg, Beilag., St.-

Chr. 2, Nürnb. 2, 432, 27 f.

Ketzin (brandenb. K. Osthavelland), Cotzin

1375, Brandenb. Landb. 36 f.

Ketzin [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 101.

Ketzin, s. Koerzien.

Ketzingen [unbek., in der Schweiz], 1350, Bero-

munst. Urbar, Geschichtsfr. 23, 265. Ketzuer (brandenb. K. Westhavelland), Kotzure 1375, Brandenb. Landb. 106.

Ketzzetisbere [unbek.], 1109, Bertholdi Chron.,

Scr. 10, 109, 26.

Keula (sondersh. A. Sondershausen), Cancul, Schlacht 1080, Bruno de bello Saxon., Scr. 5, 379, 28. Keula, s. Kehl.

Cheupen [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 103.

Keurslein [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Ser. 2, 190.

Cheustmarn [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 201.

Keutschach (kärnt. B. Klagenfurt), Gawtschach 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 289.

Keveheim [unbek.], 1120, Chron. Brunwilr., Ann.-Niederrh. 17, 140.

Kevelenberg [unbek.], 1214, Ann. Stadens., Scr.

16, 356, 6. **Kevena,** s. Zeven.

Keverenborch, s. Kaefernburg.

Keverlingeburch [unbest.], 1218, Leges 2, 222, 27.

Keverlo, s. Keberlo.

Cevren [unbek.], 1224, V. Erminoldi, Scr. 12, 495; 43. Kewin [unbek.], 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 74.

Chezinhoven, s. Kosthofen. Chezla [unbek.], c. 1230, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 703.

Chezlinsdorf, s. Katzelsdorf.

Kibilslov [unbek.], 1197, Engelb. Urbar, Ge-

schichtsfr. 17, 247.

Kiblitz (österr. B. Ober-Hollabrunn), Guobliz 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 271.

Kyboche [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Kyboche [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 184.

Kiburg (zürch. A.-O.), Kyburg 955, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 177. — Kibor, Kybor, Kuiburc 968, Conon. Gesta episc. Lausan., Scr. 24, 797, 25 f. — Cuyburg castr., gewonnen 1027, Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 120, 48; Chuigeburch, Ann. Sangall. maj., Scr. 1, 83. — Chiuburch 1028, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 126. — Chuiburg, verbrannt 1076, Casus S. Galli, contin. II, Scr. 2, 157, 30. — zerstört 1077, Oheim, Chron. 119, 26 f. — 1208, Faber, Goldast 37. — Kuiburc 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 58. — 119, 26 f. — 1208, Faber, Goldast 37. — Kuiburc 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 58. — Quiburc 1212, Burch. Ursp. Chron., Scr. 23, 377, 23. — Quiburch 1218, Leges 2, 230, 32. — 1231, ibid. 281, 1. — 1264, Joh. Vitodur. (Arch.) 23 f. — 1266, Matth. Neoburg. 6 f.; Kinburg, Horneck., Pez, Scr. 3, 283. — 1274, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 123, 93; 45 f. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 167 f. — 1298, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 4, 235 f. — 1310, Habsb. Urbar, Lit.

Ver. 19, 201, 19. — 1440, Fründ, Chron. 73 f. — gewonnen 1468, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 42, 23; Königsh., ibid. 449, 17.

Kicenberg [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg.,

Arch.-Niederrh. 6, 121.

Kiciner (Slavenstamm), Chizzini 952, Ann. Saxo, Scr. 6, 609, 11 f. — 961, Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 311, 30 f. — Kicini, Kicine terra, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 13, 21 f. — Kiciner 1100, Nordelb. Chron. 48.

Kickach (württ. O.A. Ravensburg), Harterateruti 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 36.

Kyczin [unbek., Diöc. Merseburg], s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 371.

Kidrioburg, s. Schieder.

Chieboz [unbek., in Tirol], 1320, Sonnenb. Urb., Arch.-Oesterr. 40, 33b.

Kieckebusch (brandenb. K. Teltow), 1375, Bran-

denb. Landb. 45.

Kiedeningtharpa, s. Kentrup.

Kiedrich (nassau. A. Eltville), Kitercho 1079,

Monum. Blidenst. 13, 5.

Kiek in de Elve [unbek. in Kehdingen], castr., Rhode, Chron. Bremens., Leibn., Scr. 2, 267.—c. 1328, Hist. archiepisc. Brem., Lappenb. 42.

Kiel (Fl. bei Kiel), Kyl, Kyle, Kyil 1219, Kiel. Stadtb. 26 pass.

Kiel (beletin K St.) Kyl, Hall December 1999.

Kiel (holstein. K.-St.), Kyl 1110, Presbyt. Brem., Lappenb. 26 f. — erobert 1156, Lerbeck, Chron. Schowenb., Meibom, Scr. 1, 513. — Kylo 1164, Chron. Holtzat., Scr. 21, 263, 24. — Kylohe 1227, De Adolfo, Holstein. Quell. 4, 224 f.; 429. — Kylone oppid. 1244, Chron. Holtzat., l. c. 266, 29 f.; Presb. Brem., l. c. 42. — Kl. geweiht 1246, ibid. 56. — 1250, Detmar, Chron., Graut. 1, 129. — 1252, Holstein. Reimchron., D.-Chr. 2, 557, 7858. — Kil, civit., belagert 1261, Ann. Hamburg., Scr. 16, 385, 10; Holstein. Quell. 4, 429; Kyle, Detmar, Chron., Graut. 1, 141; Holstein. Reimchron., l. c. 561, 8241 f. — Kyil 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 32 pass. — 1303, Presb. Brem., l. c. 48. — 1386, Korner. — Kyel 1484, Ann. Francisc., Scr. Lusat. 1, 313. Chielendorph [unbek.], 792, Trad. Wizenb. Nr. 79; 80. Lappenb. 26 f. — erobert 1156, Lerbeck, Chron.

Nr. 79; 80.

Kielenheim [unbek., im Elsass], 808, Trad.

Wizenb. Nr. 19 f.

Kielkond (auf Oesel), Kilekunde, geplündert Kiemgau (um den Kiemsee), Chimingen 767, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 97. Kieming (bair. B. Traunstein), Chiemingen 804, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 482.

Kiemsee (See, bair. B. Traunstein, und Herren-Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 98.—
Chiemse, Kl. gebaut 782, Auct. Garst., Scr. 9,
564, 4; Ann. Admunt., ibid. 572, 61; Ann. S. Rudberti, ibid. 769, 31; Kiemse, Gesta archiepisc.
Salisb., Scr. 11, 85, 37.— Auva 804, Arnpeck, Gesta
Frising., Deuting. 482.— Chemissem 894, Regin.
Chron. contin. Scr. 1, 666, 17.— Chiemisca 895. Chron. contin., Scr. 1, 606, 17. — Chiemisce 895, Ann. Fuld. IV, ibid. 410, 37. — Chiense, Kimse, Kiemse, Kymese, V. Eberhardi archiepisc., Scr. 11, 102, 32. — Chyemsse 1147, V. Gebehardi, ibid. 44, 23. — Kymensis 1215, Ann. S. Rudberti, Scr. 9, 780, 25 f. — 1233, Ann. Mellic., ibid. 507, 50. Kienberg (bair. B. Füssen), Kienberc 1121, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 618, 37; Arch.-Augsb. 2,

Kienberg (kärnt. B. Unterdrauburg), 1408, St.

Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 298. Kienberg (österr. B. Pottenstein), Chinberch 1229, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 84.

Kienberg (soloth. A. Olten), Kiemberg 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 43, 24. - zerstört 1356, Zürch. Jahrb. 88.

Kienberg (mehrere Ortschaften in Steiermark). Chinne berch 1265, Ration. Stir., Rauch, Ser. 2, 116. Kienholtz [unbek., in der Schweiz], 1386, Justin-

ger, Chron. 162 f.

Kienitz (brandenb. K. Soldin), Kynitz 1337, Neumärk. Landb. 20.

Kienitz (Gross-, brandenb. K. Teltow), magna Kinitz, groten Kinitz 1375, Brandenb. Landb. 52. Kienitz (Klein-, brandenb. K. Teltow), parva Kinitz, lutken Kinitz 1375, Brandenb. Landb.

Chieumos [unbek., in Baiern], 1032, Chron. Bene-

dictobur., Scr. 9, 223, 25. Kiensheim (elsäss. K. Rappoltsweiler), Kunigesheim 679, Chron. Ebersh., Grandid. 23.—887, Chron. Ebersh., Scr. 23, 439, 4.—Cuonigesheim 1152, ibid. 446, 19.—Consheim, Cod. Hirsaug. 56. — Conschim 1279, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 204, 16. - Kuengisheym, verbrannt 1298, Ann. Colmar.maj., Scr. 17, 224, 13; Kungsheim, ibid. 14.— Konsheim **1310**, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 13, 10.

Kierling (österr. B. Klosterneuburg), Chirchlingin 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2. — 1114, Trad. Claustro-Neob. Nr. 124, ibid. 2, 4, 27 f. — 1187, ibid. 25 f.; Chirligni, ibid. 21. — Kirchling 1295, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 404 f. - Khirling, gewonnen 1413, Chron. Claustro-Neob., Arch.-Oesterr. 7, 241. — 1422, ibid. 246.

Kiernowo (russ. Gouv. Wilna), Kernowe 1278,

Kiernowo (7188: 6000: without, Kernowe 1218, Warth. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 48.

Kiersy (an der Isser), Carisiacum, —cus 753, Ann. Lauriss., Scr. 1, 138, 17; Einh. Ann., ibid. 139, 12 f. — Carisacum 764, Ann. Patav. contin., ibid. p. 11; Ann. Lauresh., ibid. 28; Charisagum, Ann. Nazar., ibid. 29.

Kierrow (1816) K. Alterra) Kiernow a. 1100.

Kierspe (westfül. K. Altena), Kirsupu c. 1100, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 306. — He-ringe 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh.

Kiesdorf (süchs. A. Löbau), Kyssdorf 1494, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 383. Kieslingswalde (schles. K. Görlitz), Kyzelingeswolde 1488, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 110; 189.

Kiewald [unbek.], 1490, Unrest, Chron. Carint.,

Hahn, Collect. 1, 532.

Kyffa [unbek.], Siffa 1039, Hist. landgr. Thuring.,

Pistor.-Str., Scr. 1, 1305. Kiffhausen (schwarzb.-rudolst. A. Frankenhausen), Harzburg, Confusio, Cyfhusen castr. 73 v. Chr., Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 307. Chr., Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 307.

Kyeffhusen, gebaut 47 v. Chr., Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 7, 13.—Cufese, gewonnen 1118, Annal. Saxo, Scr. 6, 755, 7; Cuphese, Ann. Pegav., Scr. 16, 253, 50; Coffese, Cuoffese, Ann. S. Petri, ibid. 17, 31; Kuffese, Chron. Gozec., Scr. 10, 153, 47; Chron. Sampetr., Stübel 16; Kuffhusen, Nic. Sieg., Weg. 291; Kuffse, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 369.

Kyg [unbest., in Böhmen], 1364, Beness, Chron., Pelzel, Scr. 2, 380.

Kyjow (böhm. K. Pardubitz), Kygiow castr., gewonnen 1431, Bartoss, Chron., Dobner, Monum. 1, 169.

Kikelnehenwise funbek.], Schlacht 1322, Narr. de prel. Emphing., Pez, Scr. 1, 1002.

Kilb (österr. B. Mank), Chulivbe 1187, Trad. Claustro-Neob. 29; Font. Austr. 2, 4, 8; Qoluibe, ibid. 56.

Chilbach funbek.J, c. 1150, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 224.

Kilberch, s. Kilchberg und Kirchberg.

Kilcaburon [unbek.], 1084, Oheim, Chron. 122, 7.

Kilchain, s. Kirchen und Kirchheim. Kilchberg (württ. OA. Tübingen), Kiliberc 1138, Bertholdi Chron., Scr. 10, 118, 35. - 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 59.— Kl. 1342, Joh. Vitodur. (Arch.) 169. Kilchberg (zürch. B. Horgen), Kilperch 1275,

Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 170. —
1440, Fründ, Chron. 70 f.
Kilchberg, s. Kirchberg.
Kilchbuehl (luzern. A. Sursee), Chilichbole
1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 250. — Kilchboel 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 241; Geschichtsfr. 19, 170.

Kilchdorf, s. Kirchdorf. Kilchenegge, s. Egg. Kilchhofen, s. Kirchhofen.

Kilchstetten, s. Kirchstetten und Wiehs.

Kilchwiler, s. Killer.

Kilchzarten, s. Kirchzarten. Kileb [unbek.], Kyleb 1087, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 93, 28; zerstört, ibid. 94, 1. Kileburhe, s. Killburg.

Kilekunde, s. Kielkond. Kilenburg, s. Kuilenburg.

Kilgenau (ehem. bei Landau, schles. K. Neumarkt), 1375, Gesta abbat. S. Vincent., Scr. Siles. 2, 138 f. Chilheim [unbek.], 1126, Conr. Chron. Bürgl., Heer 383.

Kiliberc, s. Kilchberg und Kirchberg. Chilingelinesbach, s. Chlinglinsbach.

Kilingohuntari [unbek. Gau in Friesland],

Killingonultari [undek. Gau in Friesland],
Trad. Fuld., Dr. 7, 80.
Kill (Nbfl. der Mosel), Belgis, Gesta Trever.,
Scr. 8, 145, 19. — Kylia, Gesta Alberonis metr.,
Scr. 8, 241, 230. — Kyle 1220, Caesarius, Registr.,
Leibn., Collect. 457; Kila, ibid. 443.
Killburg (rheinl. K. Trier), Kileburhc 1220,
Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 434. — Kylburch castr. 1236, Gesta Trever. contin., Scr. 24,

Killenberg (bad. A. Salem), Kilsinberc 1262, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 111.

Killer (hohenzoll. OA. Hechingen), Kilchwiler 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 83.

Kilwiler 1324, Lib. quart., ibid. 4, 16.

Killwangen (aarg. B. Baden), Kulwangen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 145, 29.

Kilperch, s. Kirchberg. Kilsinbere, s. Killenberg. Kilwiler, s. Killer.

Kilzarten, s. Kirchzarten.

Kimbach [unbek.], Trad. Wizenb., Possess. Nr. 197.

Cimbarsaca, s. Semmersake. Kimberg (österr. B. Obernberg), Chimberge 1145, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 165.

Kymel [unbek., an der Memel], castr., zerstört 1295, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 162. Kimelndorf [unbek.], 1152, Langh. Kopialb.,

Bericht-Bamb. 22, 14.

Kymenow [unbek., im Samlande], verwüstet 1279,
Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 138. — Kymenovia castr., erobert 1283, ibid. 145.

Chiminchof [unbest.], 885, Auct. Ekkeh. Altah.,

Ser. 17, 362, 27. Chiming, s. Kiemsee. Chimingen, s. Kiemgau.

Kimratshofen (bair. B. Memmingen), Kune-brechtishofen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 124.

Kinast (schles, K. Hirschberg), castr. 1468, Eschenloer, Ser. Siles. 7, 195 f. — 1193. Ann. Glogov.,Ser. Siles. 10, 64.

Kinburg (steierm. B. Landsberg), Chinberg 1265, Ration Stir., Rauch, Ser. 2, 160. - Chynberch castr., zerstört 1267, Contin. Vindob., Scr. 0. 609.

Kinclinge [unbek.], 1187, Ann. Stederb., Scr. 16,

220, 2.

Kindecelle, s. Kuenzell. Chindeheim, s. Kinham.

Kindelbruck (thuring. K. Weissenser), Kindelbrucken 1130, Registr. bonor. Hasung., Arch. Westfal. 6, 2, 280. - zerstort 1359, Hist. lander. Thur., Pistor-Str., Scr. 1, 1348.
(hinden funbek.], c. 1180, Cod. trad. Reichersb.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 383.
Kinderbach (Noft. der Au bei Münster). Schlacht

1460, Münster Chron. 226; 280.

Kindhausen (zürch. B. Uster), Chindehusen
1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 327.—
Kindehusen 1215, Ann. Reinhardsbr., Weg. 142. - Kinthusen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 212, 29.

Kindleben (gotha. A. Gotha), Kintileibe, Kintileba, Kintilebe, Chindeleiben 874, Trad Fuld., Dr. 36, 42; c. 46 f. Kindling (österr. B. Raab), Chuontlingen

1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 274.

Kindolinbac, s. Wittelsbach. Kinemar. s. Kennemerland.

Cinesheym [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 489.

Kingsfeld, s. Koenigsfelden.

Kinham (bair. B. Rotthalmünster), Chindeheim, Chinheim c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 532 f. Kinheim, s. Kennemerland.

Chinino [unbek., bei Trebnitz], 1203, Trebnitz.

Stiftungsbr.

Kynitz, s. Kienitz.

Kinlesun [unbek., im Kennemerland], 855, Trad.

Kinlesun [unbek., im Kennemerland], 855, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6; Kintloson, Kynlosen, Trad. Fuld., Dr. 7, 94; 96; Wester-Kinlosun, ibid. 24 f.

Kynon [unbek., in Böhmen, Cheinow?], 1184, Contin. Gerlaci Milovic., Scr. 17, 701, 15. — Chynaw oppid. 1314, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 8. — Chynow 1364, Beness, Chron., Pelzel, Scr. 2, 380. Kintsehbach (Nbfl. der Ammer), Merilaha, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 30.

Kinzenbach (rheinl. K. Wetzlar), Cincinbah, Trad. Fuld., Dr. 6, 51.

Trad. Fuld., Dr. 6, 51.

Kinzich (ehem. an der Kinzig bei Hanau), Kinzicha, Kinciha, Kinzeha, Trad. Fuld., Dr. 5, 54 f.; Chinzichen, ibid. 42, 240. Kinzig (Nbfl. des Main), Kincihen, Trad. Fuld.,

Dr. 5, 110. - Kincicha 1012, Chron. Lauresh.,

Ser. 21, 404, 30.

Kinzig (Nbfl. des Rhein), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 41. — Kyntz 1428,

Oheim, Chron. 160, 26.
Kinzigthal (bad. A. Wolfach), Kinzinchental 1246, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 121, 30; Closener,

St.-Chr. 8, Strassb. 1, 38, 25; Königshofen, ibid. 447, 2.
Kinzing (bair. B. Osterhofen), Quinciana civit.
765, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 94.
— Chunzingen, Chouncingen 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 553 f.— Chuncinge c. 1160, Cod. trad. Reichersp., ibid. 362 f.— 1257, Arnpeck, Chron. Austr., Pez, Scr. 1, 1220.— Kintzingen 1335, Michael annot. histor., Böhmer, Font. 1, 457.

Kinzinggau (um Kinzing), Quinzingawe 749, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 20 f. — Chuinzingawi 815, ibid. 18. — Chumzingeu 1257, Herm. Altah. Chron., Scr. 17, 99, 19; Chunzingen, Arnpeck, Chron. Austr., Pez, Scr. 1, 1220.

— Chuzingen 1263, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 27

Kinzinkon [unbek., in der Schweiz], 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 148, 12.

Chiowe, s. Kaja.

Kipfenberg (bair. B. Eichstädt), Kyppfenberg

1313, Monum. Eberac. 145, 15 f.

Kippenhausen (bad. A. Ueberlingen), 1275, Lib.
decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 136.

Kippli [unbek.], 1007, Ann. Stederb., Scr. 16,

Chirbach, s. Kirchbach.

Kirberg (nassau. A. Limburg), Chirchpurkch

1367, Iter Altmanni, Scr. 17, 421, 17.

Kirberg (rheinl. K. Elberfeld), Kirberghe c. 1260, Trad. Werdin. Nr. 149, Zeitschr.-Berg 7.

Kirberg [unbest.], 1155, Ann. S. Disib. contin., Scr. 17, 29, 3. Kirberg, s. Kirchberg.

Kirchaim, s. Kirchheim.

Kirchau (österr. B. Schärding), Chirauwa, Chirchow c. 1150, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 672 f.

Kirchbach (bair. B. Eggenfelden), Chiripah 800, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 41 f. — Chirchbach, Chirbach c. 1100, Cod. trad. Formbac., ibid. 629 f.

Kirchbach (Ob.- u. Unt.-, österr. B. Tulln), Fund.

Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 406 f. Kirchberg (bad. A. Salem), Kilchberg 1095,

Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 219.

Kirchberg (bair. B. Regen), Kirchpergk 1429, Andr. Ratisp. Chron. contin., Eccard, Corp. 1, 2157. - Kirichperch castr., belagert 1436, ibid. 2171; Andr. Ratisp. Chron. duc., Boecl. 13, 58; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 387.

Kirchberg (bair. B. Rottenburg), Chirhberch

c. 1210, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 97.
Kirchberg [unbest., in Baiern], Chirchperch
c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 531. - Kyrhperc 1198, De advoc. Altah.,

Kirchberg (bern. A. Burgdorf), Kilchberg, Chilchbergh 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 181.—1324, Lib. quart., ibid. 4, 38.

Kirchberg (St.-Gall., B. Alttoggenburg), Kilchperch, Kichberch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 166.—1445, Fründ, Chron.

Kirchberg (hess. K. Fritzlar), Kirhberc, Kirchbergk 1064, Lamberti Ann., Scr. 5, 168, 18; 172, 24; Ekkeberti V. s. Haimeradi, Scr. 10, 601, 15.

Kirchberg (kärnt. B. Eberstein), castr., gebaut 1251, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 497. Kirchberg [unbest., bei Dietz in Nassau]. 1355,

Fasti Limpurg. 30. Kirchberg (am Wagram, österr. B. Ober-Stockstall, u. a.), Chirchperg 1165, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 4; 24 f. — Chirichperch 1173, Auct. Cremifan., Scr. 9, 554, 33; Chron. Cremif., Rauch, Scr. 1, 184. — 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr.

Kirchberg (am Walde, österr. B. Schrems), Chirichberg 1269, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 28. — 1284, Fund. Zwetl., Font. Austr.

Kirchberg (rheinl. K. Simmern), Kirichberg. Kyritzberg, V. Burchardi episc., Scr. 4, 834, 34.

- Kirebere 1184, Gisleberti Chron. Hanon., Scr. . 537, 20.
Kirchberg (mehrere Ortschaften in Steiermark),

Chirchperge 1265, Rauch, Scr. 2, 194; Chirch-

perch, ibid. 201.

Kirchberg (Ruine, weimar. A. Jena), Kyrberg 969, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 166, 24. — Kirberge 970, Thietmar, Scr. 3,755, 15. — Kircbergk castr. 1126, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 140, 38 f.; Ann. Vet.-Cellens., Lips. 54. — Chirchperg, Kirchpergh 1127, Ebbon. V. Otton. episc., Scr. 12, 861, 20; Geneal. Otton. II, Scr. 17, 378, 2. Kirchberge 1183, Chron. Mont. Seren., 1. c. 159, 22. — 1184, Ann. Reinhardsbr., Weg. 41; Chron. Sampetr., Stübel 41. — 1248, Ann. Erphord., Scr. 16, 36, 21. — 1267, Weltchron., Thür. Forts., D.-Chr. 2, 299, 10. — Kirberc 1268, Chron. min. Erphord., contin. I, Scr. 24, 206, 30. — zerstört 1303, Chron. Erfurt., Mencken, Scr. 2, 564. — 1304, Chron. Sampetr., Stübel 145; Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 451; Weltchron., Thür. Forts., l. c. 200, 20

Kirchberg (württ. O.A. Gerabronn), Kirchperg

1449, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 168, 12. Kirchberg (württ. OA. Sulz), Kilchberg 1275,

Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 47. Kirchberg (Ob.- u. Unt.-, württ. OA. Waiblingen), Kirchberg (Ob.- u. Cnt.-, wurtt. OA. Warbingen), Kyrchberg, Kirche gebaut c. 455, Faber, Goldast 27.— Chilichbergensis 993, Casus mon. Petrish., Scr. 20, 637, 9; Lirer, Weg. 80, c. 4.—Kilhperc 1108, Walt. hist. Marcht., Scr. 24, 665, 25; Freib. Diöc.-Arch. 4, 158.— Kirchperc 1121, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 618, 36; Arch.-Augsb. 2, 29.— Kilichperg, Kilberch 1160, Hist. Welfor. Wein-gart. Scr. 21, 460, 44.— Kilhberg, 1165, Cod. gart., Scr. 21, 469, 44. — Kilhberg 1165, Cod. Hirsaug. 11; 33; 85.—1210, Acta Salem., Zeitschr. Oberrh. 31, 58.—1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 141; 144.—1324, Lib. quart., ibid. 4, 28.

Kirchdorf (aarg. B. Baden), Kilchdorf, Siggen, Siggigen 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 174. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 228. — Siggingen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 78, 10; 19.

Kirchdorf (bad. A. Villingen), Kilchdorf 1275,

Kirchdorf (bad. A. Vultingen), Kilchdorf 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 32.

Kirchdorf (bair. B. Mindelheim), Chirichdorf 1083, Cod. trad. Weingart., Staelin 32.

Kirchdorf (bair. B. Osterhofen), Chirchdorf 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 280.

Kirchdorf (bair. B. Regen), Chirhdorf 1280, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 507.

Kirchdorf (Thal-, bair. B. Sonthofen), Kilchdorf 1275, Lib decim Constant. Freib Diöc. Arch. dorf 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 118.

Kirchdorf (bern. A. Seftigen), Chilchdorf 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 249.

Kirchdorf [unbek., Dioc. Merseburg], 1466, Chron.

episc. Merseb., Scr. 10, 209, 49.

Kirchdorf (österr. B.-O.), Chirichdorf 1093,
Kremsmünst. Gesch.-Quell. 22 f. — Chirchdorf,
Kirdorf c. 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch

ob d. Ens 1, 237 f.

Kirchdorf (mehrere Ortschaften in Oesterreich),
Chirchdorf, s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr.
2, 101. — Kirichdorf 1375, Kalend. Zwetl., Scr.

Kirchdorf [unbek., in Oldenburg], Kerkdorp, verbrannt 1480, Detmar, Chron., Graut. 2, 418.
Kirchdorf (pommer. K. Grimmen), Keredorp,

Strals. Stadtb. 3, Nr. 186 f.

Kirchdorf [unbek., in Westfalen], Kyrcthorpe
1036, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 159, 27.

Kirchdorf (württ. OA. Leutkirch), 764, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 612, 11 f., Arch.-Augsb. 2, 9 f. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 142 f. — Kilchdorf 1324, Lib. quart., ibid. 4, 29. Kirchdorf [unbest.]. Kirchtorf 1139, V. Lodew. Arnst., Böhmer, Font. 3, 333. Kyrchedorp, s. Kirdorf.

Kircheym [unbek.], 1106, Rod. gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 261, 51. Kyrchellen, s. Hillen.

Kirchen (bad. A. Engen), Kilchain 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 25. — 1324,

Lib. quart., ibid. 4, 11.

Kirchen (bad. A. Lörrach), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 198 f. - Kilchain

1324, Lib. quart., ibid. 4, 33.

Kirchen [unbek.; in Oesterreich], Chirichen
1187, Trad. Claustro-Neob. 54, Font. Austr. 2, 4, 13.

Kirchen [unbest., in Württemberg], castr., Lirer, Weg. c. 11; Cod. Hirsaug. 43.

Kirchen, s. Holzkirchen und Kirchheim.

Kirchenfeld (bei Zürich), Breitfeld 1288, Justinger, Chron. 31 f.

Kirchenzen (Kt. Glarus), Kirichzen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 132, 23.

Kirchetzen [unbek., in der Schweiz], 1445, Fründ, Chron. 228.

Kirchgarten [unbest.], Cod. Hirsaug. 62. Kirchheim (bad. A. Heidelberg), verbrannt 1462,

Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 466.

Kirchheim (bair. B. Tittmoning), Chirchaim, 768, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 440 f.—
Kirichain 1196, Notae Diessens., Scr. 17, 325, 14;

Kirchain, ibid. 329, 46.

Kircheim (bair. B. Türkheim), ? Kilichhein
1094, Cod. trad. Weingart., Staelin 35. — Kirchaim 1372, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 9.

Kirchheim (elsäss. K. Molsheim), Celeia, Petronella, Nova Troja 288, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 475. — Kirkhaim, Chilcheim villa reg. 633, Diplom. 1, 149, 2. — 662, ibid. 186, 48.

Kirihheim. Chirichhaim 887, Ann. Fuld. V, -Kirihheim, Chirichhaim 887, Ann. Fuld. V Scr. 1, 404, 14; 405, 8. — Chirihheim 894, ibid. 410, 15. - gewonnen 1022, Chron. Garst., Rauch, 410, 15. — gewonnen 1022, Chron. Garst., Rauch, Scr. 1, 9; Chron. Austr., Pez, Scr. 1, 549; Chron. Claustro-Neob., ibid. 437. — Tronia Kircheim 1033, V. Florent., Grandid. 1, 39; Königsh., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 554, 1; Nuwe Troye, ibid. 3. — Kyrcheim 1065, Rod. abbat. Trud. epist., Scr. 10, 325, 15. — Kilcheim 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver.

Kirchheim (ehem. bei Donau-Wagram), Chircheim 1130, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 270. Kirchheim (österr. B. Frankenmarkt), Chircheim c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 550 f. - Kirshaim, c. 1160, ibid. 101.

Kirchheim (-Bolanden, pfälz. K.-St.), Kiricheim, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 80. — 873, Ann. Wormat., Scr. 17, 37, 29. — Kircheim 1166, Chron. Lauresh., Scr. 21, 451, 12. — gewonnen 1460, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 447; Eikh. Chron., ibid. 2. 187.

Kirchheim (württ. OA. Besigheim), Chircheim,

Kirchheim (württ. OA. Besigheim), Chircheim, Kyrecheim, Trad. Fuld., Dr. 4, 124 f.
Kirchheim (württ. OA. Ehingen), Kilchain
1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 25 f.
Kirchheim (württ. OA.-St.), Chilicheim 1105,
Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 119.
— Kirchein 1137, Bertholdi Chron., Scr. 10, 121,
29. — Kirchen 1152, Faber, Goldast 74. — 1275,
Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 68. —
Kirchaim 1324, Lib. quart., ibid. 4, 24. — Kirch-

hain 1372, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 24, 17 f. — Kirchen, belagert 1449, Weltchron., IV. bair. Forts., D.-Chr. 2, 379, 16

Kirchheim, s. Kerkem.

Kirchhof (rheinl. K. Wittlich), de Cimiterio 1198, Gesta Trever. contin., Scr. 24, 393, 32. Kirchhofen (had. A. Staufen). Kilchhofen 1275.

Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 208. — Kirchhoven 1324, Lib. quart., ibid. 4, 34. Kirchlinde (westfül. K. Dortmand). Kericlinne

1280, Oelingh. Güterverz., Seibertz, Quell. 2, 413.

Kirchling, s. Kierling.

Kirchstain funbek., bei Schlierseef, 1378, Chron. Schliers., Oefele, Scr. 1, 385.

Kirchstetten funbest., in Oesterreichf, Chirstetin c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 718. — Chirchsteten, s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 24.

Kirchstetten, s. Wiehs.

Kirchthal (ptälz K. Neustadt). Kinch de 1, 622

Kirchthal (pfälz. K. Neustadt), Kirchdal 633.

Diplom. 1, 150, 10.

Kirchwerder (hamburg. A. Bergedorf), Kercwerdere 1252, Ann. Hamb., Scr. 16, 383, 37. — Kercwerder, gewonnen 1361, Detmar, Chron., Graut. 1, 283; Strals. Stadtb. 7, Nr. 17.
Kirchzarten (bad. A. Freiburg), Kilchzarten

1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 203 f. — Kilzarten 1324, Lib. quart., ibid. 4, 35.

Kirdorf (rheinl. K. Bergheim), Kyrchedorp 1079, V. Wolfhelmi episc., Scr. 12, 192, 26. — Kirtorp 1108, Chron. Brunwilr., Ann. Niederrh. 17, Kiridriobure, s. Schieder.

Kiriempe (russ. Gouv. Livland), 1340, Warth., Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 69.— erobert 1369, ibid: 94

Chirihheim, s. Kirchheim.

Kiritz (brandenb. K. Ost-Priegnitz), 1375, Brandenb. Landb. 9 f. — 1450, Detmar, Chron., Graut. 2, 138. - Kyritez 1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. 1. 313

Kirkel (pfälz. B. Homburg), castr. 1337, Matth. Neoburg. 100. — 1338, Königshofen, St.-Chr. 9,

Strassb. 2, 669, 24.

Kirkem [unbest.], 1142, Gesta abbat. Trudon.,

contin. II, Scr. 10, 341, 14.

Kirlahm [unbek.], 1290, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 98.

Chirligni, s. Kierling

Kirloch (ehem. bei Frechenrieden), 1121, Chron.

Ottenbur., Scr. 23, 618, 34; Arch.-Augsb. 2, 28. Kirnbach (bad. A. Hornberg), Kuernbach 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 34 f.—

1324, Lib. quart., ibid. 4, 31.

Kirnberg (mehrere Ortschaften in Baiern und Oesterreich), Curinberc, Curnberc 1120, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 141 f. c. 1130, Churnperch, Chorinperch, ibid. 477. 1449, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 221. Kyrnen, s. Marschallshaide.

Kirpsindorff [unbek.], 1138, Bertholdi Chron.,

Kirpintor. 16. Scr. 10, 116, 7. Kirrlach (bad. A. Philippsburg), Kyrlach 1459, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 361.

Kirrweiler (elsäss. K. Zabern), ? Chirihco-milara Chirichowilari 718, Trad. Wizenb. wilare, Chirichowilari 718, Trad. Wizenb. Nr. 1f.; Kirikwilari, ibid. Nr. 156 f.; Kirwilre, ibid., Possess. Nr. 239.

Kirrweiler (pfälz. K. Edenkoben), Kyrwiler 1456, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 357.

Kirsberg, s. Kristburg

Kirschau (sächs. A. Bautzen), Koerse castr., zerstört 1352, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 10.

Kirschberg [unbest.], Kyrzberg c. 900, Chron.

Wormat. Kirsg., Ludewig, Reliq. 2, 48.

Kirschgarten (rheinhess. K. Worms), Kirsgarten 1015, Chron. Wormat. Kirsg., Ludewig, Reliq. 2, 72 f. — Kl. gegründet 1226, ibid. 113; Ann. Wormat., Scr. 17, 38, 31. — reformirt 1443, Chron. Kirsg., l. c. 155.

Kirschhausen (hess. K. Lorch), Kirschusen 1130, Chron. Lauresh., Scr. 21, 435, 46; Freher-Str.,

Scr. 1. 143

Kyrschmemmel, s. Memel.

Kirsekamp [unbek.], c. 900, Trad. Werdin. Nr. 81 f., Zeitschr.-Berg 6.

Kirsel (rheinl. K. Altenkirchen), Kyrssele 1318, Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 31, 114. Kyrsemyl, s. Memel.

Chirsenbrucge, s. Kissenbrucck.

Kirshaim, s. Kirchheim.

Kirsiten (unterwald. B. Stans), Kirsiton 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 191, 24.

Kirsmemel, s. Memel.

Kirsnovia [unbek., in Preussen], geplündert 1283, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 145.

Kirspurch, s. Kristburg.

Kirsupu, s. Kierspe

Kisaec funbek.], 1190, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 687.

Kiselowa, s. Kisslau.

Kisilowe [unbest.], 1083, Ann. Sindelf., Scr. 17,

Kysilspeye, s. Spei.

Chisingen, s. Kitzingen.

Kislek [unbek.], Cod. Hirsaug. 73.
Kisperk [unbek.], Kysperge 1426, Chron. Prag.,
Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 88.

Kissenbrueck (braunschw. K. Wolfenbüttel), Chirsenbrucge, Kersenbroke, Trad. Corb., Wig. Nr. 266. — Kissanbruggi 1027, Wolfher. V. Godehardi, Cod. Guelferb., Scr. 11, 190, 55. — Kisnebrucke 1060, Chron. Halberst., Leibn., Scr. 2, 125. — Kissene brucke 1071, Gesta episc. Halberst., Scr. 23, 97, 6. — Kissenbruga 1378, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 32, 16 f. Chissenmor (Sumpf in der Nähe der Twiste),

788, Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 289, 18. Kissingen (bair. B.-St.), Kizziche, Kizzeche, Kizecha, Chizzeche 801, Trad. Fuld., Dr. 5, 18 f. Kissinkhuson [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6.

Kisslau (bad. A. Bruchsal), Kiselowa 1165, Chron. Lauresh., Scr. 21, 447, 29. — Kislav 1252, Chron. episc. Spir., Eccard, Corp. 2, 2269. — Kyselowe 1328, Matth. Neoburg., Append. 225. — Kysslauwe 1456, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 35.

Kissleben (ehem. bei Warberg, braunschw. A. Königslutter), Zissenlove 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 38. — Kysleve, Parv. 1332, Feud. Werdin., Zeitschr.-Niedersachs. 1870, 1

Kitercho. s. Kiedrich.

Citingemovelde [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr. 7, 108.

Chitinreinishawa (ehem. bei Kloa, bair. B. Miesbach), 1077, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 617, 3. Chitinreinishouwa, ibid. 28.

Kitsee (ungar. K. Wieselburg), Goetze 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 108, 34. Kyttingen [unbek.], 1036, Lib. heremi, Ge-

schichtsfr. 1, 129.

Kittlitz (sächs. A. Löbau), Kytlicz, Kethelizc 1173, Chron. Polono-Siles., Scr. 19, 562, 32 f. Kettelicz 1201, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 97 f.

Kitzbuehel (bair. B. Traunstein), Kytzpuechel 1478, St.-Chr. 15, Landsh. 322,

Kitzighofen (Gr.- u. Kl., bair. B. Schwabmün-chen), Koetzikoven, Kitzikoven, Oster-,

chen), Koetzikoven, Kitzikoven, Uster-, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 254, 15 f.; Wester-, ibid.

Kitzingen (bair. B.-St.), Chitzzinga, Kizinga, Ki. 744, V. s. Sturmi, Scr. 2, 371, 45.—
Chizzingim, V. s. Bonifac., ibid. 355, 40; Chizzingun, Kizzinge, Pass. Bonif.; Jaffé, Biblioth. 3, 475: 490; Chisingen, Kizzingen. Mirac. s. Cunegundis, Scr. 4, 826, 6; Kizzinge, Trad. Fuld., Dr. 39, 107 f.: Kitzingin, De fund, mon Diesens. Dr. 39, 107 f.; Kitzingin, De fund. mon. Diessens., Dr. 39, 107 I.; Kitzingin, De and. mon. Diessens., Scr. 17, 328, 26. — Kizingen 1239, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 43. — 1254, Notae Diessens., Scr. 17, 326, I. — Kyczingen, Schlacht 1266, Ann. Halesbr. maj., Scr. 24, 44, 35 f.; Michael. Annot. histor., Böhmer, Font. I, 466; Monum. Eberac. 94, 27; Chron. Sampetr., Stübel 94; Weltchron., Thür. Forts., D.-Chr. 2, 298, I. — Bizzing 1267, Ann. Neresb., Scr. 10, 24, 33. — 1397. Stromer. St.-Chr. I. Neresh., Scr. 10, 24, 33. — 1397, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 57, 18 f.; Liliener., Volksl. 1, Nr. 40, 178 f. — 1399, Weltchron., ibid. 3, Nürnb. 3, 296, 36. — 1449, Kriegsber., ibid. 2, Nürnb. 2, 182, 14 f. — 1460, Jahrb., ibid. 10, Nürnb. 4, 250, 6; 439, 3.

Kytzleinsdorf [unbek., in Steiermark], 1265,
Ration. Stir., Rauch, Ser. 2, 188.

Kiuk, s. Kuik.

Kivena, s. Zeven. Chivirinis Urspring [unbek.], Chounr. Schir., Scr. 17, 616, 3

Kyzelingeswolde, s. Kieslingswalde.

Klaarkamp (niederl. Prov. Friesland), Claricampensis 1204, Emon. Chron., Scr. 23, 466, 27.

— Claricampi 1231, Gesta episc. Traject., ibid. 423, 34; Clericampe, Kl., Strals. Stadtb. 3, Nr. 9.

Kladau (Nbft. der Motlau), Clodava 1310, De fund. mon. Oliv., Scr. Pruss. 1, 711; Chron. Oliv., ibid. 5, 607. — Cloddava 1345, ibid. 617.

Kladow (hyandenh. K. Ostagoelland), Clodava

Kladow (brandenb. K. Osthavelland), Clodow

1375, Brandenb. Landb. 97. Kladow (pommer. K. Greifenhagen), Glodow

1337, Neumärk. Landb. 21.

Kladrau (böhm. K. Pilsen), Gladrubensis, Kl. 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 104, 41. — Claderun, Mirac. S. Cunegundis, Scr. 4, 827, 44.

— Cladarun, Claderanensis 1124, Herbordi V. Ottonis episc., Scr. 12, 779, 5; 845, 36; 20, 728, 17 f. — Cladorubi, Kladruby, Kladaruby 1125, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 130, 25; Claduranensis, Ebbon. V. Otton. episc., Scr. 12, 857, 12. — Claderube 1137, Bertholdi Chron., l. c. 121, 9. — Cladrub 1241, Königss. Gesch.-Quell. - 1421, Chron. Trebon., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 51 f.; 69. Kladsko, s. Glatz.

Cladurna [unbest.], Kl. gebaut 1118, Andr. Ratisp.

Chron., Eccard, Corp. 1, 2075. Klaeden (magdeb. K. Osterburg), Cloden 1375, Brandenb. Landb. 182.

Klaeden (magdeb. K. Stendal), Cloden 1375,

Brandenb. Landb. 217.
Klafeld (westfäl. K. Siegen), Clavelt 1233,
Chron. Albrici mon., Scr. 23, 931, 35.
Klaffenberg [unbek., in Oesterreich], 1207, Fund.

Klaffenberg funben, in Joseph T. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 437 f.
Klaffintenpach funbek. f. Chlafintinpach 1077,
Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 617, 11.
Clafft funbek., in Buchenf, verbrannt 1475, Chron.
u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 442.
Klafpach funbek. f. c. 1130, Cod. trad. Reichersb.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 402 f.

Klagenfurt (Hauptst. von Kärnten), Chlagenfurt, Querimoniae Vadus oppid., gegründet

1256, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 290. — Chlagenfurte 1269, Ann. S. Rudberti, Scr. 9, 798, 28.

— gewonnen 1307, Horneck, Pez, Scr. 3, 794; Clagenfurt civit., Contin. Weichardi, Scr. 9, 818, 36.

— 1361, Faber, Goldast 72.— 1407, Zink, St.-Chr. 5,

- 1501, Fabel, Collars /2. - 1401, Zhik, St.-Chi. S, Augsb. 2, 104, 18.
Clagmouz [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 136.
Klaholz (hannov. A. Bruchhausen), Claolt 1203, Am. Colon. max., Scr. 17, 811, 43. — Clarholtensis 1224, Emon. Chron., Scr. 23, 500, 43 f.; 506, 40. — Ost-Claholte 1343, Freckenh. Heberger, Friedländ.

Claige [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 103.
Clambowi [unbek., bei Oliva], 1178, De fundat.
monast. Oliv., Scr. Pruss. 1, 671; Clambui, Chron.

Oliv., ibid. 5, 595.

Klamm (viele Ortschaften des Namens in Baiern und Oesterreich), Chlamme 1094, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 627 f. - Klamme, Chlamm c. 1130, ibid. 646 f.; Geneal. Otton. II, Scr. 17, 377, 32. — c. 1180, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 374. — 1213, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 76 f. — Klam castr. 1379, Ebend., Pez, Scr.

Klanzig (brandenb. K. Schievelbein), Glantzick

1337, Neumärk. Landb. 26. Klappeck, s. Glambeck.

Klarenthal (nassau. A. Wiesbaden), Kl. gegründet

1296, Orig. Nassov. 2, 405. Klasdorp, s. Klausdorf.

Klattau (böhm. K. Pilsen), Glatowia 1419, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 37 f.— Clattovia 1424, Bartoss, Chron., Dobner, Monum. 1, 147; Höfler, l. c. 2, 482; 742; 841; Glataw civit., Andr. Ratisp. Diar., Oefele, Scr. 1, 28. — Clatow

1441, Höfler, I. c. 2, 731.

Klauban [unbek., in Oesterreich], Chlubehan
1283, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 233 f.

Klaubendorf [unbek., in Oesterreich], Chlaubendorf 1204, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 20 f. Klauen (hannov. A. Peine), Clowen 1221, Chron. Hildesh., Scr. 7, 860, 50. — 1274, ibid. 863, 22; Clune, Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 36. Klaukow [umbek., am Steigerwald], 1313, Monum.

Eberac. 147, 32.

Klausdorf (brandenb. K. Soldin), Klosdorp, Klusdorp, Clawesstorp 1337, Neumärk. Landb. 20; 27; 31.

Klausdorf (holstein. K. Kiel), Clawestorpe

1289, Kiel. Stadtb. Nr. 408.

Klausdorf (pommer. K. Dramburg), Klasdorp,
Klausdorp, wüst 1337, Neumärk. Landb. 25; 29.

Klausdorf (pommer. K. Franzburg), Clawestorp, Strals. Stadtb. 7, Nr. 22. Klausen (tirol. B.-St.), Chlausen 1320, Sonnenb.

Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 32a.

Klausenburg (Hauptst. von Siebenbürgen), Clusa castr. 1241, Ann. Frisac., Scr. 24, 65, 41. — 1396, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 39, 202. Klaushagen (brandenb. K. Templin), 1375, Bran-

denb. Landb. 156. Klaustorff, s. Berghorst.

Clawestorp, s. Kaulsdorf und Klausdorf.

Klea, s. Kleen.

Clebéheim, s. Klebheim.

Clebehusen funbek. J., Trad. Fuld., Dr. 44, 25. Klebheim (bair. B. Burgebrach), Clebeheim, Trad. Fuld., Dr. 2, 29. — 1340, Monum. Eberac.

99, 22 f. Klecken (Gr. - u. Kl. -, hannov. A. Harburg), Kleggendorf, Trad. Fuld., Dr. 41, 48. — Clecke 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 102. —

maj. 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6,

2, 401. Kleeburg (clsäss. K. Weissenburg). Cleberc 1212. Leges 2, 219, 13.— castr., erobert 1455.
Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 28.—
Cleburg 1460, Eikh., Chron., ibid. 175.

Kleedorf (mehrere Ortschaften in Oesterreich), Chlebidorf 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 8; Cledorf, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 489 f. Kleekamp (westfäll. K. Minden). Kleykampon.

Cleycampe 1050, Freckenh. Hebereg., Friedland.

Kleen (Ob.- u. Nied.-, rheinl. K. Wetzlar), Klea,

Trad. Wizenb., Possess. Nr. 305.

Kleewiesen (württ. OA. Saulgau), Clewis 1109,

Cod. trad. Weingart., Staelin 38. Klefheim [unbek.], 1285, Langh. Kopialb., Bericht-

Bamb. 22, 84

Kleggendorf, s. Klecken.

Klei (westfäl. K. Münster), Cleye 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 415. — Cley, Strals.

Stadtb., Verfest. Nr. 341.

Kleibold (westfäl. K. Warendorf), Cluibolton, Cleybolte 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 35 f. — 1325, ibid. 81 f.

Kleinau (magdeb. K. Osterburg), Cleinow 1375,

Brandenb. Landb. 179.

Kleinburg (bei Breslau), Borky 1223, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 170.

Kleinen (mecklenb.-schwerin.A.Schwerin), Kleine,

Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 514.
Kleinenberg (waldeck. A. Pirmont), oppid. 1415,

Gobel. Cosmogr., Meibom, Scr. 1, 338. Kleypohl (westfäl. K. Beckum), Cleypole 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 127 f.

Clekch [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

tir., Rauch, Scr. 2, 130. Klement (österr. B. Ernstbrunn), Clemensdorf 1187, Trad. Claustro-Neob. 417, Font. Austr. 2, 4, 90. — 1294, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 57 f. Clemhaim [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 100.

Klemzow (brandenb. K. Züllichau), Klempiz

1337, Neumärk. Landb. 13.

Klengen (bad. A. Villingen), Kniengen 1095,
Fund. St.-Georg., Zeitschr. Oberrh. 9, 217.

Chlenowe [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 131. Chlepach [unbek., bei Raabs], 1112, Lib. feud.

S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 245.

Klepelshagen (brandenb. K. Prenzlau), 1375,
Brandenb. Landb. 148.

Kleppen (schles. K. Sagan), Clepan c. 1217, Catal. abbat. Sagan., Scr. Siles. 1, 178. Kleptow (brandenb. K. Prenzlau), Clepetow 1375, Brandenb. Landb. 139. Clerwigstorf [unbek., bei Fürstenfeld in Steier-

mark], 1265, Ration Stir., Rauch, Scr. 2, 168. Klesham (bair. B. Dorfen), Chletheim, Chletehaeim c. 1050, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 6 f. Klestenike [unbek., in der Nähe der Oker], 1007,

Ann. Stederb., Scr. 16, 201, 29. Cleteheim, s. Klettheim.

Kletekendorp, s. Klitschendorf.

Cletestat, s. Klettstaedt.

Kletgau (westl. von Schaffhausen), Chletgowe 806, Leges I, 141, 12. — Clegouwe, Cleggovia 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 162 f. — Kleggow 1340, Joh. Vitodur. (Arch.) 155. Chletheim, s. Klesham.

Kletlinge, s. Kneitlingen.

Klettendorf (steierm. B. Weitz), Gletendorf 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 199.

Klettheim (bair. B. Erding), Cletchein 906, Chron. Ebersp., Oefele, Scr. 2, 12. — Clethaim 928, ibid. 6. — 934, Chron. Ebersp., Scr. 20,

Klettstaedt (thüring. K. Langensalza), Clete-

stat, Trad. Fuld., Dr. 38, 118. Kletzan (böhm. K. Prag), Kleczan 1417, Höfler,

Gesch. d. Hussit. 2, 290.

Kletzke (brandenb. K. Westpriegnitz), Kletzeke castr., belagert 1390, Detmar, Chron., Graut. 1, 349; Klotzeke, Korner a. 1390. — Klotzke, gewonnen 1391, Detmar, l. c. 353; Korner a. 1391. Chleubendorf, s. Klaubendorf.

Chleudnich funbek., bei Weitz in Steiermark],
1265, Ration. Stir., Rauch, Ser. 2, 197.
Kleve (oldenb. K. Schwartau), Cleve 1177,
Arnoldi Chron. Slav., Ser. 21, 130, 1.
Kleve (rheinl. K.-St.), Cleve, Schüren, Chron. 1,
pass. — Clivis castr., gebaut 300 v. Chr., Chron.
Cliv. Seibortz. Ouell. 2, 122, 1988. — gebaut 709 pass. — CHV18 Castr., gebaut 300 v. Chr., Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 122 pass. — gebaut 709, Sachsenchron., Abel, Samml. 54; Clive, Ann. Rodens., Scr. 16, 699, 18; Clyve, ibid. 700, 36. — 1234, Weltchron., D.-Chr. 2, 250, 8. — Clevensis 1235, Leges 2, 319, 37. — 1318, Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 28, 15 f. — Schlacht 1397, Schüren 141: Jahrh. St.-Chr. 13, Köln 2, 48, 14 f. — Clieve 141; Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 48, 14 f. — Clieve 1363, Northof, Catal. archiepisc. Colon., Scr. 24, 362, 29.

Kleverham (bei Kleve), Haemmi 720, Chron.

Epternac., Scr. 23, 62, 40.

Chlewiz, s. Glebitsch.

Kliestow (brandenb. K. Teltow), Clistow 1375, Brandenb. Landb. 21.

Clieve, s. Kleve.

Chlinberg [unbek.], 1257, Herm. Altah. Ann., Ser. 17, 399, 43.

Chlindesmor, s. Glinstermoor.

Klinetz (böhm. K. Prag), Klinecz 1417, Höfler,

Gesch. d. Hussit. 2, 294.

Klingebure [unbek.], 1232, Leges 2, 292, 41.

Klingebach (nassau. A. Nastätten), Kuningil, bach, Monum. Blidenst. 41.

Klingen (pfälz. B. Bergzabern), Clinga, Kl. 817, Leges 1, 224, 17; Clingen, Trad. Wizenb.,

Possess. Nr.

Possess. Nr. 3 f.

Klingen (Hohen-, schaffh. A. Stein), Clingin,
Clingen 1200, Casus S. Galli contin. II, Scr. 2,
162, 31; contin. III, ibid. 165, 6; 8. — geplündert
1273, Ann. Basil., Scr. 17, 195, 34. — 1274, Ellenhardi Chron., ibid. 123, 49.

Klingen (württ. OA. Backnang), Lirer, Weg.

172, c. 8.

Klingen [Kalten-, unbek.], Kaltenclingen, wüst 1340, Monum. Eberac. 92, 11.
Klingen [unbek.], Chlinge, Glingen c. 1150,

Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 83 f. Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 83 f.
Klingenberg (böhm. K. Pilsen), castr. 1318,
Königss. Gesch.-Quell. 392. — Zwiekow 1341,
ibid. 538. — 1435, Bartoss, Chron., Dobner,
Monum. 1, 193. — Zokow 1438, Chron., Beilag.,
St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 465, 13.
Klingenberg (württ. OA. Brackenheim), 1464,
Chron. Elwac., Scr. 10, 49, 31.
Klingenberg [unbek., in Oesterreich], Chlingeperch castr., s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr.

Klingenberg [unbest.], Trad. Wizenb., Possess.

Nr. 328.

Klingenfeld [unbek., Decan. Roth], Clingenvelt 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.

Klingenfels (krain. B. Nassenfuss), Clingenvels 1381, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 328, 33; 329. 40; Arnpeck. Gesta Frising., Deuting. 527. -

gewonnen 1489, ibid. 547. Klingenmuenster, s. Muenster. Klingenstein (württ. OA. Blaubeuren), castr. 1476. Faber, Goldast III.

Klingenthal [unbest.], Clingental, Kl. 1272, Ann. Basil., Scr. 17, 195, 1. Klingleins [unbek., in Oesterreich], Chlingeins, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 390 f. Chlinglinsbach [unbek.]. Chilingelines bach c. 1168, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens

1, 358. Klingnau (aarg. B. Zurzach), Klingnow castr. Kinghau (*darg. B. Zurzach*), Kinghow cash.

u. oppid. 1255, Joh. Vitodur. (Arch.) 16 f. — Clingenow 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc. Arch. 1, 228. — Clyngenouwe 1280, Mirac. s. Mar. Argent., Scr. 17, 116, 31. — 1356, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 18, 9.—1427, Oheim, Chron. 159, 28.—1468, Schilling bei Frick. 255.

Clinblant (wabch.) 1099, Chron. Afflig. Scr. o.

Clinhleunt [unbek.], 1099, Chron. Afflig., Scr. 9.

Klinkow (brandenb. K. Prenzlau), 1375, Brandenb. Landb. 151.

Klinkow (ehem. magdeb. K. Stendal), wüst 1375, Brandenb. Landb. 207

Clissovo, s. Kobelwitz. Clistow, s. Kliestow.

Klitschdorf (schles. K. Bunzlau), Cliczchdorf castr., gebaut 1296, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. I, 120. — Klitzdorff 1488, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 75, 389.

Klitschendorf (pommer. K. Greifswald), Kle-

tekendorp, Strals. Stadtb. 3, Nr. 127. Cliverde (chem. bei Walbeck), 1250, Lib. bonor. Walb., Thur.-Sächs. Mittheil. 2, 48.

Klyvere [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb.,

Arch.-Westfal. 6, 2, 398.
Cliverthur [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 190.
Clivis, s. Kleve.

Klobbicke (brandenb. K. Oberbarnim), 1375,

Brandenb. Landb. 83. Clobeche [unbek., in Steiermark], 1205, Ration.

Stir., Rauch, Ser. 2, 201

Clobecke [unbek., Diöc. Merseburg], Clobeke 1057, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 182, 29.—s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil.

Klobeloch [unbek.], Klobelugh c. 1150, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 675 f. (Thlobendorf, s. Glaubendorf.

Klockczikow, s. Kluetzkow.

Klockow (brandenb. K. Prenzlau), 1375, Brandenb. Landb. 139

Clodava, s. Kladau.

Cloden, s. Klaeden. Clodinensis [unbek., in Pommern], 1125, Ebbon. V. Ottonis episc., Scr. 12, 856, 44 f.

Clodow, s. Kladow. Klodra (weimar. A. Berga), Chloderowe 1260, Kronschw. Chron., Mittheil.-Vogtl. 40, 4.

Kloeden (merseb. K. Schweinitz), 1372, Liliencr.,

Volksl. 1, Nr. 24, 4.

Kloetikow (pommer. K. Greifenberg), Clodona civit. 1124, Herbordi V. Ottonis episc., Scr. 12, 798,

22 f.; Scr. 20, 744, 43.

Kloetze (merseb. K. Gardelegen), Klotze 1454, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 394, 13.
Clotheim, s. Kloppen.

Cloheim [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98,

Zeitschr.-Berg 6, 64

Clokestorpe [unbek.], castr., zerstört 1291, Ann. Lubic., Scr. 16, 416, 12; Detmar, Chron., Graut. 1,

Klokot (böhm. K. Budweis), 1421, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 452.

Klop [unbek., bei Bingen], castr. 1301, Ann. Mogunt., Scr. 17, 3, 29; Jaffé Biblioth. 3, 712. Clophenbeck, S. Koenigsrueck.

Clophendal [unbek., im Odenwald], 805, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 107.
Cloppem [unbek.], 1328, Gesta abbat. Trudon.,

contin. III, Scr. 10, 419, 40

Kloppen (ehem. bei Mannheim), Clofheim, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 116; Clopheim, Necrolog. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 723; 727; Monum. Blidenst. 42.

Kloppenburg (oldenb. K.-St.), Kloppenborch, gewonnen 1393, Flor. Wev., Münster. Chron. 80; 82; 84 f. — 1453, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2,

Kloppenheim (nassau. A. Wiesbaden), Kloppin-

heim 1079, Monum. Blidenst. 15, 53.
Kloppsee (brandenb. K. Soldin), Kopin 1337, Neumärk. Landb. 32.

Klopschen (schles. K. Glogau), Clobuschina, Clopschin c. 1217, Catal. abbat. Sagan., Scr. Siles. 1, 178 f.

Klosdorp, s. Klausdorf.

Clossberg [unbek., im Elsass], 1460, Eikh. Chron.,

Quell. z. bair. Gesch. 2, 178. Klossow (brandenb. K. Königsberg), Glossow 1337, Neumärk. Landb. 12.

Kloster [unbest.], Claustrum, Strals. Stadtb.,

Verfest. Nr. 36.

Klosterau [unbest.], Owa Claustri, Klosterowe, Kl. gegründet 1166, Ann. Vet.-Cellens., Mencken, Scr. 2, 389.
Klosterberg [unbest., in Böhmen], 1433, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 127.
Klosterdorf (brandenb. K. Oberbarnim), 1375,

Brandenb. Landb. 75. Klosterfelde (brandenb. K. Arnswalde), 1337, Neumärk. Landb. 24.

Klosternuenburg, s. Neuburg. Klosterwalde (brandenb. K. Templin), 1375,

RIosterwalde (oranaeno. A. Tempun), 1818, Brandenb. Landb. 157.

Kloten (zürch. B. Bülach), Chlotun 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 170 f.; Geschichtsfr. 17, 177. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 105, 2. — 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 40. — gewonnen 1439, Toggenb. Chron. 14. 1443, Fründ, Chron. 145 f.
Chlotencel [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Apetr. Rauch. Ser. 2, 80.

Austr., Rauch, Scr. 2, 80. Klotten (rheinl. K. Kochem), Clotariensis 698, Chron. Eptern., Scr. 23, 55, 23. — Cloteno 1056, Brunwilar. mon. fund., Scr. 11, 406, 12 f. — Clotteno, Clottenensis 1061, Chron. Brunwilr., Ann. Niederrh. 17, 127; V. Wolfhelmi episc., Scr. 12, 186, 38 f. — Clottene 1299, Gesta Boem. archiepisc. Trever., Scr. 24, 473, 20.

Clottenriet, s. Knottenried.

Klotz (ehem. in der Altmark), 1375, Brandenb. Landb. 3

Klotzeke, s. Kletzke.

Chloveldechesdorf [unbek.], 1096, Ann. Pegav., Scr. 16, 245, 51

Chlubehan, s. Klauban.

Cluce [unbek., bei Lübeck], 1187, Detmar, Hamb. MS., Graut. 2, 586.

Clucemanneshagen, s. Kreuzmannshagen

Kluecken (Alt- u. Neu-, brandenb. K. Arnswalde), Clukem, Ant. u. Nov. 1337, Neumärk. Landb. 24; 25.
Cluecou [unbek.], Andreae catal. abbat. S. Michael.,

Scr. 12, 908, 20.

Kluetzkow (pomm. K. Schievelbein), Klockczi-

kow 1337, Neumärk. Landb. 26. Kluesserath (rheinl. K. Trier). Cluzzerde 1205,

Gesta Trever. contin., Scr. 24, 395, 30.
Kluftern (bud. A. Ucherlingen). Cluferin 1275.
Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 137 f.
Klukonitz [unbek., in Böhmen], 1417, Hötler, Gesch. d. Hussit. 2, 289.

Klumtschau (bilem. K. Sauz). Gluntzo 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 442, 5. Clupans [unbek., in Oesterreich], 1112, Lib. feud.

S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 247.
Clupersdorf [unbek.], 1188, Langh. Kopialb.,
Bericht-Bamb. 22, 29.
Clupisdorf [unbek.], Trad. Fuld., Dr. c. 11.

Klus (bei Hildesheim), Clusinus, Kl. geweiht 1124, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 791. Clusa, s. Klausenburg

Klusdorp, s. Klausdorf.

Kluse (hannov. A. Aschendorf), Slachvorder-berg 785, Henr. de Hervord. 32.

Cluse [unbek., in der Schweiz], zerstört 1374,

Justinger, Chron. 143 f.

Clusenstein (westfäl. K. Arnsberg), castr., gebaut 1350, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 247. — 1353, Northof, Mark, Tross 206.

Kluserwolde [unbek., bei Lübeck], 1163, Detmar,

Hamb. MS., Graut. 2, 583. Clutterche [unbek.], 1220, Caesarius, Registr.,

Leibn. Collect. 454. Cluvinga [unbek.], 1033, V. Meinwerci episc.,

Scr. 11, 159, 5. Cluzzerde, s. Kluesserath.

Knackendorf (westpreuss. K. Deutsch-Krone),
Knokendorf 1337, Neumärk. Landb. 27.
Knapendorf [unbek., Diöc. Merseburg], s. XIV,
Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mitth. 2, 370.—
1431, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 204, 41 f.
Knapenstorff [unbek.], 1332, Ebend., Pez, Scr. 2,

Knaudenheim (ehem. bei Philippsburg), Knudenheim 1495, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 361.
Knaus (bair. B. Ottobeuren), Ruodungisriet

1233, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 629, 15; Arch.-Augsb. 2, 64.

Knebos [unbek.], ummauert 1322, Notae Argent.,

Böhmer, Font. 3, 118. Knebos, s. Chniboz.

Knechtenwiler (Theil von Friedberg, württ. OA. Saulgau), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 249, 16.

Knechthausen (chem. bei Detmold), Knechtahusun 1031, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 155, 38.

Knechtstedten (cheinl. K. Neuss). Cnesterden Kl. 1118, Ann. Rodens., Scr. 16, 699, 18.—1187, Chron. Brunwilr., Ann.-Niederrh. 17, 157.

Kneeden (brandenb. K. Templin), Knegyn wüst

1375, Brandenb. Landb. 149.

Knegyn, s. Kneeden.

Kneynichi, s. Kniegnitz. Kneitlingen (braunschw. K. Wolfenbüttel), Kletlinge 1387, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1,

Knellenroth (bair. B. Banz), Knellenrode,

Trad. Fuld., Dr. c. 10.

Knellensberg (württ. O.A. Tettnang). Chenulunberg 1094, Cod. trad. Weingart., Staelin 34.

Knesebeck (ehem. in der Altmark), 1375, Bran-

knesebeck (hannov. A. Isenhagen), Knesbeke
1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 98.—
1381, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 54, 21 f.—
1390, Korner.— Knesbek 1454, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 394, 13.

Knesne, s. Gnesen.

Cnesterden, s. Knechtstedten.

Kuetzgau (ehem. am Main zwischen Bamberg u. Hassfurt), Knezegewe, Knezegowe, Chenezegewe, Trad. Fuld., Dr. 4, 126 f.

Kuezeves (böhm. K. Prag), Kniezewes 1420,
Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 417.

Chniboz [unbek.]. Notit. ap. Mabill., Scr. 4, 412, 50. - Knebos 1322, Notae Argent., Böhmer, Font. 3,

Kniebis (bad. A. Wolfach), Kniebuz 1275, Lib.

decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 51.

Chnieboz, s. Kniepass.

Kniegnitz (Gr.- u. Kl.-, schles. K. Nimptzsch), Kneynichi 1203, Trebn. Stiftungsbr.

Kniengen, s. Klengen. Kniepass (bei Sindelsdorf, bair. B. Weilsheim). Cnhiepoz 740, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 214,

15. — Chnie bo z, ibid. 230, 5.

Kuin (böhm. K. Prag), 1186, Contin. Gerlaci
Milovic., Scr. 17, 705, 47. — 1419, Höfler, Gesch.
d. Hussit. 1, 344. — 1435, Bartoss, Chron., Dobner, Monum. 1, 193

Kningesvelt [unbek.], Kl. 1308, Matth. Neob. 48. Knittelfeld (steierm. B. Gratz), Chnutelvelde 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 115. - Knuttel-

feld 1290, Horneck, Pez, Scr. 3, 488 f.

Knittelsheim (pfälz. K. Germersheim), Cnutilesheim, Trad. Wizenb. Nr. 19. — 1220, Chron.

episc. Spirens., Eccard, Corp. 2, 2268.
Knittlingen (württ. OA. Maulbronn), Knutelingen, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 124 f.; Knuttlingen, Cod. Hirsaug. 36, 103.
Knoblauch (brandenb. K. Osthavelland), Knoblelok 1375, Brandenb. Landb. 110.
Knowingen, Oh. J. Unt. bair. B. Burgay.

Knoeringen (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Burgau), Choringen 1095, Fund. S. Georg., Zeitschr.-

Oberrh. 9, 218. Knoeringen (pfälz. K. Edenkoben), Knoringen, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 46; Knoeringen,

ibid. 140. Knoka [unbek.], 1285, Menkon. Chron. contin.,

Scr. 23, 564, 38

Knokendorp, s. Knackendorf.

Knolle (Berg bei Hersfeld), c. 750, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 316.

Knonau (zürch. B. Affoltern), Chnunowe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 232.

Knonowe 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19,

Knosun [unbek.], 1334, Beromünst. Urbar, Ge-

schichtsfr. 24, 110.

Knottenried (bair. B. Sonthofen), Clottenriet 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 118 f.

Knubel (Kt. Bern), Chnuobel 1261, Kiburg. Urbar., Arch.-Schweiz 12, 160.

Chnutelvelde, s. Knittelfeld

Knutenheim [unbek.], 1221, Chron. praes. Spirens., Böhmer, Font. 4, 342. Cnutilesheim, s. Knittelsheim.

Cnuttlingen [unbek.], Cod. Hirsaug. 36, 103. Knutwil (luzern. A. Sursee), 1114, Orig. Murens.,

Herrg., Geneal. 1, 331.

Kobbeghem (belg. Prov. Südbrabant), Cobbeghem 1099, Chron. Afflig., Scr. 9, 416, 12.

Kobbel (maydeb. K. Wolmirstädt), 1375, Brandenb. Landb. 242.

Kobbensen (lippe. A. Stadthagen). Cobenhusen

1215, Laugh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 35. Cobbinghof (chem. bei Everswinkel), 1325, Freckenh. Hebereg., Friedland. 87 f.

Kobelau (schles. K. Nimptsch), Cobylaglova 1227, Lib. fund. Heinrichov. 42.

Kobelau (chem. bei Strehlen), Cobilnow 1358, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 198. Cobelbach [unbek.], Cod. Hirsaug. 31 f. Kobelene [unbek., Diöc. Merseburg], 1066, Chron.

episc. Merseb., Scr. 10, 185, 29. — 8. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 378. Cobelpare, s. Kopperpahl.

(hobelstorff [unbek., in Ungarn], gewonnen 1289, Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 479; Chobolstorf,

Contin. Vindob., Scr. 9, 715, 33.

Kobelwitz (schles. K. Trebnitz), Clissovo 1203, Trebnitz. Stiftungsbr.

Cobenstete, s. Kobstedt.

Chober, s. Guber. Coberg, s. Koburg.

Koberge funbek. J., 1433, Becker, Zerbst. Chron. 74. Kobern (rheinl. K. Koblenz), Cuberna oppid. c. 350, Gesta Trever., Scr. 8, 153, 23. — Coverna, Koverne castr. 1205, Gesta Trever. contin., Scr. <sup>24</sup>. 394, 4: 461, 1 f. Choberndorf [unbek., bei Raabs], 1112, Lib. feud.

S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 246. Kobershain (merseb. K. Torgau), Kobirshagen

Kobershain (merseb. K. Torgau), Kobirshagen 1205, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 172, 26.

Koblenz (rheinl. K.-St.), Confluentia, verwistet 778, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 37, 37. — Confluens 819, Ann. Einh. u. Lauriss., Scr. 1, 206. — Confluentes 839, V. Hludow., Scr. 2, 645, 15 f. — 842, Ann. Xant., ibid. 227, 28 f. — 847, Ann. Colon. brev., Scr. 1, 97. — castell. 848, Ruod. Fuld. Ann., ibid. 365, 25. — 860, Leges 1, 472, 1 f.; Mirac. s. Verenae, Scr. 4, 458, 37. — Cophelenci 1015, Thietmar, Scr. 3, 844, 43. — Kobelentze 1138, Königsh., St.-Chr. 8, Strassb. 1, 438, 10. — Covelenz 1199, Braunschw. Reimchron. 10. — Covelenz 1199, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 525, 5275. — 1200, Chron. reg. Colon., Scr. 24, 12, 12 f. — 1206, Chron. reg. Colon. contin., Scr. 24, 12, 12 f. — Covelentze 1220, Caesarius, Scr. 24, 12, 12 I. — Coverentze 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 533. — Kobelenz 1297, Leges 2, 466, 7 f. — civit. 1313, Königss. Gesch.-Quell. 326; 366. — Coblencz 1338, Henr. Diessenh., Böhmer, Font. 4, 27; Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 34, 18 f. — verbrannt 1396, Fasti Limpurg., Ross 97. — Kobulentz 1404, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 99, 8 f. Chehotspurch (2016), 1765, Henry 1265, Chobotspurch [unbek.], gewonnen c. 1265, Horn-

cck, Pez, Scr. 3, 273.

Kobstedt (gotha. A. Gotha), Cobenstete, 1247,
Chron. Thuring., Lorenz 213; Kobinstede, Ann.
Reinhardsbr., Weg. 225.—Cobenstede, zerstört
1344, Chron. Sampetr., Stübel 177.

Koburg (Hauptst. des gleichnam. Herzogth.),
Coburg 1056, Brunwilr. mon. fund., Scr. 11, 406, 11 f.; Koburg, ibid. 407, 25. — Comburg c. 1075, V. Wolfhelmi abbat., Scr. 12, 186, 43. — Choburk 1189, Mirac. Ottonis episc., Scr. 12, 916, 38. — Choburg, Geneal. comits, Scr. 24, 78, 10; Meisterl., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 84, 26. — 1250, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 150, 21. — 1255, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 272. — Coberg 1264, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 66. — 1272, ibid. 71. — Cuborgk 1346, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 103. — 1392, Hist. landgr. Thur., Vet.-Cellens., Laps. 103. — 1392, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 463. — 1444, Zug. Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 74, 12 f. — 1445, Kammerm. Mencken, Scr. 3, 1189. — Koborch gewonnen 1451, Detmar, Chron., Graut. 2, 145; Chron. Buch., Gersd. 9; Kammerm., l. c. 1207. — Kuborgk 1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. 1, 312. — 1499, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 195, 48.

Cochalensis, s. Kochel.

Kochara Junkek, hei Olival. Kochara 1254

Kochara [unbek., bei Oliva], Kochova 1254, De fund. mon. Oliv., Scr. Pruss. 1, 688. — 1278, Chron. Oliv., ibid. 5, 603.

Kochberg (österr. B. Steyr), Chochperga XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 66. Kochberg (österr. B. Vöcklabruck), Chochsperg

c. 1240, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 704. Kochberg (vor Rudolstadt), 1451, Kammerm.,

Mencken, Scr. 3, 1213. Kochel (bair. B. Tölz), Chochalon, Chochalun, Kl., gegründet 740, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 213, 3; Ascahi, ibid; Cochalensis, Ampeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 79.— Chocheln 1031, ibid. 223, 11.— 1032, ibid. 220, 32.

Kochelsee (See, bair. B. Tölz u. Weilheim), Chochelse 1032, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 223, 11. - Cochense 1087, Ann. Palid., Scr. 16,

Kochem (rheinl. K.-St.), Cochomus 1057, V. Annonis archiepisc., Scr. 11, 480, 23. — Chohina arx, erobert 1151, Otto Frising., Gesta Frider., Scr. 20, 388, 27. — Cochme castr. 1174, Ann. Colon. max., Scr. 17, 786, 58. — Kochene 1205, Gesta Trever. contin., Scr. 24, 395, 13. — gewonnen 1282, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 125, 23. — 1283, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 45, 2. Kochen (Ob.- u. Unt.-, württ. OA. Aalen). Cuechen, maj. u. min. 1461, Ann. Neresh., Scr. 10, 28, 42. — Ann. Elwang., ibid. 17, 24.

10, 28, 42. — Ann. Elwang., ibid. 17, 24. Kochenburg (ehem. württ. OA. Aalen), arx 1470,

Kochendorf (württ. OA. Neckarsulm), 1305, Chron. Wimpinn., Mone, Quell. 3, 15. Kochengau (um den Kocher), Cochengowe 787, Chron. Lauresh., Scr. 21, 353, 40. — Chochengewe, Trad. Fuld., Dr. 4, 88.

Kocher (Nofl. des Neckar), Chochava, Trad.

Fuld., Dr. 4, 55.
Cochere [unbest., am Kocher], Trad. Fuld., Dr.

Kochersberg (elsäss. K. Strassburg), 1261, Bell.

Walther., Scr., 17, 106, 45; Closener 1262, St.-Chr.

8, Strassb. 1, 76, 11; Königshof., ibid. 654, 15.

Kocherscheid (rheinl. K. Siegburg), Kokersceth 1047, Trad. Werdin. Nr. 90, Zeitschr.-Berg 6.

Cochirsburch funbek., in der Schweiz), zerstört 1076, Casus S. Galli contin. II, Scr. 2, 157, 32.

Cochomus, s. Kochem.

Kochstedt (magdeb. K. Aschersleben), Coxtidi, Trad. Corb., Wig. Nr. 97. — Cocste de 1012, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 81, 3; Kokstede, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 84, 25. — 1212, Leges 2, 221, 15.

Kockerell [unbek.], verbrannt 1365, Aachen.
Chron., Ann. Niederrh. 17, 3.

Cocoresseed, s. Kocherscheid. Kocstede, s. Kaackstaedt.

Codele [unbek.], 1256, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 60.

Chodwic, s. Goettweih.

Codingtharp, s. Koentrup.

Koeben (schles. K. Steinau), Kabin 1474, Ann.

Glogov., Scr. Siles. 10, 31.

Koeching (bair. B. Vilshofen), Choching c.
1090, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1,

Kocchingen (braunschw. K. Braunschweig), Kochinge 1381, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 56, 7. Koeckern (merseb. K. Bitterfeld), Kokere 1184,

Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 160, 13. Koeckte (magdeb. K. Gardelegen), Ckockta 1449,

Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 466, 18 f.

Koeckte (magdeb. K. Stendal). Kokede 1375.

Brandenb. Landb. 250.

Koefering (bair. B. Stadtambof), Chevring
1250, Lib. bonor. Infer. Monast. Ratisp., Verhandl. Oberpialz o. 57.
Kochlberg (hei Ottohouren). Kolberc 973.

Chron. Ottenbur., Scr. 23, 617, 17; Arch.-Augsb.

Koehusen (hannov. A. Rotenkirchen), Chusin-husen, Trad. Fuld., Dr. 41, 50 f.; Cusinhusen, ibid. 60. — Cusanhusun 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 15.
Choelbenpach [unbek.], castr. 1436, Arnpeck,

Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 385.

Koelbigk (anhall. K. Köthen). Collebecse.

Lamberti Ann., Scr. 5, 140. — Colbeca 1008.

Chron. Cliv., Seibertz., Quell. 2, 151. — Colbeke 1020, Chron. min. Erphord., Scr. 24, 188, 22; Kolbecke, Botho, Leibn., Scr. 3, 322; Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 90, 22. — Colbizce 1021, Ann. Stadens., Scr. 16, 313, 23; Colbize, Ann. Hamburg., Holstein. Quell. 4, 410. — Calviz 1383, Korner

Koele, s. Kale.

Koelliken (aarg. B. Zofingen), Chollinchoven 917, Ekkeh. Casus S. Galli, Scr. 2, 90, 37. — Gollicon 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 236. - Koellinkon 1350, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 23, 259.
Koeln (jetzt Theil von Berlin), 1375, Brandenb.

Landb. 8; 36.

Koeln (rheinl. K.-St.), Coellen, Agrippina, gebaut, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 275 pass.; Koln, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 17, 20 f.; Königsh., ibid. 321, 24f.; Colen, ibid. 3, Nürnb. 3, 37 f.; Colne, Schüren, pass. — Colonia, gebaut 55 v. Chr., Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 123. — Colne, 47 v. Chr., Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 7, 5 f. — 40, Northof, archiepisc. Colon., Tross 254. — 94, Jac. Susat, Chron. episc. Colon., Seibertz, Quell. 1, 165 pass. — gebaut 103, Weltchr., D.-Chr. 2, 89, 1 f. — 596, Leges 1, 10; 118. — Schlacht 716, Ann. S. Amandi, Tiliani, Petav., Scr. 1, 6; Ann. Lauriss., ibid. 114; Ann. S. Maxim. Colon. Koeln (rheinl. K .- St.), Coellen, Agrippina, Ann. Lauriss., ibid. 114; Ann. S. Maxim. Colon., Scr. 4, 6, 13. — 788, Chron. Mur., Cauis.-Basn. Lect. 3, 2249. — verbrannt 810, Ann. S. Petri Colon., Scr. 16, 730, 28. — 836, Ann. Colon. brev., Scr. 1, 97 f.; verbrannt, Presbyt. Brem., Lappenb. 21 f.; Chron. Slav., Laspeyr. 13; Presbyt. Brem., Lappenb. 21; belagert, Chron. Slavor., Laspeyr. 13. - 843, Leges 1, 376, 11 f. — verbrant 856, Ann. Colon. brev. l. c. 97. — 865, Ann. Fuld. III. Scr. 1, 379. 7; 9. — zerstört 869, Gesta Trever., Scr. 8, 166, 9. — neugebaut 883, Ann. Fuld. III, Scr. 1, 398, 37. — 984, Ann. Hildesh. u. Quedlinb., Scr. 3, 66, 1. — belagert 1067, Honorii Summa, Scr. 10, 131, 3. — 1092, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 18, 3 pass. — belagert Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 18, 3 pass. — belagert 1105, Chron. Sampetr., Stübel 14. — befestigt 1106, V. Heinrici IV, Scr. 12, 282, 24; belagert, Ann. Colon. max., Scr. 17, 746, 1; Ann. Hildesh., Scr. 3, 110, 50; Ann. Parch., Scr. 16, 604, 35; Ann. Aquens., ibid. 685, 16; Ann. Zwifalt., Scr. 10, 55, 5; Ann. Rosenv., Scr. 16, 103, 6; Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 36, 11; Ann. Blandin., Scr. 5, 27, 37. — Verschwörung 1112, Ann. Colon. max., l. c. 749, 32. — 1128, Ann. Fossens., Scr. 4, 30; 25 f. — belagert 1137, Flor. Wigorn. hist., Scr. 5, 567, 34. — item 1139, Ann. Brunwilr., Scr. 16, 726, 52. — verbrannt 1150, Ann. Colon. max., l. c. 763, 39. — 1161, Sigib. contin. Aquicin., Scr. 6, 409, 38. — 1198, Chron. reg. Colon., contin I, Scr. 24, 5, 42 pass. — belagert 1201, Ann. Marbac., Scr. 17, 170, 21. belagert 1201, Ann. Marbac., Scr. 17, 170, 21. — Schlacht 1205, Ann. Colon. max., ibid. 821, 2;

Reineri Ann., Scr. 16, 659, 21; Ann. Hamburg., Holstein. Quell. 4, 419; Cöln, Detmar, Chron., Graut. 1, 82; Ann. Reinhardsbr., Weg. 103.—Schlacht 1206, Ann. Stadens., Scr. 16, 354, 35; ummauert, Ann. Remens., ibid. 735, 15. — belagert 1207, Contin. Sanblas., Scr. 9, 557, 4. — verbrannt 1244, Ann. S. Pantal. Colon., Scr. 22, 539, 5; Böhmer, Font. 4, 482. — Schlacht 1266, Chron. Samperr., Stübel 95; 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 13690, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 1369, 13 1268, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 190. — 1269, Northof, Mark, Tross 102. — belagert c. 1277, Chron. Northof, Mark, 17088 102. — belagert c. 1247, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 204 f. — Schlacht 1279, Klosener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 102, 22. — Schlacht 1288, Anu. Ensdorf., Scr. 10, 6, 18. — Collen 1302, Lilliencr., Volksl. 1, Nr. 5<sup>b</sup>, 3 f. — Coln, Universität 1387, Fasti Limpurg, Ross 76. — Auf-Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 53, 22 f.— 1490, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 53, 22 f.— 1490, Schichtspiel, ibid. 16, Braunschw. 2, 189, 2742.

Coelne, s. Kollin.

Koelpin (brandenb. K. Templin), Colpnicken. wüst 1337, Neumärk. Landb. 25. - Kolpin 1375.

Brandenb. Landb. 165.
Koelzig (brandenb. K. Arnswalde), Dolczick

1337, Neumärk. Landb. 23

Coenberge [unbek.], 1215, Cod. trad. Ranshof.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 263.

Koendringen (bad. A. Emmendingen), Chunringen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc .-Arch. 1, 203. — 1277, Leges 2, 414, 13. — Kunringen 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 35. Koengen (württ. O.A. Esslingen). Kuningin 1109,

Bertholdi Chron., Scr. 10, 109, 9 f. - Kuenegen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 69. Koengetried (bair. B. Mindellevim). Chouni-

gunderieth 1109, Cod. trad. Weingart, Staelin 36. Koenig (hess. B. Höchst), Chunticha 824, Trad. Fuld., Dr. 5, 59. — Cuntichun 1012, Chron. Lauresh., Scr. 21, 404, 9 f. — 1095, ibid. 4, 29, 10.

Koeniggraetz, s. Graetz. Koeniginhof (böhm. K. Jicin), Chuoyno, Chwoyno curtis 1139, Cosmae contin., Scr. 9, 145, 28; Dwuor, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 84; 94; 457. - Curia regis, Koniginhof 1465, Eschenloer,

Scr. Siles. 7, 109 f. — 1468, ibid. 183. Koenigsbach (bad. A. Durlach), Huninger-

bach 843, Oheim, Chron. 55, 5.
Koenigsberg (Berg bei Mondsee). Chunisperg 742, Chron. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 94.

Koenigsberg (brandenb. K.-St.), Koningesberghe 1337, Neumärk. Landb. 14. — belagert
1372, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 23, 1. — 1375, Brandenb. Landb. 8 f.

Koenigsberg (koburg. A.-St.), Konigsbergk

1445, Kammerm., Mencken, Scr. 3, 1189. — civit., gewonnen 1451, Chron. Buch., Gersd. 9.
Koenigsberg (Hauptst. vom Preussen). Kunigesberc, Konigsbergc, gebaut 1255, Ann. Pruss. brev., Scr. 19, 694, 26; 28; 695, 41; Can. Samb. Ann., ibid. 701, 13; Tuwangste castr., Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1,92; De fund. mon. Oliv., ibid. 685; Mons regalis Cosmae Chron. contin., Scr. 9, 182, 6. regalis Cosmae Chron. contin., Scr. 9, 182, 6.—belagert 1261, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 102.—zerstört 1262, ibid. 107.—Mons regis, gebaut 1268, Joh. Victor, Böhmer, Font. 1, 296.—Kunigsberg, gebaut 1278, Ann. Vet.-Cellens., addit. saec. XV, Scr. 16, 44, 49.—1329, Can. Samb. Ann., Scr. 19, 705, 28.—Kongsberg 1362, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 81 f.—1369, Plastw., Scr. Warm., 1, 29 f.—Konsbergum, Schlacht 1370, Ann. terr. Pruss., Scr. 19, 693, 4.—1410, Königsh., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 915, 16. St.-Chr. 9, Strassb. 2, 915, 16. Koenigsberg (steierm. B. Drachenburg), Chuon-

gisperch, zerstört 1168, Chron. Gurc., Scr. 23,

9, 42. — Kunigsberg c. 1265, Horneck, Pez, Scr. 3, 375. — Konigsperg castr. 1456, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 746.

Koenigsbrueck (sächs. A. Bautzen), Konigisbrueck (sächs. A. Bautzen)

brucke 1355, Joh. Gubenh., Scr. Lusat. 1, 10. -Konigisbrug, Kunigsbrug 1488, Görlitz. Rathsann., ibid. 2, 75 f.

Koenigsbrueck [unbek.], Kuningesbruegen 1160, Chron. Lauresh., Scr. 21, 451, 14. Koenigsbrunn (Noft. des Mümling im Odenwald), Cuningesbrunnen 805, Chron. Lauresh., Freher-

Str., Scr. 1, 107.

Koenigsbrunn [unbek., Diöc. Augsburg], Konigsbrunn Kl., gegründet, Lirer., Weg. Sign. Mb.—Chunigesburmen 1074, Arnpeck, Gesta Frising.,

Deuting. 498.

Koenigsbrunn (österr. B. Kirchberg a. Wagram), Chunisprunne, Cunigsprun 1187, Trad. Claustro-Neob. 377; Font. Austr. 2, 4, 78. — Chuonigesprunen 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 270. — Chunges brunne 1232, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 112 f.

Koenigsburg (b. St.-Pilt i. Elsass), 1374, Königsh., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 677, 4. — Hohen-Koenigsberg castr., gewonnen 1455, Matth. v. Kemnat,

Quell. z. bair. Gesch. 2, 30.

Koenigsburg (ehem. in Schwansen, an der Schlei), Koningesborch castr., gebaut 1412, Chron. Holtzat., Scr. 21, 293, 38; Presbyt. Bremens., Lappenb. 119 f.

Konnighesburg 1417, Korner.

Koenigsdorf (bair. B. Wolfrathshausen), Chumiztorf 1032, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 223, 18. — Chumizstorf 1052, ibid. 224, 17. — 1384,

Notae Diessens., Scr. 17, 327, 26.

Koenigsdorf (rheinl. K. Köln), Koenyngsdorp
1153, Chron. Brunwilr., Ann.-Niederrh. 17, 148;
Konigtorff, ibid. 168. — Koninkstorp 1416,

Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 61, 4 f.

Koenigseck [unbek., in Oesterreich], Chunigsekk 1283, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 689. -Chungseck 1364, Ann. Mats., Scr. 9, 832, 32.

Koenigseckwald, s. Wald.

Koenigsegg (württ. OA. Saulgau), Ekka castr. 1095, Fund. S.Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 218. — Kuenigsegge 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19,

Koenigsfeld (bair. B. Hollfeld), Kunigeshoven, Trad. Fuld., Dr. 4, 37. — Koenigsfeld 1280, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 79.

Koenigsfelden (aarg. B. Brugg), Kuengsvelden, Chron. Konigsf., Gerbert 87 pass. — Kuengs-feld, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 311. feld, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 311. — Campus regis 1236, Joh. Vitodur. (Arch.) 76 f. 1255, Justinger, Chron. 26; Konikscamp Kl., gebaut, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 559, 6; Kungesvelt 1298, Dyther. Helmest. Notae, Böhmer, Font. 2, 478; Koninxfelt Koelh., l. c. 658, 1.—Chuningsveldt Kl., gebaut 1308, Contin. Claustro-Neob. V, Scr. 9, 735, 28; Kunigsfelden, Regius campus, Arnpeck, Chron. Austr., Pez, Scr. 1, 1236; Campus regis, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 357; Koenigsfeld, Hist. Austr., Freher-Str. 1, 487; Kingsfeld, Faber, Goldast 47; Königsh., St.-Chron. 8, Strassb. 1, 459 f.; Lirer, Weg., Sign. Mb; Chunigsvelde 1313, Contin. can. S. Rudb. Salisb., Scr. 9, 821, 51. — 1327, Contin. Zwetl. III, ibid. 668, 45. — Kuenigvelde 1386, Weltchron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 291, 23; Kuengsfelden, Liliencr., Volksl., Nr. 34, 38.

Koenigshain (sächs. K. Bautzen), Konigishayn,

Knygishayn, verbrannt 1489, Görlitz. Rathsann.,

Scr. Lusat. 2, 45 f.

Koenigshof (hannov. A. Elbingerode), Koningeshof, Konigshof 1324, Gesta Alberti II, Halberst.,

Scr. 23, 123, 29.

Scr. 23, 123, 29.

Koenigshofen (bair. B.-St.), Saltz, Salz 790, Einh. Ann., Scr. 1, 177 f.; Salt, Poeta Saxo, Jaffé Biblioth. 4, 573; 596. — 793, V. Hludow. imper., Scr. 2, 610, 16 f. — 803, Einh. Ann., Scr. 1, 191, 7 f.; Enh. Fuld. Ann., ibid. 353, 11 f.; villa regia, Ann. Lauriss. min., ibid. 120; Ann. Quedlinb., Scr. 3, 40, 45 f.; Solza, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 36, 17. — 832, Ann. Bertin., Scr. 1, 425, 45.

Koenigshofen (elsäss. K. Strassburg), Kiun eg eshoven 1261. Bell. Walther. Scr. 17, 106, 17; Ku-

hoven 1261, Bell. Walther., Scr. 17, 106, 17; Kunigeshoven, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 74, 30 f.; Königsh., ibid. 486, 8 f.; Kungushove, Rich. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 652. — Kuengeshoven 1365, Matth. Neoburg., Append. 214. — Kungshofen 1397, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 57, 16; Kunigshofen, Weltchron., ibid. 3, 296, 33; Liliencr., Volksl. 1, Nr. 40, 18.

Koenigslutter, s. Lutter.

Koenigsrueek (Berg bei Erbach im Odenwald), Clophenbeck 805, Chron. Lauresh., Freher-Str., Clophenberk 819. Chron. Lauresh.

Scr. 1, 107. - Clophenberk 819, Chron. Lauresh.,

Scr. 21, 361, 22.

Koenigssaal (böhm. K. Prag), Aula regia Kl., gegründet 1292, Königss. Gesch.-Quell. 23 pass.; Ann. Bohem. brev., Scr. 17, 720, 21 f.; Ann. Vet.-Cellens., add. s. XV, Scr. 16, 44, 52; Zbraslaw 1297, Beness, Chron., Pelzel, Scr. Boh. 2, 206.—gebaut 1305, Chron. de gestis princ., Böhmer, Font. 1, 27.— Koningessal 1419, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 348, 1; 354, 26; Chron. Bohem., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 5; 36 f.

Koenigssee (schwarzb.-rudolst. A.-St.) Konin-

gessze, Koningesehe 1307, Ann. Reinhardsbr.,

Weg. 292.

Koenigsstedt (magdeb. K. Salzwedel), Kong-

stede 1375, Brandenb. Landb. 191.

Koenigsstuhl [unbek., in Schwaben], Kunigisstole 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 58; Hist. brev. Salem., Scr., 24, 646, 6; Chron. Salem.,

Mone, Quell. 1, 179.

Koenigstein (bair. B. Sulzbach), Kungstein 1387, Weltchron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 293, 21.—
Cungstain, verbrannt 1388, Stromer, ibid. 1, Nürnb. 1, 43, 23 f. — Kunigstain castr., belagert 1436, Andr. Ratisp. Chron. duc., Boecl. 13, 58; Andr. Ratisp. Chron. contin., Eccard, Corp. 1, 2168; 2171; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 3, 2171; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 3, 2171; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 3, 2171; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 3, 2171; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 3, 2171; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 3, 2171; Arnpeck, Chron. Bavar. 3, 3, 2171; Arnpeck, Chron. Bavar. 4, 2171; Arnpeck, Chron. 4, 2171; Arnpeck, Chron. 5, 2171; Arnpeck, Chron. 5 387; zerstört, ibid. 388. — Kuengstain, verbrannt 1450, St.-Chron. 2, Nürnb. 2, 226, 21 f. — item 1494, Arnpeck, Chron. Bavar., l. c. 434.

Koenigstein (nassau. A.-St.), castr., gewonnen

1374, Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 374; Konigstein, Fasti Limpurg., Ross. 59. — 1461, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 461. Koenigstein (sächs. A. Pirna), Kunigistein,

kelagert 1400, Ann. Vet.-Cellens., Scr. 16, 46, 20. Koenigstetten (österr. B. Tulln), Chuniho-stetten 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2. — Chuonosteten 1130, Passau. Urbar, Arch-Oesterr. 53, 278. — Chunhosteten 1194, Trad. Claustro-Neob. 587, Font. Austr. 2, 4, 133. Koenigswald (bei Zittau), Kungswold 1368,

Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 32. Koenigswalde (brandenb. K. Sternberg), 1375,

Brandenb. Landb. 38.

Koenigswart (böhm. K. Eger), Kuenigswart
1204, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3,
259; Kunigswart, Chron. Ratisp., Eccard, Corp.
2, 2249. — Cunigeswarte 1228, Notae S. Emmer., Scr. 17, 574, 21 f.; Konigeswarte castr.,

Compil. chronol., Oefele, Ser. 2, 336. — 1421. Tucher, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 30, 20. Koenigswiesen (bair. B. Starnberg). Chuningiswisun 934. Ebersb., Cartul., Hundt 1, 2 f.

Koenitz (bern. B. Bern). Kuenitz 1191, Justinger, Chron. 8 f. — Kuinitz 1235, Ann. Bern., Ser. 17, 271, 27. — 1340, Justinger 102. — 1470, Schachtlan bei Frick. 294 f.

Koennern (merseb. Saalkr.), Coniri 1012, Thietmar. Ser. 3, 817, 18: Koenre. Konre. Schoppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 83, 25 f. — Conre 1192, Chron. Mont. Seren., Ser. 23, 163, 48.
Koennigde (maydeb. K. Stendal). Kongede 1375, Brandenb. Landb. 220.
Koentrup Chei Diestedde arcetfäl K. Beckum).

Koentrup (bei Diestedde, westfäl. K. Beckum), Codingtharp 1050, Freckenh. Hebereg., Fried-

länd. 57. — Kudinctorpe, ibid. 81.

Koepenik (brandenb. K. Teltow), Kopnic 1240,
Weltchron., D.-Chr. 2, 253, 23. — Copenik 1375,
Brandenb. Landb. 8 f. — Koepenick castr., genommen 1407, Wusterwitz, Riedel, Cod. Dipl. 4,

Koepfingen (württ. OA. Ravensburg), Kepfingen 1094, Cod. trad. Weingart., Staelin 33.
Khoepolz [unbek.], 1278, Ebend., Pez, Scr. 2,

Koepper, s. Kuepper. Koerbelitz (magdeb. K. Jerichow), Kerwelitz 1378, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 276, 26. Koerde (westfäl. K. Münster), Coerde 1022, Münster. Chron. 103.

Koeringen [unbek.], 1438, Ann. Neresh., Scr. 10,

28, 6.

Koerner (gotha. A. Tonna), Cornere 1130, Registr. bonor. Hasung., Arch.-Westfal. 6, 2, 279. Koerneuenburg, s. Neuburg. Koerrechem [unbek... im Jülich schen], 1388.

Münstereiff. Chron., Ann.-Niederrh. 15, 196.

Koerrenzig (rheinl. K. Erkelenz), Korenzeg
c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 64. Koerrig (rheinl. K. Saarburg), Corniche 646, Diplom. 1, 170, 1.

Koertlinghausen (westfäl. K. Lippstadt), Kortlinkhusen castr., gewonnen 1447, Liliencr., Volksl.

I, Nr. 86, 1.

Koerzien (brandenb. K. Belzig), Ketzin 1375,

Brandenb. Landb. 122

Koesching (bair. B. Ingolstadt), Kesching

Koesching (bair. B. Ingolstaat), Kesching castr. 1437, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 122, 7. — 1450, Krieg, Beilag., ibid. 2, Nürnb. 2, 497, 27.

Koesfeld (westfäl. K.-St.), Cosveldia 726, V. Suib. Leibn., Scr. 2, 241. — Coasfelt, Coesfeld, V. s. Liudgeri, Scr. 2, 414, 13; Rolevink, Saxon. 196. — Cosveld 802, Flor. Wev., Münst. Chron. 6. — Cuosfelde, Kusfelde 1047, Trad. Wordin Nr. of Zeitschr. Barg 7, — 1191. Ann. Werdin. Nr. 90 f., Zeitschr.-Berg 7. — 1194, Ann. Stadens., Scr. 16, 352, 28. — 1451, Bell. Monast., Witte hist. Westfal. 733; Costfeldia, ibid. 743. Koeslienen (ostpreuss. K. Allenstein), Koseler

1462, Plastw., Scr. Warmiens. 1, 40 f.
Koeslin (pomm. K.-St.), Koesselyn 1389, Ält.

Hochm.-Chron., Scr. Pruss. 3, 615.

Koeslitz (schles. K. Görlitz), Koeselitz 1491,
Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 205.

Koesten (Nbft. des Main), Quistina, Que-

stina, Trad. Fuld., Dr. c. 9 f. Koesten (bair. B. Lichtenfels), Chuistina, Chuestina, Trad. Fuld., Dr. c. 11.

Coeten, s. Kaethen. Koethen (anhalt. K .- St.), Cothin urbs 1009, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 175, 9. — Cothene, verwüstet 1115, Annal. Saxo, Scr. 6, 751, 17; Co-Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

tine, Ann. Palid., Scr. 16, 76, 20; Cothine, Ann. Magdeb., ibid. 182, 26; Kotene, Weltchron., D.-Chr. 2, 190, 27 f.; 202, 24; Koyten, Sachsenchron., Abel, Samml. 127; Koten, Botho, Leibn., Scr. 3, Abel, Sammi. 127; Koten, Botho, Leibh., Scr. 3, 334.—1116, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 110, 21 f.— Cotyn, geplündert 1268, Ann. Vet.-Cellens., Mencken, Scr. 2, 407.— Kottin civit., verbrannt 1280, Ann. Vet.-Cell., Lips. 89.— Kothen 1370, Becker, Zerbst. Chron.— 1488, Schichtspiel, St.-Chr. 16, Braunschw. 2, 159, 1776.

Koten 1406, Schöppenchron, St.-Chr. 7, Magdeb.

Koten 1406, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb.

321, 28.

Koetsch (bair. B. Burgebrach), Cotzensdorf, Goswinsdorf, Gotzensdorf, Kotswinsdorf, Kothsewinsdorf 1174, Monum. Eberac. 47, 2 f. Koettel (bair. B. Lichtenfels), 1308, Langh. Ko-

pialb., Bericht-Bamb. 23, 36.

Koetterberg (lippe-detmold. A. Schwanenberg),
Koeterberg 1357, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2,

Koetzingen (elsäss. K. Mülhausen), 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 21, 27.
Koetzting (bair. B.-St.), Kotzting 1429, Andr.

Ratisp. Chron. contin., Eccard, Corp. 1, 2157; Andr. Peck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 367.

Koevorden (niederl. Prov. Drenthe), Covordia 696, V. Suib., Leibn., Scr. 2, 232. — Covorden castr., gewonnen 1226, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 195. — zerstört 1227, Albrici Chron., Scr. 23, 919, 50; Kuvorde, Ann. Colon. max., Scr. 17, 841, 2; Colfelde Ann. Stadens. Scr. 16, 250, 221. 919, 50; Kuvorde, Ann. Colon. max., Scr. 17, 841, 2; Colfelde, Ann. Stadens., Scr. 16, 359, 32; Ann. Vet.-Cellens., ibid. 43, 15; Covorde, Weltchron., D.-Chr. 2, 247, 10. — Schlacht 1228, Ann. Colon. max., l. c. 35; Detmar, Chron., Graut. 1, 106. — gewonnen 1229, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 418, 41. — 1231, ibid. 402, 12; Covort, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 536, 24. — 1260, Münster. Chron. 118. Chron, 118.

Kofungen, s. Kaufungen.

Cogarden funbek. ], Cogardo, Trad. Corb., Wig. Nr. 293 f.

Kogel (steierm. B. Weitz), Chogel 1265, Ration. Stir., Rauch, Ser. 2, 197.

Kogele, s. Kagel.

Cogelse, s. Koltzen. Cogelse, s. Koltzen.

Kogenheim (elsäss. K. Erstein), Chagenheim,
Caugenheim, c. 667, Chron. Ebersh., Grandid.
II; 17; Scr. 23, 432, 24 f.; 436, 2. — Chachenheim, Cogihheim, Cogichheim 780, Trad.
Wizenb. Nr. 113; Possess. Nr. 67. — Coginheim
c. 1030, ibid. Nr. 293. — Goganheim c. 1034,
Chron. S. Hub. Andag., Scr. 8, 571, 7. — Kagenheim 1292, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 103, 26.

Kogetze [unbek., Diöc. Magdeburg], gebaut 1236,

Sachsenchron., Abel, Samml. 225.

Koghelenberg [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb.,

Arch.-Westfal. 2, 405.
Choglenz funbek.], Chogolenze 1100, Cod. trad.
Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 630.

Choheprunnen, s. Keckbrunn.

Kohlbach (bair. B. Eggenfelden), Chalbaha. Opara-Chalpaha, Ober-Chalbaha 748, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 93 f.

Kohlberg (württ. OA. Nürtingen), Choleberc 1089, Bertholdi Chron., Scr. 10, 98, 23. — 1092. Ortlieb. Chron., ibid. 75, 26. — Coloberc 1102. Ann. Zwiefalt., ibid. 55, 3.

Kohlenberg (österr. B. Mank), Cholinbach c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 106.

Kohlenwald (Theil der Ardennen), Carbonaria silva 687, Ann. Mett., Scr. 1, 316, 19 f.; Chron.

Moissiac., ibid. 283, 30 f. — 954, Folc. Gesta abbat.

Lobbiens., Scr. 4, 66, 11

Kohlstedt (lippe. A. Horn), Colstidi 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 121, 5. — 1036, ibid. 159, 25. Kohlstetten (württ. OA. Münsingen), Colstetten 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 40. — Kolstetten 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 77. Cohme [unbek.], 1119, Gesta abbat. Trudon., Scr.

10, 300, 14.

Kohne, s. Kuhna.

Kohren (sächs. A. Rochlitz), Chorin 973, Thietmar, Scr. 3, 759, 1; Chorimi 974, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 167, 29. — Kurin. Choren Merseb., Scr. 10, 167, 29. — Kurin, Choren, Chorim 1009, ibid. 174, 20. — Chorun 1018, Thietmar, l. c. 867, 42. — 1212, Leges 2, 219, 5. — zerstört 1450, Chron. Misn., Mencken, Scr. 2, 359. Coianowitz (ehem. bei Heinrichau), Coyano-

witz 1254, Lib. fund. Heinr. 16; 37.
Kolegem (belg. Prov. Westflandern), Gojacum, Einhardi transl. Marcell., A. SS. Juni 1, 201.

Koyow, s. Kujavien.

Koisnik (See bei Ortelsburg), Kyosnig, Kosno 1369, Plastw., Scr. Warm. 1, 29; 66 f. Koyten, s. Koethen.

Koitenhagen (pommer. K. Franzburg oder Greifswald), Kotekenhagen, Cotikenhagen, Strals. Stadtb. 3, Nr. 160 f.

Coiwa, s. Aa.

Koiwemunde (ehem. an der livländ. Aa), 1212,

Heinr. Chron. Livon., Scr. 23, 280, 25 f. Cokads [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 20.

Kokasche [unbek., in Steiermark], 1205, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 201.

Kokede, s. Koeckte.

Cokehove [unbek., in Westfalen], 1343, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 144. Kokelenchusen [unbek.], 1314, Mesched. Güter-

verz., Seibertz, Quell. 1, 411. Kokendorf, s. Goggendorf. Kokenhausen (russ. Prov. Livland), Kokenhusen castr., zerstört 1198, Kukonoyse, Kukonoise, Kukenois, Wartb., Scr. Pruss. 2, 27.

— 1205, Heinr. Chron. Livon., Scr. 23, 251, 22;
253, 3; castr., Chron. Livon., Hans. 92 f. — verbrannt 1208, ibid. 120 f.; befestigt, ibid. 130. —
Kackenhusen, gewonnen 1235, Sandov, Arch.-Livland 8, 269. — gewonnen 1299, Albr. v. Bardew., hei Detmar Grant 1, 427. — Kakkenhusen 1215. bei Detmar, Graut. 1, 425. - Kakenhusen 1315,

Warth. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 58. Kokerbeke, s. Kackerbeck. Kokericz [unbek., Diöc. Merseburg], s. XIV, Lib. bonor, Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 371.

Kokersceth, s. Kocherscheid.

Kokore (chem. bei Kiel), 1289, Kiel. Stadtb.,

Kokstede, s. Kaackstaedt.

Colaczowe [unbek.], Lib. fund. Heinrichov. 17 f. Cholahaim [unbek.], c. 1140, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 99.

Kolahusen [unbek., in der Schweiz], 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 128, 23. Colayne funbek., an der Memell, berannt 1290, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 152. — verbrannt

1291, ibid. 154.
Cholbach [unbek., in Thüringen], 1039, Hist. andgr. Thur., Pistor.-Str., Scr. 1, 1305.
Colbacnaere [unbek.], s. XIII, Rotul. reddit. S.

Cruc., Arch.-Augsb. 2, 422.

Kolbatz (pommer. K. Greifenhagen), Colbas 1174, Ann. Colbaz., Scr. 19, 715, 39; Colbaz., ibid. 45. — Kl. gegründet 1210, ibid. 716, 9. — verbrannt

1247, ibid. 25. — ummauert 1349, Notae Colbaz, ibid. 719, 44; Strals. Stadtb. 1, Nr. 165.
Kolbecksmoor (bei Stade), Chaltenbach 788,

Adami Gesta Hamb., Scr. 7, 289, 19.

Colbeke, s. Koelbigk.

Cholbendorf, s. Kolmsdorf.

Cholbenpach [unbek.], 1436, Andr. Ratisp. Chron., contin., Eccard, Corp. 1, 2170.
Kolbere, s. Koehlberg.

Kolberg (pommer. K. Köslin), Kolberge, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 72, 22. — Coluberc 1102, Chron. Polono-Siles., Scr. 19, 561, 4. berc 1102, Chron. Polono-Siles., Scr. 19, 561, 4.
— Colobreg 1107, Chron. Polon., Scr. 9, 455, 4;
Cholbreg, ibid. 18 f.— Colobrega, Coloberga civit 1124, Herbordi V. Ottonis episc., Scr. 12, 799, 2; Scr. 20, 745, 6; Colbrege, Monac. Priefling., V. Otton., Scr. 12, 896, 25.— Colubrega 1125, Ebbon. V. Otton., ibid. 857, 4; Colbregh, Ekkeh. Chron., Scr. 6, 264, 21.— Colberg, belagert 1443, Detmar, Chron., Graut. 2, 88.— Kolberghe, Schlacht 1463, ibid. 271.

Kolberg [Salz-, unbest.], Salzcolberch 996, Ann. Magdeb., Scr. 16, 159, 54; Salsa Cholbergensis 1000, Thietmar, Scr. 3, 781, 6.

Kolberg [unbest.], Cholberch c. 1264. Trad.

Kolberg [unbest.], Cholberch c. 1264, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 506.

Kolbsheim (elsäss. K. Strassburg), Kolboz-heim 1261, Bell. Walther., Scr. 17, 107, 40. — Kolbotzheim, zerstärt 1262, ibid. 113, 4; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 78, 5 f., Königshofen, ibid. 9, Strassb. 2, 655, 24 f.

Colbu, s. Carlbau.

Colburne [unbek.], 1106, Ann. Rodens., Scr. 16, 703 (693), 43. Coldaha, s. Goldach.

Koldenborne, s. Kaltenborn.

Coldendorpe [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 101.

Koldenhagen (ehem. in der Altmark), wüst 1375, Brandenb. Landb. 243

Coldenhove [unbek., Pf. Rensefeld], verwüstet 1299, Ann. Lubic., Scr. 16, 417, 24. Koldenkerken, s. Kaltenkirchen.

Colderdem [unbek.], 1290, Possess. Swerin.,

Vaterl. Arch. 1838, 103. Koldingen (hannov. A. Hannover), Koldingh castr., gebaut 1364, Botho, Leibn., Scr. 3, 382. — Koldingen 1367, Chron. episc. Hildesh., ibid. 2,

800. — Coldingen 1370, Chron. Hildesh., Scr. 7,

Kolditz (süchs. A. Rochlitz), Colidici, Coldic 1015, Thietmar, Scr. 3, 844, 38. — Coldiz, Coldis 1209, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 243, 21. — 1212, Leges 2, 219, 43. — castr., Henr. de Hervord. 174. — 1223, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 202, II.

Colenberch [unbek.], s. XIII, Rotul. reddit. S.

Cruc., Arch.-Augsb. 2, 420. Cholenstorf, s. Kollersdorf.

Choleshaim [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 333.
Coleve [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl.

Arch. 1838, 100.

Colfelde, s. Koevorden. Kolgenstein (pfälz. K. Grünstadt), Cologunsten, Colugensten, Trad. Wizenb., Possess. Nr.

187 f.
Colheim [unbek., in Friesland], Colleheim,
Culheim, Trad. Fuld., Dr. 7, 60; 129; c. 37.
Colibere [unbek.], gebaut 1278, Ann. Colmar.

maj., Scr. 17, 203, 31. Choline [unbek.], 1290, Possess Swerin., Vaterl.

Arch. 1838, 98.

Kolingen funbek. J. 1034, Chron. episc. Spirens..

Cholitz, s. Goelitz.

Kolitzheim (bair. B. Volkach), Colotzheim 174. Monum. Eberac. 48. 11. — Kolotzheim 1340. ibid. 81, 27 f.

Kollbach (bair. B. Dachau), Cholbach c. 1135,

Ebersb. Cartul., Hundt 3, 58.

Kollbach (bair. B. Mühldorf), Cholbech c.
1210, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 526.

Kollbach (württ. OA. Kalw), Colbach, Cod.

Hirsaug. 92.

Collenbuge [unbek., Diöc. Merseburg], 1382, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 200, 46. Kollenburg (buir. B. Viechtach), Calinperg 1449.

Krieg. Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 443, 4

Kollersdorf (österr. B. Kirchberg am Wagram), Qualegisdorf, Choleisdorf c. 1100, Trad. Gottwic., Font Austr. 2, 8, Nr. 164. — Chole is eld orf 1210, Trad. Claustro-Neob. 556, ibid. 2, 4, 122. — Cholenstorf 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 270.

Kollin (böhm. K. Pardubitz), Colonia 1278, Contin. Vindob., Scr. 9, 710, 32; Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 473. — 1291, Königss. Gesch.-Quell. 109 f. — Koln 1312, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 5 f. — 1411, Chron. Bohem., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 12; 16; 48 f. — Collen 1421, Hussitenkr. Scr. Siles 6, 2. — Coln, belagert 1428, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 64. — Kolen, Coelen 1434, St. Chr. 1, Nürnb. 1, 392, 12 f.; Korner a. 1434. — belagert 1435, Bartoss, Chron., Dobner, Monum. 1, 192. — Coelne, belagert 1438, Jahrb., ibid. 13, Köln 2, 179, 13.

Kolmar (elsäss. K.-St.), Columbarium 833, Ann. Bertin., Scr. 1, 426, 21. — Coloburg 884, Ann. Fuld. IV, ibid. 399, 20; Cholonpurunt, Ann. Fuld. V, ibid. 8. — Colmir c. 1026, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 459, 29. — Colmbra 1084, Casus mon. Petrish., Scr. 20, 648, 50. — Columbaria, verbrannt 1106, Ann. Monast., Scr. 3, 154, 26, 1177 26. — 1177, Ann. Argent., Scr. 17, 89, 4. — 1197, Ann. Marbac., ibid. 168, 24. — befestigt c. 1215, Rich. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 631. — gewonnen 1260, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 78 f. — 1278, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 202, 17 pass. — civit., gewonnen 1283, Ann. brev. Wormat., ibid. — civit., gewonnen 1283, Ann. brev. Wormat., ibid. 77, 22. — Colmar 1285, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 45, 31 f.; Königsh., ibid. 448, 16 f. — belagert 1289, Matth. Neoburg. 22 f. — item 1291, Ann. Colmar., Scr. 17, 192, 44; Ann. Colmar. maj., ibid. 218, 34. — Colmaria 1292, Ann. Colm. maj., ibid. 218, 34. — Colmaria 1292, Ann. Colm. maj., l. c. 219, 12. — belagert 1293, ibid. 193, 46; Ellenhardi Ann., ibid. 103, 41; Ellenhardi Chron., ibid. 135, 5; Notae Argent. Ellenh., Böhmer, Font. 3, 116; Joh. Victor., ibid. 1, 333; Closener, l. c. 57, 13. — 1295, Ann. Colm. maj., ibid. 221, 37. — 1310, Königss. Gesch.-Quell. 276 f. — belagert 1338, Notae Argent., l. c. 120. — 1356. Justinger. Chron. 122 f. — 1468, l. c. 120. — 1356, Justinger, Chron. 122 f. — 1468, Liliener., Volksl. 1, Nr. 121, 11. — 1174, ibid. 2, Nr. 133, 7 f.

Kolmarberg, s. Steinbach.

Kolmbach (hess. K. Heppenheim), Columbach 1088, Chron. Lauresh., Scr. 21, 427, 48; Colunbach, ibid. 428, 24.

Kolmberg (bair. B. Leutershausen), Kolmperg, verbrannt 1449, Krieg. Beilag., St. - Chr. 2, Nürnb. 2. 432, 7; Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 222.

Colmen, s. Kulm.

Kolmitz (österr. B. Amstetten), Cholmunz 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 245. - Cholomunze, Cholmunze 1120, Trad. Subens., Urk.- Buch ob d. Ens 1, 425. — 1291, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 290 f.

Kolmsdorf (bair. B. Bamberg), Cholbendorf,

Trad. Fuld., Dr. 39, 24.
Cholmuntz, s. Kallmuenz und Kolmitz.

Coln, s. Koeln und Kollin.

Cholnhode [unbek.], 1190, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 690. Kolnitz (kärnt. B. St.-Paul), Kholnycz 1408,

St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 297.
Colodici (Slavenstamm), Coledici 939, Prud.

Trec. Ann., Scr. 1, 436, 33 f. Colonia, s. Koeln und Kollin.

Cholonpurunt, s. Kolmar.
Kolotzheim, s. Kolitzheim.
Kolperk [unbek., in Schlesien], gewonnen 1427, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 89; 91.

Colpnicken, s. Koelpin. Colrestat, s. Calrestete.

Colried [unbek.], curtis 1099, Chron. Afflig., Scr. 416, 1.

Kolroi (elsäss. K. Molsheim), Eferey, Elfrey 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 15, 11; Golre, ibid. 16, 27. Colse, s. Ploenersee.

Colstidi, s. Kohlstedt.

Koltiniany (russ. Gouv. Wilna), Kaltanenen 1377, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 585. — Kalthenenen 1389, Joh. v. Pos., ibid. 3, 157.
Koltzen (russ. Prov. Livland), Cogelse 1221,

Heinr. Chron. Livon., Scr. 23, 314, 35; Cagethe, Chron. Livon., Hans. 260. Koltzin (brandenb. K. Sternberg), 1375, Brandenb.

Landb. 38.

Colubrega, s. Kolberg. Colugensten, s. Kolgenstein.

Columbach, s. Kolmbach. Colvida [unbek., in Guines], Colevide 1146, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 561, 25 f. Colwidum, s. Koudum.

Cholzdorf [unbek.], 1171, Cod. trad. Garstens.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 130.

Kolzenburg (brandenb. K. Jüterbogk), Koltzenborg 1285, Chron. Zinn., Riedel, Cod. diplom. 4,

1, 297. Cholzendorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 13 f.

Comageni [unbek., zwischen Tuln und Zeiselmauer], V. Sever. c. 1.— Comagenis 308, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 45 f.— Comagensis mons 1130, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 647.

Komburg (württ. OA. Hall), Chomberg castr.
955, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 178; Klein-, Gross-, ibid. 79. - Kl. gebaut 1079, ibid.; Comberg, Hist. monast. Comberg., ibid. 270 pass.; minus ibid. 272. — Kampergensis, restaurirt 1079, V. Willihelmi episc., Scr. 12, 219, 3. — Kamburg, gebaut 1088, Michael annot. histor. Böhmer, Font. 1, 452; zerstört, ibid.; Kamberg, min. u. maj., ibid. 453. — Chamborg, Kl., gebaut 1091, Bernoldi Chron., Scr. 5, 451, 21; Kamberc, s. XII, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 391 f.

Comburg, s. Koburg. Comelstorf [unbek.], Schlacht 1312, Chron. de duc. Bavar., Böhmer, Font. 1, 140.

Comeoberg, s. Kumberg.
Commenières (französ. Dep. Meuse), Commeniae 590, Gesta episc. Virdun., Scr. 4, 41, 36.
Kommotau (böhm. K. Eger), Chomutov 1419,
Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 37; 51 f.

— Cuntawe, gewonnen 1421, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 356, 3; Comptaw, Hus-

sitenkr., Scr. Siles. 6, 2; Chometaw, Leonis 33; Chomentaw, Tucher, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 39, 24 f.

Komorsan [unbek., in Böhmen], Chomarsan 1329, Königss. Gesch.-Quell. 462; 480.
Komorsdorf [unbek.], Chomorsdorf 1313,

Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 650.
Compoldisfar [unbek., in der Schweiz], 1114,
Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 331.

Condistat, s. Kannstadt.

Conecotte [unbek., in Ungannien], 1220, Chron. Livon., Hans. 246.

Konelfingen, s. Konolfingen.

Konescampe [unbek.], c. 1150, Possess. Corb.,

Vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 3. Conestorpe [unbek.], 1290, Possess. Swerin.,

Vaterl. Arch. 1838, 100.

Konevovort [unbek.], castr., gebaut 1401, Chron.

Rasted., Meibom, Scr. 2, 110. Confengon, s. Kaufungen.

Confflem [unbek.], 807, Ann. S. Amandi, Scr. 1, 14.

Kongede, s. Koennigde.

Kongisbrucken, s. Thomasbruck.

Kongsberg, s. Koenigsberg. Kongstede, s. Koenigstedt.

Konighes Lutter, s. Lutter. Konin (posen. K. Buk), Conyn 1330, Ann. Polon., Scr. 9, 657, 38.

Koningesberghe, s. Koenigsberg.

Coninxhem [unbek.], 1469, Gesta abbat. Trudon.,

Scr. 10, 444, 13.

Konitz (westpreuss. K.-St.), Conicz, Konitcz oppid., Scr. Warm. 1, 35; 95f.—1410, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 321.—belagert 1433, Alt. Hochm.-Chron., Scr. Pruss. 3, 634; Bitschin, ibid. 502; Blumenau, ibid. 4, 60. — Schlacht 1454, Gesch. w. e. Bundes, conkingi [unbek., in Friesland], 867, Hincmar,

Scr. 1, 475, 8.

Konneburg (brandenb. K. Templin), Connoburg civit., zerstört 809, Chron. Moissiac., Scr. 1,

Connoburg, s. Smeldingi.

Chonobe [unbek., bei Marburg in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 139.

Konolfingen (bern. A.-O.), Konelfingen 1470, Frickart, Chron. 19 f.

Cononbuse [unbek.], 1016, V. Meinwerci episc.,

Scr. 11, 134, 42.

Konopischt (böhm. K. Pilsen), Conopiscz castr.
1423, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 574 f. — Konopisscz, belagert 1466, Joh. Gubens., Scr. Lusat. I, 86.

Conphinge [unbek.], c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 765.
Conradesdorp, s. Kursdorf.

Conradeshagen, s. Kordshagen.

Conradestorp [unbek., brandenb. K. Königsberg], 1337, Neumärk. Landb. 15.

Konradsburg (merseb., Mansf. Seekr.), Conradesburh 1040, Annal. Saxo, Scr. 6, 685, 24.
Konradswaldau (schles. K. Landeshut), Conradswalde 1421, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 10 f.

Konrats- [Schluss fehlt, unbest.], 1430, Chron. Waldsass., Oefele, Scr. 1, 75.

Conretum funbek.], verbrannt 1258, Rich. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 653.

Konsbergum, s. Koenigsberg.

Consheim, s. Kiensheim.

Konstadt (böhm. K. Eger), Cunstat 1151, Langh.

Konstadt (böhm. K. Eger), Cunstat 1151, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 12.

Konstadt (schles. K. Kreuzburg), Cunczstad 1294, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 119; 127.

— Cunczenstadt 1436, Hussitenkr., ibid. 6, 148.

Konstanz (bad. A.-St.), Constanz, gegründet 207, Konstanz. Chron., Mone, Quell., 1, 310. — Constantia urbs 613, V. S. Galli, Scr. 2, 10, 22 f.

— Costenz 724, Oheim, Chron. 4, 20 f. — civit. 765, Leges 1, 30, 14. — 890, Ann. Fuld. V, Scr. 1, 407, 14. — Chostenze, Trad. Fuld., Dr. 40, 76; Ratperti Casus S. Galli, Scr. 2, 61. — 940, Gerhardi V. s. Oudalr., Scr. 4, 404, 43 f. — Kostnitze 1105, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 107, 31. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 1 f. — 1278, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 44, 18 f.; Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, Strassb. 1, 44, 18 f.; Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, 619 f. — **1313**, Königss. Gesch.-Quell. 324. — ver-619 f. — 1315, Ronigss. Gesch-quen. 324. — verbrannt 1314, Constanz. Chron., l. c. 314. — 1329, Justing., Chron. 60 f. — Constance, Constancien, Weltchron., D.-Chr. 2, 303, 36 f. — Aufstand 1339, Faber, Goldast 51 f. — 1346, Matth. Neoburg. 149 f. — verbrannt 1350, Henr. Diessenh., Böhmer, Font. 4, 77. — 1356, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 18 f. — Kostnicz 1368, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 32, 8 f. — 1376, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 48, 2 f. -1378, Jahrb., ibid. 10, Nürnb. 4, 131, 10 f. — 1379, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 13 f. — Aufstand 1389, Konstanz. Chron., l. c. 326. — verbrannt 1398, Toggenb. Chron. 6. — Concil 1413, Ann. Tegerns., Scr. 24, 59, 18 f. - Chostnitz 1414, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2138; Rufus, Graut. 2, 483 &c. — 1421, Tucher, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 35, 11 f. — 1428, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 62 f. — 1442, Fründ., Chron. 98 f. — 1446, Schachtlan bei Frick. 204 f.

Konstanzersee, s. Bodensee. Constein [unbek.], 962, Ann. Corb., Leibn., Scr.

2, 301.

Kontich (belg. Prov. Antwerpen), Chunteke
1148, Gesta abbat. Lobbiens., Scr. 21, 330, 22.

Kontop (in der Neumark), Chungsdorp, wüst

1337, Neumärk. Landb. 29.

Contwig, s. Quentawig.

Konz (rheinl. K. Trier), Kunz 1300, Gesta
Boem. archiep. Trever., Scr. 24, 485, 45.

Konzenberg (württ. OA. Tuttlingen), Kunzeberg 1275, Lib. decim Constant., Freib. Diöc.-Arch.
1, 28. — Conzenberg 1356, Liliener., Volksl. 1,

Konzenbuhel [unbek.], Cod. Hirsaug. 41. Conzhou [unbek.], 1151, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 12.

Conzi [unbek.], Contzi, Cozini, Czozini 1012, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 175, 13; 177, 179, 35

Kopanina (böhm. K. Prag), 1417, Höfler, Gesch.

d. Hussit 2, 290; 292.

Copbelake (ehem. magdeb. K. Stendal), wüst 1375, Brandenb. Landb. 203

Copele [unbek.], Schlacht c. 1250, Northof, Mark, Tross 94.

Copenrod [unbek.], 1071, Chron. Lauresh., Scr. 420, I

Kopeshues [unbek., in Friesland], castr., zerstört

1345, Flor. Wev., Münster. Chron. 95; 48; 129. Kopfing (österr. B. Engelszell), Chopfingen 1125, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 541 f.

Kopfstetten (österr. B. Gr.-Enzersdorf), Chopfsteten 1233, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, Cophese. s. Kiffhausen.

Kopin, s. Kloppsee. Copinheim, s. Kuppenheim. Kopitz (böhm. K. Brüx), 1422, Hussitenkr., Scr. Siles. 0, 24.

Koppenstein [unliek., in Oesterreich]. Fund. Zwetl.,

Font. Austr. 2, 3, 73 f.
Koppenwind (hair. B. Bamberg). Coppenwinde 1340, Monum. Eberac. 99, 12 f. Kopper, s. Kuepper.

Kopperpahl (holstein. K. Kronshagen), Cobel-pare 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 932.

Koppingen (bair. A. Burgdorf), Choppingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc. Arch. 1, 181. — zerstört 1386, Justing., Chron. 165.
Koppoldesdorf [vabek., in Oesterreich], Choppol-

des dorf 1169, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 438. Kopreinitz (steierm. B. Drachenburg), Copreynitz 1400, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 707. - Coprenitz castr. 1458, ibid. 747.

Korane, s. Krahne. Corantana, s. Karnburg.

Korb (württ. OA. Neckarsulm), Corbe c. 1100,

Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 405.

Korb (württ. OA. Ravensburg), Corba, Cod.
Hirsaug. 45. — 1244, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh.

31, 108.

Korbach (waldeek. K. Eder), Curbechi, Curbeche, Trad. Fuld., Dr. 6, 147; 152; Churbeche, ibid. 41, 107. — Curbike 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 122, 51 f. — Kurbike 1036, ibid. 159, 41; Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 2, 5.

Korbeck (belg. Prov. Brabant), Corbecce 1100, Rodulf Gesta abbat. Trad. Scr. 10 276 28 — Corp.

Rodulfi Gesta abbat. Trud., Scr. 10,256, 38. — Corbeche 1135, Gesta abbat. Trudon., ibid. 315, 22.

Korbeck (hannov. A. Blumenthal), Kercbeke

1263, Stift. d. Kl. Lilienthal, Lappenb. 188.

Korbeeke (westfäl. K. Altena), Corbeke 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 414. — Curbike 1416, Bredel. Güterverz., ibid. 155. — Corbecke 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 389.

Korbecke, s. Zoerbig. Corbeia, s. Korvei.

Korbetha (merseb. K. Merseburg, Kl.-ebd. u. Gr.-, K. Weissenfels), Chruvati, Cruwati Crouwate 981, Thietmar, Scr. 3, 762, 6; Ann. Magdeb., Scr. 16, 155, 13. — Curewate 1013, Gesta episc. Halberst., Scr. 23, 91, 33. — Corwete 1062, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 183, 26. — Chornwete 1088, Chron. Gozec., ibid. 148, 31. — Korwete, super. u. infer., s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 370.

Korbheim [unbek.], Chorphaim 1160, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 519 f. — Corbhemen c. 1190, Cod. Trad. Formbac., ibid. 752 f.

1307, Ann. Matseens., Scr. 9, 824, 12.

Kordeworde, s. Kudworde.

Kordshagen (Gr.-, Kl.- u. Grün-, pommer. K. Franzburg), Conradeshagen, Kurdeshagen, Strals. Stadtb. 1, Nr. 181 f.; 491; Verfest. Nr. 33 f. Korenzeg, s. Koerenzig.

Korfsteten [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 193.

Chorimi, s. Kohren.
Korin (brandenb. K. Angermünde), Corin,

Strals. Stadtb. 7, Nr. 2 f. Chorin, s. Kohren.

Choringen, s. Knoeringen. Chorinperch, s. Kirnberg.

Kork (bad. A.-O.), Chorch 1221, Chron. Ebersh., Scr. 23, 450, 40; Chorch, ibid. 451, 10. Corle [unbek.], 1155, Ann. Rodens., Scr. 16, 723, 8.

Kornberg (Berg bei Friedrichroda in Thüringen), Cornberg, Trad. Fuld., Dr. 38, 255 f. — Cornebergk 1025, Hist. landgr. Thur.-Pistor.-Str., Scr.

Kosel

1, 1306. — 1039, ibid. 1305. Kornberg (St.-Gall., B. Rheinthal), Chornberk, Kornberc, s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr.

Kornburg (bair. B. Schwabach), 1340, Monum. Eberac. 94, 7. — Kurnburg castr., verbrannt 1388, Stromer, Beilag., St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 157, 6. — verbrannt 1449, Kriegsber., ibid. 2, Nürnb. 2, 150, 11 f.; Kornberg, Krieg, Beilag., ibid. 498, 21. — 1467, Jahrb., ibid. 10, Nürnb. 4, 297, 18. — 1478, Tucher, ibid. 11, Nürnb. 5, 473, 6; 651, 18. Cornessen [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1828, 102

Arch. 1838, 103.

Korneuburg, s. Neuburg. Chornspach [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 105.

Kornwert (niederl. Prov. Friesland), Quirnifurt, Quirnivurt, Trad. Fuld., Dr. 7, 2 f. Chorozaim [unbek.], 1096, Ann. Neresh., Scr.,

Chorsburg [unbek.], 1077, Oheim, Chron. 119, 29. Corteberghen [unbek.], 1373, Ann. Floreff., Scr. 630, 5

Kortenaeken (belg. Prov. Brabant), Curtenaken 1136, Rod. abbat. Trudon. epist., Scr. 10,

Kortessem (belg. Prov. Limburg), Curterse 1145, Gesta abbat. Trudon., contin. II, Scr. 10, 343, 35.

— Curtece 1151, Ann. Stadens., Scr. 16, 336, 26. Kortnitz (Neu-, brandenb. K. Arnswalde), Gurte-

nitz 1337, Neumärk. Landb. 30.

Kortsch (tirol. B. Schlanders), Kortis c. 1121, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 617, 30 f.; Arch.-Augsb. 2, 25 f. — 1177, Gosw. Chron., Beitr. z. Gesch.

Tirols 1, 88.

Korvei (westfäl. K. Höxter) Korwey, Kl. gebaut 789, Sachsenchron., Abel, Samml. 65. — Corbeia nova, gegründet 815, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 296; Corvey, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 417, 30. — **816**, Botho, Leibn., Scr. 3, 297. — gebaut **820**, Henr. de Hervord 51. — **822**, Hist. transl. s. 820, Henr. de Hervord 51. — 822, Hist. transl. s. Viti, Scr. 2, 579, 46; 580, 16 f.; Ann. Corb., Scr. 3, 3, 2. — 823, Compil.chronolog., Leibn., Scr. 2, 63 f. — Corvoye, Kurveye 827, Weltchron., D.-Chr. 2, 153, 31. — 836, Ann. Magdeb., Scr. 16, 138, 55. — V. s. Anskarii, Scr. 2, 694, 3 f. — geweiht 844, Ann. Corb., l. c. 14 f. — 860, Transl. s. Pusinnae, Scr. 2, 681, 32 f. — oppid. 985, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 302. — verbrannt 1010, ibid. 303. — Corveie 1014, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 86, 10. — Korveyge, Presbyt. Bremens., Lappenb. 86, 10. — Korveyge, Presbyt. Bremens., Lappenb. 20. — Corbea 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch. Westfal. 1, 2, 10.— Corbiensis 1143, Ann. Magdeb., Scr. 16, 187, 22.— Corbia 1146, Ann. Corb., Scr. 3, 11, 42.— 1192, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 511, 4052; 520, 4891. Korwerstorph [unbek., Diöc. Merseburg], s. XIV,

Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 388. Corwinsdorf [unbek., in Schlesien], Gozwins-

Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 71. — 931, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 316, 30 f.; Arnpeck, Chron. Bavar., 1 c. 3, 3, 141; Arnp. Gesta Frising., Deuting 172. ting. 475.

Cosczan, s. Kosten.

Kosel (schles. K.-St.), Kozli castr., verbrannt 1104, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 74 f. — Kosle 1107, Chron. Polon., Scr. 9, 458, 42 f. — urbs, verbrannt 1133, Ann. Gradic., Scr. 17, 650,

24. — Coszle, Cosle 1273, Ann. Polon., Scr. 19, 639, 38; 640, 4. — **1430**, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 95. — Cozel, verbrannt **1454**, Chron. Ratib., Zeitschr.-Schlesien 4, 118. Koseler, s. Koeslienen.

Kosendorf funbek.], Chosendorf 1205, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 109.

Cosenow, s. Kussenow

Cosere [unbek.], 1247, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 48.

Cosheim, s. Godesheim. Kosierz [unbek., in Böhmen], 1417, Höfler, Gesch.

d. Hussit. 2, 291. Cosla, s. Kusel. Kosle, s. Kosel.

Kossebau (magdeb. K. Osterburg), Kossebu

1375, Brandenb. Landb. 187

Kosselicz funbek., Dioc. Merseburg], Koczelizt s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 388.

2, 388.
Kossemannsdorf [unbek., bei Görlitz], castr., Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 110; 189. Cossenplotez [unbek.], 1388, Gesta abbat. S. Vinc.,

Scr. Siles. 2, 139.

Cossinpah [unbek.], 748, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 24 f.

Cossum, s. Kotzen.

Cossun, s. Kassuhn. Cosswick [unbek.], Cosswigk castr. 1405, Becker, Zerbst. Chron.

Costech [unbek.], 1184, Arnpeck, Gesta Frising.,

Deuting. 516.

Kostel (mähr. K. Brünn), Gonstell civit. 1323, Ann. Mellic., Scr. 9, 511, 50; Costel, Chostel, Contin. Zwetl. III, ibid. 667, 28. — 1331, Königss. Gesch.-Quell. 486. — Gostell, erobert 1426, Contin. Claustro-Neob., Scr. 9, 739, 38; Paltr. Chron.

Contin. Claustro-Neod., Sci. 9, 739, 30, Take contin., Pez, Scr. 1, 734.

Kostelez (böhm. K. Prag), Costelecz munit., erobert 1316, Beness., Chron., Pelzel, Scr. Bohem. 2, 230. — oppid. 1420, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 67. — belagert 1423, Chron. Trebon., ibid. 1, 53. — zerstört 1450, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 73. — Kostelitz 1490, Görlitz. Rathsam., ibid. 2, 328; 331.

Kosten (posen. K.-St.), Cosczan castr. 1332, Ann. Polon., Scr. 19, 659, 7. — **1433**, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 129. — **1444**, Ann. Glogov., Scr. Siles.

Costen [unbek.], 1262, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 62.

Costen, s. Kostheim.

Kostenberg (rheinl. K. Elberfeld), Costenberg c. 1260, Trad. Werdin. Nr. 149, Zeitschr.-Berg 7. Kostenblatt (böhm. K. Eger), castr., belagert 1428, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 64. — Kostomlasi, belagert 1434, Bartoss, Chron., Dobner, Monum. 1, 189.

Kostenblut (schles. K. Neumarkt), Costomlot 1203, Trebnitz. Stiftungsbr. — Costhomloth, V.

s. Hedwig., Scr. Siles. 2, 67 f. Costene, s. Kostheim.

Chostenze, s. Konstanz. Costeryn, s. Kuestrinchen.

Kosterlitz [unbest.], 1429, Hussitenkr., Scr. Siles.

Kostheim (rheinhess. K. Mainz), Cuffinstang, Cuffinstain, Cussinstang, Chustagn, Cuffesstein 795, Ann. Lauriss., Scr. 1, 180; Cufstag-num, Kuffestein, Ann. Tiel., ibid.; Einh. Ann., ibid. 181; Chufstain, Ann. Guelf., ibid. 45. Costen 806, Ann. Aquens., Scr. 24, 35, 47. Costene 849, Monum. Blidenst. 18, 2.

Kosthofen (bern. A. Aarberg), Chezinchoven 1201, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 166.

Chostlein [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 50.

Kostnicz, s. Konstanz.

Costrin, s. Kuestrin. Kostsee, s. Kottsee. Chotans, s. Kottes.

Coteliniaula, s. Quedlinburg. Coten, s. Kaethen und Kating.

Kotene, s. Koethen. Kotewich, s. Goettweih.

Cotheln [unbek.], 1271, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 69.

Kotherberg [unbek. Berg], 1029, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 302.

Cotherz [unbek. Berg in Böhmen], 1417, Rufus, Graut. 2, 492.

Kothes [unbek.], 1322, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 77. Cothug, s. Gautsch.

Kothwis [unbek., Diöc. Meissen], 1484, Ann. Franc.,

Scr. Lusat. 1, 313. Chotila funbek. J. Chotelaha c. 1034, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 644 f. — 1140, ibid. 636 f.

Chotschamstorf [inbek., in Steiermark], 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 200. Kotswinsdorf, s. Koetsch.

Kottbus (brandenb. K.-St.), Kotwus 1373, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 55 f. — 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 57. — Cotbus 1459, Eschenloer, ibid. 7, 34 f. — Cotbuss, verbrannt 1468, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 21 f.

Cotteym [unbek.], 1133, Gesta abbat. Trudon.,

Scr. 10, 311, 48.

Kotten (westfäl. K. Altena), Westerenkoten 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 414. Kotten (westfäl. K. Soest), Coten 1280, Oelingh. Güterverz., Seibertz, Quell. 2, 420.

Kottenleibe, s. Kutzleben. . Kottensdorf (bair. B. Schwabach), 1340, Monum. Eberac. 93, 21 f.

Kottes (österr. B. Ottenschlag), Chotansriuti, Chotans c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 72. — Chutans c. 1135, ibid. Nr. 216.
Kotteser Haide (bei Kottes), Chotiwalt c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 13.
Kotthausen (westfäl. K. Hagen), Cothuservelde 1047, Trad. Werdin., Nr. 90, Zeitschr. Berg 6. — Cothuson c. 1160, Werden. Hebereg., ibid. 208 ibid. 2, 308.

Kottin, s. Koethen.

Cottinchusen [unbek., in Westfalen], 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 392.

Kottingwoerth (bair. B. Geilngries), Cottigwerd castr., belagert 1361, Onsorg, Chron. Bavar., Oefele, Scr. 1, 366; Goetingwird, Andr. Ratisp., Cron., Eccard, Corp. 1, 2114.

Kottmannsdorf (bair. B. Bamberg), Kothmorsdorf 1340, Monum. Eberac. 71, 13.

Kottren (ehem. bei Möchling in Kärnten), 1408,

St. Paul Lehen., Arch.-Oesterr. 34, 305.

Kottrup (bei Ahlen, westfäl. K. Beckum), Gottorpe 1325, Freckenh. Heberreg., Friedland. 79. Kottsee [unbek.], Kostsee 1430, Hussitenkr.,

Scr. Siles. 6, 97.

Kottwil (luzern. A. Willisau), Kottwile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 178, 20. Kottwitz (schles. K. Trebnitz), Cotovichi

1203, Trebnitz. Stiftungsbr.

Cotug, s. Gautsch.

Cotun (chem. bei Korvei), Trad. Corb., Wig.,

Nr. 71. - Cothun, ibid. Nr. 139.

Kotwinkel (chem. bei Dringenberg, westfal. K. Kotzau (bair. B. Hof), 1290, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 99. — 1444, Zug, Beilag., St.-Kotze [unbek.], 1245, Warth. Chron. Livon., Scr.

Pruss. 2, 35.
Kotzen (brandenb. K. Westhawelland), Kotzsum,

Cossum 1375, Brandenb. Landb. 107 f. Kotzenau (schles. K. Lüben). Kotczenaw castr., gebaut 1296, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 120. - Kocznaw 1430, Hussitenkr., ibid.

Kotzenbuell (holstein. K. Eiderstedt), Cotsen-

bul, zerstört 1414, Chron. Holtzat., Scr. 21, 297, 37.—1417, Presbyt. Brem., Lappenb. 130.

Kotzene [unbek., Diöc. Merseburg], Cozini 1036, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 179, 38.—
Kotzene, Kozzene, s. XIV, Lib. bonor. Merseb.,

Thur.-Sächs. Mittheil. 2, 370; 388.

Kotzendorf (österr. B. Horn), Chozzindorf c.
1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 45.—
1272, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 447 f.— Choczendorf 1284, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 11.

Kotzenhusen, s. Kurzenhausen. Cotzensdorf, s. Koetsch.

Kotzenstein [unbek.], 1431, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 106.

Kotzikendorp, s. Goetschendorf.

Cotzin, s. Ketzin. Kotzsum, s. Kotzen. Kotzure, s. Ketzuer Coubach, s. Kuehbach.

Koudum (niederl. Prov. Friesland), Colwidum 855, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6.

Choufringin, s. Kaufering

Choullinchon [unbek.], 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 247.
Chounigunderieth, s. Koengetried.

Covale, s. Kawallen.

Kove [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 102.

Kovende, s. Kuhfelde.

Choverne [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 536.

Covort, s. Koevorden. Kowall (pommer. K. Bergen), Kowalle, Strals.

Stadtb., Verfest. Nr. 148.

Stadtb., Verfest. Nr. 148.

Kowno (russ. Gowv. Wilna), Kawen castr., belagert 1362, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 531; Kauwenpille, Detmar, Chron. Graut. 1, 285; Caudepil, Ann. Thorun., Scr. Pruss. 3, 81; Kawin, Joh. v. Pos., ibid. — Kauwe, zerstört 1363, Wartb., Chron. Livon., ibid. 2, 84; Cawen nov., gebaut, Wig. v. Marb., ibid. 545. — verbrannt 1368, Ann. Thorun., 1. c. 88. — 1391, Joh. v. Pos., Scr. Pruss.

Coxtidi, s. Kochstedt.

Cozebode [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl.

Chozegowa [unbek.], urbs 1127, Ebbon. V. Otton.

episc., Scr. 12, 865, 42 f. Kozelow, s. Caselow.

Chozenperg [unbek.], D. s. Virgilio, Scr. 11, 95, 63.

Cozgougia, s. Guetzkow.

Kozi (ehem. an der Oder, oberhalb Leubus), Cozi 1203, Trebnitz. Stiftungsbr.

Cozini, s. Conzi.

Kozli, s. Kosel.

Kozonitze [unbek.], 1421, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 12.

Chozzern [unbek., in Steiermark], 1265, Ration,

Stir., Rauch, Scr. 2, 192.

Kozzinga [unbek., in der Schweiz], s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 104.

Cozzinheim [unbek.], Trad. Wizenb. Nr. 60.

Kraatz (brandenb. K. Neu-Ruppin), 1375, Brandenb. Landb. 149.

Kraatz (magdeb. K. Osterburg), Cratz 1375, Brandenb. Landb. 182.

Kraberg (kärnt. B. Feldkirchen), Craburg 1365, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 526. - Crawerg 1490, ibid. 529.

Cracht [unbek.], 946, Bodo, Synt., Leibn., Scr.

711.

Kraeckelbach (hess. K. Lindenfels), Krechlen-bach, Creklenbach 1088, Chron. Lauresh., Scr. 21, 428, 9

Kraehberg (hess. A. Freienstein), Crawinberk 773, Chron. Lauresh., Scr. 21, 347, 37. Kraehen (Hohen-, Ruine, bad. A. Engen), Kraien, Kraelen (Honen, Ruine, out. A. Engen), Kraten, Creigen, Kreen 1275, Lib. decim. Constant, Freib. Diöc.-Arch. 1, 131. — Kraegen 1426, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 329. — Hochenkrayen 1428, Oheim, Chron. 160, 24.

Kraehenbuehl (aarg. B. Muri), Krienbuelle 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 86, 3.

Chraelingen, s. Kreiling.

Kraenbergk [unbek.], gebaut 1036, Hist. landgr. Thur., Eccard., hist. geneal. 353; Krayenberge, Sachsenchron., Abel, Samml. 108.

Craenewic [unbek.], 1350, Gesta abbat. Trudon.,

contin. III, Scr. 10, 432, 45. Kraenig (Hohen-, brandenb. K. Königsberg), Kregenick 1337, Neumärk. Landb. 14.

Kraepflins (ehem. bei Ottobeuren), Kraphilins 1197, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 623, 31; Arch.-Augsb. 2, 43.

Kraepin [unbek., in Oesterreich], castr. 1458,

Kraepin [undek., in Oesterretch], casel. 1208, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 747.
Kraetse (hannov. A. Burgdorf), Kretsing 1413,
Porner, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 260, 1.
Kraezeren (bei St.-Gallen), Crazania munit.,
gebaut 1070, Casus S. Galli, contin. II, Scr. 2, 156,

(1082) Ohaim Chron. 121, 21 41; 158, 36. — 1083, Oheim, Chron. 121, 21. Schlacht 1085, Casus S. Galli cont. II, l. c. 159,

Kraftshof (bair. B. Fürth), verbrannt 1149, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 149, 3 f.

Chraftstate, s. Krastadt. Kraganez, s. Krajantsch. Kraginberg, s. Krehenberg.

Krahne (brandenb. K. Belzig), Korane 1375, Brandenb. Landb. 130.

Krajantsch (kärnt. B. Eberndorf), Kragancz 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 297. Krajantschach (kärnt. B. Eberndorf), Goro-

nancz 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 296. Kraiburg (bair. B. Mühldorf), Chraiburch, V. s. Virgilii, Scr. 11, 91, 24. — 1171, Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 334.

Kraien, s. Kraehen.

Krailingen (bern. A. Fraubrunnen), Chreu-lingen 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 163. Krailsheim (württ. OA.-St.), Kreulsheim 1449,

Krailsheim (württ. OA.-St.), Kreulsheim 1449, Kriegsber., St.-Chron. 2, Nürnb. 2, 168, 16 f.

Krain (Herzogthum), Karniolensis S20, V.
Hludov., Scr. 2, 625, 20. — Karniole, Chreina marcha 974, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 316, 35 f. — c. 1045, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 44 f. — Carniola 1136, Chron. Andec. ed. 1602, 7. — 1247, Chron. S. Simon Goslar., D.-Chr. 2, 597, 15. — 1268, Königss. Gesch.-Quell. 43 f. — 1270, Otak. praec., Scr. 9, 190, 45 f.; Krein, Kaiserchron., Forts., Massmann 18541. — Krichen, Cregen

1274, Weltchron., Thur. Forts. 287; Horneck, Pez, Scr. 3, 795; 840.

Kraina (Grenzland an der Netze), Crayn 1409,

Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 302.

Krainburg (krain. B.-St.), Chrainburch 1265,
Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 182. — 1407, Zink,
St.-Chr. 5, Augsb. 2, 104, 21. — castr. 1458, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 747.

Chron., Hahn, Collect. 2, 747.

Krais (bair. B. Ebersberg), Chreiza c. 1095,
Ebersb. Cartul., Hundt 3, 8 f.

Krakau (galiz. K.-St.), Cracovia, Cracow,
Bisth. 970, Ann. Polon., Scr. 19, 616 f.; Chron.
Polon., Scr. 9, 451, 18 f. — Cracowe 996, Ann.
Magdeb., Scr. 16, 159, 54. — Krakov, Crakov,
Krakou 999, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 56, 5;
19 f. — 1025, Chron. Polono-Siles., Scr. 19, 558,
36. — 1071, Ann. Siles. super., ibid. 552, 24. —
verbrannt 1122, 1125, ibid. 624, 22. — gewonnen
1146, Chron. Polono-Siles., l. c. 562, 8; Ann. Cracov.,
Scr. 19, 590, 17. — 1162, Epitaph. duc. Siles.,
ibid. 550, 27. — verwüstet 1191, ibid. 593, 11; Ann.
Polon., l. c. 630, 5. — gewonnen 1261, Ann. Cracov., ibid. 550, 27. — verwüstet 1191, 1bid. 593, 11; Ann. Polon., 1. c. 630, 5. — gewonnen 1261, Ann. Cracov., 1. c. 601, 25; Horneck, Pez, Scr. 3, 195, 701; Cracaw, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 289, 25; 779, 25. — gewonnen 1290, Ann. Cracov., 1. c. 606, 9. — 1291, Heinr., Heimb. Ann., Scr. 17, 718, 22. — civit. 1292, Königss. Gesch.-Quell. 25. — 1337, Ann. Pruss. brev., Scr. 19, 695, 45; 46. — belagert 1345, Chron. Ratib., Zeitschr.-Schlesien 4, 115. — Universität 1423, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 433. Krakau (magdeb. K. Jerichow), Krakowe 1164, Schöpnenchron., St.-Chr. 7. Magdeb. 1, 110, 1 f.

Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 119, 1 f.

Krakes, s. Krax.

Krakow (pommer. K. Franzburg u. a.), Cra-kowe, Strals. Stadtb. 1, Nr. 340. Krakwitz (pommer. K. Rügen), Krakwitze, Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 684. Kralowitz (böhm. K. Pilsen), Kralowicz 1424,

Kralowitz (bohm. A. Pusen), Kralowitz 1424, Bartoss, Chron., Dobner, Monum. 1, 147.

Kram (böhm. K. Prag), Kramy 1432, Bartoss, Chron., Dobner, Monum. 1, 173.

Chramaeresteine [unbek.], c. 1200, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 601 f.

Cramanesdorf [unbek.], 839, Arnpeck, Gesta Pricing Dovijne. 386.

Frising., Deuting. 486. Crameno [unbek.], 1015, V. Meinwerci episc., Scr.

121, 38.

Kramme (braunschw. K. Wolfenbüttel), Cramme 1187, Ann. Stederb., Scr. 16, 219, 49. — 1297, Notae Hannov., ibid. 433, 1.

Cramphesnestu, s. Gramschatz.

Cramsceit [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 492. Cramsneit, s. Gramschatz.

Kramtz (brandenb. K. Templin), 1375, Brandenb. Landb. 164.

Crana, s. Kronach.

Kranach (steierm. B. Leibnitz), Granach 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 288.

Kranacka, s. Kronach.

Cranahfeld funbek. J., Trad. Fuld., Dr. 40, 3. Krandorf (bair. B. Neundorf), Chrandorff, Andreae catal. abbat. S. Michael, Scr. 12, 907, 48.

Kranenburg (rheinl. K. Düsseldorf), Cranenborg castr., gewonnen 1297, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 222. — 1363, ibid. 343. — c. 1400, ibid. 145. — Kl. 1419, ibid. 300. — 1454, Bell. Monast., Witte, hist. Westfal. 744.

Kranichberg (österr. B. Gloggnitz), Chranichperch, Chranperch, Chraniperch c. 1150, Cod trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 302 f. - 1187, Trad. Claustro-Neob. 387, Font. Austr. 2,

- Kranechesberg 1212, Leges 2, 220, 30. c. 1240, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 18.

Kranichfeld (meining, A.-St.), Cranchfelt

Kranichfeld (meining. A.-St.), Cranchfelt 1336, Weltchron., Thüring. Forts., D.-Chr. 2, 317, 21. Cranichun [unbek.], 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 247. Kransberg (nassau. A. Usingen), 1393, Fasti

Limpurg., Ross. 92.

Kransevitz (pommer. K. Rügen), Kraniswitze, Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 684. Kransperg, s. Kranzberg. Kranst (Klaren-u. Marien-, schles. K. Breslau),

Cranstaw 1268, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 175 f. — 1336, ibid. 192 f. Chranwittech [unbek.], s. XIII, Ration. Austr.,

Rauch, Scr. 2, 56.

Kranzberg (bair. B. Freising), Kransperg 1184, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 516. — Kransperg castr. 1300, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 284. — 1472, ibid. 409. — 1485, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 162, 15.

Kranzin (bair. B. Arnswalde), 1337, Neumärk.

Kranzing (österr. B. Eferding), Chrancingen c. 1110, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 119 f.

Craolteswile [unbek., in der Schweiz], 1076, Lib.

heremi, Geschichtsfr. 1, 134.
Craphsperge [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 368.
Krappenroth (bair. B. Lichtenfels), Krappenrode 1270, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 68.
Crappenstete, s. Kroppenstaedt.
Krappenfeld [ambel. on Könnten] 1 1490. Uprest

Krappfeld [unbek., in Kärnten], 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 530.
Krappitz (schles. K. Oppeln), 1432, Hussitenkr.,

Scr. Siles. 6, 108; 155. Crasenik (ehem. in der Neumark), 1375, Brandenb.

Landb. 37

Crasima [unbek., in Sudowien], Krasinn, verwüstet 1280, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 142 f. Krassau (böhm. K. Budweis), Krassow castr. 1425, Bartoss, Chron., Dobner, Monum. 1, 149.

Krassenstein (westfäl. K. Beckum), zerstört 1370,

Münster. Chron. 70. Krassum (in Friesland), Crastlingi 855, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6.

Krasswitz (schles. K. Münsterberg), Crasitz

1254, Lib. fundat. Heinrichov. 39. Krastadt (elsäss. K. Zabern), Chraftstate 739,

Trad. Wizenb., Nr. 17; 159. Chrastawa [unbek.], 1428, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 91.

Cratz, s. Kraatz.

Kratzau (böhm. K. Böhm.-Leipa), Cratcz 1428, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 58. — Cratzze 1431, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 101 f. Kratzen (brandenb. K. Soldin), Grazwin 1337,

Neumärk. Landb. 18.

Kratzenburg (rheinl. K. St.-Goar), Cratzenberg 1300, Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau 9, Kratznick (brandenb. K. Arnswalde), wüst 1337,

Neumärk. Landb. 25.

Krauchenwies (hohenzoll. OA. Sigmaringen), Cruchenwis 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 106. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19,

277, 21. Krauchthal (bern. A. Burgdorf), Crechtal 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Chraulingin, s. Greiling.
Krausemuehle [unbest., bei Gutstadt], Crusemoele 1260, Plastw., Scr. Warm. 1, 49.

361 Krems

Krautheim (bad. A. Boxberg), Crutheim 1165,

Chron. Lauresh., Scr. 21, 447, 29; 448, 13. Krautheim (bair. B. Volkach), Crutheim 1177, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 21. - 1340,

Monum. Eberac. 74, 9 f. Krautheim (Alt-, württ. OA. Künzelsau), Crutheim 1096, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 398. — Cruthain 1227, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 81. — 1252, Chron. Luc. Vall., Mone, Quell. 1, 192.

Cravunkele, s. Grauwinkel. Crawenegge, s. Grafeneck. Krawinkel, s. Kronwinkel.

Krax (ehem. bei Andlau), zerstört 1297, Matth. Neoburg. 29; Krakes, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 97, 1; Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, 791.

Crazania, s. Kraezeren.

Chrebezbach, s. Kreisbach. Crebilwitez [unbek.], 1343, Gesta abbat. S. Vinc.,

Scr. Siles. 2, 138.

Chrebslehen [unbek.], 1286, Catal. praepos. Scheftlar., Scr. 17, 348, 28. Chrechdorf [unbek.], 1040, Kremsmünst. Gesch.-

Krechem (ehem. bei Holtmar), c. 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 79 f. Chrechesaver, s. Kriegshaber.

Krechlenbach, s. Kraeckelbach.

Crechowe, s. Kreichgau. Crechtal, s. Krauchthal.

Kreckewitz [unbek., Diöc. Magdeburg], 1236, Sachsenchron., Abel, Samml. 225.

Kreczendorp, s. Kroechelndorf. Credille, s. Griedel.

Kreen, s. Kraehen.

Krefeld (rheinl. K.-St.), Krinvelde c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 64.

Cregellinheim [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leib., Collect. 495.

Cregen, s. Krain. Kregenick, s. Kraenig. Creggou, s. Kreichgau.

Kreglingen (württ. OA. Mergentheim), Crege-lingen 1090, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 392.

Krehenberg (württ. OA. Tettnang), Cragin-berch 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 38. Kreiburg [unbek.], c. 1140, Cod. trad. Reichensb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 319. — Chreiburch castr., zerstört 1199, Ann. S. Rudberti, Scr. 9, 779, 4. Kreichgau (um den Kreichbach in Baden), Creich-

gowe 858, Chron. Lauresh., Scr. 21, 368, 46 f. — Creggou 995, Casus mon. Petrish., Scr. 20, 631, 29. — Kreychgau 1090, Chron. praes. Spirens., Böhmer, Font. 4, 336; Creychowe, Ann. Spir., Scr. 17, 82, 34. — Crechowe 1205, Gesta Trever. contin., Scr. 24, 395, 8.

Kreidel (Gr.- u. Kl.-, schles. K. Wohlau), Cridnina, zwei, 1209, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Silve. 2, 168 f.

Scr. Siles. 2, 168 f.

Kreidelwitz (schles. K. Glogau), Creydelwicz 1329, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 150.

Chreienacheren, s. Kronacker. Kreyenberge, s. Kraenberg.

Kreienfeld (hess. K. Fulda), Creinfeld, Trad. Fuld., Dr. c. 19; Creienfelt, ibid. 42, 284.

Kreyeveen, s. Veen. Creigen, s. Kraehen.

Kreygenholt [unbek. Wald], 1382, Sachsenchron., Abel, Samml. 198.

Kreiling (bair. B. Griesbach), Chraelingen 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 273.

Chreima funbek. J. Chramo 992, Arnpeck, Gesta

Frising., Deuting. 492. Chreina [unbek.], 1104, Ann. August., Scr. 3,

136, 1.

Creinekke [unbek.], castr. 1149, V. Godefr. com. Capenb., Scr. 12, 529, 21.

Chreinen [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 128.

Chreinstorf [unbek., in Ungarn], erobert 1289, Contin. Vindob., Scr. 9, 715, 32; Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 479.

Kreipke (braunschw. K. Holzminden), Criepan. Trad. Corb., Wig. Nr. 65.
Kreisbach (Nbfl. der Bielach), Chrebizbach 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 10.—Chrebezbah 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 135. Kreisbach (österr. B. St.-Pölten), Chrebezbah,

Chrebezbac, Crebzinbach 1125, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 542. —

c. 1180, Cod. trad. Garstens., ibid. 184. Kreith (bair. B. Ebersberg), Geroute, Giriuta

c. 1150, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 68.

Kreitzenstein [unbek.], Khreyczenstain castr. 1408, Chron. Claustro-Neob., Arch.-Oesterr. 7, 240. Crele [unbek.], 1165, Possess. S. Bened. Tuit.,

Arch.-Niederrh. 5, 290.

Krelkau (schles. K. Münsterberg), Crelcow
1288, Lib. fund. Heinr. 78. — Krelkaw, verbrannt
1429, Necrol. Heinr., Zeitschr.-Schlesien 4, 304.

Crema, s. Grimma.

Kremetschau (mähr. K. Olmütz),? Cremazove

1212, Leges 2, 219, 44. Chremilize [unbek.], c. 1160, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 304. Cremisa, s. Krems und Muenster.

Kremkau (magdeb. K. Stendal), 1375, Brandenb. Landb. 217.

Kremlin (brandenb. K. Soldin), Kuemelin 1337,

Neumärk. Landb. 17.

Kremlingen (braunschw.K.Braunschweig), Kremlinge 1381, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1,

Kremmen (brandenb. K. Osthavelland), 1375, Brandenb. Landb. 36. — castr. 1400, Wusterwitz,

Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 27. Kremnitz (ungar. K. Bars), Cremnicz 1472,

Eschenloer, Scr. Siles, 7, 247.

Kremon (bei Kipsal im Treidenschen), Cubbesele, Kubsele, Kirche gebaut 1206, Heinr. Chron.

sele, Kubsele, Kirche gebaut 1206, Heinr. Chron. Livon., Scr. 23, 257, 15. — 1207, Chron. Livon., Hans. 114; zerstört, ibid. 152 f. — Cremun 1345, Wartb. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 72.

Krempe (holstein. K. Steinburg), Crempis, Crempe 1174, Chron. Holtzat., Scr. 21, 264, 40 f.; Presb. Brem., Lappenb. 74; 94 f. — Krempen 1227, De Adolfo, Holstein. Quell. 4, 224. — 1231, Holstein Beimchron. D.-Chr. 2, 630, 173. — Crep-Holstein. Reimchron., D.-Chr. 2, 630, 173. — Creppene 1289, Kiel. Stadtb., Nr. 14 f.

Crempine (Fluss bei Alten-Krempe in Holstein), 1156, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 77, 43.

Crempse [unbek., in Lauenburg], castr., zerstört 1392, Detmar, Chron., Graut. 1, 359; Krempze, Korner a. 1392.

Kremptzow (ehem. in der Uckermark), Kremp-

sow 1375, Brandenb. Landb. 139.

Krems (österr. B.-St.), Cremisa Kl., 817, Leges 224. — Chrema 974, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting 492. — Chremisa, Crembs 995, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 316, 38 f. — 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2. — Chrems, Chremsa 1146, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 279 f. - 1173, Kremsmünst. Gesch.

Quell. 24 f. - Chremese, Chremise 1187, Trad. Claustro-Neob. 29, Font. Austr. 2, 4, 8; Gemze, ibid. 14. — Chremps, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 14 f. — c. 1220, Cod. trad. Reichersb., l. c. 398 f. — 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 278; verbrannt, Gold. Chron., Hormayr, Arch. 18, 278, Reborb, Chron. Arch.-Oesterr. 6, 278, September 20, 128, 2000, Chron. 432; Babenb. Chron., Arch.-Oesterr. 9, 358. — oppid., verbrannt 1231, Contin. praedic. Vindob., Scr. 9, 726, 55; Chremse civit., Contin. Lambac., ibid. 726, 55; Chremse civit., Contin. Lambac., ibid. 558, 25; Krembs, Arnpeck, Chron. Austr., Pez, Scr. 1, 1212; Contin. Claustro-Neob., Scr. 9, 616, 33; Horneck, Pez, Scr. 3, 90 f. — 1276, Leges 2, 408, 16; Contin. Vindob., Scr. 9, 708, 39. — 1281, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 314. — s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 4. — 1312, Contin. Zwetl. III, Scr. 9, 665, 6. — 1408, Kalend. Zwetl., ibid. 697, 43. — 1446, Catal. abbat. Ebersp., Scr. 20, 164. — Kremses 1458, Labrb. St.-Chr. 2 ibid. 697, 43. — 1446, Catal. abbat. Ebersp., Scr. 20, 16, 16. — Kremss 1458, Jahrb., St.-Chr. 2, Nürnb. 4, 237, 2. — **1467**, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 81. — belagert **1477**, Ann. Mellic., Scr. 9,

Kremschow [unbek., bei Naumburg], Kl., 1479, Chron. Misn., Mencken, Scr. 2, 365. Kremsier (mähr. K. Hradisch), Cremsyr 1280, Heinr. Heimb. Ann., Scr. 17, 717, 13; Chremsir, Contin. Claustro-Neob. VI, Scr. 9, 746, 17. — Kromierziz, Schlacht 1423, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 86. — Cremsier, Schlacht 1468, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 194 f.

Chremsmuenster, s. Muenster. Krengelbach (österr. B. Wels), Chrengelbach 985, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 472 f.

— Chrengilbach 1091, Trad. Gottwic., Font.
Austr. 2, 8, Nr. 2. — c. 1150, Cod. trad. Reichersb., ibid. 336.

Krenken, s. Graenichen.

Krenkingen (bad. A. Bondorf), Crenkingen, Cod. Hirsaug. 67. — Crenchingen 1137, Chron. Ebersh., Scr. 23, 445, 37; Grandid. 34. — 1152, Abbat. Aug. catal., Scr. 2, 38 f.; Conr. de Fabar. Casus S. Galli, ibid. 168, 33. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 59, 6. — 1353, Matth. Neoburg., Append. 234. — castr. 1421, Handlungen, Mone, Quell. 1, 351.

Crennowitz funbek. Bach 7, 1343, Ann. Vet.-

Cellens., Mencken, Scr. 2, 414. Krenstetten (österr. B. Seitenstetten), Chrensteten 1116, Hist. fund. Seitenst., Pez, Scr. 2, 306. E Crenzach, s. Grenzach.

Creodcheim, s. Riedheim.

Chreolis [unbek., in Oesterreich], 1216, Trad. Claustro-Neob. 574, Font. Austr. 2, 4, 129.
Krepekin (ehem. brandenb. K. Soldin), 1337,

Neumärk. Landb. 18.

Kresbach (württ. OA. Neckarsulm), Crespech 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 50. Kresbach (württ. OA. Tübingen), Cresbach 1089, Bertholdi Chron., Scr. 10, 99, 19.

Cresinbrun, s. Kroissenbrunn.

Creslinge [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., 7, 20 f.

Crespin (bei Cambrai), Crispinium 637, Folc.

Gesta abbat. Lob., Scr. 4, 56, 29. Chressendorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 140. Chressenprunne [unbek., in Oesterreich], s. XIII,

Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 5. Chressenprunne, s. Kroissenbrunn. Kreswik [unbek., Diöc. Magdeburg], 1236, Botho,

Leibn., Scr. 31, 362. Kretingen (russ. Gouv. Wilna), Kertenen castr., zerstört c. 1262, Warth. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 42.

Krettenbach (württ. OA. Krailsheim), Cretenbach, Cod. Hirsaug. 58. - Cretunbach 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 105, 32. Kretz (chem. brandenb. K. Soldin), 1337, Neu-

märk. Landb. 18.

Kretzingen, s. Groetzingen. Creuchovilare, s. Schankweiler. Chreulingen, s. Krailingen. Kreulsheim, s. Krailsheim.

Kreusheim, s. Krailsheim.

Kreusbach [unbek.], Chreuspech 1303, Fund.

Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 253.

Kreussen (bair. B. Baireuth), Crusni castell., zerstört 1003, Thietmar, Scr. 3, 800, 31; 801, 6; Chrusna, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 790, 9; Crusina, Adelboldi V. Heinr. II, Scr. 4, 690, 8; 30.—1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 434, 17 f.—Kreusen, oppid. verbrannt 1459, Schedel, Chron., Oefele, Scr. 1, 397.

Kreut (bair. B. Leutershausen), Kreute, verbrannt 1449, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 219.

Kreut, s. Greuth.

Kreut, s. Greuth.

Kreuz (Gr.- u. Kl.-, brandenb. K. Belzig), 1375, Brandenb. Landb. 106; 129 f.

Kreuz (mehrere Ortschaften des Namens in Steiermark), Chreuze 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. Kreuzbach (bair. B. Kötzting), Chreuzpach 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 562.

Kreuzberg (Berg in Württemberg), Creuzberg 1295, Ann. Bebenh., Hess, Monum. 262; Württemb.

Jahrb. 1855, 2, 183.

Jahrb. 1855, 2, 183.

Kreuzberg (rheinl. K. Ahrweiler), Cruceberg
1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 494.

Kreuzburg (ostpreuss. K. Pr.-Eilau), Crucebergk castr., gebaut 1241, Petr. de Dusb., Scr. Pruss.
1, 65; Cruitzberg, De fund. mon. Oliv., ibid.
680; Creutzburgk, Cruczeberch 1253, Ann.
Pruss. brev., Scr. 19, 694, 24; 25; Can. Samb. Ann., ibid. 701, 12. — Cruceburgk, belagert 1261,
Petr. de Dusb., l. c. 102. — zerstört 1263, ibid.
110; Can. Samb. Ann., l. c. 702, 21. — verbrannt
1414. Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 245.

1414, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 345.

Kreuzburg (schles. K.-St.), Crewczeburg 1294,
Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 119; 144.—
Cruceburg, Kreutzburg 1432, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 13 f. - Krewtzburg, gewonnen 1474,

Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 31. — 1488, Ann. Vratisl., Scr. 19, 531, 9.

Kreuzburg (weim. A.-St.), Cruciburg, Cruceburg, Trad. Fuld., Dr. 43, 22 f. — Cruciburch 1115, Ann. Pegav., Scr. 16, 252, 4. — Cruetzeburgk 1134, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 370. — Cruceburh 1139, Annal. Saxo, Scr. 1, 777, 1: Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 255. geneal. 370. — Cruceburh 1139, Annal. Saxo, Scr. 1, 777, 1; Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 55, 23; Ann. Magdeb., Scr. 16, 186, 53; Ann. Stadens., ibid. 323, 36; Ann. Palid., ibid. 80, 21; Weltchron., D.-Chr. 2, 211, 16; Cruzeborch, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 115, 10. — Cruczborg 1222, Ann. Reinhardsbr., Weg. 172; Chron. Thuring., Lorenz 208. — Crucemborg 1241, ibid. 212. — 1242, Ann. Erphord., Scr. 16, 34, 16. — oppid., verbrant 1259, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 430. — Creuzberg, gewonnen 1260, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 330. — verbrant 1295, Chron. Sampetr., Stübel 135; Hist. Austr., Freher-Str.; Scr. 1, 482, Weltchron., Thüring. Forts., D.-Chr. 2, 307, 5; Leges 2, 462, 39; Chreutzpurch, Contin. Vindobon., Scr. 9, 718, 34.

Kreuzdorf (schles. K. Pless), Creischorff 1390,

Kreuzdorf (schles. K. Pless), Creischorff 1390,

Chron. Ratib., Zeitschr.-Schlesien 4, 116. Kreuzenstein (österr. B. Korneuburg), Greizinstein 1272, Contin. Vindob., Scr. 9, 704, 23.

Kreuzlingen (thurg. A. Gottlieben), Cruezlingen, Kl. gestiftet 1122, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 312. — Cruzelingen 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 26. — Crutzelinum, Cruetzlinum 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc. Arch. 1, 61 f. – Kriuzlingen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 221, 27

Kreuzmannshagen (pommer. K. Grimmen), Clucemanneshagen, Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 225 f.

Kreuznach (rheinl. K.-St.), Cruciniacum, Crucianacum 819, Ann. Einh. u. Lauriss., Scr. 1, 206. — castr. 839, Prudens. Trec. Ann., ibid. 435, 26. — Cruzenach 1065, Chron. praes. Spirens., Böhmer, Font. 4, 335; Creuzenach, Chron. episc. Spir., Eccard, Corp. 2, 2263. — 1237, Chron. praes. Spir., l. c. 343. — 1457, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 147; Matth. v. Kemnat, ibid. 44.

Kreuzstetten (Ob.- u. Nied.-, österr. B. Korneu-

burg u. Wolkersdorf), Grischansteten 1187, Trad. Claustro-Neob. Nr. 1, Font. Austr. 2, 4, 1.

Krevese (magdeb. K. Osterburg), 1375, Brandenb. Landb. 34

Crevetesberg [unbek.], 1280, Oelingh. Güterverz.,

Seibertz, Quell. 2, 414. Krewert (niederl. Prov. Gröningen), Crewert, Crewerth 1280, Menkon. Chron. contin., Scr. 23, 571, 20; Crewirth, ibid. 572, 10.

Krewitz (brandenb. K. Templin), 1375, Bran-

denb. Landb. 25 f. Krewitze, s. Trebitz.

Krewsdorp, s. Himmelstaedt.

Crezingen, s. Groetzingen. Kriacesheim, s. Griesheim.

Kriche [unbek.], curtis 1280, Gesta archiepisc. Trever., Martène, Collect. 4, 337. Kricheldorf (magdeb. K. Salzwedel), Cricheln-

dorf 1375, Brandenb. Landb. 178.

Krichen, s. Krain.

Krichen, s. Krain.

Krichsdorff [unbek., Diöc. Merseburg], Kristorph, Krychsdorph 1152, Chron. episc. Merseb., Scr. 16, 189, 16. — s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 371.

Krickenbeck (rheinl. K. Geldern), Krickenbeck.

Kriechberg (wheth. A. Gettern), Krickenbach, Ann. Rodens., Scr. 16, 700, 36.

Kriechlowitz (schles. K. Breslaw), Crybilwitc z

1417, Gesta abbat. S. Vinc., Scr. Siles. 2, 140 f.

Kriechbaum [unbek.], Criechboum 1138,
Bertholdi Chron., Scr. 10, 115, 51.

Kriechberg [unbek.], castr. gebaut 1250. Ebend.

Kriechberg [unbek.], castr., gebaut 1250, Ebend., Chron., Pez, Scr. 2, 728. Criechesaveron, s. Kriegshaber.

Chriechesdorf [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob. d. Ens 1, 333.

Krieglach (steierm. B. Kindberg), Cruglach 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 160; Chrueglar, ibid. 116.

Kriegshaber (bair. B. Augsburg), Criechesaveron, Chrechesaver 1168, Burch. Ursp. Chron., Scr. 23, 356, 33 f. — Chrikesaveron, Crehisaveron, Exc. ex Gall. hist. — Crichisaveren, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 29. 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 253, 28 f. Kriegsheim (rheinhess. K. Worms), Crichesheim

1251, Ann. Wormat., Scr. 17, 53, 24. — Chriesheim, Schlacht 1449, Chron. Mogunt. fragm., Böh-

mer, Font. 4, 388.

Kriegstedt (Ob.- u. Unt.-, merseb. K. Merseburg), Crikstide 1003, Gesta episc. Halberst., Scr. 23, 91, 1. — Christide 1062, Chron. Gozec., Scr. 10, 144, 19. — Krichstete s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 371.

Kriegstetten (soloth. A. O.) Criechstetten 1275. Lib. desim Constant Freib. Diöc.-Arch. 1

1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

177. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 38. — 1468, Schachtlan bei Frick. 227. Kriele (brandenb. K. Westhavelland), Kryle

1375, Brandenb. Landb. 108.

Krielow\_(brandenb. K. Belzig), Kryle 1375, Brandenb. Landb. 128.

Krien (pommer. K. Anklam), Crine, Strals. Stadtb. 7, Nr. 67.

Krienbuelle, s. Kraehenbuehl.

Kriening (brandenb. K. Arnswalde), Krinick 1337, Neumärk. Landb. 27.

Kriens (luzern. B. Luzern), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 230; Geschichtsfr. 19, 167. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 187, 17 f. — Griens 1333, Joh. Vitodur. (Arch.) 96.

Criepan, s. Kreipke. Kriesern (St.-Gall., B. Rheinthal), Criessa 1163, Casus mon. Petrish., Scr. 20, 681, 46.

Chriesheim, s. Kriegsheim.

Kriestorf (bair. B. Vilshofen), Chriehhisdorf

c. 980, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 15. Chriezenreut [unbek., in Steiermark], 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 190.

Kriftel (nassav. A. Höchst), Cruftera, Crufere, Crufdera, Crifdere, Trad. Fuld., Dr. tere, Crufdera, Crifdere, Trad. Fuld., Dr. 42, 2 f. — Cruftilla 1033, Chron. Lauresh., Scr. 21, 410, 12.

Krigelbuch [unbek.], Chrichilboch c. 1130, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 220 f. — Chrigilbah c. 1150, ibid. 218.

Criherhaimen [unbek.], c. 1170, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 230.

Kryle, s. Kriele u. Krielow.

Krimderode (hannov. A. Hohnstein), Crim-hillerot 870, Trad. Fuld., Dr. 38, 306. Krimholz (Wald am hohen Etzel), Schlacht 1439,

Fründ, Chron. 31.

Krimirshusin [unbek.], 842, Arnpeck, Gesta

Frising., Deuting. 486. Crimistete [unbek.], 1349, Chron. Sampetr., Stübel

Krimla (weimar. K. Neustadt), Krymela 1362, Kronschw. Chron., Mittheil.-Vogtl. 40, 12. Krimmensen (hannov. A. Eimbeck), Crymmen-

sen 1350, Registr. feud. Corb., Arch. Westfal. 7, 2, 301. Krindila [unbek.], 1285, Langh. Kopialb., Bericht-

Bamb. 22, 84

Crine, s. Krien. Krinegge [unbek., in der Schweiz], 1030, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 127.

Crinin [unbek., in Böhmen], 1039, Cosmae Chron.,

Scr. 9, 68, 1.

Chrininge [unbek.], 1258, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 496. Chrinitige [unbek.], 1260, Trad. Patav., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 505. Krintberg, s. Rinkberg. Krinvelde, s. Krefeld.

Krisinbouch [unbek.], 1137, Bertholdi Chron.,

Scr. 10, 123, 42. Krispalt (Berg zwischen Kt. Graubünden u. Uri), Crispalz 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 94, 1.

Cristannisdorf, s. Freiberg. Christanstal, s. Kristendol.

Kristatzhofen (württ. OA. Wangen). Christanshoven 1275, Lib. decim. Constant.; Freib. Diöc.-Arch. 1, 123.

Kristburg (Alt-, ostpreuss. K. Mohrungen), Cristburgk antiqu., castr., erobert 1247, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 83; Kirsberg, De fund. mon. Oliv., ibid. 683.

Kristburg (westpreuss. K. Stuhm), Christburgk castr., erobert 1247, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1,

85. neugebaut, ibid.; Crisburc, Ann. Pruss. brev., Scr. 10, 694, 15; 20; Crisburg, Can. Samb. Ann., ibid. 701, 10. — Cristhburgk 1248, Ann. terr. Pruss., ibid. 691, 42; Kirsberg, De fundat. monast. Oliv., Scr. Pruss. 1, 683. — Cristisburch civit., gewonnen 1271, Chron. Sampetr., Stübel 101; Chron. gewonnen 1271, Chron. Sampetr., Studel 101; Chron. min. Erphord., contin. I, Ser. 24, 209, 30 f.; Cristesborg, Weltchron., Thür. Forts., D.-Chron. 2, 300, 18. — Kirspurch, verbrannt 1414, Joh. v. Pos., Ser. Pruss. 3, 345. — Cristburg, verbrannt 1455, Gesch. w. e. Bundes, ibid. 4, 143.

Christeinstorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Ser. 2, 190.

Kristenberg (hess. A. Wetter), Kesterberg 1250, Possess. Hain. 12, Zeitschr.-Hessen 3.

Kristendol (steierm. B. Jüffer), Christanstal 1265. Ration. Stir. Rauch. Ser. 2, 130.

1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 130. Christiansdorff funbek., bei Alt-Zellel, 1175, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 62.

Christianshof (brandenb. K. Prenzlau), Svanepul 1375, Brandenb. Landb. 154.

Christide, s. Kriegstedt.

Christinendorf (brandenb. K. Teltow), 1375, Brandenb. Landb. 21 f.

Christmemel, s. Memel.

Christofferskrogh (ehem. bei Lübeck), castr., gewonnen 1403, Detmar, Chron., Hamb. MS., Graut.

Kristoffstorf [unbek., in Kärnten], castr. 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 530.

Krittenache [unbek.], Crytenache, Crithenachen 1259, Gesta Henr. archiepisc. Trever., Scr. 24, 416, 3 f.— 1262, Gesta archiep. Trever., Martène, Collect. 4, 258 f.

Kritze (chem. in der Altmark), Krutze wüst 1375, Brandenb. Landb. 251.

Kritzendorf (Ob.-, u. Unt.-, österr. B. Klosterneuburg), Critzendorf 1187, Trad. Claustro-Neob. 8, Font. Austr. 2, 4, 2; Cricendorf, ibid. 25. — Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 489 f. — Khriczendorf 1419, Chron. Claustro-Neob., Arch.-Oesterr. 2, 245. — 1429. ibid. 246. 2, 245. — 1422, ibid. 246.

Kriuzlingen, s. Kreuzlingen. Krivoplat, s. Buerglitz.

Criwich [unbek.], c. 1140, Cod. trad. Reichersb. Urk.-Buch ob d. Ens 1, 295.

Krizki (Feld bei Prag), Nakrzyzkach 1419, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 37 f.

Krizov (böhm. K. Tabor), Krzizkow 1419, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 79.

Krizovaniae (böhm. R. Königavätz) Krzizow-

Krizovenice (böhm. B. Königgrätz), Krzizow-nicze 1423, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit.

Krobaten (kürnt. B. Feldkirchen), Chrowat 1084, Ann. Reichersp., Scr. 17, 448, 33. — 1137, Cod. trad. Reichersp., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 281 f.

Crobfesbrunnen [unbek.], 812, Monum. Blidenst. 24. Krobsberg (Ruine bei Landau), 1459, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 362. Landau), Krobsper

Crochaspe, s. Krogaspe. Crochowe, s. Krokau.

Crodenbeke, s. Trutenbeck.

Crodo [unbek.], 745, Trad. Wizenb. Nr. 136. Crodoldeswilare [unbek.], Trad. Wizenb. Nr. 52. Kroechelndorf (brandenb. K. Templin), Kreczendorp 1375, Brandenb. Landb. 156.

Kroeffelbach (württ. O.A. Hall), Creftelbach 1085, Lib. trad. Comb., Württenb. Urk.-Buch 395. Kroeftel (nassau. A. Idstein), Cruftilla 1023,

Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 125. — 1033, Chron. Lauresh., Scr. 21, 410, 12. — Cruftela 1079, Monum. Blidenst. 14, 29.

Kroenevitz (pommer. K. Franzburg), Cronevitze, Strals. Stadtb. 9, Nr. 111; Verfest. Nr. 202. Kroepelin (mecklenb.-schwerin K. Mecklenburg), Cropelin, Strals. Stadtb. 3, Nr. 331. Kroettenbach (bair. B. Schwabach), Croten-

bach 1340, Monum. Eberac. 94, 8 f.

Kroev (rheinl. K. Wittlich), Groveorum regio
842, Ann. Xant., Scr. 2, 227, 27. — Crovia c. 1063,
Monum. Eptern., Scr. 23, 26, 7. — Cruve, Grevenrych 1300, Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau 9, 17. Kroewelsau [unbek.], Krauwelsawe castr. 1449,

Krieg, Beilag., St.-Chron. 2, Nürnb. 2, 455, 5. Krogaspe (holstein. A. Rendsburg), Crochaspe

1289, Kiel. Stadtb. Nr. 192. Croynberge [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg.,

Arch.-Niederrh. 6, 126.

Kroissenbrunn (steierm. B. Kindberg), Cresinbrun, Schlacht 1261, Ann. Frisac., Scr. 24, 66, 8; Chressenprunne, Ann. Mellic, Scr. 9, 509, 20; Canon. Prag. contin. Cosmae, ibid. 185, 24.

Krokau (holstein. K. Plön), Crochowe 1289,

Kiel. Stadtb. Nr. 57 f. Kromierziz, s. Kremsier.

Crommenow [unbek., in Mähren], Crumenaw 1312, Joh. Gubens., Scr. Siles. 1, 7 f. Chrona [unbek.], Andreae catal. abbat. S. Michael.,

Scr. 12, 909, 31. Kronach (bair. B. Bamberg), Crana urbs 1003, Thietmar, Scr. 3, 801, 33; 39; munit., Adalboldi V. Hein. II, Scr. 4, 690, 33 f. — Chrana 1180, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 25; Cranacha, ibid. — 1233, Ann. Reinhardsbr., Weg. 218. — Kranach 1444, Zug, Beilag, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 71, 9 f. Kronach (Gold., bair. B. Berneck), Goldkronach 1444, Zug Beilag, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 01, 1

1414, Zug, Beilag, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 91, 1.

Kronacker (bair. B. Haag), Chreienacheren c. 980, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 14 f.

Kronau (bad. A. Philippsburg), Gruenauwe 1459, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 361.

Kronberg [unbest., im Rheinland], Crune burch, Crune borch 1233, Chron. Albrici mon., Scr. 23, 931, 32.

Krone (posen. K. Bromberg), Kl. zerstört 1423, Rufus, Chron. Graut. 2, 523; Korner a. 1423.

Krone (Deutsch-, westpreuss. K.-St.), Crone 1410, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 323. — verbramt 1414, ibid. 344.

Kronenberg (nassau. A. Königstein), Kronberg, Schlacht 1389, Fasti Limpurg., Ross. 79. — Kronenburg (rheinl. K. Elberfeld), Cronberga c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 91, Zeitschr.-Berg 6. Kronenburg (ehem. bei Strassburg), Crone berch costr. gehaut 1215. Rich. Chern. Senon. Achery.

Spiell 2, 631; zerstört, ibid. 632. — Cronenberch, erobert 1246, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 121, 27; Kronenberg, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 38, 21; Königsh., ibid. 446, 29 f. — 1248, Matth. Neoburg.

Kronenburg [unbek., in Krain], Chronburg, zwei Mal gewonnen 1436, Cillier Chron., Hahn,

Collect. 2, 693.

Kroninch [unbek. Wald bei Regensburg], 1250, Lib. bonor. Infer. Mon. Ratisp., Verhandl.-Oberpfalz 9, 62.

Kronschwitz (weimar. K. Neustadt), Cronschwitz, Kl. 1244, Kronschw. Chron., Mittheil-Vogtland 40, 3. — Cronswicz 1247, Petr. de

Dusb., Scr. Pruss. 1, 83.

Kronshagen (holstein. A.-O.), Croneshagen

1289, Kiel. Stadtb. Nr. 248.

Kronskamp (mecklenb.-schwerin. K. Mecklenburg), Cronescampe, Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 265.

Kronstadt (Hauptst. von Siehenbürgen), Corona

1473, Ann. Mellic., Ser. 9, 522, 16.

Kronthal [unbek., im Elsass], Coronae vallis

633, Diplom. 1, 149, 2. Kronwinkel (württ. O.A. Leutkirch), Crawinkel, Grawinkel 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöe.-Arch. 1, 115 f.

Cropfesbere funbek.], Trad. Wizenb., Possess.

Nr. 316.

Kropfing (österr. B. Lambach). Chropfinge s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 97.

Chrophenstain (ehem. bei Michelbach in Oesterreich), 1196, Trad. Claustro-Neob. 510, Font. Austr.

Kroppenstaedt (magdeb. K. Oschersleben). Crappenstete, Trad. Fuld., Dr. 41, 3. — Kroppenstidde 1194, Sachsenchron., Abel, Samml. 224; Botho, Leibn, Scr. 3, 353. — Croppenstede s. XII, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 4, 49. — 1372, Schöppenchron, St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 263, 19.
Croppenthorp [unbek.], s. XII, Rotul. bonor. Corb.,
Arch.-Westfal. 1, 4, 51.
Croseina [unbest., bei Oppeln], V. s. Hedwig.,

Scr. Siles. 2, 73.
Krosigk (merseb. Saalkr.), Crosewich 1235, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 148, 16.

Krossen (altenb. A. Kahla), Crozne 1212, Leges

 2, 219, 13. — Chrozna, Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 909, 50.
 Krossen (brandenb. K.-St.). Crosno 1005, Thiet-Arossen (brandenb. K.-St.). Crosno 1005, Thietmar, Scr. 3, 813, 3.— Crosna 1015, ibid. 841, 35.— Crosten 1203, Trebnitz. Stiftungsbr.; castr. V. s. Hedwig., Scr. Siles. 2, 44.— 1227, Chron. princ. Polon., ibid. 1, 105 f.—1238, Chron. Polono-Siles., Scr. 19, 564, 38.— Crossin 1433, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 128.—1465, Eschenloer, ibid. 7, 110.— 1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. 1, 313; 361.—1488, Görlitz. Rathsann., ibid. 2, 65 f.; Crosznen, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 50 f.— oppid. 1490, Ann. Wratisl., Scr. 19, 531, 15. Wratisl., Scr. 19, 531, 15.

Krossen (merseb. K. Zeitz), Crozene 1157,
Chron. Grat. Dei, Winter, Prämonstrat. 340.
Croswilare, s. Grossweiler.

Chrotebach, s. Groppach.

Chrotendorf, s. Frohsdorf und Krottendorf. Krotkov, s. Grottkau.

Krottenbach (bair. B. Scheinfeld), Crotenbach

1340, Monum. Eberac. 1, 4, 24. Krottendorf (mehrere Ortschaften in Kärnten), Cruttendorf 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn,

Collect. 1, 533.

Krottendorf (mehrere Ortschaften in Oesterreich), Krotendorf, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 489 f. - Chrotindorf 1192, Trad. Claustro-Neob. 604,

Font. Austr. 2, 4, 137.

Krottendorf (mehrere Ortschaften in Steiermark),
Chrottendorf 1265, Ration. Austr., Rauch, Scr.

2, 186; Chrotendorf, ibid. 187; 195

Chrottenhofstat funbek., bei Alberndorf in Oesterreich], 1112, Lib. fund. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9,

Krottorf (magdeb. K. Oschersleben), Crottorp castr., erobert 1349, Gesta Alberti II episc., Scr. 127, 35.

Krotzingen (bad. A. Staufen), Crozingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 208.

Chrowat, s. Krobaten.

Crozene, s. Krossen.
Crozene, s. Krossen.
Crozene, junbek. J. 1117, Ann. Pegav., Scr. 16, 253, 9. — Crozen 1180, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 158, 4. — 1210, ibid. 177, 35.
Krspere [unbek., in Böhmen], castr. 1435, Bar-

toss, Chron., Dobner, Monum. 1, 193.

Crucewisg, s. Zwischenahner Meer.

Cruchenwis, s. Krauchenwies.

Krucht [unbek.], Crucht 856, Eberh. Reimchron., D.-Chr. 2, 408, 825.
Cructal, s. Heiligkreuzthal.

Krudesale [unbek.], 1123, Ann. Vet.-Cellens., Mencken, Scr. 2, 383.
Krudorf [unbek.], Crudorp 1131, Chron. Mont.

Krueckau (Bach bei Elmshorn in Holstein), Ciestra 1124, V. Vicel., Holstein. Quell. 4, 159.

Kruecken (Gr.- u. Kl.-, ostpreuss. K. Preuss.-Eilau), Crucke 1247, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 87; Cruke, De fund. mon. Oliv., ibid. 683.

Chrueglach, s. Krieglach.

Kruegling (bair. B. Miesbach), Cruglinge c. 1180, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 388.

Cruenkow (ehem. in der Uckermark), wüst 1375,

Brandenb. Landb. 163.
Kruepgowe (chem. Gau um Wölden, württ. OA. Göppingen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 75.

Kruessau (magdeb. K. Jerichow), Crussow 1371, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 261, 13.

Cruetzlinum, s. Kreuzlingen.

Kruff [unbek., in Oesterreich], castr. 1458, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 747.
Crufilingin (ehem. bei Obritzberg in Oesterreich), 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 21. — Chrufilingi c. 1123, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 124.

Kruft (rheinl. K. Maien), Crufte 1300, Lib.

don. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1.

Cruftela, s. Kroeftel.

Cruftera, s. Kriftel.

Crufthe [unbek., Diöc. Trier], 1205, Gesta Tre-

ver. contin., Scr. 24, 398, 12. Cruftorf [unbek., Pag. Loganaha], Trad. Fuld., Dr. 6, 29.

Krug (österr. B. Horn), Chruoge c. 1160, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 299. — Chrueg 1169, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 438. — Chruegg 1292, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 84 f. Chrugaren [unbek.], c. 1134, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 730 f.

Kruge (brandenb. K. Oberbarnim), 1375, Brandenb. Landb. 82

denb. Landb. 83.

Chrugelach, s. Krieglach. Krugzell, s. Zell.

Krukeberge [unbek. Berg, Diöc. Minden], 1180, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2,

Krumau (böhm. K. Budweis), Chrumnawe, Chrumenow 1265, Fund. Zwetl, Font. Austr. 2, 3, 163 f. — Chrumpnow Kl. 1350, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 83. — Crumpnow 1465, Eschenloer,

Scr. Siles. 7, 109. Scr. Siles. 7, 109.

Krumau (österr. B. Gföhl), Chrumenawe, Chrumpnawe 1156, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 30 f. — Chrumbinove 1216, Trad. Claustro-Neob. 549, ibid. 2, 4, 121. — Chrumenaw 1277, Leges 2, 414, 10. — Chrummenaw castr. s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 13. — Chrumaw 1318, St. Bernhard St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 104 f. — Crumnaw 1394, Chron. Vienn., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1. 1: 15: 47 f.

Krumbach (bad. A. Messkirch), Crumaha 993.

Krumbach (bad. A. Messkirch), Crumaha 993, Casus mon. Petrish., Scr. 20, 635, 17. — Grun-bach 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 106 f.

Krumbach (bair. B. Augsburg), 1152, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 619, 6; Arch. - Augsb. 2, 29. -

Crumbach 1227, Chron. Ottenb., l. c. 628, 22;

Arch.-Augsb. 2, 62. Krumbach (bair. B. Tambach), ?1292, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 102. Krumbach (hess. K. Lindenfels), Crumben-bach 1088, Chron. Lauresh., Scr. 21, 428, 4.

Krumbach (österr. B. Waitzenkirchen), Chrumbach c. 1190, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 689 f.

Krumbach (rheinl. K. Elberfeld), 1106, Ann.

Rodens., Scr. 16, 693, 16 f. Crumbenawe [unbest.], Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 909, 49.

Crumbeneshove [unbek.], 1325, Freckenh. Hebe-

reg., Friedländ. 99.

Chrumbennuzbomen, s. Nussbaum.

Krumenau (St.-Gall., B. Obertoggenburg), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 166.

Crumenaw, s. Crommenow. Crumlow [unbek., in Mühren], civit. 1431, Bartoss Chron., Dobner, Monum. 1, 169.

Krummbach (luzern. A. Sursee), 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 173, 15. Krummenbeck (ehem. in der Altmark), 1375, Brandenb. Landb. 35.

Krummendick (holstein., bei Itzehoe), Crummendic, —dike 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 76 f.

Krummensbach (württ. OA. Ravensburg), Chrumoldes bach 1083, Cod. trad. Weingart., Staelin 32. Krummensee (brandenb. K. Niederbarnim), 1375,

Brandenb. Landb. 69.

Krummensee (brandenb. K. Teltow), 1375, Brandenb. Landb. 58.

Krummesse (bei Lübeck), Krumesse, belagert 1360, Detmar, Chron., Graut. 1, 283; Strals. Stadtb. 3, Nr. 150 f.

Krumm-Waelden, s. Waelden. Krummwisch (holstein., bei Kiel), Crumewisk 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 482.

Chrump [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 159. Chrumpnow [unbek.], Kl. 1350, Höfler, Gesch.

d. Hussit. 2, 83. Cruneburch, s. Kronberg.

Crunne funbek., in Kärnten], Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 338. Crunnesbach funbek.], 874, Trad. Fuld., Dr. c. 46.

Cruona, s. Gronau. Chrupt [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 20. Crusawice [unbek.], 1148, Ann. Magdeb., Scr. 16,

190, 21.

Kruschwitz (posener K. Inowracław), Crusviciensis, Crusbicia, Cruschwitez c. 800,

Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1 f.; 44; 66.

Kruschwitz (westpreuss. K. Neustadt), Krawschewitcz castr., gebaut 1331, Ält. Hochm.-Chron., Ser. Pruss. 3, 592. — Cronschwitz 1391, Ann. Thorun., ibid. 3, 171.

Crusemoele, s. Krausemuehle.

Crusni, s. Kreussen.

Crussow [unbek.], 1433, Becker, Zerbst. Chron. 69. Chrustenicz [unbek., in Böhmen], 1432, Bartoss,

Chron., Dobner, Monum. 1, 173.

Krustetten (österr. B. Mautern), Crucisteten 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 1. — Cruzstetten c. 1180, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 325.

Crusviciensis, s. Kruschwitz.

Chruterfeldt [unbek.], Schlacht 1277, Ebend. Chron., Pez, Scr. 2, 739.

Krutheim, s. Krautheim.

Crutsaw [unbek., Diöc. Magdeburg], 1371, Botho,

Leibn., Scr. 3, 386.

Krutscheid (rheinl. K. Elberfeld), Crutscede
1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 126.—
Crutschede 1312, Gerresh. Hebereg., ibid. 143.

Krutt (Böhm.-, österr. B. Zistersdorf), Peheimreutte 1194, Trad. Claustro-Neob. 806, Font. Austr.

2, 4, 179; Chrut s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 9.

Cruttendorf, s. Krottendorf.

Krutzbarg [unbek., bei Alten-Zelle], N. Vaterl. Arch. 3, 123.

Krutze, s. Kritze. Cruve, s. Kroev. Cruwati, s. Korbetha.

Kruxnlz [unbek.], 1206, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 33.

Cruzenach, s. Kreuznach. Cruzstetten, s. Krustetten.

Chrzenicz [unbek., in Böhmen], castr. 1417, Höfler,

Gesch. d. Hussit. 2, 289; 291.

Krzessicz [unbek., in Böhmen], 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 292; Krzieczicz, ibid. 292.

Krzikawa [unbek., in Böhmen], 1425, Bartoss, Chron., Dobner, Monum. 1, 149.

Krziwoklat, s. Buerglitz. Krzizenetz [unbek., in Böhmen], propugn. 1423, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 574.

Krzizkow, s. Krizov.

Cuadian funbek.], 1015, V. Meinwerci episc., Scr.

Chub (der obere Lauf der Eger), 1086, Cosmae

Chron., Scr. 9, 33, 50; 92, 12. **Kuba** (böhm. K. Budweis), **1428**, Bartoss, Chron., Dobner, Monum. 1, 158.

Kubbesele, s. Kremon.

Kubelene [unbek., Diöc. Merseburg], s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 384.
Cubenheim [unbek.], Cod. Hirsaug. 45.
Cuberna, s. Kobern.
Chubilizi [unbek.], 11146, Cod. trad. Garstens.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 159.
Kubin s. Guben.

Kubin, s. Guben.

Kubitz (Gr.- u. Kl.-, pommer. K. Rügen), Kubisse, Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 149.

Kubitz (schles. K. Münsterberg), Cubiz 1228,
Lib. fund. Heinrichov. 20.

Kuborgk, s. Koburg.
Kuchel (Gr.- u. Kl.-, böhm. K. Prag), Chuchel
1132, Cosmae contin., Scr. 9, 137, 37. — Cuchil
maj. u. min. 1308, Königss. Gesch. Quell. 298. —
parv. 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 293.
Kuchel (salzburg B. Golling), Cucullus castr.,

Kuchel (salzburg B. Golling), Cucultus easil, V. Sever. 11, 2; 12, 1.— Chuchel 1159, Ann. Reichersp., Scr. 17, 459, 55.

Kuchelbach (bad. A. Waldshut), Kuechelbach (1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 49, 29.

Kuchen (Gr.- u. Kl.-, württ. OA. Neresheim), Chuocheim, Trad. Fuld., Dr. 40, 58.— Kuochen min., verbrannt 1375, Ann. Neresh., Scr. 10,

Chuching [unbek.], 1240, Trad. Patav., Urk.-Buch

ob d. Ens 1, 483.

Kuckelberg [unbek., bei Trier], Kukkilberch, Kuckilbergh 1259, Gesta Henr. archiep. Trever., Scr. 24, 416, 10 f. — Kuckelbergh, verbrannt 1262, Gesta archiep. Trever., Martène, Collect. 4, 259 f.

Kuckelhem [unbek.], 1314, Mesched. Güterverz.,

Seibertz, Quell. 1, 402.

Kuckenberg [unbek., Diöc. Paderborn], gewonnen 1474, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 440.

Kuckinghoven [unbek.]. c. 1060, Trad. Werdin.

Nr. 104, Zeitschr. Berg 6. Kuckuck (westfal. K. Beckum), 1325, Freckenh.

Hebereg., Friedland, 116.

Kuckucksdorf [unbek.], Kukukisdorp 1207, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 174, 13, Kuddenbeke [unbek., bei Paradies], 1252, Instit.

Parad., Seibertz. Quell. 1, 12. Kudenhoven [unbek.], 1283, Chron. Brunwilr.,

Ann.-Niederrh. 17, 175. Kuden-See (hei Wilster in Holstein), Sladen 1124, V. Vicel., Holstein. Quell. 4, 160. — Cuddenzee 1161, Chron. Holtzat., Scr. 21, 263, 9; Presbyt. Bremens., Lappenb. 34. Kudinetorpe, s. Koentrup.

Kudworde [unbek.. im Lauenburgischen], Kordeworde, gebrochen 1420, Rufus. Graut. 2, 26; Detmar, ibid.; Korner a. 1420.

Kueblingen (bei Schöppenstedt), Cuebbeling oppid. 1291, Orig. Mont S. Mar., Leibn., Scr. 2, 429. Chuebs [unbek.], 1237, Langh. Kopialb., Bericht-

Bamb. 22, 42.

Cuechen, s. Kochen.

Kueckelhausen (westfäl. K. Altena oder Hagen), Cukelhuson c. 1160, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 308.

Kueddow (Nbfl. der Netze). Kuddow 1414, Joh.

v. Pos., Scr. Pruss. 3, 339. Kuefarn (österr. B. Spitz), Kuefern 1148, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 13 f.

Kueffring, s. Kaufering.

Kuehbach (bair. B. Aichach), Coubach, Choubach, gegründet c. 1076, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 460, 14. — ?1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1,

Kuehbach (bair. B. Griesbach), Chuebach 1258,

Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 496 f. Kuehbach (österr. B. Zwettl), Chuebach 1280,

Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 271 f. Kuehberg (Berg in Niederösterreich), Fund. Zwetl.,

Font. Austr. 2, 3, 561. Kuehberg (oder Schübelsberg, bair. B. Nürnberg). 1468, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 299, 9; 761, 36. Kuehberg (mehrere Ortschaften in Steiermark), Kueperge 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 186.

Kuehberg, s. Rechenberg. Kuehdorf (bair. B. Schwabach), Kudorf 1340, Monum. Eberac. 116, 3. — Kuedorf, Kueedorf 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 189, 22 f.

Kuehren (magdeb. K. Kalbe), Curne 1160, Fund.

mon. Grat. Dei, Scr. 20, 691, 8. Kuehsehwanden (luzern. A. Hochdorf). Kuoswanden 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 184, 8. Kuekenshagen (pommer. K. Franzburg), Kukenshaghen, Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 255.

Kuellwangen (aarg. B. Baden), Kuelliwangen

Kueltwangen (and B. Bauch), Rueltwangen 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 172. Kuelte (waldeck. A. Arolsen), Culite 1036, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 159, 39. Kuelzschau (merseb. K. Delitzsch), Culson 1184, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 159, 40.

Kuemelin, s. Kremlin.

Chuemidorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 188.

Kuemmerazhofen (württ. OA. Waldsee), Kunebrehtishoven 1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 82. Cuemos [unbek.], 779, Arnpeck, Gesta Frising.,

Deuting. 481.

Cuemunsreuth [unbek.], 1249, Langh. Kopialb.,

Bericht-Bamb. 22, 53. Chuenberg [unbek.], Chunenberge 1140, Ann. Reichersb., Scr. 17, 458, 37.

Kuenegen, s. Koengen.

Chuenicensis, s. Kanitz.
Chuenicensis, s. Kanitz.
Chuenigern [unbek., in Oesterreich], s. XIII.
Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 52.
Kuenitz, s. Koenitz.

Kuenkendorf (Alt- u. Neu-, brandenb. K. Angermünde), Kunykendorp 1375, Brandenb. Landb. - Kunkendorp 1375, Brandenb. Landb. 88. Chuenrasheim [unbek.], castr. 1184, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 516.

Chuenrats, s. Keinrats.

Chuenrichsdorf [unbek., bei Fürstenfeld in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 123.

Kuensberg (bair. B. Pegnitz), Kuonegesberch

1192, Ann. Marbac., Scr. 17, 165, 46. Kuenten (aarg. B. Baden), Kuentenach 1310,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 146, 20.

Kuenzell (hess. K. Fulda), Kindecello, Kincella, Trad. Fuld., Dr. c. 23 f.

Kuenzelsau (württ. OA.-St.), Cuncelshove

1108, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 401.

Chuenzingeu, s. Kinzinggau.

Kuepper (Ob. - u. Nied. -, schles. K. Lauban), Kopper 1490, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2,

189. — 1492, ibid. 359. Kuepper (Ob.-, Nied.- u. Mitt.-, schles. K. Sagan), Cupra c. 1217, Catal. abbat. Sagan., Scr. Siles. 1,

179; 189.

Kuern [unbek.], 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2,

Nürnb. 2, 441, 17. Kuernach (bair. B. Würzburg), Kurnaha 845,

Trad. Fuld., Dr. 4, 96 f.

Kuernbach (württ. OA. Waldsee), Kurnbach, Cod. Hirsaug. 55 f.
Kuernbach, s. Kirnbach.

Kuernberg (bad. A. Kenzingen), Curenberc 1085, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, I, 109.

Kuerowe, s. Kurowe.

Kuertzberg [unbek.], 1255, Langh. Kopialb., Be-

richt-Bamb. 22, 59.
Kues (rheinl. K. Bernkastel), Cuse 1451, Koelh.,

St.-Chr. 13, Köln 2, 795, 25.—Cuss, Cusa 1460, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 448.

Kuessenberg (bad. A. Waldshut), Cussaperch,

Chron. Colmar., Scr. 17, 240, 15; Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 312.—Kueissaberg 1266, Matth. Neoburg. 6.—1333, Joh. Vitodur. (Arch.) 109.—1356, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 18, 9.

Kuessnacht (schweiz. B.-O.), Kuessenach 970, Lib. heremi Geschichtsfr. 1, 111.—Kussenach 1236, ibid. 129.—Chusnach 1060, Orig.

nach 1036, ibid. 129. - Chusnach 1060, Orig. Murens, Herrg., Geneal. 1, 305. — Chussenaho 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 247. — Kues-nach 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 190, 14 f. — 1362, Ann. Engelb., Scr. 17, 281, 16. — Kussnacht 1398, ibid. 24.

Kuessnacht (zürich. B. Meilen), Kuesnach, gewonnen 1264, Zürich. Jahrb. 54. — Kussenach, Chussenach 1275, Lib. decim. Constant. Freib. Diöc.-Arch. 1, 170 f. — Kussenang 1324, Lib. quart., ibid. 4, 40. — verbrannt 1352, Zürich. Jahrb. 81. — Kussnach 1354, Faber. Goldast 53. — 1443. Fründ, Chron. 161 f

Kuestrin (brandenb. K. Königsberg), 1375, Brandenb. Landb. 7 f. — Costrin 1432, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 107; 118. — Cuestryn castr., gemauert 1445, Alt. Hochm. - Chron., Scr. Pruss. 3,

Kuestrinchen (brandenb. K. Templin), Costeryn 1375, Brandenb. Landb. 158.

Kuettigen taury, B. Auraut. Kuettingen 1350. Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 23, 260.

Kufelde. s. Kuhfelde.

Chuferingen, s. Kaufering. Kuffern (österr. B. Herzogenburg), Chufarn, Chufarin 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 7. - Choufarin 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 239. — Chuffarn c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 556. — Cophar 1187, Trad. Claustro-Neob. 186, Font. Austr. 2, 4, 38.

Kuffese [unbek. Berg bei Fulda], Trad. Fuld.,

Dr. 4, 125

Cuffesstain, s. Kostheim. Kuffhusen, s. Kiffhausen. Cuffinstang, s. Kostheim. Kufflingen, s. Kaufering. Kuffse, s. Kiffhausen.

Kufstein (tirol. B.-St.), Kuefstain, gewonnen 1464, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3,

Kugelberg (Berg in Niederösterreich), Fund. Zwetl.,

Font. Austr. 2, 3, 489. Kugelberg (ehem. elsäss. K. Zabern), Cuobergus 724, Diplom. 1, 204, 25.

Chugelprunn [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 11.
Cughube [unbek.], 1150, Cod. trad. Garstens.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 130. Chuginhusen [unbek.], c. 1170, Cod. trad. Form-

bac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 705.

Kugluays [unbek.], castr., zerstört 1395, Chron.

Vienn., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 1.

Kugulendal, s. Kuhlendahl. Kuhbach (Nbfl. der Oste in Hannover), Mulimbach 788, Adami Gesta Hamburg., Scr. 9, 289, 17. Kuhberg (bei Kiel), Vaccarum mons 1317,

Presbyt. Brem., Lappenb. 50. Kuhfelde (magdeb. K. Salzwedel), Kovende c. 813, Weltchron., D.-Chr. 2, 152, 2. — Kufelde 1375, Brandenb. Landb. 129.

Kuhfressen funbek, in Oesterreich, Chufrezz, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 581.
Kuhlendahl (rheinl. K. Elberfeld), Cugolondala c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 91, Zeitschr.-Berg 6. — Kugulendal, Werden. Legend., Zeitschr.-Berg

Kuhna (Alt- u. Neu-, schles. K. Görlitz), Kohne 1490, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 189.

Kuhtz (brandenb. K. Templin), Kutz 1375, Brandenb. Landb. 168.

Kuhweide (brandenb. K. Angermünde), 1375,

Brandenb. Landb. 167.

Kujavien (Landschaft an der Weichsel, theils zu Preussen, theils zu Russland gehörig), Coiiavia, Koye, Plastw., Scr. Warm. 1, 44 f.; Koyow, Joh. v. Pos. häufig. — Cujavia c. 1205, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 32 f.; Cujaviensis, De fund. mon. Oliv., ibid. 676. — 1330, Ann. Pruss. brev., Scr. 19, 695, 30 f.

Cuiawe [unbek., Diöc. Merseburg], s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 380.

Chuiburg, s. Kiburg.

Kuik (niederl. Prov. Nordbrabant), Cuick 741, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 129. — Cuc 1105, Ann. Stadens., Scr. 16, 318, 4.— Kiuc 1166, Chron. Lauresh., Scr. 21, 449, 45.— Kuk 1180, Leges 2, 164, 7.— Kuic 1193, Gesta abbat. Trudon. con-164, 7. — Kuic 1193, Gesta abbat. Trudon. contin., Scr. 10, 391, 5; Reineri Ann., Scr. 16, 651, 16 f. — 1194, Albrici Chron., Scr. 23, 871, 44. — Kueche 1214, Chron. reg. Colon. contin. 1, Scr. 24, 18, 38.

— Cuck 1387, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 727, 9.

Kuykheme [unbek.], Chuckeme 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 451; Cuichem ibid.

Kuilenburg (niederl. Prov. Gelderland), Kilenburg 1220, Čaesarius, Registr., Leibn., Collect. 459.

- Kulenborgh 1347, Gesta abbat. Trudon. contin. III, Scr. 10, 427, 15. — castr., gewonnen 1357, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 690, 12. — belagert 1428, Rufus, Chron. Graut. 2, 562; Korner a. 1428.

Kuinder (Zufl. des Zuidersee), Cunra 1228, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 417, 20. Kuinder (niederl. Prov. Over-Ijssel), Cuyere 1197, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 408, 4.

Chuinzingawi, s. Kinzinggau.

Kukey [unbek., bei Enniger], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 78.

Kukenhem [unbek.], Kukonhem, wüst 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 29 f.

Kukenwert [unbek., in Friesland], Trad. Fuld.,

Dr. c. 37. Kukynne [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 195.

Kukkingin, s. Gugging.

Kukuncthorp [unbek.], 1056, Trad. Werdin.

Kukunethorp [unock.], 1006,
Nr. 101, Zeitschr.-Berg 7.

Kulb (österr. B. St.-Pölten), Chuleub, Chuliube c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 555 f. — Chuliub 1191, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 1. — Chulub 1196, Trad. Claustro-Neob. 494, ibid. 2, 4, 106. Culbeke [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.

Niederrh. 6, 122.

Kuldale (russ. Prov. Livland), 1218, Chron. Livon., Hans. 226. — 1219, Heinr. Chron. Livon., Scr. 23, 302, 22. Kuleyn, s. Kallehnen.

Culelolsperg [unbek., in Oesterreich], 1216, Trad. Claustro-Neob. 706, Font. Austr. 2, 4, 156. Culembe [unbek., in der Schweiz], 1334, Bero-

münst. Urbar, Geschichtsfr. 24, 106.

Culembrouwe [unbek., in der Schweiz], 1334, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 24, 116. Culenheim [unbek., bei Burgebrach], 1174, Monum.

Eberac. 47, 18.

Kulental [unbek.], Lirer, Weg. c. 15.

Chuleub, s. Kulb.

Culfeshusen [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 258. Culheim [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr.

Chulimbare [unbek., in der Schweiz], 1197, Engelb.

Urbar, Geschichtsfr. 17, 247.

Kulingerode [unbek., bei Osterewick], Schlacht 1420, Sachsenchron., Abel, Samml. 211. — Kulingrode 1422, Botho, Leib., Scr. 3, 399.

Culite, s. Kuelte.

Chulivbe, s. Kilb.

Kullingen [unbek.], 1399, Chron. Elwac., Scr.

42, 15

Kulm (Berg, bair. B. Eschenbach), der rauhe, castr., gewonnen 1462, Jahrb., St.-Chr. 11, Nürnb. 265, 5.

Kulm (aarg. B.-O.), Chulmbe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 237.—1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 162, 10 f.— Culme 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 39.

Kulm (böhm. B. Böhm.-Leipa), Hlumek castr.

Kulm (böhm. B. Böhm. - Leipa), Hlumek castr. 1040, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 22, 27. — Hlymec, Hlimecz oppid. 1107, ibid. 111, 31. — Chlumek 1126, Cosmae contin., ibid. 156, 9. — Chelm 1410, Ann. Mechov., Scr. 19, 675, 25 f. Kulm (westpreuss. K.-St.), Culmensis, verwüstet c. 1215, Petr. de Dush., Scr. Pruss. 1, 35; De fundat. mon. Oliv., ibid. 676 f. — Culmen, gebaut 1231, Can. Samb. Ann., Scr. 19, 701, 5; De fund. mon. Oliv., l. c. 1, 677. — Colmensis, castr. u. civit., gebaut 1232, Petr. de Dush., l. c. 1, 56; Kolmen,

ibid. 57; Scr. Warm. 1, 44 f.; Ann. Pruss. brev., Ser. 19, 094, 37. — **1239**, Ann. terr. Pruss., ibid. 091, 35; Ann. Thorun., Ser. Pruss. 3, 58. — Colmene **1247**. Petr. de Dusb. ibid. 1, 84. — Culme, gebaut 1250, Detmar, Chron., Graut. 1, 130.—1251, Ann. Thorun., l. c. 59.—1253, Ann. terr. Pruss., l. c. 691, 45; Ann. Thorun. l. c.—belagert 1279, Petr. de Dusb., l. c. 124.—verbrannt 1286, Ann. Thorun., l. c. 62.

Kulm (mehrere Ortschaften des Namens in Steiermark), Cholmen maj., 1265, Ration. Stir., Rauch,

Kulman [unbek.], 1343, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 152 f.; Kuleman, ibid. 144.
Kulmbach (bair. B. St.), Culmebach 1249, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 51. — 1321, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 200. — Carlimach, verbrannt 1429, Bartoss, Chron., Dobner, Monum. 1, 162. — 1444, Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnh. 2, 162. Nürnb. 2, 58 f.

Kulmsee (westpreuss. K. Thorn), Culmsche civit., gebaut 1251, Ann. terr. Pruss., Scr. 19, 691,

. — verbrannt 1286, ibid. 692, 7. Culna [uwbek.], 1296, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 110. Kulpawe [unbek., Diöc. Merseburg], s. XIV, Lib.

bonor. Merseb., Thur.-Sachs. Mittheil. 2, 388. Kulpin (lauenb. A. Ratzeburg), castr., zerstört 1349, Detmar, Chron., Graut. 1, 271.

Culsoe, s. Kuelzschau.

Kulti [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 41, 95. Kulwangen, s. Killwangen. Chumbanz [unbek.], 1141, Ann. Reichersp., Scr.

17, 458, 39. Kumbels (graubünd. B. Glenner), Cumble, s. XI,

Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forscher 4, 187.

Kumberg (ehem. bei Königstätten in Oesterreich), Chuneberg, Cuneberg, Chuneburg, Cuneburg 791, V. Hludow., Scr. 2, 610, 2; Cumeoberg, Cumeoberg, Cumeoberg, Cumeoberg, Cumeoberg, Chuioberg, Ann. Lauriss., Scr. 1, 176; Einh. Ann., ibid. 177; Cummiberg, Einh. Fuld. Ann., ibid. 350, 35. — Comianus mons 884, Ann. Fuld. V, ibid. 401, 23. — Quumberg, Chumberga 1091. Trad. Gottwic. Font. Austr. 2, 8 Nr. 2 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2. Kumberg (steierm. B. Weitz), Chumperge 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 19

Cumberg [unbek.], 720, Rich. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 606.

Cumbervelde, s. Kummerfeld. Cumbiscura, s. Lapscheure.

Chumbrehtinge [unbek.], c. 1254, Trad. Patav.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 484.

Kumelburch [unbek., in Ungarn], 1241, Ann. Frisac., Scr. 24, 65, 37

Cumeoberg, s. Kumberg.

Cumersdorp [unbek., brandenb. K. Friedeberg], 1337, Neumärk. Landb. 23.

Chumiztorf, s. Koenigsdorf.

Kumklenbach [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 514.

Kummerfeld (Gr.- u. Kl.-, holstein. A. Neumünster), Cumbarvelde 1289, Kiel.Stadtb., Nr. 796 f.

Kummerloze [unbek., bei Lentzen], castr., zerstört 1399, Detmar, Chron., Graut. 1, 390; Kummerlose, Korner a. 1399.

Kummerow (mehrere Ortschaften in Pommern), Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 222 f.

Kummersreuth [unbek.], 1249, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 53. — Kumutesreuth 1306, ibid. 23, 31.

Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

Kummerthal (bair. B. Sulzbach), Chumbertal 1250, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d.

Cummiberg, s. Koenigstetten.

Cumpe [unbek.], 1335, Büd. Güterverz., Seibertz, Quell. 3, 409.

Kumperding (österr. B. Atzenbrugg), Guntpotingin 1112, Lib. fund. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 239. — Cumpotingen 1187, Trad. Claustro-Neob. 182, Font. Austr. 2, 4, 37. Cumpindorf, s. Gumpendorf.

Cumpoldisriete, s. Gumpoldisriete.
Cumpotingin, s. Gumperding.
Cumprehtstorf [unbek., in Steiermark], 1265,
Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 201.
Cumundefelt [unbek., bei Burgebrach], wüst 1174, Monum. Eberac. 50, 19.

Kumutesreuth, s. Kummersreuth.

Kunarstorf, s. Kunnersdorf.

Kunbach (bair. B. Würzburg), 1340, Monum.

Eberac. 123, 17 f.

Chunberthal, s. Kummerthal. Chunbolstorf [unbek.], c. 1190, Cod. trad. Rans-

hof, Urk.-Buch ob d. Ens 1, 261.
Chunbretestorf [unbek.], c. 1180, Cod. trad.
Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens, 1, 747.

Cunezenstadt [unbek., bei Namslau], castr. 1461, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 99; 117. Cunezenstadt, s. Konstadt.

Kundeschirichun, s. Gunskirchen.

Kundl (tirol. B. Rattenberg), Quantula, Ebersb.

Cartul., Hundt 3, 28.

Kundlingen [unbek.], c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens, 1, 633.

Chundorf [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 5. Kundratitz (böhm. K. Prag u. a.), Cunratitz castr. 1419, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 36 f. Chuneberg, s. Kumberg.

Kunebrechtishofen, s. Kimratshofen.

Chunegescroge [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 126; Infer., ibid. Cunehusirn (chem. bei Altheim am Neckar), 1209,

Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, I, 135.

Kunemannsreuth [unbek.], Kunnemundesrut
1230, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 40.

Chunendorf, s. Kaindorf.

Kunersdorf (brandenb. K. Oberbarnin), Cunratstorf, Kunerstorff 1375, Brandenb. Landb. 77.
Cunersdorf (brandenb. K. Zauch-Belzig), 1375, Brandenb. Landb. 119.

Kunersdorf (schles. K. Oels), Brzesalanca, Bresalanza 1262, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 175

Cunesheim [unbek.], 1187, Ann. Stederb., Scr.

Kuneten [unbek., bei Marburg in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 170.
Kunetitz (Berg, böhm. K. Pardubitz), Cunieticz 1420, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 81 f. Chungesbrunne, s. Koenigsbrunn. Chungsdorp, s. Kontop.

Chungseck, s. Koenigseck. Kungsheim, s. Kiensheim.

Kungtal (ehem. bei München), 1443, Gesta episc.

Frising. contin., Scr. 24, 330, 19. Kunheim (elsäss. K. Kolmar), Cuonenheim c. 679, Chron. Ebersh., Grandid. 22. — Cunenheim 810, Chron. Ebersh., Scr. 23, 438, 9. — Cuonhen 1282, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 209, 40.

Kunigesheim, s. Kiensheim. Kunigeshoven, s. Koenigsfeld.

Kunigissunderus (ehem. Gau zwischen Main u. Taunus), Cunigeshunderus 881, Monum. Bli-

Kunikdorp (ehem. brandenb. K. Arnswalde), wüst 1337, Neumärk. Landb. 25.

Kunykendorp, s. Kuenkendorf. Kuningen, s. Gunningen und Koengen. Kuningesbrucgen, s. Koenigsbrucck. Kuningilbach, s. Klingelbach.

Chuningiswisun, s. Koenigswiesen.

Chunirihesdorf [unbek.], 874, Trad. Patav., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 469.
Cunisbere [unbest.], Chunisburc 1192, Contin.

Sanblas., Scr. 20, 324, 30.

Kunisperch, s. Koenigsberg.

Chunisprunne, s. Koenigsbrunn. Kunitz (böhm. K. Prag), Crunycz 1183, Höfler,

Gesch. d. Hussit. 2, 72.

Kunitz (mähr. K. Brünn), Cunitz 1181, Cont. Gerlaci Milov. Scr. 17, 691, 31. — 1184, ibid. 701, 16; Cunycz, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 72. — verbrannt 1185, ibid, 705, 22. — Cunicz 1470, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 228.

Kunitz, s. Konitz.

Kunitzburg (Ruine, weimar. A. Dornburg), Gleysperg, gewonnen 1451, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 187, 7.

Kunkendorp, s. Kuenkendorf.

Cunlingin [unbek.], Ann. Elwang., Scr. 10, 17, 23. Kunnersdorf (Spitz-, sächs. A. Löbau), Kunarstorf 1346, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 8 f. — 1488, Görlitz. Rathsann., ibid. 2, 110; 1490, ibid. 188 f.

Cunostein [unbek.], gebaut 1371, Fasti Limpurg.,

Ross. 53.

Chunperge, s. Kumberg.

Cunra, s. Kuinder.

Chunrates [unbek., in Oesterreich], 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 247.
Chunratsreut [unbek., in Steiermark], 1205,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 200.

Cunratstorf, s. Kunersdorf.

Kunrau (magdeb. K. Salzwedel), Kunre 1375, Brandenb. Landb. 250.

Cunresheim [unbek.], 1165, Possess. S. Bened.

Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 290.

Kunreuth (bair. B. Forchheim), Chunenreut, Chunreut, Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 909, 13. — Kunreut 1444, Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 80, 32.

Kunring (österr. B. Zwettl), Chuenring, Kuenring 1100, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, f. feüher Atzmanswisen. ibid. 13. — Kun-

4 f.; früher Atzmanswisen, ibid. 13. — Kunringin c. 1138, Trad. Gottwic., ibid. 2, 8, Nr. 338. — Chunringe 1247, Contin. Garst., Scr. 9, 598, 30 f. — 1257, Herm. Altah. Ann., 17, 399, 46. — Chunringen s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 14. — 1304, Contin. Zwetl. III, Scr. 9, 661, 4 f.; Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 476.

Chunringstorf [unbek., bei Fürstenfeld in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 168.

Kunstadt (Alten- u. Burg-, bair. B. Weissmain), Kunestat, Trad. Fuld., Dr. 4, 83. — Alten-Kunstat 1248, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 49.

Cunstat, s. Konstadt.

Chunstenobil [unbek.], 1250, Cod. trad. Reichersb.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 405.

Cuntalung [unbek.], c.1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 302.

Cuntawe, s. Kommotau. Chunteke, s. Kontich.

Chunten [unbek., in der Schweiz], 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 327. Chunticha, s. Koenig.

Kuntlbug [unbek., im Innthal], 1384, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 370. Kuntzerlandt [unbek., Diöc. Köln], 1239, Ann.

S. Pantal. Colon., Böhmer, Font. 4, 473. Chunurichinga [unbek.], 1032, Chron. Benedic-

tobur., Scr. 9, 223, 24. Kunz, s. Konz.

Kunzenbach (bad. A. Walldürn), Gunnesbach 773, Chron. Lauresh., Scr. 21, 347, 23. — Gunnenbach 895, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 115. Kunzendorf (schles. K. Bolkenhain), Kuntzin-

dorff 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 129; 171. Kunzendorf (schles. K. Trebnitz), Cuncendorf,

Lib. fundat. Heinrichov. 33 f.

Chunzingen, s. Kinzing und Kinzinggau. Kunzlesdorf [unbest., in Schlesien], Kuntzindorff 1433, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 129. Chuobliz, s. Kiblitz.

Cuomsunt [unbek., in Oesterreich], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 129. Chuongisperch, s. Koenigsberg.

Chuontlingen, s. Kindling

Chuphun [unbek., in der Schweiz], s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 97. Kupize [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Ser. 2, 179.

Kuppargent [unbek., in Friesland], Trad. Fuld.,

Dr. 7, 65. Kuppenheim (bad. A. Rastatt), Cod. Hirsaug. 33. Copinheim castr., verbrannt 1279, Ann. Colmar maj., Scr. 17, 204, 35. Cuppetendorf [unbek., in Steiermark], 1265,

Cappetendori [unbek., in Stetermark], 1269, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 125.

Kuppingen (württ. OA. Herrenberg), Cod. Hirsaug. 52. — Kuppingin 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 109, 9. — 1182, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 621, 21; Arch.-Augsb. 2, 38. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 54. — 1288, Ann. Sindelf., Scr. 17, 305, 31. — 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 10. Arch. 4, 19.

Cupra, s. Kuepper.

Cupra, s. Kuepper.

Kur (Hauptst. des Kt. Graubünden), Curiensis,
Bisthum c. 540, V. Fridol., Mone, Quell. 1, 12; Curia
urbs, ibid. — civit. 761, Pauli histor. Langob., Scr.
Lang. 172, 1. — Walafr. Strabo, s. Otm. V., Scr.
2, 41, 44 f. — 806, Leges 1, 141, 16; 24. — Coria
829, Ann. Xant., Scr. 2, 225, 17 f. — 965, Herim.
Aug. Chron., Scr. 5, 115, 45. — Curo, Chur, V.
Burchardi episc., Scr. 4, 834, 20. — Curima,
Kremsmünst. Gesch.-Quell. 14; 34. — 1024, Rudolfi
hist., Scr. 7, 66, 20. — Coricensis, Kl. 1032,
Lib. heremi. Geschichtsfr. 1, 128. — 1077, Ortlieb. hist., Scr. 7, 66, 20. — Coricensis, Kl. 1052, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 128. — 1077, Ortlieb, Chron., Scr. 10, 74, 27; V. s. Galli II, Scr. 2, 25, 21 f. — s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 179. — Chuore 1209, Arnold., Scr. 21, 248, 26. — 1243, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 107. — 1277. Lib. docim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 9 f. 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 9 f — 1413, Justinger, Chron. 213. — 1440, Fründ, Chron. 79 f. — 1499, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 198, 4 f.

Churbaldia, s. Kurwalden.

Churbelreut [unbek.], Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 36. Kurbike, s. Korbach u. Korbecke. Curbizi, s. Zoerbig.

Kurburg (tirol. K. Brixen), Churburg 1344, Gosw. Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 138.

Kurdeshagen, s. Kordshagen.

Kureitnich funbek., bei Mooskirchen in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 190.

Kurgundun [unbek.], 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 22.

Kurin, s. Kohren.

Kurken (ostpreuss. K. Osterode), Kurkam, Kurczkisadel, Kurhsadel 1369, Plastw., Scr. Warm. 1, 70 f.

Kurland (russ. Prov.). Curonia 1206, Chron. Livon., Hans. 108 f. — 1231, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 51; Wartb. Chron. Livon. pass. — 1260, Petr. de Dusb., l. c. 96 f. — Cweren 1330, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 475. — Kurvirin, Kuerlant 1403, Joh. v. Pos., ibid. 3, 265 &c. Curlo [unbek.], 1153, Ann. Rodens., Scr. 16, 722, 30. Kurnburg, s. Kornburg. Curne, s. Kuehren.

Churnstain [unbek.], castr., gewonnen 1436, Andr. Ratisp., Chron. contin., Eccard, Corp. 1, 2171. Kurowe [unbek.], 1386, Detmar, Chron., Graut. 1, 335; Kuerowe, Korner a. 1386.

Churpeperge [unbek, in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 103.
Churpinge [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 102.
Kursch Charden & K. Soldin Connected and Charden & Koldin Connected and Charden & Connected and Charden & Connected and Charden & Connected & Charden & Connected & Charden & Char

Kursdorf (brandenb. K. Soldin), Conradesdorp 1337, Neumärk. Landb. 18.

Curstem [unbek.], 1184, Leges 2, 182, 2.

Curtece, s. Kortessem.

Curtenaken, s. Kortenaeken.

Curtenbrog [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg.,

Arch.-Niederrh. 6, 122.

Curtenkotten (rheinl. K. Mülheim), Curtincottyn 1312, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh.

Curtil [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn.,

Collect. 479. Curtle [unbek., am Kill], 1220, Caesarius, Registr.,

Curtrich [unbek.], 1380, Chron. Comit., Flandr., Smet, Corp. 1, 238.

Curumens, s. Schrans. Curun, s. Graun.

Kurveye, s. Korvei.

Kurwalden (Kt. Graubünden), Curwala, Cornu Kurwalden (Kt. Graubünden), Curwala, Cornu Galliae 877, Adonis contin., Scr. 2, 325, 12.— Churwalahun, Churwalohon, Trad. Fuld., Dr. c. 3, 16.— Kurwalhen, Lirer, Weg. c. 2.— Churbaldia 1167, Ann. Osterhov., Scr. 17, 541, 50.— Churwalde 1221, Acta Aug., Zeitschr.-Oberth. 29, 76.— Kurwalhen 1325, Mart. Oppav. contin., D.-Chr. 2, 351, 8.— Schlacht 1352, Konstanz. Chron., Mone Quell. 1, 315.— Curwal, Schlacht 1405, Ann. Zwifalt., Scr. 10, 63, 2.— 1439, Fründ, Chron. 29.

Kurwith. 8. Kerfick

Kurwith, s. Kerfick.

Kurzdorf (thurg. B. Frauenfeld), Erchingen 889, Oheim, Chron. 70, 6 f. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 242, 23. — 1445, Fründ, Chron. 239.

Kurzenhausen (elsäss. K. Strassburg), Kotzenhusen 1295, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 59, 35; Königsh., ibid. 750, 7.—1298, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 136, 42.

Kurzenreichen, s. Reichen.

Kurzim, s. Kaurim.

Cusanhusun, s. Koehusen.

Cuscin, s. Kessin.

Kusel (pfälz. K.-St.), Cosla 1149, Leges 2, 564, 32. Cusinhusen, s. Koehusen.

Chuslage [unbest.], c. 1170, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 315.

Cusmaria [unbek.], 1474, Notae Lang., Zeitschr.-

Niederrh. 1862, 271. Kusmolz funbek.], 1257, Lib. fundat. Heinrichov. 71. Cuss, s. Kues.

Cussaperch, s. Kuessenberg. Kussenach, s. Kuessnacht.

Kussenow (pommer. K. Schievelbein), Cosenow 1337, Neumärk. Landb. 26.

Cussinstang, s. Kostheim. Chustagn, s. Kostheim.

Chustelwane [unbek., Diöc. Würzburg], Kirche

Kusterdingen (württ. OA. Tübingen), Custertingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 57. — 1285, Ann. Sindelf., Scr. 17, 304, 15. — 1290, Ann. Bebenh., Hess, Monum. 261, Württemb. Jahrb. 1855, 2, 181. Chustlach [unbek.], c. 1223, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 612 f.

Custulare [unbek.], Cod. Hirsaug. 45.

Chutans, s. Kottes.

Chutbach [unbek.], c. 1144, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 283.

Kutilinburc, s. Quedlinburg. Cutizi [unbek. Gau], 908, Annal. Saxo, Scr. 6, 592, 20; Chutizi, Gutizi, Thietmar, Scr. 3, 735, - 970, ibid. 755, 25; 764, 4.

Cutsin, s. Quitzin. Kutta, s. Kuttenberg.

Kuttekoven (belg. Prov. Limburg), ? Scurehove

1108, Rod. Gesta episc. Trudon., Scr. 10, 285; 4.

Cuttelbeke [unbek., in Westfalen], 1047, Trad.

Werdin. Nr. 90, Zeitschr.-Berg 6.

Kuttenberg (böhm. K. Pardubitz), Malin,
Malyn oppid. 1100, Cosmae Chron. Brem., Scr. 9, 108, 31. - Kuttnis 1280, Ebend. Chron., Pez, 108, 31. — Kuttnis 1280, Ebend. Chron., Pez, Scr. 2, 735. — Chutt, Chutta 1298, Ann. Osterhov. Scr. 17, 552, 28 f. — Kutta, belagert 1299, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2093. — Cuttina 1300, Beness, Chron., Pelzel, Scr. Bohem. 2, 210; Horneck, Pez, Scr. 3, 729 f.; 795 f. — Cutna, Chutna, belagert 1304, Contin. Zwetl., Scr. 9, 661, 11; civit., Königss. Gesch. Quell. 173 f.; Chron. Claustro, Neob. Pez, Scr. 1, 276; Ann. Haleshr. mai. 661, 11; civit., Königss. Gesch.-Quell. 173 f.; Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 476; Ann. Halesbr. maj., Scr. 24, 47, 14; Chutt, Eberh. Ratisp. Ann., Scr. 17, 600, 7. — Cuthan, Cuthan, Meisterl., St.-Chr. 3. Nürnb. 3, 167, 31 f. — Kuthen, Kutten 1305, Weltchron. Thür. Forts., D.-Chr. 2, 310, 3. — Kutnis, Kutinis 1306, Chron. Waldsass., Oefele, Scr. 1, 68. — 1307, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 353. — 1402, Chron. Vienn., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 2 f. — 1414, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 49. — 1419, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 348, 16 f. — 1420, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 88, 7 f.; Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 1 f.; Cuthniz, Korner a. 1420. — verbrannt 1422, Andr. Ratisp. Diar., Oefele, Scr. 1, 16. — Perg 1434, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 392, 12. — Cuthnis 1466, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 121 f. — Cuttniss 1488, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 104. Kutterau (Unt.-, bad. B. St.-Blasien), Kutnowe,

Kutterau (Unt.-, bad. B. St.-Blasien), Kutnowe, Nider-, 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 50, 20.

Kuttingen [unbek., in der Schweiz], Chutingin 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 332. — Kutingen 1334, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 24, 106; 119.

Kutz, s. Kuhtz.

Kutzberg (Berg in Kärnten), 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 104, 17

Cutze [unbek.], 1039, Ann. Pegav., Scr. 16, 236, 25. Kutzenhausen (bair. B. Zusmarshausen), 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 256, 6.

Kutzenhausen (elsäss. K. Weissenburg), Chuzinhusi, Chuzenhusa, Cuzzenhusa, Trad. Wizenb. Nr. 52.

Kutzerow (brandenb. K. Prenzlau), Kutzerogge 1375, Brandenb. Landb. 150.

Kutzleben (thür. K. Weissensee), Kottenleibe, Trad. Fuld., Dr. 38, 49. — Gozzenleba, ibid. 86. Cuvesten [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 101.

Kuvorde, s. Koevorden. Kuzin, Neukloster. Chuzingen, s. Kinzinggau.

## ${f L}$

La funbek., Diöc. Paderborn J., 1036, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 159, 35.

La, s. Lo. Laa (österr. B.-St.), Lo 1216, Trad. Claustro-Neob. 568, Font. Austr. 2, 4, 127. — La civit., gewonnen 1239, Contin. Sancruc. II, Scr. 9, 639, 26; Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 458. — Laha, Schlacht 1246, Contin. Zwetlin. III, Scr. 9, 655, 14. - Lawa praesid. 1260, Cosmae contin., ibid. 183, 1272, Heinr. Heimb. Ann., Scr. 17, 715, 11.— belagert 1277, Chron. Sampetr., Stübel 115; Leges 2, 420, 30.— 1278, Contin. Claustro-Neob. VI, Scr. 9, 745, 25; Law, Heinr. Heimb. Ann., l. c. 716, 10. — Laa s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 4. — 1323, Ann. Mellic., Scr. 9, 511, 51; Königss. Gesch.-Quell. 422 f. — gewonnen 1407, Contin. Claustro-Neob., Scr. 9, 737, 21; Ann. Mellic., l. c. 515, 21; Ebend. Chron., Pez, Scr. 2, 830. — gewonnen 1486, Chron. Rotens., Pez, Scr. 2, 468.

Laa [unbek.], 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-

Westfal. 1, 2, 19.

Laab (mehrere Ortschaften des Namens in Ober-

österreich), Laup, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 13. Laach (rheinl. K. Maien), Lacus 1205, Gesta

Trever. contin., Scr. 24, 398, 13. — 1208, Ann. Colon. max., Scr. 17, 824, 7.

Laage (in Mecklenb.-Schwerin), Lawe castr., belagert 1415, Wusterwitz, Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 43; Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 471.

Laak (steierm. B. Cilli), Lagk, gewonnen 1436, Cilliar Chron. Hahn. Collect. 2, 601.

Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 691.

Laak [unbest.], Lackh 1378, Arnpeck, Gesta Frising, Deuting. 527. — Lack, Loack, Lagk, Lakch 1381, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 327, 2 f.

Laar (hannov. A. Neuenhaus), Laare castr. 1228, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 417, 47 f. Laar (westfül. K. Herford), Laer c. 700, Rolevink, Saxon. 60; Larun, Laerun, Widukind, Scr. 440, 39; 441, 27; Laarun, Trad. Corb., Wig. 3, 44-, Nr. 486.

Laar (westfäl. K. Iserlohn), Lare, Laere 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 399.

Laasphe (westfäl. K. Wittgenstein), Lasfe 1250,

Possess. Hain. 10, Zeitschr.-Hessen 3.

Labans [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 9.

Labbeck (rheinl. K. Geldern), Glaedbeke 1318, Klev. Hebereg., Ann. Niederrh. 28, 30; Gladbeke, ibid. 31, 119.

Labe, s. Elbe.

Labegg (kärnt. B. Eberstein), Labegk castr. 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 530. Labeki [unbek. Fluss in Friesland], 785, V. s.

Liudg., Scr. 2, 410, 19. Laben, s. Libbehn.

Labengirgen, s. Leibgirren.

Labenz (pommer. K. Schievelbein), Llobentz

1337, Neumark. Landb. 26. Laber (bair. B. Hemau), castr. 1436, Andr. Ratisp. Chron. Duc., Boecl. 13, 57; Andr. Ratisp. Chron. contin., Eccard, Corp. 1, 2169. — 1478, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 412.

Labes (pommer. K. Regenwalde), Lobese, Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 133.

Labiau (ostpreuss. K.-St.), Labio, Labiow 1352, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 518 f. Labocz [unbek., in Böhmen], 1417, Höfler, Gesch.

d. Hussit. 2, 289. Laboe (bei Kiel), 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 673 f.

Lachergen, s. Ladbergen. Lachareni [unbek., in Friesland], Trad. Fuld.,

Lachen (bair. B. Ottobeuren), Lachun 1167,

Chron. Ottenbur., Scr. 23, 619, 33; Arch. Augsb. 2, 31.

— 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 23.

Lachen (österr. B. Wels), Lache, Lachin c.

1115, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 213 f. Lachen (pfülz. K. Neustadt), Lacha 774, Trad. Wizenb. 61, 63; Lachen, ibid. Possess. Nr. 133 f. 1080, Bruno de bello Saxon., Scr. 5, 380, 43. verbrannt 1460, Eikh., Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 174. Lachen (schwiz. B. March), Lachun s. XII,

Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 98. — 1440, Fründ,

Chron. 61 f.

Lachen (mehrere Ortschaften in Württemberg), Lachin 1298, Ann. Bebenhus., Hess, Monum. 263. Lachen, s. Lacken.

Lachni, s. Leinegau.

Lachonetz (steierm. B. Friedau), Lachornitz 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 129.
Lachsenburg, s. Laxenburg.
Lachsendorf [unbek.], Lahsendorf 1268, Fund.

Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 468 f. Lachstaedt (weimar. K. Weimar), Lachestete

874, Trad. Fuld., Dr. 38, 188, c. 46. Lachstide [unbek.], c. 1189, Vis. Godesc., Hol-

stein. Quell. 4, 103.

Lachthorpe [unbek.], 1156, Lerbeck., Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 178.

Lack, s. Laak. Lacken (steierm. B. Weitz), Lachen 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 178.

Lackenaer [unbek.], 1326, Chron. Cliv., Seibertz,

Quell. 2, 243. Lacni, s. Leinegau.

Lacus, s. Laach.

Ladastat (ehem. österr. B. Eferding), Ebersb. Cartul., Hundt, 1, 46. Ladbeca [unbek.], 1127, Pass. Karoli com. Flandr.,

Scr. 12, 588, 42.

Ladbergen (westfäl. K. Tecklenburg), Lacbergen 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 46 f. Lade, s. Leda.

Ladebow (pommer. K. Greifenberg), Ladis, verbrannt 1326, Ann. Colbaz., Scr. 19, 717, 52. Ladeburg (brandenb. K. Oberbarnim), Lodeborg

1375, Brandenb. Landb. 83.
Ladekath (magdeb. K. Salzwedel), Latekote
1375, Brandenb. Landb. 186.

Lademuehle (hannov. A. Hildesheim), Lamolen 1346, Chron. Hildesh., Scr. 7, 870, 53.

Lademutingin, s. Lamendingen. Ladenburg (bad. A.-St.), Lobodunburg civit. 627, Diplom. 1, 139, 22. — Lobotenburc 874, Chron. Lauresh., Scr. 21, 372, 44. — Lovendeburg, Lovendoburg 1073, Lamberti Ann., Scr. 5, 204, 27. - Lobedenburg 1166, ibid. 450, 21.

- Lovedeborg 1195, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 68. — Laudenburg 1253, Ann. Wormat., Scr. 17, 55, 41. — Laudenburg 1270, ibid. 68, 43. — Laud oppid. 1349, Matth. Neoburg. 172. — besetzt 1370, Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 370. — Lawdenperk 1462, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4,

Ladendorf (österr. B. Mistelbach), 1187, Trad.

Claustro-Neob. 348, Font. Austr. 2, 4, 70.
Ladengau (um Ladenburg, am untern Neckar),
Lobedungowe 627, Diplom. 1, 139, 17 f. — Lobodensis 777, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 100. - Lobodengowe, Lobodonensis, Lobodinensis 795, Chron. Lauresh., Scr. 21, 347, 25 f. — Lobotengowe 805, Freher-Str., Scr. 1, 108; Lobadanensis, Ruod. Fuld. Ann., Scr. 1, 361; Lobodunensis, Trad. Fuld., Scr. 26.

Ladernachum, s. Lierneux.

Ladis, s. Ladebow. Ladise, s. Laitz.

Ladmettingen, s. Lamendingen.

Ladorpp [unbek.], 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 19.
Ladricun [unbek.], Trad. Corb. Wig. Nr. 147.

Laduer (bei Schnaus, Kt. Graubünden), Leitura s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 181. Ladwy [unbek., in Böhmen], 1419, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 342.
Laegern (der östliche Theil des Jura), Leger-

ren 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 100, 7 f.
Laegerthal (bei Trient), Lagare 577, Pauli
hist. Langob., Scr. Langob. 97, 6.
Laehn (schles. K. Löwenberg), Leen, V. s. Hedwig., Scr. Siles. 2, 41.—1435, Hussitenkr., ibid. 6, 143.
Laehnhaus (schles. K. Löwenberg), Len castr.
177, Chron. Polono-Siles., Scr. 19, 563, 7; Lehn,
Eschenloer, Scr. Siles. 7, 124 f. Eschenloer, Scr. Siles. 7, 124 f. Laelwane, s. Lellwangen.

Laembach (bei Haina, hess. K. Frankenberg), Lembach infer. 1250, Possess. Hain. 22, Zeitschr.-Hessen 3.

Laemmersdorf (brandenb. K. Arnswalde), Lamprechtstorp 1337, Neumärk. Landb. 24 f.; 37.

Laengenau (bair. B. Selb), Legno, Lengenaw, Linginow c. 1100, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 554 f. Laengthal (bair. B. Dorfen), Langaztal, Ebersb.

Cartul., Hundt 1, 81.

Laenig [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 158. Laenstein, s. Lahnstein.

Laer (belg. Prov. Lüttich), Lare 1065, Rod. abbat. Trud. epist., Scr. 10, 325, 15. — 1117, Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 293, 7. — 1135, Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 293, 7. — 1135, Gesta abbat. Trud., ibid. 315, 16 f. — Laare castr. 1228, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 417, 47 f.; 424, 51.

Laer (hannov. A. Wittlage), Lere, Lare 1325, Freckenh. Hebereg., Friedland. 89; Loder, ibid. co. f. — 1390, ibid. 157.

90 f. – 1390, ibid. 155. Laer (westfäl. K. Steinfurt), 1396, Münster. Chron.

159; Rolwink, Saxon. 196. Laer. s. Laar.

Laerbrock (bei Roxel, westfäl. K. Münster), Laerbroick 1446, Münster. Chron. 1, 95; 210.

Laethem (St.-Martin, belg. A. Gent), Lathem 821, Ann. Blandin, Scr. 5, 23, 26; 28; Lathim, ibid. 44.

Laeznich [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 177.

Lafferde (Gr.- u. Kl.-, hannov. A. Peine), Loferdi, Trad. Corb., Wig. Nr. 243; Loffurdi, ibid. Nr. 452.—1038, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 788.—1044, Chron. Hildesh., Scr. 7, 853,

45. — 1380, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 45, 1 f. — 1412, Rufus, Chron., Graut. 2, 480; Korner a. 1412.

Lagare, s. Laegerthal.

Lagbeki, s. Lauwers.

Lage (hannov. K. Meppen), 890, Trad. Werdin. Nr. 74<sup>b</sup>, Zeitschr.-Berg 6.

Lage [unbek.], Laghe castr. 1345, Münster. Chron. 45; 48; 128. Lagelenheim, s. Logelheim.

Lagellun [unbek.], 1243, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 106.

Lagenberg, s. Langenberg. Lagenwald (bei Helmstädt), Hirole Camern 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 34.

Lagerstaedt (schwarzb.-rudolst. A. Blankenburg),

Larestete, Trad. Fuld., Dr. c. 46.

Lagi, s. Loge.

Lagingen, s. Lauingen.

Lagk, s. Laak.

Lagonezsce, s. Esch.

Lagow (brandenb. K. Sternberg), 1375, Brandenb. Landb. 37.

Laha, s. Laa.

Lahde (westfül. K. Minden), Lothen, Lode 1169, Lerbeck, Chron. Schowenb., Meibom, Scr. 1,

506. — Kl. 1306, Henr. de Hervord. 225.

Lahheim funbek. J., Trad. Corb., Wig. Nr. 137.

Lahm (bair. B. Lichtenfels), Lahm e 1180, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 24. Lahm (bair. B. Sesslach), Lama, Trad. Fuld.,

Dr. c. 11.

Lahn (Nbfl. des Rhein), Lanus, Gotefr. Viterb. spec. III, Scr. 22, 66, 40. — Logenahe, Logene, Logenewe, Trad. Fuld., Dr. c. 6 f. — Logana 1139, V. Lodew. Arnst., Böhmer, Font. 3, 327. — Lona 1205, Gesta Trever. contin., Scr. 24, 395. 23. Lahneck (Ruine, nassau. A. Braubach), Lan-

Lanneck (Kunne, nassau. A. Braubach), Lanekke 1302, Leges 2, 477, 39.

Lahngau (um die Lahn), Lognai 737, Bonif. epist., Jaffé Biblioth. 3, 101; Logenahegewe, Logenegowe, Logeneegowe, Trad. Fuld., Dr. c. 6 f. — Logenehi 778, Ann. Lauriss., Scr. 1, 158, 26 f.; Loganacinsis, V. s. Sturmi, Scr. 2, 376, 29; Loganaha, Loganichi, Longana, Ann. Quedlinh, n. Lamberti, Scr. 2, 27, 26.— Loganaha, Loganichi, Longana, 376, 29; Loganaha, Loganich, Longaha, Ann. Quedlinb. u. Lamberti, Scr. 3, 37, 36. — Loganhehe 786, Chron. Lauresh., Scr. 21, 352, 27. — Lohingao 860, V. s. Willeh., Scr. 2, 389, 12. — Logenahwe, Logenahe, Lohnagowe 879, Monum. Blidenst. 3, 4 f. — Logenachi 928, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 305. — Lohena marca 975, Bodo, Synt., Leibn., Scr. 3, 713; Logne, Trad. Corb., Wig. Nr. 257.

Labortoin (Ob. 2) Nied. massay. A Braybach.

Lahnstein (Ob.- u. Nied.-, nassau. A. Braubach), ogunstein, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 28 f.; Logunstein, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 28 f.; Logostein, Mirac. s. Matth., Scr. 8, 232, 17. — Loginstein 1139, V. Lodew. Arnst., Böhmer, Font. 3, 333. — Logenstein, Loyesten castr. 1152, Gesta Trever. contin. III, Scr. 24, 380, 40 f. — Laynsteyn 1300, Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1. — Lanstein, Loynstein 1301, Leges 2, 474, 19 f.; oppid., Ann. Mogunt., Scr. 17, 3, 28; Ann. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 712; Logenestein, Newcolog, Mogunt, ibid. 713: Lokinstein, Ann. Mogunt., Jahre Biblioth. 3, 712; Logenestein, Necrolog. Mogunt., ibid. 712; 725; Lohinstein, Monum. Blidenst. 12, 40 f. — Lonstein 1336, Matth. Neoburg. 85 f. — Lonersteyn 1399, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 51, 1. — Laenstein 1400, Memor., ibid. 12, Köln 1, 332, 24; 333, 1; Laynstein, Königsh., ibid. 8, Strassb. 1, 497, 2. — Lainsten 1458, Koelh., ibid. 14, Köln 3, 801, 15 f. — 1461, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 459.

Lahonicz (ehem. bei Prag), 1421, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 287; 288.

Lahoriaho [unbek.], civit. 901, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 472.
Lahowitz (böhm. K. Prag), Lahowicze 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 289.

Lahr (bad. A.-St.), Lare 1250, Ann. S. Georgii,

Scr. 17, 297, 37. Lahr (nassau. A. Hadamar), Lare, Trad. Fuld., Dr. 6, 7. — Lara c. 1165, Marq. Fuld., Böhmer, Font. 3, 172.

Lahr (rheinl. K. Altenkirchen), Lara, Lare c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 62.

Lahsendorf, s. Lachsendorf.

Lay [unbek.], 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 24.

Laian [unbek., Diöc. Freising], 1055, Gesta episc.
Frising., Scr. 24, 317, 17 f.

Laibach (Nbft. der Save), Libnitza 1002, Gesta

Laibach (Hauptst. von Krain), Emonensis c. 588, Joh. Chron. Venet., Scr. 7, 7. 15; Joh. Chron. Grad., ibid. 44, 37. — Laibach c. 1140, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 294. — Laybach, gewonnen 1259, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 494; Horneck, Pez, Scr. 2, 734. — Laybacum, belagert 1268, Ebend. Chron., Pez, Scr. 2, 734. — 1269, Joh. Victor., Böhmer, Fort. 1, 296, — erobert 1270, Contin. Vindob., Scr. 9, 703, 30; Joh. Victor., l. c. 297. — 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 104, 21. — Leibach, Schlacht 1436, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 692; Laubach, ibid. 693. — belagert 1471, Speier. Chron., Mone, Ougll. 1504.

Quell. 1, 501.

Laiboltzhusen, s. Laupertshausen.

Laibstadt (bair. B. Hilpoltstein), Laibenstat

St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 356, 28 f. 1449, Krieg. Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 356, 28 f. Laica, s. Lauwers und Leck.

Laichingen (württ. OA. Münsingen), 1117, Bertholdi Chron., Scr. 10, 112, 36. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 95. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 26.

Laichling (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Mallersdorf),

Laichelingen c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 534

Laifiswiler, s. Levertsweiler. Laimbach (bair. B. Pfarrkirchen), Laimpach c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1,

Laimda [unbek.], 1429, Andr. Ratisp. Chron. con-

tin., Eccard, Corp. 1, 2157. Laimgrube (j. Vorstadt von Wien), Laimgrueb 1194, Trad. Claustro-Neob. 800, Font. Austr. 2, 4,

Laiming (bair. B. Wasserburg), Lamin c. 1095, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 8. — Laimingen c. 1168, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 348 f.;

V. s. Virgilii, Scr. 11, 91, 28. Laimnau (württ. OA. Tettnang), Lannowe 1275,

Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 115.

Lain (bei Obervatz, Kt. Graubünden), Lina
s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 194.

Lainbach (bair. B. Freising), c. 1200, Trad. S.
Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 607 f.

Lainbach, s. Lohndorf.

Lainge, s. Lingery.

Laingo, s. Leinegau. Laingruben (bair. B. Tölz), Puron c. 1005, Notae Burens., Scr. 17, 320, 38. Lainingen, s. Leiningen.

Laynsteyn, s. Lahnstein. Laistorf [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 237.

Laytau, s. Leitha.

Laithusin [unbek.], 1138, Bertholdi Chron., Scr. 10, 116, 24.

Laitz (russ. Prov. Estland), Ladysse 1218, Chron. Livon., Hans. 226. — Ladise 1219, Heinr.

Chron. Livon., Scr. 23, 302, 21.

Laiz (hohenzoll. OA. Sigmaringen), Laitze 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 23. -Laitzen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 272, 24. Lakch, s. Laak.

Lakesmunde [unbek.], urbs, verbrannt 1132, Chron. Holland., Kluit 1, 82; Chron. Cliv. Seibertz, Quell. 2, 168. — 1134, Ann. Egmund., Scr. 16, 453, 29. Lakesten, s. Loxten. Lakke, s. Loge.

Lalenhaim funbek., im Elsass, Trad. Wizenb.

Lama, s. Lahm.

Lamarine, s. Lumbrein. Lamata (Landschaft zwischen Schalauen u. Kurland), Lamotina 1294, Petr. de Dusb., Scr. Pruss.

Lambach (bad. A. Heiligenberg), Lampach 1262, Acta Salem., Zeitschr.-Oberth. 31, 111.

1262, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 111.

Lambach (Nbft. der Traun), Cidelbach, Wisbach 1181, V. Adalberonis, Scr. 12, 141, 52.

Lambach (österr. B.-O.), Lampah 821, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 65. — Lambacensis V. Adalberon. episc., Scr. 12, 129, 42 f. — Kl., gebaut 1045, ibid. 131, 25.—1074, V. Gebeh., Scr. 11, 42, 3. — geweiht 1089, V. Adalber., l. c. 135, 18. — Lambach 1090, Bernoldi Chron., Scr. 5, 450, 40. — 1109, V. Gebeh., Scr. 11, 42, 3.—

Lampach c. 1115, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 250 f. — 1181, V. Adalberon. Wirzib., Scr. 12, 141, 53. — verbrannt 1231, Chron. Bavar., Pez, Scr. 2, 76. — 1232, Ann. S. Rudberti, Scr. 9, 785, 41. — verwüstet 1233, Chron. Lambac., Rauch, Scr. 1, 482; Contin. Lambac., Scr. 9, 558, 36; Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 337. — 1270, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 28; 107. — s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 46. Rauch, Scr. 2, 46. Lambach, s. Leimbach.

Lamberstorp, s. Lemmersdorf.

St. Lambrecht (pfälz. B. Neustadt), St. Lam-precht Kl. 1460, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 439. — 1464, Landeshuld., ibid. 365

Lamen [unbek., im Balsamgau], 1160, Lib. bonor. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 27. Lamendingen (bair. B. Buchloe), Lademutingin 1121, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 617, 42 f.; Arch.-Augsb. 2, 26 f. — Ladmettingen 1462,

St.-Chr. 4, Augsb. 1, 252, 36 f. Lamenstorp, s. Lorenzdorf.

Lamesten, s. Lamstedt. Lamin, s. Laiming.

Lamina [unbest.], c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 760.

Laminisvliete, s. Sluis.

Lamme (braunschw. A. Vechelde), Lammari, Trad. Fuld., Dr. 41, 4. Lammensvliet, s. Sluis.

Lammundesheim, s. Lamsheim.

Lamolen, s. Lademuehle.

Lamotina, s. Lamata.

Lampech [unbek., in der Wetterau], Trad. Fuld., Dr. 42, 164.

Lamperstetten (steierm. B. Leibnitz), Lamprehtsteten 1265, Ration Stir., Rauch, Scr. 2,

Lampertshausen (bair. B. Pfaffenhofen), Lampershusen 1107, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 619, 33.

Lampfriedsweiler (württ. OA. Tettnang), Lanfreswilare, Lampherswilare 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 27.

Lampoldshausen (württ. O.A. Neckarsulm), Lampoldeshusen 1090, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 392: 397.

Lamprechtestein [unbek.], 1167, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, I, I.

Lamprechtingen (luzern. A. Luzern), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 189, 23.

Lamprechtstorp, s. Laemmersdorf.

Lamprehtstetten, s. Lamperstetten. Lamsheim (pfälz. K. Frankenthal), Lammundesheim, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 15 f. - gedesheim, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 15 1.—ge-wonnen 1443, Chron. und Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 480. — oppid., gewonnen 1470, Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 389; Lamps-heim 1471, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 503; Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 63; 64;

Lamssheim, Jahrb. St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 322, 20.
Lamspringe (hannov. A. Alfeld), Lammespringhe 1191, Ann. Stederb., Scr. 16, 225, 46. Lamstedt (hannov. A. Oste), Lamesten c. 1150,

Possess. Corb., N. Vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 2. Lamutzelsdorf [unbek.], 1237, Langh. Kopialb.,

Bericht-Bamb. 22, 42. Lana (tirol. B. Meran), Lounon 1026, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 460, 11. — 1167, Ann. Weingart., Hess. Monum. 11. — Leunan 1215, Gosw. Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 80.

Lancheim, s. Langheim. Lanchel, s. Langel. Lanckward, s. Langweid.

Lancrein (ehem. bei Füglesmühle, württ. OA. Ravensburg), 1030, Cod. trad. Weingart., Staelin.

Lanczvarta, s. Langwaden.

Lanczvarta, s. Langwaden.

Landau (bair. B.-St.), Landawe, Geneal. Otton. II, Scr. 17, 378, 5. — gebaut 1204, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 119, 2; 674, 19. — 1223, Ann. Selent., Böhmer, Font. 3, 527. — Landaw 1224, Ann. Ensdorf (s. XV), Scr. 10, 5, 7; oppid., Henr. Altah. Chron., Scr. 17, 387, 45; Ann. Wessofont., Leutner, hist. Wessof. 2, 29; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 265; Chron. Bavar., Pez, Scr. 2, 76; Chron. Bavar., Oefele, Scr. 1, 339. — 1230, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2082. — ? Lindau, Meisterl., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 169, 11. — castr. 1336, Königss. Gesch.-Quell. 526. - castr. 1336, Königss. Gesch.-Quell. 526.

Landau (elsäss. K. Mülhausen), Landowe 1293, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 220, 38. - 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 6, 29.

Landau (pfülz. B.-St.), Landaw castr., Schlacht
1336, Königss. Gesch.-Quell. 523. — civit. 1338,
V. Ludov. IV, Böhmer, Font. 1, 157; ?Lirer,
Weg. c. 15. — Landowe 1353, Matth. Neoburg., Append. 205. — Landawe 1448, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 201. Landau (schles. K. Neumarkt), Lanthaw 1375,

Gesta abbat. S. Vincent., Scr. Siles. 2, 138 f.
Landaua, s. Landow.
Landeck (bad. A. Emmendingen), Landecke castr. 1255, Leges 2, 374, 5. — Lanteke, belagert 1298, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 224, 30.
Landeck (Ruine, bair. B. Beilngries), Lanndek

1453, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 207, 4; 248, 6. — belagert 1458, Schedel, Chron., Oefele, Scr. 1,

Landeck [unbek., in der Pfalz], castr., gewonnen 1456, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 359.

Landegem (belg. Prov. Ostflandern), Landeghem 1087, Orig. conv. Trunch., Smet, Corp. 1, 598. 1121, Chron. S. Bavon., ibid. 577.

Landegg (österr. B. Ebreichsdorf), Landecke 1196, Trad. Claustro-Neob. 436, Font. Austr. 2, 4, 94.

Landegg [unbek.], 1405, Justinger, Chron. 191. Landegge (hannov. A. Meppen), Landeghe castr. 1161, Flor. Wev., Münster. Chron. 27; 111;

Landen (belg. Prov. Lüttich), 639, Gesta abbat. Trudon. contin. III, Scr. 10, 365, 29 f. — Landene 1151, Ann. Stadens., Scr. 16, 336, 30. — Landene 1203, Reineri Ann., ibid. 656, 51 f. — 1208, Bald. Ninov., Smet, Corp. 2, 718. — verwüstet 1213, Gesta abb. Trud., l. c. 392, 27; Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 390, 2 f. — verbrannt 1327, ibid. 14, Köln 3, 668, 31. — oppid. erobert 1356, Gesta abb. Trud., l. c. 426, l. Northof Mark Tross 214. 436, 1; Northof, Mark, Tross 214.

Landenberg [unbek., in Oesterreich], 1306, Fund.
Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 260 f.

Landeryn, s. Lindern.

Landeron (neuenb. B. Neuenburg), Landren, Lander, belagert 1324, Justinger, Chron. 56 f. Landersdorf (bair. B. Dorfen), Ebersb. Cartul., Hundt 1, 51.

Landersdorf (österr. B. Krems), Lenthersdorf 1290, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 77 f.

Landeser, s. Landser.

Landeshut (schles. K .- St.), Landishuta 1296, Chron. princ. Polon., Scr. Siles 1, 121 f. — civit., gewonnen 1344, Beness, Chron., Pelzel, Scr. 2, 287. —Landeshute 1345, V. Karoli IV, Böhmer, Font. 1, 266. — Landishut 1422, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 22 f. — 1428, Mart. Bolkenh., Scr. Lusat. 1, 5, 142 1. 1428, Hatt. John J. Str. Siles. 7, 184; 226. — 1474, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 17. — Landshute 1488, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 87;

Landeshut, s. Ragnit.

Landeshvarte [unbek., im Elsass], castr., gebaut 1215, Rich. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 651.

Landestrost, s. Landstrass.

Landfriedstetten (österr. B. Waidhofen), 1089, Fund. Mellic., Kollar, Anal. 1, 878.

Landin (brandenb. K. Westhavelland), Lantyn

1375, Brandenb. Landb. 107

Landisfreide, s. Hummelschloss.

Landiswil (bern. B. Konolfingen), Landolswiler

1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 166. Landolfshausen (hannov. A. Göttingen), Lantolfeshusen, Trad. Fuld., Dr. 41, 78. — Lanevardeshusun 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 130, 29.

Landolswiler, s. Landiswil.

Landorf, s. Langendorf u. Londorf.

Landow (pommer. K. Bergen), Landaua, Strals.

Stadtb., Verfest. Nr. 120. Landquart (Nbfl. des Rhein in der Schweiz), Langwar 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 149, 4. Landrethun (französ. A. Boulogne), Landertun

1186, Will. Chron. Andr., Scr. 24, 717, 34 f. Landsberg (bair. B.-St.), Landisberch, Lan-Landsberg (bair. B.-St.), Landisberch, Landesperc 1164, Contin. Sanblas., Scr. 20, 311, 36.—
Lantsperch, Geneal. Otton. II, Scr. 17, 377, 38.—
Lausberg (falsch) 1296, Ann. Aug. min., Scr. 10, 10, 29.— Landsperg 1297, Ann. S. Udalr. August. addit., Scr. 17, 434, 21.— Lanczper 1314, Weltchron., IV. bair. Forts., D.-Chr. 2, 356, 15.—
verbrant 1315, Matth. Neob. 58.—1372, St.-Chr. 4 August. 1, 27, 12, f. Zink. ibid. r. August. 24. 4, Augsb. 1, 27, 12 f.; Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 4, 12 f.—1387, Weltchron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 292. — Lanczperk 1388, Stromer, ibid. 1, Nürnb. 1, 40, 7. — Lantsberga, civit. 1407, Notae Diessens., Scr. 17, 327, 32. — 1485, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 162, 3 f.

Landsberg (Hohen-, bair. B. Scheinfeld), Lantz-berg 1340, Monum. Eberac. 117, 15. Landsberg (böhm. K. Pardubitz), Landesberg castr. Königss. Gesch.-Quell. 431 f. — Lansperk gewonnen 1429, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 90; castr. Bartoss, Chron., Dobner, Monum. 1, 160. Landsberg (Alt-, brandenb. K. Niederbarnin),

Landisberg, Lanczeberg 1375, Brandenb.

Landb. 8 f.

Landsberg (brandenb. K.-St.), Landesberghe 1337, Neumärk. Landb. 20; Landisberg, ibid. 22 f. — Lanczeberg 1432, Hussitenkr., l. c.

107; 128.

Landsberg (Hoh-, elsäss. K. Kolmar), Landesberg castr., Trad. Wizenb., Possess. Nr. 314. — 1262, Bell. Walther., Scr. 17, 111, 40 f.; Ann. Maurimon., ibid. 182, 22; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 84, 28; Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, 1050, 13. — 1279, Ann. Colmar. min., Scr. 17, 192, 19; Ann. Colmar., ibid. 204, 28. — belagert 1281, Ann. Colmar. maj., ibid. 208, 29. — Lantzburg 1310, Habsb. Urbar Lift Ver 10, 12, 2 f.

Urbar, Lit. Ver. 19, 13, 3 f.

Landsberg (merseb. K. Delitzsch), Landisbergk 1090, Hist. de landgr. Thur., Eccard, hist. Geneal. 360. — 1178, Weltchron., D.-Chr. 2, 230, 18 f.; Braunschw. Reimchron., ibid. 499, 3087 f. castr. gebaut 1184, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 160, 17 f. - Landesbe(rg) 1189, Leges 2, 166, 29. — 1195, Ann. Vet.-Cellens, Mencken, Scr. 2, 393; Lips. 69. — 1212, Leges 2, 219, 12. — Landesberg 1263, Ann. Vet.-Cellens., Scr. 16, 43, 31; 34. — 1265, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 192, 40. - Landesbarghe 1318, Botho, Leibn., Scr.

Landsberg (ostpreuss. K. Preuss.-Eilau), Landisberg, verbrannt 1414, Joh. v. Pos., Scr. Pruss.

Landsberg (pfälz. B. Obermoschel), Lantsperg castr., belagert 1471, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 503; Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 67; Landesperg, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 3<sup>2</sup>3, 15: 373, <sup>2</sup>. Landsberg [unbest.], Landsberc **1262**, Ann.

Maurimon., Scr. 17, 185, 22. Landser (elsäss. K. Mülhausen), Lansere 1272, Ann. Basil., Scr. 17, 195, 1. — 1278, Matth. Neoburg. 15. — Lanzeriu 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 19, 12. - Landeser, Erdbeben 1356, Zürch. Jahrb. 88.

Landser [unbek., in Ungarn], Landesere, Landser c. 1180, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 189 f. - Landeser, erobert 1289, Contin. Vindob., Scr. 9, 715, 33; Hist. Austr., Freher-

Str., Scr. 1, 479. Landshut (bair. B.-St.), Lantshudt castr. u. Landshut (barr. B.-St.), Lantshudt castr. u. oppid., gebaut 1204, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 386, 33; Lantshuta, Landshaut, Lantzhuete, Lanczhut, Ann. Halesbr. maj., Scr. 24, 44, 7f.; Landeshut, Ann. Seldental., Böhmer, Font. 3, 527; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 259; Lantzhuta, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2081. — 1205, Ann. Wessofont., Leutner, Hist. Wessof. 2, 26. — 1223, Trad. S. Nicol. pr. Patay. Urk. Buch obd. Ens. 1, 600. — Kl. gegründet. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 609. — Kl., gegründet 1226, Chron. Bavar., Oefele, Scr. 1, 339. — Lanshute 1250, Ann. S. Rudberti, Scr. 9, 791, 21.—1289, Contin. Florian., Scr. 9, 749, 23.— Schlacht 1313, hute 1230, Ann. S. Rudberti, Scr.9, 791, 21.—1239, Contin. Florian., Scr. 9, 749, 23.— Schlacht 1313, Chron. de gestis princ., Böhmer, Font. 1, 38; Joh. Victor., ibid. 378.— 1314, Weltchron., IV. bair. Forts., D.-Chr. 2, 356, 13 f.— 1319, Königss. Gesch. Quell. 417 f.; Ann. Matseens., Scr. 9, 827, 48.—1349, ibid. 829, 38.—1408, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 138, 15 f.—1414, Zink, ibid. 5, Augsb.

2, 60 f. — 1434, ibid. 1, Nürnb. 1, 368, 12 f. — 1449, 27. 001. 1457, Dari, 1, Namb. 1, 303, 12 12 1412, Krieg, ibid. 2, Nürnb. 2, 411, 26 f. — Landeshuetta 1453, Catal. abbat. Altah., Scr. 17, 367, 27. — 1485, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 162, 38 f. Landshut (bern. A. Fraubrunnen), 1319, Matth.

Neoburg. 62. – zerstört 1332, Justinger, Chron. 65; Liliencr., Volksl. 1, Nr. 8, 8. - 1470, Frickart,

Chron. 23 f.

Landskron (böhm. K. Pardubitz), Landescrona, Landiscron castr. 1304, Königss. Gesch.-Quell. 210 f.; 380. — 1433, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 126.

Landskron (chem. bei Görlitz), Landskrone 1440, Bereith, Scr. Lusat. 1, 223. — 1467, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 126. — Landiscrohn 1488, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 134.

Landskron (kärnt. B. Villach), Lantzkron 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 529.

Landskron (ehem. Regensburg gegenüber), Landeskron castr., gebaut 1256, Chron. Bavar., Oefele, Scr. 1, 655; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 274; Landeschron, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2086.

Landskron (Ruine, rheinl. K. Ahrweiler), Landskroen, gebaut 1203, Chron. Brunwilr., Ann. Niederrh. 17, 161. - Landiscrone castr., gebaut 1206, Chron. reg. Colon. contin. I, Scr. 24, 12, 9 f. -1206, Chron. reg. Colon. contin. I, Scr. 24, 12, 9 f.—
Lantscrone, Gerlaci contin. Milov., Scr. 17, 709,
46; Gymmich, Am. Colon. max., ibid. 821, 33;
Lantzcrone, Lantzkroin, Koelh., St.-Chr. 13,
Köln 2, 528, 4.— Lantzcrona 1208, Chron. Cliv.,
Seibertz, Quell. 2, 188; Landeskrone, Sachsenchron., Abel, Samml. 154.— 1220, Caesarius,
Registr. Leibn. Collect. 487.
Landskron (steierm. B. Bruck), castr. 1458,
Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 747.
Landskrone (rheinhess. K. Mainz), Landescrone, gewonnen 1215, Ann. Stadens., Scr. 16,
356, 10; Chron. Sampetr., Stübel 57.
Landstein funbek., in Oesterreich], 1259, Fund.
Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 174.— Lantstain

Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 174. — Lantstain 1393, Kalend. Zwetl., Scr. 9, 695, 45.

Landstrass (krain. B.-St.), Landestrost 1256,

Joh. Victor, Böhmer, Font. 1, 290. — Lantstrost civit., erobert 1270, Contin. Vindob., Scr. 9, 703, 30. — castr. 1458, Cillier Chron., Hahn, Collect.

2, 747. Landswehr (ehem. bei Meiningen), Landeswer castr. 1340, Michael. annot. histor., Böhmer, Font.

1, 460.

Landwehr (bei Ennigerloh), Lantwere 1325, Freckenh. Hebereg., Friedland. 81 f.

Lanerstatt, s. Lonerstadt.

Lanesberge [unbek.], Lannesperc 1132, Transl. Godehardi episc., Scr. 12, 645, 41.

Laneslo [unbek.], 1398, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 198.

Lanfreswilare, s. Lampfriedsweiler. Lanfurt [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr.

Lang (kürnt. B. Paternion), 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 535.

Langal, s. Langel.

Langalta [unbek., in Sachsen], Trad. Fuld., Dr. 41, 102. Langaraea, s. Langerak.

Langazgislingun, s. Geisling. Langaztal, s. Laengthal.

Langbardheim [unbek., bei Worms], Langbardhim 832, Ann. Bertin., Scr. 1, 425, 28; Longo-bardonheim, Ann. Hildesh., Scr. 3, 44, 30. Langdorf (thurg. A. Frauenfeld), Erichinga c.

825, Mirac. s. Marci, Scr. 4, 449, 13. — 1445,

Fründ, Chron. 239.

Langdorf, s. Langendorf.

Langefuhr (bei Danzig), Wrest 1310, De fundat. monast. Oliv., Scr. Pruss. 1, 722. - 1345, Chron. Oliv., ibid. 5, 617

Langegg (viele Ortschaften des Namens in Steiermark), Langekke 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr.

2, 201.

Langel (rheinl. K. Köln), Langalon 965, Ruotgeri V. Brunon., Scr. 4, 274, 25. — Langela 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 274.

Langel (ehem. bei Wolfshagen in Hessen), Lan-chel 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 121, 6: 131, 5; Langal, ibid. 124, 31.

Langelaua, s. Langeleben.

Langeleben (braunschw. K. Helmstädt), Langelaua, Trad. Corb., Wig. Nr. 117. — Langeleve 1381, Botho, Leibn., Scr. 3, 388. — Langeleghe 1382, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 78, 18 f. Langeln (magdeb. K. Wernigerode), Langelde 1381, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 283, 2. Langelohe (bair. B. Schwabach), Langelaeren 2 XIII. Bothl. raddit. S. Crue. Arch. Argh. 246.

s. XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 426. Langemeer (niederl. Prov. Friesland), Longonmor, Trad. Fuld., Dr. 7, 21.
Langen (ehem. bei Logum, hannov. A. Emden),

Langhen 1335, Notae Lang., Zeitschr.-Niederrh.

1862, 264.

Langen (hess. K. Gr.-Gerau), Langenen 834, Chron. Lauresh., Scr. 21, 363, 33; Langungon, Langunga, ibid. 45 f. — 840, Chron. Laur., Freher-Str., Scr. 1, 109. — Langena 1070, Chron. Lauresh. Freher-Str., Scr. 1, 133. — 1090, Scr. 21, 421, 19.

Langen (bei Westberern, westfäl. K. Münster), Langhen castr., zerstört 1269, Flor. Wev., Münster.

Chron. 34; 118.

Langen [unbek., bei Hülchrath], 1288, Chron.

Cliv., Seibertz, Quell. 2, 212.

Langenacker (rheinl. K. Köln), Langenacher 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 511.

Langenapel, s. Apel.

Langenau (Ruine, nassau. A. Nassau), Langenauw castr., zerstört 1356, Fasti Limpurg., Ross. 33: 72.

Langenau (Ob.- u. Nied., schles. K. Görlitz), 1488, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 110; 188.

Langenau (westfäl. K. Danzig), Langow 1295,
Chron. Oliv., Scr. Pruss. 5, 604; Langow, De
fund. mon. Oliv., ibid. 1, 699. — 1310, ibid. 607.

Langenau (württ. OA. Ulm), Naw 811, Oheim,

Chron. 48, 20. — 1449, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2,

191 f.

Langenau [unbek., in Oesterreich], Langenowe s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 19.

Langenaw, s. Langendorf.

Langenbach (bair. B. Freising), Pahhen c. 1060, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 28 f.

Langenbach (bair. B. Naila), 1247, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 48.

Langenbeck (hannov. A. Harburg), Langenbeken 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal.

Langenbeck (Deutsch- od. Sieden-, magdeb. K. Salzwedel), Langenbeke 1375, Brandenb. Landb.

Langenbeck (Hohen- od. Wendisch-, magdeb. K. Salzwedel), Langenbeke 1375, Brandenb. Landb.

Langenbecke (westfäl. K. Altena), 1314, Mesched.

Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 390.

Laugenberg (bei Lax, Kt. Graubünden), Lagenberg 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 141, 22.

Laugenberg (hannov. A. Meppen), 1390, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 154

Langenbogen (merseb., mansf. Seekr.), Langebu 1205, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 128,

Langenbruecken (bad. A. Bruchsal), 1459, Lan-

deshuld., Mone, Quell. 1, 361. Langenburg (zürch. B. Pfüffikon), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 212, 13.

Langendorf (bair. B. Hammelburg), Langedorf

S11, Trad. Fuld., Dr. 5, 37 f.
Langendorf (pommer. K. Franzburg), Langendorp, Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 237.
Langendorf (ungar. Kom. Unt.-Neutra), Langenaw 1438, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 67. - 1439, Chron. Austr., Arch.-Oesterr. 9, 366. — Longdorf 1439, Chron. Trebon., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 64; St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 405, 7; Lengendorf, Tucher, ibid. 10, Nürnb. 4, 22, 10; 156, 13; Landorf, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 99.

- 1407, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 108, 33.

Langeneike (westfäl. K. Lippstadt), Langaneka 1010, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 114, 25.

Langenfeld (bair. B. Neustadt), Langenveld

1425, Andr. Ratisp. Diar., Oefele, Scr. 1, 23. - 1450, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 523, 15 f. Langenfeld (pomm. K. Grimmen), Langenvelde,

Langenforst (bei Schöllenbach im Odenwalde), Langenvirst 805, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 107. — 819, Scr. 21, 361, 19. Langenhagen (ehem. in der Uckermark), wüst 1375, Brandenb. Landb. 158.

Langenhard (zürch. A. Winterthur), Obern-L.
1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 206, 12.
Langenhard [unbek.], Trad. Wizenb. Nr. 273.
Langenhoevel (bei Drensteinfurt, westfül. K. Lüdinghausen), Langonhuvila, Langonhuvele

Langenholthusen, s. Holthausen.

Langenholthusen, s. Holthausen.

Langenhorst (westfäl. K. Steinfeld), Langonhorst c. 900, Trad. Werdin. Nr. 83, Zeitschr.

Berg 6. — Kl., gegründet 1173, Münster. Chron. 111.

Langenhouh [unbek., in Friesland], Langenhoh, Trad. Fuld., Dr. 7, 71 f.

Langenmatt (aarg. B. Muri), 1114, Orig. Murens.,

Herrg Geneal Langen-Langinmatten, 1310

Herrg., Geneal. 1, 319. — Langinmatten 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 85, 11.

Langenmoos (bair. B. Bruck), Lengenmos c. 1100, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 228 f.

Langenmore [unbek., in Friesland], Trad. Fuld.,

Dr. 7, 94.

Langenreichen (bair. B. Wertingen), Langenrich, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 35. — 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 265, 20. Langenried (zürch. A. Embrach), 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 118, 11 f. Langensalza, s. Salza.

Langensalzwedel, s. Salzwedel. Langenscheid (Ob-. u. Unt-., westfäl. K. Altena), Langenhoeyde 1280, Oelingh. Güterverz., Seibertz, Quell. 2, 412.

Langenschemmern, s. Schemmern. Langensee (Ob.-, württ. OA. Tettnang), Langense 1224, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 21.

Langensendelbach, s. Sendelbach.

Langenstadel [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 368.

Langenstadt (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Kronach),

1216, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 37.

Langenstein (bad. A. Stockach), 1197, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 68.

Langenstein (magdeb. K. Halberstadt), Langhensteyn castr., gebaut 1151, Sachsenchron., Abel, Samml. 233. — 1156, Henr. de Hervord. 160. — Langensten 1178, Nova urbs, Ann. Magdeb., Scr. 16, 194, 31; Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 157, 4; Weltchron., D.-Chr. 2, 230, 10; Braunschw. Reimchr., ibid. 498, 3027; Botho, Leibn., Scr. 3, 350. — 1180, Gesta episc. Halberst., Scr. 23, 109, 43. — 1181, Chron. Halberst., Leibn., Scr. 2, 138. — 1248, Sachsenchron., Abel, Sammel. 163. — Langesteen 1283, De duce Hinr., Holstein. Quell. 4, 253.

Langenthal (bern. A. Aarwangen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 179. — Langeten 1339, Justinger, Chron. 96 f.

Langenvirst, s. Langenforst.

Langenwang (bair. B. Immenstadt), Lutwanga, Liutwanga 995, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 631, 28 f.

Langenzenn, s. Zenn.

Langerak (niederl. Prov. Südholland), Langaraca 941, Chron. S. Bayon., Smet, Corp. 1, 515. Langereke, s. Lengerich.

Langerodech [unbek.], 1136, Rod. abbat. Trudon.

epist., Scr. 10, 327, 2.
Langeroenne (brandenb. K. Oberbarnim), 1375,

Brandenb. Landb. 25.

Langerwisch (Alt-u. Neu-, brandenb. K. Belzig), 1375, Brandenb. Landb. 22 f. Langesdorp [unbek.], 1112, Ann. Corb., Scr. 3, 7, 50.

Langesee [unbek., in Kärnten], Kl. 1365, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 524.

Langesten, s. Lengenstein. Langestord [unbek., in Westfalen], 1416, Bredel. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 148.

Langeten, s. Langenthal.

Langgassen (bair. B. Wasserburg), Langan-gazzon, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 18 f. Langheim (bair. B. Griesbach), Lengenheim c. 1145, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens

Langheim (Gr.- u. Kl.-, bair. B. Kitzingen), Lancheim, Trad. Fuld., Dr. 39, 176; 42, 314. — maj. u. min. 1340, Monum. Eberac. 95, 18 f. — Lanckheim 1450, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb.

2, 523, 21 f.

Langheim (bair. B. Lichtenfels), Lancheim, Kl. gegründet 1132, Herbordi V. Ottonis episc., Scr. Al. gegrunder 1132, Herbordt V. Ottoms episc., Scr. 12, 758, 9; Scr. 20, 708, 26; Ebbon. V. Ottom. Scr. 12, 833, 28; Lanckhemensis, Lancheimensis, Mirac. Ottom., ibid. 919, 13. — 1134, Monum. Eberac., 4, 23. — 1142, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 11. — Lanchaim 1234, Notae Diessens., Scr. 17, 325, 32 f.; De fundat. monast. Diessens., ibid. 331, Notae sepulchr. Babenb., ibid. 640, 15. 1248, Ann. Erphord., Scr. 16, 35, 35; Chron. Andec. ed. 1602, 11.

Langintannun, s. Tannen.

Langkampfen (tirol. B. Kufstein), Lantchampha c. 790, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 56 f.

Langlo funbek. Wald in der Velauf, 855, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6.
Langmark (belg. Prov. Westflandern), Longa marca 1120, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 621, 7.
Langnau (bern. A. Signau), Langenowe 1197,

Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 248. — Langenawe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 176 f. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 30. Langnaw 1339, Justinger, Chron. 96 f.

Langnau (luzern. A. Willisau), Langnowe 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 177, 3.— Langrunton, verbrannt 1365, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 320.

Langnau (württ. OA. Tettnang), Langenowe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 116 f.

Langonezca, s. Esch. Langow, s. Langenau.

Langredere, s. Reder. Langrunton, s. Langnau.

Langstein (österr. B. Grein), Langstain 1277, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 198.
Langtvohen [unbek.], 1124, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 175.
Langwaden (hess. K. Bensheim), Langwata

773, Chron. Lauresh., Scr. 21, 347, 14. — Lancwarta, Trad. Fuld., Dr. 42, 301.
Langwaid (bair. B. Rottenburg), Verroniwaida, Longingua pascua 739, Arnold. de s. Emmer., Scr. 4, 550, 12; 13. **Langwar**, s. Landquart.

Langwarden (oldenb. K. Ovelgönne), Langwurden 1400, Rynesb. Chron., Lappenb. 131 f. Langwede [unbek., bei Kastrop], 1269, Trad.

Werdin. Nr. 151, Zeitschr.-Berg 7.

Langwedel (hannov. A. Verden), castr., gebaut 1222, Rynesb., Lappenb. 71. — Langwedele 1228, Hist. archiepisc. Bremens., Lappenb. 11. — belagert 1258, ibid. 12; Langewedele, neugebaut, ibid. 20 f.; Rhode, Chron. Brem., Leibn., Scr. 2, 265. 1374, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 422, 9. — 1465, Detmar, Chron., Graut. 2, 283.

Langwedel (holstein. A. Bordesholm), Langvidele, Lagvedele 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 82 f.

Langweid (bair. B. Augsburg), Lanckward 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 256, 25.
Langweiler (rheinl. K. Jülich), Langler 1363,

Aachen. Chron., Ann.-Niederrh. 17, 3. Langwitz (Gau an der Ilm in Thüringen), Lancwitz c. 1090, V. Wernh. Merseb., Scr. 12, 245, 39.

Lanin, s. Lehnin. Lanke (brandenb. K. Niederbarnim), 1375, Bran-

denb. Landb. 35 f. Lanken [unbest., bei Lübeck], castr., zerstört

1349, Detmar, Chron., Graut. 1, 271. Lankendorpe [unbek.], 946, Bodo, Synt., Leibn.,

Scr. 3, 711. Lankineawi [unbek.], c. 788, Trad. Patav., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 439.

Lankwitz (brandenb. K. Teltow), Lankowitz

1375, Brandenb. Landb. 53. Lannenberg (bair. B. Ottobeuren), 1282, Joh.

Victor., Böhmer, Font. 1, 317.

Lannesheim [unbek.], Trad. Wizenb., Possess.

Nr. 107

Lannowe, s. Laimnau.

Lanshem [unbek.], c. 1110, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 217.

Lanstet, s. Lonerstadt.

Lantbirgehoven [unbek.], Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 38. Lantchampha, s. Langkampfen.

Lantensele [unbek.], 1047, Trad. Werdin. Nr. 90, Zeitschr.-Berg 6.

Lantenze [unbek., bei Iserlohn], 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 395.

Lanteresheim [unbek.], Gundechar, Lib. pont.

Lanterstein [whole, f], Guidelhaf, Inb. polic. Eichst., Scr. 7, 247, 26.

Lantersdorf (österr. B. Krems), Lantrichisdorf c. 1148, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 273. — Lanthersdorf c. 1260, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 732 f.

Lantershoven (rheinl. K. Ahrweiler), 1106, Ann. Pedens. Services.

Rodens., Scr. 16, 703, 37.

Lantfrideshusen [unbek., an der Fulda], 780, Trad. Fuld., Dr. 39, 26; 44, 37.

Lantgeringen [unbek.], Lantkeringin c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 731. Lanthamelwerden [unbek.], 1242, Fund. Rasted.,

Fries. Arch. 2, 276

Lanthusa [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr. 7. 31

Lantohi [unbek., in Friesland], Lanthoy, Trad.

Fuld., Dr. 7, 94 f.

Lantolfelshusen, s. Landolfshausen. Lantriching [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 235 f. — Lantrichingen c. 1220, ibid. 249

Lantshabe [unbek.], c. 1256, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 493.

Lantswindawilare, s. Leinsweiler.

Lanus, s. Lahn.

Lanwardeshusun, s. Landolfshausen.

Lanxobe (ehem. See bei Ortelsburg), 1369, Plastw.,

Scr. Warm. 1, 29; 67.

Lanzenberg (österr. B. Perg), Lanzinberc,
Lanzberc c. 1160, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch

ob d. Ens 1, 169 f.

Lanzendorf (österr. B. Mistelbach u. a.), Lantzendorf 1116, Hist. fund. Seitenst., Pez, Scr. 2, 306. — Lancendorf 1136, Trad. Claustro-Neob. 525, Font. Austr. 2, 4, 113. Lanzenkirchen (österr. B. Wiener-Neustadt), c.

1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1,

647 f.

Lanzeriu, s. Landser. Lanzes, s. Lenz.

Lanzingrabin [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 124. Lapanheldi, s. Laupendale.

Lapideus castellum, s. Steinberg. Lapideus rivulus, s. Steinbach. Lapis, s. Kaimin und Stein. Lapis Botonis, s. Pottenstein.

Lapis S. Michaelis, s. Michaelstein.
Lappach (bair. B. Haag), Louppah c. 1010,
Ebersb. Cartul., Hundt 1, 19.
Lappach (tirol. B. Taufers), Laupach 1320,

Sonnenb. Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 19a.

Lappegunden (Landschaft in Järwen), Lappe-

gunde 1211, Chron. Livon., Hans. 148 f.
Lappenpyke [unbek.], 1318, Klev. Hebereg., Ann.-

Niederrh. 28, 18

Lapscheure (belg. Prov. Westflandern), Cumbiscura 794, Ann. Blandin., Scr. 5, 22, 45; Osburg, ibid. — Lapscura, 1127, Pass. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 588, 41. — Osborch, zerstört 1376, Detmar, Chron., Graut. 1, 304.

Lar funbek., in der Gegend von Heidelberg], 1094, Chron. Lauren, Scr. 12, 1004.

Chron. Lauresh., Scr. 21, 424, 30; Freher-Str., Scr.

I, 137.

I, 137.

Lara [unbek.], Trad. Wizenb. Nr. 200.

Lara [unbest.], Lare 1124, Ann. Rodens., Scr. 16, 705, 22. — 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 405.

Lara, s. Lahr, Leer und Liergau.

Lare, s. Laar, Laer, Lahr und Lohra.

Larechum [unbek.], Necrolog. Mogunt., Jaffé Biblioth. 2, 723.

Biblioth. 3, 723.
Larchusin [unbek.], 1250, Possess. Hain. 27,

Zeitschr.-Hessen 3.
Laren (niederl. Prov. Nordholland), Hlara 855,
Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6.

St. Larenczen, s. Lorenzen.

Larensis funbek. Gau bei Marburg, Trad. Fuld.,

Dr. 6, 47. Laresbach, s. Lorsbach. Larestan, s. Lorsch.

Larestete, s. Lagerstaedt.

Largitzen (elsäss. K. Hirsingen), Largitz 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 25, 24. Larheim [unbek.], Monum. Blidenst. 39; 40.

Laringi, s. Liergau.

Larrelt (hannov. A. Emden), Hlarfliata 890,
Trad. Werdin. Nr. 74b, Zeitschr.-Berg 6. — Hlert
castr., zerstört 1401, Notae Lang., Zeitschr.-Niedersachs. 1862, 267.

Larsem, s. Lorsch. Lartenau funbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 35.

Larun, s. Laar.

Lasbeck (westfäl. K. Iserlohn), Lasbike 1188, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2,

Lasdorpe [unbek.], 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 22.

Lasfe, s. Laasphe.

Laskowitz (schles. K. Ohlau), Lascowitcz 1359, Gesta abbat. S. Vincent., Scr. Siles. 2, 138. — Laz-covichi 1203, Trebnitz. Stiftungsbr., Arch.-Breslau 2, 196.

Lass [unbest.], castr. 1456, Cillier Chron. Hahn,

Collect. 2, 746.

Lassahn (lauenb. A. Stintenburg), ? Lassan castr., zerstört 1353, Detmar, Chron. 1, 278.
Lassan (pommer. K. Greifswald), Strals. Stadtb.,

Verfest. Nr. 531. Lassberg (Berg in Niederösterreich), Loetz-berg, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 672. Lassekin (ehem. brandenb. K. Falkenburg), wüst

1337, Neumärk. Landb. 29.

Lassen (österr. B. Marchegg), Laugesche 1087, Trad. Claustro-Neob. 428, Font. Austr. 2, 4, 92. Lassentin (pommer. K. Franzburg), Lascentin, Lazcentin, Strals. Stadtb. 1, Nr. 13 f.; Verfest. Nr. 256.

Lassheim [unbek.], 1136, Chron. Rottenb., Duell.,

Miscell. 2, 180.

Lastau (sächs. A. Rochlitz), Lostatawa 981, Thietmar, Scr. 3, 764, 3. Lastmone, s. Lesum. Latekote, s. Ladekath. Laten, s. Latum.

Latervelde [unbek., in Westfalen], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 395.—1416, Bredel. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 152.—1418, ibid.

Lathe [unbek., bei Lockum], 1163, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 176.—Lothen, Loden 1168, ibid. 178.—Lode 1215, ibid. 183. Lathem, s. Laethem.

Lathusen [unbek.], 1297, Notae Hannov., Scr. 16,

Latorpe [unbck., in Westfalen], 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 402.

Latra, s. Lautern.

Latschach (kärnt. B. Althofen), Losschicz 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 298. Latsicowe, s. Letschow.

Lattenrein [unbek., im Elsass], 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 17, 5.

Latum (rheinl. K. Krefeld), Laten castr., gewonnen 1406, Chron. Colon., St.-Chr. 13, Köln 2,

196.

Latus lapis, s. Breitenstein.

Latzig (pommer. K. Dramburg), Latzick 1337, Neumärk. Landb. 30. Latzkow (Klein-, brandenb. K. Soldin), Wendeschen L. 1337, Neumärk. Landb. 27. Latzkow (Gross-, pommer. K. Piritz), Dueth-

schen L. 1337, Neumärk. Landb. 27.

Latzkower Muehle (brandenb. K. Königsberg), 1337, Neumärk. Landb. 15. Laub (bair. B. Volkach), 1406, Stromer, Beilag.,

St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 206, 29.

Lauba (sächs. A. Löbau), Laub, Schlacht 1427, Bartoss, Chron., Dobner, Monum. 1, 153.

Laubach (Nofl. der Anger), Lobeke 943, Trad.

Werdin. Nr. 79, Zeitschr. Berg 6.

Laubach (Nbfl. der Sambre), Laubacum 689,
Folcuini Gesta abbat. Lobiens., Scr. 4, 55, 50.

Laubach (hess. K. Hungen), Loubach, Loupbahc, Loupeche, Trad. Fuld., Dr. 42, 102 f.

Laubach, s. Laibach. Laubachi, s. Lauwers. Laubacum, s. Lobbes.

Lauban (schles. K.-St.), Luban castr., belagert 1225, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 416.

— Lubanum civit. 1319, Königss. Gesch.-Quell. 409. — 1367, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 20 f. — 1421, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 3 f. — gewonnen 1427, Ann. Wratislav., Scr. 19, 530, 11; Chron. Trebon., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 56; 89; Korner a. 1427. — belagert 1469, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 21; 63. — Lauben 1488, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 3 pass.

Laubbach (württ. OA. Saulgau), Loupach c. 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 96.

Laube [unbek.], d. blote, gebaut 1036, Sachsen-

chron., Abel, Samml. 108.

Laubeck (Ruine, bern. A. Obersimmenthal), Loubegg, Loubegstalden, zerstört 1349, Justinger, Chron. 112.

Laubeck (oder Laubach, elsäss. K. Weissenburg), Lobeke 1294, Chr. Colmar., Scr. 17, 221, 15.
Laubeck [unbek., in Oesterreich], 1312, Fund.

Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 479 f. Laubegg (bad. A. Stockach), Loubegge, Libegg 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.

I, 118 f. Lauben (bair. B. Ottobeuren), Loubun 1235, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 629, 32; Arch. - Augsb.

2, 65.

Lauben [unbest.], Loubon 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 156.

Lauben, s. Leiben.

Laubenheim (rheinhess. K. Mainz), Lubenheim **764,** Chron. Lauresh., Scr. 21, 343, 4. — verbrannt **1388,** Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4,

Laubheim (Gr.- u. Kl.-, württ. OA. Wiblingen), Loufheim, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 259.

Laubiae, s. Lobbes.

Laubicis [unbest.], Kl. c. 765, Leges 1, 30, 12.

Laubing, s. Lauingen. Laubnitz (brandenb. K. Sorau), Lubenicz 1347, Catal. abbat. Sagan., Scr. Siles. 1, 189. — 1383, ibid. 203.

Lauchringen (Ober-, bad. A. Waldshut), Ober-Lochingen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 59, 8. Lauchsee [unbek., in Oesterreich], 1089, Fund. Mellic., Kollar, Anal. 1, 878. — Lauchse 1233, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 391 f.

Lauchsenwurch, s. Laxenburg

Lauchstaedt (brandenb. K. Friedeberg), 1337,

Neumärk. Landb. 23.

Lauchstaedt (merseb. K. Merseburg), Lochestede, Lochtestide 1062, Chron. Gozec., Scr. 10, 144, 20. — Locstede 1085, ibid. 148, 1. Lauchstete 1357, Chron. episc. Merseb., ibid. 198, 31. — Louchstete s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thur.-Sachs. Mittheil. 2, 388. — 1430, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 95.

Laud, s. Ladenburg.

Lauda (bad. A. Gerlachsheim), Luden, Cod. Hirsaug. 43. — 1157, Leges 2, 104, 46. — 1174, Monum. Eberac. 46, 36.

Lauden (deutsch-, schles. K. Strehlen), L. theutonicalis 1386, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl.,

Scr. Siles. 2, 20

Laudenau (Bach beim gleichn. Dorfe, hess. K. Erbach), Lutenhaha 1012, Chron. Lauresh., Scr. 21, 404, 28.

Laudenbach (bair. B. Karlstadt), Lutenbach 1153, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 15.—
1481, St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 310, 15.
Laudenbach (hess. K. Fulda), Lutenbach,
Trad. Fuld., Dr. 4, 3.
Laudenbach (hess. K. Heppenheim), Lauten-

bach 633, Diplom. 1, 150, 11. — Lutenbach 773, Chron. Lauresh., Scr. 21, 348, 3. — Luodenbach 1023, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 125. — 1033, Chron. Laur., Scr. 21, 410, 12.

Laudenburg, s. Ladenburg. Laudersdorf [unbek., in Baiern], Lautisdorf c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 647 f.; Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 361. Lauen (ratzeb. K. Schönberg), Lowen 1163, Detmar, Chron., Graut. 1, 49; Leuwen, Hamb. MS.,

ibid. 2, 582.

Lauenbrueck (hannov. A. Tostedt), Leuwen-brugge castr., gebaut 1359, Chron. Bardew., Leibn., Scr. 3, 219. — 1362, Detmar, Chron., Graut. 1, 285; Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 219. - 1380,

Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 47, 17.

Lauenburg (ehem. am Harz), Leuenburg,
Lewenburg castr., gebaut 1279, Chron. episc.

Hildesh., Leibn., Scr. 2, 796; 797. Lauenburg (Hauptst. des gleichn. Herzogthums), Louenborgk 872, Leg. de martir., Leibn., Scr. 1, 185. - Lauenborg 961, Sachsenchron., Abel, 185. — Lauenborg 961, Sachsenchron, Abel, Samml. 92. — Louenborg, Presbyt. Bremens, Lappenb. 19. — gebaut 1181, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 143, 20. — zerstört, ibid. 146, 14. — Louvenburg, Lawenburg castr., belagert 1189, Ann. Stederb., Scr. 16, 221, 38; Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 507, 3741 f. — belagert 1192, Weltchron., ibid. 234, 22. — Lowenburg, belagert 1193, Arnoldi Chron. Slav., l. c. 191, 21. — gewonnen 1199, Chron. Slav., Laspeyr. 103. — belagert 1200. Arnold. l. c. 210, 35. — gewonnen 1203. gewonnen 1199, Chron. Slav., Laspeyr. 103. — belagert 1200, Arnold, l. c. 219, 35. — gewonnen 1203, ibid. 223, 1; Ann. Stadens., Scr. 16, 354, 19; Ann. Hamburg., Holstein. Quell. 4, 419; Chron. duc. Brunsvic., Leibn., Scr. 2, 17. — Lewenburg 1218, Leges 2, 222, 24. — 1226, Sachsenchron., Abel, Samml. 158 f. — 1398, Nordelb. Chron. 101 f. — belagert 1422, Korner.

Lauenburg (Ruine, magdeb. K. Aschersleben), Lauenburg c. 1150, Possess. Corb., N. Vaterl.

Lauenborgk c. 1150, Possess. Corb., N. Vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 4. — Leuenborch castr., belagert 1156, Henr. de Hervord. 160. — Lewenberg 1165, Ann. Palid., Scr. 16, 93, 34; Weltchron., D.-Chr. 2, 226, 20. — befestigt 1177, Gobel. Cosmodr., Meibom, Scr. 1, 272. — Lewenburg, gender, Meibom, Scr. 1, 272. — Lewenburg, gender 1160. wonnen 1180, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 137, 37; Leuwenberg, Ann. Pegav. contin., Scr. 16, 264, 5; Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1021. — Leuen-borch 1181, Sachsenchron., Abel, Samml. 144. — Lauwenborch 1182, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 351. — 1202, Gesta episc. Halberst., Scr. 23, 116, 35. — Louwenberg, Lowenberg, erobert

1346, Gesta Alb. II Halberst., Scr. 23, 127, 33.

Lauenburg (weimar. A. Berka), Lawenberg
1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 466, 32.

Lauenrode (ehem. bei Hannover), 830, Sachsenchron., Abel, Samml. 69. — Lauwenrode castr. 1156, Botho, Leibn., Scr. 3, 346. — Lewenrod

381 Laupen

1221, Chron. Hildesh., Scr. 7, 861, 8; Leuvenrot, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 794. — Lowenrode 1283, ibid. 867, 4. — 1297, Detmar, Chron., Graut. 1, 171. — gebrochen 1371, ibid. 295;

Korner; Botho, L. c. 385.

Lauenstein (bair. B. Ludwigstadt), Lewenstain, gewonnen 1304, Weltchron., Thür. Forts., D.-Chr. 2, 309, 40. — Lawinsteyn 1429, Rothe, Liliencr.

Lauenz [unbest. Fluss], alba u. major, c. 1145, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1,

Lauersbuettel (ehem. bei Neubrück a. d. Ocker), Lawerdesbutle 1378, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 29, 25 f. Lauerz (schwiz. B. Schwiz), Lowerz 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 193, 15.

Lauetich, s. Luettich.

Lautich, s. Luettich.

Lauf (bair. B. Hersbruck), Lauff castr. 1373,

Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 353.

— Lauffen, Meisterl., St. Chr. 3, Nürnb. 3, 115,
5. — 1397, Stromer, ibid. 1, Nürnb. 1, 83, 18 f. —
civit. 1414, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 127. —
1449, Kriegsber., ibid. 2, Nürnb. 2, 159, 6 f. — 1453,
Jahrb., ibid. 10, Nürnb. 4, 199, 5 f.

Lauf (am Holz, bair. B. Nürnberg), Lauffenholtz 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 175,
26 f.

Laufen (bair. B.-St.), Loufen c. 1130, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 2, 221 f. — Lawffen 1166, V. Gebehardi, Scr. 11, 24, 204; Loufe, ibid. 46, 6; Lofe, ibid. 76, 45; Lofen, Ann. S. Rudberti, Scr. 9, 776, 25; Louf, Contin. Admunt., ibid. 583, 38; Ann. Reichersb., Scr. 17, 473, 20 f. — Lauffen civit., gewonnen 1319, Ann. Matseens., Scr. 9, 827, 46. — castr., gewonnen 1421. Andr. Scr. 9, 827, 46. — castr., gewonnen 1421, Andr. Ratisp. Chron. Eccard, Corp. 1, 2148; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 311.

Laufen (bern. A. Delsberg), Laufen 1320, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 24, 18.

Laufen (österr. B. Ischl), Lauppa, Loepa 807,
Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 28.

Laufen (zürch. A. Andelfingen), Laufe 1026, Annal. Saxo, Scr. 6, 677, 1. — Loyfen, Lauffen castr., Oudalscalci V. Chounradi episc., Scr. 4, 433, 8. — Lauffen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 107.

Laufen [unbest.], Fund. Zwetl., Font. Austr. 2,

3, 703. Laufenbach (österr. B. Schärding), Laifenbach c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens

1, 655 f.

Laufenburg (bad. A. Säckingen), Lofinberc Laufenburg (bad. A. Säckingen), Lofinberc 1242, Chron. Colmar., Scr. 17, 240, 42. — Louffinberch 1271, Ann. Basil., Scr. 17, 194, 32. — Louffenberg, Loiffinberg, Loffenberg, Loffinberg, Scr. 17, 209, 42. — Loufenburg oppid. 1343, Joh. Vitodur. (Arch.) 192. — 1407, Zink, St.-Chr. 2, 483; Korner. — 1442, Fründ. Chron. 98 f. — belagert 1445, Ann. Stutgard., Württemb. Jahrb. 1849, 2, 23. — 1448, Schachtlan bei Frickart 213 f. Laufenmuehle (württ. OA. Ehingen), Loufen 1138, Bertholdi Chron., Scr. 10, 116, 13. Laufenthal (bair. B. Hemau), 1449, Krieg, Beilag., Str.-Chr. 2, Nürnb. 2, 441, 26.

Str.-Chr. 2, Nürnb. 2, 441, 26.

Lauffahr (aarg. B. Brugg), Luntfar 1310,
Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 68, 24.

Lauffen (bad. A. Müllheim), Loufen 1275, Lib.

decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 201 f.
Lauffen (württ. OA. Besigheim), Laufen, Chron. Wimpin., Mone, Quell. 3, 8. — Louffn, Cod. Hirsaug. 32; Loufen, ibid. 72. - Lauf 1300, Ann. Halesbr.

maj., Scr. 21, 46, 30. Lauffen (württ. OA. Rottweil), Loufen 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 97.

Lauffenholtz, s. Lauf.

Laufing (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Ebersberg), Louvingin, Luvingin c. 1035, Ebersb. Cartul, Hundt 70 f.

Laufzorn (bair. B. München), Loufzoren c. 1120, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 42

Laugensal [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 60. Laugesche, s. Lassen. Lauginga, s. Lauingen.

Laugna (bair. B. Wertingen), Louginen s. XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 430. — Laugnun 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 256, 22. Lauingen (bair. B.-St.), Lougingen, Lougen,

Trad. Fuld., Dr. 40, 25; 67. — Lauwingen 1241, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 530, 31. — Lougingen 1252, Ann. Neresh., Scr. 10, 24, 13. — Laugingen oppid. 1256, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 291. — Louigingen s. XIII, Rotul. reddit. S. 1, 291. — Louigingen s. XIII, Rotul reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 421. — Lawingen, Lirer, Weg. c. 15. — Meisterl., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 119, 2 f. — 1301, Joh. Victor., l. c. 1, 342. — Logingen 1307, Leges 2, 488, 36. — 1320, Oheim, Chron. 146, 29. — Loubinga, belagert 1325, Königss. Gesch.-Quell. 432. — Lauginga civit. 1325, Chron. de gestis princ., Böhmer, Font. 1, 67; Lagingen, Laginen, Mart. Oppav. Forts., D.-Chr. 2, 351, 10. — 1377. Zipk. St.-Chr. 5, Augsb. 2, 17, 27 f. — Laginen, Mart. Oppav. Forts., D.-Ohr. 2, 351, 10. — 1377, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 17, 37 f. — Laubing 1398, St.-Chr. 15, Katzmair 481, 22 f. — Lawbing, Laubingen, Lowging 1444, Zug, Beilag., ibid. 2, Nürnb. 2, 92, 17 f. — 1447, Weltchron., IV. bair. Forts., D.-Chr. 2, 376, 23. — Lauingen (braunschw. K. Helmstädt), Lawingi Trad. Corb., Wig. Nr. 413. — Lauka (mähr. K. Brünn), Kl., geplündert 1425, Chron. Prag. Höfler. Gesch. d. Hussit. 1, 88.

Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 88.

Laukisehken (ostpreuss. K. Labiau), Laukisehken 1382, Wig. v. Marb., Scr. Pruss., 2, 603.

Laukwitz [unbek.], Fund. Zwetlin., Font. Austr.

3, 425.

Laumensis, s. Lomme.

Laumersheim (pfälz. B. Grünstadt), Liutmarasheim 782, Trad. Wizenb. Nr. 60; Liutmaresheim, Liumaresheim, ibid. 63. — Lumersheim, ibid., Possess. Nr. 106 f. — 1256, Ann.

heim, ibid., Possess. Nr. 106 f. — 1256, Ann. Wormat., Scr. 17, 62, 43.

Laun (böhm. K. Prag), Luna civit. 1306, Königss. Gesch.-Quell. 212. — 1419, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 37 f.; Meisterl., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 167, 32 f. — Lawn 1428, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 64; 66. — 1438, Chron., Beil., St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 465, 26. — 1470, Eschenloer, Scr. Siles 7, 234.

Launade (ehem. Gerichtsviertel von Ober-Vatz), s. XI. Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 194.

XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 194. Launarigo [unbek.], Lauririgu 699, Trad.

Wizenb. Nr. 205 f

Launif [unbek.], 877, Leges 1, 541, 9.

Laup, s. Laab.

Laupach, s. Lappach. Laupebach (Nbft. d. Ruhr), Lopina 875, Trad.

Werdin. Nr. 70, Zeitschr.-Berg 6.

Laupen (bern. A.-St.), 1303, Justinger, Chron. 40 f. — Schlacht 1339, Conflict. Laupens., bei Justinger 302; Laupen castr., Ann. Bern., Scr. 17, 273; Louppen, Justinger 72; Russ 87; Louffen, Zürch.-Jahrb. 75; Loupen, Henr. Diessens., Böhmer, Font. 4, 32; Joh. Vitodur. (Arch.) 147; Königsh., Str.Chr. Strasch 2, 320, 10 f.; Lilicont Volkel, J. St.-Chr. 9, Strassb. 2, 820, 19 f.; Liliencr., Volksl. 1,

Nr. 13 f. - 1340, Constant. Chron., Mone, Quell. 1, Loeppen 1442, Fründ, Chron. 108. 1448, Schachtlan b. Frickart 207 f. - 1475, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 137, 14 f.
Laupen (zürch. B. Hinweil), Loupon 1310,
Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 124, 10.

Laupendale (rheinl. K. Düsseldorf), Lopanheldi, Loponhelda, Loipenhelde, Lapanheldi 834, Trad. Werdin. Nr. 48 f., Zeitschr. Berg 6.

Lauperswil (bern. A. Signau), Lopswile 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 181.

Laupertshausen (württ. OA. Laupheim), Laiboltzhusen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 128 f.

Laupheim (württ. OA.-O.), Louphain 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 88 f. -

Loebhain 1324, Lib. quart., ibid. 4, 28. Lauppa, s. Laufen.

Laurach (württ. OA. Oehringen), Liuraha 1090, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 392.

St. Laurentius (kärnt. B. Villach), 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 183.

St. Laurentius, s. Saeusenstein. Laurentzdorp, s. Lorenzdorf.

Laurenzberg (rheinl. K. Aachen), Berge 1385, Aachen. Stadtrechn. 306, 13.

Lauresham, s. Lorsch. Lauriacum, s. Lorch.

Lauringen (bair. B. Hofheim), Lyrunga, Lurungen, Trad. Fuld., Dr. 5, 4 f.

Laurissa, s. Lorsch.

Lausanne (Kt. Waadt), Losonia, Gotfr. Viterb., Scr. 22, 71, 25 f. — Lausanensis 879, Leges 1, 548, 2. — Lausona 999, Odilon. epit. Adelh., Scr. 4, 643, 24. — Losana 1089, Ann. Wirsib., Scr. 2, 246, 5; Ann. Hildesh., Scr. 3, 108, 11 f. — Losen 1191, Justinger, Chron. 9 f. — Lausanna 1274, Ann. S. Rudb., Scr. 9, 601, 15. — Lausanna 1275, Elloph, Chron. Scr. 13, 102, 201, Thellopa, (Scheh) Ellenh. Chron., Scr. 17, 130, 29; Tholosa (falsch), Flor. temp., Scr. 24, 241, 42 f.; Matth. Neoburg. 22 f. — 1277, Conon. praep. not., Scr. 24, 781, 43 f. Lausberg, s. Landsberg.

Lauseberg (westfäl. K. Hagen), Lusberge c. 1160, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 308.

Lausheim (bad. A. Bondorf), Lushain 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 188.

Lausheim (hohenzoll. O.A. Sigmaringen), Luz-hain 1259, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 132.

Lausigk (sächs. A.-St.), Luzke 1096, Ann. Pegav., Lausigk (sächs. A.-St.), Luzke 1096, Ann. Pegav., Scr. 16, 245, 46. — Luzeke 1104, ibid. 247, 26. Lausitz (Ob.-u. Nied.-, Markgrafschaft), Lusizi, Lusiki, Luzici, Lonsici, Lonsicia 932, Ann. Hildesh., Scr. 3, 54, 26 f. — 963, Widuk., ibid. 463, 22; Lusinzani, Regin. contin., Scr. 1, 626, 7. — Lusitzen 1056, Botho, Leibn., Scr. 3, 326. — Lusiz 1057, Weltchron., D.-Chr. 2, 174, 15. — Luzensis 1117, Ann. Pegav., Scr. 16, 253, 36. — Lusitz 1178, Rynesb. Chron., Lappenb. 66. — 1187, Weltchron., L. c. 230, 19. — Lusatia, Leusatz. Weltchron., l. c. 230, 19. — Lusatia, Leusatz, Weltchron, I. c. 230, 19. — Lusatia, Leusatz, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 47. — 1131, Ann. Erphurd., Scr. 6, 538, 41. — Lusica 1179, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 133, 10. — 1364, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 17 f. — Lusenicz 1371, ibid. 53. — Lausnitz 1489, Ann. Glogov., Scr. Siles 10, 60 f. Lausnitz (Kloster-, altenb. A. Eisenberg), Lusenitz 1110, Ann. Reinhardsbr., Weg. 20. — Lusinitz 1200, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 168, 12. Lautenbach (elsäss K. Gebweiler) Lutenbach

Lautenbach (elsäss. K. Gebweiler), Lutenbach 1090, Ann. Argent, Scr. 17, 88, 16. — Liutenbach 1094, Bernoldi Chron., Scr. 5, 461, 15. — Luthibacensis 1263, Ann. Colmar. min., ibid. 191, 25. — Luthenbachum 1277, Ann. Basil., ibid. 201, 43.

Lautenbach (württ. OA. Krailsheim), Luten-

bach, Cod. Hirsaug. 41.

Lauter (Nbfl. der Donau), Lutter, Oheim, Chron.

Lauter (Nbfl. des Rhein), Lutra 633, Diplom. 1, 150, 8. — Ludra, Hlutraha, Hlutra, Luterata, Lutra 757, Trad. Wizenb. Nr. 487.

terata, Lutra 757, Trad. Wizenb. Nr. 487. Lauterbach (bair. B. Beilngries), Lautterbach, verbrannt 1449, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell.

Lauterbach (bair. B. Ebersberg), Luttarenpah, Luterpah c. 1010, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 24 f. Lauterbach (bair. B. Eggenfelden), Louter-bach 1230, Passau. Urbar., Arch.-Oesterr. 53,

Lauterbach (bair. B. Selb), Luterbach 1307,

Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 35.
Lauterbach (Ob.- u. Unt.-, elsäss. K. Weissenburg), Luterbach 1464, Landeshuld., Mone, Quell. 366.

Lauterbach (hess. B.-St.), Luterenbach, Trad.

Fuld., Dr. 39, 139 f.

Lauterbach (österr. B. Herzogenburg), Leuter-Pach, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 492.
Lauterbach (schles. K. Görlitz), 1490, Görlitz.
Rathsann., Scr. Lusat. 2, 189.
Lauterbach (württ. OA. Oberndorf), Luterbach

1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 41. Lauterberg, s. Petersberg.

Lauterbrunn (österr. B. Raab), Luterbrunnen 1236, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 615. — Lauterbrunne c. 1262, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 415 f.

Lauterburg (elsäss. K. Weissenburg), Lautern-Lauterburg (elsäss. K. Weissenburg), Lauternburg 1247, Herm. Altah., Ann., Scr. 17, 394, 37.

— 1255, Leges 2, 374, 25. — Luterburg, gewonnen 1284, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 47, 17.

— Lutreburg castr., belagert 1285, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 212, 44; Luoterburg 1286, Ann. Colmar. min., ibid. 192, 33 f.; Ellenhardi Chron., ibid. 127, 32. — Luternburg 1329, Matth. Neoburg., Append. 223 f. — 1410, Königsh., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 914, 13. — Luterburg k 1456, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 357.

Lauterhofen (bair. B. Kastl). Luttra of Lutra-

uld., Mone, Quell. 1, 357. Lauterhofen (bair. B.Kastl), Luttraof, Lutra-

hof 806, Leges 1, 141, 10; 198, 42. Lauterhofen, s. Leitershofen. Lautern (hess. K. Bensheim), Lutera 779, Trad. Fuld., Dr. 4, 16 f. — Luddera 1012, Chron. Lauresh., Scr. 21, 404, 28.

Lautern (Kaisers-, pfälz. K.-St.), Keisersluttern, Chron. praesul. Spirens., Böhmer, Font. 4, tern, Chron. praesul. Spirens., Bohmer, Font. 4, 327. — Lutra castr. 1186, Gesta Trever. contin. III, ibid. 386, 46; Lutria, Meisterl., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 37, 22. — Keisersluteren 1248, Koelh., ibid. 13, Köln 2, 539; 723, 22. — Lawtern, Latra 1406, Stromer, ibid. 1, Nürnb. 1, 99, 4f. — Lauttern, Keyserslauttern 1455, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 157.

Lautern (württ O.A. Blaubengen) Luetron 1275.

Lautern (württ. OA. Blaubeuren) Luetron 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 96. -

Lutra 1324, Lib. quart., ibid. 4, 26. Lauternburg, s. Lauterburg.

Lautersheim (pfälz. B. Göllheim), Liuteres-heim, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 87. Lautisdorf, s. Laudersdorf.

Lautlingen (württ. OA. Balingen), Lutelingen 1092, Zeitschr.-Oberrh. 9, 212. - 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 44. Lautrach (bair. B. Memmingen), Lutrun, Lutrensis c. 1192, Walt. hist. Marcht., Scr. 24, 668,

35: 670. 44 f: Freib. Diöc.-Arch. 4. 160: 168. — Lutra 1275, Lib. decim. Constant., ibid. 1, 122. Lauwe [unbek.], c. 1220, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 247.

Lauwenstadt, s. Loewenstadt.

Lauwenstadt, s. Loewenstadt.

Lauwers (zwischen Friedland und Gröningen),

Lagbeki, V. s. Gregor., Mabillon, Acta 3, 2, 295;

Labeki, V. s. Liudg., Scr. 2, 410, 19. — Loveke

779, V. s. Willehadi, ibid. 380, 40; Laubachi,

Lex Fris. 14, 2 f. — Lavica, Layca 1230, Gesta

episc. Traject., Scr. 23, 422, 7 f.; Emon. Chron.

1230, ibid. 468, 46. — Laica 1287, Menkon. Chron.

contin. ibid. 422, 5 f. contin., ibid. 422, 5 f.

Lava, s. Laa.

Lavamuend (kärtn. B. St.-Paul), Lavamund

1468, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 303. Lavant (kärnt. B. St.-Paul), Lavendensis, Kl., geweiht 1101, Ann. S. Rudberti, Scr. 9, 774, 21. - Lavint 1102, Auctar. Garstens., ibid. 568, 36; Ann. Admunt., ibid. 577, 10. — Lavent 1138, Ann. Mellic., ibid. 503, 16; Lavende, Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 909, 27. — 1223, Ann. S. Rudberti, l. c. 783, 2 f.

Lavanthal (Thal in Kärnten), Lavental 1223, Ann. Gottwic., Scr. 9, 603, 23. — c. 1265, Horneck, Pez, Scr. 3, 321. — 1365, Unrest, Chron. Carint.,

Hahn, Collect. 1, 528.

Lavental, s. Lavanthal. Lavica, s. Lauwers. Lawa, s. Laa.

Lawan [unbek.], c. 1165, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 341; Lawe, Lawen, ibid. 357 f. Lawdenperk, s. Ladenburg.

Lawe [unbek., in Mecklenburg], castr., belagert 1415, Wusterwitz, Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 43 f. Lawe, s. Lange und Lawan.

Lawenbere [unbek.], 1206, Langh. Kopialb., Be-

richt-Bamb. 22, 32.

Lawenberc, s. Leuenberg. Lawingen, s. Lauingen.

Lawingestorp [unbek.], Lavingestorp 1109, Chron. Lippoldesb., Scr. 20, 553, 4. — 1142, ibid., Böhmer, Font. 3, 266.
Lax (graubünd. B. Glenner), Lags 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 140, 2 f. Laxenburg (österr. B. Mödling), Lachsenburk 1395, Ann. Matseens. contin., Scr. 9, 842, 10; Lauchsenwurch, Kalend. Zwetlin., ibid. 695, 46; Ann. Mellic., ibid. 514, 35.
Lazeovichi, s. Laskowitz.

Lazendorf [unbek., bei Marburg in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 142.
Lazenhusen, s. Zazenhausen.

Leal (russ. Gouv. Estland), Lehals 1245, Warth. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 35. - Lealis 1268, ibid. 46.

Lebach (rheinl. K. Saarlouis), castr. 1205, Gesta

Trever. contin., Scr. 24, 395, 46.

Lebarn (Langen-, österr. B. Tulln), Levrarin c. 1130, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 227. - Levrarin 1192, Trad. Claustro-Neob. 637, ibid. 2, 4, 142. Lebechun, s. Loebejuen.

Leben, s. Loewen.

Lebenau (bair. B. Laufen), Liubenowe c. 1150,

Ebersb. Cartul., Hundt 2, 71.
Lebenstedt (braunschw. K. Wolfenbüttel), Levenstidde 1382, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1,

74, 10. Leberau (elsäss. K. Rappoltsweiler), Lebraha 853, Leges 1, 421, 39. — Leberach 1338, Matth. Neoburg. 106.

Leberberg (Berg im Jura), Leber 1374, Ju-

stinger, Chron. 143. Lebern (steierm. B. Gratz), 1265, Ration. Stir.,

Rauch, Scr. 2, 188.

Lebern (steierm. B. Marburg), 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 193 f.
Leberthal (an der Leber im Elsass), Lebrath 942, Rich. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 614. Leberia vallis 1280, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 206, 44. — Leberachtal 1338, Matth. Neoburg.

Lebetain (französ. A. Belfort), Liebtan 1310,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 29, 9.

Lebethun, s. Loebejuen. Lebezingen, s. Loepsingen.

Lebus (brandenb. K.-St.), Bisthum 930, Sachsen-chron., Abel, Samml. 84. — Liubusua, Lubus, Lubuzua 932, Thietmar, Scr. 3, 739, 30. — befestigt 1010, ibid. 823, 20. — belagert 1012, ibid. 829, 23; Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 84, 15 f. — Libuze castell., gewonnen 1123, Annal. Saxo, Scr. 6, 760, 15. — V. s. Hedwig, Scr. Siles. 2, 45 f.; Chron. princ., Polon., Scr. Siles. 1, 44 f.— Lubus, belagert 1207, Ann. Vet.-Cellens., Mencken, Scr. 2, 397.— 1209, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, Scr. 2, 397. — 1209, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 176, 15; Ann. Vet.-Cellens., Lips. 74; Weltchron., D.-Chr. 2, 238, 8. — Lubuss, verbrannt 1225, Ann. Reinhardsbr., Weg. 178. — 1236, Sachsenchron., l. c. 225. — belagert 1240, Weltchron., l. c. 253, 18; 27. — Lubucensis, Lubiensis 1248, Ann. Siles. compil., Scr. 19, 540, 47 f. — Lubicensis 1299, Ann. Grissov. maj., ibid. 542, 1. — 1326, Ann. Heinrichov., ibid. 546, 23. — 1375, Brandenb. Landb. 34 f. — Lebuz, belagert 1427, Rufus, Chron., Graut. 2, 550. — Lubusch, Lubus 1433, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 128. Leck.

Lecca, s. Leck. Lech (Nbfl. der Donau), Lecha 569, Pauli hist. Langob., Scr. Langob. 80, 6; Licus, Licoas, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 14 f.; Lycus, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 29. — Lech 742, Ann. Alam., Guelf., Nazar., Scr. 1, 27 f. — Schlacht 743, Chron. Cremif., Rauch, Scr. 1, 164; Arnpeck, Chron. Bavar., l. c. 80. — Leh 787, Ann. Arnpeck, Chron. Bavar., l. c. 80. — Leh 787, Ann. A. Emmer. maj., Scr. 1, 92; Lechus, Einh. Ann., ibid. 173, 2 f. — Lemannus c. 810, Translat. S. Magni, Scr. 4, 425, 45. — Lemannus 849, Chron. Salern., Scr. 3, 512, 26. — 900, Weltchron., D.-Chr. 2, 156, 36 f. — Lehc 907, Annal. Saxo, Scr. 6, 590, 46. — 954, Gerhardi, V. s. Oudalr., Scr. 4, 401, 15 f. — Schlacht 955, Ann. Weissemb., Lamberti, Scr. 3, 59, 17 f.; Widuk., ibid. 458, 27; Thietmar, ibid. 746, 26; Regin. Chron. contin., Scr. 1, 623, 13 f.; Ann. Ottenbur., Scr. 5, 4, 31; Herim. Aug. Chron., ibid. 114, 46; Lehhae, Chron. Ebersp., Scr. 20, 12, 4 f.; Chron. Ebersp., Oefele, Scr. 2, 6; Lehc, Ekkeh., Chron. univ., Scr. 6, 1. — 1320, Oheim, Chron. 146, 1.

Leehe [unbek., in Schwaben], c. 1214, Walt. hist.

Leche [unbek., in Schwaben], c. 1214, Walt. hist.

Marcht., Scr. 24, 676, 1.

Lechenich (rheinl. K. Euskirchen), Lechnich 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 290. — 1168, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 182. — 1184, Henr. de Hervord. 168. — castr., belagert 1239, Ann. S. Pantal. Colon., Böhmer, Font. 4, 472; 1239, Ann. S. Pantal. Colon., Böhmer, Font. 4, 472; Scr. 22, 532, 24. — belagert 1240, ibid. 534, 2; Böhmer, l. c. 474. — Schlacht 1242, ibid., Scr. 22, 537, 1; Leggenick, Catal. archiepisc. Colon., auct. II, Scr. 24, 353, 25 f. — gewonnen 1299, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 218. — Leggenich oppid., belagert 1300, Northof, Mark, Tross 134. — zerstört 1301, Schüren 33; Hagen, St.-Chr. 12, Köln 1, 66. — gewonnen 1309, Jahrb., ibid. 13, Köln 2, 21, 1 f.; Münstereifl. Chron., Ann.-Niederrh. 15, 191. — verbrannt 1369, Northof, Mark, Tross, Append. 242. Lechneck, gewonnen 1467, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 50. Lechenitz [unbest.], 1206, Ann. Vet.-Cellens., Mencken, Scr. 2, 399; Lips. 77. Lecherein, s. Loechenrein.

Lechfeld (am Lech, bei Augsburg), Lecflec 787, Ann. Lauriss., Tilian., Scr. 1, 172; 221; Annal. Saxo, Scr. 6, 561, 45. — Leh cfeld **924**, Gerhardi V. s. Oudalr., Scr. 4, 388, 41; Lechfeldicus campus, ibid. 424, 45. — Schlacht **955**, Lamberti Ann., Scr. 3, 59, 17; Chron. minor. Erphord., Scr. 24, 185, 11; Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 177. — **1488**, Geschicht, St.-Chr. 11, Nürnb. 5, 715, 11.
Lechhausen (bair. B. Friedberg), verbrannt 1462,
Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 256, 2.
Lechneck, s. Lechenich.

Lechsberg (Rauchen-, bair. B. Schongau), Rauchenlesperg castr. 1485, Arnpeck, Chron. Bavar.,

Pez, Thesaur. 3, 3, 468. Lechsend (bair. B. Donauwerd), Lechesmundi 1078, Bruno de bello Saxon., Scr. 5, 368, 44; Leksmunde, Not. geneal. Bavar., Scr. 24, 76, 30.— Lechesgemunde 1101, V. Churradi archiepisc., Scr. 11, 63, 24.— Lechisimundi 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 106, 40 f.— Lechsgemunde castr. 1130, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2076.— 1142, Cod. trad. Garstens, Urk.-Buch ob d. Ens 1, 133; Legsgemuend, Meisterl., St.-Chr. 3, Nurnb. 3, 76, 12.
Lechsnictz [unbek., in Oesterreich], 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 247.

Lechtenberge, s. Lichtenberg. Lechtern (Alt-, hess. B. Lindenfels), Aldenlehter 1088, Chron. Lauresh., Scr. 21, 428, 13. Lechtern [unbek., bei Bremen], Lechteren 1387,

Rhode, Chron. Brem., Leibn., Scr. 2, 256.

Leck (Mündungsarm des Rhein), Lecca 696,
V. Suib., Leibn., Scr. 2, 229 f. — Laica 1007,
Alpertus de div. temp., Scr. 4, 705, 5. — Lecke
1124, Münster. Chron. 108. — 1215, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 411, 48. — 1489, Liliencr., Volksl. 2, 171, 212 f. Leekstidde [unbek.], 1318, Botho, Chron., Leibn.,

Scr. 3, 375.
Leda (Nbfl. der Ems), Lade, V. s. Liudg., Scr. 2, 413. — 1134, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 96.
Lede (belg. Prov. Ostflandern), 1130, Orig. conv.

Trunch., Smet, Corp. 1, 602. Lede (chem. bei Gronau), 1198, Chron. Hildesh.,

Scr. 7, 858, 44.

Ledegore, s. Loddiger.

Lederau (österr. B. Gmunden), Leterauwa c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1,

Lederike [unbek.], 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 306. Ledernaum, s. Lierneux.

Lederzeele (franz. A. Dünkirchen), Ledersela 1072, Ebr. Chron. Watin., Martène, Thesaur. 3, 804. Ledetz (viele Ortschaften des Namens in Böhmen), Ledecz 1420, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. I, 41 f.

Ledi, s. Lier.

Ledringhem (franz. A. Dünkirchen), Ledringehen 1072, Ebr. Chron. Watin., Martene, Thesaur. 3, 803. Lee, s. Lehe.

Leeczen, s. Loetzen.

Leeglingen [unbek.], 1447, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 1, 199.

Leen, s. Laehn.

Leens (niederl. Prov. Gröningen), Lidenge 1224,

Leens (means. 1700. Growings), 1. Leens. Chron., Scr. 23, 505, 20.

Leer (hannov. A.-St.), Hleri, Lheri, Lere, Leri, V. s. Liudg., Scr. 2, 413, 24. — Lara 778, Rhode, Chron. Brem., Leibn., Scr. 2, 262. — Lere 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch. - Westfal. 1, 2, 22. Leer (westfäl. K. Steinfurt), Lere, Lieri 1093,

Trad. Werdin. Nr. 115 f., Zeitschr.-Berg 7. Leerau (Kirch-, aarg. B. Zofingen), Lerowe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 236.

Leerbeutel (schles. K. Breslau), Lerbewtel 1317, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2,

Leerdam (niederl. Prov. Südholland), Leirdam 1499, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 194, 6. Leerstetten (bair. B. Schwabach), Lersteten

1340, Monum. Eberac. 115, 8 f. — verbrannt 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 155, 19. Leesdorf (österr. B. Baden), Leuisdorf 1114,

Trad. Claustro-Neob. 149; Font. Austr. 2, 4, 32. — Leuvistorf 1187, ibid. 11.
Leest (brandenb. K. Belzig), Leyst, wüst 1375, Brandenb. Landb. 96 f.

Leetze (magdeb. K. Salzwedel), 1375, Brandenb.

Landb. 191.

Leeuw (bei Namur), Leugues 1133, Gesta abbat. Trudon, Scr. 10, 311, 1 f. — Lewes 1136, Rod. abbat. Trud. epist., ibid. 327, I. — Lewis oppid., verwüstet 1213, Gesta abbat. Trud. contin. III, ibid. 392, 27. — Lewe 1214, Bald. Ninov. Chron., Smet, Corp. 2, 721. — Lewensis, berannt 1347, Gesta

Corp. 2, 721. — Lewensis, berannt 1347, Gesta abbat. Trud. cont. III, 1. c. 427, 37 f.

Leeuwarden (niederl. Prov. Friesland), Lintanvurde, Litdanfurt, Trad. Fuld., Dr. c. 37. —
Lijwart 1228, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 418, 10.

— Liuwerth 1246, Menkon. Chron., ibid. 540, 12.

— Levarde, oppid. gewonnen 1420, Rufus, Chron., Graut. 2, 511; Livardia, Korner. — Lewerden 1490, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 192, 55. — Lewart 1499, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 916, 3 f.

Leeuwergem (belg. Prov. Ostflandern), Leewerghem 1302, Ann. Gandens., Scr. 16, 570, 48.

Leferinghausen (waldeck. A. Arolsen), Lefarinckhusen 1059, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 91.

2, 91. Lefforde, s. Leiferde.

Lefingen, s. Leeffingen. Lefna, s. Leuven.

Legau (bair. B. Memmingen), Legowe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 122. Legche [unbek., bei Trebnitz], 1203, Trebnitz.

Stiftungsbr.

Legebun [unbek., Diöc. Magdeburg], 1371, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 386. Legenicz, s. Liegnitz.

Legenvelde, s. Lengenfeld.

Legeriute [unbek.], 1212, Trad. Subens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 431.

Legia, s. Luettich. Legnich, s. Liegnitz.

Legno, s. Laengenau.

Lego [unbek.], 1460, Schachtlan bei Frickart 216. Legreke, s. Lengerich.

Legsgemuend, s. Lechsend. Legtenberge, s. Lichtenberg. Legunicia, s. Lugnetz.

Legurlo [unbek. Wald in der Velau], 855, Trad.

Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6.

Lehals, s. Leal.

Lehe (bei Bremen), Lee 1407, Rynesb. Chron., Lappenb. 139.

Lehen (bad. A. Freiburg), 1275, Lib. decim. Con-

stant., Freib. Diöc.-Arch. I, 203. Lehen (bair. B. Baireuth), 1283, Langh. Kopialb.,

Bericht-Bamb. 22, 80.

Lehenhusen, s. Lehnhausen.

Lehmden (oldenb. K. Rastede), Limuda 1059, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 90. Lehmen (rheinl. K. Maien), Lymene 1300, Lib.

don. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1.

Lehmischaw [unbek., bei Görlitz], 1490, Görlitz.

Rathsann., Scr. Lusat. 2, 282.

Lehn, s. Laehnhaus.

Lehndorf (braunschw. A. Riddagshausen), Lendorpe 1382, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 76, 12; Sachsenchron., Abel, Samml. 198.

Lehnhausen (hess. K. Frankenberg), Lehenhusen 1250, Possess. Hain. 11, Zeitschr.-Hessen 3.

Lehnin (brandenb. K. Belzig), Lehnyn, Kl., gegründet 1180, Chron. Brandenb., Riedel, Cod. Diplom. 4, 1, 277. — Lenin 1183, Ann. Colbaz., Scr. 19, 715, 43. — Lanin 1211, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 179, 4. — **1361**, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 237, 19 f. — **1375**, Brandenb. Landb. 34 f. — **1407**, Wusterwitz, Riedel, Cod. Diplom. 4,

1, 29. Lehre (braunschw. A. Riddagshausen), Lere, verbrannt 1380, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1,

Lehrer Wald (bei Lehre), Lerewolde 1381, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 52, 6.

Lehstetin, s. Leustetten.

Lehtezen, s. Loetzen. Leibehel (brandenb. K. Lübben), Lubicholi

1171, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 154, 29 f. Leiben (österr. B. Marbach), Lenabs, Lauben, Loiben 1312, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 12 f.

Leibertingen (bad. A. Messkirch), Liubertingen 1265, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 121.—
1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 45.
Leibgirren (ostpreuss. K. Ragnit). Labengir-

gen 1370, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 569. Leibitsch (westpreuss. K. Thorn), Lubitz 1329,

Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 472.

Leibnitz (kärnt. B. Klagenfurt), Libniz, Lbnize gebaut c. 1127, V. Chunradi, Scr. 11, 75, 4 f.

— c. 1137, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 282; Ann. Reichersb. Scr. 17, 457, 36.—
1170, Ann. S. Rudberti, Scr. 9, 776, 33.— 1196, Chron. Cremif., Rauch, Scr. 1, 191.— Libentz 1265, Ration. Str., ibid. 2, 183.— Leybnicz oppid. erobert 1393, Ann. Matseens. contin., Scr. 9, 841, 44. Leibnitz (steierm. B. Marburg), Libnize, ge-

Leibnitz (steierm. B. Marburg), Libnize, gebaut c. 1127, V. Chunradi, Scr. 11, 75, 4. — 1259, Fund. Zwetl, Font. Austr. 2, 3, 454. — Leibniz, Leibenz, Horneck, Pez, Scr. 3, 212 f. — 1286, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 513. — 1291, Ebend. Chron., Pez, Scr. 2, 752. — 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 14.

Leibstatt(Ob.- u. Unt.-, aarg. B. Zurzach), Liebz-liebs 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 54, 10.

Leiestro marge. 2, Leibgestern.

Leichendorf (bair. B. Kadolzburg), Lewchendorf 1352, Stromer, Beilag., St.-Chr. 1, Nürnb. 1,

Leichlingen (rheinl. K. Solingen), Leigelingon, Chron. Gladbac., Scr. 4, 75, 44. — Leichlinga 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5,

Leichlingin (ehem. bei Ollersbach in Oesterreich), c. 1120, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 166. Leichtnperg [unbek., in Steiermark], castr. 1268, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 500.

Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

Leydem [unbek., in Oesterreich], castr., zerstört

Leydem [unbek., in Oesterreich], castr., zerstört 1403, Ann. Mellic., Scr. 9, 515, 2.

Leiden (niederl. Prov. Südholland), Leyda c. 857, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 142. — Lugdunum, Lugduna, Ann. Wormat., Scr. 17, 37, 12 f. — Leyden 988, Chron. Holland., Kluit 1, 37. — 1204, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 409, 10; Leythen, Ann. Egmund., Scr. 16, 476, 9 f. — 1253, Leges 2, 368, 9. — 1425, Rufus, Chron. Graut. 2, 538. — 1489, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 168, 2 f. — Liden 1492, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 885, 29. Leyden [unbek., bei Tecklenburg], Kl. 1261, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 185.

beck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 185. Leidringen (württ. OA. Sulz), Lideringen 1086, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 203. — 1094, ibid. 217. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib.

Diöc.-Arch. 1, 32. Leie [unbest.], gewonnen 1434, Jahrb., St.-Chr.

13, Köln 2, 169, 11. Leierndorf (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Rottenburg), Liendorf 1250, Lib. bonor. Infer. mon. Ratisp.,

Verhandl.-Oberpfalz 9, 48 f.

Leiferde (braunschw. K. Wolfenbüttel), Lefforde, Lefvorde 1175, Ann. Stederb., Scr. 16, 213, 21; 24 f. — Lietvorde 1187, ibid. 223, 20. — Leyfferde 1190, Sachsenchron., Abel, Samml. - Leyforde 1192, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 511, 4060. — 1382, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 79, 23.

Leyge [unbek.], castr., verbrannt 1474, Chron. u. Herkomm., Senkenb. Sel. jur. 3, 485.

Leige, s. Leinungen.

Leigelingon, s. Leichlingen.

Leihgestern (hess. K. Giessen), Leicastro marca 879, Monum. Blidenst. 3, 6. — Leizgestre, Trad. Fuld., Dr. 6, 67.
\_\_Leije (Fluss bei Gent), Schlacht 1325, Liliencr.,

Volksl. 1, Nr. 7b, 26 f.

Leimaresheim, s. Leimersheim. Leimbach (aarg. B. Kulm), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 171, 8.

Leimbach (bair. B. Baireuth), 1189, Langh. Ko-

pialb., Bericht-Bamb. 22, 30.

Leimbach (Nied.-, bair. B. Scheinfeld), Nydern-lambach, Nydernleymbach 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 427, 15.

Leimbach (hess. K. Hünfeld), c. 1165, Marq.

Fuld., Böhmer, Font. 3, 173.

Leimbach [unbek., in Sachsen], 1019, Ekkeb. V.

s. Heimeradi, Scr. 10, 606, 9. Leimbach (thurg. A. Weinfelden), 1334, Bero-

münst.-Urbar, Geschichtsfr. 24, 104. Leimbach (württ. OA. Sulz), Lintbach 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 118. Leime [unbek.], s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 102.

Leimen (bad. A. Heidelberg), Leimheim 877, Chron. Lauresh., Scr. 21, 373, 41. Leimerfelt [unbek.], 1197, Gesta episc. Virdun.,

Scr. 10, 520, 23.

Leimersheim (pfälz. K. Germersheim), Leitmaresheim c. 780, Trad. Fuld., Dr. 3, 12. — Leimaresheim, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 162. Leimgruben (aarg. B. Zofingen), Leingrippe 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 147, 26. Leimgrubi [unbek.], 1138, Bertholdi Chron., Scr.

10, 119, 2

Leimheim, s. Leimen. Leimspih, s. Leonspic.

Leina (Nbfl. der Nesse), Trockenlina 1093, Hist. Landgr. Thuring., Pistor.-Str., Scr. 1, 1305. Leina (goth. A. Tenneberg), Linaha 880, Trad.

Fuld., Dr. 4, 40 f. — Linungen 1039, Hist. landgr.

Thur., Pistor.-Str., Scr. 1, 1305. — Lynungen 1116, Ann. Reinhardsbr., Weg. 21.

Leina (merseb. K. Weissenfels), Leyne s. XIV, Lib bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheilungen 2, 372.

Leina (österr. B. Schärding), c. 1130, Cod. trad.

Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 773.

Leinach (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Würzburg),
Linahc, Lina c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 768 f. — Linach 1340, Monum. Eberac. 124, 8 f.

Leinau (ostpreuss. K. Allenstein), Lynaw, Lynow 1462, Plastw., Scr. Warmiens. 1, 40; 126.

Leinburg\_(bair. B. Altdorf), 1449, Kriegsber.,

St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 160, 3.

Leinde (braunschue, K. Wolfenbüttel), Lende 1378, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 30, 4. — Lenghede 1380, ibid. 45, 7 f. — 1187, Ann. Ste-

derb., Scr. 16, 218, 21.

Leine (Nbfl. der Aller), 425, Sachsenchron., Abel, Samml. 36. — 815, Ann. Saxo, Scr. 6, 571, 4. — Layna c. 1050, Notae Ulrideshus., Zeitschr.-Niedersachs. 1858, 161. — Leinius, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 784; Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 460, 80. — 1063, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 327. — 1120, Lerbeck, Chron. episc. Merseb., jbid. 2, 177 ibid. 2, 175.

Leyne, s. Leina.

Leinegau (an der Leine bei Göttingen), Lachni 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 126, 44. — Lacni, ibid. 155, 3; 158, 41. — Logingaha 1023, Wolfh. V. Godehardi, ibid. 206, 51.

Leinegau (am Zusammenflusse der Leine und Aller), Laingo, Trad. Corb., Wig. Nr. 232; Loingo, ibid. 240; 296. — Lainga 836, Transl. s. Viti,

Scr. 2, 584, 34. Leinepe, s. Lennep.

Leinfelden (württ. OA. Stuttgart), Lenginveld 1269, Ann. Bebenhus., Hess, Monum. 285; Württemb.

Jahrb. 1855, 2, 176.

Leiningen (Alt-, u. Neu-, pfälz. B. Grünstadt),
Liningen, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 316 f. —
Cod. Hirsaug. 49. — 1157, Leges 2, 104, 51. — Lynengen 1155, Ann. S. Disibodi, Scr. 7, 29, 2. —
c. 1165, Marq. Fuld., Böhmer, Font. 3, 173. — Lininch 1199, Ann. Colon. max., Scr. 17, 808, 20. — Linige, Lyningen 1205, Chron. reg. Colon. contin. Linige, Lyningen 1205, Chron. reg. Colon. contin.

1, Scr. 24, 10, 14 f. — Lainingen 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 536. — 1226, Ann. Wormat., Scr. 17, 38, 23 f. — Linningen 1247, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 394, 32. — Leiningen 1258, Ann. Wormat., ibid. 52, 36. — 1294, Weltchron., D.-Chr. 2, 330, 16. — 1460, Chron. Elwac., Scr. 10, 48, 34. — Newen-L., gewonnen 1467, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 49. — 1470, Chron. Elwac., l. c. 50, 14.

Leinstein, s. Leisten.

Leinstein, s. Leisten.

Leinstetten (württ. OA. Sulz), Linstetin 1085, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 109. — Linstetten 1275, Lib. decim. Constant.,

Freib. Diöc.-Arch. 1, 52.
Leinsweiler (pfälz. B. Landau), Lantswindawilare, Lentswindawilere, Lantsindewilare 991, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 4; 65; 291;

Leintzendorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 189.

Leinungen (Gr.-, merseb. K. Sangerhausen), Leige, Ann. Pegav., Scr. 235, 24 f. Leipa (Böhmisch-, böhm. K.-St.), Lipa 1277, Leges 2, 421, 11. — Lypa civit., gewonnen 1426, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 63.

Leipe (westpreuss. K. Kulm), Lipa castr. 1279, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 137. — Lippa 1329, Wig. v. Marb., ibid. 2, 472 f. — Lypa, belagert 1330, Ann. Thorun., ibid. 3, 68. — 1331, Ann. terr. Pruss., Scr. 19, 692, 32. Leipe [unbek.], Leype 1312, Joh. Gubens., Scr.

Lusat. 1, 6 f.

Leipferdingen (bad. A. Engen), Liutfridingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 26. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 289, 18. Leipheim (bair. B. Günzburg), Liphain bela-

Leipheim (baw. B. Günzburg), Liphain belagert 1371, Ann. Zwifalt., Scr. 10, 62, 28. — gewonnen 1449, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 189, 26.

Leipnik (mähr. K. Olmütz), Leipnig 1468, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 181.

Leipzig (sächs. A.-St.), Liptzi, Lipziche, Liptziche 1013, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 177, 13. — Libzi urbs 1015, Thietmar, Scr. 3, 844, 15. — 1017, ibid. 857, 34. — Libzi 1080, Ann. Pegav., Scr. 10, 241, 39. — Leipzig civit., ummauert 1166, Ann. Vet.-Cellens., Mencken, Scr. 2, 280. — Lipzig c. 1175, ibid. Lips. 63. — Lipze 2, 389. — Lipzig c. 1175, ibid. Lips. 63. — Lipze 1188, Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1024. — 1193, 1188, Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1024. — 1193, Chron. Misn., Mencken, Scr. 2, 323 f. — Lipzke 1194, Chron. Mont. Seren., 23, 166, 14 f.; Liptzig Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 407. — Lipck 1215, Ann. Pegav. contin., Scr. 16, 209, 40 f.; Lipzk, Detmar, Chron., Graut. 1, 91; Libzeke, Weltchron., D.-Chr. 2, 240, 5. — gewonnen 1217, ibid. 24; Lubzke, Detmar, Hamb. MS. Graut. 2, 587. — Lipzcgk 1218, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 143, 9f. — Liptzick, Lipz, Lypcz 1221, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 190, 23. — castr., zerstört 1222, Chron. Thuring., Lorenz 209. — 1243, Ann. Erphord., Scr. 16, 34, 23. — 1261, Ann. Vet.-Cellens., Scr. 16, 34, 30. — Lipze 1263, Sachsenchron. Abel, Samml. 169. — gewonnen 1294, Ann. Vet.-Cellens., Scr. 16, 44, 34. — Lypzk, Ann. Vet.-Cellens., Scr. 16, 44, 34. — Lypzk, Leiptzck, Lyeptzk 1300, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 195, 6. - Lipseik, Schlacht 1307, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 96 f.; Lypczigk, Chron. Sampetr., Stübel 149. — Lipzig, Leyptzck 1384, Chron. episc. Merseb., l. c. 202, 4. — Lipzensis, Universität 1408, Chron. Misn., Mencken, Scr. 2, Universität 1408, Chron. Misn., Mencken, Scr. 2, 335. — Lipczensis 1409, Ann. Vet.-Cellens, Scr. 16, 46, 30; Chron. Bohem., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 10 f.; Rufus, Chron., Graut. 2, 474; Liptz, Chron. Slav., Laspeyr. 157; Korner; Botho, Leibn., Scr. 3, 396; 1414, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 50, 241; Lyczeke 1416, Rufus, l. c. 489. — Leiptz, Leyptzk, Leybtug 1444, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 161, 10. — 1458, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 23; 147. — Leiptzk, Leiptigk 1488, Görlitz. Rathsam., Scr. Lusat. 2, 78 f. Leirdam, s. Leerdam.

Leirdam, s. Leerdam.

Leisa (hess. K. Biedenkopf), Lihesi, Liesi, Liesu 778, Ann. Lauriss., Scr. 1, 158, 28; Enh. Fuld. Ann., ibid. 349, 18; Liese, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 27, 10. — Trad. Fuld., Dr. 6, 140. — Lichisin, ibid. 6, 99.

Leysaw, s. Liessau. Leisborn, s. Liesborn.

Leisborn, s. Liesborn.
Leiselheim (bad. A. Breisach), Liuellhain
1275, Lib. decim. Constant, Freib. Diöc.-Arch. 1,
206. — Lusselnhain 1324, Lib. quart., ibid. 4, 37.

Leisnig (sächs. A.-St.), Lisnic 1062, Chron. Gozec., Scr. 10, 144, 9. — Liznich 1083, Ann. Pegav., Scr. 16, 240, 24. — Liszenik 1136, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 56. — Lisnitz 1166, Ann. Vet.-Cell., Mencken, Scr. 2, 389. — Lissenitz, Kirche gegründet c. 1175, ibid. Lips. 63. — castr. 1209, Anneldi Chron. Slav. Co. 2002. Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 243, 21. - Liznic 1212, Leges 2, 219, 42. — Lycenick, Lystzenik, Litzenik 1320, Chron. episc. Merseb., Scr.

10. 190. 0

Leiss (Ob.- u. Unt.-, österr. B. Mistelbach), Lieza 1187, Trad. Claustro-Neob. 49, Font. Austr. 2, 4, 12. — Lize 1196, ibid. 109. — Nider-Leys. ibid. 115.

Leisse sunbek., in Oesterreich]. Leizza 1249,

Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 147.

Leyst, s. Leest.

Leistater, s. Leustadt.

Leistelingen [unbek.], Trad. Wizenb., Possess.

Leisten [unbek., in Thüringen], Leystin castr., zerstört 1304, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 451; Leinstein, Chron. Sampetr., Stübel 145.

Leiten (viele Ortschaften des Namens in Baiern und Oesterreich), Lieten 1190, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 587; Liten, Cod. trad. Lunae-lac., ibid. 95. — Liten, Leiten c. 1200, ibid. 501 f. — Lita 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 278. — Leitten s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 83.

Leiterbach (Unt.-, bair. B. Lichtenfels), Leiter-

ah, Trad. Fuld., Dr. 4, 36 f.; 39, 55. Leiterbach (ehem. an der Weissach), wüst 1340,

Monum. Eberac. 100, 3.

Leitershofen (bair. B. Augsburg), Lauterhofen, verbrannt 1388, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 37, 22; Luetershoven, ibid. 4, Augsb. 1, 83, 12 f.

Leiteze, s. Loetzen. Leitha (Nbfl. der Donau in Oesterreich), Litach, Kaiserchron., Massmann 15725. - Litaha, Litha 1043, Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 124, 21. — Luttaha 1074, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 317, 22 f. — Litah 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2. — Lyta, Schlacht 1118, Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 443; Lita, Leita, Ann. Mellic., Scr. 9, 501, 20 f.; Chron. Garst., Rauch, Scr. 1, 16. — Schlacht 1146, Chron. Claustro-Neob., Le 445; Otto Friging Gesta Frider. Scr. 20, 260. l. c. 445; Otto Frising, Gesta Frider., Scr. 20, 369, 34f. — Laytau 1436, Cillier Chron., Hahn, Collect.

Leitmaresheim, s. Leimersheim.

Leitmeritz (böhm. K. Böhm.-Leipa), Liutomierzicz 1249, Cosmae contin., Scr. 9, 167, 34 f. — Litomericium, Meisterl., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 167, 32 f. — Lutmeritz 1359, Schöppenchron, St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 229, 22. — Luytmeriez, Lewthomericz 1395, Joh. Gubens., Scr. Lusat.

ı, 2. — 1428, ibid. 64. Leitomischl (böhm. K. Pardubitz), Luthomisl, Lutomisl, Liutomysl, Lutomizl castr. 983, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 51, 38. — Lutmisl 1157, Vinc. Prag. Ann., Scr. 17, 667, 22. — 1175, Contin. Gerlaci Milovic., ibid. 686, 51. — civit. 1336, Königss. Gesch.-Quell. 578. — Luthomislensis, Bisthum gegründet 1344, Chron. Bohem., Höfler, Chack de Handit and H Gesch. d. Hussit. 1, 3; 44 f. — Liutmischol 1371, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 262, 26. — Lewtenmyschel 1421, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 15 f. — Lytomisle, verwüstet 1425, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 26 f. d. Hussit. 1, 26 f.

Leitring (steierm. B. Leibnitz), Leutarn 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 193.

Leitura, s. Laduer.

Leitzersbrunn (österr. B. Stockerau), Liucinsbrunne 1233, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3,

Leitzersdorf (österr. B. Stockerau), Lutstorf 1196, Trad. Claustro-Neob. 455, Font. Austr. 2, 4,

Leitzkau (magdeb. K. Jerichow), Linzca 1005, Thietmar, Scr. 3, 810, 30. — Letzeka 1006,

Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 79, 6 f. — Liesca 1017, Thietmar, l. c. 855, 6; Liezgo, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 136, 39. — Liezeke 1029, Annal. Saxo, Scr. 6, 677, 60. — Liezeka 1128, Chron. Brandenb., Riedel, Cod. Diplom. 4, 1, 284 f. — Letzke, Leitzke Kl. 1407, Becker, Zerbst. Chron.

Leyve [unbek.], 1314, Mesched. Güterverz., Sei-

bertz, Quell. 1, 394.

Leizgestre, s. Leihgestern.

Leizza, s. Leisse.

Leksmunde, s. Lechsend.

Lelbach (waldeck. K. Eisenberg), Lellebiki 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 129, 33. Lelchow (chem. in der Mark), 1375, Brandenb.

Landb. 11 f.

Leles [unbek.], c. 1165, Marq. Fuld., Böhmer, Font. 3, 170.

Lellem, s. Lelm.

Lellenfeld (Gr.-u. Kl.-, bair. B. Wassertrüdingen), Lellenvelt, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr.

Lellwangen (bad. A. Ueberlingen), Laelwance. 1191, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 94.
Lelm (braunschw. A. Königslutter), Lellem,

Lellum, Lellenen 1400, Feud. Werdin., Zeitschr. Niedersachs. 1874, 103.

Lem [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 200.

Lemannus, s. Lech. Lembecca, s. Lombeek.

Lembeck (westfül. K. Recklinghausen). Lembeke 1047, Trad. Werdin. Nr. 90, Zeitschr.-Berg 6.— Lembikie 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 48 f.; Limuda, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 247.— 1236, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn. Ser. 2, 122. Leibn., Scr. 2, 183.

Lemberg, s. Loewenberg. Lemberheim [unbek.], Trad. Fuld., Dr. c. 4,

Lemborg, s. Limburg.

Lemburg [unbek.], castr. 1458, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 746. Lemede [unbek.], 1374, Chron. Rasted., Meibom,

Scr. 2, 108.

Lemenne, s. Almenn. Lemesole, s. Lemsel.

Lemgo (Fürstenth. Lippe), Lemgoe 780, Chron. Lipp., Seibertz, Quell. 2, 136. — Lemego 783. Rolevink, Saxon. 98. — Limga 1011, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 114, 25. — Kl. gegründet 1265, Lerbeck, Chron. Schowenb., Meibom, Scr. 1, 511. — Lemegov oppid. 1297, Henr. de Hervord. 216. — 1306, ibid. 225. — 1326, ibid. 244. — 1436, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 162. — Lemegowe, gewonnen 1447. Defmar Chron. — Lemegowe, gewonnen 1447, Detmar, Chron., Graut. 2, 108; Münster. Chron. 197; 250; Limgauwe, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 789, 1; Liliencr., Volksl. 1, Nr. 87, 2.

Lemmersche (Landschaft um Emmerich), 1425,

Münster. Chron. 186.

Lemmersdorf (brandenb. K. Prenzlau), Lamberstorp 1375, Brandenb. Landb. 148.

Lemmesfeld [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 38, 298.

Lempach, s. Lengbach.

Lemperperg [unbek.], 1378, Chron. Schliers., Oefele, Scr. 1, 385.

Lemschitz (steierm. B. Stainz), Lembsnitz 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 189.

Lemsel (magdeb. K. Gardelegen), Lemesole 1250, Lib. bonor. Walb., Thur. - Sachs. Mittheil. 2, 47.

Lemshausen (hannov. A. Göttingen), Liemoneshus 1029, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 154, 38.— Liamanneshusen, Trad.Corb., Wig. Nr. 110; 122. Lemsterland (am Zuidersee), Lenna 1228, Gesta

episc. Traject., Scr. 23, 417, 21 f.

Len, s. Laehnhaus. Lenabs, s. Leiben.

Lenaw [unbek.], 1373, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 201.

Lenburch, s. Limburg. Lencenberg [unbek.], castr., verbrannt 1260, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 98.

Lenche, s. Linnich.

Lencholt [unbek.], 1117, Rod. gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 289, 23.

Lend [unbek., in Ostfriesland], 1474, Notae Lang., Zeitschr.-Niedersachs. 1862, 270.

Lende, s. Leinde.

Lenderen, s. Lindern.

Lendershagen (pommer. K. Franzburg), Lendershachen, Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 38 f. Lendinghaem [unbek.], 809, Trad. Werdin. Nr. 31, Zeitschr.-Berg 6.

Lendingin, s. Lenningen. Lendorpe, s. Lehndorf. Lendrich (Berg bei Bürgeln), c. 1126, Conr. Chron. Bürgl., Heer. 380.

Lene [unbest.], 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 121.

Lene, s. Lenne und Leon.

Lenehusen [unbek.], 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 282. — 1280, Oelingh. Güterverz., Seibertz, Quell. 2, 414.

Leneke [unbek.], zerstört 1262, Ann. Parch.,

Scr. 16, 607, 44.

Lenerdawinkel [unbek.], castr., zerstört 1242,

Menkon. Chron., Scr. 23, 537, 2. Lenewaden (bei Uexküll an der Düna), Lenewarden castr. 1200, Chron. Livon., Hans. 74; 92.

— 1201, Heinr. Chron. Livon., Scr. 23, 245, 42.

Lenwarden, Schlacht 1237, Ronneb. Chron., Arch. Livland 8, 283. — Leneworten, Schlacht 1260, Can. Samb. Ann., Scr. 19, 703, 27; Leneworden, Ann. Dunemund, ibid. 709, 18. — Lewarden 1343, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 502. — Lenewerde, zerstört 1361, Warth., Chron. Livon., ibid. 2, 81.

Lenewolde [unbek., in Mecklenburg], castr., gewonnen 1365, Sachsenchron., Abel, Samml. 188.

Lengau (österr. B. Mattighofen), Lengenouwe

1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 274.

Lengbach (Alt-, österr. B. St.-Pölten), Lengpach 1040, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 102. Lengenbach 1091, V. Altmanni episc., Scr. 12, 239, 27. — c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk., Buch ob d. Ens 1, 534 f. — c. 1130, Cod. trad. Formbac., ibid. 646 f.; Trad. Gottwic, Font. Austr. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 153. — 1256, Trad. Claustro-Neob. 568, Font. Austr. 2, 4, 12 f. — 1253, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 153. — 1256, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 492. — 1282, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 317; Alten-L., s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 23. — Lempach 1407, Zink,

St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 2.

Lengden (Gr.- u. Kl.-, hannov. A. Reinhausen),
Lengidi, Trad. Fuld., Dr. 41, 78; Lengithi,
Trad. Corb. Wig. Nr. 144. — Lengethe 1218,

Leges 2, 222, 43.
Lengefeld (meining. A. Themar), Lengeveld
1293, Ann. Reinhardsbr. Weg. 266.
Lengefeld (waldeck. A. Korbach), Lenghivelde 1036, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 159, 42. — Lengevelde 1416, Bredel. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 155.

Lengenach, s. Lengnau. Lengenaw, s. Laengenau.

Lengenbach [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 201. Lengenbach, s. Lengbach.

Lengenberg (Berg im bern. A. Seftigen), 1333, Justinger, Chron. 68 f.

Lengenberg [unbek., in Steiermark], Lengenperge 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 142.

Lengendorf [unbest.], c. 1120, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 145 f. — Lengindorf c. 1180, Cod. trad. Ranshof., ibid. 237.

Lengendorf, s. Langendorf.

Lengene [unbek., in Oldenburg], Lenggene 1242, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 286.— gewonnen 1426, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 112. Lenghene, verbrannt 1461, ibid. 117. Lengenfeld (bad. A. Messkirch), Lenginvelt

1224, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 79.
Lengenfeld (bair. B. Buchloe), Lenginvelt
1227, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 628, 1.
Lengenfeld (Burg., bair. B.-St.), Legenvelde

1255, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 397, 10. Lengenfeld (österr. B. Langenlois), Legenvelde 1171, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 58. — Lengenvelde c. 1250, Cod. trad. Reichersb.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 404. Lengenfeld (sächs. A.-St.), Lengenvelt, Ann.

Pegav., Scr. 16, 235, 43. Lengenfeld (Ob.- u. Unt.-, württ. OA. Aalen),

Cod. Hirsaug. 99.
Lengenfeld [unbest.], Lenginveld 1212, Leges 2, 220, 15; Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 621, 24. Lengenfelt, s. Lingenfeld.

Lengenheim, s. Langheim. Lengenmos, s. Langenmoos. Lengenstat, s. Liebenstadt.

Lengenstein (tirol. B. Bozen), Langesten 1151,

Ann. Stadens., Scr. 16, 339, 7.

Lengenweiler (württ. OA. Ravensburg), Lenginwillare 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 37. Lengerich (westfül. K. Tecklenburg u. a.), Leg-reke, Trad. Corb., Wig. Nr. 67. — Lengirichi, Lengerike 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-West-- Langereke, Lingeriki 1050, fal. 1, 2, 24. Freckenh. Hebereg., Friedländ. 50 f.; Lengerke, Rolevink, Saxon. 196. — 1269, Trad. Werdin. Nr. 152, Zeitschr.-Berg 7. Lengernhart [Nieder-, unbek.], Cod. Hirsaug. 92. Lengethe, s. Lengden.

Lengfeld (bair. B. Würzburg), Lengevelt 1340,

Monum. Eberac. 123, 22.

Lengfurt (bair. B. Marktheidenfeld), Lengesfurt, Trad. Fuld., Dr. 4, 81.

Lenghart (Ob. - u. Unt. -, bair. B. Landshut),

Lenginhart, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 102.

Lenghard S. Leinde.

Lenghede, s. Leinde. Lengi [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 383.

Lengidi, s. Lengden. Lenginbach, s. Lengbach.

Lenginowe [unbek.], c. 1155, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 168.

Lenginveld, s. Lengenfeld und Leinfelden.

Lenguau (Ob.- u. Unt.-, aarg. B. Zurzach), Lengenach 998, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 117. — Langenowa 1036, ibid. 129. — 1052, ibid. 132. — Lengenanch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 228; Lengenank, s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 106. — Obern-Lengnang 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 81, 29. — 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 39. Lengsdorf (rheinl. K. Bonn), Lentzdorp 1429,

Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 766, 14.

Lengsfeld (Kalten-, meining. B. Wasungen). Lengesfelt 819, Trad. Fuld., Dr. 39, 153.

Lenk (bern. A. Ober-Simmenthal), 1418, Justinger, Chron. 260.

Lenker [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 197. Lenna, s. Lemsterland.

Lenne (Nbfl. der Ruhr), Lume 1033, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 171. — Lenne 1226, Northof, Mark, Tross 74.

Lenne (westfäl. K. Meschede), Lynne 1314, Mesched. Güterverz., ibid. 1, 395. — Linne vetus. 1280, Oelingh. Güterverzeichn., Seibertz, Quell. 2,

Lenne (westfäl. K. Olpe). Linne c. 1050, Trad.

Werdin. 98, Zeitschr.-Berg 6, 65.

Lennep (rheinl. K.-St.), Leinepe oppid., verbrannt 1397, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 84, 12.
Lennewitz (merseb. K. Merseburg), Lenewicz,

s. XIV, Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 372. Lenningen (Ob.- u. Unt.-, württ. OA. Kirchheim), Lendingin 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 109, 30. - 1117, ibid. 112, 48. - 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 65. - 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 69 f.

Lenrueti [unbek., in der Schweiz], s. XII, Einsied! Urbar [Caschicktefer.

siedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 104.

Lens [unbest.], 877, Leges 1, 541, 7.

Lense, s. Lenz.

Lenstein, s. Leonstein.

Lentershausen [unbek.], 1449, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 221.

Lentersheim (bair. B. Wassertrüdingen), 1450, Krieg. Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 522, 32.

Lentrup (westfäl. K. Warendorf), Liveredinctharpa 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 30 f.— Leverdingtorpe 1325, ibid. 74 f.; Liaeverdingtorpe 1325, ibid. 74 f.; Liaeverdingtorpe 1325, ibid. 75 f.; Chiaeverdingtorpe 150 f.; Chiaeverdingtorpe 150 f. ringdorpe, Leverenthorpe, Trad. Corb., Wig. Nr. 139.

Lentswindawilare, s. Leinsweiler.

Lentzdorp, s. Lengsdorf.

Lenz (Nieder-, aarg. B. Lenzburg), Niederlenz 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 157.— Niedernlenz 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 157, 21.

Lenz (graubünd. B. Albula), Lanzes, s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 192; Lentzis,

Lentz, Oheim, Chron. 19, 34.

Lenz (mecklenb.-schwerin. A. Marnitz), Lense 1397, Detmar, Chron., Graut. 1, 379. Lenzburg (aarg. B.-St.), Lentzburg 970, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 110. — Lenciburg castell. 1077, Bertholdi Ann., Scr. 5, 297, 43; Bernoldi Chron., ibid. 434, 56; Lenseburg, Cod. Hirsaug. 42. - Lenzisburc castr. 1138, Bertholdi Ann., Scr. 10, 116, 10. — Lencenburch 1152, Leges 2, 91, 25 f. — Lenziburg 1167, Contin. Sanblas., Scr. 20, 314, 29. — Lenzeburc 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberth. 31, 58; Hist. brev. Salem., Scr. 24, 646, 14. — 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 155. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 225. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 157, 14. — 1351, Justinger, Chron. 117 f. — 1386, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 34, 62 f. — gewonnen 1415, Justinger 226. — Lentzberg 1419, ibid. 269. — Lensburg, gewonnen 1443, Toggenb. Chron. 16. - 1444, Fründ, Chron. 210. - 1470, Frickart

Lenzen (bei Oranienburg, brandenb. K. Niederbarnin), 1375, Brandenb. Landb. 24.
Lenzen (brandenb. K. Westpriegnitz), Lunzinicivit, belagert 929, Thietmar, Scr. 3, 737, 28.—Lunkini, Schlacht 930, Ann. Quedlinb., ibid. 54,

17; Lunkani, belagert, Widukind, ibid. 433, 10. 17; Lunkani, belagert, Widikind, Ind. 433, 10.

— Lentzin 1039, Weltchron., D.-Chr. 2, 171, 15.

— Lentzyn, Leoncium 1040, Chron. Slav., Laspeyr. 35. — Lentsin 1066, Chron. S. Michael., Wedekind, Noten 1, 411. — Lenzin 1080, Nordelb. Chron. 36; Leontium, Leontia, Adami gesta Hamburg., Scr. 7, 343, 16; 355, 1 f.; Annal. Saxo, Scr. 6, 694, 18. — Lenszin castr. 1223, Chron. Mont. Seren. Scr. 22, 201, 20 f.; Datzin, Dart. Mont Seren., Scr. 23, 201, 39 f.; Detzin, Dartzin, Holstein. Reimchron., D.-Chr. 2, 629, 98; Detmar, Chron., Graut. 1, 100. — Lenzen 1236, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 151, 31 f. wüst 1375, Brandenb. Landb. 244. — Lensen, gewonnen 1399, Detmar, l. c. 389; Korner.

Lenzen [unbest.], Lensen, Lensan, Lentzin, Lenzan, Luntan, Strals. Stadtb. 5, Nr. 168 f. Lenzenburg [unbek., in Oesterreich], 1139, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 32 f. Lenzenreut [unbek., bei Weitz in Steiermark],

1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 199.
Lenzkirch (Ob. - u. Unt. -, bad. A. Neustadt),
Lenzchilch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 187.

Leobardi cella, s. Muenster.

Leoben (steierm. B.-St.), Leuben 1261, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 116; 159; Liuben, ibid. 175.

Leubn, gewonnen 1286, Unrest, Chron. Carint., — Leubh, gewonnen 1256, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 514. — 1291, Ebend., Pez, Scr. 2, 753. — 1296, Contin. Florian., Scr. 9, 750, 33. — 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 13. — Lewben 1449, Kriegsber., ibid. 2, Nürnb. 2, 164, 8. — 1461, Jahrb., Beilag., ibid. 10, Nürnb. 4, 403. Leobendorf (österr. B. Korneuburg), Liubendorf c. 1166, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch obd. Ens. 1, 262 f. — Luch and orf 1187. Trad. Clauder 1187.

d. Ens 1, 363 f. — Luebendorf 1187, Trad. Claustro-Neob. 74, Font. Austr. 2, 4, 16. — Leubendorf s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 10.

Leobschuetz (schles. K.-St.), Lobschez 1369, Joh. Lubens., Scr. Lusat. 1, 43. — Lubschicz, zerstört 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 67. — Lupsicz civit., gewonnen 1436, Chron. Ratib.,

Zeitschr.-Schlesien 4, 117. Leodagger (österr. B. Pulkau), Leodaker 1204, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 436. — Lew-tacher 1279, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 29 f. Leodium, s. Luettich.

St. Leon (bad. A. Philippsburg), St. Lene 1459, Landeshuld., Mone Quell. 1, 361. - 1464, ibid.

Leonberg (württ. OA.-St.), Tulheshusen 1110,

Notae Sindelf., Scr. 17, 301, 26. — Levinberg civit., gegründet 1248, ibid. 31.

Leonding (österr. B. Linz), Liutmuntinga c. 1030, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 473.

Leonegg (ehem. bei Ramsberg, bad. A. Pfullendorf), Lonegge 1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 90.

Leonesbae [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr. 7, 25; Leonesbah, ibid. 63; Lienesbach, ibid. 24.

St. Leonhard (bair. B. Nürnberg), St. Linhard

1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 150, 6 f.
St. Leonhard funbest., in Baiern oder Oesterreich], c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 478 f.

St. Leonhard (bei Ober-Ehnheim, elsäss. K. Er-

stein), 1280, Mirac. s. Mar. Argent., Scr. 17, 115, 6.
St. Leonhard (kärnt. K. Völkermarkt), St. Lienhart 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34,

St. Leonhard (mehrere Ortschaften in Oesterreich), St. Leonhardus s. XIII, Ration. Austr., Rauch, 2, 37.

St. Leonhard (bei Ragatz, St.-Gall., B. Sargans), St. Leonhardscappel, Schlacht 1446, Fründ, Chron. 261; Toggenb. Chron. 26.

St. Leonhard (bei Zürich), St. Lienhard 1444,

Fründ, Chron. 200.

Leonrod (bair. B. Erlbach), Leonrodt 1438,

Ann. Neresh., Scr. 10, 28, 5.

Leonsberg (Berg bei Ischl), Liupensperch, Liupinesberc 748, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 94 ft.

Leonspie Lunkels in Ericsland! Leonspih 776.

Leonspie [unbek, in Friesland], Leunspih 776, Chron. Lauresh., Scr. 21, 407, 17; Trad. Fuld., Dr. 7, 23 f.; Leompich, ibid. 75; Leimspih, ibid. 124.

Leonstein (kärnt. B. Klagenfurt), castr. 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 531.

Leonstein (österr. B. Steinbach), erobert 1383, Contin. Claustro-Neob. VII, Scr. 9, 757, 5.— Lenstein zerstört 1390, Kalend. Zwetlin., ibid. 695, 43; Lestain castr., Ann. Mellic., ibid. 514, 23. Leontia, s. Lenzen.

Leopolds (österr. B. Ottenschlag), Liupoldi predium c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 116. — Leupolts s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 17

Leopoldsdorf (mehrere Ortschaften in Oester-reich), Liupoldesdorf 1196, Trad. Claustro-

Neob. 441, Font. Austr. 2, 4, 95. Leopoldshain (Ob.- u. Nied.-, schles. K. Görlitz), Lewthlowffsheyn 1488, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 54.

Leosmaren [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 41, 66.

Leostain, s. Lostain.

Leowenstain, s. Loewenstein.

Lepahn (holstein. K. Plön), Leppau 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 51.

Lepe [unbek.], 1118, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 76.

Lepelow (pomm. K. Franzburg), Strals. Stadtb.,

Verfest. Nr. 266. Lepitz funbek., bei Merseburgl, Lopitz 1386, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 202, 22. Leppan, s. Lepahn.

Leppering [unbek.], Münster. Chron., Anh. 349. Leppin (magdeb. K. Osterburg), 1375, Brandenb.

Leptowen [unbek.], zwei, 1407, Becker, Zerbst.

Lerau (Kirch- u. Moos-, aarg. B. Zofingen), Kilch-Lerowe 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 161, 5; Mos-L., ibid. 1. Lerbewtel, s. Leerbeutel.

Lerche (westfül. K. Hamm), Liercke 1047, Trad. Werdin. Nr. 90, Zeitschr.-Berg 6.

Lerchenbuehl (bair. B. Oettingen), Lerchenbuehel s. XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.

Augsb. 2, 426. Lerchenfeld [unbest.], Lerchenveld, -velde

1160, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 574. — 1193, De advoc. Altah., Scr. 17, 374, 10. Lere, s. Laer, Leer u. Lehre.

Lerenburen [unbek.], Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 28. Leresfelt [unbek.], 965, Ruotg. V. Brunon., Scr.

274, 30.

Leri, s. Liergau.

Lerin [unbek., an der Ocker], Lerim, Trad. Fuld., Dr. 41, 1; 26.

Lerlebach [unbek.], 1071, Chron. Lauresh., Scr.

<sup>21</sup>, 419, 52. **Lern** (bair. B. Erding), Lernu **935**, Ebersb. Cartul., Hundt. 1, 7 f.

Lerowe, s. Leerau.

Lerpuhel [unbek.], 1278, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 296 f.

Lersteten, s. Leerstetten.

Lervenperge [unbek.], c. 1215, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 263 f.

Lervingen [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 227.

Lesberen, s. Liesborn.

Lescen, s. Lesten.

Lesehnitz (schles. K. Gr.-Strehlitz), Lessnitz 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 155. — Lesnicz oppid., verbrannt 1451, Chron. Ratibor., Zeitschr.-Schlesien 1, 118. - belagert 1460, ibid. 120; Eschenloer, Scr. Siles. 7, 98. Leschwitz (Ob.- u. Nied.-, schles. K. Görlitz),

1439, Bereith, Scr. Lusat. 1, 221.

Lesen [unbek.], 1290, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 97.

Lesewitz (Gr.- u. Kl.-, westpreuss. K. Marienburg), 1454, Gesch. w. e. Bundes, Scr. Pruss. 4, 130. Leske (westpreuss. K. Marienburg), 1454, Gesch. w. e. Bundes, Scr. Pruss. 2, 117. Lesken, s. Loetzen.

Leslem [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl.

Arch. 1838, 102.
Lesmonia, s. Lesum.
Lesniz, s. Lissa.

Lesse, s. Lissa.

Lessen (westpreuss. K. Graudenz), 1454, Ält. Hochm.-Chron., Forts., Scr. Pruss. 3, 682 f.

Lessete, s. Leste.

Lessines (belg. Prov. Hennegau), Liphtinae 637, Folc. Gesta abbat. Lobiens., Scr. 4, 56, 2. — Liftinae 743, Leges 1, 18, 2. Lessnitz, s. Leschnitz.

Leste (westfäl. K. Buren), ?Lessete 1031, V.

Meinwerci episc., Scr. 11, 156, 33 f.

Lesten [unbest.], Lescen, Lesczen castr. 1055,
Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 77, 21. — Lesczan
1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 290.

Lestna (böhm. K. Jicin), Lestna 1420, Höfler,

Gesch. d. Hussit. 1, 430. Lesum (Nbfl. der Weser), Lestmone 997, Nordelb. Chron. 18. — Lesmona 1349, Hist. archiepisc. Bremens, Lappenb. 47 f.; Lesmen, Lesmen Rynesb. Chron., Lappenb. 94 f.

Lesum (hannov. A. Blumenthal), Liastmona 860, V. s. Willehadi, Scr. 2, 389, 20. — Lismona 1068, Ann: Hamb., Holstein. Quell. 4, 411. — Liestmona Adami Gesta Hamburg. Scr. 7, 321. 21. 21.

mona Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 331, 25; 332, 38; Lastmone, Lyasmone, ibid. 338, 31. — Lesmonia 1395, Rhode, Chron. Brem., Leibn., Scr. 2, 267.

Lesura, s. Lieser.

Leswinchusen [unbek., bei Soest], 1050, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 650.

Lethernacum, s. Lierneux.

Lethmar [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 395. Lethonia, s. Littauen.

Letiloun, s. Littel.

Letmathe (westfäl. K. Iserlohn), Letmetti c.

900, Trad. Werdin. Nr. 87, Zeitschr.-Berg 6. Letowitz (mähr. K. Brünn), Letowicz castr., gewonnen 1424, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 88.

Letschow (mecklenb.-schwer. K. Schwan), Latsicowe, Strals. Stadtb. 1, Nr. 239.
Letsitz (böhm. K. Prag), Ledczicz 1417, Höfler,

Gesch. d. Hussit. 2, 289. Lette (westfül. K. Wiedenbrück), 1325, Freckenh.

Hebereg., Friedland. 90.

Letten (Volkstamm in Russland, an der Duna). 1. ettia 1198, Warth. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2. 27. — Letthi, Lettgalli 1206, Chron. Livon., Hans, 90 f.

Letten (aarg. B. Baden), Lettun 1261, Kiburg.

Urbar, Arch.-Schweiz 12, 173.

Lettewitz (merseb. Saalkr.), Lethtuiz 1206, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 173, 46.

Lettowini, s. Littauen. Letzendorf, s. Litzendorf.

Letzi sunbek., in der Schweiz, Schlacht 1354, Zürch. Jahrb. 86.

Letzke. s. Leitzkau.

Leuardishusun, s. Luethorst. Leuba (Ob.- u. Nied.-, sächs. A. Löbau), Lewbe 1488, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 110 f.

Leuben (Hohen-, Fürstenth. Reuss), Lewbenn 1312, Kronschw. Chron., Mittheil.-Vogtland. 40, 9.
Leuben [unbest.], c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 479. — Liuben c. 1190, Cod. trad. Formbac., ibid. 687.
Leuben. s. Leoben und Loiben.

Leubendorf, s. Leobendorf.

Leubes, s. Lois.

Leubestorf, s. Loibersdorf.

Leubgast [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 186.

Leubice, s. Luebeck

Leubigel [unbek.], Niedern-L. 1354, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 24, 25.
Leubingen (merseb. K. Eckartsberga), Loubingenere marca, Trad. Fuld., Dr. 38, 304.
Leubitz [unbek.], Lewbecz 1423, Hussitenkr.,

Leubnawe [unbest.], Castr., Geneal. Otton., Scr.
Leubnawe [unbest.], castr., Geneal. Otton., Scr.
17, 377, 47. — Liubnouwe 1235, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 629, 24.
Leubnegustorf [unbek., in Steiermark], 1265,
Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 196.
Leubolfing [unbek.], Liubolfingen, Lubolfingen c. 1160, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.Ruch oh d. Ens 1, 574 f.

Leubratesheim [unbek., in Oesterreich], s. XIII,

Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 98.

Leubs, Niedern- [unbek.], 1317, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 66.

Leubs, s. Lois.

Leubus (schles. K. Wohlau), Lubes, Kl., gegründet 1163, Ann. Cracov. compil., Scr. 19, 591, 14; Ann. Polon., ibid. 628, 1. — 1175, Monum. Lubens. 22. — Lubusensis 1201, ibid. 12; Lubensis, 22. — Lubusensis 1201, ibid. 12; Lubensis, Epitaph. duc. Siles., Scr. 19, 550, 20; Chron. Polonosiles., ibid. 563, 3; castr. Kl. gebaut, ibid. 566, 25; Lubens, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 99 f. — 1203, Trebnitz. Stiftungsbr. — Leubus, V. s. Hedwig., Scr. Siles. 2, 11 f. — Lubuzensis 1227, Fund. Heinrichov. 1; 2. — Lewbus 1232, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 3 f. — Lubusia 1237, Epitaph. duc. Siles., l. c. 551, 4. — 1267, Mon. Lubens. 13; Ann. Lubens, Sr. 19, 549, 24. — 1289, Epitaph. duc. Siles., l. c. 552, 4. — 1432, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 111; 162 f.

Leubusch [unbek., in Oesterreich]. Lewbusch

Leubusch [unbek., in Oesterreich], Lewbusch 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 246.

Leubuzzi (Slavenstamm), 961, Adami Gesta

Hamb., Scr. 7, 312, 4.

Leuchau (bair. B. Kulmbach), Leuchaw 1333,
Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 94.

Leuchlingsbach [unbek.], Liuchlinesbach c. 1145, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 292. — Luchlingsbach, ibid. 293. — Leuchlinspach c. 1200, ibid. 394.

Leuchtenberg (bair. B. Vohenstrauss), Liuckenberge, Luckenberge 1124, Herbordi V. Ottonis episc., Scr. 12, 779, 3; Scr. 20, 728, 16. — Liu-ginberg, Am. Scheftlar., Scr. 17, 336, 25. — 1287, Luchtenberg, Lewchtenberg, Königss. Gesch. Quell. 78.

Leuchtenburg (altenb. A. Kahla), Leuchtenburch 1257, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 399, 42.

— Luchtenberg castr., belagert 1392, Hist. landgr. Thur., Pistor.-Str., Scr. 1, 1356. — Lewchtenburg gewonnen 1451, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 187, 6; Luchtinborg, Kammerm., Mencken, Scr. 3, 1213.

Leuchtersbach (bair. B. Brückenau), Lihtolvesbah 856, V. Rabani, Mabillon A. SS. Bened. 4, 2, 11. — Litolfesbach, Trad. Fuld., Dr. 5,

40 f.

Leuci, s. Toul.

Leucopolis, s. Weissenburg.

Leucopolis, s. Weissenburg.
Leudesdorf (rheinl. K. Neuwied), Landulfesdorf, Landolfesdorff S92, Regin. Chron., Scr. 1, 603, 39. — Ludinsdorf 1299, Gesta Boem. archiep. Trever., Scr. 24, 473, 30.
Leudmerstorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 180.
Leuenberg (brandenb. K. Oberbarnim), Lawenberg (brandenb. K. Oberbarnim), Lawenberg (1275, Brandenb. Landb. 88

berc 1375, Brandenb. Landb. 88.

Leuenborch, s. Lauenburg. Leuenvelde, s. Charlottenhof. Leugast (bair. B. Steinach), 1249, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 53.

Leugaw (ehem. an der Ebrach), wüst 1340,

Monum. Eberac. 100, 22. Leugestorf [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 48. Leugues, s. Leeuw. Leuhidi, s. Luede.

Leuisdorf, s. Leesdorf. Leukirchen, s. Leutkirch.

Leulinghem (franz. A. Boulogne), Lullingham 1227, Wilh. Chron. Andr., Scr. 24, 767, 9.

Leunan, s. Lana.

Leunbach [unbek.], 1188, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 29.

Leunberc [unbek.], 1198, De advoc. Altah., Scr.

17: 375, 48

Leunenburg (ostpreuss. K. Rastenburg), Lunenburgk castr., gebaut 1325, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 194. — 1326, Canon. Sambiens. epit., ibid., 280 f., Scr. 19, 701, 25. — Lonenburg, Luenen-borg castr., belagert 1347, Wig. v. Marb., ibid. 2, 508. — Lunenburg 1369, Plastw., Scr. Warm. 1, 29; 66.

Leunewitz funbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 132.

Leunicia, s. Lugnetz.

Leunspih, s. Leonspic.

Leuntingen funbek., 1326, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 195.

Leupenpach, s. Loibenbach. Leupolts, s. Leopolds.

Leupoltstein (bair. B. Pottenstein), 1400, Stromer, Beilag., St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 195, 22.—1444, Zug, Beilag., ibid. 2, Nürnb. 2, 78, 28.

Leupolz (württ. OA. Wangen), Luipoltz 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 125.—

Lupoltz 1324, Lib. quart., ibid. 4, 29. Leustadt (hess. K. Büdingen), Leistater marca 878, Monum. Blidenst. 2, 3; Loupstete, Loup-

stat, Trad. Fuld., Dr. 42, 54 f.

Leustetten (bad. A. Ueberlingen), Lehstetin
1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 57; Chron.
Salem., Mone, Quell. 1, 179; Hist. brev. Salem.,

Scr. 24, 645, 54. — **1275**, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 161. — **1324**, Lib. quart., ibid. 4, 31.

Leutarn, s. Leitring. Leuten (bair. B. Füssen), Litun 1167, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 619, 20; Arch.-Augsb. 2, 30.

Leutenheim [unbek.], c. 1240, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 710.

Leutenpach, s. Leutsbach.

Leuterpach, s. Lauterbach. Leutersdorf (meining. K. Meiningen), Luchi-sunteren 860, Trad. Fuld., Dr. 39, 81. Leutershausen (bad. A. Weinheim), Liuteres-

husen 895, Chron. Lauresh., Scr. 21, 381, 31 f.; Freher-Str., Scr. 1, 115. Leutershausen (bair. B. Nürnberg), 1450, Kriegs-

ber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 214, 15 f.
Leutfritstorf [unbek., in Steiermark], 1265,
Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 194.

Leuticii, s. Liutici. Leuticus, s. Luettich.

Leutkirch (bad. A. Ueberlingen), Liutechilchi c. 1209, Acta Salem., Zeitschr. Oberrh. 31, 63. — Luitkirche 1264, ibid. 119. — Luekilch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 29 f.

Lue tkilch oppid. 1342, Joh. Vitodur. (Arch.) 169. Leutkirch (württ. OA.-St.), Luekilch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 120 f.— Lutkirch 1324, Lib. quart., ibid. 4, 29. — Lew-kirchen, Lukilch 1368, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 31, 22 f. — Liutkirch 1377, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 186, 12 f.; Leukirchen, Meisterl., ibid. 3, Nürnb. 3, 169, 11 f.

Leutmerken (thurg. A. Weinfelden), Lutmaricon, Liutmarichon 1275, Lib. decim. Constant.,

Freib. Diöc.-Arch. 1, 165 f.
Leutmos [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 193. Leutsbach (österr. B. Mank), Leutenpach 1192,

Trad. Claustro-Neob. 640, Font. Austr. 2, 4, 143

Leutschau (ungar. Kom. Zips), Lewcz 1427, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 36 f. Leutstetten (bair. B. Starnberg), Liucilstat 740, Chron. Benedict., Scr. 9, 215, 28; Luzilsteden,

Hundt 3, 74.

Leutwil (aarg. B. Kulm), Liutwile, Luetewile 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Dioc. Arch. 1, 209 f. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 171, 16.

Leutzenbrun [unbek.], 1449, Chron. Rottenb.,

Duellius, Miscell. 2, 221. Leutzendorf [unbek.], 1400, Chron. Rottenb.,

Duell. Miscell. 2, 198.

Leutznach (Nbfl. der Mangfall), Lewtznach 1378, Chron. Schliers., Oefele, Scr. 1, 385. Leuven (niederl. Prov. Gelderland), Lefna 891,

Chron. Lauresh., Scr. 21, 409, 21.

Leuvenrot, s. Lauenrode.

Leuvestorf [unbek., in Oesterreich], 1260, Fund.

Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 55.

Leuxingen, s. Leuzigen.

Leuzeinsperge [unbek.], c. 1160, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 504.
Leuzenloch [unbek.], c. 1150, Trad. Patav., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 480.

Leuzigen (bern. A. Büren), Leuxingen, gegründet, Stretlinger Chron. 67 f. — Luxingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Levedale [unbek.], 1099, Chron. Afflig., Scr. 9,

Levenborch, s. Liebenburg.

Levene, s. Loewen.

Levenow [unbek., Dioc. Merseburg], Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 372.

Levenowe, s. Liebenau.

Levensau (Fl. zwischen Holstein und Schleswig), Lewengesou 1402, Chron. Holtzat., Scr. 21, 272, 32; Presbyt. Bremens., Lappenb. 59.

Levenstad, s. Loewenstadt. Levenstidde, s. Lebenstedt.

Leverdingen (hannov. A. Soltau), Liauildind-burstal, Trad. Corb., Wig. Nr. 296. Leverdingtorpe, s. Lentrup. Leveringhausen (westfäl. K. Recklinghausen),

Liefvordinghuson, Lieverdinghuson c. 1065, Trad. Werdin. Nr. 107 f., Zeitschr.-Berg 7.

Levermide, s. Lohmar.

Levern (westfäl. K. Lübbecke), Leveren Kl., Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 176. — 1206, ibid. 182.

Levertsweiler (hohenzoll. OA. Ostrach), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 106. — Laifiswiler 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 278, 20.

Leveste (hannov. A. Wennigsen), Schlacht 1373, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 187; Lewesche, Botho, Chron., ibid. 386; Sachsenchron., Abel, Samml. verbrannt 1396, Chron. Luneb., l. c. 194.

Levetlaus [unbek.], 712, Chron. Eptern., Scr. 23,

59, 2. Levewolde, s. Liebenwalde.

Levia [unbek.], 1044, Brunwilr. mon. fund., Scr. 11, 404, 8. Levin (mecklenb.-schwerin. A. Dargun), Leuin,

Strals. Stadtb. 7, Nr. 127. Levin [unbest.], 1361, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 382.

Levinberg, s. Leonberg. Levraren, s. Lebarn.

Lewardesbutle [unbek.], 1191, Ann. Stederb.,

Scr. 16, 225, 21. Leware [unbek.], c. 1155, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 675.

Lewart, s. Leeuwarden. Lewben, s. Leoben.

Lewchendorf, s. Leichendorf.

Lewcz, s. Leutschau.

Lewe (hannov. A. Liebenburg), Levedhe 1175, Ann. Stederb., Scr. 16, 213, 34. — Levede 1186, ibid. 217, 39.

Leweintsam [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 136.

Lewenberg, s. Lauenburg und Loewenberg.

Lewenowe [unbek.], castr., gebaut 1346, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 190. Lewenpach, s. Loibenbach.

Lewenrod, s. Lauenrode

Lewenstein, s. Lauenstein, Loewenstein u. Neu-

Lewer funbek. J., 1190, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 689.

Lewerden, s. Leeuwarden.

Lewes, s. Leeuw.

Lewy Hradek (böhm. K. Prag), Levigradec oppid., Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 40, 16 f.

Lewin (brandenb. K. Oberbarnim), parva Louven 1375, Brandenb. Landb. 28.

Lewintal, s. Loewenthal.

Lewkirchen, s. Leutkirch.

Lewthlowffsheyn, s. Leopoldshain.

Lewtich, s. Luettich.

Lezenpach [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 234.

Lezeringen funbek., bei Goslarf, 1063, Lerbeck, Chron. epise. Mindens., Leibn., Scr. 2, 172.

Lhu, s. Luhe. Lia, s. Luehe.

Liachenburg [unbek.]. 1277, Leges 2, 421, 11. Liamanneshusen, s. Lemshausen. Lianbeke [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 297.

Liastmona, s. Lesum.
Liauildindburstal, s. Leverdingen.

Libanum [unbek.], 1364, Beness, Chron., Pelzel, Scr. 2, 380.

Libawa, s. Liebau.

Libbehn (pommer. K. Piritz), Laben 1337, Neumärk. Landb. 23

Libbeke, s. Luebbecke.

Libbesicke (brandenb. K. Templin), Lubberske 1375, Brandenb. Landb. 165.

Libborch, s. Lippborg. Libegg, s. Laubegg. Lybekke, s. Luebeck. Lybenow, s. Luebbenow. Libenstad, s. Liebstadt. Libentz, s. Leibnitz.

Libera civitas, s. Freistadt.
Libera civitas, s. Freistadt.
Libesnitz (böhm. K. Prag), Libeznicz 1417,
Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 289.
Libhardesekke [unbek.], c. 1176, Trad. Gottwic.,
Font. Austr. 2, 8, Nr. 315.
Lybinmoel, s. Liebmuehl.

Libitz (böhm. K. Jicin), Lubic 983, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 51, 33; 53, 19. — gewonnen 995, Ann. Prag., Scr. 3, 119, 42.

Libiz, s. Leipzig.

Liblar (rheinl. K. Euskirchen), verbrannt 1416, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 55, 27; 729, 17.

Libnitza, s. Laibach. Libniz, s. Leibnitz. Libnize, s. Leibnitz. Libnow, s. Liebenau.

Libochowitz (böhm. K. Prag), 1417, Höfler,

Gesch. d. Hussit. 1, 291.

Liboschin (böhm. K. Prag), Lubossin, Lubossin, Lubosin, Libosin urbs, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9,

35, 6. **Lybul** [unbek., in Steiermark], super. u. infer.

1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 118; 195; Libulle minor, ibid. 161; 162; 163.

Liburnia (ehem. in Kärnten), civit. 764, Convers. Bagoar., Scr. 11, 8, 1; Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 481. — 891, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 316, 23 f.; Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 488.

Libuze, 8. Lebus.

Libzeke, s. Leipzig. Licendorf, s. Litzendorf. Lycenick, s. Leisnig.

Lich (rheinl. K. Jülich), 1106, Ann. Rodens., Scr. 16, 703, 53.

Lichezo, s. Luetzow.

Lichen (brandenb. K. Templin), Lychen 1407, Wusterw., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 32.

Lichen, s. Gleichen.

Lichene (ehem. bei Frankfurt), Diplom. 4, 1, 32; Trad. Fuld., Dr. 42, 71. Lichisin, s. Leisa.

Lichmburg, s. Lichtenberg. Lichoczewes, s. Lichtendorf.

Lichowe, s. Luechow

Licht (rheinl. K. Bernkastel), Lichta 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 281. Lichtenau (bad. A. Rhein-Bischofsheim), Lichtenow, gebaut 1297, Matth. Neoburg. 29.—1349, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 117, 2; Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, 750, 1 f.

Lichtenau (bair. B. Heilsbronn), Lichtenaw, Liechtenaw castr., erobert 1449, Schedel, Chron., Ocfele, Scr. 1, 393; Lichtenawe, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 155, 12 f.; Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 163; Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 189, 6. — Liechtnaw 1450, Landsh., ibid. 15, 296, 22. Lichtenau (hess. A.-St.), 1385, Lilliencr., Volksl. 1,

Lichtenau (österr. B. Gföhl), Lichtenau 1266, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 360 f.; Liechtenowe, s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 46.

Lichtenau (westfäl. K. Büren), Lichtenowe oppid. 1415, Gobel. Cosmodr., Meibom., Scr. 1, 338.
Lichtenberg (bair. B. Landsberg), Liechtenperg 1372, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 9, 36.—castr. 1380, Catal. praepos. Scheftlar., Scr. 17, 349, 43.—1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 37, 8 f.
Lichtenberg (bair. B. Naila), Lichtenburg, belagert 1444, Zug, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 64, 1 f.; Jahrb. ibid. 10. Nürnb. 4, 161, 111; 162, 4.

Jahrb., ibid. 10, Nürnb. 4, 161, 11; 162, 4.

Lichtenberg (böhm. K. Leitmeritz), Lichmburg castr., belagert 1428, Chron. Trebon., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 57; Bartoss Chron., Dobner, Monum. 1, 158. — Lichtenburg 1429, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 90. — 1435, Bartoss, Chron., l. c. 192. Lichtenberg (brandenb. K. Niederbarnim), 1375,

Brandenb. Landb. 65.

Lichtenberg (braunschw. K. Wolfenbüttel), castr. 861, Sachsenchron., Abel, Samml. 74. — Lechtenberch, belagert 1156, Henr. de Hervord. 160. urbs, gewonnen 1180, Ann. Palid., Scr. 16, 95, 48; Liechtenberch, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 137, 38; Gesta episc. Halberstad., Scr. 23, 109, 40; Chron. Mont. Seren., ibid. 158, 3; Liechtinberc, Ann. Pegav. contin., Scr. 16, 263, 49; Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1020; Weltchron., D.-Chr. 2, 231, 21; Braunschw. Reimchron., ibid. 503, 3412; Lechtenberge 1181, Sachsenchron., Abel, Samml. 144.—1182, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 351.—1194, Ann. Stederb., Scr. 16, 230, 20.— gewonnen 1203, Arnoldi Chron. Slav., I. c. 217, 10.— belagert 1204, ibid. 42.— belagert 1206, Sachsenchron., I. c. 153; Braunschw. Reimchron., I. c. 537, 6235; Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 130, 12; 163, 14.— 1379, Fehdeb., ibid. 6, Braunschw. 1, 34, 22 f.
Lichtenberg (elsäss. K. Zabern), Liechtinberg 1283, Ann. Colmar., Scr. 17, 210, 19.— Liettinurbs, gewonnen 1180, Ann. Palid., Scr. 16, 95, 48;

1283, Ann. Colmar., Scr. 17, 210, 19.— Liettinberch 1286, Ann. Colmar. maj., ibid. 213, 7.— 1292, Ellenhardi Ann., ibid. 103, 27.— castr. 1352, Matth. Neoburg. addit. 198.— Liehtenberg 1400, Königsh., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 790, 4; 804, 13. — castr. **1450**, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2,

Lichtenberg [unbest., in Oesterreich], Liechten-

burch 1373, Ann. Matseens., Scr. 9, 835, 36. Lichtenberg (österr. B. Frankenmarkt), Lichten burch c. 1190, Cod. trad. Formbac., Urk. - Buch ob d. Ens 1, 686 f.

Lichtenberg (österr. B. Waidhofen), Fund. Zwetl.,

Lichtenberg (osterr. B. Watthofen), Fund. Ewett.,
Font. Austr. 2, 3, 581.

Lichtenberg (oldenb. K. Oldenburg), Legtenberge castr. 1169, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2,
265.—1187, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 98.

Lichtenberg (schles. K. Görlitz), 1488, Görlitz.
Rathsann., Scr. Lusat. 2, 110 f.

Lichtenberg (weimar. K. Eisenach), castr., gewonnen 1392, Chron. Misn., Mencken, Scr. 2, 334.

Lichtenberg (österr. B. Ergalemmentt), Lichtenberg.

Lichtenbuch (österr. B. Frankenmarkt), Lichten-

puoche c. 1150, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 88.

Lichtendorf (böhm. K. Prag), Lichoczewes 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 290.

Lichtenegg (österr. B. Krumbach), Lychtenek 1256, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 123 f. — Liechtenekk 1318, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6,

Nr. 104.

Nr. 104.

Lichtenfels (bair. B. Bamberg), Liechtenfels, Mirac. S. Cunegundis, Scr. 4, 825, 32. — 1207, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 34. — belagert 1443, Kammerm. Ann., Mencken, Scr. 3, 1187. — 1419, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 148, 3.

Lichtenfels (österr. B. Zwettl), Lyhtenvels 1260, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 123 f. — 1277, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 9 f. Lichtenhain (meining A. Kamburg), Lichtenhain (meining A. Kamburg), Lichtenhain

Lichtenhain (meining. A. Kamburg), Lichten-

hagin 1212, Leges 2, 219, 10.

Lichtenhof (bair. B. Nürnberg), Lichtenhove 1367, Weltchron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 287, 30. — 1368, Stromer, ibid. 1, 76, 1. — 1449, Kriegsber., ibid. 2, 153, 23 f. — 1450, Jahrb., ibid. 10, Nürnb. 4, 177, 11; 518, 22. Lichtenow (brandenb. K. Friedeberg), 1337, Neu-11; 518, 22.

märk. Landb. 23; 31. Liehtenow (brandenb. K. Niederbarnim), 1375,

Brandenb. Landb. 79.

Lichtenrade (brandenb. K. Teltow), Lichten-

rode 1375, Brandenb. Landb. 50. Lichtensteig (St. - Gall., B. Neu-Toggenburg), Liechtenstaig 1436, Toggenb. Chron. 10; Fründ, Chron. 2 f.

Lichtenstein (ehem. am Harz), Lichtinsteyn castr., gewonnen 1365, Hist landgr. Thur., Eccard,

hist. geneal. 458; Pistor.-Str., Scr. 1, 1349.
Lichtenstein (österr. B. Mödling), Lihtessteine 1187, Trad. Claustro-Neob. 192, Font. Austr.
2, 4, 40.— Liechtenstein 1201, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 73 f. — Liehtenstein, s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 46.

Lichtenstein (steierm. B. Judenburg), Liechtenstain castr., zerstört 1268, Horneck, Pez, Scr. 3, 97; Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 500. 1458, Cillier Chron., ibid. 2, 747.
Lichtenstein (württ. OA. Reutlingen), Liehtinstein Lichtenstein (württ. OA. Reutlingen)

stain 1182, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 621, 16;

Arch.-Augsb. 2, 37.
Lichtenstein [unbest.], Liechtenstain 1250, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 284 f. — 1277, Leges

2, 414, 9 f.

Liehtentann [unbek., in Salzburg], Liechtentann 1338, Archiepisc. ser. metr., Scr. 11, 23, 176.

— gegründet 1357, Ann. Matseens., Scr. 9, 831, 6.
Lichtenthal (bad. A. Baden), Lucida vallis,
Kl. gegründet 1245, Chron. Luc. Vall., Mone, Quell.
1, 191. — Liehtenthal 1302, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 238.

Lichtenwald [unbek., bei Mehlsack], 1441, Plastw.,

Scr. Warm. 1, 99.
Lichtenwald (chem. in Thüringen), Liehtenwaldt castr., zerstört 1459, Hist. landgr. Thur.,

waldt castr., zerstört 1459, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 431.

Lichtenwalde (sächs. A. Kemnitz), Lichtinwalde 1306, Ann. Vet.-Cellens. Lips. 95. — gewonnen 1445, Kammerm., Mencken, Scr. 3, 1191.

Lichtenwerd [unbest.], Liehtinwerd, verbrannt 1226, Contin. Admunt., Scr. 9, 593, 6; Chron. Admunt., Pez, Scr. 2, 197; Lithenwerde civit., Scr. 17, 387, 63; Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 336.

Lichtenwiesen (steierm. B. Wildon), Liechtenwisen 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 196.

Lichterfelde (brandenb. K. Oberbarnim), 1375, Brandenb. Landb. 80.

Brandenb. Landb. 80.

Lichterfelde (brandenb. K. Teltow), 1375, Bran-

denb. Landb. 20 f.

Lichtervelde (belg. Prov. Westflandern), 1127, Passio Karoli com, Flandr., Scr. 12, 588, 42.

Lichus [unbek.], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 98.

Licicaviki (Slavenstamm), 963, Widuk., Scr. 3, 463, 20. — 965, Annal. Saxo, Scr. 6, 619, 1.

Lick (ostpreuss. K.-St.), Licke castr. 1369, Plastw., Scr. Warm. 1, 31; 71 f. — gebaut 1398, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 221. — 1408, ibid. 293.

Licka (Flave in Littauen) 1290, Petr. de Dush.

Licka (Fluss in Littauen), 1290, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 153. — Licke 1389, Wig. v. Marb.,

ibid. 2, 640. Licus, s. Lech.

Lidbach, s. Luebbecke.

Lidbekegowe, s. Luebbekegau.

Lidebach (chem. bad. A. St.-Blasien), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 56, 26.

Lidekerken [unbek.], 1313, Gesta abbat. Trudon. contin. III, Scr. 10, 414, 38.

Liden, s. Leiden. Lidenge, s. Leens.

Lideringen, s. Leidringen. Lidetz (böhm. K. Prag), Luditz castr. 1309, Königss. Gesch.-Quell. 221.

Lydinge, s. Liedingen.

Lidrichesheim funbek., bei Worms], 991, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 17; 311. — Lidrihesheim, ibid. Nr. 16. — Lidrichisheim 1258, Ann. Wormat., Scr. 17, 61, 35; Lidrisesheim, ibid. 49.

Lidron [unbek., am Niederrhein], 965, Ruotg. V. Brunonis, Scr. 4, 274, 26.
Liebau (schles. K. Landeshut), Libawa, belagert 1431, Bartoss, Chron., Dobner, Monum. 1, 170.

Liebegg (aarg. B. Suhr), Liebegg e 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 162, 25. — 1334, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 24, 107. — castr., gewonnen 1415, Justinger, Chron. 226.

Liebemberg, s. Lieburg.

Lieben (böhm. K. Prag), Liben 1421, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 288. — 1432, Chron. Trebon., ibid. 1, 63. Lieben [unbek., in der Schweiz], castr., gebrochen

1386, Zürch. Jahrb. 95.
Liebenau (hannov. A. Nienburg), Levenowe, gebaut 1346, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 190.

Liebenau (hess. K. Hofgeismar), Liebenauw 1390, Fasti Limpurg. Ross. 82. — Liewenau, ge-wonnen 1474, Chron. u. Herkomm., Senkenb. Sel.

jur. 3, 440. Liebenau (merseb. K. Merseburg), Libenow, Lybenaw, Libenaw c. 1341, Chron. episc. Merseb.,

Scr. 10, 197, 40 f.

Liebenau (österr. B. Weissenbach), c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 556. Liebenau (rheinhess. K. Worms), Libenaw, Kl.

1300, Ludewig, Reliq. 2, 143. — 1313, Ann. Wormat., Scr. 17, 73, 4. Liebenau (schles. K. Münsterberg), Libnow

1278, Lib. fund. Heinrichov. 85.

Liebenau (Ruine bei Neckarthalfingen, württ. OA. Nürtingen), Liebenowe castr., Chron. Salem., Mone, Quell. 3, 30.

Liebenau [unbest.], Liubiunouwe 1228, Notae

Emmer., Scr. 17, 575, 7. Liebenberg (brandenb. K. Templin), 1375, Bran-

denb. Landb. 18.

Liebenberg (österr. B. Raabs), 1112, Lib. feud. S. Georg, Arch.-Oesterr. 9, 246. — 1168, Chron. Gurc., Scr. 23, 9, 42. — Libenberg 1256, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 331 f. — 1277, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 9 f.

Liebenberg (zürch. Pf. Zell), 1261, Kiburg. Urbar, Arch. Schweiger, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002,

Arch.-Schweiz 12, 170. — verbrannt 1440, Fründ,

Chron. 73.

Liebenburg (hannov. A.-O.), Levenborch castr., gebaut 1291, Chron. Hildesh., Scr. 7, 866, 8; be-

Liebenfelde (brandenb. K. Arnswalde), Liben-

wolde 1337, Neumärk. Landb. 16.

Liebenhof (westpreuss. K. Stargardt), Lyebenhoff 1335, Chron. Oliv., Scr. Pruss. 5, 612.

Liebenhofen (württ. O.A. Ravensburg), Libenhoven 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 20. - 1218, ibid. 62.

Liebenow (brandenb. K. Arnswalde), Libenow

1337, Neumärk. Landb. 21 f.

Liebenreute (württ. OA. Ravensburg), Liebin-ruti 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 36. Liebenstadt (bair. B. Hilpoltstein), Lengen-

stat 1450, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2,

Liebenstein (bair. B. Tirschenreut), Libensteine c. 1170, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 570 f. — castr. 1285, Chron. Waldsass., Oefele, Scr. 1, 67.

Liebenstein (meining. B. Salzungen), Libinstein castr. 1366, Hist. landgr. Thuring., Eccard, bist. geneal. 438

hist. geneal. 458.
Liebeuthal (schles. K. Löwenberg), Kl. 1490,

Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 336; 350. Liebenwalde (brandenb. K. Niederbarnim), Le-vewolde castr., belagert 1365, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 383. — 1375, Brandenb. Landb. 10 f. — 1407, Wusterwitz, Riedel, Cod. Diplom. 4, 1, 31.

Liebenzell (württ. OA. Kalw), Libincelle castr.

Liebersell (wurtt. OA. Kann), Libilicette Cast.

1284, Ann. Sindelf., Scr. 17, 303, 16.

Lieberadis [unbek.], Cod. Hirsaug. 77.

Lieberose (brandenb. K. Lübben), Lobruss

1373, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 54.

Liebersbach (Ob.- u. Nied.-, hess. K. Heppenheim), Lieberesbach 877, Chron. Lauresh., Scr. 1212.

21, 374, 3. — 895, ibid., Freher-Str., Scr. 1, 115. Liebersbronn (württ. O.A. Esslingen), Liubirisbrunnun 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 109, 25.

Liebesperc, s. Liesberg.

Liebistein, s. Liebstein. Liebmuehl (ostpreuss. K. Osterode), Lybinmoel,

verbrannt 1414, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 345.
Lieboch (steierm. K. Gratz), Lyboch 1265,
Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 190.
Liebolfingen [unbek.], 1038, Lib. heremi, Ge-

schichtsfr. 1, 129.

Liebrecht (österr. B. Obernberg), 1126, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 426.

Liebstadt (ostpreuss. K. Mohrungen), Libenstad 1361, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 528. — Libinstad, verbrannt 1414, Joh. v. Pos., ibid. 3, 345.

Liebstein (böhm. K. Jicin), Libstein castr. 1425, Bartoss Chron., Dobner, Monum. 1, 149.
Liebstein (elsäss. K. Altkirch), Liebistein 1299, Ann. Colmar. maj., Ser. 17, 225, 5.

Liebtan, s. Lebetain.

Lieburg (zürch. B. Meilen), Liebemberg 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 122, 2.

Liebzliebs, s. Leibstatt. Liechtstal, s. Liestal.

Liecoswilare, s. Luxenweiler. Liedekerken [unbek.], 1146, Bald. Ninov. Chron.,

Smet, Corp. 2, 706. Liederbach (hess. K. Alsfeld), Liderbach, Trad.

Fuld., Dr. 42, 2.

Liedern (hannov. A. Oldenstadt), Lideren 1290,

Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 98.

Liedes [unbek.], 706, Diplom. 1, 213, 34.

Lieding (kärnt. K. Gurk), Ludingun, Liudinge c. 1150, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 631 f.

Liedingen (braunschw. A. Vechelde), Lithingi, Trad. Corb., Wig. Nr. 271. — Lydinge 1378, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 33, 23.

Liedishaim, s. Liezheim.

Liedolsheim (bad. A. Karlsruhe), 995, Chron. praes. Spirens., Böhmer, Font. 4, 331. Liutolvesheim, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 175 f. Liefburgahuson [unbek., in Westfalen], c. 1050,

Trad. Werdin. Nr. 93, Zeitschr.-Berg. 6. Liefvordinghuson, s. Leveringhausen.

Liegoldiswilar, s. Luxenweiler.
Liegoldiswilar, s. Luxenweiler.
Liegoltz (schles. K.-St.), Legnicz, gebaut
1177, Chron. Polono-Siles., Scr. 19, 563, 7. — 1201,
Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 99 f. — Legnich 1203, Trebnitz. Stiftungsbr. — Legnicensis 1232, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 3 f. — Ligenitz Legenicz, Schlacht 1241, Ann. Heiprichay. nitz, Legenicz, Schlacht 1241, Ann. Heinrichov. Scr. 19, 545, 6; Ann. Siles., Zeitschr.-Schlesien 1, 220; Legnitcz, Epitaph. duc. Siles., ibid. 551, 7; Ann. Wratisl. maj., ibid. 532, 8. — 1278, Ann. Lubens., ibid. 549, 36; Monum. Lubens. 10; 17 f. — 1294, Ann. Wratisl., Scr. 19, 529, 28; Lignicensis, ibid. 530, 23; civit., ibid. 29; Lignitz, ibid. 531, 8. — Lignicz 1321, Königss. Gesch.-Quell. 414. — 1329, ibid. 416. — 1426, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 46 f. — Leknitz 1428. Chron. Prag. Höfler. Gesch. d. — Leknitz 1428, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 91. — 1458, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 19 f. — 1488, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2,

Lychekke [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 192. Liekhus (bei Freckenhorst), Luckissconhus

1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 40.

Liel (bad. A. Müllheim), Lielahe 952, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 105. — Liela 969, ibid. 109. — c. 1138, Conr. Chron. Bürgl., Heer 372. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Lieli (aarg. B. Bremgarten), Liela 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 327; 331. — Liela, s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 109. — 1386, Justinger, Chron. 162.

Lieli (luzern. A. Hochdorf), Liela 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 197, 11.

Liembere, s. Limmer.

Liemoneshus, s. Lemshausen. Lienah [unbest.], Cod. Hirsaug. 96.

Liendorf, s. Leierndorf.

Liene (oldenb. K. Oldenburg), Lyne castr. 1169, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 265. - Line 1187, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 98. Lienethe, s. Linnethe.

St. Lienhard (Kapelle bei Inchenhofen), 1409, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109,

St. Lienhard, s. St. Leonhard.

Lieulesberg (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Heidenheim), Linungesperge, s. XIII, Reddit. eccles. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 426.
Lienstatt, s. Luneville.

Lienz (St.-Gall., B. Rheinthal), Lindinis 1010,

Casus monast. Petrish., Scr. 20, 641, 27

Lienz (tirol. B. Bruneck), Luenz 1320, Sonnenb. Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 12. - Luncz clausa 1336. V. Karoli IV, Böhmer, Font. 1, 251. - 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 104, 20 f.
Liepe (brandenb. K. Angermünde), Lypa 1375,

Brandenb. Landb. 90.

Liepe (brandenb. K. Westhavelland), Lyp 1375, Brandenb. Landb. 107.

Liepen (pommer. K. Anklam), Lippene civit. 1329, Ann. Colbaz., Scr. 19, 718, 19.

Liepurne, s. Lippern,

Lier (belg. Prov. Antwerpen), Ledi 870, Hincmar, Chron., Scr. 1, 489, 16; Leges 1, 517.

Liercke, s. Lerche.

Liercke, 8. Lerche.

Liergau (an der Hunte in Oldenburg), Leri
782, V. s. Willehadi, Scr. 2, 302, 8 f. — Lara
787, Chron. Moissiac., ibid. 257, 2. — Trad. Corb.,
Wig. Nr. 259. — Lorgoe 788, Adami Gesta Hamb.,
Scr. 7, 289, 22. — Lieren, Trad. Fuld., Dr. 7, 26.

— Lieren, ibid. 127. — Laringi, Larae, Chron.
Pearted Meibers Scr. 282

Rasted., Meibom, Scr. 2, 89.

Liergau (um Wolfenbüttel), Liergewe, Trad.
Fuld., Dr. 41, 4. — Lirgewe, ibid. 83. — Liren,

ibid. 23.

Lieri, s. Leer.

Lierneux (belg. Prov. Lüttich), Ledernaum, Lethernaum, Lethernacum curtis. reg. 667, Diplom. 1, 28, 39 f. — Ladernachum 1071, Triumph. s. Remacli, Scr. 11, 450, 49.

Liernveld, s. Lilienfeld. Liesberg (bair. B. Bamberg), Elizberg, Trad. ild., Dr. 4, 71. — Liebesperc 1230, Langh.

Fuld., Dr. 4, 71. — Liebesperc 1230, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 40.

Liesborn (westfäl. K. Beckum), Lisbern, Kl. 1019, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 141, 37. — Leisborn 1020, Flor. Wev., Münster. Chron. 14; 103. — Lesberen 1316, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 121 f.

Lieser (rheinl. K. Bernkastel), Lesura, Lisura

c. 1114, Gesta Trever., Scr. 8, 195, 25 f.
Liesfeld (tirol. B. Rattenberg) Lugesvelt, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 64.

Liesi, s. Leisa. Liess, s. Linz.

Liessau (westpreuss. K. Marienburg), Leysaw, verbrannt 1455, Gesch. w. e. Bundes, Scr. Pruss. 4,

Liestal (Kt. Basel), Liehstal oppid. 1298, Matth. Neoburg. 39. — zerstört 1356, zürch. Jahrb. 88. — 1384, Königsh., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 906, 23. — Liechstal 1444, Fründ, Chron. 206. — 1468, Liliener., Volksl. 1, Nr. 121, 10. — Liechtstal, Liestall 1499, ibid. 2, Nr. 206 f. Lietcoswilare, s. Luxenweiler. Lieth (hannov. A. Melle). Lit. c. 1150, Possess.

Lieth (hannov. A. Melle), Lit c. 1150, Possess. Corb., N. Vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 2.
Lietstemberch [unbest., Diöc. Metz], 1258, Richer.

Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 651.

Liettinberch, s. Lichtenberg. Lietvorde, s. Leiferde.

Lietzegoericke (brandenb. K. Königsberg), Glitzick gorikin, wüst 1337, Neumärk. Landb. 15. Lietzen (brandenb. K. Lebus), Lysen 1375, Brandenb. Landb. 34. Lietzen (brandenb. K. Westhavelland), wüst 1375,

Brandenb. Landb. 107

Lietzen (steierm. B.-O.), Luezen 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 177.

Lietzow (brandenb. K. Westhavelland), 1375,
Brandenb. Landb. 100.

Lieverdinghuson, s. Leveringhausen.

Lieverincthorpe, s. Loewendorf. Lieverscheid (rheinl. K. Duisburg), Liver-scheide 1220, Trad. Werdin. Nr. 144, Zeitschr.-Berg 7.

Liewenau s. Liebenau.

Lieza, s. Leiss.

Liezheim (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Höchstädt), Liedishaim c. 1194, Chron. Ottenbur., Arch.-Augsb. 2, 43; Scr. 23, 623, 37.
Liezheim [unbek.], 1220, Caesarius, Registr.,

Leibn., Collect. 501.

Lyfringen [unbek.], 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 449, 25.

Liftinae, s. Lessines.

Liggeringen (bad. A. Konstanz), Luegaringen, Lueggeringen, Luetgeringen, Lutteringen,

Oheim, Chron. 19, 2 f. Liggersdorf (hohenzoll. OA. Wald), Liutherestorf 950, Casus mon. Petrishus., Scr. 20, 630, 16. Luigartzdorf 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 150. Ligrisheim [unbek.], 873, Ann. Wormat., Scr. 17,

173, 25.
Ligum (schleswig. K. Tondern), Loeum 1173, Ann. Ryens., Scr. 16, 403, 25 f.; Locus dei, Ann. Colbaz., Scr. 19, 715, 38.

Lihesi, s. Leisa.

Lyhose [unbek., an der Eder], Schlacht 778, Rolevink, Saxon. 92.

Lihtessteine, s. Lichtenstein. Lihtolvesbah, s. Leuchtersbach.

Liybin, s. Luebzin. Lijwart, s. Leeuwarden.

Lilienfeld (österr. B.-O.), Campus liliorum, Kl. gebaut 1199, Ebend., Pez, Scr. 2, 715. — Liernveld 1202, Auct. Cremifan., Scr. 9, 554, 51; Lilinvelde 1203, Gold. Chron., Hormayr, Arch. 18, 431; Lylienveldt, Babenb.Chron., Arch.-Oesterr. 2, 357. Lylien veldt, Babenb.Chron., Arch.-Oesterr. 2, 357. — 1206, Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 450. — 1217, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 61. — 1227, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 203 f. — Lylin veld, geweiht 1230, Ann. Gotwic., Scr. 9, 604, 14; Contin. praedic. Vindob., ibid. 726, 52; Liven velde, Ann. S. Rudberti, ibid. 784, 43; Lilen veld, Liliveld, Albrici mon. Chron., Scr. 23, 927, 3; Lyvenvelde, Lienfeld, Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 454 — 1231. Chron. Austr. ibid. 685 velde, Lienfeld, Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 454. — 1231, Chron. Austr., ibid. 685. — Lillenvelde 1260, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 502. — Lilligenfeld 1265, Horneck, Pez, Scr. 3, 23. — 1268, Ebend. Chron., ibid. 2, 734. — 1280, Contin. Vindob., Scr. 9, 712, 6. — 1337, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 325, 25.

Lilienthal (hannov. A.-O.), Vallis liliorum, Falkenhaghen 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 10. — Liliendal, Kl. gegründet 1187, Rynesb., Chron., Lappenb. 67. — 1230, Stift. d. Kl. Lil., Lappenb. 184 f.

d. Kl. Lil., Lappenb. 184 f

Lillesfelt, s. Luelsfeld.
Limbach (bad. A. Ueberlingen), Linpach 1180,
Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 38.
Limbach (bair. B. Rottenburg), Lintpah c. 1075,

Ebersb. Cartul., Hundt 1, 119. Limbach (bair. B. Schwabach), 1340, Monum.

Eberac. 92, 26 f.

Limbach [unbest., in Baiern], Lintpach, Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 30.
Limbach (österr. B. Zwettl), Lintpach, Fund.

Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 258 f. Limbeck (hannov. A. Soltau), Lymbeck 1188, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 309.

Limben, s. Limmen.

Limbere, s. Limmer.

Limberg (bair. B. Vilshofen), Lintberg 1212, rad. Subens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 431 f. — Trad. Subens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 43?1246, Chron. Waldsass., Oefele, Scr. 1, 66.

Limberg (österr. B. Ravelsberg), Lindenberg, Lintperch, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 480 f. — 1341, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 129.

Limberg (zürch. B. Meilen), Limperg 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 168. — Limper 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 221, 1. Lymbtz [unbek., bei Raabs], 1112, Lib. fund. S.

Georg., Arch. Oesterr. 9, 246. Limburg (ehem. Herzogth. mit gleichn. Hauptst. in Belgien), Lempurch, Lemburg, Limpurch castell. 1084, Gesta Trever., Scr. 8, 189, 18.—
Lemburg 1093, Rod. Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 252, 37 f.— Lintburh. zerstört 1101, Ann. Saxo. Scr. 6. 734, 57; Lemburg, Ann. Magdeb., Scr. 16, 180, 48; Lenburgh, Lemburg, Ann. Aquens., Scr. 24, 37, 6 f.; Ann. Aquens., Scr. 16, 685, 10.— Lyntburgh 1104, Detmar, Chron., Graut. 1, 11.—1226, Northof, Mark. Tross 76.—1334, Königss. Gesch.-Quell. 500; 508.—1371, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 704, 21.

Koelh, St.-Chr. 14, Köln 3, 704, 21.

Limburg (nassau. A. Wiesbaden), Limpurg,
Fasti Limp. Ross. 12 pass.; Monum. Blidenst. 38 f.

Lymburgk, gewonnen 1435, Rothe, Liliencr.

Limburg (pfälz. B. Speier), Lintburg castell., Kl. gegründet 1025, Ekkeh. Chron., Scr. 6, 195, 9; Limborch, Weltchron., D.-Chr. 2, 170, 22 f. — Lindburg 1026, Ann. Hildesh., Scr. 3, 96, 47. — Lymburg 1030, Chron. praes. Spir., Böhmer, Font. 4, 332; Chron. episc. Spir., Eccard, Corp. 2, 2261.—
1032, V. Popponis. episc., Scr. 11, 305, 13.—1033, V. Meinwerci episc., ibid. 159, 4.—1034, Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 122, 41.—1038, ibid. 123, 5; Ann. Spir., Scr. 17, 81 f.; Chron. episc. Spir., Mone, Quell. 1, 182.—Linburch, belagert 1114, Otto Frising., Gesta Frider., Scr. 20, 358, 43. — 1461, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 452. — verbrannt 1478, Chron. praes. Spir., Böhmer, Font. 4, 350. Limburg (westfäl. K. Iserlohn), Rolevink, Saxon. 16.

- castr., gebaut 1225, Chron. Cliv., Seibertz, Quell.

2, 192. — 1226, Northof, Mark, Tross 76. Limburg [unbest.]. Limpurc, Mirac. s. Cunegundis, Scr. 4, 826, 29. — Lindburg, verbrannt 1104, Ann. Colon. max., Scr. 17, 746, 7. — 1193, Schüren 12. — 1247, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 394, 33. — Limperh 1293, Leges 2, 460, 26.

Lymene, s. Lehmen. Lymersch [unbek.], 1368, Geneal. Cliv., Seibertz,

Quell. 3, 344.

Limgauwe, s. Lemgo.

Limlingen, s. Reimlingen. Limmat (Nbfl. der Aar), Lindimacus, V. s. Galli, Mabill. A. SS. Bened. 2, 219; Scr. 2, 6; Lindmag, Oheim, Chron. 20, 18; Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 310. — Lindimage 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 174. — 1343, Joh. Vitodur. (Arch.) 183. — 1388, Justinger, Chron. 173; Lindmag-spitz, ibid. 116. — Limmag, Lintmag 1442, Fründ, Chron. 100 f.

Lymmelinehoven, s. Limminghofen. Limmen (niederl. Prov. Nordholland), Limben 977, Chron. Holland., Kluit 1, 29.

Limmer (hannov. A. Linden), Liembere 1189, Ann. Stederb., Scr. 16, 222, 12. — Limbere, Lunbere 1190, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21,

Limmersdorf (bair. B. Kulmbach), 1285, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 84.

Limminghofen (rheinl. K. Solingen), Lymmelinchoven 1312, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 143.

Limpach (bad. A. Ueberlingen), Linpach 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 129. Limpach (bair. B. Würzburg), 1499, Liliencr.,

Volksl. 2, Nr. 195, 80.

Limpach (bern. A. Fraubrunnen), 1275, Lib.

decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 177.

Limper, s. Limberg.

Limpfings (österr. B. Allentsteig), Lintphings, Lintphings dorf, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 93 f.

Limuda, s. Lehmden.

Lyn [unbek., in Preussen], 1330, Ann. Thorun., Scr. Pruss. 3, 68. — 1331, Ann. terr. Pruss., Scr. 19, 629, 31

Lyn [unbek.], castr. 1288, Chron. Cliv., Seibertz,

Quell. 2, 212.

Lina, s. Linne und Leinach.

Linahe, s. Leinach. Linai, s. Linones.

Linau (lauenb. A. Steinhorst), Linowe castr., gebrochen 1291, Ann. Lubic., Scr. 16, 416, 13; Detmar, Chron., Graut. 1, 166. — neugebaut 1308, ibid. 191. — Lynow 1311, Chron. Bardew., Leibn., Scr. 2, 219. — belagert 1312, Detmar, 1. c. 199. zerstört 1349, ibid. 273; Lynouwe, Strals. Chron. 9.

Lynaw, s. Leinau.

Linca, s. Linz.

Linceharde [unbek.], V. s. Virgil., Scr. 11, 92, 55.

Linchout (belg. Prov. Südbrabant), Linkout 1263, Gesta abbat. Trudon. contin. III, Scr. 10, 401, 20.

Lind (mehrere Ortschaften des Namens in Steiermark), Lint 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2,

Lind [unbest.], Lint c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 718.

Lind, s. Linn und Linth.

Linda (schles. K. Lauban), Lyndaw, Linde
1490, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 189; 196;
354.—1496, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 191, 17.

Linda [unbest.], Lintza 1263, Fund. Zwetlin.,

Font. Austr. 2, 3, 173 f.

Lindabrunn (bair. B. Pottenstein), Linden-prunne 1281, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 48.

Lindach (bair. B. Ebersberg), Lintahi, Lintahe c. 1045, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 44.

Lindach (bair. B. Gerolzhofen), Lintaha, Trad.

Fuld., Dr. 4, 40 f. Lindach (bair. B. Zusmarshausen), 1462, St.-

Chr. 4, Augsb. 1, 256, 7. Lindach [unbest., in Baiern], Lintaha 1074, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 498. — Linthah c. 1130, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens

I, 220 f.; Lintahe, ibid. 226. Lindach (Kirch-, bern. A. Bern), Lindenach 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Lindard [unbek.], 1124, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 175. Lindau (anhalt. K. Zerbst), Lindow 1393, Becker, Zerbst. Chron.

Lindau (bair. B. Passau), Lintau, Lintawe c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1,

301 f. Lindau (bair. B.-St.), Lintowa, Kl. c. 825, Transl. sang. dom., Scr. 4, 448, 3; Lindow, Oheim, Chron. 80, 18. — Lindaugia, verbrannt 948, Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 114, 18; Lintaugia, Ann. Sangall., Scr. 1, 78. — Lindaugensis 955, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 629, 12. — 1125, Ortlieb, Chron., Scr. 10, 85, 27, — Lindagia 1166, Acta Aug., Zeitschr-Oberth. 20, 12. — 1180 Hier Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 13. — 1180, Hist. Aug., Scr. 24, 650, 5 f. — Lindau, Lindaudia 1267, Joh. Vitodur. (Arch.) 24 f. — 1275, Lib. decim. Constant, Freib. Dioc.-Arch. 1, 114 f: — Lindow 1329, Justinger, Chron. 60 f. — Lindavia civit., Aufstand 1346, Joh. Vitodur. (Arch.) 232. — Lyndowe 1368, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 31, 21 f. — 1377, ibid. 4, Augsb. 1, 186, 11. — 1419, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 84, 19. — 1460, Schachtlan, bei Frickart 216 f. — 1474, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 133, 10 f.

Lindau (hannov. A. Gieboldehausen), Lindowe 1318, Chron. Hildesh., Scr. 7, 869, 9; Lindow castr., Chron. episc. Hild., Leibn., Scr. 2, 797.—
1346, Lilliener., Volksl. 1, Nr. 16, 2.

Lindau (schles. K. Freistadt), Lindaw 1480, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 46. — 1488, Joh. Gubens.,

Lusat. 1, 104.

Lindau (zürch. B. Pfäffikon), Lindowe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 227.— 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 211, 1.

Lindburg, s. Limburg.

Lindduri, s. Lindern.

Linde (Nbfl. der Weser), 1033, Lerbeck, Chron.

Linde [unbest.], 1188, Lerbeck, Chron. episc.
Mindens., Leibn., Scr. 2, 169.
Linde [unbest.], 1188, Lerbeck, Chron. episc.
Mindens., Leibn., Scr. 2, 180. — 1220, Caesarius,
Registr., Leibn., Collect. 493. — castr. u. oppid.,
gewonnen 1467, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 50.

Lindekerka, s. Ludinkercke.

Lindel (bair. B. Viechtach), 1429, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 307; Andr. Ratisp.

Chron. contin., Eccard, Corp. 1, 2157.

Lindelbach (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Gräfenberg),
Lindelbeh 880, Trad. Fuld., Dr. 5, 160. — Lindenbach, Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 909, 12.

Lindelbrunn (ehem. bei Bergzabern), Lindelbron 1448, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, - Lindelborn castr. 1460, ibid. 187

Lindelbrunnen (bei Hüttenthal, hess. K. Erbach), Lintbrunnen, Lintbrunno 773, Chron. Lauresh.,

Scr. 21, 347, 19. Lindemann (bei Buttrup, westfäl. K. Warendorf), Lincdinchove 1325, Freckenh. Hebereg., Fried-

länd. 80 f.

Lindemann (bei Westkirchen, westfäl. K. Waren-

Lindemann (bei Westkirchen, westfal. K. Warendorf), 1390, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 161 f.
Linden (bair. B. Ottobeuren), Lindun 1152,
Chron. Ottobur., Scr. 23, 619, 8; Arch.-Augsb. 2, 29.
Linden (bair. B. Schrobenhausen), Lintaha c.
1175, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 83 f.
Linden (braunschw. K. Wolfenbüttel), Lindun 1007, Ann. Stederb., Scr. 16, 201, 26. — Lindum 1118, ibid. 203, 40; Linden, ibid. 47, 54.
Linden (viele Ortschaften des Namens in Oesterreich). 8. XIII. Ration. Austr., Rauch. Scr. 2, 43.

reich), s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 43. Linden (westfäl. K. Bochum), Lindinon 1056,

Trad. Werdin., Nr. 101, Zeitschr.-Berg 7.
Linden (tor, bei Freckenhorst), 1325, Freckenh.
Hebereg., Friedländ. 90; Lilia, ibid. 98 f.

Lindenach, s. Lindach.

Lindenau [unbek., in Oberfranken], Lindenowa

1151, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 12. Lindenau [unbek., im Zürichgau], Lindenowa

959, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 106. Lindenau [unbest.], Lindena 1112, Ann. Sta-

dens., Scr. 16, 320, 26. Lindenberg (bair. B. Buchloe), 1462, St.-Chr. 4,

Augsb. 1, 255, 25

Lindenberg (Berg bei Stederburg, braunschw. K. Wolfenbüttel), Lyntbergh, Lintberch 1374, Rechensch., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 139, 12 f.;

ibid. 16, Braunschw. 2, 245, 4662. Lindenberg (bair. B. Lindau), Lindiberg 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 116.

Lindenberg (brandenb. K. Niederbarnim), 1375, Brandenb. Landb. 71.

Lindenberg (österr. B. Schärding), c. 1120, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 781.

Lindenberg, s. Limberg.

Lindenbusch (Kl.-, pommer. K. Soldin), Lin-pusch 1337, Neumärk. Landb. 18.

Lindenfeld (steierm. B. Hartberg), Lindenvelde 1204, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3,

Lindenfels (hess. K. Heppenheim), 1147, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 146. — Lindenveles,

Lindenvels 1148, Scr. 21, 442, 34; 443, 6. Lindenloh (chem. bei Geroldshofen), 880, Trad. Fuld., Dr. 5, 160. — Lindinlog 995, Thietmar, Scr. 3, 773, 38.

Lindenprunne, s. Lindabrunn.

Linderbach (weimar. A. Vieselbach), Linderbeke 1034, Ann. Reinhardsbr., Weg. 7. — Linderbech 1040, Chron. Thuring., Lorenz 202. — Linderbeche c. 1078, Ortus princ. Thur., Wenck 81. — 1190, Hist. brev. princ. Thuring., Scr. 24, 820, 46.

Linderde [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 258. Linderhausen (westfäl. K. Hagen), Linniria-huson c. 1100, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 307. Lindern (hannov. A. Sulingen), Lindduri, Trad.

Corb., Wig. Nr. 163.

Lindern (holstein. K. Norder-Ditmarschen), Lenderen 1164, Chron. Holtzat., Scr. 21, 262, 26; Presbyt. Bremens., Lappenb. 32. — Landeryn 1214, Catal. abbat. Stadens., Lappenb. 190.

Lindern (oldenb. K. Kloppenburg), verbrannt 1457, Chron. Rasted., Meibom., Scr. 2, 117. Lindgraben (österr. B. Steinbach), Lintgraben

c. 1150, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 671 f.

Lindhart (Ob.- u. Nied.-, bair. B. Mallersdorf), L. infer. u. super. 1250, Lib. bonor. Infer. mon. Ratisb., Verhandl.-Oberpfalz 9, 59 f. Lindhorst (brandenb. K. Prenzlau), Lynthorst

1375, Brandenb. Landb. 148.

Lindhorst (hannov. A. Harburg), Linturst,

Trad. Fuld., Dr. 41, 48.
Lindigenouwe, s. Lingenau.
Lindimage, s. Limmat. Lindinchove, s. Lindemann. Lindinis, s. Lienz.

Lindinlog, s. Lindenloh. Lindinon, s. Linden.

Lindloh (hannov. K. Meppen), Lindlohon 890, Trad. Werdin. Nr. 74°, Zeitschr.-Berg 6. — Lintlo 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 97. Lindolveschirichun [unbek., in Steiermark], 850,

Convers. Bagoar., Scr. 11, 12, 34. Lindon [unbek.], 1238, Bertholdi Chron., Scr. 10,

Lindorf (österr. B. Neufelden), c. 1200, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 253.

Lindorf (wirtt. OA. Kirchheim), Lintdorf 1092,

Ortlieb, Chron., Scr. 10, 76, 48.

Lindow (brandenb. K. Neu-Ruppin), Lyndowensis, Lyndsensis, Lindow 1375, Brandenb. Landb. 35; 37.

Lindow (pommer. K. Greifenhagen), Lyndow 1326, Ann. Colbaz., Scr. 19, 717, 52.

Lindredi [unbek.], 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 19.

Line, s. Lain und Liene.

Linenbroke [unbek., in Oldenburg], 1242, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 102; Linebroke, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 276.

Lynengen, s. Leiningen. Linepe, s. Linnep. Linesi, s. Linse.

Linge (Nbft. der Maas), Linga 695, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 125. — Lingen, Longa aqua 1259, Ann. Tiel., Scr. 24, 25, 24 f. Linge, s. Linne.

Lingen (hannov. A .- St.),? Lirigae, V. s. Liudg., Scr. 2, 415, 32. — 1324, Münster, Chron. 48; 73 f. — Linghe castr., belagert 1385, Detmar, Chron.,

Graut. 1, 332; Korner.

Lingenau (vorarlb. B. Bregenzerwald), Lingenowe c. 1144, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 283. — Lindigenouwe, Lindegenowe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 114 f.

Lingenfeld (pfälz. K. Germersheim), Lingenfelt, Ann. Wormat., Scr. 17, 37, 14. — Lengenfelt 1464, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 365.

Lingerike, s. Lengerich.

Linggenwil (St.-Gall., B. Wil), Tingenwiler (falsch) 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1. 166.

Linginow, s. Laengenau.

Lingolsheim (elsass. K. Erstein), Lingolvisheim, belagert 1261, Bell. Walther., Scr. 17, 106, 12 f.; Lingolfesheim, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 74, 25; Königsh., ibid. 653, 20 f. **Linguun** [unbek.], **1220**, Caesarius, Registr.,

Leibn., Collect. 523.
St. Linhard, s. St. Leonhard.
Linhowe (Nbfl. der Lenne), 1033, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 169.

Linighe, s. Linnich. Liningen, s. Leiningen. Linisi, s. Linse. Linkout, s. Linchout.

Linkowsee (bei Mehrenthin), Lunk 1337, Neu-

märk. Landb. 31. Linn (aarg. B. Brugg), Linn e 1310, Habsb. Urbar,

Lit. Ver. 19, 66, 16.

Linu (österr. B. Obernberg), Lind 1189, Magni

Chron., Scr. 17, 512, 36.

Linn (rheinl. K. Krefeld), Linne 1165, Possess.

S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 282. — Lynne
1368, Geneal. Cliv., Seibertz, Quell. 3, 345 f. —
1391, Northof. Mark, Tross, Append. 246. — gewonnen 1406, Chron. Colon., St.-Chr. 13, Köln 2, 196, 8. - gewonnen 1467, Koelh., ibid. 14, Köln 3, 818, 28 f.

Linne (hannov. A. Osnabrück), Lina 1088, V.

Bennonis episc., Scr. 12, 80, 42.

Linne (niederl. Prov. Limburg), Linge, verbrannt 1398, Koelh., St.-Chr. 14, Köln, 3, 735, 1 f.

Linne, s. Lenne.

Linnep (rheinl. K. Düsseldorf), Linepe c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 65. — Me-

sched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 396.

Linnethe [unbek.], 1187, Ann. Stederb., Scr. 16,
219, 14 f. — Lienethe 1191, ibid. 225, 13.

Linnich (rheinl. K. Jülich), Lunnoche 1118,

Ann. Rodens., Scr. 16, 699, 20. — Loncho 1134, ibid. 711, 16; Lunnecho, ibid. 22. — 1146, ibid. 718, 8. — Linighe 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 509; Linneghe, ibid. 510. — Lenche 1385, Aachen. Stadtrechn. 312, 39.

Linniriahuson, s. Linderhausen.

Linones (Slavenstamm), Linai 808, Einh. Ann., Scr. 1, 195, 14 f.; Chron. Moissiac., ibid. 308, 31; Enh. Fuld. Ann., ibid. 354, 12.

Lynow, s. Leinau und Linau.

Linpach, s. Limbach.

Linpat (Landschaft zwischen Deutz und Düsseldorf), 1288, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 209. Linphe [unbek.], 1312, Gerresh. Hebereg., Arch.-

Niederrh. 6, 141

Linpusch, s. Lindenbusch.

Lynri [unbek.], 1047, Rotul. bonor Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 19.

Lins, s. Linz.

Linse (braunschw, K. Holzminden), Linesi, Trad. Fuld., Dr. 41, 100; Linisi, Trad. Corb., Wig. Nr. 74. — Linsa 1033, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 169. — Linsen 1115, Lerbeck, Chron. episc. Mind., ibid., 174.

Linsendorf [unbek.], 1250, Langh. Kopialb., Be-

richt-Bamb. 22, 55. Linsenhofen (württ. OA. Nürtingen), Linsinhofin 1117, Bertholdi Chron., Scr. 10, 113, 13. Linsint [unbek.], castr. 1197, Henr. de Hervord.

Linsperge, s. Linzenberg.

Linstat, s. Luneville.

Linster (niederl. Prov. Luxemburg), Lincerium 1242, Gesta Trever. contin. V, Scr. 24, 406, 49.

Linstetin, s. Leinstetten.

Linswede [unbek.], Liswede 1317, Chron Rasted., Meibom, Scr. 2, 107. — verbrannt 1457, ibid. 117. Lintaha, s. Lindach und Linden.

Lintale [unbest.], c. 1175, Cod. trad. Ranshof.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 242

Lintanvurde, s. Leeuwarden. Lintbach, s. Leimbach.

Lintberg [unbek.], Lintperg 1077, Ekkeh., Scr. 203, 10.

Lintberg, s. Limberg und Lindenberg.

Lintbrunno, s. Lindelbrunnen. Lintdorf, s. Lindorf.

Linterbee [unbek.], 1126, Ann. Corb., Leibn., Scr.

Linterwie [unbek., in der Betau], 855, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6.

Linth (Zufluss des Wallensee), Lint 1388, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 36, 17; Lind, Justinger, Chron.

Lintha [unbek.], Linthaw 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch. Oesterr. 9, 245. — c. 1190, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 692. — Linthe c. 1200, Cod. trad. Ranshof., ibid. 252.

Lintheim [unbek.], Lintheimen c. 1150, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 569 f. Lintherslietten [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 100.

Lynthorst, s. Lindhorst.

Linthow [unbek.], 1187, Chron. Rasted., Meibom,

Linththal (Kt. Glarus), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 134, 3 f.

Lintloch [unbest.], c. 1200, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 394. — Lintlach c. 1225, Cod. trad. Ranshof., ibid. 266.

Linterf (rheinl. K. Düsseldorf), Lindthorpa, Lindthorpe, Linthorpe c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 91, Zeitschr.-Berg 6. — Lintdorp 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 119.

Lintov [unbek. Fluss], 1169, Fund. Rasted., Fries.

Arch. 2, 265.

Lintowa, s. Lindau. Lintpah, s. Limbach. Lintperch, s. Limberg. Lintphings, s. Limpfings. Lintsberge, s. Linzenberg.

Lintstetten [unbest.], castr. 1298, Matth. Neoburg., addit. 184.

Linturst, s. Lindhorst.

Lynungen, s. Leina.

Linungesperge, s. Lienlesberg.

Linwion funbek. J., Oheim, Chron. 19, 32. Linz (bad. A. Pfullendorf), Lintze, Lince 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc-Arch. 1, 119.

Linz (Hauptstadt von Oberösterreich), Linza 779, Trad Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 455 f.—c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 541 f.—belagert 1235, Ebend. Chron., Pez, Scr. 2, 721.—Lintz civit., gewonnen 1246, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 269.—gewonnen 1250, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 393, 31; Chron. Bavar., Pez, Scr. 2, 77; Horneck, Pez, Scr. 3, 316 f.—Lincz, gewonnen 1276, Chron. Lambac., Rauch, Scr. 1, 487; Contin. Lambac., Scr. 9, 561, 18; Linca, Cosmae contin., ibid. 190, 25.—1293, Herm. Altah. contin. III, Scr. 24, 54, 43.—Lintza, s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 3.—1304, Königss. Gesch.-Quell. 174; 526; Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 476; Eberh. Ratisp. Ann., Scr. 17, 600, 5.—1335, Ann. Mellic., Scr. 9, 512, 29.—1404, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 103, 23.—1407, ibid. 5, Augsb. 2, 109, 9.—1467, Eschenl., Scr. 503, 17 f.—Lins 1493, Koelh., ibid. 14, Köln 3, 887, 10. Linz (Hauptstadt von Oberösterreich), Linza

14, Köln 3, 887, 10. Linz (rheinl. K. Neuwied), Lintz, gewonnen 1366, Fasti Limpurg., Ross. 44. — verbrannt 1391, ibid. 86. — Lins 1424, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 150, 17 f. — Lyns castr., gewonnen 1474, Detmar, Chron., Graut 2, 363; Liess (falsch), Chron u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 4, 485; Chron. Slav., Laspeyr. 299. — 1475, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 134, 214.

Linz, s. Liutici.

Linzenberg (vorarlb. B. Bregenz), ? Linsperge, Lintsberge c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 655 f.

Linzgau (nördlich vom Bodensee um Linz), Linzgewe, Linzgowe, Yson. mirac. s. Otmari, Scr. 2, 51, 10. — Linzikowe, Linzigowe 970, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 111. — Linzgouwe, Lintgo, Linzgow 1058, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 642, 12 f. — Linzgauvia, Linzgowia, Linzgew 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 120 f.

Linzing (bair. B. Osterhofen), Linzingen c. 1200, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d.

Ens 1, 599.

Lyongo [unbek.], 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 19.

Lyp, s. Liepe.

Lypa, s. Leipa und Liepe. Liphain, s. Leipheim. Liphtinae, s. Lessines.

Lipnitz (mehrere Ortschaften in Böhmen), Lip-Lipnicz 1420, Chron. Prag., ibid. 1, 41 f.
Lipno (westpreuss. K. Schwetz), Lipchin, verbrannt 1414, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 344.
Lipna, S. Leipe.

Lippach (bad. A. Ueberlingen), Litte bach 1275,

Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 128. Lippaj (böhm. K. Böhm.-Leipa), Lipzay, gewonnen 1426, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. I, 89.

Lippan (böhm. K. Pardubitz), 1433, Chron. Prag.,

Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 94.
Lippborg (westfäl. K. Beckum), Libborch castr., gebaut 1322, Flor. Wev., Münster. Chron. 47.—1325, Freckenh. Hebereg, Friedländ. 99.

Lippe (Nbft. des Rheins), Lippia 773, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 135. — 776, Ann. Lauriss. u. Einh., Scr. 1, 156, 21; 157, 3 f.; Ann. S. Amandi, ibid. p. 12; Lippa, Annal. Saxo, Scr. 6, 559, 30; Ann. Ottenbur., Scr. 5, 2, 31; Rolevink, Saxon. 90. — Lippe 777, Gobel. Cosmodr., Meibom, Scr. 1, 237. — 780, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1,

27, 17. — 782, Ann. Sangall. maj., Scr. 1, 75; Ekkeh. Chron. univ., Scr. 6, 166, 61; Libia, Ann. Alam &c. contin., Scr. 1, 40. — 784, ibid. 4, 1; Lupia, V. s. Idal., Scr. 2, 571, 19; Trad. Fuld., Dr. 41, 91. — 1226, Northof, Mark, Tross 72 f. — 1323, Münster. Chron. 44 f.

Lippe (chem. Schloss u. Grafschaft), Lippia 776, Ann. Ottenbur., Scr. 2, 31. — 780, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 1, 136. — Lippe 1180, ibid. 2, 183. — 1229, Weltchron., D.-Chr. 2, 298, 18; Rynesb., Chron., Lappenb. 70; Hist. archiepisc. Bremens., ibid. 12. — 1404, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 106.

Lippe, s. Lippstadt.

Lippebrunnen [unbek.], Lippuibrunnen 782, Ann. Lauresh., Scr. 1, 32; Lippiabrunnen, Ann. Mosell., Scr. 16, 497; Lippebrunnem, Chron.

Moissiac., Scr. 1, 297. Lippeheim (ehem. an der Lippemündung), Lippeham, Lippaham 779, Ann. Laur., Einh., Scr. 1, 160; 5; 161, 7; Lippekant, Rolevink, Saxon. 92. — 799, ibid. 184, 32; Lippenheim, ibid. 187, 10; Lippihamme, Ann. Guelferb., ibid. 45. — 810, Einh. Fuld. Ann., ibid. 354, 37; verbrannt, Einh. Ann., ibid. 197, 30.
Lippehne (brandenb. K. Soldin), Lippen 1337,

Neumärk. Landb. 17; 19. — 1375, Brandenburg.

Landb. 7 f.

Lippekant, s. Lippeheim.

Lippen [unbek., bei Zeitz], 1083, Ann. Pegav., Scr. 16, 241, 25. — 1096, ibid. 245, 49.

Lippene (chem. bei Raguhn in Anhalt), Lopene castr., gewonnen 1203, Weltchron., D.-Chr. 237, 23. — 1205, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 127, 1; Lupen, Closener, ibid. 8, Strassb. 1, 143, 3. — verrathen 1219, Weltchron., l. c. 241, 6. — Luppen, Luppene c. 1280, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 88. — 1370, Becker, Zerbst.

Lippene, s. Liepene.

Lippene, S. Liepene.
Lippene (rheinl. K. Duisburg), Lipperne 1151,
Ann. Stadens., Scr. 16, 336, 8. — Liepurne 1205,
Gesta Trever. contin., Scr. 24, 398, 26.
Lipperschweilen (thurg. A. Gottlieben), Lueprechtswiler, Liuprehtswile 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 167 f. Lippersdorf (hohenzoll. OA. Sigmaringen), 1206,

Lippersuori (noncazut. OA. Segmatungen), 1200, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 123.

Lippertsreute (bad. A. Ueberlingen), Liuprehtisruti 1162, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 679, 4.— Liuprehsriuti 1217, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 106.— 1258, ibid. 138.— Luipprechzruiti 1275, Lib. decim. Constant., Praib. Diäg. Arab. 1, 126. Freib. Diöc.-Arch. 1, 136.

Lippertsweiler (wurtt. OA. Waldsee), Liuberateswillare 1109, Cod. trad. Weingart., Stae-

Lippoldsberg (hess. K. Hofgeismar), Lippoldesbergensis, Kl. gegründet 1051, Chron. Lippoldesb., bergensis, Kl. gegrundet 1031, Chron. Lippoldesb., Böhmer, Font. 3, 256. — Libboldesberc 1078, Chron. Lippold., Scr. 20, 549, 15; Liuppoldesberc, ibid. 552, 26. — Luppoldisberge 1151, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 148, 32; Chron. Lippold., addit. s. XIII, Scr. 20, 558, 5.

Lippspringe (westfäl. K. Paderborn), Lippenspronck 779, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 135; Lippensprung, Rolevink, Saxon. 94. — Lipspring, gewonnen 1434, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 169, 15.

2, 169, 15.

Lippetadt (westfül. K.-St.), Lippensis civit. 1316, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 121. — Lippe 1366, Schüren 56. — Lippia 1386, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 249. — 1444, Münster. Chron. 104: 106 f. - 1446, Liliener., Volksl. 1, Nr. 87, 2 - belagert 1447, Detmar. Chron., Graut. 2, 108;

Koelh. St.-Chr. 14, Koln 3, 789, 1.
Liptingen (bad. A. Stockach), Lubistingen c.
1191, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 72.—
1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Liptzig, s. Leipzig.

Lirchingen [unbek.], c. 1120, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 782.

Lirenvelde, s. Lilienfeld.
Lyrunga, s. Lauringen.
Lis (Nbfl. der Schalde). Lisia 47 v. Chr., Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 455. — Legia 608, Ann. Gandens., Scr. 2, 187, 4 f. — Leisc 966, Ademar. Scr. 4, 106, 10; Lis. Ann. Elnon. min., Scr. 5, 19, 38. — 1197, Sigeb. Contin. Aquic., Scr. 6, 434, 16. — Lisa 1297, Ann. Gand., Scr. 16, 561, 18. Lis [Nieder-, unbek., in der Schweiz], 1324, Lib.

quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 37

Lis, s. Ekersloot. Lysen, s. Lietzen

Lisgau (um Duderstadt), Lisga 877, Leges 1, 541, 9; Lisgowe, Trad. Fuld., Dr. 41, 88.

Lismona, s. Lesum.
Lisnic, s. Leisnig.
Lisolaj (böhm. K. Prag), Lysolai 1417, Höfler,
Gesch. d. Hussit. 2, 292.

Liss (Ob. - u. Nied.-, bern. A. Aarberg), Lisse 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 179, 185. — Nider-Lis 1324, Lib. quart., ibid.

4. 37. Lissa (mehr. Ortschaften des Namens in Böhmen),

Liza 1037, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 65, 4. Lissa (Deutsch-, schles. K. Neumarkt), V. s. Hedwig., Scr. Siles. 2, 34 f. — Lesniz 1239, Lib. fundat. Heinrichov. 25. — Lesse 1432, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 158. — 1459, Eschenloer, ibid. 7, 55 f. Lissa, s. Weistritz.

Lissendorf (rheinl. K. Daun). Lizzendorpht 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 543.

Lisseweghe (belg. Proc. Westflandern). Lis wega

1127, Pass. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 588, 42 f. - 1308, Ann. Gandens., Scr. 10, 594, 26.

Lissnitz, s. Leisnig.

Listenich [unbek.], c. 1190, Cod. trad. Formbac.,

Listingen (Ob. - u. Nied. -, hess. A. Wolfhagen), Listingen (Ob. - u. Nied. -, hess. A. Wolfhagen), Listingen 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 127, 24; Trad. Corb., Wig. Nr. 410. Listrogaugium (Landschaft in Flandern), 978,

V. Popponis, Scr. 11, 294, 43. Liswede, s. Linswede.

Liswega, s. Lisseweghe.

Liszenik, s. Leisnig. Lit, s. Lieth.

Lita, s. Leiten. Litaha, s. Leitha.

Litdanfurt, s. Leeuwarden.

Liten, s. Leiten. Literab, s. Littau.

Literekhusen [unbek.], 1250, Possess. Hain. 22,

Zeitschr.-Hessen 3.
Lithaim [unbek., in Holland], 773, Trad. Wizenb. Nr. 53 f. — Hlidhamo marca 775, ibid. Nr. 119. Lithenwerde, s. Lichtenwerd.

Lithingi, s. Liedingen.

Litolfesbach, s. Leuchtersbach. Litomericium, s. Leitmeritz. Lytomisle, s. Leitomischl.

Litoschnitz (böhm. K. Prag), Lithossnitz 1420, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 43; Litho-zincz, ibid. 366.

Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

Litowl, s. Littau.

Litschau (österr. B. Heidenreichstein), Litschowe 1231, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 111 f.

Littau (luzern. B. Luzern), Littowe 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 189, 5.

Littau (mähr. K. Olmütz), Litowl, Litowle, gewonnen 1437, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 97; Literal, Litewl, Bartoss, Chron., Dobner, Monum. 1, 199.

Littauen (Landschaft in Russland), Lettia, Lethonia, Letti, Lettones, Heinr. Chron. Livon., Scr. 23, 221 pass. — Liutici, Liutizi 997, V. s. Adalberti, Scr. 4, 593, 24 f.; Lettones, Lettowini, Chron. Livon., Hans. 52 f. — Lettia 1198, Wartb., Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 27. — Letti, Lettalli 1206, Chron. Livon. Lettgalli 1206, Chron. Livon., Hans. 96 f. — Litu-ani, Letwani, Litwini, Lettovia, Littovia 1231, Ann. Siles., Scr. 19, 539 f.; Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 51 f. — Lettouwen 1237, Weltchron., D.-Chr. 2, 252, 5.

Littebach, s. Lippach.

Littel (oldenb. K. Oldenburg), Letiloun, Trad. Corb., Wig. Nr. 343.

Litthulogia [unbek.], Sachsen-Herkunft, D.-Chr. 2, 259, 5; cf. Sachsenspiegel 3, 3, 44.

Littinkon [unbek., in der Schweiz], s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 104.

Littrikun [unbek.], 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 15.

Litun, s. Leuten.

Litwilre [unbek.], 1254, Ann. Wormat., Scr. 17,

Litzelbach (württ. OA. Saulgau), ?Liutinbach

1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 36.

Litzendorf (bair. B. Bamberg), Licendorf, Mirac. s. Cunegundis, Scr. 4, 825, 12. — 1344, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 121. — Letzendorf 1444, Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2,

Litzenik, s. Leisnig.

Litzensee (bei Zinna), Litzensche 1170, Chron.

Zinn., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 296.
Litzig [unbek.], 873, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2,

Litzkendorf (ehem. brandenb. K. Zauche), wüst 1375, Brandenb. Landb. 130; 312. Liubanici, s. Loebnitz.

Liubarstorf [unbek., in Oesterreich], 1206, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 83. Liuben, s. Loiben.

Liubendorf, s. Leobendorf.
Liubenowe, s. Lebenau.
Liubenstat [unbek.], Gundechar, Lib. pont. Eichst., 7, 247, 32

Liuberateswillare, s. Lippertsweiler.

Liubertingen, s. Leibertingen.

Liubes, s. Lois.

Liubesdorf [unbek., in Oesterreich], 1187, Trad Claustro-Neob. 100, Font. Austr. 2, 4, 21.

Liubicen, s. Luebeck.

Liubirisbrunnun, s. Liebersbronn.

Liubisa, s. Lois.

Liubisaha, s. Loisach. Liubiunouwe, s. Liebenau. Liubizici, s. Luebschuetz.

Liubmannesruhte [unbek.], c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 745.

Liubolfisperc [unbek., in Baiern], 1052, Chron.

Benedictobur., Scr. 9, 224, 10.

Liuburch [unbek.], c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 551.

Linbusua, s. Lebus.

Liuchinga, s. Loiching.

Liuchinse [unbek.], Luchense, Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 909, 20.

Liucilstat, s. Leutstetten.

Liucinsbrunnen, s. Leitzersbrunn.

Liuckiungen [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 351. Liudbrahtinghove [unbek.], c. 1080, Trad. Werdin. Nr. 110, Zeitschr.-Berg

Liudelyeshusen, s. Ludolfshausen. Liudenghusum, s. Luedinghausen. Liuderinkhuson, s. Luettringhausen.

Liudihi, s. Luede. Liudinge, s. Lieding.

Liudizi [unbek. Gau], 1002, Annal. Saxo, Scr. 6, 649, 56 f.

Liudolvescethe, s. Luedenscheid.

Liudulfingaroth [unbek.], curtis 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 122, 48. — Lindulvingaroth 1024, ibid. 152, 31. Liudunburin [unbek.], 1015, V. Meinwerci episc.,

Scr. 11, 120, 52.

Liudwineshusun [unbek., bei Bremen], Liudwinenshusun, V. s. Willehadi, Scr. 2, 386, 31.

Liudwinestein, s. Steinhorst. Liuellnhain, s. Leiselheim.

Liueredingtharpa, s. Lentrup. Liuffen [unbek.], 1126, Trad. Subens., Urk.-Buch

ob d. Ens 1, 426.

Liuga (chem. Gau um Lüttich), 870, Leges 1, 517, 13; Hincmar, Scr. 1, 488, 19 f. — Liuegowe 1046, Notae Monast., Scr. 16, 439, 20.

Liuginberc, s. Leuchtenberg. Liuhhinga, s. Loiching. Liuhidi, s. Luede. Liuline, s. Luehnde.

Liumetingen [unbek.], Liumtingen c. 1155, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 165 f. Liunberg, s. Lueneburg.

Liuphartingen [unbek.], c. 1140, Cod. trad. Form-

bac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 638.

Liupinesberc, s. Leonsberg. Liupoldesdorf, s. Leopoldsdorf. Liupoldestein, s. Hilpoltstein.

Liuppoldesberg, s. Lippoldsberg. Liuprehtestat [unbek.], 814, Trad. Fuld., Dr. c. 46.

Liuprehtisruti, s. Lippertsreute. Liuprehtswile, s. Lipperschweilen.

Liuraha, s. Laurach. Liuslingen, s. Luesslingen.

Liutbrahtesriute [unbek.], Trad. Wizenb., Possess.

Liutbrantesheim [unbek., an der Nidda], Trad. Fuld., Dr. 42, 153.

Liutburgamh [unbek.], 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 129, 9.

Liutechilchi, s. Leutkirch.

Liutenbach, s. Lautenbach.

Liutendorf funbest., in Oesterreich], 1206, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 96.

Liutere, s. Lueder.

Liuteresheim, s. Lautersheim. Liutereshusen, s. Leutershausen. Liutfridingen, s. Leipferdingen.

Liuthardessen [unbest.], s. XII, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 4, 51.

Liutherestorf, s. Liggersdorf.

Liutici (Slavenstamm), Lutitiani, Leuticii, Louticia 975, Ekkeh. Chron., Scr. 6, 30, 20 f.— Linz 1017, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 88, 18.— Lutizi 1031, V. Meinwerci, Scr. 11, 156, 5.— Liutwici 1036, Chron. Claustro-Neob.,

Pez, Scr. 1, 437; Liutizen, Kaiserchron., Massmann 16371.

Liutici, s. Littauen.

Liutinbach, s. Litzelbach.

Liutingen [unbek.], Trad. Wizenb., Possess. Nr.

Liutmarasheim, s. Laumersheim.

Liutmersen [unbek.], s. XII, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 4, 51.
Liutmuntinga, s. Leonding.

Liutolstorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 171.
Liutolteshusa, s. Lixhausen.
Liutolvesheim, s. Liedolsheim.
Liutomierzicz, s. Leitmeritz.
Liutomysl, s. Leitomischl.

Liutprandingin [unbek.], c. 1130, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 547.

Liutprantesdorf, s. Loipersdorf.

Liutra, s. Lueder.

Liutridhi [unbek.], c. 869, Trad. Werdin. Nr. 32d, Zeitschr.-Berg 6.

Liuttingeshem [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 351.

Liutwanga, s. Langenwang. Liutwile, s. Leutwil. Liuvensis [unbest. Gau], 895, Gesta episc. Tull., Scr. 8, 638, 35.

Liuwerth, s. Leeuwarden.

Liuzenahese [unbek., in Baiern], 1107, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 619, 22. Liuzenlohe, s. Utzenlaa.

Liuzimannisdorf, s. Loizmannsdorf.
Liuzzanah [unbek., in Baiern], Luizenach
1077, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 617, 11 f.
Livland (russ. Provinz), Livonia, Levonia,
Livones, Livi, Henr. Chron. Livon., Scr. 23, 241
pass.; Livones, Chron. Livon., Hans. 52 pass. pass.; Livones, Chron. Livon., Hans. 52 pass. — 1143, Wartb., Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 22. — Livoni 1207, Chron. Livon., Hans. 112 f.; Liflande, Weltchron., D.-Chr. 2, 236, 27 f. — 1210, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 31 f. — Livoniensis 1216, Ann. Senens., Scr. 19, 227, 45 f. — 1256, Rynesb. Chron., Lappenb. 72. Liwardia, s. Leeuwarden.

Liwenberg (ehem. in der Uckermark), wüst 1375, Brandenb. Landb. 168.

Lixhausen (elsäss. K. Strassburg), Liutoltes-husa, Trad. Wizenb. Nr. 156. Lixheim (lothring. K. Saarburg), Luckesheim, Kl. gebaut 1100, V. Theogeri, Scr. 12, 462, 26.

Lize, s. Leiss. Lizendorph [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 458.

Liznic, s. Leisnig.

Lo (franz. Dep. La Manche), castr. 1155, Geneal. com. Flandrens., Scr. 9, 325, 24. — 1198, Will. Chron. Andr., Scr. 24, 727, 37.

Lo (jetzt Theil der Feldmark von Warendorf),

La 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 30 f. Lo [unbest.], 1094, V. Altmanni episc., Scr. 12,

242, 50.

Lo [unbest.], 1204, Ann. Colon. max., Scr. 17, 818, 25.

Lo, s. Laa. Loa, s. Lohe. Loack, s. Laak. Loavia, s. Loef. Lobavia, s. Loebau. Lobbede, s. Lobith.

Lobberich (rheinl. K. Kempen), Ludebracht

974, Chron. Gladbac., Scr. 4, 77, 30. Lobbes (belg. Prov. Hennegau), Laubia, Kl. 691, Diplom. 1, 210, 20; Laubacensis, Laubi-

ensis, ibid. 23 f. - Laubacum 707, Ann. Laubac. Scr. 1. 7. — Lobiensis 741, Ann. Lobiens., Scr. 2, 194, 2 f.; Folc. Gesta abb. Laub., Scr. 4, 55. 50: Lobach, ibid. 50. 7. — Laubiae **23**. Gesta abbat. Fontanell., Scr. 2, 299, 3. — **825**, Ann. Laubiens., ibid. 195, 28: 52. — **870**, Leges 1, 517, 30: Hinemar, Scr. 1, 489, 14; V. Theodorici abbat. Andag., Scr. 12, 38, 13 f. — **1181**, Will. Chron. Andr., Ser. 24, 715, 25 f.

Lobdaburg (Ruine bei Lobeda, weimar. K. Jena),

Lobdiburg 1212, Leges 2, 219, 8. — Lobdoburg 1345, Michael. annot. histor., Böhmer, Font.

1, 463. Lobe, s. Loebau.

Lobechune, s. Loebejuen.

Lobeck, s. Lobith.

Lobecke [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 98. Lobede, s. Lobith.

Lobedenburg, s. Ladenburg. Lobedungowe, s. Ladengau.

Lobehartingin [unbek.], c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 653.

Lobeke, s. Laubach, Lobith und Lopke.

Lobenanger [unbek.], 1181, Arnpeck, Gesta Fri-

Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 551.

Lobenberch [unbek.], castr., c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 551.

Lobenberch [unbek.], castr., c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 479.

Lobenfeld (bad. A. Neckargemünd), 1166, Chron.

Lauresh., Scr. 21, 451, 13.
Lobenhausen (württ. OA. Gerabronn), Lubenhusen 1085, Lib. trad. Comb. Wurttemb. Urk.-Buch 395; Cod. Hirsaug. 45 f.

Lobenstein (Fürstenth. Reuss), 1257, Herm. Ann. Altah., Scr. 17, 399, 46. — 1444, Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 88, 8.

Lobenstein (österr. B. Leonfelden), 1324, Fund.

Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 647.

Lobenstein (schles. B. Jägerndorf), castr. 1474,
Chron. Ratib., Zeitschr.-Schlesien 4, 123.

Lobentz [unbek., in Oesterreich], 1233, Fund.
Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 397.

Lobest, s. Labentz. Lobese, s. Labes. Lobesentz, s. Lobsens.

Lobesitz [unbest.], oppid. 1307, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 96.

Lobestorf [unbek.], c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 479.

Lobheim, s. Lopsen. Lobichinne, s. Loebejuen.

Lobiensis, s. Lobbes. Lobin, s. Lueben.

Lobin, s. Lueben.
Lobith (niederl. Prov. Gelderland), Lobe de 1215, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 410, 44.—
Lobbe de 1220, Leges 2, 238, 14 f.— Lobe th castr. 1225, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 193.—1248, Ann. Erphord., Scr. 16, 36, 21.— Lobe ke 1312, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6; 143.—1318, Klev. Hebereg., ibid. 28, 17.— gewonnen 1351, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 245.— gewonnen 1363, Geneal. Cliv., ibid. 3, 342.—1394, ibid. 351.— Lobe ck 1465, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 811, 10.
Lobitz (Alt- u. Neu-, pommer. K. Dramburg), Lobis, Lovitz 1337, Neumärk. Landb. 28; 29. Loblyn, s. Lublin.

Loblyn, s. Lublin.
Lobloch (pfälz. B. Neustadt), Lupfenloch,
Loppenloch, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 329.
Lobming (steierm. B. Loeben), Lobnik 1265,
Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 159.

Lobnitz (schles. K. Bielitz), Liubanici 981,

Thietmar, Scr. 3, 764, 6. Lobodungowe, s. Ladengau. Lobotenbure, s. Ladenburg.

Lobow, s. Loebau und Lubowsee.

Lobruss, s. Lieberose. Lobschez, s. Leobschuetz.

Lobsens (posen. K. Wirsitz), Lobesentz 1455, Gesch. w. e. Bundes, Scr. Pruss. 4, 145.

Lobsingen, s. Lucens. Loburg (magdeb. K. Jerichow), Luburch 1115, Ann. Pegav., Scr. 16, 252, 15. — Louborch 1361, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 237, 5 f. — Loborch 1393, Becker, Zerbst, Chron.

Loccow, s. Luckau.

Loceow, s. Luckau.

Loceum (hannov. A. Stolzenau), Lucken 1112,
Ann. Stadens., Scr. 16, 319, 29. — 1129, Chron.
Gozec., Scr. 10, 155, 4. — Luckenheim 1130,
Annal. Saxo, Scr. 6, 767, 9; Luckenheimensis,
Ann. Erphesf., ibid. 538, 6; Lucca, Ann. Hildesh.,
Scr. 3, 115, 36; Ann. Palid., Scr. 16, 78, 37; Weltchron., D.-Chr. 2, 206, 5. — Lucka, Kl. gegründet,
Lerbeck, Chron. Schowenb., Meibom, Scr. 1, 505; Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 177. — 1186, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 211, 20; Locken, Chron. Holtzat., ibid. 271, 15 f.; Luca, Sidon. Ep., Holstein. Quell. 4, 183; Presbyt. Bremens., Lappenb. 56. Loce, s. Loitz.

Loch [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir.,

Rauch, Scr. 2, 180.
Loch [unbest.], Loh, Loha c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 535 f.

Lochau (vorarlb. B. Bregenz), Foramen 1205, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 87. Lochen (württ. OA. Ravensburg), Lohen 843,

Oheim, Chron. 56, 20. Lochen [unbest.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-

Westfal. 7, 2, 251. Lochen, s. Lohen.

Lochenheim [unbest.], 1130, Ann. S. Disibodi, Scr. 17, 24, 27; Cod. Hirsaug. 55. Lochestede, s. Lauchstaedt.

Lochhausen (bair. B. München), Lochusen c. 1150, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 675 f. — 1180, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting.

Lochheim (mehrere Ortschaften des Namens in Baiern), Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 30. — Locheim c. 1120, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 782 f. — Lorcheim, Lorecheim c. 1150, Cod. trad. Ranshof., ibid.

Lochingen, s. Lauchringen.

Lochow (brandenb. K. Westhavelland), wüst 1375, Brandenb. Landb. 107.

Lochow, s. Luechow.

Lochpach [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr. Rauch, Scr. 2, 50.

Austr. Rauch, Scr. 2, 50.

Lochstedt (ostpreuss. K. Fischhausen), Lochstete castr. 1253, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 89; De fund. mon. Oliv., ibid. 684. — Louchstet gebaut 1270, Ann. Pruss. brev., Scr. 19, 694, 39; Louchstetin, Can. Samb. Ann., ibid. 701, 16. — Locstete, Wielantsort, Petr. de Dusb., l. c. 109.

Lochtestide, s. Lauchstaedt. Lochtum (hannov. A. Wöltingerode), Loctuna

Lochtum (hannov. A. Wolungeroue), Loctuma 1060, Adami Gesta Hamburg, Scr. 7, 354, 20. Lochweiler (elsäss. K. Zabern), Lochwilere c. 754, Pirmin., Mone, Quell. 1, 36. Locke [unbek., in Steiermark], infer. u. super. 1265, Ration. Stir. Rauch, Scr. 2, 128.

Lockeman (ehem. bei Freckenhorst), 1390, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 151.

Locken. s. Loccum.

Lockstedt (brandenb. K. Westpriegnitz), Locstede, Strals. Stadtb. 7, Nr. 147.

Locseten, s. Loxten. Locstede, s. Lauchstaedt. Locstete, s. Lochstedt. Loctuna, s. Lochtum. Locus dei, s. Ligum. Locwisch, s. Lokfeld. Lodasco, s. Ludaesch.

Lodbergen (oldenb. K. Kloppenburg), Lodberghe 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 401.

Loddiger (russ. Gouv. Livland), Ledegore

1211, Chron. Livon., Hans. 152 f.

**Lodeborg**, s. Ladeburg.

Lodelinga [unbek., in der Schweiz], 996, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 117

Loden [unbest.], 1230, Fund. Zwetl., Font. Austr.

2, 3, 102

Lodenitz (böhm. K. Prag), Lodenitze 1179, Gerlaci abb. contin., Scr. 17, 690, 15. — Ludonitz, Schlacht 1185, ibid. Scr. 17, 705, 29.

Loder, s. Laer.

Lodersleben (merseb. K. Querfurt), Lutolfes-

leibe, Trad. Fuld., Dr. 38, 48.
Lodorp [unbest.], 1312, Gerresh. Hebereg., Arch.-

Niederrh. 6, 143. Lodron (tirol. B. Innsbruck), Lodrun castr., gewonnen 1133, Ann. Erphesf. Scr. 6, 539, 26.

Lodun [unbek.], 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 19. Loe, s. Lohe.

Loebau (sächs. A.-St.), Coloci, erobert 1012, Am. Quedlinb., Scr. 3, 81, 21. — Lubow 1367, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 20 f. — Lobavia 1395, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 2 f. — Lobaw 1421, Hussitenkr., Scr. Siles. 1, 2 f. — Lobau, gewonnen 1427, Ann. Wratisl., Scr. 19, 530, 12. — Loubaw, Lobe 1488, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat.

Loebau (westpreuss. K.-St.), Lubovia 1226, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 37; Lubaviensis, De fund. mon. Oliv., ibid. 670. — Lobow oppid. 1330, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 467. - 1420, Joh. v. Pos., ibid. 3, 315. — Lobowe castr., belagert 1423, Rufus, Chron. Graut. 2, 523.

Loebede, s. Lobith.

Loebejuen (merseb. Saalkr.), Lobichinne 1123, Ann. Vet-Cellens., Mencken, Scr. 2, 383. — Lobichum 1124, Lips. 53. — Lubechune, capella 1125, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 139, 34; Lobechune, ibid. 141, 15. — Lobechun castr. 1152, Sachsencr., Abel, Samml. 224. — Lebethun 1152, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 345. — Lebechun 1153, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 117, 20. — 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838,

Loebersdorf (merseb. K. Bitterfeld), Lubacisdorp 1189, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 162, 20.
— gebaut 1205, ibid. 172, 29 f.

Loebin, s. Lueben.

Loebnitz (merseb. K. Delitzsch), Liubanici 981, Thietmar, Scr. 3, 764, 6. — Lubanitz 1224, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 214, 49.

Loechenrein (luzern. A. Hochdorf), Lecherein 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 185, 12.

Loechirchen, s. Lohkirchen.

Loecknitz (brandenb. K. Prenzlau), Lokeniz, Strals. Stadtb. 7, Nr. 131. — 1375, Brandenb. Landb. 37. — gewonnen 1468, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. I, 412, I; Lokennitze, Botho, Chron. Leibn., Scr. 3, 412.

Loef (rheinl. K. Maien), Loavia 633, Diplom. I, 147, 25. Loefen, s. Loewen.

Loeffel, s. Loewen.

Loeffingen (bad. A. Neustadt), Lefingen 1121, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 221.—s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 101. — **1275**, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 30. - 1324, Lib. quart., ibid. 4, 9.

Loeheim, s. Lohheim.

Loehlbach (hess. K. Frankenberg), Lovalbach 1250, Possess. Hein. 8 f., Zeitschr.-Hessen 3. Loehme (brandenb. K. Niederbarnim), Lomen

1375, Brandenb. Landb. 72.

Loehningen (bad. A. Stühlingen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 194. — 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 63, 10. Loem (ehem. in Mähren), zerstört 1427, Rufus,

Chron., Graut. 2, 551; Korner.

Loem [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 35.

Loemischwil (St.-Gall., B. Rorschach), Luemischwil 1489, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 176, 4. Loen, s. Lohn und Looz.

Loenen (niederl. Prov. Utrecht), Loen 1225,

Gesta episc. Traject., Scr. 23, 413, 30.

Loenhoff, s. Lohhof.

Loeningen (oldenb. A. Kloppenburg), Loningen 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 401; Strals. Stadtb. 9, 215 f.

Loens [unbek.], castr., zerstört 1351, Chron.

Cliv., Seibertz, Quell. 2, 245.

Loenwirde, s. Loewer. Loephain, s. Laupheim. Loeppen, s. Laupen.

Loepsingen (bair. B. Wallerstein), Lebezingen,

Trad. Fuld., Dr. 40, 23 f. Loerchingen (lothring. K. Saarburg), Lorchinge 1136, Richer. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 619.

Loerrach (bad. A.-St.), Loerach 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 197 f. —

1306, Matth. Neoburg. 40. Loerzweiler (hess. K. Mainz), Lorenzenvillare 812, Leges I, 178, 26. — Lorizenwilre, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 160.

Loeschenthal (kärnt. B. Legerbuch), Loschentall, Losthentail castr. 1268, Unrest, Chron.

Carint., Hahn, Collect. 1, 500.

Loet (niederl. Prov. Gelderland), Lotde 891, Chron. Lauresh., Scr. 21, 409, 7. Loetschenthal (Kt. Wallis), Loetschen 1419,

Justinger, Chron. 267.

Loetzberg, s. Lassberg. Loetzberg, S. Lassberg.
Loetzen (ostpreuss. K.-St.), Letczenborg castr.
1361, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 527. — Lesken 1366, ibid. 554; Letczen, ibid. 558. —
Lehtczen, Leeczen, Leiteze, Leuendorf
1369, Plastw., Scr. Warm. 1, 31; 72; oppid., ibid.

Loewen (belg. Prov. Brabant), Luvanium 884, Ann. Vedast., Scr. 1, 522, 9; Lovon, Regin. Chron., 10, 233, 37. — Lovene, Lovania, castell. 1062. Annal. Saxo, Scr. 6, 693, 50; 697, 59; Levene, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 51. — 1114, Ann. Colon. max., Scr. 17, 749, 57. — 1226, Geneal. Flandr., D.-Chr. 2, 277, 20. — Geneal. Wettin., Scr. 23, 227,

27. — 1202, Chron. reg. Colon., contin. I, Scr. 24, 7. 28 f. — 1235, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 524, 3 f. — Loefen, Loeffel 1373, ibid. 4: Augsb. 1, 31, 10. — 1406, Stromer, ibid. 1, Nürnb. 1, 100, 2 f. Loewen (schles. K. Brieg), Leben 1470, Eschen-

Loewen (westfäl. K. Warburg), Lovina 1107, Mirac. s. Modoaldi. Scr. 12. 313, 1. Loewenberg (brandenh. K. Neuruppin), 1375, Brandenb. Landb. 109.

Loewenberg (Kt. Freiburg), Erdbeben 1356, Zürch. Jahrb. 88.

Loewenberg (ehem. bei Villach in Kärnten), Lowinberch castr., zerstort 1347, Detmar, Chron.,

Graut. 1, 266.

Loewenberg (schles. K.-St.), Lewenberk 1239, Lib. fund. Heinrichov. 32 f. — Lemberg 1319, Joh. Gubens., Append., Scr. Lusat. 1, 110. — 1426, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 47 f. — 1458, Eschenloer, ibid. 7, 25. — 1459, ibid. 53 f. — 1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. 1, 313. — 1489, Görlitz. Rathsann., ibid. 2, 105; 356 f.

Loewenberg funbest. J. Lewenberg 1225, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 272.

Loewenburg (ehem. bei Goslar), Lewenborch castr., neugebaut 1280, Botho, Chron., Leibn., Scr.

castr., neugebaut 1230, Botho, Chron., Leton., Str. 3, 370; vgl. Harlingberg.
Loewenburg (ehem. in Holstein), Lewenborch castr., gebaut 1337, Detmar, Chron. 1, 243.
Loewenburg (rheinl. K. Sieg), Lewenborch, gewonnen 1398, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 86, 9; 96, 2.

Loewendorf (westfäl. K. Höxter), Lieverinc-thorpe 1036, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 159, 36. Loewenhagen [unbest.], Lewenhagen 1247, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2,

Loewenstadt (chem. bei Lübeck), Louwenstadt 1105, Detmar, Chron. 1, 14. — Lauwenstadt 1156, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 346. — Lewenstat, gebaut 1157, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 79, 13; 22; Levenstad, Detmar, l. c. 45; Lowenstat, Hamb. MS., ibid. 2, 581; Chron. Slav., Laspeyr. 75; Louwenstad, Rynesb., Chron., Lap-

Loewenstein (ehem. bei Josberg in Hessen), Lewenstein 1250, Possess. Hain. 21, Zeitschr.-

Hessen 3.

Loewenstein (ehem. in der Pfalz), 1261, Ann. Wormat., Scr. 17, 66, 16. — ?Lowestein, gewonnen 1386, Königshofen, St.-Chr. 9, Strassb. 2, 812, 19; 894, 20. — castr., gewonnen 1455, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 28.

Loewenstein (schles. K. Frankenstein), Lewinstein civit. 1244, Lib. fund. Heinrichov. 56.

Loewenstein (württ. OA. Weinsberg), Lewenstein, Cod. Hirsaug. 59. — Lounstein castr., erobert 1133, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 465, 34. — Loustein, Leowenstain erobert c. 1203, Ann. Weingart. Hees. Monum. 28. Ann. Weingart, Hess. Monum. 28.

Loewenstein [unbest.], Lewenstaine c. 1140, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 222. - 1242, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 45

Loewenthal (ehem. an der Fuse), Lowendal castr., gebaut 1291, Chron. Hildesh., Scr. 7, 866, 17; zerstört, ibid. 22.

Loewenthal (württ. OA. Tettnang), Lewental 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 38. — Aistegen 1227, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 81. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 130. - Lewintal 1338, Acta Aug., l. c. 128. Loewer (belg. Prov. Ostflandern), ?Loenwirde 791, Ann. Blandin. Scr. 5, 22, 40.

Loewers [unbek.], castr., zerstört 1461, Faber, Goldast 48.

Loewinum [unbek., in der Schweiz], s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 100. Lofen, s. Laufen.

Loferdi, s. Lafferde.

Loffenberg, s. Laufenberg. Loffurdi, s. Lafferde. Lofkatten (bei Dorpat), Lovecotte 1220, Heinrici Chron. Livon., Scr. 23, 309, 2.
Loganadorf [unbek., im Lahngau], Trad. Fuld.,

Dr. 6, 54.

Loganaha, s. Lahngau.

Loganpret [unbek.], 1220, Caesarius, Registr.,

Leibn., Collect. 479.
Loge (hannov. A. Freudenberg), Lakke, Trad. Fuld., Dr. c. 37. — Lagi 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 21. Logelheim (elsäss. K. Kolmar), Lagelenheim

c. 667, Chron. Ebersh., Grandid. 18. - c. 824, Scr. 23, 436, 24. — Schlacht 1177, Ann. Argent., Scr. 17, 89, 4; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 102, 10. — 1280, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 206, 20. — Langelnheim 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 2, 23. Logene [unbek., Pag. Falaha], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 65. Logenehi, s. Lahngau. Logenez. s. Lugnetz.

Logenez, s. Lugnetz.

Logenstein, s. Lahnstein.
Logenvelt [unbek.], Kl. 1181, Chron. Wormat.
Kirsg., Ludewig, Reliq. 2, 96.

Logingen, s. Lauingen.

Logostein, s. Lahnstein.

Logum (hannov. A. Aurich), Loghen 1474, Notae Lang., Zeitschr.-Niedersachs. 1862, 270.

Loh, s. Loch. Loha [unbek., im Lahngau], Trad. Fuld., Dr. 6,

77; Looh, ibid. 6, 4. Lohe (Nbfl. der Oder), Pelcz 1464, Eschenloer,

Scr. Siles. 7, 103. Lohe (bair. B. Erlangen), Loe 1430, Tucher,

St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 20, 3 f.
Lohe (bair. B. Pfarrkirchen), c. 1188, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 597 f. -Loe c. 1235, Trad. Formbac., ibid. 701.

Lohe (mehrere Ortschaften in der Gegend von Straubing), Loa, Schlacht 949, Ann. Altah. maj.,

Scr. 20, 786, 14.

Lohen (bair. B. Ebersberg), Lohe 934, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 2. - Lon 1186, Geneal. Otton. II, Scr. 17, 376, 30. Lohen (bair. B. Wolfratshausen), Lohe c. 1000,

Ebersb. Cartul., Hundt 1, 18 f.

Lohen, s. Lochen. Lohenhof, s. Lohhof.

Lonenhol, s. Lohhof.
Lohhausen (rheinl. K. Düsseldorf), Lohuson
1047, Trad. Werdin. Nr. 90, Zeitschr.-Berg 6.
Lohheide (in Schleswig), Loheyde, Schlacht
1261, Chron. Holtzat., Scr. 21, 267, 7; Anne Hamburg., Holstein. Quell. 4, 429; Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 561, 8217; Detmar, Chron., Graut.
1, 141; Presbyt. Bremens., Lappenb. 44; Nordelb.
Chron. 87.
Lohbaim (hair P. Prem)

Lohheim (bair. B. Bogen), Loeheim, Loicheimin c. 1130, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1,

Lohhof (bei Nürnberg), Lohenhof, Loenhoff 1449, Ordnung., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 270, 10 f. Lohim [unbest.], 1155, Ann. S. Disibodi. contin.,

Scr. 17, 29, 6.

Lohinga, s. Lollingen. Lohingao, s. Lahngau. Lohinstein, s. Lahnstein.

Lohkirchen (bair. B. Mühldorf), 1160, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 71. — Loechirchen 1160, Chron. Cremifan., Rauch, Scr. 1, 182; Auct. Cremif., Chron. Cremian., Rauch, Ser. 1, 182; Ruct. Clemn., Ser. 9, 554, 26. — Lohchirchen c. 1280, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 507.

Lohmar (rheinl. K. Sieg), ?Levermide 1416, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 58, 13.

Lohmuehle (bei Berlinchen), Lomuele 1337,

Neumärk. Landb. 20.

Lohn (schaffhaus. B. Reiath), Lone 1275, Lib.

Lonn (schaffhaus. B. Kevam), Lone 12(3, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 20.
Lohn (solothurn. B. Kriegstetten), Lon 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 163.
Lohn (Stadt-, westfäl. K. Ahaus), Stadtloen 1301, Münster. Chron. 121 f.— Loen, gewonnen 1303, Flor. Wev., Münster. Chron. 37; 43 f.—1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 414.—Lon 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 00.— Lon 1325, Freckenh. Hebereg., Friedland. 90. gewonnen 1366, Schüren 63. — castr., gewonnen 1371, Flor. Wey., l. c. 66; 138. — Loyn, zerstört 1386, Chron. Cliv., ibid. 2, 249. Lohn (Süd-, westfäl. K. Ahaus), Sutloen 1347,

Münster. Chron. 138. Lohnagowe, s. Lahngau.

Lohndorf (württ. OA. Rottenburg), Laindorf 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 55. Lohne (magdeb. K. Osterburg), Lon 1375, Brandenb. Landb. 180.

Lohne (westfäl. K. Soest), Lon 1160, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 309. — 1416, Bredel. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 147.

Lohner (württ. OA. Tettnang), Renninruti 1246, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 123.

Lohnerbach (bei Bleidenstadt), Londerbagh,

Monum. Blidenst. 24.

Lohnsburg (österr. B. Ried), Lonspurch c. 1160, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 330; Lonespurch, Trad. Patav., ibid. 519. — 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 279. Lohr (bair. B. Rothenburg), 1449, Chron. Rottenb.,

Duellius, Miscell. 2, 221.

Lohr (wurtt. OA. Krailsheim), Lare 1090, Lib.

trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 392

Lohra (thuring. K. Nordhausen). Lare 1034, Ann. Reinhardsbr., Weg. 7. — 1040, Chron. Thuring., Lorenz 202. — Larre, Lar, gebaut 1056, Sachsenchron., Abel, Samml. 111

Lohrhof (württ. OA. Mergentheim), Lara, Trad.

Fuld., Dr. 4, 9 f.
Lohus (chem. bei Enniger), 1325, Freckenh.
Hebereg., Friedländ. 78 f.

Loiba, s. Thueringerwald.

Loiben (Ob.- u. Unt.-, österr. B. Krems), Liuben, Lopan 1113, Trad. Claustro-Neob. 86, Font. Austr. 2, 4, 18; Loiban, s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 14. — Leuben 1302, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 237.

Loiben (steierm. B. Leoben), Lewben, gewonnen

1290, Horneck, Pez, Scr. 3, 490.

Loiben, s. Leiben.

Loibenbach (österr. B. Schärding), Leupen-pach, Lewenpach 1146, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 23; 64 f.

Loibersdorf (österr. B. Pöggstall), Leubestorf, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 571.

Loicheimin, s. Lohheim.

Loiching (bair. B. Dingolfing), Liuching a 885, Auct. Ekkeh. Altah., Scr. 17, 362, 27. — Liuhhinga, Schlacht 911, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 785, 32. Loye [unbek., in Oldenburg], 1059, Chron. Rasted.,

Meibom, Scr. 2, 90. Loyfen, s. Laufen.

Loifenbach, s. Laufenbach.

Loiffinberg, s. Laufenburg.

Loyn, s. Lohn.

Loinbach [unbek.], 1205, Gesta Trever. contin.,

Scr. 24, 394, 42. Loing (Nbfl. der Seine), Lup a 508, Diplom. 1, 120, 4. Loynstein, s. Lahnstein.

Loipenhelde, s. Laupendahl. Loipersdorf (österr. B. Neunkirchen), Liut-prantesdorf c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 649 f.

Buch ob d. Ens 1, 049 I.

Lois (Langen-, österr. B. Krems), Liubis a 1091,
Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2. — Leubis
c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob
d. Ens 1, 555. — Liubes c. 1150, Trad. Gottwic.,
Font. Austr. 2, 8, Nr. 272. — 1187, Trad. ClaustroNeob. 361, Font. Austr. 2, 4, 75. — Leubs, Leubes,
Liubis 1208, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 64 f.
Lawber 1272, Kelend. Zwetlin. Scr. 0, 604, 48 f.

Lewbs 1372, Kalend. Zwetlin., Scr. 9, 694, 48 f. Loisach (Nbfl. der Isar), Liubisaha 740, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 229, 34; Lyubasa, ibid. 212, 30; Luosach, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Scr.

3, 3, 79. Loysse [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn.,

Collect. 450.

Loitmerinchusen, s. Lotmerinchusen.
Loitz (pommer. K. Grimmen), Loce, Losiz,
Lusitz, Strals. Stadtb. 2, Nr. 262 f.; Verfest. Nr.
243. — belagert 1351, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 171.
Loitzbach (österr. B. Mank), Luchinspach c.
1130, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 174.
Loitzmannsdorf (österr. B. Gloggnitz), Liuzimannisdorf (österr. B. Gloggnitz), Liuzimannisdorf (Toggnitz), Liuzimannisdorf (Toggnitz), Liuzimannisdorf (Toggnitz)

mannisdorf 1094, Trad. Gottwic., Font. Austr.

2, 8, Nr. 63.

Loket, s. Elbogen.

Lokfeld (holstein. A. Reinfeld), Locwisch, Schlacht 1303, Ann. Lubic., Scr. 16; 419, 4; Locvelde, Detmar, Chron., Graut. 1, 182.

Lomais, s. Lommis.

Lombach (württ. OA. Freudenstein), Lumbach 1191, Ann. Bebenhus., Württemb. Jahrb. 1855, 2, 175;

Lurbach, Hess, Monum. 257. Lombeck (belg. Prov. Brabant), Lombeck e 1146, Bald. Ninov. Chron., Smet, Corp. 2, 706. — Lembecca 1184, Sigeb. contin. Aquic., Scr. 6, 422, 39. Lomen, s. Loehme.

Lomenshem [unbek.], 1399, Münstereifl. Chron.,

Ann.-Niederrh. 15, 199.

Lommatsch (sächs. A.-St.), Demelcion 805, Chron. Moissiac., Scr. 2, 258, 6. — Glomaci, Zlomici, Deleminci 892, Thietmar, Scr. 3, 735, 4; 5; 7. — Dalamancia, Dalmantia, Deleminci 911, Widukind, ibid. 425, 30 f. — Glumici 1003, Annal. Saxo, Scr. 6, 652, 28. — Lomnicz 1450. Joh. Gubens. Scr. Lusat. 1, 72

1450, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 73.
Lomme (Pays de, um Namur), Lomensis 843,
Prudent. Trec. Ann., ibid. 489, 19.—870, Hincmar, Scr. 1, 440 f.; Laumensis, Chron. Lauresh., Freher-

Str., Scr. 1, 108.

Lommersheim (bair. B. Wemding), Cod. Hirsaug. 66.

Lommis (thurg. B. Tobel), Lomais, Lomes 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 166 f. Lomnitz (mehrere Ortschaften in Böhmen), Lompnicze castr., gewonnen 1420, Chron. Prag., Höfler,

Gesch. d. Hussit. 1, 82. — Lomnicze, gewonnen 1435, Bartoss, Chron., Dobner, Monum. 1, 192. Lomnitz [unbest.], Lomnich 1265, Fund. Zwetl.,

Font. Austr. 2, 3, 163 f. Lomos Thurn [unbek., bei Liebenberg], verbrannt

1440, Fründ, Chron. 73. Lomunsheim [unbek.], 1151, Ann. Rodens., Scr. 16, 721, 11.

Len, s. Lohn, Lohne und Loner.

Lona. s. Lahn.

Lonaken iniderl. Proc. Limburg), Lonien 1495.

Koells. St.-Chr. 14, Koln 3, 911, 13.

Lonea [unbek.], 1184, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 516. — c. 1230, Gesta episc. Frising., Scr. 24. 324. 34.

Loncho. s. Linnich.

Londerbagh, s. Lohnerbach.

Londorf (i ss. K. Grindberg), Lundorf infer., Landorf, Trad. Fuld., Dr. 6, 4; 46; 87. Lone [unbek., in Harrien], 1216, Chron. Livon.,

Hans. 202 f.

Lonegge, s. Leonegg.
Lonekenhus (ehem. bei Recklinghausen), castr., zerstört 1370, Flor. Wev., Münster. Chron. 65.
Lonenbuach [unbek... im Elsess]. Lonenbuah.
Lonenbocho 745, Trad. Wizenb. Nr. 136 f.:
Lonenbuhah, ibid. 148. — 774, ibid. 7, Nr. 71 f.
— Lonunbuah 777, ibid. Nr. 93 f.; Lonenbuoch, ibid. Nr. 164 ibid. Nr. 164.

Lonenburg, s. Leumenburg.
Loner (Hof bei Petershausen), Lon 1423, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 328.
Lonerstadt (bair. B. Höchstädt), Lonrestat, Trad. Fuld., Dr. 4, 130. — Lonerstat 1007, Adalberti V. Heinr. II, Scr. 4, 797, 37; 802, 33. — 1388, Stromer, Beilag., St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 158, 8. — Lonrstat, Lanerstatt 1450, Richtig, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 233, 3 f. — Lanstet, Lorn-statt 1472, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 332 f.

Lonersteyn, s. Lahnstein.

Lonesheimere marca, s. Lonsheim. Lonewitz [unbest.], 1181, Contin. Gerlaci Milov., Scr. 17, 691, 38.— Kl. 1183, ibid. 694, 24.— Lounewic, Lunewic 1184, ibid. 701, 15.

Longa aqua, s. Linge. Longastesheim, s. Lonsheim.

Longdorf, s. Langdorf.

Longene [unbek.], 1285, Menkon, Chron. contin., Ser. 23, 564, 37

Longetesheim, s. Lonsheim.

Longeweu [unbek. Gau], Longou, Auct. Ekkeh. Altah. add., Scr. 17, 360, 37 f. — Lungou 1147, Contin. Admunt., Scr. 9, 581, 20. — 1201, Ann. S. Rudberti, ibid. 779, 15 f.

Longinqua pascua, s. Langwaid. Longobardonheim, s. Langbardheim.

Longonmor, s. Langemeer.
Longum mare [unbek., in den Vogesen], gebaut
1056, Richer. Chron., Senon, Achery, Spicil. 2, 618.
Longwy (franz. Dép. Moselle), Longui 1168,
Albrici Chron., Ser. 23, 851, 7.

Lonien, s. Lonaken.

Lonke [unbest., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Ser. 2, 130.

Lonrestat, s. Lonerstadt.

Lonsdorf [unbek.], Lonstorf c. 1210, Trad.

Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 525.—1232, Fund.

Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 110 f.—1253, Chron.

Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 462.—1254, Contin.

Lambac., Scr. 9, 559, 43; Chron. Magni contin.,

Scr. 17, 520, 24

Scr. 17, 530, 24.

Lonsheim (rheinhess. K. Alzei), Lonesheimere marca 857, Trad. Fuld., Dr. 3, 214.

Lonsheim (Langen-, rheinl. K. Kreuznach), Lon-Dr. 3. 53 f.

Lousicia, s. Lausitz. Lonspurch, s. Lohnsburg. Lonstein, s. Lahnstein.

Lont [unbek.], castr., zerstört 1351, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 245.

Lonveld [unbek.], Auct. Albrici pleb., Scr. 9,

755. 12. Loo [unbek. Wald in Flandern], Heynaerts-trist S44, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 483; Loe, Heinarstryst, Geneal. com. Flandr., Scr. 9, 335, 11 1

Loo (belg. Prov. Westflandern), 1128, Chron. S.

Bavon., Smet, Corp. 1, 579. Looft (holstein. K. Steinburg), Lovete 1289,

Kiel Stadtb. Nr. 532.

Loop (holstein. A. Bordesholm), 1420, Chron.
Holtzat., Scr. 21, 301, 25; Presbyt. Bremens., Lap-

penb. 139.

Looz (belg. Prov. Limburg), Los, Loos, Loen 1086, Rod. Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 244, 33 f. - 1240, Leges 2, 335, 4. - Loz 1203, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 408, 38 f.

Lopan, s. Loiben.

Lopanheldi, s. Laupendahl. Lopelauken, s. Woplauken. Lopina, s. Laupebach. Lopitz, s. Lepitz.

Lopke (Klein-, hannov. A. Burgdorf), Lobeke, parv. 1274, Chron. Hildesh., Scr. 7, 863, 22.

Loponhelda, s. Laupendahl. Loppa, s. Laufen.

Loppenloch, s. Lobloch.

Loppersum (niederl. Prov. Gröningen), Loppershem 1217, Emon. Chron., Scr. 23, 476, 43 f Loppesheim, s. Lopsen.

Lopposcheining, s. Lubitschna. Loppow (brandenb. K. Landsberg), 1337, Neu-

märk. Landb. 22.

Lopsen (bei Leiden), Lopsem 988, Chron. Holland., Kluit 1, 37. — Lobheim, Loppesheim, Trad. Fuld., Dr. c. 37. — Lopessum 1283, Menkon. Chron. contin., Scr. 23, 566, 25. Lopswile, s. Lauperswil.

Lorch (nassau. A. Rüdesheim), Lorecho, Lo-

recha, Loricha, Monum. Blidenst. 25 f. — Lorcha 1249, Ann. Wormat., Scr. 17, 51, 21.

Lorch (österr. B. Ens), Laureacensis civit., zur Apostelzeit, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesur 2, 28 f. Lorich ibid. zur Apostelzeit, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 38 f.; Lorich, ibid. 43. — Laureacum 251, Kremsmünst., Gesch.-Quell. 1 f. — 273, Chron. Cremifan., Rauch, Scr. 1, 161. — Lauriacum oppid., V. Sever. 18, 1; 27, 2 f. — Bisthum 508, Chron. brev. Laur., Pez, Scr. 1, 6 pass.; V. s. Flor., ibid. 36. — 696, Convers. Bagoar., Scr. 11, 5, 6. — 770, Arnpeck, Chron. bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 98. — 805, Leges 1, 133, 17. — 1040, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 101; Auct. Ekkeh., Altah., Scr. 17, 262 f. f. Scr. 17, 362, 5 f.

Lorch (württ. OA. Welzheim), Kl. gegründet 1107, Lirer, Weg. Sign. L 2b. — Laureacensis 1114, Otton. Frising. Gesta Frider., Scr. 20, 358, 11. — 1152, ibid. 389, 25. — Lorch 1155, Faber, Goldast 33. — Loriche 1208, Ann. Marbac., Scr. 17, 171, 20. — Lorsam 1372, Ann. Neresh., Scr. 10, 26, 25 f.

10, 26, 33 f. Lorcha [unbest. Fluss in Thüringen], 1039, Hist. landgr. Thuring., Pistor.-Str., Scr. 1, 1305.

Lorcheim, s. Lochheim.
Lorchinge, s. Loerchingen.
Lore [unbest.], oppid. 1350, Matth. Neoburg.
append. 233.

Lorecheim, s. Lochheim.

Lorenczendorf, s. Lorzendorf.

St. Lorenz [unbest.], gewonnen 1450, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 149.
Lorenzdorf (brandenb. K. Landsberg), Lamenstorp 1337, Neumärk. Landb. 21; Laurentzdorp, ibid. 31.

Lorenzdorf (schles. K. Bunzlau), Lorentzendorff 1490, Görlitz. Rathsann. Scr. Lusat. 2, 340.
Lorenzen (clsüss. K. Zabern). Lorancenhaim,
Lorencenheim 746, Trad. Wizenb. Nr. 141.
St. Lorenzen (steierm. B. Marburg), St. Larenczen 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34,

St. Lorenzen (steierm. B. Pettau), St. Larenczen 1408, St. Paul Lehen, Arch. - Oesterr. 34,

St. Lorenzen (tirol. B. Bruneck), 1320, Sonnenb.

Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 37<sup>b</sup> f.

Lorenzendorf [unbek., bei Krakau], 1206, Gesta abbat. S. Vinc., Scr. Siles. 2, 136.

Lorenzenvillare, s. Loerzweiler.

Lorgoe, s. Liergau. Loricha, s. Lorch. Loringi, s. Thueringen. Lornstatt, s. Lonerstadt. Lorsacum, s. Lorsch.

Lorsbach (nassau. A. Hochheim), Laresbach 995, Monnm. Blidenst. 22, 3. Lorsch (hess. K. Heppenheim), Lauresham, Kl. gegründet 764, Chron. Lauresh., Scr. 21, 341, 24; 47 f.; Freher-Str., Scr. 1, 91; Laurissa, ibid. 101. — 776, Ann. Lauriss. min., l. c. 118, 4. — Lorischaim 777, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 50 f. Lorschaim 171, Aremsmunst. Gesch.-Quell. 50 f. — Lorshi, gebaut 788, Auct. Ekkeh. Altah., Scr. 17, 362, 4; Lorich, ibid. 8; Kremsmünst. Gesch.-Quell. 88; 100. — Lauriensis 788, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 104. — 876, Ann. Fuld., Scr. 1, 389, 49; Lorasham, Regin. Chron., ibid. 588, 3. — Lorse 938, Weltchron., D.-Chr. 2, 161, 22. — Laresham 962, Chron. S. Martini Colon., Scr. 2, 214, 21. — Larson unbe Martini Colon., Scr. 2, 214, 21. — Larsem urbs 1002, Thietmar, Scr. 3, 793, 41. — Luresheim, Adalboldi V. Heinr. II, Scr. 4, 685, 22. — Laurissannum 1062, Triumph. s. Remacli, Scr. 11, 439, 39. — 1069, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 820, 45. — Loressan 1075, Lamberti Ann., Scr. 5, 227, Laurysch 1, 1000, Chron Laurech 1, 227, Laurysch 1, 1000, Chron Laurech 1, 227, Laurysch 1, 227, 237, 11. — verbrannt c. 1090, Chron. Lauresh., l. c. 421, 47. — Lorsacensis 1106, V. Erminoldi, Scr. 421, 47. — Lorsacensis 1106, v. Erminold, Scr. 12, 483, 14 f.; Lorsacum, ibid. 484, 9. — Loressa 1121, Ann. S. Petri, Scr. 16, 17, 34. — 1146, Ann. Corb., Scr. 3, 11, 45 f. — Lorsa 1166, Chron. Lauresh., Scr. 21, 449, 28. — 1230, Ann. Mogunt., Scr. 17, 2, 11 f.; Chron. de episc. Magunt., Zais 9. — geweiht 1266, Notae Lauresh., Scr. 24, 40, 9 f. — Lors 1461, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Scl. 117, 2, 426

Lorwim [unbek.], Kl. 817, Leges 1, 224, 21. Lorzendorf (schles. K. Namslau), Lorenczendorff castr., verbrannt 1466, Eschenloer, Scr. Siles.

 Los [unbek. Schloss bei Bautzen], 1465, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 110. Los, s. Looz.

Losbach [unbek.], Lospach 1296, Ann. Aug.

min., Scr. 10, 10, 29.

Losberg [unbek., in Oesterreich], Lozberg 1171,
Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 183.

— s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 111.

Loscana [unbek.], 1013, Chron. episc. Merseb.,

Scr. 10, 176, 38.

Loschete [unbek.], c. 1065, Trad. Werdin. Nr. 108, Zeitschr.-Berg 7.

Loschntall, s. Loeschenthal.

Losdorf, s. Lustorf

Losdun [unbek.], 1186, Ann. Egmund., Scr. 16,

Losebeck (hannov. A. Hildesheim), Lusbike 1179, Chron. Hildesh., Scr. 7, 857, 51.

Losen, s. Lausanne.

Losenstein (österr. B. Weir), Losinstaine c. 1170, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 179 f. — 1325, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 79. Losiz, s. Loitz.

Loslau (schles. K. Ribnick), Loslaw, verbrannt 1460, Chron. Ratib., Zeitschr.-Schlesien 4, 119.
Losnitz (böhm. K. Budweis), Loznicz 1428, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 90.
Losnitz (Ob.- u. Unt.-, steierm. B. Windisch-Feistritz), infer., mitern u. super. 1265, Ration. Stir., Paneb. Ser. a. 1011 2021.

Rauch, Scr. 2, 191; 201.

Lossan, s. Lusan.

Lossehicz, s. Latschach. Losse [unbek.], Schlacht 1351, Stralsund. Chron. 6. Lossen (schles. K. Trebnitz), 1248, Gesta abbat.

S. Vincent., Ser. Siles. 2, 136; 142; 146 f.
Lossen (weimar. A. Weida), 1363, Kronschw.
Chron., Mittheil.-Vogtl. 40, 12.

Lossen [unbek.], Lossensis 717, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 127.

Losswitz (schles. K. Wohlau), Lossossewitz

1289, Monum. Subens. 18; Epitaph. duc. Siles., Scr. 19, 552, 4.

Lostain [unbek.], Leostain castr. 1379, Ebend.

Chron., Pez, Scr. 2, 813. Lostatawa, s. Lastau.

Losthentail, s. Loeschenthal.

Lotde, s. Loet. Loten funbest.], Strals. Stadtb., 4, 113 f. Lothen, s. Lahde und Lathe.

Lothenberg (württ. OA. Göppingen), 1275, Lib.

decim. Constant., Freib. Diöc. Arch. 1, 74.

Lothheim (Kirch- u. Schmidt-, hess. K. Vöhl),
Lotheim 1250, Possess. Hain. 2, Zeitschr.-Hessen 3; Smedelotheim, ibid. 3. Lothosa [unbek. Fluss], 1101, Gesta abbat. Lob-

biens., Scr. 21, 316, 33.

Lothringen (Herzogthum), Lottrike 792, Geneal. Com. Flandr., Smet, Corp. 1, 24 f. — Lotharingia, überall häufig. — Lothariensis 868, Gesta episc. Camerac., Scr. 7, 421, 20 f.; Gesta Trever., Scr. 8, 165, 10. — Lothringen 875, Weltchron., D.-Chr. 2, 154, 32 f. — 881, Jocundi Transl. S. Servat., Scr. 12, 98, 1 f. — 1037, V. Richardi abb., Scr. 11, 286, 35. — Lotharia 1047, Laurent. Gesta episc. Virdum., Scr. 10, 492, 36. — Lothrinia Westerland 1125, Weltchron, D.-Chr. 2, 199, 25. — Lotoringia, Lutheringia 1126, Ann. Blandin., Scr. 5, 28, 125 f. — 1146, Ann. Palid., Scr. 16, 82, 30 f.; Lutringen, Kaiserchron, Massmann 15791. — 1198, Leges 2, 201, 32 f. — Luttoring 1278. ringyen 1378, Detmar, Chron. Graut. 1, 308. Lothusa, s. Zele.

Lotmerinchusen [unbek.], Loytmerinchusen 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 401. Lottenweiler (Ob.- u. Unt.-, württ. OA. Tett-

nang), Lottenwilare, Lottinwilar 1221, Acta Aug. Zeitschr.-Oberrh. 29, 31; 65. Lotterghen [unbek.], 1302, Registr. feud. Corb.,

Arch.-Westfal. 2, 2, 254. Lotthorpa [unbek., bei Arnsberg in Westfalen], é. 900, Trad. Werdin. Nr. 87, Zeitschr.-Berg 6. Lottun [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 72.

Loubach, s. Laubach. Loubaw, s. Loebau. Loubegg, s. Laubeck. Loubegge, s. Laubegg. Loubegstalden, s. Laubeck.

Louberstat [unbek.], Mirac. s. Cunegundis, Scr.

Loubinga, s. Lauingen. Louborch, s. Loburg. Loubun, s. Lauben.

Louchlingspach [unbek.], 1230, Passau. Urbar,

Arch.-Oesterr. 53, 279.

Louchmatun [unbek., in der Schweiz], 1197,
Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 250.

Louchse [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 5

Louchstete, s. Lauchstaedt und Lochstedt.

Louenburch, s. Lauenburg.

Loufe, s. Laufen.

Louffa [unbek. Fluss in Thuringen], 1039, Hist. landgr. Thur., Pistor.-Str., Scr. 1, 1304. Louffen, s. Laupen.

Loufheim, s. Laubheim.

Loufilsbere [unbek.], c. 1130, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 221.

Louginen, s. Laugna. Lougingen, s. Lauingen. Louigingen, s. Lauingen. Lounon, s. Lana.

Lounstein, s. Loewenstein. Loupbahe, s. Laubach. Louphain, s. Laupheim.

Loupon, s. Laupen. Louppah, s. Lappach. Loustat, s. Leustadt.

Loustein, s. Loewenstein.

Louterbach, s. Lauterbach. Louven, s. Lewin. Louvia, s. Thueringerwald.

Louwenbrugge, s. Lauenbrueck. Louwenstad, s. Loewenstadt. Lovania, s. Loewen.

Lovecotte, s. Lofkatten. Lovedeborg, s. Ladenburg. Loveke, s. Lauwers. Lovelbach, s. Loehlbach.

Lovendoburg, s. Ladenburg.

Lovene, s. Loewen.

Lovenich [unbek.], 1153, Ann. Rodens., Scr. 16,

Lovete, s. Looft. Lovina, s. Loewen. Lovitz, s. Lobitz.

Lovoss (zwischen Paderborn und Warburg), Trad.

Corb., Wig. Nr. 28.
Lowen (Klein-, brandenb. K. Oberbarnim), 1375,
Brandenb. Landb. 28.

Lowen, s. Lauen.

Lowenburg, s. Lauenburg. Lowenrode, s. Lauenrode. Lowerz, s. Lauerz.

Lowestein, s. Loewenstein.

Lowick (westfäl. K. Borken), Lowic 1047, Trad. Werdin. Nr. 90, Zeitschr.-Berg 6.

Lowinen, s. Lupfingen.

Lowotsiz [unbek.], 1271, Ann. Vet.-Cellens., Scr. 16, 44, 6.

Loxten (westfäl. K. Halle), Lacseton, Locseten, Lakesten 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 26 f.; Westar Lacseton, ibid.

Lozenchirchen [unbek.], c. 1175, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 242 f.

Lozin, s. Lutzine.

Loznicz, s. Losnitz.

Lu [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 102.

Lub funbek.], c. 1180, Cod. trad. Garstens., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 187.

Lubacisdorf, s. Loebersdorf.

Lubanitz, s. Loebnitz.

Lubanovo [unbek., bei Trebnitz], 1203, Trebnitz. Stiftungsbr.

Lubansko [unbek. See bei Oliva], 1335, Chron.

Oliv., Scr. Pruss. 5, 612. Lubanum, s. Lauban. Lubas, s. Luebars.

Lubaz, s. Luebars. Lubbeke, s. Luebbecke.

Lubberske, s. Libbesicke. Lubbin, s. Lublin.

Lubeke, s. Luebke.
Lubdelare [unbek.], 1165, Possess. S. Bened.
Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 291.
Lube [unbest.], c. 1180, Cod. trad. Garstens.,
Urk.-Buch ob d. Ens I, 184.

Lubeca, s. Luebbecke und Luebeck.

Lubechendorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 195. Lubechow, s. Luebbichow.

Lubechune, s. Loebejuen.

Lubegast [unbek.], 1247, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 48; Ober-L., ibid. — Lubgas

1250, ibid. 53. Lubeka, s. Luebbecke. Lubeke, s. Luebeck. Luben, s. Lueben.

Lubenhausen [unbek., in Oesterreich], 1139, Fund.

Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 32 f. Lubenheim, s. Laubenheim.

Lubenhusen, s. Lobenhausen. Lubenicz, s. Laubnitz. Lubenitz (ehem. brandenb. K. Barnim), wüst 1375, Brandenb. Landb. 81.

Lubens, s. Leubus.

Lubes [unbek., in Oesterreich], 1171, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 130.

Lubetensdorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ra-

tion. Stir., Rauch, Scr. 2, 124.

Lubetz [unbek., bei Luckenwalde], 1285, Chron.

Zinn., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 297.

Lubgas, s. Lubegast.

Lubic, s. Libitz und Luebeck.

Lubicholi, s. Leibchel

Lubicze [unbest.], 1247, Chron. Thuring., Lorenz

Lubin (mehrere Ortschaften in Polen), 1145, Ann. Lubin., Scr. 19, 579, 25; Lubiniensis, ibid. 580, 4; 7. — **1212**, Leges 2, 219, 7.

Lubinum, s. Luebzin. Lubisdorp, s. Luebsdorf. Lubitingen, s. Liptingen.

Lubitschna (steierm. B. Windisch-Feistritz), Lopposcheining 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr.

Lubitz [unbek.], 1434, Becker, Zerbst. Chron. 78.

Lubitz, s. Leibitsch. Lubyze, s. Eldenburg.

Lubke, s. Luebeck.

Lublin (russ. Gouv.-St.), Lubni, gegründet, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 7; 44. — Luobin, Lubin c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 741. — verwüstet 1244, Ann. Polon., Scr. 19, 634, 15; 635, 11; Ann. Cracov., ibid. 598, 26. — 1246, Ann. Cracov. compil., ibid. 27. — Lublyn 1456, Notae Lublin., ibid. 663, 19 f. — Loblyn 1471, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 239.

Lublucz [unbest.], 1386, Ann. Heinrichov., Not., Scr. 19, 546, 42.

Lubnia [unbek., in Böhmen], 1330, Königss.

Gesch.-Quell. 472.
Lubom (schles. K. Ratibor), 1421, Hussitenkr.,

Scr. Siles. 6, 10.

Lubomeriach [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 130.

Lubosin, s. Liboschin.

Lubovia, s. Loebau.

Lubovo [unbek., in Schlesien], 1223, Chron. abbat.

b. Mar., Scr. Siles. 2, 170. Lubow, s. Loebau.

Lubowe, s. Luebow.

Lubowsee (bei Driesen, brandenb. K. Friedeberg), Lobow 1337, Neumark. Landb. 31.

Lubrichsdorf (ehem. bei Burgebrach), 1340, Mo-

num. Eberac. 70, 18 f.

Lubsach [unbek. Fluss in Oberbaiern], 1414, Wahraus, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 231, 16.

Lubschicz, s. Leobschuetz.

Lubumer [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 169.

Luburch, s. Loburg. Lubus, s. Lebus. Lubusia, Leubus.

Lubzke, s. Leipzig. Lucca, s. Loccum.

Luccelesheim [unbek.], c. 780, Trad Fuld., Dr.

Luceia, s. Luetzel.

Lucelburg, s. Lützelburg. Lucenpurch, s. Lundenburg.

Lucens (waadtl. K.-O.), Loucens castr. 1159, Conon. Gesta episc. Lausann., Scr. 24, 801, 35 f.— Lobsingen 1406, Justinger, Chron. 197.

Lucenses, s. Luczani.

Lucernia, s. Luzern. Lucersee, s. Vierwaldstaettersee.

Luch [unbek. Wald bei Eilenburg], 1185, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 159, 40. Luchau, s. Lucchow.

Luchendal, s. Luggenthal. Luchendal, s. Luggenthal.

Luchenhem funbest.], 1085, Ortus princ. Thuring., Wenck 83. — 1114, Hist. brev. princ. Thur., Scr. 94, 821, 42. — Lukenheim 1119, Ann. Reinhardsbr., Weg. 24. — 1130, Chron. Sampetr., Stübel 20; Lukenem, Ann. Magdeb., Scr. 16, 183, 44; Luchticheym, Chron., Thuring., Lorenz 204.

Luchense, s. Liuchinse.

Luchental funbek.], c. 1170, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens. 174

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 174.

Lucherde [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 101.

Luchesa, s. Juechsen. Luchgau, s. Luechow. Luchidi, s. Luede.

Luchilinspach funbek: J, Luclinespach c. 1160, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 518 f.

Luchinspach, s. Loitzbach.

Luchisunteren, s. Leutersdorf. Luchsingen (Kt. Glarus), 1310, Habsb. Urbar,

Lit. Ver. 19, 134, 17.

Luchtenberg, s. Leuchtenberg.

Luchtenwalt [unbek.], gebaut 1247, Chron. Thuring., Lorenz 213; Luchtenwalde, Ann. Reinhardsbr., Weg. 225.—Luchtinwaldt castr. 1248, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 427.—zerstört 1249, Ann. Reinhardsbr., l. c. 232.—1259, Chron. Thuring. 1, 2, 244 Chron. Thuring., l. c. 214.

Luchticheym, s. Luchenhem. Luchtinborg, s. Leuchtenburg. Luciea (Gau bei Chlumec in Böhmen), 1110, Cos-

mae Chron., Scr. 9, 119, 40. Lucida vallis, s. Lichtenthal.

Luciensteig (Kt. Graubünden), S. Lucius, Rotul. bonor. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 180. 1499, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 210, 9.
Lucilensis, s. Luetzel.

Lucka (altenb. K.-St.), Luckowe, Schlacht 1307, Chron. Sampetr., Stübel 148; Hist. landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal. 453; Luckow, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 96; Luckau, Chron. Misn. Mencken, Scr. 329.

Lucka, s. Loccum.

Luckaw (brandenb. K.-St.), Luckaw 1429, Mart. Bolkenh., Scr. Lusat. 1, 360. — Luckow 1460, Eschenloer, ibid. 7, 99. — Loccaw, Loccow 1489, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 104; 106. Lucken, s. Loccum.

Luckenberge, s. Leuchtenberg. Luckenheim, s. Loccum.

Luckenwalde (brandenb. K. Jüterbogk), oppid. u. castr. 1284, Chron. Zinn., Riedel, Cod. diplom. 4, I, 296 f.

Luckesheim, s. Lixheim. Luckingtharpa [unbek.], 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 30 f.

Luckissconhus, s. Liekhus.

Lucklum (braunschw. A. Riddagshausen), Luckelsm, Luckelem, Luclam, Luckonum 1403, Feud. Werdin, Zeitschr.-Niedersachs. 1874, 105.

Luckow (Gr.- u. Klein-, brandenb. K. Prenzlau), 1375, Brandenb. Landb. 147. Luckow (pommer. K. Uckermünde), Lukowe,

Strals. Stadtb. Nr. 157. Luckowe, s. Lucka.

Luckstorp (ehem. brandenb. K. Friedeberg), 1337, Neumärk. Landb. 31

Luclinespach, s. Luchilinspach.

Luczani (Slavenstamm), Cosmae Chron., Scr. 9, 2; Lucenses, ibid. 42, 36.

Lucze, s. Luetzow. Luczin, s. Luetzen.

Ludaesch (im Walgau), Lodasco, s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 175.

Luddera, s. Lautern. Lude, s. Luede.

Ludebracht, s. Lobberich. Ludeke, s. Luettich.

Ludelveshagen, s. Luedershagen.

Luden, s. Lauda.

Ludenacker [unbek.], Luthenachen 1141, Ann. Rodens., Scr. 16, 714, 43. — Ludenachen 1153, ibid. 722, 38. — 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 459.

Ludenbach [unbest.], 1279, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 78; Ludebach 1290, ibid. 97.
Ludenberg (rheinl. K. Düsseldorf), Ludonberga c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 91, Zeitschr.-Berg 6. — 1212, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 120; 138; 144. Ludensheim [unbek., bei Zülpich], Ludesheim

1151, Ann. Rodens., Scr. 16, 721, 26. — 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 512.

Ludenshusen [unbek., in Ungarn], gewonnen 1289, Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 479.

Luderitz, s. Luederitz. Luderstorf, s. Luechsdorf. Ludingun, s. Lieding.

Ludinkercke (ehem. bei Harlingen), 1231, Gesta

episc. Traject., Scr. 23, 423, 33. — Lindekerka 1238, Gesta abbat. Horti Mar., Scr. 22, 595, 38; Lindinkerka, ibid. 596, 27 f. — Ludinkerka, Kl. 1428, Busch, Leibn., Scr. 2, 480. Ludinsdorf, s. Leudesdorf. Ludiswil (luzern. A. Hochdorf), Ludiswile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 173, 9.

411

Luditsweiler (württ. OA. Saulgau), Luitarts-

Luditsweller (with OA. Saugual, Luditarts wilare 1250, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 126.
Luditz (böhm. K. Eger). Ludnitz 1421, Tucher, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 39, 22. — Zluticz, crobert 1422, Chron. Trebon., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 53; 519. — Zluticze 1435, Bartoss, Chron. Dobner. Monum. 1, 103.

Luditz. s. Lidetz.

Ludmaresvelde, s. Lumesfeld.

Ludmeynstorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 196.
Ludoldeshem [unbek.], s. XIII, Lib. don. Hildesh.,

Leibn., Scr. 1, 770.

Ludoldeshemen [unbek.]. Ludoltisheimin 1126, Trad. Subens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 426. — c. 1130, Cod. trad. Formbac., ibid. 732. Ludolfespedu [unbek.], 788, Trad. Wizenb. Nr.

Ludolfshausen (hannov. A. Reinhausen), Ludul-finhusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 210. — Liudel-veshusen 1032, V. Meinwerci episc., Scr. 11,

Ludolvingen [unbek.], c. 1120, Cod. trad. Ranshof, Urk.-Buch ob d. Ens 1, 269.

Ludonitz, s. Lodenitz.

Ludovesdorf [unbek., an der Ahr], Einh. transl.

Marcell., A. SS., Juni 1, 189. Ludwigsau (hess. K. Gr.-Gerau), gebaut 1438, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 415. Ludwigsdorf (schles. K. Görlitz), 1489, Görlitz.

Rathsann., Scr. Lusat. 2, 107; 364. Ludwigseek (hess. K. Rotenburg), gebaut 1438, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 415.

Ludwigshafen (bad. A. Stockach), Sernotingen c. 1187, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 70.

Ludwigsschorgast, s. Schorgast.

Ludwigstein (hess. K. Witzenhausen), gebaut 1438, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3,

Luebars (brandenb. K. Niederbarnim), Lubaz

1375, Brandenb. Landb. 65.

Luebars (magdeb. K. Jerichow), Lubas 1371, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 261, 12. Luebars (magdeb. K. Salzwedel), Lubas 1375,

Brandenb. Landb. 185.

Luebbecke (westfäl. K.-St.), Lidbach, Hlidbeki, Schlacht 775, Ann. Lauriss., Scr. 1, 155; Lidbechi, Lidbeki, Enh. Fuld., ibid. 349, 2; Ann. Quedlinb., Scr. 3, 37, 21; Lubeka, Rolevink, Saxon. 88; Lubeca, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 134. — Lubbeke 1270, Sachsenchron., Abel, Samml. 242. — Libbeke 1279, Ann. Parch., Scr. 16, 608, 7. — Lubbeck 1295, Lerbeck, Chron. Chros. Mindens. Leiber. Scr. 188 episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 188. — oppid. 1307, ibid. 189. — 1325, ibid. 165. — Lubecke, verbrant 1350, Chron. Cliv., l. c. 247. — gewonnen 1368, Lerbeck, l. c. 192.

Luebbeckegau (um Lübbecke), Lidbekegowe 1325, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr.

2, 166.

Luebben (brandenb. K.-St.), verwüstet 1180, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 157, 34. Luebbenow (brandenb. K. Prenzlau), Lybenow

1375, Brandenb. Landb. 148. Luebbichow (Hohen-, brandenb. K. Königsberg),

Lubechow (Honer, Orlanden, A. Romystery),
Lubechow 1337, Neumärk. Landb. 14; 32.
Luebbrechtsen (hannov. A. Lauenstein), Luidberteshusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 416.
Luebeek (freie Stadt), Lubeke 882, Nordelb.
Chron. 11 f. — 957, Weltchron., D.-Chr. 2, 163, 28 f. Linbike, Lubeke Lubeke, Linbike, Lubeke Lubeke, 28 f.; Liubike, Lubecke, Liubeke, Luibeke, Luitbeke, Lybic, Adami Gesta Hamburg, Schol. 13, Scr. 7, 310, 31; Leubice, Liubice, Ly-

bekke, Lybichi, ibid. 343, 16; Liubicen, Lubicen, ibid. 367, 38; Lubica vetus, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 38, 27; belagert, Chron. Slav., Laspeyr. 41. — Lubeke, gebaut 1105, Detmar, Chron., Graut. 1, 14 pass.; Olden Lubeke, zerstört, ibid.; Bucu, ibid. 15; civit., Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 177. — belagert 1107, Detmar, l. c. 16. — castr., Schlacht 1110, Helmoldi Chron Slav. 1 c. 30, 37; Lubeck. Mirac. Helmoldi Chron. Slav., 1 c. 39, 37; Lubeck, Mirac. s. Bernwardi, Scr. 4, 785, 51. — Olden Lubke 1115, Botho, Leibn., Scr. 3, 335. — Bucue urbs 1124, V. Vicel, Holstein Quell. 4, 161. — Lubic, 1112, Botho, Leibn., Scr. 3, 335. — Bucue urbs
1124, V. Vicel., Holstein Quell. 4, 161. — Lubic,
zerstört c. 1126, Chron. Slav., Laspeyr. 47. — zerstört 1138, Detmar, l. c. 34; Chron. Slav., l. c. 51.
— neugebaut 1139, Detmar, l. c. 35; Lubicanus,
Helmoldi, l. c. 55, 33; 56, 5; 10; Lubicencis,
ibid. 66, 23 f.; Bisthum gegründet, Chron. Luneb,
Leibn., Scr. 3, 173; Henr. de Hervord. 158. —
Lubke, gebaut 1142, Botho, Chron., Leibn., Scr.
3, 342. — 1144, Sachsenchron., Abel, Samml. 134.
— belagert 1145, Detmar, l. c. 37; gebaut, Chron.
Riddagshus., Leibn., Scr. 2, 77. — 1154, Chron.
Slav., l. c. 81. — gewonnen 1156, Henr. de Hervord. 160; Chron. Slav., l. c. 73. — Luebeke, gebaut 1156, Lerbeck, Chron. Schowenb., Meibom,
Scr. 1, 560. — verbrannt 1157, Detmar, l. c. 45;
46; Hamb. MS., ibid. 2, 581; Rynesb., Chron., Lappenb.
61. — Liubech, Bisthum 1159, Ann. Bosov.,
Eccard, Corp. 1, 1014; Presbyt. Bremens., Lappenb.
22 pass. — Liubike 1163, Ann. Palid., Scr. 16,
92, 52. — Lubesce 1164, Ann. Egmund., ibid.
463, 18. — gewonnen 1179, Chron. Riddagshus,
Leibn., Scr. 2, 77. — belagert 1180, Detmar, l. c.
59. — 1181, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 140, 4.
— 1182, Ann. S. Petri contin., Scr. 16, 25, 36. — — 1182, Ann. S. Petri contin., Scr. 16, 25, 36. — gewonnen 1184, Sachsenchron., Abel, Samml. 145. — Lyubeke' 1189, Arnoldus, l. c. 180, 5. — gewonnen 1190, Chron. Slav., Laspeyr. 115. — belagert 1191, Arnoldus, I. c. 184, 1; Chron. Slav., I. c. 101.

— gewonnen 1192, ibid. 115. — gewonnen 1198,
Ann. Saxon., Scr. 16, 431, 6. — gewonnen 1201, Ann. Stadens., Scr. 16, 353, 44; Sidon. Ep., Holstein. Quell. 4, 176 f.; Detmar, l. c. 80. — verbrannt 1209, Chr. Slav., Lasp. 115; gewonnen, ibid. 117. - befestigt 1217, Detmar, l. c. 93. - 1219, Chron. Slav., Lasp. 103. — verbrannt 1246, Sachsenchron., Abel 162. — item 1251, Detmar, l. c. 130; Botho, Chron., l. c. 365; Chron. Slav., Lasp. 117. — verbrannt 1276, Detmar, l. c. 153; Chron. Sampetr., Stübel 112. — verbrannt 1285, Menkon. Chron., Scr. 23, 563, 33. — Aufruhr 1380, Detmar, l. c. 315. — 1385, Korner. — Rath vertrieben 1408, Detmar, l. c. 2, 5; Korner; Chron. Slav., Lasp. 155.—wiedereingesetzt 1416, Detmar, l. c. 14; Korner.—Luppe 1427, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 160, 5 f.—1454, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 101, 22.—1475, ibid. 2, Nr. 134, 243 f.—1484, Ann. Franc., Scr. Lupet Lusat. 1, 313.

Luebow

Lueben (schles. K.-St.), Luben, gebaut 1201, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 99 f. — Lubin, belagert 1423, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 21 f. — 1428, Hussikher, ibid. 6, 69 f. — Loebin 1458, Eschenloer, ibid. 7, 28 f. — Lobin 1467, Bereith, Beilag., Scr. Lusat. 1, 224.

Beilag., Scr. Lusat. 1, 224.

Luebendorf, s. Leobendorf.

Lueber [unbek., in Oesterreich], castr. 1458,
Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 747.

Luebke (Neu-, pommer. K. Franzburg), Nov.

Lubcke, Strals. Stadtb. 9, 130.

Lubkeke, Strals. Stadtb. 9, 130.

Lueblach sunbek. Zufluss des Bodensees, 1346,

Joh. Vitodur. (Arch.) 236.

Luebow (mecklenb.-schwerin. A. Mecklenburg), Lubowe 1297, Detmar, Chron., Graut. 1, 171.

Luebschuetz (sächs. A. Wurzen). Liubicici, Liubizic 1004, Thietmar, Scr. 3, 869, 33. Luebsdorf (westpreuss. K. Deutsch-Krone), Lu-

Luebsdorf (westpreuss. K. Deutsch-Krone), Lubisdorp 1337, Neumark Landb. 27.
Luebzin (pommer. K. Naugard), Lubinum castell. 1124, Herbordi V. Ottonis episc., Scr. 12, 797, 38; Scr. 20, 744, 18; Liybin civit., Monum. Priefling., V. Otton., Scr. 12, 895, 1. — Lubin 1125, Ekkeh. Chron., Scr. 6, 264, 21.
Luecelwinter [unbest., zwischen Bacharach und Bergheim], 1367, Iter Altmanni, Scr. 17, 421, 8.
Luechow (hannov. A.-St.), Luchouwe 1144, Ann. Stadens., Scr. 16, 325, 10. — Luchowe, Lychowe 1181, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 143, 15. — Lichowe 1191, Ann. Stederb., Scr. 16.

143, 15. — Lichowe 1191, Ann. Stederb., Scr. 16, 225, 41. — 1274, Weltchron., Thür. Forts., D.-Chr. 2, 287, 9. — 1281, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 170. — Luch gau 1277, Sachsenchron., Abel, Samml. 170. — Luch gau 1277, Sachsenehren., Abel, Sammi.
171. — 1290, Possess., Swerin., Vaterl. Arch. 1838,
102. — Luch au 1312, Botho, Chron., Leibn., Scr.
3, 374. — Loch ow 1322, Presbyt. Bremens., Lappenb. 74. — castr. 1340, Chron. Holtzat., Scr. 21,
277, 30. — Luch ow 1375, Brandenb. Landb. 35. — belagert 1377, Rufus, Chron., Graut. 1, 307. — Luch aw 1492, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 184, 21.

Lucchtringen (westfäl. K. Höxter), Luhtringi,
Trad. Corb. Wig. 6, 274; Luchtringi, jibid. 388;

Trad. Corb., Wig. c. 274; Luchtringi, ibid. 388; Luthringi, ibid. 337; Lutringia, Trad. Fuld., Dr. 6, 89. — Luchtringen 1202, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 309. — Luchteringhen 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 397;

Lueck, s. Luettich.

Lucckstedt (magdeb. K. Osterburg), Lukstede

1375, Brandenb. Landb. 176.

Luede (westfäl. K. Höxter), Luchidi, Schlacht 783, Rolevink, Saxon. 100. -- Leuhidi 784, Ann. Mettens 23; Liudihi, Ann. Lauriss., ibid. 7, 17. — Liuhidi, Liuthildi 785, Ann. Lauriss., Scr. 1, 166. Liuhide, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 166, Liuhide, Schöppenchron, St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 29, 23. — Liuilni, Liulni 1008, Thietmar, Scr. 3, 825, 2. — Luthithe 1036, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 159, 32. — Lude 1447, Münster. Chron. 196.

Luedenscheid (westfäl. K. Altena), Liudolvescetha c. 1100, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 306. — Ludenscheide, gewonnen 1397, Jahrb.,

St.-Chr. 13, Köln 2, 84, 9.

Lueder (Nbfl. der Fulda), Luodera 736, V. s.
Sturmi, Scr. 2, 367, 45; Liutere, Trad. Fuld.,
Dr. 6, 13. — Liutra, Lutraha 825, ibid. 39,

Lueder (Gr.- u. Kl.-, hess. K. Fulda), Ludera, Lutera 850, Trad. Fuld., Dr. c. 10 f. — Luttra,

ibid. 39, 162 f. Luederitz (magdeb. K. Stendal), Luderitz 1375,

Brandenb. Landb. 225.

Luedersdorf (brandenb. K. Angermünde), 1375,

Brandenb. Landb. 90.

Luedersdorf (brandenb. K. Oberbarnim), 1375,

Brandenb. Landb. 74.

Luedersfeld (lippe. A. Stadthagen), Ludersvelde 1247, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 184.

Luedershagen (pommer. K. Franzburg), Ludereshagen, Lidershagen, Strals. Stadtb. 3, Nr.

83 f.; Ludelveshagen, ibid., Verfest. Nr. 491. Luedershausen (hannov. A. Lüne), Ludershusen castr., gewonnen 1371, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 183. — **1396**, ibid. 194. — **1397**, Detmar, Chron., Graut. 1, 381; Korner a. **1398**.

Luedesheim [unbek.], 1144, Ann. Rodens., Scr.

16, 716, 40.

Luedinghausen (westfäl. K.-St.), Liudinchuson, Ludinghuson, Ludenchuson 800, Trad. Werdin. Nr. 18 f., Zeitschr.-Berg 6; Ludinchusen, Rolevink, Saxon. 16. — 1151, Ann. Stadens., Scr. 16, 336, 4. — 1188, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 309.

— Liudenghusum castr., zerstört 1272, Menkon Chron., Scr. 23, 559, 47. — 1299, Northof, Mark, Tross 130. — Luydinckhusen, belagert 1366, Schüren 59. — gewonnen 1369, Münster. Chron. 61; 116; 137; 238. — gewonnen 1386, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 249.

Lucenz, s. Lienz.

Luegaringen, s. Liggeringen. Luege (magdeb. K. Salzwedel), Luge 1375,

Brandenb. Landb. 180.

Luegenfeld (bei Kolmar im Elsass), Campus mentitus, Rothfelt 833, Ann. Bertin., Scr. 1, 426, 22; C. mendacii, Thegani V. Hludov., Scr. 2, 398, 36 f.

Lueging (bair. B. Traunstein), Luginge c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1,

Luegossingen, s. Lugisingen.

Luene (Noft. der Elbe bei Stade), Luya 786, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 211; Lia, Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 289, 16.

Luende (hannov. A. Hildesheim), Lunda, Thangm. V. Bernwardi, Scr. 4, 782, 37; Liuline, Liunine, Mirac. s. Bernwardi, ibid. 785, 24.

Luchney (handen) K. Weefbarelland), Lunder

Luehnow (brandenb. K. Westhavelland), Lunow

1375, Brandenb. Landb. 101. Luehsdorf (brandenb. K. Belzig), Luderstorf 1375, Brandenb. Landb. 120.

Luckilch, s. Leutkirch.

Luellingen (westfäl. D. Diekirch), Lullingen 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 465. Luelsdorf (rheinl. K. Sieg), Lulstorp 1486, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 867, 31 f. Luelsfeld (bair. B. Gerolzhofen), Lillesfeld

1340, Monum. Eberac. 95, 34 f. Luemischwil, s. Loemischwil.

Luene (ehem. Fl. bei Lüneburg), Luno 814,

Chron. Bardov., Leibn., Scr. 3, 216.

Luene (hannov. A.-O.), Lune 1150, Possess.

Corb., N. Vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 3. — 1454, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 101, 19 f. Lueneburg (hannov. A.-St.), 73 v. Chr., Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 307; Lyneborch, Sachsenchron., Abel, Samml. 31; Weltchron., D.-Chr. 2, 86, 1 f.; Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 172 pass.

— Luneburg, gebaut 47 v. Chr., Schöppenchron.,
St.-Chron. 7, Magdeb. 1, 7, 13 f. — Hliuni 795,
Ann. Lauriss., Scr. 1, 180, 20; Enh. Fuld. Ann., ibid. 351, 14. — Lunenborch castr., gebaut 798, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 291. — Lunenburg, Kl. gegründet 905, Ann. S. Blasii Brunsv., Scr. 24, 824, 4; Ex. Sanblas., Leibn., Scr. 2, 60. — 906, Fund. eccles. Saxon., ibid. 1, 261. — 917, Henr. de Hervord. 74. — castr., gebaut 937, Chron. S. Michael. Hervord. 74. — castr., gebaut 937, Chron. S. Michael. Luneb., Scr. 23, 394, 10 f. — 955, Chron. S. Michael., Wedekind, Noten, 1, 406 f. — Liuneburch 967, Annal. Saxo, Scr. 6, 621, 16. — Moygerstorpe, Hoymerstorpe 969, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 312. — 970, Annal. Saxo, l. c. 624, 11. — Liuniburg, Luniburg 973, Thietmar, Scr. 3, 753, 35. — 1010, Ann. Hildesh., ibid. 93, 46. — Liunberg 1013, Thietmar, l. c. 833, 11; Luniburg ensis, Ann. Quedlinb., ibid. 82, 17. — Luneberge 1039, Ann. Bremens., Scr. 17, 855, 31. — 1055, Tit. Ann. Bremens., Scr. 17, 855, 31. — 1055, Tit. Luneb., Scr. 23, 397, 36. — besetzt 1073, Bruno de bello Saxon., Scr. 5, 336, 1; Lunuburg, Luniburc oppid., Lamberti Ann., ibid. 200, 26. — 1100, Nordelb. Chron. 52 f. — 1106, Ann. Rosenv., Scr.

16. 103. 7; Adami Gesta Hamburg., Scr. 7. 329. 14. — 1137, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21. 53. 36. — 1138, Chron. Slav. Laspeyr. 51. — belagert 1139. Ann. Stadens.. Scr. 16, 323, 33. — 1151, Detmar, Chron., Graut. 1, 41. — 1171, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 116, 22. — Luoneburk civit. 1182, Ann. S. Petri contin., Scr. 16, 25, 53. — 1188, Chron. Slav., Laspeyr. 99. — Moyerstorppe, gebaut 1190, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 352. — Moygerstorp 1191, Sachsenchron., Abel, Samml. 147. — gebrochen 1281, Presbyt. Brem., Lappenb. 92 f. — gebaut 1325, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 194. - gebaut 1325, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 194. - 1326, Can. Samb. Ann., Scr. 19, 701, 25. — erstiegen 1371, Rufus, Chron., Graut. 1, 295 f.: Liliencr., Volksl. 1, Nr. 21 f.: Narrat. vetus, Leibn., Scr. 3, 221; Sachsenchron., Abel, Samml. 191 f.: Korner: Botho, Leibn., Scr. 3, 385; Chron. Slav., Laspeyr. 137. — 1381, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunchwy. 132. of — 1415. Pfeffenbuch, bild 16 Laspeyr. 137. — 1531, Fendeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 52, 9 f. — 1415, Pfaffenbuch, ibid. 16, Braunschw. 2, 74, 18. — 1427, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 765, 1; 839, 9. — Rath vertrieben 1454, Chron. Slav. Laspeyr. 205. — zurückgerufen 1456, ibid. 209. — 1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. 1, 313. Luenen (Alt-oder Nord-, westfäl. K. Lüdinghausen), Narthliunen 1050, Freckenh. Hebereg., Ericelländ.

Friedland. 43.

Luenen (westfäl. K. Dortmund), Lunen 1149,
V. Godefredi com. Capenb., Scr. 12, 529, 11.—
1336, Nachrichten, Arch. Westfal. 7, 2, 261.—
1392, Flor. Wev., Münster. Chron. 78; 81; 147 f.
Luenenborg, s. Leunenburg.
Luenern (westfäl. K. Hamm), Lunere 1325,

Luenern (westfäl. K. Hamm), Lunere 1325, Margrad. Hebereg., Blätter-Westfal. 11, 105.

Lueningen [unbek.], 1004, Lib. heremi, Ge-

schichtsfr. 1, 119.

Luenne (Plant-, hannov. A. Lingen), Lunni,
Lunne 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal.

Luenne (Hase-, hannov. A.-St.), Lunen 1453, Münster. Chron. 218.

Luenpaden funbek., in Oesterreich], s. XIII, Ra-

tion. Austr., Rauch, Scr. 2, 111.

Luensnitz subek. Fluss und Ort in Oesterreich].

1217, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 95.

Lueprechtswiler, s. Lipperschweilen.

Luer (Wald in der Mark), Lure c. 1250, Nort-

hof, Mark, Tross 80. - 1350, Registr. feud. Corb.,

Arch.-Westfal. 6, 20, 396.

Luesslingen (solothurn. B. Bucheggberg), Liuslingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 185. - Lusselingen 1324, Lib. quart.,

ibid. 4, 37. Luesow (pommer. K. Franzburg), Lutsov, Lutsowe, Lutzowe, Strals. Stadtb. 8, Nr. 204 f. Luetelsdorf [unbek., Diöc. Würzburg], Michael. annot. histor., Böhmer, Font. 1, 455.

Luetershoven, s. Leitershofen.

Luetewile, s. Leutwil. Luetgenhausen (hannov. A. Herzberg), Lut-

harteshusen, Trad. Fuld., Dr. 41, 78. Luetgeringen, s. Liggeringen.

Luethigen (luzern. A. Hochdorf), Luetingen 1310, Habs. Urbar, Lit. Ver. 19, 185, 11.

Luethorst (hannov. A. Eimbeck), Lunardishusun 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 124, 49.—

Lutheressen s. XII, Rotul. bonor. Corb., Arch. Wortfol Westfal. 1, 4, 49. — Luthorst 1209, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 310. — Luthardessen 1350, Re-gistr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 397. — Lutherdessen 1424, Engelh. Chron. contin., Leibn., Scr. 2, 85.

Luetisburg (St.-Gall., B. Unter-Toggenburg), Luettenspurg, Conr. de Fabar. Cas. S. Galli,

Scr. 2, 178, 11. — Liutipurch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 216. — 1436, Fründ,

Luetjenburg (holstein. K. Plön), Luttekenburg c. 1110, Presbyt. Bremens., Lappenb. 26 f. — Luttilinburg 1126, Chron. Slav., Laspeyr. 47; Lutkenborch, Nordelb. Chron. 60; 76. — Luett-ckenborg 1134, Lerbeck, Chron. episc. Schwenb. Meibom, Scr. 1, 500. — Lutilenburg 1139, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 56, 3 f.; Lutilinburg, ibid. 19, 34. — Kirche gebaut 1153, Chron. Slav., l. c. 71. — 1156, Detmar, Chron., Graut. 1, 44; Lutelenburg, Helmoldus, l. c. 77, 45. — Lutelenburg 1144. kemborg 1164, Chron. Holtzat., Scr. 21, 263, 24.

— Lutkenbrode 1237, Chron. Slav., l. c. 109.

Luettelborg 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 186 f.

Luetkilch, s. Leutkirch.

Luetmarsen (westfäl. K. Höxter), Lutmersen 1156, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 178. — Luthmarsen 1350, Arch.-Westfal. 7,

Luetpoltz [unbek.], castr., gewonnen 1389, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 326.
Luetron. s. Lautern.

Luetschenthal (bern. A. Interlaken), 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 97, 18. Luettel-Boicholt, s. Boeckholt. Luettelborg, s. Luetjenburg. Luettenspurg, s. Luntisburg.

Luetteis (belg. Prov.-St.), Leodium, Legia, Gesta episc. Leodiens., Martène, Collect. 4, 843 pass. — 698, Ann. Xant., Scr. 2, 220, 41 f.; Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 470. — 711, Gesta abbat. Trudon. contin., Scr. 10, 369, 40. — 713, Chron. Moissiac., Scr. 1, 290, 11. — 714, Sigeb. auct. Gemblac., Scr. 6, 391, 24; Northof, Mark, Tross, pass. — Leodicus 769, Ann. Lauriss., Scr. 1, 148: Einh. Ann., ibid. 149; Leggia, Sigib. V. Deodorici, Scr. 4, 479, 98. — Leuticus 854, Prudent. Trec. Ann., Scr. 1, 448, 21 f. — zerstört c. 869, Gesta Trever., Scr. 8, 166, 8. — civit. 881, Regin. Chron. Scr. 1, 592, 18. — verbrannt 885, Weltchron., D.-Chr. 2, 155, 18. — zerstört 887, Königshofen, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 414, 1 f.; Ludeke, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 301. — Luticha 1071, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 822, 5; Triumph. s. Remacli, Scr. 11, 450, 25. — 1104, Detmar, Chron., Graut. 1, 12 f. — 1105, Weltchron., l. c. 185, 31. — 1106, Ann. Brunwilr., Scr. 1, 101, 8. — 1117, Anselmi contin. Sigib., Scr. 6, 376, 24. — verbrannt 1142, Calon. Rodens., Scr. 16, 715, 52. — 1211, Chron. Luettich (belg. Prov.-St.), Leodium, Legia, 1142, Ann. Rodens., Scr. 16, 715, 52. — 1211, Chron. reg. Colon., contin. I, Scr. 24, 16, 20 f. — erobert 1212, Gesta abbat. Trudon. contin. III, Scr. 10, 391, 47; Ludike, ibid. 433, 20; Reineri Ann., Scr. 16, 664, 49. — belagert 1346, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 239; Detmar, Chron., Graut. 1, 261. — Lutge 1347, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 22, 10 f.: Lutge 1347, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 22, 10 f.:
Luytche, Münstereifl. Chron., Ann.-Niederrh. 15,
192. — Lewtich, Lauetich 1406, Stromer,
St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 99, 5 f. — 1407, Chron. Elwac., Scr. 10, 42, 38; Lueck, ibid. 40. — Lutrich, Schlacht 1408, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 114, 11.
— Luttich, erobert 1466, Speier. Chron., Mone,
Quell. 1, 490: Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2,
205. — zerstört 1468, Chron. Misn., Mencken, Scr.
2, 362; Liliener., Volksl. 1, Nr. 123\*, 11; Botho,
Chron., Leibn., Scr. 3, 413. — 1469, Chron. Slav.,
Laspeyr. 269. — 1474, Liliener., Volksl. 2, Nr. 132,
191. — gewonnen 1477, Ann. Floreff., Scr. 16, 630, 38.
Luettingen (rheiml. K. Geldern), Lutingen 1318,
Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 31, 122.

Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 31, 122. Luettringhausen (westfäl. K. Olpe), Liude-rinkhuson, Liutterinkhuson c. 900, Trad.

Werdin, Nr. 87, Zeitschr.-Berg 6. — Lutterinchusen 1416, Bredel. Güterverz., Seibertz, Quell. 1,

Luetzel (elsäss. K. Altkirch), Lucilensis, Kl. 1134, Chron. Salem., Mone, Quell. 1, 177; Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 51. — 1137, Hist. brev. Salem., Scr. 24, 643, 28. — Luzirach 1198, Burch. Ursperg. Chron., Scr. 23, 367, 20. — Lucies 1266, Am. Recil. Scr. 27, 367, 20. — Lucies 1266, Am. Recil. Scr. 27, 367, 20. ceia 1266, Ann. Basil., Scr. 17, 193, 12; Lunscoia, Ann. Colmar. maj., ibid. 191, 34; Lucila, s. XIII, Descr. Theuton., ibid. 239, 5.— Luetzla 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 11, 26.

Luetzelau (Insel im Zürchersee), Lue zelnowe 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 120, 2.
Luetzelburg (lothring. K. Saarburg), Lucelnburg, Lucemburg 1120, Gesta episc. Mettens. contin., Scr. 10, 544, 27, — Luetzelnburg 1128, Ann. Argent., Scr. 17, 88, 29. — 1308, Matth. Neoburg. 45 f. — Lucelburg 1310, Königss. Gesch. Onell. 24 f. Quell. 24 f.

Luetzelflueh (bern. B. Trachselwald), Luetzelnfluo 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 20 f.; Rotul. episc. Constant., Geschichtsfr. 17, 180. — Lutzelfluo 1324, Lib. quart., Freib.

Diöc.-Arch. 4, 38. Luetzelhard (Ruine, bad. A. Lahr), Lutzelnhart castr., gewonnen 1442, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 206.

Luetzelinstetten, s. Hoechstetten.
Luetzelkamp (Nbfl. des Kamp), Lucelchamp,
Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 492 f.
Luetzelstein (elsäss. K. Zabern), Luetzelnstein, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 326. — 1382,
Königshofen, St.-Chr. 9, Strassb. 2, 807, 18; 1036, 13. — castr., gewonnen 1456, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 153; Matth. v. Kemnat, ibid. 25.

Luetzelstetten (bad. A. Konstanz), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 112 f.

Luetzen (merseb. K. Merseburg), Lutzcin, Luczczin, Lutzen, Lytzen, gebaut 1283, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 193, 34 f. — Luc-zin, Lutzin 1320, Chron. episc. Merseb., ibid. 196, 3.

Luetzenhard (württ. OA. Horb), Lutilinhard, Trad. Wizenb. Nr. 273; Lutzelenhardt, Cod. Hirsaug. 31. — Luizenhart, Lucinharth 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1,

Luetzow (brandenb. K. Teltow), Lichezo, Lucze 1375, Brandenb. Landb. 23.

Luezen, s. Lietzen.

Luf [unbek.], Cod. Hirsaug. 36. Lufingen (zürch. A. Embrach), Luvingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 168 f.; Geschichtsfr. 17, 179. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 116, 1.

Lufsteten [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 36.

Luft (Landschaft um Streflingen), die goldene,

Stretling. Chron. 10 f.

Luftenberg (österr. B. Mauthausen), Luffinberg c. 1130, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 197

Lugduna, s. Leiden.

Lugendorf (österr. B. Ottenschlag), Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 547; s. XIII, Ration. Austr. 2, 37. Lugeniz, s. Lugnetz. Lugenwiler, s. Luxenweiler.

Lugesvelt, s. Liesfeld.

Lugeten (zürch. B. Pfäffikon), Luogaten 1046, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 131; Luogatun, s. XII, Einsiedl. Urbar, ibid. 19, 105. — Luogotten 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 203, 29. Luggenmein, s. Lukmanier.

Luggenthal (Kt. Zürich), Luchendal 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Oesterr. 12, 169. Luginsland [unbek. Thurm], 1446, Jahrb., St.-

Chr. 10, Nürnb. 4, 165, 6.

Lugisingen (luzern. A. Hochdorf), Luegossingen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 185, 14.

Lugnetz (Kt. Graubünden), Lugeniz c. 1026, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 459, 30; Leunicia, s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 179; Legunicia, ibid. 180; Leunizze, ibid. 187; Legunitia, ibid. 188.—Logenez 1167, Ann. Weingart., Hess, Monum. 10. Luhe (Nbfl. der Ilmenau), Lhu 1396, Chron.

Luneb., Leibn., Scr. 3, 193. — Lu 1434, Detmar, Chron., Graut. 2, 67. — Luh 1450, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 389, 12.

Luhi [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn.,

Collect. 543.

Luhtringi, s. Luechtringen. Luya, s. Luehe.

Luidberteshusen, s. Luebbrechtsen.

Luideck [unbek., bei Cilli], 1400, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 706.

Luidi [unbek.], 872, Hincmar, Scr. 1, 494, 30.

Luydinckhusen, s. Luedinghausen.

Luigartzdorf, s. Liggersdorf. Luipprechzruiti, s. Lippertsreute. Luitartswilare, s. Ludisweiler.

Luytche, s. Luettich.

Luiteltishusen, s. Luizhausen.

Luitera [unbek.], 1135, Lib. heremi, Geschichtsfr. 140

Luitkirche, s. Leutkirch. Luytmericz, s. Leitmeritz.

Luitsindibach [unbek.], c. 1126, Conr. Chron.

Bürgl., Heer 383. Luizenach, s. Liuzzanah.

Luizhausen (württ. OA. Ulm), Luiteltishusen, Lutolzhausen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 70 f.

Luka (böhm. K. Pardubitz), Cosmae Chron., Scr.

9, 40, 7. Lukenheim, s. Luchenhem.

Lukeshagen [unbek.], 1247, Lerbeck, Chron. episc. Merseb., Leibn., Scr. 2, 184.
Lukilch, s. Leutkirch.

Lukmanier (Bergpass zwischen Graubünden und Tessin), Luggenmein 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 140,

Lukow [unbek., bei Zwiefalten], 1117, Bertholdi Chron., Scr. 10, 112, 44. — Lukkow 1138, ibid.

119, 32.

Lukow [unbek.], Lucow, verwüstet 1244, Ann. Polon., Scr. 19, 634, 15; 635, 11. — 1246, Ann. Cracov. comp., ibid. 598, 28.
Lukowe, s. Luckow.

Lukstede, s. Lueckstedt.

Lullenbuile [unbek.], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 97.

Lullenhusen, s. Lunsen.

Lullingesheida [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 6, 73. Lullingham, s. Leulinghem.

Lumbach, s. Lombach.

Lumbrein (graubünd. B. Glenner), Lamarine, s. XI, Reddit. eccles. cur., Gesch.-Forsch. 4, 189. Lume, s. Lenne.

Lumerfeld (österr. B. Atzenbrugg), Ludmaresvelde 1187, Trad. Claustro-Neob. 170, Font. Austr. 2, 4, 36.

Lumersheim, s. Laumersheim.

Lumineta, s. Wollin.

Lummen (helg. Prov. Limburg). Lummene 1361. Gesta abbat. Trudon. contin. Ill, Scr. 10, 438, 46. Lumna funlick. Fluss in den Ardennen J. 687.

Diplom. 1, 200. 32. Lumsewereth [unlak.]. Schlacht 1295, Menkon. Chron. contin., Ser. 23, 568, 32.

Luna, s. Laun.

Lunaelacum, s. Mondsee. Lunaha [unlock.]. Trad. Fuld., Dr. o. 48: Lun-

hane, ibid. 27. Lunbere, s. Limmer. Lunez, s. Lienz. Lunda, s. Luehnde.

Lunden (holstein. K. Norderditmarschen), 1403. Chron. Holtzat., Scr. 21, 287, 38. — 1404, Presbyt. Bremens., Lappenb. 103; 107.
Lundenberg (holstein. B. Eiderstedt), Lundem-

berghe 1414, Chron. Holtzat., Scr. 21, 298, 23.

— 1417, Presbyt. Bremens., Lappenb. 131.

Lundenburg (mähr. K. Brünn), Luntenburg,
Lucenpurch 1323, Contin. Zwetlin. III., Scr. 9, 667, 28. - Schlacht 1426, Chron. Claustro-Neob., Arch.-Oesterr. 2, 249; Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 576; 2, 451.

Lundern, s. Lunnern.

Lundinaurum [unbek.], 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 328. Lundorf, s. Londorf.

Lunechenbeke [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg.,

Arch.-Niederrh. 6, 126.

Lunenburg, s. Leunenburg und Lueneburg.

Lunenloga [unbek., in Sachsen], Trad. Fuld.,

Luneville (französ. A.-St.), Lienstatt 1383, Königshofen, St.-Chr. 9, Strassb. 2, 810, 12 f.— Linstat 1477, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 146, 5.

Lunewic, s. Lonewitz.

Lungau (um die Murquelle in Oesterreich), Lungaw, Longee, Mirac. s. Erendr., Scr. 4, 806, 44. Lungen [unbek.], Cod. Hirsaug. 41. Lungern (Kt. Unterwalden), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 230.

Lungewitz [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 35.

Lunghofen, s. Lunkhofen. Lungou, s. Longoweu.

Lungsee (wartt. OA. Rarensburg). Lounsee 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 36.

Lunhern [unbek.], 1280, Oelingh. Güterverz., Seibertz, Quell. 2, 410.

Luniburc, s. Lueneburg.

Lunyenicz [unbek., in Böhmen], Kl. 1420, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 396. Luninga [unbek.], 1158, Langh. Kopialb., Bericht-

Bamb. 22, 18.

Luninge [unbek., in Schwaben], V. Bennonis episc., Scr. 12, 61, 22. — Luningen 1247, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 394, 29.

Lunizdorf [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 38, 92; Lunisdorf, ibid. 94.

Lunkhofen (Ob.- u. Unt.-, aarg. B. Bremgarten), Lunkoff 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 319; 327. — Luntkof, Lunkuft 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 224 f.; Geschichtsfr. 19, 172. - Lunghofen 1388, Justinger, Chron.

Lunkini, s. Lenzen. Lunkuft, s. Lunkhofen.

Lunnecho, s. Linnich.
Lunnern (Ob.- u. Unt.-, zürch. B. Affoltern).
Lundern 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 88, 25.

Lunni, s. Luenne. Lunnoche, s. Linnich.

Lunow (brandenb. K. Angermünde), 1375, Brandenb. Landb. 8 f.

Lunow, s. Luehnow.

Lunowe funbek., Diöc. Merseburg], s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 372.
Luns (tirol. B. Bruneck), Lunzes 1320, Sonnenb.

Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 33a.

Lunsan, s. Lenzen.

Lunscoia, s. Luetzel.

Lunsen (braunschw. K. Holzminden), Lullen-husen 1349, Rynesb. Chron., Lappenb. 99; Hist.

archiepisc. Bremens., ibid. 49.

Lunstbrunn [unbek.], Cod. Hirsaug. 62.

Lunstedt (merseb. K. Querfurt), Lunstede, s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2,

Luntfar, s. Lauffahr.

Lunthe [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn.. Collect. 506.

Luntkof, s. Lunkhofen.

Lunzes, s. Luns. Lunzini, s. Lenzen. Luobin, s. Lublin.

Luodenbach, s. Laudenbach.

Luodera, s. Lueder.

Luofereskit [unbek.], castr., besetzt 1115, Annal.

Saxo, Scr. 6, 751, 32. Luoge [unbest.], 1159, Ann. Reichensp., Scr. 17, 460, 35

Luogotten, s. Lugeten.

Luopach [unbek.], 1131, Trad. Subens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 430.

Luosach, s. Loisach.

Luoterberc [unbest.], 1195, Ann. Marbac., Scr. 17, 167, 2. Luoterberc, s. Lauterberg.

Lupa, s. Loing.

Lupansko, s. Lupowsker See. Lupburg (bair. B. Velburg), Luttpurkch 1293. Lupurch 1296, Ann. Ensdorf, Scr. 10, 6, 36. — Lupurch 1296, Ann. Ensdorf, Scr. 10, 6, 36. — Lupurch 296, Onsorg, Chron. Bavar., Oefele, Scr. 1, 363. — Luppurch 1298, Herm. Altah. Ann. contin., Scr. 17, 420, 18. — Lutpurch 1313, Ann. Mellic., Scr. 9, 511, 18; 28.

Lupen, s. Lippene.

Lupence, s. Luppnitz. Lupenruti [unbek.], 1334, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 24, 112.

Lupernitze [unbek.], 1398, Hist. landgr. Thur.,

Eccard, hist. geneal. 464.

Lupfen (wirtt. OA. Tuttlingen), Lupphon c.
1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 111, 14. — Luphun c. 1191, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 60. Lupfenloch, s. Lobloch.

Lupferschwil (schweiz. B. Küssnacht), Luppherswile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 190, 12

Lupfig (aarg. B. Brugg), Lutpfeng 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 154, 25. Lupfingen (aarg. B. Brugg), ? Lowinen, Lo-wingen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 72,

Lupia, s. Lippe. Lupino, s. Meienfeld.

Lupitz (magdeb. K. Salzwedel), Lupize 1247, Ann. Reinhardsbr., Weg. 225. Lupoldesdorf [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 6, 138.

Lupoldestein, s. Hilpoltstein.

Lupoltz, s. Leupoltz. Luponis fontana [unbek., Diöc. Verdun], 702, Diplom. 1, 92, 38.

Lupowsker See (in Pommern, K. Bütow), Lupemsko lac. 1310, De fundat. monast. Oliv., Scr. Pruss. 1,

Luppa [unbek. Fluss], 1382, Chron. episc. Merseb.,

Scr. 10, 210, 47. Luppe, s. Luebeck. Luppene, s. Lippene.

Luppenstede [unbek., Diöc. Hildesheim], 1274, Chron. Hildesh., Scr. 7, 863, 22. Luppnitz (Gross- u. Wenigen-, weimar. A. Eisemach), Lupezen, Lupesen 1075, Lamberti Ann., Scr. 5, 224, 44; Lupence marca, Lutera ha, Trad. Fuld., Dr. 42, 312 f.; Lupenzo, Lupenze, ibid. 13 f.— Luppensze 1293, Ann. Reinhardsbr., Weg. 266.— Lupernitzc 1398, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 464.

Luppoldisberge, s. Lippoldsberg.

Luppurk, s. Lupburg.

Luprehsriuti, s. Lippertsreute.

Lupsicz, s. Leobschuetz.

Lupuhinespah funbek. J., c. 800, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 456.

Lurbach, s. Lombach.

Lurenberg (ehem. Burg vor Asseburg), 1255, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 558, 8013.

Luresheim, s. Lorsch.

Luresteten [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 238 f.
Lurna (Landschaft in Kärnten), Luburne, Lurna 801, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 488. — Lurno 974, Arnpeck, l. c. 491. — Subens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 427. - 1126, Trad.

Lurungen, s. Lauringen.

Lurx (tirol. B. Sterzing), 1416, Zink, St.-Chr. 5,

Augsb. 2, 75, 4 f. Lusan (reuss. A. Gera), Lossan 1348, Kronschw. Chron., Mittheil.-Vogtl. 40, 11.

Lusatia, s. Lausitz.

Lusberge, s. Lauseberg. Lusberon [unbest], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg. 6, 63.

Lusbike, s. Losebeck

Luschetz (böhm. K. Prag), Luzecz 1417, Höf-

ler, Gesch. d. Hussit. 2, 294.

Lusckow [unbek., bei Oliva], 1178, De fundat. monast. Oliv., Scr. Pruss. 1, 672. — 1254, ibid.

Lusda [unbek.], 1091, Seheri primord. Calmosiac.,

Scr. 12, 327, 40. Luseborch (chem. vor Gottorp), 1283, Detmar, Chron., Graut. 1, 157

Lusendorf [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 225.

Lusenitz, s. Lausnitz.

Lusgochesbach [unbek. Bach], 863, Chron. Lauresh., Scr. 21, 369, 35. Lushain, s. Lausheim.

Lushart [unbek. Wald in der Gegend von Speier], 1056, Chron. episc. Spirens., Eccard, Corp. 2, 2262; Chron. praes. Spir., Böhmer, Font. 4, 334.— Lussart 1462, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 473.

Lusiki, s. Lausitz. Lusinitz, s. Lausnitz. Lusitz, s. Loitz.

Lusitzen, s. Lausitz. Luslenburgensis, s. Luxemburg.

Luss (drei Höfe in Württemberg), Lusse, Cod. Hirsaug. 80.

Lussart, s. Lushart.

Lussdorf (mähr. K. Olmütz), Lusdorff 1481, Ann. Mellic., Scr. 9, 523, 43. Lusse [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl.

Arch. 1838, 103.

Lusselingen, s. Luesslingen. Lusselnhain, s. Leiselheim.

Lussuborgensis, s. Luxemburg. Lustadt (Ob.- u. Unt.-, pfälz. B. Germersheim), Lustati 773, Trad. Wizenb. Nr. 128. — 774, ibid. Nr. 53; 178; Lustat, ibid. Possess. Nr. 145 f. — 1220, Chron. episc. Spirens., Eccard, Corp. 2, 2268.

— 1221, Chron. praes. Spir., Böhmer, Font. 4, 342. Lustenau (vorarlb. B. Dornbirn), Lustena, Kl. 870, Leges 1, 517, 11; Hincmar, Ann., Scr. 1, 488, 16; Lustinouwe, Bertholdi Chron., Scr. 10, 99, 11.

— Lustinouwa 1163, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 681, 46. — Lustenowe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 121 f.

Lustnau (württ. OA. Tübingen), Lustnow, Cod. Hirsaug. 42 f. - Lustenowe 1229, Fund. Marcht., Freib. Diöc.-Arch. 4, 184; Scr. 24, 679, 7. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 59. — Lustnaw 1276, Ann. Bebenhus., Württemb. Jahrb. 1855, 2, 177. — 1292, Ann. Sindelf., Scr. 17, 307, 5. Lustorf (thurg. B. Frauenfeld), Luestorf, Losdorf 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 166 f. — 1310. Habsb. Urbar. Lit Ver.

Arch. 1, 166 f. - 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver.

19, 239, 33.
Lutahe [unbek., im Saalegau], 803, Trad. Fuld.,

Dr. 5, 64.

Lutberge, s. Lutterberg. Lutelenburg, s. Luetjenburg. Lutelingen, s. Lautlingen. Lutenbach, s. Laudenbach. Lutenhaha, s. Laudenau. Lutera, s. Lautern und Lueder.

Luteraha, s. Luppnitz.

Luterbach, s. Lauterbach.

Luterberg [unbest., in Preussen], 1410, Königs-

hof., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 914, 13.

Luterberg (thurg. A. Tobel), Lutterberch castell., Conr. de Fabar., Casus S. Galli, Scr. 2, 178, 51; Luterberch, ibid. 1802.

Luterbrunnen (ehem. württ. OA. Ravensburg), 1030, Cod. trad. Weingart., Staelin 32.

Luterbrunnen, s. Lauterbrunn.

Luterburgk, s. Lauterburg. Lutereck [unbest.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 460.

Luteringe [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Ser. 2, 101.

Luterpah, s. Lauterpach. Lutersee, s. Vierwaldstaettersee.

Lutesov, s. Lutzbeck. Lutge, s. Luettich.

Lutgersteigen [unbek.], 1188, Leges 2, 566, 11. Lutgerstorf [unbek.], 1346, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 8. Luthardessen, s. Luethorst.

Lutharteshusen, s. Luetgenhausen.

Luthartingen (zug. B. Menzingen), 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 93, 2. Luthelminchusen [unbek.], 1312, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 141.

Luthenachen, s. Ludenacker. Luthenbacchum, s. Lautenbach. Lutherdessen, s. Luethorst.

Luthere, s. Lutter.

Luthern (luzern. A. Willisau), Lutrun 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 238;

Geschichtsfr. 17, 175.

Luthern, s. Muenster.

Luthernthal (luzern. A. Willisau), Lutertal
1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 175, 7.

Lutheron, s. Lutter.

Lutherschen [unbek., in Westfalen], 1416, Bredel. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 156.

Luthibacensis, s. Lautenbach.

Luthithe, s. Luede.

Luthomisl, s. Leitomischl. Luthringi, s. Luechtringen. Luticha, s. Luettich.

Lutigern [unbek., bei Luzern], 1275, Rotul. episc. Constant., Geschichtsfr. 19, 168.

Lutilinburg, s. Luetjenburg. Lutilinhard, s. Luetzenhard. Lutingen [unbek., in der Schweiz], 1114, Orig.

Murens., Herrg., Geneal. 1, 326.

Lutingen funbek.], c. 1170, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 236. Lutinkeshem [unbek.], s. XIII, Lib. don. Hildesh.,

Leibn., Scr. 1, 770. Lutinpach [unbek.], 1126, Trad. Subens., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 426.

Lutizi. s. Liutici.

Lutkenborch, s. Luetjenburg. Lutkenbrode, s. Luetjenburg. Lutkirch, s. Leutkirch. Lutmeritz, s. Leitmeritz.

Lutmersen, s. Luetmarsen.

Lutolfesleibe, s. Lodersleben. Lutolvessen [unbek.], 877, Bodo, Synt., Leibn., Scr. 3, 703. — 1310, Chron. episc. Hildesh., ibid. 2,

Lutolzhusen, s. Luizhausen. Lutomisl, s. Leitomischl. Lutpfeug, s. Lupfig. Lutpurhe, s. Lupburg. Lutra, s. Lauter, Lautern und Lautrach.

Lutraha, s. Lueder. Lutrahof, s. Lauterhofen.

Lutrammesforst [unbek.], Cod. Hirsaug. 46 f.

Lutrebrug, s. Lauterburg. Lutrich, s. Luettich. Lutringen, s. Lothringen.

Lutringespringen [unbek., Pag. Liero.], Trad.

Fuld., Dr. 7, 26; 127.

Lutringia, s. Luechtringen.

Lutrun, s. Lautrach und Luthern.

Lutsov, s. Luessow. Lutstorf, s. Leizerstorf.

Luttaha, s. Leitha. Luttaw (böhm. K. Budweis), Luttaw oppid., gewonnen 1437, Andr. Ratisp. Chron. contin., Eccard, Corp. 1, 2173. — 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 476, 26.

Luttekenburg, s. Luetjenburg.

Luttenberg (steierm. B. Ratkersburg), Lutenberch 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 126.
Lutter (am Barenberge, braunschw. K. Gandersheim), Lutterun c. 990, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 109, 2. — Lutre de, verwüstet 1152, Chron. Sampetr., Stübel 29.— Luttere castr., Chron. Hildesh., Scr. 7, 862, 33.— Luter 1318, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 376.— Bischopeslutter, gewonnen 1427, Rufus, Chron., Graut. 2, 551; Korner. Lutter (Königs-, braunschw. K. Helmstädt), Luttere, Kl. gegründet 1125, Chron. min. Ernhord. Scr. 24, 162, 125; Luttere, Henry de

Luttere, Kl. gegründet 1125, Chron. min. Erphord., Scr. 24, 192, 12 f.; Luttore, Henr. de Hervord. 146. — 1126, Chron. princ. Roman. Goslar. Leibn., Scr. 3, 428. — 1134, Nordelb. Chron. 67 f.; Luttera Ann. Saxo, Scr. 6, 769, 40. — 1135, Henr. de Hervord. 150; Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. I, 113, 27 f.; Ann. Magdeb., Scr. 16, 185, 33; Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 489, 2384 f.; Konighes Lutter, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 340; Chron. duc. Brunsw., ibid. 2, 16. — Koenigs Lutter 1136, Sachsenchron., Abel, Samml. 131. — Lutheren 1137, Ann. Palid., Scr. 16, 80, 1; Luo-Lutheren 1137, Ann. Palid., Scr. 16, 80, 1; Luotrensis, Ann. Erphesfurd., Scr. 6, 541, 25; Ann.

Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

Bremens., Scr. 17, 856, 23; Luotere, Luthere, Lutere, Ann. S. Petri, Scr. 16, 18, 42; Lutre, Otto Frising., Gesta Frider., Scr. 20, 362, 34; Lutture, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 53, 30; Lutheres. ron, Ann. Hildesh., Scr. 3, 116, 53. — 1139, Presbyt. Brem., Lappenb. 29. — Liutherum 1143, Ann. Colon., Scr. 17, 760, 19. — Luthera, Liutherum, ibid. 25, 16 f. — Lutter castr. 1328, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 797. — 1380, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 39, 13 f. — gewonnen 1425, Engelhus. Chron. contin., Leibn., Scr. 2, 85. — Lutter regalis 1469, Chron. S. Aegid. 2, 85. — Luttere regalis 1469, Chron. S. Aegid., ibid. 3, 599. — 1491, Schichtspiel, Beilag., St.-Chr. 16, Braunschw. 2, 268, 21. — 1492, Liliencr., Volksl. Lutter funbek., Diöc. Bremen], castr., gebaut 1233, Botho, Leibn., Scr. 3, 361.
Lutter, s. Lauter.

Lutterberg (hannov. A. Münden), Luttersberg 1222, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 310. — castr., zerstört 1234, Sachsenchron., Abel, Samml. 160. — Lutberge 1247, Chron. Hildesh., Scr. 7, 862, 16. Lutterenpah, s. Lauterbach.

Lutterhausen (hannov. A. Northeim), Lutheres-

husen, Trad. Fuld., Dr. 41, 8.

Lutterinchusen, s. Luettringhausen.

Lutteringen, s. Liggeringen. Luttersberg, s. Luttersberg. Lutthen [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl.

Arch. 1838, 100.

Luttilimburg, s. Luetjenburg. Luttingen (bad. A. Waldshut), Luttungen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 196.

Lutungen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 47, 20. Luttpurkeh, s. Lupburg. Luttra, s. Lueder. Luttraof, s. Lauterhofen.

Luttroetha (schles. K. Sagan), Lutretyn 1362, Catal. abbat. Sagan., Scr. Siles. 1, 198. Lutwordensis [unbek.], 1240, Gesta abbat. Horti

Mar., Scr. 23, 587, 40. Lutzbeck (Nbfl. des Stör), Lutesov 1124, V. Vicel., Holstein. Quell. 4, 160.

Lutzcin, s. Luetzen.

Lutzersee, s. Vierwaldstaettersee. Lutzine (schles. K. Trebnitz), Lozin 1203, Trebnitz. Stiftungsbr.

Lutzingen (bair. B. Hoechstaedt), Luzzingen, XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 420. Lutzke, s. Lausigk.

Luvanium, s. Loewen.

Luvingen, s. Laufing und Lufingen.

Luwe [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 100.

Luwene, s. Schloewis.

Luxemburg (Hauptst. des gleichn. Grossherzogth.), Luxemborch, gewonnen 916, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 506. — Lucelenburg, Lucelembruch, Luocelenburc, Lutzlenburg, castell. 993, Gésta Trever., Scr. 8, 171, 9; 177, 27. — Lucelingeburg 1017, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 135, 35. - Liuzelenburg, Luchenborch 1076, Lamberti Ann., Scr. 5, 252, 13 f. — Luzilunburch 1077, Casus S. Galli, contin. II, Scr. 2, 158, 18. — Luzelburch, Monum. Epternac., Scr. 23, 69, 49. — Lucelnburg, Lucemburg, Lucemburc 1173, Gesta episc. Mettens. contin. I, Scr. 10, 546, 10. — Luzzelemburch, Luzzilinburg, Luczelinburch, Luscenborch, civit. 1205, Gesta Trever. Contin., Scr. 24, 398, 38 f. — 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 462. — 1240, Leges 2, 335, 41. — Lussuborgensis 1258, Ann. Floreff., Scr. 16, 627, 53 f. — Lucemburg, Luczem-

burg 1262, Gesta archiepisc. Trever., Martène, Collect. 4, 313 f. — Luslenburgensis 1288, Ann. Parch., Scr. 16, 608, 17. — Luceborg, Luthsenborg 1288, Gesta abbat. Trudon. contin., Scr. 10, 405, 30 f. — Horneck c. 1290, Pez, Scr. 3, 504 f. 405, 30 f. — Horneck c. 1290, Pez, Scr. 3, 504 f. 1308, Ann. Neresh. contin., Scr. 10, 47; Ann. Lubic., Scr. 16, 420, 47; Lusciburgensis, Ann. S. Jacobi Leod., ibid. 643, 52. — 1313, Weltchron., I. bair. Forts., D.-Chr. 2, 335, 9. — c. 1328, Königsh., St.-Chr. 8, Strassb. 1, 475, 9. — Luczinburgensis 1327, Ann. Wratislav. maj., Scr. 19, 532, 27. — Lutsenborg 1383, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 29, 1. — Lutzenburch 1416, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 61, 24 f. — 1463, Memor., ibid. 12, Köln 1, 384, 32. Luxenweiler (württ. OA. Biberach), ?Lieggoldiswilar. Lietcoswilare Lieccoswilare 1180.

diswilar, Lietcoswilare, Liecoswilare 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 28. — Lugen wiler 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 128.

Luxingen, s. Leuzigen. Luzecz, s. Luschetz. Luzeke, s. Lausigk.

Luzelenkerke [unbek.], 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 290.

Luzern (schweiz. Kt.-St.), Lucerna 1060, Orig. Murens., Herrg. Geneal. 1, 307.—Lutzern, Russ, Chron. 10 pass.— Lucernia, Lucoria 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 160 f.; Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 160 f.; Geschichtsfr. 17, 166. — 1278, Ann. Colmar. maj.. Scr. 17, 203, 10 f. — 1333, Joh. Vitodur. (Arch.) 95 f.; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 98, 23; Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, 799, 10 f. — Luzerne, verbrannt 1340, Ann. Engelberg., Scr. 17, 280, 53. — 1386, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 78, 20; Luzeren, Weltchron., ibid. 3, Nürnb. 3, 201, 8; Liliener., Volksl. 1, Nr. 32, 26 f. — 1392, Justinger, Chron. 181 f. — 1430, Ann. Engelb., l. c. 281, 32. — 1436, Fründ. Chron. 1 f. — 1470, Frickart 134 f. — Lu-Fründ. Chron. 1 f. — **1470**, Frickart 134 f. — Lucerne **1475**, Detmar, Chron., Graut. 2, 370. — 1482, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 854, 7.

Luzernersee, s. Vierwaldstaettersee.

Luzhain, s. Lausheim. Luzici, s. Lausitz.

Luzilsteden, s. Leutstetten.

Luzinkon [unbek., in der Schweiz], s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 103.
Luzirach, s. Luetzel.

## M

Maalinae, s. Mecheln.

Maandra [unbek., in der Betau], 864, Chron. Lauresh., Scr. 21, 409, 3.

Maarslagt (niederländ. Prov. Gröningen), Maris-

Maarslagt (mederland. Prov. Grömingen), Marisfliete, Trad. Fuld., Dr. c. 37.

Maas (Fluss), Mosa 685, Diplom. 1, 177, 43.—
806, Einh. Ann., Scr. 1, 193, 30.— 839, Leges 1, 373, 12 f.— Mesa, Trad. Fuld., Dr. 7, 118.—
Masa 841, Ruod. Fuld. Ann., Scr. 1, 362, 37 f.—
954, Folc. Gesta abbat. Lobiens., Scr. 4, 66 pass.—
1106, Ann. Brunw., Scr. 1, 101 f.; Ann. Colon.
max., Scr. 17, 745, 42 f.; Ann. Hildesh., Scr. 3, 110, 37 f.; Mose, Weltchron., D.-Chr. 2, 186, 40.—
1214, Chron. reg. Colon. contin. I, Scr. 24, 18, 32 f.
Mase 1385. Aachen. Stadtrechn. 314, 6f.— Maze Mase 1385, Aachen. Stadtrechn. 314, 6f. - Maze 1408, Rynesb., Lappenb. 141.

Maasgau (an der Maas), Moselant 653, Diplom.

1, 172, 38 f. — Mosarii 705, Thiofr. V. s. Willibr.,
Scr. 23, 23, 25 f. — Mosaus 714, ibid. 177, 43.

— Masuarinsis 724, Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 371. — Mosagao 838, Prudent. Trec. Ann.,
Scr. 1, 431, 12. — Mansuarii 841, Mithardi histor., Scr. 2, 663, 39. — Masau 870, Leges 1, 517, 13; Hincmar, Scr. 1, 488, 18 f. — Mosao, Trad. Fuld., Dr. 7, 17. — 983, Gesta abbat. Gemblac., Scr. 8, 528, 20. — Mazelant 1347, Gen. Cliv., Seibertz, Quell. 3,

Maberzell, s. Zell.

Macawaerwalde [unbek.], c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 753.

Macelenberch [unbek.], Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 909, 14. Maceriae, s. Maizières.

Machachswindel [unbek.], 928, Chron. Ebersp., Oefele, Scr. 2, 6. Machalms, s. Akams.

Machara, s. Machern.

Machdoltzheim, s. Markolsheim.

Machele, s. Mecheln.

Machelen (belg. Prov. Ostflandern), Maclinium 822, Ann. Blandin., Scr. 5, 23, 29; Maglinium, ibid. 36. — Maghlinia, Gesta abbat. Trudon., ibid. 36. — Scr. 10, 374.

Machen (hess. K. Sagan), Machine. 1217, Catal. abbat. Sagan., Scr. Siles. 1, 179; 189.

Machendorf (bair. B. Parsberg), Mochundorf 768, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 446 f. Machendorf (böhm. K. Böhm.-Leipa), 1428, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 61.

Machenvilare, s. Mackweiler.

Machern (Greven-luxemb. K.-St.), Machara 646, Diplom. 1, 170, 1 f. — Machara 1152, Gesta Trever., Scr. 24, 381, 12 f.; Scr. 8, 195, 24.

Machesbach, s. Massbach.
Machilinsdorf [unbek.], 1138, Cod. trad. Ranshof.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 255.
Maching (bair. B. Vilshofen), Mechingen c.
1090, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1,
780 f. — Mechin c. 1140, ibid. 727 f.
Waching a Macring.

Maching, s. Maging.

Machlant (das untere Mühlviertel bei Linz in Ober-österreich), c. 1100, Trad. Gottwic., Font-Austr. 2, 8, Nr. 94.—c. 1150, Trad. Patay., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 479 f.; Cod. trad. Garstens., ibid. 164 f. — Achlant 1187, Trad. Claustro-Neob. 57, Font. Austr. 2, 4, 13 f.; s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 5.

Machlinia, -um, s. Mecheln.

Machnow (Gr.- u. Kl.-, brandenb. K. Teltow), magna & parva Machenow, Lutken Mage-

now 1375, Brandenb. Landb. 45 f.

Machsveld, s. Massfeld. Machtelfing (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Starnberg), Machtolvingen 808, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 216, 31. — Mahtolvingen, Matholvingen 1052, ibid. 224, 15; Mahtolvingin, ibid. 231, 34. Machtelshausen (bair. B. Hammelburg), Machtelsh

tolfeshusen, Mahtolfeshusen 824, Trad. Fuld.,

Machtenstede [unbek., in Oldenburg], castr., Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 89. Machtersen (Lob., braunschw. K. Wolfenbüttel),

Machtersem, Machtersum 1385, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 103, 19 f.

Machterstein [unbek.], Machtersheim 1182,

Ann. Stederb., Scr. 16, 216, 5.

Machtolsheim (württ. OA. Blaubeuren), Machtolfsheim 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 95 f.

Macingen, s. Matzing. Mackanhusen, s. Mackensen. Mackecella, s. Zell.

Mackemrich (unbek.), 1295, Laugh. Kopialb.,

Bericht-Bamb. 22, 108.

Mackendorf thraunschw. K. Helmstedtt. Mackenthorpe 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür-Sachs. Mittheil. 1. 4. 32. — Mackendorp 1250. Lib. bonor. Walb., ibid. 2, 48. Mackensen (hannov. A. Eimbeck), Mackanhusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 460. Mackweiler (elsäss. K. Zabern), c. 712, Machen-

vilare. Macchonevilare, Macunevilare, Trad. Wizenb. Nr. 201 f.

Maclinium, s. Machelen.

Macolina [unbek. Bach bei Trebnitz], 1203, Treb-

nitz. Stiftungsbr.

Macquinghem (franz. A. Boulogne), Makingehem, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 572, 43.

Macra curia, s. Duerrenhof. Madach (bad. A. Stockach), c. 1190, Acta Salem.

Zeitschr.-Oberrh. 31, 60. Madahalaha, s. Magdala. Madala, s. Magdala. Madebach, s. Mappach. Madeburg, s. Madenburg und Magdeburg.

Madegerstorf [unbek.], Madelgeresdorf c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Eus 1, 549 f.

Madela, s. Magdala. Madelberch, s. Malberg. Madelberg, s. Adelberg.

Madelespronn [unbek.], 1090, Fund. S. Georg.,

Zeitschr.-Oberrh. 9, 209.

Madelhartestorf, s. Mallersdorf.

Madelrichestat, s. Mellrichstadt.

Maden (hess. K. Fritzlar), 1250, Possess. Hain.

Maden (hess. K. Fritzlar), 1250, Possess. Hain. 10, Zeitschr.-Hessen 3.

Madenbach [unbek., bei Ahrweiler], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 497.

Madenburg (pfälz. B. Landau), Madenberg 1459, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 435. — gewonnen 1470, Chron. Mogunt. Fragm., Böhmer, Font. 4, 389; Madeburg castr., Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 502; Magdenburg, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 175; Madunburg, Matth. v. Kemnat, ibid. 2, 59; Beheim 211; St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 321, 8. — 1475, Lilliencr., Volksl. 2, Nr. 134, 264.

Madendorf (ehem. in der Uckermark), wüst 1375, Brandenb. Landb. 158.

Brandenb. Landb. 158.
Madenen [unbek.], 1380, Jura, Seibertz, Quell. 3,

Madetswil (zürch. A. Kiburg), Madelswiler 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 159. Madewich [unbek., in Westfalen], 1314, Mesched.

Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 411.

Madfeld (westfäl. K. Brilon), Matfeld 1011, V.

Meinwerci episc., Scr. 11, 114, 26.

Meinwerd episc., Scr. 11, 114, 26.

Madilrichstat, s. Mellrichstadt.

Madiswil (zürch. B. Pfäffikon), Madiswilare

1193, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 247. — Madoltswile 1275, Lib. decim. Constant., Freib., Diöc.-Arch. 1, 179. — Madoltzwile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 207, 13.

Madstein (steierm. B. Leoben), Meidstein 1265,

Ration Stir. Rauch. Scr. 2, 160: Maiggasstein

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 160; Meizzestein,

ibid. 17

Madunburg, s. Madenburg. Maechingen, s. Mecking.

Maedelstein (ehem. bei der Wartburg), Metilstein castr. 1067, Hist. de landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal. 357. — Metensteyn, gebaut 1258, Chron. Thuring., Lorenz 214. — Methelsteyn zerstört 1261, Ann. Reinhardsbr.; Weg. 233; Hist. de landgr., l. c. 431.

Maegdeberg (bad. A. Engen), Medberg, gewonnen 1379, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 57, 8; Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 21, 9.

Maegenwil (aarg. B. Baden), Maginwiler 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 157. — Megenwile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19,

Maegerkingen (württ. OA. Reutlingen, Enclave 'Maegerkligen (wurt. OA. Reutungen, Encuave in Hohenzollern), Magerechingin 1137, Bertholdi Chron., Scr. 10, 123, 45. — Magerichingen 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 42. — Maegerichingen 1210, Acta Salem., ibid. 31, 65. — Maegrichingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 80.

Maegesheim, s. Megesheim.

Maehlsecken (luzern. A. Willisau), Meliseken

1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 177, 5.

Machren (Markgrafschaft). Maravani \$22, Einh. Ann., Scr. 1, 209, 38. - Moravi, getauft 831, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 15. — Maraenses 851, Kreinsmünst. Gesch.-Quell. 15. — Maraenses 851, Leges 1, 414, 16. — Marahenses 855, Ann. Hildesh., Scr. 3, 46, 38. — Moravia, Maravia 871, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 39, 34. f. — Mereren 888, Weltchron, D.-Chron. 2, 155, 28 f. — Maraha 892, Ann. Alam., Scr. 1, 52 f.; Maravenses, Maravi, ibid. pass.; Marahabitae, Ann. Sangall. maj., ibid. 77 f. — Marava 893, Ann. Fuld. V, ibid. 408, 42. — 899, Arnoldi de S. Emmer., Scr. 4, 551, 14. — Marahaha 900, ibid. 415, 35; Luitpr., Scr. 3, 276, 28 f. — 900, Mirac. S. Spir., ibid. 517, 9. — Marierun 1059, Ann. Prag., Scr. 3, 120, 16 f.; Königss. Gesch.-Quell. 32 f. — Marehern, Mirac. S. Bernwardi, Scr. 4, 784, 46. — Mereren, Marahi, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 11, 42; 12, 95. — Merhern, Kaiserchron., Massmann 16993. — 1153, V. Arnoldi, Jaffé Biblioth. 3, 612. — Marharn c. 1210, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 525; Presbyt. Bremens., Lappenb. 34. — Maravia, Merheren 1238, Ann. brev. Wormat., Scr. 17, 75, 43 f. münst. Gesch.-Quell. 15. — Maraenses 851, Leges Scr. 17, 75, 43 f.

Machringen (württ. OA. Tübingen), Mieringen 1077, Ortlieb, Chron., Scr. 10, 73, 47. — Moringin 1089, Bertholdi Chron., ibid. 99, 9. — 1164, Contin. Sanblas., Scr. 20, 311, 17. — Moeringen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 731: Am. Sindle Ser. 17, 20, 46. — 1224. Lib. 57; Ann. Sindelf., Scr. 17, 300, 46. — 1324, Lib.

quart., ibid. 4, 18.

Maeidburch, s. Magdeburg.

Maeinchingen, s. Maendichingen. Maelchinge, s. Malching. Maemingen, s. Memmingen.

Maendichingen [unbek.], Maeinchingen 1220, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 625, 29.

Maengen, s. Mengen.

Maenidorf, s. Maennedorf. Maenlishoven, s. Mehlishofen.

Maennedorf (zürch. A. Meilen), Manidorf 962, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 107. — Memmen-dorf 1273, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 170. — Maenidorf 1445, Fründ, Chron. 236 f. Maense, s. Mondsee.

Maentzenperge [unbek.], c. 1260, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 504.
Maenzingen [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr. 2, 23

Maerdingen (bair. B. Donauwerd), s. XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 429.

St. Maergen (bad. A. Freiburg), S. Mariae cella 1127, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 665, 52 f.—

S. Moria 127: Lib. design (constant, Freiburg) S. Maria 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 32 f.
Maerig [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 730.

Maerkt (bad. A. Lörrach), ? Matra 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 199

Maerl (westfäl. K. Recklinghausen), Marlere

1325, Freckenh. Hebereg, Friedland. 91.
Maerle (in der Twente), Macheri 797, Trad.
Werdin. Nr. 10 f., Zeitschr.-Berg 6.
Maerne (Fluss bei Lopfen). Marne 988, Chron.

Holland., Kluit 1, 37.

Maerstem, s. Marstem.

Maerstetten (thurg. A. Weinfelden), Marstettin 993, Casus monast. Petrishus., Scr. 20, 635, 38; Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 310. — 1102, Chron. Ottenbur., Arch.-Augsb. 2, 26; Scr. 23, 618, 3 f. — 1219, Ann. Ottenbur. min., Scr. 17, 317, 22.

3 f. — 1219, Ann. Ottenbur. mm., Scr. 17, 317, 22. Maertnis, s. Mertenicz.

Maerwil (thurg. A. Tobel), Merwile 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 216.

Maerzdorf (schles. K. Grottkau). Meristaw, gewonnen 1430, Necrol. Heinrichov., Zeitschr.-Schlesien 4, 305; Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 98 f.

Maerzdorf (schles. K. Ohlau), Mertinsdorf curia 1323, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 129.

Maerzlinespach [unbek.], c. 1200, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 398.

Waessenberg. 8 Massenberg.

Maessenberch, s. Massenberg.
Maessing (bair. B. Eggenfelden), Messignen
c. 1190, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 597.

Maestrich, s. Mastrecht.

Maestrup (westfäl. K. Münster), Marastharpa, Marstorpe, Merstorpe, Mastorpe 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 47 f.

Maetzleins [unbek., in Oesterreich], 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 247.

Maetzleinsschlag [unbek., in Oesterreich], Maetzleinsslag, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 493.

Maeugerzhain, s. Magolsheim. Maeuselberg (bair. B. Pfarrkirchen), ? Manoltsperge 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 276. Maeusling funbek., in Oesterreich], Moezlich 1187, Trad. Claustro-Neob. 212, Font. Austr. 2, 4, 44; Maeuslich, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2,

Maezing [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1,730. — Maeuzinge c. 1180, Cod. trad. Reichersb., ibid. 388.

Mag (Fluss bei Glarus), 1388, Justinger, Chron.

170

Magadoburg, s. Magdeburg. Magdabrunno, s. Marienborn.

Magdabruno, s. Marienborn.

Magdala (weimar. A. Blankenhain), Madahalaha 874, Trad. Fuld., Dr. c. 46. — Madala, Schlacht 1248, Ann. Erphord., Scr. 16, 36, 24. — Madela castr., belagert 1307, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 97. — gewonnen 1451, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 187, 7; Magdela, Chron. Buch., Gersd. 9. Magdeborn (sächs. A. Borna), Meideburc 969, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 166, 29. — Madeburun 970, Thietmar, Scr. 3, 755, 25; Medeburu, ibid. 769.

ibid. 769.

Magdeburg (Hauptst. des gleichnamigen Stifts), Schöppenchron, St.-Chr. 7, Magdeb. 1, pass.; Magdburg, Becker, Zerbst. Chron. pass.; Weltchron., D.-Chron. 2, 85, 36 f. — Megdeborch, gebaut 781, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 287. - Magado-481, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 287. — Magadoburg 805, Leges 1, 133, 14; Magedoburg, Chron. Moissiac., Scr. 2, 258, 12; Magadabourg, ibid. 22; Scr. 1, 308, 6. — Magdeburg urbs, gegründet 929, Ann. Magdeb., Scr. 16, 142, 47; 143, 11. — Bisthum gegründet 930, Rolevink, Saxon. 112; Chron. de duc. Brunsv., Leibn., Scr. 2, 14. — 936, Ann. Palid., Scr. 16, 62, 26; Meideborch, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 172; Magetheburg civit.,

gebaut, Chron. S. Michael., Wedekind, Noten 1, 405; Megeborch, Henr. de Hervord. 44; Kaiserchron., Massmann 15983. — 938, Fund. eccles. Saxon., Leibn., Scr. 1, 261; Henr. de Hervord. 84; Ann. Vet.-Cellens., Lips. 46; Chron. S. Michael. Luneb., Scr. 23, 394, 2; Magedburg, Magedbrug, Magdaburg, Medenburg, Adami gesta Hamb., Scr. 7, 309, 32; 34; Magetheburg, Chron. Hildesh., Scr. 7, 848, 36; Presbyt. Bremens., Lappenb. 21 f. Scr. 7, 848, 36; Presbyt. Bremens, Lappenb. 21 f.
— gebaut 938, Thietmar, Scr. 3, 744, 19 f.; Meideburch, Maeidburch, Ann. S. Rudberti, Scr. 9,
771, 38. — Magenburh 940, Ann. Parch., Scr.
599, 36. — Maidburg, Erzbisthum 940, Chron.
min. Erphord, Scr. 24, 185, 9 f. — Madeburg,
Magnedeharg, Magnedeharg, 947, Begin conmin. Erphord., Scr. 24, 185, 9 f. — Madeburg, Magodeburg, Magnodeborc 947, Regin. contin., Scr. 1, 620, 8. — Magathaburg 949, Ann. Corbeiens., Scr. 3, 4, 35 f.; Parthenopolis, ibid. 75 f. — 962, Annal. Saxo, Scr. 6, 616, 5; Partinopolis, Henr. de Hervord. 32. — gebaut 967, Compil. chronol., Leibn., Scr. 2, 64. — 968, Widukind, Scr. 3, 467, 1 f. — 969, Ann. Magdeb., Scr. 16, 149, 17. — Madeburg 971, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 167, 12. — Magaedaburg 973, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 787, 39; Maideborch, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 431, 12 f.; V. s. Adalberti episc., Scr. 4, 582, 32; Virginum civitas, ibid. 33. episc., Scr. 4, 582, 32; Virginum civitas, ibid. 33.
— 1009, Chron. episc. Merseb., l. c. 174, 11 f. —
Maegetheburg 1033, Ann. Hildesh., Scr. 3, 99,
16. — 1049, Annal. Saxo, Scr. 6, 688, 6. — Magdiburg 1063, Bertholdi Am., Scr. 5, 272, 23. — 1077, Annal. Saxo, l. c. 712, 58. — 1082, ibid. 720, 55. — 1178, Ann. S. Petri contin., Scr. 16, 24, 14. — verbrannt 1181, Sachsenchron., Abel, Samml. 144-— 1198, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 142, 20; Königsh., ibid. 421, 10; 895, 16. — Meydeburc 1239, Ann. Erphurd., Scr. 16, 33, 43 f. — Meigdeburc, verbrannt 1246, Chron. Sampetr., Stübel 80. Castrum Palladis 1319, Chron. Stübel 161. — 1325, Königss. Gesch.-Quell. 436. 1381, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 70, 18 f. - 1413, Pfaffenbuch, ibid. 16; Braunschw. 2, 49, 24 f. Maid burg 1421, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 7.
1431, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 69 f.
Magdenau (St.-Gall., B. Untertoggenburg), Mag-

genouwe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Arch. 1, 165.

Magdenburg, s. Madenburg. Magebracella, s. Zell. Magedobrunno, s. Marienborn. Magelingun, s. Moeglingen.

Magelsen (hannov. A. Hoja), Magelschen 1292,

Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 285.

Magenbuch (hohenzoll. OA. Ostrach), Maginbouch 1060, Casus monast. Petrishus., Scr. 20, 642, 45 f. — 1263, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 111. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc. Arch. 1, 106.

Magenheim (württ. OA. Brackenheim), Megen-

heim, Cod. Hirsaug. 64.

Magenow, s. Machnow. Magensleven [unbek.], s. XIII, Chron. Lippoldesb., Addit., Scr. 20, 558, 16.

Magentiacum, s. Mainz.

Magerbein (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Nördlingen), Cod. Hirsaug. 101.

Magerechingin, s. Maegerkingen. Mageresheim, s. Moegersheim.

Magerhoven [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 238.

Mages, s. Mais.

Magesstet, s. Magstadt. Magetheburg, s. Magdeburg.

Magetheide [unliek]. Maghetheyde 1058, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 216. Maggenhart [unliek.], 1145, Acta Aug., Zeitschr.-Oherrh. 20, 93; Hist. Aug., Scr. 24, 653, 31. Maggenouwe, s. Magdenau. Maghlinia, s. Mecheln. Magie, s. Nimwegen.

Magicampus, s. Maienfeld.
Maging (bair. B. Osterhofen), Machingen,
Maechingen c. 1098, Cod. trad. Formbac. Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 625 f. Magingen, s. Maihingen. Maginwiler, s. Magenwil.

Maglent [unbek.], 1236, Conon. Lausann. not.,

Scr. 24, 787, 50. Maglinia, s. Mecheln.

Maglinium, s. Machelen.

Magnens [unbek. Fluss, Pag. Derens.], 673, Diplom. 1, 30, 45 f. Magnensis, 8. Maienfeld.

Magnopolis, s. Mecklenburg.

Magolsheim (württ. OA. Münsingen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 93. — Maeu-gerzhain, gewonnen 1379, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 56, 8.

Magoltisperg, s. Mogelsberg.

Magontia, s. Mainz.

Magstadt (Ob.- u. Nied.-, elsäss. K. Mülhausen), Magesstet, Trad. Wizenb. Nr. 42. — Mahl-stat, Ob.- u. Nied.-, 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 10. 21. II f.

Magstadt (württ. OA. Böblingen), Magstat, Cod. Hirsaug. 40. — Magstatt 1277, Ann. Beben-hus., Hess, Monum. 259; Württemb. Jahrb. 1855, 2,

Magton, s. Meggen.

Mahesbah, s. Massbach.

Mahlberg (bad. A. Ettenheim), ?Molbergh 1211, Ann. Reinhardsbr., Weg. 121. — Molberch castr., erobert 1246, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 121, 28; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 38, 23; Königshofen, ibid. 447, 1 f.

Mahlendorf [unbek.], 1288, Langh. Kopialb., Be-

richt-Bamb. 22, 89.

Mahlow (brandenb. K. Teltow), 1375, Brandenb. Landb. 20 f

Mahlpfuhl (magdeb. K. Wolmirstedt), Malepul 1375, Brandenb. Landb. 245.

Mahlsdorf (magdeb. K. Salzwedel), Malestorp

1375, Brandenb. Landb. 176.

Mahlspueren (bad. A. Stockach), Malspurron
1266, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 124.

Mahlspueren (bad. A. Ueberlingen), Malsbuer-

ren 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.

Mahlstat, s. Magstadt. Mahlstetten (württ. OA. Spaichingen), Mollstettin, Mallstettin, Oheim, Chron. 19, 7

Mahner (Gr.-, hannov. A. Liebenburg), Mandere

1187, Ann. Stederb., Scr. 16, 217, 51 f.

Maholm (russ. Gouv. Estland), Schlacht 1268,
Wartb., Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 46.

Mahrenberg (steierm. B. Marburg), Mernberg

1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 289.

Mahspitz [unbek., in Oesterreich], 1254, Fund.

Manspitz | unock., in Oesterreich | 1204, Fund.
Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 381.

Mahtolfeshusen, s. Machtelshausen.

Maiach (bair. B. Schwabach), Maya, Mayach

1449, Ordnung., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 273, 4 f.

Maibach (bair. B. Schweinfurt), Medebah,

Medebach 791, Trad. Fuld., Dr. 39, 102.

Maiberg (mehrere Ortschaften in Barren), Mayherg forum verwüstet 1436. Arnneck Chron Ra-

berg forum, verwüstet 1436, Arnpeck, Chron. Ba-

var., Pez, Thesaur. 3, 3, 386; Meiberg, Andr. Ratisp., Chron. duc. Boecl. 13, 58.

Maichingen [unbek.], 1166, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 363.

Maidbrunn (bair. B. Würzburg), Meidbrun, Kl. 1340, Monum. Eberac. 89, 7.

Maidburg [unbek.], 1287, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 2, 213 f.

Maidburg, s. Magdeburg.

Maidburg, s. Magdeburg.

Maien (rheinl. K.-St.), Maium medium 1218,
Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 124. — Meiene, Meyene 1263, Gesta Henr. archiepisc. Trever., Scr. 24, 455, 12 f. — Meyen 1428, Busch,

Leibn., Scr. 2, 483.

Maienberg (bair. B. Pfarrkirchen), Lirer, Weg. c. 16. — Mainberg 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2,

Maienfeld (um Maien, zwischen Ahr und Mosel), Megine 620, Gesta Trever., Scr. 8, 160, 10 f. -Magnensis 633, Diplom. 1, 157, 30. — Magicampus 773, Ann. Alam. contin., Scr. 1, 40; Mai campus, Ann. Guelferbyt., Nazar. contin., Megenensis 870, Leges 1, 517, 14; Hincmar, Remens. Ann., Scr. 1, 488, 20. — Meginensis 897, Mar. Scot. Chron., Scr. 5, 552, 7. — 911, Ann. Laubac., ibid. 55. — Meinfelt, Meinefelt 1206, Gesta Trever. contin. IV, Scr. 24, 18, 27. — Mengvelt, Meyenfelt 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 486.

Maienfels (württ. OA. Weinsberg), Mayenfels, gewonnen 1422, Lirer, Weg., Sign. N. — castr., zerstört 1441, Ann. Zwifalt., Scr. 10, 63, 47; Chron. Elwac., Scr. 10, 46, 9; Wahraus, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 236, 6; Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 209; Weltchron, IV. bair. Forts., D.-Chr. 2, 371, 20. — Manenfels, gewonnen 1458, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 230, 18.

Maierchsarn, s. Maitschern.

Maiersdorf (österr. B. Wiener-Neustadt), Maeierstorf, Maierstorf, s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 36; 100.

Maierswillare, s. Marsweiler.

Majes, s. Merán. Mayhau [unbek.], castr. 1455, Cillier Chron.,

Hahn, Collect. 2, 729.

Maihingen (bair. B. Wallerstein), Magingen,
s. XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 427.

Maikammer (pfälz. B. Edenkoben), Meynkamere

1464, Landeshuld, Mone, Quell. 1, 365.

Mailan (Alt- u. Neu-, österr. B. Gr.-Gerungs),
1273, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 2 f.
Mailan [unbek.], Schlacht 1354, Zürch. Jahrb. 86.

Mailan, s. Mallon.
Mailberg (österr. B. Haugsberg), Meilperg, Schlacht 1039, Arenp. Chron. Austr., Pez, Scr. 1, 1185. — Moriberch, Mouriberch, Muriberg, Mueribergk 1081, V. Altmanni episc., Scr. 12, 236, 43. — Mauriberg, Schlacht 1082, Ann. Gotting Control (Laustre, Nech. ibid.) 236, 43. — Mauriberg, Schlacht 1082, Ann. Gottwic., Scr. 9, 601, 30; Contin. Claustro-Neob., ibid. 608, 41; Maureberg, Chron. Austr. Mellic., Scr. 24, 71, 19; Pez, Scr. 1, 292; Chron. Claustro-Neob., ibid. 1, 440; Mauriperch, Maureberge, Ann. Mellic., Scr. 9, 500, 7. — Meuwerperge 1083, Contin. praedic. Vindob., Scr. 9, 725, 28. — c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 33. — Morperge 1187, Trad. Claustro-Neob. 160, Font. Austr. 2, 4, 34. — 1268, Ebend., Pez, Scr. 2, 734. — Maurberg 1269, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 320 f.; Horneck, Pez, Scr. 3, 103; 380. — Maleberch 1301, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 42. — Mawrperch 1332, Ann. Zwetlin., Scr. 9, 682, 12. — Mawerperg, erobert 1336, ibid. 36. — Schlacht 1407, Ann. Mellic., ibid. 515, 28. Mailburg [unbest.]. castr. 1280, Gesta archiepisc.

Mailburg Juntest J. Castr. 1250, Costa archiepischerver., Martène, Collect. 4, 337.

Mailing (bair. B. Ebersberg), Milingun c. 980, Ebersb. (artul. Hundt 1, 13 f.

Main (Nofl. des Rhein). Moin 743, V. s. Bonifac., Scr. 2, 355, 38. — Moyn 754, V. s. Sturmi, Scr. 2, 373. 15. — Moyne 770, Sachsenchron. Abel. Samml. 58. — Moenus, Mohin 790, Ann. Lamisc. n. Einh. Scr. 1, 177, 5 f. — Mogonus Ser. 2, 373. 15. — Moyne 70. Sachsenchron.
Abel. Samml. 58. — Moenus, Mohin 790, Am.
Lauriss. u. Einh., Ser. 1, 177, 5 f. — Mogonus
793, Annal. Saxo, Scr. 6, 562, 58 f. — 840, Nithard.
histor., Scr. 1, 656, 12; Regin. Chron., ibid. 568, 2.
— 882, Lamberti Ann., ibid. 425, 26. — Manus
889, Monum. Blidenst. 8, 19 f. — Moius 984,
Widrici V. s. Gerardi, Scr. 4, 498, 14. — 1007,
Adelberti V. Heinr. II, Scr. 4, 797, 41. — 1017,
Thietmar, Scr. 3, 860, 13. — 1052, ibid.; Adalb.,
l. c. 802, 30. — Moenes 1076, Lamberti Ann.,
Scr. 5, 251, 42. — Moino 1077, Bertholdi Ann.,
ibid. 295, 15. — Mogus 1147, Otto Frising., Gesta
Frider., Scr. 20, 374, 42 f. — Moine 1165, Possess.
S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 290. — 1185,
Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 152, 7 f. — 1246,
Ellenhardi Chron., Scr. 17, 121, 24 f. — 1266, Chron.
min. Erphord. contin. V, Scr. 24, 212, 42; Weltchron., Thür. Forts., D.-Chr. 2, 298, 2 f. — Men
1303, Oheim, Chron. 145, 29. — Mogonus 1342,
Chron. episc. Magunt., Zais 12. — 1353, Matth.
Neoburg., Append. 206. — 1434, Catal. episc. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 6; 359 f.

Main (der Rothe, Quell fl. des Main), Mogusr uf us
1223, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 37. —

Rotmain 1472. Watth v Kempat Ouell z bair

1223, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 37. — Rotmain 1472, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair.

Gesch. 2, 83.

Main (der Weisse, Quellfl. des Main), Wizmain

Mainau (Insel im Bodensee, bad. A. Konstanz),
Maynaw 1273, Oheim, Chron. 141, 28 f.
Mainberg, s. Maienberg.
Mainbernheim (bair. B. Kitzingen), 1390, Chron.

Mainfeld (bei Trier), Meyenfelt, Kl. 1280, Gesta archiepisc. Trever., Martène, Collect. 4, 337.

Mainfelt 1436, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 387

Maingau (zwischen Aschaffenburg u. Frankfurt), Moingewe, Einh. V. Caroli, Prolog., Jaffé Biblioth. 4,507. — Moinekgowe, Moinecgowe, Moinicgowe 795, Chron. Lauresh., Scr. 21, 347, 32 f.; Moingowe, Trad. Fuld., Dr. c. 42 f. — 805, 805, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 105; Meingowe, Mirac. s. Cunegund., Scr. 4, 825, 33.

Maingefalbach [unbek., in Thüringen], 1039,

Hist. landgr. Thuring., Pistor.-Str., Scr. 1, 1304.

Maingen, s. Mengen.

Mayngoteshusen, s. Meigadessen.

Maingrindel [unbek.], 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1. 254, 28 f.

Mainlinten, s. Freienfels.

Mainnich [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 118.

Mainvault (belg. Prov. Hennegau), Maniwolt 953, V. s. Wicberti, Scr. 8, 513, 23.

Mainwangen (bad. A. Stockach), Menewanch 1275, Lib. decim: Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Mainz (rheinhess. K.-St.), Meinze, gebaut 47 v. Chr., Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 7, 5 f.; Megenze, Weltchron., D.-Chr. 2, 89, 25.—c. 307, ibid. 126, 40 f.— Maguntia, gebaut 619, Chron. de episc. Magunt., Zais 1 pass.— Mogancia, Mogantia, Mogontia 627, Diplom. 1, 139, 40 f.; Mogontia censis Salvian. 6, 39. — Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 27. — civit. 746,

Ann. Lauriss. min., Scr. 1, 115, 29. — 748, Bonifac. epist., Jaffé Biblioth. 3, 192 f. — Maguntinus 752, Pauli contin. III, Scr. Langob. 209, 20. — Moguntia 757, Trad. Fuld., Dr. 3, 26 f. — Magentiac um 765, Leges I, 30, 6 f. — 770, Ann. Lauriss., Scr. 1, 148, 24; Einh. Ann., ibid. 149, 28 f. — 800, Ann. Lauresh., Scr. 1, 38; 39; Ann. Guefferbyt., ibid. 45. — Magontia 802, Leges I, 90, 37. — 825, ibid. 246,41 f. — Megenze, Kaiserchron., Massmann 15124. — 840, Ademari hist., Scr. 4, 130, 43 f. — verbrannt 886, Ann. Fuld. IV, Scr. 1, 403, 23 f. — belagert 15124. — 546, Ademar Inst., 561. 4, 136, 45 l. tobrannt 886, Ann. Fuld. IV, Scr. 1, 403, 23 f. — belagert 951, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 521. — 953, Ruotgeri V. Brunon., Scr. 4, 259, 38; Trad. Witzenb., Possess. Nr. 18 f. — Mentz 1044, Oheim, Chron. 109, 4 f. — verbrannt 1046, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 802, 30. — 1071, Ann. Laub. contin., Scr. 4, 20, 54. — yerbrannt 1081, Ekkeh. Chron., Scr. 6, 205, 49; civit., Chron. Sampetr., Stübel 11; Chron. S. 49; Civil., Chron. Sampetr., Stubel 11; Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 564. — verbrannt 1096, Ann. Hildesh., Scr. 3, 106, 32; Ann. Corb., ibid. 7, 13. — verbrannt 1137, Ann. Hildesh., l. c. 116, 49 f.; Annal. Saxo, Scr. 1, 774, 23; Chron. Sampetr. Stübel 25; Ann. Stadens., Scr. 16, 323, 20; Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1012. — Mentze, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 28, 27 f.; Königshofen, ibid. 321, 24 f. — Meinz, Menz 1146, Bald. Ninov. Chron., Smet, Corp. 2, 766. Corp. 2, 706. — Aufstand 1160, Martyr. Arnoldi, Böhmer, Font. 3, 324; Christ. Mogunt., ibid. 2, 262. — 1163, Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1015. — Meggeze 1213, Chron. reg. Colon., contin. I, Scr. Meggeze 1213, Chron. reg. Colon., contin. I, Scr. 24, 18, 5 f. — Mainze 1365, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 38, 13 f. — Maincz 1367, Iter Altmanni, Scr. 17, 421, 3. — 1376, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. I, 34, 20 f. — 1392, N. Boich., ibid. 12, Köln 1, 293, 12 f. — 1393, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 47, 8 f. Aufstand 1428, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 63; 64; Korner 1434. — gewonnen 1462, Matth. v. Kemnat, Onell z hair Gesch 2, 45; Fikh Chron, ibid. 102; Korner 1434. — gewonnen 1462, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 45; Eikh. Chron., ibid. 193; Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 437; Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 478; Lirer, Weg., Sign. Nb; Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 282, 8 f.; Liliencr., Volksl. 1, Nr. 112; 1232. — Universität 1475, Chron. de episc. Magunt., Zais 14.

Mainzlar (hess. K. Giessen), Mancilere, Masceleren, Trad. Fuld., Dr. 6, 92 f.

Maipa Iunbek.. Pag. Arduenn., 692, Diplom. 1,

Maipa [unbek., Pag. Arduenn.], 692, Diplom. 1,

Mairh [unbest., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 197.
Mairhof [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 189. Mairsdorf (bair. B. Vilsbiburg), c. 1120, Trad.

Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 481. Mayrshof (bei Nürnberg), 1406, Stromer, Beilag.,

St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 207, 16.

Mais (Ob.- u. Unt.-, tirol. B. Meran), Magense castr. 739, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 7; 49.— Mages 1106, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 235, 32.
— 1145, Gosw. Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 74. — Obermais 1181, ibid. 75. — 1320, Sonnenb.

74. — Obermais H81, ibid. 75. — 1320, Sonnenb. Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 30b.

Maisaeh (bair. B. Bruck), Maisahe 1165, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 78. — Maysach 1175, Ann. S. Udalr. August., Scr. 17, 430, 23.

Maise funbek., Diöc. Freisingl, Meies 931, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 316, 30 f.

Maisenbuehel (österr. B. Gloggnitz), Maisenbuehel (österr. B. Gloggnitz), Maisenbuehel (östert. G. Maisenburg), Maisunburg (württ. OA. Münsingen), Maisunburg (Bertholdi Chron. Scr. 10, 110, 38. burc 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 110, 38.

Maisou, s. Masau. Maistreshaim, s. Meistratzheim.

Maitschern (steierm. B. Irdning). Maierchsarn 1205, Ration. Stir., Rauch. Ser. 2, 178. Maium, 8. Maien.

Maizières (luther. K. Metz). Maceriae 751, Di-

Maizieres (tatier. R. Metz). Macerrae 151, 21
plom 1. 100, 13.

Makingehem, s. Macquinghem.

Makkinstokkon, s. Meckenstock.

Makoyr funbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir. Rauch. Ser. 2. 134.

Makotras (thinhm. R. Frag). Maktrza 1420.

Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 42; 365.

Makotrzas castr., gewonnen 1421, ibid. 454.

Malachou. s. Malchow. Malachou. s. Malchow.

Malachowe, s. Malchow. Malacin, s. Eisdorf.

Malans (granhund. B. Unter-Landquart), Melances 1094, Cod. trad. Weingart., Staelin 34. — Malanze s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 187

Malberch [unbest.], 983, Widrici V. s. Gerardi,

Scr. 4, 503, 16.

Malberg (rheinländ. K. Bittburg), Madelberch, Madelburc, Maldeberch, Mailberch 1008, Gesta Trever, Scr. 8, 171, 18. — Malberch c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 161. — Malbergk 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 434; Monum. Epternac., Scr. 23, 69, 44. castr. 1236, Gesta Trever. contin., Scr. 24, 403, 19 f. Malbodium, s. Maubeuge.
Malbonpré (niederl. Prov.), Malbumbreyt,

Mabunpret 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 478.

Malbotesheim, s. Malmsheim.

Malcha, s. Malchow.

Malchin (mecklenb.-schwerin. K. Wenden), ?Malchin (mecklenb.-schwerin. K. Wenden), ?Malchon civit., verbrannt 1147, Ann. Magdeb., Scr. 16, 188, 53. — Malchyn, verbrannt 1397, Detmar, Chron., Graut. 1, 378. — Maleghin, Strals. Stadtb. 3, Nr. 372; Verfest. Nr. 104.

Malching (bair. B. Rotthalmünster), Maliching. Strals. Strals

gen c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 533. — Maelchinge c. 1230, Cod.

trad. Formbac., ibid. 775.

Malchingen, s. Melchingen.

Malchow (brandenb. K. Niederbarnim). Malgow

1375, Brandenb. Landb. 71.
Malchow (brandenb. K. Prenzlau), Malech 1375,

Brandenb. Landb. 136.

Malchow (meckl.-schwerin. K. Mecklenburg), Malachowe, Milicou 1160, Helmoldi Chron. Scr. 21, 81, 7; Malachou, ibid. 85, 44; Malacowe, ibid. 89, 45 f; Malcha, Chron. Slav., Laspeyr. 87. — Malegow 1163, Lerbeck, Chron. Schowenb., Meibom, Scr. 1, 506. — Malechowe, Strals. Stadb. 3, Nr. 62.

Malcleibin [unbek.], 1309, Chron. Sampetr.,

Stubel 153

Maldeberch, s. Malberg.

Maldeghem (belg. Prov. Ostflandern), 1092, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 65; 239 f.; 2, 497. Maldenghem 1128, Pass. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 609, 25 f. — 1251, Ann. Gand., Scr. 2, 191, 2. verbrannt 1299, Ann. Gand., Scr. 16, 563, 49. — verbrannt 1383, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. Malderburg [unbek.], 1208, Chron. Sampetr.,

Stübel 50

Maldtein, s. Malthein. Male, s. Malen. Maleberch, s. Mailberg. Malech, s. Malchow. Malegow, s. Malchow.

Maleysine [unbek., in Kurland], 1255, Warth., Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 39.

Malemaus [unbek.], castr. zerstört 1371, Flor. Wev., Münster. Chron. 69.

Malen (ehem. bei Brügge), Male castr. 1329, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 209. — Malen, verbrannt 1380, ibid. 239 f.; 2, 265.

Malenowitz (böhm. K. Pardubitz), 1431, Hussiten-

Scr. Siles. 6, 104.

Malensdorf [unbek., in Oesterreich], Malhaimstorf 1171, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 59 f. Malentin, s. Malthein. Malepul, s. Mahlpfuhl.

Malerten (hannov. A. Gronau), Mallerten 1202, Chron. Hildesh., Scr. 7, 859, 22. Malesburch, s. Malsburg. Maleschau (böhm. K. Pardubitz), ?Malesow, Malessow 1424, Chron. Trebon., Höfler, Gesch.

d. Hussit. 1, 53 f.

Malestorp, s. Mahlsdorf.

Maletic. s. Mallotitz.

Malgarsshausen, s. Margertshausen. Malgassing (bair. B. Pfarrkirchen), Malgaczing c. 1292, Trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1,

Malgow, s. Malchow

Malhaimsdorf, s. Maleusdorf.
Malhartsdorf, s. Mallersdorf.
Malichingen, s. Malching.
Malikendorff [unbek.], Andreae catal. abbat. S.

Michael., Scr. 12, 909, 50.

Malin (böhm. K. Pardubitz), Malina 1334, Königss. Gesch.-Quell. 501.

Malin, s. Kuttenberg.

Malisnensis, s. Mecheln.

Malkendorf (bei Lübeck), Malugestorpe 1289,

Kiel. Stadtb., Nr. 294.

Mallenbach [unbek., in der Schweiz], s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 102.

siedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 102.

Malleray (bern. A. Münster), Malerin, Schlacht
1369, Justinger, Chron. 133.

Mallersdorf (bair. B. Passau), Malherstorff,
Kl. 972, Chron. episc. Ratisp., Eccard, Corp. 2, 2246.

— Madelhartestorf, Malhartsdorf gegründet
1109, Herbordi V. Ottonis episc., Scr. 12, 759, 4;
Scr. 20, 708, 35; Madelhardi castr., Monac.
Priefling., V. Otton., Scr. 12, 886, 42; Ebbon. V.
Otton., ibid. 833, 31. — Mallerstorp 1139, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 106. —
Malhersdorf, Compil. chronol., Oefele, Scr. 2,
333. — Malharstorf 1241, Ann. Pruven., Scr. 17,
607, 35 f.; Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr.
12, 908, 15. 12, 908, 15.

Malles, s. Mals. Mallines, s. Mecheln.

Mallingforst [unbek., in Westfalen], c. 900, Trad. Werdin. Nr. 78, Zeitschr.-Berg 6.
Mallon (österr. B. Kirchberg am Wagram), Meilan 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 271.

– Mailan 1269, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3,

Mallonevilare [unbek., Pag. Saroins], 730, Trad. Wizenb., Nr. 266

Mallotitz (böhm. K. Pardubitz), Maletic 1420,

Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 432.

Mallstettin, s. Mahlstetten.

Malman [unbek.], Cod. Hirsaug. 86.

Malmantin [unbek., in Kärnten], 1126, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 420.

Malmashof, s. Almoshof.

Malmedi (rheinl. K. Aachen), Malmundarium, Malmundario, Malmunderio, Malmunda-rias 603, Diplom. 1, 22, 39 f. — Malmanda-

nensis, Kl. 718, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 402, 39; 440, 9. — zerstört 869, Gesta Trever., Scr. 8, 166, 10. — verbrannt 881, Regin. Chron., Scr. 1, 592, 22; Ann. Fuld. III, ibid. 394, 34. — Malmundaria 882, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 497. — 1020, V. Popponis, abbat., Scr. 11, 303, 3. — 1052, Chron. Lauresh., Scr. 21, 413, 46. — 1062, Triumph. s. Remacli, Scr. 11, 439, 43 f. — Malmendren 1063, Lamberti Ann., Scr. 5, 167, 12. — 1106, Roder. Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 259, 43. -1106, Roder. Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 259, 43. Malmsbach (bair. B. Nürnberg), 1449, Kriegsber.,

Malmsbach (bair. B. Nurnberg), 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 148, 15 f.

Malmsheim (württ. OA. Leonberg), Malmsen, Cod. Hirsaug. 32; 88. — Malbotesheim 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1832, 1, 116. — Malmisheim 1188, Leges 2, 566, 13. — Malnishan 1288, Ann. Sindelf., Scr. 17, 305, 30.

Malrede (chem. bei Nicheim in Westfalen), 1036, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 159, 36.

Malrein, s. Malleray.

Mals (tirol. B. Glurns), Malles 1094, Cod. trad.

Weingart., Staelin 33. — 1169, Gosw. Chron., Beitr.
z. Gesch. Tirols 1, 78. — 1499, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 209, 8 f.

Malsburg (hess. K. Wolfhagen), Malsborg 881, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 298. — Malesburch 1116, Annal. Saxo, Scr. 6, 754, 44. — Malspurch

Malsch (bad. A. Esslingen), Malche, Malsche 1065, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 304 f. — Malscha, Malsga, Cod. Hirsaug. 38. — Malsc 1115, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 126.

Malsch (bad. A. Wiesloch), 1459, Landeshuld.,

Mone, Quell. 1, 361. Malschave (bei Trebnitz), Malchove 1203, Trebnitz. Stiftungsbr., Arch.-Breslau 2, 200.

Malseus, s. Melibocus.
Malsdorf (brandenb. K. Niederbarnim), Malsterstorf 1375, Brandenb. Landb. 21 f.

Malsen funbek., in Holland, 695, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 125. — Malsem 696, V. Suiberti, Leibn., Scr. 2, 229.

Malsleben (hannov. A. Lüneburg), Malsleve 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 99. Malsobe (See bei Ortelsburg), Malzoeffen 1369,

Scr. Warm., 1, 29; 66 f.
Malspurron, s. Mahlspueren.

Malsterstorf, s. Malsdorf. Malswarden (ehem. bei Stella), Mulswerth 1234, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 275; Mul-

werth, Chron. Rasted, Meibom, Scr. 2, 101.

Malterdingen (bad. A. Emmendingen), Maltertingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Arch. 1, 204.

Malters (luzern. A. Luzern), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 25; Geschichtsfr. 19, 169. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 182,

18; 188, 20.

Maltheim (kürnt. B. Gmünd), Malentin, Malentina 1126, Trad. Subens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 427 f. — Mallentine 1154, Cod. trad. Reichersb., ibid. 311 f. — Malentein, Horneck, Pez, Scr. 3, 248. — Maldtein 1365, Unrest, Chron., Carint., Hahn, Collect. 1, 525.

Maltsch (schles. K. Neumarkt), Maltschitz,

verbrannt 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 171.

Malugestorpe, s. Malkendorf.

Maluschuetz (schles. K. Trebnitz), Malussino 1203, Trebnitz. Stiftungsbr.

Mamenhart, s. Momart.

Mammendorf (bair. B. Bruck), Mamondorf 1021, Fund. Weihenstephan., bei Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 568.

Mammern (thurg. A. Steckborn), Manbuerron 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 167 f. — Mamburraw 1122, Casus S. Galli, Contin. II, Scr. 2, 160, 34.

Mammingen, s. Memmingen.

Mampasberg (österr. B. Marbach), Meinpoldsberg 1328, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6,

Manarseo, s. Mondsee. Manbuerron, s. Mammern. Mancgoldescella, s. Zell. Manchsdorf, s. Muenchwitz. Mancilere, s. Mainzlar.

Mancrastinuntal [unbek., bei Marchthal], s. XIII,

Mandacht, Scr. 24, 661, 44.

Mandach (aarg. B. Brugg), Mandagg 1310,
Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 54, 16.

Mandau, s. Mantau.

Mandelbeck (hannov. A. Northeim), Mandelbike 1014, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 133, 32.

Mandelkow (pommer. K. Randow), 1337, Neumärk Landb 27

märk. Landb. 27.

Mandelshagen (mecklenb.-schwerin. K. Wenden), Manegholdeshaghen, Strals. Stadtb. Nr. 227

Mandelsloh (hannov. A. Neustadt), Mandelslo 1215, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 183. — belagert 1392, ibid. 195.

Mandere, s. Mahner.

Manderiwesteran [unbek., im nördl. Hessen],

Trad. Corb., Wig. Nr. 11.

Mandern (waldeck. A. Wildungen), Mandrun,

Trad. Fuld., Dr. 6, 97.

Manderscheid (rheinl. K. Wittlich), Mandirsceit castr., gewonnen, Gesta Trever, contin. II, Scr. 24, 377, 51f.; Mandersceat, Balderici Gesta Alberon., Scr. 8, 253, 42; Monum. Eptern., Scr. 23, 69, 47. — 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 458. — renovirt 1280, Gesta archiepisc. Trever.,

Martène, Collect. 4, 337.

Mandichinga, s. Schwabmuenchen.

Mandiricium [unbek.], 1035, V. s. Simeon., Scr.

Mandorf [unbest.], 1387, Rhode, Chron. Brem.,

Leibn., Scr. 2, 256.

Manegholdeshaghen, s. Mandelshagen.

Manegoldescella, s. Zell. Manegolfesliebe, s. Molschleben.

Manegoltingin, s. Mangolding. Manenfels, s. Maienfels.

St. Manert, s. Mannefort.

Mangereshusen [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr.

Mangern (bair. B. Vilsbiburg), Manger 1140,

Ann. Reichersp., Scr. 17, 458, 37.

Mangfall (Noft. des Inn), Manicvalt, Ebersb.

Cartul., Hundt 3, 90.

Manglotzanda [unbek.], Trad. Wizenb., Possess.

Nr. 314.

Mangolding (bair. B. Stadtamhof), Manegoltingin c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 650. — Mangolting, verbrannt 1436, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 386; Andr. Ratisp. Chron. contin., Eccard, Corp. 1, 2171. Mangolds funbek., in Oesterreich J. Manegols
1171, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 58 f.
Mangoldstein, s. Werd.
Manhaim, s. Mannheim und Monheim.

Manheri, s. Maerle.

Manhusen, s. Monhausen. Manicvalt, s. Mangfall. Manidorf, s. Maennedorf. Manigengarten [unbek.], 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 556.

Maninseo. s. Mondsee.

Mankemus funbek.j. castr., zerstört 1399, Detmar, Chron., Grauf. 1, 390; Korner.
Manndorf (bair. B. Bamberg), Mandorf 1340,

Monum. Eberac. 100, 20. Mannecelle, s. Manzell.

Mannefort (rheinl. K. Solingen), ? St. Manert,

Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 56, 25.

Mannenberg (Ruine, bern. A. Obersimmenthal), castr., zerstört 1349, Justinger, Chron. 112.

Mannenheim, s. Mannheim.

Mannersdorf (Langen-, österr. B. Herzogenburg),
Meginhartes dorf c. 1160, Trad. Gottwic., Font.
Austr. 2, 8, Nr. 305. — Megenharts dorf 1171,
Trad. Claustro-Neob. 349, ibid. 2, 4, 71; Meinratstorf, s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 9.

Mannerstaetten (österr. B. Steir), Meginhartestating 1130, Cod. trad. Formbac. Urk. Buch ob

stetin c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob

d. Ens 1, 642.

Mannesfeld, s. Mansfeld. Mannestat, s. Mannstedt.

Mannhagen (pommer. K. Grimmen), Manhagen,

Strals. Stadtb. 4, Nr. 298 f.
Mannheim (bad. A.-St.), Mannenhein 877, Chron. Lauresh., Scr. 21, 371, 40; Cod. Hirsaug. 44.
— Manheim 1212, Chron. Wormat. Kirsg., Ludewig, Reliq. 2, 107. — 1410, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 745, 31. — castr. 1415, Ann. Mellic., Scr. 9, 516, 24. — oppid., verbrannt 1459, Schedel, Chron., Oefele, Scr. 1, 397. — 1471, Jahrb., St.-Chr.

Manning (Wester-, bair. B. Zengersberg), Wester-Maning 1230, Passau. Urbar, Arch. - Oesterr. 53,

Mannisi [unbek.], Trad. Wizenb. Nr. 205 f. Mannlebern [unbek., in Oesterreich], Mannlewer 1305, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3,

Mannonis fontana [unbek., bei Malbonpré], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 479.

Mannsbach (hess. K. Hünfeld), Mansbach, verbrannt 1475, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 442

Mannsberg (kärnt. B. Althofen), Mangspurch

1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 296.

Mannsdorf (bair. B. Mallersdorf), Manstorf 1250, Lib. bonor. Infer. mon. Ratisp., Verhandl.-Oberpfalz 9, 50 f. Mannstedt (weimar. A. Buttstedt), Manestat

Mannstedt (weimar. A. Buttsteat), Manestat 874, Trad. Fuld., Dr. c. 46. Mannswerd (österr. B. Schwechat), Mantswerde, Mansswerd 1187, Trad. Claustro-Neob. 217, Font. Austr. 2, 4, 45. — Manneswerde 1206, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 83 f. Mano, s. Mohnau. Manoldescella, s. Zell.

Manoltsperge, s. Maeuselberg. Manschiez, s. Mondschuetz. Mansee, s. Mondsee.

Mansfeld (merseb. K.-St.), Mannesfeld 1113, Ann. Saxo, Scr. 6, 750, 26; Mansvelth, Gesta episc. Halberst., Scr. 23, 104, 17; Weltchron., D.-Chr. 2, 190, 8 f. — 1136, Ann. Vet.-Cellens., Mencken, Scr. 2, 306 f. — Manesvelt 1146, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 146, 29. — Mannisvelt 1212, Leges 2, 219, 4 f. Mansfelde (brandenb. K. Friedeberg), 1337, Neu-

märk. Landb. 23.

Manshalms [unbek.], Anshalms 1266, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 360 f. — 1290, ibid. 387 f.

Mansingen (oldenb. K. Westerstede), Mansing ge

1190, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 273. — verbrannt 1457, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 117.

Mansteden (rheinl. K. Köln), Manneste de 1061, Brunwilr. mon. fund., Scr. 11, 407, 12. — 1263, Chron. Brunwilr., Ann.-Niederh. 17, 170.

Mansuerisca [unbek.], 667, Diplom. 1, 29, 1 f.

Mantahinga, s. Schwabmuenchen. Mantau (Nbft. der Neisse), Mandau 1343, Joh.

Mantel (Noh. der Neisser, Mantel (1976, etc.), Gubens., Scr. Lusat. 1, 8 f.
Mantel (Gr.- u. Kl.-, brandenb. K. Königsberg),
Magn. u. Parv. M. 1337, Neumärk. Landb. 15.
Mantel Rukestat, s. Mellrichstadt.
Mantrop [unbest.], 1094, Ann. Corb., Leibn., Scr.

2, 306.
Mantswerde, s. Mannswerd.

Manwen funbek. J. 944, Gesta abbat. Trudon. contin. III, Scr. 10, 378, 3.

Manzell (württ. OA. Tettnang), Mancelle 1150, Hist. Aug., Scr. 24, 652, 16 f. — Mannecelle 1218, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 60.

Mappach (bad. A. Lörrach), Madebach 1275, Lib desim Constant Freib Diös Arb. 1 100.

Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 199. -

1324, Lib. quart., ibid. 4, 33.

Mappanttorp [unbek.], 1007, Ann. Stederb., Scr.

16, 201, 30. Mar, s. March.

Mara, s. March. Marachdorf, s. Mardorf. Maraha, s. Maehren und March.

Maraham [unbek.], 1216, Trad. Claustro-Neob.

565, Font. Austr. 2, 4, 126. Marahavelt, s. Marchfeld. Maralegia, s. Marlenheim.

Maranch, s. Maring. Marania, s. Meran.

Marania, s. Meran.

Marastharpa, s. Maestrup.

Marbach (bad. A. Konstanz), 1430, Konstanz.

Chron., Mone, Quell. 1, 332.

Marbach (Mitt.-, Ob.- u. Unt.-, bair. B. Dachau und Freising), Marpah, Marhpach c. 1095, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 8 f. — 1077, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 616, 36; Marichpach, ibid. 617, 15. — ?1145, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 164 f.

Marbach (elsäss. K. Kolmar), Kl. gestiftet 1090,

Marbach (elsäss. K. Kolmar), Kl. gestiftet 1090, Ann. Argent., Scr. 17, 88, 14; Margbach, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 132, 5: Königshofen, ibid. 9, Strassb. 2, 751, 3. — Marhbach 1094, Bernoldi Chron., Scr. 5, 459, 16. — Marchbach 1098, ibid. 466, 10. — Marbacensis 1118, V. Theogeri, Scr. 12, 476, 27. — 1183, Ann. Marbac., Scr. 17, 161, 52.

Marbach (luzern. A. Entlebuch), 1310, Habsb.
Urbar, Lit. Ver. 19, 180, 22.

Marbach (mehrere Ortschaften des Namens in Niederösterreich), castr., s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 47; Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2,

Marbach (mehrere Ortschaften in Oberösterreich), Marchpach c. 1256, Trad. Patav., Urk.-Buch ob

d. Ens 1, 493.

Marbach (St.-Gall.. B. Reinthal). Marpach 1275.
Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 164.

Marcbach 1369, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 310: 316.

1, 310; 310. Marbach (württ. OA. Münsinger), Marpach 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 93.

Marbach (württ. OA. Riedlingen). 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 248, 4.
Marbach (ehem. bei Hirrlingen, württ. OA. Rottenburg), Marpach 1143, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 129.

Marbach [unbest.]. 1450, Richtig. St.-Chr. 2. Nurnb. 2, 238, 15.

Marbhurgehusen, s. Marienburghausen.

Marboldestorp [unbek.], c. 1150, Possess. Corb.,

. Vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 3. Marburg (hess. A.-St.), Marborch castr., gebaut Marburg (hess. A.-St.), Marborch castr., gebaut 1063. Sachsenchron., Abel, Samml. 113: Marhburc, Kaiserchron., Forts., Massmann 18218.—1218. Chron. S. Simon. Goslar., D.-Chr. 2, 596, 27.— Martborg 1227, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 85.— Marburch, Marcburg, Marchburg 1228, Chron. minor. Erphord., Scr. 24, 198, 13 f.— Marborgh 1231, Münster. Chron. 115; Marthborch, Marpurg, Weltchron., D.-Chr. 2, 249, 3 f.— 1233, Ann. Erphord., Scr. 16, 28, 31 f.; Martburgc, Ann. Neresh., Scr. 10, 23, 33; Marterburc, Ann. Elwang., ibid. 10, 20, 21; Ann. Marbac., Scr. 17, 17, 11.— 1236, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 393, 44; castr., Ann. Colon. max., ibid. 845, 17; Ann. Scheftlar. maj., Scr. 17, 340, 47; Ann. Scheftlar. min., ibid. 344, 3; Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 554, 7631.— Marporch 1250, Richer. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 641; Margburg, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 148, 24; Königshofen, ibid. St.-Chr. 8, Strassb. 1, 148, 24; Königshofen, ibid. 496, 21. — Marhpurch 1255, Leges 2, 374, 26. — 1372, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 22, 8. Marburg (steierm. B.-St.). Marburc, Marchpurch c. 1180, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob

d. Ens 1, 184 f. — 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 115. — Marpurg 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb.

109, 13.

Marcbach, s. Marbach.

Marcberteshusen, s. Merxhausen.

Marchurg, s. Marburg.

Marcelenbach [unbek.], c. 1170, Cod. trad. Form-

Marcelinesbach funbek. J. c. 1140, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 285; Marclinesbac. ibid. 286 f.

S. Marcellinus, s. Seligenstadt.

Marcenberge funbek. J, c. 1180, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 580.

Marcgrevendorp, s. Merkershausen.

Marcgrevendorp, s. Marggravendorp.

March (Nbfl. der Donau), Marcha, Marowa

1146, Otto Frising., Gesta Frider., Scr. 20, 369, 1146, otto Frising., desta Frider., Ser. 20, 369, 37 f. — 1175, Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 446. — Maraha 1178, Contin. Claustro-Neob., Scr. 9, 632, 14. — 1189, Ann. Colon. max., Scr. 17, 797, 11. — Mare 1252, Weltchron., Sächs. Forts., D.-Chr. 2, 284, 3. — Marchia, March, Schlacht 1258, Gold. Chron., Hormayr, Arch. 18, 440; Babenb. Chron. Arch. Ocstorr. 2, 260. — 1260. Brangely. 1258, Gold. Chron., Hormayr, Arch. 18, 440; Babenb. Chron., Arch.-Oesterr. 9, 360. — 1260, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 560, 8132; Morava, Can. Pragens. contin., Scr. 9, 184, 5. — Schlacht 1278, Chron. Bavar., Scr. 24, 224, 42; Mara, Ann. S. Rudberti Salisb., Scr. 9, 802, 43; Gold. Chron., l. c. 448; Babenb. Chron., l. c. 362; Mar, Maricha, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 124, 32 f.; Horneck, Pez, Scr. 3, 72 f.; March, Ann. Vratisl. maj., Scr. 19, 532, 12; Ann. Polon., ibid. 642, 28; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 43, 26.

March (Landschaft in Kt. Schwiz), 1337, Joh. Vitodur. (Arch.) 123. — 1436, Fründ, Chron. 312 f. Marcharstorf, s. Markersdorf.

Marcharstorf [unbek., in Steiermark], 1265.

Marchartsdorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 125; 201. Marchartslag [unbest., in Oesterwich], s. XIII.

Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 110.

Marchartsreut [unbek., in Oesterreich], Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 566 f.

Marchbach, s. Marbach. Marchburg, s. Marburg.

Marchdorf, s. Mardorf und Markdorf.

Marchdorf, s. Mardorf und Markdorf.

Marchegg (österr. B.-St.), Marcheck civit., gegründet 1161, Andr. Ratisp. fund., Boecl. 13, 87.—
1166, Arnpeck, Chron. Austr., Pez, Scr. 1, 1223.—
Marhegg 1268, Ebend., ibid. 2, 733; Marhek, contin. praedic. Vindob., Scr. 9, 728, 40; Marhecke, contin. Vindob., ibid. 703, 7; Marchekk, Gold. Chron., Hormayr, Arch. 18, 440; Babenb. Chron., Arch. Oesterr. 9, 360.— 1276, Chron. Magni contin., Scr. 17, 533, 17.— Mareth 1277, Chron. Sampetr., Stübel 115.— Marheka, Schlacht 1278, Contin. Vindob., Scr. 9, 711, 19; 25; Ann. S. Rudberti, ibid. 802, 37; Horneck, Pez, Scr. 3, 72 f.; Ann. August. min., Scr. 10, 10, 7; Marreche, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 43, 26; Marreche, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 124, 32.— 1283, Contin. praedic. Vindob., Scr. 9, 731, 53; Marchekke, s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 4.— Marchek, erobert 1328, Contin. Zwetlin. III, Scr. 9, 669, 15.— 1336, Königss. Gesch.-Quell. 525.— Marchegga, verbrannt 1407, Ebend. Chron., Pez, Scr. 2, 831.

Marchelfingen, s. Markelfingen.

Marchenhoven [unbek., im Speiergau], 653,

Diplom. 1, 150,

Marchfeld (Ebene zwischen Donau und March), Marahavelt, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 82. Schlacht 1261, Andr. Ratisp. fund., Boecl. 13, 87.

— Marhvelt 1271, Contin. Vindob., Scr. 9, 704, 10.

— Marichvelt 1276, Herm. Altah. Chron., Scr. 17, 410, 36; Arnpeck, Chron. Austr., Pez, Scr. 1, 1223.

— 1278, Exc. Chron. Weihensteph., Pez, Scr. 2, 404.

Marchia, s. Brandenburg, March, Mark u. Steier-

Marchia orientalis, s. Oesterreich.

Marchil, s. Marchthal

Marchinsteine [unbek.], 1126, Trad. Subens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 427.
Marchofr [unbek.], 1184, Arnpeck, Gesta Frising.,

Deuting. 516. Marcholdesheim, s. Markelsheim. Marchordesreutt, s. Markersreuth.

Marchpach, s. Marbach.

Marchpurch, s. Marburg. Marchthal (Ob.- u. Unt.-, württ. OA. Ehingen), Marchil, Oheim, Chron. 20, 8.— Martula 1138, Bertholdi Chron., Scr. 10, 116, 13.— Marhtel, Marhtil, Marhtelanensis, Marchtelensis, Marhtelensis, Kl. 1171, Hist. Marcht., Scr. 24, 662 f.; Freib. Diöc.-Arch. 4, 156 pass.; Martel-662 f.; Freib. Diöc.-Arch. 4, 156 pass.; Martellensis, Ann. Osterhov., Scr. 17, 542, 2. — Nider-Marhtil 1219, Walt. hist. Marcht., Scr. 24, 674, 37; Freib. Diöc.-Arch. 4, 167. — 1230, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 135. — Martellum 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 86. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 294, 3. Marchtring (steierm. B. Leibnitz), Marchtrench 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 195. Marchwartisdorf, s. Markersdorf. Marcia. s. Merzio

Marcia, s. Merzig.

Marcipolis, s. Merseburg. Marckau (brandenb. K. Osthavelland), Markowe 1375, Brandenb. Landb. 103.

Marckee (brandenb. K. Osthavelland), Markede 1375, Brandenb. Landb. 99.

Marckolfingen, s. Markelfingen.
Marckstatt [unbek.], 1379, Chron. Wormat. Kirsg.,
Ludewig. Reliq. 2, 148.

Marclacha funbek., bei Lorsch], 773, Chron. Lau-

resh., Scr. 21, 347, 39. Marcolinchuson, s. Merklinghausen. Marcolvesheim, s. Markolsheim.

Marcoria funbek. J., 729, Ann. Blandin., Scr. 5, 22, 9. Marcusdorf, s. Marxdorf.

Marcwarteshoven, s. Markertshofen. Mardbach (chem. bei Ebersberg). 1095, Chron.

Lauresh., Ser. 21, 429, 4.
Mardige [unbek., bei Soest], 1050, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 250. - Mardighe 1059, Chron.

Mardingen, s. Mertingen.

Mardoe (chem. bei Lippoldsberg). 1060, Chron.
Lippoldesb., Böhmer, Font. 3, 257. — 1078, Chron.

Lippoldesb., Scr. 20, 548, 18.

Mardorf (hess. K. Homberg). Marachdorf,
Marchdorf, Trad. Fuld., Dr. 6, 19; 97. — Martdorf 1250, Possess. Hain. 10, Zeitschr.-Hessen 3. Mardunga [unbek. Fluss in Friesland], Trad.

Fuld., Dr. 7, 59. Mare, s. Meer.

Mare recens, s. Haff. Marefeldon [unbek.], 890, Trad. Werdin. 74c, Zeitschr.-Berg 6.

Mareholteshusen, s. Marlishausen.

St. Marein (österr. B. Horn), 1299, St. Bernh. St.-B., Font: Austr. 2, 6, Nr. 112 f. Marein (steierm. B. Fürstenfeld), Merein 1265,

Mareit (tirol. B. Sterzing), Marutta c. 1075, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 114.

Marelaigia, s. Marlenheim.

Marem [unbek.], 1131, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 166.

Maresdeop, s. Marsdiep. Maresfeld, s. Marisfeld. Marestein, s. Marstem.

Maresvelde [unbek.], 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 124, 31. — Marsvelde, ibid. 158. Mareth, s. Marchegg.

St. Margaretha (basel. B. Basel), St. Margreten 1356, Justinger, Chron. 122

St. Margaretha [unbest.], 1139, V. Lodew. Arnst.,

Böhmer, Font. 3, 333.

St. Margarethen (ungar. Kom. Oedenburg), S. Margareta munit., zerstört 1273, Contin. Vindob., Scr. 9, 705, 28; St. Margreten, Horneck, Pez, Scr. 3, 268 f. — erobert 1289, Contin. Vindobon., I. c. 715, 33; Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1,

Margbach, s. Marbach.

Margbergavilare [unbek., im Elsass], 769, Trad. Wizenb. Nr. 91.

Margburg, s. Marburg. Margenburg, s. Marienburg. Margendorp, s. Mariendorf. Margenfelde, s. Marienfelde.

Margertshausen (bair. B. Augsburg), Malgarss-

Margertshausen (butt. B. Augsburg), Margarsshausen 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 256, 3.

Marggravendorf [umbek.], Marcgrevendorp
1175, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 156, 29. — 1177,
Ann. Vet.-Cellens., Mencken, Scr. 2, 395. — 1184,
Ann. Vet.-Cellens., Lips. 71.

Margisleibe, s. Merklebn.

Margalringen s. Markelfingen

Margolvingen, s. Markelfingen. Margravendorp, s. Schmarfendorf. St. Margreten, s. St. Margarethen. Margrevendorf, s. Schmargendorf.

Margsdorf, s. Marxdorf. Marharn, s. Maehren. Marhecke, s. Marchegg. Marholt, s. Meerhout.

Marholtesheim [unbek., in Thüringen], Trad. Fuld., Dr. 38, 14.

Marhowa [unbek.], 1067, Chron. Lauresh., Scr. 21, 418, 29.

Marhulsen [unbek.], 1400, Flor. Wev., Münster. Chron. 82; 172

S. Maria, s. St. Maergen. Mariaburg, s. Marienburg Mariae Aula, s. Mariasaal.

Mariae Castrum, s. Marienburg. S. Mariae Cella, s. St. Maergen und Zell. S. Mariae Fons, s. Marienborn.

S. Mariae Hortus, s. Mariengaarde und Mariengarten

S. Mariae Insula, s. Marienfeld, Marienweert u. Marienwerder.

S. Mariae Silva, s. Marienwald.

Mariaroth, s. Roth. Mariasaal (bei Brünn), Aula Mariae, Kl. gegründet 1323, Königss. Gesch.-Quell. 423.

Mariazell, s. Zell.

Marichluppa, s. Marlupp. Marichpach, s. Marbach. Marichyelt, s. Marchfeld.

Marienbaum (rheinl. K. Geldern), 1499, Koelh.,

St.-Chr. 14, Köln 3, 917, 30.

Marienberg (bei Helmstädt), S. Mariae mons, Kl. gegründet 1176, Orig. Monast. S. Mar., Leibn.,

Marienberg (tirol. B. Glurns), Kl. gegründet c. 1150, Gosw. Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 69

Marienberg (württ. OA. Reutlingen), St. Mariun Berge 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 83.

Marienberg [unbest], Merinberg 1218, Ann. Reinhardsbr., Weg. 155.

Marienborn (magdeb. K. Neuhaldensleben), Magdabrunno, Trad. Fuld., Dr. 41, 29; Magedobrunno, ibid. 69.— S. Mariae Fons, Marthdal, Kl. gegründet 1191, Orig. Mar. Font. Leibn. Scr. 2, 430; 431. — Mariaeborne 1273, Chron. Ammensl., Thür.-Sächs. Mittheil. 13, 267. — 1416, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 344, 13.

Marienborn [unbest.], Fons s. Mariae, Kl. gegründet 1256, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 290.

Marienburg [hannor. A.-O.]. Marienborg castr., schoot 1223

gebaut 1332, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2,

798. — **1345**, Botho, Chron., ibid. 3, 379. — **1346**, Chr. Hildesh., Scr. 7, 870, 18; 27. **Marienburg** (ehem. holstein. K. Süderditmarschen), Marienborch castr., zerstört 1400, Rynesb., Chron., Lappenb. 133. — gebaut 1403, Nordelb. Chron. 105. — zerstört 1404, ibid. 116.

Marienburg (chem. an der Memel), gebaut 1336, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 490; Wartb. Chron. Livon., ibid. 92.

Marienburg (rheinl. K. Zell),? castr., renovirt 1280, Gesta archiepisc. Trever., Martène, Collect.

4, 337.
Marienburg (russ. Prov. Livland), Marieborch castr., gebaut 1342, Wartb. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 70; Meryenborg, Ann. Dunemund., Scr.

Marienburg (westpreuss. K.-St.), Margenborg, Mariae castrum, Scr. Warm. 1, 35° pass.—
Mergenburgk, gebaut 1280, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 142; Merginburg, Can. Samb. Ann., Scr. 19, 701, 18.— Marienburgk 1281, Ann. Pruss. brev., ibid. 695, 12.—1282, Ann. terr. Pruss., ibid. 692, 4; Margenburg, Ann. Thorun., Scr. Pruss. 3, 62.— castr. gebaut 1368, Ann. Thorun., ibid. 87; Mergenburg, Joh. v. Pos., ibid.— verbrannt 1384, Ann. Thorun., I. c. 133.—1406, Weltchron., St.-Chr. Ann. Thorun., l. c. 133.—1406, Weltchron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 303, 19.— Marienbark civit., erobert 1410, Ann. Polon. contin., Scr. 19, 663, 2; Ann. exped. Pruss., Scr. Pruss. 3, 7; Bitschin, ibid.

484; Ann. Mechov., Scr. 19, 675, 30; Marigenborch. Chron. Bohem., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 11; Ann. Heinrichov. Not., Scr. 19, 547, 6; Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2148; Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 329, 11 f.; Königshofen. St.-Chr. 9, Strassb. 2, 914, 25.—1411, Korner.—1453, Scr. Warmiens. 1, 35 f.— belagert 1454, Ält. Hochm.-Chron., Forts., Scr. Pruss. 3, 668; Gesch. w. e. Bundes, ibid. 4, 117; Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 209, 15 f.— 1456, Chron. Slav., Laspeyr. 207.— Mariaburg 1458, St.-Chr. 4, Anosh. 1, 327, 7. Laspeyr. 207. — Augsb. 1, 327, 7. Augsb. 1,

Marienburghausen (bair. B. Hassfurt), Marbburgehusen, Trad. Fuld., Dr. 4, 86.

Marienbusch (bei Treptow a. R.), Rubus, Kl. gebaut 1232, Gesta abbat. Horti Mar, Scr. 23, 579, 27 f.; s. Mariae, Sibr. Chron., Winter, Prämonstrat. 346.

Mariendorf (brandenb. K. Teltow), Margendorp 1375, Brandenb. Landb. 20 f.

Marienehe (mecklenb.-schwerin. K. Mecklenburg), Marienzee, Kl. gebaut 1397, Rufus, Chron., Graut. 1, 382. — Mergene 1414, Presbyt. Bremens., Lappenb. 134

Marienfeld (westfäl. K. Warendorf), Insula s. Mariae, Kl. gegründet 1148, Henr. de Hervord. 155. — Waedenhart, Wadenhard 1186, Flor. Wev., Munster. Chron. 28; 112; S. Mariae campus 1222, ibid. 31 f.

Marienfelde (brandenb. K. Teltow), Margen-

felde 1375, Brandenb. Landb. 20 f.

Marienfelde [unbek., in Oldenburg], 1242, Fund.

Rasted, Fries. Arch. 2, 284.

Marienfelde (ostpreuss. K. Preuss.-Holland),
1406, Weltchron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 303, 18.

Marienforst (rheinl. K. Bonn), Marienvorst

1414, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 747, 24.

Mariengaarde (bei Leeuwarden), Ortus b. Virginis 1208, Emon. Chron., Scr. 23, 468, 45.—
Hortus s. M. 1233, Gesta abbat. Horti Mar., ibid. 583. 17.

Mariengarten (hannov. A. Reinhausen), Garten, Hortus Mariae, Kl. s. XIV, Notae Horti Mar.,

Zeitschr.-Niedersachs. 1858, 143.

Marienhave (hannov. A. Berum), Marienhove castr. 1397, Detmar, Chron., Graut. 1, 377; Korner. — 1430, Rynesb. Chron. contin., Lappenb. 157. — 1432, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 112.

Marienkirchen (drei Ortschaften in Oberösterreich), Marienchirchen c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 647 f. — c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., ibid. 549.

Marienmuenster (westfäl. K. Höxter), Marienmoenster, Kl. gegründet 1128, Ann. Corb., Leibn.,

Scr. 2, 307.

Marienrode (hannov. A. Marienburg), Bartoldirode, Kl. gegründet 1118, Chron. episc. Hildesh, Leibn, Scr. 2, 791; Bessingerode, ibid.; Bacrodensis, ibid.— Marienrade, Vessingerade 1119, Chron. Hildesh., Scr. 7, 855, 52.— Bancheprothe 1125, ibid. 855, 16.— Backenrode 1166, Ann. Stederb., Scr. 16, 210, 25.— ge-gründet 1210, Chron. Marienrod., Leibn., Scr. 2, 434; 35 f.— Bessinkrade 1445, Detmar, Chron., Grant. 2, 97.

Mariensee (hannov. A. Neustadt a. R.), Kl. 1215, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 182,

Marienstein (hannov. A. Northeim), Steynhem, Trad. Corb., Wig. Nr. 43.

Marienstern (sächs. A. Bautzen), Kl., Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 16 f.

Marienthal (braunschw. K. Helmstedt), Mariendal, Kl. 1384, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1,

98, 17.

Marienthal (luxemb. K. Mersch), Vallis S. Mariae 1152, Ann. Rodens., Scr. 16, 721, 32.

Marienthal (pfälz. B. Kirchheim-Bolanden), S. Mariae Vallis 1145, V. Lodew. Arnst., Böhmer, Font. 3, 335. — S. Maria in Valle 1153, V. Arnoldi; Jaffé, Biblioth. 3, 619.

Marienthal (württ. OA. Ravensburg), Meisun-

tale 1170, Acta Aug., Zeitschr. Oberrh. 29, 12 pass.

— Meisintal 1215, Hist. Aug., Scr. 24, 649, 45 f.

— 1218, Acta Aug., l. c. 61.

Marienwald (ehem. zwischen Zülpich und Lechenich), Silva s. Mariae 1261, Jac. Susat., Seibertz,

Quell. 1, 190.

Marienwalde (brandenb. K. Arnswalde), Marienwolde 1294, Ann. Colbaz., Scr. 19, 716, 48. — 1337, Neumärk. Landb. 24. — Merienwold, Kl., verbrannt 1347, ibid. 718, 44. — 1482, Detmar,

Chron., Graut. 2, 434.

Marienweert (niederl: Prov. Gelderland), b.
Mariae Wert, Insula b. Virginis, Kl. gegründet 1134, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 167 f.; Marienwerd, Koelh, St.-Chr. 13, Köln 2, 504, 27,
— Insula s. Mariae 1241, Gesta abbat. Horti
Mar., Scr. 23, 587, 47 f. — 1243, Menkon. Chron.,

ibid. 538, 26.

Marienwerder (westpreuss. K.-St.), Marienverder civit., gebaut 1233, Ann. terr. Pruss., Scr. 19, 691, 32; Ann. Pruss. brev., ibid. 694, 11; 13; Marginwerder, Canon. Sambiens. Ann., ibid. 701, 6; Insula s. Mariae castr., Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 56; De fund. monast. Oliv., ibid. 677. zerstört, aufgebaut und wieder zerstört 1279, Petr. de Dusb., l. c. 122. — Mergenwerder, gebaut 1384, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 626; Ann. Thorum., ibid. 3, 129; Joh. v. Pos., ibid.; Sente Margenwerder belagert, ibid. 135; Ålt. Hochm-Chron., ibid. 607. — verbrannt 1414, Joh. v. Pos., ibid. 345.

Marienzee, s. Marienehe. Marierum, s. Maehren. Marigenborch, s. Marienburg.

Mariha, s. March. Marilegium, s. Marlenheim.

Maring (rheinl. K. Bernkastel), Maranch c. 645,

Chron. Epternac., Scr. 23, 45, 1.

Marisfeld (meining. A. Themar), Maresfeld,
Mahesfeld, zwei 824, Trad. Fuld., Dr. 39, 2 f.

Marisfeld, s. Marsfeld. Marisfliete, s. Maarslagt. Marisga, s. Moersch. Maris Stella, s. Wettingen.

Marithaim, s. Elst.
Maritima, s. Wick.
Mark (Alt- u. Neu-, Theile von Brandenburg),
Niemark 490, Sachsenchron., Abel, Samml. 43.— De olde Mark 1196, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 124, 8. — Marchia 1340, Chron. Holtzat., Scr. 21, 277, 30. — 1391, Detmar, Chron., Graut. 1, 355.

Mark (Nord-, an der Elbe), Nortmarchia 1039,

Ann. Pegav., Scr. 16, 236, 19.
Mark (Preussisch-, ostpreuss. K. Mohrungen),
Pruschin Markt castr. 1414, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 345. — Prewschmarkt 1455, Gesch. w. e. Bundes, ibid. 4, 143. Mark (westfül. K. Hamm), Marka castr., Nort-

hof, Mark, Tross 16 f. - 1418, Jac. Susat., Seibertz,

Quell. 1, 214.

Mark (Grafschaft in Westfalen), Marchia 1000,

Marke, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 152. - Marke, Schuren, Chron. 1, pass.; Rolevink, Saxon 16. -Jac. Susat. Chron., Seibertz, Quell. 1, 218 f. — 1297, Catal. archiepisc. Colon. contin. I, Scr. 24, 345, 8 f. -- 1477, Detmar, Chron., Graut. 2, 401. Markaa [anbest.], 890, Trad. Werdin. Nr. 74\*.

Zeitschr.-Berg 6.

Markdorf (bad. A. Ucherlingen). Marchtorfensis 993, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 635, 34.— Marchtorf castell., erobert 1076, Casus S. Galli, contin. II, Scr. 2, 157, 28. — Marchdorff castr., verbrannt 1077, Oheim, Chron. 119, 23. — Martdorff, Lirer, Weg. c. 11. — Marckdorf oppid., Faber, Goldast 15. — Marcdorf 1210, Acta. Sattle Chron. 1210, Chron. Sattle Chron. Sa lem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 57. — 1210, Chron. Salem., Mone, Quell., 1, 179; Merchdorf, Hist. brev. Salem., Scr. 24, 645, 57. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 131 f. — 1350, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 18, 1. — 1355, Henr. Dissenh., Böhmer, Font. 4, 97.
Markede, s. Markee.

Markeldissen (braunschw. K. Holzminden), Mer-gildehusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 446. Markelfingen (bad. A. Konstanz), Marchelfingen, Marckolfingen 721, Oheim, Chron. 10, 29 f. — Margolvingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 27. — 1426, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 330.

Markelsheim (württ. OA. Mergentheim), Mar-

choldesheim 1096, Lib. trad. Comb., Württemb.

Urk.-Buch 398.

Marken (niederl. Insel im Zuidersee). Marka-

land, Merkeraland, Merkahowe 1230, Gesta abbat. Horti s. Mar., Scr. 23, 577, 17 f. Markersdorf (österr. B. St.-Pölten), Marquartesdorf 1094, V. Altmanni episc., Scr. 12, 242, 30.

Marchwartisdorf c. 1100, Trad. Gottwic., tesdorf 1094, V. Altmanni episc., Scr. 12, 242, 30.

— Marchwartisdorf c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 95. — Marcharstorf 1171, Fund. Zwetlin., ibid. 2, 3, 58 f.; s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 22.

Markersdorf (Ob.- u. Unt.-, österr. B. Rötz), Marquarsdorf 1187, Trad. Claustro-Neob. 358, Font. Austr. 2, 4, 75. — Marcharsdorf 1322, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 117

Markersdorf (schles. K. Görlitz), 1488, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 110: 188: 382 f.

Rathsann., Scr. Lusat. 2, 110; 188; 382 f

Markersreuth (Ob. u. Unt., bair. B. Münch-rg), Marchordesreutt, Andreae Catal. abbat.

S. Michael., Scr. 12, 909, 15.

Markertshofen (württ. OA. Krailsheim), Marekhartshofen 1088, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 179. — Marcwardeshoven 1090, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 393.

Markese [unbek.], 1134, Chron. Rasted., Meibom,

Scr. 2, 96.

Market [unbest.], 1244, Ann. Blandin., Scr. 5,

31, 11; Merket, ibid. 30.

Markiligtharpa, s. Merkentrup.

Markinium funbek.], c. 1096, Lamb. Ard. hist.

Ghisn., Scr. 24, 627, 38 f.

Marklo funbek., im Hojaschen], c. 700, Hucbaldi

Labrini Scr. 2, 262, 1: Marcklo, Rolevink, V. s. Lebuini, Scr. 2, 362, 1; Marcklo, Rolevink,

Saxon. 68.

Markolsheim (elsäss. K. Schlettstadt), Marcol-kelsheym, gewonnen 1443, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 160. Markowe, s. Marckau.

Markowitz [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 132.

Markxobe, s. Marxoewer See.

Marlach (württ. OA. Künzelsau), Marloch 1108, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 401.

Marley, s. Marlenheim.

Marlenheim (elsäss. K. Molsheim), Marley, Marienheim (elsass. K. Molsheim), Mariey, Marilegium 633, Diplom. 1, 149, 2. — Marelaigia 742, Trad. Wizenb. Nr. 52. — Maralegia 780, ibid. Nr. 190. — Merlegium 833, V. Hludow. imper., Scr. 2, 636, 28. — Marlei 1033, Königshofen, St.-Chr. 9, Strassb. 2, 554, 4 f. — Morbei (falsch) 1215, Rich. Chron. Senon. Achery, Spicil. 2, 631. — 1266, Ann. Maurimon., Scr. 17, 182, 30. — ?Marle, gewonnen 1451, Eikh. Chron., Quell. z. hair Gesch. 2, 140. z. bair. Gesch. 2, 149. Marlere, s. Maerl.

Marlishausen (schwarzb.-sondersh. A. Arnstadt), Mareholteshusen, Marholteshusen, Trad.

Fuld., Dr. 38, 31 f.

Marlofstein (bair. B. Erlangen), Marolfstain 1450, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 213, 7 f. Marlori [unbek.], 1165, Possess. S. Bened. Tuit.,

Arch.-Niederrh. 5, 289.

Marlow (mecklenb.-schwerin. K. Wenden), Mar-

Marlupp (Noff. des Inn), Marichluppa 1249, Chron. Matseens., Scr. 9, 791, 44. Marlupp (österr. B. Mauerkirchen), Marhliuppa, Marheluppa, Marchluppa, Marcluppa 771, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch obd. Ens 1, 8f.— Marclup, Marchluppe c. 1140, Cod. trad. Formbac., ibid. 725 f.

Marmels (Kt. Graubünden), Marmoraria, s. XI, Reddit eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 192.

Marne (hannov. A. Neuhaus), Merna 1204, Emon. Chron., Scr. 23, 466, 44. — 1231, ibid. 514, 8. 1280, Menkon, Chron. contin., ibid. 564, 22. 1474, Notae Lang., Zeitschr.-Niedersachs. 1862,

Marne (holstein. A. Meldorf), Merne 1403, Chron. Holtzat., Scr. 21, 287, 37; Presbyt. Bremens., Lap-

penb. 103.

Marne, s. Maerne.

Marnstein (bair. B. Roding), 1331, Langh. Kopialb.,

Bericht-Bamb. 23, 92.

Marolfstain, s. Marlofstein.

Marowa, s. March.

Marpah, s. Marbach.

Marpe (Ob. - u. Nied. -, westfül. K. Meschede), infer. 1280, Oelingh. Güterverz., Seibertz, Quell. 2, 416. — 1314, Mesched. Güterverz., ibid. 1, 400.

Marporch, s. Marburg. Marquard (brandenb. K. Osthavelland), Schorin

1375, Brandenb. Landb. 94.

Marquardeshove [unbek.]. Marquerdeshove 1343, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 144 f.

Marquartesdorf, s. Markersdorf. Marquerderode (ehem. vor Braunschweig), 1380,

Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 42, 1 f. Marreche, s. Marchegg.

Marrum (niederl. Prov. Friesland), Merum 1238,

Gesta abbat. Horti Mar., Scr. 23, 599, 31.

Marsal (lothring. K. Salzburg), c. 679, Chron. Ebersh., Grandid. 22: Scr. 23, 438, 8; oppid., Richer. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 634; Marsallo, Marselen, Marsello, Trad. Wizenb. Nr. 213 f. Marsana, s. Mersen.

Marsbach funbek., Diöc. Basell, Kl. 1428, Buch,

Leibn., Scr. 2, 483.

Marsbach (österr. B. Lembach), Morsbach, Mortesbach c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 674 f. — 1232, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 110. — 1250, Ann. S. Rudberti Salisb., Scr. 9, 791, 45. — castr. 1254, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 484 f. Marsberg, s. Stadtberge.

Marsburg, s. Merseburg. Marschallshaide (südlich von Nordenburg), Kyrnen silva 1366, Wig. v. Marburg, Scr. Pruss. 2, 554. Marsdiep (Fl. zwischen Texel und Westfriesland),

Maresde op, Trad. Fuld., Dr. 7, 106.

Marsegg [unbek.], 1461, Faber, Goldast 48.

Marsfeld [unbek., in Franken], Marisfeld castr., zerstört 1397, Hist. landgr. Thur., Pistor.-Str., Scr. 1, 1358. — Marsfeldt 1398, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 464.

Marsi (Volksstamm in Westfalen), 882, Erchemp.

hist. Langob., Scr. Langob. 253, 8; 40 f.

Marsinopolis, s. Merseburg. Marsmunstere, s. Muenster.

Marsna, s. Mersen.

Marstem (chem. Gau um Hannover). Maerstem 531, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 32, 2. — Marstheim 815, Epist. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 320; Trad. Corb., Wig. Nr. 367; Marestein, Marstein, Trad. Fuld., Dr. 41, 7; 11. — Merstemen 1124, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 175. Marstetin, s. Maerstetten und Marstetten.

Marstetten (württ. OA. Leutkirch), Marsteten

1218, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 62. Marstorpe, s. Maestrup.

Marsvelde, s. Maresvelde.

Marsweiler (württ. OA. Ravensburg), Maiers-willare 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 37. - Wilare, Wilaere c. 1219, Hist. Aug., Scr. 24, 658, 28 f. Martan, s. Murten.

Martburge, s. Marburg. Martdorf, s. Mardorf. Martelle, s. Marthalen.

Martellensis, s. Marchthal. Marten (westfül. K. Dortmund), Marthene, Martine c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98 f., Zeit-

schr.-Berg 6, 59.

Marterbure, s. Marburg. Marthalen (Nied.-, züreh. B. Andelfingen), Nidern Martelle 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 232, 24. Marthborch, s. Marburg

Marthe (westpreuss. K. Deutsch-Krone), Martha,

wüst 1337, Neumärk. Landb. 28.

Martia, s. Merzig. Martiana silva, s. Schwarzwald.

Marticelinspere [unbek.], c. 1126, Conr. Chron. Bürgl., Heer 383. Marticelle, s. Zell.

St. Martin (bad. A. Stockach), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 152

St. Martin (elsäss. K. Schlettstadt), 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 15, 19. St. Martin (pfälz. B. Edenkoben), 1464, Landes-

huld., Mone, Quell. 1, 365. St. Martin (steierm. B. Windisch-Feistritz), S.

Mertinus 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 135. St. Martin (tirol. B. Bruneck), St. Martein

1320, Sonnenb. Urbar, Arch. - Oesterr. 40, 34<sup>a.</sup> — 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 18.

Martinach (Kt. Wallis), Octodorum, Thangmar,

V. Bernwardi, Scr. 4, 771, 21. Martinfeld (bei Heiligenstadt), Martenefelt

1071, Lamberti Ann., Scr. 5, 185, 14.
Martiniscello [unbek.], c. 1126, Conr. Chron.

Bürgl., Heer 383.

Martinsberg (österr. B. Ottenschlag), Mons S. Martini, belagert 1301, Contin. Vindob., Scr. 9, 721, 42.

Martinsberg (ungar. Kom. Raab), Mons S. Martini castr. 1273, Contin. praedic. Vindob., Scr. 9, 729, 25; Horneck, Pez, Scr. 3, 382 f.

Martinsdorf (österr. B. Matzen), Martinestorf 1229, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 82 f. — Mertinsdorf c. 1260, Cod. trad. Reichersb., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 413 f.

Martinsdorp, s. Marzdorf.

Martinsfelde funbek., bei Gleichenstein in Thüringen], 1478, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel.

Martinsheim (bair. B. Uffenheim), Mertensheim 1340, Monum. Eberac. 73, 14 f.; Merzenheim, ibid. 98, 28.

Martinsklafter (Engpass bei Bötzingen, bern. A. Nidau), 1368, Liliener., Volksl. 1, Nr. 19, 27.

1369, Justinger, Chron. 135. Martinsprunnen [unbek.], 1187, Trad. Claustro-

Neob. 288, Font. Austr. 2, 4, 56.

Martinsweiler (bad. A. Villingen), Morteneswilere 1086, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh.
9, 207. — Mortiniswilere 1095, ibid. 219.

Martras [unbek., in der Gegend von Herzogen-busch], 815, Chron. Lauresh., Scr. 21, 408, 19.

Martzan, s. Marzahn. Marubio, s. Enneberg.

Marum (niederl. Prov. Gröningen), Mereheim, Trad. Fuld., Dr. 41, 57; 73 f.; Merheim, ibid. 80; 85. — Merhem 1203, Ann. Egmund., Scr. 16, 473, 48; Merem, Chron. Holland., Kluit 1, 180. Marungun, s. Moringen. Marutendorf (holstein. K. Kiel), Maruthen-

thorpe 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 171.
Marutha, s. Mareit.
Marvilde [unbek.], 815, Chron. Lauresh., Scr. 21, 408, 11.

Marwede (hannov. A. Zelle), Merewede 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 103. Marwick (rheinl. K. Rees), Marwic 1318, Klev.

Hebereg., Ann.-Niederrh. 28, 21.

Marwitz (brandenb. K. Landsberg), 1337, Neumärk. Landb. 21 f.

Marxdorf (schles. K. Schweidnitz), Marcusdorf, Garnczar, Tepperdorf 1256, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 174; 199. — Margsdorf 1401, ibid. 211 f.

Marxoewen (ostpreuss. K. Ortelsburg), Merkels-

Marxoewer (vsepresses R. Orters y), 1642.

hove 1391, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 169.

Marxoewer See (bei Marxöwen), Markxobe
1369, Plastw., Scr. Warm. 1, 29; 67.

Marzahn (brandenb. K. Niederbarnim), Mort-

zan 1375, Brandenb. Landb. 72. - Martzan 1394, Wusterwitz, Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 26.

Marzahne (brandenb. K. Westhavelland), Mertzan 1375, Brandenb. Landb. 111.

Marzdorf (westpreuss. K. Deutsch-Krone), Martinsdorp 1337, Neumärk. Landb. 28.

Marzell, s. Zell.

Marzenruthe [unbek.], c. 1140, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 511.

Masa, s. Maas.

Masamuda [unbek., in der Nähe der Maasmündung], 776, Chron. Lauresh., Scr. 21, 407, 18.

Masau funbek., im Maasgau], Maisou 946, Gesta abbat. Gemblac., Scr. 8, 526, 36 f. — 1022, ibid. 8, 539, 45. Masauco, s. Misox.

Masceleren, s. Mainzlar.

Maschau (böhm. K. Eger), Maschaw 1421, Tucher, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 38, 2 f.

Mascherode (braunschw. A. Riddagshausen), 1381, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 68, 7.

Maschwanden (zürch. A. Knonau), Maswanden 1060, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 305. Mase, s. Maas.

431

Masebah /unbek., bci Worms/, 774, Trad. Wizenb.

Maselheim (württ. OA. Biberach), Maselhain 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1.

Masenanch, s. Mosnang.
Masendorf (hannov. A. Oldenstadt), Messinthorpe, Trad. (orb., Wig. Xr. 52. — Masendorpe 1148, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr.

Masenheim [unbek., in der Gegend von Worms], Masenhaim, Masenaim 774, Trad. Wizenb., Nr. 61; 63; 178.

Masentale [unbek.], 1166, Acta Aug., Zeitschr.-

Oberrh. 29, 12.

Maserborch, s. Merseburg. Masesele, s. Mazenzele.

Masetricht, s. Mastrecht.
Maslek, s. Masselwitz.
Maslheim [unbek.], c. 1188, Trad. S. Nicol. pr.
Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 588.

Maslinas, s. Mecheln.

Maslingen [unbek.], c. 1170, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 230.

Maslnicz [unbek., in Böhmen], 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 294.

Masonis monasterium, s. Muenster.

Masonis monasterium, s. Muenster.

Masovien (ehem. Palatinat in Polen, jetzt Theil
der russ. Gouv. Kalisch und Warschau), Mazovia,
Mazavia, Mazovii, Masovitae 1194, Ann.
Siles., Scr. 19, 538, 21 f. — Masovia c. 1205,
Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 32 f.; Mazoviensis,
De fund. monast. Oliv., ibid. 676. — 1262, Petr. de
Dusb., l. c. 110. — Mazow 1361, Joh. v. Pos., Scr.
Pruss. 3, 81. — 1369, Plastw., Scr. Warm. 1, 31 f.

Massagetes. s. Donan Massagetes, s. Donau.

Massbach (bair. B. Kitzingen), Mahesbah 821, Trad. Fuld., Dr. 39, 32. — Machesbach Kl., Einh. Transl., Marcell., A. SS. Juni 1, 186. — Makesbach c. 830, Einh. epist., Jaffé Biblioth. 4,

468.

Masselwitz (Gr.- u. Kl.-, schles. K. Breslau), Mazlech 1203, Trebnitz. Stiftungsbr.; Maslek, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 168. Massen (Ober-, westfül. K. Hamm), Massen e.

super. 1325, Margrad. Hebereg., Blätter-Westfal. Massen, s. Massin.

Massenbach (Bach bei St.-Pölten), Mazinbach

1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 10. Massenbach (württ. OA. Brackenheim), Cod. Hirsaug. 72. - 1305, Chron. Wimpin., Mone, Quell.

Massenberg (steierm. B. Leoben), Maessenberch 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 116.

Massenhausen (bair. B. Freising), Maessenhausen, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 326, 25.—
1472, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3,

Massenhausen (waldeck. A. Arolsen), Masingi,

Trad. Corb., Wig. Nr. 480.

Massenheim (nassau. A. Hochheim), 803, Trad. Fuld., Dr. 3, 126. — Massinheim, s. IX, Monum. Blidenst. 11, 22 f.

Massfeld (Ob.- u. Unt.-, meining. A. Meiningen),
Machsvelt 1134, Monum. Eberac. 53, 4.

Massin (brandenb. K. Landsberg), 1337, Neumärk.

Landb. 22; Massen, ibid. 30.

Massindorf [unbek.], 1187, Trad. Claustro-Neob.

312, Font. Austr. 2, 4, 61.

Massing (bair. B. Pfarrkirchen), Massingen c.

1130, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 547 f.

Matrei Massingen [unbest.], Massinge 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 22.

Massow (pommer. K. Laugard), Masson, Mas-

sowe, Strais. Stadtb. 4, Nr. 121 f. Masstiew [unbek., in Böhmen], Masstiow, Mativo castr., gewonnen 1421, Chron. Prag., Höfler,

Gesch. d. Hussit. 1, 83; 85. Mastbach [unbek.], 1297, Langh. Kopialb., Bericht-

Bamb. 22, 116. Mastilhalden [unbek., in der Schweiz], 1114,

Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 331. Mastorpe, s. Maestrup.

Mastrecht (niederl. Prov. Limburg), Trichte 631, Königshofen, St.-Chr. 9, Strassb. 2, 628, 6.—
Trajectum castr. 667, Diplom. 1, 29, 22 f.—
Mastricht 781, Weltchron., D.-Chron. 2, 155, 18.—
871, Hinemar, Ann., Scr. 1, 492, 20 f.— civit., — 871, Hincmar, Ann., Scr. 1, 492, 20 f. — civit., zerstört 876, Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 298, 33. — verwüstet 881, Ann. Fuld. III, Scr. 1, 394, 32; Regin. Chron., ibid. 592, 18. — Mastriel 885, Weltchron., D.-Chr. 2. — Mastrecht, verbrannt 887, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 301. — 891, Regin. Chron., Scr. 1, 602, 36. — Mastreth, Masetricht, Masetrech, Masetreh, Masetricht, Masetrech, Masetreh, Masetricht, Masetre, Mastrith, Mastrett, Masetrich 964, Gesta Trever., Scr. 8, 169, 1f.—1002, Thietmar., Scr. 3, 798, 40. — 1119, Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 300, 27 f. — Masdrecht 1198, Ann. Egmund., Scr. 16, 473, 5.—belagert 1333, Northof, Mark, Tross 180. — Mastracht 1378, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 34, 6. — Tricht 1393, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 81, 1 f. — Mastrit 1406, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 99, 8. — Mastric, belagert 1407, Chron. Elwac., Scr. 10, 42, 39. — 1408, Rufus, Chron., Graut. 2, 473; Ann. Lau-39. — 1408, Rufus, Chron., Graut. 2, 473; Ann. Laubiens., Scr. 4, 28, 14; Uterich, Obere, Weltchron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 303, 31; Korner; Weltchron., IV. bair. Forts., D.-Chr. 2, 362, 34; Mastriet, Königsh., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 912, 18. — Schacht 1409, Chron. S. Aegid., Leibn., Scr. 3, 595.

Maswanden, s. Maschwanden.

Mata, s. Matt.

Matagawi, s. Mattiggau.

Matezkendorf (ehem. bei Kl.-Tinz, schles. K. Breslau), 1416, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 218.

Mater aquarum, s. Embach.

Materborn (rheinl. K. Klere), Matersborne 1318, Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 28, 18. Materia [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn.,

Collect. 479.

Matern, s. Mothern. Matfeld, s. Madfeld.

Mathagau, s. Mattiggau.

Mathdritesstete [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 38,

Matheis (bair. B. Mindelheim), Mathesowa 1095, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 218.

Mathinge [unbek. Fluss], 988, Chron. Holland., Kluit 1, 38.

Matholfingum, s. Matzen.

Matholvingen, s. Machtelfing.

Maticha, s. Mattig.

Matichofe, s. Mattighofen.

Matilinhofen [unbek.], 1169, Chron. Isn., Hess. Monum. 280.

Matingas, s. Matting.

Maton [unbest., in der Schweiz], s. XIII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 97

Matra, s. Maerkt und Modern.

Matrei (Windisch-, tirol. B. Lienz), Medaria 610, Pauli hist. Langob., Scr. Langob. 132, 23.

Matrei (tirol. B. Steinach), Matron 1229, Chron. Andec., ed. 1602, 34. - 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 105, 4.

Matsch (tirol. B. Glurns), 1214, Gosw. Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 77. Matschouwe [unbek.], 1276, Chron. Magni contin.,

Scr. 17, 533, 27.

Matt (mehrere Ortschaften in der Schweiz), Mata

1199, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 145

Mattelmann (bei Hassewinkel, westfäl. K. Warendorf), Mottonhem, Mattenhem 1050, Freckenh.

Hebereg., Friedländ. 29 f.

Mattenheim (bair. B. Vilshofen), Mattencheim c. 1190, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob

d. Ens 1, 584.

Mattig (Nbfl. des Inn), Maticha, Matucha
796, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 454 f. c. 1070, Cod. trad. Ranshof., ibid. 214 f.

Mattiggau (zwischen Mattig und Inn), Mata-gawi, Mathagau 748, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens, 1, 49 f. — Mataccawe 823,

ibid. 6.

Mattighofen (österr. B. Linz), Mathahofen 801, Arnpeck Gesta Frising., Deuting. 488. — Matinga 823, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 6. — Matichofa 885, Auct. Ekkeh. Altah., Scr. 17, 362, 26. — Mathehoven c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 302. - Matchoven c. 1180, ibid. 379.

Matting (bair. B. Kelheim), Matingas 824, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 23.

Mattiwilri, s. Mattwil.

Mattler (rheinl. K. Duisburg), Aldenmatlere 1226, Northof, Mark, Tross 74. Mattsee (salzb. B.-O. am gleichn. See), Matzee, Kl. gebaut 770, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez. Thesaur. 3, 3, 99. — Mathaseo 817, Leges 1, 224, 7. — Matsee, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 88. 7. — Matsee, Kremsmunst. Gesch.-Quen. so. — Matse, Mathse, V. s. Virgilli, Scr. 11, 91, 8 f.; archiepisc., ser. metr., ibid. 23, 213. — c. 1110, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 119 f. — Maticensis 1343, Ann. Matseens., Scr. 9, 829, 13. Mattwil (thurg. A. Weinfelden), Mattiwilri 1211, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 101.

Matucha, s. Mattig.

Maturnes, s. Naturns. Matze [unbest.], castr., gewonnen 1368, Ann. Mat-

seens., Scr. 9, 834, 18.

Matzen (bair. B. Burghausen), castr., belagert
1410, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3,

Matzen (österr. B.-O.), Mocen 1187, Trad. Clau-

stro-Neob. 427; Font. Austr. 2, 4, 92.

Matzen (rheinl. K. Bittburg), Matholfingum, Mathulfovillare 698, Diplom. 1, 173, 31; 174, 31; Chron. Epternac., Scr. 23, 50, 35; 31, 18.

Matzen (württ. OA. Wangen), Matzin 1109, Cod. trad. Weingart, Staelin 36.

Matzenheim [unbek.], 1301, Leges, 2, 474, 52. Matzing (viele Ortschaften des Namens in Baiern), Macingen c. 1165, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 514.

Matzingen [unbek.], 1015, Lib. heremi, Ge-

schichtsfr. 1, 121.

Matzleinsdorf (österr. B. Melk), Mecilines-dorf 1112, Lib. trad. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 254; Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 493. Maubach (westfül. K. Düren), 1152, Balderici Gesta Alberon., Scr. 8, 257, 37. — Gesta Trever.

Gesta Alberon., Scr. 8, 257, 37. — Gesta Trever. contin. II, Scr. 24, 379, 29. — Molbahc 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 509.

Maubeuge (franz. Dép. du Nord), Malbodium.

Melbodium, Kl. c. 661, Diplom. 1, 181, 45. -

Molburium 870, Leges 1, 517, 30; Hincmar, Re-

mens. Ann., Scr. 1, 489.

Mauchenheim (pfälz. B. Kirchheim-Bolanden),
Mouwenheim 1250, Ann. Wormat., Scr. 17, 52,

49 f. Maudach (pfälz. B. Mutterstadt), Maudacum 776, Mutah. Trad. Chron. Lauresh., Scr. 21, 407, 12; Mutah, Trad. Wizenb. Nr. 13, 52; Mutach, ibid. 211.—Mutaha 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1832, 1, 113.— Mudach 1258, Ann. Wormat., Scr. 17, 60, 31.

Mauenheim (bad. A. Engen), Moechinheim, Moachan, Mowenhan, Oheim, Chron. 19, 30.

Mauenheim (rheinl. K. Köln), 1404, Memor.

Koelh., ibid. 14, Köln 3, 777, 23.

Mauensee (See bei Sursee, Kt. Luzern), Mowense 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 172, 24.

Mauer (Trais-, österr. B. Herzogenburg), Muer c. 1112, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch obd. d. Ens 1, 614.

Mauer (österr. B. Melk), Mura 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2. — Muri 1100, ibid.

Nr. 21.

Mauer (österr. B. Amstetten), Favianis oppid., V. Sever. 3, 1; 4, 7 f. — 308, Arnpeck, Chron. Bavar.,

Pez, Thesaur. 3, 3, 46.

Mauer [unbest., in Oesterreich], Muraha, Mura
1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1,

648 f.

Mauer (zürch. A. Greifensee), Mure 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 225.

Mauerbach (österr. B. Purkersdorf), Kl. gegründet 1300, Hist. Alb. Austr., Pez, Scr. 2, 375. — Mowr-bach, Vallis Omnium Sanctorum 1314, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 379. — Maurbacensis 1330, Ann. Mellic., Scr. 9, 512, 18; Maurpach, Maurbach, Contin. Noviment., ibid. 670, 3; Maurbach, Auct. Alberti pleb., ibid. 754, 15; Contin. Claustro-Neob. VII, ibid. 755, 45; Morberg, Königss. Gesch. Quell. 470; Hist. Austr., Freherstr. Scr. 1, 186 Str., Scr. 1, 489.

Mauern (bair. B. Dillingen), Mueren s. XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 420. Mauern (tirol. B. Bruneck), Mauren, 1320, Sonnenb. Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 39a f.

Mauernberg (österr. B. Mauerkirchen), Muren-perge c. 1180, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 388.

Maugartzheim [unbek.], 1377, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 20, 30. Maukemus [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Va-

terl. Arch. 1838, 102.

terl. Arch. 1838, 102.

Maulach (württ. OA. Krailsheim), ?Mulenbach
1108, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 400.

Maulachgau (um die Maulach, zwischen Jaxt u.
Tauber), Mulingewe, Trad. Fuld., Dr. 4, 7.

Maulbronn (württ. OA.-O.), ? Sculturbura, Kl.
817, Leges 1, 224, 24. — Mulbrunnen, Cod. Hirsaug. 43. — Mulbronne 1152, Chron. praes. Spirens., Böhmer, Font. 4, 340; Maulbron, Chron. episc. Spir., Eccard., Corp. 2, 2267. — Mulenbrunen 1166. Chron. Lauresb., Scr. 21, 451, H. brunen 1166, Chron. Lauresh., Scr. 21, 451, 11.

Mulinbrunn, Leges 2, 284, 30. Maur (zürch. B. Uster), Mure 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 122, 28. Maurach (bad. A. Ueberlingen), Muron 1211, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 100.

Maurberbach, s. Mauerbach. Maureberch, s. Mailberg.

Mauren, s. Mauern.

Maurenborch [unbek., bei Kalkar], Kl. gegründet 1347, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 235.

Mauriberg, s. Mailberg.

St. Maurice (Kt. Wallis), Agaunum 705, Chron. Med. Monast., Scr. 4, 87, 26. — 737, Adonis Chron., Scr. 2, 319, 19. — 747, Gesta abbat. Fontanell., ibid. 290. 13: Ekkeh. Chron., Scr. 5. 116, 49 f.: Gesta Trever., Scr. 8, 150, 2. — 765, V. Chrodeg. episc., Scr. 9, 571, 11. — 877, Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 107, 51. — 937, ibid. 113. 30. — Auganensis 958, Gerhardi V. s. Oudalr.. Scr. 4, 404, 27. — 999, Odilon. epitaph. Adalh., ibid. 642, 41. — Arndt, Kl. Denkm. 525

Mauri monasterium, s. Muenster.

Mauri rivus, s. Mailberg. Mauri rivus, s. Mossel.

St. Mauritzkirche (bei Münster), S. Mauritii

eccles. 1325, Freckenh. Hebereg., Friedl. 103.

Maurnhof (bair. B. Mallersdorf), Murn 1250,
Lib. bonor. Infer. monast. Ratisp., Verhandl.-Oberpfalz 9, 57

Mausloch (bair. B. Mallersdorf), Mursla 1250, Lib. bonor. Infer. monast. Ratisp., Verhandl.-Oberpfalz 9, 57

Mauspfad (Landschaft zwischen Bensberg und Rhein), Muispat 1288, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3. 648, 12 f.

Maussen [unbek., in Oesterreich], 1112, Lib. feud.

Maussen funbek., in Oesterreich], 1112, Lib. feud.
S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 246.

Maustrenk (österr. B. Zistersdorf), Mustrenc
1187, Trad. Claustro-Neob. 298, Font. Austr. 2, 4, 58.

Mautern (österr. B. Krems), Mutarensis civit.
899, Ann. Fuld. V, Scr. 1, 414, 25. — Mutar,
Mauttarn 1082, V. Altmanni episc., Scr. 12, 238, 1.

— Muttarin 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr.
2, 8, Nr. 1. — Mutarn, Mutaran c. 1120, Trad.
S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 541 f.

— Mautharn 1213, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 4;
25 f. — 1223, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch
ob d. Ens 1, 611 f. — Montarn, Mouturn oppid.
1293, Ann. Reinhardsbr., Weg. 265. — Moutarn
1315, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 24. —
1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 3. — Mauthiren, Schlacht 1482, Ann. Mellic., Scr. 9, 523,
48. — Mautiren 1484, ibid. 524, 12.

Mautern (steierm. K. Leoben), 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 3.

Chr. 5, Augsb. 2, 109, 3. Mauterndorf (steierm. B. Zeiring), 1407, Zink,

Mauterhauf (steterm: B. Zeering), 1401, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 104, 17.

Mauth (Hohen-, böhm. K. Pardubitz), Muta civit. 1307, Königss. Gesch.-Quell. 214; 217 f. — erobert 1316, Beness, Chron., Pelzel, Scr. 2, 230.

— 1338, V. Karoli IV, Böhmer, Font. 1, 257. — Myto, gewonnen 1421, Chron. Trebon., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 52 f. — Mawt 1469, Eschenler Scr. Silos 7, 107. loer, Scr. Siles. 7, 197.

Mauth (steierm. B. Zeiring), castr. 1458, Cillier

Chron., Hahn, Collect. 2, 747.

Mauthausen (österr. B.-O.), c. 1220, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 482. — MorXIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 3 - Mouthousen, s.

Mauttenberg [unbek.], gewonnen 1302, Horneck, Pez, Scr. 3, 678 f.

Maxdorf (magdeb. K. Salzwedel), Maxstorf 1375, Brandenb. Landb. 176.

Maxenbach (Bach und Dorf, österr. B. Mank), Moisinbach 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 10. St. Maximin (bei Trier), St. Maximini, Kl.

870, Hinemar, Ann., Scr. 1, 488, 10 f.

Mazalterberch [unbek., im Saalegau], 804, Trad. Fuld., Dr. 5, 43.

Mazanvelt, s. Moeschenfeld.

Maze, s. Maas

Mazelant, s. Maasgau.

Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

Mazenzele (belg. Prov. Ostflandern), Masesele 1135, Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 315, 17.

Mazerice, s. Meseritz.

Mazinbach, s. Massenbach. Mazingen (thurg. A. Frauenfeld), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 191.

Mazlech, s. Masselwitz.

Mazonwilare [unbek.], Trad. Wizenb. Nr. 188.

Mazovia, s. Masovien. Mea dilecta, s. Melk.
Mebosheim, s. Mensheim.
Mecchinga, s. Moeggingen.

Mechau (magdeb. K. Osterburg), Mechowe 1375, Brandenb. Landb. 186.

Mechedemulen, s. Moeckmuehl.

Mechelmishusen [unbek.], 1100, Reinh. Reinhus., Leibn., Scr. 1, 704.

Mecheln (chem. bei Alt-Ahlen), Meclan, Meglen

1050, Freckenh. Hebereg., Friedland. 40 f.

Mecheln (belg. Prov. Antwerpen), Machlinium 697, Ann. Blandin., Scr. 5, 21, 42. — Maghlinia, Machlinia 844, Gesta abbat. Trudon. contin. III, Scr. 10, 374, 1. — Maalinae, Kl. 870, Leges 1, 517, 31; Hinemar, Ann., Scr. 1, 489, 16. — verwüstet 883, Gesta abbat. Trud. cont. III, l. c. 375, 22; Washings, Gesta apparen. Scr. 7, 487, 777 wüstet 883, Gesta abbat. Trud. cont. III, I. c. 375, 22; Maslinas, Gesta episc. Camerac., Scr. 7, 465, 17.

— Mallines 1107, Roder. Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 264, 3. — Mallisnensis 1134, Anselmi contin. Sigeb., Scr. 6, 384, 32. — Mechele 1135, Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 315, 25; Machele, ibid. 316, 6. — Mechelinia 1299, Ann. Tiel., Scr. 24, 25, 50. — Mechlinensis 1309, Leges 2, 498, 2. — Mechlinia 1330, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 210 f. — Mechlen 1333, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 669, 18 f. — civit., verbrannt 1336, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 237. — Maglinia, verbrannt 1340, Gesta abbat. Trudon., contin. III. Scr. 10, 424, 9. — verbrannt 1342, Northof. Mark. Scr. 10, 424, 9. — verbrannt 1342, Northof, Mark, Tross 188. — 1347, Geneal. Cliv., Seibertz, Quell. 3, 341. — Mechl 1372, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 7, 6. — Mechlel 1406, Stromer, ibid. 1, Nürnb. 1, 100, 2 f. — Mechlel 1432, Liliener., Volksl. 1, Nr. 20, 8 f. — Mechlern 1488, ibid. 2, Nr. 167, 167.

Mechenbach [unbek.], 1337, Langh. Kopialb.,

Bericht-Bamb. 23, 107.
Mechevelde [unbek.], s. XIII, Lib." don. Hildesh., Leibn., Scr. 1,

Mechiardeshuson, s. Hausen.
Mechilinburg, s. Mecklenburg.
Mechinburron, s. Meckenbeuren.
Mechingen, s. Maching und Merchingen.

Mechintowe [unbest.], 1096, Chron. Isn., Hess,

Monum. 276.

Mechitamulin, s. Moeckmuehl.
Mechovice, s. Muenchwitz.
Mechowe, s. Mechau.

Mechters (österr. B. St.-Pölten), Mehtyris 1091,

Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 9.

Mechtersheim (pfülz. B. Speier), 1456, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 358.

Mechterstedt (gotha. A. Tenneberg), Mechterstedt.

stede 1233, Ann. Reinhardsbr., Weg. 217.

Mecilinesdorf, s. Matzleinsdorf. Mecinga [unbck., in Friesland], Meringa, Trad. Fuld., Dr. 7, 12; 113.

Meckelingin [unbek.], Ann. Elwang., Scr. 10,

Meckelstedt (hannov. A. Lehe), Mikelenstede

c. 1150, Possess. Corb., N. Vaterl. Arch. 1829,

Meckenbeuren (Unt.-, württ. OA. Tettnang), Mechinburron 1094, Cod. trad. Weingart., Staelin 35.

Meckenhausen (bair. B. Hilpoltstein), Mecchen-

h usen. Gundechar, Lib. pont. Eichst. Ser. 7, 247. 27.

Meckenheim (pfälz. B. Neustadt), Mechin heim
991. Trad. Wizenb., Possess. Nr. 60: 105; 311.—
verbrannt 1460, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 439.

Mackenheim (algia) L. Phariach) 146. V. Meckenheim (rheinl. K. Rheinbach), 1476, Koelh.,

St.-Chr. 14, Köln 3, 843, 8.

Meckenlohe (bair. B. Scheinfeld), Mekenloh Meckenstock (rheinl. K. Duisburg), Makkon-stocce, Makkinstokkon 875, Trad. Werdin. Nr. 70 f.; Zeitschr.-Berg 6. Meckinchuson [unbek.], c. 1160, Werden. Hebereg.,

Zeitschr.-Berg 2, 308.

Mecking (bair. B. Ebersberg), Maechingen c. 1130, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob Ens 1, 545 f.

Meckingen, s. Moeggingen.

Mecklenburg (Stadt und Land), Retze, zerstört \$40, Nordelb. Chron. 9 f. — Mekelenburch, Bisthum 959, Weltchron., D.-Chr. 2, 163, 29. — früher Rethre 960, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 50, 20 f. — Mikilinburg 983, Helmoldi Chron. 1, 50, 20 f. — Mikilin burg 983, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 22. 20. — civit. 1001, ibid. 23, 43. — Riedcgost 1005, Thietmar, Chron., Scr. 3, 812, 7; Adami Gesta Hamburg, Scr. 7, 312, 6; 343, 347; Mechilin burg, ibid. 347, 35. — 1025, Chron. Slav., Laspeyr. 35 f. — zerstört 1065, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 327; Mirac. s. Bernwardi, Scr. 4, 786, 28; Michelinburg, Helmold, l. c. 20, 3; 31; Magnopolis civit., Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 311, 29. — Meklenborch 1124, V. Vicel. Magnopolis civit., Adam Gesta Hamburg., Scr. 7, 311, 29. — Meklenborch 1124, V. Vicel., Holstein. Quell. 4, 165 f. — verbrannt 1157, Chron. Slav., Laspeyr. 77; Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 347. — verbrannt 1160, Helmold, l. c. 81, 12; Ann. Magdeb., Scr. 16, 192, 4 f.; Ann. Palid., ibid. 92, 35; 93, 13 f.; Helmold, l. c. 80, 32; Weltchron., l. c. 224, 26. — verwüstet 1164, Helmold, l. c. 88, 27; Detmar, Chron., Graut. 1, 50; Michlinburg, Michliaburg. Adami Gesta Hamb., Scr. 7, 347. Michliaburg, Adami Gesta Hamb., Scr. 7, 347, 35; 355, 5. — gebaut 1168, Chron. Slav., Laspeyr. 91; Detmar, l. c. 54. — gewonnen 1182, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 146, 24. — zerstört 1237, Chron. Slav., Laspeyr. 107. — neugebaut 1299, Detmar, l. c. 173.

Meckmuel, s. Moeckmuehl.

Medaria s. Matrai

Medaria, s. Matrei.
Medbach (bair. B. Höchstädt), Medebach,
Medabah, Trad. Fuld., Dr. 4, 92; 129; 133.
Medberg, s. Maegdeberg.
Meddene [unbek.], 1255, Warth., Chron. Livon.,

Scr. Pruss. 2, 39.

Medebach (westfäl. K. Brilon), Medebikie 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 45. — 1250, Possess. Hain. 3, Zeitschr.-Hessen 3.

Medebach, s. Maibach und Medbach. Medebeke, s. Mehmke.

Medeburun, s. Magdeborn.

Medel [unbek., Diöc. Hildesheim], 1362, Chron.

episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 798.

Medelacensis, s. Mettlach.

Medeli, s. Mehle.

Medeli, s. Mehle.

Medelicca, s. Melk.

Medelich, s. Moedling.

Medelon (westfül. K. Brilon), 1314, Mesched.

Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 388. — 1350, Registr.

feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 391.

Medelvickstra, Mellvickstadt

Medelrichstat, s. Mellrichstadt.

Medelsheim (pfälz. K. Neu-Hornbach), Melcis castr. c. 750, V. Pirmin., Mone, Quell. 1, 31.

Medemahem, s. Midlum.

Medemblik (niederl. Prov. Nordholland), Meinbleke 1092, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 64. — Medemlek 1256, Ann. Stadens., Scr. 16, 374, 3; Medenbleke, Strals. Stadtb., Verfest. Nr. Medeme, s. Mettmann.

Medenbach (nassau. A. Herborn oder Hochheim), Medinesbehe, s. IX, Monum. Blidenst. 917. Medenbeck (magdeb. K. Neuhaldensleben), Medenbeke 1013, Gesta episc. Halberst., Scr. 23,

91, 26.

Mederaba [unbek.], Mederabe castr., zerstört 1291, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 154.

Medestorpe [unbek., in Westfalen], 1325, Free-

kenh. Hebereg., Friedland. 90.

Medevurt [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 122.

Medewald, s. Mittenwald.

Medewitz (brandenb. K. Oberbarnim), 1375, Brandenb. Landb. 28.

Medianum monasterium, s. Muenster.

Medilich, s. Melk. Medilichi, s. Moedling.

Medinesbehe, s. Medenbach.

Medingen (hannov. A.-O.), Meding, Kl. geb. 1330,

Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 177.

Medingen (Alten-, hannov. A. Medingen), Olden
Meding 1330, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 177.

Medingen, s. Moedingen.

Mediolacum, s. Mettlach. Mediolanum, s. Meilen.

Mediomatricum, s. Metz. Mediowilla [unbek.], 757, Trad. Wizenb. Nr. 140. Medius vicus, s. Mittewich. Medlicha, s. Melk.

Medlicum, s. Moedling. Medlingen, s. Moedlingen.

Medofulli, s. Uffeln. Medone, s. Wick. Medriki (ehem. bei Volkmarsen in Hessen), Medh-

riki c. 809, Trad. Werdin, Zeitschr.-Berg 6, 68; Medricki, Trad. Corb., Wig. Nr. 467. — Medrike 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1,

Medrow (pommer. K. Grimmen), Strals. Stadtb.,

Verfest. Nr. 195.

Meducz, s. Netluk.

Medunvurth [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr. c. 37

Medvedt [unbest.], castr. 1458, Cillier Chron.,

Hahn, Collect. 2, 747.

Medweynstorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Ser. 2, 196.

Medzyrzecz, s. Meseritz.

Meeffe (belg. Prov. Lüttich), 1276, Ann. Floreff., Meelle (velg. Frov. Lüttsch), 1276, Ann. Floreff., Scr. 16, 628, 25. — Meff 1342, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 675, 19 f. — Meffia castr., zerstört 1347, Northof, Mark, Tross 200. — Meffe 1372, Ann. S. Jacobi Leod., Scr. 16, 645, 12.

Meer (westfül. K. Neuss), 1168, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 165. — Mare 1293, Ann. Osterhov., Scr. 17, 551, 21; Mer, Hagen, St.-Chr. 12, Köln 1, 179.

Köln 1, 179.

Meerbeck (lippe. A. Stadthagen), Merebeke

1031, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 156, 31 f.
Meerbeke (belg. Prov. Ostflandern), Mesrebecchi 870, Leges 1, 517, 32; Mesrebeccki,

Hincmar, Ann., Scr. 1, 489, 16.

Meerdorf (braunschw. A. Vechelde), Merdorp 1384, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 98, 7.

Meerendré (belg. Prov. Ostflandern), Merendra 914, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 506 f. — 1270, Orig. conv. Trunch., ibid. 612.

Meerenpach [unbek.], Meernpahc, c. 1200. Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 523. Meerhof (westfal. K. Soest). Merhof 1416,

Bredel, Guterverz., Seibertz, Quell. 1, 150.

Meerhout (hely. Prov. Antwerpen). Merhout 745, Gesta abbat. Trudon., contin. III. Scr. 10, 371. 12: Marholt, ibid. 27.

Meersburg (bad. A. Ueberlingen), Merspurg castr., gebaut, Lirer, Weg. c. 14. — Mercisburc 1071, Lamberti Ann., Scr. 5, 185, 9. — 1117, Bertholdi Chron. Scr. 10, 112. 15. — Mersburc 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 49. — 1205, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 91. — 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 91. — 1210, Acta Salem., ibid. 57; Chron. Salem., Mone, Quell. 1, 179; Hist. brev. Salem., Scr. 24, 645, 56. — Merspurg 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöcarch. 1, 136 f. — belagert 1334, Liliencr., Volksl. 1. Nr. 11, 33; Joh. Vitodur. (Arch.) 99 f. — 1378, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 322. — Merseborch 1417, Becker, Zerbst. Chron. — Moersperg 1470, Frickart, Chron. 21 f.

Meersburg (niederl. Prov. Utrecht), Meersborg Kloster gegründet 1131, Chron. Cliv., Seibertz, Quell.

Kloster gegründet 1131, Chron. Cliv., Seibertz, Quell.

166.

Meerwigk (chem. bei Sinzig a. Rh.). Meerwegen,

gewonnen 1379, Fasti Limpurg, Ross. 69.

Meesenburg (westfül. K. Tecklenburg), Mesenborch 1209, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 182; Monum. Epternac., Scr. 23, 69. 39.

Meetseren [unbek.], 1269, Gesta abbat. Trudon.,

contin. III, Scr. 10, 401, 39. Meff, s. Meeffe.

Megdeberg, s. Meggberg. Megdeborch, s. Magdeburg. Megelingen, s. Moegling. Megelolf, s. Eglofs.

Megemingen, s. Moeglingen.

Megen (niederl. Prov. Nordbrabant), Meginun
720, Chron. Epternac., Scr. 23, 62, 47.

Megenborch [unbek.], castr. zerstört 1353, Detmar, Chron., Graut. 1, 278

Megenensis, s. Maienfeld.

Megenhartingen, s. Meinharting. Megenhartsdorf, s. Mannersdorf. Megenheim, s. Magenheim.

Megenhereshusen, s. Mengershausen. Megenricheshusen [unbek.], Trad. Fuld., Dr.

Megenwile, s. Maegenwil. Megenze, s. Mainz.

Megeratesheim [unbek., im Lahngau], Meinratesheim, Trad. Fuld., Dr. 6, 5; 15.

Megerreute [unbek., in der Schweiz], s. XII, Ein-

siedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 103.

Megershusen [unbek.], s. XIII, Chron. Lippoldesb.,

Addit., Scr. 20, 558, 24.

Megesheim (bair. B. Nördlingen), Maegesheim, 8. XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 426. Megetheberg (ehem. Dingstätte bei Plön), 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 206.

Megetsweiler (württ. OA. Ravensburg), Meginwilare 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 30.
— Meginswilare 1218, ibid. 29, 61.
Meggberg [unbest.], Megdeberg castr. 1252,

Oheim, Chron. 139, 7.

Meggen (luzern. A. Luzern), Magton 1036,
Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 129. — Meggen 1060, orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 305.—1114, ibid. 330.— Megge 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 231; Geschichtsfr. 19, 168.—1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 192, 9.— Magthon 1350, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 23, 270.

Meggenhorn (Ruine bei Meggen), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 193, 27.

Meggeze, s. Mainz.

Meggere, s. Maniz. Meggingen (bair. B. Harburg), Mekkingen, XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 427-Mariphalteshusen [unbek... in Sachsen], Trad. Meginbolteshusen [unbek., in Sachsen], Fuld., Dr. 41, 59

Meginbotesheim, s. Meimsheim.

Megine, s. Maienfeld.

Meginhardeswich, s. Meinerswijk. Meginhartesdorf, s. Mannersdorf. Meginharteshuson, s. Mingershausen. Meginhartestetin, s. Mannerstaetten.

Meginhuson, s. Menkhausen.

Meginoldi predium, s. Meingoldsdorf. Meginrati cella, s. Einsiedeln. Meginsheim, s. Meimsheim.

Meginsnichegebutle [unbek., bei Braunschweig],

1007, Ann. Stederb., Scr. 16, 201, 27. Meginswilare, s. Megetsweiler.

Megitvurth [unbek.], 1165, Trad. Werdin. Nr. 135, Zeitschr.-Berg 7.

Megkingen, s. Moeggingen.

Meglen, s. Mecheln.

Meglin [unbest.], c. 1200, Cod. trad. Formbac.,
Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 754.

Meglingen, Moegling.

Meglinge, s. Moegling Megmedong, s. Mendonck. Megmerstorpe, s. Meinersdorf. Megresheim, s. Moegersheim.

Mehe (Fl. an der Elbmündung), Mola 788, Adami

Gesta Hamburg., Scr. 7, 289, 17. Mehiline, s. Mehlen.

Mehlbach (pfälz. K. Ottersberg), Melbach, Trad.

Fuld., Dr. 42, 171.

Mehlbergen (hannov. A. Hoja), Melbergen 1188, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 180. Mehle (hannov. A. Gronau), Medeli, Trad. Corp.,

Wig. Nr. 2.

Mehlem (rheinl. K. Bonn), Melenhem 812, Trad. Werdin. Nr. 35, Zeitschr.-Berg 6. Mehlen (waldeck. K. Wildungen), Mehiline, Trad. Fuld., Dr. 6, 154. — Mehele 1250, Possess.

Hain. 22, Zeitschr.-Hessen 3.

Mehlishofen (württ. OA. Ravensburg), Maen-lishoven 1264, Acta Salem., Zeitschr.-Oberth. 31,

118. — 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 31.

Mehlsack (ostpreuss. K. Braunsberg), Melsac
civit. 1325, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 193. —
Melsag, Melzag 1441, Plastw., Scr. Warmiens.
1, 89 f. — verbrannt 1455, Ält. Hochm.-Chron., Scr.
Pruss. 3, 692; Gesch. w. e. Bundes, ibid. 4, 143.

Mehlsdorf (brandenb. K. Jüterbogk), Mels dorff
1285, Chron. Zinn. Riedel. Cod. diplom. 4, 1237.

1285, Chron. Zinn., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 297. Mehmke (magdeb. K. Salzwedel), Medebeke

1375, Brandenb. Landb. 193.

Mehr (rheinl. K. Kleve), Meri 720, Chron. Epternac., Scr. 22, 62, 42. — Mere 1065, Roder. abbat. Trudon. epist., Scr. 10, 325, 15. — 1072, Roder. Gesta abbat. Trud., ibid. 235, 21. — 1156, Ann. Rodens., Scr. 16, 723, 18. — 1318, Klev. Hebereg., Ann. Niederrh. 21, 124 Ann.-Niederrh. 31, 134. Mehrenhuell (bair. B. Schesslitz), Mehren-

huehl 1306, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 30. Mehrenthin (brandenb. K. Friedeberg), Meren-

tin 1337, Neumärk. Landb. 24 f. Mehringen (württ. OA. Tuttlingen), Meringen

1090, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 211.

Mehrnbach (österr. B. Ried), Merenpach,
Meranpach c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob
d. Ens 1, 513 f. — Mernpach 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 277.

Mehrow (brandenb. K. Niederbarnim), Mere

Mehrow (orthachte L. Arthur 1875), Brandenb. Landb. 64.
Mehrstetten (württ. OA. Münsingen), Merstetten 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 295, 1.
Mehrum (rheinl. K. Duisburg), Mereheim 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5,

Mehtyris, s. Mechters.

Meideborch, s. Magdeburg. Meidelstetten (württ. O.A. Münsingen), Mittelsteten 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Öberrh. 29, 43.

— Muttelstetten 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 23.

Meiden [unbest.], castr. 1297, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 221.

Meidling (österr. B. Mautern), Murlingen 1094, V. Altmanni episc., Scr. 12, 242, 27. — Muwerlingen c. 1170, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 319. - Murlingin 1178, Trad. Claustro-Neob., ibid. 2, 4, 116.

Meydor [unbek.], Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb.

2, 462, 7.

Meydorpe, s. Meiendorf.

Meidourde [unbek.], 1312, Gerresh. Hebereg.,

Arch.-Niederrh. 6, 139. Meidstein, s. Madstein. Meielan, s. Meilen. Meyenberch, s. Meinberg.

Meienberg (aarg. B. Muri), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 86, 19. — 1385, Justinger, Chron. 161 f. - 1445, Fründ, Chron. 245. Meyenburg (brandenb. K. Ostpriegnitz), 1375,

Brandenb. Landb. 36.

Meienburg (hannov. A. Blumenthal), Meygen-borch 1376, Rynesb., Chron., Lappenb. 123. Meiendorf (holstein. A. Trittau), Meydorpe, zerstört 1349, Detmar, Chron., Grant. 1, 271. Meiendorf (magdeb. K. Wanzleben), Meyien-

Meiendorf (magdeb. K. Wanzleben), Meyiendorpe, Meyndorp, Meyendorpe 1201, Heinr. Chron. Livon., Scr. 23, 245, 42.

Meiene, s. Maien.

Meienfeld (Kt. Graubünden), Lupinis 1077, Ortlieb, Chron., Scr. 10, 74, 27; Lupine, ibid. 36.

—1089, Bertholdi Chron., ibid. 99, 33. — Lupino s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 184. — Mayenveld 1446, Fründ, Chron. 259; Liliencr., Volksl. 1, Nr. 83, 9. — gewonnen 1499, ibid. 2, Nr. 208, 4 f.

Meienheim (eleine K. Calmeilan)

Meienheim (elsäss. K. Gebweiler), Meienhein 1281, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 208, 34; Meienhem castr., ibid. 207, 43. — 1310, Habsb. Urbar,

Lit. Ver. 19, 21, 11.

Meienhusen, s. Meinsen.

Meienlan, s. Meilen.

Meieni, s. Muenster.

Meiers (österr. B. Horn), Myrsi, Miris c. 1100,

Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 45.

Meigadessen (westfäl. K. Höxter), Meingodderssen, Meingoddershusen, Mayngoteshusun, Maingodessen 775, Botho, Leibn., Scr. 3, 285; Trad. Corb., Wig. Nr. 402. — Meingotesson, s. XII, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 4, 53. — 1350, Registr. feud. Meigdeburc, s. Magdeburg. Meigelan, s. Meilen. - 1350, Registr. feud. Corb., ibid. 6, 2, 388.

Meygenborch, s. Meienburg.

Meigenhart (ehem. bei Schlierbach im Elsass), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 20, 30.
Meigesdorf [unbek.], Meigestorf 874, Trad.

Fuld., Dr. 8, 36; 46.

Meyghem [unbek.], 1218, Orig. conv. Trunch., Smet, Corp. 1, 608.

Meyienberch, s. Meinberg.

Meiirmunt [unbek., Diöc. Trier], castr. 1263, Gesta Henr. archiepisc. Trever., Scr. 24, 455, 16. Meikirch (bern. A. Aarberg), Moechilch 1275, Lib. deeim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 185.

Meilan, s. Mallon.

Meildingen, s. Mellingen.

Meild (St.-Gall., B. Sargans), Meilo 948, Lib.
heremi, Geschichtsfr. 1, 104. — Meils 970, ibid.
109; Meli, ibid. 121. — Meilis, s. XI, Reddit.
eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 183; Einsiedl. Urbar,
Geschichtsfr. 19, 112; Fründ. Chron. 42 f.

Meilen (zürch. 4-0). Medialanum 966. Lib.

Meilen (zürch. A.-O.), Mediolanum 966, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 109. Mediolanum (falsch) s. XII, Einsiedl. Urbar, ibid. 19, 111. — Meigelan, Meielan 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 170 f. — Meienlan 1324, Lib. quart., ibid. 4, 40. — 1489, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 174, 2. Meilersbach [unbek., in Oesterreich], 1254, Fund. Zwetl. Font Austr. 2, 2, 114

Wetl. Font. Austr. 2, 3, 114.

Meilhausen [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 100.

Meilingen (Ob.- u. Nied.-, nassau. A. Langenschwalbach), Melingen 1079, Monum. Blidenst.

Meilmaeshof, s. Almoshof. Meylnaw, s. Mellenau. Meilperg, s. Mailberg. Meils, s. Meile.

Meimbressen (hess. K. Hofgeismar), Membrasteheim 1107, Mirac. s. Modoaldi, Scr. 12, 312, 19.

Meimein (jetzt Theil von Ammerschweier, elsäss. K. Kaisersberg), Minrswilr 1310, Habsb. Urbar,

Ver. 19, 13, 15

Meimsheim (württ. OA. Brackenheim), Meginsheim, Cod. Hirsaug. 59. — Meinsheim, ibid. 101. — Meginbotesheim 1105, Cod. trad. Rei-

heim, Trad. Wizenb. Jahrb. 1852, 1, 118; Meinesheim, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 328.

Meinabara [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 6, 130.

Meinberg (lippe. A. Horn), Meynburghun, Trad. Corb., Wig. Nr. 73. — Meyenberch 1289, Henr. de Hervord. 212. — Meyienberch 1320, ibid. 226. ibid. 236

Meinbleke, s. Medemblik.

Meinbolteswilare, s. Metzisweiler.

Meinbrexen (braunschw. K. Holzminden), 1432, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 317.

Meynburghun, s. Meinberg. Meineingen, s. Menzingen.

Meindorf (ehem. bei Haldensleben), Meindorph castr., zerstört 1167, Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1,

Meine (hannov. A. Gifhorn), Meynum 1007, Ann. Stederb., Scr. 16, 201, 28. — Meinem 1386, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 38, 22 f. Meine [unbek., Divc. Trier], castr., gebaut 1280, Gesta archiepisc. Trever., Martène, Collect. 4, 337. Meinelinetorpe (ehem. bei Westkirchen in Westfalen), 1390, Freekenh. Hebereg., Friedland. 152.

Meineringhausen (waldeck. A. Eisenburg), Meyngereshusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 313. — Meingershusen, s. XIII, Chron. Lippoldesb., Addit., Scr. 20, 558, 8. — Meingerinchusen 1314, Me-

Scr. 20, 558, 8. — Meingerinchusen 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 388. — 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 395.

Meinersdorf (holstein. K. Preetz), Megmerstorpe 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 842.

Meinersen (hannov. A.-O.), Meynerse 1378, Fehdeb., Str.-Chr. 6, Braumschw. 1, 27, 23 f.

Meinersheim [unbest.], 1182, Ann. Stederb., Scr. 16, 215, 27. — Meinersheim 1218, Leges 2, 222, 22.

Meinerswijk (in der Betau), Meginhardeswich S14, Chron. Lauresh., Scr. 21, 407, 46.

Meistersel

Meinesheim, s. Meimsheim. Meinewanc, s. Meinwangen. Meinfelt, s. Maienfeld.

Meingen, s. Ennetach und Mengen.

Meingershusen, s. Meineringhausen. Meingleinden [unbek.], 1317, Langh. Kopialb.,

Bericht.-Bamb. 23, 66.

Meyngoddershusen, s. Meigadessen.
Meingoddsdorf [unbek.], Meginoldi predium
1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 93.
Meinhardsdorf (bei Meidling a. d. Wien), Meinhartisdorf 1178, Trad. Claustro-Neob. 533, Font. Austr. 2, 4, 115. — Meinrastorf 1187, ibid. 83. — s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 3, 80; minor, ibid. 81.

Meinharswilaer [unbek.], 1250, Acta Aug.,

Zeitschr.-Oberrh. 29, 114

Meinharting d'österr. B. Mauerkirchen), Megenhartingen, Meinhartingen c. 1150, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 224 f.

Meinharts (Gr.- u. Kl.-, österr. B. Gr.-Gerungs),

1325, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 492 f.
Meinheim (bair. B. Gunzenhausen), 1450, Krieg, Beilag., Str.-Chr. 2, Nürnb. 2, 522, 34.

Meinhoevel [unbek.], Menhovele c. 1250, Nort-

hof, Mark, Tross 92.

Meynich [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Meynich Junbek., in Steiermarks, 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 196.

Meiningen (Hytst. von Sachsen-Meiningen). Meinungun c. 1007, Adelberti V. Heinrici II, Scr. 4, 796, 12. — Meningen c. 1108, Meisterlin, St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 75 f. — Meningen 1134, Monum. Eberac. 53, 4. — Meininge 1151, Ann. Stadens., Scr. 16, 339, 8. — 1340, Michael. annot. histor., Böhmer, Font. 1, 459. — 1397, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 40, 18. — 1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. 1, 312.

Meynkamere, s. Maikammer.

Meinleit [unbek.], 1270, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 69.

Meynmodeshusen, s. Menninghausen. Meinolvesrode, s. Melverode. Meinpoldsberg, s. Mampasberg.

St. Meinrads-Kapelle (auf dem Etzel, Kt. Schwiz),

1439, Fründ, Chron. 24 f.

Meinratesheim, s. Megeratesheim.

Meinratstorf, s. Mannersdorf.

Meinrinkhusen [unbek.], 1350, Registr. feud.

('orb., Arch.-Westfal. 7, 2, 258.

Meinsale [unbek.], 1080, Trad. Werdin. Nr. 110,

Zeitschr.-Berg 7.
Meinscozen [unbek.], 1106, Ann. Rodens., Scr.

16, 693, 26 f.

Meinsen (lippe A. Bückeburg), ? Meienhusen, Trad. Fuld., Dr. 41, 12. — 1452, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 164.

Meinsheim, s. Meimsheim.

Meinstet [unbek., in Schwaben], 1474, Liliencr.,

Volksl. 2, Nr. 133, 11.

Meinthia [unbek., in Brabant], 1127, Lamb.

Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 120, 40.

Meintrup (westfäl. K. Beckum), ? Meinbrahtingtharpa, Menbractinctorpe 1050, Frechant Hebrary Friedl. 22 f. kenh. Hebereg., Friedl. 32 f.

Meinungun, s. Meiningen.

Meinwangen (bad. A. Stockach), Meinewanc c.

1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 61.

Meynwordinchusen [unbek.], 1380, Jura, Seibertz,

Quell. 3, 296.

Meiringen (bern. B. Oberhasle), Hasela 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 182.

Meisau (bair. B. Traunstein), Meisa c. 1170, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 237.

Meiseldorf (Gr. u. Kl., österr. B. Ober-Hollabrunn), Mizelporndorf c. 1160, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 292. — Meiselndorf 1304, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 472. Meysen, s. Meis.

Meisenbach (hess. A. Eiterfeld), Mosebach,

Trad. Fuld., Dr. 43, 3.

Meisenbach [unbek.], Cod. Hirsaug. 92.

Meisenburg (in Luxemburg), Meysenburch castr. 1263, Gesta Henr. archiepisc. Trever., Scr. 24, 423, 24 f. Meisener, s. Meisner.

Meisenheim (rheinl. K .- St.), belagert 1455, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 38. — belagert 1461, Eikh. Chron., ibid. 189; Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 450.

Meisheim, s. Merheim.

Meisner (Berg bei Eschwege in Hessen), Meisener c. 750, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel.

jur. 3, 316.

jur. 3, 316.

Meissau (Nbfl. der Bode), Missahe 747, Ann.
Lauriss., Scr. 1, 136, 6; Einh. Ann., ibid. 137, 12;
Missahe, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1,
21, 27. — Myssauw 923, Sachsenchron., Abel,
Samml. 82. — Missowe 1215, ibid. 141, 16.

Meissau (österr. B. Ravelsbach), Missowe c.
1150, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 272.
— 1171, Fund. Zwetlin., ibid. 2, 3, 59 f. — Missov,
Missoe 1187, Trad. Claustro-Neob., ibid. 2, 4, 124.
Meyssowe 1277, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr.
9 f. — Myssowe, s. XIII, Ration. Austr., Rauch,
Scr. 2, 13. Scr. 2, 13.

Meissen (sächs. A.-St.), Misna castr. gebaut 925, Fund. eccles. Saxon., Leibn., Scr. 1, 261; Misne, Chron. duc. Brunsvic., ibid. 2, 14. — Myssen, Dom gebaut 928, Botho, Chron. ibid. 3, 305. — Myssen 930, Sachsenchron., Abel, Samml. 85. — Misni urbs 931, Thietmar, Scr. 3, 739, 28; Henr. de Hervord. 74; civit., Ann. Vet.-Cellens., Lips. 46. — Mince, Minse, Bisthum gegründet 970, Ann. Magdeb., Scr. 16, 151, 17; Henr. de Hervord. 84. — 1003, Thietmar, Scr. 3, 801, 8. — 1004, ibid. 803, 41 f. — Misena 1014, Adalberti V. Heinr. II, Scr. 4, 792, 37. — Mysni 1015, Thietmar, l. c. 843, 14 f. — Missina 1046, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 802, 39; 41. — 1074, Bruno de bello Saxon., Meissen (sächs. A.-St.), Misna castr. gebaut 925, 843, 14 f. — Missina 1046, Alli. Altan. maj., Scr. 20, 802, 39; 41. — 1074, Bruno de bello Saxon., Scr. 5, 341, 48 f. — Missen 1088, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 95, 1. — Missin, Misina, Geneal. comit., Scr. 24, 78, 6 f.; Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 310, 3. — 1152, Weltchron., D.-Chr. 2, 219, 10. — Mytzen 1161, Presbyt. Bremens., Lappenb. 10. — Mytzen 1161, Presbyt Bremens., Lappenb. 34. — 1193, Weltchron., l. c. 235, 17 f. — 1194, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 166, 24; Missena, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 67 f. — Missnin 1195, Ann. Reinhardsbr., Weg. 67. — Schlacht 1203, Ann. Stadens., Scr. 16, 354, 21. — 1212, Leges 2, 219, 46 f.; Meihsen, Kaiserchron., Forts., Massmann 17817. — Meissen 1234, Ann. Mellic., Scr. 9, 508, 4. — 1294, Matth. Neoburg., 29; 37 f. — 1304, Königss. Gesch.-Quell. 174 f. — Missenen c. 1330, Chron. Sampetr. Stübel 167. — 1372, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 187. — 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 7; 77 f. — Misnecz, belagert 1429, Bartoss, Chron., Dobner, Monum. 1, 162.

Meisterschwanden (aarg. B. Lenzburg), Meisterschwanden (aarg. B. Lenzburg), Meisterschwanden (aarg. B. Lenzburg)

Meisterschwanden (aarg. B. Lenzburg), Meisterswang 1261, Arch.-Schweiz 12, 156. — Meisterswant 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19,

Meistersel (chem. bei Gleissweiler, pfälz. K. Edenkoben), Meystersel 1090, Ann. Spirens., Scr. 17, 82, 37; Meistersele, Chron. praesul. Spir., Böhmer, Font. 4, 336; Chron. episc. Spir., Mone, Quell. 1, 183. — Meystersal 1102, Chron.

episc. Spir., Eccard., Corp. 2, 2264. - 1464, Lan-

deshuld., Mone, Quell. 1, 365.

Meistratzheim (elsäss. K. Erstein). Maistreshaim 742, Trad. Wizenb. Nr. 52. — Meistresheim 784, ibid. Nr. 60. — Meistreshaim 788, ibid. Nr. 102. — Meistaresheim 833, ibid. Nr.

Meisuntale, s. Marienthal. Meitamulin, s. Moeckmuehl.

Meitingen (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Schwabmünchen), Algebra, 1541.— Meuting, Ob., 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 252, 16; 254, 2 f.; Unt.-, ibid. 16 f.; Meuting, ibid. 24.

Meizzestein, s. Madstein. Mekkingen, s. Meggingen Melach, s. Mellach und Mihla. Melanbach, s. Melenbach.

Melances, s. Malans.
Melbach, s. Mehbach.
Melbeck (hannov. A. Lüne), Melbeke 1290,
Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 98.

Melbodium, s. Maubeuge.

Melborn (weimar. K. Eisenach), Melleborn 1293, Ann. Reinhardsbr., Weg. 262.

Melch, s. Melk.

Melchendorf (thüring. K. Erfurt). Melchin-

dorf 1430, Rothe, Chron., Liliencr. 662.

Melchingen (hohenzoll. OA. Gamertingen), Malichingen, Malchingen 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 106, 6 f. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 83.

Melchnau (bern. A. Aarwangen), Melchenowe

1099, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 137; Melkenowe, s. XII, Einsiedl. Urbar, ibid. 19, 108.

Melchow (brandenb. K. Oberbarnim), Melkow 1375, Brandenb. Landb. 25 f.

Melchwilre, s. Milchwilre.

Melcis, s. Medelsheim.

Meldert (belg. Prov. Südbrabant), Meldreges 1117, Roder. Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 289, 22. Meldesdorpe, s. Melstrup.

Meldich [unbek.], 1255, Ann. Bohem. brev., Scr.

720, 12.

17, 720, 12.

Meldingen [unbek.], 1180, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 23. — 1248, Ann. Erphord., Scr.

16, 36, 20.

Meldorf (holstein. K. Süderditmarschen), Milindorp, Milindrop, Milinthorp, Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 291, 6; Melindorp, Mildinthorp, ibid. 310, 12. — Milethorp, Miledorp, Meledorp 1125, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 48, 3. — Meldorpe 1126, Nordelb. Chron. 57 f. 48, 3. — Meldorpe 1126, Norden. Chron. 37. — 1164, Chron. Holtzat., Scr. 21, 262, 27 f.; Presbyt. Bremens., Lappenb. 32 f. — 1403, ibid. 103. Meldorf [unbek.], civit. 1286, Andr. Ratisp., Ec-

Meldreges, s. Meldert.

Meldridesheim, s. Melsheim.

Meldungen [unbek., in Thüringen], gebrochen 1167, Detmar, Chron., Graut. 1, 53. — 1168, Weltchron., D.-Chr. 2, 227, 15; 229, 14.

Meldunum, s. Milden.

Melenbach (Bach bei Bachem, rheinl. K. Bonn), Melanbach 798, Trad. Werdin. Nr. 11, Zeitschr. Berg 6.

Melentensis [unbek.], 1108, Ann. Camerac., Scr. 16, 512, 3.

Melerstat, s. Mellrichstadt.

Meli, s. Meile.

Melibocus (Berg im Odenwalde), Malscus 1012, Chron. Lauresh., Scr. 21, 404, 27.

Melin (belg. Prov. Lüttich), Mylen oppid. 1163, Gesta abbat. Trudon. contin. II, Scr. 10, 350, 23. - Milen 1248, Contin. III, ibid. 396, 8.

Melindorp, s. Meldorf. Melingen, s. Meilingen.

Meliseken, s. Maehlsecken. Melk (österr. B.-O.), Medlicha 1003, Krems-Melk (österr. B.-O.), Medlicha 1003, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 53. — Mediliccha 1014, Ann. Mellic., Scr. 9, 497, 51 f.; Medilich, Mellicensis, Fund. Mellic., Kollar, Anal. 1, 871 f.; Moellkh, ibid. 877; Mellicum, Ebend. Chron., Pez, Scr. 2, 697; Mea dilecta munit., Chron. Austr. Mellic., Scr. 24, 70, 37 f.; Conr. Mellic. Chron. Austr., Pez, Scr. 1, 291. — Mezilecum 1017, Thietmar, Scr. 3, 860, 33. — Medelekka, Medilhecka castr. 1060, Bertholdi Ann., Scr. 5, 271, 25. — Medilicensis, Kl. gegründet 1089, Ann. — Medilicensis, Kl. gegründet 1089, Ann. Mellic., Scr. 9, 500, 12; Medlicensis, Chron. Admunt., Pez, Scr. 2, 181. — Melch, Kl. geweiht 1114, Babenb. Chron., Hormayr, Arch. 18, 431; Babenb. Chron., Arch.-Oesterr. 9, 355. — Mede-licca 1116, V. Adalberonis episc., Scr. 12, 136, 16. — Medillih c 1117, Trad. Claustro-Neob., Font.

Austr. 2, 4, 6. — 1378, Ann. Mellic., Scr. 9, 573,

48 f. — 1476, Ann. Mellic., ibid. 44 f.

Melkbach (bei Melk), Medilich, Fund. Mellic.,

Kollar, Anal. 1, 872.

Melkendorf (bair. B. Bamberg und Kulmbach),
Melckendorf 1279, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 78. — 1290, ibid. 96.

Melkenowe, s. Melchnau.
Melkow, s. Melchow.
Mellach (steierm. B. Gratz), Melach 1265, Ra-

tion. Stir., Rauch, Scr. 2, 196. Mellanc [unbek., Diöc. Metz], 892, Hist. S. Arn.

Scr. 24, 530, 29.

Melle (hannov. A.-O.), 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 90 f.

Melle (bei Gent), Millinium, Einh. transl. Marcell., A. SS. Juni 1, 201.

Melleborn, s. Melborn.

Mellen (brandenb. K. Westpriegnitz), 1375, Brandenb. Landb. 37. Mellen (Kl.-, pommer. K. Dramburg), 1337, Neu-

märk. Landb. 25; 29.

Mellen (Gr.-, pommer. K. Saatzig), Roten-M.,

wüst 1337, Neumärk. Landb. 25; 29.

Mellenau (schles. K. Ohlau), Meylnaw 1359,
Gesta abbat. S. Vincent., Scr. Siles. 2, 138.

Mellendorf (hannov. A. Burgwedel), Milendorf,

Trad. Fuld., Dr. 41, 48.
Mellenthin (brandenb. K. Soldin), Mellentin

1337, Neumärk. Landb. 18.

Mellentin (westpreuss. K. Deutsch-Krone), Melnain wüst 1337, Neumärk. Landb. 28.
Mellerstat, s. Mellrichstadt.
Mellicum, s. Melk.

Mellin (magdeb. K. Salzwedel), Mollyn 1375, Brandenb. Landb. 193. Melling (steierm. B. Marburg), Mellinkch 1408,

Melling (steverm. B. Marburg), Mellinkch 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 291.

Mellingen (aarg. B. Baden), Melligen 1114, Orig. Murens., Herrg. Geneal. 1, 327. — 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 157; 172. — 1266, Matth. Neoburg. 7. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 235. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 151, 7. — oppid. 1348, Joh. Vitodur. (Arch.) 251. — 1351, Justinger, Chron. 117 f. — 1415, Liliener., Volksl. 1, Nr. 55, 37; Nr. 79, 10. — gewomen 1443, Toggenb. Chron. 16. — 1448, Fründ, Chron. 71 f. Fründ, Chron. 71 f.

Mellingen (weimar. A. Weimar), Meildingen castr., zerstört 1180, Hist. landgr. Thüring., Pistor.-

Str., Scr. 1, 1317. — Meldinge 1183, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 159, 22. — Meldingen 1184, Ann. Reinhardsbr., Weg. 42. — Melingen, gewonnen 1451, St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 187, 7.

Mellrichstadt (bair. B.-St.), Madelrich estat, Trad. Enld. Dr. 42, 221. — Wethelrikestat.

2, 127; Chron. Sampetr., Stübel 10; Mellerstat, Rothe, Chron., Liliencr. 211; Malirstat, Hist. de landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal. 359; Madilrichistat, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 646, 35.

— Melerstat 1397, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 57, 15; Weltchron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 296, 33; Liliener., Volksl. 1, Nr. 40, 19.

Melm, s. Elm.

Melnain, s. Mellentin.

Melne (ehem. bei Zinna), 1307, Chron. Zinn.,

Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 297.

Melnik (böhm. K. Prag). Melnicensis. Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 31, 15 f. — Mielnik civit. 1279, Cosmae contin., ibid. 200, 34. — Psov, Psow, Bssov castell. 894, ibid. 45, 1. — Mellicum 1319, Königss. Gesch.-Quell. 402 f. - 1420, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 43 f.

Melre [unbek.], 1130, Registr. bonor. Hasung.,

Arch.-Westfal. 6, 2, 279.

Melrenhusen [unbek.], 1296, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 114.

Melriche, s. Moellrich.

Mels (St.-Gall., B. Sargans), ? Ollins 1221, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 64.

Melsag, s. Mehlsack. Melsdorff, s. Mehlsdorf.

Melsheim (elsäss. K. Strassburg), Meldrides-heim, Meldrihesheim, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 85.

Melsikon [unbek., in der Schweiz], 1350, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 23, 260.

Melstrup (hannov. A. Aschendorf), Meldesdorpa 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 21. — Meldestorp 1350, Registr. feud. Corb., ibid. 7, 2, 251.

Melsungen (hess. K.-St.), Milisunge, Trad. Melsungen (hess. K.-St.), Milisunge, Irad. Fuld., Dr. 6, 97 f. — Milsingen oppid., verwüster 1195, Hist. landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal. 407: Milsungen, Ann. Reinhardsbr., Weg. 66. — 1372, Catal. episc. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 5. — erobert 1386, Hist. landgr. Thur., l. c. 462; Muelsingen, Fasti Limpurg., Ross. 75. — 1387, Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 380.

Meltburch funbek. 7, 1099, Chron. Afflig., Scr. 9,

416, 1.

Meluun [unbek.], belagert 1409, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 255.

Melvendorf, s. Beeren.

Melverem (belg. Prov. Lüttich). Mervel 957, Gesta abbat. Trudon. contin. III, Scr. 10, 420, 31. — Mergueles 1085, Roder. Gesta abbat. Trudon., ibid. 244, 41. — Meruguelges 1135, ibid. 316, 11. — Merwile 1329, Gesta abbat. Trud., 316, 11. — l. c. 420, 31.

Melverode (braunschw. A. Riddagshausen), 984, Betho, Chron. Leibn., Scr. 3, 314.—994, Sachsenchron., Abel, Samml. 99.—Mein olvesro de 1007,
Ann. Stederb., Scr. 16, 201, 26.— Melvero th
1166, ibid. 210, 16.—1186, ibid. 217, 31.—Melvero dhe 1191, ibid. 225, 16; Mein olvero th,
ibid. 226, 11.—1384, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 93, 26. - castr., verbrannt 1432, Chron. S. Aegid., Leibn., Scr. 3, 596.

Melwe [unbest.], gewonnen 1463, Detmar, Chron.,

Melzingen (hannov. A. Medingen), Meltzingg 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 98.

Memekulle (russ. Gouv. Livland), 1205, Chron.

Livon., Hans. 92.

Memel (der untere Lauf des Niemen in Ostpreussen), Memela 1231, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 50. — Memele 1279, ibid. 133. — Memula 1369, Plastw., Scr. Warm. 1, 30 f. — Mymmel 1370, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 91.

Memel (ostpreuss. K.-St.), Memelburgk castr. 1228, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 51. — civit. 1231, ibid. 214. — Memela, gebaut 1252, Can. Samb. Ann., Scr. 10. 701. 11. — Memelberge

1231, ibid. 214. — Memela, gebaut 1252, Can. Samb. Ann., Scr. 19, 701, 11. — Memelberge 1257, Wartb., Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 41. — verbrannt 1323, Can. Samb. Ann., Scr. 19, 703, 7; Ronneb. Chron., Arch.-Livland 8, 285; Petr. de Dusb., l. c. 187. — 1328, ibid. 214. — Mymele, verbrannt 1360, Wig. v. Marb., ibid. 2, 525. — Mimel, zerstört 1379, ibid. 592; Ann. Thorun., ibid. 3, 111; Mymmel, Joh. v. Pos., ibid. — verbrannt 1393, ibid. 189. — verbrannt 1402, ibid. 257. Memel (Christ-, ehem. oberhalb Ragnit an der Memel). Kyrschmemmell. gebaut 1312. Ann.

Memel), Kyrschmemmell, gebaut 1312, Ann. Pruss. brev., Scr. 19, 695, 21; Kirsmemell, Canon. Samb. Ann., ibid. 701, 22. — Christi Memela 1313, ibid. 706, 8; Cristmemel castr., Petr. de 1313, ibid. 706, 8; Cristmemel castr., Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 178; Kirsmemil, Chron. Oliv., ibid. 5, 606; De fundat. monast. Oliv., ibid. 1, 710. — befestigt 1314, Canon. Samb. Ann., l. c. 20. — belagert 1315, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 181. — berannt 1324, ibid. 140. — zerstört 1328, Petr. de Dusb., l. c. 214; Can. Samb. Ann., l. c. 705, 25. — Kirsmomela 1331, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 478. — Kyrsemyl 1382, Korner. — Cristmymmel 1383, Ält. Hochm.-Chron., Scr. Pruss. 3, 605. Pruss. 3, 605

Memelinchoven [unbek.], 1248, Chron. Cliv.,

Seibertz, Quell. 2, 203.

Memelingen, s. Moemlingen.

Memerik (in Holland), oppid., belagert 1437,

Memhoelz (bair. B. Kempten), Memehiltz 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 123. Memleben (merseb. K. Eckartsberga), Mynsleve

Memleben (merseb. K. Eckartsberga), Mynsleve 921, Sachsenchron., Abel, Samml. 82. — Miminlevo 934, Thietmar, Scr. 3, 740, 10 f.; Minsleve, Mimirleve, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 42, 29 f. — Himenleve 936, Liudpr. Antapod., Scr. 3, 319, 40; Jemelevum, V. Mahthild., Scr. 10, 577, 44 f.; Imilebun, id. Scr. 4, 288, 18. — 937, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 307. — Mimelieba, Kl. gegründet 957, Nic. Sieg., Weg. 196; Memileube = Mine lyeba, ibid. 199. — Miminlevu, Mimilevu 968, Widukind, Scr. 3, 466. 30: Mimmeleve. Gesta episc. Halberst. 466, 30; Mimmeleve, Gesta episc. Halberst., 466, 30; Mimmeleve, Gesta episc. Halberst., Scr. 23, 85, 36. — Mimilebo, Mimilevum 969, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 166, 24 f. — Imenleve 970, Thietmar, Scr. 3, 755, 15. — Mimminleve 972, Ann. Magdeb., Scr. 16, 153, 24. — Mimileba 973, Ann. Ottenbur., Scr. 5, 4, 47; Lamberti Ann., Scr. 3, 63, 29; Mimileiba, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 787, 39. — Mymerleve 974, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 312. — Mimeleyben 1453, Ann. Magdeb., Scr. 16, 196, 8.

Memmedung, s. Mendonck.

Memmelsdorf (bair. B. Bamberg). Memelstorf

Memmelsdorf (bair. B. Bamberg), Memelstorf 1151, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 12. — Memmensdorf 1182, ibid. 26. — 1444, Zug. Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 79, 12.

Memmenhausen (bair. B. Krumbach), Miminhusin 992, Casus monast. Petrishus., Scr. 20, 633, 48. — 1060, ibid. 644, 40 f. — c. 1210, Hist. Scr. 20,

brev. Salem., Scr. 24, 646, 3 f.

Memmingen (bair. B.-St.), Trad. Fuld., Dr. 40, 66; Meming, gebaut, Lirer. Weg. c. 15. — Mammingin 1109, Cod. trad. Weingart., Stübel 36. — Maemingen, verwüstet 1127, Arnpeck, Chron. Bavar. Pez. Thesaur. 3, 3, 195. — Mammingen 1130, Hist. Welfor. Weingart. Scr. 21, 464, 24 f. — 1138, Bertholdi Chron., Scr. 10, 119, 12. c. 1180, Chron. Ottenbur., Arch.-Augsb. 2, 38; Scr. 23, 623, 12 f. — 1181, Ann. Weingart. Welf., Scr. 17, 310, 7. — 1299, Fund. Marcht., Freib. Diöc.-Arch. 4, 103; Meisterlin. St.-Chr. 2, Niggl. 2 Scr. 17, 310, 7. — 1299, Fund. Marcht., Freib. Diöc.-Arch. 4, 193; Meisterlin, St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 40, 15 f. — oppid. 1344, Joh. Vitodur. (Arch.) 212. — Meming 1368, Stromer. St.-Chr. 1, Nürnb. 1. 31, 21 f. — 1372, ibid. 5, Augsb. 2, 7, 32 f. — 1475, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 134, 248. — 1487, St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 498, 5.

Memmingen (Hohen-, württ. O.A. Heidenheim), S. XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 421.

Memminger Berg. 8, Berg.

Memminger Berg, s. Berg. Memmsdorf (chem. bei Schwabach). 1340, Monum.

Eberac. 94, 11.

Memoltesdorf [unbek.], Memolfesdorf 1296, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 114.

Men, s. Main.

Menach (Ob.- u. Nied.-, bair. B. Bogen), Menna c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk. - Buch ob

Ens 1, 535.

Menapia (chem. Theil von Flandern), Mena-enses, s. VI, V. s. Arnulfi, Mab. A. SS. Bened. 6, penses, s. \$30, Leges 1, 359, 2. — \$50, Prud. Trec. Ann., Scr. 1, 445, 9 f. — \$70, Ann. Vedast., Scr. 2, 197, 30. — \$78, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 143. — \$1075, Ebr. Chron. Watin., Martène, Thesaur. 3, 820

Menboltswiler, s. Metzisweiler. Menbractinctorpe, s. Meintrup.

Menchingen, s. Schwabmuenchen.

Menchingen, s. Schwabmuenchen.

Menchiawbieg [umbek.], verbrannt 1449, Chron.

Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 219.

Menden (rheinl. K. Düsseldorf), Menithinna,

Menedinna 809, Trad. Werdin. Nr. 33, Zeitschr.-Berg 6.

Menden (Ob.- u. Nied.-, rheinl. K. Sieg), 1314,

Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 2, 396. Menden (westfäl. K. Iserlohn), Mende 1446, Detmar, Chron., Graut. 2, 103.

Menden, s. Minden.
Mendici, s. Bettlern.
Mendik (böhm. K. Prag), Mendicum 1420,
Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 43; 46.

Mendonek (bei Gent), Megmedong 693, Ann. Gandens., Scr. 2, 187, 1; Megmedonc, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 470. — Memmedung 694, Ann. Blandin., Scr. 5, 21, 38; Ann. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 442 f.
Meneden [unbek.], 1325, Freckenh. Hebereg.,

Friedländ. 90 f.

Menelingen [unbek.], 1019, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 121.

Menewanch, s. Mainwangen.

Mengau [unbek.], Mengoi, Mengowe 1182, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 26. — 1285,

Mengen (württ. OA. Saulgau), Maingen 1094, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 217. — Maingin c. 1197, Acta Salem., ibid. 31, 76. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 105 f. — Meingen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19. 286, 2. - 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 21. - Maengen 1343, Henr. Diessenh., Böhmer, Font. 4, 43; Moengen, Faber, Goldast 51. Mengeringhausen (waldeck: K. Arolsen), Menge-

rinchusen 1380, Jura, Seibertz, Quell. 3, 281.

Mengershausen (hannov. A. Göttingen), Mengershusen 1162, Notae Ulridesh., Zeitschr.-Niedersachs. 1858, 164.

Mengershausen (hess. K. Frankenberg), Megen-

hereshusen 836, Trad. Fuld., Dr. 39, 177.

Mengersreuth (bair. B. Baireuth), 1283, Langh.
Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 80. — 1290, ibid. 98. Mengolsperch [unbek., in Krain], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 182.

Mengvelt, s. Maienfeld. Menhovele, s. Meinhoevel. Menigen, s. Meiningen.

Menin (belg. Prov. Westflandern), 1346, Aegid. Chron., Smet, Corp. 2, 264; 572.

Meningen, s. Menning.

Menkhausen (lippe-detmold. A. Oerlinghausen), Meginhuson 1036, V. Meinwerci episc., Scr. 11,

Menkhausen (westfäl. K. Meschede), Menkhusen 1314, Mesched. Hebereg., Seibertz, Quell. 1, 402. Menkin (brandenb. K. Prenzlau), Mencken,

Strals. Stadtb. 2, Nr. 153. Menne (westfäl. K. Warburg), Menni, Trad. Corb., Wig. Nr. 333; s. XII, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 2, 2. Mennendorf, s. Maennedorf.

Menniche, s. Mennig.
Menniche, s. Nennig.
Menning (bair. B. Ingolstadt), Menningen,
Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 32.
Menningen (bad. A. Messkirch), c. 1191, Acta

Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 60.

Menninghausen (hannov. A. Bruchhausen), ? Meynmodeshusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 162. Menninghausen (westfäl. K. Beckum), Menning-

husen 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 81 f. Mennwangen (bad. A. Ueberlingen), Menniwanc 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 57; Chron. Salem., Mone, Quell. 1, 179; Hist. brev. Salem., Scr. 24, 646, 4 f.

Menreut [unbek., bei Gratz in Steiermark], 1265,
Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 183.

Menrinchusen [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb.,

Arch.-Westfal. 7, 2, 302. Menschendorf [unbek., in Steiermark], 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 175.

Meuse [unbek.], s. XIII, Chron. Lippoldesb., Addit.,

Scr. 20, 558, 10.

Mensheim funbek. J., Mebosheim, Cod. Hirsaug. 63. Menslage (hannov. A. Bersenbrück), 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 399

Menstede (hannov. A. Berum), 1156, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 178. Menterawalda (im Dollart untergegangen), Menterasilva 1224, Emon. Chron., Scr. 23, 507, 40 f. — 1282, Menkon. Chron. contin., ibid. 565, 41.

Menterna, s. Termunten.

Mentitus campus, s. Lucgenfeld. Mentque (französ. A. St.-Omer), Minthechae 1201, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 639, 49. Mentz, s. Mainz und Menz.

Mentzchon [unbek., in der Schweiz], 1350, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 23, 257. Mentze, s. Monzingen.

Mentzenhein [unbek., in der Schweiz], 1052, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 133.

Mentzsess, s. Wohnsees.

Menwarsreuth [unbek.], 1290, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 100.

Menz (magdeh. K. Jerichow). Mentz 1403, Becker. Zerbst. Chron

Menzenbach (bair. B. Pfaffenhofen), 1250, Lib. bonor Infer. mon. Ratisp., Verhandl.-Oberpfalz. 9, 63.

Menzikon (aarg. B. Kulm), 1310, Habsb. Urbar,
Lit. Ver. 19, 170, 10. — Mentzinkon 1334, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 24, 106.

Menzing (Ob.- u. Unt.-, bair. B. München), Mencingin c. 1065, Ebersb. Cartul.. Hundt 1. 105.

Manzingan (bul. 1. Bentley, Cart. Hissone, 71.

Menzingen (bad. A. Bretten), Cod. Hirsaug. 71. Menzingen (Kt. Zug), Meineingen, s. XII. Ein-

siedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 101. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 92, 23.

Menznau (luzern. A. Willisau), Mezenouwe, Menzenowe, Mezenowe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 170, 239. — 1310, Habsb.

Stant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 170, 239. — 1310, Haosb. Urbar, Lit. Ver. 19, 183, 9.

Meppen (hannov. A.-St.), Meppea, V. s. Liudgeri, Scr. 2, 419, 13. — Meppia 834, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 297. — Meppen, zwei Dörfer 946, ibid. 300. — 1015, Thietmar, Scr. 3, 840, 37. — 1018, ibid. 860, 42. — Mepbin, Meppin 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 16. — befestigt 1374. Münster Chron. 67: 84 f. festigt 1374, Münster. Chron. 67; 84 f.

Mer, s. Merane und Meer.

Meran (tirol. B.-St.). Cainnina, Meyes 623, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 69. — Maiense castr. 652, ibid. — Merania, Maies 770, ibid. 99. — Maiese 779, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 481. — Majes 931, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 475. - Meronia 1132, Chron. Diess., Duellius, Miscell. 2, 126. — 1198, Leges 2, 201, 33 f. — 1220, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 144, 4. — Merona civit. 1221, Arnpeck, Chron. Bavar., l. c. 248. —1228, Notae Diessens., Scr. 7, 325, 23. — Moravia 1230, Ryccard. de s. germano, Scr. 19, 358, 37 f. — 1244, Königss. Gesch.-Quell. 23. — Moravium 1245, Rolandini Chron., Scr. 19, 82, 9. — Marania 1308, Contin. canon. S. Rudberti, Scr. 9, Ameran 1308, Comm. canon. S. Rudberd, Scr. 9, 819, 34. — Merane 1347, Matth. Neoburg. 131. — Ameron 1413, Justinger, Chron. 213. — überschwemmt 1416, Rufus, Chron., Graut. 2, 490; Korner; Engelhus., Leibn., Scr. 2, 1141. — 1419, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 68.

Merane (süchs. A. Glauchau), Mer 1174, Contin Carleci Miloyic, Scr. 17, 686, 24

tin. Gerlaci Milovic., Scr. 17, 686, 31.

Meratzhofen (württ. O.A. Leutkirch). Merhatzhoven 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 122.

Merbate, s. Merwede.

Merbern (Ob.- u. Nied.-, rheinl. K. Geilenkirchen u. Aachen), Mereburen 1142, Ann. Rodens., Scr. 16, 715, 50. - Merburen 1147, ibid. 719, 25

Mercelum [unbek.], 1238, Gesta abbat. Horti

Mar., Scr. 23, 599, 29.

Mercene [unbest.], 1150, Ann. Rodens., Scr. 16, 720, 39.

Mercha, s. Merck. Merchdorf, s. Markdorf. Merchelingen, s. Merklingen.

Merchendorf, s. Merkendorf.

Merchenmos [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 241.

Merchenstein, s. Merkein.
Merchenstein, s. Merkenstein.
Merchenvalle [unbek.], c. 1138, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 125.

Merchinberc (ehem. bei Neidlingen, württ. OA. Kirchheim), 1258, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 138.

Merchingen (bad. A. Adelsheim), Mechingen

1188, Leges 2, 566, 14. Mercholczheim, s. Merxheim.

Merchshusen, s. Merzhausen.

Merchtem (belg. Prov. Brabant), Merchten, Kl. gegründet 1102, Bald. Chron. Ninov., Smet, Corp. 2, 693.

Mercilinispacha [unbek.], 1126, Trad. Subens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 426. — Mercelinspach, Mercilispach 1170, Cod. trad. Formbac., ibid.

Mercisbure, s. Meersburg. Merck (franz. A. St.-Omer), Merph, Mercha, Mercuricium castr., Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 572 f.

Merckenwilre, s. Merkweiler. Mercuricium, s. Merck. Merdingen, s. Moerdingen. Merdorp, s. Meerdorf.

Mere [unbek.], 1375, Freckenh. Hebereg., Fried-

länd. 83 f.

Mere, s. Mehr und Mehrow. Merebeke, s. Meerbeck.

Mereche, s. Moetsch.
Merecz (russ. Gow. Wilna), Merkin castr.,
verbrannt 1394, Ält. Hochm.-Chron., Scr. Prnss. 3,
627. — Merkion, gewonnen 1403, Joh. v. Pos., ibid. 3, 264.

Mereheim, s. Marum.

Merein, s. Marein. Merem, s. Marum und Merx. Meren, s. Moehren.

Merenberg (Ruine, nassau. A. Weilburg), Me-Merenberg (Kuine, nassau. A. Weilburg), Merenbarg 814, Botho, Chron., Leibn., Scr. 2, 296.

— Merenberch 1126, Ann. Saxo, Scr. 6, 764, 21;
Merenberg, Mersborg, Geneal. d. Welfen, D.-Chr. 2, 275, 12; Chron. duc. Brunsvic., ibid. 582, 15.—castr., Mirac. s. Matthiae, Scr. 8, 234, 25.—1270, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 298.—Merenburgk, Schlacht 1358, Fasti Limpurg. Ross. 34.

Merendra, s. Meerendré Merendra, s. Meerendré

Merental [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Reichersb.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 384.

Merepol [unbek.], 1343, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 146. Mereren, s. Maehren.

Meres [unbek.], 1135, Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 315, 16.

Meresche, s. Moersch. Meresleba, s. Moorsleben. Merewede, s. Marwede. Merezina, s. Mersin.

Merfeld (westfäl. K. Koesfeld), Mervelde castr., zerstört 1351, Flor. Wev., Münster. Chron. 51; 132. Mergeynstorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ra-

tion. Stir., Rauch, Scr. 2, 195.

Mergenburg, s. Marienburg. Mergene, s. Marienehe.

Mergenye funbek., im Westerreich], 1380, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 724, 24.

Mergenthau (bair. B. Friedberg), Mergetau castr., belagert 1296, Herm. Altah. contin. III, Scr. 24, 55, 32; Mergartau, Ann. August. min., Scr. 10, 10, 27. — Mergentaw, verbrannt 1372, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 5, 14 f.; Mergertaw ibid. 14, Augsb. 1, 29, 11 f.

14, Augsb. 1, 29, 11 f.

Mergentheim (württ. OA.-St.), Mergartheim, Cod. Hirsaug. 44. — Merginthein 1273, Oheim, Chron. 141, 35. — Mirgaicheim 1298, Henr. Rebdorf., Böhmer, Font. 4, 540; Mergetaim, Herm. Altah. contin. III, Scr. 24, 56, 25 f. — Mergintheim civit. 1310, Königss. Gesch.-Quell. 260. — 1388, Stromer, Beilag., St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 155.
33. — 1389, Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, 853, 10.
Mergenwerder, s. Marienwerder.
Mergereshusen, s. Merkershausen.

Mergersdorf, s. Merkersdorf.

Mergersteten [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 29.

Mergesingen, s. Moersingen. Mergildehusen, s. Markeldissen. Merginswaneh, s. Moerschwang. Merginwerder, s. Marienwerder. Mergisingen, s. Moersingen.

Mergse, s. Merx. Mergsilingen, s. Merslingen. Mergueles, s. Melverem.

Merhas [unbek.], 707, Ann. Blandin., Scr. 5, 21, 46.

Merhatzhoven, s. Meratzhofen. Merheim (rheinl. K. Mülheim), Meisheim (falsch), verbrannt 1416, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 56, 25. - 1475, Koelh., ibid. 14, Köln 3, 839, 3. Merheim, s. Marum. Merhern, s. Machren. Meri, s. Mehr.

Meriboto [unbek.], Cod. Hirsaug. 39. Merica, s. Heide.

Merilaha, s. Kintschbach.

Meryna [unbek.], 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 657.

Merinberg, s. Marienberg.
Mering (bair. B. Friedberg), Moeringen, ge-

wonnen 1388, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 81, 17 f.; Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 81, 16. Meringa, s. Mecinga.

Meringen [unbest.], castr., zerstört 1163, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 226.

Meringen, s. Aderzhofen und Moehringen. Merinidorbe [unbek., in Friesland], Trad. Fuld.,

Merintheim [unbek.], Cod. Hirsaug. 99.
Merischwanden (aarg. B. Muri), Meriswande
1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, - Meriswanden 1445, Fründ, Chron. 229.

Meristaw, s. Maerzdorf.

Meriunstat [unbek.], Trad. Wizenb., Possess. Nr. 94. Merivido, s. Merwede.

Merkahowe, s. Marken.

Merkelinchusen, s. Merklinghausen. Merkendorf (bair. B. Bamberg), Mirckendorf 1303, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 21.— 1450, Krieg. Beilag. St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 523, 10.

Merkendorf (steierm. B. Feldbach), Merchendorf 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 122.

Merkenstein (österr. B. Baden), Merchenstein 1187, Trad. Claustro-Neob. 434, Font. Austr. 2, 4, 94. — 1273, Fund. Zwetlin., ibid. 2, 3, 276.

Merkentrup (westfäl. K. Beckum), Markiligtharpa, Merkingtorpe, Merkelinctorpe 1050,

Freckenh. Hebereg., Friedländ. 58 f. Merkeraland, s. Marken.

Merkersdorf (österr. B. Korneuburg), Mergersdorf 1187, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2,

4, 86; 93.

Merkershausen (bair. B. Königshofen), Marcgereshusen, Marggereshusen, Mergereshusen, Margereshusen, Margereshusen, Trad. Fuld., Dr. 39, 31 f.; 44, 47. — 1309, Langh. Kopialb., Bericht-Bamberg 23, 43.

Merkin, S. Merecz.

Merking (15th Obs.)

Merking (Mitt.-, Ob.- u. Unt.-, österr. B. Herzogenburg), Mirchingin 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 21. — c. 1120, ibid. Nr. 248.

Merklingen (württ. OA. Blaubeuren), Cod. Hirsaug. 48 f. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 95.

Merklingen (württ. OA. Leonberg), Merchelingen, Ann. Sindelf., Scr. 17, 300, 44.

Merklinghausen (vier Ortschaften im westfäl. Reg.-Bez. Arnsberg), Marcolinchuson c. 1160, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 308. — Merclinhusen 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 290. — Merkelinchusen 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 393.

Merkolzheim, s. Merxheim.

Merkstein (rheinl. K. Aachen), Mercstein, Kirche 1123, Ann. Rodens., Scr. 16, 704, 40. Merktal [unbek., in der Schweiz], 1114, Orig.

Murens, Herrg., Geneal. 1, 330.

Merkweiler (elsäss. K. Weissenburg), Merckenwilre, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 326.

Merlegium, s. Marlenheim. Merlenbach, s. Moerlenbach.

Merlenheim (pfälz. B. Landau), Cod. Hirsaug. 48 f. Merligen (bern: A. Thun), Merlingen, Stretlinger Chron. 139.

Merlinchusen [unbek., in Westfalen], 1416,

Bredel. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 147. Mermendorf [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr. 7, 69. Mermich (rheinl. K. St.-Goar), Mirmiche 1300,

Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1.

Mermosen (bair. B. Mühldorf), Mermos, Mermouse c. 1190, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 262 f. — Mermossen 1485, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 418. Mermuth (rheinl. K. St.-Goar), Merremum 1300,

Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1.

Mernberg, s. Mahrenberg. Merndorf, s. Moehrendorf. Merne, s. Marne.

Mernhusen [unbek.], 1287, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 87.

Mernpach, s. Mehrnbach.

Merode (rheinl. K. Düren), Strals. Stadtb. 1, Nr. 89.

Meroewen [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 131.

Merona, s. Meran.

Meronhlare [unbek.], 890, Trad. Werdin. Nr. 74°, Zeitschr.-Berg 6.

Merosingen [unbek.], 1140, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 303.

Merpach [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 110.

Merrache, s. Moetsch.

Merre [unbek.], c. 1179, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 362. Merreghe, s. Moetsch.

Merremum, s. Mermuth.

Merrenghe [unbek.], 1220, Caesarius, Registr.,

Leibn., Collect. 445.

Merrnstain [unbest.], 1412, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 375.

Mersberg, s. Stadtberge. Mersborg, s. Merenberg und Merseburg. Mersbure, s. Meersburg.

Mersch funbek. J., 1206, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 218. — Mersche 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 389.

Mersch, s. Moersch.

Merschbikie (ehem. bei Hoetmar, westfäl. K. Warendorf), Merschbekehove 1050, Freckenh. Hebereg., Friedland. 52 f.

Mersehe, s. Moerseh und Mersmann.

Mersehe, s. Moerseh und Mersmann.

Merschene [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 100.

Merschowe (ehem. bei Freckenhorst), Mershus 1325, Freckenh. Hebereg., Friedland. 85.

Merschwitz (merseb. K. Wittenberg), Merswyz 1256, Mirac. Volq., Winter, Cisterciens. 1, 389. Merseborch, s. Meersburg.

Merseburg (Prov. Sachsen), Merszeburg, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 165, 1 pass.; Mersborg, gebaut, Sachsenchron., Abel, Samml. 32; Marsburg, Marszburg, Marszburg, Marszburg urbs, Chron. episc. Merseb. l. c. 164, 15. — gewommen 794, Compil. chronol., Leibn., Scr. 2, 62. — Bisthum 803, Botho, Chron., ibid. 3, 293; Weltchron., D.-Chr. 2, 152, 2 f.; Marseburc, Merseburc, Trad. Fuld., Dr. 41, 71. — Aldenburh civit, 911, Ann. Saxo. Dr. 41, 71. - Aldenburh civit. 911, Ann. Saxo, Dr. 41, 71. — Aldenburh civit. 911, Ann. Saxo, Scr. 6, 592, 44; Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 40, 10 f.; Martis urbs, Presbyt. Bremens., Lappenb. 13. — belagert 916, Botho, Chron., l. c. 303. — Schlacht 921, Ann. Admunt., Scr. 9, 573, 58. — Meresburg 922, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 508; Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 163. — 933, Luidpr., Scr. 3, 294, 9 f. — 939, Widukind, ibid. 443, 38 f. — belagert 948, Ann. Parch., Scr. 16, 599, 46. — 968, Ann. Palid., ibid. 64, 20. — Bisthum gegründet 970, Ann. Magdeb. Parch., Scr. 16, 599, 46. — 968, Ann. Palid., ibid. 64, 29. — Bisthum gegründet 970, Ann. Magdeb., ibid. 151, 17; Henr. de Hervord. 84. — 980, Gesta episc. Halberstad., Scr. 23, 86, 41. — zerstört 982, Ann. Weissenb. u. Lamb., Scr. 3, 65, 31; Chron. minor. Erphord., Scr. 24, 186, 43 f.; Ann. Vet.-Cellens., Lips. 45. — Mersburgia 1002, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 78, 27 f.; Adalboldi V. Heinr. II, Scr. 4,686, 22 f.; Mersipolis, ibid. 811. — Maserborch 1005, Botho, Chron., l. c. 319. — 1021, Chron. episc. Merseb., l. c. 178, 35; Thietmar, Scr. 3, 734, 30. — 1033, Ann. Hildesh., ibid. 99, 11. — Mesburgo 1040, Annal. Saxo, Scr. 6, 685, 12; Kaiserchron., Massmann 16585. — Mersinburg 1058, Lamberti Ann., Scr. 5, 159, 20; Adami Gesta Naiserchron., Massmann 16585. — Mersinburg 1058, Lamberti Ann., Scr. 5, 159, 20; Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 310, 2. — 1080, Casus monast. Petrishus., Scr. 20, 647, 12. — 1095, Ann. S. Disibodi, Scr. 17, 16, 29; Marsinopolis, Marsipolis, V. Wernheri episc., Scr. 12, 245, 1. — Marcipolis 1152, Helmoldi, Chron. Slav., Scr. 21, 67, 9 f. — 1208, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 144, 24. — Mersenburg 1465, Jahrb., ibid. 10, Nürnh. 4, 204. Nürnb. 4, 294, 13

Mersen (niederl. Prov. Limburg), Marsna 847, Leges 1, 343, 19 f. — Palat. 851, Prudent. Trec. Ann., Scr. 1, 445, 12. — 870, Hincmar, ibid. 487, 38 f.; Marsana, Regin. Chron., ibid. 582, 30. — Mersene, Mercene 1130, Ann. Rodens., Scr. 16,

Mershus, s. Merschove.

Mersin (pommer. K. Lauenburg), Mersina 1178, Chron. Oliv., Scr. Pruss. 5, 595; Merezina, De fund. mon. Oliv., ibid. 1, 672.

Merske [unbek.], 940, Chron. episc. Spirens.,

Eccard, Corp. 2, 2259.

Merslingen (bair. B. Höchstädt). ? Mersgilingen 1094, Cod. trad. Weingart., Staelin 35; Mergsilingen, s. XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch. Augsb. 2, 421.

Mersmann (bei Hohenhorst, westfäl. K. Steinfurt), Mersche 1325, Freckenh. Hebereg., Fried-

länd. 85 f.

Merspach [unbek.], c. 1230, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 699.

Mersperch [unbek.], Erdbeben 1356, Zürch. Jahrb. 88.

Merstein [unbek.], c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 734.

Merstemen, s. Marstem.

Merstenningen [unbek.]. Mesteiningen c. 1130, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 476 f.

Merstorpe, s. Maestrup. Merswanch, s. Moerschwang. Merswyz, s. Merschwitz. Mertala, s. Ammerthal

Mertanne (Fluss bei Regensburg), 781, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 113.

Mertenefelt, s. Martinfeld.

Merteniez [unbek., in Böhmen], Maertniz castr. 1277, Leges 2, 414, 11 f.
Mertensheim, s. Martinsheim.
Mertensmole (ehem. bei Belitz in der Mittelmark),

1307, Chron. Zinm., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 297.
Mertenstorf [unbek. in Ungarn]. gewonnen c.
1268, Horneck, Pez, Thesaur. 3, 268 f.
Mertesdorf (rheinl. K. Trier), Mars villa reg.

717, Diplom. 1, 78, 53 f.

Mertesdorf [unbek., in Ungarn], castr. 1297,
Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 254.

Mertesheim (pfälz. K. Grünstadt), 873, Ann.

Wormat., Scr. 17, 37, 30. Merthen, s. Murten.

Mertinau (Gr.-, schles. K. Trebnitz), Martinovo

1203, Trebnitz. Stiftungsbr.

Mertinau (Kl.-, schles. K. Trebnitz), Rozerovo,
Rozerovichi 1203, Trebnitz. Stiftungsbr.

Mertinestorf, s. Martinsdorf.
Mertinge, s. Moerting.
Mertingen (bair. B. Donauwerd), Mardingen
1150, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 468, 41.—
Ann. Weingart., Hess, Monum. 38.
Mertinsdorf (chem. bei Belitz, brandenb. K.

Zauche), wüst 1375, Brandenb. Landb. 117

Mertinsdorf [unbek., in Ungarn], erobert 1289, Contin. Vindob., Scr. 9, 715, 31; Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 479.

Mertinsdorf, s. Maerzdorf, Martinsdorf, Merzdorf

und Metzdorf.

Mertloch (rheinl. K. Maien). Mertelacum 1300, Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1.

Mertzan, s. Marzahne. Meruguelges, s. Melverem.

Merumasehusum [unbek.], 1238, Gesta abbat.

Horti Mar., Scr. 23, 599, 27. Mervelde, s. Merfeld.

Merville (franz. Dép. Du Nord), Maricolensis, Kl. 1227, Ann. Laubiens., Scr. 4, 26, 37. — Mervaville c. 1150, Richer. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 644.

Merwede (Arm der Waal, niederl. Prov. Nordholland, und anliegender Wald), Merbate 838, Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 373, 11. — Merivido 1005, Alpertus de divers. tempor., Scr. 4, 704, 27. — 1018, ibid. 718, 35; Thietmar, Scr. 3, 869, 35; Gesta episc. Camerac., Scr. 7, 471, 3; Mirwide, Annal. Saxo, Scr. 6, 673, 40.

Merwigesburg, s. Petersberg

Merwile, s. Maerwil und Melverem.

Merx (rheinl. K. Solingen), Merxz, Merem 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 442. — Mergse 1312, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh.

6, 141. Merxhausen (braunschw. K. Holzminden), Marcberterhusen, Marcberteshusen, Trad. Corb.,

Wig. Nr. 298.

Merxheim (elsäss. K. Gebweiler), Mercholczheim 1276, Ann. Basil., Scr. 17, 200, 43. — Merchensheim 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 11, 11. — Merkolzheim, befestigt 1322, Notae

Argent., Böhmer, Font. 3, 118.

Merkheim (rheinl. K. Meisenheim), gewonnen
1471, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 503; Matth.
v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 66; Mexheim,

Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 323, 10.

Merxleben (thüring. K. Langensalza), Margiseleibe, Mergesleibe, Trad. Fuld., Dr. 38, 40 f.

Merz [unbek., Diöc. Merseburg], s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 388. 2, 388.

Merzbach (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Ebern), 1290, Langh. Kopialb. 22, 94. — Ober-M. 1304, ibid.

23, 28.
Merzdorf (brandenb. K. Landsberg), Derthinstorp, Mertinsdorp 1337, Neumärk. Landb. 21: 29; 30.

Merzdorf (schles. K. Breslau), Mirtensdorf 1469, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 203. Merzen (elsäss. K. Altkirch), Oranza 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 25, 24. Merzenheim, s. Martinsheim.

Merzenich (rheinl. K. Düren), gewonnen 1371, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 702, 5.—1372, Jahrb., ibid. 13, Köln 2, 24, 23; 702, 5.—1385, Aachen. Stadtrechn. 313, 10. Merzhausen (bad. A. Freiburg), Merchshusen

1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

209.

Merzig (rheinl. K.-St.), Martia, Marcia 869,

Gesta Trever., Scr. 8, 165, 11.

Merzingen (bair. B. Nördlingen), Trad. Fuld.,

r. 40, 31. **Merzlaiswerde** [unbek.], **1112,** Lib. feud. S. Georg.,

Arch.-Oesterr. 9, 239.

Merzlich (rheinl. K. Trier), Merzelich 1300, Gesta Boem. archiepisc. Trever., Scr. 24, 485, 47. Merzligen (bern. A. Nidau), Mercin 1261, Ki-

burg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 165.

Mesa, s. Maas.

Mesburgo, s. Merseburg.

Meschede (westfäl. K.-St.), Meschethi 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 127, 9. — Kl. 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 385. — 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2,

Mesdunk (brandenb. K. Belzig), Mosdung 1375,

Brandenb. Landb. 130.

Meseckow (brandenb. K. Westpriegnitz), Mesekowe castr., zerstört 1399, Detmar, Chron., Graut. 1, 390; Mezekowe, Korner a. 1399.

Mesem, s. Mesum.

Mesenborch, s. Meesenburg. Mesenburg, s. Wieselburg.

Meseniur, s. Wieselburg.

Mesenich (rheinl. K. Zell), 1153, Chron. Brunwilr., Ann.-Niederth. 17, 148.

Meseritsch (mähr. B.-St.), Mezrzycz 1424,
Chron. Polon., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 87.

Meseritz (posen. K.-St.), Mezerici, Kl. 1005,
Thietmar, Scr. 3, 813, 15. — Mazerice castr.,
belagert c. 1060, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1,
67: 248. — Mezyrtecze, Medzyrzecz, Meg-67; 248. — Mezyrtecze, Medzyrzecz, Mezirzceczve, belagert 1094, Chron. Polon., Scr. 9, 449, 30. - verbrannt 1474, Ann. Glogov., Scr. Siles.

Mesewinkel (westfül. K. Altena), c. 1260, Trad. Werdin. Nr. 149, Zeitschr.-Berg 7. Meskilinveld, s. Moeschenfeld.

Mesoten (in Semgallen), Mesoyten, Mesothen castr. 1219, Chron. Livon., Hans. 232; verbrannt, ibid. 236 f. — gebaut 1321, Ann. Dunemund., Scr. 19, 708, 35; Canon. Sambiens. Ann., ibid. 704. 18. Mezothen, zerstört 1346, Wartb. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 77. Mesouch, s. Misox.

Mespe funbek.], curia 1250, Possess. Hain. 9, Zeitschr.-Hessen 3. Mesrebeccki, s. Meerbeke.

Messdorf (magdeb. K. Osterburg), Mestorp 1375, Brandenb. Landb. 196.

Messeborch [unbest.], Rhode, Chron. Brem., Leibn., Scr. 2, 263.

Messen (soloth. B. Bucheggberg), Messon 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 162. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 17

Messendorf (steierm. B. Gratz), Metzendorf 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 184. Messenfeld (bair. B. Staffelstein), 1295, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 107.

Messenhausen (westfäl. K. Warburg), Messenhosen 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal.

6, 2, 392; 394. Messesteten, s. Messstetten. Messichilchi, s. Messkirch.

Messignen, s. Maessing. Messingen, s. Moessingen und Moetzingen.

Messinghausen (westfäl. K. Brilon), Messinchusen 1416, Bredel. Güterverz., Seibertz, Quell.

Messinthorpe, s. Masendorf.

Messkirch (bad. A.-St.), Messankirche, Ekkeh. Messahren (dat. A.-St.), Messahrene, Erren. V. s. Haimeradi, Scr. 10, 599; Messichilchi c. 1191, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 60. — Meschilche c. 1205, ibid. 91. — Messkirch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 23 f. — Messekilch 1324, Lib. quart., ibid. 4, 21. — 1348, Henr. Diessenh., Böhmer Font. 4, 70. Messetteten (württ. OA. Balingen), Messesteten Cod Hirsaug 22 f. — 1275, Lib. decim Constant.

ten, Cod. Hirsaug. 33 f. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 46.

Mesteiningen, s. Merstenningen.

Mestorp, s. Messdorf.

Mesum (westfül. K. Steinfurt), Mesem c. 1354, Münster. Chron. 128.

Mesund, s. Missunde. Metalicus mons, s. Arzberg.

Metbecke [unbek., in Westfalen], 1416, Bredel.

Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 156.

Metelen (westfäl. K. Steinfurt), Metelensis,
Kl. 889, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 299.

Meteler, s. Methler.

Metelingen, s. Moettlingen.

Metem, s. Metten. Metemah, s. Mettmach.

Metemenheim, s. Neuhofen. Metemunstat, s. Mettmenstetten.

Meten, s. Metten.

Metenburg (chem. an der Netta), Metenborg castr., gebaut 1392, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 647; Methenburg, Joh. v. Pos., ibid. 3, 179.

Metensilva, s. Midwolde.

Metensteyn, s. Maedelstein. Metenwiler, s. Mettenwil. Methelen, s. Midlum.

Methelrikestat, s. Mellrichstadt. Methelsteyn, s. Maedelstein. Methema, s. Metten.

Methler (westfäl. K. Hamm), Meteler, verbrannt 1323, Schüren, Chron. 37; Metler, Northof, Mark, Tross 160.

Methling (Gr.- u. Kl.-, mecklenb.-schwerin. A. Dargun), Metlinge, Strals. Stadtb. 4, 26 f.

Metichenfeld [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 5, 134. Metiers, s. Quatre Metiers.

Metilesreutt [unbek.], Andreae catal. abbat. S.

Michael., Scr. 12, 909, 50. Metilstein, s. Maedelstein.

Metimostinwilare, s. Mittelstenweiler.

Metis, s. Metz.

Metiwich, s. Mittewich.

Metmonstetten, s. Mettmenstetten.

Metowen, s. Mitwa.

Metsepole, s. Mezepol.

Mettelingen, s. Moettlingen.

Metten (bain B. Dragendorf). Meten. Acta S. Uthonis. A. SS. Oct. 2, 213 f. — Kl. gegrundet 801. Andr. Ratisp. fund. Boeel. 13. 80: Andr. Ratisp. Chron. Eccard. Corp. 1, 2045. — Methema 817. Leges 1, 224, 27. — Metem 1157, Henr. Altah. Ann., Scr. 17, 383, 50. — 1297. Compil. chronol.. Oefele, Scr. 2, 340.

Mettenberg (württ. OA. Biberach), 1275, Lib. decim. Constant., Freih. Dioc.-Arch. 1, 147

decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.

Mettenbrand (Berg bei Tradigist), Mettinbrant c. 1114, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 100, 148.

Mettendorf (rheinl. K. Bittburg), 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 458.

Mettendorf (thurg. B. Frauenfeld), Mettindorf 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 248. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 243, 11. Mettenheim (chem. bei Northeim in Hannover).

Trad. Fuld., Dr. 41, 8; 78.

Mettenheim (rheinhess. K. Worms), 873, Ann.
Wormat., Scr. 17, 37, 22. —? Methenheim 1220,
Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 499.

Mettensis, s. Metz.

Mettenwil (luzern. A. Hochdorf), Metenwiler 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 331. — Metten wile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 87.

Mettingen (Ob.- u. Unt.-, bad. A. Bondorf), s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 101. — Metingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 187. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19.

Mettingen (westfäl. K. Tecklenburg), Mettinge 1088, V. Bennonis episc., Scr. 12, 80, 44. Mettingen (württ. O.A. Esslingen), 1450, Ann.

Stutgard., Württemb. Jahrb. 1849, 2, 27.

Mettlach (rheinl. K. Merzig), Kl. gegründet c.
650, Gesta Trever., Scr. 8, 161, 8. — Medelacensis 717, Chron. Epternac., Scr. 23, 60, 12. — Mediolacum 1263, Gesta Henr. archiepisc. Trever., Scr. 24, 431, 25 f.

Mettlingen, s. Moettlingen.

Mettmach (österr. B. Ried), Metemah c. 1150, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 226. Mettmann (rheinl. K. Elberfeld), Medeme 1239,

Ann. S. Pantal. Colon., Scr. 22, 532, 38: Böhmer, Font. 4, 472 f. — c. 1260, Trad. Werdin. Nr. 149, Zeitschr.-Berg 7. — 1312, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 143.

Mettmenstetten (zürch. B. Affoltern), Mete-munstat 1116, Narrat. de lib. eccles. Fabar., Scr. 12, 414, 12. — Metmonstetten 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 223 f.; Geschichtsfr. 19, 172. — **1310**, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 89, 20. — **1324**, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 39.

1. — 1324, Lib. quart., Freid. Blockfir. 24, 109.

1334, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 24, 109.

Mettstetten (Grün-, württ. OA. Horb), Mezze
1115. Cod. trad. Reichenb., Württemb. steten 1115, Cod. trad. Reichenb., Jahrb. 1852, 1, 125. Metue. s. Muette.

Metwid [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 7, 61. Metz(Hptst. ron Lotteringen). Mediomatricum. Mettis, Pauli Warnefr. Gesta episc. Mettens., Scr. Mettis, Pauli Warnefr. Gesta episc. Mettens., Scr. 2, 261, 15; 16 f.; Metis, Dividunum, Mediomatricus, Gesta episc. Mett., Scr. 10, 504, 17; 22, 24 f.; Mediomatrica, Dividunum, Sigib. V. Deodorici Mett., Scr. 4, 476, 28; 477, 27; 36 f.; Richer. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 612; unter Drusus gebaut, St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 37, 21 f. — Meties 561, Pauli Hist. Langob., Scr. Langob. 78, 11. — 590, Gesta episc. Virdun., Scr. 4, 41, 26. — Mettae 613, V. s. Galli, Scr. 2, 13, 18 f. — Mettensis 714, Diplom. 1, 214, 38. — Metti civit. 717, ibid. 79, 3 f. — 765, Leges I, 30 f. — 767, Ann. Lauriss. min., Scr. 1, 117 f. — 791, Ann. Lauresh., Scr. 1, 34; Chron. Moissiac., ibid. 299, 23. — 833, V. Hludow. imper., Scr. 2, 636, 30 f. — 840, Regin. Chron., Scr. 1, 568, 4. — 859, Leges I, 458, 26. — 877, Weltchron., D.-Chr. 2, 155, 20 f. — 882, Gesta Trever., Scr. 8, 167, 17. — Schlacht 883, Chron. S. Bavon., Smet Corp. 1, 497; Meti, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 319 f. — 961, Regin. Chron., l. c. 612, 13. — belagert 923, Regin. contin. Scr. 1, 616, 4. — belagert 1009, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 790, 21. — belagert 1012, ibid. 24; Thietmar, Scr. 3, 827, 13 f. — Schlacht 1154, Detmar, Chron., Graut. 1, 43. — 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Graut. 1, 43. — 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 465 f. — Metze 1247, Closener, Str.-Chr. 8, Strassb. 1, 39, 19 f., Königsh., ibid. 408, 26 f. — belagert 1324, Königss. Geschichts-Quell. 428 f. — 1325, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 399. — 1350, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 23, 10 f. — Metzs, gewonnen 1443, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch.

Metzdorf (brandenb. K. Oberbarnim), Mertins-dorf 1375, Brandenb. Landb. 73.

Metzeleinslag, s. Etzleinschlag.

Metzelthin (brandenb. K. Neu-Ruppin), Musseltyn 1375, Brandenb. Landb. 157

Metzendorf, s. Messendorf. Metzeral (elsäss. K. Kolmar), Mecerol c. 607, Chron. Ebersh., Grandid. 7. - c. 824, Scr. 23.

Metzinchusen [unbek., bei Mettmann], 1312, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 143. Metzing (kärtn. B. Feldkirchen), Mezzing, s.

XIII, Ration. Austr. Rauch, Scr. 2, 109.

Metzingen (württ. OA. Urach), Metzingin c. 1092, Ortlieb, Chron., Scr. 10, 76, 38. — Cod. Hirsaug. 61 f. — Mezingin 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 111, 8. — 1138, ibid. 117, 23. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 78. — Mezzingen 1289, Ann. Bebenhus., Hess, Monum. 261. — Metzigen 1478, Faber, Goldast 93.

Metzingen, s. Moetzingen.

Metzisweiler (württ. OA. Tettnang), ? Meinbolteswilare, Menboltswiler 1180, Acta Aug. Zeitschr.-Oberrh. 29, 25.

Meuder [unbek.], 1298, Langh. Kopialb., Bericht-

Bamb. 22, 119.

Meunstockheim, s. Stockheim.

Meurthe (Nbfl. der Mosel). Morta 720. Richer. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 605; Murt, Gesta episc. Tullens., Scr. 8, 637; 639. — Murtinsis 963, Adson. Mirac. s. Mansuet., Scr. 4, 513, 13.

Meuschenmoos (württ. OA. Ravensburg), Eschinmos 1083, Cod. trad. Weingart., Staelin 32.

Meuselwitz (schles. K. Görlitz), 1493, Görlitz.

Rathsann., Ser. Lusat. 2, 379.

Meusling (bei Lübeck), Moyslinghe 1267, Det-

mar, Chron., Graut. 1, 145.

Meussilzze [unbek.], 1265, Ration. Stir., Rauch. Scr. 2, 183.

Meussliessen thannar. A. Oldenstudt, Meyslitz 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 97. Meuting, s. Meitingen.

Menwerperge, s. Mailberg und Neuburg.

Mevordinghausen [unbek.], Mewordinchusen 1380, Jura, Seibertz, Quell. 3, 290. Mewe (westpreuss. K. Marienwerder), Gmewa 1254, De fundat. monast. Oliv., Scr. Pruss. 1, 686. — 1278, Chron. Oliv., ibid. 603. — gebaut 1281. Ann. Pruss. brev., Scr. 19, 695, 11: 14; Mewa. Canon. Sambiens. Ann., ibid. 701, 19. — 1282, Ann.

terr. Pruss., ibid. 692, 4: Meva, Ann. Thorun., Scr. Pruss. 3, 62. — Gyme va castr., gebaut 1283, Petr. de Dusb., ibid. 1, 144. — belagert 1463, Chron. Slav., Laspeyr 230. — gewonnen 1464, ibid. 243. Mewen [unbek. Fluss], 1279, Langh. Kopialb., Popiable Park. 3, 777.

Bericht-Bamb. 22, 77

Mewenberg (Insel bei Schleswig), Jurgens-borch 1416, Presbyt. Bremens., Lappenb. 119.

Mexheim, s. Merxheim.

Mezbetze funbek.], Mezebezc 1203, Chron. Polono-Siles., Scr. 19, 567, 26. — Beze 1226, ibid.

539, 41 1.

Meze [unbest., in Böhmen], belagert 1427, Rufus, Chron., Graut. 2, 558.

Mezekowe, s. Meseckow.

Mezeleinsdorf [unbek., in Oesterreich], 1220, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 482.

Mezelinesdorf, c. 1230, ibid. 703. — Mezelinestorf, s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 47.

Mezenbach [unbek.] Mezescennach 1150. Trad.

Mezenbach [unbek.], Mezscenpach 1150, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 564 f. — Mezzenbach c. 1190, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 690 f.

Mezenouwe, s. Menznau.

Mezepol (Landschaft in Livland), Metsepole 1211, Chron. Livon., Hans. 148 f.

Mezerici, s. Meseritz. Mezeritz, s. Gieseritz.

Mezyrteeze, s. Meseritz. Mezrzycz, s. Meseritsch. Mezwinchel [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ra-

tion. Austr. Rauch, Scr. 2, 84.
Mezzesteten, s. Mettstetten.

Mezzingen [unbek.], 1229, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 111.

Mezzingun, s. Moetzingen.

Miarchimos [unbek., in der Schweiz], 1060, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 305. S. Michael, s. St. Mihiel.

S. Michaelis insula, s. Wengen.
S. Michaelis lapis, s. Michaelstein.
S. Michaelis mons, s. Michaelstein.
S. Michaelis willa, s. Michaelsdorf.
Michaelsdorf (schles. K. Trebnitz), Michaelis villa 1203, Trebnitz. Stiffungsbr.

Michaelstein (braunschw. A. Blankenburg), Lapis Michaelis 1140, Ann. Palid., Scr. 16, 84, 1.—
Mychelsteyn, Kl. gebaut 1145, Sachsenchron.,
Abel, Samml. 134.— S. Michaelis Stene 1148,
Weltchron., D.-Chr. 2, 214, 32.

Michalowitz (böhm. K. Jicin), Mychalowicz,
crobert 1425, Chron. Trebon., Höfler, Gesch. d.

St. Michel (böhm. K. Prag), 1399, Chron. Bohem.,

Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 8.

St. Michel, s. St. Mihiel.

Michelau (bair. B. Gerolzhofen), Michelaw

1340, Monum. Eberac. 98, 34 f.

Michelau (bair. B. Lichtenfels), Michelawe
1274, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 70.

Michelau (Landschaft an der Drewenz), Michilator

Michelau (Landschaft an der Drewenz), Michilow, Michelaw 1329, Wig. v. Marburg, Scr. Pruss. 2, 468. — Michlower lant 1414, Joh. v. Poss., ibid. 3, 339.

Michelbach (Ober-, elsäss. B. Pfirt), Kl. 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 11, 29.

Michelbach (hess. K. Nidda), Mihilbach, Michelembach, Trad. Fuld., Dr. 42, 147; 157.

— Michelbach (österr. B. Mattighofen), Michilpach, Mihlinpah 748, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 94 f. — c. 1150, Trad. S. Nicol. pr. Patav., ibid. 569 f. Nicol. pr. Patav., ibid. 569 f.

Michelbach [unbek., Diöc. Speier], castr. 1102, Chron. episc. Spir., Eccard, Corp. 2, 2264; Chron. praes. Spir., Böhmer, Font. 4, 337.

Michelbach (württ. OA. Gaildorf), 1095, Lib.

trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 393

Michelbach [unbest.], verbrannt 1449, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 220.

Michelberg (chem. bei Ulm), 1183, Oheim, Chron.

132, 4 f. — Michaelis mons 1454, Faber, Goldast 82.

Michelberg, s. Michelbach. Micheldorf (kärnt. B. Friesach), 1072, Chron. Gurc., Scr. 23, 9, 4.

Micheldorf (österr. B. Kirchdorf), Michilindorf c. 1110, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens

1, 122.

Micheldorf (steierm. B. Pettau), Mycheldorf
1265, Ration. Stir., Rauch, Ser. 2, 193.

Michelfeld (bad. A. Sinsheim), Michelenvelt
1071, Chron. Lauresh., Ser. 21, 420, 4.

Michelfeld (bair. B. Eschenbach), Michelvelt,
Michelnfelt, Kl. gegründet 1119, Herbordi V.
Ottonis episc. Ser. 12, 758, 8; Ser. 20, 708, 25;
Michilvelt, Ebbon. V. Otton., Ser. 12, 833, 29;
Michilwelt, Mirac. Otton., bid. 913, 12.—1153,
Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 15.— Meisterlin,
St.-Chr. 3. Nürnb. 3, 81, 14; Andreae catal. abbat. St.-Chr. 3, Nurnb. 3, 81, 14; Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 32.
Michelfeld (württ. OA. Hall), Michinvelt 1188,

Leges 2, 566, 14.

Michelfeld (württ. OA. Neresheim), Michelfelt, Cod. Hirsaug. 99. - Michelfelden 1499, Ann. Neresh., Scr. 10, 30, 48. Michelfelden (elsäss. K. Mülhausen), Michel-

velt 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 12, 2. Michelhausen (österr. B. Atzenbrugg), s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 25.

Michelinburg, s. Mecklenburg.

Michelndorf (österr. B. Atzenbrugg), Michelendorf 1187, Trad. Claustro-Neob. 255, Font. Austr.

Michelngarta funbek. J. Cod. Hirsaug. 60.

Michelsberg (bei Bamberg), Muenichberg,
Monachorum mons Kl., Meisterlin, St.-Chr. 3,
Nürnb. 3, 81 f. — Muenchberg 1340, Monum. Eberac. 71, 12.

Michelsberg [unbest.], Michilsberg 1346, Joh.

Gubens., Scr. Lusat. 1, 8.

Michelsburg (tirol. B. Bruneck), Michelspurch

1320, Sonnenb. Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 27<sup>b</sup> f. Michelsdorf (brandenb. K. Belzig), 1375, Brandenb. Landb. 12

Michelstadt (hess. K. Erbach), Michlinstat, Michelstat 773, Chron. Lauresh., Scr. 21, 347, 18f. - Michlenstat, Michelenstat 805, Chron. Laur., Freher-Str., Scr. 1, 101 f. — Michilinstad, Kirche geweiht 821, Ann. Fuld. ant., Scr. 1, 95; Scr. 3, 117, 38. — Michilunstat, Einh. transl. Marcell., A. SS. Juni 1, 185; Trad. Fuld., Dr. 41, 68.

Mychelsteyn, 8. Michaelstein.

Michaltettan (Estam B. Michalten) Michael

Michelstetten (österr. B. Mistelbach), Michelstetin 1196, Trad. Claustro-Neob. 439, Font. Austr. 2, 4, 95. — Michelstet 1291, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 290 f. — Mychelsteten s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 12.

Michel-Winnenden, s. Winnenden.

Michen [unbek.], 1283, Ann. Blandin., Scr. 5, 33, 15. Michendorf (brandenb. K. Belzig), 1375, Brandenb. Landb. 22 f.

Michilinburg, s. Mecklenburg

Michingen [unbek., Dec. Willisau], 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 21; Geschichtsfr. 17, 177.

Michliaburg, s. Mecklenburg. Michlinstat, s. Michelstadt.

Michoewe [unbek., in Krain]. 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 182.

Michow [unbek.]. castr. 1184, Arnpeck, Gesta

Frising., Denting. 517.
Michsowe [unbek., in Oesterreich], 1282, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 317

Mickele [unbek.]. 1220, Caesarius, Registr., Leibn.,

Collect. 502.

Mickelenscheit [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 117.
Midach [unbek.], 1231, Emon. Chron., Scr. 23,

Middelburen, s. Mittelsbueren.

Middelburg (niederl. Prov. Seeland), Mitthilburgensis, Monum. Epternac., Scr. 23, 27, 24 f. - Midelebourg 1229, Hist. mon. Vicon., Scr. 24, - Midelebourg 1225, fist. mon. vicon., Set. 24, 307, 33 f. — 1255, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 559, 4. — 1282, Ann. Egmund., Ser. 16, 479, 19 f.; Middeboerch, Ann. Blandin., Ser. 5, 33, 11. — 1351, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 228 f. — Middelborgh 1353, Gesta abbat. Trudon., contin. III, Ser. 10, 434, 8. — 1463, Memor., St.-Chr. 2, Köln 1, 282, 7

12, Köln 1, 382, 7.

Middelstum (niederl. Prov. Gröningen), Mitilistenheim, Trad. Fuld., Dr. 7, 89. — Midlestum 1224, Emon. Chron., Scr. 23, 500, 9.

Middewolde, s. Mittenwalde.

Midenseten [unbek.], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 88.

Midisheim [unbek., in Friesland], Trad. Fuld.,

Midlare (niederl. Prov. Gröningen), Mitspete,

Mitzpete 1228, Gesta episc. Traject., Scr. 23, Midlestum, s. Middelstum. 15 f.

Midlistan fadar-wurde, s. Misselwaarden.

Midlum (Gr.-, hannov. A. Emden), Midningi 855, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6.— Medemahem 860, V.s. Willehadi, Scr. 2, 389, 43.— Methelen, Kl. 1282, Hist. archiepisc. Bremens., Lappenb. 20.

Midrecht, s. Mijdrecht.

Midwolde (niederl. Prov. Gröningen), Metensilva 1242, Gesta abbat. Horti Mar., Scr. 23, 605, 26. — Middewalda 1282, Menkon. Chron. contin., ibid. 565, 44 f.
Mieders (tirol. B. Innsbruck), Miders, Ebersb.

Cartul., Hundt 3, 35.
Miednicki (russ. Gouv. Wilna), Medenicka, geplündert 1313, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1,

Miehlen (nassau. A. Nastätten), Millene, s. IX, Monum. Blidenst. 10, 19.

Miela, s. Mihla.

Mielberg, s. Muehlberg.

Mielnik, s. Melnik.

Mielsdorf (reuss. A. Schleitz), Milensdorf 1330, Kronschw. Chron., Mittheil.-Vogtland 40, 10.

Miena, s. Moehn.

Mieringen, s. Maehringen. Miersdorf (brandenb. K. Teltow), Mirenstorff 1375, Brandenb. Landb. 59

Mierzicz [unbest., in Böhmen], 1415, Höfler,

Gesch. d. Hussit. 1, 173.

Mies (Nbft. der Moldau), Mse, Cosmae Chron.,

Mies (170). der Mocdell, 1850, Colombia Ser. 9, 34, 37 f.

Mies (böhm. K. Pilsen), Miza, gebaut 1126,
Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 67. — Meysen 1422,
Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 18. — Miess 1425,
Tucher, St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 16, 21. — Mis civit.,
Tucher, St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 16, 21. — Mis civit.,
Tucher, St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 16, 21. — Mis civit. gewonnen 1426, Andr. Ratisp. Chron., Oefele, Scr.

1, 28. — Misa, Stribro, Striebra, belagert 1427, Chron. Trebon., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 56 f.; castr., Bartoss Chron., Dobner, Monum. 1, 154; Tucher, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 16, 4 f.; Mise, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 61, 8 f.; Ann. Mellic., Scr. 9, 518. 5. Miss.

Misschitz (böhm. K. Prag), Misssicz 1421, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 288. Missenbach (steierm. B. Birkfeld), Misenpach

1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 200. Miesenburg, s. Wieselburg.

Miesigenburg, s. Wieselburg

Mieterkingen (württ. OA. Saulgau), Muetri-chingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc-

Miething (Oster-, österr. B. Wildshut), Ostar-Muntingon 777, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk-Buch ob d. Ens 1, 537. — Ostermundinga 885, Auct. Ekkeh. Altah., Scr. 17, 362, 26. — Oster-muntinga 1025, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 183; Ostermuntinga, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 494. — Ostermundigan 1040, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 317, 14 f. —

1041, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting 496.

Mietingen (württ. OA. Laupheim), Moitinga
1083, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 197.—
Muettingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib.

Diöc.-Arch. 1, 144.
Mietzelfelde (brandenb. K. Soldin), Missel-

Migirsdorf [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 189.

St. Mihiel (französ. Dép. Meuse), St. Michael, gegründet 722, Chron. S. Mich. Virdun., Scr. 4, 79, 28. - St. Michel 1406, Stromer, St.-Chr. 1,

99, 6 f.
Mihilbach, s. Michelbach.

Mihla (weinar. K. Eisenach), Milaha, Milahe, Milahen, Trad. Fuld., Dr. 38, 213 f. — Miela 1078, Chron. Lippoldesb., Scr. 20, 549, 28; Böhmer, Font. 3, 259; Melach, ibid., Dr. 38, 30. — Mila 1289, Ann. Reinhardsbr., Weg. 253.

Mihlinpah, s. Michelbach. Mihsendorf [unbek.], s. XI, Mirac. s. Cunegundis, Scr. 4, 826, 21.

Mijdrecht (niederl. Prov. Utrecht), Midrecht 1204, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 408, 44. Mikelenstede, s. Meckelstedt. Mikilinburg, s. Meckenburg.

Mikolonbeke funbek., in Westfalen], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 91, Zeitschr.-Berg 6. Mikolonhurst [unbek.], 1055, Trad. Werdin. Nr.

100, Zeitschr.-Berg 6.

Mikrow (pommer. K. Stolp), Microv 1310. De fundat. monast. Oliv., Scr. Pruss. 1, 716.

Milahe, s. Mihla.

Milanisdorf [unbek.], 1104, Ann. Pegav., Scr. 16, 247, 41. Mylaw, s. Milow.

Mylberc, s. Muehlberg.

Milbertshofen (bair. B. München), Munibrest-hoven 1077, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 616, 38. Milchtun, s. Milden.

Milchwilre [unbek.], Melchwilre 1129, Ann. Rodens., Scr. 16, 708, 10. — 1140, ibid. 714, 19. Milcinchof [unbek.], 1116, Narrat. de lib. eccles.

Fabariens., Scr. 12, 414, 13.
Mildanhovede [unbek.], 1007, Ann. Stederb.,

Scr. 16, 201, 29.

Milde (Nbfl. der Biese), Rodowe 1013, Gesta episc. Merseb., Scr. 23, 92, 8.

Milde, s. Mulde.

Mildeborg (chem. an der Milde. bei Husum), castr., gebaut und belagert 1153, Ann. Ryens., Scr. 16,

402, 18; 20 f.

Milden (waadtl. K.-O.), gestiftet, Justinger, Chron. 12 f. — Milthuon oppid., gewonnen 1283, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 1125, 36. — Milchtun 1285, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 45, 13. — Meldunum, Schlacht 1308, Ann. Bernens., Scr. 17, 272, 1470, Frickart 30. Mildinthorp, s. Meldorf.

Mile [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98,

Zeitchr.-Berg 6, 65.
Milecia, s. Miletin.
Mylen, s. Melin.

Milenbecke, s. Moellenbeck. Milendorf, s. Mellendorf. Milendunck, s. Millendonk.

Milenheim [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 502.

Milensdorf, s. Mielsdorf. Milethorp, s. Meldorf.

Miletin (böhm. K. Jicin), Milecia castr. 1124, Herbordi V. Ottonis, Scr. 12, 779, 6; Scr. 20, 728, 19. Milewsk, s. Muehlhausen.

Mylferstat, s. Muelverstedt. Milicou, s. Malchow.

Milinchusen [unbek., in Westfalen], 1325, Frec-

kenh. Hebereg, Friedland. 81 f. Milindrop, s. Meldorf. Milingun, s. Mailing.

Milinhovin, s. Muehlhofen.

Militsch (schles. K.-St.), Milicz, V. s. Hedwig., Scr. Siles. 2, 76. — Melicz castr., belagert c. 1331, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 132; 163. — Melitz, Melitsch, verbrannt 1432, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 162.

Milla, s. Mulde.

Millolom (schole, 1187, Apr. Stelech. Scr.

Millelem [unbek.], 1187, Ann. Stederb., Scr. 16,

Millendonk (rheinl. K. Gladbach), Milendunck 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 508.

Millere, s. Miehlen. Millere, s. Moellrich. Millesowe, s. Milzow.

Millingen (niederl. Prov. Gelderland), Millinga 714, Monum. Epternac., Scr. 23, 23, 45. — Millingi 720, ibid. 62, 44. — 793, Chron. Lauresh., Scr. 21, 407, 23.
Millingen (rheinl. K. Geldern), Millingi c. 800,

Trad. Werdin. Nr. 67, Zeitschr.-Berg 6.
Millinium, s. Melle.

Millstadt (kärnt. B. Klagenfurt), Milstat, Kl., De s. Virgilio, Scr. 11, 93, 53; Milstatensis, V. Gebehardi, ibid. 42, 11. — 1166, Contin. Admunt., Scr. 9, 583, 46. — 1246, Chron. Magni contin., Scr. 529, 18. 17, 529, 18. Milmersdorf (brandenb. K. Templin), 1375, Bran-

denb. Landb. 164

MyIndorf [unbest.], oppid., Schlacht 1322, Beness, Chron., Pelzel, Scr. Bohem. 2, 247.

Milow (brandenb. K. Westpriegnitz), Mylaw, belagert 1391, Wusterwitz, Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 23.
Milow (magdeb. K. Jerichow), Mylauwe, zer-

stört und aufgebaut 1383, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 389. — Milawe 1385, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 289, 8 f.; Mylaw, Sachsenchron., Abel, Samml. 198.

Milowitz (russ. Gouv. Kielce), Myleioviz 1259, Lib. fundat. Heinrichov. 162.

Milpishaus (württ. OA. Saulgau), Hiltewishusen 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 24.

— Hiltiwishusin c. 1191, Acta Salem., ibid. 31, 74.

Milre [unbek.], 1165, Possess. S. Bened. Tuit.,

Arch.-Niederrh. 5, 290. Milsin, s. Moelsen.

Milsingen, s. Melsungen. Milsiu, s. Moelsen. Mylssdorf [unbek., bei Görlitz], 1490, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 188.

Milsungen, s. Melsungen. Milte (westfäl. K. Warendorf), 1390, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 160 f.; Ostmylte, ibid.

Miltenberg [unbest.], castr. 1336, Matth. Neoburg. 85; 223.

Miltern (magdeb. K. Stendal), Milterde 1375, Brandenb. Landb. 239 f.

Milthuon, s. Milden.

Miltschaner (Slavenstamm), Milkiani, Milcini. Milzienti, Miltizieui 932, Thietmar, Scr. 3, 739, 29 f. — 1002, Am. Quedlinb., ibid. 78, 44. — Milzavia 1003, Adalboldi V. Heinr, II., Scr. 4, 689, 21 f. - Milciani 1086, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 92, 15.

Miltschin (böhm. K. Budweis), Milicin 1420,

Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 375 f.

Milvius (Berg bei Braunschweig), 1492, Telomon, Leibn., Scr. 2, 95.

Milwans [unbek., bei Waldkirchen in Oesterreich], 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 248.

Milwilre [unbek.], 1149, Leges 2, 564, 34 Milz (meining. A. Römhild), Milize, Milizi, Mileze 800, Trad. Fuld., Dr. 39, 39.

Milzavia, s. Miltschaner.

Millesowe, Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 81.

Mymele, s. Memel.

Mimelingen, s. Muemling. Mymerleve, s. Memleben. Mimida, s. Minden.

Mimigardum, s. Muenster. Mimilevu, s. Memleben. Mimilingum, s. Muemling.

Mymyngworde, s. Muenster.

Miminhusin, s. Memmenhausen und Mimmen-

Miminingen, s. Moemlingen.

Mimirberh [unbek.], 1138, Annal. Saxo, Scr. 6, 776, 30.

Mymmel, s. Memel.

Mimmenhausen (bad. A. Ueberlingen), Mimminhusin 1132, Fund. S. Georg., Zeitsch.-Oberrh. 9, 222. — Miminhusin 1210, Acta Salem., ibid. 31, 57; Chron. Salem., Mone, Quell. 1, 179. Mimmingen, s. Moemlingen.

Mimminleve, s. Memleben. Mimmogernéferda, s. Muenster.

Minbach (bair. B. Amberg), Muenbach, Munbac c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d, Ens 1, 707.

Minbach [unbest., in Oesterreich], Minnepach, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 493 f. Minbach, s. Imbach.

Minchendorf, s. Muenchendorf. Minchingen, s. Muenchingen. Mincinberg, s. Muenzenberg.

Mindbuch (württ. OA. Wangen), ? Inminbuch 1237, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 124.

Mindel (Nbfl. der Donau, in Baiern), Mintela 910, Oudasc. V. Adalb. Arch.-Augsb. 3, 8; Scr. 4, 383, 45.

Mindelberg (ehem. bei Mindelheim), Mindelberc 1233, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 629, 3; Arch.-Augsb. 2, 63. — 1349, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 246, 20.

Mindelheim (bair. B. Augsburg), 1233, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 629, 1; Arch.-Augsb. 2, 63. — 1369, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 22, 6 f.; Mindlhaim, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 1, 19 f. Mindelried (chem. Gau um Mindelheim). Min-

dilriet 1095, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh.

Minden (westfäl. K.-St.), Mynda, Lerbeck, Chron. minden (west at. K.-St.), mynda, beroeck, chrone episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 158 pass. — c. 718, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 403, 12. — Mynden, gebaut 780, Sachsenchron., Abel, Samml. 62. — Mindensis, Bisthum gegründet 780, Rolevink, Saxon. 110; Fund. eccles. Saxon., Leibn., Scr. 1, 260. — 781, Ann. Magdeb., Scr. 16, 135, 70; Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 28, 6 f. — Schlacht 781, Rolevink, Saxon. 96. — Presbyt. Brem. Lappenb. 55. — **782**, Henr. de Hervord. 32. — **786**, Botho, Chron. Leibn., Scr. 3, 289. — Munda, Minda **798**, Ann. Lauriss., Scr. 1, 184; Einh. Ann., ibid. 185; Ann. Lauriss., Scr. 1, 184; Einh. Ann., ibid. 185; civit., Lerbeck, Chron. episc. Mind., l. c. 167.—800, Henr. de Hervord. 38; Chron. Hildesh., Scr. 7, 851, 2; Minethum, Minthum, Trad. Werdin. Nr. 11, Zeitschr.-Berg 6.— Mimida 852, Ruod. Fuld. Ann., Scr. 1, 368, 9.— Mimidensis 895, Leges 1, 561, 35.— 1024, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 90, 10.— Mindum 1025, Ann. Hildesh., ibid. 96, 40 f.— Mindonensis 1036, ibid. 101, 13.—1038, Wolfherii V. Godehardi episc. II, Scr. 11, 215, 5 f.—1084, V. Bennonis episc., Scr. 12, 79, 3.— 1105, Weltchron., D.-Chr. 2, 152, 1 f.— 1126, Chron. Slav., Laspeyr. 45.— Mindin 1132, Transl., Godehardi episc., Scr. 12, 647, 34.— 1164, Helmoldi hardi episc., Scr. 12, 647, 34 — 1164, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 90, 44 f. — Mimidanum, Mindanum 1208, Leges 2, 215 f. — Mendene, oppid. gewonnen c. 1248, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 203; Jac. Susat. Chron., ibid. 1, 218; Northof, Mark, Tross 94. — Menden, belagert 1262, Schüren 19. — zerstört 1332, Jac. Susat., l. c. 198. — befestigt 1334, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 736, 72, 7. — 1343, Henr. de Hervord. 267. — verwüstet 1344, Northof, Mark, Tross 192; Schüren 40. — belagert 1350, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 247. — Aufstand 1405, Rufus, Chron., Graut. 2, 466; Korner. — zerstört 1436, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 162.

Mynden, s. Muenden. Mindersdorf (hohenzoll. OA. Sigmaringen), Muneheresdorf, Scr. 4, 449, 34. — Munnerstorf 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Minderwolt (bei Minden), früher Sternewolt 1261, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr.

2, 186.

Minfeld (pfälz. B. Germersheim), Minfeldt 982, Chron. praes. Spirens., Böhmer, Font. 4, 330; Chron. episc. Spir., Eccard, Corp. 2, 2260. — castr. zerstört 1455, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 38. — Mynfelt, verbrannt 1460, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 439; 447; Eikh. Chron., Quell z. bair. Gesch. 2, 47; Eikh. Chron., Quell z. bair. Gesch. 2, 185.

Mingershausen (bair. B. Pfarrkirchen), Meginharteshuson, —husir 772, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 25.

Mingestorf [unbek.], 1120, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 782.

Mingoldsau, s. Wickenhaus.

Mingolsheim (bad. A. Bruchsal), Muengoltz-heim 1456, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 357. Mongoltzheim 1459, ibid. 361.

Minichi, s. Muehnitz.

Minimigardum, s. Muenster. Minimingaha, s. Muemling. Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

Mining (österr. B. Braunau), Muninga 885, Auct. Ekkeh. Altah., Scr. 17, 362, 26. — Munigen 1158, Ann. Reichersp., Scr. 17, 466, 30. Minlewitz [unbek.], 1267, Abb. Pegav., Mencken,

Minnenberg [unbek.], Minninberg c. 1166, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 305. Minnenpach [unbest.], c. 1130, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 259.
Minnenwila (ehem. bei Kolmar), Minnewiler

castr. 1279, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 204, 15. -Minrewire, belagert 1288, ibid. 17, 216, 2.

Mynnersdorf, s. Muenderstorf. Minrswilr, s. Meimein. Minseln (bad. A. Lörrach), Miseldon 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 199.

Minsenbergh, s. Muenzenberg. Minsleve, s. Memleben. Minspach, s. Muenzbach.

Minstedt (hannov. A. Bremervörde), Minttenstede c. 1150, Possess. Corb., N. Vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 2.

Minswangen [unbek.], 1114, Orig. Murens., Herrg.

Geneal. 1, 331.

Mintard (rheinl. K. Düsseldorf), Mintharde
1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 118.

Mintela, s. Mindel.

Mintenbeck (Ob.- u. Nied.-, westfäl. K. Altena), Mintinbeke c. 1160, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 309.

Minthechae, s. Mentque.

Mintraching (bair. B. Regensburg), Muntriching c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 642. — Muntrichin, Muntrichinge

c. 1180, Cod. trad. Reichersb., ibid. 385 f. Minzenberg, s. Muenzenberg. Myosund, s. Missunde. Mirchingin, s. Merking.

Mirckendorf, s. Merkendorf. Mirenstorff, s. Miersdorf. Mirezlawez [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 15

Mirgaicheim [unbek.], 1299, Henr. Rebd. Ann., Freher-Str., Scr. 1, 600.

Myrhope [unbek.], 1366, Gesta abbat. Trudon., contin. III, Scr. 10, 443, 19.

Mirhusen, s. Moorhausen.

Mirica, s. Heide.

Miringen, s. Muehringen. Miriquidui, s. Erzgebirge.

Miris, s. Meiers.

Mirkau (schles. K. Oels), Mirkaw 1346, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 195.
Mirlemhust [unbek.], 1156, Lerbeck, Chron. episc.

Mindens., Leibn., Scr. 2, 178. Mirmiche, s. Mermich.

Mirmilkestorff [unbek., Diöc. Merseburg], 1036, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 179, 37.

Myrneinstorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 194.

Mirossicz [unbek., in Böhmen], 1417, Höfler,

Gesch. d. Hussit. 2, 291.

Myrsi, s. Meiers.

Mirtensdorf, s. Merzdorf. Mirwaert (belg. Prov. Namur), Mierwolt castr. 1077, V. Theodorici abbat., Scr. 12, 54, 6.

Mirwide, s. Merwede. Misa, s. Beraun und Mies.

Misburg (hannov. A. Hannover), Muddesde-borch 1370, Chron. Hildesh., Scr. 871, 40. Mischmule [unbek.], Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 583.

Miscowici, s. Moschwitz.

Miseldon, s. Minseln.

Misen funbek.], 1189, Contin. Sanblas., Scr. 20,

320. 4. Misena, s. Meissen. Mishinriet [unbek.], 1256, Notae Diessens., Scr.

17. 320. 15.

Myskowicz, s. Moschwitz.

Misnecz, s. Meissen.

Misox (Kt. Graubünden), Mesouch c. 900,

Patrish Ser 20, 628, 19. — Ma-Casus. monast. Petrish., Scr. 20, 628, 19. — Masauco, s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch.

4, 186. Mispelwalde (ehem. westpreuss. K. Löbau), 1359, Detmar, Chron., Graut. 1, 282. — Mispilwalde 1360, Ann. Thorun., Scr. Pruss. 2, 80; Mispils-walde, Joh. v. Pos., ibid. Miss (kürnt. B. Bleiburg). Mies 1408, St. Paul

Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 305.

Missaha, s. Meissau.

Misse [unbek.], Missa 1219, Heinr. Chron. Livon., Scr. 23, 303, 39 f.

Misselburgh, s. Muetzelburg. Misselvelde, s. Mietzelfelde.

Misselwaarden (hannov. A. Dorum), Mitlistan -fadar -wurde 860, V. s. Willehadi, Scr. 2, 388, 29. Missen (bair. B. Sontheim), Muessen 1275, Lib. decim. Constant, Freib. Dioc.-Arch. 1, 119.

Missike [unbek.], 1007, Ann. Stederb., Scr. 16,

201, 29. **Missin,** s. Meissen.

Missingdorf (österr. B. Retz), Mizzingdorf 1293, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 451 f.

Myssowe, s. Meissau.

Missunde (in Schleswig), Mesund, Myosund,

Am. Ryens., Scr. 16, 399, 23; 408, 19.

Mistelbach (bair. B. Vilshofen), Mistile spah,
Mistilpahc c. 750, Cod. trad. Lunaelac., Urk.Buch ob d. Ens 1, 16 f.

Mistelbach (österr. B.-O.), Mistilbach 1216, Trad. Claustro-Neob. 565, Font. Austr. 2, 4, 126; Mistelbech, Fund. Zwetlin.. Font. Austr. 2, 3, 17. Mistelbech, Fund. Zwethin. Fold. Austr. 2, 3, 17.

— 1278, Ebend., Pez, Scr. 2, 739; Mistlbach, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 508. — 1298, Contin. Vindob., Scr. 9, 718, 11.

Mistelbach (österr. B. Weitra), 1207, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 95 f.

Mictelwarder (chem. mandel, K. Stendal), Mit-

Mistelwerder (ehem. magdeb. K. Stendal), Mit-

zelwerder, wüst 1375, Brandenb. Landb. 225. Mistlau (württ. OA. Krailsheim), Mistelouwa 1090, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 392.

Miswangen, s. Muesswangen.

Mitau (Hptst. von Kurland), Mitovia, gebaut 1235, Wartb. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 44; Mittovia castr. 1265, Canon. Sambiens. Ann., Scr. 19, 703, 32. -Mithow, erobert 1345, Wartb.,

Mitche, s. Mittich. Mitebahc, s. Mittbach. Mitemulin, s. Moeckmuehl. Mithic, s. Mittich.

Mithow, s. Mitau.

Mitilistenheim, s. Middelstum. Mitilnhoven, s. Mittelhofen.

Mitloedi (Ob.- u. Nied., Kt. Glarus), Mitledin 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 135, 10 f.

Myto, s. Mauth.

Mitschdorf (elsäss. K. Weissenburg), Muzzihhesdorph, Muzzinehesdorf, Muzzingdorf, Trad. Wizenb. Nr. 78 f.
Mitspete, s. Midlare.
Mittaha, s. Muette.

Mittbach (bair. B. Haag), Mitebahc c. 1150, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 69.

Mitte, s. Muette. Mittelberg (österr. B. Langenlois), 1267, Fund.

Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 346.

Mittelbrunn (lothr. K. Saarburg), Mittilibrunnen 713, Trad. Wizenb. Nr. 192 f. — Mittibrunnen 716, ibid. Nr. 196. — Mittilibrunnus 718, ibid. Nr. 227. — Mittibrunna 723, ibid. Nr. 262.

Mittelbuch (württ. OA. Biberach), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 147. — Mittelbuech 1470, Ann. Neresh., Scr. 10, 29, 11.
Mittelesheim [unbek., in Friesland], Trad. Fuld.,

Mittelhausen (weimar. A. Gr.-Rudestädt), Mittelhusin, Schlacht 1197, Ann. Reinhardsbr., Weg. 81. — 1252, Ann. Erphord., Scr. 16, 39, 30. — Mitelhusin 1294, Chron. Sampetr., Stübel 134; Hist. landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal. 448; Weltchron, D.-Chr. 2, 306, 26.

Mittelhofen (bair. B. Weiler), Mitilnhoven
1109, Cod. trad. Weingart, Staelin 37.

Mittelsbueren (bei Bremen), Middelburen 1365,

Rynesb. Chron., Lappenb. 113.

Mittelsdorf (weimar. A. Kalten-Nordheim), Mittelendorf, Mittilindorf 1057, Trad. Fuld., Dr. 12 f.

Mittelstadt (württ. OA. Urach), Muttelstat 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 77. Mittelstein (chem. bei Eisenach), gebaut 1258, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 329.

gewonnen 1260, ibid.

Mittelstenweiler (bad. A. Ueberlingen), Meti-mostinwilare c. 1192, Acta Salem., Zeitschr-Oberrh. 31, 63.

Mittelsteten, s. Meidelstetten.

Mittelstetten (bair. B. Landsberg), Mouitilstat 740, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 214, 32. Mutilstat, ibid. 230, 23. — Mittelsteten 1107. Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 619, 29.
Mittelstetten (bair. B. Schwabmünchen), 1462,

St.-Chr. 4, Augsb. 1, 252, 35 f. Mittelwalde (schles. K. Habelschwerdt), Mitten-

walde 1421, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 15 f. Mittelweier (elsäss. K. Rappoltsweiler), Mittelweilre 659, Chron. Ebersh., Scr. 23, 436, 45; Grandid. 19.

Mittelweiler (drei Ortschaften in Württemberg),

Mittelwiler, Cod. Hirsaug. 56.

Mitten (bair. B. Lindau), 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 50. — Mitun's. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 100.

Mittenbald, s. Mittewald.

Mittendorf [unbest.], 1184, Arnpeck, Gesta Fri-

sing., Deuting. 516.
Mittenwald (tirol. B. Telfs), Medewald 1151. Ann. Stadens., Scr. 16, 339, 26. — Mittewald 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 105, 2; Mitwald, 188, 22 f

Mittenwalde (brandenb. K. Teltow), Mittenwalda, Schlacht 1240, Chron. Brandenb., Riedel, Cod. Diplom. 4, 1, 278; Middenwalde, Weltchron. 4, 1, D.-Chr. 2, 253, 23. — 1375, Brandenb. Landb. 8 f.

Mittenwalde (brandenb. K. Templin), Middewolde 1375, Brandenb. Landb. 26 f.

Mittenza, s. Muttenz.

Mitterburg (österr. B. Ibbs), s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 41.

Mitterdorf (mehrere Ortschaften in Baiern und Oesterreich), Miterdorf c. 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 241 f.; Miterndorf,

Mitterdorf (steierm. B. Voitsberg), 1265, Ration.

Stir., Rauch, Ser. 2, 187.

Mitteregg (österr. B. Aspang), Mitterekke

XIII. Ration. Austr., Rauch. Scr. 2, 67.
Mitterfels (bair. B. Straubing). 1429, Arnpeck, Chron., Bavar., Pez. Thesaur. 3, 3, 367. - 1436, ibid. 439.

Mitterheim (bair. B. Griesbach), c. 1238, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 702.

Mitterhom [unbek.], c. 1260, Trad. Patav., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 503.

Buch ob d. Ens 1, 503.

Mitterkirchen (österr. B. Perg), Mitterchirchen 1285, Ann. S. Rudberti Salisb., Scr. 9, 809, 35.—1292, Contin. Weichardi, ibid. 813, 19 f.

Mitternberg (österr. B. Braunau), Mitternberge c. 1120, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 781.— c. 1165, ibid. 666.

Mitternhausen [unbek.], Mitterenhuse c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 647.

Mittewald (in Tirol, Quelle der Isar), Mittenbald 1172. Matth. v. Kemmat. Quell. z. bair. Gesch. 2, 84.

1172, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 84. Mittewich (lothring. K. Salzburg), Metiwich c. Trad. Wizenb., Possess. Nr. 310. — 720, Richeri Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 605. — 810, Chron. Ebersh. Scr. 23, 438, 8. — 1250, ibid. 644.

Mitthilburgensis, s. Middelburg.

Mitti. s. Muette.

Mittibrunnen, s. Mittelbrunn.
Mittich (bair. B. Griesbach), Mitich, Mithic
c. 1100, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens
1, 629 f. — Mitche 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., ibid. 535 f. Mittiu, s. Muette.

Mittovia, s. Mitau.

Mittweida (sächs. A.-St.), Mitteweide, zerstört 1450, Chron. Misn., Mencken, Scr. 2, 359; Mitweid, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 73.

Mitun, s. Mitten.

Mitwa (Nbft. der Memel). Metowen 1357, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 523.
Mitwigishofen [unbek.], 1166, Chron. Isn., Hess,

Monum. 280.

Mitzelwerder, s. Mistelwerder. Mytzen, s. Meissen.

Mitzpete, s. Midlare. Mixstorp, s. Plaetz. Miza, s. Mies.

Mizelbaritz [unbek.], 1265, Fund. Zwetl., Font.

Austr. 2, 3, 424.

Mizelporndorf, s. Meiseldorf.

Mizzingdorf, s. Missingdorf.

Mlidava, s. Mulde.

Mnechnow (böhm. K. Budweis), Mnichowici
1134, Cosmae contin., Scr. 9, 158, 13.
Mnichowo Hradiste, s. Graetz.
Mnischek (böhm. K. Prag), Mnissek oppid.
1427, Bartoss Chron., Dobner, Monum. 1, 157.

Moachan, s. Mauenheim.

Mocen, s. Matzen. Mocha (Landschaft in Estland), 1211, Chron.

Livon., Hans. 162 f.

Mochbern (Gr.- u. Kl.-, schles. K. Breslau), Muchobor 1204, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 167 f. — Mochbor maj. 1316, ibid. 185. — Mochewicz 1474, Ann. Glogov., ibid. 10, 31. Mocheym, s. Morheim.

Mochendorf [unbest.], 1093, Kremsmünst. Gesch.-

Mochendorf, s. Machendorf.

Mochenthal (württ. O.1. Ehingen), Oppintal 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 103, 24. Mochenwangen (württemb. OA. Ravensburg), ? Ophenwang 1194, Ann. Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 19.

Mochewicz, s. Mochbern.

Moching (Amper-, bair. B. Dachau), Mohhingun, Mochingen c. 960, Ebersb. Cartul., Hundt

Moching (Feld-, bair. B. München), Veltmoching en 1107, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 619, 28. Mockera [unbest. Fluss], 1234, Petr. de Dusb.,

Scr. Pruss. 1, 60 f.

Mockstadt (Ob.- u. Unt.-, hess. K. Büdingen), Muggistat, Muggenstatere marca 878, Mo-num. Blidenst. 1, 1 f.

Mocrowsky [unbek.], c. 1421, Höfler, Gesch. d.

Hussit. 2, 320.

Modchalben [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr.. Rauch, Scr. 2, 2

Modelanestorf, s. Moedelsdorf.

Modelanestori, s. Moedelsdori.

Modenheim (elsäss. K. Mülhausen), Modenesheim 742, Trad. Wizenb. Nr. 2.

Moder (Nbfl. des Rhein im Elsass), Matra 702,
Trad. Wizenb. Nr. 44 f.

Moderdorf [unbek.], castr. 1490, Unrest, Chron.
Carint., Hahn, Collect. 1, 533.

Modern (Ob.- u. Nied.-, elsäss. K. Zabern),
Matra 742, Trad. Wizenb. Nr. 52 f.

Modestorn [unbek. hei Lünchural. 1441. Chron.

Modestorp [unbek., bei Lüneburg], 1441, Chron. Bardev., Leibn., Scr. 3, 219. — 1415, Chron. Slav., Laspeyr. 195.

Modinalmistorf, s. Moellerstorf.

Modil, s. Schwarzwasser.

Modinum, s. Moulin. Modla, s. Mottlau.

Modran (böhm. K. Prag), Modrzan 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 290. — Modrany 1428, Chron. Prag., ibid. 1, 90.

Modreut [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 49.

Modrich, s. Moedring.

Modrzan, s. Modran. Modschiedel (bair. B. Weissmain), 1336, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 105. Modsiedl (österr. B. Raabs), Motsidel s. XIII,

Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 13. Moechilch, s. Meikirch.

Moechinheim, s. Mauenheim.

Moechling (kürnt. B. Eberndorf), 1008, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 297. Moeckern (magdeb. K. Jerichow), Mokeren 1383, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 389. — **1403**, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 314, 15 f. — **1410**, Wusterwitz, Riedel, Cod. Diplom. 4, 1, 37. — **1433**, Becker, Zerbst. Chron. 66.

Moecking (westfäl. K. Hagen), Muking s. XIII,

Moeking (westfäl. K. Hagen), Muking s. XIII, Werden. Hebereg, Zeitschr.-Berg 2, 3, 100.

Moekmuehl (württ. OA. Neckarsulm), Mechitamulin, Meitamulin, Meitemulen, Mitemulin 780, Trad. Fuld., Dr. 4, 25 f. — Mechedemulen c. 1090, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 394. — Meckmuel 1437, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 73, 23. — Meckmuel 1455, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 30.

Moedelsdorf (österr. B. Marbach), Modelanestorf. Molanstorf c. 1170, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 679 f. — 1187, Trad. Claustro-Neob. 49, Font. Austr. 2, 4, 12; Modelansdorf, ibid. p. 67. — Molenstorf 1188, Fund.

Zwetlin., ibid. 2, 3, 71 f.

Moedesse (hannov. A. Meinersen), Mudesse 1413, Porner, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 258, 22. Moedingen (bair. B. Dillingen), Medingen, Kl.,

Faber, Goldast 99.

Moedling (österr. B.-O.), Medling 1089, Fund. Mellic., Kollar, Annal. 1, 878. — Medlicum, gebaut 1102, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 3; 22 f.

Medlicensis Kl., geweiht 1121, Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 443. — 1122, Paltr. Chron., ibid. 707. — Medilichi 1187, Trad. Claustro-Neob. 118, Font. Austr. 2, 4, 25. — Medelich c. 1195, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 693. — 1206, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 83 f. — 1224, Ann. Mellic., Scr. 9, 507, 25. — Medlik 1245, Königss. Gesch.-Quell. 23. — 1249, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 283. — Medlich 1252, Contin. Sancruc. II, Scr. 9, 643, 7. — Medlicum 1260, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 503. — 1265, Horneck, Pez, Scr. 3, 26. — 1268, Fund. Zwetlin., l. c. 2, 3, 468; s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 4. — 1344, Ann. Mellic., l. c. 512, 50 f. Medlicensis Kl., geweiht 1121, Chron. Claustro-50 f.

Moedlingen (bair. B. Lauingen), Medlingen,

Kl. gebaut 1266, Faber, Goldast 99.

Moedring (österr. B. Horn), Modrich c. 1180, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 185 f. — Modrig 1315, St. Bernh. St.-B., Font. Austr.,

2, 6, Nr. 24 f.

Moegeldorf (bair. B. Nürnberg), Megeldorf, Egeldorf 1339, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 122, 10; Meisterlin, ibid. 3, 152, 14 f. — 1449, Kriegsber., ibid. 2, 149, 16 f.

Moegelin (brandenb. K. Oberbarnim), Mogelin

1375, Brandenb. Landb. 78.

Moegelin (brandenb. K. Westhavelland), 1375,

Brandenb. Landb. 101.

Moegenhus (ehem. bei Liebenau, württ. OA. Tettnang), Eginhus 1218, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 55.

Moegersheim (bair. B. Dinkelsbühl), Megresheim, Trad. Fuld., Dr. 4, 77; Mageresheim, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 25.

Moeggingen (bad. A. Konstanz), Mecchinga 878, Ratperti Casus S. Galli, Scr. 2, 73, 7.— Meckingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöckarch, Jan. Meckingen, Liver, Weg. 4, 725. Arch. 1, 149; Megkingen, Lirer, Weg. c. 17.—

1320, Oheim, Chron. 149, 7.

Moegling (bair. B. Erding), Meglinge, Geneal.
Ottonis II, Scr. 17, 377, 48.— Megelingin c.

1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens. 1,
676.—1177, Cod. trad. Reichorgh, biblio and

656. — 1177, Cod. trad. Reichersb., ibid. 343.

Moegling (bair. B. Trostberg), Meglingen 1097, V. Chunradi episc., Scr. 11, 67, 13. — Megelingen 1226, Ann. S. Rudberti Salisb., Scr. 9, 783, 34; Meglinge, V. s. Virgil, Scr. 11, 92, 4.

Moeglingen (württ. OA. Ludwigsburg), Magelingun 787, Chron. Lauresh., Scr. 21, 353, 31. — Megemingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib.

Diöc.-Arch. 1, 66.

Moeglitz, s. Mueglitz.
Moehler (westfül. K. Oelde), Mudelare 1050,
Freckenh. Hebereg., Friedländ. 37.
Moehn (rheinl. K. Trier), Miena 645, Chron.

Epternac., Scr. 23, 45, 2.

Moehren (bair. B. Monheim), Meren 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 427, 9.

Moehrendorf (bair. B. Erlangen), Merndorf, Mordorf 1450, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2,

Moehring (bair. B. Friedberg), Moringen, Moringin villa regia c. 1026, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 460, 22. — Moringen 1167, Ann. Weingart., Hess, Monum. 1, 12.

Moehringen (bad. A. Engen), Meringen, Oheim, Chron. 19, 30. — 1211, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 86. — 1275, Lib. decim. Constant.,

Freib. Diöc.-Arch. 1, 26.

Moehringen (Gr.- u. Kl.-, magdeb. K. Stendal), Moringe 1375, Brandenb. Landb. 219.

Moehringen (württ. OA. Riedlingen), Meringen,

Moenringen (wurtt. OA. Riedlingen), Merlingen, Oheim, Chron. 19, 20 f. — Niedern-M. 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 254, 12.

Moehringen (württ. OA. Stuttgart), Moringen, Cod. Hirsaug. 47. — castr., zerstört 1160, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 469, 27; Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 181. — Moeringen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 81. —

1296, Württemb. Jahrb. 1855, 2, 182. Moehringen (württ. OA. Tübingen), Moeringen 1276, Ann. Bebenhus., Württemb. Jahrb. 1855, 2,

Moelenheim, s. Muelheim.
Moellen (Gr.-, pommer. K. Piritz), Mellon 1337,
Neumärk. Landb. 18.

K. Pinteln). Mollenbeck.

Moellenbeck (hess. K. Rinteln), Mollenbeck, Kl. gegründet 896, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 299. — Molenbeke, Milenbecke 896, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., ibid. 161. — Molbeke, gebaut 905, Sachsenchron., Abel, Samml. 238. Molinbach, Molinbeck 1039, Ann. Hildesh., Scr. 3, 104, 40. — reformirt 1428, Busch, Leibn., Scr. 2, 483.

Moellenbeck (magdeb. K. Stendal), Mollenbeke

1375, Brandenb. Landb. 218.

Moellendorf (magdeb. K. Osterburg), Mollen-

dorp 1375, Brandenb. Landb. 208.

Moellersdorf (österr. B. Baden), Modihalmistorf 1187, Trad. Claustro-Neob. 21, Font. Austr.

2, 4, 6.
Moelln (Herzogth. Lauenburg), Molne 1202, Moelln (Herzogu. Lauenburg), Mollie 1202, Annoldi Chron. Slav., Scr. 21, 232, 27. — Schlacht 1225, Ann. Hamburg., Holstein. Quell. 4, 422; Holstein. Reimchron., D.-Chr. 2, 629, 111. — Molline 1287, Nordelb. Chron. 89. — 1288, Ann. Ryens., Scr. 16, 410, 37. — Mollene, verbrannt 1291, Strals. Chron. 8. — 1321, Detmar, Chron., Graut. 1, 213. — verbrannt 1391, ibid. 352; Korner. — gewonnen 1409. Rufus. Chron. Graut. 2, 476; Korner. wonnen 1409, Rufus, Chron., Graut. 2, 476; Korner. — verbrannt 1409, Chron. Slav., Laspeyr. 157. — 1410, Detmar, l. c. 2, 7. — verbrannt 1473, ibid.

Moellrich (Ob.- u. Nied.-, hess. A. Felsberg), Melriche, Trad. Fuld., Dr. 6, 97; Millere marca,

ibid. 104.

Moelsen (Hohen-, merseb. K. Weissenfels), Milsiu, Schlacht 1080, Ann. Palid., Scr. 16, 70, 48; Milsin, Ann. Palid., ibid. 241, 51; Weltchron., D.-Chr. 2, 177, 6; Milssen, Ann. Vet.-Cellens., Mencken, Scr. 2, 383; Lips. 52.

Moemlingen (bair. B. Obernburg), Miminingen, Mimmingen, Trad. Fuld., Dr. 4, 129 f.; Memelingen, Mimilingin, Necrolog. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 723 f. — Muemling 1367, Iter Altmanni, Scr. 17, 421, 3.

Moempelgard (französ. A.-St.), Mons Beliardi 1033

Moempelgard (franzos. A.-St.), Mons Bellardi 1033, Albrici Chron., Scr. 23, 784, 30. — Mons Piligardae castell, belagert 1044, Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 125, 10. — Mumpligart 1047, Ann. Zwifalt., Scr. 10, 54, 6. — Mumpligart 1089, Ortlieb, Chron., Scr. 10, 71, 45. — Mons Bili-gardis 1195, Ann. Marbac., Scr. 17, 167, 17. — Montpelliart 1283, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 125, 20. — Mons Bilgardis 1288, Ann. Colmar. 125, 29. — Mons Bilgardis 1288, Ann. Colmar. mai., Scr. 17, 215, 9 f.; belagert, ibid. 40. — Mumpelgarten 1372, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 14, 6 f. — Munpligart 1384, Ann. Colmar. maj., l. c. 211, 25. — Mompelgart, gewonnen 1443, Eikh. Chron., Owell z. beir Gosch Quell. z. bair. Gesch. 2, 161. — Muempelgart 1444, Ann. Stutgard., Württemb. Jahrb. 1849, 2, 22; Muempelgarten, Fründ, Chron. 205. — 1470, Frickart 77 f. — Mumpelgard 1476, Detmar, Chron., Graut. 2, 374.

Moenchaltorf (zürch. B. Uster), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 10, 110, 8,

Moenchen-Nienburg, s. Nienburg.

Moenchingen. s. Muenchingen.

Moenchsberg (bair. B. Bamberg), Monachorum

mons, Kl. 1340, Monum. Eberac. 133, 11.

Moenchsberg [unbek. in der Mark]. Monchberg castr., gewonnen 1371, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 53. - 1373, ibid. 54.

Moenchshof (ehem. bei Halver, westfäl. K. Altena), Munikinchove c. 1160, Werden. Hebereg., Zeit-

schr.-Berg 2, 309.

Moenehsroth, s. Roth.

Moenchweiler (bad. A. Villingen), Muenechwiler 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 32.

Moengen, s. Mengen.

Moenkeberg (holstein. A. Kiel), Munekeberg 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 800.

Moenssauwe, s. Montjoie.

Moenthal (aarg. B. Brugg), Muonental 1310,
Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 75, 15.

Moentzing [unbest.]. 1463, Arnpeck. Chron. Ba-

var, Pez, Thesaur. 3, 3, 444.

Moerdingen (bad. A. Breisach), Merdingen
1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,
208.—Moertingen 1397, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 50, 35 f. Moerelsteten [unbek.], 1052, Chron. Benedicto-

bur, Scr. 9, 224, 14.

Moering (Recht. hair. B. Wasserhurg). Moringon 771, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 52 f. - Moringin c. 1110, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 217 f. - Moring 1120, Chron. Andec. edit. 1602, 25.
Moeringen, s. Maehringen, Mering und Moeh-

Moerishausen (Kt. Schaffhausen), 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 18.

Moerlen (Ob. - u. Nied.-, hess. K. Friedberg), Morile, Trad. Fuld., Dr. 42, 51.

Moerlen (nassau. A. Hachenburg). Morella 1079,

Moerlen (nassau, A. Hachenburg). Morella 1079, Monum. Blidenst. 14, 28.

Moerlen (zürch. B. Andelfingen), Morla 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 233, 26.

Moerlenbach (hess. K. Heppenheim). Morlenbach 773, Chron. Lauresh. Scr. 21, 348, 3.—

Morlebach 1130, ibid. 436, 45.— Morlebahc 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 438: Morlenbahc, ibid. 543.— Merlenbach 1461, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 461.

Moermter (Ob. u. Nied., rheinl. K. Geldern u. Kleve), Ver Monumenten 1318, Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 28, 29; Aver u. Neder M., ibid. 30.

Moernig sunbek., am Ammersees, 1228, Arnpeck,

Moernig funbek., am Ammerseef, 1228, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 251.

Moernsheim (bair. B. Eichstädt), Morneshem, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 251, 38.—
Mornsheim 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 438. 32.

Moers (rheinl. K. Geldern), Murse 809, Trad. Werdin. Nr. 31, Zeitschr.-Berg 6. — Mursa 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 275. — Moersa 1288, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 212. — Moerse 1298, Schüren 105. — Morsensis Moerse 1298, Chron. Chv., Selbertz, Quell. 2, 212.

Moerse 1298, Schüren 105. — Morsensis
1391, Northof, Mark, Tross Apend. 246. — Moerse
1447, Soest. Fehde, Seibertz, Quell. 2, 387.

Moersbach (bair. B. Greding), Moresbach,
Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 25.

Moersch (pfälz. B. Frankenthal), Mersche, Cod.
Hirsaug. 78. — Meresche 792, Chron. Lauresh.,
Scr. 21, 255, 26; Merhce, Mersch., Marisga.

Scr. 21, 355, 36; Merhce, Mersch, Marisga,

Trad. Wizenb., Possess. Nr. 152 f. - 812, Leges 1,

Moerschwang (österr. B. Obernberg), Merswanch, Merginswanch c. 1130, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 541 f. — 1232, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 110.

Moerse (hannov. A. Fallersleben), Mortze 1382, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 78, 3 f. — 1491, Schichtspiel, Beilag., ibid. 16, Braunschw. 2, 268, 11.

Maersheim (atālz K. Landau). Mornsheim

Moersheim (pfälz. K. Landau), Mornsheim 1464, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 366.

Moersingen (württ. OA. Riedlingen), Mergesingen c. 1192, Walt. hist. Marcht., Scr. 24, 673, 26; Freib. Diöc.-Arch. 4, 173; Mergisingen, Oheim, Chron. 20, 10. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 91.

Maersheim

Moersperg, s. Meersburg.

Moertelstein (bad. A. Mosbach), Morterstal 1091, Cod. trad. Reichersb., Württemb. Jahrb. 1852,

Moerting (Weih-, bair. B. Passau), Wihmartingen c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 634 f. — Wihenmertingen, Wimerting c. 1140, Cod. trad. Lunaelac., ibid. 84 f. Wihen-Mertinge 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 269

Moeschenfeld (bair. B. München), Mazanvelt. Meskilinvelt c. 1070, Ebersb. Cartul., Hundt 1,

Moesenthin (magdeb. K. Salzwedel), Mosentin

1375, Brandenb. Landb. 188.

Moessingen (Hoch- oder Wald-. württ. OA. Oberndorf), Messinga oppid., Gerhardi mirac. S. Oudalr., Scr. 4, 421, 33. — 994, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 637, 45. — Hoh-Messingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 37.

Moessingen (Wald-, württ. OA. Oberndorf), Mes-

singen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Arch. 1, 37 f.

Moessingen (württ. OA. Rottenburg), Messingen, Cod. Hirsaug. 28 f. — Messingin 1209, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 138. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 57. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 18. Moethlow (brandenb. K. Westhavelland), Mote-

low 1375. Brandenb. Landb. 101

Moetniz [unbek.], zerstört 1301, Horneck, Pez,

Scr. 3, 67

Moetsch (rheinl. K. Bittburg), Merrache 1220, Moetsch (meint. A. Butourg), Merrache 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 435; Merreghe, ibid. 450. — Mereche 1242, Ann. S. Pantal. Co-lon., Scr. 22, 536, 36; Böhmer, Font. 4, 479. Moettingen (bair. B. Nördlingen), Motingen s. XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2,

Moettlingen (württ. OA. Kalw), Metelingen, Oheim, Chron. 20, 13; Mettlingen, Cod. Hirsaug. 78; Mettelingen, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 200.

Moetzingen (württ. OA. Herrenberg), Mezzingun, Mezzengen 1105, Cod. trad. Reichersb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 119. — Metzingen, Messingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 53. Moezen (holstein. A. Segeberg), Moikigga 1124,

Vicel., Holstein. Quell. 4, 162.

Moezlich, s. Maeusling. Mogantia, s. Mainz. Mogelin, s. Moegelin. Mogelini, s. Muegeln.

Mogelsberg (St.-Gall., B. Unter-Toggenburg), Magoltisperg, Magoltsperg 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 166.

Moginse [unbek.], 1197, Engelsb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 248. Moglinge [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl.

Arch. 1838, 102.

Moglnit [unbek.], Mogelnic 1140, Ann. Reichersp., Scr. 17, 458, 38.

Mogonus, s. Main.

Moguntia, s. Mainz. Mogus, s. Main.

Moha (belg. Prov. Lüttich), castr., belagert 1315, Northof, Mark, Tross 156. Mohhingun, s. Moching. Mohylnice, s. Mueglitz. Mohin, s. Main.

Mohlendorp [unbest.], Schlacht 1317, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 231.

Mohlsdorf (Fürsteuth. Reuss), Molldorf 1288,

Kronschw. Chron., Mittheil. Vogtl. 40, 6.

Mohn (Insel bei Oesel), Mone castr., gewonnen 1226, Chron. Livon., Hans. 304 f. — verbrannt 1227, Heinrici Chron. Livon., Scr. 23, 330, 34; 331, 35.— 1267, Wartb. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 46. Mohnau (Gr.-, Kl.-u. Wenig-, schles. K. Schweid-

nitz), Mano 1433, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 130.

Mohrdorf (Gr.- u. Kl.-, pommer. K. Franzburg), Mordorp, Strals. Stadtb. 3, Nr. 62 f.; Verfest. Nr.

Mohrin (brandenb. K. Königsberg), 1375, Bran-

denb. Landb. 8.

Mohrungen (merseb., Mansf. Geb.-Kr.), Morunge, Ann. Pegav., Scr. 16, 235, 27. — Morunhen 1143, ibid. 258, 14.

Mohrungen (ostpreuss. K.-St.), Morungin, gebaut 1327, Canon. Sambiens. Ann., Scr. 19, 701, 26; castr., Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 214. — verbrannt 1414, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 345. Moyben, s. Oibin.

Moidre [unbek.], 1215, Langh. Kopialb., Bericht-

Bamb. 22, 36.

Moyerstorppe, s. Lueneburg.

Moikigga, s. Moezen.

Moikigga, s. Moezen.

Moiland (rheinl. K. Kleve), Moyland 1318,
Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 28, 20.

Moyllenhem [unbek.], 1314, Mesched. Güterverz.,
Seibertz, Quell. 1, 416.

Moin a Main.

Moin, s. Main.

Moinauwen, s. Montjoie. Moinecgowe, s. Maingau. Moinschau, s. Montjoie. Mointze, s. Monzingen.

Moinwiniden, s. Wenden.
Moinwiniden, s. Wenden.
Mois (Ob.-u. Nied.-, schles. K. Neumarkt), Moys,
verbrannt 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 170.
Moisburg (hannov. A. Tostedt), ? Moseburg,

castell. 1073, Lamberti Ann., Scr. 5, 200, 24.

Moyse [unbek. Mühle bei Weiler], 1087, Roder.

Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 246, 33.
Moisdorf (sächs. A. Borna), 1104, Ann. Pegav.,

Scr. 16, 247, 42.

Moisinbach, s. Maxenbach. Moyslitz, s. Meussliessen. Moitinga, s. Mietingen.

Moitrams (österr. B. Zwettl), Motrans 1270, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 8; Moitrats, Moiderates, Fund. Zwetlin., ibid. 2, 3,

Mokeren, s. Moeckern. Mokerowe, s. Muckerau.

Mokrehna (merseb. K. Torgau), Mucherini

1015, Thietmar, Scr. 3, 843, 46. Molanstorf, s. Moedelsdorf.

Molbach [unbest.], 1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. 1, 312.

Molbahe, s. Maubach. Molbeke, s. Moellenbeck. Molbergh, s. Mahlberg. Molburg, s. Muehlberg. Molburium, s. Maubeuge.

Molburium, s. Maubeuge.

Molchingen, s. Mulchingen.

Moldau (Nbfl. der Elbe), Wltava, Wltawa,
Wltavia, Wlitava, Cosmae Chron., Scr. 9, 33,
19 f. — Waldaha, Fuldaha 872, Ann. Fuld. III,
Scr. 1, 385, 4. — Vulta 1042, Annal. Saxo, Scr.
6, 685, 40. — Wultawa, Multawa 1291, Königss.
Gesch.-Quell. 103 f. — Multavia 1297, Beness,
Chron., Pelzel, Scr. Bohem. 2, 206. — 1370, ibid.

Moldessem [unbek.], 1290, Possess. Swerin.,

Vaterl. Arch. 1838, 98.

Molduggavel, s. Mollenfelde.

Molenark [unbest.], Mulenarke 1114, Ann. Colon. max., Scr. 17, 750, 8.— Muolnarken 1225, Ann. Colon. max., Scr. 17, 839, 33.— Molinnarkin castr., belagert 1234, ibid. 844, 10.— Mulinarkin, Molonarka, Mylonarka, 1208. Nats. Molenarcke, Mulenarcken 1298, Notae Co-

lon., Scr. 24, 365, 31.

Molenbeck, s. Molmke und Muehlenbeck. Molenbeke [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg.,

Arch.-Niederrh. 6, 130. Molenbeke, s. Moellenbeck.

Molendina nova, s. Neuemuehle.

Molendorf funbék., in Steiermark], 1265, Ration. ir., Rauch, Scr. 2, 126. Molenhusen, s. Muehlhausen. Molenpach, s. Muehlbach.

Molenstorf, s. Muehlgau. Molenstorf, s. Moedelsdorf. Molfinga, s. Mulfingen. Molhusen, s. Muehlhausen.

Molinauna [unbek. Fluss], 742, Trad. Wizenb.

Molinbeck, s. Moellenbeck.

Molitz (magdeb. K. Salzwedel), Molwitz 1375, Brandenb. Landb. 184.

Molldorf, s. Mohlsdorf. Mollen, s. Molln.

Mollenbeke, s. Moellenbeck. Mollendorp, s. Moellendorf.

Mollenfelde (hannov. A. Reinhausen), Molduggavel 1032, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 158, 25.

Mollenhusen, s. Muehlhausen. Mollesheim, s. Molsheim.

Mollhaus [unbest.], 1335, Bred. Güterverz., Seibertz, Quell. 3, 406. Mollyn, s. Mellin.

Mollinghe (ehem. magdeb. K. Wolmirstedt), wüst

1375, Brandenb. Landb. 250. Mollis (Kt. Glarus), 1310, Habsb. Urbar, Lit.

Ver. 19, 136, 17.
Mollis Campellus [unbek., Pag. Arduenn.], 687,

Diplom. 1, 209, 31.

Molln (österr. B. Steinbach), Mollen s. XIII,
Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 87.

Mollne, s. Moelln.

Mollstettin, s. Mahlstetten.

Mollwitz (schles. K. Brieg), Molwicz 1350, Gesta abbat. S. Vincent., Scr. Siles. 2, 137 f. Molmke (magdeb. K. Salzwedel), Molenbeck

1375, Brandenb. Landb. 192.

Molne, s. Moelln.

Molnsdorf, s. Schottwitz.

Molnsdorf, s. Schottwitz.

Molsberg funbest. J., Cod. Hirsaug. 97.

Molschleben (gotha. A. Gotha), Manegolfesliebe, Trad. Fuld., Dr. 38, 238.

Molsdorf (gotha. A. Gotha), 1449, Kammerm.,

Mencken, Scr. 3, 1202.

Molsheim (elsäss. K.-St.), Mollesheim 1122, Ann. Argent., Scr. 17, 88, 25; Ann. Colon. max., ibid. 753, 21. — zerstört 1198, Ann. Argent., l. c. 80, 34; Ann. Marbac., Scr. 17, 160, 18; Notae Argent. Ellenh., Böhmer, Font. 3, 113. — 1262, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 76, 11 f.; Königsh., ibid. 443 f. — 1320, Matth. Neoburg. 64 f. — befestigt 1322, Notae Argent., Böhmer, Font. 3, 118. Molstein [unbek.], 1344, Joh. Gubens., Scr. Lusaf. 1, 7.

sat. 1, 7.

Molt (österr. B. Horn), Molti 1122, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 196. — Molte c. 1180,
Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 186.

— 1312, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr.
87 f. — castr. 1440, Ebend., Pez, Scr. 2, 860.

Molterberg [unbek., in Oesterreich], 1169, Fund.
Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 437 f.

Molum [unbek.], Kl. 1181, Chron. Wormat., Kirsgart., Ludewig, Reliq. 2, 96.

Molwitz, s. Mollitz.

Molwitz, s. Molitz.

Moly (hannov. A. Oldenstadt), Moltzin 1290,

Molzen (hannov. A. Oldenstadt), Moltzin 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 102.

Momart (hess. K. Erbach), Momenhart 805, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 107. — Mamenhart 819, Chron. Lauresh., Scr. 21, 361, 4 f.

Momberg (hess. K. Kirchhain), Mumenberg

1250, Possess. Hain. 14, Zeitschr.-Hessen 3.

Momenhart, s. Momart.

Mommenheim (elsäss. K. Strassburg), Mumenheim 921, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1,

Mommenheim (hess. K. Mainz), Mumenheim 771, Trad. Fuld., Dr. 3, 115. — Muomenheim 786, Chron. Lauresh., Scr. 21, 352, 29. — Mumenheim 953, Chron. Lauresh., Scr. 21, 390, 19.

Mompelsreuth [unbek.], 1290, Langh. Kopialb.,

Bericht-Bamb. 22, 98.

Monachorum mons, s. Michelsberg, Moenchsberg und Pfaffenberg.

Monacum, s. Muenchen.

Monasteriolum, s. Muensterlingen.

Monasterium, s. Moustier, Muenster und Muenstermaifeld

Moncella, s. Monzelfeld.

Monchenyenborg, s. Nienburg.

Monchingen [unbest.], c. 1140, Cod. trad. Form-bac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 717. Monclair (Ruine, rheinl. K. Merzig), Sckiwa, Skiva castr., zerstört 1015, Gesta Trever., Scr. 8, 31.

Mondelligheim [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 122.

Mondreis, s. Montpreis.

Mondrichen, s. Monnerich.

Mondschuetz (schles. K. Wohlau), Manschicz 1469, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2,

Mondsee (österr. B.-O.), Maensee, Kl. gegründet 1. Arnneck Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 741, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 80. — Maninseo, Lunaelacus 748, Cod. trad. Lunaelac, Urk.-Buch ob d. Ens 1; 1, 24 pass. — Mansee 804, Chron. episc. Ratisp., Eccard, Corp. 2, 2244. — Manarseo 817, Leges 1, 223, 33. — Monensewensis 1042, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 798, 10. — Maense 1145, Ann. S. Rudberti Salisb., Scr. 9, 775, 25. — 1270, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 28; 50; 88.

Mone, s. Mohn.

Monefridovilla, s. Munifridovilla. Monekenygenborch, s. Nienburg.

Monemawalda (ehem. im Fivelgau), 1222, Emon. Chron., Scr. 23, 496, 3.

Monensisheim, s. Munzenheim. Mongoltzheim, s. Mingolsheim. Monhausen (hess. K. Frankenthal), Manhusen 1250, Possess. Hain. 10 f., Zeitschr.-Hessen 3

Monheim (bair. B. Augsburg), Mouenheim, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 28. — Monhain 1398, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 196, 29 f. — Monhaim, gewonnen 1461, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 404. — verwüstet 1462, Chron. Elwac., Scr. 10, 49, 6; Manheim, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 254, 3 f.

Monheim (rheinl. K. Solingen), Munheym 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 122. — 1275, Chron. Cliv.. Seibertz. Quell. 2, 207; Jac. Susat.

Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 207; Jac. Susat., ibid. 1, 192. — zerstört 1417, Jahrb., St.-Chr. 13,

Köln 2, 62, 12 f.

Monhove, s. Muenchen.

Monicesloe funbek., Pag. Westrachil, 855, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6.
Monichhus, s. Muenchhausen.

Monifensishaim, s. Munzenheim. Monikhusen, s. Muenchhausen. Moniove, s. Montjoie.

Monkenhofe, s. Muenchehof. Monnau, s. Munau.

Monnerich (luxemb. K. Esch), Mondrichen 1242, Monum. Epternac., Scr. 23, 35, 1. Monneshusen [unbek., in der Nähe von Münden],

1020, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 145, 1.

Monnike-Nienburg, s. Nienburg.

Monolvesrute [unbek], c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 749.

Monolvingen, s. Mundelfingen.
Monreberg (rheinl. K. Kleve), Kl. gegründet 1299,
Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 223. — 1300, Geneal. Cliv., ibid. 3, 341. — 1318, Klev. Hebereg.,
Ann. Niederrh. 28, 21.

Mons, s. Berg. Mons Beliardi, s. Moempelgard. Mons ferreus, s. Eisenberg.

Mons Gertrudis, s. Geertruidenberg und Gertrudenberg

Mons glapponis, s. Rollberg.

Mons s. Nicolai, s. Duenamuende. Mons niger, s. Schwarzenberg.

Mons novus, s. Neuberg und Neuenberg.

Mons pavonis, s. Bamberg.
Mons Piligardae, s. Moempelgard.
Mons regalis, s. Koenigsberg.

Mons serenus, s. Petersberg.

Mons Thabor, s. Montabaur.

Mons vaccarum, s. Kuhberg. Mons vetus, s. Altenberg. Mons victoriae, s. Siegesberg.

Monsheim (rheinhess. K. Worms), Munnesheim, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 103. — Mumesheim 1260, Ann. Wormat., Scr. 17, 64, 34.

1260, Ann. Wormat., Scr. 17, 64, 34.

Monsterberg, s. Muensterberg.

Montaber, s. Muensteuer.

Montaber (nassau. A.-St.), Mons Thabor,
Montavor, Montabur, Montabuyr, Muntabur castr. 1222, Gesta Trever. contin., Scr. 24,
399, 39 f. — Monthabor, renovirt 1280, Gesta
archiepisc. Trever., Martène, Collect. 4, 337.

Montalban (ehem. bei Castelbell in Tirol), 1167,
(Chron Ottophur, Scr. 22, 630, 17; Arch.-Aussb. 2.

Chron. Ottenbur., Scr. 23, 620, 17; Arch.-Augsb. 2, 33. — Montelbon 1215, Gosw. Chron., Beitr. z.

Gesch. Tirols 1, 80.

Montalt (Kt. Granbünden), Muntalt 1221, Acta
Aug., Zeitschr.-Oberth. 29, 76.

Montan (tirol. B. Enneberg), Montang 1320, Sonnenb. Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 31b. Montarn, s. Mautern.

Montau (westpreuss. K. Marienburg), Montow

Monta w 1454, Gesch. w. e. Bundes, ibid. 4, 125.

Monta w 1454, Gesch. w. e. Bundes, ibid. 4, 125.

Montenacken (belg. Prov. Lüttich), Montenacke

1208, Bald. Ninov. Chron., Smet, Corp. 2, 718.

Montenacken 1213, Gesta abbat. Trudon. contin. III, Scr. 10, 392, 23. — Monthenaten, Schlacht 1214, Ann. Tiel., Scr. 24, 25, 2. — Montenakem 1313, Gesta abb. Trud., l. c. 414, 36. — 1338, Northof, Mark, Tross 186.

Montfoort (niederl. Prov. Utrecht), Muntfoerd castr. 1156, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 403, 6.
— Mundford 1489, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 171,

Montfort (belg. Prov. Geldern). castr., belagert 1297, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 221.
Montfort (pfälz. B. Obermoschel), 1437, Liliencr.,

Volksl. 1, Nr. 73, 35. — Monfort castr., gewonnen 1455, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 29. — Mueffert 1456, Speier. Chron., Mone, Quell.

1, 409. Montfort (vorarlb. B. Feldkirch), Muntefort 1218, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 54. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 157 f.

Montfort, s. Starkenberg. Monticulus, s. Montlingen.

Montjoie (franz. Dép. Doubs), Froberc castr., gewonnen 1293, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 220, 3.
Montjoie (rheinl. K.-St.), castr. 1239, Ann. S.

Pantal. Colon., Scr. 22, 533, 2; Ann. Floreff, Scr. 16, 627, 13. — Moniove 1260, Menkon. Chron., Scr. 23, 550, 38. — Montyoy, Monyow, Monyoie 1375, Aachen. Stadtrechn. 81, 17 f. — Moinschau, Moinauwen, Moensauwe **1384**, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 726, 11 f. — Moenssauwe **1460**, Memor., St.-Chr. 12, Köln 1, 368, 30; 373, 5.

Montis villa, s. Bergheim. Montlingen (St.-Gall., B. Oberried), Monticulus s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 170. — Muntigel 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 164 f.

Montpeiliart, s. Moempelgard.

Montpreis (steierm. B. Drachenburg), Mondreis castr. 1456, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 746. Montzig, s. Monzingen.

Monumenten, Ver, s. Moermter. Monzelfeld (rheinl. K. Bernkastel), Munzelvelt 646, Diplom. 1, 170, 13; Moncella, Gesta Trever., contin. II, Scr. 24, 379, 43.

Monzernheim (hess. K. Worms). Muntzenheim

Monzernheim (hess. K. Worms). Muntzenheim 873, Ann. Wormat., Scr. 17, 37, 33. — Muncenheim, Munzenheim, Munciheim, Munzisheim, Munzheim, Cod. Hirsaug. 69 f.

Monzingen (rheinl. K. Kreuznach), Mentze, Mointze 1438, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 180, 6.

— Montzig 1455, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 40. — gewonnen 1471, ibid. 66; Muentzig, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 503; Muntzig, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 323, 9.

Moorhausen (mehrere Ortschaften in Oldenburg), Mirhusen 1050, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 247. — 1059, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 90.

247. — 1059, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 90.
Moorsee (holstein. A. Kiel), Morse 1289, Kiel.

Stadtb. Nr. 870.

Moorsleben (magdeb. K. Neuhaldensleben), Meresleba, Trad. Fuld., Dr. 41, 15. — Morleve 1031, Henr. de Hervord. 100. — Maresleve 1040, Annal. Saxo, Scr. 6, 685, 2; Chron. duc. Brunsvic., Leibn., Scr. 2, 15; D.-Chr. 2, 579, 10. — 1279, Chron. Ammensl., Thür.-Sächs. Mittheil. 13, 267. — Mossle 1332, Feud. Werdin., Zeitschr.-Niedersachs. 1870, 178. — 1378, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 25. 15. 27, 15.

Moos (bad. A. Pfullendorf), Mos 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 31

Moos (bair. B. Wasserburg), Mos c. 1150, Ebersb.

Cartul., Hundt 3, 69.

Moos [unbest., in Baiern], Mose castr., zerstört

1273, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 407, 42.

Moos (mehrere Ortschaften des Namens in Oesterreich), Mos 1209, Leges 2, 216, 23; s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 100.

Moos (tirol. B. Bruneck), Mose 1320, Sonnenb.

Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 28ª f.

Moos\_(zürch. B. Pfäffikon), Mose 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 202, 22. Moosach (Nbfl. der Glon, bei Ebersberg), Mo-

saha c. 1050, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 65 f.
Moosach (Nbfl. der Isar), Mosa, Mosacus
1491, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3,

Moosach (bair. B. Ebersberg), Mosaha, Mosac. 1050, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 66 f. — Mosahacc. 1150, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 218.

Moosach (bair. B. München), Mosaha 1107, Chounr. Chron. Schir., Ser. 17, 619, 28. — Mosach

1402, St.-Chr. 15, Kazmair 500, 13. Moosbach (bair. B. Sonthofen), Mosebach 1307,

Leges 2, 488, 35.

Moosbach (österr. B. Mauerkirchen), Mosepach c. 1070, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 215. — Mosbach c. 1090, ibid. 254 f. — c. 1160, Cod. trad. Reichersb., ibid. 337.

Moosbach (österr. B. Raabs), Mospach 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 245; 249. Moosbach [unbest.], c. 1160, Cod. trad. Reichersb.,

Moosbach [unbest.], c. 1160, Cod. trad. Reicherso., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 337.

Moosburg (bair. B. Freising), Moseburga, Moseburch 754, Otto Frising. Chron., Scr. 20, 224, 40.— Kl. 817, Leges 1, 224, 29.— Mosaburc 895, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 488.

— Mosaburch, Moseburc, Mosperg 898, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 316, 24 f.— Mosburg castell. 1072, Chron. Gurc., Scr. 23, 8, 19.—1106. V. Chunradi, Scr. 11, 66, 50.— c. 1175, 1106, V. Chunradi, Scr. 11, 66, 50. — c. 1175, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 73; Geneal. Ottonis II, Scr. 17, 378, 13. — Moseberg 1212, Leges 2, 220, 13. — Mospurgk oppid. 1283, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 520. — Mosburga, Schlacht 1303, Ann. Undersdorf., Scr. 17, 332, 22. — civit., Schlacht 1313, Chron. de gest. princip., Böhmer, Font. 1, 38; Contin. canon. S. Rudberti, Scr. 9, 821, 26; Ann. Matseens., ibid. 825, 21; Weltchron., D.-Chr. 2, 343, 8. — 1344, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 72. — 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 7. — 1485, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 162, 37. — 1495, St.-Chr. 15, Landsh. 338, 3. Moosburg (kärnt. B. Klagenfurt), gebaut c. 838, Gesta archiepisc. Salisb., Scr. 11, 12, 5. — Mos-1106, V. Chunradi, Scr. 11, 66, 50. — c. 1175,

Gesta archiepisc. Salisb., Scr. 11, 12, 5. — Mosburg 863, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 489. — Mosapurc 864, Convers. Bagoar., Scr. 11, 14, 5. — Mosaburch, Mosaburc, Mosburch 880, Regin. Chron., Scr. 1, 591, 39.

Moosegg (bern. A. Signau), Morinsegge 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 160.

Moosen (bair. B. Dorfen), Mosen 1107, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 619, 43. — 1155, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 13.

Moosheim (viele Ortschaften in Baiern und Oesterreich), Moseheim c. 1150, Cod. trad. Lunae-

lac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 91 f.

Moosheim (württ. OA. Saulgau), Mossehain 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 111. — Moshain 1324, Lib. quart., ibid. 4, 22.

Mooshof (bair. B. Pfarrkirchen), Mose 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 276.

Mooskirchen (steierm. B. Voitsberg), Moschirchen 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 183.

Moosmuehle (württ. OA. Leutkirch), Mosebrunge 972, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 615, 9; Arch.-Augsb. 2, 18.

Moosrain (bair. B. Tegernsee), Mosareina c.

970, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 11.

Moranga, s. Moringen.

Moraswilari, s. Morschweiler.

Moratt, s. Murrhardt. Morava, s. March.

Moravia, s. Maehren und Meran.

Morawitz [unbek., in Krain], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 183.

Morbach, s. Muerbach. Morbei, s. Marlenheim. Morberg, s. Mauerbach.

Mordau (bei Kappenberg), 1352, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 345. Mordorp, s. Mohrdorf.

More funbek. Fluss in Friesland, Mose, Trad.

Fuld., Dr. 2, 17.

Morein (bei Castelbell in Tirol), Campemaur 1167, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 620, 17; Arch.-Augsb. 2, 33.

Morella, s. Moerlen.

Moren funbek. J., Geneal. Ottonis II, Scr. 17, 377, 46.
Morenhausen (bair. B. Illertissen), Moringishusin 1227, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 628, 1;
Arch.-Augsb. 2, 60.

Morenhoven (rheinl. K. Rheinbach), gewonnen

1476, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 843, 8.

Moresbach, s. Moersbach.

Moresheim [unbek., im Elsass], Morinesheim c. 860, Trad. Wizenb. Nr. 181 f. — 921, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 118. — 953, Chron.

Laur., Scr. 21, 390, 19.

Moresmuenster, s. Muenster.

Moreswilari, s. Morschweiler.

Morezini, s. Mortsani.

Morgarten (Kt. Schwiz), Schlacht 1315, Zürch. Jahrb. 64; Justinger, Chron. 47; Russ 66. — 1320, Königshofen, St.-Chr. 9, Strassb. 2, 820, 1. — 1386, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 32, 14 f. — 1442, Fründ, Chron. 108

Morge (Nbfl. des Rhône in der Schweiz), Morse

1388, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 37, 11. Morgenstern (schles. K. Glogau), 1466, Joh.

Gubens., Scr. Lusat. 1, 89.

Morhardt [unbek.], Cod. Hirsaug. 100.

Morheim [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr. c. 37. — Mocheym 1101, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 485, 2080.

Moriberch, s. Mailberg.
Morice, s. Murize.
Morieht [unbek.], c. 1112, Cod. trad. Ranshof.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 235.

Morimund, s. Morsburg.
Morina [unbest. Fluss bei Heinrichau], Lib.

fundat. Heinrichov. 15.

Moringen (hannov. A. Northeim), Marungun,
Mauringen, Trad. Corb. Wig., Nr. 156. — Moranga curtis 1013, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 115, 45. - Morungen 1078, Chron. Lippoldsb., Scr. 20, 549, 29. — 1109, ibid., Böhmer, Font. 3, 259. — Moring e castr., gewonnen 1365, Chron. S. Aegid., Leibn., Scr. 3, 598. — 1400, Compil. chronol., ibid. 2, 67. — Mouringe 1462, Detmar, Chron., Graut. 2, 245. — 1465, Chron. S. Aegid.,

Moringen, s. Moehringen.

Moringewald funbek. 7, 991, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 167.

Moringin, s. Maehringen und Moehring.

Moringishusin, s. Morenhausen. Morinsegge, s. Moosegg. Morisberch [unbek., im Odenwalde], 1097, Casus monast. Petrishus., Scr. 20, 656, 19.

Morize, s. Murize.

Morizine, s. Mortsani. Morla, s. Moerlen. Mornaha [unbek., im Lahngau], Trad. Fuld., Dr.

Mornaw [unbek.], 1380, Catal. prep. Scheftlar.,

Scr. 17, 349, 36.

Mornsheim, s. Moernsheim und Moersheim.

Moro [unbek.], 1252, Ann. Wormat., Scr. 17, 54, 19. Moroldishusen [unbek.], 1449, Kammerm., Mencken, Scr. 3, 1202.

Moroscamp [unbek.], 821, Ann. Blandin., Scr. 5,

23, 26.

Morp (rheinl. K. Düsseldorf), Morpe 1218,
Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 134.

Morperge, s. Mailberg.

Morra (bei Dokkum), Mora 1230, Gesta abbat.

Horti Mar., Scr. 23, 577, 19. Morriem (oldenb. Vogtei), Morrym, verbrannt

1407, Rynesb., Chron., Lappenb. 138.

Morsaten [unbek. Gau in Friesland], V. s. Liudgeri, Scr. 2, 425, 17. — Morseti 788, Adami Gesta Hamburg., Schol., Scr. 7, 289, 25. — Morsacienses 1092, Ann. Corb., Jaffé Biblioth. 1, 40.

Morsbach [unbek.], wüst 1174, Monum. Eberac.

Morsbach, s. Marsbach.

Morsborne [unbek.], 1108, Ann. Rodens., Scr. 16, 704, 30. — Morsbornen 1121, ibid. 701, 49.

Morsburg (elsäss. K. Altkirch), Morimund, Kl. 1126, Northof, Mark, Tross 50. — 1134, Monum. Eberac. 16, 2 f. — 1158, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 322, 14. — Marsburg, gewonnen 1268, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 42, 23; Königsh., ibid. 449, 17. — Morimondt, Schüren, Chron. 10. — Morsberg castr., erobert 1274, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 123, 44. — Morimundum 1314, Königss. Gesch.-Quell. 355, 414. — Morsperg, verbrannt **1388**, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 85, 12; Zink, ibid. 5, Augsb.

Morschen (Alt-, hess. K. Melsungen), Murse-naha, Mursine, Mursna, Trad. Fuld., Dr. 6,

Morschweier (elsäss. K. Kolmar), Morswilr 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 13, 25. Morschweiler (elsäss. K. Hagenau), Moras-wilari, Moreswilari 771, Trad. Wizenb. Nr. 189. — Morswilre 1298, Chron. Colmar., Scr. 17, 263, 32. Morse, s. Moorsee und Morge.

Morseti, s. Morsaten.

Morshausen (rheinl. K. St.-Goar). Morshusin 1300, Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1.

Morsmuenster, s. Muenster. Morsperg (Wald a. Zusam), verbrannt 1388, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 85, 12.

Morswilre, s. Morschweier und Morschweiler.

Morta, s. Meurthe.

Mortal [unbek.], c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 479. Mortario, s. Morter.

Mortdorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 190. Morten. s. Murten.

Mortenau (Gau in Baden, nördlich vom Breisgau), Mortingia 805, Trad. Fuld., Dr. 3, 6. - Mortnowa, Cod. Hirsaug. 33. — Mortenowe 1121, Weltchron., D.-Chr. 2, 194, 30. — 1353, Matth. Neoburg. 205.

Mortenbach [unbek.], 1220, Caesarius, Registr.,

Leibn., Collect. 434.

Morteneswilere, s. Martinsweiler.

Mortenstal [unbek.], Mortstal, Cod. Hirsaug.

36. Morter (tirol. B. Schlanders), Mortario s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 184.

Morterstal, s. Moertelstein. Morthdal, s. Marienborn. Mortingia, s. Mortenau.

Mortkazze [unbek.], c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 560.

Mortmole [unbek.], verbrannt 1396, Chron. Luneb.,

Leibn., Scr. 3, 194.

Mortsani (Gau zwischen Elbe und Havel), Morezini 1008, Thietmar, Scr. 3, 815, 35; Morizine, Annal. Saxo, Scr. 6, 657, 47.

Mortzan, s. Marzahn. Mortze, s. Moerse. Morungen, s. Moringen.

Morungespach [unbek.], s. XIII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 102.

Morville (lothring. K. Salzburg), Morvilla 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 471.

Morvisus funbek. Gaul, 853, Leges 1, 426, 38.

Mos, s. Moos.

Mosa, s. Maas und Moosach.

Mosaha, s. Maas, Moosach und Mossau.

Mosahart, s. Mossau. Mosalinsis, s. Moselgau. Mosareina, s. Moosrain. Mosaus, s. Maasgau.

Mosbach (nassau. A.-St.), Mossebach 1079,

Monum. Blidenst. 14, 17 f.

Mosborch [unbek., Diöc. Hildesheim], castr., gebaut 1291, Chron. Hildesh., Scr. 7, 866, 43.

Mosburg (in Kujavien), belagert 1329, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 465. — Mosenberg, Moseberg 1392, Ann. Thorun., ibid. 3, 178; belagert, ibid. 179.

Mosburg, s. Moosburg. Moscha, s. Moxhe.

Moschaw [unbek.], 1012, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 175, 14; 45. — Muschowe s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 373.

Moschel (Ober-, pfälz. K.-St.), Moscheln, belagert 1471, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 503; Moschelm, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 324, 1; Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 67. Moschirchen, s. Mooskirchen.

Moschwitz (schles. K. Münsterberg), Muscuwiz, Miscowici 1228, Lib. fundat. Heinrichov. 16 f. Muschowitz 1257, ibid. 70. — Muschewicz verbrannt 1429, Necrol. Heinrichov., Zeitschr.-Schlesien 4, 304. — Myskowicz 1435, Hussitenkr., Scr.

Siles. 6, 143.

Mosdung, s. Mesdunk. Mose, s. Maas, Moos, Mooshof und More.

Mosebach, s. Meisenbach. Moseberg, s. Mosburg.

Mosebivet [unbek.], 895, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 488.

Mosebrunge, s. Moosmuehle. Moseburch, s. Moosburg. Mosehart, s. Mossau.

Moseheim, s. Moosheim. Mosel (Nbft. des Rhein), Mosella, Pauli hist. Langob., Scr. Langob. 17, 11 f. — 590, Gesta episc. Virdun., Scr. 4, 41, 35 f. — 623, Diplom. 1, 136, 49. — 778, Einh. Ann., Scr. 1, 159, 26 f. — Musella 778, Poeta Saxo, Jaffé Biblioth. 4, 556. — 923, Flodoardi Ann., Scr. 3, 372, 43 f. — Mosula, Gotifr. Viterb. Gloss., Scr. 22, 66, 38 f. — Mosele 1198, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 523, 5078 f. — 1199, Scr. 17, 169, 35 f. — Musla 1205, Chron. reg. Colon. contin. I, Scr. 24, 9, 48 f.

Moselant, s. Maasgau.

Moselant, s. Maasgau.

Moselgau (rechts von der Mosel, bei Trier), Mosalinsis, Musalinsis 699, Trad. Wizenb. Nr.
205 f. — Mosellanus, Moslensis, Muslensis
717, Diplom. 1, 79, 1 f.; Pauli Gesta episc. Mettens.,
Scr. 2, 268, 15. — Moslensis 870, Leges 1, 517,
20; Hincmar, Ann., Scr. 1, 489, 4. — Muselensis
1002, Thietmar, Scr. 3, 794, 2 f. — 1003, Adalboldi V. Heinr. II, Scr. 4, 688, 42, &c.

Mosellus, s. Mossel.

Moseu (luzern, A. Hochdorf), Mosheim 1310

Mosen (luzern. A. Hochdorf), Mosheim 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 195, 17. — 1440, Fründ,

Chron. 66 f.

Mosen (Ob.- u. Unt.-, salzburg. B. Mittersill), Mose 823, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 37. — c. 1150, Trad. Patav., ibid. 518.

Mosen, s. Moosen.

Mosenberg, s. Mosburg.
Mosendorpe [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 103.

Mosenheim [unbek.], c. 1140, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 238.

Mosentin, s. Moesenthin.

Mosepachhoven funbek. J, c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 719.

Moshain, s. Moosheim. Mosheim (hess. K. Homberg), Mazheim, Trad. Fuld., Dr. 6, 98. — Mazheimere marca, ibid. 38,

<sup>275</sup>; 4<sup>1</sup>, 9. Mosen.

Moshenheim [unbest.], 1164, Gesta archiepisc.

Salisb., Scr. 11, 102, 57.

Mosibure, s. Mossburg.

Moskau (hannov. A. Osnabrück), Muskene 1088, Bennonis episc., Scr. 12, 80, 25.

Mosmale, s. Moumal. Mosminsís, s. Mouzon.

Mosnang (St.-Gall., B. Unter-Toggenburg), Masenanch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Mosomagum, s. Mouzon.

Mosomum [unbek.], castr. 948, Leges 2, 23, 38 f. Mosperg, s. Moosburg.

Moss (magdeb. K. Stendal), Mosum 1009, Thiet-

mar, Scr. 3, 820, 37.
Mossau (Bach bei Erbach im Odenwalde), Mosaha 805, Chron. Lauresh., Freher-Str.. Scr. 1, 107.

Sana 305, Chron. Lauresh., French-Str. 361, 137.

— 819, Chron. Laur., Scr. 21, 361, 23.

Mossau (Ob.- u. Unt., hess. K. Erbach), Mosehart 773, Chron. Lauresh., Scr. 21, 347, 19; Mosahart, ibid. 37.

Mossburg (zürch. A. Kiburg), Mosiburc 1286,

Ann. Colmar., Scr. 17, 213, 44. — gewonnen 1386, Justinger, Chron. 167. — Mosburg, verbrannt 1414, Toggenb. Chron. 20; Fründ, Chron. 197.

Mossebach, s. Mosbach.

Mosseck funbest. J, gebrochen 1454, Ält. Hochm.-Chron., Forts., Scr. Pruss. 3, 666.

Mossehain, s. Moosheim.

Mossel (Nbfl. der Breusch), Mosellus 633, Diplom. 1, 149, 3. — Mauri rivus 724, ibid. 204, 24. Mossiz [unbek.], 1184, Chron. Mont. Seren., Scr. 159, 44.

Mossle, s. Moorsleben. Most [unbest.], curia 1254, De fundat. monast. Oliv., Scr. Pruss. 1, 687. — 1278, Chron. Oliv., ibid. 5, 603.

Mosterich [unbek.], 1489, Görlitz. Rathsann., Scr.

Mostin [unbek.], castr., gebrochen 1291, Detmar, Chron., Graut. 1, 166.

Mostskyhrad [unbek.], castr. 1421, Chron. Prag.,

Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 84.

Mosum, s. Muisen.

Mosvogel [unbek.], 1142, V. Chunradi archiepisc.,

Ser. 11, 75, 32.

Moswidi (ehem. Gau an der Elbe, oberhalb Hamburg), Trad. Corb., Wig. Nr. 436. — Mosweddi, ibid. Nr. 349.

Mota, s. Mehe.

Motelow, s. Moethlow

Motenesheim, s. Muedesheim.

Mothemore [unbek.], Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 101.

Mothern (elsäss. K. Weissenburg), Matern 1464, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 366.

Mothonowa [unbek.], 1039, Hist. landgr. Thuring.,

Pistor.-Str., Scr. 1, 1305.
Motingen, s. Moettingen.

Motol (böhm. K. Prag), 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 289.

Motrans, s. Moitrams. Motsidel, s. Modsiedl. Motten (bair. B. Brückenau), 837, Trad. Fuld.,

Dr. 39, 168 f.

Motten (mehrere Ortschaften des Namens in Oesterreich), Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 77. Mottlau (Nbfl. der Weichsel in Preussen), Mot-

lawa 1310, De fundat. monast. Oliv., Scr. Pruss. I, 711; Motlaua, Chron. Oliv., ibid. 5, 607; Modla, ibid. 608 f. - Mottelow 1415, Joh. v. Pos., ibid. 3, 356 f. Mottonhem, s. Mattelmann

Motzele [unbek.], 1387, Rhode, Chron. Bremens.,

Leibn., Scr. 2, 256.

Motzenhaus (württ. OA. Tettnang), Odehus curia 1250, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 122.

Motzing (bair. B. Straubing), Mozzingen 1140, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 511.

Mouchelen, s. Muecheln.

Mouenheim, s. Monheim. Mouinich, s. Muenichhofen. Mouitilstat, s. Mittelstetten.

Moulin (lothr. K. Metz), Modinum 590, Gesta

episc. Virdun., Scr. 4, 41, 35.

Moumal (belg. Prov. Lüttich), Mosmale 1136,
Roder. abbat. Trudon. epist., Scr. 10, 329, 52.

Mounich, s. Muenchen.

Mounigisingun, s. Muensing.
Mounwinidi, s. Wenden.
Mouriberch, s. Mailberg.
Moustier (belg. Prov. Namur), Monasterium 1127, Ann. Laubiens. Scr. 4, 22, 20.

Moutarn, s. Mautern.

Mouteresholz, s. Muttersholz. Mouwenheim, s. Mauchenheim.

Mouzon (franz. A. Sedan), Mosminsis, Mosomagensis, Mosomagum 862, Hincmar., Scr. 1, 489, 22 f. — 870, Leges 1, 517, 37.

Mowenhan, s. Mauenheim.

Mowense, s. Mauensee. Mowrbach, s. Mauerbach.

Moxhe (belg. Prov. Lüttich), Moscha c. 1072, Roder. Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 235, 11.

Mozzingen, s. Motzing

Mse, s. Mies.

Muacbacho, s. Wacbach. Muarbach, s. Muerbach. Muchein [unbek., in der Schweiz], 1350, Beromunst. Urbar, Geschichtsfr. 23, 259.

Muchelingen [unbek.], Cod. Hirsaug. 31.

Mucheliz, s. Muechlitz. Mucheln, s. Muecheln.

Muchenborch, s. Mueckenberg. Mucherini, s. Mokrehna. Muchilde [unbest.], 1445, Kammerm., Mencken, Scr. 3, 1189.

Muchobor, s. Mochbern.

Muchuris [unbek.], 890, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 214.

Muckenscheidt [unbek.], 1220, Caesarius, Registr.,

Leibn., Collect. 459. Muckenwinkel (österr. B. Schärding), Mukkenwinchel, Mucinwinchil c. 1140, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 295 f.

Muckerau (ehem. Insel in der Donau oberhalb Klosterneuburg), Mugerowe 1187, Trad. Claustro-Neob. 201, Font. Austr. 2, 4, 41. — Mukerowe, Mokerowe 1216, ibid. p. 122. — Mukkeraws. XIII, Ration. Austr. Rauch, Scr. 2, 10. — Mueckher-awer 1422, Chron. Claustro-Neoburg., Arch.-Oesterr. 7, 246. Muda [unbek.], 1297, Chron. Cliv., Seibertz, Quell.

222.

Mudach s. Maudach. Mude, s. Muiden. Mudelare, s. Moehler. Muden, s. Muiden.

Muderberch [unbek.], 1297, Chron. Cliv., Seibertz,

Quell. 2, 222.

Mudesse, s. Moedesse.

Mucheln (merseb. K. Querfurt), Muechelin, Mucheln, Mouchelen 1112, Ebbonis V. Ottonis episc., Scr. 12, 830, 31. — **1127,** ibid. 861, 26; Muchil, Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 909, 26.

Muechlitz (merseb. K. Merseburg), Mucheliz

1096, Ann. Pegav., Scr. 16, 245, 48.

Mueckenberg (merseb. K. Liebenwerda), chenborch castr., zerstört 1353, Detmar, Chron., Graut. 1, 278.

Mueden (hannov. A. Meinersen), Mundburg munit., zerstört 995, Thangmar, V. Bernwardi, Scr. 761, 9.

4, 761, 9. Muedesheim (bair. B. Karlstadt), Motenes-

heim 889, Trad. Fuld., Dr. 5, 9 f.

Mueffert, s. Montfort.

Muegeln (sächs. A.-St.), Mogelini 984, Thietmar, Scr. 3, 769, 3. — Mogilina urbs 1003, ibid.

Mueggenhall (pommer. K. Franzburg), Mug-kenhole, Mukenholl, Strals. Stadtb. 3, Nr. 170.

Mueglitz (mähr. B.-St.), Mohylnice, gewonnen 1424, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 88.

— Moeglitz 1468, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 193.

Muehl (Noff. der Donau in Oesterreich). Muhela,
Muhla 1256, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens

1, 491. Muchlbach (Bach bei Schlettstadt im Elsass), Mulebach c. 667, Chron. Ebersh., Grandid. 17;

435, 46.

Muehlbach (mehrere Ortschaften in Nieder-Oester-Muchlbach (mehrere Ortschaften in Nieder-Oesterreich), Mulibach 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 1. — Molenpach 1187, Trad. Claustro-Neob. 47, Font. Austr. 2, 4, 11. — Mulbach 1210, ibid. p. 122; Mulwach, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 248. — 1212, Fund. Zwetlin., ibid. 2, 3, 94.

Muchlbach (mehrere Ortschaften in Ober-Oesterreich), Mulibach, Mulipah c. 800, Cod. trad.
Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 41. — c. 807, ibid. 31. — Mulbach, Muilbach c. 1130, ibid. 035 f.

Muehlbach (mehrere Ortschaften in Steiermark), Muelpach 1407, Zink, St.-Chr. 5. Augsb. 2. 105, 3. Muehlbach (tirol. B. Teufers), Mulpach 1320,

Sonnenb. Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 28a.

Muehlbach (württ. OA. Tettnang), Mulenbach,

Cod. Hirsaug. 33.

Muchlberg [unbest., in Baiern], Mulberch,
Mulber c. 1160, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch
ob d. Ens 1, 322 f. — c. 1176, ibid. 366 f. — Muellberch 1305, Catal. episc. Scheftlar., Scr. 17, 348, 39.

Muchlberg (thür. K. Erfurt), Mulenberge, Mullenburgh castell. 704, Chron. Epternac., Scr. 23, 55, 43. — 1177, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 21. — Molburg 1209, Chron. Thuring., Lorenz 207. — Mielberg, Nicol. Sieg., Weg. 53. — Molburga castr. 1230, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. Geneal. 423. — Muhlberc, Mulburgk, verbrannt 1231, Ann. Erphord., Scr. 16, 27, 35; Mulburc, Chron. Sampetr., Stübel 71; Weltchron., Thür. Forts., D.-Chr. 2, 292, 4. — Mylberc 1235, Ann. Erphord, l. c. 31, 16. — 1317, Matth. Neoburg 132

Muchlbruck (württ. O.A. Tettnang), Mulebruke 1145, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 9; Mulbrugge curtis, Hist. Aug., Scr. 24, 648, 24 f.

Muehlburg (bad. A. Karlsruhe), Mulenberg oppid., erobert 1174, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 124, 5; Mulnberg, Königsh., St.-Chr. 8, Strassb. 1, 449, 19.

Muchldorf (bair. B. Dachau), Mulidorf c. 1080,

Ebersb. Cartul., Hundt 2, 24.

Muchldorf (bair. B.-St., und Alt.-M., ebendas.), Muldorp 956, Otto Frising Chron., Scr. 20, 239, ? Muldorp 956, Otto Frising Chron., Scr. 20, 239, 47; Muldorf, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 9; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 153; Muelidorf, Chron. Garstens., Rauch, Scr. 1, 5; Muolidorf, Auct. Garst., Scr. 9, 566, 29; Muoldorf, Ann. S. Rudberti, ibid. 566, 29. — 1164, V. Eberhardi archiepisc., Scr. 11, 103, 2. — 1255, Cont. Garst., Scr. 9, 600, 34. — Schlacht 1257, Ann. Seldental., Böhmer, Font. 3, 528; Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 399, 31; Ann. Scheftlar., ibid. 344, 21; Contin. Lambac., Scr. 9, 560, 5; Königss. Gesch.-Ouell. Scr. 17, 399, 31; Ann. Scheftlar, ibid. 344, 21; Contin. Lambac., Scr. 9, 560, 5; Königss. Gesch.-Quell. 23; 407; 418. — Schlacht 1263, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 278; Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 127, 6; Horneck, Pez, Scr. 3, 88; 217. — Mulendorf, Andreae catal. S. Michael., Scr. 12, 907; 47. — civit., erobert 1285, Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 339. — Schlacht 1318 (falsch) Schlacht bei Muehld., Arch.-Oesterr. 9, 362. — 1319, Chron. duc. Bavar., Böhmer, Font. 1, 140; belagert, Joh. Victor., ibid. 392; Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 483; Contin. canon. S. Rudberti. Scr. 9, 822, 24 f. 1, 483; Contin. canon. S. Rudberti, Scr. 9, 822, 24 f.
— Schlacht 1320, Arnpeck, Chron. Austr., Pez,
Scr. 1, 1238. — 1322, Streit zu Muehldorf, Böhmer,
Font. 1, 161; Chron. duc. Bayar., ibid. 141; Henr. Font. 1, 101; Chron. duc. Bavar., 1bid. 141; Henr. Rebdorf. Ann., Freher-Str., Scr. 1, 611; Böhmer, Font. 4, 514; Joh. Victor., ibid. 1, 395; Ann. Ensdorf., Scr. 10, 7, 5; Ann. Undersdorf., Scr. 17, 332, 25; Meisterl., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 121, 25 f.; Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2096; Königss. Gesch.-Quell. 418; V. Ludov. IV, Böhmer, Font. 1, 154; Weltchron., II. bair. Forts., D.-Chr. 2, 338, 1; 343, 23.—1323, St.-Chr. 15, 384 pass.— belagert 1364, Ann. Ensdorf., Scr. 10, 8, 1; Chron. de duc. Bavar., Böhmer, Font. 1, 146; Ann. Matseens., Scr. 9, 831, 45; Andr. Ratisp. Chron. Eccard. Corp. 1, 2144. 45; Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2114; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 352.

Muehldorf (österr. B. Spitz), Muldorf c. 1141, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 262. Muehlen (württ. OA. Horb), Mulen, Cod. Hirsaug. 34. — 1209, Cod. trad. Reichenb., Württemb.

Jahrb. 1852, 1, 135. — Muilne 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 54.

Muehlenbeck (brandenb. K. Niederbarnim), Molenbeck 1375, Brandenb. Landb. 73.

Muehlenberg (Berg bei Lorsch), Mulenberg 1130, Chron. Lauresh., Scr. 21, 436, 16.

Muehlenberg (bei Bern), Mullenberg 1235, Ann. Bernens., Scr. 17, 271, 28.

Muehlethal (aarg. B. Zofingen), Muelital 1310, Habsb. Urbar., Lit. Ver. 19, 128, 17.

Muehlgau (am Niederrhein, westlich von Köln), Moilla S37, Prud. Trec. Ann., Scr. 1, 431, 11. — Molenses 954, Chron. Gladbac., Scr. 4, 76, 1. Molenses 954, Chron. Gladbac., Scr. 4, 76, 1.
Muchlhausen (bad. A. Engen), Mulhusen 1275,

Muchinausen (otta. A. Engeld, Mulitusen 1243, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 21.

Muchinausen (bad. A. Wiesloch), Mulehusen 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 112. — Muelhusen 1459, Landeshuld., Mone,

Quell. 1, 361. Muehlhausen (bair. B. Höchstädt), Mulihusen 1007, Adalberti V. Heinrici II, Scr. 4, 797, 37; 802, 33. — Mulhusen 1340, Monum. Eberac. 138, 2. Muehlhausen (bair. B. Landsberg), Moulihousa

740, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 214, 38. — Mulihusen, Mulehusen 1052, ibid. 224, 13; 14.

Muehlhausen (böhm. K. Budweis), Mylewsk, Milevsk, Mileucensis, Kl. 1184, Contin. Gerlaci Milov., Scr. 17, 705, 11 f. — 1251, Cosmae contin. Scr. 9, 127, 222, verbrant 1420, Chron. tin., Scr. 9, 173, 32. — verbrannt 1420, Chron., Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 80 f. Muchlhausen (böhm. K. Prag), Nelahozowes

munit. 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 292.

Muehlhausen (ehem. bei Wesel in Hannover);

Mulinhusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 114.

Muehlhausen (ostpreuss. K. Preuss.-Holland),
Molhusin, verbrannt 1414, Joh. v. Pos., Scr. Pruss.
3, 345. — Molhusen, verbrannt 1455, Gesch. w.
e. Bundes, ibid. 4, 143.

Muchlhausen (thüring. K.-St.), Molhusen, gebaut 425, Sachsenchron., Abel, Samml. 35. — Mulnihusin, Mulinhusun 1013, V. Meinwerci episc., scr. 11, 15, 2; 123, 41; 129, 46. — Mulehuson villa reg. 1135, Ann. Erphord., Scr. 6, 540, 45; Annal. Saxo, ibid. 770, 6; Ann. Magdeb., Scr. 16, 185, 52; Mulenhusen, Ann. Hildesh., Scr. 3, 116, 31; Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 114, 1. — gewonnen 1156, Henr. de Hervord. 160. — verbrannt 1179, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 500, 3226 f.; Weltchron, ibid. 221, 15 — 1180. Hist. lander. Weltchron., ibid. 231, 15. — 1180, Hist. landgr.
Thuring., Eccard, hist. geneal. 387; Chron. Sampetr.,
Stübel 38; civit. imper., Ann. Palid., Scr. 16, 95, 45.
— 1181, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 351. — gewomen 1184, Sachsenchron., Abel, Samml. 144. —
Wuln husin 1198, Contin Saphles, Ser. 3, 331. Mulnhusin 1198, Contin. Sanblas., Scr. 20, 329, 13. — Molenhusen, Mollenhusen, Mulenhausen 1200, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 216, 7. — Muhl-1200, Arnold Chron. Slav., Scr. 21, 216, 7. — Muhlhusen, verbrannt 1244, Ann. Erphord., Scr. 16,
34, 35. — gewonnen 1250, Chron. Sampetr., Stübel
82; Weltchron., l. c. 312, 20. — Verschwörung 1252,
Ann. Erphord., Scr. 16, 39, 20. — 1255, Leges 2,
374, 27. — verbrannt 1423, Rufus, Chron., Graut.
2, 524. — 1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. 1, 312.
— 1484, Schichtspiel, St.-Chr. 16, Braunschw. 2, 159, 1774 f.

Muehlhausen (waldeck. A. Arolsen), Mulen-

Muchinausen (wataeck: A. Arossen), Mutenhuson 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 12. — Mulehusen s. XII, ibid. 4, 49.

Muchinausen (westfäl. K. Hamm), Mollhaus 1335, Büd. Güterverz., Seibertz, Quell. 3, 406. — Molhusen 1416, Bredel. Güterverz., ibid. 1, 155.

Muchinausen (ehem. württ. OA. Herrenberg), Mulhusen, Cod. Hirsaug. 50 f. — Mulhuosen

1182, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 621, 20; Arch.-

Augsb. 2. 38.

Muchlhausen (württ. O.A. Kannstadt). Mulhusen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 67. Muchlhausen (württ. O.A. Tuttlingen), Mulhusen

1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 27 Muchlhausen [unbest.], Mulinhusen, Trad.

Muchineim (bair. B. Eichstädt), Mulenheim, Mulnheim, Trad. Fuld., Dr. 38, 193 f.

Muchlheim (österr. B. Obernberg), Mulheim, Molnheim c. 1120, Trad. s. Nicol. pr. Patav.,

Wuk.-Buch ob d. Ens 1, 534 f.

Muehlheim (rheinl. K. Duisburg), Mulenheim
c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98 f., Zeitschr.-Berg
6, 65. — Mulenhem 1275, Jac. Susat., Seibertz,

Quell. 1, 192.

Muehlheim (thurg. A. Stekborn), Muilheim 1132, Orig. Murens., Herrg. Geneal. 1, 334. — Mulhain 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 167 f.; Muelhan, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 310. — Muelnheim 1310, Habsb. Urbar., Lit. Ver. 19, 238, 9. — Muelheim 1445, Fründ, Chron.

Muchlheim (württ. OA. Ehingen), Muelheim,

Oheim, Chron. 20, 8.

Oheim, Chron. 20, 8.

Muehlheim (württ. OA. Sulz), Mulenheim,
Muleheim, Trad. Fuld., Dr. 40, 29 f.

Muehlheim (württ. OA. Tuttlingen), Muleheim
993, Casus monast. Petrishus., Scr. 20, 636, 8.

Mulnheim c. 1120, Chron. Bürgl., Heer 373;
Oheim, Chron. 19, 5 f. — Mulhain 1275, Lib.
decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 26.

Muehlhofen (bad. A. Ueberlingen), Milinhovin
1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 84; Milnhoven, ibid. 91.

hoven, ibid. 91.

Muchlhofen (rheinl. K. Koblenz), Mulenchoven

Muchliofen (rhemt. K. Koblenz), Mulienchoven
1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 119.

Muchlidorf (soloth. A. Bucheggberg), Mulidorf
1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 163.

Muchlingen (Gr.- u. Kl.-, anhalt. K. Bernburg),
Mulingen, zerstört 1318, Schöppenchron., St.Chron. 7, Magdeb. 1, 187, 4; Mulinge castr., Botho,
Leibn., Scr. 3, 375.

Muchlingen (bad. A. Stockach), Mulingen 1275,
Lib. decim Constant. Ergib. Diög Arch. 150.

Muchingen (van. A. Stockach), Mutingen 1213, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 150.

Muchlpfad (rheinl. K. St.-Goar), Muelerwalt
1300, Lib. don. Bopard., Ann. Nassau 9, 1.

Muchistetten [unbest.], Muhlstetten castr.,
zerstört 1436, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 690.

Muchnitz (schles. K. Trebnitz), Minich, Minich 1203, Trebnitz. Stiftungsbr.

Muchringen (wijertt OA Hoch), Miringin 1343.

Muehringen (württ. OA. Horb), Miringin 1143, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 130. Mueldensbern [unbek.], 1314, Mesched. Güter-

Mueldensbern [unbek.], 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 397.

Muelerwalt, s. Muehlpfad.

Muelhausen (elsäss. K.-St.), Mulnhusen, Mulhusen, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 218.— civit., gewonnen 1261, Bell. Walther., Scr. 17, 108, 38 f.; Mulnehuse, Richer. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 653; Muelnhusen, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 79, 24 f.— belagert 1270, Ann. Colmar. min., Scr. 17, 192, 2.—1271, Ann. Basil., ibid. 194, 21.— Mueluehusen 1282, Ann. Colmar. maj., ibid. 208, 43 f.—1295. Closener, l. c. 50, 18 f.; Königsh., l. c. 656 f.— 1295, Closener, l. c. 59, 18 f.; Königsh., l. c. 656 f. — Muilehusen 1298, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 136, 25. — Muelnhusen 1347, Matth. Neoburg. 146 f. — 1356, Justinger, Chron. 122 f.; Mulhawsen, Lirer, Weg. c. 11. — 1466, Schachtlan bei Frickart 222; 225 f. — 1468, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 122, 4. — 1476, ibid. 2, Nr. 143, 11 f. Muelheim (rheinl. K.-St.), Mulneheim 714,

Monum. Epternac., Scr. 23, 23, 43. — 1275, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 207. — Moelenheim 1414, Memor., St.-Chr. 12, Köln 1, 354, 6; 366, 22; Jahrb., ibid. 13, Köln 2, 51, 23 f.

Muelheim (Her-, rheinl. K. Köln), Moelenheim

1416, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 143, 12.

Muelimatto [unbek.], Kl. s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 104.

Muelingen [unbek.], 1246, Langh. Kopialb., Be-

richt-Bamb. 22, 47.

Muelinon, s. Fraubrunnen.

Muelital, s. Muehlethal.

Muellenberg [unbest.], 1235, Justinger, Chron.

Muelheim (bad. A.-St.), Muelhain 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 201. — Muln-Muelligen (aarg. B. Brugg), Muellinen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 154, 16. Muellweil (luzern. A. Sursee), Mullwil 1334,

Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 24, 104.

Muelnhusen, s. Muelhausen.

Muelnwech [unbek.], 1367, Iter Altmanni, Scr. 421, 14.

17, 421, 14. Muelrode (bei Hettstädt), 1439, Liliencr., Volksl. 1,

Muelsingen, s. Melsungen.

Mueluchusen, s. Muelhausen.
Muelverstedt (thüring. K. Langensalza), Mylferstat castr. 1303, Nicol. Sieg., Weg. 372.
Muelwald (tirol. B. Taufers), Muelwalt 1320,

Sonnenb. Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 19<sup>a</sup> f.

Muemling (Nbfl. des Mains), Mimilingum,
Mimelingen, Minimingaha, Miniminga 819, Chron. Lauresh., Scr. 21, 360, 16 f.; Mimilingus, Freher-Str., Scr. 1, 106; 107.

Muemling, s. Moemlingen.

Muemmekke [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 186.

Muempelgarten, s. Moempelgard.

Muenbach, s. Minbach. Muenchaurach, s. Aurach.

Muenchberg [unbek.], Erdbeben 1356, Zürch. Jahrb. 88.

Muenchberg [unbest.], 1450, Krieg, Beilag., St.-

Chr. 2, Nurnb. 2, 497, 20.

Muenchberg, s. Michelsberg.

Muencheberg (brandenb. K. Lebus), 1375, Brandenb. Landb. 12

Muenchehofe (brandenb. K. Niederbarnim), Monkenhofe 1375, Brandenb. Landb. 66.

Muenchen (Oster-, bair. B. Aibling), Oster-

munchen, Hist. s. Quir., Oefele, Scr. 2, 6o.

Muenchen (Hptstdt. von Baiern), Mounich 1094, V. Altmanni episc., Scr. 12, 242, 38. — Munichen, zerstört 1180, Ann. Scheftlar., Scr. 17, 337, 10; Munchen, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 230; civit., ibid, 232; Monacum, neugebaut, Ann. Undersdorf., Scr. 17, 332, 17; Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 512. — 1187, Trad. Claustro-Neob. Frising., Deuting. 512. — 1187, Trad. Claustro-Neob. 304, Font. Austr. 2, 4, 58; Ebersb. Cartul., Hundt 3, 97 f. — verbrannt 1221, Ann. Scheftlar., l. c. 338, 16. — verbrannt 1227, Arnpeck, Chron. Bavar., l. c. 265. — 1302, Herm. Altah., contin. III, Scr. 24, 57, 34 f.; 328, I f. — 1319, Matth. Neoburg. 68 f. — 1330, Chron. de gestis princip., Böhmer, Font. I, 57; Königss. Gesch. Quell. 471; 568 f. — 1334, Liliencr., Volksl. I, Nr. 11, 99, 6. — 1338, Henr. de Hervord. 262. — Monchen 1347, Weltchron., I. bair. Forts., D.-Chr. 2, 318, 13 f. — 1384, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 76 f. — 1385, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 30, 36 f.; Meisterlin, St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 124, 17 f. — 1392, Jahrb., ibid. 10, Nürnb. 4, 134,

14. — belagert 1403, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez. Thesaur. 3. 3, 438. — 1406, Stromer, St.-Chr. 1. Nürnb. 1, 100, 4 f. — 1422, Liliener., Volksl. 1, Nr. 58, 37. — 1434, Tucher, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 25, 2 f. — Munechen, Minchen 1460, St.-Chr. 1, Mandala 20, 1465, Liliener.

Volksl. 2, Nr. 162, 7 f.

Muenchen (Wald-, bair. B.-St.), Gasmunchen, belagert 1418, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 444. —
Gasmunichen civit., berannt 1425, Andr. Ratisp. Diar., Oefele, Scr. 1, 25. — 1426, ibid. 26. — Gayssmuenchen 1433, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 389, 3.

Muenchen (weimar. A. Berka), Monhove curtis 704, Chron. Epternac., Scr. 23, 55, 45. Muenchendorf (österr. B. Ebreichsdorf), Min-

chendorf 1114, Contin. Claustro-Neob., Scr. 9, 610, 34.

Muenchengrebin, s. Grebin.

Muenchenreuth (österr. B. Ottenschlag), Munichreytt 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 247. — Munehesruten 1171, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 58 f.; Munchenreut s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 19.

Muenchhausen (elsäss. K. Gebweiler), Muenic-

Muenchhausen (etsäss. K. Gebweiter), Muenichusen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 4, 13.

Muenchhausen (etsäss. K. Weissenburg), Munichhusen c. 850, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 122 f.;

Munihhusa, ibid. I, Nr. 165. — Muenichhusen c. 991, ibid. Nr. 311.

Muenchhausen (hogs K. Machana)

Muenchhausen (hess. K. Marburg), Munechusen

1250, Possess. Hain. 14, Zeitschr.-Hessen 3.

Muenchhausen (rheinl. K. Rheinbach), Munichusen 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect.

Muenchhausen [unbest.], Munykehusen s. XII, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 4, 52. — Monichhus 1240, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 311. — Monikhusen 1318, Chron. Hildesh., Scr. 2, 311.
— Monikhusen 1318, Chron. Hildesh., Scr. 2, 869, 1. — Monichusen, Kl. gegründet 1343, Ann. Tiel., Scr. 24, 27, 2; Moninckhusen, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 237.

Muenchheim (bair. B. Tittmoning), Municheim c. 1090, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens

Muenchhof (bair. B. Scheinfeld), Munchoven

1340, Monum. Eberac. 100, 10 f. Muenchingen (bad. A. Bondorf), Munichingen 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 247. — Mune-ching en 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 30.

Muenchingen (württ. OA. Leonberg), Moenchingen, Cod. Hirsaug. 31. — Munichingen o. Birkaha 1117, Bertholdi Chron., Scr. 10, 113, 14. — Muenechingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 92. — Minchingen 1317, Cod. Hirs-

Muenchrath (rheinl. K. Grevenbroich), Munekrothe c. 1080, Trad. Werdin. Nr. 110, Zeitschr.

Muenchringen (bern. A. Fraubrunnen), Munderchingen 1261, Kiburg. Urbar, Arch. - Schweiz 12,

Muenchspach [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 60.

Muenchsroth, s. Roth.

Muenchwilen (aarg. B. Laufenburg), Muenchwile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 43, 20.

Muenchwitz (schles. K. Wartenberg), Mechovice, V. s. Hedwig., Scr. Siles. 2, 74. — Manchsdorf, Chosnowe 1276, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 176 f.

Muenden (hannov. A.-St.), castr., gebaut 425, Sachsenchron. Abel. Samml. 26: Gemunden. Trad.

Sachsenchron., Abel, Samml. 36; Gemunden, Trad.

Fuld., Dr. 6, 12; 31; Gemundi, ibid. 41, 31; Gemunde, ibid. 81. — Munden 1132, Transl. Godehardi episc., Scr. 12, 648, 10. — s. XII, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 4, 49; Gimundi, ibid. 2, 4. — Mynden (nolldek K. Fiscalberg), 1350. Registr.

Muenden (waldeck. K. Eisenberg), 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 298; Mundem,

ibid. 6, 2, 390.

Muender (hannov. A.-St.), Munimeri, Trad. Fuld., Dr. 41, 100. — Mundere 1156, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 178. — 1259, Joh. Pold., Mencken, Scr. 3, 823. — Muendere 1265, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., l. c. 186. — 1492, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 184, 5. Muenderstorf [unbest.], Mynnersdorf 843, Oheim. Chron. 56, 10 f.

Muenderstori [umbest.], Mynnersdori 843, Oheim, Chron. 56, 10 f.
Muendling (bair. B. Donauwerd), Mundiling a 868, Scr. 21, 371, 50; Muntelingun, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 37. — Mundelingen s. XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb., 2, 423.
Muendreiching, s. Mundraching.
Muengesingen. s. Moenchweiler.
Muengesingen. s. Muensingen.

Muengesingen, s. Muensingen. Muengoltzheim, s. Mingolsheim.

Muenichdorf [unbest., in Baiern], 1193, De ad-

vocat. Altah., Scr. 17, 374, 13.

Muenichhofen (österr. B. Ravelsbach), Mouinich

Muentenholen (osterr. B. Ravetsoach), Mountich c. 1141, Trad. Gottwic., Font. Austr., 2, 8, Nr. 259. Muenyngs [unbek.], minus 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 246.

Muennerstadt (bair. B.-St.), Munerihestete, Munerichestat, Munrihesteten, Munrichestat, Munrichesberch, Munrichesberc 771, Trad. Fuld., Dr. 39, 87. — Murestad 1151. Ann Stadens Ser 16, 220, 6.—1286. Langh 1151, Ann. Stadens., Scr. 16, 339, 6. — 1286, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 87.

Muenru [unbek.], Muenrui 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 467. Muensing (bair. B. Wolfrathshausen), Mounigisingun 740, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 214, 25; Mungisingen, ibid. 230, 10; Munengesingen

Mungisingen, ibid. 230, 10; Munengesingen 955, ibid. 233, 53. — Munisingen 1031, ibid. 223, 15.

Muensingen (bern. A. Konolfingen), Munsingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 183. — castr., zerstört 1310, Ann. Bernens., Scr. 17, 272, 31. — 1311, Justinger, Chron. 45. — Mungesingen 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 37.—1470. Frickart. 102 f

- 1470, Frickart 103 f.

Kuensingen (württ. O.A.-St.), Munigisingen 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 109, 6. — Muengesingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 92. — Mungsingen 1324, Lib. quart., ibid. 4, 22. — 1377, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 20, 30. — Muenssingen, gewonnen 1379, ibid. 4, Augsb. 1, 56.

Augsb. 1, 56.

Muenstedt (hannov. A. Peine), Monestede 1202,
Chron. Hildesh., Scr. 7, 859, 29.

Muenster (Alto-, bair. B. Aichach), Altonis
monasterium, A. SS. Febr. 2, 359. — Altenmuenster 756, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez,
Thesaur. 3, 3, 94. — Altenmunster, Altinmunster, Altunmuenster c. 1026, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 459, 19. — Altinmunstir
1180, Notae Diessens., Scr. 17, 324, 39; De fundat.
monast. Diessens., ibid. 328, 21.
Muenster (Wolfer-, bair. B. Gemünd), Bogolfesmunster, Trad. Fuld., Dr. 45, 18.
Muenster (Münchs-, bair. B. Ingolstadt), Munster, Monasterium, Kl. gebaut 1133, Herbordi

ster, Monasterium, Kl. gebaut 1133, Herbordi V. Ottonis episc., Scr. 12, 759, 1; Scr. 20, 708, 32; Ebbon. V. Otton., Scr. 12, 833, 32. — 1305, Ann. Ensdorf., Scr. 10, 6, 47

Muenster (Ilm -. bair. B. Pfaffenhofen). Ilmmuenster 754, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3. 3. 92. - Ilmuenster 1494. ibid., item 463.

Muenster (Post-, bair, B. Pfarrkirchen), Possenmunster, Possimiunstiur c. 1140, Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 656 f. Possimiunstiur c. 1140, Cod. trad.

muenster (\*\*Fayfen-, barr. B. Straubing), Pfaffen-muenster, Kl. gegründet 770, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 99. — Pfaffi-Muenster 788, Auct. Ekkeh. Altah., addit. s. XIII, Scr. 17, 362, 8. — Munster 1157, Herm. Altah. Ann., ibid. 383, 51. Muenster (Pfaffen-, bair. B. Straubing), Pfaffen-

Muenster (bair. B. Vilsbiburg), Munster, Munstuer 1154, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob

d. Ens 1, 310 f.

Muenster (Neu-, bair. B. Würzburg), Novum Monasterium 1108, Lib. trad. Comb., Württemb.

Urk.-Buch 400.

Muenster (Alten-, bair. B. Zusmarshausen), Altemburc 817, Leges 1, 224, 3. - Muenster 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 253, 11.

Muenster (Walt-, belg. Prov. Westflandern),

Maesmunster 1383, Orig. conv. Trunch., Smet,

Corp. 1, 620.

Muenster (bern. A.-O.), verwüstet 1368, Liliencr.,

Volksl. 1, Nr. 19, 35.

Muenster (elsäss. K. Kolmar), S. Gregorii monasterium s. Confluentis 673, Diplom. 1, 29, monasterium s. Confluentis 673, Diplom. 1, 29, 40 f. — 817, Leges 1, 224, 14. — 870, Hincmar, Scr. 1, 488, 13; Leges 1, 224, 14. — Muenster 1336, Matth. Neoburg. 84, 126. — St. Joerg 1475, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 134, 255.

Muenster (Nieder-, clsäss. K. Molsheim). Nydermuenster 707, Königshofen, St.-Chr. 9, Strassb. 2, 636 f. — Inferius monast, geweiht 1180, Ann. Argent., Scr. 17, 89, 13. — Nidircamuenster 1279, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 206, 2.

Muenster (Mas-, elsäss. K. Thann). Masonis

Muenster (Mas-, elsäss. K. Thann), Masonis vallis c. 667, Chron. Ebersh., Grandid. 21. — gebaut 727, Scr. 23, 47, 38. — Masonis monast. 870, Leges 1, 517, 9; Hincmar, Scr. 1, 488, 14. — 1276, Ann. Basil., Scr. 17, 200, 6.

Muenster (Maur., elsäss. K. Zabern), Mauri Monasterium 724, Diplom 1, 204, 15; Mores-muenster, Maurusmuenster, Oheim, Chron. muenster, Maurusmuenster, Oheim, Chron. 13, 8. — Morsmuenster, gebaut 740, Königsh., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 750, 2; Chron. S. Clem. Mettens., Scr. 24, 493, 29. — Moresmunister c. 754, V. Pirm., Mone, Quell. 1, 33; Sigeberti, V. Deodorici, Scr. 4, 475, 47. — 817, Leges I, 224, 15. — 823, Gesta abbat. Fontan., Scr. 2, 299, 8. — 833, V. Hludow. imper., ibid. 636, 30. — 870, Hincmar, Scr. 1, 488, 13; Leges I, 517, 9. — 1118, V. Theogeri, Scr. 12, 477, 23. — Maurismonster, Ann. Maurimon., Inscript., Scr. 17, 181, 7 f. — Mauromonasterium 1280, Mirac. S. Mar. Argent., Scr. 17, 115, 50. — Marsmunstern 1297, Ann. Col-17, 115, 50. - Marsmunstern 1297, Ann. Colmar. maj., ibid. 222, 43. — Morssmunster, gewonnen 1471, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair.

Muenster (Mittel-, französ. A. St.-Dié), Medianum Monasterium c. 667, Chron. Ebersh., Grandid. 20; Scr. 23, 437, 23. — 720, Richer. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 605. — Meieni 870, Leges 1, 517, 7; Hinemar, Scr. 1, 488, 12.

Muenster (Neu-, bei Fulda), Novum Monasterium 1018, V. Bardon., Jaffé Biblioth. 3, 535; gebaut V. Rardon. Mogunt. Röhmer. Font. 3, 222.

baut, V. Bardon. Mogunt., Böhmer, Font. 3, 222.

Muenster (Sal-, hess. K. Schlüchtern), Salchenmunster, Trad. Fuld., Dr. c. 15 f.
Muenster (Neu-, holstein. A.-O.), Faldera, Valdera, Nigenmuenster 882. Nordelb. Chron.

11 f. — Niemunster, Nygenmunster, Kl. gebaut 1110, Presbyt. Bremens., Lappenb. 26 f.; Monaster. novum, ibid. 29 f.; Wippendorpe v. Faldere, ibid. 55. — 1124, Ann. Hamburg., Holstein. Quell. 4, 413; Wipenthorp, V. Vicel., ibid. 158; 174; Versus de Vicel., ibid. 194; Nienmunster, Detmar, Chron. Graut. 1, 27. — 1125, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 48, 9f. — 1126, Chron. Slav., Laspeyr. 47. — Wippenthorp 1138, Ann. Stadens., Scr. 16, 323, 29. — Nighemunster, Chron. Slav., Laspeyr. 83 f.—1154, Nordelb. Chron. 83.— geweiht 1163, Helmoldi, l. c. 86, 8f.—1164, Chron. Holtzat., Scr. 21, 263, 23; 30 f.; Vorpen-11 f. - Niemunster, Nygenmunster, Kl. geos.— geweint 1163, Helmoldi, I. c. 80, 8 f. — 1164, Chron. Holtzat., Scr. 21, 263, 23; 30 f.; Vorpendorpe, ibid. 38; Detmar, Chron., Graut. 1, 50.— verbrannt 1177, Ann. Hamburg., l. c. 416; V. Godesc., Holstein. Quell. 4, 90 f.

Muenster (Bero-, luzern. A. Sursee), Beronis Munstere 972, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 110.— Peronis monasterium 1036, ibid. 128.—

Berona Beronansis 1275, Lib. decim Constant

Berona, Beronensis 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 163 f.; Geschichtsfr. 19, 166.
— Muenster 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 199, 1. - 1334, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 24,

Muenster (Alten-, bei Lorsch), Aldenmuenster 764, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 91; Chron. Lauresh., Scr. 21, 341, 29. — Altenmunster, Kl. 778, ibid. 350, 11. — renovirt 1071, ibid. 419, 5, 12.

778, ibid. 350, 11. — renovirt 1071, ibid. 419, 5, 12. Muenster (Krems-, österr. B. Steir), Kremesmuenster, Kl. gegründet 770, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 100. — Chremsmuenster 777, Bern. Nor., Chron. Cremif., Rauch, Scr. 2, 361; Chron. Cremif., ibid. 1, 165. — 778, Auct. Ekkeh. Altah., Scr. 17, 361, 68; Chremismunster, ibid. 362, 4. — Cremisa 817, Leges 1, 224, 6. — 982, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 3 pass. — Cremesmunster, Cremmunster 1065, V. Altmanniepisc., Scr. 12, 232, 5. — 1107, V. Gebhardi, Scr. 11, 42, 4. — Chremesmunstiure 1131, Contin. Cremifan., Scr. 9, 545, 9; Ann. Mellic., Scr. 9, 502, 15. — Chremismonasteriensis 1205, Contin. 15.— Chremismonasteriensis 1205, Contin. Admunt., Scr. 9, 591, 24.— Cremsmustuorensis 1206, Ann. Mellic., Scr. 9, 506, 31; Contin. Claustro-Neob., ibid. 621, 23.— 1248, Contin. Gartana.

Muenster [unbest., in Oesterreich], Munstiur 1160, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 55 f.

Muenster (Dreisen-, pfälz. B. Kirchheim-Bolanden), ? Draismuenster 828, Kremsmünst. Gesch. den), Praismuenster 828, Kremsmunst. Gesch. Quell. 20. — Munstre 1139, V. Lodew. Arnst., Böhmer, Font. 3, 334; Winter, Prämonstrat. 344. — Munstreis, Munstertraisene, Schlacht 1298, Contin. Vindobon., Scr. 9, 721, 2; Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 485; vgl. Dreisen.

Muenster (Klingen., pfälz. B. Zabern), Clingen muenster, Kl. gegründet 703, Chron. minor. Erphord. Ser. 24. 170, 22. — Clingensis 1110. Chron.

phord., Scr. 24, 179, 43. — Clingensis 1110, Chron. Ebersh., Scr. 23, 447, 20 f. — Monster 1456, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 359. — 1464, ibid. 366. — Clingenmonster 1478, Chron. praes. Spir.,

Böhmer, Font. 4, 350.

Böhmer, Font. 4, 350.

Muenster (Korneli-, rheinl. K. Aachen), Ende, Gesta episc. Camerac., Scr. 7, 429, 23. — Inda, Ermold. Nigell., Scr. 2, 489; Kl., Gesta abbat. Fontanell., ibid. 299, 3. — 851, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 486. — Hinda, zerstört c. 869, Gesta Trever., Scr. 8, 166, 9. — 870, Leges 1, 577, 6; Hincmar, Scr. 1, 488, 10. — zerstört 881, Ann. Fuld. III, Scr. 1, 394, 34; Regin. Chron., ibid. 592. 22. — 882, Hincmar, Ann., l. c. 514, 3; Chron. S. Bavon., l. c. 497. — Endensis 1012, Gesta episc. Camerac., Scr. 7, 466, 1. — 1062, Triumph s. Remacli, Scr. 11, 439, 43. — Endan 1063, Lamberti

464

Ann., Scr. 5, 167, 12. — S. Cornelius 1121, Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 303, 8.

Muenster (westfäl. K.-St.), Mimigerneford, Kl. V. s. Lindgeri, Scr. 2, 411. 10 f. — Mimigar-fordensis, V. s. Idae, ibid. 575, 29. — Monaste-riensis, ibid. 424, 50 f. — Minimigardum 696, V. Suib, Leibn, Scr. 2, 233. — Mimigardum 697, Chrop Cliv. Soibortz, Opelle 2, 266. — Monster Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 126. — Monster 718, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 403, 12; 409, 2. — Munster, Schlacht 728, Sachsenchron., Abel, Samml. 57. — Munstere 769, Weltchron, D.-Chr. 2, 147, 22 f.; Monasteriensis, Ann. Magdeb., Scr. 16, 135, 70. — Bisthum gegründet 781, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 28, 6; 97, 14. — Mymighgavordensis 784, Henr. de Hervord. 32; Mimisgafforde, Fund. eccles. Saxon., Leibn., Scr. 1, 260; Mymyngworde, Sachsenchron., Abel, Samml. 65; Munster genamet, ibid. 65; Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 289; Presbyt. Bremens., Lappenb. 55; Mymyrgevorde, Rolevink, Saxon. 112.

— Mymmegardevordensis 814, Flor. Wev., Münster. Chron. 1; 2 pass. — Mimigernaford 820, Trad. Werdin. Nr. 45, Zeitschr.-Berg 6. — Mimigarde, Monstere 851, Freckenh. Hebereg., Friedland. 5f. — Mimmogerneferda 921, Leges Friedland. 51. — Mimmogerneterda 921, Leges 1, 568, 18. — Mimigartovurti 1041, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 794, 4. — Monestere 1106, Ann. Hildesh., Scr. 3, 111, 6. — civit., verbrannt 1120, Anselmi contin. Sigeb., Scr. 6, 377, 40. — 1121, Ann. Hildesh., Scr. 3, 114, 37; Weltchron., D.-Chr. 2, 204, 1. — verbrannt 1197, Notae Monaster. Addit., Scr. 16, 441, 32. — 1247, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 204, 40. — 1451, Bellum Monaster. Witte. Scr. 17, 394, 40. — 1451, Bellum Monaster., Witte, Hist. Westfal. 736 f. — Monster 1455, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 29.

Muenster (Romans, Kt. Waadt), Romanis-monasterium 648, Gesta abbat. Fontan., Scr. 2, 272, 26. — Muenster 1369, Justinger, Chron. 135. Muenster (Kt. Wallis), 1420, Justinger, Chron.

Muenster (Nonnen-, bei Worms), Nunnen-muenster 1238, Ann. Wormat., Scr. 17, 46, 6 f. Muenster (württ. OA. Kannstadt), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 67.

Muenster (Alten-, württ. OA. Krailsheim), Altenmunster 1167, Ann. Weingart., Hess, Monum. 8. Muenster (Rotten-, württ. OA. Rottweil), Roten-

muenster 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 35.

Muenster [Franken-, unbek.], Franchon-Munstere, castr. 1022, Casus S. Galli, Scr. 2, 155, 27.

Muenster [unbest.], Munstre 1139, V. Ludov. de Arnst., Winter, Prämonstrat. 344.

Muenster [Neu-, unbest.], Novum Monasterium 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect.

Muensterberg (schles. K.-St.), Muensterbergk, Kl. 1254, Lib. fundat. Heinrichov. 36; castr., ibid. 103. - Monsterberg civit., belagert 1280, Ann. Heinrichov., Scr. 19, 545, 18. — **1335**, Königss. Gesch.-Quell. 520. — Monsterberga **1413**, Notae Wratislav., Scr. 19, 535, 7 f. — Monstirberg 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 59 f. — gewonnen 1430, Necrolog. Heinrichov., Zeitschr.-Schlesien 4, 305. — Eschenloer 1454, Scr. Siles. 7, 7 f. — 1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. 1, 313. — gewonnen 1489, Görlitz. Rathsann., ibid. 2, 102 f.

Muensterdorf (holstein. K. Steinburg), Wela-nao, Rimberti V. s. Anckar., Scr. 2, 699, 19; 34 f. — Welna, Kirche gegründet 801, Nordelb. Chron. 3. — geweiht. Preshyt. Remons. Leaves geweiht, Presbyt. Bremens., Lappenb. 20; 45. -1261, Chron. Holtzat., Scr. 21, 267, 24. — Welne 1263, Stift. d. Kl. Lilienthal, Lappenb. 188.

Muenstereifel (rheinl. K. Rheinbach), Niu-monasterium 870, Leges 1, 517, 5; Hincmar, Scr. 1,
488, 10. — Monasterium 1107, Transl. S. Modoaldi, Scr. 12, 306, 14. — Munster Eiffell 1376,
Münstereifl. Chron., Ann.-Niederrh. 15, 195. — 1416,
Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 55, 14; 143, 23.

Muensterlingen (thurg. B. Gottlieben), Monasteriolum 1275, Lib. decim. Constant., Freib.
Diöc.-Arch. 1, 155; Monasterielum, Ann. Basil.,
Scr. 17, 197, 32.

Scr. 17, 197, 32

Muenstermaifeld (rheinl. K. Maien), Monasterium oppid. 1206, Gesta Trever. contin. IV, Scr. 24, 391, 24 f.

Muensterthal (im Kt. Graubünden), 1499,
Liliencr., Volksl. 2, Nr. 205, 5 f.

Muensteuer (österr. B. Obernberg), Munstuore, Monstuer, Munstuer 1084, Ann. Reichersp., Scr. 17, 448, 43 f. — Munstenvor, Munstiure c. 1130, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 543 f. — 1166, Ann. Reichersb., Scr. 17,

475, 12.
Muente (hannov. A. Diepholz), Munzowe castr., zerstört 1212, Ann. Stadens., Scr. 16, 355, 26. Muentzenhausen [unbek.], 1368, Chron. Rottenb.,

Duellius, Miscell. 2, 199.

Muentzig, s. Monzingen. Muentzingen, s. Munzingen.

Muenzbach (österr. B. Perg), Minspach c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 479. Muenzenberg (hess. K. Hungen), Minsenbergh, Minseberch, Minseborc 1184, Gisleb. Chron. Hanon., Scr. 21, 540, 46. - Mincinberg 1199, Ann. Colon. max., Scr. 17, 808, 20. — Minzenberg 1218, Leges 2, 230, 35. — Ninceberg, Minceburg 1223, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 203, 2 f. — 1247, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 394,

33. — 1250, Ann. Wormat., ibid. 52, 14.

Muenzkirchen (österr. B. Schärding), Muosilschirchen 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53,

Muenzlishausen (aarg. B. Baden), Munzlinshusen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 146, 1.

Muer, s. Mur. Muerbach (elsäss. K. Gebweiler), Muorbacum, Vivarium peregrinorum, Kl. gegründetc. 667, Chron. Ebersh., Grandid. 21. — Morbach 703, Chron. minor. Erphord., Scr. 24, 179, 42. — Morbacensis, Syri V. s. Maioli, Scr. 4, 650, 29. — Murbach 724, Oheim, Chron. 13, 8 f. — Muorbach, Vivarius 727, Diplom. 1, 85, 7; 8f.; Chron. Ebersh., Scr. 23, 437, 35. — 731, Herim. Aug. Chron. Scr. 5, 98, 20. — c. 754, V. Pirm., Mone, Quell. 1, 33. — Muarbach 793, Ann. Alemann., Scr. 1, 47. — 823, Gesta abbat. Fontan., Scr. 2, 299, 8. — 870, Leges 1, 517, 8; Hincmar, Ann., Scr. 1, 488, 13. — Murbacc. 971, Ekkeh. Casus S. Galli, Scr. 2, 143, 12. — 1001, Chron. Ebersh., Scr. 23, 443, Muerbach (elsäss. K. Gebweiler), Muorbacum, 2, 143, 12. — 1001, Chron. Ebersh., Scr. 23, 443, 13. — 1071, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 133. — 1090, Chron. Lauresh, Scr. 21, 421, 2.— 1223, Leges 2, 250, 15 f. — 1233, Ann. Marbac., Scr. 17, 177, 7. — 1273, Ann. Basil., Scr. 17, 195, 33. — 1324, Chron. Sampetr., Stübel 163; Meister-

lin, St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 111, 11. Muerheim, s. Murham. Mueribergk, s. Mailberg.

Muerpach [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 112.

Muerzhofen (steierm. B. Kindberg), Murzehoven c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 650. — Murzhoven 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 178.

Muerzthal (in Steiermark), 1265, Ration. Stir.,

Rauch, Scr. 2, 176.

Muerzzuschlag (steierm. B.-O.). Mutzuslage

1265, Ration. Stir., Rauch, Ser. 2, 116.
Mues (hess. K. Fulda), Musah c. 927, Trad. Fuld. Dr. 42, 310.

Muesernwald (aary. B. Badon). Musirn 1261,

Kiburg, Urbar, Arch. Schweiz 12, 172.

Muessen (westfül. K. Warendorf), Mussa.

Musna, Musen 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 27 f.

Muessen, s. Missen.

Muessingen (westfäl. K. Warendorf), Musnahurst, Musnahorst 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 31 f.

Muesswangen (luzern. A. Hochdorf), Miswangen 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 156.— 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 196, 23. Muestral [unbek.], Erdbeben 1356, Zürch. Jahr-

bücher 88.

Muetersholz, s. Muttersholz.

Muetrichingen, s. Mieterkingen.
Muetrinsruti [unbek., bei Salem], 1262, Acta
Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 110.
Muette (nassau. A. Weilburg), Mittaha, Trad.
Fuld., Dr. 6, 83. — Mittiu, Mittie, Mitti,
Mitte, Metue, ibid. 43, 99 f. — Muta, Mute, ibid. 6, 53 f.

Muettingen, s. Mietingen.

Muettiswiler, s. Muttensweiler.

Muetzelburg (pommer. K. Piritz), Misselburgh 1337, Neumärk. Landb. 19. Muetzing (bair. B. Landau), Muzcingen c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 296 f.

Muetzkow (pommer. K. Franzburg). Mutcekow, Mutzekow, Strals. Stadtb. 4, Nr. 523 f. Muetzlitz (brandenb. K. Westhavelland), Museltitz 1158, Chron. Brandenb., Riedel, Cod. Diplom. 4, 1, 287. — Mutzelitz 1375, Brandenb. Landb. 111.

4, 1, 287. — Mutzeittz 1373, Brandend, Lando, 171.

Mugerowe, s. Muckerau.

Mugesbach [unbek.], Cod. Hirsaug. 95.

Muggascota [unbek.], 1072, Ebr. Chron. Watin.,

Martène, Thesaur. 3, 805.

Muggenberg [unbek.], 1250, Possess. Hain. 2,

Zeitschr. Hassen; 2007.

Zeitschr.-Hessen 3.

Muggendorf (steierm. B. Feldbach), Mukendorf 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 123.

Mugkenhole, s. Mueggenhall.

Muhartishoven, s. Muttershofen.

Muhela, s. Muehl.

Muheia, s. Muehl.

Muhen (aarg. B. Aarau), Muncheim 1310,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 158, 11.

Muhinbere [unbek.], 1227, Chron. Ottenbur., Scr.

23, 628, 13. — Muoienberc 1233, ibid. 629, 11.

Muhsiz [unbek., in Nieder-Oesterreich], 1187,

Trad. Claustro-Neob. 168, Font. Austr. 2, 4, 35.

Muiden (niederl. Prov. Nordholland), Mude 792,

Geneal com Flandr. Smet. Corn. 1, 25. — Mu-

Geneal. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 25. - Muthen 1151, Ann. Stadens., Scr. 16, 340, 20. — verbrannt 1204, Ann. Egmund., Scr. 16, 475, 47; Muden, Chron. Holland., Kluit 1, 198; Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 228.

Muilehusen, s. Muelhausen. Muilheim, s. Muehlheim.

Muindlicheim [unbek.], 1312, Gerresh. Hebereg.,

Arch.-Niederrh. 6, 139.

Muisen (belg. Prov. Brabant), Mosum 1088, Roder. Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 250, 6.

Muispat, s. Mauspfad.

Mukenholl, s. Mueggenhall. Muking, s. Moecking. Mulber, s. Muehlberg. Mulbronne, s. Maulbronn.

Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

Mulchingen (zürch, B. Winterthur), Muolchingen 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 169. Molchingen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19,

Muldane, s. Mutten.

Mulde (Nbfl. der Elbe), Milla 781, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 38, 13. — Milda 975, Thietmar, ibid.
759, 1. — Mylde 1005, Botho, Leibn., Scr. 3, 319. — Mulda 1009, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 174, 17 f. — 1076, Lamberti Ann., Scr. 5, 250, 35. — Mlidava 1123, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 126, 24. — Mylda c. 1175, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 126, 24. — Mylda c. 1175, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 63. — 1190, ibid. 76. — Milde 1407, Becker, Zerbst. Chron.

Muldorf, s. Muehldorf. Mulebach, s. Muehlbach. Mulebruke, s. Muehlbruck.

Mulehac [unbek.], 1068, Ann. Monast., Scr. 3,

Muleheim, s. Muehlheim. Mulehusen, s. Muehlhausen. Mulen, s. Muehlen.

Mulenarke, s. Molenark.
Mulenberg, s. Muehlenberg und Muehlburg.
Mulenberge, s. Muehlberg.

Mulenbrunen, s. Maulbronn.

Mulenegia [unbek.], 809, Trad. Werdin. Nr. 33, Zeitschr.-Berg 6.

Mulenheim, s. Muehlheim und Seligenstadt.

Mulenhuson, s. Muehlhausen.

Mulenstorf [unbek.], Fund. Zwetlin., Font. Austr.

Multingen (württ. OA. Künzelsau), Molfinga, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 311. — Mulvingen c. 1090, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 396.

Mulhusen, s. Muehlhausen. Mulibach, s. Muehlbach. Mulidorf, s. Muehldorf.

Mulihgewe, s. Maulachgau. Mulihusen, s. Muehlhausen. Mulimbach, s. Kuhbach.

Mulinarkin, s. Molenark. Mulingen, s. Muehlingen. Mulinheim, s. Seligenstadt.

Mulinhusen, s. Muehlhausen. Mullenberg, s. Muehlenberg. Mullenburgh, s. Muehlberg. Mullewil, s. Muellweil.

Mulnberg, s. Muehlburg.

Mulne [unbek.], Mulnen 1130, Chron. Lauresh., Scr. 21, 436, 46. - Kl. 1242, Ann. Wormat., Scr.

Mulneheim, s. Muelheim. Mulnehuse, s. Muelhausen. Mulnhain, s. Muelheim.

Mulnheim, s. Muehlheim. Mulnhoven [unbek.], 991, Trad. Wizenb., Possess. 131; 311.

Mulnhusen, s. Muelhausen.

Mulnhusin, s. Muehlhausen. Mulsa funbek. Fluss], 1279, Hugo Rutling., Böh-

mer. Font. 4, 131.

Mulsberg [unbek.], 1003, Thietmar, Scr. 3, 798.
34; Adelboldi V. Heinr. II, Scr. 4, 688, 50.

Mulsforth [unbek.], 1119, Ann. Rodens., Scr. 16,

Mulstat [unbek.], Ad mille statuas, Kl. ge-gründet, Unrest, Chron. Carint., Hahn. Collect. 1,

Mulswerth, s. Malswarden, Multawa, s. Moldau.

Mulvingen, s. Mulfingen. Mulwach, s. Muehlbach.

Mumenberg. s. Momberg.

Mumenheim, s. Mommenheim. Mumenowe [unbek.], Momenave c. 1180, Cod. trad. Ranshof, Urk.-Buch ob d. Ens 1, 240 f.

Mumesheim, s. Monsheim.

Mumilaton [unbek.], 1275, Lib. decim. Constant..

(teschichtsfr. 17, 179).

Mumpelgard, s. Moempelgard.

Mumpf (Ob.- u. Nied.-, aarg. B. Laufenburg), Mumphe, Ober- u. Nieder-, 1310, Habsb. Urbar,

Lit. Ver. 19, 42, 17 f.

Munau [unbek., in Brabant], 1004, Gesta episc.
Virdun., Scr. 4, 49, 1. — Monnau, Hugon. Chron.,
Scr. 8, 375, 27. — 1303, Ann. S. Vitoni Virdun., Scr. 10, 529, 4

Munbae [unbest.], c. 1218, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 608 f.

Muncheim, s. Muhen.

Muncherude [unbek., bei Garsten], c. 1180, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 128.

Munchhuben, s. Thale. Munchoven, s. Muenchhof. Munda, s. Minden.

Mundat [unbek., im Elsass], Munttat, super. 1338, Matth. Neoburg. 107.

Mundburg, s. Mueden.

Mundelfing (österr. B. Raab), Munolfing, Munolfingun 777, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 1 f. — Munolving c. 1250, Cod. trad. Reichersb., ibid. 408 f.

Mundelfingen (bad. A. Donaueschingen), Monolving con 1082. Find S. George Zeitschreite

nolvingen 1083, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 200. — Munolvingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 22 f.

Mundelincheim [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg.,

Arch.-Niederrh. 6, 129.

Mundelingen funbek., Pag. Hartheril, 946, Bodo, Synt., Leibn., Scr. 3, 711.

Mundelingen, s. Muendling.

Mundelsheim (württ. OA. Marbach), Mundelshaim, Mundeldorf, verbrannt 1440, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 207.

Mundem, s. Muenden.

Mundenheim (pfälz. B. Mutterstadt), Trad. Wizenb., Possess. Nr. 35; 37. Munderchingen, s. Muenchringen.

Munderkingen (württ. OA. Ehingen), Mundra-Munderkingen (württ. OA. Elwingen), Mundrachingen, Munderchingen, Oheim, Chron. 19, 2.

— Munderichingen c. 1221, Walt. hist. Marcht., Scr. 22, 677, 45 f. — Mundrichingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 89. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 293, 1. — 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 27.

Munderloh (oldenb. A. Oldenburg), Munderlo, Schlacht c. 1260, Hist. archiepisc. Bremens. 12.

Mundeswide Twabek 1, 1042, Ratul. hency. Carb.

Mundeswide [unbek.], 1047, Rotul. bonor. Corb.,

Arch.-Westfal. 1, 2, 19.'

Mundford, s. Montfort.

Mundhart (pfälz. K. Dürkheim), Mundenhart, Cod. Hirsaug. 47.
Mundiburi [unbek.], 1047, Rotul. bonor. Corb.,

Arch.-Westfal. 1, 2, 24.

Mundingen (bad. A. Emmendingen), 1275, Lib.

decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 205.

Mundingen (württ. OA. Ehingen), 1206, Acta
Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 77. — 1275, Lib.
decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 90.

Mundini [unbek.], Munduni, Mundune 699,

Trad. Wizenb. Nr. 205; 223; 240; 252.

Mundolsheim (elsäss. K. Strassburg), Munolzheim 1262, Bell. Walther., Scr. 17, 109, 29; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 81, 3 f.; Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, 657, 21 f.

Mundraching (bair. B. Schongau), Muendreiching 1193, De advoc. Altah., Scr. 17, 374, 10.

Mundrichingen, s. Munderkingen. Munebruoch funbek. Wald bei Mürbach im Elsass], c. 667, Chron. Ebersh., Grandid. 17; Scr. 23, Munechen, s. Muenchen.

Munechenhoven [unbek., bei Weitz in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 199.

Munechusen, s. Muenchhausen. Munefridovilla, s. Munifridovilla. Muncheresdorf, s. Mindersdorf. Munchesruten, s. Muenchenreuth.

Munekeberg, s. Moenkeberg.
Munekrothe, s. Muenchrath.
Muneworg [unbek.], 858, Trad. Wizenb. Nr. 49.
Munengesingen, s. Muensingen.
Munerichesperch [unbek.], Munersperg, Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 908, 43; Munrichesperg, ibid. 909, 48.

Munerichestat, s. Muennerstadt. Munerstorf, s. Mindersdorf.

Munewilare [unbek., im Elsass], 715, Trad. Wizenb. Nr. 218; Munevillare, ibid. 239.

Mungesingen, s. Muensingen. Mungstal [unbek.], Cod. Hirsaug. 87.

Munheym, s. Monheim.

Munibresthoven, s. Milbertzhofen.

Munichebere [unbest.], Kl. 1189, Chron. Ebersh., Scr. 23, 448, 16.

Municheim, s. Muenchheim. Munichen, s. Muenchen.

Munichingen, s. Muenchingen. Munichowa [unbek. Wald im Elsass], 1001,

Chron. Ebersh., Scr. 23, 443, 6. Munichusen, s. Muenchhausen.

Munifridesheim [unbek., im Elsass], c. 750, Trad. Wizenb. Nr. 118; 188; Possess. Nr. 127; 270; 311.

Munifridovilla [unbek., im Elsass], 711, Trad. Wizenb. Nr. 169. — Monefridovilla 730, ibid. Nr. 187. — Munefridovilla 742, ibid. 52.

Munigen, s. Mining

Munigisingen, s. Muensingen.

Munigolfishane [unbek.], Ann. Sindelf., Scr. 17, 300, 45

Munikinchove, s. Moenchshof. Munimeri, s. Muender. Muninga, s. Mining.

Munirichesberch, s. Muennerstadt.
Munital funbek., bei Lorschf, 805, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 107.
Munkeller funbek.], gewonnen 1353, Fasti Limpurg., Ross. 26; Munkler castr., Matth. Neoburg.,

Addit. 195.

Munna [unbek.], castell. 1011, Alpert. de divers.

wybs. hesetzt 1017, Thietmar, Scr. 4, 710, 40. — urbs, besetzt 1017, Thietmar, Scr. 3, 853, 38. — zerstört 1018, ibid. 866, 40; Alpert., 1. c. 717, 35.

Munnenbach [unbek.], 1130, Chron. Lauresh., Scr. 21, 435, 45; Freher-Str., Scr. 1, 143.

Munneshaim.

Munnesheim, s. Monsheim. Munolvingen, s. Mundelfingen.

Munre [unbek.], 1294, Ann. Reinhardsbr., Weg.

Munrihesteten, s. Muennerstadt.

Munsle funbek.], 1075, Lerbeck, Chron. episc.

Mindens., Leibn., Scr. 2, 173.

Munsowe funbek.], 1420, castr., Rhode, Chron.

Brem., Leibn., Scr. 2, 267.

Munster-Schwarzach, s. Schwarzach.

Munstiur, s. Muenster. Munstiure, s. Muensteuer. Munstreis, s. Muenster (Dreisen-).

Munstuore, s. Muensteuer. Muntabur, s. Montabaur. Muntalt, s. Montalt. Muntefort, s. Montfort

Muntelingun, s. Muendling.

Muntelstat [unbek.]. Trad. Fuld., Dr. 44. 24.

Muntigel, s. Montlingen. Muntinestat [unbck.]. Trad. Fuld., Dr. 44, 18. Muntrichesheim [unbek.]. c. 1120, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 782.

Muntriching, s. Mintraching. Muntzenheim, s. Monzernheim.

Muntzig, s. Monzingen. Munuslo, s. Munzel.

Munzechum [unbek.], Necrolog. Mogunt., Jaffé

Biblioth. 3, 725.

Munzel (Gr.- u. Kl.-, hannov. A. Linden), Munuslo s. IX, Trad. Corb., Wig. Nr. 4.
Munzelvelt, s. Monzelfeld.

Munzenheim (elsäss. K. Kolmar), Monensisheim, Monifensisheim 673, Diplom. 1, 29, 38 f.

Munzheim, s. Monzernheim. Munzing (bair. B. Passau), Munzinge 1230,

Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 270.

Munzingen (bad. A. Freiburg). Muentzingen,
Oheim, Chron. 20, 19. — 1273, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 205 f.

Munzisheim, s. Monzernheim.

Munzlinshusen, s. Muenzlishausen.
Munzowe, s. Muente.
Munzun [unbek.], Otto Frising., Gesta Frider.,
Scr. 20, 358, 35.

Muoienberc, s. Muhinberc. Muolbruele [unbek., in der Schweiz], s. XI, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 104.

Muolchingen, s. Mulchingen. Muolnarken, s. Molenark. Muomenheim, s. Mommenheim. Muonental, s. Moenthal. Muorbach, s. Muerbach. Muore, s. Mure.

Muosilschirchen, s. Muenzkirchen.

Muoteresholz, s. Muttersholz.

Muothathal (Kt. Schwiz), Muotental 1275,

Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 230; Geschichtsfr. 19, 167. - Mutachtal 1443, Fründ,

Chron. 132.
Mur (Nbfl. der Drau), Muera 1140, Ann. ReiMur (Nbfl. der Drau), Muera 1265, Ration. chersb., Scr. 17, 458, 29. — Mura 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 114. — 1361, Faber, Goldast 72. — 1387, Contin. mon. S. Petri, Scr. 9, 841, 17. — Muer 1400, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2,

Mura, s. Mauer, Muri und Murr. Murach (bair. B. Oberviechtach), castr. 1237, Andr. Ratisp. Chron. episc. Ratisp., Oefele, Scr. 1, 36; Chron. episc. Ratisp., Eccard, Corp. 2, 2252.

Muraha, s. Mauer.

Murau (steierm. B. Judenburg), Muraw castr., Murau (steierm. B. Judenburg), Muraw castr., 2007.

Murau (steierm. B. Judenburg), Muraw castr., zerstört 1268, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 500. — 1387, Ann. Matseens., Scr. 9, 841, 17. Mure [unbek., in Friesland], Muore, Trad. Fuld., Dr. 7, 22 f. Mure, s. Mauer, Muri und Murr. Murenperge, s. Mauernberg. Murestad, s. Muennerstadt. Murg (Nbfl. des Itheim). Murga 675, Diplom. 1, 41, 39. — 1082, Cod. trad. Reichersb., Württemb. Jahrb. 1052, 1, 105. — Murge 1310, Habsb. Urbar. Jahrb. 1052, 1, 105. - Murge 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 45, 32.

Murg (Bach bei Weissenburg im Elsass), Murga

737, Trad. Wizenb. Nr. 37.

Murg (bad. A. Säckingen), Murga, Cod. Hirsaug. 94. — Murge 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 197 f. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 46, 15.

Murg (St. - Gall., B. Sargans), Murge 1310,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 132. 28.

Murhart (württ. OA. Backnang), 1335, Michael.

annot. histor., Böhmer, Font. 1, 457

Murham (österr. B. Obernberg), Murheim c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 302 f.

- Muerheim c. 1160, ibid. 315.

Muri (aarg. B.-O.), Mura, Kl. gegründet, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 299 f. — Murensis, gebaut 1020, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 122. — geweiht 1060, Orig. Murens., l. c. 304. — Mure, Muron 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 162 f. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 83, 17

Muri (bern. A. Bern), Mure 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 183. — 1339, Justin-

ger, Chron. 86 f. Muri, s. Mauer.

Muriberg, s. Mailberg. Muri Wey, s. Wey

Murize (chem. am Muritze-See), Morice c. 1024. Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 25, 4; Morize, Chron. Slav., Laspeyr. 31. Murlingin. s. Meidling.

Murnau (bair. B. Weilheim), Murnaw 1332, Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 341. - 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 110, 12.

Muron [unbek., im Salzburggau], 824, Cod. trad.
Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 76.

Muron, s. Maurach und Muri

Murr (bair. B. Moosburg), 1290, Langh. Kopialb.,

Bericht-Bamb. 22, 97.
Murr (württ. OA. Marbach). Mura, Murra, Mure, Cod. Hirsaug. 37 f.; Mutra, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 234.

Murrhardt (württ. OA. Backnang), Moratt 724,

Oheim, Chron. 13, 10.

Murring [unbest.], c. 1180, Cod. trad. Formbac.,

Murrstetten (österr. B. Atzenbrugg), Muristetin c. 1160, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 309.

Mursa, s. Moers.

Mursenaha, s. Morschen. Murseneigen [unbek., in Oesterreich], Fund. Zwetl..

Font. Austr. 2, 3, 307.

Mursine, s. Morschen.

Mursla, s. Mausloch. Mursna, s. Morschen.

Murten (freib. A.-St.), Murtena castell., belagert 1033, Ann. Sangall. maj., Scr. 1, 83: Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 121, 34; Murat, Wipon. V. Chounr. imper., Scr. 11, 270, 18. — zerstört 1034. Herim. Aug. Chron., l. c. 42; Wipo, l. c. 46; Muratum, Canon. Gesta episc. Lausann., Scr. 24, 799, 22, f. — Muorten. commune. 1282. Ellenbardi. ratum, Canon. Gesta episc. Lausann., Scr. 24, 799, 33 f. — Muorten, gewonnen 1283, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 125, 35; oppid., Matth. Neoburg. 22. — 1285, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 45, 13. — 1303, Justinger, Chron. 40 f. — Morten 1406, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 99, 3 f. — 1448, Schachtlan bei Frickart 286; 306 f. — Murttun, gewonnen 1475, Detmar, Chron., Graut. 2, 372: Liliencr., Volksl. 2, Nr. 137, 14 f. — Murretum, Schlacht 1476, Gundelf. Chron., Kollar, Anal. 1, 806: Liliencr., Volksl. 2, Nr. 142 f.; Morthen, Martan, Merthen, St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 348, 23; 349, 8. — Mortun, belagert 1477, Detmar, 1. c. 392; 393. Murun [unbek., Diöc. Freising]. 1033, Gesta

episc. Frising., Scr. 24, 317, 10 f. Murz [unbek., in Steiermark]. 1265, Ration. Stir., Rauch, Ser. 2: 181.

Murzelen (bern. A. Aarberg), Murzenden 1261,

Kib. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 166.

Murzze [unbek., in Oesterreich], c. 1100, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 780.

Musa, s. Finkenbach.

Musah, s. Mues.

Musbach (Ob.- u. Unt.-, württ. OA. Freudenstadt), Muosbach, Muspach, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 12 f. - Musbach 1085, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 108.

Musche (westfäl. K. Steinfurt). Muschinon 1050,

Freckenh. Hebereg., Friedland. 51.

Muscheln (westfül. K. Steinfurt). Muschelen 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 76. Muschenheim (hess. K. Hangen), Musgenheim,

Trad. Fuld., Dr. 42, 61.

Muschewicz, s. Moschwitz.

Muschilitz [unbek.], 1267, Abb. Pegav., Mencken, Scr. 2, 104.

Muschirchen [unbek.], c. 1200, Cod. trad. Form-

bac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 707 f.

Muschon [unbek., in der Schweiz], 1132, Orig.

Murens., Herrg., Geneal. 1, 335. Muschowe, s. Moschaw. Muschowitz, s. Moschwitz. Musclensis, s. Mosclgan.

Museleschirchen [unbek.], Musilischirchen c. 1140, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 516 f.

— c. 1150, ibid. 508.

Museltitz, s. Muetzlitz.

Musen, s. Muessen.

Musingen, s. Mussingen. Musirn, s. Muesernwald.

Muskau (schles. K. Rothenbury). Muska 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 57.

Muskene, s. Moskau. Musla, s. Mosel. Musna, s. Muessen.

Musnahurst, s. Muessingen.

Musnumvilla funbek.], 680, Diplom. 1, 192, 42. Muspat (Landschaft zwischen Deutz und Düssel-

Mussa, s. Mussen und Musse.
Mussa, s. Mussen und Musse.
Mussach (bad. A. Emmendingen), Muspach
1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Musse (Fluss in Semgallen), Mussa 1219, Chron. Livon., Hans. 232 f.

Musseltyn, s. Metzelthin.

Mussingen (württ. OA. Laupheim), Musingen 1196, Notae Diessens., Scr. 17, 325, 14; 329, 46. 1256, ibid. 326, 14.

Muste (ehem. bei Uedeme), 1318, Klev. Hebereg.,

Ann. Niederrh. 31, 113. Mustin (lauenb. A. Ratzeburg), castr., zerstört 1291, Ann. Lubic., Scr. 10, 416, 13.

Mustrene, s. Maustrenk. Muta, s. Mauth und Muette. Mutachtal, s. Muothathal. Mutaha, s. Maudach. Mutarn, s. Mautern. Mutcekow, s. Muetzkow.

Mutelick (ehem. in der Priegnitz), 1375, Brandenb Landb. 26.

Mutelinespach [unbek.], c. 1225, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 251

Muten [unbek.], Trad. Fuld., Dr. c. 64

Mutenberch [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Ser. 2, 115

Mutenowe [unbek.], 1140, Ann. Reichersp., Scr. 17, 458, 39. Muteresholz, s. Muttersholz.

Muterestat, s. Mutterstadt.

Muthen [unbek.], 1105, Transl. S. Modoaldi, Scr. 12, 294, 21. — 1107, Mirac., ibid. 312, 42.

Muthen, s. Muiden.

Mutina (chem. am Einfluss der Dange in die Memel), 1256, Wartb. Chron. Livon., Scr. Pruss.

Mutinsdorf [unbek.], c. 1110, Cod. trad. Garstens.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 123.

Mutmanshofen (bair. B. Memmingen), Muetwigeshofen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 124.

Mutra, s. Murr.

Mutriswank [unbek., in der Schweiz], 1114, Orig. Murens, Herrg., Geneal. 1, 330. — Moutirswanc 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 249.

Muttarin, s. Mautern. Muttelstat, s. Mittelstadt. Muttelstetten, s. Meidelstetten.

Mutten (Kt. Graubünden), Muldane s. XI, Red-

dit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 194.

Muttensweiler (wurtt. OA. Biberach), Muettiswiler 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 147

Muttenz (basel. B. Arlesheim), Mittenza, Mittentia 1027, Wiponis V. Chounr., Scr. 11, 267, 22.
— Muttentz 1468, Schachtlan bei Frickart 244.
Muttereckh [unbek.], 1422, Chron. Claustro-Neob.,

Arch.-Oesterr. 7, 246.

Mutters (tirol. B. Innsbruck), Muttres, Ebersb.

Cartul., Hundt 3, 35.
Muttershofen (bair. B. Krumbach), Muhartishoven 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 36.
Muttersholz (elsäss. K. Schlettstadt), Muoteresholz, Mouteresholz 824, Grandid. 18; Chron. Ebersh., Scr. 23, 436, 12. — Muteresholz, Muetersholz 1001, ibid. 442, 49.

Mutterstadt (pfälz. B. Speier), Muterestat, Muoterestat, Muoterstat 991, Trad. Wizenb..

Possess. Nr. 13, 211; 311.

Mutukingen [unbek., in der Schweiz], 1114, Orig.

Murens., Herrg., Geneal. 1, 331.

Mutzelitz, s. Muetzlitz.

Mutzenreiss (Wald bei Nellingen in Württemberg), Muczenryss, Schlacht 1449, Ann. Stut-gard., Württemb. Jahrb. 1849, 2, 26. Mutzig (elsäss. K. Molsheim), befestigt 1322,

Notae Argent., Böhmer, Font. 3, 118. — Mutziche 1328, Matth. Neoburg., Append. 225; 228; Königshofen, St.-Chr. 9, Strassb. 2, 667, 19.

Mutzuslage, s. Muerzzuschlag.

Muwerlingen, s. Meidling. Muzingesheim funbek.], Trad. Fuld., Dr. 42, 115. Muzzihhesdorph, s. Mitschdorf.

Muzziliheschirichun [unbek.], Muzzilischirchin 865, Convers. Bagoar., Scr. 11, 14, 20.

Na, s. Nahe. Naachgowe, s. Nahegau.

Nab (Nbft. der Donau in Baiern), Naba c. 954, Arnoldus de S. Emmer., Scr. 4, 553, 56. — 1155, Otto Frising., Gesta Frider., Scr. 20, 411, 16; Napa, Kremsmunst. Gesch. - Quell. 14 f. — Nabe 1472, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 82.

Nab (bair. B. Tirschenreut). zerstort 1461, Arnzala Chann.

peck, Chron. Bavar., Pez. Thesaur. 3, 3, 404.
Nabburg (bair. B.-St.). Napburg 1036, Gesta Nabburg (bav. B.-St.). Napburg 1036, Gesta episc. Halberst., Scr. 23, 94, 6. — Napurch castr. 1224, V. Erminoldi, Scr. 12, 497, 1. — Napurga civit. 1322, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2096. — Napurg 1323, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 325; Napurk, Stromer, St.-Chr. J. Napurk. Chr. 1, Nürnb. 1, 100, 3 f.

Nabelgau (östlich von Sondershausen), Nabel-gowe, Nabelgewe, Trad. Fuld., Dr. 38, 175; 204. Nabern (württ. OA. Kirchheim), 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 64. Naburga, s. Neuburg.

Nabzden [unbek., in Böhmen]. 1257, Herm. Altah.

Ann., Scr. 17, 399, 45. Nachan, s. Vacha.

Nachlingen, s. Naechling.

Nachod (bohm. K. Jicin), Schlacht 1421, Chron. Prag, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 85 f. — 1435, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 145 f. — Nochat 1455, Eschenloer, ibid. 7, 9 f. Nachteheide, s. Natterheide.

Nacla, s. Nakel und Netze. Nada, s. Nakel.

Nadendorf [unbek., in Oesterreich], 1187, Trad. Claustro-Neob. 199, Font. Austr. 2, 4, 41.
Nadigi [unbek.], 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-

Westfal. 1, 2, 19.
Nadrauen (Landschaft am Kurischen Haff), Nadrowia, Nadrowitae 1231, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 51. — 1255, ibid. 92. — Nadrovia 1369, Plastw. Scr. Warm. 1, 31; 73. — Nadrawn 1376, Wartb. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 110; Wig. v. Marb., ibid. 577. — Nadrawin 1383, Joh. v. Pos.,

Naechling (österr. B. Waidhofen), Nachlingen

1315, Ann. Matseens., Scr. 9, 827, 15.
Naedlitz (Gr.- u. Kl.-, schles. K. Breslau), Nadlicz 1364, Chron. abbat. b. Mar. Vratislav., Scr. Siles. 2, 200.

Naefels (Kt. Glarus), Nevels, Obern u. Nidern, 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 134, 14 f. Neffels, Schlacht 1388, Chron. v. Rappersw. 232; Liliencr., Volksl. 1, Nr. 35 f. Naegelsdorf (steierm. B. Mureck), Nogelsdorf 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 190. Naegelstedt (thuring. K. Langensalza), Negle-

steten, Trad. Fuld., Dr. 38, 174. — Nagelstidde, Schlacht 1065, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 327. — Schlacht 1065, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 327.—
Negilsteden 1068, Ann. Palid., Scr. 16, 70, 8.—
Nagelstede 1070, Weltchron., D.-Chr., 2, 174, 32.
— Nechilstedi 1074, Bruno de bello Saxon., Scr. 5, 345, 12.— Neylstete 1075, Hist. de landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal. 359; Wapelstidde, Sachsenchron., Abel, Samml. 114.— Neilstete 1077, Rothe, Chron., Liliencr. 211.

Nacherhof (württ. OA. Geislingen), ?Naegebersloch 1325, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 25.
Nachhofen [unbek.], 1463, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 444.

Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 444. Naensen (braunschw. K. Gandersheim), Nathireshusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 109. Naenthrote, s. Nenthrotte. Nagaltha, s. Nagold.

Nagalthart (ehem. an der Nagold in Württemberg), Cod. Hirsaug. 31.

Nagawi, s. Nahegau.
Nagelt, s. Nagold.
Nagiri [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 16.

Naglern (österr. B. Korneuburg), Naglarn, Fund.

Zwetlin, Font. Austr. 2, 3, 493.

Nagold (Nbfl. der Enz), Naglat 1040, Faber,
Goldast 29. — Nagalta 1075, V. Wilh. Hirsaug.,

Ser. 12, 214, 41.

Nagold (württ. OA.-St.), Naglatensis, Kl. gebaut 1040, Faber, Goldast 29; Nagaltha, Cod. Hirsaug. 31. — Nagelta 1115, Cod. trad. Reichenb. Württemb. Jahrb. 1852, 1, 124. — Nagelt, Nagelte 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 51. 1324, Lib. quart., ibid. 4, 19.

Nagutendorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 190.

Nahe (Nbfl. des Rhein), Naha, Trad. Fuld., Dr. 6, 76. — Na 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Col-

lect. 461.

Nahegau (um die Nahe), Nainsis, Nauinsis, Trad. Fuld., Dr. 6, 76 f. — Naachgowe 934, Sigeharti mirac., Scr. 4, 232, 11. — Nagawi 948, Leges 2, 24, 33. — Nahgowe 1074, Monum. Blidenst. 20, 6.

Nahenen [unbek.], Nahenun 1047, Rotul bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 12. Nahmitz (brandenb. K. Belzig), Namitz 1375,

Brandenb. Landb. 197

Nahrstaedt (magdeb. K. Stendal), Norstede

1375, Brandenb. Landb. 224. Nahrten (schles. K. Guhrau), Nartaw 1480, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 44.

Nahtfelde [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 37. Nahtirgiu [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 293 f.

Nahtrammeshoven [unbek.], 1235, Chron. Otten-

bur., Scr. 23, 629, 40; Arch.-Augsb. 2, 65.
Nahus [unbek., Diöc. Münster], castr. 1451, Det-

mar, Chron., Graut. 2, 145.

Naila (bair. B.-St.), Nella, Nelle 1444, Zug,

St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 65, 16 f.

Naymark, s. Neumarkt.

Nainsis, s. Nahegau. Nainun, s. Nauen. Nakel (ehem. bei Kolberg), Nada (falsch für Nacla) civit., verbrannt c. 1121, Herbordi V. Ot-

Nacial civit., Verbramit c. 1121, Herbord V. Ottonis episc., Scr. 12, 777, 27; Scr. 20, 727, 5.

Nakel (posen. K. Wirsitz), Nakyel 1091, Chron.
Polon., Scr. 9, 445, 35. — Nakil, Nakel, Schlacht
1109, Ann. Polon., Scr. 19, 624, 1. — gewonnen
1113, ibid. 9; castr., Chron. Polon., l. c. 477, 40;
Ann. Cracov., Scr. 19, 589, 5. — 1195, Chron. Polono-Siles., ibid. 564, 11. — belagert 1203, ibid.

567, 13.

Nakel (westpreuss. K. Deutsch-Krone), castr., gewonnen 1242, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 72.

De fundat monast. Oliv., ibid. 682. — zer-1243, De fundat. monast. Oliv., ibid. 682. — zerstört 1329, Petr. de Dusb., l. c. 217. — Nakiel, erobert 1330, Ann. terr. Pruss., Scr. 19, 692, 29; Nakell, Ann. Thorun., Scr. Pruss. 3, 67; Nakil, De fund. mon. Oliv., l. c. 714. — 1331, Chron. Oliv.,

ibid. 5, 611.

Nakrzyzkach, s. Krizki.

Nakussendorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 196.

Nalb (Ob. u. Unt., österr. B. Retz), Naliuph c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 110.

— Neleub 1280, Fund. Zwetlin., ibid. 2, 3, 82f. — Nelib, Neliub 1345, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 47 f.

Nallingen, s. Nellingen.

Nallingestheim, s. Nellingsheim.

Nals (tirol. B. Bozen), Nalles 1246, Gosw. Chron. Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 74.

Nambsheim (clsäss. K. Kolmar). Nomisheim 1310, Habsb. Urbar. Lit. Ver. 19, 5. 4. Namegast [unbek.], Andreae catal. abbat. S.

Michael., Scr. 12, 907, 34. Namyn [unbek., in der Neumark], 1337, Neumärk. Landb. 30.

Namkendorff [unbek.], Andreae catal. abbat. S.

Michael., Scr. 12, 909, 7.

Nammen (westfäl. K. Minden), 1392, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 197.

Namslau (schles. K .- St.), Namslavia 1294, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 119. — Namsla 1421, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 3 f. — 1458, Eschenloer, ibid. 7, 25 f. — Namslavensis 1459, Ann. Wratislav., Scr. 19, 530, 41. — 1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. 1, 313.

Namur (belg. Prov.-St.), Namur cum 1211, Chron. reg. Colon., contin. I, Scr. 24, 15, 40 f. — belagert 1266, Northof, Mark, Tross 100.

Nancy (franz. A.-St.), Nanceyum 1476, Chron. Mettens. contin., Scr. 24, 525, 10 f. — Nanse, Schlacht 1477, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 145 f.

Nancingen, s. Nenzingen.
Nandelstadt (bair. B. Moosburg), Nandolstat
1250, Lib. bonor. Infer. Monast. Ratisp., Verhandl.-

Oberpfalz 9, 62.

Nanndorf (holst. A. Oldenburg), Nannedorpe castr., zerstört 1291, Ann. Lubic., Scr. 16, 416, 13; Nannendorpe, Detmar, Chron., Graut. 1, 166. zerstört 1349, ibid. 271.

Nanne funbek., in Westfalen], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedland. 77.

Nannenstene [unbek.], 1188, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 180.

Nannun [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 84. Nantenheim [unbek.], 1220, Caesarius Registr.,

Leibn., Collect. 441.

Nantersburg (ehem. bei Lützerath), Nanterum castr. 1137, Gesta Alberon., Scr. 8, 238, 78; Balderici Gesta Alberon., ibid. 251, 42 f.; Nantirsburch, Nentirsburch, Gesta Trever. contin., Scr. 24, 276, 39 f.

Nanteshusen [unbek.], Cod. Hirsaug. 47; 55 f. Nanthildewilare [unbek.], 1109, Cod. trad. Wein-

gart., Staelin 36. Nantikow (brandenb. K. Arnswalde), Nantkow, wüst 1337, Neumärk. Landb. 25.

Nantz, s. Nawitz.

Nanzing (bair. B. Kaur), c. 1215, Cod. trad. Ranshov., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 264.

Nanzingen, s. Nenzingen.

Naon [unbek.], Navn c. 1138, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 125.

Napa, s. Nab.

Nappersdorf (österr. B. Ober-Hollabrunn), Nor-prehtisdorf c. 1100, Trad. Gottwic, Font. Austr. 2, 8, Nr. 154. — Nortprehtisdorf c. 1160, ibid. Nr. 311. — Norphretesdorf 1216, Trad. Claustro-Neob. 519, ibid. 2, 4, 111. — 1285, Fund. Zwetlin., Neon. 5.72 ibid. 2, 3, 247.

Napurk, s. Nal Nara, s. Wilia.

Narayte (ehem. See bei Ortelsburg), 1309, Plastw.,

Scr. Warmiens. 1, 29, 66 f. Narda [unbek.], 1297, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 221.

Nardina, s. Narn.

Nardis [unbest.], 1416, Bredel. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 154 Narew, s. Wilia.

Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 472. - Nerden

1267, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 346 f. Narowa (Fl. zw. Estland u. St.-Petersburg), Narwa 1220, Chron. Livon., Hans. 254.

Narthbergi, s. Nordberg. Narthliunen, s. Luenen. Narthusen, s. Nordhausen.

Nartov (hannov. A. Achim), Nortowe c. 1150, Possess. Corb., N. Vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 3. Nasania, s. Nassogne.

Nasbach (bair. B. Schwabach), Naspach 1340,

Monum. Eberac. 93, 8 f.

Naschendorf (österr. B. Melk), Genendleinsdorf, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 491 f.; Nendleinsdorf, ibid.

Naschmerische [unbek.], 1244, Fund. Zwetl.,

Font. Austr. 2, 3, 115. Nase (Ecke des Beatenbergs am Thunersee), Nasa

1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 98, 34. Nasgenstadt (württ. OA. Ehingen), Nazze-gostatin 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 108, 41. — 1141, Ortlieb, Chron., ibid. 89, 37. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 87.

Nassach (württ. OA. Ravensburg), Nazzaha 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 35; Nassaha,

Cod. Hirsaug. 44.

Nassau (nassau. A.-St.), Nassawe 1050, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 155. — Nassauwen 1139, V. Lodew. Arnst., Böhmer, Font. 3, 327. — Nassowa 1172, Leges 2, 143, 49. — Nassova, Nassowa, Assowe 1184, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 152, 27 f. — **1250**, Ann. Wormat., Scr. 17, 52, 12. – **1273**, Weltchron., Thür. Forts., D.-Chr. 2, 286, 17 Nassauwe, Monum. Blindenst. 39 f. - 1291, Ann. Lubic., Scr. 16, 416, 1; Nazzavia, Chron. de gestis princ., Böhmer, Font. 1, 17. — 1192, Acta, Orig. Nassov. 2, 382 f. — Nazzawe, Nassowe 1292, Ann. Mellic., Scr. 9, 510, 41; Nassouwe, Monum. Epternac., Scr. 23, 65, 10; Nassia, Assow, Assoy, Nazzaw, Mart. contin. Saxon., Scr. 24, 252, 42 f. — 1446, Detmar, Chron., Graut. 2, 103. — 1480, Ann. Wirzib., Scr. 2, 247, 12.
Nassau (steierm. B. Mureck), Nazzov 1265,
Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 185.
Nasse [unbek.], 890, Trad. Werdin. Nr. 74b, Zeit-

schr.-Berg 6.

Nassenfels (bair. B. Eichstädt), 1388, Stromer, Beilag., St.-Chr. 1, 150, 30. — 1449, Krieg, Beilag., ibid. 2, 438, 18.

Nassenfuss (krain. B.-O.), ? Nazzenuozzen c. 1160, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 673. - Nasenfuss, Schlacht 1436, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 691.

Nassenhausen (bair. B. Bruck), 1363, Catal. praepos. Scheftlar., Scr. 17, 349, 33.
Nassereit (tirol. B. Imst), Nazarit 1407, Zink,

St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 17.
Nassogne (bely. Prov. Luxemburg), Nasania

687, Diplom. 1, 209, 31.

Nastaetten (nassau. A.-St.), Nasteden 1230,

Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 526. Natangen (Theil von Ostpreussen), Nattangia 1231, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 51. - Schlacht 1249, Ann. Pruss. brev., Scr. 19, 694, 21; 22; Canon. Sambiens. Ann., ibid. 702, 11. — 1383, Joh. v. Pos.,

Scr. Pruss. 3, 125. Naterberch, s. Natternberg. Natesungen, s. Natzungen. Natheheyde, s. Natterheide. Nathireshusen, s. Naensen. Nathseraz, s. Natscheradetz.

Narhttharpa, s. Natorp.
Narh (tirol. B. Hall), Nardina c. 985, Trad. Württemb. Jahrb. 1852, 1, 120. Natingesbach [unbek.], 1105, Cod. trad. Reichenb.,

Natorp (westfäl. K. Warendorf), Narhttharpa. Norttorpe 1050, Freckenh. Hebereg., Friedland.

37 f.
Natpurch, s. Natternberg.
Natscheradetz (böhm. K. Budweis). Nathseraz
1184, Contin. Gerlaci abb. Milavic., Scr. 17, 704, 33.
Natterheide (magdeb. K. Osterburg), Nachteheide, Natheheyde 1375, Brandenb. Landb. 206.

Natternberg (bair. B. Deggendorf), Natpurch, gewonnen 1240, Ann. Scheftlar., Scr. 17, 341, 45. Naterberg castr., c. 1300, Arnpeck, Chron. Bavar., Naterberg castr., c. 1300, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 283. — Naterberg 1308, Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 341. — 1312, Chron. de duc. Bavar., Böhmer, Font. 1, 139. — 1313, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2094. — Natterberg, belagert 1354, Weltchron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 282, 27. — belagert 1356, Ann. Windberg. Nürnb. 3, 282, 27. — belagert 1356, Ann. Windberg, Ser. 17, 566, 16; Compil. chronol., l. c. 342. — 1357, Chron. de duc. Bavar., l. c. 145; Ann. Matseens., Ser. 9, 830, 35; Natherberg, Henr. Rebd. Ann., Freher-Str., Ser. 1, 641; Böhmer, Font. 4, 544; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 355; Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2113.

Naturns (tirol. B. Meran), Maturnes 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 35.

Natzungen (westfäl. K. Minden), Natesungen super. u. infer. 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 248; 6, 2, 390.

Westfal. 7, 2, 248; 6, 2, 390. Nauders (tirol. B. Brixen), 1177, Gosw. Chron.,

Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 88.

Nauen (brandenb. K. Osthavelland), 1375, Brandenb. Landb. 8 f. — Nowen, Stadt, verbrannt 1413, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 338, 19. — 1414, Wusterwitz, Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 42.

Nauen (Hohen-, brandenb. K. Westhavelland), Hohen Nawen 1402, Wusterwitz, Riedel, Cod.

diplom. 4, 1, 28.

Nauen (braunschw. K. Gandersheim), Nainun,

Trad. Corb., Wig. Nr. 23.

Nauendorf (hannov. A. Fallersleben), Nova villa

1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 49. Naugarten (brandenb. K. Templin), Nowgarten

1375, Brandenb. Landb. 152.
Nauhausen [unbest.], Kl. 1478, Faber, Goldast 93.
Nauheim (hess. K. Friedberg), Nuheim, Trad.

Fuld., Dr. c. 23. Nauinsis, s. Nahegau.

Naulin (pommer. K. Piritz), Neulin 1337, Neumärk. Landb. 19.

Naulitz (hannov. A. Lüchow), Naulize 1290,

Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 102.
Naumaringen [unbek.], c. 1180, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 577.

Naumburg (hess. A.-St.), Novum castrum 1250, Possess. Hain. 3, Zeitschr.-Hessen 3.

Naumburg (merseb. K.-St.), Nuwenborg, Bisthum gegründet 803, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 293; Nuemburg, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 47. — 1020, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 178, 15. — Niwenburgensis 1044, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 801, 16. — Nuunburg 1046, Ann. Altah., Scr. 20, 802, 28. — Nuenborg castr. u. urbs, gebaut 1063, Ann. Reinhardsbr., Weg. 11; Nuwenburg, Ann. brev. landgr. Thur., Eccard 347; Sachsenchron., Abel, Samml. 112.—1064, Chron. Thuring., Lorenz 203. — 1069, Hist. de landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 357. — 1070, Hist. landgr. Thur., Pistor.-Str., Scr. 1, 1308; Nuwinburgk, Rothe, Chron., Liliencr. 265. — Niuamburg, Nienburch 1080, Bruno de bello Saxon., Scr. 5, 379, 41. — Nuvenburg 1081, Chron. Gozec., Scr. 10, 146, 15. — civit., gebaut 1089, Nic. Sieg., Weg. 268. — 1091, ibid. 149, 43; 150, 5 f. — 1111, Chron. Gozec., Scr.

10, 152, 20. — Nienburgensis 1115, Chron. Gozec., Scr. 10, 152, 44. — 1132, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 374. — Niumburg 1154, Ann. Palid., Scr. 16, 88, 36; Nuneborch, Weltchron., D.-Chr. 2, 220, 29; 296, 32 f. — 1198, Leges 2, 202, 30 f. — 1214, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 140, 7 f. — 1233. Ann. Elwac. Scr. 10, 20, 20, — 1236. — 1233, Ann. Elwac., Scr. 10, 20, 20. — 1236, Ann. Erphord., Scr. 16, 31, 22 f. — 1268, Chron. min. Erphord. contin. I, Scr. 24, 206, 31 f. — 1289, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 132, 19. — verwüstet 1294, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 448. — belagert 1334, Chron. Sampetr., Stübel 168. — Newnburg 1444, Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 74, 19. Naumburg (schles. K. Bunzlau), Nuwimberg

1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 62

Naumburg (schles. K. Sagan), Newynborg 1217, Catal. abbat. Sagan., Scr. Siles. 1, 176 f. — Ann. Glogov., ibid. 10, 9; 27 f. — 1472, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 45. Naunheim (rheinl. K. Maien), Nuhenheim 1300,

Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1.

Nausendorf [unbek., bei Marburg in Steiermark], 1205, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 141.
Nauses (hess. K. Ziegenhain), Nuensezen 1250, Possess. Hain. 22, Zeitschr.-Hessen 3.
Nauter (Zufluss der Frischen Nehrung), Balga

1239, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 62.

Navigisa, s. Neviges. Naw, s. Langenau.

Nawa [unbek., Diöc. Freising]. 1003, Gesta episc.

Frising., Scr. 24, 317, 1. Nawarow (böhm. K. Jicin), castr., belagert 1469, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 93. Nawenpile, s. Novopole.

Nawesin (in Livland), 1389, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 156.

Nawitz (westpreuss. K. Danzig), Nantz 1337,

Chron. Oliv., Scr. Pruss. 5, 614.

Nazareth (bei Klaarkamp), Nazareticus 1238, Gesta abbat. Horti. Mar., Scr. 23, 588, 42. — 1239, ibid. 592, 23 f.

Nazarit, s. Nassereit. Nazaruda, s. Herrieden. Nazzaha, s. Nassach.

Nazzan [unbek., in Steiermark], maj. u. min., 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 192. Nazzanauz [unbek.], 1184, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 516. Nazzav, s. Nassau.

Nazzegostatin, s. Nasgenstadt. Nazzenuozzen, s. Nassenfuss.

Nebannsdorf [unbek.], 1230, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 40.

Nebduna, s. Speier.

Neberouwe [unbek.], 1090, Ann. Spirens., Scr.

17, 82, 42.

Nebikon (luzern. A. Willisau), Nabinchon
1197, Engelb. Urbar., Geschichtsfr. 17, 247.

Nebinkon 1310, Habsb. Urbar., Lit. Ver. 19, 177,

Nebling (bair. B. Griesbach), c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 480. — Neblingen c. 1200, Trad. V. Nicol. pr. Patav., ibid. 607. Neblizdorf, s. Ebsdorf.

Nebowe [unbek., in Steiermark], 1205, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 171.

Nebra (merseb. K. Querfurt), c. 520, Nicol. Sieg. Chron., Weg. 49; Neberi, Nebure, Nevere, Nevereheim, Trad. Fuld., Dr. 39, 260f.; c. 46. Nebre, verbrannt 1336, Weltchron., Thur. Forts., D.-Chr. 2, 317, 24. — oppid. u. castr., gewomen 1341, Chron. Sampetr., Stübel 176 f.; Neberet, Hist landgr. Thur., Pistor.-Str., Scr. 1, 1343. — Neber 1342, Hist landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 455. - gewonnen 1445, Kammerm., Mencken, Scr. 3, 1192.

Nebrau (Gr.-, westpreuss. K. Marienwerder), Nebrow 1399, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 227. Nebringen (württ. OA. Herrenberg), Neberingen, Cod. Hirsaug. 87. — 1293, Ann. Bebenhus., Hess, Monum. 262; Württemb. Jahrb. 1855, 2, 262. Nebuschitz (böhm. K. Prag), Nebussicz 1417,

Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 292.

Necendorf [unbek., in Oesterreich], 1271, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 373.
Necenprukke [unbek.], c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 709.

Nechaw [unbek., bei Görlitz], 1490, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 188.

Nechelyn, s. Nechlin.

Nechilstedi, s. Naegelstedt.

Nechlin (brandenb. K. Prenzlau), Nechelyn

1375, Brandenb. Landb. 146.

Neckar (Nbfl. des Rhein), Neker, Nekher, Necker, Neckar (795, Chron. Lauresh., Scr. 21, 347, 20 f. — Necchar 805, Chron. Laur., Freher-Str., Scr. 1, 108. — Neccarus, Einh. Transl. Marcell., A. SS. Juni 1, 182. — Neckar 1077, Runn de hells Sayan, Scr. 26, 704, Ann. Sayan, Scr. 266, 704, Ann. Sayan, Saya Bruno, de bello Saxon., Scr. 5, 366, 50; Annal. Saxo, Scr. 6, 712, 42; Nechara, Nectara, Ann. Ottenbur., Scr. 5, 7, 24; Bertholdi Ann., ibid. 295, 16 f.

Nekker 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. 3 f. — 1310, Königss. Gesch.-Quell. 376 f. — 1314, Joh. Vitodur. (Arch.) 70 f. — Schlacht 1316, Königss. Gesch.-Quell. 377; Matth. Neoburg. 61.

Neckarau (bad. A. Schwetzingen), Nekerouwe, Chron. episc. Spirens., Mone, Quell. 1, 183. — Neckarau (1261), Ann. Wormet. Sept. 366.

ckerawen 1261, Ann. Wormat., Scr. 17, 66, 23. -

Neckirowe, Ann. Sindelf., ibid. 300, 45. Neckarburg (württ. OA. Rottweil), Nechirburc 971, Ekkeh. Casus S. Galli, Scr. 2, 142, 1. — Nekerburch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 31. — Neckerburg 1421, Handlung.,

Mone, Quell. 1, 351.

Neckargroeningen, s. Groeningen.

Neckarhausen (bad. A. Ladenburg), Husen, castr. 1270, Ann. Wormat., Scr. 17, 68, 46.

Neckarthal (am Neckar, St.-Gall., B. Obertoggenburg), Neckertal 1436, Fründ, Chron. 2 f.

Neckholt [unbek.], 1407, Becker, Zerbst. Chron.

Neczeze, s. Netze.
Nedakonitz (mähr. K. Olmütz), Nedakunic
1421, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 451.
Nedelitz [unbek.], castr. 1458, Cillier Chron.,

Hahn, Collect. 2, 747.
Neder [unbek.], Nederi curtis 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 123, 21; 130, 3 f; Astnedere, ibid. 130, 22; Westnederi, ibid. 123, 46 f; Nedere s. XII, Rotul. bonor. corb., Arch.-Westfal. 2, 5

Nederlant, s. Niederlant. Nederndorpe, s. Niederndorf.

Nedespach [unbek.], Negdespach c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 641 f. Nedorp, s. Niedorf.

Nedussow [unbek.], 1330, Königss. Gesch.-Quell.

472. Neerach (zürch. B. Regensberg), Nerracho 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 327.—1261, Kiburg. Urbar, Arch. Schweiz 12, 174. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 107, 8. Kiburg.

Neerdam funbest., in Holland], 985, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 150. — 1297, ibid. 222.
Neers (belg. Prov. Brabant), Sodeia 840, Chron.

Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 108. — 855, Chr. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 108. — 855, Chr. Laur., Scr. 21, 362, 40. — Sodoia 863, ibid. 370, 28 f. — 865, ibid., Freher-Str., Scr. 1, 110. Neesbach (nassau. A. Limburg), Neistinbach, Trad. Fuld., Dr. 6, 18. Neftenbach (zürch. A. Winterthur), Aeftenbach, Neftenbach 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc-Arch. 1, 168 f.

Freib. Diöc.-Arch. 1, 168 f. Negast (pommer. K. Franzburg), Nigaz, Strals. Stadtb. 6, Nr. 103.

Negau (steierm. B. Radkersburg), 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 139; 172. Negdespach, s. Nedespach. Negenborn (braunschw. K. Holzminden), Nuen-

brunnen, Trad. Fuld., Dr. 42, 100.

Negenborn (hannov. A. Eimbeck), Neghenborne, Trad. Corb., Wig. Nr. 49. — Nighunburni, ibid. Nr. 96. — Niganbrunnun 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 125, 21. — Negenburnen 1297, Notae Hannov., Scr. 16, 433, 7.

Negilsteden, s. Naegelstedt. Neglesteten, s. Naegelstedt.

Negwans funbek., in Oesterreich], 1112, Lib. fund. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 249. Nehde, s. Nieda.

Neheim (westfäl. K. Arnsberg), Nehem 1446, Soest. Fehde, Seibertz, Quell. 2, 359.

Neheristein, s. Erstein.
Nehren (württ. OA. Tübingen), Nero 1090,
Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 211.
Nehrung (Frische), 1310, De fundat. monast.
Oliv., ibid. 712; Chron. Oliv., ibid. 5, 607.
Nehrung (Kurische), 1283, Petr. de Dusb., Scr.

Pruss. 1, 144 f. Nehwizd [unbek., in Böhmen], parv. 1417, Höfler,

Gesch. d. Hussit. 2, 292. Nei (rheinl. K. St.-Goar), Nige 1300, Lib. don.

Bopard., Ann.-Nassau 9, 1. Neyezen [unbek.], 1356, Contin. Zwetlin. IV, Scr.

9, 686, 51.

9, 686, 51.
Neideck [unbest., in Baiern], 1412, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 375.
Neideck (Ruine, bair. B. Ebermannstadt), Neydeck 1347, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 349, 8; Henr. Rebd., Böhmer, Font. 4, 531; Freher-Str., Scr. 1, 628.
Neideck (ehem. bei Nürnberg), 1449, Ordnung., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 271, 4 f.
Neideck [unbest., im Jülich'schen], Nijdheck 1388. Münstereifl Chron. Ann. Niederrh. 15, 166.

Neideck [unwest., im Junea schen], Nijdheck 1388, Münstereifl. Chron., Ann.-Niederrh. 15, 196. Neideck (Ruine, württ. OA. Blaubeuren), Ny-degg 1476, Faber, Goldast 111. Neideck (württ. OA. Wangen), Nidecke 1212, Leges 2, 219, 24. — Nidegge 1221, Acta Aug., Zoitsche, Obowh. 25, 62, 1934. Leges 2, 219, 24.

Neidenburg (ostpreuss. K.-St.), castr., gewonnen 1414, Alt. Hochm.-Chron., Scr. Pruss. 3, 629; Nydenburg, Joh. v. Pos., ibid. 341; Nideburg, Ann. exped. Pruss., ibid. 3, 12.

Neidhartshausen (weimar. A. Dermbach), Nitharteshusen, Trad. Fuld., Dr. 43, 57. — Nithardeshusen, cellula, gegründet 1135, Herbordi

Nardeshusen, cellula, gegrundet 1136, Herbordi V. Ottonis episc., Scr. 12, 761, 2; 20, 709, 32.

Neidingen (bad. A. Messkirch), Nidinga 888, Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 109, 29; Nidingen, Oheim, Chron. 65, 25 f. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 31.

Neidingen (ehem. aarg. B. Muri), Nidingen 1114, Orig. Murens., Herrg. Geneal. 1, 319. — s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 102. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 86, 3.

473 Nennig

Neidling (bair. B. Viechtach). Nulingen, Nunlingen c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 550 f. Neidling (österr. B. St.-Pölten), Nuligen c. 1170,

Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 318.

Neidlingen (württ. O.A. Kirchheim). Nidlingen, Cod. Hirsaug. 97 f. — Nidelingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 71.

Neienburg [unbek.], 1329, Bornb., Scr. Pruss. 2, 467. Neiffen (chem. württ. O.A. Nürtingen), Nifen 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 42. — Nifin 1182, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 621, 22; Arch.-Augsb. 2, 38. — 1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 81. — 1213, Burchardi Ursp. Chron., Scr. 23, 371, 16 f. — 1235, Ann. Marbac., Scr. 17, 177, 24; Nife, ibid. 28. — Neyffen 1312, V. Ludow. IV, Böhmer, Font. 1, 149. — Eiffen 1322, Weltchron., III. bair. Forts., D.-Chr. 2, 343, 28; Neiffen, ibid.

347, 38. Neyheim [unbek.], praesid., zerstört 1275, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 191. — Neyhem 1314, Mesched. Güterverz., ibid. 395.

Neylstete, s. Naegelstedt. Neimdorff, s. Niendorf. Neymytel [unbek., in Böhmen], 1417, Höfler,

Gesch. d. Hussit. 2, 294.

Neindorf (magdeb. K. Oschersleben), Neyntorpe, Schlacht 1050, Sachsenchron., Abel, Samml. 109; Nendorp, Chron. duc. Brunsvic., Leibn., Scr. 2, 15. — Nienthorp 1057, Annal. Saxo, Scr. 6, 692, 9; Nendorph, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 480, 1662; 580, 9. — Neindorp castr., zerstört 1167, Ann. Magdeb., Scr. 16, 192, 43; Niendorp, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 153, 3; Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 119, 7. — 1273, Chron. Ammensl., Thür.-Sächs. Mittheil. 13, 267. — 1280, Lib. bon. Walb., ibid. 2, 44. — 1324, Gesta Alberti Halberst., Scr. 23, 123, 33. — 1417, Porner, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 256, 26.

Neynsedelinghe, s. Einsiedeln.
Neipperg (württ. OA. Brackenheim), Niberg castr. 1372, Ann. Neresh., Scr. 10, 26, 34.
Neirn [unbek.], gewonnen 1450, Chron. Austr.,

Arch.-Oesterr. 9, 367.

Neisen (Ob.- u. Nied.-, nassau. A. Dietz), Nessene, Nesene 1220, Caesarius Registr., Leibn. Collect. 527; 531.

Neisidelon, s. Neusiedel. Neisse (böhm. Nbfl. der Oder), Niza 981, Cosmae Chron., Scr. 9, 52, I f. Neisse (schles. Nbfl. der Oder), 1169, Joh. Gubens.,

Neisse (schles. Nop. aer Oder), 1105, 501. Galender, Ser. Lusat. 1, 94 f.

Neisse (schles. K.-St.), Nysensis, Nisensis 1177, Chron. Polono-Siles., Scr. 19, 563, 9.—1199, Ann. Glogov., ibid. 10, 3 f.—Nissa 1201, Chron. princ. Polon., ibid. 1, 99 f.—Nyza 1239, Lib. fundat. Heinrichov. 32.—Nysa, Nycza 1289, Ann. Heinrichov., Scr. 19, 545, 26.—Schlacht 1418, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 90.—1422, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 21 f.—1458, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 27 f. schenloer, Scr. Siles. 7, 27 f.
Neisse [unbek., bei Bleidenstadt], 1079, Monum. Eschenloer, Scr. Siles.

Blidenst. 14, 19 f.

Neistinbach, s. Neesbach.

Neitra, s. Neutra.

Neitzen, s. Neunzehn. Neitzing [unbek., in Oesterreich], Fund. Zwetl.,

Font. Austr. 2, 3, 508 f.
Neiwenfels, s. Neuenfels.
Nekendorf [unbek., in Ungarn], gewonnen 1289,
Contin. Vindob., Scr. 9, 715, 33; Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 479. Neker, s. Neckar.

Nekkergartha, s. Gartach.

Nelahozowes, s. Muchlhausen. Nelben (merseb., Mansf. Seekr.), Nelibe 874, Trad. Fuld., Dr. c. 46. Nele, s. Niehl.

Nelep (pommer. K. Schievelbein), Nylep 1337, Neumärk. Landb. 26.

Neleub, s. Nalb. Nelibe, s. Nelben. Nella, s. Naila.

Nella, s. Naila.

Nellenburg (bad. A. Stockach), 958, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 106. — Ellenburc 1073, Lamberti Ann., Scr. 3, 300, 28. — Nellinburch 1075, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 646, 12; Ann. Einsiedl., Scr. 3, 146, 19. — Lirer, Weg. c. 16. — 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 106, 38. — 1191, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 70; Nelenburc, Geneal. comit., Scr. 24, 78, 23. — 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 58. — Nellemburch 1275, Leges 2, 404, 33; Abbat. Augiens. catal., Scr. 2, 38, 35. — castr., zerstört 1292, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 331; Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 219, 23.

Scr. 17, 219, 23.
Nellingen (württ. OA. Blaubeuren), Nallingen, Cod. Hirsaug. 56. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 95. — 1324, Lib. quart., ibid.

4, 26. Nellingen (württ. OA. Esslingen), Nallingin 1115, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, I, 128.—1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. I, 80.— Schlacht 1449, Ann. Stutgard.,

Württemb. Jahrb. 1849, 2, 26.
Nellingsheim (württ. O.A. Rottenburg), Nallingesheim, Nalligesheim 1105, Württemb. Jahrb. 1852, 119 f. — Nallingestheim 1108, Bertholdi

Chron., Scr. 10, 119, 21. Nemanestorf, s. Nermsdorf.

Nemci, s. Nimptsch.

Nemetum, s. Speier.
Nemidone, s. Speier.
Nemik, s. Niemeck.
Nemsdorf (bair. B. Schwabach), 1340, Monum. Eberac. 93, 15 f.

Nemus spinarum, s. Dorla.

Nemzi, s. Nimptsch.

Nendilin, s. Aurach.

Nendingen (württ. OA. Tuttlingen), Oheim, Chron. 19, 4. — 1092, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 212. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 26.

Nendingen, s. Nenningen.

Nendingerberg (bei Nendingen), Nendingarberc c. 1191, Acta Salem., Zeitschr.-Oberch. 31, 66. Nendleins [unbek., in Oesterreich], Fund. Zwetlin.,

Font. Austr. 2, 3, 493 f. Nendleinsdorf, s. Naschendorf.

Nendorp, s. Neindorf. Nenhuse, s. Nennhausen. Neninpah, s. Noebach.

Neninpah, s. Noebach.
Nennberg [unbek.], castr. 1494, Arnpeck, Chron.
Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 434.
Nenndorf (hess. K. Rinteln), Nendorpe, Kl.
gegründet 1188, Lerbeck, Chron. episc. Mindens.,
Leibn., Scr. 2, 181. — 1198, Chron. episc. Verdens.,
ibid. 218; Nendorp, Chron. duc. Brunsv., ibid. 15.
Nennewize [unbek.], 1184, Chron. Mont. Seren.,

Scr. 23, 159, 41 Nennhausen (brandenb. K. Westharelland), Nenhuse 1375, Brandenb. Landb. 109.

Nennig (rheinl. K. Saarburg), Menniche 1259, Gesta Henr. archiepisc. Trever., Scr. 24, 416, 4f. — Nenniche 1262, Gesta archiepisc. Trever., Martène, Collect. 4, 258; 321.

Nenningen (württ. O.A. Geislingen). Nendingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 98. — 1422, Ann. Neresh., Scr. 10, 27, 12.
Nensling (bair. B. Greding), Nensilingen 1095, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 397;

Nenselingun, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 34. Nenstatt [unbek., in Hessen], 1461, Chron. u.

Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 433.

Nenstidde (ehem. bei Lesse, braunschw. K. Wolfenbüttel), 1384, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1,

Nenthrotte [unbek.], Naenthrote 1106, Ann. Rodens., Scr. 16, 703, 42. — 1140, ibid. 714, 16. Nentirsburch, s. Nantersburg.

Nentrisburgh, S. Namersburgh.
Nentrichesrode [unbek.], Trad. Fuld, Dr. 40, 13.
Nenzendorf (bair. B. Scheinfeld), Nenzenheim
1340, Monum. Eberac. 99, 5.
Nenzing (vorarlb. B. Bludenz), Nanzinga,
S. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch. Forsch. 4, 173. Neuzingen (bad. A. Stockach), Nancingen 1181, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 70. — Nanzingen 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 6.

Neomagum, s. Nimwegen.

Neplietz [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 129.
Nepomuk (böhm. K. Pilsen), Kl. gegründet 1134, Monum. Eberac. 4, 24. — verbrannt 1421, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 82 f.

Nepomuk (mähr. K. Brünn), ? Pomuk, Fund.

Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 552. Neppersreuth (ehem. bei Schwabach), Niprehst-

ruth 1340, Monum. Eberac. 115, 10. Nerchau (sächs. A. Grimma), Niriechua 975,

Thietmar, Scr. 3, 759, I.

Nerdea [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 41.

Nerdelige [unbek.], V. Conr. archiepisc. Trever.

Gloss., Scr. 8, 219, 60. Nerden, s. Narn.

Nerdere [unbek.], Auct. Alberti pleb., Scr. 9,

754. 50. Nerdin [unbek. Fluss in Oesterreich], s. XIII,

Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 30.

Nerdingi (ehem. See bei Ortelsburg), 1369, Plastw., Scr. Warmiens. 1, 29; 67. Nerdlingen, s. Noerdlingen.

Nerenstetten (württ. OA. Ulm), Nernsteten,

Cod. Hirsaug. 50.

Neresheim (württ. OA.-St. u. Dorf ebda.), Nerns-Nereshelm (warth. OA.-St. u. Dorf colum), Nerinsheim, Kl. gegründet 777, Kremsmünst. Gesch-Quell. 51; 88. — Nernisheim 973, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 616, 33. — Kl. gegründet 1095, Ann. Neresh., Scr. 10, 21, 6. — vollendet 1101, ibid. 13. — Nernistheim 1105, Casus monast. Petrishus., Scr. 20, 657, 53 f. — 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 108, 22. — verbrannt 1119, Ann. Neresh., l. c. 17. 1125, Ortlieb, Chron., Scr. 10, 84, 30. — verbrannt 1126, Ann. Neresh., l. c. 20. — Schlacht 1150, ibid. 34; Faber, Goldast 32. — verwüstet 1246, ibid. 23, 55. — item 1247, ibid. 24, 3. — 1249, ibid. 7. — besetzt 1258, ibid. 22. — verbrannt 1260, ibid. 25. — Nernisheim 1329, ibid. 26, 5 f. — Nernisheim 1429, ibid. 27, 20; Meisterlip, St. Nereshaim 1429, ibid. 27, 30; Meisterlin, St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 102, 21 f. — Nerischeim, ge-Chr. 3, Nürnb. 3, 102, 21 f. — Nerischeim, wonnen 1462, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 270, 24.
Nerharteskirchun, s. Eratskirch.

Neria, s. Nehrung. Nerve, s. Wilia. Nerischeim, s. Neresheim.

Nermsdorf (weimar. A. Buttstädt), Nemanestorf 874, Trad. Fuld., Dr. c. 46.

Nernistheim, s. Neresheim.

Nernpurch [unbek.], gebaut 1128, Kremsmunst. Gesch.-Quell. 70, 75; 81.
Nernsteten, s. Nerenstetten.
Nero, s. Nehren.

Neronistein, s. Erstein. Nerrach, s. Neerach. Nersa, s. Niers.

Nerschina (Nbfl. der Niers), 863, Chron. Lauresh., Scr. 21, 369, 30.

Nertlingen, s. Noerdlingen. Nervinstein, s. Erstein.

Nerweketen, s. Norkitten.
Nerweketen, s. Norkitten.
Neschawa, s. Nessau.
Neschweil (zürch. B. Pfäffikon), Neswile 1310,
Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 207, 21.
Neschwitz (sächs. A. Bautzen), castr. 1465,

Eschenloer, Scr. Siles. 7, 110. Nessau (chem. an der Weichsel), Nessovia castr., gebaut 1230, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. I, 47; De fundat. monast. Oliv., ibid. 677. — Neschawa civit., erobert 1410, Ann. Polon. contin., Scr. 19, 663, 2.

Nesse (Nbfl. der Werra), 1003, Sachsenchron., Abel, Samml. 113; Ysse, ibid.; Rothe; Chron.,

Liliencr. 266.

Nesse (hannov. A. Lehe), 1372, Notae Lang., Zeitschr.-Niedersachs. 1862, 265.

Zeitschr.-Niedersachs. 1862, 265.

Nesse funbest., in Preussen], castr., zerstört 1423,
Rufus, Chron., Graut. 2, 523; Korner.

Nesselau funbek., in der Schweiz], 1310, Habsb.
Urbar, Lit. Ver. 19, 134, 22.

Nesselbach (bair. B. Neustadt), 'Nezzelepach,
Trad. Fuld., Dr. 4, 104. — Nesselpach 1450,
Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 523, 17 f.

Nesselbach (österr. B. Neuhofen), Nezzilpach,
Nezzelbah 888, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 66. —
Nezelpach 1120, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch

Nezel pach 1120, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 139 f.—c. 1180, ibid. 186. Nesselbach, s. Nestelbach.

Nesselbarg, s. Nestelbarg.
Nesselberg, s. Nestelberg.
Nesseling [unbek., in Schwaben], 1360, Joh.
Gubens., Scr. Lusat. 1, 11.
Nesselnbach (aarg. B. Bremgarten), Nesselibach 1310, Habsb. Urbar., Lit. Ver. 19, 167, 1.
Nesselried (bad. A. Oberkirch), Nessel

Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1,

Nesselthal (österr. B. Frankenmarkt), Nezzel-tala 748, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 94 f.

Nesselwangen (bad. A. Ueberlingen), 1375, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 151.

Nessene, s. Neisen.
Nesserowe [unbek., bei Stralsund], castr., gewonnen 1420, Rufus, Chron., Graut. 2, 514; Korner.
Nesslau (St.-Gall., B. Obertoggenburg), Nesselowe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 166.

Nestelbach (drei Ortschaften in Steiermark), Nezelpach 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 200 Nestelberg (österr. B. Gaming), Nezzelperch

Nestelberg (osterr. B. Gaming), Nezzelperch s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 109. Nestelberg (steierm. B. Drachenburg), Nessel-berg castr., gebaut 1251, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 497. Neswile, s. Neschweil. Net funbek. Nbft. der Ocker], 996, Chron. Halber-stad., Leibn., Scr. 2, 119. Netelenberch funbek.], 1030, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 169. Netevalaistba. s. Wiesenthal.

Neteplaistba, s. Wiesenthal. Netestorf, s. Noedersdorf.

Netgesperch [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 182.

Neuburg

475

Nethen (belg. Prov. Brahant). Netchim 1108, Ann. Camerac., Scr. 16, 511, 26; Nethim, ibid. 32. Nethen (old. A. Rastede). Netene 1050, Fund. Rasted., Fries. 2, 26, --- 1059, Chron. Rasted.

Meibom, Scr. 2, 90.

Nethorp, s. Niedorp.

Nethubila [unbek. Hügel bei Netteberg]. SS9,

Trad. Werdin. Nr. 73, Zeitschr.-Berg 6.

Nethwitz (j. Theil von Moschwitz. sehles. K. Münsterberg), 1278, Lib. fundat. Heinrichov. 83 f. Netichn [unbek.], 1112, Lib. feud. S. Georg.,

Arch.-Oesterr. 9, 244. Netlar [unbek.], zerstört 1159, Ann. Parch., Scr.

16, 606, 6.

Netluk (Berg. böhm. K. Leutomischl). Meduc z Cosmae Chron., Scr. 9, 40, 18. Netraz [unbek., in Oesterreich], 1112, Lib. feud.

S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 245.
Nettchendorf (brandenb. K. Belzig), Netkendorf 1307, Chron. Zinn., Riedel, Cod. diplom. 4,

1, 297. Nettelkofen (bair. B. Ebersberg), Notelchoven

1184, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 88.

Nettelstaedt (westfäl. K. Lübbecke), Nystalstede 1022, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 169. — Netelstede 1380, Jura, Seibertz, Quell. 3, 286.

Nettepero [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 94,

Zeitschr.-Berg 6. Nettingen, s. Noettingen.

Nettlingen (hannov. A. Marienburg), Netto-linge 1038, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 788. — 1044, Chron. Hildesh., Scr. 7, 853, 45. — Nitelogon, Mirac. S. Bernwardi, Scr. 4, 785, 38.

Nettolitz (böhm. K. Pilsen), Netolici, Notolici, Notholici urbs 983, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 51. 37. — Netolic, Netholic 1106, ibid. 110, 23. — Netholicz 1420, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 389.

Nettstall (Kt. Glarus), Netztal 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 137, 13. — 1410, Fründ, Chron. 83.

Netze (Nofl. der Warthe), Nacla 1091, Chron. Polon, Scr. 9, 445, 24. — Nettze 1331, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 480. — Nicze 1233, Petr. de Dusb., ibid. 1, 58. — Neczcze 1409, Joh. v. Pos., 1514, 1414, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, 1514, ibid. 3, 302. — 1414, ibid. 3, 44. — Neze 1437, Korner.

Netze (hess. A. Kirchhain), Nezzaha, Trad.

Fuld., Dr. 6, 12.

Netzen (brandenb. K. Belzig), Netzem 1375,

Brandenb. Landb. 127

Netzow (brandenb. K. Templin), 1375, Brandenb. Landb. 164

Netzstall (bair. B. Waldsassen), Netstal 1430, Chron. Waldsass., Oefele, Scr. 1, 75.

Neubach (österr. B. Melk), Newpach 1305, St.

Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 16. Neubaden [unbek., in Ungarn], erobert 1289,

Contin. Vindob., Scr. 9, 715, 35.

Neuberg (bair. B. Würzburg), Novus mons

1340, Monum. Eberac. 125 f.

Neuberg (steierm. B. Stainz), Novus mons, Kl. 1329, Contin. Norimont., Scr. 9, 669, 41 f. — verbrannt 1396, ibid. 677, 6. — Newperg, ibid.

739. 5. Neuberg (thurg. A. Steckborn), Nuewenberg 1368, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 316.

Neubrueck (braunschw. A. Vechelde), Nygenbruge 1374, Detmar, Chron. 1, 300. — Nyenbrucge 1378, Fehdeb., St.-Chron. 6, Braunschw. 1, 30, 2 f. — Novus Pons castr., gewonnen 1492, Telomon, Leibn., Scr. 2, 95.

Neubrueck funbest.], Nienbrugge castr. 1180, Chron. Cliv., Scibertz, Quell. 2, 183. Neubrunn (bad. A. Pfullendorf), Niwenbrunnen, Nunbrunnen 1221, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh.

Neubrunn (meining. A. Meiningen), Niunbrunno, Trad. Fuld., Dr. 39, 4. - Nuenbrunnen, ibid. 42, 100.

Neubuerg (bair. B. Erlangen), Newempurk, gewonnen 1388, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 1348. — Niwenburge 1389, ibid. 4, Augsb. 1, 90, 3. — Neuenburg 1449, Kriegsber., ibid. 2, Nürnb. 2,

152, 6. Neuburg (bad. A. Heidelberg), Niuwenburc 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 112. — Niwenburg, Nuwenburgk, Kl. 1130, Chron. Lauresh., Scr. 21, 436, 36 f. — Nova civitas 1160, ibid. 445, 47. — Nuhenburc 1179, ibid. 452, 31.

Neuburg (bair. B.-St.), Nuwunburc, Nuvnburch 978, Gishardi V. s. Oudalrici, Scr. 4, 417, 2.

Nova civitas 1002, Thietmar, Scr. 3, 782, 29; burch 978, Gishardi V. s. Oudalrici, Scr. 4, 417, 2.

Nova civitas 1002, Thietmar, Scr. 3, 782, 29;
Niwenburgensis, Kl. gebaut, Ann. Admunt., Scr. 9, 574, 25; Nivenburc, Am. S. Rudberti, ibid. 772, 30; Niuwenburg, Auct. Garst., ibid. 566, 11.

Nova urbs 1009, Thietmar, I. c. 87, 38; Nuweborg, Adalboldi V. Heinrici II, Scr. 4, 684, 38; Nuemburg, Nuenburg, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 174, I. — Newnburga 1021, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 173. — Niunburg 1053, Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 133, 19; Anon. Haser., Scr. 7, 263, 15. — 1166, V. Gebehardi, Scr. 11, 47, 7. — Nuewenburg, belagert 1388, Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 344; Weltchron. IV. bair. Forts., D.-Chr. 2, 358, 9 f. — Newburk 1406, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 100, 6. — befestigt 1409, ibid. 4, Augsb. 1, 115, 16 f.; Meisterlin, ibid. 3, Nürnb. 3, 50, 16. — belagert 1443, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 312; 389; Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 161, 3; Weltchron., l. c. 369, 42. — 1451, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 165, 8 f. — Neunberg 1466, ibid. 15, Landsh. 313, 25 f.

Neuburg (bair. B. Passau), Niwenburc, V. Adalberonis episc., Scr. 12, 130, 10. — castr., zerstört 1078, Ann. Reichersp., Scr. 17, 447, 16. — Newnburc c. 1120, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 145 f. — Niunberch 1161, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 73. — 1164, V. Eberhardi archiepisc., Scr. 11, 102, 17; Nuwburg, ibid. 54. — 1244, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 120. — 1244, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 120. — Neunberg, belagert 1292, Herm. Altah. contin. III, Scr. 24, 54, 42. — Neunburga, Neunburc, Schlacht 1307, Ann. Osterhov., Scr. 17, 555, 6; 10.

Scr. 24, 54, 42. — Neunburga, Neunburc, Schlacht 1307, Ann. Osterhov., Scr. 17, 555, 6; 10. - Newnburg, zerstört 1309, Chron. de duc. Bavar., Böhmer, Font. 1, 137; Neunburg, Ann. Osterhov., Scr. 17, 556, 4; 10; Ann. Matseens., ibid. 825, 1; Contin. Sancruc. III, ibid. 9, 734, 49; Contin. canon. S. Rudberti, ibid. 820, 9. — erobert 1310, canon. S. Rudbern, 101d. 820, 9. — erobert 1310, ibid. 13; Numburg, Ann. Halesbr. maj., Scr. 24, 48, 14; Numburch, Contin. Zwetl. III, Scr. 9, 664, 22; Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 481; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 283; Nuewenburg, Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 341. — neu gebaut 1311, Ann. Matseens., 1. c. 825, 10.

Neuburg (elsäss. K. Hagenau), Novum castrum, Kl. gebaut 1128. Ann. Argent., Scr. 17, 88, 28. —

Neuburg (elsäss. K. Hagenau), Novum castrum, Kl. gebaut 1128, Ann. Argent., Scr. 17, 88, 28.—verbraunt 1208, Richer. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 653.— Nuemberch 1215, Rich. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 631.—1248, Chron. Lucid. Vall., Mone, Quell. 1, 191.—Niuwenburg 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 16, 19.

Neuburg (in Franken), Neuenburg 1388, Stromer, Beilag., St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 158, 3; Zink.

ibid. 5, Augsb. 2, 42, 37. — Niwenburg, gewonnen 1389, ibid. 4, Augsb. 1, 90. 3. — castr., verbrannt 1449, Kriegsber., ibid. 2, Nürnb. 2, 152, 6.

Neuburg (chem. a. d. Mangfall), Niuwenburg

Neuburg (enem. a. a. mangfan), Niuwenburg 1246, Ann. Scheftlar., Scr. 17, 342, 51.

Neuburg (Kloster-, österr. B.-St.), Asturis oppid., V. Sever. 1, 1; 5. — Mevwerperge, Schlacht 1040, Gold. Chron., Hormayr, Arch. 18, 431; Newnperg, Babenb. Chron., Arch.-Oesterr. 9, 355. — Kl. gegründet 1089, Fund. Mellic., Kollar, Anal. 1, 877. — Neumburga 1113, Gold. Chron., l. c. 431. — Niwenburg 1114. Chron. Claustro-Anal. 1, 877. — Neumburga 1113, Gold. Chron., l. c. 431. — Niwenburg 1114, Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 440; Contin. Cl.-Neob., Scr. 9, 609, 23; Königss. Gesch.-Quell. 22 f.; Ebend. Chron., Pez, Scr. 2, 704. — 1121, Contin. Cl.-Neob., l. c. 612, 35 f. — geweiht 1125, Gold. Chron., l. c. 431; Babenb. Chron., l. c. 356. — Nenburga 1130, Chron. Cl.-Neob., Arch.-Oesterr. 7, 231. — Neunpurch 1131, Königss. Gesch.-Quell. 23; 28; 59. — Nuenburg 1136, Ann. Mellic. Scr. 0, 502, 212. Nuenburc 1136, Ann. Mellic., Scr. 9, 502, 31; Chron. Admunt., Pez, Scr. 2, 186; Ebend. Chron., l. c. 707. — verbrannt 1158, Chron. Cl.-Neob., Pez, 1. c. 707. — verbrannt 1158, Chron. Cl.-Neob., Pez, Scr. 1, 446; Contin. Cl.-Neob., l. c. 615, 28. — 1172, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 116, 31. — 1187, Trad. Cl.-Neob. Nr. 1, Font. Austr. 2, 4, 1. — Newenburg 1194, Contin. Cremifan., Scr. 9, 548, 30; Magni Chron., Scr. 17, 520, 46. — 1201, Ann. Marbac., ibid. 170, 44. — 1218, Chron. Magni contin., ibid. 527, 19. — Neumburg 1231, Contin. praedic. Vindob., Scr. 9, 726, 56. — Niunburg, Schlacht 1241, Contin. Garstens., ibid. 597, 4; Horneck, Pez, Scr. 3, 27. — Nenenburch, gewonnen 1276, Con-Scr. 3, 27. — Nenenburch, gewomen 1276, Contin. Cl.-Neob. VI, Scr. 9, 745, 4; Contin. Vindob., ibid. 708, 14; Closterhalben, Babenb. Chron., l. c. 361; civit., Chron. Colmar., Scr. 17, 246, 29 f. — 1313, Contin. Zwetlin. III, Scr. 9, 665, 20. — verbrannt 1322, Chr. Cl.-Neob., Arch.-Oesterr. 7, 221 f. — Mars novus georgiadat 1299. Contin. 231 f. — Mons novus, gegründet 1339, Contin. Claustro-Neob., Scr. 9, 735, 48; Closternewburg, verbrant, Chron. Cl.-Neob., Arch.-Oesterr. 7, 232 f.

Neunburga claustralis 1404, Ann. Mellic., Scr. 9, 515, 11. — 1410, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 327, 13 f. — Klosternuenborg, zerstört 1427, Rufus, Chron., Graut. 2, 551; Korner. — Nawhurga claustralis, bergunt 1469. burga, Newburga claustralis, berannt 1462,

Ann. Mellic., Scr. 9, 520, 27; 50. — **1469**, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 314, 17; 698, 23.

Neuburg (Kor., österr. B.-St.), Neunburg **1187**, Trad. Claustro-Neob. 185, Font. Austr. 2, 4, 37; Chorne w burga, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 705; Korn-Neuburg, Horneck, Pez, Scr. 3, 135 f. — zerstört 1427, Rufus, Chron. Graut. 2, 551; Korner. - Cornewmburga 1458, Eschenloer,

Scr. Siles. 7, 30. — castr., gewonnen 1484, Chron. Rodens., Pez, Scr. 2, 468. — Newburga forensis 1490, Ann. Mellic., Scr. 9, 525, 11.

Neuburg (pfätz. K. Kandel), Nuewenburg 1455, Sprior Chron. Mono Ovell. 1462, ibid. 57, Sprior Chron. 1462, ibid. 57, Sprio Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 404. — 1462, ibid. 470.

Neuburg [unbek., in Steiermark], Novum castrum 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 116.

Neuburg (vorarlb. B. Feldkirch), Nuinburch,

Nuwinburc castr. 1165, Contin. Sanblas., Scr. 20, 311, 46. — Nueburg, verbrannt 1445, Toggenb. Chron. 22.

Neuburg (württ. OA. Ehingen), Niuwenburg 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 91. 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 294, 10.

Neuburg [unbest.], 1086, Ann. Osterhov., Scr. 17, o, 21. — c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-540, 21. — c. 1150, Co Buch ob d. Ens 1, 302. Neuburg, s. Nimburg.

Neuchenrod [unbek., in Thuringen], 706, Diplom. 1, 198, 16,

Neudecke (ehem. bei Wohlau in Schlesien), 1464. Chron. abbat. b. Mar. Vratislav., Scr. Siles. 2, 249 f. Neudegg (österr. B. Kirchberg am Wagram), Niedecke 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr.

Neudorf (bair. B. Bamberg), Newedorf 1340, Monum. Eberac. 99, 19 f.; Nova villa, ibid. 138, 17. Neudorf (bair. B. Waldsassen), 1430, Chron. Waldsass., Oefele, Scr. 1, 75. Neudorf (bei Görlitz), 1490, Görlitz. Rathsannal.,

Scr. Lusat. 2, 188. Neudorf (luzern. A. Sursee), Nuedorf 1036, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 129. — 1275, Lib decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 234. — Niudorf 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 200, 11. — 1350, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 23, 245. — ? verbrannt 1351, Henr. Diessenh., Böhmer, Font. 4, 84.

Neudorf (österr. B. Mödling), ? Nuwendorf, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 75 f.
Neudorf (österr. B. Pöggstall), Newendorf 1311, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 91 f.
Neudorf (österr. B. Raabs), Newndorf 1112, Lib fond S. Georg. Austr. 2007.

Neudorf (osterr. B. Ratals), New Mutori III2, Lib. feudo. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 245. Neudorf (chem. österr. B. Ravelsbach), Niuin-dorf 1161, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 284. Neudorf (österr. B. Traiskirchen), Niundorf 1187, Trad. Claustro-Neob. 2, Font. Austr. 2, 4, 1. Neudorf (schles. K. Breslau), Nova villa 1362, Chron. abbat. S. Mar. Vratislav., Scr. Siles. 2, 199. Neudorf (Polnisch-, schles. K. Breslau), Newdorf 1470, Gesta abbat. S. Vincent., Scr. Siles. 2,

Neudorf (viele Ortschaften des Namens in Steiermark), Nova villa 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 169; Neundorf, ibid. 184; 190; 201.

Neudorf (waldeck. A. Arolsen), Nyanthorpe,
Trad. Corb., Wig. Nr. 51.

Neudorf [unbest.], Nuwedorff 1418, Joh. v.

Pos., Scr. Pruss. 3, 381. Neueland (das, im Bremen'schen), Nygenland

1374, Rynesb., Chron., Lappenb. 118. Neuemuehle (bei Königs-Wusterhausen, bran-

denb. K. Teltow), 1375, Brandenb. Landb. 58.

Neuemuehle funbek., in Brandenburgl, Nuewemuel, Nova molendina 1375, Brandenb. Landb. 19 f.

Neuenberg (hess. A. Fulda), Nuwenburc, Nuwenbergen, Nuemburc, Novus mons, Trad. Fuld., Dr. c. 13 f. — Kl. c. 1165, Marq. Fuld., Böhmer, Font. 3, 170.

Neuenberg [unbest.], Mons novus 1300, Gesta

Boem. archiepisc. Trever., Scr. 24, 486, 3.
Neuenburg (bad. A. Mülheim), Nuenburg 1084, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 208. — Nuowenburch 1200, Ann. Marbac., Scr. 17, 170, 13 f.

— Nuwenburc 1271, Matth. Neoburg. 8 f. — 1272,
Ann. Basil., ibid. 192, 7. — Nuewenburg 1275,
Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 212. —
1295, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 59, 18; Königshofen, ibid. 9, Strassb. 2, 793, 10 f. — Nuwenburga 1298, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 136, 25. —
1324. Lib. guart. Freib. Diöc.-Arch. 4, 24. — 1331. 1324, Lib. quart., Freib. Diöc. Arch. 4, 34.—1331, Joh. Vitodur. (Arch.) 81 f.— belagert 1341, ibid. 167.—1349, Justinger, Chron. 119 f.

Neuenburg [unbest., in Böhmen], Newinburg

Neuenburg (unbest., in Bounter), Newith as 1448, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 72.
Neuenburg (brandenb. K. Soldin), Nienborgh 1337, Neumärk. Landb. 20; Nienberg, ibid. 32.
Neuenburg (ostpreuss. K. Schwetz), Nuwenburgk castr. 1266, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 115.—1282, Novum castrum, Ann. terr. Pruss., Scr. 1662, p. — 2025fört 1308, ibid. 14: Nue-Scr. 19, 692, 5. — zerstört 1308, ibid. 14; Nue-borch, Detmar, Chron., Graut. 1, 191.

Neufra

Neuenburg (schweiz, Kt.-St.), Nuwenburch castell, belagert 1033, Ann. Sangall, maj., Scr. 1, kas. 1. — Nuowen burch oppid. 1232, Ann. Marbac. Scr. 17. 170. 40. — Nuen burg 1261, Bell. Walther., ibid. 107, 14. — Nuiwenburg 1273, Ellenhardi Chron., ibid. 123, 25. — Novum castrum 1283, Matth. Neoburg. 20. — Nuewenburg 1406, Destinger Chron. 1076. Justinger, Chron. 197 f. — Welliss Neuburg 1406, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 99, 6 f. Nuewburg 1445, Fründ, Chron. 226.

Neuenburg (jetzt Theil von Rotenburg an der Tauber), Nuinburc 1090, Lib. trad. Comb., Würt-

temb. Urk.-Buch 393.
Neuenburg, s. Naumburg und Neunburg.

Neuendorf (bair. B. Erding), castr. 1226, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 39. — 1286, ibid. 85. Neuendorf (bei Oderberg, brandenb. K. Anger-münde), Nuendorff 1375, Brandenb. Landb. 31.

Neuendorf (bei Brück, brandenb. K. Belzig), 1373, Brandenb. Landb. 120. Neuendorf (brandenb. K. Belzig), Nyendorp,

wüst 1375, Brandenb. Landb. 119.

Neuendorf (brandenb. K. Havelland), Nyendorp, wüst 1375, Brandenb. Landb. 112.

Neuendorf (brandenb. K. Landsberg), Niendorf

1337, Neumärk. Landb. 21; 30. Neuendorf (Hohen-, bei Oranienburg, brandenb. K. Niederbarnim), 1375, Brandenb. Landb. 68.

Neuendorf (Nieder-, bei Spandau, brandenb. K. Osthavelland), 1375, Brandenb. Landb. 23 f.

Neuendorf (bei Potsdam, brandenb. K. Teltow),

1375, Brandenb. Landb. 51. Neuendorf (bei Trebin, brandenb. K. Teltow),

1375. Brandenb. Landb. 21.

Neuendorf (bei Brandenburg, brandenb. K. Westhavelland), Nigendorf 1375, Brandenb. Landb.

Neuendorf (Klein-, ehem. bei Lüneburg), 1375,

Brandenb. Landb. 196.

Neuendorf (bei Gardelegen, magdeb. K. Gardelegen), 1375, Brandenb. Landb. 34.
Neuendorf (Gross-, ehem. magdeb. K. Stendal),

1375, Brandenb. Landb. 195.

Neuendorf (am Damm, magdeb. K. Stendal), 1375, Brandenb. Landb. 206.

Neuendorf (am Speck, magdeb. K. Stendal), 1375, Brandenb. Landb. 213.

Neuendorf (pommer. K. Franzburg o. A.), Nygendorp, Nova villa, Strals. Stadtb. 3, Nr. 159; Verfest. Nr. 399.

Neueneck (bern. B. Laupen), Nuewenegg 1191, Justinger, Chron. 9 f. — Nuwenegga 1235, Ann. Bernens., Scr. 17, 271, 28. — Neuenegg 1448, Schachtlan bei Frickart 209.

Neuenfeld (brandenb. K. Prenzlau), Nyenfelt

1375, Brandenb. Landb. 140.

Neuenfels (Ruine, bad. A. Mülheim), castr., zerstört 1441, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 208; Neiwenfels, Chron. Elwac., Scr. 10, 46, 11; Weltchron., IV. bair. Forts., D.-Chr. 2, 371, 20.

Neuenhagen (brandenb. K. Königsberg), Nien-

hoff 1337, Neumärk. Landb. 13.

Neuenhagen (brandenb. K. Niederbarnim), Nyen-

houe 1375, Brandenb. Landb. 71.

Neuenheim (bad. A. Heidelberg), Niwenheim, Nubenheim 773, Trad. Fuld., Dr. 3, 39. — 786, Chron. Lauresh., Scr. 21, 352, 28. — 895, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 116. — 903, Chron. Lauresh., Scr. 21, 384, 30 f. — Nuinheim 1012, ibid. ibid. 404, 34.

Neuenheim [unbest.], Niunheim, Trad. Fuld.,

Dr. 38, 266.

Neuenhof (auf dem Gebeler), 1466, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 86.

Neuenhof (bei Görlitz), Neuenhaus 1368, Joh.

Gubens., Scr. Lusat. 1, 34; 36.
Neuenhof [unbest.], Nuwenhoff castr., erobert 1222, Chron. Thuring., Lorenz 208: Ann. Rein-Neuen Hohenberg, s. Friedingen.
Neueningen [unbek.], c. 1200, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 263 f.

hof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 263 f.

Neuenkamp (jetzt innerhalb der Stadt Franzburg in Pommern), Novus campus 1233, Ann. Colbaz., Scr. 19, 716, 19. — Nygenkamp, Nyenkamp 1478, Strals. Chron. 14. — Nigenkampe, Kl., Strals. Stadtb. 2, Nr. 244 f.; Verfest. Nr. 31.

Neuenkirch (luzern. A. Sursee), Nuwekilch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 171 f.; Geschichtsfr. 19, 170.

Neuenkirchen (holstein. K. Norderditmarschen), Nyghenkerken 1227. De Adolfo. Holstein. Quell.

Nyghenkerken 1227, De Adolfo, Holstein. Quell. 4, 224. - Nigenkerke 1403, Chron. Holtzat., Scr. 287, 41.

Neuenkirchen (bei Korvei), Negenkerken,

gegründet 863, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 298. Neuenkirchen (pommer. K. Greifswald), Nygenkerke castr., gewonnen 1349, Strals. Chron. 9. — Nova ecclesia, Strals. Stadtb. 7, Nr. 166.

Neuenrode (hess. K. Witzenhausen), ? Nuwenrode, Trad. Fuld., Dr. c. 64.
Neuensund (brandenb. K. Prenzlau), Nyensunt

1375, Brandenb. Landb. 147.

Neuerburg (rheinl. K. Bittburg), Novum castrum 1272, Gesta Henr. archiepisc. Trever., Scr. 24, 453, 5 f.

Neuermuehlen (russ. Prov. Livland), Novum molendinum, belagert 1298, Canon. Sambiens. Ann., Scr. 19, 704, 3; munit., Ann. Dunemund., ibid. 709, 35; castr., Ronneb. Chron., Arch.-Livland 8, 284.—Nie Mollen, belagert 1340, Sander, Arch.-Livl. 8, 274.—verbrannt 1345, Wartb., Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 72; Wig. v. Marb., ibid. 505.

Neuern (Ob.- u. Unt., böhm. K. Pilsen), Nyrsk. 1431. Chron. Trebon. Höfler Gesch. d. Hussit. 166.

1431, Chron. Trebon., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 65. Neuershausen (bad. A. Freiburg), Nuwershusen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Arch. 1, 203.

Neufahrn (salzb. B. Neumarkt), Niuvarun, Nuvaren c. 980, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 89 f. — Neuvarn, Neupharn, Nuivaren, Nuvaren c. 1150, ibid. 84 f. Neufarn (bei Scheftlarn, bair. B. Wolfrathshausen), Niuvarn 1106, Dedic. Scheftlar., Scr. 17, 347, 15.

Neufchateau (franz. A .- St.), Nuevenstat 1287, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 50, 35.

Neufelden, s. Felden.

Neufels (württ. OA. Ochringen), Newenfels

1450, Richtig, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 236, 17. — gewonnen 1458, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 230, 19.

Neuffen (württ. OA. Nürtingen), Niffen 1213, Leges 2, 228, 17 f. — Nyffen 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 72.

Neufra (württ. OA. Gamertingen), Nuenfron 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 84. Neufra (württ. O.A. Riedlingen), Nufiron 1137, Bertholdi Chron., Scr. 10, 121, 31. — Niuferon 1171, Fund. Marcht., Freib. Djöc.-Arch. 4, 158; Scr. 24, 665, 35. — Nuenfron 1275, Lib. decim. Constant., ibid. 1, 111.

Neufra (württ. OA. Rottweil), Niuviron c. 1060, Casus monast. Petrishus., Scr. 20, 644, 40 f. - Niufaron 1182, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 621, 19;

Arch.-Augsb. 2, 38.

Neufra [unbest.], Nirfiron, Neufram 1117,

Bertholdi Chron., Scr. 10, 113, 22. — 1137, ibid.

121, 32. Neufrach (bad. A. Ueberlingen), Nivueron c. 1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 86.

Neugartheim (elsäss. K. Strassburg), Nugerte 1280, Mirac. S. Mar. Argent, Scr. 17, 115, 30. Neugust (westpreuss. K. Stuhm), Newgutt 1455,

Neuhaeusel (mähr. B. Olmütz), Neuhaeuselin 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 476, 22. Neuharting (Frauen-, bair. B. Ebersberg), Niurutingin, Nurtingon c. 1000, Ebersb. Cartul., Hundt 2, 8 f.

Neuhaus (bad. A. Ueberlingen), Niuheim 993,

Casus monast. Petrish., Scr. 23, 635, 33. Neuhaus (bair. B. Höchstädt), 1450, Kriegsber.,

Neuhaus (bair. B. Hochstaut), 1450, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 228, 15.

Neuhaus (bei Nürnberg), Newenstein castr.
1400, Stromer, Beilag., St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 195, 22 f.; Newenhaus, Nova domus, Meisterlin, ibid. 3, Nürnb. 3, 167, 32 f.

Neuhaus (der Hessberg bei Nürnberg), 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 430, 3.

Neuhaus (der Zenger bei Nürnberg), 1449, Krieg, Beilag. St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 430, 20.

Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 430, 29.

Neuhaus (böhm. K. Budweis), Nova domus 1414, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 128.—1466, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 86; Eschenloer, Scr. Siles.

Neuhaus (a. Oste, hannov. A.-O.), Nienhus, Nigehus castr., gebaut 1395, Rhode, Chron. Brem., Leibn., Scr. 2, 267. — Nygehus 1400, Rynesb., Chron., Lappenb. 132. — zerstört 1420, Rhode, l. c.

Neuhaus [unbest., in Oesterreich], Niwenhous 1266, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 165 f.—Nawnhaus 1286, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 512.

Neuhaus (bei Schalwen, ostpreuss. K. Labiau), Newe Hauss, gebaut 1292, Ann. Pruss. brev., Scr. 19, 695, 18. — 1293, ibid. 15; Domus Schalo-vinorum, Canon. Sambiens. Ann., ibid. 701, 21. Neuhaus (bei Tilsit), Novum castrum, zer-stört 1308, Ann. Thorun., Scr. Pruss. 3, 63; Nue-borg, Detmar, ibid. — Nova domus castr., ge-baut 1360. Wig v. Marb. ibid. 2, 524

baut 1360, Wig. v. Marb., ibid. 2, 524. Neuhaus (rheinl. K. Düsseldorf), Nuinhusen

1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 124.
Neuhaus (im Samland), Nova domus, gebaut
1283, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 144.
Neuhaus (bei Patschkau, schles. K. Neisse), Newachuse, verbrusht 1428, Hussitopker Soc.

wehuss, verbrannt 1428, Hussitenkr., Scr. Siles.

6, 73. Neuhaus (bei Flensburg in Schleswig), Nigehus, Novus domus, gebaut 1140, Chron. Holtzat., Scr. 21, 282, 41 f.; Presbyt. Bremens., Lappenb. 90. — Nyehus castr., zerstört 1431, Korner. — 1473, Nordelb. Chron. 149.

Neuhaus (tirol. B. Taufers), zerstört 1290, Horneck,

Pez, Scr. 3, 474.

Neuhaus (westfäl. K. Paderborn), Nova domus 1016, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 133, 4. — 1036, ibid. 159, 27. — Nygehus castr., gebaut 1237, Sachsenchron., Abel, Samml. 241. — Nygenhus, gebaut 1248, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 184. — zerstört 1346, ibid. 190.

Neuhaus [unbek.], Nye hus castr., zerstört 1347,

Detmar, Chron., Graut. 1, 266.
Neuhaus [unbest.], Nova domus 1142, Gesta abbat. Trudon., contin. II, Scr. 10, 341, 45.

Neuhausen (bad. A. Engen), Nuwahusen 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 6.

Neuhausen (bad. A. Villingen), Nuenhusen

1094, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 214.— Nuewenhusen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 36. Neuhausen (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Landshut),

castr. 1446, St.-Chr. 15, Landshut 293, 19.
Neuhausen (bair. B. Straubing), Newhausen 1429, Andr. Ratisp. Chron. contin., Eccard, Corp. 1,

Neuhausen (rheinhess. K. Worms), Niuhusen, Niwhusen 837, Chron. Lauresh., Scr. 21, 364, 22.

- Kirche gebaut 840, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 109. — Nuhusen aula reg., geweiht 855, Chron. Wormat. Kirsgart., Ludewig, Reliq. 2, 32; Trad. Wizenb., Possess. Nr. 106 f. — Nuehuson, gebaut 1124, Ann. Colon. max., Scr. 17, 753, 44. Neuhusen 1153, Christiani Chron. Mogunt., Ja Jaffé Biblioth. 3, 685: — Nuhusa, Neuhusa 1233, Ann. Wormat., Scr. 17, 42, 40. — Nuehusen, verbrannt 1460, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 443. Neuhausen (russ. Prov. Livland), Frawenborch

castr., gebaut 1342, Warth. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 70.

Neuhausen (württ. OA. Esslingen), Nuewenhusen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 81.

Neuhausen (württ. OA. Tuttlingen), Nuwanhusen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Arch. 1, 23.

Neuhausen (württ. OA. Urach), Niuwinhusin 1077, Ortlieb, Chron., Scr. 10, 74, 23 f. — 1089, Bertholdi Chron., ibid. 98, 23 f. Neuhausen [unbest., in Württemberg], Nuhu-

sen, Cod. Hirsaug. 68.

Neuheim (Kt. Zug), Niuhain 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 232; Geschichtsfr. 19, 172. — Niuheim 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver.

19, 92, 20.

Neuheim [unbek.], Niuhemme, Niuheim c.

1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d.
Ens 1, 540 f.

Neuhof (bair. B. Fürth), ? Neunhoff 1387, Weltchron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 293, 21. — Newenhoff 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2,

149, 3. Neuhof (bair. B. Markt-Erlbach), Newhofen, verbrannt 1388, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 43, 19 f. — verbrannt 1449, Kriegsber., ibid. 2, Nürnb. 2, 158, 17 f.

Neuhof (mehrere Ortschaften in Böhmen), Novidvur 1432, Bartoss Chron., Dobner, Monum. 1,

Neuhof (bei Heilsbrunn), Nova curia 1305,

Neuhof (ver Heiserung), Nova Cutta 1969, Ann. Halesbr. maj., Scr. 24, 47, 28. Neuhof (magdeb. K. Wolmurstädt), Nienhove 1294, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 177, 3. Neuhof (bei Meissen), Nuwinhof, gewonnen 1223, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 415. Neuhof (schles. K. Münsterberg), 1433, Hussitenkr.,

Scr. Siles. 6, 134. Neuhof (schles. K. Striegau), Nova curia, verbrannt 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 170. Neuhof (ehem. bei Seligenstadt), Niwenhof 786,

Neuhof (chem. ber Seligenstadt), Niwenhof 186, Chron. Lauresh., Scr. 21, 352, 23.

Neuhof [unbek., in Westfalen], Nygenhove 1343, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 135.

Neuhofen (bair. B. Griesbach), Newenhoven, Nouhoven, Niunhoven c. 1130, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 546 f. — Neuhofen, Neuwenhofen c. 1230, Cod. trad. Formbac., ibid. 774 f.

Neuhofen [unbest., in Nieder-Oesterreich], Nuivanhova 1002. Armeck. (jesta Frising., Deuting.

vanhova 1002, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 493. — 1089, Fund. Mellic., Kollar, Anal. 1, 878.

Neunhaus 479

Neuhofen (früher Mettenheim, pfälz. K. Mutterstadt), Metemenheim, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 56. Neukirch (schles. K. Breslau), Newkirch 1459,

Eschenloer, Scr. Siles. 7, 55.

Neukirch (schles. K. Leobschütz), Newkirche
1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 64.

Neukirch (thurg. A. Bichofszell), Nuewkirch
1356, Liliener., Volksl. 1, Nr. 18, 10.

Neukirch (westpreuss. K. Elbing), Newekirche,
Nova ecclesia 1355, Plastw., Scr. Warmiens. 1, 28: 63.

Neukirch (württ. OA. Rottweil), Nuenkilch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.

ı, 38. Neukirch (württ. OA. Tettnang), Nuinchirche 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 30. - Nuenkilch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 115.

Neukirchen (bair. B. Ebersberg), Nivachiricha, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 17. — Niunchirchun,

Chron. Ebersp., Scr. 18, 13. Neukirchen [unbest., in Baiern], Newkirchen 1429, Andr. Ratisp. Chron. contin., Eccard, Corp.

1. 2157

Neukirchen (bei Oldenburg in Holstein), Nigenkerken, Nienkerken 1231, Holstein. Reimchron., D.-Chr. 2, 625, 517; 630, 175. — Nygenkerke, Kirche, gegründet c. 1244, Chron. Holtzat., Scr. 21, 266, 39; Presbyt. Bremens., Lappenb. 43. — Nyienkerken, Nova ecclesia 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 733 f.

Neukirchen (bei Kempen), Nienkerk 1288, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 214. Neukirchen (österr. B. Braunau), Newechirichen 1364, Ann. Matseens., Scr. 9, 832, 31.

Neukirchen (österr. B. Horn), Newnchirichen Neukirchen (osterr. B. Horn), Newnchirichen 1312, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 12 f. Neukirchen (österr. B. Pöggstall), ? c. 1170, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 318; Nova ecclesia, Fund. Zwetlin., ibid. 2, 3, 703.

Neukirchen [unbest., in Oesterreich], Niunchirchen, Nuchirchen, Niunchirchen, Nuchirchen, Nuc

wenkirchen c. 1150, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 563. — Neukirch 1458, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 116, 10. Neukirchen (rheinl. K. Grevenbroich), Nien-kirken c. 1080, Trad. Werdin. Nr. 110, Zeitschr.-

Berg

Neukirchen (rheinl. K. Wetzlar), Nuwenchir-

chen, Mirac. s. Cunegundis, Scr. 4, 826, 35. Neukirchen (ehem. bei Wittenberge), Nyenkerken castr., zerstört 1349, Detmar, Chron., Graut. 1, 273.

Neukirchen [unbest.], Nyenkerken 1281, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 219.

Neukirchen [unbest.], Nygenkeske 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 398.

Neukloster (mecklenb.-schwerin. A.-O.), Cuzin

1024, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 25, 4; Kucin, Chron. Slav., Laspeyr. 31.

Neukloster, s. Adelhausen.

Neuland (niederl. Prov. Friesland), Nova terra 1230, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 422, 5. Neuler (württ. OA. Ellwangen), Nueler 1113,

Ann. Elwang., Scr. 10, 19, 29. Neulin, s. Naulin.

Neulingen (magdeb. K. Osterburg), Nyelinghe

1375, Brandenb. Landb. 187. Neumaga, s. Neumagen und Nimwegen.

Neumagen (Nbft. des Rhein), Nuwemaga c. 643, V. Trutb., Mone, Quell. 1, 19 f. Neumagen (rheinl. K. Bernkastel), Numaga,

Mirac. b. Egidii, Scr. 12, 319, 30. — 1192, Monum. Epternac., Scr. 23, 67, 2. — Numagen 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 523. — Numagium, Numagin 1299, Gesta Boem. archiepisc. Trever., Scr. 24, 473, 10 f.

Neumark (Vorstadt von Helmstedt), Novum forum 1345, Feud. Werdin., Zeitschr.-Niedersachs.

1874, 99.

Neumark (pommer. K. Greifenhagen), Novum forum, verbrannt 1326, Ann. Colbaz., Scr. 19,717,52.

Neumark (weimar. A. Weimar), Nuenmart, Nuwen markit, gewonnen 1281, Weltchron, Thüring. Forts., D.-Chr. 2, 302, 35. — Novum forum, zerstört 1283, Chron. Sampetr., Stübel 118. — verbrannt **1354,** ibid. 183.

Neumark (westpreuss. K. Löbau), Nuenmargt, gebaut 1325, Canon. Sambiens. Ann., Scr. 19, 701, 24; Novum forum civit., Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 193. — Nuwenmarket 1414, Joh. v. Pos., ibid. 3, 346.

Neumark, s. Mark.

Neumarkt (bair. B. Regensburg), Novum forum Neumarkt (bair. B. Regensburg), Novum forum 1298, Herm. Altah. Ann. contin., Scr. 17, 419, 39.—1300, Contin. III, ibid. 24, 57, 6 f.—1388, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 40 f.; Noviforum, Meisterlin, ibid. 3, Nürnb. 3, 88, 1 f.—1449, Kriegsber., ibid. 2, Nürnb. 2, 170, 19 f.— Newenmarkt 1471, Tucher, ibid. 11, Nürnb. 5, 458, 5.

Neumarkt (ehem. bei Kolbatz), Novum Forum, verbrant 1326, Ann. Colbaz, Scr. 10, 717, 52

verbrannt 1326, Ann. Colbaz., Scr. 19, 717, 52.

Neumarkt (Vorstadt von Merseburg), Novum

Forum 1265, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 193, 9.
Neumarkt (österr. B. Grieskirchen), ?Novum
Forum 1171, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 130 f.

Neumarkt (österr. B. Ibbs), ?gewonnen 1486, Chron. Rotens., Pez, Scr. 2, 467.
Neumarkt (schles. K.-St.), Novumforum 1277, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 31; 107; 110. 1277, Chron. Polono-Siles., Scr. 19, 570, 2. — Noviforensis 1327, Ann. Wratislav., ibid. 529, 49. —
Newnmargte 1420, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 1 f.
— Naymark 1428, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 91. — Neuemargt 1454, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 78; 313. — Newmarkte 1458, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 25 f. — 1474, Ann. Glogov., ibid. 10, 31. Neumarkt (tirol. B.-O.), Novum Forum 1151,

Ann. Stadens., Scr. 16, 339, 2. — Noviforensis 1337, V. Karoli IV, Böhmer, Font. 1, 254. - Nuewenstat 1462, Speier Chron., Mone, Quell. 1, 469.
— gewonnen 1486, Chron. Rotens., Pez, Scr. 2, 467.

Neumatte (bei Rohr, freib. A. Freiburg), Nuew-makte 1448, Gruyere, bei Frickart 307. Neumburg (ehem. bei Kamburg), 1088 zerstört, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 179.

Neumburga, s. Neuburg.

Neumdorf, s. Niendorf. Neunburg [unbest.], Nuburgh, Nuinburch, Nivenburch c. 1150, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 664 f.

Neunburg, s. Neuburg. Neundling (österr. B. Neufelden o. a.), Naeunling c. 1256, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens

1, 493. Neuneck (württ. OA. Freudenstadt), Niunegge 1209, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852,

1, 134. Neunforn (thurg. A. Frauenfeld), Nuenfron 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 167 f.

Neunhaus [unbest.], castr., belagert 1386, Ann. Matseens. contin., Scr. 9, 840, 50. Neunhaus, s. Neuhaus.

Neunhof (bair. B. Lauf), 1449, Kriegsber., St.-

Chr. 2, Nürnb. 2, 172, 18. Neunhofen [unbest., in Oesterreich], Kremsmünst.

Gesch.-Quell. 95.

Neunkirch (schaffhaus. B. Ober-Kleggau), Newkirch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Neunkirchen (bair. B. Baireuth), Baben-Neunkirchen 1347, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb.

23, 127. Neunkirchen (bair. B. Ebersberg), Nuenkirchen 990, Chron. Ebersp., Oefele, Scr. 2, 9; Nuwen-kirchen, ibid. 13. — ? Nivunchirchun 1018,

Chron. Ebersp., Scr. 20, 13, 32.

Neunkirchen (bair. B. Erlangen), verbrannt 1449,
Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 171, 5 f.

Neunkirchen (österr. B.-O.), Niuvenchirichen,
Numchirchen c. 1100, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 780 f. — 1379, Ebend., Pez, Scr. 2, 812.

Neunling (österr. B. Rohrbach), Neunlingen 1200, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob

d. Ens 1, 602.

Neunlinges [unbek., in Oesterreich], Fund. Zwet-

lin., Font. Austr. 2, 3, 518. Neunwendorf [unbek., in Steiermark], 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 134. Neunzehn (österr. B. Allentsteig), Neitzen, Nitzen c. 1234, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 15f. Neurath (steierm. B. Leibnitz), Neureit 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 195.

Neurath (steierm. B. Stainz), Neureut 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 189. Neureith (bair. B. Passau), Niuruht, Nuwenrud c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 745 f.

Neurode (schles. K. Glatz), 1434, Hussitenkr.,

Scr. Siles. 6, 139.

Neusaess (bair. B. Augsburg), Niwsezz 1372,

St.-Chr. 4, Augsb. 1, 155, 33 f. Neusass (bei Erfurt), Nuesesse 1350, Weltchron., Thür. Forts., D.-Chr. 2, 318, 30; Nuzezse, Chron. Sampetr., Stübel 181.

Neuses (bair. B. Erlangen), 1439, St.-Chr. 1,

Nürnb. 1, 404, 8.

Neuses (bair. B. Lichtenfels), Nusez 1180, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 23. Neuses (bair. B. Schwabach), Nusez 1340, Mo-

num. Eberac. 94, 6 f.; 152, 12. Neusiedel (ungar. Com. Wieselburg), Newsidel pei dem See, Kirche, erobert 1406, Contin. Claustro-Neob., Scr. 9, 737, 14; Paltram. Chron. contin., Pez, Scr. 1, 729; Neusidl, Ebend., ibid. 2, 827; Neusiedl castr., Chron. Claustro-Neob., Arch.-Oesterr. 2, 238.
Neusiedel [unbest.], Neisidelon 1114, Orig.

Murens., Herrg., Geneal. 1, 328.

Murens, Herrg., Geneal. 1, 328.

Neusiedl (österr. B. Pöggstall), Neusiedele c. 1141, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 262. — Neusidele 1187, Trad. Claustro-Neob. 272, ibid. 2, 4, 54. — 1217, Fund. Zwetlin., ibid. 2, 3, 82 f. Neusiedlersee (ungar. Com. Wieselburg), Vertse 1273, Contin. Vindob., Scr. 9, 705, 21 f. Neuss (rheinl. K.-St.), Neuscia, Nuthia 804, V. Hludov, imper., Scr. 2, 611, 30. — Nuvsse.

V. Hludov. imper., Scr. 2, 611, 39. — Nuysse, Kl. 825, Schüren 89. — Novesium, Novensium, Noviensium 829, Ann. Einh. u. Lauriss., Scr. 1, 218. — Castell. 863, Hincmar, Ann., Scr. 1, 459, 17.

— Niusa, zerstört c. 869, Gesta Trever., Scr. 8, 166, 9. — 878, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 144; zerstört, ibid. 145. — verbrannt 881, Regin. Chron., Scr. 1, 592, 21. — 1021, Lamberti V. Heriberti, Scr. 4, 751, 36. — Niuhsse 1024, Chron. Lauresh., Scr. 21, 407, 3. — Noussen, Nouse, Nussen 1074, Lamberti Ann., Scr. 5, 213, 34. — Nussa 1137, Florent. Wigorn., ibid. 567, 35. — Nusia, gewonnen 1198, Contin. Gerlaci Miloyic., Scr. 17, 709, 46. — Nuxia, Nuysia 1201, Leges 2, 206, 13 f. — Nuciensis oppid., gewonnen 1203, Chron. Brunwilr., Ann.-Niederrh. 17, 161. — Nuse, gewonnen 1205, Chron. reg. Colon., contin. I, Scr. 24, 9, 44 f.; Nussia, Reineri Ann., Scr. 16, 659, 21; Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 184; Nues, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 536, 6135. — gewonnen 1207, Contin. Lambac., Scr. 9, 557, 5. — 1208, Sachsenchron., Abel, Samml. 154. — Nuisen 1283, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 125, 43; Ann. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 710. — Nuesen 1285, Closener, St. Biblioth. 3, 710. — Nuesen 1285, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 45, 19; Königshofen, ibid. 450, 18; Hagen, ibid. 12, Köln 1, 108; 125 f. — 1286, Weltchron., D.-Chr. 2, 303, 8. — Schlacht 1288, Chron. duc. Brunsvic., ibid. 585, 12. — 1299, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 20, 12 f. — Nuysse 1383, Aachen. Stadtrechn. 276, 26. — Newss, gewonnen 1467, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 50. — Nuyss. Nuyss. Nuyss. helagert 1474. Werstraat Nuys, Nuyss, Nuyssz, belagert 1474, Werstraat, Nuys, Nuyss, Nuyssz, belagert 1474, Werstraat, Reimchron. pass., Matth. v. Kemnat, l. c. 92; Nussum, Ann. Floreff., Scr. 16, 630, 35; Detmar, Chron. 2, 361; Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 342 f.; Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 415; Newsz, Ann. Mellic., Scr. 9, 522, 26 f.; Nuess, Liliencron., Volksl. 2, Nr. 130, 10 f. — 1475, Detmar, Chron., Graut. 2, 366; Neusse, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 493 f.; Nordelb. Chron. 153.

Neussling (bair, B. Osterhofen). Niuziling assuments.

Neusling (bair. B. Osterhofen), Niuzilingas; Nuzlingas 747, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 93 f.

Neustadt (bad. A.-St.), Nova civitas 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 30 f.

Neustadt (bair. B. Abensberg), Newstat civit., gewonnen 1421, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez. saur. 3, 3, 382; Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp.

1, 2148.
Neustadt (bair. B. Aschaffenburg), Niestad 1151, Ann. Stadens., Scr. 16, 339, 7. — Newstadt 1397, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 57, 15; Neuenstadt, Weltchron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 296, 33; Nuewenstat, Liliener., Volksl. 1, Nr. 40, 15. —

1466, ibid. Nr. 119, 69. Neustadt (bair. B. Markheidenfeld), Nuwenstad 1335, Michael. annot. histor., Böhmer, Font.

Neustadt (a. Aisch, bair. B.-St.), Newenstat 1366, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 74, 11 f. — 1434, Tucher, ibid. 2, Nürnb. 2, 25, 14 f. — 1450, Jahrb., ibid. 10, Nürnb. 4, 178, 5 f. — Neuenstatt, gewonnen 1455, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 39. — Neunstat, belagert 1459, Schedel, Chron., Oefele, Scr. 1, 397. — belagert 1461, Viele St.-Chr. 5, Augsb. 2, 244, 15 f.

Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 244, 15 f.
Neustadt (a. Waldenb., bair. B.-St.), Newenstat 1388, Stromer, Beilag., St.-Chr. 1, Nürnb. 1,

Neustadt [unbest., in Baiern], Nuwestat Niuwenstat 1157, Leges 2, 104, 21f. — Newenstat c. 1299, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens I, 201. — Nova civitas urbs 1331, Königss. Gesch.-Quell. 488.

Neustadt (bern. A. Erlach), Nuewenstad, belagert 1369, Justinger, Chron. 132. — Neuenstadt

**1470,** Frickart 46 f

Neustadt (a. d. Dosse, brandenb. K. Neuruppin),

1375, Brandenb. Landb. 36. Neustadt (-Eberswalde, brandenb. K. Oberbarnim). 1375, Brandenb. Landb. 8 f.

Neustadt (am Rübenberge, hannov. A.-St.), Ny-

genstadt 1156, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 346. — Nienstad 1492, Liliener., Volksl. 2, Nr. 184, 5. Neustadt (am Solling). Hethi, Hechi 815, Hist.

transl. s. Viti. Ser. 2, 579, 8.
Newstadt (hwss. K. Breuberg). Newenstat 1471.

Liliencr., Volksl. 2, Nr. 125, 6. Neustadt (holstein. K. Oldenburg), Nigestad 1261, Chron. Holtzat., Scr. 21, 267, 11: Presbyt. Bremens., Lappenb. 44. — Nyestad, verbraunt

Neustadt (Wiener, österr. B.-St.), Nova civitas, Neustadt (Wiener, österr. B.-St.), Nova civitas, Neustadt (Wiener, österr. B.-St.), Nova civitas, Neustadt (Wiener-, österr. B.-St.), Nova civitas, befestigt 1192, Contin. praedic. Vindob., Scr. 9, 726, 10. — gebaut 1205, Arnpeck. Chron. Austr.. Pez. Scr. 1, 1207 f.: oppid.. Herm. Altah. Ann.. Scr. 17, 392. 44 f.: Neun stadt. Horneck. Pez. Scr. 3, 104 f. — s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 3. — 1309, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 361. — 1440, St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 354, 10f. — Krieg, Beilag., ibid. 2, Nürnb. 2, 410. 4 f. — Newstad. Newestat 1452. ibid. 10, Nürnb. 4, 197, 4; 496, 11. — 1463, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 102. — 1477, Detmar, Chron. Graut. 2, 399. — gewonnen 1485, Chron. Rotens., Pez, Scr. 2, 468; Chron. Misn., Mencken, Scr. 2, 374. — 1486, Ann. Mellic., Scr. 9, 524, 29. — gewonnen 1490, ibid. 525, 11.

1490, ibid. 525, 11.

Neustadt (pfälz. K.-St.), Niuwenstadt civit.

1259, Ann. Wormat., Scr. 17, 62, 52 f. — Nova civitas 1470, Chron. Mogunt. fragm., Böhmer,

Font. 4, 389.

Neustadt (rheinl. K. Gummersdorf), Nuwestat

1434, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 773, 7.

Neustadt (schles. K.-St.), Newstad 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 64 f. — gewonnen 1430, Necrolog. Heinrichov., Zeitschr.-Schlesien 4, 305.

Neustadt (mehrere Ortschaften in Steiermark),

Nova civitas 1238, Ann. Erphord., Ser. 16, 32, 7 Neustadt (a. d. Orla, weimar. A.-St.), No va civitas, Kl. gegründet 1293, Nic. Sieg., Weg. 262.— Nuewenstat oppid. 1347, Matth. Neoburg. 132. Neustadt (westfül. K. Herford), ? Nigenstad

oppid., gebaut 1280, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 186. — Nyestadt, gebaut 1300, Northof, Mark, Tross 132.

Neustadt [unbest.], Nye stad, gebaut 301,

Schüren 33. – Civitas nova, gebaut 1280, Ann. Sindelf., Scr. 17, 302, 29.

Neustadtl (krain. B.-St.), Rudolfswert castr., belagert 1436, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 692.

Neustaedtel (schles. K. Freistadt), Newstad,

Neustift (schies. R. Freislatt), Newstatt, verbrannt 1474, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 31 f. Neustift (bair. B. Freising), Nova cella 1143, Ann. Osterhov., Scr. 17, 541, 6.

Neustift (österr. B. Steir), Neunstift 1331, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 200. Neustift (mehrere Ortschaften in Oesterreich),

Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 558. Neustift (steierm. B. Gratz), 1265, Ration Stir.,

Rauch, Scr. 2, 184.

Neustrien (der westliche Theil des Frankenreichs), Neustrasii 566, Hugon. Chron., Scr. 8, 333, 23.— Neuster, Niuster, Niustreco 677, Diplom. 1, 44, 26 f.— Neaustria 741, Ann. Juvav., Scr. 3, 123, 16 f.— Niustria 806, Leges 1, 141, 19.— Nustria Francia nava 806, Leges 1, 141, 19.— Nustria, Francia nova 880, Ann. Vedast., Scr. 2, 198, 18 f. — Northmannia 891, Chron. Norman., Scr. 1, 536, 1 &c.

Neuteich (westpreuss. K. Marienburg), Newenteich 1454, Gesch. w. e. Bundes, Scr. Pruss. 4,

Neutomicz [unbek., in Böhmen], 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 290.

Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

Neutra (ungar. B.-St.), Nitra va 838, Convers. Bagoar., Scr. 11, 12, 8. — Nitra 1109, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 115, 11. — Neytrah urbs. erobert 1273, Contin. Vindob., ibid. 704, 47. — 1431, Chron. Trebon., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 61. — Nitria castr. 1472, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 247.
Neuvilly (französ. 1. Verdun). Nova villa 590.
Gesta episc. Virdun., Scr. 4, 41, 37.
Neuwaldau (schles. K. Sagan). Newinwalde
1217, Catal. abbat. Sagan., Scr. Siles. 1, 178.
Neuweiler (elsäss. K. Zabern). Novum villare.

Neuweller (etsass. K. Zabern), Novum villare, Kl. gebaut, Paul. Warnefr., Gesta episc. Mettens., Scr. 2, 267, 40. — Nuwerwile 724, Oheim. Chron. 13, 8. — Niuwenwilare c. 754, V. Pirm., Mone, Quell. 1, 33. — Neuweiller 873, Ann. Wormat., Scr. 17, 37, 19. — Nuwilre, verbrannt 1177, Ann. S. Georg., ibid. 296, 38. — Novillarens is 1228, Chron. Ebersh., Scr. 23, 452, 47. — zerstört 1258, Richer. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 651. — Novillari 1280, Mirac. 8, Mar. Argent. 2, 651. — Novillari 1280, Mirac. s. Mar. Argent., Scr. 17, 114, 43. — Nuiwilre oppid. 1337, Matth. Neoburg. 100. — belagert 1338, ibid 106. — belagert 1342, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 141, 5: Königsh., ibid. 6, Strassb. 2, 670, 5. Neuweiler (württ. O.A. Böblingen), Nuiwiler

1295, Ann. Bebenhus., Württemb. Jahrb. 1855, 2, 183. Neuweiler (mehrere Ortschaften des Namens in Württemberg), Nuwiler, Cod. Hirsaug. 102.

Neuwenbrugh (chem. an der Lippe), castr. 1193. Schüren, Chron. 12: Newenbrugk, zerstört, ib. 13 Neuwerk (bei Goslar), Novum opus 1222.

Chron. Sampetr., Stübel 69.

Neuwerk (ehem. bei Halle a. d. Saale), Novum opus, gegründet 1116, Nic. Sieg., Weg. 28 f. — 1431, Korner. — 1144, Chron. Mont. Seren., Scr. 23. 146, 8. — 1193, ibid. 165, 37. — Nie Werk 1371. Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 261, 23 f. Neuwuehren (bei Kiel). Nyover 1289, Kiel.

Stadth. Nr. 111

Neve [unbest.], 1139, V. Lodew, Arnst., Böhmer,

Yevele, s. Nivelles. Nevels, s. Naefels.

Nevere, s. Nebra.

Neviges (rheinl. K. Elberfeld), Navigisa c. 1050. Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 58.

New-, s. auch Neu-. Newehova, s. Nieuwenhove. Newel (rheinl. K. Trier), Nuvile 645, Chron.

Epternac., Scr. 23, 45, 2. Newynborg, s. Naumburg. Newismolen, s. Grevismuehlen.

Nezelfluh [unbest.], s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 109. Nezelpach, s. Nestelbach.

Nezemanestorf, s. Nirmsdorf. Nezem [unbek.], 1156, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 178.

Nezenna, s. Gnissau. Nezta, s. Schwarzenburg.

Nezudra, s. Nuetziders. Nezzaha, s. Netze. Nezzelebach, s. Nesselbach. Nezzelperch, s. Nestelberg.

Nezzeltala, s. Nesselthal.

Nezzelungen [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 38, 176. Nialchis [unbek., Pag. Vinmay], 751, Diplom. 1,

109, 15; Nialcha marca, ibid. Nian-, s. auch Neu-.

Nianhus / unbest./. c. 860. Essen. Hebereg., Heyne

62, 15. Nybede, s. Niebede.

Nibelgau (am Iller, am die Nibel, jetzt Eschach).

Nibelgewe, Nibilgouwe 1043, Casus monast. Petrishus., Scr. 21, 641, 37 f. Niberg, s. Neipperg.

Nible, s. Groitzsch.

Nicelsheim [unbek.], 1165. Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 290. Nicenhusin [unbck.]. 1300, Lib. don. Bopard..

Ann.-Nassan 9. 1.

Nichel (Ober- u. Nieder-, brandenb. K. Belzig), 1375, Brandenb. Landb. 122 f.

Nichtecken [unbek.]. castr. 1242, Ann. S. Pantal.

Colon., Böhmer, Font. 4, 479. Nichtenhusen [unbek.]. 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 391.

Nicici, s. Oranienbaum.

Niclawiz funbek., bei Ranchonf, 1228, Lib. fundat. Heinrichov. 13. Niclosdorf, s. Nikolstadt.

S. Nicolai mons, s. Duenamuende.

Nicze, s. Netze.

Nidau (bern. A.-O.). Nidow 1336, Justinger, Chron. 70 f. — gewonnen 1376, ibid. 149. - douw, belagert 1388, ibid. 170.

Nidberg (ehem. bei Ragatz), gewonnen 1437, Fründ, Chron. 14.

Nidda (Nbfl. des Main), Nitche, Nitahe, Trad.

Fuld., Dr. 42, 139.
Nidda (hess. K. Giessen), 1442, Chron. u. Her-

komm., Senkenb., Sel. jur. 3, 423. Niddagau (um die Nidda), Nitahe, Nitahegewe, Nitahgewe, Nitensis, Niteh, Trad. Fuld., Dr. 42, If. — Nithagowe 881, Monum. Blidenst. 5, II; Nithehe, ibid. II, 27. — Nitigowe 1013, Chron. Lauresh., Scr. 21, 405, I. — Nitche c. 1165, Marq. Fuld., Böhmer, Font. 3, 173; Ann. Fuld., Scr. 1, 388. Nidder (Nbft. der Nidda). Nitorne, Trad. Fuld.,

Dr. 42, 147; Nitorn, ibid. 182.
Nideburg, s. Neidenburg.
Nidecken (rheinl. K. Düren), Nidecke 1212,
Leges 2, 219, 24. — Videke castr. 1215, Reineri Ann., Scr. 16, 672, 18. — Nidek 1234, Leges 2, 305, 30. — Nydeggen 1238, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 188. — 1240, Ann. Parch., ibid. 607, 23. — Niedecken 1242, Ann. S. Pantal. Colon., Scr. 22, Sidegre & Neidegren, St., Ann. Fossens., Scr. 4, 35, 8.

Nidegren, Nidegren, St., Ann. Fossens., Scr. 42, 22, 231.

Nidegren, St., Ann. Fossens., Scr. 4, 35, 8.

Nidegren, Neidecke, Ph. Ann. Fossens., Scr. 4, 35, 8.

195. — Niudex 1371, Ann. Nidegge, s. Neideck. Nidelingen, s. Neidlingen. Nydenburg, s. Neidenburg.

Nidenheim [unbek.], 1340, Monum. Eberac. 118, 33. Nydenow (ehem. bei Frankfurt), oppid. 1371, Catal. episc. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 5. Niderenberch [unbek.], 1205, Gesta Trever. con-

tin., Scr. 24, 395, 38. Nider-Marhtil, s. Marchtall.

Niderostenwilaer, s. Unterstweiler.

Nidfurn (Kt. Glarus), Nitfure 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 134, 28; Ob-Fure, ibid. 135, 1. Nydigeltinga, s. Gelting.

Nidikeltes auwa, s. Gelting. Nidingen, s. Neidingen.

Nidingeswillare [unbek.], 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 35.

Nidircamuenster, s. Muenster.

Nidlingen, s. Neidlingen.

Niebede (brandenb. K. Westhavelland), Nybede 1375, Brandenb. Landb. 103.

Niebel (brandenb. K. Belzig), Nywal 1375, Bran-

denb. Landb. 119. Nieda (schles. K. Görlitz), Nydaw, Nehde 1490, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 189 f.

Niedecke, s. Neudegg. Niedegge, s. Neideck. Nieden (brandenb. K. Prenzlau), 1375, Brandenb. Landb. 136.

Niedenstein (hess. K. Fritzlar), Nydensteyn 1372, Catal. episc. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 5.—Nidinsteyn civit., gewonnen 1386, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 462; Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 394. — 1387, Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 380.

Niederdorf [unbest.], Niderdorf c. 1250, Cod.

trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 403; Trad.

Patav., ibid. 480.

Niederhaus [unbek.], Niderhaus castr., Ann.

Matseens., Scr. 9, 834, 4.

Niederheim (bair. B. Passau), Niderheim c. 1200, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 523.

Niederhof (bad. A. Säckingen), Niderhoven 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 47, 10.

Niederhofen (bair. B. Griesbach), Niderhoven

c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch obd. Ens 1, 301 f. — c. 1190, Cod. trad. Formbac., ibid. 690. 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 270. Niederkirch (württ. OA. Biberach), Niderkilch

1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 146. Niederkirchen (pfälz. K. Dürkheim), Nyder-kirchen, verbrannt 1460, Speier. Chron., Mone,

Quell. 1, 448.

Niederland (Königreich), Batavi 655, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 124. — 839, Leges 1, 373, 16. — 851, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 485; Niderlant, Kaiserchron., Forts., Massmann 17785 - 1247, Weltchron., I. bair. Forts., D.-Chr. 2, 326, 6; Nederlant, Hagen, St.-Chr. 12, Köln 1, 66; 179; Holandrini, Faber, Goldast 16. — 1425, Münster. Chron. 184.

Niederland (Theil von Ostpreussen), 1383, Joh.

Pos., Scr. 3, 125 f. Niedermuehle (bad. A. Waldshut), Nidermueli

Niedermuene (val. A. Walushit), Nidermuen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 56, 9. Niedernbach (österr. B. Mondsee). Nidernpach 1027, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 495. Niedernberg (bair. B. Simbach), Nidernperg c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens

1, 763.

Niedernberg [unbek., bei Wesel], 1389, Fasti
Limpurg., Ross. 8 f.

Limpurg., A. Limburg), gebaut

Niedernbrechen (nassau. A. Limburg), gebaut Niedernburg [unbest.], Niderenburc 1095, Chron. Lauresh., Scr. 21, 429, 14.

Niederndorf [unbek., bei Meschede], Nederndorpe 1314, Mesched. Hebereg., Seibertz, Quell.

390. Niederndorf [unbek., in der Schweiz], s. XII.

Einsiedl. Urbar., Geschichtsfr. 19, 110.

Niedersburg (Vorstadt von Boppard), 1372,
Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 71, 12.

Niederstein [unbek., in Hessen], gewonnen 1386,

Fasti Limpurg., Ross. 75. Niederthei (tirol. B. Silz), Nidirtaige 1121,

Chron. Ottenbur., Scr. 23, 617, 38; Arch.-Augsb. 2, 26 f. — Nidertage 1235, ibid., Scr. 23, 630, 8. Niederweil (aarg. B. Zofingen), Niderwile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 126, 25. — Nidernwille 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 148, 2.

Niderwil 1445, Frund, Chron. 226. Niederweiler (bad. A. Üeberlingen), Nidirinwilaere 1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 87.

Niederweiler (wurtt. O.A. Gerabroum), verbrannt 1449, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 220.

Niedgau (um die Nied, hei Saarlouis), Nitachowa \$70. Leges 1, 517, 15; Hinemar, Ser. 1.

Niedorp (Oude- n. Nienwe-, niederl, Prov. Nord-holland), Nethorp, Nedorp, verbrannt 1180. Ann. Egmund., Scr. 16, 460, 25; Chron. Holland. Kluit 1, 132

Niefern (bad. A. Pforzheim), Nievern, Niferun, Niferon 1091, Cod. trad. Reichenb., Würt-

rnn, Niferon 1091, Coa. Ras.

temb. Jahrb. 1852, I, 112 f.

Niegrip (magdeb. K. Jerichow). 1136, Schöppenchron. St.-Chr. 7. Magdeb. 1, 114, 22; 141, 10.

Nieheim (westfäl. K. Höxter), Nihe m 889, Trad.
Werdin. Nr. 73, Zeitschr.-Berg 6. — 1015, V. Meinwerdin episc., Ser. 11, 127, 22. — 1017, ibid. 138, 6.

1036, ibid. 150, 35. Nyhem. belagert 1366. Schüren 57

Niehl (rheinl. K. Köln), Nile 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 124. — Nil castr., zerstört 1288, Jac. Susat. Chron., Seibertz. Quell. 1, 193; Nilen. Chron. Cliv., ibid. 2, 212. — Nele 1365, St.-Chr. 13, Köln 2, 38, 12. Niehus (hei Hohenhorst). Nygen hus 1390, Freckenb. Hebereg., Friedländ. 152 f.

Niehus [unbest.], zerstört 1438, Korner. Niel (belg. Prov. Limburg), 1136, Roder. abhat.

Trudon. epist., Scr. 10, 329, 12.
Niel (rheinl. K. Kleve), Niol 891, Chron. Lauresh., Scr. 21, 409, 9.

Nyelinghe, s. Neulingen. Niella, s. Nivelles.

Nielsius [unbek., bei Metz], villa publ. 696. Diplom. 1, 92, 19.

Niemark, s. Mark. Niemcz, s. Nimptsch.

Niemeck (brandenb. K. Belzig), Nemik 1397, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 296, 6. — Nimiek, Schlacht 1450, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 94, 7

Niemegk (merseb. K. Bitterfeld), Numicensis, Kirche gegründet 1136, Chron. Mont. Seren., Scr. 13, 144, 31 f.; Nemik, Nemicensis, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 48; Nemeezensis, Mencken, Scr. 2, 380. — Nymicensis 1150, ibid. 386. — Numik 1184, Chron. Mont. Seren., l. c. 159, 44. — 1224. ibid. 214, 49.

Niemeke (maydeb. K. Wollmirstedt), wust 1375.

Brandenb. Landb. 245.

Niemene (chem. in der Altmark). wast 1375.

Brandenb. Landb. 245.

Niemes (böhm. K. Böhm.-Leipa), Nymandes

1367, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 26.

Niemitseh (brandenb. K. Guben), Niemeze civit. 1171, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 154, 27 f. Nie Mollen, s. Neuermuehlen.
Nienbeeck (an der alten Ijssel), 1361, Chron.

Cliv., Seibertz, Quell. 2, 245; Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 691, 14.

Nyenberch funbek. J., zerstört 1347, Detmar, Chron.,

Graut. 1, 266.

Nienborg (westfäl. K. Ahaus), Nyenborch castr., gebaut 1164, Flor. Wev., Münster, Chron. 27; 73 f. — Nienborch castr., zerstört 1225, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 191; 208. Nyenborgh, s. Neuenburg.

Nienbrok [unbek., in Oldenburg], 1374, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 108.
Nienbruegge (hppe, A. Hagenburg), Nienbrugge castr. 1180, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 183. — Nygenbrugghe 1222, Northof, Mark, Tross 68. — zerstört 1225, ibid. 70; Novus pons, Ann. Colon.

max., Scr. 17, 839, 37; Catal. archiepisc. Colon. auct., Scr. 24, 355, 20. — Nuwenburch 1248, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 3, 538, 1; Jac. Susat. Chron., Seibertz. Quell. 1, 220. — Nigenbruegge. Schlacht

1415, Sachsenchron., Abel, Samml. 209.
Nienburg (anhalt. K. Bernburg), Monnike-Nienburg (anhalt. K. Bernburg), Monnike-Nienborch, Kl. gegründet 965, Schöppenchron. St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 54, 21 f.; Monekenygenborch, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 311; Monchenuemborg, Ann. Vet.-Cellens., Mencken, Scr. 2, 379; Monchenyenborg, Lips. 47. — Nigenburch castell. 971, Ann. Magdeb., Scr. 16, 151, 47. — Nigenburh 975, Annal. Saxo, Scr. 6, 626, 40. — Nova urbs 1002, Thietmar, Scr. 3, 785. 8, Annal. Saxo, l. c. 648, 16. — 1015, Thietmar, l. c. 843, 15. — Nuwanburg, Nienburg 1024, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 89, 32. — Niunburg 1034, Lamberti Ann., ibid. 99, 16. — 1069, Ann. Altah. maj.. Scr. 20, 820, 26. — 1152, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 345. — 1167, Chron Mont. Seren., Scr. 23, 153, 1. — 1171, ibid. 154, 18 f. — Nuwenborg 1220, Weltchron., D.-Chr. 2, 242, 11; 16. — Nien-153, 1. — 1171, ibid. 154, 18 f. — Nuwenborg 1220, Weltchron., D.-Chr. 2, 242, 11; 16. — Niendorp 1406, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1. 5. - 1431, Becker, Zerbst. Chron. 53.

324, 5. — 1431, Becker, Zerbst. Chron. 55.

Nienburg (hannov. A.-St.), Nygenborch 1022,
Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 169.

— Nienborg 1371, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 21, 6.

Nienburg, s. Naumburg.

Nyencloister, s. Graefenthal. Niendorf (chem. am Zusammenfluss der Bever und Ohre), Niandorp 952, Gesta episc. Halberstad., Scr. 23, 84, 39. — Niendorp 1013, ibid. 9, 25.

Niendorf (mehrere Ortschaften in Holstein).
Nyienthorpe. Nigenthorpe. Nova villa

1289, Kiel. Stadtb. Nr. 248.
Niendorf (lauenb. A. Ratzeburg), Nygendorpe castr., zerstört 1392, Detmar, Chron. Grant. 1, 359:

Nyendorpe, Korner.

Niendorf (bei Merseburg), Nuendorph, Neumdorf, Neimdorff 1050, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 181, 8.— s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 374.

Niendorf (chem. bei Wanzleben), Nyendorp 1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mitth. 2, 40.

Niendorf [unbest.], Niendorp 1212, Leges 2.

221, 16.

Niendorp, s. Neindorf, Neuendorf und Nienburg. Nienhaus (hannov. A. Aschendorf). Nyhus castr.. gebaut 1345, Flor. Wev., Münster. Chron. 45 f.

Nienhoff, s. Neuenhagen.

Nyenkerken [unbek.], 1281, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 219.

Nienstadt (vor Hannover), 1388, Chron. Luneb ..

Leibn., Scr. 3, 189. Nyenstede (chem. bei Gramsbergen), 1225, (†esta

episc. Traject., Scr. 23, 413, 49 f.
Nienstedt (mersch. K. Sangerhausen). Ninstidi
1008, Thietmar, Scr. 3, 816, 22.
Nienstein [unbest]. Niestein munit. 1127, Eb-

bon. V. Ottonis episc., Scr. 12, 854, 26.

Nienstiden (ehem. bei Helmstedt), 1160, Lib.
bonor. S. Liudg. Helmst., Thüring.-Sächs. Mittheil.

1, 4, 29. Nienthorp, s. Neindorf.

Niepars (pommer. K. Franzburg). Nipris, Strals. Stadtb. 3, Nr. 370.

Niephagen (magdeb. K. Salzwedel). Nipaue 1375. Brandenb. Landb. 178.

Niepoelzig (brandenb. K. Soldin), Nypolczick 1337. Neumärk. Landb. 26.

Nyerkirken, s. Nieukerk. Niers (Nbfl. der Maas). Nerse 840, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 108. - Nersa S55. Chron. Lauresh., Scr. 21, 362, 35 f. — 1426, Jahrb.,

St.-Chr. 13, Köln 2, 55, 12. Niese (Nbfl. der Emmer). Nisa 981, Ann. Saxo.,

Scr. 6, 629, 4.

Niesig (hess. K. Fulda), Nusazi, Nusezi, useze, Trad. Fuld., Dr. c. 11 f.; Hagenen Niu-Nuseze, seze, ibid. 4, 103. Nieste, s. Nuesche.

Niesten (bair. B. Weissmain), 1151, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 12. - Nieste 1182, ibid. 26.

Niet [unbek.], castr., gewonnen 1467, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 50. Nieukerk (rheinl. K. Geldern), Nuwekirchen 1288, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 648, 22. — Nyer-kirken 1318, Klev. Hebereg., Ann. Niederrh. 31, 119.
Nieupoort (belg. Prov. Westflandern), Novus portus 1213, Wilh. Chron. Andr., Scr. 24, 754, 34.

Nuerport 1349, Aegid. Chron., Smet, Corp. 2, 354.
Nieuwenhove (belg. Prov. Ostiftandern), Newehova, Gesta episc. Camerac., Scr. 7, 429, 35.
Nievenheim (rheinl. K. Neuss), Nivenheym

1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 124.

Nieverun, s. Nuifra.

Niewaal (niederländ. Prov. Nordbrabant), Niwele 1031, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 156, 37. — ?Nuvele 1242, Gesta Trever. contin., Scr. 24, 406, 28 f.

Niferun, s. Niefern. Niffen, s. Neufen.

Niffern (ehem. bei Ebersheim im Elsass), Aniveratesheim c. 667, Chron. Ebersh., Grandid. 18; Niveratesheim, ibid., Scr. 23, 436, 15. — 900, ibid. 440, 21; Grandid. 25.

Niffern (elsäss. K. Hagenau), Neofares 742, Trad. Wizenb. Nr. 1. - Neofaras 773, ibid. Nr. 47. Niufara, Niuvora 840, ibid. Nr. 151.

Nifin, s. Neifen.

Nifterlacus [unbek. Gan in Holland], 722, Diplom.

Niganbrunnun, s. Negenborn.

Nigaz, s. Negast. Nige, s. Nei.

Nyge-, s. auch Neu-

Nygelheim, s. Ingelheim. Nigella, s. Nivelles.

Nygenberg [unbek.], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ, 127

Nigenburch, s. Nienburg.

Nygenhus, s. Neuhaus und Niehus.

Nygentorppe [unbest.], zerstört 1167, Botho, Leibn., Scr. 3, 348.

Niger fluvius, s. Schwarzenbach. Niger mons, s. Schwarzenberg. Nigestad, s. Neustadt.

Nighunburni, s. Negenborn. Nigra silva, s. Schwarzwald.

Nigrum castrum, s. Schwarzenburg. Nihenkerken [unbest.], 1182, Ann. Stederb., Scr.

16, 215, 27. Nyhus, s. Nienhaus. Nijdheck, s. Neideck. Nikkere, s. Neckar.

Niklashausen (bad. A. Wertheim), Wallfahrt 1476, Chron. Waldsass., Oefele, Scr. 1, 78; Chron. Elwac., Scr. 10, 51, 19; Liliencr., Volksl. 2, Nr. 148. Nickelshausen 1477, Chron. Misn., Mencken,

Scr. 2, 363. — 1481, St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 364, 6.
S. Nikola (bair. B. Passau), Nicolai, Kl. c. 1140,
Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 531 f.; Faber, Goldast 14. — **1232**, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 110.

Nikolausberg (bei Würzburg), Gleseberg 1340,

Monum. Eberac. 125, 23.

Nikolausberg (hannov. A. Göttingen), Ulrideshusen, Olrideshusen, Kl. gegründet c. 1050, Notae Ulrideshus., Zeitschr.-Niedersachs. 1858, 161. Olerdeshusen 1381, ibid. 169.

Nikolausthurm (ehem. in Ungarn), Niclas tuern, erobert 1289, Contin. Vindob., Scr. 9,715,35; Nicolasturn, Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1,479.

Nikolsburg (mähr. B.-St.), Nicolspurch 1277, Leges 2, 414, 9 f.; gewonnen, Horneck, Pez, Scr. 3, 718. — Nickelspurk civit., verbrannt 1426, Paltr. Chron. contin., ibid. 1, 734; Contin. Claustro-Neob. V, Scr. 9, 739, 39; Nickelborg, Rufus, Chron., Graut. 2, 551; Korner. Nikolstadt (schles. K. Liegnitz), Niclosdorf 1348. Chron. abbat. b. Mar. Vrstigl. Scr. Siles

1348, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles.

2, 195; 198.

Nylep, s. Nelep. Nylrevort, s. İltzenhof.

Nilwiloch [unbek.], Alteburgga 1117, Bertholdi Chron., Scr. 10, 113, 47. Nymandes, s. Niemes.

Nimburg (bad. A. Emmendingen), Nuenburch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 203.

Nimburg (böhm. K. Jicin), Nova urbs 950, Widukind, Scr. 3, 452, 21.—Niwenburg, Newenburg civit. 1304, Königss. Gesch.-Quell. 176 f.—Numburg 1411, Chron. Bohem., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 12 f. — Nuwenburg 1421, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 2; Neuburg, Meisterlin, St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 168 f.

Nimiek, s. Niemeck. Nimiza [unbek. Fluss], 1230, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 463

Nimmersatt (schles. K. Bolkenhain), Nymmersat castr. 1432, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 118.

sat castr. 1432, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 118. — 1468, Eschenloer, ibid. 7, 195.

Nimptsch (schles. K.-St.), gewonnen 990, Thietmar, Scr. 3, 771, 30; Nemci, Cosmae Chron., Scr. 9, 149, 12; Henicis, Ann. Prag., Scr. 3, 119, 41. — Nemzi urbs 1017, Thietmar, ibid. 855, 36. — 1093, Cosmae Chron., l. c. 102, 36. — Nemecia, Nemetia 1124, Herbordi V. Ottonis episc., Scr. 12, 779, 8; Scr. 20, 728, 20. — Nemsch, Nemsche, Nympcz, gebaut 1139, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 94; befestigt, ibid. 120. — gebaut 1146, Chron. Polono-Siles., Scr. 19, 562, 6. — Nemchi 1203, Trebnitz. Stiftungsbr.; Nempcz, Niemsch, Chron. Polono-Siles., l. c. 566, 45. — 1233. Lib. Chron. Polono-Siles., l. c. 566, 45. — 1233, Lib. fundat. Heinrichov. 28 f. — Nempczss, Nimptsch, belagert 1428, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 61; Mart. Bolkenh., ibid. 360 f. — Nimpcz 1429, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 82; 96 f. — gewonnen 1430, Necrolog. Heinrichov., Zeitschr.-Schlesien 4, 305; Niemcz, Bartoss Chron., Dobner, Monum. 1, 164.

— Niemczc, belagert 1431, Chron. Trebon., Höfler, Gesch. d. Huss. 1,61. — 1467, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 132 f. — Nymptsch 1488, Ann. Wratisl., Scr. 19, 531, 9.

Nimwegen (niederl. Prov. Gelderland), Magia, Neomagium, gebaut 55 v. Chr., Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 123. — Nimweghe castr. 709, Sachsenchron., Abel, Samml. 54. — Niumaga, Niomaga, Neumaga 776, Einh. Ann., Scr. 1, 157; Ann. Lauriss., ibid. 156. — Niumagan 777, Poeta Ann. Lauriss., ibid. 156. — Niumagan 777, Poeta Saxo, Glossa, Scr. 1, 233 f. — Niumagum 804, Ann. Guelferbyt., ibid. 45. — 806, Leges I, 143, 34; Neumaga, Chron. Moissiac., Scr. 2, 258, 14. — 808, Ann. Einsidl., Ser. 3, 139, 37. — Niwimagum 830, Thegani V. Hludow., Scr. 2, 598, I; V. Hludow., ibid. 633, 36. — Numago, Niumago, Numagen, zerstört 869, Gesta Trever., Scr. 8, 166, 10. — Neomagum 882, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 497. — verbrannt 885, Weltchron., D.-Chr. 2, 148, 9;

155, 17.— 887, Botho, Chron, Leibm, Ser. 3, 301; Gesta epise, Camerac., Ser. 7, 466, 18.— Nuvima gun 990, Thietmar, Ser. 3, 772, 16 f.— 991, Ann. Quedlinb., ibid. 84, 24; Thangmar, V. Berwardi, Ser. 4, 759, 37.— 997, Alpert. de divers, tempor., ibid. 703, 36 f.— Neumagen 1018, Ann. Quedlinb., I. e. 84, 24.— Niumagen 1024, ibid. 90, 6.— 1036, Ann. Altah. maj., Ser. 20, 792, 17.— Nuvimagen 1039, Ann. Hildesh., Ser. 3, 102, 45.— Palatium verbrannt 1046, Lamberti Ann., Ser. 5, 154, 3.— 1047, Ann. Leov., Ser. 4, 19, 50; Ann. 154, 3. — 1047, Ann. Leov., Scr. 4, 19, 50; Ann. S. Jacobi Leod., Scr. 16, 638, 39. — Neumaia 1125, Anselmi contin. Sigeb., Scr. 6, 380, 8. — Numegen 1165. Ann. Aquens. Scr. 16. 686. 22. — Novomagium. Novimaium 1202, Chron. reg. Colon., contin. I, Scr. 24, 7, 19 f. — gewonnen 1247, Colon., contin. 1, Scr. 24, 7, 19 f. — gewonnen 1247, Ann. S. Pantal. Colon., Böhmer, Font. 4, 487; Hagen, St.-Chr. 12, Köln 1, 81. — Neun megen 1416, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 109, 1 f. — Nymegen 1465, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 117, 24. — Nummegen, belagert 1473, Detmar, Chron., Graut. 2, 353. — Nymwegen 1473, Chron. Slav., Laspeyr. 291.

Ninove (belg. Prov. Ostflandern). Ninive castr., gewonnen 1127, Pass. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 620, 26. — Ninivansis, Kl. geggöndet 1127, Pald.

600, 26. - Ninivensis, Kl. gegründet 1137, Bald. Ninov. Chron., Smet, Corp. 2, 701 f.; Nieneve, Chron. S. Bavon., ibid. 1, 583. — 1261, Ann. Parch., Scr. 16, 607, 42. — Nynowen 1379, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 236. — Ninowia 1433,

ibid. 628

Ninstidi, s. Nienstedt. Ninuberch, s. Neuburg.

Niol, s. Niel.

Niomaga, s. Nimwegen. Niover, s. Neuwuehren. Nipaue, s. Niephagen.

Nyperg [unbest., in der Schweiz], castr., verbrannt

1436, Toggenb. Chron. 11. Nippenburg (württ. O.A. Ludwigsburg), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 84; Cod. Hirsaug. 89.

Niprehstruth, s. Neppersreuth.

Nipris, s. Niepars.
Niriechua, s. Nerchau.
Nirmsdorf (weimar. A. Buttstädt), Nezemannestorf 874, Trad. Fuld., Dr. c. 46.
Nyrsk, s. Neisse und Niese.
Nisa, s. Neisse und Niese.

Nisani (Gau zwischen Elbe und Mulde). 984, Thietmar, Scr. 3, 769, 3. — 1004, ibid. 807, 38. - Nisen 1078, Ann. Pegav., Scr. 16, 241, 13.

Nissa, s. Pleisse.

Nisse [unbek.], 1248, Münster. Chron. 117. Nissen [unbest.], 1108, Roder. gesta abbat. Tru-

don., Scr. 10, 284, 29. Nystalstede, s. Nettelstaedt.

Nystatt [unbest.], oppid., gebaut 1296, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 217.
Nistresi [unbek.], 737, Bonifac. epist., Jaffé

Biblioth. 3, 101.

Nitachowa, s. Niedgau. Nitahe, s. Nidda und Niddagau.

Nitdensham [unbek.], 1258, Chron. Wormat., Scr.

17, 61, 36. Nitehe, s. Niddagau.

Nitelogan, s. Nettlingen. Nitfure, s. Nidfurn.

Nitharteshusen, s. Neidhartshausen.

Nithehe, s. Niddagau. Nithingas, s. Nutting. Nitigowe, s. Niddagau.

Nitmaresbach [unbek.], 1071, Chron. Lauresh., Scr. 21, 420, 5.

Nitorne, s. Nidder.

Nitperge [unbest.], Nitberc c. 1150, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 675 f.

Nitrava, s. Neutra. Nitro, s. Nuetterden.

Nitscau [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 201.

Nitstartzreut [unbek., in Steiermark], 1265,
Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 201.

Nittenau (bair. B. Roding), Nitnau castr., zerstört 1266, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 405, 38; Nytenaw, Horneck, Pez, Scr. 3, 89; Nittau, Arnpeck, Chron. Austr., ibid. 1, 1222; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 278.

Nyttenhusen [unbek.], 1314, Mesched. Güterverz.,

Seibertz, Quell. 1, 401. Nitzen, s. Neunzehn.

Niu-, s. auch Neu-.

Niuamburg, s. Naumburg. Niudex, s. Nidecken.

Niuferon, s. Nuifra. Niuheim, s. Neuhaus und Neuheim.

Niumagon, s. Nimwegen.

Niu-Monasterium, s. Muenstereifel. Niunbure [unbest.], Trad. Fuld., Dr. 41, 108; Niunburgh, De fundat. mon. Diessens., Scr. 17, 328, 18. — 1226, Cuonr. Ursperg. Chron., Scr. 23,

Niunheim [unbest.], verbrannt 1416, Jahrb., St.-

Chr. 13, Köln 2, 57, 6.

Niunmaeiche [unbek.], c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 560.

Niunstat [unbest.], civit. 1247, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 394, 37

Niurutingin, s. Neuharting.

Niusa, s. Neuss Niutló, s. Nulde.

Niuviron, s. Neufra.

Niuwenbere [unbest.], c. 1125, Cod. trad. Garstens., Urk. Buch ob d. Ens 1, 151. Niuwinhova, s. Waidhofen. Niuzilingas, s. Neussling.

Nivachiricha, s. Neukirchen.

Nivanheim (éhem. Gau bei Köln), Nivenem, Nivenhem 796, Trad. Werdin. Nr. 8f., Zeitschr.-

Berg 6.

Nivelles (belg. Prov. Brabant), Nivella 639, Gesta abbat. Trudon., contin. III, Scr. 10, 365, 47 f.; V. Gertrudis abbat. Niv., Martène, Collect. 2, 594 f. — Nigella 867, Ann. Gandens., Scr. 2, 187, 41. — Niella 870, Leges 1, 517, 30; Hincmar, Scr. 1, 489, 14. — Nevele 1336, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 196 f.
Nivelstein [unbek.], 1117, Ann. Rodens., Scr. 16,

699, 2, Nivenheym, s. Nievenheim.

Niveratesheim, s. Niffern.

Nywal, s. Niebel.

Niwele, s. Niewaal.

Niwen-, s. auch Neu- und Neuen-.

Niwenburch [unbest.], castr., zerstört 1078, Chron. Mur., Canis.-Basn. Lect. 3, 2, 257.

Niwenburg, s. Nimburg. Niwendorf [unbest.], c. 1180, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 182.

Niwsezz, s. Neusaess. Nyza, s. Neisse.

Nizizi (Slavenstamm), Nize 969, Ann. Saxo.

Scr. 6, 623, 1

Nochat, s. Nachod.

Nockere [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 527

Noda, s. Grebbe.

Node (niederl. Prov. Utrecht). Huodi 855, Trad. Werdin, Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6

Nodendorf (österr. B. Mistelbach). 1187. Trad.

Claustro-Neok, 199, Font. Austr. 2, 4, 41. Noduwez (belg. Proc. Brabant). Nodewet 1087.

Noduwez (belg. Prov. Braham), Aced. Roder. gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 246, 39. Noebach (Gr.- u. Kl.-, bair. B. Freising), Neninpah c. 1045, Ebersb. Cartul. Hundt 1, 43 f. Grossrudestedt). Noethe Noeda (weimar, A. Grossrudestedt). Noethe 1062, Chron. Gozec., Scr. 10, 144, 19; Noede, ibid. 145, 12

Noedersdorf (österr. B. Horn). Norzindorf c. 1130, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 197. — Netestorf 1320, St. Bernh. St.-B., Font. Austr.

2, 6, Nr. 26.

Noeggenschwil (bad. A. Waldshut). Oegiswile 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 196. Noerdlingen (bair. B.-St.), Nordilingen, Trad. Fuld., Dr. 40, 38. — Nordilinga 973, Gerhardi V. s. Oudalr., Scr. 4, 414, 19. — Nordelingen regal. curia, Anon. Haser., Scr. 7, 261, 2. — Nerdlingen 1138, Faber, Goldast 32. — 1240, Leges 2, 334, 19 f. — Nordtling 1251, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 258. — Nordlingen 1308, Ann. Halesbr. maj., Scr. 24, 48, 13. — Nordlinga 1316, Königss. Gesch.-Quell. 277; 326. — Noerdelinge 1347, Königshofen, St.-Chr. 9, Strassb. 2, 727, 3. — 1349, Matth. Neoburg. 172 f. — 1372, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 7, 30 f. — Nordling 1373, ibid. 1, Nürnb. 1, 32, 7 f.; ibid. 4, Augsb. 1, 32, 16 f. — Nertlingen, Meisterlin, ibid. 3, Nürnb. 3, 30, 18 f. — 1384, Chron. Elwac. Scr. 10, 41, 47. — 1421, Tucher, Beilag, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 35, Noerdlingen (bair. B.-St.), Nordilingen, Trad. 3, 39, 18 f. — 1384, Chron. Elwac. Scr. 10, 41, 47. — 1421, Tucher, Beilag, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 35, 12 f. — 1436, Andr. Ratisp. Chron. contin., Eccard, Corp. 1, 2172. — 1449, Weltchron., IV. bair. Forts., D.-Chr. 2, 380, 6 f. — Noerling 1468, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 298, 4 f. — 1475, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 134, 257.

Noerenberg (in der Neumark). Nurenberg 1375. Brandenb. Landb. 37.

Noerenberg (ar der Neumark). Nurenberg 1375, Brandenb. Landb. 37.

Noermkon [unbek., in der Schweiz], 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 43, 22.

Noerten (hannov. A. Northeim), Norhtunon 1031, Wolfherii V. Godehardi episc., Scr. 11, 194, 15. — Northey, Trad. Corb., Wig. Nr. 292. — Norten, Engelh., Geneal. duc. Brunsvic., Lebz., Scr. 2, 20. — 1447. Schömpenchron. St., Chr. 7, 200. — 1447. Schömpenchron. Scr. 2, 20. — 1147, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 409, 11. — Northen, verbramt 1486, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 421.

Noervenich (rheinl. K. Düren), Norvenich

1234, Ann. Colon. max., Scr. 17, 844, 13.
Noesen (Bistritz, siebenbürg. K.-St.), Nosa oppid. 1241, Ann. Frisac., Scr. 24, 65, 36 f. Noettingen (bad. A. Pforzheim), Nettingen,

Oheim, Chron. 20, 13

Noewendorff [unbek.], 1074, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 498.

Nogat (Mündungsarm der Weichsel). Nogadi

1244, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 77.

Nogelsdorf, s. Naegelsdorf. Noheim funbek.], c. 1190, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 244. Noinitz (böhm. K. Eyer), Hnojnica 1429, Hus-

sitenkr., Scr. Siles. 6, 93. Noinswilaere (chem. bei Madach). c. 1191, Acta

Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 65.

Nolle (hannov. A. Osnabrück), 1325, Freckenh.

Hebereg., Friedländ. 85 f.
Nollingen (bad. A. Säckingen), Lollinga 895,
Ekkeh. Casus S. Galli, Scr. 2, 82, 19. — 1275, Lib.
decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 199.
Nolliwilre, s. Ottweiler.

Nomberg, s. Nomberg.

Nomisheim, s. Nambsheim.

Nonigenhaghen [unbek.], 1350, Registr. bonor.

Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 293.

Nonnberg (salzb. K. Salzburg), Nonberg, Nomberg, Kl. gegründet, Arnpeck, Chron. Bayar., Pez, Thesaur. 3, 3, 93. — Nunneburch 1226, Ann. S. Rudberti Salisb., Scr. 9, 783, 33. — Nunn-burch, Nunenburch 1307, Contin. Weichardi, ibid. 818, 13; 20.

Nonnen-Bosch (bei Gent), Kl. 1381, Chron. com.

Flandr., Smet, Corp. 1, 239. Nonnenweiler (württ. OA. Saulgau), Nunnenwilaer c. 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 59; Hist. brev. Salem., Scr. 24, 646, 29; Nunnun-vilaer, Chron. Salem., Mone, Quell. 1, 180. Nonnenwerd, s. Werd.

Nonnwiler (ehem. im Elsass), 1464, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 366.

Nonrede [unbek.], 1022, Lerbeck, Chron. episc.
Mindens., Leibn., Scr. 2, 169.
Nonsbach (österr. B. Obernberg), Notspach
1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 272.
Noordwijk (niederl. Prov. Südholland, bei Leiden),
Nort og 27. (Chron. Halland, Unit.)

Nortga 977, Chron. Holland., Kluit 1, 30. - Northeke 1167, ibid. 119. - 1168, Ann. Egmund., Ser. 10, 467, 12.

Nootdorp (niederl. Prov. Südholland), Northorpe 993, Chron. Holland., Kluit 1, 41.

Noppendorf (österr. B. Herzogenburg), Noppindorf 1097, Trad. Gottwie., Font. Austr. 2, 8, Nr. 13. 1130, ibid. 242. Noppenow [unbek.], Cod. Hirsaug. 33.

Noppenpeusch (ehem. österr. B. Eferding), Nopenpiunde 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr.

Norbereche [unbek.], 1325, Freckenh. Hebereg.,

Friedländ. 74. Norborch, s. Nordborg.

Norborch, s. Nordborg.

Nordalbinger (die nördlich von der Elbe wohnenden Sachsen), Nordleudi, Nordalbingi 780, Ann. Lauriss., Ser. 1, 160, 17. — Nordliudi 799, Einh. Ann., ibid. 187, 14; Rolevink, Saxon. 116. — 804, Adami Gesta Hamburg., Ser. 6, 565, 38 f. — Nordalbinger, Nordelbinger 810, Nordelb. Chron. 5 f. — Nordawingi, Presbyt. Bremens., Lappenb. 23; 35. — Nordalbingia 1072, Ann. Hamburg. Holstein Ouell 4 411 f. — 1105. Def-

Hamburg., Holstein. Quell. 4, 411 f. — 1105, Detmar, Chron., Graut. 1, 14.—1106, Lerbeck, Chron. Schowenb., Meibom, Scr. 1, 498. — Transalbinus 1138, V. Alberti II, Jaffé Biblioth. 3, 594. — 1199, Detmar, l. c. 75. — 1226, Ann. Stadens., Scr. 16, 359, 17 dc. Nordberg (westfäl. K. Beckum), Narthbergi

1050, Freekenh. Hebereg., Friedländ. 31. Nordborg (auf Alsen). Norborch 1312, Detmar,

Chron., Graut. 1, 198.
Nordbrock [unbek., in Oldenburg], ?Northbroke 1242, Fries. Arch. 2, 282.

Norde, s. Norden.

Nordeck (Ruine, bair. B. Stadtsteinach), 1444, Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 85, 3.

Nordeck (Ruine, hess. K. Marburg), Nordecke 1034, Ann. Reinhardsbr., Weg. 6.— c. 1078, Ortus princ. Thuring., Wenck 80.— Hist. brev. princ. Thur., Scr. 24, 820, 39.— 1320, Chron. u. Herkomm., Senkenb. Sel. int. 2, 247. Senkenb., Sel. jur. 3, 347. Nordedi, s. Norden. Nordek [unbek., in Westfalen], 1416, Bredel.

Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 157. Norden (hannov. A.-St.), Nordhunnwig, geplündert 842, Nithardi hist., Scr. 2, 669, 19. — Norden 1105, Ann. Stadens., Scr. 16, 317, 50. — Norde, Kl. gegründet 1268, Menkon. Chron., Scr. 554. 7. — ? 1350. Registr. fend. Corb., Arch. Westfal. 6, 2, 300.
 1474. Notae Lang., Zeitschr.

Niedersachs, 1802, 276.

Norden (Gau in Ostfriesland). Nordedi 787, Chron. Moissiac., Scr. 1, 298, 17; Nordendi, V. s. Willehadi, Scr. 2, 383, 11. — Nordi 788, Adami Gesta Hamburg. Scr. 7, 289, 25. — Nordwidu, S60, V. Willehadi, Scr. 2, 387, 50. — Nordwidi, Nordwide, Nor Norditi 884, Ann. Fuld. IV, Scr. 1, 400, 4; Norden, Hist. archiepisc. Bremens., Lappenb. 9.

Nordenberg (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Rothenbury). Nordenberg (Ob. n. Unt., lawr. B. Rothenburg),
Norttenberg 1308, Chron. Rottenb., Duellius,
Miscell. 2, 188. — Nortemberg castr., zerstört
1408, ibid. 203; Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 467;
469; Ann. Neresh., contin. I, Scr. 10, 25, 42. —
1409, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 368, 2 f.
Nordenburg (ostpreuss. K. Gerdauen), Nordenborg 1366, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 554 f.
Nordendorf (bair. B. Augsburg), Norndorf.
Zink St.-Chr. 5, Augsb. 2, 272, 14

Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 252, 14.
Nordenstadt (nassau. A. Hochheim), Nordinstat s. IX, Monum. Blidenst. 10, 17 f.

Norderenhusen, s. Hausen.

Norderhorstede, s. Hastedt. Norderna [unbek., Diöc. Köln], castr. 1332, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 200. - Nordernahe

1343, Chron. Cliv., ibid. 2, 240.

Nordernbach [unbek.], Nordernahe, Noderbach c. 1190, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 586 f.

Nordernbere [unbek.], c. 1190, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 586. Norderstrand, s. Nordstrand.

Norderwijk (belg. Prov. Antwerpen), Nortre-wic 966, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 527. Nordgau (im nördlichen Baiern), Nordgewy, Nordgowi, Nordgovia, Nordegau, V.s. Boni-Nordgowi, Nordgovia, Nordegau, V.s. Bonifac., Scr. 2, 355, 49; Nordgewi, Passio s. Bonif., Jaffé Biblioth. 6, 475; Nortgao, Leges 1, 198, 42; Hircania, Transl. s. Dionys., Scr. 11, 352, 32.— Nortgaa, Northgowe, Nortgowi 806, Leges 1, 141, 20f.—839, Prud. Trec. Ann., Scr. 1, 435 f.; Nortgewe, Trad. Fuld., Dr. 44, 23.— Nortgow 1001, Weltchron., D.-Chr. 2, 168, 32.— Nortgauv 1471, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 81. Nordgau (in Niederelsass), Northgowe 1002, Mirac. s. Adelheidae, Scr. 4, 648, 12 f.
Nordgau (das Münster'sche Friesland), Thronia, Chron. Ebersh., Grandid, 10.— Nordgo 785.

nia, Chron. Ebersh., Grandid. 10. - Nordgo 785, V. s. Liudg., Scr. 2, 415, 1. - 951, Chron. Novient., Böhmer, Font. 3, 11.
Nordhalden (bad. A. Blumenfeld), 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 238, 4.
Nordhausen (brandenb. K. Königsberg), Narthusen 1337, Neumärk. Landb. 16; 32.
Nordhausen (elsäss. K. Erstein), Northus c. 824, Chron. Ebersh., Scr. 23, 436, 9; Grandid. 18. — Northusen 1018, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 120. — 1065, Chron. Novient., Böhmer, Font. 3, 15; Chron. Ebersh., l. c. 444, 16. — verwüstet 1262, Bell. Walther., Scr. 17, 112, 6; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 85 f.; Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, 661, 1 f.

Nordhausen (hannov. A. Stade), Northusen,

Stift. d. Kl. Lilienth., Lappenb. 184.
Nordhausen (Rieth-, merseb. K. Sangerhausen), Northusen 874, Trad. Fuld., Dr. 38, 56 f.

Nordhausen (thüring. K.-St.), Northusen, Sachsenchron., Abel, Samml. 35.— Northusen, gebant 326, Rothe, Chron., Liliencr. 122.— 424, Sachsenchron., Abel, Samml. 35.— Northusensis, Kl. gebaut 924, Ann. Palid., Scr. 16, 61, 29; Weltchron., D.-Chr. 2, 150. 1 f.— c. 962, Nic. Sieg. Weg. 198.— c. 964, V. Mahth. reg. ant., Scr. 10,

580, 9 f. — Northusun civit. **965**, V. Mahth. reg., Scr. 4, 293, 5 f. — Norththusen, Kl. gebaut **968**, Annal. Saxo, Scr. 6, 621, 53; Ann. Magdeb., Scr. 16, 148, 56; Ann. Vet.-Cellens., Lips. 46; 86. — curtis 148, 56; Ann. Vet.-Cellens., Lips. 46; 86. — curtis regia 1075, Lamberti Ann., Scr. 5, 234, 12. — Northuson 1105, Ann. Hildesh., Scr. 3, 108, 16; 42. — gewonnen 1156, Henr. de Hervord. 160. — Northusin villa reg., verbrannt 1180, Chron. Sampetr., Stübel 38; Ann. Magdeb., Scr. 16, 194, 50; Ann. Pegav. contin., ibid. 263, 33; civit. imper., Ann. Palid., ibid. 95, 44; Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 157, 48; Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1020; Kuninghes N., Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 136, 29. — verbrannt 1181, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 351. — gewonnen 1184, Sachsenchron., Abel. Samml. 144. — belagert 1197, Ann. Reinhardsbr., Weg. 84. — gewonnen 1198, Chron. Sampetr., Stübel Weg. 84. — gewonnen 1198, Chron. Sampetr., Stübel 46.— 1200, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 216, 7.— gewonnen 1204, Detmar, Chron., Graut. 1, 82.— gewonnen 1205, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 126, 18.—1207, Leges 2, 214, 6; Burch. Ursperg. 1, 120, 16.—1201, Eggs 2, 214, 6, Butch. Ofsperg. Chron., Scr. 23, 370, 19; Chron. reg. Colon., contin. I, Scr. 24, 13, 12 f.— Nordheim 1212, Schöppenchron., l. c. 136, 17.— verbrannt 1234, Chron. Sampetr. Stübel 73; Ann. Erphord., Scr. 16, 30, 14.— belagert 1368, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 459.— Aufstand 1430, Engelh. Chron. contin. Leibn. Scr. 2 86.—1484, Ann. Franc. Scr. tin., Leibn., Scr. 2, 86. — 1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. 1, 312.

Lusat. 1, 312.
Nordheim (bair. B. Donauwerd), Northeim s. XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 428.
Nordheim (bair. B. Mellrichstadt), 789, Trad. Fuld., Dr. 39, 13 f.

Nordheim (bair. B. Volkach), Northeim 1164,

Monum. Eberac. 63, 24 f. Nordheim (in der Buchau), Northeim castr., gewonnen 1361, Hist. landgr. Thur., Pistor.-Str., Scr. 1, 1348.

Nordheim (meining. K. Meiningen), Northeim,

Trad. Fuld., Dr. 38, 96.
Nordheim (Kalten-, weimar. K. Eisenach), 795,

Trad. Fuld., Dr. 39, 138. Nordheim (württ. OA. Brackenheim), Northeim 1188, Leges 2, 566, 12. — 1278, Chron. Wimpin., Mone, Quell. 3, 9.
Nordheim, s. Nordhausen und Northeim.

Nordholz (bair. B. Roggenburg), Nordiholz 1179, Chron. Ottenbur., Arch.-Augsb. 2, 36; Scr. 23, 620, 44. — 1353, Ann. Ottenbur. min., Scr. 17, 318, 2. Nordhorn (hannov. A. Neuenhaus), Northorne.

Strals. Stadtb. 7, Nr. 16. Nordleudi, s. Nordalbinger.

Nordmora [unbek., Pag. Kinhem), 855, Trad.

Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6.
Nordorf (hannov. A. Esens), 1290, Possess.
Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 101.

Nordosquavi, s. Schwaben.

Nordsee (Meer), Westersee, Brittannier Mer 997, Nordelv. Chron. 17; Oceanus, Oc. occidentalis, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 19, 29. Norderse 1265, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 565, 8561.

Nordstetten (bad. A. Villingen), Nortstetten uterque 1139, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh.

Nordstetten (württ. OA. Horb), Nortostettin, Nortostetten, Oheim, Chron. 19, 5 f.; Norstetten, Nortstetten, ibid. 27, 6 f. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 49.

Nordstrand (Insel, schlesw. K. Husum), Norderstrand, Nortstrande 1319, Chron. Holtzat., Scr. 21, 269, 30 f. — 1320, Presbyt. Bremens., Lappenb. 51, 103.

Nordwald (oder Böhmerwald, doch sind zum Theil auch benachbarte Gebirgszüge in den Namen einbegriffen). Aquilonalis silva, Arnoldus de s. Emmer., Ser. 4, 572, 20. — Hircanus saltus 805, Einh. Ann., Ser. 1, 192, 35: Ann. Lauriss., ibid. — Nordwald 996, Chron. Halberst., Leibn., Scr. 2, 119: Nortwalt, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 42. — c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 72.
 Nortica silva 1139, Fund. Zwetl., ibid. 2,3,32f. - c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 480. — 1171, Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 446. — 1172, Contin. Claustro-Neob. II, Scr. 9, 616, 29. Nordwald (bei Lauenrode in Hannover). Nort-walt 1221, Chron. Hildesh., Scr. 7, 861, 7. Nordwalde (westfül. K. Steinfurt), 1398, Münster.

Chron. 160; 259. Noreia, s. Baiern.

Noremberga, s. Nucrnberg.

Norhout (franz. A. St.-Omer), Nortou, Lamb. Ard. histor. Ghisn., Scr. 24, 588, 18 f. Norhtunon, s. Noerten.

Noricum, s. Baiern und Noriker. Noriker (Volksstamm in den Ostalpen), Nori-Noriker (Volksstamm in den Ostatpen), Norrecum ripense, Epist. Eugipp. c. 10; V. Sever. 1, 1; 11, 1; Norici, ibid. 17, 4 f.; V. s. Flor., Pez, Scr. 1, 36. — 471, Ann. Ratisp., Scr. 17, 579, 39. — 508, Chron. Cremif., Rauch, Scr. 1, 162. — 540, Pauli hist. Langob., Scr. Langob. 57, 1 f. — Noricus 870, Folcuin. Gesta abbat. Lobiens., Scr. 4, 61, 25 f. — 906. Chron. Ebersp., Scr. 20, 10, 14 f. — 951, 114 ibid — 906, Chron. Ebersp., Scr. 20, 10, 14 f. — 951, Ann. S. Emmer., Scr. 1, 94; Ann. Fuld. III, ibid. 388, 11. — 964, Ahloni V. s. Wolfk., Scr. 4, 530, 49 f.
Norithe [unbek.], Northo s. XII, Rotul. bonor.
Corb., Arch.-Westfal. 2, 2.

Norkitten (ostpreuss. K. Insterburg), Nervekethe castr. 1376, Wartb. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 110. — Nerwykiten 1376, Wig. v. Marb., ibid. 577; Nerbekiten, ibid. 580. — Nerweketen 1387, Ann. Thorun., ibid. 3, 149.

Normbere, s. Nuernberg. Normegunde (estnische Landschaft), Nurmegunde 1211, Chron. Livon., Hans. 162 f

Normes (Landschaft in Kurland), 1290, Warth., Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 52.

Norndorf, s. Nordendorf.

Norphretesdorf, s. Nappersdorf.

Norstede, s. Nahrstaedt.

Norstetten, s. Nordstetten.

Nortbeche [unbek.], 1144, Ann. Rodens. Scr. 16,

716, 34. Nortberge [unbek.], s. XII, Rotul. bonor. Corb.,

Arch.-Westfal. 1, 4, 49.
Nortburgnon, s. Borken. Nortenhof (braunschw. A. Wolfenbüttel), Nor-

them 1007, Ann. Stederb., Scr. 16, 201, 26.— 1382, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 74, 22; Norten, Sachsenchron., Abel, Samml. 198.

Nortéen, Sachsenchron., Abel, Samml. 198.

Northis, s. Vilshofen.

Northa funbest., Diöc. Verden], c. 1115, Chron. epise. Verdens., Leibn., Scr. 2, 217.

Northeim (hannov. A.-St.), Nordheim, gebaut 425, Sachsenchron., Abel, Samml. 36. — Schlacht 770, ibid. 58; Trad. Fuld., Dr. 41, 8. — curtis 1002, Thietmar, Scr. 3, 791, 43. — Northem, Kl. gegründet 1063, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 327. — 1070, Am. Corb., Leibn., Scr. 2, 305. — 1071, Weltchron., D.-Chr. 2, 175, 6. — Ann. Vet.-Cellens., Lips. 48. — 1105, Ann. Stadens., Scr. 16, 317, 49. — 1156, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 178. — 1187, Ann. Stederb., Scr. 16, 219, 15f. — 1490, Schichtspiel, St.-Chr. 16, Braunschw. 2, - 1490, Schichtspiel, St.-Chr. 16, Braunschw. 2, 188, 2711.

Northeke, s. Noordwijk. Northem, s. Nortenhof und Northeim. Northgu, s. Noerten.

Northofen (bair. B. Krumbach), Northovin 1167, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 620, 1; Arch.-Augsb.

2, 32.
Northolt (Wald bei Minden), 1412, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 207.
Northornon [unbek.], 1092, Trad. Werdin. Nr. 113,

Zeitschr.-Berg 7. Northorpe, s. Nootdorp.

Northringe [unbek.], castr. 1171, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 154, 10 f.
Northum [unbek.], 1370, St.-Chron., Braunschw.

Nortica silva, s. Nordwald. Nortingen, s. Nuertingen.

Nortkerque (franz. A. St.-Omer), Northkerka c. 1116, Will. Chron. Andr., Scr. 24, 696, 4.

Nortmarchia, s. Mark

Nortorf (holstein. A. Rendsburg), Northorpe 1189, Vis. Godescalci, Holstein. Quell. 4, 102 f.— 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 764.— Nortorpe 1317, Chron. Holtzat., Scr. 21, 269, 3 f.; Presbyt. Bremens. 49.

Nortou, s. Norhout.

Nortowe, s. Nartov. Nortprehtisdorf, s. Nappersdorf.

Nortrewic, s. Norderwijk.

Nortsele [unbek.], 1297, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 184. Norttorpe, s. Natorp.

Norzindorf, s. Noedersdorf.

Nosa, s. Noesen.

Nospach [unbek.], Nospac c. 1070, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 214 f. — c. 1120, Trad. s. Nicol. pr. Patav., ibid. 538 f. — 1137, Ann. Reichersp., Scr. 17, 457, 2. — 1406, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 99, 5 f.

Nossen (sächs. A.-St.), Nuzzym 1271, Ann. Vet.-Cellens., Scr. 16, 44, 3. — castr. 1430, ibid. 47, 22.

Nossen (Gr.- u. Kl.-, schles. K. Münsterberg), Nuzzyn 1257, Lib. fundat. Heinrichov. 70 f. — Nuzzin, Parv. 1288, ibid. 78. Nossloch, s. Nussloch.

Notberch [unbest. Berg bei Braunschweig], 1411, Porner, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 279, 22. — Schichtspiel, ibid. 16, Braunschw. 2, 146, 60. Notewile, s. Nottwil.

Nothalten (elsäss. K. Schlettstadt), Nothalden 1310, Habsb. Urbar., Lit. Ver. 19, 16, 4.

Nothendorpe [unbek.], 1196, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 218.
Nothensum [unbek.], 1208, Emon. Chron., Scr.

23, 468, 42.
Nothfelden (hess. K. Wolfhagen), Notfelt, Trad.
Fuld., Dr. 41, 75; Nothfelt, ibid. 80.

Nothgottes (ehem. bei Hochheim), Notgotz 1460, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 440.

Notine [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 488.

Notingesbach [unbek., bei Reichenbach], 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1832, 120. Notolici, s. Nettolitz.

Notspach, s. Nonsbach.

Nottelenborg [unbek.], gebaut 1309, Lerbeck, Chron. Schowenb., Meibom, Scr. 1, 519.
Notteln funbek., in Westfalenf, Notlen 1130,

Münster. Chron. 108.

Nottwil (luzern. A. Sursee), Notewile s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 108. — Notwile, Ottwile 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

489

Arch. 1, 100 f. - Notwyl 1386, Lilience., Volksl. 1, Nr. 34, 46. Notzing (bair. B. Erding), Noteingin c. 1015.

Ebersh, Cartul., Hundt 1, 19 f. Notzingen (wirtt. O.A. Kirchheim). Notzingin 1089. Bertholdi Chron., Scr. 10, 100, 37.
Noukendorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch. Scr. 2, 126.
Nourinberg, s. Nuemberg.
Nova cella, s. St. Avold und Neustift.

Nova civitas, s. Neuburg und Neustadt. Nova curia, s. Freiburg, Hoefchen und Neuhof.

Nova domus, s. Neuhaus

Nova ceclesia, s. Neuenkirchen und Neukirch. Nova terra, s. Neuland. Nova urbs, s. Langenstein, Neuburg u. Regensburg. Nova villa, s. Neudorf, Neuendorf und Neuvilly. Novesium, s. Neuss.

Noviand (rheinl. K. Bernkastel), Noviant c. 645,

Chron. Epternac., Scr. 23, 45, 1. Novidwur, s. Neuhof.

Novientum, s. Ebersheim. Novillarensis, s. Neuweiler.

Noville (belg. Proc. Luxemburg), 1220, Caesarius. Registr., Leibn., Collect. 479.

Noviomagum, s. Nimwegen.
Novopole (russ. Gouv. Suwalki), Nuenpilen castr., belagert 1381, Ann. Thorun., Scr. Pruss. 3, 115. — Nawenpile, Joh. v. Pos., ibid.; verbrannt, ibid. 116; Avenpil, Detmar, Chron., Graut. 1, 317. Korner.

Novum castrum, s. Naumburg und Neuhaus.

Novum claustrum, s. Roozenkamp. Novum forum, s. Neumarkt.

Novum molendinum, s. Neuermuchlen. Novum monasterium, s. Muenster. Novum opus, s. Neuwerk.

Novum villare, s. Neuweiler.

Novus mons, s. Neuenberg. Novus pons, s. Neubrueck und Nienbruegge.

Novus portus, s. Nieupoort.

Nowen, s. Nauen.

Nowgarten, s. Naugarten. Nowin [unbest.], civit. 1273, Chron. Colmar., Scr.

17, 247, 14. Nozzinwilare [unbek.], 1138, Bertholdi Chron.,

Scr. 10, 117, 5 f. Nubenheim, s. Neuenheim. Nuburch, s. Neuburg.

Nuchirchen, s. Neukirchen. Nuciensis, s. Neuss.

Nucziezie [unbek., in Böhmen], 1417, Höfler,

Gesch. d. Hussit. 2, 294. Nudow (brandenb. K. Teltow), 1375, Brandenb.

Landb. 22 f.

Nueborg, s. Neuhaus. Nueburg, s. Neuburg. Nuedens Celle, s. Zell.

Nucleus Cene, S. Zen.

Nucleus (bair. B. Muennerstadt), Nutilingen, Nutelungen 772, Trad. Fuld., Dr. 5, 2 f.;
Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr., 12, 907, 27. Nuedorf, s. Neudorf.

Nueforn (thurg. B. Frauenfeld), Niuforon 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 243, 28.

Nuefport, s. Nieupoort.

Nuchusen, s. Neuhausen. Nucleinde [unbest.], 1138, Ann. Rodens., Scr. 16,

713, 29. Nucler, s. Neuler,

Nuellenberg, s. Nuernberg.

Nuemberg [unbest, in Baiern], 1088, Michael. annot. histor., Böhmer, Font. 1, 453.
Nuemburg, s. Naumburg und Neuenberg.

Nuemkirchen, s. Neukirchen. Nuen-, s. auch Neu- und Neuen-.

Nuenberg, s. Freiberg.

Nuenbure, s. Nimburg und Nuernberg. Nuenfron, s. Neunforn und Neufra.

Nuenning (westfäl. K. Münster), Nunnynk 1390,

Freckenh. Hebereg., Friedland. 158 f.

Nuenninghoven (ehem. bei Dinslaken), Nunnighoven 1218, Gerresh. Hebereg., Arch. - Niederrh. 6, 127.

Nuensezen, s. Nauses.

Nuenstat [unbest.], c. 1165, Marq. Fuld., Böhmer,

Font. 3, 169.

Nuerburg (rheinl. K. Adenau), Nurberc castr. 1180, Leges 2, 164, 6. — Nurberch 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 486. — 1248, Koelh.,

sarius, Registr., Leibn., Collect. 486. — 1248, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 551, 6. — gewonnen 1467, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 50.

Nuerensdorf (ziwch. B. Bülach), Nueristorf 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 110, 4.

Nuernberg (bair. B.-St.), St.-Chr. 1f., Nürnb. 1f. pass. — Norenberg 1022, Ann. Palid., Scr. 10. 68, 2; Nurenberg, Weltchron, D.-Chr. 2, 170, 10 f. — Nuorenberg 1050, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 805, 2. — Nourenberc 1070, Ann. August., Scr. 3, 128, 34. — Nuorinberg 1074, Bertholdi Ann., Scr. 5, 277, 2; Nourenberg, Nurmberg, Nurenberg, Lamberti Ann., ibid. 215, 33. — Noricum castrum. Noremberga, Arnoeck, Chron. cum castrum, Noremberga, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 25. — Nurenberc, Nuernberch, Mirac. s. Cunegundis, Scr. 4, 825, 25 f. — 1097, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 186, 5. 25 f. — 1097, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 188, 8.—
belagert 1104, Ann. Hildesh., Scr. 3, 108, 8.—
1105, V. Heinrici IV imper., Scr. 12, 278, 15.—
zerstört 1106, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell.
2, 214. — Nuenburc 1110, Ann. Pegav., Scr. 16,
251, 12. — belagert 1117, ibid. 253, 21. — Nurmberc, Nurimberc, Nurimberc, belagert 1127, Ann. S. Petri, Scr. 16, 18, 1 f.; Ann. S. Disibodi, Ann. S. Petri, Scr. 16, 18, 11; Ann. S. Dishodi.
Scr. 17, 23, 47; Chron. Sampetr., Stübel 19; Hist.
landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 371; Ann. Rosenv.,
Scr. 16, 104, 36; Ann. Palid., ibid. 78, 16; urbs, Ann.
Hildesh., Scr. 3, 115, 25; Nuerenberg, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 464, 1; Normberc, Ann.
Gradic., Scr. 17, 649, 38; Ann. Halesbr. maj., Scr.
24, 44 f. — Kaiserchron., Massman 17032. — gewonnen 1130. Annal Saxo, Scr. 6, 766, 44 — hewonnen 1130, Annal. Saxo, Scr. 6, 766, 44. — belagert 1138, Ann. Palid., l. c. 86, 5; Gobel. Cosmogr., Meibom, Scr. 1, 269. — Burch. Ursperg. Chron., Scr. 23, 341, 36. — 1147, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 116, 6 f. — Nulenberc 1276, Ann. Basil., Scr. 17, 199, 1. — civit. 1296, Königss. Gesch.-Quell. 137 f. — 1298, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. Queil. 137 I. — 1295, Closener, St.-Chr. 8, Strassb.
1, 103, 12; Königshofen, ibid. 452 f.; Nurenwerch,
Ann. Mellic., Scr. 9, 511, 7. — 1372, Zink, ibid. 5,
Augsb. 2, 8, 9 f. — 1381, Liliener., Volksl. 1, Nr. 28 f.
— 1444, St.-Chr. 15, Landsh. 290, 2 f. — Nuellenberg 1466, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1,
348. — 1474, Liliener., Volksl. 2, Nr. 127 f.
Nuertingen (württ. OA.-St.), Nurtingin oppid.
1089, Bertholdi Chron. Scr. 10, 100, 24. — 1109.

1089, Bertholdi Chron., Scr. 10, 100, 34. — 1109, ibid. 110, 14. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Dioc. Arch. 1. 69. — Nuewertingen. zerstört 1286, Ann. Sindelf., Scr. 17, 304, 12; Nortingen, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 314. — Niuvertingen, Flor. temp., Scr. 24, 242, 4. — Nuvertingen 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 24. Nues, s. Neuss. Nuesche funbek.], Nieste 1216, Trad. Claustro-Neob. 540, Font. Austr. 2, 4, 118.

Nuesen, s. Neuss. Nuettel (bei Rastede), Nuthlo 1242, Fund. Rasted., Friesing. Arch. 2, 284.

Nuetterden (rheinl. K. Kleve), Nitro 720, Chron.

Eptern., Ser. 23, 62, 38. Nuetziders (im Walgau), Nezudra 948, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 104. — Nezudere s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 174. Nuewen-, s. auch Neu- und Neuen-.

Nuewers, s. auch Neu- and Neuer-Nuewerstat, s. Neufchâteau und Neumarkt. Nuewerwile, s. Neuweiler. Nufiron, s. Neufra. Nugerte, s. Neugartheim.

Nugerula / unbek. /, 1004, Lib. herem., Geschichtsfr. LIQ.

Nuheim, s. Nauheim.

Nuhenbure, s. Neuburg. Nuhenheim, s. Naunheim. Nuhusa, s. Neuhausen. Nuifra (Alt-, württ. O.A. Nagold). Nieverun. Niuferon 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, I, 113; Nioveron, Cod. Hirsaug. 33 f. Nuin., s. Neu- und Neuen. Nuira, s. Wironi. Nuyss, s. Neuss.

Nuivanhova, s. Neuhofen. Nuiwenburg, s. Neuenburg. Nulde (niederl. Prov. Gelderland), Niutlo 855, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6.

Nulenberc, s. Nuernberg. Nuligen, s. Neidling. Numagon, s. Nimwegen.

Numburch, s. Naumburg, Neuburg und Nimburg.

Numchirchen, s. Neunkirchen. Numegen, s. Nimwegen. Numik, s. Niemegk. Numwil, s. Numwil. Nunbrunnen, s. Neubrunn.

Nunburg [unbest.], Horneck, Pez, Scr. 3, 242 f. Nunhusen [unbest., bei Esslingen], verwüstet 1449, Ann. Stutgard., Württemb. Jahrb. 1849, 2, 26.

Nunlingen, s. Neidling.

Nunnburch, s. Nomberg. Nunnenberch [unbek... bei Quedlinburg], Nun-nenborg, Gesta Alb. II Halberst., Scr. 23, 127, 46.

Nunnenmuenster, s. Muenster. Nunnenwerd, s. Werd.

Nunnighoven, s. Nuenninghoven.

Nunnunwilaer, s. Nonnenweiler. Nunnwerd, s. Werd. Nunnwil (luzern. A. Hochdorf), Numwil, verbrannt 1351, Henr. Diessenh., Böhmer, Font. 4, 84. Nuolen (schwiz. B. March), Nuole, Nuoln 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 169; Geschichtsfr. 17, 182. Nuorenbere, s. Nuernberg.

Nuowenburch, s. Neuenburg. Nurenbere, s. Noerenberg und Nuernberg.

Nuringa [unbek.], 1114, Lib. heremi, Geschichtsfr.

Nuringes funbek./, c. 1165, Marq. Fuld., Böhmer, Font. 3, 172

Nurmbere, s. Nuernberg.

Nurmegunde, s. Normegunde. Nurtingin, s. Neuharting und Nuertingen.

Nuruach [unbek.], Trad. Wizenb., Possess, Nr. 310.

Nusazi, s. Niesig. Nusez, s. Neusess. Nusezi, s. Niesig. Nusia, s. Neuss.

Nusplingen (württ. O.1. Spaichingen), Nuspilingin 1117, Bertholdi Chron., Scr. 10, 113, 25. Nuspelingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 46. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 15. Nussbach (österr. B. Kirchdorf), Nuzbach c.

1150, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1,

123. — Nuspach 1454, Kremsmünst. Gesch. Quell. 81.

Nussbaum (bair. P. Passau), ? Chrumben Nuzbomen c. 1130, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 544. — Nuzpume c. 1190, ibid.

Nussbaum (rheinl. K. Kreuznach), Nusbaum 1455, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 40.— gewonnen 1471, ibid. 66; Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 503; Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 323, 10.

Nussbaum (württ. OA. Wangen), Nussboum,

Cod. Hirsaug. 36.

Nussbaum [unbest.], castr., zerstört und Kl. gegründet 1136, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 180; Nuzbaum, Michael. annot. histor., Böhmer, Font. 1, 453.

Nussbaumen (Ob.- u. Unt.-, aarg. B. Baden), Nussboumen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, Nussbaumen (thurg. A. Steckborn), 1004, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 119. — Nuzpoumen s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 106.

Nussberg (mehrere Ortschaften des Namens in

Baiern), Nuzberc 1198, De advoc. Altah., Scr. 17,

376, 10. — Nusperg castr., gewonnen 1468, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 448.

Nussberg (kärnt. B. Klagenfurt), Nusperg castr.
1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 543.

Nussberg (zürch. B. Winterthur), Nosiberg 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 171. Nussdorf (bad. A. Ueberlingen), Nuzdorf 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 57; Chron. Salem., Mone, Quell. 1, 179; Hist. brev. Salem., Scr. 24,

646, I.

Nussdorf (österr. B. Frankenmarkt), Niozdorf
c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob
d. Ens I, 531. — Nuztorf c. 1130, Cod. trad.
Formbac., ibid. 633.

Numdowf (österr. B. Herzogenburg), Nuzdorf

Nussdorf (österr. B. Herzogenburg), Nuzdorf 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 20. — Nuzzdorf 1345, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 56; Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 574 f. — 1428, Ann. Mellic.,

Fund. Zwetl., 1Did. 2, 3, 574 k.—1426, Find. Scr. 9, 518, 13.

Nussdorf (österr. B. Kloster-Neuburg), Nuzdorf 1187, Trad. Claustro-Neob. 51, Font. Austr. 2, 4, 12.— s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 8.

Nussdorf (pfälz. K. Landau), Nuozdorf, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 141.—verbrannt 1460, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 174.

Nussdorf (württ. OA. Vaihingen), Nuszdorf 1092, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 212.—Cod. Hirsaug. 46 f.

Cod. Hirsaug. 46 f. Nusse (bei Lübeck), Strals. Stadtb. 4, Nr. 449 f.

Nusserow, s. Nustrow. Nussia, s. Neuss.

Nussia, s. Neuss.
Nusslingen [unbek.], Cod. Hirsaug. 74.
Nussloch (bad. A. Heidelberg), Nossloch, verbrant 1462, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 466.
Nustrow (mecklenb.-schwerin. A. Gnoien), Nusserow, Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 641.
Nutllingen, s. Nuedlingen.
Nutllingen, e. Nuedlingen.

Nutilingen, s. Nucdlingen
Nutlou [nubek., bei Elven], s. XII, Rotul. bonor.
Corb., Arch.-Westfal. 1, 4, 51.— wüst 1416, Bredel.
Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 150.
Nutting (rheinl. K. Saarburg), Nithingas,
Trad. Wizenb., Nr. 200.
Numburg. S. Namburg.

Nuunburg, s. Naumburg. Nuvaren, s. Neufahrn. Nuveborg, s. Neuburg. Nuvele, s. Niewaal.

Nuvenburg, s. Neuenburg.

Nuvile, s. Newel

Nuvimagun, s. Nimwegen. Nuvunbure, s. Neuburg.

Nuwahusen, s. Neuhausen.

Nuwen, s. auch Neu- und Neuen-

Nuwenar, s. Ahr.

Nuwenborch [unbest.], 1184, Henr. de Hervord.

168. - 1315, ibid. 234.

Nuwenburch [unbek., Dinc. Freising]. Niuwenburg 1062, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 317, 20 f.

Nuwenburg. s. Naumburg. Nienbruegge und Nim-

Nuwershusen, s. Neuershausen.

Nuwertingen, s. Nuertingen. Nuwikirchen, s. Nieukerk und Neukirchen.

Nuwnburg /unbest./, belagert 1426, Chron. Elwac...

Scr. 10, 45, 1.

Nuz-, s. auch Nuss-. Nuzezse, s. Neusass

Nuzlingas, s. Neussling. Nuzpume, s. Nussbaum.

Nuzzenriet (chem. bei Donanwerd), s. XIII. Rotul

reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 419. Nuzzym, s. Nossen.

0

O. s. Hiddensoc.

Oasunga, s. Usingen.

Oh (bair. B. Oberdorf). Owe 1167, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 619, 21; Arch.-Augsb. 2, 31.

Obacer, s. Ocker. Obach, s. Abach.

Obalshode [unbek.], c. 1200, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 700. Obbach (bair. B. Schweinfurt). Oppahen 813,

Trad. Fuld., Dr. 39, 59. Obbenheim, s. Oppenheim.

Obdach (steierm. K. Judenburg). 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 174.

Obelingen, s. Oebling. Obeliz, s. Oebelitz.

Obendorph [unbek.], 1220. Caesarius. Registr..

Leibn., Collect. 508.
Oberach, s. Ueberachen. Oberacker (bad. A. Bretten), Cod. Hirsaug. 69. Oberberg (rheinl. K. Lennep), Overberge c. 900, Trad. Werdin. Nr. 81, Zeitschr.-Berg 6.

Oberburg (aarg. K. Windisch), Obrunburk 1060, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 305. — Oberanburg 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19,

Öberburg (bern. A. Burgdorf), Obernburg 1375, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Oberdorf (basel. B. Waldenberg), Onezwire 1295, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 221, 27.
Oberdorf (elsäss. K. Altkirch), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 12, 3.
Oberdorf (steierm. B. Veitsberg), 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 202.

Oberdorf (steierm. B. Weitz), Oberndorf 1265,
Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 198.

Oberdorf (Kt. Unterwalden). Hobirndorf 1197,

Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 246.

Oberdorf (württ. OA. Tettnang), Obirndorf,
Hoberendorf c. 950, Casus monast. Petrish., Scr.
20, 630, 12; 16. — ?1273, Oheim. Chron. 141, 28 f. Oberenhofen, s. Oberhof.

Oberestetinwilaer, s. Oberstweiler.
Oberg (hannov. A. Peine), Oberge 1288, Chron.
S. Simon. Goslar., D.-Chr. 2, 597, 22. — turris, gewonnen 1291, Chron. Hildesh., Scr. 7, 866, 30. — zerstört. ibid.

zerstört, ibid. 40. Oberg [unbek., in Oesterreich], 790, Chron. Cremif.,

Rauch, Scr. 1, 166.

Oberhausen (bair. B. Landau), Oberenhus, —husen c. 980, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 13 f. Oberhausen (bair. B. Göggingen), 1381, Zink, St.

Chr. 5, Augsb. 2, 26, 30; ibid. 4, Augsb. 1, 67, 15 f.
Oberhausen (zürch. A. Embrach), Obrehusin
1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 247. — Obrahusen 1310. Habsb. Urbar. Lit. Ver. 19, 106, 6.

Oberheim (bair. B. Pfarrkirchen), c. 1254, Cod.

trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 411.

Oberhof (bad. A. Säckingen), Oberenhofen

1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 47, 1.

Oberhofen (bern. A. Thun), Oberhoven 1310,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 98, 3.—1400, Justinger 192.—1470, Frickard 23 f.

Oberhofen (vijett 04 Gaildowf), 1180, Acta

Oberhofen (württ. OA. Gaildorf), 1180, Acta

Oberhofen (think O.A. Gatherfy), Aug., Zeitschr.-Oberh. 29, 23.

Oberhofen (zürch. B. Winterthur), Oberhof 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 218, 25.

Oberholz (österr. B. Ravelsberg), Ubernholci 1216, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 119.

Oberkilch, s. Oberkirch und Poltringen. Oberkirch (bud. A.-St.), Oberkirche, ummauert 1322, Notae argent., Böhmer, Font. 3, 118: Matth. Neoburg. append. 229 f. — 1334, ibid. 231. Oberkirch (buzern. A. Sursee), Oberkilch 981,

Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 115. — Obernkilch 1052, ibid. 132. — Oberunkilchun s. XII, Einsiedl. Urbar, ibid. 108. — Oberkilchain, Oberunkilch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 170 f.; Geschichtsfr. 19, 170 f.
Oberkirch (St.-Gall., B. Kaltbrunnen), 1328,

Königshof, St.-Chr. 9, Strassb. 1, 667, 20.

Oberkirch (thurg. A. Frauenfeld), Erchingen
1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

94 f.
Oberkirch (württ. OA. Freudenstadt), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 56.
Oberkirch, s. Kaltbrunnen und Poltringen.

Oberkirchen (österr. B. Gross-Gerungs), Obernkirchen, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 476.
Oberkirchen (westfäl. K. Meschede), Overen-

kerken 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell.

Oberland (Theil des Kt. Bern), 1436, Fründ. Chron. 5 f. - 1470, Frickard 139 f.

Oberlingen, s. Ueberlingen. Obermeutingen, s. Meitingen. Obernaltach, s. Alteich.

Obernaw (chem. bei Sulzheim in Baiern), 1134,

Monum. Eberac. 52, 33. Obernbach (bair. B. Hengersberg), Obernpach 1027, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 495

Obernberg (österr. B.-St.), castr., gebaut 1129. Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 333.— c. 1160. Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob der Ens 1, 357 f. — c. 1190, ibid. 393 f. — gebaut 1191, Compil. chronol., l. c. 534. — 1194, Magni Chron., Scr. 17, 521, 16. — 1199, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 386, 14; Obernperge, Ann. Seldent., Böhmer, Font. 3, 526; Oberenperg, Ann. Burghaus., Scr. 24, 62, 20. — verbrannt 1241, Chron. Magni contin., Scr. 17, 528, 43. - gewonnen 1244, Chron. Garst.. Rauch, Scr. 1. 32 Cont. Garst., Scr. 9, 597, 30. — zerstört 1245, ibid.

45; Magni Chron. cont., l. c. 529, 10. — **1280**, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 284. — Obernperig, be-

Zwetl. Font. Austr. 2, 3, 284. — Oberhperig, helagert 1372, Ann. Mats., Ser. 9, 835, 31; 32.
Obernberg (St. - Gall., B. Gossau). Oberberg 1489, Liliener., Volksl. 2, Nr. 176, 12 f.
Obernberg (unbek., in Steiermark). 1265, Ration. Stir., Rauch, Ser. 2, 185.
Obernburg (bern. A. Burgdorf), Obernberg 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 161.
Obernburg (chem. in Krain). 2 Kl., Horneck, Pez.

Obernburg (ehem. in Krain), ? Kl., Horneck, Pez,

Scr. 3, 546.

Oberndorf (bad. A. Konstanz), Oberendorf 1094, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Obernh. 9, 216.
Oberndorf (bair. B. Donauwerd), s. XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 429.— castr., verbrannt 1381, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 70, 7 f.; Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 27, 37 f.
Oberndorf (bair. B. Ebersberg), Oberendorf c. 1180. Fhersb. Cartul. Hundt. 1, 25 f.

1180, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 35 f. Oberndorf (bair. B. Erlangen), 1450, Kriegsber.,

St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 225, V. 19. Oberndorf (bair. B. Kelheim), 1209, Arnpeck, Oberndorf (bair. B. Kelheim), 1209, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 242; Chron. Andec., ed. 1602, 32; Chounr. Schir. Ann., Scr. 17, 632, 5. Oberndorf [unbek., bei Rothenburg a. d. Tauber], verbrannt 1449, Chron. Rottenb., Duell., Miscell.

Oberndorf (bair. B. Rottenburg), 1250, Lib. bon. Infer. Monast. Ratisb., Verhandl.-Oberpfalz 9, 46. Oberndorf [unbest, in Baiern], 1027, Ampeck,

Gesta Frising., Deuting. 495; Oberendorf, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 38. - c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk. Buch ob d. Ens 1, 553 f. — c. 1150, Trad. Patav., ibid. 480 f. Oberndorf (österr. B. Raabs), 1230, Fund. Zwetl.,

Font. Austr. 2, 3, 112.

Oberndorf (österr. B. Zwettl), 1286, Fund. Zwetl.,

Font. Austr. 2, 3, 378 f. Oberndorf (württ. OA. Herrenberg), Oberdorf 1292, Ann. Bebenhus., Württemb. Jahrb. 1855, 2, 182. **Oberndorf** (württ. OA.-St.), 887, Oheim, Chron. 73, 17. — civit. 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc. Arch. 1, 35 f. — Schlacht 1298, Herm. Altah. contin. III, Scr. 24, 56, 21; Henr. Rebd., Böhmer, Font. 4, 509; Freher-Str., Scr. 1, 600. — 1347, Matth. Neoburg. 138.

Oberndorf (Alt-, württ. OA. Oberndorf), O. super. 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 38f. Obernhausen (bair. B. Gersfeld), 1193, De ad-

voc. Altah., Scr. 17, 374, 8.

Obernheim (württ. OA. Spaichingen), Ubernheim, Cod. Hirsaug. 34. — Öbernkeim, ibid. 95. Obernhof (österr. B. Aigen), Obernhofin c. 1126, Trad. Subens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 426.

Obernhof (österr. B. Zwettl), 1138, Fund. Zwetl.,

Font. Austr. 2, 3, 31 f. Obernhofen [unbek., in Baiern], wüst, Monum.

Eberac. 115, 17 f.

Obernkirchen (hess. A. Rinteln), Overkerken, Kl. gegründet c. 814, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 164. — zerstört 923, ibid. 163. Overenkerken 936, ibid. 164.

kerke, Strals. Stadtb. 4, 28 f. Obernwerd [unbek., bei Niederaltaich], 1248,

Herm. Altah., de reb. gest., Scr. 17, 379, 12.
Oberried (bad. A. Freiburg), Kl. gegründet 1235,

Chron. Oberr., Mone, Quell. 1, 196. Oberrieden (bad. A. Ueberlingen), 1110, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 57; Obirriedin, Hist. brev. Salem., Scr. 24, 646, 3; Chron. Salem., Mone, Quell. 1, 179.

Obersax (Kt. Graubünden), Ubersahse 1221, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 76.

Obersee (östl. Fortsetzung des Zürchersee), Ober-

sewe 1264, Zürch. Jahrb. 54.
Oberskirchen (bair. B. Landshut), Oberchirchen 1250, Lib. bonor. Infer. Monast. Ratisb., Verhandl.-Oberpfalz 9, 62.

Oberstein (Fürstenth. Birkenfeld), Lapis 1245,

Ann. Wormat., Scr. 17, 49, 31. Oberstenfeld (württ. OA. Marbach), Oberesten velt 1054, Ann. Wirzib., Scr. 2, 244, 23. - 1249,

Arch. 1, 145.—? Obernsteten (württ. OA. Münsingen), Obirostetten (württ. OA. Münsingen), Obirostetten (württ. OA. Münsingen), Obiro-

stetin 1138, Bertholdi Chron., Scr. 10, 117, 13. -Oberosteten 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 42. — **1275**, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 84. — Óbrenstetten 1310, Habsb. Urbar, Lit. Vér. 19, 295, 9.

Oberstorf [unbek.], Andreae catal. abbat. S. Mi-

chael., Scr. 12, 908, 13.

Oberstweiler (bad. A. Salem), Oberestetin-

oberstweiter (blat. A. Satem), Oberesteetin-wilaer 1264, Acta Salem., Zeitschr.-Oberth. 31, 116. Oberterzen (St.-Gall., B. Sargans), Ufderzen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 139, 1. Oberwald (chem. Fürstenthum, um Göttingen), Overwolt 429, Sachsenchron., Abel, Samml. 35 f. — 1270, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 566, 8660. Oberwangen (thurg. A. Tobel), Oberewangin, Wengin 993, Casus Monast. Petrish., Scr. 20, 636, 12. — Schlacht 1268, Ann. Bern., Scr. 17, 272, 18;

Chron. de Berno, Justing. 297.

Oberweil (Kt. Zug), Oberwile 1310, Habsb. Urbar., Lit. Ver. 19, 90, 5.

Oberweiler (württ. OA. Ravensburg), Oberenwilare 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 37.

Oberweiler (württ. OA. Saulgau), Obirnwilare (1182), Acts Salom, Zeitsehr, Oberweiler (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 2018 (2018), 201

1183, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 73. - 1206, ibid. 62.

Oberwil (aarg. B. Zofingen), Oberwile 1310,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 127, 4.
Oberwil (bern. A. Büren), Wile, Obernwile
1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

185. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 37.

Oberwil (bei Laupen), Schlacht 1339, Ann. Bern., Scr. 17, 272, 11; Chron. de Berno, Justinger 300. — 1445, Fründ, Chron. 226.

Oberwiler, s. Wil. Obfure, s. Nidfurn.

Obhausen (merseb. K. Querfurt), Uppusun 1004. Thietmar, Scr. 3, 809, 36. — Uphuszen, Ophusen 1019, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 177, 9f. — Uphusen s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 382. — 1444, ibid. 189, 7; 18. Obinghem funbek., im Kinhemgauf. Obbinghem \$55, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6. — Ubinghem \$90, ibid. Nr. 74b. — 977, Chron. Holland. Kluit. 1, 20.

land., Kluit 1, 29.

Obirostetin, s. Oberstetten. Obirriedin, s. Oberrieden. Obirschar, s. Ueberschaar. Obitzi, s. Oetz.

Obizinbach, s. Oetzbach.

Oblarn, s. Oeblarn.

Oblawicz [unbek.], s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 388. — Obluviz, ibid. 385. Obora (böhm. K. Prag), 1276, Can. Prag. contin. Cosmae, Scr. 9, 181, 24. — 1282, Cosmae contin.

ibid. 206, 24. Oborn [unbek.], 1328, Gesta abbat. Trud. con-

tin. III, Scr. 10, 419, 1.

Obortowe [unbek.], s. XIV, Lib. bonor. Merseb.,
Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 388.

Oborzistie [unliek., in Böhmen], castr., belagert 1425, Bartoss, Chron., Dobner, Monum. 1, 149.

Obotriten (Slaven an der Ostsec). Abitrices. V. Walae, Scr. 2, 537, 48. — Abotriti, Abotridi, Obotriti 789, Am. Lauriss, contin., Scr. 1, 174 f. — 795, Chron. Moissiac, ibid. 302, 10 f. — Abodriti, Apodritan, Abdriti, Habitriti 804. Ann. Quedlinb. Ser. 3, 41 f. — Abrotidi 808, Regin. Chron. Ser. 1, 564, 42 f. — Obriti 809, Ann. Ottenbur., Ser. 5, 3, 3. — 815, Einh. Ann., ibid. 202 f. — Ab. Praedecenenti 822, Einh. Ann., l. c. 209, 38. — 824, ibid. 213, 1. — Obotriter, Obiter 840, Nordelb. Chron. 8 f. — Abatareni 0 biter 840, Nordelb. Chron. 8 f. — Abatareni 822, Einh. Ann., Capall. mai. Ser. 7 gas. Helpeddi Chron. 955, Ann. Sangall. maj., Scr 1, 79; Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 13, 23 pass. — Henr. de Hervord. 37 f. Obrahusen, s. Oberhausen.

Obrechtisstetin [unbek.], 1138, Bertholdi Chron.,

Ser. 10, 116, 44.

Obrehtztal, s. Albrechtsthal. Obrigheim (bad. A. Mosbach), Ouberencheim 1091, Cod. trad. Reichenb., Württ. Jahrb. 1852, 1, 111 f. Obula, s. Havel.

Occenvorth [unbek., in Ostfriesland], vadua 1166, Ann. Egmund., Scr. 16, 464, 33.

Occlisdorf, s. Zogelsdorf.

Oceanus, s. Nordsee. Oche, s. Aachen.

Ochekirea [unbek.], 1191, Gisleberti Chron. Hanon., Scr. 21, 576, 28.
Ochla (posen. K. Krotoschin), 1244, Lib. fund.

Heinrichov. 61.

Ochmunda, s. Oechte.

Ochsenbach (Nbfl. der Aue). Ossenbeke 1029. Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 169. Ochsenbach (bad. A. Heiligenberg), 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 278, 23.

Ochsenbach (bad. A. Pfullendorf). Ohsobach super. 1229, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 126. Ochsenbach (österr. B. Ips oder Scheibs). Ohsenpach s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 29. Ochsenbruch (chem. bei Till, rheinl. K. Kleve),

Ossenbruck 1318, Klev. Hebereg., Ann. Niederrh. 28, 24.

Ochsenburg, s. Seeburg. Ochsendorf (hannov. K. Fallersleben), Ossendorp 990, Chron. Halberst., Leibn., Scr. 2, 119. -1002, Gesta episc. Halberst., Scr. 23, 89, 26. — Ossendorpe 1382, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 72, 17. — 1491, ibid. 16, Braunschw. 2, 268, 13. Ochsenfeld (bei Mülhausen im Elsass). 1468,

Ochsenfeld (bei Müllausen im Elsass). 1468, Schachtl. bei Frick. 239; Liliener., Volksl., I, Nr. 120, 7.
Ochsenfurt (bair. B.-St., u. Kl.-O., daselbst), Ohsonfurt 723, Othlen. V. Bonif., Jaffé Biblioth. 3, 490. — Ohsenfurt, Trad. Fuld., Dr. 4, 131. — Ohsonefurt 1081, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 647, 18; Osinvuort, Ann. Yburg., Scr. 16, 437, 20.—Ochsenfurt, Cod. Hirsaug. 44f. — Osenvorde, Ossenvorde 1151, Ann. Stadens., Scr. 16, 339, 3.—Ohsenfuert 1250, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 150, 29. — 1251, Andr. Ratisp. Chron, Eccard, Corp. 1, 2085. — 1267, Weltchron., Bair. Forts., D.-Chr. 2, 327, 21. — Oxenfurt 1269, Flor. temp. Scr. 24, 241, 37. — Ossenfort 1338, Michael. annot. histor., Böhmer, Font. 1, 458. — maj. u. min. 1340, Monum. Eberac. 101, 23 f. — 1397, Liliener. 1340, Monum. Eberac. 101, 23 f. — 1397, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 40, 1795. — 1450, Krieg, Beilag., St.-Chron. 2, Nürnb. 2, 530, 14.

Ochsenhausen (württ. O.A. Biberach), Kl. geweiht 1093. Bonneldi (hen)

1093, Bernoldi Chron., Scr. 5, 456, 48. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 142 f.

Ochsenpach, s. Echsenbach.

Ochsenstein (ehem. bei Elsass-Zabern). Ocsenstein, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 327. — Ochsin-

stein 1281, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 207, 16. -1282, Ohsenstein, Ellenhardi Ann., ibid. 103, 20.

Ochsinstein castr., erobert 1284, Ann. Colmar. maj., l. c. 211, 34. — 1294, Weltchron., I. bair. Forts., maj., l. c. 211, 34. — 1294, Weltchron., I. bair. Forts., D.-Chr. 2, 330, 17. — Hossinsten 1295, Ann. Colmar. maj., l. c. 221, 32. — gewonnen 1382, Königshof., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 800; 898, 7. — 1386, Contin. Zwetl., Scr. 9, 689, 2.

Ochtenhausen (hannov. A. Bremervörde), c. 1150, Possess. Corv., N. Vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 3.

Ochtersum (hannov. A. Hildesheim), Ochtersem 1258, Chron. Hildesh., Scr. 7, 862, 46.

Ochtinge [unbek.], 1261; Chron. episc. Verdens.. Leibn., Scr. 2, 218.

Leibn., Scr. 2. 218.

Ochtmersleben (magdeb. K. Wolmirstedt). Ot-mersleve 1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2.

Ochtmunda, s. Pechte. Ocisfelde, s. Oebisfelde.

Ockenbach (Bach beim Hauenstein in der Schweiz).

1301, Leges 2, 476, 16.

Ockendorf (merseb. K. Merseburg), 1042, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 180, 39. - Roykindorff 1152, ibid. 189, 16.

Ockenheim (rheinhess. K. Bingen), 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 540; Ockinheim.

Monum. Blindenst. 25.

Ocker (Nbfl. der Aller), Oveker, Schlacht 47
v. Chr., Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 14,
27. — Obacro 747, Ann. Lauriss., Scr. 1, 136, 7:
Oracra, Einh. Ann., ibid. 137, 9. — Obacra 748,
Ann. Mettens., ibid. 330, 40 f. — Obacer, Hobacar 749, Ann. Lauriss. min., Scr. 1, 115, 43; 136, 7 f.; car 749, Ann. Lauriss. min., Scr. 1, 115, 43; 136, 7f.: Ovekere, Overker, Sachsen Herkunft, D.-Chr. 2, 260, 35. — Ovaker 775, Rolevink, Saxon. 88. — Ovecare 801, Gesta episc. Halberst, Scr. 23, 79, 8 f. - 861, Sachsenchron, Abel, Samml. 74. — Ovo-kare 995, Thangmar, Scr. 4, 761, 9; Eberh. Reim-chron, D.-Chr. 2, 419, 1430. — Oncra, Trad. Fuld.. Dr. 4, 99. — 1181, Ann. Stederb., Scr. 16, 214, 29 f. — Ovechere 1192, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 511, 4061 f. — 1404, Rechensch., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 190, 5.

Ockerenburgh [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 509; Ockeynburke, Okenin-

burghe, ibid. 510.

Oemarign [unbek.], 1193, De advoc. Altah., Scr.

374: 14 Ocsenstein, s. Ochsenstein.

Ocsioburg, s. Seeburg. Octavia, s. Tungern.

Octinghoven [unbek.], Octinchoven, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 50. Octodorum, s. Martinach.

Odagra, s. Oder.

Odagsen (hannov. A. Eimbeck), Osdaghusun dages husen, Trad. Corb., Wig. Nr. 424. — Osdages husen, ibid. Nr. 12.

Odalingen [unbek.], 1004, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 119. — Odaldingen 1040, ibid. 130.

Odalrichischirchin, s. Ulrichskirch.

Odberge, s. Otthergen.

Odburgun [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 370. Ode, s. Oed.

Odeheim [unbek., Pag. Hattuaria], 863, Chron. Lauresh., Scr. 21, 409, 30. Odehus, s. Motzenhaus.

Odelenberge, s. Elburg

Odelinchusen [unbek.], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedland, 98

Odelzhausen (bair. B. Dachau), Otoldeshusen, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 90.

Odempe (in Livland), 1211, Warth., Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 29. — Ursae caput castr., verbrannt 1208, Chron. Livon., Hans. 126. — belagert 1210. ibid. 138. - wiedergebaut 1221, ibid. 264. wonnen 1223, ibid. 278.

Odemus funbek., in Steiermark/. 1165, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 131. Oden funbek. J., 1290, Possess. Swerin., Vaterl.

Arch. 1838, 97

Odenbach (pfälz. B. Lauterecken). Odenbahe 1220, Caesarius, Registr., Rauch, Collect. 460. — 1437, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 73, 35.

Odenbrunnen, s. Oedenbrunn.

Odenburn (chem. bei Osterspai), 655. Diplom. 1.

Odenbutle [unbek.], c. 1150, Possess. Corb., N.

Vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 4.
Odendal (westfäl. K. Altena), Odinc dala c. 1100,
Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 306.
Odenhausen (hess. K. Gränberg), Utenhusen

1071, Lamb. Ann., Scr. 5, 185, 7.
Odenheim (bad. A. Bruchsal), Ottenheim 1144,
Chron. Lauresh., Scr. 21, 439, 15; Cod. Hirsaug.
49 f. — Kl. 1478, Chron. praesul. Spirens., Böhmer. Font. 4, 350.

Odenhus, s. Osloss.

Odenkirchen (rheinl. K. Gladbach). 1464, Koelh..

St.-Chr. 14, Köln 3, 809, 17. Odenkoben, s. Edenkoben.

Odenprunne, s. Oedenbrunn. Odensen (bei Hannover), Adonhusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 435.
Odenum [unbek.], 1377, Fehdeb., St.-Chr. 6,

Braunschw. I, 25,

raunschw. 1, 25, 4. Odenwald (Gebirge zwischen Neckar und Main), Otenwald 627, Diplom. 1, 139, 23; Odanwald, Hodanuhvald, Odonowald, Einh. transl. S. Marc., A. SS. Juni 1, 182. — Odenewalt 805, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 106. - Odonewalt, Otenewalt, Ottenewalt \$15, Chron. Lauresh, Scr. 21, 359, 28 f. — Odtonwald, Ottonis sylva \$21, Ann. ant. Fuld., Scr. 1, 95. — Ottenwald, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, The-

Saur. 3, 3, 23.
Oder (Fluss), Odora, Odera 756, Ekkehardi Chron., Scr. 6, 180, 55 f. — Odagra 892, Ann. Fuld. V, Scr. 1, 408, 36. — Adora 920, Widukind, Scr. 3, 429, 37 f. — Oddara, Oddora 962, Adami Gesta Hamb., Scr. 7, 311, 21 f. — 990, Thietmar, Scr. 3, 771, 24 f. — Odra 1094, Cosmae Chron., Scr. 9, 102, 35 f. — 1157, Vinc. Prag. Ann., Scr. 17, 666, 40 — Odrita, Kremsmönst, Gesch-Onell. 14. 666, 40. — Odrita, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 14 1209, Ann. Vet. - Cell., Lips. 74. - 0 dore 1233, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 58. - 1270, Ann. Polon., Scr. 19, 638, 4 f. - 1349, Detmar, Chron., Graut. 1, 273. - 1368, Joh. Gubens., Scr. Siles. 1, 32 f. - 1428, Hussitenkr., ibid. 6, 60 f. - 1439, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 6 f. Oder (Nbfl. der Ruhme), 1349, Detmar, Chron., Grant. 1, 273.

Oder (Berg, braunschw. K. Wolfenbüttel), 1381,

Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 69, 30. Oder (Ob.-, Mitt.- u. Unt.-, bair. B. Burgleng-feld), c. 1155, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 669.

Oderating [unbek.], c. 1215, Cod. trad. Ranshof.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 263 f.
Oderberg (brandenb. K. Angermünde), 1192,
Chron. Brandenb., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 278.— Odersberg, Schlacht 1349, Detmar, Chron., Graut. 1, 273. — castr. 1350, Nordelb. Chron. 94. — 1373, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 55. — 1375, Brandenb. Landb. 9 f. — 1381, Korner.

Oderding (bair. B. Weilheim), Odratingen 1052, Chron. Bened., Scr. 9, 224, 12.

Oderheim, s. Edisheim und Odernheim.

Odericheshusen, s. Ichtershausen.

Odernensis, s. Ornois.

Odernensis, s. Ornois.
Odernheim (pfälz. K. Kirchheim - Bolanden),
Othrenheim c. 400, Gesta episc. Mettens., Scr.
10, 536, 4; Otreneym, Chron. S. Clement. Mettens., Scr. 24, 493, 59. — Odenheim 786, Chron.
Lauresh., Scr. 21, 352, 28 f. — Adram, Thietmar,
Scr. 3, 821, 23. — Kl. gegründet 1053, Interpol.
Brunwilar. mon., Scr. 11, 399, 58; Gesta episc. Wormat. — 1142, V. Lodow. Arnst., Böhmer, Font. 3,
335. — Oderheim 1254, Chron. Wormat. Kirsg.,
Ludewig Reliq. 2, 126. — 1353, Matth. Neoburg.
Append. 206. — 1378, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3,
723, 22. — gewonnen 1443, Chron. u. Herkomm.
Senkenb., Sel. jur. 3, 481. — gewonnen 1471, Speier. Senkenb., Sel. jur. 3, 481. — gewonnen 1471, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 503; Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 323, 9.

Odernheim, s. Edesheim. Oderstetelbe, s. Otterstedt. Oderwilxen, s. Wilxen. Odesheim, s. Edesheim. Odeslo, s. Oldesloe.

Odestorpe [unbek., in Westfalen], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 94.

Odighusen, s. Eddigehausen.

Odigmore [unbek., im Kinhemgau], 855, Trad. Werdin. Nr. 68; Zeitschr.-Berg 6.

Odileveshusen, s. Andershausen.

Odinburc, s. Oedenburg. Odinedala, s. Odendal. Odynch, s. Oeding.

Odinfeld [unbek.], c. 1141, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 262.

Odingae, s. Oettingen. Odiserburg, s. Seeburg.

Odmriuten [unbek.], c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 643.

Odnea. s. Gent.

Odnotheshusen (ehem. bei Korvei), Trad. Corb., Wig. Nr. 269.

Odolemiwoda [unbek., in Böhmen], 1417, Höfler,

Gesch. d. Hussit. 2, 290. Odonhusen, s. Osloss.

Odore, s. Oder.

Odornensis, s. Ornois. Odratingen, s. Oderding.

Odrau (schles. B. Troppau), castr. 1426, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 49 f

Odtonwald, s. Odenwald.

Odtorp [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 127.

Oebelitz (pommer. K. Franzburg), Obeliz. Strals. Stadtb. Nr. 52 f.

Oebisfelde (magdeb. K. Gardelegen), Ocisfelde, Trad. Corb., Wig. Nr. 216. — Owesfelde castr.. gewonnen 1278, Chron. Magdeb., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 279; Ovesvelde, Braunschw. Reimchrou. D.-Chr. 2, 507, 8794. — **1366**, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 253, 8; Botho, Leibn., Scr. 3, 383. — **1377**, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 26, 29.

Oebisheim (bei Bruchsal), Owinesheim, Trad.

Wizenb., Possess. Nr. 21 f.

Oeblarn (steierm. B. Gröbning), Oblarn 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 177. — 1270, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 27; 76.

Oebling (bair. B. Straubing), Ubelingenc. 1140. Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 651 f. Obelingen c. 1155, ibid. 667. — c. 1165, Cod. trad. Reichersb., ibid. 341 f.

Oechsen (weimar, A. Lengsfeld), Uhsino, Trad

Fuld., Dr. 43, 2. Occhte (Nbft. der Weser in Oldenburg). Oghtmunde 1169, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 165 - Ochmunde 1187, Chron. Rasted., Meibom, Scr 2, 98. — Ochmunda, Schlacht 1234, Ann. Stadens., Scr. 16, 362, 17; Ochtmunda, Chron. Raoechtland, s. Uechtland.

Oeckernsdorf funbek., bei Raabsf, 1112, Lib. fend. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 246.

Oeckers [unbek.], 1313, Fund. Zwetl., Font. Austr.

2. 3. 494 f.

Oed (riele Orte des Namens in Niederösterreich), Ode c. 1180, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 328. — Oede, Fund. Zweth, ibid. 2, 3, 554. s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 36.

Oed (viele Ortschaften in Obevösterreich), Oede, Ode, Oden, c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 658. — c. 1150, Cod. trad. Reichersb., ibid. 304 f. — c. 1200, ibid. 248; 711. — 1258, ibid. 496. — 1278, ibid. 196.
Oede, s. Oed und Oedt.

Oedelsheim (hess. K. Hofgeismar). Othelesheim 1060, Chron. Lippoltesb., Böhmer, Font. 3, 257. — 1078, Scr. 20, 548, 25. Oeden (österr. B. Krumbach), 1422, Chron.

Claustro-Neob., Arch.-Oesterr. 7, 246.

Oedenberg, s. Oedenburg.

Oedenbrunn (ehem. bei Meissau), Odenprunnen c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 548. — Odenprunn c. 1180, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 375. — 1187, Trad. Claustro-Neob. 211, Font. Austr. 2, 4, 43. — 1194, ibid. 172.

Oedenburg (bair, B. Monheim), Odinburc castr., neugebaut 1291, Ann. Sindelf., Scr. 17, 306, 36

Oddenburg (ungar. K.-St.), Deserta civitas urbs 1065, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 817, 15. — Sopronicum, belagert 1268, Ebend., Pez, Scr. 2, 734. — civit., belagert 1272, Gold. Chron., Hormany, Arch. 18, 422. mayr, Arch. 18, 440. — Oden burg, gewonnen 1273, Contin. Claustro-Neob. VI, Scr. 9, 744, 37; Supronium, Contin. Vindob., ibid. 705, 22; Contin. praedic. Vind., ibid. 729, 26. — 1276, Chron. Magni contin., Scr. 17, 533, 14. — Oedenberg, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 64 f. — erobert 1289, Contin. Vindob., l. c. 715, 33; Histor. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 479; Horneck, Pez, Scr. 3, 748 f. Oedendorf (württ. OA. Gaildorf), Udendorf 1091, Lib. trad. Comb., Württ. Urk.-Buch 399.

Oedenlehen, s. Ettenlehen.

Oedenwaldstetten, s. Waldstetten.
Oeding (westfäl. K. Ahaus), Odinc 1325,
Freckenh. Hebereg., Friedländ. 94 f. — Udinch
1343, ibid. 146. — Odynch castr., zerstört 1370,
Flor. Wev., Münster. Chron. 65; 137 f.
Oedingen (rheinl. K. Koblenz), Oydingen 1325,

Margrad. Hebereg., Blätter-Westfal. 11, 104. — gewonnen 1366, Schüren, Chron. 63. — Odingen castr., zerstört 1386, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 249.

Oedingen, s. Ehningen.

Oedt (rheinl. K. Kempen), Oede, verbrannt 1416,

Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 55, 11 f. Oeffingen (württ. OA. Kannstadt), Oefingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 65.—1277, Ann. Bebenhus., Hess, Monum. 259; Württemb. Jahrb. 1855, 2, 178.

Oefingen (bad. A. Donaueschingen), Evingen, Efingen, Oheim, Chron. 19, 28.—1275, Lib. decim. Constant. Epoib. Diöc. Arch. 1, 26.—1221.

decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 26. - 1324, Lib. quart., ibid. 4, 12.

K. Elberfeld), Uveta, Uvita. Oefte (rheinl. Uviti, Ubhiti, Uvete 805, Trad. Werdin. Nr. 30f., Zeitschr.-Berg 6. — Oviti, Lviti 836, ibid. Nr. 51.

- Uvitherowald 848, ibid. Nr. 65.

Oeggerswiler, s. Eggenweiler, Oegiswile, s. Noeggenschwihl.

Oeglberg (bair, B. Landshat), ? Oegensperch 1250, Lib. bonor, Infer. Monast. Ratisp., Verhandl. Oberpfalz 9, 62.

Ochningen (bad. A. Radolfszell), Oeningen 974, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 113; Oheim, Chron. 20, 24. — Oningen c. 1026, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 460, 2.—1275, Lib. decim. Constant.. Freib. Diöc.-Arch. 1, 17 f. — 1428, Konstanz. Chron.,

Mone, Quell. 1, 332.

Ochringen (württ. OA.-St.), Oeringaw 1088. Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 179; Orengewe. Michael annot histor., Böhmer, Font 1, 453. — Eringen, Oheim, Chron. 19, 29; Eringe, V. Hartwici archiepisc., Scr. 11, 97, 29; Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 909, 29. — Oeringowe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 52. — ? verbrannt 1357, Ann. Mats., Scr. 9, 831, 10.

Oehsenpach, s. Echsenbach.

Oeinhausen (westfäl. K. Minden), Aginhuson 1036, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 159, 34. — Agingehusen s. IX, Trad. Corb., Wig. Nr. 13. Oelde (westfäl. K. Beckum), Olde 1382, Flor. Wev., Münster. Chron. 73, 141. — 1390, Freckenh. Hebereg, Friedländ. 154 f.

Oelegge, s. Olegg.

Oelenberg (Berg bei Unterdürrbach), 1450, Ann. Stutgard., Württemb. Jahrb. 1849, 2, 27. — Ole-

berg 1340, Monum. Eberac. 77, 22 f. Oelinghausen (westfäl. K. Arnsberg), Oylinchusen 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell.

Oelkofen (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Ebersberg), Ellencophon c. 1100, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 10 f. — Elkoven, Burg, gewonnen 1439, Weltchron, IV. bair. Forts., D.-Chr. 2, 367, 6.

Oelkofen (württ. OA. Ravensburg), Ellin chovin

1197, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 76.

Oelkofenbach (Bach, württ. OA. Saulgau), El-recoverbach 1247, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 128.

Oellekum [unbek., in der Schweiz], s. XII, Ein-

siedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 101.

Oellerbach [unbek.], 1324, Ann. V. Udalr. Au-

gust., Scr. 17, 436, 25.

Oellingen (bair. B. Aub), Othelingen c. 1090.
Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 394. — Otelingen 1159, Hist. Font. Salut., Pez, Thesaur. 3,

Oelper (braunschw. K. Braunschweig), Elber 1380, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 40, 5 f.—

Olber 1418, Pfaffenb., ibid. 16, Brannschw. 2, 46, 27 f.
Ols (schles. K.-St.), Olsnic 1214, Ann. Wratisl..
Scr. 19, 527, 33. — Olesniz 1238, Lib. fundat.
Heinrichov. 29; Oelsnicz, V. s. Hedwig., Scr. Siles.
2, 63 f. — Olsna 1366, Chron. princ. Polon., Scr. Siles, 1, 152. — Olse 1426, Hussitenkr., ibid. 6, 48 f. — Olszenicz 1432, ibid. 109. — Alsnensis 1447,

Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 7.
Oels (Langen-, schles. K. Nimptsch), Olsna 1352, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 139. — verbrannt

1428, Hussitenkr., ibid. 6, 170. Oels (Kl.-, schles. K. Ohlau), Olesnicza Coszeborii 1204, Chron abbat b. Mar. Vratisl., Scr. Siles 2, 167 f. — Oelsnicz, V. s. Hedwig., ibid. 30. Oelsburg (bratuschw. K. Wolfenbüttel). Ala urbs 984, Thietmar, Chron., Scr. 3, 768, 30. — Alsburg 1000. Am. Stellah Ser. 16, 22. (Olesburgh 1000, Ann. Stederb., Scr. 16, 199, 34; Olesburch, ibid. 37: Olsburgh, ibid. 44. - Kl. 1133, Chron.

episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 791. — 1151, Chron. Hildesh., Scr. 7, 855, 24. — 1291, ibid. 866, 16. Oelsnitz [unbest.]. Olsnitz 1326, Notae Wratislav., Scr. 19, 534, 42. — 1468, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 196. — Alsnitz 1488, Görlitz. Rathsannal., Scr. Lusat. 2, 56; 423.

Oelzschau (sächs. A. Borna), Olzenitze, Olsnice 1013, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 177, 13.

— Olscuizi 1017, Thietmar. Scr. 3, 857, 34.

Oenewanch, s. Aawangen. Oengirsheim, s. Ungersheim.

Oengum (chemals in Friesland, im Dollart untergegangen), Achenheim, Trad. Fuld., Dr. c. 37. — Aneggum **1238**, Gesta abbat. Horti Mar., Scr. 23, 596, 49.

Oening (bair. B. Geilngries), Onningun, Gunde-

char, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 44. Oennen (Ost- u. West-, westfäl, K. Soest). Ostune c. 1315, Margrad. Hebereg., Blätter-Westfal. 11, 103; c. 1319, Margram. Westunnen, ibid. 104. Westunnen, ibid. 104. Onriet 1227, Acta Aug.,

Oenriet [unbek.], Onriet 1227, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 81. Oenz (Ob.- u. Nied.-, bern. B. Wangen). Owze 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 159.

Oepen, s. Eupen.

Oepfingen (württ. O.A. Ehingen). Ephingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 87 Oer (westfäl. K. Recklinghausen), Tore 1151,

Ann. Stadens., Scr. 16, 336, 7.

Oer, s. Ohre.

Oeren (j. innerhalb Triers), Orreun 620, Gesta Trever., Scr. 8, 160, 7. — Horreum, Horreensis, Kl. gegründet 633, Diplom. 1, 151, 29 f. — 635, Chron. Eptern., Scr. 23, 44, 24. — Horrea 870, Hincmar, Ann., Scr. 1, 488, 10. — 897, Regin. Chron., ibid. 607, 21. — 963, Gesta Trevir., Scr. 8, 168, 12. — 1016, ibid. 176, 44 f.; Orgium, ibid. 195, 24 f. Oringen (chem. bei Quedlinburg), Orda, Trad.

Fuld., Dr. 41, 52. Oerlikon (zürch. B. Zürich), Orlinkon 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 111, 6. — 1444, Fründ,

Chron. 199.

Oerlingen (zürch. B. Andelfingen), Orlinkon 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 232, 12. — 1429,

Handlung, Mone, Quell. 1, 352.

Oerlinghausen (lippe-detm. A. Detmold), Uralanchuson 1036, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 159, 29. — Oerlingshusen **1429**, Ann. Corb.,

Leibn., Scr. 2, 317.
Oerner (Gr.- u. Kl.-, merseb., Mansf. Geb.-K.),
Ornari, Trad. Fuld., Dr. 38, 224. — Arnare, Ar-

nari, ibid. 41, 90 f.

Oersdorf (hannov. A. Harsefeld), Oscresdorp c. 1150, Possess. Corb., N. Vaterl. Arch. 1829, 2,

0ershausen (hannov. A. Münden), Othderes-

oertweins [unbek., in Oesterreich], 1323, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 652.

Oesan [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 28. Oesch (Ob.- u. Unt.-, bern. B. Burgdorf), Onze 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 164. - 1407, Justing., Chron. 202 f.

Oeschelbronn (württ. OA. Herrenberg), Eskelbrunnen 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 122. — Eschelbrunnen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 54. — Eschelbronn 1401, Ann. Bebenhus., Württemb. Jahrb. 1855. 2. 185.

Oeschelbronn (württ. OA. Waiblingen), Eschelbrunnen, Cod. Hirsaug. 42 f.

Oeschgen (aarg. B. Laufenburg), Eschom 1310,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 42, 10.

Oeschingen (Ried-, bad. A. Donaueschingen),
Rieteschingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 120.

Oeschingen (württ. OA. Rottenburg), Eskingen, Cod. Hirsang. 38. — Eschingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 57. Oese (chem. bei Elze), Osidi, Trad. Corb., Wig.

Nr. 392.

Oesede (hannov. A. Iburg), Asithi 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 50. — 1259, Flor. Wev., Münster. Chron. 33.

Oesel (Insel, russ. Prov. Livland), Osiliensis, Kathedrale gegründet c. 1198, Warth., Scr. Pruss. 2, 27. — Osilia, Ozilia 1202, Chron. Livon., Hans. 78 f. — 1203, Heinr. Chron. Liv., Scr. 23, 246, 41. — 1206, ibid. 256, 35 f. — Bisthum germendet 1224. gründet 1234, Detmar, Graut. 1, 111. — Schlacht 1270, Can. Samb. Ann., Scr. 19, 703, 33; Ann. Dunemund., ibid. 709, 24; Ronneb. Chron., Arch.-Liyl. 8, 284. Oeslink (Berg, bei Lemgo), 782, Chron. Cliv.,

Seibertz, Quell. 2, 136. Oespel (westfäl. K. Dortmund), Uspille c. 1160, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 309.

Oesreichs [unbek., in Oesterreich], Fund. Zwetl.,

Font. Austr. 2, 3, 494 f. Oesselse (hannov. A. Hildesheim), Osleveshen

1318, Chron. Hildesh., Scr. 7, 869, 2.

Oessleve, s. Ausleben.

Oestbroeck (niederl. Prov. Utrecht), Ostbruch 1120, Ann. Egmund., Scr. 16, 452, 8. — Oostbroec, Kl. 1127, Chron. Holland, Kluit 1, 73.

Oesterbeke [unbek.], 1220, Leges 2, 238, I. Oesterberg (bair. B. Werdenfels), Oesternberg, Oestirperge c. 1110, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 215 f.

Oesterborch [unbek., bei Steinburg], castr. 1441, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2,

Oesterholz (lippe-detmold: A. Horn). Astanholte 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 121, 6. — Astanholtere marca, Trad. Corb., Wig. Nr. 383.

Oesterndorf, s. Eschendorf.

Oesterrade [unbek., bei Hulckenradt], 1288, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 212.

Oesterreich (Herzogthum), Osterrike 476. Weltchron., D.-Chr. 2, 133, 34 f. — Austrasia 746, Scr. 1, 115, 30 f.; Austria, ibid. 32 f. — 806, Leges 1, 141, 19 f. — 819, Sachsenchron., Abel, Samml. 67. — Austrasii 839, Leges 1, 373, 13. — Oriens, Oesterrich 843, Oheim, Chron. 13. — Oriens, Oesterrich 843, Ohem, Chron. 56, 11 f. — Marchia orientalis 859, Auctar. Garst., Scr. 9, 565, 1. — 905, Gotifr. Viterb., Panth., Scr. 22, 231, 40. — Ostergau, Ostrogothia 918, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 8; 57. — Kaiserchron., Massm. 16298. — 1104, Königss. Gesch.-Quell. 21 f. — c. 1170, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 18 f. — 1180, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 55. — 1238, Ann. Wormat., Scr. 17, 46 f. — Mark 1278, Ann. Siles., Zeitschr.-Schlesien 1, 220. — 1298, Ann. Tiel., Scr. 24, 25, 47 f. 24, 25, 47 f.

Oesterstadt [unbek.], Rhode Chron. Brem., Leibn.,

Scr. 2, 264.

Oesterze, s. Oosterzee. Oesterzeel, s. Oosterzeele.

Oesthof [unbek.], 1314, Mesched. Güterverz.,

Oestkamp (bei Brügge), Ostkamp, geplündert 1127, Pass. Karoli com. Flandr., Ser. 12, 614, 10 f. Oestringen (bad. A. Bruchsal). Osteringun

1071, Chron. Lauresh., Scr. 21, 420, 5. — Osteringen 1459, Landeshuld., Mone. Quell. 1, 361.

Oestringfelde (oldenb. K. Jever). Uppenvelde oestringtelde todacht. K. Jever). I ppenvelde n. Ostringevelde 1134. Chron Rasted., Meibon, Ser. 2, 97. — 1191. Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 202. — 1325. Freckenh. Hebereg., Friedländ. 93. Oestrum (rheinl. K. Geldern). Ostarhem 809. Trad. Werdin. Nr. 31, Zeitschr.-Berg 6. Oetelicon, s. Oetlingen.

Oetelsteten, s. Edelstetten. Octenbach. s. Ottenbach. Octendorf, s. Ottendorf. Oetenhusen, s. Ottenhausen. Oetenswilaer, s. Ettisweiler.

Oeter [unbek., in Steiermark], 1265. Ration. Stir.,

Rauch, Scr. 2, 130.

Octersberg, s. Otzenberg.

Oethlingen (württ, OA, Kirchheim), Atilingin

1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 109, 29.

Oetikon (zürch. A. Meilen). Oetinkoren 1004. Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 110. — s. XII. Einsiedl. Trbar, ibid. 19, 104.

Oetilinestetin, s. Edelstetten.

Octisheim (württ. O.A. Maulbronn). Autines-heim 756, Trad. Wizenb. Nr. 226. — Otinesheim, Otenesheim, Oetenheim, Othensheim, Ottensheim, Hotinesheim, ibid., Possess. Nr. 7f. - Audinesheim 895, Chron. Lauresh., Freher-Str., Ser. 1, 116. 902, Ser. 21, 383, 40.

Oetiswiler, s. Ettisweiler.

Oetkingen (soloth. A. Kriegstetten), Othichingen 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 164.

Oetlenburg, s. Vetli.

Oetlingen (bad. A. Lörrach). Oetelicon 1275. Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 199. Oetschweil (St.-Gall., B. Untertoggenburg), Oetz-wile 1334, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 24, 108.

Oettelingen, s. Aidlingen.
Oetting (bair. B. Erding), Otingun c. 1040,
Ebersb. Cartul., Hundt 1, 34 f.
Oetting (Neu-, bair. B.-St., u. Alt-, ebda), Otinge.
Ottinga, Schlacht 520, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 6; dinga 881, Chron. Mur., Canis.-Basn. Lect. 3, 2, 252. — Oetinga 885, Auct. Ekkeh. Altah., Scr. 17, 362, 25; Oeting, ibid. 26. — Ottinga, curt. reg. 893, Ann. Fuld. V, ibid. 409, 9 f.; Trad. Fuld. Dr. 44, 12 f. — Ottinga, Odinga, Huodinga 8 899, Regin. Chron., Scr. 1, 609, 9. — 906, Chron. Ebersp., Scr. 20, 36. — 1054, Herim. Aug. Chron. Scr. 5, 133, 30. — Odingen c. 1150, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 226 f. — Oeting 1253, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 395, 47. — 1254, Ann. Burghaus., Scr. 24, 62, 34. — Oettingen, Schlacht 1322, Streit zu Mühldorf, Böhmer, Font. 1, 163; Chron. de gestis princ., ibid. 62; Chron. de duc. Bavar., ibid. 141. — 1363, Ann. Mats., Scr. 9, 831, 38. — 1387, Weltchron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 292, 9. — 1388, ibid. 1, Nürnb. 1, 40, 3 f. — 1458, Jahrb., ibid. 10, Nürnb. 4, 235, 13; 673, 21.

Oetting (ehem. bei Klosterneuburg), Attingen 1187, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 35. —

1187, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 35.

Oetinga 1309, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 450. Oettingen (bair. B.-St.), Oumitinga 973, Gerhardi V. s. Oudalr., Scr. 4, 410, 36. — Otingun,

Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 35. — Otting un, ibid. 40. — 1060, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 809, 36. — Otinga, Mirac. Otton. episc. Babenb., Scr. 12, 917, 48. — c. 1165, Marq. Fuld., Böhmer, Font. 3, 173; Otingen, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17,619,30. — Outingen 1195, Ann. Marbac., ibid. 17, 519, 30. — Outtingen 1193, Alin. Marbac., 1bid. 167, 1. — Autingen 1198, De advoc. Altah., ibid. 375, 49. — 1217, Ann. Marbac., l. c. 174, 16. — 1231, Leges 2, 280, 49 f. — Octingen 1308, Weltchron., I. bair. Forts., D.-Chr. 2, 332, 20. — 1422, Bell. Parsb., Jahrb., St.-Chr. 10, Nurnb. 4, 142, 3. — 1430, Notae Ludersd. Ser. 17, 222, 4 1430, Notae Undersd., Scr. 17, 333, 4.

Oettinkon, s. Ottikon.

Oettleins funbek., in Oesterreich]. Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 583. Oettring, s. Ettringen.

Octwil (St.-Gall., B. Untertoggenburg). Otinwilare 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 106, 37. Otwile 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 24 — 1275, Lib. decim. Constant., ibid. 19, 171. — Oetwil, verbraunt 1445, Toggenb. Chron. 23. Oetwil (zürch. B. Meilen), Otwile 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 122, 1. Oetwil (zürch. B. Zürich), Otwile 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 83, 14.

Oetz (bair. B. Eggenfelden), Oeze c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 634.

Oetz (österr. B. Spitz), Obitzi 1091, Trad. Gott-wic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2.

Oetzbach (Bach bei Oetz), Obizinbach c. 1100. Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 72.

Oetzen, s. Etzen.

Oetzlach [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 180.

Oetzwile, s. Oetschweil.

Oevenstein funbek./. 1307. Joh. Victor.. Böhmer.

Font. 1, 353

Oevridingen, s. Oferdingen.

Oewisheim (Ob.- u. Unt.-, bad. A. Bruchsal), Ober-Oewisheim 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2,

Nürnb. 2, 447, 28.

Oexing (bair. B. Ebersberg), Ehsingon, Essingin c. 1010, Ebersb. Urbar, Hundt 1, 136 f.

Oezeinsdorf [unbek., in Oesterreich]. s. XIII, Ra-

tion. Austr., Rauch, Scr. 2, 22.

Oezesdorf, s. Etzdorf.

Ofdirdingen, s. Ofterdingen.

Offin (Hauptstadt von Ungarn). Oven a, al. Buda, 1200, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2081. — 1206, Sachsenchron., Abel, Samml. 154. — civit. 1207, Ann. Reinhardsbr., Weg. 111. — Oven, Presbyt. Bremens., Lappenb. 144; 146. — Wuda 1301, Cont. Vindob., ibid. 721, 42 f.; Königss. Gesch.-Quell. 167. — 1302, Contin. Zwetl. III, Scr. 9, 660, 5. — Offen 1346, Weltchron., IV. bair. Forts., D.-Chr. Offen 1346, Weltchron., IV. bair. Forts., D.-Chr. 2, 357, 20.
1396, Liliener., Volksl. I, Nr. 39, 126
1401, Stromer, St.-Chr. I, Nürnb. I, 59, 18 f.
1421, Tucher, Beilag., ibid. 2, Nürnb. 2, 39, 19 f.
1423, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 29 f.
Budin 1439, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. I, 99.
1457, Schöppeuchron., St.-Chr. 7, Magdeb. I, 398, 7.
1474, Jahrb., ibid. 10, Nürnb. 4, 341, I.
Ofen (Alt-, bei Ofen), Altofen 1457, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 223, 10: 224, 13.
Ofenwang (oster. B. Wildshat). Ofenwaneh.
1150. Cod. trad. Banshof. Urk.-Buch ob d. Ens.

c. 1150, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens

Oferdingen (württ. OA. Tübingen), Oevridingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.

Offenau (wirtt, O.A. Neckarsulm), Offenheim 1305, Chron. Wimpin., Mone, Quell. 3, 16. Offenbach (pfälz. B. Landau), Offenbaci, Trad.

Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

Wizenb., Possess. Nr. 144 f.; Cod. Hirsaug. 49 f. -1464, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 366.

Offenberch, s. Offenburg.

Offenburg (bad. A.-St.). oppid., gewonnen 1246, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 121, 30; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 38, 24 f. — 1278, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 203, 34. — 1350, Matth. Neoburg., Append. 233 f.

Offenburg (steierm. B. Judenburg), Offenberch 1255, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 287. - 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 116.
Offendinge [unbek., Diöc. Trier], 1205, Gesta

Trever. contin., Scr. 24, 396, 6.

Offenhausen (bair. B. Altdorf), Owenhusen, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 26 f. — Ouenhusen, Andreae, Catal. abb. S. Michael., Scr. 12, 907, 38. — Ofenhausen, verbrannt 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 160, 4 f.

Offenhausen (österr. B. Lambach), c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 554 f.

Offenhausen (wurtt. OA. Münsingen), Offenhusen, Cod. Hirsaug. 78 f. — Offinhusin 1117, Bertholdi Chron., Scr. 10, 112, 38. — 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 47. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 92.

Offenheim (bair. B. Engelsberg), Oufheim c. 1190, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob

d. Ens i, 587 f.

Offenheim (elsäss. K. Strassburg), 742, Trad.

Wizenb. Nr. 52.

Offenheim (rheinhess. K. Alzei), Cod. Hirsaug. 44. - civit., gewonnen 1455, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 39.

Offenheim, s. Offenau und Uffenheim.

Offensberg (bair. B. Vilsbiburg), Opinpurc 934, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 2. Offensen (hannov. A. Uslar), Uffanhusun 1015,

Meinwerci episc., Scr. 11, 131, 21.

Officia, s. Quatre metiers.

Offingen funbek., in Thüringen], Trad. Fuld., Dr. 38, 148.—? Offinge 1151, Ann. Stadens., Scr. 16, 339, 36.

Offingen (württ. OA. Riedlingen), Cod. Hirsaug. 90 f.; Oheim, Chron. 20, 5. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 258, 4

Offingen, s. Affing.

Offinwilare, s. Schuttern.

Offleben (braunschw. K. Halberstadt), Uffenleva, Offenleva, Trad. Corb., Wig. Nr. 328; 332 f. Offlichte [unbek.], 1188, Lerbeck, Chron. episc. Merseb., Leibn., Scr. 2, 180.

Offonis cella, villa, s. Schuttern.

Offharn [unbek.], c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 751.
Offeiden (Ober-, hess. K. Alsfeld), Ufeleida, Ufleida, Trad. Fuld., Dr. 6, 12 f.
Oftenhusen [unbek.], 1226, Ann. Hamburg., Scr.

383, 6.

Ofterdingen (württ. OA. Rottenburg), 1207, Ann. Reinhardsbr., Weg. 109. — Oftartingen 1324,

Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 18.

Ofterdingen (württ. OA. Tübingen), Ofdirdingen 1085, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 109. — Ofter tingen 1275, Lib. decim. Contract Trail District Con-

stant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 56. Oftering (österr. B. Linz), Oftheringen c. 634, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 438 f. c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., ibid. 554 f.— c. 1150, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 264. Offringen (aarg. B. Aarburg), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 126, 13.

Oger (Nbfl. der Düna), Wogene 1206, Heinr. Chron. Livon., Scr. 23, 253, 6; Hans. 96.

Ogereshusen funbek. 7, 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 487.
Oggarteruti, s. Okatreute.

Oggelsbeuren (württ. OA. Ehingen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 89.

Oggelshausen (württ. OA. Riedlingen), Oudilshusin e. 1060, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 642, 38 f. — Hugeldeshusen 1084, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 207. — Ogoltshusen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

147. Oggersheim (pfälz. B. Speier), Agridesheim, Egridesheim s. IX, Trad. Wizenb., Possess.

Nr. 13 f.; 62.

Oggersheim [unbek.], Otgeresheim c. 1100, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 631. — Oggeresheim c. 1130, ibid. 636 f. — Otgersheim c. 1160, Cod. trad. Formbac., ibid. 760 f.

Oggeswiler, s. Eggatsweiler. Oghein [unbek.], 1350, Beromünst. Urbar, Ge-

schichtsfr. 23, 272.

Oghtmunde, s. Oechte. Ogirsheim, s. Ungersheim.

Oglan [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 132.

Ogoltshusen, s. Óggelshausen.

Ogra, s. Eger.

Ohausen, s. Ahausen.

Ohenheim [unbek.], 1301, Leges 2, 476, 52.
Ohlau (Nbft. der Oder), Olavia 1291, Chron.
abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 179 f. — Lib.
fundat. Heinr. 17 f. — 1464, Eschenloer, Scr. Siles.

Ohlau (schles. K.-St.), Olavia, Alava 1206, Gesta abbat. S. Vincent., Scr. Siles. 2, 136 f. — 1331, Chron. princ. Polon., ibid. 1, 131 f. — Olaw 1423, Hussitenkr., ibid. 6, 38 f. — 1428, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 91. — Ole 1474, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 17; 31. — 1488, Ann. Wratisl., Scr. 19, 539, 9.
Ohlsdorf (österr. B. Gmunden), Olnstorf,

Ollestorf c. 750, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 29 f.

Ohlstadt (bair. B. Werdenfels), Aulstadt 1052,

Chron. Bened., Scr. 9, 224, 10. Ohlum (hannov. A. Peine), Olem 1190, Chron.

Hildesh., Scr. 7, 858, 17.
Ohm (Nbfl. der Lahn), Amana, Trad. Fuld.,

Dr. 6, 8 f.

Ohmen (Ober- u. Nieder-, hess. K. Grünberg), Amana, Trad. Fuld., Dr. 6, 10. Ohmenheim (württ. OA. Neresheim), Ummen-

haim 1477, Ann. Neresh., Scr. 10, 29, 34.
Ohmes (hess. K. Kirchheim), Omesa 1250, Possess. Hain. 24, Zeitschr.-Hessen 3.

Ohmfeld (bei Worbis), Onfelt, Trad. Fuld., Dr. 38, 164.

Ohnastetten (württ. OA. Urach), Onostetin 1117, Bertholdi Chron., Scr. 10, 112, 39

Ohnenheim (elsäss. K. Schlettstadt), Omenhaim

673, Diplom. 1, 29, 39.
Ohnhorst (hannov. A. Gifhorn), Onhorst 1007,
Ann. Stederb., Scr. 16, 201, 28.
Ohnhuelben (württ. OA. Riedlingen), Honhulewe 1089, Bertholdi Chron., Scr. 10, 98, 12. Ohrdorf (hannov. A. Isenhagen), Ordorp 1013,

Gesta episc. Halberst., Scr. 23, 92, 7.
Ohrdruf (gotha. A. Ohrdruf), Orthorp, Orthdorf, Ordorp, Orthorph 723, V. s. Bonif., Scr. 2, 344, 35. — 724, Rothe, Chron., Liliencr. 155. — Kl. gegründet 732, Willib. V. Bonif., Jaffé Biblioth. 3, 454; 489. — Ordorff 745, Hist. landgr. Thur., Pistor-Str. 1200. — geweiht 777, Lamberti Pistor-Str., Scr. 1, 1300. — geweiht 777, Lamberti

Ann., Ser. 3, 37, 31; Nic. Sig., Weg. 155. — Kirche gebaut 980, ibid. 201; Lamb. Ann., L. c. 65, 25. — Mirac. s. Wigberti, Scr. 4, 227, 51. — 1005, Wolfherii V. Godeh. episc., Scr. 11, 177, 46. — Ortorppe 1036, Sachsenchron., Abel, Samml. 107. — 1291, Ann. Reinhardsbr., Weg. 262.

Ohre (Nbfl. der Elbe), Ore, Schlacht 755, Sach-Ohre (Moff. der Elbe). Ore. Schlacht 755, Sachsenchron., Abel, Samml. 57. — Ora, Ara 780, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 37, 44; 45; Ann. Lauriss., Scr. 1, 160, 18; Einh. Ann., ibid. 161, 20; Oraha, ibid. 344, 46. — 781, Chron. Halberst., Leibn., Scr. 2, 110. — Oer 786, Botho, Leibn., Scr. 3, 289; Chron. episc. Verdens., ibid. 2, 211. — 965, Thietmar, Scr. 3, 740, 39 f.; Hora. Ann. Magdeb.. Scr. 16, 140. 57. — 983, Adami Gesta Hamb., Schol., Scr. 7, 312. — 1007. Ann. Stederb.. Scr. 16, 200. 50 374. — 1007, Ann. Stederb., Scr. 16, 200, 50. — 1192, Chron. Brandenb., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 278. — Schlacht 1351, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 222, 25 f. Ohre (North der Apfelstädt). Oraha 723. V. s.

Ohre (Nofl. der Apfelstädt). Oraha 723. V. s. Bonif., Jaffé Biblioth. 3, 489.
Ohrenbach (hess. K. Breuberg), Aranbach 1012, Chron. Lauresh., Scr. 21, 404, 31.
Ohringen (Ob.- u. Nied.-, zürch. B. Winterthur), Orringen 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 169.—1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 221, 22.
Ohrum (hannor. A. Wöltingerode), Orhem, Arnhem, Schlacht 47 v. Chr., Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 14, 27.— Orhaim, Ordum 747, Ann. Lauriss., Scr. 1, 136.
Il orheim. Einh. Am., ibid.: Oraheim. Schöppenchron., l. c. 21, 28.— Horoheim 749, Ann. Laurehron., l. c. 21, 28. chron., l. c. 21, 28. - Horoheim 749, Ann. Lauriss. min., Scr. 1, 115. — Orheim, Oreheim 780, Ann. Laur., l. c. 160; Einh. Ann., ibid. 161. — Ornheim 784, Leges 2, BI, 19; Arhen, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 32, 4, — Arnheym, gewonnen 1278. Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 567, 8811. — Orum 1381, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 70f.

Ohsconebach, s. Schoenebach. Ohseburg, s. Ochsenbach. Ohseburg, s. Seeburg.

Ohsen (Hagen - u. Kirch -, hannov. A. Hameln), Osen 1206, Botho, Leibn., Scr. 3, 356. — castr. 1422, Rufus, Graut. 2, 521; Korner a. 1422.

Ohsenfurt, s. Ochsenfurt. Ohsenpach, s. Ochsenbach. Ohsingeheim, s. Ossenheim. Ohsnofurt, s. Ochsenfurt.

Ohtereshusen, s. Ichtershausen. Ohusen, s. Sommerhausen.

Oibin (sächs. A. Zittau), Oywin, Oyben, Owben, Moyben, Kl. gebaut 1311, Joh. Gub., Scr. Lus. 1, 6 f. — erstiegen 1346, ibid. 8. — 1395, ibid. 6 f. — 1489, Görlitz. Rathsam., ibid. 2, 5. Oyde funbek., Diöc. Köln], castr. 1332, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 199. — 1343, Chron. Cliv., ibid. 2, 340. — 1370, Jac. Sus., l. c. 209. Oidingen, s. Oedingen.

Oie [unbest., in Westfalen], Oye castr. 1184, Henr. de Hervord. 168. — gebaut 1361, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 245. — gewonnen 1427, Korner. Oie, s. Sophienhof.

Oyen [unbek.], 1347, Gesta abbat. Trudon., contin. III, Scr. 10, 427, 16.
Oygelose, s. Anlosen.

Oigeswiler, s. Wiggiswil.

Oikershausen (ehem. bei Dassel in Hannover). Ecwardeshusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 121. Oildisleuben, s. Oldisleben.

Oylpe, s. Olpe.

Oingirsheim, s. Ungersheim. Oirdenbach, s. Urdenbach. Oirsberg, s. Orsbach.

Oys, s. Ujest.

Oysbroch [unbest., Diöc. Utrecht], Kl. 1108, Chron. Brunwilr., Ann.-Niedersachs. 17, 139.

Oyschem, s. Ouschem. Oyslinck, s. Teutoburger Wald. Oissleben, s. Ausleben.

Oiste (hannov. A. Hoja). Otishusun 860, V. s. Willehadi, Scr. 2, 388, 3. Oystede [unbek.], 1290, Possess Swerin., Vaterl.

Arch. 1838, 100.

Oistenfelde, s. Ostenfelde.

Oisterindorp, s. Ostendorf.
Oysterspeye, s. Spei.
Oite (oldenb. K. Vechta). Oygthe, Oythe oppid..
gewonnen 1393, Flor. Wev., Münster. Chron. 80 f.
Oita 1397, Notae Altah.. Ser. 17, 423, 52. geplündert 1453, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 116.

Oiten (hannor. A. Achim), Oytha, Oyta c. 1311, Hist. archiep. Brem., Lappenb. 34. — Oygte oppid., gewonnen 1393, Flor. Wev., Münster. Chron. 80 f. — Oyta 1397, Notae Altah., Scr. 17, 423, 52.

Oytin, s. Eutin.

Oytingenbach [unbek.], 1220, Caesarius. Registr.. Leibn., Collect. 498.

Oitleve, s. Ottleben.

Oitzfelde, s. Ostenfelde.

Okanni [unbek.], Okinni 797, Trad. Werdin. Nr. 10 f., Zeitschr.-Berg 6.

Okatreute (württ. OA. Ravensburg), Oggarteruti, Okarteriuti 1180, Acta Aug., Zeitschr. Oberrh. 29, 24

Okegem (belg. Prov. Ostflandern), 1336, Bald.

Ninov. Chron., Smet, Corp. 2, 739.
Okeninburghe, s. Ockerenburg.

Okeresbuhil [unbek.], Trad. Wizenb. Nr. 273. Okersburg [unbek.], 1216, Trad. Claustro-Neob..

Font. Austr. 2, 4, 126. Okershusen, s. Eckartshausen.

Okesthorpe, s. Osdorp. Okinni, s. Okami.

Okor (böhm. K. Prag), Okorz, gewonnen 1421, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 454. Okrauhlik (böhm. K. Prag), Okruhlik 1421, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 288. Ola [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98.

Zeitschr.-Berg 6, 60.

Olaffa funbek, in der Wetterauf, Oloffa, Trad. Fuld., Dr. 42, 85 f. Olang (tirol. K. Welsberg), Olage 1320, Son-

nenb. Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 33b. Olanth, s. Holland.

Olavia, s. Ohlau.

Olbersdorf (österr. B. Ravelsbach), Adalwartisdorf c. 1150, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8,

Olbersdorf (sächs. A. Zittau), Albrechtsdorf

1339, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 15 f.
Olbersdorf (schles. K. Münsterberg), Albrechtsdorf 1370, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 201.

Olching (bair. B. Brück), Olchingen 1052, Chron. Bened., Scr. 9, 224, 14; Ollichingen, ibid. 23. — Ulchingen 1262, Notae Fürstenfeld., Scr.

24, 75, 50. Oldamt (in Friesland), Aldaombechte 1271,

Menkon. Chron., Ser. 23, 559, 6 f.

Olde, s. Oelde.

Oldekamp (chem. Wald bei Schwülper), 1417, Porner, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 264, 15.

Oldelander, s. Alteland.

Oldenberge [unbek.], 1390, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 163 f

Oldenbrok (oldenb. K. Oldenburg), 1242, Chron.

Rasted., Meib., Scr. 2, 104; Fund. Rasted., Fries.

Oldenburg (holstein, A. Cismar). Aldenburg, Starigard civit., Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 19, 15. — Aldinburg, Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 310, 4; 311, 28.— neugebaut, Helm. Chron., l. c. 24, 42.— Stargardia antiqua 872, Leg. de 24, 42.— Stargardia antiqua 872, Leg. de martir., Leibn., Scr. 1, 185.— Oldenborch 882, Nordelb. Chron. 11 f.— Chron. Slav., Laspeyr. 11; 21; 39 f.— Stargarde 944, Botho, Leibn., Scr. 3, 309.— 959, Weltchron., D.-Chr. 2, 163, 28 f.— 960, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 50, 11; Mystorgarde, ibid. 12; Chron. Slav., Laspeyr. 21. — 1000, Presbyt. Brem., Lappenb. 22 f. — Antiqua civitas 1009, Thietmar, Scr. 3, 818, 45.—zerstört 1019, Chron. S. Michael, Wedekind, Noten 1, 409. — item 1065, Botho, Leibn., Scr. 3, 327. — 1112, Ann. Stadens., Scr. 16, 320, 7. — 1124, V. Vicel., Holstein. Quell. 4, 163 f. — Haldenburg, ibid. 411; Antiquipolis, ibid. 164. — 1146, Ann. Palid., Scr. 16, 82, 8. — verbrannt 1147, Helm. Chron., l. c. 61, 29. — 1148, Chron. Slav., l. c. 57. — 1149, V. Godefr. com. Capenb., Scr. 12, 530, 3. — 1149, V. Godeff. com. Capenb., Scr. 12, 530, 3.

— Bisthum 1159, Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1014.

— 1160, Ann. Palid., l. c. 92, 35; Ann. Magdeb., Scr. 16, 192, 4. — 1164, Chron. Holtzat., Scr. 21, 263, 24. — 1234, Ann. Stadens., Scr. 16, 362, 32. — castr., gewonnen 1261, Detmar, Chron., Graut. 1, 141. — 1264, ibid. 50 f. — verbrannt 1420, Korner.

Oldenburg (Hauptst. von Oldenburg), Oldenborgh oppid. c. 1050, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 246. — 1059, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 93; Aldenborg castr., Hist. archiepisc. Brem.

93; Aldenborg castr., Hist. archiepisc. Brem., Lappenb. 12. — 1164, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 93, 6. — 1181, Arnoldi Chron. Slav., ibid. 140, 6. — Aldenberc 1232, Ann. Erphord., Scr. 16, 28, 10. — 1236, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 184. — erobert 1246, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 282. — belagert 1375, Korner. — Schlacht 1426, Korner. - belagert 1474, Detmar, Chron.,

(fraut. 2, 360.

Oldenburg, s. Altenburg. Oldendorf (Stadt-, braunschw. K. Holzminden), Stadt-Oldendorp 1479, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 156, 2.

Oldendorf (Mark-, hannov, K. Eimbeck), 1107,

Mirac. s. Modoaldi, Scr. 12, 314, 26. Oldendorf (hess. K. Rinteln), 1350, Registr. feud.

Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 389 f.
Oldendorf (ehem. bei Korvei), Oldenthorp c.
1150, Possess. Corb., N. Vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 2. Oldendorf (Horn-, lippe-detmold. A. Detmold), Aldenthorpe 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 124, 10. — Aldenthorph 1031, ibid. 155, 33. — 1036, ibid. 159, 32; Aldanthorpe, Trad. Corb., Wig. Nr. 100.

Oldendorf (westfül. K. Halle), 1188, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 180.

Oldendorpe, s. Aldrup.

Oldendorpessen [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 393.

Oldenerpe, s. Herpe. Oldenesche, s. Esch.

Oldenflith, s. Altenfliess.

Oldenhagen [unbek.], 1247, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 184

Oldenharpe (ehem. bei Meldorf), 1214, Catal. abbat. Stadens., Lappenb. 190.

Oldenhave [unbek.], Schlacht 1371, Flor. Wev., Münster, Chron. 66.

Oldenhergen (ehem. bei Meldorf), Oldenharpe 1214, Catal. abb. Stad., Lappenb. 190.

Oldenrinteln, s. Rinteln.

Oldensehe [unbek.], Schlacht 1234, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 101.

Oldenshagen, s. Altenhagen.

Oldensworth (in Eiderstadt), Aldenswurt, Aldenswort 1414, Chron. Holtzat., Scr. 21, 297, 38 f.; Presbyt. Brem., Lappenb. 130. — verbrannt 1417, ibid.

Oldenwerdere, s. Altenwerder. Oldenwurden, s. Woehrden.

Oldenzaal (niederl. Prov. Over-Ijssel), Aldenseel 696, V. Suib., Leibn., Scr. 2, 232. — Oldenzell oppid., gebaut c. 800, Chron. Cliv., Seibertz. Quell. 2, 139. - Oldenzeel, ibid. 146. - Kl. gestiftet 994, Schüren 88. - Aldensele 1178, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 404, 1. — 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 521. — 1228, Ann. Stadens., Scr. 16, 360, 23.

Oldersum (hannov. A. Emden), Uldersum castr., belagert 1401, Notae Langh., Zeitschr.-Niedersachs.

1862, 266.

Oldesloe (holstein. K. Stormarn), Oldeslo 882, Nordelb. Chron. 11; 76. — Adesla, Tadesla 1124, V. Vicel., Holstein. Quell. 4, 164; 182 f. — Odeslo 1151, Detmar, Chron., Graut. 1, 41 f. — Thodeslo 1152, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 69, 40; Lerbeck, Chron. Schowenb., Meibom, Scr. 2, 21, 2152 (Chron. Schowenb., Meibom, Scr. 2, 2) 69, 40; Lerbeck, Chron. Schowenb., Meibom, Scr. 2, 504. — 1153, Chron. Slav., Laspeyr. 65 f. — Todeslo, Schlacht 1247, Ann. Stadens., Scr. 16, 371, 16 f. — castr., gebaut 1248, Lerbeck, Chron. Schaw., l. c. 513. — 1261, Presbyt. Bremens., Lappenb. 44 f.; 127. — Odesloh 1347, Rynesb., Chron., Lappenb. 91 f. — 1388, Korner. — Schlacht 1389, Detmar, Graut. 1, 346. — 1390, Chron. Holtzat., Scr. 21, 284, 4. — verbrannt c. 1404, Presb. Brem., l. c. 127. Oldewater, s. Oudewater.

Olde Wick (Vorstadt von Braunschweig), ge-

wonnen 1199, Sachsenchron., Abel, Samml. 151.
Oldisleben (weimar. A. Frankenhausen), Oldysleyben, Kl. gegründet 1063, Ann. Reinhardsbr., Weg. 11. — Oldeslaben 1064, Chron. Thuring., Lorenz 203. - Obdesleiben 1070, Hist. landgr. Thur., Pistor.-Str., Scr. 1, 1308; Aldisleben, Hist de landgr. Thur., Eccard. hist geneal, 358. — Oildisleuben, gebaut 1088, Ann. S. Petri, Scr. 16, 16, 40. — 1089, Nic Sieg., Weg. 267. — Oldes-leibon 1110, Ann. Pegav., Scr. 16, 250, I. — Al-tesleibon 1136, Ann. Erphesford., Scr. 16, 54, 2; Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1011. — Oldisleve, Holdisleve 1202, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 168, 29. — 1244, Weltchron., IV. Thür. Forts., D.-Chr. 2, 293, 32. — Odelsleiben, befestigt 1247, Ann. Erphord., Scr. 16, 35, 19. — Oldensleve 1250, Mirac. Volq., Winter, Cisterc. 1, 376. Oldonastath [unbek., jens. der Aller], 804, Chron. Moissiac. Scr. 2, 257, 7

Moissiac., Scr. 2, 257, 7.
Oldris [unbek., in Böhmen], 1110, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 119, 42.

Ole, s. Ohlau.

Olebugge [unbek., Diöc. Köln], eastr. 1168, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 182. — 1184, Henr. de Hervord. 168.

Olegg (zug. A. Menzingen), Oelegge 1310. Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 92, 22.

Olem, s. Ohlum.

Olemunez, s. Olmuetz.

Olenchaim [unbek., im Elsass], Trad. Wizenb.

Olenhus, s. Olsen.

Olenwede, s. Wede. Olepe, s. Olpe.

Olerdeshusen, s. Niklausberg. Olesburg, s. Oelsburg.

Olesnig, s. Oels.

Zeitschr.-Hessen 3

Zeitschr.-Hessen 3.
Oleswilre, s. Orschweiler.
Olewig (Nbft. der Saar), Olevia, Olivia, Olivia, Olivifa, V. Euchar., A. SS. Jan. 2, 920. 1300, Gesta Boem. archiep. Trev., Scr. 24, 486, 3.
Olfen (westfäl. K. Lüdinghausen), Ulfla on SS9, Trad. Werdin. Nr. 73, Zeitschr.-Berg 6. — Ulflen 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 82.
Olhusen [mibek.]. V. Hartwici episc., Scr. 11,

of, 24.
Oliva (westpreuss, K. Danzig), Kl. gegründet 1170, De fundat, monast, Oliv., Ser. Pruss, 1, 669 f.: Olyva, De fundat. monast. Oliv., Scr. Pruss. 1, 669 f.: Olivva. Chron. Oliv., ibid. 5, 595. — 1186, Ann. Colbaz., Scr. 19, 715, 46. — zerstört 1226, ibid. 716, 16. — verbrannt 1234, De fund., l. c. 678; Schrifttaf. v. Oliv., Scr. Pruss. 1, 728. — 1236, Ann. Colbaz., l. c. 20. — 1239, Gesta abbat. Horti Mar., Scr. 23, 594, 23. — verwüstet 1243, De fund., l. c. 683. — geplündert 1252, Schrifttaf., l. c. 728. — verbrannt 1350, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 515. — zerstört 1433, Schrifttaf., l. c. 731. Oliva. s. Olewig.

Oliva, s. Olewig. Olkessen, s. Olxheim. Ollandia, s. Holland. Olleimo, s. Ollheim.

Ollendorf (weimar. A. Weimar). Trad. Fuld., Dr. 38, 219. Ollens, s. Oulens.

Ollern (österr. B. Hernals), Alarum curtis 1033, Arnpeck, Gesta Frising, Deuting 495. — Alaran 1187, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 37. Ollersbach (österr. B. Neulengbach), Adelgeres-

Ollersbach (österr. B. Neulengbach), Adelgeresbach, Algersbach c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 534. — Adalgeresbach c. 1130, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 194. — Algerspach s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 3, 22.

Ollersdorf (österr. B. Matzen), Adelgersdorf 1161, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 283. — Alhersdorf 1187, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 20. — Adalgeresdorf Algersdorf

Austr. 2, 4, 30. — Adalgeresdorf, Algersdorf, Cod. Trad. Claustro-Neob. Nr. 93 f.

Ollheim (rheinl. K. Rheinau), Olleimo 787, Chron. Lauresh., Scr. 21, 353, 45.

Ollines, s. Mels. Olling (Holz-, am Mangfall), Olinga 906, Chron.

Ollmeiler (elsäss. K. Sulz), Nolliwilre 1277,
Ann. Basil., Scr. 17, 201, 33.
Olm (Ob.- u. Nied.-, rheinhess. K. Mainz), Ulmenum, Necrolog. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 723.
Ulman gastr. 1461. Spaigr. Chron. Mogu. Quell. - Ulmen castr. 1461, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 462. — Ulm, belagert 1470, Chron Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 389. — Ulme 1471, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 62.

Olma, s. Ulm. Olmeze, s. Olzheim.

Olmeze, s. Olzheim.
Olmuetz (mähr. K.-St.), Olomuc, Olomucz urbs 1055, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 77, 16.—
1077, Ann. Gradic., Scr. 17, 648, 3.—civit., Mirac. s. Bernwardi, Scr. 4, 784, 46.—1137, Cosmae contin., Scr. 9, 143, 32 f.—Olmunz, belagert 1178, Contin. Zwetlin., ibid. 541, 37; Chron. Austr., Pez, Scr. 1, 563.—Olmoth 1209, Scr. 21, 248, 27.—Schlacht 1253, Cosmae contin., l. c. 174, 42.—Olomuetz, Ulmicz, Ulmize, Olemuncz 1276, Chron. Colmar., Scr. 17, 247, 35; 248, 19 f.—Olmunze 1297, Weltchron., Thür. Forts., D.-Chr. 2, 307, 212.—Olmuncia 1305, Ann. Neresh., Scr. 10, 25, 31.—1306, Königss. Gesch.-Quell. 24 f.—1421, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 44 f.—1437, Chron. Palat., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 49 f.—1458, Eschen-

Olestorph [unbek.], 1250. Possess. Hain. I, loer, Scr. Siles. 7, 28 f. — 1467, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 90.

Olnchoven [unbek., bei Regensburg], 1428, Andr.

Ratisp. Chron. contin., Eccard, Corp. 1, 2155.
Olobok (posen. K. Adelnau), Oloboch 1284, Ann. Polon., Scr. 19, 648, 26.

Ologast, s. Wolga.

Olomucz, s. Olmuetz.

Olpe (westfäl. K. Meschede), Olepe, Oylpe 1314,

Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 398.
Olrideshusen, s. Niklausberg.
Olrune, s. Doller und Tolder.
Olsa (Nbfl. der Oder), Olzara 1116, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 122, 43.
Olsberg (aarg. B. Rheinfelden), Olsperc 1276, Ann. Basil., Scr. 17, 199, 15.
Olseuizi. s. Oelschau.

Olscuizi, s. Oelschau.

Olsen (hannov. A. Winsen), Olonhusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 64. — Olenhus, ibid. Nr. 344. Olsenbach, s. Ulsenbach.

Olsna, s. Oels. Olsne [unbek.], 797, Ann. Blandin., Scr. 5, 22, 50.

Olsnice, s. Oelzschau.

Olsnitz, s. Oelsnitz.

Olssan [unbck., in Böhmen], 1421, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 288.

Oltaschin (schles. K. Breslau), Olthaschino 1204, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2,

Olten (soloth. A.-O.), 1289, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 128, 43. — 1369, Justing., Chron. 133 f. — belagert 1383, ibid. 156. — 1475, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 137, 14.

Oltingen (bern. B. Laupen), Oltudenges 1089, Conon. Gesta episc. Lausan., Scr. 24, 799, 38. — 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 165. — zerstört 1410, Justing., Chron. 205 f.
Olto, s. Fulda.

Oltrep (niederl. Prov. Westfriesland), Aldgra-peshem 845, Trad. Werdin. Nr. 62, Zeitschr.-

Olutz funbek. Wald in Westpreussen], 1310, De fund. mon. Oliv., Scr. Pruss. 1, 718. — 1339, Chron.

Oliva, ibid. 5, 614. Oliva, s. Olivenstedt.

Olve (Nbfl. der Bewer), Alva 1013, Gesta episc.

Olve (Non. der Bewer), Alva 1015, Gesta episc. Halberstad., Scr. 23, 91, 27.
Olvenstedt (magdeb. K. Wolmirstedt), Olva, Trad. Corb., Wig. Nr. 252. — Osolfstede 952, Gesta episc. Halberst., Scr. 23, 84, 39. — Osulfstidi 1012, Thietmar, Scr. 3, 828, 24; Olvenstede, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 84, 5; 275, 12. Olvisheim [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg.,

Arch.-Niederrh. 6, 124.

Olxheim (braunschw. K. Gandersheim), Olkessen 1274, Chron. Hildesh., Scr. 7, 863, 48.

Olzara, s. Olsa.

Olzenitze, s. Oelzschau. Olzheim (rheinl. K. Prüm), Olmeze 1220, Cae-

sarius, Registr., Leibn., Collect. 448. Olzintz [unbek.], 1311, Chron. Waldsass., Oefele,

Scr. 1, 68.

Omantz, s. Ummanz. Omaresheim [unbek.], Trad. Wizenb., Possess. Nr. 98 f.

Omberk, s. Augsburg. Ombras, s. Ambras.

Ombrehtswile, s. Ammerswil.

Omelriching [unbek.], c. 1230, Cod. Trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 776.
Omendingen [unbek., in der Schweiz], 1334, Bero-

münst. Urbar, Geschichtsfr. 24, 110.

Omenhaim, s. Ohnenheim.

Omenheim [unbek., im Wormsgau]. 824, Trad. Fuld., Dr. 3, 187

Omenstat, s. Umstadt.

St. Omer (französ. A.-St.). Sithiu, Kl. gebaut 8t. Omer (1700208. A.-St.). Sithilu, Kl. genaut 640, Ann. Blandin., Scr. 5, 21, 18f.; Sigeb. auct. Sith., Scr. 6, 442, 40; Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 465. — 648, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 564, 24. — Sithdiu 750, Ann. Lauriss., Scr. 1, 138, 5 f. — 753, Gesta abbat. Fontan., Scr. 2, 289, 53. — 879, Ann. Vedast., ibid. 2, 197, 18; Sithdiu, ibid. 198, 49. — 864, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 35. — V. Pannonis abbat. Scr. 11, 207, 4 f. — 1072. Ebr. V. Popponis abbat., Scr. 11, 297, 4f. — 1072, Ebr. Chron. Watin., Martène, Thesaur. 3, 804.

Omershem, s. Ootmarsum. Omesa, s. Ohmes.

Omesheim [unbek.], Omenshaimen c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 734 f.; Cod. trad. Reichersb., ibid. 376 f.

Omestat, s. Umstadt. Omintinga, s. Amendingen.

Omistal [unbek.], 1114, Orig. Murens., Herrg.,

Geneal. 1, 331. Ommen (niederl. Prov. Over-Ijssel), Umme, geplündert 1225, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 413, 25 f. Ommern (niederl. Prov. Gelderland), Homeru, Trad. Fuld., Dr. 41, 112.

Omnium sanctorum, s. Allerheiligen. Omunsdorf funbek., in Thüringenf, 874, Trad. Fuld., Dr. c. 46.

Omunstat, s. Umstadt.

Omuntesberch [unbek., in Pannonien], 890, Ann.

Fuld. V, Scr. 1, 407, 6.
Onach (tirol. B. Bruneck), Onai 1320, Sonnenb. Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 33ª f.

Onarhusa, s. Orsenhausen. Onera, s. Ocker.

Ondingen [unbest.], Cod. Hirsaug. 34.

Ondingen, s. Ehningen. Onenbuerren, s. Emabeuren. Onestroda, s. Unstrut. Onezwire, s. Obersdorf. Onfelt, s. Ohmfeld.

Onfriding [unbest.], c. 1220, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 250.

Onfridingen, s. Friedingen und Opferdingen. Ongeresheim, s. Ingersheim.

Onginishousen, s. Engishausen. Ongirsheim, s. Ungersheim. Ongoltingun, s. Zorneding. Oninburron, s. Ennabeuren.

Oninginhusen, s. Engishausen. Onningun, s. Oenning. Onoldesbach, s. Ansbach. Onoltswiller, s. Oberdorf. Onongoltingin, s. Zorneding.

Onostetin, s. Ohnastetten. Onstmettingen (württ. OA. Balingen), Ansmutingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Arch. 1, 44 Onstwedde (niederl. Prov. Gröningen), Unes-

wido 890, Trad. Werdin. Nr. 74<sup>b</sup>, Zeitschr.-Berg 6. Onswiler [unbek.], Cod. Hirsaug. 64. Ontinougia [unbek.], 1197, Engelb. Urbar. Ge-

schichtsfr. 17, 250.
Onvartum [unbek.], Kl. 1039, Chron. Novient., Böhmer, Font. 3, 13.
Onze, s. Oesch.

Onzirch, s. Ungersheim.

Oorscamp [unbek.], 1092, Chron. com. Flandr.,

Smet, Corp. 1, 65.

Oos (bad. A. Baden), O za 1337, Chron. Luc.
Vall., Mone, Quell. 1, 193.

Oostbrole, s. Oestbroeck.

Oostburg (niederl. Prov. Zeeland), Ostburgum, Ostbergium 1126, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 622, 12 f. — Ostburg 1127, Pass. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 588, 40 f. — 1302, Ann. Gand., Flandr., Scr. 12, 588, 40 1. — 1902., Smet, Corp. 1, 386. — 1381, Chron. com. Flandr.,

Oostende, s. Ostende

Oosterzee (niederl. Prov. Flandern), Oesterze castr., gebaut 1197, Gesta episc. Traject., Scr. 23,

Oosterzeele (belg. Prov. Ostflandern), Oosterzeel 1099, Chron. Afflig., Scr. 9, 416, 27.
Oostkerke (belg. Prov. Ostflandern), Ostker ca
1127, Pass. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 588, 41.
Oostwald (niederl. Prov. Gröningen), Astawald, Astawalda 1288, Menkon. Chron. contin.,

Scr. 23, 565, 33 f. Ootmarsum (niederl. Prov. Over-Ijssel), Homersun, Omershem 1139, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 402, 30. — verbrannt 1178, ibid. 416, 31.

Opatovo, s. Ottwitz.

Opatowitz (chem. bei Königgrätz), neugebaut 1152, Ann. Gradic., contin. Opatow., Scr. 17, 652, 31. — Kl. 1287, Königss. Gesch.-Quell. 78. — 1408, Procop. Chron., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 73. Opavia, s. Troppau.

Openstain funbek, in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 174.
Opfenbach (bair. B. Lindau), 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 116.
Opferdingen (bad. A. Bondorf), Onfridingen

1282, Ann. Sindelf., Scr. 17, 302, 42. Opfikon (zürch. A. Bulach), Opphinchon 1197,

Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 247. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 106, 14.

Opfingen (württ. OA. Leutkirch), 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 142

Opgau [unbest.], Opgoi 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 267.

Ophemert, s. Hemert.

Ophenwane, s. Mochenwangen. Ophusen, s. Obhausen.

Opil, s. Oppeln.

Opingin, s. Aubing.
Opingin, s. Aubing.
Opinpure, s. Offensberg.
Opis (Berg in Böhmen), 1278, Canon. Prag. contin. Cosmae, Scr. 9, 181, 27.
Opladen (rheinl. K. Solingen), verbrannt 1416,

Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 57, 6. Opol, s. Oppeln.

Opolteshoven, s. Oppeltshofen.

Opotschno (mehrere Ortschaften in Böhmen), Opocen oppid. 1067, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 82, 21. — belagert 1422, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 86 f.; Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 23.

Oppach [unbek.], Andreae Catal. abbat. S. Michael.,

Scr. 12, 907, 28. Oppaheu, s. Obbach.

Oppau (pfälz. K. Frankenthal), Ophowa, Hoph-

owe 888, Chron. Lauresh., Scr. 21, 378, 12; 21; Hoffowa, ibid. 41.

Oppau (pfälz. K. Frankenthal), Oppaw, verbrantt 1470, Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font.

4, 389. 4, 389.

Oppau (schles. K. Landshut), Oppavia civit.

1311, Königss. Gesch.-Quell. 318; 385 f. — 1428,
Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 90. —
verbrannt 1461, Chron. Ratib., Arch.-Schlesien 4, 120.
Oppeln (schles. K.-St.), Opila 1141, Ann. Glogov.,
Scr. Siles. 10, 7 f. — Opol 1165, Chron. princ.
Polon., Scr. Siles. 1, 96. — Opul 1177, Chron. Polono-Siles., Scr. 19, 563, 3; Opolia, ibid. 13. —

1212, Ann. Cracov., ibid. 505, 1. - Opil 1251, Ann. Siles. super., Scr. 19, 553, 4 — Oppulia 1300, Konigss. Gesch.-Quell. 104. — 1302, Lib. fundat. Heinr. 77 f. 1428, Mart. Bolkenh., Scr. Lusat. 1, 362. — Oppulia 1467, Eschender, ibid. 7, 146. — 1472, Notae Wratisl., Scr. 19, 535, 20. — 1489, Galitz, Bothsapp. Scr. 196, 535, 20.

1489, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 103; 330.

Oppeltshofen (württ. O.A. Rovensburg). Opolteshoven 1030, Cod. trad. Weingart., Staelin 31.

Oppemele (Theil von Semgallen). 1254. Wartb.

Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 39.
Oppenau (bad. A. Oberkirch), Openowe 1209,
Cod. trad. Reichenb., Württ. Jahrb. 1852, 1, 136. Oppenheim (rheinhess. K .- St.), Obbenheim 774,

Oppenheim (rheinhess. K.-St.), Obbenheim 774, Chron. Lauresh., Scr. 21, 348, 27 f. — 777, Chron. Laur., Freher-Str., Scr. 1, 100. — 802, Trad. Fuld., Dr. 3, 151 f. — 824, Weltchron., D.-Chr. 2, 153, 38. — Kaiserchron.. Massmann 15144. — Openheim 838, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 297. — Oppenheim 1073, Lamb. Ann., Scr. 5, 204, 47. — 1075, Ann. Einsidl., Scr. 3, 146, 20. — 1076, Ann. Hildesh., ibid. 129, 8; Oppinheim, Berth. Ann., Scr. 5, 286, 15f.; Ann. Ottenb., ibid. 7, 21; Oppenhem, Ann. Hamburg., Holstein. Quell. 4, 411. — 1087, Ann. Hildesh., l. c. 132, 29. — verbrannt 1118, ibid. 114, 20; Ann. S. Petri, Scr. 16, 17, 30; Chron. Sampetr., Stuebel 16; oppid., Ann. Pegav., Scr. 16, 253, 48; Weltchron., l. c. 192, 17. — 1244, Weltchron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 270, 28. — 1246, Gesta Trev. contin. V, Scr. 24, 411, 40 f. — 1277, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 44, 25 f.; Königsh., ibid. 330, 20 f. — Oppinaue 1294, Ann. Sindelf., Scr. 17, 307, 35. — 1298, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 2, 653 f. — Adolfheim, belagert 1305, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 342. — castr. 1336, Matth. Neoburg. mer, Font. 1, 342. — castr. 1336, Matth. Neoburg. 85 f. — 1376, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 34, 19 f. — Uppenheim 1410, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 139, 4. — 1459, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 236, 2.

Oppenra, s. Apenrade.

Oppenreute (württ. OA. Ravensburg), Openruti 1083, Cod. trad. Weingart., Staelin 32.

Oppertuhele, s. Ottendichl.
Oppershofen (hess. K. Friedberg), Habprahteshoven 981, Vulculdi V. Bardonis, Scr. 11, 318, 14. — Haprachteshoven 1031, J. V. Bardon. Jaffé Biblioth. 3, 521. Opperstein, s. Eppstein.

Oppertshofen (bair. B. Dillingen), Oprechteshoven s. XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb.

Oppila, s. Jupille.

Oppinaue, s. Oppenheim.

Oppingen (württ. OA. Gaislingen), 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 26.

Oppintal, s. Mochinthal.

Oppoldisdorf (ehem. a. d. Zaya, Niederösterreich), 1187, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 57. Opprehtisperge [unbek.], c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 558.

Optawitcz, s. Ottwitz.

Opul, s. Oppeln.

Opwierde (niederl. Proc. Gröningen), Upwirthe 1228, Emon. Chron., Scr. 23, 512, 6.

Ora, s. Ohre. Oraheim, s. Ohrum.

Orammesheim [unbek.], Oremmesheim, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 99 f.

Oranienbaum (anhalt. K. Dessau), Nicici 1018, Thietmar, Scr. 3, 868, 10.

Oranienburg (brandenb. K. Niederbarnim), 1375, Brandenb. Landb. 8 f.

Orb (bair. B. Würzburg), Orbacensis 937, Hugonis Chron., Scr. 8, 359, 59.
Orcebruvelt, s. Orsvels.
Orceshinveld, s. Orsvels.

Orela funbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr. c. 37. Orelo (chem. Wald in der Velau), 855, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6.

Orda, s. Oehringen.

Ordebolla [unbek.], 977, Chron. Holland., Kluit 1, 29. Ordenburg [unbek.], 1305, Chron. Claustro-Neob.,

Pez, Scr. 1, 478. Ordermark (beim Engelander Holt), Urthunsula 855, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6. Ordingen, s. Uerdingen.

Ordorf (rheinl. K. Trier), 1218, Gerresh. Hebereg.,

Arch.-Oberrh. 6, 122. Ordorp, s. Ohrdruf.

Oreb [unbek., in Böhmen], 1420, Höfler, Gesch.

der Hussit. 1, 358. Oreye (belg. Prov. Lüttich), Orele 1085, Rod. Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 241, 44. — Orel

1135, ibid. 315, 21.
Orellen (in Livland), Urela, Orele castr. 1218,
Heinr. Chron. Livon., Scr. 23, 301, 7.
Oremunte (in Luxemburg), 1220, Caesarius,
Registr., Leibn., Collect. 458.
Orenbilke, s. Bilk.

Orengewe, s. Oehringen.

Orenhoven (rheinl. K. Trier), Ornava v. 720, Diplom. 1, 170, 13. — Ornavon, Monum. Eptern., Ser. 23, 26, 27.

Orenpurg, s. Ornbau.

Orensprang [unbek., in Böhmen], castr. 1426, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 451.
Orenza, s. Merzen.
Orethe, s. Orth.
Orfall (ehem. bei Erfurt), Urvallum 1130, Registr. bonor. Hasung., Arch.-Westfal. 6, 2, 278. Orgium, s. Oeren.

Orheim, s. Ohrum.

Oriens, s. Oesterreich. Orke (Ob.- u. Nied.-, hess. K. Frankenberg), Or-kene 1256, Possess. Hain. Nr. 16 f.; Zeitschr.-Hessen 3

Orkesvels, s. Orsvels.

Orla (Nbfl. der Saale), Orlan 1206, Hist. landgr. Thur., Pistor.-Str., Scr. 1, 1320.

Orla, s. Orlamuende.

Orlach [unbek.], 1190, Langh. Kopialb., Bericht-

Bamb. 22, 30.

Orlamuende (altenb. K. Kahla), Orlaa 706, Diplom. 1, 198, 13. — Orlag emunde 1040, Annal. Saxo, Scr. 6, 685, 15. — Orlamunde, Geneal. Wettin., Scr. 23, 227, 19. — c. 1053, Ann. Vet. Cell., Lips. 50. — Orla 1061, Interp. Brunwilr. mon. fund., Scr. 11, 407, 25. — Geneal. Otton. II, Scr. 17, 376, 40. — 1114, Ann. Pegav., Scr. 16, 251, 34; 46. — Orlag emunden, belagert 1115, Ann. Hildesh., Scr. 3, 113, 37; Weltchron., D.-Chr. 2, 190, 20. — 1180, Leges 2, 164, 4. — Orlemunde castr., belagert 1195, Hist. landgr. Thur., Pistor.-Str., Scr. 1, 1319. — Horlemunde, Harlemunde 1204, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 218, 19; Orlan, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 218, 19; Orlan, Chron. Sampetr., Stübel 48.— 1216, Ann. Bremens., Scr. 17, 858, 3.— 1222, Chron. Thuring., Lorenz 208.— 1223, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 414.— U orlemunde 1224, Ann. Colon. wax., Scr. 17, 838, 16 f. — gewonnen 1307, Ann. Vet.-Cell., Lips. 97. — nova civit., verbrannt 1353, Chron. Sampetr., Stübel 182.

Orlan, s. Orla und Orlamuende.

Orlen (nassau. A. Wehnen), Orlu s. IX, Monum. Blidenst. 10, 12.

Orlik, s. Worlik.

Orlinguerba /unbek.. in Friesland/. Trad. Fuld.. Dr. 7, 80.

Orlinkon. s. Oerlingen.

Orlishausen (weimar. A. Gr.-Rudestedt). Arolfeshusen. Trad. Fuld., Dr. 38, 54 f. - Uodelgereshusen, ibid. 42, 132.

Ornari, s. Oerner.

Ornau (Ob.- u. Frauen-, bair. B. Haag), Arnowa c. 935, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 7 f.

Ornava. s. Orenhoven

Ornbau (bair. B. Feuchtwang), Arenburen s. IX. Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 26,
— Orenpurg 1373, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 34, 8. Ornberg [unbek.], 1330, Chron. Rottenb., Duell.,

Miscell. 2. 198.

Ornebure, s. Hornburg.

Ornois (Landschaft zwischen Maas und Mosel). Odernensis. Odornensis c. 750. Gesta episc. Tull., Scr. 8, 636, 30 f. — 870, Leges 1, 517, 16. Orolfstal, s. Wolfstal.

Orona funbek., Pag. Vimnao/, curtis 751. Diplom. 1, 109, 16.

Oronbeki, s. Arenbeck.
Orpe funbek. Fluss]. 1350, Registr. feud. Corb..
Arch.-Westfal. 7, 2, 300.
Orpensdorf (magdeb. K. Osterburg). Orbens-

torp 1375, Brandenb. Landb. 217 Orperge [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 83. Orringen. s. Ohringen.

Orsbach (rheinl. K. Auchen). Oirsberg 1385. Aachen. Stadtrechn. 303, 36. — Orszbagh, verbrannt 1450, Aachen. Chron., Ann.-Niederrh. 17, 12.

Orschweiler (elsäss. K. Schlettstadt), Oleswilre c. 824, Chron. Ebersh., Scr. 23, 435, 46; Grandid. 17.

Orsei, s. Orsoi.

Orsenhausen (württ. O.A. Laupheim). Onarhusa. Onaraehusa, Honarchusa, Gerhardi mirac. s. Oudalr., Scr. 4, 423, 34. — **1275,** Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 144.

Orsingen (bad. A. Stockach), c. 1197, Acta Salem.. Zeitschr.-Oberrh. 31, 69. - 1243, ibid. 131.

Orsleve, s. Oschersleben.

Orsoi (rheinl. K. Geldern), Orsoi 1243, Ann. S. Pantal. Colon., Scr. 22, 538, 20; Böhmer, Font. 4, 481. — Orsoye 1368, Geneal. Cliv., Seibertz, Quell. 3, 345 f. — 1391, Northof, App., Tross 246. — Ursey castr., verbrannt 1424, Soest Fehde, Seibertz, Quell. 2, 265; Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 759, 33. — belagert 1425, Münstereifl. Chron., Ann.-Niederrh. 15, 200.

Orsvels (zwischen Maas und Mosel), Orkesvels, Orceshinveld, Horceshinvelth, Orceshinvel, Orcebruvelt, Orkesveld, Orxvels 889,

Gesta Trever., Scr. 8, 168, 3.

Ort (viele Ortschaften in Baiern und Oberösterreich), Ortahu 864, Convers. Bagoar., Scr. 11, 14, 8. Orta 1032, Chron. Benedictobur., Scr. 11, 14, 8.

Orta 1032, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 220, 32;
Orte, ibid. 223, 11. — c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 531 f.

Ort [unbest.], crobert 1450, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 77.

Ortelsburg (ostpreuss. K.-St.), Ortelsberg 1370, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 568.

Ortenberg (bad. A. Offenburg), Ortinberch 1167, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 130. — castr., erobert 1246, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 121, 30; Closener, St.-Chr. 9, Strassb. 1, 38, 24 f.; Königshof., ibid. 447, 1 f.

Ortenberg (Ruine, elsäss. K. Schlettstadt, bei Scherweiler), Ortiberch 1286, Ann. Colmar. maj.,

Scr. 17, 213, 2. — 1293, Ann. Sindelf., Scr. 17, 307, 33.—castr., Matth. Neob. addit. 183.—Ortenburg 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 15, 5. Ortenberg [unbest.], 1364, Ann. Matseens., Scr.

9, 832, 30

Ortenburg (bair. B. Vilshofen), c. 1140, Trad. Ortenburg (barr. B. Vassager), c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob der Ens 1, 560 f.; Ortenberg, Cod. trad. Formbac., ibid. 651 f.—c. 1175, Am. Vet.-Cell., Lips. 63.—1179, Chron. Gurc., Scr. 23, 10, 7.—c. 1190, Trad. S. Nicol., l. c. 585.—1193, De advoc. Altah., Scr. 17, 374, 17. — 1195, Ann. Marbac., ibid. 167, I. — 1199, Chron. Magni contin., ibid. 525, 17. — Orten burch 1212, Leges 2, 220, 13. — 1237, Chron. episc. Ratisp., Eccard, Corp. 2, 2252; Geneal. Otton. II, ibid. 378, 6.— Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 3

Ortenburg (kärnt. B. Spittal), Ortenberg 1184, Arnpeck, Gesta Frising, Deuting. 516. — Ortunberch castr., zerstört 1347, Detmar, Chron., Graut. 1, 266. — Orttenburg, gebaut 1365, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 526. — Ortenpurg 1407, Zink, St.-Chron. 5, Augsb. 2, 104, 20.

1438, Cillier Chron., ibid. 2, 746. Ortenegg (krain. B. Reifnitz), castr. 1458, Cillier

Chron., Hahn, Collect. 2, 746. Ortenstede [unbek., in Sachsen], Trad. Fuld.,

Ortenstein (graubund. Domleschgerthal), 1440. Fründ, Chron. 42.

Orth (hannov. A. Berum), Orethe 1156, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 178.
Orth (österr. B. Enzersdorf), ?Ort 1208, Fund.
Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 65 f. — s. XIII, Ration.
Austr., Rauch, Scr. 2, 81. — verbrannt 1452, Liliencr., Volkslied. 1, Nr. 99, 18 f.

Orthorp, s. Ohrdruf.

Ortiberch, s. Ortenberg.

Ortinisweiler, s. Erdmannsweiler.

Ortinon [unbek.], 815, Chron. Lauresh., Scr. 21,

Ortlinum [unbek., bei Waitz in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Ser. 2, 198.

Ortolfestorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 194. Ortorppe, s. Ohrdruf.

Ortus s. Mariae, s. Mariengaarde.
Ortwinstein [unbek.], c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 734.
Ortwinstorf (chem. österr. B. Raab), 1230, Passau

Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 269.

Orxvels, s. Orsvels. Osalage, s. Oselage.

Osanga, s. Usingen.

Osburg (rheinl. K. Trier), Ozbuerch 1203, Gesta Trever. contin., Scr. 24, 397, 12.

Osburg, s. Augsburg und Lapscheure.

Osburgum, s. Habsburg.

Oscara, s. Osche.

Oschatz (sächs. A. Grimma), 1294, Chron. Misn., Mencken, Chron. 2, 328. — Ossatz 1306, Ann. Vet.-Cell., Lips. 95. — Ossenitz munit. 1314, Chron. Sampetr., Stübel 159. — Oschitz, Osschatz, verbrannt 1439, Bereith, Scr. Lusat. 1, 222 f. — Osschetz 1484, Ann. Franc., ibid. 313. — 1488, Görlitz. Rathsann., ibid. 2, 77 f. Osche (bei Verdun), Oscara 1122, Laur. Gesta onice Vielus Scr.

episc. Virdun., Scr. 10, 505, 52.

Oschersleben (magdeb. K.-St.), Orsleve 1201,
Chron. Hildesh., Scr. 7, 857, 16. — Oschersleve
castr. 1205, Gesta episc. Halberst., Scr. 23, 121, 31.
— gewonnen 1338, Gesta Alb. II Halberst., ibid.
126, 18. — 1380, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 44, 6 f. - Bruch-Oschersleve 1381, Schöppenchron., ibid. 7. Magdeb. 1, 282, 25. — Osschers-leiff 1403, Feud. Werdin., Zeitschr.-Niedersachs. 1874. 107

Oschersleben (Kl. -. magdeb. K. Wanzleben), Oschersleve parv. 1250, Lib. bon. Walb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 43.
Oschilchi, s. Hosskirch.

Oschwand (bern. B. Wangen), Oswandon 1261. Kiburg, Urbar, Arch.-Schweiz 12, 161. Osciensis, s. Oswetinensis.

Osdageshusen, s. Odagsen

Osden funbek., bei Egmond]. 977, Chron. Holland .. Kluit 1, 29.

Osdorf (brandenb. K. Teltow), 1375, Brandenb.

Landb. 51.

Osdorp (bei Amsterdam), Okesthorpe 1150, Chron. Holland., Kluit 1, 102. — 1155, Ann. Egmund., Scr. 16, 460, 41. — Okkstorp 1203, ibid. 474, 50; Chron. Holland., l. c. 188.

Ose, s. Hase. Oseca, s. Wosek.

Osekessen [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 390.
Oselage [unbek., Diöc. Osnabrück], Osalage, Oslage curt. 1068, V. Bennonis episc., Scr. 12, 68, 24 f.

Osen [unbek., Diöc. Hildesheim], 1422, Rufus,

Graut. 2, 521.

Osenbrugge, s. Osnabrueck. Osenburren, s. Beuren, Otto-

Osenhusen [unbek.], Cod. Hirsaug. 35. Osenvilla [unbek.], 1098, Seheri primord. Cal-

mosiac., Scr. 12, 342, 44. Osenvorde, s. Ochsenfurt. Oseresdorp, s. Behrstorf. Oseslov, s. Ausleben. Osidi, s. Oese.

Osilia, s. Oesel

Osingen, s. Jesingen, Isingen und Usingen.

Osinvuort, s. Ochsenfurt.

Oskendorp (ehem. bei Osnabrück), 1088, V. Bennonis episc., Scr. 12, 80, 42.

Oslage, s. Oselage.

Oslebshausen (bei Bremen), Osleveshusun, V. s. Willehadi, Scr. 2, 386, 6. Osleveshen, s. Oesselse.

Osloss (hannov. A. Fallersleben). Odonhusen. Trad. Corb., Wig. Nr. 263. — Odenhus, ibid. 248. Osmannstedt (weimar. K. Apolda), Azinestedi, Azmestedi 1013, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 175, 18.

Ösmersleve (ehem. bei Wefensleben), 1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 46.

Osnabrueek (hannov. K.-St.), Osenbrug 718, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 403, 12; 409, 2. — Osnabruge, Bisth. gegründet 772, Flor. Wev., Münster. Chr. 2 f.: Osenbrueck, Sachsenchron., Abel. Samml. 59; Osnabrug, Fund. eccles. Saxon., Leibn., Scr. 1, 260; Rolevink, Saxon. 108. — Ossenbrugke 776, Botho, Leibn., Scr. 3, 286. — Kirche gebaut 780, Henr. de Hervord. 31; Osnaberge, Schlacht, Rolevink, Saxon. 94. — Asenbruggensis 781, Ann. Magdeb., Scr. 16, 135, 70; Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 28, 7 f. — 801, Weltchron., D.-Chr. 2, 152, 3. — Osnabrugga 851, Translat. s. Alex., Scr. 2, 679, 6. — Osnebruggensis 895, Leges 1, 561, 36. — V. s. Liudg., 568, 17. — Asanbrun 1002, Thietmar, Scr. 3, 787, 30. — Weltchron., D.-Chr. 2, 152, 1. — Asnoburgensis 1036, Ann. Hildesh., Scr. 3, 101, 12. — Osnabrueck (hannov. K.-St.), Osenbrug 718, burgensis 1036, Ann. Hildesh., Scr. 3, 101, 12.— Osnabrugum 1068, V. Bennonis episc., Scr. 12, 69, 26.— Osniburg 1078, Bertholdi Ann., Scr. 5,

306, 18. - civit., belagert 1081, V. Bennonis episc., l. c. 75, 16. — Hosenbreichensis 1146, Ann. Rodens., Scr. 16, 719, 6. — Schlacht 1156, Henr. de Hervord. 160. — 1179, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 134, 26. — Ossenbruck 1488, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 166.

Osnengimons, s. Klus. Osniburg, s. Osnabrueck.

Osnich [unbek.], 1134, Chron. Brunwilr., Arch.-

Niederrh. 17, 143. Osniliez, s. Osslinitz. Osning, s. Teutoburger Wald. Osolfstede, s. Olvenstedt.

Ossa (Ausfluss des Trupilsee), 1279, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 123. — 1325, Petr. de Dusb.,
 l. c. 193. — 1330, Ann. Thorun., ibid. 3, 68.
 Ossarn (österr. B. Herzogenburg), 1201, Fund.

Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 71 f.

Ossatz, s. Oschatz.

Osseca, s. Wosek. Ossegg (böhm. K. Eger), Oziacensis, Kl. 1065, Ann. Altah., Scr. 30, 617, 28. — Ozzegk 1192, Otto, Chron. Waldsass., Oefele, Scr. 1, 57; 65 f. — Ossek, verbrannt 1#21, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 356, 17.
Ossek (böhm. K. Budweis), castr. 1421, Chron.
Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 84; 490.

Ossek (mähr. K. Saatz), Kl. 1329, Königss. Gesch.-Quell. 463.

Ossemor, s. Schmoor.

Ossenbeke, s. Ochsenbach.

Ossenbohole [unbek.], 1250, Possess. Hain. 3, Zeitschr.-Hessen 3.
Ossenbruck, s. Ochsenbruch und Osnabrucck.

Ossendorf (westfäl. K. Warberg), Ossenthorpe, Trad. Corb., Wig. Nr. 287. — 1185, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 309.

Ossendorpe, s. Ochsendorf.

Osseneke [unbek., in Steiermark]. 1205, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 126.
Ossenheim (hess. K. Fritzlar), Osenheim, Ohsingeheim, Trad. Fuld., Dr. 42, 55 f.
Ossenitz, s. Oschatz.

Ossensdorf, s. Usmannsdorf.

Ossenvorde, s. Ochsenfurt. Ossezt [unbek., in Meissen], verbrannt 1397, Det-

mar, Chron., Graut. 1, 378. Ossiach (kärnt. B. Feldkirchen), Ozziach 1122. V. Gebehardi, Scr. 11, 43, 8.—Kl. gegründet, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 527.

Ossig (Deutsch-, schles. K. Görlitz), Deutsch-Ossig 1488, Görlitz. Rathsam., Scr. Lusat. 2, 115;

Ossig (Wendisch-, schles. K. Görlitz), Windisch-ossig 1488, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 189 f. — 1490, Görlitz. Rathsann., ibid. 189 f. — 1496. Liliencr., Volksl. 2, Nr. 191, 10. Ossing (bair. B. Laufen), Ozzing 1193, De ad-

voc. Altah., Scr. 17, 374, 13.

Ossingen (zürch. B. Andelfingen), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 231, 24. — 1440, Fründ, Chron. 73 f.

Ossingen, s. Essingen.

Ossla, s. Osslowan.

Ossleve, s. Ausleben.

Osslinitz [unbek.], Osnilicz 1330, Königss. Gesch.-Quell. 472. Osslowan (mähr. K. Brünn), Ossla, Kl. 1313.

Königss. Gesch.-Quell. 329 f.

Ossoblaha [unbek.], 1428, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 90.

Ossowe, s. Nassau.

Ossweil (wirtt, O.A. Ludwigsburg), Oswile, Cod. Hirsaug. 35: 40. — Oswil 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 66. — Osweil 1281, Ann. Bebenhus.; Hess, Monum. 200; Wurttemb.

Jahrb. 1855, 2, 179. Ostada, s. Hochstaden. Ostarburge, s. Osterburg. Ostarhem, s. Oestrum. Ostarsalt, s. Ostsee.

Ostas (Berg bei Polie). Osstass 1421, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 84.

Ostassowitz, s. Wostaschowitz.

Ostbruch, s. Oestbroeck.

Ostdorf (württ. OA. Talingen), Osdorf c. 1191,

Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 73.

Oste (Nbfl. der Elbe in Hannover), Osta 788,
Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 289, 17; Rhode,
Chron. Brem., Leibn., Scr. 2, 262. — Hist. archiep. Brem., Lappenb. 41.

Ostegau (um die Oste), Hostingabi 804. Chron.

Moissiac., Scr. 1, 307, 29.

Osteim, s. Auenstein.

Ostein (bei Ruffach im Elsass), Hostein 1277, Ann. Basil., Scr. 17, 201, 16 f. — 1280, Ann. Colmar. maj., ibid. 206, 21. — Hosten 1284, ibid. 211, 42. Ostelsheim (württ. OA. Kalw), Cod. Hirsaug. 65 f.

Osten (hannov. A.-O.), 1265, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 185. — 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 103. — Ostene 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 82 f. - Strals. Stadtb.,

Verfest. Nr. 351 f.

Ostende (belg. Prov. Westflandern), Oostende,
Chron. Flandr., Smet, Corp. 1, 65; 208 f.

Ostendorf (bair. B. Wertingen), Osterendorph

1086, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberth. 9, 202.

Ostendorf (westfäl. K. Warendorf). Ostendorpe.
Hostendorpe 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 87 f.

Ostendorf [unbest.], Oysterindorp 1325, Mar-

grad. Hebereg., Blätter-Westfal. 11, 104.

Ostenfeld (holstein. A. Rendsburg), Ostenvelde

**1289,** Kiel. Stadtb. Nr. 869.

Ostenfelde (oder Oitzfelde, hannov. A. Iburg), Oistenfelde, Ostenvelt 1088, V. Bennonis episc., Scr. 13, 80, 31; 42. Ostenfelde (westfäl. K. Warendorf), Astanvelde

1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 37 f. — Osten-

velde 1390, ibid. 159.

Ostenhagen, s. Osterhagen.

Ostenholz (hannov. A. Fallingbostel), Osterholt,

Trad. Corb., Wig. Nr. 383.
Ostenholz [unbek.], Ostenholze, Ostholz c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens

Osterbant (Gau an der oberen Schelde), Austerban 830, Leges 1, 359, 2. — Austribantensis, Austrebant 1129, Hist. monast. Vicon., Scr. 24, 298, 41 f.; Ostrevan, ibid. 33, 40 f. — Ostervant 1434, Korner. — 1436, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 366.
Osterberg (österr. B. Lambach), 1010, Krems-

münst. Gesch.-Quell. 102.

Osterbinchheim [unbek., in Friesland], Trad.

Fuld., Dr. c.

uld., Dr. c. 37. Osterbit (ehem. in Kärnten), zerstört 1347, Det-

mar, Chron., Graut. 1, 266.
Osterbruck (bair. B. Vilshofen), Osterburch
1250, Lib. bonor. Infer. Mon. Ratisb., Verhandl.

Oberpfalz 9, 57. Osterburg (magdeb. K.-St.), 1144, Ann. Stadens., Scr. 16, 326, 25. — Osterborch 1159, Weltchron, D.-Chr. 2, 228, 12. — Otterburg 1166, Chron. Lauresh., Scr. 21, 451, 1. - gewonnen 1207, Chron.

Brandenb., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 278. — 1212, Leges 2, 221, 15. — 1350, Nordelb. Chron. 94. — 1375, Brandenb. Landb. 9 f.

Osterburg (chem. Gau an der Weser, bei Rinteln), Osterburga, Trad. Fuld., Dr. c. 41. — Ostarburge 860, V. s. Willehadi, Scr. 2, 387, 1. — Asterburgi, Trad. Corb., Wig. Nr. 232. — Osterborg 896, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 161.

Osterburg, s. Ottersburg.

Osterburken (bad. A. Buchen), Otterburg,

Kl. 1166, Chron. Lauresh., Scr. 21, 451, 1.
Osterendorf [unbek., im Elsass], 808, Trad.
Wizenb. Nr. 19 f. — Aussondorf, ibid. Nr. 38 f. Osterendorp, s. Ostendorf.

Osterfelde [unbek., bei Kleve], Ostervelde 1047, Trad. Werdin Nr. 90, Zeitschr.-Berg 6. — Ostervelda 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Nie-

derrh. 5, 289.

Ostergau (ehem. zwei Gaue in Friesland), Astrache, V. s. Liudg., Scr. 2, 406, 4. - Ostorche 753, Annal. Saxo, Scr. 6, 556, 2. — Ostor-aeche 755, V. s. Bonif., Scr. 2, 350, 8; Ostriki, Presb. Ultraject., ibid. 349, 58. — Hostraga 770, V. s. Willehadi, ibid. 380, 31. — Osterga, Ostargav, Ostachia, Ostrachia 776, V. s. Liudg. 1. c. 408, 55. — V. s. Anskar., ibid. 721, 13. — Ostringia 778, Rhode, Chron. Brem., Leibn., Scr. 2, 262. — Asterga 787, Chron. Moissiac., Scr. 1, 298, 17. — Ostraga 788, Adami Gesta Hamburg. Schol., Scr. 7, 289, 24. -846, Ann. Xant., Scr. 2, 228, 24; 235, 27. — Hist. archiepisc. Brem., Lappenb. 9. — Osterriche, Trad. Fuld., Dr. 7, 21 f. — Astringi 1134, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 96. — 1191, Fundat. Rasted., Fries. Arch. 2, 262 f.

Ostergau (luzern. B. Willisau), Ostergowe

1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 176, 14.

Ostergau, s. Oesterreich.

Osterhagen (hannov. A. Osterholz), Ostenhagen c. 1328, Hist. archiep. Brem., Lappenb. 42.

Osterhalde (thurg. B. Frauenfeld), 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 244, 12. Osterham (bair. B. Mallersdorf), Osterheim 1250, Lib. bonor. Infer. Mon. Ratisp., Verhandl. Oberpfalz 9, 58.

Osterhausen (merseb. K. Querfurt), Osterhusen 1314, Mirac. Volq., Winter, Cisterziens. 1, 393.
Osterhausen funbek., an der Elbe, in Sachsenf, Osterhausen, Trad. Fuld., Dr. 41, 67.
Osterhausen funbek., in Frieslandf, Osterhusen,

Trad. Fuld., Dr. 7, 92.
Osterhausen [unbek., in Westfalen], Oysterhuzen 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 388.— Osterhusen 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 395.
Osterhilde [unbek.], 1105, Cod. trad. Reichenb.,

Württemb. Jahrb. 1852, 1, 113.
Osterhof [unbek., bei Itzehoe], curia 1340, Chron.
Holtzat., Scr. 21, 285, 43. — 1400, Presbyt. Brem.,

Lappenb. 98.

Österhofen (bair. B. Vilshofen), Quintanis, V. Severini 15, 1 f. — Osterhoven, Kl. gegründet (739), Scr. duc. Bavar., Scr. 24, 74, 8. — 765, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 94. — 885, Auct. Ekkeh. Altah., Scr. 17, 362, 27. — Hosterhoven 1121, Ebbonis V. Otton. episc., Scr. 12, 837, 12. — Osterhovensis, Kirche gegründet c. 1001, Auct. Ekkeh., addit. s. XIV, l. c. 363, 25; Chron. monast. Bavar., Oefele, Scr. 1, 338. — 1026, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 187; Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 909, 31. — 1122, Auct. Ekkeh., l. c. 305, 30. — 1127, Chron. monast. Bavar., l. c. — 1142, Ann. Osterh., Scr. 17,

541. 4. — c. 1150, Cod. trad. Retellersb., Crk.-Dach ob d. Ens 1. 335 f. — 1301, Ann. Osterh., l. c. - c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch 553. 19.

Osterholt. s. Ostenholz. Osterholz (bei Bremen), Osterholte 1376. Rynesb. Chron., Lappenb. 122.

Osterholz (lippe-detmold, A. Horn). Astanholtere marki, Trad. Corb., Wig. Nr. 382.
Osterholz [unbest.], Osterholt 1187, Chron.
Rasted., Meibom, Scr. 2, 98.

Osterhus (ehem. bei Osnabrück), Assiereshusun 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 119, 25. — Astereshusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 24. — Astiereshusen, ibid. Nr. 108.

Osterhusen (hannov. A. Emdon). Asterhusun castr., zerstört 1401, Notae Langh., Zeitschr.-Niedersachs, 1862, 266. — Osterhusen, helacert

dersachs. 1862, 266. — Osterhusen, belagert 1452. Liliener.. Volksl. 1, Nr. 98, 2. Osterihe [unbek. Hügel, Pag. Osterriche], Trad.

Fuld., Dr. 7, 54.

Osteringun, s. Oestringen. Osterkappeln (hannor. A. Wittlage). Oster-cappele 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal.

7, 2, 249.
Osterland (Landschaft in Thüringen). Plisni 975, Thietmar, Scr. 3, 759, 1.— Orientalis plaga 1039, Ann. Pegav., Scr. 16, 236, 16.— Plisnensis 1156, Ann. Vet.-Cellens., Mencken, Scr. 2, 387; Lips. 60.— Ostirlant, Weltchron, D.-Chr. 2, 207, 5, f.— Chron. due. Brunsy., ibid. 578, 35. 5 f. — Chron. duc. Brunsv., ibid. 578, 35.

Osterliudi, s. Falen.

Osterlut (ehem. in Kärnten), castr., zerstört 1347,

Osternue (clear, Graut. 1, 266.
Ostermuenchen, s. Muenchen.
Ostermundinga, s. Miething.
Osternach (österr. B. Obernberg). Osternaha. Osternhaa, Oesternac c. 1130, Cod. Trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 713 f. — Hosternahe, Ostorna c. 1150, Trad. S. Nicol. pr. Patav., ibid. 607.—1232, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3.—?1241, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 66. 2, 3. — ?1241, Petr. de Duso., Scr. 19, 702, 4. — Can. Sambiens. Ann., Scr. 19, 702, 4.

Osternach, s. Osternohe.

Osternbach [unbek.], c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 637.

Osternberg (österr. B. Braunau), c. 1120, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 781 f. Osterndorf (bair. B. Pfarrkirchen), 1169, Cod.

trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 311 f.

Osternohe (bair. B. Hersbruck), Osternach 1388, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 157, 24.— 1449, Kriegsber., ibid. 2, 152, 22 f.—Osternau,

Meisterl., ibid. 3, 95, 20 f.

Osterode (hannov. K.-St.), 1075, Sachsenchron.,
Abel, Samml. 115. — Osterroth, verwüstet 1152,
Chron. Sampetr., Stübel 29. — Osterrodensis
castr. 1153, Ann. Palid., Scr. 16, 87, 1; Weltchron., D.-Chr. 2, 219, 15. - Engelhus., Geneal. duc. Brunsw., Leibn., Scr. 2, 21. - 1156, Botho, ibid. 3, 346

Osterode (ostpreuss. K.-St.), Osterrode 1376, Wartb. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 111. — antiq. u. nov., castr. verbrannt 1381, Wig. v. Marb., ibid. 608.—verbrannt 1400, Joh. v. Pos., ibid. 3, 239.—1410, Königsh., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 914, 24.

Osterriche, s. Oesterreich und Ostergau.

Osterspei, s. Spei.

Osterstade, s. Stade. Osterstatt [unbek., in Stedingen], 1227, Lerbeck, Chron. Schowenb., Meibom, Scr. 1, 510.

Ostervant, s. Osterbant.
Osterwald (hannov. A. Neuenhaus), Osterwolde 1247, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 184.

Osterwald (westfäl. K. Warendorf), Asterwalde 1050, Freckenh. Hebereg., Friedland. 32.

Osterwalde, s. Osterwohl.

Osterweddingen, s. Weddingen. Osterwiek (magdeb. K. Halberstadt), Osterwyk, Bisth. gegründet 776, Compil. chronol., Leibn., Scr. 2, 62. — Saligestede 777, Fundat. eccles. Saxon., ibid. 1, 260. — Osterwick, Saligenstidde 778, Sachsenchron., Abel, Samml. 60. — Kl. gebaut 780, Botho, Leibn., Scr. 3, 286. — Asterwic 781, Annal. Saxo, Scr. 1, 560, 16; Osterwich, Seligenstat, Selegenstadt, Gesta episc. Halberst, Scr. 22, 28, 28 f. Chron Riddarshus, Leibn. Scr. 3, 286. 23, 78, 38 f.; Chron. Riddagshus., Leibn., Scr. 2, 71; Saligenstide, ibid. 23; Seliganstedi, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 38, 6; Chron. Halberstat., Leibn., Scr. 2, 110; Henr. de Hervord. 31; Rolevink, Saxon. 110. - nach Halberstadt 820, Chron. Riddagsh., l. c. 72. — Salegenstad, Selgenstad S47, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 785; Chron. Hildesh., Scr. 7, 851, 19. — 1186, Ann. Stederb., Scr. 16, 217, 25. — 1370, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 293, 30. — Schlacht 1400, Sachsenchron., Abel, Samml. 211. — item 1421, Chron. Hildesh., l. c. 872, 42. — 1422, Botho, Leibn., Scr. 3, 399. — 1424, Chron. episc. Hildesh., ibid. 2, 861. — 1491, Schichtspiel, Beilag., St.-Chr. 16, Braunschw. 2, 268, 22.

Osterwick (westfäl. K. Koesfeld), c. 1160, Trad.

Werdin. Nr. 122, Zeitschr.-Berg 6.

Osterwick (westpreuss. K. Danzig), Hostirca
1178, De fund. monast. Oliv., Scr. Pruss. 1, 673.
Osterwysen [unbek.], 1039, Hist. landgr. Thuring.,

Pistor.-Str., Scr. 1, 1305. Osterwitz (kürnt. B. St.- Veit), castr. 1332, Archiep. Ser. metr., Pez, Scr. 2, 793. — 1365, Ebend., Scr. 11, 23, 182 f. — 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 529.

Osterwohl (magdeb. K. Salzwedel), Osterwalde

1375, Brandenb. Landb. 196.

Ostfalai, s. Falen.

Ostfelde [unbek., in Westfalen], Ostvelda c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 91, Zeitschr.-Berg 6.

Osthusen (bair. B. Ochsenfurt), Osthusen, Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 908, 42. Osthusen (meining. A. Kranichfeld), Osthusen.

Trad. Fuld., Dr. 38, 85.
Osthausen [unbek.], Osthusen, Cod. Hirsaug. 54.
Ostheeren (magdeb. K. Stendal), Osthern 1375,

Brandenb. Landb. 243.
Ostheim (elsäss. K. Kolmar), 785, Trad. Fuld., Dr. 3, 2 f. — 1328, Matth. Neoburg., Append. 226.
Ostheim (hess. K. Hanau), Trad. Fuld., Dr. 42, 81 f. — Asthem, Trad. Corb., Wig. Nr. 469. — 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 125, 45.
Ostheim (rheinl. K. Mühlheim), c. 1050, Trad. Wordin, Nr. 98 Zeitschr. Berg. 6, 66

Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 66.

Ostheim (weimar. A.-St.), Trad. Fuld., Dr. 4, 8 f. — 800, ibid. 5, 11 f. — 801, ibid. 39, 64 f. Ostheim (chem. württ. OA. Riedlingen), Ostesheim, Cod. Hirsaug. 88; 99. — 1037, Bertholdi Chron., Scr. 10, 123, 20. — 1117, ibid. 113. 24 f. — 0 sthein, Oheim, Chron. 19, 20; 51, 34. — 0 sheim 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 270. 32. Ostheim (umbest l. Finh transl Marcell A. SS.

Ostheim [unbest.], Einh. transl. Marcell., A. SS. Juni 1, 186. — c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 718. — 1299, Laugh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 122. — Osthem 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 389; 391.

Ostheim, s. Astheim.

Osthof (ehem. bei Korvei), Osthov 838, Ann.

Corb., Leibn., Scr. 2, 297.
Osthof (westfäl. K. Koesfeld), castr., zerstört 1249. Jac. Susat. Chron., Seibertz, Quell. 1, 218. — gebaut 1308, Northof, Mark, Tross 148.

Osthof (westfäl. K. Warendorf). Asthof. Hosthof 1050, Freckenh. Hebereg., Friedland, 31 f.

Osthofen (rheinless, K. Worms). Osthoven 1241, Ann. Wormat., Scr. 17, 47, 21. – 1250, ibid. 52, 6. – 1252, Inst. Parad., Seibertz, Quell. 1, 4. Osthues (hei Alverskirchen). A steronhus, Ost-

hus 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 25. Ostinsel (magdeb. K. Stendal), 1375, Brandenb.

Landb. 234.

Ostirach, s. Ostrach. Ostirudorf, s. Eschendorf. Ostirunna, s. Tonna. Ostkerca, s. Oostkerke.

Ostmanshorst [unbek.]. 1059, Chron. Rasted.,

Meibom, Scr. 2, 90. Ostmilte, s. Milte.

Ostorf (westfäl. K. Hamm). Ostorp 1416, Bre-

del. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 150. Ostorf (württ. OA. Balingen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 39 f. — Osdorf 1324, Lib. quart., ibid. 4, 16. Ostorol [unbek., in Friesland], 815, Chron. Lau-

resh., Scr. 21, 408, 9. Ostrach (hohenzoll. O.A.-St.), Ostraha 1137, Bertholdi Chron., Scr. 10, 123, 38. — Ostirach c. 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 96. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 90.

Ostrau (mehrere Ortschaften in Böhmen), Ostrow, Kl. gegründet 1010, Auct. Ekkeh. Altah., addit. s. XV, Scr. 17, 363, 32.—1291, Königss. Gesch.-Quell. 103.— Ostrov 1420, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 82 f.

Ostrau (mähr. K. Olmütz), Ostrawa civit. 1279, Cosmae contin., Scr. 9, 195, 34. — Ostrow oder Steymiz 1422, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 19. —

1428, ibid. 11; 75 f.

Ostrau (merseb. K. Merseburg), Oztruv 1007, Ann. Stederb., Scr. 16, 201, 29. — Oztroe capell. 1125, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 139, 34: Ostraw, ibid. 141, 5. — Ostrow, Ann. Vet.-Cell., Lips. 53. — Ostrowe, Osteraw, Osterow castr. 1320, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 196, 7 f. Ostraw, s. Posen.

Ostrawitz (mähr. K. Olmütz), Ostrabicz 1396, Contin. mon. S. Petri, Scr. 9, 842, 21.

Ostryhom, s. Striegau. Ostriki, s. Ostergau.

Ostritz (sächs. A. Löbau), Ostros 1368, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 44 f. — Ostroz, verbrannt 1427, Mart. Bolkenh., ibid. 357. — Ostrys, Ostriss 1491, Görlitz. Rathsann., ibid. 2, 347

Ostro [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr. 7, 29. Ostromecz, s. Wassertrompeten.

Ostrowe, s. Ostrau und Streu.

Ostrowetz (böhm. K. Prag), belagert 1424, Bartoss, Chron., Dobner, Monum. 1, 148.
Ostsee (oder Baltisches Meer), Ostarsalt 808, Einh. Ann., Scr. 1, 195, 25; Ostarsalz, Annal. Saxo, Scr. 6, 566, 58. — Beltenmer, Beltemer 882, Nordely. Chron. 11 f. — Balticum mare 1427, Presbyt. Brem., Lappenb. 150 f.

Ostum, s. Austum. Ostune, s. Oennen. Ostwidi, s. Widi.

Ostwig (westfül. K. Meschede). Ostwych 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 386. — Ostvic 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 98.

Osulfstidi, s. Olvenstaedt. Osungen, s. Usingen.

St. Oswald [unbest.], c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 478. Oswandon, s. Oschwand.

Osweiler (luxemb. K. Rosport). Oxinvillare

698, Diplom. 1, 173, 32 f.; Chron. Eptern., Scr. 23, 50. 35 f.

Oswetinensis [unbek.], Osciensis 1285, Chron.

Polono-Siles., Scr. 19, 565, 38. Oswile, s. Ossweil.

Otachareschirichun [unbek., in Pannonien], Otachereschirichun, Otacherschirchen 850, Convers. Bagoar., Scr. 11, 12, 36. Otacheresperc, s. Ottersberg.

Otacherschirchen, s. Otterskirchen. Otachersheim, s. Rothenacker. Otachershoven, s. Ottershofen. Otachring, s. Ottakring.

Otachstein [unbek.], c. 1230, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 252.

Otakersberg, s. Ottersberg. Otarschirin, s. Otterskirchen. Otbergen, s. Ottersberg.

Otekaym [unbest.], castr. 1285, Petr. de Dusb.,

Scr. Pruss. 1, 148. Otelenowe funbek.], c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 539.

Oteleve, s. Ottleben

Otelfingen (zürch. B. Regensberg), Otolvingen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 83, 7. — 1443, Frund, Chron, 143.

Otelingen (westfül. K. Beckum, bei Enniger), tilingen, Utelingen, Ottelingen 1050, Utilingon, Freckenh. Hebereg., Friedland. 42 f.
Otelingen [unbest.], c. 1180, Trad. S. Nicol. pr.
Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 580.

Otelingen, s. Oellingen. Otelswanch, s. Otterswang.

Otenbruch [unbek.], castr., befestigt c. 1230, Gesta episc. Frising. contin. I, Scr. 24, 324, 1.

Otendale, s. Ottenthal. Otendorf, s. Uttendorf. Otenessazze, s. Ottensoos. Otenlove, s. Ottleben.

Otenswan, s. Ottoschwanden.

Oteratebach [unbek.], 1004, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1. 110

Oterdum (bei Farsum), Oterthom 1285, Menkon. Chron., Scr. 23, 564, 37.—Otterdum, ibid. 565, 30 f. Oterekishusen, s. Ichtershausen.

Otersen (hannov. A. Verden), Otfrideshusen, Trad. Fuld., Dr. 41, 64. — Otfredhessen cur. 1112, Ann. Stadens., Scr. 16, 319, 39.

Otewizzingin [unbek.], 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 247

Otfredhessen, s. Otersen.

Otfresen (hannov. A. Liebenburg), Otfredesem 1202, Chron. Hildesh., Scr. 7, 859, 17.

Otfrideshusen, s. Otersen. Otgersheim, s. Oggersheim. Othartschirchen, s. Otterskirchen. Othderishusen, s. Oershausen.

Othelesheim, s. Oedelsheim.

Othelessen funbek.], 1078, Chron. Lippoldesb., cr. 20, 549, 30; Othelcsen, ibid. 39.
Othelineswilare, s. Ettisweiler.

Othelingen, s. Oellingen.

Otheresdorf [unbek., in Thuringen], 874, Trad. Fuld., Dr. c. 46

Otherinchusen [unbek.], 1350, Registr. feud.

Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 395.
Othering [unbek., bei Ebersberg], 928, Chron.
Ebersp., Oefele, Scr. 2, 6.

Othernheim (bei Worms), Othrenhaim c. 400,

Gesta abbat. Mettens., Scr. 10, 536, 6. — Otreneym, Chron. S. Clem. Mett., Scr. 24, 493, 59. Othihem [unbek.], 1015, V. Meinwerci episc., Scr.

11, 124, 8.

Othilanbam [unlick.], 1020. V. Meinwerci episc., Ser. 11. 144. 49.

Othmant, s. Ottmuth.

Othmarisdorp [unbek.]. 1205. Chron. Mont. Seren.. Ser. 23, 172, 25

Othmarsingen (aurg. B. Leazburg), Otwisingen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 159, 7. Otholichia [unbek.], erobert 1279, Petr. de Dusb..

Ser. Pruss. 1, 132.

Othrenheim, s. Odernheim.

Othrinhusen funbek.]. 1084, Lerbeck. Chron. episc. Merseb., Leibn., Scr. 2, 173.
Othtik (chem. bei Kritzendorf). 1194. Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 179.
Othzan funbek. Bergf. c. 1100. Cod. trad. Lunae-

lac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 90.

Otichingen, s. Oetkingen. Otilinestetin, s. Edelstetten.

Otilinga, s. Aidling.

Otinburgge [unbek.]. Outinbrugge 1137, Bertholdi Chron., Ser. 10, 121, 23.

Otinburra, s. Beuren.

Otinga, s. Oetting und Oettingen.

Otingen, s. Uettingen. Otingenwe [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 6, 124.

Otinkova, s. Ottenhofen.

Otins [unbek.], c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 648.

Otinwilare, s. Oetwil.

Otishusun, s. Oiste. Otkaresdorf [unbek.], 923, Trad. Fuld., Dr. 5,

Otkeriswisen [unbek.], c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 657.

Otleve, s. Ottleben.

Otlingen, s. Aidling.

Otmarsdorf, s. Ottersdorf. Otmersleve, s. Ochtmarsleben. Otmundestat, s. Umstadt. Otoldeshusen, s. Odelzhausen.

Otolvingen, s. Otelfingen.

Otolviswanc, s. Otterswang. Otomar, s. Hoetmar.

Otratesleibe, s. Ottersleben. Otreneym, s. Odernheim. Otsingen, s. Usingen.

Ottakring (österr. B. Hernals), Otachring, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 487.

Ottarloun, s. Otterlo.

Ottbergen (westfäl. K. Höxter), Odberge 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 393.

Ottelingen, s. Ettlingen.

Ottelmannshausen (bair. B. Königshofen), Othelmeshusen, Trad. Fuld., Dr. 4, 63; 39, 39.

Ottelsteten, s. Edelstetten.

Otten (mehrere Ortschaften des Namens in Oesterreich), 1128, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 248. — Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 64 f. — s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 14.

Ottenange, s. Ottnang. Ottenbach (württ. OA. Göppingen), 1275, Lib.

decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 65 f.

Ottenbach (zürch. B. Knonau), 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 319. — 1275, Lib. decim.
Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 190 f.; Geschichtsfr.
19, 172. — Oetenbach 1444, Fründ, Chron. 201.
Ottenbach [unbest.], Otenbach, Trad. Fuld.

Dr. 3, 212.
Ottenberg (thurg. A. Weinfelden), Ottinberch
993, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 635, 38.
Ottenbronn (württ. OA. Kalw), Ottenbrunen, Cod. Hirsaug. 31. Ottenburg (bair. B. Freising), castr. gebaut 1180,

Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 73; 232.—1284, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 516. Ottendiche (bair. B. München), c. 1160, Oppentuhele, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 74. Ottendorf (bair. B. Hassfurt), 1340, Monum.

Eberac. 119, 3 f. Ottendorf (hannov. A. Bremerrörde). Otendorpe 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 103. Ottendorf (holstein. A. Kronshagen). Orden-

ottendorf (noiseem. A. Kronsnagen). Ordenthorpe 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 908.
Ottendorf (österr. B. Mattighofen), Outendorf, Oetendorf c. 1125, Cod. trad. Ranshof, Urk.-Buch ob d. Ens 1, 210 f. — Otinstorf c. 1170, Cod. trad. Garstens., ibid. 173.
Ottendorf (mehrere Ortschaften in Sachsen), 1104,

Ann. Pegav., Scr. 16, 247, 40. Ottendorf (steierm. B. Gleisdorf), 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 291.

Ottendorf, s. Ottersdorf.

Ottenhausen (luzern. A. Hochdorf), Utinhusin 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 247. — Ottenhusen s. XII, Einsiedl. Urbar, ibid. 19, 108. — Uotenhusen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19.

Ottenhausen (zürch. B. Pfäffikon), Oetenhusen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 212, 3.

Ottenhausen [unbest., in Sachsen], Ottenhusen,

Trad. Fuld., Dr. c. 64.

Ottenheim (österr. B. Neulengbach), Ottenhaim
1360, Contin. Zwetl. IV, Scr. 9, 688, 32.
Ottenheim [unbek., im Niddagau], Trad. Fuld.,

Dr. 42, 12

Ottenheim, s. Odenheim.

Ottenhofen (bair. B. Ebersberg), Otinhowa. Ottenhovan c. 1160, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 28f. Ottenhofen (bair. B. Windsheim), Outinhoven, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 23. Ottenhusen, s. Ettenhausen und Ottenhausen.

Ottenoed (mehrere Einöden in Baiern), Ottinode c. 1190, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens

ottenschlag (österr. B. Leonfelden), Ottinslage c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 478.

ottenschlag (österr. B. Zwettl), Ottenslag s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 3, 50. — 1350, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Prol. Ottensheim (österr. B. Linz), Otenshaim 1352,

Kalend. Zwetl., Scr. 9, 692, 52. Ottensoos (bair. B. Hersbruck), Otenessazze, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 32. — Ottensos, verbrannt 1450, Kriegsber., St.-Chr. 2.

Nürnb. 2, 224, 23 f.
Ottenstein (braunschw. K. Holzminden), castr., gebaut 1325, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel.

jur. 3, 340. Ottenstein (österr. B. Allentsteig), 1188, Fund.

Ottenstein (osterr. B. Auentsteig), 1188, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 69 f. — 1303, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 127 f.

Ottenstein (westfäl. K. Ahaus), Ottensteen castr., belagert 1406, Flor. Wev., Münster. Chron. 82 f.; Schüren 164. — gewonnen 1409, Rufus, Grant. 2, 475; Korner a. 1409. — 1451, Detmar, Grant. 2, 145.

Ottenthal (österr. B. Kirchberg am Wagr.), Utintal 1187, Trad. Claustro-Neob. 422, Font. Austr. 2

tal 1187, Trad. Claustro-Neob. 422, Font. Austr. 2, 4, 91. — Otendale, Utental 1190, ibid. 103. — Ottental 1236, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53. 271. — Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 560. Ottenwald, s. Odenwald. Otter (Noft. der Bever), Uterna, Adami Gesta

Hamb., Ser. 7, 289, 17. Otterbach (österr. B. Schärding), Oterbach c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 634 f.

Otterbach (pfälz. B. Otterberg), verbrannt 1460,

Fikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 175; 178. Otterbach (württ. O.4. Hall). 1088, Michael. annot. histor., Bölmer, Font. 1, 453; Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 179. — Oterbach 1090, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 393.

Otterbarge, s. Ottersberg.

Otterberg (Berg bei Wettin), Schlacht 1263, Sachsenchron., Abel, Samml. 169. — 1404, ibid. 206. Otterburg, s. Osterburg und Osterburken.

Otterichescheyt, s. Scheid. Otterloo (in der Vetau), Ottarloun 855, Trad.

Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6.

Ottersberg (bair. B. Ebersberg), Otakersberg 990, Chron. Ebersp., Oefele, Scr. 2, 9; Otacherespere, ibid. 13; Scr. 20, 13, 31. — Ebersb. Cartul.,

Hundt 1, 13 f.

Ottersberg (hannov. A. Achim), Otterenberge castr., gebaut, Hist. archiep. Brem., Lappenb. 19. gewonnen 1127, Lerbeck, Chron. Schowenb., Meibom, gewonnen 1124, Lerbeck, Chron. Schowenb., Meibom, Scr. 1, 511. — gewonnen 1221, Ann. Stadens., Scr. 16, 357, 34; Ann. Brem., Scr. 17, 858, 20; Otterberghe, Detmar, Chron., Graut. 1, 98; Weltchron., D.-Chr. 2, 243, 7. — Otterbarge 1222, Botho, Leibn., Scr. 3, 359. — Otbergen 1234, Ann. Corb., ibid. 2, 210 f. — gewonnen 1235, Ann. Stadens., l. c. 362, 40; Rhode, Chron. Brem., Leibn., Scr. 2, 264. — belagert 1384, Rynesb., Lappenb. 129. Ottersburg (mandeb. K. Gardelegen). Oster-

Ottersburg (magdeb. K. .Gardelegen), Osterburg 1375, Brandenb. Landb. 250.
Ottersdorf (bad. A. Rastadt), Ottendorf 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 120.

- Oetendorf 1115, ibid. 123. Ottersdorf (bair. B. Schwabach), Otmarsdorf, Atramsdorf 1340, Monum. Eberac. 93, 11; 148, 12;

Ottersheim (pfälz. B. Germersheim), Oteresheim, Otteresheim, Hotteresheim, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 9 f. — Utemaresheim, ibid. Nr. 139.

Ottershofen (württ. OA. Ravensburg), Otacharhovin, Otachershoven, Walt. Hist. Marcht.,

Ser. 24, 663, 7 f.

Otterskirchen (bair. B. Vilshofen), Otacherschirchen, Othartschirchen, Otarschirin c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens

I, 682 f.

Ottersleben (magdeb. K. Wanzleben), Hortersleva 969, Ann. Magdeb., Scr. 16, 150, I. — Otratesleibe, Trad. Fuld., Dr. 38, 154. — Ottersleven, Kl. 1314, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 184, 8 f. — castr. 1317, Botho, Leibn., Scr. 3, 375.

Otterstedt (hannov. A. Achim), Otterstede c. 1150, Possess. Corb., N. Vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 3. — 1263, Stift. d. Kl. Marienthal, Lappenb. 188.

Otterstedt (sondersh. A. Sondershausen), Oder-

Otterswang (württ. OA. Waldsee), Otolveswang 1083, Fund. S. Georg, Zeitschr.-Oberrh. 9, - 1094, Cod. trad. Weingart., Staelin 34. 1997, October and Charles and 31, 57; Hist. brev. Salem., Scr. 24, 645, 57; Chron. Salem., Mone, Quell. 1, 179. - Otelswanch 1275,

Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 111.
Ottersweier (bad. A. Bühl), Outinwilare 1115,
Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1,

Otteshude, s. Sude.

Otticha (Fürstenth. Reuss), Ottichau 1359. Kronschw. Chron., Mittheil.-Vogtl. 40, 12.

Ottikon (zürch. B. Hinweil), Oettinkon 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 120, 12; 122, 33.

Ottikon (zürch. B. Pfüffikon), Ottinkon 1310. Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 207, 29.

Ottincheim, s. Edigheim.

Ottingen [unbest.], Schlacht 1317, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 231.

Ottinghaim [unbest.], 788, Trad. Wizenb. Nr. 42.

Ottlandia, s. Uechtland.

Ottleben (magdeb. K. Oschersleben), Otleve, Otenlove, Oteleve, Oitleve 1332, Fend. Werdin, Zeitschr.-Niedersachs. 1870, 178 f.
Ottleins [unbek., in Oesterreich], Fund. Zwetl..
Font. Austr. 2, 3, 185 f. — 1305, St. Bernh. St.-B..
ibid. 2, 6, Nr. 16.

Ottmachau (schles. K. Grottkau), Othmachow 1238, Catal. episc. Vratisl., Lib. fund. Heinrichov. 131 f. — Ottmuchaw 1278, Chron. princ. Polon., 131 f. — Ottmuchaw 1210, Chron. princ. Folin, Scr. Siles. 1, 113. — Othmachaw 1240, Ann. Siles. compil., Scr. 19, 540, 25. — Othomachaw 1426, Hussitenkr., ibid. 6, 48 f. — Othmochow 1428, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 91: Joh. Gubens., Scr. Siles. 1, 61. — gewonnen 1430, Ann. Wratisl., Scr. 19, 530, 18 f.; Necrolog. Heinsigher, Zeitschr., Schlesien 4, 205. Otmochow richov., Zeitschr.-Schlesien 4, 305; Otmochow. Bartoss, Chron., Dobner, Monum. 1, 166. — gewonnen 1443, Chron. Ratib., Zeitschr.-Schlesien 4. 117. — 1469, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 215 f.

Ottmansheim [unbek.], 1415, Justing., Chron. 233. Ottmarshausen (Ob. u. Unt., bair: B. Augsburg), 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 253, 22; 256, 31.
Ottmarsheim (bair: B. Dachau), Ottmarshast
1107, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 619, 41.
Ottmarsheim (elsäss. K. Mülhausen), Otmarsheim 1230, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 126.

El gaphyspant 1272, Ann. Regil. Scr. 17, 105, 15.

Kl. verbrannt **1272**, Ann. Basil., Scr. 17, 195, 15: Matth. Neoburg. 10. — Othmarsheim **1310**, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 6, 21. — **1468**, Schilling bei Frickard 238.

Ottmarsheim (ehem. bei Frankenthal), Aothmaresheim 792, Chron. Lauresh., Scr. 355, 36.
Ottmarveldt [unbek.], 1443, Gesta episc. Frising..

Scr. 24, 330, 50

Ottmuth (schles. K. Gross-Strehlitz), Othmant. s. Hedwig., Scr. Siles. 2, 89. Ottnang (österr. B. Schwannenstedt), Ottenange, Otenanch c. 1144, Cod. trad. Reichersb., Urk .-Buch ob d. Ens 1, 283.
Ottonis silva, s. Odenwald.

Ottoschwanden (bad. A. Emmendingen), Otenswan 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 203.

Ottramsdorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 194

Ottstedt (weimar. A. Weimar), Odestatt, Otenstat, Trad. Fuld., Dr. 38, 25.

Ottweiler (rheinl. K .- St.), Otwilere 1153, Ann. Rodens. Scr. 16, 722, 45. — Otviler 1161, Ann. Camer., ibid. 534, 30 f.

Ottwile, s. Nottweil und Oetweil.

Ottwitz (schles. K. Breslau), Opatovo 1203, Trebn. St.-Br. — Optawitcz 1204, Gesta abbat. s. Vinc., Scr. Siles. 2, 136 f. Otuingen [unbck.], 1060, Orig. Murens., Herrg..

Geneal. 1, 307.

Otunbach, s. Utenbach.

Otwisingen, s. Othmarsingen.

Otze (hannov, A. Burgdorf), Otzen 1420, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 199. — Ozen, gewonnen 1421, Engehus, ibid. 2, 1142.

Otzenberg (Kt. Bern), Oetersberg 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 161.

Otzenweiler [nabok.]. 1311. (hron. Rottenb.. Duell., Miscell. 2, 188

Ouberenchein, s. Obrigheim. Oucheim [anhek.], 1036, Lib. heremi, Geschichtsfr.

Oucheim, s. Acham.
Oucheim, s. Acham.
Ouchentobel funbek.f. c. 1170, Cod. trad. Formbac. Urk.-Buch ob d. Ens 1, 749.
Ouchilinesdorf, s. Volkersdorf,
Ouckileshuson, s. Egglhausen.
Oudalhartes, s. Hauderstatt.
Oudalande s. Hadden Oudelando, s. Hodelan.

Oudenarde (hely. Prov. ()stflandern). Aldenardum 864, Geneal. com. Flandr.. Smet. (orp. 1, 121, — 1030, Sigeb. auct. Afflig., Scr. 6, 399, 37; Oldenardum, Ann. Formosel., Scr. 5, 35, 66. — Audenarde 1063, Albrici Chron., Scr. 23, 794, 22; Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 558. — Oldenarde, belagert 1127, Pass. Karoli. Wilh (heave.) Andr., Ser. 12, 765, 5. — 1298, Ann. Gand., Ser. 12, 597, 49. — Oudenarde 1225, Wilh. Chron. Andr., Ser. 24, 765, 5. — 1298, Ann. Gand., Ser. 16. 563, 3 f. — Audenard 1325, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 7<sup>b</sup>, 13. — gewonnen 1379, Detmar, Chron., Graut. 1, 312.

Oudenburg (belg. Prov. Westflamlern). Aldenborch, Audenborch oppid., zerstört 452, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 456 f. — Aldenborch 695, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 125. — Audenburg 792, Geneal. com. Flandr., ibid. 25; 65; 208. - Öldenburg 1127, Pass. Karoli com. Flandr.,

Ser. 12, 588, 42 f.

Ouder-Sciede, s. Overschie. Oudewater (niederl. From. Südholland). Olde-

water oppid. 1426, Korner.
Oudilshusin, s. Oggelshausen.
Oudwijk (niederl. Prov. Utrecht), Aldwic 1239, Gesta abbat. Horti Mar., Scr. 23, 591. 38.

Outhusen, s. Aufhausen. Ougheim, s. Auggen.

Ougi [unbek.], 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr.

Ouhalmingen funbek.], c. 1160, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 573 f. - Uhalmingen c. 1190, ibid. 596.

Ouhlberg [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Ranshof.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 235.

Oukaym, s. I gjany.
Oulens (waadtl. B. Eschallens), Ollens 600,
Canon. Gesta episc. Lausan., Scr. 24, 794, 40 f.

Oulgowe, s. Elgg. Oumanskerke [unbek.], zerstört 1377, Chron.

com. Flandr., Smet, Corp. 1, 234.

Oumindingen, s. Amendingen.

Oundingin, s. Inning.

Ourt (Nbfl. der Maas), Urta 870, Leges 1, 517. 21. — 898, V. Reginardi, Scr. 20, 577, 12. — 1220, Caesarius Registr., Leibn., Collect. 478.

Ousach [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 177.

Ouschem [unbek.], 1297, Chron. Brunwilr., Ann.-Niederrh. 17, 178; Oyschem, ibid. 181.

Ousingen, s. Jesingen.

Oustinn [unbek.], 1021, Fund. Weihensteph., bei Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 568.

Outinbrugge, s. Otinburgge. Outinburra, s. Beuren.

Outinhoven, s. Ottenhofen. Outinwilare. s. Ottersweier.

Outrinch [unbek.], 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 250.

Ouwe, s. Au und Aub. Ouwesbure, s. Augsburg. Ouwingin, s. Owingen.

Ouwiste, s. Ast.

Ouzenhusen (ehem. bei Neckarkatzenbach], 1091. Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 111. Ouzleinsperc, s. Etzlensberg.

Ouzzingun [unbek.], Gundechar, Lib. pont. Eichst.,

Scr. 7, 247, 43. Ovacra. s. Ocker.

Oveheim, s. Auenheim. Ovekara, s. Ocker.

Ovele [unbek.], 1220, Caesarius Registr., Leibn., Collect. 458.

Ovelgoenne (oldenb. K.-St.), Ovelgunne castr.. zerstört 1341, Flor. Wev., Münster. Chron. 45 f. Ovena, s. Ofen.

Ovendorp [unbek.], 1272, Trad. Werdin. Nr. 155. Zeitschr.-Berg 7.

Ovenhausen (westfäl. K. Höxter). Ovenhusen s. XII, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1. 4, 49. Ovenhusen, s. Offenhausen.

Ovensperch, s. Oeglberg. Ovenstaedt (westfül. K. Minden), Ovenstede 1188, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 180. — verbrannt 1401, Chron. Rasted., Meibom. Scr. 2, 110.

Ovenwede, s. Averwedde. Overbeke, s. Becke. Overe, s. Overmann.

Overenkerken, s. Obernkirchen.

Overheym [unbek.], 1108, Rod. Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 282, 44. Overinbach (ehem. bei Boppard). 1300, Lib. don.

Bopard., Ann.-Nassau 9, 1

Overkerke, s. Obernkirchen.

Overlanghen [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 251. Overmann (bei Maestrup), Overe 1325, Freckenh.

Hebereg., Friedland. 83 f.

Overrodhe funbek.f., 1165, Possess. S. Bened.
Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 290.

Overschie (niederl. Prov. Südholland), Ouder-

Sciede 1489, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 169, 9 f. Overstoltzen [unbek.], 1267, Chron. Cliv., Sei-

bertz, Quell. 2, 210. Overwolt, s. Oberwald.

Ovesfelde, s. Oebisfelde.

Ovinae [unbek.], s. XI, Reddit. eccles. Cur., Ge-

schichtsforsch. 4, 194.
Ovinghoven [unbek.], c. 900, Trad. Werdin.
Nr. 87, Zeitschr.-Berg 6.

Ovinstein [unbek.], 1077, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 616, 37. Oviti, s. Oefte.

Ovokere, s. Ocker.

Ovorandvergian, s. Zwergen.

Ovoronbeverungen, s. Bewerungen. Owa claustri, s. Klosterau.

Owe, s. Au, Auhof, Auw, Eib und Ob.

Owele funbek.], castr., verbrannt 1211, Heinrici Chron. Livon., Scr. 23, 275, 33: Chron. Livon., Hans.

Owen (württ. OA. Kirchheim), 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 69 f. Owen [unbest.], 1151, Ann. Rodens., Scr. 16,

Owenbach [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 675 f. Owenbuhel [unbek.], Cod. Hirsaug. 71.

Owenez, s. Bubenec. Owenez, chichen, K. Prayr. Ovence 1399, Chron. Bohem., Höfler. Gesch. d. Hussit. 1, 8 f. - 1421,

Owenheim [unbek.], c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 509.

Owenhusen, s. Offenhausen. Owenkirchen, s. Aunkirchen.

Owenswiler [unbek.], Cod. Hirsaug. 36. Owesberg [unbek.], 800, Henr. de Hervord. 38.

Owesfelde, s. Oebisfeld.

Owillonbroec funbek. J. 1208, Bald. Ninov. Chron.. Smet. Corp. 2, 719.

Owiltingen, s. Uhldingen.

Owingen (bad. A. Ueberlingen). Owingin 993, (asus monast. Petrish., Scr. 20, 636, 1; Ouwingin, ibid. 7. — 1094, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 217. — 1206, Acta Salem., ibid. 31, 89. — 1211, ibid. 86. — 1254, ibid. 137. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 139.

Owingen (hohenzoll. OA. Hechingen), Ouwingen 1115, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 122. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Arch. 1, 48.

Owingen, s. Auingen.

Owishane [unbek.], Ann. Sindelf., Scr. 17, 300, 45.

Owista, s. Ast.

Owistat, s. Aestedt.

Owolvingen, s. Aulfingen.

Owze, s. Oenz.

Oxenfurt, s. Ochsenfurt.

Oxhoeft (westpreuss, K. Danzig), Oxivarum 1252, De fundat mon. Oliv., Scr. Pruss. 1, 687. — Oxivia 1278, Chron. Oliv., Scr. Pruss. 5, 603. — 1310, De fund. mon. Oliv., ibid. 1, 713.

Oxinvillare, s. Osweiler.

Oza, s. Oos.

Ozele, s. Oesel.

Ozenrothe [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 65.

Oziacensis, s. Ossegg Ozinesdorf, s. Etzdorf. Ozlinspere, s. Etzlensberg.

Ozoroviche [unbek., bei Trebnitz]. 1203, Trebn. Stift.-Br.

Oztroe, s. Ostrau.

Ozzec funbek., bei Smigrod/. 1227, Lib. fund. Heinrichov. 13 f.

Ozzegk, s. Ossegg.

Ozzindorf [unbek.], c. 1125, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 150 f.

Paaren (Guten-, brandenb. K. Westhavelland), Parne 1375, Brandenb. Landb. 101 f.

Paaren (an d. Wublitz, brandenb. K. Westhavelland), Parne 1375, Brandenb. Landb. 97; Lutken Barne, ibid. 318.

Paarstein (brandenb. K. Angermünde), Parsteyn 1375, Brandenb. Landb. 90.

Pabonis mons, s. Bamberg.

Pabrisach [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 170.
Paca [unbest.], 1140, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 90. Pachern (kärnt. B. St.-Veit), 1408, St. Paul Lehen,

Arch-Oesterr. 34, 306.

Pachheym [unbest.], Pahheima 824, Cod. trad.
Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 70 f.

Pachilingen, s. Poegling. Pachlinhart (chem. bei Lindhart, bair. B. Mallersdorf), 1250, Lib. bonor. Infer. Monast., Verhandl.-Oberpfalz 9, 60.

Pachmul [unbest.], c. 1240, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 618.

Padae, s. Baden.

Padagrasin [unbek.], 1036, Chron. episc. Merseb.,

Scr. 10, 179, 39.

Padberg (westfül. K. Brilon), Badberch, Pat-Padberg (west/at. A. Bruon), Bauberen, Fat-berch 1030, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 155, 14. — Padberge 1384, Lerbeck, Chron. episc. Min-dens., Leibn., Scr. 2, 194. — Pattenberg, gewon-nen 1391, Fasti Limpurg., Ross. 83. — civit., be-setzt 1392, Notae Padb., Seibertz, Quell. 3, 447. — yerphysupt 1294 jibid 4.8 — cestr. pelagert 1295 verbrannt 1394, ibid. 418. — castr., belagert 1395, Rufus, Chron. Graut. 1, 371; Korner a. 1395. — verbrannt 1414, Notae Padb., l. c. 418. — Patherg 1416, Bredel. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 152. Paddis (bei Reval), Padis, Kl. 1310, De fund.

mon. Oliv., Scr. Pruss. 1, 722. — Pades, verbrannt 1343, Wartb. Chron. Livon., ibid. 2, 71 f. Padeluegge (bei Lübeck), Strals. Stadtb. 3, Nr. 62.

Padenburg, s. Paderborn. Padenstedt (holstein. K. Kiel), Pandenstede

1289, Kiel. Stadtb. Nr. 181 f. Paderborn (westfül. K.-St.), Palborne, Schlacht 637, Sachsenchron., Abel, Samml. 52. - Padelborne 769, Weltchron., D.-Chr. 2, 149, 100 f.—Patrisbrunna, Kirche gebaut 777, Ann. Sangall.-

Bal., Scr. 1, 63; Patresbrun, Ann. S. Amandi contin., ibid. 12; Padresbrunnon, —burnon, Ann. Lauresh., ibid. 31; Patresbrunna, Ann. Petav., ibid. 16; Padrabrunum, Enh. Ann. Fuld., Petav., 101d. 16; Padrabrunum, Ellin. Allin. Fund., 1bid. 349, 9; Padarburnon, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 37, 32; Paderbrunnon, Ann. Ottenbur., Scr. 5, 2, 33; Paderes pruna, Ann. Xant., Scr. 2, 222, 53; Palborn, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 26, 26 f.; Paderborne, Gobel. Pers., Meibom. Scr. 1, 237; Padeborne, Rolevink, Saxon. 90; Paderborn Koelh., St.-Chr. 13. Köln 2, 409, 2. Paderborn, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 409, 2. -Patresburnum 778, Ann. Aquens., Scr. 24, 35, 15 f. — Bisthum gegründet 781, Ann. Magdeb., Scr. 16, 135, 70. — 782, Rolevink, Saxon. 110; Podoli fons, Podelbrunne, Henr. de Hervord. 32. fons, Podelbrunne, Henr. de Hervord. 32. — Padalborna 784, Botho, Leibn., Scr. 3, 288. — Paderbrunnun 785, Ann. Lauresh., Scr. 1, 32; Ann. Mosell., Scr. 16, 497, 35; Patrebrunna, Ann. Werthin., Scr. 20, 6, 34; Paderbrunna, Ann. Lauriss., ibid. 7, 27. — Patherbrunna 795, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 107, 9 f. — Phaderprunnin, Kirche gebaut 799, Ann. Guelferb., Scr. 1, 45; Patresbrunna, Ann. Patav., Scr. 1, 18; Ann. Lauresh., ibid. 38; Padarburnon, Ann. Quedlinb. Lauresh., ibid. 38; Padarburnon, Ann. Quedlinb., Lauresh., 191d. 38; Padarburnon, Ann. Adecumb., Scr. 3, 40, 17. — 803, Transl. S. Libor., Scr. 4, 150, 21 f. — 845, Ann. Xant., Scr. 2, 224, 35 f.; Padrabrunnon, Ruod. Fuld. Ann., Scr. 1, 364, 25; Patherburne, Chron. Hildesh., Scr. 7, 851, 2. — verbrannt 1000, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 109, 34. — Pathelbrunnan 1002, Thiethar. 11, 109, 34. — Pathelbrunnan 1002, Thietmar, Scr. 3, 791, 38 f.; Paverbrona, Adalboldi V. Heinr. II, Scr. 4, 686, 35. — Patherbrunen, ummauert 1017, V. Meinwerci episc., l. c. 140, 20. — Pathalaborn 1032, V. Popponis abb., Scr. 11, 305, 21. — 1033, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 791, 28. — Podarburnensis 1036, ibid. 792, 11. — Boderabrunnun 1043, Ann. Altah. maj., l. c. 798, 24. — Podelbrunnum 1051, Lamberti Ann., Scr. 51, 155, 11; Poderbrunnum, V. Bardon., Jaffé 24. — Four forthfirth 10-1, Lambert Aint, Set. 5, 155, 11; Poder brunnun, V. Bardon., Jaffé Biblioth. 3, 557. — Bodir brunnun 10-56, Ann. Altah. maj., l. c. 808, 12. — Padeburna, verbrant 10-58, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 557. Badaebrunna civit., verbrant 10-80, Marian. Scot. Chron., Scr. 5, 558, 25. — 10-84, V. Bennon.

Panna

513

episc., Ser. 12, 70, 2. Parderbrunnen, V. Altmanni episc., ibid. 220, 41. Patherburim 1107. Ann. Colon. max., Ser. 17, 746, 54. — verbrannt 1133. Ann. Hildesh., Ser. 3, 116, 11 f. — Padenburg 1387, Contin. mon. S. Petri. Ser. 9, 841, 9. —

1446, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 86, 2.
Padergau (um due Pader heir Paderhorn). Pedargoa 754, V. s. Idae, Scr. 2, 574. — Patherga 1001, V. Meinwerei episc. Scr. 11, 110, 6. Pathergo, Trad. Corb., Wig. Nr. 323.
Padershausen (heir Frankfurt). Padenshusen.

Padenhusen, Corona virginum, Kl. 1252. Inchoat. convent. Padenb., Böhmer, Font. 4, 456.

Padua, s. Passau.

Padungen, s. Fladungen.

Padwin [unbek.], oppid., erobert 1158, Ann. Mellic.,

Ser. 9. 504. 19.

Pachl (bair. B. Weilheim), Pacll 1397, St.-Chr. 15, Kazmair 470, 34. — Pacl 1471, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 449.

Paenzingen, s. Penzing.

Paerbing, s. Barbing

Paesens (im Undemerbroich), Ufele 1318, Klev.

Hebereg., Ann.-Niederrh. 31, 114.

Paetzig (brandenb. K. Königsberg). Beczick 1337, Neumärk. Landb. 16.

Paeurn [unbek.], castr. 1204, Andr. Ratisp. Chron. episc. Ratisp., Oefele, Scr. 1, 35.

Paeutenpach, s. Peutelpach.

Paewesin (brandenb. K. Westhavelland), Posyn

1375, Brandenb. Landb. 105.
Paffendorf (rheinl. K. Bergheim), Pophendorp
1153, Ann. Rodens., Scr. 16, 722, 27. — Paffendorf 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh.

Paffenhof (rheinl. K. Düsseldorf), Paphenhofun

Paffrath (rheinl. K. Disseud), 1 apheniotth 1023, Chron. Lauresh., Scr. 21, 426, 42. Paffrath (rheinl. K. Mülheim), Pafroede, ver-brannt 1416, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 60, 32. Paginthorpe [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 60.

Paherne, s. Peterlingen. Pahheima, s. Pachheym. Pahhen, s. Langenbach.

Pahlen (holstein. K. Norderditmarschen), Palmis, Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 347, 34.—
1068, Ann. Hamb., Holstein. Quell. 4, 411.
Pahlen (Ober-, russ. Prov. Livland), Trans-

palen 1367, Wartb., Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 90. Pahren (reuss. A. Schleiz), Parn 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 435, 39.
Paierhalle, s. Reichenhall.

Paimsprunn, s. Pommelsbrunnen.

Paine [unbek.], c. 1180, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 583.

Pairdorf, s. Baierdorf.

Pairis (elsäss. K. Schnierlach), Baris 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 3, 7.
Pakose (posen. K. Mogilno), Pacost castr., erobert 1332, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 486; Ann. Thorun., ibid. 3, 70.
Pala (Fl. in Livland, zwischen Saccala und Järgen) 1211 (Prop. Liven, Hope. 160 f.

wen), 1211, Chron. Livon., Hans. 160 f.

Palaciolum, s. Pfaelzel. Palathe, s. Poehlde. Palatinus, s. Pfalz.

Palaw [unbek.], Notae Wratisl., Scr. 19, 535, 4.

Palazoles, s. Balzers. Palborn, s. Paderborn.

Palez [unbek., in Böhmen], min. 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 291.

Paldmunteschirichun, s. Pallersdorf.

Paldungsdorf, s. Wollsdorf.

Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

Paldwins funbek., in Oesterreichl, s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 14.
Palemke [unbek.], 1007, Ann. Stederb., Scr. 16,

Palezvelt. s. Pfalzfeld.

Palithi, s. Poehlde.

Palladis castrum, s. Magdeburg. Pallersdorf (ungar. Com. Wieselburg). ? Pald-munteschirichun, Palmundischirchen 850.

Convers. Bagoar., Scr. 11, 12, 36.

Pallhausen (bair. B. Freising), Pallenhawsen
1181, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 510.

Palling (bair. B. Laufen), Baldlingen 1170,
Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 231.

Palm (österr. B. Neunkirchen), 1306, Fund.

Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 262.
Palmar (im Dollart untergegangen), Palmaer, Kl. 1447, Notae Laugh., Zeitschr.-Niedersachs. 1862,

Palmenstein (chem. bei Deutz), gebaut 1393, Fasti Limpurg., Ross. 89. Palmis, s. Pahlen.

Palmisdorf [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ra-

tion. Austr., Rauch, Scr. 3, 100.
Paluitz Junbek.J, 1334, Chron. Ammensl., Thür.-

Sächs. Mittheil. 13, 268.

Palsenze [unbek.], c. 1120, Trad. S. Nicol. pr.
Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 534 f.

Palsterkamp (hannov. A. Iburg), Palstercampe castr. 1116, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 208.

Palt (österr. B. Krems), Palta 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 1.
Palte [unbek.], 1089, Roder. Gesta abbat. Trud.,

Palterndorf (österr. B. Zistersdorf), Paltendorf 1291, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 291.
Palus [unbek.], 1132, Orig. Murens., Herrg.,

Geneal. 1, 336.
Palutho funbek., bei Krefeld], 809, Trad. Werdin.

Nr. 31, Zeitschr.-Berg 6.

Palzem (rheinl. K. Saarburg), Palzenne 1220,

Caesarius Registr., Leibn., Collect. 443 Pamelstorff [unbek.], 1112, Lib. feud. S. Georg.,

Arch.-Oesterr. 9, 246

Pamling (bair. B. Osterhofen), Pamlingen 1125, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 541.

Pammin (brandenb. K. Arnswalde), Banim 1337,

Neumärk. Landb. 30. Pana, s. Peene.

Panchsteta [unbek., bei Walgau a. d. Isar], 740, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 214, 15.

Pancinga, s. Penzing. St. Pancras (niederl. Prov. Nordholland), Fronla 878, Chron. Holland., Kluit 1, 20.

Pandenstede, s. Padenstedt.
Panewick, s. Panick.
Pang (bair. B. Rosenheim), Baingen c. 1180,
Ebersb. Cartul., Hundt 3, 90 f. — Panga 1181,
Arnpeck, Gesta Frising., Deuting 511.
Panghem [unbek.], 1108, Ann. Egmund., Scr. 16.

Panick (bei Waldstedde, westfäl. K. Lüdinghausen), Panewich, Panewick 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 40 f.

Panis, s. Peene.

Pankow (brandenb. K. Niederbarnim), 1375, Brandenb. Landb. 64. Pankratz [unbest.], Pangrates 1112, Lib. feud.

33

S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 247.
Panna [unbek.], castr. 1423, Chron. Trebon.,
Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 53.

Panrod (massau, A. Wehen), Pannerode 889, .. Monum. Blidenst. 7, 16.
Pause [unbek.], 1094, V. Altmanni episc., Scr. 12,

242, 30.

Pansewe [unbek.]. c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 534.

Pansow [pommer. K. Greifswald]. Panzow, Strals. Stadth., Verfest. Nr. 318.

Panthenau (schles. K. Haiman). Panthenow 1277, Chron. princ. Polon. Ser. Siles. 1, 122.

Pantlitz (pommer. K. Franzburg), Panteliz, Strals. Stadth. 7. Nr. 187.

Strals. Stadtb. 7, Nr. 187.
Panzerin (pommer. K. Schivelbein), 1337, Neumärk. Landb. 26.

Papalndorf, s. Pelndorf.

Papanhaim (unbek.). Trad. Wizenb. Nr. 14. Papan (westpreuss. K. Marienwerder), gebrochen 1454, Alt. Hochm.-Chron., Forts., Scr. Pruss. 3, 666. Papelize (chem. bei Germersleben). 1250, Lib. bonor. Walbec., Thur.-Sachs. Mittheil. 2, 43.

Papenberch, s. Bamberg.

Papenbrede [unbek., in Westfalen], 1325, Frec-

kenh. Hebereg., Friedländ. 128.

Papenburg (hannor, A.-O.). Papenborch castr., gebaut 1291, Chron. Hildesh., Scr. 7, 866, 19.—Papeneborch 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 71.

Papendik (Theil des hannor, A. Gifhorn), Poppendich 1270, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 566, 8660. — Poppendick 1278, Botho; Leibn., Scr. 3, 369. — Poppendyk 1379, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 37, 7 f. — 1488, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 165, 163.

Papendorf (brandenb. K. Prenzlau), 1375, Bran-

denb. Landb. 146.

Papendorp, s. Puppendorf.

Papenhagen (vier Ortschaften des Namens in Pommern), Strals. Stadtb. 1, Nr. 249 f.
Papenhausen (lippe-detm. A. Schötmar), 1242, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 105. — ? Papenhusen 1292, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 285.

Papenheym [unbek.], s. XII, Rotul. bonor. Corb.,

Arch.-Westfal. 1, 4, 49.

Papenrode (braunschw. K. Helmstedt), Papenrothe 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thur .-Sächs. Mittheil. 1, 4, 32.

Paphenstein (ehem. bei Eberbach im Odenwalde),

805, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 107

Papinriech [unbek.], 794, Trad. Patav., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 449.

Pappelau (württ. OA. Blaubeuren), Bappenloch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 87.

Pappenberc, s. Poppenberg.

Pappenheim (bair. B. Weissenburg), Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 31. — Papenhaim 1283, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 315. — Bappinheim 1298, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 223, 39. — 1426, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 373, 6; Jahrb., ibid. 10, Nürnb. 4, 144, 23.
Papperek [unbek.], castr., gewonnen 1467, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 50.

Papstdorf (magdeb. K. Oschersleben), Papestorf castr., gebaut und gewonnen 1381, Sachsenchron., Abel, Samml. 197 f.; Papstorp, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 283, 1; Botho, Leibn., Scr. 388.

Papsteti, s. Pfaffstaedt.

Paradies (thurg. K. Diessenhofen), Paradis, Kl. gebaut 922, Lirer, Weg. c. 19; Stretling., Chron. 31. — zerstört 1223, ibid. 134. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 221. — 1279, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 206, 12.

Paradies (westfül. K. Soest), Paradisus, Kl., früher Alveldinchusen, gegründet 1252, Inst. Parad., Seibertz, Quell. 1, 4 f.

Pararitus, s. Parrois.

Parau (österr. B. Stockerau), Parawe 1196, Trad. Claustro-Neob. 448, Font. Austr. 2, 4, 97. — 1233, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 397.

Parcham [unbest.], castr. gewonnen 1403, Becker,

Zerbst. Chron.

Parchen (magdeb. K. Jerichow), castr. 1393,

Wusterw., Riedel, Cod. diplom. 4, 1,

Parchim (mecklenb.-schwerin. A.-St.), Parcham 1397, Detmar, Chron., Graut. 1, 379 f. — castr., gewonnen 1403, Becker, Zerbst. Chron.; Parchem. - castr., oppid., Korner a. 1403. - Parcheym 1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. 1, 313.

Parchus (bei Löwen), Parchensis, Kl. gegründet

1129, Ann. Parch., Scr. 16, 605, 25 f. Parchwitz (schles. K. Liegnitz), Parchewicz 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 65; 107; 155. — 1470, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 237. — Parchewiz 1474, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 30 f.

Pardenen, s. Partenheim.

Parderbrunnen, s. Paderborn. Pardubitz (böhm. K.-St.), Pardubicz castr. 1420, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 373. - Pardibus,

Kl. verbrannt, ibid. 457.

Parei (magdeb. K. Jerichow), gewonnen 1433, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 380, 17.

Parensen (hannov. A. Göttingen), Perranhus

1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 125, 2.
Parcrichswanch [unbek.], Pazricheswanch c. 1142, Cod. trad. Garst., Urk.-Buch ob d. Ens

133. Parersdorf [unbek., in Oesterreich], Poreizdorf 1216, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 122.

Paretz (brandenb. K. Osthavelland), Poratz 1375, Brandenb. Landb. 102.

Parge [unbek., an der Donau], 926, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 490.

Paring (bair. B. Rottenburg), Paering, Kl. gegründet 1240, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 255. — 1424, Andr. Ratisp. Diar., Oefele, Scr. 1, 20.

Parinrieths, s. Bannried.

Parisdorf (österr. B. Unter-Ravelsbach), Pareinstorf 1281, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 48. Parkstein (bair. B. Neustadt), Paracstein urbs,

verbrannt 1053, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 806, 21.
— Parthstein 1336, Königss Gesch. Quell. 524. - Porckstain castr., gewonnen 1419, St.-Chr. 4. Augsb. 1, 120, 8. — item Pargstain 1421, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2148.

Parleberg, s. Perleberg.

Parmen (brandenb. K. Templin), 1375, Brandenb.

Landb. 154. Parn, s. Pahren.

Parnawa, s. Pernau. Parne, s. Paaren. Parnekke, s. Pernegg.

Parow (pommer. K. Franzburg), Strals. Stadtb. 3. Nr. 95 f.

Parrois (französ. A. Luneville), Pararitus 702,

Diplom. 1, 92, 36.
Parsberg (Ruine, bair. B. Mallersdorf), Pasperg, Schlacht 1422, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb.

Parsberg (bair. B. Miesbach), Pastperch c. 1150,

Ebersb. Cartul., Hundt 3, 72.

Parsberg (bair. B. Regensburg), 1246, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 251, 44. — 1301, Herm. Altah. contin. III, Scr. 24, 57, 25. — belagert 1373, Ann. Mats., Scr. 9, 836, 39.

Parsealchisdorf [unbok.], 1126, Trad. Subens.. Parschalchingen, s. Paschallern. Parschenbrunn (Oh.- u. Unt., bair, B. Holla-

henne). Porsinprunne 1216, Trad. Claustro-Neob. 680, Font. Austr. 2, 4, 153. — Parsenbrunn. Borsenbrunn 1232, Fund. Zweth. ibid. 2, 3, 112.

Parsteyn, s. Paarstein. Parsten, s. Chorin Partegal, s. Partheinen.

Partenheim (rhoinhass, K. Alzei). Bordesheim 1070, Chron. Wormat. Kirsg., Ludewig, Reliq. 2, 76.

— Pardenen 1152, Gesta Trever., contin. III.

Ser. 24, 381, 11.

Partenkirchen (bair. B. Werdenfels), Bardenkerke 1151, Ann. Stadens., Scr. 16, 339, 27. — Bartenkirke 1180, Chron. Mont. Seren., Scr. 23,

15, 20. — 1407, Zink. St. Chr. 5. Augsburg. 2, 105, 5 f. Partheinen (ostpreuss. K. Heiligenbeil). Portegal, gebaut 1239, De fund. mon. Oliv., Scr. Pruss. I, 680; Partegal castr., Petr. de Dusb., ibid. 63.

– zerstört, ibid. 64.
Parthenopolis, s. Magdeburg.
Parthstein, s. Parkstein. Partinopolis, s. Magdeburg.

Parttndorff [unbek., in Kärnten], 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 531.

Partunwich, s. Bardowick.

Parz (chem. bei Frauendorf, österr. B. Kirchberg a. Wagram), Porze, duo, 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 270. — Portz, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 440.

Parz (österr. B. Weissenkirchen), Portze 1230,

Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 276. Paschallern (österr. B. Grieskirchen), Parschalchingen, Parscalchin 1150, Cod. trad. Garst.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 124 f.
Pasching (österr. B. Linz), Paschingin c. 1120, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 213. — c. 1190, Trad. S. Nicol. pr. Patav., ibid. 591 f.

Pascik [unbek.], 1180, Langh. Kopialb., Bericht-

Bamb. 22, 25.

Pasel (westfäl. K. Altena), Palsote 1280, Oel.

Güterverz., Seibertz, Quell. 2, 414.

Pasewalk (pommer. K. Ukermünde), 1375, Brandenb. Landb. 9 f. — Posduwlc urbs, Ann. Pegav., Scr. 16, 235, 38. — Posewalk, Poswalk 1445, Detmar, Chron., Graut. 2, 97. — Paseweck, belagert 1446, Strals. Chron. 10. — Pozewalc, Strals. Stadtb. 1, Nr. 140.

Pasin, s. Possenhain.

Pasing (bair. B. München), Pasingen c. 980, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 15.—Paesing, Schlacht 1422, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 58, 26.

Pasiz [unbek.], s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 383.

Pasperg, s. Parsberg

Passagium, s. Altefaehr. Passahe, s. Besse.

Passail (steierm. B. Weitz), Pozeil 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 118.

Passarge (Fl., in Ostpreussen), Passerye 1410,

Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 321.
Passau (bair. B.-St.), Batavis oppid., V. Sever. 19. 1: 22. 4: 24: 1: 27, 1: Batavinum, ibid. 22. 1.

— Patavia, zerstört 508, Kremsmünst. Gesch.Quell. 1 f.; Bisthum, Chron. brev. Laur., Pez, Scr. 1, 6. — 518, Chron. Cremif., Rauch, Scr. 1, 162. — 634, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 438 f. — 741, Herm. de inst. mon. Altah., Scr. 17, 369, 43. — Pato, Bathavinus 750, Ann Altah maj., Scr. 20, 782, 38. — 779, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 481. — civit. 788, Auct. Ekkeh. Altah., Scr. 17,

362, 4.—Patavium, Passaw, Meisterl., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 46, 17 f.—verbrannt 845, Ann. S. Emmer. min., Scr. 1, 93.—Bazsovensis 948, Flodoard. Ann., Scr. 3, 395, 44. — Bazowa, belagert 977, Lamberti Ann., Scr. 3, 65, 8; Bazzowa, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 788, 29; Pazowa, Patowa, Germaj., Scr. 20, 788, 29; Pazowa, Patowa, Gerhardi, V. Oudalr., Scr. 4, 417, 2; Ann. Hildesh., Scr. 3, 64, 6; Lamb. Ann., ibid. 55, 9; Thietmar, ibid. 760, 37; Chron. Ebersp., Scr. 20, 13, 7. — Battavia 1044, Ann. Altah. maj., l. c. 802, 13. — Pattavia 1056, V. Altmanni episc., Scr. 12, 230, 3 f. — 1065, ibid. 231, 8 f. — Batavia, Batava 1078, Gesta Trever., Scr. 8, 184, 3. — 1107, Ann. Reichersp., Scr. 17, 451, 18. —1143, Ann. Palid., Scr. 16, 81, 9; Scr. 17, 251, 18. —1143, Ann. Palid., Scr. 16, 81, 9; Scr. 16, 81, 9; Scr. 17, 451, 18. —1143, Ann. Palid., Scr. 16, 81, 9; Scr. 17, 451, 18. —1143, Ann. Palid., Scr. 16, 81, 9; Scr. 17, 451, 18. —1143, Ann. Palid., Scr. 16, 81, 9; Scr. 17, 451, 18. —1143, Ann. Palid., Scr. 16, 81, 9; Scr. 17, 451, 18. —1143, Ann. Palid., Scr. 16, 81, 9; Scr. 17, 451, 18. —1143, Ann. Palid., Scr. 16, 81, 9; Scr. 17, 451, 18. —1143, Ann. Palid., Scr. 16, 81, 9; Scr. 18. —1143, Ann. Palid., Scr. 16, 81, 9; Scr. 18. —1143, Ann. Palid., Scr. 16, 81, 9; Scr. 18. —1143, Ann. Palid., Scr. 16, 81, 9; Scr. 18. —1143, Ann. Palid., Scr. 16, 81, 9; Scr. 18. —1143, Ann. Palid., Scr. 16, 81, 9; Scr. 18. —1143, Ann. Palid., Scr. 16, 81, 9; Scr. 18. —1143, Ann. Palid., Scr. 16, 81, 9; Scr. 18. —1143, Ann. Palid., Scr. 16, 81, 9; Scr. 18. —1143, Ann. Palid., Scr. 18. —1143, Ann. Palid. Bazzowe, Pazzaw, Weltchron., D.-Chr. 2, 212, 12.

— Passaw 1234, Babenb. Chron., Arch.-Oesterr. 9, 358. — gewonnen 1266, Ann. Wessofont., Leutn., Hist. Wessof. 2, 34; Horneck, Pez, Scr. 3, 86. — 1276, Ann. Halesbr. maj., Scr. 24, 45, 1 f. — 1332, Königss. Gesch.-Quell. 492; 576. — befestigt 1338, Transl. Godehardi episc. append., Scr. 12, 651, 25.

— 1348, Matth. Neoburg. 155. — 1406, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 100, 4 f. — Bassaw 1407, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 109, 8. — 1418, Schöppendron, ibid. 7, Magdab. 1, 1415. Zhik, 101d. 5, Augst. 2, 109, 8. — 1415, Schoppen-chron., ibid. 7, Magdeb. 1, 346, 10. — 1445, Welt-chron., IV. bair. Forts., l. c. 272, 28 f. — 1471, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 326, 7; 519, 24. — 1478, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 153. Passberg (majoren Ortschaften des Namens in Chargetagnala). Passbarges a 1140. Cod. trad.

Cherösterreich), Pastperge c. 1140, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 258.

Passeier (Thal im tirol. B. Meran), Passeir 1145, Gosw. Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 74.

— 1419, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 68, 3.

Passelsdorf, s. Bassersdorf.

Passenheim (ostpreuss. K. Ortelsburg), Bassinheym, übergeben 1385, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 136. — it. 1414, ibid. 344.

Passerwinte (ehem. See bei Ortelsburg), 1369,

Plastw., Scr. Warm. 1, 29: 67. Passin, s. Possenhain.

Passinchusen, s. Peetzen. Passlan (Theil von Marburg bei Meran), Basilan 1121, Chron. Ottenb., Scr. 23, 617, 32; Arch.-Augsb. 2, 25

Pastperch, s. Parsberg und Passberg.

Pateleche [unbek.]. 979, Bodo, Synt., Leibn..

Patenhaim [unbek.], Trad. Wizenb. Nr. 14. Paterichesheim [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 330.

Paterniacum, s. Peterlingen. Paternisheim, s. Pfeddersheim.

Patersberg (nassau. A. St.-Goarshausen), Pateresberg 1079, Monum. Blidenst., 15, 51.
Paterswalde (ostpreuss. K. Wehlau), Probestwalde 1364, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 548.

Pathergo, s. Padergau. Patheringin funbek.J, 1134, Cod. trad. Formb.. Urk.-Buch ob d. Ens 1, 645 f.
Pathi funbek.J, Trad. Corb., Wig. Nr. 106.

Patichinhaim, s. Pattigham.
Patichinriuti, s. Backlreut.
Patinange fumbel, 1180, Cod. trad. Garstens...

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 123.
Patresbrunna, s. Paderborn.

Patrichsham (österr. B. Raab), Pateriches-haim 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob Ens 1, 330 f.

Patschendorf (steierm. B. Pettau), Paczschkendorf 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 295. Patschkau (schles. K. Neisse). Patzkow, Lib. fund. Heinrichov. 82 f. — Paczkaw 1424. Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 44 f. — 1428, Chron. Prag., Höffer, Gesch. d. Hussit. 1, 91. — 1467, Eschenber,

Noner, Cresch. d. Hussit. 1, 91. — 1467. Eschenloer, Scr. Siles. 7, 133 f.

Pattavia. s. Passau.

Pattensen (hannov. K. Wennigsen), Pattenhusen 1350. Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 258. — gewonnen 1373, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 187; Detmar, Chron. 1, Grant. 208 7, 2, 256. gewonter 177, Archiver 187, 256. gewonter 187, Detmar, Chron. 1, Graut. 298. — item 1829, Rufus, Chron., ibid. 2, 570; Chron. S. Aegid., Leibn., Scr. 3, 595; Engelhus. Chron. contin., ibid. 2, 86; Korner a. 1429.—1492, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 184, 7

Pattercilienbarch, s. Petersilienberg.

Pattigham (österr. B. Rivd). Patichinhaim 1160, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 519. - Petchenheim 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 272.
Pattindorf [unbek., im Attergau], 810, Cod. trad.

Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 40.

Patzlar (westfäl. K. Lüdinghausen), Portsler, Portesler castr., belagert c. 1319, Flor. Wev., Münster. Chron. 46; 51; 132.

Pauc, s. Pouch.

St. Paul (im Lavanthal, kärnt. B. St.-Paul), 1408,

St. Paul. Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 288.

Pauleia [unbek. Fluss, Diöc. Cambrai], 885, Gesta episc. Camer., Scr. 7, 420, 13.

Pauliniago, s. Bollingen.

Paulinzella, s. Zell.

Paulowitz [unbest.], Pawlowitcz 1265, Gesta abbat., Scr. Siles. 2, 136.

Paulsstein (bei Meppen), Pawelstein castr..

gebaut 1374, Flor. Wev., Münster. Chron. 67.
Pault (hohenzoll. OA. Sigmaringen), Polt 1310,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 273, 19.

Paungarten, s. Baumgarten.

Paurekke [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 198.

Paurn-villa [unbek.], 1297, Ann. Colmar., Scr. 17,

263, 11. Pausanum, s. Botzen.

Pausendorf (steierm. B. Knittelfeld), 1312, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 649.
Pausenprunnen [unbek.], 1407, Zink, St.-Chr. 5,

Augsb. 2, 123, 10.

Pausing (österr. B. Raab), Posingen 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 557. — Pusingen c. 1223, ibid. 611.

Pausitz (sächs. A. Grimma), Buzici 1009, Thietmar, Scr. 3, 820, 41; Bucelzi, Butzieci, Ann. Saxo, Scr. 6, 659, 50.

Pavberg, s. Bamberg. Paverbrona, s. Paderborn.

Pavonis mons, s. Bamberg.

Paxberch [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 382

Pazenswanch [unbek.], 1215, Cod. trad. Ranshof.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 265. Pazenthal (österr. B. Stronsdorf), Pacintal c. 1130, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 178. 1226, Trad. Claustro-Neob. 711, ibid. 2, 4, 157.

Pazharessalida [unbek.], 770, Trad. Patav., Urk.-

Buch ob der Ens 1. 441.
Pazlaustorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Ser. 3, 193.

Pazowa, s. Passau.

Pazrichesdorf [unbek.], c. 1190, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 586.

Pazricheswanch, s. Parericheswanch.

Peanis, s. Peene.

Pebalg (russ, Prov. Livland), Pepholt 1369, Warth, Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 94.

Pebendorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 196. Pecach [unbek.], 1255, Chron. Magni contin., Scr.

Peceustadel, s. Penzenstadel.

Pechau (magdeb. K. Jerichow), Pechgau 1403, Becker, Zerbst. Chron. - Pechawe 1406, Schöppenchron., St.-Chr. 6, Magdeb. 1, 324, 22. Peching [unbek.], castr. 1428, Ann. Mellic., Scr.

Pechlarn (österr. B. St.-Pölten), 1103, Andr. Ratisp. Chron. episc. Ratisp., Oefele, Scr. 1, 34; Pechlaren, Chron. episc. Ratisp., Eccard, Corp. 2, 2248; 2254. — c. 1130, Cod. trad. Formbac.. Urk.-Buch ob d. Ens 1, 718. — 1213, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 76. — castr. 1268, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 500.

Pechniez [unbek., Diöc. Augsburg], 1345, Henr. Rebd. Ann., Freher-Str., Scr. 1, 623.
Pechsen [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Ser. 2, 142. Pechsendorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 142.

Pechsusilin [unbek., in Oesterreich], 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2.

Pechuele (brandenb. K. Jüterbogk), 1268, Chron.

Zinn., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 296.

Pecilinisdorf [unbek.], Percilinisdorf c. 1130,
Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 647.

Peckelheim, s. Boeckelheim.

Peckelsheim (westfäl. K. Warburg), Pykule-sum, Peckelsen, Trad. Corb., Wig. Nr. 206.

Peckensen (magdeb. K. Salzwedel), 1375, Brandenb. Landb. 194.
Peckstall, s. Poeggstall.

Pecwerth [unbek.], 1239, Gesta abbat. Horti Mar.,

Scr. 23, 592, 33.
Pecz [unbest., in Böhmen], castr. 1310, Königss. Gesch.-Quell. 312.

Pedargoa, s. Padergau.

Peddinghausen (westfül. K. Hagen), Peddin-chuson c. 1160, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 308.

Pedele, s. Peelland.

Pedernacum (ehem. bei Boppard), 1300, Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1. Pedese, s. Peize.

Peelland (Sumpf in der niederl. Prov. Nord-brabant), Pedele 1192, Monum. Eptern., Scr. 23,

Peene (Noft. der Oder), Pena 786, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 211. — Pana 789, Ann. Lauresh., Scr. 1, 34. — Pene 840, Nordelb. Chron. 8f. — Panis, Peanis, Penes 948, Adami Gesta Hamb., Scr. 7, 310, 1 f. — Peyne 1119, Detmar, Chron., Graut. 1, 18. — Penus 1124, V. Vicel. Holstein. Quell. 4, 163; 414. — 1127, Herbordi V. Ottonis, Scr. 12, 802, 1; Scr. 20, 748, 24.

Peertz (magdeb. K. Salzwedel), Pertz 1375, Brandenb. Landb. 194.

Peetzen (schaumb-lippesch. A. Detmold), Pas-

sinchusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 99.

Peetzig (brandenb. K. Angermunde), Betzick

1337, Neumärk. Landb. 32.
Peffelkofen (bair. B. Landshut), Pevelkoven
1250, Lib. bonor. Infer. Mon. Ratisp., Verhandl. Oberpfalz 9, 62.

Pegau (sächs. A.-St.), Bigaugiensis, Bigowia, Pigowe, Pigavia, Ann. Pegav., Scr. 16, 235, 34 f. — Kl. gegründet 1091, ibid. 244, 14; Pegaviensis, Sifr. epit., Pistor.-Str., Scr. 1, 1038. — Begawiensis 1094, Nicol. Sieg., Weg. 268. — Abbat. S. Galli catal., Scr. 2, 36, 45, 46. — gebaut

1114, Ann. Reinhardsbr., Weg. 20. - 1133, Chron. Gozec., Ser. 10, 155, 47 f. — 1146, Chron. Polono-Siles., Ser. 19, 562, 7. — 1156, Ann. Pegav. contin., Siles., Scr. 10, 502, 7. — 1156, Ann. Pegav. contin. Scr. 10, 259, 40. — verbrannt 1159, ibid. 260, 3. — 1160, ibid. 12 f. — 1189, ibid. 267, 21. — 1213, Chron. Mont. Scren., Scr. 23, 184, 7 f. — 1219, ibid. 194, 2. — Ann. Vet.-Cellens., Lips. 52.— civit., verbrannt 1307, Chron. Sampetr., Stübel 149; Hist. landgr. Thur., Pistor.-Str., Scr. 1, 1358; Begaw, H. landgr., Eccard, hist. geneal. 452; Chron. Misn., Mencken, Scr. 2, 329. — Pegaw 1431, Chron. Misn., Scr. 2, 329. — Pegaw 1431, Chron. Chron. Misn., l. c. 359; Peigoewe, Weltchron., Thür. Forts., D.-Chr. 2, 311, 13; Begow, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 5.

Thür. Forts., D.-Chr. 2, 311, 13; Begow, Eschelloer, Scr. Siles. 7, 5.

Pegnitz (Nhh. der Regnitz), Pagantia 1237.
Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 252, 25.—
Meisterl., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 50, 25 f.— 1430,
Tucher, ibid., Nürnb. 2, 19, 8 f.— 1444, Zug, Beilag., ibid. 79, 17 f.— Paegnitz 1449, Weltchron., IV. bair. Forts., D.-Chr. 2, 380, 15.— 1472, Matth.
v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 83.
Peheimreutte, s. Prut.
Pahetal. s. Paegratall.

Pehstal, s. Poeggstall.

Peydl [unbek.], 1417, Chron. Waldsass., Oefele,

Peigarten (österr. B. Haugsdorf). Pigarten. Beigarten 1201, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 74 f. - 1277, Catal. praepos. Scheftlar., Scr. 17, Peihenreutt [anbek., in Oesterreich]. s. XIII,

Ration. Austr., Rauch, Scr. 3, 10.
Peilau (schles. K. Reichenbach), Pylaw 1239, Lib. fundat. Heinrichov. 30. — Peill, verbrannt 1468, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 187.

Peilnstein (bair. B. Heman), Peilenstein c. 1150, Trad. Patav. Urk.-Buch ob d. Ens 1, 523. — Peylnstain 1429, Andr. Ratisp. Chron. contin.,

Eccard, Corp. 1, 2157.
Peilstein (österr. B. Rohrbach), 1125, Cod. trad. Garstens., Urk. Buch ob d. Ens 1, 133 f. — Pilstein 1187, Trad. Claustro-Neob. 346, Font. Austr. 2, 4, 70. — Pielsteine 1188, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 69 f. — Peilstain 1193, De advoc. Altah.,

25, 3, 69 L. 1618 1109, De advoc. Alcali, Ser. 17, 374, 11.

Peine (hannov. A.-St.), Peyna 933, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 300.—1175, Ann. Stederb., Scr. 16, 213, 31.—Peinna 1180, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 137, 36.—1191, Ann. Stederb., l. c. 227, 3.—gewonnen 1192, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 512, 4200. — castr., gewonnen 1193, Sachsenchron., Abel, Samml. 148. — civit., belagert 1221, Chron. Hildesh., Scr. 7, 861, 3; Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 794. - gewonnen 1255, Braunschw. Reimchron., l. c. 588, 7986. — 1258, Chron. Hildesh., l. c. 862, 39. — belagert 1260, Botho, Leibn., Scr. 3, 366. — 1274, Chron. Hildesh., l. c. 864, 10 f. — 1370, ibid. 871, 44. — 1378, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 33, 12. — 1492, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 185, 2 f. Nr. 185, 3 f.

Peyne, s. Peene und Pien.

Peingtharpa, s. Pentrup.
Peipus (See zwischen Livland und Russland),
Peybas 1367, Wartb., Chron. Livon., Scr. Pruss.

2, 89.
Peisenberg (bair. B. Schongau), Pisinberc 1166, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 16. — castr., zer-

rota Aug., Zenschr.-Oberrh. 29, 16. — castr., Zerstört 1388, Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 344.

Peisern (russ. Gouv. Warschau), Pisder, Pisser, Pysdre, Pisrensis 1203, Chron. Polono-Siles., Scr. 19, 567, 40; 568, I. — Pisere 1227, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 104. — 1330, Ann. Polon. cont., Scr. 19, 657, 28. — Piser castr.,

verbrannt 1331, Ann. Thorun., Scr. Pruss. 3, 69;

Ann. terr. Pruss., Scr. 19, 692, 40. Peising (österr. B. Gmunden), Peizzing c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 765.

Peiskretscham (schles. K. Tost), Peuschkret-czem 1432, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 124; 157. Peiss (bair. B. Aibling), Pizze, Pizen, Bize c. 1130, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 54 f. Peissenberg (bair. B. Weilheim), Pisenberc 1052, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 224, 11. Peistel (bei Fellin in Livland), Peystele 1329, Warth Chron. Livon. Scr. Press. 2, 64

Warth Chron. Livon, Scr. Pruss. 2, 64.

Peize (niederl. Prov. Drenthe), Pedge 1178,
Gesta episc. Traject., Scr. 23, 403, 12 f. — Pedese
1242, Menkon Chron., ibid. 537, 6. — munit., zerstört 1251, ibid. 545, 29. Peizzing, s. Peising.

Pelaheim, s. Pellheim.

Pelch [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 100.

Pele, s. Poehl.

Pelynchem [unbek.], 1117, Flor. Wev., Münster.

Chron. 20; 107; 347.

Pellan [unbek., in Steiermark], castr. 1456, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 746.

Pellekin, s. Bellingen.

Pellendorf (österr. B. Mistelbach), Pellindorf c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 159. Pellendorf (österr. B. Schwechat), s. XIII, Ration.

Pellendori (osterr. B. Sciwechae), S. Mil, Radon. Austr., Rauch, Scr. 3, 85.

Pellheim (bair. B. Dachau), Pelaheim 1040, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 37 f. — 1077, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 616, 39.

Pellingen (rheinl. K. Trier), Pellinc 1205, Gesta Trever. contin., Scr. 24, 397, 23.

Pellinheim [unbek., am Kült], 1220, Caesarius, Pedistr. Leibn. Collect. 501.

Registr., Leibn., Collect. 501.
Pellize, s. Ploetz.

Pelndorf (österr. B. Neuhausen), Papalndorf 885, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 20.

Pelsa [unbest. Fluss in Oesterreich], Kremsmünst.

Gesch-Quell. 14; 33.
Pelschidis lacus [unbek.], Kremsmünst. Gesch.-

Quell. 14: 33.
Pelse [unbek.], 1159, Ann. Reichersp., Scr. 17,

Pelte [unbek.], 1135, Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 315, 12. Peltz, s. Lohe.

Pelzimow [unbek.], 1450, Höfler, Gesch. d. Hussit.

Pemdorf [unbek.], 1126, Trad. Subens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 426 f.

Pemminfeld, s. Boehmfeld.

Pempelfort (Vorstadt von Düsseldorf), Pempelvorde 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 136.

Pena funbest. Fluss in Flandern J, 1072, Ebr. Chron. Watin., Martène, Collect. 3, 804.

Penes, s. Peene

Penes, s. Peene.
Penghum, s. Pinjum.
Peniz, s. Pentz.
Penk (bair. B. Erding), 1250, Lib. bonor. Infer.
Mon. Ratisp., Verhandl.-Oberpfalz 9, 57.
Penndorf [unbek., bei Waldsassen]. 1357, Chron.
Waldsass., Oefele, Scr. 1, 72.
Penneperg [unbek.], 1150, Cod. trad. Reichersb.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 294.
Pennin (pommer. K. Franzburg), Penin, Strals.
Stadtb. 1, Nr. 181 f.
Penning (österr. B. Herzogenburg), Penningin

Penning (österr. B. Herzogenburg), Penningin c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 40 Penninwanc, s. Bonweg.

Pensin (pommer. K. Demmin), Strals. Stadtb. 8, 208 f.

Pentersberg [unbek., zwischen Deister und Leine]. 1485, Botho, Leibn., Scr. 3. 421. Pentigk, s. Penzig.

Pentrup (westfäl. K. Münster), Peingtharpa, Penctorpe 1050, Freckenh. Hebereg., Friedland.

Pentz (pommer. K. Demmin), Peniz, Penicze,

Strals. Stadtb. Nr. 13 f.

Pentzenstein (chem. bei Hersbruck), castr., zerstört 1421, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 311; Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2148.
Penzendorf (bair. B. Schwabach), 1340, Monum. Eberac. 93, 17. — 1450, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 498, 27.

Penzendorf (österr. B. Kremsmünster), s. XIII.

Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 83.

Penzenstadel (bair. B. Wegscheid), Pecenstadel 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 480.

Penzig (schles. K. Görlitz), Pentzk, Pentigk 1489, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 8 f.

Penzing (bair. B. Landsberg), Pancinga 740, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 214, 38. — Paen-zingen 1052, ibid. 224, 14. — Pentzing 1120, Chron. Andec. ed. 1602, 25. — 1231, Ebend. Chron., Pez, Scr. 2, 720.
Penzlin (mehrere Ortschaften des Namens in

Mecklenburg), Penzelin, Strals. Stadtb., Verfest.

Nr. 232.

Pepelinghae, s. Peuplingues.

Pepenghusen [unbek., in Westfalen], Trad. Corb., Wig. Nr. 222.

Pepholt, s. Pebalg.

Pepilinga, s. Peuplingues.

Pepincholda [unbek.], 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 21.

Perbing, s. Barbing.

Perbubingen funbek.], 1170, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 575.

Percha (bair. B. Starnberg), Perhah c. 1120, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 221. —
Perchach 1172, Dedic. Scheftlar., Scr. 17, 346, 23. Percha (tirol. B. Bruneck), Perchach 1320, Sonnenb. Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 29a.

Perchen, s. Bergheim.

Percholtz [unbek., bei Waldsassen], 1430, Chron.

Waldsass., Oefele, Scr. 1, 75.

Perchting (bair. B. Starnberg), Perhtingen
1032, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 223, 21.

Perchtolsdorf (österr. B. Mödling), Perhtols Perchtoisdorf (osterr. B. Modling), Perhtois s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 15. — Perchtoides dorf 1279, Heinr. Heimb. Ann., Scr. 17, 716, 47. — Percholstorff, gewonnen 1289, Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 479.

Perchusen [unbest.], c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 641.

Percinstat [unbek.], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 82

Scr. 2, 83.

Perckem, s. Berching.

Perdoel (holstein. K. Plön), Predole 1289, Kiel.

Stadtb. Nr. 451 f Perehardesstich (ehem. bei Mülbach), 1091, Trad.

Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 11.
Peremont, s. Pirmont.

Perersdorf (österr. B. St.-Pölten), Perihartisdorf c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 48. Pereuncelle, s. Zelle.

Perfunt [unbek. Bach, Diöc. Verdun], 691, Diplom.

92, 38.

Perg, s. Kuttenberg. Pergehalchesdorf [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 96.

Pergen, s. Stadtberge.

Pergentia, s. Bregenz. Pergern (österr. B. Steir), Pergarin 1096, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 627 f. — Pergarn 1257, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 26; 73.

Pergern [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 189; 192.

Perhartingen [unbek.], c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 746.

Perhtheim, s. Bergtheim.

Perhtilesleba [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 38, 6. Perhtricheshuson, s. Petershausen. Perichach [unbek.], 1087, Chounr. Chron. Schir.,

Scr. 17, 617, 36.

Peridiosdorf, s. Badersdorf. Perigaw, s. Bergau. Perigen, s. Poeringen.

Peringerstorf [unbek.], Pergernstorf 1136. Trad. Claustro-Neob. 525, Font. Austr. 2, 4, 113.

Perkhin, s. Berching.

Perl (Ob.- u. Nied.-, rheinl. K. Saarburg), Perle 1205, Gesta Trever. contin., Scr. 24, 396, 40. Perlach (bair. B. München), Perlohen, Trad.

Fuld., Dr. 41, 46.
Perlaich (Hügel bei Augsburg), Perleih c 924,
Gerhardi V. Oudalr., Scr. 4, 391, 31 f. — Perleih
1163, Burch. Arsperg. Chron., Scr. 23, 356, 45;

389, 40 f. Perleberg (brandenb. K. Westpriegnitz), Perleberghe oppid. 1340, Chron. Holtzat., Scr. 21, 279, 39.—1350, Nordelb. Chron. 99.—1375, Brandenb. Landb. 18 f.—c. 1380, Presbyt. Bremens., Lappenb. 82.—Parleberghe 1396, Detmar, Chron., Graut. 1, 372; Korner a. 1396.—1420, Detmar, l. c. 2, 26. Perlensreut [unbek.], 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch oh d. Ens. 1480

Buch ob d. Ens 1, 480. Perlohen, s. Perlach.

Pernau (mehrere Ortschaften in Oesterreich), Pernawe c. 1180, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 189. — 1270, Fund. Zwetl., Font.

Austr. 2, 3, 275 f.

Pernau (russ. Prov. Livland), Perona, verwüstet 1263, Canon. Samb. Ann., Scr. 19, 703, 28; Ann. Dunemund., ibid. 709, 19; Parnawa, Ronneb. Chron., Arch.-Livl. 8, 284. — 1265, Wartb. Chron. Livon. Scr. Pruss. 2, 45. Livon., Scr. Pruss. 2, 45.

Pernau (steierm. B. Gleisdorf), Pern 1265,
Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 186; 187.

Pernchoven, s. Pirnkofen.

Perndorf (österr. B. Zwettl), 1234, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 105 f. Perne [unbek..bei Jülich], 1220, Caesarius, Registr.,

Leibn., Collect. 505.

Perne, s. Pirna.

Perneck (böhm. B. Ob.-Plan), Pernegk 1431, Andr. Ratisp. Chron. contin., Eccard, Corp. 1, 2162. Pernegg (österr. B. Horn), Perneck 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2. — Bernekke 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 239. — Perneckke 1171, Trad. Claustro-Neob. 349, Font. Austr. 2, 4, 70. — 1281, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 48 f.

Pernegg (steierm. B. Bruck), Parnekke 1265,

Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 190. Pernersdorf (österr. B. Haugsdorf), Pernharczdorf 1299, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 59 f

Pernhoptin (ehem. bei Ens), c. 1120, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 363

Pernis (niederl. Prov. Südholland), Bernis 1489, lliener., Volksl. 2, Nr. 169, 3. Pernitz (brandenb. K. Belzig), 1375, Brandenb. Liliencr.,

Landb. 129.

Pernitzen (Berg bei Hohenmanthen). Perniczzen 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 289.

Pernleiten [unbek., in Oesterreich]. Fund. Zwetl.,

Font. Austr. 2, 3, 529.

Pernpach [anbek. in Steiermark]. 1265. Ration.
Stir., Rauch, Scr. 2, 186.

Pernried [unbek., in Oberösterreich], 777, Krems-

münst. Gesch.-Quell. 51; 88.

Pernstein (österr. B. Kirchdorf), 1050, Kremsmunst. Gesch.-Quell. 68; 107.

Pernstein funbek... in Ungarn/. castr. 1284.

Contin. Vindob., Scr. 9, 712, 35.

Peron, s. Prohn.

Peronbach. s. Baerenbach.

Peronis Monasterium, s. Muenster

Perranhus, s. Parensen.

Perschling (Nbfl. der Donau). Persnig 888, Kremsmünst. Gesch. - Quell. 66. - Persnicha. zwei, 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2. - Persinich 1120, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 135. — s. XIII, Ration. Austr.,

Rauch, Scr. 3, 27.

Persehling (österr. B. St.-Pölten), Persnich s93, Auct. Cremif., Scr. 9, 552, 24: Persnikk, Chron. Cremif., Rauch, Scr. 1, 167. — Persnigk, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 93; 102. — Persnikkhe 1112, Lib. bonor. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 239. — Persiniche, Persnich c. 1140, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 511. — 1187, Trad. Claustro-Neob. 339, Font. Austr. 2, 4, 68. Neob. 339, Font. Austr. 2, 4, 68.

Persel (rheinl. K. Kleve), Perselle 1318, Klev.
Hebereg., Ann.-Niederrh. 31, 112.

Persenbeug (österr. B. Amstetten), Persinpiugun c. 970, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 11 f. — Persinpiuga castr. 1045, Chron. Ebersp., Scr. 20, 14, 40; Persinpeuga, ibid. 41; Posenpeug, Poesenpeug, Chron. Ebersp., Ocfele, Scr. 2, 11; 41: Ann Altoh mai Scr. 20, 801, 42, 1250 14; Ann. Altah. maj., Scr. 20, 801, 43. — 1259, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 494; Horneck, Pez, Scr. 3, 103.
Persenslag, s. Werfenschlag.

Persinchusen [unbek., bei Geseke], 1380, Jura,

Seibertz, Quell. 3, 301.
Persuicha, s. Perschling.

Persuppe (See, ehem. bei Ortelsburg), 1369, Plastw., Scr. Warm. 1, 29; 67.

Pertenheim (bair. B. Laufen), Perhtenhaim 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens

Pertheyn, s. Berchtheim.

Perthershaim [unbek.], c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 750.

Perthesdorf, Ostar- [unbest., im Ufgau], 819, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 64.

Pertz, s. Peertz. Perunkel [unbek.], 1227, Fund. Zwetl., Font.

Austr. 2, 3, 206.

Peruow [unbest.], civit., gewonnen 1428, Bartoss, Chron., Dobner, Monum. 1, 158. Perwend (Mitt. u. Nied., österr. B. Wels), Perwind, Perbind, Bercwiniden 1125, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 147

Perwer (magdeb. K. Salzwedel), 1375, Brandenb.

Landb. 187.

Perwez (belg. Prov. Namur), Piervers 1356, Northof, Mark, Tross 214.

Perwich [unbek.], Perwiss 1248, Ann. S. Pantal.

Colon., Scr. 22, 543, 11.

Perwolfesdorf [umbest.], 1192, Trad. Claustro-Neob. 651, Font. Austr. 2, 4, 145.

Perzendorf (österr. B. Stockerau), Porcindorf 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2.

Peschen [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 185.

Peseckendorf (magdeb. K. Wanzleben), 1250, Lib. bonor. Walb., Thur.-Sächs. Mittheil. 2, 41. Pesek, s. Pisek.

Pesendorf (mehrere Ortschaften des Namens in Oesterreich), Posendorf s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 3, 84.
Pesiken [unbest.], c. 1462, Matth. v. Kemnat,

Quell. z. bair. Gesch. 2, 44.

Pessern, s. Pisser. Pessin (brandenb. K. Westhavelland), Possyn 1375, Brandenb. Landb. 23 f.

Pest (Hauptst. von Ungarn), Schlacht 1242, Contin. Sancruc. II, Scr. 9, 640, 23. Pestelberg [unbest.], Pesselberg 1250, Ebend.

Chron., Pez, Scr. 2, 728.

Pestlin (westpreuss. K. Stuhm), Postelin 1234, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 60. Petchenheim, s. Pattigham.

Peteghem (belg. Prov. Ostflandern), Petinghem 1127, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 620, 27. — 1147, Orig. conv. Trunch., Smet, Corp. 1, 606. — 1325, Chron. com. Flandr., ibid. 195.

Petems, s. Poettmes.
Petena, s. Salzburg.
Petenham funbek., in Flandernf, Petingham
1072, Ebr. Chron. Watin., Martène, Thesaur. 3, 804; 805

St. Peter (bad. A. Freiburg), S. Petri cella 1139, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 677, 45.— 1273, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 73 f.

St. Peter (Kt. Graubünden), 1310, Habsb. Urbar,

Lit. Ver. 19, 140, 5. St. Peter (im Holz, kärnt. B. Spittal), Tiburnia,

Tivurnia, V. Sever. 17, 4.

Peterhaus [unbek.], 1335, Kalend. Zwetl., Scr. 9.

Peterken, s. Petricken.

Peterken, s. Petricken.

Peterlingen (Kt. Waadt), Paterniacum, gebaut c. 600, Canon. Gesta episc. Lausann., Scr. 24, 794, 35 f. — Paterniacensis, Kl. gegründet 962, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 107. — Paherne, Odilo, epit. Adalhaidae, Scr. 4, 641, 8; Chron. S. Maxent. Lanb. 200. — Paterling, belagert 1282, Ebend., Pez, Scr. 2, 744. — erobert 1283, Ann. Bern., Scr. 17, 271, 35; Bentirlingen, Ann. Colmar., maj., Scr. 17, 210, 35; 39; Ann. Colm. min., ibid. 192, 28; Peterlinga civit., Joh. Victor., Böhmer. Font. 1, 314; Baeterlingen, Matth. Neoburg. 22.
— Betterlingen 1285, Closener, St.-Chr. 8,
Strassb. 1, 45, 11. — Petterlingen, Ellenh. Chron., Scr. 17, 125, 33; Horneck, Pez, Scr. 3, 283 f.; Justing., Chron. 28 f.—1448, Schachtlan bei Frick. 206.—

gewonnen 1475, Detmar, Chron., Grant. 2. 372.
Petersberg (Berg bei Eisenach), 1068, Hist. de

landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 357.

Petersberg (bair. B. Dachau), Glanecke castr.

1102, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 618, 26.

Petersberg (jetzt Theil von Erfurt), Merwigsburgk, Mewersburg, gebaut 326, Rothe, Chron., Liliencr. 122. — Merwighesborch 424, Sachsen-Liliencr. 122. — Merwighesborch 424, Sachsenchron., Abel, Samml. 34. — Merwisburg castr. c. 520, Nic. Sieg., Weg. 48. — zerstört 634, Sachsenchron., Abel, Samml. 51. — Kl. gebaut 634, Sachsenchron., Abel, Samml. 51. — S. Petri Mons 636, Rothe, Chron., Liliencr. 150. — 677, Hist. landgr. Thur., Pistor.-Str., Scr. 1, 1300. — 703, Chron. min. Erphord., Scr. 24, 179, 5. — Merwigesburc, villa reg. 706, Diplom. 1, 197, 34; 37; Ann. Lamberti, Scr. 3, 33, 15; Nic. Sieg., Weg. 137; 107. — 707, Chron. Erfurt., Mencken, Scr. 2, 562. — 1134, Ilist. de landgr., Eccard, hist. geneal. 370.

Petersberg (chem. Brauhaus, hess. K. Fulda), Ugesberge, Uogesberc, Hugesberg, Trad. Fuld., Dr. c. 24 f. — Bruweles, ibid. 43, 73. — Uvesberc 1013, V. Bardonis episc., Scr. 11, 325, 31. — 1018, V. Bardon., Jaffé Biblioth. 3, 535. — c. 1165, Marq. Fuld., Böhmer, Font. 3, 170. Petersberg (chem. Lauterberg, merseb. Saalkr.), Serenus mons 1123, Ann. Vet.-Cellens., Mencken, Scr. 2, 382 f.; Lips. 48. — 1124, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 120, 20 f. — Stift 1153. Schöppenchron.

Scr. 2, 382 f.; Lips. 48. — 1124, Chroli. Holi. Scr.in, Scr. 23, 139, 20 f. — Stift 1153, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 117, 17. — 1156, Ann. Palid., Scr. 16, 96, 6; Mons ethereus, ibid. 90, 6; Luchtberg, Weltchron., D.-Chr. 2, 221, 35. — verbrannt 1199, Chron. Mont. Seren., l. c. 167, 13.

Petersberg [unbest.], Petersbarghe 1318, Botho, Leibn., Scr. 3, 375. Petersdorf (brandenb. K. Templin), Petyrsdorp 1375, Brandenb. Landb. 165

Petersdorf (schles. K. Bolkenhain), 1424, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 60.
Petersdorf (schles. K. Hainau), Petri villa

1284, Catal. abbat. Sagan., Scr. Siles. 1, 181. Petersdorf (steierm. K. Fehring), 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 125.
Petersdorf (steierm. K. Feldbach), 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 122.

Petershagen (brandenb. K. Niederbarnim), 1375,

Brandenb. Landb. 68.

Petershagen (westfäl. K. Minden), Huculvi, Huculum, Huculbi 784, Ann. Lauriss., Scr. 1, 166; Einh. Ann., ibid. 167; Hucculvi, Ann. Mettens., Scr. 20, 6, 6; Ann. Lauriss., ibid. 7, 5.— castr., gebaut 1304, Sachsenchron., Abel, Samml. 242.— ehem. Hockeleve 1306, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 190.— befestigt 1361, ibid. 192.—aus Hokeleve erbaut 1370, Lerbeck, Chron. Schowenb., Meibom, Scr. 1, 518.

Petershausen (jetzt Vorstadt von Konstanz), Petershusen, Kl. 970, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 111. — Petirshusin 973, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 616, 33. — 982, Am. Zwifalt., Scr. 10, 53, 42. — Petrishusensis, gegründet 983, V. Gebehardi episc., ibid. 586, 22 f.; Casus mon. Petrish., Scr. 20, 631, 40; Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 117, 5; Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 312. — Petreshusa 993, Cas. mon. Petr., l. c. 635, 15; Petrishusa, ibid. 637, 35; Petrishusin, ibid. 639, 51 f. — Cod. Hirsaug. 85. — 1091, Bernoldi Chron., Scr. — Coul. Insaug. 85.—1091, Bernottt Chron., Scr. 5, 451, 21.— verbrannt 1159, Cas. mon. Petrish., l. c. 676, 14.— restaurirt, V. Wilhelmi abbat, Scr. 12, 219, 3.— Petri domus 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 64.— 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 24 f.— 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 271, 2.
Petershausen (bair. B. Dachau), Perhtriches-

huson 1116, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 40.

Petersheim (pfälz. B. Kusel), Peteresheim, verbrannt 1251, Ann. Wormat., Scr. 17, 53, 25.

Petersholz (elsäss. K. Schlettstadt), Petersholze 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 17, 9.

Petersilienberg (bei Harzburg), Pattercilien-

barch 1411, Botho, Leibn., Scr. 3, 396.

Peterskirchen (österr. B. Ried), Petreschirchen c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 647

Petersmark (magdeb. K. Osterburg), 1375, Brandenb. Landb. 252.

Petersschachen [unbek.], erobert 1289, Contin.

Vindob., Scr. 9, 715, 34.

Petersvorde [unbek., bei Uchte], castr., gebaut 1382, Lerbeck, Chron. episc. Mind., Leibn., Scr. 2, 194.

Peterswaldau (schles. K. Reichenbach) Petirswalde zerstört 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6,

Peterwitz (schles. K. Frankenstein), Petrowiz

1240, Lib. fundat. Heinrichov. 51 f.

Peterwitz (schles. K. Trebnitz), Potrcovichi 1203, Trebnitz. Stiftungsbr. — Petrovice 1223, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 170. Peterzell, s. Zell.

Peteschen [unbek.], 1366, Lerbeck, Chron. episc.

Mindens., Leibn., Scr. 2, 192. Petyrsdorp, s. Petersdorf.

Petra, s. Stein.

Petri cella, s. Zell.

Petricken (ostpreuss. K. Labiau), Peterken 1462, Plastw., Scr. Warm. 1, 40; 125 f.

Petri domus, s. Petershausen.

Petrikau (schles. K. Strehlen oder Nimptsch), Piotrkov 1459, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 63 f. Petri Mons, s. Petersberg.

Petris, s. Piritz.

Petrisa [unbek.], wüst 889, Monum. Blidenst. 8, 18.

Petritus, s. Sachsen.

Petrius pons, s. Pierrepont. Petri villa, s. Petersdorf.

Petronell (österr. B. Hainburg), Celeia 288, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 475.—Carnun-tum, Carnutum, Carnotum, Cornuntum 805, Ann. Einh. u. Lauriss., Scr. 1, 192, 24. — V. Petronella 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2.

Petrosa, s. Steinach.

Petrovitz (böhm. B. Trautenau), Petrowicz, Schlacht 1421, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 85.

Petrowiz, s. Peterwitz.

Petrzin funbek. Berg in Böhmen], 1142, Can. Wissegr., continuous Cosmae, Scr. 9, 147, 25.

Petsche grebzzenowe funbek., in Steiermark], 1265, Ration Stir Persch

Petsehe grebzzenowe funbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 170.

Pettau (steierm. B.-St.), ? Peten as civit., Chron. patriarch. Gradens., Scr. Langob. 393, 33. — Bettobia, Betobia 850, Convers. Bagoar., Scr. 11, 12, 33. — Bettowe 874, Auct. Garst., Scr. 9, 565, 18: Petowe, Ann. S. Rudberti, ibid. 770, 38. — Betovia, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 14; 34. — Bethowe castr., neugebaut 1127, V. Choumr. archiepisc. Salisb., Scr. 11, 75, 6. — Pettowe 1180, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 189. — Bethovia 1254, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 393, 38 f.: Cosmae contin. Scr. 9, 182, 44. — 1256. — Bethovia 1294, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 393, 38 f.; Cosmae contin., Scr. 9, 182, 44.—1256, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 291.—Petoviensis, belagert 1258, Ann. S. Rudberti, l. c. 794, 40.—1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 116 f.—Bittovia 1269, Herm. Altah. Ann., l. c. 402, 10.—Pettaw, Horneck, Pez, Scr. 3, 62; 218.—1292, Herm. Altah. contin. III, Scr. 24, 54, 27.—Bethau 1400, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 207.—1407, Zink. St.-Chr. 5, Angsh. 2, 104, 26. Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 104, 26.

Pettenbach (bair. B. Dachau), Petenpach 770,

Arnpeck, Gesta Frising.. Deuting. 480.
Pettenbach (bair. B. Vilsbiburg), Petenbach
1256, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 490 f. Pettenbach (österr. B. Kirchdorf), Petinpach 991, Auct. Cremif., Scr. 9, 552, 55 f.; Chron. Cremif., Rauch, Scr. 1, 169. — Petenbach, Kremsmunst. Gesch.-Quell. 16; 22 f. — 1092, Auct. Cremif., l. c. 553, 42; 45 f.
Pettenberg [unbek.], castr., gewonnen 1467, Matth.
v. Kemnat, Quell. z. bair, Gesch. 1, 51.

Pettendorf (bair. B. Regenstauf), 1107, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 619, 40.— Kl. gegründet 1323, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3,

319. - 1330, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp.

Pettendort (österr. B. Stockerau), Pettindorf 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 49. Pettensiedel (hair. B. Gräfenberg), Petten-Sigilen, Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12.

Petterweil (hess. K. Vilbel), Phetrenwile 771, Trad. Fuld., Dr. 3, 41. — Phetruwila, Phetrewila. Phetrewila 825, ibid. 42, 18 f.

Petting (bair. B. Laufen), Petinge 1180, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 386.

Petze [unbest.], 1458, Detmar, Chron., Graut. 2,

Petzelsdorf (österr. B. Scheibbs), Pezeleinsdorf, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 570. Petzelsdorf (steierm. B. Fehring), Pezlinsdorf

1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 192.
Petzelsdorf (steierm. B. Landsberg), Pezlinsdorf 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 121.
Petzenhausen (bair. B. Landsberg), 1120, Chron.

Andec. ed. 1602, 25.

Petzenkirchen (österr. B. Ips), Pezinchirchen

1230, Passau. Urbar, Arch.-Öesterr. 53, 272. Petzenstein (bair. B. Hersbruck), zerstört 1421, Arnpeck, Chron. Bayar., Pez, Thesaur. 3, 3, 382.

Petzmannsberg (bair. B. Kulmbach), 1291, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 101. Petznick (brandenb. K. Prenzlau), 1375, Bran-

denb. Landb. 155.

Petznick (brandenb. K. Templin), Beczenig 1337, Neumärk. Landb. 30. - 1375, Brandenb. Landb. 170.

Peugerich, s. Poigen.

Peul funbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 185.

Peulingen (magdeb. K. Stendal), Piulingen 1212, Leges 2, 221, 17. - Puwelinghe 1375, Brandenb. Landb. 216.

Peuplingues (französ. A. Boulogne), Pepelinghae, Pepilingae, Pipelinghen c. 1105, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 562, 19 f. Peurbach (bair. B. Landsberg), Bibirbach c. 954, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 218, 21. — Piu-

werbach 1031, ibid. 223, 15.

Peurbach (österr. B. Schärding), Peuerbach, Piurbach c. 1120, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 526 f. — 1170, Cod. trad. Formbac., ibid. 679.

Peuschkretezem, s. Peiskretscham.
Peutelpach (Bach bei Kremsmünster), Paeutenpach 1040, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 90.

Peutelsbach (bair. B. Vilshofen), Piutelspach. Putilispach, Potelespach c. 1120, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 527 f. Pevisheim, s. Pewsum.

Pewerbach [unbest.], oppid., gebaut 1366, Ann.

Mats., Scr. 9, 833, 30. Pewren, s. Beuren.

Pewsum (hannov. A. Emden), Pevisheim, Trad.

Fuld., Dr. 7, 62.

Pezech [unbek., in Böhmen], 1417, Höfler, Gesch. Hussit. 2, 290.

Pezeleinsdorf, s. Petzelsdorf.

Pezenbach [unbek.], c. 1170, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 575 f.

Pezlinsdorf, s. Petzelsdorf.

Pfaeffers (St.-Gall., B. Sargans), Kl. 724, Oheim, Chron. 13, 12 f. — Phevers, gebaut 727, Ann. Argent., Scr. 17, 87, 31. — Favaria 731, Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 98. 20. — Fabarias c. 754, V. Pirm., Mone, Quell. 1, 33. — Fabaria 765, Leges 1, 30, 23. — 917, Ekkeh. Casus S. Galli, Scr. 2, 90, 29 f. — Favares. Pfevers s. Xl. Reddit.

eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 181. - 1114, Narr. de lib. eccles. Fabar., Scr. 12, 412, 16 f. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 156.

Pfaessikon (luzern. A. Sursee), Pheffichon 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 176 f.; Geschichtsfr. 19, 174. — Pfeffik on 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 201, 1. Pfaeffikon (Kt. Schwiz), 981, Lib. heremi, Ge-

schichtsfr. 1, 115. - Pheffinkon s. XII, Einsiedl.

schichtsfr. 1. 115. — Pheffinkon s. XII. Einsiedl. Urbar, ibid. 19, 104. — 1234, Lib. her., l. c. 150. Pfaeffikon (zürch. A.-O.), Phefficon 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 220 f. — Pfeffinkon 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 209, 5. — 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 40. — 1386, Justing., Chron. 163; Pfeffekin, Weltchron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 291, 9; Pfeffinkeim, Königsh., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 827, 3. — 1437, Fründ, Chron. 12 f. — Verpfaeffikon castr., verbramt 1444, ibid. 107. castr., verbrannt 1444. ibid. 197.

Pfaeffingen (württ. OA Herrenberg), 1275, Lib.

decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 60.

Pfaerrenbach (württ. OA. Ravensburg), Phar-Pfaerrenbach (wirtt. OA. Ravensburg), Pharribach c. 1191, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 74.—1210, ibid. 58; Chron. Salem., Mone, Quell. 1, 179; Hist. brev. Salem., Scr. 24, 646, 4.—1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 129 f. Pfaffenberg (bair. B. Würzburg). Monachorum

mons 1340, Monum. Eberac. 125, 12.

Pfaffenberg (österr. B. Krems), Phaffenberg 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 278.

Pfaffenborn [unbek.], Phaffenbornen 1262,

Ann. Marbac., Ser. 17, 179, 8.
Pfaffendorf (bair. B. Lichtenfels), Phafendorf 1180, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 25.

Pfaffendorf (mehrere Ortschaften in Oberösterreich), 1204, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1,

Pfaffendorf (schles. K. Lauban), 1488, Görlitz.

Rathsann., Scr. Lusat. 2, 118.
Pfaffendorf funbek. Diöc. Trierj, Paffendorf 1205, Gesta Trever. contin., Scr. 24, 395, 24.
Pfaffenhausen (bair. B. Hammelburg), 1165,

Marq. Fuld., Böhmer, Font. 3, 170. Pfaffenhausen (bair. B. Rottenburg), Paffen-

Pfaffenheim (elsäss. K. Gebweiler), 1132, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 336. — Phaphinheim 1281, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 208, 34. — ver-

brannt 1338. Matth. Neoburg. 107.

Pfaffenhofen (bad. A. Ueberlingen), 1217, Acta Salem., Zeitschr. Oberrh. 31, 105. — 1275, Lib. decim. Constant, Freib. Diöc.-Arch. 1, 135.

decim. Constant, Freib. Diöc.-Arch. 1, 135.

Pfaffenhofen (bair. B.-St.), Phaffh of en, verbrannt 1388, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 133, 5 f.
— gewonnen 1398, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez.
Thesaur. 3, 3, 368; 438; Katzmair, St.-Chr. 15, 486, 31 f. — 1407, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 109, 8. — 1419, Kriegsber., ibid. 2, Nürnb. 2, 140, 15 f. — 1462, ibid. 4, Augsb. 1, 253, 7 f.

Pfaffenhofen (Ober., bair. B. Starnberg), 1032, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 223, 18.

Pfaffenhofen (unbest., in Baiern], 1215, Langh. Konjalb., Bericht-Bamb. 22, 36.

Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 36.

Pfaffenhofen (clsäss. K. Zabern), Paffenhofen 991, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 163 f. — 1375, Königsh., St.-Chr. 9, Strassb. 1, 816, 14.

Pfaffenhofen sunbest, im Zürichgauf. Phaffin-chova 966, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 109.

Pfaffenloh [unbck.], 1130, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 635.

Pfaffenmuenster, s. Muenster.

Pfaffenreut (bair. B. Waldsassen), Pfaffenreut 1430, Chron. Waldsass., Oefele, Scr. 1, 75.

Pfaffenried (österr. B. Kirchdorf). Phaphen-reut 1258, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 496. Pfaffenschlag (österr. B. Raabs). Phaffen-Slag 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 246 f. Pfaffenstein (bair. B. Regenstauf), Phaffen-

steine 1138, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d.

Pfaffenweiler (bad. A. Staufen), Phaphenwil 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 208. Pfaffenweiler (bad. A. Villingen). Phaffewiler

1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 32. Pfaffing (mehrere Ortschaften des Namens in Baiern), Phaphinge 1084, Ann. Reichersp., Scr. 17, 448, 42. — Phafigne 1110, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 210 f. — Pfeffingen c. 1130, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 55 f. — Pfafingen, Phaephinge c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch oh d. Ens 1, 640

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 649.
Pfaffnau (luzern. A. Willisau), Phaphena 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 247. — Phaffenach 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 238; ibid. 17, 175. — Pfaffnang 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 174, 19. — Phafnach 1334, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 24, 115. — verlyrant 1365, Konstanz Chron. Mone. Quell. 1, 265.

brannt 1365, Konstanz Chron., Mone, Quell. 1, 320.
Pfaffstadt (elsäss. K. Mülhausen), castr., verbrannt 1468, Schachtlan, bei Frick. 239; Pfaff-

nacht, Schilling, ibid.

Pfaffstaedt (österr. B. Mattighofen), Papsteti 796, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 454. — Phafsteten c. 1150, Cod. trad. Ranshof., ibid. 224.

Pfaffstetten (österr. B. Baden), Pfaffsteten 1156, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 53. — Phafenstetin 1187, Trad. Claustro-Neob. 16, ibid. 2,

4, 4.
Pfaffstetten (österr. B. Ravelsbach), Phaffensteten 1116, Hist. fundat. Seitenst., Pez, Scr. 2, 307. — Phafensteten 1187, Trad. Claustro-Neole. 397, Fout Austr. 2, 4, 85. — Phafsteten 1319, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 70 f.

Pfaffwil (luzern. A. Hochdorf), Phaphewile

1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 247. — 1310,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 185, 9.

Pfahlbach (württ. OA. Oehringen), Phalbach, Trad. Fuld., Dr. 4, 61.

Pfahlgraben (in Nassau), Phal 812, Monum. Blidenst. 24.

Pfahlheim (württ. OA. Ellwangen), Trad. Fuld.,

Dr. 44, 10. — 1332, Chron. Elwanger, 11ad. Full., Platz (Rheinpfalz), Palatinus 1172, Leges 2, 143, 38 f. — Phalentze 1325, Oberrh. Chron., Griesh. 28. — 1449, Weltchron., IV. bair. Forts.,

D.-Chr. 2, 378, 24 f.

D.-Chr. 2, 378, 24 f.

Pfalzel (rheinl. K. Trier), Palatiolum, Kl. 685, Diplom. 1, 177, 31 f. — Abtei gegründet c. 732, Monum. Eptern., Scr. 23, 44, 22. — De Adela, Mabill., A. SS. 3, 1, 531 f. — Palas 1008, Thietmar, Scr. 3, 815, 39; 816, 5. — Aula Palatii oppid., Gesta Trever., Scr. 8, 176, 21; 160, 9. — Palzele, Gesta Trever. contin. II, Scr. 24, 376, 18 f.

Pfalzfeld (rheinl. K. St.-Goar), Palz velt 1220, Cassarius Registr. Leibu. Collect. 238 f.

Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 528 f.
Pfalzgrafenweiler, s. Weiler.
Pfangau (salzb. B. Neumarkt), Fangawe 760,
Trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 4 f.

Pfamberg (steierm. B. Gratz), Phanberg 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 160. — 1269, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 297 f. — castr. 1269, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 500; Horneck, Pez, Scr. 3, 96. — 1277, Leges 2, 412, 22. — 1313, Joh. Victor. Victor., l. c. 378 f. — Pfannenberg 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 15.

Pfannsdorf (kärnt. B. Eberndorf), Phanstorf

castr., zerstört 1289, Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 469; Phandorf, Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 478; Phansdorf, Contin. Vindob., Scr. 9, 915, 11; Vansdorf, Ann. Mellic., ibid. 510, 34; 715, 12; Horneck, Pez, Scr. 3, 262 f. — gewonnen 1291, Ebend., Pez, Scr. 2, 752.

Planz (tirol. B. Steinach), Pfans 1032, Chron.

Plants (16. B. Sectidal), Flans 1932, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 223, 26.

Pfarrkirchen (bair. B. - O.), Pharrachirich 886, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 470. — Pharrechirchen 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 276. — 1331, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 287; Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2101.

Pfatter (heir. B. Stadtambof). Pfetting 1476.

Pfatter (bair. B. Stadtamhof), Pfetting 1476, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 346, 5. — Pheter **1492**, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesanr. 3, 3,

457.

Pfeddersheim (rheinhess. K. Worms), Paternisheim 923, Regin. contin., Scr. 1, 616, 1.—
Federsheim, Schlacht 1449, Chron. Mogunt.
Fragm., Böhmer. Font. 4, 388.—Pfedersheim, Schlacht 1455, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair.
Gesch. 2, 34.—item 1460, Eikh. Chron., ibid. 179.—Pfederssem 1460. Speier. Chron., Mone, Quell. - Pfederssem 1460, Speier. Chron., Mone, Quell.

Pfeffelnheim funbek.J., 1246, Ann. Wormat., Scr. 17, 50, 11. — Pfeffelnkheim 1298, ibid. 72, 4. Pfeffenhausen (bair. B. Rottenburg), 1297, Herm.

Altah. Ann., contin. II, Scr. 17, 418, 31.
Pfeffingen (basel. B. Arlesheim), castr., belagert 1335, Matth. Neoburg. 99. — Erdbeben 1356, Zürch. Jahrb. 88. — Pfaeffingen, belagert 1445, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 343.

Pfeffingen, s. Pfaffing.

Ptenechalm funbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 75.
Ptenichalmigin funbek., 1120, Cod. trad. Form-

bac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 782.

Pferdsfeld (bair. B. Lichtenfels), Hengistfeldon, —feldono 892, Ann. Fuld., Scr. 1, 408, 27. - Heingesfeld, Trad. Fuld., Dr. 4, 36.

Pferretae, s. Pfirt. Pfersdorf (bair. B. Schweinfurt), Heingestorf, Hengestorf 765, Trad. Fuld., Dr. 39, 23. — 823,

ibid. 5, 88; 44, 41.

Pfersee (bair. B. Augsburg), Pferse, Pfersse
1401, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 57, 8. — Pferssen, Pferss 1462, ibid. 4, Augsb. 1, 254, 17 f.

Pfetting, s. Pfatter.

Pfettrach (bair. B. Landshut), Pheterach 800, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 50.— Pheterache, Trad. Fuld., Dr. 40, 54. Pfettrach (bair. B. Moosburg), Pfetarah c. 1045,

Ebersb. Cartul., Hundt 1, 44.

Pliefe (Nbfl. der Fulda), Phipfe, Trad. Fuld., Dr. 6, 141

Pfin (thurg. B. Steckborn), Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 310. — Phin 1401, Ann. Stutgard., Württemb. Jahrb. 1849, 2, 16. — Pfyn 1445, Fründ. Chron. 239.

Pfinzthal (an der Pfinz bei Durlach in Baden), Remychemer Thal 1462, Speier. Chron., Mone,

Quell. 1, 466. Pfirt (elsäss. K. Altkirch), 922, Lirer, Weg. c. 22. Phirrete 1197, Ann. Marbac., Scr. 17, 168, 14—Ferretae, Ferretum 1274, Matth. Neoburg. 14.—Phiretum 1278, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 202, 26 f.—Pferretae 1297, Ellenhardi Chron., ibid. 135, 25.—Phyrrent castr., Desc. Teuton., ibid.

Pfitzingen (württ. OA. Mergentheim), Pfuciche 1100, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 405.

Pflaumendorf (schles. K. Trebnitz). Wgrinovo 1203, Trebn. Stiftungsbr.

Pflaumheim (bair. B. Obernburg). Pflumheim,

Trad. Fuld., Dr. 42, 90 f.

Pflaurenz (tirol. B. Bruneck), Flourenz,
Phlaurenz 1320, Sonnenb. Urbar, Arch.-Oesterr.

Pflegelberg (württ. O.A. Tettnang), Phlegilbere 1237, Acta Aug., Zeitschr-Oberth. 29, 124. Pflugfelden (württ. O.A. Ludwigsburg), Phlut-

velt 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. I, 66. — Pflugveld 1276, Ann. Bebenh., Hess, Monum. 258; Württemb. Jahrb. 1855, 2, 177 f. — Cod.

Pflummern (württ. OA. Riedlingen), Plumare 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 112, 4. — Oheim,

Chron. 20, 9

Pfoerendorf (bad. A. Pfullingen), Pherrendorf 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 31.

Pfoering (bair. B. Ingolstadt), Faringa 783,
Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 27.— Feringa, Pferinga 787, Ann. Lauriss., Scr. 1, 172; Einh. Ann., ibid. 173.

Pfohren (bad. A. Donaueschingen), Phorren,

Phoerren, Phorre 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 22 f., Geschichtsfr. 19, 172 f.

Pfolede, s. Poehlde.

Pfolsau [unbek.], Pholosauwa c. 1100, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 630 f. —

Pfolesowa 1140, ibid. 661. Pfort (hess. K. Alsfeld), Porta, Phorta, Trad. Fuld., Dr. c. 36 f. — c. 1165, Marq. Fuld., Böhmer,

Font. 3, 170.

Pforta (merseb. K. Naumburg), Porta, Kl. gegründet 1132, Hist. landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal. 374; Nic. Sieg., Weg. 315; Porta S. Mariae, Ann. Vet.-Cellens., Scr. 16, 42, 54. — 1146, Chron. Polono-Siles., Scr. 19, 562, 11 f. — 1150, Ann. Pegav. contin., Scr. 16, 259, 7. — Portensis c. 1156, Ann Vet.-Cellens., Lips. 61. — Pforte 1163, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 16 f. Pforz (pfälz. B. Germersheim), Porz, Phorz, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 315 f. Pforzheim (bad. A.-St.), Cod. Hirsaug. 33 f. — Porzeim 1064, Flor. temp., Scr. 24, 738, 13 f. — Phorzheim 1074, Bertholdi Ann., Scr. 5, 277, 1. — Pfortzen 1462, Matth. v. Kemnat, Quell. z bair. Gesch. 2, 44. Pforta (merseb. K. Naumburg), Porta, Kl. ge-

bair. Gesch. 2, 44. Pframmern (Ob.- u. Nied.-, bair. B. Ebersberg).

Pfrumarin c. 1070, Ebersb. Cartul., Hundt, 2, 23.
Pfrumberg (böhm. K. Eger), Primda, Przimda. Przinda munit., wiedergebaut 1126, Cosmae contin., Scr. 9, 133, 30; Prymida, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 67. — 1148, Vinc. Prag., Scr. 17, 663, 47 f. - Prinda 1160, Cosmae cont., l. c. 162, 29. -Primberg 1174, Contin. Gerlaci Milovic., Scr. 17

687, 13. — Frimberg castr. 1318, Königss. Gesch.-Quell. 394.

Pfrim (Bach bei Pfeddersheim), Pfrem 1460, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 444.

Pfrondorf (württ. OA. Tübingen), Pfrundorf, Cod. Hirsaug. 96. — Pfundart 1298, Ann. Bebenhus., Hess, Monum. 263; Württemb. Jahrb. 1855, 2 184

2, 184.

Pfronstetten (württ. OA. Münsingen), Prunstettin, Brunstettin 1109, Bertholdi Chron.,

Scr. 10, 105, 2 f.

Pfrumarin, s. Pframern.

Pfrungen (württ. OA. Saulgau), Pfruwangin 1060, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 643, 37 f. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 129.

Pfuchfelt [unbek.], Cod. Hirsaug. 57.

Pfuciche, s. Pfitzingen.

Pfuetzthal (merseb., mansf. Seekr.), Buzedal 1125, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 140, 1; Busedal, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 53.

Pfull (bair. B. Neu-Ulm), Pful 1476, Faber, Cellens transfer.

Goldast 112.

Pfuhlsborn (weimar. A. Dornburg), Pholesbrunnen, Trad. Fuld., Dr. 38, 225.

Pfulfingen [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 462.

Pfullendorf (bad. A.-St.), Phulndorf, Abbat.
Aurieus catal Ser. 2, 28, 20, — Fulndorf, 1135.

Augiens. catal., Scr. 2, 38, 39. — Fulndorf 1135, Casus S. Galli contin. II, ibid. 161, 34. — Phullendorf 1167, Contin. Sanblas., Scr. 20, 314, 23. — 1180, Notae Sangall., Scr. 1, 71. — castr. 1183, Ann. August. min., Scr. 10, 9, 15. — Lirer, Weg. c. 14. — Phullindorf 1210, Acta Salem., Zeitschr.— Oberrh. 31, 58; 96; Chron. Salem., Mone, Quell. 1, 179. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 64 f. — 1384, Stromer, Beilag., St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 137, 20 f.

Pfullentz [unbek.], castr., zerstört 1298, Matth.

Neoburg., addit. 184. Pfullingen (württ. O.A. Reutlingen), Phullingen Pfullingen (wwitt. OA. Reutungen), Phullingen 972, Ann. Zwifalt., Scr. 10, 53, 37.— Cod. Hirsaug. 101.— 1089, Bertholdi Chron, Scr. 10, 99, 22.— 1092, Ortlieb, Chron., ibid. 75, 9.— Pullinga oppid., V. Conradi archiepisc. Trever., Scr. 8, 214, 14.— Fullingin 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberth. 29, 44.— 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 76.— 1285, Flor. temp., Scr. 24, 242, 6.— 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 23.
Pfundart. 8, Pfrondorf.

Pfundart, s. Pfrondorf.

Pfungen (zürch. A. Winterthur), Fungen 724, Oheim, Chron. 8, 35. — Pfungingin 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 168 f.

Pfungstadt (hess. K. Bensheim), Phungestat

948, Chron. Lauresh., Scr. 21, 389, 38.

Pfusseeh [unbek.], Cod. Hirsaug. 45.

Phaffinchova [unbek., im Zürichgau], 966, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 109.

Phalrun, s. Faldern. Pharanrodun [unbek.], 1047, Rotul. bonor. Corb.,

Arch.-Westfal. 1, 2, 23.
Pharribach, s. Pfaerrenbach.
Pheben, s. Phoeben.

Pheleppe [unbek.], 891, Chron. Lauresh., Scr. 21, 409, 21.

Phenting [unbek.], 1310, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 670.

Pheter, s. Pfatter.

Pheternowe [unbek.], 1217, Walt. hist. Marcht., Scr. 24, 663, 46 f.; Freib. Diöc.-Arch. 4, 177. Phetrenwile, s. Pertenweil.

Phevers, s. Pfaeffers. Philingen, s. Villingen.

Philippsburg (pfälz. K. Blieskastel), Udenheim 1270, Ann. Wormat., Scr. 17, 68, 45. — 1456, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 356. — 1461, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 191. Philippstein (nassaw. A. Weilburg). Philipsen-

stein, gebaut 1390, Fasti Limpurg, Ross. 81.

Philshofa, s. Vilshofen. Phipfe, s. Pfiefe.

Phischle funbek.], 1133, Ann. Rodens., Scr. 16,

Phiselinbach, s. Fislisbach. Phladirtingen, s. Vlaerdingen.

Phlueren, s. Fluorn.

Phlumgowe, s. Plumgau. Phoeben (brandenb. K. Belzig), Pheben 1325,

Brandenb. Landb. 129. Phoerren, s. Pfohren. Pholide, s. Poehlde,

Pholosauwa, s. Piolsau.

Phorohoven funbek f, 1160, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 322.

Phorre, s. Pfohren.
Phosen [unbek.], s. XII, Einsiedl. Urbar. Geschichtsfr. 19, 99.

Phufferungen [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 6, 73. Phuldorff [unbest. angeblich Donauquelle]. 1472, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 84.

Phurere [unbek., im Altgau], Trad. Fuld., Dr.

Phutrun [unbek.], c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 718.

Piano, s. Eppan.

Pybranum [unbek.]. 1364, Beness, Chron., Pelzel, Ser. 2, 380.

Pichelsdorf (brandenb. K. Osthavelland). 1375, Brandenb. Landb. 23.

Pichingen, s. Innichen.

Pichl (mehrere Ortschaften in Steiermark), Puechel 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 132

Pichlern (mehrere Ortschaften in Oesterreich), Puhelarin c. 1138, Cod. trad. Garstens., Urk .-Buch ob d. Ens 1, 125

Pichlern (steierm. B. Irdning). Puchlarn 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 187.

Pichling (österr. B. St.-Florian), Piheling c. 1230, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 251. — Puchling c. 1256, Trad. Patav., ibid. 488. Pick (bei Enniger, westfül. K. Beckum), Pyk 1390, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 159. Pieberbach (österr. B. Neuhofen), Pibenbach

c. 1150, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens

Pielstein funbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Ser. 2, 65.
Pien (westpreuss. K. Kulm). Peyne 1415, Joh.

v. Pos., Scr. Pruss. 3, 358. Pienzenau (bair. B. Miesbach), Pienzenouwa

1087, Chounr. Chron., Scr. 17, 617, 37.
Pierbecke (westfäl. K. Dortmund), Perricbeki
810, Trad. Werdin. Nr. 43, Zeitschr.-Berg 6. Pierre-Pertuis (Felsenthor bei Tavannes, Kt.

Bern), Pirropius 1367, Justing. Chron. 132.
Pierrepont (französ. A. Briey), Pons petrius 716, Gesta episc. Verdun., Scr. 4, 43, 43.

Piervers, s. Perwez.

Piesenkam (bair. B. Miesbach), Bousincheim, Ebersb. Cartul., Hundt 2, 25.

Pieska, s. Pisek.

Piesport (rheinl. K. Wittlich), Pisporth 1299, Gesta Boem. archiep. Trever., Scr. 24, 473, 26. Piete [unbek., bei Biervliet], zerstört 1377, Chron.

com. Flandr., Smet, Corp. 1, 234.

Piezk, s. Pisek.

Pyffyn, s. Pitschen. Pigarten, s. Beigarten.

Pigartenbach (Nbfl. des Aggsbach), 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 8.

Pigaviensis, s. Pegau.

Pigendorf (bair. B. Rottenburg), 1250, Lib. bonor.

Pigendori (var. B. Rottenburg), 1230, 1110. tollor.
Infer. Mon. Ratisp., Verhandl.-Oberpf. 9, 46 f.
Pihem (französ. A. St.-Omer), Pithem c. 1100,
Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 580, 19.
Pikenhorst (chem. bei Oelde), Pikanhurst,
Pekenhorst 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 34 f.

Pykulesun, s. Peckelsheim.

Pila funbest, in Oesterreich], c. 1200, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 524. Pylach funbek, in Oesterreich], s. XIII. Ration.

Austr., Rauch, Scr. 3, 110.

Pylaw, s. Peilau.

Pilecheim [unbek.], 1165, Possess. S. Bened.

Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 282.
Pilgersdorf (ungar. Com. Eisenburg), Pilgreinstorf, erobert 1289, Contin. Vindob., Scr. 9, 715, 34;

st. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 479. Pilgersham (österr. B. Ried), Pilgersheim c. 1180, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens

1, 383. Pilgerzell, s. Zell.

Pilgreinstorf, s. Pilgersdorf.

Pilheym, s. Bilme.

Piligarda, s. Moempelgart.

Pilken [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 159.

Pillenen (chem. bei Baierburg in Ostpreussen), Pileno castr., erobert 1336, Ann. Thorun., Scr. Pruss. 3, 72; Wig. v. Marb., ibid. 2, 488; Canon. Samb. Ann., Scr. 19, 703, 20.

Pillenreuth (bair. B. Schwabach), Buellenreut,

Wullenreut, Kl. gestiftet, Meisterl., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 124, 5 f. — Pillereut castr. 1400, Stromer, Beilag., ibid. 1, Nürnb. 1, 195 12. — Kl., Pilderewt, Bilnreut, Schlacht 1450, ibid. 10, Nürnb. 1, 195 12. — Kl., Pilderewt, Bilnreut, Schlacht 1450, ibid. 10, Nürnb. Nürnb. 4, 25, 13; Kriegsber., ibid. 2, Nürnb. 2, 203, 7f. Pillham (bair. B. Griesbach), Pillenheim 1130,

Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 648. -

c. 1170, ibid. 683.

Pillichsdorf (österr. B. Volkersdorf), Pilsdorf 1266, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 312. — Pillichdorf 1297, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 37 f. - Pylichdorf 1322, Streit zu Mühldorf, Böhmer, Font. 1, 162 f.

Pillinchirchen, s. Prellenkirchen. Pillkofen (bair. B. Erding), Pillinchovin, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 54.

**Pilna,** s. Puelna.

Pilnhausen [unbek.], c. 1190, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 685.

Pilnhofen [unbek.], 1422, Höfler, Gesch. d. Hussit.

430. Pilolfeshusen [unbek.], 984, Lib. heremi, Ge-

schichtsfr. 1, 116.
Pilseing [unbek.], 1277, Andr. Ratisp. Chron.,

Eccard, Corp. 1, 2090.

Pilsen (böhm. K.-St.), Plysn, Plizn castr. 1132, Cosmae contin., Scr. 9, 138, 2. — Plzen civit. 1132, Cosmae contin., Scr. 9, 138, 2. — Plzen civit. 1134, ibid. 139, 22. — Pilsna 1307, Königss. Gesch-Quell. 214, 393. — 1310, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 364. — Plsna 1419, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 37 f. — Pilsen 1421, Hussitenkr. Scr. Siles. 6, 6 f. — berannt 1428, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 62. — Plzna, belagert 1433, Bartoss, Chron., Dohner, Monum. 1, 181; Höfler 1, 6, 2, 63 f. Ample 2, 63 f. Ample 1, 6, 2, 63 f. Ample 2, 63 f. Dobner, Monum. 1, 181; Höfler, l. c. 2, 68 f.; Arn-Dobber, Mondin. 1, 181; Holler, 1. c. 2, 68 1.; Affipeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 312; Andr.
Ratisp. Chron. duc., Boecl. 13, 51; Chron., contin.,
Eccard, Corp. 1, 2164. — Bilsen 1434, St.-Chr. 1,
Nürnb. 1, 390, 10 f.; Tucher, ibid. 10, Nürnb. 4, 19,
15. — 1466, Eschenloer, Scr. Siles 7, 112 f.
Pilshagen (Berg bei Eimbeck), 1461, Botho, Leibn.

r. 3, 410. Pilstein [unbest.], Pilestein, Pylsteine, V. s.

Virgil., Scr. 11, 93, 50.

Pilstein, s. Peilstein.

Pilsting (bair. B. Landau), Pilstinge 1227,

Notae S. Emmer., Scr. 17, 574, 40. — Eberh. Ratisp.

Ann., ibid. 594, 15; Andr. Ratisp. Fund., Boecl.

13, 88. St. Pilt (clsäss. K. Rappoltsweiler), S. Hipolliti, verwüstet 1287, Ann. Colmar. min., Scr. 17, 192, 36. — oppid. belagert 1325, Matth. Neoburg 76; St. Buelt, St. Puelt, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 102, 14 f., Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, 515, 20 f. Piltez, s. Puelz.

Pilten (russ. Prov. Kurland). Apulia, Rimberti V. s. Anskar., Scr. 2, 714, 15. castr., bet 1330, Warth, Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 65. castr., berannt

Pimpling (österr. B. Raub), 1250, Cod. Trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 405.

Pimz [unlack., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Pinz [unhek., in Desterreach], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 83.

Pincerne cella, s. Zell, SchenkenPinesheim [unhek.], 1165, Possess, S. Bened.

Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 290.

Pingendorf (österr. B. (irras), s. XIII, Ration.

Austr. Ranch Scr. 2, 15.

Austr., Rauch, Scr. 2, 15. Pingia, s. Bingen.

Pinizporz (ehm. bei Göttweih). 1091, Trad. Gottwic.,

Font. Austr. 2, 8, Nr. 7.

Pinjum (niederl. Prov. Friesland), Penghum
1496, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 192, 179.

Pinka (Nhfl. der Raab in Oesterreich). Pineah
1161, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens

Pinkefelde [unbek., in Ungarn], erobert 1289, Contin. Vindob., Scr. 9, 715, 34; Hist. Austr. 1, Freher-Str., Scr. 1, 479.

Pinneberg (holst. K.-O.). Pinnenberge 1363, Lerbeck, Chron. Schowenb., Meibom, Scr. 1, 517. Pinnow (brandenb. K. Angermünde), 1375, Bran-

denb. Landb. 89 f.

Pinnow (brandenb. K. Königsberg), Binnow

Pinnow (brandeno. R. Hologotty),
1337, Neumärk. Landb. 17.

Pinzau (tirol. B. Neumarkt), 1320, Sonnenb.
Urbar, Arch.-Oesterreich 40, 30b f.
Pinzgau (Thal an der Salzach in Salzburg),
Phinzgowe, Trad. Fuld., Dr. 4, 92. — Pintzgoë Phinzgowe, Trad. Fuld., Dr. 4, 92. — Pintzgoë 1462, Chron. Possess., Pez, Scr. 2, 468. Pinzhdorf [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 3, 99.

Pinzheimen [unbest.], c. 1130, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 542.

Piotrkov, s. Petrikau.

Pipelinghen, s. Peuplingues.

Pippini stagnum (chem. bei Alt-Thorn), 1231, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 55; lacus, De fund.

mon. Oliv., ibid. 677.

Pira (österr. B. St.-Pölten), Piricha 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 9.— Pircha 1204,

Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 436.

Pirach (österr. B. Alberndorf), 1112, Lib. feud.
S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 250.

Pirach (österr. B. Bruck), 1112, Lib. feud. S. Georg

Pirawart (österr. B. Matzen), Birchaa 1113, Trad. Claustro-Neob. 123, Font. Austr. 2, 4, 27. Pirbaum (bair. B. Neumarkt), verbrannt 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 153, 2 f. Pirbirbahe [unbek.], c. 1005, Notae Buran., Scr.

321, 16.

17, 321, 16.
Pircha (steierm. K. Gleisdorf), Pirchach 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 188. Pircha (steierm. K. Gratz), Pirch, Pyrchach

1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 132; 184.
Pircha (steierm. K. Waitz), Pyrchach 1265,
Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 199.
Pircha, s. Pirket.

Pirchachi [unbek.], 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 1.

Pirchaemen [unbek.], c. 1170, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1. 680. Pirchahe [unbek.], Andreae catal. abbat. S. Mi-

chael., Scr. 12, 907, 37
Pireldorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 126.

Pircheh [unbek., in Oesterreich], s. XIII. Ration. Austr., Rauch, Ser. 2, 45: Pirche, ibid. 100.

Pirchenstein funbek., in Böhmen], castr. 1310, Königss. Gesch.-Quell. 293.

Pirchenwart [unbek.], 1187, Trad. Claustro-Neob. 369, Font. Austr. 2, 4, 76. — Pirchinenwarte, Pirchinwarte 1192, ibid. 142.

Pyrchern [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Ser. 2, 201.

Pirchinwane [unbest., am Attersee], Pirihinwanc 772, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 36 f.

Pirchinwanch, s. Birkwang. Pirdin [unbek.], 1142, Ann. Reichersb., Scr. 17,

Pirdorff [unbek.], 1196, De fundat. monast. Dies-

sens., Scr. 17, 329, 46.
Pire [unbek.], c. 1072, Rod. Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 235, 20.

Pirehne (brandenb. K. Landsberg), Pirene 1337, Neumärk. Landb. 22; Prienen, ibid. 30.

Pirenpach, s. Pirnbach.

Pirentz [unbek., bei Augsburg], gewonnen 1314, Chron. August., Oefele, Scr. 1, 615.

Pirgel [unbest], 994, Arnpeck, Chron. Bavar..

Pez, Thesaur. 3, 3, 156.
Pirges [unbek.], 1117, Gesta abbat. Trudon., Scr.

o, 293, 3 f. Pirian [unbek., Diöc. Freising], 1062, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 498. — 1065, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 317, 20 f. Piribum, s. Birbaum. Piricha, s. Pira.

Pirichach [unbek., bei Altheim], castr., gewonnen 1373, Ann. Mats., Scr. 9, 835, 35.

Pirigen, s. Puergen.

Piritaschircha funbek., in Oberösterreich], 985,

Piritaschircha [unbek., in Oberösterreich], 985, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 472.

Piritz (pommer. K.-St.), Pirissa castr. 1124, Herbördi V. Ottonis episc., Scr. 12, 781, 20; 20, 729, 38 f.; Piritscum, Piritscum, Ebbon. V. Otton., Scr. 12, 847, 7; Petris civit., Monac. Priefling., V. Otton., ibid. 891, 3; 11. — Piritz 1125, Ekkeh. Chron., Scr. 6, 264, 21.

Pirket (baw. B. Hofkirchen), Pircha, Pirchaha, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 540. — 1110, Cod. trad. Garstens., ibid. 134. — 1250, Lib. bonor. Infer. Mon. Ratisp., Verhandl.-Oberpfalz 9, 64.

handl.-Oberpfalz 9, 64.
Pirling [unbek., in Baiern], 1120, Chron. Andec.

ed. 1602, 25.

Pirmasens (pfälz. K.-St.). Pirminisensna c. 754, V. Pirm., Mone, Quell. 1, 34. Pirmont (Fürstenth. Waldeck), Pyrmont 1116, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 306. — Peremont castr., neugebaut 1184, Henr. de Hervord. 168. — Peremunt 1207, Heinr. Chron. Livon., Scr. 23, 258, 20.

Pirmpechkerholz [unbek.], 1120, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 782.

Pyrn [unbek.], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2,

Pirna (sächs. A.-St.), Pirn 1295, Weltchron, St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 273, 27. — Perne 1349, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 204, 23. — Pyrna 1372, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 187. — Pirne 1425, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 45 f. — 1450, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 73 f. — castr., verbrannt, Chron. Ruch., Gersd. 25. — Pyrna w 1488, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 80; 83. — Pirna [unbek., im Rheinland]. Pyrna 1120, Chron. Brunwilr., Ann.-Niederrh. 17, 140. — 1218, Gerresh. Hebereg., ibid. 6, 128. — Pirnbach (salzburg. B. Saulfelden). Pirma ch.

Pirnbach (salzburg. B. Saalfelden), Pirmpach 1100, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 630. — Pirenpach 1150, Trad. Patav., ibid. 509.

Pirnkofen (bair. B. Landshut). Pernchoven 1250. Lib. bonor. Infer. Mon. Ratisp., Verh.-Oberpfalz 9, 62.

Pirnum [unbek.], 1256, Kremsmünst. Gesch.-

Quell. 26; 60 f.

Piros [unbek.], Pyros, V. Theodorici episc.

Andag., Scr. 12, 48, 48 f. Pirpoum [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 124; 197.

Pirring [unbek., am Ammersee], 1228, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 251.

Pirropius, s. Pierre-Pertuis.

Pirschen (schles. K. Trebnitz), Pirzniche 1203, Trebn. Stiftungsbr.

Pisca, s. Pisek.

Pischelsdorf (österr. B. Obernberg), Pischolsdorf, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 269.—1226, Trad. Claustro-Neob. 686, Font. Austr. 2, 4,

Pischenken [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 154. Piscina, s. Fischingen. Piscini, s. Pissen.

Pisder, s. Peisern.

Piscer, S. Feiserh.

Piscek (böhm. K.-St.), Pesek, Piesek 1273,
Cosmae contin., Scr. 9, 180, 23. — Pyeska, Pieska
urbs 1335, Königss. Gesch.-Quell. 519. — Piezk
1419, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 37 f.
— Pisca civit. 1429, Bartoss, Chron., Dobner,
Monum. 1, 160. — 1435, ibid. 193.

Pischuech (Bach hei Krame), Kromemünst, Gesch.

Piselpach (Bach bei Krems), Kremsmünst. Gesch.-

Quell. 90.

Pysessun [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 211.

Pisinbere, s. Peissenberg. Pisinhaimo, s. Biebesheim.

Pissa (Nbfl. der Inster), Insterpisken 1382, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 603. Pissen (merseb. K. Merseburg), Piscini 981, Thietmar, Scr. 3, 764, 1. — Pisti 1012, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 175, 13.

Pissenheim (rheinl. K. Bonn), 1220, Caesarius,

Registr., Leibn., Collect. 502.

Pisser (Nbft. der Fuse), Pessere 1381, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 56, 7.

Pisser, s. Peisern.

Pisservitz, s. Pitzerwitz.

Pisten (bei Welun), castr., berannt 1293, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. I, 158. — erobert 1322, Can. Samb. Ann., Scr. 19, 705, 14. — Beisten, gebaut 1336, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 490; Can. Samb., l. c. 701, 31. — Pistene, zerstört 1363, Warth. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 84.

Pisti, s. Pissen.

Pistinga [unbek.], 895, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 116.

Pistingen [unbek., Diöc. Regensburg], 1277, Com-

pil. chronol., Oefele, Scr. 2, 338.

Pystritz (chem. an der March), castr., gewonnen 1281, Gold. Chron., Hormayr, Arch. 18, 448. — 1283, Contin. Praedic. Vindobon., Scr. 9, 731, 51.

Piswangen, s. Binswangen.

Pytenau [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 200.

Pytengaw [unbest.], 1363, Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 343.

Pitersheim [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 459.
Pithem, s. Pihem.

Pithili [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 77.
Pitschen (schles. K. Kreuzburg), Pyffyn, Pozzin castr., 1261, Chron. Polono-Siles., Scr. 19, 560. 26; Pitschin. ibid. 570, 2. Biczin 1294, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 119 f. — 1433, Hussitenkr., ibid. 6, 132 f. — Bicinia 1488, Ann. Wratisl.. Scr. 19, 531, 9.

Pitting (österr. B. Lambach), Pittingen 1317,

Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 390. Pitzerwitz (brandenb. K. Soldin), Pisservitz 1337, Neumärk. Landb. 19.

Pitzkendorf (westpreuss. K. Danzig), Bisser-ken 1295, De fundat. mon. Oliv., Scr. Pruss. 1,

Pitzling (bair. B. Landsberg), Pitzlingen 1220, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 400.

Piubenbach [unbest.], c. 1110, Cod. trad. Ranshof, Urk.-Buch ob d. Ens 1, 215.

Piubenim [unbest.] 1110, Cod. trad. Formbace

Piucheim [unbek.], 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 656.

Piuerbach, s. Bierbach und Peurbach. Piwern, s. Bibert.

Pizen, s. Peiss.

Pkinbab [unbek.], 1432, Hussitenkr., Scr. Siles.

Plabanow [unbek., bei Oliva], 1310, De fund. mon. Oliv., Scr. Pruss. 1, 713; Chron. Oliv., ibid. 5,

Plabenich, s. Plank.

Plaberch [unbek.], 1137, Chron. Admunt., Pez,

Scr. 2, 186; 9, 579, 17.

Placht (brandenb. K. Templin), 1375, Brandenb.

Landb. 157 f.

Plade [unbek.], 1190, Cod. trad. Reichersp., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 389 f. — 1217, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 82. Plaenich, s. Plank.

Plaetz (magdeb. K. Osterburg), Mixstorp 1375, Brandenb. Landb. 245

Plaicha, s. Bleichheim.

Plaien [unbest, in Oesterreich], Blagen c. 1160, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 305.
Plaigen [unbek.], 1260, Notae Altah., Scr. 17, 422, 17. — Plain castr. 1269, ibid. 402, 4.
Plain [unbek.], 1269, Herm. Altah. Ann., Scr.

402, 4.

17, 402, 4.
Plaine (elsäss. K. Molsheim), Pleine 1310,
Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 25, 25.

Plaine (lothring. K. Saarburg), Plannia 1250, Rich. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 641.

Plaise [unbek.], 1140, Ann. Reichersp., Scr. 17,

458, 16. Plamat, s. Flamat.

Plamperg [unbek.], castr. 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 533.

Plan funbek., im Vogtland], Plane, gewonnen 1430, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 585.

Planchen (österr. B. Seitenstetten), s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 102.

Planchheim funbek.J, c. 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 232.

bach c. 1110, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob

d. Ens 1, 215.

Plankenberg (österr. B. Atzenbrugg), Planchenpergk c. 1166, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 364.
Plankenfels (bair. B. Hollfeld), 1499, Ann.

Neresh., Scr. 10, 30, 47. Plankenhof (bair. B. Miesbach), Planchenhof

1301, Catal. praepos. Scheftlar., Scr. 17, 348, 34. Plankenstein (österr. B. Mauk), Planchenstein 1187, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4. 83.

Plankenstein esteierm. B. Gonobitz). Blanckenstein castr., zerstort 1436, Cillier Chron., Hahn. Collect. 2, 690.

Plankenwart (steierm. B. Gratz). c. 1180, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 184.

Plankstadt (bud. A. Schwetzingen). Blankenstat, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 119.—Blanke-stat 1088. Chron. Lauresh.. Scr. 21. 427. 40.— Blanckstein, verbrannt 1462. Speier. Chron.. Mone, Quell. 1, 466. Plannia, s. Plaine.

Planow (ehem. bei Brandenburg), wüst 1375, Brandenb. Landb. 106.

Plasenstein [unbek., in Oesterreich], castr. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 479. — s. XIII,

Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 60.
Plassenburg (buir. B. Kulmbuch). : Plassburg 1248, Chron. Andec., ed. 1602, 11. - Blassen-berg 1152, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 114. - Blasenburg 1336, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 201.

Plastwig (ostpreuss. K. Braunsberg). Plast-wyten, Plastweg 1369, Plastw., Scr. Warm. 1,

30; 58; 70.

Plasune [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 100.

Platekevisse, s. Platvitz.

Plathe (magdeb. K. Salzwedel), Plote castr. 1394, Wusterwitz, Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 26.—Plate, gewonnen 1433, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 380, 18. — Korner a. 1434; Ploithe, Becker, Zerbst. Chron. 68.

Platschitz (biblin. K. Jicin). Placzicz 1436, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 96.

Platten (phejal. K. Withligh). Plattona e. 645.

Platten (rheinl. K. Wittlich), Platena c. 645,

Chron. Eptern., Scr. 23, 45, 1.
Plattenburg (brandenb. K. Westpriegnitz), 1375, Brandenb. Landb. 36. - castr. 1400, Chron. Havelb.,

Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 291. Plattenhardt (württ. OA. Stuttgart), Blattenhart 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 84. - Blatinhart 1287, Ann. Sindelf., Scr. 17, Plattich [unbek.], verbrannt 1449, Chron. Rottenb.,

Plattlen (hiscell. 2, 220.

Plattling (bair. B. Deggendorf), Pladling 1429,
Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 367.

Platvitz (pommer. K. Rügen), Platekevisse,
Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 653.

Platz (böhm. K. Eger), Plaz 1175, Contin. Gerlaci Milovic., Scr. 17, 686, 49. — 1431, Andr. Ratisp. Chron. contin., Eccard, Corp. 1, 2162.

Platzenberg (österr. B. Wildshut), Plazenberc c. 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens

Plau (mecklenb. - schwerin. A. - St.), Plawe, gewonnen 1360, Detmar, Chron., Graut. 1, 282. — Plauwe castr., gewonnen 1418, Sachsenchron., Abel, Samml. 210.

Plane (Noft. der Havel), Plawe 1238, Botho, Leibn., Scr. 3, 364.—1241, Weltchron., D.-Chr. 2, 254, 12.— Schlacht 1249, Sachsenchron., Abel,

Samml. 164.

Plaue (brandenb. K. Westhavelland), Plaw, gewonnen 1378, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 275, 31 f. — Plawe castr., gewonnen 1382, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 200, 21. — Plawen 1400, Wusterwitz, Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 27. — zerstört 1414, ibid. 4, 1, 41; Rufus, Chron., Graut. 2, 482; Plawen sis, Korner a. 1414; Becker, Zerbst. Chron. Chron. Slav. Laspeyr. 161; Lilipner, Volkslav. Chron. Slav., Laspeyr. 161; Liliencr., Volksl. 1, Nr. 48, 16.

Plauen (süchs. A.-St.), Plawen 1244, Kronschw.

Chron., Mittheil.-Vogtl. 40, 3. — castr. 1400, Wusterwitz, Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 27. — gewonnen 1417, Botho, Leibn., Scr. 3, 397. — Plawe, gewonnen 1429, Mart. Bolkenh., Scr. Lusat. 1, 361 f.; Plawe, Engelh. Chron. contin., Leibn., Scr. 2, 86. — 1430, Rufus, Chron., Graut. 2, 573: Plawno, Cbron. Trebon., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 58.—
1464, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 287, 8.
Plaustuden [unbek.], 1171, Fund. Zwetl.. Font.

Austr. 2, 3, 58 f. Plawe, s. Plau, Plaue und Plauen.

Plawen (tirol. B. Glurns), Pleiff 1407, Zink. St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 18.

Plawen, s. Plauen.

Pleccatesheim, s. Blexam.

Pleccazze [unbek.], Pleccazce, Adami Gesta Hamb., Scr. 7, 290, 17.

Plech (bair. B. Pegnitz). Pleich 1449, Kriegsber..

St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 190, 4.

Plechlingen (ehem. bei Krems), Plecchingin
1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 239.

Plectenbrat [unbek., in Westfalen], 1325,
Freckenh. Hebereg., Friedländ. 79.

Pledling [umbek., hei Stranbing], 1429. Andr.

Pledling [unbek., bei Straubing], 1429, Andr.

Ratisp. Chron. contin., Eccard, Corp. 1, 2158.

Pleichfeld (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Gerolzhofen
u. Würzburg), Bleihfelt, Bleihfelden occid.,
Pleihfelt, Trad. Fuld., Dr. 4, 51 f. — Schlacht
1086, Ann. Wirzib., Scr. 2, 245, 44; Bleichfelt,
Ann. S. Disibodi, Scr. 17, 9, 18; Bleichfeld,
Chron. Sampetr., Stübel 11; Hist. de landgr. Thur, Eccard, hist geneal. 359; Ann. Hildesh., Scr. 3, 106, 2; Blekfelt, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 104, 18; Plaeichvelt, Pleicvelt, Ann. Mellic., Scr. 9, 560, 11; Blechvelde, Weltchron., D.-Chr. 2, 178, 25.—1087, Rothe, Liliencr. 313.—Bleck-velde 1088, Sachsenchron., Abel, Samml. 120.
Pleien [unbek.], 1130, Cod. trad. Ranshof, Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 259. — Geneal. Otton. II, Scr.

17. 377. 8. Pleiff. s. Plawen.

Pleigen [unbek.], c. 1140, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 511. Pleinfeld (bair. B. Nürnberg), Blienvelt, Trad.

Fuld., Dr. 40, 63.

Pleinting (bair. B. Vilshofen), Pliutmunting as 748, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 24. Pleiperch [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 16.
Pleysow, s. Plessow.
Pleisse (Nbfl. der Elster), Nissa 1136, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 56.

Plement (westpreuss. K. Graudenz), Clement, verbrannt 1277, Can. Samb. Ann., Scr. 19, 702, 24.

— Clementis castr., verbrannt 1279, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 137.

Plenich, s. Plank.

Plennin (pommer. K. Franzburg), Plenin.

Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 253.

Plenzenkreith (steierm. B. Weitz), Plenssenreut 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 3, 200.

Pleppach, s. Ploebach.

Plesberg (österr. B. Ottenschlag), Plesperch 1350, St. Bernh. St.-B., Font. Autr. 2, 9, Nr. 118. Plesberg, s. Blasberg.

Plesch (steierm. K. Gratz), Plisch 1265, Ration.

Stir., Rauch, Ser. 2, 122; 128.

Pleskow. s. Pskow. Plespitzbach (österr. B. Kirchberg a. d. Pielach). c. 1114, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 100. pag. 148.

Pless (bair. B. Illertissen), Blezzin 1227, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 628, 24; Arch.-Augsb. 2, 62.

Pless (schles, K.-St.), Plessen oppid., verbrannt 1345, Chron. Ratib., Zeitschr.-Schles. 4, 115 f. — Plesse 1433, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 124; 126. - Plesna, verbramt 1458, Chron. Ratib., l. c. 119.

Plesse (Ruine bei Göttingen), 1015, V. Meinwerei episc., Scr. 11, 118, 41. — 1032, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 303. — 1211, Heinr. Chron. Livon., Scr. 23, 5. 22. — 1318, Chron. Hildesh., Scr. 7, 869, 10. s. XIV, Notae Horti Mar., Zeitschr.-Niedersachs. 1858, 143. — castr. 1431, Becker, Zerbst. Chron. 62. Plesse [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Ser. 2, 73.

Plessow (brandenb. K. Belzig), Pleysow 1375,
Brandenb. Landb. 130.

Pletbach, s. Ploebach.

Plethenhusen [unbek.], Oheim, Chron. 20, 17.
Plettenberg (westfäl. K. Altena), Plettenbrath
c. 1060, Trad. Werdin. Nr. 106, Zeitschr.-Berg 7.

— Plettenberge 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 396.

Plezeghe [unbek.], s. XIV, Lib. bonor. Merseb.,
Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 388.

Plicka (Theil von Preussen), 1231, Petr. de Dusb.,

Scr. Pruss. 1, 52.
Plickenstorf [unbek.], 1114, Orig. Murens., Herrg.,

Geneal. 1, 328.

Plickersberg (ehem. bei Mautern), 1183, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 24. — 1213, Chron. Cremif., Rauch, Scr. 1, 192. — 1215, Auct. Cremif., Scr. 9,

Plieningen (württ. OA. Stuttgart), Blieningen, Ser. Cod. Hirsaug. 66. — 1138, Bertholdi Chron., Scr. 10, 117, 22. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc. Arch. 1, 82. — Ann. Sindelfing., Scr. 17, 300, 46. — 1287, ibid. 305, 20; 25. — verwüstet 1449, Ann. Stutgard., Württemb. Jahrb. 1849, 2, 26. — Ann. Bebenhus., Hess, Monum. 261, Württemb. Jahrb. 1855, 2, 181 f.
Plietzhausen (württ. O.A. Tübingen), Blidolfishusin 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 106, 9.

Plinespach, s. Bliensbach.

Plintenbach (steierm. B. Marburg), 1205, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 140.
Plintenburg, s. Blindenburg.

Plisch, s. Plesch.

Plisk [unbek., in Böhmen], 1317, Can. Samb.

Ann., Scr. 19, 706, 33. Plysn, s. Pilsen. Plisna, s. Altenburg. Plisni, s. Osterland.

Plitharesdorph funbek., im Elsass], 730, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 16.

Plitzenbuch (aarg. B. Bremgarten), Blizin-buoch 1197, Engelb. Urbar., Geschichtsfr. 17, 246

Pliutmuntingas, s. Pleinting.

Plixburg (elsäss. K. Kolmar), Plixiberg castr. 1276, Ann. Basil., Scr. 17, 200, 32. — Blixberg 1298, Chron. Colmar., ibid. 265, 33.

Plize, s. Pilsen.

Plochingen (württ. OA. Esslingen), Blochingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 70.

Plock (russ. Gow. Polen), Plozok, Plotzen
1146, Chron. Polono-Siles., Scr. 19, 562, 8.— Ploczk,
Plozek castr., c. 1203, ibid. 567, 32.— Ploczko
c. 1220, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 34.— Plocensis urbs, Chron. Polon., Scr. 9, 451, 26 f.—
Ploczic, Can. Samb. Ann., Scr. 19, 702, 10.—
Plocz 1320, ibid. 32; Plotzigk, Ann. Pruss. Plocz 1320, ibid. 32; Plotzigk, Ann. Pruss. brev., ibid. 695, 24; Plozch, Ann. Dumem., ibid.

Plaebach (Ob.- u. Unt.-, österr. V. o. M.-B.), Plaumich 1196, Trad. Claustro-Neob. 463, Font.

Austr. 2, 4, 101. — Pleppach, Pletbach 1270, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 366 f.

Ploen (holstein. K.-St.), Plone 882, Nordelb. Chron. 11 f. — Plunie, Plinne civit., Adami Gesta Hamb., schol. 14, Scr. 7, 311, 31. — Filone castr., belagert c. 1000, Presbyt. Bremens, Lappenb. 24 f. — Plunensis 1066, Helmoldi Chron. Slav., ibid. 29, 44; 31, 7. — Plunen 1124, V. Vicel., Holstein. Quell. 4, 163; 429. — gewonnen 1137, Helmold, l. c. 55, 9; Chron. Slav., Laspeyr. 47. — neugebaut 1153, ibid. 73. — 1154, Lerbeck, Chron. Schawach. Meihom Schawach. 4156. Detmer neugebaut 1153, ibid. 73. — 1154, Lerbeck, Chron. Schawenb., Meibom, Scr. 1, 504. — 1156, Detmar, Chron., Graut. 1, 44. — 1173, Ann. Stadens., Scr. 16, 347, 37. — erobert 1180, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 137, 21; 139, 20. — gewonnen 1256, Lerbeck, Chron. Schawenb., l. c. 513. — 1260, Chron. Holtzat., Scr. 21, 267, 2 f. — erobert 1261, Ann. Hamburg., ibid. 385, 7; Braunschweig. Reimchron., D.-Chr. 2, 561, 8289; Detmar, l. c. 141. — verbrannt 1456, Chron. Slav., l. c. 207. — Ploener-See (bei Plön), Colse 961, Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 311, 3: — Plonenzee-1139,

Hamburg., Scr. 7, 311, 3:— Plonenzee 1139, Presbyt. Brem., Lappenb. 30.
Ploetz (Ob., merseb. K. Bitterfeld), Pellize

1115, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 140, 1.
Ploetzensee (brandenb. K. Templin), Slotzense (falsch) 1337, Neumärk. Landb. 31; Blotzense, ibid. 32.

Ploetzin (brandenb. K. Belzig), 1375, Brandenb.

Landb. 112.

Ploetzkau (anhalt. A.-O.), Pluzeke 1138, Ann. Colon. max., Scr. 17, 758, 51. — Plozeken castr., zerstört 1139, Annal. Saxo, Scr. 1, 776, 44; Ann. Palid., Scr. 16, 80, 19; Plotzike, Schöppenchron., Pand., Scr. 16, 80, 19; Plotzike, Schoppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 115, 8 f.; Weltchron., D.-Chr. 2, 211, 14. — 1144, Ann. Stad., Scr. 16, 326, 10. — Plozeka, gewonnen 1171, Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1016. — c. 1431, Becker, Zerbst. Chron. 57. Ploetzki (magdeb. K. Jerichow), Ploczke, Kl. 1396, Schöppenchron., Anh., St.-Chr. 7, Magdeb. 1,

Plofelden [unbek.], gewonnen 1449, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 220.

Ploithe, s. Plathe.

Ploscowe, s. Pskow. Plote, s. Plathe.

Plothe [unbest.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 104.

Plotzen, s. Plock.

Plowenz (westpreuss, K. Marienwerder), Plowist castr. 1279, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 137. Plozek, s. Plock.

Plozeka, s. Ploetzkau. Pluebach, s. Bluhubach.

Pluederhausen (württ. OA. Welzheim), Bliderhusen 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb.

1852, 1, 112. Pluemmi [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 193.
Pluenham [unbek.], 742, Trad. Wizenb. Nr. 52.

Plumare, s. Pflummern.

Plumgau (im Odenwalde), Plumgowe 805, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 106. — Phlum-gowe, Phlungowe, Trad. Fuld., Dr. 42, 238 f.

Plumltensen [unbek.], Oheim, Chron. 20, 18. Plunen, s. Ploen.

Plusenberg [unbek.], 1242, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 104.

Plut funbek., bei Mchlsack], castr., gebaut 1325, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 193.

Pluvelikon, s. Blaulikon. Pluzeke, s. Ploetzkau. Plzna, s. Pilsen.

Pnewicz [unbek., bei Kuttenberg], 1338, Beness, Chron., Pelzel, Scr. Bohem. 2, 274. — Pnyewicz 1341, Königss. Gesch.-Quell. 558.

Pobendorf, s. Bullendorf. Pobinga, s. Bopfingen. Poche, s. Buch.

Pochesrukke, s. Poxruck. Pochinga. s. Pocking.

Pochparten, s. Boppard.

Pocyn, s. Botzen.

Pockaen [unbek., Diöc. Freising], 1322, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 320, 50; Pockarn, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 521.

Pockenpach [unbek.], 1254, Cod. trad. Reichersb.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 411.

Pockienach [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb.,

Arch.-Westfal. 6, 2, 393.

Pocking (bair. B. Rotthalmünster), Poching a 820, Cod. trad. Lunaelac. Urk.-Buch ob d. Ens 1, 48.

Poczapel [unbek., in Böhmen], 1341, Königss.

Gesch.-Quell. 540.

Poczernicz [unbek., in Böhmen], 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 293.

Poczetiticz [unbek., in Böhmen], 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 289.

Podalungisheim, s. Pollersham.

Podarwic, s. Poedervijen.

Podaxendorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 142.

Podegruz, s. Pogeritz. Podehus [unbek.], verbrannt 1421, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 514.

Podelbrunnen, s. Paderborn.

Podiebrad (böhm. K. Jicin), castr. 1315, Königss. Gesch.-Quell. 356. — erobert 1426, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 55; 89; Bartoss, Chron. Dobner, Monum. 1, 152.
Podlaren [unbek., bei Waldkirchen], 1112, Lib.

feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 248.

Podlazitz (böhm. K. Pardubitz), Podlazicz

1420, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 373.

Podlitz (böhm. K. Böhm.-Leipa), Pochelizce 1054, Chron. Gozec., Scr. 10, 142, 40.

Podol (böhm. K. Prag), 1420, Höfler, Gesch. d.

Hussit. 1, 416.

Podole (chem. bei Oliva), 1254, De fundat. mon. Oliv., Scr. Pruss. 1, 692. — 1278, Chron. Oliv., ibid.

5, 604.
Podoli fons, s. Paderborn. Podolssan, s. Podulschan. Podona, s. Bodman.

Podrebeci, s. Porbeck. Podskali (böhm. K. Prag), Podskaly 1393, Chron. Bohem., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 8 f.

Podubis (russ. Gouv. Wilna), Dobitzen castr., zerstört 1358, Wartb. Chron. Livon., Scr. Pruss.

78. Podulschan (böhm. K. Pardubitz), Podolssan, Schlacht 1421, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit.

Podwin (mähr. K. Brünn, auch Kostel gen.), Podivin castr. 1067, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 80, 24. — neugebaut 1099, ibid. 105, 25. — item 1121, ibid. 124, 30. — oppid., verbrannt 1147, Conr. Mell. Chron. Austr., Pez, Scr. 1, 294. — item 1157, Chron. Austr. Mellic., Scr. 24, 71, 44. — ?Pode-vinie 1421, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 288.

Poechlarn (österr. B. St.-Pölten), Bechlern 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 2. Poeckstein (kärnt. B. Gurk), Pockstain castr.,

gebaut 1167, Chron. Gurc., Scr. 23, 9, 27.

Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

Poederoijen (niederl. Prov. Gelderland), Podarwic 815, Chron. Lauresh., Scr. 21, 408, 33.
Poedigoeri [unbek.], 1145, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 661.

Poeding (österr. B. Atzenbrugg), Potingin c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 112.

Poeggstall (österr. B. Krems), Pehstal 1131, Chron. Cremif., Rauch., Scr. 1, 179. — Peckstal 1350, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Prol. Poegling (österr. B. Scheibbs), Pachilingen c. 1125, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 541; Bachlingin, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 216.

Poehl (bair. B. Weissmain), Pele 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nirmh. 2, 466, 18

Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 466, 18

Poellde (hannov. A. Herzberg), Palethe 815, Chron. Lauresh., Scr. 21, 408, 12. — Polde 919, Chron. S. Simon. Goslar., D.-Chr. 2, 591, 29.—
Palidensis, Kl. gegründet 924, Ann. Palid., Scr. 16, 61, 28; Polede Weltchron., D.-Chr. 2, 159, 1f.— 16, 61, 28; Pole de Weitchron, D.-Chr. 2, 159, 11.—
933, Sachsenchron, Abel, Samml. 86.—Palidi 950,
V. Mahtild. reg., Scr. 4, 293, 3.—968, Annal. Saxo,
Scr. 6, 621, 54; Pollenen, Koelh., St.-Chr. 13,
Köln 2, 429, 35; Pole de, Chron. duc. Brunsw.,
Leibn., Scr. 2, 14.—Polithi 968, Ann. Magdeb.,
Scr. 16, 148, 57.—Palethe 971, Chron. episc.
Merseb., Scr. 10, 167, 24 f.—Polita 975, Ann.
Lobiens, Scr. 2, 214.—Polita ibid. 20— Merseb., Scr. 10, 167, 24 f. — Polita 369, Ann. Lobiens., Scr. 2, 211, 24; Polida, ibid. 29. — 981, Thietmar, Scr. 3, 758, 43 f. — Polide, Poledi Schlacht 1002, Lamb. Ann., ibid. 92, 24; Ann. Quedlinb., ibid. 78, 23; V. Meinwerci episc., Scr. 11, 110, 38 f.; Palathe, Palte, Palti, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 74, 21; 75, 11. — curt. reg., Geneal. Wettin., Scr. 23, 227, 6. — Poleda 1003, Adelboldi V. Heinrici II, Scr. 4, 690, 20 f. — 1004, Ann. Magdeb., Scr. 16, 162, 35; leda 1003, Adelboldi V. Heinrici II, Scr. 4, 690, 50 f. — 1004, Ann. Magdeb., Scr. 16, 162, 35; Ann. Ottenbur., Scr. 5, 5, 17; Botho, Leibn., Scr. 3, 319. — 1008, Ann. Hildesh., Scr. 3, 93, 22 f. — Pholide 1050, Ann. Altah maj., Scr. 20, 804, 42 f. — Pfolede 1057, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 246, 9. — Polethe 1062, Chron. Gozec., Scr. 10, 144, 27. — 1063, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 172. — 1135, Fundat. mon. Grat. Dei, Scr. 20, 690, 29. — Poledhe 1298, Ann. Palid. l. c. 98, 47. — Notae S. Blas., Scr. 24, 826, 37. — Polde 1390, Ann. Palid., l. c. 98, 51. Poel (Insel in der Ostsee, vor Wismar). Pole, Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 319. Poele [unbest.], 1298, Detmar, Chron. Graut. 1, 173.

Poelgest (bei Leyden, niederl. Prov. Süd-Holland), Poelgheest, gewonnen 1489, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 170, 5.

Poelisch (rheinl. K. Trier), Polih vallis 633,

Diplom. 1, 147, 25.

Poella (kärnt. B. Gmünd), Pollan castr., zerstört 1490, Unrest Chron. Carint., Hahn, Collect.

1, 530.

Poella (Alt- u. Neu-, österr. B. Allentsteig),
Polan, Poelan 1171, Fund. Zwetl., Font. Austr.
2, 3, 51 f., 518. — Nov. u. antiq. s. XIII, Ration.
Austr., Rauch, Scr. 2, 13. — Polle 1348, St. Bernh.
St.-B., ibid. 2, 9, Nr. 145 f.

Poella (Painagella, Streep R. Faggerburg) 1216.

Poella (Reinprechts-, österr. B. Eggenburg), 1216, Trad. Claustro-Neob. 538, Font. Austr. 2, 4, 117.— Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 620.— Reinprechts-Poelan 1329, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 78. St. Poelten (österr. B.-St.), S. Hippolytus, Kl. gegründet 754, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thespur, 2, 22, 3, S. Vroliti, 1001. Trad. Cettric.

saur. 3, 3, 92. — S. Ypoliti 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 9. — 1140, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 512. — 1259, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 143.

Poembsen (westfäl. K. Höxter), Pumissun oppid. 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 120, 32 f.

Pummassen 1036, ibid. 159, 36.
Poepelwitz (schles. K. Breslau), Popowice,
Popowicz 1260, Gesta abbat. S. Vincent., Scr. Siles. 2, 136. - Poeppelwicz 1459, Eschenloer,

Poepsel (bei Lippborg, westfäl. K. Höxter), Popincsele 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 100.
Poering (bair. B. Ebersberg), Perigen 885,
Auct. Ekkeh. Altah., Scr. 17, 362, 27.
Poeringen (österr. B. Schärding), Perigen, Peringen 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch

ob d. Ens 1, 553.

Poersdorf (bair. B. Ebersberg), Baldachisdorf

c. 1050, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 78 f.
Poertingsgut (bei Werden, westfäl. K. Duisburg), Tottonthorra 838, Trad. Werdin. Nr. 55, Zeitschr.-Berg 6.

Poesenberge funbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 49.

Poesenpeug, s. Persenbeug.

Poesing (bair. B. Röding), verbrannt 1422, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 382.

Poesinge [unbek., in Ungarn], erobert 1271, Contin. Vindob., Scr. 9, 703, 47. — Pesing 1428, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 90.

Poessnitz (Bach bei Marburg in Steiermark), Pezznicz 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr.

34, 289.

Poetschach (steierm. B. Bruck), Pottschach
1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 128.

Poetsehe (bei Magdeborn, sächs. A. Borna), Bucithi 973, Thietmar, Scr. 3, 759, 2.
Poettmes (bair. B. Rani), Petems 1407, Zink., St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 7 f.
Poetzleinsdorf (österr. B. Hernals), Pecellinisdorf 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 239.

Pogenbach (Nbfl. d. Pittersbach), 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 8.

Pogeritz (jetzt Mühle bei Wettin), Podegruz 1184, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 160, 5 f.; Ann. Vet.-Cell., Mencken, Scr. 2, 395; Lips. 72.

Pogesanien (Theil von Preussen), Pogesania 1231. Petr de Dush. Scr. Pruss. L. 51. — Pogo-1231, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 51. — Pogozania 1237, De fundat. mon. Oliv., ibid. 1, 678. —

1279, Petr. de Dusb., l. c. 119.
Poggendorf (pommer. K. Grimmen), Strals. Stadtb.

Nr. 186.

Pograuda (Landschaft in Samaiten), 1294, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 159.

Pohnnstein [unbek., im Baiern], castr., belagert 1429, Bartoss, Chron., Dobner, Monum. 1, 163. Pohorelitz (böhm. K. Budweis), Pohorzelecz 1420, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1,

Pohorliz, s. Porlitz.

Pohorliz, s. Porlitz.

Poyden (auf Oesel), castr., belagert 1343, Wartb. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 71.

Poigen (österr. B. Horn), Piugen 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 647. — 1136, Auct. Mariacell., Scr. 9, 647, 13. — Piugum 1187, Trad. Claustro-Neob. 152, Font. Austr. 2, 4, 32. — Peugerich 1216, ibid. 128. — Puige, Peygen 1315, St. Bernh. St.-Buch., Font. Austr. 2, 6, Nr. 24 f. — Pewgen 1383, Kel. Zwetl. Scr. 2, 6, Nr. 24 f. - Pewgen 1383, Kal. Zwetl., Scr. 695, 24.

Poigenberg (bair. B. Erding), Piuginperc c. 935, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 7.

Poilem, s. Poulheim.

Point (viele Ortschaften des Namens in Oesterreich). Peunt s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr.

Poisbrunn (österr. B. Feldsberg), Puchesbrunnen c. 1150, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 272. — Puchesprunne 1187, Trad. Claustro-Neob. 267; 400; Font. Austr. 2, 4, 53; 86.

Poisdorf (österr. B. Feldsberg), 1187, Trad. Claustro-Neob. 428, Font. Austr. 2, 4, 92.

Poisinbaeh [unbek.], 1130, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 532.

Poisingen [unbek.], 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 533.

Pojendorf (bair. B. Schesslitz), Bojendorf 1331, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 92.

Pokarben (ostpreuss. K. Heiligenbeil), Pokar-Poisbrunn (österr. B. Feldsberg), Puches-

Pokarben (ostpreuss. K. Heiligenbeil), Pokarwis 1239, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 63. — Pokarwen Schlacht 1261, Can. Samb. Ann., Scr. 19, 702, 17. Poke, s. Buch.

Pokinchusen [unbek.], 1325, Freckenh. Hebereg. Friedländ. 99.

Pokincthorpe (ehem. bei Ennigerloh), 1325,

Freckenh. Hebereg., Friedländ. 78 f. Poksruk [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 132.
Pol [unbest., im Lippeschen], castr., gewonnen

1406, Rufus, Graut. 2, 468; Korner a. 1406. Polaber (Slavenstamm), 840, Nordelb. Chron. 8 f. — Polabingi 952, Annal. Saxo, Scr. 6,

609, 11. **Polan,** s. Poella.

Polchendorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ra-

ton. Stir., Rauch, Scr. 2, 125.

Polchowken (westpreuss. K. Danzig), Polchow 1310, De fund. mon. Oliv., Scr. Pruss. 1, 719.

Polciwang, s. Polzwang. Pole [unbek., in Westfalen], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedland. 91.
Pole, s. Poel.

Polede, s. Poehlde.

Poleheim [unbest.], 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch. Niederrh. 5, 290.
Polenthorp [unbek.], c. 1150, Poss. Corv., N. Vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 2.
Pollheim a Pollheim a Pollheim

Polheim, s. Pollham u. Poulheim.

Polide, s. Poehlde.

Polige [unbek.], vier Dörfer 1171, Chron. Mont.

Seren., Scr. 23, 154, 12.

Polingen (westfäl. K. Beckum), Polingon 1050, Freckenh. Hebereg., Friedl. 42 f.

Politschka (böhm. K. Pardubit), Policzka, civit. 1307, Königss. Gesch.-Quell. 217; 374. — erobert 1316, Beness, Chron., Pelzel, Scr. Bohem. 2, 230. — gewonnen 1421, Chron. Trebon., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 52 f.; Chron. Prag., ibid. 84.
Politz (böhm. K. Jicin), Policz Kl., gewonnen 1469, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 212.
Polkau (magdeb. K. Osterburg), Bolkow 1375, Brandenb. Landb. 214.

Brandenb. Landb. 214.

Polkenrothe [unbek.], 1297, Langh. Kopialb.,

Bericht-Bamb. 22, 115.
Polkow [unbek.], 1337, Chron. Oliv., Scr. Pruss.

Polkwitz (schles. K. Glogau), verbrannt 1457, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 20; 36. — Polkewitz 1467, Eschenloer, ibid. 7, 145. — 1472, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 45 f. Poll (rheinl. K. Geldern), Polle 1318, Klev. Hebe-

reg., Ann. Niederrh. 31, 124. — **1497,** Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 900, 28.

Pollan, s. Poella.

Polle (hannov. A.-O.), 1193, Ann. Corb. Leibn.,

Polleben (merseb., mansfeld. Seekr.), Pollen-lebe, Trad. Fuld., Dr. 41, 25.

Pollenen, s. Poehlde.

Pollentschin (schles. K. Trebnitz), Bolescino 1223, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles.

Pollersham (bair. B. Wasserburg), Podalungis-

heim, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 18 f.
Pollham (österr. B. Grieskirchen), Pollenheim
c. 1250, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1. 776 f. — 1310, Archiep. Sec. metr., Scr. 11, 22, 143. — Polhaim, Polnhaim 1312, Ann. Mellic., Scr. 9, 511, 25. — 1216, Auct. Alb. pleb., ibid. 755, 13 f. Pollimose, s. Pollmos.

Polling (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Passau), Pollingen c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 298. — 1160, Trad. Patav., ibid. 518. Polling (bair. B. Weilheim), Pollinga, Pol-

Forming (oaw. B. Weunem), Forlinga, Pollingen Kl., gegründet 740, Chron. Benedictobur., Ser. 9, 215, 4 f. — 767, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 98. — Pollingun curt. 1002, Thietmar, Ser. 3, 782, 15. — 1169, Magni Chron., Ser. 17, 490, 33. — 1334, Notae Diessens., Scr. 17,

Polling (österr. B. Mauerkirchen), gegründet 777, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 51; Pulling, ibid. — Pollingen 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr.

Pollmoos (bair. B. Ebersberg). Pollimose, Poullenmouse, Pollmoss, c. 1116, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 40.
Polln (altenb. K. Ronneburg), 1307, Kronschw.

Chron., Mittheil.-Vogtl. 40, 8.
Pollogwitz (schles. K. Breslau), Polokowicz 1345, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles.

Polone [unbek.], 1255, Warth. Chron. Livon.,

Scr. Pruss. 2, 39.
Polpelin [unbek.], 1389, Ann. Thorun., Scr. Pruss.

Polreshusen [unbek.], Oheim, Chron. 20, 17.
Polsenz (österr. B. Efferding), Balsaz 1141,
Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 209.
Polsing (österr. B. Efferding), Polsinge 1255,
Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 486.

Polsnitz (schles. K. Neumarkt), Pulsnicz 1347,

Gesta abbat. S. Vinc., Scr. Siles. 2, 137 f.
Polssen (brandenb. K. Angermünde). Polzen 1375, Brandenb. Landb. 165.

Polt, s. Pault.

Polte (magdeb. K. Stendal), Poltke 1375, Bran-

denb. Landb. 243.

Poltringen (württ. OA. Herrenberg), Boltringen s. Oberkilch 1275, Lib. decim. Const., Freib. Diöc.-Arch. 1, 60. — 1283, Ann. Sindelf., Scr. 17, 303, 10. — Oberkirch 1292, Ann. Bebenhus., Württemb. Jahrb. 1855, 2, 182.

Poltschach [unbek.], castr., zerstört 1436, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 690.

Poltz [unbek., in Steiermark], 1205, Ration. Stir.,

Rauch, Scr. 2, 128; 191. Polzen, s. Polssen.

Polzenberg [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 132.

Polzow (brandenb. K. Prenzlau), 1375, Brandenb.

Landb. 137.

Polzwang (bair. B. Wolfratshausen), Polciwang c. 1005, Notae Buran, Scr. 17, 321, 7. — Bolzinwanc, Polzenwang 1033, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 219, 29; 223, 6 f. Pomaren, s. Pommern.

Pomedien (ostpreuss. K. Wehlau), Promedien 1370, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 569.

Pomeiske (Gr.- u. Kl.-, pommer. K. Bütow),

Pomisk 1310, De fund. mon. Oliv., Scr. Pruss. 1,

709; Chron. Oliv., ibid. 5, 606.

Pomerellen (Landschaft in Westpreussen, an der Grenze von Pommern), Pomerel 1385, Joh. v. Pos., Scr. 3, 139; Ann. Thorun., ibid. f. — Pomeren 1410, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 323.

Pomeren, s. Pommern und Pomerellen.

Pomerium, s. Baumgarten. Pomesanien (Theil von Ostpreussen), Pomesania 1231, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 51.

Pomgarten, s. Baumgarten. Pomisk, s. Pomeiske.

Pommelsbrunnen (bair. B. Hersbruck), Paymsprunn, verbrannt 1388, Stromer, Beilag., St.-Chr. 1, Nurnb. 1, 157, 21. — item 1450, Kriegsber., ibid. 2, Nürnb. 2, 227, 2.

Pommer (bair. B. Gräfenberg), Bummer 1444,

Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 78, 2.

Pommern (Herzogthum), Pomerania, Pomoria, Pomeria, Pomaria 975, Ann. Siles., Scr. 19, 537, 37 f. — Pomaren 980, Sachsenchron., Abel, Samml. 95. — Pomeraner 997, Nordelb. Chron. 19 f. — 1124, Ekkeb. Chron., Scr. 6, 262 f.;

Pomeran, Weltchron, D.-Chr. 2, 197, 42 f. &c.
Pomsteten [unbek.], Pumstet c. 1130, Cod.
trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 712 f. trad. Formbac., Urk.-Buch Pumstetin 1190, ibid. 695.

Pomuk, s. Nepomuk.

Pongaran, s. Baumgarten. Pongau (Landschaft in Salzburg), Pongowe 1137, Ann. Reichersb., Scr. 17, 454, I f.; Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 512. — c. 1160, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 353 f. Ponicz, s. Punitz.

Ponigl (steierm. B. Erlachstein), Ponykel 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 191.
Ponigl (steierm. K. Waitz), 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 199.

Pons, s. Bruegge und Bruex.

Ponteburg [unbek., Diöc. Bremen], 983, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 302.

Pontelles, s. Ranks.

Ponterauen [unbek.], 1106, Ann. Gand., Scr. 2,

Pontingen [unbek.], c. 1160, Cod. trad. Reichersb.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 366.

Poortegaal (niederl. Prov. Südholland), Poortegael 1489, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 169, 8.

Popardia, s. Boppard.

Popenvorst [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Foreinghe (belg. Prov. Westflandern), Poperingae 1201, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 641, 11. — Poperinghen 1329, Chron. com. Flandr.,

Smet, Corp. 1, 191 f.: 329 f.
Popilouken, s. Woplauken.
Popincsele, s. Poepsel.
Popinga, s. Bopfingen.

Popleinsreut [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 192.
Popliir [unbek.], 1021, Gesta abbat. Trudon., contin. III, Scr. 10, 382, 47.
Poponie [unbek., in Böhmen], 1420, Höfler,

Gesch. d. Hussiten 1, 430.

Poponsol, s. Boppensol. Poporcie (bei Wilna), 1391, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 173.

Popowitz (schles. K. Sagan), Popewicz c. 1217,

Catal. abbat. Sagan., Scr. Siles. 1, 178.

Poppau (magdeb. K. Salzwedel), Poppowe 1375, Brandenb. Landb. 192.

Poppelsdorf (rheinl. K. Bonn), Popelsdorf castr. 1332, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 200 f.

- Poppelstorp 1343, Chron. Cliv., ibid. 2, 240. — Puppelsdorf **1395**, St.-Chr. 12, Köln 1, 319, 30; 349, 18. — Poppeltztorp **1414**, Jahrb., ibid. 13, Köln 2, 51, 9.

Poppen (österr. B. Zwettl), 1205, Fund. Zwetl.,

Font. Austr. 2, 3, 109 f.
Poppenbeek (westfäl. K. Münster), Popponbikie, Popponbeke 1050, Freckenh. Hebereg., Friedland. 49 f.

Poppenberg (bair. B. Kemnath), ? Andreae Catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 908, 1. — c. 1238, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 690 f

Poppenberge (westfäl. K. Hagen), Bobbinberga 809, Trad. Werdin. Nr. 31, Zeitschr.-Berg 6. Poppenburg (braunschw. K. Holzminden), Pop-

penburstolde, Poppenburgstolde 1112, Ann.

Stadens., Scr. 16, 320, 27.
Poppenburg (hannov. A. Gronau), Chron. Hildesh., Scr. 7, 854, 21. — castr. 1054, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 789. — Popenborg 1170, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 308. — 1180, Ann. Stederb., Scr. 16, 215, 26. — 1221, Chron. Hildesh., l. c. 861, 10; Chron. episc. Hildesh., l. c. 794. — 1318, Botho, Leibn., Scr. 3, 376.
Poppendich, s. Papendik.

Poppenhausen (hess. K. Gersfeld), Boppenhusen, Trad. Fuld., Dr. 45, 20.—castr., belagert 1392, Hist. landgr. Thuring., Pistor.-Str., Scr. 1, 1356.—1393, Hist. de landgr., Eccard, hist. geneal. Poppenreuth (bair. B. Fürth), 1449, Kriegsber.,

Poppenreuth (bair. B. Schwabach), 1313, Monum.
Eberac. 145, 8. — Boppenruth 1340, ibid. 114, 18.
Poppenried (bair. B. Sulzbach), 1461, Chron.
Waldsass., Oefele, Scr. 1, 77.
Poppenrode [unbest.], 1302, Ann. Gand., Scr. 16,

570, 49. Poppenweiler (württ. OA. Ludwigsburg), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 65

Poransdorf (ehem. bei Meissau), Porandisdorf c. 1150, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 272.

— 1187, Trad. Claustro-Neob. 374, ibid. 2, 4, 77.

Poranstat [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 42.
Poratcz, s. Paretz und Poritzsch.

Poratz (bei Ringenwalde, brandenb. K. Templin), wüst 1375, Brandenb. Landb. 87 f.

Poratz, s. Paretz.

Porbeck (Bach bei Werden), Podrebeci 837, Trad. Werdin. Nr. 54, Zeitschr.-Berg 6.

Porcetum, s. Burtscheid. Porciheim, s. Porzheim. Porcindorf, s. Perzendorf. Porckstain, s. Parkstein.

Porezlare [unbek.], 1273, Trad. Werdin. Nr. 156,

Zeitschr.-Berg 7.
Porden, s. Purden.

Pordesdorf [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 389. Poreizdorf, s. Parersdorf. Porene, s. Posen.

Poresdorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 140.
Porest, s. Preetz.

Poribul (ehem. in der Altmark), Potbul, wüst

1375, Brandenb. Landb. 250.
Poritz (magdeb. K. Stendal), Portz 1375,
Brandenb. Landb. 218.

Poritzsch (sächs. A. Löbau), Poratcz, verbrannt

1466, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 88 f. Porlat [unbek.], castr., Schlacht 1294, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2091.

Porlitz (mähr. K. Brünn), Pohorliz 1260,

Cosmae contin., Scr. 9, 183, 13.
Pornais [unbek.], Fund. Zwetl., Font. Austr. 2,

494. Pornickh [unbek., in Kärnten], Kl. 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 535.

Porocensis, s. Preetz.
Porrinhaim [unbek., in Oesterreich], 1118, Trad.
Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 49.
Porselinctorpe, s. Posentrup.
Porseline and Porseline and Porseline and Posteline and P

Porsheim, s. Porzheim.

Porsinprunne, s. Parschenbrunn. Porsvelde, s. Possfeld.

Port (bern. A. Nidau), Borte 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 166.

Porta, s. Pfort, Pforta und Postelberg.

Porta celi, s. Himmelpforten.

Porta felix, s. Seligenpforten. Portegal, s. Partheinen und Poortegaal.

Portenhusen [unbek., im Aargau], 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 127, 12.

Porterhusen [unbek.], s. XII, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 4, 51.

Porteslere, s. Botzlar und Patzlar.

Portus Rivanus, s. Wallenstadt. Portz (rheinl: K. Saarburg), Porz 1482, Koelh.,

St.-Chr. 14, Köln 855, 12. **Portz,** s. Poritz.

Portze, s. Parz.

Porz (chem. bei Altenwört a. d. Donau), c. 1125, Trad. Gottwie., Font. Austr. 2, 8, Nr. 151. — Porce c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 677. — 1187, Trad. Claustro-Neob. 165, Font. Austr. 2, 4, 35.

Porzheim (bair. B. Griesbach), Porsheim, Porciheim, Porcisheim 1120, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 782 f. — c. 1140, ibid. 650.

Posduwle, s. Pasewalk.

Posen (Hauptst. des gleichn. Herzogthums), Porenen, Posenen, Kirche gebaut 930, Sachsenchron., Abel, Samml. 84. — Porene 943, Botho, Leibn., Scr. 3, 308. — Porena, Bisthum gegründet 969, Botho, l. c. 312. — Poznani civit. 970, Ann. Magdeb., Scr. 16, 151, 17; Henr. de Hervord. 84. — Poznan, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 9 f. — Ostraw, Pozonania, Poznania 1000, Chron. princ. Polon. Scr. Siles. 1, 48 f. — Poznani urbs. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 48 f. — Posnani urbs 1005, Thietmar, Scr. 3, 813, 20. — 1025, Chron. Polono-Siles., Scr. 19, 558, 24; 26. — zerstört 1039, Chron. Polon., Scr. 9, 437, 28. — 1139, Chron. Polsiles., 1. c. 562, 2. — Postnen, belagert 1146, Chron. Folds, Sci. 7, 137, Siles., 1. c. 562, 2. — Postnen, belagert 1146, Ann. Magdeb., Scr. 16, 188, 1; Ann. Lubic., Scr. 19, 579, 26 f. — Pozenanensis, Herbordi V. Ottonis, Scr. 12; 20, 728, 21. — 1157, Otto Frising., Gesta Frider., Scr. 20, 418, 37. — Postnana, Notae histor. Hugon., Scr. 24, 90, 52. — 1237, Epitaph. duc. Siles., Scr. 19, 551, 3. — Posnania 1300, Käniges. Gesch.-Quell. 164; 194; 485. — Posna 1414, Königss. Gesch.-Quell. 164; 194; 485. — Posna 1414, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 341, 14. — 1493, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 65.

Posendorf, s. Pesendorf. Posenpach, s. Boesenbach. Posenpeug, s. Persenbeug.

Posentrup (westfül. K. Beckum), Porselinctorpe 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 78 f. — Pozinctorp 1390, ibid. 159 f.

Posenzile [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 34. — Possenzel, ibid. 41. Posern (merseb. K. Weissenfels), Pozerne 1267,

Abb. Pegav., Mencken, Scr. 2, 106. Posewalk, s. Pasewalk.

Posilge (westpreuss. K. Stuhm), Pusilia castr. 1279, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 120.

Posyn, s. Paewesin.

Posingen, s. Pausing.
Posingen, s. Pausing.
Posmesdorf (ehem. bei Erxleben), Pozemestorpe 1160, Lib. bonor. S. Liudg., Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 25. — Pozmestorf 1250, Lib. bonor. Walb., ibid. 2, 47.

Posnania, s. Posen. Posonium, s. Pressburg.

Possen (bei Goseck), Pozieste 1054, Chron.

Gozec., Scr. 10, 142, 40.

Possen, s. Pressburg.
Possenhain (merseb. K. Naumburg), Passini 981, Thietmar, Scr. 3, 764, 1.—1012, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 175, 13.—Passin, Pasin 1119, ibid. 187, 39

Possenheim (bair. B. Scheinfeld), 1340, Monum.

Eberac. 132, 2.

Possenhofen (bair. B. Starnberg), Pozzenhoven 1305, Catal. praepos. Scheftlar., Scr. 17, 348, 39.

Possenmunster, s. Muenster.

Possenried (bair. B. Wertingen), Pussenried 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 256, 19. Possenzel, s. Posenzile.

Possfeld (holstein. K. Preetz), Porsvelde 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 328 f. Possin, s. Pessin.

Posswin, s. Rosswein. Postamp, s. Potsdam.

Postbauer (bair. B. Neumarkt), Posspawern, Pozzbawern 1367, Iter Altmanni, Scr. 17, 421, 21.

Postelberg (böhm. K. Eger), Postolozirth, Cosmae Chron., Scr. 9, 43, 8. — Porta 1341, Königss. Gesch.-Quell. 552. — Porta apostolorum, Kl. 1420, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 395. Postoloprthy 1241, Chron. Prag., ibid. 84. Postelin, s. Pestlin.

Postoloprthy, s. Postelberg. Postram [unbek.], castr. 1414, Joh. Gubens., Scr.

Lusat. 1, 70.
Potamicus lacus, s. Bodensee.

Potamum, s. Bodmann. Potbul, s. Poribul.

Potelespach, s. Butzenbach.

Potenburch [unbek.], 1264, Hist. Ann. 1264-79, Scr. 9, 649, 39.

Potenchaim [unbek.], Trad. Wizenb. Nr. 234 f. Potenowe, s. Pottenhofen.

Potenreina, s. Bodenrain. Potenreute [unbek.], 1256, Trad. Patav., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 492.
Poterow [unbek.], 1457, Detmar, Chron., Graut.

Potinchoven [unbek.], 1036, Lib. heremi, Ge-

schichtsfr. 1, 129 Potingin, s. Poeding.

Potreovichi, s. Peterwitz.
Potschgau (steierm. K. Marburg), Potsgewe
1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 174.
Potsdam (brandenb. K.-St.), Postamp 1375,
Brandenb. Landb. 8 f. — Potstamp castr. 1414, Wusterwitz, Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 41. - Pott-

stamm, Stadt 1416, ibid. 43.
Potsdam (brandenb. K. Zauch-Belzig), 1375,

Brandenb. Landb. 125.

Potstein [unbest., in Böhmen], Poczstain, gewonnen 1433, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 92; castr., Bartoss, Chron., Dobner, Monum. 1,

Pottenbrunn (österr. B. St.-Pölten), Poten-prunnen c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 647. - 1136, Auct. Mariaecell., Scr.

9, 647, 14; 663, 10. — Wihselbrunnen 1187, Trad. Claustro-Neob. 212, Font. Austr. 2, 4, 61; Potinbrunno s. Wihsilbrunnen, ibid. 98. Pottendorf (österr. B. Ebreichsdorf), 1136, Trad.

Claustro-Neob. 525, Font. Austr. 2, 4, 113. — Polendorf 1256, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 103 f. — 1309, Contin. can. S. Rudb. Salisb., Scr. 9, 819, 43. - 1312, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 9, Nr. 12. - 1434, Andr. Ratisp. Chron. contin., Eccard, Corp.

1, 2165.
Pottenhofen (österr. B. Laa), Potenhof, Potenhoven 1120, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 782 f. — Putenowe, Potenhowe c. 1130, ibid. 642 f.; Putinowe, ibid. 316 f. — c. 1140, Cod. trad. Reichersb., ibid. 285 f. — Po-

tenowe 1150, Cod. trad. Formb., l. c. 671 f.—
1158, Ann. Reichersb., Scr. 17, 466, 31.— s. XIII,
Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 23.

Pottenstein (bair. B. Pegnitz), Botensteine
1074, Cod. trad. Ranshof., Urk-Buch ob d. Ens 1,
215.— Botenstein, Bodenstein, Mirac. s. Cunegundis, Scr. 4, 826, 20— Albumestein castr. 215. — Botenstein, Bodenstein, Mirac. s. Cunegundis, Scr. 4, 826, 30. — Albuinestein castr., gebaut 1112, Herbordi V. Ottonis episc., Scr. 12, 766, 15; 18; 20, 713, 46; 49. — 1117, Ebbon. V. Otton., Scr. 12, 836, 26. — Lapis Botonis 1127, ibid. 854, 25. — Albwinestein, Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 909, 24. — 1289, Theod. V. s. Elis., Canis.-Basn. 4, 135. — 1444, Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 78, 27 f.

Pottenstein (österr. B. Wien.-Neustadt), Potenstain 1169, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch obd. Ens. 1, 212. — c. 1180. Trad. Gottwig. Font

stain 1169, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 312. — c. 1180, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 364. — gewonnen c. 1265, Horneck, Pez, Scr. 3, 286. — Potnstein 1338, V. Karoli IV, Böhmer, Font. 1, 257. — belagert 1339, ibid. 258. — 1351, Contin. Zwetl. IV, Scr. 9, 685, 30.

Potterberg [unbek., bei Kulm], castr., gebaut 1245, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 78. — 1283, ibid. 144; Puterberg, Ann. terr. Pruss., Scr. 19, 692, 5; Ann. Thorun., Scr. Pruss. 3, 62.

Potterleth [unbek. Bach], 1221, Wilh. Chron. Andr., Scr. 24, 761, 40.

Pottschach (österr. B. Gloggnitz), Botsach,
Botsaha 1094, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch
ob d. Ens 1, 627 f.
Potzham (bair. B. Wald), Pozheim 1140, Cod.

trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 725.

Potzlow (brandenb. K. Templin), oppidum 1375, Brandenb. Landb. 161.

Poubenhoven, s. Bauhof.

Pouch (merseb. K. Bitterfeld), Pauc, Puc 981, Thietmar, Scr. 3, 764, 6. Poucha, s. Buch.

Pouchnowa [unbek.], 985, Trad. Patav., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 472.

Poulheim (rheinl. K. Köln), Polheim 1091,
V. Wolfhelmi, Scr. 12, 195, 18. — Boilheim,
Poilem 1376, N. Boich, St.-Chr. 12, Köln 1, 282, 12.

Poullenmouse, s. Pollmoos. Pouloch, s. Pullach Poume, s. Baumgarten.

Povat (österr. B. Spitz), Povet c. 1141, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 262,

Powunden (Landschaft im Samland), Abenda verwüstet 1283, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 144.

— Powundia 1308, ibid. 175. — 1352, Wig. v.

Marb., ibid. 2, 517.

Poxdorf (bair. B. Ebermannstadt), Bockstorf 1450, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 211, 10 f.

Poxruck (Gr.- u. Kl.-, österr. B. Ried), ?Poches-

ruche 1196, Trad. Claustro-Neob. 473, Font. Austr. 2, 4, 103. — Pochesrukke 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 270.

Pozannunium, s. Bozen.

Pozeil, s. Passail.

Pozheim, s. Potzham. Pozieste, s. Possen. Poznan, s. Posen.

Pozougensis, s. Bosau.

Pozze, s. Bozen.

Ppna [unbek., in Böhmen], 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 294.

Prachbach [unbek.], 1150, Trad. Patav., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 510.

Prachenreut [unbek., in Steiermark], 1265, Ra-

Prachno (Ruine bei Horazdiowitz, böhm. K. Pilsen), Prahen, V. Guntheri erem., Scr. 11, 278, 16.

Praedickow (Hohen- u. Niedern-, brandenb. K. Oberbarnim), Predico superior u. inferior 1375, Brandenb. Landb. 76.

Praegantium, s. Bregenz.

Praegarten (österr. B. Pöggstall), Pregarten VIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 48. Praevalja (Landschaft in Rhätien), 630, Diplom.

142, 5 f. Prag (Hauptstadt von Böhmen), Braga 935, Gumpoldi V. Wencesl., Scr. 4, 221, 52 f. — Prage 937, Weltchron., D.-Chr. 2, 161, 6 f. — Pragensis, Bisthum gegründet 967, Compil. chronol. Leibn., sis, Bisthum gegründet 967, Compil. chronol. Leibn., Scr. 2, 64. — Pragu, Prago 984, Thietmar, Scr. 3, 769, 20 f. — civit. 995, Ann. Wirzib., Scr. 2, 242, 26. — Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 38, 30. — Presbyt. Brem. Lappenb. 74. — gewonnen 1000, Cosmae Chron., l. c. 57, 22; Ann. Hildesh., Scr. 3, 92, 4 f. — 1001, Chron. Princ. Polon., Scr. Siles. 1, 48 f. — item 1003, Adalboldi V. Heinr. II, Scr. 4, 689, 20 f. — Prage gewonnen 1041, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 95, 11 f. — verbrannt. Kaiserchron., Massmann 16437. — Braga urbs, 1045, Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 125, 32; Ann. August., Scr. 3, 126, 14. — 1114, Herbordi V. Ottonis episc., Scr. 12, 779, 5. — renovirt 1135, Cosmae contin., Scr. 9, 141, 26. — belagert 1178, Contin. Gerlaci Milov., Scr. 17, 689, 44. — 1182, ibid. 693, 34. — belagert 1183, Ann. Prag., Scr. 3, 121, 14. — 1184, Cont. Milov., l. c. 705, 6. — 1185, Ann. Prag., l. c. 121, 14. — 1192, ibid. 32. — belagert 121, 14. — 1184, Cohl. Milov., I. C. 705, 6. — 1183, Ann. Prag., I. c. 121, 14. — 1192, ibid. 32. — belagert 1203, Cosmae contin., Scr. 9, 170, 8. — gewonnen 1249, ibid. 168, 16. — Praha 1297, Königss. Gesch.-Quell. 23 f. — Meisterl., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 127, 23 f. — belagert 1319, Beness, Chron., Pelzel, Scr. Bohem. 2, 241. — Neustadt gegründet 1346, Chron. Palet Höfler Gesch. d. Hussit. 147, 6. — University of the control of the cont Falat., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 47 f. — Universität 1347, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2111. — 1348, Beness, Chron., l. c. 349. — 1372, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 4, 27 f. — 1378, Ann. Halesbr. maj., Scr. 24, 50, 11 f.; Jahrb. St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 131, 2 f. — Pra 1379, ibid. 13, Köln 2, 45, 11 f. — 1385, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 70. 45, 11 f. — **1385**, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 70. — 45, II f. — **1385**, Höller, Gesch. d. Hussit. 2, 70.—1392, N. Boich., St.-Chr. 12, Köln 1, 293, 6 f.—Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 4 pass.—belagert **1401**, Korner.—**1414**, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 56, 238 f.—**1416** Universität, Rufus, Chron., Graut. 2, 488.—belagert **1419**, Chron. Elwac., Scr. 10, 44, 19; Bartoss, Chron., l. c. 144 f.—1420, Andr. Ratisp. Chron., l. c. 2149; Korner a. 1420; Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 1 f.—Schlacht **1434**, Chron. Slav., Las-Siles. 6, 1 f. - Schlacht 1434, Chron. Slav., Laspeyr. 183; Botho, Leibn., Scr. 3, 402. — 1438, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 2 f. Prages (Thal im Pusterthal), 1320, Sonnenb.

Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 33<sup>b</sup> f.
Pragstein (österr. B. Mauthausen), castr., gewonnen 1421, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 311. Prayeliten, s. Altkirch.

Praitstetten [unbek., in Oesterreich], s. XIII,

Praistetten funder., in Oesterreich f. S. Alli, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 6.

Pram (österr. B. Haag), Prama 1126, Trad. Subens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 426. — Prame c. 1130, Trad. S. Nicol. pr. Patav., ibid. 546 f. — 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 269.

Pramajur (tirol. B. Glurns), Pratus major 1145, Gosw. Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 74.

Pramhere (melocre Ortschaften des Namens in

Pramberg (mehrere Ortschaften des Namens in Oberösterreich), c. 1166, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 364. — 1210, Cod. trad. Ranshof., ibid. 246.

Pramhoven [unbest.], c. 1190, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 687.
Prampach [unbest.], 1285, Herm. Altah. Ann.

contin., Scr. 17, 414, 28.

Pramschachen [unbek.], 1250, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 410.

Pramsdorf (brandenb. K. Teltow), Prodenstorff, Prodensdunk 1375, Brandenb. Landb. 56.

Pranbach, s. Brambach. Pranden, s. Prenden.

Prandstadt (Ob.- u. Unt.-, österr. B. Freistadt), Prantstat c. 1250, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 91.

Prandstetten (österr. B. Schwannenstadt), Prantsteten 1256, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens

Prantese [unbek.], c. 1195, Cod. trad. Formb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 693 f.
Praprot (steierm. B. Lichtenwald), Praproten

1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 129.
Pratenau (Wald bei Lersbach), Preitenauwe, V. Adalber. Wirzib., Scr. 12, 144, 61; 62.

Pratis, s. Wisch.
Prattelen (basel. B. Liestal), Bratteln 1448,
Fründ. Chron. 206. — Brattellen, verbrannt 1468, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 120, 5; Schachtlan bei Frickart

Prattenmurde [unbek., in Oesterreich], s. XIII,

Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 64.
Pratum. s. Wies.

Pratum, s.

Pratus major, s. Pramajur.
Prausnitz (schles. K. Militsch), Prucicz, V. s.
Hedwig., Scr. Siles. 2, 70; Prusicz, ibid. 91 f.—
Prausnicz verbraunt 1432, Hussitenkr., ibid. 6, 158 f.

Praustorf [unbek.], c. 1100, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 770.
Prautnhann [unbek.], 1492, St.-Chr. 15, Landsh.,

Prawneck, s. Bruneck.
Prebenitz, s. Premnitz.
Prebus, s. Priebus.

Precekina funbek. Fl., vielleicht die Biesef, 863, Annal. Saxo, Scr. 6, 565, 29.

Prechenpach funbek. J. c. 1150, Cod. trad. Ranshof, Urk.-Buch ob d. Ens 1, 218.

Prechpuhel [unbek., bei Marburg in Steiermark], maj. u. min. 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 141,
Prechtal (Ob.- u. Unt.-, bad. A. Waldkirch),
Brettun 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Arch. 1, 202. Prechting (bair. B. Staffelstein), Brahtingen 804, Trad. Fuld., Dr. 39, 55.

Precone, s. Pretzsch. Predel [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 28. Predico, s. Praedickow.

Preding (u. Kl.-, steierm. B. Wildon), Predinge maj. u. min. 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 191.

Predole, s. Perdoel.

Predsiggin [unbek.], castr. 1167, Chron. Gurc.,

Ser. 23. 9, 2

Preetz (holstein. K. Plön), Porocensis 1124, V. Vicel., Holstein. Quell. 4, 166. — Poretze Kl. 1246, Chron. Holtzat., Scr. 21, 272, 14; Presbyt. Brem., Lappenb. 58. — Porest 1289, Kiel. Stadib. Nr. 404. — Preetze 1433, Nordelb. Chron. 136.

Pregarten [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Ser. 2, 191.

Pregarten, s. Praegarten.

Pregel (Fluss in Preussen), Prigore 1262, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 106 f. — Prigora 1336, Can. Samb. Ann., Scr. 19, 707, 36. — Pregora 1369, Plastw., Scr. Warm. 1, 29 f.

Pregenitze, s. Priegnitz. Pregmensis, s. Bremen. Pregnitz, s. Priegnitz. Pregora, s. Pregel.

Preichau (schles. K. Steinau), Pzichaw 1232, Monum. Lubens. 12. — Prychow 1238, Catal. episc. Wratisl., Lib. fund. Heinr. 131. St. Preyms, s. St. Primus.

Preinst [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 63.
Preyseck [unbek., in Krain], 1381, Gesta episc. Frising. contin., Scr. 24, 320, 30 f.; Arnpeck, Gesta

Frising., Deuting. 527.

Preisegg (österr. B. Kirchdorf), Preisekke c.
1260, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 504.

Preitenauwe, s. Praiteau.

Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and Praitein and P

Preitinhulwe, s. Braitenhuelben. Prelautsch (böhm. K. Pardubitz), Przeluczie 1421, Chron. Prag., Hötler, Gesch. d. Hussit. 1, 82;

Prellenkirchen (österr. B. Hainburg), Pillin-chirchen 1187, Trad. Claustro-Neob. 165, Font. Austr. 2, 4, 35; Prellenchirchen, ibid. 47.

Premestescella, s. Zell.

Premetal, s. Bremen.

Premnitz (brandenb. K. Westhavelland), Prebenitz 1375, Brandenb. Landb. 101.

Prems, s. Brenz.

Prenbeliz [unbek., in Oesterreich], Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 26.

Prenden (brandenb. K. Niederbarnim), Pranden

1375, Brandenb. Landb. 82.

Prenried [unbek.], Kl. gebaut 770, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 99.
Prensberg [unbek., in Mecklenburg], castr. gebrochen 1385, Detmar, Chron. Graut. 1, 332; Korner

Prenzing (bair. B. Rotthalmünster), Prencingen 1120, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 782 f. — Prencing c. 1140, Trad. S. Nicol. pr.

Patav., ibid. 556 f.
Prenzlau (brandenb. K.-St.), Primslaum 1253, Ann. Colbaz., Scr. 19, 716, 30. — 1375, Brandenb. Landb. 12 f. — Prenslauwe, gewonnen 1399, Detmar, Chron., Graut. 1, 392. — Prenzlow, gewonnen 1424, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 374, 14; Botho, Leibn., Scr. 3, 399. — Premczlowe 1425, Rufus, Graut. 2, 533; Prinslaviensis, Korner a. 1425. — 1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. 1, 212. Lusat. 1, 313.

Prepusch (steierm. B. Gonobitz), Prepuech

1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 200.
Prerave [unbek., in Oesterreich], Fund. Zwetl.,

Font. Austr. 2, 3, 559.

Presnitz [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 51.

Pressburg (ungar. Com.-St.), Prespurch 769,

Weltchron., D.-Chr. 2, 147, 47. — Pozanum,

Schlacht 784, Ann. S. Rudberti, Scr. 9, 769, 34; Schlacht 784, Ann. S. Kudberti, Ser. 9, 769, 34; Posanum, Auct. Garst., ibid. 564, 8. — Brezisburg, Brezesburg, Breziburc castr. 1042, Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 124, 8. — belagert 1052, ibid. 131, 39; Poson, Ann. Poson., Scr. 19, 572, 7 f.; Bresburc, Kaiserchron., Massm. 16450; Prelawaspurch, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 806, 3. — belagert 1098, Chron. Mur., Canis.-Basn. Lect. 3, 2, 258. — Bozan 1106, Otto Frising., Scr. 20, 254, 23. — Possen 1108, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 112, 35. — Bosania, belagert 1108, Ann. Scheftlar., Scr. 17, 336, 4; Hist. de landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 366. — Bosan, gewonnen 1143, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 201. gewonnen 1146, Contin. Admunt., Scr. 9, 581, 14; Ann. Reichersp., Scr. 17, 461, 1; Otto Frising. gesta Frider., Scr. 20, 368, 12; Chron. Mur., l. c. 259. —1147, Contin. Zwetl., Scr. 9, 538, 7; Auct. Zwetl., ibid. 540, 37. — Prehsburc, Brechsburc 1189, Contin. Sanblas., Scr. 20, 320, 1; Brisburg civit., Ann. Colon. max., Scr. 17, 797, 3. — Bozanum 1209, Leges 2, 216, 25; Bresburg, Chron. Thuring., Lorenz 205. — 1261, Cosmae contin., Scr. 9, 178, ro. — Posonium, erobert 1268, Ebend. Chron., Pez, Scr. 2, 734. — item 1271, Contin. Vindob., Scr. 9, 703, 44; Cont. Claustro-Neob. IV, ibid. 743, 39; Posania, Cont. praedic. Vindob., ibid. 719, 39; Posania, Cont. praedic. Vindob., ibid. 719, 6; Preczpurg, Heinr. Heimb. Ann., Scr. 17, 715, 4; Cont. Lambac., Scr. 9, 560, 44; Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 406, 43. — erobert 1273, Contin. Vindob., Scr. 9, 705, 13; Cont. praedic. Vindob., ibid. 729, 23. — Bosonium, Busonium verbrant 1278, Contin. Vindob., ibid. 711, 3; 732, 40 f. — Erspuerk ch 1403, Kalend. Zwetl., ibid. 696, 40. — 1418. Schöppenchron. St.-Chr. 7. Magdeb. 1, 246. 1418, Schöppenchron, St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 346, 11. — 1421, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 5 f. — 1428, Liliencr. Volksl. 1, Nr. 64, 99. — 1434, Chron. Palat., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 49; 90. — 1467, Ann. Mellic., Scr. 9, 521, 33.

Presse funbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Panch. Scr. 247.

Rauch, Scr. 2, 125.
Presseck (bair. B. Stadtsteinach), Presseckel 1414, Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 79, 6.

Pressel, s. Proetzel.

Presseln (Tauben-, sächs. A. Werdau), Pressklen 1362, Kronschw. Chron., Mittheil. - Vogtl.

Pressire [unbek., bei Wittenberge], castr., zerstört 1392, Detmar, Chron., Graut. 1, 359; Korner

a. 1392.

a. 1392.

Prester (magdeb. K. Jerichow), 1406, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 324, 22.

Preternik [unbek., Diöc. Merseburg], Preternig, Praeterin 1021, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 148, 36. — s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 378.

Pretmainer (wabel. in Occtoweigh), S. XIII. Ba-

Pretmainze [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ra-

tion. Austr., Rauch, Scr. 2, 63.
Prettelshofen (bair. B. Wertingen), Prezalshoven, Prezadshoven 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 253, 31 f.

Prettenselida, s. Breitenbach.
Prettin (merseb. K. Torgau), Pretini zerstört
1012, Thietmar, Scr. 3, 825, 26; Pretyn, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 82, 6; Botho, Leibn.,

Pretzdorf (bair. B. Scheinfeld), Pretzensdorf

1340, Monum. Eberac. 100, 6 f.
Pretzendorf (bair. B. Schwabach), Butzentorf, Benzendorf 1340, Monum. Eberac. 114, 23. Pretzensdorf, s. Pretzdorf.

Pretzier (Deutsch-, magdeb. K. Salzwedel), Prischir 1375, Brandenb. Landb. 187.

Pretzsch (merseb. K. Wittenberg), Precone 1164, Fund. monast. grat. Dei, Scr. 20, 691, 10. Preubergk [unbek.], castr. 1343, Andr. Ratisp.

fund., Boecl. 13, 88.

Preuhafen funbek.], Priwhoven c. 1170, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 178 f.

Preuhuse [unbek.], Preuheus c. 1190, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 392.

Preunreichs [unbek., in Oesterreich], 1268, Fund

Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 368 f. Preurat [unbek.], 1126, Trad. Patav., Urk.-Buch

ob d. Ens 1, 436.
Preussen (Volk und Herzogthum), Prucia 991, Preussen (Volk und Herzogthum), Prucia 991, Compil. chronol., Leibn., Scr. 2, 65. — Pruzzi, Pruzzii 997, V. s. Adalberti, Scr. 4, 593, 25 f.— Pruteni, ibid. 613 f. — Pruscia ibid. 519 f. — Pruzzia, ibid. 593. — Prussia, 1210, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 31 f.; Descr. terr. Pruss., ibid. 50 f. — Prutheni 1231, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 49; De fundat. mon. Oliv., ibid. 677. — Prucen, Weltchron., D.-Chr. 2, 78, 15 f. — Presbyt. Bremens. Lappenb. 15 f. — Prussii 1265, Chron. min. Erphord. Scr. 24, 204, 15 f. &c. Chron. min. Erphord., Ser. 24, 204, 15 f. &c.
Preuwitz (österr. B. Ponsee), Priblice 1112,
Lib. trad. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 254.

Prewarin, s. Projern.

Prewschenmarckt, s. Markt.

Prezalshoven, s. Prettelshofen. Prezza [unbek.], Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch

ob d. Ens 1, 90.

Prezzingesheim, s. Brescingenhem.

Pribenz (böhm. K. Eger), Przybenic castr. 1394, Chron. Vien., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 1;

Pribislau (böhm. K. Jicin), Przybyslaw castr. 1423, Chron. Trebon., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1,

Priblice, s. Preuwitz.

Prichinhingen, s. Prittriching.

Prichsenstadt (bair. B. Gerolzhofen), Prissenstadt, Prisenstat 1469, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 428, 28 f. — Brixenstat **1460**, Jahrb., ibid. 10, Nürnb. 4, 253, 12.

Pridartchingen [unbek., am Ammersee], **1228**,

Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3,

Pridating [unbek., am Ammersee], 1120, Chron.

Andec. ed. 1602, 25.
Priebus (schles. K. Sagan), Prebis civit. 1383, Catal. abbat. Sagan., Scr. Siles. 1, 204. — Prebussensis 1439, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 9 f. — Prebus, belagert 1467, Éschenloer, ibid. 7, 156 f. — Priebuss 1472, Scr. Lusat. 2, 45 f.

Priefling, s. Pruefening.
Priegnitz (Landschaft im brandenb. Reg.-Bez.
Potsdam), Bethenzi, Prignizi 811, Chron.
Moissiac., Scr. 1, 309, 18 f. — Prigenisse 1373, Moissiac., Scr. 1, 309, 18 f. — Prigenisse 1373, Detmar, Chron. 1, 297. — Pregnitz 1375, Brandenb. Landb. 35; Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 56. — Pregenitze 1380, Botho, Leibn., Scr. 3, 387. - Prigniz 1384, Korner. — Priggenysse 1421, Detmar, l. c. 2, 30.
Prien (bair. B. Rosenheim), Priene, V. s. Virgil,

Scr. 11, 91, 21.

Prienbach (bair. B. Eggenfelden), Priempach 1130, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 546. — Primpach c. 1160, ibid. 572.

Prienen, s. Pirehne. Prierde, s. Priort.

Priespach [unbek.], 1140, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 294.

Prige, s. Brieg. Prigora, s. Pregel.

Prilipp (pommer. K. Piritz), Prilop 1325, Ann.

Colbaz., Scr. 19, 717, 34. — verbrannt 1329, ibid.

Prilopp, s. Schwarzendamm. Prim (Nbfl. des Neckar), Primma 1139, V. Ludov. Arnst., Winter, Prämonstrat. 344; Böhmer, Font.

3, 334.
Primarspurch [unbek., in Steiermark], 1265,
Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 117.
Primberge [unbek.], gewonnen 1214, Ann. Stadens.,

Scr. 16, 356, 5.

Primda, s. Pfraumberg.

Primesteten [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 188; infer., ibid. 189.
Primisweiler (württ. OA. Tettnang), Bruniswiler 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 116.

Primkenau (schles. K. Sprottau), Prynkenow 1368, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 32.

Primpach, s. Prienbach. Primslaum, s. Prenzlau.

St. Primus (steierm. B. Cilli), St. Preyms 1408,

St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 307. Principis cella, s. Fuerstenfeld

Principum campus, s. Fuerstenfeld.

Prinda, s. Pfraumberg. Pringe [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 191.
Prinslaviensis, s. Prenzlau.

Prinzbach (bad. A. Lahr), Bruentzebach 1388. Königsh., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 679, 12.

Prinzendorf (österr. B. Zistersdorf), Prunsindorf 1187, Trad. Claustro-Neob. 69, Font. Austr. 2, 4, 16. — Prumsendorf, ibid. 40; 90. — 1278,

Contin. Claustro-Neob., Scr. 9, 745, 40. Prinzersdorf (österr. B. St.-Pölten), Prinzlanisdorf c. 1141, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 260. — c. 1160, Trad. Gottwic., ibid. 2, 8, Nr. 300.

Priort (brandenb. K. Osthavelland), Pryerde

1375, Brandenb. Landb. 96.

Pripek, s. Prisen.

Prypz [unbek.], s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 385.
Pris [unbek.], Monum. Eptern., Scr. 23, 69, 42.
Priscawe, s. Breisgau.

Prischir, s. Pretzier.

Priseck [unbek.], castr. 1184, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 516.
Prisen (Berg in Böhmen), Pripek, Cosmae Chron.,

Scr. 9, 40, 18.

Prisigin [unbek.], 1137, Ann. Reichersp., Scr. 17,

Prissaugia, s. Breisach.

Prissenstadt, s. Prichsenstadt. Prissikow, s. Brisecken. Priswalk, s. Priwall.

Pritigen [unbek.], c. 1137, Cod. trad. Reichersb.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 282.
Prittriching (bair. B. Landsberg), Prichinhingen 1388, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 35, 16.
Pritzen (brandenb. K. Kalau), Pritzes castr., verbrant und wieder aufgebaut 1376, Schöppen-

chron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 271, 17; Botho, Leibn.,

Scr. 3, 387.
Pritzerbe (brandenb. K. Westhavelland), 1375,
Brandenb. Landb. 36 f. — Pritzerwe 1413, Wusterwitz, Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 40. Pritzhagen (brandenb. K. Oberbarnim), Probist-

hayn 1375, Brandenb. Landb. 75. Pritzwalk (brandenb. K. Ostpriegnitz), 1375,

Brandenb. Landb. 9 f.
Priverstorp, s. Prusdorf.
Priviglen, s. Pruefening.

Priwall (holstein. Halbinsel, Travemunde gegenüber), Priwalk 1306, Detmar, Chron., Graut. 1, 188. — Priwalke castr. 1307, Ann. Lubic., Scr. 16, 420, 26. — Prygwalk 1412, Chron. Holtzat., Ser. 21, 297. 6. — 1414, Presbyt. Bremens., Lappenb. 128. — Pryswalk, Schlacht 1425, Rufus, Chron., Graut. 2, 537; oppid., Korner a. 1425. Priwhoven, s. Preuhafen.

Probin [unbek.], 1039, Ann. Pegav., Scr. 16,

236. 25. Probisthayn, s. Pritzhagen.

Probsdorf (österr. B. Gr.-Enzersdorf), Brobsdorf 1240, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 115.—s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 6.

Probsteswalde, s. Paterswalde.

Probsthagen (lippe. A. Stadthagen), Provesteshagen, Kirche gegründet 1203, Lerbeck, Chron.,

Schowenb., Meibom, Scr. 1, 508.

Probsthain (merseb. K. Torgau), Provostishagin 1217, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 190, 42.

Prochnow (chem. brandenb. K. Dramberg), Bor-

kenow, wüst 1337, Neumärk. Landb. 28.

Proczanum, s. Protzan.
Prodanstorf [unbek., in Ungarn], munit., zerstört
1273, Contin. Vindob., Scr. 9, 705, 28; Prodeinstorf castr., Contin., Claustro-Neob. VI, ibid. 744, 36.
Prodensdunk, s. Pramsdorf.
Prodenstorff, s. Pramsdorf.

Proetzel (brandenb. K. Oberbarnim), Pressel 1375, Brandenb. Landb. 77

Prohn (pommer. K. Franzburg), Peron, Perun, Strals. Stadtb. 2, Nr. 148 f. Projern (kärnt. B. St.-Veit), Prewarin 1137, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 282; Ann. Reichersb., Scr. 17, 457, 34.

Prokovo, s. Brocke. Promcella, s. Zell.

Prome [unbek.], castr., zerstört 1219, Botho, Leibn., Scr. 3, 359.
Promedien, s. Pomedien.

Prosnow (Wald bei Sarnowitz), 1310, De fund. mon. Oliv., Scr. Pruss. 1, 719. — 1337, Chron. Oliv., ibid. 5, 614.
Prospe [unbek. Fluss], 1410, Lerbeck, Chron.

episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 206.

Prosselsheim (bair. B. Dettelbach), Brozzoltzheim 1174, Monum. Eberac. 46, 28; 62, 13 f.

Prossik (böhm. K. Prag), Prosek c. 1179, Contin.

Gerlaci Milovic., Scr. 17, 690, 37.

Protzan (schles. K. Frankenstein), Proczanum 1702ah (semes. A. Frankenstein), 1702ah (m. 1273, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 113. — Schlacht 1277, Ann. Wratisl. maj., Scr. 19, 532, 11; Ann. Grissov. maj., ibid. 541, 17; Ann. Siles., Zeitschr.-Schlesien 1, 220.

Proven (belg. Prov. Westflandern), Provin 1108, Rod. gesta abaren, s. Probsthagen.

Provesteshagen, s. Probsthagen.

Provesteshagen, b. Probsthagen.

Provestesroute [unbek.], 1130, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 470 f.

Proxola, s. Bruessel.

Prozath [unbek., bei Wichersdorf], castr. 1140, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob der Ens 1,

Prozkeinsdorf [unbek., in Steiermark], 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 124.
Prtschitz (böhm. K. Budweis), 1179, Contin.
Gerlaci Milovic., Scr. 17, 690, 24.

Pruciez, s. Prausnitz.

Prudnik [unbek., in Böhmen], Prudnijk 1428, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 90.

Pruechsen, s. Bruessel.

Pruefening (Kl.-, bair. B. Kelheim), Pruvning Kl., begonnen 1109, Ann. Pruven., Scr. 17, 606, 14;

Pruovninge, ibid. 19; Pruvnigensis, ibid. 31; Provningensis, Notae Pruven., ibid. 612, 13; Bruveningen, Orig. Banz., Ludewig., Scr. 2, 58; Pruveningen, Ann. Ratisp., Scr. 17, 585, 14; Prufing, Andr. Ratisp. fund., Boecl. 13, 83; Prufninge, Auct. Ekkeh. Altah., Scr. 17, 365, 11; Pruefelinge, Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 332. — Prufiningen, Brueveningen, gebaut 1121, Herbordi V. Ottonis episc., Scr. 12, 758, 14; 20, 708, 31; Bruvenningen, Ebbon. V. Otton., Scr. 12, 833, 30; Mirac. Otton., ibid. 912, 57.—
1123, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2073.—
V. Erminoldi abbat., Scr. 12, 481, 40 f.; 488, 35 f.—
Bruviningen, Monac. Priefling., ibid. 887, 46. — Priefling, Bruyglen, Priviglen, Meisterl, St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 43, 21 f. — 1147, V. Gebehardi, Scr. 11, 44, 38 f. — Pruena, Chron. Bavar., nard, Scr. 11, 44, 38 I.—Pruena, Chron. Bavar., Scr. 24, 223, 49.— Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 908, 3.— Pruvingensis 1163, Contin. Admunt., Scr. 9, 583, 10.— Bruvinge 1169, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 312 f.—Priveninge 1273, Ann. Ensdorf., Scr. 10, 5, 49.— Pruefflingensis 1444, Ann. Neresh., Scr. 10, 28 Jk.

Pruem (Nbfl. der Sauer), Prumia, Monum. Eptern., Scr. 23, 24, 1. — 1220, Caesarius, Registr.,

Leibn., Collect. 458.
Pruem (rheinl. K.-St.), Pruma, Kl. gegründet 741, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 130. - Prumiensis 792, Albrici Chron., Scr. 23, 718, 25; Prunna, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 476; Promia, Ann. Lauriss. min., Scr. 1, 119, 20 f. — Chron. Prum. mon., Martène, Collect. 4, 517 f. — Chron. Prum. mon., Martène, Collect. 4, 517 f. — Prome 841, Weltchron., D.-Chr. 2, 154, 8. — 855, Lamberti Ann., Scr. 3, 47, 39; Folcuini gesta abb. Lob., Scr. 4, 61, 3; Ademari hist., ibid. 122, 36; Prum, Ann. Tiel., Scr. 24, 22, 48 f. — Einh. V. Karoli, Scr. 2, 454, 26. — zerstört 869, Gesta Trever., Scr. 8, 166, 10. — 870, Leges 1, 517, 24. — verwüstet 881, Ann. Fuld. III, Scr. 1, 394, 34. — Prunnia 882, Chron. S. Bavon., l. c. 497. — Brum, Prunn 998, Oheim, Chron. 97, 4 f. — Prumea 1153, Leges 2, 95, 49. — 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 409 pass.

Pruem (Nieder-, rheinl. K. Prüm), Nieder-Prume 1270, Caesarius, Registr., Leibn., Collect.

Prume 1270, Caesarius, Registr., Leibn., Collect.

438: 543.

Pruena, s. Pruefening.
Pruenst (bair. B. Schwabach), 1406, Stromer,
St.-Chr. I, Nürnb. I, 98, I.—Prunst 1450, Krieg. Beilag., ibid. 2, 499, 1

Pruetzke (brandenb. K. Belzig), Pruske 1375,

Brandenb. Landb. 127

Prufninge, s. Pruefening. Pruke, s. Voecklabruck.

Prukke, s. Pulkau.

Prukla [unbek.], c. 1215, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 270.

Prukleins [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 48.
Prukpuch [unbek., bei Allersberg], 1374, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 16, 17

Prunctorf, s. Braunsdorf.

Prunisen [unbek., in der Schweiz], s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 100.
Pruniste (ehem. Wald bei Martinsberg), 1126,

Chron. Cremif., Rauch, Scr. 1, 179. — 1131, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 23.

Prunoi, s. Braunau.

Prunsindorf, s. Prinzendorf.

Prunspach [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 23; 24.

Prunsperg, s. Braunsberg.

Prunst [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Ser. 2, 64.
Prunste [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Formbac.,

Prinste funder. J. C. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 747.

Pruntrut (bern. A.-St.), Brunnentrut, belagert 1283, Ann. Colmar., Scr. 17, 210, 26; Bruonnendruot castr., Ellenh. Chron., ibid. 125, 26; Brundrut, Matth. Neoburg. 20; Purntraut, Horneck, Pez, Scr. 3, 314 f.; Prunnentrut, Closener, St.-Chr. 8, Stressb. 145, 2 Chr. 8, Strassb. 1, 45, 3. Pruschinmarkt, s. Mark.

Prusdorf (pommer. K. Franzburg), Priverstorp, Strals. Stadtb. Nr. 253.

Prusel, s. Bruessel. Prusicz, s. Prausnitz. Pruske, s. Pruetzke. Prussin, s. Preussen. Prutheni, s. Preussen.

Pruthern [unbek., in der Schweiz], 1020, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 122.
Pruveningen, s. Pruefening.

Pruwelingen, s. Bruechlingen.

Pruzer funbék., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 128.

Przestupim [unbek., in Böhmen], 1417, Höfler,

Gesch. d. Hussit. 2, 293.

Przibamum [unbek., in Böhmen], 1344, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 8. — 1364, Beness, Chron., Pelzel, Scr. Boem. 2, 380.

Przinda, s. Pfraumberg. Psar (böhm. K. Prag), Psarz 1282, Cosmae Gesch. d. Hussit 1, 35 f.

Pselinitz [unbek., in Steiermark], Ration. Stir.,
Rauch, Scr. 2, 132.

Psipoley, s. Hundsfeld.

Psiticandorf.

Psitigendorf, s. Sittendorf. Pskow (russ. Gouv.-St.), Plescekowe, Plescowe 1211, Chron. Livon., Hans. 150 f. — Ples-kow 1323, Can. Samb. Ann., Scr. 19, 704, 22. belagert, ibid. 24. — Ploskowe, belagert 1427,

Psovane [unbek., in Böhmen], 1086, Cosmae

Chron., Scr. 9, 92, 14.
Psow, s. Melnik.
Ptitz (böhm. K. Prag), Pticz 1417, Höfler,

Gesch. d. Hussit. 2, 292.

Pubeta (Landschaft im Samland), verwüstet 1283, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 144.

Publesbach [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Reichersb.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 302.

Pucensis, s. Putzig.

Puch (österr. B. Waidhofen), Pucha 1122, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 196. — c. 1180, ibid. 343. — ? Pouch 1212, Leges 2, 219, 12.

Puchbach (steierm. B. Voitsberg), 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 186.
Puchberg (Ob.- u. Unt.-, steierm. B. Marburg), Puchperge infer. u. super. 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 199.

Puchberglein [unbek., in Steiermark], 1265,

Ration. Stir., Rauch, Ser. 2, 198.

Puchel (österr. B. Rohr), 1213, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 4.

Puchenstein (österr. B. Raabs), 1112, Lib. feud.

S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 246.

Puchenstein (steierm. B. Windischgrätz), Puchenstein 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr.

34, 299.

Puchesbrunnen, s. Poisbrunn.

Puchesbrunnen, s. Poisbrunn. Puchheim (mehrere Ortschaften in Oberösterreich), Pucheim, Buhhem c. 1200, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 523.

Puchkirchen (österr. B. Vöcklabruck), 1146, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 23 f. — c. 1180, Cod. trad. Ranshof., ibid. 1, 239 f. — 1217, Chron. Cremit., Rauch, Scr. 1, 193; Puochchirchen, Auct. Cre-

mif., Scr. 9, 554, 59.

Puchlarn, s. Pichlern.

Puchling, s. Pichling.

Puchschwabach, s. Schwabach.

Puchsen, s. Pux.

Puchsprunne, s. Poisbrunn.

Puchtal (bei Eichstädt), 1359, Henr. Rebd., Freher-Str., Scr. 1, 642.

Pudamawe [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 93.
Puddel (rheinl. K. Kleve), Puddagl 1218, Ger-

resh. Hebereg., Arch.-Niederth. 6, 119.
Pudimen (Landschaft in Wierland), Pudurn

1219, Chron. Livon., Hans. 234.

Pudmingesdorf [unbek.], 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 633 f.

Pueche, s. Buehl. Puechel, s. Pichl.

Puechelin, s. Buchloe.

Puechen (sächs. A. Wurzen), Bichni urbs 931, Puechen (sachs. A. Wurzen), Bichni uros 951,
Thietmar, Scr. 319, 18.— Bigni 981, ibid. 764, 5.
— Bichini 1015, ibid. 844, 2.
Puecherdorff [unbek.], 1380, Catal. praepos.
Scheftlar., Scr. 17, 349, 47.
Puechlein [unbek., bei Weitz in Steiermark], 1265,
Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 200.
Puechlines [unbek., bei Fürstenfeld in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 122.
Puelna (hähm K. Eger). Pilna c. 1230, Trad.

Puelna (böhm. K. Eger), Pilna c. 1230, Trad. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 618. St. Puelten [unbest.], zerstört c. 1313, Zürch.

Jahrb. 64.

Puelz (ostpreuss. K. Rastenburg), Pillczen, Piltcz 1369, Plastw., Scr. Warm. 1, 30 f.

Puera, s. Bueren.

Pueren [unbest.], Schlacht 520, Arnpeck, Chron.

Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 49.
Puergen (bair. B. Landsberg), Piringa 740, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 214, 39. — Pirigen 1032, ibid. 223, 22. — Piringen 1052, ibid. 224, 14. Puergl [unbek.], castr., Chron. Andec., ed. 1602, 4.

Puern, s. Beuren.

Pueroetzke [unbek., bei Ratgersburg in Steier-

mark), 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 124.

Puesemtal [unbek., bei Weitz in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 199.

Puette (pommer. K. Franzburg), Strals. Stadtb. 466 f.; Verfest. Nr. 327 f. Puetten (österr. B. Wien.-Neustadt), Putine

Puetten (österr. B. Wien.-Neustadt), Putine c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 104. — Pueten 1112, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 253 f. — Putene, Boten, Butene 1158, Otto Frising., Gesta Frider., Scr. 20, 434, 27; Trad. Gottwic., l. c. Nr. 281. — Puten 1229, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 84. — Putina urbs, V. Adalberonis episc., Scr. 12, 130, 6 f. Puettengow [unbek.], 1247, Andr. Ratisp. Chron. episc. Rat. Oefele. Scr. 1, 26.

episc. Rat., Oefele, Scr. 1, 36.

Puetzbrunn (bair. B. München), Puziprunnen 1100, Ebersb. Cartul. Hundt 3, 34. Puggen (ehem. magdeb. K. Salzwedel), Putken,

wüst 1375, Brandenb. Landb. 195.

Puhila, s. Bischel. Puhilesbach, s. Buechelbach.

Puyczk, s. Putzig. Puire, s. Buers.

Pulkau (österr. B. Retz), Pulchaven 1136, Auct. Mariacell., Scr. 9, 647, 12. — Pulka c. 1190, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 187. — 1269, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, 28 f. -1280, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 374 f. — 1332, Ann. Zwetl., Scr. 9, 682, 10 f. — 1338, Ann. Mellic., ibid. 512, 36; Pultka, Kalend. Zwetl., ibid. 691, 9. — civit. 1341, Königss. Gesch.-Quell. 559; Prukke

(falsch), Joh. Victor., Böhmer, Font. 431.

Pullach (bair. B. München), Pouloch 1042,
Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 248, 29.

Bouloch 1052, Chron. Benedictobur., Scr. 9,

224, 12. Pullendorf (österr. B. St.-Pölten), Pulendorf

s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 11.
Pulling (bair. B. Freising), Pullingen 1021, Fund. Weihensteph., bei Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 568.

Pulling, s. Polling.

Pulludorf [unbek.], castr., zerstört 1292, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 518.

Pulm [unbek., in Mähren], verbrannt 1185, Contin. Gerlaci Milovic., Scr. 17, 705, 23.

Pulsnitez, s. Polsnitz.

Pumaenningen [unbek.], 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 678.

Pumageinstorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 195.

Pumerdorf [unbek.], 1158, Ann. Reichersp., Scr. 466, 33

17, 466, 33. **Pumirs** [unbek.], 1108, Rod. gesta abbat. Trudon., Ser. 10, 286, 9.

Pumissum, s. Poembsen. Pumstet, s. Pomsteten. Pung, s. Bonn.

Punitz (posen. K. Kröben), Ponecz, Ponicz 1102, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 13; 76. - Ponitz 1475, Ann. Glogov., ibid. 10, 31.

Punponhasía [unbek.], 889, Trad. Werdin. Nr. 73,

Zeitschr.-Berg 6.

Puntbere [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 303. — Puntenberge 1260, Trad. Eatav., ibid. 503.
Punzinagowe [unbek.], Trad. Wizenb., Possess.

Punzing (bair. B. Vilshofen), Puncingin 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 655.

Puoch [unbest., in Baiern], 1322, Chron. de gestis
princ., Böhmer, Font. 1, 63.

Puppelsachk [unbek.], 1408, St. Paul Lehen,

Puppendorf (ehem. bei Krakau), Papendorp 1401, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 303, 16. Pupping (österr. B. Efferding), Pupping a, Arnoldus de S. Emmer., Scr. 4, 563, 63. Pura, s. Beuren.

Puratingen [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 228.

Purchardingen [unbek.], 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 531. — Purcharting c. 1150, ibid. 568.

Purchsting [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 101. Purden (ostpreuss. K. Allenstein), Purdunek 1369, Plastw., Scr. Warm. 1, 29, 66. — Porden 1462, ibid. 40; 125.
Purfing (bair. B. Ebersberg), Purolvingen c. 1160, Ebersb. Cartul, Hundt 3, 74.

Purgilinum, s. Burglitz.
Purgstall (viele Ortschaften in Baiern und Oesterreich), 1107, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 619, 43. — Nider-Purchstal 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 276.

Purin, s. Beuren.

Purke [unbek., in Saccala], castr., verbrannt 1211, Chron. Livon., Hans. 152.

Purmannispere [unbek.], c. 1120, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 211

Purnbach [unbek.], 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 508.

Purnedum [unbek., Diöc. Metz], c. 900, Hist.

Arn. Mett., Scr. 24, 537, 24. Purntraut, s. Pruntrut

Purolvingen, s. Purfing. Puron, s. Laingruben.

Purperch [unbek.], 1120, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 211.

Purstinge [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Purselinge (unbek., th Ossier teta), 8. XIII, Radon-Austr., Rauch, Scr. 2, 99.

Purtebach [unbek.], 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 476, 5.

Puschingen [unbek.], c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 649.

Puschkau (Nied.-, Mitt.-u. Ob.-, schles. K. Schweid-nitz), Puschkow 1223, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 170 f.

Puschwitz (merseb. K. Torgau), Botsesse 1149,

Ann. Reinhardsbr., Weg. 31.
Pusenberg, s. Bisamberg.

Pusile (steierm. B. Pettau), Puseil 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 199.

Pusilia, s. Posilge.

Pusindorf, s. Busendorf.

Pusingen, s. Pausing. Pusleinstorf [unbek., in Oesterreich], 1287, Fund.

Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 254 f. Pusowe, s. Bosau.

Pussenried, s. Possenried.

Pusterla [unbek.], 1234, Leges 2, 307. Pusterthal (Landschaft in Tirol), Pusterdal, Ann. Stadens., Scr. 16, 338, 3 f.
Pustrussa [unbek.], 974, Arnpeck, Gesta Frising.,

Deuting. 491.

Putanz [unbek.], curia 1235, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 629, 42

Putbeke [unbek.], 1228, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 120.

Putbus (pommer. K. Rügen), Putbuzk, Strals. Stadtb. 5, Nr. 128.

Putelendorf [unbek.], Puthelenthorp 1036, Annal. Saxo, Scr. 6, 679, 57 f. — 1169, Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1016.

Putelhusen, s. Beutelhausen.

PuteInpach [unbek.], 758, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 479.

Putene, s. Puetten.

Putenicke [unbek], zerstört 1307, Petr. de Dusb.,

Scr. Pruss. 1, 174.
Puteperch [unbek.], oppid. 1078, Arnpeck, Gesta

Frising., Deuting. 499.

Puterberg, s. Potterberg. Putilespah, s. Butzenbach.

Putinberge [unbek.], Potinberc c. 1140, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 295 f. Putinowe, s. Pottenhofen.

Putken, s. Puggen.

Putten (niederl. Prov. Gelderland), Puthem 855, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6.—curtis 1031, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 156, 34.
Putten [unbek.], castr. 1379, Ebend., Pez, Scr.

2, 812 Putting (bair. B. Osterhofen), Puttinga, Catal.

Putzbach [nubest], Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 51.

Putzenreuth (bair. B. Schwabach), Buzzenreuth 1340, Monum. Eberac. 114, 21.

Putzig (westpreuss. K. Neustadt), Puyczk 1178,

De fund. mon. Oliv., Scr. Pruss. 1, 674. — Chron. Oliv., Scr. Pruss. 5, 595; Putzk, Chron. Oliv., ibid. 5, 603. — Pucensis 1310, De fundat., monast. Oliv., ibid. 1, 717. — 1333, Chron. Oliv.,

Putzing (österr. B. Enzenkirchen), Puzinge, Puzzingin 1120, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch

ob d. Ens 1, 781 f.

Putzleinsdorf (österr. B. Lembach), 1256, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 492.

Puwelinghe, s. Peulingen. Pux (steierm. B. Murau), Puchsen 1165, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 130.

Puzol [unbek.], 1110, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 468.

Pzichaw, s. Preichau.

Q

Qoluibe, s. Kilb.

Quaal (holstein. K. Segeberg), Quale 1445, Chron. Slav., Laspeyr. 195; Botho, Leibn., Scr. 3, 405. — 1446, Detmar, Chron., Graut. 2, 103. Quaden-Dambeke, s. Dammbeck. Quadhemensis, s. Kahem.

Quadrabitis, s. Grabs. Quadrata, s. Regensburg.

Quakenbrueck (hannov. K. Bersenbrück), Quakenbrugge, gebaut 1168, Flor. Wev., Münster. Chron. 23; 109. — Quakebruge 1477, Detmar, Chron., Graut. 2, 386.

Qualburg (rheinl. K. Kleve), Quaelbergh 1318,
Klev. Hebereg., Ann. Niederrh. 28, 11.

Qualegisdorf, s. Kollersdorf. Qualisdorf, s. Quolsdorf.

Qualkau (schles. K. Schweidnitz), Falkou (falsch) 1223, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2,

Qualosse [unbek., bei Marburg in Steiermark],

1265, Ration Stir., Rauch, Scr. 2, 109.
Qualzehowiz, s. Quolsdorf.
Quantele [unbek.], V. s. Virgil., Scr. 11, 94, 47.

Quantula, s. Kundl. Quarabitis, s. Grabs. Quaradaves, s. Grabs. Quarantein, s. Kaernten.

Quarnebeck (holstein. K. Kiel), Quarnbeke

1289, Kiel. Stadtb. Nr. 739 f. Quarsingseli (chem. am Zuidersee), 805, Trad. Werdin. Nr. 28 f.; Zeitschr.-Berg 6.

Quarten (St. Gall., B. Sargans), Quarto s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch. Forsch. 4, 183. — Quarte 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 138, 27. Quartinaha, s. Schwarzenbach.

Quatre metiers (Landschaft in Flandern), Quatuor officia 1323, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 192 f. — Vier ambachte 1381, ibid. 239. Quatuor rotae, s. Vierraden.

Quatzenheim (elsäss. K. Strassburg), castr., gebaut 1340, Königsh., St.-Chr. 9, Strassb. 1, 900, 11. Queck (hess. A. Alsfeld), Quekaha, Trad. Fuld.,

Dr. c. 27 f. — Quekkaha 852, ibid. c. 36.

Quedlinburg (maydeb. K. Aschersleben), Quidelingeburg, Kl. gebaut 924, Ann. Palid., Scr. 16,
61, 27; Weltchron., D.-Chr. 2, 158, 33 f. — Quedelingeborch urbs, gegründet, Henr. de Hervord. 74; Chron. duc. Brunsv., Leibn., Scr. 2, 14; Chron. Luneb., ibid. 3, 172. — 925, Fund. eccles. Saxon., ibid. 1, 261; Delmeckburg, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 429, 33. — Quelingborch 928, Botho, Leibn., Scr. 3, 306. — Qwelingborch 933, Sachsenchron., Abel, Samml. 86. — Quedlingenborg, Kl. gegründet Ann. Vet. Cellens. Lins 46. — 934 Kl. gegründet, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 46. — 934, Quidelinobure, Ann. s. Bonif., Scr. 3, 118, 7; Thietmar, ibid. 740, 10 f.; Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 42, 29 f. — 935, Quitilingobure, V. Mahthildis reg., Scr. 4, 288, 9 f.; Quedilingaburch, V. Mahth. reg. ant., Scr. 10, 577, 33 f. —

Chutilineburg 936, Herim. Aug. Chron., onutifine burg 936, Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 113, 23; Ann. Quedlinb., Scr. 3, 54, 39. — Willinaburg, Quideling aburg, Widukind, ibid. 429, 8. — Viliniburg, Thietmar, ibid. 736, 41. — Quintele burg 941, Ann. Lobiens., Scr. 2, 210, 31. — 968, Annal. Saxo, Scr. 6, 621, 51; Gesta episc. Halberst., Scr. 23, 83, 51. — 973, Ann. Hildesh., Scr. 3, 62, 30 f.; Ann. Lobiens., Scr. 2, 211, 20; 23; 27. — Chuteling eburch, Adelberti V. Heinr. II, Scr. 4, 793, 12. — Quittiligenburgensis 1045. Scr. 4, 793, 12. — Quittiligen burgensis 1045. Ann. Altah. maj., Scr. 20, 802, 24. — Quitiling unburch 1054, ibid. 807, 2. — Cotelini aula 1059, Benzo ad Heinric. IV, Scr. 11, 627, 45. — Quindelinc burg, verbrannt 1070, Ann. Corb., Scr. 3, 6, 50 f.; Quidelenburc, Quidelinburg, Lamberti Ann., Scr. 5, 177, 6; 7.— Quintelingoburg 1085, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 135; Chutelnburch, Auct. Zwetlin., Scr. 9, 539, 52. — Quitin a burch, Gesta episc. Camerac., Scr. 7, 448, 40. — 1129, Annal. Saxo, l. c. 766, 14. — Quidelenge burch 1130, Ann. Magdeb., Scr. 16, 183, 38. Tenge burch 1150, Ann. Magueb., Scr. 10, 103, 30.—Chutilinburch 1207, Chron. reg. Colon. contin. I, Scr. 24, 13, 16 f.; Kutilinburc, —berc, Burch. Ursp. Chron., Scr. 23, 370, 23.—1208, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 144, 27 f.—Quittelineburch, befestigt 1213, Ann. Marbac., Scr. 17, 173, 21.—Quedelingeborch 1262, Ann. Hamburg., Labelein Chall. 21. — Que de linge borch 1262, Ann. Hamburg., Holstein. Quell. 4, 429. — 1384, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 87, 10 f. — Que de lingen borch, belagert 1477, Detmar, Chron., Graut. 2, 401; Chron. Buch., Gersd. 17. — Quidlinburg 1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. 1, 313. — 1490, Schichtspiel, St.-Chr. 16, Braunschw. 2, 189, 2760.

Quednau (ostpreuss. K. Königsberg), Que de now 1254. Petr. de Dusb. Scr. Pruss. 1, 01: De fund.

1254, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 91; De fund. mon. Oliv., ibid. 685. — 1258, Can. Samb. Ann., Scr. 19, 707, 18 f. — 1370, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2.

Queichheim (pfälz. B. Landau), Queichem, verbrannt 1459, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 435. Queiss (Nbfl. des Bober), 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 62. — 1488, Görlitz. Rathsann., Scr. Siles.

2, 77 f. Quelicz, s. Quielitz.

Quelingborch, s. Quedlinburg.

Quelmes (französ. A. St.-Omer), Kelmae 648,

Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 564, 30. Quene [unbek.], Dernen 1257, Can. Samb. Ann.,

Scr. 19, 707, 31.

quentants (enem. oer Etaples am Canche), Cuentawich 719, V. s. Bonifac., Scr. 2, 340, 12.—Quintawich 787, Gesta abbat. Fontan., ibid. 291, 42.—Contwig, geplündert 842, Nithard., histor., ibid. 669, 18.—verwüstet 844, Fragm. Chron. Fontan., ibid. 291, 42.
Quercus, s. Eich.
Querder s. Hameln. Quentawig (ehem. bei Etaples am Canche), Cuen-

Querder, s. Hameln.

Querenvlete [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 101.

Querfurt (merseb. K.-St.), Quernefurde castr. 996, Chron. Halberst., Leibn., Scr. 2, 119. — Quernevorde 1002, Gesta episc. Halberst., Scr. 23, 89, 32. -1040, Annal. Saxo, Scr. 6, 685, 25. - Queren-vorde 1279, Chron. Hildesh., Scr. 7, 865, 15. -1297, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 571, 9130. - Querfort 1453, Ann. Magdeb. Scr. 16, 196, 9. Querimoniae vadus, s. Klagenfurt.

Quernberc [unbek., bei Würzburg], 1230, Leges

Quernhamele, s. Hameln.

Ouerstedt (magdeb. K. Stendal), 1375, Brandenb. Landb. 206.

Ouerum (braunschw. K. Braunschweig), Quernem, Quernum 1381, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braun-

Nemi, questratur 1951, fendes, se chr. c, Edwardschw. 1, 54, 27.

Quesitz (sächs. A. Markranstädt). 1267, Alb.
Pegav., Mencken, Scr. 2, 106.
Quetikowiz (chem. bei Heinrichau in Schlesien),
1245, Lib. fund. Heinr. 41.
Quetzin (chem. bei Marienwerder), Quidinum 1233, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 57; De fund. mon. Oliv., ibid. 677

Quibure, s. Kiburg. Quiclohen [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 38, 71. Quicma (chem. bei Dessau), 945, Annal. Saxo,

Scr. 6, 605, 37. Quidelingeburg, s. Quedlinburg.

Quidinum, s. Quetzin.

Onydsyn [unbek., bei Plau]. c. 873, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 161

Quielitz (schles. K. Glogau), Quelicz 1383, Catal. abbat. Sagan., Scr. Siles. 1, 203. — 1474, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 32, 38.

Quilitz (pomm. K. Usedom), 1375, Brandenb. Landb. 18.

Quinciana, s. Kinzing.

Quindelineburg, s. Quedlinburg. Quinque basilicae, s. Fuenfkirchen. Quinque montes, s. Viefbargen.

Quintanis, s. Osterhoven.

Quintawich, s. Quentawig. Quintinberch (ehem. an der Quint. Nbfl. der Mosel), castr. 1203, Gesta Trever., Scr. 24, 392, 17.

Quinzingawe, s. Kinzinggau. Quioberg, s. Koenigstetten. Quiran (chem. brandenb. Netzedistrict). 1332, Neumärk. Landb. 28.

Quirnbach (pfälz. K. Kusel), Quirenbach, Trad. Wizenb., Posses. Nr. 201. — Cod. Hirsaug. 53.

Quirnheim (pfälz. K. Grünstadt), Quirenheim,

Trad. Wizenb., Possess. Nr. 84. Quirnifurt, s. Kornwert. Quistina, s. Koesten.

Quistirna, s. Twiste.

Quitinaburch, s. Quedlinburg. Quitze [unbek.], 1080, Ann. Pegav., Scr. 16,

Quitzin (pommer. K. Grimmen), Quitsin, Cutsin, Quotsin, Strals. Stadtb. 1, Nr. 120 f. Quolsdorf (schles. K. Bolkenhain), Qualisdorf,

Qualzchowiz 1228, Lib. fundat. Heinrichov. 12 f. 1293, ibid. 91.

Quortolodora [unbek.], Kl. 726, Chron. Eptern.,

Ser. 23, 64, 2. Quotsin, s. Quitzin. Quumberg, s. Kumberg.

## $\mathbf{R}$

Raab (Nbfl. der Donau), Raba, Raben, Arrobo, Gereoren um 790, Auct. Cremifan., Scr. 9, 551, 50; Kremsmünst. Gesch.-Quell. 51, 97. — 791, Rafa, Arrabo, Ann. Petav., Scr. 1, 17; Ann. Lauriss., ibid. 176, 25; Enh. Fuld. Ann., ibid. 350, 38; Ekkeh. Chron. univ. Scr. 6, 562, 26. — Rapa, Hrapa 796, Constant Scr. 14, 200 — Hrapa 884, Ann. univ. Scr. 6, 562, 26. — Rapa, Hrapa 130, Convers. Bagoar., Scr. 11, 9, 19. — Hraba 884, Ann. Fuld. V, Scr. 1, 401, 11. — 1030, Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 121, 12; Rabaniza, ibid. 130, 20. — Rhaba 1044, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 800, 2. Raab (österr. B. Schärding), Ruorippe 1048, Ann. Reichenb., Scr. 17, 448, 29 f. — Reuripp, Rurippe, Rurib c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 639 f. — Reuripe c. 1200, ibid. 21 f. — Reurip 1220, Passan Urbar Arch.

ibid. 751 f. - Reurip 1230, Passau. Urbar, Arch.

Oesterr. 53, 269. Raab (steierm. B. Weitz), Raba 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 114.

Raab (ungar. Com.-St.), Geurinum 1176, Magni Chron., Scr. 17, 501, 48. - Rab c. 1265, Horneck, Pez, Scr. 3, 108. — Georinum, erobert 1272, Contin. Vindob., Scr. 9, 704, 47. — castr. gewonnen 1273, Contin. Claustro-Neob. VI, ibid. 744, 24; urbs, Contin. praedic. Vindob., ibid. 9, 729, 16; Contin. Vindob., ibid. 705, 20. — Jeurinum 1276, Chron. Magni contin. Scr. 17, 522. 14 Magni contin., Scr. 17, 533, 14. — civit., gewonnen 1278, Contin. Vindob., l. c. 711, 7. — Rabe 1438, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 68. — 1439, St.-Chr.

Raabs (österr. B.-O.), Ratgoz 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 239. — Racza c. 1170, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 318. — Racze, Rachze, Ractz, Ractz 1171, Fund. Zwetl., ibid. 23, 58; Klein-Rescz, ibid. 64 f. - Ratgiz, Ratkoz, Rakiz c. 1176, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 120 f. — Ratkoz, Ratgez c. 1179, ibid. 126. — Rakyz, Rakiz c. 1180, ibid. 128. — Ragz 1292, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 84.

Raackow (brandenb. K. Kalau), Rakow 1337,

Neumärk. Landb. 25

Raake (Gr.- u. Kl.-, schles. K. Trebnitz), Ra-chova 1292, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 181.

Rabanitza, s. Rabnitz.

Raben, s. Raab.

Rabeneck (bair. B. Pottenstein), Ravenecke 1296, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 113.

Rabenhusberg, s. Rauschenberg.
Rabensburg (Ruine, bair. B. Würzburg), Ravanesburch, Rabensberg 1126, Annal. Saxo, Scr. 6, 764, 26. — Ravensburg 1152, Otto Friedly, 1764, 26. — Ravensburg 1152, 26. — Ravensburg 1152, 26. — Ravensburg 1152, 2 sing. Chron. contin., Scr. 20, 276, 5. — castr. 1205, Burch. Ursperg. Chron., Scr. 23, 372, 13. — Rabenspurch 1237, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 251, 43. — 1340, Monum, Eberac. 125, 20.
Rabensburg (österr. B. Feldsberg), Rabenspurch

castr., erobert 1328, Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 487; Contin. Zwetl. III, Scr. 9, 669, 15.
Rabenspurch, s. Ravensburg.

Rabenstein (brandenb. K. Belzig), Ravensteyn Schlacht 1395, Sachsenchron., Abel, Samml. 204. -

1397, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 296, 6. Rabenstein (kärnt. B. Friesach), castr. 1168, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 500. - verbrannt 1292, ibid. 518. — gewonnen 1307, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 354; contin. Weichardi, Scr. 9, 818, 36.

Rabenstein (kärnt. B. St.-Paul), 1408, St. Paul

Rabenstein (warm. B. St. Paul), 1895, 56, 1244 Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 298. Rabenstein (österr. B. Kirchberg a. Pielach), Raminsten 1136, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 105. — Kremsmünst. Gesch.-Quell. 97. — 8. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 110. Rabenstein [unbest., in Sachsen], belagert 1395,

Botho, Chron., Leibn. Scr. 3, 392. Rabenstein (steierm. B. Frohnleiten), castr. 1265, Horneck, Pez, Scr. 3, 97; 529. — gewonnen, ibid.

Rabenstein [unbest.], 1449, Krieg, Beilag., St.-

Chr. 2, Nürnb. 2, 442, I. Rabenstein, s. Rauenstein.

Rabenswald funbek.J, Rabinswald 1197, Ann. Reinhardsbr., Weg. 81. — Rabenswalt 1296, Leges 2, 464, 44.

Rabenthan (österr. B. Zwettl), Rabentann,
Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 61 f.

Rabenz, S. Rabnitz.

Rabi (böhm. K. Pilsen), Rabie castr., belagert 1421, Chron. Trebon., Höfler, Gesch. d. Hussit.

Rabinisbure, s. Ravensburg.

Rabinsbure, s. Kavensburg.
Rabinsberg, s. Ravensburg.
Rabnitz (Nbft. der Raab), Rabanitza 1030,
Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 130, 20. — Rabniz
1268, Ebend. Chron., Pez, Scr. 2, 734; Horneck,
ibid. 3, 106. — Rebinz, Rebniz, Raebniz 1271,
Contin. Vindobon., Scr. 9, 704, 3 f. — 1272, Ann.
Mellic., ibid. 510, 8.
Rabnitz (steiner R. Cratz), Rabons 1207.

Rabnitz (steierm. B. Gratz), Rabenz 1265, Ra-

tion. Stir., Rauch, Scr. 2, 162. Raccindorf, s. Roggendorf.

Raceburgensis, s. Ratibor.

Racenhusen, s. Rathsamhausen. Racensrute, s. Ratschenhof. Rachech, s. Radiga.

Rachenstein (Kt. Appenzell), Rachinstein castr.

1077, Oheim, Chron. 120, 1 f. Racheringas [unbek., Diöc. Metz], Hist. S. Arn.

Mettens., Scr. 24, 540, 20.

Rachinstein [unbek., bei St.-Gallen], castell. 1076,
Casus S. Galli, contin. II, Scr. 2, 157, 37.

Rachovele, s. Rassenhoevel.

Racitig (rheinl. K. Bernkastel), Raftecho, -che 1165, Posses. S. Bened. Tuit. Arch.-Niederrh. 5, 271 f.

Rachze, s. Raabs.

Racie [unbek.], Rage c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk. Buch ob d. Ens 1, 677 f.

Racinriet, s. Ratzenried.

Racisburg, s. Ratzeburg. Rackelspurg [unbest.], Rakespurg, Horneck,

Pez, Scr. 3, 237. Rackendorf (bair. B. Parsberg), Rakkendorf

1367, Iter Altmanni, Scr. 17, 421, 22.

Rackersburg, s. Radkersburg. Rackhaintsch [unbek., bei Cilli], 1458, Cillier

Chron., Hahn, Collect. 2, 747.
Rackow funbek., in der Uckermarkl, 1375, Brandenb. Landb. 154

Racza, s. Raabs.

Racze, s. Raabs.
Rada (Zufluss des Putziger Haff), Excerpta de Ottone Babenb., Scr. 12, 909, 3. — 1278, Chron. Oliv., Scr. Pruss. 5, 603. — 1254, De fundat monast. Oliv., Scr. Pruss. 1, 688. — 1278, Chron. Oliv., ibid. 5, 603 f.

Radaha, s. Rodach. Radantia, s. Rednitz. Radaprunne, s. Radelbrunn. Radasbona, s. Regensburg.

Radau (bair. B. Göggingen), 1461, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 329, 14.

Radaun [unbest.], Radune c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 679.

Radaun, s. Rodaun.

Raddedorf [unbek.], 1180, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 24. Raddendorf [unbest.], 1089, Fund. Mellic., Kollar,

Annal. 1, 878.

Radduhn (brandenb. K. Arnswalde), Raddun

1337, Neumärk. Landb. 32. Radeck [unbest.], Radekke c. 1258, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 496. — Radechke 1274, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 277. Radegast (mecklenb.-schwer. A. Gadebusch), 1163,

Detmar, Hamb. MS., Graut. 2, 583.
Radegoe [unbek.], Radechun 1216, Trad. Claustro-Neob. 706, Font. Austr. 2, 4, 156.

Radehausen (hess. A. Amöneburg), Rodohusen,

Trad. Fuld., Dr. 6, 8; Rodenhusen, ibid. 42, Radek, s. Hradek.

Radekowe, s. Ratkau.

Radel (Ob.-, Mitt.- u. Unt.-, österr. B. Mank), Radili c. 1141, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8,

Nr. 260. — Raedel, Redeleins 1204, Fund. Zwetlin., ibid. 2, 3, 105 f. Radelberg (österr. B. Herzogenburg), Raetelberg, Retelberg 1282, Fund. Zwetl., Font. Austr.

Radelbrunn (österr. B. Ravelsbach), Rada-prunne 1290, Fund Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 176. Radeprunne 1345, St. Bernh., St.-B., Font. Austr., 2, 6, Nr. 74.

Radelburg [unbek.], praesid., verbrannt 1107, Annal. Saxo., Scr. 6, 746, 13. Radelfingen (bern. A. Aarberg), Radolfingen

1261, Kiburg. Urbar., Arch.-Schweiz 12, 160. — Ratolfingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 185.

Radelshofen [unbek.], 1449, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 217.

Radem [unbek.], castr., gebrochen 1385, Detmar, Chron., Graut. 1, 332; Korner. Rademeritez, s. Radmeritz.

Rademin (magdeb. K. Salzwedel), 1375, Brandenb. Landb. 184. Raden [unbest.], castr. 1406, Sachsenchron., Abel,

Samml. 244.

Radenbeck (hannov. A. Lüne), Radenbeki,

Trad. Corb., Wig. Nr. 6.
Radenbritz, s. Radmeritz.

Radendorf (österr. B. Krems), Raddendorf 1089, Fund. Mellic., Kollar, Annal. 1, 878.— c. 1160, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 298.— c. 1180, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 82.— c. 1220, Cod. trad. Reichersb., ibid. 399.— Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 553.
Radenreut [unbek.], Fund. Zwetl., Font. Austr.

Radensfurth, s. Rodisfort. Radenthein (kärnt. B. Millstadt), Radentyne 1246, Chron. Magni contin., Scr. 17, 529, 19.

Radenze, s. Rednitz.

Raderach (Ob.-, bad. A. Ueberlingen), Raderai 1200, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 17.—Radran, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 312.—Radrach castr., Lirer, Weg. c. 11.—Radarach 1356, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 18, 5.

Raderfeld (im Uedemerbroich), Radar velt 1318, Kloy. Heberger. App. Niedersch. 21, 144.

Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 31, 114. Radern (Fürstenth. Waldeck), Hriethrun, Trad. Corb., Wig. Nr. 468.

Radersdorf (steierm. B. Radkersburg), Raddestorff 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 294.

Radespona, s. Regensburg.
Radestow, s. Radostowo.
Radevormwald (rheinl. K. Lennep), Rode vur
dem Walde, gewonnen 1397, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 84, 12

Radewege (brandenb. K. Westhavelland), Radewede 1375, Brandenb. Landb. 105.

Radi [unbek., in Hannover], Trad. Corb., Wig.

Nr

Radi, s. Rahde.

Radianta, s. Rednitz. Radiejowitz (böhm. K. Pilsen), 1330, Königss. Gesch.-Quell. 472.

Radiga (steterm. B. Arnfels), Rachech 1408, St. Paul Lehen, Arch-Oesterr. 34, 295.

Radigeistorf, s. Rodingersdorf.

Radili, s. Radel.

Radim, s. Rehden.

Radinase [unbek., in Baiern], 740, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 214, 16; Reidinasc, ibid. 230, 5. Radincheim, s. Renkum.

Radingen [unbek.], Cod. Hirsaug. 53.

Radinzca, s. Rednitz.

Radirinhusen [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 220. Radisbona, s. Regensburg. Radisch, s. Hradisch.

Radisdorf, s. Rasdorf. Radisfurt, s. Rodisfort.

Radistharpa, s. Raestrup. Radiune, s. Rodaun.

Radkersburg (steierm. B. Gratz), Ratgerspurch 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 115; Rutgerspurch castr., ibid. 117; 124. — Rakherspurg 1268, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 500. — Rackersburg 1278, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 146 f.

Radlberg (steierm. B. Markenberg), Raedlach

1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 289. Radlinghausen (westfäl. K. Brilon), Rat-manninchusen 1380, Jura, Seibertz, Quell. 3,

Radmannsdorf (krain. B.-St.), Rademsdorf

1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 104, 21.

Radmannsdorf (steierm. B. Weitz), 1428, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 682. — gewonnen 1455, ibid. 734 f.

Radmeritz (schles. K. Görlitz), Rademeritcz, Radenbritz 1486, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 13 f. — 1488, ibid. 110.

Radnitz, s. Rednitz

Radolfingen, s. Radelfingen. Radolfstetten (württ. OA. Blaubeuren), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 95.

Radolfzell, s. Zell.

Radolvesdorf, s. Ratolfesdorph.

Radolvesthorpe, s. Rahmsdorf. Radon [unbest., bei Marburg in Steiermark], 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 170.
Radostowo (oder Rathstube, westpreuss. K. Stargard), Radestov 1254, De fundat. monast. Oliv., Scr. Pruss. 1, 687. — Radestow 1278, Chron. Oliv., ibid. 5, 603. — 1337, ibid. 614.

Radour, s. Rodaun.

Radouz [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 15.
Radozlausdorf funbek., bei Radkersburg in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Ser. 2, 124.

Radran, s. Raderach.

Radstadt (salzburg. B.-St.), Rastat c. 1140, od. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 295. Cod. trad. Reichersb., — 1203, Ann. S. Rudberti, Scr. 9, 779, 29. — 1246,

Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 282. — Schlacht 1256, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 493; Horneck, Pez, Scr. 3, 64 f. — oppid., belagert 1296, Herm. Altah. Ann., contin. II, Scr. 17, 417, 11; Contin. Vindob., Scr. 9, 719, 11. — Radstat, restaurirt 1406, V. Gebehardi archiepisc., Scr. 11, 24, 262. — Ratstatt 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 104, 16.

Raduhn (brandenb. K. Königsberg), Radun 1337,

Neumärk. Landb. 15; 25.
Raduina (Berg bei Tampadel), 1209, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 168.
Radulfo villa, s. Rottelsheim.
Radulfo villa, s. Rottelsheim.

Radulveroth, s. Rottleberode.

Radune, s. Radaun.
Radvan [unbek., in Steiermark], c. 1120, Cod.
trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 145.—
1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 170.
Radvarstorpe, s. Raisdorf.
Radwanstorf. s. Rammersbach.
Radwanstorf. s. Rottweinsdorf.

Radwanstorf, s. Rottweinsdorf. Radwarns, s. Rothfahrn. Radwein, s. Rothwein.

Radwerdingheborstode [unbek.], c. 1150, Possess.

Corb., N. vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 3.
Radzaus [unbek.], castr., erobert 1330, Ann.
Thorun., Scr. Pruss. 3, 67; Reseys, Detmar, Chron., Graut. 1, 230.

Radzin, s. Rehden.

Raeccling [unbek.], c. 1260, Trad. Patav., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 505.

Raedel (brandenb. K. Belzig), Redel 1375,
Brandenb. Landb. 127.

Raedel. s. Radel.

Raedersheim (elsäss. K. Gebweiler), Retersheim, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 329. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 11, 16. Raedese funbek., in Westfalenf, Redese c. 1050,

Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 61.

Raedlach, s. Radlberg. Raegelsbrunn (österr. B. Bruck), Regelgund 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 1.

Rachsdorf (brandenb. K. Belzig), Redichsdorf **1375,** Brandenb. Landb. 117

Raeichlaeinsperch [unbek.], 1040, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 102.

Raeinesburg, s. Regensburg.

Raesborne [unbek.], 1314, Ann. Parch., Scr. 16, 608, 33.

Raeschirchen [unbek.], c. 1195, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 693.
Raesene [unbek., in Tirol], 1320, Sonnenb. Urbar,

Arch.-Oesterr. 40, 19<sup>b</sup> f. Raestrup (westfäl. K. Münster), Radistharpa, Rastorpe, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 26 f.

Raetelberg, s. Radelberg.

Raetia, s. Khaetien. Raetkow [unbek.], 1351, Chron. Slav., Laspeyr.

Raetling [unbek., in Oesterreich], c. 1250, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 409.
Raetsch (schles. K. Münsterberg), Rascizhci 1228, Lib. fundat. Heinrichov. 17 f. — Rathschitz

1305, ibid. 97. — Rezzicz, ibid. 201. Raetterschen (zürch. B. Winterthur), Raetirshovin 1211, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31,

Raeusnitz [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 175.
Raezuens (Kt. Graubünden), Raszunne s. XI,

Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 187. — Ruen-zuens 1323, Joh. Vitodur. (Arch.) 103.

Rafenburg. s. Ravensburg. Raferswile, s. Rapperswil.

Raffelsdorf (österr. B. Engelszell), Raffolstorf, Rapholdestorf c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 742 f. — c. 1235, Cod. trad.

Lunaelac., ibid. 70 f.

Raffelstetten (österr. B. Ens), Raffelstettin c. 1210, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 526. Raffenberg (westfül. K. Hamm), castr., zerstört 1249, Joh. Susat. Chron., Seibertz, Quell. 1, 218. — gewonnen 1278, Northof, Mark, Tross 112. — Raffenborch, belagert 1287, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 216. — zerstört 1288, Schüren 27. Rafferswile, s. Rifferschwil.

Raffhoff [unbek., bei Braunschweig], 1387, Fehdeb.,

St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 113, 10 f.

Raffoltstorf, s. Raffelsdorf.

Rafing (österr. B. Retz), Rawna 1192, Trad.

Claustro-Neob. 605, Font. Austr. 2, 4, 137.
Rafings (österr. B. Waidhofen), Reving 1171,
Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 57 f.
Rafolding (bair. B. Vilsbiburg), Ratpotingun
c. 980, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 15.
Rafseti [unbek., in Westfalen], 1031, V. Meinwerei enise. Ser. H. 155-28.

werci episc., Scr. 11, 155, 38. Raftecho, s. Rachtig.

Rafzerfeld (zürch. B. Bülach), Raffzer Feld 1438, Konstanz. Chron, Mone, Quell. 1, 341. — Rasterfeld 1456, Schachtlan bei Frickart 215.

Raganita, s. Ragnit.

Ragatz (St.-Gall., B. Sargans), Ragates curtis s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 181.
— Schlacht 1446, Fründ, Chron. 259 f.; Ragaz. Liliener., Volksl. 1, Nr. 83.

Ragdassen [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 170.

Rage, s. Racie.

Ragen (tirol. B. Bruneck), 1320, Sonnenb. Urbar,

Arch.-Oesterr. 40, 37b.
Ragendorf (ungar. Kom. Wieselburg), Rakkendorf 1187, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2,

Raggane (kärnt. B. St.-Paul), Rakkonitz 1408,

St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 304.

Raggesingun, s. Rexingen.

Ragizinesdorf, s. Riezersdorf.

Ragnit (ostpreuss. K.-St.), Raganita, erobert 1279, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 133. — Rangnit, Ragenitien, gebaut 1282, Ann. Pruss. brev., Scr. 19, 695, 13. — 1289, ibid. 15; Rangnithen, Canon. Sambiens. Ann., ibid. 701, 20; Rangnetha castr., Sambiens. Ann., ibid. 701, 20; Rangnetha castr., Ann. terr. Pruss., ibid. 692, 9; al. nom. Landeshute, Petr. de Dusb., l. c. 151. — Ragnita, Scr. Warmiens. 1, 39; 81. — Raganite, belagert 1338, Ann. exped. Pruss., Scr. Pruss. 3, 7; Can. Samb. Ann., l. c. 703, 22. — verbrannt 1355, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 521. — Ragniten, verbrannt 1365, Ann. exped. Pruss., ibid. 3, 84; Ragnithen, Wartb. Chron. Livon., ibid. 2, 85. — Rangnith, befestigt 1397, Joh. v. Pos., ibid. 3, 212. — Ragnete, gewonnen 1452, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Mardeb. 1, 387, 29. Magdeb. 1, 387, 29.

Ragoesen (brandenb. K. Belzig), Rokkitz 1375,

Brandenb. Landb. 131.

Ragoeser - Muehle (brandenb. K. Angermünde), Ragosen 1375, Brandenb. Landb. 89.

Ragz, s. Raabs.

Rahatsch [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 187.
Rahde (westfül. K. Altena), Radi, Trad. Corb.,
Wig. Nr. 6. — ? 1015, V. Meinwerei episc., Scr. 11,

Rahlen (württ. O.A. Ravensburg), Herwigis-

riuti, Herwisrutin curtis 1145, Hist. Aug., Scr. 24, 648, 24 f. — Herwigesreutt, Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 40.

Rahm (rheinl. K. Düsseldorf), Rame 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 122.

Rahmde (westfül. K. Altena), Rammuthe c.1100,

Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 306. Rahmel (westpreuss. K. Danzig), Romna 1178,

De fundat. monast. Oliv., Scr. Pruss. 1, 672; Chron.

Oliv., ibid. 5, 595.

Rahmsdorf (hannov. A. Tostedt), Radolvesthorpe 1112, Ann. Stadens., Scr. 16, 321, 20.

Rahnsdorf (brandenb. K. Niederbarnim), 1375,

Brandenb. Landb. 8 f.

Raiach, s. Rojach.

Raie [unbek.], major c. 1134, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 644. — 1140, ibid. 649. Raigern (Gr.- u. Kl.-, mähr. K. Brünn), Rey-

Raigern (Gr.- u. Rt., manr. R. Brunn), Rey-grad, Regrad, Kl. 1287, Königss. Gesch.-Quell. 76. — Regera 1311, ibid. 319. Raikau (westpreuss. K. Stargard), Raykow antiq. 1254, De fundat. monast. Oliv., Scr. Pruss. 1, 687. — 1278, Chron. Oliv., ibid. 5, 603. Raimsing (chem. bei Döffingen), Schlacht 1388,

Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 325.

Rain (Vord.- u. Hint.-, aarg. B. Brugg), Rein
1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 65, 10 f.

Rain (bair. B.-St.), 1388, St.-Chr. 4, Augsb. 1,

89, 5 f.; Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 41, 43 f. — 1447, Weltchron., IV. bair. Forts., D.-Chr. 2, 376, 14 f. — 1463, Jahrb., ibid. 10, Nürnb. 4, 285, 1.
Rain (bair. B. Weilheim), Reine 1032, Chron.

Benedictobur., Scr. 9, 223, 27; Reina, ibid. 28.— 1466, St.-Chr. 15, Landsh. 313, 25 f. Rain [unbek.], castr. 1338, Archiepisc. ser. metr.,

Scr. 11, 23, 177. Rain [unbest.], Raine c. 1110, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 222.

Rain, s. Regen.

Rainaldinghusen, s. Roeddensen.

Rainbach (österr. B. Schärding), Raimpach 1150, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob der Ens 1, 566. — Rainpach 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 269.

Rainesburgo, s. Regensburg. Rainlefessun, s. Rotlevessen.

Rainsberg [unbest.], Rainsperch castr. 1184, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 516.

Rainsburch, s. Regensburg.

Raisdorf (holstein. K. Preetz), Radvarstorpe,

Radvestorpe 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 258 f. Raisdorf (österr. B. Horn), Raistorf c. 1190, Cod. trad. Ranshof, Urk.-Buch ob d. Ens 1, 260.

Raistingen, s. Reusen.

Raitenbach [unbek.], c. 1140, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 258 f. — Reidenbach c. 1170, Cod. trad. Formbac., ibid. 678 f. c. 1215, ibid. 268.

Raitenbuch (bair. B. Parsberg), Raitenpouch c. 1130, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 259. — Ratenpuch c. 1140, ibid. 222 f. — 1180, ibid. 241 f. — Raitenpuche c. 1250, ibid. 253.

Raitenbuch (bair. B. Zusmarshausen), Raitenbouchensis, Kl. gegründet 1084, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 464, 9.— Raitenpuech 1085, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 192.— Reidenbuch 1111, Ann. Rodens., Scr. 16, 706, 48.—1144, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 146. 2. — Reitenbuch 1169, Magni Chron., Scr. 17, 491, 16f. — Raeitenbuch 1311, Notae Diessens., Scr. 17, 326, 45.—1462, St.-Chr. 4, Augsburg. 1, 256, 4. Raitenhaslach (bair. B. Burghausen), Raitten-

haslach, Kl. gegründet 1121, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3. 3. 256. — 1142, V. Chunradi, Scr. 11, 75, 45; Raitenhasalach, Rottenhaslach, V. s. Virgil., ibid. 90, 38; Rotenhaslach, ibid. 92, 15. — 1143, Ann. Reichersb., Scr. 17, 460, 2. — Raeitenhasla, gebaut 1148, Herm. Altah. Ann. ibid. 382, 10; Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1400. — Raytenhaslach 1387, Ann. Watseens. Altah. Ann. 1bid. 382, 10; Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1,490. — Raytenhaslach 1387, Ann. Matseens., Scr. 9, 841, 19; Weltchron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 292, 6; Rorhaslach, ibid. 1, Nürnb. 1, 39, 14; 140, 25 f.; Rottenhaslach, ibid. 4, Augsb., 1, 80, 4; Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 33, 16 — 1447, ibid. 15, Landsh. 294, 27 f.
Raitenov, s. Reitnau.
Raithaslach (bad. A. Stockach), Reithaselac. 1191, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 70. — Raithaselach 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 152.

Diöc.-Arch. 1, 152.
Rakamehe [unbek.], 1126, Trad. Subens., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 426.
Rakatscha [unbek., in Steiermark], Ratkatscha
1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 194.
Raketen (russ. Gouv. Kurland), Ratlen castr.,
zerstört 1290, Wartb. Chron. Livon., Scr. Pruss.

Rakherspurg, s. Radkersburg.

Rakyezana, s. Rokitzan.

Rakiz, s. Raabs.

Rakkelinesdorf [unbek.], 1187, Trad. Claustro-Neob. 329, Font. Austr. 2, 4, 65.

Rakkendorf, s. Rackendorf und Ragendorf. Rakkintal funbek., in Nieder-Oesterreich], 1216, Trad. Claustro-Neob. 542, Font. Austr. 2, 4, 118.

Rakkonitz, s. Raggane. Rakouz, s. Retz.

Rakow (pommer. K. Grimmen), Rocowe, Strals. Stadtb. 4, Nr. 321 f.
Rakownik (Ob.- u. Unt.-, böhm. K. Jicin), 1437, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 836.

Raktz, s. Raabs. Ramasbeke, s. Ramsdorf.

Ramasoldingin, s. Resudens.

Ramasslaw [unbest.], Kirche gegründet 846, Fundat. eccles. Saxon., Leibn., Scr. 1, 261.

Rambervilliers (französ. Dep. Vosges), Rambertivillare c. 1250, Richer. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 638.

Rambesbergh, Rammelcharg.

Rambesberch, s. Rammelsberg. Rambin (pommer. K. Rügen), Rambyn, Strals.

Stadtb., Verfest. Nr. 345.

Ramblach (österr. B. Neunkirchen), Rampla c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens

1, 649 f. Rambrehtzwilre, s. Rapperswil. Ramdenrode [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn. Collect. 509.

Rame, s. Rahm.

Ramegnies (belg. Prov. Hennegau), Rumegnies 1306, Aegid. Chron., Smet, Corp. 2, 173; 200. — 1339, ibid. 222.

Ramelau (österr. B. Kremsmünster), Ramla, Ramela c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 632 f. — Reimla c. 1150, Cod. trad. Reichersb., ibid. 302.

Ramelsbeke, s. Ramsbeck. Ramelsloh (hannov. A. Winsen a. L.), Ramesle, KI. gestiftet 796, Weltchron, D.-Chr. 2, 149, 20.— Ramelslo 840, Nordelb. Chron. 7.— Rames-lensis 841, Ann. Bremens., Scr. 17, 854, 40.— Rameslonensis 842, Chron. Riddagshus., Leibn., Scr. 2, 72. — Ramsolan, Ramsola, Ramsolan, Adami gesta Hamburg., Scr. 7, 294, 27 f. — Schol. 24, ibid. 317, 37. — 1068, Ann. Hamburg., Holstein.

Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

Ramsau Quell. 4, 409; 411. — 1144, Ann. Stadens., Scr. 16,

Ramenescheida, s. Ramscheid.

Ramenstein, s. Ramstein.
Ramershoven (rheinl. K. Rheinbach), 1144,
Chron. Lauresh., Scr. 21, 439, 29 f. — 1147, Chron. Laur., Freher-Str., Scr. 1, 145.

Rames, s. Rauns

Ramesbach, s. Ramsbach. Ramesberch, s. Rammelsberg. Rameshain, s. Ramsen.

Rameshuvila, s. Ramshoevel.

Ramestal funbek.], Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 26.
Ramestein [unbek.], 1212, Fund. Zwetl., Font.

Austr. 2, 3, 94.

Ramestorpe, s. Ramsdorf.

Rametsberg (österr. B. Mank), Ramsperch c.
1180, Trad. Gottwic., Font, Austr. 2, 8, Nr. 329.
Rametshofen (österr. B. Mank), Rumoldisdorf, Raumoldisdorf c. 1125, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 4, Nr. 147.
Ramfrideshousen, s. Renfrizhausen.

Ramiche, s. Remich.
Ramige [unbek.], castr. zerstört 1279, Petr. de
Dusb., Scr. Pruss. 1, 135.
Ramigen (aarg. B. Brugg), Remingen 1310,
Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 68, 7.

Raminsten, s. Rabenstein. Ramla, s. Ramelau.

Rammarinhim (ehem. bei Deinze in Flandern),

838, Chron. Blandin., Scr. 5, 23, 39.

Rammelsberg (Berg bei Goslar), Rammesberch 921, Chron. princ. Roman., Leibn., Scr. 3, 426. — Ramesberch 931, Sachsenchron, Abel, Samml. 85. — Chron. S. Simon. Goslar., D.-Chr. 2, 521, 18 f.; 604, 26. — 1009, Annal. Saxo, Scr. 6, 660, 33. — Rambesberch 1016, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 87, 2. — Ramisberc 1056, V. Altmanni episc., Scr. 12, 229, 24 f.

Rammersbach (Bach bei Rammersdorf, österr. B. St.-Pölten) Radwanashach 1091 Trad Gott.

B. St.-Polten), Radwanasbach 1091, Trad. Gott-

wic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 10.
Rammescowe [unbek.], 1092, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 212. Rammesperc, s. Ramsberg

Rammeswerde [unbek.], Kaiserchron., Massmann

Rammichgowe, s. Rannachgau. Rammingen (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Türkheim), Rammungen 1094, Cod. trad. Weingart., Stae-

Rammingen (württ. OA. Ulm), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 176. — 1431, Ann. Neresh., Scr. 10, 27, 37.

Ramminisbach (ehem. bei Berg, württ. OA. Ravensburg), 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 37.

Rammisberch, s. Ramsberg. Rammuthe, s. Rahmde. Ramnenis, s. Rumein.

Ramoltingen [unbek., in der Schweiz], s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 97. Rampertskirchen (bair. B. Trostberg), Ram-

orehteschirchen c. 1140, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 652.

Rampitz (brandenb. K. Sternberg). 1375, Bran-

denb. Landb. 37.
Rampla, s. Ramblach.
Rampt, s. Ranft.
Ramsau (ehem. bei Hirschhorn), Ramesowa
1088, Chron. Lauresh, Scr. 21, 428, 33.
Ramsau funbest., in Baiern oder Oesterreichf,

Ramesowe c. 1130, Cod. trad. Ranshof., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 260. — Ramesowa, Ramisowe c. 1155, Cod. trad. Garstens., ibid. 167 f. Ramsau (bair. B. Wasserburg), Ramsaw, Kl. gegründet 1428, Andr. Ratisp. Chron. contin., Eccard, Corp. 1, 2155.

Ramsau (mehrere Ortschaften des Namens in Nieder-Oesterreich), Ramsowe s. XIII, Ration.

Austr., Rauch. Scr. 2. 13: 94.

Ramsbach (württ. O.A. Hall), Ramesbach 1085,
Lib. trad. Comb. Württemb. Urk.-Buch 395.—Cod. Hirsaug. 65.

Ramsbeck (westfäl. K. Meschede), Ramelsbeke 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1,

Ramsberg (bad. A. Pfullendorf), Ramisberc 1117, Bertholdi Chron., Scr. 10, 113, 49. — 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 38. — Rammes-

perc 1221, Acta Aug., ibid. 29, 72. Ramsberg (bair. B. Gunzenhausen), Ramsperch castr. c. 1230, Gesta episc., Frising., contin. II, Scr.

Ramsberg (tirol. B. Rattenberg), Rammisberch,

Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 80.
Ramsberg (württ. OA. Gmünd), Ramesberg, Cod. Hirsaug. 33. - Rammisberch 1164, Casus monast. Petrishus., Scr. 20, 681, 10.— Ramsperg 1324, Lib. quart., Freib. Diöc. Arch. 4, 25. Ramscheid (nass. A. Langenschwalbach), Ramenescheida s. IX, Monum. Blidenst. 10, 16.

Ramschwag (Alt- u. Neu-, Ruinen, St.-Gall., B. Gossau), Ramswag 1259, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 133

Ramsdorf (bair. B. Osterhofen), 1230, Passau.

Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 273. Ramsdorf (westfäl. K. Borken), Hramesthorpe 889, Trad. Werdin. Nr. 73, Zeitschr.-Berg 6. — Ramas beke, Ramastorpe c. 1050, ibid. 6, 63. — Ramestorpe, verbrannt 1319, Flor. Wev., Münster. Chron. 43; 127 f.

Ramsen (schaffhaus. B. Stein), Rameshain 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.

Ramsen [unbek.], Orig. Nassov. 2, 425. Ramsern (Ob.- u. Unt.-, soloth. B. Bucheggberg), Ramserren 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal.

Ramshoevel (bei Sendenhorst, westfäl. K. Beckum), Ast-Rammashuvila, Ost-R. 1050, Freckenh. Hebereg., Friedland. 40. — West-Rameshuvele, Oster-R. 1325, ibid. 77.

Ramshoevel (bei Ostenfelde, westfäl. K. Warendorf), Rameshuvila, Rameshovele 1050, Frec-

kenh. Hebereg., Friedländ. 31 f. Ramsolan, s. Ramelsloh.

Ramspach, s. Ransbach.

Ramsperch, s. Rametsberg und Ramsberg.

Ramstadt, s. Ranstadt.

Ramstein (basel. B. Waldenburg), Ramestein 1148, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 224. — Ramstain castr. 1250, Oheim, Chron. 139, 16. — Ramenstein 1264, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 122. — 1271, Matth. Neoburg. 8.

Ramstein (Ruine, elsäss. K. Schlettstadt), Ramistein castr., begonnen 1293, Ann. Colmar. maj., mistein castr., begonnen 1293, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 220, 8. — Ramstain, Abbat. S. Galli catal., Scr. 2, 36, 33. — 1303, Ann. Colmar. maj., l. c. 228, 29. — zerstört 1304, ibid. 230, 15. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 15, 5. — Ramestein, zerstört 1335, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 99; Königshof., ibid. 9, Strassb. 2, 800 f. Ramstein (württ. OA. Oberndorf), Falkenburg 1372, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 25, 12; Valkenpurg, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 3, 11.

Raniberg Ramswag [unbek.], 1278, Joh. Vitodur. (Arch.)

Ramuess (im Unter-Engadin), Ramuscia 1292, Gosw. Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 1111.

Ramuoldespach, s. Ravelsbach.

Ranaha [unbest.], c. 1130, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 477.

Ranberg (Berg bei Schliersee), 1378, Chron. Schlierseens., Oefele, Scr. 1, 385

Ranchow (ehem. bei Heinrichau in Schlesien), 1228, Lib. fundat. Heinrichov. 3 f. — 1254, ibid. 38.

Rancinga, s. Rinchnach.

Randau (magdeb. K. Jerichow), Randowe, zerstört 1295, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 372—1296, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 178, 17; 191, 9.

Randeck [unbest.], Randeke 1212, Leges 2, 220, 15. — Randeggen 1231, Leges 2, 284, 17. - 1335, Matth. Neoburg. 81.

Randegg (österr. B. Gaming), 1386, Contin. Zwetl.

VI, Scr. 9, 689, 4.
Randenberg [unbek.], 1249, Leges 2, 365, 37.
Randerath (rheinl. K. Geilenkirchen), Randerode castr. zerstört 1156, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 178. — Randenrode 1157, Ann. Aquens., Scr. 16, 686, 19; Ann. S. Petri Erphest., ibid. 21, 47; Ann. Aquens., Scr. 24, 38, 13; Ann. Colon. max., Scr. 17, 766, 17. — 1228, Caesarius, Catal., Scr. 24, 347, 39. — Randinrode, Randenroth, zerstört 1239, Ann. S. Pantal. Colon., Scr. 22, 532, 34; Ann. Floreff., Scr. 16, 627, 14; Ann. Parch., ibid. 607, 20; Ann. S. Pantal., Böhmer, Font. 4, 472. — Randenrade 1402, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 92,

17; 512, 16. Randersacker (bair. B. Würzburg), **1249**, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 53. — 1346, Monum.

125, 11.

Randingen (ehem. zwischen Donau und Iller), Randinga, Rantinga, Rantingen, Raan-tingen 925, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 25 f.— Cod. Hirsaug. 75. Rando (bei Schaffhausen), 1308, Joh. Vitodur.

(Arch.) 64

Randolfing (österr. B. Schärding), Rantolvingen c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 561 f. — Rantolfinge c. 1200, Cod. trad. Formbac., ibid. 770.

Randolzwilr, s. Rantzweiler. Randyno, s. Ransern.

Raneberg, s. Raniberg. Ranfluce (bern. A. Signau), Ramlou 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 167.

Ranfotspach, s. Ravelsbach.

Ranft (Alt-, brandenb. K. Oberbarnim), Rampt

1375, Brandenb. Landb. 76. Ranft (Kt. Unterwalden), Ranfte s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 100.

Rangeltha, s. Ragnit.

Rangen (hess. K. Wolfhagen), Rangun 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 131, 42. Rangendingen (hohenzoll. OA. Hechingen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 57. Rangensdorf (brandenb. K. Teltow), 1375, Bran-

denb. Landb. 56.

Rangowe, s. Rannachgau. Rangwil, s. Rankweil.

Ranheim [unbek., bei Donauwerd], 868, Chron.

Lauresh., Scr. 21, 371, 50.

Rani (Slavenstamm), Runi, Adami Descript.,

Scr. 7, 274, 21.
Raniberg (chem. bei Lübeck), Helmoldi Chron. Slav. Rammesberch, Ramberg 1060, Chron. Slav. Laspeyr. 40, 41. - Raneberg 1100, Nordelb.

Ranies (magdeb. K. Jerichow), Ronnitz 1452, Schöppenchron., St.-Chr. 7. Magdeb. 1. 391, 12 Raningas [unbek., Pag. Saroins], 825, Trad.

Wizenb. Nr. 185.

Ranis (thüring. K. Ziegenrück), castr. 1206, Hist.

landgr. Thür., Pistor.-Str., Scr. 1, 1320.
Ranis [unbest.], c. 1150, Cod. trad. Formbac.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 675 f.

Rank (bair. B. Miesbach), ? Roniga, Ebersb.

Cartul., Hundt 2, 14.
Ranks (vorarlb. B. Bregenz), Pontilles s. XI,

Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 172.

Rankweil (vorarlb. B. Feldkirch), Ranckwiln
c. 540, V. Fridol, Mone, Quell. 1, 15. — Rangvila s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 170. — Ranquil 1221, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 76. — Rangwil, verbrannt 1445, Toggenb. Chron. 23; Rankwil, Fründ, Chron. 227.

Rann, s. Ronnberg. Ranna (österr. B. Peurbach), c 1210, Trad. Patav.,

Urk.-Buch ob d. Ens, 1, 526

Ranna (Ob.- u. Nied.-, österr. B. Spitz), Rauna c. 1121, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 207.

— 1171, Fund. Zwetlin., ibid. 2, 3, 58.
Rannachgau (westlich von Nürnberg, um die

Rannach, Nbfl. der Aisch), Rammichgowe, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 306. — Rangowe, Trad. Fuld., Dr. 4.

Ranne, s. Rans.

Rannendorf [unbek.], 1142, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, II.

Rannes, s. Rans.

Rannstedt (weimar. A. Apolda), Ratingestete 874, Trad. Fuld., Dr. 8, 33. - Ratingestat, ibid.

38, 289 f.

Rannungen (bair. B. Kissingen), Ronagewe marca 744, Trad. Fuld., Dr. 39, 82 f., Ranungen,

Ranningen, ibid. 5, 17 f.
Ranpach (Bach bei Schliersee), 1378, Chron. Schliers., Oefele, Scr. 1, 385.

Ranquil, s. Rankweil

Rans (St.-Gall., B. Sargans), Rannes s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 178; Ranne, ibid. 183. Rans, s. Rauns.

Ransbach (Ob.- u. Nied.-, elsäss. K. Thann), Ramspach 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19,

Ransbach (nassau. A. Selters), Rumingesbache

Ransbach (nassau. A. Selters), Rumingesbache
8. XI, Monum. Blidenst. 9, 4.
Ransern (schles. K. Breslau), Randyno 1209,
Chron. abbat. b. Mar. Vratislav., Scr. Siles. 2, 168.
Ranshofen (österr. B. Braunau), Rantesdorf
788, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 445 f.—
885, Auct. Ekkeh. Altah., Scr. 17, 362, 26.—Rantesfurt 898, Ann. Fuld. V, Scr. 1, 414, 4.—Ranteshova 1025, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur.
3, 3, 183.—Ranshoven c. 1070, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 215; Kl. 207 f.—
Ruonodeshoben, Wolfherii V. Godehardi, Scr.
11, 176, 42.—c. 1110, ibid. 213 f.—Kl. gegründet
1157, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 3222.—verbrannt 1250, Ann. S. Rudberti Salisb.,
9, 791, 47.—1259, Magni Chron. contin., Scr. 17, 9, 791, 47. — **1259,** Magni Chron. contin., Scr. 17, 531, 10 f. — **1313,** V. Ludow. IV, Böhmer, Font.

Ranspawren [unbek.], castr., gewonnen 1425,

Andr. Ratisp. Diar., Oefele, Scr. 1, 23.
Ranstadt (hess. K. Nidda), Ramstadt 874,
Trad. Fuld., Dr. 8, 36 f.; 42, 56 f.
Ranstede [unbek.], 1283, Chron. episc. Merseb., Ser. 10, 194, 12.

Rantesdorf, s. Ranshofen. Rantesfurt, s. Ranshofen.

Rantwigerow [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Form-

bac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 731.

Rantwinesauwa [unbek.], c. 1140, Cod. trad.
Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 652 f.

Rantzweiler (elsäss. K. Mülhausen), Randolz-wilr 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 4, 8. Ranuoltestat [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 38,

Ranzenbach (österr. B. Mank), Ramcisebach 1170, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 319. Ranzing (bair. B. Passau), Rancingen c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 334.

Ranzivelth, s. Rensefeld. Raodhaha, s. Roth.

Raodora, s. Roden. Rapa, s. Raab. Rapalzwir, s. Rappoltsweiler. Rapelstein, s. Rappenstein.

Raperenowa [unbek.], 1003, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 493.

Raperg [unbek.], 1306, Matth. Neoburg. 40.

Rapholdestorf, s. Raffelsdorf.

Rapilarahesi funbek. Wald bei Mörs], Rapilarahesi c. 809, Trad. Werdin. Nr. 32<sup>d</sup>, Zeitschr.-

Rapirgahusa, s. Ratpirgahusin.

Rapodenoede [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 36. Rapoltschilch (ehem. bei Illnau, zürch. B. Pfüffi-

kon), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.

Rapoten [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 14.

Rapotenwilaere (ehem. bei Donauwerd), s. XIII.

Rotul reddit. S. Cruc., Arch. Augsb. 2, 419.

Rapottenstein (österr. B. Zwettl), Rapotenstein 1327, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 679.

—1350, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Prol. — castr. 1383, Kalend. Zwetl., Scr. 9, 695, 21.

Rappenberg, s. Ratenburg.
Rappenstein (Ruine bei Untervaz, Kt. Graubünden), Rappenstain, Lirer, Weg. c. 9. — Rapelstein 1499, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 207, 15.
Rapperschwiler, s. Rappoltsweiler.
Rapperswil (bern. A. Aarburg), Raferswiler 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 161. — Raferswile 1275, Lib. decim. Constant., Freib.

Diöc.-Arch. 1, 185. Rapperswil (St.-Gall., B. Utznach), Rapperschwill erbaut 1091, Chron. v. Rappersw. 226. -Rapreschwile, Conr. de Fabar, Casus S. Galli, Scr. 2, 179, 4. — Raprehtwiler 1262, Notae Sangall., Scr. 1, 71. — castr. 1264, Zürch. Jahrb. 54. — Raprechtiswiler, Raprehswile 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 169 f.; Geschichtsfr. 17, 181 f. — Rapreswil 1284, Ann. Colmar maj., Scr. 17, 211, 13. — Rapreswile, Raperswil, belagert 1336, Joh. Vitodur. (Arch.) 121 f. — verbrannt 1350, Chron. v. Rapersw. 228: Raprechtswilre, Matth. Neoburg. 179; Faber, Goldast 52; Rapresville, Henr. Diessenh., Böhmer, Font. 4, 76. — 1357, Justinger, Chron. 116 f. — Rambrehtzwilre 1352, Königshof, St. Chr. 9, Strassb. 2, 823, 25. — neugebaut 1354, Zürch. Jahrb... – 1358, Chron. v. Rappersw. 2, 30. — erstürmt 1388, ibid. 234; Raperschwill, Constanz. Chron., Mone, Quell. 1, 325; Justinger 170. — 1437, Fründ. Chron. 22 f. — belagert 1443, Chron. Elwac., Scr. 20, 46, 16. — 1475, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 137.

Rapperswil (Alt-, Ruine, Kt. Schwiz), Rapres-

wile 943, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 102. — Rapreswilre, novum 981, ibid. 114. — Raprehteswillare c. 1026, Hist. Welfor. Wein-

gart. Scr. 21, 459, 36.

Rappoltenkirchen (österr. B. Tulln), Rapotenkirchen s. XIII, Ration. Austr. Rauch, Scr. 2, 23.

Rappoltenschlag (österr. B. Zwettl), Rapotenschlag 1323, Fund. Zwetl.. Font. Austr. 2, 3, 651.

Rappoltskirchen (bair. B. Erding), Rapolteskirchen 1181, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting.

Rappoltstein (Ruine, elsäss. K. Rappoltsweiler), Rapoltstein 1022, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 122. — Rapoldistein 1089, Bertholdi Chron, Scr. 10, 99, 47. — Rapelsten castr. 1114, Narratde lib. eccles. Fabar., Scr. 12, 410, 18. — Rapolzstein 1279, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 206, 12. — Rapolzstein 1279, Ann. Colmar. maj. stein 1279, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 206, 12.—Repolzstein 1283, ibid. 210, 31.—Rapoltsteine 1293, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 103, 41; Rapolstein, ibid. 135, 7; Matth. Neoburg. 29; Rappoltzsten, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 57, 16 f., Königshofen, ibid. 453, 28.—1426, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 330.

Rappoltsweiler (elsäss. K.-St.), Rapalzwir 1282, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 209, 29.—Rapperschwiler, belagert 1292, Chron. Colmar. Scr. 17, 258, 26 f.—Rappoltzwilre, gewonnen 1390, Königshofen, St.-Chr. 9, Strassb. 2, 683, 8 f. Raprechtiswiler, s. Rapperswil.

Raprechtiswiler, s. Rapperswil.

Rara, s. Rohrheim.

Rarbeke (ehem. bei Wolfshagen in Hessen), Trad.

Corb., Wig. Nr. 35.
Rarstede, s. Rastede.
Rasbaci, s. Rebecq. Rasbike, s. Roesebeck.

Raschala (österr. B. Oberhollabrunn), Raschen-loch 1208, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 65 f. Raschen (schles. K. Trebnitz), Rassowo 1203, Trebnitz. Stiftungsbr.

Raschenberk, s. Rastenberg. Rascizhei, s. Raetsch.

Rascocha [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 180.

Rasdorf (hess. K. Hünfeld), Radisdorf, Ratesdorf, Rastorf 815, Trad. Fuld., Dr. 43, 1 f.—
Rathestorph 856, V. Rabani, Mabillon, A. SS. Bened. 4, 2, 16. - c. 1165, Marq. Fuld., Böhmer, Font. 3, 169.—Rasdorff, verbrannt 1475, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 442.
Rasdorf (holstein. A. Kiel), Rastorpe 1289,

Kiel. Stadtb. Nr. 498.

Rasegk [unbek., in Kärnten], castr. 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 531.

Rasendorf, s. Rassdorf.

Rasenicz, s. Rassnitz.
Rasleve, s. Rathsleben.
Raspach (österr. B. Seitenstetten), 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 250.

Raspenberg, s. Rastenberg.
Raspenveld (ehem. in Kärnten), 1490, Unrest,
Chron. Carint, Hahn, Collect. 1, 532.
Rass [unbek., in Kärnten], Alten-Rass castr.
1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1,

Rass (steierm. B. Marburg), Raze 1408, St.

Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 295.
Rassberg [unbest.], castr., zerstört 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 536.
Rassdorf (österr. B. Engelszell), Radistorf c. 1190, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 260. — Rasendorf s. XIII, Ration. Austr., Rauch,

Rasseborch, s. Regensburg.

Rasselstorp, s. Ratzdorf. Rassendorf [unbek.], 1187, Trad. Claustro-Neob.

303, Font. Austr. 2, 4, 58.
Rassenhoevel (westfäl. K. Beckum), Rachovele c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 65. Rassinberg, s. Rastenberg.

Rassing (österr. B. Herzogenburg), Raztingin 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 62.

c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 62.

– c. 1120, ibid. Nr. 169.

Rassnitz (merseb. K. Merseburg), Rossenetze,
Rosenetze 1066, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 184, 33. — Raszenitz, Rasenicz, Rosenicz 1091, ibid. 184, 33. Rassowo, s. Raschen. Rast (bad. A. Messkirch), Raste 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 23.

Rast (Maria-, steierm. B. Marburg), Rest 1408,

St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 3, 8.
Rastadt (bad. A.-St.), Rastat civit., belagert 1290, Herm. Altah. Chron., contin. II, Scr. 24, Rastat, s. Radstadt.

Rastede (oldenb. A.-O.), Kl. gegründet 1050, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 246. — Rastedensis, geweiht, Chron. Rasted., Meibom, Scr 2, 90.— Rarstede 1240, Ann. Stadens., Scr. 16, 366, 25 f. c. 1290, Hist. archiepisc. Bremens., Lappenb. 19.

Rastenberg (österr. B. Gföhl), Raschenberk 1194, Trad. Claustro-Neob. 804, Font. Austr. 2, 4, 179. — 1229, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 84 f. — 1269, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 28.

Postonberg (Pairo aring at A. Putttädt) Rasc

Rastenberg (Ruine, weimar. A. Buttstädt), Ras-Rastenberg (Runne, wermar. A. Buttstädt), Raspinbergk, gebaut 1040, Hist. de landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal. 353. — Raspenberg castr. 1055, Hist. landgr. Thur., Pistor.-Str., Scr. 1, 1307. — 1294, Chron. Sampetr., Stübel 134; Hist. de landgr., l. c. 448; Liliencr., Volksl., 1, Nr. 3, 1. — zerstört 1321, Chron. Sampetr., Stübel 161; Weltchron., D.-Chr. 2, 314, 37. — Rassinberg 1343, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 101.

Rastenburg (ostmenus K-St.) oppid 1345. Wig

Rastenburg (ostpreuss. K.-St.), oppid. 1345, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 508.

Rasterfeld, s. Rafzerfeld.

Rasteten [unbek.], Cod. Hirsaug. 33.

Rastherpe, s. Rossdorf.

Rastorpe, s. Rasdorf und Raestrup.

Raszunne, s. Raezuens.

Ratberg [unbek.], 1280, Oelingh. Güterverz., Seibertz, Quell. 2, 410. Rategasth, s. Tradegist.

Ratekou, s. Ratkau.

Ratelenberg [unbest.], c. 1070, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 215.

Ratena, s. Rathen.

Ratenaw, s. Rathenow.

Ratenburg [unbek.], antiq. Rappenberg 1352, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 345. Ratenheim [unbek.], c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 550 f. Ratenpach [unbek.], 1210, Cod. trad. Ranshof.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 246.

Ratenpuch, s. Raitenbuch. Ratensdorf [unbek.], Rateshova 1025, Arnpeck,

Gesta Frising., Deuting 494.
Ratenstein funbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 180. Ratenza, s. Rednitz.

Ratenzgowe, s. Rednitzgau.

Ratesdorf, s. Rasdorf. Ratfarus, s. Rothfahren. Ratfelde, s. Rothfelden.

Ratfreut [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 192.

Ratgeresperch [unbek.], Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 36. Ratgiz, s. Raabs.

Ratgozzingen [unbek.], 1198, De advoc. Altah.,

Scr. 17, 376, 11.
Rath (Kloster-, rheinl. K. Aachen), Rodensis Kl., Ann. Rodens., Scr. 16, 700, 13 f.; castr., ibid. 42 f. — geweiht 1108, ibid. 704, 8. — Rotha 1115, V. Norberti archiepisc., Scr. 12, 672, 24. — inferius 1120, ibid. 700, 28. — verbrantt 1123, ibid. 15. — Roet, Rat 1385, Aachen. Stadtrechn. 33, 23

Ratharstorf [unbek.], c. 1235, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 700.

Rathberch [unbek.], castr., zerstört 1347, Detmar,

Chron., Graut., 1, 266.
Rathen (österr. B. Eferding), Ratena c. 1160,

Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 337 Rathenow (brandenb. K. Westhavelland), 1375, Brandenb. Landb. 8 f. — Ratenaw, Rathenaw 1391, Wusterwitz, Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 23.—gewonnen 1394, ibid. 24; Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 292, 1 f.; Rathenowe, Detmar, Chron., Graut. 1, 364; Ratenauwe, Botho, Chron., Liba. Leibn., Scr. 3, 392. — 1395, Korner. — 1414, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 48, 24. — Strals. Stadtb. 3,

Rathersheim [unbek.], Cod. Hirsaug. 45.

Rathestorph, s. Rasdorf.

Rathsamhausen (elsäss. K. Molsheim), Racenhusen c. 824, Chron. Ebersh., Scr. 23, 436, 15; Grandid. 18. - 1261, Bell. Walther., Scr. 17, 107, 23; Rocinhusen, Chron. Colmar., ibid. 254, 21. Rotzenhusen castr. 1394, Königshofen, St.-Chr. 9, Strassb. 2, 814, 18. Rathschitz, s. Raetsch.

Rathschitz, s. Raetsch.
Rathsleben (maydeb. K. Osterburg), Rasleve
1375, Brandenb. Landb. 185.
Ratibor (schles. K.-St.), 1108, Chron. Polon.,
Scr. 9, 462, 7. — Ratheborigensis, Ratiborgensis 1177, Chron. Polono-Siles., Scr. 19, 563,
8 f. — Raceburgensis 1206, Ann. Siles. super.,
Scr. 19, 552, 28. — Ratebor, V. s. Hedwigis, Scr.
Siles. 2, 84. — Ratiboria 1211, Ann. Cracov.,
Scr. 19, 595, 1. — civit. 1249, Ann. Siles. super.,
l. c. 553, 1. — Rathebor, belagert 1279, Chron.
princ. Polon., Scr. Siles. 1, 114. — 1292, Königss.
Gesch.-Quell. 117. — verbrannt 1300, Chron. Ratibor.,
Zeitschr.-Schlesien 4, 115. — Ratmaria 1339, V. Zeitschr.-Schlesien 4, 115. — Ratmaria 1339, V. Karoli IV, Böhmer, Quell. 1, 258. — Ratbor 1421, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 9 f. — belagert 1400, Chron. Ratib., l. c. 116. — verbrannt 1426, ibid. 117.

Ratilenberg, s. Ratlenberg. Ratilinesperch [unbek.], 1097, Chron. Mur., Canis.-Basn., Lect. 3, 2, 258; Ann. Reichersp., Scr.

17, 450, 15.
Ratingen (rheinl. K. Düsseldorf), zerstört 705, V. Suib., Leibn., Scr. 2, 236. — Hretinga, Hratuga c. 800, Trad. Werdin. Nr. 66<sup>b</sup>, Zeitschr. Berg 6. — Ratingon c. 1050, ibid. 6, 59 f. — Rathingen 1312, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 139. — verbrannt 1405, Koelh., St.-Chr. 14, Köln

3, 742, 14. Ratingestat, s. Rannstedt. Ratinzgowe, s. Rednitzgau. Ratisbona, s. Regensburg. Ratispolis, s. Regensburg. Ratkatscha, s. Rakatscha.

Ratkau (lübeck A. Schwartau), Rathecow, Kirche gebaut 1153, Chron. Slav., Laspeyr. 71.—Ratekou 1154, Lerbeck, Chron. Slav., Meibom, Scr. 1, 504.—Rathecowe 1156, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 77, 45; Detmar, Chron. Graut. 1, 44.
— Ratekowe, Radecowe 1182, Arnoldi Chron.

Slav., Scr. 21, 146, 7 f. - Ratco 1351, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 380.
Ratkoz, s. Raabs.
Ratlen, s. Raketen.

Ratlenberg [unbek., in Oesterreich], Ratilenberg 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 4.
Ratlinswiler [unbek., in der Schweiz], 1004,
Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 119.

Ratlovsdorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 122.

Ratmanninchusen, s. Radlinghausen.

Ratmaria, s. Ratibor.

Ratmerchusin [unbek., in Westfalen], 1416, Bredel. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 155. Ratoldisdorf, s. Rottersdorf.

Ratolfesdorph [unbek., im Elsass], 797, Trad. Wizenb. Nr. 85. — Radolfesdorf 828, ibid. 152. Radolvesdorf, ibid., Possess. Nr. 23; 128;

Ratolfesheim [unbek.], c. 1120, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 782. — Ratoltshaim 1170, ibid. 741 f. — Ratoldsheim c. 1210, ibid. 695

Ratolfesheim, s. Rottelsheim. Ratolfingen, s. Radelfingen. Ratolfisdorf, s. Rottersdorf. Ratolvesbuch, s. Buch. Ratolzwile, s. Rotterschwil.

Ratpirgahusin [unbek.], 993, Casus monast. Petrishus., Scr. 20, 636, 11. — Rapirgahusa 995,

ibid. 631, 29.

Ratpotingun, s. Rafolding. Ratrammes vilare [unbek.], 861, Trad. Wizenb.

Nr. 272

Ratschenhof (österr. B. Zwettl), Racensrute, Ratschenrute, Retschen, Roichenrute 1139, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 32 f. - Roikenrut, Roitenreutte, Roichenroute, ibid. 64 f. 1325, Contin. Zwetl. III, Scr. 9, 668, 9. — 1383,
 Kalend. Zwetl., ibid. 695, 21.
 Ratschin [unbek., bei Cilli], 1400, Cillier Chron.,

Hahn, Collect. 2, 707.

Ratschitz (viele Ortschaften des Namens in Böhmen), Reczicz castr., zerstört 1212, Königss. Gesch.-Quell. 321. — 1364, Beness, Chron., Pelzel, Scr. Bohem. 2, 380. Ratstain, s. Radstadt.

Rattai (mehrere Ortschaften in Böhmen), 1441,

Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 731.
Rattelsdorf (bair. B. Staffelstein), Ratelsdorf, Radelstorf, Ratelstorf, Mirac. s. Cunegundis, Scr. 4, 826, 25.

Rattenbach (bair. B. Eggenfelden), Ratenbach, Raetenbach c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 656 f.
Rattenberg (bair. B. Mitterfels), Ratenberg c. 1166, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens

Rattenberg (tirol. B.-St.), gewonnen 1464, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 349.
Rattenbusen [unbest.], c. 1150, Possess. Corb.,
N. Vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 3.
Rattishen [unbek.], 1154, Langh. Kopialb., Be-

richt-Bamb. 22, 18. Ratvarn, s. Rothfahren.

Ratz [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 18. — Raza, gewonnen 1425,

Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 576.

Ratzdorf (brandenb. K. Landsberg), Razzeldorp 1337, Neumärk. Landb. 21; Rasselstorp,

ibid. 30.

Ratzeburg (Hauptst. von Lauenburg), Ratzeborgk 872, Leg. de martir., Leibn., Scr. 1, 185. — 1036. Nordelb. Chron. 34; 80 f. — Razeburch 1039, Weltchron. D.-Chr. 2, 171, 6 f. — Rosseborg 1066. Sachsenchron., Abel, Samml. 113. — Razispurg, Adami Gesta Hamburg, Scr. 7, 311, 30. — Razzisburg, ibid. 343, 17; 22. — Racisburg civit., Chron. Slav., Laspeyr. 9. — Raceborch, Racesborch 1124, V. Vicel., Holstein. Quell. 4, 164 f. — 1134, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 53, 4 f. — Bisthum gegründet 1139. Chron. Quell. 4, 164 f. — 1134, Helmoldi Unron. Slav., Scr. 21, 53, 4 f. — Bisthum gegründet 1139, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 173. — castr., gewonnen 1156, Henr. de Hervord. 160; Rosseborge, Botho, Leibn., Scr. 3, 346. — Bisthum 1159, Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1014; Henr. de Hervord. 158. — 1160, Ann. Palid., Scr. 16, 92, 35; Ann. Magdeb., ibid. 192, 4. — Raciborch, gewonnen 1199, Chron. Slav. Lasneyr. 101. — Raceborg 1200. Detmar. Slav., Laspeyr. 101. - Raceborg 1200, Detmar,

Slav., Laspeyr. 101. — Raceborg 1200, Detmar, Chron., Graut. 1, 79. — gewonnen 1344, Chron. Bardev., Leibn., Scr. 3, 219. — zerstört 1410, Detmar, l. c. 2, 7; Korner. — Rozeborch 1466, Chron. Slav., Laspeyr. 257.

Ratzenberg (bair. B. Mühldorf), Razzenberg castr. 951, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 144. — Razenwerge 954, De fundat. monast. Diessens., Scr. 17, 329, 3. — Ratzenburg 1123, Orig. Banzens., Ludewig, Scr. 2, 63. — Kl. gestiftet, Chron. Andec. ed. 1602, 14. — Razenberg 1180, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 24. — 1245, ibid. 46.

Ratzenhofen (württ. OA. Wangen), Razenhofen 1168, Chron. Isn., Hess, Monum. 280.—1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 296, 3.

Ratzenhusen [unbek.], 1346, Matth. Neoburg.

Ratzenried (württ. OA. Wangen), Racinriet 1167, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 620, 15; Arch.-Augsb. 2, 33.

Ratzenstein [unbek.], 1280, Ann. Peuting., Scr.

68, 36.

Ratzingen, s. Rotzingen.

Raubersoed [unbek.], c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 560.

Raubing [unbek.], Rawbing castr., zerstört 1490, Unrest, Chron., Carint., Hahn, Collect. 1,

Raubkammer (Wald bei Soltau), Rofkamere

1381, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 53, 10.
Raucheneck [unbek.], Rauchenegg, zerstört
c. 1196, Horneck, Pez, Scr. 3, 642. — Rauhenegg
1408, Ebend., Pez, Scr. 2, 837.

Rauchenlesperg, s. Lechsberg.

Rauchenstein (ehem. bei Zauchen in Kärnten), zerstört 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect.

Rauden (steierm. B. Wildon), 1265, Ration. Stir.,

Rauch, Scr. 2, 196.

Rauch, Scr. 2, 196.

Raudnitz (böhm. K. Prag), Rudnicz civit. und munit. 1279, Cosmae Chron. contin., Scr. 9, 199, 44.—Rudnitz, Kl. gegründet 1310, Königss. Gesch-Quell. 305 f.—1329, Beness, Chron., Pelzel, Scr. Bohem. 2, 257.—befestigt 1344, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 8 f.—Rudenicz 1347, Catal. abbat. Sagan., Scr. Siles. 1, 188 f.—1421, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 84 f.—belagert 1466, Johnons. Scr. Lusat. 1, 86 —1466. Eschenleer. Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 86. - 1466, Eschenloer,

Scr. Siles. 7, 116.

Raudnitz (schles. K. Frankenstein), Rudenicz
1432, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 119.

Raudten (schles. K. Steinau), Rudna 1304, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 147.—verbrannt 1442, Ann. Glogov., ibid. 10, 21 f.—1490, Ann. Wratisl., Scr. 19, 531, 20.

Rauenkulm [unbek.], 1281, Chron. Rottenb., Duell. Miscell. 2, 200.

Rauenstein (meining, K. Schalkau), Rabenstein 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 462, 31. Raumoldisdorf, s. Rametshofen.

Rauna, s. Ranna.
Rauns (bair. B. Kempten), Rans 1250, Acta
Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 114. — Rames 1275,
Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 119 f.

Raurebaeya, s. Rohrbach. Rauschenberg (bei Fulda), Rabenhusberg

840, Amal. Saxo, Glosse, Scr. 6, 575, 64.
Rauschenburg (westfäl. K. Lüdinghausen), Ruschenborg, Schlacht 1313, Northof, Mark, Tross

Rausedum [unbek., Pag. Tellao], 751, Diplom. 1,

109, 14.

Rauske (schles. K. Striegau), Ruske 1223, Chron. Rausse (schles. K. Neumarkt), Rawske 1223, olion. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 170 f. Rausse (schles. K. Neumarkt), Rawske 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 169.
Raustetten (bair. B. Oettingen), Roustetin 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 109, 5.

Rautarn, s. Reutern.

Rautenberg (hannov. A. Hildesheim), Rutenberge 1274, Chron. Hildesh., Scr. 7, 863, 24. — Ruthenberg 1317, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 796. Rautenen, s. Roetis.

Rautheim (braunschw. A. Riddagshausen), Rothem, Trad. Corb., Wig. Nr. 149. — Roten 1381, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 68, 21.

Rautinas, s. Roétis.

Rautpach [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 113.
Ravanesburch, s. Rabensburg.

Ravelsbach (österr. B.-O.), Ravelspach 1089, Ravelsbach (österr. B.-O.), Ravelspach 1089, Fund. Mellic., Kollar, Anal. 1, 878.— Ranuoltisbach 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2.— Ravoldespach 1113, Trad. Claustro-Neob. 123, Font. Austr. 2, 4, 27.— Ramuoldespach 1187, ibid. 2, 4, 31; 85.— Ranfotspach 1216, ibid. p. 180.— 1344, Ann. Mellic., Scr. 9, 512, 51 f. Ravelstein [unbek.], 1152, Langh. Kopialb., Bericht. Ramb. 22, 14

richt-Bamb. 22, 14.

Raven (hannov. A. Winsen), Ravene 1198, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 218.

Ravena, s. Rawis.

Ravenecke, s. Rabeneck.

Raveninge [unbest.], c. 1189, Ann. Vet.-Cellens.,

Lips. 67.

Ravensberg (ehem. zwischen Engern und Westfalen), Ravenspurg 851, Freckenh. Hebereg., Friedland. 7. - Rolevink, Saxon. 16. - Ravenesberch 1105, Ann. Stadens., Scr. 16, 318, 8. — — Rabinsberc 1130, Hist. brev. princ. Thuring., Scr. 24, 822, 15.—1141, Ann. Colon. max., Scr. 17, 759, 35.— Rabinsberg 1149, Ann. Reinhardsbr., Weg. 32.— zerstört 1202, Ann. Stadens., Scr. 16, Weg. 32. — zerstort 1202, Ann. Stadens., Scr. 16, 354, 1; Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 170, 30. — 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 126. — 1227, Chron. S. Michael. Luneb., Scr. 23, 397, 23. — Rabenspurg 1355, Fasti Limpurg., Ross. 32. — 1368, Flor. Wev., Münster. Chron. 60 f. — 1437, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 175, 20. Ravensburg (bad. A. Eppingen), Ravengeresburc 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb.

1852, 1, 113.

Ravensburg (württ. OA.-St.), Ravinisburch 84, Casus monast. Petrishus., Scr. 20, 645, 50; 1084, Casus monast. Petrishus., Scr. 20, 645, 50; Ravenspurch, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 461, 43. — Ravenesburch, Ravinsburg 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 36; 40. — Geneal. d. Welfen, D.-Chr. 2, 275, 13. — Rabinisburc 1117, Bertholdi Chron., Scr. 10, 113, 37. — 1126, Hist. Welfer, Weing., l. c. 463, 28. — 1138, Bertholdi Chren., l. c. 115, 20 f. — 1145, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 9 f.; castr., Hist. Aug., Ser. 24, 648, 13 f. —1164, Contin. Sanblas., Scr. 20, 311, 34.—1200, Casus S. Galli, contin. II, Scr. 2, 162, 45.—civit. 1267, Joh. Vitodur. (Arch.) 10 f.—1275, Lib. decim. Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 118. - Rawens-Constant., Freid. Dioc.-Arch. 1, 118. — Rawenspurck 1368, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 31, 22 f. — Rafenspurk 1414, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 130. — 1426, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 72, 2 f. — Meisterlin, ibid. 3, Nürnb. 3, 169, 10 f. — 1437, Fründ, Chron. 12 f. — Rafenburg 1450, Weltchron., IV. bair. Forts., D.-Chr. 2, 380, 31. — 1470, Frickart 126. — 1474, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 133, 11 f.

Ravensburg, s. Rabensburg. Ravenschot, s. Waerschoet.

Ravenstein (württ. OA. Geislingen), Ravinstein, urbs 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 110, 31. — 1377, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 20, 30. — gewonnen 1379, ibid. 4, Augsb. 1, 56, 9.
Ravenstein [unbest.], Geneal. Cliv., Seibertz,

Ravenswae [unbek.], 1299, Geneal. Cliv., Seibertz,

Ravenswede [unbek.], 1299, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 220.

Ravoldespach, s. Ravelsbach.

Rawe [unbek.], c. 1200, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 252.

Rawil (Berg zwischen Wallis und Bern), Die

rothe Furken 1418, Justinger, Chron. 260. Rawis (St.-Gall., B. Buchs), Ravena s. XI, Reddit. occles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 177.

Rawna, s. Rafing. Rawske, s. Rausse. Raxa, s. Recknitz.

Razbrache [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 38, 285.
Razendorf [unbek., bei Marburg in Steiermark],
1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 142.
Razenwerge, s. Ratzenberg.

Razimannisdorf [unbek.], 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 556.
Razinesdorf [unbek.], c. 1188, Trad. S. Nicol.

pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 596.

Razispurg, s. Ratzeburg

Razlinsdorf [unbek.], c. 1190, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 389.

Razway, s. Rosswein.

Razzeldorp, s. Ratzdorf.
Reager funbek. J. c. 1120, Cod. trad. Lunaelac.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 135.
Realt (Ruine, graubünd. B. Fürstenau), Rialt
1218, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 53.
Reams (graubünd. B. Albula), Riamnas 895, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 116. — 904, Chron. Laur., Scr. 21, 385, 8. — Riamio s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 194. — Re-

amnis, Trad. Fuld., Dr. 3, 16. Rebdorf (bair. B. Eichstädt), Rebedorf, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 34. — Kl. 1299, Henr. Rebd. Ann., Freher-Str., Scr. 1, 599. — Redorf, Rechdorf, Meisterlin, St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 118, 8 f. — Reptorf, Kl reformirt 1428, Busch, Lib. Leibn., Scr. 2, 483.
Rebecq (belg. Prov. Brabant), Rasbaci, Kl. 705,

Leges 1, 30, 22.

Rebelinchusen [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 2, 302.

Rebgaw, s. Regau. Rebistal [unbek., in der Schweiz], 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 246.

Rebniz, s. Rabnitz.

Receling funbek. 7, 1258, Trad. Patav., Urk.-Buch

ob d. Ens 1, 496. Recene [unbek., bei Blankenburg in der Eifel],

1148, Ann. Rodens., Scr. 16, 720, 10.

Rechardt [unbek.], Andreae catal. abbat. S.

Michael., Scr. 12, 907, 48.

Rechberg (bad. A. Jestetten), Rechberc 1208,

Burchardi Ursperg. Chron., Scr. 23, 372, 34.—1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 61, 3. Rechberg (österr. B. Perg), Rechperge c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1,

534 f. Rechberg (württ. OA. Gmünd), Lirer, Weg. c. 11. castr., belagert 1449, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 165.

Rechberg, s. Rehberg.

Rechdorf, s. Rebdorf.
Rechdorf, s. Rebdorf.
Rechde (westfäl. K. Lüdinghausen), 1325,
Freckenh. Hebereg., Friedländ. 91.
Rechenberg (bair. B. Nürnberg), Kueperg
1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 187, 1.
Rechendorf [unbek.], 857, Trad. Fuld., Dr. 5,

Rechersbergensis, s. Reichersberg. Rechinherishusun, s. Reinherishuson.

Rechinhusin, s. Regenhausen. Rechlingen, s. Rehlingen.

Rechnutz [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 195.

Rechpokking [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 382 f.

Rechstete, s. Rehstaedt.

Recht (rheinl. K. Malmedi), Refta 667, Diplom. 29, 4 f.

Rechtenbach (pfälz. K. Bergzabern), verbrannt 1460, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 175;

Rechtenbach (rheinl. K. Wetzlar), Trad. Fuld., Dr. 6, 85; 93

Rechtenfleth (hannov. A. Hagen), Rehterefled

868, V. s. Willehadi, Scr. 2, 389, 5. Rechtenstein (württ. OA. Ehingen), Steine

1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 81.

Rechtis (bair. B. Kempten), Rehtens 1275,
Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 125.

Rechwange [unbek.], 1134, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 644.

Recia, s. Ries

Recibach, s. Retzbach.

Reckahn (brandenb. K. Belzig), Rykane 1375, Brandenb. Landb. 130.

Reckeforst [unbek.], 1367, Fasti Limpurg., Ross. 45.
Reckelsum (vestfül. K. Lüdinghausen), Ricolfashem 889, Trad. Werdin., Zeitschr.-Berg 6.
Reckendorf (mehrere Ortschaften des Namens in

Baiern), Rekenchorp c. 1200, Trad. Patav., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 524

Reckendorf (chem. bei Ueferlingen, magdeb. K. Gardelegen), Redekendorp 1250, Lib. honor.

Walb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 47.

Rekene [unbest.], Rekkin 1213, Chron. Mont.
Seren., Scr. 23, 184, 11. — 1267, Abb. Pegav., Mencken, Scr. 2, 104

Reckerding (westfäl. K. Hamm), Rekenhardinchoyvem 1325, Margrad. Hebereg., Blätter-Westfal. 11, 105.

Recklingen (magdeb. K. Salzwedel), Rekelinge 1375, Brandenb. Landb. 184. Recklinghausen (westfäl. K. Arnsberg), Reke-

linghusen 1314, Mesched. Güterverz. Seibertz, Quell. 1, 396.

Recklinghausen (westfäl. K.-St.), Ricleng-

huson 1047, Trad. Werdin. Nr. 90, Zeitschr.

Berg 6. — Recklinchusen, Rolevink, Saxon. 16. — Rikelekhusen 1151, Ann. Stadens., Scr. 16, 340, 12. — Rechelinchusen 1168, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 82. — Rekelinghusen 1184, Henr. de Hervord. 168. — oppid., zerstört 1249, Jac. Susat., l. c. 218. — Reckelinghous 1287, Schüren 30. — gewonnen 1295, ibid.; Northof, Mark, Tross 122. — belagert 1296, Notae Colon., Scr. 24, 364, 37. — gewonnen **1344**, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 35, 11 f. — Rekelinghues, Schlacht **1345**, Schüren 40; Northof, l. c. 192. — **1346**, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 238. — 1408, Flor. Wev., Münster. Chron. 85; 138 f. Recknitz (Fl. in Mecklenburg-Schwerin), Raxa

955, Widukind, Scr. 3, 460, 36; Taxa (falsch), Annal. Saxo, Scr. 6, 614, 13. Reclinswiler, s. Regglisweiler.

Reclonville [unbek.], 1150, Rich. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 639.

Recnon, s. Reken. Recza, s. Retz. Reczicz, s. Ratschitz. Reczpach, s. Roetzbach. Redageshusen, s. Riddagshausen. Redares, s. Retharii

Reddegestorpe, s. Reesdorf.

Reddehorn funbek.], 1325, Chron. Rasted., Mei-

bom, Scr. 2, 107.

Redden (bei Schwetz), Redinum castr. gebaut 1234, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 58. — 1243, ibid. 69. — zweimal gewonnen 1279, ibid. 125. — Reddin 1415, Joh. v. Pos., ibid. 3, 358. Reddenburg, s. Aardenburg.

Reddese [unbest.], 1236, Lerbeck, Chron. episc.

Mindens., Leibn., Scr. 2, 183. Reddigau (magdeb. K. Salzwedel). Reddigowe 1375, Brandenb. Landb. 193.

Reddin, s. Rehden.

Rede [unbest.], castr., zerstört 1347, Münster. Chron. 130.

Redebin [unbek.], Schl. zerstört 1353, Detmar,

Chron. Graut. 1, 278.

Redeiz [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 197.

Redel (österr. B. Raabs), 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 245. — s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 19.

Redeleins, s. Radel.

Reden (hannov. A. Hannover), 1383, Chron. Hildesh., Scr. 7, 867, 16. — 1297, Notae Hannov., Scr. 16, 433, 9.
Reden, s. Rheda und Rheden.

Redenchoven funbek.], 1312, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 141.

Redenestorpe, s. Rodersdorf. Redenproys, s. Rodenpois.

Reder (Lang-, hannov. A. Wennigsen), Lang-rhedere 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 400.

Redese, s. Raedese.

Redhereshusen (ehem. bei Eldagsen), Trad. Corb., Wig. Nr. 394.

Redichsdorf, s. Raehsdorf.

Redin (ehem. Wald bei Zwiefalten), Berth. Zwifalt. Chron., Scr. 10, 98, 2.

Redin, s. Rehden.

Redine [unbek.], c. 1150, Possess. Corb., N. Vaterl.-Arch. 1829, 2, 4, 2.

Redinum, s. Redden.

Rednitz (Fl. bei Bamberg), Radenitz 791, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 33, 7.— Radenze, Regenitz 792, Weltchron., D.-Chr. 2, 149, 8. - Radantia 793, Ann. Lauresh., Scr.

1, 35; Ann. Lauriss. und Einh., ibid. 178 f.; Ratanza, Chron. Moissiac., ibid. 300, 16. — Radianta 1001, Gotifr. Viterb. Panth., Scr. 22, 240, 14. — Radinzca 1006, Thietmar, Scr. 3, 814, 15. — Ratenza 1007, Adalberti V. Heinr. II, Scr. 4, 795, 43; 796, 11. — Radnizz, Schlacht 1458, 795, 43; 796, 11. — Radnitz, Schacht 1106, Schedel, Chron., Oefele, Scr. 1, 396. — 1472, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 83.
Rednitzgau (um die Rednitz), Ratinzgowe,

Trad. Fuld., Dr. 4. — Ratenzgowe 1007, Adalberti V. Heinr. II, Scr. 4, 795, 41; 796, 10 f.

Redorf, s. Rebdorf.

Redulwerothe, s. Rottleberode. Redun, s. Rehden und Rheden.

Redwitz (bair. B. Lichtenfels), 1250, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 56. — 1411, Chron.

Waldsass, Oefele, Scr. 1, 74.

Redzans [unbek., in Cujawien], castr. gewonnen
1391, Ann. Thorun., Scr. Pruss. 3, 172.

Redzk [unbek., in Pommern], 1178, De fundat.
Oliv., Scr. Pruss. 1, 672; Chron. Oliv. ibid. 5, 595. - 1254, ibid. 1, 689.

Reelsen (westfäl. K. Höxter), Reylessen 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 388; Reyl-

sen, ibid. 7, 2, 250.
Reepsholt (hannov. A. Wittmund), Repesholt Kl. gegründet c. 983, Hist. archiepisc. Bremens., Lappenb. 9; Ripesholt, Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 309, 21. — 1134, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 96.

Rees (rheinl. K.-St.), Resa, Reza, Ressa, Resia, Reessium oppid. 677, A. SS. Juli 3, 689. — Resse 1016, V. Meinwerei episc., Scr. 11, 135, 7. — 1168, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 182. — Resse 1225, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 413, 44. — Res 1237, Ann. Colon. max., Scr. 17, 847, 28. 1388, Geneal. Cliv., Seibertz, Quell. 3, 348. Reesdorf (holstein. A. Bordesholm), Reddeges-

torpe 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 504.

Reesen (hannov. A. Stolzenau), Resene 1290,

Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 104. Reest (Fl., niederl. Prov. Oberijssel), Resta

1228, Gesta epise. Traject, Scr. 23, 417, 26 f. Reetz (brandenb. K. Arnswalde), Retz 1375, Brandenb. Landb. 31 f.

Refta, s. Recht. Regalice, s. Roeglitz. Regalis, s. Riegel.

Regau (Ob.- u. Unt.-, österr. B. Vöcklabruck), Repagawe 800, Cod. trad. Lunaelac. 29. — Renepagawe 800, cod. trad. Lunaelac. 29. — Repagowi 823, ibid. 37. — Rebiguow, Rebegau 150, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 276. — Rebgowe c. 1170, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 176 f. — Repegouwe, Weltchron., D.-Chr. 2, 66, 89. — Rebgaw 1180, Kremswingt. Googh. Ovell. münst. Gesch.-Quell. 60.

Regelberg (österr. B. Tulln), Regilinberg c. 1160, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 302.

Regelgund, s Raegelsbrunn.

Regelsburg, s. Regensburg.
Regelschlag [unbek.], verbrannt 1449, Chron.
Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 220.
Regelsdorf [unbek.], 1290, Fund. Zwetlin., Font.

Austr. 2, 3, 353.

Regen (Noft. der Donau in Baiern), Ymber 897, Ann. Fuld. V, Scr. 1, 413, 30. — Rain 954, Widukind, Scr. 3, 457, 11. — Rezna, Rezne 1040, Cosmae Chron., Scr. 9, 72, 32. — Kaiserchron., Massmann 16847. — Schlacht 1105, Ann. Hildesh., Scr. 3, 109, 7; Regene, Weltchron., D.-Chr. 2, 185, 22. — Regen, Contin. Weich. de Polh., Scr. 9, 817, 10. — Regana, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 86, 90. 86, 90.

Regenbode [unbek.], 1343, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 146 f.

Regencz [unbest.], gewonnen c. 1265, Horneck, Pez. Ser. 3. 274.

Regenhausen (elsäss. K. Schlettstadt), Rechinhusin 1301, Ann. Colmar., Ser. 17, 226, 12.

Regenheresthorff, s. Reinersdorf. Regenhereswilare, s. Riensweiler.

Regenitz, s. Rednitz.

Regenoldesberch, s. Reinsberg. Regensberg (bair. B. Gräfenberg). Regensperg

1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 157, 5 f. Regensberg (zürch. B.-O. u. Alt- u. Neu-, Ruinen ebenda). 1040, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 30. Regensperk s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 102. — Reginsberc 1210, Acta Salem., Zeitschr.-19, 102.— Reginsbere 1210, Acta Salem, Zeitschr.
Oberrh. 31, 64. — 1225, Matth. Neob. 9; castr.,
ibid. 209. — 1267, Joh. Vitodur. (Arch.) 20 f. —
1274, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 123, 49. — 1275,
Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 228. —
Reginsprech 1276, Ann. Basil., Scr. 17, 200, 24. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 100, 3 f. — der neue R. 1386, Justinger Chron. 167. — Regenspurg, gewonnen 1439, Toggenb. Chron. 14. — d.

purg, gewonnen 1439, Toggenb. Chron. 14. — d. alte u. nuewe, gewonnen 1443, Fründ. Chron. 144 f. Regensburg (bair.B.-St.), Ratisp on a Tiberina, gegründet 18, Chron. Ratisp., Oefele, Scr. 1, 696 pass. — Andr. Ratisp. Chron., episc. Ratisp., ibid. 1, 32 pass. — Bisthum 484, Chron. episc. Ratisp., Eccard, Corp. 2, 2254. — 652, Andr. Ratisp. fund., Boecl. 13, 73. — Regensburg, Germansheim, Reginopolis, Quadrata, Tiburina, Tiberia, Hyatospolis, Imbripolis, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 26; 31. — V. Severini 22. — Hiaspolis, Zweispalten, Regenstat, Reginopolis, Tiberiadis, St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 38f. — Ratisbona 704, Chron. episc. Ratisp., 1 c. 2244. — 706, Chron. Cremifan., Rauch, Scr. 1, 163. — Reganesperc. 772, Cod. trad. Lunaelac., 2244. — 706, Chron. Cremifan., Rauch, Scr. 1, 163. — Reganesperc 772, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 69 f. — Régina, Reganesburg 739, Willib. V. Bonifac., Jaffé Biblioth. 3, 457 f. — V. s. Bonifac., Scr. 2, 355, 48 f. — Regenesburch 753, Gesta Trever., Scr. 3, 162, 23. — Monum. S. Galli, Scr. 2, 754, 40; 755, 27. — Regnia 756, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 478. — Rasseborch 785, Schöppenchron., St. Chr. 7, Magdeb. 1, 32, 12. — 788, Ann. Lauresh., Scr. 1, 34. — 791, Fragm. Annal. Chesnii, ibid. 34 f.; Regenesburg, Ann. Xantens., Scr. 2, 223, 14; 16; Ann. Mosell., Scr. 16, 498, 4; 7. — Rainesburgo, Raggenisburgo, Ragenisburgo 792, Ann. Petav., Scr. 1, 18; Hrenesburg, V. Hludov. imper., Scr. 2, 610, 1; Ragenaburc, Ann. Alcuini, Scr. 4, 2, 35; Ann. Juvav. min., Scr. 3, 122, 43; imper., Scr. 2, 610, 1; Ragenaburc, Ann. Alcuini, Scr. 4, 2, 35; Ann. Juvav. min., Scr. 3, 122, 43; Ann. Alamann., Scr. 1, 47. — Tiburnia &c. 794, Ann. Ratisp., Scr. 17, 581, 51. — Kremsmünst. Gesch.-Quell. 14 f. — Ragenisburg 805, Leges 1, 133. 16. — Regensborch 807, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 294. — Kaiserchron., Massmann 15258 f. — Radespona 866, Ann. Fuld. III, Scr. 1, 379, 45. — Radasbona 873, ibid. 385, 13. — Radisbona, verbrannt 890, Ann. S. Emmer. min., Scr. 1, 94. — 891, Ann. Sangall. maj., ibid. 77; Radaspona, Ann. Alamann., contin. Sangall. III, ibid. 52; Ann. Corbeiens., Scr. 3, 3, 41; Régino urbs, Ann. Fuld. V. beiens., Scr. 3, 3, 41; Régino urbs, Ann. Fuld. V, Scr. 1, 407, 21. — 895, Leges 1, 561, 29. — 900, Weltchron., D.-Chr. 2, 158, 38 f. — Trad. Fuld., Pr. 40, 73. — verbrannt 906, Ann. S. Emmer.
Ratisp. min., Scr. 1, '94. — verbrannt 908, Ann.
Ratisp., Scr. 17, 583, 13. — Raginesburg, Regenesburg, belagert 920, Widukind, Scr. 3, 429, 26; Gobelini Cosmogr., Meibom, Scr. 1, 246. — Rasseburg, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb.

1, 32, 12. — **934**, Chron. Ebersp., Scr. 20, 11, 37. — **950**, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 782, 38. — Reinesburg, gewonnen **953**, Thietmar, Scr. 3, 745, 26. — Rainesburg, Raeinesberg, Nova 745, 26. — Rainesburg, Raeinesberg, Nova urbs, belagert 954, Widukind, Scr. 3, 456, 42 f.— 955, V. Mahthildis, Scr. 4, 293, 46 f.— 961, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 50, 24 f. — Raegina, verbrannt 963 u. 964, Amn. Ratisp., Scr. 17, 583, 41; 42; Auct. Garst., Scr. 9, 566, 34; Ann. Salisb., Scr. 1, 89. — Imbripolitanus 1001, Scr. 4, 571, 58. — verbrannt 1002, Ann. Ratisp., Scr. 17, 584, 9.— 1020, ibid. 12. — Ratispolis belagert 1022, Ann. Palid., Scr. 16, 67, 47.— Reinesburg 1027, Wolfherii V. Godehardi, Scr. 11, 189, 54.— 1034, Ann. Hildesh., Scr. 3, 101, 19. — Radispone, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 30. — Raginesburhe, Thangmar, V. Bernwardi, Scr. 4, 777, 56. — Arn. de S. Emmer., ibid. 550, 7.— 1042, Ann. Wirzburg, Scr. 2, 243, 31.— verbrannt 1046, Ann. S. Emmer., Scr. 17, 571, 35; Ann. Altah. maj., Scr. 20, 802, 30.— Scr. 17, 571, 35; Ann. Altah. maj., Scr. 20, 802, 30. — Ser. 17, 571, 55; Alli. Artail. Haj., Ser. 20, 625, 36. verbrannt 1048, Ann. S. Emmer., l. c. 572, 3. — item 1062, Ann. S. Emmer. min., Ser. 1, 94. — item 1073, Ann. Admunt., Ser. 9, 576, 12. — 1074, Ann. S. Emmer., l. c. 572, 5. — civit. 1082, V. Altmanni episc., Scr. 12, 237, 46. — Kremsmünst. Gesch. Quell. 86. — Lirer, Weg. c. 16. — 1105, Ann. Hildesh., Scr. 100, 3. — verbrannt 1130. Ann. Batisn., Scr. 3. Scr. 3, 109, 3. — verbrannt 1130, Ann. Ratisp., Scr. 17, 585, 39; Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 333.— item 1132, Anselmi contin. Sigeb., Scr. 6, 384, 18; Cosmae contin., Scr. 9, 138, 14.— Rainsburch Cosmae contin., Scr. 9, 138, 14. — Rathsburch 1137, Ann. Egmund., Scr. 16, 454, 13. — belagert 1146, Ann. Scheftlar., Scr. 17, 336, 25. — verbrannt 1152, Auct. Lambac., Scr. 9, 555, 18; Chron. Garstens., Rauch, Scr. 1, 19; Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2077. — verbrannt 1157, Compil. chronol., l. c. 333. — 1161, V. Eberhardi archiepisc., Scr. 11, 83, 14. — verbrannt 1174, Ann. Ratisp., Scr. 17, 589, 11. — 1176, Chron. Garst., l. c. 22. — Reines hurg zerstört 1189. Lamb. Ann. Scr. 16. Scr. 17, 589, 11. — 1176, Chron. Garst., l. c. 22. — Reinesburg zerstört 1189, Lamb. Ann., Scr. 16, 649, 52. — verbrannt 1203, Ann. S. Rudberti, Scr. 9, 779, 32. — 1250, Ann. Halesbr. maj., Scr. 24, 43, 47 f.; Regelsburg, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 149, 20; Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, 846 f. — befestigt 1294, Herm. Altah. Ann., contin. II, Scr. 17, 417, 28. — 1319, Königss. Gesch.-Quell. 408 f. — überschwemmt 1342, Chron. Sampetr., Stübel 176. — 1387, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 34, 3 f. — 1388, Stromer, ibid. 1, Nürnb. 1, 41, 26 f.; ibid. 4, Augsb. 1, 81 f. — 1434, Tucher, ibid. 2, Nürnb. 2, 25, 12 f. — 1451, ibid. 15, Landsh. 303, 18 f. — 1471, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 126, 251. — gewonnen 1486, ibid. Nr. 163. — gewonnen 1492, ibid. Nr. 163. Regensis, s. Riez. Regenstauf (bair. B.-O.), castr. 1255, Herm. Altah.

Regenstauf (bair. B.-O.), castr. 1255, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 397, 10. — castr., zerstört 1266, ibid. 405, 38; Hist. annor. 1264—79, Scr. 9, 650. 30; Regnstauff, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 278; Stauff, ibid. 395; Rengstauff, Arnpeck, Chron. Austr., Pez, Scr. 1, 1222.

Regenstein (Ruine bei Blankenburg a. Harz), Regenstein (Ruine bei Blankenburg a. Harz),

Reghenstein (Raine bei Blankenburg a. Harz), Reghensteyn castr., gebant 479, Sachsenchron., Abel, Samml. 41. — Reghenestein, gewonnen 1180, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 137, 38; Ann. Pegav. contin., Scr. 16, 264, 5; Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1021; Regenstene, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn. Scr. 2, 170. — 1208. Chron. Scr. 2, 170. — 1208. Chron. Scr. 2, 170. — 1208. Mindens., Leibn., Scr. 2, 179. — 1293, Chron. S. Simon. Goslar, D.-Chr. 2, 598, 15. — Reinstein 1417, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 204, 9.

Regenstorf, s. Reinersdorf.

Regera, s. Raigern.

Regeresbach [unbek.], 906, Chron. Ebersp., Oefele, Scr. 2, 12.

Regeshem, s. Regisheim.

Regglisweiler (wartt. O.A. Laupheim), Reclinswiler 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc .-Arch. 1, 145.

Regimagium, s. Remagen.

Regimosetum [unbek.], 685, Diplom. 1, 177, 49. Reginboldeshusa [unbek.], 1104, Ann. August., Scr. 3, 136, 1.

Regindegesrode (ehem. bei Braunschweig), 1007,

Ann. Stederb., Scr. 16, 201, 26.

Reginesveldon (chem. bei Adolfseck in Nassau), wüst, 812, Monum. Blidenst. 24.
Reginhalmingen [unbek.], c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 556 f. Reginherishovin, s. Reichertshofen.

Reginhersprunnun, s. Reinhardsbrunn. Reginingen [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 40, 56. Reginmaresdorf [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 41, 68. Reginoltesberge, s. Reinsberg.

Reginsdorf, s. Reinersdorf. Reginsprech, s. Regensberg.

Reginwerskinghusen, s. Rengershausen.

Regiomagum, s. Remagen. Regis campus, s. Koenigsfelden. Regis curia, s. Koeniginhof.

Regis fons, s. Erbrotstain. Regisheim (elsäss. K. Gebweiler), Regenesheim, Reganshaim 810, Chron. Ebersh., Scr. 23, 438, 13: Grandid. 22. — Regeshem 1305, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 232, 1. — 1310, Habsb. Urbar,

t. Ver. 19, 1, 17. Regis mons, s. Koenigsberg. Registensis, s. Rethel. Regnia, s. Regensburg.

Regnitz (hohenzoll. O.A. Sigmaringen), ?Rienolz 1210, Acta Aug., Zeitschr.-Öberrh. 29, 114.

Regnoldsperch, s. Reinsberg.

Regrad, s. Raigern.

Rehag (bern. A. Bern), 1298, Justinger, Chron. 38. Rehbach (hess. K. Erbach), 1095, Chron. Lauresh.,

Scr. 21, 429, 20. Rehberg (bair. B. Kulmbach), 1247, Langh. Ko-

pialb., Bericht-Bamb. 22, 48.

Rehberg (österr. B. Krems), Rechberg c. 1180, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, 374. — 1188, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 69. — Rechperge s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 21. — 1314, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 103 f. Rehburg (hannov. A. Stolzenau), Reborch castr., gewonnen 1349, Detmar, Chron., Graut. 1, 237. Elor. Wow. Münster. Chron. 51.

Rehden (hannov. A. Diepholz), Redun, Trad.

Corb., Wig. Nr. 389.

Rehden (westpreuss. K. Graudenz), Redinum castr., gebaut 1234, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 59; Radim, De fundat. monast. Oliv., ibid. 678; Redin, Canon. Sambiens. Ann., Scr. 19, 701, 7.—
Radzin 1286, Ann. terr. Pruss., ibid. 692, 6.—
Reddin 1415, Joh. von Pos., Scr. Pruss. 3, 358 f.

Rehdorf (brandenb. K. Königsberg), Rethdorp

1337, Neumärk. Landb. 14; 32.

Rehei, s. Rheda.

Rehestedt (gotha. A. Gotha), Rechstete 1191, Chron. Sampetr., Stübel 44; Rechstet, Ann. Pegav., Glosse, Scr. 16, 267, 46.
Rehfeld (brandenb. K. Soldin), Revelde 1337,

Neumärk. Landb. 27; 31.
Rehfeld [unbest.], Revelde 1290, Possess.
Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 104.
Rehfelde (brandenb. K. Niederbarnim), Renefelt 1375, Brandenb. Landb. 75.

Rehinowe, s. Rhena.

Rehlingen (bair. B. Aichach), Rehilingen,

Ermenrici V. Hariolfi, Scr. 10, 13, 47. — Rechlingen, gewonnen 1388, Chron. August., Oefele,

Scr. 1, 616; Roechlingen, Rechling, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 82, 16 f.; Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 37, 8. Rehme (westfäl. K. Minden), Rimie 753, Ann. Lauriss., Scr. 1, 138; Rimi, Einh. Ann., ibid. 139. — 785, Ann. Lauriss., l. c. 166, 19; Einh. Ann., ibid. 167, 17; Rime, Ann. Mettens., Scr. 20, 6, 27. Reme, Kirche gegründet 800, Henr. de Hervord. - 1031, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 156, 31 f. Remis 1261, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 185.

Rehnitz (brandenb. K. Soldin), Rentze 1337, Neumärk. Landb. 19; Rentz 32. Rehorst (bei Greven, westfäl. K. Münster), 1390,

Freckenh. Hebereg., Friedland. 163 f. Rehsen (anhalt. K. Dessau), Risen 1157, Chron. Grat. Dei, Winter, Praemonstrat. 339. — Rysen 1160, Fundat. monast. Grat. Dei, Scr. 20, 691, 5; 11. Rehtbergi [unbek.], 851, Transl. s. Alexandri, Scr. 2, 681, 3.

Rehtens, s. Rechtis.

Rehwange [unbek.], c. 1190, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 706.

Rehweins [unbek., in Oesterreich], Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 581. — Reybeins 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 248.

Reybenik, s. Ribnik.

Reichartshausen (bair. B. Miltenberg), Richarteshusen, Trad. Fuld., Dr. 42, 158. — Reichartzhusen 1395, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 99, 2. — Reichertshausen 1450, Kriegsber., ibid. 2, Nürnb.

Reichartshausen (württ. OA. Neckarsulm), Rickardshusen, Cod. Hirsaug. 61.
Reichartsrode [unbek.], Reichhardts Rode, Clause, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 184 f.

Reichbach, s. Reichenbach. Reichelsberg (bair. B. Kempten), Richiltberge 1235, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 629, 41; Arch.-Augsb. 2, 65.

Reichelsdorf (bair. B. Schwabach), Richelmstorf 1340, Monum. Eberac. 92, 92 f. — Reichelstorf 1450, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 222, 6 f. Reichelsheim (hess. K. Erbach), Richolfes-

heim, Trad. Fuld., Dr. c. 36.
Reichelsheim (in der Wetterau, nassau. A.-O.),
Richolfesheim 878, Monum. Blidenst. 1, 2.

Reichen (Kurzen- u. Langen-, bair. B. Wertingen), Kurzenreichen, verbrannt 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 253, 31 f.; Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 252, 14; Langenreichen, ibid.

2, 252, 14; Langenreichen, ibid.
Reichenau (Insel im Bodensee, bad. A. Konstanz), 646, V. s. Galli, Mabillon, A. SS. Bened. 2, 247.—
Owe 718, Weltchron., D.-Chron. 2, 145, 30; 149, 32 f.— Augia insula, Kl. gegründet, Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 98, 6 f.— Augensis, Abbat. mon. Aug., Scr. 2, 37, 38 f.; V. s. Galli, ibid. 25, 44 f.— 724, Ann. Einsiedl., Scr. 3, 153, 30; Richenowe, Ow, Oheim, Chron., pass.— Rychow, ibid. 22, 11.— Richen-Ow, Konstanz. Chron., pass.— Sinlazesouwa c. 754, V. Pirm., Mone, Quell. 1, 32.— Auwa 759, Ratperti casus S. Galli, Scr. 2, 63, 11 f.— Augea 829, Ann. Aug., Scr. 1, 67 f.; Am. Auwa 139, Ratperti casus S. Gain, Ser. 2, 63, 11 f. - Augea 829, Ann. Aug., Ser. 1, 67 f.; Ann. Quedlinb., Ser. 3, 44, 11. - 830, Ann. Alam. contin. Augiens., Ser. 1, 49. - Augea 890, Ann. Fuld. V, Ser. 9, 407, 14 f. - 896, Ann. Aug., Jaffé Biblioth. 3, 704. - Sintlas Ow, Santliezes Augia, Sintleohes Awa, Sinethlauzowa, Sintleozasawa, Oheim, Chron. 7, 28 f. zosow, Sintlezzesowa, Oheim, Chron. 7, 28 f.—Sindliezesowo 965, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 108.—Augia dives 986, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 786. - Reichenaw Kl., Lirer,

Weg. c. 6. — 1051, Ann. Einsiedl. Scr. 3. 146. 11. — Sintlozisaugia 1142, ibid. 147, 22; Sinthlesaugia, Lib. heremi, l. c. 141. — 1218, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 62 f. — Augia major 1275. Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1. 19 f. — Owe 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 231, 24. - Reichnau 1333, Contin. Novimont .. Scr. 9, 670, 34; 37. — 1347, ibid. 674, 5. — 1354, Weltchron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 281, 8.

Reichenau (schles. K. Bolkenhain), 1278, Lib. fundat. Heinrichov. 13 f. - Richenow 1293.

Reichenbach (Nbfl. der Murg, im Schwarzwald). Richenbach c. 1150, Cod. trad. Reichenb., Würt-

temb. Jahrb. 1852, 1, 105.

Reichenbach (Ob.- u. Nied.-, bair. B. Radolzburg), verbrannt 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb.

2, 170, 16 f. — 1450, ibid. 210, 2.

Reichenbach (bair. B. Roding), Kl. gegründet 1115, Otton. Chron. Waldsass., Oefele, Scr. 1, 55. - gebaut 1118, Andr. Ratispon., Eccard, Corp. 1, 074; Andr. Ratisp. fund., Boecl. 13, 84. — gebaut 1132, Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 490.— Richenbach c. 1170, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 571.— Richebach 1190, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb.

Reichenbach (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Schwabach), Richembach 1340, Monum. Eberac. 93, 13; 115,

14. — 1360, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 60, 10.
Reichenbach (bern. B. Bern), Richenbach castr. 1360, Justinger, Chron. 124.

Reichenbach (hess. K. Bensheim), Richinbach

1012, Chron. Lauresh., Scr. 21, 404, 14.
Reichenbach (Unt., hess. K. Gelnhausen), Rihenbach, Trad. Fuld., Dr. 40, 64. — Richenbach, ibid. 42, 44 f. Reichenbach (hess. K. Witzenhausen), c. 750,

Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 317. Reichenbach (Langen-, merseb. K. Torgau), Richenbach 1217, Chron. Mont. Seren., Scr. 23,

Reichenbach (schles. K. Görlitz), 1429, Mart. Bolkenh., Scr. Lusat. 1, 363. — 1491, Görlitz. Rathsann., ibid. 2, 348 f.

Reichenbach (schles. K.-St.), 1290, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 116. — Reichbach 1428, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 91; Reichinbach, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 64 f. — 1467, Eschenloer, ibid. 7, 133 f.

Reichenbach (württ. OA. Freudenstadt), Richenbach 830, Cod. Hirsaug. 1 f. — Kl. gegründet 1082, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 105; S. Gregorii cella, V. Willihelmi abbat., Scr. 12, 218, 44; Cod. Hirsaug. 94 f. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc. Arch. 1, 51.

Reichenbach (württ. OA. Geislingen), Richen-

bach 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Arch. 1, 98.

Reichenbach (württ. OA. Göppingen), Richenbach 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 70.

Reichenbach (württ. OA. Waldsee), Richenbach 1083, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9,

Reichenberg (bair. B. Würzburg), Richenberg munit. 1344, Michael. annot. histor. Böhmer, Font.

Reichenberg (brandenb. K. Oberbarnim), Riken-

berg 1375, Brandenb. Landb. 75. Reichenberg (elsäss. K. Rappoltsweiler), Richinberc 1281, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 207, 46. Reichenberg (österr. B. Kremsmünster), Richenperge c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 657

Reichenberg [unbest., in Oesterreich], Richen-

berg castr., Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 310. Reichenburg (steierm. B. Lichtenwald), Richenburg, neugebaut c. 1127, V. Chunradi archiepisc., Scr. 11, 75,

Reicheneck (Ruine, bair. B. Hersbruck), Reychenneck, zerstört 1397, Weltchron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 296, 14. — Reichnegk castr. 1400, Stromer, Beilag., ibid. 1, Nürnb. 1, 195, 22 f. — 1419, Kriegsber., ibid. 2, Nürnb. 2, 189, 25.

Reichenfeld [unbek.], castr. 1373, Arnpeck, Chron.

Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 353. Reichenhall, s. Hall.

Reichenhofen (württ. OA. Leutkirch), Richenhofen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Reichenkirchen (bair. B. Erding), Richinchiricha c. 1060, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 84 f. -Richenkirchen 1181, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 510.

Reichenmul, s. Reichermuehle.

Reichenow (brandenb. K. Oberbarnim), 1375, Brandenb. Landb. 8 f.

Reichenschwanden (bern. A. Oberhasle), Richenswanden 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 97, 36. Reicheusee (luzern. A. Hochdorf), Richense 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 195, 16. — Richense e 1386, Justinger, Chron. 162.

Reichenshoven [unbek.], 1314, Weltchron.,
I. bair. Forts., D.-Chr. 2, 336, 7.

Reichenstein (Ruine, basel. B. Birseck), Richen-

stein, Erdbeben 1356, Zürch. Jahrb. 88.

Reichenstein (Berg-, böhm. K. Pisek), castr., gewonnen 1431, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 312. — 1432, Andr. Ratisp. Chron. duc., Boecl. 13, 51.

Reichenstein (chem. elsäss. K. Rappoltsweiler), Periode Reichenstein (chem. elsäss. K. Rappoltsweiler)

Richenstein castr., erobert 1269, Ann. Basil.,

Scr. 17, 193, 38.

Reichenstein (österr. B. Prügarten), s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 42.
Reichenstein (rheinl. K. Neuwied), Richenstein castr., gewonnen 1253, Ann. Wormat., Scr. 17, 54, 31. — Rychenstein, zerstört 1268, Ann. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 710. — zerstört 1282, Ann. brey Wormat. Scr. 17, 77, 244, Ann. Mogunt. Ann. brev. Wormat., Scr. 17, 77, 24; Ann. Mogunt., Scr. 17, 2, 48.

Reichenthal (luzern. A. Willisau), Richentale 1036, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 129. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 238; Geschichtsfr. 17, 175. — 1310, Habsb. Urbar, Lit.

Reichenthal [unbest.], Richintal, Andreae catal abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 27.
Reichenwald (bei Pr.-Holland), Reichwald 1369, Plastw., Scr. Warmiens. 1, 30; 70.

Reichenweier (elsäss. K. Rappoltsweiler), Ri-chenwilr. befestigt 1291, Ann. Colmar. maj., Scr. 218, 34

17, 218, 34.

Reichenweil, s. Weil.

Reichermuelle (bair. B. Vilshofen), Reichenmul 1250, Lib. bonor. Infer. Monast. Ratisp., Verduckleite (bair. B. Vilshofen), Reichers 1208,

handl.-Oberpfalz 9, 59.

Reichers (österr. B. Zwettl), Richers 1208,
Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 65 f.
Reichersberg (österr. B. Obernberg), Richerspergensis, Kl. gegründet 1080, Ann. Richersp., Scr. 17, 447, 27 f.; Richersperg, ibid. 448, 29 f.; Chron. Mur., Canis.-Basn., Lect. 3, 2, 257. — Richersperge 1084, V. Gebehardi, Scr. 11, 40, 11. — renovirt 1121, Ann. Richersb., l. c. 453, 28; Chron.

Mur., l. c. 259. — c. 1140, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 286 f. — Reichersberg 1144, ibid. 277 f. — verbrannt 1167, Chron. Mur., l. c. 262. — Rechersbergensis 1200, Magni

Chron. contin., Scr. 17, 525, 25.
Reichersdorf (bair. B. Miesbach), Richolts-Reichersdorf (bair. B. Miesbach), Richoitstorf 1077, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 617, 7.

— Richolfesdorf 1087, ibid. 617, 34. — Richersdorf c. 1090, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 207 f. — Richersdorf c. 1115, ibid. 256 f. — c. 1150, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 72.

Reichersdorf (brandenb. K. Guben), verbrannt 1469, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 94.

Reichersdorf (österr. B. Herzogenburg), Richerick of the Control of the C

risdorf c. 1180, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 331. — Reicherstorf 1304, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 193.

Reichersham (bair. B. Haag), Richersheim

c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 636 f.; Richeresheim, ibid.

Reichertshausen (bair. B. Moosburg), Rihherishusun c. 1065, Ebersb. Cartul., Hundt 1,

Reichertshofen (bair. B. Neuburg), Reickerz-offen, gewonnen 1439, Weltchron, IV. bair. Forts., 1446, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 124, 11.

Reichertshofen (württ. OA. Aalen), Reginherishovin c. 1092, Ortliebi Chron., Scr. 10,

77, 21.
Reichertsried (bair. B. Krumbach), Richersriet 973, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 617, 16; Arch.-Augsb. 2, 24.

Reichertsweiler (bair. B. Donauwerd), Rohen-wilaere s. XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-

Augsb. 2, 422.

Reichgrueben (österr. B. St.-Pölten), Richeris-creberin 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2

Reicholfsberg [unbek., in Oesterreich], 1283,

Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 419.

Reichpolds (österr. B. Ottenschlag), Reichpoltstorf 1224, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 306. — Reycholfs 1292, St. Bernh. St.-B., ibid. 2. 6, Nr. 119.

Reichsdorf (bair. B. Landau), Rihdie osdorf, Rihtisdorf c. 1070, Ebersb. Cartul., Hundt 1,

Reichsell, s. Rissel.

Reichshofen (elsäss. K. Reichenau), Richenhofen 1388, Königshofen, St.-Chr. 9, Strassb. 2, Reichterehin, s. Richterich.

Reichterehin, s. Richterich.

Reichterehin, s. Richterich.

Reichterehin, s. Richterich.

Reichterehin, s. Richterich.

Reichterehin, s. Richterich.

Reichterehin, s. Richterich.

Reichterehin, s. Richterich.

Reichterehin, s. Richterich.

Reichterehin, s. Richterich.

Reichterehin, s. Beide (Oster- und Wester-, vom Dollart verschlussen). Hreidensig Beidensig 1211. Erweichten

schlungen), Hreidensis, Reidensis 1211, Emon. Chron., Scr. 23, 470, 37. Reide, s. Ried.

Reideburg (merseb. Saalkr.), Rideborch, belagert 1347, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1,

Reiden (luzern. A. Willisau), Reidin 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 247. — s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 108. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 238; Geschichtsfr. 17, 176.—1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver.

Reidenbach, s. Raitenbach. Reidenbuch, s. Raitenbuch.

Reidenprukke [unbek.], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 35.

Reidinvelth, s. Reinfeld.

Reidling (österr. B. Atzenbrugg), Rudnicha c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 104. — Rudeniche 1196, Trad. Claustro-Neob. 463, Font. Austr. 2, 4, 101. Reyersdorf (brandenb. K. Templin), Reynyh-

dorf 1375, Brandenb. Landb. 165.

Reifdorf, s. Reisdorf. Reifenberg (bair. B. Ebermannstadt), Rifenberg 1182, Langh. Kopialb., Bericht-Bamberg

Reifenberg (nassau. A. Usingen), Ryffenberg, verbrannt 1371, Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 371. — Rifenburg 1437, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 73, 35. — Reiffenberg castr. 1474, Fasti Limpurg., Ross. 59.

Reifendorf (österr. B Mauthausen), c. 1220, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 482.

Reifenstein (steierm B Cilli). Reifenstain

Reifenstein (steierm. B. Cilli), Reifenstain 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 182. Reifenstein (thüring. K. Worbis), Riphenstayn

Kl. 1269, Chron. min. Erphord. contin. VI, Scr. 24,

Reiferscheid (rheinl. K. Schleiden), Rifereschid praesid., verbrannt 1106, Ann. Colon. max., Scr. 17, 746, 7. — Ryfferscheidt 1240, Ann. S. Pantal. Colon., Scr. 22, 534, 12. — Ruefferscheit castr., belagert 1385, Aachen. Stadtrechn. 287, 7 f.; Münstereifl. Chron., Ann.-Niederrh. 15, 198; Ryperschevt. Jac Susat. Seibertz. Onall. 1, 211; Koch. scheyt, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 211; Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 726, 16.

Reifnig (steierm. B. Mahrenberg), Reiffnik 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 289.

Reifnitz (krain. B. Laibach), Raisnitz 1407,

Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 104, 22. — Reifniz castr. 1458, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 746. Reyffnitz 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 534. Reiheim [unbek.], c. 1262, Cod. trad. Reichersb.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 415.

Reylessen, s. Reelsen. Reilingen (bad. A. Schwetzingen), Ruetlingen 1459, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 361. — 1462, Speier. Chron., ibid. 473.

Reymbach, s. Rheinbach.
Reimbrechtshusen, s. Roemershausen.
Reimdi [unbek.], Reinidi (falsch) 889, Trad.
Werdin. Nr. 72, Zeitschr-Berg 6.

Reimersheim [unbek.], Rimirsch munit., belag. 1249, Ann. S. Pantal. Colon., Scr. 22, 545, 42.

Reimerswile, s. Remetschwil.

Reimla, s. Ramelau. Reimlingen (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Nördlingen), Rumilinga 868, Chron. Lauresh., Scr. 21, 371, 49. — Rumelingin, Trad. Fuld., Dr. 6, 90; 44, 7. — Rumheringen, Rumringen, Ruringen, ibid. 40, 18 f. — Limlingen castell., V. s. Udalrici poster., Scr. 12. 258, 42. — s. XIII, Rotul. red-

dit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 427.

Rein (steierm. B. Gratz), Runensis, Kl. gegründet 1129, Ebend., Pez, Scr. 2, 714. — Runa 1134, Monum. Eberac. 4, 23. — Ruonensis 1164, V. Eberhardi archiepisc., Scr. 11, 83, 8; V. Gebe-

hardi, ibid. 45, 24. Reinach (aarg. B. Kulm), Rinacha 1036, Lib. Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 169, 20. — castr. gebrochen 1386, Zürch. Jahrb. 95.

Reinaha [unbest.], c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 551.

Reinarsdorf [unbest.]; 1389, Langh. Kopialb., Bericht Bamb. 24, 61.

Bericht Bamb. 24, 61.

Reinbach (bair. B. Sulzbach), c. 1130, Cod. trad.

Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 639 f.; Renipach, Trad. S. Nicol. pr. Patav., ibid. 545 f. Reinberg (pommer, K. Grimmen). Reinberge.

Reynenberge, Strals. Stadtb. 1, Nr. 6 f.; Verfest.

Reinberg, s. Rimburg.

Reinboltzwilr, s. Remetschwil.

Reinborn (nassau. A. Idstein), Rinnbronne

wüst 889, Monum. Blidenst. 8, 18.

Reineberg (westfäl. K. Lübbecke). Reyneberch castr. gebaut 1209, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., castr. gebaut 1209, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 182. — Reynesberge, neu gebaut 1212, Sachsenchron., Abel, Samml. 241. — gewonnen 1265, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 187. — Regnenberch 1406, Sachsenchr., l. c. 244. — belagert 1412, ibid. 206.

Reyneyghe [unbest.], 1416, Bredel. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 156.

Reinekeim [unbek.], Cod. Hirsaug. 39. — Reynikeim oppid. 1334, Matth. Neoburg 231.

Reynenen [in Lappequanda]. 1220, Chron. Livon.

Reynenen (in Lappegunda), 1220, Chron. Livon.,

Hans. 252.

Reinersdorf (bei Memleben), Regenstorf, Reginsdorf, Reginstorff, Wizenburc, Kl. gebaut 1127, Herbordi V. Ottonis, Scr. 12, 759, 10; Regenheresthorff, ibid. 861, 22; Scr. 20, 708, 40 f.; Reginisdorf, Reinsdorph, Ebbon. V. Otton., ibid. 833, 34; Monach. Priefling., V. Otton., Scr. 12, 886, 45.
Reinersdorf (schles. K. Kreuzburg), 1470, Eschen-

loer, Scr. Siles. 7, 221.

Reinersprunnen, s. Reinhardsbrunn.

Reinertsau (württ. OA. Freudenstadt), Reinhartsowe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 41 f.

Reinesburg, s. Regensburg. Reineshusensis, s. Reinhausen.

Reinestorpe [unbest.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 97; 98.

Reinewer (russ. Gouv. Livland), Reineveri villa 1221, Heinr. Chron. Livon., Scr. 23, 311, 13.

Reinfeld (holstein. A.-O.), Reynovelde, Kl. gebaut 1129, Sachsenchr., Abel, Samml. 129.— germindt 1184. Patha (Chron. Libra. Scr. 2002). gebaut 1129, Sachsenchr., Abel, Samml. 129. — gegründet 1184, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 351. — 1186, Chron. Holtzat., Scr. 21, 271, 13; Regnoeveld, Ann. Stadens., Scr. 16, 351, 8 f.; Presbyt. Bremens., Lappenb. 55 f.; Sidon. Epist., Holstein. Quell. 4, 183; 417; Chron. Slav., Laspeyr. 99; Detmar, Chron., Graut. 1, 64. — 1187, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 162, 6. — 1188, Chron. Riddagshus., Leibn., Scr. 2, 78. — 1190, Ann. Colbaz., Scr. 19, 716, 1. — 1227, Holstein. Reimchr., D.-Chr. 2, 630, 169. — geweiht 1237, Ann. Hamburg., Holstein. Quell. 4, 423. — Reyneveld 1264. Nordelb. Chron. 88 - Reyneveld 1264, Nordelb. Chron. 88.

Reinfeld (österr. B. Hainfeld), Reidinvelth 1161, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 283. Reinfrideswile, s. Rifferschwil.

Reingeriswiler, s. Rengetsweiler. Reingeswile, s. Rengetsweil. Reyngildessen, s. Rengildessun.

Reinhardsbrunn (gotha. A. Tenneberg), Reynhersborn, Kl. gegründet 1025, Ann. brev. landgr. Thuring., Eccard 347. — 1034, Ann. Reinhardsbr., Weg. 4. — 1035, Chron. Thuring., Lorenz 202. — Reinhartzborn gebaut 1070, Hist. landgr. Thur., Pistor.-Str., Scr. 1, 1308. — Reynhardisborn gegründet 1084, Hist. de landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 358; Ann. Reinhardsbr., 1. c. 16. — Reynhardsborn 1085, Nicol. Sieg., Weg. 267; Reinhartsborn, ibid. 309; Chron. Thuring., Lor. 204; Ann. brev. landgr. Thur., 1. c. 347; Reynhardisbron, gebaut, Ann. S. Petri, Scr. 16, 16, 33; Reinhersburnen, Ortus princ. Thur., Wenck Reinhardsbrunn (gotha. A. Tenneberg), Reyn-

80; Chron. min. Erphord., Scr. 24, 191, 7 f. — Reinersprunnen, Reinhersprunen 1091, V. Gebehardi archiepisc., Scr. 11, 41, 2 f.; Reginhers-prunnun, Auct. Garst., Scr. 9, 568, 19. — geweiht 1097, Ann. brev. landgr. Thur., l. c. 348. — Rin-Reinharsborn 1227, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 85;
Reynhartzborn, Weltchron, Thür. Forts., D.-Chron. Thur., I. C. 348. — Killinheres-brunnen 1123, Chron. Gozec., Scr. 10, 154, 1f. — Reinhersprunn 1205, Contin. Admunt., Scr. 9, 590, 49. — 1215, Chron. Sampetr., Stübel 58. — Reinharsborn 1227, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 85;
Reynhartzboern, Weltchron, Thür. Forts., D.-Chron. Chr. 2, 291, 43 f. — Reynardisborn 1283, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 194, 7. — verbrannt 1233, Ann. Reinhardsbr., Weg. 219. — Reinhartsburn, Reinhersburn 1242, Ann. Erphord., Scr. 16, 34, 16. — verbrannt 1291, Ann. Reinh., Weg. 261. — 1292, Chron. Sampetr., Stübel 130. Reinhardsdorf [unbest.], 1322, Langh. Kopialb.,

Bericht.-Bamb. 23, 77.
Reinhartsowe, s. Reinertsau.

Reinhausen (hannov. A.-O.), Reynehusen, Reyneshusensis Kl. 1100, Reinh. Reinhus., Leibn., Scr. 1, 703.

Reinherishuson (ehem. am Zusammenflusse der Fulda und Werra), 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 123, 26. — Rechinherishusun 1020, ibid.

Reynholdeshusen [unbek.], Trad. Corb., Wig.

Reinichen, s. Renchen. Reinidi, s. Reimdi.

Reynyhdorf, s. Reiersdorf.

Reinimpach [unbek.], c. 1150, Trad. Subens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 428.

Reininghausen (Hint.- u. Vord.-, westfäl. K.

Lüdenscheid), Reninchuson c. 1100, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 307. — Reninchusen 1242, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 285.

Reinken, s. Renchen.

Reinkenhagen (pommer. K. Grimmen), Reinekenhagen, Reynikenhagen, Strals. Stadtb. 3, 2, Nr. 228 f.

Reinoldesborg, s. Rendsburg

Reinoldesperch [unbek., in Franken], Kirche gegründet 1088, Michael. annot. histor., Böhmer, Font.

Reinoldesperg, s. Reinsberg.

Reinoldestorpe, s. Reinsdorf. Reinolz (österr. B. Dobersberg), Reynoltz 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 248.— Reinolds s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 19.

Reinolzberg [unbest.], 955, Chron. Rottenb.,

Duell. Misc. 2, 17

Reinpach funbek.], s. XIII, Ration. Austr., Rauch,

Reinprechts (drei Ortschaften des Namens in

Reinprechts (drei Ortschaften des Namens in Niederösterreich), 1327, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 125. — Reimprechts, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 495 f.

Reinprechtsbruck (österr. B. Zwettl), Reimprechtespruck 1272, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 44 f. — Reimprechtsburg 1284, ibid. 370.

Reinrode (belg. Prov. Limburg), Renhrode 1087, Roder. gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 246 31.

Reyns, s. Rhens.
Reinsberg (bair. B. Miesbach). Reginaltes-

Reinsberg (bair. B. Miesbach), Reginoltesberge c. 1110, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 15.

Reinsberg (österr. B. Gaming), Regenoldesberch, Regnoldsperch 1187, Trad. Claustro-Neob. 205, Font. Austr. 2, 4, 42; Regnoldesper, ibid. p. 17; Regenoltesberg, ibid. p. 57.—Reinsberg, 1200. noldesperg c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk .-Buch ob d. Ens 1, 750.

Reynsborch, s. Rhijnsburg.

Reinsdorf (braunschw. K. Helmstedt), Reinoldestorpe 1163, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst.. Thur.-Sachs. Mittheil. 1, 4, 29. — Reynstorp 1403, Feud. Werdin., Zeitschr.-Niedersachs. 1874, IO:

Reinsdorf (weimar. A. Auma), Reynsdorf, Kl. gegründet 1094, Nic. Sieg., Weg. 268. — Reines-

torf 1101, Ann. Pegav., Scr. 16, 246, 38.

Reinsdorph, s. Reinersdorf. Reinstedt (anhalt. K. Ballenstedt), Rynstede 1063, Chron. S. Simon. Goslar., D.-Chr. 2, 594, 25; 605, 28. — Rinstete 1308, Weltchron., thüring. Forts., ibid. 311, 20.

Reinstetten (württ. OA. Biberach), Rainstetin c. 1102, Chron. Ottenbur., Arch.-Augsb. 2, 27. — Rainstetten 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 145. — Rinstete 1308, Chron. Sam-Stübel 150.

Reinthal (österr. B. Feldsberg), Rintal c. 1180, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 382 f.

- 1318, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 495 f. Reinwic [unbek., in Holland], 1016, V. Mein-erci episc., Scr. 11, 135, 3.— Rinwich 1165, werci episc., Scr. 11, 135, 3. — Rinwich 11 Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 275

Reisach (bair. B. Passau), Rihschach c. 1150, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 226. -Risach c. 1170, Cod. trad. Reichersb., ibid. 371.— c. 1240, Trad. Patav., ibid. 1, 483. Reisach (österr. B. Ibbs), Reisech s. XIII, Ra-

tion. Austr., Rauch, Scr. 2, 48.

Reisbach (bair. B. Dingelfing), Rhispac, Rispach 799, Leges 1, 79, 47. — c. 1100, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 629. — 1223,

Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 629. — 1223, Trad. S. Nicol. pr. Patav., ibid. 609.

Reisch (bair. B. Landsberg), Rische 1052, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 224, 12.

Reischach (hohenzoll. OA. Wald), Rischga, Rischach, Cod. Hirsaug. 58. — Rihschach 1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 83.

Reischenau (bair. B. Zusmarshausen), Rischinowa 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 36.— Rischenaw, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 30, 7 f. Reischenbach (österr. B. Raab). Rischenbecke,

Rischenpach c. 1275, Cod. trad. Reichersb., Urk .-

Buch ob d. Ens 1, 414.

Reisdorf (kärnt. B. Völkermarkt), Reifdorf

Reisdorf (karnt. B. Volkermarkt), Reflect.

1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 296.
Reise [unbest.], c. 1200, Cod. trad. Formbac.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 764 f.
Reiselfingen (bad. A Bondorf), Risolvingen

1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 30. Reisen (bair. B. Erding), Risun c. 1030, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 11.

Reisenberg (österr. B. Ebreichsdorf), Fund. Zwetl.,

Font. Austr. 2, 5, 477 f. Reisensburg (bair. B. Günzburg), Risinesburc castell. 955, Gerhardi V. s. Oudalr., Scr. 4,

Reisepach, s. Reissbach.

Reisheim [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., 7, 130 f.

Reisicht (schles. K. Hainau), Schlacht 1467,

Reising (schees. R. Hathau), Schnacht 1461, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 148.
Reising (steierm. B. Frohnleiten), Reysinge 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 186.
Reysintz [unbek.], castr., zerstört 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 536.
Reislingen (braunschw. K. Helmstedt), Reslinghe 1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mittheil theil. 2, 48.

Reissbach (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Eggenfelden), Reisepach c. 1250, Cod. trad. Reichersb., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 409 f.; Reissenpach, ibid.

Reissen (hess. K. Heppenheim), Ruzondun 877, Chron. Lauresh., Scr. 21, 374, 3. - Eressam 1023, ibid. 426, 41.

Rellikon

Reiste (westfäl. K. Meschede), Reyste 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 388; 389. Reiste (Nieder-, westfäl. K. Meschede), Nedern Reyste 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell.

Reistingen (bair. B. Dillingen), Cod. Hirsaug. 86. Reit (bair. B. Ebersberg), Riuti c. 1075, Ebersb.

Cartul. Hundt 3, 125.

Reit (österr. B. Frankenmarkt), Riwtun 980,
Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 87. Reite [unbest.], Gundechar, Lib. pont. Eichst.,

Scr. 7, 247, 30. Reite, s. Reutehof.

Reitenhalde (ehem. bei Mariaberg, württ. OA. Reutlingen), Ritinhaldun 1109, Bertholdi Chron., Reitenowe, s. Reitnau. Reitenbald un 1115, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 127. — 1137, Bertholdi Chron., l. c. 122, 21.

Reitenowe, s. Reitnau.

Reitgesing (bair. B. Ebersberg), Rihcozzingin

c. 1070, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 113. Reith (österr. B. Vöcklabruck), Riute, Riuta 748, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 94 f.

Reithasela, s. Raithaslach.

Reithe [unbest.], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 66. Reithe, s. Rheidt.

Reiting (drei Ortschaften in Oberösterreich), Riuting 1150, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob Ens 1, 723.

Reitnau (aarg. B. Zofingen), Raitenov 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 175f.-Reitnowe 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 161, 1. — Reitnowa 1350, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 265.

Reitnau (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Lindau), Ritenowa, Cod. Hirsaug. 44 f. — Reitenowe 1218, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 63. — Raitnowe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 116; Geschichtsfr. 17, 182. Reitt [unbest.], 1190, Otto Frising. Chron., Scr.

Reitwang [unbek., bei Wasserburg], 1407, Zink,

St.-Chr. 5, Augsb. 2, 104, 15.
Reytzwinden [unbek.], verbrannt 1449, Chron.
Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 219.

Rekaych [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 187. Rekele [unbek.], 1343, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 143

Rekelinge, s. Recklingen und Ricklingen.

Rekelinghusen, s. Recklinghausen.

Reken (Gr.- u. Kl., westfäl. K. Borken), Recnon 889, Trad. Werdin. 73, Zeitschr.-Berg 6. — Reke, Strals. Stadtb. 5, Nr. 156. — 1430, Rynesb. Contin. Lappenb. 159 Rekenhardinchoyven, s. Reckerding.

Rekeringhusen [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 396. — Rekerinchusen 1416, Bredel, Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 155. Rekken [unbek.], s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 375. Rekniez [unbek., in Ungarn], castr. erobert 1289, Centin Vindy.

Contin. Vindob., Scr. 9, 715, 33. Relingehusen, s. Roellinghausen.

Rellikon (zürch. B. Uster), Rellinkon 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 125, 4.

Rellinghausen (cheinl. K. Duishurg). Rollinghuson, Rollinkhuson 943, Trad. Werdin. Nr. 79, Zeitschr.-Berg 6.

Relues [unbek.], 1155, De fundat. monast, Diessens.,

Ser. 17, 320, 32.

Remagen (rheinl. K. Ahrweider). 1112, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 507, 21 f. — Rigemacensis 1136, Ann. Rodens., Scr. 16, 712, 5. — Rigemago 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederth. 5, 273. - Regimagium, verbrannt 1189, Ann. Colon. max., Scr. 17, 807, 27. — Regiomagum 1205, Chron. reg. colon., contin. I, Scr. 24, 10, 8 f. — Remeghe 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 461; 502. — Remagum 1300, Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1. — Hagen. St.-Chr. 12, Köln 1, 77. — belagert 1475, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 134,

Rembach [unbek.], 1220, Caesarius, Registr.,

Leibn., Collect. 473.
Remchingen (bad. A. Durlach). Remichingen. Trad. Wizenb., Possess. Nr. 314. — Remychem 1462, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 466. Remda (weimar. A.-St.), Remnidi, Trad. Fuld.,

Dr., 38, 4

Remedii, s. Remues.

Remekesleve, s. Remkersleben.

Remeling (lothring. K. Diedenhofen), Rimiling a 954, Reginon. contin., Scr. 1, 622, 44.

Remelinkrode, s. Remlingrade.

Remersburch [unbek.], gewonnen 952, Chron. S.

Bavon., Smet. Corp. 1, 521.

Remerswile, s. Roemerschwil.

Remerveste [unbek.], 1483, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 420.

Remese, s. Remsede. Remeshe, s. Rems.

Remetschwil (aarg. B. Baden), Reimiswilare 1197, Engelb Urbar, Geschichtsfr. 17, 246. — Reimmerswiler 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz, 12, 172. — Reimerswile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 146, 9.

Remetschwil (bad. A. Waldshut), Reinboltz-

wilr 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 55, 13. Remi, s. Rheims.

Remich (luxemb. K.-St.), Remiche, Schlacht 882, Gesta Trever., Scr. 8, 167, 19. — Remicha 917, Mirac s. Glodesindis, Scr. 4, 237, 55. — Ramiche, Sigehardi mirac s. Maximin., ibid. 233, 43.

Remychemer Thal, s. Pfinzthal. Remichingen, s. Remchingen.

Remigiberg (pfälz. K. Kusel), V. s. Remigii, A. SS. Oct. 1, 167 f.

Remingen, s. Ramigen. Reminingen, s. Remlingen.

Remiremont (französ. A.-St.), S. Romarici mons 656, V. s. Adelfi, A. SS. Sept. 3. 815 f. — De s. Caecil., ibid., Aug. 2, 734. — Rometicus m. 803, Ann. Guelferbyt., Scr. 1, 46, 3. — Romerici m. 806, Einh. Ann., ibid. 193. — Rumerici m. 832, Gesta abbat. Fontan., Scr. 2, 299, 7.—870, Leges 1, 517, 8; Hincmar, Scr. 1, 488, 13.— Rimelsburg 1284, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 47, 11.

Remis, s. Rehme und Rheims.

Remische [unbek., Decan. Grünbach], 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 65.

Remisere [unbek.], 1220, Caesarius, Registr.,

Leibn. Collect. 462.

Remisgrat (Alp bei Langnau), 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 180, 11.
Remist [unbek.], 1110, Ann. Rodens., Scr. 16,

Remkersleben (magdeb. K. Wanzleben), Remkersleve, Schlacht 1212, Sachsenchron., Abel, Samml. 157. — 1213, Weltchron., D.-Chr. 2, 239, 24; Braunschw. Reimchron., ibid. 548, 7104. — 1214, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 138, 11; Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 358. — Remekesleve 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 99. Remlingen (bair. B. Marktheidenfeld), Remingen Bongingen, 110, Treed, Edd. Reminingen, Remainingen, 110, Treed, Edd.

ningen, Remeningen 910, Trad. Fuld., Dr. 4,

Remlingen (braunschw. A. Wolfenbüttel), Rem-

Braunschw. 1, 32, 5 f.
Remlingrade (rheinl. K. Lennep), Remelinkrode 1184, Trad. Werdin. 138, Zeitschr.-Berg 7

Remmerten (niederl. Prov. Utrecht), Rimbrahtes, Trad. Fuld., Dr. 41, 112. — Rimbrahte 855, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6.

Remmingsheim (württ. OA. Rottenburg), Remmincheim 1092, Ortlieb Chron., Scr. 10, 76, 47.

— Remmingesheim 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 113 f. — Remmingshain 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 60.

Remnidi, s. Remda.

Remoltesberge [unbek.], Kirche gegründet 1079. Hist. monast. Comberg., Duellius, Miscell. 2, 270.

Rempe [unbek.], Rempempe castr., gebaut, Hist.

Rempe [unbek.], Rempempe castr., gebaut, Hist. archiepisc. Bremens., Lappenb. 20. — Rempe, Chron. Brem., Leibn., Scr. 2, 267.
Rems (Neckar-, württ. OA. Waiblingen), Remse castr. 1286, Joh. Victor., Böhmer, Font., 1, 314. — Remeshe 1287, Ann. Sindelf., Scr. 17, 305, 26.
Remsarn [unbek.], c. 1240, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 240.
Remscheid (rheinl. K. Lennep), Rymschyt 1312, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederth, 6, 142.

1312, Gerresh. Hebereg, Arch.-Niederh. 6, 142. Remsede (hannov. A. Iburg), Hramisitha, Remese, Remeseden 1050, Freckenh. Hebereg. Friedland. 50 f. Remsnik (Berg bei Mahrenburg in Steiermark),

1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 288.

Remstedt (hannov. A. Bruchhausen), Remestede 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838.

Remues (graubünd. B. Inn), Remedii s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forscher 4, 191.

Remunde, s. Roermonde.

Rena [unbek.], 1033, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 169.
Renaix (belg. Prov. Ostflandern), Rothomacensis 860, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 489.

Renberge, s. Reinberg.
Renchen (bad. A. Achern), Renichein, Reinichen 1143, Cod. trad. Reichenb., Württemb.
Jahrb. 1852, I, 129 f.—Reinicheim 1280, Mirac. s. Mar. Argent., Scr. 17, 116, 25. — Reinken 1302, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 226, 38.

Rendingen, s. Renningen.

Rendsburg (holstein. A.-St.), Reinoldesborg castr. 1152, Lerbeck, Chron. Schowenb., Meibom. castr. 1152, Lerbeck, Chron. Schowenb., Meibom. Ser. 1, 503. — Reinoldesburch 1199, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 219, 17; castr., neugebaut, ibid. 26; gewonnen, Detmar, Chron., Graut. 1, 79; Rendesburg, Presbyt. Bremens., Lappenb. 40 f. — Reynsborg, gewonnen 1200, Ann. Ryens., Scr. 16, 405, 3. — 1201, Holstein. Reimchron., D.-Chr. 2, 617, 1156 f. — 1220, Weltchron., ibid. 236, 15 f. — Reynoldes Borch, gewonnen 1225, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 361. — 1226, Sachsenchron., Abel, Samml. 158. — belagert 1227, Detmar, l. c. 103; gewonnen, ibid. 104. — belagert 1250, Ann. Stadens., Scr. 16, 373, 1. — Rendesborg 1261, Chron. Holtzat., Scr. 21, 267, 14 f. — Rendensborg, Renoldesborg 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 351 f.

Renseborg, gewonnen 1346, Detmar, Chron., draut. 1, 263. — belagert 1402, Chron. Holtzat., Grant. 1, 263. — belagert 1402, onto...—belagert 1470, Detmar, l. c. 2, 329. — 1471, Nordelb. Chron. 148 f.

Rene [unbest.], 1325, Freckenh. Hebereg., Fried-

länd. 91.

Rene, s. Rheine.

Renefelt, s. Rehfelde. Reneige [unbek.], 1416, Bredel. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 155

Reneke, s. Rineck.

Renen [unbest], 1318, Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 31, 134. Renenberg [unbek., Diöc. Osnabrück], 1325,

Freckenh. Hebereg., Friedland. 90. Renenpuch [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 239.

Renersthoffen [unbest.], 1444, Wahraus, St.-Chr. 4,

Augsb. 1, 239, 5.
Renesburch, s. Rhijnsberg.
Renfrizhausen (württ. O.A. Sulz), Ramfrideshousen 1167, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Urk.-Buch 1, 131

Rengelem, s. Ringelheim.

Rengerengthorpa [unbek.], c. 860, Essen. Hebereg., Heyne 62, 6. Rengersdorf (bei Görlitz), 1488, Görlitz. Raths-

ann., Scr. Lusat. 2, 110.

Rengersdorf (schles. K. Sagan), Rengirsdorf c. 1217, Catal. abbat. Sagan., Scr. Siles. 1, 179 f. Rengershausen (hannov. A. Eimbeck), Reginwerskinghusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 118.

? Rucunhusen, ibid. Nr. 460. Rengershausen (hess. K. Kassel), Ringolveshusen 1250, Possess. Hain. 1, Zeitschr.-Hessen 3. Rengerslage (magdeb. K. Osterburg), Ringers-

lage 1434, Becker, Zerbst. Chron. 75.
Rengetsweiler (hohenzoll. OA. Wald), Reingeriswiler 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 278, 22.

Rengg (Vorberg des Pilatus am Vierwaldstätter-

see), Rengk 1315, Justinger, Chron. 49.

Renggetsweil (thurg. A. Tobel), Reineschwile castr., Conr. de Fabar., Casus S. Galli, Scr. 2, 176, 7; Reingeswile, ibid. 177, 25; Reingeschwile, ibid. 180,

Renghitinchusen [unbek.], 1036, V. Meinwerci

episc., Scr. 11, 160, 15.

Rengildessun [unbek.], Reyngildessen 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 12.

Rengstauff, s. Regenstauf.

Renguishausen (württ. OA. Spaichingen), Rentwigeshusen 1092, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 213. — Rentwigehusen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 28.

Renhartsweiler (württ. OA. Saulgau), Rinhart

993, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 636, 9.

Renhrode, s. Reinrode.

Reniggem [unbek.], 977, Chron. Holland. Kluit

Reninchuson, s. Reininghausen.

Reningelst (belg. Prov. Westflandern), Rinningae, Riningae 1127, Walteri V. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 555, 12.
Reninsis, s. Rheingau.
Renispach [unbek.], c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 549.
Renkum (niederl. Prov. Gelderland), Radincheim 1016, V. Meinyneri ening Sorver 1016.

heim 1016, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 134, 47 f. Rennau (ehem. bei Königslutter), Ronowe 1385, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 105, 20.

Rennebeke, s. Roennebeck.

Rennelberg (bei Braunschweig), 1379, Fehdeb.,

St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 37, 3 f.
Rennenreutt [unbek.], Andreae catal. abbat. S.

Michael., Scr. 12, 907, 37.
Renningen (württ. OA. Leonberg), Rendingen 1277, Ann. Bebenhus., Hess, Monum. 259; Württemb. Jahrb. 1855, 2, 178.

Renninruti, s. Lohner.

Renoldasthorpa [unbek., in Westfalen], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 91, Zeitschr.-Berg 6.

Renoldesborg, s. Rendsburg.

Rens, s. Rondsen. Rensa, s. Rhens

Renseborg, s. Rendsburg.

Rensefeld (lübeck. A. Schwartau), Ranzivelth 1177, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 130, 1.

Rensen, s. Rondsen.

Renshausen (hannov. A. Gieboldehausen), Rinolfeshusen, Trad. Fuld., Dr. 41, 78. — Renshusen 1394, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr.

Rensing (holstein. A. Kellinghusen), Renceke, Renceken 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 113 f. Renswoude (niederl. Prov. Utrecht), Hrenhem 855, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6. Renswuchren (holstein. A. Neumänster), Rensvorthe 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 610 f.

Rentelen, s. Rinteln.

Rentilo [unbek., in der Velau], 855, Trad. Wer-

din. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6. Rentsch (tirol. B. Bozen), Roensch 1320, Sonnenb. Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 40b.

Rentwigehusen, s. Renguishausen.

Rentwinsowe [unbek.], c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 763.

Rentz, s. Rehnitz.

Rentzleins [unbek., in Oesterreich], 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 249.

Renus, s. Rhein.

Renwiegesdorf [unbek.], 1337, Langh. Kopialb.,

Bericht-Bamb. 23, 108.

Reomagus [unbek., Diöc. Metz], Reumaga c. 1025, Hist. s. Arn. Mett., Scr. 24, 540, 17 f. Reonga [unbek.], 773, Chron. Lauresh., Scr. 21,

15.

347: 15. Repe (westfäl. K. Olpe), 1254, Gesta abbat. Trudon. contin. III, Scr. 10, 398, 33. Repesholt, s. Reepsholt.

Repholthusen [unbek.], 1236, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 123.— Reppoltshusen 1248, ibid. 184.

Repotovichi [unbek., bei Trebnitz], 1203, Trebnitz. Stiftungsbr.

Reppen (brandenb. K. Sternberg), 1375, Brandenb. Landb. 7 f.

Reppenstedt (hannov. A. Lüne), Repenstede 1202, Chron. S. Michael., Wedekind, Noten 1, 417.

— 1213, Scr. 23, 397, 20. Reppin (pommer. K. Schivelbein), Repczin 1337, Neumärk. Landb. 26.

Reppin, s. Ruppin. Reppner (braunschw. K. Wolfenbüttel), Repenarde 1202, Chron. Hildesh., Scr. 7, 859, 38.—Repenere 1382, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 77, 24. Rerenbach, s. Roehrenbach.

Reric, s. Rorich. Resa, s. Rees.

Resehoved, s. Rixhoeft. Reseys, s. Radzans.

Resel, s. Roessel.

Resene, s. Reesen.

Resia, s. Rees.

Resinburg. s. Riesenburg. Reslinghe, s. Reislingen.

Respergen [unbek.]. 1158, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 672.

Respitz, s. Roeschitz.

Respz, s. Raabs. Resse, s. Rees. Ressel (Gebirgszug bei Brüx), Resel 1421, Leonis 60.

Ressen funbest.], 1164, Schüren 95

Ressendorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Ser. 2, 193.

Rest, s. Rast. Resta, s. Reest.

Resudens (waadtl. B. Peterlingen), Ramasoldingin, Resuldens 922, Ann. Lausann., Scr. 24, 780, 13 f.

Reteyach [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 129.

Retelberg, s. Radelberg. Retelenheim, s. Roedelheim. Retersheim, s. Raedersheim.

Reterstachen [unbek., in Ungarn], gewonnen 1289, Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 479. Retewisch, s. Rethwisch. Retextum, s. Rethel.

Rethardessen [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb.,

Arch.-Westfal. 7, 2, 303.
Retharii (Slavenstamm), Redarii, Redares, Riadri 929, Widuk, Scr. 3, 433, 4. — Retheri 961, Adami Gesta Hamb., Scr. 7, 312, 5. — Riedirierun 1005, Thietmar, Scr. 3, 812, 7.
Rethburch, s. Rietberg.

Rethdorp, s. Rehdorf.

Rethe [unbek., bei Osnabrück], 1088, V. Bennonis episc., Scr. 12, 80, 34; Retha, ibid. 36. Rethehorna, s. Rethorn.

Rethel (lothring, K. Diedenhofen), Rotila Kl. 892, Regin. Chron., Scr. 1, 605, 1. — Retextum castr. 1049, Laur. Gesta episc. Virdum., Scr. 10, 494, 10 f. — Registensis 1356, Northof, Mark, Tross 210.

Rethen (hannov. A. Gifhorn), Redhen, belagert 1255, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 558, 7977.

Reten 1379, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1,

Rethen (hannov. A. Hannover), 1297, Notae Hannov., Scr. 16, 433, 5. — Rethim, Strals. Stadtb. 2, Nr. 198; Verfest. Nr. 31 f.

Rethere [unbek., in Westfalen], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 95.

Retheri, s. Retharii.

Retherstorff [unbek., beim Drachenfels am Rhein],

1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 500.
Rethmar (hannov. A. Burgdorf), Rethmere
1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 97.
Rethorn (oldenb. K. Delmenhorst), Rethehorna 1050, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 247. — 1059,

Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 90.
Rethowi [unbek.], 1279, Petr. de Dusb., Scr.

Pruss. 1, 132.

Rethra, s. Mecklenburg.
Rethwisch (oldenb. A. Vechta), Retewisch
1134, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 95.

Retiensis, s. Ries. Retina, s. Roetis.

Retlenheim, s. Roedelheim.

Retmershusen [unbek.], 1250, Lib. bonor. Walb., Thur.-Sächs. Mittheil. 2, 47.

Retmerslevo, s. Rottmersleben. Retschen, s. Ratschenhof.

Rettelinkon [unbek., in der Schweiz], s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 103.

Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

Rettenbach (bair. B. Dorfen), Rotenpach castr.

1070, Ebersb. Cartul. Hundt 1, 111.

Rettenbach (bair. B. Oberdorf), Rotinbach 1167, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 619, 17; Arch.-Augsb. 2, 30.

Rettenbach [unbest.], Retenpach c. 1150, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 267 f. —

c. 1190, ibid. 244 f.

Rettenbergen (bair. B. Augsburg), 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 256, 29.

Rettschwil (hzern. A. Hochdorf), ?Hedeswile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 174, 1.
Retwech (Weg bei Osterspei), 655, Dipolm. 1,

Retz (österr. B.-St.), Rakouz castr. 1100, Cosmae Chron. Boem. Scr. 9, 106, 32. — 8. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 10. — 1338, Ann. Zwetl., Scr. 9, 683, 11. — Recza 1357, Contin. Zwetl. IV, ibid. 687, 13, — gewonnen 1425, Chron. Claustro-Neob., Arch.-Oesterr. 2, 248; Contin. Cl.-Neob. V, Scr. 9, 739, 32; Retcze civit., Chron. Trebon., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 55: 88; 2, 444.

Retz, s. Roetz.

Retzbach (bair. B. Karlstadt), Recibach, Trad. Fuld., Dr. 4, 65. — 1335, Michael. annot. histor., Böhmer, Font. 1, 457

Retzow (brandenb. K. Westhavelland), 1375, Brandenb. Landb. 102.

Retzstadt (bair. B. Karlstadt), Rezistat, Rezzestat, Trad. Fuld., Dr. 5, 169 f. Reudnich [unbek.], Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 554. — s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr.

2, 25.
Reuel [unbek.], Reuil c. 1150, Cod. trad. Reichersb.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 296 f.
Reuenthal (aarg. B. Zurzach), Ruwental 1310,
Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 53, 30.
Reuffelsberg [unbek.], c. 1215, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 271 f.
Reumagn. S. Beomagns

Reumaga, s. Reomagus.

Reumen (schles. K. Münsterberg), Rewman, verbrannt 1429, Necrolog. Heinrichov., Zeitschr.-Schlesien 4, 304. — 1433, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 134.

Reun (steierm. B. Gratz), Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 529. — Runensis Kl. **1325**, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 399.

Reune, s. Roens

Reurip, s. Raab.

Reusch (Alt- u. Neu-, mühr. B. Brünn), 1265, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 162 f. Reuschenberg (rheinl. K. Solingen), Ruschen-berg 1399, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 138, 31; Koolb, ibid. 64, 25.

Koelh., ibid. 461, 27.

Reuss (Nbfl. der Aar in der Schweiz), Rusa
1114, Orig Murens., Herrg., Geneal. 1, 319.—Ruess, Russ, Chron. 18. — Ruese 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 174. — Rues, Joh. Vitodur. (Arch.) 96. — Ruisa 1306, Matth. Neoburg 42. — Riuz 1308, Zürch. Jahrb. 62; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1308, Zürch. Jahrb. 62; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 64, 11; Justinger, Chron. 42 f.; Ruse, Arnpeck, Chron. Austr., Pez, Scr. 1, 1236; Ruses, Russ 18. — Ruezze, Weltchron., Thüring. Forts., D.-Chr. 2, 311, 27 f. — Ruesa 1343, Joh. Vitodur. (Arch.) 190. — 1361, Faber, Goldast 59.

Reusten (württ. OA. Herrenberg), Rusten 1115, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb., 1852, 1, 127. — Raistingen 1235, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 630, 18; Arch.-Augsb. 2, 67. — 1292, Ann. Bebenhus., Hess, Monum. 262; Württemb. Jahrb. 1855, 2, 182.

1855, 2, 182.

Reut (bair. B. Passau), Rute c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav.. Urk.-Buch ob d. Ens 1, 540 f.

- 1250, Lib. bonor. Infer. Monast. Ratisp., Verhandl.-Oberpfalz 9, 46.

Reut (viele Ortschaften des Namens in Baiern),

Rute c. 1150, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 72.
Reut [unbest., in Oberösterreich], Riuti 1091,
Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2. — Riute,
Riuth c. 1126, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob
d. Ens 1, 632 f. — c. 1256, Trad. Patav., ibid. 488 f.

Reut [unbest., in Steiermark], 1265, Ration. Stir.,

Rauch, Scr. 2, 191.

Reute (württ. OA. Ravensburg), Riuti 1180,

Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 26.

Reute (württ. OA. Tettnang), Rutin 970, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 112.—Ruti, Rutti 1060, Casus monast. Petrishus., Scr. 20, 644, 40 f. — 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 22.

Reute (württ. OA. Waldsee), Ruethi 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 21 f.

Reute [unbest.], Ruti 1109, Cod. trad. Wein-

gart., Staelin 36. Reutehof (bad. A. Jestetten), Reite 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 63, 1.
Reutern (bair. B. Griesbach), Riutaren c. 1120, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 781.

— Riutarn 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr.

53, 274.

Reutern (mehrere Ortschaften in Oesterreich),
Rautarn, Reutarn, Fund. Zwetlin., Font. Austr.,
2, 3, 495 f. — s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr.

2, 27. Reuth (bair. B. Heilsbronn), Reut 1313, Monum.

Eberac. 147, 15.
Reuth (Gr.- u. Kl.-, bair. B. Nürnberg), Reut 1352, Stromer, Beilag, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 212, 9.

— Ruth, Rute maj. 1340, Monum. Eberac. 92, 29 f. — Grossreut, Kleinreut verbramt 1449,

Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 150; 1; 2; 7 f.
Reuth [unbest., in Oesterreich], Rute, Route,
Ruthi c. 1110, Cod trad. Garstens., Urk.-Buch ob

d. Ens I, 122; 137; 138.

Reuthe (Ob.- u. Unt.-, bad. A. Emmendingen),
Riuti 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.Arch. I, 202; Geschichtsfr. 19, 174.

Reuthe (bad. A. Messkirch), Riuti c. 1191, Acta

Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 60. Reuthe (bad. A. Ueberlingen), Ruti 1217, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 105. Reuthelshofen [unbek.], 1290, Langh. Kopialb.,

Bericht-Bamb. 22, 98.
Reuthlein [unbek.], 1313, Langh. Kopialb., Be-

richt-Bamb. 23, 54.
Reutigen (bern. A. Niedersimmenthal), Roeutigen 1471, Schachtlan bei Frickart 297. - Roeitingen,

Stretlinger Chron. 54.

Reutin (bair. B. Lindau), Rueti 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 117.

Reutlingen (württ. OA.-St.), Rutelingen, Rutilingen, Ruetligen, gegründet 1200, Ann. Tegerns., Scr. 24, 58, 33 f. — 1229, Fund. Marcht., Freib. Diöc.-Arch. 4, 184. — Rutlingen, belagert 1247, Hugo Rutling., Böhmer, Font. 4, 130. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 69 f. — Lib. decim. Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 69 f. — Rutelingen 1307, Leges 2, 488, 34 f. — Ruetelingen, Schlacht 1372, Königshofen, St.-Chr. 9, Strassb. 2, 834 f. — Reutling, Schlacht 1375, Lirer, Weg. Sign. M. 4b. — 1376, Weltchron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 289, 14; Stromer, ibid. 1, Nürnb. 1, 35, 5 f. — Ruotlingin, Schlacht 1377, Ann. Zwifalt., Scr. 10, 62, 34; Ann. Stutgard., Württemb. Jahrb. 1849, 2, 11; Chron. Elwac., Scr. 10, 41, 42; Matth. Neoburg., Append. 219; Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 18, 16 f.; Riutlingen, Zürch. Jahrb. 92; Justinger, Chron. 151. - 1389, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 321. - 1475, Liliencr., Volksl. 2,

Nr. 134, 250. Reutlingen (zürch. B. Winterthur), Riutelingen

1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 216, 32. Reutlingendorf (württ. OA. Riedlingen), Rutelingin 1077, Ortlieb, Chron., Scr. 10, 74, 26. — 1092, ibid. 76, 47. — Riutelingen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 257, 19. Reutmans [unbek.], Fund. Zwetl., Font. Austr.

3, 552.

Reutum [unbek., Diöc. Hildesheim], castr. 1362, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 799.

Reuwental, s. Ruinthal.

Reval (Hauptst. des russ. Gouv. Estland), Revalia, Revela, Revelia, Revelis, Revaliensis, Revelensis, gebaut 1211, Chron. Livon., Hans. 152 f.; castr., Wartb. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 29. — Revele 1217, Weltchron., St.-Chr. Pruss. 2, 29. — Revele 1217, Weltchron., St.-Chr. 2, 242, 34; Holstein. Reimchron., ibid. 620, 253; 629, 94. — 1218, Heinr. Chron. Livon., Scr. 23, 298, 46; Detmar, Chron., Graut. 1, 95. — Rivalia, gewonnen 1219, Ann. Stadens., Scr. 16, 357, 11 f. — gebaut 1223, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 360; Chron. Slav., Laspeyr. 105; 117. — belagert 1225, Chron. Livon., Hans. 256 f. — gewonnen 1253, Sander, Arch.-Livland 8, 269. — 1260, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 97. — 1279, Canon. Sambiens. Ann., Scr. 19, 763, 36 f. — verbrannt 1432, Chron. Slav., Laspeyr. 181. — Revel 1433, Botho, Chron., l. c. 402. l. c. 402 Revelde, s. Rehfeld.

Revenberch [unbek., Diöc. Mainz], Kl. reformirt 1428, Busch, Leibn., Scr. 2, 483.

Reveninge, s. Roeblingen.

Reving, s. Rafings.

Rewman, s. Reumen.

Rexingen (württ. OA. Horb), Raggesingun, Raggesingen, Rechesingin 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 117 f. — Cod. Hirsaug. 34. — Rechsingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 51.

Rezeen (ehem. bei Brieg in Schlesien), castr. 1247,

Lib. fundat. Heinrichov. 26.

Rezil, s. Roessel.

Rezinga [unbek.], Reicinga, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 281.

Rezinge, s. Roetzing. Rezna, s. Regen. Rezowe, s. Riesa.

Rezze [unbest.], Rezzi c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 540 f.

Rezze, s. Roetz.

Rhade (westfäl. K. Altena), Rotha, Rothe c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 92 f., Zeitschr.-Berg 6. — Roede 1397, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 84, 11.

Rhaetien (Alpenland, östlich von Helvetien), Rae-Khaetia (Alpendidi, Ostich von Heibender), Raetia (40, V. Sever. 3, 3; 15, 1; 41, 1. — Rhaetia (630, Diplom. 1, 142, 3. — Raetia curiensis (646, V. s. Galli, Mabillon, A. SS. Bened. 2, 226. — Retia (689, Mirac. s. Apri, Scr. 4, 517, 11. — 890, Ann. Alamann., Scr. 1, 52. — Riess (923, Oheim, Chron. 79, 29 f. — 972, Gerh. Mirac. S. Oudalr., Scr. 4, 422, 26 f. &c. Scr. 4, 423, 36 f. &c.

Rhaezuens (graubünd. B. Im Boden), Rusine s. XI, Reddit eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 182. Rheda (westfäl. K. Warendorf), Rehei 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 32. Rheda (westfäl. K. Wiedenbrück), Rhede 1020,

Flor. Wev., Münster. Chron. 14. — 1191, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 177, 4. — Rede oppid. 1367, Flor. Wev., l. c. 70 f. — Reden 1382, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 82, 24.

Rhede (hannor. A. Aschendorf). Hriada 890,

Rhede (hannor, A. Asenendorf), Trad. Werdin, Nr. 74b, Zeitschr.-Berg 6.
Rheden (hannor, A. Groman), Redun, Reden 1047, Rotul, bonor, Corb., Arch.-Westfal, 1, 2, 20. Rheidt (rheinl. K. Gladbach), Reithe s. XI, Chron. Gladbac., Scr. 4, 77, 30. — Reide castr., belagert 1464, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 808 f. Rheims (französ. A.-St.), Remorum civit. 693,

Ann. Mettens., Scr. 1, 321, 23. — Remi 771, Ann. Lauriss. min., Scr. 1, 117, 24; Enh. Fuld. Ann., ibid. 348, 13; Ann. Lauriss., ibid. 148, 33. — Remus 816, Ann. Lauriss. minor., ibid. 122, 37; Ann. S. Emmer. maj., ibid. 93. — Remis 835, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 784, 25. — Durocortorum Remorum 847, Prudent. Ann., Scr. 1, 442, 94. —

849, ibid. 443, 40 f. &c.
Rhein (Fluss), Rhenus 300 v. Chr., Chron.
Cliv., Seibertz, Quell. 2, 122. — Renus, Pauli hist. Langobard., Scr. Langob. 21, 27 f. — 675, Diplom. 1, 41, 35 f. — 722, Bonifac. epist., Jaffé Biblioth. 3, 77 f.; 463. — Hrenus 778, Ann. Petav., Scr. 1, 16; 31 f. — Faber, Goldast 14. — Presbyt. Bremens., Lappenb. 13; 60 f. — 806, Leges 1, 141, 14 f. — 835, Chron. de episc. Magunt., Zais 2. — Weltchron., D.-Chr. 2, 85 f. — 889, Folc. gesta abbat. Labiens. Scr. 4, 61, 42 fc.

Rhein (ostpreuss. K. Lötzen), Demryn castr., befestigt 1377, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 584.
Rhein (Alten-, St.-Gall., B. Unterrheinthal), Ri-

nisgemunde 993, Casus monast. Petrishus., Scr.

20, 636, 8.

Rheinau (elsäss. K. Schlettstadt), Rinowa c. 1137, Chron. Ebersh., Grandid. 34.—1280, Closener, St.-Chron. 8, Strassb. 1, 44, 32 f.; Königshofen, ibid. 450, 11 f.—Rinougia 1281, Ann. hosp. Argent., Scr. 17, 104, 20; Rynouwen, Ellenhardi Chron., ibid. 125, 17; Reinowe, Contin. praedic. Vindobon., Scr. 9, 731, 41. — Rinaugensis civit. 1292, Ellenhardi Ann., ibid. 103, 34; Rinaugen, Notae Argent. Ellenh., Böhmer, Font. 3, 116. — Rinawe 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 1, 13. — Rinawe 1450, Richtig., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 237, 14.

Rheinau (zürch. B. Andelfingen), Rhenaugia Kl. 1026, Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 120, 41 f.—Rinaugiensis 1094, Casus monast. Petrishus., Scr. 20, 653, 40. — Rinawa, Cod. Hirsaug. 22. — Ri-

20, 653, 40. — Rinowa, Cod. Hirsaug. 22. — Rinaugia, Rinowe 1273, Matth. Neoburg. 13 f. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 162 f. — 1276, Zürch. Jahrb. 60. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 232, 17. - 1450, Richtig., St.-

Chr. 2, Nürnb. 2, 237, 14.
Rheinbach (rheinl. K.-St.), Reymbach oppid. 1332, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 199. — Reimcastr. 1343, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 672, 1f.—castr. 1343, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 240.—Reinbach, gewonnen 1467, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 50.

Rheinberg (rheinl. K. Mörs), Berke 1301, Leges

2, 474, 18. — 1318, Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 31, 123. — Berk 1425, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 159, 22 f.

Rheindorf (Grau-, rheinl. K. Bonn), Rindorp, verbrannt 1399, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 86, 15 f. — Graerindorp 1404, Memor., ibid. 12, Köln 1,

Rheindorf (Schwarz-, rheinl. K. Bonn), Rindorp

Rheindorf (Schwarz-, rheinl. R. Bonn), Kindorp 985, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 150. — 1151, Catal. archiepisc. Colon., Scr. 24, 342, 17; 24. — Ryndorp, Northof, archiepisc. Colon., Tross 272. Rheine (westfäl. K. Steinfurt), Rene, V. s. Liudgeri, Scr. 2, 425, 24. — 1016, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 134, 30. — oppid., befestigt 1327, Flor. Wev., Münster. Chron. 43; 59 f.

Rheineck (rheinl. K. Ahrweiler), Rinekke 1143, Ann. Egmund., Scr. 16, 455, 46.— Rinekke 1143, Ann. Egmund., Scr. 16, 455, 46.— Rinekge 1144, Ann. Stadens., ibid. 326, 19.— Rinegge 1149, Ann. Palid., ibid. 84, 18.— arx, erobert 1151, Otto Frising., Gesta Frider., Scr. 20, 388, 27.— castr. neugebaut 1164, Ann. Aquens., Scr. 16, 686, 29; Rinecke, Ann. Colon. max., Scr. 17, 778, 57; Ann. Aquens., Scr. 24, 38, 22 f.; Rineke, Ann. Magdeb., Scr. 16, 192, 30; Henr. de Hervord. 168; Reineke, Northof. Archiepisc. Colon.. Tross 278: Rineck Northof, Archiepisc. Colon., Tross 278; Rineck. Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 515, 28; Weltchron., D.-Chr. 2, 225, 29. — 1216, Leges 2, 228, 29. — Rienecke, zerstört 1282, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 125, 23. — 1283, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 45, 2. — Reynegke 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 396.

Rheineck (St.-Gall., B. Rheinthal), Rinegge castr. 1208.

Rheineck (St.-Gall., B. Rheinthal), Rinegge castr. 1208, Conr. de Fabar. Casus S. Galli, Scr. 2, 169, 12 f., Rinecke, ibid. 171, 40. — 1224, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 80. — 1263, Hist. Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 135. — Reinegk, Lirer, Weg. c. 8. — Rhineg oppid. 1343, Joh. Vitodur. (Arch.) 174. — Rinegg, gewonnen 1395, Chron. Königsf., Gerbert 112. — 1442, Fründ, Chron. 97f. — 1489, Lilliener., Volksl. 2, Nr. 176, 13.

Rheinfeld (bair. B. Gerolzhofen), Reinvelt 1340, Monum. Eberac. 84, 20 f. — 1476, Lilliener., Volksl. 2, Nr. 148, 269.

Volksl. 2, Nr. 148, 269.

Rheinfeld (Grafen-, bair. B. Schweinfurt), Rucm-

Rheinfeld (Grafen, bair. B. Schweinfurt), Rucmfeld, Trad. Fuld., Dr. 38, 302; 39, 32.

Rheinfelden (aarg. B.-St.), Rifelt c. 827, Canon. Gesta episc. Lausann., Scr. 24, 796, 19. — Rinveldin c. 1020, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 460, 7. — Rhinfelden 1057, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 134; Rinveldon, Ekkeh. Chron. univ., Scr. 6, 198, 14.—1114, Orig. Murens., Herrg. Geneal. 1, 332.— zerstört c. 1268, Chron. Colmar., Scr. 17, 242, 4f.—Rinvelt 1298, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 657, 31.— 1306, Matth. Neoburg. 41 f.— 1308, Königshofen, St.-Chr. 9, Strassb. 2, 459, 4f.— oppid. 1331, Joh. Vitodur. (Arch.) 81f.—1356, Justinger, Chron. 122.—1439, Fründ, Chron. 35 f.— gewonnen 1448, Schachtlan bei Frickart 213; Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 345; Reinfeld civit., Chron. Elwac., Scr. 10, 47, 19.

Rheinfels (rheinl. K. St.-Goar), Rhinfels castr., Ann. Wormat., Scr. 17, 59, 9.

Rheintels (rheint. R. St.-Goar), Rhintels castr., Ann. Wormat., Scr. 17, 59, 9.

Rheingau (am Rhein, südlich von der Mainmündung), Rinagowe, Rinkauwia 838, Monum.

Blidenst. 29, 2 f. — Rinecgowe, Trad. Fuld., Dr. 3, 114 f. — Rinigowe, Renensis, Rinechgowe, Rinicgowe, Rhenensis, Rinensis, Reninsis, Chron. Lauresh., Scr. 21, 342, 2 f. — Ringawia 1369, Chron. Mogunt. fragm., Böhmer. Font. 4, 369 f. — 1475. Chron. de enisc. Magunt. Font. 4, 369 f. - 1475, Chron. de episc. Magunt.,

Rheingebirge (im Thurgau), Ringepirg, Oheim.

Chron. 4, 20 f.

Rheinhausen (rheinl. K. Geldern), Rynhusen Rheinheim (bad. A. Waldshut), Rinhain 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 194 f. Rheinheim (rheinl. K. Düsseldorf), Rynheym

1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 117. Rheinlaender (um den Rhein), Rinoysere 1179,

Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 499, 3132. Rheinsberg (brandenb. K. Neu-Ruppin), 1375, Brandenb. Landb. 36 f.

Rheinsheim (pfälz. K. Blieskastel), Reynsheim 1356, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 358. Rheinthal (Landschaft im Kt. St.-Gallen), Rintal

1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 164. — Rinthal 1405, Justinger. Chron. 191.

Rheinweiler (bad. A. Müllheim), Rinwile 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 200.

Rhena (Ober- u. Unter-, bad. A. Heiligenberg), 1205, Acta-Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 95 Rehinowe 1210, Chron. Salem., Mone, Quell. 1.

Rhene (hannov. A. Bockenem), Hricon, Trad.

Corb., Wig. Nr. 343.
Rhenen (niederl. Prov. Utrecht), Hreni 855,

Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6. Rheni-Spira, s. Speier. Rhens (rheinl. K. Koblenz), Rensa 1165, Possess. Rhens (rheinl. K. Koblenz), Rensa 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 272. — Rense 1300, Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1.—1308, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 359. — Rens 1324, Matth. Neoburg. 75 f. — Renss 1333, Chron. Cliv. Seibertz, Quell. 2, 233. — 1344, Chron. episc. Merseburg., Scr. 10, 196, 34. — Reyns 1346, Jac. Susat. Chron., Seibertz, Quell. 1, 198. — 1376, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 26, 5 f. — Rainss 1399, ibid. 1, Nürnb. 1, 51, 17 f. — Rentz, Rentze, Meisterlin, ibid. 3, Nürnb. 3, 126, 10 f. — 1400, Königshofen, ibid. 8, Strassb. 1, 497, 2.

Rhijnsburg (niederl. Prov. Südholland), Rinesburg urbs, gewonnen 1047, Lamberti Ann., Scr. 5, 154, 15. — Reynsborch Kl. 1121, Ann. Tiel., Scr. 24, 24, 19. — Rinesburch, Chron. Holland., Kluit 1, 83. — Rinsberg 1169, ibid. 467, 28. — 2. c. 1175, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 63. — Rinsburg 1185, Ann. Egmund., l. c. 469, 49 f. — Reinsburg 1213, Chron. reg. Colon., contin. I, Scr. 24, 17, 13.

Rhinern (westfäl. K. Hamm), Rinheren c. 1325, Margrad. Hebereg., Blätter-Westfal. 11, 103 f. Rhinow (brandenb. K. Westhavelland), Rinnow

1375, Brandenb. Landb. 37. Rhode (belg. Prov. Brabant), Rode castell. 1155, Sigeb. auctar. Aquicin., Scr. 6, 397, 21. — 1239, Amn. S. Pantal. Colon., Böhmer, Font. 4, 472.

Rhoen (Gebirge in Franken), Roene c. 750,

Rhoen (Gebirge in Branken), Roene c. 750, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 317.

Rhone (Fluss), Rodanus 562, Sigib. Chron., Scr. 6, 318, 19. — Gesta Trever., Scr. 8, 142, 34 f. — Rhodanus 574, Scr. Longob. 95, 16. — Rotten, Justinger, Chron. 50 f. — 773, Chron. Novalit., Scr. 7, 99, 22 f. — 891, Panegyr. Bereng., Scr. 4, 202, 59 f. — 1018, Ann. Einsiedl., Scr. 3, 144, 45 f. — Pauli Gesta episc. Mettens., Scr. 2, 267, 8 f. — 1034, Ann. Sangall. maj., Scr. 1, 83 f.; Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 121, 46 f.; Wipon. V. Chounr., Scr. 11, 270, 43. — Ann. Stadens., Scr. 16, 337, 11. 11, 270, 43. — Ann. Stadens., Scr. 16, 337, 11. — 1156, Otto Frising. Gesta Frid., Scr. 20, 413, 21. 1184, Gisleb. Chron., Scr. 21, 539, 31 &c. Ryadra [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 325.

Riadri, s. Retharii. Rialt, s. Realt. Riamio, s. Reams.

Rian [unbek.], 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11,

Ribbeck (brandenb. K. Westhavelland), Rybbecke 1375, Brandenb. Landb. 100.

Ribbenisse, s. Ribnitz.

Ribbesbuettel (hannov. A. Gifhorn), Ricbaldes-gebutle 1007, Ann. Stederb., Scr. 16, 201, 30.

Ryben, s. Rieben.

Ryben, s. Rieben.
Ribiniaeum, s. Ruebenach.
Rybnik (bei Bunzlau), Reibenick, verbrannt
1439, Bereith, Scr. Lusat. 1, 222.
Ribnik (schles. K.-St.), Reibnig, verbrannt 1345,
Chron. Ratibor., Zeitschr.-Schlesien 4, 115. — Reybenik castr. 1433, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 124 f.
— verbrannt 1460, Chron. Ratibor., l. c. 119.

Ribnitz (mecklenb.-schwerin. A.-St.), Ribbenitze, Ribbenisse, Botho, Chron. Slav., Laspeyr. 129; Ribbenisse, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 375.— Ribnitze, Stadt, verbrannt 1384, Detmar, Chron., Graut. 1, 325; Ribbeniz, Korner. Ribbariensis, s. Ripuarier.

Rybowe, s. Riebau.
Ribsko (böhm. K. Jicin), Hrzibssko 1433,
Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 94.
Ricansriut [unbek.], 1116, Trad. Subens., Urk.Buch ob d. Ens 1, 426.

Richaldesgebutle, s. Ribbesbuettel. Richrahtesrode, s. Rippersroda. Richardstorff, s. Rixdorf.

Richarteshusen, s. Reichartshausen.

Richartingin, s. Reickerting. Richarts [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 15. Rychartstorf [unbek., in Steiermark], 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 196.

Richboldeshoven, s. Rippoldshofen. Richcendorf [unbek.], 1180, Langh. Kopialb.,

Bericht-Bamb. 22, 25. Richeim [unbek., in Friesland], Trad. Fuld.,

Richelmsdorf, s. Reichelsdorf.

Richembach, s. Rinkenbach.

Richen, s. Rikon.

Richen-, s. auch Reichen-.

Rychenbach [unbest.], castr. 1226, Ann. Reinhardsbr., Weg. 182.

Richenbach, s. Rickenbach. Richenberche, s. Riechenberg.

Richenberg [unbest.], castr., belagert 1181, Chron. Halberst., Leibn., Scr. 2, 137. — 1325, Matth. Neo-

burg. 72.
Richenberg, s. Reichenberg und Richtenberg. Richeneichen [unbek.], c. 1143, Cod. trad. Garstens.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 130 f. Richenesheim, s. Rugheim.

Richenheiden [unbek., bei Osterspai], 655, Diplom. 170, 42

Richenhofen, s. Reichshofen.

Richenlebo funbek., in Thüringen], Trad. Fuld., Dr. 38, 124.

Richenow [unbek., in der Neumark], 1337, Neumärk. Landb. 31.

Richenow, s. Reichenau und Richnow.

Richensperge [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 99. Richenvels [unbek.], 1250, Acta Aug., Zeitschr.-

Oberrh. 29, 114

Richerawe [unbek.], c. 1220, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 481.

Richeriscrebescin, s. Reichgrueben.

Richers-, s. auch Reichers-.

Richersriuti, s. Rickartsreute.
Richesburge [unbek.], 1074, Arnpeck, Gesta
Frising., Deuting. 498.
Richesburrin [unbek.], 1159, Hist. Font. Salut.,

ez, Thesaur. 3, 3, 653. Richgeressneiten funbek., im Odenwaldel, 805,

Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 107.
Richgisesbura [unbek., im Odenwalde], 773,
Chron. Lauresh., Scr. 21, 348, 2.
Richhusen, s. Riedhausen.
Richlitharra.

Richiltberge, s. Reichelsberg.

Richinesheim, s. Rugheim. Richisheim, s. Rixheim. Richleve, s. Ritzleben.

Richling, s. Ricklingen. Richlisreute (württ. OA. Ravensburg), Richlinsruti, Richilinsriuti 1180, Acta Aug.,

Ried 565

Zeitschr.-Oberrh. 29, 23. — 1218, ibid. 62. — 1278, Cod. trad. Weingart., Staelin 38.

Richnow (brandenb. K. Soldin), Richenow 1337,

Neumärk. Landb. 19; 32.

Richolfesdorf, s. Reichersdorf. Richelfesheim, s. Reichelsheim.

Richolsperg funbest., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 22; Richoltsperge,

Richoltstorf, s. Reichersdorf.

Richolvesberge (ehem. bei Salem in Baden), 1206,

Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 83.

Richow funbek. im Magdeburgischenf, Richouwe 1276, Schöppenchron, St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 425, 10. — 1285, Chron. Zinn., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 297.

Richow (ehem. bei Münsterberg in Schlesien),

1257, Lib. fundat. Heinrichov. 71.

Rychow, s. Reichenau.

Richpolteswinchel [unbek.], c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 714. Richpotenpach [unbek.], 1171, Trad. Claustro-

Neob. 349, Font. Austr. 2, 4, 71.
Richs [unbek.], Langh. Kopialb., Bericht-Bamberg

Richtberg (österr. B. Mondsee), Richtiperc c. 1000, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens

Richtenberg (pommer. K. Franzburg), Richenberg, Strals. Stadtb. 1, Nr. 63 f., Verfest. Nr. 4 f. Richterich (rheinl. K. Aachen), Reichterchin

1391, Aachen. Stadtrechn. 378, 8.
Richterswil (zürch. B. Horgen), Ritheswiler 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 169. — Richtis wil 1440, Fründ, Chron. 69 f.

Richtessen, s. Rixheim.

Richtipere, s. Richtberg. Richwarterode [unbek.], Trad. Fuld., Dr. c. 64.

Rickardshusen, s. Reichertshausen.
Rickartsreute (bad. A. Pfullendorf), Richersriuti 1236, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 125.
Rickenbach (bad. A. Säckingen), Richenbach

1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 44, 20.
Rickenbach (bad. A. Ueberlingen), Richenbach
1262, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 111.
Rickenbach (luzern. A. Sursee), Richenbach

1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 238 f.

Rickenbach (St.-Gall., B. Wil), Richunbach, Ekkeh. Casus S. Galli, Scr. 2, 126, 26. - Richenbach 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.

Rickenbach (Ob.- u. Nied.-, Kt. Unterwalden), Rickinbach 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr.

17, 250. Rickenbach (zürch. A. Winterthur), Richen-bach 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 168. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19,

Rickersdorf (österr. B. Korneuburg), Rukerisdorf, Rokerisdorf 1113, Trad. Claustro-Neob.

121, Font. Austr. 2, 4, 26 f.

Rickertsweiler (bad. A. Pfullendorf), Riggerswiler 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 31.
Rickling (holstein. A. Segeberg, Rikeri vicus 1124, V. Vicel., Holstein. Quell. 4, 162.

Ricklinge [unbest.], 1188, Lerbeck, Chron. episc.

Mindens., Leibn., Scr. 2, 180. Ricklingen (hannov. A. Bleckede), 1375, Chron.

Luneb., Leibn., Scr. 3, 188.

Ricklingen (hannov. A. Neustadt), Richling castr., belagert 1373, Chron. S. Aegid., Leibn., Scr. 3. 593. — belagert 1385, ibid. 594; Rekelinge,

Detmar, Chron., Graut. 1, 330; Rikelinge, Sachsenchron., Abel, Samml. 199; Rekelingh, Presbyt. Bremens., Lappenb. 92; Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 389; Korner.

Ricklingsen (westfül. K. Soest), Richildinchusum s. XI, Ruotgeri V. Brunonis, Scr. 4, 275, 5.

Riclenghuson, s. Recklinghausen.

Ricleveshusen [unbek.], 1152, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 792. Riemerstorppe [unbek.], 1360, Sachsenchron.,

Abel, Samml. 235.

Ricolfashem, s. Reckelsum.

Ricwardessun [unbek.], 1015, V. Meinwerci episc.,

Scr. 11, 120, 41; 131, 42. Riczin, s. Ruetzen. Rida, s. Rieden. Ridcze, s. Rietze

Riddagshausen (braunschw. A.-O.), Redageshusen, Kl. gebaut 1145, Ann. Palid., Scr. 16, 81, 35; Riddageshusen, Compil. chronol., Leibn., Scr. 2, 66; Weltchron., D.-Chr. 2, 213, 1; Riddershusen, Sachsenchron, Abel, Samml. 134; Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 344. — Ridegeshusen 1154, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 71, 24; Reddegehusen, ibid. 74, 17; 49.—1316, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 186, 1.—1386, Fehdeb., ibid. 6, Braunschw. 1, 112, 19 f.—1420, Chron. Riddagesh., Leibn., Scr. 2, 82.

Ridderexhen [unbek.], 1290, Possess. Swerin.;

Vaterl. Arch. 1838, 98.

Ridderinhof funbek., bei Paradies J, 1212, Instit.
Parad., Seibertz, Quell. 1, 12.

Ride, s. Riede und Roedigen.

Rideborch, s. Reideburg

Rideke [unbek., Diöc. Köln], castr. 1168, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 182. — Rydeke 1184, Henr. de Hervord. 168.

Ridenborch [unbek., in Meissen], castr., belagert 1346, Sachsenchron., Abel, Samml. 185. — 1347, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 379.

Ridevorde, s. Ruddevorde. Riding (bair. B. Erding), Ridingen c. 1130, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 49 f.

Ridirbach, s. Selda.

Riebau (magdeb. K. Salzwedel), Rybowe 1375,

Brandenb. Landb. 186.
Rieben (brandenb. K. Zauch-Belzig), Ryben

1375, Brandenb. Landb. 120.

Rieburg (pfälz. K. Edenkoben), Rietburg, Cod. Hirsaug. 42 f. — Rietpurg castr. 1200, Chron. episc. Spirens., Eccard, Corp. 2, 2267. — 1210, Chron. praes. Spirens., Böhmer, Font. 4, 341.

Riechenberg (hannov. A. Liebenburg), Richen-

berg 1117, Ann. Stederb., Scr. 16, 203, 31; 35. Rikenberg, Kl. gegründet 1136, Chron. princ. Roman. Goslar., Leibn., Scr. 3, 428. — Richenberge 1138, Chron. S. Simon. Goslar., D.-Chr. 2, 595, 5. — Richenberche 1142, Ann. Stederb., l. c. 204, 53 f. — reformirt 1429, Busch, Leibn., Scr. 2, 490.

Ried (bad. A. Radolfszell), Riet 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 291, 7.
Ried (bair. B. Altötting), tugur., zerstört 1310, Ann. Osterhov., Scr. 17, 556, 26; castr., Contin. canon. S. Rudberti, Scr. 9, 820, 25; Ann. Matseens., ibid. 825, 4; Contin. Zwetl. III, ibid. 664, 25. erobert 1360, Kalend. Zwetl., ibid. 694, 38.

Ried (bair. B. Tölz), Riede 1052, Chron. Bene-

dictobur., Scr. 9, 224, 9.
Ried [unbest., in Baiern], Riede c. 1130, Trad. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 547 f. Ried (bern. A. Aarwangen), Riede 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 160.

Ried (Grafen -, bern. A. Fraubrunn), Reide 1261, Kiburg Urbar, Arch.-Schweiz 12, 162. — Riede 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 181. Ried (österr. B. Kremsmünster), Ryed 1270,

Kremsmünst. Gesch.-Quell. 27.

Ried (viele Ortschaften in Oesterreich), 1171, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 59 f. Ried (chem. württ. OA. Münsingen), Riet 1109,

Bertholdi Chron., Scr. 10, 105, 33; 109, 37.
Ried (württ. OA. Ravensburg), Rieth 1180,
Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 25.
Ried (württ. OA. Tettnang), Rieth 1211, Acta

Salem, Zeitschr.-Oberth. 31, 86.
Ried [unbest.], 1364, Ann. Ensdorf., Scr. 10, 8, 4.
Ried-Boehringen, s. Boehringen.

Riedburg (bern. A. Bern), Rietpurg castr.,

verbrannt 1386, Justinger, Chron. 106. Riede (hannov. A. Sike), Ride curia 1112, Ann. Stadens., Scr. 16, 320, 2. — 1419, Rynesb. Chron., Lappenb. 147.

Riede [umbest.], c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 305 f. — 1160, Ann. Reichersp., Scr. 17, 467, 25. — 1212, De advoc. Altah.,

ibid. 375, 36.

Rieden (aarg. B. Baden), Rieda 982, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 115.—1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 79, 1; 144, 1.—1443, Fründ, Chron. 153 f.—1444, ibid. 222. Rieden (bair. B. Günzburg), Riedin c. 1220,

Chron. Ottenbur., Arch.-Augsb. 2, 28; 62; Scr. 23,

618, 28.

Rieden (Frechen-, bair. B. Memmingen), Riedin 1121, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 618, 28; Arch.-Augsb. 2, 28.

Rieden (bair. B. Ottobeuren), 1167, Ann.-Ottenbur.

min., Scr. 17, 315, 37.
Rieden (bair. B. Zusmarshausen), Rueden 1462,

St.-Chr. 4, Augsb. 1, 256, 5; 18.

Rieden (bair. B. Wasserburg), c. 1165, Ebersb.

Cartul., Hundt 3, 75. Rieden (St.-Gall., B. Uznach), 970, Lib. heremi,

Geschichtsfr. 1, 111.

Rieden [unbest., im Tullifeld], Rida, Riden 796, Trad. Fuld., Dr. c. 24.
Rieden (Donau-, württ. OA. Ehingen), Riedin,

Oheim, Chron. 20, 7. Rieden (württ. OA. Leutkirch), Riedin 993, Cas. monast. Petrishus., Scr. 20, 636, 46 f. Rieden (Burg-, württ. OA. Laupheim), 1275,

Lib. decim. Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 144 f. Rieden (zürch. A. Embrach), Riedern 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 106, 2 f.

Rieden (zürch. A. Wädenschweil), Obrenrieden

1114, Orig. Murens., Herrg., Genéal. 1, 328. Riedenburg (bair. B.-O.), Rietenburch c. 1180, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 186. — 1188, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 69 f. — Geneal. Otton. II, Scr. 17, 377, 33. — castr., belagert 1372, Ann. Matseens., Scr. 9, 835, 23. — Ryetenburg 1427, Andr. Ratisp. Chron. contin. Eccard, Corp. 1, 2154; Arnpeck, Chron. Bavar, Pez,

Thesaur. 3, 3, 311.

Riedern (hohenzoll. OA. Hechingen), Riedern c. 1181, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 70.

Riedern (württ. OA. Bondorf), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 163. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 61, 23.

Riedern, s. Rieden. Riedfeld (bair. B. Neustadt a. Aisch), Ritfeld,

Trad. Fuld., Dr. 4, 93 f.

Riedhausen (württ. OA. Saulgau), Richhusen 1083, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 197. -

Riethusen 1094, Cod. trad. Weingart., Staelin 34. 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 25.—1249, Acta Salem., ibid. 31, 128.—1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 127.

Riedheim (elsäss. K. Zabern), Creodesheim 784, Trad. Wizenb. Nr. 60.

Riedhof (bad. A. Ueberlingen), Rieth 1259, Acta Salem. Zeitschw. Oberrh. 22, 122

Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 132. Riedinkon (zürch. B. Uster), Rietinkon 1310,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 119, 21.
Riedirierun, s. Retharii.
Riedlingen (bad. A. Lörrach), Ruedelicon
1275, Lib. decim. Constant, Freib. Diöc.-Arch. 1,

25. Lib. decim. Constant., France.
2. — Rudelik on 1324, Lib. quart., ibid. 4, 33.
Riedlingen (bair. B. Donauwerd), Rudelingen
XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 417.
Riedlingen (württ. OA.-St.), Ruedlingen,
Obeim. Chron. 19, 18 f. — Rue-Roedelingen, Oheim, Chron. 19, 18 f. — Ruetelingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 90 f. — Rueedelingen 1305, Ann. Zwifalt., Scr. 10, 61, 37. — 1310, Habsb. Urbar, Lit.

er. 19, 268, 15. Riedlings (württ. OA. Leutkirch), Rietelinis 1043, Casus monast. Petrishus., Scr. 20, 641, 33 f.; Ritilinis, ibid. 38.

Riedmarch (der westl. Theil des untern Mühlkreises), Riedmarcha c. 1123, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 121. — 1142, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 132 f. — s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 31.

Ried-Oeschingen, s. Oeschingen. Riedwil (bern. A. Wangen), Rietwiler 1261,

Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 159.
Rieg (krain. B. Neustadtl), Riegg 1407, Zink,

St.-Chr. 5, Augsb. 2, 123, 9.

Riegel (bad. A. Kenzingen), Riegol, Riegale,
Regalis, curtis imper. 969, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 109. — s. XII, Einsiedl. Urbar, ibid.
19, 101. — 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch.

4, 36.
Riegers (mehrere Ortschaften in Niederösterreich), Rudegers, Ruchers 1270, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 95 f. — s. XIII, Ration. Austr.,

Rauch, Scr. 2, 15.

Riegersburg (steierm. B. Gratz), Rockerspurch castr., gewonnen 1413, Chron. Claustro-Neob., Arch.-Oesterr. 7, 241. Riegol, s. Riegel.

Riegsee (bair. B. Weilheim), Roveggese 1052,

Chron. Benedictobur., Scr. 9, 224, 10.

Riehen (basel. B. Basel), Riehen 1271, Ann.

Basil., Scr. 17, 194, 34. — Riehain 1275, Lib.

Basil., Scr. 17, 194, 34. — Riehain 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 199.

Riehl (rheinl. K. Köln), Rile, verbrannt 1387, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 47, 11 f. — Hagen, ibid. 12, Köln 1, 87 f.

Right [unbest., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 67.

Rien [unbek., in Westfalen], 1416, Bredel. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 156.

Riene [unbek.], 1166, Chron. Lauresh., Scr. 21,

449, 46. Rienecke, s. Rheineck.

Rienge [unbek.], 1277, Leges 2, 420, 55.

Rienolz, s. Regnitz.

Riensweiler (ehem. bei Lorenzenzimmern, württ. OA. Hall), Regenhereswilare 1085, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 395.

Riepensell (westfäl. K. Lüdinghausen), Ripensele, Hriponsile 1050, Freckenh. Hebereg.,

Friedländ. 44 f. Rieperg (chem. bei Weiher, pfälz. K. Edenkoben), Riepperg castr., gewonnen 1460, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 187. - 1464, Landeshuld.,

Mone, Quell. 1, 305.

Ries (Ebene zwischen Ulm und Ingolstadt), Retiensis pag. 841, Ruod. Fuld. Ann., Scr. 1, 362, 39. — 876, Ann. Fuld. III, ibid. 391, 4. — Recia, Trad. Fuld., Dr. 40, 53. — Retia 916, Leges 2, 555, 19. — Riez 1094, Casus monast. Petrishus., Scr. 20, 653, 44. — 1188, Leges 2, 566, I. — Riess 1438, Weltchron., IV. bair. Forts., D.-Chr. 2, 366, 25.

Ries (Vord .- u. Hint .-, österr. B. Grein), Rise c. 1215, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 270 f. — 1235, Cod. trad. Ranshof., ibid. 701. Riesa (sächs. A.-St.), Rezowiensis 1194, Chron.

Mont. Seren., Scr. 23, 166, 27. — Rezowe 1211,

ibid. 179, 3.

Riesenbeck (westfäl. K. Tecklenburg), Risenbeck curtis 1068, V. Bennonis episc., Scr. 12, 68, 26. — Riesenbecke, Risenbeke 1088, ibid.

26. — Riesenbecke, Risenberg 1965, 1614.

80, 38. — 1378, Münster. Chron. 164.

Riesenberg (böhm. K. Pilsen), Ryzemberg,
Risemberg castr. 1430, Chron. Trebon., Höfler,
Gesch. d. Hussit. 1, 60 f. — Risenburg 1431,
Liliencr., Volksl. 1, Nr. 68, 122.

Riesenburg [unbest., in Böhmen], Resinburg
1124. Hussitankr. Ser. Siles. 6, 141. — Risen-

1434, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 141. — Risenburg 1459, Eschenloer, ibid. 7, 43.
Riesenburg (sächs. A. Annaberg), Risemburg 1458, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 81.

Riesenburg (westpreuss. K. Rosenberg), Rysenburgk 1234, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 60.—Resenburg, gebaut 1277, Canon. Sambiens. Ann.,

Scr. 19, 701, 17. — Resenborg, verbrannt 1375, Ann. Thorun., Scr. Pruss. 3, 97. — verbrannt 1414, Joh. v. Pos., ibid. 345. — castr. 1423, Korner.

Riesenburg [unbest], Risenburg 1250, Ann. Herbipol. min., Scr. 24, 828, 43. — Risemburg 1276, Heinr. Heimb. Ann., Scr. 17, 715, 40. — Resenburg 1402, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb, 1, 205, 4.

Magdeb. 1, 305, 4.
Riesenkirch (westpreuss. K. Rosenberg), Rysenkirchen 1234, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 60. Riesla funbek., in der Schweiz], 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 329. Riesleiten (bair. B. Pfarrkirchen), ? Rise 1230,

Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 276. Riess, s. Rhaetien und Ries.

Rietberg (westfäl. K. Wiedenbrück), ?Rietbike castr., zerstört 1124, Annal. Saxo, Scr. 6, 761, 57.

— 1141, Ann. Colon., Scr. 17, 759, 33. — Ryetbeke 1149, V. Godefridi com. Capenb., Scr. 12, 530, 1. — Rethburch, Rolev., Saxon. 16.

Rietehessis, s. Ritte. Rietelinis, s. Riedlings. Rietenburch, s. Riedenburg. Rietendorf, s. Rittendorf. Rietental, s. Ruedenthal.

Rieth (württ. OA. Nürtingen), Rieht 1209, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, I, 137. Rieth (württ. OA. Vaihingen), Riet castr. 1188, Leges 2, 566, 11. — Cod. Hirsaug. 80 f. Riethaim [unbest.], belagert 1493, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 472. Riethbougga [unbek.], 1250, Possess. Hain. 7, Zeitschr.-Hessen 2

Rietheim (bad. A. Villingen), Riethain 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 8. Rietheim (württ. OA. Tuttlingen), Cod. Hirsaug. f. — 1138, Bertholdi Chron., Scr. 10, 116, 47. 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 28. Rietpurg, s. Rieburg.

Rietvelt [unbek.], oppid. 1200, Contin. Admunt.,

Scr. 9, 589, 39.

Rietwiler, s. Riedwil

Rietz (brandenb. K. Belzig), Rytz 1158, Chron. Brandenb., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 287.
Rietze (hannov. A. Meinersen), Rithhusen 1151,

Ann. Stadens., Scr. 16, 339, 18. - Rithusen 1413, Porner, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 260, 2

Rietze (magdeb. K. Salzwedel), Ridcze 1375, Brandenb. Landb. 176.

Rietzig (brandenb. K. Arnswalde), Riczick 1337, Neumärk. Landb. 24.

Rietzing (drei Ortschaften in Oberösterreich), Ricinge 1246, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 703.

Rietzsee (bei Dolgen in Brandenburg), Ritzick
1337, Neumärk. Landb. 31.

Riewendt (brandenb. K. Westhavelland), Rywin

1375, Brandenb. Landb. 23 f. Riexingen (württ. OA. Vaihingen), Rutgesingen Rutgesingen, Kreher-Str., Scr. 1, 116. — Rutgesingen 902, Chron. Lauresh., Scr. 21, 383, 40. — Ruexingen, Rieggsingen, Cod. Hirsaug. 41; Obern R., ibid. 61. — Ruggesingin 1085, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1,

Riez (Landschaft, belg. Prov. Lüttich), Regensis 574, Pauli hist. Longob., Scr. Longob. 94, 23.

Riez, s. Ries.

Riezersdorf (österr. B. St.-Pölten), Ragizines-dorf c. 1122, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 220.

Rifelt, s. Rheinfelden. Rifenburg, s. Reifenberg.

Ryferinchusen, s. Riflinghausen.

Rifferschwil (zürch. B. Affoltern), Reinfrides-wile 1019, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 121. — Reinfridswyl 1060, Orig. Murens., Herrg., Geneal. ı, 304. — Rufriswil 1114, ibid. 328. — Riferswile 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 233; Geschichtsfr. 19, 173. — Rafferswile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 89, 11.

Riffingen (Unt.-, württ. OA. Neresheim), Ruf-fingen 1333, Ann. Neresh., Scr. 10, 26, 12; Ruef-fingen, ibid. 27, 13.

Riflinghausen (westfül. K. Olpe), Ryfering-

husen 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell.

Říga (Hauptst. von Livland), Bisthum gegründet Riga (Hauptst. von Livland), Bisthum gegründet 1186, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 211, 16. — civit., ibid. 212, 10. — Righe, gebaut 1194, Rynesb. Chron., Lappenb. 67. — Rige 1198, Heinr. Chron. Livon., Scr. 23, 243, 22. — 1199, Chron. Slav., Laspeyr. 103. — gebaut 1200, Wartb. Chron., Scr. Pruss. 2, 25; Heinr. Chron. Livon., l. c. 245, 19 f. — 1201, ibid. 41; Chron. Livon., Hans. 76 f. — 1203, Ann. Stadens., Scr. 16, 354, 22; Ann. Hamburg., Holstein. Quell. 4, 419. — 1207, Weltchron. D.-Chr. 2, 236, 27. — Rigensis civit., verbrannt 1264. Canon. Sambiens. Ann., Scr. 10, 703, 30; Ann. 1264, Canon. Sambiens. Ann., Scr. 19, 703, 30; Ann. Dunemund., ibid. 709, 22; Chron. Livon., Hans. 184.
— verbrannt 1274, Ann. Dunemund., l. c. 25. — - verbrannt 1274, Ann. Dunemund., 1. c. 25. — Rugensis 1296, Ann. terr. Pruss., Scr. 19, 692, 11. — verbrannt 1297, Ann. Dunemund., 1. c. 31. — Schlacht 1307, ibid. 45; Canon. Sambiens. Ann., 1. c. 704, 12. — zerstört 1330, ibid. 41; Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 217. — Schlacht 1387, Ronneb. Chron., Arch.-Livland 8, 284. — belagert 1435, Korner. — 1484, Ann. Francisc., Scr. Lusat. 1, 313. Rigartinga funbek., in der Schweiz], s. XII, Einsied! Urbar Geschichtsfr. 10, 100

siedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 100. Rigemago, s. Remagen.

Rigemagum, s. Lorsch.

Rigewoge [unbek., bei Andres], Riggewoga curtis c. 1112, Will. Chron. Andr., Scr. 24, 695, 26 f.

Riggerswiler, s. Rickertsweiler.

Rigilpach [nubek.], Rigilspach 1126, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 426 f.
Riginhartsheim [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 297.
Rigintal [unbek., in der Schweiz], 1114, Orig.

Murens, Herrg., Geneal. 1, 330.
Riglasreut (bair. B. Kemnath), Rigelsrewt
1444, Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 89, 26.
Rihcezzingin, s. Reitgesing.
Rihdieosdorf, s. Reichsdorf.

Rihherishusun, s. Reichertshausen. Rihschach, s. Reisach und Reischach.

Rihsuinderot (ehem. bei Kassel), Trad. Fuld.,

r. 40, 19. Rihtisdorf, s. Reichsdorf.

Rihtmaren [unbek., in Thüringen], Trad. Fuld., Dr. 38, 42.
Rihulinga [unbek.], 969, Lib. heremi. Geschichtsfr.

Rijswijk (niederl. Prov. Südholland), Ryswick 695, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 125. — Rhyswick 696, V. Suib., Leibn., Scr. 2, 229. — Riiswic 1203, Ann. Egmund., Scr. 16, 474, 22; Chron. Holland., Kluit 1, 183. — Riswic 1204, Ann. Egmund., l. c. 475, 26.

Rykane, s. Reckahn.

Rikelekhusen, s. Recklinghausen. Rikelestorpe, s. Rixtorf. Rikenberg, s. Reichenberg.

Rykesmolen [unbek., Diöc. Münster], Burg gebaut und zerstört 1305, Northof, Mark, Tross 140. Rikidinchusen, s. Rittinghausen.

Rikillahusun [unbek.], 1020, V. Meinwerci episc.,

Scr. 11, 144, 50.
Rikilo funbest., an der Maas], c. 900, Trad.
Werdin. Nr. 76, Zeitschr.-Berg 6.
Rikinem funbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 15. Rikle [unbek.], 1271, Gesta abbat. Trudon., con-

tin. III, Ser. 10, 403, 28. Rikon (zürch. B. Pfäffikon), Richen 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 203, 13.

Rile, s. Riehl.

Rim [unbest. Fluss], c. 946, Gesta episc. Gem-

blac., Scr. 8, 526, 41.

Rimbach (bair. B. Eggenfelden), Rintpach 817, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 15 f. — Rintbach c. 1180, Cod. trad. Ranshof., ibid. 238 f.

Rimbach (bair. B. Volkach), Rintbach 1134, Monum. Eberac. 53, 6.— Rimpach 1240, ibid. 136, 4.— Rintpach, Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 908, 42. — 1335, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 195.

Rimbach (hess. K. Heppenheim), Rintbach 773,

Chron. Lauresh., Scr. 21, 348, 2. — 877, ibid. 374, 3.

Rimbach (Ob.- u. Nied.-, württ. OA. Mergentheim), Rintbach, Cod. Hirsaug. 44 f. — 1166, Chron. Isn., Hess, Monum. 279.

Rimbeck (magdeb. K. Halberstadt), Rimbike 1187, Ann. Stederb., Scr. 16, 218, 22.

Rimbeck (westfäl. K. Warburg), Rinbeki c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98; Zeitschr.-Berg 6, 58. — Rinbeke, Trad. Corb., Wig. Nr. 66. — Rimbechi, ibid. Nr. 316. — Rymbeke, ibid. 405. — 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 395. — 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 249.

Rimbrahtes, s. Remmerten. Rimburg (rheinl. K. Aachen), Reinberg, Rencberg, Ringberg 1391, Aachen. Stadtrechn. 374, 1 f.

Rimelsburg, s. Remirement. Rimenvilare, s. Rimoni villa.

Rimeringe [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 101.

Rimi, s. Rehme. Rimidingun, s. Rinning.

Rimie, s. Réhme

Rimilinga, s. Remeling.

Rimirsch [unbek.], zerstört 1249, Ann. S. Pantal. Colon., Böhmer, Font. 4, 493.

Rimisingen, s. Rimsingen.

Rimisingen, s. Rimsingen.

Rimmersberg (württ. OA. Ravensburg), Rinwinsperc 1145, Acta Aug., Zeitschr.-Oberth. 29, 9;
Riwinsberc curtis, Hist. Aug., Scr. 24, 648, 24 f.
Rimoni villa funbek.], c. 711, Trad. Wizenb.
Nr. 237. — c. 712, ibid. Nr. 234. — Remune
wilare 713, ibid. Nr. 244. — Rimunevillare
715, ibid. Nr. 226. — Vilare Rimani 718, ibid.
Nr. 195. — Rimovilare 741, ibid. Nr. 235. —
Rimuwileri, ibid. Nr. 219. — Rimenvilare 798,
ibid. Nr. 211. — Rimonovilare 807, ibid. Nr. 201.
— Rimuwilare 812, ibid. Nr. 238. Rimuwilare 812, ibid. Nr. 238.

Rymschyt, s. Remscheid.

Rimsingen (Ob.- u. Nied.-, bad. A. Breisach), Rimsingen 1032, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 128. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 207; super., ibid. 209.

Rin (ehem. Gau bei Antwerpen), 1134, Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 315, 27.

Rinach, s. Reinach. Rinagowe, s. Rheingau. Rinaw, s. Rheinau.

Rinbach (bair. B. Wasserburg), c. 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 232. Rinbeki, s. Rimbeck.

Rinberg [unbest.], castr., zerstört 1279, Ann. brev. Wormat., Scr. 17, 77, 11.

Rincga, s. Rinkenberg

Rinchnach (bair. B. Regen), Rancinga, Arnoldus de S. Emmer., Scr. 4, 572, 10. — V. Guntheri erem., Scr. 11, 277, 44.
Rinekelum [unbek.], 1191, Ann. Stederb., Scr.

16, 225, 43

Rindelsmaul [unbek.], 1230, Leges 2, 278, 1.
Rindengrund (That im Odenwalde, zw. Ob.- u.
Unt.-Sensbach), Eichendal 819, Chron. Lauresh. Scr. 21, 361, 20; Freher-Str., Scr. 1, 107. Rinderbach (Kt. Bern), 1261, Kiburg. Urbar,

Arch.-Schweiz 12, 167. Rindern (rheinl. K. Kleve), Rinera 714, Chron. Epternac., Scr. 23, 23, 44. — Rinharun 720, ibid. 62, 36; 36; Rinhari, ibid. 43; Rinharos, ibid. 63, 6. — 947, ibid. 32, 15 f. — Ryneren 1363, Geneal. Cliv., Seibertz, Quell. 3, 342.
Rindersbach (steierm. B. Tüffer), 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 130. Rinderstein (Berg bei Hohenzollern), 1423, Li-

liencr., Volksl. 1, Nr. 59, 25.
Rinderthal (bei Salzburg), Rinderetal 748,
Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 94 f.
Rindermuhl [unbek.], 1286, Langh., Kopialb.,

Bericht-Bamb. 22, 85.
Rindorkeim, s. Duerkheim.
Rindorp, s. Rheindorf.
Rindum [unbek.], 1007, Ann. Stederb., Scr. 16,

Rinecgowe, s. Rheingau.

Rineck (bair. B. Gmünden), Reneke, Reneka, Renek 1166, Chron. Albrici interpol., Scr. 23, 851, 12 f.

Rinecleibe, s. Ringleben. Rinegge, s. Rheineck. Rynenstide, s. Runstedt. Rinera, s. Rindern. Rinesburg, s. Rhijnsburg. Ringberg thei Reinhardsbrunn). Crindberg 1039.

Hist landgr. Thur., Pistor.-Str., Scr. 1, 1305.
Ringe (westful, K. Munster), Hringie, Ringie.
Ringhe 1050. Freckenh. Hebereg., Friedland.

Ringeburg [unbek., in Westfulen], Trad. Fuld.,

Ringeldorf (clsüss. K. Strassburg). Rinkelendorf, Rinchelendorf 800, Trad. Wizenb. Nr. 30. — Ringilendorf 812, ibid. Nr. 182.

Ringelheim (hannor A. Lichenburg). Ringelem 917. Sachsenchron. Abel. Samml. So. — Ringelhem, Kl. gestiftet 934, Weltchron., D.-Chr. 2, 160. hem, Kl. gestiftet 934, Weltchron., D.-Chr. 2, 160, 25. — Chron. duc. Brunsvic. Leibn.. Ser. 2, 14. — Chron. Hildesh., Scr. 7, 848, 35. — Ringelmi 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 120, 2. — Henr. de Hervord. 74. — 1133, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 791. — Ringelemensis 1151, Chron. Hildesh., Scr. 7, 855, 22. — 1190, Ann. Stederb., Scr. 16, 223, 9. — Rengelem 1202. Chron. Hildesh., l. c. 859, 17.

Ringelsdorf (bair. B. Erding), Ringoltes dorf c. 1150, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 70.

Ringelsee (ehem. a. d. Donau), Ringilinisse 1178, Trad. Claustro-Neob. 536, Font. Austr. 2, 4, 116. — Ringlins e 1233, Gold. Chron., Hormayr, Arch. 18, 432; Ringleinse, Babenb. Chron., Arch.-Oesterr. 9, 358. — 1234, Contin. praedic. Vindobon.,

Oesterr. 9, 358. — 1234, Contin. praedic. Vindobon., Scr. 9, 727, 11.

Ringenberg (bair. B. Weiler), Ringinberc 1235, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 630, 21; Arch.-

Augsb. 2, 67

Ringenberg (rheinl. K. Rees). Ringelberg 1318. Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 31, 134. — Kl. ge-gründet 1419, Geneal. Cliv., Seibertz, Quell. 3, 360. Ringendorf (elsäss. K. Strassburg), ?Ringin-heim, Trad. Wizenb. Nr. 156. Ringenwalde (hi. Wrietzen, brandenb. K. Ober-

barnim), 1375, Brandenb. Landb. 73.
Ringenwalde (brandenb. K. Soldin), Ringenwolde 1337, Neumärk. Landb. 16; Ringenwold ibid. 32.

Ringenwalde (brandenb. K. Templin). Ryngen-

wolde 1375, Brandenb. Landb. 163.

Ringerslage, s. Rengerslage. Ringesheim [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr. 7, 61; c. 37.

Ringfurth (magdeb. K. Wolmirstedt), Rincforde

1375, Brandenb. Landb. 243. Ringgenweiler (wirtt. O.A. Ravensburg). Ringginwilare c. 1060, Casus monast. Petrishus., 20, 643, 39. — Ring wilare 1083, Cod. trad. Weingart., Staelin 33. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 115.

Ringilendorf, s. Ringeldorf.

Ringingen (hohenzoll, OA. Gamertingen). Oheim. Chron. 19, 8. - 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 47. — **1275**, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 83.

Ringingen (württ. OA. Blaubeuren). Lirer, Weg.

Ringingen (württ. OA. Blaubeuren). Lirer, Weg. c. 11. — 1275, Lib. decim. Constant, Freib. Diöc. Arch. 1, 95. — 1459, Chron. Elwac., Scr. 10, 46, 22. Ringleben (thüring. K. Erfurt), Rinecleibe, Trad. Fuld., Dr. 38, 121. — Rinkelcibin, verwüstet 1309, Chron. Sampetr., Stübel 154: Ann. Reinhardsbr., Weg. 297; Weltchron., Thüring. Forts. D.-Chr. 2, 313, 9. — Rinckleibin, zerstört 1312, Hist. landgr. Thur., Pistor-Str., Scr. 1, 1339. — Rinkeleiben castr. 1313, Chron. Sampetr., Stübel 157; Weltchron., l. c. 314, 9.

Ringlikon (zürch. B. Zürich), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 144, 6.

Lit. Ver. 19, 144, 6.

Ringolveshusen, s. Rengershausen.

Ringschnait (wurtt, OA, Biberach), Ringsneid 1083, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 107.— Rinsnate 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 14

Ringweil (zürch. A. Grüningen), Ringliswile 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Ringwilare, s. Ringgenweiler. Rinhart, s. Renhartsweiler.

Rinharun. s. Rindern. Rinheren, s. Rhinern.

Rinigowe, s. Rheingau. Rinikeim [unbest.], Cod. Hirsaug. 52. Riniken (aarg. B. Brugg), Rinikon 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 77, 30. Riningae, s. Reningelst. Rinisgemunde, s. Rhein. Rinkauwia, s. Rheingau. Rinkeleiben. s. Ringleben. Rinkelingen. s. Rinklingen.

Rinkenbach (hohenzoll. OA. Wald), Richem-

bach 1310, Habsb. Urbar. Lit. Ver. 19, 278, 21. Rinkenberg (württ. OA. Freudenstadt). Rincga 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852,

Rinkenriute [unbek.], c. 1120, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 782.

Rynkenrode [unbek.], 1343, Henr. de Hervord.

Rinklingen (bad. A. Bretten), Rinkelingen, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 215.

Rinnbronne, s. Reinborn.

Rinne [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir.,

Rauch, Scr. 2, 198.

Rinning (bair. B. Erding), Rimidingun c. 1000.

Ebersb. Cartul., Hundt 1, 67 f.

Rinningae, s. Renningelst.

Rynnouwen, s. Rheinau. Rinnow, s. Rhinow.

Rinoysere, s. Rheinlaender. Rinow (Landschaft in Samland), 1262, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 108.

Rinsbergen [unbek.], 1387, Rohde, Chron. Brem.,

Leibn., Scr. 2, 256. Rinsnate, s. Ringschnait.

Rinsperche [unbest.], castr. belagert 1301, Ann.

Colmar. maj., Scr. 17, 226, 22. Rinstete, s. Reinstedt. Rintbach. s. Rimbach.

Rintbehi [unbest.], Trad. Fuld., Dr. 41, 75. Rinteln (hess. K.-St.), Rinthelen 1112, Ann. Rinteln (hess. K.-St.), Rinthelen 1112, Ann. Stadens., Scr. 16, 319, 25. — Rentelen 1156. Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 178. — Rintelen, Kl. 1203, Lerbeck, Chron. Schowenb., Meibom, Scr. 1, 508. — Oldenrinteln 1215, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 182. — 1265, Lerbeck, Chron. Schowenb., l. c. 512. — oppid., verbrannt 1434, Korner.
Rintfurt [unbek.], Trad. Wizenb., Posses. Nr. 28

Rinthal, s. Reinthal und Rheinthal.

Rinvelden, s. Rheinfelden. Rinwich, s. Reinwic.

Rinwinspere, s. Rimmersberg. Rinzabern, s. Zabern. Riole (in Ungannien), 1220, Chron. Livon., Hans.

Rip, s. Georgenberg.

Ripa, s. Zenrip.

Ripelskirchen [unbek.], 1220, Caesarius, Registr.,

Leibu., Collect. 537.
Ripenburg (chem. auf Billwerder), castr. 1398. Nordelb. Chron. 102: 115. — Rypenborch, ge-

wonnen 1420, Detmar, Chron., Graut. 2, 20; Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 198; Botho, Chron., ibid. 398. Ryperscheyt, s. Reifferscheid. Ripesholt, s. Reepsholt.

Riphenstayn, s. Reifenstein.

Ripin (in Dobrin), Rippen, gewonnen 1391, Joh. v. Pos., Scr. Pruss., 3, 175. — Rippin 1414, ibid. 344. — erobert 1431, Bitschin, Chron., ibid.

Ripmanninghem [unbek.], 1209, Wilh. Chron.

Andr., Scr. 24, 754, 41. Ripnica (Nbfl. der Drewenz), Rippenicz 1414, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 344.
Ripperge [unbek.], c. 1200, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 599 f.

Rippersroda (gotha. A. Liebenstein), Ricbrahtes-

rode, Trad. Fuld., Dr. 40, 8. Rippertschwand (luzern. A. Hochdorf), Riprehswanden 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 247. — Riprehtzswanden 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 185, 15. Rippin (schles. K. Wartenberg), gewonnen 1360,

Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 12. -- Rippyn 1373,

Rippoldsau (bad. A. Wolfach), Rieppoltzowe

1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 41. Rippoldshofen (württ. OA. Leutkirch), Richboldeshoven, Richpoldeshoven 1094, Cod. trad. Weingart., Staelin 35 f.
Rippurg (ehem. pfälz. K. Edenkoben), castr. 1460,

Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 443.
Riprehtingin [unbek., in der Schweiz], 1197,
Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 248.
Ripuarier (die Franken am Niederrhein), Ri-Ripuarier (die Franken am Niederrhein), Ribuarius pag. 680, Diplom. 1, 192, 41. — Ribuaria 791, Ann. Lauresh., Scr. 1, 34 f.; Chron. Moissiac., ibid. 299, 9 f. — Ribuarii 803, Leges 1, 117, 18 f. — Ripuaria 870, ibid. 517, 14. — 881, Ann. Fuld. III, Scr. 1, 394, 33. — 923, Flodoardi Ann., Scr. 3, 371, 20. — Ribuariensis, Trad. Corb., Wig. Nr. 257. — Ribuarensis 1003, V. Wolfhelmi Brunwilr., Scr. 12, 182, 28. Ririxerode [unbek.], s. VIII, V. s. Liudgeri, Scr. 2, 425, 16.

2, 425, 16.

Risach, s. Reisach.

Risaha [unbest.], Andr. catal. abb. S. Michael.,

Scr. 12, 907, 35. **Risch** (*Kt. Zug*), Rische 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 231; Geschichtsfr. 19, 168. Rische, s. Reisch.

Rischenbeke, s. Reischenbach.

Rischermin [unbek.], c. 1090, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 780 f. — Rischerm c. 1190, Cod. trad. Formbac., ibid. 685 f.

Rischga, s. Reischach. Rischinowa, s. Reischenau.

Rischow (pommer. K. Piritz), verbrannt 1329,

Ann. Colbaz., Scr. 19, 718, 13.
Rischowe (ehem. bei Völkenrode in Braunschweig), 1380, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 48, 11 f. Rise funbest., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 35. Rise, s. Riesleiten.

Risen [unbek., in Westfalen], wüst 1416, Bredel. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 150.

Risen, s. Rehsen.

Riserhof [unbek.], 1255, Chron. Ottenbur., Scr.

23, 630, 14. Risgelbach [unbek., in Franken], Trad. Fuld.,

Dr. 4, 1.
Risinesbure, s. Reisensburg. Risolvingen, s. Reiselfingen.

Rispach, s. Reisbach.

Rissel (Lille, französ. Dép.-St.), Risle castell. 1225, Am. Colon. max., Scr. 17, 838, 42.—Reichsell, belagert 1302, Herm. Altah. Ann., contin. III, Scr. 24, 57, 42 f. Rissinchusen [unbek., in Westfalen], 1416, Bredel.

Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 155; Risschenchusen, ibid. 156.

Risstissen, s. Tissen.

Ristingin [unbek.], 1026, Trad. Subens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 426.
Ristre [unbek., Diöc. Metz], castr. zerstört 1214,
Notae Mettens., Scr. 24, 527, 5.
Risun [unbek.], 906, Chron. Ebersp., Oefele,

Scr. 2, 13.

Ritanensis, s. Ritten. Ritenbach [unbek., Diöc. Passau], 1005, V. Gode-

hardi poster., Scr. 11, 199, 38.
Ritenburch [unbek.], 1194, Trad. Claustro-Neob.

783, Font. Austr. 2, 4, 173. Ritenhaldun, s. Reitenhalde. Ritenowa, s. Reitnau.

Ritfeld, s. Riedfeld.

Ritheim [unbest.], Trad. Fuld., Dr. 4, 93. Rythem [unbek.], 1314, Mesched. Güterverz.,

Seibertz, Quell. 1, 411. Ritherche [unbek.], 1109, Ann. Rodens., Scr. 16,

Ritheswiler, s. Richtersweil.
Rithusen, s. Rietze.
Riedlings. Ritilinis, s. Riedlings. Ritindorf, s. Rittendorf. Ritinhaldun, s. Reitenhalde.

Ritsalse [unbek.], Trad. Wizenb., Possess. Nr. 313. Ritschan (böhm. K. Prag), Rzyczan castr., erobert 1420, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 51 f. Rittberg (rheinl. K. Mülheim), Ritberg 1254, Ann. Wormat., Scr. 17, 58, 14. — Ritperch 1256, Ann. Mogunt., ibid. 2, 39.

Ritte (Gr.-, hess. K. Kassel), Rietehessis, Trad Endd. Dr. 6, 61

Trad. Fuld., Dr. 6, 61.

Ritteln (württ. OA. Ravensburg), Rutilon 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrhein. 29, 20; Rutelon, ibid. 51.

Ritten (tirol. B. Bozen), Ritanensis, Ebersb.

Cartul., Hundt 2, 28.
Rittendorf (ehem. bei Himberg in Oesterreich),
Ritindorf, Rietendorf 1117, Trad. ClaustroNeob. 21, Font. Austr. 2, 4, 6 f. — Rizendorf
1187, ibid. 2, 4, 4. — 1216, ibid. p. 110.
Rittersbach (bair. B. Pleinfeld), Ruetterspach

1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 190, 25.
Ritterstede (bei Rastede), Ritterstidi 1050,
Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 247. — 1059, Chron.
Rasted., Meibom, Scr. 2, 90.

Ritterswerder (bei Alt-Kowno), castr. gebaut 1391, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 645; Ann. Thorun., ibid. 3, 172. — verbrannt 1392, Joh. v. Pos., ibid. 180; Ann. Thorun., ibid. 181; Ält. Hochm. Chr., ibid. 3, 622.

Rittinghausen (westfäl. K. Lüdenscheid), Rikidinchusen c. 1160, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 309

Rytz, s. Rietz.

Ritzerow (mecklenb.-schwerin. A. Stavenhagen), Rytserowe castr. 1400, Rufus, Chron., Graut. 2, 460; Ritzerowe, Korner. — gewonnen 1410, Detmar, Chron., Graut. 2,7; Korner. — Ritserouwe, gewonnen 1466, Detmar, l. c. 297.
Ritzing (bair. B. Passau), Ritzing e 1254, Trad.

Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 484 f.

Ritzingen [unbek.], 1390, Chron. Rottenb. Duellius, Miscell. 2, 200.

Ritzleben (magdeb. K. Salzwedel), Richleve

1375. Brandenb. Landb. 189.

Ritzling (österr. B. Schwannenstadt). Rizling, Ricelingin c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1. 634 f. — 'Ricelint c. 1200, ibid. 759. — Rizenlinge s. XIII, Ration. Austr., Scr. 2, 98. — Ritzlingen, Fund. Zwetlin., Font. Rauch, Austr. 2, 3, 331.

Ritzmans [unbek., in Oesterreich], Fund. Zwetl.,

Font. Austr. 2, 3, 45 f.

Ritzowe (chem. magdeb. K. Gardelegen), wüst

1375, Brandenb. Landb. 204. Ritzpezleinstorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 192.
Ritzpuhl [unbek.], 1464, Arnpeck, Chron. Bavar.,

Pez, Thesaur. 3, 3, 349. Riudiun, s. Rueden.

Riungi, s. Rueningen.

Riusteri, s. Rustringen. Riute, s. Reith.

Riutelingen, s. Reutlingen.

Riutgeringen, s. Ruegeringen. Riuthaim [unbek.], c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 751.

Riuti, s. Reit

Riutilespah [unbek.], 829, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 15.

Riutrisheimin [unbek.], c. 1167, Trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 738.

Riuz, s. Reuss.

Riva, s. Wallenstadt. Rivalia, s. Reval.

Rivenich (rheinl. K. Wittlich), Riveniche 1220,

Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 454.
Riverheim [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 529.

Rivus silvaticus, s. Walbeck.

Rywin, s. Riewendt.

Riwtun, s. Reit. Rixdorf (brandenb. K. Teltow), Richardstorff 1375, Brandenb. Landb. 54.

Rixdorf (holstein. A. Plön), Rikelestorpe 1289,

Rixdor (noistein. A. Pion), Rikelestorpe 1289, Kieler Stadtb. Nr. 265 f.

Rixfeld (hess. K. Lauterbach), Rohgisesfelt c. 927, Trad. Fuld., Dr. 42, 310.

Rixheim (elsäss. K. Mülhausen), Richishem cimit., zerstört 1272, Ann. Basil., Scr. 17, 195, 9.—
Richtessen, verbrannt 1468, Schachtlan bei Frickart 226; Liliener., Volksl. 1, Nr. 120, 5.

Rixhoeft (Landzunge bei Putzig in Westpreussen), Reschoved Reschovede Strals Stadtb. Vers

Resehoved, Resehovede, Strals. Stadtb., Ver-

fest. Nr. 316.

Rixwalde [unbek.], 1419, Geneal. Cliv., Seibertz,

Quell. 3, 362.

Rize [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 40, 55.

Rizendorf, s. Rittendorf.

Rizental [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Reichersb.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 378.

Rizerdingrothe (chem. bei Wolfenbüttel), 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mit-theil. 1, 4, 36. Rizwert [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr.

Roare [unbek.], 1126, Trad. Subens., Urk.-Buch

ob d. Ens 1, 426.
Robach (Nbfl. der Meurthe bei St.-Dié), 720,

Richer Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 607.
Roberstorpe [unbest., in Holstein], 1351, Botho,
Chron., Leibn., Scr. 3, 380; Chron. Slav. Laspeyr.
217. — castr., gebrochen 1364, Detmar, Chron.,
Graut. 1, 287. — Rotkerstorppe 1367, Chron. Slav., l. c. 135.

Robschuetz, s. Roeppisch.

Rocchesheim, s. Roxheim.

Rocclo, s. Rolde

Roccon funbek.], 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 18.

Rochau (magdeb. K. Stendal), Rochowe 1375, Brandenb. Landb. 214.

Rochelibesburg [unbek., bei Groitsch], erobert 1222, Ann. Reinhardsbr., Weg. 176; Rochiliczberg, Chron. Thuring., Lorenz 208. — Rochlitz 1223, Hist. landgr. Thuring., Eccard, hist. Geneal.

Rochelicz, s. Rochlitz.

Rochenbure, s. Roggenburg. Rochenheime, s. Roxheim.

Rochesheim, s. Roxheim. Rochetnicz [unbek., in Schlesien], V. s. Hedwig.,

Rochetscha [unbek., in Steiermark], super. 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 201. Rochiliczberg, s. Rochelibesburg.

Rochingchem [unbek.], 757, Ann. Blandin., Scr.

Rochingera marca [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr. 7, 52.

Rochingun, s. Rocking.

Rochisbere [unbek.], 1212, Leges 2, 219, 6.
Rochlitz (sächs. A.-St.), Rocholenzi, Rocholenci urbs 1009, Thietmar, Scr. 3, 821, 34; Rocholenci urbs 1009, Thietmar, Scr. 3, 821, 34; Rocholitz nolenci urbs 1009, Thietmar, Scr. 3, 821, 34; Rochlicz, Rochelicz, Rochelitzt, Rochlitz novale, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 174, 16.—Roilitzi, Nova 1012, ibid. 175, 12; Truazis, Trutzis, ibid.—Rotlizi 1017, Thietmar, l. c. 858, 37.—Rochelinti, Rochelenzi, Rochelinzi 1018, ibid. 867, 28; 46 f.—1136, Ann. Vet.-Cellens., Mencken, Scr. 2, 385; Lips. 56.—Rochelez 1143, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 145, 47.—1147, Ann. Vet.-Cellens., Scr. 16, 42, 27.
Rochlitz [unbek., bei Goldberg], verbrannt 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 171.

Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 171. Rochlitz, s. Rochelibesburg. Rocholving, s. Rockelfing

Rochtendorp (ehem. bei Zöberitz, merseb. K. Bitter-

feld), 1189, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 162, 15.
Rockelfing (bair. B. Passau o. a.), Rocholving c. 1150, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch obd. Ens 1, 728 f. — Rucholvinge c. 1240, ibid.

Rockendorf (merseb. K. Merseburg), Rokkendorph s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 375.

Rockenstrowe [unbek.], 991, Trad. Wizenb.

Posses. Nr. 39; 311.

Rockenthin (magdeb. K. Salzwedel), 1375, Brandenb. Landb. 185.

Rockersdorf (bair. B. Miesbach), Rogkersdorf 1378, Chron. Schliers., Oefele, Scr 1, 385.

Rockerspurch, s. Riegersburg.

Rockesperg funbek.), Cod. Hirsaug. 40.
Rocking (bair. B. Stadtamhof), Rohingestort
S17, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 22. — Rochingun, Lib. pontif. Eichst., Scr. 7, 247, 38. — Rochingen c. 1230, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 618. — Rockinge 1250, Lib. bonor. Infer. monast. Ratisp., Verhandl. Oberpfalz 9, 54 f.

Rocklum (magdeb. K. Halberstadt), Rokele 1378,

Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 34, 2. — Rokel 1491, Schichtbuch, ibid. 16, Braunschweig 2, 267, 30 f.

Rockstedt (hannov. A. Zeven), Rocstede 1155, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 217.

Rockstedt (schwarzb.-sondersh. A. Schernberg),
Rokenstede 973, Trad. Fuld., Dr. c. 27.

Rod, s. Rodau.

Roda (gotha, A. Ichtershausen), Rode 874, Trad. Fuld., Dr. c. 46. - Rode 1035, Chron. Thuring..

Lorenz 202

Roda (Kloster-, merseb. K. Sangerhausen), Rode 1138, Fundat. monast. Grat. Dei, Scr. 20, 690, 7. — Hildeburgeroth 1182, Arnoldi Chron., Slav. Scr. 21, 148, 16. - Hilburgerode 1200, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 168, 34. — Hilborgerode 1200, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 168, 34. — Hilborgerode 1203, Schöppenchron. St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 125, 13. — Kl. 1331, Chron. Grat. Dei, Winter, Prämonstrat. 337. — s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 375.

Roda (unbel. Pag Octoberode Technologies)

Roda funbek., Pag. Osterburg, Trad. Fuld., Dr.

Rodach (Nbfl. der Steinach bei Koburg), Radaha, Trad. Fuld., Dr. c. 12. — Radach 1444, Zug, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 79, 31.

Rodach (Ob.- u. Unt., bair. B. Kronach), Radach 1444, Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2,

80, 10 f.

Rodach (koburg. A.-St.), Rotahe, Rotach, Mirac.

Cunegund., Scr. 4, 826, 48.

Rodaha, s. Rodau, Roden und Rodenbach. Rodalcha [unbek., Pag. Vimnao], 751, Diplom. 1, 109, 15.

Rodau (Nbfl. des Main), Rodaha 786, Chron.

Lauresh., Scr. 21, 352, 23.
Rodau (hess. K. Bensheim), Rod 954, Chron.

Lauresh., Scr. 21, 394, 8.

Rodaun (österr. B. Mödling), Radiune 1187,
Trad. Claustro-Neob. 402, Font. Austr. 2, 4, 89. —
Radoun 1196, ibid. 96. — Radaun 1332, Ebend. Pez, Scr. 2, 794. Rodberg (rheinl. K. Duisburg), Rodberga 875,

Trad. Werdin. Nr. 70 f., Zeitschr.-Berg 6; Hrod-

berga, ibid. Nr. 98.
Rodburk [unbest.], 1137, Cosmae contin., Scr.

Rodde (westfäl. K. Steinfurt), ? Rode 1272, Trad. Werdin. Nr. 155, Zeitschr.-Berg 7. Rodde, s. Roth.

Rode (bei Aerschot, belg. Prov. Südbrabant), 1108, Roder. gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 285, 46.

Rode (Kirch-, hannov. A. Hannover), Roden 1221, Chron. Hildesh., Scr. 7, 860, 38. Rode (Lauen-, chem. bei Hannover), Rothen

1191, Ann. Stederb., Scr. 16, 227, 4.
Rode (ehem. bei Eltville in Nassau), Rodere s. IX, Monum. Blidenst. 10, 13 f. — Roda, Trad. Fuld., Dr. 6, 4.

Rode funbest., Trad. Wizenb., Possess. Nr. 329.
— Cod. Hirsaug. 66. — 1165, Possess. S. Bened.
Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 281. — 1167, Ann. Aquens., Scr. 16, 686, 39. — verbrannt 1449, Chron. Rottenb., Duell. Miscell. 2, 220.

Rode, s. Rhode, Roda und Roth.

Rodeberg [unbek.], Roetberg, Cod. Hirsaug. 53. Rodebure, s. Rothenburg.

Rodegastes, s. Rodges.

Rodehusen [unbest.], c. 1165, Marq. Fuld., Böhmer, Font. 3, 173

Rodelemestorpe [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838,

Rodelin, s. Roeddelin.

Rodelinchusen [unbek.], 1314, Mesched. Güter-

verz., Seibertz. Quell. 1, 386. Rodelinghem (französ. A. St.-Omer), Rolinghem c. 1070, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24,

Rodem, s. Roden.

Rodemachern (lothring. K. Diedenhofen), Ruodmachra 915, Mouum. Epternac., Scr. 23, 32, 10; Chron. Epternac., Martène u. Durand, Collect. 4, 507. - Rodemachra, Monum. Epternac., l. c.

69, 41.
Rodemuzle [unbek.], 1290, Possess. Swerin.,

Vaterl. Arch. 1838, 97.
Roden (Ob-u. Nied.-, hess. K. Offenbach), Rothaha, Rotaha, Rodaha, Niwenhof 786, Chron. Lauresh., Scr. 21, 352, 13 f.; Raodora, ibid. 23. — Kl. 895, Chron. Lauresh. Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 116.
Roden [unbek., im Plumgau], Rodem, Trad.

Fuld., Dr. 41, 80.
Roden (Nied.-, württ. OA. Elwangen), 1457, Ann.

Neresh., Scr. 10, 28, 30.

Roden [unbest.], 1156, Lerbeck, Chron. episc.

Mindens., Leibn., Scr. 2, 178. — castr. 1353, ibid.

191. — Rodame 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 516.

Rodenbach (Bach bei Roden in Hessen), Ro-

daha 786, Chron. Lauresh., Scr. 21, 352, 23.

Rodenbach (Ob.- u. Nied.-, hess. A. Hanau),
Rotenbach, Trad. Fuld., Dr. 6, 163. — Rotenbecha, ibid. 42, 123.

Rodenbach (nassau. A. Dillenburg), Rotun-

bachero marca 878, Monum. Blidenst. 1, 1.
Rodenbeck (westfäl. K. Minden), Rodenbeke 1402, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr.

Rodenberg (hess. K. Rinteln), castr. gebaut 1315,

Lerbeck, Chron. Schawenb., Meibom, Scr. 1, 515.
Rodenberg (lothring. B. Bitsch), Rotenburg castr., gewonnen 1328, Matth. Neoburg 225.—
Rotenburg 1346, ibid. 148 f.; Königshof., St.-Chr.

9, Strassb. 2, 800, 14. — zerstört 1368, ibid. 912, 19.
Rodenberg (rheinl. K. Wipperfürth), castr. zerstört 1249, Jac. Susat. Chron., Seibertz, Quell. 1, 218. — 1278, Northof, Mark, Tross 118.

Rodenburg, s. Aardenburg und Rothenburg.

Rodenhusen, s. Radehausen.

Rodenkirchen (oldenb. A.-O.), Rodenkerken

1059, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 92.

Rodenkirchen (rheinl. K. Köln), Rodinkirche 128, Catal. archiepisc. Colon., Scr. 24, 336, 18; Caesarius Heisterbac. catal., Böhmer, Font. 2, 271; Northof, archiep. Colon., Tross 254.—Roze, Rotlinial 200. kiriche 290, Gesta Trever., Scr. 8, 148, 9. -984, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 60, 25. — Roden-kynchoff 985, Catal. abbat. S. Mart. Colon., Böhmer, kynchoff 985, Catal. abbat. S. Mart. Colon., Böhmer, Font. 3, 346. — 999, Chron. S. Mart. Colon., Scr. 2, 215, 12. — Roydenkerchen, Ruwenkyrchen, Jac. Susat. Seibertz, Quell. 1, 166. — Rozeium castr. 1111, Gesta Trever., l. c. 246, 26. — Hagen, St.-Chr. 12, Köln 1, 48; 281, 15. — Rodenkuergen, ibid. 13, Köln 2, 19, 27 f. — 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 539. — Rodenkirche 1261, Gesta Henr. Trever., Scr. 24, 416, 36 f. — Rodinkirchen 1262, Gesta archiep. Trever., Martène, Collect. 4, 259. — 1288, Ann. Agripp., Scr. 16, 736, 49. 736, 49.

Rodenlippeke funbek.J. 1022, Lerbeck, Chron., episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 169.

Rodenpois (russ. Gouv. Livland), 1205, Heinr. Chron. Livon., Scr. 23, 250, 6; Chron. Livon., Hans. 88. — Redenproys 1343, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 502.

Rodensberch, s. Roesberg.

Rodensdorf [unbek., in der Neumark], 1375, Brandenb. Landb. 32.
Rodense, s. Rothensee und Rotzis.

Rodensis, s. Rath.,

Rodensleben (Gr.- u. Kl.-, magdeb. K. Wolmir-stedt und Wanzleben), Rodensleve 1129, Chron. Ammensleb., Thür.-Sächs. Mittheil. 13, 266 f. Rodenum [unbek., Pag. Vinnao], 751, Diplom.

1, 109, 15.

Rodenwald, s. Rodewald.

Roderden [unbek.], Andreae Catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 45.
Roderenaccere[unbest.].1220, Caesarius, Registr..

Leibn., Collect. 462.

Rodermoltingen funbek. J. Rodermoltungen, Andreae Catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 46. Rodern [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-

Westfal. 7, 2, 306.
Rodersdorf (magdeb. K. Oschersleben), Rothardestorp 1023, Annal. Saxo, Scr. 6, 675, 60; Rothardestorp, Ann. Magdeb., Scr. 16, 168, 22.

Redenestorpe, Trad. Corb., Wig. Nr. 56.
Rodesheim, s. Rosheim.
Redestore, S. Rostork.

Rodestoc, s. Rostock.

Rodestorpe [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 98.

Rode vur dem wolde, s. Radevormwald. Rodewald (hannov. A. Neustadt), Rodenwald 1358, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 196. - Rodenwold verbrannt 1458, Botho, Chron. ibid. 3, 409.

Rodges (hess. A. Fulda), Rodegastes, Trad. Fuld., Dr. c. 10 f. — 1165, Marq. Fuld., Böhmer,

3, 170.

Rodheim (mehrere Ortschaften in Hessen), Rodo-

heim, Rodeheim, Trad. Fuld., Dr. 42, 149 f. Roding (bair. B. Regensburg), Roting, Rotengin c. 1094, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 627 f. — Rotingen, Rotigen c. 1140, ibid. 655 f.

Rodingersdorf (österr. B. Horn), Rudingisdorf c. 1150, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 266. — Radigeistorf 1187, Trad. Claustro-

Nr. 206. — Radigerstori 113., 113d. Clausers Neob. 176, Font. Austr. 2, 4, 36. Rodisfort (bôhm. K. Eger), Radensfurth 1310, Königss. Gesch.-Quell. 305. — Radisfurt 1421, Tucher, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 40, 30. Rodlingen [unbek.], c. 1160, Trad. Patav., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 520.

Rodoheim, s. Rodheim und Rosheim.

Rodohusen, s. Radehausen. Rodolfi mons, s. Rudolfsberg.

Rodowe, s. Milde. Rodtharen [unbek.], c. 1096, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 627

Rodund (Ruine in Taufers), 1160, Goswins Chron., Beitr. z. G. Tirols 1, 92.

Roebel (mecklenb.-schwerin. K. Wenden), Strals.

Stadtb. 6, Nr. 160.

Reveninge c. 1125, Fundat monast Grat Dei, Scr. 21, 686, 39; Chron. Grat. Dei, Winter, Praemonstrat. 329; 331. Roeblingen (Ob.-, merseb. K. Sangerhausen), 1194,

Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 166, 7.
Roebsdorf (holstein. K. Hagen), Roperstorpe 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 836. Roechlingen, s. Rehlingen.

Roeckinghausen (westfül. K. Wiedenbrück), Ro-kinchusun 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11,

Roeddelin (brandenb. K. Templin), Rodelin

1375, Brandenb. Landb. 164.
Roeddenau (hess. K. Frankenberg), Rutene Trad. Fuld., Dr. 6, 21.

Roeddensen (hannov. A. Burgdorf), Rainalding-

husen, Trad. Corb., Wig. Nr. 37.

Roede [unbest.], oppid., gebaut 1350, Chron.
Cliv., Seibertz, Quell. 2, 247.—Rode 1353, Northof, Mark, Tross 206.

Roede, s. Rhade, Roeth und Ruppichteroth. Roedelheim (hess. K. Friedberg), Retlenheim, Trad. Fuld., Dr. 42, 6 f.; Retelenheim, ibid.

Roedelsee (bair. B. Kitzingen), Rotelse 1340,

Monum. Eberac. 72, 8 f. Roedern (Ober-, elsäss. K. Weissenburg), Ober-

rodern 1464, Landeshuld, Mone, Quell. 1, 366. Roedersdorf (bair. B. Rothenburg), Rodersdorf 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2,

466, 17

Roedigen (merseb. K. Naumburg), ? Ride 1184,

Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 159, 41.

Roedigsdorf (weim. A. Weimar), Rudechesdorf, Trad. Fuld., Dr. 38, 188.

Roedingen (rheinl. K. Aachen), Ruothinge 965,

Ruotgeri V. Brunonis, Scr. 4, 274, 33.
Roedinghausen (westfäl. K. Herford), Rodinchusen 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal.

6, 2, 398. Roeglitz (merseb. K. Merseburg), Rogelitze, Regalice 1013, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 177, 12 f. — Rogalici 1017, Thietmar, Scr. 3,

857, 30. **Roehrda** (hess. K. Eschwege), ? Rorenriet 1078, Chron. Lippoldesb., Scr. 20, 549, 26. — 1109, ibid.

Böhmer, Font. 3, 259.
Roehre (westfül. K. Arnsberg), Royrne 1314,

Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 394.
Roehrenbach (bad. A. Pfullendorf), Roeribach
1263, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 112.—
1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 24

Rochrenbach (österr. B. Horn), Rocrenpach 1292, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 119. — Rerenbach s. XIII, Ration. Austr., Rauch,

Scr. 2, 111.

Rochrenbach (österr. B. St.-Pölten), Rorisbach c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 107. — Rorinbach c. 1160, ibid. Nr. 299.

Roeitingen, s. Reutigen. Roelers, s. Rousselaere.

Roelinghausen (westfäl. K. Bochum), Roylinchusen 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 413.

Roellinghausen (hannov. A. Alfeld), Relingehusen 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal.

Roemberch [unbek., bei Leiden], castr., zerstört

857, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 142. Roemerschwil (luzern. A. Hochdorf), Remers-wile 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.

1, 234; Geschichtsfr. 17, 175. Roemershausen (hess. K. Frankenberg), Reimbrechtshusen 1250, Possess. Hain. 6, Zeitschr.-Hessen:

Roemhild (meining. K. Hildburghausen), Rotmulte, Rotmultorf 867, Trad. Fuld., Dr. 39, 213 f. — Romhilt 1350, Michael. annot. histor.,

Böhmer, Font. 1, 478.

Roenkhausen (westfäl. K. Meschede), Ruchinchusen 1280, Oelingh. Güterverz., Seibertz, Quell.

2, 414.

Roennebeck (magdeb. K. Osterburg), Rennebeke 1375, Brandenb. Landb. 208.

Roens (vorarlb. B. Feldkirch), Reune s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 173.

Roensch, s. Rentsch.

Roenshausen (hess. A. Fulda), Rohungeshusen, Trad. Fuld., Dr. 39, 209.
Roepersdorf (brandenb. K. Prenzlau), Rupers-

dorpe 1375, Brandenb. Landb. 161 Roeppisch (Ob.-n. Unt.-, reuss. A. Gera u. weimar. A. Weida), Robschuetz 1362, Kronschw. Chron.. Mittheil.-Vogtland 40, 12.

Roer (Nbfl. der Maas), Rura 827, Gesta episc. Halberst., Scr. 23, 81, 1; 510, 25.

Roer, s. Rohr.

Roerdamahues [unbek., in Friesland], 1496, Liliener., Volksl. 2, Nr. 192, 99.
Roerishoven [unbek.], 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1,

<sup>253, 14.</sup> Roerli [unbek., am Zugersee], Orig. Murens.,

Herrg., Geneal. 1, 328. Roermonde (niederl. Prov. Limburg), Ruregemunde 1130, Ann. Rodens., Scr. 16, 709, 18. — Ruremonde, verbrannt 1214, Reineri Ann., ibid. 671, 24. — Rurmundensis, Kl. gegründet 1220, Ann. Tiel., Scr. 24, 25, 6. — Ruremunda 1230, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 194. — Ruremunde 1243, Ann. S. Pantal., Böhmer, Font. 4, 481. — 1288, Chron. Cliv., l. c. 213. — 1301, Münster. Chron. 121. — Remunde, belagert 1398, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 86, 2 f.

Roernang [unbest., am Bodensee, vielleicht Berlingen], 759, Oheim, Chron. 41, 6 f.
Roesberg (rheinl. K. Bonn), Rodensberch, zerstört 1372, St.-Chr. 13, Köln 2, 24, 23; 702, 5.
Roeschitz (österr. B. Eggenburg), Respitz, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 64 f.— s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 11.
Roeschlitz (französ. A. Belfort). Roschelins

Roeschlitz (französ. A. Belfort), Roschelins 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 25, 23.
Roesebeck (westfäl. K. Warburg), Rasbike 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 122, 33:

Roeselare, s. Rousselaere.

Roesenbeck (westfäl. K. Brilon), Rosbeke 1380, Jura, Seibertz, Quell. 3, 290. — Rosbike 1416, Bredel. Güterverz., ibid. 1, 149. — Rosbegke 1435, ibid. 160.

Roesenstain [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 58.
Roessel (ostpreuss. K.-St.), Resel castr., gebaut 1241, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 65; Rezil, De fundat. monast. Oliv., ibid. 680. — Resela, verbrannt 1261, Petr. de Dusb., l. c. 102. — oppid. 1347, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 508. — Ressel, Resl, gebaut 1348, Plastw., Scr. Warmiens. 1, 60 f.

Roesselberg (bair. B. Starnberg), Rossoltesperk c. 1110, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 30 f.

Roeswile, s. Ruesswil. Roet, s. Rath und Roeth.

Roetberg, s. Rodeberg. Roetel (Nbfl. der Donau), Rotel c. 1150, Trad.

Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 477 f.

Roetenbach (bern. A. Signau), 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 159. — Roetebach 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 183. — 1383, Justinger, Chron. 155.—1470, Frickart 62 f. Roetenlain, s. Roetteln.

Roetenstein [unbek.], 1273, Contin. Vindobon.,

Scr. 9, 705, 19.

Roeth (österr. B. Frankenmarkt), Roite 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1,

Roeth (württ. OA. Freudenstadt), Roede, Rouide 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 120 f. — ? Roet 1193, De advoc. Altah, Scr. 17, 374, 16. — 1266, Ann. S. Oudalr. August., ibid. 433, 6.

Roethelstein (steierm. B. Frohnleiten), Rotilstain 1187, Trad. Claustro-Neob. 433, Font. Austr.

Roethen (chem. bei Art, Kt. Schwiz), Roeten 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 193, 15. Roethenbach (bair. B. Lindau), Roetenbach 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 119.

Roethenbach (viele Ortschaften des Namens in

Württemberg), Cod. Hirsaug. 65. Roethenberg (württ. OA. Oberndorf), 1275, Lib.

Roetilheiu, s. Roetteln.
Roetils (vorarlb. B. Feldkirch), Rautenen, Retina s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forscher 4,

774; Rautinas, ibid. 174.
Roettehen (rheinl. K. Grevenbroich), Sitroth
793, Trad. Werdin. Nr. 2 f., Zeitschr.-Berg 6.
Roettehen (rheinl. K. Mülheim), Roitgen 1416,

Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 57, 29 f. Roetteln (Ruine, bad. A. Lörrach), Rotilnheim 1238, Ann. Marbac., Scr. 17, 179, 2.—Rotelheim 1272, Ann. Basil., ibid. 195, 24.—Rotelheim 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 199.—Roetilhein 1279, Ann. Colmar. maj., ibid.

206, 14. — 1299, ibid. 225, 20.

Roetteln (bad. A. Waldsee), Roetelen, Roetelein 1225, Matth. Neoburg. 9. — 1226, Conr. Chron. Bürgl., Heer 282. — Rotinlen 1227, Acta

Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 81.

Roettenbach (bair. B. Forchheim), Roetenpach 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 176, 16.
Roettenbach (bair. B. Nürnberg), Ordnung. 1449,

St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 299, 9.
Roettenbach (bair. B. Schwabach), Rotenbach 1340, Monum. Eberac. 93, 1.
Roettenbach (bair. B. Schwabach), Roetenbach, verbrannt 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 12 f.

Roettgesbuettel (hannov. A. Gifhorn), Rotkesbutle 1388, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1,

118. 5.

Roettingen (bair. B. Ochsenfurt), Rotingun 1091, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, I, 111. — Roeting 1298, Contin. Florian., Scr. 9, 751, 15. — Roetingen, Rottingen, Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 908, 42. —? Rotingen civit. 1343, Chron. Sampetr., Stübel, 176. — 1344, Michael. annot. histor., Böhmer, Font. 1, 462. — 1397, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 40, 1995. Roettingen (württ. OA. Neresheim), Rutingen,

Cod. Hirsaug. 44 f.—Rotingen, ibid. 46.—1430, Ann. Neresh., Scr. 10, 27, 34.

Roettsee (württ. OA. Wangen), Rotse 1110, Casus monast. Petrishus., Scr. 20, 658, 30 f.

Casus monast. Petrishus., Scr. 20, 658, 30 f.
Roetz (österr. B.-St.), Retz, Retz e 1201, Fund.
Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 73 f. — Rezze 1216,
Trad. Claustro-Neob. 571, ibid. 2, 4, 128.
Roetzbach (Ob.-, Mitt.- u. Unt., österr. B. Rötz),
Retzbach, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 495.
— Rezzpach 1305, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6,
Nr. 16 f. — Reczpach 1357, Contin. Zwetl., Scr.

9, 687, 6.

Roetzing (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Hengersberg), Roecingin c. 1150, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 672. — Rezinge c. 1200, ibid.

Roexe (magdeb. K. Stendal), Roytze 1375,

Brandenb. Landb. 229. Rofkamere, s. Raubkammer.

Rogaetz (magdeb. K. Wolmirstedt), 1375, Brandenb. Landb. 35.

Rogasen (posen. K. Obornik), Rogosno 1296,

Ann. Thorun., Scr. Pruss. 3, 62. Rogasge [unbek.], castr., gebaut 1241, Weltchron.,

D.-Chr. 2, 254, 9. Rogau (schles. K. Liegnitz), Rogaw, verbrannt

1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 171.
Rogau (schles. K. Schweidnitz), Rogaw 1440.
Chron. abbat. b. Mar. Vratislav.. Scr. Siles. 2, 235. Rogelitze, s. Roeglitz.

Rogenhulsen (chem. bei Ballhorn), Rokkonhulisa 1050, Freckenh. Hebereg., Friedland, 39 f. Rogesheim, s. Roxheim.

Rogetze funkek. an der Elbef. gebaut 1249, Sachsenchron., Abel, Samml. 164. Roggden (bair. B. Wertingen), Rotigen s. XIII, Rotul reddit. S. Crue., Arch. Augsb. 2, 430. — Rotigun 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 256, 13.

Roggenbeuren (bad. A. Ueberlingen). 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 137.

Roggenburg (bair. B.-O.), Rochenburc 1071, Chron. Lauresh., Scr. 21, 420, 46. — Rokken-burgensis, Kl. gegründet 1130, Ann. Osterhov., 46. - Rokken-Scr. 17, 540, 62; Roggeburg, Faber-Goldast 100 f. — 1145, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 93; Hist. Aug., Scr. 24, 653, 26 f. — 1180, Acta Aug., l. c. 42. — Rocgenbure 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 64.

Roggendorf (bair. B. Moosburg), Rubendorf

c. 1130, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 52.
Roggendorf (mecklenb.-schwerin. A. Gadebusch). Roggendorpe, Schlacht 1370, Detmar, Chron., Grant. 1, 294.

Roggendorf (österr. B. Eggenburg), Raccindorf 1196, Trad. Claustro-Neob. 463, Font. Austr.

Roggenhausen (elsäss. K. Gebweiler). Roggenhusen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 4, 7; 20, 10,

Roggenhausen (mehrere Ortschaften in Preussen),

Roghusin 1388, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 153 f. Roggensbach, s. Roschbach.

Roggow (brandenb. K. Prenzlau), 1375, Bran-

denb. Landb. 137

Roggow (pommer. K. Belgard), 1469, Liliencr.,

Volksl. 1, Nr. 124, 7. Roggun funbek.], 1047, Rotul. bonor. Corb.,

Arch.-Westfal. 1, 2, 20.
Roghusin, s. Roggenhausen.

Roginda villa [unbek.], Trad. Wizenb. Nr. 260. Rogow (Zufluss des Drausensee), 1279, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 129.

Rogowo (westpreuss. K. Thorn), Rogow castr., zerstört 1231, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 55; gebaut, De fundat. monast. Oliv., ibid. 677.

Roh [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Garstens., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 123.

Rohatz [unbek.], Rohacz, gewonnen 1436, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 65.

Rohden (hess. K. Rinteln), Rothun 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 120, 37; Rothen, ibid. 122, 16. — 1036, ibid. 159, 40.

Rohden [unbest.], 1245, Ann. Corb., Leibn., Scr.

Rohenbah, s. Rombach. Rohenhohstete [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 4, 133. Rohenstad [unbek.], 979, Bodo, Syntag., Leibn., Ser. 3, 714.

Rohenwilaere, s. Reichertsweiler. Rohesheim, s. Ruchsen.

Rohgisesfelt, s. Rixfeld. Rohingestorf, s. Rocking.

Rohnau (sächs. A. Zittau), Ronow castr. 1368, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 33 f.; Unter Rhonau,

Rohning (Ob.- u. Nied.-, bair. B. Rottenburg), Rongen c. 1161, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 73.

Roholvesriuti, s. Rossrueti.

Rohr (aarg. B. Aarau), Rore 1020, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 122.—8. XII, Einsiedl. Urbar, ibid. 19, 109.

Rohr (bair. B. Abensberg), Ror, Kl. gegründet 1133, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3,

255. — 1424, Andr. Ratisp. Diar., Oefele, Scr. 1,

Rohr (bair. B. Schwabach), Ror 1450, Kriegsber.,

St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 210, 8.
Rohr (Ob.-, österr. B. Kremsmünster), Ror super. 1146, Kremsmünst. Gesch. Quell. 23 f. — Roor 1152, Auct. Cremifan., Scr. 9, 554, 16. — Obern-Roer 1305, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6,

Rohr [unbest., in Oberösterreich], Ror, Rore c. 1090, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens

254 f. — 1138, ibid, 255 f. Rohr (Winge-, rheinl. K. Wittlich), c. 645, Monum.

Rohr (Warges, Metal. R. Wattler), C. 643, Mollain. Epternac., Scr. 23, 45, 1.

Rohr (Ob.-, steierm. B. Hartberg), Ror super. 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 120.

Rohr (thüring. K. Schleusingen), Rore 824, Trad. Fuld., Dr. 43, 50. — 826, ibid. 39, 81.

Rohr [unbest.], 1089, Fund. Mellic., Kollar, Anal.

Rohracker (württ. OA. Kannstadt), Roniker 1282, Ann. Bebenh., Hess, Monum. 260; Roracker, ibid., Württemb. Jahrb. 1855, 2, 180.

Rohrau (österr. B. Bruck), Rorau c. 1265, Horneck, Pez, Scr. 3, 375.

Rohrawiesing (österr. B. Raab), Rorigwisen,

Roreinwihn 1187, Trad. Claustro-Neob. 87, Font. Austr. 2, 4, 19 f.

Rohrbach (Nbfl. der Jossa), Rorbach, Trad.

Fuld., Dr. c. 12.

Rohrbach (Bach bei Landau in der Pfalz), Raurebacya c. 693, Trad. Wizenb. Nr. 38. Rohrbach (bad. A. Heidelberg), Rorbach 877,

Chron. Lauresh., Scr. 21, 373, 40. - Trad. Fuld.,

Rohrbach (bern. A. Aarwangen), Rorbach 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 179.
Rohrbach (hess. K. Büdingen), Rorbach, Ror-

bah, Trad. Fuld., Dr. 42, 118; 299.

Rohrbach (österr. B. Ens), Rorpach 772, Cod. trad. Lunaelac. Urk.-Buch ob d. Ens 1, 69 f. — c. 1170. 1130, Cod. trad. Formbac., ibid. 645. — c. 1170,

Rohrbach funbest., in Oesterreichl, Rorbach 1187, Trad. Claustro-Neob. 377, Font. Austr. 2, 4,

Rohrbach (österr. B. Ober-Hollabrunn), Rorbach 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 271.
Rohrbach (pfälz. B. Bergzabern), Rorbach,
Rorbaho marca 774, Trad. Wizenb., Possess.

Nr. 111 f.

Rohrbach (Wald bei Rothenburg a. T.), Rorbach 1291, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2,

Rohrbach (viele Ortschaften in Steiermark), Rorpach 1265, Ration. Stir., Rauch, Ser. 2, 201

Rohrbach (ungar. Com. Pressburg), Rorpach. erobert 1289, Contin. Vindob., Scr. 9, 715, 32; Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 479.
Rohrbach (weimar. A. Buttstedt), Rorbah 874,

Trad. Fuld., Dr. c. 46.

Rohrbach (württ. O.A. Waldsee), Rorbach. Cod. Hirsaug. 52.

Rohrbeck (brandenb. K. Königsberg), Rorbeck. wüst 1337, Neumärk. Landb. 16.

Rohrbeck (brandenb. K. Osthavelland). 1375. Brandenb. Landb. 23 f.

Rohrbeck [unbest., in Westfalen], Rorbeke 1160, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 308. Rohrberg (bern. A. Aarwangen), Rorberg castr.,

zerstört 1323, Ann. Bernens., Scr. 17, 272, 43. -1337, Justinger, Chron. 71.
Rohrdorf (Ob.- u. Unt., aarg. B. Baden), Rordorf 1040, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 130.— 1060, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 305.— Ruordorf 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 246. — 1261, Kiburg. Ürbar, Arch.-Schweiz 12, 172.
 — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.

1, 170 f. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 146, 22. — 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 40. Rohrdorf (bad. A. Messkirch), Rordorf 1125, Ortlieb. Chron., Scr. 10, 85, 20. — 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 26. — 1185, Acta Salem., ibid. Zeitschr.-Oberrh. 29, 26.—1185, Acta Salem., ibid. 31, 56; Chron. Salem., Mone, Quell. 1, 178.—1192, Chron. brev. Salem., Scr. 24, 645, 31.—1208, Conr. de Fabar., Casus S. Galli, Scr. 2, 169, 32.

Rohrdorf (württ. OA. Horb), Rordorf 1115, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 123.—1187, Chron. Isn., Hess, Monum. 284.

Rohrdorf (württ. OA. Wangen), Rordorf, Cod. Hirsaug. 37.—1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 125.

Rohrdorf [umbest.]. Rordorf. Trad. Fuld.

Rohrdorf [unbest.], Rordorf, Trad. Fuld.,

Dr. 40, 50.

Rohrheim (Gr.- u. Kl.-, hess. K. Bensheim), Rara 984, Thietmar, Scr. 3, 768, 40 f. — Rorheim super. 1071, Chron. Lauresh., Scr. 21, 420, 9 f. — Trad. Wizenb. Nr. 120.

Rohrhof (bair. B. Ottobeuren), Rore 1152, Chron. Ottenburan., Ser. 23, 619, 8; Arch.-Augsb. 2, 29.

Rohrsdorf (Gr.- u. Kl.-, bair. B. Ebersberg), Rorstorf c. 1165, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 75.

Rohungeshusen, s. Roenshausen. Rojach (kärnt. B. St.-Paul), Raiach 1408, St.

Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 303. Roichenroute, s. Ratschenhof. Roichesheim, s. Rosheim.

Roydenkerchen, s. Rodenkirchen.

Roikenrut, s. Ratschenhof. Roykindorff, s. Ockendorf.

Roylinchusen, s. Roelinghausen.

Roilitzi, s. Rochlitz. Royrne, s. Roehre. Roitgen, s. Roettchen.

Roithen (mehrere Ortschaften des Namens in Oesterreich), Roiten, Fund. Zwetlin., Font. Austr.

3, 515 f. Roytze, s. Roexe. Rokele, s. Rocklum.

Rokendale [unbek.], 1258, Gesta abbat. Trudon.,

contin. III, Scr. 10, 400, 50. Rokenstede, s. Rockstedt.

Rokesberg (ehem. vor Asseburg), 1255, Braunschweig. Reimchron., D.-Chr. 2, 558, 8012.

Rokesheim, s. Roxheim.

Rokinchusun, s. Roeckinghausen.

Rokinge, s. Rocking.

Rokitniee (Fluss bei Prag), Rokitnika 1039, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 70, 27 f. Rokitzan (böhm. K. Pilsen), Rokican 1109, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 118, 23. — Rokytzanum 1344, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 8.—1364, Beness, Chron., Pelzel, Scr. 2, 380. — Rakyczana 1421, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 83 f.

Rokkenburgensis, s. Roggenburg.

Rokkitz, s. Ragoesen.

Rokkonhulisa, s. Rogenhulsen.

Rolandseck (Ruine, rheinl. K. Neuwied), Rolantzecke castr., gebaut 1112, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 12, 507, 10 f. — Rulenseck, gewonnen 1467, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 50. Rolandswerd (rheinl. K. Ahrweiler), Roles-

werde, Kl. gegründet 1108, Chron. Brunwilr., Ann.

Niederrh. 17, 137. Rolde (niederl. Prov. Drenthe), Roclo, Rocclo

1178, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 405, 29. — Roldensis 1233, Gesta abbat. Horti Mar., ibid.

Rolechingen, s. Rudling.

Rolevesbuttel, s. Rolfsbuettel. Rolfrode [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 131; Roylfroyde, ibid. 119.

Rolfsbuettel (braunschw. A. Neubrück), Rolevesbuttel 1413, Porner, St.-Chr. 6, Braunschw. 1,

Rolfsen (hannov. A. Winsen a. L.), Rotholvinghusen 1112, Ann. Stadens., Scr. 16, 320, 1. Rolfzen (westfäl. K. Höxter), Hroslevessen,

Trad. Corb., Wig. Nr. 44.
Rolgenmoos (württ. OA. Ravensburg), Rorginmos 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 25.
Rollinghem [unbek.], 1253, Gesta abbat. Trudon.,

contin. III, Scr. 10, 398, 6.
Rolinghuson, s. Rellinghausen.

Rolinhove [unbek., in Guines], castr. 1208, Will.

Chron. Andr., Scr. 24, 748, 37.
Roll (bei Zittau), Schloss, gewonnen 1467, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 91. — Rul 1468, Eschenloer,

Scr. Siles. 7, 195.
Rollberg (bei Königsberg), Mons Glapponis 1272, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 118. — 1455, Ält. Hochm.-Chron., Forts., ibid. 3, 689.

Rollers, s. Rousselaere.

Rollwitz (brandenb. K. Prenzlau), Rullenwitz

1375, Brandenb. Landb. 136.

Rolstedt (ehem. bei Hötensleben), Rothestede 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 30. — Rolstede 1332, Feud. Werdin., Zeitschr.-Niedersachs. 1870, 178.

Romanel (waadtl. B. Morges), 1235, Conon.

Lausann. Notae, Scr. 24, 792, 7 f. Romanisbach, s. Rommelsbach. Romanis-monasterium, s. Muenster.

Romans-monasterium, 8. Muenster.
Romanshorn (thurg. B. Arbon), Rumanneshorn 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.Arch. 1, 165 f. — Rumesshorn 1423, Konstanz.
Chron., Mone, Quell. 1, 328.
Rombach (elsäss. K. Rappoltsweiler), Rumbech
1022, V. Richardi abbat., Scr. 11, 287, 49.
Rombach (hess. K. Fulda), Ruohenbach, Rohenbah, V. 8. Sturmi, Scr. 2, 267, 47.— Ruhen-

henbah, V. s. Sturmi, Scr. 2, 367, 47. — Ruhenbach 852, Trad. Fuld., Dr. c. 76. — c. 1165, Marq. Fuld., Böhmer, Font. 3, 170. Rombach (Ober- u. Unter-, württ. OA. Aalen),

? 1297, Ann. S. Udalr., August. addit., Scr. 17, 434, 22.

Romene [unbest., in Littauen], verbrannt 1294, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 159.

Romerici mons, s. Remirement.

Romersberg [unbek.], 1191, Leges 2, 194, 21. Romersdorf (rheinl. K. Neuwied), Romerstorp

1289, Ann. Floreff., Scr. 16, 629, 5.
Romerswerf [unbest.], Romerswerve, merswert, Rhomerswerf 1208, Emon. Chron., Scr. 23, 468, 42 f.

Romespere, s. Ronsberg.

Rometicus mons, s. Remiremont. Romishorn (württ. OA. Oberndorf), Ruomans-horn 1199, Casus S. Galli, contin. II, Ser. 2, 162, 26; Rumanshorn, ibid. 50.
Romitze [unbek.], 1452, Botho, Leibn., Scr. 3,

Romkenwerdere, s. Finkenwerder.

Rommelsbach (württ. OA. Tübingen), Rumanesbach 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 117. — Romanisbach 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 105, 40 f. — Rumosbach 1117, ibid. 112, 41. — Rumolsbach 1138, ibid. 119, 30.

Rommelshausen (württ. O.A. Kannstadt), Rumoltshusen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 64.

Rommelsried (bair. B. Zusmarshausen), Rumeltzried, Rumoltzried 1462, St.-Chr. 4,

Augsb. 1, 254, 7 f.

Rommerskirchen (rheinl. K. Neuss), Rummerskirchen 1391, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 137, 13. Romna, s. Rahmel.

Romoldinchof, s. Rumoldinchof.

Romoos (luzern. A. Entlebuch). Ronmos 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 170 f.; Geschichtsfr. 19, 171. — Rommos 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 182, 9.

Romrod (hess. K. Alsfeld), Romrode 1475, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 444.

Romshorne [unbek.], 1372, Chron. Luneb., Leibn.,

Scr. 3, 192.

Romung [unbek.], erbaut 1346, Joh. Gubens.,

Ser. Lusat. 1, 9. Ronbach (chem. bei Burgwindheim, in Ober-

franken), 1340, Monum. Eberac. 139, 9.

Rondsen (See, westpreuss. K. Graudenz), Rens,
Schlacht 1242, Ann. Thorum, Scr. Pruss. 3, 59.

1243, Ann. terr. Pruss., Scr. 19, 691, 40; Rensen, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 73; De fundat. monast. Oliv., ibid. 682

Rongen, s. Rohning. Roniga, s. Rank.

Ronigen [unbek.], Ronigin c. 1120, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 166. — 1177, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 343.

Roniker, s. Rohracker. Ronmos, s. Romoos.

Ronnberg (oder Raan, österr. B. Langenlois), Ronnenberg c. 1170, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 318. — Rann, Ronnenberg 1261, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 74 f. — 1277, St. Bernh. St.-B.,

ibid. 2, 6, Nr. 9 f. wardi, Scr. 4, 783, 19. — Runnesperc 1132, Transl. Godehardi episc., Scr. 12, 645, 46. — Run-nenberge 1156, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 177. Ronnitz, s. Ranies.

Ronop [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 172.

Ronow (böhm. K. Pardubitz), Ronaw castr.
1283, Leges 2, 444, 41; Cosmae contin., Scr. 9, 208, 18.

Ronow, s. Rohnau.

Ronsbach [unbek., in Oesterreich], 1258, Fund.

Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 298.

Romsberg (bair. B. Oberndorf), Roumesberch, Romesperch 1160, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 469, 44. — Ruomsperch 1177, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 343. — Romesperc 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 38; Rumsperc, Chron. Ottenbur., Arch.-Augsb. 2, 37; Scr. 23, 626, 39; Rumesperch, Ann. Ottenbur. min., Scr. 17, 316, 12. — Rumesperc, Romersberc 1198, Leges 2, 201, 33. — 1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 80.

Ronstide, s. Rundstedt.

Ronvels [unbek.], Monum. Epternac., Scr. 23,

Roor, s. Rohr.

Roosebeeke (Ost- und West-, belg. Prov. Westflandern), Rotubium 1092, Geneal. forest. Flandr.,

Rosadal, s. Rossstall.

Rosaffa [unbek., bei Rosa], Trad. Fuld., Dr. 6.

Rosarum campus, s. Roozenkamp. Rosarum vallis, s. Rosenthal.

Smet, Corp. 1, 5. — Rosebeke, Schlacht 1382, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 241; Liliencr., Volksl. 1, Nr. 28b, 2.

Root (luzern. B. Luzern), Roto 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 131.
Roozendal (niederl. Prov. Nordbrabant), Rosendael castr. 1361, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2,

245. — 1425, Münster. Chron. 182.
Roozenkamp (niederl. Prov. Friesland), Novum claustrum, Campus rosarum 1212, Emon.

Chron., Scr. 23, 469, 11 f.; 475, 34.
Roperstorpe, s. Roebsdorf.
Roperti Mons [unbek.], 1158, Ann. Palid., Scr. 16, 90, 28.

Roppen [unbek.], 1454, Joh. Gubens., Scr. Lusat.

Ror-, s. auch Rohr-.

Rorbas (zürch. B. Bülach), Rorboz 984, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 116. — Rorbos 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 168 f.; Ge-

schichtsfr. 17, 177.
Rore [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 516. — 1256. Chron. Magni contin.. Scr. 17,

530, 21.

Rore, s. Rohr und Rohrhof.

Roreinwihn, s. Rohrawiesing. Rorenriet, s. Roehrda.

Rorgenmoos (bair. B. Weiler), Rorenmos 1181.

Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 510.
Rorgensteig (württ. OA. Geislingen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 97. — 1324,

Lib. quart., ibid. 4, 24.

Rorginmos, s. Rolgenmoos.

Rorhaslach, s. Raitenhaslach.

Rorich (bet Wismar), Reric empor., zerstört 808, Ann. Einh. u. Lauriss., Scr. 1, 195; 196. -Reregi, Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 311, 28 f. Rorichonia funbek., in Guines J. Rorichova castr. 1146, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 595.

Rorigenbach [unbek., in Oesterreich], Roringen-

bach 1196, Trad. Claustro-Neob. 501, Font. Austr. 2, 4, 107

Rorigwisen, s. Rohrawiesing. Roringen (hannov. A. Göttingen), Roringe 1162, Notae Ulrideshus., Zeitschr.-Niedersachs. 1838,

Roringon [unbek., bei Bleidenstadt], Auringon

s. IX, Monum. Blidenst. 9, 3.
Rorinstage (ehem. bei Stuttgart), castr. 1287, Ann. Sindelf., Scr. 17, 305, 21. Rorisbach, s. Roehrenbach.

Rorleyn [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 202. Roroltzheim, s. Dorlisheim.

Rorschach (St.-Gall. B.-O.), Rorscanchin 895. Ekkehardi casus S. Galli, Scr. 2, 82, 22. — Rorsac. oppid. 1086, Casus S. Galli, Ser. 2, 82, 22. — Rorsac, oppid. 1086, Casus S. Galli, contin. II, ibid. 159, 26; Oheim, Chron. 123, 23. — Roschach, Conr. de Fabar. casus S. Galli, Scr. 2, 166, 25. — Roscha 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. I, 161 f. — 1489, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 175 f. Rortal [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch. Scr. 2, 122

Stir., Rauch, Scr. 2, 132.
Rosa (meining. A. Wasungen), Rosaha, Trad.
Fuld., Dr. 6, 101; 39, 115 f.

Rosafeldon, s. Harsefeld.

Rosbeke, s. Roesenbeck.

Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

Roscha, s. Rorschach.

Roschbach (elsäss. K. Molsheim), Roggensbach 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 16, 27.

Roschelins, s. Roeschlitz.

Roschen [unbek.], 1148, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 217.

Roschow, s. Roskow. Rosebeke, s. Roosebeeke.

Roseck (württ. OA. Herrenberg), Rossecche

1287, Ann. Sindelf., Scr. 17, 305, 26.

Rosenau (österr. B. Zwettl w. A.), Rosenow
1266, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 80 f.—
Rosenowe 1269, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 28.

Rosenau [unbest.], 1429, Hussitenkr., Scr. Siles.

Rosenberg (bair. B. Ansbach), castr. 1373, Arn-

Rosenberg (bair. B. Ansbach), castr. 1873, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 353.

Rosenberg [unbest, in Baiern oder Oesterreich], Rosenperch c. 1256, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Eus 1, 493 f.

Rosenberg (böhm. K. Budweis), 1257, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 399, 41. — Rozmbergk castr. 1420, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 372. — Rosenberg (weeklenb. schwerzig. 4. Gedebwech)

Rosenberg (mecklenb.-schwerin. A. Gadebusch), Roseborch 1457, Detmar, Chron., Graut. 2, 199. Rosenberg (bei Bleidenstadt), Rossenberg 812, Monum. Blidenst. 24.

Rosenberg (österr. B. Hietzing), 1229, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 84.
Rosenberg (Ruine, St.-Gall., B. Rheinthal), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 239; Geschichtsfr. 17, 177. — Joh. Vitodur. (Arch.) 217. - Rosenburg castr. 1344,

Rosenberg (schles. K.-St.), Olesno, V. s. Hedwig., Scr. Siles. 2, 89 f. — 1294, Chron. princ. Polon., ibid. 1, 119. — Rosarum mons 1363, Rumor, ibid. 150. — belagert 1468, Eschenloer, ibid. 7, 196.

Rosenberg (westpreuss. K.-St.), 1310, De fundat. monast. Oliv., Scr. Pruss. 1, 711; Rosinberg, Chron. Oliv., ibid. 5, 607. — verbrannt 1414, Joh.

v. Pos., ibid. 3, 345.
Rosenburg (Gr.-u. Kl., magdeb. K. Kalbe), 1400,
Korner. — Roseborch 1406, Schöppenchron.

St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 323, 7.
Rosenburg (österr. B. Horn), Rosenberch
1194, Trad. Claustro-Neob. 774, Font. Austr. 2,

4, 170. Rosenfeld (holstein. G. Rasdorf), Rosenvelde

1289, Kiel. Stadtb. Nr. 345.
Rosenfeld (württ. OA. Sulz), Rosenvelt, verbrannt 1290, Flores tempor., Scr. 24, 242, 10. — 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 16. Rosenfelt, s. Friedrichsfelde.

Rosengarten (Gegend bei Güstrow), Rosengarde 1404, Rufus, Chron., Graut. 2, 466; Hortus rosarum, Korner.

Rosengarten (Gegend um Schwäbisch-Hall), 1450,

Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 167.

Rosenhain [unbest.], 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 11.

Rosenheim (bair. B.-O.), 1346, Compil. chronolog., Oefele, Scr. 2, 342. — oppid. 1490, Arnpeck, Chron. Bayar., Pez, Thesaur. 3, 3, 423.

Rosenicz, s. Rassnitz.

Rosenthal (mehrere Ortschaften in Böhmen), Rozental 1344, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 8.

Rosenthal (brandenb. K. Niederbarnim), 1375, Brandenb. Landb. 69.

Rosenthal (brandenb. K. Soldin), Rosentael 1337, Neumärk. Landb. 17; 30.

Rosenthal (hannov. A. Peine), Rosendal, civit. u. castr. gebaut 1221, Chron. Hildesh., Scr. 7, 861, 1; Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 794. — Ro-sarum vallis 1240, Chron. episc. Hildesh., Leibn.,

Scr. 2, 795. — belagert 1255, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 558, 7977.

Rosenthal (hess. A. Frankenberg), gewonnen 1461, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3. 433.

Rosenthal (pfälz. K. Winnweiter), Vallis rosarum 1292, Ann. Osterhov., Scr. 17, 551, 13. —
Rosental Kl., Schlacht 1298, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 127, 28: Ann. Wormat., Scr. 17, 70, 13; Rosental Kl., Schlacht 1298, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 137, 28; Ann. Wormat., Scr. 17, 70, 13; Hist. Austr., Freher-Str. 1, 485; Rosen, Herm. Altah. Ann. contin. II, Scr. 17, 419, 16; Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 338; Contin. Vindob., Scr. 9, 721, 2f.; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 62, 1; Rosendale, Koelh., ibid. 14, Köln 3, 653, 25; Orig. Nassov. 2, 405. — 1361, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 691, 14. Rosenthal (sächs. A. Löbau), Ros 1368, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 32. — 1496, Liliener., Volksl. 2. Nr. 191, 13.

2, Nr. 191, 13.

Roseveldon, s. Harsefeld.

Rosfeldon, s. Harsefeld. Rosheim (elsäss. K. Molsheim), Rodoheim 788, Trad. Fuld., Dr. 3, 13. — Rodisheim, Oheim, Chron. 19, 33. — Rodesheim, verbrannt 1132, Ann. Argent., Scr. 17, 88, 36; Notae Argent. Ellenh., Böhmer, Font. 3, 113; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 96, 19 f.; Königsh., ibid. 448, 13 f. — 1197, Ann. Marbac., Scr. 17, 168, 24. — Schlacht 1218, Ellenhardi Ann., ibid. 101, 35; Ann. Maurim., ibid. 182, 5. — 1219, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 101, 3 f. Roichesheim, Ruochsheim 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 3, 20. — civit. 1320, Matth. Neoburg. 71. — Rossheym, gewonnen 1443, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 161. — 1475, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 134, 254.
Rosilaria, s. Rousselaer.

Rositten (ostpreuss. K. Pr.-Eilau), Rositen, verwüstet 1324, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 192.

— 1372, Wartb., Chron. Livon., ibid. 2, 102.

Roskow (brandenb. K. Westhavelland), Roschow

1375, Brandenb. Landb. 102.

Roslara, s. Rousselaere.

Rosmalen (niederl. Prov. Nordbrabant), Rosmalla 815, Chron. Lauresh., Scr. 21, 408, 8; Rosmella, ibid. 22.

Rosna (hohenzoll. OA. Sigmaringen), Rosenowe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

106.

Rosodal, s. Rossstall.

Rosogavi (ehem. Gau um Harsefeld), 804, Chron.

Moissiac., Scr. 1, 307, 30.

Rosow (pommer. K. Randow), Rosowe, Strals.
Stadtb. 7, Nr. 66.

Rospoot (luxemb. K. Echternach), Ruozvurt 640, Diplom. 1, 170, 14. Rossadal, s. Rossstall.

Rossatz (österr. B. Mautern), c. 1180, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 324. — Rossaze 1239, Trad. S. Nicol pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 614.

Rossau (ehem. an der Isar bei Eching, bair. B. Landshut), Rossowa, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 28. Rossau (Klein .-, magdeb. K. Osterburg), parva

Rossow 1375, Brandenb. Landb. 220. Rossau (zürch. B. Affoltern), Rossowo s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 107. — Rosowe

1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 89, 23.

Rossbach (bair. B. Simpach), Rossobach 814,

Chron. Lunaelac. p. 49.
Rossbach [unbest., in Baiern], Rossipach 1107, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 619, 42.

Rossbach (Ob.- u. Nied.-, hess. K. Friedberg). Rosbach, Rosbah 897, Trad. Fuld., Dr. 0.147 f. Rossbach (lass. K. Michelsteidt), Rossebuoch

1095, Chron. Lauresh., Scr. 21, 429, 5.
Rossbach (mersel. K. Noumburg). Rospach. Rossbach 1062, Chron. episc. Merseb., Scr. 10,

Rossbach (österr. B. Manerkirchen), Rosbach, Rossach 1051err. B. Maderkarchen, Rossach.
Rossach 1152, Ann. Reichersp., Scr. 17, 464, 58 f.
Rossbach (Estarr. B. Schirding). Rosspach,
Rosepach c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav.,
Urk.-Buch ob d. Ens. 1. 450 f.— Rossopah.
Rossepach 1126, Trad. Subens., ibid. 426 f.—
Rossach 1152, Ann. Reichersb., Scr. 17, 464, 58 f.

1320 Passan Urber Arch. October 12, 275 — — 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 279. — Rospach, V. s. Virgil., Scr. 11, 92, 6. Rossbach (steierm. B. Marhary). Rospach 1265.

Ration. Stir., Rauch, Ser. 2, 186.

Rossberg (bad. A. Wolfach), 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 41. Rossberg (Kt. Zürich). Rossiberg 1261, Kiburg.

Urbar, Arch.-Schweiz 12, 170.

Rossburg [unbek.], verbrannt 1419, Chron. Rottenb.,

Duellius, Miscell. 2, 220; 225.
Rossdorf (hannov. A. Göttingen), Rastherpe 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 119, 27. — Rostorp 1070, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 305. — Rostorpe 1162, Notae Ulrideshus., Zeitschr.-Niedersachs. 1858, 164. — 1295, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 189.

Rossdorf (hess. A. Amöneburg), Rosdorf, Trad. Fuld., Dr. 6, 2 f.; Rostorf, ibid. 42, 128 f.

Rossdorf (hess. A. Hanau), Rostorf, Trad. Fuld., Dr. 5, 161.
Rosseberch, s. Russenberg.

Rosseberg (Berg bei Würzburg), 1340, Monum. Eberac. 77, 23.

Rosseborg, s. Ratzeburg. Rossecche, s. Roseck.

Rossegg (Ober-, steierm. B. Waitz), Rosekke

super. 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 189. Rossel (Fluss bei St.-Avold), Russella, Mussella c. 540, V. Fridol., Mone, Quell. 1, 4 f. Rossenetze, s. Rassnitz.

Rossental [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 197. Rossenvelde, s. Harsefeld.

Rossenwae [unbek.], Trad. Wizenb., Possess.

Rossevelde, s. Harsefeld.

Rossewich [unbek.], 1198, Leges 2, 203, 24.
Rossini, s. Russin.
Rossla (Nied.-, weimar. A. Apolda), gewonnen
1451, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 187, 7. — Rossula 1475, Chron. u. Herkomm., Senkenb.. Select.

Rosslau (anhalt. K. Zerbst), Rosslow 1424, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 375, 5. Rosslaube [unbek.], 1290, Langh. Kopialb., Be-

richt-Bamb. 22, 97.

Rossleben (merseb. K. Querfurt), Rusleyben 1453, Ann. Magdeb., Scr. 16, 196, 9; Rosteleyben, ibid. 28. — Rusteleyben 1460, ibid. 14.

Rossoltesperk, s. Roesselberg. Rossrueti (St.-Gall., B. Wil), Roholvesriuti 878, Rutperti casus S. Galli, Scr. 2, 73, 12.

Rossstall (bair. B. Furth), Rossadal, Rosodal, Rosadal, Schlacht 953, Ann. Hildesh. Quedlinb., Weissemb. Lamberti, Scr. 3, 58, 25; 59, 10. — Horsadal, Horsedal urbs 954, ibid. 456, 36. — Rostal, Rustal 1127, Ebbon. V. Ottonis episc., Scr. 12, 854, 18. — Rosstall 1388, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 44, 6. — Rostall, Rosstal,

Meisterl., ibid. 3, Nürnb. 3, 99 f. — verbrannt 1449, Kriegsber., ibid. 2, Nürnb. 2, 159, 18 f. — belagert 1492, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3,

Rossula, s. Rossla.

Rossvell (Bach bei Schliersee), 1378, Chron. Schliers., Oefele, Scr. 1, 385. Rosswaelden, s. Waelden.

Rosswangen (württ. OA. Spaichingen), Rossiwanc 1094, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 216. — Rossenwanga 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 28 f.

Rossweg (württ. OA. Freudenstadt), Rosswag.

Cod. Hirsaug. 68.

Rosswein (sächs. A. Döbeln), Posswin (falsch) 1166, Ann. Vet.-Cellens., Mencken, Scr. 2, 389. -Ruswin, Rosswin oppid. 1175, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 62. - Ruswage, verbrannt 1420, Ann. Vet.-

Cellens, Scr. 16, 46, 47.

Rosswein (Ob.- u. Unt.-, steierm. B. Marburg),
Razway 1205, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 140.

— 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 295.

Rosteborgk, s. Rusteberg. Rosteleyben, s. Rossleben.

Rostin (brandenb. K. Soldin). 1337, Neumärk.

Landb. 17; 30.

Rostock (mecklenb.-schwerin. B.-St.), 840, Nordelb. Chron. 9. - Rosske 1157, Botho, Leibn., Scr. 3, 347 Chron. Slav., Laspeyr. 79. — gebaut 1162, ibid. 91. — 1168, Detmar, Chron., Graut. 1, 54. — Presbyt. Bremens, Lappenb. 121f. — Rozstoc gebaut 1171, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 99, 19. — Rostoch castr., gewonnen 1182, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 146, 24. — Rostoch e 1235, Weltchron., D.-Chr. 2, 250, 35. — Rodestoch 2267, Chron. min. Erwhord. 2, 250, 35. — Rodestoc 1267, Chron. min. Erphord., contin. I, Scr. 24, 206, 19. — Rotstoke 1284, Ann. Lubic., Scr. 10, 415, 16 f. — 1298, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 656, 18; 757, 12. — 1308, Henr. de Hervord. 226. — 1310, Rostock. Chron., Schröt. 4. — 1322, Chron. Slav., Laspeyr. 129. — 1379, Presbyt. Bremens., Lappenb. 121 f. — Rosteke, Rath vertrieben 1409, Rufus, Chron. Graut. 2, 475; Rostoccensis, Korner., Chron. Slav., Laspeyr. 157. — Rath wieder eingesetzt 1416. Detmar, Chron., Graut. 2, 17. — Universität 1419, Chron. Slav., Laspeyr. 165; Botho, Leibn., Scr. 3, 398. — Rath vertrieben 1427, Chron. Slav., Laspeyr. 173. — 1428, Rufus, l. c. 2, 563. — wieder eingesetzt 1430, Chron. Slav., Laspeyr. 177; Korner. — 1439, Detmar, l. c. 86. 1439, Detmar, l. c. 86.

Rostok (böhm. K. Jiein), Roztok 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 290. — 1449, Krieg, Beilag.,

St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 427, 27. Rostorp, s. Rossdorf.

Rot funbest., in Oesterreich], 1131, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 23; 51. — 1392, Ann. Matseens., Scr. 9, 841, 37.

Rota, s. Bode, Roth und Rott.
Rotaer [unbek.], c. 1155, Cod trad. Formbac.
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 670.
Rotagan [unbek., Diöc. Freising], curtis 1003,
Gesta episc. Frising., Scr. 24, 317, 1.

Rotaĥa, s. Roden. Rotahe, s. Rodach.

Rotalgawe, s. Rottgau. Rotawe, s. Rottau.

Rotbeki [unbek., in Westfalen], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 91, Zeitschr.-Berg 6. Rotbrachtessun [unbek.], 1015, V. Meinwerci

episc., Scr. 11, 132,

Rotele funbest.], c. 1180, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 182.

Rotelenstein (chem. an der Donau in Oesterreich). 1187, Trad. Claustro-Neob. 346, Font. Austr. 2,

Rotelheim, s. Roetteln.
Rotelse, s. Roedelsee.
Roten [unbest., in Oesterreich], s. XII, Ration. Austr. Rauch, Scr. 2, 96.

Roten, s. Rautheim. Rotenbach, s. Roettenbach. Rotenbeche, s. Rodenbach.

Rotenburg, s. Rodenberg, Rothenburg und Rotten-

Rotengin, s. Roding.

Rotenhaslach, s. Raitenhaslach.

Rotenmuenster, s. Muenster. Rotensaal (bei Passau), 1089, Fundat. Mellic., Kollar, Annal. 1, 879. — Rotensala 1147, Conr. Mell. Chron. Austr., Pez, Scr. 1, 294.— 1156, Herm. Altah. Chron., Scr. 17, 382, 42; Chron. Bavar., Oefele, Scr. 1, 339; Chron. Austr. Mellic., Scr. 24, 71, 42.

Rotensheim, s. Rutheresheimen. Rotensis, s. Roth.

Rotenstain (ehem. bei Haimburg in Oesterreich), c. 1180, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 322.
Rotenstain (ehem. bei Adriach in Steiermark), 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 186. Rotersp [unbek., in der Neumark], wüst 1337,

Neumärk. Landb. 25.

Roteswil, s. Rottenschwil.

Rotgeri mons [unbek.], V. s. Udalrici, Scr. 12,

Roth (Noft. des Inn), Rota c. 1118, Trad. Gott-wic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 203. Roth (bad. A. Gengenbach), Rode 1459, Lan-

deshuld., Mone, Quell. 1, 361.

Roth (bad. A. Messkirch), Rode 993, Casus monast. Petrishus., Scr. 20, 636, 8.
Roth [unbest., Diöc. Eichstädt], Rote, Gundechar,

Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 28.

Roth (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Illertissen), Rot
1167, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 619, 37; Arch.-

Augsb. 2, 32.

Roth (Tiefen-, bair. B. Lichtenfels), Rotaha,
Rote, Rode, Trad. Fuld., Dr. 4, 70 f.

Roth (Mönchs-, bair. B. Oettingen), Muenchs-

Roth (Monchs-, bar. B. Octungen), Muenchs-roth Kl. 1428, Ann. Neresh. Scr. 10, 27, 26.

Roth (bair. B. Schwabach), 1388, Stromer, Beilag., St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 157, 22. — Rot 1449, Kriegsber., ibid. 2, Nürnb. 2, 189, 22 f. — 1453, Jahrb., ibid. 10, Nürnb. 4, 206, 14 f. — oppid., belagert 1460, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur.

3, 403. Roth funbek., in der Gegend von Passauf, Rota 759, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 41 f. — c. 768, ibid. 23 f. — Kl. 828, Trad. Patav., ibid. 465. — Rote c. 1100, Cod. trad. Formbac.,

ibid. 631 f.

Roth [unbest., Diöc. Würzburg], Rotha cellula, gegründet, Herbordi V. Ottonis episc., Scr. 12, 760, gegrandet, Herbordt V. Ottoms episc., Scr. 12, 760, 23; 20, 709, 22; Rothaha, Rotaa, Ebbon. V. Otton., Scr. 12, 833, 39; Rota, Monum. Priefling., V. Otton., ibid. 888, 43. — Andreae catal. abbat. S. Michael., ibid. 908, 30.

Roth (Dürren-, bern. A. Trachselwald), Rote 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 176 f. — Durenroth 1468, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 121, 6.

Nr. 121, 6.

Roth (elsäss. K. Weissenburg), Rodde 1460,

Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 178.

Roth (luzern. A. Sursee), Rot 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 170; Geschichtsfr. 19, 168. - Rotha 1350, Beromunst. Urbar, ibid. 23, 251.

Roth (rheinl. K. Elberfeld), Rothe 1106, Ann.

Rodens., Scr. 16, 703, 16; 44.

Roth (Maria-, rheinl. K. Koblenz), Rode, Kl.
1300, Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1.

Roth (Ober-, württ. OA. Gaildorf), Raodhaha 787, Chron. Lauresh., Scr. 21, 353, 41. — Rota 856, Trad. Fuld., Dr. 4, 88.

Roth (Burg-, ehem. württ. OA. Gaildorf), Rote c. 1090, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch

Roth (württ. OA. Laupheim), Rote 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 144.

Roth (württ. OA. Leutkirch), Rotensis, Kl. gegründet 1126, Ann. Osterhov., Scr. 17, 540, 45.—1145, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 9; 93; Rota, Hist. Aug., Scr. 24, 653, 26 f.—1164, Fund. Marcht., Freib. Diöc. - Arch. 4, 159; Scr. 24, 666, 9 f. — Rothe 1165, Cod. Hirsaug. 11 f. — Rote 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 72 f.

Roth (zürch. B. Regensberg), Rode 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 108, 4.

Rotha [unbest., in Westfalen], c. 1100, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 307

Rotha, s. Rath, Rhade und Roth. Rothaha, s. Roden und Roth.

Rothalmingahuson (ehem. bei Hilwartshausen in Hessen), 1020, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 144, 46.

Rothalten [unbest.], 753, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 96.
Rothardestorp, s. Rodersdorf.

Rothausen (bair. B. Königshofen), Rodehusen

857, Trad. Fuld., Dr. 39, 192.
Rothbehtusson (ehem. bei Holzminden), 1036,
V. Meinwerci episc., Scr. 11, 159, 33.
Rothe (westfül. K. Höxter), Hretha, Trad. Corb.,

Wig. Nr. 241.

Rotheheim [unbest.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 523.
Rothem (belg. Prov. Limburg), Rotheem 1108,

Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 287, 41.
Rothem [unbek., bei Warburg], 1380, Jura, Seibertz, Quell. 3, 286; 290.

Rothem [unbek., in der Betau], zwei Dörfer 680,

Diplom. 1, 192, 41. Rothem, s. Rautheim. Rothen, s. Rode.

Rothenacker (württ. OA. Ehingen), Rotenacker 1084, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 208.—Rotenakere 1092, Ortlieb, Chron., Scr. 10, 82, 2.—Otachershovin 1183, Fund. Marcht., Freib.

— Otachershovin 1185, rund. Marcht., Frendic-Diöc.-Arch. 4, 163; Scr. 24, 668, 5.

Rothenberg (bad. A. Wiesloch), Rotemburgk 1456, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 356.

Rothenberg (bair. B. Lauf), Rotenberg 1387, St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 132, 16. — 1391, ibid. 1, Nürnb. 1, 356, 3. — 1449, Kriegsber., ibid. 2, Nürnb. 2, 159, 11. — Rubeus mons castr., Meisterl., ibid. 3, Nürnb. 2, 15 — Rotenperg 1499, Liliencr. Nürnb. 3, 95, 21 f. — Rotenperg 1499, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 193, 5. Rothenberga (merseb. K. Eckartsberga), Roten-

berge, Trad. Fuld., Dr. 38, 198. — Rotinbergk castr., zerstört 1312, Hist. landgr. Thur., Pistor.-Str., Scr. 1, 1340; Rotenberg Ann. Marbac., Scr. 17, 172, 15. — 1313, Chron. Sampetr., Stübel 157; Weltchron., Thür. Forts., D.-Chr. 2, 314, 11.

Rothenburg (a. d. T., bair. B.-St.), Rottenburg -1313, Chron. Sampetr., Stübel 157; Welt-

castr. 815, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 176 f. — Rodenburc castr. imper., Mirac. S. Cunegundis, Scr. 4, 827, 20. — Rotinburc c. 1038, Ann. Spirens., Scr. 17, 82, 26. — Rotenburc 1090, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 393. — Michael. annot. histor., Böhmer, Font. 1, 451. —

Rodebure 1152, Albrici Chron., Scr. 23, 841, 26. Rodebure 1152, Albrici Chron., Scr. 23, 841, 26.

-1153, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 791.

- Rotinburg 1156, Contin. Sanblas., Scr. 20, 308, 15. — Routenbure 1167, Ann. Ottenb. maj., Scr. 17, 315, 7; Ann. S. Petri, Scr. 16, 23, 7. — Rotemburg 1188, Leges 2, 566, 2. — Rotimbure 1190, Hugon. contin. Weingart., Scr. 21, 478, 38. — Rotemberc 1191, Leges 2, 194, 20 f. — Rodenburg 1207, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 2016, 2016, 2016, 2017, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017 Rodenburg 1207, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 235, 10. — Rotemburc 1274, Leges 2, 395, 14 f. — 1298, Ann. Halesbr. maj., Scr. 24, 46, 18; Rotinborg, Chron. Sampetr., Stübel 139; Weltchron., Thüring. Forts. 308, 20. — 1372, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 8, 9. — 1376, Weltchron., ibid. 3, Nürnb. 3, 290, 28 f. — 1388, Königshofen, ibid. 9, Strassb. 2, 846, 20. — 1390, Stromer, ibid. 1, Nürnb. 1, 26, 13 f. — civit. imper., belagert 1407, Chron. Elwac., Scr. 10, 42, 43; Weltchron., Thür. Forts., l. c. 361, 11. — 1437, Tucher, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 26, 13 f. — 1439, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 77. — 1446, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 165, 6 f. — 1475, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 134, 238.

Rothenburg (hannov. A.-O.), Rodenborch 1151,

Rothenburg (hannov. A.-O.), Rodenborch 1151, Ann. Stadens., Scr. 16, 339, 1. — Rotenborch castr. 1196, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 218. — renovirt c. 1323, ibid. 219. — 1407, Rufus, Chron., Graut. 2, 470; Korner. — gewonnen 1416, Rufus, l. c. 2, 489; Korner.

Rothenburg (hess. K.-St.), Rottenberg, belagert 1368, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Select. jur. 3, 373. — Rodinberg 1372, Catal. episc. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 5. — Rotinbergk castr., gewonnen 1386, Hist. landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal. 462; Rodenburg, Fasti Limpurg., Ross. 75. — oppid. 1387, Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 380.

Rothenburg (luzern. A. Hochdorf), Rotenburg castr. 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 184. — 1334, Joh. Vitodur. (Arch.) 114 f. — Rottenburg, ge-John Vitodur. (Arch.) 114 I. — Rottenburg, gewonnen 1385, Zürch. Jahrb. 95; Justinger, Chron. 161. — 1386, Königsh., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 826, 17; 830, 20; Weltchron., ibid. 3, Nürnb. 3, 291, 25. — Rotenberg 1408, Justinger 203.

Rothenburg (merseb. Saalkr.), Spiutni urbs 1012, Thietmar, Scr. 3, 824, 10; Rodenborch, Sputen, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 81, 10

81, 10.

Rothenburg (schles. K.-St.), Rothenberg, verbrannt 1489, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 45 f.
Rothenburg (ehem. auf dem Kyffhäuser in Thüringen), Rotenburg 1110, Ann. Pegav., Scr. 16,

249, 44.
Rothenburg (westfäl. K. Warburg), Hrothburghuhusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 134.

Rothenburg (württ. OA. Ravensburg), Roteinburg, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 327. — Lirer, Weg. c. 9; 20. — Cod. Hirsaug. 45 f. — Rotinburc, Rotimburch, Rothinburch 1280, Ann.

Sindelf., Scr. 17, 302, 29 f.

Rothenburg [unbek.], Rotenburg castr. 914,
Königshofen, St.-Chr. 9, Strassb. 2, 643, 17.

Rothenburg [unbest.], Rotenburg 1167, Magni Chron., Scr. 17, 489, 33.—Rodenburg, gewonnen 1299, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 218.
Rothendorf [unbek.], 1120, Caesarius, Registr.,

Rothenfels (bad. A. Rastadt), Rotenfels 1041,

Rothenfels (bat: A. Hastatel), Rotelliers 1941, Chron. praes. Spirens., Böhmer, Font. 4, 333.

Rothenfels (bair. B. Marktheidenfeld), Rotenfels castr., belagert 1424, Andr. Ratisp. Diar., Oefele, Scr. 1, 22.—1444, Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnberg 2, 88, 20.

Rothenfels (sumbert), a 1210, Trad Poter, Urk.

Rothenfels [unbest.], c. 1210, Trad. Patav., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 525. - Rotenvels castr. 1381, Gesta episc. Frising. contin., Scr. 24, 328, 31 f.;

Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 527.

Rothenfluh (basel. B. Sissach), Rotenflue 1310,
Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 43, 1.

Rothengrub (bair. B. Eggenfelden), Rotengrube,
Rutengruben c. 1170, Cod. trad. Garstens., Urk.-

Rothenhan (bair. B. Ebern), Rotenhagen, Trad. Fuld., Dr. 39, 206. — Rottenhagen 1245, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 45. — Rodenhagen 1250, ibid. 22, 57. — Rottenhan 1288, ibid. 89.

Rothenhaus (böhm. K. Eger), d. rothe Huwsz castr., gewonnen 1433, Hussitenkr., Scr. Siles. 6,

Rothenhof (österr. B. Kremsmünster o. A.), Rotenhoven c. 1126, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 632 f.

Rothenkirchen [unbest.], Rodenkirche Kl. 1261, Gesta Henr. archiepisc. Trever., Scr. 24, 416,

Rothenmann (hess. K. Fulda), Rotenmannem,

Trad. Fuld., Dr. c. 36.

Rothenmann (steierm. B.-St.), Rottenman 1251, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 497. — Rotenmann 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 116. — gewonnen 1291, Ebend., Chron., Pez, Scr. 2, 753.—1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 13. Rothensand (bair. B. Bamberg), Rotensante,

Trad. Fuld., Dr. 4, 133.

Rothensee (magdeb. K. Wolmirstedt), Rodense
1401, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 303, 1.

Rothenstein (weimar. A. Jena), Rotestete 874,

Trad. Fuld., Dr. c. 46.
Rothere [unbek.], s. XIII, Rotul. bonor. Corb.,

Arch.-Westfal. 1, 4, 49.
Rotherimarea [unbek., in Holland], 793, Chron.

Lauresh., Scr. 21, 407, 26. Rothestede, s. Rolstedt.

Rothe Wald (Landschaft in Braunschweig), Rotewalt 1278, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 568,

Rothfahrn (österr. B. Weitra), Ratvarn, Ratfarns, Radwarns, Radwans 1208, Fund. Zwetl.,

Font. Austr. 2, 3, 64 f. Rothfelden (württ. OA. Nagold), Ratfelde 1209, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 136. — Ratfelden, Cod. Hirsaug. 52. — Rotvelt 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 53. Rothfelt, s. Luegenfeld.

Rothginghe [unbek.], 1182, Ann. Stederb., Scr.

Rothleim (bair. B. Straubing), Roteheimen c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens

Rothiche [unbek.], c. 1002, Anecd., Jahrb.-Rheinl.

169.

44, 169. Rothiereshusun (ehem. bei Hofgeismar), 1020,

V. Meinwerci episc., Scr. 11, 144, 50.
Rothkirch (schles. K. Liegnitz), Studnicza,
Ruffa ecclesia c. 1203, Chron. Polono-Siles.,
Scr. 19, 567, 1. — Studinicz 1227, Chron. princ.
Polon., Scr. Siles. 1, 104.
Rothlach [unbest.], Rothlache c. 1200, Trad.
Patav., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 524.
Rothwardingthuma. 2, Rettenhof

Rothmundingtharpa, s. Rottenhof.
Rothmacensis [unbek.], Kl. gegründet 633, Chron.
S. Bavon., Smet, Corp. 1, 465.
Rothne [unbest.], 1172, Ann. Stederb., Scr. 16,

Rotholleshusen [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 170.

Rotholvinghusen, s. Rolfsen. Rothsell (bad. A. Waldshut), Rotsol 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 48, 24. Rothwein (steierm. B. Makrenberg). Radwein 1408, St. Paul Leben, Arch.-Oesterr. 34, 289.

Rotigun, s. Roggden. Rotil, s. Rottweil. Rotila, s. Rethel. Rotilstain, s. Roethelstein. Rotinbach, s. Rettenbach.

Rotingen, s. Roettingen. Rotingin [umbest.], c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 31. Rotinlen, s. Roetteln.

Rotinpach [unbest.], 1077, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 617,

Rotkerstorppe, s. Roberstorpe. Rotkesbutle, s. Roettgesbuettel. Rotkiriche, s. Rodenkirchen.

Rotla [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 98.

Rotlevessen (ehem. bei Wolfhagen in Hessen), Rainlefessun 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11,

Rotlizi, s. Rochlitz. Rotmain, s. Main.

Rotmersvlethe [unbek., an d. Niederelbe], c. 1200,

Sidon. ep., Holstein. Quell. 4, 174.

Rotmulte, s. Roemhild.

Roto, s. Root.

Rotoswile, s. Rottenschwil.

Rotow [unbek.], oppid. 1307, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 96.

Rotskin [unbek.], c. 1141, Ortliebi Chron., Scr. 10, 91, 21.

Rotsol, s. Rothsell.

Rotstoke, s. Rostock. Rott (Nbfl. des Inn), Rota 1142, Gesta archie-

Rott (Nol. des 1m), Rota 1142, Gesta archie-pisc. Salisb., Scr. 11, 75, 30. Rott (bair. B. Wasserburg), Rot 756, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 94.— Kl. gebaut 770, ibid. 99.— Rota 959, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 7. - belagert 1459, Schedel, Chron., Oefele, Scr.

1, 7.— belagert 1499, Scheder, Chron., Oelee, Scr. 1, 396. — 1460, Chron. Elwac., Scr. 10, 48, 41.

Rottau (bair. B. Passau), Rotawe c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 636 f. Rottbach (bair. B. Bruck), Rotbach 1052, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 224, 15.

Rottdorf (bair. B. Blankenhain), Rotdorf 874, Trad. Epil. Dr. 8, 26 f.

Trad. Fuld., Dr. 8, 36 f.

Rotteberg [unbek., bei Hasungen], 1130, Registr.
bonor. Hasung., Arch.-Westfal. 6, 2, 279.

Rottei [unbek.], 1140, Gesta abbat. Trudon.,

Rottelsheim (elsäss. K. Strassburg), Radulfo villa 774, Trad. Wizenb. Nr. 71. — Radolfeshamo marca 780, ibid. Nr. 90. — Ratolfesheim, ibid. Possess. Nr. 241.

Rotten, s. Rhone. Rottenau (bair, B. Reichenhall), 1291, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 100.
Rottenbach (österr. B. Haay), Rotenbach c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 640.

Rottenbach (steierm. B. Windischgrätz), Rotenpach 1265, Ration. Stir. Rauch, Scr. 2, 184. Rottenberg (chem. bei Osterwitz in Kärnten),

Rottenperg castr., zerstört 1490, Unrest, Chron.

Rotten Fig. Casti., Zeistott 1130, Onfest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 529.

Rottenburg (württ. OA.-St.), ? zerstört 1114, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 1, 164. — Rotenburg, neugebaut 1281, Flores tempor., Scr. 24, 242, 1 f. — civit. 1296. Königss. Gesch.-Quell. 137.

— 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 17.—
1350, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 116, 37.—
1450, Richtig., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 236, 23 f.—
gewonnen 1462, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair.
Gesch. 2, 45; Eikh. Chron., ibid. 193.
Rottendorf (bair. B. Nabburg), Rotendorf
1307, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 36.
Rotteneek (bair. B. Pfaffenhofen), Rotenekke
1198, De advoc. Altah., Scr. 17, 375, 46.— Roteneck, Rotnech 1277, Herm. Altah., Scr. 24, 54, 8.
— Roteneck castr. 1277, Andr. Ratisp. fund.,
Boecl. 13, 88; Andr. Ratisp. Chron. episc. Ratisp.,
Oefele, Scr. 1, 36; Rotenegk, Andr. Ratisp. Chron. Oefele, Scr. 1, 36; Rotenegk, Andr. Ratisp. Chron. contin., Eccard, Corp. 1, 2090; Rotneck, Onsorg, Chron. Bavar., Oefele, Scr. 1, 312. — 1296, Ann. Ensdorf., Scr. 10, 6, 35. — verbrannt 1436, Andr. Ratisp. Chron. contin., Eccard, Corp. 1, 2171; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 387. Rottenhagen, s. Rothenhan.

Rottenhaslach, s. Raitenhaslach.

Rottenhof (westfäl. K. Beckum), Rothmundingtharpa 1050, Freckenh. Hebereg, Friedland. 38f. Rottenhuhel [unbek., in Baiern], castr., zerstört 1455, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 33.

Rottenmannun, s. Rottmann. Rottenried (bair. B. Starnberg), ? Roucinesrut,

Ebersb. Cartul., Hundt 1, 50 f.
Rottenschwil (aarg. B. Muri), Roteswil 1114,

Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 326. — Rotos-wile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 84, 6.
Rottenstein (bair. B. Hofheim), Rotinstein c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 478. — Rottenstain castr., gewonnen 1282, Ebend. Chron., Pez, Scr. 2, 744. — ? 1297, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 118.

Rotterdam (niederl. Prov. Südholland), Roterdam civit., gewonnen 1418, Arnpeck, Chron. Bayar., Pez, Thesaur. 3, 3, 360. — 1489, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 168 f.

Rotterschwil (luzern. A. Hochdorf), Ratolz-wile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 185, 12. Rottersdorf (ehem. bei Magdeburg), Schöppen-

chron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 3, 18.
Rottersdorf (österr. B. Herzogendorf), Ratolfisdorf 1081, V. Altmanni episc., Scr. 12, 236, 33. — Ratoldisdorf 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 5. - Ratoltsdorf c. 1180, ibid. Nr. 331.

Rottgau (zw. Isar und Inn, um die Rott), Rotah-gawe, Rotahkewi 748, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 49 f. Rotthal (bair. B. Kelheim), Rottal, Geneal.

Otton. II, Scr. 17, 378, 11.

Rotthingun [unbest.], Hrottingun, Trad. Corb., Wig. Nr. 291; 466.

Rottil [unbek.], 1239, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 43.

Rottinbach [unbest., bei Garsten], c. 1110, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 118 f.

Rottleberode (merseb. K. Sangerhausen), Radulveroth 968, V. Mahthild., Scr. 4, 300, 35; Redulwerothe, Thietmar, Scr. 3, 749, 12.

Rottmann (bair. B. Erding), Rottenmannun c. 1075, Ebersb. Cartul., Hundt 2, 22.

Rottmersleben (magdeb. K. Neuhaldensleben), Retmerslevo, Retmaerslevo curtis, Thietmar, Scr. 3, 738, 30. — 1009, ibid. 817, 14 f. — Rotmersleve, Magn. u. Parv. 1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 45; 46.

Rottorf (braunschw. K. Helmstedt), Rumeringtorpe, Trad. Corb., Wig. Nr. 133.

Rottorpe [unbek.], 1080, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 173.

Rottschaeh funbek., bei Cillif, 1436, Cillier Chron.,

Hahn, Collect. 2, 690.

Rottsiepen (rheinl. K. Elberfeld), Rodsypen
1312, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 142.

Rottum (Insel, niederl. Prov. Gröningen), Kl.

1226, Emonis Chron., Scr. 23, 510, 24. — Rotthum
1283, Menkon. Chron., ibid. 562, 48 f.
Rottweil (Ob.- u. Nied.-, bad. A. Breisach), Rotwila 969, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 109. —
Rotwyl castr. 1132, Orig. Murens., Herrg. Geneal., 1, 334. — 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch.

4, 36.

Rottweil (württ. OA.-St.), Rotunda villa 771,
V. s. Galli, Scr. 2, 21, 9. — Rottwil, Oheim. V. s. Galli, Scr. 2, 21, 9. — Rottulida VIIIa III, V. s. Galli, Scr. 2, 21, 9. — Rottwil, Oheim, Chron. 19, 26. — Rotwil 1262, Notae Sangall., Scr. 1, 71. — 1266, Chron. minor. Erphord., contin. IV, Scr. 24, 212, 22 f. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 35 f. — Rhotwilre 1276, Ann. Basil., Scr. 17, 200, 5. — Rotwillensis civit., verbrannt 1289, Ann. Colmar. maj., ibid. 21. — Rotwyre, verbrannt 1293. Ann. Colmar. 216, 21. — Rotwyre, verbrannt 1293, Ann. Colmar. maj., ibid. 220, 19. — Rotil 1296, Königss. Gesch.-Quell. 137. — Rotwile 1307, Leges 2, 489, Gesch.-Quell. 137. — Rotwile 1307, Leges 2, 489, 43; Joh. Vitodur (Arch.) 46 f. — 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 13. — verbrannt 1339, Henr. Diessenh., Böhmer, Font. 4, 32; Faber, Goldast 51. — Rotweil 1376, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 35, 5 f.; Weltchron., ibid. 3, 289, 14. — 1418, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 78, 1 f. — 1423, Lilliencr., Volksl. 1, Nr. 59. — 1450, Richtig, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 237, 5 f. — 1474, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 133, 11 f. Rottweinsdorf (österr. B. Horn), Rotwinsdorf 1188, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 29. — Radwanstorf 1305, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, 16 f.

Austr. 2, 6, 16 f.

Rotubium, s. Roosebeeke.

Rotuge [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 721.

Rotunbachero, s. Rodenbach. Rotunda villa, s. Rottweil.

Rotwardessen (ehem. bei Warburg a. Diemel), Rotwardeshusun 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 122, 16.

Rotzingen (bad. A. Waldshut), Ratzingen 1310,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 49, 12.
Rotzis (brandenb. K. Teltow), Rodense 1375, Brandenb. Landb. 47

Rouchelheim [unbek.], 1115, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 122.
Roudibae [unbek.], c. 1130, Cod. trad. Ranshof.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 221.

Roudilinehovin [unbek.], c. 1126, Conr. Chron. Bürgl., Heer 383.

Roudiswilare, s. Ruediswil. Roudleichingen, s. Rudling. Roudmuntesdorf, s. Ruhenstorf.

Roulechesheim, s. Rurelsheim.
Rousimhe [unbek.], 1126, Trad. Subens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 427.
Rousnitz (chem. bei Leoben in Steiermark), 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 160.
Rousselaere (belg. Prov. Westflandern), Roslar, Rollers 1119, Geneal. com. Flandrens., Smet, Corp. 1, 6 f.; Rosilaria, Roslara, Walteri V. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 541, 33 f. — Roelers 1323, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 191 f. — Rousselaer 1325, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 7b, 17. — Roeselare, zerstört 1377, Chron. com. Flandr., l. c. 234. Roustetin, s. Raustetten.

Routen Zimbern, s. Zimmern.

Routes [unbek.], c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 518.

Routhartespere, s. Hermannsdorf.

Routhavespere [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 224

Routilinberge [unbek.], c. 1165, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 514.

Routmundeshoven [unbek., Diöc. Eichstädt], Gun-

dechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 34.

Roveggese, s. Riegsee.

Rovekamp [unbek.], 1343, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 143 f.

Rowesdorf [unbek.], c. 1200, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 599.

Rowilenheim [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 4, 125.

Roxheim (pfälz. K. Frankenthal), 873, Ann. Wormat., Scr. 17, 37, 25. — Rocchesheimero marca 883, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 115. — Rocchesheim, Rokesheim 888, Chron.

Lauresh., Scr. 21, 377, 41; 47.
Roxheim (rheinl. K. Kreuznach), Rochenheime marca 775, Trad. Wizenb. Nr. 65. - Rochesheim, Ruchesheim, Rogesheim 781, Trad. Fuld., Dr.

3, 69 f. Roze, s. Rodenkirchen. Rozerove, s. Mertinau. Rozstoc, s. Rostock. Roztok, s. Rostok.

Rozzilinkhusen [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 62. — Rucelinchusen c. 1260, ibid. Nr. 149, Zeitschr.-Berg 7. Rozzo [unbek.], 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr.

Ruacheim, s. Ruchheim.

Ruadleicheshaim, s. Ruelzheim.

Ruana, s. Ruis

Rubach, s. Ruffach.

Rubeaquensis, s. Ruffach.

Rubendorf (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Viechtach), 1246, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 46.

Rubendorf, s. Roggendorf. Rubenhusen [unbek., im Tullifeld], 836, Trad. Fuld., Dr. 39, 196.

Rubenvurde [unbek.], c. 1120, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 782. — Rubenvurt c. 1140, Cod. trad. Reichersb., ibid. 289 f.

Rubeus mons, s. Rothenberg. Rubiacum, s. Ruffach. Rubilocensis, s. Eichstaedt.

Rubingin [unbek.], c. 1140, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 96.

Rubinich [unbek. Fluss], c. 1110, Cod. trad.
Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 118.

Rubinich [unbek.], Rubinic c. 1130, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 156 f.— c. 1180, ibid. 181.

Rubiswile, s. Rupperswil. Rubora, s. Ruwer.

Rubrum stagnum [unbek.], 1136, Casus monast. Petrishus., Scr. 20, 671, 43.

Rubus, s. Marienbusch.

Rucampe, s. Ruckamp.
Rucelendorf [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 3, 218.
Rucelendorf [unbek.], c. 1170, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 177.
Rucelenfelt [unbek.], 1121, Ann. Rodens., Scr. 16, 701, 32 f.; infer., ibid. 36.
Rucelinchusen, s. Rozzilinkhusen.
Rucheim s. Ruchheim

Rucheim, s. Ruchheim.

Ruchekke [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 104.
Ruchendorf, s. Ruckendorf.
Ruchengas [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 474

Ruchenschwand (bad. A. St.-Blasien), Ruoch-

schwanden 1310, Habsb. Urbar. Lit. Ver. 19,

Ruchers, s. Riegers.

Ruchese [unbek., Pay. Sualafeld], Trad. Fuld., Dr. c. 65.

Ruchesheim, s. Roxheim und Ruchsen.

Ruchheim (pfälz. B. Mutterstadt), Rucheim 873, Ann. Wormat. Ser. 17, 37, 27. — Ruochein Ruacheim, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 97 f. - Ruocheim. verbrannt 1470, Chron. Mogunt. fragm.. Böhmer.

Ruchischowe, s. Roenkhausen.
Ruchischowe, s. Ruegsau.
Rucholvinge, s. Rockelling.
Ruchsen (bad. A. Mosbach). Ruochesheim, Trad. Ruchesheim, Ruhesheim, Rohesheim, Trad. Fuld., Dr. 4, 28 f. — c. **1090**, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 394.

Ruchsowe, s. Ruegsau.

Ruchwan [unbek., in Böhmen], 1325, Königss. Gesch.-Quell. 433 f.

Ruckendorf (bölem. K. Budweis), Ruchendorf 1230, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 248 f. — 1243, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 45.
Ruckedorf, s. Ruchredorf.

Rucunhusen, s. Rengershausen.

Rudachersdorf [unbek.], c. 1140, Cod. trad. Form-

bac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 656 f.

Rudau (ostpreuss. K. Fischhausen), Rudowia 1254, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 91; Ruidoviensis, De fundat monast. Oliv., ibid. 685. — Rudawe, Schlacht 1370, Ann. exped. Pruss., ibid. 3, 12; Rudow castr., Ann. Thorun., ibid. 89; Ann. terr. Pruss., Scr. 19, 693, 4; Rudowe, Detmar, Chron., Graut. 1, 293; 1371, Korner.

S. Rudberti mons [unbek.], Kl. 1301, Joh. Victor.,

Böhmer, Font. 1, 343.

Ruddevoorde (belg. Prov. Westflandern), Ridevorda, geplündert 1128, Pass. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 618, 27 f.

Rudechesdorf, s. Roedigsdorf. Rudegers, s. Riegers.

Rudelikon, s. Riedlingen.

Rudelsdorf (bair. B. Heilsbronn), Rudolfstorf

1340, Monum. Eberac. 115, 18. Rudelsdorf (Ob.- u. Nied.-, schles. K. Lauban), 1488, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 117.

Rudelsheim (rheinhess. K. Mainz), Rudolscheim 873, Ann. Wormat., Scr. 17, 37, 21.

Rudelstetten (bair. B. Nördlingen), Rudestat, Trad. Fuld., Dr. 38, 299. — Rutenstat, ibid. 40, 23.

Rudelzhausen (bair. B. Mainburg), Ruodolveshusun, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 18 f.

Rudem, s. Ruehme.

Ruden (Insel, ponmer. K. Greifswald), Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 61.

Ruden, s. Rueden und Ruethen.

Rudenberch [unbek.], castr., verbrannt 1372, Ann. Matseens., Scr. 9, 835, 34.
Rudenburg [unbek.], Rudenberg castell., besetzt 1120, Ann. Colon. max., Scr. 17, 752, 38.

Rudenesheim, s. Ruedesheim. Rudeniche, s. Reidling. Rudenitz, s. Raudnitz und Ruednitz.

Rudenscethe funbek. J., Ruidenscethe c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 59. Rudenthal funbek. J., 1342, Langh. Kopialb., Be-

richt-Bamb. 23, 119.

Ruderchingen [unbek.], Cod. Hirsaug. 36 f. Rudergledinge, s. Gleidingen.

Ruders (österr. B. Dobersberg), ? Rudigen c. 1170, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 315. Rudesin [unbek., Diöc. Mainz], 1468, Chron. Ratibor., Zeitschr.-Schlesien 4, 122.

Rudestat, s. Rudelstetten.

Rudetsch (böhm. K. Prag), Rudecz 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 291.

Rudewarterode [unbek., in Hessen], 1250, Possess. Hain. 11, Zeitschr.-Hessen 3.

Rudiche [unbek.], 1017, V. Meinwerci episc., Scr. 135, 37

Rudigen, s. Ruders.

Rudingen [unbest.], 1107, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 619, 42.

Rudingesbach [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 6, 12. Rudingesprunnen [unbek.], Andreae catal. abbat. Michael., Scr. 12, 907, 31. Rudingisdorf, s. Rodingersdorf.

Rudino, s. Ruethen.

Rudleichingen, s. Rudling. Rudlen [unbek., in der Schweiz], 1352, Justinger,

Chron, 120.

Rudling (Ob.- u. Unt.-, österr. B. Eferding), Rudleichingen c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 554; Roudleichingen, ibid. 558; inferius, ibid. 524. — Rolechingen, ibid. 556. — Ruodleichingen 1230, Passau.

Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 272. Rudmanns (österr. B. Zwettl), Rudmars, Ruedmars 1139, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 32 f.

Rudmarstorf, s. Ruemannsdorf. Rudna (ehem. bei Frankenstein in Schlesien), Rudno 1228, Lib. fundat. Heinrichov. 48 f.

Rudna, s. Raudten. Rudnicha, s. Reidling. Rudnitz, s. Raudnitz.

Rudolfesbach [unbek.], c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 517.
Rudolfeshagen [unbek.], 1250, Possess. Hain.

II, Zeitschr.-Hessen 3.

Rudolfesstetten [unbek.], c. 1170, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 177.

Rudolfestat, s. Rudolstadt.

Rudolfsberg (ehem. bei Trier), Rodolfi mons castr., zerstört 1140, Baldrici Gesta Alberon., Scr. 8, 253, 39 f.

Rudolfshausen (ehem. in Klein-Burgund an der Aar), Ruodolfshusen 1004, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 119.

Rudolfstein (bair. B. Hof), castr. 1329, Chron.

Waldsass., Oefele. Scr. 1, 70.
Rudolfstetteu (aarg. B. Bremgarten), Ruodolfstettin 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 246.

— Ruodolfstetten 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver.

144, 12

Rudolfsthal (Val de Ruz, Kt. Neuenburg), Ruetolstal 1386, Justinger, Chron. 164 f.
Rudolfstorf, s. Rudelsdorf und Ruhlsdorf.

Rudolfswerdt, s. Neustadtl.

Rudolswerut, S. Reussautt.
Rudolphi cella, S. Zell.
Rudolscheim, S. Rudelsheim.
Rudolstadt (Hytst. v. Schwarzb.-Rudolst.), Rudolfestat, Trad. Fuld., Dr. 36, 264. — Rodolfstat castr. 1222, Chron. Thuring., Lorenz 108. —
Rudolffistadt 1223, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. cancel 44. — 1307. Langh. Konjalh. Berichthist. geneal. 414.—1307, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 35.—gewomen 1345, Weltchron., Thüring. Forts., D.-Chr. 2, 318, 2.—1449, Kammerm., Mencken.

Scr. 3, 1201.
Rudoltingin [unbest.], c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 731 f.

Rudolvesrieth, s. Russenried.

Rudow (brandenb. K. Teltow), 1375. Brandenb.

Rudow (brandenb. K. Westpriegnitz). 1375, Bran-

denb. Landb. 26.

Ruebenach (rheinl. K. Koblenz), Ribiniacum 890. Sigehardi Mirac. S. Maximi, Scr. 4, 231, 12. Rueblinghoven (rheinl. K. Grevenbraich). Hrod-bertinga hova 793, Trad. Werdin. Nr. 2 f., Zeitschr.-Berg 6.

Ruechinowe, s. Ruegsau.

Rueck (Ruine bei Gerhausen, wurttenb. O.A. Blaubeuren), Rugga castr. 1476, Faber, Goldast.

Rueckersdorf (bair. B. Lauf). Rueckendorf 1444, Zug. St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 80, 11. — Ruckersdorf 1449, Kriegsber., ibid. 149, 1 f.

Rueckersdorf (schles. K. Sprottau). Ruckersdorf 1492, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 359.

Rueckhersschlag [unbek.], verbrannt 1449, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 220. Rued (Kirch-u. Schloss-, aarg. B. Kulm), Ruode 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 237. — Ruoda 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 171. - Ruod castr., gewonnen 1415, Justinger, Chron. 226.

Ruedelicon, s. Riedlingen

Ruedelsheim [unbek.], 1253, Ann. Wormat., Scr.

54, 33.

Rueden (Gr.- u. Kl.-, hannov. A. Bockenem u. braunschw. A. Seesen), Riudiun, Ruden, Trad. Corb. Wig. Nr. 351.

Rueden [unbest.], R. und Aldenrueden 1416, Bredel. Güterverz, Seibertz, Quell. 1, 148. Ruedenhausen (bair. B. Gerolzhofen), Ruden-husen 1340, Monum. Eberac. 104, 10.

Ruedenthal [unbek., in Oesterreich], Rietental, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 495 f.
Ruederbach (elsäss. K. Altkirch), Ruoderbach
1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 25, 5.
Ruedersdorf (brandenb. K. Niederbarnim), 1375,

Brandenb. Landb. 74.

Ruederswil (bern. A. Signau), 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 177.

Ruederthal (Thal im aarg. B. Kulm), Ruodatal 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 171.

Ruedesheim (nass. A.-St.), Rudisheim, Ruodinesheim, Monum. Blidenst. 25 f. — Rudenesheim 1243, Ann. Wormat., Scr. 17, 48, 38 f. — Rudeszheim 1319, Chron. de episc. Magunt., Zais 12. Zais 13

Ruedikon (luzern. A. Hochdorf), Ruodikon 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 331.—1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 167, 3.
Ruedisbach (Kt. Bern), Ruodispach 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 158.
Ruediswil (luzern. A. Sursee), Ruodiswil 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 331.—Roudiswilare 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 247.—1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 184, 10.
Ruediyar (Fähre hei Rheinga Kt. Ziwich) 1310.

Ruedivar (Fähre bei Rheinau, Kt. Zürich), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 234, 10. Ruedlingen (schaffh. B. Schaffhausen), Ruode-

lingen 1261, Kiburg. Urbar, Arch. Schweiz 12, 161. — Henr. Diesenh., Böhmer, Font. 4, 74. Ruedlingen, s. Riedlingen.

Ruedmars, s. Rudmanns.
Ruednitz (brandenb. K. Oberbarnim), Rudenicz 1375, Brandenb. Landb. 24 f.

Ruedolfs [unbek., zwei Ortschaften in Oester-reich], 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr.

Ruedweins [unbek., in Oesterreich], 1331, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 527 f.

Ruefenach (aarg. B. Brugg), Ruofenach 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 71, 5. Ruefferscheit, s. Reiferscheid. Ruefling (österr. B. Leonding), Hrodolvingun, Ruodolvingon c. 819, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 466 f. — Ruodolvingin c. 1120,

Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 363. Ruegen (Insel in der Ostser). Rugen, Ruyaner 840, Nordelb. Chron. 9f. — Rugiani 841, Compil. chronol., Leibn., Scr. 2, 63. — Rugatensis 844, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 297; Presbyt. Bremens., Lappenb. 36; Rugia, Ruani, Rugiacenses, Ann. Corb., Scr. 3, 3, 9. — 968, Leges 2, 561, 10. — ? 983, Annal. Saxo, Scr. 6, 142, 26; Runi, ibid. 631, 23. — Ruiani, Runi, Rani, Helmoldi Chron. Slay. Scr. 21, 13, 27 f. — Ruyen, christianisirt. Slave, Scr. 21, 13, 27 f. — Ruyen, christianisirt 1168, Detmar, Chron., Graut. 1, 53. — 1170, Stralsund. Chron. 5. — 1173, Chron. Polono-Siles., Scr. 19, 562, 30 f. — Ruian, Weltchron., D.-Chr. 2, 78, 17 f. — Rugland 1211, Sachsenchron., Abel, Samml. 155. — Ruyland, Terra Pomeran., Scr. Pruss. 1, 807, 8f. — Ruyand, Rugien, Ruja, Strals. Stadtb. 2, Nr. 247 f., Verfest. Nr. 17 f.

Ruegerieth (ehem. bair. B. Kitzingen), Ruge-

rith 1340, Monum. Eberac. 104, 14 f.
Ruegeringen (luzern. A. Hochdorf), Ruegetingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 234; Geschichtsfr. 19, 174. — Riutgeringen

1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 185, 16.
Ruegers [unbek., in Oesterreich], 1112, Lib. feud.

Georg. Arch.-Oesterr. 9, 247

Ruegsau (bern. A. Trachselwald), Ruechinowe 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 159.—Ruchischowe, Ruchsowe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 180.

Ruehl (rheinl. K. Bittburg), Rule c. 645, Chron. Epternac., Scr. 23, 45, 2. Ruehle (hannov. A. Meppen), Ruele Kl. 1163, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 176.

Ruehme (braunschw. A. Riddagshausen), Rudem 1378, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 31, 5. Ruehrsdorf (österr. B. Mautern), Rutkeris-dorf 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2.—?Rucksdorf 1230, Passau. Urbar, Arch. Oesterr. 53, 272.

Ruekamp (westfäl. K. Beckum), Rugikampon 1050, Freckenh. Hebereg., Friedland. 38. — Rucampe, Ruycampe 1325, ibid. 78 f.

Ruelherstorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ra-

tion. Stir., Rauch, Scr. 2, 188.

Ruelin [unbek., in der Schweiz], 1114, Orig.

Murens., Herrg. Geneal. 1, 332.

Ruelisheim (elsäss. K. Mülhausen), 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 7, 14. Ruelsdorf, s. Ruhlsdorf.

Ruelzheim (pfälz. K. Langenkandel), Ruad-leicheshaim 774, Trad. Wizenb. Nr. 61: 63. — Ruelsheim 1464, Landeshuld., Mone, Quell. 1,

Ruemannsdorf (bair. B. Landshut), Rudmarstorf 1250, Lib. bonor. Infer. Monast. Ratisp., Verhandl.-Oberpfalz 9, 62.—1258, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 496 f.

Ruemesberch [unbek.], 1173, Chron. Elwac., Scr.

Ruemikon (aarg. B. Zurzach), 1015, Lib. heremi,

Geschichtsfr. 1, 121.

Ruemlang (zürch. A. Regensberg), Ruemelanc s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 101. - Ruemelanch 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 174. — Riumelanch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 228. — verbrannt 1386, Justinger Chron. stinger, Chron. 167. - 1443, Fründ 144.

Ruenberg (westfäl. K. Ahaus), 1325, Freckenh.

Hebereg., Friedland. 98.

Rueningen (braunschw. A. Riddagshausen), Riungi, Trad. Fuld., Dr. 41, 4. - Runighe, Runighen 1380, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1,

Ruennich funbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Ser. 2, 62.

Ruenzuens, s. Raezuens.

Rues, s. Reuss.

Rueschlikon (zürch. B. Horgen), Ruestlikon

1440, Fründ, Chron. 70 f.
Ruesdorf [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 6, 12.
Ruespach [unbek.], 1359, Arnpeck, Gesta Frising.,

Deuting. 525

Ruessenberg (westfül. K. Iserlolm), Ruessenborch 1320, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 228. Ruesswil (bad. A. Waldshut), Roeswile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 55, 18. Rueste (bei Schermbeck), Ruscethe 799, Trad.

Werdin. Nr. 15, Zeitschr.-Berg 6.

Ruestenschwil (aarg. B. Muri), Ruesteswiler Cod. Hirsaug. 62. — Rustinswile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 87, 18.

Ruestlikon, s. Rueschlikon.

Ruete, s. Ruith.

Ruetelingen, s. Reutlingen und Riedlingen. Ruethen (westfäl. K. Lippstadt), Rudino 1168, de Hervord. 168. — Ruden 1446, Detmar; Chron. Graut. 2, 103; Liliencr., Volksl. 1, Nr. 86, 13.

Rueti (aarg. B. Muri), Ruetin, Ruti 1114, Orig. Murens., Herrg. Geneal. 1, 332. — 1275, Lib.

decim. Constant., Feib. Diöc.-Arch. 1, 234. Rueti (bern. A. Büren), Ri uti 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 185. Rueti (bern. A. Burgdorf), 1275, Lib. decim. Con-

stant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 178.
Rueti (luzern. A. Hochdorf), Riuti 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 185, 16.
Rueti (Ober-, zürch. B. Bülach), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 227. — Riuti

1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 109, 15. Rueti (zürch. A. Grüningen), 1040, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 130. — Ruetinensis Kl. 1208, Ann. Osterhov., Scr. 17, 542, 44. — 1275, Lib. de-cim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 162 f. — 1443, Fründ, Chron. 125 f. — gewonnen 1439, Toggenb. Chron. 14.

Rueti (zürch. B. Hinweil), Riuti 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 117, 22.

Rueti [unbest., in der Schweiz], 972, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 110. — s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 107

Rueti, s. Reutin.

Ruetibuel (Kt. Bern), Ruotenbuol 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 160. — 1445, Fründ,

Ruetligen, s. Reutlingen. Ruetlingen, s. Reilingen.

Ruetlisbach [unbek.], c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 647.

Ruetolstal, s. Rudolfsthal.
Ruettenthal [unbek.], 1336, Chron. Claustro-Neob., Arch.-Oesterr. 7, 232.
Ruetterspach, s. Rittersbach.

Ruettgen (lothring. K. Diedenhofen), Rutiche, Ruthice, Rustiche, Ruothiche castr. 993,

Gesta Trever., Scr. 8, 171, 10.

Ruetzen (schles. K. Guhrau), Riczin 1052,
Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 157. — Recen
castr. 1092, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 102, 35. - oppid. 1102, ibid. 109, 11.

Ruetzkausen (rheinl. K. Elberfeld), Hrotsteninghuson 890, Trad. Werdin. Nr. 74, Zeitschr.-Berg 6. Ruetzow (pomm. K. Schievelbein), Russow 1337,

Neumärk. Landb. 26.

Ruexingen, s. Riexingen. Ruezelinswilaer, s. Ruschweiler.

Ruezikon [unbek., in der Schweiz], Ruzinkon s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 104.

Ruezze, s. Reuss.

Rufelhausen [unbek.], verbrannt 1449, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 225.

Rufen (brandenb. K. Soldin), Rueff, wüst 1337, Neumärk. Landb. 16.

Neumärk. Landb. 16.
Ruffach (elsäss. K. Gebweiler), Rubiacum 631,
Chron. Ebersh., Scr. 23, 432, 38; Grandid. 12;
Königshofen, St.-Chr. 9, Strassb. 2, 626, 25. — Rubiacus 662, Diplom. 1, 186, 48. — Ruvach 1106,
V. Heinrici IV, Scr. 12, 280, 8. — Rufach 1132,
Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 335. — Ruobacum, zerstört 1199, Ann. Marbac., Scr. 17, 169,
29. — Rubiaca 1270, Ann. Basil., ibid. 193, 42. —
Rubeacensis 1248, Ann. Colmar. min., ibid. 190,
17. — Rubeaquensis 1261. Bell. Walther., ibid. 17. — Rubeaquensis 1261, Bell. Walther., ibid. 109, 3 f. — oppid., erobert 1298, Matth. Neoburg. 30; Rubach, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 337; castr., Burch. Ursperg. Chron., Scr. 23, 368, 9; Horneck, Pez, Scr. 3, 616; Rufach, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 60, 3f.; Königsh., ibid. 455 f. — 1337, Joh. Vitodur. (Arch.) 127.

Ruffa ecclesia, s. Rothkirch.

Ruffenberg (Berg bei Goslar), Ruffenbarg 1486, Botho, Leibn., Scr. 3, 421. Ruffian (tirol. B. Meran), 1106, Chron. Bene-

dictobur., Scr. 9, 235, 32. Ruffingen, s. Riffingen.

Rufi (Št. Gall., B. Uznach), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 132, 13.

Rufrithishagen [unbek., in Westfalen], c. 1100, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 307. Rugatensis, s. Ruegen.

Rugeheim [unbest.], 1230, Langh. Kopialb., Be-

richt-Bamb. 22, 40. Rugele [unbek., in Harrien], 1216, Chron. Livon., Hans. 202.

Rugen [unbek., in Westfalen], 1314, Mesched.

Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 416. Rugensis, s. Riga.

Rugeringen [unbek.], Ober R. 1334, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 24, 112.

Rugerstorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 194; 202. Rugga, s. Rueck.

Ruggesingin, s. Riexingen.

Ruggoziswilare [unbek.], 1123, Bertholdi Chron.,

Ser. 10, 114, 9 f. Rugheim (pfälz. K. Mutterstadt), Richinesheim, Richenesheim, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 186 f.

Rugia, s. Ruegen.

Rugikampon, s. Ruekamp.

Rugitusit [unbek.], 877, Leges 1, 541, 8.

Rugland, s. Ruegen. Ruheltigin, s. Rultingen.

Ruhenbach, s. Rombach. Ruhenbroch [unbek.], castr. 1386, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 249

Ruhenstorf (bair. B. Ebersberg), Roudmuntesdorf, Ruodmundesdorf, Ebersb. Cartul. Hundt

Ruhesheim, s. Ruchsen.

Ruhla (gotha. A. Thal u. weimar. A. Eisenach), Rula 1153, Hist. landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal. 379.

Ruhland (schles. K. Hoierswerda). Ruland castr.

1363, Joh. Gubens., Ser. Lusat. 1, 16. Ruhlsdorf (brandenb. K. Jüterbogk). Ruelsdorf 1285. Chron. Zinn., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 297.

Ruhlsdorf (bei Strausberg, brandenb. K. Oberbarnin), Rudolfstorp, 1375, Brandenb. Landb. 78.

Ruhlsdorf (brandenb. K. Teltow), Rulofstorp

1375, Brandenb. Landb. 48
Ruhme (Nbfl. der Leine), Rume 425, Sachsen-

Ruhme (Noft. der Leine), Ruine 429, Sacusenchron., Abel, Samml. 36.

Ruhr (Noft. des Rhein), Rura, V. s. Luidg., Scr.
2, 420, 13. — 773, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2,
133. — Rurinna c. 900, Trad. Werdin. Nr. 87,
Zeitschr.-Berg 6. — 923, Flodoardi Ann., Scr. 3,
371, 20. — Rure, Rolevink, Saxon. 84. — Ann.
Stadens., Scr. 16, 336, 21. — 1208, Chron. Cliv.,
1c. 188. — 1214, Acta Bertholdi, A. SS. Juni 4,
1218, Gerresh, Hehereg., Arch.-Niederrh. 6, 60. — 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 125. — c. 1225, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 220. — 1240, Ann. S. Pantal. Colon., Böhmer, Font. 4, 474. — c. 1250, Northof, Mark., Tross 80. Ruhrgau (um die Ruhr), Ruracgawa, Ruricgoo, Ruriggo, Ruricgoa 811, Trad. Werdin.

Nr. 34 f., Zeitschr.-Berg 6.

Ruhsdorf (bair. B. Landau), Ruhstorf, Roustorf c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 683 f. Ruian, s. Ruegen.

Ruycampe, s. Ruekamp. Ruyen, s. Ruegen. Ruyland, s. Ruegen.

Ruinen (niederl. Prov. Drenthe), Runen 1228, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 417, 26. — Ruynen

1457, Münster. Chron. 235.

Ruinthal (jetzt Theil von Alt-Heinrichau),
Reuwental, verbrannt 1429, Necrolog. Heinrichov., Zeitschr.-Schlesien 4, 304. Ruis (graubünd. K.-O.), Ruana s. XI, Reddit.

eccles. Cur., Schweiz. Gesch.-Forsch. 4, 187. Ruisa, s. Reuss.

Ruisbroeck (belg. Prov. Antwerpen), Ruysbrock

1432, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 70, 10.
Ruyschenborg [unbest.], Schlacht 1323, Schü-

ren 37

Ruyschib (Berg bei Wallenstadt in St.-Gallen),

1410, Fründ, Chron. 557.
Ruistberg [unbest.], Matth. Neoburg. append.

Ruite [unbek., Diöc. Eichstädt], Gundechar, Lib.

pont. Eichst., Scr. 7, 247, 24. Ruith (württ. OA. Stuttgart), Ruete 1275, Lib.

decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 82.
Rukenstaine [unbek., in Steiermark], castr. 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 115. Rukerisdorf, s. Rickersdorf.

Rukestorpe [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 97.

Rul, s. Roll. Rule, s. Ruehl.

Rulenseck, s. Rolandseck.
Rulessbach [unbek.], verbrannt 1449, Chron.
Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 225.
Rulestorp [unbek., in der Neumark], 1337, Neumärk. Landb. 31.
Rulfingen (hohenzoll. OA. Sigmaringen), Ruol-

fingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 105. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19,

Rulle (hannov. A. Osnabrück), Rulla 785, Rolev.,

Saxon. 106.

Rullen (luzern. A. Willisau), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 176, 19. Rullenwitz, s. Rollwitz.

Rullestorph [unbek.], c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 558.

Rulofstorp [unbek., in der Neumark], 1337, Neu-

märk. Landb. 22.

Rulofstorp, s. Ruhlsdorf.

Rultingen [unbek.], Ruheltigin, Ruoltinge c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 643 f.

Rumanneshorn, s. Romanshorn. Rumanshorn, s. Romishorn. Rumarsdorf [unbek.], 1226, Ann. Reinhardsbr., Weg. 198

Rumbech, s. Rombach.

Rumberg [unbek.], Brunsberge, Schlacht 558, Sachsenchron., Abel, Samml. 47.
Rumburg (böhm. K. Böhm.-Leipa), Ronberg 1346, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 8. — Rychmberge, gewonnen 1425, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 88. — belagert 1440, ibid. 101.

Rumegnies, s. Ramegnies.
Rumein (graubünd. B. Lugnetz), Ramnenis
s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forscher 4, 186.

Rumelacha, s. Rumlingen.

Rumelingin, s. Reimlingen. Rumeln (rheinl. K. Krefeld), Rumulohon, Rumulon 809, Trad. Werdin., Nr. 31 f., Zeitschr.-Berg 6.

Rumeltzried, s. Rommelsried.

Rumelzhausen (bair. B. Ottobeuren), Rumershusin 1235, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 630, 3; Rumshusin, Arch.-Augsb. 2, 66. Rumendingen (bern. A. Burgdorf), Rumedin-

gen 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 159.

— Rumetingen, ibid. 166.

Rumenscetha, s. Rumscheid. Rumentingen, s. Runding. Rumerestleba, s. Rumsleben.

Rumerici mons, s. Remiremont.
Rumeringtorpe, s. Rottorf.
Rumersheim (elsäss. K. Gebweiler), Rumershein 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 5, 33.
Rumersheim [unbek.], 1220, Caesarius, Registr.,

Leibn., Collect. 419.

Rumerskerke [unbek.], 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 290.

Rumesperc, s. Ronsberg. Rumesschorn, s. Romanshorn. Rumfeld [unbek.], Cod. Hirsaug. 33. Rumheringen, s. Reimlingen.

Rumiien [unbek.], gewonnen 1365, Ann. S. Jacobi

Leod., Scr. 16, 645, 3. Rumilinga, s. Reimlingen.

Rumilinsbach [unbek.], 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 125. Rumingesbache, s. Ransbach.

Rumlingen (luxemb. K. Esch), ? Rumelacha 699, Chron. Epternac., Scr. 23, 55, 24.
Rummen (belg. Prov. Brabant), Rumiens 1353, Gesta abbat. Trudon., contin. III, Scr. 10, 434, 31.

— Rummiens castr., belagert 1365, ibid. 442, 1; 10.

Rummerskirchen, s. Rommerskirchen.

Rumoldesmule (ehem. a. Ilm, bair. B. Pfaffenhofen), Ebersb. Cartul., Hundt 3, 58 f.
Rumoldinchof [unbek.], Romoldinchof 1085,

Flor. Wev., Münster. Chron. 17 f. Rumoldisdorf, s. Rametshofen. Rumolsbach, s. Rommelsbach. Rumoltshusen, s. Rommelshausen.

Rumpelsdorf (ungar. Com. Eisenburg), Rumpolstorf, erobert 1289, Contin. Vindobon., Scr. 9, 715, 35; Rumpelstorff, Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 479;

Rumpenheim (hess. A. Hanau), 1071, Chron,

Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 133; Rumphenheim,

Chron. Lauresh., Scr. 21, 420, 2.
Rumpheshusen (ehem. bei Michelstadt in Hessen), Rumphshusen 805, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 107. — 819, Chron. Lauresh., Scr. 21, 361, 16. Rumringen, s. Reimlingen.

Rumsbach [unbek.], 1263, Fund. Zwetl., Font.

Austr. 2, 3, 181 f. Rumscheid (westfäl. K. Hagen), Rumenscetha 1100, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 306. Rumshusin, s. Rumelzhausen. Rumsleben (magdeb. K. Halberstadt), Rume-restleba, Trad. Fuld., Dr. 41, 22.

Rumspere, s. Ronsberg. Rumstede, s. Rundstedt. Rumtingen, s. Runding. Rumulon, s. Rumeln.

Runa, s. Rein.

Runckelen (belg. Prov. Limburg), Runchirs 1108, Roder. Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 286, 13 f. Rundhof (holstein. A. Krempe), Runth of castr., zerstört 1431, Detmar, Chron., Graut. 2, 61; Korner. Rundina (ehem. bei Gandersheim), 946, Bodo,

Syntag., Leibn., Scr. 3, 711.

Runding (bair. B. Mallersdorf), Rumtingen,
Rumentingen, Runting c. 1126, Cod. trad.
Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 632 f.

Rundstedt (braunschw. A. Schöningen), Ronstide 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 25. — Rumstede 1332, Feud. Werdin., Zeitschr.-Niedersachs. 1870, 178.

Rundsthal (bad. A. Villingen), Rundestal 1084,

Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 208. Rune [unbest.], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 61. — Kl., verbrannt 1292, Detmar,

Chron., Graut. 1, 167.
Runeberge, s. Ronnenberg.
Runen, s. Ruinen.

Runenstide, s. Runstedt.

Rungen [unbek.], 1289, Ellenhardi Chron., Scr.

<sup>17</sup>, <sup>132</sup>, <sup>25</sup>. Rungesfeld [unbek.], **1295**, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 108. Runi, s. Ruegen.

Runiberch, s. Ronnenberg. Runighen, s. Rueningen.

Runkel (nassau. A.-St.), Runkil 1288, Chron.

duc. Brunsvic., D.-Chr. 2, 585, 12.
Runnenberge, s. Ronnenberg.
Runoltzried, s. Rommelsried.

Runstedt (Ob.- u. Nied.-, merseb. K. Merseburg), Runenstide, Rynenstide 1079, Chron. Gozec., Scr. 10, 146, 21. — Runstede s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 375.

Ruobacum, s. Ruffach. Ruocheim, s. Ruchheim. Ruochsheim, s. Rosheim.

Ruode [unbek., in der Schweiz], 1052, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 133. — Ruoda s. XII, Einsiedl. Urbar, ibid. 19, 108.

Ruodelingen, s. Ruedlingen.

Ruoden [unbest.], 1212, Leges 2, 220, 22. Ruodinesheim, s. Ruedesheim. Ruodispach, s. Ruedisbach. Ruodiswil, s. Ruediswil. Ruodmachra, s. Rodemachern. Ruodmundesdorf, s. Ruhenstorf. Ruodolfshoven, s. Bruderhoefe.

Ruodolveshusun, s. Rudelzhausen. Ruodolvingin, s. Ruefling. Ruodungisriet, s. Knaus. Ruofenach, s. Ruefenach. Ruohenbach, s. Rombach.

Ruolant [unbest.], Monum. Epternac., Scr. 23, 69, 46.

Ruolfingen, s. Rulfingen.

Ruoltingin [unbek.], c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 648 f.

Ruomfeld, s. Rheinfeld. Ruonodeshoben, s. Ranshofen.

Ruonwerde [unbest., Pag. Ostrache], Trad. Fuld.,

Ruopolstal, s. Ruppersthal. Ruordorf, s. Rohrdorf. Ruoswile, s. Rutschweil

Ruot [unbest], 1125, Chron. Lauresh., Scr. 21, 435, 35 f. — 1130, ibid., Freher-Str., Scr. 1, 143. Ruotenbuol, s. Ruetibuel.

Ruothartespere, s. Hermannsdorf. Ruothepa [unbek., in Westfalen], 1047, Trad.

Werdin. Nr. 90, Zeitschr.-Berg 6. Ruothiche, s. Ruettgen. Ruothinge, s. Roedingen. Ruotlingin, s. Reutlingen. Ruozvurt, s. Rospoot.

Rupelmonde (belg. Prov. Ostflandern), Ruplemunda 1128, Pass. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 615, 22. — Ruppellamunda 1299, Ann. Gandens., 615, 22. — Ruppellamunda 1299, Ann. Galdens.,
Scr. 16, 563, 35. — Ruppelmonde 1313, Chron.
com. Flandr., Smet, Corp. 1, 179.
Rupersdorpe, s. Roepersdorf.
Rupertivilla, s. Ruppersdorf.
S. Rupertus, s. St. Trudpert.
Rupindorf [unbek., im Salzburggau], c. 800,
Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 71.
Runis, s. Fels

Rupis, s. Fels.

Rupoltestadele [unbek.], c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 735.

Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 735.
Ruppellamunda, s. Rupelmonde.
Ruppersdorf (Hohen-, österr. B. Matzen), Ruprehtsdisdorf 1194, Trad. Claustro-Neob. 756, Font. Austr. 2, 4, 155. — Ruprechtsdorf s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 9.
Ruppersdorf (schles. K. Strehlen), Rupertivilla 1347, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 195; 198. — Ruprichtsdorf 1363, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 16 f.
Ruppersthal (österr. B. Kirchberg a. Wagram).

Ruppersthal (österr. B. Kirchberg a. Wagram), Ruopolstal 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr.

53, 270.

Rupperswil (aarg. B. Lenzburg), Rubiswile
1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 158, 24.

Ruppertsberg (pfälz. B. Neustadt), Ruprechtsberg 1258, Ann. Wormat., Scr. 17, 60, 29.—Rupersburg 1459, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 362.

Ruppertsberg (rheinl. K. Kreuznach), Ropertzbarch 1144. Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 509, I.

Ruppertseeken (pfälz B. Kirchheim-Bolanden), Ruppertseeken (pfälz B. Kirchheim-Bolanden), Ruppertseek castr., gewonnen 1470, Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 389; Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 502; Matth. v. Kemnat, Quell. z.

bair. Gesch. 2, 57; Ruprichtzecke, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 321, 18.

nr. 10, Nürnb. 4, 321, 18. Ruppichteroth *(rheinl. K. Siegburg)*, Roede,

Schlacht 1415, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 54, 2.
Ruppin (Alt-, brandenb. K. Neu-Ruppin), 1375,
Brandenb. Landb. 37. — Olden Reppin 1424,
Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 375, 3. —
1433, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 128.
Ruppin (Neu-, brandenb. K.-St.), 1375, Brandenb.

Landb. 37

Rupprechtsberg (bair. B. Eggenfelden), Rupertsberge, Ruprehtesberg c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 674 f.

Ruprahterode (ehem. bei Bilstein in Hessen), 978, Trad. Fuld., Dr. c. 64.

Ruprahtesdorf [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 38, 262. Ruprecht (bair. B. Oberndorf), Ruprehts 1167, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 619, 21; Arch.-Augsb.

S. Ruprecht (krain. B. Nassenfurt), S. Rup-

pertus 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 183. Ruprechting (österr. B. Eferding), Ruotprehtingen 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53,

Ruprechtsberg, s. Ruppertsberg.

Ruprechtsbruck (württ. OA. Ravensburg), Ruprehtesbrugge 1094, Cod. Weingart., Staelin 35.

Rura, s. Roer und Ruhr. Ruracgawa, s. Ruhrgau.

Rurbercessun [unbest.], 1031, V. Meinwerci episc.,

Scr. 11, 155, 33. Rure, s. Ruhr.

Ruregemunde, s. Roermonde.

Rurelsheim (elsäss. K. Gebweiler), Roulechesheim c. 679, Chron. Ebersh., Grandid. 22; Scr. 23, 438, 14.

Ruremonde, s. Roermonde. Ruricgoo, s. Ruhrgau. Ruringen, s. Reimlingen. Rurinna, s. Ruhr.

Ruripmunht [unbest.], c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 299.

Rurippe, s. Raab.

Rurmundensis, s. Roermonde.

Rusa, s. Reuss. Rusce, s. Russee. Ruscethe, s. Rueste.

Ruschenberg, s. Reuschenberg.

Ruschenborg, s. Rauschenburg. Ruschendorf (westpreuss. K. Deutsch-Krone), Rusenberg, wust 1337, Neumärk. Landb. 28.
Rusehplat [unbest.], 1042, Ann. Corb., Leibn.,

Ruschweiler (bad. A. Pfullendorf), Rucins-wilare 1205, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 90.—Ruezelinswilaer 1263, ibid. 112.

Ruschwile, s. Russwil.

Ruse, s. Reuss.

Rusen [unbek., in Böhmen], 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 290.

Rusenberg, s. Ruschendorf.

Rushoven [unbek., Diöc. Eichstüdt], 1256, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 252, 36. - 1340, Monum. Eberac. 134, 35.

Rusine, s. Rhaezuens.

Ruske, s. Rauske.
Ruska (bei Gent), Russlede 1082, Orig. con.
Trunch., Smet, Corp. 1, 598.

Rusleyben, s. Rossleben.

Ruspach [unbek.], 1359, Gesta episc. Frising.,

Scr. 24, 327, 45.
Russbach (österr. B. Ischl), Ruspach c. 1180, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 192. Russbach (Gross., österr. B. Korneuburg), Rusbach c. 1150, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8,

Nr. 273. — 1298, Matth. Neoburg., Addit. 184.

Russbach (Ob.- u. Nied.-, österr. B. Stockerau),

Ruspach 1087, Trad. Claustro-Neob. 429, Font.

Austr. 2, 4, 92. — 1168, ibid., p. 3 f. — 1171, Fund.

Zwetl., ibid. 2, 3, 58 f.

Russea (heletein A. Kronshagen), Busco 1289.

Russee (holstein. A. Kronshagen), Rusce 1289,

Kiel. Stadtb. Nr. 817 f.

Russella, s. Rossel.

Russen [unbek. Quelle des Lech], 1472, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 84.

Russenberg (bei Oberwachingen, württ. OA. Riedlingen), Rosseberch 1192, Fund. Marcht., Freib. Diöc.-Arch. 4, 169; Scr. 24, 663, 23 f.

Russenried (württ. OA. Tettnang), Rudolves-

Russenried (württ. OA. Tetmang), Kudolvesrieth 1094, Cod. trad. Weingart., Staelin 34.

Russikon (zürch. B. Pfüffikon), Rusinkon 1096,
Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 136. — Russichon
1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,
225. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 210, 15.

Russin [unbek.], Russzin, Rossini 1009,
Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 175, 12. — s. XIV,
Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 374.

Russow, s. Ruetzow.

Russwil (luzern. A. Sursee), Ruschwile 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 242; Geschichtsfr. 19, 171. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 182, 21 f. — verwüstet 1351, Henr. Diessenh.,

Ver. 19, 182, 211. — verwustet 1991, Hell. Diesselli., Böhmer, Font. 4, 84.

Rust [unbest.], c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 534.

Rusteberg (thüring. K. Heiligenstadt), Rusteberg che castr. c. 1050, Notae Ulrideshus., Zeitschr.berch castr. c. 1030, Notae Ulrideshus, ZeitschrNiedersachs. 1858, 161. — Rosteborgk, zerstört
1153, Hist landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal.
378. — Rustiberg, zerstört 1165, Chron. Sampetr.,
Stübel 33; Ann. S. Petri contin., Scr. 16, 23, 14. —
1238, Ann. Erphord., ibid. 32, 47. — 1350, Registr.
feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 405. — Ruesteberg 1474, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel.
jur. 3, 486. — 1479, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 156, 17.
Rusteleyben, s. Rossleben.
Rusten. s. Reusten.

Rusten, s. Reusten. Rustenbeck (magdeb. K. Salzwedel), 1375, Brandenb. Landb. 192.

Rustiche, s. Ruettgen.

Rustindorf [unbek.], Oheim, Chron. 19, 36.

Rustinswile, s. Ruestenschwil. Rustlevurt [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr. c. 37.

Rustow (pommer. K. Grimmen), Rustowe. Strals. Stadtb. 9, Nr. 29.

Rustringen (Gau am linken Ufer der Wesermündung), Ubhriustri 782, V. s. Willehadi, Scr. 2, 382, 9; Utriustri, ibid. 4; Upriustri, ibid. 389. — Riusteri 787, Chron. Moissiac., Scr. 1, 298, 2001. 17. — Rustri 788, Adami Gesta Hamburg. Schol., Scr. 7, 289, 24; Rustringia, Rhode, Chron. Brem., Leibn., Scr. 2, 262; Hist. archiepisc. Bremens., Lappenb. 8 f. — Hriustri 793, Einh. Ann., Scr. 1, 179, 23 f. - Rustri 1155, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 74, 39. — Rustringi 1191, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 262 f. Ruswin, s. Rosswein.

Rutbrahtinghove [unbek.], c. 1080, Trad. Werdin. Nr. 110, Zeitschr.-Berg 7

Rutchares [unbek.], c. 1165, Marq. Fuld., Böhmer.

Font. 3, 170. Rute [unbek., Diöc. Hildesheim], gebaut 1280, Botho, Leibn., Scr. 3, 370.

Rute, s. Reuth.

Rutelon, s. Ritteln. Rutene, s. Roeddenau.

Rutengruben, s. Rothengrub.

Rutenowe funbek., in Oldenburg], castr., gebaut 1336, Flor. Wev., Münster. Chron. 45. Rutenstat, s. Rudelstetten.

Ruteschirichen [unbek., Diöc. Eichstüdt], Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 44.

Rutgerspurch, s. Radkersburg. Rutgesingon, s. Riexingen.

Ruthardishofen [unbek.], 1174, Chron. Isn., Hess.

Rutharteshusen [unbek., im Lahngau], Trad. Fuld., Dr. 6, 3; 13.

Ruthe (hannov. A. Hildesheim), 1274, Chron. Hildesh., Scr. 7, 863, 26.— castr., gebaut 1279.

Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 796. - Ruta 1291, Chron. Hildesh., l. c. 866, 53.

Rutheim [unbek.], Ruthaimen c. 1176, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 366 f. — 1246, Cod. trad. Formbac., ibid. 703.

Ruthenberg, s. Rautenberg.

Rutheren [unbek.], c. 1230, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 699.

Rutheresheimen [unbek.], Rotensheim c. 1162, Trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 736 f.

Ruthice, s. Ruettgen.

Ruthine [unbek.], 1146, Ann. Rodens., Scr. 16,

Ruthmarsheim [unbek.], Cod. Hirsaug. 34 f. Ruthnich [unbek., in der Altmark], 1375, Brandenb. Landb. 27.

Ruti, s. Reute, Reuthe und Rueti.

Rutiche, s. Ruettgen. Rutilingen, s. Reutlingen. Rutilon, s. Ritteln.

Rutin, s. Reute.

Rutingen, s. Roettingen.

Rutingshusen [unbek.], Cod. Hirsaug. 54.

Rutkerisdorf, s. Ruehrsdorf.

Rutlindehusen [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 40, 4. Rutschweil (zürch. B. Winterthur), Ruoswile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 213, 6.

Ruttaren (ehem. a. d. Zaja), 1187, Trad. Claustro-

Neob. 139, Font. Austr. 2, 4, 30. Rutzenberg (österr. B. Schärding), Ruzenberg 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens

Rutzendorf (steierm. B. Stainz), 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 189. Ruvach, s. Ruffach.

Ruven [unbek.], 1203, Ann. Egmund., Scr. 16,

474, 44. Ruvespalme [unbek.], 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 250. Ruwel [unbek.], 1287, Leges 2, 453, 17.

Ruwenkyrchen, s. Rodenkirchen.

Ruwental, s. Reuenthal. Ruwer (Noft. der Mosel), Rubora 633, Diplom. 147, 27

Ruzelinesdorf [unbek.], c. 1160, Cod. trad. Garstens, Urk.-Buch ob d. Ens 1, 169.

Ruzenweiler (württ. O.A. Wangen), Strucin-willare 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 37.

Ruzinkon, s. Ruezikon. Ruzondun, s. Reissen.

Rzicza [unbek., bei Kaurim in Böhmen], 1438, Bartoss, Chron., Dobner, Monum. 1, 202.

Rzyczan, s. Ritschan.

Rzisuth [unbek., bei Schlan, böhm. K. Prag], 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 290.

Saa (Nbft. der Eger), Uzka, Cosmae Chron.,

Sala (bair. B. Königshofen), Sala, Salaha, Salaheim 796, Trad. Fuld., Dr. 4, 70; 39, 49 f. Sala, (pommer. K. Franzburg), Salale, Zale, Sale, Strals. Stadtb. 7, 87 f.

Saalbeek (niederl. Prov. Gelderland), Selebach

839, Chron. Lauresh., Scr. 21, 409, 27. Saaldorf (bair. B. Laufen), Saldorf, Schlacht

Saaldorf (barr. B. Laufen), Saldorf, Schlacht 1097, V. Chunradi, Scr. 11, 67, 12; Ann. S. Rudberti, Scr. 9, 774, 14.

Saale (Nbfl. der Elbe), Sala, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 86. — 408, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 31, 28 f.

—782, Einh. Ann., Scr. 1, 163, 24. —786, Einhardi V. Kar., Scr. 2, 450, 34. — 803, Gesta episc. Halberstad., Scr. 23, 79, 7 f. — 806, Chron. Moissiac., Scr. 1, 308, 16. — Ann. Vet.-Cellens., Lips. 44. — 963, Sachsenchron., Abel, Samml. 93. — 968, Leges 2, 561, 11. — Sal. 969, Botho, Leibn., Scr. 3, 311. 505, Sachsenchroll, Abel, Sahmil. 93.—505, Eeges 2, 561, 11.—Sal 969, Botho, Leibn., Scr. 3, 311.—Mirac. Adalberti, Scr. 4, 615, 56.—Ssale 1090, Rothe, Chron., Liliencr. 214. —Sale 1167, Weltchron., D.-Chr. 2, 227, 17 f.—1268, Chron. minor. Erphord., contin. I, Scr. 24, 206, 31 f.

Saale (Nbtl. der Leine), Sala S15, Annal. Saxo, Scr. 6, 771, 2.—Chron. enjec. Hildesh. Leibn.

Saale (Note. der Lettle), Sala 315, Almai. Sako, Scr. 6, 571, 3. — Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 784.

Saale (Note. des Main), Sala 716, Monum. Epternac., Scr. 23, 60, 27. — 1025, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 183. — Sale 1472, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 82.

Saalegau (um die fränkische Saale), Saluensis 716, Monum. Epternac., Scr. 23, 60, 27. — Salugewe, V. S. Liutbirgae, Scr. 4, 159, 9. — Salegewe, Trad. Fuld., Dr. c. 5. — Saltzgewe 1041, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 496; Salzgowe,

Gesta episc. Frising., Scr. 24, 317, 14 f.
Saales (elsäss. K. Molsheim), Selche 1310,
Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 15, 8.
Saalfeld (magdeb. K. Salzwedel), Czelfelde, Selfelde 1375, Brandenb. Landb. 176 f.

Saalfeld (meining. A.-St.), Salafeld, Pass. s. Bonifac., Jaffé Biblioth. 3, 475. — Salaveldun, Solaveldun 939, Widukind, Scr. 3, 442, 18 f. — Saleveldun 951, Thietmar, ibid. 745, 10. — Saleveldun 951, Thietmar, ibid. 745, Thietmar, ibi Saleveldun 951, Midukand, Scr. 3, 442, 18 f.—
Saleveldun 951, Thietmar, ibid. 745, 10.— Salefeld 952, Regin. contin., Scr. 1, 621, 21.— Saleveld 1053, Henr. de Hervord. 110.— V. Wolfh., Scr. 12, 186, 43.— Salvelt, Kl. gegründet 1056, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 176; Brunwilr. monast. fund., Scr. 11, 406, 11 f.; Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 488, 35.— Sarevelt 1067, Triumph. s. Remacli, Scr. 11, 447, 24.— 1071, Chron. minor. Erphord., Scr. 24, 190, 26 f.; Lamberti Ann., Scr. 5, 187, 8 f.— Salavel, Northof, Archiepisc. Colon., Tross 268.— gebaut 1072, Nic. Siegens., Weg. 233.—1075, Lamberti Ann., l. c. 238, 23.—1077, Ann. Wirzib., Scr. 2, 245, 15; Ann. Hildesh., Scr. 3, 105, 27.— Salevelde 1194, Ann. Stederb., Scr. 16, 227, 27 f.; Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 515, 4410.— Salevelt 1197, Ann. Reinhardsbrunn., Weg. 85.— Salfelt villa regia, verwüstet 1198, Chron. Sampetr., Stübel 46.—1264, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 65.— Salfelt 1444, Zug, Beilag. St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 74, 15 f.—Salveldia 1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. 1, 312.

Saalfeld (ostpreuss. K. Mohrungen), Salevelt, verbrannt 1414, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 345.

Salscheid, Massau.

Saalleld (ostpreuss. R. Monrungen), Salevett, verbrannt 1414, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 345.
Saalscheid (nassau. A. Nassau), Salscheid 1139, V. Lodew. Arnst., Böhmer, Font. 3, 333.
Saalsdorf (braunschw. A. Helmstedt), Salestorp 1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 48.
Saanden (chem. bei Harlem), Sanden 1155, Chron. Helland. Kluit. 1992.

Chron. Holland., Kluit 1, 102.
Saane (Noft. der Aar in der Schweiz), Sanona 1089, Conon. gesta episc. Lausann., Scr. 24, 799, 36. — Sane 1340, Justinger, Chron. 97 f. — 1448, Schachtlan bei Frickart 206.

Sanen (bern. A.-O.), Sanen 1349, Justinger, Chron. 112. — 1440, Fründ, Chron. 60 f. — Sane 1422, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 399. — 1464, Schachtlan bei Frickart 220 f. — 1474, Detmar,

591 Sachsen

Chron., Grant. 2, 364. - 1475, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 137, 21.

Saanenland (Bezirk im Kt. Bern), Sana 1499,

Liliencr., Volksl. 2, Nr. 197, 31 f. Saanethal (in der Schweiz), Sanen 1468, Liliencr.,

Volksl. 1, Nr. 121; 7.
Saanthall funbek., bei Cillij, 1455, Cillier Chron.,

Saar (Motel., Set Catty, 1435, Chiler Chrot., Hahn, Collect. 2, 734.

Saar (Noft. der Mosel), Saora c. 620, Gesta Trever., Scr. 8, 161, 9 f. — Sarra 622, Diplom. 1, 136, 6 f. — Sara 715, Trad. Wizenb. Nr. 239. — 920, Hugo Floriac., Scr. 9, 381, 31. — Saroa, Trad. Wizenb. Nr. 218 f.

Saar [unbest.], civit., belagert 1345, V. Karoli IV, Gesta episc. Mettens. contin. II, Scr. 10, 548, 9 f.;

Böhmer, Font. 1, 267.

Saaralben (lothring. K. Forbach), Alba 1225, Gesta episc. Mettens., Scr. 10, 548, 9 f.

Saarbruecken (rheinl. K.-St.), Sarebrugka, belagert 1009, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 790, 21.

— Salembrucca castr. 1065, Roder. abbat. Trudon. epist., Scr. 10, 325, 27 f. — Sarbrug 1156, Burch. Ursperg. Chron., Scr. 23, 345, 40. — Sarebruggen 1165, Leges 2, 139, 44. — Sarebrucha, gebrochen 1168, Ann. S. Disibodi contin., Scr. 17, 30, 33. — Sale brugis 1188, Gisleb. Chron. Hanon., Ser. 21, 558, 33. — Salbruck 1197, Ann. S. Pauli Virdun., Scr. 10, 501, 43. — Saropons 1212, Gesta Trever., contin. IV, Scr. 24, 393, 23. — Sarbrugke 1354, Matth. Neoburg., Append. 208. — Sarprueck

1354, Matth. Neoburg., Append. 208. — Sarprueck 1406, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 99, 3 f.

Saarburg (lothring. K.-St.), Saraburgum, Saraburg S18, Trad. Wizenb. Nr. 192; 212. — \$46, ibid. Nr. 273. — Sareborg 962, Richer. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 616. — Sarbuorg 1280, Mirac. s. Mar. Argent., Scr. 17, 116, 36.

Saarburg (rheinl. K.-St.), Sarburch, Sareburc, Sareburch, Sarenburch, Sarenbruch castell. 993, Gesta Trever., Scr. 8, 171, 10. — castr. c. 1002. Anecd., Jahrb.-Rheinl. 44, 169. — Sar-

c. 1002, Anecd., Jahrb.-Rheinl. 44, 169. — Sarburg 1007, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 135, 36. — Saleburc, Saleborg 1180, Gesta episc. Mettens., contin. I, Scr. 10, 546, 31. — Saraborc, Sareborc 1225, contin. II, ibid. 548. — gewonnen 1242, Gesta Trever., contin. V, Scr. 24, 405, 35 f. — 1262, Gesta archiepisc. Trever, Martène, Collect. , 259. — renovirt 1280, ibid. 337. — 1369, Matth. Neoburg., Append. 217

Saargau (an der Saar), Saruinsis 699, Trad. Saargau (an der Saar), Saruinsis 699, Trad. Wizenb. Nr. 205 f. — Sarinsis 713, ibid. Nr. 192. — Saroinsis 718, ibid. Nr. 194 f. — Sarawinsis 724, ibid. Nr. 18. — Sarohensis 742, ibid. Nr. 1. Sarahgewi 781, ibid. Nr. 204 f. — Saracgawe 801, ibid. Nr. 236 f. — Sarachowa 870, Leges 3, 517, 15; 16; Hincmar Ann., Scr. 1, 488, 20; 22; Sarachowa, Ann. Bertin., Scr. 2, 194. — Saarmund (brandenb. K. Zauche-Belzig), 1375, Brandenb. Landb. 8 f. — Saremund castr., gewonnen 1407. Wusterwitz. Riedel. Cod. diplom. 4.

wonnen 1407, Wusterwitz, Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 31. - Saremunt 1413, Schöppenchron., St.-Chr. 7,

Magdeb. 1, 335, 11.
Saarn (rheinl. K. Duisburg), Sarnon, Sarne
c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg

6, 58.

Saarwerden (elsäss. K. Zabern), Salvernia
1158, Chron. Albrici, Scr. 23, 844, 34. — Sarewerde 1165, Leges 2, 139, 45. — Salverna 1173,
Gesta episc. Mettens., Scr. 10, 546, 11. — Sarverde 1280, Mirac. s. Mar. Argent., Scr. 17, 117,
Verde 1280, Mirac. s. Mar. Argent., Scr. 17, 117,
Verde 1280, Mirac. s. Mar. Argent., Scr. 17, 117,
Verde 1280, Mirac. s. Mar. Argent., Scr. 17, 117,
Verde 1280, Mirac. s. Mar. Argent., Scr. 17, 117,
Verde 1280, Mirac. s. Mar. Argent., Scr. 17, 117,
Verde 1280, Mirac. s. Mar. Argent. 22; Sarwerdin, Gesta Henr. archiepisc. Trever., Scr. 24, 460, 30. — Sarwerde 1334, Matth. Neo-burg, Append. 231. — gewonnen 1450, Eikh. Chron.,

Quell. z. bair. Gesch. 2, 149.

Saatel (pommer. K. Franzburg), Zatele, Strals.

Stadtb., Verfest. Nr. 649. Saaten (brandenb. K. Königsberg), Zatin 1337,

Neumärk. Landb. 15.
Saaz (böhm. K. Eger), Satec, Sate, Satz,
Sathec, Satx, Zatuz urbs c. 871, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 40, 2 f. — 1004, Thietmar, Scr. 3, 808, 9; Satiza civit., Adalboldi V. Heinr. II, Scr. 4, 695, 17. — Zazaviensis, Kl. gegründet 1032, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 71. — Zazavensis 1038, Cosmae Chron. contin., Scr. 9, 149, 25. — Satec 1055, Cosmae Chron., ibid. 76, 24 f. — Zazoa 1076, Cosmae Chron. contin., Scr. 9, 154, 2 f.; Zazou, ibid. 157, 35. — Sazawa 1140, Canon. Wissegr., ibid. 146, 41. — Sacensis 1197, Contin. Gerlaci Milovic., Scr. 17, 709, 1. — Zatecz 1249, Cosmae contin., l. c. 167, 29. — Sacz 1318, Königss. Gesch.-Quell. 394. — 1419, Chron. Prag., Höfler Gosch. d. Hussit 1, 27 f. — belegget 1191 Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 37 f. — belagert 1421, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2150; Bartz, Chron. Elwac., Scr. 10, 44, 32; Saaz, Rufus, Chron., Graut. 2, 519; Satz, Tucher, Beilag., St.-Chr. 2, Graut. 2, 519; Satz, Tucher, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 39, 28.—1422, Höfler, Gesch. d. Hussit. Numb. 2, 39, 28.— 1422, Holler, Gesch. d. Hussit. 2, 436; Sotzk, Schöppenchron, St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 358, 3.— Saetz, Schlacht 1423, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 328.— Saczkom, Schlacht 1434, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 177.— Sotz 1438, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 401, 10 f.— Socz 1470, Eschenler, Scr. Siles. 7, 234.

Sabaria, s. Stein.

Sabin (Gr.- u. Kl.-, pommer. K. Dramburg), Magna Gabin 1337, Neumärk. Landb. 30; Sain, wüst,

Sabiniche, s. Sarbling und Sarblingstein.

Sablat (schles. K. Neumarkt), 1371, Gesta abbat. Vincent., Scr. Siles. 2, 138.

Sabona, s. Seben. Sabow (Gr.- u. Kl.-, pommer. K. Naugard),

Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 131.

Sabsbach, s. Sasbach.

Saccala (Theil von Esthland), Chron. Livon., Hans.

Sachene [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl.

Arch. 1838, Sachsa (thüring. K. Nordhausen), Sathsa 1293,

Chron. Sampetr., Stübel 130.

Sachsbach (bair. B. Herrieden), Cod. Hirsaug. 60. Sachseln (Kt. Obwalden), Sahse, 1275, Lib. decim. Constant, Freib. Diöc.-Arch. 1, 229; Geschichtsfr. 19, 166. — Sachslen 1334, Beromünst.

Urbar, Geschichtsfr. 24, 117.
Sachsen (Volk und Land), überall häufig; her-Sachsen (Volk und Land), überall häufig; hervorzuheben: Saxones Schlacht 534, Chron. duc. Brunswic., Leibn., Scr. 2, 16. — 540, Pauli hist. Langobard., Scr. Langob. 70, 3 f.; Saxonia, ibid. 8, 18. — 656, Chron. Riddagshus., Leibn., Scr. 2, 69 f. — 677, V. Suib., ibid. 225 f.; infer., ibid. 232. — Rolevink, Saxon., pass. — 717, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 127. — 718, Ann. Sangall. maj., Scr. 1, 73 f. — Saxani 732, Bonifac. epist., Jaffé Biblioth. 3, 107. — 748, Ann. Sithiens., Mone, Anzeig. 1836, 7; Chron. Mur., Canisius-Basn., Lect. 2, 248. — 754, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 170. — 758, Ann. Sangall. brev., Scr. 1, 64 f. — 772, 2, 248. — 754, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 170.
— 758, Ann. Sangall. brev., Scr. 1, 64 f. — 772, Compil. chronol., Leibn., Scr. 2, 62 f.; Flor. Wev. Münster. Chron. 2 f. — 776, Ann. Hamburg, Holstein Quell. 4, 408. — 785, Leges 1, 49, 43. — Sassen, Sassenland 790, Nordelb. Chron. 1 f. — Saxen, Sachsenchron. Abel, Samml. 29 f. — Petritagens, Presbyt. Brem., Lappenb. 14. — Angrarii 797, ibid. 75, 35. — 839, ibid. 373, 14: 48. — orient., ibid. 145. — Sahsen, Kaiserchron., Massmann 14871 f. — Weltchron., D.-Chr. 2, 78, 19f. — 1079, Monum. Blidenst. 15, 49f. — Westersassmlant 1138, Nordelb. Chron. 70. — 1189, Vis. Godesc., Holstein. Quell. 4, 89 f. — Presbyt. Bremens., Lappenb. 13 f.; Saxi, ibid. 72.

Sachsen (hess. K. Alzei). Sahssenheim minor.

877, Chron. Lauresh., Scr. 21, 373, 36. — Sachsenheim 1023, Chron. Laur., Freher-Str., Scr. 1, 125; 132. — 1071, Chron. Laur., Scr. 21, 419, 17; super., ibid. 420, 4.

Sachsenberg (österr. B. Schärding), Sahsenperge c. 1120, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 782 f. — c. 1170, ibid. 742 f. — Saissenberge c. 1180, ibid. 1, 747. — Sehsenberg c. 1200, ibid. 753 f. —? Trad. Zwetl., Font. Austr. 3, 560.

Sachsenberg (waldeck. K. Eisenberg), Sassenberg 1250, Possess. Hain., Zeitschr.-Hessen 3. -1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 300. Sachsenburg (kärnt. B. Spittal), Saxenburg

1400, V. Gebehardi archiepisc., Scr. 11, 25, 1.

Sachsenburg (merseb. K. Eckartsberga), Sassenborg 810, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1,

Sachsendorf (bair. B. Hollfeld), 1164, Langh.

Sachsendorf (bair. B. Hottetta), 1164, Langn.
Sachsendorf (bair. B. Pottenstein), Sahsendorf (s. XI, Mirac. s. Cunegundis, Scr. 4, 826, 19.
Sachsendorf (österr. B. Eggenburg), Sehsendorf 1230, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 439.
Sachsendorf (österr. B. Kirchberg), Sehssin-

dorf 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 270. Sachsenfeld (steierm. B. Cilli), Sachsenvelde

1265, Ration Stir., Rauch, Scr. 2, 115. — Sachsenfeldt 1436, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 694.
Sachsengang (Theil des Marchfeldes, österr. B.

Gr.-Enzersdorf), Sahsonagane 1020, Arnpeck, Gesta Frising, Deuting. 494. — 1021, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 173. — 1291, Fund. Zwetlin., Font Austr. 2, 3, 294 f.

Sachsenhagen (hess. K. Rinteln), Sassenhagen

1252, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr.

185

Sachsenhausen (bair. B. Mallersdorf), Sahsenhusen c. 1145, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob

d. Ens 1, 640.

Sachsenhausen (Vorstadt von Frankfurt a. M.), Sassenhusen castr., gebaut 770, Sachsenchron., Abel, Samml. 58.—774, Botho, Leibn., Scr. 3, 285.—besetzt 1249, Ann. S. Pantal. Colon., Scr. 22, 545, 36; Böhmer, Font. 4, 493.—Sahsenhusen 1314, Matth. Neoburg. 57. Sachsenheim (bair. B. Trostberg), c. 1200, Trad.

Patav., Urk.-Buch ob der Ens 1, 523 f.

Sachsenheim [unbest., in Friesland], Sahsingenheim, Sahsenheim, Saxenheim, Trad. Fuld., Dr. 7, 90 f.

Sachsenheim (Gr.- u. Kl.-, württemb. OA. Vai-Sachsenheim (Gr. u. Kr., wurttemb. OA. Vat-hingen), Sachsenheim, Cod. Hirsaug. 39. — Sahsenheim duo 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, I, 113. — Sahsenhain 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. I, 61. Sachsenkam (Ob. u. Unt. bair. B. Tölz), Sahsengan 1021, Gesta episc. Frising, Scr. 24,

317, 5. — Sahsinchein, Sahsenchem c. 1115,

Ebersb. Cartul., Hundt 1, 20 f. Sachsenwarte [unbek., in Steiermark], castr.

1265, Ration. Stir., Rauch. Scr. 2, 115. Sachsing (österr. B. Mauerkirchen), Saechsinge, Sahsingen c. 1150, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 228 f.

Sachswerfen (Ob.- u. Nied.-, thüring. K. Nordhausen u. hannov. A. Hohnstein). Sahswirphen. Trad. Fuld., Dr. 38, 243.

Sachteleven [unbek.], Strals. Stadtb. 6, Nr. 11 f. Sachwitz (schles. K. Neumarkt), Sachewicz 1401,

Gesta abbat. S. Vincent., Scr. Siles. 2, 139. Sackenreuth [unbek.], 1335, Langh. Kopialb.,

Bericht-Bamb. 23, 101.
Saekerau (schles. K. Münsterberg), Zackerow 1435, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 143.—1492, Gesta abbat. S. Vincent., ibid. 2, 142.

Saclas (französ. A. Estampes), Saclitae 635. Diplom. 1, 154, 26 f.

Sacrow (brandenb. K. Osthavelland), 1375, Brandenb. Landb. 23 f.

Saczca, s. Sadska.

Saczkom, s. Saaz. Sadalno, s. Zadel.

Sadegerwe, s. Sadjerw. Sadelbent (Landschaft in Lauenburg), 1178, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 131, 37. Saden, s. Zandpoort.

Sadirlinswilare, s. Sederlitz.

Sadjerw (in Ungannien), Sadegerwe 1220, Chron. Livon., Hans. 246. Sadow (chem. bei Gardelegen), 1375, Brandenb.

Sadska (böhm. K. Jicin), Saczca, Saczka, Sacska curt. 1110, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 119, 8. — Satischa 1124, Herbordi V. Ottonis 119, 8. — Satischa 1124, Herbordi V. Ottonis episc., Scr. 12, 779, 6; Scr. 20, 728, 18. — 1138, Cosmae Chron. contin., Scr. 9, 144, 30. — Saczska 1249, ibid. 168, 13. — 1344, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 8. — 1362, Ann. Bohem. brev., Scr. 17, 721, 32. Saeckingen (bad. A.-St.), Secanis Kl. c. 540, V. Fridol., Mone, Quell. 1, 14; 15. — Sechingen sis 933, Ekkeh. Casus S. Galli, Scr. 2, 110, 22. — Sechinga 965, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 108. — 1167, Contin. Sanblas., Scr. 20, 314, 26. — Secanensis 1173, Ann. Einsiedl., Scr. 3, 148, 10. — Seckingen 1270, Ann. Basil., Scr. 17, 194, 10. — Seconis castr., zerstört 1272, Chron. Colmar., ibid. 242, 6; Ann. Colmar. min., ibid. 192, 3; Ann. Basil.

Seconis castr., zerstort 1272, Chron. Comar., 1910. 242, 6; Ann. Colmar. min., ibid. 192, 3; Ann. Basil.. ibid. 195, 11; 12. — 1255, Justinger, Chron. 26 f. — Sechingen, Secconia 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 163 f. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 41, 3 f. — 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 33. — Sekkingen oppid. 1330, Joh. Vitodur. (Arch.) 82. — 1442, Fründ, Chron. 98. — belagert 1445, Ann. Stutgard., Württenb. Jahrb. 1840, 2, 24. — 1448, Schachtlau

Württemb. Jahrb. 1849, 2, 24. — 1448, Schachtlan bei Frickart 213.
Saeekingen (Ober-, bad. A. Säckingen), Obera-Seckingen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19.

47, 15. Saehsin [unbek.], s. XIII, Ration. Austr., Rauch,

Saelestat [unbek.], Cod. Hirsaug. 33. Saeldinberc, s. Seldenberg. Saelgunstat (chem. bei Reichartsreute, bad. A. Pfullendorf), 1236, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 125.

Saelse, s. Selz.

Saeltruesse, s. Selters.

Saenecke (ehem. zwischen Bingen und Trechtlinghausen), zerstört 1268, Ann. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 710. — item Saineka 1282, Ann. Mogunt., Scr. 17, 2, 47; Schonecke, Ann. Wormat., ibid. 77, 24. Saerbeck (westfül. K. Münster), Sarbikie, Sor-

beke 1050, Freckenh. Hebereg., Friedland. 48 f.

Saeriswil (bern. A. Bern), Serzewilere 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 166. Saerling, s. Sarling.

Saettelstedt (gotha. A. Thal), Setenstede 1226. Ann. Reinhardsbr., Weg. 194. – Zettenstete 1259,

ibid. 232; Stetenstete, Chron. Thuring., Lorenz

Saetz, s. Saaz.

Saeusenstein (österr. B. Ibbs), S. Laurentius 1334, Kalend. Zwetlin., Scr. 9, 690, 22.

Saffenberg (Ruine an der untern Ahr), Saphenberg 1144, Chron. Lauresh., Scr. 21, 439, 37. 1147, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 145. -Ann. Rodens., Scr. 16, 690, 42 f. Saffligi, s. Zifflich.

Safla (chem. rheinl. K. Bergheim), 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 508.

Saftingthorpe [unbek.], 1036, V. Meinwerci episc.,

Scr. 11, 159, 35.

Sagan (schles. K. Sagan), Kl. gegründet c. 1217, Sagan (schles. K. Sagan), Kl. gegründet c. 1217, Catal. abbat. Sagan., Scr. Siles. 1, 176 f. — Saganum 1289, Chron. princ. Polon., ibid. 147 f. — 1308, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 36 f. — 1342, Epitaph. duc. Siles., Scr. 19, 552, 14. — 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 62 f. — Zagan 1459, Eschenloer, ibid., 7, 57 f. — 1470, Ann. Glogov., ibid. 10, 8 f. — Sagen, Sagann, verbrannt 1472, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 44. — verbrannt 1486, ibid. 45. — 1490, Ann. Wratislav., Scr. 19, 521, 10 531, 10.

Sagan (Alt-, ehem. bei Sagan), S. antiquus 1284, Catal. abbat. Sagan., Scr. Siles. 1, 181.

Sagelstal [unbek., in der Schweiz], 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 330.

Sagens (graubünd. B. Glenner), Seganges 1218, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 53.

Sager (kärnt. B. Eberndorf), 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 534.

Saher [unbek., in Böhmen], Fund. Zwetl., Font.

Austr. 2, 3, 144. Sahse, s. Sachseln. Sahsen-, s. Sachsen-.

Sahsenheim, s. Sassenheim. Sahsinchein, s. Sachsenkam. Sahsonagane, s. Sachsengang.

Sahswirphen, s. Sachswerfen.

Saltinhem, s. Sechtenhem.
Saig (bad. A. Neustadt), Seg, Segge, Seka
1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Sain (rheinl. K. Koblenz), Zeina 1152, Balderici gesta Alberionis, Scr. 8, 257, 37; Seyna, Seine castr., Gesta Trever., contin. III, Scr. 24, 380, 30.

— Seyn 1220, Caesarius, Registr., Leibn. Collect. 498. — 1233, Chron. Sampetr., Stübel 72; Weltchron., D.-Chr. 2, 249, 25. — 1277, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 204. — 1298, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 139, 15. — Sein 1445, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 191, 4. Sain, s. Sabin.

Saineke, s. Saenecke.

Sainna, s. Senne. Saintois (Landschaft südlich von Toul), Suentisium 870, Leges I, 517, 16; Hincmar, Scr. I, 488, 21. — Santinsis 1033, Chron. S. Mich. Vir-

dun., Scr. 4, 84, 17. Saissenberge, s. Sachsenberg.

Saissie, s. Sassel.

Saistinhusen [unbek.], 1032, Chron. Benedictobur.,

Scr. 9, 223, 17. Sayzhaw [unbek.], 1221, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 25.

Sajech (steierm. B. Stainz), 1265, Ration. Stir.,

Rauch, Scr. 2, 190.
Sakh . . . [defect., unbest.], 1190, Otto Frising., Chron., addit., Scr. 20, 277, 45.

Sal, s. Saale.

Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

Sala [unbest.], 1100, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 108, 24. Sala, s. Schala.

Salach (württ. OA. Göppingen), Salhach 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 98.
Saladorf (österr. B. Frankenmarkt), Salchin-

dorf 1196, Trad. Claustro-Neob. 493, Font. Austr. 2, 4, 106.

Salafeld, s. Saalfeld und Schwalefeld. Salaha, s. Saal und Sehlen.

Salaheim [unbest.], Trad. Fuld., Dr. 38, 308.

Salaheim, s. Saal. Salahom (Gau am Ostufer des Zuidersee), 814, Chron. Lauresh., Scr. 21, 407, 36.

Salapiugin, s. Szalavar.

Salaveldun, s. Saalfeld. Salbach (bair. B. Straubing), c. 1190, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 95.

Salberingen, s. Salmendingen.
Salbke (magdeb. K. Wanzleben), Saltbeke, Trad.

Na 252 — Salbozi 1018, Thiet-Corb., Wig. Nr. 252. — Salbozi 1018, Thietmar, Scr. 3, 864, 10. — Salbeke 1214, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 138, 18; Botho, Leibn.,

Salbken (ostpreuss. K. Allenstein), Glandemansdorf 1462, Plastwick, Scr. Warmiens. 1, 40;

Salbozi, s. Salbke.

Salbruck, s. Saarbruecken. Salca, s. Salza.

Salchaim [unbek.], Sigib. Chron., Scr. 6, 307, 14. Salchendorf (kärnt. B. Eberstein), Salchindorf, Salchedorf, zerstört 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 532.

Salchenmunster, s. Muenster. Salchhof (bair. B. Harburg), Salhach s. XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 425.

Salchindorf, s. Saladorf und Salchendorf. Salewich [unbek.], 1136, Ann. Rodens., Scr. 16,

Saldenhofen (steierm. B. Mahrenberg), 1408,

St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 292.
Saldern (braunschw. K. Wolfenbüttel), Saldern 1182, Ann. Stederb., Scr. 16, 215, 47. — Chron. duc. Brunswic., D.-Chr. 2, 585, 9. — 1381, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 65, 6 f. — 1382, ibid.

74, 11.

Saldernicheshusen [unbek., Diöc. Eichstädt], s. XI, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 38.

Saldingen [unbek.], Cod. Hirsaug. 42; 96.

Saldorf [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 44, 47.

Sale [unbest.], 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr.

Sale, s. Saale.

247

Salebure, s. Saarburg. Salechem, s. Zeelhem.

Salegenstadt, s. Osterwick.

Salehach [unbek.], s. XI, Gundechar, Lib. pont. Salehem [unbek., bei Werden], 801, Trad. Wer-Eichst., Scr.

din. Nr. 23, Zeitschr.-Berg 6.

Salem (bad. A.-O.), Kl. gegründet 1098, Hist. brev. Salem., Scr. 24, 643, 15 f. — Salemitanus 1134, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 51; Fund. Salem., Mone, Quell. 1, 177. — gebaut 1134, Chron. Salem., ibid. 3, 25 f. — 1168, Albrici Chron., Scr. 23, 852, 2. — Salmannis wila er 1210, Acta Salem., 1. c. 57; Chron. Salem., Mone, Quell. 1, 179; Hist. brev. Salem., Scr. 24, 645, 48 f. — Salmenschwiler 1273, Oheim, Chron. 141, 33. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 158 f. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 31. — 1352, Matth. Neoburg., Addit. 186.

Salembrucca, s. Saarbruccken.

Salenstat, s. Schallstadt.

Salenstein (tharg. A. Steckborn). Salestein 1092, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 212.—1094, ibid. 217.—Salunstein 1264, Acta Salem., Zeitschr.-Oberth. 31, 122. Salenwang (bair. B. Obergünzburg), Salhin-

wanc 1121, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 618, 6; Arch.-

Augsb. 2, 26.

Salernen [unbek.], 1312, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 138.

Salestorpe, s. Saalsdorf.

Salestra, s. Salis. Salevelt, s. Saalfeld. Salgans, s. Sargans.

Salgen (bair. B. Mündelheim), Savilgou 973, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 616, 37; Arch.-Augsb. 2, 23.
Salgetsch (wallis. B. Leuk), Salgesch 1388,
Liliencr., Volksl. 1, Nr. 37, 9.
Salhach, s. Salach und Salchhof.

Salharin, s. Sallern.

Salhe [unbest.], c. 1225, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 271.

Salhinwanc, s. Salenwang.

Salia, s. Seille.

Saliburch, s. Salzburg. Salica, s. Selke.

Salichin, s. Solling. Saligenstad, s. Seligenstat.

Saligenstide, s. Osterwick.

Salihedorf (ehem. bair. B. Landsberg), 740, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 214, 39.—Selihdorf 1052, ibid. 224, 13.—Salichdorf, ibid. 230.

Salik [unbest.], 1212, Leges 2, 219, 7. Salina, s. Hallein und Soelas.

Salinae, s. Salm.

Salinbuorron [unbek., in der Schweiz], 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 246.

Salinensis, s. Seillegau. Salingberg (bair. B. Abensberg), Saligenberg

Salingberg (vawr. B. Avensberg), Saligenberg 1107, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 619, 30.
Salingberg (österr. B. Ottenschlag), Saliginberg c. 1180, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 333. — Seligenberg 1284, Fund. Zwetlin., ibid. 2, 3, 548 f.

Salingen [unbek.], 1312, Gerresh. Hebereg., Arch.-

Niederrh. 6, 143.

Salingestede, s. Osterwick.

Salingstadt (österr. B. Zwettl), Seligenstat, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 2, 331 f.

Salis (Fluss in Livland), Salestra 1214, Chron. Livon., Hans, 182 f.

Salis, s. Salzderhelden.

Salix, s. Weiden und Wieden.

Sall (bair. B. Kelheim), Salle 1250, Lib. bonor.

Infer. monast. Ratisp., Verhandl.-Oberpfalz 9, 63.
Sallach [unbek.], Salha 1250, Lib. bonor. Infer.
monast. Ratisp., Verhandl.-Oberpfalz 9, 57.
Salland (Theil der niederl. Prov. Overijssel), Sal-

lant, Sallandia, Zallant 1214, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 410, 48 f. Sallandorf, s. Salmdorf.

Sallenstetin, s. Salzstetten.

Sallenthin (magdeb. K. Salzwedel), Sollentin Brandenb. Landb. 178.

Sallern (bair. B. Regenstauf), Salharin c. 1150, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 224.

Sallun, s. Selun. Salm (Nbfl. der Mosel), Salmane 1220, Cae-

sarius Registr., Leibn., Collect. 456. Salm (elsäss. K. Molsheim), Salmis castr., gebaut 1250, Richer. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 639.

Salm (rheinl. K. Daun), Salinae 962, Geneal. com. Flandr., Scr. 9, 318, 23.—Salmensis c. 1200, Hist. S. Ann. Mettens., Scr. 24, 530, 7.—Salmene, Salmana 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 456.—Solme 1371, Catal. episc. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 5.—Salme, Strals. Stadtb. 3, Nr. 91.

Salmanniswilaer, s. Salem.
Salmanniswilaer, s. Salem.
Salmannsleiten (österr. B. St.-Florian), Salmannesliten c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 533. — Salmansliten c. 1180, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 328.
Salmansdorf (österr. B. Hernals), s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 61.
Salmbach (elsäss. K. Weissenburg), Trad. Wizenb.,
Possess. Nr. 316. — 1456, Landeshuld., Mone, Quell.
1, 357. — 1464, ibid. 366.

Salmborren, s. Sellenbueren. Salmdorf (bair. B. München), Sallandorf c. 1015,

Ebersb. Cartul., Hundt 1, 13.
Salmendingen (württ. OA. Trechtelfingen), Salberingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 83.

Salmenschwiler, s. Salem.

Salminghusun [unbek.], 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 124, 31. Salmis, s. Salm.

Salmsach (thurg. A. Arbon), Salmsa, Salmesa 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Salmse [unbest.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 462.

Salmuenster, s. Muenster.

Salodorum, s. Solothurn. Saloninsis, s. Seillegau.

Salow [unbek.], Salaw 1376, Ann. Thorun., Scr. Pruss. 3, 100; Joh. v. Pos., ibid., Detmar, ibid.

Salsa, s. Kolberg. Salsov, s. Salzau.

Salsum mare, s. Salzsee. Salt, s. Koenigshofen.

Salta [unbest.], c. 1204, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 521. Salta, s. Salza.

Saltbeke, s. Salbke.

Saltouwe, s. Soltau. Saltrissa, s. Selters.

Saltufflen, s. Uflen. Saltus Geronis, s. Gernrode.

Saltwidele, s. Salzwedel. Salubeki [unbek.], c. 1106, Werden. Hebereg.,

Zeitschr.-Berg 2, 307. Saluensis, s. Saalegau

Salugewe, s. Saalegau. Salussia, s. Selse

Salutis fons, s. Heilsbronn. Salutria, s. Solothurn.

St. Salvatoris (bei Ortenburg), Kirche 1309, Ann. Osterhov., Scr. 17, 542, 50. Salvernia, s. Saarwerden.

Salwitz [unbek.], Andreae catal. abbat. S. Michael.,

Scr. 12, 909, 50.
Salz (bair. B. Neustadt), Salzaha 827, Trad. Fuld., Dr. 5, 168.
Salz, s. Koenigshofen und Selz.

Salza (Nbfl. der Saale), Salta, Geneal. Wettin., Scr. 23, 226, 39.

Salza (thüring. K. Nordhausen), Salzaha, Salzah, Trad. Fuld., Dr. 38, 42 f. — 1130, Registr. bonor. Hasung., Arch.-Westfal. 6, 2, 279.
Salza (Langen-, thüring. K.-St.), 800, Rothe, Chron., Liliencr. 163. — Salzo oppid. 1061, Brun-

wilr. mon. fund., Scr. 11, 401, 29. — Salcza Schlacht 1075, Hist. de landgr. Thur., Eccard, hist. geneal.

350. - 1127, Nic. Siegens., Weg. 315. - Salca 350. — 1124, Mc. Stegens., Weg. 315. — Saltra 1151. Ann. Stadens., Scr. 10, 339, 11. — zerstör 11212. Chron. Sampetr., Stübel 54; Saltza, Chron. Reinhardsbr., Weg. 126; Salzaha, Ann. brev. Wormat., Scr. 17, 75, 10; al. nom. Tribrachium, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 404; Salzungen, Ann. Marbac., Scr. 17, 172, 15. — Salcza, belagert 1343, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 102. — civit., belagert 1346, Chron. Sampetr., Stübel 178; Weltchron, thüring Forts. D.-Chr. 2, 218, 10. — Saltzach chron., thüring. Forts., D.-Chr. 2,318, 10. — Saltzach 1347, Matth. Neoburg. 132. — 1484, Ann. Franc.,

cr. Lusat. 1, 312. Salzach (Nbfl. des Inn), Ivarus 696, Convers. Bagoar., Scr. 11, 5. — Juvarus, Salzaha, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 58. — c. 901, Trad. Patav., Urk-Buch ob d. Ens 1, 471. — c. 1446, Weltchron., IV. bair. Forts., D.-Chr. 2, 375, 8. — 1472, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 84.

Salzaha, s. Salz und Salza.

Salzau (holstein. A. Kiel), Salsov 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 862.

Salzbergen (hannov. A. Lingen), Soltesberg 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 89 f. Salzbrucken, s. Suelzenbrueck.

Salzbrunn (schles. K. Waldenburg), Salzborn

1221, Lib. fund. Heinrichov. 47

Salzburg (Hauptst. des gleichnam. Herzogthums), Helffenbergk c. 229, Cillier, Chron., Hahn, Collect. 2,667. — Juvao, V. Severini 13, 1; 14, 1. — Juvavia, Bisthum gegründet 520, Chron. Cremitan., Rauch, Scr. 1, 162. — 598, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 1f. — Saltzeburga, Helfenburg, Petena 616, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 616, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 57. — Juvavensis 623, Auct. Garstens., Scr. 9, 563, 19; Ann. Admunt., ibid. 571, 56. — 696, Convers. Bagoar., Scr. 11, 5, 37. — Salzpurg 739, Willib. V. Bonifac., Jaffé Biblioth. 3, 457f.; Saltzburg, Saltburg, Salzburg, V. s. Bonifac., Scr. 2, 346, 36; 355, 49. — 750, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 782, 38. — 764, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 479. — Salzeburch 767, Auct. Garst., Scr. 9, 563, 49. — Juvavum civit. 774, ibid. 54. — 785, ibid. 564, 10. — 788, Trad. Patav., Urk.-Buch Scr. 9, 563, 49. — Juvavum civit. 774, ibid. 54. — 785, ibid. 564, 10. — 788, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 446. — Saliburch 799, Leges 1, 79, 48. — 802, Auct. Garst., l. c. 864, 19. — 803, Convers. Bagoar., Scr. 11, 9, 23; Ann. S. Emmer. maj., Scr. 1, 93. — 805, Auctar. Cremifan., Scr. 9, 551, 60. — Einhardi V. Karoli M., Scr. 2, 461, 33. — 817, Leges 1, 219, 29. — 818, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 2, 28 f. — verbrannt 844, Ann. S. Emmer. maj., l. c. 93. — 845, Auct. Garst., l. c. 564, 41f. — 851, Leges 1, 410, 43; Excerpta Altah., Scr. 4, 36, 9. — 970, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 1f. — 1009, Ann. Hildesh., Scr. 3, 93, 30. — 1024, 564, 411.— 561, Leger 1, Ser. 14, 36, 9.— 970, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 11.— 1009, Ann. Hildesh., Scr. 3, 93, 30.— 1024, Wipon. V. Chounr. imper., Scr. 11, 257, 2.—1072, Weltchron., D.-Chr. 2, 175, 12 f.— castr. gebaut 1077, V. Gebehardi, Scr. 11, 39, 21.— Schlacht 1086, Ann. August., Scr. 3, 132, 11.— Salzuburgensis 1110, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 618, 5.— 1121, Chron. Gurc., Scr. 23, 9, 20.— 1110. God. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. 518, 5. — 1121, Uhron. Gurc., Scr. 23, 9, 20. — c. 1140, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 319 f. — 1156, Königss. Gesch.-Quell. 22. — 1166, Ann. Halesbr., Scr. 24, 44, 4 f. — verbrannt 1167, Ann. S. Rudberti, Scr. 9, 776, 27. — 1183, Ann. Scheftlar., Scr. 17, 337, 14. — belagert 1263, Ann. S. Rudberti, l. c. 796, 24. — 1292, Ann. Mellic., Scr. 9, 510, 46. — 1312, ibid. 311, 24. — 1388, Stromer. Beilag., St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 157, 33. — Stromer, Beilag., St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 157, 33. — 1420, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 85, 6 f. Salburggau (um Salzburg), Salzpurhcgawi 748, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1,

94 f.

Salzburghofen (bair. B. Laufen), Salzburchofn 885, Auctar. Ekkeh. Altah., Scr. 17, 362, 26.

— 1169, Ann. S. Rudberti Salisb., Scr. 9, 776, 31.

Salzbutten (rheinl. K. Wetzlar), Salzbutine,

Trad. Fuld., Dr. 6, 4.

Salzderhelden (hannov. A. Einbeck), Salis castr. 1377, Engelhus, Geneal. duc. Brunswic., Leibn.,

Scr. 2, 20. — Rufus, Chron., Graut. 2, 513.

Salze (Gross., magdeb. K. Kalbe), Grote Solte
1309, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 192,
8f. — Grote Salt 1431, Becker, Zerbst. Chron. 62. Salzgau (westlich von Goslar), Salzgewe, Trad. Fuld., Dr. 41, 26.

Salzgitter, s. Gitter.

Salzgowe, s. Saalegau.

Salzha [unbek.], Cod. Hirsaug. 97.

Salzheim (französ. A. St.-Dié), Saltzege 1310,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 15, 11.
Salzig (rheinl. K. St.-Goar), Salceche, Salcie 1310, Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1

Salzkolberg, s. Kolberg.

Salzkotten (westfäl. K. Büren), Soltkotten 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 305.

- Zoltkoten 1380, Jura, Seibertz, Quell. 3, 296. Salzmuende (merseb., Mansf. Seekr.), Saltz-munde 1123, Ann. Vet.-Cellens., Mencken, Scr. 2, 383; Lips. 53. - Salzemunde 1125, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 139, 41. Salzo, s. Salza.

Salzo, s. Salza.

Salzsee (in Thüringen), Salsum mare 965, Thietmar, Scr. 3, 749, 42. — 968, Gesta episc. Halberstad., Scr. 23, 85, 30. — Saltmer 969, Botho, Leibn., Scr. 3, 311. — Salta 983, Annal. Saxo, Scr. 6, 630, 29. — 1009, Thietmar, l. c. 821, 3; Ann. Saxo, l. c. 659, 56.

Salzstetten (württ. OA. Horb), Sallestetin 1085, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 108. — Sallesteten, Cod. Hirsaug. 85. — Sallenstetin 1192, Ann. Bebenhus., Hess, Monum. 257: Württemb. Jahrb. 1855, 2, 175. — Salstetten

257; Württemb. Jahrb. 1855, 2, 175. — Salstetten 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 52.

Salzungen (meining. A.-St.), 841, Trad. Fuld., Dr. c. 13 f. — 1346, Chron. Sampetr., Stübel 178.

Salzungen, s. Salza.

Salzwedel (magdeb. K.-St.), Soltweddel, Soltwedele, gebaut, Sachsenchron., Abel, Samml. 31. — Soltwede castr. 801, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 291. — Soltwedel 974, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 173. — Saltwedele, belagert 1112, Ann. Stadens., Scr. 16, 321, 25 f.; Saltwidele, Ann. Hildesh., Scr. 3, 113, 13. — Salzwita civit., Ann. Elwang., Scr., 10, 19, 21. — 1147, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 58, 29. — 1160, ibid. 81, 39. — 1162, Chron. Slav., Laspeyr. 87. — 1205, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 127, 15. — 1212, Leges 2, 221, 17. — 1260, Nordelb. Chron. 88. — 1262, Ann. Hamburg., Holstein. Quell. 4, 429. — 1375, Brandenb. Landb. 9 f. — 1390, Detmar, Chron. Graut. 1, 349. — 1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. 1, 313. — 1488, Schichtspiel, St.-Chr. 16, Braunschw. 2, 162, 1863. wedele, gebaut, Sachsenchron., Abel, Samml. 31. 2, 162, 1863.

Salzwedel (Alt-, magdeb. K. Salzwedel), 1375,

Brandenb. Landb. 191.

Salzwedel (Langen-, magdeb. K. Stendal), 1375, Brandenb. Landb. 235.

Samada, s. Samnaun.

Sambach (bair. B. Bamberg), Sampach, Trad. Fuld., Dr. 4, 130. — 1340, Monum. Eberac. 104, 18.
Samberg (österr. B. Schärding), Samberch c. 1155, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 740. — Seimperge 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 269; super., ibid.
Sambia, s. Samland.

Sambleben (braunschw. A. Schöppenstedt), Sampleve, Tzampleve 1377, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braun-

Sambre (Nbfl. der Maas), Sambra 964, Gesta episc. Camerac., Scr. 7, 448; 19. — Gesta abbat. Gemblac., Scr. 8, 531, 40.

Sambregau (um die Sambre), Sambrensis 1011, Gesta abbat. Gemblac., Scr. 8, 536, 1.

Sameiten (Landschaft in Litthauen), 1294, Chron.

terr. Pruss., Scr. Pruss. 1, 159. — Samaitan, zer-Stört 1329, Ann. terr. Pruss., Scr. 19, 692. 26. — Santholem 1330, Wartb. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 66. — Santkore 1331, Wig. v. Marb., ibid. 487. — Sameythen 1333, Wartb. Chron. Livon., ibid. 2, 67 f.
Samen, s. Samland.
Samitun [unbek., im Sundergau], c. 770, Cod.

trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 54.
Samland (Landschaft in Ostpreussen), Sambia, Mirac. S. Adelberti, Scr. 4, 613, 15. — Samlandia 1220, Chron. Livon., Hans. 244. — Sambita 1231, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 51. — Zambia, verwüstet 1254, De fundat. monast. Oliv., Scr. Pruss. 1, 685. — Samen 1383, Joh. v. Pos., ibid. 3,

Sammenheim (bair. B. Heidenheim), s. XIII, Rotul.

reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 426.
Sammenthin (brandenb. K. Arnswalde), Sza-

mentin 1337, Neumärk. Landb. 24.

Sammolting [unbek.], c. 1235, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 700.

Samnaun (Thal im Kt. Graubünden), Samadens 1160, Gosw. Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 92. Sampigny (französ. A. Commercy), Sampinia-cum 590, Gesta episc. Virdun., Scr. 4, 41, 36.

Samppilborg, s. Zempelburg. Sampsow, s. Zamzow. San (chem. Wald zwischen Bingen u. Bacharach), 1105, Ann. Hildesh., Scr. 3, 109, 33.

Sancta cruc, s. Heiligenkreuz. Sanctae, s. Xanten.

Sanctae crucis vallis, s. Heiligkreuzthal.

Sanctorum campus, s. St. Inglevert. Sanctorum mons, s. Heiligenberg. Sanctorum, omnium, s. Allerheiligen. Sanctuariorium villa, s. Schwentnig.

Sanctum, s. Xanten.

Sanctus arbor, s. Heiligenbaum. Sanctus mons, s. Heiligenberg.

Sanctus rivulus, s. Aa.

Sand (Gegend in der Buchau), 1361, Hist. landgr.

Thuring., Pistor.-Str. 1, 1348.

Sand (bair. B. Regensburg), Sant c. 1160, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 673 f. — 1296, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 112.

Sandau (bair. B. Landsberg), Santouwa 740, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 214, 22. — Santowa ibid. 215, 4 f. — Sandou 1052, ibid. 224, 12. — Sandowe castr. 1283, Leges 2, 444, 44. — Sandaw, verbrannt 1372, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 27, 12. Sandau (magdeb. K. Jerichow), Sandowe, generated 1275

wonnen 1378, Schöppenchron, St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 275, 26 f. — Sandow castr., gewonnen 1414, Becker, Zerbst. Chron. 46 f.

Sandbach [unbest.], Santbach castr. 1316, Königss. Gesch.-Quell. 380.
Sandberg (hess. K. Hünfeld), Santberk 1039, Hist. landgr. Thuring., Pistor.-Str. 1, 1305.

Sandburg [unbek., an der Elbe], Santborch castr. 1477, Detmar, Chron., Graut. 2, 387.
Sande [unbek., bei Freckenhorst], 1325, Freckenh.

Hebereg., Friedländ. 92.

Sandebeck (westfäl. K. Höxter), Sannanabiki

1031, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 155, 37. — Sandenebike 1036, ibid. 159, 34.

Sandegg (thurg. A. Steckborn), Sandegk castr.

724, Oheim, Chron. 4, 21 f. Sandenebike, s. Sandebeck.

Sandewalde (schles. K. Guhrau), Sandueli 1102, Chron. Polon., Scr. Siles. 1, 13 f. — Sandwel, Chron. princ. Polon., ibid. 76; 119. — Zadovel 1203, Trebnitz. Stiftungsbr. — Zandowel 1244, Lib. fundat. Heinrichov. 54.
Sandewihe [unbek.], 1220, Caesarius, Registr.,

Leibn., Collect. 523.

Sandfort (westfäl. K. Beckum), Scandforda, Santforda 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 40 f. - Santvort, Schlacht 1301, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 189. Sandfurth (magdeb. K. Wolmirstedt), Santforde

1375, Brandenb. Landb. 242.
Sandhausen (bad. A. Heidelberg), Santhusen, verbrannt 1462, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 466. Sandhof (ehem. bei Dürrhof), Santhof 1340,

Monum. Eberac. 79, 11 f. Sandhofen (bad. A. Mannheim), Sunthove 883, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 115. - 888,

Chron. Lauresh., Scr. 21, 377, 49.
Sandhorst (hannov. A. Aurich), Sandhurst,
Trad. Corb., Wig. Nr. 444.

Sandirshusin, s. Sondershausen.

Sandolfes [unbek.], c. 1165, Marq. Fuld., Böhmer,

Sandolfeshusen [unbest.], 1077, Chounr. Chron.

Schir., Ser. 17, 616, 38.
Sandow [unbek., bei Kamnitz], verbrannt 1439,

Bereith, Scr. Lusat. 1, 222.
Sandrateshusen [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 44, 49.
Sandsee (bair. B. Hilpoltstein), 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 438, 24.
Sandum [unbest.], 1169, Fund. Rasted., Fries.

Arch. 2, 271.

Sandwege [unbek.], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 94.

Sandweiler (luxemb. K. Luxemburg), Santwilre 1205, Gesta Trever. contin., Scr. 24, 398, 39. Sandwelle [unbest.], Zandwedele 1296, Flor. Wev., Münster. Chron. 35; 84 f. Sanetsch (Alpenpass zwischen Kt. Bern u. Wallis),

1418, Justinger, Chron. 260 f.

Sanewal (ehem. bei Winzenweiler, württ. OA. Gaildorf), Sanveles, Sanewellis c. 1090, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 399.

Sangans, s. Sargans. Sange (westfäl. K. Olpe), c. 1100, Werden. Hebe-

reg., Zeitschr.-Berg 2, 307.
Sangerhausen (merseb. K.-St.), Sangarhusen, Sangerhausen (merseb. K.-St.), Sangarhusen, Trad. Fuld., Dr. 38, 42. — Sangirhusen 1034, Ann. Reinhardsbr., Weg. 5. — Sangerhusen 1040, Hist. de landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal. 353; Chron. Thur., Lorenz 202. — Ortus princ. Thur., Wenck 80. — Hist. brev. princ. Thur., Scr. 24, 820, 30. — Sangershusen, Ann. brev. landgr. Thur., Eccard 347 f. — oppid., gewonnen 1204, Ann. Reinhardsbr., Weg. 99; Sangherhusen, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 533, 5905. — c. 1302, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 93. — 1414, Chron. S. Aegid., Leibn., Scr. 3, 505. Leibn., Scr. 3, 595. Sanikov, s. Zaingrub.

Sannanabiki, s. Sendebeck. Sanne (magdeb. K. Osterburg), Sannen 1375, Brandenb. Landb. 182.

Sanona, s. Saane.

Sanser [unbek.], castr. 1293, Ann. Halesbr. maj., Scr. 24, 45, 32.
Santersleben (Gr.- u. Kl.-, magdeb. K. Neu-

haldensleben), Sonterslevo 965, Thietmar, Scr. 3, 750, 9. — Sunterslevo 968, Schöppenchron., St.-Chr. 7. Magdeb. 1, 50, 9: Sentersleve 969, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 311. — Zanters-leve. Santersleve 1164, Lerbeck, Chron. episc.

Mindens., Leibn., Scr. 2, 177 Santforda, s. Sandfort. Santgrueb, s. Zaingrub. Santholem, s. Sameiten.

Santinghevelt, s. St. Inglevert.

Santinsis, s. Saintois. Santirium, s. Zantir. Santkore, s. Sameiten. Santop, s. Zantoch. Santpach, s. Sempach. Santwustrowe, s. Wustrow.

Sanzebur, s. Zansebur.

Saora, s. Saar. Sapel [unbek.], 1246, Chron. Magni contin., Scr. 17, 529, 19.

Saphaton [unbek., in der Schweiz], 1334, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 24, 103.

Saphenberg, s. Saffenberg

Sappenheim (ehem. im Elsass), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 6, 15.

Sar, s. Sohrau.

Sara (Gross-, reuss. A. Gera), 1244, Kronschwitz. Chron., Mittheil. Vogtl. 40, 3.

Sara, s. Saar.

Sarachowa, s. Saargau. Sarapons, s. Saarbruecken.

Sarau (holstein, A. Plön), Sarow 1124, V. Vicel.,

Holstein. Quell. 4, 163. Sarbikie, s. Saerbeck.

Sarbling (Nort. der Donau in Oesterreich), Sa-biniche 1057, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens

Sarblingstein (österr. B. Perg), Sabiniche, Sapinicha c. 985, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d.

Ens 1, 472 f.

Sarburg, s. Surburg. Sarchinium [unbek.], c. 1072, Roder. Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 235, 14 f. — Sarchin 1136, ibid. 328, 46 f.

Sardewicz (bei Schwetz a. d. Weichsel), castr., erobert 1242, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 70; 71. — Sertowitz 1243, De fundat. monast. Oliv., ibid. 687 f.

Sardis, s. Schars.

Sare (Nbfl. der Bode), Scera 1013, Gesta episc. Halberstad., Scr. 23, 91, 29.

Sare-, s. auch Saar-.

Sarede, s. Suerth. Sarensdorpht /unbek.], 1220, Caesarius, Registr.,

Leibn., Collect. 432. Sarevelt, s. Saalfeld.

Sargans (St. Gall. B.-St.), Senagaunis s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forscher 4, 179. — Sanganserland 1436, Fründ, Chron. 4 f. — Salgans, verbrannt 1445, Toggenb. Chron. 23; Sangans, Fründ 227. — castr., belagert 1446, Toggenb. Chron. 26. — 1499, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 199, 6 f.

Saringia, s. Zaehringen. Sarischa, s. Zarzisk.

Saritla [unbek.], Scaitla 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 474.
Sarken, s. Serken.

Sarlhusen (holstein. A. Itzehoe), Scernelhusen

1289, Kiel. Stadtb. Nr. 461. Sarling (Vord.- u. Hint.-, bair. B. Eggenfelden), Saerling c. 1220, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 250.

Sarmenstorf (aarg. B. Bremgarten), 1114, Orig.

Murens., Herrg., Geneal. 1, 323. — Sarmarstorf s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 107. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 235. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 166, 13. Sarmenza, s. Sermersheim.

Sarmeresheim, s. Sermersheim.

Sarnakh, s. Sarnen.

Sarnekow, s. Zarnekow. Sarnen (Kt. Unterwalden), Sarrina 1036, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 129. - 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 330. — Sarnon 1273, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 229; Geschichtsfr. 19, 166. — Sarnakh 1328, Joh. Vitodur. (Arch.) 125. — 1350, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 23, 267

Sarnon, s. Saaren und Sarnen.

Sarnow (mehrere Ortschaften in Brandenburg und Pommern), Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 253.

Sarnowicz, s. Zarnowitz.

Saroa, s. Saar.

Saroinsis, s. Saargau.

Sarow (chem. bei Radestow), 1310, De fundat. monast. Oliv., Scr. Pruss. 1, 718. — 1337, Chron. Oliv., ibid. 5, 614. Sarra, s. Saar.

Sarranzig (pommer. K. Dramburg), Szarant-zick 1337, Neumärk. Landb. 26.

Sarrina, s. Sarnen.

Sarsheim [unbek.], Cod. Hirsaug. 97. Sarstedt (hannov. A. Ruthe), Scherstede turris, zerstört 1221, Chron. Hildesh., Scr. 7, 861, 4; 13. — Zarstete, belagert 1255, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 558, 7977 f. — Cherstede 1257, Chron. Hildesh., L. c. 862, 30. — Tzerstede, verbrannt 1261, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 796. — Chyerstede 1274, Chron. Hildesh., l. c. 863, 21. — gewonnen 1279, ibid. 864, 38; Braunschw Reimchron. L. c. 660, 8832; restaurist. Chron. schw. Reimchron., l. c. 569, 8892; restaurirt, Chron. Hildesh., l. c. 865, 23; 27; Chron. episc. Hildesh., l. c. 796. — Sarstidde, verbrannt 1485, Botho,

Chron., Leibn., Scr. 3, 421.
Sarzisk (schles. K. Rosenberg), Sarischa 1204,
Chron. abbat. b. Mar. Vratislav., Scr. Siles. 2, 167.
Sasarisdorf [unbek.], c. 1125, Cod. trad. Garstens.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 153.

Sasbach (bad. A. Achern), Sabsbach 1098,
Bertholdi Chron., Scr. 10, 101, 10. — 1143, Cod.
trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 130.

Sasbach (bad. A. Breisach), Sahspach, Ekkeh.

casus S. Galli, Scr. 2, 135, 15. — 1324, Lib. quart.,

Freib. Diöc.-Arch. 4, 36.
Sashelmeshusen [unbek.], Trad. Corb., Wig.

Sasirdorf, s. Sassendorf.

Sassel (waadtl. B. Peterlingen), Saissie, Saisses, Saisel 1236, Conon. Chron. Lausann., Notae, Scr. 24, 787, 25.
Sassen (pommer. K. Grimmen), Strals. Stadtb. 5,

Nr. 302

Sassen-, s. auch Sachsen-.
Sassenberg (westfäl. K. Warendorf), Sassen-berghe castr., gebaut 1282, Flor. Wev., Münster. Chron. 35; 84 f

Sassenburg (pommer. K. Saatzig), Sossenburgh 1337, Neumärk. Landb. 28

Sassenchem, s. Sachsenkam.

Sassendorf (österr. B. St.-Pölten), Sasirdorf c. 1125, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 202. Sassendorf (westfäl. K. Soest), Sassendorpe 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 415.

— 1416, Bredel. Güterverz., ibid. 148. Sassenheim (elsäss. K. Schlettstadt), Saxines-heim. Saxinhaime 739, Trad. Wizenb. Nr. 13

14. — Sasenheim 780, ibid. Nr. 113; Possess. Nr. 328. — Sahsenheim, ibid., Possess. Nr. 328. Sassenheim (niederl. Prov. Südholland), Saxnem 977. Chron. Holland., Kluit 1, 29.

Sassenstein (bei Sachsa, thüring K. Nordhausen),

castell. 1073, Lamberti Ann., Scr. 5, 200, 24.
Sasserde [unbek.], 1364, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 382.

Sassupoehnen (ostpreuss. K. Ragnit), Sassowia castr., erobert 1279, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1,

Satains (im Walgäu), Sataginis villa s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forscher 4, 173.

Satalaron, s. Sattlern.

Satec, s. Saaz.

Saten [unbek., in der Uckermark], Sa Satan, Zatan 1375, Brandenb. Landb. 8 f. Sathen,

Satischa, s. Sadska.

Satissee (bei Rendsburg), Satessouwe 1402, Chron. Holtzat., Scr. 21, 273, 38; Presbyt. Bremens., Lappenb. 63. Satiza, s. Saaz.

Satlere [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 405.

Satow (mecklenb.-schwerin. K. Mecklenburg),

Strals. Stadtb. 7, Nr. 125.

Sattel (Uebergang des Schellenbergs im bern. A.

Thun), 1311, Justinger, Chron. 47. Sattel (mehrere Ortschaften des Namens in Oesterreich), Satel s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 82.

Sattelbogen (bair. B. Kam), Satelbogen c. 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens

Satteldorf [unbek.], verbrannt 1449, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 225.

Sattelloese (hohenzoll. OA. Wald), 1347, Matth.

Neoburg. 146.

Sattelsele [unbek.], castr. 1212, Chron. Livon.,

Hans. 168 f.

Sattlern (bair. B. Landau), Satalara, Satalaron c. 750, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 25. — Satleren, Satlern, Kirche gebaut 1323, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur.

3, 3, 3<sup>2</sup>4.
Sattlern (österr. B. Mattighofen), Satelaren c. 1180, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 595.

Satz, s. Staatz.

Satzkorn (brandenb. K. Osthavelland), Sazkorn **1375**, Brandenb. Landb. 94.

Saudrachshof (bair. B. Gerolzhofen), Saudrach

1340, Monum. Eberac. 105, 18.
Sauer (Nbfl. der Mosel), Sura 702, Diplom. 1,

41 f.

Sauer (Bach bei Weissenburg im Elsass), Sura 695, Trad. Wizenb. Nr. 46.—713, ibid. Nr. 6.—735, ibid. Nr. 15.—742, ibid. Nr. 1.—774, ibid. Nr. 53 f.—? 1032, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1,

Sauerlach (bair. B. Wolfratshausen), Surge-loch 1106, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 235, 32. Sauerlings [unbek., in Oesterreich], Sawrlings 1112, Lib. fundat. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 249. Sauerstetten [unbek.], Sauersteten c. 1140, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 84 f. — Saverstete 1262, Chron. Magni contin., Scr. 17, 531, 47. — 1265, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2,

3, 391 f. Saufeld (oder Thangelstedt, weimar. A. Weimar),

Suveldun 954, Widukind, Scr. 3, 457, 26. Sauggart (württ. OA. Ehingen), Saulkart 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 90.

Sauingen (braunschw. K. Wolfenbüttel), Saw-ynge 1038, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 788. — 1044, Chron. Hildesh., Scr. 7, 853, 45.

Saula, s. Sauloch.

Saulburg (bair. B. Mitterfels), Sawlberg 1429, Andr. Ratisp. Chron. contin., Eccard, Corp. 1, 2157.
Sauldorf (bad. A. Messkirch), Suldorf 993,
Casus monast. Petrishus., Scr. 20, 636, 7. — 1211,
Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 86. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 23.

Saulenheim, s. Saulheim.

Saulgau (württ. OA.-St.), Sulgen 1188, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 36. — 1257, ibid. 129. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 110 f. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 252, 1.

1344, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 22.—
1348, Henr. Diessenh., Böhmer, Font. 4, 70.
Saulheim (rheinhess. K. Oppenheim), Sawilenheim 774, Trad. Wizenb. Nr. 53 f.; Saulenheim, Sauleneheim, Sauleneheim, Trad. Fuld., Dr. 3,

Sauloch (bair. B. Moosburg), Saula 1250, Lib. bonor. Infer. monast. Ratisp., Verhandl.-Oberpfalz 9, 46.

Saunsheim, s. Seinsheim.

Sausedlitz (merseb. K. Delitzsch), Sulzi castr., zerstört 1226, Ann. Reinhardsbr., Weg. 192; Sultzi, Hist. landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal. 419. Sausenhofen (bair. B. Gunzenhausen), Susen-

hoven, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 37. Sausheim (elsäss. K. Mülhausen), Sowensheim 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 7, 26. Sauwensheim, s. Seinsheim.

Save (Nbfl. der Donau), Sawa 838, Gesta archiepisc. Salish., Scr. 11, 12, 1. — **1146**, Otto Frising., Gesta Frider., Scr. 20, 368, 41. — Sowa **1172**, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 118, 1 f. — **1189**, Ann. Colon. max., Scr. 17, 797, 11. - Savus, Faber, Goldast 14.

Saven funbek., 1187, Chron. Rasted., Meibom,

Scr. 2, 100.

Savilgou, s. Salgen.

Savinghem [unbek.], 1207, Will. Chron. Andr., Scr. 24, 739, 39. Savon, s. Schawoine.

Sawkaren [unbek.], 1112, Lib. feud. S. Georg.,

Arch.-Oesterr. 9, 245. Sax (Ueber-, bei Räzüns, Kt. Graubünden), Super Saxa s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forscher 4, 188.

Saxardinensis [unbek.], abbat. 1413, Chron. Elwac., Scr. 10, 43, 7. Saxinesheim, s. Sassenheim.

Saxnem, s. Sassenheim.

Saxones, s. Sachsen. Sazava, s. Saaz.

Sazbach [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 385 f.

Saze [unbest.], Sazze 1230, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 103 f.
Sazena (böhm. K. Prag), Sazenne 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 293.

Sazoa, s. Saaz.

Sheinet [unbek.], 1140, Ann. Reichersp., Scr. 17, 458, 30.

Sc-, s. auch Sch-.

Scaceshoven [unbek.], 1107, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 619, 43

Scachesperch, s. Schasberg.

Scachwison [unbek., bei Siessen], 1137, Bertholdi

Chron., Scr. 10, 121, 40. Scadden [umbek.], Scapdun 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 12.

Scadebolt [unbek.], 877, Leges 1, 541, 8. Scadelhoven [unbek., in Steiermark]. 1265, Ration. Stir., Rauch. Scr. 2, 159. Scadewiler [unbek.], Schadwiler, Cod. Ilirsaug. 1265.

34 f. Seadorf [unbek.], 1104, Ann. Pegav., Scr. 16,

247, 40. Scaensipe [unbek.], 1312, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 143

Scafaf, s. Friedrichsdorf.

Scafelensis [unbek.], Kl. gegründet 740, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez. Thesaur. 3, 3, 79.

Scafrozsein, s. Schaeffersheim.

Scaffultesheim, s. Schaeffolsheim. Scaffun [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 422. Scafusa, s. Schafisheim.

Scafusin, s. Schaffhausen. Scahaningi, s. Schoeningen.

Scainchon [unbek., in der Schweiz], 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 248.

Scainingi, s. Schoeningen.

Seainke [unbek.], 1183, Leges 2, 173, 24. Sealcaburg, s. Hausberge.

Scalcheim, s. Schalkham.

Scalchinberge [unbek., im Ensthal], c. 1110, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 122 f. Scalchinbiunda [unbek.], 774, Trad. Wizenb.

Scalda [unbek.], 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-

Westfal. 2, 22.

Scaldia, s. Schelde.

Scalkilingin, s. Schelklingen. Scalowia, s. Schalauen.

Scalsingen funbek.], c. 1126, Conr. Chron. Bürgl.,

Scaltewilere [unbek.], Cod. Hirsaug. 32 f.
Scaltewilere [unbek.], Sceltewilere 1220,
Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 454.
Scamfulda, s. Doellbacher Wasser.

Scammares, s. Schemmern.

Scana, s. Schan.

Scanafeld, s. Schoenefeld. Scancia, s. Ecaussines.

Scandensis, s. Schaennis.

Scandforda, s. Sandfort. Scanigge, s. Schoeningen.

Scaningi, s. Schoeningen. Scanleghe, s. Schandelah.

Scannaves, s. Schalfick.

Scannova, s. Schan. Scapdun, s. Scadden.

Scapedal, s. Schafthal.

Scaplanza, s. Scheflenz. Scapow, s. Schaapow.

Scaralowa, s. Scharlau. Searb [unbek. Fluss], 884, Ann. Elnon. maj., Scr. 5, 12, 12.
Scardenberg, s. Schartenberg.
Scarheim, s. Scharmede.

Scarlthal (im Unter-Engadin), Scharles 1160, Gosw. Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 92

Scarmerinchusen [unbek.], s. XII, Rotul. bonor.

Corb., Arch.-Westfal. 2, 3.

Scarnia [unbek.], 1145, Ann. Rodens., Scr. 16, 717, 30 f. — Scarnen, Scaernen 1150, ibid. 720, 40.

Scarpenes [unbek., bei Poortvliet], munit., verbrannt 1204, Ann. Egmund., Scr. 16, 478, 2.

Scarponinsis, s. Charpaigne. Scarpovia, s. Scharpau. Scarra, s. Scharrhof.

Scarran, s. Scharmann. Scartveld, s. Scharzfeld.

Seasonawe [unbek., in Thüringen], gebaut 1247, Ann. Reinhardsbr., Weg. 225.

Scaten, s. Schatten.

Scatinhofen, s. Schattenhofen.

Scawa [unbék.], 1100, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 90.

Scazindorf [unbek.], 1104, Ann. Pegav., Scr. 16,

247, 41. Scebbasa, s. Schipse.

Sceddanvurthi, s. Schettens. Scedinbruggen, s. Scheddingbrueck.

Sceftilare, s. Scheftlarn.

Scegenstete, s. Schackstedt. Sceibach, s. Schippach.

Scelberg [unbest.], V. s. Virgilii, Scr. 11, 95, 63.

Sceldize, s. Schildesche. Sceldorp, s. Schelldorf. Scelebaes, s. Strahlbach.

Scelecov, s. Selkau.

Seelen [unbek.], 1353, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 191.

Scella, s. Schelde. Scelle, s. Zell.

Scellena [unbek.], c. 1130, Trad. S. Nicol. pr. atav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 546.
Scellinstaine [unbek.], c. 1170, Cod. trad. Garstens.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 179.

Scemenstidde, s. Semmenstedt. Scemme, s. Schemmelshove.

Scenigge, s. Schoeningen.

Scenkincdorpe [unbek.], 1325, Freckenh. Hebereg.,

Friedländ. 98

Scepbouch [unbek.], 1077, Ortlieb. Chron., Scr. 10, 74, 25. — 1089, Bertholdi Chron., ibid. 99, 20.

Scepehorst, s. Schiffhorst. Scepelitz, s. Schaeplitz.

Scepeze [unbek.], 1156, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 17.

Scephawo, s. Scheffau. Scephbah, s. Schippach.

Sceppenstede, s. Schoeppenstedt.

Scera, s. Sare.

Scerben, s. Schernbach. Scercingen, s. Schoerzingen.

Scerebort [unbek., im Bremischen], Scerebart c. 1150, Possess. Corb., N. Vaterl. Arch. 1829, 2,

Scerenzerewald, s. Scherendewalt. Scerneco-icow, s. Schernickau. Scernelhusen, s. Sarlhusen.

Scernstein, s. Scharnstein.

Scernstein, s. Schoerfling. Seerolvinga, s. Schoerfling. V. Meinwerci episc.,

Scr. 11, 131, 49. Scethe, s. Schee.

Scettefurt, s. Schettens.

Sceuce [unbek.], c. 1138, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 255.
Sceverlingeborg, s. Walle.
Scewane [unbek.], Kl. S17, Leges 1, 224, 23.
Schaapow (brandenb. K. Prenzlau), Scapow

1375, Brandenb. Landb. 153. Schabenhausen (bad. A. Villingen), Husen 1083, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 201.—Scheibenhusen 1095, ibid. 219.—Schaibenhusen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.

Schabenstein [unbek.], Shabenstain 1321, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 200.

Schacha (österr. B. Mauerkirchen), Schachen 1230, Passau Urbar, Arch-Oesterr. 53, 269.
Schachem (bad. A. Waldshut), Schache 1310,
Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 49, 9.

Schachen (bair. B. Pfarrkirchen), c. 1190, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 586 f.

Schachen (mehrere Ortschaften des Namens in Oesterreich). Schahen s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 69. — Schahhen, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 408 f. Schachen (württ. OA. Ravensburg), Schachin

1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 36.

Schachingen [unbek.], Cod. Hirsaug. 63. Schachow, s. Zachow.

Schachvordenbarch [unbek.], 786, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 289.

Schacken (ostpreuss. K. Pilkallen), 1352, Wig.

Marb., Scr. Pruss. 2, 517

Schackensleben (magdeb. K. Neuhaldensleben), Schackensleve 1106, Chron. Hildesh., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 293. — castr. 1164, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 177. — Scakensleve 1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 45

Schackstedt (anhalt. K. Bernburg), Scegen-

stete, Trad. Fuld., Dr. c. 49.

Schadeck (nassau. A. Runkel), gewonnen 1353, Fasti Limpurg., Ross.

Schadenwalde (schles. K. Lauban), 1428, Hus-

sitenkr., Scr. Siles. 6, 58.

Schadhusen, s. Stadenhausen. Schadtwien, s. Schottwien. Schadwiler, s. Scadewiler.

Schaeffersheim (elsäss. K. Erstein), 1302, Ann.

Colmar. maj., Scr. 17, 229, 40. Schaeffolsheim (Ob.-, Mitt.- u. Nied.-, elsäss. K. Strassburg), Scaftoltesheim 788, Trad. Fuld., Dr. 3, 11.—Schaftolzheim 1261, Bell. Walther., Scr. 17, 108, 10; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 60, 12 f.; Königshofen, ibid. 466, 3 f. — 1298, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 137, 6. — Schafftlzhofen 1320, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur.

Schaeftersheim (württ. OA. Mergentheim), Scheffersheim 1172, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell.

Schaelklingen (württ. OA. Blaubeuren), Scaelkelingen 1121, Fundat. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 222. — 1349, Henr. Diessenhov., Böhmer, Font.

4, 74. Schaelklingen, s. Schelklingen.

Schaehkingen, S. Scheiningen.
Schaemerberg, S. Schemmerberg.
Schaennis (St.-Gall. B. Uznach), Skemines
923, Oheim, Chron. 79, 30. — Skennines, Transl.
sang. com., Scr. 4, 448, 21. — Scandinensis,
Scandensis 1275, Lib. decim. Constant., Freib.
Diöc.-Arch. 1, 192 f. — Schemis 1310, Habsb.
Urbar, Lit. Ver. 19, 130, 2 f.
Schaepe (brandenb. K. Belziy), Schepe 1375,

Brandenb. Landb. 123

Schaeplitz (maydeb. K. Stendal), Schepeliesse 1372, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 24, 4.— Scepelitz 1375, Brandenb. Landb. 220.

Schaer, s. Scheer und Scheergau.

Schaerding (österr. B.-St.), Schardingen, Scaerdingen, Scherding, Skerdingen 806, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 463 f. castr., gebaut 1125, Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 336.— c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 750 f.— gebaut 1202, Auctar. Cremifan., Scr. 9, 554, 50; Chron. Cremifan., Rauch, Scr. 1, 191. — 1225, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 387, 54; Ann. Wessofont., Leutner, hist. Wessof. 2, 29; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 265. — 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 273. — 1231, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 55; 61. — 1283, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 322. — belagert 1309, ibid. 362; Contin. Florian., Scr. 9, 753, 40. — belagert 1310, Auct. Alberti plebani, ibid. 754, 3; Contin. Zwetl. III, ibid. 664, 25; Scherdinga, Contin. canon. S. Rudberti, ibid. 820, 37; Contin. Sancruc. III, ibid. 735, 13; Ann. Matseens., ibid. 825, 4; Ann. Osterhov., Scr. 17, 556, 25; 52; Ann. Halesbr. maj., Scr. 24, 48, 15. — Scharding 1313, V. Ludov. IV, Böhmer, Font. 1, 150. — 1331, Andr. Ratisp., Eccard, Corp. 1, 2101. — 1347, Ann. Mellic., Scr. 9, 513, 10. — belagert 1364, Ann. Matseens. Ratisp., Eccard, Corp. 1, 2101. — 1347, Ann. Mellic., Scr. 9, 513, 10. — belagert 1364, Ann. Matseens., l. c. 831, 43. — 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 4.—1419, Weltchron., IV. bair. Forts., D.-Chr. 2, 366, 18. — oppid., belagert 1436, Andr. Ratisp. Chron. duc., Boecl. 13, 58; eiusd. Chron. contin., Eccard, Corp. 1, 2171. — 1452, St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 189, 13; 674, 13. — 1478, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 153, 20. A, 189, 13, Nr. 153, 20.

Schaerterle [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 12.

Schaerterlehen [unbek.], c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 479.

Schafberg (österr. B. Ottenschlag), 1274, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 257 f.

Schafberg (Berg im Salzkammergut), Skafesperc 843, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 86 f.

Schafburg [unbek., in Ungarn], 1373, Contin. Claustro-Neob. VI, Scr. 9, 744, 34. Schaffemt, s. Schafnech.

Schaffen (belg. Prov. Brabant), Scaffen 745, Gesta abbat. Trudon. contin. III, Scr. 10, 371, 12; Scaffins, ibid. 26. — Scafe 1072, Rod. Gesta abbat. Trudon., ibid. 235, 20.

Schaffhausen (Ob.-, bad. A. Emmendingen), Schafhusen 1094, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 214. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 161.

Arch. 1, 161.

Schaffhausen (elsäss. K. Weissenburg), Scaphhusa 782, Trad. Wizenb. Nr. 59 f. — Scaphhuson 784, ibid. Nr. 60. — 788, Nr. 102. — Schaf-

husen, ibid., Possess Nr. 237.
Schaffhausen (Hauptstadt des gleichnam. Kt.), Schafhusen, Kl. gebaut 1052, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 132. — Scafuse, Scafhusen, Schafhuse 1066, Gesta Trever., Scr. 8, 183, 3. — Scafhusensis 1075, Casus monast. Petrishus., — Scafhusensis 1075, Casus monast. Petrishus., Scr. 20, 646, 12. — Scafhusin 1084, Bernoldi Chron., Scr. 5, 439, 20. — 1086, Casus monast. Scalli, contin. II, Scr. 2, 159, 34 f. — 1097, Casus mon. Petrish., l. c. 656, 13. — Schaphusen 1099, Bernoldi Chron., l. c. 466, 45. — Schaffhusen, Oheim, Chron. 19, 29 f. — 1132, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 335. — Cod. Hirsang. 48 f. — Scapeshusensis, restaurirt, V. Willihelmi abbat., Scr. 12, 219, 3. — Pass. Thiemon., Scr. 11, 54, 32. — Scafusin 1261, Kiburg. Urbar. Arch.—Schweiz — Scafusin 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 160. — Zafusensis 1274, Ann. Basil., Scr. 17, 196, 5. - Schaffusa, Scafusa 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 121 f. - 1278, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 125, 9; Schofhusen, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 44, 20; Königsh., ibid. 903, 17. — Schlacht 1298, Botho, Leibn., Scr. 372. - civit. 1308, Joh. Vitodur. (Arch.) 63. -1349, Justinger, Chron. 119 f. — 1352, Matth. Neoburg. 200. — 1386, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 34, 58 f. — Schaifhusen 1414, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 52, 11 f.; Chron. Elwac., Scr. 10, 43, 24; Schaufenhaus, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 142.—1415, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 65, 7 f.— Schofhausen 1417, Contin. Claustro-Neob. V, Scr. 9, 738, 30.—1439, Fründ, Chron. 35 f.—1467, Schachtlan bei Frickart 222 f.— 1474, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 122, 11 f. Nr. 133, 11 f.

Schaffhausen (rheinhess. K. Alzei). 1298, Ann. Wormat., Ser. 17, 69, 53. Schafftlzhofen, 8. Schaeffolsheim.

Schafheim (hess. A. Umstadt). Scofheim, Trad.

Fuld., Dr. 42, 252.

Schafisheim (aarg. B. Lenzburg), Scafusa 1261, Kiburg. Urbar, Arch. Schweiz 12, 156. — Schefz-husen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 162, 27. Schafnech (bair. B. Heilsbronn), Schaffemt

1340, Monum. Eberac. 115, 20. Schafreiti [unbek.], s. XII, Einsiedl. Urbar, Ge-

schichtsfr. 19, 112.

Schafthal (ehem. bei Wanzleben), Scapedal 1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mittheil.

2, 40. Schaftlach (bair. B. Miesbach), Scaftloh c. 1015,

Schaftolzheim, s. Schaeffolsheim. Schagen (niederl. Prov. Nordholland), Scagen 977, Chron. Holland, Kluit 1, 28.—1166, Ann. Egmund., Scr. 16, 464, 45; Chron. Holl., l. c. 117. Schaibenhusen, s. Schabenhausen.

Schaiblishausen (württ. O.A. Ehingen), Husen 1192, Walt. hist. Marcht., Ser. 24, 671, 35; Freib.

Diöc.-Arch. 4, 170.

Schaidt (pfälz. K. Langenkandel), Otterichesscheyt 633, Diplom. 1, 150, 12.—Scheide 1464, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 366.
Schaifhusen.

Schaym [unbek.], Scaym castr., zerstört 1347,

Detmar, Chron., Graut. 1, 266.
Schainbach [unbek.], verbrannt 1449, Chron.
Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 220.

Schayt [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 198.

Schakelhaver Meer (bei Jever). Schuckeldemer 1134, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 96. - Schukeldemiri stagn., Schlacht 1191, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 262.

Schaken (waldeck. A. Eisenberg), Kl. 1194, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 309. - Scaken 1250, Possess.

Hain. 2, Zeitschr.-Hessen

Schala (österr. B. St.-Pölten), 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 657 f. — Scala c. 1170, Trad. Gottwic., Font, Austr. 2, 8, Nr. 316. — Sala 1187, Trad. Claustro-Neob. 346, ibid. 2,

4, 70.
Schalach (bair. B. Landau), Scalach 1137,
Ann. Reichersp., Scr. 17, 457, 35; Scallach, Cod.
trad. Reichersp., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 282.
Schaladein [unbek., bei Radkersburg in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 124.
Schalauen (Theil von Preussen), Scalowia,
Scalowita 1231, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1,
51. — 1255, ibid. 92; Schalbini, De fundat.
monast. Oliv., ibid. 685.
Schalauerburg (chem. in Schalauen). Scalo-

Schalauerburg (chem. in Schalauen), Scalowitarum castrum, gebaut 1289, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 151 f. — berannt 1293, ibid. 157. — Schalowis, gebaut 1356, Wig. v. Marb., ibid. 2,

Schalberg (Berg bei Werdenberg), 1445, Fründ, Chron, 227

Schalbini, s. Schalauen.

Schalchdorf [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ra-

tion. Austr., Rauch, Scr. 2, 46.
Schalchen (österr. B. Mattighofen), Scalchom
c. 805, Trad. Patav., Urk. Buch ob der Ens 1,

Schalchen (zürch. B. Pfüffikon), Schalkon 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 204, 31. Schalchtaell [unbek.], 1436, Cillier Chron., Hahn,

Collect. 2, 691.

Schan Schaleken funbek.], 1299, Langh. Kopialb., Be-

richt-Bamb. 22, 122.
Schalfiek (That und Ort im Kt. Graubunden). ?Scanaves s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 187

Schalkendorf (elsäss. K. Zabern), Scalkenthorp, Scalchendorph 786, Trad. Wizenb.

Schalkenheim (ehem. bei Schalkendorf), Scalchenheim, Scalchenhememarca 788, Trad. Wizenb. Nr. 74.

Schalkesburg, s. Hausberge.

Schalkham (bair. B Vilsbiburg), Scalcheim 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob Ens 1, 535.

Schalkham (salzburg. B. Mattsee), Scalhaim, Scalecheimen c. 1140, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 99 f. Schalkhausen (bair. B. Ansbach), Schalkes-

Schalkhausen (our. B. Ansouch), Schalkes-husen, Monum. Eberac. 50, 17. Schalkhausen (St.-Gall., B. Untertoggenburg), Schalchhusen, verbrannt 1445, Toggenb. Chron. 23. Schalksburg (Ruine, württ. OA. Balingen), Schaltzburg 1377, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 51, 12. Schalksdorf (bair. B. Landshut), c. 1230, Cod. tred. Reichersb. Urk. Buch ob. d. Eng. 1, 202 trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 402.

Schalkshofen [unbek.], Schalcheshofen 1012,

Lib. heremi, Gesch.-Freund 1, 120. Schalkstetten (württ. OA. Geislingen), Schalgstetten 1275, Lib. decim. Constant.. Freib. Diöc.-Arch. 1, 99.

Schallbach (bad. A. Lörrach), Schalbach 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 199.

Schalleon, s. Schalunen.

Schallern (westfäl. K. Lippstadt), Schalren 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell, 1, 415. Schallfeld (bair. B. Gerolzhofen), Schalkvelt 1340, Monum. Eberac. 105, 32 f. Schallstadt (bad. A. Freiburg), Salenstat 1136,

Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 222. Schalostetten, s. Scharenstetten.

Schalowinorum domus, s. Neuhaus.

Schaltaren [unbek.], Scaltaren c. 1180, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 594 f. — 1235, Cod. trad. Formbac., ibid. 699.

Schaltheim (am Ausfluss der Schelde), Einh. transl. Marcell. A. SS. Juni 1, 202.

Schalunen (bern. A. Fraubrunn), Schalleon XII, Einsiedl. Urbar., Geschichtsfr. 19, 104.

Schalwen (ostpreuss. K. Weddau). Schaluen 1292, Ann. Pruss. brev., Scr. 19, 695, 15; 19. — Schalowini 1293, Canon. Sambiens. Ann., ibid. 701, 21.

Schambach (bair. B. Kelheim), c. 1190, Trad. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 586. Schambach (ehem. bei Wasungen), Scambach, Trad. Fuld., Dr. 39, 218.

Schambach, s. Schanbach.

Schamberg [unbek.], Cod. Hirsaug. 92. Schammach (bair. B. Ebersberg), Scammacha c. 970, Ebersb. Cartal., Hundt I, II f. — Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 40.
Schammendorf (bair. B. Weissmain), 1325,

Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 83.
Schampa (Wald bei Heinrichau), 1228, Lib. fun-

dat. Heinrichov. 48.
Schams (Thal im Kt. Graubünden), Sexamnis XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forscher 4, 186.

Schan (St.-Gall., B. Sargans), Scana 965, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 108.—s. XI. Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forscher 4, 177; Scannova ibid. 178: Schan, ibid. 192. Ischaniwald 1499, Liliencr.. Volksl. 2, Nr. 210, 12.

Schanbach (württ. OA. Kannstadt), Schambach 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc. - Arch.

Schandelah (braunschw. A. Riddagshausen), Scanleghe 1381, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1,

57, + Schandesleven [unbest.], 1431, Becker, Zerbst.

Chron. 57

Schanesbuhele [unbek.]. Scanesbuele 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 13.

Schange, s. Schongau.

Schangnau (bern. A. Signau), Schangowe 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 180, 20.

Schaningi, s. Schoeningen.

Schankweiler (rheinl. K. Bittburg), Creucchovilare 720, Chron. Epternac., Scr. 23, 63, 21.

Schapau, s. Schkopau.

Schaphusen [unbest.], 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 416. Schaphusen, s. Schaffhausen.

Schapowe, s. Schkopau.

Schappach (bad. A. Freiburg), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 40.

Schaprode (pommer. K. Rügen), Schaprude, Strals. Stadtb. 1, Nr. 120 f., Verfest. Nr. 31 f. Scharbarn [unbek., in Oesterreich], Fund. Zwetlin.,

Font. Austr. 2, 3, 620.

Schardeck funbek., bei Gronaul, Scardecense castr. 1240, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2,

Scharding, s. Schaerding.

Scharenstetten (württ. OA. Blaubeuren), Schalosteten 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Scharfenberg (Ruine, gotha. A. Thal), Scharfinberg, gebaut 1247, Ann. Reinhardsbr., Weg. 225; Chron. Thuring., Lorenz 213. — Scharffinburgk castr. 1248, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 427.

Scharfenberg (krain. B. Raischach), castr. zerstört 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect.

Scharfenberg (ehem. bei Mülheim a. Ruhr), Scarpenberge 1269, Trad. Werdin. Nr. 153, Zeitschr.-

Berg 7.

Scharfenberg (ehem. in der Pfalz), Scharpfenberc 1224, Ann. Spirens., Scr. 17, 85, 24. — Scharffenberg 1460, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 448.

Scharfenberg [unbest], Scharpfenberg 1180, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 25. — Scharvinberc c. 1190, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 691.

Scharfenberg [unbest.], Scarphinberc 1213, Burch, Ursperg, Chron., Scr. 23, 370, 52. — 1324,

Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 25.
Scharfeneck (bair. B. Erlangen), Scharffenegk 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 476, 9f. Scharfeneck [unbest.], Trad. Wizenb., Possess. Nr. 323 f

Scharfenstein (ehem. bei Eltville), Scharpenstein 1301, Ann. Mogunt. Scr. 17, 3, 29; Jaffé Biblioth. 3, 712. — 1302, Leges 2, 477, 39 f. — Scharpfenstein castr., Matth. Neoburg. 126. Scharfenstein [unbest.], Scharffinstein 1218,

Ann. Reinhardsbr., Weg. 155.

Scharflow, s. Scharpau. Scharlau (bair. B. Kam), Scaralowa 1003, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 493.

Scharles, s. Scarlthal. Scharmann (westfül. K. Beckum), Scarron

1050, Freckenh. Hebereg., Friedland. 44.

Scharmbeck (hannov. Amt Osterholz), Scirnbeki, Schirnbeke, Schirmbeke, Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 334, 24. — Scharmbeke Kl. 1386, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 220.

Scharmede (westfäl. K. Büren), Scarheim 1015, Meinwerci, episc. Scr. 11, 119, 8. — Scarhem

1380, Jura, Seibertz, Quell. 3, 281. Scharmer (niederl. Prov. Gröningen), Skiramera, Skeramera 1231, Emon. Chron., Scr. 23, 513, 9 f.

Scharndorf (österr. B. Haimburg), Scorrin-

dorf 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2.
Scharnstein (österr. B. Gmunden), Scharenstein, Scernstein 1204, Trad. Patav., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 521 f.

Scharpau (westpreuss. K. Marienburg), Scarpovia 1310, De fundat. monast. Oliv., Scr. Pruss. 1, 710. — Scharffow 1410, Joh. v. Pos., ibid. 3, 320. — Scharffaw 1454, Gesch. w. e. Bundes, ibid. 4, 126.

Scharpeeiche, s. Scherberg. Scharpenstein, s. Scharfenstein.

Scharpstein [unbek.], Monum. Blidenst. 41. Scharrhof (bei Mannheim), Scarra 764, Chron.

Lauresh., Scr. 21, 341, 34; 355, 35; Freher-Str., Scr. 1, 91. — Scara 895, ibid. 115.

Schars funbest. J., Sardis, Scharst 1167, Hist. Welf. Weingart. contin., Scr. 21, 471, 40. — 1299,

Fund. Marcht., Freib. Diöc.-Arch. 4, 192.

Scharstede, s. Schorstedt.

Schartau (magdeb. K. Jerichow), Schartaw 1136, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 114, 22. Schartau (magdeb. K. Stendal), Schortow 1375,

Brandenb. Landb. 215.

Schartenberg (österr. B. Schärding), Scarten-Schartenberg (osciety. B. Schartenperge, Schartenpe

Schartun [unbek.], 1197, Engelb. Urbar, Ge-

schichtsfr. 17, 249. Scharzfeld (hannov. A. Herzberg), Scartveld Schartvelde 1092, Chron. duc. Brunsvic., D.-Chr. 2, 581, 20; Weltchron., ibid. 184, 15. — Schartvelde castr., Chron. duc. Brunsvic., Leibn., Scr. 2, 16. — 1106, Botho, Chron. ibid. 3, 332. — 1166, Ann. Stederb., Scr. 16, 209, 47. — Schartvelt 1180, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 158 15; Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 309; Scarfvelt, Ann. Pegav. contin., Scr. 16, 264, 15; Scharfelt, Ann. Bosov., Eccard. Corp. 1, 1021

Eccard, Corp. 1, 1021.
Schasberg [unbest., in Oesterreich], Scachesperch 1187, Trad. Claustro-Neob. 330, Font. Austr.

2, 4, 65.

Schassmannsdorf, s. Grasmannsdorf.

Schatliten\_[unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 66.

Schattau (mehrere Ortschaften in Oesterreich), Scatowe c. 1180, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 189 f.

Schatten (ehem. bei Bodenburg), Trad. Corb., Wig. Nr. 148. — Scathen, Scaten 1160, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 81, 9.
Schatteneck [unbek.], Schateneke c. 1180,

Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 238.

Schattenhof (bair. B. Schwabach), Schattenhoven 1340, Monum. Eberac. 115, 22.
Schattenhofen (bair. B. Ebersberg), Scatinhoven c. 1045, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 43 f.
Schatzberg (Ruine bei Egelfingen, württ. OA.

Riedlingen), castr. 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 265, 16.

Schatzlabs, —lavia, s. Czaslau.

Schatzlar (böhm. K. Jicin), Schazlaz c. 1262, Horneck., Pez, Scr. 3, 160. — Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 10 f. Schetzler 1421,

Schaubing (österr. B. Herzogenburg), Scowingin 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2; Scoingin, ibid. Nr. 8.

Schauenberg [unbest.]. Schaunberg, Scumberch, Scouvinberche c. 1112, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 688 f. — Schawenberg 1171, Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 334.— 1173, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 71. — Scoumburgensis 1181, Mirac. Adalberon. episc., Scr. 12, 142, 58. — Schowenberg 1223, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 37. — Schawenberch castr. 1366, Ann. Matseens., Scr. 9, 833, 35. — belagert 1375, Kalend. Zwetl., ibid. 694, 52.

Schauenberg, s. Schaumburg.

Schauenburg (basel. B. Liesthal), Schowenberg, zwo, zerstört 1356, Zürch. Jahrb. 88.

Schauenforst, s. Schaumforst.

Schauenstein (bair. B. Naila), 1444, Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 82, 1 f.
Schauenstein (österr. B. Allentsteig), castr. 1301,

St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 42.
Schauerberg (bair. B. Neustadt), Schaurbach

1450, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 194, 8. Schauernheim (pfälz. B. Speier), Schuerheim,

verbrannt 1460, Speier. Chron., Mone Quell. 1, 439. Schaufenhaus, s. Schaffhausen.

Schaumberg (meining. K. Schalkau), Schaumburg castr. 1060, Orig. Banz., Ludewig, Scr. 2, 47.
Schaumburg (Ruine bei Dossenheim, bad. A. Heidelberg), Schauwenburg castr. 1460, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 440. — Schauenberg, gewonnen 1461, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 434

Schaumburg (Ruine, bad. A. Oberkirch), Scouwenburch castr., belagert 1133, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 465, 33; Hess. Monum. 27.—Scouvenburc 1167, Cod. trad. Reichenb., Wirtschaften. temb. Jahrb. 1852, 1, 132. — Schowenburg 1328, Matth. Neoburg., Append. 229. — gewonnen 1455, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 29; Eikh. Chron., ibid. 149. — 1460, Speier. Chron.,

Mone, Quell. 1, 446.

Schowenburg (Ruine, gotha. A. Tenneberg), Schowenburg castr., gebaut 1025, Hist. landgr. Thur., Pistor.-Str., Scr. 1, 1306. — Sowe burg 1034, Ann. Reinhardsbr., Weg. 4. — Schauenberg, gebaut 1035, Chron. Thuring., Lorenz 202. gebaut 1035, Chron. Thuring., Lorenz 202.—
1036, Sachsenchron., Abel, Samml. 108.— Schowinburgk 1039, Hist. de landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 353; Ortus princ. Thur., Wenck 79; Rothe, Chron., Lillencr. 255.— Schawenburg 1085, Nic. Siegens., Weg. 267.— Hist. brev. princ. Thur., Scr. 24, 820, 25.— Schoueborg, neugebaut und zerstört 1259, Chron. Thuring., Lorenz 214; Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 430; Sowenburg, Ann. Reinhardsbr., Weg. 231.— zerstört 1265, ibid. 236.

Schaumburg (hess. K. Rinteln). Schouwen-

Schaumburg (hess. K. Rinteln), Schouwenborch castr. 991, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn, Scr. 2, 167. — Schowenburg 1030, ibid. 169; Lerbeck, Chron. Schowenb., Meibom, Scr. 1, 497 f. — 1110, Presbyt. Bremens., Lappenb. 25. — — Scowenburg 1147, Ann. Corbeiens., Scr. 3, 15, 811, 48.—1213, Leges 2, 225, 4 f.—1224, Holstein. Reimchron., D.-Chr. 2, 621, 317; 629, 104.—1283, Chron., Hildesh., Scr. 7, 867, 7; Schowinborch, ibid. 869, 40. - Schawenborg, Schomborg 1353, Lerbeck, Chron. Schowenb., l. c. 517, castr. 1447, Münster. Chron. 196.

Schaumburg, s. Schaumberg. Schaumforst (Berg bei Orlamünde), 1123, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 414.—Schauenforst castr., gebaut 1222, Chron. Thuring., Lorenz
208; Scowinforst, Ann. Reinhardsbr., Weg. 172.
Schaunberg [unbest., in Oberbaiern], gewonnen

1414, Wahraus, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 231, 15. Schaupau [unbek.], 1318, Botho, Chron. Leibn., Scr. 3, 375.

Schauwenfliz, s. Schloenfliess.

Schawoine (schles. K. Trebnitz), Savon, V. s. Hedwig., Scr. Siles. 2, 30 f. Schebitz (schles. K. Trebnitz), Schewicz 1413,

Gesta abbat. S. Vincent., Scr. Siles. 2, 146.
Schechlach [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 184.

Scheckenheim, s. Seckenheim.

Scheckenhofen (bair. B. Moosburg), ? Sneckin-

hoven, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 30.
Scheda (westfäl. K. Iserlohn), Schetensis 1209, Heinr. Chron. Livon., Scr. 23, 267, 11. — 1446, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 85, 5. Schedamme, s. Schiedam.

Scheddingbrueck (westfäl. K. Warendorf), Scedinbruggen 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 74

Schede (westfäl. K. Hagen), Scede 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 121. — 1314, Mesched. Hebereg., Seibertz, Quell. 1, 386. — 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 294.

Schedelant [unbek., bei Meppen], Stedeland castr., gebaut 1346, Flor. Wev., Münster. Chron.

45; 129.

Schee (westfäl. K. Hagen), Scethe 1100, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 307. Scheemda (niederl. Prov. Gröningen), Senieda

1282, Menkon. Chron. contin., Scr. 23, 565, 47. Scheer (württ. OA. Saulgau), Schaere 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 105 f.
— Schere 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 282,
11. — Schaer 1434, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 336.

Scheren (magdeb. K. Stendal), Schorne, Scherne 1375, Brandenb. Landb. 247.—Schere, verbrannt 1411, Ann. Vet.-Cellens., Scr. 16, 46, 33.
Scheergau (um Scheer in Württemberg), Scher,

Schaer, Oheim, Chron. 19, 8. Scheffach (wurtt. OA. Hall), Scefowe 1085, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 395.

Scheffau (bei Mondsee), Schefowa, Scephawo c. 800. Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens

Scheffelsdorf, s. Schoefflisdorf. Scheffersheim, s. Schaeftersheim.

Schefhoff, s. Katzenlohe. Scheflenz (bad. A. Mosbach), Scaplanza, Trad. Fuld., Dr. 3, 56.

Scheflenzgau (um die Scheflenz, Nbst. der Jaxt), Scaphlanzgewi, Trad. Fuld., Dr. 3, 56.

Scheftela, s. Schoeftland.

Scheftlarn (bair. B. Wolfratshausen), Sceftilare 778, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 480.—Scheftilaren, Kl. 906, Conr. Gesta episc. Frising., Scr. 24, 320, 19 f. - Scheftalaeren 1032, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 223, 16. — Scheftlariensis, Kl. gegründet 1140, De fundat. Scheftlar., Scr. 17, 345, 16; Sceftlaron, ibid. 44 f.; Scheftlern, Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 333; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 73. — Ann. Scheftlar., Scr. 17, 334 f. — 1142, Ann. Osterhov. 604

ibid. 541. 4. — Scefftlern 1380, De fundat. Scheftlar., ibid. 349, 45.
Schefweg [unbek.], c. 1200, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Fais 1, 477 f.

Buch ob d. Fais 1, 477 f.

Schefweg [unbek.] Ann. Flygng. Scr. 10.

Schehchingin [unbek.], Ann. Elwang., Scr. 10,

17, 24. Scheheslize, s. Schesslitz.

Scheibenhard (bad. A. Karlsruhe), Scibenhart, Cod. Hirsaug. 65.

Scheibenhart (pfälz. K. Langenkandel), Schibenhart 1464, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 366.

Scheibenhusen, s. Schabenhausen.

Scheide, s. Schaidt. Scheideck (Bergübergang im Kt. Bern), Scheidegge 1122, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 139. — 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 167. Scheidelwitz (schles. K. Brieg), Schidlowitz

1257, Lib. fundat. Heinrichov. 72.

Scheiding (österr. B. Kremsmünster), Schiding 1315, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 70. Scheidungen (Burg-, merseb. K. Querfurt), Scidinge 47 v. Chr., Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 14, 29. — Schidichin 515, Rothe, Chron., Lillencr. 127. — Schydingen c. 520, Nic. Siegens., Weg. 48. — Scithinge, Scidingi, Scittinge, Schidingin, Schidinga urbs, Widukind, Scr. 3, 421, 5; Chron. duc. Brunsvic., Leibn., Scr. 2, 15. — Skidingen, Andr. catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 908, 24. — civit., Ann. Quedlinb., ibid. 32, 14. — Schidingi 939, Widukind, ibid. 443, 38. — Scidingen castell., gewonnen 1069, Lamberti Ann., Scr. 5, 175, 12; Scidungun, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 820, 25; Sachsen Herkunft, D.-Chr. 2, 261, 26; Chron. duc. Brunsvic., ibid. 580, 25; Rothe, Chron., Liliencr. 131. — Schidingon, zerstört 1070, Ekkeh., Scr. 6, 200, 6. — castr., zerstört 1084, Hist. de landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal. 360. — Schidingen 1112, Ebbon. V. Ottonis episc.,

Scr. 12, 836, 31 f. Scheidungen (Kirch-, merseb. K. Querfurt), 874,

Scheidungen (Kirch-, merseo. K. Querfurt), 502, Trad. Fuld., Dr. c. 46.

Scheiern (bair. B. Pfaffenhofen), Schyrensis castr., gebaut 896, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 620, 15; Scheir, Schiria, Schyra, Scheuren, Scr. duc. Bavar., Scr. 24, 73, 41 f. — 906, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 135. — Skirensis 955, Otto Frising. Chron., Scr. 20, 238, 5. — Scira, Cod. Hirsaug. 42. — Schyren, Scheyren 1077, Chounr. Chron. Schir., L. c. 616, 23 f.: Scheyrum. Chounr. Chron. Schir., l. c. 616, 23 f.; Scheyrum, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2071; Kl. gegründet, Andr. Ratisp. fund., Boecl. 13, 82. - Scigrundet, Andr. Ratisp. Innd., Boect. 13, 82.—Scirun c. 1100, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 12 f.—Schiren, Geneal. Otton. II, Scr. 17, 376, 28.—Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 382 f.—1108, Chounr. Chron. Schir., l. c. 622, 22; Arnpeck, Chron. Bavar., l. c. 238.—1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 109, 44.—Schira 1118, V. Gebehardi, Scr. 11, 42, 23.—Scirin, Schirin 1120, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 463, 8.— Kl. gebaut 1124. Weingart., Scr. 21, 463, 8. — Kl. gebaut 1124, Chounr. Chron. Schir., l. c. 629, 60; Andr. Ratisp. Chron., l. c. 2071. — Skyre 1125, Ortlieb. Chron., Scr. 10, 84, 43. — verbrannt 1171, Chounr. Chron. Schir. 1 c. 630, 15 — 1180. Herm. Altah. Scr. 17 Schir, 1. c. 630, 15. — 1180, Herm. Altah., Scr. 17, 384, 43. — verbrannt 1183, Chounr. Chron. Schir., 1. c. 630, 23. — Meisterlin, St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 43, 21. — Scheiren 1392, Weltchron., IV. bair. Forts., D.-Chr. 2, 358, 25. — 1489, Notae Altah., Scr. 17, 424, 50. — Scheyrn 1490, Chron. Benedictobur., Scr. 638 Scr. 9, 238, 4.

Scheierner-See (bei Scheiern), Schirensis lac., Teufelsee 937, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez,

Thesaur. 3, 3, 143.
Scheifelbeyn. S. Schivelhein.

Scheifling (steierm. B. Judenburg), Scheuflingen 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 14.

Scheinakh, s. Freudenberg.
Scheinfeld (Markt-, bair. B.-St.), Scheivelt
1174, Monum. Eberac. 50, 11.—Scheinvelt 1340, ibid. 132, 11 f. - Schainfelt 1472, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 332, 2; 588, 4.
Scheyning, s. Schoeningen.
Scheinstorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Scheinston funder, in Stetermary, 1205, Stir., Rauch, Scr. 2, 196.
Scheiplitz (merseb. K. Weissenfels), Schipplitz, 1062, Chron. Thuring., Lorenz 202 f.; Schiplitz, Ann. brev. landgr. Thur., Eccard 347.—1063, Ann. Reinhardsbr., Weg. 10; castr., Hist. de landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 356. — Aplice 1079, Chron. Gozec., Scr. 10, 146, 18. — Schyplicz, Kl. gegründet 1089, Nicol. Siegens., Weg. 267. — Sipplitz 1110, Ann. brev. landgr. Thur., l. c. 348.

Scheyr [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 128.

Scheiricheim [unbek., in Oesterreich], s. XIII,

Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 100.
Scheiring (bair. B. Landsberg), 1120, Chron.
Andec. ed. 1602, 25. — 1228, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 251.

Scheyringen, s. Scheuring. Scheitnig (Alt., schles. K. Breslau), Scheitnik 1442, Chron. abbat. b. Mar. Vratislav., Scr. Siles. 2, 236.

Scheivelt, s. Scheinfeld.

Schelde (Fluss), Scaldis 47 v. Chr., Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 455. — Scald, Scalt 687, Diplom. 1, 50, 44 f. — Scaldia, Scalta 771, Einhardi Ann., Ser. 1, 149, 19f. — Scaldia, Scalta, Scaltus, Ekkeh. Chron. univ., Scr. 6, 116, 9 f. — 879, Ann. Vedast., ibid. 518, 8. — 889, Folcuini Gesta abbat. Lobiens., Scr. 4, 61, 43; 62, 7. — 929, Flodoard., Scr. 3, 378, 7. — Scella 1006, Thietmar, ibid. 813, 43. — 1049, Passio Kar. comit. Flandr., ibid. 813, 43. — Scr. 12, 600, 1 f.

Scheleien funbek., im Breisachgauf, 974, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 113. Schelklingen (württ. OA. Blaubeuren), Scalki-

lingin 1138, Bertholdi Chron., Scr. 10, 119, 26. -Schelcheling, Skelkilingen c. 1229, Henr. hist. Marcht., Scr. 24, 681, 28 f. — Schaelk-lingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 86. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 27. — 1476, Faber, Goldast 106.

Schelldorf (magdeb. K. Stendal), Sceldorp 1375, Brandenh. Lendh. 240

1375, Brandenb. Landb. 249.

Schellebarn [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 120.

Schellenberg (Berg bei Kammersdorf), Schelm-

berg, Fund. Zwetlin, Font. Austr. 2, 3, 522.
Schellenberg (bair. B. Donauwerd), s. XIII,
Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 422.
Schellenberg (bei Erlangen), Schellnberg,
verbrannt 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2,

Schellenberg (bair. B. Gräfenberg), 1225, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 38. — 1285, ibid. 84. Schellenberg (liechtenst. A. Vaduz), Scellenberch 1221, Acta Aug., Zeitschr-Oberrh. 29, 76. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.

Schellenberg (sächs. A. Augustusburg), 1445, Kammerm., Mencken, Scr. 3, 1189. Schellenberg (württ. OA. Waldsee), castr., Lirer,

Weg. c. 8.

Schellenberg [unbest.], 1282, Leges 2, 442, 9.—1283, Chron. episc. Merseh., Scr. 10, 193, 24.—

Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 522. — 1386, Contin. Zwetl. IV, Scr. 9, 689, 8.

Schellencede [unbek.], 1218, Gerresh, Hebereg.,

Arch.-Niederrh. 6, 119.

Schellroda (weimar, A. Berka), Schilderade 326, Rothe, Chron. Liliener. 122. — Schildingerode 909, Nic. Sieg., Weg. 196. — Schildenrode 1481, Liliener., Volksl. 2, Nr. 160, 5.

Schelmberg, s. Schellenberg.

Schelmensleben [unbek., in Oesterreich], s. XIII,

Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 35.
Schelminstaige (Bergabhang bei Rettenbach), 1152, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 619, 20; Arch. Augsb. 2, 30.

Schelnberg (See bei Tangermünde, magdeb. K.

Stendal), 1375, Brandenb. Landb. 27

Schelungs [unbek., in Oesterreich], 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 248.

Schelze, s. Schrelz.

Schembach (bair. B. Zusmarshausen), Schernbach 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 256, 8. Schemenstidde, s. Semmenstedt.

Schemis, s. Schaennis

Schemmelshove (bei Hoetmar, westfäl. K. Warendorf), Scemme 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 97. — Scemelshove 1343, ibid. 143 f. Schemmerberg (württ. O.1. Bilwrach). Schae-

merberg 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Arch. 1, 25 f. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 28.
Schemmern (Langen-, wirtt. OA. Biberach),
Scammares 1094, Cod. trad. Weingart., Staelin 34. - Scammare 1117, Bertholdi Chron., Scr. 10, 113, 18.

Schenighe, s. Schoeningen.

Schenken (luzern. A. Sursee), Schenkon 1310, Habst. Urbar, Lit. Ver. 19, 201, 15.—1334, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 24, 111. — Schengken 1386, Justinger, Chron. 162.

Schenkenberg (bad. A. Engen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 22.

Schenkenberg (brandenb. K. Prenzlau), 1375, Brandenb. Landb. 141.

Schenkendorf (bei Königs-Wusterhausen, brandenb. K. Teltow), 1375, Brandenb. Landb. 58.
Schenkendorf (bei Potsdam, brandenb. K. Teltow),

1375, Brandenb. Landb. 47 f.

Schenkenzell, s. Zell.

Schenna (bei Meran), 1181, Gosw. Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 81.

Schepe, s. Schaepe.

Schepeliesse, s. Schaeplitz.

Schepfendorf, s. Schoepfersdorf. Schepforde, s. Schoepffurth.

Scheppach (bair. B. Burgau), 1459, Ann. Neresh.,

Sch. 10, 28, 33; 36.

Scheppau (braunschw. K. Helmstedt), Schepowe
1381, Fehdeb., St.-Chr. 6. Braunschw. 1, 52, 6.
Schepsdorf (hannov. A. Lingen), Scepstorf
1382, Münster. Chron. 141.

Scherberg (rheinl. K. Aachen), Scherpereyche, Scharpeeiche 1385, Aachen. Stadtrechn. 319,

Scherboele, s. Gerbeviller.

Scherchendorf [unbek., in Oesterreich], s. XIII,

Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 101.
Scherchenvelde [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 46.

Scherdinga, s. Schaerding. Scheregaren [unbest.], Scergarn, Scergaren c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 308.

Scherendewalt [unbek.], Geneal. d. Welfen, D.-Chr.

2, 275, 2. - Scerenzerewald 1126, Annal. Saxo,

Scherfenger [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 79.

Scherhausen [unbek.], 1488, Chron. Buch., Gersd. 25

Schermbeck (rheinl. K. Rees), Scirembeke, Schirenbeke 799, Trad. Werdin. Nr. 15 f., Zeitschr.-Berg 6. — Schyrenbeke 1318, Klev. Hebereg., Ann. Niederrh. 31, 133

Schermbeck, s. Schernebeck. Schermbeke, s. Schirmbach.

Scherme [unbest.], 1235, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 650, 5.

Schermstorf funbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 35.
Schernbach (württ. OA. Freudenstadt), Scerben 1209, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 136.

Schernbach, s. Schembach.

Scherne, s. Scheeren.

Schernebeck (magdeb. K. Stendal), Scherm-

beck 1375, Brandenb. Landb. 238. Scherneck (bair. B. Aichach), Schernegg, gewonnen 1388, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 82, 16 f.; Zink. ibid. 5, Augsb. 2, 37, 8 f.

Scherneck (koburg. A. Koburg), 1304, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 26.

Schernich [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 20. Schernickau (magdeb. K. Osterburg), Scerni-

kow 1375, Brandenb. Landb. 188. Schernickau (magdeb. K. Stendal), Scerneco,

Schernekow 1375, Brandenb. Landb. 202 f. Schernitz [unbek.], 1482, Arnpeck, Gesta Fri-

sing., Deuting. 544. Scherra (sigmar. OA. Wald), Serrae 1092, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 212. Scherstede, s. Sarstedt.

Schertingerch, s. Schartenberg. Scherwede (westfäl. K. Warburg), Scerua. Trad. Corb., Wig. Nr. 66; 272. — Scerve 1015,

Trad. Corb., Wig. Nr. 66; 272. — Scerve 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 128, 23. — Scerven S. XII, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 4, 49. Scherweller (elsäss. K. Schlettstadt), Scerewilre c. 667, Chron. Ebersh., Grandid. 17. — Schervilre 824, Scr. 23, 436, 1. — Scherwiler, Cod. Hirsaug. 67 f. — Scerwilre 1001, Chron. Ebersh., Scr. 23, 443, 4; 7; Grandid. 30. — Scherwilr 1167, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 130. — Haerwille castr., gebaut 1293, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 220, 5 f. — 1310, Habsb. Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 220, 5 f. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 15, 4. — 1374, Königshofen. St.-Chr. 9, Strassb. 2, 813, 19.

Scherzingen (bad. A. Freiburg), 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 207.

Scherzlingen (bern. B. Thun), gegründet, Stretlinger Chron. 67 f. — 1414, Justinger, Chron. 345.
Schessendorf [unbek., in Oesterreich], s. XIII.
Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 85.

Schesslitz (bair. B. Bamberg), Scheheslize, Trad. Fuld., Dr. 4, 37. — Schetzlitz, Sches-litz 1444, Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 79.

Schetensis, s. Scheda.

Schettens (niederl. Prov. Friesland), Sceddan-vurthi 855, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6. Scettefurt, Trad. Fuld., Dr. c. 3

Schettez [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 19.

Schetzler, s. Schatzlar.

Scheuberg (Berg bei Hettstedt). 1430, Liliencr.. Volksl. 1, Nr. 76, 4.

Scheuchsdorf [unbek.], c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 709.
Scheuenstein [unbck., bei Cilli], castr. 1458,

Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 746.

Scheuerfeld (koburg. A. Koburg), 1296, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 112.

Scheuflingen, s. Scheifling. Scheuren, s. Scheiern.

Scheuring (bair. B. Landsberg), Schiringen, verbrannt 1372, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 27, 13; Teuringen (falsch) Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 4, 13.— Scheyringen 1380, Catal. praepos. Scheftlar., Scr.

17, 349, 42. Scheven (rheinl. K. Elberfeld), Scivene c. 1050,

Trad. Werdin. Nr. 97, Zeitschr.-Berg 6.
Schewbs [unbek.], 1493, Ann. Mellic., Scr. 9,

Schewick (ehem. bei Weeze, rheinl. K. Geldern), 1318, Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 31, 115. Schewicz, s. Schebitz.

Schezla [unbek.], 805, Leges 1, 133, 14. Schiass (brandenb. K. Belzig), Schoyas 1375,

Schibenhart, s. Scheibenhart.
Schibis [unbek.], c. 1160, Cod. trad. Reichersb.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 353.

Schichen, s. Schickenhof.

Schickelsheim (braunschw. A. Königslutter), Seczelesheim 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 40. — Schickelhein 1345, Feud. Werdin., Zeitschr.-Niedersachs. 1874, Schickelsem 1381, Fehdeb., St.-Chr., Braunschw. 1, 52, 5

Schickendorf (bad. A. Meersburg), Schuwindorf 1143, Casus monast. Petrishus., Scr. 20, 673, 42. Schickenhof (österr. B. Zwetl), Schichen, Schichenhof, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3,

Schickwitz (schles. K. Trebnitz), Sitkovichi castr. 1203, Trebnitz. Stiftungsbr.

Schyderensis, s. Schieder. Schidichin, s. Scheidungen. Schidlowitz, s. Scheidelwitz.

Schieben (magdeb. K. Salzwedel), 1375, Brandenb.

Landb. 190.

Schiedam (niederl. Prov. Südholland), Schiedamme civit. 1409, Flor. Wev., Münster. Chron. 89; 153. — Schiddam 1425, Korner. — 1427, Engelhus. Chron. contin., Leibn., Scr. 2, 85.— 1428, ibid. 86.— Schiedamme 1489, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 168, 12 f.

Schieder (lippe-detmold. A.-O.), Schyderensis, Scyderensis, Bisthum gegründet 783, Henr. de Hervord. 32; Schidere, Fund. eccles. Saxon., Leibn., Mervord. 32; Schidere, Fund. eccles. Saxon., Leidn., Scr. 1, 260; Rolevink, Saxon. 112. — Skidrioburg, Hidrioburg, Skidroburg, Kidroburg 784, Ann. Lauriss., Scr. 1, 166; Einhardi Ann., ibid. 167; Kiridrioburc castr., Ann. Mettens., Scr. 20, 6, 22; Ann. Lauriss., ibid. 7, 17. — Scidirmarcu, Trad. Corb., Wig. Nr. 33; Scitrai, ibid. Nr. 227.

Schiedlow (schles. K. Falkenberg), Sydlov 1243, Lib. fundat Heinrichay.

Lib. fundat. Heinrichov. 34 f.

Schiemsheim [unbest.], gewonnen 1443, Chron.
u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 480.
Schienen (bad. A. Radolfszell), Sohinen, Schienen (bad. A. Radolfszell), Sohinen, Schienen (bad. A. Radolfszell), Sohinen, Schienen (bad. A. Radolfszell), Sohinen, 1275.

nin, Oheim, Chron. 19, 11 f. — Schynun 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 18 f. Schierling (bair. B. Mallersdorf), Schirling 1250, Lib. bonor. Infer. monast., Verhandl.-Oberpfalz 9, 47 f.

Schierloh (hannov. A. Iburg), Schierlo 1084, V. Bennonis episc., Scr. 12, 79, 31. Schietingen (württ. OA. Nagold), Scietingen,

Skitingun 1085, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 109

Schifferstadt (pfälz. K. Speier), Schiverstad, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 106. — Schifferstatt, Cod. Hirsaug. 84. — Schiphirstat palat. 1038, Chron. episc. Spirens., Mont. Quell. 1, 183. — 1459, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 362.

Schiffhorst (ehem. K. Sassenberg), ?Sciphurst, Scepehorst 1050, Freckenh. Hebereg., Fried-

Schilbog (ehem. bei Gardelegen), 1375, Brandenb. Landb. 2

Schilchkeni [unbek., in Steiermark], 1265, Ra-

tion. Stir., Rauch, Scr. 2, 195. Schildau(merseb. K. Torgau), Schildoe, Schilde civit. 1184, Chron. Mone, Seren., Scr. 23, 159, 46.
— Schildow, gegründet 1195, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 63; Mencken, Scr. 2, 393.

Schildbach (österr. B. Mank), Schiltpach c.1137,

Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 346.

Schildbach (österr. B. Türnitz), Sciltpach 1187,

Trad. Claustro-Neob. 93, Font. Austr. 2, 4, 19. Schildberg (brandenb. K. Soldin), Schiltberghe,

Schildberg (bei Seesen), Sciltberg urbs 1180, Ann. Pegav. contin., Scr. 16, 264, 14; Ann. Bosov.,

Eccard, Corp. 1, 1021. Schildberg (ungar. Kom. Gran), Schiltberg

1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 107, 34.
Schilde (pommer. K. Dramburg), Schilt 1337,
Neumärk. Landb. 26.

Schildenrode, s. Schellroda.

Schildesche (westfäl. K. Bielefeld), Sceldize Kl. 1019, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 141, 46. — Skildekesse 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 273.

Schildgraben (österr. B. Krumbach), Sciltgraben c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 678.

Schildingerode, s. Schellroda.

Schildorf (österr. B. Schärding), Scildorf c. 1030, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 473.—Schiltorf, Scilgtorf c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., ibid. 536.

Schildow (brandenb. K. Niederbarnim), 1375,

Brandenb. Landb. 73 f.

Schilla, s. Wechselburg. Schillingsfuerst (bair. B. Rothenburg), Schillingsfurt castr., erobert 1316, Chron. de gestis

Ing sturt castr., erobert 1316, Chron. de gestis princ., Böhmer, Font. 1, 53.

Schiltach (bad. A. Wolfach), Schiltah c. 1141, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 142. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 40.

Schiltberg (bair. B. Aichach), Schiltperc 1198, De advoc. Altah., Scr. 17, 375, 49. — 1212, Leges 2, 220, 21. — 1299, Henr. Rebd., Freher-Str., Scr. 1, 601. — Schilperg castr. 1302, Henr. Rebd., Böhmer, Font. 4, 511; Herm. Altah. contin. III, Scr. 24, 57, 34.

24, 57, 34. Schiltbuirron [unbek., in Schwaben], c. 1201, Walt. hist. Marcht., Scr. 24, 669, 1; Freib. Diöc.-

Schiltenbure, s. Schilzburg.
Schiltern (Ob-, u. Unt.-, bair. B. Haag), Sciltarin c. 1080, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 137. —
Sciltarn c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 712 f.

Schiltern (österr. B. Langenlois), Sciltaha 1187, Trad. Claustro-Neob. 47, Font. Austr. 2, 4, 11. — Schiltarn 1208, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 65 f. — 1396, Ann. Mellic., Scr. 9, 514, 41.

Schiltigheim (elsäss. K. Strassburg), Schiltingheim 1389, Königshofen, St.-Chr. 9, Strassb. 2,

848, 3.

Schiltmeer (See bei Schiltwolde), Skeld mare Menkon. Chron. contin., Scr. 23, 568, 24.

Schiltwolde (niederland, Prov. Gröningen), Skeldensis 1204, Emon. Chron., Scr. 23, 467, I. — Skeldwalda, Scelwalda, Schelwolde 1223, ibid. 500, 13 f.

Schilzburg (württ. OA. Münsingen), Schiltenburc 1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 79. Schindellegi (schweiz. B. Pfäffikon), Schinde-

lerra s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 105 .-1440, Fründ. Chron. 59 f.

Schinditz (meining. K. Kamburg), Schindice,

Monum. Epternac., Scr. 23, 69, 47.
Schinna (hannov. A. Stolzenau), Schynna, Kl. gegründet 1148, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 176. — Schynne, Scyne 1236, ibid. 183.

Schinne (magdeb. K. Stendal), 1375, Brandenb.

Landb. 223 f

Schinznach (aarg. B. Brugg), 1114, Orig. Murens.,

Schinzhach (aarg. B. Brugg), 1114, Orig. Murens.,
Herrg., Geneal. 1, 332.
Schipbeck (Nbfl. der Ijssel), Hunepa 1215,
Gesta episc. Traject., Scr. 23, 411, 28.
Schipfe (zürch. A. Meilen), Schipfen 1114, Orig.
Murens., Herrg., Geneal. 1, 331. — Scipphe 1157,
Leges 2, 104, 46. — Sypf 1213, ibid. 225, 8 f.
Schiphirstat, s. Schiefferstadt.
Schiplitz. 8, Schepfheim.
Schiplitz. 8, Schepfheim.

Schiplitz, s. Scheiplitz.

Schippach (bair. B. Miltenberg), Sceibach, Scephbah 812, Trad. Fuld., Dr. 5, 29 f.

Schippen (böhm. K. Pilsen), Canon. Sambiens.

Ann., Scr. 19, 702, 9.

Schippenbeil (ostpreuss. K. Friedland), Schippenpil 1455, Gesch. w. e. Bundes, Scr. Pruss. 4,

Schipse (Nbfl. der Weser), Scebbasa 788, Adami

gesta Hamburg., Scr 7, 290, 1.
Schirbeck (ehem. bei Hildesheim), Scirbeke
1274, Chron. Hildesh., Scr. 7, 863, 47.

Schirbirkch, s. Tscherberg. Schirenbeke, s. Schermbeck. Schiringen, s. Scheuring.

Schermbach (Rothen-, merseb. K. Querfurt), Schermbacke 1250, Mirac. Volg., Winter, Cisterz. 1, 375. — 1281, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 176. Schirmbeke, s. Scharmbeck.

Schirmdinetz [unbek., in Steiermark], 1265, Ra-

tion. Stir., Rauch, Scr. 2, 202.
Schirmeck (elsäss. K. Molsheim), befestigt 1322, Notae Argent., Böhmer, Font. 3, 118. — Schirmecke 1328, Königshofen, St.-Chr. 9, Strassb. 2,

Schirmensee (zürch. A. Meilen), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 117, 26. — 1444, Fründ, Chron.

Schirnbeke, s. Scharmbeck.

Schirnberg (bei Schirndorf), Schirrenperg 1266, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 376 f. Schirndorf (steierm. B. Ratkersburg), 1265, Ra-

tion. Stir., Rauch, Scr. 2, 125.

Schyrne, s. Tscherna.

Schirnes (österr. B. Waidhofen), Schirneis 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 249. Schirnesdorf (ehem. bei Falkenstein in Oester-

reich), Scirneisdorf 1187, Trad. Claustro-Neob. 401, Font. Austr. 2, 4, 89.

Schirneul [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 185.
Schirnov [unbek., bei Weitz in Steiermark], 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 198.
Schirnreut [unbest.], 1356, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 153.

Schirnschitz, s. Froemsdorf.

Schirolfingen [unbek], c. 1130, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 544 f. Schischkenberg (böhm. K. Böhm.-Leipa), Si-

benica 1041, Cosmae Chron., Scr. 9, 74, 29.—
1141, Canon. Wissegr. contin. Cosmae, ibid. 147, 4.
Schitiburi [unbek., Diöc. Merseburg], Scutibure, Zutibure 1008, Thietmar, Scr. 3, 816, 27.

bure, Zutibure 1008, Thetmar, Scr. 3, 810, 27.

—1012, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 175, 15; 51.

Schiuldorf [unbek.], c. 1155, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 668.

Schivelbein (pommer. K.-St.), 1337, Neumärk.

Landb. 26. — 1375, Brandenb. Landb. 37. — Schiwelbein castr. 1384, Ann. Thorun., Scr. Pruss.

3, 129. — Scheifelbeyn oppid. c. 1441, Blumann, ibid. 4, 67. menau, ibid. 4, 65.

Schkeuditz (merseb. K. Merseburg), Scudici 981, Thietmar, Scr. 3, 764, 5f. — Sckudici 1009, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 175, 9f. — Czuditz, Zcudici 1021, ibid. 178, 33. — Scuditz 1212, Leges 2, 219, 8. — Scudicz, Schudize, Schuditz, Schudicz 1265, ibid. 193, 7 f.

Schkoelen (merseb. K. Weissenfels), Scolen cella 1150, Ann. Pegav. contin., Scr. 16, 259, 9. — Scholene 1223. Chron. Mont. Seren. Scr. 22

Zcholene 1223, Chron. Mont. Seren., Scr. 23,

Schkopau (merseb. K. Merseburg), Schapau, Schopow, Schapaw, Zschapaw, Scopau 1341, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 197, 42 f. — Schapowe 1347, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 202, 15

Schkrilaw, s. Schrilaw.

Schladingen, s. Schladming. Schlade (westfäl. K. Warendorf), Slade, Slede

1050, Freckenh. Hebereg., Friedland. 30 f. Schladebach (merseb. K. Merseburg), Slade-bach 1212, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 182, 38;

Leges 2, 219, 13.

Schladen (hannor. A. Wöltingerode). Sladem 927, Sachsenchron., Abel, Samml. 83. — Schlacht 1077, ibid. 116. — 1080, Botho, Leibn., Scr. 3, 328. — 1187, Ann. Stederb., Scr. 16, 218, 43. — castr. 1210, Heinr. Chron. Livon., Scr. 23, 270, 18. — belagert 1291, Chron. Hildesheim., Scr. 7, 866, 50. - Sladen 1332, Chron. episc. Hildesh., 7, 806, 50. — Staden 1352, Chron. Fildesh., Leibn., Scr. 2, 798. — Sladum 1353, Chron. Hildesh., l. c. 870, 26; 28. — 1370, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 294, 8. — 1421, Rufus, Chron., Graut. 2, 517. — gewonnen 1470, Chron. S. Aegid., Leibn., Scr. 3, 1212. 599. — 1471, Botho, Chron., ibid. 413.

Schladewice [unbek., Diöc. Merseburg], 1012, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 175, 13; Zlade-

bizu, ibid. 48.

Schladming (steierm. B. Judenburg), Schlabingen 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 13.
Schlaegel (österr. B. Aigen), Slagensis 1230,

Ann. Osterhov., Scr. 17, 542, 46.
Schlaegels [unbest., in Oesterreich], Slegleins, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 428f. — 1112, Lib.

Schlag (mehrere Ortschaften in Oesterreich), Slag, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 495 f. — Slage s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 69. Schlag (drei Ortschaften in Steiermark), Slage 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 128.

Schlagbach (Bach bei Lugendorf), Slagbach,

Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 547.
Schlagenthen (brandenb. K. Arnswalde), Slaventin 1337, Neumärk. Landb. 24.

Schlagenthin (magdeb. K. Jerichow), Slawen-

tin 1437, Becker, Zerbst. Chron. 75.
Schlageten (bad. A. St.-Blasien), Slagotten
1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 57, 27.

Schlagetsheim [unbek.], Schlagestheim 1131,

Kremsmünst. Gesch.-Quell. 23.

Schlagsdorf (ratzeb. A. Schönberg), Slawekes-torpe castr., zerstört 1291, Ann. Lubic., Scr. 16, 416, 13; Slavestorpe, Detmar, Chron. Graut. 1, 166. — Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 81.

Schlaitdorf (württ. OA. Tübingen), Sleithdorf 1088, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 110. — Sleittorf 1092, Ortlieb, Chron., Scr.

Schlalach (brandenb. K. Belzig), Slanloch

1375, Brandenb. Landb. 123.

Schlamesdorf (holstein. A. Segeberg), Zlamerestorpe 1124, V. Vicel. Holstein. Quell. 4, 164.

— Slamestorpe 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 196 f.

Schlan (böhm. K. Prag), Slana civit. verbramt 1370, Chron. Bohem., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 4f. — Slan 1428, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 64.

- 1470, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 234. Schlanders (tirol. B. Meran), 1214, Gosw. Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 76. — 1499, Liliencr.,

Nr. 210, 29.

Schlanhof (brandenb. K. Oberbarnim), Slawen

1375, Brandenb. Landb. 73. Schlanow (brandenb. K. Friedeberg), wüst 1337,

Neumärk. Landb. 24; 31.
Schlanstedt (maydeb. K. Oschersleben), Slanstede 1056, Chron. S. Simon. Goslar., D.-Chr. 2, 594, 4: 605, 45. — Sclanstede 1057, Chron. princ. Roman., Leibn., Scr. 3, 427. — Slanstedde, Schlanstede, Gesta Alb. II. Halberstad., Scr. 23, 128, 8.

Schlanz (schles. K. Breslau), Slancz 1432,

Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 157. Schlatebach [unbek., Diöc. Merseburg], 1466,

Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 210, 6.
Schlath (württ. OA. Göppingen), Schlate 1275,
Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 98.

Schlatt (bad. A. Engen), Slate 993, Casus monast. Petrishus., Scr. 20, 636, 9. - Oheim, Chron.

Schlatt (bad. A. Staufen), Shlat, Schlatte 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Schlatt (hohenzoll. OA. Hechingen), Schlate 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 58.

Schlatt (mehrere Ortschaften des Namens in Oberösterreich), Slat c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 676 f.
Schlatt (Ob.- u. Unt.-, thurg. B. Diessenhofen), Slatta, Ob.- u. Nied.-, 1310, Habsb. Urbar, Lit.

Ver. 19, 231, 7 f. Schlatt (mehrere Ortschaften in Württemberg),

Slate, Ortlieb. Chron., Scr. 10, 71, 38. Schlatt (zürch. A. Winterthur), Schlatte 958, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 106. — Slatte, Schlate 1275, Lib. decim. Constant, Freib. Diöc. Arch. 1, 167 f. - Slat 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 117, 24.

Schlattingen (thurg. A. Diessenhofen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 167 f.

Schlaupe (schles. K. Jauer), Slawp, verbrannt 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 170.
Schlauphof (schles. K. Liegnitz), Schlawp, ver-

brannt 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 171.

Schlause (schles. K. Münsterberg), Slusow 1293,

Lib. fundat. Heinrichov. 90 f.

Schlawa (schles. K. Freistadt), Slaw 1433,

Handle Schles. G. 1424 App. Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 130. — oppid. **1474**, Ann. Glogov., ibid. 10, 30. — **1488**, Görlitz. Rathsann., Ser. Lusat. 2, 64.

Schlawe (pommer. K.-St.), Slawe 1388, Alt. Hochm.-Chr., Scr. Pruss. 3, 614.

Schlebusch (rheinl. K. Solingen), Slebusch 1416, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 57, 1.

Schlebuschrath (rheinl. K. Solingen), Slebus-

rode, Rolevink, Saxon. 196. Schlechtenfeld (württ. OA. Ehingen), Slehtenvelt c. 1192, Walt. hist. Marcht., Scr. 24, 671, 35; Arch.-Augsb. 4, 170.
Schlechtewitz (merseb. K. Merseburg), Slechte-

witz 1466, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 209, 49.

Schlectinboue [unbek.], Sletinbuch 1137, Bertholdi Chron., Scr. 10, 121, 24. Schledde (Bach bei Soest), 1446, Liliencr., Volksl. 1,

Nr. 84, 4.
Schledenhorst (rheinl. K. Rees), Sledenhorst
1318, Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 31, 134.
Schleerieth (bair. B. Werneck), Schilterode,

Selterod 944, Trad. Fuld., Dr. 3, 55 f.

Schlegeldal, s. Schleithal.

Schlegelsbach (tirol. B. Hall), ? Slegelsbach c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 480. Schlehdorf (bair. B. Weilheim), Schlechdorf, Slechdorf 740, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 213, 5; Schledorfensis, Kl. gegründet, Arnpeck, Chron. Bayer. Pag. Thesepre. 3, 250. Schleho. Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 79.—Schlehedorf 779, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 481.
— Slehdorf 874, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 469.

Ens 1, 469.

Schlei (Bucht bei Schleswig), Slig 962, Nordelb.
Chron. 22 f. — Slia, Adami Descript., Scr. 7, 367,
33. — Slyg, Slya 963, Helmoldi Chron. Slav.,
Scr. 21, 19, 25 f. — Sli 1250, Ann. Stadens., Scr.
16, 372, 7; Slygh, Ann. Hamburg., append., Holstein. Quell. 4, 440; Sly, Detmar, Chron., Graut. stein. Quell. 4, 440; Sly, Detmar, Chron., Graut. 1, 129 f.; Sleigh, Holstein. Reimchron., Anh., D.-Chr. 2, 632, 30; Presbyt. Bremens., Lappenb. 22 f.

Schleiburg (bair. B. Erding), Slibingin c. 1101,

Ebersb. Cartul., Hundt 3, 73 f. Schleida (weimar. A. Geisa), Sleitaha, Trad.

Schleida (weimar. A. Geisa), Steitana, Irau. Fuld., Dr. 45, 25.

Schleiden (rheinl. K.-St.), Sleiden 1146, Ann. Rodens., Scr. 16, 718, 45.— 1149, ibid. 720, 20.— ? Sleide 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 486.— Sleida 1259, Gesta Henr. archiepisc. Trever., Scr. 24, 414, 28 f.— Sleydia 1360, Ann. Agripp., Scr. 16, 138, 26; Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 37, 21.— 1371, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 250.

Schleidenbach [unbest.], Sledebach 1146, Ann. Rodens.. Scr. 16, 718, 46.— Sleidenbach infer.

Rodens., Scr. 16, 718, 46. - Sleidenbach infer.

1149, ibid. 720, 22.

Schleinikon (zürch. B. Regensberg), Slinikon 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 103, 22. Schleinitz (Burg-, Ruine bei Meissau), Slunitze,

Schleinitz (Surg-, Rume bet Merssaw, Stufftze, Slountz, Sleunze 1160, Fund Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 55; Nieder-, ibid. 64 f. — Slunze 1187, Trad. Claustro-Neob. 335, Font. Austr. 2, 4, 66; Slunz, Schleyntz, ibid. p. 162.

Schleinitz (steierm. B. Marburg), Sleunz 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 132; Sleyntz, ibid.

Schleinz (österr. B. Wiener-Neustadt), Sleunz, erobert 715, Contin. Vindob., Scr. 9, 715, 35.— Sliunz, Sluniz c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 637 f.—Slaeunze 1260, Notae Altah., Scr. 17, 422, 17. — Sleuncz 1312, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 12 f. Schleis (tirol. B. Glurns), Sluis, Scludis 1215,

Gosw. Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 80 f.

Schleisheim (bair. B. München), Sliwisheim
c. 1040, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 35 f.

Schleithal (elsäss. K. Weissenburg), Schlegeldal, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 316.

Schleitheim (schaffhaus. B. Oberklettgau), Schlait-

haim, Oheim, Chron. 19, 21. — Schlaithain 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Schleithof (bei Havixbeck, westfäl. K. Münster), Sletroden 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 91.

Schlemmin (pommer. K. Franzburg), Sclomin, Slomyn, Slemyn, Strals. Stadtb. 4, Nr. 443.
Schlenzer (brandenb. K. Jüterbogk), Sclancisvordi 1015, Thietmar, Scr. 3, 841, 27.
Schlenzinger [unbek., bei Zinna], 1204, Chron.

Zinn., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 296.
Schlepkow (brandenb. K. Prenzlau), Slepkow

1375, Brandenb. Landb. 148.

Schleppinghof (bei Gronhorst, westfül. K. Warendorf), Sleppinchof 1390, Freckenh. Hebereg.,

Friedländ. 137 f.

Schlesien (ehem. Herzogthum), Slezin, Slasane 1085, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 92, 14 f. — Zleznensis 1109, Chron. Polon., ibid. 463, 27. — Slezsko 1132, Can. Wissegr. contin. Cosmae, ibid. 138, 31. — Slesia 1139, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 14 f. — Zlezia, Zlesia, Silesia, Sleczia, Zlosete, Ann. Vratislav., Scr. 19, 527 f. — Presbyt. Bremens., Lappenb. 143. — Sleziensis 1227, Lib. fundat. Heinrichov. 2 f. — 1241, Chron. Bavar., Scr. 24, 224, 18. — 1260, Can. Prag. contin. Bayar., Scr. 24, 224, 16.—1260, Call. 11ag. Collab. Cosmae, Scr. 9, 183.—1266, Ann. Siles., Zeitschr.-Schlesien 1, 320 f.—1280, Ann. Grussov., ibid. 203 f.—1304, Königss. Gesch.-Quell. 194 f.— Slezien 1368, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 39 f.

— Slezie, Slezien, Sleyssie, Hussitenkr., Scr. Siles. 6 pass. — 1428, Chron. Elwac., Scr. 10, 45, 12. Schleswig (Hptst. des gleichn. Herzogth. u. dieses), Schleswig (Hptst. des gleichn. Herzogth. u. dieses), Sliesthorp, Sliestorf, Sliesthrop, Scliesthorp, Sliestorf, Sliesthrop, Scliesthorp, Slieswic 804, Ann. Einhardi u. Lauriss., Scr. I, 191; Slesewik, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. I, 37, 3 f. — 808, Ann. Einh. u. Lauriss., l. c. 195. — Sleszwik, Chron. Slav., Laspeyr. 13. — Sleswich, Sleswik, Slezewik 840, Nordelb. Chron. 8 f. — 852, Henr. de Hervord. 57. — Haethum c. 887, Alfr. Orosius, Bosw. 21. — civit. 936, Presbyt. Bremens., Lappenb. 22 f. — Schlacht c. 938, Chron. Slav., Laspeyr. 19. — 944, Botho, Leibn., Presbyt. Bremens., Lappenb. 22 f. — Schlacht c. 938, Chron. Slav., Laspeyr. 19. — 944, Botho, Leibn., Scr. 3, 309. — Sliaswig, Slieswich, Scleaswic, Schleaswich c. 950, V. Rimberti, Scr. 2, 773, 19 f.; V. s. Anskar., ibid. 709, 20; Ekkeh. Casus S. Galli, ibid. 120, 41 f. — 952, Ann. Magdeb., Scr. 16, 145, 6 f. — Scleoswig 974, Lamberti Ann., Scr. 3, 63, 42. — 1015, Ann. Hildesh., ibid. 94, 46. — Idibo 1060, Chron. Slav., Laspeyr. 37. — zerstört 1065, Adami Gasta Hamburg. Scr. 7, 240, 5 stört 1065, Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 340, 5.

— Botho Chron., Leibn., Scr. 3, 327. — Sliasuwig, Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 295, 18 f. — Heidiba, Hadibo, Hadebu, Hadiby, Hezth-Heideby, Heideba, Heithbu, Hedheby, Heidebam, ibid. 304, 15 ft; 318, 29. — Hedibu, ibid., Schol. 52, l. c. 330, 39; 333, 24. — Chron. breve Brem., Scr. 7, 391, 18. — Sclezswich, Ebedi, Mirac. b. Egidii, Scr. 12, 320, 27. — Heidibo, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 15, 40; 19, 20; 26 ft. — Slaeswich, Offic. S. Kanuti, Holstein. Quell. 4, 40 f. — 1201. Holstein. Reimehron. D.-Chr. 2, 616 40 f. — 1201, Holstein. Reimchron., D.-Chr. 2, 616, 89 f. — 1219, Weltchron., ibid. 241, 4 f. — Suderjuthen 1253, Detmar, Chron., Graut. 1, 132. — belagert 1272, Hist. archiepisc. Bremens, Lappenb. 14; Detmar, Chron., Graut. 1, 149. — 1412, Chron. Holtzat., Scr. 21, 295, 11 f.— gewonnen 1417, Detmar, l. c. 2, 19; Korner. — belagert 1426, Detmar, l. c. 39; Korner.

Schletten (Kirch-, bair. B. Schesslitz), Schlette 1245, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 46. – 1286, ibid. 87.

Schlettstadt (clsäss. K.-St.), Scladdistadt, Sclezistat, Sclexcistat 775, Ann. Lauriss., Scr. 1, 154; Selegenstad, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 26, 9.—Slezistat 1197, Ann. Marbac., Scr. 17, 168, 24.—Scelestat, Sclestat, befestigt 1215, Richer Chron. Senon., Achery Spiell. 2, 621—helegent ibid. 622—1245. Ann. stat, betestigt 1215, Richer. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 631. — belagert, ibid. 632. — 1245, Ann. Colmar. min., Scr. 17, 190, 10. — 1255, Leges 2, 374, 25. — Sletzstat 1261, Bell. Walther., Scr. 17, 107, 37. — Slestat 1280, Mirac. s. Mar. Argent., ibid. 117, 27. — Zlecistat 1282, Ann. Colmar. maj., ibid. 209, 17; Sclecistat, Slezestat, Selecistat, bid. 210, 8 f. — 1289, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 2, 52, 8 f.; Königsh., ibid. 488, 18 f. — Selestadium 1290. Ann. Colmar. Striassb. 2, 52, 8 I.; Konigsh., 1010. 400, 16 I. Selestadium 1290, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 218, 3. — 1291, Ann. Colmar., Scr. 17, 218, 9. — 1320, Matth. Neoburg. 71 f. — belagert 1338, ibid. 106. — 1474, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 4, 838, 30; Liliencr., Volksl. 2, Nr. 133, 7 f.

Schleufenstein [unbest.], Fund. Zwetl., Font. April 2, 2, 405 f.

Schlins

Austr. 2, 3, 495 f.

Schleunz [unbek., in Ungarn], gewonnen 1289, Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 479.

Schleusingen (thüring. B.-St.), Slusingen civit. 1337, Königss. Gesch.-Quell. 531. — Sluzungen, verbrannt 1353, Chron. Sampetr., Stübel 182.

Schleuss (magdeb. K. Stendal), Slewts 1375, Brandenb. Landb. 229.

Schlickburg (ehem. hannov. A. Neuhaus), castr., zerstört 1420, Rhode, Chron. Brem., Leibn., Scr.

Schlieme (hannov. A. Sike), Sclime 1112, Ann.

Stadens., Scr. 16, 320, 2.

Schliemuende (ehem. an der Schleimündung), Sligesmunde 1412, Chron. Holtzat., Scr. 21, 293, 38; Presbyt. Bremens., Lappenb. 119.

Schliengen (bad. A. Müllheim), Sliengen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 206 f. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 34. — 1337, Joh. Vitodur. (Archiv) 112.

Schlierbach (elsäss. K. Mülhausen), Slierbach

1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 20, 25.
Schlierbach (luzern. A. Sursee), Slierbach
1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 248.

Schlierbach (österr. B. Kirchdorf), Slierbach c. 1138, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 125 f. - 1256, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 74 Schlierbach (württ. OA. Göppingen), 1275, Lib.

decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 71.
Schlieren (zürch. B. Zürich), Slierra 1110,
Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 138. — Slieron 1310,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 143, 13.
Schlierf (Salz-, hess. K. Fulda), Slirefe 927,

Trad. Fuld., Dr. c. 23 f.

Schliersee (bair. B. Miesbach), Slierseo, Sliersee 778, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 480.—Kl. gegründet 1142, Arnpeck, Chron. Austr., Aso.— Rl. gegrundet 1142, Arnpeck, Chron. Austr., Pez, Scr. 1, 1201; Slirsee, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 73. — Slierensis c. 1210, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 97. — Schliers 1357, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 326, 27. — 1378, Chron. Schliers., Oefele, Scr. 1, 379 f. — 1494, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3,

Schlierstadt (bad. A. Buchen), Slierstat, Cod.

Hirsaug. 46.

Schlingen (Berg bei Glurns in Tirol), 1499, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 205, 11. Schlinig (tirol. B. Glurns), Slinige 1181, Gosw. Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 75. Schlins (voravib. B. Feldkirch), Sline 948, Lib.

heremi, Geschichtsfr. 1, 104. - Selene, Seline,

Seliene s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forscher

4, 1, 5.
Schlipfing (bair. B. Pfarrkirchen), Sliffingen,
Sliphingen c. 1130, Trad. Patav., Urk.-Buch ob
d. Ens 1, 477 f. — Sluphingin c. 1140, Trad. S.
Nicol. pr. Patav., ibid. 547.
Schlippkothen (rheinl. K. Elberfeld), Sclyp-

koten 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal.

Schlipsheim (bair. B. Augsburg), Schlipps-

Schlitz (hess. K. Alsfeld), Slitise, Slitese, Trad. Fuld., Dr. c. 18 f. — Slitze 1340, Michael.

annot. histor., Böhmer, Font. 1, 459.
Schlochau (westpreuss. K.-St.), Slochow 1385,
Ann. Thorun., Scr. Pruss. 3, 139.—1409, ibid. 302;
Joh. v. Pos., ibid.

Schlochtern (hannov. A. Melle), Slothra 1291, Menkon. Chron. contin., Scr. 23, 567, 37. Schloegen (österr. B. Eferding), Jovia co oppid.,

Severini 24, 1.

Schloenwitz (pommer. K. Schievelbein), Slonevitz 1337, Neumärk. Landb. 26.

Schloewis (bei Ilanz, graubund. B. Gruob), Luvene s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forscher 4, 185.

Schlossberg (bern. A. Erlach), Slossberg castr., gebaut 1283, Matth. Neoburg. 21. - 1367, Justinger,

Chron. 131.

Schlotheim (schwarzb.-rudolst. A.-O.), Sletheim 977, Trad. Fuld., Dr. 38, 107 f. — Sleitheim c. 990, Purchardi Gesta Witigow., Scr. 4, 624, 199. — Slotheym 1149, Ann. Reinhardsbr., Weg. 228. - Slotheym 1149, Ann. Reinhardsbr., Weg. 228. - Slatheym 1253, Chron. Thuring., Lorenz 213. - 1281, Weltchron., Thür. Forts., D.-Chr. 2, 302, 32. Schlottheim (bair. B. Eggenfelden), Slatcheim c. 1110, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens I, 122. — Slatheim c. 1190, Cod. trad. Ranshof., ibid. 243.

Schluckenau (böhm. K. Böhm.-Leipa), Sloc-

Schluckehau (vonn. R. Boum. Letpa), Stocken ow 1466, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 88.
Schluechtern (hess. A.-St.), Shlothrun 787,
Chron. Lauresh., Scr. 21, 353, 43.
Schluesselberg (österr. B. Grieskirchen), Sluzzelberch c. 1150, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 89 f. — Slusselberg 1322, Welthers, III. beit Forts. D. Chron. 242, 247, Matth. chron., III. bair. Forts., D.-Chr. 2, 343, 25; Matth. Neoburg. 69.

Schluesselberg(württ.OA.Ravensburg), Schluesselburg, Lirer, Weg. c. 17.
Schluesselburg (westfäl. K. Minden), Slotelborch castr., gegründet 1346, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 190.

Schluesselfeld (bair. B. Höchstadt), Shlusselfeldt 1438, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 402, 14. — Slusselfelt 1449, Kriegsber., ibid. 2, Nürnb. 2, 182, 18.

Schlunkendorf (brandenb. K. Belzig), 1375,

Brandenb. Landb. 117.
Schlupfen (württ. OA. Ravensburg), ? Sluffen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Schlussingen [unbest.], Slussingen civit. 1337, Königss. Gesch.-Quell. 531.
Schlutter (oldenb. K. Delmenhorst), Slutter 778, Rhode, Chron., Brem., Leibn., Scr. 2, 262 f.—Slutra 860, V. s. Willehadi, Scr. 2, 386, 38.—Sluchtere, Sluchter major 1187, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 98.—Scluttere, gebaut 1213, Ann. Stadens., Scr. 16, 356, 2; Sluttere, Weltchron., D.-Chr. 2, 239, 33; Detmar, Chron., Graut. 1, 89; Ann. Stadens., Scr. 16, 361, 16.—1220, Rhode, Chron. Brem., l. c. 267.—gewonnen

1227, Lerbeck, Chron. Schowenb., Meibom, Scr. 1, 510. — zerstört 1230, Rhode, l. c. 267. — 1232, Weltchron., l. c. 249, 10. — 1233, Detmar, l. c.

Schlutup (bei Lübeck), Slukup 1400, Detmar, Chron., Graut. 1, 292. — 1466, ibid. 2, 459; Slukop, Chron. Slav., Laspeyr. 257.
Schmachthagen (mecklenb.-schwerin. K. Grevis-

mühlen), Smachthagen, Smachteshagen, Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 243 f. Schmaehing (bair. B. Nördlingen), Smehingen,

Trad. Fuld., Dr. 40, 41. — Smehingin, Ann. Elwang., Scr. 10, 17, 22.
Schmaeriken, s. Schmerikon.

Schmalegg (württ. OA. Ravensburg), Smalunegge, —ekke 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 36 f. - Smalnegge 1167, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 619, 32; Arch.-Augsb. 2, 31. — Smalenegge 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Öberrh. 29, 26. — Smalegge 1205, Leges 2, 208, 27. — 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Öberrh. 31, 64. — 1257, Hist. Aug., Scr. 24, 656, 42.

Schmalenau (hannov. A. Melle), Smalenowe 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 103. Schmalenberg (bad. A. St.-Blasien), Smalen-

berge 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 56, 15. Schmalenfieth (oldenb. K. Ovelgönne), Scmalon-

Schmalenset (buch). R. Octyonner, Schmalon-fleet 860, V. s. Willehadi, Scr. 2, 389, 46. Schmalensee (holstein. A. Segeberg), Smale See 1163, Detmar, Chron., Hamburg. MS., Graut. 2, 582. — Slamsee 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 717. Schmalfelderhof (bair. B. Kitzingen), Smalvelt

1340, Monum. Eberac. 107, 7 f.
Schmalkalde (Nbfl. der Werra), Schmalkalden 1039, Hist. landgr. Thur., Pistor.-Str., Scr. 1,

Schmalkalden (hess. A.-St.), Smalekalten 874, Trad. Fuld., Dr. 39, 210. — Smelekaltan 1078, Bruno de bello Saxon., Scr. 5, 368, 33. — Smalekalte 1151, Ann. Stadens., Scr. 16, 339, 9. — Smalkalde oppid. 1226, Ann. Reinhardsbr., Weg. 200. — Smalkaldin 1227, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 420; Smalchalten, Ebbon. V. Ottonis episc., Scr. 12, 854, 35. — 1442, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 78, 6.
Schmalnau (bair. B. Weihers), Smalenaha, Trad. Fuld., Dr. 42, 310.

Trad. Fuld., Dr. 42, 310.
Schmalstede (holstein. A. Bordesholm), Slamstede 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 358 f.; Smalstede, ibid. Nr. 592 f.

Schmalt (rheinl. K. Elberfeld), Smalt 1312, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 143. Schmanfendorf (brandenb. K. Königsberg), Mar-

gravendorp 1337, Neumärk. Landb. 16.

Schmargendorf (brandenb. K. Teltow), Margrevendorf, Smargenendorff 1375, Brandenb. Landb. 56.

Schmarsow (brandenb. K. Prenzlau), Smarsow

1375, Brandenb. Landb. 136. Schmedehausen (westfäl. K. Münster), Smithehuson, Smedehusem 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 27 f. - ? Smethusen, Smithausen,

Strals. Stadtb. 4, 193.

Schmedenstedt (hannov. A. Peine), Smedestete 1316, Chron. Sampetr., Stübel 160; Smedistete, Weltchron., Thüring. Forts., D.-Chr. 2, 314, 32.—1318, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 454.

Schmedissen (detmold. A. Detmold), Smith ess un 1815. V. Weiswergi enige. Serv. 1875.

Schmedshagen (pommer. K. Franzburg), Smt-Hessun Schmedshagen (pommer. K. Franzburg), Sme-deshagen, Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 239. Schmeheim (meining. A. Themar), 1245, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 46.

Schmeien (Ob. u. Unt., hohenzoll. O.A. Sig-maringen), Smiehen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 281, 13.

Schmeilsdorf (bair. B. Kulmbach), 1389, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 24, 61.

Schmelna (ehem. bei Oliva), 1170, Chron. Oliv., Scr. Pruss. 5, 595. — 1178, De fundat. monast. Oliv., ibid. 674.

Schmerb (bair. B. Bamberg), Smerb 1340,

Monum. Eberac. 113, 30 f.

Schmerbach (österr. B. Gr.-Gerungs od. Allen-stein), Smerberch c. 1170, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2. 8. Nr. 318. - Smerpach s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 14

Schmergow (brandenb. K. Belzig), Smergow

1375, Brandenb. Landb. 128.
Schmerikon (St.-Gall., B. Uznach), Schmaeriken, Smaeriken 1436, Fründ, Chron. 4 f. — Schmerken, verbrannt 1414, Toggenb. Chron. 22. Schmerleke (westfäl. K. Lippstadt), Smerlake

1050, Fund. Rasted., Fries, Arch. 2, 250. Schmersau (magdeb. K. Osterburg), 1375, Bran-

denb. Landb. 204.

Schmertzke (brandenb. K. Belzig), Smerzig, Smertzk 1375, Brandenb. Landb. 113. Schmetzdorf (brandenb. K. Niederbarnim), 1375,

Brandenb. Landb. 81.

Schmida (österr. B. Stockerau), Smidha 828, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 20, 65; 95. — Smidahe c. 1141, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 511. - c. 1141, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 262. — Smida 1269, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 28. — 1303, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 390 f. Schmidbach (österr. B. Mank), Smidibach 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 10. Schmiddorf (österr. B. Weissenbach), Smides-

torf, Smidedorf c. 1094, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 627 f.
Schmiden (württ. OA. Kannstadt), Smidhain
1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.

Schmidheim (bair. B. Griesbach, o. A.), Smideheim, Smidehaeimen c. 1120, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 782 f. — 1150, Cod. trad. Lunaelac., ibid. 83 f.

Schmidt-Lotheim, s. Lotheim. Schmiech (Nbfl. der Donau), Schmiecha 1475,

Faber, Goldast 105.

Schmiechen (bair. B. Landsberg), Schmichen 1120, Chron. Andec. ed. 1602, 25. — Smiehen 1196, De fundat. monast. Diessens., Scr. 17, 329, 47.

Schmiechen (württ. OA. Blaubeuren), Smiechain 1192, Fund. Marcht., Freib. Diöc.-Arch. 4, 170; Scr. 24, 680, 19. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 70 f. — 1324, Lib. quart., ibid. 27. Schmiedeberg (brandenb. K. Angermünde), Smedeberg 1375, Brandenb. Landb. 166.

Schmiedeberg (schles. K. Hirschberg), Smedewerk 1421, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 6 f. - Smed-

berg 1486, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 34. Schmiedefeld [unbest.], Smedevelt 1249, Leges

Schmiedhausen (bair. B. Aibling), Smidehusen,

Ebersb. Cartul., Hundt 3, 55.
Schmieding (bair. B. Passau), Smidingen c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 532 f. Schmiegrode (schles. K. Militsch), Smigrod

1228, Lib. fundat. Heinrichov. 13 f. Schmierau (westpreuss. K. Danzig), Schwe-minow 1310, De fundat. monast. Oliv., Scr. Pruss. 1.713. Sehmilau (lauenb. A. Ratzeburg), Smilowe,

Zmilowe, Schlacht 1093, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 38, 7

Schmintrup (westfäl. K. Lüdinghausen), Smitinctorpe 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 77.
Schmirnburg (steierm. B. Arnfels), Smielenburg 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 295.
Schmitzdorf (magdeb. K. Jerichow), Smedestorp 1414, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1,

336, 16.

Schmoeckwitz (brandenb. K. Teltow), Smecke-

witz 1375, Brandenb. Landb. 58.
Schmoelau (magdeb. K. Salzwedel), Smolowe, Smoeloewe 1375, Brandenb. Landb. 192.

Schmoelln (brandenb. K. Belzig), 1375, Brandenb.

Landb. 107

Schmograu (schles. K. Namslau), Smogerow c. 1052, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 157. Schmolainen (ostpreuss. K. Heilsberg), Smolein 1454, Plastw., Scr. Warmiens. 1, 106. Schmole (mähr. K. Olmütz), Smoll, Smolle castr., Schlacht 1468, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 193. Schmollen (schles. K. Oels), Smoln 1371, Chron. abbat. b. Mar. Vratislav., Scr. Siles. 2, 201. Schmolsin (pommer. K. Stolp), Smollin 1310, De fundat. monast. Oliv., Scr. Pruss. 1, 712; 717; Chron. Oliv., ibid. 5, 607.

Chron. Oliv., ibid. 5, 607. Schmolwitz (Nbft. der Mietzel), Smolnitz 1337,

Neumärk. Landb. 13 f.; Smolvitz, ibid. 32. Schmolz [unbek.], 1294, Langh. Kopialb., Be-

richt-Bamb. 22, 105.

Schmoor (magdeb. K. Stendal), Essenick 1203, Chron. Magdeb., Mencken, Scr. 2, 367; Hessewigk, Ann. Magdeb. Meibom, Scr. 2, 329; Ossemor, Schöppenchron, St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 125, 9; Ossemor, Schöppenchron, Schöppenchron, St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 125, 9; Ossemor, Schöppenchron, Schö mer, Botho, Chron. Leibn., Scr. 3, 355. - 1375, Brandenb. Landb. 218.

Schmutter (Nbfl. der Donau), Smuttura 972,

Gerhardi mirac. s. Oudalr., Scr. 4, 422, 39.

Schnabelberg (ehem. auf dem Albis, zürch. A.
Wädenschweil), Snabelberg 1196, Lib. heremi,

Schnabelburg (Ruine, bern. A. Aarwangen), Snabelberg castr., zerstört 1308, Matth. Neoburg. 43. — 1309, Zürch. Jahrb. 65; Snabelburg, Joh. Vitodur. (Archiv) 47. — 1315, Justinger, Chron. 49. Schnabelburg [unbek., bei Nordhausen], Schnabilburgk castr., belagert 1368, Hist. landgr. Thuring. Eccard. hist. geneal. 450.

ring, Eccard, hist. geneal. 459.

Schnabelwaid (bair. B. Pegnitz), Snabelwaid

1444, Zug, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 65, 14 f.

Schnackenburg (hannov. A. Gartow), Snakenborch 1375, Brandenb. Landb. 18 f. — castr., gewonnen 1390, Detmar, Chron., Graut. 1, 349; Korner. — Schnackenborch 1409, Chron. Luneb., Leibn.,

Schnaid (bair. B. Forchheim), Sneit 1298, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 120.

Schnaidt [unbest., in Oesterreich], Sneite s. XIII,

Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 68.
Schnaitach (bair. B. Lauf), Snaitach, Sneittag, verbrannt 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb.

Schnaiterthal (württ. OA. Freudenstadt u. Sulz), Snaite 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc .-Arch. 1, 52.

Schnaitheim (württ. OA. Heidenheim), Esnide, Trad. Fuld., Dr. 40, 24. — Sneite, Sneiten, ibid. 40, 52 f.; 44, 8 f.

Schnarchenreut (bair. B. Hof), Snarchenreut 1444, Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 80, 1. Schnarsleben (magdeb. K. Wolmirstedt), Snar-

desleve 1106, Chron. Hildesl., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 294.

Schneckenburg (Kt. Thurgau), Sneggenburg 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Schneckendorf/unbek., in Oesterreich], Snecken-

dorf s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 59. Schneckenhofen (chem. bei Donauwerd), Snekkenhoven s. XIII, Rotul reddit. S. Cruc., Arch. Augsb. 2, 421.

Schneeberg (chem. bei Falkenfels), Sneberg castr. 1425, Andr. Ratisp. Diar., Oefele, Scr. 1, 25.
Schneeberg (österr. B. Obernberg), Sneberc c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 660 f. — c. 1190, ibid. 706.

Schneeberg (in Meissen), Snebergh 1482, Det-

mar, Chron. Graut. 2, 418.

Schneen (Gr., hannov. A. Reinhausen), Sneyn 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 119, 35. Snen s. XIII, Lib. don. Hildesh., Leibn., Scr. 1, 7 Schnei (Fluss und Ort bei Bamberg), Znuvia, Zenuva, Cenewe, Trad. Fuld., Dr. c. 9 f. Schneit (zürch. B. Winterthur), Sneytal 1310,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 219, 33.
Schneitbach (württ. OA. Freudenthal), Sneite
1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852,
1, 117. — Snaitbah 1212, Leges 2, 220, 32.

Schneitde [unbest.], Sneitde 1235, Ann. Wor-

mat., Scr. 17, 45, 9.
Schneitsee (bair. B. Trostberg), Sneitse s. X,

V. s. Virgil., Scr. 11, 95, 58.
Schnellendorf (österr. B. Mauthausen), Snellindorf c. 1130, Trad. Subens., Urk.-Buch ob d. Ens

Schnellmanushausen (thüring. K. Mühlhausen), Snalmaneshusen 1104, Nic. Siegens., Weg. 276. Schnepfenreut (bair. B. Erlangen), 1427, Tucher,

St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 15, 10. Schnetlage (oldenb. K. Kloppenburg), Snetlage 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 398;

Schnetzenhausen (württ. OA. Tettnang), Snetzinhusin c. 1010, Casus monast. Petrishus., Scr. 20, - Snezzenhusen 1180, Acta Aug., 641, 25. Zeitschr.-Oberrh. 29, 32. — Snetzenhusen 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 30. Schneverdingen (hannov. A. Soltan), Snever-

dinge 1281, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2,

Schniegling (bair. B. Nürnberg), Snigling 1427,

Tucher, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 15, 10 f.
Schnitzer (bair. B. Mühldorf), Snizher c. 1230,
Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 699.
Schnottwil (soloth. A. Bucheggberg), Snotenwiler 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 161; Snotwilere, ibid. 166.

Schnuefis (im Walgau), Senovium 748, Lib. heremi., Geschichtsfr. 1, 104. - Senuvio s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forscher 4, 173 f.

Schochau, s. Tzschocha.

Schochen [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 65. Schoeberg (brandenb. K. Belzig), Schonenberg

wüst 1375, Brandenb. Landb. 118. Schoefflisdorf(zürch. B. Regensberg), Scheffels-

dorf 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 104, 14. Schoeftland (awg. B. Kulm), Schoeftela 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 237. — Scheftlang 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 161, 6. — Schefftlanden 1386, Justinger, Chron.

Schoeller (rheinl. K. Elberfeld), Scholere c. 1160, Trad. Werdin.

rad. Werdin. Nr. 149, Zeitschr.-Berg 7. Schoema (Fluss in Steiermark), 1265, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 130.

Schoemberg (württ. OA. Freudenstadt), Sconenberc 1085, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb.

Schoemberg (württ. OA. Rottweil), Schoenen-berg 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc-Arch. 1, 42 f. — Schonberg 1450, Richtig., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 236, 24. Schoena (reuss. A. Gera), Schonaw 1262, Kron-schwitz. Chron., Mittheil.-Vogtl. 40, 5. Schoenach (Gr.- u. Kl.-, bad. A. Pfullendorf), Schoenaich 1227, Acta Salem., Zeitschr.-Obern.

- Schoenaichein, duo 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 31.
Schoenaich (bair. B. Markt-Bibart), Schonach

912, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 170.
Schoenaich (württ. OA. Böblingen), 1275, Lib.
decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 49 f.
Schoenau (bad. A. Heidelberg), Sconaugia 1165,

Chron. Lauresh., Scr. 21, 446, 51. — Schonauvia 1249, Ann. Wormat., Scr. 17, 51, 1.
Schoenau (bair. B. Eggenfelden u. a.), Sconi-

nowa, Scoinawa c. 1140, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 513 f. — Sconawe c. 1170, Buch ob d. Ens 1, 513 f. — Sconawe c. 1170, Cod. trad. Formbac., ibid. 749 f. Schoenau (clsäss. K. Schlettstadt), Schonenowen,

Trad. Wizenb., Possess. Nr. 108.

Schoenau (nassau. A. St.-Goarshausen), Schonauwe Kl. 1300, Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau

Schoenau (österr. B. Baden), Schoenauwe 1206, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 64f. — Sconowe 1216, Trad. Claustro-Neob. 557, ibid. 2, 4, 124. —? Schoenaw 1372, Ann. Matseens., Scr. 9, 835, 26.

Schoenau (rheinl. K. Rheinbach), Sconaugia 1155, Albrici Chron., Scr. 23, 843, 1. — Schonaugia 1158, Ann. Palid., Scr. 16, 90, 28. — 1205, Gesta Trever. contin., Scr. 24, 398, 25. — Sconouven 1350, Gesta abbat. Trudon. contin. III,

Scr. 10, 432, 34.
Schoenau (sächs. A. Löbau), Schone uffem Eigen 1490, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 189. Schoenau (schles. K.-St.), Schonaw, verbrannt

1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 57; 73. Schoenau (westpreuss. K. Marienburg), Schonow

1454, Gesch. w. e. Bundes, Scr. Pruss. 4, 131. Schoenau (zürch. A. Kiburg), Sconenauwa Kl. 811, Einhardi Ann., Scr. 1, 199, 1. — 817, Leges I, 224, 28. — Schonaugia 1158, Weltchron., D.-Chr. 2, 222, 22. — Schoennow, Schoenow 1442, Fründ, Chron. 98.

Schoenau [Gr.- u. Kl.-, unbest.], Schonaw, Gross-, 1469, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 93; Klein-Schonichen, ibid. 94.
Schoenbach (Kirch-, bair. B. Gerolzhofen), 1340,

Monum. Eberac. 136, 7.
Schoenbach (böhm. K. Eger), Schonpach 1329,
Chron. Waldsass., Oefele, Scr. 1, 70.

Schoenbach [unbest.], Schonenbuch, gewonnen

1339, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 7. Schoenbeck [unbest.], 1249, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 52.

Schoenberg (bair. B. Grafenau), Schoenperg 1429, Andr. Ratispon. Chron. contin., Eccard, Corp. 1, 2157

Schoenberg (bair. B. Lauf), Schonberg castr., gewonnen 1387, Weltchron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 293, 18.—1388, Stromer, ibid. 1, Nürnb. 1, 43, 13 f.; Schonburg, Jahrb., ibid. 10, Nürnb. 4, 134, 7; 248, 15; Schoenenberg, Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, 841, 6.— belagert 1449, Kriegsber., ibid. 2, Nürnb. 2, 153, 9 f.

Schoenberg (elsäss. K. Schlettstadt), Sconen-

burc 1165. Leges 2, 139, 46. - Schoneburg, Sconenburg, Schoenenburg 1301, Leges 2,

Schoenberg (ehem. bei Gaos in Oesterreich), Sconenber 1187, Trad. Claustro-Neob. 332, Font. Austr. 2, 4, 66. — Schowenperg, Schonperg, Schaunberg 1297, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 39 f.

Schoenberg (österr. B. Langenlois), Schonen-berch 1171, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, Schoenbergch castr., belagert 1372

Kalend. Zwetl., Scr. 9, 694, 48.

Schoenberg [unbest., in Oesterreich], Sconenperg, Schoenberg, Scoeniperc c. 1070, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 214 f.—Scoenperge c. 1256, Trad. Patav., ibid. 493.

Schoenberg (sächs. A. Bautzen), 1489, Görlitz.

Rathsann., Scr. Lusat. 2, 144 f.
Schoenberg (württ. OA. Ellwangen), 1457, Ann.
Neresh., Scr. 10, 28, 31.
Schoenberg (württ. OA. Ravensburg), Sconen-

Schoenberg (units. OA. Ravensoury), Schoenberg 1083, Cod. trad. Weingart., Staelin 32.

Schoenberg (unitest.), Schoenberg 1012, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 175, 14. — Schoenemberg, Schoenberg 1036, ibid. 179, 38.

Schoenberg (unitest.), Kl. 842, Arnpeck, Gesta Frieing, Douting, 386

Frising, Deuting. 486.
Schoenberg [unbest.], Sconinberc 846, Trad.
Wizenb. Nr. 273. — Sconenberc, Gundechar,
Lib. pont. Eichst. Scr. 7, 247, 32.
Schoenberg [unbest.], Sconeberhc 1220, Caesarius Registr., Leibn., Collect. 443.
Schoenborn (nassau. A. Dietz), Schonborn,
Manum. Blidenst. 44.

Monum. Blidenst. 41. Schoenbrunn (bair. B. Bamberg), Schonbrun

1340, Monum. Eberac. 106, 20.
Schoenbrunn (bair. B. Burgebrach), Schon-

brunnen, Monum. Eberac. 50, 28. Schoenbrunn (bair. B. Haag), Sconinprunnen,

Ebersb. Cartul., Hundt 3, 48.
Schoenbrunn (bair. B. Lichtenfels), Schoenenbrunnen 1185, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 28.

Schoenbrunn (österr. B. Hietzing), Chatternberch 1187, Trad. Claustro-Neob. 357, Font. Austr. 2, 4, 75. — ibid. p. 112. Chaternberg, Katerburg 1216,

Schoenbrunn (sächs. A. Bautzen), Schonborn 1489, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 108 f. Schoenbrunn (schles. K. Sagan), Schonenborn c. 1217, Catal. abbat. Sagan., Scr. Siles. 1, 178. Schoenbuchwald (Wald b. Bebenhausen), Schombuch 1187, Ann. Bebenhus., Hess, Monum. 255 f.; Schainbuch, ibid., Württemb. Jahrb. 1855, 2,

174 f. Schoenbuechel (österr. B. Tulln), Sconen-buhele c. 1148, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8,

Schoenbuehel (bair. B. Altötting), Sconenpuble, Sconpuhel, Sconenpuhel c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens i, 550 f. Schoenburg (elsäss. K. Zabern), Sconenburc, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 314.

Schoenburg [unbest., am Rhein], Schoenborch

1152, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 345. — 1153, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 118, 2. Schoenburg [unbest.], Schonburg 889, Weltchron., D.-Chr. 2, 155, 46. Schoenebach (bair. B. Zusmarshausen), ? Ohsconebach 1094, Cod. Trad. Weingart., Staelin 34. Schoenebeck (brandenb. K. Niederbarnim), 1375, Brandenb. Landb. 10 f

Schoenebeck (magdeb. K. Kalbe), Schonebeke

1278, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 165, 8 f. — **1307**, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 373. – **1431**, Becker, Zerbst. Chron. 62.

Schoenebeck (magdeb. K. Osterburg), Sconen-

beke 1375, Brandenb. Landb. 219.

Schoenebeck [unbek., inder Uckermark], Sconenbeke 1375, Brandenb. Landb. 165.

Schoeneberg (brandenb. K. Angermünde), 1375,

Brandenb. Landb. 168. Schoeneberg (brandenb. K. Soldin), Schonen-bergh 1337, Neumärk. Landb. 19; 32.

Schoeneberg (Alt-, brandenb.K. Teltow), Schonenberge, Schonberg 1375, Brandenb. Landb. 50f. Schoeneberg (hess. K. Hofgeismar), Schonenberg castr., gewonnen 1461, Chron. u. Herkomm., Senkenb. Sel. jur. 3, 433.

Schoeneberg (rheinl. K. Kreuznach), Sconebrug

castr. 1148, Ann. Colon. max., Scr. 17, 763, 19.
Schoeneburg (württ. OA. Biberach), Schonenbirg 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. I, 145.

Schoeneck (Ober- u. Unt.-, bair. B. Illertissen), Sconegge 1227, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 627, 39. — Schoenegk 1372, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 1, 2, 16.

Schoeneck (rheinl. K. St.-Goar), Sconecke castr. 1220, Caesarius. Registr., Leibn., Collect. 524.—Shoneke zerstört 1282, Ann. brev. Wormat., Scr. 17, 77, 24. - 1300, Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau

Schoenefeld (brandenb. K. Belzig), Schonen-

felde 1375, Brandenb. Landb. 117.

Schoenefeld (in Holstein), Scanafeld, Scanefeld, Sconeveld, Sconenfeld, Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 310, 13.— Schenevelde 1317, Chron. Holtzat., Scr. 21, 269, 3 f.; Presbyt. Bremens., Lappenb. 49 f.

Schoeneiche (brandenb. K. Niederbarnim), Schon-

eyke 1375, Brandenb. Landb. 21 f.

Schoenenberg (Berg bei Freiburg i. U.), 1340,

Justinger, Chron. 97 f.

Schoeneuberg (bair. B. Mindelheim), Sconnenberch 910, Oudasc. V. Adalber., Arch.-Augsb. 3, 8.

Gerhardi V. s. Oudalr., Scr. 4, 383, 45. — St.-Chr. 4, Augsb. 1, 256, 10.

Schoenenberg, s. Schoemberg.
Schoenenfeld (Nied.-, bair. B. Rain), Schoenenfeld, Kl. 1413, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 117, 8,
Schoenenstat [unbek., bei Worms], Schonenstat, Trad. Wizenb. Nr. 110 f. — Schonestat

991, ibid., Possess. Nr. 311.
Schoenenstein [unbest], Schoeninstein 1208,
Conr. de Fabar. Cas. S. Galli, Scr. 2, 170, 5.

Schoenenwalde, s. Schoenwald. Schoenenwerd, s. Werd.

Schoenering (österr. B. Linz), Sconhering a c. 985, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 472. Schonheringen, Sconheringen c. 1094, Cod. trad. Formbac., ibid. 1, 627. — c. 1150, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 263.

Schoenerlinde (brandenb. K. Niederbarnim), 1375,

Brandenb. Landb. 66.

Schoenermark (brandenb. K. Angermünde), Sco-Schonermarke 1375, Brandenb. nermark, Landb. 154

Schoenfeld [unbest., in Baiern], Schonenvelt 1227, Notae S. Emmer., Scr. 17, 574, 39.
Schoenfeld (brandenb. K. Arnswalde), Schonenfelde 1337, Neumärk. Landb. 24.

Schoenfeld (brandenb. K. Friedeberg), Schonenfelde 1337, Neumärk. Landb. 24.

Schoenfeld (brandenb. K. Königsberg), Schonen-velde 1337, Neumärk. Landb. 13; 32.

Schoenfeld (brandenb. K. Oberbarnim), 1375, Brandenb. Landb. 85.

Schoenfeld (brandenb. K. Prenzlau), Schonen-velde 1375, Brandenb. Landb. 140. Schoenfeld (brandenb. K. Templin), Schonen-

velde 1375, Brandenb. Landb. 48 f.
Schoenfeld (magdeb. K. Stendal), Sconenvelde

1375, Brandenb. Landb. 203.

Schoenfeld (vier Ortschaften des Namens in Niederösterreich), Schoenvelde s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 16.

Schoenfeld (pommer. K. Dramburg), Schonen-

veld wüst 1337, Neumärk. Landb. 30.
Schoenfeld (schles. K. Breslau), Schonfelt, verbrannt 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 172.

Schoenfeld, s. Schoenenfeld.

Schoenfels (Ruine, freib. A. Freiburg), Schonevels, Monum. Eptern., Scr. 23, 69, 45. — Schoenenfels, zerstört 1332, Justinger, Chron. 66; Liliencr. 1, Nr. 8, 8.

Schoenfliess (brandenb. K. Königsberg), Schowenflite, Schowenfliz, Schauwenfliz 1375,

Brandenb. Landb. 7 f.

Schoenfliess (brandenb. K. Niederbarnim), 1375,

Brandenb. Landb. 68.

Schoenforst (rheinl. K. Aachen), Schoinvorst castr. 1385, Aachen. Stadtrechn. 296, 20. — Schonforst, gewonnen 1396, Fasti Limpurg., Ross. 96; Münstereifl. Chron., Ann.-Niederrh. 15, 199. — Schorrode 1402, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2,

Schoengewe, s. Schongau.

Schoenhausen (Hohen- u. Nieder-, brandenb. K. Niederbarnim), 1375, Brandenb. Landb. 63 f.

Schoenhof (pommer. K. Grimmen), Sconehof,

Strals. Stadtb. 6, Nr. 137 f.
Schoenhof [unbest.], Schoenhovia, Kl. 1181, Chron. Wormat. Kirsgart., Ludewig, Reliq. 2, 104. Schoenholz (brandenb. K. Oberbarnim), Schonholze 1375, Brandenb. Landb. 82.

Schoenholzerswiler, s. Wiler.

Schoenhorst (holstein. A. Kiel), Sconenhorst

1289, Kiel. Stadtb. Nr. 156.

Schoeningen (braunschw. K. Helmstedt), Scahaningi. Scahanigi, Sachaningi, Schahaningi, Scanigge 747, Ann. Lauriss., Scr. 1, 136; Skahningi, Skachningi, Schaninge, Einhardi Ann., ibid. 137; Aschaningen, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 21, 26. - Scahiningi, Scahningi, Magdeb. 1, 21, 26. — Scahiningi, Scanningi, Scanigni, Schaningi, Scaningi, Scaningi, Scaningi, Scaningi, R84, Ann. Lauriss. u. Einh., l. c. 167; Scaningge, Leges 2, 131, 19; Schenighe, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 38, 29; Scahuningi, Ann. Werthin., Scr. 20, 6, 7; Scanninge, Ann. Mettens., ibid. 12; Scahiningi, Ann. Lauriss., ibid. 7, 9; Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 29, 19 f. — Scheynigk 923, Sachsenchron., Abel, Samml. 82. — Scheyning, gebaut 927, Botho, Chron. Leibn., Scr. 3, 305. — Sceninghe 1107, Gesta episc. Halberstad. Scr. 23, 103, 3. — Scenigge 1166, Scheyning, gebaut 927, Botho, Chron., Leibin, Scr. 3, 305. — Sceninghe 1107, Gesta episc. Halberstad., Scr. 23, 103, 3. — Scenigge 1166, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 43. — Sconingen s. XIII, Chron. Lippoldesb. addit., Scr. 20, 558, 19. — Scheninghen 1332, Feud. Werdin, Zeitschr.-Niedersachs. 1870, 177. — Scheningk, gewonnen 1347, Sachsenchron., Abel, Samml. 185; Botho, Chron., Leibin., Scr. 3, 379. — Scheninghe 1377, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 26, 19 f. — Scheninghe 1413, Pfaffenbuch, ibid. 16, Braunschw. 2, 36, 14. — Schenigk 1431, Botho, l. c. 401. — 1492, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 184, 11. Nr. 184, 11.

Schoenkirchen (österr. B. Matzen), Sconen-chirchen 1187, Trad. Claustro-Neob. 338, Font.

Austr. 2, 4, 67. — Schoenenchyrchen 1246, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 391 f. — Schoenckhirchen, gewonnen 1417, Chron. Claustro-Neob., Arch. Oesterr. 7, 244. Schoenna [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 7.
Schoenow (brandenb. K. Niederbarnim), Schonow 1375, Brandenb. Landb. 81.

Schoenow (brandenb. K. Teltow), 1375, Brandenb. Landb. 110.

Schoenrade (brandenb. K. Friedeberg), Schonrade 1337, Neumärk. Landb. 23.

Schoenrain (bair. B. Tölz), Sconinreina, Sconrainen c. 1000, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 18 f. Schoenrain (württ. OA. Ulm), Schonrein, conrein 1165, Cod. Hirsaug. 11 f.

Schoensee (bair. B. Ober-Vicehtach), Schoense 1423, Andr. Ratisp. diar., Oefele, Scr. 1, 18. Schoensee (westpreuss. K. Marienburg), Schon-

sche civit., gebaut 1275, Ann. terr. Pruss., Scr. 19, 692, 3; Schoneze, Ann. Thorun., ibid. 3, 61. — Schonense castr., belagert 1279, Petr. de Dusb., ibid. 1, 128. — Schonensee, belagert 1329, Wig. v. Marb., ibid. 2, 473. — Schonsze, belagert 1422, Alt. Hochm.-Chron., ibid. 3, 630. Schoenstedt (thüring. K. Langensalza), Sconer-stete, Schonerstete, Trad. Fuld., Dr. 38, 32 f. Schoenstein (bair. B. Mitterfels), Schoenstain

1198, De advocat. Altah., Scr. 17, 376, 10. Schoenstein (steierm. B. Cilli), Schonstain castr., zerstört 1458, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 747. Schoensteinbach, s. Steinbach.

Schoenstett (bair. B. Wasserburg), Sconsteten c. 1168, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens

1, 358. Schoenwald (bad. A. Triberg), Schoenenwalde 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc .-Arch. 1, 39.

Schoenwalde (holstein. A. Oldenburg), Sconewalde 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 112 f. Schoenwalde (magdeb. K. Stendal), Sconen-

schoenwalde (magaco. R. Stendar), Schoen-walde 1375, Brandenb. Landb. 240.
Schoenwalde (ostpreuss. K. Allenstein), Schoenenwald (1462, Plastw., Scr. Warmiens. I, 40; 125.
Schoenwalde (schles. K. Frankenstein), Schoenenwalde, Schoenewalde 1221, Lib. fundat.
Heinrichov. 46 f. — Schoenewald, verbrannt 1429,
Neorelogy, Heinrichew, Zeitsehr, Schlesien 4, 204.

Necrolog. Heinrichov., Zeitschr.-Schlesien 4, 304. Schoenwalde funbest., in der Uckermark], Schonenwolde 1375, Brandenb. Landb. 147.

Schoenwarling (westpreuss. K. Danzig), Scowernik 1178, De fundat monast Oliv., Scr. Pruss. 1, 673; Chron. Oliv., ibid. 5, 595. — 1310, De fundat mon. Oliv., l. c. 712; Chron. Oliv., l. c. 607.
Schoenwerder (brandenb. K. Prenzlau), Scon-

werder 1375, Brandenb. Landb. 145.

Schoepfersdorf (steierm. B. Radkersburg), Schepfendorf 1265, Ration Stir., Rauch, Scr. 2, 125. Schoepffurth (brandenb. K. Oberbarnim), Schep-

forde 1375, Brandenb. Landb. 82.

Schoeppenstedt (braunschw. K. Wolfenbüttel), Sceppenstede 1291, Orig. Mont. S. Mar., Leibn., Scr. 2, 429. — Schepenstidde, Scepenstidde 1381, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 51, 2 f. — Scheppenstede 1413, Pfaffenbuch, ibid. 16, 36, 14 f. — 1492, Liliener., Volksl. 2, Nr. 184, 15. Schoeppenstedt (Kl.-, braunschw. A. Riddags-

hausen), Lutteken Schepenstede 1417, Porner, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 243, 2.
Schoeppingen (westfäl. K. Ahaus), Schoppingen 1417, Münster. Chron. 157; 231 f.—Schlacht 1454, Bellum Monaster., Witte, hist., Westfal. 743.

Schoepplenberg (westfäl. K. Hagen). Suepelenbuerc, Scuepelenburc c. 1100, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 306 f.

Schoerfling (österr. B. Vöcklabruck), Scerolvinga 803, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d.

Ens 1, 35 f

Schoerzingen (württ. OA. Spaichingen), Scercingen 1085, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 109. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 43.

Schoetz (luzern. A. Willisau), Schoeze 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 238; Geschichtsfr. 17, 175. — Schoez 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 175, 1.

Schofhusen, s. Schaffhausen.

Schoyas, s. Schiass.

Schoinburc [unbest., bei Sindelfingen], Ann.

Sindelf., Scr. 17, 300, 43.
Schoinhoven, s. Schoonhoven.
Schoinvorst, s. Schoenforst.
Scholere, s. Schoeller.
Scholven (Ob.-, Mitt.- u. Nied-, westfäl. K. Reck-

linghausen), Scolvon 1165, Trad. Werdin. Nr. 135, Zeitschr.-Berg 7.
Scholvynch [unbek.], Münster. Chron., Anh. 347.
Schomborg, s. Schaumburg.

Schon-, s. auch Schoen-. Schonach (bad. A. Triberg), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 39.

Schonach, s. Schoenaich.

Schonberg, s. Schoemberg und Schoeneberg. Schonborn, s. Schoenborn und Schoenbrunn. Schondorf (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Landsberg),

Scondorf 740, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 214, 39. — 1052, ibid. 224, 13.

Schondra (Nbfl. der fränkischen Saale), Scuntra,

Trad. Fuld., Dr. 5, 16.

Schondra (bair. B. Brückenau), Scunderen, Scundero 813, Trad. Fuld., Dr. 3, 219 f.; Scuntra, ibid. 5, 26 f. — Scuntera, Andr. catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 29.

Schonebeck (westfäl. K. Lüdinghausen), Schonebaka 1447 Münster Chron 202; 259.

beke 1447, Münster. Chron. 202; 259. Schonebeke, s. Schoenebeck. Schonecke, s. Saenecke.

Schonenberg, s. Schoeberg und Schoeneberg.

Schonenborn, s. Schoenbrunn. Schonenbuch, s. Schoenbach.

Schonenburg (bei Oberwesel), Sconenburg 1310,

Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1.
Schonenvelde [unbek., in der Neumark], wüst
1337, Neumärk. Landb. 20; 22; 25.

Schonerstete, s. Schoenstedt.

Schonevliet [unbek.], Schonnevliyte 1398, ünster. Chron. 164. — Schonefleithe 1455, Münster. Chron. 164. ibid. 257

Schongau (bair. B.-St.), Schange 1151, Ann. Stadens., Scr. 16, 339, 29.— Scoogau 1197, Chron. Ottenbur., Scr. 13, 339, 29.—Scoog at 1134, Chron.
Ottenbur., Scr. 23, 622, 35; Arch.-Augsb. 2, 41.—
?Schonga 1204, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez,
Thesaur. 3, 3, 267.—1300, Ann. Altah. contin. III,
Scr. 24, 57, 6.—Schongow 1301, Joh. Victor.,
Böhmer, Font. 1, 342.—castr., belagert 1372,
St.-Chr. 4, Augsb. 1, 29 f.; Zink, ibid. 5, Augsb. 2,
5, 3 f.—1387, ibid. 3, Nürnb. 3, 292, 35.
Schongan (Nied.—Mitt., y. Oh.—Ingerm A. Hoch.

Schongau (Nied.-, Mitt.- u. Ob.-, luzern. A. Hochdorf), Schongowe 1036, Lib. heremi, Geschichtsfr. 129. - Schongoew super. u. infer. 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 332. — Schoengews. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 107. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

234; Geschichtsfr. 19, 174. — **1310,** Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 168, 1.

Schonhaubt [unbek.], castr., Kl. gegründet 1458, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 747.

Schonrevort [unbek.], 695, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 125. — Schoenreword 696, V. Suib., Leibn., Scr. 2, 229.

Schonungen (bair. B. Schweinfurt), Schonung 1340, Monum. Eberac. 84, 7 f. Schonz (Nbfl. des Kamp in Oesterreich), Zionza

1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 11. Schoonhoven (niederl. Prov. Südholland), Schoin-

hoven 1271, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 537, 8.—
1424, ibid. 65, 16.— Sconhoven 1489, Liliencr.,
Volksl. 2, Nr. 168, 3 f.
Schoorl (niederl. Prov. Nordholland), Scorla

1168, Ann. Egmund., Scr. 16, 466, 51; Chron. Holland., Kluit 1, 116.

Schopfheim (bad. A.-St.), Cod. Hirsaug. 39.—
Scouphheim 1115, Cod. trad. Reichenb., Württemb.
Jahrb. 1852, 1, 126.— Schophehein 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 197. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 32. Schopfloch (chem. bair. B. Schwabach), Schopfe-

Schopfloch (enem. burr. B. Schwabach), Schopfeloch, Monum. Eberac. 115, 21.

Schopfloch [unbest., in Baiern], 1313, Andr. Ratisp. Chron. episc., Andr. Ratisp. fund., Boecl. 13, 88; Andr. Ratisp., Oefele, Scr. 1, 37. — 1324, Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 341.

Schopfloch (württ. OA. Freudenstadt), Scophoch (württ. Physical Paichen), Württ, and Light.

loch 1209, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb.

1852, 1, 138. Schopfloch (württ. OA. Kirchheim), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 72 f. Schophsendorf [Woderis, unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 132.

Schopow, s. Schkopau.

Schoppala [unbek., auf der Au], Schoppola, Schoppala, Scople, Oheim, Chron. 34, 25 f.
Schoppershof (bair. B. Nürnberg), verbrannt 1449,

St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 149, 16 f.; Schopfershof, Zoppershof, Jahrb., ibid. 10, Nürnb. 4, 173, 6. Schorenhof (württ. OA. Sulz), ? Schornberch 1275, Lib. decim. Constant, Freib. Diöc.-Arch. 1, 38.

Schoresheide (in Holstein), 1303, Detmar, Chron., Graut. 1, 181.

Schorgast (bair. B. Berneck), Scorgast 1189, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 30.

Schorgast (Ludwig-, bair. B. Stadtsteinach), 1444, Zug, Beilag., St.-Chr. 2, 79, 7. Schorin, s. Marquard.

Schornasdorf funbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 85.

Schornberch, s. Schorenhof.

Schorndorf (württ. OA.-St.), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 64. — belagert 1360, Ann. Stutgard., Württemb. Jahrb. 1849, 2, 9; Henr. Diessenh., Böhmer, Font. 4, 118; Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 11; Faber, Goldast 57.

Schorne, s. Scheeren.

Schornsheim (rheinhess. K. Alzei), Scornesheim, Necrolog. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 725 f. Schornwalt, s. Schurwald.

Schorren [unbek., in der Schweiz], Stretlinger

Chron. 112.

Schorrode, s. Schoenforst. Schorstedt (magdeb. K. Stendal), Scharstede 1375, Brandenb. Landb. 215.

Schortaw, s. Schartau.

Schosshalten [unbek., bei Bern], Schlacht 1289, Justinger, Chron. 33 f.

Schotenburg (niederl. Prov. Gelderland), Be-

rugtanscotan, Bertanscotan 805, Trad. Werdin. Nr. 28 f.; Zeitschr.-Berg 6.

Schotenwilre, s. Stossweier.

Schotten [unbek.], castr., zerstört 1382, Chron. Mogunt fragm., Böhmer, Font. 4, 378.
Schotterei (merseb. K. Merseburg), Sciervene 1062, Chron. Gozec., Scr. 10, 144, 19.

Schottwien (österr. B. Gloggnitz), Schadwienna,

Hist. Ann. 1264—79, Scr. 9, 650, 10. — Schadtwien 1379, Ebend, Pez, Scr. 2, 812.
Schottwitz (schles. K. Breslau), Schultewitcz 1346, Gesta abbat. S. Vincent., Scr. Siles. 2, 138 f. — Damloze, Molnsdorf 1411, Gesta abbat. S.

Vincent., Scr. Siles. 2, 140.

Schouwen (Insel, niederl. Prov. Seeland), Scouda 1304, Ann. Gandens., Scr. 16, 583, 17.

Schowenberg, s. Schauenburg. Schowenburg, s. Schaumburg. Schowenflite, s. Schoenfliess. Schraedenstal, s. Schratzenstal.

Schrampe (magdeb. K. Osterburg), Scrampe

1375, Brandenb. Landb. 183.

Schrangenberg (ostpreuss. Kr. Heiligenbeil), Scrandonis mons castr., gebaut 1239, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 63; Schrando, De fundat. monast. Oliv., ibid. 680.

Schrans (im Vintschgau), Curumens 1160, Gosw. Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 92.

Schraplau (merseb., mansf. Seekr.), Scropponlo Schrapiau (mersee, mansf. Seekr.), Scropponio 1030, Annal. Saxo, Scr. 6, 767, 5. — Schrapelauwe 1205, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 128, 15 f.— Schrapelawe castr. 1206, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 356. — Scrapelo 1250, Mirac. Volq., Winter, Cisterz. 1, 388. — Zraphela 1319, Chron. Sampetr., Stübel 160. — Schraplowe, Scrapulaw 1320, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 195, 23. — 1324, Henr. de Hervord. 241. — Sraphilo 1343, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 101. — gewonnen 1346, Sachsenchron., Abel, Samml. 185. — 1347, Botho, Leibn., Scr. 3, 379. — Scraplov s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 375. Schrappach (bair. B. Burgebrach), 1174, Monum.

Schrattenberg (österr. B. Mistelbach), Schretenperg 1293, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3,

Schrattenthal (österr. B. Ober-Hollabrunn), Schratental s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr.

Schratzberg (österr. B. Schärding), Scrotz-perge 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53,

Schratzenstal (bair. B. Landshut), Schraedenstal 1250, Lib. bonor. Infer. Monast. Ratisp., Verhandl.-Oberpfalz 9, 62.

Schrecksbach (hess. K. Ziegenhain), Screckesbach 1250, Possess. Hain. 12, Zeitschr.-Hessen 3. Schreibendorf (Ob.-, Mitt.- u. Nied.-, schles. K. Strehlen), Scribochov 1233, Lib. fundat. Heinrichov. 28 f.

Schreibersdorf (schles. K. Neumarkt), Schreiberschdorf, verbrannt 1428, Hussitenkr., Scr.

Siles. 6, 172.

Schrelz (steierm. B. Kindberg), Schrelze, Schelze 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 180. Schremnitz (Fluss bei Görlitz), 1494, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 389. Schrenkenreut (Wald bei Lugendorf a. Schlag-

bach), Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 547. Schrenz (merseb. K. Bitterfeld), Zribenz 1012, Thietmar, Scr. 3, 826, 21.

Schretenperg, s. Schrattenberg.

Schreufa (hess. K. Frankenberg), Scrufi, Trad. Fuld., Dr. 6, 154 f.

Schrick (österr. B. Mistelbach), Schrich, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 192 f. — Schriche

s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 9.

Schriesheim (bad. A. Ladenburg), Scriezes-Schriesheim (Oda. A. Ladenourg), Scriezesheim 877, Chron. Lauresh., Scr. 21, 373, 37.—
Scrizeshein 1023, ibid. 426, 42.— gewonnen 1470, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 502; oppid. Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 389; Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 55; Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 321, 3.

Schrilaw (chem. bei Gruschenberg, steierm. B. Machura). Schkrilaw 1408. St. Paul Leben Arch.

Marburg), Schkrilaw 1408, St. Paul Lehen, Arch.-

Oesterr. 34; 291.

Schrimm (posen. K.-St.), Screm, Srem, gebaut 1203, Chron. Polono-Siles., Scr. 19, 568, 2.— Scrym 1227, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1,

Schrobenhausen (bair. B.-St.), 1402, Kazmair, St.-Chr. 15, 499, 20. — 1407, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 109, 7 f. — gewonnen 1439, ibid. 4, Augsb. 1, 123, 14. — 1447, Weltchron., VI. bair. Forts., D.-Chr. 2, 376.

Schroeding (bair. B. Erding), Scrotingin c. 1050,

Ebersb. Cartul., Hundt 1, 56.

Schrot [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Ser. 2, 155.

Schrotz (westpreuss. K. Deutsch-Krone), Strutz wüst 1337, Neumärk. Landb. 28.

Schrufineko [unbek., im Aargau], s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 108.

Schrunden (russ. Gouv. Kurland), castr., gebaut 1368, Wartb. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 91. Schuckeldemer, s. Schakelhaver Meer.

Schucking (westfäl. K. Warendorf), Scuckinc

325, Freckenh. Hebereg., Friedland. 91 f. Schudholzing (bair. B. Pfarrkirchen), Scultheizingin c. 1118, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 203.— c. 1140, Cod trad. Formbac., ibid. 652 f. — Scuoltzeizingen 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 275. Schuditz, s. Schkeuditz.

Schuebelbach (schweiz. B. March), Schueblenbach 970, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 111. — Schubelnbach s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfreund 19, 104.

Schuechperichtoltz [unbek., in Oesterreich], 1112,

Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 247.

Schuelp (holstein. A. Rendsburg), Sculle bi 1147,

Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 62, 35.
Schuepf (Ob.- u. Unt.-, bad. A. Boxberg), Schupff 1467, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 51. — zerstört 1470, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 320, 5; Schuepfe, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 502;

Matth. v. Kemnat, l. c. 52. Schuepfen (bern. A. Aarberg), Scuphen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 185 f.—

Schupfon 1324, Lib. quart., ibid. 4, 37.
Schupfheim (luzern. A. Entlebuch), Schiphon 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 170 f.; Geschichtsfr. 19, 170. — Schupfen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 181, 21 f. Schuppbach (bern. A. Signau), Schuppach 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 167.

Schuerheim, s. Schauernheim.

Schuettenhofen (böhm. K. Pilsen), Susycz 1423, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 588; 746. — Sicca 1429, Bartoss, Chron., Dobner, Monum. 1, 160. — Susicz 1433, Chron. Prag., ibid. 1, 94. Schuettlau (Ob.- u. Nied.-, schles. K. Guhrau), Scarstlau 1480, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 44.

617 Schwaben

Schuetzenhain (schles. K. Görlitz), 1490, Görlitz.

Rathsann., Scr. Lusat. 2, 189. Schuetzing (österr. B. Braunau), Schutzing 1040, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 68 f. — 1056, Anet. Cremifan., Ser. 9, 553, 10. — c. 1225, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 271. Schuetzing (salzb. K. Saalfelden), Schuzing

1142, V. Chunradi, Scr. 11, 75, 31 f.

Schukeldemiri, s. Schakelhaver Meer. Schulen (huzern. B. Willisau), Schuolon 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 176, 14.

Schulenburg [unbest.], Sculenburch castr. 1125, Annal. Saxo, Scr. 6, 762, 55. — Schulenborg 1464, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 202; Botho, Chron., ibid. 3, 411.

Schulitz (posen. K. Bromberg), Solicz 1414, Joh. von Pos., Scr. Pruss. 3, 344. Schuls (Kt. Graubünden), Scolium, Kl. gebaut, Gosw. Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 72. - verbrannt und neugebaut 1131, ibid. - 1146, ibid.

Schultendorp, s. Schulzendorf.
Schultewitez, s. Schottwitz.
Schulzendorf (brandenb. K. Arnswalde), Schultendorp 1337, Neumärk. Landb. 25.

Schulzendorf (brandenb. K. Königsberg), Schultendorp 1337, Neumärk. Landb. 12.
Schulzendorf (brandenb. K. Oberbarnim), Schul-

tendorf 1375, Brandenb. Landb. 75.

Schulzendorf (bei Trebin, brandenb. K. Teltow), Schultendorp 1375, Brandenb. Landb. 21 f. Schulzendorf (westpreuss. K. Deutsch-Krone), Schultendorp 1337, Neumärk. Landb. 25: 27.

Schunter (Nbfl. der Ocker), Schuntra 781, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 38, 11. — Scuntra, Scontra 803, Gesta episc. Halberstad., Scr. 23, 79, 8 f. — 996, Chron. Halberstad., Leibn., Scr. 2, 119. — 1479, Botho, Chron., ibid. 3, 417.

Schuolon, s. Schulen.

Schupfart (aarg. B. Laufenburg), Schuphart 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 42, 19.

Schupfen, s. Schuepfheim. Schupfon, s. Schuepfen. Schuppach, s. Schueppbach.

Schura (ehem. bei Wittlich), 1139, V. Lodew. Arnst., Böhmer, Font. 3, 333. — castr. 1152, Gesta Trever., contin. III, Scr. 24, 380, 30 f. Schurburg (rheinl. K. Düsseldorf). Schurberg castr. 1371, Catal. episc. Mogunt., Jaffé Biblioth.

3, 5. Schurgast (schles. K. Falkenberg), 1429, Mart.

Bolkenh., Scr. Lusat. 1, 362. Schurkendorf [unbek.], 1291, Langh. Kopialb.,

Bericht-Bamb. 22, 101.

Schurovem [unbek.], 1240, Gesta abbat. Trudon., contin. III, Scr. 10, 395, 40. — Schurowem 1258, ibid. 400, 52

Schurwald (Hochebene zwischen Neckar und Rems), Schornwalt, Meisterlin, St.-Chr. 3, Nürnb.

3, 39, 15.

Schussen (Zufl. des Bodensees), Scuzina, Anon. Weingart., Hess, Monum. 9.— Scuzzen 1166, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 12.— Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 459, 27.
Schusseuried (württ. OA. Waldsee), Schuzzin

1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 36. — Scuzzenriet, Kl. gegründet 1183, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 58; Sorensis, Ann. Osterhov., Scr. 17, 542, 27. — 1210, Acta Salem.. Zeitschr.-Oberrh. 31, 64. — Schuzzenrieth 1219, Hist. Aug., Scr. 24, 658, 37 f. — Soreth 1275, Lib. decim. Con-24, 53, 37, 12 Stant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 109 f.

Schuttern (bad. A. Lahr), 724, Oheim, Chron.
13, 9. — Offonis cella, Offimwillare, Kl. ge-

gründet 740, Königshofen, St.-Chr. 9, Strassb. 2, grundet 140, Konigshofen, St.-Chr. 9, Strassb. 2, 750, 3. — c. 754, V. Primiani, Mone, Quell. 1, 33. — Offonis villa, Offunwilaru 817, Leges 1, 517; 2, 223, 31. — Cod. Hirsaug. 24 f. — Scuturensis 1121, Ebbon. V. Ottonis episc., Scr. 12, 837, 11. — Schutera 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 192. — Schutter, verbrannt. 1333, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 99, 14; Königshofen, ibid. 9, Strassb. 2, 749, 16 f. — Schutterna 1334, Matth. Neoburg., Append. 230. Schutze [unbek., in Steremark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 141. Schuwindorf, s. Schickendorf.

Schwaan (mecklenb.-schwerin. A.-St.), Suentana 798, Einhardi Ann., Scr. 1, 185, 16. Schwabach (Nbfl. der Regnitz), Swabach 1313,

Monum. Eberac. 152, 16. Schwabach (Buch-, bair. B. Fürth), Puchswabach 1449, Ordnung., St.-Chr. 2, Nürnb. 2,

336, 26.

Schwabach (bair. B.-St.), Suabaha, Trad. Fuld., Dr. 4, 93. — Suabach, ibid. 6, 140. — 1079, Monum. Blidenstad. 13, 7. — 1117, Bertholdi Chron., Scr. 10, 112, 23. — Swabach 1193, Monum. Eberac. 10, 112, 23. — Swabach 1130, Mohain. Erberac.
38, 14 f. — Swabach 1300, Herm. Altah. Ann., contin. III, Scr. 24, 57, 6. — Schwobach 1360, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 60, 11 f. — Meisterlin, ibid. 3, Nürnb. 3, 92, 27 f. — Swobach 1435, Tucher, ibid. 10, Nürnb. 4, 20, 12 f. — 1449, Kriegsber., ibid. 2, Nürnb. 2, 159, 22 f.; Liliencr., Volksl. 1, Nr.

Schwabe (holstein. A. Rendsburg), Svaven,

Swave 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 196 f.
Schwabeck (bair. B. Mindelheim), Swabegge
1121, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 618, 16. — Swabeggi, Swabegga 1167, Contin. Sanblas., Scr. 20, 314, 28. — Suabegg castr., zerstört 1208, Faber, Goldast 37. — Swabecke 1209, Burchardi Urs-Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 3, 37.—1493, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 472.
Schwabelweis (bair. B. Stadtamhof), Schwabel-

beys 1427, Andr. Ratisp. Diar., Oefele, Scr. 1, 29.
Schwaben (Land und Volk), Suavia 569, Pauli hist. Langobard., Scr. Langob. 81, 21. — Alamanni nist. Langobard., Scr. Langob. 81, 21. — Alamanni 570, ibid. 74, 25 f. — 571, ibid. 95, 3 f. — Suavi, Suabi, Origo gent. Langob., ibid. 4, 1 f. — Suevia Hist. Langob. Flor., ibid. 599, 9. — Alamannia, Aviprandi hist. Langob., ibid. 596, 30. — Monum. Eptern., Scr. 23, 41 f. — 630, Diplom. 1, 142, 9.—710, Ann. S. Amandi u. Petav., Scr. 1, 6 f. — Suevi 717, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 127. — Swaben, Schwaben 724, Oheim, Chron. 4, 9 f. — Nordosuavi 748. Ann. Mettens. Scr. 1, 220, 22 squavi 748, Ann. Mettens., Scr. 1, 330, 33. — Lirer, Weg. c. 5. — 801, Leges 1, 84, 23 f. — 963, Chron. Med. Mon., Scr. 4, 91 f. — Suabun, Trad. Fuld., Dr. 45, 26. — 1002, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 78 f. — Swave, Sweven, Weltchron., D.-Chr. 2, 83, 12 f. — 1086, Ann. Brunwilar., Scr. 1, 100 f. — Wiponis V. Chounr., Scr. 11, 257, 41 f. — Swaben, Kaiserchron., Massmann 15691. — Swabe, ibid. 16842 f. — 1153, V. Arnoldi, Jaffé Bibliothek. 3, 612. — Otto Frising. contin. Sanblas., Scr. 20, 314, 30 f. — 1191, Hugon. Chron. cont. Weingart., Scr. 21, 477, 40 &c.

Schwaben (Gau südlich von der Bode), Suabi

Schwaben (Gau statich von der Bote), Statis
Schwaben (bair. B. Ebersberg), Swaben castr.,
gebaut 1283, Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 339.
— belagert 1394, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez,
Thesaur. 3, 3, 437. — Suaben, gewonnen 1439,
Weltchron., IV. bair. Forts., D.-Chr. 2, 367, 6. —
gewonnen 1446 (falsch), St.-Chr. 4, Augsb. 1, 124,

618

11. - 1473, Gesta episc. Frising. contin., Scr. 24,

Schwabenheim (bad. A. Heidelberg), Suabeheim 765, Trad. Fuld., Dr. 3. 203. - Swabeheim 948, Chron. Lauresh., Scr. 21, 389, 18. — Swabecheim, Cod. Hirsaug. 49.

Schwabenrod (hess. K. Alsfeld), Swaberode,

Necrolog. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 726.

Schwabhausen (weimar. A. Jena), Suabenhusen

874, Trad. Fuld., Dr. 39, 81 f.

Schwabheim (bei Graisbach), 1462, Zink, St.-Chr.

5, Augsb. 2, 259, 10 f.

Schwabmuenchen (bair. B. Augsburg), Mantahinga, castell. gebaut 953, Gerhardi V. s. Oudalr., Scr. 4, 385, 5; 399, 17; Mandichinga belagert, Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 114, 36. — Mantichinga 954, Arnpeck, Chron. Bayar., Pez, Thesaur. 3, 3, 145. — verbrannt 1059, Ann. August., Scr. 3, 127, 22; 24. — Menching 1120, Chron. Andec. ed. 1602, 25. — Menching in 1209, Burchardi Ursperg. Chron., Scr. 23, 372, 32. — Menniching 1228, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 251. — 1388, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 82, 1; Menichingen, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 36, 21 f. Schwabrode [unbek.], verbrannt 1449, Chron.

Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 219.
Schwabsberg (württ. OA. Ellwangen), Swabs-

perg 1309, Chron. Elwac., Scr. 10, 39, 29.
Schwabsdorf (weimar. A. Weimar), Suavesdorphe 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 23.

Schwabsheim (elsäss. K. Schlettstadt), Suabes-

heim 887, Chron. Ebersh., Scr. 23, 439, 13.
Schwabstaudech [unbek., in Oesterreich], Fund.
Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 560.
Schwabstedt (schleswig. A. Schleswig), Swavestede 1246, Presbyt. Bremens., Lappenb. 59. — Svafstede 1402, Chron. Holtzat., Scr. 21, 272, 33; 287, 4 f.; Presb. Brem., l. c. 101. — Swaffstede castr. 1410, ibid. 292, 49; Presb. Brem., l. c.

Schwabthal (bair. B. Staffelstein), Swabthal 1255, Langh. Kopialb., Bericht Bamb. 22, 59.

Schwabweiler (elsäss. K. Weissenburg), Suabwilare, Suabwilre, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 124; 252 f.

Schwachemswalde (brandenb. K. Arnswalde),

Swakenwolde 1337, Neumärk. Landb. 25; 30.
Schwachhausen (bei Bremen), Schwachhusen Rhode, Chron. Brem., Leibn., Scr. 2, 266.—Svachusen 1187, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 98.
Schwachhoven [unbek., in Oesterreich], s. XIII,

Ration. Austr. 2, 49.
Schwaderloch (aarg. B. Laufenburg), Swaderloch 1199, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 203 f.

Schwadernau (bern. A. Nidau), Swadernow,

Schlacht 1376, Justinger, Chron. 149.

Schwadorf (österr. B. St.-Pölten), Suabedorf c. 1150, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 565. — Swabdorf, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 496 f. — 1216, Trad. Claustro-Neob. 564, ibid. 2, 4, 126.
Schwadorf (österr. B. Schwechat), Suadorf

c. 1150, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 722. — Swadorf 1187, Trad. Claustro-Neob.

163, Font. Austr. 2, 4, 34.
Schwaebischenwerd, s. Werd.
Schwaeblishausen (bad. A. Pfullendorf), Swabirichishusin c. 1060, Casus monast. Petrishus., Scr. 20, 642, 45 f. — Swaeberechshusen 1264, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 114.
Schwaerzenbach (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Gries-

bach), Swezenbach, Suezinbach c. 1130, Cod.

trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 630 f. — 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 273.

Schwaerzloch (württ. OA. Tübingen), Swerzeloch c. 1192, Walt. hist. Marcht., Scr. 24, 671, 45.— Schwerzloch 1293, Ann. Bebenhus., Würtstenb. Lahrt. 1882, 2, 182.

temb. Jahrb. 1855, 2, 183.

Schwafheim (rheinl. K. Geldern), Suabhhem, Suafhem, Suafheim c. 809, Trad. Werdin. Nr. 32 f., Zeitschr.-Berg 6. — 1218, Gerresh. Hebereg.,

Arch.-Niederrh. 6, 122.
Schwaig (bair. B. Nürnberg), Swaig, Sweig 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 174, 18.
Schwaigern (bad. A. Brackenheim), Sweigeren c. 1100, Lib. trad. Comb. Württemb. Urk.-Buch 405.
Schwaighof (bair. B. Tegernsee), Swaichove,
Sweichhus c. 1170, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 78f.
Schwaim (bair. B. Griesbach), Sweine 1230,

Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 278.

Schwaingen, s. Schwaningen. Schwalbach (Burg-, nassau. A. Dietz), Schwal-

bach 1342, Fasti Limpurg., Ross. 88.
Schwalbach (rheinl. K. Saarlouis), Sualbahc

1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 527.
Schwale (Nbfl. der Stör), Swale 882, Nordelb.
Chron. 10 f. — Svale, Svalen, Swale, Sale
1066, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 30, 10 f. —
1110, Presbyt. Bremens., Lappenb. 26. — Swalen
1134, Lerbeck, Chron. Schowenb., Meibom, Scr. 1,

Schwalefeld (um die Schwale, Nbfl. der Wernitz), Salafeld, V. s. Bonifac., Scr. 2, 355, 50. — Sualafeld, Sualifelt 793, Ann. Guelferbyt. II, Scr. 1, feld, Sualifelt 1955, Ann. Guenerbyt. II, Str. 1, 45 f. — Swalafelda 839, Leges 1, 333, 14; Prud. Trec. Ann., Scr. 1, 435, 6. — Swalefeldon 868, Chron. Lauresh., Scr. 21, 371, 49. — 870, Regin. contin., Scr. 1, 589, 14. — Sualafelda, Trad. Fuld., Dr. 40, 42.

Schwalefeld (waldeck. K. Eisenberg), Swalefolda 1280, Iwas Scibertz, Ovell 2, 286

felde 1380, Jura, Seibertz, Quell. 3, 286. Schwalenberg (lippe-detmold. A.-O.), Swalenborch 930, Rolevink, Saxon. 112. - Svalenberg 1171, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 308. — 1179, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 134, 27. — Sualinberg 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 735. — castr. **1236**, Flor. Wev., Münster. Chron. 31; 115.—**1317**, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 186, 17. — 1333, Detmar, Chron., Graut. 1, 236.

1, 186, 17. — 1333, Detmar, Chron., Graut. 1, 236. Sehwalheim (hess. K. Hanau), Suabileheim, Sualeheim, Trad. Fuld., Dr. 42, 114 f. Schwall (rheinl. K. St.-Goar), Swalle 1300, Lib. don. Bopard., Ann. Nassau 9, 1. Schwallenbach (österr. B. Krems), Swellenpecke 1295, Fund. Zweetl., Font. Austr. 2, 3, 230. Schwallungen (meining. A. Wasungen), Suallungen 788, Trad. Fuld., Dr. 38, 308; 39, 218 f. Schwamberg (böhm. K. Eger), Swamberg Kl., Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 69. — ? castr., verbrannt 1431. Bartoss. Chron. Dobner. Monum. 1, 167. 1431, Bartoss, Chron. Dobner, Monum. 1, 167.
Schwamendingen (zürch. B. Zürich), Swabin-

dingen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 110, 111. Schwaming (österr. B. Steir), Suammara, Suammarin, Suambaren 985, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 472 f.

Schwan [unbest.], Swan castr. 1436, Korner. Schwanberg (bair. B. Bibart), Schwannenberg, Meisterlin, St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 59, 12. Schwanberg (steierm. B. Landsberg), Swanberg

castr., gewonnen 1268, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 500.

Schwand (bad. A. St.-Blasien), Swanden 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 56, 18. Schwand (bair. B. Schwabach), Swant 1450,

Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 222, 18 f.

Schwand (mehrere Ortschaften in der Oberpfalz). Swianth 1107, Choung. Chron. Schir., Ser. 17. 619, 13

Schwanden (bern. A. Interlaken). Swandon 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 158. 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 98, 7.

Schwanden (Neuen-, bern. A. Signau), Nuewen Swanden 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12,

Schwanden (bern. A. Thun), ? Swanden, zerstört 1332, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 8, 8.

Schwanden (luzern. A. Entlebuch), Swanden

1275, Lib. decim. Const., Freib. Diöc.-Arch. 1, 181.

— 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 186, 6.

Schwanden [unbest., in der Schweiz], Swanden 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 249.—1234, Lib. heremi, ibid. 1, 150. — Heidenswanden 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 167. Schwandorf (bad. A. Ueberlingen), Schwani-

dorf 1134, Chron. Salem., Mone, Quell. 3, 25. Schwandorf (Ober-, bad. A. Stockach), Swan-

dorf 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Dioc.-Arch.

Schwandorf (württ. O.A. Nagold), Sueindorf 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852,

Schwanebeck (brandenb. K. Niederbarnim), 1375, Brandenb. Landb. 68.

Schwanebeck (brandenb. K. Westhavelland), 1375,

Brandenb. Landb. 23 f.

Schwanebeck (magdeb. K. Oschersleben), Swanebeke castr., gewonnen 1202, Gesta episc. Halberstad., Ser. 23, 116,

Schwanenberg (böhm. K. Pilsen), Swanenberg

1422, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 19. Schwanenburg (chem. bei Mesum), Swanenborch castr., zerstört 1326, Flor. Wev., Münster. Chron. 44.

Schwanenkirchen (bair. B. Deggendorf), Swaeinakirchen 1230, Passau. Urbar, Arch. - Oesterr.

Schwanfeld (bair. B. Schweinfurt), Suanefelt, Suanefelden 788, Trad. Fuld., Dr. 5, 15 f. Schwanheim (hess. K. Bensheim), Sueinheim 954, Chron. Lauresh., Scr. 21, 394, 8.

Schwaningen (bad. A. Bondorf), Schwaingen (bad. A. Bondorf), Schwainen (bad

888, Oheim, Chron. 70, 16. - 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 176 f.
Schwaningen (bair. B. Wassertrüdingen), Suaningun, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7,

247, 26.
Schwankendorp, s. Schwenningdorf.
Schwannau (ehem. bei Strassburg im Elsass),
Wikada, Swannow castr., zerstört 1333, Joh. Vitodur. (Arch.) 100 f.; Schwanowe, Zürch. Jahrb. 65; Swanouwe, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 98 f.; Königshofen, ibid. 9, Strassb. 2, 780 f. — 1334, Notes Argent Böhmer, Fent. 3, 110. Metth. No. Notae Argent., Böhmer, Font. 3, 119; Matth. Neoburg., Append. 230; Justinger, Chron. 69.
Schwansen (Halbinsel in Schleswig), Swantze

1412, Chron. Holtzat., Scr. 21, 293, 38; Presbyt.

Bremens., Lappenb. 119.

Schwante (brandenb. K. Osthavelland), Czwant,

Swanth 1375, Brandenb. Landb. 24 f

Schwappach (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Hassfurt), Swapach super. u. infer. 1340, Monum. Eberac. 84, 30 f.; 111, 33 f.

Schware (reuss. A. Gera), Sqware 1307, Kron-

schwitz. Chron., Mittheil.-Vogtland 40, 8.
Schwarmstedt (Alten-, hannov. A. Ahlden), Olden Swermestede 1156, Lerbeck, Chron. episc.

Mindens., Leibn., Scr. 2, 178. Schwartau (Noft. der Trave), Swartow c. 1100,

Sidon. Ep., Holstein. Quell. 4, 176. — Swartowe 1105, Detmar, Chron., Graut. 1, 14. - Swartouw, Zwartowe 1191, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21,

Schwartau (lübeck. A .- O.), Swartouw 1110, Presbyt. Bremens., Lappenb. 25; 27.—Swartauw 1144, Sachsenchron., Abel, Samml. 133.
Schwarza (thüring. K. Schleusingen), 1444, Zug,

Beilag., St.-Chr. 2, 83, 26 f.
Schwarza (österr. B. Schrems), Svarza 1263,
Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 399.
Schwarza (schwarzb.-rudolst. A. Rudolstadt),
Suarzaha, Trad. Fuld., Dr. 38, 105.
Schwarza (steierm. B. Mureck), Swarza 1265,
Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 194.
Schwarza [unbest.], 1092, Ann. Pegav., Scr. 16,

Schwarzach (bad. A. Bühl), Suarzaha, Kl. gegründet c. 754, V. Pirmin., Mone, Quell. 1, 33; Swarzahe, Ann. Argent., Scr. 17, 87, 32; Swarzach, Königshof., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 750; 907, 6.

Mirac. S. Mariae Argent., Scr. 17, 116, 20.

Schwartzala 1261, Oheim, Chron. 13, 9.

Schwarzach (Ober-, bair. B. Gerolzhofen), Swartzach super. 1340, Monum. Eberac. 133, 2f. Schwarzach (bair. B. Kulmbach), 1287, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 88.

Schwarzach (Münster-, bair. B. Volkach), Schwarzach, Kl. gebaut S15, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 176. — Suarizaha S17, Leges 1, 224, 2. — zerstört 912, Chron. Rottenb., l. c. 177. 1, 224, 2.—zerstört 912, Chron. Rottenb., I. c. 177.
— Swarza, geweiht 1075, Ekkeh., Scr. 6, 201, 47;
Suarzaa, Bertholdi Ann., Scr. 5, 279, 43; Suarzaa,
Lamberti Ann., ibid. 237, 12.—Swarzahe, Mirac.
S. Cunegundis, Scr. 4, 826, 49.—Suarzanensis
1076, Ebbon. V. Ottonis episc., Scr. 12, 823, 25.—
Svarza 1092, Ann. Pegav., Scr. 16, 244, 44.—
Swarczensis 1107, Nic. Siegens., Weg. 273.—
1121, Weltchron., D.-Chr. 2, 194, 13.— Munster
Schwartzach 1240, Monum. Eberac. 135, 10;
Swarzach, ibid. 91, 17 f.— Meisterlin. St.-Chr. 3. Swarzach, ibid. 91, 17f. — Meisterlin, St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 81. — verbrannt 1401, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 206; St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 366, 6. Schwarzach (Stadt-, bair. B. Volkach), Swartzach

1340, Monum. Eberac. 103, 31 f.; Stadelswartzach, ibid. 135, 12. - gewonnen 1400, Weltchron.,

Schwarzach [unbest., in Baiern], Swarzaha, Swarza c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 642 f. — 1193, De advoc. Altah., Scr. 17, 374, 23. — Swarzach 1335, Michael. annot. histor., Böhmer, Font. 1, 457.

Schwarzach [unbest., Diöc. Speier], Schwartzag [C. 1048]. Chron. enisc. Spirens.. Eccard. Corp. 2,

Kl. 1048, Chron. episc. Spirens., Eccard, Corp. 2, 2262; Schwarzaha, Chron. praes. Spirens., Böhmer,

Schwarzach (thurg. A. Steckborn), Swartza 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Schwarzach (württ. O.A. Saulgau), Suarza, Oheim, Chron. 20, 9. — Swartza, Swartzi 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 110.

Schwarzau (Fluss u. Ort, österr. B. Neunkirchen), Schwarzaha, Swarza c. 748, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 24 f. — 863, Ruod. Fuld., Scr. 1, 374, 31. — Suarza 997, Wolfer. V. Godeh., 6.

Schwarzberg [unbest., in Oesterreich], castr. 1379,

Ebend., Pez, Scr. 2, 812.

Schwarzburg (schwarzb.-rudolst. A. Königsee). Swartesborch, gebaut 423, Sachsenchron., Abel, - Swartzburgk, Rothe, Chron. Samml. 34. — Swartzburgk, Rothe, Chron.. Liliencr., Volksl. 124. — Swarceburg 1144, Ann. Stadens., Scr. 16, 327, 4. — Swarczburch 1183, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 159, 20. — Swarzburch 1184, Weltchron., D.-Chr. 2, 232, 10. — 1236, Ann. Erphord., Scr. 16, 31, 21. — Swarzeberc 1248, ibid. 36, 33. — Suarzburc 1288, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 88. — castr. 1449, Kammerm. Mencken, Scr. 3, 1201. — Schwartzberg 1450, Chron. Misn., ibid., Scr. 2, 359. Schwarzenau (österr. B. Allentsteig), Schwarzenowe 1229, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 84 f.

84 f.

Schwarzenbach (luzern. A. Sursee), Swarzenbach 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 201, 4.

Schwarzenbach (österr. B. Krumbach), Quartinaha 865, Convers. Bagoar., Scr. 11, 14, 19. Schwarzenbach [unbest., in Oesterreich], Suar-

zenbach c. 1170, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 177 f.

Schwarzenbach (St.-Gall., B. Unter-Toggenburg), Swarzenbach 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19,

Schwarzenbach (württ. OA. Saulgau), Niger Fluvius 1083, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 197. — Swarzenbach 1180, Acta Aug., ibid. 29, 26. — 1250, ibid. 126.

Schwarzenbach (württ. OA. Tettnang), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 116.

Schwarzenbach (zürch. A. Greifensee), Swercenbah s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, Schwarzenberg (Ruine bei Rotz, bair. B. Wald-

münchen), 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb.

2, 430, 27

Schwarzenberg [unbest., in Oesterreich], Suarzinberc, Suarzinberge c. 1120, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 144 f. — Suarzinperge c. 1130, Cod. trad. Formbac., ibid. 640. - c. 1150, Cod. trad. Garstens., ibid. 124.

Schwarzenberg (bei Dagstuhl), Swarzinberg, Swarcenberch, Niger mons castr. 1261, Gesta Henr. archiepisc. Trever., Scr. 24, 416, 26 f.—gewomen 1262, Gesta archiepisc. Trever., Martène, Collect. 4, 259.

Schwarzenberg (vorarlb. B. Bregenzerwald), warzenberg 1275, Lib. decim. Constant., Freib.

Diöc.-Arch. 1, 114.

Schwarzenberg (westfül. K. Altena), castr., gebaut 1300, Northof, Mark, Tross 132. — Swarten-

berg 1301, Schüren 33. Schwarzenberg (württ. OA. Freudenstadt), Swarcinberg 1085, Cod. trad. Reichenb., Württemb.

Jahrb. 1852, 1, 109.

Schwarzenborn (hess. A. Marburg), Suarzenburnen 1250, Possess. Hain. 12, Zeitschr.-Hessen 3. Schwarzenbruck (bair. B. Altdorf), 1489, Tucher, St.-Chr. 11, Nürnb. 5, 503, 13.
Schwarzenbrunn [unbek., in Steiermark], 1265,

Schwarzenbrum [unbekt., in Steterhalin], 1200, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 131.

Schwarzenburg [unbest., in Baiern], Suarcenburch castr. 1122, Ann. Rodens., Scr. 16, 703, 46.

Schwarzenburg (bern. A.-O.), Swartzenberg 1060, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 307.—

Swarczenburg 1267, Ann. Bernens., Scr. 17, 271, 33.—1277, Justinger, Chron. 27 f.—1301, Leges 2, 476, 54. — Nigrum castrum 1470, Frickart 162 f.

Schwarzenburg funbest., in Oesterreichl, Suarcinburch 1136, Trad. Claustro-Neob. 483, Font. Austr. 2, 4, 105; Swarzenburch urbs, antiq. Nezta, Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 444. — c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens

1, 643

Schwarzenburg [unbest.], Swartenborch castr., gebaut 1296, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 217.

Schwarzendamm (magdeb. K. Salzwedel), Prilop, wüst 1375, Brandenb. Landb. 195.

Schwarzenhagen (magdeb. K. Stendal), Swar-

tenhagen 1375, Brandenb. Landb. 215. Schwarzenraben (westfäl. K. Lippstadt), Wen-

beke 1380, Jura, Seibertz, Quell. 3, 289. Schwarzenreith (österr. B. Allentsteig), Swarc-zenreit 1316, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 126.

Schwarzensee (bair. B. Lindau), Svarcense

1250, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 118. Schwarzensee (brandenb. K. Prenzlau), Swartensee 1375, Brandenb. Landb. 148.

Schwarzenwalde [unbek.], 1433, Bitschin, Chron.,

Scr. Pruss. 3, 502

Schwarzenwalde [unbek.], Schwartzinwalde castr. 1366, Hist. landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal. 458.

Schwarzgrub (österr. B. Haag), Suarzgraebin c. 1170, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens

I, 230 f.

Schwarzhofen (bair. B. Neunburg), Schwartzhoven 1237, Andr. Ratisp. Chron. episc. Ratisp., Oefele, Scr. 1, 36.
Schwarzloch (württ. OA. Neuenburg), Swertisloch, Cod. Hirsaug. 63.

Schwarzlosen (Gr.- u. Kl.-, magdeb. K. Stendal), Suartesele 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst.,

Suartesele 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mitth. 1, 4, 27. — Swartolese parv. 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 104; Swartelosen, ibid. — Lutken Swartelose 1375, Brandenb. Landb. 228 f.
Schwarzwald (Gebirge), Tenebrosa silva 838, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 99. — Nigra silva 955, Gerhardi V. Oudalrici, Scr. 4, 401, 14. — 1025, Flores tempor., Scr. 24, 237, 28. — 1030, Wipon. V. Chounr., Scr. 11, 269, 5; Martiana silva, Lib. heremi, l. c. 127. — Schwartzwald, Martiana Wald 1077, Oheim, Chron. 119, 10 f. — 1083, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 198. — 1083, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 198. — Swartzwald, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 88. — 1218, Justinger, Chron. 13. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 17 f. — Hercynia, Meisterlin, St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 39, 16. — 1442, Fründ, Chron. 98.

Schwarzwaldau (schles. K. Landshut), Swartenwalde 1421, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 10.

Schwarzwasser (ver Zwolle), Swartewater, Schwarzwasser (bei Zwolle), Swartewater, Schwarzwasser (bei Zwolle), Seibertz, Quell. 2, Chron. Il.8. Kl. gebaut 1228, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 196. — Swartenwater 1260, Münster. Chron. 118.

Schwatz (böhm. K. Eger), Swietecz 1278, Cosmae Chron. contin., Scr. 9, 193, 19. Schwatz (österr. B. Schürding), 1428, Zink, St.-

Chr. 5, Augsb. 2, 153, 18. Schwebelberch [unbek.], Swebelberch 1301,

Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 342. Schwebenried (bair. B. Arnstein), Schweberiet 1335, Michael. annot. histor., Böhmer, Font.

Schwebert (hess. A. Neuhof), Suaberot, Sua-eroth, Suaberode, Trad. Fuld., Dr. 5, 66 f. beroth, Suaberode, Trad. Schwebischwerd, s. Werd.

Schwechat (Nofl. der Donau), Swehhent, Fund.

Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 570.

Schwechat (österr. B.-O.), Suechant 1091,
Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2. — Svechanta 1114, Trad. Claustro-Neob. 149, Font. Austr.

Schwechow (mecklenb.-schwerin. A. Wittenburg), Swechowe castr., zerstört 1392, Detmar, Chron.,

Graut. 1, 359: Korner.

Schwechten (Gr.- u. Kl.-, magdeb. K. Stendal), Grote-, Lutke-Swechten 1375, Brandenb.

Landb. 209 f

Schwedeldorf (Ob.- u. Nied .-, schles. K. Glatz), Sweydelndorf 1421, Hussitenkr., Scr. Siles, 6, 14 f. — Sweydentoorf 1428, Mart. Bolkenh., Scr.

Lusat. 1, 359.
Schwedt (brandenb. K. Angermunde), Suitleiscare, Suithleiscranne 955, Widukind, Scr. 3, 450, 27; 460, 6. — 1375, Brandenb. Landb. 37.

Schwegenheim (pfälz. K. Germersheim), Suae-bichenheim, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 301.

Schweidnitz (schles. K.-St.), Zvini, Zwini, Swidnicz oppid. 1108, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 113, 31. — Swidenitz, Svidnitz 1315, Ann. Heinrichov. contin., Scr. 19, 546, 10; Sweidnitz, Ann. Lub., ibid. 549, 42. — Swidnicz, belagert 1344, Beness, Chron., Pelzel, Scr. 2, 287. — Suidnitz civit., belagert 1345, V. Karoli IV, Böhmer, Font. 1, 266; Sweydnicz, Chron. Ratibor., Zeitschr.-Schlesien 4, 115. — 1353, Königss. Gesch.-Quell. 606. — 1368, Ann. Wratislav. maj., Scr. 19, 533, 10; Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 38 f. — 1420, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 352, 19. — 1421, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 3 f. — 1440, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 101. — 1450, Ann. Wratislav., Scr. 19, 530, 29. — Eschenloer, Scr. Siles. 7, 20 f. — Swednitz 1482, Ann. Glogov., ibid. 10, 4 f. — 1488, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 113, 31. — Swidenitz, Svidnitz 1315, Ann. ibid. 10, 4 f. — 1488, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat.

2, 71 f. Schweigern (bad. A. Boxberg), Sweigern, Cod. Hirsaug. 72. — Suaigrem 1188, Leges 2, 566, 11. Schweigers (österr. B. Zwettl), Sweikkers 1276, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 67 f.

Schweigersdorf (bair. B. Beilngries), Sweigersdorf 1237, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 42. Schweighausen (elsäss. K. Gebweiler), Sweikhusen s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 108. — Schweighusen, belagert 1468, Schacht-

lan bei Frickart 240. Schweighofen (pfälz. B. Bergzabern), Sweik-

hoven 1476, Faber, Goldast 112.

Schweikvitz (pommer. K. Rügen), Suecevitz, Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 17.

Schweinach (Ob.- u. Unt., bair. B. Neustadt), Suinahe, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 26.

Schweinau (bair. B. Nürnberg), Sweinawe 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 150, 8 f. - 1185,

Tucher, ibid. 10, Nürnb. 4, 483, 2 f.
Schweinbach (bair. B. Vilshofen o. A.), Swainpach c. 1140, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob

d. Ens 1, 222.

Schweinbach (österr. B. Urfahr), Sweinpah c. 800, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 51 f. — Swinenbach 1090, Fund. S. Georg.,

Zeitschr.-Oberrh. 9, 210.

Schweinbart (Kl.-, österr. B. Feldsberg), Suinesbart 1187, Trad. Claustro-Neob. 61, Font. Austr.

2, 4, 14. — Swinwarte 1192, ibid. p. 139.

Schweinbart (Gr.-, österr. B. Matzen), Swinschweinbart (Gr.-, österr. B. Matzen), Swinschweinbart (Gr.-)

wart 1187, Trad. Claustro-Neob. 328, Font. Austr.

2, 4, 64.
Schweinburg (ehem. Diöc. Würzburg), Swenburg, zerstört 1437, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 73, 1 f.
Schweindorf (württ. OA. Neresheim), Swiendorf, Cod. Hirsaug. 96.

Schweineberg (ehem. bair. B. Grönenbach), Swinoberc 1167, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 619, 25;

Arch.-Augsb. 2, 30. Schweinfurt (bair. B.-St.), Suinfurti, Suinfurt 791, Trad. Fuld., Dr. 4, 46 f. - Suinvurde,

Trad. Wizenb., Possess. Nr. 38. — Suinvordi castell., zerstört 1003, Thietmar, Scr. 3, 801, 42. — Suinvorde, Kl. 1015, Annal. Saxo, Scr. 6, 669, 26. — civit. 1017, Thietmar, l. c. 856, 43. — Swinvorth 1038, Mirac. Adelh., Scr. 4, 648, 51. — Swinvurtensis 1047, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 804, 14. — Swinuvirti 1047, Ann. Wirzib., Scr. 2, 244, 14. — Swinefurt 1068, Lamberti Ann., Scr. 5, 174, 1. — Swinovorde 1151, Ann. Stadens., Scr. 5, 174, 1. — Swinovorde 1151, Ann. Stadens., Scr. 16, 339, 5. — Zwinprod, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 62, 33. — Swinefort, belagert 1388, Königshofen, St.-Chr. 9, Strassb. 2, 841. — 1389, Weltchron., ibid. 3, Nürnb. 3, 294, 25 f. — 1390, Stromer, ibid. 1, Nürnb. 1, 26, 13 f. — Aufstand 1446, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 249. — 1449, ibid. 250. — 1452, Jahrb., ibid. 10, Nürnb. 4, 188, 8. — 1475, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 134, 240 134, 240.

Schweingruben (bad. A. Stockach), Swingrube

c. 1191, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 70.
Schweinhausen (württ. OA. Waldsee), Svenhusen 1084, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 209. — Swainhusin 1167, Contin. Sanblas., Scr. 20, 314, 29. — Suainhusen 1196, Burchardi Ursperg. Chron., Scr. 23, 364, 46.
Schweinheim (bair. B. Erding), Sweinheimin 1126, Trad. Subens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 426.
Schweinheim (cläss K. Zahern.) Suenheim

Schweinheim (elsäss. K. Zabern), Suenheim

724, Diplom. 1, 204, 21.

Schweinheim (rheinl. K. Mülheim), Sweynhem 1402, Münstereifl. Chron., Ann.-Niederrh. 15, 199.
— verbrannt 1416, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2,

Schweinhorst [unbek., bei Leppering], Swinhorst, Münster. Chron., Anh. 349.
Schweinitz [unbek., in Kärnten], Sweynitz 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1,

Schweinitz (merseb. K.-St.), Swidenitz castr. 1406, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 325, 22; 368, 28.

Schweinitz (Poln.-, schles. K. Neumarkt), Swidnitz, Polnisch 1471, Eschenloer, Scr. Siles. 7,

Schweinsberg (bair. B. Roding), 1142, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 11

Schweinsberg (hess. A. Kirchhain), Sueinsberg 1250, Possess. Hain. 8, Zeitschr.-Hessen 3. Schweinsdorf (bair. B. Rothenburg), Schweins-

Schweinsdorf (bair. B. Romenburg), Schweinsdorf, Shwinsdorf 1449, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 217.

Schweinseck (österr. B. Steir), ? Suinseke s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 66.

Schweinshaupten (bair. B. Hofheim), Sweins-

hawbten 1450, Richtig, St.-Chr. 2, Nürnb. 2,

Schweinthal (bair. B. Miesbach), Swiental,

Ebersb. Cartul., Hundt 3, 97.

Schweiz (Eidgenossenschaft), Switseren 558, Sachsenchron, Abel, Samml. 48. — Eidgenozen 1306, Zürch. Jahrb. 62. — Switenses 1320, Contin. 1306, Zürch. Jahrb. 62. — Switenses 1320, Contin. Zwetlin. III, Scr. 9, 666, 28 f. — Swiz 1342, Joh. Vitodur. (Arch.) 71 f. — Sweicz, Sweincz, Sweintzer 1386, Ann. Mellic., Scr. 9, 514, 10 f. — Swytz 1436, Fründ, Chron. 1 f. — Sweizer 1443, Weltchron., D.-Chr. 2, 371 f. — Suetenses 1463, Ann. Mellic., l. c. 520, 38 f. — Eidgenossen 1470, Frickart, Chron. 137 f. — Swizeren (Land) 1477, Nordelb. Chron. 154 f. Schwelm (westfäl. K. Hagen), Suelmiu, Suelmen 890, Trad. Werdin. Nr. 74d, Zeitschr.-Berg 6. — c. 1100, ibid. 2, 307. — Suelme 1225, Ann. Colon.

c. 1100, ibid. 2, 307. — Suelme 1225, Ann. Colon. max., Scr. 17, 839, 9; Swelmene, Jac. Susat.,

Seibertz, Quell. 1, 186; Savelme, Catal. archiepisc. Colon. auct., Scr. 24, 355, 3 f.; Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 533, 24.

Schwenirow, s. Schmierau. Schwende (bad. A. Ueberlingen), Swendi 1200, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 89.

Schwendi (bern. A. Interlaken), Swendi s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 105. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 98, 7.

Schwendi funbest., in der Schweiz], 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 74, 30.

Schwendi (württ. OA. Laupheim), Swendi 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 141 f.

Schwenningdorf (westfäl. K. Herford), Schwankendorp 1068, V. Bennonis episc., Scr. 12, 68, 18; Schwankindorp, Suanekindorp, ibid. 80, 32.

Schwenningen (bad. A. Messkirch), Suenningen 1095, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 220. — Swaningen 1275, Lib. decim. Constant., Freib.

Diöc.-Arch. 1, 45 f.

Schwenningen (württ. OA. Tuttlingen), Swamingen, super. u. infer., Swendingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 32 f.

Schwent (österr. B. Frankenmarkt), Swente,

Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 77.

Schwente (Nbfl. der Memel), Swintoppe 1389,

Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 156 f. Schwentine (Fluss in Holstein), Zventina 961, Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 311, 3. — 1244, Ann. Stadens., Scr. 16, 369, 6. -Kiel. Stadtb. Nr. 148. - Swentin 1289,

Schwentnig (schles. K. Breslau), Swentnik, Villa Sanctuariorum 1223, Chron. abbat. b. Mar. Vratislav., Scr. Siles. 2, 146 f. Schwerborn (weimar. A. Vieselbach), Suehur-

Schwerborn (weimar. A. Vieselbac brunno 874, Trad. Fuld., Dr. c. 46.

Schwerin (Hauptst. von Mecklenburg-Schwerin), Zwerin 959, Weltchron., D.-Chr. 2, 163, 29.—Zuarina civit. 1018, Thietmar, Scr. 3, 862, 20.—Swerin 1042, Nordelb. Chron. 35 f. — Bisthum gegründet 1059, Weltchron., l. c. 228, 21 f.; Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1014. — Zuarinensis 1160, Ann. Palid., Scr. 16, 92, 35; Ann. Magdeb., ibid. 192, 5; Henr. de Hervord. 158; Schwerin, Chron Lunch. Leibn. Scr. 2, 172; castr. verbrant. Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 173; castr. verbrannt, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 80, 32; neugebaut, ibid. 81, 3; Chron. Slav., Laspeyr. 77; 79. — 1164, Chron. Holtzat., Scr. 21, 263, 24; Detmar, Chron., Graut. 1, 50. — Zvarin 1174, Ann. Stederb., Scr. 16, 211, 42. — 1195, Chron. Slav., Laspeyr. 115. 1212, Leges 2, 221, 14. — Scuirinh, Scuirinch 1222, Ann. Colon. max., Scr. 17, 837, 18f. — Zuirin 1227, ibid. 840, 47. — 1236, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 152, 10. — 1262, Chron. minor. Erphord., Scr. 24, 203, 15 f. — 1298, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 145, 27. — belagert 1353, Detmar, Chron., Graut. 1, 278. — 1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. 1, 313.

Schwernitz [unbek.], 1286, Langh. Kopialb., Be-

Schwerntz [unbek.], 1286, Eangh. Ropials., Bericht-Bamb. 22, 86.
Schwerstedt (weimar. A. Weimar), Suegerestete, Suegerestat, Trad. Fuld., Dr. 38, 79 f. Schwerte (westfäl. K. Dortmund), Suerte c. 900, Trad. Werdin. Nr. 81 f., Zeitschr.-Berg 6. — Swerte oppid., belagert 1420, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 214. — belagert 1424, Soester Fehde, ibid. 2, 265; Sweirte, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 759, 32. — c. 1250, Northof, Mark, Tross 82.
Schwerz (merseb. Saalkreis), Zwirze 1205, Chron.

Schwerz (merseb. Saalkreis), Zwirze 1205, Chron.

Mont. Seren., Scr. 23, 172, 44. Schwerzen (bad. A. Waldshut), Swerzen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 194.

Schwerzen (bei Pegau), Scworz 1083, Ann.

Pegav., Scr. 16, 241, 14. Schwerzenbach (zürch. A. Greifensee), Swerzen-

bach 1060, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 305.—1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 110, 4.

Schwerzenlohe (bair. B. Schwabach), Swertzenloch 1340, Monum. Eberac. 92, 28 f.

Schwerzlen (luzern. A. Hochdorf), Swerzlo 1310,

Schwerzlen (luzern. A. Hochdorf), Swerzlo 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 185, 9.

Schwetz (westpreuss. K.-St.), Swetensis castr., V. s. Hedwig., Scr. Siles. 2, 69 f. — Suecza, gebaut 1243, De fundat. monast. Oliv., Scr. Pruss. 1, 682. — Swecza, Swecze 1245, Petr. de Dusb., ibid. 1, 77; berannt, ibid. 78; De fundat. monast. Oliv., ibid. 682. — zerstört 1309, Ann. Thorun., ibid. 3, 63. — Swetze, gebaut 1380, ibid. 114. — erstiegen 1455. Gesch. w. e. Bundes, ibid. 4 Lid. erstiegen 1455, Gesch. w. e. Bundes, ibid. 4, 145

Schwetzingen (bad. A.-St.), Swezingen 1071, Chron. Lauresh., Scr. 21, 420, 8. — Schlacht 1461, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 435.

Schwichtenhoevel (bei Freckenhorst, westfäl. K. Warendorf), Suihtinhovile, Suictenhovele, Suichtenhovele 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 38 f.

Schwiebus (brandenb. K. Züllichau), Swebus, Swebussen, Swebussyn 1472, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 45 f. — Swebuszu 1474, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 32. — Swebussin 1490,

Ann. Wratislav., Scr. 19, 531, 11. Schwiena (brandenb. K. Belzig), Swyna, Swyn-

now 1375, Brandenb. Landb. 128.

Schwiffing (bair. B. Landsberg), Schwiffling 1228, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thessaur. 3, 3,

Schwiggersthal (württ. OA. Urach), Swigerstal 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 78. — Swiggertal, Cod. Hirsaug. 46 f.

Schwihau (böhm. K. Pilsen), Sswichow, erobert

1425, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 55.

Schwillach (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Erding), Suilhaha c. 1165, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 122 f. Schwindach (bair. B. Haag), Suindaha, Suinda

c. 980, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 13 f.

Schwingenberg (ehem. vor Stade), gebaut und zerstört 1216, Detmar, Chron., Hamb. MS., Graut. 2, 587; Weltchron., D.-Chr. 2, 240, 21.

Schwissel (holstein. A. Segeberg), Ziusla 1124,

Vicel., Holstein. Quell. 4, 162.

Schwitschen (hannov. A. Rotenburg), Tuschen-

sen 1112, Ann. Stadens., Scr. 16, 319, 39.

Schwitz (Hauptort des gleichnam. Kt.), Suuites, Switz 970, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 109; 110.
— Swites s. XII, ibid. 19, 100. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 225. - 1291, cim. Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 225. — 1291, Leges 2, 457, 8. — Suic z 1305, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 231, 36 f. — 1311, Justinger, Chron. 46 f. — Schlacht 1315, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 314; Sweic z, Königss. Gesch.-Quell. 370. — 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 38. — 1339, Liliencr., Volksl. 1. Nr. 13, 6. — Swicia 1351, Matth. Neoburg., Append. 201.

Schwobach, s. Schwabach.
Schwobach, s. Schwabach.

Schwoerstadt (Ob.- u. Nied.-, bad. A. Säckingen), Swerzstadt 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 200 f.; Geschichtsfr. 17, 179. — Swerstatt 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 44, 10 f.

Schwoerzkirch (württ. OA. Ehingen), Swerezkilch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 87

Schwoitsch (schles. K. Breslau), Swoijcz 1345, Chron. abbat. b. Mar. Vratislav., Scr. Siles. 2, 195 f.; 300.

Schwuelper (Gr.- u. Kl.-, hannov. A. Gifhorn), Suilbore, Trad. Fuld., Dr. 41 f. — Svulbere minor 1166, Ann. Stederb., Scr. 16, 209. 51. — Swilbere 1191, ibid. 225, 17. — Swulbere 1379, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1.37.7: beide, ibid. 260, 3; Lutteken, ibid. 5.

Schwundnig (Gr.- u. Kl.-, schles. K. Trebnitz), Zuentech 1203, Trebnitz. Stiftungsbr. Schwusen (schles. K. Glogau), Swusa 1474,

Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 30.
Scibenhart, s. Scheibenhard.
Scidingi, s. Scheidungen. Scidirmarcu, s. Schieder.

Scieferan (ehem. bei Brilon, westfäl. K.-St.), Trad.

Corb., Wig. Nr. 443.
Scieres [unbek.], 1094, Cod. trad. Weingart., Staelin 35.

Sciervene, s. Schotterei. Sciltaha, s. Schiltern. Scinden [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl.

Arch. 1838, 104. Sciphurst, s. Schiffhorst. Scira, s. Scheiern.

Scirembeke, s. Schermbeck.

Scirencken [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 98.

Scirnbeki, s. Scharmbeck.

Scirstadt [unbek., bei Stadtamhof], 1079, Monum.

Blidenstad. 13, 12. Scirun, s. Scheiern. Scisiani, s. Seitsch.

Scitemulesdorf, s. Zettmannsdorf.

Scitrai, s. Schieder. Sciufdorf [unbek.], c. 1120, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 782.
Scivenhuvele [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin.
Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 66.

Sckiva, s. Monclair. Sclandistadt, s. Schlettstadt. Sclanstede, s. Schlanstedt.

Sclautis [unbek.], 697, Ann. Blandin., Scr. 5,

Sclavi, s. Slaven und Windberg.

Scleoswig, s. Schleswig. Sclexcistat, s. Schlettstadt.

Sclezistat, s. Schlettstadt.

Sclezswich, s. Schleswig. Sclomin, s. Schlemmin. Scludis, s. Schleis.

Sclunien, s. Kalgen. Sclusa, s. Sluijs.

Scluttere, s. Schlutter. Scodinga, s. Scudingum.

Scoetingen [unbek.], c. 1190, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 260.

Scofheim, s. Schafheim.
Scoingin, s. Schaubing.
Scolen, s Schkoelen.
Scolere [unbek., an der Bode], 1250, Lib. bonor.

Walb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 44.

Scolium, s. Schuls. Scon-, s. auch Schoen-.

Sconamora [unbek.], 1287, Menkon. Chron. contin.,

Scr. 23, 565, 14.
Sconekamp [unbek.], castr., gebrochen 1364,
Detmar, Chron., Graut. 1, 287. — Stonecamp

1367, Chron. Slav., Laspeyr. 135. Sconenbere, s. Schoemberg.

Sconendike [unbek., bei Biervliet], zerstört 1377,

Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 234. Sconheringa, s. Schoenering.

Sconibrunnen [unbek.], 1139, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 223.

Sconiunsuendi [unbek. Wald], 1187, Chron. Isn., Hess, Monum. 285

Sconlere [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 126.

Sconovise funbel.], Scononhe 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 515.

Scontra, s. Schunter.

Scoperhusen [unbek., Diöc. Osnabrück], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 403.

Scople, s. Schoppala.

Scopoz [unbek.], 1137, Berth. Chron., Scr. 10, 122, 9. Scoppen [unbek.], 1327, Freckenh. Hebereg., Friedland. 125.

Scoppershus [unbek.], 1327, Freckenh. Hebereg.,

Friedländ. 126.

Scorla, s. Schoorl.

Scorrindorf, s. Scharndorf. Scorsindorf [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 124.

Scotis [unbek., in der Schweiz], 1197, Engelb.

Urbar, Geschichtsfr. 17, 247. Scottenwilere, s. Stossweier.

Scouda, s. Schouwen.

Scounouwe [unbest.], c. 1126, Conr. Chron. Bürgl., Heer 38o.

Scowernik, s. Schoenwarling. Scowinforst, s. Schaumforst.

Scowingin, s. Schaubing.
Scowingin, s. Schaubing.
Scozebre [unbek., Diöc. Merseburg], s. XIV, Lib.
bonor. Merseb., Thüring.-Sächs. Mittheil. 2, 376.
Scrampe, s. Schrampe.

Scrandonis mons, s. Schrangenberg.

Scrapulaw, s. Schraplau.

Scratenberge [unbek.], c. 1120, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 782 f.

Screckesbach, s. Schrecksbach.

Screm, s. Schrimm.

Seretendorf [unbek.], c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 647.

Scribochow, s. Schreibendorf.

Scripnasium funbek., Pag. Mosaol, 685, Diplom.

Scrizesheim, s. Schriesheim.

Scroneyte [unbek.], castr., verbrannt 1307, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 174.

Scroppanlo, s. Schraplau. Scrotberge [unbek.], c. 1150, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 566.

Scrotingin, s. Schroeding. Scrotzperge, s. Schratzberg. Scrufi, s. Schrcufa.

Scucke (chem. im Bremischen), Scukko c. 1150, Possess. Corb., N. Vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 4. Scudici, s. Schkeuditz.

Scudingum (Gau um Salins), Scudingius 839, Leges 1, 373, 9; 517. — Scodinga, V. s. Anatolii A. SS. Febr. 1, 359.

Scuepelenbure, s. Schoepplenberg.
Scuepidorf funbek., im Linzgauf, 824, Cod. trad.
Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 39.
Scuinvorft funbek., in Frieslandf, Trad. Fuld.,

Dr. 7, 110.

Scuirinh, s. Schwerin.

Sculingleke [unbek.], 977, Chron. Holland., Kluit scullebi, s. Schuelp.

Scultheizingin, s. Schudholzing. Sculturbura, s. Maulbronn.

Scuntra, s. Schondra.

Scuoltzeizingen, s. Schudholzing.

Scuphen, s. Schuepfen.

Scure [unbek.], castr. 1261, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 185.

Seurehove, s. Kuttekoven.

Scuren [unbek.], 1106, Ann. Rodens., Scr. 16,

Scurheim [unbek.], Cod. Hirsaug. 48 f.

Scutibure, s. Schitiburi.

Seu Welfhosheim, s. Zwoelfaxing.

Scuzina, s. Schussen.

Scuzzenriet, s. Schussenried.

Sewenkowe [unbek.], s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 381.

Scworz, s. Schwerzen.

Seaewald [unbek.], 793, Trad. Werdin. Nr. 1, Zeitschr.-Berg 6.

Seba (meining. A. Meiningen), Sewa c. 1014,

Trad. Fuld., Dr. 39, 104. Sebeche, s. Seebach.

Sebeleyben, s. Siebleben.

Seben (tirol. B. Klausen), Sabona, Kremsmünst.

Gesch.-Quell. 14; 34.
Seberg [unbest.], Seberc castr., Mirac. S. Cune-

gundis, Scr. 4, 827, 1.

Sebexen (hannov. A. Osterode), Sekbiki, Trad. Corb., Wig. Nr. 100. — Sebbetessen 1274, Chron. Hildesh., Scr. 7, 863, 47; Sibbethtessen, ibid. 50. Seboenhauot funbek J., castr., Kl. gegründet 1458,

Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 747.

Sebrunnen, s. Seebronn. Secanis, s. Saeckingen. Secheringen, s. Soechering.

Sechow, s. Zechow.

Sechtem (rheinl. K. Bonn), Sehteme 1138, Ann. Rodens., Scr. 16, 713, 35. — Sechtin 1369, Northof, Mark, Tross 242.

Sechtenhem [unbek., in Westfalen], Sahtinhem, Segthem 1050, Freckenh. Hebereg., Friedland. 29f.

Secka, s. Saig.

Seckau (steierm. B. Knittelfeld), Sedavia, Secclavia, Seclavia, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 14 f. — Secoviensis, Kl. gegründet 1140, Ann. Reichersp., Scr. 17, 457, 45. — Secovia 1142, ibid. 458, 50. — Sekowe 1143, Ann. S. Rudb. Salisb., Scr. 9, 775, 22. — Sekowensis 1247, Contin. Garstens., ibid. 598, 29. — Sekkouwe 1256, Chron. Magni contin., Scr. 17, 530, 28.

Seekendorf (Ruine, bair. B. Kadolzburg), 1296, Langh Konjalb. Bericht-Ramb. 22, 110. — Sega-

Seckendorf (Ruine, bair. B. Radolburg), 1296, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 110. — Seggendorf 1424, Ann. Neresh., Scr. 10, 27, 21.

Seckenheim (bad. A. Schwetzingen), Siggenheim, Kl. gegründet 805, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 108. — 823, Chron. Lauresh., Scr. 21, 361, 30 f. — Sichenheim, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 114. — Schlacht 1462, Chron. Mogunt. fragm., Röhmer. Font. 4, 288; Lilliener. Volksl., Nr. 114. f. Böhmer, Font. 4, 388; Liliencr., Volksl. 1, Nr. 113 f.; Scheckenheim, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 270, 10; 274, 7.

Seckingen, s. Saeckingen.

Seclavia, s. Seckau. Seconis, s. Saeckingen.

Secovia, s. Seckau.
Seczechow [unbek., in Polen], Seccechow, verwüstet 1244, Ann. Polon., Scr. 19, 634, 15; 635, 11. - 1246, Ann. Cracov., ibid. 598, 27.

Seczelesheim, s. Schickelsheim.

Sedavia, s. Seckau.

Sedde (Fluss in Kurland), Imera, Ymera, Heinr. Chron. Livon., Scr. 23, 261, 6 f. — 1208, Chron. Livon., Hans. 118 f. — Ymmare 1234, Wartb. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 32.

Seddin (brandenb. K. Belzig), 1375, Brandenb.

Landb. 123.

Sedebeke, s. Sittichenbach. Sedekenbeke, s. Sittichenbach.

Sederlitz (württ. OA. Tettnang), Sadirlins-

wilare, Sadirliswilar 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 37. — Sadirlinis wilare 1189, Chron. Isn., Hess, Monum. 285. — 1218, Acta Aug., l. c. 60.

Sedinge, s. Soeding.
Sedingen [unbek.], 1126, Trad. Subens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 426.

Sedleze, s. Sedletz und Sedlitz. Sedletz (böhm. K. Pardubitz), Zedletz 1169, Sedietz (bohm. R. Faraubitz), Zedietz 1169, Contin. Gerlaci Milovic., Scr. 17, 685, 4.— Sedlcze 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 292.— Sedeletze, Kl. 1419, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 348, 16; 356, 11.

Sedlingi [unbek., im fries. Westergau], 855, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6.

Sedlitz (böhm. B. Böhm.-Leipa), Sedlcze castr., grabart 1420, Chron Prag. Hötler Gesch. d. Hussit.

erobert 1420, Chron. Prag., Hötler, Gesch. d. Hussit. 1, 80 f.

Sedlitz [unbest., in Böhmen], Zedlicz c. 1265, Horneck, Pez, Scr. 3, 161 f.—Sedlicz, Kl. 1292, Königss. Gesch.-Quell. 25.

Sedunum, s. Sitten.

See (schles. K. Rothenburg), Siehe castr. 1483, Görlitz. Rathsann., Append., Scr. Lusat. 2, 409. Seebach (Bach bei Reichenbach im Schwarzwald),

Sebach 1085, Cod. trad. Reichenb., Württemb.

Jahrb. 1852, 1, 108.
Seebach (Nbfl. der Regnitz), Sebach 1449,
Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 188, 23.
Seebach (bair. B. Erlangen), Sebach, Trad.

Fuld., Dr. 4, 41. Seebach (Gr.-, bair. B. Herzogenaurach), Sebach

1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 188, 22.

Seebach (Ob.- u. Nied.-, elsäss. K. Weissenburg),
Sebach 633, Diplom. 1, 150, 10. – Kl. 967, Trad. Wizenb., Possess. 329 f. Seebach (österr. B. Neulengbach), Sebach s. XIII,

Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 101.

Seebach (pfälz. K. Dürkheim), Sebach 1166, Chron. Lauresh., Scr. 21, 451, 14. — 1471, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 64.
Seebach (thüring. K. Langensalza), Sebach, Trad. Fuld., Dr. 38, 6 f. — Subach 1226, Ann. Beinhardshr. Weg. 201

Reinhardsbr., Weg. 204. Seebach (weimar. K. Eisenach), Sebach 1241, Chron. Thuring., Lorenz 212; Sebeche, Ann.

Reinhardsbr., Weg. 223.

Seebach (zürch. B. Zürich), Sebach 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 105, 3.

Seebarn (Ob.- u. Unt.-, österr. B. Ober-Stockstall), Sewarin c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Navard. State of the Second Archive. Nr. 109.—1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 239.— Sewaren c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 533.— Sebarn. Patav., Urk.-Buch of a. Lais 1, 555. Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 496 f. -Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 46.

Seeben (magdeb. K. Salzwedel), 1375, Brandenb.

Seeben (österr. B. Mank), Sewin c. 1170, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 315.

Seebenstein (österr. B. Neunkirchen), Senstein 1284, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 408 f. Seeberg (bern. A. Wangen), 1076, Lib. heremi,

Geschichtsfr. 1, 135. - Seberch, Geberch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 177

Seeberg (brandenb. K. Niederbarnim), 1375, Brandenb. Landb. 72.

Seebronn (württ. OA. Rottenburg), Sebrunnen 1190, Walt. hist. Marcht., Scr. 24, 667, 22; Freib. Diöc.-Arch. 4, 162. Seeburg (brandenb. K. Osthavelland), Seborch

1375, Brandenb. Landb. 97.

Seeburg (hannov. A. Freiburg), Seborch castr., zerstort 1395, Rhode, Chron. Brem., Leibn., Scr.

zerstort 1395, Mode. Chron. 2207.

Seeburg (merseb.. mansf. Seekr.). Hooh seeburg castr.. gewonnen 743, Ann. Lauriss., Scr. 1, 134; Oesieburg. Ann. Mettens., ibid. 328, 30; Hohseoburg, Einhardi Ann., ibid. 135. — Ohseburg 745, Ann. Lauriss. min., ibid. 115. — Hocseburg 748, Ann. Mettens., ibid. 330, 38. — Seburg 980, Bodo, Synt., Leibn., Scr. 3, 715. — Segeborch 1152, Sachsenchron., Abel, Samml. 224. — 1153, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 117, 21 f. — 8. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 376.

Seeburg (am Wertsee), Seburg castr. 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 531. Seeburg (ostpreuss. K. Rössel), Seheburg castr. 1348, Plastw., Scr. Warmiens. 1, 60; 75 f. — Seburg 1414, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 343.

Seeburg (württ. OA. Urach), Seburc 1206, Acta Salem, Zeitschr.-Oberth. 31, 77. — Seburg c. 1220, Walt. hist. Marcht., Scr. 24, 677, 23 f.; Freib. Diöc.-Arch. 4, 161. — 1275, Lib. decim. Constant., ibid. I, 92.

Seeburg [unbest.], Segeburg, Seleburg, Rimb.

. s. Anskar., Scr. 2, 714, 12. Seedorf (bern. A. Aarberg), Sedorf 1275, Lib.

decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 185.

Seedorf (Gr.- und Kl.-, ehem. bei Helmstedt),
Setdorphe 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.Westfal. 1, 2, 24. — Sethorpe 1160, Lib. bonor.
V. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 43.
— Zedorp 1332, Feud. Werdin., Zeitschr.-Niedersachs. 1870, 178.

Seedorf (württ. OA. Oberndorf), Sedorph 1083, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 200. — Sedorf, Cod. Hirsaug. 33.

Seefeld (brandenb. K. Niederbarnim), Sevelt

1375, Brandenb. Landb. 72.

Seefeld (österr. B. Haugsdorf), Sevelde 1187, Trad. Claustro-Neob. 345, Font. Austr. 2, 4, 69.—1188, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 69 f.—1216, Trad. Claustro-Neob., l. c. p. 121.—Seveld castr., belagert 1336, Ann. Zwetl., Scr. 9, 682, 38.—1349, ibid. 684, 32 f.; Weltchron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3,

Seefeld (tirol. B. Telfs), 1407, Zink, St.-Chr. 5,

Augsb. 2, 105, 4 f.

Seefeld (zürch. A. Zürich), Seeveld 1132, Orig.

Murens., Herrg., Geneal. 1, 334. Seefelden (bad. A. Ueberlingen), Sevelt 1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 82.—1210, ibid. 57; Hist. brev. Salem., Scr. 24, 645, 56; Chron. Salem., Mone, Quell. 1, 179.—1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 113 f.—1324, Lib. quart., ibid. 4, 30.
Seeflick, s. Zifflich.
Seegefeld (brandenb. K. Osthavelland), 1375,

Brandenb. Landb. 23.

Seegenfelde (brandenb. K. Friedeberg), Segevelde 1337, Neumärk Landb. 23; Segeveld, ibid. 31.

Seegreben (zürch. B. Hinweil), Segrebeln 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 120, 14. Seehagen (pommer. K. Franzburg), Schagen,

Zehagen, Strals. Stadtb. 1, Nr. 37 f.

Seehausen (brandenb. K. Angerminde), Schusen 1254, Chron. Brandenb., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 279. — Seehusen 1319, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 375. — 1350, Nordelb. Chron. 94. — Zehuse 1375, Brandenb. Landb. 18 f.

Seehausen (bei Bremen), Sehusen castr., zer-

stört 1212, Ann. Stadens., Scr. 16, 355, 26. -

Sehehusen 1387, Rhode, Chron. Brem., Leibn., Scr. 2, 256.

Seehausen (magdeb. K. Wanzleben), ? Seon 1003, Gesta episc. Halberstad., Scr. 23, 91, 1. — See-husen, gebaut 1152, Sachsenchron, Abel, Samml. 137. — Sehuson 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sachs. Mittheil. 1, 4, 38. — Sehausen 1203, Heinr. Chron. Livon., Scr. 23, 246, 38. — 1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sachs. Mittheil. 2, 44.

Seeheim (hess. K. Bensheim), Seheim 874, Chron. Lauresh., Scr. 21, 372, 27. Seeheim [unbek.], Sehaim, Cod. Hirsaug. 100. Seekirch (württ. OA. Riedlingen), Sechirche 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 31.— Se-kilche 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 147.

Seekirchen (salzburg. B. Neumarkt), Walarium 696, Convers. Bagoar., Scr. 11, 5, 8. — Sechirchen, Sichirchen, V. s. Virgil.,

ibid. 91, 2.

Seeland (niederl. Prov.), Zelandia 849, Chron. S. Bavon, Smet, Corp. 1, 485. — Selandia 1253, Northof, Mark, Tross 98. — Zelant 1463, Memor.

St.-Chr. 12, Köln 1, 384, 32.
Seelbach (nassau. A. Nassau), Selebach curt.
1139, V. Lodew. Arnst., Böhmer, Font. 3, 333.

Seelensdorf (brandenb. K. Westhavelland), Selingstorf 1375, Brandenb. Landb. 109.

Seelent (holstein. A. Kiel), Selent 1289, Kiel.

Stadtb. Nr. 116 f.

Seelfingen (bad. A. Ueberlingen), Selvingen castr. 1230, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 135.

Castr. 1250, Acta Salelli, Zeitschr.-Oberrh. 31, 135.

— Seolvingen, Selvingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 104 f.

Seelheim (Gr.- und Kl.-, hess. A. Amöneburg), Seleheim, Pass. Bonifac., Jaffé Biblioth. 3, 476; 561.—V. s. Bonifac., Scr. 2, 355, 38.—V. s. Sturmi, ibid. 368, 19 f.— Trad. Fuld., Dr. 6, 12 f.

Seelibbe (hyandenb K. Prezzlan) Selibbe (hyandenb K. Prezzlan) Selibbe (hyandenb K. Prezzlan)

Seelibbe (brandenb. K. Prenzlau), Selibbe 1375,

Brandenb. Landb. 170.

Seelow (brandenb. K. Lebus), 1375, Brandenb.

Landb. 35.

Seen (zürch. B. Winterthur), Sehein 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 169. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 217, 20; Obra-Schein, ibid. 220, 2.

Seengen (aarg. B. Lenzburg), Seingin 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 247. — Seingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 225. — Sengen **1310**, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 168, 14. — **1334**, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 24, 108.

Seenstidde, s. Seinstedt.

Secon (bair. B. Ebersberg), Sowen 990, Chron. Ebersp., Oefele, Scr. 2, 9; Sevun, ibid. 13. — 1018, Chron. Ebersp., Scr. 20, 13, 31. — Sewan c. 1030, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 14 f. — 1077, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 617, 16.

Seeon (bair. B. Traunstein), Seunensis, Kl. 1101, V. Chunr., Scr. 11, 67, 41. — Seon 1122, Chron. Andec. edit. 1602, 6; Sewen, De fundat. monast. Diessens., Scr. 17, 329, 34; Notae Diessens., ibid. 324, 6.—1242, V. Gebehardi contin., Scr. 11, 50, 2.— St.-Chr. 15, Mühld., Beil. 394, 24.—Seese (brandenb. K. Kalau), Sesshe 1449, Krieg.

Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 469, 25. Seesen (braunschw. K. Gandersheim), Seusun 984, Thietmar, Scr. 3, 768, 26.— Sehusun 1012, ibid. 829, 46.— Sehusen 1370, Porner, Beilag., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 293, 12.— 1437, Korner.— Sesen castr., gewonnen 1441, Chron. Luneb., Leibn. Say a cast. Debroom. Leibn., Scr. 3, 202; Detmar, Chron., Grant. 2, 85.

Seeshaupt (bair. B. Weilheim), Seshoipit 740, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 214, 16; Seshoibit,

Seesten (ostpreuss. K. Ortelsburg), Sehesten, Seysten 1369, Plastw., Scr. Warmiens. 1, 28, 31 f. — Systen 1371, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2,

Seeverlingeborg, s. Walle. Seewalchen (österr. B. Vöcklabruck), Sewalhen c. 1250, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens

Seewen (Kt. Schwitz), Sewa s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 100. Seffern (rheinl. K. Bittburg), Sefferne 1220,

Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 438.
Sefflica [unbest.], 1256, Cosmae contin. canon.

Prag., Scr. 9, 175, 49. Seffluche, s. Zifflich. Seflingen, s. Soeflingen. Sefsiedon, s. Seifsieden.

Seftigen (bern. A.-O.), Sefftigen 1470, Frickart, Chron. 139 f.

Seg, s. Saig.

Segauges, s. Sagens. Segavio, s. Gaewis.

Segebadenhau (in Neuvorpommern), Zeghe-bodenhove, Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 224. Segeberg (holst. A.-St.), Alberch 882, Nordelb. Chron. 11. — Sigeberch c. 983, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 21, 20. — Segheberghe, gebaut 1126, Detmar, Chron., Graut. 1, 29; Sigeberg, Chron. Slav., Laspeyr. 47. — besetzt 1131, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 50, 6. — Albarch, Zeghebarghe gebaut 1133, Botho, Chron., Leibn., Zeghebarghe gebaut 1133, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 339. — 1134, Helmold, l. c. 52, 35; Sigeberch, ibid. 53, 8 f.; castr. u. Kl., Ann. Hamburg., Holstein. Quell. 4, 413; Lerbeck, Chron. Schowenb., Meibom, Scr. 1, 499; Presbyt. Bremens., Lappenb. 28 f.; Weltchron., D.-Chr. 2, 210, 25. — zerstört. 1137, Helmold, l. c. 53, 43. — 1138, Ann. Hamb., l. c. 413; Detmar, l. c. 34; Zigeberch, Chron. Slav., Laspeyr. 49; 53. — neugebaut 1139, Helmold., l. c. 55, 34; Ann. Hamb., l. c. 413; Detmar, l. c. 35. — Zegeborg 1140, Chron. Riddagshus., Leibn., Scr. 2, 77. — Tzegebargh 1142, Botho, Chron. ibid. 3, 342. — verbrannt 1147, Helmoldi Chron. Slav., l. c. 61, 30. — 1148, Chron. Slav., Laspeyr. 57. — Tegenborch 1152, Botho, l. c. 345. — 1164, Chron. Holtzat., Scr. 21, 263, 24. — belagert 1174, ibid. 264, 23. — Sigeberch urbs, gewonnen 1180, Chron. mont. Seren., Scr. 23, 158, 12; Ann. 1180, Chron. mont. Seren., Scr. 23, 158, 12; Ann. 1180, Chron. mont. Seren., Scr. 23, 158, 12; Ann. Pegav. contin., Scr. 16, 264, 6. — Sygeberk, gewonnen 1189, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 180, 23.—gewonnen 1199, Chron. Slav., Laspeyr. 101.—1200, Detmar, l. c. 79; Sidon. ep., Holstein. Quell. 4, 170 f. — Sygenberg, belagert 1201, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 221, 1. — belagert 1227, Weltchron., D.-Chr. 2, 246, 35; Holstein. Reimchron., bid. 624, 465 f. — 1315, Ann. Lubic., Scr. 16, 424, 27 f. — erobert 1326, Detmar, l. c. 223. — 1428. 37 f. — erobert 1326, Detmar, l. c. 223. — 1428,

37 1. — erobert 1326, Bethal, 16 6. 225.

Busch, Leibn., Scr. 2, 485.

Segeborch, s. Seeburg.

Segelen (bad. A. St.-Blasien), Segeln 1300,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 57, 5.

Segelhof (aarg. B. Baden), Seigeln 1161, Kiburg. Urbar, Arch. Schweiz 12, 171. — Segeln 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 145, 15.
Segelhorst (hess. K. Oldendorf), Kirche gegründet

896, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr.

Segenberg, s. Ziegenberg.

Segerode [unbek., Diöc. Köln], curie 1153, Leges 2, 95, 49.

Segeste (hannov. A. Alfeld), Seguste, Trad. Corb., Wig. Nr. 418.

Segewold (russ. Gouv. Livland), castr. gebaut Segeword (7488. Worth., Castl. genant 1200, Warth., Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 27.—
Sygewolde 1210, Heinr. Chron. Livon., Scr. 23, 271, 46.—Sygewalde 1212, Chron. Livon., Hans. 166.— neugebaut, ibid. 170.—1221, Heinr. Chron. Livon., l. c. 314, 15.—1345, Warth., l. c. 72.
Segge, s. Saig.

Seggen, s. Siggen.

Seggendorf, s. Seckendorf.

Seggerde (magdeb. K. Gardelegen), Secgerde 1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mittheil.

Seggingen, s. Senning. Seghebeke, s. Sittichenbach.

Segheberg, s. Siegburg.

Seghenberg, s. Ziegenberg.

Segner (wirtt. OA. Tettnang), Segiln 1250, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 112.

Segthem, s. Sechtenhem. Seguste, s. Segeste.

Scheburg, s. Seeburg. Sehehusen, s. Seehausen.

Sehein [unbek., bei Burgebrach], 1174, Monum. Eberac. 46, 21.

Sehein, s. Seen.

Sehestedt (holstein. A. Eckernförde), Sestede 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 679. — 1331, Chron. Holtzat., Scr. 21, 274, 1; Presbyt. Bremens., Lappenb. 64. Sehesten, s. Seesten.

Sehhiringin, s. Soechering.

Schilterode, s. Schleerinth. Schlen (hess. A. Rosenthal), Salaha, Trad. Fuld., - Selen, Seleheim 1250, Possess. Hain. 4, Zeitschr.-Hessen 3.

Sehsenberg, s. Sachsenberg. Sehteme, s. Sechtem.

Sehusen, s. Seehausen.

Sehusun, s. Seesen.

Seyberkch, s. Siegburg.

Seybetenrewt, s. Seubetenreut. Seiboltes [unbek.], 1060, Orig. Banz., Ludewig.

Scr. 2, 47.

Seibranz (württ. OA. Leutkirch), Sigebrandesberg 1094, Cod. trad. Weingart., Staelin 34 Seideynstorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ra-

tion. Stir., Rauch, Scr. 2, 190.
Seidelsberg (österr. B. Windischgarten), Seidelsperg s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 47.

Seidenberg (schles. K. Lauban), 1430, Liliener., Volksl. 1, Nr. 66, 4.—verbrannt **1469**, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 273.—**1483**, Görlitz. Rathsannal., Scr. Lusat. 2, 408.—**1487**, ibid. 360.

Seyensberg [unbek.], 1343, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 240.

Seifenberg [unbek., bei Cilli], castr. 1438, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 746.
Seiferdau (schles. K. Schweidnitz), Syfridaw 1209, Chron. abbat. b. Mar. Vratislav., Scr. Siles. 2, 168 f.

Seifersdorf (schles. K. Bunzlau), Syfersdorf, Zeiffersdorf, verbrannt 1466, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 89; 290. — 1488, Görlitz. Rathsann., ibid. 2, 110; 189.

Seifersdorf (schles. K. Ohlau), 1408, Gesta abbat. S. Vincent., Scr. Siles. 2, 139 f.

Seifrieds (österr. B. Heidenreichstein), Seyfridts 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 247.

Seifriedsberg (bair. B. Immenstadt), Sifritsperg 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 118.

Seifsieden (hair. B. Hang), Seifsiedun, Sefsiedon c. 1050, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 50 f.

Seigeln, s. Segelhof.
Seille (Nbfl. der Mosel), Salia 785, Trad.
Wizenb. Nr. 215. — Sigeberti V. Deodorici, Scr. 4. 478. 64. — Sey Leibn., Collect. 462. - Seylle 1220, Caesarius, Registr..

Seillegau (um die Seille), Salinensis, Salininsis 699, Trad Wizenb. 205 f. — Saloninsis 715, ibid. Nr. 239 f. — Salinisse 764, ibid. Nr. 193. — Salinagus 765, ibid. Nr. 264. — Salonisis 771, ibid. Nr. 250. — Saline 792, ibid. Nr. 207. - Selme 870, Leges 1, 517, 15: Hincmar, Scr. 1,

Seyllenburg [unbest., in Steiermark], castr. 1446, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 709.

Seimperge, s. Samberg.

Sein [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 188.
Seyna, s. Sain.

Seinden [unbek.], 1298, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 104.

Seinfenbahe [unbek., bei Hasungen], 1130, Registr. bonor. Hasung., Arch.-Westfal. 6, 2, 279.

Seingen, s. Seengen.

Seynheim, s. Senheim. Seinnensder [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ra-

tion Austr., Rauch, Scr. 2, 78.

Seynse [unbek.], 1180, Gesta abbat. Trudon., contin. II, Scr. 10, 361, 2.

Seinsheim (bair. B. Kitzingen), Saunesheim,

Trad. Fuld., Dr. 4, 50. - Saunsheim 1340, Monum. Eberac. 73, 19 f. Seinsheim (bair. B. Scheinfeld), Sauwensheim

1340, Monum. Eberac. 105, 23.
Seinstedt (braunschw. A. Wolfenbüttel). Siniestorp, Trad. Corb., Wig. Nr. 485. — Seenstidde, Zenstidde 1379, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 35, 10 f. - Senstide 1175, Ann. Stederb., Scr. 16, 213, 27

Seirlinesbach, s. Serlinsbach.

Seyrstorp, s. Siersdorf.

Seisersdorf [unbek., in Oesterreich], 1194, Trad.

Claustro-Neob. 783, Font. Austr. 2, 4, 173. Seissen(württ.O.A. Blaubeuren) Suehen, Suezen. Syesson 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Arch. 1, 95 f. Seist, s. Zeist. Seysten, s. Seesten.

Seitendorf (schles. K. Frankenstein), Sibotonis

villa 1257, Lib. fundat. Heinrichov. 70.
Seitendorf (bei Hirschberg in Schlesien), Sybothindorf, verbrannt 1428, Hussitenkr., Scr.

Siles. 6, 171.

Seitenstetten (österr. B.-O.), Sitanstensis, Kl. gegründet 1112, Chron. Garst., Rauch, Scr. 2, 16; Sitanstetensis, Auct. Garst., Scr. 9, 568, 44; Ann. Admunt., ibid. 577, 45; Chron. Admunt., Pez, Scr. 2, 183. — geweiht 1116, ibid. 184; Sitansensis, Auct. Garst., l. c. 577, 63; Hist. fund. Seitenst., Pez, Scr. 2, 303. — Sitansteten c. 1200, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 394. — Sidansteton 1203, Ann. Mellic., Scr. 9, 506, 19.—1206, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 72.—1247, Ann. Mellic., Scr. 9, 508, 36. Seitingen (württ. OA. Tuttlingen), Sitingun

1083, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 200. — Sitingen, Sittingen 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 109, 17 f. — Setingen, Cod. Hirsaug. 49. Seitsch (schles. K. Guhrau), Scisiani 1012,

Thietmar, Scr. 3, 826, 18.

Seytvelde funbek., in Westfalen], 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 402.

Seitz (steierm. B. Gonobitz), Seyz, Seyvliz, Kl. gegründet 1164, Ebend., Pez, Scr. 2, 718. — 1314, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 379.

Seyzenstanensis, s. Sewsenstain.

Sekbiki, s. Sebexen.

Sekegehim [unbek.], 887, Ann. Blandin., Scr. 5,

24. 25. Seker (ehem. bei Jerxheim), Sikere 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thur.-Sachs. Mittheil. 1,

Sekilche, s. Seekirch.

Sekircostel [unbek.], Sekyrkostel curtis 1067, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 80, 22. — Costel, Zekirkostel 1110, ibid. 118, 42.

Sekowe, s. Seckau.
Selau (böhm. K. Pardubitz), Syloensis, Kl.
gegründet 1149, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 71. — 1160, Cosmae Chron. contin., Scr. 9, 162, 33. — 1184, Contin. Gerlaci Milovic., Scr. 17, 696, 28 f.; Syloa, ibid. 49. — Zelew 1420, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 395.

Selb (bair. B. Hof), 1444, Zug, Beilag., St.-Chr.

2, Nürnb. 2, 80, 23.

Selbach [unbek., im Niddagau], Selbahe 881, Monum. Blidenst. 5, 11 f. — Silbach, ibid. 4. — Selebach 1139, V. Lodew. Arnst., Böhmer, Font.

Selbeck (Gr.- u. Kl.-, rheinl. K. Duisburg), Selebeke 1148, Trad. Werdin. Nr. 132, Zeitschr.-Berg 7. — Selbeke 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 120.

Selbelang (brandenb. K. Westhavelland), Selvelank 1375, Brandenb. Landb. 99.

Selben (merseb. K. Delitzsch), ? Silivellun 1017, Thietmar, Scr. 3, 858, 7. — Selewene 1224, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 221, 10.

Selburg (russ. Gouv. Kurland), Selomun castr., belagert 1207, Heinr. Chron. Livon., Scr. 23, 260, 38; Selonensis, Albrici Chron., ibid. 887, 38.—Zelonia 1373, Wartb. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 104. Selche, s. Saales.

Selchen (ehem. bei Ammendorf), Zelsche 1332. Feud. Werdin., Zeitschr.-Niedersachs. 1870, 178.

Selchow (Dürren-, brandenb. K. Königsberg), Szelichow 1337, Neumärk. Landb. 12.

Selchow (brandenb. K. Teltow), 1375, Brandenb. Landb. 53.

Selchow (pommer. K. Greifenhagen), Selichow 1337, Neumärk. Landb. 15

Selda (Noft. der Isar), Ridirbach 740, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 214, 13 f.

Selden, s. Soelden.

Seldenaw, s. Soeldenau.

Seldenberg (bad. A. Ueberlingen), Saeldinberc 1205, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 92.

Seldeneck [unbek., bei Nürnberg], 1356, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 196. — ehem. Bethwar castr., zerstört 1407, ibid. 202.

Seldenowe, s. Selnau.

Seldingen [unbek.], Trad. Wizenb., Possess. Nr.

Seldon, s. Sellthuern und Soelden.

Sele [unbek.], Nord-S. 1247, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 184.

Sele, s. Soehl.

Selebach, s. Saalbeck und Seelbach. Seleburg, s. Seeburg.

Seleden [unbek., in Sachsen], Trad. Fuld., Dr.

Selegenstad, s. Schlettstadt.

Selegut [unbek.], 962, Chron. S. Martini Colon.,

Ser. 2; 214, 25. — 975, Catal. abbat. S. Mart. Colon., Böhmer, Font. 3, 345. Selcheim, S. Seelheim. Sehlen und Selm.

Selehofen funbek. J. 1153, Christiani Chron. Mogunt., Jaffé, Biblioth. 3, 686.
Selehusen, s. Sellinghausen.

Selembach, s. Sielenbach. Selen (bei Mitau), Zelen 1254, Warth. Chron. Leibn., Scr. Pruss. 2, 39.

Selen, s. Zehlingsee. Selene, s. Schlins. Selent, s. Seelent. Seleschen, s. Selschen.

Selesse [unbek.], 1188, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 180.

Selestadium, s. Schlettstadt. Selevene, s. Selben. Selfelde, s. Saalfeld.

Selgenstadt, s. Seligenstadt.

Selhaim [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 239.

Selhuoben, s. Soellhuben.
Selibbe, s. Seelibbe.
Selich (Bach bei Eckartsberga), 1090, Hist. de landgrav., Eccard, hist. geneal. 360.

Selichow, s. Selchow. Seligenberg, s. Salingberg.

Seligenporten (bair. B. Neumarkt), Porta felix Kl. 1313, Monum. Eberac. 147, 2. — Selingporten 1450, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 212, 12. Seligenstadt (bair. B. Volkach), Selgestat

1340, Monum. Eberac. 91, 28 ft.

Seligenstadt (hess. K. Offenbach), Seligenstat vulgo Sliestadt 784, Leges 2, B. 1, 18. — Mulenheim, Seliginstat 805, Chron. Lauresh. Freher-Str., Scr. 1, 105; infer., ibid. — Chron. Lauresh., Scr. 21, 359, 15; Mulinheim, ibid. 33; super. u. infer., ibid. 36, 38. — Einhardi translat. Marcell. A. SS. Juni 1, 186. — S. Marcellinus et Petrus 827, Einhardi Ann., Scr. 1, 216, 41; Weltchron., D.-Chr. 2, 153, 31. — 836, Enh. Fuld. Ann., ibid. 360, 32; Ann. Fuld. III, ibid. 387, 36. — Saligenstad 1023, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 146, 5. — Seliganstad 1026, Wolfherii V. Godehardi. Scr. 11, 180, 32; Saliginstat. Ann. Altah. hardi, Scr. 11, 189, 32; Saliginstat, Ann. Altah., Scr. 20, 791, 3 f.: Selingestat, Selinginstat, Epist. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 364; 633.—1032, Ann. Hildesh., Scr. 3, 98, 29.—1035, ibid. 100, 111.—Selechinstad 1063, Lamberti Ann., Scr. 11. — Selechinstad 1063, Lamberti Ann., Scr. 5, 167, 12. — 1134, Heimon. chronogr.. Scr. 10, 3, 43. — 1221, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 72. — Soelistat civit. 1247, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 394, 39. — 1255, Leges 2, 374, 27 f. — Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 2, 908, 29. — Selgenstadt 1422, Chron. Elwac., Scr. 10, 44, 37. Seligenstat, s. Osterwieck und Salingstadt. Seligenthal (chem. bei Landshut), Kl. gegründet

Seligenthal (chem. bet Landsnut), Kl. gegrunder 1231, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 391, 47. — Vallis felix 1233, Ann. Seldental., Böhmer, Font. 3, 527; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 266. — 1240, Arnpeck, Chron., Oefele, Scr. 2, 337. Seligstat, s. Selingstadt. Seline, s. Selins. Seline, s. Schlins.

Selingin, s. Soelling.

Selingporten, s. Seligenporten. Selingstadt (bair. B. Hilpoltstein), Seligstat 1450, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 520. 7. Selingstorf, s. Seelensdorf.

Selinten [unbek.], c. 1230, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Eus 1, 267.
Selis [unbek., in Tirol], 1094, Cod. trad. Wein-

gart., Staelin 34.

Selkau (holstein. K. Seelent), Scelecov 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 250 f

Selke (Nbfl. der Bode), Salica 1057, Annal. Saxo, Scr. 6, 692, 9; Seleke, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 480, 1663; Chron. duc. Brunsvic., ibid. 580, 9; Chron. duc. Brunsvic., Leibn., Scr.

Sella [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 91.

Selland (der nordwestl. Theil des Kt. Bern), Sellandt s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 110.

Selle, s. Zelle.

Sellenbueren (zürch. A. Knonau), Salmborren, Salbrunn 1114, Orig. Murens., Herrg. Geneal. 1,

Sellerich (rheinl. K. Prüm), Selrihc 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 448; Selrich, ibid. 469; 543.

Sellighusen, s. Kellinghusen.

Sellin (brandenb. K. Königsberg), 1337, Neumärk.

Landb. 12; 32.

Sellinghausen (westfäl. K. Meschede), Selnhusen 1280, Oelingh. Güterverz., Seibertz, Quell. 2, 412. — Selinchusen 1314, Mesched. Güterverz., ibid. 1, 392.

Sellnow (brandenb. K. Arnswalde), Selenow, wüst 1337, Neumärk. Landb. 25; 29.

Sellthuern (bair. B. Obergünzburg), ? Seldon,

Chron. Ottenbur., Arch.-Augsb. 2, 33.

Selm (westfäl. K. Lüdinghausen), Selihei: 889, Trad. Werdin. Nr. 72, Zeitschr.-Berg 6.
Seleheim c. 1050, ibid. 6, 60. Seliheim

Selmbach, s. Sielenbach. Selme, s. Seillegau.

Selnau (ehem. Kl. bei Zürich), Seldenowe 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 107, 26. — Seldnow 1444, Fründ, Chron. 200.

Selnessa [unbest.], Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr.

24, 562, 15 f

Selonensis, s. Selburg.

Selpuli (ehem. Gau an der Spree), 961, Thietmar, Scr. 3, 748, 5 f. Selrihe, s. Sellerich. Sels, s. Selz.

Selschen (ehem. bei Helmstedt), Seleschen 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 26. — 1250, Lib. bonor. Walb., ibid.

Selse (Nofl. des Rhein), Saluxia 742, Trad. Wizenb. Nr. 7. — Salussia 764, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 94. — 1301, Leges 2, 475, 12. Selsen (hppe-detmold. A. Varenholz), 1101, Ann.

Corb., Leibn., Scr. 2, 306. — Selschen 1184, Trad. Werdin. Nr. 137, Zeitschr.-Berg 7. Selsingen (hannov. A. Bremervörde), Selcinge 1239, Ann. Stadens., Scr. 16, 365, 30. Selsow [unbek., in der Uckermark], 1375, Branderb. Level.

denb. Landb. 145.

Seltenbach [unbek.], Cod. Hirsaug. 64 f. Selterod, s. Schleerieth. Selters (ehem. bei Giessen), Saltrissa 879,

Monum. Blidenstad. 3, 6.

Selters (hess. K. Nidda), Seltresse, Trad.
Fuld., Dr. 42, 54; Seltrese, ibid. 80.

Selters (nassau. A. Weilburg), Saltrissa 786,
Chron. Lauresh., Scr. 21, 352, 27. — ? Saltrise,
Seltrese, Saeltruesse, Trad. Fuld., Dr. 6,

Seltnon [unbek., Pag. Hugmerki], 855, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6.

Seltschan (böhm. K. Pilsen), Seolczan 1420, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 389.

Selun (der westl. Gipfel der Kuhfirsten. St.-Gall. B. Toggenburg). Sallun 1445, Toggenb. Chron. 24. Selvelank, s. Selbelang.

Selz (böhm. K. Pilsen), Zelza 1086, Cosmae

Chron., Scr. 9, 92, 12.
Selz (elsäss. K. Weissenburg) Sels castr. 768,
Ann. Lauriss., Scr. 146; Einhardi Ann., ibid. 147; Ann. Lauriss., Scr. 146; Einhardi Ann., ibid. 147; Ann. Mettens., ibid. 335, 21. — Salz 840, Ann. S. Arn. Mettens., Scr. 24, 536, 49. — Else, Selse, Kl. 940, Chron. minor. Erphord., Scr. 24, 185, 10; Salce, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 491. — Celsa, gebaut 999, Thietmar, Scr. 3, 780, 18; Ann. Argent., Scr. 17, 87, 40; Selsse, Nic. Siegens., Weg. 198; Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 433, 36; 691, 35. — Selsa 1078, Chron. Ebersh., Scr. 23, 445, 10. — 1178, Ann. S. Petri Erphesf., Scr. 16, 24, 14. — Schlacht 1257. Ellenhardi Ann., Scr. 17. 24, 14. - Schlacht 1257, Ellenhardi Ann., Scr. 17, 24, 14. — Schlacht 1291, Edenhardt Ahli., Sch. 17, 102, 35; Seltz, Seltzen, Ann. Wormat., ibid. 59, 13; 48; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 102, 7. — 1262, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 80, 30 f., Königshofen, ibid. 421, 15 f. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 184. — Cels 1314, Joh. Vitodur. (Archiv) 70; Saelse, Weltchron., D.-Chr. 2, 336, 13. — 1315, Matth. Neoburg. 58 f.; Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 385.

Selz Lunbek. in Oesterreichl. 8, XIII. Bation, Austr.

Selz [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 111.

Sembach, s. Sempach. Sembriach, s. Semriach.

Semdach (chem. bei Hechingen), 1280, Flores

tempor., Scr. 24, 242, 1. Semdbach, s. Sempach. Semeldine, s. Smeldingi.

Semgallen (Theil von Livland), Semigallia 1211, Warth., Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 28. — Semigalli, Chron. Livon., Hans. 52 f

Semheim (ehem. bei Hagenau im Elsass), 702, Trad. Wizenb. Nr. 44 f. - Semhaim 776, ibid.

Nr. 163 f. Semininius, s. Semmering.

Semitaha, s. Sempt

Semlow (pommer. K. Franzburg), Semelow, Strals. Stadtb. 5, Nr. 358 f.; Verfest. Nr. 227. Semmaha [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 4, 108. Semmenstedt (braunschweig. K. Wolfenbüttel). Scemenstidde, Tzemmenstedhe, Chron. Simon. Goslar., D.-Chr. 2, 593, 8; 605, 19. — Schemenstidde 1040, Chron. princ. Roman., Leibn., Scr. 3, 427. — Symmenstidde 1379, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 35, 5 f. Semmering (Berg zwischen Oesterreich und Steier-

mark), Semering, Semininius 1253, Ebend. Chron., Pez, Scr. 2, 731. — Semerinkus 1271, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 704. Semmersaeke (belg. Prov. Ostflandern), Cimbarsaca S15, Ann. Blandin., Scr. 5, 23, 17. Semnaha, s. Sempt.

Semois (Nofl. der Maas), Sesomiris 644, Diplom.

1, 22, 5. Sempach (luzern. A. Sursee), 1114, Orig. Murens., 1197, Engelb. Urbar, Herrg., Geneal. 1, 331. — 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 247. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 171 f. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 173, 1. — oppid, Schlacht 1386, Notae Bernens, Scr. 17, 274, 15; Justinger, Chron. 161 f.; Russ 182; Zentbach, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 324; Liliencr., Volksl. 1, Nr. 32 f.; Chron. Königsf., Gerbert 112; Semdbach, Ann. Stutgard., Württenberger, Links, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, Württemb. Jahrb. 1849, 2, 12; Sembach, Ann. Zwifalt., Scr. 10, 62, 44; Contin. Zwetlin. IV, Scr. 9, 688, 51; Arnpeck, Chron. Austr., Pez, Scr. 1, 1272; Kremsmünst. Gesch. Quell., Glosse p. 61; Sant-pach, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 39; Königshofen, St.-Chr. 9, Strassb. 2, 826, 17 f.; Koelh., ibid. 14, Köln 3, 726, 27; Weltchron., ibid. 3, Nürnb. 3, 291, 12.—1442, Fründ, Chron. 108.

3, 291, 12. — 1442, Fründ, Chron. 108.

Sempt (Nbfl. der Isar), Sempta 900, Chron.
Ebersp., Oefele, Scr. 2, 4. — Semitaha 906, ibid.
12 f. — Semnaha, Chron. Ebersp., Scr. 20, 10, 15.

Sempt (bair. B. Ebersberg), Semnaha 906, Chron. Ebersp., Scr. 20, 10, 15. — Sempta 928, Chron. Ebersp., Oefele, Scr. 2, 6. — Semitaha, Chron. Ebersp., Scr. 20, 11, 39. — c. 1000, Ebersb. Cartal. Handt 1, 2, f. Cartul., Hundt 1, 2 f.

Semriach (steierm. B. Frohnleiten), Sembriach

1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 185.

Semunden [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 394.

Senagaunis, s. Sargans.

Sendelbach (bad. A. Oberkirch), Sendilinbach 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852,

Sendelbach (Langen-, bair. B. Grafenberg), verbrannt 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 153, 7 f. Sendelbach (bair. B. Hersbruck), Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 909, 20.

Senden (westfäl. K. Lüdinghausen), Sindinon c. 900, Trad. Werdin. Nr. 82, Zeitschr.-Berg 6. — Münster. Chron., Anhang 348.

Sendenhorst (westfäl. K. Beckum), Sendinhurst 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 30 f. — oppid., zerstört 1320, Flor. Wev., Münster. Chron. 46; 58 f.

Sendfeld (Haide hei Dad.)

Sendfeld (Haide bei Paderborn), Sinitfeld, Sinotfeld, Sinitsfelt, Sinaisfelt, Sinot-feldus, Sinotfeldum, Sinofeld, Sintfelt, Schlacht 794, Ann. Lauriss., Scr. 1, 180; Einhardi Ann., ibid. 181; Sinitfelde, Enh. Fuld. Ann., ibid. 351, 10; Sinadevelde, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 39, 51; Firsfeld, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 33, 15. — Sinatfeld 1011, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 114, 20; Sinuthvelt, ibid. 145, 15. — Sindtfeld, Schlacht 1475, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 458.

Senedewalda, s. Simonswalde.

Senego, s. Sinningen. Senenperg [umbek.], 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 706.

Senethe [unbek.], 1190, Ann. Stederb., Scr. 16,

222, 26 f.

Senftenbach (österr. B. Obernberg), Senftinbach, Semphtinpach 1035, Trad. Patav., Urk-Buch ob d. Ens 1, 474 f. - Semftinbach c. 1180.

Buch ob d. Ens 1, 474 f. — Semftinbach c. 1180, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 344.

Senftenberg (bair. B. Bamberg), 1444, Zug. Beilag., St.-Chr. 1, Nürnb. 2, 78, 27 f.

Senftenberg (böhm. K. Jicin), Senfttinberg 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 77.

Senftenberg (österr. B. Krems), Semftenberg 1290, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 310 f. — castr. 1407, Ebend. Chron., Pez, Scr. 837.

Seng (österr. B. Grein), Senge c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 331 f.

Sengen. s. Seengen.

Sengen, s. Seengen.

Sengendone, s. Singendonk.

Sengkofen (bair. B. Stadtamhof), Senchoven, verbrannt 1436, Andr. Ratisp. Chron. contin., Eccard, Corp. 1, 2171; Sench of en, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 386.

Sengur [unbek.], zerstört 1356, Zürch. Jahrb. 88.

Senheim (rheinl. K. Zell), Seynheim 1300, Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1.

Senheim funbest.], c. 1250, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 408. Seny (belg. Prov. Lüttich), Sesnin 1085, Rod.

gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 241, 43. - Sesnine 1108, ibid. 282, 29.

Senieda, s. Scheemda.

Seninghen (französ. Dep. Pas-de-Galais), Sinningehem 1146, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24,

593, 33 f. Senitz (böhm. K. Jicin), Senicz 1428, Chron.

Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 90.
Senlihopten [unbek.], c. 1120, Trad. S. Nicol.
pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 531.
Senne (Fluss bei Paderborn), Sinethi, Sinithe, Sinithi 1001, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 110, 9 f.
Senne (Nbfl. der Dijle im Hennegau), Sainna

1184, Gisleberti Chron. Hanon., Scr. 21, 542, 24. Sennfeld (bair. B. Schweinfurt), Sendelvelt

Sennicia (oar. B. Schwenfurt), Sendelvelt 1340, Monum. Eberac. 106, 23.
Sennheim (elsäss. K. Thann), Senhen 1270, Ann. Basil., Scr. 17, 194, 8 f. — 1347, Matth. Neoburg. 139. — Sennhen 1468, Schachtlan bei Frickart 243.
Sennicha.

Sennicha, s. Zednitz.

Sennicha, s. Zedmtz.

Sennickerode (hannov. A. Reinhausen), Sinnicherothe 1078, Chron. Lippoldesb., Scr. 20, 549, 30.—1109, ibid., Böhmer, Font. 3, 259.

Senning (österr. B. Stockerau), Seggingen 1187, Trad. Claustro-Neob. 431, Font. Austr. 2, 4, 93.

Senones (französ. Dep. Vosges), Senoniae, Senoniensis, Kl. 720, Richer. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 604 pass.—Sennenes 876, Leges 1, 517. Leges 1, 517.

Senovium, s. Schnuefis.

Senovium, s. Schnuens.
Senppestat funbek. J., Trad. Wizenb. Nr. 71.
Sensbach (Bach im Odenwalde), Urtella 819,
Chron. Lauresh., Scr. 21, 361, 20. — Urdella,
Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 107.
Sense (Nbfl. der Saane), Schlacht 1339, Justinger,

Chron. 90; Liliencr., Volksl. 1, Nr. 13, 5. — 1448, Schachtlan bei Frickart 207.

Sensfelt [unbek.], Senesfeld, Cod. Hirsaug.

40; 76.

Senstein, s. Seebenstein. Senstide, s. Seinstedt.

Sentenhart (bad. A. Messkirch), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 23.

Sentersleve, s. Santersleben.

Sentiacum, s. Sinzig. Sentrevort, s. Xanten.

Sentruden [unbek.], 1351, Gesta abbat. Trudon.

contin. III, Scr. 10, 433, 22 f. Senuttenpach [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 237 f.

Senuvio, s. Schnuefis. Senvilte [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 396.

Seolczan, s. Seltschan.

Seolvingen, s. Seelfingen.
Seon (aarg. B. Lenzburg), 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 157. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 236. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 158, 15. Seon, s. Seehausen und Seeon.

Seozebre funbek., Diöc. Merseburg], s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 376. Sepe funbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 101.

Sepes (ehem. b. Neubrück), castr., Telomon., Leibn.,

Seppenrade (westfäl. K. Lüdinghausen), Sepperothe 1156, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 403, 15. Seppin (magdeb. K. Stendal), wüst 1375, Brandenb. Landb. 251

Sept (Ob.- u. Nied.-, elsäss. K. Altkirch), Septe 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 24, 14.

Septe [unbek., in der Schweiz], s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forscher 182.

Septemburia, s. Zepperen.

Septem castra, s. Siebenbuergen. Septem fontes, s. Siebenborn.

Septimer (Bergstock im Kt. Graubünden), Sept-men 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 140, 4. Sercha (schles. K. Görlitz), Seriche, Serichen

1488, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 109; 189 f. Serczinavez, s. Zircinaves

Seremping [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 124.

Serenus mons, s. Petersberg. Sergen [unbek., im Aargau], s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 109.

Sergouwe, s. Zorngau.

Sericum, s. Sierk.
Serisino [unbek:, bei Oliva], 1310, De fundat.
monast. Oliv., Scr. Pruss. 1,713; Serisnum, Chron.
Oliv. ibid. 1, 62

Oliv., ibid. 5, 608. Serken [unbek.], Sarken 1276, Chron. Slav.,

Laspeyr. 215

Serlesdorf [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 45; 47.

Serlinsbach funbek., Seirlinesbach c. 1170,
Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 375 f.

— Serleinspach 1256, Trad. Patav., ibid. 492.
Serm (rheinl. K. Düsseldorf), Sermede 1218,
Cornech Hoberg, Arch. Niedorph, 6, race

Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 130.

Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 130.

Sermersheim (elsäss. K. Erstein), Sarmersheim c. 667, Chron. Ebersp. Grandid. 17. — Sarmenza c. 679, ibid. 22. — 810, Chron. Ebersp., Scr. 23, 438, 11. — Sarmeresheim, Sermesheim c. 824, ibid. 436, 4. — verbrannt 1243, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 96; Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, 791 f. — Sermenzer 1272, Matth. Neoburg. 10; 29. — munit. 1291, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 218, 7. — oppid., erobert 1292, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 103, 26; Notae Argent. Ellenh., Böhmer, Font. 3, 116. — erobert 1293, Ellenhardi Böhmer, Font. 3, 116. — erobert 1293, Ellenhardi Ann., l. c. 103, 37; Notae Argent. Ellenh., l. c. 116. Sernotingen, s. Ludwigshafen.

Sernow (brandenb. K. Jüterbogk), 1208, Chron.

Zinn., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 296. Seronunti (Gau um Quiema), c. 945, Annal.

Saxo, Scr. 6, 605, 37.

Serra [unbek. Fluss im Elsass], 699, Trad.
Wizenb. Nr. 205 f.
Serrae, s. Scherra.

Serrewin, s. Zerbensee.

Serschitz, s. Zweihof. Serstorpe [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 101.

Sertowitz, s. Sardewicz.

Serwest (brandenb. K. Angermunde), Serwis 1375, Brandenb. Landb. 90.

Serzewilere, s. Saeriswil

Serzingen [unbek.], c. 1126, Conr. Chron. Bürgl., Heer 382.

Sesenhusen [unbek., Diöc. Minden], 1188, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 180. Seshoipit, s. Seeshaupt.

Sesike (Nbfl. der Lippe), Syseke 1226, Northof, Mark, Tross 76.

Sesla, s. Sesslach.

Sesmele [unbek.], 1353, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 191.

Sesnin, s. Seny.

Sesomiris, s. Šemois.

Sessenhausen [unbest.], Sessenhusen 1248, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 50.

Sessenheim (elsäss. K. Hagenau), Sesinhaim, Sesanheim 775, Trad. Wizenb. Nr. 55.

Sesshe, s. Seese.

Sessing (bair. B. Vilshofen). Sessingen c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 641. Sesslach (bair. B. Bamberg), Sezalacha, Sezelach, Sezzelaha, Trad. Fuld., Dr. 39, 176 f. — Sezzelach, Mirac. s. Cunegundis, Scr. 4, 825, 22. - Sesla 1288, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb.

Sestede, s. Sehestedt.

Setenstede, s. Saettelstadt. Sethorpe, s. Seedorf. Setingen, s. Seitingen.

Setlevitze, s. Zeselvitz. Setterich (rheinl. K. Jülich), 1119, Ann. Rodens.,

Scr. 16, 699, 40.

Settlage (hannov. A. Freren), Setlage 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 24.

Setzekenbroek [unbek.], gewonnen 1366, Schüren,

Setzelbach (hess. K. Hünfeld), Sezelbach 1165, Marq. Fuld., Böhmer, Font. 3, 169. Setzingen (württ. OA. Ulm), Sessingen, Cod.

Hirsaug. 50 Seubelsdorf (bair. B. Lichtenfels), 1302, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 19. Seubetenreut (bair. B. Stadtsteinach), Seybetenrewt 1444, Zug, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 65, A.

Seuckendorf (bair. B. Fürth), Seugendorf 1313, Monum. Eberac. 147, 3

Seudinon [unbek., im Nordgau], V. s. Idae, Scr.

<sup>2</sup>, 573, 51. Seue, s. Werdsee.

Seuer, s. Siewierz.

Seugendorf, s. Seuckendorf.

Seulberg (hess. A. Homburg), Sulburc, Sulenburc 849, Monum. Blidenst. 18, 2 f.

Seulonbuele [unbek., im Aargau], s. XII, Ein-

siedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 188.

Seum, s. Sojen.
Seundorf [unbek.], 1259, Fund. Zwetl., Font.

Austr. 2, 3, 454. Seunensis, s. Seeon.

Seungen funbek., in Thüringen], Trad. Fuld., Dr. 38, 91 f

Seuseneck [unbek.], 1320, Fund. Zwetl., Font.

Austr. 2, 3, 633.
Seustorf [unbek.], c. 1235, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 700.

Seusun, s. Seesen.
Seusun, s. Seesen.
Seusun, d. Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen.
Seesen

stad., Scr. 23, 127, 34. Sevelde, s. Seefeld.

Sevelingen, s. Soeflingen.

Sevenburg [unbek., in Holland], castr., belagert 1427, Korner.

Sevenwolden, s. Siebenwalden.

Sever, s. Siewierz.

Severinghausen (westfäl. K. Hagen), Sewardinchusen 1280, Oelingh. Hebereg, Seibertz, Quell. 2, 411. — Severinchusen 1314, Mesched. Güterverz., ibid. 1, 415. Severlingborch, s. Walle.

Sevir, s. Sievierz.

Sevringe [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 8.

Sevun, s. Seeon. Sewa, s. Seba.

Sewalhen, s. Seewalchen. Sewan, s. Seeon.

Sewardinchusen, s. Severinghausen.

Sewarin, s. Seebarn.

Sewen [unbek., in Thüringen], Trad. Fuld., Dr.

38, 153 f.

Sewenstein [unbek.], c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 677.

Seweshoubt [unbek., in der Schweiz], 1334, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 24, 111.

Sewsenstain [unbek.], Seyzenstanensis, Kl. 1165, Ann. Mellic., Scr. 9, 521, 6; Cont. Zwetl. IV,

Sexamnis, s. Schams.

ibid. 686, 50 f.

Sexau (bad. A. Emmendingen), Sexowe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 203.

Sezalacha, s. Sesslach.

Sezelle [unbek.], Langh. Kopialb., Bericht-Bamb.

22, 17.
Sezemitz (böhm. K. Jicin), Sezemicze, Kl., verbrannt 1421, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 457.

Sgravensande, s. Gravesande. Shlothrun, s. Schluechtern.

Shosmucke [unbek.], c. 1223, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 610.

Shuundorf [unbek.], V. Gebehardi episc. Constant., Scr. 10, 592, 16. Sibantsdorf funbek. J., 1308, Langh. Kopialb., Be-

richt-Bamb. 23, 39.
Sibber [unbek., in Westfalen], 1390, Freckenh.
Hebereg., Friedland. 159.
Hebereg., Friedland. 159.

Sibberstorf (lübeck. A. Eutin), Sybrandestorp 1200, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 220, 31.

Sibbethtessen, s. Sebexen. Sibekinchove, s. Siekenhorst.

Sibelberge [unbek.], c. 1190, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 587.
Sibelingen (luzern. A. Hochdorf), Sipboldingen

1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 185, 15.

Siben-, s. auch Sieben-

Sybenarn [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 196.

Sibenbach, s. Sippach. Sibenica, s. Schischkenberg.

Sibenmans [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 96.

Sibental, s. Simmenthal.
Sibenvurde [unbek., in Friesland], Trad. Fuld.. Dr. 7, 22; Sibunfurte, ibid. 70; Sibinfurt, ibid. 123; Sibinwerde, ibid. 21.

Siberatesombechte [unbek.], 1264, Menkon. Chron.,

Scr. 23, 546, 23. Siberge, s. Siegburg.

Sibernshagen, s. Sievertshagen.

Sibichenroth, s. Siebigerode. Sibigeltes, s. Sickels. Sibineich, s. Siebeneich.

Sibinhirtin, s. Siebenhirten.

Syboldesborch [unbek., in Friesland], castr., gewonnen 1433, Detmar, Chron., Graut. 2, 64; Korner.

Sybolsdorf [unbek.], 1307, Langh. Kopialb., Be-

richt-Bamb. 23, 36.

Sybotinberg [unbek., bei Weissenfels], 1189, Ann.
Vet.-Cellens., Mencken, Scr. 2, 392, Lips. 66.

Sibodenberg 1194, Chron. Mont. Seren., Scr. 23,

Sibotinwiler, s. Dingisweiler. Sibotonis villa, s. Seitendorf. Sybrandestorp, s. Sibberstorf.

Sibrandishagen, s. Sievertshagen. Sibrandiswerdere [unbek.], c. 1150, Possess. Corb., N. Vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 4.

Sibratsweiler (hohenzoll. OA. Sigmaringen), Sige-

brehtswiler 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 115

Sibresdorf [unbek.], c. 1200, Cod. trad. Ranshof.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 262. Siburg (ehem. bei Bremen), Syborch, Schlacht 1462, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 202; Botho, ibid. 3, 410.

Siburg, s. Siegburg.

Siburgohusen, s. Sieberhausen. Sicca, s. Schueettenhofen.

Sicchanhoven, s. Siggenhofen. Sichelsten [unbek.], 1094, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 306. — 1163, ibid. 308.

Sichem, s. Sittichenbach.

Sichenbach [unbek.], 1004, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 118.

Sichendorf, s. Siegendorf. Sichenheim, s. Seckenheim. Sichenwilare, s. Siggenweiler.

Sichersreut (bair. B. Wunsiedel), Sigehartesreut, Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12,

907, 38. Siehertshausen (hess. K. Marburg), Sigehartshusen 1250, Possess. Hain. 5, Zeitschr.-Hessen 3.

Sichirchen, s. Seekirchen.

Sichte, s. Sickte.

Sichtenberg (österr. B. Frankenmarkt), Sihtenberch c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch

ob d. Ens 1, 301. Sychusen [unbek.], 1156, Lerbeck, Chron. episc.

Mindens., Leibn., Scr. 2, 178.

Sichwa [unbest.], c. 1000, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 90.

Sicikilchen, s. Sitzenkirch.

Sickels (hess. K. Fulda), Sibigeltes, Trad. Fuld., Dr. c. 32b. — Sibigeldes c. 1165, Marq. Fuld., Böhmer, Font. 3, 170.

Sickental, s. Siggenthal.

Sickershausen (bair. B. Kitzingen), Sickershusen, Sickerczhausen 1450, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 523, 13. Sickindorf, s. Sittendorf.

Sicking (drei Ortschaften des Namens in Ober-österreich), Sikkingen c. 1100, Cod. trad. Form-

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 629

Sickingen (hohenzoll. OA. Hechingen), Cod. Hirs-

Sickiunhusa [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 174. Sickling (bair. B. Wolfstein), Sikelingen c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 334. — Sikklinge c. 1170, Cod. trad. Formbac., ibid. 749.
Sickon, s. Sieckmann.

Siekte (Ob. u. Nied., braunschw. A. Riddagshausen), Siculithi, Trad. Corb., Wig. Nr. 179.—Sichte, Tzicte 1380, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 42, 15.

Siclinesprun [unbek.], c. 1160, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 322.

Sidansdorf [unbek.], 1250, Langh. Kopialb., Be-- Sidamsdorf 1308, ibid. richt-Bamb. 22, 55. -23, 39. Sidansteten, s. Seitenstetten.

Siddessen (westfäl. K. Warburg), Sidesun 1015,

V. Meinwerei episc., Scr. 11, 121, 13; 131, 21. Siddinghausen (westfäl. K. Büren), Sidiginchusun 1015, V. Meinwerei episc., Scr. 11, 129, 1. — Sydinchusen 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal, 6, 2, 402. — Sidinghusen, Strals. Stadtb. 4, 564 f.

Sidegeshusun, s. Sotterhausen. Sidegunde, s. Siggund.

Sidekenbeke, s. Sittichenbach.

Sidemime [unbek.], 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 48.
Sidenburg [unbest.], 1433, Flor. Wev., Münster.

Chron. 87.

Sydene [unbek. Fl.], 1236, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 183. Sidenevort [unbek.], Schlacht 1462, Chron. Ra-

sted., Meibom, Scr. 2, 118. Sidesintal [unbek.], Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 908, 20.

Sidiginchusun, s. Siddinghausen.

Sydlow, s. Schiedlow.

Sidobren (chem. in Semgallen), Soddobarn castr., zerstört 1290, Wartb. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 51.
Sidors (Kt. Wallis), ? Sidors s. XII, Einsiedl.

Urbar, Geschichtsfr. 19, 110.
Sydow (brandenb. K. Oberbarnim), 1375, Brandenb. Landb. 87.

Sydow [unbest.], 1207, Ann. Reinhardsbr., Weg.

Sydow, s. Grebin und Siede.

Siebenach (bair. B. Schrobenhausen), Sibeneich castr., zerstört 1083, Ann. August., Scr. 3, 130, 43. Siebenborn (ehem.im Lahngau), Sibenbrunnen,

Trad. Fuld., Dr. 6, 17

Siebenborn (rheinl. K. Bernkastel), Septem

fontes, Monum. Epternac., Scr. 23, 69, 40. Siebenbuergen (Grossfürstenthum), Septem castrensis, de septem castris 1284, Ann. Polonor., Scr. 19, 648, 29 f. — Septem castra 1289, Theod. V. s. Elis., Canis.-Basn. Lect. 4, 118. — Transsilvania 1473, Ann. Mellic., Scr. 9,

Siebeneck (krain. B. Ratschach), Sibenekke castr. 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 115. — Siebenegk 1455, Cillier Chron., Hahn, Collect.

2, 729. Siebeneich [unbek., in Westfalen], Sivonekon c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 91, Zeitschr.-Berg 6.

Siebeneich [unbest.], Sibineich 1166, Contin. Sanblas., Scr. 20, 314, 2. — Siebenaich 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 255, 29. Siebeneichen (steierm. B. Ratkersburg), Sybe-

nich 1275, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 130. -Sybenaich 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr.

34, 307. Siebeneichen (thurg. B. Arbon), Sibeneichen 970, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 111. — s. XII,

Siebenhirten (drei Ortschaften des Namens in Niederösterreich), Sibinhirtin 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 9.— Subinhere 1187, Trad. Claustro-Neob. 422, ibid. 2, 4, 91. — Siben-hierten, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 193. Siebenlinden (österr. B. Weitra), Sibenlinden

1217, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 82 f. Siebenwalden (der südl. Theil der niederl. Prov. Friesland), Sevenwolden 1499, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 917, 5. Sieberatsreute (württ. OA. Ravensburg), Sigi-

brehtisruti 1094, Cod. trad. Weingart., Stae-

lin 34. Sieberhausen (ehem. bei Malsburg in Hessen), Siburgohusen 1018, V. Meinwerci episc., Scr. 141, 30.

Siebigerode (merseb., mansf. Seekr.), Sibuhen-

roth, Ann. Pegav., Scr. 16, 235, 28.
Siebleben (gotha. A. Gotha), Sibeleyben 1279,
Ann. Reinhardsbr., Weg. 252.
Sieboldshausen (hannov. A. Reinhausen). Sivaldeshusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 88.

Siebratshaus (württ. OA. Tettnang), Sigebrehteshusen 1218, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 60.

Siede (brandenb. K. Soldin), Sydow 1337, Neu-

märk. Landb. 26.

Siedistorf [unbek.], c. 1140, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 295. Sieg (Nbft. des Rhein). Siga 1068, V. Bennon.

Osnabr., Scr. 12, 67, 39.
Siegburg (rheinl. K.-St.), Siburg Kl., gegründet 1056, Chron. de episc. Magunt. Zais 5; Syberg, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 176; Chron. episc. Spirens., Mone, Quell. 1, 183. — Sige berg 1057, Lamberti Ann., Scr. 5, 338, 23. — 1064, Henr. de Hervord. 115. — 1066, V. Annonis archiepisc., Scr. 11, 476, 24 f. — Sige burgh castell. 1068, V. Bennonis 24 f. — Sige burgh castell. 1068, V. Bennonis episc. Scr. 12, 67, 39. — Northof, archiepisc. Colon., Tross 268. — 1071, Lamberti Ann., Scr. 5, 187, 9 f. — Sigeberge 1072, Rod. gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 235, 47 f. — Siberge, Segheberg 1076, Weltchron., D.-Chr. 2, 176, 10; 232, 27. — 1077, Ann. Hildesh., Scr. 3, 105, 27; Ann. Wircib., Scr. 2, 245, 16. — Sigenbergensis 1084, V. Bennon episc., Scr. 12, 177 f. — Siberch, Hagen, St.-Chr. 12, Köln 1, 81. — 1115, Otton. Chron. Waldsass., Oefele, Scr. 1, 55. — 1230, Ann. Colon. max., Scr. 17, 842, 10. — Seyberkch 1367, Iter Altmanni, ibid. 421, 17. — 1376, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 41, 17 f. 41, 17 f.

41, 17 1.

Siegburg (ehem. am Zusammenflusse von Lenne und Ruhr), Syburch castr., gewonnen 772, Rolevink, Saxon. 84; Siborch, Sachsenchron., Abel, Samml. 59. — 773, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 133. — Sigeburgum 775, Ann. S. Amandi, Scr. 1, 12; Sineburgo, Ann. Petav., ibid. 16; Sigiburg, Ann. Lauresh., ibid. 30; Ann. Lauriss., ibid. 152; Sigisburgum Einhardi Ann., ibid. 153; Enh. Fuld. Ann. ibid. 248. 41: Sigiburg. Ann. Mosell. Fuld. Ann., ibid. 348, 41; Sigiburg, Ann. Mosell., Scr. 16, 496, 27; Siburck, Ann. Quedlinb., Scr. 37, 18; Sigeborch, Schöppenchron., St.-Chr. 7, 3, 37, 18; Sigeborch, Schoppenenton, Scholard, Magdeb. 1, 25, 24; Sygyborch, Botho Chron., Leibn., Scr. 2, 285. — gewonnen 776, Ann. Lauriss. min., Scr. 1, 118; Ann. Lauriss., ibid. 154; Einhardi Ann., Ibid. 154; Einhardi Ann., Ibid. 154; Einhardi Ann., Ibid. 154; Einhardi Ann., Ibid. 154; Ibid. Ser. 1, 118; Ann. Lauriss., 1bid. 154; Einhardi Ann., ibid. 155; Enh. Fuld. Ann., ibid. 349, 5; urbs, Auct. Garstens., Scr. 9, 564, 1; Ann. Sithiens., Mone, Anzeig. 1836, 8; (Kl.) Ann. Aquens., Scr. 24, 35, 1 f. Siegelau (bad. A. Waldkirch), Sigelnowe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 202. Siegelfort [unbek., Diöc. Osnabrück], Zeygelvort castr., belagert 1308, Northof, Mark, Tross

Siegelhausen (württ. OA. Marbach), Siglershusen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc. Arch. 1, 65. — Sigelerhusen 1324, Lib. quart., ibid. 4, 20.

Siegelsbach (bad. A. Neckarbischofsheim), Sigelspach 1289, Chron. Wimpin., Mone, Quell. 3, 10. Siegen (elsäss. K. Weissenburg), 1464, Landes-

huld., Mone, Quell. 1, 366.
Siegenburg (bair. B. Abensberg), Sigenburch,

Ebersb. Cartul., Hundt 3, 73. — Siginburch c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 648. Siegendorf (bair. B. Gerolzhofen), Sichendorf 1340, Monum. Eberac. 106, 30; 136, 6. Siegenstein (bair. B. Mittenau). ? Sigenstain 1429, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 367; Andr. Ratisp. Chron. contin., Eccard, Corp.

Siegersdorf (bair. B. Ebersberg), Sigiresdorf, Sigaresdorf c. 1060, Ebersb. Cartul., Hundt 1,

Siegersdorf (österr: B. Neulengbach), ? Sikkendorf c. 1160, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8,

Nr. 287. - Sigehartesdorf 1196, Trad. Claustro-

Neob. 50 f., ibid. 2, 4, 107.
Siegersdorf (schles. K. Bunzlau), Zigardii villa 1284, Catal abbat. Sagan., Scr. Siles. 1, 181. Siegersdorf (drei Ortschaften des Namens in Steiermark), Sigharstorf 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 200.
Sigerswil (luzern. A. Sursee), Sigirswile 1334,

Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 24, 112.

Siegertsbrunn (bair. B. München), Sigolo-prunne, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 91. Siegesberg (bei Regensburg), Victoriae mons,

Schlacht c. 788, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, The-

saur. 3, 3, 107

Siegharting (bair. B. Laufen), Sighartingen, Sigeherthingen c. 1140, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 655 f. — c. 1170, Cod. trad. Ranshof., ibid. 230.

Siegharts (Gr.- u. Kl.-, österr. B. Waidhofen), Sighartz 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 246; minor, ibid., Fund. Zwetl., Font. Austr. 2,

3, 453. Sieghartsreith (österr. B. Geras), Sigharts-reutte s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 20. Siehe, s. See.

Siekenhorst (bei Freckenhorst, westfäl. K. Warendorf), Sibekinchove 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 79 f.

Siekmann (westfäl. K. Albersloh)? Sick on 1050,

Stekmann (wesqui. A. Alberston) is Sick on 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 59.
Siele (steierm. B. Windischgrätz), Syles 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 293.
Sielenbach (bair. B. Aichach), Selmbach, Selembach c. 1026, Hist. Welfor. Weingart., Scr.

Sielmingen (Ob.- u. Unt.-, wirtt. OA. Stuttgart), Sygehelmingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 81. - Sighelmingen 1324, Lib.

quart., ibid. 4, 24. Siemau (Ober-, koburg. A. Koburg), Sumen 1419, Krieg, Beilag, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 463, 12.
Sieradz (galiz. B. Tarnow), Zyradia 1292,
Königss. Gesch.-Quell. 117.
Sierdakircha funbek. J. Sierda ciercka, Siger-

dachurke 1226, Emon. Chron., Scr. 23, 511, 16 .-1295, Menkon. Chron. contin., ibid. 569, 10. Sierdorf [unbek.], 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1,

Sierenz (elsäss. K. Mülhausen), ? Siernze 915,

Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 100. — Sierntz 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 22, 8.

Syerir, s. Ziesar. Sierk (lothr. K. Diedenhofen), Sericum, castell.. gesta Trever., Scr. 8, 163, 6.—Syrke castr. 1173, Gesta episc. Mettens., Scr. 10, 546, 7.—Sirkis 1263, Gesta Henr. archiepisc. Trever., Scr. 24, 422,

Sierndorf (österr. B. Stockerau), 1266, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 376 f. — 1301, St. Bernd.

St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 42. — Syerendorf 1336, Contin. Claustro-Neob. VII, 9, 756, 8.

Sierning (Fluss bei Kremsmünster), Sirnicha 1091, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 8, Nr. 10. - Syrnichka c. 1125, Trad. Gottwic., ibid.

2, 4, Nr. 147.
2, 4, Nr. 147.
Sierning (österr. B. Steir), Sirnicha, Sirnike c. 985, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 472. — Sirnikke, Sirnihc c. 1130, Cod. trad. Formbac., ibid. 641 f. — Siernigk 1183, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 24; 94; Syrnich, ibid. 64; 72.
Siersdorf (rheinl. K. Geilenkirchen), Seyrstorp

1334, Aachen. Stadtb. 105, 33.

Siersleben (merseb., mansf. Geb.-K.). Sigers-

love 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thur.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 26. — Siersleve 1250, Lib. bonor. Walb., ibid. 2, 45.

Siersse (brawnschw. A. Vechelde), Sirike shusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 430. — Sierdesse, Syrdese, Syerdesse 1380, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw.

1, 38, 25 f.

Siessen (württ. OA. Saulgau), Cod. Hirsaug. 41. — Siezzon 1137, Bertholdi Chron., Scr. 10, 121, 40. c. 1191, Acta Salem., Zeitschr. Oberrh. 31, 74. — Siezzen, Kl. 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 107. Siessen, s. Seissen.

Siethen (brandenb. K. Teltow), 1375, Brandenb.

Landb. 57

Sievering (Ob.- u. Unt.-, österr. B. Hernals), Suveringin c. 1150, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 274. — Suiweringen 1187, Trad. Clau-stro-Neob. 76, ibid. 2, 4, 17. — Sifring, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 476 f.

Sievernich (rheinl. K. Düren), Sivernich 1153, Ann. Rodens., Scr. 16, 722, 46. — Civirnihc, Sivirnihc 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect.

Sievershausen (hannov. A. Eimbeck), Sige-brechteshusen 900, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 786. - Sighebrectheshusen, Sighebretthehusen 985, Chron. Hildesh., Scr. 7, 852, 25.

Sievertshagen (pommer. K. Grimmen), Sibrandishagen, Sibereshagen, Strals. Stadtb. 2,

Nr. 216 f.

Siewierz (russ. Gouv. Radom), Sevir, Sivor, Sevyor 1287, Ann. Vratislav., Scr. 19, 529, 12f.— Sever oppid., Schlacht 1289, Epitaph. duc. Siles., Scr. 9, 551, 46; Seuer, oppid., Schlacht, Monum. Lubens. 18.

Siezun [unbek.], 1071, Chron. Lauresh., Scr. 21,

Syfchofen funbek.], 1193, De advoc. Altah., Scr.

17, 374, 10. Syfersdorf, s. Seifersdorf. Syfridaw, s. Seiferdau.

Sifridestorf [unbest.], c. 1140, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 223 f.

Sifring, s. Sievering.

Sifritsperg, s. Seifredsberg.

Siga, s. Sieg.

Sigaresdorf, s. Siegersdorf.

Sigarsdorf [unbest.], 1296, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 113. Sigboldingen, s. Sibelingen.

Sigding [unbek.], 1287, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 306. Sigeberch, s. Segeberg.

Sigeberg [unbest., bei Nerdelige], Sigenberg,

V. Conr. archiep. Trever., Scr. 8, 219, 54.
Sigeberwilaere (ehem. bair. B. Donauwerd), s. XIII, Rotul. reddit. s. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 419. Sigebrandesberg, s. Seibranz.

Sigebrehteshusen, s. Siebratshausen.

Sigebrehtswiler, s. Sibratsweiler. Sigeburg [unbest.], 863, Chron. Lauresh., Scr. 21, 369, 39.

Sigehartesdorf, s. Siegersdorf. Sigehartesreut, s. Sichersreut. Sigehartshusen, s. Sichertshausen. Sigehelmingen, s. Sielmingen. Sigelerhusen, s. Siegelhausen.

Sigemanswalde, s. Simonswald. Sigemundesheim [unbek.], 991, Trad. Wizenb.,

Possess. Nr. 311. — Sigimundesheim, ibid. Nr. 179. — 1071, Chron. Lauresh., Scr. 21, 420, 7.

Sigendorp funbek.], 1153, Ann. Rodens., Scr. 16,

Sigenheim, s. Siggenhain.

Sigenhusen [unbek.], c.1140, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 288.

Sigenowe, s. Signau.

Sigenwort [unbek., Rheininsel im Wormsgau], 883, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 115. Sigerdachurke, s. Sierdakircha.

Sigerdessen [unbek.], 1182, Ann. Stederb., Scr.

16, 216,

Sigerslore, s. Siersleben. Sigerswiler, s. Sigriswil

Sigestorf [unbek.], c. 1223, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 610.

Sigewolde, s. Segewold.

Siggen (holstein. A. Oldenburg), Seggen, Strals. Stadtb. 7, Nr. 148.

Siggen (württ. OA. Wangen), Sigun, Siggun 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Siggen, s. Kirchdorf.

Siggenhain (bair. B. Prien), Sigenheim c. 1134, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 645 f. Siggenhausen (württ. OA. Tübingen), Sigginhusen c. 1089, Bertholdi Chron., Scr. 10, 99, 21. — 1092, Ortlieb, Chron., ibid. 75, 8.

Siggenheim, s. Seckenheim.

Siggenhofen (bair. B. Ebersberg), Sicchan-hovan, Ebersb. Cartul., Hundt 2, 28. Siggenhusen [unbek., in der Schweiz], 1334,

Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 24, 114.

Siggenthal (Thal v. Ob.- u. Unt.-, aarg. B. Baden), Sickental 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 78, 9.—

Sigental 1414, Fründ, Chron. 222.
Sigenweiler (württ. OA. Tettnang), Sichenwilare 1200, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 17.
Siggerschwil (luzern. B. Sursee), Sigerswile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 200, 28.

Siggigen, s. Kirchdorf.

Siggingen (Ob.- u. Unt.-, bad. A. Ueberlingen), Sicgingen 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 59; Chron. Salem., Mone, Quell. 1, 180; hist. brev. Salem., Scr. 24, 646, 36. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 137.
Siggingen, s. Kirchdorf und Singen.

Siggum (russ. Gouv. Livland), Sydegunde 1206, Heinr. Chron. Livon., Scr. 23, 257, 19. — Sidegunde 1283, Wartb. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 51

Sighardskirchen (österr. B. Tulln), Sighardis-kirchin c. 1130, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2,

8, Nr. 181.

Sigharstorf, s. Siegersdorf.

Sighebrectheshusen, s. Sievershausen.

Sighelmingen, s. Sielmingen. Sigibach [unbek., im Lahngau], Trad. Fuld., Dr.

Sigibrehtisruti, s. Sieberatsreute. Sigin [unbek., in Oesterreich], c. 1100, Trad.

Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 73.
Siginingen [unbek., im Jagstgau], Trad. Fuld.,

Dr. 4, 56. Sigiresdorf, s. Siegersdorf. Siglershusen, s. Siegelhausen.

Sigloswisen funbek.], 1120, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 782.

Sigmaning funbek., in Oesterreich], 1287, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 306.

Sigmaringen (hohenzoll. O.A.-St.), belagert 1076, Oheim, Chron. 117, 11.— Schlacht 1077, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 135; Sigimaringin castell., Casus monaget. Potnishus. Ser. 20, 646, 241. Casus Casus monast. Petrishus., Scr. 20, 646, 21; Casus

S. Galli, contin. II, Ser. 2, 156, 26. — 1083, Fund. S. Geerg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 197. — Sigemaringen 1115, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 127. - 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc. Arch 1, 24 f. — Sigmeringen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 271, 12.

Sigmaringendorf (hohenzoll. OA. Sigmaringen), Sigmeringen d. Dorf 1310, Habsb. Urbar, Lit.

Ver. 19, 275, 14.

Sigmarszell, s. Zell. Sigmartshausen (bair. B. Dachau), Simechenhusen 1107, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 619, 34.

Signau (bern. A.-O.), Sigenowe 1275, Lib. decim. Constant, Freib. Diöc.-Arch. 1, 182. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 37. — 1325, Matth. Neoburg. 73. — Signow 1340, Justinger, Chron. 100 f. — Signowy 1470, Frickart, Chron. 62 f.

Sigoloprunne, s. Siegertsbrunn. Sigolsheim (elsäss. K. Rappoltsweiler), Sigolte s-Sigolsheim (clsäss. K. Rappoltsweiler), Sigoltesheim c. 667, Chron. Ebersh., Grandid. 17. — Sigoltesem 720, Richer. Chron. Senon. Achery, Spicil. 2, 607. — c. 824, Chron. Ebersp., Scr. 23, 435, 42. — Cod. Hirsaug. 46 f. — Sigolzheim 1279, Ann. Colmar., Scr. 17, 204, 27, — Sigoltzheim 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 13, 5. Sigretingen [unbek., in Oesterreich], 1216, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 160. Sigriswil (bern. A. Thun), gegründet, Stretlinger Chron. 67 f. — Sigerswiler 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 183. — 1322, Justinger. Chron. 54.

stinger, Chron. 54.

Sigun, s. Siggen.
Sihl (Nbfl. der Limmat), Sil 1443, Liliencr.,
Volksl. I, Nr. 81, 2. — Silfluss 1440, Fründ,
Chron. 49 f.

Sihlbruecke (zwischen Zürich und Zug), Sil-

brug 1440, Fründ, Chron. 65 f.

Sihlfeld (Landstrich bei Zürich), Silveld 1443,

Fründ, Chron. 153 f.
Sihuzen [unbek.], erobert 1289, Contin. Vindob., Scr. 9, 715, 36.
Sike (hannov. A.-O.), castr. geplündert 1423, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 111.
Sikere, s. Seker.

Sikingen [unbest.], s. XII, Einsiedl. Urbar, Ge-

schichtsfr. 19, 107. Sikkendorf, s. Siegersdorf.

Sikselethe [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98,

Zeitschr.-Berg 6, 65. Silau [unbek.], 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 125, 26.

Silbach, s. Selbach.

Sylbeke, s. Suelbeck. Silber (Kl., brandenb. K. Arnswalde), Silborn

parva, wüst 1337, Neumärk. Landb. 25. Silber (Gr.-, ehem. brandenb. K. Arnswalde), Zilburg antiqua, wüst 1337, Neumärk. Landb. 25.

Silber (Gr.- u. Kl.-, ehem. in der Neumark), Silburg magna und parva, wüst 1337, Neumärk.

Silberberg (brandenb. K. Arnswalde), 1337, Neu-

märk. Landb. 29.

Silberberg (kärnt. B. Wolfsberg), castr., verbrannt 1292, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 518. — 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34,

Sile funbek. Seel, 1204, Chron. Holland., Kluit 1, 206. Sile (ehem. bei Westkirchen, westfäl. K. Warendorf), 1325, Freckenh. Hebereg., Friedland. 73 f.

Silencii mons, s. Zobten. Silenen (Kt. Uri), Silennon 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 230; Geschichtsfr. 19, 167

Silensi (chem. Gau um Nimptsch), Cilensi 1010, Thietmar, Scr. 3, 822, 44; 855, 41.

Syles, s. Siele.

Silheim (ehem. bei Warburg), Siliheim, Trad. Corb., Wig. Nr. 62; 170. — 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 122, 17; 33.

Syliantz [unbek., in Steiermark], super. u. infer. 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 139.

Siliesen [unbek.], Kirche gegründet 896, Lerbeck,

Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 162.

Silihem, s. Silheim. Silivellun, s. Selben.

Siliwich [unbek.], c. 1122, V. Chunradi, Scr. 11,

72, 37.
Silobiki (ehem. bei Holzminden, braunschw. K.-St.), Trad. Corb., Wig. Nr. 126. — Silbiki 1011, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 114, 26. — Silbike, Silibike s. XII, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1,

4, 54.
Syloensis, s. Selau.
Sils (Kt. Graubünden), Silles s. XI, Reddit.
eccles. Cur., Geschichtsfr. 4, 192.
Silsteth [unbek.], antiq. 1290, Menkon. Chron.

contin., Scr. 23, 567, 30. Silva, s. Wald.

Silvae, s. Durswolden.

Silwiz [unbek.], Andreae catal. abbat. S. Michael.,

Scr. 12, 908, 21. Silze [unbek.], 1235, Chron. Ottenbur., Scr. 23,

630, 11.

Simbbrachtinchosen [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 396.

Simechenhusen, s. Sigmartshausen. Symekendorf, s. Ziemkendorf.

Simelingen, s. Simling. Simelsee [unbek., bei Landshut], Voluptatis locus 1491, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 432.

Simena [unbekannt], 1233, Chron. Sampetr.,

Stübel 72

Simeningen, s. Simmering

Symensberghe, s. Simonsberg.

Simera, s. Simmern.

Simeringen [unbek.], Cod. Hirsaug. 53.
Simling (österr. B. Engelszell o. a.), Simelingen c. 1220, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 248.

Simmatzing (pommer. K. Schievelbein), Czymmartz 1337, Neumärk. Landb. 26.
Simmelsdorf (bair. B. Lauf), Sumersdorf, verbrannt 1450, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 202, 26.

Simmeneck (Ruine im Simmenthal, Kt. Bern), Simneg, Simmenegg 1391, Justinger, Chron.

Simneg, Simmenegg 1391, Justinger, Chron. 177.

Symmenstidde, s: Semmenstedt.
Simmenthal (Ob.- u. Nied.-, Kt. Bern), Sibental, Nieder-, 1288, Justinger, Chron. 33 f.; Ober-, ibid. 112 f.—1339, Lilliencr., Volksl. 1, Nr. 13, 6 f.—1444, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 342.
Simmering (österr. B. Schwechat), Simmanningen 1187, Trad. Claustro-Neob. 134, Font. Austr. 2, 4, 29.—Simeningen 1269, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 26 f.
Simmern (rheinl. K. Koblenz), Sismere 720. Chron. Epternac., Scr. 23, 63, 27.—Simera, Trad. Fuld., Dr. 3, 212.—Symerin 1300, Lib. don. Bopard, Ann.-Nassau 9, 1.—Simeren 1492, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 315.
Symmersenburg, s. Sommerschenburg.

Symmersenburg, s. Sommerschenburg. Simonsberg (schleswig. K. Husum), Symens-berghe 1414, Chron. Holtzat., Scr. 21, 298, 23: Presbyt. Bremens., Lappenb. 131.

Simonsdorf (brandenb. K. Soldin), Simonstorp

1337, Neumärk. Landb. 17. Simonsfeld (österr. B. Korneuburg), Sinewelveld 1187, Trad. Claustro-Neob. 12, Fund. Austr.

2, 4, 3. Simonswald (bad. A. Waldkirch), Sigemanswalde 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Arch. 1, 202.

Simonswalde (hannov. A. Aurich). Sunedeswolda, Senedewalda 1287, Menkon. Chron.,

Scr. 23, 565, 14.

Simtshausen (Ob.-, Mitt.- u. Unt.-, hess. K. Marburg), Symonshusen 1250, Possess. Hain. 7, Zeitschr.-Hessen 3.

Simundinkhuson [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin.,

Zeitschr.-Berg 6, 59. Sinadevelde, s. Sendfeld. Sincekilch, s. Sitzenkirch.

Sinchusen [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 304. Sinciacum, s. Sinzig.

Syndechem [unbek.], castr., zerstört 1351, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 245.
Sindekume, s. Swedekumme.

Sindelbach (bair. B. Kastl), Sundelbach 1450,

Sindelbach (barr. B. Rastl), Sundelbach 1450, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 224, A. 3.

Sindelfingen (württ. OA. Böblingen), Sindelvingen, Ann. Sindelf., Scr. 17, 299, 14 f. — Sindelphingen castr., gebaut c. 1083, ibid. 300, 31.

— Sindilfingen 1133, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 465, 21. — 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 64. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 54 f. — 1478, Ann. Zwifalt., Scr. 10, 64, 8. Scr. 10, 64, 8.

Sindelfingen, s. Sondelfingen.

Sindelsdorf (württ. OA. Weilheim), Sindilisdorfa, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 218, 27. — Sindelstorf 1032, ibid. 223, 27. — 1052, ibid.

Sindelsteten (ehem. bei Egenhausen, württ. OA. Nagold), 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb.

Jahrb. 1852, 1, 120. Sinderstedt (Ob.- u. Nied.-, weimar. A. Blankenhain), Sintherestete, Trad. Fuld., Dr. 38, 101. Sindes, s. Sins.

Sindynburg (ehem. an der Ammer), castr. 951, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 145.

Sindinon, s. Senden.

Sindliezesowo, s. Reichenau. Sindlingen (nassau. A. Höchst), Singelinge, Suntilingero marca, Sundlinge 889, Monum. Blidenst. 8, 19 f. — Scuntilingen, Scuntelingen, Suntilingen, Trad. Fuld., Dr. 42, 2 f. Suntiligua, Einhardi transl. Marcell. A. SS.

Juni 1, 196.

Sindlingen (württ. OA. Herrenberg), Sinde-lingen, —gun 1105, Cod. trad. Reichenb., Würt-

Sindorf (bair. B. Kötzting), c. 1188, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 588.

Syndorf [unbek., in Oesterreich], Ration Austr., Rauch, Scr. 2, 20.

Sindringen (württ. OA. Oehringen), Cod. Hirsaug. - Sinderingen c. 1090, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 397.

Sinegan, s. Sinningen.

Sinerlake [unbek., bei Soest], 1059, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 91.
Sinerlingen [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Ranshof.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 241.

Sinethi, s. Senne.

Sinewelfeld, s. Simonsfeld.

Sinewenne [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 523.
Singelding (bair. B. Erding), Sindoltigen c. 1220, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 72 f.

Singelinge, s. Sindlingen.

Singen (bad. A. Radolfszell), Cod. Hirsaug. 65.

— Siggingen, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 215.

— Singin 1187, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31,

71. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 18. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 6. Singendonk (bei Haus Winkel), Sengendonc

1318, Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 31, 117. Singhofen (nassau. A. Nassau), Singoben 1139,

Singremstein funbek.], 1476, Faber, Goldast 106.
Siniechain funbek., in Schwaben], castr., c. 1192,
Walt. hist. Marcht., Scr. 24, 671, 36 f.

Siniestorp, s. Seinstedt. Sinisdorf [unbek.], c. 1190, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 707. Sinitfeld, s. Sendfeld.

Sinithe, s. Senne.

Sinlazesouva, s. Reichenau.
Sinn (Nbfl. des Main), Sinna, V. s. Sturmi, Scr.
2, 376, 39. — Trad. Fuld., Dr. 41, 10.
Sinna, s. Zinna.

Sinneborn [unbek.], 1392, Hist. landgr. Thuring.,

Eccard, hist. geneal. 463.
Sinneche [unbek.], 1151, Ann. Rodens., Scr. 16, 721, 20.

Sinneringen (bern. A. Bern), Sineringen 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 162.

Sinngau (um die Sinn), Sinnahgewe, Trad.

Fuld., Dr. 5, 29.
Sinnicherothe, s. Sennickerode.

Sinningen (westfäl. K. Münster), Sinegan, Senego 1050, Freckenh. Hebereg., Friedland. 51 f. Sinningen (württ. OA. Laupheim), Sunningen 1167, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 619, 34; Arch.-Augsb. 2, 31. Syuno, s. Zinna.

Sinotfeld, s. Sendfeld. Sins (aarg. B. Muri), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 234; Geschichtsfr. 17, 175.—
1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 88, 10.
Sins (im Unter-Engadin), Sindes 1160, Gosw.
Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 92.— 1214,

ibid. 76.

Sinsberg, s. Gensberge.

Sinsgau (um Sins im Aargau), Sinsgowe 1114,

Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 330.

Sinsheim (bad. A.-St.), Sunnincheim 792,
Chron. Lauresh., Scr. 21, 355, 14 f. — Sunnisheim, Chron. episc. Spirens., Mone, Quell. 1, 183. — Cod. Hirsaug. 52. — Sunnensheim oppid., Matth. Neoburg., addit. 192. — Suensheim 1090, Matth. Neoburg., addit. 192. — Suensheim 1090, Chron. praes. Spir., Böhmer, Font. 4, 336; Ann. Spir., Scr. 17, 82, 40; Sunnesheim, ibid. 42 f. — Sunsheim 1102, Chron. episc. Spir., Eccard, Corp. 2, 2264. — Kl. gebaut 1104, Ekkeh., Scr. 6, 226, 32; Sunninsheim, ibid. 33.—1148, Chron. Lauresh., Scr. 21, 444, 15.—1307, Leges 2, 488, 36.—civit. 1310, Königss. Gesch.-Quell. 260.—1428, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 332.—1478, Chron. praes. Spir., Böhmer, Font. 4, 350.

Sintava [unbek., in Ungarn], Sintaw 1428, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 90.
Sintel, s. Suentel.
Sinterspuel. s. Suendersbueehl.

Sinterspuel, s. Suendersbueehl.

Sintherestete, s. Sinderstedt.
Sinthern (rheinl. K. Köln), Synteren 1120,
Chron. Brunwilr., Ann.-Niederrh. 17, 141. — Sinteren 1300, ibid. 182.

Sinthin, s. Zinten.

Sinthlesaugia, s. Reichenau.

Sintprechtshusen [unbek.], Cod. Hirsaug. 46.

Sintria, s. Sitter. Sinxt, s. Zingst.

Sinzelbach [unbek., am Ammersee], 1228, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 251.

Sinzenhofen [unbek.], 1105, Cod. trad. Reichenb.,

Württemb. Jahrb. 1852, 1, 120.

Sinzheim (bad. A. Baden), Sunshaim 1428,

Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 151, 17 f.

Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 151, 17 f.

Sinzig (rheinl. K. Ahrweiler), Sentiaca 842,
Ruod. Fuld. Ann., Scr. 1, 363, 22; Sentiac un
palat., Prudent. Trec. Ann., ibid. 438, 35; Sinciacum, Nith. hist., Scr. 2, 667, 41. — Sinciacus
oppid., Einh. transl. Marcell., A. SS. Juni 1, 193. —
876, Hinemar, Scr. 1, 502, 12; Sincicha, Regin.
Chron., ibid. 595, 12; Sincicum, Adami gesta
Hamburg., Scr. 7, 306, 18; 359, 28. — Sincike,
zerstört 1114, Ann. Colon. max., Scr. 17, 750, 13.
— Sinziche villa regia 1152, Otto Frising., Gesta
Frid., Scr. 20, 391, 39. — Sinzeche 1180, Ann.
Colon. max., 1. c. 790, 6. — 1202, Leges 2, 207, 17 f.
— 1205, Chron. reg. Colon., contin. I, Scr. 24, 10,
8 f.; Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 528, 9 f. — Sinzge, 8 f.; Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 528, 9 f. — Sinzge, Hagen, ibid. 12, Köln 1, 75; 193. — Sinsegch, Sincegch 1207, Ann. Colon. max., 1. c. 822, 6. — Synzeche 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. \$\frac{495.}{95.}\$ — Sence ca 1222, Leges 2, 249, 37. — Sintzig, gewonnen c. 1277, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 206. — gebaut 1326, ibid. 243. — 1338, Aachen. Stadtrechn. 123, 38. — 1475, Liliener., Volksl. 2, Nr. 134, 203.

Sinzing (drei Ortschaften des Namens in Oberösterreich), Sinzengen, Sincingen, Sinzinge c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens

Sion [unbest., in Böhmen], Syon, Kl. gegründet 1140, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 71. — castr., erobert 1437, Chron. Prag., ibid. 1, 97; Bartoss Chron., Dobner, Monum. 1, 198 f.

Sipestorpe [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 208.

Sypf, s. Schipfe.
Sippach (u. Sippachzell, österr. B. Kremsmünster),
Sippach 777, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 64; 90. Sibenbach c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk .-Buch ob d. Ens 1, 724 f. — c. 1150, Cod. trad. Garstens, ibid. 124 f. — c. 1180, Cod. trad. Ranshof., ibid. 241. — 1217, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 73. — Syppachzell 1283, ibid. 76; 94.

Syppelinge (magdeb. K. Stendal), wust 1375,

Brandenb. Landb. 249.
Sipplingen (bad. A. Ueberlingen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 151 f. Sipplitz, s. Scheiplitz.

Sirbia, s. Soraber.

Sirchenfeld [unbek.], 1217, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 96.

Syrcow, s. Suerchen.

Sirdesse, s. Siersse.

Syreintz (ehem. in Kärnten), 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 536.

Sirgune, s. Sorge.

Sirikeshusen, s. Siersse. Sirixze, s. Zierikzee. Sirkaw, s. Suerchen.

Sirkendorf, s. Zirkendorf.

Syrmenowe, s. Sirnau. Syrna [unbest. Fluss], c. 1140, Cod. trad. Form-

bac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 637.
Sirnach (thurg. B. Tobel), 1275, Lib. decim.
Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 166 f.

Sirnau [unbek., in Oesterreich], Siernawe, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 44 f. Sirnau (württ. OA. Esslingen), Syrmenowe

Sirnau (württ. OA. Esslingen), Syrmenowe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 80.

Sirneisdorf [unbek., in Oesterreich], 1187, Trad. Claustro-Neob. 348, Font. Austr. 2, 4, 70. — Sirninsdorf, Sirnstorff 1190, ibid. p. 136.

Syrnichka, s. Sierning.

Sirning (Gr.- und Kl.-, österr. B. St.-Pölten), Sirnich c. 1160, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 299. — 1183, Chron. Cremifan., Rauch, Scr. 1, 186; Auct. Cremif., Scr. 9, 554, 41. — s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 27.

Syrowe, s. Zierau.

Sirsberg (in Lothringen), Sigersberc, Sygirsberch 1169, Gesta Trever., contin. III, Scr. 24,

Sisbeck (Gr.- u. Kl.-, braunschw. K. Helmstedt), 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mitth. 1, 4, 32. Syseke, s. Sesike.

Siselen (bern. A. Erlach), Sisilli 1159, Conon. Gesta Lausann., Scr. 24, 801, 39. Sisilbeke [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98,

Zeitschr.-Berg 6, 63.

Sisitra [unbest., vielleicht Monclair], castell., zerstört 1017, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 135, 44. Sismere, s. Simmern.

Sisselgal (bei Ascheraden in Livland), Cisegale 1369, Warth. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 93. Sisson [unbest.], 1083, Fund. S. Georg., Zeitschr.-

Oberth. 9, 197.
Systen, s. Seesten.
Sitaro [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98,
Zeitschr.-Berg 6, 61.

Sitavia, s. Zittau.

Sytezowe, s. Wartenberg. Sithdiu, s. St.-Omer.

Sithen (westfäl. K. Koesfeld), Sitnia 757, Ann. Xant, Scr. 2, 222, 31.—758, Ann. Lauriss., Scr. 1, 140; Sithima, Ann. Mettens., ibid. 333, 32.—Situnni 889, Trad. Werdin. Nr. 73, Zeitschr.— Berg 6.

Sithroth, s. Roettchen.
Sitigendorf, s. Sittendorf.
Sitikessen [unbek.], s. XII, Rotul. bonor. Corb.,

Arch.-Westfal. 1, 4, 51. Sitingun, s. Seitingen. Sitinhoven, s. Sitzenhofen. Sitkovichi, s. Schickwitz.

Sitmars [unbek., in Oesterreich], 1112, Lib. fend. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 246.

Sitnia, s. Sithen. Sytow, s. Zittau.

Sittavía, s. Zittau. Sitten (Kt. Wallis), Sedunum civit. 859, Prudent. Trec. Ann., Scr. 1, 453, 36. — Bisthum 1233. Conon. Lausann. notae, Scr. 24, 789, 30 f. — Sytinensis, Kl. 1289, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 324. — 1388, Justinger, Chron. 169 f.; Lilliencr.,

324. — 1388, Justinger, Chron. 169 f.; Liliencr., Volksl. 1, Nr. 37, 4 f. — gewonnen 1418, Justinger 261. — 1474, Detmar, Chron., Graut. 2, 364. Sittenbach (bair. B. Hersbruck), Sitenbach, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 39. — verbrannt 1450, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb.

Sittendorf (österr. B. Ober-Stockstall), Sichendorf 1114, Trad. Claustro-Neob. 149, Font. Austr. 2, 4, 32.—Psitigendorf c. 1150, Trad. Gottwic., ibid. 2, 8, Nr. 277.— Sickindorf 1187, Trad. Claustro-Neob. 16, ibid. 2, 4, 4; 7.— Sitigendorf, Fund. Zwetl., ibid. 23, 495 f.

Sittensen (Burg-, Gr.- u. Kl., hannov. A. Zeven),

Sittenze 1242, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2,

Sitter (North der Thur in der Schweiz), Sint-tria unum 924, Casus S. Galli, Scr. 2, 104, 44 f. — Sintria 1076, Contin., ibid. 156, 41 f.; Sitzer, Sytzir, Oheim, Chron. 118, 5 f.

Sitterdorf (thurg. A. Bischofszell), Sitiruntorf 898, Ekkeh. Casus S. Galli, Scr. 2, 79, 40. — Si-terndorf 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Arch. 1, 165

Sittichenbach (merseb. K. Querfurt), Sichem, Kl. gebaut 1141, Ann. Palid., Scr. 16, 80, 47; Sidekenbeke, Weltchron., D.-Chr. 2, 211, 32; Sedebeke, Botho, Leibn., Scr. 3, 341.—Seghebeke 1145, Sachsenchron., Abel, Samml. 134.—Sedekenbeke 1205, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. L. 120, L.—Rolevink, Sayon, 166. Magdeb. 1, 129, 1. — Rolevink, Saxon. 196. — Sychem, Gesta episc. Halberstad., Scr. 23, 122, 20 f. — 1219, Chron. Sampetr., Stübel 68. — Sychen 1227, Ann. Erphord., Scr. 16, 27, 16. — 1250, Mirac. Volq., Winter, Cisterziens. 1, 370 f. — Königshofen, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 251, 2. Sittingen, s. Seitingen.

Situnni, s. Sithen. Sitzen, s. Suessen.

Sitzenberg (österr. B. Atzenbrugg), Sitzen-perge s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 25.

Sitzendorf (österr. B. Horn), Sicendorf 1281, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 48 f.—
1319, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 495.
Sitzenhofen (bair. B. Burglengenfeld), Sitinhoven, Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12,

907, 48. — Sicinhoven, ibid. 909, 49.

Sitzenkirch (bad. A. Müllheim), Sicinchilcha
c. 1130, Conr. Chron. Bürgl., Heer 371. — Sicikilchen, Sytzenkilche Kl., zerstört 1272, Ann. Basil., Scr. 17, 195, 14. — Sincekilch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 211.

Sytzir, s. Sitter.

Sitzmanns (österr. B. Gr.-Gerungs), Sizmannes 1217, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 82 f.

Siurbi, s. Soraber.

Siusli (Slavenstamm), 869, Ann. Fuld. III, Scr. 1, 380, 41 f. — Siusuli, Siusili 975, Thietmar, er. 3, 759, 1. — **1016**, ibid. 852, 29. **Sivaldeshusen**, s. Sieboldshausen.

Sivenessen [unbek.], s. XIII, Chron. Lippoldesb.,

addit., Scr. 20, 558, 7.
Siverdesborch [unbek.], castr. 1393, Rhode, Chron. Bremens., Leibn., Scr. 2, 267.
Siverdes Voerde [unbek., bei Siburg]. Schlacht

1462, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 202.
Siviriez (freiburg. A. Romont), Sivrie, Conon.
Lausann. Not., Scr. 24; 786, 23.
Sivonekon, s. Siebeneich.

Sivor, s. Siewierz.

Siwardeshus [unbek.], 1011, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 114, 27. — Siwardessun, ibid. 131, 17. — Siwardassan 1036, ibid. 159, 27. Siwardinchusen (chem. bei Landau in Waldeck), 1250, Possess. Hain. 16, Zeitschr.-Hessen 3.

Siwohost [unbek., in Böhmen], Czijhosst 1140,

Cosmae Chron. contin., Scr. 9, 146, 49.
Sizinko [unbek.], 1265, Fund. Zwetlin., Font.

Austr. 2, 3, 162.

Skal [unbek.], Schloss, belagert 1469, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 93.

Skala (bei Krakau), Scala 1227, Chron. Polono-

Siles., Scr. 19, 564, 21; Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 103

Skala (böhm. K. Prag), castr. 1399, Chron. Vienn.,

Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 2.

Skalitz (mehrere Ortschaften in Böhmen), Scalis,

Kl. gegründet 1356, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 191. - Skalicz 1424, Chron., Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 87; 90. - 1431, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 104. — Schlacht 1434, Korner. Skalitz (mähr. K. Brünn oder Kromau), Scalic z

1421, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 8.
Skalitz [unbest.], Zcalith 1251, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 112 f. Skaliz, s. Stein.

Skeirigenholz [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 299.
Skeldensis, s. Schiltwolde.

Skeldmare, s. Schiltmeer. Skeldwalda, s. Schiltwolde. Skemines, s. Schaennis.

Skennines, s. Schaennis. Skeramera, s. Scharmer.

Skerve [unbek.], s. XIII, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 2. 2

Skessindorf, s. Kestendorf. Skidingen, s. Scheidungen. Skidrioburg, s. Schieder.

Skildekesse, s. Schildesche.
Skinpurch [unbek.], c. 1140, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 84.
Skiramere, s. Scharmer.

Skyre, s. Scheiern. Skiva, s. Monclair.

Slabbenhagen, s. Daenischenhagen. Slabs [unbest.], civit. 1308, Königss. Gesch.-Quell. 298; 409.

Slachvorderberg, s. Kluse. Sladen, s. Kudensee. Slamse, s. Schmalensee. Slamstede, s. Schmalstede.

Slana (böhm. K. Jicin), 1425, Bartoss, Chron.,

Dobner, Monum. 1, 148.

Slanare funbek.], Trad. Fuld., Dr. 6, 97.

Slandenberg funbek.], 1405, Justinger, Chron.

Slange [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 172.

Slanloch, s. Schlalach. Slasane, s. Schlesien.

Slateburg [unbek.], 1466, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 209, 49. Slatheym, s. Schlottheim.

Slatina (böhm. K. Prag), 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 291

Slaunica, s. Zlaunica.

Slaven (Volk), Sclavi, Sclabi 595, Pauli hist. Langob., Scr. Langob. 120, 20 f. — **751**, Bonifac. epist., Jaffé Biblioth. 3, 226; 461 f. — **779**, Roleepist., Jaffé Biblioth. 3, 226; 461 f. — 779, Rolevink, Saxon. 94. — Sclavania, Sclavenia, Sclavinia, Slavi 789, Ann. Alam., Scr. 1, 44 f.; Ann. Sangall. brev., ibid. 65; Ann. Sithiens., Mone, Anzeig. 1836, 9. — 805, Leges 1, 133, 12 f. — 841, Compil. chronol., Leibn., Scr. 2, 63. — Schlavi 844, Ann. Corb., Scr. 3, 3, 10f. — 869, Ann. Fuld. III, Scr. 1, 380, 41 f. — Slavia, Weltchron., D. Chr. 2, 229, 30 f.; 247, 25 f. — Presbyt. Bremens., Lappenb. 20 f.; 34 f.; Slavones, ibid. 88. — 1148, Flor. Wev., Münster. Chron. 22. — Offic. s. Kanufi. Holstein. Onell. A. A. 2 f. &c. Holstein. Quell. 4, 43 f. &c. Slawanishusen [unbek.], Gundechar, Lib pont.

Eichst., Scr. 7, 247, 27. Slawekestorpe, s. Schlagsdorf. Slawen, s. Schlanhof.

Slawentin, s. Schlagenthin. Slawestorpe, s. Schlagsdorf.

Slebnich funbek., in Steiermark]. 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 176.

Slede, s. Schlade.

Sledebach [unbek.], 1146, Ann. Rodens., Ser. 16. 718, 46. — Sleidenbach 1149, ibid. 720, 22. Sledorf [unbek.], c. 1180, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 598.

Sledorn [unbek.], Cod. Hirsaug. 65.

Slegleins, s. Schlaegels. Sleidenbach, s. Sledebach.

Sleife funbek., in Steiermark, 1265, Ration. Stir.,

Rauch, Ser. 2, 132.
Sleingen [unbek., bei Kallenbach], c. 1126, Conr. Chron. Bürgl., Heer 381.

Sleitheim, s. Schlotheim.

Slengenbrunn [unbek.], Cod. Hirsaug. 86. Slepkow, s. Schlepkow.

Sletaer [unbek., in Oesterreich], 1112, Lib. feud.

S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 247.
Sleten [unbek.], 1151, Langh. Kopialb., Bericht-

Bamb. 22, 12.

Sletere [unbek.], 1126, Trad. Subens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 426.
Sletheim, s. Schlotheim.

Sletinbuch, s. Schlectinbouc.

Sletroden, s. Schleithof. Slettenbach [unbek.], Trad. Wizenb., Possess. Nr. 302.

Slettorf [unbek.], Cod. Hirsaug. 38.

Sleunz [unbek., in Ungarn], gewonnen 1289, Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 479; Contin. Vindobon.,

Scr. 9, 715, 35.
Sleunz, s. Schleinz.
Sleuont [unbek.], 1269, Herm. Altah. Ann., Scr.

17, 402, 5. Schleuss. Slezsko, s. Schlesien. Sly, s. Schlei.

Sliaswig, s. Schleswig. Slibeke [unbek., bei Büren in Westfalen], 1416, Bredel. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 149.

Slibingin, s. Schleiburg

Slicheim [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin. Nr.

98, Zeitschr. Berg 6, 64.
Sliershove [unbest.], 1235, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 630, 10.

Sliestadt, s. Seligenstadt.

Sliesthorp, s. Schleswig. Sliffebach [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 4, 122.

Slig, s. Schlei.

Sligesmunde (ehem. an der Schleimündung), 1412,

Chron. Holtzat., Scr. 21, 293, 38. Slihtanvelt [unbek.], 1007, Ann. Stederb., Scr.

201, 30.

Slijpe (belg. Prov. Westflandern), Slipen 1127,

ass. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 588, 42. Slike [unbek.], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 94.

Slikon [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98,

Zeitschr.-Berg 6, 58. Slingh [unbek.], 1385, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braun-

schw. 1, 103, 19. Slinikon, s. Schleinikon.

Sliphingen, s. Schlipfing.
Slyps [unbek.], Slypse, castr. gebaut 1336, lor. Wev., Münster. Chron. 45; 48 f.
Slirburg [unbek.], 1071, Chron. Lauresh., Freher-

Str., Scr. 1, 133. — **1090**, ibid., Scr. 21, 421, 26. Slirefe, s. Schlierf. Sliunica [unbest., in Mähren], **1067**, Cosmae

Chron. Boem., Scr. 9, 80, 23. Sliwisheim, s. Schleissheim.

Slizzekrindorf [unbek.], 1123, Ann. Vet.-Cellens.,

Mencken, Scr. 2, 383.
Slockenow, s. Schluckenau.
Slomyn, s. Schlemmin.

Slonitz funbek., in der Neumark], 1337, Neumärk. Landb. 15.

Slotelborch, s. Schluesselburg.

Sloten (niederl. Prov. Friesland), 1499, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 916, 30.

Slothra, s. Schlochtern. Slotorie, s. Zlotoria.

Slotsense, s. Ploetzensee.

Sluch (böhm. K. Kaurzim), Sluhach 1271, Cos-

mae Chron. contin., Scr. 9, 189, 7.
Sluchinchove funbek.], 1165, Possess. S. Bened.
Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 282; 288.

Sluchtere, s. Schlutter. Sluijs (niederl. Prov. Seeland), Laminisvliete, Sluijs (niederl Prov. Seeland), Laminisvliète, Lammensvliet 792, Geneal com. Flandr., Smet, Corp. 1, 25 f.; Slusa, ibid. 304. — Sclusa castr., zerstört 1054, Chron. S. Andr., Scr. 7, 535, 6. — gewonnen 1102, Ann. Camerac., Scr. 16, 510, 40; Ann. Elnon. maj., Scr. 5, 14, 6. — Slus, zerstört 1323, Detmar, Chron. Graut. 1, 215. — Schlacht 1340, Ann. Laubiens., Scr. 4, 27, 43; Slusa, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 213 f. — Zlus oppid., gewonnen 1381, Korner. — Slusse 1436, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 174, 20. — gewonnen 1437, Korner.

Sluis, s. Schleis.

Slukup, s. Schlutup. Sluniz, s. Schleinz

Sluphingin, s. Schlipfing.

Slupy (böhm. K. Budweis), 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 293.

Slurispach [unbek.], Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 909, 19.
Slusingen, s. Schleusingen.
Slutra, s. Schlutter.

Slutterberge (ehem. bei Berne in Oldenburg), castr., zerstört 1187, Chron. Rasted., Meibom., Scr. 2, 101. — Sluttherberge 1190, Fundat. Rasted..

Fries. Arch. 2, 273.

Sluttersile (chem. bei Berne in Oldenburg), Sluttersile 1242, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 287. - Schlacht 1292, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2,

Sluusdam (in Flandern), Sluus de Dam castr., gewonnen 1128, Chron. com. Flandr., Smet, Corp.

Sluzungen, s. Schleusingen. Sluzzlaersdorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir.. Rauch. Scr. 2, 124.

Smalena, s. Smalingerland.

Smalenbach [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 5, 22.
Smalenbagen [unbek.], 1247, Lerbeck, Chron.
episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 184.
Smaleter [unbek.], 1269, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 67.

Smalinecht [unbek.], 1206, Leges 2, 213, 11.
Smalingerland (niederl. Prov. Friesland), Smalena 1230, Gesta episc., Traject., Scr. 23, 422, 5.
Smalstein [unbek.], castr. 1328, Matth. Neoburg.. Append. 229.

Smalsteten, s. Stetten. Smarchow [unbek.], 1204, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 167 f.

Smargenendorff, s. Schmargendorf.

Smarsow, s. Schmarsow. Smathi [unbek., bei Paderborn], Trad. Corb., Wig. Nr. 279.

Smeckewitz, s. Schmoeckwitz. Smedeberg, s. Schmiedeberg.

Smedelinghe (chem. bei Kassel, Dep. du Nord). 1092, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 61.

Smedelotheim, s. Lothheim. Smedestorp, s. Schmitzdorf.

Soehlde

Smedewerk, s. Schmiedeberg.

Smehingen, s. Schmaehing.

Smelcke [unbek., bei Braunschweig]. 1007, Ann.

Smelcke [unvek., ber Braunschweig]. 1007, Ann. Stederb., Scr. 16, 201, 28.

Smeldingi (Slavenstamm), 808, Einhardi Am., Scr. 1, 195, 14; Annal. Saxo, Scr. 6, 566, 50. — 809, Enh. Fuld. Ann., Scr. 1, 354, 25; Semeldinc Connoburg, Chron. Moiss., Scr. 2, 258, 39.

Smelekaltan, s. Schmalkalden.

Smergow, s. Schmergow.

Smergowe, s. Schmersau.

Smertak. —rzig. s. Schmertako.

Smertzk, -rzig, s. Schmertzke. Smerzik, s. Schmertzke.

Smethusen, s. Schmedehausen. Smidha, s. Schmida.

Smiehen, s. Schmeien.

Smielenburg, s. Schmirnburg. Smigrod, s. Schmiegrode.

Smikinetorpe [unbek., in Westfalen], Smynk-thorpe 1343, Freckenh. Hebereg., Friedland. 143 f. Smilowe [unbek., bei Lübeck], Schlacht 1105, Detmar, Chron., Graut. 1, 15

Sminkthorpe, s. Smikinctorpe.

Smitberge [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg.,

Arch.-Niederrh. 6, 123.

Smithan [unbek., in Holland], 977, Chron. Holland., Kluit 1, 29.

Smithehuson, s. Schmedehausen.

Smitheredeshusen [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 170.

Smithessun, s. Schmedissen.

Smithusen [unbek., bei Kleve], 1301, Leges 2, 474, 18. — 1318, Klev. Hebereg. Ann. Niederrh.

Smitinctorpe, s. Schmintrup. Smitliuardeshusen [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 136.

Smoeloewe, s. Schmoelau. Smollin, s. Schmolsin.

Smolowe, s. Schmoelau.

Smuteshusin [unbek.], 1078, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 499.

Snaym, s. Znaim.

Snalmanneshusen, s. Schnellmannshausen.

Snardesleve, s. Schnarsleben.

Snastorpe [unbek., Diöc. Osnabrück], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 249.
Sneek (niederl. Prov. Friesland), 1496, Lilliencr.,

Volksl. 2, Nr. 192, 292. — Sneick 1499, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 916, 31. Snegelheim funbek. J. Snegilheimin 1126, Trad.

Subens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 425.

Snegelperge funbek. J. Snegelen perge c. 1190, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 670 f. Sneidbach funbek., bei Hamburg], 788, Adami

Gesta Hamburg., Scr. 7, 289, 17.
Sneidebruch [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg.,
Arch.-Niederrh. 6, 129.

Sneyn, s. Schneen. Sneit, s. Schnaid.

Sneite, s. Schnaitheim.

Snelgera (Theil des Fivelgau), Snelgerani, Snelgrani, Snelgrones c. 1295, Menkon. Chron.

contin., Scr. 23, 568, 41 f.
Snelheim [unbek.], c. 1230, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 703.
Snellenvorst [unbek.], 1277, Ann. Agripp., Scr. 16, 736, 44.

Snelling [unbest. Fluss], 1374, Matth. Neoburg. Append. 215.

Snellingen funbek., bei Bernf. 1398, Justinger, Chron. 185.

Snen, s. Schneen.

Snesla funbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 185. Snesleiph funbek.], Sneslef 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 117 f. Sneuithi funbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 250. — Sneuidi, ibid. Nr. 262 f.

Snevede [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 388.

Snewnia, s. Znaim.

Snickenberg [unbek., in Preussen], castr., gebaut 1239, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 63.
Snicrode [unbek., in Holstein], castr., zerstört

1364, Detmar, Chron., Graut. 1, 287. — Snikrede 1367, Chron. Slav., Laspeyr. 135.

Sniderinchosen [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 396.

Snitram [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 158. Snitzaerstorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 135.

Sobbowitz (westpreuss. K. Danzig), Sobowitz 1410, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 321.

Sobelicz, s. Zedelsdorf.

Sobernheim (rheinl. K. Kreuznach), 1420, Engelhus. Chron. contin., Leibn., Scr. 2, 86. — c. 1455, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 40. — gewonnen 1470, Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Quell. 4, 389. — 1471, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 503; Matth. v. Kemnat, l. c. 66; Jahrb., St.-Chr. Nürnb. 4, 323, 9.

Sobienszitz (westpreuss. K. Danzig), Sobentzitz 1310, De fundat. monast. Oliv., Scr. Pruss.

1, 711.
Sobieslau (böhm. K. Budweis), Sobieslav
1420, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 448; 514.
Sobitz [unbek.], gebrochen 1454, Alt. Hochm.-Chron., Forts., Scr. Pruss. 3, 666.

Soboczitez, s. Zottwitz.

Soboth (steierm. B. Hohenmauthen), Zauch, Zauwitten 1408, St. Paul Lehen. Arch.-Oesterr. 34, 288 f. Sobotka (böhm. K. Jicin), 1418, Chron. Prag.,

Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 91.

Socolnicz, s. Zaugwitz.

Socz, s. Saaz.

Soddobern, s. Sidobren. Sodeia, s. Neers.

Soden (bair. B. Obernburg), Trad. Fuld., Dr.

44, 57. Sodicolae [unbek., Pag. Vimnao], 751, Diplom. 109, 15.

Soechering (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Weilheim), Sehhiringa c. 1005, Notae Buran, Scr. 17, 321, 5; 6.—Secheringen 1032, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 223, 21. — **1052**, ibid. 224, 11. — Sehhiringin, ibid. 232, 15. — **Soedel** (hess. K. Friedberg), Sodila, Trad. Fuld.,

Dr. 42, 45 f.

Soedelbrunn (bair. B. Rothenburg), 1449, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 221.

Soeding (steierm. B. Voitsberg), Sedinge 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 166.
Soeflingen (württ. OA. Ulm), Seflingen, gegründet 1232, Faber-Goldast 111; Sefling, Lirer, Weg. c. 15.—Sevelingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 94.— 1324, Lib. quart., ibid. 4, 26.

Soehl (bair. B. Aibling), Sele c. 1115, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 24 f. - Solne c. 1185, ibid.

Soehlde (hannov. A. Marienburg), Sulithe 1017, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 139, 26 f. — Solede 1187, Ann. Stederb., Scr. 16, 219, 30; 220, 26; Sulethe, ibid. 28 f.; Solethe, ibid. 35. — Solide

Solms 641

1274, Chron. Hildesh., Scr. 7, 863, 30. — Solde 1375, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 33, 19. Soelas (tirol. B. Glurns), Salina 1146, Gosw.

Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 74.

Soelden (bad. A. Freiburg), Selden 1275, Lib. decim: Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 163.

Soelden (tirol. B. Sülz), Selden 1167, Chron.

Ottenbur., Scr. 23, 620, 20. Soeldenau (bair. B. Vilshofen), Seldenaw 1364,

Ann. Matseens., Scr. 9, 832, 29. Soelistat, s. Seligenstadt.

Soellhuben (bair. B. Rosenheim), Selhuoben, V. Virgilii, Scr. 11, 91, 48. — Selhube c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1,

Soelling (österr. B. Scheibbs), Selingin c. 1125,

Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 4, 149.
Soellingen (braunschw. K. Helmstedt). Solinge.
verbrannt 1380, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 14, 4 f. Soeme, s. Zoom.

Soemmern (Haus-, Horn-, Mitt.-, Gross-, Wenigen-, Gangloff- u. Lützen-, thüring. K. Langensalza und Weissensee), Sumerde 874, Trad. Fuld., Dr. 8, 32 f. — Sumeringa, Sumeringen, Gundicares S., ibid. 38, 86 f. — Nort-Sumeringen, ibid. 38, 166. — Sumeringo 979, Thietmar, Scr. 3, 761, 15. — Sumeringi 1018, ibid. 867, 22. — Sumeringi 1204, App. Bejiphardahr, Worg Summeringen 1204, Ann. Reinhardsbr., Weg. 100; Sommeringen Gangolfis, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 402. — verwüstet 1309, Chron. Sampetr., Stübel 154; Someringen, Weltchron., Thür. Forts., D.-Chr. 2, 313, 9. — zerstört 1312, Hist. landgr. Thur., Pistor.-Str., Scr. 1, 1339. Soeren (niederl. Prov. Gelderland), Suornum

814, Chron. Lauresh., Scr. 21, 407, 35.

Soest (westfül. K.-St.), Soiste, gebaut 566,
Sachsenchron., Abel, Samml. 49.—Susatum oppid. 642, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 168. - Sosat, 642, Jac. Süsat., Seibertz, Quell. 1, 168.— Sosat, V. s. Liudgeri, Scr. 2, 421, 51 f.— 718, V. Suib., Leibn., Scr. 2, 241.— Sosatium civit., V. s. Idae, ibid. 574, 12.— Translat. s. Viti, ibid. 583, 10. ibid. 574, 12. — Translat. s. Viti, ibid. 583, 10. — Zozatum 953, Henr. de Hervord. 81. — Susatium, Transl. s. Patroclii, Scr. 4, 281, 10. — Sosatum 985, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 215. — Sosacium, V. Brunonis, Scr. 4, 275, 3. — Suzatium 1107, Transl. s. Modoaldi, Scr. 12, 306, 29. — Susatz 1153, Leges 2, 96, 1. — 1250, Leges 2, 377, 9. — Sosatia 1297, Catal. archiepisc. Colon. contin., Scr. 24, 345, 8. — Soist 1298, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 32, 7 f. — 1308, Flor. Wev., Münster. Chron. 40 f. — Zazatum 1328, Henr. de Hervord. 249. — 1416, Bredel. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 147. — Soyst 1444, Soester Fehde, ibid. 2, 264 f.; Chron. Slav., Laspeyr. 191. — belagert 1445, ibid. 197. — 1446, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 84 f. — Sost, belagert 1447, Detmar, Chron., Graut. 2, 109; Schöppenchron., St.-Chr. 7, Chron., Graut. 2, 109; Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 409; Jahrb., ibid. 10, Nürnb. 4, 167, 13; Soste, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 407.

Soeza, s. Seuzach.

Sogentagana, s. Sontagana.

Sogern (bern. A. Delsberg), Zouger 1270, Matth. Neoburg. 14. - Sogerin 1278, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 202, 26. Sohl (bad. A. Pfullendorf), Sol 1276, Acta Salem.,

Zeitschr.-Oberrh. 31, 134.

Sohlingen (hannov. A. Uslar), Sulligi, Trad.

Corb., Wig. Nr. 49.
Sohra (Nied.-, Mitt.- u. Ob.-, schles. K. Görlitz), Scr. Lusat. 2, 104 f

Sohrau (schles. K. Ribnik), Zar, belagert 1345, Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

Chron. Ratibor., Zeitschr.-Schlesien 4, 115. — Sar 1433, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 126. — gewonnen 1436, Chron. Ratibor., l. c. 117. — verbramt 1454, ibid. 118.

Sojen (Baier-, bair. B. Schongau), Soin, Seum, Kl. gegründet 994, Chron. Andec. edit. 1602, 4. Soisdorf (hess. K. Hünfeld), Soresdorf, Trad.

Fuld., Dr. c. 20 f.

Soist, s. Soest.

Sokusken [unbest. Fluss], 1352, Wig. v. Marb.,

Scr. Pruss. 2, 517. Sol, s. Sohl und Sool. Solaren, s. Solling. Solaveldun, s. Saalfeld.

Solazburg [unbek.], V. s. Luitbirg., Scr. 4, 159, 26. Solberg (Kt. Bern), Solberg 1261, Kiburg.

Urbar, Arch.-Schweiz 12, 158.
Soldau (ostpreuss. K. Neidenburg), Solidow
1266, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 115. — Soldaw, verwüstet 1364, Ann. exped. Pruss., ibid. 3, 12. — Soldow 1376, Wartb. Chron. Livon., ibid. 2, 111. — verbrannt 1409, Joh. v. Pos., ibid. 3, 303. — gewonnen 1455, Gesch. w. e. Bundes, ibid. 4, 123; Alt. Hochm.-Chron., ibid. 3, 687.

Solde, s. Soehlde.

Soldin (brandenb. K.-St.), 1337, Neumärk. Landb. 19; 32. - 1375, Brandenb. Landb. 8 f.

Solede, s. Soehlde.

Solekestorpe [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 98.

Solemnium, s. Solesmes.

Solesmes (französ. A. Cambrai), Solemium, Solemnium 706, Diplom. 1, 66, 42 f.

Solicz, s. Schulitz. Solide, s. Soehlde.

Soliensis (ehem. zwischen Klagenfurt u. St. - Veit), Kl. 1286, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 319.

Solinge, s. Soellingen.

Solingen (rheinl. K.-St.), Solagon, Ruotgeri V. Brunon., Scr. 4, 274, 44. — gewonnen 1405, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 742, 16.
Solis campus, s. Sonnenfeld.

Solison, s. Suelsen. Solis vallis, s. Sonnenthal. Solitarii, s. Einsiedeln.

Sollach (bair. B. Miesbach), Sulgeloch 1258, Ann. Wormat., Scr. 17, 62, 20 f.

Sollentin, s. Sallenthin.

Sollentin, S. Sallentinin.

Soller (rheinl. K. Rheinbach), Sutlere 985,
Catal. abbat. S. Mart. Colon., Böhmer, Font. 3, 346.

999, Chron. S. Mart. Colon., Scr. 2, 215, 14.

Sollern (bair. B. Moosburg), Solleren, verbrant 1446, St.-Chr. 15, Landsh. 293, 14.

Solling (Gebirge in Braunschweig u. Hannover),
Sollingus 923, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 300.

— Sollingk, Engelhus. Chron. contin., ibid. 85.

Sullingswald 1479, Chron. u. Herkomp. Sonkoph. Sullingswald 1479, Chron. u. Herkomm., Senkenb.,

Sel. jur. 3, 503.
Solling (bair. B. Neumarkt), Salichin, Ebersb.

Cartul., Hundt 3, 2.
Solling (bair. B. Vilsbiburg), Solaren, c. 1135,
Ebersb. Cartul., Hundt 3, 58.
Sollingehusen [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb.,

Arch.-Westfal. 7, 2, 298.
Sollonberg, s. Suelberg.

Solme, s. Salm.

Solmessen, s. Solms.

Solms (Burg- und Kraft-, rheinl. K. Wetzlar), Sulzmiscen, Sulzmezzere marca, Trad. Fuld., Dr. 6, 71 f. - Sulmz 1286, Notae sepulchr. Babenb., Scr. 17, 641, 34. — Solmessen 1350, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 191. — castr., zerstört 1380, Fasti Limpurg., Ross. 73; Burg Solms, Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 377. - verwüstet 1384, Ann. Solm., Böhmer, Font. 4, 449. Solms (Hoch-, rheinl. K. Wetzlar), Hoo Solms,

zerstört 1349, Ann. Solm., Böhmer, Font 4, 449.

Solne, s. Soehl.

Solnhofen (bair. B. Monheim), V. s. Solae, Mabill. A. SS. 3, 2, 429 f. — Solenhoven, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 26. — Trad. Fuld., Dr. c. 29. — S. Solonis monast., ibid. 44, 19.

Solocensis, s. Soulossois.

Solon [unbek., in Baiern], c. 1005, Notae Buran.,

Solothurn (schweiz. Kant.-St.), Solodere 290, Weltchron., D.-Chr. 2, 113, 5.—Solodorum castr. 703, Chron. Med. Monast., Scr. 4, 87, 20.—Einhardi Transl. Marcell., A. SS. Juni 1, 184.—Salodorum 870, Leges 1, 517, 10; Hinemar, Ann., Scr. 1, 488, 15.—892, Ann. Lausann., Scr. 24, 780, 9 f.—Solodurum 1027, Wiponis V. Chounr., Scr. 21, 266, 42 f.—1045, Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 125, 19 f.—1060, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 301.—1138, Sigeb. contin. Praemonstr., Scr. 6, 451, 44.—Soloturn 1191, Justinger, Chron. 10 f.—1276, — 138, Sigeb. contin. Praemonstr., Scr. 6, 451, 44.
— Soloturn 1191, Justinger, Chron. 10 f. — 1276,
Ann. Basil., Scr. 17, 201, 3. — Solodrensis 1310,
Ann. Bernens., ibid. 272, 32. — 1315, Matth. Neoburg. 58; 59. — Solotorn, belagert 1318, Justinger,
Chron. 51; Russ 83. — Solodorum civit. 1332,
Joh. Vitodur. (Archiv) 102. — Solotern 1368,
Liliencr., Volksl. 1, Nr. 19, 36 f. — 1376, Ann.
Engelberg., Scr. 17, 281, 23. — Solottern, Saluters, Salutria 1406, Stromer, St.-Chr. 1,
Nürnb. 1, 99, 6 f. — 1437, Fründ, Chron. 15 f. —
Soloter 1475, Detmar. Chron., Grauf. 2, 270 f. Soloter 1475, Detmar, Chron., Graut. 2, 370 f.

Solschen (Gr.- u. Kl.-, hannov. A. Peine), Solesze 1153, Chron. Hildesh., Scr. 7, 856, 29.

Solsenburg [unbek.], Kl. gegründet 703, Chron. minor. Erphord., Scr. 24, 179, 42.

Soltau (hannov. A.-St.), Saltouwe 957, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 173. — Soltauw 961, Sachsenchron., Abel, Samml. 92. — Soltaw, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 311.

Soltdalem, s. Dahlum.

Solte, s. Salze.

Soltendike [unbek.], 1290, Posses. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 98.

Solterinch [unbek.], 1343, Freckenh. Hebereg.,

Friedländ. 144.

Soltesberg, s. Salzbergen. Soltkotten, s. Salzkotten. Soltwedel, s. Salzwedel. Soltzbach, s. Sulzbach. Solza, s. Koenigshofen.

Solzchirichun, s. Sulzkirchen.

Solze, s. Sulz.

Somelinde [unbek.], castell. 1212, Heinr. Chron.

Livon., Scr. 23, 279, 15.

Somerghem (belg. Prov. Ostflandern), Sumerinhim 815, Ann. Blandin., Scr. 5, 23, 17. — Somerenghen 1127, Pass. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 580, 2.

Somme (Fluss in Frankreich), Sumina 431, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 456.

Sommerau (bair. B. Eschenbach), Summeraw

castr., Mironb. Chron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 219, 31.

Sommerau (österr. B. Amstetten), Sumerau, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 429.—Sumerowe s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 46.—Sumeraw 1276, Gold. Chron., Hormayr, Arch. 18, 447; Babenb. Chron., Arch.-Oesterr. 9, 361.

Sommerau (westpreuss. K. Marienburg). Somerow 1415, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 356.

Sommerberg (österr. B. Eferding), ? Sumerberch 828, Chron. Cremif., Rauch, Scr. 1, 166.

Sommerfeld (brandenb. K. Krossen), Sumerfeld civit. 1319, Königss. Gesch.-Quell. 409. — verbrannt 1429, Mart. Bolkenh., Scr. Lusat. 1, 361. — oppid. 1490, Ann. Wratislav., Scr. 19, 531, 16.

Sommerfeld (pommer. K. Franzburg), Strals.

Stadtb. 3, Nr. 350.

Sommerfelde (brandenb. K. Oberbarnim), 1375, Brandenb. Landb. 25 f.

Sommerhausen (u. Winterhausen, bair. B. Ochsen-

furt), Ohusen 1340, Monum. Eberac. 102, 1. Sommerhof (bair. B. Schongau), Sumerhove, Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 36.

Sommeri (thurg. A. Arbon), Sumbri 1220, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 104. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 165 f.

Sommeringen, s. Soemmern. Sommers (drei Ortschaften des Namens in Württemberg), Sumere, Sumeren 1094, Cod. trad.

Weingart., Staelin 34.

Sommerschenburg (magdeb. K. Neuhaldensleben), Somerscheborg, gebaut 830, Sachsenchron, Abel, Samml. 31; 69.— Sommerschenborg 993, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 787.—1001, Thangmar, V. Bernwardi, Scr. 4, 774, 43; 44.— Sumerscheborg c. 1053, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 50.— Symmersenburg 1078, Bruno de bello Saxon., Scr. 5, 368, 18.— Sumersenburch 1088, Chron. Gozec., Scr. 10, 148, 41.— Sumerseburg 1115, Ann. Pegav., Scr. 16, 251, 52.— Somersgenburg 1144, Ann. Stadens., Scr. 16, 326, 31.—1152, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 345.—1156, Henr. de Hervord. 161.— Someresburg 1164, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 93, 5.— Sumerissinburch 1178, Ann. Pegav., Scr. 16, 262, Sommerschenburg (magdeb. K. Neuhaldensleben), merissinburch 1178, Ann. Pegav., Scr. 16, 262, 11; Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1018. — zerstört 1192, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 122, 18 f. — gebaut 1199, Weltchron., D.-Chr. 2, 237, 15; Braunschw. Reimchron., ibid. 526, 5350; Chron. S. Simon. Goslar., ibid. 604, 32. — gebaut 1204, Detmar, Chron., Graut. 1, 82. — 1209, Chron. Halberstad., Leibn., Scr. 2, 147. — Zomersenborch 1386, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, III, 2.

Sommersdorf (magdeb. K. Neuhaldensleben), Summersthorpe 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 28. — Som-merstorp 1408, Feud. Werdin., Zeitschr.-Niedersachs. 1874, 105.

Sommersdorf (pommer. K. Randau), Somers-

torp, Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 365.
Sommersell (westfäl. K. Beckum), Somersele
1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 89 f.; West-S., ibid.

Sonde, s. Zant.

Sondelfingen (württ. OA. Urach), Suldilfingin, Sindelfingen 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 105, 20.—1275, Lib. decim. Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 76.— 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19,

Sonderburg (schlesw. K.-St.), Sunderborg castr. 1320, Presbyt. Bremens., Lappenb. 53. — belagert 1410, Chron. Holtzat., Scr. 21, 292, 41; Presbyt. Brem., l. c. 116. — 1430, Korner. — 1431, Detmar,

Chron., Graut. 2, 58.

Sondernach (württ. OA. Ehingen), Sunderunnahe 1137, Bertholdi Chron., Scr. 10, 122, 11; Sunderunha, Sundirinha, ibid. 122, 16.— Sundernach 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh.

Sondershausen (Hauptst. v. Schwarzb.-Sonders-

Sorge

hausent, Sandirshusin 1216, Hist, landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 410. - Sundershusen 1432. Korner

Sondheim (Kalten-, bair. B. Marktbreit), Suut-

hein 812, Trad. Fuld., Dr. 39, 122 f. Sondheim (Main-, bair. B. Volkach), Suntheim

1340. Monum. Eberac. 111, 11.

Sondheim (hess. A. Homburg), Suutheim 1250, Possess. Hain. 26, Zeitschr.-Hessen 3.

Sondheim (weimar. A. Ostheim), Suntheim 789,

Trad. Fuld., Dr. 39, 16 f. Soneborne. s. Sunebornen.

Sonechone vilare [unbek.], Trad. Wizenb. Nr. 243. Sonemberch, s. Sonnberg.

Sonnabor [unbok.. in Oesterreich], 1458, Cillier

Chron., Hahn, Collect. 2, 747.

Sonnberg (österr. B. Ober-Hollabrunn), Suneberg 1216, Trad. Claustro-Neob. 540, Font. Austr. 2, 4, 118. — Sunnenberg 1229, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 111 f. — Sunperch 1277, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 9 f. — Sunneberg s. XIII, Rauch, Scr. 2, 46.

Sonnberg Jumbest, in Oesterreich!, Sonemberg humbest, in Oesterreich!, Sonemberg humbest.

Sonnberg [unbest., in Oesterreich], Sonemberch c. 1180, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens

1. 384.

Sonnborn (rheinl. K. Elberfeld), Sunnebornen c. 900, Trad. Werdin. Nr. 83, Zeitschr.-Berg 6. — Sunneburne 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 117

Sonneberg (bair. B. Gräfenberg), Sunnnenberg 1207, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 33.

Sonneberg (meining. A. Meiningen), Sonneberg castr. 1060, Orig. Banz., Ludew. Scr. 2, 47. -Suninberg 1233, Ann. Reinhardsbr., Weg. 218.

Sonneborn (gotha. A. Wangenheim), Sunne-brunnen, Trad. Fuld., Dr. 6, 163.—Sunneborn 1327, Chron. Sampetr., Stübel 165; Weltchron., Thüring. Forts., D.-Chr. 2, 316, 5.— 1392, Hist. landgr. Thur., Pistor.-Str., Scr. 1, 1356.

Sonnegg (karnt. B. Eberndorf), Sunegk castr. 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 530. Sonnegg (steierm. B. Voitsberg), Sonnegk castr. 1359, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 676.

Sonnenberg (braunschw. A. Vechelde), Sunnenborc, Trad. Fuld., Dr. 41, 4.
Sonnenberg (nassau. A. Wiesbaden), Sunneberg 1367, Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 369.—gewonen 1369, Fasti Limpurg., Ross. 48. gebaut 1385, ibid. 74. — verbrannt 1386, ibid. Sonnenberg (rheinl. K. Wipperfürth), Suneberg 1312, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6,

Sonnenberg (thurg. A. Frauenfeld), Sunnenberg 1196, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 144. — Sunnenburg castr., gewonnen 1444, Toggenb. Chron. 20; Sunenberg, Fründ, Chron. 197. Sonnenberg (württ. OA. Waldsee), Sunnenberg,

Lirer, Weg. c. 9.
Sonnenburg (brandenb. K. Oberbarnim), Sunnenberg wüst 1375, Brandenb. Landb. 79.

Sonnenburg (brandenb. K. Sternberg), 1375, Brandenb. Landb. 38.

Sonnenburg (tirol. B. Bruneck), Suonenpurch, Suonburg, Sueenburg, Sunenburch, Kl. 1320, Sonnenb. Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 74 f. — Sonpurg 1340, V. Karoli IV, Böhmer, Font. 1, 262. Sonnendorf (bair. B. Dorfen), Sunderendorf

c. 1075, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 121 f. Sonnenfeld [unbek.], Kl. 1286, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 86. - Solis campus, Sunnevelt 1296, ibid. 110.

Sonnenhart (württ. OA. Kalw). Sunnenhart,

Cod. Hirsaug. 31.

Sonnenhausen (bair. B. Ebersberg), Sundirhusun, Sunderenhusun 1095, c. Ebersb. Cartul., Hundt 1, 126 f

Sounenthal (rheinl. K. Aachen), Solis vallis, Schlacht 780, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 136.
— Sunnendail 781, Rolevink, Saxon. 96.

Sonnwalde (ostpreuss. K. Braunsberg), Sonnwalde, Sonnewalt 1441, Plastw., Scr. Warmiens., 1, 89 f.

Sons. s. Zons.

Sonsbeck (rheinl. K. Geldern), Sonsbeke 1318, Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 31, 117. — Sonsbeik castr., gebaut 1419, Geneal. Cliv., Seibertz. Quell. 3, 361.

Sontagana (Landschaft in Estland), Sogentagana, Sotagana 1210, Chron. Livon., Hans. 146 f.

Sonterslevo, s. Sandersleben.

Sontheim (bair. B. Ottobeuren), Sunthaim 1121, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 618, 24; Arch.-Augsb. 2, 28. Sontheim (württ. OA. Ehingen), Suntheim 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 107, 52.

Sontheim (württ. OA. Münsingen), Suntheim

1188, Leges 2, 566, 12.

Sontheim funbest., in Württemberg], Suntheim.

Oheim, Chron. 19, 37 f. Sonthof (württ. OA. Rottweil), ? Sunthain 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 39.

Sonthofen (bair. B.-St.), Sunthoven 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 119.
Sontinghevelt, s. St. Inglevert.

Sontium campus, s. St. Inglevert.

Sontra (hess. A.-St.), 1263, Chron. u. Herkomm.,

Senkenb., Sel. jur. 3, 333.

Sool (Ober- u. Unter-, Kt. Glarus), Sol 1310,
Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 135, 29.

Sophienhof (württ. OA. Leutkirch), Oye 1275,
Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 142.

Soppensee (luzern. A. Sursee), Soppense s. XII. Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 108

Soppod [unbek., bei Oliva], 1310, Chron. Oliv., Scr. Pruss. 5, 609

Sopronium, s. Oedenburg.

Sopronium, s. Oedenburg.
Soraber (Slavenstamm), Sorabi, Siurbi, Suurbi 782, Einhardi Ann., Scr. 1, 163, 23 f.—
806, Chron. Moissiac., ibid. 308, 11.— Surabi
807, Leges 1, 149, 33.— 839, Prudenc. Trec. Ann., Scr. 1, 436, 33.— Zribin, Cosmae Chron., Scr. 9, 43, 10; Sribia, Sirbia, Zirbia, ibid. 15.— 994, Ann. Quedlinb. contin., Scr. 3, 72, 28.— Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 281, 35 f.— Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 11, 42 f.— Sorben 1123, Weltchron., D.-Chr. 2, 197, 20.— Swrboner 1176, Contin. Claustro-Neob. III, Scr. 9, 631, 6.
Sorathveld. s. Sorethfeld.

Sorathveld, s. Sorethfeld.

Sorativeld, s. Soretheld.

Sorau (brandenb. K.-St.), Soravia 1347, Catal. abbat. Sagan., Scr. Siles. 1, 185 f.— Soraw 1373, ibid. 198.— 1428, Hussitenkr., ibid. 6, 57.— Soraviensis 1478, Ann. Glogov., ibid. 10, 38 f.— Zorau 1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. 7, 284 f.

Sorav [unbek., bei Trebnitz], 1203, Trebnitz.

Stiftungsbr.

Sorbeke, s. Saerbeck. Sorensis, s. Schussenried. Soresdorf, s. Soisdorf. Soreth, s. Schussenried.

Sorethfeld (ehem. Gau zwischen Detmold und der Weser), 1001, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 110, 6.
— Soratveld, ibid. 126, 10. — Sorathveld.

ibid. 145, 15.
Soreve [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 98.

Sorge (Zufluss des Drausensee), Sirgune 1233. Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 58.

Sorheim (Gr.- und Kl.-, bair. B. Nördlingen), XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 427. Sorna, s. Zorn.

Sorpe (Ob.-; Mitt.- u. Nied.-, westfäl. K. Meschede), Sorp super. 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 393; infer., ibid. 394. Sorven [unbest.], Sworve 1245, Wartb., Chron.

Livon., Ser. Pruss. 2, 35 f.
Sorzingen (ehem. bei Donauwerd), s. XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 421.

Sosacium, Sosat, s. Soest. Sossenburgh, s. Sassenburg. Sost, s. Soest.

Sotagana, s. Sontagana.

Sotrenheim [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr. c. 37

Sotterhausen (merseb. K. Sangerhausen), ? Sidegeshusun 1008, Thietmar, Scr. 3, 816, 21.
Sottmar (braunschw. A. Wolfenbüttel), Sotmere 1417, Porner, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 256, 17.
Sottrum (hannov. A. Bockenem), Suhtram 1047,

Sottrum (hannov. A. Bockenem), Suhtram 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 19.—Sutheren 1120, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 175.—1140, ibid.—Suthrem c. 1150, Possess. Corb., N. Vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 4.—1156, Lerbeck, l. c. 178.—Sutherem 1162, Chron. Hildesh., Scr. 7, 856, 40.—Sotterum 1379, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 35, 5.
Sotzk. 8, Saaz. Sotzk, s. Saaz.

Soulossois (Gau von der Maasquelle bis zum Mouzon), Solocensis 870, Leges 1, 517, 16; Hincmar, Scr. 1, 488, 22.

Soumoutingen [unbek.], c. 1120, Trad. S. Nicol.

pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 536. Souvilenheim [unbek.], Necrolog. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 727. Sovin, s. Stawin-See.

Sowa, s. Save.

Soweburg, s. Schaumburg. Sowen, s. Seeon.

Sowenburg, s. Schaumburg. Sowensheim, s. Sausheim

Sowinke [unbek., Diöc. Hildesheim], s. XIII, Lib.

don. Hildesh., Leibn., Scr. 1, 770.

Spaching (Ob.- u. Nied.-, österr. B. Waitzenkirchen), Spahingen, Spehingen c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk-Buch ob d. Ens 1, 532 f. Spaeningen (magdeb. K. Osterburg), Spenynghe 1375, Brandenb. Landb. 197.

Spahl (weimar. A. Geisa), Spanelo 817, Trad.

Fuld., Dr. c. 13 f.

Spahn (hannov. A. Hümling), Spana 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 19.

Spaichingen (württ. OA.-St.), Speichingen c. 1200, Abbat. Augiens. catal., Scr. 2, 39, 1.—1206, Oheim, Chron. 134, 13.—1211, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 86.—1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 27.—1324, Lib. quart., ibid. 4, 11.

Spaynheym, s. Sponheim. Spainshart [unbek., Diöc. Regensburg], 1163,

Ann. Osterhov., Scr. 17, 541, 42. Spalden (chem. bei Osterspei), 655, Diplom. 1,

170, 42

Spaldorf (niederl. Prov. Nimwegen), Spelthorf

891, Chron. Lauresh. Scr. 21, 409, 8.

Spalt (bair. B. Pleinfeld), Spalticus, Arnoldus de S. Emmer., Scr. 4, 550, 28. — gegründet 1290, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 347, 2. — 1295, Ann. Halesbr. maj., Scr. 24, 45, 32. — 1372, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 8, 12 f. — 1373, ibid. 4, Augsb. 1, 34, 8. — 1450, Kriegsber., ibid. 2, Nürnb. 2, 218 f.; Liliener Volksl. 1, Nr. 02, 104 f. liencr., Volksl. 1, Nr. 93, 194 f.

Spandau (brandenb. K. Osthavelland), Spandaw 1222, Chron. Zinn., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 296.

— Spandowe 1348, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 203, 22. — 1375, Brandenb. Landb. 8f. — 1402, Wusterwitz, Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 28. — Strals. Stadtb. 8, Nr. 165.

Spanelo, s. Spahl.

Spanelo, s. Spanl.
Spanesheum, s. Sponsheim.
Spangenberg (hess. K. Melsungen), ?1336, Fasti
Limpurg., Ross. 10. — 1352, Chron. u. Herkomm.,
Senkenb., Sel. jur. 3, 362. — Spanginbargk 1368,
Hist. landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal. 459.
Spangenberg [unbek., in Oesterreich], 1284, Hist.
Austr., Freher-Str., Scr. 1, 476.
Spangenberg (Ruine, pfälz. K. Neustadt), 1464,
Landeshuld., Mone, Quell. 1, 365.
Spanheim, s. Sponheim.

Spanheim, s. Sponheim.

Spanneim, s. Sponneim.

Spanningen [unbek.], c. 1180, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 582.

Spannberg (österr. B. Matzen), Spanneperch 1284, Contin. Vindob., Scr. 9, 713, 7.

Sparbach (österr. B. Mödling), Sparewarspach 1187, Trad. Claustro-Neob. 79, Font. Austr. 2, 4, 17. — Sparberbach 1290, Fund. Zwetlin., ibid. 2, 3, 458 f.

Sparenberg (thirring K. Ziegerwiich) 1444, Zug.

Sparenberg (thüring. K. Ziegenrück), 1444, Zug,

Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 92, 5. Sparewaresekke, s. Sperberseck.

Spariwarisecke (ehem. bei Sparbach), 1187, Trad.

Claustro-Neob. 195, Font. Austr. 2, 4.
Sparmalge [unbek.], 1270, Ann. Blandin., Scr. 5,

Sparneck (bair. B. Münchberg), 1248, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 50.

Sparr (bair. B. Mitterfels), c. 1225, Cod. trad.
Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 272.

Spatenberg (ehem. bei Sondershausen), castell. 1073, Lamberti Ann., Scr. 5, 200, 24 f.
Specenpach [unbek.], c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 754.

Speche [unbek.], Cod. Hirsaug. 97

Spechtsdorf (brandenb. K. Arnswalde), Spechtstorp 1337, Neumärk. Landb. 29. Species, s. Spesburg.

Species, s. Spesburg.
Speck (rheinl. K. Grevenbroich), Spec cac. 1080,
Trad. Werdin. Nr. 110, Zeitschr.-Berg 7.
Specken (hannov. A. Diepholz o. a), Speckin,
Strals. Stadb. 1, Nr. 171 f.
Speckhaus (rheinl. K. Düsseldorf), Speckhusen

1106, Ann. Rodens., Scr. 16, 703, 17.

Speckhorn (westfäl. K. Recklinghausen), Spechurne 1047, Trad. Werdin. Nr. 90, Zeitschr.-Berg 6. Speekswinkel (hess. K. Kirchhain), Speckeis-winkel 1250, Possess. Hain. 4, Zeitschr.-Hessen 3. Spedendorf [unbek.], 1171, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 141.

Spegelberg, s. Spiegelberg. Spehingen, s. Spaching.

Spenstich [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 78. Spehteshart, s. Spessart.

Spei (Oster., nassau. A. Braubach), Speia 640, Diplom. 1, 170, 2. — Oysterspeye 1300, Lib.

don. Bopard., Ann. Nassau 9, 1.

Spei (Ob.- u. Nied.-, rheinl. K. St.-Goar), Rysilspeije (Ober-) 1300, Lib. don. Bopard., Ann.-

Nassau 9, 1; Speye (Nieder-), ibid.
Speicher (Kt. Appenzell), Spicher, Schlacht
1403, Justinger, Chron. 190.

Speier (Hauptst. der Pfalz), Spira, Ann. Spirens., Scr. 17, 80 pass. — Chron. episc. Spir., Mone, Quell. I, 181 pass. — Nemetis, Chron. episc. Spir., Eccard, Corp. 2, 2257 pass. — Meisterlin., St.-Chr. 3,

Nurnb. 3, 37 f. — Spier 382, Koelh., ibid. 13, Köln 2, 367, 30 f. — Nemetensis civit. 633, Diplom. 1, 150, 18 f. — Spiratia 751, Bonifac. epist., Jaffé Biblioth. 3, 227; 645. — Trad. Wizenb., Possess. Nr. 308 f. — Nemelum 841, Ruod. Fuld. Ann., Scr. 1, 363, 12. — 843, Prudent. Trec. Ann., ibid. 440, 5. — Frisonen-Spira 873, Ann. Wormat., Scr. 17, 37, 20; Rheni-Spira, ibid. 22. — 876, Ann. Fuld. III, Scr. 1, 390, 5. — 971, Ekkeh. Casus S. Galli, Scr. 2, 138, 28. — Nemete, Herigeri Gesta episc. Leod., Scr. 7, 405, 22 f. — Spire geri Gesta episc. Leod., Scr. 7, 405, 22 f. — Spire 1038, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 94, 19 f. — 1039, Ann. Wirziburg., Scr. 2, 243, 21; Ne bduna, Auct. Zwetlin., Scr. 9, 539, 24; Kaiser-chron., Massmann 16389; Chron. Austr., Pez, Scr. 1, 552. — Ne mid one 1043, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 198, 22 f. — 1052, Wetchron., D.-Chr. 2, 173, 28 f. — gegründet 1056, Ann. Palid., Scr. 16, 69, 52; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 35, 37 f.; Königshofen, ibid. 428, 17 f. — befestigt 1080, Chron.praes. Spir., Böhmer, Font. 4, 328. — Speyr, gewonnen 1122, Babenb. Chron., Arch.-Oesterr. 9, 355. — belagert 1127, Bertholdi Chron., Scr. 10, 114, 25; Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 371. — belagert 1128, Ann. Hildesh., Scr. 3, 115, 29; Ann. Palid., Scr. 16, 78, 19; Ann. Rosenveld., ibid. 104, 38; Ann. S. Petri, ibid. 18, 7 f.; Anselmi contin. Sigeb., Scr. 6, 381, 20; Chron. Sametr. Stübel 10; Ann. Bosov. Ecc. 101d. 18, 7 1.; Anselmi contain. Sigeo., Sch. c, 30.; 30; Chron. Sampetr., Stübel 19; Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1007; Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 579. — belagert 1129, Ann. Hildesh., l. c. 115, 31; Ann. Palid., l. c. 78, 22; Ann. Rosenveld., l. c. 1, 579. — belagert 1129, Ann. Hildesh., l. c. 115, 31; Ann. Palid., l. c. 78, 22; Ann. Rosenveld., l. c. 104, 41; Ann. Bosov., l. c. 1008; Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 464, 10; Ann. Zwifalt., Scr. 10, 55, 16. — gewonnen 1130, Anselmi contin. Sigeb., l. c. 383, 22; Ann. Mellic., Scr. 9, 502, 11; Chron. Mur., Canis-Basn., Lect. 3, 2, 259. — verbrannt 1137, Annal. Saxo., Scr. 1, 774, 23; Ann. Stadens., Scr. 16, 323, 21. — Chron. Bavar., Scr. 24, 224, 10. — Spyrea 1205, Chron. reg. Colon., contin. I, Scr. 24, 9, 14 f. — verbrannt 1243, Ann. Spirens., Scr. 17, 84, 28; Chron. episc. Spir., Mone, Quell. 1, 185. — 1291, Königss. Gesch. Quell. 98 f. — 1314, Weltchron., I. bair. Forts., D.-Chr. 2, 336, 10; 342, 28. — 1349, Chron. Elwac., Scr. 10, 41, 6. — 1388, Weltchron., 1. bair. Forts., D.-Chr. 2, 330, 10; 342, 28.—1349, Chron. Elwac., Scr. 10, 41, 6.—1388, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 44, 24 f.—1400, Memor., ibid. 12, 333, 2; 355, 28.—1421, Tucher, Beilag., ibid. 2, Nürnb. 2, 35, 10 f.—1428, Liliencr., Volksl. 1, 63, 303 f.—Speyer 1450, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 199.

Speierdorf (pfälz. K. Neustadt), Spiridorf, Spiradorf 774, Trad. Wizenb. Nr. 56 f.

Speiergau (um Speier), Spirensis pag. c. 655, Diplom. 1, 24, 43 f. — Spirinsis 812, Leges 1, 178, 28. — Sperohgouwi 839, ibid. 373, 12; 178, 28. — Sperohgouwi 839, i Prudent. Trec. Ann., Scr. 1, 435, 5 f.

Speigelberg, s. Spiegelberg.

Speisendorf (österr. B. Raabs), Speyssendorf 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 250.— 1209, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 436. — Speizzendorf 1281, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 48. — s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 18.

Speke, s. Spoeck.

Speldorf (rheinl. K. Düsseldorf), Spelthorpa, Speldorpe c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 91 f., Zeitschr.-Berg 6.

Spelthorf, s. Spaldorf. Speluca, s. Disentis.

Spene [unbek.], 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 20.
Spenela [unbek.], 1047, Rotul. bonor. Corb.,
Arch.-Westfal. 1, 2, 23.
Speningen (ehem. brandenb. K. Soldin), Spe-

nigen 1337, Neumärk. Landb. 20; Speningen, ibid. 32.

Spenynghe, s. Spaeningen.

Sperberseck (Ruine, württ. OA. Kirchheim), Sparewaresekke 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, I, 115. — Sparewarisegge 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 107, 49. — 1125, Ortlieb, Chron., ibid. 85, 4. — 1141, ibid.

Sperchsteten [unbek., in Oesterreich], 1196, Trad.

Claustro-Neob. 463, Font. Austr. 2, 4, 101. Spergau (merseb. K. Merseburg), Sperga 1036, Chron., episc. Merseburg., Scr. 10, 179, 37. — Spirge s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil.

Speriensis curtis [unbek., im Speiergau], 662,

Diplom. 1, 187, 8.
Speries [unbek. Gau im Elsass], 662, Diplom. 186, 49.

Sperrenwalde (brandenb. K. Prenzlau), Sperenwoldt 1375, Brandenb. Landb. 160.

Spesburg (bei Barr), Species, Chron. Ebersh.,

Scr. 23, 433, 34. Spessart (Gebirge in Unterfranken), Spehtteshart **1003**, Regin. Chron., Scr. 1, 610, 14. — Spehteshart **1003**, Thietmar, Scr. 3, 802, 4; Adalboldi V. Heinr. II, Scr. 4, 690, 46. — **1134**, Ann. Rodens., Scr. 16, 711, 7. — Kaiserchron., Forts., Massmann 18422.

Spicher, s. Speicher.

Spiegel (brandenb. K. Landsberg), Nova Spiegel

1337, Neumärk. Landb. 30.

Spiegel (Gr.- u. Kl.-, pommer. K. Saatzig und Dramburg), Spiegel 1337, Neumärk. Landb. 25 f.

Spiegelberg (hannov. A. Lauenstein), 1116, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 306. — Spegelberg 1221, Chron. Hildesh., Scr. 7, 860, 31. — Speigelberg 1311, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 6, 1.

Spiegelberg (bei Germersheim), 1238, Ann. Wor-

mat. 46, 31.
Spiegelberg (thurg. A. Tobel), verbrannt 1444, Fründ. Chron. 188.

Spiegler (württ. OA. Waldsee), Haimminwilare, Hamminwilare 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 37 f.

Spiekersdorf (pommer. K. Franzburg), Spiker-mannestorp, Strals. Stadtb. 4, Nr. 498. Spielberg (bair. B. Aibling), Spiliberga c. 1015,

Ebersb. Cartul., Hundt 1, 24 f.
Spielberg (bair. B. Harburg), Spieleberg
s. XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2,

Spielberg (bair. B. Waldmünchen), Spilberg 1293, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 103.

Spielberg [unbest., in Baiern oder Oberösterreich], Spileberch c. 1180, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 578.

Spielberg (mähr. B. Brünn), Spilberg castr. 1316, Beness, Chron., Pelzel, Scr. Bohem. 2, 233.—belagert 1467. Eschenber Scr. Siles 7, 120 f. Joh belagert 1467, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 139 f.; Joh.

Gubens., Scr. Lusat. 1, 90.
Spielberg (österr. B. Melk), Spielberch s. XIII,

Ration Austr., Rauch, Scr. 2, 46.

Spielberg (württ. O.A. Nagold), Spilberg castr.

1440, Chron. Elwac., Scr. 10, 46, 2.

Spiera (Ob.- u. Nied.-, sondersh. A. Sondershausen), Spiraha 1075, Lamberti Ann., Scr. 5,

Spiesberg (bair. B. Weissmain), 1343, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 124.

Spiesberg (württ. OA. Wangen), Spiezisberch
1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 36.

Spiesheim (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Gerolzhofen),

Spizesheim 791, Trad. Fuld., Dr. 3, 200 f. -Spitzheim super. u. infer. 1340, Monum. Eberac.

Spiess (bair. B. Pegnitz), castr., gewonnen 1397, Weltchron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 296, 12; Jahrb., ibid. 10, Nürnb. 4, 136, 12. — Spiesse 1400, Stromer, Beilag., ibid. 1, Nürnb. 1, 195, 22. Spiez (bern. A. Niedersimmenthal), 1339, Justinger,

Chron. 97 f. - Spietz, Stretlinger Chron. 67 f.

1470, Frickart, Chron. 23 f.

Spyghelburch funbest J, Rolevink, Saxon. 16. Spijk (niederl. Prov. Gröningen), Spik, Spizck 1246, Menkon. Chron., Scr. 23, 540, 12.

Spiliberga, s. Spielberg. Spinal, s. Épinal. Spira, Spiratia, s. Speier.

Spirata, Spirata, S. Speier.
Spiridorf, S. Speierdorf.
Spirge, S. Spergau.
Spisaersdorf funbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 126.
Spisilberge funbek.j, c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 716.
Spiratal (etgicym R. Märzzuschlan). Spittal castr.

Spital (steierm. B. Märzzuschlag), Spittal castr.

1458, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 746. Spitalhof (bair. B. Nürnberg), Spittelhof, verbrannt 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2,

Spittal (kärnt. B. Villach), Spital 1407, Zink,

St.-Chr. 5, Augsb. 2, 104, 20.

Spittenberg funbek.], castr. verbrannt 1279, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 123.

Spitz (österr. B. Krems), Spizzun, Spizhun 865, Convers Bagoar., Scr. 11, 14, 11. — Spiz 1193, De advoc. Altah., Scr. 17, 374, 21; Spicz, ibid. 375, 10. — Spitze 1242, Herm. Altah. de rebus gest., ibid. 378, 45. — 1251, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 224. — 1477, Ann. Mellic., Scr. 9, 523, 10. — Spicz 1496, ibid. 525, 53.

Snitzenberg (ehem. hei Langman, luzern, A.

Spitzenberg (ehem. bei Langnau, luzern. A. Willissau), castr. 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19.

Spitzenberg (württ. OA. Ellwangen), Cod. Hir-

saug. 46.
Spitzeuberg (ehem. bei Kuchen, württ. O.A. Gaislingen), Spizzenberc 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 117 f. — Spizzinberc 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 111, 11.

Spitzenberg [unbest.], Spicinberch 1293, Ann.

Sindelf., Scr. 17, 307, 11.

Spitzentraenk (bair. B. Trostberg), Spicentrenche, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 86.

Spitzheim, s. Spiessheim. Spiutni, s. Rothenburg. Spizzun, s. Spitz.

Splitter (ostpreuss. K. Tilsit), Splitter en castr., verbrannt 1365, Ann. Thorun., Scr. Pruss. 3, 83; Splittern, Joh. v. Pos., ibid. — zerstört 1365, Warth. Chron. Livon., ibid. 2, 85.

Spoeck (hohenzoll. OA. Ostrach), Speke 1244, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 108.

Spoeren (merseb. K. Bitterfeld), Zpurne 1173,

Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 155, 25.

Sponheim (rheinl. K. Kreuznach), Spanheim Sponheim (rheinl. K. Kreuznuch), Spania 1336, Ann. S. Disibodi, Scr. 17, 25, 13. — 1157, Leges 2, 104, 51. — Spanehem 1184, Giesleb. Chron. Hanon., Scr. 21, 537, 20. — Spaniheim 1205, Chron. reg. Colon., contin. I, Scr. 24, 10, 10f. 1322 Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 310. — Spayn-— 1233, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 310. — Spaynheym 1352, Ann. Agripp., Scr. 16, 738, 17.

Sponsheim (rheinhess. K. Bingen), Spanesheum

755, Pass. Bonifac., Jaffé Biblioth. 3, 473. — Spanes-

heim, V. s. Bonif., Scr. 2, 354, 16.

Spork (detmold. A. Detmold), ? Spurca 1015, Meinwerci episc., Scr. 11, 120, 52. Spork (westfäl. K. Borken), Spurko, Sporke

1050, Freckenh. Hebereg., Friedland. 37 f. Sprackensehl (hannov. A. Isenhagen), Sprakenzel, Sprakensel 1381, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 53, 19 f.

Spraczberg [unbek., in Niederösterreich], 828, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 20 f.

Spree (Nbfl. der Havel), Sprewa 1004, Thietmar, Scr. 3, 809, 24 f.; Sprevia, Annal. Saxo, Scr. 6, 655, 37 f.

Spree (schles. K. Rothenburg), Sprehe 1489, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 107; 387.

Spreide [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Lunaelac.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 83.

Spreitenbach (aarg. B. Baden), 1048, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 131.—Spreitin bach 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 246.—Spreitenbach 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, Constant. 1210, Habeb. Libar. Lit.

235. — Spreitembach 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 143, 5.

Spremberg (brandenb. K.-St.), 1426, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 57. — verbrannt 1429, Mart. Bolkenh., Scr. Lusat. 1, 11 f.; 361. — 1477, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 35. — 1489, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 104: 355.

Lusat. 2, 104; 355. Sprendlingen (rheinhess. K. Bingen), Schlacht 1367, Fasti Limpurg., Ross. 46; Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 369.

Sprengenbach [unbek.], 1181, Chron. Wormat. Kirsg., Ludewig, Reliq. 2, 94.

Sprenkirbach, s. Springiersbach. Sprenzel (Nbfl. der Vöckla in Oberösterreich), Sprenzala, Sprenzlaha 748, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 94 f.

Spretens [unbest., in Oesterreich], 1296, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 352 f

Spriada [unbek.], Sppriada 1011, V. Meinwerci

spriada funbeks, Sppriada 1011, V. Meinwerd episc., Scr. 11, 114, 26.

Springe (brandenb. K. Arnswalde), Spring 1337, Neumärk. Landb. 30.

Springe (hannov. A.-St.), Springk castr., gewonnen 1459, Chron. S. Aegid., Leibn., Scr. 3, 597.—1492, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 184, 6.

Springen (württ. OA. Münsingen), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 295, 11.

Springenberg (bair. B. Eggenfelden), Sprincenberg. Sprinzinperge c. 1130, Trad. S. Nicol.

berg, Sprinzinperge c. 1130, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 552. — Sprinkeneberch, Kl. 1152, Balderici Gesta Alberon., Scr. 8, 257, 44

Springiersbach (rheinl. K. Wittlich), Sprenkirbach, Sprenchyrsbach, Gesta Trever., contin. II,

Scr. 24, 379, 35 f. — Sprenkerbacensis 1123, Ann. Rodens., Scr. 16, 704, 3. Springlbach (bair. B. Wasserburg), Sprinchinpah c. 1010, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 25 f. Sprinzenstein (österr. B. Rohrbach), s. XIII,

Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 43.

Sprockhoevel (westfül. K. Hagen), Spurchuvele
1047, Trad. Werdin. Nr. 90 f., Zeitschr.-Berg 6.—
Spurghusila c. 1100, Werden. Hebereg., ibid. 2,

Sprottau (schles. K.-St.), Sprotaviensis 1261, 

23, 64, 26.

Spudorf [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Ser. 2, 98.

Spueltal [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 26.

Spurea, s. Spork.

Spurchwele, s. Sprockhoevel.

Spurchwel [unbek.], 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 290.

Spurkey [unbek.], 1314, Mesched. Güterverz.,

Seibertz, Quell. 1, 394. Spurko, s. Spork.

Spurkon [unbest.], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 62

Sputen, s. Rothenburg. Sputendorf (brandenb. K. Teltow), Sputelendorf 1375, Brandenb. Landb. 55.

Sqware, s. Schware.

Sralitzen [unbek., in der Neumark], 1337, Neu-

märk. Landb. 13. Sratzeinstorf [unbek., in Oesterreich], s. XIII,

Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 45. Srbetsch (böhm. K. Prag), Srbecz 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 290.

Srem, s. Schrimm.

Srenberg [unbek., in Oesterreich], Kl., Hist. s.

Quir., Oefele, Scr. 2, 63.
Sribia, s. Soraber.
Sspios, s. Zips.
Staatz (österr. B. Laa), Stauditza c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 117. — Stouze c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 308 f. — Stauce 1192, Trad. Claustro-Neob. 666, ibid. 2, 4, 148. — Steuz c. 1200, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 394. — Steutz, Stoutze, Stoitz 1207, Fund. Zwetlin., Font. Stoutze, Stoutz 1207, Fund. Zwethn., Font. Austr. 2, 3, 73 f. — Schlacht 1244, Gold. Chron., Hormayr, Arch. 18, 432; Satz, Babenb. Chron., Arch.-Oesterr. 9, 359; Schlacht 1245, Auct. Vindob., Scr. 9, 724, 5; Contin. praedic. Vindob., ibid. 727, 26. — Steuze castr. 1246, Contin. Garst., ibid. 598, I f.; Chron. Garst., Rauch, Scr. 1, 33. — Stozec 1260, Cosmae Chron. contin., ibid. 14. — 1269, Herm Altah App. Scr. 17, 402, 2. — Steicz 1286. Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 402, 3.—Steicz 1286, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 35.—Staz, verbrannt 1407, Ebend. Chron., Pez, Scr. 2, 831.

Stabelwitz (Alt- und Neu-, schles. K. Breslau), Stabilwicz 1319, Chron. abbat. b. Mar. Vratislav.,

Scr. Siles. 2, 185; 225. Staben, s. Stoewen.

Stablo (belg. Prov. Lüttich), 574, Pauli hist. Langob., Scr. Langob. 94, 23. — Stabelao, Stabelaco, Stablau, Stabulaus, Stabulensis, Kl. 648, Diplom. 1, 22, 39 f. — Stabolaus 817, Leges 1, 223, 33. — zerstört c. 869, Gesta Trever., Scr. 8, 166, 10. — Stabolau 870, Leges 1, 517, 24; Hincmar, Scr. 1, 489, 9. — zerstört 881, Ann. Fuld. III, ibid. 394, 34; Regin. Chron., ibid. 592, 22. — 882, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 592, 22. — 882, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 497. — Stabulacum 971, Folcuini Gesta abbat. Lobiens., Scr. 1, 70, 19. — 1030, Ann. Laub., ibid. 19, 9. — Stabulon 1031, Ann. Hildesh., Scr. 3, 98, 26. — 1033, V. Popponis abbat., Scr. 11, 306, 35 f. — Stafile 1034, Casus S. Galli, contin. II, Scr. 2, 155, 40; Rod. Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 221, 21 f. — Stabelaus 1071, Ann. Altab. maj. 231, 31 f. — Stabelaus 1071, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 822, 7; Ann. Weissenb., Scr. 3, 71, 45. — 1146, Ann. Corb., ibid. 10, 44 f. — 1147, ibid. 18, 3. — verbrannt 1232, Notae Stabul., Scr. 24, 32, 8 f.

Stacharn [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Ser. 2, 195. Stachau (schles. K. Nimptsch), Stachow 1304, Lib. feud. Heinrichov. 205.

Stachelburg (tirol. B. Meeran), Stahhelburch 1212, Leges 2, 225, 6.

Stade (hannov. A.-St.), gebaut, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 280. — Stadium 988, Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 317, 10; Stathe, Stadhe, ibid. 347, 35 f. — Stethu urbs 995, Thietmar, Scr. 3, 775, 20. — 997, Nordelb. Chron. 18; 70. — Stadae castr. 1000, Presbyt. Bremens., Lappenb. 22 f. — Stadin c. 1026, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 460, 5. — Stadun, Staden 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 22. — 1048, Annal. Saxo, Scr. 6, 688, 10 f. — 1066, Ann. Stadens., Scr. 16, 315, 47. — 1087, Ann. S. Disibodi, Scr. 17, 9, 24. — gewonnen 1106, Sachsenchron., Abel, Samml. 154. — 1114, Ann. Corb., Scr. 3, 8, 8. — civit. 1142, Ann. Bremens., Scr. 17, 856, 27 f. — 1144, Ann. Magdeb., Scr. 16, 187, 24; Weltchron., D.-Chr. 2, 212, 39. — c. 1150, Possess. Corb., N. Vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 2. — 1154, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 71, 35; Staten, Chron. Slav., Laspeyr. 83. — 1156, Leges 2, 101, 24 f. — c. 1167, Anon. Weingart., Hess, Monum. 11. — belagert 1180, Detmar, Chron., Grant. 1, 60. — 1181, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 140, 2. — gewonnen 1191, ibid. 185, 4. — 1199, De Adolfo, Holstein. Quell. 4, 223; 411 f. — belagert 1201, Weltchron., D.-Chr. 2, 236, 22. — gewonnen 1205, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 356. — erobert 1208, Ann. Stad., l. c. 355. 8; Rynesb. Chron., Lappenb. 68.—1209, Weltchron., l. c. 238, 15. — belagert 1215, ibid. 240, 12; Holstein. Reimchron., ibid. 619, 189 f. — 1216, Detmar, Chron., Graut. 1, 91. — Henr. de Hervord. 160. — 1220, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 144, 21. — gewonnen 1227, Weltchron., l. c. 246, 25. — belagert 1233, ibid. 249, 16. — gewonnen 1234, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 197. — c. 1273, Hist. archiepisc. Bremens., Lappenb. 15. — 1420, Aufstand, Rufus, Chron., Graut. 2, 507. — 1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. 1, 313.

Stade (Oster-, an der Weser, Elssteth gegenüber). Stade (hannov. A.-St.), gebaut, Botho, Chron., Leibn, Scr. 3, 280. — Stadium 988, Adami Gesta

Lusat. 1, 313.

Stade (Oster-, an der Weser, Elsfleth gegenüber),
Osterstad 1222, Rynesb. Chron., Lappenb. 72 f.
— Stadingia orientalis 1233, Ann. Stadens.,

Scr. 16, 361, 20. Stade, s. Stadtland.

Stadekke, s. Stattegg. Stadel (bad. A. Ueberlingen), Stadeln 1275,

Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 128.

Stadel (zürch. B. Winterthur), 1310, Habsb.
Urbar, Lit. Ver. 19, 215, 30.

Stadel [unbest.], Stadelun, Trad. Fuld., Dr.
c. 11. — Stadile c. 1110, Trad. Garstens., Urk.Buch ob d. Ens 1, 134 f. — c. 1180, Cod. trad.
Paicharch, ibid. 285 Reichersb., ibid. 385.

Stadelberg (steierm. B. Drachenburg), Stadelperge 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 200.

Stadelen, s. Stadels.

Stadelhof [unbest., in Baiern], c. 1262, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 415 f.

Stadelhofen (bair. B. Bamberg), Mirac. s. Cunegundis, Scr. 4, 826, 20.
Stadelhofen (jetzt Vorstadt von Konstanz), Stadelhofen 1290, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 313.

Stadeln (österr. B. Freistadt), Stadilin c. 1125, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 156 f. Stadeln, s. Stalden.

Stadels (württ. OA. Wangen), Stadelen 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 37.

Stadelswartzach, s. Schwarzach.

Stadelwand, s. Stafelwand.

Staden, s. Staye.

Stadenhausen (bad. A. Waldshut), Schadhusen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 48, 21.

Stafling

Stadensen (hannov. A. Oldenstadt), Stoton-husen, Trad. Corb., Wig. Nr. 484. Stadersdorf (österr. B. St.-Pölten), Staudratis-A. Oldenstadt), Stoton-

dorf 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2. -c. 1150, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 264. Stades, s. Staze.

Stadingi, s. Stedingerland. Stadion (Ober-, württ. OA. Ehingen), Stadgun 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 89. Staditz (böhm. K. Böhm.-Leipa), Stadici, Ztadici, Ztadici, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 36, 38.

Stadlau (österr. B. Enzersdorf), Stadelowe, Contin. Sancruc. II, Scr. 9, 637, 51; 638, 18. — Stadelouwe 1250, Chron. Magni presbyt. contin., Scr. 17, 530, 11. — Stadlawe 1283, Gold. Chron., Hormayr, Arch. 18, 448. — Stadlowe s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 7. — 1302, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 324.

Stadlerberg (österr. B. Mauerkirchen), Stade-lareperge c. 1150, Cod. trad. Lunaelac., Urk.—

Buch ob d. Ens 1, 87.

Stadlern (bair. B. Wasserburg), Stadalaren,

Ebersb. Cartul., Hundt 2, 24.

Stadlern (österr. B. Engelszell), s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 35.
Stadorf (hannov. A. Medingen), Stadorp, Lerb. Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 160.

Stadov, s. Havelland. Stadowe, s. Steude.

Stadtberge (westfäl. K. Brilon), Eresberg, Mersberg 770, Gobel. Cosmogr., Meibom, Scr. 1, 236. — Arisburgum, Mersborch, gewonnen 771, Rolevink, Saxon. 80. — Aeresburgum castr., gewonnen 772, Ann. Lauriss., Scr. 1, 150, Einhardi Ann., ibid. 151; Ann. Lauriss. min., ibid. 117; Erisburgo, Herisburgo, Ann. Petav., ibid. 16; Eresburc, Ann. S. Emmer. Ratisp. maj., ibid. 92; Heresburgum, Ann. S. Amandi contin., ibid. 12; Ann. Laubac. contin., ibid. 13; Eresburgum, Ann. Sithiens., Mone, Anzeig. 1836, 8; Erespurch, Auct. Garstens., Scr. 9, 563, 51; Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 24, 20 f. — Arisburgum 773, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 133 f. — Schlacht 774, Ann. Lauriss. min., Scr. 1, 118; Herisburgo, Ann. Petav., ibid. 16; Ann. Aquens. Scr. 24, 25, 50, — erobert, 775, Ann. Aquens., Scr. 24, 35, 50. — erobert 775, Ann. Lauresh., Scr. 1, 30; Everesburg, Ann. Mosell., Scr. 16, 496, 27 f.; Rolevink, l. c. 90; wiedergebaut, Scr. 16, 496, 27 I.; Rolevink, I. C. 90; wiedergebaut, Enhardi Fuld. Ann., Scr. 1, 348, 41; 349, 5; Ann. Lauriss., ibid. 152; Einhardi Ann., ibid. 155; Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 285. — zerstört 776, Ann. Lauriss., I. c. 154, Einh. Ann., ibid. 155; Ann. Quedlinb., Scr. 3, 37, 28; wiedergebaut, Ann. Lauriss., I. c. 156; Einh. Ann., ibid. 157; Rolevink, I. c. 90. — Hereburg 780, Ann. Kantens., Scr. 2, 222, 55. - wiedergebaut 785, Ann. Lauresh., Scr. 1, 32; Erespurg, Ann. Alamm. contin.; Erepuruc, Ann. Guelferbyt. contin.; Ann. Nazar. contin., ibid. 41; Ann. Lauriss., l. c. 7, 22; Ann. Mettens., ibid. 785, 30; Anskar. V. s. Willehadi, Scr. 2, 382, 44; Merespurg, Ann. Sangall. maj., Scr. 1, 75; Ann. Juvav. maj., ibid. 87. — 795, Ann. Fuld. ant., Scr. 3, 117, 21; Ann. brev. Fuld., Scr. 2, 237, 27. — Eresborge, Mersbergh 809, Henr. de Hervord. 42. — Kl. 820, ibid. 51. — Schlacht 915, Ann. Corb., Scr. 3, 4, 9; Ann. Prag., ibid. 119, 22. — belagert 936, Thietmar, ibid. 744, 12. — urbs, gewonnen 938, Widukind, ibid. 440, 36; 441, 9. — 1036, Ann. Hildesh., ibid. 100, 38. — 1068, V. Bennonis episc., Scr. 12, 67, 38. — zerstört 1145, Ann. Corb., Scr. 3, 8, 34. — Bergk 1416, Bredel. Güterverz., Seibertz Ouell 155. bertz. Quell. 1, 151.

Stadtbergen (bair. B. Augsburg), Pergen, verbrannt 1388, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 83, 12 f.; Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 37, 22 f.

Stadthagen (lippe. A.-St.), St., al. nom. Greven-alveshagen, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn. Sept. 2, 146, 1215, ibid. 2020.

Leibn., Scr. 2, 164. — 1215, ibid. 182.

Stadtland (oldenb., zwischen Weser und Jade),
Stadtlandia 772, Rhode, Chron. Brem., Leibn.,
Scr. 2, 262. — Stade 1384, Rynesb., Chron., Lappenb. 126; Stadlant, ibid. 157.

Stadtloen, s. Lohn.

Staeden (belg. Prov. Westflandern), Stathan, Statan 1127, Pass. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 602, 22 f.

Staefa (zürch. A. Meilen), Steveia 959, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 106. - Stevein s. XII, Einsiedl. Urbar, ibid. 19, 103.—Stevelli S. Alh, Einsiedl. Urbar, ibid. 19, 103.—Stevelige, Stephe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 170 f.—Staeffer 1444, Fründ, Chron. 220.
Staeffer (freiburg. A.-St.), Eistavensis 1343, Lib. Vitodur. (Archiv) 177.

Joh. Vitodur. (Archiv) 177.
Staeffisburg (bern. A. Thun), Stepfensburg 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Staefflingen (luzern. A. Hochdorf), Steveningen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 198, 7.

Staehelineswilaere (ehem. bei Donauwerd), s. XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 419.
Staemphingen [unbek.], c. 1140, Trad. S. Nicol.
pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 556.
Staenfeudorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 140.

Staetenburg [unbek.], castr. 1458, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 747. Staetzling (bair. B. Friedberg), Staetzlingen,

gewonnen 1388, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 82, 12.
Staeubende
Bruecke (Reussbrücke unterhalb
des Urnerlochs, auch Teufelsbrücke), Stiebende
Brugge 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 94, 4.
Staeuntz [umbek., in Krain], 1265, Ration. Austr.,

Rauch, Scr. 2, 183 f. Staeuntz [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 13. Staewitz [unbek.], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 174

Stafelwand (Alp im Kt. Schwitz), Stadelwand 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 125, 28.
Staffel (rheinl. K. Adenau), Staffele 1220,
Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 486.
Staffel [unbek.], Staphele c. 950, Trad.Wizenb.,
Possess. Nr. 298 f.

Staffelbach (aarg. B. Zofingen), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 161, 5.
Staffelde (brandenb. K. Soldin), 1337, Neumärk.

Staffelleden (elsäss. K. Thann), Stoffelvelden 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 9, 14. Staffeln (aarg. B. Bremgarten), Stafflen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 84, 1. Staffelse (See mit Insel im bair. B. Weilheim), Staphalastagna 740, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 213, 7 f. — Staphinseie 812, Leges I, 176, 3. — Staphense, Gerhardi V. s. Oudalrici, Scr. 4, 393, 32; 410, 5. — 1332, Compil. chronol., Oefele,

Staffelstein (bair. B.-St.), Trad. Fuld., Dr. 4, 83.

— 1207, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 34.—
verbrannt 1473, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 335, 11.
Stafflangen (württ. OA. Waldsee), 1275, Lib.

decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 147. — Staflangen 1324, Lib. quart., ibid. 4, 29.
Stafling (österr. B. Perg), Staphilarin c. 1130,
Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 253; Staphe-

larn, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 1 040 f.

Staforden, s. Stassfurt.

Stagnebachus, s. Steinbach.

Stagnfurd, s. Steinfurt. Stagnum, s. Estain. Staheleck, s. Staleck

Stahle (westfäl. K. Höxter), Stela, Trad. Corb., Wig. Nr. 286. — Stehla, ibid. Nr. 453. — Stalo ibid. Nr. 245.

Stahnsdorf (Deutsch-, brandenb. K. Teltow), Stanstorp 1375, Brandenb. Landb. 51.

Stahnsdorf (Wendisch-, brandenb. K. Teltow), Stanstorp slavica 1375, Brandenb. Landb. 51. Staye (belg. Prov. Limburg). Staden 1065, Rod. abbat. Trudon. epist., Scr. 10, 325, 15. — Stades 1072, Rod. gesta abbat. Trudon., ibid. 235, 12 f. — Stadem 1240, Gesta abbat. Trudon., contin. III,

Staig (württ. OA. Ravensburg), Staige 1138, Bertholdi Chron. 10, 115, 38. Staymarsdorf [unbek., in Oesterreich], s. XIII,

Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 10.

Stainanger (ehem. zwischen Wien und Bruck a. d. Leitha), S. Martini castr. 1490, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 424.

Stainfurt, s. Steinfurt.

Stainigebrunnon, s. Steingebronn.

Stainikart (ehem. württ. OA. Münsingen), 1089, Bertholdi Chron., Scr. 10, 98, 1. — 1137, ibid. 121, 20 f. — Ortlieb, Chron., ibid. 73, 17.

Stainingsdorf (österr. B. St.-Pölten), Stanegeisdorf c. 1120, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8,

Stainschnoeckh [unbek., in Oesterreich], castr. 1458, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 747. Stakelenberge [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin.

Nr. 98 f., Zeitschr.-Berg 6, 65.

Stakelisse, s. Stackelse.

Stalberg (rheinl. K. Siegburg), Staleburg 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 491.

Stalberghe, s. Stolberg.

Stalden (aarg. B. Brugg), s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 106. — Stadeln 1310, Habsb.

bar, Geschichtsfr. 19, 106. — Stadeln 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 76, 28.

Staleck (ehem. bei Bacharach), Staheleck, Cod. Hirsaug. 66. — Staleke 1143, Ann. Egmund., Ser. 16, 456, 3. — Staleke 1145, Ann. Magdeb., ibid. 187, 29. — Stalegge 1149, Ann. Palid., ibid. 84, 19; Weltchron., D.-Chr. 2, 215, 3. — 1192, Braunschw. Reimchron., ibid. 513. — Stalekon 1251, Ellenhardi Arg. Ann., Scr. 17, 102, 20. — 1260, Buel. Walther., ibid. 107, 10.

Stall [unbek.], Stalle c. 1002, Anecd., Jahrb.-Rheinl. 44, 169. — 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 390.

Westfal. 6, 2, 390. Stalla (Kt. Graubünden), Bivio, Stalen s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forscher 4, 192.

Stallegg (österr. B. Horn), Staleche 1212, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 94 f. - Stallekk

1291, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 18.
Stallern (ehem. bei Eupoltau in Oesterreich),
Stallaren 1187, Trad. Claustro-Neob. 183, Font.

Austr. 2, 4, 37.

Stallhofen (österr. B. Mattighofen), Stalhoven 1239, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 614

Stallhofen (steierm. B. Voitsberg), Stalhoven

1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 184; 186. Stallikon (zürch. B. Affoltern), 1060, Orig. Murens., Herrg. Geneal. 305. — 1132, ibid. 336. — Stallinchon 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 246. - Stallichon 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 224; Geschichtsfr. 19, 173. —

1324, Lib. quart., ibid. 4, 40.

Stallinunrieth, s. Huebschenberg.
Stallmunspach [unbek.], c. 1235, Cod. trad.

Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 700.

Stalo, s. Stahle.

Stalpe [unbek., bei Salzkotten], 1380, Jura, Seibertz, Quell. 3, 280.

Stalringin, s. Staringen.

Stambach (bern. A. Aarwangen), 1261, Kiburg.

Urbar, Arch.-Schweiz 1, 158. Stamberg (elsäss. K. Molsheim), Stamdoimont, verbrannt 1258, Richer. Chron. Senon., Achery, Spieil. 2, 653. — Stamberg 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 16, 27.

Stammersdorf (österr. B. Korneuburg), Stou-marstorf 1194, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 4, 132. - Stamesdorf, gewonnen 1413, Chron.

Claustro-Neob., Arch.-Oesterr. 7, 241.
Stammheim (bair. B. Erding), Stamhaim 768, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 440.—Stam-ham c. 1100, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 10.— c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1,

Stammheim (bair. B. Volkach), Stamheim 1340,

Monum. Eberac. 108, 13 f. Stammheim [unbek., in Niederösterreich], Stamheim 1171, Trad. Claustro-Neob. 596, Font. Austr. 2, 4, 134

Stammheim (rheinl. K. Mülheim), Stamheim, verbrannt 1399, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 86, 15.
Stammheim (württ. OA. Kalw), Stameheim Oheim, Chron. 20, 12.

Stammheim (württ. OA. Ludwigsburg), Stamheim, Cod. Hirsaug. 31 f. - 1281, Ann. Bebenhus.,

Württemb. Jahrb. 1855, 2, 179. Stammheim (Ob.- u. Nied.-, zürch. B. Andelfingen), Stamheim 883, Ratperti Casus S. Galli, Scr. 2, 73, 22. — Stamhem 898, Ekkehardi Casus S. Galli, ibid. 81, 11 f. — Stamhain 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 221.

Stamnen, s. Stemmen.

Stampe (holstein. A. Kiel), 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 193 f.

Stampfen (ungar. Kom. Pressburg), Stampha castr., erobert 1271, Contin. Claustro-Neob. VI, Scr. 9, 743, 39.

Stams (tirol. B. Silz), Stambs, Kl. gebaut 1273, Arnpeck, Chron. Austr., Pez, Scr. 1, 1233; Chron. Stams., ibid. 2, 458; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 273. — geweiht 1284, Chron. Stams., l. c. 484. — 1295, Horneck, Pez, Scr. 3, 593; Joh. l. c. 484. — 1295, Horneck, P. Victor., Böhmer, Font. 1, 334. Stanadczin, s. Staremzyn.

Stanatay [unbek.], Fund. Zwetlin., Font. Austr. 3, 511.

Stanau (westpreuss. K. Stuhm), Stanowe 1178, De fundat. monast. Oliv., Scr. Pruss. 1, 671.

Stancheim, s. Steinheim.

Stanebuch, s. Ebersheim. Stanecendorf funbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 126.

Stanegeisdorf, s. Stainingsdorf. Staneheim, s. Steinheim.

Stanenberg, s. Strahlenberg

Stangenbach (württ. OA. Weinsberg), Stange-bah 779, Trad. Fuld., Dr. 3, 29 f. Stangendorf (westpreuss. K. Marienwerder), Stangenwalt 1399, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3,

Stangfurt, s. Steinfurt.

Stani [unbek.], castr. 1458, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 746.

Stankau (mehrere Ortschaften in Böhmen), Ztankow 1185, Contin. Gerlaci Milovic.. Scr. 17, 705, 37. Stankendorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ra-

tion. Stir., Rauch, Scr. 2, 194. Stanndorf (österr. B. Mauthausen), Standorf

XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 34. Stanne (ehem. bei Oliva), 1178, Chron. Oliv.,

Scr. Pruss. 5, 595. — Stanowe, ibid. 671.
Stanowitz (Ob.- u. Nied.-, schles. K. Ohlau),
Stanowicz 1330, Gesta abbat. S. Vincent., Scr. Siles. 2, 137 f.

Stanowe, s. Stanne.

Stans (Kt. Unterwalden), 1114, Orig. Murens., Herrg. Geneal. 1, 329. — Stannis 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 249. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 190f; Geschichtsfr. 19, 169. — 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 38. — 1458, Ann. Engelb., Scr. 17, 281, 43.

Stansen [unbest.], 1347, Arnpeck, Chron. Bayar.,

Pez, Thes. 3, 3, 341. Stanstorp, s. Stahnsdorf.

Stantstorp, S. Stannsdorn.
Stantchendorf [unbek., in Steiermark], Ztantchendorf 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 142.
Stanz (tirol. B. Landeck), Stanutz 1163, Gosw.
Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 94.
Stapel (hannov. A. Rotenburg), Stapelle c. 1150,
Possess. Corb., N. Vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 3.
Stanelbrok (chem. Wald hei Schwijkers) 1117

Stapelbrok (ehem. Wald bei Schwülper), 1417,

Porner, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 264, 12 f. Stapelge [unbek.], 1382, Fehdeb., St.-Chr. 6,

Braunschw. 1, 78, 4.

Stapelnburg (magdeb. K. Wernigerode), Stapelborch 1388, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 119, 12. — castr. gewonnen 1425, Engelhus. Chron. contin., Leibn., Scr. 2, 85. Stapen (magdeb. K. Salzwedel), 1375, Brandenb.

Landb. 191.

Staphele, s. Staffel. Stapin, s. Tschepine.

Stappenbeck (magdeb. K. Salzwedel), 1375, Brandenb. Landb. 181.

Starbunde [unbek.], 1007, Ann. Stederb., Scr. 16, 201, 29.

Starefrideshusen, s. Stepfershausen.

Starchantsgleinz funbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch. Scr. 2, 192.
Starchantsreut funbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 193.
Starcholteshoven, s. Starkertshofen.
Starcholzwille, s. Starctschwil.
Starcin funbek in Oesterreich! Starcy Steen

Starein [unbek., in Oesterreich], Staren, Sterein 1271, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 72 f.

Starenberch, s. Starhemberg.

Starenczyn (bei Oliva), Stanadczin 1310, De fundat. monast. Oliv., Scr. Pruss. 1, 718. — 1337,

Chron. Oliv., ibid. 5, 614. Staretschwil (aarg. B. Baden), Starcholswil 1114, Orig. Murens., Herrg. Geneal. 1, 327.—1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 19, 246.—Starcholzwille 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 146, 23.

Stargard (pommer. K. Saatzig), gewonnen 1282, Ann. et Notae Colbaz., Scr. 19, 719, 38; 40.

Stargarde, s. Oldenburg

Starhemberg (österr. B. Wiener-Neustadt), Starhenberch, Starhenberch castr. 1234, Gold. Chron., Hormayr 18, 432; Babenb. Chron., Arch. Oesterr. 9, 358. — Starchenberch 1237, Contin. Oesterr. 9, 358. — Starchenberch 1231, Contin. praedic. Vindobon., Scr. 9, 727, 16. — 1249, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 283. — 1263, Fund Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 398f. — Storchenberch 1264, Contin. Lamb., Scr. 9, 560, 30. — Starchenberg, Stahrenberg castr. 1265, Horneck, Pez, Scr. 3, 25; 839. — 1379, Ebend., ibid. 2, 812. — 1394, Ann. Mellic., Scr. 9, 514, 32; Storhenwerk, Ann. Matseens., ibid. 837, 10. — Starenberch 1407, Contin. Claustro-Neob., ibid. 737, 48. Starhratisberge [unbek.], 1140, Cod. trad. Rei-

chersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 300.

Starigard, s. Oldenburg.

Starin [unbek., bei Oliva], 1254, De fundat. monast. Oliv., Scr. Pruss. 1, 686. — 1278, Chron. Oliv., ibid. 5, 603.

Starin, s. Starzin.

Staringen (bei Radolfszell), Stalringen 1130, Casus monast. Petrishus., Scr. 21, 635, 40.

Staritz (merseb. K. Belgern), 1149, Ann. Reinhardsbr., Weg. 31.

Starkenberg (ostpreuss. K. Wehlau), castr., gebaut und zerstört 1279, Petr. de Dusb., Scr. Pruss.

Starkenberg (ehem. bei Nassereit, tirol. B. Imst), ? Starchenberc 1125, Cod. trad. Garstens., Urk. Buch ob d. Ens 1, 181. — Starkinberc 1227, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 627, 40.

Chron. Ottenbur., Scr. 23, 627, 40.

Starkenberg (in Kurwalden), Montfort castr., gebaut, Lirer. Weg. 80 c. 3.

Starkenburg (Ruine, hess. K. Heppenheim), Starkenberg castr. 1243, Ann. Wormat., Scr. 17, 48, 31. — 1336, Matth. Neoburg. 85. — 1461, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 461; Chron. u. Herkomm, Senkenb., Sel. jur. 3, 435. — 1462, Catal. episc. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 7. — erobert 1470, Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 389.

Starkenburg (rheinl. K. Zell), Starkenberg

Starkenburg (rheinl. K. Zell), Starkenberg castr. 1205, Gesta Trever. contin., Scr. 24, 394, 40. — 1276, Weltchron., Thüring. Fortsetz., D.-Chr. 2, 302, 24. — Starkinberc 1277, Chron. Sampetr., Stübel 117. — 1318, Königss. Gesch.-Quell. 458. — 1329, Monum. Epternac., Scr. 23, 35, 36. Starkenkirch [unbek., in der Schweiz], Starkenkirch [unbek.]

kilcha 1036, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 129.

Starkenrotha, s. Sterkrade.

Starkertshofen (bair. B. Neuburg), Starcholteshoven 1077, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 616,

37; Starcholtshoven, ibid. 617, 16.
Starkow (pommer. K. Franzburg), Starkowe,
Strals. Stadtb. 3, Nr. 32; Verfest. Nr. 2 f.
Starkow (chem. bei Oliva), 1178, De fundat. monast Oliv., Scr. Pruss. 1, 671; Starkov, Chron. Oliv., ibid. 5, 595.
Starnberg (bair. B.-O.), Starnberch castr.

1244, Ann. Scheftlar., Scr. 17, 342, 21 f.

Starnberg, Alt-, s. Acham. Starring (Hof-, bair. B. Dorfen), Staringin c. 1010, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 19 f.

Starrkirch (solothurn. A. Olten), Starrchilch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Starschetel [unbek.], 1254, Ann. Corb., Leibn.,

Scr. 2, 311.

Starzila, s. Storzeln.

Starzin (Gr.- u. Kl.-, westpreuss. K. Neustadt), Starin 1254, De fundat. monast. Oliv., Scr. Pruss. 1, 686. — 1278, Chron. Oliv., ibid. 5, 603. Stasdorf (österr. B. Tulln), Stiesdorf c. 1130, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, 194. Stasonowe [unbek.], gebaut 1247, Chron. Thuring.,

Lorenz 213.

Stassfurt (magdeb. K. Kalbe), Starasfurt 806, Leges 1, 145, 30.—Stefforde, Trad. Corb., Wig. Nr. 145.—Stefferde, Sachsenchron., Abel, Samml. Nr. 145. — Stefferde, Sachsenchron., Abel, Sammi. 156. — Stasforde, zerstört 1215, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 142, 4 f.; Stassverde, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 358. — Staforden, verbrannt 1217, Detmar, Chron., Hamburg. MS., Graut. 2, 587; Weltchron., D.-Chr. 2, 240, 27. —

belagert 1279, Sachsenchron., Abel, Samml. 172. -Stroswurte 1298, Closener, Chron., St.-Chr. 8, Strassb. 1, 144, 30.—castr. gewonnen 1432, Korner.—1433, Becker, Zerbst. Chron. 62.

Statero marca, s. Stetten.

Stathan, s. Staeden. Stathe, s. Stade.

Stattegg (steierm. B. Gratz), Stadekke c. 1193, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1,708.—1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 200.
Stattenberg (kärnt. B. Feldkirchen), Statten-

burg castr., zerstört 1490, Unrest, Chron. Carint.,

Hahn, Collect. 1, 531.

Stattenegk [unbek., in Kärnten], castr., zerstört
1286, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 510. Stattorf [unbek., in Sachsen], Trad. Fuld., Dr.

Statzeling, s. Steusslingen.

Stauce, s. Staatz.

Staudach (bair. B. Wolfratshausen), Studach 1032, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 223, 25.
Staudach (österr. B. Linz), Studahe c. 1130, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 477; Studache, Trad. S. Nicol. pr. Patav., ibid. 545 f.—Studache, (bkm. im. Traguefold), Studach ibid. 366 f.

Staudach (chem. im Traunfeld), Studahi 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2. Staudach (chem. württ. OA. Saulgau), Studach 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver.

Stauden (bei Benzenhofen, bair. B. Berg), Benzinstuden 1221, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh.

Stauden [unbest.], Studen c. 1190, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 211.

Staudham (Unt.-, bair. B. Erding), Studahi c. 1100, Ebersh., Cartul., Hundt 2, 17 f.

Stauditza, s. Staatz.

Staudratisdorf, s. Stadersdorf. Stauerreuar, s. Stavern. Stauf (Ruine bei Alfershausen, bair. B. Hilpoltstein), Stawf 1460, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4,

Stauf (bair. B. Neumarkt), Stauffon 1492, St.-

Chr. 15, Landesh. 332, 8.

Stauf (Donau-, bair. B. Stadtamhof), Tounustouphen castr., gewonnen 1132, Hist. Welfor. weingart., Scr. 21, 464, 41; Tonustouphen, ibid. 465, 11. — Stufe 1156, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 17. — Stauf, Stauffe 1250, Ann. S. Rudberti Salisb., Scr. 9, 791, 20. — belagert 1343, Chron. Ratisp., Oefele, Scr. 1, 697. — Thumstauff 1354, Weltchron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 282, 1; Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2112. — Cumstauf (falsch) 1355, Henr. Rebdorf, Ann. Ergher Str. Scr. 1, 640; Böhmer Fant 4, 542. — Freher-Str., Scr. 1, 640; Böhmer, Font. 4, 542. — 1357, Chron. de duc. Bavar., Böhmer, Font. 1, 145. — Tuemstauff 1424, Andr. Ratisp. diar., Oefele, Scr. 1, 21. — Tuernstauff 1428, Andr. Ratisp.,

Chron. contin., Eccard, Corp. 1, 2155.

Stauf (österr. B. Eferding), Stuophe 748, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 94 f. — Staufe c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., ibid. 531. — Stoufo, Stoife, Stuof c. 1170, Cod. trad. Reichersb., ibid. 343 f.

Stuff (Holomore, chem. heir St. Veit in Octomorich)

Stauf (Hohen-, ehem. bei St.-Veit in Oesterreich, V. O. W. W.), Hohenstufe c. 1170, Trad. Gott-wic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 319; Hohenstouf, Hohenstopf, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 176 f.

Stauf (pfalz. K. Goellheim), Stoufenburc castr. c. 1012, V. Pirm., Mone, Quell. 1, 48. — Sthouf c. 1038, Ann. Spirens., Scr. 17, 82, 26.

Stauf, s. Regenstauf.

Staufen (aarg. B. Lenzburg), Stophen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 235; Stoeffen, ibid. 179. — Stoufen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 159, 8 f.

Staufen (bad. A.-St.), Stouphin 1077, Casus monast. Petrishus., Scr. 20, 646, 23. — Stoupha castr. 1092, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 212. — Stouphen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 25 Freib. Diöc.-Arch. 1, 25. Staufen (bad. A. Bondorf), Stophin 1211, Acta

Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 100.

Staufen (bair. B. Landsberg), Stophen, Stouphe

c. 1161, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 73 f. Staufen (Nieder-, bair. B. Lindau), Stoufen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 116. Staufen (Hohen-, württ. OA. Göppingen), Hohen-stauffen 1079, Lib. heremi, Geschichtstr. 1, 135.— Hochenstauff castr., Lirer, Weg. c. 19; Stauffn, ibid. c. 15. — Stoufe 1123, Bertholdi Chron., Scr. 10, 114, 21. — Stouphen 1130, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 464, 27. — Hochunstauffen 1171, Summ. de Guelfis, Hess, Monum. 128. — Stoph 1208, Ann. Marbac., Scr. 17, 171, 19; Stoufin Conr. de Faber., Casus S. Galli, Scr. 2, 169, 52; Episc. Constant. catal., ibid. 39, 29.— Stophin 1220, Gilberti Chron. pontif., Scr. 24, 137, 47 f.— Stauffen, Hist. Frider. imper., Scr. 23, 384, 5.— 1250, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 555, 7712.— Stoephen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 75.— Stopfen 1288, Ann. Sindelf., Scr. 17, 306, 5.— ?1300, Ann. Halesbr. maj., Scr. 24, 46, 52.

maj., Ser. 24, 46, 52.

Staufenberg (bad. A. Offenburg), Stoufenberc 1085, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, I, 109. — Cod. Hirsaug. 33 f. — castr. 1328, Matth. Neoburg. Append. 227. — zerstört 1329, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 97, Königshofen, ibid. 9, Strassb. 2, 672, 3 f. — zerstört 1350, Matth. Neoburg. Append. 222.

burg. Append. 233.

Staufenberg (württ. OA. Balingen), Stouphenbarg 1132, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9,

Staufenberg [unbest.], Stoufinberch c. 1130, Trad. Subens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 427.
Staufenburg (braunschw. A. Seesen), Stouphenburch 1180, Chron., Mont. Seren., Scr. 23, 158, 15; Stouphenberg, Ann. Pegav. contin., Scr. 16, 264, 14; Stupfenberc, Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1021. — Stouphemborch 1279, Chron. Hildesh., Scr. 7, 865, 38. — Stoufenborg castr., gewonnen 1441, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 202; Stopenborch, Detmar, Chron., Graut. 2, 85.

Staufeneck (württ. OA. Göppingen), Stauffenegk castr., gebaut, Lirer, Weg c. 19. — Staufnegge 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.

Stauwenborch [unbest., in Baiern], castr. Mirac. Godehardi, Scr. 11, 219, 11.

Stavenhagen (mecklenb.-schwerin. A.-St.), Strals.

Stadtb. 3, Nr. 263 f. Stavenow (brandenb. K. Westpriegnitz), Stawe-

nouwe castr., gewonnen 1437 u. 1438, Korner. Stavenow (brandenb. K. Westpriegnitz), 1375,

Brandenb. Landb. 36.

Brandenb. Landb. 36.

Staveren (niederl. Prov. Friesland), Staverun, verwüstet 991, Ann. Hildesh., Scr. 3, 68, 25.—
Stauria, Staveren 1151, Ann. Stadens., Scr. 16, 340, 21.— Stavern 1170, Ann. Colon., Scr. 17, 783, 34.— Stavern 1197, Ann. Egmund., Scr. 16, 472, 51; Gesta episc. Traject., Scr. 23, 408, 9.—
1345, Ann. Tiel., Scr. 24, 27, 6.— civit., verbrannt 1396, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 247.—
gewonnen 1420, Korner.— gewonnen 1422, Rufus,

Chron., Graut. 2, 520; Stavrea, Korner. - Strals.

Stadtb. 3, Nr. 204 f.
Stavern (Gr.- u. Kl.-, hannov. A. Hümling),
Stauerreuar 1037, Trad. Corb., Wig. Nr. 224.— Stavoron 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 19.

Stawin-See (bei Arnswalde), Sovin 1269, Ann.

Colbaz., Scr. 19, 716, 36. Stbeena, s. Zbacna.

Stechelbach [unbest., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 57.

Stechelberg [unbek., in Oesterreich], Stechilperch c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 478 f. — Sechelperge s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 31.

Stechelenberg [unbek.], c. 1165, Marq. Fuld., Röhmer. Font. 2, 173.

Böhmer, Font. 3, 173.
Stechenberg (bair. B. Kennat), c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 757.
Stechensteige [unbek., in Steiermark], 1265, Ra-

tion. Stir., Rauch, Scr. 2, 158.

Steehilperch [unbek.], c. 1150, Trad. Patav.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 478 f.

Steehow (brandenb. K. Westhavelland), 1375,
Brandenb. Landb. 107.

Stechow, s. Stegsee.

Steekborn (thurg. A.-St.), Steekboren, Oheim, Chron. 20, 20 f. Steekbloron 1211, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 86. — Stekborron, Steckeboren 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 267 f.

Steckelse (ehem. bei Flechtingen, magdeb. K. Gardelegen), Stakelisse 1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 46.

Steckenitz (Nbfl. der Trave), Strebenisse 1163, Detmar, Hamburg MS., Graut. 2, 583; Strekenisse, ibid. 585

Stecklenberg (Ruine, magdeb. K. Aschersleben), Stekelingberg castr. 1405, Schöppenchron., St.-

Chr. 7, Magdeb. 1, 317, 19.
Stecklenberg [unbek., bei Bleidenstadt], Monum.

Blidenst. 25.

Steddorf (hannov. A. Medingen), Stedethorp 1112, Ann. Stadens., Scr. 16, 319, 25.

Stedeberc, s. Stettberg.

Stedeheim [unbek.], Stedesheim 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 443.
Stedehem, s. Stiddien.

Stedeland, s. Schedelant.

Steden [unbest.], 1145, V. Lodew. Arnst., Böhmer, Font. 3, 335. — Ann. Magdeb., Scr. 16, 196, 13. Stederach [unbek.], curia 1014, Anon. Haserens.,

Scr. 7, 261, 3.

Stederburg (braunschw. K. Wolfenbüttel), Stederaburg, Stederburg, Stederburg, Stediereburg 938, Widukind, Scr. 3, 442, 4.— Stederborg, Kl. gegründet 1000, Ann. Stederb., Scr. 16, 199, 14; 31; Stedereburch, ibid. 33.— oppid. 1007, ibid. 201, 25.— Stidaraburg 1074, Bruno de bello Saxon., Scr. 7, 242, 6.— 1078. Scr. 5, 343, 6. — 1078, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 101, 2. — Stidderborch 1081, Botho, Magdel. 1, 101, 2.—Strudgerborch 1031, Bottle, Chron., Leibn., Scr. 3, 329.—1190, Sachsenchron., Abel, Samml. 147.—Steteerburch 1192, Braunschw. Reimchron., St.-Chr. 2, 511, 4113.—1194, Ann. Stederb., 1. c. 230, 4 f.—Stidderborch 1417, Porner, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 230, 11.—Schichtenial, ibid. 4, Braunschw. 1, 230, 11.—

1417, Porner, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 230, 11. — Schichtspiel, ibid. 16, Braunschw. 2, 177, 2377 f. Stederdorf (hannov. A. Meinersen), Stederdorpe 1148, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 217. — Stederthorpe c. 1150, Possess. Corb., N. Vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 4. — Stederdorp turris, gewonnen 1291, Chron. Hildesh., Scr. 7, 866,

30, zerstört, ibid. 40.

Stedere [unbek., bei Wolfenbüttel], 1007, Ann. Stederb., Scr. 16, 201, 26. - Stidere 1187, ibid.

Stederhusen [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 103

Stedfelt, s. Stettfeld.

Stedingerland (an der Weser), Stedingia 778, Rhode, Chron. Brem., Leibn., Scr. 2, 262. — 1057, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 90 pass. — Stedinger 1100, Nordelb. Chron. 52. — Stedingi 1169, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 265f. — Stedingi dinge 1200, Weltchron., D.-Chr. 2, 236, 15 f. — Stetingi 1207, Ann. Stadens., Scr. 16, 354, 4f. — 1229, Chron. Chv., Seibertz, Quell. 2, 196. — Stedingher 1230, Detmar, Chron., Graut. 1, 108f.— 1132, Ann. Erphord., Scr. 16, 28, 9.—Stedinghe 1233, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 361.—1234, Ann. Hamburg., Holstein. Quell. 4, 423; Stedingen, Ann. Parchens., Scr. 16, 607, 14; Stadingi, Ann. Colon. max., Scr. 17, 843, 44; Ann. Tiel., Scr. 24, 25, 15 f.; Stedingk, Sachsenchron., Abel, Samml. 160; Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 197, — 1258, Hist. archiepisc. Bremens., Lappenb. 12.

Stedingia orientalis, s. Stade, Oster.

Steding (nieder) Prog. Graingagn. 1284 Mon.

Stedum (niederl. Prov. Gröningen), 1284, Menkon. Chron. contin., Scr. 23, 565, 37.

Steeg (rheinl. K. Elberfeld), Stege 1312, Gerresh.

Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 142.

Steegen (württ. OA. Waldsee), Stegen 1083, Cod. trad. Weingart., Staelin 32. Steele (rheinl. K. Duisburg), Stela 938, Widuk.,

Scr. 3, 440, 18.

Steen-, s. auch Stein-. Steene (belg. Prov. Westflandern), Stenen 1072, Ebr. Chron. Watin., Martène, Thesaur. 3, 805.

Steenkerke (belg. Prov. Westflandern), Stenherhe 1099, Chron. Afflig., Scr. 9, 315, 45.

Steenvoerde, s. Steinfurt.

Steenvoorde (französ. A. Hazebrouck), Stenfordium, Steenverda, —vordia 1127, Walteri V. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 547, 39 f.; Stenvarth, Geneal. com. Flandr., Scr. 9, 312, 41. — Stenfort 1213, Wilh. Chron. Andr., Scr. 24, 754, 30.

Steenwijk (niederl. Prov. Overijssel), Stenwic 1178, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 405, 34 f.

Steff, s. Steft.

Stefferde, s. Stassfurt.

Steffersbach (ehem. bei Geislingen, württ. OA. Hall), Stevenesbach 1091, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 399.

Stefforde, s. Stassfurt.

Stefling (bair. B. Mittenau), Stepheningen c. 1161, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 73. — Steveningen 1206, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb.

Stefling (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Laufen), Steveningen, Stephninge c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 658. — c. 1200, Trad. S. Nicol. pr. Patav., ibid. 1, 618.

Stefning [umbest], Stefninge, Geneal. Otton.

II, Scr. 17, 377, 31; 41.

Stefningen [unbek., in der Schweiz], 1350, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 23, 252.

Steft (Markt-, bair. B. Kitzingen), 1340, Monum.

Eberac. 90, 22. - Steff 1450, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 523, 13 f.
Stege [unbek., in der Schweiz], s. XII, Einsiedl.

Urbar, Geschichtsfr. 19, 100.

Stege, s. Steeg. Stegelitz (brandenb. K. Templin), 1375, Brandenb. Landb. 162.

Stegelitz (magdeb. K. Stendal), 1375, Brandenb. Landb. 241.

Stegen (bair. B. Laufen), c. 1140, Cod. trad.

Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 649 f.

Stegen (holstein. A. Oldesloe), Steghen castr.

1341, Detmar, Chron., Graut. 1, 251. — gewonnen 1346, ibid. 259; Strals. Chron. 8. - belagert 1347, ibid. 264.

Stegen [unbek., in der Schweiz], 1114, Orig.

Murens., Herrg. Geneal. 1, 319. Stegen (tirol. B. Bruneck), 1320, Sonnenb. Urb.,

Arch.-Oesterr. 40, 33<sup>a</sup> f.

Stegen [unbek.], castr., gewonnon 1346, Stralsund.

Chron. 8.

Stegen, s. Steegen.

Stegenhalden funbek., bei Marchthall, s. XIII, Hist. Marcht., Scr. 24, 661, 47.

Steger, s. Steir.

Steglitz (ehem. bei Banz), castr. 1060, Orig. Banz., Ludewig., Scr. 2, 50 f. — zerstört 1123,

Stegraifepach (ehem. in Ungarn), castr., erobert 1289, Contin. Vindob., Scr. 9, 715, 34; Stegreiffepach, Hist. Austr., Freher-Str. 1, 479.

Stegsee (brandenb. K. Landsberg), Stechow 1337, Neumärk. Landb. 32. Stehelinmesela [unbek.], 1094, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 137. — curtis 1102, Chron. Lauresh., Scr. 21, 430, 8. Stehla, s. Stahle. Steicz, s. Staatz.

Steydegk [unbek.], Schlacht 1436, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 691.

Steverberg (kärnt. B. Feldkirchen). 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 533.

Steiereck, s. Steiregg.

Steiermark (Herzogthum), Stir, Steyr 1056, Oheim, Chron. 123, 31f. — Marchia 1195, Canon. Sambiens. Ann., Scr. 19, 698, 26. — 1224, Ann. S. Rudberti Salisb., Scr. 9, 783, 9f. — Styria, Stiria 1251, Contin. canon. Prag., Scr. 9, 173f. — Stire, Kaiserchron., Fortsetz. Massmann 18539. — 1276, Königs. Gesch.-Quell. 23 f. — 1276, Ann. brev. Wormat., Scr. 17, 76, 46 f. — 1278, Ann. Aldersb., Scr. 17, 536, 16. — Styra 1292, Herm. Altah., contin. III, Scr. 24, 54, 26 f.

Steig (bair. B. Rottenburg), Stiga, Ebersb. Car-

tul., Hundt 1, 47 f.

Steige (elsäss. K. Schlettstadt), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 15, 20.

Steigen [unbek.], c. 1115, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 256.

Steygerborch [unbek.], castr., gebaut 1301, Ler-

beck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 189. Steigerwald (in Unterfranken), 1161, Monum.

Eberac. 62, 10 f.

Steinbeke (Nord-, braunschw. K. Helmstedt), Stembeke 1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 48. — Stenbeke 1380, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 42, 5. — Nort-Stenbeke 1403, Feud. Werdin., Zeitschr.-Niedersachs. 1874,

Steimeke (hannov. A. Sike), Steinbach 788, Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 289, 16. — Sten-biki, Stenbike 860, V. s. Willehadi, Scr. 2,

Stein (bair. B. Berneck), Lapis 1180, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 23. — Stain 1111, Zug., Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 88, 8.

Stein (bair. B. Nürnberg), Stain civit., gewonnen 1421, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 311; Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2148. - Steyn 1450, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2. 216, 17.

Stein (bair. B. Trostberg), ? Stain 934, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 2.

Stein (Ober-, Fürstenth. Birkenfeld), Oberstein, Lapis 1245, Ann. Wormat., Scr. 17, 49, 31. Stein (hohenzoll. OA. Hechingen), Steine, Cod.

Hirsaug. 57. - Staine 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 57.

Stein [unbek., bei Braunschweig], 1380, Fehdeb.,

St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 47, 10.

Stein (mehrere Ortschaften in Kärnten), Stain 1228, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 279. - 1238, Ann. S. Rudberti, Scr. 9, 787, 11.

Stein (krain. B. Laibach), Stain 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 183. — castr. 1458, Cillier

Chron., Hahn, Collect. 2, 747.

Stein (österr. B. Krems), Steine 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2. — Stein a c. 1104, ibid. Nr. 153.—1156, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 53f. — Staine 1198, De advoc. Altah., Scr. 17, 375, 47.— Stain 1216, Trad. Claustro-Neob. 726, Font. Austr. 2, 4, 160. — 1230, Passau. Urbar, Arch. Oesterr. 53, 278; verbrannt, Gold. Chron., Hormayr, Arch. 18, 432; Babenb. Chron., Arch. -Oesterr. 9, 278.—onpid 1231, Conting pracedic Vindology. Ser. Arch. 18, 432; Babend. Chron., Arch.-Oestell. 9, 358.—oppid. 1231, Contin. praedic. Vindobon., Scr. 9, 726, 55; Arnpeck, Chron. Austr., Pez, Scr. 1, 1212.—1276, Leges 2, 408, 16; Contin. Vindobon., Scr. 9, 708, 39.—s. XIII, Ration. Austr., Rauch. Scr. 2, 4.—c. 1301, Horneck, Pez, Scr. 3, 713.— 1406, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 103, 24 f. — gewonnen 1486, Chron. Rotens., Pez, Scr. 2, 468.

Stein (bei Rappoltstein), castr., verbrannt 1288,

Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 215, 42 f.

Stein (bei Reichersberg), Steine castr., Ann.

Reichersb., Scr. 17, 488 f. Stein (chem bei Worms), Lapis 1245, Ann. Wormat., Scr. 17, 49, 39 f. Stein (salzb. B. Sell am See), 1415, Liliencr.,

Volksl. 1, Nr. 55, 117. Stein (schles. K. Münsterberg), Skaliz 1228, Lib. fundat. Heinrichov. 14 f.; Scalizci, ibid. 17.

- 1233, ibid. 27.

Kl. 993, Casus mon. Petrishus., Scr. 20, 637, 28. -1041, Ortlieb, Chron., Scr. 10, 90, 16. — 1121, Ebbon. V. Ottonis episc., Scr. 12, 837, 11. — Staine 1126, Burch. Ursperg. Chron., Scr. 23, 340, 10. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 20 f.; Geschichtsfr. 19, 167. — oppid. 1320, Joh. Vitodur. (Archiv) 52. — 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 9. — 1359, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 326, 9 f.; Arnpeck, Gesta Frising., Deutinger 524. — Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 311. — 1442, Fründ, Chron. 98.

Stein (am Anger, ungar. Comitat Eisenburg), Sabaria, Sarabia 791, Einh. Ann., Scr. 1, 177, 29. — 805, Ann. Einh. u. Lauriss., Scr. 1, 192; Enh. Fuld. Ann., ibid. 353, 24. — 1490, St.-Chr. 15,

Landsh. 329, 7. Stein [unbek., bei Marchthal], Stainum s. XIII,

Hist. Marcht., Scr. 24, 661, 39.
Stein [unbest.], Petra c. 1120, Trad. S. Nicol. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 533 f. — Lapis 1212, Leges 2, 220, 14.

Stein, s. Giebichenstein.

Steinach (Bach bei Heidelberg), Steinhaha 773, Chron. Lauresh., Scr. 21, 347, 23. - 795, ibid.

Steinach (Zufluss des Bodensee in St.-Gallen), Steinaha 646, V. S. Galli, Mabill., A. SS. Bened.

2. 223: Petrosa, ibid., Scr. 2, 9. — 958, Ekkeh.

Casus S. Galli, Scr. 2, 123, 25 f.
Steinach (Nbfl. des Main), Steinaha, Trad. Fuld., Dr. c. 12.

Steinach (Nbfl. der Tauber), Steinaha, Trad.

Fuld., Dr. 4, 91. Steinach (Ob.-, Mitt.- u. Unt.-, bair. B. Bamberg), super. u. infer. 1340, Monum. Eberac. 108, 30; 109, 10 f.

Steinach (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Burgebrach), Steina 1174, Monum. Eberac. 46, 3.—super. und infer. 1290, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22,

Steinach (Münch-, bair. B. Neustadt), Steinaha, Trad. Fuld., Dr. 4, 91. — Stainach Kl., Meisterlin, St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 81.

Steinach (Stadt-, bair. B.-St.), 1444, Zug, St.-

Chr. 2, Nürnb. 2, 65, 2 f.

Steinach [unbest., in Baiern], 1247, Herm. Altah.

Ann., Scr. 17, 394, 35.
Steinach (im Hassgau), Steinaha, Steinaho
838, Trad. Fuld., Dr. 39, 202 f.

Steinach funbest, in Oesterreichl, Steynnach, verbrant 1286, Unrest, Chron. Carint, Hahn, Collect. 1, 510. — Stainach 1320, Fund. Zwetl., Font.

Austr. 2, 3, 633.

Steinach (St.-Gall., B. Rorschach), Staina
1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,
164 f. — 1489, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 176, 12 f.

Steinach (Ob. - u. Nied.-, württ. OA. Gerabronn), Steinach a c. 1090, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 397.

Steinach [unbest.], 1249, Ann. Spirens., Scr. 17,

Steinaha, s. Steinach und Steinau.

Steinaho [unbek., im Rheingau], Trad. Fuld., Dr. 40, 6.

Steinarin [unbek.], c. 1110, Cod. trad. Garstens.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 122.

Steinau (hess. A. Schlüchtern), Steinaha, Trad.

Fuld., Dr. 4, 4,

Steinau (schles. K. Neustadt), Steyne 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 64; 115; Stoyno, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 91.

Steinau (schles. K.-St.), 1109, Chron. Polon., Scr. 9, 471, 32. — Steinensis 1270, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 8 f. — Stinavia 1287, Ann. Wratislav., Scr. 19, 529, 12 f. — 1353, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 151. — Stenavia civit., erobert 1345, V. Karoli IV, Böhmer, Font. 1, 266. — Steine 1432, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 110.

Steinbach (Bach bei Michelstadt), Lapideus rivulus 819, Chron. Lauresh., Scr. 21, 361, 17 Steinbach (Bach bei Stablo), Stagnebachus

667, Diplom. 1, 29, 2. Steinbach (bad. A. Bühl), 1167, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 131.— 1297, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 60, 17.— 1298, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 137, 12

Steinbach (bair. B. Memmingen), 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 124.

Steinbach (bair. B. Naabburg o. A.), 1190, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 30. Steinbach (Schön-, elsäss. K. Gebweiler), Kl. 1372, Faber-Goldast 61. — Kolmarberg, Kolmanssberg 1428, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 375, 9.

Steinbach (hess. K. Erbach), Steinbeche 1095,

Chron. Lauresh., Scr. 21, 428, 24; 429, 10 f. Steinbach (bei Frankfurt), Steinbah, Trad.

Fuld., Dr. 4, 41 f. Steinbach (hess. K. Hünfeld), Trad. Fuld., Dr.

Steinbach (österr. B. Schärding), c. 1140, Cod.

trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 637 f. — 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 279. Steinbach (österr. B. Vöcklabruck), c. 810, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 31. — orient. c. 1140, Trad. Patav., ibid. 512. — c. 1250, Cod. trad. Reichersb., ibid. 406.

Steinbach [unbest., in Oesterreich], castr., zer-Steinbach [unoest., in Oesterreury, castr., 2erstört 1171, Auct. Lambac., Scr. 9, 555, 32.—1172, Chron. Lambac., Rauch, Scr. 1, 469.—Stainpach 1187, Trad. Claustro-Neob. 431, Font. Austr. 2, 4, 93.—1258, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 297 f.—1299, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 120.—s. XIII. Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 67. Steinbach (steierm. B. Fürstenfeld), 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 122.

Steinbach (steierm. B. Marburg), 1265, Ration. Stir., Rauch, Ser. 2, 140. Steinbach (württ. OA. Esslingen), 1275, Lib.

decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 70. Steinbach (württ. OA. Leutkirch), 993, Casus

monast. Petrishus., Scr. 20, 636, 47.
Steinbach [unbek., in Württemberg], Cod. Hirsaug.

Steinbach [unbest.], 1334, Matth. Neoburg., Append. 230.

Steinbach [unbest.], verbrannt 1449, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 219.

Steinbach, s. Steimke.

Steinbeche [unbek.], 1104, Nic. Siegens., Weg.

Steinbeck (brandenb. K. Oberbarnim), Sten-beke 1375, Brandenb. Landb. 86.

Steinbeck (rheinl. K. Elberfeld), Steinbeke 1312, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 142. Steinbeck (westfäl. K. Beckum), Stenbikie, Stenbeke 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ.

Steinberg (Berg bei Goslar), Lapideus Mons 1076, Lamberti Ann., Scr. 5, 245, 37. Steinberg (bair. B. Kronach), 1223, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 38.

Steinberg (bair. B. Leutershausen), Steinberc, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 36.
Steinberg (bair. B. Passau), c. 1120, Cod. trad.

Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 658 f. — Steinperch c. 1160, Trad. S. Nicol. pr. Patav., ibid. 1,

Steinberg (bair. B. Vilsbiburg), Steinperg 1250, Lib. bonor. Infer. Monast. Ratisp., Verhandl.-Oberpfalz 9, 62 f.

Steinberg [unbest., in Baiern], Stainberch 1198, De advoc. Altah., Scr. 17, 376, 10.

Steinberg (brandenb. K. Arnswalde), 1337, Neumärk. Landb. 25.

Steinberg (hannov. A. Achim), Steynborch 891, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 162. — **1156**, ibid. 178. Steinberg (österr. B. Zwettl), **1212**, Fund. Zwetl.,

Font. Austr. 2, 3, 94 f. Steinberg (sächs. A. Annaberg), Stenbarg,

N. Vaterl. Arch., Spangenb. 3, 123.
Steinberg (ungar. Kom. Oedenburg), Stainperge, erobert 1289, Contin. Vindobon., Scr. 9, 715, 34; Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 479.
Steinberg [unbest.], 1288, Chron. S. Simon. Goslar.

D.-Chr. 2, 597, 21

Steynberg, s. Steinforst.
Steinbergen (rheinl. K. Kleve), Steenbergen
1318, Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 31, 113.
Steinbild (hannov. A. Aschendorf), Stenbille
1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 249. Stenebille, Strals. Stadtb. 1, Nr. 13 f. Steinbronnen (württ. OA. Saulgau). Stein-

655 Steinhaus

brunnen 1095, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh.

Steinbruch (österr. B. Mauerkirchen), Stainpruch c. 1190, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 691 f.

Steinbruck (bair. B. Simbach), Steinprukke c. 1180, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob

d. Ens 1, 578.

Steinbrueck (hannov. A. Marienburg), Steinbrugghe castr., gebaut 1364, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 382. — 1367, Chron. episc. Hildesh., ibid. 2, 800. — 1370, Chron. Hildesh., Scr. 7, 871, 39. — Stenbrucge 1413, Porner, St.-Chr. 6, Braunschw.

Steinbrunn (Ob.- u. Nied .-, elsäss. K. Mülhausen), Steinibrunnen 1025, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 123. — Steineburne 1261, Bell. Walther., Scr. 17. 108, 43. — Stenienbrun 1276, Am. Basil.. ibid. 200, 10. — Nieder-St. 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 21, 4. — Erdbeben 1356, Zürch. Jahrb. 88.

Steinbuchel [unbest.], Steinpuchel 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 534. Steinbuchl (bair. B. Nürnberg), Stainpuchel

1404, Stromer, St.-Chr. I, Nürnb. I, 74, 18. — 1449, Ordnung., ibid. 2, Nürnb. 2, 273, 3 f.

Steinburg [unbest., in Lauenburg], Steenborch, gebaut 1290, Detmar, Chron., Graut. 1, 165.

Steinchar [unbek.], c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 712 f.

Steindorf [unbek., im Angergau], Steinedorf, Trad. Fuld., Dr. 6, 120.

Steindorf [unbest., in Baiern oder Oesterreich],

c. 1140, Cod. trad Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens

Steindorf (salzb. B. Neumarkt), 773, Cod. trad.

Lunaelac., Urla-Buch ob d. Ens 1, 32 f.
Steindorf (steierm. B. Gratz), 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 186.

Steindorf (steierm. B. Neumarkt), 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 191.

Steindorf [unbek., in Thüringen], Trad. Fuld., Dr. 38, 92.

Steine, s. Stein, Rechtenstein und Zullenstein. Steinegg (bad. A. Pforzheim), Steinekke 1209, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 128. — Steineck, Cod. Hirsaug. 71.

Steinegg (österr. B. Horn), Steineck 1299, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 84 f. — Stainech s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Ser. 2, 47. Steinegg (thurg. A. Steckborn), Stainegge 1227,

Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 81. Steinen (bad. A. Lörrach), Steina 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 199.

Steinen [unbek., Diöc. Hildesheim], Steinem 1174, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 793. — De lapidibus 1274, Chron. Hildesh., Scr. 7, 864, 11.

Steinen (Kt. Schwiz), Staina 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 230. — Steinem 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 192, 25. — Stein

1445, Fründ, Chron. 235 f. Steinen (westfül. K. Soest), Steini 1023, V. Mein-

werci episc., Scr. 11, 148, 40 f.

Steinen, s. Steinheim.

Steinenbach (württ. OA. Tettnang), Stanibach

1094, Cod. trad. Weingart., Staelin 33. Steinenkirch (württ. OA. Geislingen), Stainikilche 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Steinenstadt (bad. A. Müllheim), Stainestat 1275, Lib. decim. Constant. Freib. Diöc.-Arch. 1. 211.

Steinenthal (württ. OA. Leutkirch), Steinnital

1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 37. Steinerkirchen (österr. B. Scheibbs), Stein-kirchin c. 1130, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 242.

Steinfeld (bad. A. Rothenfels), Steinfelden,

Trad. Fuld., Dr. 4, 40 f.
Steinfeld (magdeb. K. Stendal), Steinvelde

1375, Brandenb. Landb. 207.

Steinfeld (Gr.- u. Kl.-, pfälz. K. Bergzabern),
Steinvelt, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 312. —
Steynfeldt 982, Chron. episc. Spirens., Eccard. Corp. 2, 2260.

Steinfeld [unbest.], Steinvaelt c. 1180, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 684. Steinveld, Steinweld, Kl. 1184, Contin. Gerlaci Milov., Scr. 17, 696, 9. — Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 568. — 1289, Ann. Floreff., Scr. 16.

Steinforst [unbek.], castr., gebaut 1247, Chron. Thuring., Lorenz 213; Steynberg, Ann. Reinhardsbr., Weg. 225. — 1248, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 427. — Steinfrist, Harmen-steyn 1259, Ann. Reinhardsbr., Weg. Nr. 232.

Steinfurt (hess. K. Bensheim), Steinvortova 773, Chron. Lauresh., Scr. 21, 347, 13. Steinfurt (ehem. bei Neuhaldensleben), Stagn-

furd, Stangfurt, Stainfurt 784, Ann. Lauriss., Scr. 1, 166; Ann. Werthin, Scr. 20, 6, 7; Ann. Mettens., ibid. 12; Ann. Lauriss., ibid. 7, 9; Tagno-Mettens., 101d. 12; Ann. Lauriss., 101d. 7, 9; 1 agno-furt, Annal. Saxo 6, 561; Tamphorst, Schöppen-chron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 29, 18. Steinfurt (Dren-, westfäl. K. Lüdinghausen), Stenvorde 851, Transl. S. Alex., Scr. 2, 678, 32. — Steinfordia, Rolevink, Saxon. 16. Steinfurt (westfäl. K. St.) Steenwoorde, 1178.

Steinfurt (westfäl. K.-St.), Steenvoerde 1178, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 405, 1. — Steynvorte 1205, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 533, 5950. — Steynvorde 1226, Northof, Mark. Tross 78. — ? Stenvorde 1325, Preckenh. Hebert Friedlind extragraphical forms of the steel of reg., Friedländ. 91. — zerstört 1393, Flor. Wev., Münster. Chron. 80; 113 f.

Steinfurth (brandenb. K. Neuruppin), Steynvorde 1375, Brandenb. Landb. 27.
Steinfurth (brandenb. K. Oberbarnim), Stenvorde 1375, Brandenb. Landb. 83 f.

Steingaden (bair. B. Kempten), Staingaden, Steingaden (bair. B. Kempten), Staingaden, Kl. gegründet 1085, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez. Thesaur. 3, 3, 192.— c. 1108, Walt. hist. Marcht. Scr. 24, 666, 18; Freib. Diöc.-Arch. 4, 160.— Steingabnensis eccles., gegründet 1147, Ann. Osterhov., Scr. 17, 541, 12.— Staingadin 1166, Contin. Sanblas., Scr. 20, 313, 32.— Staingadem 1167, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 471, 15; 41; Staingadmensis, ibid. 472, 14; Anon. Weingart., Hess. Monum. 47.

Steingart Jumbest 1 1132 Fund S. Georg. Zeita

Steingart [unbest.], 1132, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 222. — Cod. Hirsaug. 102.

Steingebronn (württ. OA. Münsingen), Stainigebrunnon 1137, Bertholdi Chron., Scr. 10, 121, 26.

— Stainbrunnen 1275, Lib. decim. Constant..

Freib. Diöc.-Arch. 1, 92.

Steingraben (bei Oechte), Stengrave 1169,
Fundat. Rasted., Fries. Arch. 2, 265. — Steingrave 1187, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 98.

Steinhagen (pommer. K. Franzburg), Stenhagen, Strals. Stadtb. 1, Nr. 29. Steinhaha, s. Steinach.

Steinhart (bair. B. Wasserburg), Steinharse c. 1013, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 24 f.
Steinhaus [unbest., in Ungarn], Stainhaus 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 108, 33.
Steinhaus [unbest.]. Fund. Zwetl.. Font. Austr.

2, 3, 575. — castr. **1458**, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 747.

Steinhausen (Kt. Zug), Steinhusen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 93, 8. — verbrannt 1445, Fründ, Chron. 223.

Steinhausen (württ. OA. Marbach), Sainhusen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

147. Steinheim (bair. B. Memmingen), Steinhaim 764, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 612, 11; Arch.-

Augsb. 2, 9.

Steinheim (hess. K. Offenburg), castr. 1434, Catal. episc. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 6 f. — 1463, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 487; Steinen, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 867, 23.
Steinheim (luxemb. K. Echternach), Stanc-

Steinheim (uweemb. R. Echternach), Stattcheim 704, Diplom. 1, 176, 15; Staneheim, Chron. Epternac., Scr. 23, 52, 26; 33.

Steinheim (westfäl. K. Höxter), Steinnem 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 123, 37. — Stenhem 1036, ibid. 159, 35. — oppid. 1415, Gobel. Cosmogr., Meihom. Scr. 238 Meibom, Scr. 1, 338.

Steinheim (württ. OA. Heidenheim), Trad. Fuld., Dr. 44, 17. — Cod. Hirsaug. 54 f. — 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 117.

Steinheim [unbest.], c. 1204, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 522.

Steynhem, s. Marienstein
Steinhoefel (brandenb. K. Angermünde), Steyn-

hovel 1375, Brandenb. Landb. 167.

Steinhoering (bair. B. Ebersberg), Steinheringen, Stenhergen c. 1075, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 26 f.

Steinhofen (hohenzoll. OA. Hechingen), Stainhofen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Arch. 1, 58.

Steinholz funbek., brandenb. K. Barnim, Stene-

holt 1375, Brandenb. Landb. 25. Steinhorst (lauenb. A. Mölln), Liudwinestein, Luidwinestein, Ludwinestein, Adami Gesta Hamb., Scr. 7, 310, 25. — Stenhorst castr., zerstört 1349, Detmar, Chron., Graut. 1, 271.

Steinhorst (westfül. K. Bochum), Stenhurst,

Stenhorst 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ.

39 f.

Steinhuelben (hohenzoll. O.A. Gamertingen), Steinhulewe 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberr. 29, 45. — Steinhulwen 1285, Ann. Bebenhus., Hess, Monum. 260; Württemb. Jahrb. 1855, 2, 180. — Stainhulwe 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch.

4, 23.

Steinibol [unbek., in der Schweiz], s. XII, Einsiedl.

Urbar, Geschichtsfr. 19, 106.

Steynicz, s. Ostrow.

Steining funbest., in Baiern oder Oesterreich], Steiningen c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 682.

Steinkirchen (bair. B. Mallersdorf), Seinchir-chen c. 1180, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 581 f.

Steinkirchen (bair. B. München), Stainkirchen 1359, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 317, 45 f. Steinkirchen (bair. B. Vilshofen), Steinchir-

Steinkirchen (van. 2. Arch., 1985).
Steinkirchen funbest., in Oesterreich], Steininchirchen c. 1000, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 90 f. — Stainkirchen 1256, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 26; 74. — s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 29.

Steinlach (bair. B. Starnberg), Steinenlach,
Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 45.

Steinlingen [unbek., bei Ulm], Oheim, Chron. 20, 5.

Steinmassel (österr. B. Neunkirchen), Stainmaizel s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 82. Steinmauer (Ob.- u. Nied-., zürch. B. Regensberg), Steinmauer (Ob.- u. Nied-., zürch. B. Kegensverg),
Stainimur 1275, Lib. decim. Constant., Freib.
Diöc.-Arch. I, 228. — Steinimur 1310, Habsb.
Urbar, Lit. Ver. 19, 101, 34. — 1324, Lib. quart.,
Freib. Diöc.-Arch. 4, 39.
Steinmuchle (bair. B. Waldsassen), Stinmule
1430, Chron. Waldsass., Oefele, Scr. 1, 75.
Steinparz (österr. B. Eferding), Stainpozin
c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens

1, 297. - Steinpozang c. 1230, Cod. trad. Formbac., ibid. 699.

Steinparz (österr. B. Neuhofen), Stainporz 1084, Auct. Cremifan., Scr. 9, 553, 36; Chron. Cremifan., Rauch, Scr. 1, 176.—1093, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 22.—1099, ibid. 70.

Steinrieth [unbek.], 1165, Chron. Lauresh., Scr.

21, 446, 23.
Steinsberg (Ruine, bad. A. Sinsheim), Cod. Hirsaug. 49.

Steinselz (elsäss. K. Weissenburg), Steinsels 1460, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 178. Steinsfeld (bair. B. Hassfurt), Steyesfelt 1335, Michael. annot. histor., Böhmer, Font. 1, 457. - 1310, Monum. Eberac. 84, 27 f.

Steintale, s. Stendal. Steinvert [unbek.], 1117, Roder. gesta abbat.

Trudon., Scr. 10, 291, 34 f. Steinwand (österr. B. Melk o. a.), Steinwant

s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 73.
Steinwedel (Gr.- u. Kl.-, hannov. A. Burgdorf),
Stenwede 1252, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 185. — Steinwedde 1256, Lerbeck, Chron. Schowenb., Meibom, Scr. 1, 513. — 1316, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., l. c. 189.

Steinweiler (pfälz. B. Langenkandel), 982, Chron. praes. Spirens., Böhmer, Font. 4, 330. — Sthein-wilre 1090, Ann. Spirens., Scr. 17, 82, 46.—1102, Chron. episc. Spirens., Eccard, Corp. 2, 2264; ibid., Mone, Quell. 1, 183.—1460, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 178; verbrannt 1461, ibid. 191.

Steinwida [unbek. Wald], 800, Trad. Werdin.

Nr. 19, Zeitschr.-Berg 6.

Steir (österr. B.-St.), Stirapurhe c. 985, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 472. — Stira civit. 1109, Auct. Ekkeh. Altah., Scr. 17, 365, 13.—1110, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 172. Steirn 1275, Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 471. — Stier, gewonnen 1276, Contin. Lambac., Scr. 9, 561, 18; Steir, Chron. Lambac., Rauch, Scr. 1, 487. — 1297, Contin. Floriac., ibid. 750, 46. — Styr s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 74. — Stirense castr. 1379, Ebend. Chron., Pez, Scr. 2, 811. — Stever 1454. Kremsminst Gesch. 2, 811. - Steger 1454, Kremsmünst. Gesch. Quell. 81.

Steiregg (österr. B. Urfahr), Steyrecke castr. c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 480. - Steiereck, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 636. — 1467, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 81.

Steisslingen (bad. A. Stockach), Stueselingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 21. Stekelstige [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 178. Stela, s. Stahle und Steele.

Stella [unbek. Wald], c. 1200, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 477 f. Stellau (holstein. K. Kellinghusen), Stilnowe

1200, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 220, 39.
Stellboeken (holstein. A. Plön), Stillenboke,
Stilleboke 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 317 f.
Stelle [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr.

7. 78.

Stellenried, s. Huebschenberg. Stellingtharpa, s. Stendrup.

Stelzendorf (Gr.- u. Kl.-, österr. B. Ober-Hollabrunn u. Ravelsbach), Stelcerdorf 1229, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 111 f.

Stembere, s. Stemmern.
Stemmen (Nord-, hannov. A. Gronau), Stamnen,
Trad. Corb., Wig. Nr. 140.

Stemmern (ehem. bei Walbeck), Stembere 1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 47.

Stemmtischi [unbek.], c. 1000, Cod. trad. Lunae-lac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 90.

Stempel (ehem. bei Druxberg), 1250, Lib. bonor. Walb., Thur.-Sachs. Mittheil. 2, 27.

Sten-, s. auch Stein-. Stenbiki, s. Steimcke.

Stendal (magdeb. K.-St.), Stendel, gebaut 1152, Sachsenchron, Abel, Samml. 137. — 1186, Chron. Brandenb., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 277. - Kirche Brandenb., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 277.— Kirche gegründet 1187, Chron. Slav., Laspeyr. 99.—1203, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 125, 9 f.; Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 355.— Steintale 1206, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 173, 42.— civit. 1345, V. Karoli IV, Böhmer, Font. 1, 270.—1372, Liliener., Volksl. 1, Nr. 24, 5 f.— 1375, Brandenb. Landb. 9 f.— Stendele 1390, Detmar, Chron., Caput. 1, 240.—1484. App. Franc. Scr. Lusaf. L. Graut. 1, 349. — 1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. 1,

Stendele [unbek.], c. 1150, Possess. Corb., N. Vaterl.

Stendorf (hannov. A. Blumenthal), Stendorpe ? 985, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 215.—1187, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 98.—1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 100.
Stendrup (bei Freckenbryst), Stelltingtharpe,

Stellingtorpe 1050, Freckenh. Hebereg., Fried-

länd. 33 f

Stenebille, s. Steinbild. Steneholt, s. Steinbolz. Stenem, s. Steinen.

Stenfordium, s. Steenvoorde.

Stengardo [unbek., in Friesland], 890, Trad. Werdin. Nr. 74<sup>b</sup>, Zeitschr.-Berg 6. Stengk [unbek.], 1249, Langh. Kopialb., Bericht-

Bamb. 22, 52.

Stenhergen, s. Steinhoering. Stenherhe, s. Steenkerke.

Stenhornen [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg.,

Arch.-Niederrh. 6, 123.

Stenlari [unbek.], 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 126, 7.

Stennewitz (brandenb. K. Landsberg), 1337, Neu-

märk. Landb. 22; 30.

Steno [unbek.], 945, Annal. Saxo, Scr. 6, 605, 37.

Stenowe [unbek.], 1096, Chron. Isn., Hess, Monum. 276.

Stenrapan [unbek.], c. 1160, Trad. Werdin. Nr.

124, Zeitschr.-Berg 7. Stenre [unbek.], 1166, Chron. Lauresh., Scr. 21, 449, 45

Stenthorpe [unbest.], 860, V. s. Willehadi, Scr. 2, 388, 23. Stenvorde, s. Steinfurth.

Stenvorth, s. Steenvoorde. Stepenitz (Nbfl. der Elbe, bei Wittenberge), Stobenisse 1163, Detmar, Hamb. MS., Graut. 2,

583; Stobnisse, ibid. 585.

Stepfershausen (meining. A. Meiningen), Starcfrideshusen 864, Trad. Fuld., Dr. 5, 74; 939,

St. Stephan (mehrere Ortschaften des Namens in Steiermark), 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 195. S. Stephani mons, s. Weihenstephan.

Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

Stephansberg (bair. B. Bamberg), Meisterlin, St.-Chr. 3, 59, 17 f. — 1340, Monum. Eberac. 70, 32 f. — Steffansberg 1390, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 200. — 1401, St.-Chr. 1, Nürnb.

Stephansdorf (tirol. B. Bruneck), 1320, Sonnenb.

Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 33<sup>b</sup>. Stephansfelden (elsäss. K. Strassburg), Steffenfelt 1198, Königshofen, St.-Chr. 9, Strassb. 2,

Stephanshain (schles. K. Schweidnitz), 1386,

Chron. abbat. b. Mar. Vratislav., Scr. Siles. 2, 207. Stephansried (bair. B. Ottobeuren), Stephinsriet 1197, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 622, 42; Arch.-Augsb. 2, 41.

Stephe, s. Staefa.

Stepheningen, s. Stefling. Stephensburg, s. Staeffisburg.

Stephenswilere [unbek.], 1094, Fund. S. Georg..

Zeitschr.-Oberrh. 9, 215. Stepilibere [unbest.], 850, Convers. Bagoar., Scr.

12, 34

Steppach (bair. B. Augsburg), verbrannt 1388, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 83, 12 f.; Zink, ibid. 5, Augsb.

Steppach (bair. B. Höchstadt), Stetebach, Trad. Fuld., Dr. 4, 130. — 1230, Langh. Kopialb.,

Bericht-Bamb. 22, 40.
Steppach (bair. B. Vilsbiburg), Stetpuch, Steppersh (bair. B. Vissburg), Stetphen, Stetpersh c. 1090, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 257 f.

Steppersdorf (bair. B. Höchstadt), Stertz-fridestorf 1174, Monum. Eberac. 48, 28.

Steppershore (bidde), Prog. Limburg), Stere 1912.

Steppes (niederl. Prov. Limburg), Steps 1213,

Gesta abbat. Trudon. contin., Scr. 10, 392, 22. Steptheim funbek.], 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 35.

Stercelesheim [unbek.], Necrolog. Mogunt., Jaffé

Biblioth. 3, 724 f.

Sterenberch [unbest.], 1277, Leges 2, 421, 11. Sterkrade (rheinl. K. Duisburg), Starkenrothe, Starkinrotha, Sterkonrotha c. 900, Trad. Werdin. Nr. 78 f., Zeitschr.-Berg 6. Sterlebach [unbek.], Necrolog. Mogunt., Jaffé

Biblioth. 3, 724.

Stermitz (steierm. B. Tüffer), 1265, Ration. Stir.. Rauch, Scr. 2, 131.

Sternberg (bair. B. Königshofen), 1449, Krieg.

Bellag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 434, 32.

Sternberg (böhm. K. Budweis), castr., belagert 1430, Bartoss, Chron., Dobner, Monum. 1, 166.

Sternberg (brandenb. K.-St.), 1375, Brandenb.

Sternberg (kärnt. B. Villach), 803, Unrest, Chron. Sternberg (karn. B. Villach), 803, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 489. — castr., zerstört. 1347, Detmar, Chron., Graut. 1, 266. — gewonnen 1455, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 734 f. — 1490, Unrest, l. c. 535.

Sternberg (mähr. K. Olmütz), Sterneborch, zerstört 1427, Rufus, Chron., Graut. 2, 551; Sterneberg, Korner. — 1469, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 1906.

Sternberg (mecklenb.-schwerin. A.-St.), Sternebergh 1289, Detmar, Chron., Graut. 1, 164. — 1310, Rostock. Chron., Schröt. 4. — oppid. 1404, Korner. - Sternenberg, Sterrenberg, Strals. Stadtb. 3, Nr. 101 f., Verfest. Nr. 183. Sternberg (bei Bornhofen, nassau. A. Braubach),

1300, Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1.

Sternberg [unbest.], 1274, Ann. Neresh., Scr. 10, 24, 40. Sternebeck (brandenb. K. Oberbarnim), 1375,

Brandenb. Landb. 76.

42

Sterneck (Ruine, württ. OA. Sulz), Sternegg 1461, Faber, Goldast 48.

Sternewolt, s. Minden. Sternhagen (brandenb. K. Prenzlau), Styrn-

hagen 1375, Brandenb. Landb. 160. Sternicz, s. Tschernitz.

Sterningen (Landschaft zwischen Bremen und Hoja), 1242, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2,

Sterte [unbek.], 1314, Mesched. Güterverz.,

Seibertz, Quell. 1, 394.

Stertenbach [unbek., in der Schweiz], 1334, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 24, 172.

Stertzfridestorf, s. Steppersdorf. Stertzing (tirol. B. Brixen), Stercinge 1151, Ann. Stadens., Scr. 16, 339, 10. — Sterzingen 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 105, 4 f. — Stertzingen 1464, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 348. Stesle [unbek.], 1281, Chron. episc. Verdens.,

Leibn., Scr. 2, 219.

Stessele [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 524.

Stetebach, s. Steppach.

SteteIndorf [unbek.], c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 479.

Stetelon, s. Stettlen.

Steten, s. Stetten und Leutstetten.

Stetenstete, s. Saettelstedt. Stetheswerth, s. Sitswerth.

Stethu, s. Stade.

Stetiheim, s. Stetten.

Stettbach (zürch. B. Uster), Stetbach 1310,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 110, 28. Stettberg (bair. B. Leutershausen), Stedeberc c. 1095, Comb. Urbar, Württemb. Urk.-Buch 394. verbrannt 1449, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 219.

Stetten (aarg. B. Baden), 984, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 116. — 1029, ibid. 126. — Steten, Stettin 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 327; 332. — Stetin 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 246. — 1261, Kiburg. Urbar, Arch. Schweiz 12, 172. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 146, 11.

Stetten (bad. A. Engen), Stetin 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 37. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 288, 16.

Stetten (bad. A. Lörrach), Stethain 1275, Lib.

decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 196.
Stetten (bad. A. Messkirch), 1275, Lib. decim.
Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 45.
Stetten (bad. A. Ueberlingen), Stetin 993, Casus

monast. Petrishus., Scr. 20, 636, 8. — 1205, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 91. — Steten 1258, ibid. 136. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 137. Stetten (ehem. bair. B. Burgebrach), Steten

1340, Monum. Eberac. 108, 29 f

Stetten [unbek., Dioc. Eichstüdt], Steten, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 25.
Stetten (bair. B. Kelheim), Steten 1250, Lib. bonor. Infer. Monast. Ratisp., Verhandl.-Oberpfalz

Stetten (Frauen-, bair. B. Wertingen), Hovisteten s. XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 430.

Stetten [unbest., in Baiern oder Oesterreich], Steten c. 1115, Cod. trad. Ranshof, Urk.-Buch ob d. Ens I, 256 f. — Stetin 1170, Cod. trad.

Formbac., ibid. 683.
Stetten (clsäss. B. Mülhausen). 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 22, 17.

Stetten (hohenzoll. OA. Haigerloch), 1275, Lib.

decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 48.

Stetten (hohenzoll. OA. Hechingen), Stetin 1109, Stetten (nonenzon: OA: Hechingen), Stettin 1103, Bertholdi Chron., Scr. 10, 103, 16. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 83. — 1423, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 59, 139 f.

Stetten (Ober-, homburg. A. Homburg), Steti, Stetin 788, Trad. Fuld., Dr. 5, 15 f. — Statero marca 849, Monum. Blidenst. 18, 2. — Trad. Fuld.,

Dr. 42, 40.

Stetten (österr. B. Korneuburg), Steten 1187, Trad. Claustro-Neob. 3, Font. Austr. 2, 4, 1. — Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 495 f. Stetten (weimar. A. Ostheim), Stetiaha S38,

Trad. Fuld., Dr. 39, 187. — Stethenen 1130, Registr. bonor. Hasung., Arch.-Westfal. 6, 2, 280. Stetten (württ. OA. Brackenheim), Stetin, Chron.

Wimpin., Mone, Quell. 3, 8. Stetten (wirtt. OA. Ehingen), Smalsteten 1171, Fund. Marcht., Freib. Diöc.-Arch. 4, 160; Scr. 24, 663, 41 f.

Stetten (Ob.- u. Nied.-, württ. OA. Gerabronn), Stetin, Steten, Trad. Fuld., Dr. 4, 3 f.; Oberen-

steten, ibid. 4, 7.
Stetten (Kocher-, württ. OA. Künzelsau), Steten c. 1090, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 399

Stetten (württ. OA. Laupheim), 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 144.
Stetten (Wasser-, württ. OA. Münsingen), Stethein 1310. Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 296, 12.
Stetten (württ. OA. Neresheim), Stetihaim 1138,

Bertholdi Chron., Scr. 10, 117, 4. - verbrannt 1375,

Ann. Neresh., ibid. 26, 39.

Stetten (württ. OA. Rottweil), Stetin 1086,
Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 2, 202. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 36.

Stetten [unbest., in Württemberg], Steten, Cod. Hirsaug. 70 f. — Stetin, Ann. Elwang., Scr. 10,

Stetten, s. Stoetten.

Stettenberg (bair. B. Erlangen), verbrannt 1388, Stromer, Beilag., St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 157, 35. Stettenegg [unbek.], zerstört c. 1265, Horneck,

Pez, Scr. 3, 242 f.

Stettfeld (bad. A. Bruchsal), Stettveld, Cod.
Hirsaug. 43 f. — Stedfelt 1459, Landeshuld.,
Mone, Quell. 1, 361. — 1464, ibid. 366.

Stettfeld (bair. B. Hassfurt), Stetefelt, Stetfelt, Mirac. s. Cunegundis, Scr. 4, 825, 32. — Trad. Fuld., Dr. 4, 5. — Stetefelde, ibid. 40, 17. Stettin (Hauptstadt von Pommern), Stetin 872,

Stettin (Hauptstaat von Fommern), Stettin 812, Legenda de martir., Leibn., Scr. 1, 182. — urbs, besetzt 1091, Chron. Polon., Scr. 9, 445, 21. — Stetinensis civit., erobert 1121, Herbordi V. Ottonis episc., Scr. 12, 777, 24; Scr. 20, 727, 2. — Stetina 1124, ibid., Scr. 12, 790, 9 f.; 20, 737, 20; Monum. Priefling., V. Otton., Scr. 12, 892, 25; Ebbon. V. Otton. episc., ibid. 848, 40 f. — 1125, ibid. 858, 9; Ekkeb. Chron., Scr. 6, 264, 21. — 1130, Jahrb. St. Chron., Scr. 6, 264, 21. — 1130, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 118, 11. — Stytin castr., belagert 1176, Ann. Colbaz, Scr. 19, 715, 40. — Stitin 1273, ibid. 716, 41. — 1372, Liliener., Volksl. 1, Nr. 23, 5 f. — 1411, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 330, 19. — Aufstand 1429, Rufus, Chron., Grant. 2, 570; Chron. Slav. Lasneyr, 175. — 1488. Graut. 2, 570; Chron. Slav., Laspeyr. 175. - 1488, Schichtspiel, St.-Chr. 16, Braunschw. 2, 160, 1828. Stetting (bair. B. Vilshofen), Stetingen c. 1130,

Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 635 f.

— Stetnige c. 1170, ibid. 682. Stettlen (bern. A. Bern), Stetelon 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 183. — 1470, Frickart, Chron. 68.

Steude (sächs. A. Grossenhain). Stadowe 1225,

Ann. Reinhardsbr., Weg. 178. Steuerwald (hannor, A. Hildesheim), Sturwold castr. 1140, Lerbeck. Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 175. — Sturewold gebaut 1310, Chron. Hildesh., Scr. 7, 868, 9; 869, 11. — Sturwold al. nom. Alekenborg, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 797; Styrewolt, Botho, Chron., ibid. 3, 373. — Schlacht 1333, Chron. Hildesh., L. c. 870, L. 1440, Schöpponehvan, St. Chr. 8, Magdeb. 11. — 1440, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 407, 20. — belagert 1471, Detmar, Chron., Graut. 2, 340; Stuergewald, Chron. episc. Hildesh., l.c.

Steumarstorf, s. Stuemarstorf.
Steuntz [unbest., in Steiermark], 1243, Fund.
Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 117.—v. St. Stephanus
1265, Ration. Stir., Rauch, Ser. 2, 189.

Steurburg [unbek., bei Elkerhausen], gebaut 1383,

verbrannt 1395, Fasti Limpurg., Ross. 93

Steusslingen (Alt-, württ. OA. Ehingen), Statzeling castr. 1003, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 97, 10. — Stuzzelingin 1141, Ortlieb, Chron., Zeitschr.-Oberrh. 31, 77. — c. 1229, Henr. Chron. Marcht., Scr. 24, 681, 29; Freib. Diöc-Arch. 4, 188. — Stueselingon 1275, Lib. decim. Constant. Freib. Diöc.-Arch. 1, 86 f. — Stusselingen 1324, Lib. quart., ibid. 4, 27. — 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 449, 25.

Steutz, s. Staatz.

Steveige, s. Staefa.

Stevenesbach, s. Steffersbach. Steveningen, s. Staefflingen.

Stever (Nbfl. der Lippe), Stevere 1277, Münster. Chron. 119. - 1392, ibid. 157.

Stevern (westfäl. K. Münster), Stibharinu 890,

Trad. Werdin. Nr. 74, Zeitschr.-Berg 6.

Stevine [unbek., bei Wismar], 1310, Rostock. Chron. Schröt. 9.

Stez [unbek., in Oesterreich], castr., Horneck,

Pez, Scr. 3, 71.

Stezenbach [unbek.], verbrannt 1279, Ann. August. min., Scr. 10, 10, 10.

Sthala [unbek.], Geneal. comit., Scr. 20, 78, 18. Stibbe (westpreuss. K. Deutsch-Krone), Stubow 1337. Neumärk. Landb. 28.

Stibharinu, s. Stevern. Stibrene, s. Zbrena.

Stichinbrunnin, s. Stinkenbrunn.

Sticken, s. Stuecken.

Stidderborch, s. Stederburg.

Stidden (braunschw. A. Wolfenbüttel), Stidiem 1153, Ann. Palid., Scr. 16, 87, 2. — Stidegem 1172, Ann. Stederb., ibid. 210, 54. — Stideum 1187, ibid. 219, 37; Stedehem, ibid. 40. — 1382, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 76, 19.

Stidere, s. Stedere.

Stidinan [unbek., bei Paderborn], 1036, V. Mein-

werci episc., Scr. 11, 159, 24.

Stiebende Brugge, s. Staeubende Bruecke.

Stiedt [unbek.], Kl. gebaut 741, Chron. Cliv.,
Seibertz, Quell. 2, 129.

Stienthefore, Chris. B. Scotheim). Stijnenhoven.

Stiefenhofen (bair. B. Sontheim), Stivenhoven 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Stiefern (österr. B. Langenlois), Stivene 1187, Trad. Claustro-Neob. 100, Font. Austr. 2, 4, 21. Stiven 1265, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 392 f.

Stieldorf (rheinl. K. Siegburg), Stieldorp 1166,

V. Annon. archiepisc., Scr. 11, 476, 1.
Stienitz (böhm. K. Pardubitz), Stienicz 1417,
Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 291.

Stienowitz (böhm. K. Pilsen), Stienovic castr., erobert 1421, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 499.

Stienwert [unbek.], 1193, Ann. Corb., Leibn.,

Stiepel (westfäl. K. Arnsberg), Stiplaga, Stiplage curtis, Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 333, 39. Stierbach (hess. K. Erbach), Abbatisbach 1012, Chron. Lauresh., Scr. 21, 404, 29. Stierberg [unbest., in Baiern], Stirberc 1230,

Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 40.

Stierberg (österr. B. Gr.-Gerungs). Stirberg, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 469.

Stiesdorf s. Stasdorf.

Stiewnicz [unbek., bei Glatz], Schlacht 1428, Chron, Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 91. Stifteswilre [unbek.], 1071, Chron. Lauresh., Scr.

21, 420, 6.

Stiga, s. Steig.

Still (österr. B. Grieskirchen), Stille, Stillin c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob Ens 1, 532.

Stillenboke, s. Stellboeken.

Stillfried (österr. B. Matzen), Stilfrit castr.

1277, Chron. Sampetr., Stübel 115. Stillinhahagamundi [unbek.], 814, Chron Lau-

resh., Scr. 21, 408, 2.
Stillnau (bair. B. Höchstüdt), Stillenouwe s. XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 419. Stilnowe, s. Stellau

Stilungen, s. Stuehlingen.

Stimbach (Nbfl. der Drau), Stinkenpach 1408,

St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 292. Stimm (Ob.-u. Nied.-, bair. B. Neuburg), Stymm 783, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thessaur. 3, 3, 118

Stimpfach (württ. OA. Krailsheim), 1188, Chron.

Elwac., Scr. 10, 36, 59. Stinane [unbek., Diöc. Merseburg], Ztinane. Cinana 1012, Chron. episc. Merseb., Scr. 16, 175, 13. Stinavia, s. Steinau.

Stinkenbrunn (Ob.- u. Unt.-, österr. B. Ober-Hollabrunn), Stinchentenprunnen, Stinchundenbrunem c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 660. — Stinctundendorf 1187, Trad. Claustro-Neob. 189, Font. Austr. 2, 4, 39; Štinkendenprunnen, ibid. p. 59. — Stin-chenbrunn, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 481. — s. XIII. Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 12.

Stinkenbrunn (ungar. Com. Oedenburg), Stichin-brunnin c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2,

8, Nr. 104.

Stinkenpach, s. Stimbach. Stintenburg (lauenb. A. Ratzeburg), Stintborch castr., Rhode Chron. Brem., Leibn., Scr. 2, 267

Stiplaga, s. Stiepel.

Stippach (bei Wetzlar), Schlacht 1427, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 408.

Stirapurhe, s. Steir. Stiria, s. Steiermark.

Stiriha, s. Stoer.

Stirn (bair. B. Weissenburg), Stirne, Gundechar. Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 257, 38.
Styrnhagen, s. Sternhagen.
Stirzlham (bair. B. Wasserburg), Stircilheim.

Ebersb. Cartul, Hundt 3, 17 f.

Stissendorf, s. Stixendorf.

Stitswert (niederl. Prov. Gröningen), Stukeswert, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 315. — Stukisweret, Trad. Fuld., 10s. ess. M. 315. — Status-weret, Trad. Fuld., Dr. 41, 114. — Stethes-werth 1234, Emon. Chron., Scr. 23, 515, 45. Stitterlingheburg, s. Stoetterlingenburg. Styven (unbek., in Krain), 1265, Ration. Stir..

Rauch, Scr. 2, 183.

42\*

Stiven, s. Stiefern.

Stivnitz [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Ser. 2, 191.

Stixendorf (österr. B. Krems), Stissendorf c. 1170, Trad. Gottwic., Font. Austr., 2, 8, Nr. 315. Styzenpach [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 185.

Stobelowe, s. Stueblau. Stobenisse, s. Stepenitz.

Stobere [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 98.

Stocchaevouwe, s. Stockerau.

Stocha, s. Stockach und Stocket.

Stochahe, s. Stockach. Stocharn, s. Stockern. Stochehe, s. Stockach.

Stocheim, s. Stockheim, Stockum u. Stoaccheim.

Stochistall, s. Stockstall.

Stochow [unbek., bei Radestow], 1310, De fundat. monast. Petrishus., Scr. Pruss. 1, 718. — Stochow

1337, Chron. Oliv., ibid. 5, 614.

Stockach (bad. A.-St.), Stochahc c. 1197, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 76. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 151. — civit. 1292, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 331. — Stock a 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 21. — 1415, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 55, 318. — 1499, ibid. 2, Nr. 209, 5

Stockach funbest., in Baiern oder Oesterreichl, Stocha 1126, Trad. Subens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 426. — Stoche c. 1180, Cod. trad. Reichersb., ibid. 369f. — Stochach 1264, Trad. Patav., Urk.-

Buch ob d. Ens r, 505.

Stockach (württ. OA. Reutlingen), Stockha 1245, Ann. Bebenhus., Hess, Monum. 258; Württemb. Jahrb. 1855, 2, 176.

Stockburg [unbek., bei St.-Georgen], 1083, Fund.

St. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 200.

Stocke [unbek., in der Schweiz], 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 82, 19.

Stockeim, s. Stockum.
Stockelsdorf (holst. A. Oldesloe), Stockelsdorpe 1329, Detmar, Chron., Graut. 1, 228.
Stockem (belg. Prov. Limburg), castr. 1360, Gesta abbat. Trudon. contin., Scr. 10, 438, 6.— Stokchem, gewonnen 1365, Ann. Fossens., Scr. 4, 34, 50.— Stockheim 1485, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 861, 33.

Stockem [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl.

Arch. 1838, 99.
Stockem, s. Stockheim, Stocken u. Stockheim.
Stocken (Ob.- u. Nied.-, bern. A. Thun), Stockin 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 250. — Stret-

Stockenfels (Ruine, bair. B. Roding), 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 443, 8. Stockenhausen (württ. O.A. Balingen), Stokinhusen 1094, Fund. St. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 215. — Stokenhusen 1095, ibid. 220.

9, 215. — Stokenhusen 1095, ibid. 220.

Stockerau (österr. B.-St.), Stockeraw gebaut, Fund. Mellic., Kollar, Anal. 1, 873 f. — Stocheraw, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 57. — Stocherauc 1012, Chron. Austr. Mellic., Scr. 24, 17, 1; Stokarawe, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 790, 25; Stocchaerouwe, Ann. Mellic., Scr. 9, 497; Stocherowe, Chron. Garst., Rauch, Scr. 1, 8; Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 436; Chron. Austr., ibid. 548. — 1244, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 119. — civit. 1272, Contin. Vindobon., Scr. 9, 704, 23. — 1295, ibid. 718, 29. — 1296, Horneck, Pez, Scr. 3, 572. — s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 10. — 1458, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 30.

Stockern (österr. B. Eggenburg), Stocharn,

Stochar c. 1160, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 356. — 1303, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 73 f. — 1319, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 76 f.

Stockern [unbek., bei Weitz in Steiermark], Stocharn, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 197.

Stocket (österr. B. Schärding), Stocha 1230, Passau. Urbar. Arch.-Oesterr. 52, 260

Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 269. Stockart, s. Stuttgart.

Stockham (mehrere Ortschaften des Namens in Oesterreich), Stocheim, duo, s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 100.

Stockhausen (hannov. A. Reinhausen), Stockhus on 1100, Reinh. Reinhus., Leibn., Scr. 1, 704. — 1170, Ann. Corb., ibid. 2, 308. Stockhausen (württ. OA. Stuttgart), Stock-

husen, Cod. Hirsaug. 76. Stockheim (Tiefen-, bair. B. Kitzingen), Stock-

heimtiffen 1340, Monum. Eberac. 111, 30 f. Stockheim (bair. B. Mellrichstadt), Stocheim

779, Trad. Fuld., Dr. 39, 12 f. Stockheim (bair. B. Pfarrkirchen), Stocheim

1140, Ann. Reichersp. Scr. 17, 458, 37. Stockheim (Mönch-, bair. B. Sulzheim), 1134,

Monum. Eberac. 5, 6 f.

Stockheim (Main-, bair. B. Volkach), Meunstockheim 1340, Monum. Eberac. 96, 1 f.

Stockheim (hess. K. Erbach), Stocheim 1095,

Chron. Lauresh., Scr. 21, 429, 11. Stockheim (württ. OA. Brackenheim), Stochheim, Oheim, Chron. 19, 2 f. — Stockem, Cod. Hirsaug. 71. — Stocheim 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 113.

Stockheim [unbest.], Monum. Blidenst. 41. Stockheim, s. Stockem und Stockum.

Stockin [unbek.], 1188, Lerbeck, Chron. episc.

Mindens., Scr. 2, 180.

Stocksee (bei Segeberg in Holstein), Agrimes-

stockset (oct Segevery in Holstein), Agriffies-widel 961, Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 310, 27. Stockstall (Ob.-, Mitt.- w. Unt.-, österr. B. Kirch-berg am Wagram), Stochistall c. 1180, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 368.— Stoch stal 1187, Trad. Claustro-Neob. 333, Font. Austr. 2, 4, 66.— Stochestal 1230, Fund. Zwetlin, ibid. 2, 3, 105 f.; Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 270. — 1314, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 65. Stockum (rheinl. K. Duisburg), Stochem 1248,

Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 202. Stockum (rheinl. K. Siegburg), Stocheim 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 268.—

1218, Gerresh. Hebereg., ibid. 6, 119.

Stockum (westfäl. K. Arnsberg), Stockheim

1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 396. —

Stochem 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal.
6, 2, 388. — Stochen 1380, Jura, Seibertz, Quell.
3, 280. — 1416, Bredel. Güterverz., ibid. 148. —

? Stokhem, verbrannt 1466, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 318.

Stockum (westfäl. K. Münster), Stokheim c. 900, Trad. Werdin. Nr. 87, Zeitschr.-Berg 6, 87. — Stockeim 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11,

Stoderani (Slavenstamm), 983, Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 312, 4 f.; Annal. Saxo, Scr. 6, 631, 9.— Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 13, 15 f. Stoderania, s. Havelland.

Stodize funbek.], c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 558.

Stoeben (meining. A. Kamburg), Stuwi, Stuvi

civit 1002, Thietmar, Scr. 3, 785, 41. — Stuven 1062, Chron. Gozec., Scr. 10, 144, 10.
Stockach (bair. B. Hofheim), Stockehe 1174,

Monum. Eberac. 47. 19.

Stoecken (hannov. A. Isenhagen), Stockem 1013, Gesta episc. Halberstad., Scr. 23, 92, 5. - 1202,

Chron. Hildesh., Scr. 7, 859, 17; 22.

Stoeckheim (Gr.- u. Kl.-, braunschw. A. Wolfenbüttel u. Riddagshausen), Stocheim, Trad. Fuld., Dr. 41, 4. — Stokkem 1007, Ann. Stederb., Scr. 16, 201, 26 f. — Stockem 1166, ibid. 210, 8. — Stockem 1297, Notae Hannov., ibid. 433, 6. — Stockem 1381, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 53, 14. — verbrannt 1432, Chron. S. Aegid., Leibn., Scr. 3, 596. — 1488, Schichtspiel, St.-Chr. 16, Braunschw. 2, 445, 1324. Braunschw. 2, 145, 1324.

Stoechheim (hannov. A. Eimbeck), Stocchem, Trad. Corb., Wig. Nr. 275.

Stoeffeln (württ. OA. Tübingen), Stophilin 1091, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 112. — Stophelen 1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 81. — Stoephen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 76.

Stoer (Fluss in Holstein), Stora, Store, Stoere 800, Chron. Holtzat., Scr. 21, 257, 27 f.; Presbyt. Bremens., Lappenb. 15 f. — Sturia 809, Einhardi Ann., Scr. 1, 197, 3 f.; Annal. Saxo, Scr. 6, 567, 21 f. — Stiriha 961, Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 310, 13. — Stura 1124, V. Vicel., Holstein. Quell.

Stoermede (rheinl. K. Lippstadt), Sturmethi 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 119, 43. — Sturmithi, Trad. Corb., Wig. Nr. 251; Sthur-midi, ibid. Nr. 390.

Stoerpke (magdeb. K. Salzwedel), Storbeck 1375, Brandenb. Landb. 184 f.

Stoers [unbek., in der Schweiz], s. XII, Einsiedl.

Urbar, Geschichtsfr. 19, 105. Stoertenbuettel (hannov. A. Oldenstadt), Stur-

thenebutle, Sturtenebutele 1189, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 180, 12.

Stoetten (württ. OA. Geislingen), Stetten 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 97

Stoetterlingenburg (magdeb. K. Halberstadt), Stetterlingborch, Kl. gebaut 992, Sachsenchron., Abel, Samml. 97; Stuterlingheburch castell., Gesta episc. Halberst., Scr. 23, 88, 22.—Stitterlingheburg civit. 995, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 73, 12; Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 69, 29. 1107, Gesta episc. Halberst., 1. c. 103, 5.—
Stoterlingheborch 1131, Henr. de Hervord.
149.—1133, Ann. Egmund., Scr. 16, 453, 41.—
1417, Porner, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 257, 7.
Stoewen (pommer. K. Dramburg), Staben, wüst

1337, Neumärk. Landb. 29. Stofeze [unbek., bei Walbeck], 1250, Lib. bonor. Walb., Thur.-Sächs. Mittheil. 2, 47. Stoffelberg (bern. A. Interlaken), 1114, Orig.

Murens, Herrg., Geneal. 1, 330.

Stoffeln (Hohen-, bad. A. Engen), Stofola 1056,
Bertholdi Ann., Scr. 5, 270, 2. — Stuffeln, Cod.
Hirsaug. 38; 40. — 1275, Lib. decim. Constant.,
Freib. Diöc.-Arch. 1, 102. — Stoeffela 1288, Ann.
Bebenhus., Hess, Monum. 261; Württemb. Jahrb.
1855, 2, 181. — 1435, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 338. Stoffelvelden, s. Staffelfelden.

Stoife, s. Stauf.

Stoithe [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 331.

Stoitz, s. Staatz. Stoitzen (mähr. K. Brünn), 1328, Fund. Zwetl.,

Font. Austr. 2, 3, 673.
Stoitzen [unbek.], Stoizin c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 555. Stoitzendorf (österr. B. Eggenburg), 1304, Fund.

Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 472 f. - 1325, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 82.

Stoitzendorf [unbek., in Steiermark], Stoitsendorf 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 140.

Stokche [unbek., bei Waitzenkirchen], c. 1250, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 407. Stokchem [unbest.], gewonnen 1365, Ann. Fossens.,

Scr. 4, 34, 50.

Stokchem [unbest.], erobert 1372, Ann. Matseens., Ser. 9, 835, 22.

Stokuth (ehem. rheinl. K. Geldern), c. 809, Trad. Werdin. Nr. 32°, Zeitschr.-Berg 6.

Stolberg (Ruine, bair. B. Gerolzhofen), Stole-berg 1215, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 36. - 1340, Monum. Eberac. 131, 15 f.

Stolberg (merseb. K. Sangerhausen), Stahlberghe 559, Sachsenchron., Abel, Samml. 49. — Stolberch 1227, Ann. Marbac., Scr. 17, 175, 32. Stoliz, s. Stolz.

Stollenweissenburgk, s. Weissenburg. Stollhofen (bad. A. Rastadt), Stolhoven, belagert 1328, Matth. Neoburg., Append. 227.—1330, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 98; Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, 797 f.
Stolp (ehem. bei Falkenrehde, brandenb. K. Ost-

havelland), wüst 1375, Brandenb. Landb. 98.

Stolpe (brandenb. K. Angermünde), 1375, Brandenb. Landb. 37

Stolpe (brandenb. K. Niederbarnim), 1375, Bran-

denb. Landb. 63.

Stolpe (brandenb. K. Teltow), 1375, Brandenb.

Landb. 109 f.

Stolpe (pommer. K. Greifswald), 1162, Chron. Slav., Laspeyr. 89. — 1164, Helmoldi Chron. Slav.,

Scr. 21, 91, 25. — Stolpensis, Kl. 1290, De fundat. monast. Oliv., Scr. Pruss. 1, 693.

Stolpe (pommer. K.-St.), Stulpe 1388, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 78, 12. — verbrannt 1476, Chron. Slav., Laspeyr. 309; Stolpp, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 417. — 1477, Detmar, Chron., Graut. 2, 396; Strals Chron. Strals. Chron. 13.

Stolpen [unbest.], 1488, Görlitz. Rathsann., Scr

Lusat. 2, 80 f.

Stolt-, s. auch Stolz-.

Stoltenhagen (pommer. K. Grimmen), Strals. Stadtb. 1, Nr. 171 f., Verfest. Nr. 261.
Stoltenhagen, s. Stolzenhagen.
Stolz (schles. K. Frankenstein), Stoliz 1248,

Lib. fundat. Heinrichov. 155. — Stolcz, Stolez 1277, Chron. Polono-Siles., Scr. 19, 569, 39. Stolzenau (hannov. A. Nienburg), Stoltenowe,

al. nom. Hakena, castr., gebaut 1346, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 190. Stolzenberg (brandenb. K. Landsberg), Stolten-

bergh 1337, Neumärk. Landb. 22. Stolzenberg (pfälz. K. Rockenhausen), Stoltzenburg castr., gewonnen 1471, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 66; Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 503; Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 323, 14. Stolzenburg [unbek., in der Neumark], 1375, Brandenb. Landb. 37.

Stolzenburg (pommer. K. Uckermünde), Stoltenborch 1375, Brandenb. Landb. 147.

Stolzeneck (württ. OA. Oehringen), castr. 1458, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 424.

Stolzenfelde (brandenb. K. Arnswalde), Stolten-

velde 1337, Neumark. Landb. 16, 25. Stolzenfels (rheinl. K. Koblenz), Stolczinvels oppid. 1242, Gesta Trever., contin. V, Scr. 24, 410,

Stolzenhagen (brandenb. K. Angermünde), 1375, Brandenb. Landb. 90.

Stolzenhagen (brandenb. K. Niederbarnim), Stoltenhagen 1375, Brandenb. Landb. 9.

Stommelen (rheinl. K. Köln). Stumbele 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederth. 5, 290.

Stomstrate [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 103.

Stondorf [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 41.

Stonecamp, s. Sconekamp.

Stonse [unbek.], 1096, Ann. Pegav., Scr. 16,

245, 45. Stopenborch, s. Staufenburg.

Stopendorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 141.

Stopfen, s. Staufen.

Stopfenheim (bair. B. Weissenburg), Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 25. — Stophen-haym, V. s. Walpurgae, Canis., Lect. ant. 4, 592. 1450, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 427, 16. Stophilin (chem. bei Gönningen, württ. OA. Tü-

bingen), 1137, Bertholdi Chron., Scr. 10, 121, 32. Stopindessen [unbek.], 1038, Botho, Chron., Leibn.,

Scr. 3, 324

Storbeck (magdeb. K. Osterburg), 1375, Brandenb. Landb. 220.

Storbeck, s. Stoerpke.

Storchenberch, s. Starhemberg.

Storckwitz (merseb. K. Delitzsch), Storcke-witz 1119, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 187, 39. - Storcviz 1221, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 198, 19.

Store, s. Stoer.

Storkow (brandenb. K. Templin), 1375, Brandenb.

Landb. 165.

Stormarn (Landschaft in Holstein), Stormere, Stormerlant 810, Nordelb. Chron. 5 f. - Stormeren 1066, Sachsenchron., Abel, Samml. 114. -Sachsen Herkunft, St.-Chr. 2, 259, 38 f. — Sturmaria, Stormaria, Stormeri, Sturmarii, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 16, 16 f. — Presbyt. Bremens., Lappenb. 17 f. — c. 1200, Sidon. Ep., Bremens., Lappenb. 17 f. -Holstein. Quell. 4, 178 f.

Stormberg [unbek, Diöc. Münster], castr., gewonnen 1451, Detmar, Chron., Graut. 2, 145.
Stormbruch (waldeck. K. Eisenberg), Stormbrok 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 391. Stormede [unbek.], 1380, Jura, Seibertz, Quell.

3, 290. Stormsdorf (pommer. K. Franzburg), Strals. Stadtb. 6, Nr. 236 f. Stortwinkel [unbek.], 1314, Mesched. Güterverz.,

Stortzowe [unbek.], castr., gebrochen 1385, Detmar, Chron., Graut. 1, 332; Korner. Storzeln (bad. A. Engen), Starzila 1090, Fund.

S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 210. Storzingen (hohenzoll. O.A. Gamertingen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 24 f.

Stossweier (elsäss. K. Kolmar), Stozzes wilari 783, Trad. Wizenb. Nr. 84.—Stozzes wilir 787, ibid. Nr. 86.—Scotten wilere, Schoten wilre

ibid. Nr. 86. — Scottenwhere, Schotenwhere c. 824, Chron. Ebersh., Scr. 23, 435, 45; Grandid. 17. Stotel (hannov. A. Lüne), Stotlo 1214, Ann. Stadens., Scr. 16, 356, 8. — Stotle 1219, Heinr. Chron. Livon., Scr. 23, 302, 34. — Stotele castr. 1350, Rhode, Chron. Brem., Leibn., Scr. 2, 265. gewonnen 1428, Rynesb., Chron., Lappenb. 154. Stotinghausen (westfäl. K. Soest), Stotinghusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 261.

Stotonhusen, s. Stadensen.

Stotternheim (weimar. A. Gr.-Rudestadt), Studerenheim 1085, Chron. Gozec., Scr. 10, 147, 41.

- Stotterheyn castr., zerstört 1265, Sachsenchron., Abel, Samml. 170; Stutirnheim 1268, Chron. Sampetr., Stübel 98; Hist landgr. Thur., Pistor.-Str., Scr. 1, 1332; Stuttirnheim, Weltchron., Thüring. Forts., D.-Chr. 2, 299, 20.

Stotzingen (Ob.- u. Nied.-, württ. OA. Ulm), 1377, Ciple St. Chr. Augeb.

Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 20, 31.—zerstört 1379, ibid. 4, Augsb. 1, 56, 11.

Stouchirgen [unbek.], c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 717.

Stoude [unbek.], c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 554.

Stoufenberc, s. Staufenberg.

Stoufo, s. Stauf.

Stoumarstorf, s. Stammersdorf.

Stoutam [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 178.

Stoutze, s. Staatz.

Stoven [unbek.], 1470, Detmar, Chron., Graut. 2,

Stoventhin [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 102

Stovern (hannov. A. Lingen), ? Stoveren 1285,

Ann. Lubic., Scr. 16, 415, 23.

Stozecz, s. Staatz.

Stozzeswilari, s. Stossweier.

Stozzisheim [unbek.], 1115, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 130.

Stracesborg, s. Strassburg.
Strach [unbek.], c. 1130, Trad. Subens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 427. Strachonitz, s. Strakonitz.

Stradach [unbek.], Ztradach 865, Convers. Bagoar., Scr. 11, 14, 17

Stradburgo, s. Strassburg.

Straden (steierm. B. Mureck), Zdradem 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 123;

Straelberg (bei Amstetten), 1407, Zink, St.-Chr. 5,

Augsb. 2, 109, 4.

Straelen (rheinl. K. Geldern), 1499, Liliencr.,
Volksl. 2, Nr. 194, 10.

Straeze, s. Strass.

Straezinge, s. Stratzing. Strahlbach (Ober- u. Nieder-, österr. B. Zwettl), Scelebaes 1139, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 32 f.

Strahlenberg (westpreuss. K. Deutsch-Krone), Stanenberg, wüst 1337, Neumärk. Landb. 28.

Strahlenburg (bei Schriesheim, bad. A. Ladenburg), Stralenberc, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 314. — Stralnberch 1247, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 394, 34. — Stralenberg 1261, Ann. Wormat., ibid. 66, 10. — 1298, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 338. — gewonnen 1443, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 480. — Stralen burg, gewonnen 1469, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 55. — Stralberg 1470, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 321, 3; Speier. Chron., Mone, Quell. 502.

Strahlenfels (Ruine, bair. B. Gräfenberg), Strolenfels 1450, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2,

Nürnb. 2, 491, 15.

Strahov (böhm. K. Prag), Zizi 1002, Cosmae Chron., Scr. 9, 58, 1. — Ztragov, Kl. 1150, Cosmae Chron. contin., ibid. 159, 34. — 1156, ibid. 160, 25 f. — Stragov 1178, Contin. Gerlaci Milovic., Scr. 17, 689, 39 f. — Strachkow 1271, Cosmae contin., l. c. 189, 13. — Straho 1419, Schöppenchron.,

St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 348, 24.
Straifing (österr. B. Volkersdorf), Straipfing 1194, Trad. Claustro-Neob. 175, Font. Austr. 2, 4,

Straispurgh, s. Strassburg.

Strakonitz (bohm. K. Pilsen). Strachonitz 1277, Leges 2, 420, 33.—Strakonic 1420, Chron. Prag., Hotler. Gesch. d. Hussit. 1, 80; 353. Strale [unbck.]. c. 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 238.

Stralekke (chem. bei Suessen, württ. O.A. Saulgau), 1247, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 130. Stralen [unbek.], belagert 1498, Koelh., St.-Chr.

14. Koln 3, 910, 15.

14. Koln 3, 010. 15.

Stralsund (pommer. K.-St.), Sunt 840, Nordelb. Chron. 9.— Stralessund, gebaut 1210, Chron. Slav., Laspeyr. 117.— Stralsunt 1211, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 358.— Sund, gegründet 1230, Strals. Chron. 5.— Stralessunde, gewonnen 1249, Detmar, Chron., Graut. 1, 128.— Sundensis civit., gewonnen 1253, Chron. Slav., Laspeyr. 119.— 1284, Ann. Lubic., Scr. 16, 415, 16 f.— Sundis, Presbyt. Bremens., Lappenb. 121 f.— belagert 1316, ibid. 425, 37.— 1332, Detmar, Chron., Graut. 1, 234.—1351, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 17, 7.—1378, Detmar, 1. c. 1, 310 f.— Aufstand 1394, Strals. Chron. 7.—1427, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 765, 2.— Aufstand 1428, Rufus, Chron., Graut. 2, 562; Korner; Chron. Slav., Laspeyr. 173; 177.— Strals. Korner; Chron. Slav., Laspeyr. 173; 177. — Strals. Stadtb. 1, 346; Verfest. Nr. 13 f.

Stramehl (pommer. K. Regenwalde), Stromel, zerstört 1392, Scr. Pruss. 3, 624. — Stramyn 1393, Ann. Thorun., ibid. 186; Stramel, Joh. v. Pos., ibid.; Wig. v. Marb., ibid. 2, 650.

Stranais [unbek., in Oesterreich], 1224, Fund. Zwetlin, Font. Austr. 2, 3, 372 f.

Strandorf [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr. Ranch. Ser. 2, 3, 100 (1997), s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 35.
Straneisdorf, s. Stransdorf und Stronsdorf. Straning (österr. B. Ravelsbach), Stranek 1194, Trad. Claustro-Neob. 759, Font. Austr. 2, 4, 166.

— Strenich 1318, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 481 f. Stransdorf (österr. B. Laa), Straneisdorf e. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 57.

— Stranesdorf 1156, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 23f.—Stranisdorf Straninisdorf 1187 Trad. 53 f. — Stranisdorf, Straninisdorf 1187, Trad. Claustro-Neob. 323, ibid. 2, 4, 63. — Stranczendorf 1280, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 69 f. Strantfresi, s. Friesland.

Stranzendorf (österr. B. Ober-Hollabrunn), s. XIII,

Ration. Austr., Rauch, Ser. 2, 11.

Stranznich [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 181.

Strarmiffte [unbek.], 1188, Lerbeck, Chron. episc.

Mindens., Leibn., Scr. 2, 180. Strasbruch (See bei Zinna), 1307, Chron. Zinn., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 297. Strasista [unbek., in Krain], 1002, Arnpeck,

Gesta Frising., Deuting. 493.

Strass (mehrere Ortschaften des Namens in Oesterreich), Straza 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2; 8, Nr. 11. — Straeze s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 41. — Strazz 1319, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 186 f. Strass (salzburg. B. Salzburg), Strazza 800,

Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 54. Strass (württ. OA. Tettnang), Straze 1180,

Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 20.

Strassbach (bair. B. Dachau), Straspach 836, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 485.—Strazgach 1077, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 617, 17.
Strassburg (brandenb. K. Prenzlau), Strazgeborch, belagert 1349, Detmar, Chron., Graut. 1, 273.—1375, Brandenb. Landb. 9 f.—Strasgeborch, Stadt, belagert 1419, Detmar, Chron., l. c.

2, 24; Stratzeborch, Rufus, Chron., ibid. 503; Strazeburg, Korner. Strassburg (Hauptst. des Elsass), Closener, St.-

Chr. 8, Strassb. 1 pass., Königshofen, ibid. 9, Strassb. 2 pass. — Argentina, Meisterlin, ibid. 3, Nürnb. 3, 63 f. — urbs c. 540, V. Fridol., Mone, Quell. 1, 12. - Strazburgensis 660, Diplom. 1, 26, 18. — Argentum 766, Ann. S. Amandi, contin., Scr. 1, 10. — Argentaria civit., Trad. Wizenb. Nr. 35 f. 1, 10. — Argentaria civit., Trad. Wizenb. Nr. 351. — Stradburg o 765, Leges 1, 30, 6 f. — Strazburg 774, Trad. Wizenb. Nr. 54 f. — 788, Trad. Fuld., Dr. 3, 1 f. — Argentoria 833, Thegani V. Hludow., Scr. 2, 598, 35. — Argentaria, Argentoratum 842, Nithardi histor., Scr. 2, 665, 25; 26. — Einhardi transl. Marcell. A. SS. Juni 1, 185. — Strastburg 870, Leges 1, 517, 5; Hincmar, Scr. 1, 488, 9. — 906, Regin. Chron., ibid. 612, 15 f. — 940, Chron. minor. Embord. Scr. 24, 185. o f. 5er. 1, 485, 9.—900, Regil. Chron., 10td. 612, 15 1.

— 940, Chron. minor. Erphord., Scr. 24, 185, 9 f.

— Cod. Hirsaug. 49; 74. — Strateburgis 1002,
Thietmar, Scr. 3, 794, 8; Strazpurg, Ann. Sangall.
maj., Scr. 1, 81. — geplündert 1003, Ann. August.,
Scr. 3, 124, 36.—V. Bennonis episc., Scr. 12, 62, 6.

— Straceburgensis 1006, Helmoldi Chron. Slav.,
Scr. 22, 22, 29, —1121, Weltshrop, D. Chr. 2, 100. Scr. 21, 32, 39.—1121, Weltchron., D.-Chr. 2, 194, 29.—Kl. verbrannt 1137, Annal. Saxo, Scr. 1, 774, 23.— gewonnen 1142, Ann. Brunwilr., Scr. 16, 727, 11.—Stracesborg 1151, Ann. Stadens., Scr. 16, 11. — Stracesborg 1101, Ann. Stadens., Scr. 16, 340, 27. — 1186, Ann. Magdeb., Scr. 16, 195, 14. — verbrannt 1187, Ann. Argent., Scr. 17, 89, 21. — belagert 1198, ibid. 35; Notae Argent. Ellenh., Böhmer, Font. 3, 113. — 1199, Ann. Marbac., Scr. 17, 169, 30; Burch. Ursperg. Chron., Scr. 23, 368, 11; Ann. Reinhardsbr., Weg. 87. — gewonnen 1200, Chron. Brunwilr., Ann.-Niederrh. 17, 159. — belagert 1201, Burch. Ursperg. Chron., l. c. 372, 4. — belagert 1262, Notae Argent. Ellenh., l. c. 115; Catal. enisc. Argent. Scr. 17, 118. 4: Richer. Chron. Senon. agert 1262, Notae Argent. Ellenh., I. c. 115; Catal. episc. Argent., Scr. 17, 118, 4; Richer. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 652. — 1272, Matth. Neoburg. 10 f. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 79 f. — 1310, Königss. Gesch.-Quell. 279; 413. — belagert 1314, Weltchron., D.-Chr. 2, 337, 9 f. — Strosspurg 1364, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 127 f. — belagert 1365, Fasti Limpurg., Ross. 42. — 1387, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 47 f. — belagert 1392, Fasti Limpurg., Ross. 86. — 1394, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 202. 47.1.— belagert 1392, Fasti Limpurg., Noss. 80.—1394, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 293, 30 f. — Straispurgh 1400, Memor., ibid. 12, Köln 1, 333, 2.—1428, Liliener., Volksl. 1, Nr. 64, 68.—1429, Rufus, Graut. 2, 569.—1439, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 181, 20 f.

Strassburg (kärnt. B. Gurk), Strazbburg castr.
1161, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens

1, 360. — 1164, V. Eberhardi archiepisc., Scr. 11, 1, 360. — 1164, V. Ebernardi archiepisc., Scr. 11, 102, 15. — gebaut 1167, Chron. Gurc., Scr. 23, 9, 27. — belagert 1179, ibid. 10, 11; 15 — Srazzpurch 1336, Contin. Vindobon., Scr. 9, 722, 22. — 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 534. Strassburg (westpreuss. K.-St.), Straisbergk castr. 1279, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 127. — oppid., zerstört 1298, ibid. 164. — Brodnitza 1330. Ann. Polon. contin., Scr. 19, 657, 1. — Stross

1330, Ann. Polon. contin., Scr. 19,657, I.—Strosburg 1369, Plastwick, Scr. Warmiens. 1, 31; 74.—Strosbark, erobert 1410, Ann. Polon. contin., Scr. 19, 663, 1; Ann. Mechov., ibid. 675, 25. — belagert 1414, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 344; Bitschin, ibid. 487; Alt. Hochm.-Chron., ibid. 629.

Strassegg (steierm. B. Birkfeld), Strasegk castr. 1268, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect.

1, 500. Strassengel (steierm. B. Gratz), Strazzingel

1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 184.
Strassfelt [unbek., im Speiergau], Cod. Hirsaug.
103. — Strazfelt, Trad. Wizenb., Possess. Nr.

Strassgang (steierm. B. Gratz), Straezganch 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 183.

Strassheim (chem. bei Mannheim), Strazheim 895, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 116. -Trad. Fuld., Dr. 42, 170. — 903, Chron. Lauresh., Scr. 21, 383, 31 f.

Strassheim (bair. B. Erding), Strazheim 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 555 f. — 1190, ibid. 591.

Strasshof (österr. B. Grieskirchen), Strazhofen en 1150, Cod. trad. Formbac. Urk.-Buch ob d. Ens 2, 1150, Cod. trad. Formbac. Urk.-Buch ob d. Ens.

c. 1150, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 675 f.

Strasskirchen (bair. B. Passau), Strazchirchen c. 1155, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 675 f.

strasslach (bair. B. Wolfratshausen), Straz-loch 1173, Dedic. Scheftlar., Scr. 17, 346, 47.— verbrannt 1240, Ann. Scheftlar., ibid. 341, 43. Strasswalchen (salzburg. B. Neumark), Straz-walaha, Strazwalahon 800, Cod. trad. Lunae-lac., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 4f.— Strazwalhen c. 1150, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 87.

Strastorf, s. Sronsdorf.

Straten (belg. Prov. Limburg), 1127, Pass. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 572, 30 f. — 1255, Gesta abbat. Trudon., contin. III, Scr. 10, 399, 18.

Stratzing (österr. B. Krems), Stratzing in c. 1148,

Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 273. — Strae-zinge s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 21. — Stretzing 1324, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3,

Strauben (württ. OA. Ravensburg), Strubebach 1094, Cod. trad. Weingart., Staelin 34.

Straubing (bair. B. Dorfen), Strubingen c. 1055,

Straubing (bair. B. Dorjen), Strubing en c. 1055, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 67.

Straubing (bair. B.-St.), Strubinga 1101, Ann. August., Scr. 3, 135, 36f. — gebaut 1208, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 262; St. nova, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2081; Straubinga 1218, Ann. Windberg., Scr. 17, 565, 25; Strubinga contin Admint Scr. 17, 565, 25; Strubinga contin Admint Scr. 17, 565, 25; binga 1218, Ann. Windberg., Scr. 17, 565, 25; Strubinge, contin. Admunt., Scr. 9, 592, 43; Straubingen, Ann. Seldental., Böhmer, Font. 3, 527; Strawbing, Ann. Ensdorf., Scr. 10, 5, 5; Struwinge, ibid. 11; Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 387, 16; Chron. Bavar. Oefele, Scr. 1, 339. — Strauvingen Mirac. Godehardi episc., Scr. 11, 220, 40. — 1228, Ann. S. Rudberti, Scr. 9, 784, 26. — c. 1230, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 618. — 1282, Herm. Altah. Ann. contin., Scr. 17, 411, 42. — verbrannt 1288, Ann. Windberg., ibid. 565, 28; Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 339. — gebaut 1313. Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 339.— gebaut 1813, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 285.— civit. 1331, Königss. Gesch.-Quell. 482.— belagert Ensdorf, l. c. 7, 13; Weltchron., III. bair. Fortsetz., D.-Chr. 2, 348, 12; Compil. chronolog., Oefele, Scr. 2, 341. — Straewbinge 1357, Ann. Matseens., Scr. 9, 830, 52. — castr., gebaut 1360, Andr. Ratisp. Scr. 9, 830, 52.—castr., genant 1900, Ann. Radep. Chron., Eccard, Corp. 1, 2114.—genflastert 1379, Ann. Windberg., l. c. 566, 19.—verbrannt 1383, Arnpeck, Chron. Bavar., l. c. 285.—verbrannt 1393, Ann. Windberg., l. c. 566, 33.—1406, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 103, 20.—1424, Andr. Ratisp. diar., Oefele, Scr. 1, 19. — 1446, St.-Chr. 15, Landsh. 293, 19.

Straussberg (brandenb.K. Oberbarnim), Strausseburgk, gebaut 1220, Chron Brandenb., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 278. — Strutzebergk 1254, ibid. 279. — 1375, Brandenb. Landb. 8 f. — gewonnen 1402, Wusterwitz, ibid. 28f.; Rufus, Chron., Graut. 2, 463; Korner. — Struteberg, Strals. Chron. 4, Nr. 259.

Straussdorf (bair. B. Ebersberg), Strusdorf, Struzzisdorf 935, Ebersb. Cartul. Hundt 1, 7 f.

Straussfurt (thüring. K. Weissensee), ? Stuffesfurt, Stuhesfurti, Stuchesfurt, Trad. Fuld., 38, 79 f.

Strausshof (bair. B. Diesen), ? Srucinhoven 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 37.
Strauweiler (rheinl. K. Mülheim), ? Strutsilre, verbrant 1416, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 57, 25. Strawa, s. Strowa.

Strawilissen [unbek.], castr., belagert 1348, Ronneb. Chron., Arch.-Livland 8, 285.

Strazdorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 188. Straznik (böhm. K. Jicin), 1421, Höfler, Gesch.

d. Hussit. 1, 451; 520.

Strazwalaha, s. Strasswalchen.

Strazz-, s. Strass-. Streba, s. Strowa.

Strebelaw, s. Stroebel. Strebene, s. Strowa.

Strebenisse, s. Steckenitz.

Strebilizi [unbek.], 1000, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 90.

Strechow [unbek.], c. 1110, Cod. trad. Garstens... Urk.-Buch ob d. Ens 1, 122. — Strechowa c. 1180, ibid. 184.

Stregen, s. Stroegen.

Stregomene, s. Striegelmuehl.

Stregon, s. Striegau.

Strehlen (schles. K.-St.), Striela, Strela urbs 1002, Thietmar, Scr. 3, 793, 2; 796, I f. — civit., belagert 1009, ibid. 821, 33. — Strelyn 1290, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. I, 116. — Strelin 1300, Ann. Grussav., Zeitschr.-Schlesien 1, 204.—
1301, Ann. Grussav., Zeitschr.-Schlesien 1, 204.—
1301, Ann. Grussav., Scr. 19, 542, 4.—1321, Chron. abbat. b. Mar. Wratislav., Scr. Siles. 2, 186 f.—
1427, Hussitenkr., ibid. 6, 52 f.—Strzielin 1428, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 91.—
1459, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 51 f.—1474, Ann. Glogov., ibid. 10, 31.—Strellin 1484, Ann. Franc., Scr. Lusst. 1, 212, 267.—1488. Ann. Wratislav. Scr. Lusat. 1, 313; 367. — 1488, Ann. Wratislav.,

Scr. 19, 531, 9.
Strehlitz (schles. K. Schweidnitz), Strelovo
1204, Chron. abbat. b. Mar. Wratislav., Scr. Siles.

2, 167 f. - Stretcze 1209, ibid. 168.

Strehlitz (Gr.-, schles. K.-St.), Streliz 1302, Lib. fundat. Heinrichov. 77. — 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 155.

Strehlow (brandenb. K. Templin), Strele 1375,

Brandenb. Landb. 160.

Strehom [unbek.], Strzehom 1440, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 101.

Streichen (württ. OA. Balingen), Sriche 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 103, 17. — Strichin 1138, ibid. 115, 48. Streilin, s. Strehlen.

Streit (österr. B. Frankenmarkt), Strit c. 1100, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 92. Streitberg (bair. B. Ebermannstadt), 1444, St.-

Chr. 2, Nürnb. 2, 81, 6. Streitberg (hess. K. Gelnhausen), Strietberge Schlacht 1328, Ann. Solm., Böhmer, Font. 4, 449. Streitberg [unbest], Stritperch c. 1130, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 259. — Stritberg 1258, Canon. Samb. Ann., Scr. 19,

707, 10. Streithofen (österr. B. Atzenbrugg), Strithovin

1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Öesterr. 9, 239. Streitwiesen (österr. B. Pögstall), Streitwesen 1174, Trad. Claustro-Neob. 804, Font. Austr. 2, 4, 179. — Stritwisen 1198, De advoc. Altah., Scr. 17, 376, 9. — 1213, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 76 f. — c. 1254, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 484.

Strekenisse, s. Steckenitz.

Strele [unbest.], 1283, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 193, 25. Strele, s. Strehlow.

Strelec (böhm. K. Jicin), Strzelecz civit. 1428,

Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 90.
Strelenberch funbek.], 1255, Leges 2, 374, 21.
Strelkendorf funbek., in Steiermark], Ztrelken-

dorf 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 139. Strelz [unbest.], 1140, Ann. Reichersp., Scr. 17,

459, 11.

Stremme (Nbfl. der Ihle im Magdeburgischen), Schlacht 1413, Wusterwitz, Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 40. — 1434, Becker, Zerbst. Chron. 75. Strenberg (österr. B. Neunkirchen), s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 5. Strene (ehem. See bei Ortelsburg), 1369, Plastwick,

Scr. Warmiens. 1, 29; 67

Strengelbach (aarg. B. Zofingen), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 128, 3.

Strenich, s. Straning.

Strenz (mecklenb.-schwerin. A. Wenden), Strentze 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 99.

Strenze, s. Strinz.

Stresendorf [unbek.], Stresendorf 1180, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 24. - 1352, ibid. 24, 20

Stretcze, s. Strehlitz.

Strettlingen (bern. A. Thun), Stretlingen, Stretling. Chron. 5 f. — gebrochen 1332, Justinger, Chron. 66; Liliencr., Volksl. 1, Nr. 8, 8.

Stretzing, s. Stratzing.
Streu (Nbfl. der fränkischen Saale), Ostrowe, Schlacht 1077, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 99, 9; Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 328.— Strowi 1078, Ann. Wirzib., Scr. 2, 245, 20; Hist. brev. princ. Thuring., Scr. 24, 820, 41; Strove (falsch Stronut), Ortus princ. Thur., Wenk 80; Ann. Hildesh., Scr. 3, 105, 32; Ekkeh. Chron. univ., Scr. 6, 203, 17; Strowe, Bernoldi Chron., Scr. 5, 435, 19; Cas. monast. Pétrishus., Scr. 20, 646, 25 f.; Strewa, Ann. Mellic., Scr. 9, 499, 33 f.; Stroufe, Weltchron., D.-Chr. 2, 176, 27.
Streu (bair. B. Mellrichstadt), Strewa, Struowa

796, Trad. Fuld., Dr. 39, 138 f. Streuben (sächs. A. Wurzen), Strouvene 1193,

Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 165, 20.

Strevelo [unbek.], 1117, Ann. Rodens., Scr. 16, 698, 52. — 1138, ibid. 713, 32.

Strewen, s. Strowa. Stribro, s. Mies.

Strick, s. Streichen. Strick [unbest.], 1425, Münster. Chron. 183.

Striebra, s. Mies.

Striedegem [unbek.], 1182, Ann. Stederb., Scr.

Striedegem [unbek.], 1182, Ann. Stedens., Sci. 16, 216, 36.
Striegau (schles. K.-St.), Stregon, Stregun 1277, Chron. Polono-Siles., Scr. 19, 570, 2; Stregonia, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 110 f.—Kl. 1362, Chron. abbat. b. Mar. Wratisl., ibid. 2, 199.—Strig s. Ostoyhom, zerstört 1428, Bartoss, Chron., Dobner, Monum. 1, 157.—Strige 1429, Hussitenkr., ibid. 6, 82 f.—Strego, Mart. Bolkenh., Scr. Lusat. 1, 364.—Stregow 1458, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 28.—Stregoviensis 1474, Ann. Glogov., ibid. 10, 31.

Striegelmuehle (schles. K. Schweidnitz), Stregomene 1209, Chron. abbat. b. Mar. Wratislav.,

gomene 1209, Chron. abbat. b. Mar. Wratislav.,

Scr. Siles. 2, 168 f. Strietberg, s. Streitberg. Strig, s. Striegau. Striglach, s. Stroeglach. Strigonia, s. Gran.

Strinz (Trinitatis-, nassau. A. Wehen), Strenze s. IX, Monum. Blidenst. 9, 1

Strinzerbach (bei Bleidenstadt), Strincepha

812, Monum. Blidenst. 24. Striperg [unbek.], 1237, Langh. Kopialb., Bericht-

Bamb. 22, 42. Strit, s. Streit.

Stritem [unbek.], 1146, Bald. Ninov., Smet, Corp. 2, 706. Stritesdorf [unbek.], c. 1170, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 679.

Strittberg (bad. A. St.-Blasien), Stritberg

1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 57, 1.

Strittmatt (bad. A. Waldshut), Stritmat 1310,
Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 48, 20; Ober-St., ibid.

49, 6. Stritz (Nbfl. der Weichsel), Striss 1254, De fundat. monast. Oliv., Scr. Pruss. 1, 693. — Striz 1278, Chron. Oliv., ibid. 5, 604. — Stricz 1337, ibid. 613.

Strobinitz [unbek., in Oesterreich], 1256, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 124. Strodwik [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98,

Zeitschr.-Berg 6, 60.

Stroebel (schles. K. Schweidnitz), Strebelaw 1347, Chron. abbat. b. Mar. Wratisl., Scr. Siles. 2,

Stroegen (österr. B. Horn), Stregen 1315, St.

Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 24 f.
Stroeglach (kärnt. B. Klagenfurt), Striglach
1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 306.

Stroga [unbest.], 1021, Fund. Weihensteph., Deuting. 568.

Strolenfels, s. Strahlenfels.

Stromberg (westfäl. K. Beckum), gewonnen 1370, Flor. Wev., Münster. Chron. 65; 70 f. — Stromberghe, Rolevink, Saxon. 196. — castr., zerstört 1386, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 249. — 1390, Freckenh. Hebereg., Friedland. 154.

Stromel, s. Stramehl.
Stronsdorf (österr. B. Laa), Straneisdorf
1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2.— Strastorf 1187, Trad. Claustro-Neob. 7, ibid. 2, 4, 2; 52. Stropes dyke [unbek.], 1325, Freckenh. Hebereg.,

Friedländ. 155. Strosa, s. Struse.

Strosbark, s. Strassburg. Strossingen [unbek.], c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 724.

Stroswuerte, s. Stassfurt.

Stroufe, s. Streu.

Strouvene, s. Streuben.

Strouz [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Strowa (Noft. des Niemen), Strawa, Schlacht 1348, De fundat. monast. Oliv., Scr. Pruss. 1, 724; Strebene, Wartb., Chron. Livon., ibid. 2, 75; Streba, Wig. v. Marb., ibid. 2, 511; Strewen, Ann. exped. Pruss., ibid. 3, 12. — 1391, Joh. v. Pos., ibid. 3, 173. Strowi, s. Streu.

Strubebach, s. Strauben.

Struben [unbek.], Strouben c. 1130, Trad.
Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 476 f.
Strubenhart [unbek.], Cod. Hirsaug. 43 f.
Strubenow [unbek., in der Neumark], Nova St.,
wist 1337, Neumärk. Landb. 28.

Strubersheim [unbek., = Stubersheim?], Cod. Hir-

saug. 62 Strubinga, s. Straubing.

Strucilingen funbek.], c. 1140, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 96.

Strucinhoven, s. Strausshof. Strucinwillare, s. Ruzenweiler.

Strucinwillare, s. Ruzenweiler.

Struden funbek./. Faber, Goldast 14.

Strudhusen funbek./, c. 1050, Trad. Werdin.

Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 64.

Struebelhof funbek./, 1476, Faber, Goldast 111.

Struenkede (westfäl. K. Beckum), Strunkede castr., belagert 1319, Flor. Wev., Münster. Chron. 46; Northof, Mark, Tross 158.—1320, Chron. Cliv., Seibertz. Ouell. 2, 227.— belagert 1338. Geneal Seibertz, Quell. 2, 227. - belagert 1338, Geneal. Cliv., ibid. 3, 340. Strufdorf (meining. A. Hildburghausen), Strufi-

dorf, Trad. Fuld., Dr. 39, 39. - Struffdorf 1245,

Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 46.
Strufe [unbek.], 1156, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 17

Strulkendorf (ehem. bei Radkersburg in Steiermark), Zdrulkendorf 1265, Ration. Stir., Rauch,

Strullendorf (bair. B. Bamberg), Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 909, 11.

Strum, s. Estrum.

Strunesperg [unbek., in Oesterreich], 1194, Trad. Claustro-Neob. 779, Font. Austr. 2, 4, 171. Struofeneck [unbek., in der Schweiz], 1101, Lib.

heremi, Geschichtsfr. 1, 137.

Struowa, s. Streu

Struphingen [unbek., an der March], 1187, Trad. Claustro-Neob. 208, Font. Austr. 2, 4, 43. - 1196, ibid. p. 104.

Strusdorf, s. Straussdorf.

Struse (Ober- u. Nieder-, schles. K. Neumarkt), Strosa 1277, Chron. Polono-Siles., Scr. 19, 570, 2; Stroza, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 100. Struta [unbek.], Cod. Hirsaug. 36 f. Struteberg, s. Straussberg.

Struth (bair. B. Ochsenfurt), Struthe 1174,

Monum. Eberac. 47, 19.
Strutsilre, s. Strauweiler.
Strutz, s. Schrotz.

Struzzisdorf, s. Straussdorf. Strzehom, s. Strehom. Strzelecz, s. Strelec. Strzielin, s. Strehlen.

Stu-, s. auch Stau.

Stubach (bair. B. Neustadt a. Aisch), 1450, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 523, 18 f.

Stubai (Thal in Tirol), Stubaie, Ebersb. Cartul.,

Hundt 3, 28 f.

Stubbe (lauenb. A. Steinhorst), castr., zerstört 1417, Detmar, Chron., Graut. 2, 20; Korner. Stubbekeshorne, s. Stuebeckshorn.

Stubben (Gr.- u. Kl.-, pommer. K. Rügen), Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 148 f.

Stubbendorf (holstein. A. Reinfeld), Stubbekesthorp, Stubbekinthorp, Stubbesdorpp 1177, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 130, 2.— Stubben-dorpe, Schlacht 1301, Ann. Lubic., Scr. 16, 417, 42; Detmar, Chron., Graut. 1, 177. Stubbendorf (pommer. K. Grimmen), Strals.

Stadtb. 1, Nr. 312 f. Stubbow (ehem. bei Schlanow, brandenb. K. Friede-

Stubbow (enem. ber Schulanow, brundeno. A. Friedeberg), 1337, Neumärk. Landb. 22.

Stuben (rheinl. K. Zell), Stupa, Insula, Kl.

1204, Gesta Trever., contin. IV, Scr. 24, 392, 40.

Stubenberg (bair. B. Simbach), Stubenberc,
Stumberc c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 678. — Stubenberch 1292,
Herm. Altah., contin. III, Scr. 24, 54, 27.

Stubenberg (steierm. B. Pöllau), castr., zerstört

1268. Honneck Pox Scr. 2 oz. Eurest Chron Carint.

1268, Horneck, Pez, Scr. 3, 97; Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 500. 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 199. — 1269, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 297.

Stubersheim (württ. OA. Geislingen), Cod. Hirsaug. 101. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 99

Stubichahe [unbek. Wald bei Zwiefalten], 1077, Ortlieb, Chron., Scr. 10, 74, 24. — 1092, ibid. 75,

Stubow, s. Stibbe.

Stucharten, s. Stuttgart. Stuchesfurt, s. Straussfurt.

Stuchovo (ehem. bei Leubus in Schlesien), 1203,

Trebnitz. Stiftungsbr.

Stuckenborstel (hannov. A. Rotenburg), Stutenburstolt c. 1150, Possess. Corb., N. Vaterl. Arch.

1829, 2, 4, 3.
Studahi, s. Staudham.
Studeiz [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 201.

Studen (bei Kriens, luzern. A. Luzern), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 187, 34.

Studen funbek. J., 1097, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 186, 32.

Studen, s. Stauden.

Studenitz [unbest., in Oesterreich], Kl. 1436, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 690.

Studenitz, s. Stuednitz.

Studerenheim, s. Stotternheim.

Studernheim (pfälz. K. Frankenthal), Cod. Hirsaug. 98.

Studize [unbek.], 1160, Ann. Reichersp., Scr. 17, 467, 25. Studnicza, s. Rothkirch.

Studowe [unbek., an der Elbe], 1125, Hist. landgr.

Thuring., Eccard, hist. geneal. 416.

Stuebeckshorn (hannov. A. Soltau), Stubbekeshorne 957, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 173. — 961, Sachsenchron., Abel, Samml. 92. — 968, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 311.

Stuebing (steierm. B. Frohnleiten), Stuebnich

1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 185.

Stueblausche Werder (westpreuss. K. Danzig), Stobelowesche verder 1410, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 320.

Stuecken (brandenb. K. Zauche-Belzig), Sticken 1375, Brandenb. Landb. 22 f.

Stuednitz (Alt-, pommer. K. Dramburg), Studenitz 1332, Neumärk. Landb. 30.

Stuehlingen (bad. A. Bondorf), Stuelingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 188. - Stilungen, verbrannt 1499, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 209, 20.

Stuemarstorf [unbek.], Steumarstorf c. 1190, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 687.

Stuenwiler, s. Stundweiler.

Stuepnitz (brandenb. K. Niederbarnim), Stubenitz 1375, Brandenb. Landb. 10.

Stueselingen, s. Steisslingen. Stueslingen, s. Steusslingen.

Stufe, s. Stauf.

Stuffeln, s. Stoffeln.
Stuffelt [unbek., bei Erfurt], 1447, Kammerm.,
Mencken, Scr. 3, 1195.
Stuffesfurt, s. Straussfurt.
Stugarten, s. Stuttgart.

Stuhesfurti, s. Straussfurt.

Stuhlweissenburg, s. Weissenburg. Stuhm (westpreuss. K.-St.), Stumo 1234, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 60. — Sthume, gewomen 1410, Joh. v. Pos., ibid. 3, 323. — Stum castr., belagert 1454, Alt. Hochm.-Chron. Forts., ibid. 673; Plastwick, Scr. Warmiens. 1, 92.

Stukendale [unbek., in Westfalen], 1325, Freckenh. Hebergg., Eriedländ. o.

Hebereg., Friedland. 98.

Stukeswert, s. Stitswert.

Stulpe, s. Stolpe. Stulpene [unbek., bei Merseburg], 1267, Abb. Pegav., Mencken, Scr. 2, 104.

Stulperch [wabek.], c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 558.

Stumbele, s. Stummelen. Stumberg, s. Stubenberg.

Stummer (bair. B. Wasserburg), ? Stumpfharte c. 1010, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 19.

Stumo, s. Stuhm.

Stumpenhusen (ehem. bei Hoja), 1168, Ann. Stadens., Scr. 16, 346, 13. — 1205, Heinr. Chron. Livon., Scr. 23, 250, 43.

Stundweiler (elsäss. K. Weissenburg), 1464, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 366. Stuni [unbek.], 1031, V. Meinwerci episc., Scr.

11, 155, 38.

Stunzingen (ehem. bei Waldshut), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 196. — Stuntzingen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 52, 20. Stupple, s. Stauf.

Stuppach (österr. B. Gloggnitz), c. 1130, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 379 f. —

c. 1140, Cod. trad. Formbac., ibid. 650.

Stuppach (württ. OA. Mergentheim), Stutbach 1095, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 393. Stura, s. Stoer.

Sturborch (ehem. bei Harzburg), castr., gebaut

1411, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 396.

Sture [unbest.], 1187, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 98. — 1189, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 180, 26. — Surgia 1200, ibid. 220, 24.

Sturelspach funbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr. Rauch, Scr. 2, 63.

Sturgia, s. Sture.

Sturinghahem [unbek.], 941, Chron. S. Bavon.,

Smet, Corp. 1, 515. Sturmaria, s. Stormarn.

Sturman (2wischen Aller u. Weser), Sturme goe 778, Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 289, 22. — Sturmi 860, V. s. Willehadi, Scr. 2, 388, 14. — Sturmium 985, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 215

Sturmithi, s. Stoermede.

Sturow [unbek.], castr., gebaut 1400, Lerbeck, Chron. Schowenb., Meibom, Scr. 1, 520.

Sturthenebutle, s. Stoertenbuettel.

Sturwold, s. Steuerwald.

Sturzilbach [unbek.], c. 1134, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 645.

Stusselingen, s. Steusslingen.

Stutarin, s. Stuttern. Stutbach, s. Stuppach.

Stute [unbek.], 1335, Büd. Güterverz., Seibertz, Quell. 3, 408.

Stutenburstolt, s. Stuckenborstel.

Stuterlingheburch, s. Stoetterlingenburg

Stuthaim [unbek.], c. 1170, Cod. trad. Ranshof.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 231.

Stuthausen [unbek.], 1195, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 517. — 1231, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 324, 45.

Stuthenrothe [unbek.], s. XIII, Chron. Lippoldesb.,

addit., Scr. 20, 558, 6. Stutirnheim, s. Stotternheim.

Stutpferrichen [unbek.], Cod. Hirsaug. 36 f.

Stuttern (kärnt. B. Klagenfurt), Stutarin c. 1140, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens I, 161. - Stutaren c. 1180, ibid. 189.

Stuttgart (Hauptst. von Württemberg), Stutgarten 1265, Ann. Stutg., Württemb. Jahrb. 1849, 2, 6. — Stuogarten 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 66. — Sutgart 1282, Ann. Bebenhus., Württemb. Jahrb. 1855, 2, 180. — Stutgarten castr., erobert 1286, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 314; Ann. Sindelf., Scr. 17, 304, 19 f. — Stucharten, Stuchart civit., belagert 1286, Ann. Sindelf., Scr. 17, 304, 19 f.; Ann. Colmar. min., ibid. 192, 34. — Stockgart, Stockgarten 1318, Lirer, Weg. Sign. M 2b. — Stugarten 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 20. — 1377, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 21, 2. — 1378, ibid. 4, Augsb. 1, 56, 18. — Stutgardia 1446, Chron. Elwac., Scr. 10, 46, 39. — Stuckarten 1462, Lillencr., Volksl. 1. 10, 46, 39. - Stuckarten 1462, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 114, 19.

Stuvey [unbek.], 1156, Lerbeck, Chron. Schowenb.,

Meibom, Scr. 1, 502. Stuvelang [unbek.], 1256, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 60.

Stuvi, s. Stoeben.

Stuzmannesberge [unbek.], c. 1120, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 782 f.

Stuzzelingin, s. Steusslingen.

Sua-, s. auch Schwa-. Suabedorf, s. Schwadorf.

Suabeheim, s. Schwabenheim.

Suabelebe [unbek.], 874, Trad. Fuld., Dr. c. 46. Suaberot, s. Schwebert.

Suabheim [unbek., im Rannachgau], Trad. Fuld.,

Dr. 4, 93 Suabhhem, s. Schwafheim.

Suabileheim, s. Schwalheim.

Suadenborgh, s. Swamerdam.

Suadorf, s. Schwadorf.

Suaebichenheim, s. Schwegenheim.
Suaebildorf [unbek.], 1140, Trad. S. Nicol. pr.
Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 551.
Suafharon [unbek.], 1036, V. Meinwerei episc.,

Scr. 11, 159, 25.

Suaigoltesreut [unbek.], Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 37. Sualafeld, s. Schwalefeld.

Sualanhusen (ehem. bei Salzhemmendorf, hannov. A. Lauenstein), Trad. Corb., Wig. Nr. 53.

Sualeheim, s. Schwalheim.

Sualengeren [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 65.

Suammara, s. Schwaming.

Suanasbugila funbek.J, c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 60.

Suanepul, s. Kristianenhof.

Suartesele, s. Schwarzlosen.

Suarzaha, s. Schwarzach.

Suarzaloheshusen [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 38,

70. — Suarzalohen, ibid. 90. Suatenburg [unbek.], 1204, Ann. Egmund., Scr.

16, 475, 37. Suathinkeburnen [unbek.], s. XIII, Lib. don.

Hildesh., Leibn., Scr. 1, 770.

Suaukae, s. Zuafques. Subach [unbek.], 1205, Gesta Trever. contin.,

Scr. 24, 395, 45. Subach, s. Seebach.

Suben (österr. B. Schärding), Kl., Trad. Subens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 425 pass. — V. s. Virgil., Scr. 11, 93, 60. — c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 649 f. — Subonensis 1142, V. Chunradi, Scr. 11, 75, 14.—1259, Chron. Magni contin., Scr. 17, 531, 10.

Subinhere, s. Siebenhirten. Sublingborch, s. Supplingenburg.

Sublinge, s. Suepplingen. Suchadoll (steierm. B. Tüffer), Zuchdol 1265, Ration. Stir., Rauch, Ser. 2, 128.

Suchdol, s. Sukdol.

Suchesdorf [unbck.], 1096, Ann. Pegav., Scr. 16,

Suchpach [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Ranshof.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 240.
Suchwende [unbek.], 1119, Ann. S. Disibodi, Scr.

17, 23, 13. Suckau (bei Oliva), Succov, Sucovia, Kl. 1310, Chron. Oliv., Scr. Pruss. 5, 608; Sukow, ibid. 1,

713 f. Suckezin (westpreuss. K. Danzig), 1310, De fundat monast. Oliv., Scr. Pruss. 1, 718; Succeoc-

zyn, ibid. 711; Chron. Oliv., ibid. 5, 607. - 1337, ibid. 614.

Suckenthal (bad. A. Waldkirch), Succental 1280, Joh. Vitodur. (Arch.) 35.

Suckow (bei Gerswalde, brandenb. K. Templin), Sukow curia 1375, Brandenb. Landb. 163. Sucksdorf (holstein. A. Kiel), Sukestorpe 1289,

Kiel. Stadtb. Nr. 162 f.

Sucuviz [unbek.], 1228, Lib. fundat. Heinrichov. 16 f.

Sud-, s. auch Sued-.

Sudbach [unbest.], 1171, Weltchron., Glove, D.-Chr. 2, 229, 28. — 1172, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 116, 29.

Suddorf (westfül. K. Steinfurt), Suddorphe, Suthdorpe 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch. Westfal. 1, 2, 23.

Sude (holstein. A. Itzehoe), Idzehude 1402, Chron. Holtzat., Scr. 21, 273, 31 f.; Presbyt. Bremens., Lappenb. 63

Sude [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 197.

Sudenburg (jetzt Vorstadt von Magdeburg), Sudendorf, gewonnen c. 1431, Becker, Zerbst. Chron. 62.

Suderewidi, s. Wieden.

Sudergoe (ehem. Gau um Münster in Westfalen), 785, V. s. Liudgeri, Scr. 2, 411, 9; Sudergo, ibid. 415, 20; Sudhergo, ibid. 419, 10. — Sutrachi 845, Trad. Werdin Nr. 62, Zeitschr.-Berg 6.

Suderhamme, s. Hamme. Suderjuthen, s. Schleswig.

Sudersen [unbek.], 1297, Notae Hannov., Scr. 16, 433, 6.

Suderstorf [unbek.], c. 1170, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 173

Sudervelle, s. Suedenfeld.

Suderwick (westfäl. K. Lüdinghausen), Suther-wik c. 1160, Trad. Werdin. Nr. 124, Zeitschr.-Berg

Sudistel (ehem. bei Rebholz, württ. OA. Tettnang),

1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 22. Sudoidi [unbek.], 737, Bonifac. epist., Jaffé Biblioth.

3, 101.
Sudomier (böhm. K. Pilsen), Sudomier z 1420,
Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 80 f.
Sudowien (Theil von Preussen), Sudowia,
Sudowita 1231, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 51.
Sudowiti 1243, ibid. 73. — 1255, ibid. 92. —
1262, ibid. 110. — Sudowerland 1414, Joh. v. Pos.,
ibid. 2, 220 ibid. 3, 339.

Sudveno, s. Zuetphen. Suecevitz, s. Schweikvitz.

Suechant funbek., in Oesterreichl, 1187, Trad. Claustro-Neob. 96, Font. Austr. 2, 4, 20.
Suechteln (rheinl. K. Kempen), Suchteln 1499,

Liliener., Volksl. 2, Nr. 194, 14.

Suecza, s. Schwetz.

Suedenfeld (holstein. K. Süderditmarschen), Sudervelle 1164, Chron. Holtzat., Scr. 21, 202, 22; Presbyt. Bremens., Lappenb. 31.

Suederhaus (hannov. A. Berum), ? Suderhusen 1215, Chron. Sampetr., Stübel 58.

Suederstrand (in Ditmarschen), Suderstrande 1403, Chron. Holtzat., Scr. 21, 287, 36; Presbyt. Bremens., Lappenb. 103.

Suedfelde (westfäl. K. Minden), Sutveld, Zut-

veld, Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 663 f. Suedkirchen (westfäl. K. Lüdinghausen), Ihteri!, Ihthere c. 900, Trad. Werdin. Nr. 82 f., Zeitschr.

Sueffring [unbek.], 1375, Ann. Matseens., Scr. 9,

Suegerestete, s. Schwerstedt.

Suehen, s. Seissen.

Suehurbrunno, s. Schwerborn. Sueyghe [unbek.], 1270, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 455

Sueindorf, s. Schwandorf. Sueinheim, s. Schwanheim.

Suelbeck (hannov. A. Eimbeck), Sulbich villa

reg. 834, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 297. — Sulbeke, Trad. Corb., Wig. Nr. 378.

Suelbeek (schaumb. A. Bückeburg), Sulbeke, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 164.

— Sylbeke 1156, ibid. 178. — ? Silebeke 1380, Lurs. Scibortz, Opell. 2009.

Jura, Seibertz, Quell. 3, 290. Suelberg (bei Blankenese in Holstein), Sollonberg, Solongberg, Sulenberg, Sullenberg, KI. gebaut, Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 338, 31; 345, 20. — Sullenberghe **1051**, Ann. Hamburg., Scr. 16, 382, 15; Ann. Hamburg., Holstein. Quell. 4, 411.

Suelchen (württ. OA. Rottenburg), Sulichin, Cod. Hirsaug. 34; Sulchen, ibid. 53. — Sulch, Cod. Hirsaug. 88. — Suilchen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 59 f. - 1324, Lib. quart., ibid. 4, 17.

Suelichgau (um Sülchen), Sulgen 1056, Oheim, Chron. 115, 11. - Sulzgowe, Cod. Hirsaug. 99.

Suelkart, s. Sauggart.

Suelm (rheinl. K. Bittburg), Sulmen c. 645, Chron. Epternac., Scr. 23, 45, 2. Suelsen (westfäl. K. Lüdinghausen), Solison, Solisum 889, Trad. Werdin. Nr. 72 f., Zeitschr.-Berg 6. — Sulsene 1151, Ann. Stadens., Scr. 16,

336, 5. Suelvercampo [Nord-, unbek., bei Suhlingen], 1029, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr.

Suelz (Nbfl. des Agger im Rheinland), Sultze 1411, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 60, 14; 606, 1. Suelz (rheinl. K. Siegburg), Suls a 1165, Possess.

S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 291. Suelze (mecklenb.-schwerin. A.-St.), Sulta, Strals.

Stadtb. 2, Nr. 263 f.

Suelzen (Ober-, pfälz. K. Grünstadt), Sulzheim 772, Trad. Fuld., Dr. 3, 45 f.—Sultzheim, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 156. — 1071, Chron. Lauresh., Scr. 21, 420, 11. — Sulza 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 125. — Sultzen 1253, Ann. Wormat., Scr. 17, 54, 20. — 1258, ibid.

Suelzenbruecken (gotha. A. Ichtershausen), Salz-

brucken 1473, Nic. Sieg., Weg. 454.
Suemen [unbek.], super. 1302, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 19.

Suenching (bair. B. Stadtamhof), Sunching 1250, Lib. bonor. Infer. monast. Ratisp., Verhandl.-Oberpfalz 9, 62.

Suender [unbek.], 1068, V. Bennonis episc., Scr.

12, 69, 40. Suendersbuehl (bair. B. Nürnberg), Sinterspuchel, verbrannt 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2,

Nürnb. 2, 150, 7 f. - Sinterspuel 1471, Tucher, Beilag., St.-Chr. 11, Nürnb. 5, 518, 9.
Suendert [unbek.], c. 1260, Trad. Werdin. Nr. 149,

Zeitschr.-Berg 7. Suenheim, s. Schweinheim.

Suenninghausen (westfäl. K. Beckum), Sunning-huson 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 37 f.

Suennsheim, s. Sinsheim.

Suensbruch (westfül. K. Bochum), Sunnasbroke c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 59.

Suentana, s. Schwaan.

Suentana, s. Schwaan.

Suentel (Berg im hess. K. Rinteln), Sundtal, Schlacht 782, Einhardi Fuld. Ann., Scr. 1, 350, 1; Sundal, Ann. Lauriss., ibid. 164; Annal. Saxo, Scr. 6, 560, 37; Ann. Quedlinb., Weissemb. Lamberti, Scr. 3, 38, 16; Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 28, 23. — Syntel, Wedegenberg 991, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 167. — Wedegen castr., Kl. gegründet, ibid. — Wededonis mons 999, ibid. — Suntal 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 121, 27. — Wedegonis mons 1215, Lerbeck, l. c. 182. — 1401, ibid. 108. 198.

Suentisium, s. Saintois.

Suepelenbure, s. Schoepplenberg.
Suepplingen (braunschw. K. Helmstedt), Zuplingen 1226, Chounr. Ursperg. Chron., Scr. 23, 382, 5. — Zuppelingen, Zeuppelingen 1229, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 251, 35. — Sublinge, Suppelinghe 1378, Fehdeb., St.-Chr. 6. Braunschw. J. 28, 8 f.

Chr. 6, Braunschw. 1, 28, 8 f.

Suepplingen (Kl.-, ehem. bei Süpplingen), Supplinge parv. 1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 48.

Supplingenburg (braunschw. K. Helmstedt), Suplingeburch 1125, Weltchron., D.-Chr. 2, 199, 17 f. - Suppelingheborch, Henr. de Hervord. 146. — Chron. duc. Brunsvic., Leibn., Scr. 2, 16. — Sublingborch 1382, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 72, 9.

Suerchen (schles. K. Wohlau), Syrtow 1289, Epitaph. duc. Siles., Scr. 19, 552, 4; Sirkaw, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 148; Monum.

Suernze [unbek.], 1250, Langh. Kopialb., Bericht-

Bamb. 22, 53. Suerth (rheinl. K. Köln), Sare de 1298, Münstereifl. Chron., Ann.-Niederrh. 15, 191; Surde, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 20, 8; 656, 28.

Suesel (holstein. A. Ahrensbock), Suslen, Suzele

Suesel (notstein, A. Anrensoven), Sustein, Suzete 1124, V. Vicel., Holstein. Quell. 4, 164; 179.— Susle 1139, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 56, 2 f.; Presbyt. Brem., Lappenb. 30.— belagert 1147, Detmar, Chron., Graut. 1, 39.—1153, Chron. Slav., Laspeyr. 71.— Susele, Kirche gebaut 1156, Detmar, I. c. 44.—1320, ibid. 212.

Suessen (Gr.- u. Kl.-, wirtt. OA. Geislingen), Sitzen 1275. Lib decim Constant. Freib. Diöc.—

Sitzen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Arch. 1, 97

Suessenbach (bair. B. Regenstauf), Suozzen-pach, Suezzenpah 1193, De advoc. Altah., Scr.

17, 374, 10. Suessenbasch (österr. B. Schrems), Suezzen-bach castr. 1290, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3,

Suessenbrunn (österr. B. Wolkersdorf), Siusprunnen 1187, Trad. Claustro-Neob. 344, Font. Austr. 2, 4, 69. — ? Suontzenprunne 1230, Passan. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 271.

Suessra (Holz-, schwarzb-sondersh. A. Ebeleben), Suzzaren, Trad. Fuld., Dr. 38, 117. — Holz-suze 874, ibid. c. 46. Suesswinkel (schles. K. Ocls). Susswinkel

1336, Chron. abbat. b. Mar. Wratisl., Scr. Siles. 2,

Suester (Nbfl. der Maas), Suestra 714, Diplom.

V. Willib., Jaffé Biblioth. 6, 51.

Suesteren (niederl. Prov. Limburg), Suestra 714, Diplom. 1, 95, 30. — Suestrense orator., ibid., cellula, V. Willibr., Jaffé Biblioth. 6, 51; Months, Callula, V. Willibr., Jaffé Biblioth. 6, 51; Months, Callula, V. Suestre, Sues num. Epternac., Scr. 23, 23, 27; 59, 15.—Suestre. Kl. 870, Leges 1, 517, 5; Hincmar, Ann., Scr. 1, 488, 9.—Suthul 1117, Can. Leod. Chron. rythm., Scr. 12, 416, 55; Sustula, Anselmi contin. Sigeb., Scr. 6, 376, 22. Suetenses, s. Schweiz.

Suettenge [unbek., in Friesland], Trad. Fuld.,

Dr. c. 37. Sueve [unbek.], 1280, Oelingh. Güterverz., Seibertz, Quell. 2, 410.

Suevia, s. Schwaben.

Suezen, s. Seissen. Suffingen [unbek.], c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 549.

Sugartriut, s. Sungartsreut.

Suggenthal (bad. A. Waldkirch), Sukental 1288, Flores tempor., Scr. 24, 242, 8

Sugila [unbek.], 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. I, 2, 20.
Sugurbi, s. Tapiau.

Suguzin [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn...

Habsb. Urbar, Lit Ver. 19, 160, 11. — Sur 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 39. Suictenhovele, s. Schwichtenhoevel.

Suidnitz, s. Schweidnitz. Suiftarbant [unbek., an der Ijssel], Suifter-bant 793, Trad. Werdin. 1 f., Zeitschr.-Berg 6.

Suihtinhovile, s. Schwichtenhoevel.

Suilbirge (chem. Gau um Eimbeck und Dassel), Trad. Fuld., Dr. c. 41.—Suilbergi, Trad. Corb., Wig. Nr. 391 f.— Swilbergi, ibid. Nr. 400.— Suilbirgimarcu, ibid. Nr. 277.

Suilbore, s. Schwuelper. Suilhaha, s. Schwillach. Suin-, s. auch Schwein-. Suinahe, s. Schweinach.

Suinderadovilla [unbek.], 737, Trad. Wizenb. Nr. 35; 162.

Suinefe (ehem. bei Alten-Haina), 1250, Possess.

Hain. 8, Zeitschr.-Hessen 3.
Suineghem [unbek., bei Gent], 1088, Orig. conv.

Trunch., Smet, Corp. 1, 599.
Suinesdorf [unbek.], 1152, Langh. Kopialb., Be-

richt-Bamb. 22, 14.
Suinvellun [unbek.], 1015, V. Meinwerci episc..

Scr. 1, 129, 2.
Suirdijk (niederl. Prov. Gröningen), Suterdicke 1288, Menkon. Chron., Scr. 23, 565, 31.
Suirhuisum (niederl. Prov. Friesland), Suther-

husum 1224, Emon. Chron., Scr. 23, 499, 41. Suirsheim [unbek.], 1220, Caesarius, Registr.. Leibn., Collect. 543.

Suitberti insula, s. Werd.

Suitbodeshusen [unbek.], Trad. Corb., Wig.

Suitherdeshaghe funbek. in Holland/. 863, Chron. Holland., Kluit 1, 16.

Suithleiseranne, s. Schwedt. Suiweringen, s. Sievering. Sukdol (böhm. K. Pardubitz), Suchdol, belagert 1402, Chron. Bohem., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 8. Sukental, s. Suggenthal. Sukow, s. Suckow.

Suithleiseranne

Sul [unbest.], c. 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 258 f.
Sulach [unbek.], Andreae catal. abbat. S. Michael.,

Scr. 12, 907, 45.
Sulb (steierm. B. Deutsch-Landsberg), Sulba
1126, Trad. Subens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 426.
Sulbach, s. Sulpach und Sulzbach.

Sulbich, s. Suelbeck.

Suldillingin, s. Sondelfingen. Sulding (bair. B. Dorfen), Sullingin c. 1000, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 86.

Suldorf, s. Sauldorf.

Sule [unbest.], 1152, Balderici Gesta Alberon., Scr. 8, 258, 36.

Sule, s. Suhl.

Sulenbure, s. Seulberg. Sulendorf [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 97. Sulethe, s. Soehlde.

Sulgeloch, s. Sollach.

Sulgen (thurg. A. Bischofszell), 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 243.
Sulgen (Ober-, württ. OA. Ravensburg), 1094,
Cod. trad. Weingart., Staelin 33.
Sulgen, s. Saulgau und Sueliggau.

Sulgenbach (bern. A. Bern), gewonnen 1340,

Justinger, Chron. 102.

Sulingen (hannov. A.-O.), Sulugun, Trad. Corb., Wig. Nr. 218. — curtis 1029, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 169.

Sulithe, s. Soehlde.

Sulizlavichi [unbek., bei Trebnitz], 1203, Trebnitz. Stiftungsbr.

Sulkart [unbek.], 1138, Bertholdi Chron., Scr. 10,

119, 19.

Sullenberghe, s. Suelberg.

Sulligi, s. Sohlingen. Sullingin, s. Sulding Sullingswald, s. Solling.

Sullishusen (ehem. bei Dassel), Trad. Corb., Wig. Nr. 100.

Sulmen [unbek.], Cod. Hirsaug. 62.

Sulmen, s. Suelm.

Sulmetingen (Ob.- u. Unt.-, württ. OA. Biberach), Sunnemotinga castr. 973, Gerhardi V. s. Oudalrici Scr. 4, 410, 18. — Sunimouting in 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 107, 51 f. - 1125, Ortlieb, Chron., ibid. 85, 5. — Sunumultingint 1227, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 628, 8. — Sumutingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 146. — Sulmantingen 1430, Ann. Neresh., Scr. 10, 27, 32. Sulmingen (württ. OA. Laupheim), 1275, Lib.

decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 146.

Sulmz, s. Solms.

Suln, s. Suhl.

Sulpach (württ. OA. Kirchheim), 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 71. Sulpach (württ. OA. Ravensburg), 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 25. — Sulbach c. 1219, Hist. Aug., Scr. 24, 658, 28.

Sulpen [unbek.], castr. c. 1277, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 206.

Sulsnichusen [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 300; Sulsinchosen, ibid. 6,

Sulta, s. Suelze und Sulz.

Sultzi, s. Sauselitz.

Sultzwald [unbek., in der Schweiz], 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 331.

Sulugun, s. Sulingen.

Sulz (aarg. B. Laufenberg), Sulzo s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 109. — Sulcz 1276, Ann. Basil., Scr. 17, 199, 17. — Sulze **1310**, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 146, 20. Sulz (*Kloster-, bair. B. Feuchtwang*), **1450**, Krieg,

Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 495, 27. — 1450, Zink,

Beilag., St.-Chr. 2, Nurno. 2, 495, 27. — 1450, Zhin, ibid. 5, Augsb. 2, 194, 15.

Sulz (Ober-, elsäss. K. Gebweiler), Sulzia 737, Trad. Wizenb. Nr. 35 f. — ? Sulza, ibid., Possess. Nr. 100. — c. 824, Chron. Ebersh., Scr. 23, 435, 37; Grandid. 17. — 1018, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 120. — 1065, Chron. Novient., Böhmer, Font. 3, 15. — Sulcz 1274, Ann. Basil., Scr. 17, 196, 44. — Sulze 1278, Ann. Colmar. maj., ibid. 203, 38.

Sulz (Bad., elsäss K. Molsheim). Sultze 1262,

Sulz (Bad-, elsäss. K. Molsheim), Sultze 1262, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 86, 27 f., Königshofen, ibid. 9, Strassb. 2, 662, 4 f. — Sulze, zerstört 1266, Bellum Walther., Scr. 17, 113, 5.
Sulz (unterm Wald, elsäss. K. Weissenburg),

Sulz (unterm Wald, elsäss. K. Weissenburg), Sueltz castr., gewonnen 1460, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 446; Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 181.

Sulz (chem. bei Hildesheim), Sulza 1024, Ann. Hildesh., Scr. 3, 96, 38. — 1026, V. Godehardi, Scr. 11, 207, 21. — 1031, Wolfherii V. Godeh., ibid. 194. 37. — Sultensis, Kl. gebaut 1038, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 788. — 1056, Annal. Saxo, Scr. 6, 690, 42. — Sulta, 1191, Ann. Stederb., Scr. 16, 237, 46. — 1439, Busch, Leibn., Scr. 2, 46.

Scr. 6, 690, 42. — Sulta, 1191, Alini, Steuerb., Scr. 16, 225, 46. — 1439, Busch, Leibn., Scr. 2, 491.
Sulz [unbek., Diöc. Merseburg], Sulse, Sultze, Sulzi 1062, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 185, 37. — Sulze 1125, Chron. Gozec., ibid. 154, 26.
Sulz (österr. B. Baden), Sultz 1169, Fund. Zwetl.,

Font. Austr. 2, 3, 438 f. — Sulcen 1187, Trad. Claustro-Neob. 44, Font. Austr. 2, 4, 11. Sulz (Nieder-, österr. B. Zistersdorf), Nidern-Sulz (1983, Arnpeck, Chron. Austr., Pez, Scr. 1, 1204.
Sulz (mehrere Ortschaften des Namens in Steiermark), Sultz 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 188.
Sulz (vorarlb. B. Feldkirch), Sultes s. XI, Red-

Sulz (vorarlo. B. Feldkirch), Sultes S. Al, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forscher 4, 170.

Sulz (ehem. bei Lochen, württ. OA. Ravensburg),
Sulze 1109, Cod. Trad. Weingart., Staelin 37.

Sulz (württ. OA.-St.), Sulza 1087, Cod. Trad.
Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 112. — Cod.
Hirsaug. 56, 98. — 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10,
110, 27. — 1275, Lib. decim. Constant.. Freib. Diöc.Arch. 1, 35 f. — 1347, Matth. Neoburg. 139; 194.

Sulz (züreh. B. Winterthur). 1210. Hebsb. Urber.

Sulz (zürch. B. Winterthur), 1310, Habsb. Urbar,

Lit. Ver. 19, 215, 4.
Sulz [unbest.], Solze 1256, Leges 2, 378, 30.

Sulza, s. Suelz und Sulz.

Sulzau (württ. OA. Horb), Sulzouwa 1085, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 107. — Sulzowa, Cod. Hirsaug. 95.

Sulzbach (Noft. der Kinzing), Sulzebach 1085, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 108. Sulzbach (Fluss bei Gotha), Zulsbach 1039, Hist. landgr. Thuring., Pistor.-Str., Scr. 1, 1305. Sulzbach (bad. A. Ettlingen), 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 125. Sulzbach (bad. A. Weinheim), 1071, Chron. Lauresh.

Ser. 21, 420, 3. Sulzbach (bad. A. Wolfach), Sulcibach 1090, Fund. S. Georg, Zeitschr.-Oberrh. 9, 210.

Sulzbach (bair. B. Leutershausen), castr. 1373, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 353.—
1380, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 66, 9 f. — 1388,
Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 42, 38. — Sultzpach 1437,
Tucher, ibid. 2, Nürnb. 2, 26, 13 f.

Sulzbach (bair. B. Passau), 817, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 12 f. - c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., ibid. 533; Cod. trad. Formbac., ibid. 782 f. — c. 1125. Cod. trad. Garstens., ibid. 134 f. — 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 273. Sulzbach (mehrere Ortschaften im Elsass), De

fundat. monast. Diessens., Scr. 17, 328, 18. - 1167,

Magni Chron., ibid. 489, 34.
Sulzbach (elsäss. K. Kolmar), Sulczbach castell., ummauert c. 1275, Ann. Basil., Scr. 17, 198, 29. Sulzbach (nassau. A. Hoechst), Soltzbach, Mo-

num. Blidenst. 41.

Sulzbach (österr. B. Wels), ? Sultzpach 777, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 64; 86 f.

Sulzbach (mehrere Ortschaften in Steiermark), 1265, Ration. Stir., Rauch, Ser. 2, 201.

Sulzbach (weimar. A. Apolda), 874, Trad. Fuld.,

Dr. 8, 36 f.

Sulzbach (mehrere Ortschaften in Württemberg), Sulzebach 1120, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 463, 16. — Geneal. d. Welfen, D.-Chr. 2, 276, 18. — Sulzpach, Ann. Elwang., ibid. 10, 17, 24. Sulzbach (zürch. B. Uster), 1310, Habsb. Urbar,

Lit. Ver. 19, 119, 19. Sulzbach [unbest.], Sulzpah 1195, Gundechar., Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 250, 39.— Sulbach 1358, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 225, 5.
Sulzberg (St.-Gall., B. Rorschach), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 142 f.
Sulzberg (vorarib. B. Bregenz), 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 117 f.

Sulzberg [unbest.], Sulzeberc c. 1226, Conr. Chron. Bürgl., Heer 381.

Sulzbuerg (bair. B. Neumarkt), Sulzburg 1388, Stromer, Beilag., St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 164, 37.—1449, Krieg, Beilag., ibid. 2, Nürnb. 2, 438, 12.

Sulzburg (bad. A. Müllheim), Sulzberg 1275, Lib. decim Constant. Freib. Diög. Arch. 1, 162 f.

Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 163 f. Sulzdorf (bair. B. Donauwerd), s. XIII, Rotul.

reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 423.

Sulzdorf (koburg. A. Koburg), Sulzidorfe,
Trad. Fuld., Dr. 39, 81 f.

Sulzdorf (württ. OA. Hall), Sultzdorf 1088,
Michael. annot. Histor., Böhmer, Font. 1, 453. —
1090, Lib. trad. Comb. Württemb. Urk.-Buch

Sulzfeld (bad. A. Eppingen), Cod. Hirsaug. Sulzfeld (bair. B. Kitzingen), Sulzvelt 1340,

Monum Eberac. 78, 17.
Sulzfeld (bair. B. Königshofen), Sulzefelt 788, Trad. Fuld., Dr. 39, 160 f.

Sulzfeld (koburg. A. Rodach), Sulzvelt 1291,

Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 102.

Sulzfeld (pfälz. B. Germersheim), 1220, Chron. praes. Spirens., Böhmer, Font. 4, 342; Chron. episc. Spir., Eccard, Corp. 2, 2268.
Sulzgowe, s. Suelichgau.

Sulzheim (bair. B. Gerolzhofen), Sulczheim 1134, Monum. Eberac. 5, 8f., 52, 26. Sulzheim [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 41, 78.

Sulzheim, s. Suelzen. Sulzi, s. Sauselitz.

Sulzkirchen (bair. B. Beilngries), Solzchirichun 1071, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7,

247. 23. Sulzmatt (elsäss. K. Gebweiler), Sulczmatin 1272, Ann. Basil., Scr. 17, 195, 21. — Sultzmat 1276, ibid. 199, 43. - verbrannt 1298, Chron. Colmar., ibid. 263, 30.

Sulzmiseen, s. Solms. Sumberg (salzburg. B. St.-Michael), 828, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 20; 65.

Sumbirno funbek. J., 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5. 28

Sumbri, s. Sommeri.

Sumbrochenheim [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 4, 60. Sumekendorf, s. Zimkendorf.

Sumen, s. Siemau.

Sumendorp, s. Ziemendorf.

Sumerau, s. Sommerau.

Sumerde, s. Soemmern.

Sumere, s. Sommers.

Sumerfeld, s. Sommerfeld.

Sumeringa, s. Soemmern.

Sumerinhim, s. Sommerghem.

Sumersdorf, s. Simmelsdorf. Sumina, s. Somme.

Summerau (württ. OA. Tettnang), Sumerowe 1224, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 22.

Summeringen, s. Soemmern Summesthorpe, s. Sommerstorp.

Summiswald (bern. A. Trachselwald), Sumoswald castr. 1371, Justinger, Chron. 138. - 1468,

Liliener., Volksl. 1, Nr. 121, 5.
Sumutingen, s. Sulmetingen.
Sundelbach, s. Sindelbach.

Sundensis, s. Stralsund.

Sundera funbek., in Thüringen], Trad. Fuld., Dr.

Sundera [unbek.], 1100, Reinh. Reinhus., Leibn.,

Sunderborg, s. Sonderburg.

Sunderendorf, s. Sonnendorf.

Sunderessun (ehem. bei Korvei), 1031, V. Mein-

werci episc., Scr. 11, 155, 33.

Sundergau (um Tegernsee), Sundargowe 803, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 52 f.
—Sundergowe 1062, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 498.

Sundershusen, s. Sondershausen.

Sunderunnahé, s. Sondernach. Sundevelt [unbek.], 1233, Ann. Wormat., Scr. 17,

Sundgau (im südlichen Elsass), Suntgowe 1025, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 123. — Sungowia 1336, Joh. Vitodur. (Arch.) 116. — Suntgoewe 1339, Justinger, Chron. 81 f. — Sundgoeuw 1468, Schachtlan bei Frickart 230 f. Sundhausen (elsäss. K. Schlettstadt), Sunthus

1375, Königshofen, St.-Chr. 9, Strassb. 2, 819, 2.

Sundhausen (gotha. A. Gotha), Sunthusen, Trad. Fuld., Dr. 38, 86 f. — Sunthusun 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 115. - Sunthusin 1116, Ann. Reinhardsbr., Weg. 21. 1279, ibid. 252.
Sundhofen (elsäss. K. Kolmar), Sunthoven
1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 2, 28.
Sundirhusun, s. Sonnenhausen.

Sundirinboue [unbek.], 1089, Bertholdi Chron., Ser. 10, 98, 12 f. — 1138, ibid. 118, 20.

Sundtal, s. Suentel.

Suneberg, s. Sonnberg und Sonnenberg.

Sunebornen (bei Hiltrup in Westfalen), Soneborne 1325, Freckenh. Hebereg., Friedland. 97.
Sunebrehtesdorf [unbek.], c. 1130, Cod. trad.
Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 641 f.

Sunedeswolda, s. Simonswalde.

Sunelburch funbek.], c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 637 f.
Sunemanningen funbek.], Trad. S. Nicol. pr.
Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 521; Sunimannin, Sunemaningin, ibid. 532 f.

Sunestat [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 40, 18. Sungartsreut [unbek.], Sungartriuto, gartriut c. 1120, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch

ob d. Ens 1, 782 f. - Sungartesriut c. 1200, ibid. 752 f.

Sunimoutingin, s. Sulmetingen.

Suninberg, s. Sonneberg. Sunnebach [unbek.], c. 1130, Cod. trad. Form-bac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 647.

Sunneberg, s. Sonnenberg. Sunnebornen, s. Sonnborn. Sunnebrunnen, s. Sonneborn.

Sunnemotinga, s. Sulmetingen. Sunnenberg, s. Sonnberg, Sonneberg und Sonnen-

Sunnenhart, s. Sonnenhart. Sunnensheim, s. Sinsheim. Sunnincheim, s. Sinsheim. Sunningen, s. Sinningen.

Sunperch, s. Sonnberg. Sunphorren (bad. A. Donaueschingen), Suntphorren 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 8. Sunshaim, s. Sinzheim.

Sunsheim, s. Sinsheim.

Sunstedt (braunschw. K. Helmstedt), Suntstede, Trad. Corb., Wig. Nr. 253.

Sunstorpe [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 100. Sunt, s. Stralsund.

Suntal, s. Suentel. Sunthaim, s. Sontheim. Sunthain, s. Sonthof.

Sunthausen (bad. A. Donaueschingen), Sunthusin, Sunthusa, Sunthussen, Oheim, Chron. 19, 29 f. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 27

Suntheim (ehem. bei Ruffach im Elsass), 1278, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 202, 20 f. – verwüstet 1298, ibid. 223, 33; 263, 34. Suntheim [unbek., in Sachsen], Trad. Fuld., Dr.

41, 8 f.; ? 4, 77.

Suntheim, s. Sondheim. Sunthove, s. Sandhofen. Sunthoven, s. Sonthofen. Suntilingen, s. Sindlingen.

Suntra [unbek.], castr., gewonnen 1386, Hist. landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal. 462.
Suntrup (bei Freckenhorst), Sutharpa, Sut-

torpe 1050, Freckenh. Hebereg., Friedland. 45 f. Suntstede, s. Sunstedt.

Sunumultingint, s. Sulmetingen.

Sunwentrute [unbek.], c. 1190, Cod. trad. Form-

bac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 686.

Sunwix (Kt. Graubünden), Sanavico s. XI, Reddit. eccles. Cur. s. XI, Gesch.-Forscher 4, 182.

Sunzen [unbek., in der Schweiz], 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 83, 4.

Suonburg, s. Sonnenburg.

Suormun, s. Soeren.

Suppedragen [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 170. Suppingen (württ. OA. Blaubeuren), Supingen 1205, Fund. Marcht., Freib. Diöc.-Arch. 4, 173; Ser. 24, 663, 49 f.

Supronium, s. Oedenburg. Sur (Nbfl. der Salzach und Ort daran), Sura c. 800, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 71 f. — 824, ibid. 77. Sur (bair. B. Laufen), Sura c. 970, Ebersb.

Cartul., Hundt 1, 11.

Sura, s. Sauer, Sur und Surheim.

Surberg (bair. B. Traunstein), Suriberg c.1140, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 294 f.

Surburg (elsäss. K. Weissenburg), gebaut 668, Königshofen, St.-Chr. 9, Strassb. 2, 630, 20 f. -

Surraburg, Kl. 766, Trad. Wizenb. Nr. 66 f. — Sarburg 1369, Matth. Neoburg 217.
Surde [unbek.], 1297, Jac. Susat. Chron., Seibertz,

Quell. 1, 194

Surendorf (auf Ummanz), Surendorp, Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 681 f.

Suresteten [unbek.], c. 1220, Cod. trad. Ranshof.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 247 Surgeloch, s. Sauerlach,

Surheim (bair. B. Laufen), Sura 800, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 5 f.; 71 f. - Surseiman c. 1138, Cod. trad. Ranshov., ibid.

Surina, s. Bila.

Suro [unbek., im Aargau], s. XII, Einsiedl. Urbar,

Geschichtsfr. 19, 109.

Geschichtsfr. 19, 109.

Sursee (luzern. A.-O.), 1036, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 129.—Surse s. XII, Einsiedl. Urbar, ibid. 19, 108.—1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 160 f.; Geschichtsfr. 19, 170.—1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 172, 1.—1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 38.— belagert 1351, Faber, Goldast 53; Henr. Diessenh., Böhmer, Font. 4, 84.—1386, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 34, 4 f.—gewonnen 1415, Justinger, Chron. 228 f.

Surtheim [unbek.], Oheim, Chron. 19, 31.

Susatium, 8, Soest.

Susatium, s. Soest.

Suselitz [unbek.], 1017, Geneal. Wettin., Scr. 23, 227, 13.—Susselitz, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 48. — Susalitz, Suzelitz, Kl. gegründet 1280, Ann. Vet.-Cellens., Mencken, Scr. 2, 407. Susenberg (bei Zürich), Susenburg 1468, Schilling bei Frickart 268.

Susenhoven, s. Sausenhofen.

Susenpach [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 192.

Susicz, s. Schuettenhofen.

Susilbeke funbek. J. c. 900, Trad. Werdin. Nr. 81, Zeitschr.-Berg 6.

Suslen, s. Suesel.

Suslove [unbek., bei Helmstedt], 1160, Lib. bonor.
S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 25.
Susmorahusen, s. Zusmarshausen.
Sustade [umbek.], 1200. B.

Sustede [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl.

Arch. 1838, 98; 101. Sustula, s. Suesteren.

Susuppe, s. Szeszusse. Sutaren [unbek], c. 1155, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 744.

Sutbrede [unbek.], 1327, Freckenh. Hebereg.,

Friedländ. 126.

Sutburg [unbest., in Preussen], 1410, Königshofen, St.-Chr. 9, Strassb. 2, 914, 24.

Sutburgnon [unbek.], 1017, V. Meinwerci episc.,

Scr. 11, 139, 39. Sutdesburg [unbek.], 1015, V. Meinwerci episc.,

Scr. 11, 124, 2 f.

Sutdorf [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr. 7, 12; Sutdorft, ibid. 113

Suterdicke, s. Suirdijk. Sutfen, s. Zuetphen.

Suthabroke, s. Zuidbrock. Suthar-Eszzehon, s. Esch.

Sutharpa, s. Suntrup.

Suthdorpe [unbest], 1299, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 97.

Sutheide [unbek.], Suttheide 1068, V. Bennon. episc., Ser. 12, 68, 7.

Sutheim (ehem. bei Hofgeismar), 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 119, 16; Suthem, ibid. 131. 21. — s. XII. Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 4. 53.

Suthene [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 99.

Sutheren, s. Sottrum.

Sutherhusum, s. Suirhuisum.

Sutherlem [unbest. in Holland], 977, Chron. Holland., Kluit 1, 28.
Suthof [unbek., bei Geseke], 1380, Jura, Seibertz,

Quell. 3, 284.
Sutholt [unbek.]. Zutholt 1378, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 31, 13 f.
Suthove [unbek.]. 1314, Mesched. Güterverz.,

Seibertz. Quell. 1, 411.

Suthul. s. Suesteren

Suthus [unbek., in Westfalen], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 99.

Sutkerka, s. Zudkerque.

Sutlere, s. Soller. Sutloen, s. Lohn. Sutphania, s. Zuetphen. Sutrachi, s. Sudergoe.

Suttorpe, s. Suntrup Sutwik funbek.], 1380, Jura, Seibertz, Quell. 3,

Suugi [unbek., Pag. Logenahe], Trad. Fuld., Dr.

Suulmusa [unbest. Fluss], 1109, Chron. Lippoldesb., Böhmer, Font. 3, 259.

Suurbi, s. Soraber. Suveldun, s. Saufeld. Suveringin, s. Sievering.

Suzare [unbek., bei Gandersheim], 979, Bodo, Synt., Leibn., Scr. 3, 714.
Suzatium, s. Soest.
Suzele, s. Suesel.

Suzlubesdorf [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 81.

Suzzaren, s. Suessra.

Syacepe funbek.], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 66. Syafstede, s. Schwabstedt.

Svanepul, s. Kristianshof.

Svenhusen, s. Schweinhausen.
Svensbule [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb.,
Arch.-Westfal. 3, 2, 300.
Svezzentelr [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 191.

Svin, s. Zwin.

Svitava, s. Zwittawa.

Swabdorf, s. Schwadorf. Swabelle [unbek.], Cod. Hirsaug. 87 Swabindingen, s. Schwamendingen.

Swabindingen, s. Schwaebbishausen.
Swabirichishusin, s. Schwaebbishausen.
Swabstorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.
Stir., Rauch, Scr. 2, 197.
Swadirouwa [unbek., in der Schweiz], 1197,
Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 250.
Swadorf, s. Schwadorf.

Swaeinakirchen, s. Schwanenkirchen. Swaert (niederl. Prov. Friesland), Swawerth 1239, Gesta abbat. Horti Mar., Scr. 23, 592, 31.

Swaffstede, s. Schwabstedt.

Swainawe [unbek., in Oesterreich], castr., zerstört 1296, Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 483.
Swainekendorf [unbek.], 1449, Krieg, Beilag.,

St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 441, 7.

Swainperge [unbest.], c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 561 f.

Swaype [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-

Niederrh. 6, 119.

Swakenwolde, s. Schwachemswalde.

Swaldorf [unbek.], Cod. Hirsaug. 37 f. Swalendorpe [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 99.

Swamerdam (bei Leiden), Suadenburg 1204, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 409, 1; Suaden-borgh, Chron. Holland., Kluit 1, 196. Swandach [unbek., Diöc. Konstanz], 1291, Andr.

Ratisp., Eccard, Corp. 1, 2091

Swanhiltdorff [unbek.], 1181, Arnpeck, Gesta Friesing., Deuting. 510.
Swaningen, s. Schwenningen.

Swannestede funbek.], 1156, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 178.
Swanth, s. Schwante.

Swantze, s. Schwansen.

Swarberge [unbek.], s. XIII, Ration. Austr., Rauch,

Swarnogatz, s. Swornigatz.

Swart-, s. auch Schwarz-

Swartzindann [unbek.], 1214, Ann. Colmar., Scr. 17, 189, 8. — Schvarczin(dann) 1298, ibid. 224, 9.

Swawerth, s. Swaert. Swebischwerde, s. Werd. Swebussyn, s. Schwiebus.

Sweedorf funbek. J. 1247, Langh. Kopialb., Bericht-

Sweek [unbek.], Sweckeshove 1343, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 144 f.
Swedekumme [unbek.], Sindekume castr., gewonnen 1215, Weltchron., D.-Chr. 2, 240, 10; 241, 7.

Swednitz, s. Schweidnitz.

Swehhent, s. Schwechat.

Sweitharan [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 70. Sweitheim [unbek.], Cod. Hirsaug. 41.

Sweichhus, s. Schwaighof. Sweicz, s. Schwiz.

Sweydelndorf, s. Schwedeldorf. Sweig [unbek., im Elsass], verbrannt 1460, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 187.

Sweig, s. Schwaig. Sweigam [unbek.], 1196, Lib. heremi, Geschichtsfr.

Sweige (ehem. bei Frauendorf, österr. B. Kirchberg am Wagram), 1230, Passau. Urbar, Arch. Oesterr. 53, 270.

Sweygruwen (ehem. bei Insterburg), castr., gewonnen 1390, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 639. Sweinez, s. Schweiz.

Sweinekke [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 199.
Swely [unbek., bei Bern], 1360, Justinger, Chron.

Swellenpach [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 124.
Swellenpecke, s. Schwallenbach.
Sweming [unbek.], 1277, Catal. praepos. Scheftlar., Scr. 17, 348, 24

Swenabeke [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 258. Swenburg, s. Schweinburg.

Swenskule [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb.,

Arch.-Westfal. 6, 2, 391. Swenta, s. Gschwendt.

Swentifeld [unbek.], 1134, Lerbeck. Chron. Schowenb., Meibom, Scr. 1, 500.
Swentineveld, s. Bornhoeved.

Swerczkilch, s. Schwoerzkirch. Swermestede, s. Schwarmstedt.

Swernitz [unbek.], 1246, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 47.

Swerstatt, s. Schwoerstadt. Swertisloch, s. Schwarzloch.

Swerttegen [unbek.], c. 1150, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 563.
Swertzen [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch. Scr. 2, 198.

Swerzstat, s. Schwoerstadt.

Sweta, s. Swieten.

Sweven, s. Schwaben.

Swewischwerd, s. Werd. Swezinbach, s. Schwaerzenbach. Swianta, s. Schwand.

Swiber [unbek.], c. 1180, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 578 f.

Swidenitz, s. Schweidnitz.

Swietecz, s. Schwatz.

Swieten (bei Leiden), Sweta 993, Chron. Holland, Kluit 1, 40.

Swietla [unbest.], Schlacht 1427, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 89. Swietta, s. Zwettl.

Swifing [unbek., am Ammersee], 1120, Chron. Andec. edit. 1602, 25.

Swilbere, s. Schwuelper.

Swile funbek., in Holstein, 1154, Lerbeck, Chron.

Schowenb., Meibom, Scr. 1, 504.
Swileberch funbek., c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 552.
Swymerow funbek., bei Olivaf, 1310, Chron.

Oliv., Scr. Pruss. 5, 108.
Swinekule [unbek.], munit., zerstört 1364, Detmar, Chron., Graut. 1, 287; Korner. — 1367, Chron. Slav., Laspeyr. 135

Swinenbach, s. Schweinbach.

Swineshud funbest.], 1156, Leges 2, 101, 26. Swynn (Fluss bei Stralsund), 1365, Strals. Chron. 6.

Swintoppe, s. Schwente.

Swinwarte, s. Schweinbart. Swippenbergen, s. Wardenborg.

Switava, s. Zwittawa.

Switenses, s. Schweiz.

Switstorf [unbek.], c. 1225, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 272.

Swolle, s. Zwolle.

Swornigatz (westpreuss. K. Konitz), Swarnogatz 1295, De fundat. monast. Oliv., Scr. Pruss. 1, 698; Chron. Oliv., ibid. 5, 804. — Swarnagatz 1310, De fund. mon. Oliv., l. c. 714; Swornegatz, Chron. Oliv., l. c. 609. — Sworinogacz 1335, ibid. 612.

Sworve, s. Sorven.

Swuerbz [unbek.], 1392, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 24, 64.

Swulbere, s. Schwuelper.

Swulle, s. Zwolle.

Szadlowice (posen. K. Inowraclaw), Cedelicze c. 1228, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 35. Szalavar (ungar. Com. Zala), Salapiugin 850,

Convers. Bagoar., Scr. 11, 12, 26.
Szelichow, s. Selchow.
Szesenze [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 100.

Szeszusse (Nbfl. des Niemen), Susuppe 1369,

Plastwick, Scr. Warmiens. 1, 30; 71 f. Szweput [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 102.

## 

Tabersheim [unbek.], 885, Auct. Ekkeh. Altah., Scr. 17, 362, 28.

Tabertshausen (bair. B. Osterhofen), Taibreteshusen, Tagebreteshusen c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 541 f.

Tabirstete, s. Daberstadt.

Tabor (böhm. B.-St. u. a.), Thabor 1419, Chron. Prag., Höfler, Gesch. der Hussit. 1, 35 f. — Hradist 1420, ibid. 40 f.; 395; Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 353, 31. — Hradiscz 1422, Höfler, l. c. 2, 482; 734. — The ber, Meisterl., St.-Chr. 3, Nimb. Nürnb. 3, 167, 31 f. — 1470, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 234.

Tabor (Neu-, in Mähren), Novum Thabor 1421,

Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 451.

Tachau (böhm. K. Eger), Tachovia, gebaut 1126, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 67 f. — 1416, Chron. Prag., ibid. 1, 35. — Dachau 1421, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 90, 18. — gewonnen 1425, Tucher, ibid. 10, Nürnb. 4, 16, 22; 300, 18. — 1426, Andr. Ratisp. diar., Oefele, Scr. 1, 28. — gewonnen 1427, ibid. 30; Bartoss, Chron., Dobner, Monum. 1, 155; Tucher, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 16, 5 f.; Rufus, Graut. 2, 558; Liliencr., Volksl. 1, Nr. 61, 51 f. — verbrannt 1434, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 390, 9 f. Tachbach (meining. K. Themar), Tachabeche, Tachenbach, Tachebach 874, Trad. Fuld., Dr. 8, 39 f.

Dr. 8, 39 f.

Tachenhausen (württ. OA. Nürtingen), Dacha-

husen 1478, Faber, Goldast 93.

Tacherting (bair. B. Traunstein), Tagahartinga 732, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1,

439 f. Tachilshoven [unbek.], 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 246.

Taching (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Laufen), Ta-

hing c. 1190, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 594.

Tachlowicze (ehem. bei Rakonitz, böhm. B.-St.), castr., belagert 1434, Bartoss, Chron., Dobner, Monum. 1, 186.

Tacke [unbek., in Westfalen], 1343, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 143.

Tackenprun funbek. J., 1291, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 517; Takenbrunn, Horneck, Pez, Scr. 3, 525; 802.

Tacte (ehem. Zufluss des kurischen Haff), 1352, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 518.

Tadia [unbek.], 699, Chron. Epternac., Scr. 23,

Tadighem [unbek.], Tadinghem 860, V. s. Willehadi, Scr. 2, 389, 49.

Tading (bair. B. Erding), Tatingin c. 1050, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 55 f.

Taebrichndorf funbek.], c. 1160, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 362.

Taefertingen (bair. B. Augsburg), 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 254, 6 f.

Taegerfelden (aarg. B. Zurzach), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 82, 3.

Taegerig (aarg. B. Bremgarten), Tegerang

Taegerig (aarg. B. Bremgarten), Tegerang
1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 167, 1.

Taegerweilen (thurg. A. Gottlieben), Tegirwilare 993, Casus mon. Petrish., Scr. 20, 635,
35 f. — Tegerwillen 1342, Konstanz. Chron.,
Mone, Quell. 1, 314.

Taellicon, s. Daelliken.
Taeunihaeh. s. Tannanhaeh.

Taennibach, s. Tennenbach. Taerchingen, s. Darching. Taerzins, s. Tarzins.

Taetwil (aarg. B. Baden), Tetwiler 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 172.

Tafern (bad. A. Pfullendorf), Taverna 1121, Casus mon. Petrish., Scr. 20, 662, 46. Tafers (freiburg. Sensebezirk), 1148, Schachtlan

bei Frick. 207 f.

Tafertsweiler (hohenzoll. OA. Ostrach), Tagebrehtiswilaere c. 1197, Acta Salem., Zeitschr.-

Oberrh. 31, 75.

Taffen, s. Tavannes.

Tafstorf [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Reichersb.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 384 f.

Taft (Gr.-, hess. K. Hünfeld), Daftaha, —ho,
Trad. Fuld., Dr. 43, 3 f. — c. 1165, Marq. Fuld., Böhmer, Font. 3, 169

Tagahartinga, s. Tacherting. Tagaleichingin, s. Taglaching.

Tagamarespach [unbek.], c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 647.

Tagamari, s. Themar.

Tagaronseensis, s. Tegernsee.
Tagebergen [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 6, 27.
Tagebrechtistete, s. Daberstadt.

Tagebrehteswillare, s. Dabetsweiler. Tagebrehtiswilaere, s. Tafertsweiler. Tagebreteshusen, s. Tabertshusen.

Tagelschwangen (zürch. B. Pfüffikon), Tagaltzwangen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 203, 1.

Tagelvingen, s. Thailfingen

Tagenbach [unbek.], Cod. Hirsaug. 96 f.

Tagestet, s. Dachstetten.

Tagidischirchen, s. Taiskirchen. Tagirihhingin, s. Darching. Tagisburg, s. Dagsburg.

Taglaching (bair. B. Ebersberg), Tagaleichin-n, Tagileichingin c. 1070, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 71 f.

Tagnofurt, s. Steinfurt. Tagstul, s. Dachstuhl.

Tahenstein, s. Dachenstein und Tauchstein. Tahinbere [unbek.], 1190, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 689.

Taya, s. Theia.

Taibersheim [unbek.], c. 1180, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 594.

Taibreteshusen, s. Tabertshausen.

Taichilbach [unbek.], Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 46.

Taym [unbek.], 1368, Joh. Gubens., Scr. Lusat.

Taing (bair. B. Erding), Teigingun 906, Chron. Ebersp., Oefele, Scr. 2, 13. — Teuginga 928, ibid., Scr. 2, 8. — 949, Chron. Ebersp., Scr. 20, 12, 32. — Teiningun c. 1000, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 9 f.

Tainingen, s. Thuningen.

Taisersdorf (bad. A. Ueberlingen), Tiusersdorf 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 31.

Taiskirchen (österr. B. Ried), Taischirchen, Tagidischirchen c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 534 f. — Taidischirchen c. 1180, Cod. trad. Reichersb., ibid. 367.

- 1250, ibid. 409.

Taistinge [unbek.], Testinge 1109, Chron.
Lippoldesb., Scr. 20, 553, 3; 4. — 1142, ibid.,

Böhmer, Font. 3, 266.

Taitegnies (belg. Prov. Hennegau), 1302, Aegid.

Chron., Smet, Corp. 2, 198; 226.
Taizendorf [unbek.], 1234, Fund. Zwetl., Font.

Austr. 2, 3, 77 f Tala, s. Thal.

Talamarus, s. Talmay. Talarin, s. Thallern.

Talastat [unbek., im Elsass]. 855, Trad. Wizenb. Nr. 156.

Talaverna, s. Talferbach.

Talfe, s. Telfs

Talferbach (Nbfl. des Eisack bei Bozen), Talaverna, Ebersb. Cartul., Hundt 2, 28.

Talfingen, s. Thailfingen.

Talge [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir.,

Rauch, Scr. 2, 185.

Tallisfurt, s. Tellinsfurt.
Talliwire [unbek., im Elsass], s. XIII, De reb. Alsat., Scr. 17, 233, 40. Tallow, s. Dahlow.

Talmay (französ. A. Dijon), Talamarus 664, Diplom. 1, 40, 34

Talmaresbach [unbek.], c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 652.

Talmessingen, s. Dellmensingen.

Talmsingen [unbek.], Cod. Hirsaug. 102.

Taln, s. Kalbe.
Talvingen, s. Thailfingen.
Tambach (bair. B. Staffelstein), 1151, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 12.
Tammendorf (schles. K. Goldberg), 1414, Joh.

Gubens., Scr. Lusat. 1, 72.

Tammowischken (ostpreuss. Kr. Insterburg), Cammow 1366, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 557. — Tammow 1371, ibid. 570. Tampadel (schles. K. Schweidnitz), Tampadil 1209, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2,

Tamphorst, s. Steinfurt.

Tan, s. Thon.

Tanaheim, s. Danheim.

Tanchiratiswilare, s. Dankertsweiler.
Tancholfing [unbek.], c. 1290, Cod. trad. Lunae-lac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 93.

Tancratzheim, s. Dangolsheim.
Tandern (bair. B. Aichach), Tannern castr.
1452, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 331, 9.

Tandingen, s. Danningen. Tandorf, s. Tondorf.

Tangen [unbek.], Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 909, 2.

Tangendorf (hannov. A. Winsen), Tangendorpe 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838,

Tangermuende (magdeb. K. Stendal), Tongeremuthi 1009, Thietmar, Scr. 3, 820, 34. — Tanger-munde urbs 1039, Ann. Pegav., Scr. 16, 236, 7 f. 1186, Chron. Brandenb., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 277. — 1278, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb.
 1, 158, 13 f. — 1375, Brandenb. Landb. 9 f. — 1377, Detmar, Chron., Graut. 1, 307. --1403, Wusterwitz. ibid. 30. -Korner a. 1419.

Tangersdorf (brandenb. K. Templin), wüst 1375, Brandenb. Landb. 164.

Tanginhain, s. Dachenheim.

Tangrinstete [unbek., in Baiern], 1139, V. Eberhardi archiep., Scr. 11, 80, 14.

Tanitius [unbek.], Trad. Wizenb. Nr. 248.

Tanklem, s. Anklam.

Tankow (brandenb. K. Friedeberg), 1337, Neumärk. Landb. 31. — 1375, Brandenb. Landb. 7 f.
Tann (mehrere Ortschaften bei Altdorf), 1449,

Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 151, 5 f. Tann, s. Thann.

Tanna, s. Thann.

Tannau (württ. OA. Tettnang), Dannouwe 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 107, 33. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 115.

Tannberg (österr. B. Rohrbach), Tannenberge

c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 649 f.

Tannegg (thurg. B. Tobel). Tanneg, Konstanz.

Chron., Mone. Quell. 1, 312. - Taneg, Episc. Constant. catal., Scr. 2, 39, 31. — Danneck 1356, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 18, 6.

Tanne (zug. R. Baar), 1310, Habsb. Urbar, Lit.

Ver. 19, 93, 6.

Tanneberg [unbest., in Oesterreich], 1232, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 110.

Tannen (luzern. B. Sursee), Langintannun 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 250. — Tannun, Tannon 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 223 f.; Geschichtsfr. 17, 170. — 1350, Beromünst. Urbar, ibid. 23, 243.

Tannen (zürch. A. Grüningen), Tannun 1275, Lib. decim. Constant., Geschichtsfr. 17, 182.

Tannenberg (bei Schongau in Baiern), Tanin-

berc 1227, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 628, 2.

Tannenberg (ostpreuss. K. Osterode), Schlacht
1410, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 315; Alt. Hochm.Chron., ibid. 628; Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 41.

Tannenberg, s. Tannberg.

Tannenberg, s. Tannberg.

Tannenbuehel [unbek.], geplündert 1449, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 225.

Tannenfels (Kt. Luzern), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 60 f. — 1334, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 24, 111.

Tannenkirchen (elsäss. K. Rappoltsweiler), Danamarachiricha 1016, Oheim, Chron. 104, 1.

Tannenkirchen [unbest.], Tanninchilcha c. 1126, Conr. Chron. Bürgl., Heer 382.

Tannern [unbek.], castr. 1466, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 537.

Frising., Deuting. 537.

Tannroda (weimar. A. Berka), Tanrode oppid., verbrannt 1365, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 458. — 1445, Kammerm., Mencken, Scr. 3,

Tanpach, s. Dambach.

Tanperge [unbest., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 72.

Tanquarterode (ehem. Theil von Braunschweig), Danckwerderode, gebaut 861, Sachsenchron., Abel, Samml. 74; Than quarderode, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 466, 627 f., Chron. duc. Brunsv., ibid. 577, 91; castr., Botho, Leibn., Scr. 3, 300; Tan querode, Chron. duc. Brunsv., ibid. 2, 300; Tanquerode, Chron. duc. Brunsv., ibid. 2, 14; Henr. de Hervord. 73. — Tanquardevorde 890, Fund. eccl. Saxon., Leibn., Scr. 1, 261. — 1030, Botho, l. c. 323. — gewonnen 1090, ibid. 330. — verbrannt 1091, ibid. — Thanquarderoth 1187, Ann. Stederb., Scr. 16, 219, 51.

Tapfen (württ. OA. Münsingen), Tapphen 1180, Acts. Ang. Zeitschr. Oberth. 20, 42.

Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 43. Tapfheim (bair. B. Dillingen), Tapheim, Abbat.

Augiens. catal., Scr. 2, 38, 37.

Tapfheim (ehem. bei Frankfurt), Trad. Fuld., Dr. 40, 27. — Topheim, ibid. 42, 15. — Dopheim, ibid. 42, 19.

Tapiau (österr. K. Wehlau), Tapiow 1254, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 91. — Surgurbi castr., gebaut 1265, ibid. 109; Tapiewo, Ann. terr. Pruss., Scr. 19, 692, 1; Tapiaw, Tapiowe, Ann. Pruss. brev., ibid. 694, 30; 35; Can. Samb. Ann., ibid. 701, 14.

Taplaken (ostpreuss. K. Fischhausen), Taplanken, Toplauken, verbrannt 1376, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 577; Tapilauken castr., Ann. Thorun, ibid. 3, 100; Taplawken, Joh. v. Pos.,

Detm., ibid.

Tarant, s. Dornsberg und Tharandt.

Tarasp (Kt. Graubünden), Taraspo, Trasp castr., Gosw. Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 71.

— Tra spes castr., gehaut 1177, ibid. 86.

Tarbatum, s. Dorpat.

Tarchwitz (schles. K. Münsterberg), Targowitz

1257, Lib. fundat. Heinrichov. 71 f.
Tardestorf, s. Tarstorf.
Tardingen, s. Dertingen.
Taringi, s. Thueringen.
Tarnau (selles K. Frankenste

Tarnau (schles. K. Frankenstein), Tarnawa 1226, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 171. — Tharnaw 1227, Chron. princ. Polon., ibid. 1, 104. — Ternaw, Cernaw 1228, Lib. fund. Heinr. 48 f. — verbrannt 1429, Necrol. Heinr., Zeitschr.-Schlesien 4, 304

Tarnestat, s. Darnstedt.

Tarodingin, s. Derendingen. Tarost [unbek.], 1428, Andr. Ratisp. Chron. contin.,

Eccard, Corp. 1, 2155.

Tarstorf (österr. B. Wildshut), Tardestorf c. 1070, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens

Tarthun (magdeb. K. Wanzleben), Tortun 1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 44. Tartsch (tirol. B. Glurns), 1160, Gosw. Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 92.

Tarzins (tirol. B. Mieders), Taerzins 1032, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 223, 26.

Taschenberg (brandenb. K. Prenzlau), 1375,

Brandenb. Landb. 149. Taschenberg (schles. K. Münsterberg), Brukaliz,

Lib. fund. Heinrichov. 14 f. — 1244, ibid. 59.

Taschendorf (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Scheinfeld), duo 1313, Monum. Eberac. 148, 13 f. - super. und

infer. **1340**, ibid. 99, 32 f. **Taschow** (böhm. K. Prag), **1417**, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 291.

Taschpach, s. Dachsbach.

Tasdorf (brandenb. K. Niederbarnim), 1375, Brandenb. Landb. 72.

Tatastat, s. Dannstadt.

Tatee (böhm. K. Pardubitz), Thatyts castr. 1317,

Tatenberg (Berg bei Tenneberg), 1039, Hist. landgr. Thur., Pistor.-Str., Scr. 1, 1305.

Tatenburg [unbek.], 838, Trad. Fuld., Dr. 39, 181.

Tatenbusen [unbek., in der Schweiz], s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 121.

Tathusen, s. Datthausen.

Tatlikon, s. Daettlikon. Tattendorf (österr. B. Ebreichsdorf), Tatindorf 1140, Trad. Claustro-Neob. 149, Font. Austr. 2, 4, 32.

Tauber (Nbfl. des Main), Tubere, Trad. Fuld., Dr. 4, 85. — Tubara, Cod. Hirsaug. 44. — Tubaris 1153, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, parts 1133, Chron. episc. Hidesh., Leibn., Scr. 2, 791. — Dubir 1380, Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 376. — 1388, Königsh., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 846, 20. — Tuberus 1476, Chron. Waldsass., Oefele, Scr. 1, 78.

Taubergau (um die Tauber), Tubergowe, Tubernecgewe, Tubercegowe, Tubergewe, Trad Fuld. Dr. 6, 4 f.

Trad. Fuld., Dr. c. 4 f.

Taucha (sächs. A.-St.), Tiuch castr., gebaut
1215, Ann. Pegav. contin., Scr. 16, 269, 40. — Tuch,
ummauert 1221, Ann. Vet.-Cellens., Mencken, Scr.
2, 403; Lips. 83. — zerstört 1280, ibid. 407; Lips.
89. — 1281, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, Tauchen (österr. B. Aspang), 1295, Fund. Zwetl.,

Font. Austr. 2, 3, 331 f.

Tauchersfelt, s. Tuechersfeld.

Tauchmunde, s. Dortmund.

Tauchritz (schles. K. Görlitz), Taucheryss castr., Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 110; 143;

Tauchstein (Ruine bei Binau in Baden), Ta-

henstein 1091, Cod. trad. Reichenb., Württemb.

Jahrb. 1852, 1, 112. — Cod. Ilirsaug. 35.

Tauer (schles. K. Glogau), Tawir 1478, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 38.

Tauern (bair. B. Prien), 1271, Ann. Pruven.,

Ser. 17, 608, 5.

Tauern (kärnt. B. Feldkirchen), Tawrn castr. 1256, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 495. Tauern, s. St. Trond.

Taufers (österr. B. Glurns), Tauvers 1283, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 323. — Taubers castr. 1340, V. Karol. IV, ibid. 262.

Taufkirchen (bair. B. München), 1398, St.-Chr.

Kazmair 473, 1.

15, Kazmair 473, 1.

Taufkirchen (österr. B. Schärding), Taufchirichen 1160, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens.
1, 520 f.— 1230, Cod. trad. Formbac., ibid. 772; Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 269.
Taunucus [unbest. Fluss bei Lüttich], 651, Diplom.

1, 23, 43. Taurbach [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Reichersb.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 334.

Tauschendorf (bair. B. Weissmain), 1294, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 105.

Tauss (böhm. K. Pilsen), Tugoze, Schlacht
1040, Ann. Gradic., Scr. 17, 647, 36. — Domaslich, Domazlicz 1175, Contin. Gerlaci Milovic., ibid. 687, 34. — Tust, Tusta civit. 1318, Königss. Gesch.- Quell. 394 f. — verbrannt 1372, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 68. — Dawst 1388, Stromer, Beilag., St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 141, 34 f. — 1430, Chron. Trebon., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 60 f. — 1431, Bartoss, Chron., Dobner, Monum. 1, 168; Liliener, Volkel 1, Nr. 68, 121, 506 Liliencr., Volksl. 1, Nr. 68, 121; 506.

Tautenberg (bair. B. Landau), Tutenberhce. 1100, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens

1, 629. Tautenburg (weimar. A. Bürgel), Tutenberg, Tutemburg 1004, Thietmar, Scr.

10, 172, 4; 177, 9. **Tauting** (bair. B. Weilheim), Tutingen 1032, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 223, 21. - 1052, ibid. 224, II.

Tavannes (bern. B. Münster), Taffen, zerstört

1369, Justing., Chron. 135.

Taven (lothring. K. Saarburg), Tavena c. 720,
Gesta Trever., Scr. 8, 162, 3.

Taventeri, s. Deventer.

Taverna, s. Tafern. Tawidden (bei Alveskirchen, westfäl. K. Münster), Tawiddenhore 1390, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 155.

Taxa, s. Recknitz.

Taxmeda [unbek., Pag. Tellao], 709, Diplom. 1,

67, 38 f.

Tebezin [unbek.], 1212, Leges 2, 219, 21.

Teche [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 101.

Teche, s. Teck.

Techlenz [unbek.], Techlantz 1323, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 80.

Techsdorf (chem. bei Kreuzenstein), 1187, Trad.

Claustro-Neob. 325, Font. Austr. 2, 4, 63.

Teck (württ. O.A. Kirchheim), Tecke, Thecche
1152, Leges 2, 91, 32; castr., Faber, Goldast 74.—
Teche 1197, Acta Salem, Zeitschr.-Oberrh. 31, 68. — 1214, Walt. hist. Marcht., Scr. 24, 675, 40 f.; Freib. Diöc.-Arch. 4, 177. — Tegk, Lirer, Weg. c. 11. — Decke 1223, Chron. Ebersh., Scr. 23, 451, 3. — 1228, Ellenhardi Ann., Scr. 17, 102, 2. — Deche 1283, Ann. Sindelf., ibid. 303, 9. — Degk 1336, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2103.

Tecklenburg (westfäl. K.-St.), Tekeneburg 1141, Ann. Colon. max., Scr. 17, 759, 34. — 1149, V. Godefridi com. Capenb., Scr. 12, 530, 5. — Thekeneborch 1151, Ann. Stadens., Scr. 16, 336, 2. — 1168, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 182. — 1179, Weltchron., D.-Chr. 2, 230, 16. — 1179, Arnoldi Chron. Slav. Scr. 21, 124, 26. — castr. 1184. Henr. Chron. Slav., Scr. 21, 134, 26. — castr. 1184, Henr. de Hervord. 168. — The kenborch, Rolev. Saxon. 16. — 1202, Ann. Stadens., l. c. 354, 1. — Tick-16. — 1204, Alm. Statens., I. C. 354, I. — 116K-lenberg 1214, Chron. reg. Colon. contin. I, Scr. 24, 18, 25. — 1234, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 274. — Tekenborch 1231, Flor. Wev., Münster. Chron. 31; 81 f. — Teckenenborg 1277, Schüren 22. — 1465, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 814, 28. Teckuliz [unbek.], 1185, Langh. Kopialb., Bericht-

Bamb. 22, 28.

Tefen [unbest. Fluss], 1346, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 95.
Tegel (brandenb. K. Niederbarnim), Tygel 1375,

Brandenb. Landb. 65.

Tegelen (niederl. Prov. Limburg), Tegelon, Chron. Gladbac., Scr. 4, 77, 30.

Tegenborch, s. Segeberg.

Tegendorf [unbek.], Fund. Zwetl., Font. Austr.

2, 3, 496. **Tegeningen** [unbek., Diöc. Eichstädt], Gundechar,

Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 24. Tegenstete [unbek.], 1285, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 85

Tegerang, s. Taegerig.

Tegernau (bei St.-Gallen), Tegerinowa 898, Ekkeh. casus S. Galli, Scr. 2, 79, 39. Tegernbach (Grün- u. Wasen-, bair. B. Dorfen), 928, Chron. Ebersp., Oefele, Scr. 2, 6. — Tegeren-pach 934, Chron. Ebersp., Scr. 20, 11, 40. — Teg-rinpah c. 1000, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 18 f. — Tegirenwach 1025, Arnpeck, Gesta Frising. Deuting. 494

Tegernbach (österr. B. Grieskirchen), Tegirinpah c. 634, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 438 f. — Tegernpach, Tegerinwa c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., ibid. 532 f.

Tegernheim (bair. B. Regenstauf), Tegernhain

1407, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 113, 12.— 1427, Andr. Ratisp. Chron., Oefele, Scr. 1, 29.

Tegernsee (See, bair. B. München), 746, Hist. s. Quirin., Oefele, Scr. 2, 53.—781, Arnpeck, Chron.

Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 90.

Tegernsee (bair. B. München), Kl. gegründet 670,
Andr. Ratisp. fund., Boecl. 13, 79. — Tegurinus regernsee (barr. B. München), Kl. gegründet 670, Andr. Ratisp. fund., Boecl. 13, 79. — Tegurinus 746, Hist. s. Quirin., Oefele, Scr. 2, 54 f. — Tegrnse 754, Auct. Ekkeh. Altah., Scr. 17, 361, 65. — geweiht 756, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 479. — gegründet 781, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 88. — Tegerinsee 817, Leges 1, 223, 34. — Ebersb. Cartul., Hundt 3, 90 f. — Tegrinsee, Meisterl., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 81, 9 f. — Dagarensie 1005, Wolfherii V. Godehardi, Scr. 11, 178, 12. — Tegrinsensis, Chron. Hildesh., Scr. 7, 848, 37. — Tegrinseensis 1031, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 219, 36; Tagaranseensis, ibid. 220, 30; Tegarensis, Tegriinsensis, ibid. 222, 23. — Degarensis, verbrannt 1035, Ann. Hildesh., Scr. 3, 100, 9. — Tegernsewensis 1042, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 798, 10. — 1045, Chron. Ebersp., Scr. 20, 15, 2. — 1187, Conr. Gestaepisc. Frising., Scr. 24, 319, 42. — 1490, Chron. Benedictobur., l. c. 238, 3.

Tegernwang [unbek., in Oesterreich], Tegrenwange c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 647. — Tegernwanch 1142, V. Chunradi. Scr. 11, 22, 25 f. Tagainingeach. 1106.

ob d. Ens 1, 647. — Tegernwanch 1142, V. Chunradi, Scr. 11, 75, 29 f. — Tegirinwach 1196. Trad. Claustro-Neob. 477, Font. Austr. 2, 4, 103.

Tegerwillen, s. Taegerweilen.

Tegeth, s. Telgte.

Tegeth, s. Telgte.

Teggenbach [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 6, 33.

Teggenphrunde, s. Deckenpfrom.

Teggingen [unbek.], Andreae catal. abbat. S.

Michael., Scr. 12, 909, 5.

Tegirinseensis, s. Tegernsee.

Tegirsee [unbest.], 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 246.

Tegirwilare, s. Taegerweilen.

Teglaube, s. Thelitz.

Teglin [unbek.], c. 1155, Cod. trad. Formbas.

Teglaube, s. Incluz.
Teglin [unbek.], c. 1155, Cod. trad. Formbac.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 670.
Teglingen (hannov. A. Meppen), Tehtlingi
1037, Trad. Corb., Wig. Nr. 224.
Tegneynstorf [unbek., in Steiermark], 1265,
Pation Stir Ranch Ser 2, 166.

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 196.

Tehbrunnen [unbek., am Steigerwald], 1313, Monum. Eberac. 148, 16. Tehtlingi, s. Teglingen. Teichstaedt (bair. B. Mattighofen), Tisteti c. 780, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens Teidinswanch, s. Eilenschwang.

Telern (bei Getzersdorf in Oesterreich), Tiur-gidin 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 8.

Teigingun, s. Taing.
Teiline [unbek.], 1203, Ann. Egmund., Scr. 16, 74, 23; Chron. Holland., Kluit 1, 183.

474, 23; Chron. Holland., Khut 1, 163.

Teinberg [unbek.], 1226, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 39.

Teynchusen [unbek.], super. 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 400; Tenchusen

Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 400; Tenchusen infer., ibid. 401.

Teinitz (Elbe-, böhm. K. Haslau), Tinec, Teynecz 1110, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 118, 40.

Teinitz (Bischof-, böhm. K. Pilsen), Tyn 1251, Cosmae contin., Scr. 9, 173, 9.— ummauert 1344, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 8, 413.— Tynhorssovium 1364, Beness, Chron., Pelzel, Scr. Bohem., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 12.— Teyntz civit., belagert 1422, Andr. Ratisp. diar., Oefele, Scr. 1, 16.— Tinecz, Schlacht 1423, Chron. Trebon., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 53.— Tyn Horssoviente, belagert 1431, Bartoss, Chron. Dobner, Monum. 1, 167.— 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 476, 21. Nürnb. 2, 476, 21.

Nürnb. 2, 476, 21.

Teisbach (bair. B. Dingelfing), Teispach castr., zerstört 1200, Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 335.

— Disspach 1204, Andr. Ratisp. Chron. episc. Ratisp., Oefele, Scr. 1, 35.— Dispach 1228, Notae S. Emmer., Scr. 17, 574, 20 f.— zerstört 1251, Herm. Altah. Chron., Scr. 17, 395, 33 f.; Chron. Bavar., Oefele, Scr. 1, 339.— 1277, Eberh. Ratisp. Ann., Scr. 17, 594, 14; Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2000.

Corp. 1, 2090.

Teischingen [unbek.], c. 1200, Trad. Patav.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 477.

Teising (bair. B. Altötting), c. 1300, Cod. trad.
Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 108.

Teissach, s. Theiss.

Teisterbant (Landschaft in Seeland), Teister-Telsterband (Lamaschaft in Seeuma), Telsterbandia c. 690, V. Suiberti, Leibn., Scr. 2, 227.—695, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 125.—Texandria, Testervente 707, Monum. Eptern., Scr. 23, 57, 25.—Testrabant 839, Scr. 1, 435, 9 f.—Texandrus 870, Leges 1, 517, 12; 33.—Dehsendron 948, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 120.—Testarbant 969, Chron. Lauresh., Scr. 21, 202, 6 f.—994, Schüren. Chron. 87.— Scr. 21, 393, 6 f. — 994, Schüren, Chron. 87. — Testerbant 1017, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 138, 31. — Testrebant 1220, Caesarius, Registr.,

Teitzig (Landschaft zwischen Rochlitz u. Kolditz), Titibut ziem 1018, Thietmar, Scr. 3, 867, 28.

Tela, s. Zihl.

Teldberg (Berg bei Lüneburg), 1389, Rultzing, Leibn., Scr. 2, 387. Telein [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 187.

Teleinsprunne [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 6.
Telfs (tirol. B.-O.), Talfe 1407, Zink, St.-Chr. 5,

Augsb. 2, 169, 18. Telgei, s. Tellegei.

Telget, s. Tellegei.

Telgt (niederl. Prov. Utrecht), Telgud 806,

Trad. Werdin. Nr. 29, Zeitschr.-Berg 6.

Telgte (westfäl. K. Münster), Thelget, V. s.
Liudg., Scr. 2, 425, 25. — Thologun, Trad. Corb.,
Wig. c. 45. — Telgudt c. 1050, Trad. Werdin.
Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 63. — Telget, Tegeth
1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 72 f. — 1375,
Flor. Wev., Münster. Chron. 67; 72 f. — 1451, Bell.
Monast., Wille, hist. Westfal. 736.

Tellagen, s. Delling.
Telka funbek. J. 1013. Chron. episc. Merseb. Scr.

Telka [unbek.], 1013, Chron. episc. Merseb., Scr.

10, 177, 9.
Tellau (ehem. Gau am Yeres), Tellaus 709, Diplom. 1, 67, 38. — 853, Leges 1, 426, 29. — Gesta

abbat. Fontan., Scr. 2, 276, 47 f.

Telle [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-

Westfal. 6, 2, 301. Tellegei (bei Ahlen, westfäl. K. Beckum), Telgei, Telghe 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ.

Telles funbek., in Tirol], 1160, Gosw. Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 92.

Telligmere, s. Tellmer.
Tellin (belg. Prov. Lüttich), Telin 1141, Triumph.
s. Lamberti, Scr. 20, 506, 19.
Tellingstedt (holstein. K. Norderditmarschen),
Tellingsteden 1164, Chron. Holtzat., Scr. 21,
262, 27; Presbyt. Bremens., Lappenb. 32 f.— Tellyngstede 1214, Catal. abbat. Stadens., Lappenb. 190. — 1403, Chron. Holtzat., l. c. 287, 35.

Tellinsfurt (Kirchen-, württ. OA. Tübingen), Kilchain Tallisfurt 1275, Lib. decim. Constant.,

Freib. Diöc.-Arch. 1, 78.

Tellmer (hannov. A. Lüne), Telmeri, Trad.
Corb., Wig. Nr. 112. — Telligmere 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 99. — Tellemer 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 400.
Telperk [unbest.], civit., zerstört 1427, Bartoss,

Chron., Dobner, Monum. 1, 153.
Telsberg [unbek., in der Schweiz], 1074, Matth. Neoburg. 14

Teltingtharpa, s. Tentrup.
Teltow (brandenb. K.-St.), Telto we 1220, Chron.
Brandenb., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 278. — 1375,
Brandenb. Landb. 35 f.
Teltsch (mähr. K. Brünn), Telc z civit., belagert

1423, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 63. — Telc, ibid. 1, 805. — Telcz, Schlacht 1468, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 185.

Telwil [unbek., in der Schweiz], 1114, Orig.

Murens., Herrg., Geneal. 1, 327.

Temmen (Alt-, brandenb. K. Templin), Tempne 1375, Brandenb. Landb. 163.

Temnick (pommer. K. Saatzig), Temmenick, wüst 1337, Neumärk. Landb. 29.
Tempel (pommer. K. Franzburg), Templum, Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 332.
Tempelfelde (brandenb. K. Oberbarnim), 1375,

Brandenb. Landb. 80 f.

Tempelhof (brandenb. K. Teltow). Tempelhove . 1375, Brandenb. Landb. 20 f.

Templeuve (belg. Prov. Hennegau), Templovium

1289, Aegid. Chron., Smet. Corp. 2, 135.

Templin (brandenb. K.-St.), 1375, Brandenb. Landb. 9 f.

Tempne, s. Temmen.

Tempriken (luzern. A. Hochdorf), Tempriken 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 198, 8. — 1334, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 24, 110.

Ten Amere (bei Biereliet, belg. Prov. Ostflandern).

zerstört 1377, Chron. Com. Flandr., Smet, Corp.

Tenchilishofin, s. Dengeltshofen.
Tenchusen, s. Teynchusen.
Teneziek, s. Tuetz.

Tenebrosa Silva, s. Schwarzwald.

Tenera, s. Dender.

Tenesberg, s. Densberg.

Tengen [unbest.], gewonnen 1456, Schachtlan bei Frickart 215.

Tengen, s. Thengen und Thiengen.
Tengling (bair. B. Tittmoning), Tengilingun tengring (outs. B. Tutmoning), Tengrifingun c. 970, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 11. — Tengilingen, Tenclingin c. 1070, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 215 f.

Tengstede, s. Tennstaedt.

Tenheim, s. Theinheim.

Teningun, s. Dunningen.

Tenneberg (gotha. Schloss u. A.-O.), Teneberg 1039, Hist. landgr. Thur., Pistor.-Str., Scr. 1, 1305. Teneburgk castr., zerstört 1153, Hist. de landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 378. — Deneburgk 1232, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 198. — 1247, Chron. Thuring., Lorenz 213. — 1333, Weltchron., Thür. Forts., D.-Chr. 2, 316, 35. — 1334, Chron. Sampetr., Stübel 168.

Tennenbach (bad. A. Emmendorf), Taenni-bach 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 172. — Tennebach 1280, Mirac. S. Mar.

Argent., Scr. 17, 116, 28.

Tennenberg (bair. B. Ottobeuren), Teninberc 1167, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 619, 29; Arch.-Augsb. 2, 31.

Tennenbrunn (bad. A. Hornberg), Tennibrun-nen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.

Tennenlohe (bair. B. Schwabach), Tennenlo 1461, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 260, 2. Tennesheim [unbek.], 1086, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 204.

Tennikon, s. Daenikon.

Tenning (bair. B. Landau), Tenning en c. 800, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 58 f. Tennstaedt (thüring. K. Langensalza), Tenestete, Trad. Fuld., Dr. 38, 196. — Tenstede 887, Eberh. Reimchron., D.-Chr. 2, 406, 663. — Tengstede 946, Bodo, Syntag., Leibn., Scr. 3,

Tennwil (aarg. B. Lenzburg), Tenwile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Wer. 19, 107, 10. Tenrein [unbek., am Zugersee], 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 328.

Tenremonde, s. Dendermonde.

Tenseheverstene [unbek.], 1322, Gesta abbat. Trudon. contin. III, Scr. 10, 416, 37. Tensseurent [unbek., bei Weitz in Steiermark],

1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 197.

Tentingen, s. Dentingen.

Tentrup (westfäl. K. Beckum), Teltingtharpa 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 46.

Tenwile, s. Deinwil. Tenwiler, s. Dennweil.

Tenzlingen (Neckar-, württ. OA. Nürtingen), Tuntzelingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 77.

Teopilic, s. Doebling.

Teothonici, s. Doebung.
Teothonici, s. Doebung.
Tepfenhard (bad. A. Ueberlingen), Tepffenhart 1134, Chron. Salem., Mone, Quell. 3, 25.
Tepl (böhm. K. Eger), Tepln 1275, Cosmae contin., Scr. 9, 190, 27, 28. — 1276, Cont. can. Prag., ibid. 190, 20. — Toplensis 1331, Königss. Gesch.-Quell. 488. — Toppel, Kl. 1426, Höfler, Gesch. d. Hussit 2, 447.

Gesch. d. Hussit. 2, 447. Teplitz (böhm. K. Eger), Aquae calidae 1140, Vincent. Prag. Ann., Scr. 17, 659, 7. — Teplicz 1174, Auct. Gerlaci abb., ibid. 686, 50. — 1278, Cosmae contin., ibid. 193, 19. — 1421, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 84; 490. — Teplice 1435, Bartoss, Dobner, Monum. 1, 193.

Tepperdorf, s. Marxdorf.

Terdazla [unbek., bei Marburg in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Ser. 2, 171.
Terdhinghem [unbek.], 1218, Wilh. Chron. Andr.,

Scr. 24, 759, 40.

Terdingen [unbek.], Cod. Hirsaug. 41.

Ter Doest (belg. Prov. Westflandern), Tousan, Kl. 1308, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 169; 430; Tosan, Ann. Gand., Scr. 16, 594, 21. Tergawisch, s. Theerwisch.

Terin, s. Thern.
Terisback [unbek.], 1060, Orig. Murens., Herrg.,
Geneal. 1, 305.—Nidren- u. Super. 1114, ibid. 328.

Termunten (niederl. Prov. Gröningen), Menterne 1224, Emon. Chron., Scr. 23, 499, 7.—Menterna 1278, Menkon. Chron. contin., ibid. 561, 16.

Ternaw, s. Tarnau.

Ternberg (österr. Viert. u. W. W.), Termperhc, Tremperc 865, Convers. Bagoar., Scr. 11, 14, 12; Termberch, Auct. Garst., Scr. 9, 565, 12. — 1231, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 64 f. — Terenberg s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 62;

Terenperge, ibid. 67.

Ternberg (österr. B. Steir), Dernberc c. 1110, Cod. trad. Garst., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 122.

Thernberge c. 1150, Cod. trad. Reichersb., ibid. 308 f. — Ternperch 1227, Chron. Magni contin.,

Scr. 17, 528, 3. — Terenberg castr. 1379, Ebend. Pez, Scr. 2, 812.

Ternitz [unbek., bei Niemegk], Terniz 1185, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 160, 49. — 1187, Ann. Vet.-Cellens., Mencken, Scr. 2, 399; Lips. 77.

Terno [unbek., bei Trebnitz], 1228, Lib. fundat.

Heinrichov. 48.

Ternsche (westfäl. K. Lüdinghausen), Ternezca 889, Trad. Werdin. Nr. 73, Zeitschr.-Berg 6. Terungen [unbek., in der Schweiz], s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 101. Tesch [unbek., brandenb. K. Soldin], Slav. Des

u. Tesch deutun. 1337, Neumärk. Landb. 17; 18.

Tesch, s. Deetz. Tesch, s. Deetz.

Teschen (schles. B.-St.), Tetschin, Tiessin
1300, Königss. Gesch.-Quell. 164. — Teschin 1365,
Ann. Osterhov., Scr. 17, 558, 11. — 1422, Hussitenkr.,
Scr. Siles. 6, 19. — Tesnensis 1426, Ann. Glogov.,
Scr. Siles. 10, 7. — Dieczin 1434, Bartoss, Chron.,
Dobner, Monum. 1, 190. — Tetczin 1444, Joh.
Gubens., Scr. Lusat. 1, 70 f. — 1471, Eschenloer,
Scr. Siles. 7, 247 Scr. Siles. 7, 247.

Teschenhagen (pommer. K. Rügen oder Franz-burg), Tessekenhagen, Teskenhagen, Strals.

Stadtb. 5, 1 f.; Verfest. Nr. 380.

Tesekendorf (chem. brandenb. K. Zauche), wüst 1375, Brandenb. Landb. 128.

Thaining

680

Tesle, s. Zelle.

Tessen [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 104.

Tesle

Tessendorf (hei Marienburg), Tessmessers Wald 1454, Gesch. w. e. Bundes, Scr. Pruss. 4, 139. Tessin (acht Ortschaften in Mecklenb.-Schwerin), Tessyn castr., zerstört 1349, Detmar, Chron.,

Graut. 1, 273.

Testarbant, s. Teisterbant. Testinge, s. Taistinge. Testrabant, s. Teisterbant.

Testreep (ehem. bei Ostende), Testreet 1099,

Chron. Afflig., Scr. 9, 416, 25.

Tetembul (ehem. holstein. K. Eiderstedt), 1414, Chron. Holtzat., Scr. 21, 298, 8. — verbrannt 1417, Presbyt. Bremens., Lappenb. 130.

Tetenbach [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Ser. 2, 64.
Tetilingun, s. Theiling.
Tetin (böhm. K. Prag), Tethin, Thetin castr., Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 34, 41. Tetingin, s. Dettingen.

Tetlendorff [unbek.], 1337, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2104.

Tetrowe [unbek., in Mecklenburg], 1450, Detmar,

Chron., Graut. 2, 136.

Tetschen (böhm. K. B.-Leipa), Dasena, Cosmae Chron., Scr. 9, 92, 12. — Dacin, Daczin castell. 1128, Cosmae contin., ibid. 134, 6. — Dieczin 1283, ibid. 208, 17.

Tetschin, s. Teschen.

Tettingen (rheinl. K. Trier), 1299, Gesta Boem. archiep. Trever., Scr. 24, 474, 3.
Tettingen, s. Dentingen und Dettingen.

Tettnang (württ. OA.-St.), Tettenanch 1019, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 121. — Tetnang, zerstört vor 1133, Lirer, Weg. c. 36. — Tetinanc castr. 1246, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 124. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 113. — oppid., belagert 1325, Joh. Vitodur. (Arch.)

Tetwiler, s. Taetwil.

Tetzelbach [unbek.], castr., zerstört 1204, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 259.

Teuchern (merseb. K. Weissenfels), Tuchurini 981, Thietmar, Scr. 3, 764, 1. — Thuchusi urbs 1012, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 176, 39. — Tuchern, Tuchere castell. 1039, Ann. Pegav., Scr. 16, 236, 25 f. — Thuchure, belagert 1112, Chron. Sammetr., Stübel 15: Tucher. Ann. brev. Chron. Sampetr., Stübel 15; Tucher, Ann. brev. landgr. Thur., Eccard 348; Thucher, Hist. de landgr., Eccard, hist. geneal. 366. — Teuchera, Schlacht c. 1120, Ann. Vet.-Cellens., Mencken, Scr. 2, 383; Lips. 52. -1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 461, 32.

Teuditz (merseb. K. Merseburg), castr., zerstört

1320, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 195, 32 f.
Teuerstadt (jetzt Vorstadt von Bamberg), Tierstat, Adalberti V. Heinr. II, Scr. 4, 794, 22.—
Tewrstat 1019, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 172.— Twerstat 1185, Ann. S. Petri Babenb., Scr. 17, 637, 11.— 1285, Langh. Kopialb. 22, 84.

Teufelsee, s. Scheierner-See.

Teufembach (ehem. bei Schwabach), 1340, Monum.

Eberac. 116, 1.

Teufenbach (bair. B. Mallersdorf), 1250, Lib. bonor. Infer. Monast. Ratisp., Verhandl.-Oberpfalz

9, 55. Teufenbach (österr. B. Schärding), Tiuvenbach c. 1160, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 326 f. — Tiufenpach c. 1190, Cod. trad. Formbac., ibid. 691. - c. 1200, ibid. 709 f.

Teufenbach funbest., in Oesterreich], Tewffenbach 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 249; minor, ibid. — Teuffenbach s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 17; 66.

Teufenbach [unbek., in der Schweiz], Tiuffenbach s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 111. Teufenthal (zürch. B. Greifensee), Tiufental 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 120, 5.
Teufstetten (bair. B. Erding), Tiufstada c. 980,

Ebersb. Cartul., Hundt 1, 5.

Teuginga, s. Taing.

Teunstetten, s. Thannstetten.

Teuringas [unbek., im Elsass], Trad. Wizenb. Nr. 1. — Deorangus, ibid. Nr. 18.

Teuringen, s. Scheuring. Teurino [unbek.], Trad. Wizenb. Nr. 234 f. Teurwang (österr. B. Gmunden), 1483, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 82.

Teuschnitz (bair. B. Ludwigstadt), 1249, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 53.

Tensinge [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Teutleben (gotha. A. Gotha), Tetileiba, Tit-tileibe 819, Trad. Fuld., Dr. 38, 100; 276. — Tyteleyben 1108, Ann. Reinhardsbr., Weg. 19. Teutoburger Wald (Fürstenth. Lippe), Oyslinck

783, Rolevink, Saxon. 98. — Osnenge, Einh. V. Karoli, Scr. 2, 447, 18; Osneggi, Ekkeh. Chron. univ., Scr. 6, 161, 63. — Hosninge 850, Ann. Xant., ibid. 229, 18. — Ardenna 1001, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 110, 9. — Osninge 1001, ibid. 111, 12. — Asnig 1015, ibid. 121, 27.

Teutonici, s. Deutschland.

Teutschach [unbek.], 1490, Unrest, Chron. Carint.,

Hahn, Collect. 1, 532.

Tevinchuson [unbek.], 1036, V. Meinwerci episc.,

Scr. 11, 159, 41.
Teweyn [unbest.], civit., verbrannt 1236, Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 455. Tewen, s. Theben.

Texandria, s. Teisterbant.

Texal (niederl. Prov. Nordholland), Thesla 776, Chron. Laurish., Scr. 21, 407, 17. — Texal more, Trad. Fuld., Dr. 7, 14; 115 f. — Thyeslemore, ibid. 7, 96. — Tyelle, Tyesle, ibid. 94. — Texle 1184, Ann. Egmund., Scr. 16, 469, 42; Chron. Holland., Kluit 1, 134. — Texele 1204, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 400, 17. — Toyalia 1205, Kenl. Traject., Scr. 23, 409, 17. — Texalia 1205, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 527, 18.

Tezelenheim, s. Windecken.

Thabor, s. Montabaur.

Thachseldern [unbek.], 1334, Beromünst. Urbar,

Geschichtsfr. 24, 104.
Thagingen, s. Thaiingen.
Thaiingen (Kt. Schaffhausen), Togingin 995, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 631, 17; 18 f.; Toginga, ibid. 25: — Thagingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 18.

Thailfingen (württ. OA. Balingen), Talvingen

Thailfingen (württ. OA. Balingen), Talvingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Dalvingen, Cod. Hirsaug. 53 f.

44. — Dalvingen, Cod. Hirsaug. 53 1.

Thailfingen (württ. OA. Herrenberg), Dagelvingen, Dagilvingin 1085, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 108 f. — Tagelvingen, Cod. Hirsaug. 94. — Talfingen 1266, Ann. Bebenhus., Hess, Monum. 258; Württemb. Jahrb. 1855, 2, 176. — Talvingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 53.

Thailfingen (Neckar-, württ. OA. Nürtingen), Tagelvingen, Ortlieb, Chron., Scr. 10, 72, 6.— Talvingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib.

Diöc.-Arch. 1, 79 f.

Thaining (bair. B. Landsberg), Daningen,

Thann

681

Danningen, De fundat. monast. Diessens., Scr. 17,

329, 28 f.

Thal (bair. B. Aibling), Tala, Tale c. 1100, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 10 f. — Tal, Kl. 1258, Notae Fürstenfeld., Scr. 24, 75, 48.

Thal (bair. B. Dorfen), Tala c. 1180, Ebersb. Cartul Hundt 3, 87

That (bair. B. Dorjen), Tala c. 1180, Eberso. Cartul., Hundt 3, 87.

That [unbest., in Baiern], Tal 1258, Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 338.

That (viele Ortschaften des Namens in Oesterreich), Tal, Tala 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 652.—1204, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 437.— Tale, Tal, V. Hartwici, Scr.

Thal (mehrere Ortschaften im Rheinland), vallis

1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 479.

Thal (St.-Gall., B. Rheinthal), Tal 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 161 f.

Thal (mehrere Ortschaften in Steiermark), Tal

1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 129; maj. u. min., ibid. 132.

Thal [unbest., in Württemberg], Tale 1163, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 681, 45.

Thalacker (württ. O.A. Leutkirch), Talacker, Cod. Hirsaug. 38 f.; 65 f. — Dalacker, ibid. 63.
Thalbuergel, s. Buergel.

Thaldorf (merseb. K. Querfurt), Daliwi 1008,

Thietmar, Scr. 3, 816, 21.

Thaldorf (württ. OA. Tettnang), 1189, Chron.
Isn., Hess, Monum. 285.—1275, Lib. decim. Con-

stant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 127 f

Thale (magdeb. K. Aschersleben), Winadohusun Thale (magdeb. K. Aschersleben), Winadohusun Kl., V. s. Liutbirg., Scr. 4, 159, 11. — Winedhusen 918, V. Mahthild. reg. ant., Scr. 10, 577, 33. — Wenethusen, gebaut 921, Weltchron., D.-Chr. 2, 258, 33. — 924, Ann. Palid., Scr. 16, 61, 27. — Wenthusen 928, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 307. — 933, Sachsenchron., Abel, Samml. 86. — Wynethusen 934, Henr. de Hervord. 78. — Winithehusen 935, V. Mahthild., Scr. 4, 288, 7 f. — Winathusen 998, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 75, 46. — 1044, Chron. Hildesh., Scr. 7, 853, 46. — Winthusen, gewonnen 1365, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 458. — Dal, belagert, Gesta Eccard, hist. geneal. 458. — Dal, belagert, Gesta

Alb. II Halberst., Scr. 23, 127, 95.

Thalesbrunn [unbest., in Oesterreich], Telesprunn 1246, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 390 f.

Thalfang (rheinl. K. Bernkastel), Talavanc

633, Diplom. 1, 147, 25.

Thalgau (salzb. K. Salzburg), Talgaw c. 1300, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 108.

Thalham (bair. B. Griesbach), Thalheim 1230,

Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 274.

Thalhausen (westfül. K. Höxter), Daelhusen,
Trad. Corb., Wig. Nr. 60.

Thalhausen (württ. O.A. Oberndorf), Talahusen 1094, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 216.
Thalheim (aarg. B. Brugg), 1446, Schachtlan

bei Frick. 204.

Thalheim (bad. A. Blumenfeld), Talhein 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 238, 2.

Thalheim (Gr.- u. Kl.-, bair. B. Erding), Talaheim c. 1030, Ebersb. Cartul, Hundt 1, 28 f.

Thalheim (österr. B. Mauerkirchen), Talheim

1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 279.
Thalheim (österr. B. Wels), Talhaim 828,
Kremsmünst. Gesch.-Quell. 20 f.; 68; Tulheim,

Thalheim [unbest., in Oesterreich], Talhaim, Talahem c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch

ob d. Ens 1, 647 f.

Thalheim (sigmar. OA. Wald), Talhain 1243, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 128. - 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 106. -Talhein 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 275,

Thalheim (steierm. B. Atzenbrugg), Talaheimin

1097, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 144.

Thalheim (württ. OA. Ehingen), Dalaheim
949, Oheim, Chron. 88, 10. — Taleheim 1138,
Bertholdi Chron., Scr. 10, 119, 24. — Talheim,
Talehein, Talham 1217, Fund. Marcht., Freib.

Diöc.-Arch. 4, 177; Scr. 24, 661, 50 f.

Thalheim (württ. OA. Hall), Talheym 1088,
Michael. annot. histor., Böhmer, Font. 1, 453; Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 179. — Tale heim 1090, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 393.

Thalheim (württ. OA. Rottenburg), Daleheim 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1854, 1, 119. — Talhain 1275, Lib. decim. Constant.,

Freib. Diöc.-Arch. 1, 57.

Thalheim (württ. O.A. Tuttlingen), Thalthusen, Thalhan, Oheim, Chron. 19, 32. — Taleheim 1095, Fund. S. Georg., Zeitschr. Oberrh. 9, 220. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.

Thallern (mehrere Ortschaften des Namens in Oesterreich), Talarin c. 1125, Cod. trad. Garstens., Urk. - Buch ob d. Ens. 1, 152. — Talarin 1137, Contin. Claustro-Neob., Scr. 9, 610, 40. — Dalarn c. 1138, Cod. trad. Garst., l. c. 125 f. — Tallern 1140, Arnpeck, Chron. Austr., Pez, Scr. 2, 1199.—
1171, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 58.— Talaren 1196, Trad. Claustro-Neob. 513, Font. Austr. 2, 4, 110.— s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr.

2, 26.
Thalmaessing (bair. B. Beilngries), Dalma-

Thalmaessing (var. B. Bettergreev), zing en 1259, Ellenhardi Ann., Scr. 17, 102, 41.

Thalmaesing (bair. B. Regensburg), Talmeizing e 1227, Notae S. Emmer., Scr. 17, 574, 41.

Thalmotsbach [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Form-

bac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 731. Thalwil (zürch B. Horgen), Talwil 1060, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 301; Talwyl, ibid. 305. Dallewiler, Taellewiler 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 170 f. - 1440, Fründ, Chron. 70 f.

Thamatzleynstorf [unbek., in Steiermark], 1265,

Thamatzieynstori funcek., in Steermarkj, 1205, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 192.

Thamsbrueck (thüring. K. Langensalza), Tungesbrucgen, Trad. Fuld., Dr. 38, 40 f.— Tungesbrucken 1085, Ortas princ. Thuring., Wenck 83. — 1126, Ann. brev. landgr. Thur., Eccard 349. — Tummesbrucken 1129, Ann. Reinhardsbr., Weg. 24. — Kongisbrucken 1130, Chron. Thuring, Lorenz 204. — Hist. brev. princ.. Thur., Scr. 24, 822, 5. — Tungisbrucke, Hist. landgr. Thur., Pistor.-Str., Scr. 1, 1313. — Thummeczbrucken 1349, Chron. Sampetr., Stübel 180. — Thams-

pruck 1445, Kammerm., Mencken, Scr. 3, 1189.

Thanberg (mehrere Ortschaften in Baiern und Qesterreich), Danberc c. 1110, Cod. trad. Garstens.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 122.

Thancaradesheim, s. Dangolsheim.

Thangelstedt, s. Saufeld.

Thanheim (hohenzoll. OA. Hechingen), Danheim 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 103, 17. — Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 46. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 58.

Thankilingtharpa [unbek.], Tenkelingtorpe, Denkelingtarpe 1050, Freckenh. Hebereg., Fried-

länd. 48 f.

Thann (Hohen-, bair. B. Aibling), Tanne, Tanna c. 1140, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 60 f.
Thann (bair. B. Lindau), Tanne 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 116.
Thann (Alten-, bair. B. Stadtamhof), ? duo castra,

zerstört 1338, ibid. 176. - Altentann 1387,

zerstört 1338, ibid. 176. — Altentann 1387, Archiepisc. ser. metr., Scr. 11, 23, 212.

Thann (elsäss. K.-St.), Dan, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 314. — Danne 1228, Chron. Novient., Böhmer, Font. 3, 28; Scr. 23, 452, 13. — Than 1270, Ann. Basil., Scr. 17, 194, 1. — Tanne 1347, Matth. Neoburg. 139. — Tann, gewonnen 1415, Justinger, Chron. 233. — 1468, Schachtlan bei Frickart 232 f.; Liliencr., Volksl. 1, Nr. 120, 8. — 1474, ibid. 2, Nr. 131, 6.

Thann [unbest., in Salzburg], Tanna, Tanne c. 790, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 80.

c. 790, Cod. trad. Lunaeiac., Cfk.-Buch of d. Lin. 1, 80.

Thann [unbest.], Tanne, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 25. — Tanna 1072, Chron. Gurc., Scr. 23, 9, 5. — c. 1100, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 629 f. — 1216, Leges 2, 230, 35. — 1221, Burch. Ursp. Chron., Scr. 23, 379, 29. — Thann 1233, Ann. Wormat., Scr. 17, 43, 49. — Tanne 1241, Hist. Aug., Scr. 24, 651, 17. — s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 34. — 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 5.

Thanndorf (bair. B. Pfarrkirchen), Tandorf c. 1223, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 610.

Thannhausen (bair. B. Gunzenhausen), Tan-husun, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7,

Thannkirchen (bair. B. Wolfratshausen), Tan-

Thannsteller (own. B. Wolfittsattseth), Tallechirchen c. 1160, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 74.
Thannstetten (österr. B. Weir), Teunstetten
1187, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr. 2, 4, 84.
Thannweiler (elsäss. K. Schlettstadt), Danoncwilare 774, Trad. Wizenb. Nr. 71 f.— Tanwilre 973, Chron. Ebersh., Scr. 23, 441, 13; Gran-

Tharalingen funbek.], Trad. Fuld., Dr. 4, 59.
Tharandt (sächs. A.-St.), Tarant castr., erobert 1222, Ann. Reinhardsbr., Weg. 175; Chron. Thuring., Lorenz 208. — 1223, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 415.

Tharisia, s. Theres.

Thatz [unbek., in Kärnten], castr. 1286, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 515.
Thaures (österr. B. Allentsteig), Thaurayss 1281, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 245 f.
Theben [unbest.], castr. 1164, Schüren 95.
Theben (ungar. Kom. Pressburg), Dowina civit., lelleget 114, Am. Fuld. Ser. 1, 278, 22.—Tewen. belagert 814, Ann. Fuld., Scr. 1, 378, 22. — Tewen, crobert 1271, Contin. Claustro-Neob. VI, Scr. 9, 743, 39. — zerstört 1273, Contin. Vindob., ibid. 705, 28. Thecche, s. Teck.

Thechidesheim, s. Dexheim.

Thedinghausen (braunschw. Enclave bei Bremen), Thedinchusen castr., gebaut, Hist: archiep. Brem., Lappenb. 19. — Todinghusen c. 1311, ibid. 32. — Thedynkhusen, erobert 1358, ibid. 50. — ? Thetingehusen s. XIII, Chron. Lippoldesb.,

eddit., Scr. 20, 558, 9.

Thedinghum [unbek., in Ostfriesland], 1474,
Notae Lang., Zeitschr.-Niedersachs. 1862, 271.

Thedingshofen, s. Dietikon.

Theorwisch (ostpreuss. K. Ortelsburg), Tergawisch 1392, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 182.

Theia (Nbfl. der March), Tya, Dyge 1278, Heinr. Heimb. Ann., Scr. 17, 716, 12. — Teyac. 1301, Horneck, Pez, Scr. 3, 715. — Tey 1407,

Ann. Mellic., Scr. 9, 515, 21.

Theia (österr. B. Waidhofen a. Theia), Taya
1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 248.

— Tya c. 1190, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch
ob d. Ens 1, 189. — 1194, Trad. Claustro-Neob.

774, Font. Austr. 2, 4, 170. — Teya 1291, Fund. Zwetl. 2, 3, 258 f.

Theydinchusen [unbest.], 1314, Mesched. Güter-

verz., Seibertz, Quell. 1, 396.

Theiling (bair. B. Ebersberg), Tetilingun, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 30 f. — 1190, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 589.

Theilingen (zürch. B. Winterthur), Tyelang 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 210, 8.
Theinheim (bair. B. Hassfurt), Tenheim 1340,

Monum. Eberac. 116, 21 f.

Theinwinchil [unbek.], Oheim, Chron. 19, 26. Theiss (Nbfl. der Donau), Tiza 796, Einh. Ann., Scr. 1, 283, 12; Tizaha, Ekkeh. Chron. univ., Scr. 6, 168, 32; Tizara, Ann. Saxo, ibid. 563, 27. — Tyza, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 14; 33. — 1164, Vinc. Prag. Ann., Scr. 17, 681, 25. — Teissach

1291, Horneck, Pez, Scr. 3, 388.

Theiss (österr. B. Krems), Tiscicin c. 1114,
Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 38. — Tisze,

Thekeneborch, s. Tecklenburg.

Theletunnun [unbek.], 1007, Ann. Stederb., Scr. 201, 27

16, 201, 27.
Thelge [unbek., Diöc. Osnabrück], 1350, Registr.

feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 401.

Thelitz (bair. B. Lichtenfels), 1180, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 24. — Teglaube 1319, ibid. 23, 70.

Themar (meining. K. Hildburghausen), Tagamari 845, Trad. Fuld., Dr. 39, 28.
Themmenhausen (württ. OA. Blaubeuren), Timenhusen 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch.

4, 26.
Themudele [unbek:], Trad. Corb., Wig. Nr. 164.
Thencteghessen [unbek:], s. XIII, Chron. Lippoldesb., addit., Scr. 20, 558, 7.
Theneusis, s. Tienen.
Thengen (Dorf, Stadt und Hinterburg, bad. A.
Engen), Tengen 1235, Chron. Oberr., Mone, Quell. 1, 196.—1275, Lib. decim. Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 21.—1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 236, 15.—1377, Joh. Vitodur. (Arch.) 151.— ge-

wonnen 1456, Schachtlan bei Frick. 215.

Thengen (Hohen-, bad. A. Waldshut), Tengen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

193 f.
Thengen (Hohen-, württ. OA. Saulgau), Diningin c. 1197, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 76.
— Diengen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 24 f. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 245, 13. — 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 21.
Theningen (bad. A. Emmendingen), Deninga

169, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 109.

Thenis, s. Tienen.

Thenningen (Ob.- u. Unt.-, württ. OA. Tettnang), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Theodonis palatium, s. Diedenhofen. Theodorici villa, s. Dietersdorf.

Theoduadum, s. Doué. Theolegium, s. Tholei.

Theonis curtis [unbest., Dioc. Verdun], 1046,

Gesta episc. Virdun., Scr. 4, 51, 3. Theotbach, s. Deubach.

Theotellenhusen [unbek.], Oheim, Chron. 20, 13.

Theotmalli, s. Detmold. Theotonici, s. Deutschland.

Theotuadus, s. Doué. Thepen [unbek.], 1295, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 108.

Thera [unbek., bei Hitzacker], castr., Chron. duc.

Brunsv. D.-Chr. 2, 584, 15; Leibn., Ser. 2, 17.

Theras (österr. B. Eggenburg), Theraz, V. Virgilii, Ser. 11, 92, 41. — Teraz 1112, Lib. feud. St. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 239. — Teracz 1297, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 29. Therecino [unbek.], 1021, Chron. episc. Merseb.,

Scr. 10, 178, 34.

Therent, s. Trent.

Therent, s. Trent.
Theres (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Hasfurt), Terhisse, Trad. Fuld., Dr. 4, 86. — Tharisiensis, Kl. 1104, Ekkeh. Chron., Scr. 6, 225, 45. — Thariensis 1121, Ebbon. V. Ottonis episc., Scr. 12, 837, 9. — Theresensis 1127, ibid. 854, 38. — Tharisia 1151, Ann. Herbipol., Scr. 16, 8, 7. — Tharisse, Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 909, 25. — Therissa 1269, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 67. — Theris 1335, Michael., Annat. histor. Böhmer. Font. 1, 457. Annot. histor., Böhmer, Font. 1, 457.

Thermelinge, s. Droemling. Thern (Ob.- u. Unt., österr. B. Frankenmarkt), Terna c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 68. — Terin c. 1140, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 159 f. — c. 1180, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 109 f. — Tern, infer. u. super. 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr.

53, 271.
Therweten funbek., in Semgallen], Thernetene 1219, Chron. Livon., Hans. 232. — castr., zerstört 1279, Wartb., Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 49. — item 1290, ibid. 51. — neugebaut 1339, ibid. 67. — Therwetene, erobert 1345, Wartb., l. c. 72.

Theshusen, s. Dehausen.

Thesilberge funbek.], c. 1155, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 167.

Theskendorf, s. Ahrensnest.

Thesla, s. Texel. Thesli, s. Deissel.

Thessela, s. Destelbergen.

Thessenbach [unbek.], c. 1230, Cod. trad. Ranshof, Urk.-Buch ob d. Ens 1, 267. Thesternich, s. Disternich.

Thetese [unbek., in Westfalen], Titise, Trad. Fuld., Dr. 6, 125.
Thetmarsi, s. Ditmarschen.

Thetmars, s. Ditmarschen.
Thetmarus funbek.], maj. u. min. 1280, Oelingh.
Güterverz., Seibertz, Quell. 2, 414.
Theuerz (jetzt Mühle bei Geisertshofen, württ.
OA. Gaildorf), Tiurizis 1085, Lib. trad. Comb.,
Württemb. Urk.-Buch 395.
Theuringen (Ob.- u. Unt.-, württ. OA. Tettnang),
Turinga 759, Ratperti casus S. Galli, Scr. 2, 63, 14. — Turingin c. 910, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 628, 18 f. — Thuringen, Turinga 970, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 111. — Tiuringin 1135, ibid. 668, 27 f. — Turingen 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 34.

Theutmareshusen, s. Deitersen.
Thevel (chem. Wald an der Eider in Holstein).
c. 1120, Lerbeck, Chron. Schowenb., Meibom, Scr.

Thi [unbek.], Thij 1171, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 58.

Thiaddageshusen, s. Thiedexen. Thiadninghovon, s. Deilinghofen.

Thiadwinigthorpe [unbek.], Trad. Corb., Wig.

Thiamerswerve, s. Tjamsweer. Thiasingacloster, s. Thiessinge.

Thiatberteshusen [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 460.

Thiatmelli, s. Detmold.

Thiatwardessun, s. Dietwardessen.

Thidela, s. Deilbach.

Thiderichstorf, s. Dietrichsdorf.
Thidlikesson [unbek.], s. XII, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 4, 53.

Thydwyteshusen [unbek.], Trad. Corb., Wig.

Nr. 410.

Nr. 410.

Thiede (braunschw. A. Wolfenbüttel), Tihide, Trad. Fuld., Dr. 41, 4. — Thidhi 1007, Ann. Stederb., Scr. 16, 201, 26. — Tidhe 1166, ibid. 210, 11. — 1194, ibid. 229, 30. — Tyde 1489, Schichtspiel, St.-Chr. 16, Braunschw. 2, 178, 2400. Thiedelingtharpa, s. Dielingdorf. Thiedexen (chem. bei Eimbeck, hannov. A.-St.), Thiaddageshusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 116. Thiediningtharpa, s. Tittingdorf. Thiedensen (chem. bei Searste, zwischen Hildes-

Thiedressun (ehem. bei Segeste, zwischen Hildesheim und Gandersheim), Trad. Corb., Wig. Nr. 156.
Thiekburiun [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 164.
Thiel (niederl. Prov. Gelderland), Tiela 696,
V. Suib., Leibn., Scr. 2, 229. — Tyela, Tyla,
Tyell civit. 698, Ann. Tiel., Scr. 24, 22, 9 f. —
Thiela 1005, Ann. Hildesh., Scr. 3, 93, 4. — Tyla,
gewonnen 1006, Alpertus de divers. temp., Scr. 4,
704, 28; Ann. Colon., Scr. 1, 99. — Tyle, verbrannt
1009. Chron. S. Bayon., Smet. Corp. 1, 539. — Tie-704, 28; Alli. Coloit, Scr. 1, 99.— I yre, verbraint 1009, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 539.— Tie-lensis 1018, Alpertus, I. c. 718, 39 f.; Thietmar, Scr. 3, 869, 46.— Tiele 1027, Ann. Egmund., Scr. 16, 446, 37.— Tile castr., Sigeberti V. Deo-dorici, Scr. 4, 476, 48.— 1048, Chron. Cliv., Sei-bertz, Quell. 2, 154.— 1105, Cod. trad. Reichenb. bertz, Quell. 2, 154. — 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 117. — Schlacht 1132, Chron. Cliv., l. c. 168. — verbrannt 1202, Ann. Tiel., l. c. 24, 54. — 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 522. — zerstört 1286, Ann. Tiel., l. c. 25, 37; Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 646, 18. — gewonnen 1351, Chron. Cliv., l. c. 245. — item 1363, Geneal. Cliv., Seibertz, Quell. 3, 342. — 1390, Korner. Thielbeer (magdeb. K. Osterburg), Tyle be 1375, Brandenb. Landb. 187.

Brandenb. Landb. 185.
Thielt (belg. Prov. Westflandern), 1092, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 65. — 1108, Tyele, Rod. Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 281, 43. — Tiled 1128, Pass. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 615, 29; Tileth, ibid. 618, 29.

ibid. 618, 29.

Thiembronne (französ. A. Calais), Timbonia, Tiembronne, Wilh. Chron. Andr., Scr. 24, 746, 40 f. — Lamb. Ard. hist. Ghisn., ibid. 597, 47 f.

Thiengen (bad. A. Freiburg), Tuengen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 198.

Thiengen (bad. A. Waldshut), Tuengen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 196 f.

— Dueingen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 64, 22. — verbraumt 1441, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 342. — 1468, Schachtlan bei Frick. 246.

— Tengen 1497, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 210, 22.

Thierachern (bern. A. Thun), Thieracher, gegründet, Stretling. Chron. 67 f.

Thierbach (Herren-, bair. B. Ansbach), Herr Dierbach 1308, Chron. Rottenb., Duell., Miscell.

Dierbach 1308, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 188. — verbrannt 1449, ibid. 225. Thierbach [unbest.], Tierbach 874, Trad. Fuld.,

Dr. c. 46.

Dr. c. 46.

Thierberg [unbek., in Oesterreich], Tyerperch s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 50.

Thierberg (ostpreuss. K. Osterode), Tirberg, Can. Samb. Ann., Scr. 19, 702, 7.

Thierberg (württ. OA. Balingen), ? Tiersberg 1262, Bell. Walther., Scr. 17, 111, 34.—1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 44 f.

Thiergarten (ostpreuss. K. Angerburg), Tyr

Thiergarten (ostpreuss. K. Angerburg), Tyrgarthen 1391, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 169.
Thierhaupten (bair. B. Aichach), Thierhaupp,

Kl. gebaut 770, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, The-Kl. gebaut 770, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 99. — Thierhaupt 777, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 51 f. — Thierhaubten, restaurirt 1022, Chron. Andec., ed. 1602, 4.

Thiernau (österr. B. St.-Pölten), Tierna 1265, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 272 f.

Thiernheim (chem. bei Neubreisach), Tierhein 1282, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 210, 12.

Thiernstein [unbest], Tiernsteine, V. s. Virgil., Scr. 11, 02, 14 — Tvernstein 1212. Ann. Zwetl

Scr. 11, 93, 11. — Tyernstain 1212, Ann. Zwetl., Scr. 9, 679, 20. — Tirnstein 1217, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 82 f. — **1296**, Horneck, Pez, Scr. 3, 581. — civit. **1423**, Andr. Ratisp. Diar., Oefele, Scr. 1, 18. — Tyrenstain castr., belagert **1458**, Scr. 1, 18. — Tyrenstain Ann. Mellic., Scr. 9, 520, 8.

Thierstein (soloth. A.-O.), Tierstein castr. 1276, Ann. Basil., Scr. 17, 199, 2. — Lirer, Weg. c. 20. — 1335, Matth. Neoburg. 99. — Erdbeben 1356,

Zürch. Jahrb. 88.

Thyeslemore, s. Texel. Thiessinge (niederl. Prov. Gröningen), Thiasingacloster, Thiasengecloster 1283, Menkon. Chron., Scr. 23, 562, 48 f. Thietmal, s. Detmold.

Thietmeressun, s. Dettmarsen.

Thietpoldispurch [unbek.], 914, Ekkeh. Casus

S. Galli, Scr. 2, 86, 24.

Thievela (chem. Wald bei Jagel in Schleswig),
1131, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 51, 25.

Thigeswedde [unbek., in Friesland], Trad. Fuld.,

Thiggabuss [unbek.], 1072, Ebr. Chron. Watin., Martène, Thesaur. 3, 804.

Thiggelstede [unbek.], 1125, Chron. Gozec., Scr. 10, 154, 14. Thilithi, s. Tilgethi.

Thimere [unbek.], 1186, Ann. Stederb., Scr. 16,

217, 33: Thimbere, ibid. 44.

Thimoos (bad. A. Säckingen), Dimmuos 1310,
Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 47, 16.

Thineherdinchusun, s. Dingeringhausen.

Thinchia, s. Tinz.

Thingau (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Oberdorf), Tinga 1004, Thietmar, Scr. 3, 805, 31. — Tinchove 1018, Chron. Ebersp., Scr. 20, 13, 42. — Adelboldi V. Heinr. II, Scr. 4, 691, 30.

Thintebergen [unbek.], 1188, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 180.

cpisc. Mindens., Leion., Scr. 2, 180.

Thiotmelli, s. Detmold.

Thireswel [unbek.], Tirswelle 1160, Cod. trad.
Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 322 f.

Thirow (brandenb. K. Teltow), Ture, Thuere
1375, Brandenb. Landb. 55. — Thure castr. 1413,
Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 337, 15.

Thisele [unbek., im Balsamgau], 1160, Lib.
bonor. S. Liudg Helmst., Thür-Sächs. Mittheil L.

bonor. S. Liudg. Helmst., Thur.-Sachs. Mittheil. 1,

This indorf, s. Deisendorf.

Thiunun (ehem. bei Holzminden), Trad. Corb., Wig. Nr. 385.

Thobese, s. Dubissa.

Thodemannesborch [unbek.], 1290, Possess.

Swerin, Vaterl. Arch. 1838, 97.

Thoel [unbek.], castr., verbrannt 1286, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 513.

Thoer! (steierm. B. Mahrenberg), Tor, Toerlein 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 288.

Thoynborch [unbek.], 1230, Schüren 97.
Thokendorpe, s. Tockendorf.
Tholei (rheinl. K. Ottweiler), Theolegium, Kl. 630, Gesta episc. Virdum, Scr. 4, 43, 12. — Toleiensis c. 645, Chron. Eptern, Scr. 23, 45, 3. — Doleia 1059, Ann. Wirzib., Scr. 2, 244, 47; Ann. Hildesh., Scr. 3, 105, 5. — 1066, Lamberti Ann., Scr. 5, 173, 12. — c. 1080, Chron. de episc. Magunt., Zais

Tholenzi (Slavenstamm), Helmoldi Chron. Slav.,

Scr. 21, 13, 17 f Thologun, s. Telgte.

St. Thomas (österr. B. Weizenkirchen), Ceiz-poldschirchen 1230, Passau. Urbar, Arch.-

Oesterr. 53, 273.

Thomassel (österr. B. Korneuburg), ? Domuletisdorf 1192, Trad. Claustro-Neob., Font. Austr.

 4, 140.
 Thomaswigg [unbek.], 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 5.

Tho me hope [unbek.], 1182, Ann. Stederb., Scr. 215, 43

Thomene [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl.

Arch. 1838, 100

Thon (bair. B. Nürnberg), Tan 1352, Stromer, Beilag., St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 212, 12. — Ton, verbrannt 1449, Kriegsber., ibid. 2, 150, 1 f. — 1485, ibid. 11, Nürnb. 5, 486, 11; 525, 26.

Thonbach (Bach beim gleichn. Orte), Toumbach

1085, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852,

108 f.

I, 108 f.
Thonbach (württ. OA. Freudenstadt), Doumbach 1085, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb.

1852, 1, 108 f. **Thondorf** (bair. B. Landshut), Tundorf, Hist. s. Quir., Oefele, Scr. 2, 62. — 1282, Herm. Altah.

Ann. contin., Scr. 17, 411, 46.

Thondorf (merseb., mansf. Geb.-K.), Tundorp curt. 1085, Chron. Gozec., Scr. 10, 140, 40; 147, 12.

— 1099, ibid. 152, 15 f.—— castr., zerstört 1344, Chron. Sampetr., Stübel 177.

Thouenberg, s. Tomberg.

Thorberg (bern. A. Burgdorf), Torberg, zerstört 1388, Justing., Chron. 165. - 1470, Frickart Thoreida, s. Aa.

Thorenburg [unbek., in Holland], 1282, Ann.

Egmund., Scr. 16, 479, 16; 21.
Thorencohaim, s. Tuerkheim.
Thoringi, s. Thueringen.

Thorn (niederl. Prov. Limburg), Tornensis, Kl. 1010, Alpertus de divers. tempor., Scr. 4, 708, 26.

Thorn (nestpreuss. K.-St.), gebaut 1230, Ann. Pruss. brev., Scr. 19, 694, 9. — Thorun 1231, Can. Samb. Ann., ibid. 701, 4; castr., Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 50; De fund. mon. Oliv., ibid. 677; civit., Ann. terr. Pruss., Scr. 19, 691, 30. — 1233, Ann. Siles. Super., ibid. 552, 30. — 1236, Ann. Thorun., Scr. Pruss. 3, 58. — verbrannt 1351, ibid. 78. — erobert 1410, Ann. Polon. contin., Scr. 19, 663, 1; Ann. Mechov., ibid. 675, 24.

Thorn (Alt-, westpreuss. K. Thorn), Thorun antiquum 1231, Ann. terr. Pruss., Scr. 19, 691, 30.

antiquum 1231, Ann. terr. Pruss., Scr. 19, 691, 30.
Thorneburg, s. Dornburg.
Thornstede, s. Dohrenstedt. Thoroholtse, s. Dorlisheim. Thorphorne, s. Darphorn. Thortmanni, s. Dortmund. Thosa, s. Does.

Thrachina, s. Dreingau.

Thralingon, s. Drelingen. Thrasdorf [unbek.], 1187, Trad. Claustro-Neob. 191, Font. Austr. 2, 4, 39.

Threcni, s. Drechen.

Thremethe [unbek.], 915, Chron. Eptern., Mart.

u. Dur., Collect. 4, 507; Scr. 23, 32, 10. Threnta, s. Drenthe.

Threttehe, s. Druette.

Thri, s. Drie.

Thrianta, s. Drenthe.

Thribrige [unbek.], 890, Trad. Werdin. Nr. 74b, Zeitschr.-Berg 6.

Thriburi, s. Drever. Thrire, s. Dreer.

Thriuschon [unbek.], c. 900, Trad. Werdin. Nr. 87, Zeitschr.-Berg 6.

Throchmunde, s. Dortmund. Thronia, s. Nordgau. Throtmanni, s. Dortmund. Thrubizi, s. Traubitz.

Thuch [unbek.], castr. 1278, Botho, Leibn., Scr.

3, 369. Thuchure, s. Teuchern.

Thudanhusen, s. Deinsen. Thudenhausen, s. Todenhausen. Thudewanch, s. Deutwang.

Thudre [unbek.], 1152, Ann. Rodens., Scr. 16,

722, 6. Thuehenti, s. Twenthe.

Thuenen (westfäl. K. Soest), Dhiunete 1146, Ann. Corb., Scr. 3, 9, 46. Thuenfeld (bair. B. Höchstädt), Tunfeld 1174,

Monum. Eberac. 48, 24.
Thuengen (bair. B. Karlstadt), Tungidi, Tun-

Thuengen (bair. B. Karlstadt), Tungidi, Tungede 788, Trad. Fuld., Dr. 5, 15. — Tungden 1148, Monum. Eberac. 57, 8.

Thuengenthal (württ. OA. Hall), Thungenthal, Kirche gegründet 955, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 177. — 1079, Hist. mon. Comberg., Duell., Miscell. 2, 270; Tungental, Michael. Annot. histor., Böhmer, Font. 1, 451. — Dungetal 1090, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 392.

Thuengersheim (bair. B. Würzburg), Tungarsheim 1340. Monum. Eberac. 80, 1.

heim 1340, Monum. Eberac. 80, 1.

Thuere (Berg bei Spandau), 1402, Wusterwitz,

Thuere (Berg bet Spandau), 1402, Wusterwitz, Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 28.

Thuerheim (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Wertingen),
Tuorhain 1243, Ann. S. Udalr. August., Scr. 17,
432, 4.— Turheim s. XIII, Rotul. reddit. S. Cruc.,
Arch.-Augsb. 2, 429.— 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1,
253, 1 f.; 256, 15; Oberdurhaim, Zink, ibid. 5,
Augsb. 2, 254,

Augsb. 2, 251, 4.

Thueringen (Land), Thoringi, V. Sever. 27, 3; 31, 4.— Thuringia 431, Chron. S. Bavon., Smet, Thueringen (Land), Thoringi, V. Sever. 27, 3; 31, 4.—Thuringia 431, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 456. — Thuringi, Schlacht 534, Chron. duc. Brunsv., Leibn., Scr. 2, 16.—Turinge 540, Origo Gent. Langob., Scr. Langob. 4, 2; hist. Lang. cod. Goth. 9, 7; Pauli hist. Lang., ibid. 60, 2 f.—701, Rolevink, Saxon. 96.—706, Diplom. 1, 197, 35 f.—Thyringia, Thuringei 722, Bonif. epist., Jaffé Biblioth. 3, 80 f.; 247 f.—737, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 131.—Toringa 747, Ann. Lauriss., Scr. 1, 136, 5.—Thuringea 749, Ann. Lauriss. min., ibid. 115, 42.—782, Einh. Ann., ibid. 163, 24 f.—Doringe, Weltchron., D.-Chr. 2, 78, 18 f.—Thurinche 784, Ann. Aquens., Scr. 24, 35, 15 f.—North-Thuringi 798, Ann. Lauresh., Scr. 1, 37.—Doerrinck, Sachsenchron., Abel, Samml. 29 f.—Turingi, Taringi, Loringi, Hugon. Chron., Scr. 8, 314, 26 f.—Duringe, Kaiserchron., Massmann 15640.—Presbyt. Bremens., Lappenb. 15; 31.—Toringia, Toringaba 806, Leges 1, 141, 19; Toringuba, ibid. 373; Duringe, Chron. Moissiac., Scr. 1, 308, 9.—North Thuringi, Trad. Corb., Wig. Nr. 294; 328.—Duringi, Nortduringe, Trad. Fuld., Dr. c. 38 f.; 41, 20.—839, Leges 2, 373, 14.—971, Ann. Magdeb., Scr. 16, 151, 48.—Norturingen 1038, Botho, Leibn., Scr. 3, 324.—Tyrungun 1085, Chron. Gozec., Scr. 10, 148, 1.—1154, Chron. de episc. Magunt., Zais 8. &c.

Thueringen (vovarlb. B. Bludenz), Duringas

Thueringen (vorarlb. B. Bludenz), Duringas

s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 173;

s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 173; Turing os, Turing a, ibid. 174.

Thueringenhausen (sondersh. A. Sondershausen), Thuringehoven, Trad. Fuld., Dr. 38, 180. — Thuringhusen, ibid. c. 46. — Durinchusen, Turinghusen 874, ibid. 38, 141 f.

Thueringerwald (Gebirge), Louvia 531, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 32, 16. — Leiba, Ortus princ. Thuring., Wenck 79; hist. brev. princ. Thur., Scr. 24, 820, 24. — Lahbe 1034, Ann. Reinhardsbr., Wegele 3, 29 f. — 1039, Hist. landgr. Thur., Pistor.-Str., Scr. 1, 1304. — Chetil 1070, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 82, 41.

Thueritz (magdeb. K. Salzwedel), Turitz 1375, Brandenb. Landb. 183.

Brandenb. Landb. 183.
Thuerlein [unbek.], castr. 1458, Cillier Chron.,

Hahn, Collect. 2, 747. Thuernen, s. Dornach.

Thuerungen (merseb. K. Sangerhausen), Tyrungun 1085, Chron. Gozec., Scr. 10, 148, 1.
Thueselingen, s. Deisslingen.

Thueste (hannov. A. Lauenstein), Tujstai, Trad.

Corb., Wig. Nr. 371.
Thuin (belg. Prov. Hennegau), castr. 889, Folc. Gesta abbat. Lob., Scr. 4, 61, 47. — Tudinia cum, V. Theodorici abbat., Scr. 12, 38, 13. — Tudinium, verbrannt 1053, Ann. Laub. u. Leod., ibid. 20, 14. Thuisbrunn (bair. B. Forchheim), Dewsspruen-

nen, Duessprunn 1388, Stromer, St.-Chr. I, Nürnb. I, 43, 18 f. — Tusprunn, Duesprunn 1444, Zug, Beilag., ibid. 2, 84, 36 f.

Thuissene [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 395.

Thuiste, S. Twiste.

Thulba (Obers at Lister, Inc. D. H.

Thulba (Ober- u. Unter-, bair. B. Hammelburg), Tulba 795, Trad. Fuld., Dr. 5, 49 f. — c. 1165, Marq. Fuld., Böhmer, Font. 3, 170.

Thule (westfäl. K. Paderborn), Tiuhili, Trad. Corb., Wig. Nr. 340. — Tuilon 1031, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 156, 36.

Thulem [unbek.], 1114, Ann. Corb., Leibn., Scr. 206.

Thulleden, s. Tilleda.

Thulnau [unbek.], 1449, Ordnung., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 272, 2.

Thumlingen (württ. OA. Freudenstadt), Dungilhingen 1209, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, I, 138. — Tungelingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 51.

Thummeczbrucken, s. Thamsbrucck.
Thumritz (österr. B. Raabs), Tumratz s. XIII,
Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 19. — Dumbraz,
Dumeratz 1294, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3,

Thumstauff, s. Stauf.

Thun (bern. A.-St.), gegründet, Stretling. Chron. 67. — Tune 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz. 12, 165. — c. 1266, Matth. Neoburg. 7. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 182. — Thuno 1318, Justing., Chron. 50 f. -1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 37. -1475, Liliencr.,

Volksl. 2, Nr. 138, 6 f.

Thunau (österr. B. Horn), Tumnawe, Tung-neawe 1205, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 94 f.

Thundorf (bair. B. Münnerstadt), Tungdorf 1148, Monum. Eberac. 57, 8. — Tunedorf 1154, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 18.

Thundorf (bair. B. Osterhofen), Tundorf 1282, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 411, 46.

Thundorf (thurg. A. Frauenfeld), Dunkdorf, Cod. Hirsaug. 76. — Tundorf 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 166 f.
Thune (braunschw. K. Braunschweig), Tun,

Thun 1381, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 70, 20. – castr., gewonnen 1469, Chron. S. Aegid., Leibn., Scr. 3, 599.

Thune (hannov. A. Lüchow), 1290, Possess. Swerin.,

Vaterl. Arch. 1838, 97.

Thunegau (um die Thune, Nbfl. der Lippe),
Tunigowe, Trad. Fuld., Dr. 40, 79.
Thunegersheim [unbek.], 1147, Ann. Herbip.,

Thunersee (bei Thun), Wendelsee, Stretlinger Chron. 10; 18 f.

Thungfeld (bair. B. Höchstädt), 1340, Monum.

Eberac. 75, 29.

Thuningen (württ. OA. Tuttlingen), Touningewe, Touningove, Tuoninguve oppid, Gerhardi V. s. Oudalr., Scr. 4, 420, 17. — Tainingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc,-Arch. 1, 27. Thunsel (bad. A. Staufen), Tonsel 1275, Lib.

decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 208. Thunstauff, s. Stauf.

Thunszelingen [unbek.], 1267, Langh. Kopialb.,

Thunsteingen funces. J. 1201, Langh. Ropland., Bericht-Bamb. 22, 66.

Thuntdorf funces. J. 1433, Rothe, Liliencr. 680.

Thur (Noft. des Rheins in der Schweiz), Dura 1076, Casus S. Galli contin., Scr. 2, 157, 34 f.—
Tur 1077, Oheim, Chron. 119, 32.— Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 311.—1401, Ann. Stutgard., Wörttenb. Libert 1888.

Württemb. Jahrb. 1849, 2, 16.

Thurand (bei Alken), Thurunum, Thuron, Turun, Turum 1216, Caesarius, Catal. archiep. Colon., Scr. 24, 346, 4 f. — Turunh, Turunch castr. 1225, Ann. Colon. max., Scr. 17, 839, 28. — 1248, Ann. S. Pantal. Colon., Scr. 22, 544, 4 f.

Thurchilwaila. s. Dortelweil

Thurchilwaila, s. Dortelweil. Thure, s. Thirow.

Thure, s. Thirow.
Thurgum, s. Zuerich.
Thurfilun, s. Doerfleins.
Thurgau (schweiz. Kanton), Durgaugensis
650, V. s. Galli, Scr. 2, 18, 34. — Thurgoew 724,
Oheim, Chron. 4, 21 f. — Durgowe, Mon. S. Galli
Gesta Karoli, Scr. 2, 756, 44. — Duria 845, Transl.
s. Magni, Scr. 4, 426, 3. — Turgoew, Konstanz.
Chron., Mone, Quell. 1, 310. — Turgaugia 1226,
Conr. de Fabar., Casus S. Galli, Scr. 2, 174, 48;
176, 7 f. — Tuergoewe 1264, Zürch. Jahrb. 53.
Turgowa, Turgoya 1275, Lib. decim. Constant.,
Freib. Diöc.-Arch. 1, 160 f. — Turgow 1338, Joh.
Vitodur. (Arch.) 131 f. — Turgoeuw 1386, Justing.,
Chron. 163. — 1401, Ann. Stutgard., Württemb.
Jahrb. 1849, 2, 16. Jahrb. 1849, 2, 16.

Thuricum, s. Zuerich. Thuringen, s. Theuringen.

Thuringesgibutle (ehem. bei Braunschweig), 1007,

Ann. Stederb., Scr. 16, 201, 27.
Thurins [unbek.], Schlacht 1346, Chron. Cliv.,

Seibertz, Quell. 2, 239. Thurisloun, s. Dorla.

Thurn (bair. B. Forchheim), Turm 1450, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 192, 7. Thurn (mehrere Ortschaften des Namens in Steiermark), Thourme 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 131.

Thurnau (bair. B. Kulmbach), 1239, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 43. — Turnaw 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 434, 20.

Thurnberg (österr. B. Gföhl), Thuerenberg castr. 1281, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 420 f.

Thurnifelt, s. Doernfeld.

Thurow (mecklenb. K. Mecklenburg), Turowe, zerstört 1392, Detmar, Chron., Graut. 1, 359; Thurowe, Korner.
Thurron Bokholte, s. Buckhold.

Thurthal (im St.-Gall. B. Obertoggenburg), 1275,

Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 162 f.

Thusburg, s. Duisburg.
Thusberg, s. Duisburg.
Thussen [unbek., in Böhmen], Tussen castr.,
gewonnen 1421, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 52; Tya, s. Theia.

Tiampach, s. Kematen.

Tjamsweer (niederl. Prov. Gröningen), Thiamerswerve 1208, Emon. Chron., Scr. 23, 468, 37.

— Thiadmewt 1280, Menkon. Chron. contin., ibid. Tybbestede, s. Ippenstedt.

Tiberina, s. Regensburg.

Tibiz [unbest.], Andreae catal. abbat. S. Michael.,

Scr. 12, 909, 50. **Tibma** (niederl. Prov. Friesland), Tippencheim, Dipingheim, Dipbingheim, Trad. Fuld., Dr. 7,

87 f.
Tibschern (steierm. B. Gröbning), Tirbschen

1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 195.

Tiburina, s. St. Peter und Regensburg.

Tiburnia, s. Regensburg.

Tyburtzpurch [unbek.], 1273, Contin. Claustro-

Tiche [unbek.], c. 1257, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 253.
Tichmannes [unbek., bei Mülbach], 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 11.

Ticklenberg, s. Tecklenburg. Ticzemannesberch, s. Weissenried.

Tyczin, s. Titschein.

Tyderingerod [unbek.], 1274, Chron. Hildesh., Scr. 7, 864, 3.

Tideshusen [unbek., Pag. Liergewe], Tihidhusun, Trad. Fuld., Dr. 41, 4.

Tidynchusen (ehem. bei Frille in Lippe-Schaumburg), wüst 1416, Bredel. Güterverz., Seibertz, Quell.

Tidivinni, s. Dickelvenne.

Tidlixen [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 297. Tiecha [unbek.], 1087, Chounr. Chron. Schir.,

Scr. 17, 617, 34.
Tieckow (brandenb. K. Westhavelland), Tykow 1375, Brandenb. Landb. 111.

Tieddikeshusen [unbek.], Trad. Corb., Wig.

Nr. 125. Tiefenbach (österr. B. St.-Pölten), Tiufinbach c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 102.

— Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 496 f.

\_ Tiefengruben (hess. K. Fulda), Tifengruba,

Trad. Fuld., Dr. c. 26.

Tiefensee (brandenb. K. Oberbarnim), Dephense, wüst 1375, Brandenb. Landb. 82.

Tiefensee (brandenb. K. Teltow), Tifense, Dy-pensey 1375, Brandenb. Landb. 56.

pensey 1373, Brandenb. Landb. 56.
Tiefensee (schles. K. Grottkau), Tiffensehe
1432, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 108.
Tiefensee, s. Bodensee.
Tiefenstein (bad. A. Waldshut), Tufinstain,
Tufunstein castr. 1271, Ann. Basil., Scr. 17, 194,
36. — zerstört 1272, ibid. 42. — 1273, ibid. 195,
25; Chron. Colmar., ibid. 240, 35.
Tiefenstein [unbek., in Baiern], 1429, Andr.
Ratisp. Chron. contin., Eccard, Corp. 1, 2157.
Tiefenthal (österr. B. Stockerau), Tiufintal
c. 1170, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 320.
Tiefenthal (ehem. bei Waldburg, württ. OA.
Ravensburg), Tiufental 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 37. gart., Staelin 37. Tiefenthal (württ. OA. Wangen), Tiefthal 1076,

Faber, Goldast 107.

Tiefenthal [unbest.]. Tiufental 1140, Ann. Reichersp., Ser. 17, 458, 30. — Tiufintal 1167,

Chron. Ottenbur., Scr. 23, 620, 14.

Tiefthal (thüring. K. Erfurt), Diefendal 1130,
Registr. bonor. Hasung., Arch.-Westfal. 6, 2, 278.

Tiefurt (weimar. A. Weimar), Divort, zerstört

1344, Chron. Sampetr., Stübel 177.

Tielenburg (holstein. K. Norderditmarschen), Tilemburgh castr. 1402, Chron. Holtzat., Scr. 21, 287, 5; Tilemborg, ibid. 29; Presbyt. Bremens., Lappenb. 101 f. — Tile 1414, Chron. Holtzat., l. c. 299, 25. Tyelle, s. Texel.

Tiemindorf, s. Diendorf.

Tyemslag [unbek., bei Raabs], 1112, Lib. feud.

S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 246. Tiemtal (chem. bei Schweinbart), 1216, Trad.

Claustro-Neob. 540, Font. Austr. 2, 4, 118.

Tienen (oder Tirlemont, belg. Prov. Brabant),
Thenis 1308, Martin. cont. Brab., Scr. 24, 262,
37. — Tirlemonte 1349, Aegid. Chron., Smet,
Corp. 2, 354. — Thenensis 1356, Northof, Mark, Tross 214.

Tiermendingen, s. Duermentingen. Tierstat, s. Teuerstadt.

Tyerzpach [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 50.

Tyesenberg [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 200. Tyesle, s. Texel.

Tiessin, s. Teschen.

Tieteburen [unbek.], Cod. Hirsaug. 101.

Tietikeim [unbek.], Cod. Hirsaug. 96 f.

Tiezze, s. Diessen.

Tifense, s. Tiefensee.
Tiffer funbek., bei Cilli, 1456, Cillier Chron.,
Hahn, Collect. 2, 747.
Tig funbek., 1187, Trad. Claustro-Neob. 361,
Font. Austr. 2, 4, 75.
Tigantia funbek. Fluss bei Favianis-Mauer],

Severini 4, 4. Tygel, s. Tegel.

Tigensheim, s. Digisheim.

Tigensheim, s. Digisheim.

Tigerfeld (württ. OA. Münsingen), Tygerinvelt 1077, Ortliebi Chron., Scr. 10, 73, 25.—

Tygirinvelt 1089, Bertholdi Chron., ibid. 98, 16.—

1092, Ortl. Chron., l. c. 78, 7.— Tegirvelt, Abb. S. Galli catal., Scr. 2, 36, 4.— Tegerveld, Conr. de Fabar. casus S. Galli, ibid. 171, 5.—1200, Casus S. Galli contin., ibid. 162, 33.— Episc. Constant. catal., ibid. 39, 30.— 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 90.— 1309, Leges 2, 497, 12.

Tigilde, s. Tilgethi.

Tigring [unbek.], 1490, Unrest, Chron. Carint.,

Hahn, Collect. 1, 534. Tihide, s. Thiede.

Tihidhusun, s. Tideshusen. Tykow, s. Tieckow. Til [unbek., Diöc. Metz], Hist. S. Am. Mett., Scr.

24, 540, 10.
Tilbech [unbek.], 1312, Gerresh. Hebereg., Arch.

Tilbeck (westfäl. K. Münster), Tilbeke c. 1050,

Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 60.
Tilburg (niederl. Prov. Nordhenbant). Tilliburgis 709, Chron. Eptern., Scr. 23, 57, 24.
Tile, s. Thiel und Tielenburg.

Tylebe, s. Thielbeer. Tiled, s. Thielt.

Tilgethi (ehem. Gau um Hameln), Trad. Corb., Wig. Nr. 329. — Tilgide, Trad. Fuld., Dr. 41, 32: Tigilde, ibid. 42. — Zilgide, Zigilde, Zi-

gildi, ibid. 41, 12 f. - Thilithi 1028, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 29, 42. — Tilithi, ibid. 155. Tyli [unbek.], castr., zerstört 1347, Detmar,

Tinz

Chron. 1, 266.

Tilia, s. Linden.

Tilignen [unbek.], c. 1160, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 101. Tilindorf, s. Dillendorf.

Tilingas [unbek.], Tilien castr. c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 648.
Till (rheinl. K. Kleve), Tylle 1318, Klev. Hebe-

Till (rheinl. K. Kleve), Tylle 1318, Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 28, 23.

Tilleda (merseb. K. Sangerhausen), Dullethe 1194, Ann. Stederb., Scr. 16, 229, 2. — Thulleden, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 575, 4437.

Tillenpach [unbek.], Tillinpah 783, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 26. — c. 1200, Trad. Patav., ibid. 523.

Tilly (französ. A. Verdun), Tilliacum 710, Gesta episc. Verdun, Scr. 4, 43, 36.

Tillinhusen [unbek.], Oheim, Chron. 19, 6.

Tillstetten, s. Dillstetten.

Tilsen (magdeb. K. Salzvedel), 1375, Brandenb.

Tilsen (magdeb. K. Salzwedel), 1375, Brandenb. Landb. 194.

Tilsit (ostpreuss. K.-St.), Tylsat castr., gebaut 1408, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 291. Tylstorp [unbek., bei Boitzenburg], 1375, Bran-

denb. Landb. 158.

Tymanow [unbek., in Schlesien], 1223, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 170. Timbirn, s. Zimmern. Timella, s. Diemel.

Timenberge [unbek.], c. 1120, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 781.

Timenbrunnen [unbek.], c. 1160, Cod. trad.
Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 120.

Timendorf (bei Görlitz), Tymendorf 1490. Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 189. Timenrute [unbek.], c. 1155, Cod. trad. Formbac.. Urk.-Buch ob d. Ens 1, 670.

Timinia, s. Demmin.

Timmerlahe (braunschw. K. Braunschweig), Tymberla 1187, Ann. Stederb., Scr. 16, 219, 42.

1381, Fehdeb., St.-Chr. 6, Brannschw. 1, 56, 10.

Timmern (braunschw. K. Wolfenbüttel), Tymbern, Tymbern 1379, Fehdeb., St.-Chr. 6.

Braunschw. 1, 35, 7 f.

Timonis rivulus, s. Fallmaunbach.

Tinedelbach (Zufluss des Abersee in Salzburg).
Tinnilipah, Tinnulinpah 829, Cod. trad.
Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 82 f.
Tyndeldi [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 443.
Tineez, s. Teinitz.
Tyner [unbek.]

Tyner [unbek.], castr., zerstört 1349, Detmar. Chron., Graut. 1, 266.

Tingenwiler, s. Linggenwil.

Tininga, s. Deining.

Tinnazune, s. Tinzen. Tinne (ehem. See bei Ortelsburg). 1369, Plastw.. Scr. Warm. 1, 29; 67

Tinnehart, s. Dinhard. Tinnilipah, s. Tindelbach.

Tinstedt (hannov. A. Harsefeld), Tunsteden c. 1150, Possess. Corb., N. Vaterl. Arch. 1829.

Tyntdorf [unbek.], castr., gewonnen 1345, Chron. Erfurt., Mencken, Scr. 2, 564

Tintz [unbek., in Oesterreich], 1265, Fund. Zwetl..

Font. Austr. 2, 3, 162. Tinz (Gr.- u. Kl.-, schles. K. Breslan), Thinchia

1203, Trebnitz. Stiftungsbr. — 1204, Chron. abbat.

b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 167 f. - Tyncz

1438, Eschenloer, ibid. 28.

Tinz (Gr.- u. Kl.-, schles. K. Nimptsch), Tintz

1432, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 158.

Tinzen (graubünd. B. Albula), Tinnazune s. XI,

Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 194.

Tippencheim, s. Tibma.

Tipperslo (an der Grenze von Ditmarschen), 1340, Chron. Holtzat., Scr. 21, 284, 43; Presbyt. Bremens., Lappenb. 96.

Tirbcheim, s. Duerbheim. Tirbschen, s. Tibschern. Tirlemonte, s. Tienen.

Tirmedingen, s. Duermentingen.

Tirlemonte, s. Tienen.
Tirmdingen, s. Duermentingen.
Tirnau (österr. B. Raabs), Tirnua c. 1180,
Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 375. — Tirua,
belagert 1281, Heinr. Heimb. Ann., Scr. 17, 717, 42.
Tirnau (ungar. Kom. Ober-Neutra), Tyrna erobert 1270, Gold. Chron., Hormayr, Arch. 18, 440.
— Tirna 1271, Herm. Altah. Ann., Scr. 12, 406,
44; Contin. praedic. Vindob., Scr. 9, 729, 6; Contin.
Claustro-Neob., ibid. 743, 42 f. — item 1273, Contin.
praedic. Vindob., ibid. 729, 23; Tyrnah, Cont.
Vindob., ibid. 705, 12. — Tyrnach 1257, Herm.
Altah. Ann., Scr. 17, 399, 42. — Tyrnavia 1428,
Chron. Prag., Höfler, Gesch. der Hussit. 1, 90. —
belagert 1467, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 124.
Tirol (Burg und Grafschaft), Tyrolis, Gundolfi
Chron., Kollar, Anal. 1, 821 f. — Tirula 1246,
Chron. Magni contin., Scr. 17, 529, 19. — 1267,
Joh. Vitodur. (Arch.) 10. — 1276, Weltchron.,
Thüring. Forts., D.-Chr. 2, 302, 1 f. — 1286, Ann.
Halesbr. maj., Scr. 24, 45, 4 f. — 1335, Königss.
Gesch.-Quell. 521 f. — 1341, Beness, Chron., Pelzel,
Scr. 2, 277. — 1347, Henr. Diessenh., Böhmer, Font.
4, 56. — 1348, Henr. Rebd. Ann., Freher-Str., Scr.
1, 637. — 1349, ibid. 536. — Tyrolensis 1365,
Ann. Mats., Scr. 9, 831, 16 f. &c.
Tyrow [unbek., in Böhmen]. castell. 1249, Cosmae
contin., Scr. 9, 109, 23 f.
Tirsbach [unbek.], c. 1125, Trad. S. Nicol. pr.

Tirsbach [unbek.], c. 1125, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 541.

Tirschenreut (bair. B.-St.), Turschenreuth infer. 1212, Chron. Waldsass., Officele, Scr. 1, 66 f.

Tyrssenwegen [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 197.
Tirswelle [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Reichersb.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 367.

Tyrungun, s. Thueringen.

Tyrzow [unbek.], castr. 1429, Bartoss, Chron.,

Dobner, Monum. 1, 159.

Tisching (österr. B. Linz), Tischingen 1234,
Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 251, 42.

Tiscicin, s. Theiss.

Tysendorf, s. Deisendorf.

Tisenheim funbek.J, c. 1150, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 98.

Tisintin, s. Disentis.

Tissen (Iller-, bair. B. Augsburg), Tussa 953, Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 114, 42. — 954, Gerhardi V. s. Oudalr., Scr. 4, 400, 47.

Tissen (Gr.-u. Kl.-, württ. OA. Saulgau),? Tussin

1096, Chron. Isn., Hess, Monum. 276. Tissen (Riss-, württ. OA. Ehingen), Tueessen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 145. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 28.

Tissen (württ. OA. Riedlingen), Tussin, Oheim, Chron. 20, 11. — Tuessen 1310, Habsb. Urbar,

Lit. Ver. 19, 251, 6.

Tissenbach (ehem. bei Fulda), Trad. Fuld., Dr. 6,

Tisteti, s. Teichstaedt.

Titenfeld [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 41, 64.

Tithebach, s. Diebach. Tithemudele funbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 152. Titilesheim (chem. bei Heidelberg), 777, Trad. Fuld., Dr. 3, 35.

Titise, s. Thetese.

Titishein, s. Deidesheim.

Tytlikessen [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb.,

Arch.-Westfal. 7, 2, 307.

Titschein (Alt- u. Neu-, mähr. K. Olmütz), Tyczin
1431, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 104.

Tittingdorf (hannov. A. Melle), Thiediningtharpa 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 50. Tittingesheim (ehem. bei Eschborn in Nassau)

1013, Chron. Lauresh., Scr. 21, 405, 1.

Tittisee (bad. A. Neustadt), Totensee, Tittunsee 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Arch. 1, 193

Tittmoning (bair. B. Laufen), Titmoning 1313, Ebend., Pez, Scr. 2, 786. — Titmaning, gewonnen 1324, Contin. com. S. Rudberti, Scr. 9, 823, 13; Ann. Mats., ibid. 828, 26. — gewonnen 1327, Ann. S. Rudb., l. c. 823, 21; Ann. Mats., l. c. 828, 29. — 1382, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3,

Tytze [unbek., in der Priegnitz], 1375, Brandenb.

Landb. 11 f.

Titzeho, s. Itzehoe. Tiuch, s. Taucha.

Tiufstada, s. Teufstetten. Tiuhili, s. Thule.

Tiuhtinpach [unbek.], c. 1140, Trad. S. Nicol. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 553.
Tiunnenbuchel [unbek.], s. XII, Einsiedl. Urbar,

Geschichtsfr. 19, 111.

Tiurgidin, s. Teiern.

Tiurten, s. Turtin.

Tiusersdorf, s. Taisersdorf.

Tiussin [unbek.], s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 111.

Tiuzelenbuch, s. Tuzelenbuch.

Tyver, s. Tueffer.

Tivetwile [unbek.], s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 108.

Tivingen, s. Tuefingen. Tizaha, s. Theiss.

Tizindorf [unbek.], 970, Lib. heremi, Geschichtsfr.

Tizingen, s. Dietzing. Tizzingen (ehem. bei Marburg in Hessen), Trad.

Tizzingen (chem. ber Marburg in Hessen), 1rad. Fuld., Dr. 6, 30.

Tobel (bair. B. Altötting), Tobile c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 532 f.—1155, Cod. trad. Formbac., ibid. 668 f.

Tobel (steierm. B. Gratz), super. u. infer. 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 188.

Tobel (thurg. A.-St.), Tobil s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 112.—1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 162 f.—1310, Habsb. Urbar. Lit. Ver. 19, 120, 4.

Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 102 l. — 1978, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 120, 4.

Tobel (wirtt. OA. Ravensburg), 1221, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 75. — c. 1229, Heinr. hist. Marcht., Scr. 24, 679, 13 f.; Freib. Diöc.-Arch. 4, 184. — 1258, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 138.

Tobele funbest.], 1084, Ann. Reichersp., Scr. 17, 448, 42; Tobelle, ibid. 46.

Tobelheim funbek.], c. 1150, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 727 f.

Tobelschwand (luzern. A. Entlebuch), Tobols-

wanden 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 182, 15. Tobersnik (österr. B. Kirchberg a. d. Pielach), ? Tobiraniswisen c. 1100, Trad. Gottwic., Font.

Austr. 2, 8, Nr. 54.

Tobertiz (sächs. A. Plauen), 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nurnb. 2, 466, 30. Tobilarin, s. Topel.

Tobitschau (malo: K. Olmütz), Towaczowicze civit. 1431, Bartoss, Chron. Dobner, Monum. 1, 169. Thowaczow 1470, Eschenloer, Scr. Siles. 7,

Toblach (tirol. B. Welsberg), 1407, Zink, St.-

Chr. 5, Augsb. 2, 105, 3.
Toblekke, s. Dobeleck.
Toblich, s. Doebling.

Toboltzwile, s. Dieboltsweil.
Tobzevancz [unbek.], 1290, Possess. Swerin.,
Vaterl. Arch. 1838, 98.

Toce, s. Toitz.

Tochheim (magdeb. K. Kalbe), Tuchtum, Magdeb. Chron., Meibom, Scr. 2, 283. — Tuchum, Tuchgum, gewonnen 1433, Becker, Zerbst. Chron. 65.

Tochingen (chem. Gau um Dokkum). Tochtingen, Tokingen, Trad. Fuld., Dr. 7, 15 f.

Tochingen, s. Dauchingen.

Toenik (böhm. K. Prag), Tocznik 1410, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 192. — 1420, Chron. Prag., ibid. 1, 43 f. — castr. 1425, Bartoss, Chron., Dobner, Monum. 1, 149.
Toconia [unbest.], zerstört 1427, Korner.
Tocz [unbek., bei Glogau], 1426, Ann. Glogov.,

Scr. Siles. 10, 1.

Todenhausen (hess. K. Frankenberg), Thudenhausen 1250, Possess. Hain. 15, Zeitschr.-Hessen 3. Thodenhusen 1350, Registr. feud. Corb.,

Arch-Westfal. 6, 2, 387.

Todenhausen (westfäl. K. Minden), Dodonhusun 1014, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 133, 32. — Dodanhusen 1015, ibid. 125, 22; 129, 27. — Dodenhusen, ibid. 156, 32. — Dotenhuson, ibid. 157, 34. — Thodenhusen 1215, Lerbeck, ibid. 157, 34. — Thodenhusen 1215, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 182.

Todeslo, s. Oldesloe.

Todinchusen funbek., bei Paradies, 1252, Instit. Parad., Seibertz, Quell. 1, 12. — 1280, Oelingh. Güterverz., ibid. 2, 411.

Todinghusen, s. Thedinghausen.

Todtmoos (bad. A. St.-Blasien), Thotmos 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 46,

Toedtenberg (bair. B. Rosenheim), Tetenperch, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 83. Toeffingen [unbek.], Toffingen, Cod. Hirsaug.

31 f. Toekendorf (holstein. K. Kiel), Thokendorpe

1289, Kiel. Stadtb. Nr. 554 f.

Toelz (bair. B. München), 1363, Compil. chronol.,
Oefele, Scr. 2, 343. — 1407, St.-Chr. 5, Augsb. 2,
110, 12. — 1484, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez,

Thesaur. 3, 3, 450.

Toenning (holstein K. Eiderstädt), Tunninch,
Tunninghen, zerstört 1414, Chron. Holtzat., Scr.
21, 297, 37; Presbyt. Brem., Lappenb. 124; 130;
Tunningburlach, ibid.

Toeplitz (Alt-, brandenb. K. Belzig), 1375,
Brandenb. Landb. 96 f.

Toenlitz (crising R. Tüffene), Toplitz 1265.

Toeplitz (steierm. B. Tüffers), Toplitz 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 131. Toepliwode (schles. K. Münsterberg), Ceplowoc

1228, Lib. fund. Heinrichov. 19 f.

Toering (salzburg. B. Werfen), Toerring, zerstört 1421, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 382; castr., Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2148.

Toerning (schleswig. K. Hadersleben), Dorning k castr. 1340, Chron. Holtzat., Scr. 21, 276, 44 f.; Dorningh, Presbyt. Bremens., Lappenb. 72.

belagert 1372, Chron. Holtzat., l. c. 782, 43; Presb. Brem., l. c. 90. — Dornynche, belagert 1422,

Detmar, Chron. 2, 31.

Toerring (bair. B. Titmoning), Torrigen c. 1120,
Ebersb. Cartul., Hundt 3, 40 f. — Torringen
c. 1188, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 597 f.

Toerten (anhalt. K. Dessau), Torthen 1407, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 326, 1.
Toess (Nbft. des Rheins in der Schweiz), c. 1308, Faber, Goldast 47. — Toesa 1343, Joh. Vitodur.
(Arch.) 191.

Toess (zürch. A. Winterthur), Toesa Kl., Joh. Vitodur. 35. — gebaut c. 1308, Faber, Goldast 47. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 226, 33. Toessrieden (zürch. B. Bülach), Tosridern 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 109, 12.

Toessstaden, s. Deisch.

Toetel (chem. Insel bei Büsum), Totel 1420, Chron. Holtzat., Scr. 21, 265, 5; Presbyt. Bremens., Lappenb. 34.

Toetensen (hannov. A. Harburg), Tohtenhusen c. 1150, Possess. Corb., N. Vaterl. Arch. 1829,

Toettelstedt (gotha. A. Tonna), Tullenestat, Tullinestat, Tullenstat 874, Trad. Fuld., Dr. 38, 12 f.

Toettinheim [unbek.], Oheim, Chron. 20, 7.

Toez, s. Deisch. Toffen (bern. B. Seftigen), 1470, Frickart, Chron.

Togelswande, s. Doppelschwand.

Togern [unbek., in der Schweiz], 1468, Schilling

bei Frick. 255.

Toggenburg (ehem. Burg und Grafschaft im Kt. St.-Gallen), Dockenburg, gebaut, Lirer 80, c. 6. — 970, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 110. — Docginburch castr., zerstört 1076, Casus S. Gallicontin. II, Scr. 2, 158, 28 f.; Dockenburg, ibid. — Tockenburg 1083, Oheim, Chron. 121, 32. — Conr. de Fabar., ibid. 176, 9. — Tockinburc 1268, Scr. 17, 241, 21 f. — 1274, Ellenhardi Chron., ibid. 123, 48. — belagert 1285, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 48, 30. — Dochinberc, erobert 1289, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 216, 30; Tockenburg antiquum, Ellenh. Chron., ibid. 128, 37. — 1315, Joh. Vitodur. (Arch.) 72 f. — 1436, Fründ, Chron. 2 f. — 1470, Frickart 78. — 1489, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 177, 63 f. Toggenburg (ehem. Burg und Grafschaft im Kt. Nr. 177, 63 f.

Toggweil (zürch. A. Meilen), Toggewile 970, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 111.

Togindorff, s. Daugendorf. Togingin, s. Thaiingen.

Togrank [unbek., in der Schweiz], 1114, Orig.

Togrank fundek., in the Schweizi, 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 332.

Toyssen funbek., bei Marburg in Steiermarki, 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 170.

Toitz (pommer. K. Grimmen), Toce, Strals.
Stadtb. 7, Nr. 36.

Tokelenbrunnen [unbek., an der Aar], 1004, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 119.

Tol, s. Tolle und Toul.

Tole, s. Toul.

Tolens [unbek.], 1286, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 86.

Tolienez, s. Dolintschach.

Tolienst, s. Toul.

Tolkemit (westpreuss. K. Elbing), Tolkemite, Tolkemiet 1369, Plastw., Scr. Warm. 1, 30; 51 f. Tolle (niederl. Prov. Südholland), Tol 1204, Ann. Egmund., Scr. 16, 477, 16; Chron. Holland., Kluit 1, 205.

Tollenstein (böhm. K. Leitmeritz), Gundechar,

Lib. pont. Fichst., Scr. 7, 247, 35. — **1205**, Chron. Ursperg., Scr. 23, 372, 16. — **1229**, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 111. — Tolnstein, gewonnen **1337**, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 7. — **1466**, ibid.

Tollenzer (Slaven am Tollenz-See und Fluss), Tolonseni 955, Ann. Sangall. maj., Scr. 1, 79.
Tollesheim [unbek., in Friesland], Trad. Fuld.,

Tologottingin, s. Dalking.

Tolrshaim [unbest.], 1272, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 447. Tolta [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir.,

Rauch, Scr. 2, 195. Toltzick, s. Doelzig.

Tomberg (Ruine, rheinl. K. Rheinbach), Tonaburg castr. c. 1024, Brunwilr. mon. fund., Scr. 11, 401, 4 f. — Thonenberg 1230, Geneal. Cliv., Seibertz, Quell. 3, 333; Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 536, 15 f.; Tonborch, Tonberg, Hagen, ibid. 12, Köln 1, 76; 81, 84.

Tomerdingen (württ. OA. Blaubeuren), Tumertingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 96. — Tuemertingen 1324, Lib. quart.,

ibid. 4, 26.

Tonaburg, s. Tomberg

Tondern (schleswig. K.-St.), Tunderen castr. 1340, Chron. Holtzat., Scr. 21, 278, 1 f. — belagert c. 1375, Presbyt. Bremens., Lappenb. 75.— Lutke Tunderen 1404, Chron. Holtzat., 1. c. 291, 9; Presb. Brem., 1. c. 112.— gewonnen 1417, ibid. 120; Korner a. 1417.— Tunder, belagert 1423, Detmar, Chron. 2, 32; Korner a. 1423.

Tondorf (bair. B. Landshut), Tandorf c. 1070, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 28 f.

Tonenburg (westfäl. K. Härter), castr. contr.

Tonenburg (westfäl. K. Höxter), castr., contr. 1315, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 313. — Thonenborch 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal.

6, 2, 404. Tongeremuthi, s. Tangermuende.

Tongere (belg. Prov. Limburg), Tongri 40, Northof, archiepisc. Colon., Tross 244. — Octavia 94, Catal. archiep. Colon., Scr. 24, 337, 10f.; Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 314, 16f.; Tongers, Tungers, Königsh., ibid. 8, Strassb. 1, 375, 3 f. — Tungeri civit., zerstört 452, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 456. — Tungris, Jocumdi transl. s. Servatii. Scr. 12, 92, 17. — 751, Bonif. epist., Jaffé Biblioth. 3, 227. — 765, Leges 1, 30, 12 f. — 844, Gesta abbat. Trudon. contin., Scr. 10, 374, 2. — 845, Ann. Floreff., Scr. 16, 621, 18. — zerstört 869, Gesta Trever., Scr. 8, 166, 9; Hincmar, Ann., Scr. 1, 483, 4 f. — zerstört 880, Henr. de Hervord. 66. — oppid., verbrannt 1180, Gesta abbat. Trudon., contin. II, yerbrannt 1180, Gesta abbat. Trudon., contin. II, Scr. 10, 360, 28. — zerstört 1208, Bald. Ninov., Smet, Corp. 2, 718. — verwüstet 1213, Gesta abb. Trud., cont. III, Scr. 10, 392, 18; Tungria, Chron. reg. Colon., contin. I, Scr. 24, 17, 27 f. — Tungerenland, Hagen, St.-Chr. 12, Köln 1, 26. — Tungrensis, belagert 1328. Ann. S. Jacobi Leod. renland, Hagen, St.-Chr. 12, Köln 1, 26. — Tungrensis, belagert 1328, Ann. S. Jacobi Leod., Scr. 16, 644, 21; Gesta abb. Trud. contin. III, l. c. 419, 17; Tongrum, Northof, Mark, Tross 168. — Dungern 1406, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 99, 6. — 1408, Weltchron., ibid. 3, Nürnb. 3, 304, 4. Tonna (Burg- und Gräfen-, gotha. A. Tonna), Tunnaha, —ho, —he 874, Trad. Fuld., Dr. 4, 24; 8, 24 f. — Ostirtunna 1293, Ann. Reinhardsbr., Weg. 265. — Tunna 1494, Nic. Sieg., Weg. 496. Tonnaard (niederl. Prov. Friesland), Tunuwerde, Tundwerde, Tundwerde, Trad. Fuld.

werde, Tundwerde, Tunwerde, Trad. Fuld.,

Tonsel, s. Thunsel. Tentingin, s. Tunding. Topel [unbest., in Oesterreich], Tobilarin, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 33. — Topl

Table Gutwie, Folia Austr. 2, 8, Nr. 33. — 16 pt 1256, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 137.

Topferdorf [unbek., bei Bunzlau], 1368, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 32.

Topfstaedt (thüring. K. Weissensee), Topfestat, Trad. Fuld., Dr. 38, 202. — Topstede 1190, Ann. Reinhardsbr., Weg. 49.

Topheim, s. Tapfheim.

Toplauken, s. Taplaken. Toplensis, s. Tepl. Topulun, s. Dobl.

Toraldum, s. Tourhout.

Tore, s. Oer. Toreholt, s. Tourhout. Toreida, s. Treiden. Torenberg, s. Dornberg.

Torenberg, s. Dornberg.
Torgau (merseb. K.-St.), Torgow 1149, Ann.
Reinhardsbr., Weg. 31. — Torgowe, Torgaw
1265, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 192, 10 f. —
Dorgowe munit. 1315, Chron. Sampetr., Stübel
159. — 1349, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb.
1, 207, 14. — oppid., verbrannt 1482, Chron. Misn.,
Mencken, Scr. 2, 369. — 1488, Görlitz. Rathsann.,
Scr. Lusat. 2, 75 Scr. Lusat. 2, 75.

Torgelow (pommer K. Uckermünde), 1375, Brandenb. Landb. 37. — Torghelouwe castr., gebrochen 1465, Detmar, Chron. 2, 282; Torghelow, Chron. Slav., Laspeyr. 249. — gewonnen 1468, Detmar, l. c. 314; Botho, Leibn., Scr. 3, 412; Chron.

Slav., l. c. 267. Toringuba, Thueringen.

Torrischendorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 132.

Torkenweiler (württ. OA. Ravensburg), Dor-

chenwilare 1166, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 16. — Dornewilar 1241, ibid. 120. Torkonis curia [unbek., bei Paradies], 1252,

Instit. Parad., Seibertz, Quell. 1, 12.
Torlegen [unbek., bei Lüttich], Schlacht 1346,
Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 239.
Torma (bei Wesenberg in Estland), Turme 1219,

Heinr. Chron. Livon., Scr. 23, 305, 2.

Tornacum, s. Doornik.

Tornau (magdeb. K. Stendal), Tornow 1375, Brandenb. Landb. 218.

Tornau (mehrere Ortschaften im Merseburgischen), Tornuwa, Toruwa, Turnuwa 1012, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 175, 13.

Tornbuel [unbek., bei Bern], 1298, Justinger,

Chron. 38.

Tornbueren, s. Torrenbueren. Tornehem, s. Tournehem.

Tornikeim [unbek., in der bair. Pfalz], 1472, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 47.

Tornow (brandenb. K. Landsberg), Dornow, Neumärk. Landb. 22; 30.
Tornow (brandenb. K. Oberbarnim), 1375, Bran-

denb. Landb. 25.

Tornow (brandenb. K. Prenzlau), 1375, Brandenb. Landb. 140.

Tornow (brandenb. K. Zauche-Belzig), 1375, Brandenb. Landb. 127.

Torrenbueren [unbek., bei Bregenz], 1343, Joh. Vitodur. (Arch.) 181 f. — Tornbueren 1445, Fründ, Chron. 227.

Torrenfeld, s. Doerrenfelde.

Torrigen, s. Toerring.

Tortun, s. Tarthun.

Toruwa, s. Tornau. Torvelden [unbek., in Westfalen], Trad. Fuld., 42, 230.

Tosan, s. Ter Doest.

Tosseim (ehem. bei Hildesheim), Mirac. S. Bernwardi, Scr. 4, 785, 30. — Toseim 1182, Ann. Stederb., Scr. 16, 215, 32. — Toseim 1194, ibid. 230, 22. — Tossen 1218, Leges 2, 222, 41. Tost (schles. K.-St.), 1433, Hussitenkr., Scr. Siles.

o. 124; 157.

Tostorff [unbek., in der Buchau], castr., gewonnen 1361, Hist. landgr. Thur., Pistor.-Str., Scr. 1, 1348. Totenaccher [unbek.], c. 1110, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 288.

Totenbach [unbest.], c. 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 239.

Totenaccher [litties]

Totensee, s. Tittisee.

Tothe [unbek., bei Buxtehude], Rhode, Chron. Brem., Leibn., Scr. 2, 263.

Totirhusen, s. Dotternhausen. Totonici, s. Deutschland. Totonis villa, s. Diedenhofen.

Totonis villa, s. Diedenhofen.
Tottingheim [unbek.], Tottinkhem 890, Trad.
Werdin. Nr. 74°, Zeitschr.-Berg 6.
Tottleben (thüring. K. Langensalza), Tutelieba,
Tuteleibo, Trad. Fuld., Dr. 38, 51, 113.
Tottnow [unbek.], 1442, Fründ, Chron. 98.
Tottonthorra, s. Poertingsgut.
Totzenbach (österr. B. Neulengbach), Tozenbach c. 1180, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch obd. Ens 1, 192. — 'Toczenpach 1281, St. Bernh.
St.-B., Font. Austr. 2, 6, No. 48.
Tougindorf, s. Daugendorf.
Touingen, s. Tuebingen.
Toui (französ. A.-St.). Tullensis, Bisthum 612.

Toul (tranzos. A.-St.), Tullensis, Bisthum 612, Richer., Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 612 pass.

— Tullum Luscorum 823, Einhardi Ann., Scr. — Tullum Luscorum 823, Einhardi Ann., Scr. 1, 211, 32 f. — 839, Leges 1, 373, 20 f. — Leuchi 952, Gesta episc. Virdun., Scr. 4, 45, 40 f. — Tullus, verbrannt 895, Ann. Besuens., Scr. 2, 248, 49 f. — Leuci, urbs, belagert 1036, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 549. — Tulla 1049, Ann. August., Scr. 3, 126, 32. — 1051, Hist. S. Arn. Mett., Scr. 24, 538, 12. — 1053, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 133. — Tole, Tolienst 1287, Closener, St. -Chr. 8, Strassb. 1, 50, 26. — Tol, Tull, Horneck, Pez, cr. 3, 648. — 1299, Ann. Halesbr. maj., Scr. 24, 46, 25 f. — Tulln, Toln, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 91, 7; Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, 557, L.

46, 25 f. — Tulln, Toln, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 91, 7; Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, 557, 1.

Tounike [unbek.], Toinikke c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 655 f. — Tounich c. 1155, Trad. S. Nicol. pr. Patav., ibid. 667 f.

Tounirs [unbek.], c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 741.

Tourhout (belg. Prov. Westflandern), Turholt 631, Ann. Gand., Scr. 2, 186, 14 f. — Tourholt, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 460 f. — Toralum 864, ibid. 1, 12 f. — Toreholt, 1128, Pass. Karoli com., Scr. 12, 609, 1. — Thur-1128, Pass. Karoli com., Scr. 12, 609, I. — Thurholt, V. S. Rimberti, Scr. 2, 766, 12. — Turholz, Thurholz Kl., Adami Gesta Hamb., Scr. 7, 293, 42 f.

Tournehem (französ. A. St.-Omer), Tornehem,

Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 560, 46 f.

Tousan, s. Ter Doest.

Tousenbergeh [unbek.], c. 1250, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 405.

Tovinge, s. Zofingen.

Towaczowicze, s. Tobitschau. Towenswande, s. Doppelschwand.

Towraxe [unbek., in Livland], 1255, Wartb. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 39.

Tozingen, s. Tutzing.

Tra, s. Drau.

Trabe [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 100.
Traboch (steierm. B. Leoben), Treboche 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 175.

Traburg, s. Drauburg.

Trabus, s. Drau.

Trachsellauenen (bern. B. Lauterbrunnen), Trachselowe 1210, Lib. heremi, Geschichtsfr.

Trachselwald (bern. B.-O.), Trahselwald, Trahsiulwald 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 163 f. — gewonnen 1384, Justinger, Chron. 155 f. — Trachsen 1468, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 121, 4. — 1470, Frickart 78.

Tracken, s. Troki.

Tracken, S. Frok.

Trackenstain [unbek., in Oesterreich], castr.
1458, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 747.

Tradigist (österr. B. Kirchberg a. d. Pielach),
Rathegasth maj. u. min. c. 1114, Trad. Gottwic.,
Font. Austr. 2, 8, Nr. 100; 149.

Traegun [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 41.

Traeselchirchen, s. Traiskirchen.

Trage [unbek., bei St.-Florian in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 193.

Tragemuzilistorff [unbek.], Andrae catal. abbat.

Michael., Scr. 12, 908, 21. Tragheim (westpreuss. K. Marienburg), Trageheym 1454, Gesch. w. e. Bundes, Scr. Pruss. 4, 130 Tragoess (steierm. B. Bruck), Tragussendorf

1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 193; Tregusse, ibid. 186.

Tragutsch (steierm. B. Marburg), Dragozla

1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 171.

Traha, s. Drau. Traheim, s. Tralau. Trahofen, s. Drauhofen.

Trahselwald, s. Trachselwald.

Trailfingen (württ. OA. Urach), Tralvingen 1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 80.

Traisen (Nbfl. der Donau), Triesma c. 799, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens I, 455. — Treisim, Trad. Gottwic., Font. Austr. 1, 455. — Treisim, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2. — Treifama 1042, Aum. Altah. maj., Scr. 20, 796, 44. — Treisma 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 239. — Traisna 1205, Arnpeck, Chron. Austr., Pez, Scr. 1, 1207. — Treisema 1239, Trad. S. Nicol., 1. c. 614.

Traisen (österr. B. Hainfeld), Traisma 796, Convers. Bagoar., Scr. 11, 11, 23. — Treisun c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, No. 48. — Treisen c. 1138, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 125 f. — Tragsma 1295, Contin. Florian. Scr. 270, 170.

Florian., Scr, 9, 750, 15.

Traisenburg (chm. bei St.-Georgen), Treisin-purhe 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr.,

79, 239. Traiskirchen (österr. B. Baden), Draesskirchen Kollar, Anal. 1, 878. — Trae-1089, Fund. Mellic., Kollar, Anal. 1, 878. — Traeselchirchen c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 679. — Trasichirichen 1187, Trad. Claustro-Neob. 45, Font. Austr. 2, 4, 11. — Draschirchin 1196, ibid. 96. — 1268, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 468 f. — Dreschirichen 1315, Ann. Mats., Scr. 9, 827, 32.

Trais Munganburg (less k. Exighteent Traise)

Trais-Muenzenberg (hess. K. Friedberg), Treisa. Treisse, Trad. Fuld., Dr. 42, 52 f. - 878, Monum.

Blidenstad. 2, 3.
Traizendorf [unbek., in Ungarn], gewonnen 1289, Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 479; Contin. Vindob. Scr. 9, 715, 33.

Trajectum, s. Mastrecht und Utrecht.

Tralau (holstein. K. Eldesloe), Tralowe 1200. Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 220, 24. — Tralow 1260, Chron. Slav., Laspeyr. 215. — 1276, Ann. Lubic., Scr. 16, 414, 32.

Tralau (westpreuss. K. Marienburg), Traheym 1454, Gesch. w. e. Bundes. Scr. Pruss. 4, 134.

Tramm (mecklenb. - schwerin. K. Mecklenburg),

Tramme, Strals. Stadtb. 5, Nr. 200 f.

Trampe (brandenb. K. Oberbarnim), 1375, Bran-

denb. Landb. 25 f. Tranpere, s. Troop.

Transpalen, s. Pahlen.

Transsilvania, s. Siebenbuergen.
Trappstadt (bair. B. Königshofen), 1269, Langh.
Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 67.
Trasemundingin [unbek.], 1197, Engelb. Urbar,

Geschichtsfr. 17, 247. Traslaibeshoven [unbek.], 1167, Chron. Ottenbur.,

Scr. 23, 619, 34; Arch.-Augsb. 2, 32.

Traslingchem [unbek.], 933, Geneal. com. Flandr.,

Ser. 9, 304, 44. Trasp, s. Tarasp.

Tratteneck (österr. B. Grieskirchen), Dratinaha 782, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 444 f. Traubenbach (Nfl. des Regen in Baiern), Drubenacha 1003, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 493.

Traubenbach (Ob. u. Unt., bair. B. Kam), Trubinaha 1003, Gesta episc. Frising., Scr. 24,

Traubing (bair. B. Starnberg), Truping a c. 1005, Notae Buran., Scr. 17, 321, 4. — Trubing en 1032, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 223, 21. — Trubing ein, c. 1100, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 13. Traubitz (bei Zeitz), Thrubizi 1018, Thietmar,

Scr. 3, 863, 27.

Trauchberg (bair. B. Kempten), Druhburg, Abbat. S. Galli catal., Scr. 2, 36, 12. — Druchpurc castr. 1167, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 620, 14; Arch. Augsb. 2, 33. — Druhcburc 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 64.

Traun (Noft. der Donau in Oesterreich), Truna (200 Ccd. trad. Lympoles, Lyke, Buch, ob. d. Ens.

829, Cod. trad. Lunaelac., Urk. Buch ob d. Ens 1, 82 f. — 1045, V. Adalberon. Wirzib., Scr. 12, 129, 43 f. — 971, Kremsmünst. Gesch. Quell. 42 f. —

1246, Contin. Garstens., Scr. 9, 598, 23. — 1276, Contin. Vindob., ibid. 708, 7 f.

Traun (mehrere Ortschaften in Oberösterreich),
Truna 971, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 42, 90. c. 1114, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 135. — c. 1130, ibid. Nr. 213; Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 535 f. — Trune 1160, Fond. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 55 f. — 1187, Trad. Claustro-Neob. 29, ibid. 2, 4, 8.

Traunfeld (österr. B. Volkersdorf), Drucvelde 1216, Trad. Claustro-Neob. 712, Font. Austr. 2, 4, 158.

Traungau (zwischen Traun und Ens), Trungau 782, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 444 f. -Kremsmünst. Gesch. Quell. 90. — Trungoeu, Schlacht 942, Ann. S. Rudberti, Scr. 9, 771, 42; Trungowe, Auct. Garstens., ibid. 566, 14 f.

Traunkirchen (österr. B. Gmunden), Trun-Shirchen c. 1190, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch

ob d. Ens 1, 191 f.

Traunsberg [unbek., in Oesterreich], 1259, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 454.

Traunstein (bair. B.-St.), 1331, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2101. — 1478, St.-Chr. 15, Landeh

Landsh. 322, 2

Trausnitz (bair. B. Nabburg), Truwenicht castr. 1314, Faber, Goldast. 51. — Trawhznicht 1315, Ann. Halesbr. contin., Scr. 24, 49, 14; Tramsnitz, Onsory, Chron. Bavar., Oefele, Scr. 1, 363. — Traussnicht 1320, Oheim, Chron. 146, 22 f. — Trausennicht, gebaut 1322, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2096; Trusnit, Schlacht, Ann. c. Udalr. August., Scr. 17, 436, 8; Truwesnit, Truwesnik, Matth. Neoburg. 71f.; Trausenicht,

Trauseinicht, Contin. Zwetl. III, Scr. 9, 667, 3; Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 484; Trause-nist, Streit zu Mühldorf, Böhmer, Font. 1, 163; Truisniht, Trusniht, Königss. Gesch. Quell. Truisniht, Trusniht, Königss. Gesch.-Quell. 420; Trausnitz, Arnpeck, Chron. Austr., Pez, Scr. 1, 1240; Trausennytz, Henr. Rebd. Ann., Freher-Str., Scr. 1, 611; Trawnseinnicht, Weltchron., II. bair. Forts., D.-Chr. 2, 338, 6; Truwesmiht, it. III. bair. Forts., ibid. 343, 34; Trawsniht, Mart. Oppav. Forts., ibid. 351, 1 f.; St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 315, 12. — 1323, Chron. de gestis princ. Böhmer, Font. 1, 64; Druwesnit, Königsh., St.-Chr. 8, Strassb. 1, 467, 29; Drawsnichtz, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 325. — Trusinicht 1325, Königss. Gesch-Quell. 433. Traustadt (bair. B. Gerolzhofen), Trutbach 1148, Monum. Eberac. 56, 14 f.

Monum. Eberac. 56, 14 f. Trauten, s. St. Trond

Trautenau (böhm. K. Jicin), Trutnow, gewonnen 1421, Chron. Treban., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 52 f.; Trutenow, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 7. — Trawtnaw 1428, Mart. Bolkenh., Scr. Lusat. 359. — Tratenow, Tratinow 1468, Eschenloer, Scr. Siles. Siles. 7, 180 f.

Trautenberg (bair. B. Erbendorf), 1449, Krieg.

Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 435, 36.

Trautmannsdorf (österr. B. Bruck), Trutmannidorf 1216, Trad. Claustro-Neob. 542, Font Trut-

mannidorf 1216, Trad. Claustro-Neob. 542, Font Austr. 2, 4, 118.

Trave (Fl. in Holstein), Travene, Trave 882, Nordelb. Chron. 11 f. — Travea, Presbyt. Bremens, Lappenb. 48. — Travenna 961, Adami Gesta Hamburg, Schol., Scr. 7, 310, 30. — 1105, Detmar, Chron., Graut. 1, 14. — 1124, V. Vicel., Holstein. Quell. 4, 163 f. — 1134, Lerbeck, Chron. Schowenb., Meibom, Scr. 1, 500. — 1144, Sachsenchron., Abel, Samml. 134. — 1234, Weltchron., D.-Chr. 2, 250, 18 f. — Travena, Trabena, Trabene, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 13, 24 f.

Travemuende (bei Lübeck), Travemunde 1100, Nordelb. Chron. 47. — Travenemunde 1150, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 66, 21. — castr. neugebaut 1187, Arnoldi Chron. Slav., ibid. 161, 34. — belagert 1201, ibid. 221, 1. — Travenemonde,

belagert 1201, ibid. 221, 1. — Travenem onde, castr. gebaut 1217, Ann. Ryens., Scr. 16, 406, 18; castr. gebaut 1217, Ann. Ryens., Scr. 16, 406, 18; Detmar, Chron., Graut. 1, 93; Holstein. Reimchron., D.-Chr. 2,619, 242 f. — 1219, Chron.Slav., Laspeyr. 103. — 1303, Chron. Holtzat., Scr. 21, 268, 28. — 1306, Detmar, l. c. 187. — 1307, Ann. Lubic., Scr. 16, 420, 25. — 1320, Presbyt. Brem., Lappenberg 48 f. — gebrochen 1323, Strals. Chron. 8.

Travenhorst (oldenb. A. Eutin) Traven a silva 961, Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 310, 26.

Trawart (ehem. bei Merseburg), Trawarde, Trawardu 1012, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 175, 13 f. — s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thur.-Sächs. Mittheil. 2, 376.

Traxel (bair. B. Ebersberg), Drahsilun c. 1015, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 24 f.

Ebersb. Cartul., Hundt 1, 24 f.

Treant, s. Drenthc.

Trebbin (bei Wrietzen, brandenb. K. Oberbarnim),

1375, Brandenb. Landb. 28.

Trebbin (brandenb. K. Teltow), 1375, Brandenb. Landb. 8 f.— castr. gewonnen 1413, Schöppenchron., St.-Chr. 7. Magdeb. 1, 337, 11, 338, 2.— Trebin 1414, Wusterwitz, Riedel, Cod. diplom.

4, 1, 41.
Trebbus (brandenb. K. Lebus), Tribus civit.
1171, Chron. Mont.-Seren., Scr. 23, 154, 29 f.
Trebekendorff [unbek., bei Hollfeld], Andreae
Catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 908, 27.
Treben (merseb. Kreis Merseburg), Tribeni
urbs 1013, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 176, 39.

Trebenece [unbck.], 1180, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 24. Trebenece, s. Trebitz.

Trebenow (brandenb. K. Prenzlau), 1375, Brandenb.

Landb. 145.

Trebense [unbek., in Oesterreich]. s. XIII, Ration. Austr., Rauch. Scr. 2, 4. — Trebensee, oppid. 1250, Ebend. Chron., Pez, Scr. 2, 717. — 1265, Horneck, ibid., Scr. 3, 26; 575. — 1295, Contin. Vindob., Scr. 9, 718, 29.

Trebensrute [unbek.], c. 1188, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 597 f.

pr. Patav., Urk.-Buch of a.
Trebenstorf, s. Tremsdorf.
Treberi, s. Trier.
Treberi, B. Kulmbac Trebgast (bair. B. Kulmbach), Trebigast 1248, De fundat. mon. Diessens., Scr. 17, 330, 16.

Trebil, s. Triebel.

Trebings, s. Treebings.
Trebinse, s. Triebensee.
Trebitsch (mähr. K. Brünn), Trebecz castr. 1311, Königss. Gesch.-Quell. 320. — Trebicz, Trebicensis, belagert 1468, Eschenloer, Scr.

Siles. 7, 184 f.

Trebitz (drei Ortschaften im Merseburgischen), Trebenezi 979, Annal. Saxo, Scr. 6, 627, 45.— Trebenece 1144, Ann. Stadens., Scr. 16, 325, 31. Trebitz (merseb. K. Wittenberg), Krewitze

1422, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 368, 25; castr., Botho, Leibn., Scr. 3, 399.

Trebkoysdorf [unbek., bei Ratgersburg in Steier-

mark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 125.
Trebnau (ostpreuss. K. Fischhausen), Trame-

now, verwüstet 1262, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 108. Trebnicz (in Mähren), 1425, Höfler, Gesch. d.

Hussit. 1, 576.

Trebnitz (merseb. K. Merseburg), Trebenicz s. XIV, Lib. bonor, Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil.2, 383.

Trebnitz (schles. K.-St.), Trebene zi 979, Annal. Saxo, Scr. 6, 627, 45. — Trebniz 1039, Ann. Pegav., Scr. 16, 236, 26. — Trebnic zensis, Kl. gegründet 1175, Lib. fundat. Heinrichov. 9. — V. s. Hedwig., Scr. Siles. 2, I f. — Trebnich, gebaut 1203, Trebnick Chron. Pelano Siles. 2014. 21,23; Trebenitz, Defundat mon. Diessens., Scr. 17, 331, 28. — 1266, Mon. Lubens. 13; 17. — 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 65 f. — 1460, Eschenloer, ibid. 7, 9, 103. Treboche, s. Traboch.

Trebochovic (böhm. K. Prag), Trzebochowic 1420, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 79 f. Trebowane [unbek., Diöc. Prag], 1086, Cosmae

Chron., Scr. 9, 92, 15.

Trebra (sondersh. A. Sondershausen), Triburi,

Trebra (sondersh. A. Sondershausen), 1710ur1,
Tribure, Trad. Fuld., Dr. 38, 188; 268; 40, 15.
Trebra (Ob.- u. Unt.-, weimar. A. Apolda), Dribura, Dribure 912, Trad. Fuld., Dr. 38, 23 f.
Trebsdorf (österr. B. Korneuburg), 1187, Trad.
Claustro-Neob. 360, Font. Austr. 2, 4, 75; Trebesdorf, Tresdorf, ibid. 83.
Trebts [unbek., bei Albersdorf], 1112, Lib. fund.
S. Georg. Arch-Desterr. 9, 250.

Trechger [unbek. Gau, Diöc. Trier] 1212, Gesta
Trever. contin. IV, Scr. 24, 393, 13.

Trecht, s. Utrecht.
Trechwitz (brandenb. K. Zauch-Belzig), 1375, Brandenb. Landb. 128.

Treczickheym [unbek.], 1449, Krieg, Beilag.,

St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 441, 23.

Treen (Nbfl. der Eider in Schleswig), Treya 1340, Chron. Holtzat., Scr. 21, 285, 18 f.; Presbyt. Bremens., Lappenb. 97 f.

Treffurt (thüring. K. Mühlhausen), Drifordia

1101, Nic. Sieg., Weg. 275. — Driforte 1232, Ann. Erphord., Scr. 16, 27, 48; Trifort, Chron. Thuring., Lorenz 211; Dreforde, Weltchron. Thür. Forts., D.-Chr. 2, 292, 15. — Driwurte 1233, Chron. Sampetr., l. c. 72. — Drevorde s. XIII, Chron. Lippoldesb., addit; Scr. 20, 558, 28. - 1327, Chron. Sampetr., Stübel 165

Tregast [unbek.], 1284, Langh. Kopialb., Bericht-

Bamb. 22, 81.

Tregusse, s. Tragoess. Treya, s. Treen.

Treiden (Landschaft in Livland), Thoreida, Chron. Livon., Hans. 52 f. — Thoredensis, Heins. Chron. Livon., Scr. 23, 241, 36 f. — 1202, ibid. 245, 24. — Thoreiden, gewonnen 1299, Alb. v. Bardew., bei Detmar, Graut. 1, 425. — Toreida 1345, Wartb. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 72.

Treidera, s. Aar.
Treir, s. Trier.
Treis (rheinl. K. Prüm), Tris castr., besetzt,
Gesta Trever. contin. II, Scr. 24, 378, 49 f.
Treisa (hess. K. Ziegenhain), 1250, Possess. Hain. 13,

Zeitschr.-Hessen 3.

Treisam (Nbfl. der Elz in Baden), Treisama 1094, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 214. Treise, s. Trais-Muenzenberg. Treisbach (hess. K. Fulda), 747, Trad. Fuld.,

Dr. 39, 103 f.

Treisbach (hess. K. Ziegenhain), 1280, Possess.

Hain. 16, Zeitschr.-Hessen 3.

Treisfeld (hess. K. Hünfeld), Dreisfeld, Trad.

Fuld., Dr. 43, 3.

Treisim, s. Traisen.

Treisma, s. Traisen.

Treiten (bern. B. Erlach), Treitun 827, Conon. Gesta episc. Lausan., Scr. 24, 796, 22.

Tremele, s. Drimmelen.
Tremendorf [unbek., bei Gratz in Steiermark],
1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 164.
Tremesbuttel, s. Tremsbuettel.

Tremmen (brandenb. K. Westhavelland), 1375, Brandenb. Landb. 112. — 1402, Wusterwitz, Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 28.

Tremonia, s. Dortmund.

Tremsbuettel (holstein. A.-O.), Tremesbuttel 1482, Detmar, Chron., Graut. 2, 428.
Tremsdorf (brandenb. K. Zauch-Belzig), Tre-

benstorf 1375, Brandenb. Landb. 22 f.
Trenein, s. Trentschin.
Trennewitz [unbek. Bach bei Gernstedt], 1343, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 101.

Trent (holstein. K. Plön), Therent 1289, Kiel.
Stadtb., Nr. 268 f.

Trent of December 1289.

Trenta, s. Drenthe.

Trentchin (böhm. K. Jicin), Trencin castr. 1091, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 100, 1.—
Trencinopolis 1108, ibid. 114, 35.— Trencz 1421, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 3 f.; Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 468.

Treola [unbek.], 812, Leges 1, 180, 27.

Treppehen, s. Trippehna.

Trepten, s. Irippenna.
Treptow (pommer. K. Greifenberg), Trepetouwe oppid., belagert 1468, Detmar Chron., Graut. 2, 314; Chron. Slav. Laspeyr. 267. — Trebetowe, Strals. Stadtb. 3, Nr. 120.; Verfest. Nr. 177 f.; Oldentreptowe, ibid. Nr. 439.
Trer, s. Trier.

Tresdorf (österr. B. Korneuburg), Treusdorf 167, Trad. Claustro-Neob. 325, Font. Austr. 2, 4, 63. - 1216, ibid. 159. Tresdorf, s. Trebsdorf.

Tresich funbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 50.

Tresternitz (steierm. B. Marburg), 1408, St. Paul

Treswitz (section. D. marourg), 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 293. Treswitz (bair. B. Vohenstrauss), Dreswitz 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 441, 6. Trettenburg (ehem. zwischen Gebesee und Tenn-stedt), Triteburc, Treteburch Collis 1123, Ann., Scr. 5, 200, 2. — Treteburch Collis 1123, Ann. Pegav., Scr. 16, 254, 33; Chron. Sampetr., Stübel 18. Trettow, s. Trittau.

Treubach (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Mauerkirchen)'
Triupach, Troupach c. 1140, Trad. S. Nicol'
pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 550.
Treuen (pommer. K. Grimmen), Trogen, Strals.
Stadtb. 5, Nr. 302.

Treuenbrietzen, s. Briezen.

Treuensee, s. Triebensee.
Treuenstorf [unbek.], 1138, Ann. Rodens., Scr. 16,
713, 34. — 1248, ibid. 720, 8.
Treunitz (Ob. - u. Unt.-, bair. B. Hollfeld),
Dreuncz 1444, Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 77, 16. Treusdorf, s. Tresdorf.

Trevarium [unbek., Pag. Attoar.], 677, Diplom. 1, 43, 18. Trevegast [unbek.], 1151, Langh. Kopialb., Bericht-

Bamb. 22, 12.

Trevenitz (Fluss bei Kulm) 1423, Rufus, Chron., Graut. 2, 523; Korner.

Treveresga, s. Drevergau.

Trevin [unbek.], 1137, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 282.
Trevliach, s. Trofaiach.

Trevol [unbest. Fluss in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 129; 130. Trezegowe, s. Troeschkau.

Tribauswinchel, s. Triebswinkel.

Tribeni, s. Treben. Tribeses, s. Triebsees.

Tribieh [unbek., in Mähren], Kl., erobert 1426, Paltr. Chron. contin., Pez, Scr. 1, 734; Contin. Claustro-Neob. V, Scr. 9, 739, 40. Tribisa, s. Triebisch.

Trybnitz, s. Drewenz.

Tribohm (pommer. K. Franzburg), Strals. Stadtb. 6,

Triboltingen (thurg. A. Gottlieben), 949, Oheim, Chron. 88, 2. Triboltingin 1146, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 673, 48. — 1499, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 203 f.

Tribovia, s. Truebau. Tribrachium, s. Salza. Tribsdorf, s. Triesdorf. Tribule, s. Triebel.

Tribule, s. Triebel.

Tribur (hess. K. Gr.-Gerau), Triburia, Triburis 834, Chron. Lauresh., Scr. 21, 364, 3.—

Triburas 839, V. Cludov. imper., Scr. 2, 645, 9.—
781, Ann. Fuld. III, Scr. 1, 383, 34 f.— 874, ibid. 388, 10 f.— Tribure 875, ibid. 389, 4 f.— Triquriae 887, Regino, Chron., ibid. 597, 26 f.— Ann. Hildesh., Scr. 3, 50, 24 f.; Otto Frising. Chron., Scr. 20, 233, 20.— villa reg. 895, Leges 1, 559, 43.— 1035, Ann. August., Scr. 3, 125, 37.— 1154, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 133.— Triburi 1069, Ann. Rosenv., Scr. 16, 100, 20.

Tribure, s. Trebra.

Triburi, s. Drever.

Tribus, s. Trebbus.

Tribuses, s. Triebsees.
Tricasten funbek.], Tricaste, Trichasti,
Tricusti, Tricuste, Trichuste, Trad. Fuld. Dr. 8, 13; 9; 38, 1; c. 46; c. 47. Trichte, s. Mastrecht.

Trichtingen (württ. OA. Sulz), Truchtingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 38. Trichtolfingen, s. Trochtelfingen.

Trieuste, s. Tricasten.
Trieb (bair. B. Lichtenfels), Tribe 1142, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 11. - Triebe 1249,

Triebel (brandenb. K. Sorau), Tribule 1160, Fund. mon. Grat. Dei, Scr. 20, 691, 6. — Trebil civit. 1383, Catal. abbat. Sagan., Scr. Siles. 1, 204. Triebensee (österr. B. Ober-Stockstall), Trebinse

c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 36. Treumse 1187, Trad. Claustro-Neob. 42, Font. Austr. 2, 4, 10.

Triebich (Nbft. der Elbe), Tribisa 984, Thiet-

mar, Scr. 3, 769, 10.

Triebsdorf (koburg. A. Koburg), 1297, Langh.
Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 117.

Triebsees (ponmer. K. Grimmen), Tribuses,
Tribuzes 1182, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 146, 29. - 1198, ibid. 219, 11. — Tribuses, Tribuzes, Trebeses, Strals. Stadtb. 1, Nr. 28 f., Verfest. Nr. 67 f.

Nr. 67 f.

Triebswinkel (österr. B. Baden), Tribanswinchel 1196, Trad. Claustro-Neob. 441, Font. Austr. 2, 4, 95. — 1227, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 71 f.

Trieffshausen [unbek.], verbrannt 1449, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 225.

Triengen (luzern. A. Sursee), Triingen 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 248. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 236; Geschichtsfr. 17, 180.

schichtsfr. 17, 180. Triensbach (württ. OA. Krailsheim), Trienes-

bach 1091, Lib.trad. comb., Württemb. Urk.-Buch 399.

Triensvelt, s. Dransfeld.

Trier (rheinl. K.-St.), Treveri, Treveris,
Treberis, gegründet 1250 v. Chr., Gesta Trever.,
Scr.8, 130, 25 pass.—Trern 47 v.Chr., Schöppenchron., Scr. 8, 130, 25 pass.— I Ferrita V. Chr., Schoppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 7, 5 f.; Trer, Chron. Bardew., Leibn., Scr. 3, 216; Königsh., St.-Chr. 8, Strassb. 1, 247, 30; ibid. 3, Nürnb. 3, 38 f.; Presbyt. Bremens., Lappenb. 13f.; Hagen, St.-Chr. 12, Kölnt, 26. — Treviris Lappenb.13t.; Hagen, St.-Chr.12, Köln1, 26. — Treviris 40, Northof. archiep. Colon., Tross 244. — Triere 98, Weltchron., D.-Chr. 2, 95, 18 f. — Prosp. Aq. a. 385. — Salvian 6, 39 f. — V. Euchar., ASS. Jan. 2, 918. — 590, Gesta episc. Virdun., Scr. 4, 41, 36. — Treberi 622, Diplom. 1, 136, 8 f. — 728, Sachsenchron., Abel, Samml. 57. — 804, Einh. Ann., Scr. 1, 192, 21. — Augusta Trevirorum 842, Prudent. Trec. Ann., Scr. 1, 439, 17. — 857, ibid. 450, 32 f., Ann. Corb., Scr. 3, 3, 19. — zerstört 880, Henr. de Hervord. 66. — verwüstet 882, Gesta Trever., Scr. 8, 166, 11; 167, 7; Ann. S. Maxim. Trever., Scr. 4, 6, 39; Regin. Chron., Scr. 1, 593, 3; Ann. Fuld. V, ibid. 395, 18; Hincmar, Ann., ibid. 514, 2; Ann. Vedast., ibid. 520, 23; Scr. 2, 199, 37; Ann. S. Maxim., ibid. 213, 6; V. s. Liudg., ibid. 411, 49 f. — verbrannt 883, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 497; Chron. Mur., Canis-Basn. Lect. 3, 2, 252; 885, Weltchron., D.-Chr. 2, 155, 9 f. — gewonnen Corp. 1, 497; Chron. Mur., Cams-Basn. Lect. 3, 2, 252; 885, Weltchron., D.-Chr. 2, 155, 9 f. — gewonnen 934, Luidpr. Antapov., Scr. 3, 314, 20. — Treverensis, 934, Regin. contin., Scr. 1, 617, 10. — 942, ibid. 619, 15; Ann. Hildesh. u. Lamberti, Scr. 3, 56, 32 f. — Mirac. s. Symlon., Scr. 8, 211, 6. — belagert 1008, Gesta Trever., ibid. 171, 19; Thietmar, Scr. 3, 815, 39. — 1216, Flor. Wev., Münster. Chron. 19 f. — Trebir 1246, Notae Stabul., Scr. 24, 32, 4 f. — belagert 1200. Schüren 22. — 1406. Stromer. 14 f. - belagert 1300, Schüren 32. - 1406, Stromer,

St.-Chr. 1, Nurnb. 1, 99, 5 f. - Treir 1418, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 117, 30 f. — 1473, ibid. 10,

Nurnb. 4. 337, 2.

Triesdorf (bair. B. Feuchtwangen), Tribsdorf
1149, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 429, 24.

Triesen (Fürstenth. Liechtenstein), Trisim 1094,

Weinvert Staplin 24. — Frisun

Cod. trad. Weingart., Staelin 34. — Frisun (falsch) 1221, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 76. — 1499, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 210, 3. Triesenegg (österr. B. Ips), Tristnich c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 84. Triesma, s. Traisen.

Triesmeri [unbek. Gau in Friesland], 788, Adami

Triesmeri | unbek. Gau in Friesland], 788, Adami Gesta Hamburg., Schol., Scr. 7, 289, 25.

Trifels (Ruine, pfälz. K. Anweiler), Trivels 1071, Chron. Lauresh., Scr. 21, 420, 47. — Drivels 1091, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 111. — Cod. Hirsaug. 34 f. — Triveles 1113, Ann. Hildesh., Scr. 3, 113, 25; Weltchron., D.-Chr. 2, 190, 5. — Drivils urbs 1114, Ann. Pegav., Scr. 16, 251, 45. — castell. 1125, Ekkeh., Scr. 6, 264, 44. — 1192, Hugon. Chron. contin., Weingart., Scr. 21, 479, 4. — Trievels 1194, Ann. Marbac. 204, 44. — 1192, Rugon. Chron. contin., Weingart., Scr. 21, 479, 4. — Trievels 1194, Ann. Marbac., Scr. 17, 166, 10. — 1205, Chron. Sampetr., Stübel 48. — 1208, Ann. Marbac., l. c. 171, 37 f. — 1209, Burch. Ursp. Chron., Scr. 83, 372, 36. — urbs reg. gewonnen 1214, Chron. Sampetr., l. c. 57. — 1215, Ann. Stadens., Scr. 16, 356, 10. — 1235, Ann. Colon. max., Scr. 17, 844, 21. — Horneck c. 1290, Pez, Scr. 2521

Scr. 3, 521. Triglaw, s. Iglau. Triingen, s. Triengen Trijcht, s. Mastrecht. Triengen.

Trikaten (russ. Prov. Livland), Tricaten 1283, Wartb. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 50.

Trilant, s. Drenthe.

Trillfingen (hohenzoll. OA. Haigerloch), Trichelvingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 47

Trimbach (elsäss. K. Schlettstadt), Truelen-bach 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 15, 19. Trimberg (bair. B. Euerdorf), 1158, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 18.—1164, Monum. Eberac. 64, 10. - Trinperch 1247, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 394, 32. — 1255, Leges 2, 374, 19. — 1266, Ann. Herbipol. min., Scr. 24, 829, 2. — Trimien [umbek.], c. 1140, Cod. trad. Reichersb.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 294.

Triming, s. Droemling.
Trimporten (rheinl. K. Bittburg), Trimpardem
1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 442.
Trinkberg (bair. B. Burghausen), 1266, Welt-

chron, Thüring. Forts. D.-Chr. 2, 297, 40.

Trinum (anhalt. K. Köthen), Drynum 1407,
Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 326, 9.

Trippehna (magdeb. K. Möckern), Treppehen,

Trypehne 1396, Schöppenchron., Arch., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 432, 16. Tris, s. Treis.

Trisels [unbek., in der Schweiz], 1446, Fründ, Chron. 259.

Trisim, s. Triesen.

Trisnerberg [unbek., bei Trisels], 1446, Fründ, Chron. 259

Trispinich [unbek., bei Iwersheim], 1220, Caesarius,

Registr., Leibn., Possess. 487.

Tristitza (chem. bei Oliva), Tristicium 1175, Chron. Oliv., Scr. Pruss. 5, 595. - 1178, De fundat. monast. Oliv., ibid. 1, 674.

Tristnich, s. Triesenegg. Tritidi, s. Druette.

Tritserium [unbek., bei Weitz in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 200.

Trittau (holstein. K. Stormarn), Trittowe, Trettow 1261, Chron. Holtzat., Scr. 21, 267, 12; Presbyt. Brem., Lappenb. 44. — castr., gebaut 1326, Detmar, Chron., Graut. 1, 220.
Trittenheim (rheinl. K. Trier), 1220, Caesarius,

Registr., Leibn., Collect. 456; 457

Tritzem [unbek.], castr., gebrochen 1385, Detmar, Chron., Graut. 1, 332.
Triupah, s. Dreibach.

Trixen (Ob.-, Nied.- u. Mitt.-, kärnt. B. Völker-markt), Truxina, duae urbes 1072, Chron. Gurc., Scr. 23, 9, 2. — Truhsen 1074, V. Gebehardi, Scr. 11, 36, 17. — Trhusen castr. 1168, Chron. Gurc., l. c. 9, 41. — 1208, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 65. — Truxen 1408, St. Paul. Lehen, Arch-Oesterr. 24, 200 Arch.-Oesterr. 34, 309. Trobiki, s. Druebeck.

Trochmunde, s. Dortmund.

Trochtelfingen (hohenzoll. OA. Sigmaringen), Truehtelfingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 83 f. — Trohtelvingen 1324, Lib. quart., ibid. 4, 22.

Trochtelfingen (württ. OA. Neresheim), Trich-

tolfingen, Oheim, Chron. 19, 36 f.

Trochteringen [unbek.], 778, Arnpeck, Gesta

Frising., Deuting. 480.

Trockau (bair. B. Pottenstein), Trockaw, Dros, kawe 1444, Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 79, 9 f. Trockenlina, s. Leina.

Troebings (österr. B. Raabs), Trebings 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch. Oesterr. 9, 245. — 1257, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 365. — Trebing, Trebins 1292, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 84.

Troebsdorf (weimar. A. Weimar), Trebunes-torf 874, Trad. Fuld., Dr. c. 46. Troechtelborn (thüring. K. Erfurt), Truhtili-

Trocchtelborn (muring. A. Enfuri), Frunters brunno, Trad. Fuld., Dr. 38, 6. Trocchkau (merseb. K. Torgau), Trezegowe 1149, Ann. Reinhardsbr., Weg. 31. Trofaiach (steierm. B. Leoben), Treveiach 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 159. Trog (steierm. B. Sainz), Troge super. u. infer. 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 131.

Troge, s. Kirchheim.

Trogen (Kt. Appenzell), Trogin 1217, Conr. de Faber., Casus S. Galli, Scr. 2, 171, 44. Trogen, s. Treuen.

Trogindorf [unbek., im Traungau], c. 800, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 58 f.
Trohncawe [unbek.], civit. 1296, Contin. Vindob.,

Scr. 9, 718, 42.

Trohtelfingen, s. Truchtelfingen.
Trohusen [unbek.], Oheim, Chron. 20, 19.
Troitschendorf (schles. K. Liegnitz), Troschendorf 1490, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 188.

Troja, s. Kirchheim und Xanten.

Troki (russ. Gouv. Wilna), Traken, gewonnen 1348, Ronneb. Chron., Arch.-Livl. 8, 285; Tracken castr., Detmar, Chron. 1, 268. — Trakken 1375, Ann. Thorun., Scr. Pruss. 3, 95. — gewonnen 1382, Ält. Hochm.-Chron., ibid. 603; Ann. Thorun., ibid. 122; 383; Korner a. 1382. — item 1383, Ann. Thorun., l. c. 126; 128. — 1391, Joh. v. Pos., ibid. 3, 173.

Tromsdorf (merseb. K. Eckartsberga), Trumbes-

torf 874, Trad. Fuld., Dr. 38, 290; c. 96.
Tronchiennes (belg. Provinz Ostflandern), Troncia cum 1397, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 248 f.

St. Trond (belg. Prov. Limburg), S. Trudonis cenob., gegründet c. 656, Gesta abbat. Trudon contin. III, Scr. 10, 366, 65. — Troden, V. S. Trudonis c. 698, Mabill., A. SS. 2, 1069 f. — c. 742,

Rod. gesta abb. Trud., Scr. 10, 229 f. — neugebaut 973, ibid. 377, 49. — 1065, Rod. abb. Trud. epist., ibid. 325, 17. — verbrannt 1085, ibid. 242, 3. — belagert 1086, ibid. 243, 5; verbrannt, ibid. 244, 29. — oppid., Schlacht 1129, Ann. Aquens., Scr. 24, 37, 29 f.; Gesta abb. Trud. cont. II, d. c. 340, 19. — verbrannt 1186, ibid. 280, 45. — helagart 1189. 37, 29 f.; Gesta abb. Trud. cont. II, d. c. 340, 19. — verbrannt 1186, ibid. 389, 45. — belagert 1189, ibid. 390, 7. — 1303, Mart. cont. Brab., ibid. 262, 5. — Tauern 1332, Stromer St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 223, 5. — St. Truden 1342, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 675, 21 f. — gewonnen 1347, Northof, Mark, Tross 200. — Trauten 1372, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 7, 7 f. — St. Truten 1373, ibid. 4, Augsb. 1, 31, 16. — Trawten 1406, Stromer, ibid. 1, Nürnb. 1, 99, 5. — 1408, Weltchron., ibid. 3, Nürnb. 3, 304, 5; Drut, Königsh. Arch., ibid. 9, Nürnb. 3, 304, 5; Drut, Königsh. Arch., ibid. 9, Strassb. 2, 913, 3. — gewonnen 1489, Liliencr. Volksl. 2, Nr. 172.

Tronica (Landschaft bei Oldenzaal), 1220, Cae-

Tronica (Lanaschaft der Olaenzaal), 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 521.

Tronitz [unbek.], s. XIV, Lib. bonor. Merseb.,
Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 376.

Trons (Kt. Graubünden), Trunnis 1077, Chounr.
Chron. Schir., Scr. 17, 616, 34 f. — Trunnes 1107,
ibid. 619, 23. — Truennes, Truens, Trunus,
Trims, Trines, Trons, Oheim, Chron. 19, 34.

Tronstadt. s. Trunsfadt Tronstadt, s. Trunstadt.

Troop (westpreuss. K. Stuhm), Tranpere, belagert 1279, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 120.

Tropcho [unbek.], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 86.

Tropfense [unbek.], 1114, Orig. Murens., Herrg.,

Geneal. 1, 330.
Tropp [unbek.], 1286, Unrest, Chron. Carint.,

Hahn, Collect. 1, 514

Hahn, Collect. 1, 514.

Troppau (schles. B.-St.), Opavia 1255, Cosmae contin., Scr. 9, 182, 11. — Upavia 1273, Ann. Polon., Scr. 19, 638, 29; 637, 32. — c. 1300, Horneck, Pez, Scr. 3, 701. — 1338, V. Karoli IV, Böhmer, Font. 1, 258. — Troppowe 1352, Matth. Neoburg., Append. 197. — 1422, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 25 f. — Topaviensis 1426, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 7. — Troppe 1429, Mart. Bolkenh., Scr. Lusat. 1, 362. — 1467, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 130 f. Troppen (Landschaft an der Memel), Trappen 1336, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 488; Troppin, Ann. Thorun., ibid. 3, 72.

1336, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 488; Troppin, Ann. Thorun., ibid. 3, 72.

Troschendorf, s. Troitschendorf.

Trosdorf (rheinl. K. Bergheim), Trostorph
1147, Ann. Rodens., Scr. 16, 719, 24. — 1154, ibid. 723, 4. Trosingen [unbek.], c. 1170, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 683.

Trosky [unbek., in Böhmen], castr., gewonnen 1438, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 99.
Trosperg [unbek.], 1410, Catal. praepos. Scheftlar.,

Scr. 17, 349, 50. Trossesteti, s. Trostadt.

Trossin (brandenb. K. Königsberg), 1337, Neu-

Trossingen (württ. OA. Tuttlingen), Oheim, Chron. 19, 5; 88, 3. — 1211, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 86. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 27. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 11.

Trossingen 4. Themas.) Drossestat.

Trostadt (meining. A. Themar), Drossestat 845, Trad. Fuld., Dr. 5, 165. — Trossesteti, Trosnesteti, ibid. 39, 28.

Trostburg (Ruine, aarg. B. Kulm), Trostberg, gewonnen 1415, Justing. Chron. 226.

Trostenhaim [unbest.], 1440, Unrest, Chron. Carint. Hahn. Collect. 1, 222.

Hahn, Collect. 1, 532.

Trostetten [unbek., Decan. Schönberg], 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 45.

Trotha (merseb. Saalkreis), Trota 1466, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 209, 15 f.

Trotkyn [unbek.],1421, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 13. Troubebach [unbek.], c. 1225, Cod. trad. Ranshof.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 250.
Trougensteten [unbek.], 1107, Chounr. Chron.

Schir., Scr. 17, 619, 35.

Troumfeld [unbek.], Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 28.

Trouthenhouze, s. Truttenhausen. Truazis, s. Rochlitz.

Trub (bern. A. Signau), Truba 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 163. — Truoba 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 179, 4.
Trubingen, s. Traubing.

Truchtelfingen (württ. OA. Balingen), Truchtelvingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 44. — Trohtelfingen 1388, Königsh., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 841, 10.

Truden (tirol. B. Cavalen), 1320, Sonnenb. Urbar,

Arch.-Oesterr. 40, 30 b f. St. Truden, s. St. Trond.

Trudering (Kirch- u. Strass-, bair. B. München), Truhteringin, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 137. — Truhteringen 1141, Arnpeck, Gesta Frising., Denting. 500.

St. Trudonis coenobium, s. St. Trond.

St. Trudpert (bad. A. Stauffen), S. Rupertus 1211, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 86. — Drupert, Trupert 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 103 f.

Truebau (böhm. K. Pardubitz), Tribovi bohemicalis 1308, Königss. Gesch.-Quell. 299. Tribovia

Truebau (mähr. K. Brünn), Tribovia mora-vicalis 1287, Königss. Gesch.-Quell. 76. Truebenbach (österr. B. Geras), 1364, Ann. Mats.,

Scr. 9, 832, 6.

Truedingen (Hohen-, bair. B. Hohenheim), Tru-Truedingen (Hohen-, barr. B. Hohenhem), Fruhendingen 1148, Monum. Eberac. 57, 7. – 1152, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 14. – c. 1165, Marq. Fuld., Böhmer, Font. 3, 173. – Trumehtingen, Cod. Hirsaug. 66. – Truhentingen castr. 1225, Chounr. Schir. Ann., Scr. 17, 633, 5. – 1270, Leges 2, 278, 27. – Truehenting 1310, Ann. Osterhov., Scr. 17, 556, 33. – Truehending 1366, Notae sepulchr. Babenb., ibid. 642, 9.

Truedingen (Wasser-, bair. B.-St.), Truhe-muotingen, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 25. — Wassertruheding 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 158, 4 f.
Truehelvingen, s. Trillfingen.

Truehtelfingen, s. Trochtelfingen. Truehtingen, s. Trichtingen. Truelenbach, s. Trimbach.

Truellikon (zürch. B. Andelfingen), Trullicon 1227, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 81. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 233, 11. Truenstewer [unbek.], 1239, Chron. Magni contin.,

Scr. 17, 528, 31. St. Trueten, s. St. Trond.

Trugelius [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Stir., Rauch. Scr. 2, 16.
Truhemuodingen, s. Truedingen.
Truhendingen, s. Truedingen. Truhmaresheim, s. Dromersheim.

Truhsen, s. Trixen.

Truhteringin, s. Trudering. Truhtilibrunno, s. Troechtelborn.

Truizendorf funbek. J., c.1250, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 404.

Trumbestorf, s. Tromsdorf. Trumehtingen, s. Truedingen.

Trumgestete [unbek.], 1180, Laugh Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 23.
Trumonia, s. Dortmund.
Truna, s. Traun.

Trunchinium, s. Dronghene.

Trunden [unbek.]. 1226, Ann. Reinhardsbr., Weg. 184.

Trungau, s. Traungau.

Trunkelsberg (bair. B. Memmingen), Trunkenesber 972, Chron. Ottenbur.. Scr. 23, 615. 6; Arch.-Augsb. 2, 18. Trunnis, s. Trons

Trunstadt (bair. B. Bamberg). Tronstadt 1340, Monum. Eberac. 71, 15 f.

Trunswiler, s. Trutzenweiler.

Trupe (hannov. A. Lilienthal), 1187, Rynesb. Chron., Lappenb. 67. — Trupa 1230, Stift. d. Klost. Lilienthal, Lappenb. 185.

Truquestein, s. Tuerkenstein.
Trusinicht, s. Trausnitz.
Trutbach, s. Traustadt.
Trutburg [unbek.], castr. 1338, Joh. Vitodur.

(Arch.) 152

Trutenbeck (Nbfl. der Oder im Harz), Crodenbeke 1013, Gesta episc. Halberstadt., Scr. 23, 91, 38. Trutenhusen (chem. im Elsass), Trouthenhouze, Kl. c. 1250, Rich. Chron. Senon., Achery,

Spicil. 2, 643. — 1428, Buch, Leibn., Scr. 2, 483. Trutenow, s. Trautenau.

Truticula [unbek., bei Bregenz], Oheim, 1084,

Chron. 122, 3.
Trutina (Bach bei Chlumek), 1110, Cosmae Chron., Scr. 9, 120, 34.

Trutingen [unbek., in der Schweiz], 1334, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 24, 104.

Dortmund.

Trutmaresheim, s. Dromersheim.

Trutmundesheim [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 40, 37. Trutmuntingen [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 40,

48; 44, II. Trutnow, s. Trautenau.

Truttenhausen (bei Schlettstadt), Trouthenhouze, Kl. c. 1250, Richer. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 643.

Trutzenweiler (württ. O.A. Ravensburg), Dronswilare 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 37.

— Trunswiler, Dronswilare 1224, ibid. 22.

Trutzis, s. Rochlitz.

Truwesnicht, s. Trausnitz.

Truxen, s. Trixen.

Trzebicz [unbest., in Böhmen], oppid. 1435, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 725. - 1467, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 90.

Trzebonye, s. Willingau.

Trzebuticze [unbek., in Böhmen], 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 294.

Trziebow [unbek., in Böhmen], Kl. gegründet 1367, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 72; 75.
Tschakathurn (steierm. B. Lorenzen), Tzscak-

thurn castr. 1400, Cillier Chron., Hahn, Collect.

2, 707.

Tschepine (jetzt Nicolaivorstadt von Breslau),

Stapin 1203, Trebnitz. Stiftungsbr.
Tscherberg (kürnt. B. Bleiburg), Schirbikch
1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 298.
Tschernitz (krain. B. Gr.-Laschitsch), Sternicz

1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 290. Tschirndorf(schles. K. Sayan), Czschirne 1373,

Catal. abbat. Sagan., Scr. Siles. 1, 198.

Tsehoma (Noft. des Bober), Schyrne 1368, Joh.
Gubens., Scr. Lusat. 1, 34 f. — Czyrnaw, ibid. 36. - Czscherne 1373, Catal. abbat. Sagan., Scr. Siles. 1, 198.

Tubach [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 196.

Tubara, s. Tauber.

Tubeniche [unbek., in Oesterreich], 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 249. Tubichin [unbek.], 1039, Ann. Pegav., Scr. 16,

Tubnaz [unbek., bei Gratz in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 162; Tubenetsch, ibid. 164

Tubolfingen [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 239.

Tubstigon [unbek, in der Schweiz], 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 165.

Tucchelenhusen, s. Dinkelhausen.

Tucconia, s. Tuggen. Tucelingen, s. Tuessling.

Tuch, s. Taucha und Tuchheim.

Tuchau (ehem. magdeb. K. Salzwedel), Tuchow, wüst, 1375, Brandenb. Landb. 195.

Tucheband (brandenb. K. Lebus), 1375, Brandenb. Landb. 36.

Tuchel (westpreuss. K. Marienwerder), 1395, Joh. Pos., Scr. Pruss. 3, 199. — 1409, Ann. Thorun. ibid. 302.

Tuchem (brandenb. K. Oberbarnim), 1375, Bran-

denb. Landb. 81.

Tuchendorf, s. Tugendorf. Tuchern, s. Teuchern.

Tuchfeld (hannov. A. Hameln), Ducfelden, Trad. Fuld., Dr. 41, 100.

Tuchheim (magdeb. K. Jerichow), Tuch castr., gebaut 1220, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 198, 8.

— Tuchen, wiedergebaut 1222, Schöppenchron. St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 145, 6; 380, 3.

Tuchingen, s. Dauchingen. Tuchlum, s. Tochheim.

Tuchomsee (bei Oliva), Warsna 1254, De fundat. Tuchomsee (ver Ottola), warsha 1254, be initiat.
monast. Oliv., Scr. Pruss. 1, 693. — Warsho 1278,
Chron. Oliv., ibid. 5, 604.
Tuchusen [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 38, 239.
Tuckelnhusen, s. Dinkelhausen.
Tuckemantel [unbek., bei Helmstadt], 1380,
Fehdeb., St.-Chr. 16, Braunschw. 37, 14 f.

Tuconia, s. Zuerich. Tudick, s. Dietach. Tudinium, s. Thuin.

Tudorf (Ob.- u. Nied.-, westfül. K. Büren), Tudorp 1380, Jura, Seibertz, Quell. 3, 281; super., ibid. Tuebilsheim [unbek.], 1288, Ann. Colmar. maj.,

Scr. 17, 208, 16.

Tuebingen (württ. OA.-St.), Tuwingen, Cod. Hirsaug 34. – Duwingen, ibid. 83. – Tuwinga, Hirsaug 34. — Duwingen, ibid. 83. — Tuwinga, Tuwig, Geneal. comit., Scr. 24, 78, 17 f. — Lirer, Weg. 172, c. 8. — Tuigingen, Gundechar, Libpont. Eichst., Scr. 7, 247, 40. — belagert 1078, Ann. Zwifalt., Scr. 10, 54, 29; Tuingia castr., Gesta Trever., Scr. 8, 183, 7. — Tuingen 1088, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 110. — 1090, Ann. Spir., Scr. 17, 82, 36. — Duiwingen 1117, Bertholdi Chron., Scr. 10, 112, 33. — Thuyngin 1139. V. Lodew. Arnst., Böhmer, Font. 3, 327. 1116, Bertholdi Chron., Scr. 10, 112, 33. — Thuyngin 1139, V. Lodew. Arnst., Böhmer, Font. 3, 327. — Touingen 1162, Ann. Engelberg., ibid. 279, 23. — Tuwingin, Schlacht 1164, Ann. Zwifalt., l. c. 56, 44; Tuoingin, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 469, 25; Contin. Sanblas., Scr. 20, 311, 23; Fund. Marcht., Freib. Diöc.-Arch. 4, 158; Scr. 24, 675, 28f.; Tonigen, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 226. — 1165. Chron. Rottenb.. Duell., Miscell. 2, 181f. — 1167. Ann. Weingart., Hess. Monum 40. — Tubingen 1167, Ann. Weingart., Hess, Monum.40. - Tubingen, Tuing, Doenga 1183, Leges 2, 173, 23 f.— 1198, Ann. Marbac., Scr. 17, 169, 3.— Tuewingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 59 f. — civit., verbrannt 1280, Ann. Sindelf., Scr. 17, 302, 25. — Tueingen 1287, Weltchron., I. bair. Forts., D.-Chr. 2, 329, 32; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 50, 27; 116, 36. — 1292, Ann. Bebenhus., Württemb. Jahrb. 1855, 2, 182. — Thuengen. Tuengen 1333, Joh. Vitodur. (Arch.) 109 f. — 1423, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 59, 99. — Universität 1477, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 343, 13. — 1478, Ann. Zwifalt. 1, c. 64, 7

Zwifalt, l. c. 64, 7.

Tuechersfeld (bair. B. Pottenstein), Tauchersfelt, Dewchersfelt 1444, Zug, Beilag., St.-Chr. 2,

Nürnb. 2,85, 10 f.

Tueffenbach [unbek.], Conr. de Fabar., Casus Galli, Scr. 2, 166, 25.
Tueffenbrunnen, s. Dreibrunnen.

Tueffer (steierm. B.-St.), Tyver, 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 115.
Tuefingen (bad. A. Ueberlingen), Tivingen 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 59; Chron. Salem., Mone, Quell. 1, 180; Hist. brev. Salem., Scr. 24, 646, 32. Tuelingen, s. Deilingen.

Tuele (westfäl. K. Büren), Tulen 1380, Jura,

Scibertz, Quell. 3, 281.

Tuellingen (bad. A. Lörrach), Tullich on 1275,
Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 198.

Tuemertingen, s. Tomerdingen.

Tuemstauf, s. Stauf.

Tuenengowe, s. Donaugau.

Tuengeda (gotha. A. Wangenheim), Tungide, Tungede 874, Trad. Fuld., Dr. 38, 184 f.— Tungende 1310, Chron. Sampetr., Stübel 156.

Tuengen, s. Thiengen. Tuentia, s. Twenthe.

Tuenzlingen funbek.], Tunzlingen, Cod. Hirsaug. 36 f.

Tuerenberg, s. Duernberg. Tuerinstet, s. Darnstaedt.

Tuerkelstein (bair. B. Pottenstein), 1338, Matth.

Neoburg. 106.

Neoburg. 106.

Tuerkenstein (lothring. K. Saarburg), Truguestein 1225, Gesta episc. Mettens., contin. II, Scr. 10, 548, 9. — Trukesten, Druchesteyn 1239, ibid. 550, 3. — Turguerten castr. c. 1250, Rich. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 657.

Tuerkheim (bair. B. Augsburg), Devingheim 1083, Cod. trad. Weingart, Staelin 32.

Tuerkheim (clsäss. K. Kolmar), Thorencoheim 742, Trad. Wizenb. Nr. 52. — Tuernicheim 1288, Ann. Colmar., Scr. 17, 215, 42. — Durenkein 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 14, 10. — Turinkein oppid. 1336, Matth. Neoburg 84. — Duerkhain 1475, Liliencr. Volksl. 2, Nr. 134, 254.

Hein oppid. 1330, Matth. Neoding 64. Determine 1475, Liliener. Volksl. 2, Nr. 134, 254.

Tuerkheim (Ob. u. Unt., württ. OA. Kannstadt),
Dirincheim 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 109,
24; 112, 50 f. — Turinchen, ibid. 124, 40. —
Nidertuerkheim 1279, Ann. Bebenh., Hesp. Monum. 259; Württemb. Jahrb. 1855, 2, 178. — Duerikan 1287, Ann. Sindelf., Scr. 17, 305, 18. — Obern Durnkein 1450, Ann. Stutgard., Württemb. Jahrb. 1849, 2, 27. Tuerlac, s. Durlach.

Tuernstauff, s. Stauf.

Tueschen (rheinl. K. Elberfeld), Tuscenec. 1050, Trad. Werdin. 98, Zeitschr.-Berg 6, 63.
Tuessen, s. Tissen.

Tuessling (bair. B. Altölting), Tucelingen, Tuzlingas, Tutzling c. 732, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 439 f. — Duzzilingun c. 1010, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 19.

Tuetenbrin. Distribution

Tuctenhain, s. Dietenheim.

Tuettleben (gotha. A. Gotha), Tuteleibe 1177, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 21

Tuetwil, s. Dietwil.

Tuetz (westpreuss. K. Deutsch-Krone), Tenczick

1337, Neumärk. Landb. 27. Tuffenbach [unbest.], c. 1150, Cod. trad. Reichersp., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 303 f. — c. 1170, Cod. trad. Formbac., ibid. 678 f.

Tufunstein, s. Tiefenstein.

Tugendorf (bair. B. Gerolzhofen), Tuchendorf

1340, Monum. Eberac. 116, 25 f. Tugendorf [unbest.], 1127, Arnpeck, Chron. Bavar.,

Pez, Thesaur. 3, 3, 195.
Tugendorf, s. Daugendorf.

Tugendorf, s. Daugendorf.
Tuggen (schweiz. B. March), Tucconia 610,
V. s. Galli, Scr. 2, 6, 35; Tuconia, Ratperti Casus
S. Galli, ibid. 61, 21. — 613, Tuccinia, ibid. 11, 10.
— 646, V. S. Galli, Mab. A. SS. Bened. 2, 219. —
Tuggunried s. XI, Reddit. eccles. Cur., GeschForscher 4, 184. — 1116, Narrat. de lib. eccl. Fabar.,
Scr. 12, 414, 13. — Chron. v. Rappersw. 227. —
Dunkenau 1275, Lib. decim. Constant., Freib.
Diöc.-Arch. 1, 169 f.; Geschichtsfr. 17, 182. — 1324,
Lib. quart., ibid. 4, 40.
Tugost, s. Fichtelgebirge.
Tugoze, s. Tauss.

Tugoze, s. Tauss.
Tuiansi, s. Twenthe.
Tuichingen, s. Dauchingen.
Tuichindorff [unbek.], Andreae catal. abbat.

S. Michael., Scr. 12, 908, 24.

Tuill [unbest.], castr., zerstört 1351, Chron. Oliv., Seibertz, Quell. 2, 245.

Tuilon, s. Thule.
Tuingia, s. Tuebingen.
Tuischinum, s. Zueschen.
Tuistai, s. Thueste.
Tuistai

Tuistine, s. Twiste.
Tuitium, s. Deutz.
Tukawerth, s. Tuukwert.
Tukkingen, s. Deggingen.

Tulach [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 185; 187.

Tulbiac, s. Zuelpich.

Tulbing (österr. B. Tulln), Tulbingin c. 1130, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 181. — Tulbing en 1187, Trad. Claustro-Neob. 309, ibid. 2, 4, 60. — Tulnbow 1216, ibid. 162. — 1252, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 167.

Tulen [unbek.], 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 387. — Tule, Tulo 1380, Jura, ibid. 3, 290.

ibid. 3, 290.

Tulgesheim, s. Dolgesheim. Tulheim, s. Thalheim. Tulhesh, s. Hannell.
Tulheshusen, s. Leonberg.
Tulihhingin, s. Tulling.
Tulingen, s. Dillingen.
Tulla (Noft. d. Donau), Tuln s. XIII, Ration.
Austr., Rauch, Scr. 2, 23.

Tulla, s. Toul.

Tullau (württ. OA. Hall), Tullouwe 1090, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 392.

Tullenestat, s. Toettelstedt.

Tullestete [unbest], Tulstede 1247, Ann. Reinhardsbr., Weg. 225. — 1248, Ann. Erphord., Scr. 16, 36, 21. — Tulnstede 1279, Ann. Reinhardsbr., Weg. 252. — munit., belagert 1335, Chron. Sampetr., Stübel 172; Tulstet, Hist. landgr. Thur., Pistor -Str., Scr. 1, 1343. Tullestein funbek. J. 1235, Ann. Erphord., Scr. 16,

30, 52.

Tullifeld (ehem. Gau an der Werra), Tullifelt, Tullefelt, Trad. Fuld., Dr. c. 39 f. — 1105, Ekkeh. Chron., Scr. 6, 264, 35; 762, 26. — Tullevelt 1137, Herbordi V. Ottonis episc., Scr. 12, 761, 2f.; Scr. 20, 709, 32; Ebbon. V. Otton., Scr. 12, 833, 40.

Tulling (bair. B. Ebersberg), Tulihhingin c. 1010, Ebersb. Cartul. Hundt 1, 20.

c. 1010, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 20.

Tullingshusen [unbek.]. Cod. Hirsaug. 35.

Tullingshusen [st. Comagenis oppid., V. Sever. 1, 3; 3, 1; 33, 1. — Tulna civit. 1012. Ebend. Chron., Pez., Scr. 2, 697. — Tullina 1042, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 706, 48. — 1081, V. Altmanni episc., Scr. 12, 236, 38. — c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8. Nr. 45. — Tullin. Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 560. — Tullin c. 1204, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 561 f. — Tulne 1216, Trad. Claustro-Neob. 543, Font. Austr. 2, 4, 119. — 1238. Chron. Claustro-Neob., Pez., Scr. 1, 458. — gewomen 1276, Contin. Vindob., Scr. 9, 708, 13. — 1277, Contin. praedic. Vindob., ibid. 730, 7. — 1291, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 329. — s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 4. Austr., Rauch, Scr. 2, 4.
Tullpach [unbck.], 758, Arnpeck, Gesta Frising.,

Deuting. 479. Tullus, s. Toul.

Tulmaetsch, s. Dilmitsch.

Tuln, s. Tulla.

Tulnbow, s. Tulbing. Tulnstede, s. Tullestete.

Tulpiaeum, s. Zuelpich.
Tumbrunnen [unbek., in Oesterreich], Tuimbrun c. 1145, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch obd. Ens 1, 164f. — Tumprunne 1216, Trad. Claustro-Neck.

Neob. 691, Font. Austr. 2, 4, 154. Tumendorf [unbek., bei Alberndorf in Oesterreich],

1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 250.

Tumertingen, s. Tomerdingen.

Tumgende, s. Tuengeda.

Tumilasea, s. Domleschger. Tumindorf, s. Diemendorf.

Tumirichingen [unbek.], 1130, Trad. S. Nicol. r. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 547.

Tumme [unbek.], 726, Chron. Eptern., Scr. 23,

Tummenowo [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 13.
Tummesbrucken, s. Thamsbruck.

Tumoltsheim [unbek.], c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens, 1, 633 f.

Tumratz, s. Thumritz.

Tuna (chem. an der Thune, Nbfl. der Lippe), 1036, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 159, 28.—1253, Ann. Erphord., Scr. 16, 40, 15.

Tunaw, s. Donau.
Tunbach funbek.], c. 1200, Cod. trad. Formbac.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 709.
Tunchenstein funbek., in Oesterreich], Fund.
Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 74. — Tunckenstein
c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens

Tuncinesdorf [unbek., in Oberösterreich], 985,
Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 472.
Tuncingin [unbek.], 1150, Cod. trad. Garstens.,

Tunden [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 248. Tunderen, s. Tondern.

Tunderlinge [unbek.], 1155, Chron. episc. Verdens.,

Leibn., Scr. 2, 217

Tundersleben (magdeb. K. Neuhaldensleben), Tunderzlevo, —leve 1013, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 175, 21 f. — Gunderslevo turris, belagert 1129, Annal. Saxo, Scr. 6, 766, 30. — Tunders-leve 1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mittheil.

Tunding (Ob.- u. Nied.-, bair. B. Dingolfing), Tontingin c. 1010, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 17.
Tundorp, s. Thondorf.

Tundwerde, s. Tonnaard

Tunectorf, s. Donndorf. Tunectorf, s. Donzdorf.

Tunen [unbek.], 1280, Oelingh. Güterverz., Seibertz, Quell. 2, 410.

Tungeln (oldenb. K. Oldenburg), Tuncleremersgh, Schlacht 1242, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2,282; Tungelermersch, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 104

Tungental, s. Thuengenthal.

Tungesbrucgen, s. Thamsbrucck.

Tungris, s. Tongern.
Tunhaim funbek. J., c. 1210, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 525.

Tunia, s. Duns.

Tunigowe, s. Thunegau. Tunn, s. Tonna.

Tunne [unbek.], 1117, Bertholdi Chron., Scr. 10, 112, 49.

Tunne [unbek., bei Viehhaus], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedland. 74 f.

Tunninch, s. Toenning.

Tunowerrieth, s. Donauried.
Tunrentun, s. Duernten.
Tunsperch [unbek.], 1147, Ann. Reichersp., Scr. 17,

Tunsteden, s. Tinstedt. Tuntdorpht [unbek., am Niederrhein], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 543. Tunteshaim, s. Duntzenheim.

Tuntileshem [unbek.], 809, Trad. Werdin. Nr. 31f., Zeitschr.-Berg 6.

Tuntingen [unbek.], c. 1215, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 265.

Tuntzelingen, s. Tenzlingen.

Tununfurt [unbek., in Friesland], Tunumvurt, Tunfurt, Tumfurte, Tunevurt, Trad. Fuld., Dr. 7, 60 f.

Tunuwerde, s. Tonnaard. Tunzhofen (chem. bei Stuttgart), 1282, Ann. Bebenh., Hess, Monum. 260; Württemb. Jahrb. 1855, 2, 180. Tuocha [unbest.], 1220, Chron. Magni contin., Scr. 17, 527, 41.

Tupedel [unbek.], s. XIV, Lib. bonor. Merseb.,
Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 376.

Turai, s. Tures.

Turbeutel (Thal im zürch. A. Winterthur), Turbatal 1043, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 130. — Turbatuon 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 167 f.

Turenfeld, s. Doerrenfelde.

Tures (österr. B. Raabs), maj. u. min. 1112, Lib. feud, S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 250. — Turai 1216, Trad. Claustro-Neob. 551, Font. Austr. 2, 4, 122. Turinchen, s. Tuerkheim.

Turinewartesrot [unbek., in Sachsen], Trad. Fuld.,

Dr. 41, 102

Turingeheim, s. Doernigheim.

Turingi, s. Thueringen. Turingin, s. Theuringen. Turitz, s. Thueritz.

Turkendorf [unbek., in Oesterreich], 1281, Fund.

Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 420.
Turme, s. Torma.
Turnau (böhm. K. Jicin), Turnoviensis, Kl. verbrannt 1423, Chron. Trebon., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 54; 395. — Turnovia, verbrannt 1467, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 91.

Turnau (steierm. K. Aflenz), Turna min. 1265, Patien, Stip Pauch.

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 195.

Turn, der wisse [unbek., im Bonmatthal], 1411, Justing., Chron. 207 f.

Tuernefelt, s. Doernfeld.

Turnhof (bei Nürnberg). Durnhof 1449, Ordnung.. St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 272, 3 f. Turnilann, s. Dorla.

Turnitz (bei Reden), castr., berannt 1279, Petr.

de Dusb., Scr. Pruss. 1, 137.

Turnohtingen [unbek.], Turnatingen c. 1150,
Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 91 f.

Turnuwa, s. Tornau. Turowe, s. Thurow.

Turquesten, s. Tuerkenstein. Turrethe, s. Doerenthe.

Turrinbach [unbest., in der Schweiz], 1197, Engelb.,

Urbar, Geschichtsfr. 17, 248.

Turringhe [unbek.], Turninghe 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 454.

Turschenreuth, s. Tirschenreut. Tursendorf [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Garstens.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 192.

Turserron (ehem. im Kt. Glarus), 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 137, 5.

Turstat [unbek., bei Bamberg], Tuerestatensis
1125, Ebbon. V. Otton. episc., Scr. 12, 857, 20.—
1134, Monum. Eberac. 45, 5 f.

Turtenaha [unbek.], 1170, Cod. trad. Formbac.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 683; Turtanaha, ibid.

Turtenwanch [unbek.], 1224, V. Erminoldi, Scr.

12, 498, 10.

Turtin [unbek.], Tiurt en c. 1130, Trad. S. Nicol.

pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens, 1, 546 f.
Turun (ehem. bei Alken), Turunh, Turunch castr. 1225, Ann. Colon. max., Scr. 17, 839, 28.—
Tuorun, gewonnen 1237, ibid. 847, 24.— Turun
1248, Ann. S. Pantal. Colon., Böhmer, Font. 4, 490;
Scr. 22, 544, 4 f.— Thuron 1262, Gesta archiepisc. Trever., Martène Collect. 4, 335.

Tuschenbeke (ehem. bei Cherscamp), Kl. 1493,

Orig. conv. Trunch., Smet, Corp. 1, 637 f. Tuschendike, s. Deutschenteich. Tuschensen, s. Schwitschen.

Tuschiz [unbek.], 1196, Langh. Kopialb., Bericht-

Bamb. 22, 30.

Tusendorf [unbek.], c. 1300, Cod. trad. Garstens, Urk.-Buch ob d. Ens 1, 202. — V. s. Virgil., Scr. 11, 91, 12 f.
Tuslere [unbek.], 1343, Freckenh. Hebereg.,

Friedländ. 144.
Tuslerine [unbek.], 1325, Freckenh. Hebereg.,

Tusmaren [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 6, 155. Tussin, s. Kussin und Tissen.

Tussing (bair. B. Mallersdorf), Tusingen c. 1180, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 382. Tusslingen, s. Deislingen.

Tust, s. Tauss.

Tuteleibe, s. Tuettleben. Tutelestat, s. Dittelstaedt.

Tutelsbrunne [unbek.], 1340, wüst, Monum. Eberac.

Tutelspiunt, s. Dittelspaint. Tutenbach [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 377, c. 1240, Trad. Patav., ibid. 482.

Tutenberg, s. Trautenberg und Tautenburg.

Tutenbusen, s. Deinsen.
Tutenbusen, s. Deinsen.
Tutenstete funbek., im Rednitzgauf, Trad. Fuld.,
Dr. 4, 130. — Tutensteten 1045, V. Adalberon.
episc., Scr. 12, 133, 36.
Tuteshove (chem. bei Sendenhorst), 1325, Freckenh.

Hebereg., Friedland. 89 f

Tutesvelda, s. Tutschfelden. Tutilesheim, s. Duedelsheim. Tutingen, s. Tauting.

Tutmaringen, s. Dautmergen.

Tutschenteich, s. Dutzendteich.

Tutschfelden (bad. A. Kenzingen), Tutesvelda 969, Lib. heremi, Geschichtsfr. I, 109. Tuttilsheym [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg.,

Túttilsheym [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 122.

Tutting (bair. B. Rotthalmünster), Tutingun c. 768, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 440 f. Tuttlingen (württ. OA.-St.), Dudelingen, Cod. Hirsaug. 33. — Duttlingen, ibid. 57. — Tuttelingen, Oheim, Chron. 19, 4 f. — Tutelingen, Abbat. Augiens. catal., Scr. 2, 38, 39. — Tutilingen c. 1180, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 580. — 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 11. — Tuettlingen, gewonnen 1377, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 320.

Tuturuna [unbek.], c. 784, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 449.

ob d. Ens 1, 449. Tutwil, s. Dietwil.

Tutz [unbek., in der Neumark], 1375, Brandenb. Landb. 37.
Tutzeho, s. Itzehoe.

Tutzing (bair. B. Starnberg), Dulcingun 740, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 214, 24; Tuzingen, ibid. 230, 20. — Tuzzingen 1052, ibid. 244, 15. — Tozingen, Tozcingen, Trad. Fuld., Dr. 40, 68f. Tutzling, s. Tuessling.

Tuukwert (niederl. Prov. Gröningen), Tuka-werth 1285, Menkon. Chron., Scr. 23, 563, 42.

Tuverasga [unbek.], s. XI, Reddit. eccles. Cur., Geschichtsforsch. 4, 185.

Geschichtsforsch. 4, 185.

Tuvers [unbek.], c. 1144, Cod. Trad. Garstens.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 141 f. — 1214, Leges 2,

Tuwangste, s. Koenigsberg.
Tuwesten, s. Zwesten.
Tuwig, s. Tuebingen.

Tuwine [unbek., im Wierland], 1219, Chron.Livon., Hans. 236.

Tuwingen, s. Tuebingen.

Tuzelenbuch [unbek.], Tiuzelenbuch, Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 38.

Tuzzilingin, s. Dusslingen. Twedorp, s. Zweidorf.

Twehus (Lütke, westfäl. K. Warendorf), Tvenhusen 1325, Freckenh. Hebereg., Friedland. 72 f. Twenthe (Landschaft in Holland), Twenta 696,

V. Suib., Leibn., Scr. 2, 232. — North-Tuianti 797, Trad. Werdin. Nr. 10 f., Zeitschr.-Berg 6. — Rolevink, Saxon. 16. — Thuehenti, Transl. s. Alex., Scr. 2, 680. — Tuentia, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 139. — Twintia, Thuintia, ibid. 141. — 1408, Münster. Chron. 177 f. Twerstat, s. Teuerstadt.

Tweruneke [unbek.], 1197, Engelb. Urbar, Ge-

schichtsfr. 17, 247.
Twieflingen (braunschw. K. Helmstadt), Twiffling a gebaut 830, Sachsenchron., Abel, Samml. 69. Tviflinga, Trad. Fuld., Dr. 41, 22. — 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 25. — Zviflinghe 1270, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 566, 8664. — Twiflinge castr., gebrochen 1380, Detmar, Chron., Graut. 1, 317; Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 41, 14f. — 1381, Schöppenchron., ibid. 7, Magdeb. 1, 282, 3; Korner a. 1381; Sachsenchron., l. c. 197; Botho, Leibn., Scr. 2, 282 Scr. 3, 385

Twiel (Hohen-, württ. O.A. Tuttlingen), Duellium 914, Ekkeh. Casus S. Galli, Scr. 2, 86, 44 f. — Tviel castell., belagert 915, Ann. Alam., Scr. 1, 56. -Duellus, Twelus, Kl. gegründet 993, Casus mon. Petrish., Scr. 20, 637, 23 f. — Duellum 1079, Bertholdiann., Scr. 5, 319, 27. — Tevil, castr., belagert 1186, Oheim, Chron. 123, 25; Twiela, Casus S. Galli

Gesta Hamburg.. Scr. 7, 289, 18.

Twiste (waldeck. K.-O.), Tuistina, Trad. Corb.,

contin. II, Scr. 2, 159, 28 f. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 20 f. — 1333, Joh. Vitodur. (Arch.) 95.

Twielensleth (hannov. A. Jork), Twilenvlete 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 101.

Twijsel (niederl. Prov. Gröningen), Twislum 1238, Gesta abbat. Horti Mar., Scr. 23, 595, 33.

Twillingen (westfal. K. Warendorf), Tuilingen 1325, Freckenh. Hebereg., Friedland. 73 f.

Twischenza, s. Zwitschen.

Twischowe (Wald bei Braunschweig). Twisschaunve 1425, Porner, St.-Chr. o., Braunschw I, 272, 4.

Twisne [unbek., in Westfalen], 1416, Bredel. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 150.

Wig Nr. 28.— Twiste 1350, Registr. fend. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 306; Tuisten, ibid. 391; Thuiste, ibid. 395. Twixlum (hannov. A. Emden), 1450, Notae Lang.,

Zeitschr.-Niedersachs. 1862, 269.

Tzichstorf, s. Ziersdorf.

Tzscherwitz [unbek.], 1450, Chron. Misn., Mencken, Scr. 2, 359. Tzschillen, s. Wechselburg.

Tzschocha (schles. K. Lauban), Schochau 1319, Joh. Gubens., Append., Scr. Lusat. 1, 110 f.
Tzulen, s. Zuchlen.
Tzurk [unbest., in Oesterreich], 1435, Korner.

T

Ubbwanen funbek., im Kt. Aargaul, 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 149. 20.

Ubedere [unbek.], 1013, Chron. episc. Merseb.,

Ser. 10, 177, 9.

Ubelingen, s. Oebling. Uberch [unbest], c. 1215, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 269.

Ubernheim, s. Obernheim Ubernholei, s. Oberholz. Tbersahse, s. Obersax.

Ubersheim [unbest.], 873, Ann. Wormat., Scr. 17,

Ubhiti, s. Oefte.

Ubhriustri, s. Rustringen. Ubinghem, s. Obinghem.

Ublarn [unbek., bei Judenburg], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 158.

Ubrechen, s. Ueberackern.

Ubrichingen, s. Ueberkingen. Ubstadt (bad. A. Bruchsal), Ubstatt 1456, Landes-

huld., Mone, Quell., 1, 357. Ubtingen [unbek.], Cod. Hirsaug. 58.

Vehdorp, s. Uchtdorf. Vehental [unbek.], c. 1170, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 748 f. Uchnprucke [unbek.], c. 1230, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 252.

Uchri, s. Uckermark.

Uchtdorf (magdeb. K. Wolmirstädt), Uchdorp

1375, Brandenb. Landb. 245. Uchte (hannov. A. Hoja), oppid. u. castr. 1382, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 194. Uchtenhagen (pommer. K. Saalig), 1375, Brandenb.

Landb. 37

Uchterichshusen, s. Ichtershausen.

Ucimannesdorf funbek.], Ebersb. Cartul., Hundt

Ucinse, s. Jedelsee.

Ucker (Fluss in Brandenburg), Ukar 1349, Detmar, Chron., Graut. 1, 273. — Ukere 1425, Rufus, Chron., Graut. 2, 539; Uckere, Korner a. 1426.

Uckerhof (am Plönnsee), Huknitz (falsch für Hukevitz) 1329, Ann. Colbaz., Scr. 19, 718, 15.

Uckermark (Landschaft um die Ucker), Wucronin, Wocronin 934, Ann. Hildesh., Quedlinb., Scr. 3, 54, 31 f. — Ucri, Uchri 954, Widukind, ibid. 457, 36. — 1375, Brandenb. Landb. 35. — Ukerensis, Korner a. 1425.

Uckermuende (brandenb. K.-St.), Uckermunde belagert 1469, Detmar, Chron., Graut. 2, 322; oppid., Chron. Slav., Laspeyr. 271; Botho, Leibn., Scr. 3, 413.

Ucklingen [unbek.], Cod. Hirsaug. 49. — Uckelingen, ibid.

Ucri, s. Uckermark.

Uctrigeshusen, s. Ichtershausen.

Ueulbi [unbek.], 783, Poeta Saxo, Scr. 1, 239.

Udanin, s. Gaebersdorf

Uddel (niederl. Prov. Geldern), Uttiloch 793, Chron. Lauresh., Scr. 21, 407, 24.

Ude [unbek.], c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 702.

Udelgeswile, s. Udligenschwil.

Uden [unbek.], 1419, Geneal. Cliv., Seibertz, Quell.

3, 362. Udenborn (hess. K. Fritzlar), Udenbornen 1250, Possess. Hain. 14, Zeitschr.-Hessen 3.

Udendar [unbek.], 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 290.

Udendorf, s. Eutendorf und Oedendorf.

**Udene** [unbek.], 1013, Chron. episc. Merseb., cr. 10, 177, 9. — 1123, Ann. Vet.-Cell., Mencken, Scr. 10, 177, 9. — 1123, Ann. Vet.-Cell., Mencken, Scr. 2, 383. — 1125, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 140, 1. — Ann. Vet.-Cell., Lips. 53.

Udenhain (hess. K. Gelnhausen), Udenhagin,

Necrol. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 728.

Udenhausen (rheinl. K. St.-Goar), Udinhusin 1300, Lib. don. Bopard., Ann. Nassau 9, 1.

Udenheim, s. Philippsburg.

Udenkirchen [unbek.], 1153, Leges 2, 95, 47. Udestedt (weimar. K. Weimar), Utstete munit., zerstört 1309, Chron. Sampetr., Stübel 153; Weltchron., Thüring. Fortsetz., D.-Chr. 2, 312, 25.

Udhurstun [unbek., in Friesland], 890, Trad.

Werdin. Nr. 74 b, Zeitschr.-Berg 6. Udinch, s. Oeding.

Udligenschwil (luz. B. Luzern), Udolgoswile s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 101. — Udelgeswile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19,

Webbesitz (magdeb. K. Salzwedel), Upbeses

1375, Brandenb. Landb. 191.

Uebelbach (steierm. B. Frohnleiten), Ubelpach 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 114; 119. Uebenwil (Kt. Freib., A. Freiburg), Uebenwile

1448, Gruyère bei Frick. 316.

Veberachen (bad. A. Bondorf), Oberach 1132,

Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 222.

Ueberackern (österr. B. Braunau), Uparach, Uberachen, Ubrechen c. 768, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 440 f. — Uberacken, Ueraeck, Ubracht c. 1110, Cod. trad. Ranshof., ibid. 213.

Veberkingen (württ. OA. Gaislingen), Vebrichingen 1375, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 99. — Übrichingen 1439, Chron. Elwac.,

Scr. 10, 45, 49. Ueberlingen (bad. A.-St.), Ueberlinga, Iburninga, s. S. Galli, Scr. 2, 10, 25. — Ubirlingen c. 900, Casus mon. Petrish., Scr. 20, 628, 18 f. — 1212, Conr. de Fabar. Casus S. Galli, Scr. 2, 171, 5. — Ueberlingen 1226, ibid. 174, 44. — Horneck, Pez, Scr. 3, 611. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 29 f. — 1326, Constanz. Chron., Mone, Quell. 1, 314. — 1329, Justing., Chron. 60 f. — oppid. 1331, Joh. Vitodur. (Arch.) 106 f. — 1344, Matth. Neoburg. 113. — 1368, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 31, 21 f. — 1377, ibid. 4, Augsb. 1, 186, 11. — Meisterl., ibid. 3, Nürnb. 3, 169, 10 f. — 1449, ibid. 5, Augsb. 2, 188, 5 f. — 1474, Liliener., Volksl. 2, Nr. 133, 11 f. — Yberleng 1499, ibid. 15, Landshut 343, 16.

Ueberlingen (bad. A. Radolfszell), 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 291, 7. Ueberschaar (drei Ortschaften in Schlesien), Obirschar 1331, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl.,

Scr. Siles. 2, 192.

Uebersdorf (freib. Sensebezirk), Vbrisdorf 1191, Justing., Chron. 9 f. — 1235, Ann. Bern., Scr. 17, 271, 28. Uebersee (bair. B. Traunstein), Uberse 1107, Chourr. Chron. Schir., Scr. 17, 619, 31.

Ueberstrass (elsäss. K. Altkirch), Ueberstraze

1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 25, 24.

Ueberthal (aarg. B. Brugg), Uebertal 1310,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 72, 11.

Ueberichingen, s. Ueberkingen.

Habtland (chem. Gan in der Schweiz zwischen

Uechtland (ehem. Gau in der Schweiz, zwischen Vechtland (chem. Gau in der Schweiz, zwischen Neuenburgersee und Aar), Oehtlandia 1266, Matth. Neoburg. 7. — Ottlandia 1283, Leges 2, 444, 24. — Oechtland 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 99, 4. — 1365, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 319. — Uochtland 1440, Fründ, Chron. 62 f. — 1476, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 349, 9. Uedem (rheinl. K. Kleve), Udem 1318, Klev. Habergg. Ann.-Niederth. 31, 112.

Hebereg., Ann.-Niederrh. 31, 112.

Ueder, s. Itter.

Uegelenheim, s. Iggelheim.

Uegenau (bair. B. Schwabach), Ugenau 1340, Monum. Eberac. 115, 26. Uegingen, s. Uhingen.

Uehlfeld (bair. B. Neustadt), Ultvelt 1313, Monum. Eberac. 151, 21. - Ultfeld 1450, Richtig.,

St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 233, 3. Uehrde (braunschw. K. Wolfenbüttel), Urethe 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 37. — 1218, Leges 2, 222, 44. — Uoerda 1332, Feud. Werdin., Zeitschr.-Niedersachs. 1870, 170; Urdhe, ibid. 178. — Urde 1380, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 46, 15 f.

Uehringen, s. Ihringen.

Ueken (Ob.- u. Unt.-, aarg. B. Laufenburg), Eigen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 43, 8. Uelentrup (westfäl. K. Beckum), Uledinctorpe

1325, Freckenh. Hebereg., Friedland. 85 f.
Uelleben (gotha. A. Gotha), Ulleyben 1327,
Ann. Reinhardsbr., Weg. 305.
Uelmen (rheinl. K. Kochem), Ulmena 1204,
Gesta Trever. contin. IV, Scr. 24, 392, 37.
Uelsen (hannov. A. Neuenhaus), Ulsen 1228,
Gesta episc. Traject., Scr. 23, 416, 31.—? Uken
1229, ibid. 410, 28

1229, ibid. 419, 38. Uelvestorp (chem. bei Kl. Germersheim), Vulvestorp 1250, Lib. bonor. Walb., Thur.-Sächs. Mittheil.,

Velzen (hannov. A.-St.), Ulsen Kl. gegründet 990, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 302. — Ullensen

Cella, Chron. episc. Verdens., ibid. 2, 215. -Ullesen 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 98. — Ultzen 1370, Detmar, Chron., Graut. 1, 294. — 1371, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 1, 183. 1, 294. — 1371, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 1, 183. — 1381, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 66, 22 f. — gewonnen 1388, Sachsenchron., Abel, Samml. 201. — 1389, Botho, Leibn., Scr. 3, 390; Kultzing. ibid. 2, 384. — gewonnen 1396, Detmar, l. c. 373; Korner a. 1396; Chron. Riddagsh. Leibn., Scr. 2, 82. — 1454, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 394, 12. — 1492, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 184, 19. Uendistorf, s. Indersdorf.

Uenglingen (magdeb. K. Stendal), Ungelinge,

wüst 1375, Brandenb. Landb. 222.

Ueraek, s. Ueberackern. Uerdingen (rheinl. K. Krefeld), Urdingi, Urtinge 809, Trad. Werdin. Nr. 31 f., Zeitschr.-Berg 6.

— Ur dingen 1391, Northof, App., Tross 246. —
Ordingen, befestigt 1334, Koelh., St.-Chr. 14,
Köln 3, 670, 17 f. — 1405, Chron. Colon., ibid. 13, Köln. 2, 195,

om. 2, 195, 3. Uerikon (St.-Gall., B. Rappersweil), Uringhova 966, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 109. - Urinkon

s. XII, Einsiedl. Urbar, ibid. 19, 103.

Uerkheim (aarg. B. Zofingen), Urttichon, Uritichon 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 237. — Uerkon 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 161, 5. — Uerikon 1445, Fründ, Chron 236.

Uerselingen, s. Irslingen.

Uersinkon (zürch. B. Uster), Usinkon 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 122, 25.

Uerzig (rheinl. K. Wittlich), Ursiacus 685, Diplom. 1, 177, 48. — Urcich castr., V. Conr. archiepisc. Trever., Scr. 8, 216, 2. — Urzeche 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 272. — 1242, Gesta Trever. contin. V, Scr. 24, 410, 41.

Uerzlikon (zürch. B. Affoltern), Urzlikon 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 328. — Wrzelinkons. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 100. — Urzlinkon 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 92, 14. Ueselitz (pommer. K. Rügen), Uselisse, Strals.

Stadtb. 6, Nr. 279.

Uesenberg (bad. A. Kenzingen), Ellenhardi Chron.,

Scr. 17, 137. 35. Uesingen, s. Isingen.

Uesslingen (thurg. B. Frauenfeld), Uselingen XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 111. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 167. - 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 244, 4.

Uetersen (holstein. A. Pinneberg), Utersten, Schlacht 1306, Ann. Lubic., Scr. 16, 419, 39; Det-

mar, Chron., Graut. 1, 187.

Uetkoon, s. Jettkofen. Uetli (Berg bei Zürich), Uetlenberg castr., zerstört 1264, Zürch. Jahrb. 54. — Oetlenburg 1273, Justinger 27

Uettelsheim (rheinl. K. Geldern), Uttilsheim 1312, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 141.

Uettenbeirn, s. Beuren, Otto-.

Uettingen (bair. B. Heidenfeld), Uotingo, Otingen, Utingen, Trad. Fuld., Dr. 4, 105. -Uctingen, ibid. 42, 98. Uettingen, s. Jettingen.

Uetz (brandenb. K. Osthavelland), Ust 1375, Brandenb. Landb. 101.

Uetzdorf (brandenb. K. Niederbarnim), Utzdorff 1375, Brandenb. Landb. 81.

Vetzeinsdorf [unbest., in Oesterreich], Uzenstorf, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 497.

Uetzwil (aarg. B. Bremgarten), Uotzevile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 166, 13.

Texkuell (russ, Gone Lieb (nd), Vekescula, Kirche gebaut c. 1143, H. de Warth, Scr. Pruss. 2, 22. - Ykeskola, Heinr Chron Livon, Ser 23, 241, 11.
- castr., ibid. 19. — belagert 1203, ibid. 247, 46.
- Uxkul, Chron Livon, Hans 50 f. — Uxkullensis 1343, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 502.

Veza [unbest. Berg in Böhmen], 1221, Lib. fundat.

Heinr. 46.

Ufchirichen, s. Aufkirchen. Ufderzen, s. Oberterzen. Ufeleida, s. Ofleiden. Ufell, s. Paesens.

Ufelohen, s. Uffeln.

Ufenberge [unbest.], c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 718.

Ufeningen, s. Ifflingen. Ufenloch, s. Uffeln. Ufenowe, s. Umau Uffanhusun, s. Offensen. Uffelendorf, s. Iffeldorf.

Uffeln (Burg-hess. K. Hofgeismar), ? Utelohen, Trad. Fuld., Dr. 6, 178. — Ufenloch, ibid. 38, 298. Uffeln (West-hess. K. Hofgeismar). Utilan 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 131, 42; Uflahun, ibid. 122, 23. Uffeln (westfäl. K. Minden), Medofulli, Midofulli, Medofulli, Med Einhardi Ann., ibid. 161, Enhardi Fuld. Ann., ibid. 349, 23. — Uffelen 1244, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 185. — Uflen 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 294. — 1447, Münster. Chron. 250.

Uffelte (niederl. Prov. Over-Ijssel), Huffulte 1228, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 417, 27.

Uffenborch [unbek.], castr., Lerbeck, Chron. episc.

Mindens, Leibn., Scr. 2, 162.

Windens, Leibn., Scr. 2, 162.

Uffenheim (bair. B. Nürnberg), 1340, Monum.
Eberac. 117, 3. — 1368, Chron. Rottenb., Duell.,
Miscell. 2, 199. — 1437, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 73, 24.

— Offenhaim 1462, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 279.

— 1499, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 195, 108 f.

Uffenheim [unbek.], Cod. Hirsaug. 45.

Uffenkeim, s. Iffigheim. Uffenleva, s. Offleben.

Uffhausen (bad. A. Freiburg), 892, Oheim, Chron.

Cffhausen (hess. K. Fulda), Uthusen, Trad. Fuld.

Wara, Fuld., Böhmer, Font Dr. 43, 25 f. - c. 1164, Marq. Fuld., Böhmer, Font.

3, 169. Uffhausen (luzern. A. Willisau), Ufhusen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc. - Arch. 1, 238; Geschichtsfr. 17, 175. — 1324, Lib. quart., Freib.

Diöc.-Arch. 4, 38. Uffheim, s. Aufen.

Uffheim (elsäss. K. Mülhausen), Ufhem 1270, Ann. Basil., Scr. 17, 194, 1; Ufhein, Matth. Neoburg. 8. — Ufhain 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch 4, 8. — Andreae Catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 45.

Uffholz (elsäss. K. Thann), 1271, Ann. Basil., Scr. 17, 194, 27. — Uffholtz 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 8, 3. — 1448, Gruyére bei Frick. 316. — verbrannt 1468, Schachtlan bei Frick. 239: Lillencron. Volksl. 1, Nr. 120, 6.

Uffhusen, s. Aufhausen. Uffikon (luzern. B. Willisau), Ufinckon 1019, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 121. — Uffichon 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 238:

Geschichtsfr. 17, 176.

Uffing (bair. B. Weilheim), Ufinga 740, Chron.
Benedictobur., Scr. 9, 214, 26. — Uffingen 1032,

ibid. 223, 14, 21.

Uffkirchen (württ. OA. Kannstadt), Ufkirch, Ufkilch 1275, Lib. decim. Constant.. Freib. Diöc.-Arch. 1, 66

Uffmulin [unbek.], 1232, Ann. Basil., Scr. 17,

197. 35. Ufgau (Untergan des Traungan), I fgawe, - wi 758, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens

Ugau (am Rhein, in Baden), Ufgawe, Hufgawe, Trad. Wizenb. Nr. 172 f.

Ufheim, s. Aufham.

Ufhoven [unbek.]. 1167, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 620. 10; Arch.-Augsb. 2, 33.

Ufhoven, s. Aufhofen. Ufhuesen, s. Aufhausen.

Ufhusa [unbek., bei Tegernsee], c. 1000, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 89.

Ufkirchen, s. Aufkirchen. Uflahun, s. Uffeln.

Uflangenhon [unbek., am Zugersee], 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 328. Ufleida, s. Ofleiden.

Uflen (Salz-, bpp.-drtm. K. Detmold), Salt-tufflen 1325, Freckenh. Hebereg., Friedland. 79 f. Ufnan (schweiz. B. Höfe, Insel im Zürchersee), Ufnowa 906, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 100.— Uffenowa 905, ibid. 108.— Ufnowe, Uffenowe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 169 f.; Geschichtsfr. 17, 181. — Ufenowe 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 40. — Uffnowe. 1440, Fründ, Chron. 79 f.

Uftensdorf, s. Dabdansdorf.

Ufterbach [unbek.], 1150, Cod. trad. Reichersb 296, Urk.-Buch ob d. Ens 1, 58 f. Uftrungen (merseb. K. Sangerhausen), Uftu-runga, Trad. Fuld., Dr. 38, 112.

Ugelenheim, s. Heuchelheim und Iggelheim. Ugenau, s. Uegenau.

Ugeuse [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 22.

Ugesberge, s. Petersberg.

Ugest (mehrere Ortschaften in Böhmen), Vgyezd

Ugest (mehrere Ortschaften in Böhmen), Vgyezd 1330, Beness. Chron., Pelzel, Scr. Bohem. 2, 258; Königss. Gesch.-Quell. 472. — Ugiezd, ibid. 540. Ugin [unbest.], c. 1115, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 256. Ugjani (an der Dobese), Oukaym castr. 1290, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 153 f. — verwüstet 1291, ibid. 155. — zerstört 1302, ibid. 166. — item 1305, ibid. 171. — Augken 1345, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 507. Uhalmingen, s. Ouhalmingen. Uherach. s. Uri.

Uherach, s. Uri.
Uhingen (württ. O.A. Göppingen), Uegingen
1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

74 f. Uhlbach (württ. OA. Kannstadt), Ulbach 1281, Ann. Bebenhus., Württemb. Jahrb. 1855, 2, 179.

Uhldingen (Ob.- u. Unt.-, bad. A. Ueberlingen), Owiltingin, —gen 1058, Casus mon. Petrish. Scr. 20, 642, 6 f. — Oweltinga, ibid. 12. — Ul-dingen 1427, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 331.

Uhlkau (westpreuss. K. Danzig), Wolkow 1310, De fund. monast. Oliv., Scr. Pruss. 1, 716.

Thr [unbek.], castr., gewonnen 1394, Fasti Limpurg., Ross. 90.

Uhrsleben (magdeb. K. Neuhaldensleben), Ursiliebe, Trad. Fuld., Dr. 38, 140. — Ursleve 1351, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 223, 17. — 1403, Feud. Werdin. Zeitschr.-Niedersachs. 1874, 105.

Uhrzinn [unbek.], in Böhmen], 1429, Hussitenkr.,

Scr. Siles. 6, 92.

Uhsino, s. Oechsen.

Untlingen, s. Ittling. Uithuizen (niederl. Prov. Gröningen), Uthusensis 1231, Emon. Chron, Scr. 23, 513, 14 f.

Uitkerke (belg. Prov. Westflandern), Utkerka 1127, Pass. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 588, 41.

Ujest (schles. Kr. Gross-Strehlitz), Oys, verbrannt 1432, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 157. - 1434, ibid. 142.

Uken, s. Uelsen.

Ulbersdorf (schles. K. Goldberg), Albertivilla 1284, Catal. abbat. Sagan., Scr. Siles. 1, 181.

Ulcanswant [unbek.], c. 1200, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 478.

Ulchingen, s. Ilching und Olching.

Uldersum, s. Oldersum.

Uldingen (Ob.-, bad. A. Ueberlingen), 1206, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 31, 88.

Uledinctorpe, s. Uelentrup.

Ulen, s. Felz.

Ulenburch, s. Eulbach.

Ulenburg [unbest.], 1328, Matth. Neoburg., Append. 229.

Tlendam (in Ditmarschen, Holstein), 1403, Chron. Holtzat., Scr. 21, 287, 13; Presbyt. Bremens., Lappenb. 102.

Ülfilinginum, s. Wuelflingen.

Ulflen, s. Olfen.

Ulich funbek.], 1464, Landeshuld., Mone, Quell.

1, 366. Ulinctorpe [unbek., in Westfalen], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 86 f.

Ulleiben, s. Uelleben.

Ulleiben, s. Uelleben.

Ullersdorf (bei Görlitz), Ulersdorf, verbrannt

1466, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 88. — 1488,
Görlitz. Rathsann., ibid. 2, 110, 156 f.

Ulm (württ. OA.-St.), Ulma 858, Ruod. Fuld.
Ann., Scr. 1, 371, 3. — Curtis reg. 892, Ann. Fuld.,
ibid. 408, 24. — Oheim, Chron. 19, 1 f. — Casus
S. Galli, contin. II, Scr. 2, 162, 38. — Trad. Fuld.,
Dr. 46, 75. — Lirer, Weg. c. 4. — Faber, Goldast,
79 f. — 972, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 615, 1. —
Schlacht 1019, Ann. August., Scr. 3, 125, 1. —
oppid. 1027, Wiponis V. Chounr., Scr. 11, 267, 1. —
1043, Ann. Sangall. maj., Scr. 1, 85, 1. — 1084,
Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 208. — zerstört
1124, Faber, Goldast 85 f. — Ulmen, zerstört
1133, Hist. landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal
372. — 1134, Ann. Zwifalt., Scr. 10, 55, 18; Ann.
Palid., Scr. 16, 79, 33; Ann. Magdeb., ibid. 185, 2;
Ann. Colon. max., Scr. 17, 757, 16; Chron. Sampetr.,
Stübel 23; Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1010; Ulme,
Weltchron., D.-Chr. 2, 207, 13. — 1165, Contin. Weltchron., D.-Chr. 2, 207, 13. — 1165, Contin. Samblas., Scr. 20, 311, 40 f. — Ulmene 1208, Ann. Colon. max., Scr. 17, 824, 6. — Uolmen civit., belagert 1247, Ellenhardi Chron., ibid. 121, 33, 35; Ann. Zwifalt., Scr. 10, 60, 11; Ann. S. Pantal. Colon., Scr. 22, 541, 24; Ann. S. Pantal., Böhmer, Font. 4, 485; Hugo Rutl., ibid. 130. — 1275, Lib. decim Constant., Freib Diöc.-Arch. 1, 6f. — Hulme, Olma 1198, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 136, 10. — 1300, Herm. Altah. contin. III, Scr. 24, 56, 40. — 1300, Herm. Altah. contin. III, Scr. 24, 56, 40. — 1310 Königss. Gesch.-Quell. 277; 324. — gewonnen 1134, Weltchron., III. bair. Forts., D.-Chr. 2, 347, 7 f. — 1346, Matth. Neoburg. 148 f. — Meisterl., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 40, 15 f. — 1368, Stromer, ibid. 1, Nürnb. 1, 31, 20 f. — 1372, ibid. 4, Augsb. 1, 25, 9 pass. — 1374, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 7, 28 f. — belagert 1376, Chron. Elwac., Scr. 10, 41, 40; Jahrb.. St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 130, 14 f. — 1378, Detmar, Chron., Graut. 1, 309. — 1423, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 59, 135 f. — 1429, Tucher, St.-Chr. 2,

Nürnb. 2, 18, 12 f. — 1474, Koelh., ibid. 14, Köln 3, 838, 28. — **1498**, ibid. 15, Landshut 342, 29. Ulm, s. Olm.

Ulmena, s. Uelmen und Ulm.

Ulmenum, s. Olm.

Ulmerfeld (österr. B. Amstetten), ? Zudamares-felt 995, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 492. — Irm velde 1187, Trad. Claustro-Neob. 170, Font. Austr. 2, 4, 36.

Ulmicz, s. Olmuetz. Ulnaingen, s. Unlingen.

St. Ulrich (bad. A. Staufen), Vilmaris cella 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 163. Ulrichs (österr. B. Schrems), Ulreichs 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 247. Ulrichs (österr. B. Weitra), Fund. Zwetl., Font.

Austr. 2, 3, 539.
Ulrichsschlag (österr. B. Weidhofen), Ulreich-Slag 1112, Lib. feud. S. Georg, Arch. Oesterr. 9, 247. — Ulrichslages. XIII, Ration. Austr., Rauch,

Ulrichskirchen (österr. B. Wolkersdorf), Adalrichischirchin c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, 25. — Ulricheskirchen, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 109. — Ulrichischirchin 1216, Trad. Claustro-Neob., ibid. 2, 4, 126. — Ulreichskirchen munit., erobert 1328, Contin. Zwetl. III, Scr. 9, 669, 16; Ureichschirchen, Chron. Claustro-Neob. Pog. Scr. 1, 182. Neob., Pez, Scr. 1, 487.

Ulrideshusen, s. Nikolausberg.

Ulsen, s. Uelzen.

Ulsenbach (Ob.- u. Nied.-, bair. B. Markt-Erlbach), Olsenbach 1182, Langh. Kopialb., Bericht.-Bamb. 22, 26. Ulsenheim (bair. B. Uffenheim), 1340, Monum.

Eberac. 117, 12 f

Ulsshoven, s. Ilshofen. Ulten (tirol. B. Meran), Ultimi 1181, Goswin, Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 75.
Ultfeld, s. Uehlfeld.

Ultingen funbek.J, c. 1190, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 690.

Ultraburch, s. Utrecht. Ultrajectum, s. Utrecht.

Ultzen, s. Uelzen. Ulvena, s. Finkenbach.

Ulvenesheim, s. Ilvesheim.

Ulvesbuell (holstein. B. Eiderstedt), Ulvesbul 1414, Chron. Holtzat., Scr. 21, 298, 1; Presbyt. Bremens., Lappenb. 130.

Ulvrideshein, s. Ilbesheim.

Umbeswaifing s. Winpwaphing. Umbindorf, s. Ummendorf. Umbredi, s. Gumperda.

Umbrehtswil, s. Ammerswil. Umbriacum, s. Embrach.

Umbswaifing, s. Winpwaphing. Umelsdorf (Ob.- u. Nied., bair. B Abensberg), Umpilisdorf c. 1046, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 49.

Umenheim, s. Gumpertsham. Umgensteg [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 19.
Umikon (aarg. B. Brugg), 1015, Lib. heremi,
Geschichtsfr. 1, 121. — 1310, Habsb. Urbar, Lit.

Umilinghusen [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 29. Umkirch (bad. A. Freiburg), Untkilch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 208. -1324, Lib. quart., ibid. 4, 35.

Ummanz (Insel zwischen Rügen und Hiddensoc), Omans, Omantz, Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 40 f.

Umme, s. Ommen.

Ummegga funbek. J. 1238, Gesta abbat. Horti Mar.,

Chimeega factors, 125.

Ser. 23, 506, 40.

Ummendorf (bair. B. Landsberg), Umbindorf

740. Chron. Benedictobur., Ser. 9, 214, 39. —

Umbendorf 1052, ibid. 224, 13.

Ummendorf (Klein-...cham. bei Ummendorf im Magdeburgischen), Ymmendorp parv. 1332, Feud.

Werdin., Zeitschr.-Niedersachs. 1870, 178.

Emmendorf (magdeb K. Venladdensleben), 1250.

Ummendorf (maydeb. K. Newladdensleben), 1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 42.—castr. gewonnen 1433, Becker, Zerbst. Chron. 68.
Ummendorf (württ. OA. Biberach), Umendorf

1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 22. — Ummindorf c. 1191, Act. Salem., ibid. 31, 74. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 147. Ummenhaim, s. Ohmenheim.

Ummenhofen (württ. OA. Hall), 1085, Lib. trad.

Comb., Württemb. Urk.-Buch 395.

Ummenhofen (ehem. bei Uttenweiler, württ. OA. Riedlingen), 1310, Habsb. Urbar, Lit Ver. 19, 258, t. Ummerstadt (meining. B. Heldburg), Umerstadt 1245, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 48. Umnon [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 96,

Zeitschr.-Berg 6, 64. Umpferstedt (weim. A. Weimar), Unfridestat 874, Trad. Fuld., Dr. 38, 70 f.

Umpilisdorf, s. Umelsdorf Umpilisheim, s. Gumpertsham.

Umsee (österr. B. Neulengbach), Huzinse 1091,

Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2. Umstadt (Gr.-u. Kl., hess. A. Dieburg), Omunstat 754, V. s. Sturmi, Scr. 2, 375, 40. — Otmunte-stat 744, Catal. abbat. Fuld., Böhmer, Font. 3, 161. — Omestat, Omenstat 824, Trad. Fuld., Dr. 5, 59 f.; 42, 255 f. — Amstadt 1367, Iter. Altmanni, Scr. 17, 421, 19. Unadingen (bad. A. Donaueschingen), Uadingen

1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 31.

Unca, s. Unken.

Unchesstagni, s. Ungstein. Unchusen, s. Unghausen. Uncule, s. Unkel.

Undalen (zürch. B. Pfäffikon), Irital 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 211, 29.

Habsb. Urbar, Lat. Ver. 19, 211, 29.

Undelhusen, s. Indelhausen.

Undensdorf [unbest.], Kl. gegründet, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 33, 240. — bestätigt 1131, ibid. — Undeinestorff 1181, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 511.

Underah [unbek.], c. 1192, Walt. hist. Marcht., Ser. 24, 670, 44; Freib. Diöc.-Arch. 4, 168.

Underthum [unbek.], 1238, Gesta abbat. Horti

Mar., Scr. 23, 599, 33. Undiengin, s. Inning.

Undilhusin, s. Indelhausen.

Unding (bair. B. Hangersberg), 1473, Gesta episc. Frising. contin., Scr. 24, 331, 49.
Undingen (württ. OA. Reutlingen), Undingin 1077, Ortliebi Chron., Scr. 10, 73, 41 f. — 1089, Bertholdi Chron., ibid. 99, 19.
Undingen, s. Undingen.

Undinstorf, s. Inkersdorf.

Une, s. Oennen.

Unenhusen, s. Unsen.

Unering (bair. B. Starnberg), Uneringa, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 218, 26. — Uneringen 1031, ibid. 223, 16.

Uneswido, s. Onstwedde. Uneswilare, s. Ettlingenweier.

**Unfridestat,** s. Umpferstedt. **Ungannien** (*Landschaft in Estland*), Ungannia, Chron. Livon., Hans. 118 f.

Ungelinge, s. Uenglingen. Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

Ungerhausen (bair. B. Memmingen), Husen 764, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 612, 9; Arch. Augsb. 2, 8. Ungerndorf (mähr. K. Olmütz),? Ungerdorf,

Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 236 f.
Ungerodet (ehem. an der Weser, bei Höxter),
Ungerod, Trad. Fuld., Dr. 6, 113 f. — Ungrotun,
Ungrothen, Trad. Corb., Wig. Nr. 433.
Ungerot, s. Hungenroth.

Ungersheim (elsäss. K. Gebweiler), Oengirsheim, Ogirsheim 1279, Ann. Colmar., Scr. 17, 205, 16; 17; Oingirsheim, ibid. 206, 37.—1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 9, 17.
Ungerthal (bair. B. Schwabach), 1340, Monum.

Eberac. 115, 27

Unghausen (bair. B. Burghausen), Unchusen c. 1215, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens I, 270. Unghenade [unbek.], 1325, Freckenh. Hebereg.,

Friedländ. 98.

Ungrotun [unbek.], Ungrothen, Trad. Corb.,

Wig. Nr. 433

Ungstein (pfälz. K. Dürkheim), Unchesstagni,—staine, Unchenstaine, Uncunstaine, Unkenstein 773, Trad. Wizenb. Nr. 53 f.— 812, Leges 1, 17

Unicinesdorf, s. Inzensdorf.

Unka, s. Bonn.
Unkel (rheinl. K. Neuwied), 1162, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 504, 13 f. — Uncule, Unckele 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 449; 502.
— 1475, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 134, 209.
Unken (salzb. B. Hofer), Unchen, Unca 1137, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 281 f.

Unkenstein, s. Ungstein.

Unlingen (württ. ÖA. Riedlingen), Unlangen, Unlegen, Ulnaingen 806, Oheim, Chron. 46,

Unlegen, Ulnaingen 806, Oheim, Chron. 46, 21 f. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 89. — Unleingen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 255, 4.

Unna (westfäl. K. Hamm), verbrannt c. 1150, Northof, Mark, Tross 96; Schüren 21. — 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch. Niederrh. 5, 289. — 1343, Henr. de Hervord. c. 267. — 1388, Korner. — 1448. Defmar, Chron. Grant. 2, 118

1348, Helm. de Hervold. C. 20/. — 1353, Rollel. — 1448, Detmar, Chron., Graut. 2, 118. Unnenheim [unbek.], 750, Trad. Wizenb. Nr. 16. Unnersdorf (bair. B. Staffelstein), Unrochesdorf, Unruchesdorf, Trad. Fuld., Dr. c. 10 f.

Unnesburch, s. Hundisburg

Unradesberge [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 121. Unrecasson, s. Guendersen.

Unrochesdorf, s. Unnersdorf. Unsbeke [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg., Arch. Niederrh. 6, 126.
Unsei, s. Unseburg.
Unse [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn..
Collect. 524.

Wanglehen) ? Unsic

Unseburg (magdeb. K. Wanzleben), ? Unsic 1003, Gesta episc. Halberst., Scr. 23, 90, 48.—Unseborch castr., gebaut und zerstört 1212, Sachsenchron., Abel, Samml. 156; Unsborch, castr. Botho, Leibn., Scr. 3, 358; Unesborch, Schöppen-Chron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 137, 13. Unsen (hannov. A. Hameln), Unenhusen, Trad.

Fuld., Dr. 41, 100.

Unser Frauen Zell, s. Zell.
Unspunnen (bern. B. Interlaken), Uspunnen,
Burg 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 96, 11.—

1332, Justing, Chron. 62 f.

Unstrut (Nbfl. der sächs. Saale), 47 v. Chr., Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 14, 28. —
Unstravia c. 520, Nic. Sieg., Weg. 49. — Unstrode, Unstrot, Unstrhut, Unstred,

I'nstrada 531, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 32, 10 f.— Unstrota 851, Transl. s. Alex., Scr. 2, 675, 8.— 965 Thietmar, ibid. 749, 42.— 969, Botho, Leibn., Scr. 3, 311.— Unstruoth, Schlacht 1072, Chron. 965 Thietmar, ibid. 749, 42. — 969, Botho, Leibn., Ser. 3. 311. — Unstruoth, Schlacht 1072, Chron. Mur., Canis.-Basn., Lect. 3, 2, 256. — Schlacht 1075, Ann. Quedlinb., l. c. 72, 8; Ann. Hildesh., Scr. 3, 105, 20; Unstruoht, Ann. Wirzib., Scr. 2, 245, 9; Unstrut, Ann. Ottenbur., Scr. 5, 7, 17; Lamb. Ann., ibid. 227, 5; Bruno de bello Saxon., ibid. 381, 15; Bernoldi Chron., ibid. 431, 7; Hunstrot, Gotefr. Viterb. Panth., Scr. 22, 250, 36; Ann. Laubiens., Scr. 4, 21, 9; Unstruth, Ann. Windberg., Scr. 7, 561, 30; Chron. Austr. Mellic., Scr. 24, 71, 17; Unstroda, Onestrod, Ekkeh. Chron., Scr. 6, 177, 16 f.; Chron. duc. Brunsv., Leibn., Scr. Scr. 6, 177, 16 f.; Chron. duc. Brunsv., Leibn., Scr. 2, 15; Kaiserchron., Massmann 16005; Weltchron., D.-Chr. 2, 175, 35 f.; Sachsenchr., l. c. 114. — Schlacht 1125, Weltchron., l. c. 199, 24.

Unterbach (bad. A. Ueberlingen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc. Arch. 1, 25.

Unterberg (steierm. B. Cilli), Unterperch 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 158. Unterhausen (württ. O.A. Reutlingen), Husen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 78. Unterholz (kärnt. B. St.-Paul), Underholcz 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 297. Unterlinden (ehem. bei Kolmar), Underlinden

Untersinden (ehem. bei Kolmar), Underlinden 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 8, 4.
Untersee (Theil des Bodensee), Untersehe 1450, Richtig., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 238, 1.
Unterseen (bern. A. Interlaken), Undersewen 1311, Justing., Chron. 47 f. — 1415, Liliener., Volksl. 1, Nr. 55, 128. — 1470, Frick., Chron. 174.
Unterstweiler (bad. A. Ueberlingen), Niederosten wilaer 1259, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh.

31, 133.
Unterwalden (schweiz. Kt.), 1311, Justing., Chron.
46. — 1339, Liliener., Volksl. 1, 13, 6. — 1351,
Matth. Neoburg, App. 201. — 1437, Fründ, Chron.
14 f. — 1470, Frick. 134 f.
Untkileh, s. Unkirch.

Untlingen [unbek.], c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1,719; Untilingen, ibid. 518. Untelingen c. 1180, ibid. 580.

Untlingen, s. Edling. Untrath (Fluss zwischen Mond- und Attersee in Oberösterreich), Untraha 748, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 94 f.

Unxnoimia, s. Usedom.

Unzeshoven [unbest.], 1181, Arnpeck, Gesta

Frising., Deuting 511.
Unzing (salzb. B. Salzburg), Uncinge c. 1190,
Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 391.
Unzonia [unbek.], munit. 1331, Ann. Zwetl., Scr. 9, 682, 44.

Uodelgereshusen, s. Orlishausen. Uodilhartingen, s. Urlharting. Uogesbere, s. Petersberg.

Uorlemunde, s. Orlamuende. Uosin, s. Aasen.

Uosunge, s. Usingen.

Uotenhaime, s. Jechtenham und Uttenheim.
Uotingen, s. Uettingen.
Uparmussi [unbek.], 1021, Fund. Weihensteph.,
bei Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 568.
Upavia, s. Troppau.

Upaz [unbek.], s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 376. Upbeses, s. Uebbesitz.

Upen (hannov. A. Liebenburg), Upmaim, Trad. Corb., Wig. Nr. 426.

Upfingen (württ. OA. Urach), Upphingin 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 110, 22.

Upfkofen (bair. B. Mallersdorf), Ubfpchoven 1250, Lib. bonor. Infer. Mon. Ratisb., Verhandl.-

Oberpfalz 9, 56. Upflamör (württ. OA. Riedlingen), Uplumare 1089, Bertholdi Chron., Scr. 10, 98, 13. - 1138,

ibid. 117, 22.

Uphausen (westfäl. K. Minden), Uppusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 74. — 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 393.
Uphem [unbest.], 1069, Lamb. Ard. hist. Ghisn.,

Scr. 24, 618, 17. Uphus (westfäl. K. Beckum), Uphuson 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 37 f. — Upokusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 14.
Uphusen (rheinl. K. Koesfeld), 1165, Trad. Werdin.

Nr. 135, Zeitschr.-Berg 7. Uphusen, s. Obhausen.

Upladium [unbest.], castell. 1016, Alpertus de divers. temp., Scr. 4, 715, 19. — Ubladium zerstört,

Uplage (chem. bei Paderborn), urbs 1014, V.

Meinwerci episc., Scr. 11, 133, 14. Uplumare, s. Upflamoer. Upmaim, s. Upen.

Upmeuen [unbek.], 1280, Oel. Güterverz., Seibertz, Quell. 2, 412.

Upokusen, s. Uphus.

Uppen (hannov. A. Marienburg), Upum 1202, Chron. Hildesh., Scr. 7, 859, 17. — Uppem 1274, ibid. 863, 30.

Uppenheim, s. Oppenheim.

Uppenvelde, s. Oestringfelde.
Uppitz [unbest.], Uppicz, verbrannt 1421, Chron.
Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 84.
Upplan (chem. bei Zutphen, niederl. Prov. Gelderland), 1016, Thietmar, Scr. 3, 851, 44; Upplun, zerstört, ibid. 852, 10.

Uppsprunge (westfäl. K. Büren), Upsprungen

1380, Jura, Seibertz, Quell. 3, 296.

Uppusun, s. Obhausen.

Upsprunge, s. Giershagen.
Upstedt (hannov. A. Bockenem), Upstede,
Transl. s. Epiphan., Scr. 4, 250, 45. — Upstedi,
Trad. Corb., Wig. Nr. 361.
Upwirthe, s. Opwierde.

Ura, s. Aurach und Urach.

Urach (bad. A.-St.), Cod. Hirsaug. 65 f. — Urah, ibid. 41. — Uraha 1109, Bertholdi Chron., Scr. ibid. 41. — Urana 1109, Bernick. 10, 103, 18. — 1160, Ann. Zwifalt. maj., Scr. 10, Fura 1168, Albrici Chron., Scr. 23, 56, 41. — Eura 1168, Albrici Chron., Scr. 23, 851, 40. — 1209, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 138. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 52 f.

Urach (bad. A. Neustadt), Ura 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 32. Urach, s. Uri.

Uralanchusen, s. Oerlinghausen.

Urania, s. Uri.

Uraugia, s. Aurach. Uraz, s. Auras.

Urbach (schwarzb.-sondersh. A. Ebeleben), Hurbach 874, Trad. Fuld., Dr. c. 46. - Horbach, ibid. 40, 51.

Urbach, s. Auerbach.

Urbach [unbest.], Andreae catal. abbat. S. Michael.,

Scr. 12, 907, 38. Urbah, s. Euerbach.

St. Urban (luzern. A. Willisau), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 172. — verbrannt 1365, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 320.

Urbaresheim, s. Urfersheim. Urbeis (elsäss. K. Schlettstadt), Urbes 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 16, 20.

Urbere, s. Auerberg.

Urberg (bad. A. St.-Blasien), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 45, 25.

Urbich (thuring. K. Erfurt), Urfailt 1479, Nic.

Sieg., Weg. 464. Urcich, s. Uerzig.

Urde, s. Uehrde Urdella, s. Sensbach.

Urdenbach (rheinl. K. Düsseldorf), Oirdenbach 1417, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 63, 19.

Urdingi, s. Uerdingen.

Urdorf (Ob.- u. Nied.-, zürich. A. Zürich), 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 246. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 244. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 143, 11.

Urdorf [unbek.], Urthorp s. XII, Rot. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 4, 51. — Urdorp 1350, Registr. feud. Corb., ibid. 6, 2, 396.

Urdorf [unbest.], Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 26.

Urdorf, s. Audorf und Euerdorf. Ure, s. Uri.

Uredorf, s. Irendorf.

Ureichschirichen, s. Ulrichskirchen

Urele, s. Orellen.
Uren [unbest.], 1277, Leges 2, 420, 34.
Urendale, s. Voerendall.
Urendorf, s. Irrendorf.
Urenheim [unbek. im Elsass], Urrinheim 782,
and Wigney Nr. 50 f Trad. Wizenb. Nr. 59 f.

Urenheim, s. Auernheim.

Ureseyn [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 199. Urethe, s. Uehrde.

Urfahr (mehrere Ortschaften des Namens in Oberösterreich), Urfar, Urvar c. 1180, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 380 f. c. 1260, ibid. 503.

Urfahr (österr. B. Marbach), Urvar s. XIII,

Ration. Austr., Rauch, Scr. 3, 7. Urfailt, s. Urbich.

Urfersheim (bair. B. Uffenheim), Urbaresheim, Trad. Fuld., Dr. 4, 93. - Urvirsheim, ibid.

Urheim, s. Euerheim. Urhusen, s. Euerhausen.

Uri (schweiz. Kant.), Urania 732, Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 98, 23. — 1268, Ann. Basil., Scr. 17, 193, 28 f. — Uherach 1315, Königss. Gesch.—Quell. 370. — Ure 1339, Ann. Bernens., Scr. 17, 273, 10; Liliencr., Volksl. 1, Nr. 13, 6 f. — Urach 1351, Matth. Neoburg. app. 201. — 1437, Fründ, Chron. 14 f. Chron. 14 f.

Uriban [unbek.], 1281, Chron. episc. Verdens.,

Leibn., Scr. 2, 219.

Urindorf, s. Irrendorf. Uringen, s. Ihringen. Uringhova s. Uerikon Urisesdorf, s. Irschdorf. Urisesperc, s. Irschberg. Urisesseo, s. Irschsee. Uritichon, s. Uerkheim.

Urku [unbest.], 1198, De advoc. Altah., Scr. 17,

Url (Nbfl. des Ips in Oesterreich), Urla 1097,

Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 14. Url (ehem. am gleichnamigen Flusse), Urla, Hurla c. 1125, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob der Ens 1, 150. — Url, Urle c. 1166, Cod. trad. Reichersb., ibid. 335 f.

Urlau (württ. OA. Leutkirch), Urlon 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 123. — 1224 Lib. quart. ibid. 2, 20

1324, Lib. quart., ibid. 2, 29.

Urleubisdorf [unbek.], 1216, Trad. Claustro-Neob.

537 Font. Austr. 2, 4, 117.

Urleugesdorf [unbek., in Oesterreich], s. XIII,
Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 8; Urleugstorf, ibid. 200.

Urlharting (bair. B. Passau), Udilhartingen 1230, Passau. Urbar, Arch-Oesterr. 53, 273.

Urliugestorf, s. Jedlersdorf.
Urloe [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Reichersb.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 384.
Urloffen (bad. A. Offenburg), Urlufheim 1105,
Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 118 f. Urlon, s. Urlau.

Urnaesch (Nbfl. der Sitter in der Schweiz), Urnassa 1084, Oheim, Chron. 122, 8. — Urnaska 1085, Casus S. Galli, Scr. 2, 158, 49. Urnagold (württ. OA. Freudenstadt),? Inrena-

gelt 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.

Urnau (bad. A. Ueberlingen), 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 128.
Urofingen [unbek.], c. 1170, Cod. trad. Ranshof.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 230.

Urolfestale, s. Wolfsthal.
Uroltesmunster [unbek.], c. 1150, Cod. trad.
Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 296.
Urova.

Urowa, s. Aurach. Urresheim, s. Ursheim.

Ursare, s. Ursheim.
Ursare, s. St. Gotthard.
Ursau [unbek., in Steiermark], Ursowe 1265,
Ration Stir., Rauch, 119; Ursau, ibid. 201.
Ursberg (bair. B. Krumbach), Ursperg 1125,
Ann. Osterhov., Scr. 17, 540, 43.—1145, Acta Aug.,
Zeitschr. Oberth. 29, 93; Hist. Aug., Scr. 24, 653,
25 f.—1198, Faber, Goldast. 36.—1213, Burch.
Ursp. Chron., Scr. 23, 371, 15 f.
Ursherg. s. Auersberg.

Ursberg, s. Auersberg. Urseron, s. Andermatt.

Ursey, s. Orsoi. Ursel (Ob.- u. Nied.-, nassau. A. Königstein und bei Frankfurt), Ursela, Ursella, Trad. Fuld., Dr.

42, 30 f.
Ursel (rheinl. K. Geldern), Ursule 1220,
Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 529.
Ursenbach (bern. A. Wangen), Ursibach 1004,
Caeschichtsfr. 1, 118. — 1275, Lib. Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 118. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 179. Ursendorf (württ. OA. Saulgau), 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 248, 28. Urser (Berg bei Abtei in Tirol), Ursar 1320, Sonnenb. Urbar, Arch. Oesterr. 40, 22 f. Ursesdorf, s. Irschdorf.

Ursesperg, s. Irschberg. Ursfeld [unbest.], 1286, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 87

Ursheim (bair. B. Gunzenhausen), Urresheim XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 425. Urssen, Urssein 1450, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 522, 29 f.

Ursiacus, s. Uerzig. Ursibach, s. Ursenbach.

S. Ursicenus, s. St. Ursitz. Ursidongus [unbek.], 646, Bald. Ninov. Chron.,

Smet, Corp. 2, 643. Ursiggin, s. Irsingen. Ursiliebe, s. Uhrsleben. Ursilinga, s. Irslingen. Ursin, s. Irsee.

Ursingin, s. Irsingen.

St. Ursitz (bern. A. Pruntrut), S. Ursicenus 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 238. Urslingen, s. Irslingen.

Ursna, s. Asse.

45\*

Urspring (bair. B. Schongau), Ursprinch c. 1104, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 287 f. — Urspringe c. 1150, ibid. 304. Urspring (württ. OA. Blaubeuren), 1121, Fund.

S. Georg, Zeitschr. Oberrh. 9, 222. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 86. Urspring (württ. OA. Ulm), Urspringen, Kl.

gegründet 1127, Faber, Goldast 104 f. Urspringen (weimar. A. Ostheim), Trad. Fuld., Dr.

Ursprung (aarg. B. Brugg), Urspring 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 77, 8.
Ursprung (bair. B. Ebersberg), Urspringi, Ursprink c. 1080, Ebersb. Urbar, Hundt 1, 1, 37 f.

Ursule, s. Ursel.

Urswil (luzern. A. Hochdorf), 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 247. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 198, 19. — Urswile 1334, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 24, 109.

Urta, s. Ourt.

Urtella, s. Sensbach.

Urtenen (bern. B. Fraubrunnen), Urrtinun 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 162.

Urthunsula, s. Ordermark. Urtinge, s. Uerdingen. Urttichon, s. Tuerkheim. Urvallum, s. Orfall.

Urvirsheim, s. Urfersheim. Urwang [unbest.], Uurvanch c. 1212, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 399. — Urwangen c. 1225, Cod. trad. Ranshof., ibid. 271. Urze [unbek., Pag. Tullifeld], Trad. Fuld., Dr. 38, 218. — Urzze 826, ibid. 39, 157.

Urzeche, s. Uerzig.

Usadwora Lova Lovistie (Berg bei Marchegg), 1278, Canon. Pragens. cont. Cosmae, Scr. 9, 192, 23. Usas [unbek., in der Altmark], wüst 1375, Brandenb. Landb. 250.

Landb. 250.

Usbach [unbek., am Solling], 1479, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 506.

Usez (posen. K. Chodziesen), Uzda castr. 1124, Herbordi V. Ottonis episc., Scr. 12, 779, 30; Scr. 20, 728, 40; Ebbon. V. Otton., Scr. 12, 846, 22.

Usedom (pommer. K.-St.), Unxnoimia, Uznoimia, Uxnoimia 1124, Herbordi V. Ottonis episc., Scr. 12, 799, 11; Scr. 20, 745, 15 f. — Uznoym 1127, Ebbon. V. Otton., Scr. 12, 863, 30 f.; civit., Monach. Priefling., V. Otton., ibid. 898, 43.—Uzna Bisth., gegründet 1164, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 91, 28. — Use dum castr., gewonnen 1420, Scr. 21, 91, 28. — Usedum castr., gewonnen 1420, Rufus, Chron., Graut. 2, 514; Korner a. 1420. — Usmim, Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 36; 663 f. Useldingen (luxemb. K. Diekirch), Uoseldinga,

Monum. Eptern., Scr. 23, 69, 44. Uselingen, s. Uesslingen.

Uselisse, s. Ueselitz.

Usenhoven, s. Eisenhofen. Usenhusen [unbek.], Cod. Hirsaug. 95 f.

Usereck [unbek.], castr. 1465, Arnpeck, Chron.

Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 391.

Usgau (in Allemannien), Auciacensis 675,
Diplom. 1, 41, 35. — Uzgeu 1191, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 622, 4. Usinga, s. Ising.

Usingen (massau. A.-St.), Osinga, Osanga, Osungen, Hosingen, Otsingen, Uosunge, Trad. Fuld., Dr. 42, 5 f.; 39; 83 f. — Hosinga 895, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 116.

Usingen, s. Insingen und Isingen. Usinkon, s. Uersinkon. Usk, s. Aussig und Austa.

Uslar (hannov. A.-St.), Huslere, Trad. Corb., Wig. Nr. 181. — Usler castr., zerstört 1279, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2,796. — Uslere munit., zerstört 1291, Chron. Hildesh., Scr. 7, 866, 36. — Uslaria 1428, Engelh. Chron. contin., Leibn., Scr. 2, 85. Usle [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl.

Arch. 1838, 103.

Usmannsdorf (schles. K. Rothenburg), Ossensdorf 1494, Görlitz. Rathsannal., Scr. Lusat. 2, 387. Uspille, s. Oespel.

Usprunnen, s. Unsprunnen. Usquert (niederl. Prov. Gröningen), 1224, Emon.

Chron., Scr. 23, 505, 20 f. Ussertal, s. Eusserthal.

Ussig, s. Aussig. Ussikeim [unbest.], Cod. Hirsaug. 62.

Ussingen, s. Utting.

Ussinkeim [unbek.], 1343, Chron. Sampetr., Stübel 176.

Ussitin [unbek.], 850, Convers. Bajoar., Scr. 11,

Ust, s. Aussig und Uetz.
Uster (zürch. A.-O.), Ustra 1012, Lib. heremi.
Geschichtsfr. 1, 120. — Ustera 1026, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 459, 36. — Ustro 1060, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 305. — Ustern 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 226. — Ustra 1324, Lib. quart., ibid. 4, 40. - Fründ. Chron. 145 f.

Usterling (bair. B. Landau), 1193, De advoc.

Altah., Scr. 17, 374, 12. Ustersbach (bair. B. Zusmarshausen), 1408, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 111, 7.

Ustie, s. Aussig

Ustiure, s. Wolmirstedt.

Ustrehseim [unbek.], c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 656.

Utechoven, s. Jettkofen. Utelauwa, s. Uttlau.

Utelingen s. Otelingen. Utelndorf [unbek.], c. 1195, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 693.

Utemaresheim, s. Ottersheim.

Utenbach (weim. A. Apolda), Otunbach 874, Trad. Fuld., Dr. c. 46.

Utenbruck, s. Jettenburg. Utenbura, s. Beuren, Otto-.

Utendorf, s. Huetteldorf und Uttendorf.

Utenhusen [unbek., bei Römhild], castr. zerstört 1350, Michael. annot. histor., Böhmer, Font. 1, 478. Utenhusen [unbest.], c. 1130, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 647.

Utenhusen, s. Odenhausen. Utensteten [unbek.], castr. zerstört 1309, Hist.

landgr. Thuring., Pistor.-Str., Scr. 1, 1338. Utental, s. Ebenthal und Ottenthal.

Uterenbeke [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 121.

Uterich, s. Mastrecht. Uterina, s. Eusserthal.

Utersheim [unbek.], Cod. Hirsaug. 69.

Utersten, s. Uetersen.

Uthbremen (bei Bremen), 1307, Rynesb. Chron., Lappenb. 85.

Utheim Junbek., in Friesland, Trad. Fuld., Dr.

Utheshorne [unbek., bei Bremen], 1363, Hist. archiep. Bremens., Lappenb. 51 f.

Uthin, s. Eutin. Utholm (Landschaft in Schleswig), 1414, Chron. Holtzat., Scr. 21, 29, 39; Presbyt. Bremens., Lappenb. 130.

Uthtzick, s. Aussig. Uthusensis, s. Uithuizen. Uthzense, s. Aussig.

Utichshusen [unbek.], Utishusen, Cod. Hirsaug.

47 f. Utigishorn [unbek.], verbrannt 1439, Bereith, Ser. Lusat. 1, 222. Utilencheim, s. Ittenheim.

Utilhusen [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 38, 158.

Utilingon, s. Otelingen. Utinachun [unbek.], c. 1126, Conr. Chron. Bürgl., Heer 380.

Utinbrucca, s. Jettenburg. Utindorf, s. Ittendorf.

Utinensis, s. Eutin.

Utingen, s. Eiting, Eutingen, Uettingen und Utting. Utinhusin, s. Ottenhausen und Uttenhausen.

Utinriute, s. Huettenreute. Utintal, s. Ottenthal. Utinwilare, s. Uttwil. Utkerka, s. Uitkerke.

Utherka, s. Uttwil.

Utherka, s. Uitkerke.

Utlede (ehem. bei Vegesack an der Weser), c.

1207, V. Vicel., Holstein. Quell. 4, 170.

Utrecht (niederl. Prov.-Hauptst.), Trajectum

596, Leges 1, 9. — Wiltenborch castr., Wiltensis, Anthonina civit., zerstört 655, Chron.

Cliv., Seibertz. Quell. 2, 124. — gebaut c. 656, ibid. — Wiltenburg c. 670, V. Suib., Leibn., Scr. 2, 226. — castell. 690, V. Willibr., Jaffé Biblioth.

6, 44 f. — Ultraburch, Bisth. gegründet 697, Bald. Ninov., Chron. Smet Corp. 2, 649. — 698, Ann. Tiel., Scr. 24, 22, 8. — castr. 699, V. Suib., Leibn., Scr. 2, 226. — Trehct, Trecht, Trehct

700, V. s. Bonifac., Scr. 2, 339; 5. — 710, Ann. Xant., ibid. 220, 48 f. — c. 717, Gesta abbat. Fontan., ibid. 277, 22; Viltaburg, ibid. 23. — Hucbaldi V. s. Albuini, ibid. 361, 2. — Utrecht 728, Sachsenchron., Abel, Samml. 57. — Trectis 751, Bonifac. epist., Jaffé Biblioth. 3, 227 f. — Trech 752, Ann. Xant., l. c. 222, 23; Chron. Holland., Kluit 1, 11. f. — Tricht Kl. 754, V. s. Sturmi, Scr. 2, 372, 25. — 755, V. s. Bonif., l. c. 349, 40. — zerstört c. 769, Chron. Cliv., l. c. 131. — Vetus Trajectum

834, Ann. Bertin., Scr. 1, 428, 11. — 847, Leges c. 769, Chron. Cliv., l. c. 131. — Vetus Trajectum 834, Ann. Bertin., Scr. 1, 428, 11. — 847, Leges 1, 393, 18 f. — Münsterb. Chron. 14; 44. — zerstört 856, Ann. Tiel., Scr. 24, 50; Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 487. — zerstört 869, Gesta Trever., Scr. 8, 166, 9. — Trectis 870, Leges 1, 517. — Uttrecht 870, Leges 1, 517, 5; Hincmar, Scr. 1, 488, 9. — 881 Traject. infer., Chron. Riddagsh., Leibn., Scr. 2, 73. — 936, Liudprand, Scr. 2, 320, 1. — 983, Thietmar, ibid. 767, 24 f. — Ultra-Trajectensis 994, Ann. Parch., Scr. 16, 601, 11. — ehem. Wilten burg castr., Hucbaldi V. s. Lebnini, Scr. 2, 361, 2. — verbrannt 1007, Alpert. de divers Wiltenburg castr., Hucbaldi V. s. Lebnini, Scr. 2, 361, 2. — verbrannt 1007, Alpert. de divers. temp., Scr. 4, 705, 24 f. — item 1010, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 539. — 1039, Lamb. Ann., Scr. 3, 102, 32; Ann. Aug., ibid. 125, 47. — 1050, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 805, 1. — Presbyt. Bremens., Lappenb. 21, 29. — 1064, Weltchron., D.-Chr. 2, 174, 23 f. — Vultrajectensis 1098, Ann. Fossens., Scr. 4, 29, 27. — Traj. ulter. 1110, Ann. Blandin., Scr. 5, 27, 53. — 1124, Ann. Monaster., Scr. 3, 154, 33. — Ultrajectum 1125, Ann. Fossens., l. c. 30, 20; Traj. exter., Ann. Brunwilr., Scr. 1, 101. — Trecht 1126, Nordelv. Chron. 56; 81. — verbrannt 1131, Anselmi contin., Sigeberti, Scr. 6, 383, 46; Annal. Saxo, ibid. 767, 34; Weltchron., l. c. 206, 9 f. — Winteburgensis, Wilhelme Gesta reg. Angl., Scr. 10, 462, 20. — Utrensis 1143, Ann. Palid., Scr. 16, 81, 8. — 1146, Ann. Rodens., ibid. 718, 10. — verbrannt 1148, Ann. Egmund., ibid. 456, 24; Chron. Holland., Kluit 1, 94. — 1219, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 197, 3. — 1231, Gesta episc. Traject., ibid. 402, 9. — Uchtricht civit., belagert 1345, Matth. Neoburg. 98; Henr. de Hervord. 269; Detmar, Chron., Graut. 1, 259; Northof, Mark, Tross. 194. — Uettriht, Utricht. 1393, Königshof., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 696, 4. — 1424, Jahrb. St.-Chr. 13, Köln 2, 65 f. — Korner a. 1436. — 1463, Memor., St.-Chr. 12, Köln 1, 385, 11. gewonnen 1477, Detmar, l. c. 396. — belagert 1482, Chron. Slav., Laspeyr. 347. Utretesheim [unbest., im Kreichgau], 858, Chron.

Lauresh., Scr. 21, 368, 37 f. Utriustri, s. Rustringen.

Utrothe funbek.], var. Citirothe 860, V. s. Willehadi, Scr. 2, 390, 3.
Utstete, s. Udestedt.
Uttenberg (luzern. A. Luzern), Uotenberg 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 189, 25.

Uttenbrucke [unbek.], 1158, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 672.

Uttenburha, s. Beuren, Otto-.

Uttendorf (mehrere Ortschaften des Namens in Baiern und Oberösterreich), Utendorf, Otendorf c. 1100, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 630 f. — Geneal. Otton. II, Scr. 17, 378, 15. Uttendorf (österr. B. Mauerkirchen), 1495, St.-

Chr. 15, Landshut 336, 19.

Uttendorf (österr. B. St. - Pölten), Utendorf c. 1160, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 299.

Uttendorf (salzb. B. Mittersill), Utendorf 1250, Ann. S. Rudb. Salisb., Scr. 9, 791, 41.

Uttendorf, s. Ittendorf.

Uttenhausen (thüring. K. Weissensee), Utenhusin 1116, Ann. Reinhardsbr., Weg. 21. — castr. 1350, Michael. annot. histor., Böhmer, Font. 1, 478. Uttenhausen funbest., in der Schweizf, Utin-

- Uttinhusen 1114, ibid. 331.

Uttenheim (elsäss. K. Erstein), Utenheim c. 824, Chron. Ebersh., Scr. 23, 436, 7; Grandid. 18.—
Uetenheim 934, Königshof., St.-Chr. 9, Strassb.

Uttenheim (tirol. B. Brunecken), Utenhaim, Utinhamen c. 1096, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 628 f.; Hutenheim, ibid. 703.

— c. 1190, Cod. trad. Lunaelac., ibid. 95 f.
Uttenheim (tirol. B. Faufers), Uotenheim 1320,

Sonnenb. Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 33b. Uttenhofen (bad. A. Blumenfeld), Uotenhoven

1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 237, 7. Uttenhofen (bair. B. Uttenheim), 1340, Monum. Eberac. 119, 7 f.

Uttenweiler (württ. OA. Riedlingen), 1275, Lib.

decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 89. Utter [unbek.], castr. 1387, Archiepisc. ser. metr., Scr. 11, 23, 211.

Uttesdorfe [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Reichersb.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1,387. Uttigen (bern. A. Seftigen), Utigen, Stretling.

Chron. 67 f.

Uttiloch, s. Uddel.

Uttilsheim, s. Uettelsheim.

Uttyn, s. Eutin.

Utting (bair. B. Landsberg), Utingen 1026, Utting (bair. B. Landsberg), Utingen 1026, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 460, 15. — Ussingen 1032, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 223, 23. — Utingun 1055, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 808, 3. Uttingen (ehem. im Bisthum Strassburg), Autinga marca, Trad. Wizenb. Nr. 253. Uttingen [unbest., in Oesterreich], Utingin c. 1090, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 257. — 1232, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 112. Uttinginhusin (ehem. bei Degerloch), oppid. 1281, Ann. Bebenbus. Hess. Monum. 261: Uttingshussen.

Ann. Bebenhus., Hess, Monum. 261; Uttingshusen, Württemb. Jahrb. 1855, 2, 179.

Uttinhus, s. Utzing.

Uttlau (bair. B. Griesbach), Utelauwa, Utlauwe c. 1120, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 782 f. — 1130, ibid. 641.
Uttrecht, s. Utrecht.

Uttum (hannov. A. Emden). Uttensis 1223, Emon. Chron., Scr. 23, 517, 20. — Huttum 1224,

ibid. 499, 9. Uttwil (thurg. B. Arbon), Utinwilare 943,

Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 102.

Utwil, s. Huttwil. Utzdorff, s. Uetzdorf. Utzenberg, s. Uznachberg.

Utzenborch [unbek], 1156, Lerbeck, Chron. episc.

Mindens., Leibn., Scr. 2, 178.

Utzenhof (württ. OA. Backnang), Uzenhoven, Uzzenhofen 1167, Cod. trad. Reichenb., Württemb.

Jahrb. 1852, 1, 132.

Utzensdorf (bern. B. Fraubrunnen), Uzanstorf 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 163. — super. u. infer., ibid. 164. — Hutensdorf 1275,

Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 177.

Utzenlaa (österr. B. Kirchberg am Wagram),
Liuzenlohe 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr.

53, 270. Utzensee [unbest.], belagert 1426, Rufus, Chron.,

Graut. 2, 544. Utzing (bair. B. Neumarkt), Uttinhus c. 768, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 440. — Uzingin c. 1155, Cod. trad. Formbac., ibid. 668. — Ucingin, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 52. —? Uzingen, 1236, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 41.— Utzingen 1249; ibid. 53; Andreae catal. abb. S. Michael., Scr. 12, 909, 19. Utzingen (bei Bern), Uotzingen 1261, Kiburg.

Urbar, Arch.-Schweiz 12, 160.

Utzmemmingen (württ. OA. Neresheim), ? Uzmaningen, Trad. Fuld., Dr. 40, 23. — Uzmemmingen 1424, Ann. Neresh., Scr. 10, 27, 20. Utznang, s. Uznach.

Uvans [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 468.

Uveningen, s. Ifflingen.

Uversleite [unbek.], 1220, Caesarius, Registr.,

Leibn., Collect. 438.
Uvesbere, s. Petersberg.
Uveta, s. Oefte.

Uvitherowald, s. Oefte. Uxnoimia, s. Usedom. Uzanstorf, s. Uetzensdorf. Uzda, s. Usez.

Uzdie, s. Zditz. Uzena, s. Uznach.

Uzenstorf, s. Utzeinsdorf.

Uzheim [unbek.], Uzenheimin c. 1100, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 629 f. — Uzenheim, Uzhaemen, ibid. — Oućinheimin, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 160.

Uzilishusin [unbek.], 1138, Bertholdi Chron.,

Scr. 10, 116, 8.

Uzingen, s. Essingen.

Uzintal [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 333. — Uzental 1230, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 440.

Uzinhaha, s. Uznach.

Uzka, s. Paa.

Uzlinge [unbek.], Uzilingin c. 1144, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 283 f.

Uznach (St. - Gall. Seebezirk), Uzinhaha 759, Conr. de Fabar., Casus S. Galli, Scr. 2, 63, 15. — Uzena, Conr. de Fabar., Casus S. Galli, ibid. 179, 1. — Utzena 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc-Arch. 1, 224; Geschichtsfr. 17, 182. — Utznang 1436, Fründ, Chron. 2 f.

Uznachberg (bei Uznach), Uzinberk, Conr. de Fabar., Casus S. Galli, Scr. 2, 179, 8. — gewonnen 1267, Zürch. Jahrb. 58. — Utzenberg erobert 1268, Ann. Colmar. min., Scr. 17, 191, 40; castr., Chron. Colmar., ibid. 241, 23. — zerstört 1273, Justing., Chron. 27. — Utznacherberg, Utznangerberg, Fründ, Chron. 3 f.

Uznoym, s. Usedom. Uzobren, s. Hausbrunn.

Uzzeterawe [unbek.], c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 715.

Vaassen (niederl. Prov. Gelderland), Fasna 891, Chron. Laurent., Scr. 21, 409, 16. Vabrensis, s. Vaivre.

Vaccarum mons, s. Kuhberg.

Vacearum mons, s. Kunberg.
Vach (bair. B. Fürth), Vache, Gundechar, Lib.
pont. Eichst., Scr. 7, 247, 28. — Fach, Vach
1437, Tucher, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 28, 2 f. —
1447, ibid. 10, Nürnb. 4, 24, 9.
Vacha (weimar. K. Eisenach), Fahchen, Trad.
Fuld., Dr. 39, 69; Fahche, ibid. 6, 116. — Vachan,
Hachan (falsch), 1037, Brun. de bello Saxon., Scr.

5, 339; Annal. Saxo, Scr. 6, 700. Vachlonitz [unbek.], Vahlonicz 1336, Königss.

Gesch.-Quell. 472.
Vackendorf, s. Wunkendorf.
Vaconna, s. Vecht.

Vada [unbek.], 1196, Lib.heremi, Geschichtsfr. 1, 144. Vadderoth funbek., Diöc. Halberstadtf, 1023, Annal. Saxo, Scr. 6, 676, 7; Vaddarroht, Ann. Magdeb., Scr. 16, 168, 31; Vadderode, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 92, 9. — Vadenrode 1024, Sachsenchron., Abel, Samml. 222.

Vadrup (westfäl. K. Münster), Varetharpa Varedorpe 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ.

46 f.

Vadum Francorum, s. Frankfurt. Vaduz (Hauptst. des Fürstenth. Liechtenstein), Fadutz castr. gebaut, Lirer, Weg. c. 9. — 1499, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 210, 12.
Vaelbeke [unbest.], 1275, Gesta abbat. Trudon.

contin. III, Scr. 10, 403, 34. Vaessingen, s. Fassing.

Vaethen (magdeb. K. Stendal), Veten 1375, Brandenb. Landb. 245.
Vag, s. Waag.
Vagasatia, s. Wadgassen.

Vaginhusin, s. Wagenhausen. Vagnewald, s. Waneswalde. Vahalis, s. Waal.

Vahlberg (Kl.-u. Mönche-) Valeberge, Luttekenund Monneke- 1417, Porner, St.-Chr. 6, Braunschw.

1, 256, 16 f. Vahlbruch (hannov. A. Polle), Walabroch, Walanbroch 1031, V. Meinwerci episc., Scr. 11,

Vahlefeld (westfül. K. Altena), Falufelda Vahsiriet (hem. bad. A. Pfullendorf), 1236, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 115.

Vaihingen (auf den Fildern, württ. O.A. Stuttgart),

Vaihingen (auf den Fildern, württ. OA. Stattgart), Vayingen 1282, Ann. Sindelf., Scr. 17, 303, 1.

Vaihingen (an der Enz, württ. OA.-St.), Faichingen castr., Lirer, Weg. c. 15. — Veingia 1234, Ann. Colon. max., Scr. 17, 844, 7. — Voegingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 63. — Vahingen 1286, Ann. Sindelf., Scr. 17, 305, 1. — civit., verbrannt 1291, ibid. 306, 22. — 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 18.

Vaimyngen [unbek.], 1266, Faber, Goldast 99.

Vaivre (Paus de. Landschaft zwischen Maas und

Vaivre (Pays de, Landschaft zwischen Maas und Mosel), Vabrensis 570, Gesta Trever., Scr. 8, 159, 27. — Wabrensis, Vavrensis, Vaurensis 691, Diplom. 1, 359, 5. — Warensis 830, Leges 1, 92, 6 f. — Wawrensis 870, ibid. 1, 557, 36; Hincmar, Scr. 1, 489, 22. — Wavoracensis, Vabricensis 1052, Chron. S. Hub. Andag., ibid.

573, 46; 636, 30. Vake (belg. Prov. Ostflandern), Facum 839, Ann. Blandin., Scr. 5, 23, 41. Vakenstide [unbek.], 1040, Annal. Saxo, Scr. 6,

685, 27. Val, s. Wall.

Valaers (Kt. Graubünden), Falaria s. XI, Reddit.

valaers (At. Graubunden), rafaria s. Al, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 189.

Valbach [unbek., in Ungarn], Velbach, belagert c. 1265, Horneck, Pez, Scr. 3, 108.

Valbroke [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 404.

Valburg (niederl. Prov. Gelderland), Falburc 793, Chron. Lauresh., Scr. 21, 407, 21.

Valback, Wallachery.

Valche, s. Wallachern.

Valchenstorf [unbek.], 1109, Auct. Ekkeh., Altah., Scr. 17, 365, 13. Valdentia, s. Veldenz.

Val de Ruz, s. Rudolfsthal.

Valde, Vor dem [unbek.], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 87 f.

Valdoes (Bergpass vom Ronchesthal in's Eschen-

thal), 1410, Justinger, Chron. 206.
Valebike [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb.,
Arch.-Westfal. 62, 389.

Valeburgun [unbek., in der Gegend von Hannover], 1027, Episc. rec. cod. Guelferbyt., Scr. 11, 190, 55. — Valuburgun, Trad. Corb., Wig. Nr. 14. Valeborst, s. Fahlehorst.

Valema [unbest.], Schlacht 1346, Chron. Cliv.,

Seibertz, Quell. 2, 239. Valengin (Kt. Neuenburg), Waleis 1339, Henr.

Diessenh., Böhmer, Font. 4, 33; Vallendis, Justinger, Chron. 79 f.
Valentlo [unbek.], 1190, Chron. episc. Verdens.,

Leibn., Scr. 2, 217. Valerie (Burg bei Sitten in Wallis), 1388,

Liliencr., Volksl. 1, Nr. 37, 7.
Valeshusum, s. Wallhausen. Valestein [unbek.], 996, Chron. Halberst., Leibn.,

Scr. 2, 119. Valetorp, s. Wahldorf.

Valkenburg (niederl. Prov. Limburg), Falkebor, belagert 1212, Reineri Ann., Scr. 10, 672, 35. — Walkenburg, Walkenberg 1268, Ann. Tiel., Scr. 24, 25, 27. — castr. 1288, Ann. Blandin., Scr. 5, 33, 36. Valkfeld, s. Volgfelde. Valle, s. Walle.

Vallei (bair. B. Miesbach), Valeie castr., Chounr.

Chron. Schir., Scr. 17, 621, 3. — Phalaya, Schlacht 1139, Ebend., Pez, Scr. 2, 707 f. — Valeia, Phaleia 1140, Contin. Zwetl., Scr. 9, 538, 1; Auct. Zwetlin., ibid. 540, 32; Valeium, Ann. Weingart., Scr. 17, 309, 3; Hess, Monum. 35; 48; Achaimstain, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3,

3, 198; 199; Velaya, Arnpeck, Chron. Austr., Pez, Scr. 1, 1199; Kaiserchron., Massmann 17230. — Valei, Valaie c. 1181, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 84 f. — 1200, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Ruch ob d. Fry. Wessofont., Leutner, hist. Wessof. 2, 29.
Vallender (rheinl. K. Koblenz), Valindre 1242,
Gesta Trever., contin. V, Scr. 24, 410, 25.
Vallentschinen (bei St.-Gerold), Falarune s. XI,

Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 174.

Vallis, s. Thal.

Vallis comitis, s. Graefenthal und Grafendal.

Vallis S. Crucis, s. Heiligkreuzthal.

Vallis Dei, s. Beringhausen.

Vallis felix, s. Seldenthal und Seligenthal.

Vallis Leberia, s. Leberthal. Vallis Mariae, s. Marienthal. Vallis Masonis, s. Muenster. Vallis S. Petri, s. Heisterbach. Vallis rosarum, s. Rosenthal. Vallis b. Virginis, s. Dall.

Vallstedt (braunschw. A. Vechelde), Velstidde 1378, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 27, 20 f. Valrun [unbest.], 1117, Bertholdi Chron., Scr. 10,

Valuburgun, s. Vallburgun.

Valun, s. Falen. Valva, s. Walf.

Valvitz (magdeb. K. Salzwedel), Velfitze 1375, Brandenb. Landb. 191.

Valwa [unbek., in Ungarn], 1276, Chron. Magni

contin., Scr. 17, 533, 14.

Valwa [unbest.], c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 479. — s. XIII, Ration. Austr., Rauch,

Vamele [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn.,

Collect. 522.

Vandorf, s. Fahndorf. Vanebolle, s. Wambeln.

Vanenbeke [unbek.], 1022, Lerbeck, Chron. episc.

Mindens., Leibn., Scr. 2, 169. Vangiones, s. Worms.

Vankon [unbek., bei Zürich], 1310, Habsb. Urbar,

Lit. Ver. 19, 144, 8.
Vansdorf, s. Pfannsdorf.
Vanveld [unbek.], 1304, Cont. Zwetlin. III, Scr. 9, 661, 2; Vanvel, Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 476.

Varau [unbek., in Steiermark], Kl. gegründet

1182, Ebend. Chron., Pez, Scr. 2, 713.

Varberch, s. Wartburg. Vare, s. Fahr.

Varetharpa, s. Vadrup.

Varetharpa, s. Vadrup.

Vargula (Gr.- u. Kl.-, thüring. K. Langensalza),
Fargalaha, Vargelaha c. 785, Trad. Fuld.,
Dr. 38, 7 f. — Vargila 1197, Ann. Reinhardsbr.,
Weg. 81 f. — Fargaha, Hocheim, ibid. 8. —
Fargila, Farila 1209, Chron. Thuring., Lorenz
207. — Varilla 1247, ibid. 213. — Varila castr.
1385, Nic. Sieg., Weg. 403.

Varia [unbek., bei Lorsch], 840, Chron. Lauresh.,
Fraher-Str. L. 100.

Freher-Str. 1, 109. Varilla, s. Vargula. Varla (westfäl. K. Koesfeld), Varle Kl. 1022, Münster. Chron. 103; 213f. — gebaut 1122, V. Godefr. com. Capenb., Scr. 12, 516, 35; Varlare, ibid. 521, 24. — Varlarensis 1209, Emon. Chron., Scr. 23, 469, 10. — Varlere 1224, ibid. 506, 40; 507, 16. — Jaria 1331, Chron. Grat. Dei, Winter, Prämonstr. 338. — 1430, Rynesb., Lappenb. 157. — Kl. 1454, Bell. Monast., Witte, hist. Westfal. 741
Varlotzhausen [unbek.], 1180, Arnpeck, Gesta Frising Denting 514

Frising., Deuting. 514.

Varmekke funbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 185.
\_ Varnbae funbek.], 1234, Ann. Seldental., Böhmer,

Font. 3, 527

Varnesberg (lothring. K. Metz), Werinesperc 1164, Gesta episc. Mettens., contin. I, Scr. 10, 545, 24. Varsfelde, s. Vorsfelde.
Varstenberg [unbest.], castr. zerstört 1311,
Schüren, Chron. 36.
Varwang, s. Fahrwangen.

Varzsloch, s. Wittstock. Vasago, s. Vogesen.

Vasburwilare (ehem. bei Ergenzingen, württ. O.A. Rottenburg.), 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 112.
Vassenbike [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb.,

Arch. Westfal. 6, 2, 389; 396.
Vastelingebostel, s. Fallingbostel.

Vasterman [unbek., in Westfalen], 1390, Freckenh.

Hebereg., Friedland. 152 f. Vastpurgsswiler [unbek.], Cod. Hirsaug. 99.

Vaswillere [unbek.], Cod. Hirsaug. 99.
Vaswillere [unbek.], bei Manderscheid], 1220,
Cacsarius, Registr., Leibn., Collect. 458.
Vateu [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 416.
Vatz (Ob.- u. Unt.-, Kt. Graubünden), Vazes,
Wazzes s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch.
4, 181; 193. — Vaz 1206, Acta Salem., Zeitschr.Oberrh. 31, 82. — 1221, Acta Aug., ibid. 29, 76. —
Vazz 1323, Joh. Vitodur. (Arch.) 103 f. — 1329,
Natth Nechurg. Amend. 232. Matth. Neoburg., Append. 223. Vavrensis, s. Vaivre.

Vechelde (braunschw. A.-O.), Vechtelde 1378, Fehdeb. 1378, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 33, 16 f. — 1488, Schichtspiel, St.-Chr. 16, Braunschw. 2, 144, 1320. — castr., belagert 1492, Telomon, Leibn.,

Vechendorf [unbek.], 1215, Langh. Kopialb.,

Bericht-Bamb. 22, 35.
Vechingen (bern. A. Bern), 1275, Lib. decim.
Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 183.

Veehlingen [unbek.], Cod. Hirsaug, 102.

Vechschirn [unbek.], c. 1145, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 292.

Vecht (Zufluss des Zuidersee), Vaconna c. 667, Chron. Ebersh., Grandid. 17; Scr. 23, 435, 46. Vechta 1178, Gesta episc. Traject., ibid. 405 f. Vecht (niederl. Prov. Utrecht), Fetna 722,

Diplom. 1, 99, 7 f.

Vechta (oldenb. A.-St.), 1151, Ann. Stadens., Scr. 16, 335, 62. — Vechta 1252, Flor. Wev., Münster. Chron. 33, 76 f. — 1292, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 288. — 1391, Detmar, Chron., Graut. 1, 1202 356; Korner a. 1393.

Vechtelde, s. Vechelde.

Vechteler (an der Lippe), Vechteleren castr., gebaut 776, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 135; Vechtelere Rolevink, Saxon. 90.

Vechtorpe, s. Fuechtorf.

Vechtrup (westfül. K. Münster), Fiehttharpa, Vectorpe 1050, Freckenh. Hebereg., Friedland.

Veckinghausen (westfäl. K. Hamm), Voyckenhusen c. 1325, Margrad. Hebereg., Blätter-Westfal. 11, 104.
Vectere [unbek., in Westfalen], 1325, Freckenh.
Hebereg., Friedländ. 90.

Vedderin (ehem. bei Villach in Kärnten), zerstört 1347, Detmar, Chron., Graut. 1, 266.

Vedekenstidde [unbek., zwischen Harz und Thüringen], Schlacht 479, Sachsenchron., Abel, Samml. 41.

Vedervurdi, s. Ferwerd.

Vedu (ehem. Gau zwischen Saale und Elster),

981, Thietmar, Scr. 3, 764, 1. Veen (das hohe, Fortsetzung der Ardennen im Rheinland), Faniae 650, Herig. Gesta episc. Leodiens., Scr. 7, 184, 39.

Veen (Niederung zwischen Vechte und Rest),
Fene, Vene 1230, Gesta episc. Traject., Scr. 23,

420, 38.

Veen (rheinl. K. Geldern), Buchoyt 1318, Klev. Hebereg., Ann. Niederrh. 31, 117; Creyenvene, ibid. 120.

Veer Buren (Theil der oldenb. Vogtei Goltswarden), 1384, Rynesb. Chron., Lappenb. 126.

Veere (niederl. Prov. Seeland), Camphere 1302, Chron. Flandr., Smet, Corp. 1, 400. — Camp Veere 1303, Ann. Gand., Scr. 16, 576, 40.

Veerrade, s. Vierraden.

Vegesack (bei Bremen), Wege 860, V. s. Willihadi, Scr. 2, 388, 17. Veghus, s. Wehaus.

Vehenwiese (bei Ampfing), Vehenwise, Schlacht 1315, Onsorg, Chron. Bavar., Oefele, Scr. 1, 363.—1322, Arnpeck, Chron. Austr., Pez, Scr. 1, 1239.—Vehwis 1323, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 323. — 1324, Ebend., Chron., Pez, Scr. 2, 787. Vehidorf, s. Viehdorf.

Vehingen [unbest.], castr. 1094, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 137; Scr. 21, 429, 49. —? Vehingen 1108 hingre 1198, Leges 2, 203, 23. — 1279, Ann. brev. Wormat., Scr. 17, 77, 10.

Vehlefanz (brandenb. K. Osthavelland), 1375,

Brandenb. Landb. 24 f.

Vehlin (brandenb. K. Genthin), Veilim 1434,

Becker, Zerbst. Chron. 75. Vehne (Fl. in Oldenburg), Finola 788, Adami

Gesta Hamburg., Scr. 7, 290, 4.
Vehnhof (rheinl. K. Ahrweiler), Vene 1165,
Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 273. Vehus, s. Viehhaus.

Veidingen [unbek., in Hessen], 1250, Possess. Hain. 10, Zeitschr.-Hessen 3.

Veilhof (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Nürnberg), Feielh off 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 186, 24.
Veingen [unbest.], Cod. Hirsaug. 49.
Veinringdorf [unbek., in Steiermark], 1265,
Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 197.

Veys [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 459.

Veischede (Kirch-, westfäl. K. Olpe), Veysche 1325, Margrad Hebereg., Blätter-Westfal. 11, 104. Veisen [unbek.], 928, Chron. Ebersp., Oefele,

Veisen [unbek.], 928, Chron. Ebersp., Oefele, Scr. 2, 8.

St. Veit (bair. B. Neumarkt), S. Viti mons Kl. 1171, Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 334.

St. Veit (kärnt. B.-St.), S. Viti 1268, Ann. S. Rudberti, Scr. 9, 798, 28. — civit. zerstört 1291, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 517. — 1292, Ann. Mellic., Scr. 9, 510, 44; Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 333; Ann. Frisac., Scr. 24, 66, 41; Horneck, Pez, Scr. 3, 501 f. — gewomen 1307, Contin. Weichardi, Scr. 9, 818, 35. — 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 104, 18. — 1444, ibid. 3, Nürnb. 3, 380, 26.

St. Veit [unbek., in Ungarn], Mons S. Vitit castr., erobert 1280, Contin. Vindob., Scr. 9, 716, 11.

St. Veitsberg (württ. OA. Ravensburg), St.

St. Veitsberg (württ. OA. Ravensburg),

Veitzberg gebaut, Lirer, Weg. c. 11. Veitsbronn (bair. B. Kadolzburg), Veitzbrunn, Fritzbrunn, verbrannt 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 152, 2 f. Vela, s. Vill.

Velaya, s. Wallei.

Velarbrunnen [unbek.], Veluarenbrunnen 1187, Trad. Claustro-Neob. 144, Font. Austr. 2, 4, 31 f.

Veltheim

713

Velau (chem. Gau in Geldern), Velua c. 700, Rolevink, Saxon. 66. — Felaowa 793, Chron. Lauresh. Scr. 21, 407. 23. — Felua, Felum, Velum 801, Trad. Werdin. Nr. 24 f.; Zeitschr.-Berg 6. — Velue 1017, V. Meinwerd episc., Scr. 23. 41, 1202 Cocta postf. Traint. Velbach, s. Feldbach.

Velue 1017, V. Memwerd episc., Scr. 11, 130, 31. — 1202, Gesta pontif. Traject., Scr. 23, 408, 28. — Veluve 1425, Münster. Chron. 182.

Velau (rheinl. K. Elberfeld). Felaw 890, Trad.

Werdin. Nr. 74b, Zeitschr.-Berg 6.

Velbach, s. Feldbach.

Velbere [unbek.], c. 1126, Conr. Chron. Bürgh.,

Heer 381.

Velbert (rheinl. K. Elberfeld), Feldbrehti, Velbrehte 875, Trad. Werdin. Nr. 707, Zeitschr.-Berg 6.

Velburg (bair. B. Parsberg), Velburch, Geneal.

Velouig (van. B. Tarsory), Velouiten, Geneal.
Otton. II, Ser. 17, 377, 32.
Velchaym [unbek.], 1188, Lerbeck, Chron. episc.
Mindens., Leibn., Ser. 2, 180.
Velden (bair. B. Hersbruck)), Veldin, Mirac.
S. Cunegundis, Ser. 4, 826, 3. —? Vellein 1444,
Zug, Beilagg, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 82, 1 f. — Felden

1450, ibid. 226, 7 f. Velden (bair. B. Vilsbiburg), Veldin, Feldun c. 768, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 439. — Veldan 885, Auct. Ekkeh. Altah., Scr. 17, 362, 28. — Veldun 980, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 15. — 1277, Eberhardi Ratisp. Ann., Scr. 17, 394, 14, Andr. Ratisp., Eccard, Corp. 1, 2090; Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 338.

Velden [unbest.], Lerbeck, Chron. episc. Mindens.,

Leibn., Scr. 2, 164.
Veldensze [unbest.], 1065, Ann. Reinhardsbr.,

Weg. 12.

Veldenz (rheinl. K. Bernkastel), Valdentia 1099, Laur. gesta episc. Virdun., Scr. 10, 499, 20. 1099, Laur. gesta episc. Virdun., Scr. 10, 499, 20.

— Veldenze 1280, Gesta Henrici archiepisc.

Trever., Scr. 24, 460, 30. — 1283, Leges 2, 443, 28.

— 1289, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 131, 12. —

Feldentz 1290, Ann. Colmar. maj., ibid. 217, 37.

— 1328, Matth. Neoburg., Append. 225. — 1459,

Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 433 f.

Veldsperg. (Kt. Granhünden). Fagonis villa

Veldsperg (Kt. Graubünden), Fagonis villa XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 187.

Vele, s. Vill.

Velebrunn [unbek.], 1295, Fund. Zwetl., Font.

Austr. 2, 3, 441 f. Velegast, s. Velgast. Velegen, s. Felgau.

Veleheren [unbek., in Westfalen], 1325, Freckenh.

Hebereg., Friedland. 127 f.

Velen (westfäl. K. Borken), Felin 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 43. — castr., gewonnen 1372, Flor. Wev., Münster. Chron. 66; 139.

Velenpachfurt [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 167.

Velendorff, s. Fellendorf.

Velenarbrunnen, s. Falabrunn.

Velenen, s. Felbern.
Velfitze, s. Valvitz.
Velgast (pommer. K. Franzburg), Velegast,
Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 59.
Velgau (magdeb. K. Osterburg), Velegow 1375,

Brandenb. Landb. 179.

Velgentren (brandenb. K. Jüterbogk), Velgendrewe 1285, Chron. Zinn., Riedel, Cod. diplom. 4, I, 297. Velhusen [unbest.], 850, Ann. Corb., Leibn.,

Scr. 2, 297. Velikawes [unbek., in Böhmen], 1271, Cosmae

Velin, s. Fellin.

Velingen [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 14. Velinze [unbek., bei Graz in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 184.

Velisberg, s. Felsberg. Velisena, s. Velzen.

Veliwila [unbek.], Monum. Blidenst. 34 f. Velkilch, s. Feldkirch.

Vellberg (württ. OA. Hall), Velliberc 1108, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 401. Vellein, s. Velden.

Vellem (belg. Prov. Limburg), Felmia 1107, Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 276, 17.
Vellenpoch [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 114; 121. Vellerbrun [unbek.], 1187, Trad. Claustro-Neob. 358, Font. Austr. 2, 4, 75.

Vellpe, s. Velpe.

Velmar (Ob.- u. Nied.-, hess. K. Kassel), Filumari, Trad. Fuld., Dr. 41, 44.
Velmede (westfäl. K. Meschede), 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 385. — 1389, Jura, ibid. 3, 280. — 1416, Bredel. Güterverz., ibid. 1, 148; 409.

Velmerinetorpe, s. Ventrup.
Velp (niederl. Prov. Nordbrabant), Velle po
1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 276.
Velpe (westfäl. K. Tecklenburg), Velle pe
1325,
Freckenh. Hebereg., Friedländ. 87 f.
Velpen (belg. Prov. Limburg), Velpem 745,
Gesta abbat. Trudon. contin. III, Scr. 10, 371, 12;

Felepa, ibid. 26.

Velpke (braunschw. K. Helmstädt), Vilebeke 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs.

Mittheil. 1, 4, 31.

Velseche, s. Vieselbach.

Velsen (westfäl. K. Warendorf), Velseton,

Velsen (westfäl. K. Warendorf), Velseton, Velsten 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 27 f. Velsinberg, s. Felsenberg. Velsingher [unbek.], 1416, Bredel. Güterverz.,

Seibertz, Quell. 1, 151.

Velsique (belg. Prov. Ostflandern), Felsica
1004, Gesta episc. Virdun., Scr. 4, 48, 50. — Felseke 1005, Sigeb. Auct. Affligem., Scr. 6, 399, 28. Velseke castr., Mirac. s. Cunegund., Scr. 4, 826, 3.
Velsteten, s. Feldstetten.
Velstidde, s. Wallstedt.
Velstidde, fumbest, Fluss],

Veltagst [unbest Fluss], c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 478 f. Velteggelethe, s. Feldengel.

Velten (brandenb. K. Osthavelland), Feltheim 1375, Brandenb. Landb. 24.

Veltenhof (braunschw. A. Riddagshausen), Vel-

Veltheim (aarg. B. Brugg), Velthem 1261,
Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 157.
Veltheim (Gr.- u. Kl.-, braunschw. K. Braun-

schweig), Vellem 1380, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braun-

schw. I, 42, I

Veltheim (braunschw. A. Riddagshausen), Velthem, Kirche gegründet 896, Lerbeck, Chron. episc. nem, Kirche gegründet 896, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 162. — 1040, Annal. Saxo, Scr. 6, 685, 19. — Ann. Pegav., Scr. 16, 235, 33. — 1144, Ann. Stadens., ibid. 326, 13. — 1157, Ann. Palid., ibid. 90, 11; Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 151, 20; Weltchron., D.-Chr. 2, 222, 1. — 1180, Leges 2, 164, 40. — Velthen 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 99.

Veltheim [unbek., in Oesterreich], s XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 100.

Veltheim [unbest.], Feltheym, Schlacht 1077, Oheim. Chron. 118, 34.

Oheim, Chron. 118, 34.

Veltheim (zürch. B. Winterthur), c. 1092, Ortlieb, Chron., Scr. 10, 77, 22. — Velthain 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 68. — Velthem 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 220, 10. Velthurns (tirol. B. Bozen), Velturnum c. 1050, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 1. — Velturus 1184, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 517.

Veltkeis, s. Felgitsch.

Veltmann (westfäl. K. Beckum), Velthus 1325, Freckenh. Hebereg., Friedland. 78 f.

Veltmochingen, s. Moching. Veltzen [unbest.], gewonnen 1422, Rufus, Chron., Graut. 2, 521; Korner. Velue, s. Velau.

Veluen s. Welun. Velun, s. Filehne.

Veluve, s. Velau. Velva [unbek., in Brabant], 1131, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 172. — 1162, ibid. 182.

Velwern [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 85. Velwin, s. Felm.

Velze, s. Fels.

Velzen (Fl., niederl. Prov. Nordholland), Velisen a 714, Theofrid. V. s. Wilibordi, Scr. 23, 23, 30.
Velzen (niederl. Prov. Nordholland), Velsen

977, Chron. Holland., Kluit 1, 30. — 1296, Ann. Tiel., Scr. 24, 25, 46.

Vemeren, s. Fehmarn.

Ven funbek.], Westen-V. 1075, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 173.

Vendenheim (elsäss. K. Strassburg), 1392, Königshofen, St.-Chr. 9, Strassb. 2, 691, 4; 848, 3.

Vendenheim, s. Wendenheim.

Vendil [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 522.

Vendinpah, s. Fentbach. Vene, s. Vehnhof.

Venetidunus, s. Windberg. Venetvelde, s. Wendfeld.

Venhusen [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg.,

Arch.-Niederrh. 6, 119. Venloo (niederl. Prov. Limburg), Vennelon, Venloo (mederl. Prov. Limburg), Venneron, Chron. Gladb., Scr. 4, 77, 31. — Venloe, gewonnen 1351, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 245. — item 1363, Geneal. Cliv., ibid. 3, 3, 342. — Venlo 1398, N. Boich., Beilag., St.-Chron. 12, Köln 1, 323, 5. — Vynlo, belagert 1473, Detmar, Chron., Graut. 2, Vynlo, belagert 1473, Detmar, Chron., Graut. 2, 1499 353; Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 828, 5. — 1499, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 194, 12. Venne (chem. hess. A. Gudensberg), Fanah essis,

Trad. Fuld., Dr. 6, 61. — Fannache, ibid. 112. Vennebach [unbek.], 1289, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 92.

Vennen (hannov. K. Meppen), Hwinni, Trad. Corb., Wig. Nr. 202. — Hwenni, ibid. Nr. 224. Huvinni 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Niederrh.

Vennikel (rheinl. K. Krefeld), Fenikinne 809, Trad. Werdin. Nr. 31, Zeitschr.-Berg 6. — Fenekenne c. 1060, ibid. Nr. 106, Zeitschr.-Berg 7. Venningen (pfälz. B. Edenkoben), Vemnungen

Venningen (pfalz. B. Edenkoben), Venningen 1282, Leges 2, 442, 13.

Venningen (pfälz. B. Edenkoben), Venningen, Trad. Wizenb., Possess, Nr. 135. — Cod. Hirsaug. 33 f. — 1464, Landeshuld., Mone, Quell. 365.

Venowe [unbek.], castr. 1236, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 183.

Venreder (chem. bei Lauenau), Foanrode, Trad. Corb., Wig. Nr. 76; 456; Fohanreder, ibid. Nr. 367. — Faenrederi, ibid. Nr. 454.

Venstede [unbek.], Schlacht 1263, Ann. Saxon., Scr. 16, 431, 47.

Scr. 16, 431, 47.

Ventrup (westfäl. K. Warendorf), Vilomaring-arpa, Velmerinctorpe 1050, Freckenh. tharpa, Velmerinctorpe Hebereg., Friedländ. 34 f. Venusta vallis, s. Vinschgau.

Veosatum, s. Weset.

Verbinisperch, s. Viernsberg.

Verchein, s. Ferren.

Verchen (pommer. K. Demmin), Viruchne 1164, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 90, 17 f.

Verehen [unbek., in der Schweiz], 1350, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 23, 250.

Verdeck [unbek.], 1329, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 199.

Verdelasten [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch. Westfal. 6, 2, 405.

Verden (hannov. A.-St.), Fardensis, Bisthum gegründet 781, Ann. Magdeb., Scr. 16, 135, 70; Veerden, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 28, 6. — Verdensis 782, Henr. de Hervord. 32; Ferdi, Ferdia, Freda, Einh. Ann., Scr. 1, 165. — Verden, Werden 784, Botho, Leibn., Scr. 3, 288.—786, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 211; Fardan, Rolevink, Saxon. 110; Sachsenchron., Abel, Samml. 64; Fardunensis, Weltchron., D.-Chr. 2, 152, 2.—Fereda 809, Ann. Aquens., Scr. 24, 35, 55.—810, Ann. S. Amandi, Scr. 1, 14; Chron. Moissiac., ibid. 258, 43; 309, 6.—814, Fund. eccles. Saxon., Leibn., Scr. 1, 261; Chr. Badev., ibid. 3, 216.—968, Ann. Magdeb., Scr. 16, 149, 9.—Werduum 973, Thietmar, Scr. 3, 753, 36; 43 f.—Verdn 1068, Ann. Hamburg., Holstein. Quell. 4, 411.—Ferde, Forde, Ferda, Adami Gesta, Hamb., Scr. 7, 347, 36.—Veirden 1111, Rynesb., Chron., Lappenb. 52 f.—Vardunum civit. 1192, Leges 2, 195, 4 f.—Schlacht c. 1358, Hist. archiepisc. Bremens., Lappenb. 50.—1384, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 90, 16.—1488, Verden, Werden 784, Botho, Leibn., Scr. 3, 288.— Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 90, 16. — **1488**, Schichtspiel, ibid. 16, Braunschw. 2, 159, 1774.

Verdun (französ. A.-St.), Viridunum, Virdumun, Clarorum urbs 477, Scr. 4, 7, 30 f. — Verdunum 510, Diplom. 1, 120, 34. — Vero-Spicil. 2, 612 pass. — Virdunum, Leges 1, 30. Bardunensis, Scr. 1, 32. — 833, V. Hludow., Scr. 2, 636, 31. — 837, Nithard, Scr. 2, 654, 2. — 842, ibid. 669, 15. — Viridonium, Viritonium, Chron. S. Clement. Mett., Scr. 24, 493, 13 f.—
Hugon. Chron., Scr. 8, 345, 1 f.— 844, Chron.
S. Bavon., Smet, Corp. 1, 484.— 865, Leges 1,
504, 17.— Verodunum, Gesta Trever., Scr. 8, 161, 3 f. — civit., verbrannt 1047, Gesta episc. Virdun., Scr. 4, 51, 7. — Virdinnum 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 462. — Virdun c. 1265, Horneck, Pez., Scr. 3, 298 f. — Wyrdung, Firdunk 1406, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 99, 8 f.

Vere, s. Altefaehr.

Veremole, s. Faehrmuehle. Verenbach, s. Voehrenbach.

Verestorph [unbek.], 1220, Caesarius, Registr.,

Leibn., Collect. 443. Verethe, s. Verth.

Verewanch, s. Fahrwangen.

Vergeunz [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 186.

Verhont [unbest., bei Limburg], 1288, Ann.

Blandin., Scr. 5, 33, 37. Veriko, s. Virchow. Veringen, s. Voehringen.

Ver monumenten, s. Moermter.

Verna (hess. K. Homburg), Ferena, Verne, Trad. Fuld., Dr. 6, 95 f. — Virne 1250, Possess. Hain. 1, Zeitschr.-Hessen 3.

Vernbach, s. Voehrenbach. Vernburg, s. Virneburg.

Verne (westfäl. K. Büren). ? Vernethi 1036, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 159, 43. — ? Vernithe 1109, Chron. Lippoldesb., Scr. 20, 553, 4. — 1142, Chron. Lippold., Böhmer, Font. 3, 266.

Verneborch, s. Virneburg. Verneusee [unbek.], Arnpeck, Chron. Bavar., Pez,

Thesaur. 3, 3, 30. Vernern [unbest.], 1318, Klev. Hebereg., Ann. Niederrh. 28, 26.

Vernhof, s. Viehhaus.

Vernich (Gr.- u. Kl.-, rheinl. K. Euskirchen), 1442, Memor., St.-Chr. 12, Köln 1, 398 f.

Verolidunum, s. Verdun.

Verona, s. Beraun und Bonn Veroudenperg [unbek.], 1273, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 417.

Verpfaeffikon, s. Pfaeffikon. Verpretishemun [unbek.], c. 1085, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 209.

Verrade, s. Vierraden. Verren, s. Fern.

Verrenberg, s. Virneburg. Verrental, s. Fehrenthal. Verrichperch, s. Ferrenberg.

Versen (hannov. A. Meppen), Versene 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 98; 99.

Versines [unbek.], 1020, Lib. heremi, Geschichtsfr.

Versithi [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 47. Versmold (westfäl. K. Halle), Versmele 1068, V. Bennonis episc., Scr. 12, 68, 19 f. — 1325, Freckenh. Hebereg., Friedland. 90. — Versmole 1368, Flor. Wev., Münster. Chron. 60, 71.

Versolete, s. Warfleth

Verste [unbek., bei Ellern], wüst, 1416, Bredel. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 150. Vert, s. Weert.

Verth (westfäl. K. Münster), Variti, Fariti, Verethe 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ 46 f. Vertiik [unbek.], 1099, Chron. Affligem., Scr. 9, Vertinum [unbek.], 749, Diplom. 1, 106, 35.
Vertse, s. Neusiedlersee.

Vesalia, s. Wesel.
Veseera, s. Vessra.
Vesede (Oster-u. Wester-, hannov. A. Rotenburg),
c. 1150, Possess. Corb., N. Vaterl. Arch. 1829, 2,4, 3.
Veselawe, s. Voeslau.

Vesielach (kärnt. B. Eberndorf), Weissach 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 305.

Vesna, s. Wiese.

Vesperde (bei Stadtberge), Vesperdun 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 126, 31 f. — 1024, ibid. 152, 51. — Vesperthe, Chron. Lippoldesb., Addit. s. XIII, Scr. 20, 558, 22. Vesperweiler (württ. OA. Freudenstadt), Wes-

perwill 1191, Ann. Bebenhus, Hess, Monum. 257; Vesperwil, Württ. Jahrb. 1855, 2, 175. Vessingen, s. Fassing. Vessingerode, s. Marienrode.

Vessra (thüring. K. Schleusingen), Vueste, Trad. Fuld., Dr. 38, 302. — Vescera, Wescera, ibid. 42, 307 f. — Vezzere, Vezezere cella, gegründet 1135, Ebbon. V. Ottonis episc., Scr. 12, 333, 40; Vezzera, Herbordi V. Ottom, ibid. 760, 24 f., Scr. 20, 709, 23; Andreae catal. abbat. S. Michael., ibid. 908, 22. — Vessera 1296, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 111.

Vestenberg (bair. B. Ansbach), 1182, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 26. — 1356, Stromer, Beilag., St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 170, 16 f.

Veszprim (ungar. Kom.-St.), Besprem urbs 997, V. Stephani reg. Ungar. min., Scr. 11, 227, 12. — Bespremiensis, Bisthum 1001, V. maj., ibid.

Veten [unbest.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl.

Arch. 1838, 104. Veten, s. Vaethen.

Vetravia [unbest.], Kremsmünst. Gesch.-Quell. 14;

Vetrava, ibid. 34.

Vetschau (rheinl. K. Aachen), Vetzauw 1385,
Aachen. Stadtrechn. 294, 14. — Vetschaw, verbrannt 1388, Aachen. Chron., Arch. Niederrh. 17, 4. Vettan (im Unter-Engadin), 1145, Gosw., Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols 1, 74.

Vetunstat [unbek., in der Wetterau], Trad. Fuld., Dr. 42, 57

Vetus mons, s. Altenberg. Vetus terra, s. Alteland. Vetusta villa, s. Altdorf. Veulenpach, s. Feilnbach.

Veundorf [unbek.], Fund. Zwetlin., Font. Austr.

2, 3, 496 f. Veurnyten [unbek., in Krain], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 183. Veuslinge [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 52. Vevelinghoven, s. Wevelinghofen.

Vevelkoven, s. Wevelinghofen.

Veviris marca [unbek.], Trad. Wizenb. Nr. 248. Vezenpruke [unbek.], Vezzenpruke c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 749.

Vezzelndorf [unbek.], 1323, Langh. Kopialb.,

Bericht-Bamb. 23, 80. Vezzere, s. Vessra. Vgyezd, s. Ugest.

Vianden (luxemb. D. Diekirch), Wiennensis 1191, Albrici Chron., Scr. 23, 868, 52. — Vianna, Vienna, Vigenna 1288, Gesta Henr. archiepisc. Trever., Scr. 24, 463, 11 f.

Vianen (niederl. Prov. Südholland), Viennensis 698, Diplom. 1, 173, 34 f. — Vienna 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 435. — Schlacht 1278, Ann. Colmar maj., Scr. 17, 203, 17. — verbrant 1361, Henr. Diessenh., Böhmer, Font. 4, 123. — Vigand 1489, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 171, 208. Vibadi cella s. Zell

Vibodi cella, s. Zell. Viborg, s. Iburg. Viceacum, s. Villach. Vicemburg, s. Weissenburg.

Vichtenstein funbek.], c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 537. — Vihtensteine 1237, Chron. Magni contin., Scr. 17, 528, 30.

Viclin [unbek., bei Wettin], Schlacht 1263, Hist.

landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 431. Victoria, s. Viktring.

Victoriae mons, s. Siegberg.

Vide, s. Wied.

Videke, s. Nidecken.

Videnishoven, s. Fidazhofen.

Vidiacus, s. Vigy

Vidriacus [unbek., Pag. Vimnao], 751, Diplom.

1, 109, 16. Viechel [unbek., an der Elster], 1260, Chron.

u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 331.

Viecht (österr. B. Gmunden), Vieht c. 1130,
Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 157. Viechtach (bair. B.-O.), Viechtag 1027, Arn-

peck, Gesta Frising., Deuting. 495.

Viechtenstein (österr. B. Engelszell), 1126, Trad. Viechtenstein (österr. B. Engelszell), 1126, Trad. Subens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 426 f. — c. 1150, Cod. trad. Formbac., ibid. 724 f.
Viechtwang (österr. B. Gmunden), Viechwang s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 98.
Viefbergen (holstein. K. Preetz), Quinque montes 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 612 f.
Viehau (schles. K. Neumarkt), Fiaw 1375, Gesta abbat. S. Vincent., Scr. Siles. 2, 138.
Viehbach (Ob.- u. Nied.-, bair. B. Dingolfing), Viehbach (österr. B. Waitzenkirchen), Vihnach.

Viehbach (österr. B. Waitzenkirchen), Vihpach, Vihepach c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 304 f. Viehdorf (österr. B. Amstetten), Viedorf c. 1180,

Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 328. Vehidorf 1187, Trad. Claustro-Neob. 156, ibid.

<sup>2</sup>, 4. 33. Viehhaus (bei Essen), Vehus c. 860, Essen.

Hebereg., Heyne 62, 1. Viehhaus (bei Freckenhorst), Vernhof 1325,

Freckenh. Hebereg., Friedland. 72 f.

Viehhausen (bair. B. Freising), Viechhausen 1424, Andr. Ratisp. Diar., Oefele, Scr. 1, 21.—? Vichhausen 1348, Catal. praepos. Scheftlar., Scr. 17, 349, 26.

Viehhausen (österr. B. Reichersberg), Vihusen, Vihehusin c. 1100, Cod. trad. Formbac., Urk. Buch ob d. Ens 1, 629 f. — Vihusin 1137, Ann. Reichersp., Scr. 17, 457, 2. — Vihausen c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 301 f.

Cod. trad. Keichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 301 f. Viehhausen (chem. bei Werden). Fiuhuson 1093, Trad. Werdin. Nr. 118, Zeitschr.-Berg 7. Viehhof (rheinl. K. Neuss), Vienhoven 1383, Koelh. St.-Chr. 14, Köln 3, 725, 26. Viehhofen (österr. B. St.-Pölten), Vihoven 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 7. — c. 1180, ibid. Nr. 325. —? Vihhoven c. 1190, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 592. Viehhofen [anbek., in Steiermark]. Viehoven 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 186; 191. Vieht. s. Viecht.

Vieht, s. Viecht.

Viehtpach, s. Viehbach.

Viehtwanch, s. Feuchtwangen.

Vieland (vor Bremen), Vylant 1358, Rynesb. Chron., Lappenb. 102 f.

Vielbrunn (hess. B. Höchst), Vlisbrunnen 773,

Chron. Lauresh., Scr. 21, 347, 18.

Viele, s. Vill.

Vienenburg (hannov. A. Wöltingerode), Vynenborch castr. 1370, Chron. Hildesh., Scr. 7, 871, 36. — 1378, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 33, 20 f.

Vienna, s. Vianden, Vianen und Wien.

Vier ambachte, s. Quatre metiers. Vierling (mehrere Ortschaften in Oesterreich),

Vierling es. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 36; 49.
Viermuenden (hess. K. Frankenberg), Fiermennen 850, Trad. Fuld., Dr. 6, 154 f. — Vireminne 1250, Possess. Hain. 21., Zeitschr.-Hessen 3.
Viernsberg (bair. B. Ansbach), Verbinisperch

Vierraden (brandenb. K. Angermünde), 1421, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 56, 5. — Veer Raden castr., belagert 1425, Rufus, Chron. Graut. 2, 539; Quatuor rotae, Korner a. 1425. — Veerrade, gewonnen 1468, Detmar, Chron., Graut. 2, 314; Chron. Slav., Laspeyr. 267; Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 412, 1; Botho, Leibn., Scr. 3, 412. Vierst [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Str., Rauch, Scr. 2, 133.

Vierwaldstaettersee (in der Schweiz), Lutersee 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 330. -

Lucernersee 1349, Russ, Chron. 144. — Lutzersee 1352, Justinger, Chron. 117.

Vierzehn Nothhelfer, s. Frankenthal.

Viesberg [unbek.], Visberg 1289, Langh.
Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 91.

Vieselbach (weimar. A.-O.), Fiselbah, Fiselbeche, Trad. Fuld., Dr. 38, 193; 216 f. — Velsekke castr. 1219, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 194, 43. — Velseche, gewonnen 1234, Ann. Erphord., Scr. 16, 30, 6; Chron. Sampetr., Stübel 73.

Viesenhausen (württ. OA. Kannstadt), Visenhusen 1276., Ann. Bebenhus., Württemb. Jahrb.

husen 1276, Ann. Bebenhus., Württemb. Jahrb.

Vieshorne [unbek.], castr. 1395, Rhode Chron. Bremens., Leibn., Scr. 2, 267.

Vietmannsdorf (brandenb. K. Templin), Witmansdorp 1375, Brandenb. Landb. 165.

Vietnitz (brandenb. K. Königsberg), Viteniz 1337, Neumärk. Landb. 14. Vietz (brandenb. K. Landsberg), Vitze 1337,

Neumärk. Landb. 21; 30. Vietzen (magdeb. K. Salzwedel), Fische, Vitze

1375, Brandenb. Landb. 191.

Vietzen (mecklenb.-strelitz. K. Stargard), Vitsen Vitsin, Strals. Stadtb. 2, Nr. 255 f.; Verfest. Nr. 64 f.

Vigand, s. Vianen.

Vygenborch (ehem. bei Artlenburg), gebaut 1361, Detmar, Chron., Graut. 1, 284

Vigy (lothring. K. Metz), Vidiacus 715, Diplom.

1, 214, 38. St. Vigil (tirol. B. Enneberg), 1320, Sonnenb. Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 16a.

Vihehusin, s. Viehhausen. Vihtpach [unbek.], Andreae Catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 908, 36. Vikipic [unbek.], 1267, Abbat. Pegav., Mencken,

Scr. 2, 104.

Viktring (kärnt. B. Klagenfurt), Victoria, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 271. — Vitring Kl. 1365, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 525. — 1451, Kalend. Zwetlin., Scr. 9, 698, 28. Vilantia [unbek.], 1220, Caesarius, Registr.,

Leibn., Collect. 474.

Vilar [unbest], in der Pfalz], castr., zerstört 1171, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 227. Vilario, s. Weiler.

Vilbel (hess. K. Friedberg), Filwula, Filwila, Vilwila 880, Monum. Blidenst. 4, 8; 5, 9; 30, 3. Vilcene, s. Filsen.

Vilchmosen, s. Filzmoos.

Vilden [unbek., Diöc. Regensburg], 1277, Andr.

Ratisp. fund., Boecl. 13, 88.

Vylden [unbek.], 1314, Mesched. Güterverz.,

Seibertz, Quell. 1, 387.
Vilebeke, s. Velpke.
Vilfuertt, s. Vilvorden.

Vilich (rheinl. K. Bonn), Vilika, Vilicensis Kl. gegründet 1015, V. s. Adelheidis A. SS., Febr. 1, 716. — Vilecensis 1079, V. Wolfhelmi abbat., Scr. 12, 190, 6. — 1053, Brunwilr. monast. fund., Scr. 11, 1053, 9. — Bilke **1445**, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 196, 16.

Viliende, s. Fellin.

Viliniburg, s. Quedlinburg und Weilburg. Vilisi, s. Vilsen.

Vill (Nbfl. des Rhein), Vele 1391, St.-Chr. 13,

Köln 2, 137, 11 f. Vill (Höhenzug zwischen Erft und Rheinthal), Vele 1195, Chron. Brunwilr., Ann.-Niederrh., 17, 158. — Viele 1205, Chron. reg. Colon., contin. I, Scr. 24, 10, 15. — Vela 1255, Chron. Brunwilr., l. c. 169. — Vele, Koelh., St.-Chr.13, Köln 2, 55, 26.

Villach (kärnt. B. Klagenfurt), c. 1310, Horneck. Pez, Scr. 3, 829. - zerstört 1347, Konstanz, Chron., Mone, Quell. 1, 315; Detmar, Chron., Grant. 1: 266. -Villaeum civit. 1348, Königss. Gesch.-Quell. 596; Ann. Ensdorf, Scr. 10, 7, 40; Villas, Contin. Claustro-Neob., Scr. 9, 736, 1; Ann. Mellic., ibid. 513, 16; Kalend. Zwetl., ibid. 692, 13; Contin. Novimont., ibid. 674, 10; Ann. Matseens., ibid. 829, 28; Villacensis, Ann. Frisac. contin., Scr. 24, 67, 28f.; Villacensis, Ann. Frisac. contin., Scr. 24, 67, 28 f.; Henr. Diessenh., Böhmer, Font. 4, 63; Henr. Rebdorf, Ann., Freher-Str., Scr. 1, 634; Böhmer, Font. 4, 532; Ann. Ensdorf., Scr. 10, 7, 40; Matth. Neoburg. 158; Joh. Vitodur. (Arch.) 245; Viccacum (falsch), Ebend., Pez, Scr. 2, 795; Willach, Beness, Chron., Pelzel, Scr. Bohem. 2, 346; Weltchron., II. bair. Forts., D.-Chr. 2, 340, 6 f.; Ann. Wratisl. maj., Scr. 19, 532, 41 f.; Weltchron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 275, 19; ibid. 4, Augsb. 1, 246, 16; Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, 862, 11; 908, 31; De fund. mon. Oliv., Scr. Pruss. 1, 725. — 1349, Chron. Oliv., ibid. 5, 618. — Fillach 1356, Zürch. Jahrb. 88. — 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 104, 18.
Villach, s. Windlach.
Villanders (tirol. B. Klausen). Vilanders 1320.

Villanders (tirol. B. Klausen), Villanders 1320, Sonnenb. Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 322 f.

Ville, s. Wilna.

Villenbach (bair. B. Wertingen), Villenbac, zerstört 1351, Chron. Augustan., Oefele, Scr. 1, 615.

- 1353, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 247, 2 f. Villich [unbek.], castr. 1456, Cillier Chron., Hahn,

Collect. 2, 746.
Villigen (aarg. B. Brugg), Villingen 1310,
Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 68, 12.
Villigst(westfül. K. Dortmund), Velijst, Schlacht

c. 1250, Northof, Mark, Tross 82.
Villingen (bad. A.-St., u. a.), Philingen 1090,
Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 210. — 1275,

Tund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 210. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 30 f. — Vilingen 1278, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 203, 5. — civit. 1282, Ann. Sindelf., ibid. 303, 5. — 1308, Joh. Vitodur. (Arch.) 63 f. — 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 7. — 1415, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 55, 119 f. — 1443, Fründ, Chron. 112 f. — 1450, Richtig, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 237, 7. — 1467, Schachtlan bei Frickart 222. — 1474, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 122, 10

Volksl. 2, Nr. 133, 10.
Villingen (württ. OA. Rottweil), Villingen 1275,

Villingen (württ. OA. Rottweil), Villingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 39.—1324, Lib. quart., ibid. 4, 13.
Villip (rheinl. K. Bonn), Villippe 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 501.
Villmergen (aarg. B. Bremgarten), Villemevingen 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 155; Vilmeringen, ibid. 165.—Vilmaringen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 235.—1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 163, 4.
Villnachern (aarg. B. Brugg), Wilnach 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 78, 4.
Vilmar (nassau. A. Runkel), curtis 1049, Gesta Trever., Scr. 8, 174, 17.— gewonnen 1383, Fasti

Trever., Scr. 8, 174, 17. — gewonnen 1383, Fasti Limpurg., Ross. 27.

Vilmaris cella, s. St. Ulrich.

Vilmuodebach [unbek.], 1085, Cod. trad. Reichenb.,

Vilmusbach [unbek.], 1053, cod. trad. Reichers., Vilmusbach [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 234.

Vilmusheimen [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 377.

Vilomaringtharpa, s. Ventrup.

Vilowa [unbek.], Cod. Hirsang, 94.

Vilowa [unbek.], Cod. Hirsaug. 94. Vilrikon, s. Willinkon. Vils (Nbfl. der Donau), Vilsa, Vilusa 749, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 20 f.

- 1158, Onsorg, Chron. Bavar., Oefele, Scr. 1, 361; H195, Onsorg, Chron. Bavar., Oetele, Scr. 1, 361;
Kremsmünst. Gesch. - Quell. 90. — Vilse 1257,
Herm. Altah. Chron., Scr. 17, 399, 19. — 1258, Compil.
chronol., Oefele, Scr. 2, 338. — 1263, Arnpeck,
Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 277.
Vils (Frauen-, bair. B. Dorfen), Vilia c. 960,
Ebersb. Cartul., Hundt 1, 9 f.

Vils (bair. B. Vilsbiburg), Vilse, Vilise c. 1096, Cod. trad Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 629. - 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 16.

Vilsbiburg (bair. B.-St.), Vilspiburch, Geneal. Otton. II, Scr. 17, 378, 1. — Viltzpiburg 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 6.

Vilsdorf [unbek.], 1298, Langh. Kopialb., Bericht-

Bamb. 22, 120. Vilsen (hannov. A. Bruchhausen), 1187, Chron.

Rasted., Meibom., Scr. 2, 99.

Vilsen (westfäl. K. Büren), Vilisi 1015, V.
Meinwerci episc., Scr. 11, 128, 31. — 1024, ibid.

Vilsheim (bair. B. Landshut), 1142, Arnpeck, Chron. Austr., Pez, Scr. 1, 1201.

Vilshofen (bair. B.-St.), Nordfils 777, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 64. — Philshofa 791, Chron. Moissiac., Scr. 1, 299, 25. — Vilshoven, gebaut 1206, Chron. Adamunt., Pez, Scr. 2, 195; Contin. Adamunt., Scr. 9, 591, 27. — 1223, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 610. — Villeshoven, gewonnen 1240. Ann. Scheftlar., Scr. 17. hoven, gewonnen 1240, Ann. Scheftlar., Scr. 17, 341, 45. — Horneck, Pez, Scr. 3, 210. — castr. 1283, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 322. — civit. 1364, Ann. Matseens., Scr. 9, 832, 28. — Vilschoven 1429, Andr. Ratisp. Chron. contin., Eccard, 1, 2158.

Vilshofen (bair. B. Burglengenfeld), Vilshoven 1180, Parfuess, Chron. Ensdorf., Oefele, Scr. 1, 584.—1293, Ann. Ensdorf., Scr. 10, 6, 29.

Vilsingen (hohenzoll. OA. Sigmaringen), Filsingen 1117, Bertholdi Chron., Scr. 10, 113, 9. Vilselingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 45. Viltaburg, s. Utrecht.

Vilters (St.-Gall., B. Sargans), Filtris s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 179.

Vilvorde (belg. Prov. Brabant), Filvort, gewonnen 1159, Annal. Saxo, Scr. 16, 606, 6. - Vilfuertt, Filfuert 1406, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1,

Vilwiskowe [unbek., in der Schweiz], 984, Lib.

heremi, Geschichtsfr. 1, 116.

Vimeu (Landschaft von der Somme bis an's Meer), Vitnau 853, Leges 1, 426, 29. — Vitmau, Witmau 681, Ann. Vedast., Scr. 1, 520, 12 f. — Schlacht 881, Chron. S. Bayon., Smet, Corp. 1, 496.

**Vymmelse**, s. Fuemmelse.

Vimmelsen, s. Wimmelsen. Vinchenhaemen [unbek.], c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 681.

Vinchere [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98.

Zeitschr.-Berg 6, 64.
Vinelaan [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 27.

Vinczendorf, s. Binsdorf. Vinda, s. Wertach.

Vindenissa, s. Windisch. Vindex, s. Wertach.

Vindisco [unbek. Fluss], 1060, Orig. Murens.,

Herrg., Geneal. 1, 305. Vindonissa, s. Windisch.

Vinea, s. Weingarten. Vinen (rheinl. K. Geldern), Vynen 1318, Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 28, 30.

Vinesheim, s. Weinsheim.

Vinifridesheim [funbek.], Trad. Wizenb., Possess. Nr. 209.

Vinkelseten [unbek., in Westfalen], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 98.

Vinkenbosch [unbek.], 1289, Ann. Parch., Scr. 16,

608, 21. Vinkenheim [unbek.], c. 1130, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 648.
Vinkinbrinke [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin.
Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 64.

Vinn (rheinl. K. Geldern), Fenni c. 809, Trad. Werdin. Nr. 32 °, Zeitschr.-Berg 6.

Vinnisla [unbek.], Vinnislay 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 24.

Vinum (westfäl. K. Lüdinghausen), Finnum 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 19.— Vynnum, Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 532.
Vinomna [unbest.], s. XI, Reddit. eccles. Cur.,

Gesch.-Forsch. 4, 183. Vinschgau (Thal in Tirol), Venusta Vallis Vinsengau (That in Tirol), Venusta Vallis 916, Liutpr. Antapod., Scr. 3, 334, 33. — 931, Arnpeck, Chron Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 141. — 1026, Hist. Welfar. Weingart., Scr. 21, 460, 11. — Vinsgowe 1094, Cod. trad. Weingart., Staelin 33 f. — Venustis s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 184. — 1121, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 617, 39. — 1217, Gosw. Chron., Beitr. z. Gesch. Tirols I, 101 f.

Vinscheek, Greetfäl K. Hönten, Wingshiki.

Vinsebeck (westfäl. K. Höxter), Winesbiki 1031, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 155, 38. Vinselberge, s. Vinzelberg.

Vinsleve (ehem. bei Schöppenstedt), 1387, Fehdeb.,

St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 114, 5. Vinstingen [unbest.], 1309, Joh. Vitodur. (Arch.) 48. Vintzgutesberge [unbek.], 1326, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 195.

Vintzkow, s. Finschaff. Vinuistat, s. Windstetten.

Vinzelberg (magdeb. K. Gardelegen), Vinselberge 1375, Brandenb. Landb. 230.

Vinzenzenbrunn (bair. B. Kadolzburg), Vincenzenbrunn, verbrannt 1449, Kriegsber., St.-

Chr. 2, Nürnb. 2, 170, 17. Vipodi cella, s. Zell.

Vippach (Mark-, weimar. A. Gross-Rudestadt), Tipach (Mark-, weimar. A. Gross-Rutestatt),
Bitenbah, Bitbah, Bitenbeche, Bitebach,
Trad. Fuld., Dr. 38, 237 f. — Vippech 1294,
Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 448;
Vipeche, Weltchron., Thür. Forts., D.-Chron. 2,
306, 28. — Vipech castr., belagert 1307, Ann.
Vet.-Cellens., Lips. 97.

Vinnerh. Under transpart 1, 1248, Ann. Erphord.

Vipperh . . . [defect, unbest.], 1248, Ann. Erphord.,

Scr. 16, 36, 26.

Virchow (pommer. K. Dramburg), Veriko 1337, Neumärk. Landb. 29.

Virdenheim, s. Fuerdenheim.

Virdo, s. Wertach.

Vireminne, s. Viermuenden. Virginum civitas, s. Magdeburg. Viriacus [unbek., Pag. Hattoar.], 664, Diplom. 1,

Viridis mons, s. Gruenberg.
Viringin [unbek.], 1197, Engelb. Urbar, Ge-

schichtsfr. 17, 249.
Virne, s. Verna.
Virneburg (rheinl. K. Adenau), Virnenburg, Wirneborg, Verneborch, Wirinnburg, Wirneborg, Verneborg, Verneborg, Wirneburg, Wirne rimberg castr. 1205, Gesta Trever. contin., Scr. 24, 394, 34 f. — Virnburg 1247, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 394, 31. — 1255, Leges 2, 374, 18. — Verrenberg 1329, Weltchron., Thür. Forts., D.-Chr. 2, 366. — Virnenberg 1332, Ann. Agripp., Scr. 16, 737, 37. — Vernburc 1337, Chron. Sampetr., Stübel 173 f. - Verneborh 1347, Henr. de Hervord. 276.

Virnheim (hess. K. Heppenheim), 777, Chron. Lauresh., Scr. 21, 349, 29; Freher-Str., Scr. 1, 100.

— Firnheim 815, Chron. Lauresh., l. c. 357, 28.

— Virnunheim, ibid., Freher-Str., Scr. 1, 116.

— Virminheim 898, Scr. 21, 382, 21; 29.

— 902, ibid. 383, 47; Firnunheim, ibid. 384, 12.

Virneheum (heim B. Austhale), Virneheum (heim B. Austhale)

Virnsberg (bair. B. Ansbach), Virenspergk 1290, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 347, 1. — castr. 1295, ibid. 4, Augsb. 1, 218, 16; Ann. Halesbr. maj., Scr.

24, 45, 31.
Virusul [unbek.], Cod. Hirsaug 47.
Viroviacensis, s. Werwick.

Virsedi (Gau in Sachsen), 824, Ann. Quedlinb.,

Virteburgh, s. Wuerzburg.

Viruchne, s. Verchen. Virussen funbek.], Trad. Fuld., Dr. 6, 137. Visbach, s. Fischbach.

Visbecci, s. Fischbeck.

Visbeck (oldenb. K. Vechte), Visbeke, gebaut 1429, Rynesb., Chron., Lappenb. 155. Visbike, s. Fischbeck.

Viscebeke, s. Fitzbek. Viscental, s. Fischenthal.

Vische [unbest.], 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 284. Vischel (rheinl. K. Ahrweiler), Wizselle 1220,

Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 494.

Vischenheim, s. Fischelham.

Vischeribbe (chem. bei Habsburg), 1025, Chron. princ. Roman., Leibn., Scr. 3, 426.

Vischi, s. Fischen. Vischun, s. Vissum. Viscla, s. Weichsel. Viscon, s. Fischen.

Viselisbach, s. Fislisbach. Visenhart funbek.], Visinhart c. 1120, Trad. Subens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 426. — Fisnihart c. 1140, Cod. trad. Reichersb., ibid. 288 f.

Visenhusen [unbek.], 1276, Ann. Bebenhus., Hess, Monum. 258; Württemb. Jahrb. 1855, 2, 177. Visera, s. Weser.

Visetum, s. Weset.

Visin [unbek.], 1271, Cosmae Chron., Scr. 9, 188, 7. Viskinum, s. Fischingen.

Vislehovede [unbek.], 1281, Chron. episc. Verdens.,

Vishhart, s. Wiesenhart.
Visp (Kt. Wallis), Schlacht 1388, Liliencr.,
Volksl. 1, Nr. 37.
Vispach, s. Fischbach und Fischbachau.

Vysplisa (Bach bei Kuttenberg), 1100, Cosmae Chron., Boem., Scr. 9, 108, 32.

Visquard (hannov. K. Emden), Wiscwirt, V. s.

Liudgeri, Scr. 2, 412, 17. Visse [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk. Buch ob d. Ens 1, 231. — Vyza 1264, Contin. praedic. Vindob., Scr. 7, 728, 28; Vizze Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 464.

Vissum (magdeb. K. Salzwedel), Vischun 1375,

Brandenb. Landb. 175.
Vistre [unbek. Fluss], c. 1100, Cod. trad. Lunae-lac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 90.

Vistula, s. Weichsel. Visula, s. Weichsel. Visurgis, s. Weser. Viswilre, s. Weisweil.

Vitarmis Ruoti [unbek.], 1132, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 337.

Vitenbruck [unbek.]. 1276, Ann. Bebenhus., Hess,

Vitenheim, s. Feidenheim. Vitenitz, s. Vietnitz.

Viterghe [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 516. Vitichow, s. Vittchow.

S. Viti mons, s. St. Veit.
Vitinghof [unbek.], 1350, Registr. fend. Corb.,
Arch.-Westfal. 7, 2, 294.
Vitirbiensis, s. Werben.

Vitkova hora, s. Witkow.

Vitnau, s. Vienau.

Vitodurum, s. Winterthur.
Vitstide, s. Bittstedt.
Vittehov (ehem. im brandenb. Netzedistrikt),
Vitichow wüst 1337, Neumärk. Landb. 28.
Vittehow with Neumärk. Landb. 28.

Vitte (pommer. K. Rügen), Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 418. Vitze, s. Vietz und Vietzen.

Vitzenburg (merseb., mansf. Seekreis), Vizem-

burch 1110, Ann. Pegav., Scr. 16, 250, 15. Vitzenthorpe [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 101.

Viustritz, s. Feistritz.

Vivarium peregrinorum, s. Muerbach. Vivelinghe, s. Weferlingen. Vive St. Eloy (belg. Prov. Westflandern), Vive 1351, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 228.
Vixwurt [unbek., in Friesland], Trad. Fuld.,

Vizersheim, s. Wissersheim. Vizinse, s. Weissensee. Vizza, s. Visse.

Vlaardingen (niederl. Prov. Südholland), Flardinga 988, Chron. Holland., Kluit 1, 38. — Flardenges 1016, Anselmi Gesta episc. Leod., Scr. 7, 207, 12. — Phladirtinga 1046, Ann. August., Scr. 3, 126, 16, 27; Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 125, 39. — Fleerdingen 1047, Lamberti Ann., ibid. 154, 16. — Flaridingun, Alpertus de divers. tempor., Scr. 4, 719, 21. — Vlerdinge 1217, Ann. Colon max. Scr. 17, 820, 17. — Flerdingen 1489. Colon. max., Scr. 17, 829, 17. — Flerdingen 1489, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 171, 92. Vlachen (belg. Prov. Gelderland), Felthem 966,

Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 527. Vladeheim, s. Flarchheim.

Vlaerslo (belg. Prov. Westflandern), Frorerdeslo 1127, Possess. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 573, 22; Froverdesflo, ibid. 597, 40.
Vlameringen, s. Flemlingen.
Vlanhein, s. Flonheim.

Vlaspurch [unbek.], c. 1126, Trad. Subens., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 426.

Vlechtene [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb.,
Arch.-Westfal. 6, 2, 397.

Vleckschilt[unbek.],1242, Chron. Rasted., Meibom,

Vledenz [unbek., in Oesterreich], 1268, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 369.

Vlederke, s. Flierich

Vleyngeren [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg.,

Arch.-Niederrh. 6, 119.
Vleizwilre, s. Bliensweiler.
Vleschborg [unbek., in Oldenburg], fortalit., gewonnen 1480, Chron. Slav., Laspeyr. 233.
Vlydrike [unbek.], 1314, Mesched. Güterverz., Scibarte Ovell.

Seibertz, Quell. 1, 411.
Vierden (niederl. Prov. Nordbrabant), Fleo-

drodum 720, Chron. Eptern., Scr. 23, 62, 25.
Vlige [unbek., in der Schweiz], 1310, Habsb.
Urbar, Lit. Ver. 19, 132, 28.
Vlisbrunnen, s. Vielbrunn.

Vlithi [unbek.], 890, Trad. Werdin. Nr. 74°, Zeitschr.-Berg 6.

Vlote (chem. bei Wismar), castr. 1310, Rostock.

Vlote (chem. bei Wismar), castr. 1310, Rostock. Chron., Schröt. 7 f.; Kirchberg 790.

Vloten, s. Vlotho.

Vlothede [unbek.], 1182, Ann. Stederb., Scr. 16, 215, 33.—1194, ibid. 229, 25.

Vlotho (westfäl. K. Herford), Vlothou 1234, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 274.—Vlotowe, Benedictionis vallis, Kl. gegründet 1261, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 176; 184; Lerb., Chron. Schowenb., Meibom, Scr. 1, 514.—Vloethowe castr., belagert 1350, Chron. Cliv. ; Lerb., Chron. Schowenb., Meibom, Scr. 1, 514. Vloethowe castr., belagert 1350, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 247. — Vloten, Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 658.

Veriest. Nr. 658.
Vluin (rheinl. K. Geldern), Fliunnia c. 809,
Trad. Werdin. 32 d, Zeitschr.-Berg 6.
Vnieticz [unbek., in Böhmen], 1417, Höfler,
Gesch. d. Hussit. 2, 295.
Vocatorum terra, s. Vogtland.

Vocate and terral, S. Vogatana.
Vocate and T. Vocate and Vocate an

Vochera (steierm. B. St.-Florian), Vocher 1265,

Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 2, 192.
Vochilishoven, s. Voegtlingshofen.
Vochingin [unbek., in der Schweiz], 1193, Engelb.
Urbar, Geschichtsfr. 17, 249.

Vochnitz, s. Voegnitz.

Vockenfeld (bair. B. Waldsassen), Vokafel

1430, Chron. Waldsass., Oefele, Scr. 1, 75.

Vockenhausen (bad. A. Villingen), Vockenhusen 1139, Fundat. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh.

9, 223. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 30.

Vockenrode (ehem. bei Nordhausen), Vocenroth, Vokenroht, Voccenroth castell. 1073, Lam-

berti Ann., Scr. 5, 200, 25. — Vokenrot, Volkenrot, belagert 1074, ibid. 206, 42.

Vocking (mehrere Ortschaften des Namens in Baiern), Vockking e c. 1200, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 711.

Vocklingen [unbek.], Cod. Hirsaug. 102.

Vodelgoswilare [unbek., in der Schweiz], 1036,

Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 129.

Vodenesvege, s. Gutenswegen. Vodicken [unbek.], 800, Gobel. Cosmogr., Meibom.,

Scr. 1, 240 Voecklabruek (österr. B.-St.), Pruke 1271, Contin. Lambac., Scr. 9, 560, 48. Voegingen, s. Vaihingen.

Voegnitz (bair. B. Gerolzhofen), Vochnitz 1340,

Monum. Eberac. 84, 15 f. Voegtlingshofen (elsäss. K. Kolmar), Vochilis-

Voegtlingshofen (elsäss. K. Kolmar), Vochilishoven 1298, Chron. Colmar., Scr. 17, 263, 33.

Voehrenbach (bad. A. Villingen), Verenbach, Vernbach 1275, Lib, decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 32 f. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 7.

Voehringen (Stadt u. Dorf, hohenzoll. OA. Gamertingen), Veringin 1091, Ortlieb, Chron., Scr. 10, 79, 41. — Feringen, Ferengen, Veringun 1160, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 469, 44; 476, 16. — Abbat. S. Galli catal., Scr. 2, 36, 6. — 1199, Casus S. Galli contin., ibid. 162, 23. — 1200, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 17. — 1210, Acta Salem., ibid. 31, 58; 99. — c. 1229, Henr. hist. Marcht., Scr. 24, 681, 28 f. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 103. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 259, 13 f.; 261, 1. 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 259, 13 f.; 261, 1.

- 1324, Lib. quart., Freib Diöc.-Arch. 4, 22. Voehringen (Neu-, ehem. württ. OA. Riedlingen), Veringen, Niuwen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver.

19, 258, 23.

Voehringen (württ. O.A. Sulz), Veringin 1108, Bertheldi Chron., Scr. 10, 116, 53. — Feringin 1115, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1115, Cod. trail. Retherbo, whiteherbo Samb. 1852, 1,127.— Veringen 1202, Ann. Argent., Scr. 17,89,40.
Voeyl [unbek, am Ammersee], 1228, Arnpeck.
Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 251.
Voelkenrode (braunsche: K. Braunschweig),

Volkingerode 1377, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braun-

Voelkermarkt (kärnt. B. Klagenfurt), Volkenmarkt 1292, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 528 f. — Volchenmarch, Volkenmark, Horneck, Pez, Scr. 3, 522 f. — verbrannt, ibid. 819. — Volkenmargt civit., gewonnen 1307, Contin. Weichardi, Scr. 9, 818, 36. — Volkemarkt 1408, St. Paul Lehen, Arch-Oesterr. 34, 296. — Volkl-marckt 1490, Unrest, Chron. Carint., l. c. 530.
Voelkersen (hannov. A. Verden), Volkersen

1297, Notae hamov., Scr. 16, 433, 11.
Voelkershausen (bair. B. Mellrichstadt), Vulfericheshusen 801, Trad. Fuld., Dr. 4, 103, 39, 115. Voelkofen (württ. OA. Saulgau), Vollinchovin Voelkolen (wurtt. OA. Sautgau), Vollinchovin c. 1191, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 74.— 1250, ibid. 130.— Voelkoven 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 248, 18. Voelksen (hannov. A. Springe), Volkieres-husun 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 125, 20. Voellinghausen (westfäl. K. Soest), Vollin-chusen 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell.

1,414.—Volquordinehusen 1380, Jura, ibid.3,486.
Voeltzkow (pommer. K. Schivelbein), Voltzikow

1337, Neumärk. Landb. 26.

Voerde (Bremer-, hannov. A.-O.), Vorde, castr. u. oppid. 1109, Rhode, Chron. Brem., Leibn., Scr. 2, 264. — Vorden 1154, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 71, 35. — gewonnen 1217, Detmar, Chron., Grant. 1, 93. — Vorda 1218, Ann. Stadens., Scr. 16, 357, 4; Ann. Hamburg., ibid. 382, 40; Ann. Hamb., Holstein. Quell. 4, 420. — Vurde 1219, Weltchron., D.-Chr. 2, 241, 20. — c. 1258, Hist. archiepisc. Brem., Lappenb. 11. — belagert, ibid. 12. — verbrannt c. 1311, ibid. 32. — belagert 1363, ibid. 51. — 1419, Schöppenchron.. St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 351, 4. Vordis 1421, Korner.

Voerde (Alten-, westfäl. K. Hagen), Fordi c. 1100, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 307. — Aldenvorde c. 1130, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg ibid. — Aldenworde 1270, Sachsenchron., Abel, Samml. 242. — Schlacht 1408, Flor. Wev.,

Münster. Chron. 83.

Voerden (hannov. A.-O., Lddr. Osnabrück), castr., gewonnen 1377, Münster. Chron. 71, 85; 151.
Voerendael (niederl. Prov. Limburg), Urendale,

zerstört 1364, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 695, 30. Voeringe [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 121.

Voernholte funbek., Diöc. Minden], 1436, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 162.

Voerst [unbek., bei Zwolle], zwei Burgen, zerstört 1215, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 411, 11.

Voerstetten (bad. A. Emmendingen), Firstetten 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 201.

Voeslau (österr. B. Baden), Veselawe 1216, Trad. Claustro-Neob. 733, Font. Austr. 2, 4, 161. Voessen [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 31. Voethim, s. Vottem.

Voettau (mähr. K. Brünn), Betow, Betowe 1184, Contin. Gerlaci Milovic., Scr. 17, 701, 18.—Vetow, Vettau, gewonnen 1232, Gold. Chron., Harmayr. Arch. 18 Hormayr, Arch. 18, 432; Babenb. Chron., Arch. Oesterr. 9, 358. — Vetau 1233, Contin. Sancruc. Scr. 9, 628, 14; Vetow, Contin. praedic. Vindob.,

ibid. 727, 6; Vetowe, Contin. Lambac., ibid. 558, 101d. 727, 6; Vetowe, Contin. Lambac., 101d. 558, 39; Königss. Gesch.-Quell. 22; Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 455; castr., Chron. Lambac., Rauch, Scr. 1, 482. — 1234, Contin. Sancruc. II, Scr. 9, 637, 46; Vetawe, Ann. Mellic., ibid. 508, 2; Vettau, Arnpeck, Chron. Austr., Pez, Scr. 1, 1213. — erobert 1241, Ebend. Chron., ibid. 2, 725. — Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 372. Kalend. Zwetl., Scr. 9, 695, 53.

Voetting (bair. B. Freising), Vettingen 1141,
Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 500.

Voezingen, s. Hietzing.

Vogau (Ob. - u. Unt. -, steierm. B. Leibnitz), Vogan 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 183; infer., ibid. 194.

Vogedehagen, s. Voigdehagen.

Vogedesdalem, s. Dahlum Vogelbach (bad. A. St.-Blasien), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 56, 1.

Vogelbach (bad. A. Müllheim, o. A.), Vogilbach

c. 1126, Conr. Chron., Bürgl., Heer 383.
Vogelberg [unbest.], 1220, Caesarius, Registr.,
Leibn., Collect. 504.

Vogelbusch (rheinl. K. Elberfeld), 1218, Gerresh.

Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 131

VogeInberg [unbest.], c. 1180, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 382. Vogelsang (brandenb. K. Templin), Bartilsdorp

Vogelsang (oranaena. A. Iempun), Bartitsator p. 1375, Brandenb. Landb. 165.
Vogelsang [unbek., bei Esslingen], cantus avium 1316, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 387.
Vogelsang (ehem. bei Thorn), Vogelsank castr., gebaut 1226, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 46; De fund. mon. Oliv., ibid. 677.
Vogelsang [unbek., in Westfalen], 1343, Freckenh.

Vogelsang fundek., in Wesquien, 1545, Freckenn.
Hebereg., Friedländ. 143.
Vogelsang fundest.], Vogelsanc, Vogelzang,
Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 12 f.
Vogelsberg (weimar. A. Gr.-Rudestadt), Fugelsburc, Trad. Fuld., Dr. 8, 30.
Vogelsburg (bair. B. Volkach), Fugelsburch,

Trad. Fuld., Dr. c. 34; c. 4 f. Vogelsdorf (brandenb. K. Niederbarnim), 1375,

Brandenb. Landb. 66.

Vogelsdorf (magdeb. K. Oschersleben), Voghel-Vogelstorphove (bei Jochmaring), Vuclas-tharpa, Vuglestorpe, Vogeltarpe, Wuchles-torpe 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 47 f. Vogendorf [unbek., in Oesterreich], Fund. Zwetlin.,

Font. Austr. 2, 3, 77.

Vogesen (Gebirge), Vasago c. 540, V. Fridol., Mone, Quell. 1, 12. — Vosagus 575, V. s. Cohunbani, V. s. Galli, Scr. 2, 5, 93. — Vosegus 610, Monum. Epternac., Scr. 23, 43, 36 f. — c. 667, Chron., Ebersh., Grandid. 10; Vogesus, ibid. 19. — Vogia 720, Bib. Chron. Sept. Achery, Spiell. Coron., 220, Rich., Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 604 f. — Wasegus 724, Oheim, Chron. 15, 25 f. — 727, Diplom. 1, 85, 15 f. — Wasego 754, V. Pirm., Mone, Quell. 1, 34. — Vesogus, Wosagus, Trad. Wizenb. Nr. 192 f. — 805, Einh. Ann., Scr. 1, 192, 46 f.; 204, 16 f. — Wosega, Am. Titian., Scr. 1, 222, 7, — Wasacus, Ermoldi, Eleg. Scr. 192, 46 f.; 204, 16 f. — Wosega, Ann. Titian., Scr. 1, 223, 7. — Wasacus, Ermoldi. Eleg., Scr. 2, 517, 86 f. — 950, V. Joh. Gorzilens., Scr. 4, 355, 24 f. — Vogasus 1118, V. Theogeri, Scr. 12, 466, 5 f. — Wasichen 1301, Leges 2, 475, 13. — Wesechen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 26, 6. — Wazgaew 1314, Weltchron., I. bair. Forts., D.-Chr. 2, 336, 6. — Wassgaw 1442, Eikh., Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 206.

Voggendorf (bair. B. Koetzting), Vohendorf 1072, Chron. Gurc., Scr. 23, 9, 5. —? De s. Virgilio, Scr. 4, 92, 25.

Scr. 4, 92, 25.

Voggenhusen, s. Feckenhausen.

Voggersberg (bair. B. Mallersdorf), Volcholtsperg 1250, Lib. bonor. Infer. Mon. Ratisp., Ver-

handl.-Oberpfalz 9, 63.
Vogging (österr. B. Otternheim), Vogingen
e 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens

Vogilari, s. Voglerberg. Voglarn (bair. B. Passau), Vogelaren, Vogelharen c. 1155, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 739 f.

(bei Holenberg in Braunschweig), Voglerberg Vogilari 1033, Lerbeck, Chron. episc. Mindens.,

Leibn., Scr. 2, 169.

Vogtland (Landschaft in Sachsen), Vogedeland 1430, Rufus, Chron., Graut. 2, 573. — Vocatorum terra 1454, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 78. — Fotlandia 1460, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 99 f. Vogtsberg (Ruine, württ. OA. Kalw), castr. 1353,

Matth. Neoburg., Append. 207

Vogtsburg (bad. A. Breisach), Vogtsberg 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 205. Vogtsdorf (brandenb. K. Königsberg), Vogtzstorp 1337, Neumärk. Landb. 11.

Vogtshagen (mecklenb.-schwerin. K. Wenden), Voghedeshaghen 1407, Korner.

Vogtsschlag [unbek., in Oesterreich], Voitschlag 1284, Fund. Zwetlin, Font. Austr. 2, 3, 279 f. Vohburg (bair. B. Ingolstadt), Fohiburch 1081, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 647, 22 f.— Vohenburg castr. 1115, Otton. Chron. Waldsass., Vohenburg castr. 1115, Otton. Chron. Waldsass., Oefele, Scr. 1, 54. — 1118, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2074. — Voheburch 1120, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 463, 15. — c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 648 f. — Geneal. Otton. II, Scr. 17, 377, 35. — Vohiburch 1153, Contin. Sanblas., Scr. 20, 307, 37. — 1156, Ann. Herbipol., Scr. 16, 9, 25. — 1164, Geneal. March. Stir., Scr. 24, 72, 27 f. — Vohburc, Voheberc 1198, Leges 2, 202, 33. — castr., erobert 1316, Chron. de gestis princ., Böhmer, Font. 1, 53. — Nieronb. Chron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 233, 19. — Wuburg 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 8. — Voburg 1437, ibid. 4, Augsb. 1, 122, 21. 1, 122, 21.

Vohendorf, s. Voggendorf.

Vohenstrauss (bair. B. Amberg), Vohendretze, Vohendress 1124, Herbordi V. Ottonis episc., Scr. 12, 779, 3; Vohendreze, Scr. 20, 728, 16; Vohendrezensis, Ebbon. V. Otton., Scr. 12, 845, 27

Vohinchuson (ehem. bei Halver), c. 1100, Werden.

Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 307.

Vohshem, s. Vosmar.

Voyckenhusen, s. Veckinghausen. Voidsbrunn, s. Feuersbrunn.

Voigdehagen (pommer. K. Franzburg), Vogedehagen, Voegdehagen, Strals. Stadtb. 3, Nr. 156 f. Voilsprunne, s. Feuersbrunn.

Voitsau (österr. B. Ottenschlag), Vogitisawa c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 73.
Voitsberg (steierm. B.-St.), Voytsperg 1265,
Horneck, Pez, Scr. 3, 321; 488; Votsperch,
Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 153.
Voitswinkel (bair. B. Laufen), Voiteswinchel
c. 1190, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d.

Ens 1, 391.

Stir.,

Voytwin [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. ir., Rauch, Scr. 2, 135.
Vokemuel [unbek.], 1362, Chron. Waldsass.,

Oefele, Scr. 1, 72.

Vokenhofen, s. Fackenhofen.

Vokensel [unbek.], Voknfel 1430, Chron. Waldsass., Oefele, Scr. 1, 75.

Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

Volbrechtshausen (ehem. bei Höxter), Folcburghehusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 141.

Volchendorf, s. Volksdorf.

Volcheshusen, s. Volkershausen. Volchestorfe, s. Volkersdorf. Volchiswile, s. Volketschweil. Volchlinkon, s. Vollinkon.

Volcholdesheim, s. Wolxheim. Volcholtsperg, s. Voggersberg

Volckenstidde [unbek.], 1258, Sachsenchron. Abel, Samml. 164.

Volckrineshusen [unbek.], 1428, Busch, Leibn. Scr. 2, 483.

Volemersen [unbek., in Westfalen], 1416, Bredel.

Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 156.
Volcmessen [unbek.], oppid. 1270, Ann. Corb..

Leibn., Scr. 2, 312.
Voleda [unbek.], civit. 1247, Herm. Altah. Ann..

Scr. 17, 394, 29. Volenbach, s. Wollbach.

Volers [unbek.], 1410, Arnpeck, Chron. Bavar...

Pez, Thesaur. 3, 3, 373.

Volesvitherothe [unbek.], s. XIII. Lib. don.

Hildesh., Leibn., Scr. 1, 770. Volgfelde (magdeb. K. Gardelegen), Walkfelde. Valkfeld 1375, Brandenb. Landb. 247

Volkach (bair. B.-St.), 1269, Langh. Kopialb.. Bericht-Bamb. 22, 67. — 1340, Monum. Eberac.

74, 10 f. Volkach (Ober-, bair. B. Volkach), super. 1340,

Monum. Eberac. 130, 24 f.

Volkburg (Theil des Steigerwaldes), Volcburg

1174, Monum. Eberac. 51, 30 f.

Volkemarkt, s. Voelkermarkt.

Volkenroda (gotha. A. Tonna), Fulkenrade 1154, Nic. Sieg., Weg. 335. — Volkolderode Kl. 1191, Epist. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 414. — 1256, Chron. Sampetr., Stübel 86; Volkolderod, Chron. minor. Erphord., Scr. 24, 201, 44 f.

Volkenschwand (bair. B. Moosburg), Volcholtessungt a 980. Florer Cartyl, Hundt v. 15

tessuant c. 980, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 15. Volkensteen, s. Falkenstein.

Volkerode [unbest.], Volcrode 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 124.
Volkersdorf (bair. B. Heilsbronn), Folkoltstorf, Volcholtstorf 1313, Monum. Eberac. 146.
17 f. — Volkoldesdorf 1340, ibid. 92, 27 f.
Volkersdorf (bair. B. Schrobenhausen), Volchratistorf 1077, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 616, 27

Volkersdorf (österr. B. Lorch), Volchestorfe c. 1190, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 586.

Volkersdorf (österr. B. Mank), Vuchilinisdorf c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 34.—c. 1130, ibid. Nr. 254.— Volchestorf, Fund. Zwetlin., ibid. 2, 3, 17.

Volkersdorf (steierm. B. Gratz), Volchensdorf, Volchestorf c. 1170, Cod. trad. Garstens.

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 173 f. — Volcherstorf 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 200.

Volkershausen (württ. O.A. Krailsheim), Volcheshusen 1000, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk .-

Volkersheim (württ. OA. Biberach), Wolcishein 1192, Fund. Marcht., Freib. Diöc.-Arch. 4, 169; Wolcrisheim, Volkershein, Scr. 24, 680, 45 f. Volkersweiler (bad. A. Storkach), Volcones-

wilere 1094, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 216. Volkertshausen (bad. A. Stockach), Volcholtshusen 1250, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 127. — Volk olzhusen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 22.

Volketschweil (zürch. B. Uster), Volchlins-Volketschweil (zurch. B. Uster), Volchinns-wiler 984, Lib. heremi. Geschichtsfr. 1, 116. — Volchenswiler 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 170. — Volchiswile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 203, 20. Volkfeld (Gau um die Volkach in Baiern), Folc-felt, Folcfelde, Trad. Fuld., Dr. c. 4. — 1007, Adalberti V. Heinr. II, Scr. 4, 795, 42; Volcvelt, ibid. 706: 10.

ibid. 796; 10.

Volkfeld [unbek., bei Heidenfeld], Volckfeldt 1060, Orig. Banz., Ludewig., Scr. 2, 52.

Volkiereshusun, s. Voelksen. Volkingerode, s. Voelkenrode. Volklinkon, s. Vollinkon.

Volkmannsdorf (bair. B. Moosburg), Volchmares dorf c. 980, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 13 f.

Volkmarode (braunschw. A. Riddagshausen), 1380, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 42, 23.

Volkmarsen (hcss. K. Wolfhagen), Folcmaressen s. XII, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 4, 49. — Volcmersen 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 389.

Volkmarshausen (hannov. A. Münden), Folc-mareshusen, Trad. Fuld., Dr. 7, 26 f. Volkolskau [unbek.], wüst 1340, Monum. Eberac.,

12 f.

03, 12 f.
Volksdorf (bair. B. Landau), Volchendorf
1050, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 68.

Volksheim (elsäss. K. Kolmar), Volcholdesheim 1137, Chron. Ebersh., Scr. 23, 445, 33.

Volkstadt (schwarzb.-rudolst. A. Rudolstadt), Volcstete 1346, Chron. Sampetr., Stübel 178.

Vollen [unbek.], Vollun 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 18.
Vollenhove (niederl. Prov. Overijssel), Vollenho,

Vullenho castr. 1156, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 403, 6. Vollenschier (magdeb. K. Gardelegen), Vollent-

scher 1375, Brandenb. Landb. 243. Vollerwick (holstein. K. Eiderstedt), Vollerwiik, Vullerwiik, zerstört 1414, Chron. Holtzat., Scr. 21, 297, 37 f. — **1417**, Presbyt. Bremens., Lappenb. 130.

Vollimutstede [unbek.], 1263, Chron. Brunwilr.,

Ann.-Niederrh. 17, 171.

Vollinkon (zürch. B. Uster), Volchlinkon
1015, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 121. — Volklinkon s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19,
Wolchliken 1210. Habel Urbar, Lit. 164. - Wolchlikon 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 119, 16; Volchinkon, ibid. 121, 30.

Vollmannsdorf (bair. B. Bamberg), Volmorstorf

1340, Monum. Eberac. 100, 17 f. Vollsem [unbek., wohl falsch für Molsen], Vol-

vollsem funder., wont fatsch fur Motsenf, Volssem, Schlacht 1077, Sachsenchron., Abel, Samml. 116.—1080, Botho, Leibn., Scr. 3, 328.

Volmarstein (westfäl. K. Hagen), Folmudestede 1047, Trad. Werdin. Nr. 90, Zeitschr.-Berg 6.—Volmernstein castr. 1115, Otton. Chron. Waldsass., Oefele, Scr. 1, 54 f.—Volmenstein, zerstört 1249, Jac. Susat. Chron., Seibertz, Onell. L. 218.—Volmerstein zerstört 1278. Quell. 1, 218. — Volmerstein, zerstört 1278, Northof, Mark, Tross 118. — Volmesteyne 1304, Northof, Mark, Tross 118. — Volmesteyne 1304, Northof, Catal. archiep. Colon., Scr. 24, 358, 5. — zerstört 1324, Schüren, Chron. 37; Volmestein, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 228; Volmestene, Detmar, Chron., Graut. 1, 218; Northof, Tross 163; 1325, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 33, 22 f. — belagert 1332, Jac. Susat. Chron., Seibertz, Quell. 1, 196. — Volmsteyn 1490, Görlitz. Rathsann.,
 Scr. Lusat. 3, 366.
 Volme (Nbfl. der Lenne). 1397, Jahrb., St.-Chr. 13,

Köln 2, 84, 11.

Volme (westfäl. K. Altena), Volumanniu c. 1100, Werden. Hebereg, Zeitschr.-Berg 2, 306. Volptingerode, s. Wuelfingerode. Volquerdessen [unbek.], 1290, Possess. Swerin.,

Vaterl. Arch. 1838, 99.

Volquordinchusen, s. Voellinghausen.

Volradesbeke (Bach bei Kiel), 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 328 f.

Volrahusin [unbek., im Elsass], 1301, Ann.

Colmar. maj., Scr. 17, 226, 13.
Volratismur, s. Wildungsmauer.

Volreting [unbek.], c. 1200, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 707. Volsar [unbek.], 1099, Chron. Afflig., Scr. 9,

Volsem, s. Volzum.

Volsenberg [unbek., in Oesterreich], 1263, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 445 f.
Voltenbach [unbek.], 1105, Cod. trad. Reichenb..

Württemb. Jahrb. 1852, 1, 122. Volumanniu, s. Volme.

Volumentati, s. volume.

Volvercamp [unbek]., Schlacht c. 1250, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 203.

Volzeringchusen [unbek.], 1350, Registr. fend. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 299.

Volzum (braunschw. K. Wolfenbüttel), Volsem 1378, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 30, 15.

Vongerestorp, s. Wunstorf.

Vontheem [unbek.], 1260, Northof, Mark, Tross 100. Vonzenhoven [unbek., Diöc. Regensburg], 1424, Andr. Ratisp. diar., Oefele, Scr. 1, 21.

Voorhout (niederl. Prov. Südholland), Forholte 977, Chron. Holland. Khuit 1, 30. — Vorholte 1168, Ann. Egmund., Scr. 16, 467, 10.

Voormezeele (belg. Prov. Westflandern), Formoselensis 1100, Ann. Formopel., Scr. 5, 36. 27 pass. — Formesela oppid., gewonnen 1127, Pass. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 597, 44. Formis elensis 1222, Sigeb. contin. Berg., Scr. 6,

Voorne (Insel, niederl. Prov. Südholland), Vorne,

Voorne (Inset, wedert. Frot. Statatatan), Vorne, Schlacht 1351, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 677, 9. Voorschoten (niederl. Prov. Südholland), Vorscot 1204, Ann. Egmund., Scr. 16, 476, 42 f.; Vorsoet, Vorscotem, Chron. Holland., Kluit 1,198. Voorthuisen (niederl. Prov. Gelderland), Vorthusen 1031, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 156, 35.

Voraha (ehem. Wald bei Wagram), 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 9.
Vorau (steierm. B. Gratz), Vorowensis, Kl. gegründet 1162, Ann. S. Rudberti, Scr. 9, 776, 15. 1164, Geneal. march. Stir., Scr. 24, 72, 25. -1220, Chron. Magni contin., Scr. 17, 527, 39.

Vorbach (bair. B. Ebern), Furbach 1340,
Monum. Eberac. 83, 7 f.

Vorce, s. Waltensburg.

Vorce, s. Wattensburg.

Vorchdorf (österr. B. Gmunden), Vorihdorf
1183, Kremsmünst. Gesch. - Quell. 24; 34 f. —

Vorichdorf 1195, Chron. Cremifan., Rauch, Scr.
1, 190; Auctor, Cremif., 9, 554, 47. — Vorchendorf, Vorchindorf, Mirac. s. Cunegundis, Scr.
4, 826, 36. — Vorthtorf c. 1280, Trad. Patav.,

Lyke Rich oh d. Ens. 1, 207. Ürk.-Buch ob d. Ens 1, 507.

Vorche, s. Vorra. Vorchinvelde, s. Fohrafeld.

Vorekum [unbek., in Holland], 1124, Münster. Chron. 108.

Vorden, s. Voerde.

Vordenholte [unbek.], 1312, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 142.

Vordorf (hannov. A. Gifhorn). Vordorpe 1382, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 80, 3. Voren (westfül. K. Warendorf). Vornon. Foberg. Vornhem. Vorehelme. Wornhem 851, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 6 f. Vorenborch [unbest.], 1178, Gesta episc. Traject.,

Ser. 23, 404, 47.
Vorenholt [unbek.]. castr. belagert 1350, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 247.

Vorenpach, s. Formbach. Vorenwolde, s. Fahrenwalde.

Vorhelm (westfäl. K. Beckum), Furelmi, V. s. Liudg., Scr. 2, 424, 38. Vorhern [unbek. in Steiermark]. 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 202.
Vorholz (bei Heersum, hannov. A. Bockenem),
Vorholt 1247. Chron. Hildesh., Scr. 7, 862, 20.
Vorholz (österr. B. Engelszell), Vurholz 1256,
Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 492.

Vorichdorf, s. Vorchdorf.

Vorinnendorf [unbek.], Vorindorf 1140, Ann. Reichersp., Scr. 17, 458, 37. Vorlande, s. Fahrland.

Vormatins, s. Worms. Vormersen, s. Farmsen.

Vorn, s. Voorne.

Vornfeld [unbek., in Oesterreich], Vornfelde 1259, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 174. Vornhagen (lippe. A. Stadthagen). Vorenhagen 1215, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr.

Vornholz (österr. B. Mank), Vurholze c. 1130, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, 194. — Vorholze s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 100. Vornitz [unbek., in Oesterreich], Fund. Zwetlin.,

Font. Austr. 2, 3, 497 f. Vornon, s. Voren.

Vorpendorpe, s. Muenster.
Vorra (bair. B. Bamberg), Forhe 1313, Monum.
Eberac. 148, 2; Vorche, ibid. 131, 11.
Vorselaer (rheinl. K. Geldern), Vorseler 1318, Klev. Hebereg., Ann. Niederrh. 31, 117.

Vorsfelde (braunschw. K. Helmstedt), Varsfelde castr. 1218, Leges 2, 222, 25. - Varsvelde 1379, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 36, 16.

Vorslaer [unbest.], 1147, Orig. conv. Trunch.,

Smet, Corp. 1, 606.

Vorsrebruch [unbek.], 1147, Orig. conv. Trunch.,

Smet, Corp. 1, 606.

Vorst (belg. Prov. Antwerpen), Forestum 1102, Bald. Ninov. Chron., Smet, Corp. 2, 693. — Vorst 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 523.

Vorst (rheinl. K. Gladbach), Vorste 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 119.

Vorst (rheinl. K. Köln), Vorste 1404, Memor., St.-Chr. 12, Köln 1, 241, 30. — belagert 1419.

St.-Chr. 12, Köln 1, 341, 30. — belagert 1419, Jahrb. ibid. 13, Köln 2, 120, 9 f.

Vorst [unbek., am Kill], 1220, Caesarius, Registr.,

Leibn., Collect. 501. Vorst [unbek.], c. 1260, Trad. Patav., Urk.-Buch

ob d. Ens 1, 503.

Vorst [unbest.], Vorste, Trad. Corb., Wig.
Nr. 7. — s. XII, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal.
2, 4. — 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 389. Vorstarn [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 237 f.

Vorstberg, s. Fuerstenberg. Vorstede, s. Foerste.

Vorstenow, s. Fuerstenau. Vorsti (ehem. bei Volkmarssen in Hessen), Forste 1018, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 130, 39. — 1036, ibid. 159, 40.

Vortheim [unbek.], 1250, Possess. Hain. 22. Zeitschr.-Hessen 3.

Vorzenbach [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 41.
Vosagus, s. Vogesen.
Vosinga, s. Jesingen.

Vosmar (westfäl. K. Warendorf), Vohshem, Fohshem, Vossem 1050, Freckenh. Hebereg .. Friedland. 33 f.

Vosnocken (westfäl. K. Altena), Fussnakkon 875, Trad. Werdin. Nr. 70, Zeitschr.-Berg 6.

Vospike [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98.

Zeitschr. Berg 6, 65. Vosselaere (belg. Prov. Ostflandern). Für sitium 693, Ann. Blandin., Scr. 5, 21, 38; Ann. Gandens., Scr. 2, 187, 2. — Fursicium 802, ibid. 23, 4.

Votsperch, s. Voitsberg.

Vottem (belg. Prov. Lüttich), Vottem, Voethim

1254, Gesta abbat. Trudon. contin. III, Scr. 10, 398. 21 f. — Votem, Schlacht 1345, Ann. Floreff., Scr. 16, 629, 11; Northof, Mark, Tross 192.

Votun [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 41, 112.

Voveningen [unbek.], 1085, Cod. trad. Reichenb..

Württemb. Jahrb. 1852, 1, 108 f.
Vowendorf funbek., in Oesterreichl, Vuewbendorf 1208, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 64 f. Vowinkel (rheinl. K. Elberfeld), 1312, Gerresh.

Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 142. Vracene [unbek. Gau], 1137, Chron. Trunch...

Smet, Corp. 1, 603 f.

Vraclaviensis, s. Breslau.

Vraendorf [unbek., in Oesterreich], Vrendorf, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 302 f.

Vraetkeinstorf [unbek., in Oesterreich], s. XIII. Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 12.

Vrakeleve, s. Freckleben.
Vrambach [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.
Stir., Rauch, Scr. 2, 196.
Vramelinesperge [unbek.], c. 1157, Cod. trad.
Reichersp., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 336.

Vrangow [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 172. Vranslage [unbek.], c. 1260, Trad. Patav., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 504.
Vraters [unbek.], 1246, Chron. Magni contin.,

Scr. 17, 529, 19.

Vratezendorf [unbek., in Oesterreich], s. XIII. Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 42. Vrechna, s. Frechen.

Vredna, s. Frechen.
Vredderen [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb.. Arch.-Westfal. 6, 2, 403.
Vreden (westfäl. K. Ahaus), Fredenna 839, Ann. Xantens., Scr. 2, 226, 35. — Wrethum. Wrethen, Trad. Corb., Wig. Nr. 161. — Frethunensis c. 1014, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 82, 51.
— Frethein 1016, Thietmar, ibid. 851, 40. — Frethinna 1024, Ann. Quedlinb., 16, 00. 7 - Fretheni 1016, Thietmar, ibid. 851, 40. —
Frethinna 1024, Ann. Quedlinb., l. c. 90, 7. —
Frethen 1115, V. Norberti archiepisc., Scr. 12,
671, 9. — 1399, Flor. Wev., Münster. Chron. 80 f.
— oppid., gewonnen 1451, Bell. Monast., Witte,
Hist. Westfal. 736.
Vredenwill, s. Freudweil.
Vredewold (niederl. Prov. Gröningen), Frodawalda 1224, Emon. Chron., Scr. 23, 499, 41.
Vredinghagen (nucleic lateral ford Corb.

Vredinchosen [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb.,

Arch.-Westfal. 6, 2, 395. Vreedbergh [unbek.], castr., erobert 1444, Geneal.

Cliv., Seibertz, Quell. 3, 357.

Vreijswich [unbek.], 1314, Mesched. Güterverz..
Seibertz, Quell. 1, 411.

Vreinperge [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 201.

Vreynstat, s. Freistadt.

Vreisnitz [nnbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Ser. 2, 188. — Vreissnikh castr. 1458, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 747.

Vreitschlarn [unbek., in Oesterreich], 1319, St.

Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 76.

Vreywitz [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 185.

Vrelandt funbek.], castr., belagert 1297, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 221.

Vrelenghehem [unbek.], 633, Chron. S. Bavon.,

Smet, Corp. 1, 464.
Vrendael [unbek.], castr., zerstört 1326, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 243.

Vrendenberghe, s. Froendenberg.

Vrendorf, s. Vraendorf.
Vrenke [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb.,
Arch.-Westfal. 7, 2, 248.
Vrenkhusen [unbek.], 1314, Mesched. Güterverz..

Seibertz, Quell. 1, 400. Vrensberge, s. Froendenberg.

Vrentolethe [unbek.], 1290, Possess. Swerin.,

Vaterl. Arch. 1838, 100.
Vrescelavia, s. Breslau.
Vresen, s. Friesland.

Vreunczhausen, s. Franzhausen.

Vriberg, s. Freiberg. Vriborg, s. Freiberg. Vrichendorf [unbek.], c. 1157, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 33 b.

Vrideberc, s. Friedberg. Vridenwiler, s. Freudweil.

Vrien (Theil des Franc de Bruges), Nort.- 1323, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 188 f.; Oost-, ibid. 189 f.; West-, ibid. 190.
Vrigensteyn, s. Freienstein.
Vriginbach, s. Freienbach.

Vriglack [unbek.], castr. 1458, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 747. Vrijade, s. Jade.

Vrilingendorph, s. Frielendorf Vrilingtharpa, s. Frintrup. Vrindorf, s. Freindorf. Vringberge, s. Freinberg. Vrisach, s. Breisach. Vrisberg, s. Frienisberg.

Vrisingen, s. Freising. Vristlare, s. Fritzlar.

Vriumtsperch, s. Frohnsburg.

Vroburg, s. Frauenberg. Vroiiendiic [unbek.], 1100, Chron. Afflig., Scr.

416, 52. Vrolevessen [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 299. Vrondorf, s. Frauendorf.

Vronhof (bei Gesecke), 1380, Jura, Seibertz, Quell. 3, 287 f.

Vronhofen, s. Frauenhofen. Vroudenberg, s. Freudenberg. Vrowini villa, s. Froemsdorf.

Vruchtenhove funbek., in Westfalen]. 1343, Freekenh. Hebereg., Friedländ. 144 f. Vrueskprune, s. Feuersbrunn.

Vruintsperch, s. Frohnsburg.

Vruwenhagen, s. Frauenhagen. Vucchingen, s. Fucingin. Vuckow, s. Buckow. Vuclastharpa, s. Vogelstorphove. Vucula, s. Fuchala.

Vuhlinwane, s. Feuchtwangen.

Vukla, s. Fuglan. Vulcheshofen, s. Wulgzeshofen.

Vulci, s. Wilzi.

Vuldromodihaim [unbek., im Elsass], Trad. Wizenb. Nr. 14.
Vulen, s. Fuehlingen.

Vulendica [unbek.], 1126, Lamb. Ard. hist. Ghisn.,

Scr. 24, 622, 13. Vulesheim [unbek.], 1220, Caesarius, Registr.. Leibn., Collect. 440.

Vulfara [unbek., in der Betau], 680, Diplom. 1,

Vulfeburgum, s. Wolfsbusch.

Vulfelesbotele, s. Wolfenbuettel. Vulfenbah [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 4, 103. Vulfereshusun, s. Wulferdessen.

Vulfericheshusen, s. Voelkershausen.

Vulfredeskirikun [unbek.], 1020, V. Meinwerci

episc., Scr. 11, 144, 51. Vulfrinhem [unbek.], 1201, Wilh. Chron Andr.,

Scr. 24, 728, 20.

Vulgunstat, s. Fulgenstadt. Vulheim [unbek.], 1220, Caesarius, Registr.. Leibn., Collect. 486.

Vulin, s. Wollin. Vulini (Slavenstamm), 967, Annal. Saxo, Scr. 6.

Vulkoyn [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 136. Vullerwiik, s. Vollerwiek.

Vullestat [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 40, 18. Vullineburch, s. Hainhaus. Vullonoburg, s. Hainhaus.

Vulne, s. Fall.

Vulpen [unbek., bei Biervliet], zerstört 1377, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 234. Vulta, s. Moldau.

Vultaĥa, s. Fulda.

Vulveresthorpe, s. Wulfersdorf. Vulvestorp, s. Uelvestorp. Vulvilingen, s. Wilflingen.

Vulvinesheim, s. Ilbisheim.

Vulvinghusen, s. Wuelfinghausen.

Vulzi, s. Wilzi. Vurde, s. Voerde.

Vurengeheim [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 40. 2.

Vurholz, s. Vorholz. Vurholze, s. Vornholz. Vurlimosa, s. Fuermoosen. Vurmacia, s. Worms.

Vurmessun [unbek.], 1015, V. Meinwerci episc.,

Scr. 11, 126, 18

Vurmius, s. Wurm. Vurta, s. Warthe.

Vurtheim [unbek., in Friesland], Trad. Fuld.,

Vurthen, s. Woerden.

Vurti [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr.

c. 37. Vurvanch [unbek.], c. 1212, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 399. Vurze, s. Waltensburg.

Vurzekia [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 139.
Vusnich [unbek.], 1165, Possess. S. Bened. Tuit.,

Arch.-Niederrh. 5, 290. Vustella [unbek., in Sachsen], Trad. Fuld., Dr.

41, 72. Vuterse [unbek.], Andreae catal. abbat. S. Michael.,

Scr. 12, 907, 31. Vuttestorf [unbek.], c. 1115, Cod. trad. Ranshof..

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 256. Vutzen funbek.j, 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 102.

Vuzzesbrunnen, s. Feuersbrunn.

Waadtland (schweiz. Kanton), Waldensis 839,

Waadflahd (schiede: Kanton), Waldensis \$59, Leges 1, 373, 8: Prudent Tree, Ann., Ser. 1, 434, 51. Waag (Norl. der Donau), Waich, Wag, Vag, Woch 1086, Cosmae Chron., Ser. 9, 92, 20 f.—Schlacht 1258, Gold. Chron., Hormayr, Archiv 18, 440; Babenb. Chron., Arch.-Oesterr. 9, 360.—Woge 1428, Hussitenkr., Ser. Siles. 6, 58.—Waha 1431, Chron. Trebon., Hötler, Gesch. d. Hussit. 162 f. Ilussit. 1, 62 f. Waai (niederl. Prov. Gelderland), Wagan-

leisero marca 891, Chron. Lauresh., Scr. 21, 409, 7;

Waganlose, ibid. 20.
Waal (bair. B. Buchloe), Wale 764, Chron.
Ottenbur., Scr. 23, 612, 14; Arch.-Augsb. 2, 9.
Waal (Rheinarm in Holland), Wala 300 v. Chr.,
Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 122. — Wales
830, Thegani V. Hludov., Scr. 2, 598, 2. — Wal,
Vahalis 850, Prudent. Trec. Ann., Scr. 1, 445, 7 f. — 881, Regin. Chron., ibid. 592, 4 f. — 1006, Alpertus de divers. tempor., Scr. 4, 704, 29. — 1022, Gesta episc. Camerac., Scr. 7, 471, 4. — Gual 1151, Otto Frising., Gesta Frider., Scr. 20, 388, 38. — Wail 1220, Caesarius, Registr., Leibn.,

Collect. 522; 523.
Waaxens (niederl. Prov. Friesland), Waxinge 1238, Gesta abbat. Horti Mar., Scr. 23, 599, 3.

Wabeche, s. Welpbach.

Wabelingen, s. Waiblingen.

Waben (französ. A. Montreuil), Wabbanium 1169, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 598, 20. Wabern (hess. K. Fritzlar), Wabere, Trad.

Fuld., Dr. 6, 97.

Wabrensis, s. Vaivre.

Wabrenze funbek., im Balsamgaul, 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1,

Wacbach [unbek.], 718, Trad. Wizenb. Nr. 194; Muacbacha, ibid. Nr. 224.

Waccelinge, s. Wachling. Wach, s. Waag.

Wachalingen funbek., im Wormsgaul, 779, Trad. Fuld., Dr. 3, 29 f. — Wachelincheim 787, Chron. Lauresh., Scr. 21, 353, 30.

Wachara funbek., im Wormsgaul, 788, Trad.

Fuld., Dr. 3,

Wacharenheim, s. Wackernheim.

Wachau (österr. B. Weir), Waechaeum 1082, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 22. — 1164, Notae

Altah., Scr. 17, 421, 35. Wachau (Landschaft an der Donau, zwischen Spitz und Tirnstein), Wachowe, Wachauc. 1110, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 123 f.

Wachawe c. 1141, Trad. Gottwic., Font. Austr.
2, 8, Nr. 262. — 1233, Fund. Zwetl., Font. Austr.
2, 3, 67 f. — Bachovia, Badovia 1312, Contin. Zwetl., Scr. 9, 665, 6.

Wachander (harmon, A. Sike), Wachandern her

Wachendorf (hannov. A. Sike), Wachendorphe

Wachendorf (hannov. A. Sike), Wachendorphe 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 17. Wachendorf (württ. OA. Horb), 1115, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 124. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 49 f. Wachenheim (pfälz. K. Dürkheim), Trad. Wizenb., Possess. Nr. 52 f. — 991, ibid. Nr. 311. — gewonnen 1443, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 480. — 1460, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 447. — Wachernheim, Vachenheim oppid., gewonnen 1470, Chron. Mogunt. fraggy. Böhmer. Font. 4, 280: 1470, Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 389; castr., Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 502; Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 56; Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 321, 16 f. — gewonnen 1471, Matth. v. Kemnat, l. c. 61.

Wachenheim (rheinhess. K. Worms), 1161, Ann.

Wormat., Scr. 17, 66, 33.

Wachenhofen (bair. B. Weissenburg), Wachenhoven, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 34.—? 1107, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 619, 34. Wachenhun [unbek.], 838, Ann. Corb., Leibn.,

Scr. 2, 297

Wachenroth (bair. B. Höchstadt), Wachenrode 1007, Adalbert. V. Heinr. II, Scr. 4, 797, 37; 802, 33. — Trad. Fuld., Dr. 4, 130.

Wachenseede, s. Wattenscheid.

Wachering. S. Bacharach.

Wacheringe funbek., in Friesland, Trad. Fuld.,

Wachingen (Ob.- u. Unt.-, württ. OA. Riedlingen), Oheim, Chron. 20, 8 f. — 1171, Walt. hist. Marcht., Scr. 24, 666, 28 f., Freib. Diöc.-Arch. 4, 160; Ober-W., Nieder-W., Walt. hist. Marcht., Scr. 24, 663, 17 f.; 35 f.; Freib. Diöc.-Arch. 4, 167; 173. -1275, Lib. decim. Constant., ibid. 1, 89. Wachirspach, s. Wackersbach.

Wachkinghen, s. Wacquinghem. Wachling (österr. B. Peuerbach), Waccelinge c. 1180, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens Wachne, s. Werre.

Wachra funbek. J., 828, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 20. Wachrain, s. Wagram. Wachreine, s. Wagrain.

Wachsenburg (gotha. A. Ichtershausen), Wassenburg (gotha. A. Ichtershausen), Wassenburg Kachsenburg (gotha. A. Ichtershausen), Wassenburg Kl. gegründet 925, Hist. landgr. Thur., Pistor-Str., Scr. 1, 1302. — castr. gebaut 958, Rothe, Chron., Liliencr. 180. — restaurirt 1092, Chron. Gozec., Scr. 10, 150, 38. — Wassenburc belagert 1120, Ekkeh. Chron., Scr. 6, 256, 3. — verbrannt 1231, Chron. Sampetr., Stübel 71; Weltchron., thür. Forts., D.-Chr. 2; 292, 4; Wassenberc, Ann. Erphord., Scr. 16, 27, 34; Wassinburgk, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 423. — Wahsenberg, Wasenperg, gewonnen 1451, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 187, 5; Nic. Siegens., Weg. 439. — 1452, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 96. Wachsenstein [unbest.], castr. gewonnen 1453,

Wachsenstein [unbest], castr. gewonnen 1455, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 28.

Wachtbach [unbest.], castr., gewonnen 1471, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 68.

Wachtendonk (rheinl. K. Geldern), 1429, Geneal. Cliv., Seibertz, Quell. 3, 362. — Wachtendunk, belagert 1467, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 817, 12. — belagert 1468, ibid. 819, 21.

Wachterspe (chem. bei Pernau), 1283, Wartb.
Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 50.

Wacilinisruti, s. Wetzisreute.

Wacken (belg. Prov. Westflandern), Wackinium

791, Ann. Blandin., Scr. 5, 22, 40. Wackenbeck (holstein. A. Bordesholm), Wakken-beke 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 206.

beke 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 206.

Wackenitz (Nbft. der Trave), Wokenisse 1105,
Detmar, Chron., Graut. 1, 14 f. — Wokenna 1134,
Lerbeck, Chron. Schowenb., Meibom, Scr. 1, 500. —
Wochnitza, Wochenize, Wokenize 1139,
Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 56, 7 f. — Wakenisse 1144, Sachsenchron., Abel, Samml. 134. —
Wokenycze 1159, Rynesb. Chron., Lappenb. 61.
Wackerfeld (schaumb.-lippe. A. Stadthagen),
Wackervelde 1156, Lerbeck. Chron. episc.
Mindens., Leibn., Scr. 2, 178.

Wackernheim (rheinhess. K. Bingen), Wacharenheim, Wachernheim, Wachernheim,

renheim, Wacherenheim, Wachernheim, Wahrenheim 757, Trad. Fuld., Dr. 3, 36 f. — Wackirnheim s. IX, Monum. Blidenst. 11, 36 f.

Wackerpili [unbek.], Wackerpyla 1259, Ann.

Wormat., Ser. 17, 63, 1. Wackersbach (österr. B. Eferding). Wachers-

Wackersbach (osterr. B. Eferding). Wachersbach, Wachirspach c. 1140, Cod. trad. Reichersb. Urk.-Buch ob d. Ens 1, 334.
Wackersleben (mugdeh. K. Neuhaldensleben). Wacherslebe, Trad. Fuld., Dr. 41, 27. — Wagersleve, Schlacht 921, Chron. princ. Roman., Leibn., Scr. 3, 426; Chron. duc. Brunsvic., D.-Chr. 2, 578, 12; Chron. S. Simon. Goslar., ibid. 591, 22. — Wakereslevo 1014, V. Meinwerei episc., Scr. 11, 122, 22. — Wackersleve 1201 Chron. Hildesh 11, 133, 32. - Wackersleve 1201, Chron. Hildesh., Scr. 7, 859, 16.

Waconoe [unbest. Bach bei Senones], 720, Richer.

Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 605.
Wacquinghem (französ. A. Boulogne), Wachkinghen 1105, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, Wacreinna, s. Wagrain.

Waddens (oldenb. K. Ovelgönne), Waddenzee 1400, Rynesb. Chron., Lappenb. 132.

Wadegozin, s. Wadgassen.

Wadelberg (steierm. B. Marburg), Wuedel 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 289.

Wadenhard, s. Marienfeld.

Wadenheim (rheinl. K. Ahrweiler), 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch. Niederrh. 5, 273. Wadenoy [unbek.], 1220, Caesarius, Registr.,

Leibn., Collect. 523. Waderlo, s. Walre.

Wadgassen (rheinl. K. Saarlouis), Wagasatia, Vagasatia c. 720, Gesta Trever., Scr. 8, 162, 9.

— Wadegozin Kl. 1145, V. Ludov. de Arnst., Winter, Prämonstrat. 345; Böhmer, Font. 3, 336.

Wadhoun [unbek.], c. 1230, Gesta episc. Frising.,

contin. II, Scr. 24, 324, 7. Wadisdorf [unbek.], 1104, Ann. Pegav., Scr. 16,

247. 42. Wadochod [unbek], Wadochad castr. 1330,

Königss. Gesch. Quell. 480.

Wadochwitz (jetzt Theil von Wiesenthal, schles.

K. Münsterberg), Wadichowiz 1293, Lib. fundat.
Heinrichov. 88 f.

Wadzica (chem. bei Oliva), 1175, Chron. Oliv., Scr. Pruss. 5, 595. — Wadzicza 1178, De fundat. monast. Oliv., ibid. 1, 673. — Wadzino 1310, ibid. 713; Wadsinum, Chron. Oliv., l. c. 608.

Waechaeum, s. Wachau. Waechingen, s. Wechingen.

Waeckerschwend (bern. A. Wangen), Wecherswende 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 158. Waeckingen [unbek.], 1004, Lib. heremi, Ge-

schichtsfr. 1, 119.

Waedenhart, s. Marienfeld.

Waedensweil (zürch. B. Horgen), Wereswiler 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 169 f. — Waediswyl 1440, Fründ, Chron. 69 f. Waedlinge [unbek.], c. 1250, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 404 f. Waegegge [unbek.], 1233, Chron. Ottenbur., Scr.

629, 12.

23, 629, 12.
Waeggis (luzern. A. Luzern), Wattavis s. XI, Waeggis (luzern. A. Luzern), Wattavis s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forscher 4, 184. — Watigisso 1114, Orig. Murens., Herrg. Geneal. 1, 329. — Guategisso 1116, Narrat. de libert. eccles. Fabar., Scr. 12, 414, 11. — Waetgi 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 231; Geschichtsfr. 19, 168. — Wettegis 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 190, 4. — Weggis 1440, Fründ, Chron. 60 f. Waegi (wabest in Jan. Schwink).

Waegi [unbest., in der Schweiz], Chron. v. Rap-

Waegingen, s. Waging.

Waehring (österr. B. Hernals), Waerich 1271, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 466.

Waeinga, s. Wehingon.

Waelaelingen, s. Wellendingen.
Waelde (bad. A. Ueberlingen), Waeldiu 1264,
Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 118.
Waelden (Krumm-, württ. OA. Göppingen),
Weld uin Kruep go we 1275, Lib. decim. Constant.. Freib. Diöc.-Arch. 1, 75

Waelden (Ober-, württ. OA. Göppingen), Weldu 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 75.

Waelden (Ross-, württ. OA. Kirchheim), Weld und 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 75. Waenelhausen [unbek.], 1305, Catal. pracpos. Scheftlar., Scr. 17, 348, 38. Waengi (thurg. A. Tobel), Wengin, Conr. de Fabar., Casus S. Galli, Scr. 2, 178, 51. — Wengw 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 162. — Wengen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 167 f. Arch. 1, 167 f.

Waeningen, s. Wenningen.

Waeringen (bair. B. Schwabmünchen), Weringa 810, Andesc. V. Adalber., Arch.-Augsb. 3, 6. Waerschoot (belg. Prov. Westflandern), Rauen-

schot oppid., Pass. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 576, 15 f.

Waes (Landschaft in Ostflandern), Wasia 1179, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 105 f. - Wasensis 1296, Ann. Gand., Scr. 16, 560, 37 f. -

sensis 1296, Ann. Gand., Scr. 16, 560, 37 f. — 1252, Leges 2, 367, 12.
Waessenbach [unbek.], 1220, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 83.
Waesten (franz. Dep. Nord), Warnestum, Warnestunum, Warnestunensis castr. 1127, Walteri V. Karoli com., Scr. 12, 554, 26 f.
Waetene (franz. A. St.-Omer), Watinensis, Guatinensis, Kl. gegründet 1072, Ebr. Chron. Watin., Martène, Thesaur. 3, 797 f.; Guatinas, Guatinum, ibid. 798; Watiniensis, Hamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 560, 24 f.; Chron. S. Bavon. hist. Ghisn., Scr. 24, 560, 24 f.; Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 561. — 1086, Ann. Blandin., Scr. 5, 26, 49. — Watenes 1166, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 99. — 1222, Sigeb. contin. Berg.,

Scr. 6, 440, 47. Waetgi, s. Waeggis.

Waetherstorf [unbek.], c. 1160, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 359.— gewonnen 1252, Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 461.
Waetzleinsdorf (österr. B. Korneuburg), Weczlestorf 1312, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6,

Nr. 12 f.

Waganlose, s. Waai. Wagasatia, s. Wadgassen. Wageinstorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 184.

Wagelstidde, s. Naegelstedt. Wagen (St.-Gall. B. Uznach), Wagne 972, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 110. -Urbar, ibid. 19, 112. - s. XII, Einsiedl.

Urbar, ibid. 19, 112.

Wagen funbek., im Altgauf, Trad. Fuld., Dr. 40, 5.
Wagenburg (zürch. B. Embrach), Wagenberch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc-Arch. 1, 218.—1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 131, 26.
Wagendorf [unbest.], Wagindorf c. 781, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 442.
Wagendorf [unbek.], Cod. Hirsaug. 43.
Wagenfurt (hess. K. Melsungen), Begefurt, Trad. Fuld., Dr. 6, 141.
Wagenhalden (württ. OA. Waldsee), Wagen-

Wagenhalden (württ. OA. Waldsee), Wagenhaldum c. 1183, Walth. hist. Marcht., Scr. 24,

667, 40; Freib. Diöc.-Arch. 4, 162. Wagenhausen (thurg. B. Steckborn), Waginhusin 1097, Casus monast. Petrishus., Scr. 20,

650, 12 - 1275, Lib. decim Constant., Freib. Dioc. Arch. 1, 17 f.

Warenhausen (württ. O.A. Saulgau). Vagin-husin 1137, Bertholdi Chron., Scr. 10, 121, 40. Warenheim [audust], c. 1150, Cod. trad. Lu-naclae, Urk.-Buch ob d. Ens 1, 83. Wazenheim, s. Wanheim. Wazerland, s. Wazrien.

Wagersleve, s. Wackersleben.

husen 1094, Cod. trad. Weingart., Staelin 35. Waggershausen (württ. O.A. Tettnang). Wakirs-

Waggum (braunschw. A. Riddagshausen). ken 1207, Ann. Stederb., Scr., 16, 201, 27. — Waegen 1384, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1.

Wagien (Landschaft in Estland). Wagia. Waya 1211, Chron. Livon., Hans. 162 f. Waging (österr. B. Schurding), Waggingen 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 104, 16. Wagingen, s. Wechingen und Wehingen. Wagione, s. Worms.

Wagirth [unbek.], 1188, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 180.
Wagrain (bei Garching, bair. B. München), Wacreinna 954, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 219, - Wachreine 955, ibid. 233, 53. - 1032, ibid. 223, 17

Wagrain (österr. B. Linz), Wagraim c. 1140, Trad. S. Niol. per. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 558. — Wagrein c. 1150, Cod. trad. Garstens., ibid. 124.

Wagram (viele Ortschaften des Namens in Nieder-österreich), Wachrain 828, Kremsmünst. Gesch-Quell. 65; 95. — Wagrein 1091, Trad. Gottwic, Font. Austr. 2, 8, Nr. 9. — 1256, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 297 f. — s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 34. — 1345, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 6, Nr. 56.

Wagram (steierm. B. Gratz), Wagreym 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 188; 200.

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 188; 200.

Wagrasluvu, s. Wagersleben.

Wagrien (Theil von Holstein), Wagiria, Wagria, Wagiri, Wagirensis, Helmoldi Slav., Scr. 21, 13 f. — Wagerer 844, Nordelb. Chron. 8 f. — Waigri 952, Annal. Saxo, Scr. 6, 608, 53; 609, 11.

— Wagri, Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 310, 30 f. — Wagri, Presbyt. Bremens., Lappenb. 22 f. — Wagrensis, ibid. 74. — Wagerland 1138, Nordelb. Chron. 80; 82. — Wagreland 1139, Detmar, Chron., Graut. 1, 35. — 1181, Holstein. Chron., D.-Chr. 2, 616, 57 f. — c. 1189, Vis. Godesc., Holstein. Quell. 4, 106 f.

Waha, s. Wag.

Waha, s. Waag. Waharna, s. Werre.

Wahlante [unbek.], c. 1130, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 642.

Wahldorf [unbest.], Valetorp 1129, Chron.
Ammenslev., Thür.-Sächs. Mittheil. 13, 266 f.

Wahle (braunschw. K. Braunschweig), Walde,
Welde 1381, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 63, 6.

Wahlankein (Link Hunner), Walshen 774. Wallenheim (clsass. K. Hageauu), Walahem 774, Trad. Wizenb. Nr. 71. — Walcom 776, ibid. Nr. 73. — Walaum 780, ibid. Nr. 90. — Walahem 921, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 118. — 953,

ibid., Scr. 21, 390, 19. Wahlern (bern. B. Schwarzenburg), Waleron,

verbrant 1341, Justinger, Chron. 104.

Wahlheim (württ. O.A. Besigheim), Waleheim,
Cod. Hirsaug. 32. — Walhen 1291, Ann. Sindelf.,

Scr. 17, 306, 31.
Wahlsdorf (bair. B. Rottenburg), Wiholstorf 1250, Lib. bonor. Infer. Monast. Ratisp., Verhandl.-Oberpfalz 9, 48 f.

Wahlstadt (schles, K Liegnitz), Walstat. Schlacht 1241, Ann. Heinrichov., Scr. 19, 545, 7; Ann. Wratislav. maj., Scr. 19, 532, 8; Ann. Lubens., ibid. 549, 20; Ann. Siles., Zeitschr.-Schlesien 1, 220. — Wolstat, Epitaph. duc. Siles., ibid. 551, 7; Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 106; Monum. Lubens. 17 Lubens. 17

Wahlwies (bad. A. Stockach), Walewis, Ekkeh. Casus S. Galli, Scr. 2, 125, 45. — Wallawis 915,

Ann. Alam., Scr. 1, 56.

Wahn (rheinl. K. Siegburg), ? Wande 1416,

Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 61, 8.

Wahrburg (magdeb. K. Stendal), Warborch 1375, Brandenb. Landb. 214.

Wahrenholz (hannov. A. Isenhagen), Wirinholt 995, Thangmar, V. Bernwardi, Scr. 4, 761, 16.

Wahtnun funbek. 1, 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch. Westfal. 1, 2, 22. Waya, s. Wagien.

Waiblingen (württ. OA.-St.), Weibelinge 885, Auct. Ekkeh. Altah., Scr. 17, 362, 29 f. — Weibelingin. munit. 1022, Ann. Palid., Scr. 16, 67, 41. — Webelinge, Compil. chronol., Leibn., Scr. 2, 65. — Webelinge, Compil. chronol., Leibn., Scr. 2, 65. — Wabilingin, Burch. Ursperg. Chron., Scr. 23, 338, 38. — Waiblinga, Faber, Goldast 10; 32. — Waibelingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 65 f. — 1281, Ann. Bebenhus., Württemb. Jahrb. 1855, 2, 179. — Wabelingen civit. 1291, Ann. Sindelf., Scr. 17, 307, 29. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 20. — 1477, Ann. Neresh., Scr. 10, 20. 25 Waibstadt (bad. A. Neckar-Bischofsheim), Weib-

stat, Cod. Hirsaug. 36; 100.

Waidhofen (bair. B. Schrobenhausen), Niuwinhova 996, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 316, 39.

with fova 596, Gesta episc. Frising., Ser. 24, 318, 39.

— 1381, Gesta episc. Frising., Ser. 24, 328, 29; oppid. Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 527.

Waidhofen (österr. B.-St.), Waydhoven 1116, Hist. fund. Seitenst., Pez., Scr. 2, 306. — 1171, Trad. Claustro-Neob. 349, Font. Austr. 2,4,70. — Weydehoven 1278, Heinr. Heimb. Ann., Scr. 17, 716, 5. - s. XIII. Ration. Austr., Rauch. Scr. 2. c. 1300, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 193. — Waythoven, verbrannt 1328, Contin. Zwetlin. III, Scr. 9, 669, 16. — 1356, Contin. Zwetl. IV, ibid. 686, 46; Kalend. Zwetl., ibid. 694, 31.

Waigantsdorf [unbest., bei Ried], Weigantz-dorf, Weigantsdorf 1160, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 23; 71; 82.

Waigerberch, s. Weierburg.

Wayhoffen (Alten-, unbek., in Oesterreich), 1112, Lib. feud. S. Georg, Arch.-Oesterr. 9, 247

Wayken (Landschaft bei Ragnit), 1294, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 159. Wail, s. Waal.

Wainbrechtis, s. Wonbrechts.

Waischenfeld (Ruine, bair. B. Hollfeld), Weischenfelt 1414, Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb.

Waisenberg (kärnt. B. Völkermarkt), Waysenberch castr. 1168, Chron. Gurc., Scr. 23, 9, 41. — Maisenberg 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr.

34, 296.
Waistotepila [unbek.], castr., belagert 1262,
Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 109.

Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 109.

Waitzendorf (bair. B. Kulmbach), Wazendorf

1303, Laugh. Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 26. Waitzendorf (österr. B. Retz), Wazendorf. Wasendorf 1118, Trad. Claustro-Neob. 239, Font. Austr. 2, 4, 48. - Wazichindorf 1196, ibid. p. 102.

Waitzendorf (österr. B. St.-Pölten), Waiczendorf 1305, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6,

Nr. 10 f.

Waitzenkirchen (österr. B. Linz), Watzenchyrchen, Wazzuchilche c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 334 f. — Wazzenchirchen, Wazzinchilcha, Wahsenchirchen c. 1160, Trad. Patav., ibid. 578 f.

Waizendorf [unbest.], Wazinstorf 1256, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 488. — Watzensdorf, Watzenswig s. Weizen

Waizzagawi, s. Wetizau. Wakenisse, s. Wackenitz.

Wakirshusen, s. Waggershausen.

Walabouch, s. Wallbach. Walabroch, s. Vahlbruch. Walachria, s. Walchern. Waladala, s. Walda. Walagouwa, s. Wallgau. Walaheim, s. Walsheim.

Walahesheim (ehem. bei Würges in Nassau),

Monum. Blidenstad. 3, 4.

Walahesheim, s. Walheim und Walsheim.

Walahestada, s. Wallenstadt.

Walahheim [unbek., in Friesland], Trad. Fuld.,

Walahleben, s. Walsleben.

Walahse [unbek.], 925, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 254; 280.

Walahusen, s. Walfershausen und Wallhausen. Walake, s. Wallach.

Walaren [unbek., im Maasgau], Trad. Fuld., Dr.7, 17.

Walarium, s. Seekirchen. Walarius, s. Wallersee. Walarpach, s. Wallerbach. Walasselden, s. Wallisellen. Walastad, s. Wallenstadt. Walaswile, s. Walliswil. Walbache, s. Wallbach.

Walbeck (magdeb. K. Gardelegen), Walpke, Walberk (magaet. R. Garacteger), Walpre, Kl. gegründet 940, Sachsenchron., Abel, Samml. 87.— Walbe ke 965, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. I, 54, 23 f.; Walpecke, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 310.— 968, Schöppenchr., l. c. 59, 11.— 969, Botho, l. c. 311.— Walbizi 984, Thietmar, Scr. 3, 769, 33.— Walbike 992, Annal. Saxo, Scr. 4, Walbiki Wallabache, Annal. Scr. 3, 769, 33. — Walbike 992, Annal. Saxo, Scr. 6, 637, 57 f.; Walbiki, Wallebeche, Ann. Magdeb., Scr. 16, 158, 37 f. — Walbicensis 997, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 74, 14f.; Walbke, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 302. — Wallibizi, Rivus silvaticus 1009, Thietmar, l. c. 818, 30. — Walbech, Walbec, Adalbert V. Heinrici II, Scr. 4, 502, 16. — Walbeck, 1014, Armeck Chron Bayar 793, 16. — Walbeck 1014, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 158. — **1019**, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 84, 34; Walbeka, ibid. 86, 8. — **1250**, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 48. — **1345**, Feud. Werdin., Zeitschr.-Niedersachs. 1874, 100.

Walbeck (merseb., Mansf. Geb.-K.), Walle beche, castr. gebaut 1115, Ann. Pegav., Scr. 16, 252, 5.— Walpeke, verbrannt 1214, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 358. — Wallebeke 1218, Leges 2, 222, 16f. — zerstört 1229, Weltchron., D.-Chr. 2, 248, 15.

Walbeheim, s. Walf.

Walber [unbest.], Andreae catal abbat. S. Michael., Scr. 12, 909, 49.

Walberberg (rheinl. K. Bonn), Walpurgen-berge 1472, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 823, 26. Walbernbrunnen (bei Orenbuch im Odenwald), Wallendenbrunno 1012, Chron. Lauresh., Scr.

Walbertsweiler (württ. OA. Wald), Waltrammanswiler 1275, Lib. decim. Constant., Freib.

Diöc.-Arch. 1, 24.

Walbitz (merseb. Saalkreis), Wallibizi 1010,

Thietmar, Scr. 3, 82, 30.
Walbramstorf [unbek., in Ungarn], erobert 1289, Contin. Vindobon., Scr. 9, 715, 32; Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 479.

Walbrethincrothe, s. Walmichrath.

Walbur (Gr.- u. Kl.-, koburg. A. Rodach), Walebure, Walebrunnen 837, Trad. Fuld., Dr. 39,

Walburen, s. Beuren. Walburg (elsäss. K. Hagenau), Walpurg, Kl. gegründet, Königshofen, St. - Chr. 9, Strassb. 2, 909, 4.— S. Walpurgis 1191, Chron. Ebersh., Scr. 23, 448, 20. Walburg (württ. OA. Ravensburg), Walpurc

1208, Burch. Ursperg. Chron., Scr. 23, 370, 36. — castr. 1221, ibid. 379, 29. — Walpurg 1231, Leges

Walcheim [unbek., im Moselgau], 640, Diplom.

Walchenstein, s. Falkenstein.

Walchern (Insel, niederl. Prov. Seeland), Walachria 690, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 469 f. — Walicrum 714, V. Willibr., Jaffé Biblioth. 6, 50. — Walkaria 836, Geneal. com. Flandr., ibid. 1, 33. - Walchra, verwüstet 837, Ruod. Fuld., ibid. 1, 33. — Walchra, verwüstet 837, Ruod. Fuld., Scr. 1, 361, 2; Ann. Xant., Scr. 2, 226, 19; Walacria, Gualacra, Prudent. Trec. Ann., ibid. 430, 35 f. — 841, ibid. 438, 3. — Walacra 847, Gesta episc. Virdun., Scr. 4, 45, 5. — Walacra 847, Gesta episc. Virdun., Scr. 4, 45, 5. — Walacra 847, Gesta episc. Virdun., Scr. 4, 45, 5. — Walacra 847, Gesta episc. Virdun., Scr. 3, 814, 2. — 1014, Ann. Quedlinb., ibid. 83, 4. — Walachia 1248, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 200. Walchesdorf, s. Walchesingin, s. Walchia. Walcheil Jumbek 1. Walheil 1085. Chron. Gozec.

Walchiel [unbek.], Walheil 1085, Chron. Gozec.,

Scr. 10, 147, 25. Walchshofen (bair. B. Aichach), Walheshoven, Walcheshovol c. 1116, Ebersb. Cartul., Hundt 3,

Walchsing (bair. B. Vilshofen), Walchesingin, Waltkisingas c. 750, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 17 f

Walchsreute (württ. OA. Tettnang), Waltchers-ruiti 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 27. — Walchersriuti 1218, ibid. 60. — Walhesruti 1250, ibid. 111.

Walchunschirchen [unbek., in Oesterreich], 1187, Trad. Claustro-Neob. 312, Font. Austr. 2, 4, 60. — Walkuneskirchen 1221, Fund. Zwetl., ibid. 2,

3, 108 f.
Walchweil (Ob.- u. Unt.-, Kt. Zug), Walchwile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 92, 28.
Walciodoum, s. Wassor.

Walcrimheshusen, s. Wickershausen.

Wald (bair B. Gunzenhausen), 1450, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 523, 8. Wald (bair. B. Türkheim), Walde 1121, Chron.

Ottenbur., Scr. 23, 618, 16; Arch.-Augsb. 2, 27

Wald (bair. B. Wasserburg o. A.), Walda c. 970, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 10 f.

Wald (böhm. K. Eger), 1329, Chron. Waldsass., Oefele, Scr. 1, 70.

Wald (Kloster-, hohenzoll. OA.-St.), Walde, Kl. gegründet, Chron. Salem., Mone, Quell. 3, 30.—Walden 1245, Chron. Luc. Vallis, ibid. 1, 191.—1247, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 127.— 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 25 f.

Wald (österr. B. Perschling), c. 1180, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 327. — 1187, Trad. Claustro-Neob. 288, ibid. 2, 4, 56. —? castr., belagert 1485, Chron. Rodens., Pez, Scr. 2, 468.

Wald funbest., in Niederösterreich!, Silva c. 1140, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 96. —
c. 1230, Cod. trad. Formbac., ibid. 1, 771 f.
Wald (rheinl. K. Rees), Walde 1312, Gerresh.

Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 142

Wald (rheinl. K. Rheinbach), Walda 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 280. Wald (steierm. B. Stainz), Walde 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 189.

Wald (chem. württ. OA. Laupheim), Walde 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 145. Walde Wald (Königsecker-, württ. OA. Saulgau), Walda, Walde 1083, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 194 f. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 107

Wald (zürch. B. Hinweil), s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 107. — Walde 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 216. — 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 124, 10. — 1350, Beromünst. Urbar, Lit. Ver. 19, 124, 10. — 1350, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 23, 243.

Wald (zürch. B. Winterthur), Walde 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 213, 10.

Walda (bei Schleusingen), Waladala 806, Chron. Moissiac., Ser. 2, 258, 15; Walada, ibid. 308, 9.

Waldach (Ob. u. Unt., württ. OA. Freudenstadt), Waldach 1105, Cod. trad. Reichanh. Württenh.

Waldaha 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, I, 113. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 52. — 1284, Ann. Bebenhus., Hess, Monum. 260, Württemb. Jahrb. 1855, 2, 180.

Waldach, s. Waldeck. Waldaffa, s. Walluff. Waldagst [unbest. Fluss], c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 478.

Waldaha, s. Moldau.

Waldahi (ehem. Gauwestl. vom Zuidersee), Trad. Fuld., Dr. 7, 109. Waldarun, s. Wallern.

Waldau (Landschaft in Preussen), Waldow 1254, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 91; De fundat. monast. Oliv., ibid. 685.

Waldbach (bair. B. Donauwerd), Walpach XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 422. Wald-Beckelheim, s. Boeckelheim.

Waldburg (österr. B. Freistadt), Waltpurch c. 1220, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 481. Waldburg (württ. OA. Ravensburg), Waltpurg gebaut, Lirer, Weg. c. 11. — Walpurc c. 1219, Hist. Aug., Scr. 24, 658, 13. — Walpurg 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 113. — castr. 1278, Cod. trad. Weingart., Staelin 39 f.

Waldburg [unbek.], Waldeborg gebaut 1247,

Chron. Thuring., Lorenz 213.

Walddorf (bad. A. Wiesloch), Waltdorf 1071, Chron. Lauresh., Scr. 21, 420, 8. — verbrannt 1462, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 466.

. Walddorf (württ. OA. Freudenstadt), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 53.
Walddorf (württ. OA. Nagold), Waltorf, Cod. Hirsaug. 57. — 1105, Cod. trad. Reichersb., Würt-

temb. Jahrb. 1852, 1, 120.

Walddorf (württ. OA. Tübingen), Walthdorf
1192, Ann. Bebenh., Hess, Monum. 257; Württemb. Jahrb. 1855, 2, 175. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 77.

Walde (Alten-, hannov. A. Dorum), Wolde Kl. 1282, De archiepisc. Bremens., Lappenb. 20.— 1292, Fundat. Rasted., Fries. Arch. 2, 288.— Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 352, 40. Walde [unbek., im Leinegau], Trad. Corb., Wig.,

Ser. 296.

Walde, s. Wahle

Waldeck (bair. B. Kemnat), Waldegge 1152, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 13.

Waldeck (Hohen-, bair. B. Miesbach), Waldekkensis 1124, Ebbonis V. Ottonis episc., Scr. 12, 845, 25. — Waldeke c. 1210, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 97. — Waldegk, Chron. Schliers., Oefele, Scr. 1, 379 f.

Waldeck (nassau. A. Rüdesheim), Waldecke 1300, Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1.
Waldeck (waldeck. K. Eder), Walteggen, Rolevink, Saxon. 16. — Waldach 1254, Ann. Wormat, Scr. 17, 58, 15.
Waldeck (württ. OA. Horb), Cod. Hirsaug. 56 f.

Waldegge 1167, Cod. trad. Reichenb., Württemb.

— Waldegge 1167, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 131.

Waldeck (württ. OA. Kalw &c.), Waldeche, fünf Burgen belagert 1279, Ann. Sindelf., Scr. 17, 302, 20. — zerstört 1283, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 45, 8; 139, 3; Königshofen, ibid. 9, Strassb. 2, 669, 23. — 1284, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 211, 29; Ann. Sindelf., ibid. 303, 27; Ellenhardi Chron., ibid. 125, 32; Flores tempor., Scr. 24, 242, 15. — 1337, Matth. Neoburg. 100. — 1338, Königsh., 1 c. 660, 22 c. 669, 23.

Waldegg (österr. B. Linz), Waldeck, Waldeg c. 1130, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 333 f. - Waldekke 1140, Ann. Reichersp..

Waldenberg, s. Woldenberg.
Waldenberg funbek., in Steiermark], castr. 1458,
Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 746.

Waldenberg, s. Wollenberg. Waldenburg (basel. B.-St.), 1324, Justinger,

Chron. 55 f

Waldenburg [unbest., in Thuringen], Waldeborg, Kl. gebaut 1247, Chron. Thuring., Lorenz 213; Ann. Reinhardsbr., Weg. 225. — Waldinburgk castr., gebaut 1248, Hist. landgr. Thuring.,

burgk castr., gebaut 1248, flist. landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal. 427.

Waldenburg (chem. im südlichen Westfalen), Waldenberch, castr. 1212, Leges 1, 222, 42. — Waldinberg, castr. 1248, Ann. S. Pantal. Colon., Scr. 22, 547, 1; Waldenburch, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 551, 7. — 1249, Ann. S. Pantal. Colon., Böhmer, Font. 4, 494. — 1278, Northof, Mark, Tross 118. — Waldenborch 1288, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 209. — gewonnen 1296, Northof, Mark, Tross 124; Chron. Cliv., Lc. 217. — 1418, Jahrb. Mark, Tross 124; Chron. Cliv., l. c. 217. — 1418, Jahrb.,

St.-Chr. 13, Köln 2, 118, 5. Waldenburg (Diöc. Würzburg), castr. 1335, Michael. annot. histor., Böhmer, Font. 1, 458.

Waldenburg, s. Woldenberg.

Waldenfels (österr. B. Leonfelden), ? 1285, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 85. Waldenhagen [unbek.], 1250, Possess. Hain. 6 f.,

Zeitschr.-Hessen 3. Waldensis, s. Waadtland.

Waldenstadt [unbek.], infer. u. super. W. 1285, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 83.

Waldenstein (ehem. bei Hersfeld), c. 750, Chron.

u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 316. Waldenstein (kärnt. B. St.-Leonhard), Waltenstain castr. 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 533

Waldenstein (österr. B. Kirchberg a. Wagram), Waltenstein c. 1170, Cod. trad. Garstens., Urk .-Buch ob d. Ens 1, 177; Fund. Zwetl., Font. Austr.

2, 3, 81 L.
Walderbach (bair. B. Roding), 1143, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2077; Andr. Ratisp. fund., Boecl. 13, 85. — Walrebach Kl., Mirac. s. Mathiae, Scr. 8, 232, 47. — 1425, Andr. Ratisp. Diar., Oefele, Scr. 1, 22 f. — geplündert 1428, Andr. Ratisp. Chron. contin. Eccard. Corp. 1, 2155. Andr. Ratisp. Chron. contin., Eccard, Corp. 1, 2155. - Walmerspach, Walpach, Meisterl., St.-Chr. 3,

Nurnb. 3, 43, 19 f. Waldeshut, s. Waldshut. Waldeslef, s. Welsleben. Waldesmor [unbck.], 788, Adami gesta Hamburg., 7, 290,

Waldesrode, s. Walsrode.

Waldesthorpe [unbek.], 1112, Ann. Stadens., Scr. , 320, 30. Waldgereslevo, s. Warsleben.

Waldhaeusern (aarg. B. Muri), Walthiusern 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 84, 13 f.; Walchhusern, ibid. 149, 1.

Waldhams (österr. B. Zwettl), Waldhalms 1276, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 147 f.

Waldhausen (bad. A. Donaueschingen), Walthusen 1183, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9,

197. - 1090, ibid. 210.

Waldhausen (österr. B. Grein), Walth, Kl. gegründet 1148, Chron. Waldhus., Duellius, Miscell. Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 479. — ? 1226, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 39.

Waldhausen (österr. B. Zwettl), Walthusen, Contin. Claustro-Neob. III, Scr. 9, 629, 30 f. — 1294, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 328. — 1318, Auct. Alberti pleb., Scr. 9, 755, 11.

Waldhausen (westfäl. K. Arnsberg), Walthusen 1280, Oolingh, Gütawang, Saibasta, Ouell. 2, 33

1280, Oelingh. Güterverz., Seibertz, Quell. 2, 411. Waldhausen (württ. OA. Neresheim), Waltusin castr. 1188, Leges 2, 566, 7. — 1470, Ann. Neresh., Scr. 10, 29, 11.

Waldhausen (Ob.- u. Unt., württ. OA. Ravensburg), Walthusen, Cod. Hirsaug. 47. — 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 35. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 129.

Waldhausen (württ. OA. Riedlingen), Walthusen, Oheim, Chron. 19, 19 f.

Waldhausen (württ. OA. Tübingen), Walthausen 1270, Ann. Bebenhus., Württemb. Jahrb. 1855, 2, 176.

Waldhausen (württ. OA. Welzheim), Walthusen,

waldhausen (wurtt. O.A. wetzheim), walthusen, castr. 1286, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 314.—Walhusen 1287, Ann. Sindelf, Scr. 17, 305, 26. Waldhoven [unbek., Diöc. Freising], 1443, Gesta episc. Frising. contin., Scr. 24, 330, 18.
Waldhoven [unbek.], Waldehoven c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 656.
Waldi (luzern. A. Sursee), Walde 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 10, 201. 7. Urbar, Lit. Ver. 19, 201, 7.
Waldi [unbest., in der Schweiz], gewonnen 1439,

Toggenb. Chron. 14.

Waldi [unbek.], 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 19.

Waldia (ehem. auf Oesel), castr., gewonnen 1227,

Chron. Livon., Hans. 306 f. Walding (bair. B. Hilpoltstein), Walting 1430,

Krieg. Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 520, 17.
Walding (österr. B. Vöcklabruck), Waldolvinga c. 805, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 11.

Waldishuot, s. Waldshut. Waldisleif, s. Welsleben.

Waldkirch (bad. A.-St.), Waltchirecha 1072, V. s. Udalrici poster., Scr. 12, 266, 10. — Waltchilchen 1084, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 208. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 163 f. — Waltkilch 1324, Lib. quart., ibid. 4,

Waldkirch (bad. A. Waldshut), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 196. — Waltkilch

1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 50, 8.

Waldkirch (St.-Gall. B. Gossau), Waltchincha 883, Ekkeh. Casus S. Galli, Scr. 2, 82, 9. — Walt-kilcha 1085, ibid. 158, 48. — Waltkilche 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 165 f. — Waldkilch, Erdbeben 1356, Zürch. Jahrb. 88.

Waldkirchen (österr. B. Engelszell), Baltchir-chen, Waltchirchen 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 480 f. — Waltchirch c. 1240,

ibid. 482.

Waldkirchen (österr. B. Peuerbach), 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 248. — Waltsteller. chirchen 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, - 1314, Auct. Alberti pleb., Scr. 9, 754, 6 f. Waldmanne funbek.], 993, Chron. Holland., Kluit

1, 40. Waldmanninchuson [unbek., bei Minden], 1031,

Waldmanninenuson function,
Meinwerci episc., Scr. 11, 156, 32.
Waldmannshofen (nassau. A. Hedamar), Waltwaldmannshofen (resta archiepisc. Trever., manshusen 1202, Gesta archiepisc. Trever., Martène, Collect. 4, 261. — Waltmannshusin 1300, Lib. Don. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1.

Waldmannshofen [unbest!], verbrant 1449, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 226.

Waldorf (rheinl. K. Bonn), Waild orp 1391, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 137, 12; 721, 9.—Waltorp 1396, Northof, Mark, Tross 242. Waldprechting (salzb. B. Neumarkt), Waltprachting in c. 1144, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Bush of First 138.

Waldprehtisdorf, s. Walpersdorf.
Waldreichs (österr. B. Waidhofen), Waltreichs
1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 247.—

1125. Hin. Feat. S. reorig, Archivestative, 2, 3, 247.

1258, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 375 f.

Waldrich [unbek., in Steiermark], Waldreichs

1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 122; 167.

Waldsassen (ehem. Gau bei Bremen), Waldsati 860, V. s. Willehadi, Scr. 2, 387, 16. — Waltsati 860, V. s. Pasted Meibers, Scr. 2, 287, 16.

sati 860, V. s. Willehadi, Scr. 2, 387, 16. — Waltsacia, Chron. Rasted., Meibom., Scr. 2, 89.

Waldsassen (bair. B. Amberg), Kl., Königss. Gesch.-Quell. 29 f. — gegründet 1115, Otto, Chron. Waldsass., Oefele, Scr. 1, 55 f. — Waldsachem 1118, Onsorg, Chron. Bavar., ibid. 300. — Baldsachsen, gebaut 1133, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2075; Waldsachsen, Andr. Ratisp. fund., Boecl. 13, 84. — Horneck, Pez, Scr. 3, 345 f. — 1422, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 428. — geplündert 1434. Andr. Ratisp. Chron. contin. geplündert 1434, Andr. Ratisp. Chron. contin.,

Eccard, Corp. 1, 2167.
Waldsassen (ehem. Gau bei Würzburg), Waldsazi 856, V. Rabani, Mabillon, a. SS. Bened. 4,

Waldsberg (ehem. bei Niedermünster), Wallesberg castr., zerstört 1406, Königshofen, St.-Chr. 9, Strassb. 2, 910, 11.

Waldschwindheim (bair. B. Gerolzhofen), Waltz-

Waldschwindheim (bair. B. Gerolzhofen), Waltzwinden 1174, Monum. Eberac. 51, 21 f.
Waldsee (pfülz. K. Speier), Walsenheim 1459, Landeshuld, Mone, Quell. 1, 362.
Waldsee (württ. OA.-St.), Walse castr., gebaut, Lirer, Weg. c. 14. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 21 f. — 1281, Matth. Neoburg. 20. — 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 125, 15.
Waldses [unbest.], Waldshaus castr., zerstört 912, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 177.
Waldshut (bad. A.-St.), Waltzhuot, gebaut 1249, Chron. Königsf. 111. — Waldeshut 1295, Closener. St.-Chr. 8, Strassb. 1, 59, 12. — Waldes

Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 59, 12. — Waldeshuot civit. 1298, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 136, 15f.; Waldishuott, Chron. Colmar, ibid. 264, 46; Waldishoch, ibid. 265, 17. — Waltzhuot 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 52, 23. — Waltshut 1342, Joh. Vitodur. (Archiv) 184. — 1442, Fründ, Chron. 98. - belagert 1468, Schachtlan bei Erickart 240 f.; Liliener., Volksl. 1, Nr. 122. - 1474, ibid. 2. Nr. 133, 10. Waldstaedte (in der Schweiz), Waldstette 1311. Justinger. Chron. 95 f. Nr. 133, 10.

Waldstein (steierm. B. Frohnleiten), Waltstein castr. 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 117.

Waldstein [unbest.], Waltstein, Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 909, 50. — 1180, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 24.

Waldstetten (württ. OA. Gmünd), Walhstetten 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 98. — Walstetten castr., belagert 1449, Ann. Stutgard., Württemb. Jahrb. 1849, 2, 25.

Waldstetten (Oeden-, württ. OA. Münsingen), Walichstetin, Walicstein 1117, Bertholdi Chron., Scr. 10, 113, 34. — Walhstetin 1138, ibid. 117, 9. — Waldsteten, ibid. 117, 12. — Walsteten 1180, Acta Aug., Zeitscher-Oberrh. 29, 43. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 93.

Waldstetten (Dürren-, württ. OA. Riedlingen), Walstetten 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 103. — Waltstetten 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 260, 25.
Waldu [unbek.], 1096, Chron. Isn., Hess, Monum. 276. Walduff, s. Walluf.
Wale, s. Waal.
Walebreke [unbek.], c. 1050. Trad. Werdin, Nr. 08.

Walebreke [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98,

Walebreke funnek. J. C. 1050, 17ad. Weldin. 17. 95, Zeitschr.-Berg 6, 65.

Walebure, s. Walbur.
Waleczow, s. Waletschow.
Waleffes (belg. Prov. Lüttich), Walevia, Walemia verbrannt 1213, Gesta abbat. Trudon. contin. III, Scr. 10, 392, 18. — Waleman 1342, Koelhof, St.-Chr. 14, Köln 3, 675, 17. — Waleve castr., zerstört 1347, Northof, Mark, Tross 200.

Walegardon, s. Walgern.
Waleheslebe, s. Walsleben.
Walehestat, s. Wallstadt.
Walehinhoug (Hügel zwischen Winterkasten und

Krähberg), Walinehoug, Welinehouc 773, Chron. Lauresh., Scr. 21, 347, 16. Walehusen, s. Wallhausen. Waleman, s. Waleffes.

Walenensheim, s. Welzheim.

Walenhusen [unbek., in der Schweiz], Walanhusen, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 310, 314. Walensew, s. Wallensee.

Waleron, s. Wahlern. Walesborek, s. Walsburg. Walespach, s. Wollspach.

Walesperg (ehem. bei Weissenegg in Kärnten), 1292, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 519.

Walestat, s. Wallstadt.
Walestorpe [unbek.], 1156, Lerbeck, Chron.
episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 178.

Waletschow (böhm. K. Pardubitz), Waleczow 1420, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 358.

Waletzhausen [unbek., am Ammersee], 1120, Chron. Andec. ed. 1602, 25. — 1228, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 251.
Walewilare, s. Waltersweiler.
Walewis, s. Wahlwies.

Walewona, s. Galwunen.

Walf (elsäss. K. Erstein), Valva 659, Chron. Ebersh., Scr. 23, 436, 8; Grandid. 18.— Falaba, Faleba, Falebu 742, Trad. Wizenb. Nr. 52, 130 f.— Walbeheim 778, Trad. Fuld., Dr. 3, 13.— c. 824, Chron. Ebersh., Scr. 23, 436, 8.

Walfershausen (zürch. B. Hinweil), Walahusen, Walfershusen s. XII, Einsiedl. Urbar,

Geschichtsfr. 19, 104; 109. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 123, 29; 202, 23.

Walfurt [unbest.], 1264, Acta Salem., Zeitschr.-

Oberrh. 31, 118.

Walgeringen, s. Walkringen. Walgern (westfäl. K. Warendorf), Walegardon 1050, Freckenh. Hebereg., Friedland. 31 f.

Walgerstetin, s. Walkenstetten. Walgoew, s. Wallgau.

Walharinghusen [unbek.], c. 1100, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 307.

Walheil, s. Walchiel.

Walheim (rheinhess. K. Oppenheim), Walahesheim 878, Ann. Fuld. III, Scr. 1, 392, 24.
Walheim (Hangen-, rheinhess. K. Osthofen), 1071,
Chron. Lauresh., Scr. 21, 420, 5.
Walhen, 8. Walhleim und Wallheim.

Walhesleben, s. Walsleben.

Walhesreut [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 192.
Walhesruti, s. Walchsreute.

Walhorn (rheinl. K. Eupen), Harne 1385, Aachen.

Stadtrechn. 313, 8.
Walhstetten, s. Waldstetten.
Walhusen, s. Waldhausen.
Walierum, s. Walchern.
Walidi, s. Walda.

Walieressun, s. Wallersen.

Waligen (luzern. A. Hochdorf), Walingen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 185, 14. Walingarothe, s. Weilrode.

Walinkhornon [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 62.

Walinoon [unbek.], 1047, Rotul. bonor. Corb.,

Arch.-Westfal. I, 2, 20.
Walins [unbek.], 1072, Ebr. Chron. Watin.,
Martène, Thesaur. 3, 804.

Walishoven [unbek.], 1077, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 616, 39. Walistat, s Wallenstadt.

Walkaria, s. Walchern.

Walkenburg, s. Falkenburg. Walkenried (braunschw. K. Blankenburg), Walkenreit 1085, Chron. Gozec., Scr. 147, 24. — Walkenryde, Kl. gegründet 1118, Nic. Sieg., Weg. Walkenryde, Kl. gegründet 1118, Nic. Sieg., Weg. 288. — Walckenrieden 1124, Hist. landgr. Thuring., Pistor-Str., Scr. 1, 1311. — Walkenrid 1126, Henr. de Hervord. 148; Walkenrede, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 337. — Walkenrode 1127, Chron. Riddagshus., Leibn., Scr. 2, 77; Nic. Sieg., Weg. 314, Compil. chronol., Leibn., Scr. 2, 66. — Walckinreden 1128, Hist. de landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 368; Chron. minor. Erphord., Scr. 24, 191, 25 f. — gebaut 1129, Sachsenchron., Abel, Samml. 129. — Walkenred 1194, Ann. Stederb., Scr. 16, 227, 30. — Engelhus., Geneal. duc. Brunsvic., Leibn., Scr. 2, 20. — 1209, Arnoldi Chron. Slavor., Scr. 21, 247, 6. — Walkinride 1219, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 196, 8 f. — 1250, Mirac. Volq., Winter, Cisterz. 1, 370. — 1293, Chron. S. Simon. Goslar., D.-Chr. 2, 598, 18. Walkenstein, s. Falkenstein. Walkenstein, s. Falkenstein.

Walkenstetten (bair. B. Mallersdorf), Walgerstetin 1250, Lib. bonor. Infer. Monast. Ratisp., Verhandl.-Oberpfalz 9, 55

Walkersdorf (österr. B. Pöggstall), Walkesdorf, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2; 3, 162 f.

Walkertshofen (bair. B. Dachau), Waltgerhoven 1107, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 619, 35. Walkesingen, s. Walxingen. Walkfelde, s. Volgfelde.

Walkiun [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 90.

Walkowe (ostpreuss. K. Insterburg), Walkenow

1376, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 578. Walkringen (bern. A. Konolfingen), Walge-ringen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 181. — 1470, Frickart, Chron. 173.

Walkuneskirchen, s. Walchunschirchen.

Wall (böhm. K. Jicin), Val 1421, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 85. Wallach (rheinl. K. Geldern), Walake 1318, Kley. Hebereg., Ann. Niederrh. 31, 127.

Wallachern (Kt. Bern), Valche 1261, Kiburg.

Urbar, Arch.-Schweiz 12, 159.

Wallau (nassau. A. Hochheim), Monum. Blidenstad. — verbrannt 1389, Notae Blidenst., Böhmer, Font. 4, 393.

Wallawis, s. Wahlwies.

Wallbach (aarg. B. Rheinfelden), Walabouch 1060, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 305.

Wallbach (bad. A. Säckingen), Walabouch 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 44, 14. Wallbach (nassau. A. Wehen), Walbache, Walebahe 889, Monum. Blidenstad. 7, 16; 16, 60 f. Walduern, s. Duern.

Walle (bei Bremen), Valle 1036, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 159, 21. — ? Gualnensis 1127, V. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 553, 32. — 1307, Rynesb. Chron., Lappenb. 85.

Walle (hannov. A. Gifhorn), Severlingborch, gebaut 986, Sachsenchron., Abel, Samml. 97. — Notae S. Blasii, Scr. 24, 816, 30. — Zeverlingheborch 1090, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 483, 907; Severlinborch, Botho, Leibn., Scr. 3, 330. — Sceverlingeborch, Duc. Brunsvic., ibid. 2, 59.

Walle [unbek., in der Schweiz], s. XII, Einsiedl.

Urbar, Geschichtsfr. 19, 110.

Wallebreke [unbest], gebrochen 1229, Detmar, Chron., Graut. I, 107

Wallehem funbek.], Wallechem 977, Chron. Holland., Kluit 1, 29.
Wallenberch funbek., bei Ellardesheym], 1001, Gesta episc. Halberst., Scr. 23, 92, 1.
Wallendauno (Kt. Graubünden), Auna s. XI, Reddit. eccles. Cur., Geschichts-Forsch. 4, 182.

Wallendenbrunno, s. Walbernbrunnen.

Wallenrod [unbest.], castr. 1499, St.-Chr. 11, Nürnb. 5, 610, 13.

Wallensee (im Kt. St.-Gallen), Walensew 1431.

Fründ, Chron. 2 f.

Wallenstadt (Ober-, bair. B. Lichtenfels), Ober-Wallenstat 1293, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb.

103

Wallenstadt (St.-Gall. B. Sargans), Walahestada, Portus Rivanus 966, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 108. — Walastad s. XI, Reddit eccles. Cur., Gesch.-Forscher 4, 178; Riva ibid. 183. eccles. Cur., Gesch.-Forscher 4, 178; Kiva ibid. 183. — Walenstatt, Fründ, Chron. 4 f. — 1307, Joh. Vitodur. (Archiv) 45. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 139, 3 f. — Walistat 1446, Liliener., Volksl. 1, Nr. 83, 9 f. — 1460, Schachtlan bei Frickart 219. — Wallistat 1499, ibid. 2, Nr. 201, 6. Wallenstedt (hannov. A. Gronau), Wallenstide 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 124, 2. — 1028, ibid. 1212

1028, ibid. 154, 30. Wallerbach (Zufluss des Wallersee), Walerpach 1822, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d.

Wallern (österr. B. Eferding), Waldarun, Waldarn c. 1030, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1. 473 f.

Wallersee (in Salzburg), Walarius 696, Convers. Bagoar., Scr. 11, 5, 40.

Wallerstein (bair. B. Oettingen), Valirstein castr. 1188, Leges 2, 566, 5. — Wallerstain, gewonnen 1449, Ann. Neresh., Scr. 10, 28, 23 f. — 1462, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 272, 34.

Wallesrod, s. Walsrode.

Wallesrod, s. Walsrode.
Wallgau (Gau um Wallgau, bair. B. Werdenfels), Walagouwa 740, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 214, 14. — Walagowa, ibid. 230.
Wallgau (Illthal in Tirol), Walgoew, Drusiana vallis 948, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 104. — s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forscher 4, 170. — 1499, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 210, 8.
Wallhalde (zürch. B. Pfäffikon), Balnhalden 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 212, 21.
Wallhausen (merseb. K. Sangerhausen), Valeshusun 965, Thietmar, Scr. 3, 749, 43 f. — Wal-

husun 965, Thietmar, Scr. 3, 749, 43 f. — Walhausen 968, Schöppenchron, St.-Chr. 7, Magdeb. nausen 908, Schoppenenron, St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 58, 28; Botho, Leibn., Scr. 3, 311. — Walehusen 909, V. Mahthild., Scr. 10, 576, 41; Walohusun, ibid. Scr. 4, 286, 21. — Walghusen 1013, Gesta episc. Halberstad., Scr. 23, 91, 35. — Walahuson, —sen 1025, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 154, 17. — zerstört 1115, Annal. Saxo, Scr. 6, 751, 41; Ann. Pegav., Scr. 16, 252, 30. — Wilehusen 1168, Weltchron., D.-Chr. 2, 227, 169, Ann. Pelid. Scr. 16, 24, 24, 227, 227, 23. 19. — 1169, Ann. Palid., Scr. 16, 94, 24.
Wallhausen (bei Lorsch), Walehuse oppid.,

erobert 1238, Albrici Chron. interp., Scr. 23, 944, 13. Wallheim (bair. B. Passau), Walhen c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 769. 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 273

Wallibizi, s. Walbitz.

Wallichwilare [unbek.], 1186, Chron. Isn., Hess, Monum. 283.

Wallina [unbek., Diöc. Metz], c. 892, Hist. S. Arn. Mett., Scr. 24, 536, 29.
Wallis (schweiz. Kt.), Vallissi 839, Prudent. Trec. Ann., Scr. 1, 434, 51. — **1190**, Justinger, Chron. 6 f. — **1474**, Detmar, Chron., Graut. 2, 364. Wallisellen (zürch. B. Bülach), Walasselden **1310**, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 106, 30.

Wallislevu, s. Walsleben.

Walliswil (aarg. B. Zofingen), Wabiswil 1060, Orig. Murens., Herrg., geneal. 1, 299. — Wallich-wilare 1186, Chron. Isn., Hess, Monum. 283. — Waliswile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 159, 4. Walliswil (bern. A. Wangen), Walaswiler 1004,

Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 118. — Walaswile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 86, 6.

Wallithi, s. Welda.

Walliwiscun (ehem. bei Höxter), Trad. Corb.,

Wig. Nr. 139.

Wig. Nr. 139.

Wallmoden (hannov. A. Liebenburg), Walmontheim 1014, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 133, 31.—
Walmoden 1291, Chron. Hildesh., Scr. 7, 866, 48.—
Walmede 1297, Notae Hannov., Scr. 16, 433, 2.—
Walme castr., zerstört 1336, Sachsenchron., Abel, Walme castr., zerstört 1336, Sachsenchron., Abel, Samml. 183 f. — gewonnen 1346, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 379. — zerstört **1368**, Ann. Hildesh., Scr. 7, 871, 19; Chron. S. Aegid., Leibn., Scr. 3, 393. Wallonhurst (ehem. nördl. von Osnabrück), 851,

ransl. s. Alex., Scr. 2, 679, 17. Wallrabenstein (nassau. A. Idstein), Walraben-Transl. s. Alex.,

stein castr., gebaut 1392, Fasti Limpurg., Ross. 89.
Wallsee (niederösterr. B. Amstetten), Walse
1306, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 260 f.—
Walsee, Neuen-, 1408, Chron. Claustro-Neob., Arch.-Oesterr. 2, 239. Wallstabe (magdeb. K. Salzwedel), Walstowe

1375, Brandenb. Landb. 177 f.

Wallstadt (bad. A. Mannheim), Walestat 858, Chron. Lauresh., Scr. 21, 369, 3. — Walchestat, Necrol. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 728.

Wallstein [unbest.]. Wallstain castr. 1427, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 89; 100.

Walluf (Ob.- u. Nied.-, massau, A. Eltville), Waldaffa 881, Monum. Blidenstad. 5, 10 f. — s. IX, ibid. 10, 12 f. — Trad. Fuld.. Dr. 42, 214. — Walduff 1462, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 467.

Walmersheim [unbek.], 1220, Caesarius, Registr.,

Leibn., Collect. 429.

Walmerspach, s. Walderbach. Walmerstidi, s. Wolmirstaedt.

Walmow (brandenb. K. Prenzlau), 1375, Bran-

denb. Landb. 139.

Walmichrath (rheinl. K. Elberfeld), Walbre-thingrothe c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98. Zeitschr. Berg 6, 65.

Walmshaim funbek. J, c. 1167, Trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 738.
Walmsod funbek. J, c. 1180, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 747.

Walnoia [unbek., in Friesland], c. 1050, Trad.
Werdin. Nr. 95, Zeitschr.-Berg 6.
Waloda, s. Wildenhirsenhof.

Walpach, s. Waldbach und Walderbach.

Walpersdorf (bair. B. Schwabach). Walprechts-

dorf 1340, Monum. Eberac. 93, 20 f.

Walpersdorf (österr. B. Herzogenburg). Wald-prehtisdorf c. 1130, Trad. Gottwic., Font. Austr. 8, Nr. 252

Walpershofen (rheinl. K. Saarbrück), Walpredeshoven 1220, Caesarius, Registr., Leibn.,

Collect. 497

Walpertshofen (württ. OA. Laupheim), Walprechtshoven 1275, Lib. decim. Constant., Freib.

Diöc.-Arch. 1, 145.

Walpertsweiler (bad. A. Ueberlingen), Wanhartiswilare 993, Casus monast Petrishus, Scr. 20, 636, 8. — Waltprahtiswilaer 1210, Acta Salem., Zeitschr. - Oberrh. 31, 57; Walprehtiswilaer, Chron. Salem., Mone, Quell. 1, 179; Hist. brev. Salem., Scr. 24, 645, 47.
Walpinga, s. Wapel.
Walpke, s. Walbeck.

Walpur [unbest.], 1205, Leges 2, 209, 13. Walpure, s. Waldburg.

Walpurg (bair. B. Hassfurt), Walperg 1340,

Walpurg (var. B. Hassfart), Walperg 1970,
Monum. Eberac. 74, 18.
Walpurgenberge, s. Walberberg.
Walre (niederl. Prov. Nordbrabant), Waderlo
704, Chron. Epternac., Scr. 23, 56, 25. — Waderloe 914, Monum. Epternac., ibid. 23, 41. — Waderloe 915, ibid. 32, 10; Martène, Collect. 4, 507.
Walrebach, s. Walderbach.
Walrichowe Lumbek, hei Roulognel, 1209, Wilh.

Walrichowe [unbek., bei Boulogne], 1209, Wilh.

Chron. Ghisn., Scr. 24, 754, 43.

Walrowe [unbek.], castr., zerstört 1291, Ann.
Lubic., Scr. 16, 416, 12; Detmar, Chron., Graut. 1, 166. Walrsperch (ehem. bei Eutenthal), 1216, Trad.

Claustro-Neob. 720, Font. Austr. 2, 4, 159. Walsa, s. Wels.

Walsatia (Gau westlich von Würzburg), Waltsazzigau, Trad. Fuld., Dr. 4, 11 f.

Walsburg (bei Lippoldsberg in Hessen), Walesborek 1078, Chron. Lippoldesb., Scr. 20, 549, 23.—1109, ibid., Böhmer, Font. 3, 259.

Walsburon (ehem. bei Bietingen, bad. A. Stockach),

Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 103.

Walsdorf (chem. bei Idstein in Nassau), Walchesdorf, Walchesdorf, Trad. Fuld., Dr. 6, 5 f. Walse, s. Walsee und Wallsee.

Walsenheim, s. Waldsee. Walshausen (hannov. A. Marienburg), Wales-husen 1146, Chron. Hildesh., Scr. 7, 855. 31.

Walsheim (pfälz. K. Landau), Walahesheim Trad. Wizenb. Nr. 44. — Walaheim 886, Monum.

Blidenst. 6, 14. Walsheim [unbek., im Rheinland], 1218, Gerresh.

Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 122

Walshusen [unbek.], s. XIII, Chron. Lippoldesb., addit., Scr. 20, 558, 11.
Walsingen [unbek.], c. 1100, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 630. Walsleben (maydeb. K. Osterburg). Wallisleyn. Wallislevi, Wallisleheim urbs. gewonnen 929, Widukind, Scr. 3, 433, 5; Thietmar, ibid. 737, 27.—
Luetken Walsleve 1375, Brandenb. Landb. 208.
Walsleben (thüring. K. Erfurt), Walahleben, Waleheslebe, Walhesleben, Trad. Fuld., Dr. 38, 134 f.— Walsylenben 1383, Nic. Siegens., Weg. 403.
Walsriden (webst.) 1407, Zisk. St. Characteristics.

Walsrieden [unbek.], 1407, Zink, St.-Chr. 5,

Augsb. 2, 109, 5.

Walsrode (hannov. A.-St.), Walvesrode, Kl. gegründet 974, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 166. — Wallesrod 1137, Annal. Saxo, Scr. 6, 774, 25. — 1346, ibid. 191. — Waldesrode 1366, Rynesb. Chron., Lappenb. 110. zerstört 1387, ibid. 129

Walstad [unbek.], 1139, Gesta episc. Traject.,

Scr. 23, 402, 30. Walstede [unbek.], 1325, Freckenh. Hebereg.,

Friedländ. 116 f.

Walstetten, s. Waldstetten. Walstieb, s. Balster.

Waltbeckelnheim, s. Boeckelheim.

Waltbuerron, s. Beuren.

Waltchersruiti, s. Walchsreute. Walteggen, s. Waldeck. Waltelingen (zürch. A. Andelfingen), Walta-Walteringen (220 cm. A. Aberbarger), 19, 23, 116.
Waltendorf (österr. B. Atzenbrugg), s. XIII.
Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 26.

Waltendorf (steierm. B. Gratz), 1205, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 164.
Waltenheim (elsäss. K. Mülhausen), 1310, Habsb.

Urbar, Lit. Ver. 19, 22, 4. Waltenhofen (bair. B. Kempten), Waltinhoven 1032, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 223, 18. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 125. Waltenhofen (bair. B. Schongau), 1094, Cod.

trad. Weingart., Staelin 34.
Waltensburg (Kt. (Graubünden). Vurze, Vurzes. Vorea s.XI, Reddit. eccles.Cur., Gesch.-Forsch.4, 187 Waltensehwil (aarg. B. Muri), Waltis wil 1132, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 337. — Waltiswil 1130, Waltiswil 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 84, 11.

Waltenshausen [unbest., in Baiern], 1262, Arnpeck, Chron. Bayar., Pez., Thesaur. 3, 3, 274.
Walteninghusen. S. Waltinghausen.

Walterinchusen, s. Waltringhausen. Walters [unbek., in Oesterreich], Walthers 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 248. — 1323, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 302 f. Waltersau [unbek., in Oesterreich], Fund. Zwetl..

Font. Austr. 2, 3, 553.
Waltersberg (Berg, Kt. Unterwalden), Waltirsperch 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 250. Waltersberg (bair. B. Beilngries), Beltreichers-

berge 1326, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 84.
Waltersberg (bair. B. Weilheim), Waltramisberg 1052, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 224, 10.

Waltersehlag (österr. B. Zwettl), Walthersslag 1234, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 105 f. Waltersehwil (Kt. Zug), Walterswile 1199, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 145.— s. XII, Einsiedl. Urbar, ibid. 19, 101.— 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 166, 15.

Waltersdorf (brandenb. K. Jüterbogk), Woltersdorf 1478, Chron. Brandenb., Riedel, Cod. diplom.

Waltersdorf (brandenb. K. Teltow), 1357, Bran-

denb. Landb. 50.

Waltersdorf (Ob.- u. Unt.-, österr. B. Erbreichsdorf). Waltrichisdorf c. 1100, Trad. Gottwic.. Font. Austr. 2, 8, Nr. 76. — Walthersdorf 1278, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 146. — Contin. Sancruc. II, Scr. 9, 643, 9.

Waltersdorf (reuss. A. Gera), 1328, Kronschwitz. Chron., Mittheil.-Vogtl. 40, 7. Waltersdorf (steierm. B. Judenburg), 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 124.

Waltershausen (gotha. A. Tenneberg), Waltratehusen 867, Trad. Fuld., Dr. 39, 218. — Walter-husen 1291, Ann. Reinhardsbr., Weg 260 f.

Waltershofen (württ. OA. Leutkirch), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 122. -Wal-

terhoven 1324, Lib. quart., ibid. 4, 29.

Walterskirchen (österr. B. Feldsberg), Wal-chouneschirchen 1187, Trad. Claustro-Neob. 192, Font. Austr. 2, 4, 40. Waltersum, s. Woltersum.

Waltersweiler (bad. A. Offenburg), Wale wilare 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852,

Walterswil (bern. A. Trachselwald), Waltrich-wiler 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 159. Waltriswile 1275, Lib. decim. Constant., Freib.

Diöc.-Arch. 1, 179.

Waltesbechi [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 6, 110.

Waltgereshusen [unbek.], 819, Trad. Fuld., Dr.

24 f.; 39, 100.

Waltgerhoven, s. Walkershofen.

Walthausen (württ. OA. Tübingen), Walthusen 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852,

Waltheim [unbek., in Friesland], Trad. Fuld.,

Dr. 7, 55 f.
 Walthene [unbest.], 1350, Registr. feud. Corb.,
 Arch. Westfal. 7, 2, 249.

Walthynten [unbek., in Oesterreich], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 199.
Walthus [unbek.], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 98.

Walthusen [unbek., in Friesland], Trad. Fuld.,

Waltika [unbek.], 1084, Oheim, Chron. 122, 7. Waltingen, s. Albratingun.

Waltingswant [unbek.], Cod. Hirsaug. 31. Waltinroth, s. Woeltingerode. Waltkisingas, s. Walchsing.

Waltmerode [unbek.], 1156, Botho, Leibn., Scr. 346. **Waltprahtiswilaer**, s. Walpertsweiler.

Waltra [unbek.], 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 329.

Waltramisberg, s. Waltersberg.

Waltrammanswiler, s. Walbertsweiler. Waltratehusen, s. Waltershausen. Waltrihestete, s. Wellerstadt.

Waltringhausen (hess. K. Rinteln), Waltrinkehusen 1181, Chron. Hildesh., Scr. 7, 857, 12. — Walterinchusen 1280, Oelingh. Güterverz., Seibertz, Quell. 2, 412. Waltwilr, 8. Wattweiler. Waltzhuot, 8. Waldshut.

Waltzwinden, s. Waldschwindheim.

Walvesrode, s. Walsrode.

Walwes [unbek., in Salzburg], V. s. Virgil., Scr. 11, 91, 3.

Walkingen [unbek.], Walkesingen, Walchisingen c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 532.

Wanbach (österr. B. St.-Florian), Wanenbach

1084, Ann. Reichersp., Scr. 17, 448, 30. — Wanebach 1150, Cod. trad. Reichersp., Urk.-Buch obd. Ens 1, 334. — Wanpach, s. XII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 65.

Wambach (Ob.- u. Nied.-, rheinl. K. Neuwied

und Altenkirchen), 1220, Caesarius, Registr., Leibn..

Collect. 484.

Wambais [unbek.], 1220, Caesarius, Registr..

Leibn., Collect. 479

Wambeln (westfül. K. Hamm), Wanumelon, Wanebulle, Vanebolle 1050, Freckenh. Hebereg. Friedländ. 45 f. - 1325, Margrad. Hebereg., Blätter-Westfal. 11, 105.

Wammeratswat (württ. OA. Tettnang), Wambrehteswate, Wanbrehteswate 1180, Acta Aug., Zeitschr. Oberrh. 29, 34.

Wamprechtsham (österr. B. Raab), Wanperhtshaim c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 674.

Wanbeche funbest./, Wanbiche 1031, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 156, 33 f.

Wanbeke [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg., Arch. Niederrh. 6, 122. — Wanbech 1312, ibid. 141.

Wanboldeswillare [unbek.], Wanpoldeswilare 1094, Cod. trad. Weingart., Staelin 34 f.

Wanch [unbek.], Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 553. Wanchaim, s. Wangheim. Wancheim, s. Wenkheim. Wandali, s. Wenden.

Wandalburg [unbek.], 970, Lib. heremi, Ge-

schichtsfr. 1, 111.

Wandelburg (Ruine, St. - Gall. B. Uznach), Wandelberg 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19. 131, 26. Wandelitz (brandenb. K. Niederbarnim), 1375,

Brandenb. Landb. 25.

Wandlhausen (bair. B. Wolfratshausen), Wanilihousa **1031,** Chron. Benedictobur., Scr. 9, 219, 32; Waenelhusen, ibid. 223, 15; Wanilishusen, ibid. 234, 1.

Wandresel (französ. Dep. Meuse), Wandersalis 960, Gesta episc. Virdun., Scr. 4, 46, 39.

Wanebach, s. Wambach.
Wanebergen [unbek.], c. 1150, Possess. Corb.,
Vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 4.
Wanebrucken (chem. Brücke bei Wipperode. gotha. A. Ohrdruf), 1039, Hist. landgr. Thuring., Pistor-Str., Scr. 1, 1305. Wanebulle, s. Wambeln.

Wanelochen [unbek., in Thüringen], Trad. Fuld., 38,

Wanenbach, s. Wambach.

Wanesdorf (ehem. bei Wetzlar), Trad. Fuld., Dr.

Wanesheim, s. Wonsheim.

Waneswalde (chem. Wald bei Werden a. d. Ruhr), Vagneswald, Wenaswalda 837, Trad. Werdin Nr. 54 f., Zeitschr.-Berg 6. — Wenaswalt, Münster. Chron. 353.

Wanfried (hess. A.-St.), Wanfrieden 1263, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 333.

Wang (Ob.- u. Nied.-, österr. B. Mondsee), Wanghi c. 800, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens Vanga [unbek.], Kirche gegründet, Chron. Rasted.,

Meibom, Scr. 2, 90.
Wanga, s. Wanga, Wangen und Wangerland.
Wangarde, s. Wennerde.

Wange (belg. Prov. Lüttich), Wanga, Mirac. s. Wieberti, Ser. 8, 522, 23. Wangeheim, s. Wenkheim.

Wangen (Ob.- u. Unt., bad. A. Boundorf), 1275,

Wangen (Ob.- u. Unt., bad. A. Bonndorf), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 187.

Wangen (bad. A. Konstanz), 1187, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 71. — 1211, ibid. 86.

Wangen (bad. A. Pfullendorf), 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 29. 1186, ibid. 17. — 1377.

St.-Chr. 4, Augsb. 1, 186, 12.

Wangen (bad. A. Radolfszell), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 19.

Wangen (bad. A. Ueberlingen), Wangin 1143, Casus monast. Petrishus., Scr. 29, 673, 42.

Wangen (old. A. Debettingen), Wangen 1145, Casus monast. Petrishus, Scr. 20, 673, 42.
Wangen (Ob. u. Nied.-, bern. A. Bern), Schlacht
1298, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 25, 8. — 1375, Justinger, Chron. 146 f., Oberwangen, ibid. 297.
Wangen (bern. A.-St.), 1275, Lib. decim. Constant.,

Freib. Diöc.-Arch. 1, 180. — oppid. 1343, Joh. Vitodur. (Arch.) 199 f. — Ni drewangen 1346, ibid. 236. - erstürmt 1365, Konstanz Chron., Mone, Quell. 1, 320.
Wangen (elsäss. K. Molsheim), Wanga 742,
Trad. Wizenb. Nr. 1. — gewonnen 1443, Eikh.
Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 161.
Wangen (Klein-, luzern. A. Hochdorf), 1275,
Lib. deeim Constant. Erzib. Diäc. Arch.

Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 176 f. Wangen (Gross-, luzern. A. Sursee), 1275, Lib. decim.Constant.,Freib.Diöc.-Arch.1,242; Geschichtsfr. 19, 170. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 183, 14.

Wangen (schweiz. B. March), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 169 f. Wangen [unbest., in der Schweiz], Wangin 1197,

Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 247.

Wangen (Ober-, thurg. A. Tobel), Oberewangin

993, Casus monast. Petrishus, Scr. 20, 636, 12 f. Wengin c. 1002, ibid. 640, 25.

Wangen (württ. OA. Kannstadt), 1282, Ann. Bebenhus., Württemb. Jahrb. 1855, 2, 180.
Wangen (württ. O.-A. Laupheim), Wanga,

Oheim, Chron. 19, 8. Wangen (württ. OA.-St.), 1275, Lib. decim. Con-Wangen (württ. OA.-St.), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 116 f. — 1376, Stromer. St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 35, 5 f., Weltchron., ibid. 3, Nürnb. 3, 289, 14. — 1379, ibid. 4, Augsb. 1, 186, 12. — 1489, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 175, 1.

Wangen (Nieder-, württ. OA. Wangen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 116.

Wangen (zürch. B. Uster), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 108, 17; 211, 32 f.

Wangen, s. Wangenburg

Wangen, s. Wangenburg.
Wangenburg (elsäss. K. Molsheim), Wangen, gewonnen 1375, Königshofen, St.-Chr. 9, Strassb. 2, 818; 909, 1

Wangenheim (gotha. A. Friedrichswerth). Wangeheim 1247, Chron. Thuring., Lorenz 213.—
1327, Chron. Sampetr., Stübel 165; 166; Wangia, Weltchron., Thüring. Forts., D.-Chr. 2, 316, 5.
Wangenheim, s. Wenkheim.
Wangerland (Landschaft in Friesland), Wangia

wangeriand (Landschaft in Friesland), Wangla 787, Chron. Moissiac., Scr. 4, 298, 17. — Wanga 788, Adami Gesta Hamburg., Schol., Scr. 7, 289, 24. Wangheim (bair. B. Rotthalmünster), Wanch aim c. 1180, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 580. — c. 1190, ibid. 591. Wanghi, s. Wange. Wangla, s. Wangenheim, Wangerland und Worms. Wangay (chem. See hei, Ortelsburg) 1269. Plact-

Wangoy (ehem. See bei Ortelsburg). 1369, Plastwick, Scr. Warmiens. 1, 29; 67.

Wangrapia, s. Angerapp.
Wanhartiswilare, s. Walpertsweiler.
Wanheim (rheinl. K. Duisburg), Waganheim. Wagenheim, Wagenhem c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 99 f., Zeitschr.-Berg 6.

Wanheim [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 42, 271.

Wanhus, s. Wannenhaeusern. Wanhusen [unbek.], 1188, Lerbeck, Chron. episc.

Mindens., Leibn., Scr. 2, 180.
Waninchoven [unbek.], c. 1200, Trad. S. Nicol.
pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 599.
Wanimstorf [unbek.], c. 1070, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 214. — Waninestorf c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., ibid. 540.
Wanlo (rheinl. K. Grevenbroich), ? 1121, Ann. Rodens., Scr. 16, 701, 11 f.

Wannenhaeusern (württ. OA. Tettnang), Wan-Wannerhtshaim, s. Wamperchtsham.
Wansasse [unbek.], 1275, Langh. Kopialb., Bericht-

Bamb. 22, 72

Wansen (schles. K. Ohlau), Wansaw 1434,

Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 141. Wansleve, s. Wanzleben.

Wanswerth (niederl. Prov. Gröningen), Wandelswerth 1233, Gesta abbat. Horti Mar., Scr. 23, 583, 16.

Wantweil, s. Wattweiler.

Wanumelon, s. Wambeln. Wanus funbek., in Thüringen], 1130, Registr. bonor. Hasung., Arch.-Westfal. 6, 2, 280. Wanzesheim funbek.], 774, Trad. Wizenb. Nr 61;

Wanzinriuti, s. Banzenreute.

Wanzinriuti, s. Banzenreute.

Wanzleben (Gr.-, magdeb. K.-St.), Wantes-leibo, —ben, Trad. Fuld., Dr. 38, 212 f.—
Wantsleve 913, Eberh. Reimchron., D.-Chr. 2, 406, 655. — Wanzleva 969, Ann. Magdeb., Scr. 16, 156, I. — Wansleve 1013, Gesta episc Halberstad., Scr. 23, 91, 29. — Wonclava 1018, Thietmar, Scr. 3, 866, 38; Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. I, 89, 27. — Wantzleyben s. XIV. Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 377.—Wanzeleva. Bodo, Synt., Leibn., Scr. 3, 705. — Wanzeleva, Bodo, Synt., Leibn., Scr. 3, 705. — belagert 1351, Botho, Chron., ibid. 380. — castr., — belagert 1351, Botho, Chron., ibid. 380. — castr., gewonnen 1352, Sachsenchron., Abel, Samml. 186. — gewonnen 1432, Korner.

Wanzleben (Klein-, magdeb. K. Wanzleben), Wantsleve, Parv. 1250, Lib. bonor. Walb. Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 44. — Wanzleve 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 99.

Wapel (Noft. der Weser), Waplinga, Valpinga, Walpinga 788, Adami Gesta Hamburg. Scr. 7, 289, 26.

Wara hunbek. 877, Leges 1, 441. 8

Wara funbek.], 877, Leges 1, 541, 8. Warade funbek.], Trad. Fuld., Dr. 41, 112. Waradinum, s. Wardein.

Warahesbahe (ehem. bei Weissenburg im Elsass), Trad. Wizenb. Nr. 247. - Warehesbahc 967. ibid. Append. 1; 3.

Warantharpe, s. Warendorf.

Warasch (Gau am Doubs), Warasch, Wirasch (Sao, Leges 1, 373, 10, 517, 17; Hincmar. Ann., Scr. 1, 489, 1. — Prud. Trec. Ann., ibid. 435, 2.
Warasin [umbest], verbrannt 1400, Cillier Chron.,

Warassdin [unbek., in Oesterreich], 1458, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 747.
Warbeien (rheinl. K. Kleve), Werbede 1318.
Klev. Hebereg., Ann. Niederrh. 28, 20.
Warben, s. Werben.

Warbende (brandenb. K. Templin), 1375, Brandenb.

Landb. 155.

Warberg (braunschw. K. Helmstedt), Warpergin castr., verbrannt 1112, Ann. brev. landgr. Thur., Eccard 348. — castr. gebaut, ibid. 347. — Werberge, zerstört 1192, Schöppenchron., St.-Chr. 7. Magdeb. 1, 122, 22. — Werdenburg, zerstört 1198, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 2, 142, 22. —

Wereberge, Werberge, gebrochen 1200, Braunschw. Reinchron., D.-Chr. 2, 526, 5344; Weltchron., ibid. 237, 14. — 1204, Detmar, Chron. Grant. 1, 82. — 1382, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 73, 1. — Wereberch gebaut 1421, Rufus, Chron., Graut. 2, 517; Korner; Wernburg, Chron. S. Aegid., Leibn. Ser. 2, 505.

Warberg [unbek., in Oesterreich], Warperg s. XII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 35; 48.
Warberg [unbek., bei Salmannsweiler], 1210, Chron. Salem., Mone, Quell. 1, 179; Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 57. Warberg, s. Wartburg.

Warbole (chem. in Harrien), castr. belagert 1211, Chron. Livon., Hans. 162 f.

Warborch, s. Wahrburg.

Warburg [unbest., in Karnten], Warpurg 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 531. Warburg (westfäl. K.-St.), Wartberge, Wardburg 1009, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 113, 33 f. — 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 122, 15. — Warthberg castell., Kl. gebaut 1017, Transl. s. Modoaldi, Scr. 12, 291, 26. — Wardburg 1036, V. Meinwerci, l. c. 159, 38. — 1080, Bruno de bello Saxon., Scr. 5, 378, 10. — Wartberch, Ekkeberti V. s. Haimerodi, Scr. 10, 603, 16 f. — Warperg, Barberg 1270, Chron. minor. Erphord., contin L. Scr. 24, 208, 42. — 1280, June Schenfer. contin. I, Scr. 24, 208, 43. — 1380, Jura, Seibertz, Quell. 3, 290. — Warberg 1458, Chron. Hass.,

Mone, Anzeig. 1835, 285.

Warcom (französ. Dep. du Nord), Werecundia,
Einh. Transl. s. Marcell., A. SS. Juni 1, 202.

Wardburg, s. Warburg.

Wardehoch (bei Halberstadt), 1338, Gesta Alb. II

Halberst, Scr. 23, 125, 49. Wardein (ungar. Com. Süd-Bibar), Waradinum civit. 1235, Albrici Chron., Scr. 23, 937, 48. — 1241, Am. Frisac., Scr. 24, 65, 42. — Baradinum 1437, Ann. Mellic., Scr. 9, 518, 49; Bardeyn, Contin. Claustro-Neob., ibid. 739, 55.

Wardenberg [unbest.], 1157, Chron. Grat. Dei,

Winter, Praemonstrat. 340.

Wardenberg, s. Wartenburg. Wardenberge, s. Wartenberg. Wardenbergh, s. Wartburg.

Wardenburg (oldenb. K. Oldenburg), Wardenberg castr., ehem. Svippenbergen, gebaut 1242, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 104; Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 281. — zerstört 1336, Flor. Wev., Münster. Chron. 45 f. — verbrannt 1423, Chron. Rasted., l. c. 111.

Wardeschirchen [unbek., in Ungarn], erobert 1289, Contin. Vindob., Scr. 9, 715, 36; Wardescricken, Hist. Austr.. Freher-Str., Scr. 1, 479.

Wardeslo [unbek.], 1390, Freckenh. Hebereg.,

Friedländ. 154 f. Wardin (brandenb. K. Arnswalde), 1337, Neu-

märk. Landb. 25. Wardlo (chem. Wald bei Garderen in Holland),

855, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6.
Wardri [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 41, 70.
Warebrugge [unbek.], 1358, Rynesb. Chron.,

Lappenb. 102.

Waredonia [unbek., slav. Landschaft], 983,

Warehesbahe, s. Warahesbahe.
Warehesbahe, s. Warahesbahe.
Waremme (belg. Prov. Lüttich), Waremia, verbrannt 1213, Gesta abbat. Trudon. contin. III, Scr. 10, 392, 18. — Waremie castr. 1254, ibid. 398, 29. — Warum, Waremia 1312, ibid. 413, 46 f. — Waremna 1321, Northof, Mark, Tross 160 f. — Waremna 1342, Koelhof, St.-Chr. 14, 15 ch. 2 (2011) Köln 3. 675. 19. - - zerstört 1347, Northof, l. c. 200.

Waren (mecklenb.-schwerin. A.-St.), Warne,

Warendorf (westfal. K.-St.), Warntharpe, Warendorf (westfal. K.-St.), Warantharpe, Fharendorpe, Warendorpe 850, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 6 f. — Warendorp 1325, Henr. de Hervord. 244. — 1446, Münster. Chron. 195 f. — 1451, Bell. Monast., Witte, hist. Westfal. 737. Warens [unbek.], 1228, Conon. Notae Lausann., Scr. 24, 784, 10 f.

Scr. 24, 784, 10 f. Warensis, s. Vaivre.

Warfleth (oldenb. K. Delmenhorst), Versvlete 1234, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 275. — castr. gebaut c. 1260, Hist. archiepisc. Bremens., Lappenb. 13. gebaut c.1260, Hist. archiepisc. Bremens, Lappenb. 13.

Wersvlete 1273, Rynesb., Lappenb. 74.
Warflete, Rhode, Chron. Brem., Leibn., Scr. 2, 267.
Warfum (niederl. Prov. Gröningen), Werfhem.
V. s. Liudgeri, Scr. 2, 412, 14.

Trad. Fuld., Dr. c. 37.
Warg (franz. Dep. Ardennes), Warch, Warche
1055, V. Theodorici episc., Scr. 12, 48, 44.

Wark, oppid. 1087, ibid. 54, 34.
Wargen (ostpreuss. K. Fischhausen), 1262, Petr.
de Dush. Scr. Pruss. I. 107

de Dusb., Scr. Pruss. 1, 107.

Warid, s. Werd. Warigar [unbek.], 713, Trad. Wizenb. Nr. 36. Warin [unbest.], Warim 1244, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 191, 28.

Waringa [unbek.], oppid., Gerhardi V. s. Oudalr.,

Scr. 4, 388, 21.

Waringim [unbek.], 826, Ann. Blandin., Scr. 5, Waringivilla [unbek.], Kl. c. 1250, Richer. Chron.

Senon., Achery, Spicil. 2, 638. Warinza, s. Wernitz.

Wariperge [unbek.], 1158, Ann. Reichersp., Scr.

Warissel (steierm. B. Pettau), Warissen 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 170. Waritbeke (chem. bei Höxter), Trad. Corb., Wig.

Nr. 235 Warle, s. Werle.

Warmacia, s. Worms.

Warmbach (bad. A. Lörrach), 1275, Lib. decim. Warmbronn (württ. OA. Leonberg), Warmbrunnen, Cod. Hirsaug. 96.
Warmbrottel (hannov. A. Gifhorn), Wermes-

Warmenau (Au, Nbfl. der Wescr), Warmenowe 778, Rhode, Chron. Brem., Leibn., Scr. 2, 262. — Warmenouwe 1349, Rynesb., Chron., Lappenb. 99. Warmia, s. Ermeland.

Warmonestorp, s. Wormsdorf.

Warmsdorf (anhalt. K. Bernburg), Warmestorp 1326, Gesta Alb. II, Halberstad., Scr. 23.

124, 22; Warnstorp, ibid. 128, 1.

Warmthal (württ. OA. Riedlingen), Warntal

1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 266, 28.

Warmundesheim [unbek., bei Worms], 1070,

Chron. Wormat. Kirsgart., Ludewig, Reliq. 2, 76.

Warnabi (Slavenstamm), 952, Annal Saxo, Scr. 6, 609, 11. — Adami gesta Hamburg., Ser. 7, 310, 30 f. — Warnavi, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21,

Warnaw (ehem. bei Marienburg), Warnow 1454, Gesch. w. e. Bundes, Scr. Pruss. 4, 118 f.

Warndorf, s. Worndorf. Warne, s. Waren.

Warneborch [unbek.], castr., gebaut und zerstört

1420, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 199.
Warnekow (pommer. K. Greifswald), Warnikowe, Strals. Stadtb. 7, Nr. 38.
Warnemuende (mecklenb.-schwerin. K. Wenden),

Warnemunde 1311, Rostock. Chron., Schröt. 14.

- 1312. Ann. Lubic., Scr. 16, 422, 30; Detmar. Chron., Graut. 1, 190. — castr. zerstört 1323, Ann. Lubic., l. c. 429, 18; Detmar, l. c. 215, — verbrannt 1430, ibid. 2, 57; Rufus, ibid. 576; Korner a. 1429. Warnestunensis, s. Waesten.

Warnstunensis, s. Waesten.
Warnhuivelo [unbek.]. c. 1050, Trad. Werdin.
Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 64.
Warnisberg [unbek., Diöc. Trier], Warnesberch 1242, Gesta Trever. contin., Scr. 24, 47, 5.
Warnitz (brandenb. K. Angermünde), 1375, Brandenb. Landb. 170.

Warnitz (brandenb. K. Königsberg), 1337, Neu-

märk. Landb. 16; 32.

Warnkenhagen (mecklenb.-schwerin. K. Mecklenburg), Wernikenhagen, Strals. Stadtb. 2, Nr. 22 Warnow (Fl. in Mecklenburg), Warnou 1159, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 20, 80, 33. — Warnowe 1235, Weltchron. D.-Chr. 2, 250, 35. — 1311, Detmar, Chron., Graut. 1, 198; Rostock. Chron., Schröt. 12.

Warnow (mehrere Ortschaften in Mecklenburg etc.),

Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 228.

Warnowe, s. Werneuchen.

Warnsdorf (schles. K. Lauban), 1433, Joh.
Gubens., Ser. Lusat. 1, 59. — 1493, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 66.

Warnstedt (magdeb. K. Aschersleben), Warren-

stede 1114, Ann. Pegav., Scr. 16, 251, 35.

Waronc, s. Worringen.

Warp (Alt-, pommer. K. Uckermünde), Strals. Stadtb. 1, Nr. 163 f. Warpessun [unbek.]. 1015, V. Meinwerci episc..

Scr. 11, 123, 7.

Warpke (hannov. A. Lüchow), Werbeke 1383, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 83, 15. — Werbecke castr. 1388, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 189. Warre, s. Werra.

Warsbach (bei Speier), Warspach 633, Diplom.

Warsehorst [unbek.], 1080, Lerbeck, Chron. episc.

Mindens, Leibn., Scr. 2, 173.

Warsethen [unbek.], Varsethen 1325, Freckenh.
Hebereg., Friedländ. 87 f.

Warsikowe, s. Waschow

Warsleben (magdeb. K. Neuhaldensleben), Wald-gereslevo, Trad. Corb., Wig. Nr. 270. Warsna, s. Tuchomsee.

Warstein (westfäl. K. Arnsberg), Warsten 1446, Liliener., Volksl. 1, Nr. 86, 13. Wart [unbek., in Oesterreich], Warte c. 1190, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 586 f. — 1306, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 262. Wart (steierm. B. Feldbach), 1265, Ration. Stir.,

Rauch, Scr. 2, 135.
Wart (ungar. Com. Eisenburg), castr. erobert 1271, Contin. Vindob., Scr. 9, 703, 50.
Wart (Ruine, zürch. B. Winterthur), Warthe 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 64. — castr. 1295, Joh. Vitodur. (Archiv) 42 f. — Die hohe Warte 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19,

Warta [unbek.], Andreae catal. abbat. s. Michael.,

Scr. 12, 907, 29.

Wartajen (russ. Gouv. Kurland), Warteyen castr. 1260, Wartb. Chron. Livon, Scr. Pruss. 2, 41. Wartau (St.-Gall. B. Sargans), castr. gebaut,

Wartau (St.-Gatt. B. Saryans), Cast. geodat, Lirer, Weg. c. 7.
Wartberg (österr. B. Eggenburg), Wartperg 1187, Trad, Claustro-Neob. 361, Font. Austr. 2, 4, 75. — Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 310 f. — 1319, 8t. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 76. Wartberg (österr. B. Kremsmünster), Wart-perch 1060, Auct. Cremifan., Scr. 9, 553, 12; 16.

1066, Chron. Cremif., Rauch, Scr. 1, 174.
 1082, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 22 f. — ? 1280,
 Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 507.

Wartberge, s. Warburg.

Wartburg (zwei Ruinen, aarg. B. Zofingen und soloth. B. Olten), zwei eastr., verbrannt 1415, Justinger, Chron. 225; Liliener., Volksl. 1, Nr. 55, 22.
Wartburg (weimar. A. Eisenach), Wartberg eastr. gegründet 1055, Ann. Reinhardsbr., Weg. 8.—

1064, Chron. Thuring., Lorenz 203. — 1067, Nicol. Siegens., Weg. 266; Warbergk, Hist. de landgr. Siegens., Weg. 266; Warbergk, Hist. de landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 357.—1070, Rothe, Chron., Liliener. 267; Ortus princ. Thur., Wenck 82; Warberg, Ann. brev. landgr. Thuring., Ecc. 347.—1113, Chron. Sampetr., Stübel 15.— gebaut 1140, Sifr. epit., Pistor-Str., Scr. 1, 1039.— Wartberge 1183, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 159, 21.— Wardinberg 1246, Ann. S. Pantal. Colon., Böhmer, Font. 4, 485.— Warberc 1247, Ann. Erphord., Scr. 16, 35, 12; Wardenbergh, Ann. S. Pantal. Colon., Scr. 22, 541, 24.—1250, Ann. Erphord., l. c. 37, 34.— Varberch 1270, Chron. minor. Erphord., contin. VI, Scr. 24, 203, 19 f.—1281, Weltchron., D.-Chr. 2, 302, 35.— Wartburch, belagert 1294, Ann. Vet.-Cellens., Scr. 16, 44, 34.— belagert 1306, Chron. Sampetr., Stübel 44, 34. — belagert 1306, Chron. Sampetr., Studer 147; Weltchron., l. c. 310, 31 f. — verbrannt 1318, Chron. Sampetr., Stübel 160. — 1319, Königss. Gesch.-Quell. 416. - belagert 1306, Chron. Sampetr., Stübel

Wartbike [unbest.], 1100, Reinh. Reinhus., Leibn.,

r. 1, 703. Wartekenstidde, s. Wartjenstedt.

Wartenberg (Berg mit drei Ruinen bei Muttenz, Kt. Basel), drei castr. zerstört 1356, Zürch. Jahrb. 88. Wartenberg (bad. A. Donaueschingen), Wartenberc 1257, Acta Salem., Zeitschr.-Öberrh. 31, 131. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.

Wartenberg (bair. B. Erding), Wartinberc c. 1130, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 39 f.

Wartenberg (brandenb. K. Königsberg), 1337, Neumärk. Landb. 13; 32. Wartenberg (brandenb. K. Niederbarnim), 1375,

Brandenb. Landb. 70.

Wartenberg (kärnt. B. Egg), castr. 1184, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 516. — Wartenberch c. 1230, Gesta episc. Frising., contin. II, Ser. 24, 324, 25.

Wartenberg (magdeb. K. Stendal), Wardenberge 1375, Brandenb. Landb. 204.

Wartenberg (pfülz. B. Kaiserslautern), 1241, Ann. Wormat., Scr. 17, 47, 24. — Wartenborg castr. 1459, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 434. Wartenberg [unbek., bei Kannstadt], Wartin-berg castr. 1133, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21,

Wartenberg [unbek., im Kulmischen], castr. 1279,

Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 125.
Wartenberg [unbek., in der Priegnitz], 1375,
Brandenb. Landb. 10 f.

Wartenberg (Deutsch-, schles. K. Grünberg), verbrannt 1441, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 21. — gewonnen 1489, Görlitz. Rathsannal., Scr. Lusat. 2, 100.

Wartenberg (Polnisch-, schles. K.-St.), Wartinberg, Sytczowe 1276, Chron. abbat. b. Mar.

Vratislav., Scr. Siles. 2, 176. — 1413, Gesta abbat. S. Vincent., ibid. 139. — 1466, Eschenloer, ibid. 7, 115. Wartenberg [unbest.], 1195, Ann. Marbac., Scr. 17, 167, 4. — 1286, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 85. — V. s. Virgil., Scr. 11, 95, 56. Wartenburg (magdeb. K. Wittenberg), Wardenberg 1164, Fundat. monast. grat. Dei, Scr. 20, 601, 22 691, 22.

Wartenburg (österr. B. Vöcklabruck), Wartinburc c. 1180, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 184 f. — Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 80. Wartenburg (ostpreuss. K. Allenstein), Warten-

berg 1354, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 520 f.

Wartenburg (ostpreuss. K. Labiau), Wartenberg oppid., gegründet 1361, Plastwick, Scr. Warmiens 1, 62 f.

Wartenfels (bair. B. Stadtsteinach), 1444, Zug, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 65, 3 f. — c. **1300**, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 108.

Wartenfels (soloth. A. Göspen), 1301, Leges 1,

476, 54. Wartengrund (Gegend bei Patschkau in Schlesien), 1470, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 235.

Wartenowe [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Garstens. Urk.-Buch ob d. Ens 1, 184 f.

Wartenstein (österr. B. Gloggnitz), c. 1190, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 707.

Wartenstein (Ruine bei Ragatz, St.-Gall. B. Sargans), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 140, 9. Wartera, s. Werther.

Warth (württ. OA. Nagold), Hugeswarta 1105, Cod. trad. Reichersb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 117.

Wartha (schles. K. Frankenstein), Bardo 1203, Trebnitz. Stiftungsbr. — Barda 1263, Catal. episc. Vratislav., Lib. fund. Heinrichov. 133. — 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 155; 173.

Warthausen (württ. OA. Biberach), Warthusin 1138, Bertholdi Chron., Scr. 10, 115, 44. — Warthusen 1229, Fund. Marcht., Freib. Diöc.-Arch. 4, 184; Scr. 24, 679, 23. — gebaut, Lirer, Weg. c. 5. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc. Arch. 1, 147

Warthe (brandenb. K. Templin), 1375, Brandenb.

Landb. 158 f.

Warthe (Nbfl. der Oder), Vurta 964, Thietmar, Scr. 3, 853, 9. — Wurta 1124, V. Ottonis Babenb., Scr. 12, 890, 38 f. — Wortha 1236, Chron. Polono-Siles., Scr. 19, 564, 36. — Warthe 1276, Chron. abbat. b. Mar. Vratislav., Scr. Siles. 2, 175. — Varta 1320, App. Polono costiles. Varta 1330, Ann. Polon. contin., Scr. 19, 586, 1 f.

Warthe (schles. K. Neisse), Brido castr., zerstört 1096, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 103, 32; Birde, Bardo, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 70. — Burda 1124, Herbordi V. Ottonis episc., Scr. 12, 779, 8; Scr. 20, 728, 20. Warthenhorst [unbek.], 1325, Freckenh. Hebereg.,

Friedländ. 87 f.

Warthusin [unbest.], 1167, Contin. Sanblas., Scr. 20, 314, 28. Wartinberg, s. Wuerttemberg

Wartjenstedt (hannov. A. Bockenem), Wartekenstidde 1384, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 94, 28. Wartmanning (bair. B. Passau), Wartmaning e

c. 1240, Trad. s. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens i, 617.

Wartmannstetten (österr. B. Neunkirchen), Wartmansteten c. 1193, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 708.
Wartolfesteten [unbek.], 1220, Chron. Ottenbur.,

Scr. 23, 625, 29

Wartstein (Ruine, württ. OA. Münsingen), 1208, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 76. - 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 292, 7. Warum, s. Waremme.

Warxbuettel (hannov. A. Gifhorn), Werkesbuttele 1413, Porner, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 260, 11 f.

Wasacus, s. Vogesen. Wasaliacensis, s. Wesel. Wasbeck (holstein. A. Neumünster), Wersbeke

1289, Kiel. Stadtb. Nr. 583. Waschow (mecklenb.-schwerin. A. Wiltenburg), Warsikowe, Warskowe 1200, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 220, 12.

Wasegen funbek.j, c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 517. Wasegga, s. Wasseige.

Wasegus, s. Wasungen. Wasegus, s. Vogesen. Wasen (bair. B. Griesbach), c. 1150, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 90 f. — c. 1190,
 Trad. S. Nicol. pr. Patav., ibid. 587.
 Wasen (viele Ortschaften des Namens in Oester-

reich), 1217, Fund Zwetlin, Font Austr. 2, 3, 95 f.
— s. XIII, Ration. Austr.; Rauch, Scr. 2, 28.—
1327, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 62.
Wasenen [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 191.

Wasenweiler (bad. A. Breisach), Wasenwiler 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 176f.

Wasginge [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr. c. 37.

Wasia, s. Waes.

Wasiehen, s. Wogesen.
Wasler (bei Cambrai), Waslare, Kl. gebaut
697, Folq. Gesta abbat. Lobiens., Scr. 4, 57, 39.—
960, ibid. 70, 4.
Wasloi, s. Beaulieu.
Wasnostouff a Wassanander

Wasmestorff, s. Wassmannsdorf.
Wasmacha, s Wissenake.
Wasner, s. Wassenaer.
Wassanbuhil [unbek.], Trad. Wizenb. Nr. 273.
Wasseige (belg. Prov. Lüttich), Wasegga 1021, Ratperti Chron., Scr. 20, 570, 20. — Wasegium 1356, Ann. Fossens., Scr. 4, 34, 26. Wasselnheim (elsäss. K. Molsheim), Wassilnhen

1285, Ann. Colmar., Scr. 17, 212, 19 f. Wassenaer (belg. Prov. Südholland), Wasner 1203, Ann. Egmund., Scr. 16, 473, 49; Chron. Holland. Kluit 1, 180 f.

Wassenberg, s. Wachsenburg. Wassenberg (rheinl. K. Heinsberg), Guassenberge castell 1085, Rod. gesta episc. Trud., Scr. berge castell. 1085, Rod. gesta episc. Trud., Scr. 10, 241, 5.— Wassenborch, colleg. 1162, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 186.— Wassenburg 1164, Koelhof, St.-Chr. 13, Köln 2, 516, 37; 528, 29.— 1168, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 182.— 1171, Ann. Aquens., Scr. 16, 686, 43.— Schlacht 1205, Jac. Susat., l. c. 184; Schöppenchr., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 126, 11.— 1206, Weltchron., D.-Chr. 2, 236, 7; Wassinberch, Ann. Colon. max., Scr. 17, 821, 23; Wasenberch, Ann. Rodens., Scr. 16, 699, 17; Reineri Ann., Scr. 16, 660, 8; Chron. Cliv., l. c. 186; Wassinburg, Chron. reg. Colon., contin. I, Scr. 24, 11 f.; Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 234, 21; Northof, Archiepisc. Colon., Tross 286.— 1208, Sachsenchron., Abel, Samml. 154.— zerstort 1249, Sachsenchron., Abel, Samml. 154. — zerstört 1249, Jac. Susat., l. c. 218. — erobert 1294, Northof, Mark, Tross 124. — zerstört 1295, Schüren, Chron. 30; Chron. Cliv., l. c. 217 f. — zerstört 1308, ibid. 227.

Wassenegge, s. Weschenegg.
Wassenpere, s. Waxenberg.
Wassenstein [unbek.], 788, Trad. Wizenb. Nr. 197.
Wasserberg (bair. B. Krumbach), verbrannt 1441, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 208.

Wasserberg (österr. B. Obernberg), c. 1140, Trad. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 552. Wasserburg (bad. A. Engen), Wassinburc

1211, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 86. Wasserburg (bair. B. Lindau), Wazzirburg 924, Casus S. Galli, Scr. 2, 105, 7; 109, 55.

Lirer, Weg. c. 15. - Weizenburch 1230, Leges 2, 278, 2. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 115. — castr. 1303, Joh. Vitodur.

(Archiv) 49.

Wasserburg (bair. B.-St.), Wazerburch c. 1195, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 8 f. — Wazzerburch e. 1130, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 546 f. — c. 1168, Cod. trad. Reichersb., ibid. 358. — c. 1180, ibid. 379. — 1230, Ann. Scheftlar., Scr. 17, 339, 34. — Geneal. Otton. II, Scr. 17, 377, 45. — 1387, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 33, 25. — 1388, ibid. 4, Augsb. 1, 80, 10 f. — Wasserwurg, gewonnen 1447, Weltchron., IV. bair. Forts. D.-Chr. 2, 276, 20

Forts., D.-Chr. 2, 376, 30. Wasserburg (österr. B. St.-Pölten), Wazzer-berg 1306, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 182 f.

Wasserfallen [unbek.], Cod. Hirsaug. 99.
Wasserhoevel (westfäl. K. Hagen), Waterhufile c. 1160, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg

2, 308.
Wasserlos (Dörrn-u. Weichen-, bair. B. Schesslitz),
Wasserlose 1263, Langh. Kopialb., BerichtBamb. 22, 63. — Andreae catalog. abbat. S. Michael.,

Wasserlos [unbek., in Oesterreich], Wazarlosa 821, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, - Wazzerlose c. 1140, ibid. 84 f.

Wasserlosen (bair. B. Hammelburg), Wazcerlosa, Trad. Fuld., Dr. 4, 36; Wazzerlosa, ibid.

4, 83. Wassermungenau (bair. B. Heilsbronn), Wassermungenaw, Wasserungenaw 1450, Kriegsber.,

Wassertreter (württ. OA. Ravensburg), Waterein gin 1030, Cod. trad. Weingart., Staelin 31 f.
Wassertrompeten (böhm. K. Pilsen), Ostromecz

castr., belagert 1435, Bartoss, Chron., Dobner, Monum. 1, 192. Wassgaw, s. Vogesen.

Wassmannsdorf (brandenb. K. Teltow), Wasmestorff 1375, Brandenb. Landb. 9 f.

Wassoniacum funbek., im Hennegaul, 749, Diplom.

1, 106, 35.

Wassor (belg. Prov. Namur), Walciodoum
965, Sigib. V. Deodor., Scr. 4, 467, 24.

Wassstein [unbek.], 1450, Eikh. Chron., Quell. z.

bair. Gesch. 2, 205

Wasteburgswiler [unbek.], Cod. Hirsaug. 95. Wasten, s. Westen.

Wastrachia [unbek., Insel in Friesland], 736,
Ann. Mettens., Scr. 1, 236, 2.

Wasungen (Ob.-, Mitt.- u. Unt.-, koburg. A. Sonnefeld). 1177, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 21.

Wassungen, Wasungen 1295, ibid. 107.

Wassungen (Meining 4.58), 871. Trad. Fuld

Wasungen (meining. A.-St.), 874, Trad. Fuld., Dr. 39, 218. — Wasegin castr., Mirac s. Cunegundis, Scr. 4, 827, 8. — 1034, Ann. Reinhardsbr., Weg. 6. — c. 1078, Ortus princ. Thuring., Wenck 81.

Watenbuettel (braunschw. A. Vechelde), Watne-

butle 1377, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 27, 4. — 1381, ibid. 55, 8.
Watenes, s. Waetene.

Watenstedt (braunschw. K. Helmstedt), Watenstidde 1380, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 43 f. Watenstorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 164.
Waterberge [unbek.], 1188, Lerbeck, Chron. episc, Mindens., Leibn., Scr. 2, 180.
Wassenhoovel

Waterhufile, s. Wasserhoevel. Waterloo (belg. Prov. Brabant), Watterlos, Ann. Camerac., Scr. 16, 511, 31. Watheri [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 172.

Watigisso, s. Waeggis.

Watinausa [unbek.], 718, Trad. Wizenb. Nr. 194;

Watinensis, s. Waetene.

Watlar [unbek.], 891, Chron. Lauresh., Scr. 21,

Watrema [unbek. Gau], 685, Diplom. 1, 192, 42. Watresheim [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 42, 10. Watssme [unbek.], 1332, Feud. Werdin., Zeitschr.-Niedersachs. 1870, 178.

Wattavis, s. Waeggis. Watt (chem. bad. A. Ueberlingen), Watte c. 1191, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 63. — 1206, ibid. 83.

Watt (württ. OA. Wangen), Watte 1096, Chron.

Isn., Hess, Monum. 276.

Watten, s. Watzum.

Wattenbach (Ob. u. Unt., bair. B. Landshut), Watenbach c. 1120, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 41. Wattenberg (bad. A. Pfullendorf), 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 59. — Wattinberc 1210, Hist. brev. Salem., Scr. 24, 646, 35; Chron. Salem., Mone, Quell. 1, 180.

Wattendorf [unbest.], 1274, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 73. — 1280, ibid. 79.
Wattenheim (hess. K. Bensheim), 836, Chron. Lauresh., Scr. 21, 364, 24 f.; Wadtinheim, ibid. 38. — 840, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 109. - 895, ibid. 116. - Watenheim 917, ibid., Scr. 21, 387, 25 f.

Wattenheim (pfälz. K. Grünstadt), Trad. Wizenb.,

Possess. Nr. 83.

Wattenhoven [unbek., Diöc. Eichstädt], Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7. 247, 28.
Wattenscheidt (westfäl. K. Bochum), Wattenscethe c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 91, Zeitschr. Berg 6. — Watensceid 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 290. — Wattenschede,

Berg 6. — Watensceid 1165, Possess S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 290. — Wattenschede, Margrad. Hebereg., Blätter-Westfal. 11, 103. — Wachenscede, Strals. Stadtb. 1, Nr. 33. — Wattenwil (bern. A. Konolfingen), Watinwile 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 165. — Watterdingen (bad. A. Engen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 22 f. — Wattweiler (elsäss. K. Thann), Watwir 1272, Ann. Basil., Scr. 17, 195. 2. — Watwire castell., gebaut 1292, Ann. Colmar. maj., ibid. 220, 8. — Waltwilr 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 9, 22. — Watwire 1375, Königsh., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 819, 13; Wantweil, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 13, 31. — 1376, ibid. 4, Augsb. 1, 44, 5. — Wattwil (St.-Gall. B. Ober-Toggenburg), Watwile, Wattewiler 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 166 f. — 1446, Fründ, Chron. 256. — Wattwiler, verbrannt 1468, Schachtl.

256. - Wattwiler, verbrannt 1468, Schachtl. bei Frickart 239; Liliencr., Volksl. 1, Nr. 120, 6. Watwil, s. Wauwil.

Watzenchirchen, s. Waitzenkirchen. Watzensdorf, s. Waitzendorf.

Watzmanns (österr. B. Weitra), Waczmans 1217, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 95 f. Watzum (braunschw. A. Schöppenstedt), Watten

1378, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 34, 2.

Waubaria, s. Baiern. Waucort [unbek., Pag. Wimnao], 704, Diplom.

Wautsch [unbek., in Oesterreich], Wissutz 1458,

Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 747.

Wauwil (luzern. A. Willisau), Wawile 1076,
Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 134. — s. XII, Einsiedl.
Urbar, ibid. 19, 108. — Watwil, erstürmt 1365. Urbar, ibid. 19, 108. — Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 320.

Waveri, s. Wever.

Wavre (belg. Prov. Brabant), Waverensis 1152, Sigeb. auct. Afflig., Scr. 6, 401, 5 f. Wavrensis, s. Vaivre.

Wavrin (französ. Arr. Lille), Waveviacum, Hamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 585, 11.

Wawari, s. Baiern

Wawchewitz funbek., bei Glogauf, 1470, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 18. Wawile, s. Wauwil. Wawin, s. Babin.

Wawurei, s. Wever.

Wawurgesouw, s. Wolbersau.

Waxenberg (österr. B. Leonfelden), Wassen-perc, Waessenperc, Wessenberch c. 1160, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 120 f. 1213, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 76. Waxinge, s. Waaxens.

Wazdunna [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 6, 97.
Wazelinsruthi, s. Wetzisreute.
Wazelndorf [unbek.], s. X II, Ration. Austr.,
Rauch, Scr. 2, 100.

Wazenburg, s. Wieselburg. Wazerburch, s. Wasserburg. Wazgaew, s. Vogesen.

Wazichindorf, s. Waitzendor

Wazmannesdorf [unbek.], c. 1190, Trad. S. Nicol. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 589 f.

Wazzerlo [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Lunaelac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 90. Wehileinsdorf (ehem. bei Göttweih), 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 7

Wehnie [unbek., in Böhmen], 1417, Höfler, Gesch.

d. Hussit. 2, 293.

Webau (merseb. K. Weissenfels), Webowe 1240,

Webau (merseb. K. Wessenfels), Webowe 1240, Chron. episc. Merseburg., Scr. 10, 191, 21. — 1267, Abbat. Pegav., Mencken, Scr. 2, 106. — s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 376.

Webbecom (belg. Prov. Brabant), Wibekem 644, Gesta abbat. Trudon., contin. III, Scr. 10, 364, 56. — Guebechem c. 1072 Rod. gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 235, 26. — 1089, ibid. 247, 40. — Guebecheym 1108, ibid. 284, 11. — Webecheym 1136, ibid. 227, 2

heym 1136, ibid. 327, 2.
Webelinge, s. Waiblingen.
Webensleve, s. Wefensleben
Weberstedt (thüring. K. Langensalza), Weiferstede 1134, Ann. Palid., Scr. 16, 79, 11; Weltchron., D.-Chr. 2, 207, 2.

Wecelisreutt [unbek.], Andreae catal. abbat. S.

Michael., Scr. 12, 909, 14.
Wech (Bach bei Peterwitz, sch es. K. Frankenstein), 1249, Chron. abbat. b. Mar. Vratislav., Scr. Siles. 2, 174.

Wechingen (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Oettingen), Wagingen, Trad. Fuld., Dr. 4, 42. — Wae-chingen s. XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 427

Wechschendorf [unbek., in Steiermark], 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 120.

Wechselburg (früher Tzschillen, sächs. A. Rochlitz), Wechselburg (fruher Tzschulen, sachs. A. Kochlitz), Cillensis, Kl. gebaut 1124, Ann. Vet.-Cellens., Scr. 16, 42, 10. — 1174, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 155, 36; Schilla, Schillen, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 73. — 1184, Mencken, Scr. 2, 396. — 1189, Chron. Mont. Seren., l. c. 162, 23. — Cillene 1210, ibid 176, 36. — Zcillen, V. s. Hedwig., Scr. Siles. 2, 110. Wechte (westfäll. K. Tecklenburg), Wissitha, Wessede, Wessede 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ 40

Friedland. 40 f.

Wechterden funbek., an der Leinef, 1120, Lerbeck,

Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 175.
Weeinge [unbek.], 1109, Chron. Lippoldesb., Scf. 20, 553, 4.—1142, Chron. Lippoldesb., Böhmer, Font. 3, 266.

Weekerstell (Ob.- u. Unt.-, württ. OA. Geisslingen), 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 25. Weeking [unbek.], Weckinge c. 1160, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 736 f. Weekinghausen (westfäl.K.Lippstadt), Wecking-

hus en 1380, Jura, Seibertz, Quell. 3, 279. Wecklitz (ostpreuss. K. Braunsberg), Weclitze castr., zerstört 1279, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 129.

Weckolsheim (elsäss. K. Kolmar), Wegolts-

Weckolsheim (clsäss. K. Kolmar), Wegoltshein 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 11, 23.
Weclo [unbek.], Freckenh. Hebereg., Friedländ. 98.
Wecz [unbek., Diöc. Merseburg], s. XIV, Lib.
bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 388.
Weczlestorf, s. Waetzleinsdorf.
Wedarmingin, s. Wetterling.
Wedau (rheinl. K. Aachen), Wedenau, verbrannt
1398, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 49, 5 f.
Weddel (braunschw. A. Räddagshausen), Wedeln,
Weddele 1380, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw.

I, 42, 20 f.

Weddensteyn [unbek., Diöc. Minden], castr. 1406,

Sachsenchron., Abel, Samml. 244.

Weddern (westfäl. K. Koesfeld), Wedderen

1425, Münster. Chron. 183; 214. — castr. berannt c. 1431, Bell. Monaster., Witte, hist. Westfal. 733. Wedderstedt (magdeb. K. Quedlinburg), Weder-stede 1114, Henr. de Hervord. 141. — Wederstede 1114, Henr. de Hervord. 141. stidde, Kl. gebaut 1115, Sachsenchron., Abel, Samml 127; Wedderstidde, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 335. — Wederstede 1242, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., ibid. 2, 184. — Henr. de Hervord. 141.

Weddingen (Alten-, Langen- u. Oster-, magdeb. K. Wanzleben), Weddinge 1074, Bruno de bello Saxon., Scr. 3, 343, 11. — Weddingh 1081, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 329. — Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 100, 33. — O sterweddinge 1212, Sachsenchron., Abel, Samml. 156. — 1214, Schöppenchron., l. c. 138, 6; Botho, Leibn., Scr. 3, 358. — 1241, Weltchron., St.-Chr. 2, 254, 16.

Weddingstede (holstein. K. Norderditmarschen), Weddingstede 1403, Chron. Holtzat., Scr. 21, 287, 38; Presbyt. Bremens., Lappenb. 103 f.

Weddorf (pommer. K. Rügen), Weddorp e 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 102.
Wede [unbest.], castr. 1462, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 118.

Wede [unbek., in Westfalen], Olenwede 1375, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 88.
Wede, s. Wedel und Wied.

Wedegen, s. Suentel.

Wedehagen [unbek.], 1350, Registr. feud. Werd., Arch.-Westfal. 7, 2, 294.
Wedehauwe [unbek.], 1263, Chron. Brunwilr, Ann. Niederrh. 17, 170. — 1380, Jura, Seibertz, Quell.

3, 290. Wedeke [unbek.], 1380, Jura, Seibertz, Quell. 3,

Wedekindesborg (ehem. bei Minden), zerstört 780, Sachsenchron., Abel, Samml. 12. — Wide kindes-borg castr. 785, Henr. de Hervord. 32. — 786, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 289. — Wedeken-berg, Kirche gebaut 799, Rolevink, Saxon. 116. Wedel (brandenb. K. Königsberg), 1375, Brandenb. Landb. 27.

Landb. 37.
Wedel (hannov. A. Himmelpforten), Wedel
Possess, Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 104.
Www.Münster.Chron. 71 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 104. — Wede, gewonnen 1377, Flor. Wev., Münster. Chron. 71.

Wedelberg [unbest., in Hessen], 1379, castr. gebaut und zerstört, Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 375. — 1380, Fasti Limpurg., Ross. 71.

Wedelinehof [unbek.], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 91.

Wedeling (westfäl. K. Hamm), Wedelinch,

Munster. Chron., Anh. 348. Wedemat [unbek.]. 1444, Chron. episc. Merseb.,

Ser. 10, 200, 21.

Weden (lauenb. A. Ratzeburg). Wedin 1047, Rotul, bonor, Corb., Arch.-Westfal, 1, 2, 1,

Wedenberg [unbek.], 1153, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 15. Wedendorpe (chem. bei Weferlingen), 1403, Feud.

Werdin., Zeitschr.-Niedersachs. 1874, 105.
Wedene [unbek., in Westfalen], 1416, Bredel.
Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 154.
Wedenhagen [unbek., in Westfalen], 1416, Bredel.
Güterverz, Seibertz, Ouell. 1, 164.

Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 155.

Wedenike [unbek.], c. 1100, Cod. trad. Formbac.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 780.

Wederanvurt [unbek., in Friesland], Trad. Fuld.,

Dr. c. 37

Wederau (schles. K. Bolkenhain), Wedra, Wedraw 1429, Mart. Bolkenh., Scr. Lusat. 1, 364 f.

Wederawe, s. Wetterau. Wederic, s. Werreich.

Wederinghe, s. Wedringen.

Wedersdorp [unbek.], 1108, Chron. Brunvilr., Ann. Niederrh. 17, 135. — Wederstorff 1195,

Wedestapel [unbek., in Westfalen], 1314, Mesched.

Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 385.
Wedische [unbek.], 1220, Caesarius, Registr.,

Leibn., Collect. 523.
Wedigendorf (brandenb. K. Oberbarnim), 1375,

Brandenb. Landb. 65.
Wedisseara, s. Weischer.
Wediswil, s. Wettschweil.
Wediswill, s. Wetzwil.

Wednesdorf [unbek.], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 118; Wedninsdorf, ibid. 163.
Wedra, s. Wederau.

Wedringen (magdeb. K. Neuhaldensleben), Wederinghe 1129, Chron. Ammensleb., Thur.-Sächs. Mittheil. 13, 265.

Wedtwidt [unbek.], castr. 1446, Cillier Chron.,

Wedtwidt [unbek.], castr. 1416, Cliffer Chron.,
Hahn, Collect. 2, 708.

Weende (hannov. A. Göttingen), Winnithi,
Wynithun, Trad. Corb., Wig. Nr. 91. — 1015, V.
Meinwerci episc., Scr. 11, 120, 23. — Winidun
1031, ibid. 155, 33. — Wenden, Wynthe 1162,
Notae Ulrideshus., Zeitschr.-Niedersachs. 1858, 164.

Weener (hannov. A. Aurich), Weinere 890,
Trad. Werdin. Nr. 74b, Zeitschr.-Berg 6.

Weerd [unbest.], 1424, Andr. Ratisp. Diar.,
Oefele, Scr. 1, 20.

Oefele, Scr. 1, 20.

Weerselo (niederl. Prov. Overijssel), Werslo 1166, Chron. Lauresh., Scr. 21, 449, 44.

Weersze, s. Werse.

Weert (niederl. Prov. Limburg), Vert, Schlacht 1312, Gesta abbat. Trudon., contin. III, Scr. 10, 413, 47. — Werde 1485, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 861, 32.

Weesow (brandenb. K. Oberbarnim), Wese 1375,

Brandenb. Landb. 80.

Weesp (niederl. Prov. Nordholland), Weespe,

verbrannt 1204, Chron. Holland., Kluit 1, 198.
Weeszke (See bei Ortelsburg), Weysike 1369,
Plastwick, Scr. Warm. 1, 30, 70.
Weeze (rheinl. K. Geldern), Wese 1318, Klev.,

Weeze (rheml. K. Getaern), west 1515, Kiev., Hebereg., Ann. Niederrh. 31, 115.
Wefensleben (magdeb. K. Neuhaldensleben), Wivenslove 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 26. — Wevensleve 1250, Lib. bonor. Walb., ibid. 2, 42. — Wiwenslowe, Wildersachs 1345, Feud. Werdin., Zeitsche Wiedersachs 1341, 100 schr.-Niedersachs. 1874, 100.

Weferlingen (braunschw. K. Wolfenbüttel), Wevelinghe 1383, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw.

1, 84, 16 f.

Weferlingen (magdeb. K. Gardelegen), Vivelinghe, Wevelinghe 1024, Chron. S. Simon. Goslar., D.-Chr. 2, 592, 16; 604, 32. — Wevelighe 1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 47. — Wevelingen castr. belagert 1349, Gesta 2, 47. — Wevelingen castr. belagert 1919,
Alb. II Halberstad., Scr. 23, 127, 44. — gewonnen
1487, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 422.
Wefler, s. Wetzlar.
Weg (viele Ortschaften des Namens in Baiern
1 Gestaweich) Wegec. 1190, Cod. trad. Formbac.,

und Oesterreich), We ge c. 1190, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 688. Wega [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl.

Arch. 1838, 102.

Wegbach (österr. B. Haag), Wegebach c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 656. Wege (ehem. bei Kirchheim im Elsass), Vege

633, Diplom. 1, 149, 2.

Wege, s. Vegesack und Weihe. Wegelburg (ehem. bei Weissenburg im Elsass), Wegelenburg castr., erobert 1279, Notae Argent. Ellenh., Böhmer, Font. 3, 115. — erobert 1282, Ellenhardi Ann., Scr. 17, 103, 19. — Wegeln-burg, gewonnen 1292, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 101, 16; Königshofen, ibid. 9, Strassb. 2, 795; 909, 8.

Wegeleben (magdeb. K. Aschersleben), Wige-levo 1132, Transl. Godehardi episc., Scr. 12, 646, - Wegeleve 1400, Schöppenchron., St.-Chr.

Magdeb. 1, 298, 9.

7, Magdeb. 1, 298, 9.

Wegenkeim [unbek., in Unterfranken], 1148,
Monum. Eberac. 56, 1.

Wegenstetten (aarg. B. Rheinfelden), 1310,
Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 42, 26.

Wegeringhausen (westfäl. K. Olpe), Wirichhusen, Strals. Stadtb. 3, Nr. 13 f.

Wegersleben (magdeb. K. Oschersleben), Weghersleve, Schlacht 934, Chron. episc. Verdens.,
Leibn., Scr. 2, 214. — Wegerslove 1160, Lib.
bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1,
4, 29. — Wegersleve, Wagrasluvu 1403, Feud.
Werdin. Zeitschr.-Niedersachs. 1874, 105.

Wegerstorff [unbek., in Unqurn], gewonnen 1289.

Wegerstorff [unbek., in Ungarn], gewonnen 1289, Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 479.

Wegeseza [unbek.], 1043, Casus monast. Petrishus.,

Scr. 20, 641, 33 f. Wegfurt (Ob.- u. Unt.-, hess. A. Alsfeld), Wegefurte 852, Trad. Fuld., Dr. c. 36. — 920, ibid. 39, 120. Weggen (Kt. Bern), 1468, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 121, 4.

Weggis, s. Waeggis.

Weggun (brandenb. K. Prenzlau), 1375, Brandenb.

Landb. 155 Weghesezen [unbek.], s. XIII, Chron. Lippoldesb.,

Addit., Scr. 20, 558, 16. Wegirthe [unbek.], 1188, Lerbeck, Chron. episc.

Mindens., Leibn., Scr. 2, 180. Wegisceda, s. Wegscheid.

Wegk [unbek.], Lirer, Weg. c. 10. Wegoltshein, s. Weckolsheim. Wegsaz, s. Weset.

Wegscheid (österr. B. Vöcklabruck), Wegisçeda c. 1130, Trad. Subens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 427. Wehaus (ehem. bei Freckenhorst), c.1050, Freckenh. Hebereg., Friedland. 25. - Veghus, Wechus 1325, ibid. 79 f.

Wehemare, s. Weimar.

Wehen (nassau. A.-O.), Wehene 1091, Monum. Blidenstad. 20, 7 f.

Wehibilingua, s. Wiblingen.

Wehing [unbek., in Oesterreich], 1204, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 440.

Wehingen (württ. O.A. Spaichingen), Wingen, Waeinga, Wagingen 843, Oheim, Chron. 55, 11: 19 f. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib.

Diöc.-Arch. 1, 44.
Wehl (rheinl. K. Grevenbroich), Welde, Weldi S17, Trad. Werdin. Nr. 39 f., Zeitschr.-Berg 6. — Wele 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 284. — Wilow castr. gebaut 1255, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 93; De fundat. Oliv., ibid. 685. — berannt 1264, Petr. de Dusb., l. c. 112.
Weblan (cotrograms K. St.), Welow civit. gebaut

Wehlau (ostpreuss. K.-St.), Welow civit., gebaut 1335, Canon. Sambiens. Ann., Scr. 19, 701, 29. — Welow, Kl. gegründet 1348, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 513; Welou, ibid. 578. — civit., verbrant 1347, Chron. Oliv., ibid. 5, 617. — 1348, Department 1347, Chron. Oliv., ibid. 5, 617. — 1348, Department 1347, Chron. Oliv., ibid. 5, 617. — 1348, Department 1347, Chron. Oliv., ibid. 5, 617. — 1348, Department 1347, Chron. Oliv., ibid. 5, 617. — 1348, Department 1347, Chron. Oliv., ibid. 5, 617. — 1348, Department 1347, Chron. Oliv., ibid. 5, 617. — 1348, Department 1347, Chron. Oliv., ibid. 5, 617. — 1348, Department 1347, Chron. Oliv., ibid. 5, 617. — 1348, Department 1347, Chron. Oliv., ibid. 5, 617. — 1348, Department 1347, Chron. Oliv., ibid. 5, 617. — 1348, Department 1347, Chron. Oliv., ibid. 5, 617. — 1348, Department 1347, Chron. Oliv., ibid. 5, 617. — 1348, Department 1348 fundat. monast. Oliv., ibid. 1, 724. — 1369, Plastwick, Scr. Warmiens. 1, 3 f.

Wehmare, s. Weimar.

Wehningen (hannov. A. Neuhaus), Weninghe castr., gebrochen 1291, Ann. Lubic., Scr. 16, 416, 12; Detmar, Chron., Graut. 165. — Wennighe, zerstört 1388, Korner. — Wenyngen 1389, Detmar, l. c. 346. Wehr (Noft. des Rhein in Baden), Werrahe,

Werre 1259, Ann. Colmar. min., Scr. 17, 191; 201. Wehr (bad. A. Säckingen), Werra neugebaut Wehr (but. A. Backington), Wehr a hadgestate 1272, Ann. Basil., Scr. 17, 194, 43; 195, 24. — Werre 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc. Arch. 1, 199. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 44, 9. — castr. 1346, Matth. Neoburg. 126.

Wehrden (westfäl. K. Höxter), Weredun u. Up.-W., Trad. Corb., Wig. Nr. 373. — Werdene 1350, Registr. feud. Corb., Arch. Westfal. 6, 2, 397.

Wehringen (bair. B. Schwabmünchen), Waeringen

1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 252, 35 f. Wehringhausen (westfäl. K. Hagen), Wirdinchuson c. 1160, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg

2, 308.
Wehrstein (hohenzoll. OA. Haigerloch), Werstein, Cod. Hirsaug. 34.
Wehserisrueti [unbek.], 1261, Kiburg. Urbar,

Arch.-Schweiz 12, 170.
Wehsilswiler, s. Wolketsweiler.
Wehteringen [unbek.], 1107, Chounr. Chron.

Schir., Scr. 17, 619, 29.

Wei (aarg. B. Muri), Wie 1310, Habsb. Urbar,

Wei (aury. B. Muri), Wie 1910, Habsb. Char,
Lit. Ver. 19, 86, 3.
Weiach (zürch. B. Regensberg), Wiach 1310,
Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 108, 4.
Weiarn (bair. B. Miesbach), Wigern, Kl. gegründet 1272, Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 338.
Weibilingua, s. Wiblingen.
Weibrardag s. Weibstadt.
Weisbardag s. Weikertschlag

Weicherslag, s. Weikertschlag.

Weichartstorf, s. Weikersdorf.
Weichberg (bair. B. Ottobeuren), Weiperc 1167, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 619, 20; Arch.-Augsb. 2, 30.

Weichensteffen, s. Weihenstephan.

Weichering (bair. B. Neuburg), Weiheringen,

Weiching (bair. B. Areward), Weithing eth, Verbrannt 1438, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 123, 11.
Weiching (bair. B. Aibling), Wikinka c. 732,
Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 439.
Weichnantstorf [unbek.], 1313, Monum. Eberac.

148, 21.
Weichs (bair. B. Regenstauf), Wihse 1184,
Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 517. — 1250,
Lib. bonor. Infer. Monast. Ratisp., Verhandl.-Ober-

pfalz 9, 58 f.

Weichsel (Fluss), Visula, Einhardi V. Karoli, Scr. 2, 451, 11. — Wisla, Wysla 1039, Chron. Polon., Scr. 9, 437, 30 f. — Viscla 1077, V. Theod. abbat. Andag., Scr. 12, 52, 28; Chron. S. Huberti, Scr. 8, 590, 5. — Vistula, Visula, Ekkeh. Chron.,

Scr. 6, 119, 61 f. — Wissula, Wisla, Wizla, Wizzla 1226, Ann. Siles., Scr. 19, 539 f. — Chron. Bavar., Scr. 24, 221, 29 f. — Wisele 1220, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 34 f.; De fundat. monast. Oliv., ibid. 677 f. — Weissel 1328, Bornb., ibid. 2, 464. — Wysala 1423, Korner.

Weichselberg (österr. B. Schürding), c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 711. — Wihselberch 1269, Cod. trad. Reichersb., ibid. 44. Weicht (bair. B. Türkheim), ? Wihstain 1121, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 617, 41; Arch.-Augsb. 2,

Chron. Ottenbur., Scr. 23, 617, 41; Arch.-Augsb. 2, 26. — Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 48. — 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 255, 26. Weickersdorf (bair. B. Höchstädt), Weickmanstorf 1340, Monum. Eberac. 100, 8. Weickersdorf (bair. B. Passau), Wicherisdorf 1140, Cod. trad. Garstons. Univ. Buch. ab. d. Ens.

c. 1140, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 158. - Weicherstorf c. 1292, ibid. 201. -

Wicherstorf c. 1180, ibid. 181. Weickershof (bair. B. Nürnberg), 1449, Ordnung.,

Weickershof (bair. B. Nürnberg), 1449, Ordnung., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 332, A. 3.

Weida (Nbfl. der Oder), Widawia 1231, Chron. abbat. b. Mar. Vratislav., Scr. Siles. 2, 172 f.—1464, Eschenloer, ibid. 7, 103 f.

Weida (weimar. A.-St.), Weitaha 824, Trad. Fuld., Dr. 39, 41 f.— Wida urbs 1080, Ann. Pegav., Scr. 16, 241, 48.— Wyda 1226, Ann. Remhardsbr., Weg. 186.— Weyda 1362, Kronschwitz. Chron., Mittheil.-Vogtl. 40, 12.— verbrannnt 1411, Korner.— 1445, Kammerm., Mencken, Scr. 3, 1189.— 1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. 1, 313.

Weidahabure [unbek.], Schlacht 766, Lamberti Ann., Scr. 3, 36, 32; Weitahaburg, Ann. Altah, Scr. 20, 783, 8; Ann. Ottenb., Scr. 5, 2, 16.

Weidbach (Ob.- u. Nied.-, hess. K. Biedenkopf), Weidenbach, Trad. Fuld., Dr. 6, 37.

Weide (schles. K. Breslau), Widawia 1459, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 57 f.

Weide (rheinl. K. Aachen), Weyde, verbrannt 1387, Aachen. Chron., Ann.-Niederrh. 17, 4.— item 1393; ibid.—item 1410, ibid.

1387, Aachen. Chron., Ann.-Niederrh. 17, 4. — item 1393, ibid. — item 1397, ibid. — item 1410, ibid. 5. Weyde, s. Weidenau.

Wey dehoven, s. Waidhofen.

Weidemar [unbek.], Widemar 1182, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 26 f.

Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 26 f.

Weiden (bair. B. Amberg), 1289, Widen, Widem c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 555 f. — 1357, Ann. Matseens. Scr. 9, 830, 49. — Cod. trad. Formbac., ibid. 1, 777. — Weyden, gewonnen 1402, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 366, 14. — Vaida 1414, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 126. — castr. gewonnen 1419, ibid. 4, Augsb. 1, 128, 7. — civit., gewonnen 1421, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2148.

Weiden (Ob. u. Nied., österr. B. Marchegg), Wida, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 129. — s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 6; Widen, ibid. 41. — oppid. 1357, Ann. Matseens., Scr. 9, 830, 49. — 1305, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 16. — Nider weiden, gewonnen 1449, Chron. Austr., Arch.-Oesterr. 9, 366. — gewonnen 1450,

Austr., Arch.-Oesterr. 9, 366. — gewonnen 1450,

ibid. 367

Weiden (rheinl. K. Aachen), Salix 1344, Aachen.

Stadtrechn. 167, 23.
Weiden (thurg. B. Frauenfeld), Widen 1310,
Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 243, 27.
Weidenau (schles. B. Freiwaldau), Weyde,
Weidnaw 1428, Hussienkr., Scr. Siles. 6, 61 f.— Weidnaw 1428, Husshellar, Weydenaw 1468, Eschenloer, ibid. 7, 183. Weydenaw 1468, Eschenloer, ibid. 7, 183.

Weidenbach (bair. B. Mühldorf), Widinpah c. 935, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 7. Weidenbach [unbest.], c. 1265, Horneck, Pez,

Scr. 3, 142 f.

Weidenbach, s. Weidbach.

Weidenbach, s. Weidbach.
Weidenberg (bair. B. Baireuth), 1444, Zug,
Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 90, 44. — 1472, Matth.
V. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 82.
Weideneck (bair. B. Schönbach), Weydineck
castr., gewonnen 1452, Ann. Mellic., Scr. 9, 519,
36. — 1463, ibid. 520, 36.
Weidenhofen (bei Eschach), Weidinhoven
1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 20.
Weidenstetten (württ. OA. Ulm), Wiedensteten, Schlacht 1372, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 248, 7.

steten, Schlacht 1372, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 248, 7.
Weidenwang (bair. B. Beilngries), Widenewanch, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 41.
Weidere [unbek.], Ekkeberti V. s. Haimeradi,

Scr. 10, 607, 3.
Weidern (bair. B. Vilsbiburg), Witerun c.
1120, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 782 f. — Witrun, Wilroven c. 1130, ibid. 634 f. Weidern (österr. B. Steir), Witerun 1158, Ann.

Reichersp., Scr. 17, 466, 31.
Weidervelde [unbek.], s. XIII, Ration. Austr.,

Rauch, Scr. 2, 19. Weides, s. Weitz.

Weiding (bair. B. Ebersdorf), Witingenc. 1010,

Ebersb. Cartul., Hundt 1, 23 f. Weidling (österr. B. Kloster-Neuburg), Widnik Weiding losterr. B. Rioster-Neuburg). Widnik 1187, Trad. Claustro-Neob. 4, Font. Austr. 2, 4, 1; Wideniche, ibid. p. 40. — Widenihe super. 1192, ibid. p. 149. — Widenich, Widnich 1196, ibid. p. 106.

Weie [unbest.], 1231, Leges 2, 281, 32 f.
Weier (bair. B. Schweinfurt), Wuware 1174, Monum. Eberac. 47, 20. — Wier 1340, ibid. 87, 2 f.
Weier (nassau, A. Bunkel). Wilari infer. Trad.

Weier (nassau. A. Runkel), Wilari infer., Trad.

Fuld., Dr. 6, 73.
Weierburg (österr. B. Ober-Hollabrunn), Waigerberg 1194, Trad. Claustro-Neob. 767, Font. Austr. 2, 4, 168. — Weyerberg, Fund. Zwetlin., ibid. 2, 3, 497 f. Weiern (steierm. B. Voitsberg), 1265, Ration.

Weiersheim (elsäss. B. Strassburg), Wiheresheim (elsäss. B. Strassburg), Wiheresheim, Trad. Wizenb. Nr. 54. — Wihersheim 1392, Königshofen, St.-Chr. 9, Strassb. 2, 691, 10. Weiferstede, s. Weberstedt.

Weyge, s. Weihe.

Weigelsdorfer Wasser (bei Weigelsdorf, schles. K. Reichenbach), Jadcow 1244, Lib. fundat. Heinrichov. 54.

Weigerwerch [unbest.], erobert 1336, Ann. Zwetl.,

Scr. 9, 682, 36.

Weigheim (württ. OA. Tuttlingen), Wichain 1275, Lib. decim. Constant, Freib. Diöc.-Arch. 1, 25 Weigleinsdorf [unbek., in Oesterreich], 1284, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 417.
Weigolshausen (bair. B. Schweinfurt), Witolzhusen 1340, Monum. Eberac. 132, 20 f.
Weigolshausen (b. w. Witt. ağılışı A. Zittayı) 1101.

husen 1340, Monum. Eberac. 132, 20 f.

Weigsdorf (Ob.- u. Mitt.-, sāchs. A. Zittau), 1401,
Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 2. — 1488, Görlitz.
Rathsannal., ibid. 2, 117.

Weihe (hannov. A. Freudenberg), Wege 860,
V. s. Willehadi, Scr. 2, 388, 15. — Weyge 1111,
Rynesb. Chron., Lappenb. 59. — castr., zerstört
1168, Ann. Stadens., Scr. 16, 346, 3. — Weige,
Rhode, Chron. Brem., Leibn., Scr. 2, 267. — 1387,
ibid. 256. ibid. 256.

Weihe (oldenb. A. Vechta), 1134, Chron. Rasted.,

Meibom., Scr. 2, 96.

Weihenstephan (bair. B. Freising), St. Stephanus c. 612, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 437 f. — Weyhensteven Kl. 750, Fund. Weihenst. bei Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 555. gegründet 830, ibid. 561 pass. - 834, Arnpeck, gesta Frising., Deuting. 485. — Moos S. Stephani S36, Conr. gesta episc. Frising., Scr. 24, 320, 35 f. — Arnpeck. Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 72. — begonnen 1019, Excerpt. Chron. Weihenst., Pez, Scr. 2, 401. — Winistevin 1131, Ann. Mellic., Scr. 9, 502, 14. — geweiht 1200, Exc. Chron. Weihenst., l. c. 402. — verbrannt 1245, ibid. 404. — Weihenst., l. c. 402. — Weisterlin. St.-Chr. 3, 188, 10. Weihensteffen, Meisterlin, St.-Chr. 3, 188, 19. Weiher (bair. B. Kulmbach), Weyer, Wiger

Weil

1189, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 29.

1249, ibid. 53.

Weyherhaus, s. Hallerschloesschen.

Weiheringen, s. Hallerschloesschen.
Weiheringen, s. Weichering.
Weihern (bair. B. Pfarrkirchen), Weiern c.
1240, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 482 f.
Weiherschloss (bad. A. Emmendingen), Wiher,
Weiher, gewonnen 1367, Königshofen. St.-Chr. 9, Strassb. 2, 793, 15

Weiherstobel (württ. OA. Ravensburg), Wigarstobel 1186, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 17. Weihungszell, s. Zell.

Weikendorf (österr. B. Marchegg), 1089, Fund. Mellic., Kollar, Anal. 1, 878. — Wigantsdorf 1162, Chron. Cremif., Rauch, Scr. 1, 182. - Wichindorf 1187, Trad. Claustro-Neob. 21, Font. Austr. 2, 4, 6. —? Weicheinstorf s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 11.

Weikendorff [unbek., in Baiern], Andreae catal. albat S. Michael Scr. 12, 200 Hi. 12: 202

abbat. S. Michael., Scr. 12, 909, 11; 13; 908, 42. – 1180, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 24.

Weikersdorf (Gross, österr. B. Ober-Stockstall), Witigeistorf c. 1150, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 279. — Witkenstorf 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 271. — Weichartstorf, Wicharstorf 1234, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 90 f. Weikersheim (württ. O.A. Mergentheim), Wichar-

tesheim, Trad. Fuld., Dr. 4, 120. — c. 1100, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 404. — Weikhersheim 1172, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell.

2, 180. Weikersreut (bair. B. Schwabach), Wichartesruite s. XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 422. - Wickersrute 1340, Monum. Eberac.

Weikertschlag (österr. B. Raabs), Wichartsslage, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 82.—s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 14; 16.— Weicherslag castr., gewonnen 1401, Kalend. Zwetl., Scr. 9, 695, 49.

Weikstetten (ehem. bei Laichingen, württ. OA. Münsingen), Weichstetin 1086, Fund. S. Georg.,

Zeitschr.-Oberrh. 9, 204. Weil (bad. A. Engen), Wile 1211, Acta Salem., Zeitschr. Oberrh. 31, 102. Weil (bad. A. Lörrach), Wiler, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 212.

Weil (Gross-, bair. B. Weilheim), Wile 1032, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 223, 28. — 1052, ibid. 224, 9. — 1120, Chron. Andec. edit. 1602, 25. Weil (Dorf, nassau. A. Usingen), Wilena 849,

Monum. Blidenst. 18, 2

Weil (württ. OA. Böblingen), Wile, zerstört 1286, Ann. Sindelf., Scr. 17, 304, 14. — zerstört 1288, ibid. 306, 1.
Weil (württ. OA. Kannstadt), Wyl 1191, Ann.

Well (wirth: OA. Kanistato), Wyl 1131, Am. Bebenhus., Württemb. Jahrb. 1855, 2, 175.

Weil (die Stadt, württ. OA. Leonberg), Wile 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 122. — Cod. Hirsaug. 32 f. — Wila civit. 1284, Ann. Sindelf., Scr. 17, 303, 25. — Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 116, 35; Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, 833 f. — 1307, Leges 2, 488, 35. — 1372, Zink,

ibid. 5. Augsb. 2. 2. 37 f. — 1376, Stromer, ibid. 1, Nurnb. 1, 35, 5 f.; Weltchron., ibid. 3, Nürnb. 3, 289, 14. — Reichenweil 1379, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 24, 26. — Weyl, Schlacht 1388, Chron. Eberac., Scr. 10, 41, 57; Ann. Zwiefalt., Scr. 10, 62, 46; Wil, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 321; 325. — 1389, Justinger, Chron. 182. — Wyl 1439, Fründ, Chron. 25 f.

Weil (im. Dorf. wirtt. 0.4 Lemberg), Wilson

Weil (im Dorf, württ. OA. Leonberg), Wile, Wille 1075, V. Willihelmi abbat., Scr. 12, 216, 29.—1209, Cod trad. Reichenb., Württemb. Jahrb.

29.——1209, Cod. trad. Reference, Watterho. Santo.
1852, I, 133.——1275, Lib. decim. Constant., Freib.
Diöc.-Arch. 1,62.—1291, Ann. Sindelf., Scr. 17, 306, 31.
Weil (Ob.- u. Nied.-, Kt. Zug), Wil 1114, Orig.
Mur., Herrg., Geneal. 1, 332.——1275, Lib. decim.
Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 232; Geschichtsfr. 1,77. Weilandi, s. Weinland.

Weilandi, s. Weinland.
Weilbach (Nbft. der Lahn), Willine bach 805,
Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 107.
Weilbach (Nbft. der Mümling im Odenwald),
Widelabach 1012, Chron. Lauresh., Scr. 21, 404, 30.
Weilbach (österr. B. Obernberg), Wilbach
c. 1140, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens
1, 295 f., Trad. S. Nicol. pr. Patav., ibid. 549 f.—
Weilpach 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr.

Weilburg (nassau. A.-St.), Willineburch 805, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 107. — Wileneburg 906, Regin. Chron., Scr. 1, 611, 37. — Wilinaburg civit. 918, Widukind, Scr. 3, 429, 8; Viliniburg, Thietmar, ibid. 736, 41. —? Wilburg 1296, Leges 2, 465, 30.

Weildorf (bad. A. Ueberlingen), Wildorf 1095, Find. S. Georg. Zaitschr. Oberth. 2, 210. — 1180.

Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 2, 219. — 1180, Acta Aug., ibid. 29, 26. — 1210, Acta Salem., ibid. 31, Acta Aug., 10th. 29, 26. — 1210, Acta Salem., 10th. 31, 59; Chron. Salem., Mone, Quell. 1, 180; 3, 35; Hist. brev. Salem., Scr. 24, 646, 38. — 1256, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 109. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 24 f. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 31.

Weildorf (hohenzoll. OA. Haigerloch), Wildorf 1275, Lib. decim. Constant. Freib. Diöc.-Arch. 1

1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

1275, Lib. decim. Constant, Freib. Dioc.-Arch. 1, 47. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 16.

Weildorf [unbest.], Waildorp 1212, Gesta Trever. contin. IV, Scr. 24, 393, 32.

Weilen (mehrere Ortschaften im Kt. Thurgau), Wyl, Wile, Weyl, Oheim, Chron. 19, 7 f.

Weiler (chem. bei Heidelberg), Wilare 877, Chron. Lauresh., Scr. 21, 373, 38.

Weiler (bad. A. Ueberlingen), Nidern W. c. 1191, Acta Salem., Zeitschr.-Oherrh. 31, 94.

Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 94. Weiler (Ob.- u. Nied.-, bad. A. Waldshut), Wilr, Wil, Ob.- u. Nid.- 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver.

19, 55, 22 f.
Weiler (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Bamberg), Wiler, sup. u. infer. 1340, Monum. Eberac. 120, 25 f.

Weiler (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Bamberg), Wiler, 1275, Lib.

weiler (bair. B. Lindau), Wiler 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 118. — Willer 1324, Lib. quart., ibid. 4, 30.

Weiler (elsäss. K. Schlettstadt), Wilare, Oheim, Chron. 19, 33. — Wilre, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 314. — Wilr 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. Nr. 314. — 19, 16, 23. Weiler [unbek., in Nassau], Wilre, Lib. don.

Bopard., Arch.-Nassau 9, 1. Weiler (niederl. Prov. Limburg), Wilare 974, Folq. Gesta abbat. Lobiens., Scr. 4, 72, 46. — Willarium 1032, V. Poppon. abbat., Scr. 11, 305, 37. — Wilre 1065, Rod. abbat. Trud. epist., Scr.

Weiler (chem. bei Bolanden in der Pfalz). Wilre 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 537. — Willere, Necrolog. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 724.

Weiler (rheinl. K. Trier), de Vilario 1242, Gesta Trever., contin. V, Scr. 24, 406, 48 f.
Weiler [unbest., im Rheinland], 1155, Ann. Rodens., Scr. 16, 723, 9. — Wilra, Monum. Epternac., Scr. 23, 69, 43. — Wilra, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 124.
Weiler (Pfalzgrafen-, württ. OA. Freudenstadt), Wilara castr. belagert 1164. Contin. Sanblas.

Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 133. Weiler (Mars-, württ. OA. Ravensburg), Willare

weiter (Mars-, wurth. OA. Kavensburg), willare 1181, Ann. Weingart., Scr. 17, 310, 2. — Wilari 1218, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 58.
Weiler (Ob.-u. Unt., würth. OA. Saulgau), Wilar 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 38.
Weiler [unbest., in Württemberg], Wilare, Oheim, Chron. 20, 2. — Wilere 1083, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 197. — Wilon 1094, ibid. 216. — Wiler, Cod. Hirsaug. 61. — Wyler Kl., verbrannt 1449, Ann. Stutgard., Württemb. Jahrb.

216. — Wiler, Cod. Hirsaug. 61. — Wyler Kl., verbrannt 1449, Ann. Stutgard., Württemb. Jahrb. 1849, 2, 26.

Weilersbach (bad. A. Villingen), Wilerespach 1094, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 216. — Wilersbach 1139, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 223. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 36.

Weilerthal (im Elsass), Albrechtztal 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 15 f.

Weilerwist (rheinl. K. Euskirchen), Wilriswit 1462, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 803, 12.

Weilhart (österr. B. Braunau), Wilhart c. 1150, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 227.

Weilheim (bad. A. Waldshut), Wilheim 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 196.

Weilheim (bair. B.-St.), Weilhaim 1120, Chron. Andec. edit 1602, 25. — Weilham 1228, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 251. — 1398, Kazmair, St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 373, 4.

Weilheim (hohenzoll. OA. Hechingen), Wilhain 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 57. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 18.

Weilheim (württ. OA. Kirchheim), Wilheim 895, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 116. — 904, Chron. Lauresh., Scr. 21, 385, 12. — Wielheim (württ. OA. Tübingen), Wilan 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 61.

Weilheim (württ. O

32 f. Weilnau (nassau. A. Usingen), Wilenowe 1250, Ann. Wormat., Scr. 17, 52, 12. — Wilnowe 1200, Ann. Wormat., Scr. 17, 52, 12. — Wilnowe 1307, Chron. Sampetr., Stübel. 147; Wilnouwe, Weltchron., Thüring.-Forts., D.-Chr. 2, 310, 38. — Wilnauw 1395, Fasti Limburg., Ross. 92.

Weilrode (thüring. K. Worbis), Walingarothe, Trad. Corb., Wig. Nr. 191.

Weimar (Hauntet des aleighes Crossbargesthuses)

Weimar (Hauptst. des gleichn. Grossherzogthums), Welmare, Wehmare, Wehemare 974, Ann. Weissenb. u. Lamberti, Scr. 3, 63, 44. — Wimeri, Wimari 985, Thietmar, ibid. 769, 28. — 1002, ibid. 792, 41. — 1041, Chron. Gozec., Scr. 10, 142, 10. — Wymar c. 1053, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 50. — Wimar castr. 1065, Ann. Reinhardsbr., West. Vet. Chron. Thuring, Lorenz 202, — 1066. Weg. 12; Chron. Thuring., Lorenz 203. - 1066, Hist. de landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 357.— zerstört 1173, Ann. Pegav. contin., Scr. 16, 261, 2; Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1016.— zerstört 1174, Ann. Pegav. contin., I. c. 7; Ann. Bosov., I. c. 1016. — belagert 1215, Ann. Reinhardsbr., Weg. 142. — Wimaria 1244, Ann. Erphord., Scr. 16, 34, 27. — Wymer, verbrannt 1285, Sachsen, Abel Sarmyl Langer, verbrannt 1289, Sachsen, Abel Sarmyl Langer, verbrannt 1299, Sachsen, Sa 16. 34. 27. — Wymer, verbraint 12-29, Sacisen-chron., Abel, Samml. 174. — civit., verbrannt 1299, Chron. Sampetr., Stübel 140; Weltchron., Thüring. Forts., D.-Chr. 2, 308, 34. — gewonnen 1307, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 97. — belagert 1309, Chron. Sampetr., Stübel 153. — belagert 1311, Hist. landgr. Sampetr., Stude 153. — belagert 1511, filst. landgr.
Thur., Pistor-Str., Scr. 1, 1339. — Schlacht c. 1410,
Engelhus., Leibn., Scr. 2, 1142. — 1466, Muffel,
Beilag., St.-Chr. 11, Nürnb. 5, 761, 20. — Weymer
1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. 1, 312.
Weimar (Ober-, bei Weimar), Wymaria super.
1310, Nicol. Sieg., Weg. 380.
Weimersheim (bair. B. Weissenburg), Wimirisheim Gundechar Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 37.

heim, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 37.
Weimerskirch (luxemb. K. Esch), Wimariecclesia, Sigeh. mirac. s. Maxim., Scr. 4, 232, 40.
Weimodo [unbek.], villa reg. 726, Chron. Epternac.,

Scr. 23, 64, 17.

Weinbach (bair. B. Neumarkt), gewonnen 1455, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 39. Weinbaren [unbek., bei Raabs in Oesterreich], 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 246. Weinberg [unbest., in Baiern oder Oesterreich], Winchergen 1220. Cod. trad. Examples. Univ. Wineberge c. 1230, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 771. Weinberg [unbest.], Weynbergk 1428, Hussiten-

kr., Scr. Siles. 6, 169; 171.

Weinberg [unbek.], Wineberg, zerstört 1303,
Chron. Erfurt., Mencken, Scr. 2, 564.

Weinckheim [unbest.], 1291, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 102

Weindorf (österr. B. Obernburg), s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 23. Weineck (ehem. in Tirol), 1320, Sonnenb. Urbar,

Arch.-Oesterr. 40, 33 a. Weinere, s. Weener.

Weinfelden (thurg. A.-O.), Winvelden 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 132 f.— 1445, Fründ, Chron. 239. Weinga [unbest., bei Mindelried], 1095, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 218. Weingarten (bad. A. Durlach), Wingarten,

gewonnen 1461, Speier Chron., Mone, Quell. 1, 460. Weingarten (bair. B. Lichtenfels), Wingardi, Weingarten (bair. B. Lichtenfels), Wingardi, Trad. Fuld., Dr. c. 9; Wingarti, ibid. c. 11. Weingarten (österr. B. Krumbach), Wingarten

s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 23.
Weingarten (pfülz.K. Germersheim). Wingarten,
Trad. Wizenb., Possess. Nr. 47 f.
Weingarten (rheinl. K. Euskirchen), Wingarden

1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 488. Weingarten (steierm. B. Weitz), 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 186.

Weingarten (thurg. A. Frauenfeld oder Tobel),
Wingarten 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19,

Weingarten (württ. OA. Ravensburg), Wingarten, Oheim, Chron. 20, 14. — Cod. Hirsaug. 37. - Winigartin Kl. gegründet 1055, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 461, 20. - 1095, Ortlieb, Chron., Scr. 10, 82, 10. — neu begonnen 1124, Ann. Weingart., Scr. 17, 308, 28; Anon. Weingart., Hess, Monum. 13; 47; Weingarten, ibid. 47. — Vinea, V. s. Counradi, Scr. 4, 437, 15. — Winegarten 1145, Hist. Aug., Scr. 24, 654, 20 f. — 1167, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 471, 39. — Weingart. Lirer, Weg. c. 11. — 1204, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 18.

Weingi [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr.

c. 37.

Weinhartsperg funbek., Kt. Bernf, 1261, Kiburg.

Urbar, Arch.-Schweiz 12, 161.

Weinhausen (bair. B. Kaufbeuren), Wigenhusen 764, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 612, 14; Arch.-Augsb. 2, 9. — 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1,

<sup>255, 25.</sup> Weinheim (rheinhess. K. Alzei), Winenheim 773, Chron. Lauresh., Scr. 23, 348, 3. — 875, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 111. — castr. zerstört 1094, ibid. 142. — neugebaut 1130, ibid. 143. — Winehiem 1446, Ann. Corb., Scr. 3, 12, 22; Wineheim, ibid. 11, 43 f. — Winheim 1345, Matth. Neoburg. 117. — 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 441, 16.

Weinheim (Gau-, rheinhess. K. Oppenheim),
Wisenheim 772, Trad. Fuld., Dr. 3, 45; 4, 39.

Weyninchusen, s. Weninghausen.

Weiningen [unbest., in der Schweiz], Winon

1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 241; Geschichtsfr. 17, 180.

Weiningen (Ober-, zürch. B. Regensberg), Obern-Weiningen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 103, 29.

Weiningen (Third Decimination of the Constant of the Cons

Weinland (österr. B. Pöggstall), Weilandi 1114, Trad. Claustro-Neob. 149, Font. Austr. 2, 4, 32. Weinmesdorf [umbek., in Oesterreich], 1160, Fund.

Weinmesdorf Junbek., in Desterreich, 1100, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 55 f.
Weinolsheim (rheinhess. K. Mainz), Winolfesheim, Winolvesheim, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 17 f. — 812, Leges 1, 178, 27.
Weinsberg (württ. OA.-St.), Winisperg, Winsperg, Cod. Hirsaug. 65 f. — Winsburg 1138, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 508, 10. — castr. belagert 1139, Otto Frising. Chron., Scr. 20, 262, 11. — Winsburg 1140. Lib heremi. Geschichtsfr. 1, Winneberg 1140, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 140; Winsperg, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 467, 39; Anon. Weingart., Hess, Monum. 36; Ann. S. Disibodi, Scr. 17, 26, 9; Winesberg, Ann. Palid., Scr. 16, 80, 35; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 198; Weltchron., D.-Chr. 2, 211, 27; 216, 29; Schlacht, Gotifr. Viterb. Panth., Scr. 22, 261, 2; Ann. Weingart. Scr. 17, 200, 4; Kajser-22, 261, 2; Ann. Weingart., Scr. 17, 309, 4; Kaiser-chron., Massmann 17250; Anon. Weingart., Hess, Monum. 48. — gewonnen 1141, Weltchron., IV. bair. Forts., D.-Chr. 2, 371, 14. — 1148, Leges 2, 86, 22; Weinsberch, Schlacht, Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 490. — 1166, Ann. Engelb., Scr. 17, 279, 29. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc. Arch. 1, 139. — oppid., Faber, Goldast 32. — 1372, Catal. episc. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 5. — 1384, Stromer, Beilag., St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 137, 21 f. — belagert 1410, Ann. Zwifalt., Scr. 10, 63, 45. — Schlacht 1460, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch.

Weinsheim (hess. K. Worms), Vinesheim 786,

Trad. Fuld., Dr. 3, 141.

Weinstetten (bad. A. Staufach), Wistat 1275,
Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 208.

Weinzierl (viele Ortschaften des Namens in Oesterreich), Winzurlin 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 239. — Winzuerle 1196, Trad. Claustro-Neob. 442, Font. Austr. 2, 4, 96. — Vineae, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 433 f. — Weinzurls s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 28.

Weipoten [unbek., in Oesterreich], Fund. Zwetl.,

Font. Austr. 2, 3, 581.
Weirense [unbek.], Kl. 1167, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 515.
Weyrhaus, s. Hallerschloesschen.

Weysbryach, s. Briach.

Weischer (westfäl. K. Lüdinghausen), Wedisscara 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 39. Weisefeld (chem. an der Weser, bei Hilwardshausen), Trad. Fuld., Dr. 41, 31 f.

Weiselberch [unbek., in Krain], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 182.

Weisemar (hess. K. Marburg), Wisumera, Wisomaren, Trad. Fuld., Dr. 6, 25 f.

Weisenburg, s. Wieselburg. Weysentorpe [unbek., in Westfalen], 1314,

Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 402.

Weiss (rheinl. K. Köln), 1367, Iter Altmanni,
Scr. 17, 421, 16. — Wis 1391, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 137, 11; 656, 28.

Weissach (Nbfl. der Aisch), Wisach 1340,

Monum. Eberac. 99, 30. Weissach (Kl.-, bair. B. Höchstüdt), 1313, Monum. Eberac. 151, 1.

Weissach (bair. B. Scheinfeld), Weisach 1340,

Monum. Eberac. 100, 9.

Weissach (württ. OA. Backnang), Wissaha,
Cod. Hirsaug. 43; Wissha, ibid. 61 f.
Weissach, s. Vesielach.

Weissbrem (bair. B. Lichtenfels), Wizbremen, Wizbrimen 1142, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb.
22, 11. — Wizbrehm 1255, ibid. 59.
Weissdorf (bair. B. Münchberg), Weissenstorf
1444, Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 79, 25.
Weissdorf (reuss. A. Hohenleuben), Weyczenn-

dorf 1268, Kronschw. Chron., Mittheil.-Vogtl. 40, 5. Weissel, s. Weichsel.

Weissenau (kärnt. B. Wolfsberg), Wizzenawe c. 1180, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens I, 382. — Wiezenowe c. 1190, Cod. trad. Formbac.,

Weissenau (rheinhess. K. Mainz), Wysenawe castr., zerstört 1328, Chron. de episc. Magunt.,

Weissenau (württ. OA. Ravensburg), Augia, Owe, Hist. Aug., Scr. 24, 648, 11 f. — Augia minor Owe, filst. Aug., Scr. 24, 948, 111. — Aug. a minor Kl. gegründet 1118. — 1145, Ann. Osterhov., Scr. 17, 541, 8; Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 2 pass.; Chron., ibid. 92 pass. — Augensis 1164, Fund. Marcht., Freib. Diöc.-Arch. 4, 160; Scr. 24, 675 f. — 1167, Hist. Welfor., Weingart. contin., Scr. 21, 471, 38 f. — 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 64. — 1218, Acta Aug., l. c. 29, 62 f. — 1254, ibid. 132. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 117 f. — 1338, Acta Aug., l. c. 128. Weissenbach (Bach bei Montenach), Wyssen-

bach 1448, Gruyère bei Frickart 314.

Weissenbach (Nbft. der Ens), Wizzinpah 748,
Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 94 f.

Wizinpach 1107, Gesta archiepisc. Salisb., Scr. 11, 42, 8. - Wizenpah 1110, Ann. Admunt.,

Scr. 9, 577, 35. Weissenbach (österr. B. Weitra, u. Gr.- u. Kl.-, österr. B. Zwettl), Weissenpach 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch. Oesterr. 9, 248. — Wizzenpach, Wizenbach c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 683 f. — Wizzenbach, Fund. Zwetl., Font Austr. 2, 3, 64 f.; Boesen W., ibid. 230 f. — Durren W. s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 109; 110. — 1305, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 16.

Weissenbach (jetzt Theil von Weissenau), Wizinbach 1200, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 17.
Weissenberg (bair. B. Vilsbiburg), Wizenperch
c. 1195, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch obd. Ens 1, 242.
Weissenberg [unbest.], 1431, Hussitenkr., Scr.

Siles. 6, 106.

Weissenborn (bair. B. Heilsbrunn), verbrannt

1450, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 210, 26. Weissenborn (weimar. A. Eisenach), Wizen-brunno, —nen 874, Trad. Fuld., Dr. c. 23; c. 46. Weissenbrunn (bair. B. Kronach), 1444, Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 79, 27.

Weissenbrunn (koburg. A. Koburg), Wizenbronnen 1177, Langh Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 22. — Weisenbrunn 1264, ibid. 65. — Wust-W. 1350, ibid. 24, 18.

Weissenburg (bad. A. Kenzingen), Wizenburg castr., belagert 1287, Ellenhardi Chron., Scr. 17,

castr., belagert 1287, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 128, 45; Wissenburg, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 49, 8; Wisenburg 1288, Joh. Vitodur. (Archiv) 29; Ellenh. Chron., l. c. 231, 40.

Weissenburg (bair. B.-St.), Weizenburch 792, Auct. Ekkeh. Altah., Scr. 17, 362, 12. — Wizenburc, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 25; 37. — Vicemburg 1188, Leges 2, 566, 4. — Wizinburc 1190, Hugon. contin. Weingart., Scr. 21, 478, 38. — Weisenperg 1372, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 8, 9 f. — 1373, Stromer, ibid. 1, Nürnb. 1, 32, 10 f.; ibid. 4, Augsb. 1, 34, 5 f. — Albipolis, ibid. 3, Nürnb. 3, 160, 5 f. — Wissenburg 1389, Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, 853, 14. — 1421, Tucher, Beilag., ibid. 2, Nürnb. 2, 35, 13 f. — 1449, Weltchron., IV. bair. Forts., D.-Chr. 2, 379, 24 f. — 1452, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 188, 7 f. — 1461, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 460.

Quell. 1, 460.

Weissenburg (elsäss. K.-St.), Wissenburg, Album castrum, gebaut 622, Koelh., St.-Chr. 2, 388, 5. — Leucopolis, Kl. gegründet 631, Ann. Monast., Scr. 3, 153, 6; Nicol. Sieg., Weg. 105. — Weissemburg civit. 633, Diplom. 1, 150, 1. — 645. Chron Enternac. Scr. 22, 47, 47, 675, ibid. Weissemburg civit. 633, Diplom. 1, 150, 1.—645, Chron. Epternac., Scr. 23, 45, 3.—675, ibid. 41, 36 f.—690, Wizenburch, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 470.—Wizunburg, Wizanburg, Wizanburg, Wizzunburg, Wizeburg, Wezinburg, Alba, Trad. Wizenb. pass.—Weizzeburg 703, Chron. minor. Erphord., Scr. 24, 179, 42.—Wissenburg, Wyssenburg, Weyssnburg 724, Oheim, Chron. 13, 9 f.—c. 727, Ann. Argent., Scr. 17, 87, 32.—c. 754, V. Pirm., Mone, Quell. 1, 35.—812, Leges 1, 177, 30.—842, Nithardi hist., Scr. 2, 666, 15.—Wizzinburg, Ekkeh. Casus S. Galli, ibid. 128, 38.—957, Regin. contin., Scr. 1, 623, 30.—960, ibid. 624, 16.—Wizinburgensis 970, Ann. Magdeb., Scr. 16, 150, 50.—Wicenburg ibid. 128, 38. — 957, Regin. contin., Scr. 1, 623, 30. — 960, ibid. 624, 16. — Wizinburgensis 970, Ann. Magdeb., Scr. 16, 150, 50. — Wicenburg 985, Ann. Hildesh., Scr. 3, 70, 9. — Weissemburg, verbrannt 1004, Ann. Weissenb., Scr. 3, 70, 18. — Wiszenburg 1032, V. Popponis abbat., Scr. 11, 305, 23. — 1069, Jocundi transl. s. Servat., Scr. 12, 118, 23. — Wicinburg 1201, Ann. Colon. max., Scr. 17, 810, 2. — Witzenburg 1255, Leges 2, 374, 25. — 1280, Mirac. s. Mar. Argent., Scr. 17, 117, 28. — Wissinburc 1288, Ann. Colmar. maj., ibid. 215, 33. — 1310, Königss. Gesch.-Quell. 279. — 1347, Matth. Neoburg. 146. — 1377, Königsh. St.-Chr. 9, Strassb. 2, 836, 3 f. — belagert 1451, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 206. — 1456, ibid. 147 f. — belagert 1469, ibid. 3, 261 f.; Chron. Elwac., Scr. 10, 50, 10; Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 388; Lilliencr., Volksl. 2, Nr. 132, 191. — 1471, St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 325, 3. Weissenburg (Stuhl-, ungar. Com.-St.), Albaciv. regax. 997, V. Stephani reg. min., Scr. 11, 227, 30. — 1001, V. maj., ibid. 234, 27 f. — Wizenburg 1044, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 800, 33. — Wizinburg 1063, ibid. 813, 50. — 1065, V. Altmanni episc., Scr. 12, 230, 32. — 1134, Cosmae Chron. contin., Scr. 9, 139, 24. — 1301, Königss. Gesch.-Quell. 167. — 1436, Andr. Ratisp. Chron. contin., Eccard, Corp. 1, 2169. — 1437, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 158, 9. — Wissengrek enborch, zerstört 1454, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 392, 30. — 1457, Chron. Elwac., Scr. 10, 48, 6. — Stollenweissenburgk civit., gewonnen 1490, Ann. Mellic., Scr. 9, 525, 13; 18 f.

1490, Ann. Mellic., Scr. 9, 525, 13; 18 f.

Weissendorf (bair. B. Höchstadt), 1397, Chron.,

Weissendori (bair B. Hochstatt), 1897, Chrom, St.-Chr. I. Nürnb. I. 428, 17 f. — castr., verbrannt 1449, Kriegsber., ibid. 2, Nürnb. 2, 152, 7 f. Weissenegg (kärnt. B. Völkermarkt), Weizzenek 1255, Joh. Vietor., Böhmer, Font. I. 286. — Weyssenegk 1292, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Callect V. 10 — 1408, St. Paul Lehen, Arch. Collect. 1, 519. - 1408, St. Paul Lehen, Arch. Oesterr. 34, 297

Weissenegg (steierm. B. Gratz), c. 1265, Horneck,

Pez, Scr. 3, 242 f. Weissenfeld (bair. B. Ebersberg), Wizzinvelt,

Weissenfeld (bair. B. Eversverg), Wizzinvert,
Ebersh. Cartul., Hundt 1, 44 f.
Weissenfels (krain. B. Kronau), castr. gebaut
1431, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 686.
Weissenfels (merseb. K.-St.), Wiszenfels
1053; Ann. Vet.-Cellens., Lips 49; Wissenfels,
ibid. Mencken, Scr. 2, 380. — Wissenfels castr.
1188, ibid. Lips. 64. — Wissenfelsch, belagert
1193. Ann. Reinhardshr. Weg. 62. — 1194. Hist. 1193, Ann. Reinhardsbr., Weg. 62. - 1194, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist geneal. 406; Wyzenvels, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 165, 44. — Wizenveltz 1212, Leges 2, 219, 8. — Kl. gegründet 1280, Ann. Vet.-Cellens., Mencken, Scr. 2, 407. — 1285, Weissenf. Kl.-Chron., Thür.-Sächs. Mittheil. 11, 384 f. — 1332, Chron. Sampetr., Stübel 167 f.; Weltchron. Thüring. Forts. D. Chron. 2, 26 f. Weltchron., Thuring. Forts., D.-Chron. 2, 316, 25 f. — 1382, Chron episc. Merseb., Scr. 10, 202, 5f. — 1384, Schöppenchron., St.-Chron. 7, Magdeb. 1, 287, 1. — Witzenwelt 1385, Detmar, Chron. Graut. 1, 329; Korner 1386. — 1459, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 43. — Wysinvels 1484, Ann. Franc., Scr. Lusat.

7, 43.

1, 313.

Weissenheim (pfälz. K. Dürkheim), Wizenheim, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 30; 90 f.

Weissenhorn (bair. B. Augsburg), Wizenhorn 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 42.—Wizinhorn 1182, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 621, 8; Arch.-Augsb. 2, 37.—Wizzenhorn s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 111.—Weizzen-born 1372. St.-Chr. 4. Augsb. 1, 24, 13 f.—1373, horn 1372, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 24, 13 f. — 1373, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 2, 30 f. — 1376, Stromer, ibid. 1, Nürnb. 1, 36, 1. — 1377, ibid. 4, Augsb. 1, 49, 6. — 1478, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur.

3, 3, 412. Weissenkirchen (bair. B. Eichstädt), Wizen-chirichen, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7,

247, 23. Weissenkirchen (bair. B. Heman), 1329, Chron.

Waldsass., Oefele, Scr. 1, 70.
Weissenkirchen (österr. B. Frankenmarkt),
Wizenchirchen c. 1166, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 365. — Wizchirchen, V. s. Virgil., Scr. 11, 95, 58. Weissenkirchen (österr. B. Herzogenburg), Wiz-

zenchirchen c. 1170, Trad. Gottwic., Font. Austr.

2, 8, Nr. 320.

Weissennohe (bair. B. Gräfenberg), Weissennoch 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 177, 3.

Weissenregen (bair. B. Kötzting), Wizzenregen 1193, De advoc. Altah., Scr. 17, 374, 11.—
Weizenregen 1272, Herm. Altah. de reb. gest., ibid. 381, 9.

Weissenried (Vord.- u. Hint.-, württ. OA. Ravensburg), Ticzemannesberch 1109, Cod. trad.

Weingart., Staelin 37.

Weissensberg (bair. B. Lindau), Wissinsperg 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 116. Weissensee (brandenb. K. Niederbarnin), Witten-

weissensee (thüring. K.-St.), Albus lacus castell. 1168, Ann. Reinhardsbr., Weg. 35; Chron. Thuring., Lorenz 205. — Wissinsehe, castr. gebaut 1169, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist.

geneal. 380. — Wizense, Schlacht 1180, Ann. Magdeburg., Scr. 16, 194, 51; Ann. Pegav. contin., ibid. 263, 35; Wizinsen, Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1020; Wytesee, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 179. — belagert 1204, Chron. Sampetr., Stübel 48; Wissinse, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 402; Wicinse civit., Ann. Colon. max., Scr. 17, 819, 3; Wizenze, Ann. brev. Wormat., ibid. 75, 8; Burch. Ursperg. Chron., Scr. 23, 368, 24; Vizinse, Sifr. epist., Pistor-Str., Scr. 1, 1041; Wiscense, Wittense, Witzense, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 218, 16; Henr. de Hervord. 173; Wissensee, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 125, 18; 136, 18; Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 533, 5901. — erobert 1212, Ann. Marbac., Scr. 17, 172, 16; Ann. brev. Wormat., l. c. 75, 16; Chron. Sampetr., Stübel 54; Weltchron., D.-Chr. 2, 239, 7; Braunschw. Reimchron., ibid. 545, 6910; Wicense, Leges 2, 221, 21. — gewonnen 1247, Ann. Erphord., Scr. 16, 35, 18. — erobert 1218, ibid. 35, 49; Wittinsee, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 427; verbrannt, Chron. Sampetr., Stübel 81; Wisense, Chron. Thur., Lorenz 213; Weltchron., Thür. Forts., D.-Chr. 2, 295, 10. — 1250, Mirac. Volq., Winter, Cisterziens. 1, 374. — gewonnen 1260, Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 429. — 1296, Leges 2, 464, 8. Krassb. 1, 144, 5. — 1368, Chron. u. Herkomm. geneal. 380. - Wizense, Schlacht 1180, Ann. Eccard, hist. geneal. 429. — 1296, Leges 2, 464, 28. — Wissens, belagert 1298, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 144, 5. — 1368, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 381. — 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 261, 10.

Weissensee (bei Zittau), Wisensee castr., zerstört 1360, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 12.

Weissenstadt (bair. B. Kirchenlamitz), 1348, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 201. — verbrannt 1459, Schedel, Chron., Oefele, Scr. 1, 397. — belagert 1461. Pauholtz. Chron. Boecl. 13, 65. —

belagert 1461, Pauholtz. Chron. Boecl. 13, 65. — Wissenstatt 1472, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 82.

Weissenstein (bair. B. Erbendorf), ?1357, Chron.

Waldsass., Oefele, Scr. 1, 72.
Weissenstein (mehrere Ortschaften in Baiern), castr. gewonnen 1468, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez,

Thesaur. 3, 3, 448.

Weissenstein (österr. B. Steir), ? Wizzenstein castr. 1198, Contin. Admunt., Scr. 9, 589, 49.

Weizzinstein s. XIII, Ration. Austr., Rauch,

Weissenstein (württ. OA. Geislingen), Wisen-tessteiga, Gerhardi V. s. Oudalr., Scr. 4, 393, 32.

Weyssenstein, s. Wittenstein. Weissenstorf, s. Weissdorf.

Weisskirchen (mähr. K. Olmütz), Alba ecclesia

Weisskirchen (österr. B. Neuhofen), Waisz-kirchen 1213, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 4; 25 f. Weissregen (bair. B. Kötzting), Wizzenregen 1049, Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 332.

Weiss-See (bei Ortelsburg), Weyssen 1369, Plastwick. Scr. Warmiens. 1, 29; 66. Weisswasser (böhm. K. Jicin), Wissenwasser

Weisswasser (böhm. K. Jicin), Wissenwasser 1422, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 18.

Weissweil (bad. A. Jestetten), Wisnile 1310, Habsb. Urbar, Lit.-Ver. 19, 61, 6.

Weissweil (bad. A. Kenzingen), Wizwilre, Viswilre c. 824, Chron. Ebersh., Scr. 43, 43, 618; Grandid. 18. — 1100, Chron. Novient., Böhmer, Font. 3, 17. — Wiswila 1137, Chron. Ebersh., Grandid. 34. — Wizwil s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 102. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 206 f.

Weystenvelde, s. Westenfeld.

Weystenvelde, s. Westenfeld. Weistheim, s. Westheim.

Weistingen funbek.], c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 715. Weistritz (Nbfl. der Oder). Lissa 1464, Eschen-

loer, Scr. Siles. 7, 103. Weitaha, s. Weida.

Weiten (österr. B. Pöggstall), Witin c. 1135, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 216. Weitenau (bad. A. Schopfheim), Witenowe, Wittenowe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 136 f.

Weitendorf (steierm. B. Wildon), 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 191.
Weytenfueld [unbek.], 1490, Unrest, Chron.
Carint., Hahn, Collect. 1, 536.
Weitenhagen (pommer. K. Greifswald), Weyte-

hagen, Strals. Stadtb. 6, Nr. 300.
Weitensdorf [unbek.], c. 1200, Trad. Patav.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 477.
Weitenstein (steierm. B. Gonobitz), Weidten-

stein castr., zerstört 1436, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 690.

Weitenthal (tirol. B. Brixen), 1320, Sonnenb.

Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 34ª f.

Weiterdingen (bad. A. Engen), Witertingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 22.— Witterdingen 1324, Lib. quart., ibid. 4, 6. Weiterndorf (bair. B. Heilsbronn), Weiterdorf, Weittersdorf, verbrannt 1450, Kriegsber.,

St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 210, 26.
Weiters [unbek.], Nieder-W. 1350, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 24, 18. Weitersfeld (steierm. B. Mureck),? Wiedhereschirichun, Weiterschirchen, Weiterskirchen 850, Convers. Bagoar., Scr. 11, 12, 34.

Weiterskirchen (bair. B. Ebersberg), Waithers-

chirchen, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 74.
Weiterstadt (hess. K. Grossgerau), Widerestat 948, Chron. Lauresh., Scr. 21, 389, 17.

Weitersweiler (pfälz. K. Göllheim), Witereswilre, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 106.

Weitfelde [unbek.], c. 900, Trad. Werdin. Nr. 81,

Zeitschr.-Berg 6. Weitgensdorf [unbek.], c. 1240, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 704.

Weitinge [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.
Stir., Rauch, Scr. 2, 195.

Weitingen [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 25.
Weitingen (württ. OA. Horb), Witingen, Wittingen, Oheim, Chron. 20, 14. — Witingun 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 122. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 51.

Weitmar (westfäl. K. Bochum), Weitmere, Wetmere c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeit-

schr.-Berg 6, 59.
Weitnau (bair. B. Kempten), Witenouwe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 123.

Weitpretsreuth [unbek.], 1322, Langh. Kopialb.,

Weitpreisreith function, 1922,
Bericht Bamb. 23, 78.
Weitra (österr. B. Zwettl), Witra, Fund. Zwetlin.,
Font. Austr. 2, 3, 16 f. — Schlacht 1304, Contin.
Zwetl., Scr. 9, 660, 47; Chron. Claustro-Neoburg.,
Pez, Scr. 1, 476. — civit. 1323, Ann. Mellic., ibid.
511, 51; castr., Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 1,
485; Königss. Gesch.-Quell. 422; 491; — Veytra 1331, Ann. Zwetl., Scr. 9, 682, 44. — 1343, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 140. — 1346, Kalend. Zwetlin., Scr. 9, 691, 45. — Weytre 1383, ibid. 9, 695, 26.

Weitramsdorf (koburg. A. Koburg), Weittramsdorf 1177, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 22. - Weittersdorf, Wittrambsdorf 1225, ibid.

Weitschaeh (kärnt. B. Althofen), 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 298.

Weitungen [unbek., im Grabfeld], 825, Trad.

Fuld., Dr. 39, 137.
Weitz (steierm. B.-O.), Weidez 1265, Ration.
Stir., Rauch, Scr. 2, 131. — Weides, ibid. 183.
Weitzelberg [unbest.], castr. 1458, Cillier Chron.,

Hahn, Collect. 2, 747.

Weitzendorf (österr. B. St.-Pölten), Fund. Zwetl.,

Font. Austr. 2, 3, 497 f. Weivaren [unbek.], c. 1130, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 648 f.
Weizen (bad. A. Bondorf), Wize 1275, Lib.
decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 187.

Weizenbrunno, s. Wessobrunn.

Weizza [unbest.], 1278, Gold. Chron., Hormayr, Arch. 18, 448; Babenb. Chron., Arch.-Oesterr. 9, 362. Wekalmingen [unbek.], c.1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 741.

Wekingin [unbek., in der Schweiz], s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 111.

Wekliuane [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., c. 37

Welanaia [Baldemi, bei Werden], 875, Trad.

Werdin. Nr. 70, Zeitschr.-Berg 6. Welanao, s. Muensterdorf. Welatabi, s. Wilzi.

Welbelingen, s. Worblingen.

Welbhausen (bair. B. Uffenheim), verbrannt 1449, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 220.

Welchenberg (bair. B. Bogen), Welchen-perge c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 636 f

Welchenfeld [unbek., bei St.-Georgen], 1086, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 203. ibid. 210

Welchingen [unbek., in Thüringen], Trad. Fuld.,

Welda (westfäl. K. Marburg), Walidi 890, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 214. — Wellithi, Trad. Corb., Wig. 311. — Wallithi 1036, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 159, 20. — Wellethe s. XII, Rot. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 2, 2. — Wellede 1350, Registr. feud. Corb.,

ibid. 7, 2, 248; vetus, ibid. 304. — Alden Welde 1416, Bredel. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 155. Welde, s. Wahle und Wehl.

Welden (bair. B. Zusmarshausen), 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 256, 10.
Welden (belg. Prov. Ostflandern), Wildium
521, Ann. Blandin, Scr. 3, 23, 25.

Welderse, s. Wellersen. Weldu, s. Waelden. Welehrad [unbest.], Welhrad 1421, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 451. Welhrad Kl. verbrannt

Weleyne [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 199

Welekine funbek., in Westfalen], 1343, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 146.

Welepa, s. Woelpe Weleposholte, s. Welphesholz. Welereslebo, s. Fallersleben. Weleschingen, s. Welschingen.

Welfeusberg (thurg. B. Tobel), Waelphris-perch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 216.

Welfesholz, s. Welphesholz.

Welfgersdorf [unbek.], 1176, Heinr. Heimburg. Ann., Scr. 17, 715, 46. Welfolt, s. Welphesholz.

Welge (Nbfl. der Gera), Huitteo, Huita 704, Monum. Epternac., Scr. 23, 55, 38; Huita, ibid. 64, 25. Welharn [unbek.], 1256, Trad. Patav., Urk.-Buch

ob d. Ens 1, 493. Welik, s. Woelkbach. Welym, s. Welun.

Welinchove [unbek.], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedland, 100.

Welinehoue, s. Walehinhoug.

Welingen, s. Woelling.

Welise [unbek, in Sachsen], Trad. Fuld., Dr. 41, 79. Welitz (böhm. K. Budweis), Weliz, Veliz 999, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 57, 3. Welkenburg (chem. hei Lünchurg). Welcken-

borch castr., zerstört 1396, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 194. — zerstört 1467, Detmar, Chron., Graut.

302; Chron. Slav., Laspeyr. 263.

Welkershausen (meining. A. Meiningen), Welkerhusen castr., erobert 1340, Michael. annot. histor., Böhmer, Font. 1, 460.

Welkyrsrode [unbek.], 1335, Langh. Kopialb.

Bericht-Bamb. 23, 99. Welle (magdeb. K. Stendal), 1375, Brandenb. Landb. 232.

Wellede, s. Welda.

Wellem (belg. Prov. Limburg), Velme 1151,
Ann. Stadens., Scr. 16, 336, 28.
Wellenberg (thurg. A. Frauenfeld), Wellinberg 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 248.
Wellencampe (chem. bei Walbeck), 1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 48.
Wellendingen (württ. OA. Rottweil), Waelae-lingen 1206. Acts Salem Zeitschr. Obergh 24, 84.

lingen 1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 84. Wellendorp (ehem. bei Groppendorf, magdeb. K. Neuhaldensleben), 1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-

Sächs. Mittheil. 2, 45.
Wellersdorf (bei Sagan), 1373, Catal. abbat.
Sagan., Scr. Siles. 1, 198.

Wellersen (hannov. A. Eimbeck), Waliereshusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 102. — Walieressun 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 131, 21. — Welderse 1101, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 306. Wellerstadt (bair. B. Erlangen), Waltrihestete,

Wellerstaut (our B. Erichstädt), Welham, ge-Wellheim (bair. B. Eichstädt), Welham, ge-wonnen 1462, Wahraus, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 241. Wellhausen (thurg. B. Frauenfeld), Welhusen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 241, 15. Welling (bei Ostenfelde, westfäl. K. Warendorf),

1390, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 160 f.

Wellingbuettel (ehem. bei Harvestehude), Rhode, Chron. Brem., Leibn., Scr. 2, 267

Wellingholzhausen (hannov. A. Melle), Velinchusen, Welincholthusen 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 90; 91 f.

Welliuruetti [unbek., in der Schweiz], 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 250. Wellithi, s. Welda.

Wellmich (nassau. A. St.-Goarshausen), Welmiche 1300, Lib. don. Bopard., Ann. Nassau 9, 1. - Welnich 1419, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 756, 34. Wellnau (zürch. B. Pfäffikon), Welnowe 1310,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 208, 21.

Welloe [unbek.], 847, Trad. Werdin. Nr. 63, Zeitschr.-Berg 6.

Wellsee (holstein. A. Kiel), Wilse 1289, Kiel.

Stadtb. Nr. 427 f.

Wellspang (in Angeln), Wiltspange castr., zerstört 1412, Chron. Holtzat., Scr. 21, 294, 10; Presbyt. Bremens., Lappenb. 119.

Welltene [unbek.], 1155, Ann. Rodens., Scr. 16,

723, 9.

Welmare, s. Weimar.

Welmersdorf (ehem. bei Zinna), Wenemnavisdorf 1222, Chron. Zinn., Riedel, Cod. diplom. 4,

Wels

Welmindingen [unbest.], 1126, Conr. Chron.

Bürgl., Heer 383. Welminich, s. Woelbling.

Welmithe [unbek.], 1015, V. Meinwerci episc., 11, 125, 9.

Welmsheim [unbek., bei Landau], 1464, Landes-

huld., Mone, Quell. 1, 366. Welna. s. Muensterdorf.

Welnhausen [unbek.], 1094, Cod. trad. Wein-

gart., Staelin 35.
Welow, s. Wehlau.
Welpbach (Bach bei Kirchbraak), Wabeche 1033, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 169.

Welpe, s. Welphesholz und Woelpe.

Welperstete, s. Wolferstedt. Welphesholz (merseb., Mansf. Seekr.), Welfesholz, Schlacht 1072, Chron. Mur., Canis.-Basn., Lect. 3, 2, 256. — Wolfisholtze 1096, Hist. de landgr. Thur., Eccard., hist. geneal. 361. — 1106, Honorii Summa, Scr. 10, 131, 16; Welpesholt, Chron. princ. Roman. Goslar., Leibn., Scr. 3, 427.—1111, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 43, 3; 27.—1112, Detmar, Chron. Graut. 1, 22. — 1113, Gesta enice Halberst. Scr. 22, 104, 12.—Welpapesholte. episc. Halberst., Scr. 23, 104, 13. — Weleposholte

1114, Henr. de Hervord. 141; Welfolt, Ann.

Mellic., Scr. 9, 501, 14; 540, 5 f.; Chron. Cliv.,

Seibertz, Quell. 2, 164. — 1115, Ann. Rosenveld., Scr. Seibertz, Quell. 2, 164. — 1113, Ann. Rosenveld., Scr. 16, 104, 2; Welpsholt, Ann. Vet.-Cellens., ibid. 42, 6; Welpeshulte, Ann. Corb., Scr. 3, 8, 25; Ann. Hildesh., ibid. 113, 40; Wulfesholz, Chron. Gozec., Scr. 10, 152, 37; Chron. Halberstad., Leibn., Scr. 2, 132; Ann. Pegav., Scr. 16, 252, 32; Chron. Sampetr., Stübel 16; Welspholt, Catal. pont. Casin., geos., Scr. 22, 366, 47; Chron. S. Michael., Wedekind, Noten 1, 414; Ann. Pruss. brev., Scr. 19, 694, 41; Welpesholzen 695, 10; Welponis silva. Ann. Dunemund., ibid. 709, 2; Welfisholcz. 594, 41; Welpesholzen 595, 10; Welponis silva, Ann. Dunemund., ibid. 709, 2; Welfisholcz, Welfholz, Ann. Thuring. brev., Scr. 24, 40, 35; Chron. duc. Brunsvic., Leibn., Scr. 2, 15; Sifr. Epit., Pistor-Str., Scr. 1, 1038; Ann. S. Petri, Scr. 16, 17, 22; Welpe, Chron. Riddagshus., Leibn., Scr. 2, 77; Wulppesholt, Sachsenchron., Abel, Samml. 126; Wulpesholte, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 334; Compil. Chronol., ibid. 2, 65.—1116, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 110, 10; 211, 24 534, Compile Chroni, Magdeb. 1, 110, 19; 211, 24.— 1125, Annal. Saxo, Scr. 6, 762, 55.— 1127, Chron. S. Michael. Luneb., Scr. 23, 396, 16.

Welpia, s. Woelpe.

Welpole funbek., 1220, Chron. Livon., Hans. 254. Welponis silva, s. Welphesholz. Welpride, s. Woelpern.

Welrsauwe, s. Wersau.

Wels (österr. B.-St.), 885, Auct. Ekkeh. Altah., Scr. 17, 362, 25. — Welas, Belsa 942, ibid. 53. — Weles 944, Regin. contin., Scr. 7, 619, 23. — 945, Ann. S. Emmer., Scr. 1, 94. — 1056, V. Adalberon. episc., Scr. 12, 133, 27 f. — Welse c. 1120, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, Welsh c. 1160, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 171 f. — 1189, Auct. Cremifan., Scr. 9, 554, 45. — civit., verwüstet 1233, Contin. Lambac., 9, 5,4, 45. — Civil., verwuster 1255, Contini. Lambac., Scr. 9, 558, 36; Chron. Lambac., Rauch, Scr. 1, 482. — 1243, Contin. Garstens:, Scr. 9, 597, 25. — c. 1265, Horneck, Pez, Scr. 3, 210 f. — gewonnen 1276, Contin. Lambac., l. c. 561, 18; Chron. Lambac., l. c. 487. — 1283, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 322. — Walsa s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Ser. 2, 3. - Belsa 1310, Ann. Osterhov., Ser. 17, 556, 25. — Welcz 1381, Gesta episc. Frising., Scr. 24, 328, 31; Weltz, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 527

Welsais [unbek.], castr., verbrannt 1279, Petr.

de Dusb., Scr. Pruss. 1, 137. Welsbach (thäring. K. Langensalza), Welspech

1261, Ann. Reinhardsbr., Weg. 233. Welsberg (tirol. B. Bruneck). Welsperch 1320, Sonnenb. Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 33 b. - Wols-

berg 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 105, 3. Welsburg (oldenb. K. Delmenhorst), Welsborg castr. zerstört 1401, Chron. Rasted., Meibom., Scr. 2, 110. — Welseburg, gewonnen 1408, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 47, 58. — zerstört 1480, Detmar, Chron., Graut. 2, 427.

Welschenbeck (westfäl.K.Arnsberg), Welschenbecke castr., gewonnen 1445, Soest. Fehde, Seibertz,

Quell. 2, 305

Welschenburg (pommer. K. Dramburg), Welsenburg 1337, Neumärk. Landb. 25; Welsenberg,

Welschingen (bad. A. Engen), Weleschingen

1337, Joh. Vitodur. (Arch.) 151. Welsekendorff, s. Woelsickendorf.

Welsekendorff, s. Woelsickendorf.\*
Welsehenberg, s. Welschenburg.
Welsib funbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr. c. 37.
Welsigkendorf (brandenb. K. Jüterbogk), Wilsekendorp, Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 165.
Welsleben (magdeb. K. Wanzleben), Valdeslef, Trad. Corb.. Wig. Nr. 252; Waldisleif, ibid.
Nr. 268. — Welsleve 1371, Schöppenchron. St. Chr. 7, Magdeb. 1, 261, 13; 275, 15; Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 386. Welt (holstein. K. Eiderstedt), Welte, zerstört

1414, Chron. Holtzat., Scr. 21, 297, 37; Presbyt.

Bremens., Lappenb. 130.

Weltenburg (bair. B. Kelheim), Kl. gegründet 770, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 99. 972, Andr. Ratisp., Boecl. 13, 74; Weltumburg, Chron. episc. Ratisp., Eccard, Corp. 2, 2246. — Weltinopolis, Othlon. V. Wolfkangi, Scr. 4, 540, . — 1277, Herm. Altah. contin. III, Scr. 24, 54, 10. Weltendorf, s. Wolmannsdorf.

Welteroth (rheinl. K. Sieg), Welterode 1205,

Gesta Trever. contin., Scr. 24, 398, 26.
Weltersberg [unbek.], Weltersperge 1330,
Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 32, 89.
Weltingen [unbek.], 1308, Joh. Victor., Böhmer,

Font. 1, 358.

Weltitz (böhm. K. Prag), Welticz 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 290. Weltrischberg [unbek.], 1338, Langh. Kopialb.,

Bericht-Bamb. 23, 111.

Weltroid [unbek.], 1139, V. Lodow. Arnst.,

Böhmer, Font. 3, 333. Weltsow, s. Wetzsee.

Weluarenbrunnen, s. Velabrun. Weluche [unbek.], Andreae catal. abbat. S. Michael.,

Ser. 12, 907, 34.

Welun (Wileny, Herzogth. Kurland), Junigede, verwüstet 1291, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 154.

— berannt 1293, ibid. 157. — Willun 1310, De fundat monast. Oliv., ibid. 717. — Jungeten Wilhun castr., Vorstadt verbrannt 1314, Canon. Samb. Aun., Scr. 19, 106, 17; 23. — Welym castr., belagert 1339, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 497 f. — zerstört 1348, ibid. 514. — Veluen, erobert 1348, Ann. Thorun., ibid. 3, 78. — neugebaut 1349, ibid. — belagert 1357, Wig. v. Marb., l. c. 523. — Velun zerstört 1363, Warth. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 84. — verbrannt 1367, Ann. Thorun., Joh. v. Pos., Detm. ibid. 2, 86 Detm., ibid. 3, 86.

Welverode [unbek.], 987, Botho, Chron., Leibn.,

Scr. 3, 315.

Welzheim (Gr.- u. Kl.-, bair. B. Alzenau), Walenensheim 786, Chron. Lauresh., Scr. 21, 352, 26.

Wemding (bair. B. Donauwerd), We me ding un, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 28. — Wembding 1251, Chron. Rottenb., Duellius. Miscell. 2, 258. — Wemdingen 1393, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 97, 21 f. — Wendingen 1393, St.-Chr. 4, ibid. 5, Augsb. 2, 46, 26. — 1476, Ann. Neresh., Scr. 10, 29, 21.

Wemelium, s. Wimille. Wemma, s. Wuemme. Wen, s. Wien.

Wenaswalt, s. Waneswalde. Wenbeke, s. Schwarzenraben.

Wencksternburg (ehem. in der Altmark), Wencksternborch castr., gewonnen 1365, Sachsenchron., Abel, Samml. 188; Wenckesterneberch, Botho, Leibn., Scr. 3, 383. - 1375, Brandenb. Landb. 35. Wend (Alp im Kt. Schweiz), 1310, Habsb. Urbar,

Ver. 19, 125, 29.

Wendebach (hess. A. Hersfeld), 1296, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 110.
Wendebrugge [unbek.], 1479, Botho, Chron.,

Leibn., Scr. 3, 417.

Wendeburg (braunschw. A. Vechelde), Wendeborch 1380, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1,

46, 2 f. Wendebutle [unbek.], 1007, Ann. Stederb., Scr.

16, 201, 28. Wendecelle, s. Zelle. Wendelsee, s. Thauersee. Wendelsheim (württ. OA. Rottenburg), Winolfheim castr. 1190, Walt. hist. Marcht., Scr. 24,

heim castr. 1190, Walt hist Marcht., Scr. 24, 667, 21; Freib. Diöc.-Arch. 4, 162.

Wendelstein (bair. B. Schwabach), Wentelstain, verbrannt 1449, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 150, 12 f.— 1471, Tucher, ibid. 10, Nürnb. 4, 467, 6 f. Wendelstein (merseb. K. Querfurt), Wendilstein castr. gebaut 1332, Hist.landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 455.— Windelsteyn 1453, Ann. Magdeb., Scr. 16, 196, 10.

Wendelstorph [unbek., Diöc. Merseburg], s. XIV, Lib. bonor. Merseb.. Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 385.

Lib. bonor. Merseb., Thur.-Sachs. Mittheil. 2, 385.

Wenden (Slavenstamm), Winedi 741, Bonifac.
epist., Jaffé Biblioth. 3, 172. — Windi 779, Rolevink, Saxon. 94. — Winethi 780, Ann. Patav.,
Scr. 1, 16. — Wandali, Winidi, Winethi,
Winnetes, Wenedi, Wenedonia 789, Ann.
S. Amandi contin., Scr. 1, 12 f. — Wenedum 797, Ann. Guelferb., ibid. 45. — Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 12, 43 f. — 800, Nordelb. Chron. 3 f. — Hwinidi 809, Chron. Moissiac., Scr. 1, 309, 1 f. — Moinwiniden, Mounwiniden 874, Trad. Fuld., Moinwiniden, Mounwiniden 874, 1rad. Fuld., Dr. 8, 35 f. — Sachsenchron., Abel, Samml. 29 f. — Weltchron., D.-Chr. 2, 85, 41 f. — Wentland 962, Nordelb. Chron. 24; 69. — 983, Weltchron., D.-Chr. 2, 166, 15. — Winidones, Winidonia 987, Ann. aquens., Scr. 24, 35, 20 f. — Wineler 988, ibid. 26. — 1005, Alpertus de divers. tempor. Scr. 4, 704, 1. — Barderer 1189, Holstein. Reimchron. D.-Chr. 2, 617, 142. — Venden. Wenda. Scr. 4, 704, 1. — Barderer 1189, Holstein, Meinchron, D.-Chr. 2, 617, 142. — Venden, Wenda, Wendi 1206, Heinr. Chron. Livon., Scr. 23, 257, 36.

Wender (braunschw. A. Riddagshausen), Winethen 1191, Ann. Stederb., Scr. 16, 226, 27 f.—castr., gewonnen 1192, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 511, 4090. — Wendene 1213, Reimeri Ann., Scr. 16, 666, 4. — 1384, Fehdeb., St. Chr. 6, Braunschw. 1, 91, 18 f.

Wenden (russ. Gouv. Livland), castr. gebaut c. 1200, Wartb. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 27. —Wenda 1206, Chron. Livon., Hans. 108. — be-

lagert 1210, ibid. 144. - 1283, Warth. Chron., l. e. 50. Wenden, s. Weende.

Wendendorf (russ. Gouv. Livland), Wende-

cula 1211, Chron. Livon., Hans. 154. Wendenheim (elsäss. K. Strassburg), Venden-heim 1280, Mirac. s. Mar. Argent., Scr. 17, 115,

Wendessen (braunschw. A. Wolfenbüttel), Wendessem 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838,

Wendfeld (westfäl. K. Ahaus), Venetvelde 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 90.

Wendhausen (braunsch. A. Riddagshausen), Wenthusen 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 390. — 1381, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 60, 5 f. Wenetfelt [unbek.], 1186, Ann. Stederb., Scr. 16,

Wenethusen, s. Thale. Wendigen, s. Wending Wendilingin, s. Wendlingen.

Wendling (österr. B. Haag), Wendelgeringe

1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 269.
Wendlingen (bad. A. Pfullendorf), Wendelingen 1262, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 111. Wendlingen (württ. OA. Esslingen), Wendilingin 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 109, 11. -

1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 69. Wendorf (mecklenb.-schwerin. A. Wismar), Wentorpe 1436, Korner.

Wendorf (pommer. K. Rügen o. a.), Wentdorp,

Strals. Stadtb. 6, Nr. 132.
Wendsina, s. Wensin.
Wene, s. Wenne und Wien.

Wenegere [unbest.], 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 290.

Weneinstorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 186.
Wenekendone, s. Winnekendonk.

Wenekinctorpe, s. Wintrup. Wenelinga [unbek., im Breisachgau], 969, Lib.

heremi, Geschichtsfr. 1, 109.
Wenemarisdorf, s. Welmersdorf.
Wenengeren, s. Wengern.

Wenerkote [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 103.
Wenestre [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 527.

Weng (bair. B. Aibling), Wenge, Ebersb. Cartul.,

Hundt 2, 23.

Weng (mehrere Ortschaften in Baiern), Wenge c. 1070, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 207 f. — Wenga 1077, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 617, 4 f. — 1107, ibid. 619, 30.

Weng (salzb. B. Neumarkt), Wenge, Wengi c. 1070, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens

Weng (tirol. B. Bruneken), Wenge 1320, Sonnenb. Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 11 a. Wengarde, s. Wennerde.

Wengelit [unbek.], 1159, Ann. Reichersp., Scr.

17, 460, 35.
Wengen (bair. B. Kempten), 1175, Lib. decim.
Constant., Freib. Diöc.-Arch. I, 122.

Wengen (württ. OA. Ulm), S. Michaelis insula Kl. 1275, Lib. decim. Constant, Freib. Diöc.-Arch. 1, 94. Wengen, s. Waengi und Wengi.

Wengern (Schön- od. Nied.-, westfäl. K. Hagen), Schonen Winegare c. 1325, Margrad. Hebereg., Blätter-Westfal. 11, 103.

Wengern (Ober-, westfäl. K. Hagen), Wenengeron c. 1100, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg

Wengi (bair. B. Büren), Wengen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 176. — Wenge

1352, Justinger, Chron. 120. Wengin, s. Waengi und Wangen.

Wenheim [unbek., in Westfalen], 1314, Mesched. Güterverz, Seibertz, Quell. 1, 397; Weynhem,

Wenhusen [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl.

Arch. 1838, 102. Weni [unbek., in der Schweiz], 1196, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 144. Weni [unbek.], 1015, V. Meinwerci episc., Scr.

, 126, 31; 132, 1. Wenigen (Nied.-, zürch. A. Regensberg), Waeningen 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, Wenigendorp [unbek., in der Neumark], 1337, Neumärk. Landb. 31. Weninghausen (westfäl. K. Bochum), Weyninc-

husen 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell.

Weninesdorf funbek.], c. 1140, Trad. S. Nicol. r. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 556.

Weninghe, s. Wehningen.

Wenkendone, s. Winnekendonk.

Wenkheim (Gr.- u. Kl., bair. B. Münnerstadt), Wangeheim, Wangheim, Wancheim, Wan-genheim 788, Trad. Fuld., Dr. 38, 13 f.; 39, 186 f. Wenne (westfäl. K. Meschede), Wene c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 65

Wennenhusen [unbek.], 1187, Ann. Stederb., Scr. 16, 219, 47

Wennerde (ehem. bei Sarstedt, hannov. A. Hildesheim), Wengarde c. 1038, Chron. Hildesh., Scr. 7, 853, 10; Wangarde, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 788. — Chron. Hildesh., l. c. 854, 21.

Wennighe, s. Wehningen.

Wenningen (zürch. A. Regensberg), Waeningen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 227. Wense, s. Wenze.

Wensin (holstein. A. Segeberg), Wendsina 1124,

V. Vicel., Holstein. Quell. 4, 164. Wensin [unbek.], c. 1190, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 594 f.

Wenslien [unbek., in der Schweiz], 1040, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 130. Wenslingen (basel. B. Sissach), 1004, Lib. heremi,

Geschichtsfr. 1, 119.

Wentelburg [unbek.], c. 1170, Trad. S. Nicol. pr.
Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 576 f.

Wentelgereshusen [unbek.], c. 837, Trad. Fuld., 39, 174

Wenthal (im zürch. B. Regensberg), 1386, Justinger, Chron. 167

Wenthusen, s. Thale.

Wentreshovium, s. Wintershoven.

Wentsgoi (Gau um Gandersheim), 983, V. Mein-

werci episc., Scr. 11, 109, 2. Wenze (magdeb. K. Gardelegen), Wense 1375, Brandenb. Landb. 195.

Wenzendorf (merseb. K. Liebenwerda), Wenzin-

dorf 1342, Chron. Sampetr., Stübel 176. Wenzendorf [unbek.], Wenzindorf 1126, Trad.

Wenzendorf [unbek.], Wenzindorf 1126, Trad. Subens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 426.
Wenzersdorf (österr. B. Asparn), Wenzensdorff 1187, Trad. Claustro-Neob. 5, Font. Austr.

2, 4, 2. Wenzlafshagen(pommer.K.Schivelbein), Wentzs-

lafhagenn 1337, Neumärk. Landb. 26.
Wenzurlberge [unbek.], c. 1200, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 603.

Wepelde [unbek., bei Warburg], Weplethi 1015, V. Meinwerei episc., Ser. 11, 122, 33. — Weplethe s. XII, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 2, 3. — Wepelde 1350, Registr. feud. Corb., ibid. 6, 2, 298; 388.

Wepele [unbek., in Westfalen], 1325, Freckenh. Heberg., Friedländ. 81 f.
Wonfelern. s. Wotzler.

Wepfelern, s. Wetzlar. Weplethi, s. Wepelde. Wepritz (brandenb. K. Landsberg), Wepersow 1337, Neumärk. Landb. 20.

Wer [unbest.], c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 709 f. Weraldocelle, s. Zell.

Weraltesheim [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 4, 48. Werba [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr. 7, 98. Werbe (Ob.- u. Nied.-, waldeck. Ederkr.), 1250, Possess. Hain. 4, Zeitschr.-Hessen 3.

Werbeke [unbek.], 1156, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 178.
Werbelin (magdeb. K. Delitzsch), 1375, Brandenb.

Werbelow (brandenb. K. Prenzlau), 1375, Brandenb.

Landb. 145.

Werben (magdeb. K. Osterburg), Wiribeni 1005, Werben (magdeb. K. Osterburg), Wiribeni 1005, Thietmar, Scr. 3, 813, 31; 816, 21 f. — 1006, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 79, 13. — 1014, Nordelb. Chron. 31; 94. — Wirbeni 1032, Ann. Hildesh., Scr. 3, 98, 42. — Warben 1033, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 324. — Wirbina castr., gebaut 1034, Wipon. V. Chounr. imper., Scr. 11, 271, 26; Schlacht, Ann. Hildesh., l. c. 99, 30. — gewonnen 1035, ibid. 100, 8; Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 122, 43; Wirbina, Ekkeh. Chron., Scr. 6, 195, 33; Chron. Garst., Rauch, Scr. 1, 10; Wirbin, Kaiserchron., Massmann 16361. — Wyrbina 1036, Chron. Claustro-Neob., Pez. Scr. 1, 437.

Wir bin, Kaiserchron, Massmann 16361. — Wyrbina 1036, Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 437. — neugebaut 1152, Sachsenchron., Abel, Samml. 137. Werben (Burg-, merseb. K. Weissenfels), Wirbine castr. 1012, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 175, 12. — Witirbiensis, gebaut 1130, Chron. Gozec., ibid. 154, 45; (1130) Wirbene, Ann. Pegav., Scr. 16, 256, 9; Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1008. — belagert 1174, ibid. 1, 1016. — Werbin 1215, Ann. Vet. - Cellens., Lips. 79. — Wirbina 1223, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 204, 21 f. — 1300, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 105. 10. — 1375. Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 195, 10. — 1375, Brandenb. Landb. 9 f.

Werben, s. Werfen. Werbig (magdeb. K. Jerichow), Wercik 1375, Brandenb. Landb. 29.

Werbinwag [unbek.], 1267, Ann. S. Georg., Scr.

298,

Werblitz (brandenb. K. Soldin), Werbelitz

1337, Neumärk. Landb. 17; 30.
Wercawe [unbek., Diöc. Speier], castr. 1456,
Chron. praes. Spirens., Böhmer, Font. 4, 348.
Wercia [unbek., in Brabant], 1127, Lamb. Ard.

hist. Ghisn., Scr. 24, 620, 40.

Werd (bair. B. Erding, wie die folgenden auch Woerth geschrieben), Werde c. 1185, Ebersb.

Cartul., Hundt 3, 90.

Werd (Vorstadt von Nürnberg), Werde 1387, Weltchron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 293, 19 f. — 1388, Stromer, ibid. 1, Nürnb. 1, 43, 15 f. — Werdt 1425, ibid. 10, Nürnb. 4, 16, 18 f. — Wert 1427, Tuchor, ibid. 2, Nürnb. 4, 16, 18 f. — Wert 1427, Tucher, ibid. 2, Nürnb. 2, 15, 10 f. Werd (bair, B. Passau), Werde c. 1120, Trad.

S. Nicol. pr. Patav., Urk. Buch ob d. Ens 1, 534 ft.
Werd (Nonnen-, Insel im Kiemsee), Nunnenwerd, Kl. gegründet 770, Arnpeck, Chron. Bavar.,
Pez, Thesaur. 3, 3, 99. — Nonnenwerd 777, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 51; Nunnwerd, ibid. 88.

Werd (bair. B. Schongau), Verdea, Kl. gegründet 951, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur.

grandet 331, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Inesaur. 3, 3, 144. — 954, Chron. Andec. edit. 1602, 4. — 1219, Ann. S. Rudberti, Scr. 9, 781, 48.

Werd (bair. B.-St.), Warid, Werida c. 790, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 53. — Werde castr. 1204, Chron. episc. Ratisp., Eccard, Corp. 2, 2249. — Werd 1228, Notae S. Emmer., Scr. 17, 574, 21 f.

r. 17, 574, 21 f. Werd (Donau-, bair. B.-St.), Schwebischwerd, gegründet 777, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 51; 88. — Werde munit., gewonnen 1081, Casus monast. Petrishus., Scr. 20, 647, 23. — Werd Suevie, Mangolstein, Kl. gegründet 1226, Arnpeck, Chron. Mangoistein, Ri. gegrundet 1226, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 275. — Meisterlin, Stchr. 3, Nürnb. 3, 50, 18 f. — 1228, Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 336. — oppid. 1241, Notae Altah., Scr. 17, 422, 15. — 1247, Weltchron., I. bair. Fortsetz., D.-Chr. 2, 326, 8. — Swebesch Werd 1250, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 149, 9. — Worthen, Werthen 1151, Ann. Stadens., Scr. 16, 339, 35. — Werden 1254, Ann. Hamburg., Scr. 16, 282, 45: Herm Altah Ann. Scr. 17, 207, 25. 339, 35. — Werden 1254, Ann. Hamburg., Scr. 16, 383, 45; Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 397, 25. — Werdea, Ann. Halesbr. maj., Scr. 24, 44, 26 f.; Ann. Seldental., Böhmer, Font. 3, 528; Swabiswerde, Contin. Sancruc., Scr. 9, 643, 45; Werda, Ann. Mellic., Scr. 9, 509, 17. — Mangoltstein 1256, Arnpeck, Chron. Bavar., l. c. 275. — 1261, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 119, 7 f. — 1167, Contin. Sanblas., Scr. 20, 314, 29. — 1301, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 342. — Suebiswerder, Contin. Sancruc. II, Scr. 9, 643, 45. — 1307, Leges 2, 488, 35. — 1372, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 7, 30 f. — Word 1373, ibid. 4, Augsb. 1, 12; 32, 9f. — 1392, Weltchr., D.-Chr. 2, 339, 13. — 1436, Andr. Ratisp. Chron. contin., Eccard, Corp. 1, 2172. — 1444, Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 92, 16 f. Andr. Rausp. Chron. contin., Eccard, Corp. 1, 2172.

— 1444, Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 92, 16 f.

— Donawwerde 1455, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 32. — Donawwirth, gewonnen 1458, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 423. — 1459, St.-Chr. 15, Landshut 307, 12 f. — 1475, Lilliener., Volksl. 2, Nr. 134, 246 f. — 1493, Ann. Neresh.,

Scr. 10, 30, 32.

Werd (elsäss. K. Erstein), Werde 1261, Bell.
Walther., Scr. 17, 107, 23. — castr., erobert 1293,
Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 220, 28. — 1358, Königs-

hof., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 673, 19; 1050, 17. Werd (Alten-, österr. B. Kirchberg am Wagram), Altmverde 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr.

Werd (Grafen-, österr. B. Kirchberg am Wagram), Gravenberd 1295, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 30 f. — Gravenwerd 1304, Fund. Zwetlin., ibid. 2, 3, 454. Werd (ehem. bei Palt, österr. B. Mautern), Werda c. 1143, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 244.

Nr. 244

Werd (österr. B. Obernburg), Werde 1084, Ann. Reichersb., Scr. 17, 448, 42. Werd (österr. B. St.-Pölten), Werda 1139, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 33 f. — c. 1141, Trad. Gottwic., ibid. 2, 8, Nr. 143. — 1171, Fund. Zwetl., l. c. 57 f. — Werde 1187, Trad. Claustro-Neob. 301, ibid. 2, 4, 58.

Werd (Kaisers-, rheinl. K. Düsseldorf), Werda insula, Kl. gegründet 705, V. Suib., Leibn., Scr. 2, 237. — Caesaris insula 741, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 130. — castr. gebaut 748, V. Snib., l. c. 243. — verbrannt 778, ibid. 247. — Werthe 1047, Trad. Werdin. Nr. 90, Zeitschr.-Berg 6. — Werida 1056, Ekkeh. Chron., Scr. 6, 197, 45; S. Suitberti insula, Lamberti Ann., Scr. 5, 162, 4 nn. Altah mai. Scr. 20, 811, 40. — 41. - 1062, Ann. Altah. maj., Ser. 20, 811, 40. -

Werdene 1200, Ann. Colon. max., Scr. 17, 809, Werdene 1200, Ann. Colon. max., Scr. 17, 809, 43. — 1213, ibid. 827, 26. — Werdina 1214, Ann. Stadens., Scr. 16, 356, 5. — belagert 1215, ibid. 356, 13; Ann. Colon. max., l. c. 827, 47. — belagert 1247, Ann. S. Pantal. Colon., Böhmer, Font. 4, 487; Closener, St.-Chr. 1, 39, 16; 45, 2. — 1248, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 121, 42. — gewonnen 1282, ibid. 125. 23. — Keyserswerde 1293, Schüren 152 f. — 1349, Notae Colon., Scr. 24, 365, 33 f. — 1394, Geneal. Cliv., Seibertz, Quell. 3, 352 f. — Keyserswerth, belagert 1419, Jac. Susat., ibid. 1, 214. — 1420, Rufus, Chron., Graut. 2, 509; Korner. — gewonnen 1424, Soest. Fehde, 2. 509; Korner. — gewonnen 1424, Soest. Fehde, Seibertz, Quell. 2, 265; Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 150, 21 f. — gewonnen 1467, Matth. v. Kemnat,

Quell. z. bair. Gesch. 2, 50.

Werd (Schönen-, soloth. A. Olten), Werde 1114,
Orig. Murens., Herrg., geneal. 1, 326. — 1275, Lib.
decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 163 f.; Ge-

Werd (steierm. B. Gratz o. a.), Verde 1265,
Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 185.
Werd [unbest.], Weride 865, Convers. Bagoar.,
Scr. 11, 14, 9. — Werth, Werde c. 1140, Cod.
trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 636 f.
Werdarin, s. Woerdern.
Werday (meyech & Torgay) Wert 1149, App.

Werdau (merseb. K. Torgau), Wert 1149, Ann.

Werde (steierm. B. Windischgrätz), Wirde 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 293.

Werde, s. Weert und Werd.

Werdegestorp, s. Werstorf. Werdegg (zürch. A. Kiburg), Waerdegg castr., verbrannt 1444, Toggenb. Chron. 20; Fründ, Chron.

Werden (rheinl. K. Duisburg), Werithina, Werthina, Wyrdina, Werdina 799, Trad. Werdin. Nr. 12 f., Zeitschr.-Berg 6. — Kl. gegründet, Rolev., Saxon. 112. — Werdina, Werdinensis, Hagen, Synt., Leibn., Scr. 3, 600 f. — Werina, Werthina V. s. Liudgeri, Scr. 2, 412, 38; 414, 27 f. — Wirdinna, ibid. 425, 51. — Vulcoldi V. Bardonis, Scr. 11, 318, 43. — Wirdunum, gebaut 808, Thietmar, Chron., Scr. 3, 787, 19. — Werdena 809, Flor. Wev., Münster. Chron. 1, 5 f. — 827, Gesta episc. Halberstad., Scr. 23, 80, 50 f. — Werduun 973, Thietmar, l. c. 753, 43. — 977, Gerhardi V. s. Oudalr., Scr. 4, 417, 13. — Wirgerhardi V. s. Oudalr., Scr. 4, 417, 13. — Wirgerhardi V. s. Oudalr., Scr. 4, 417, 13. — Werdene Gerhardi V. s. Oudalr., Scr. 4, 417, 13. — Wirthunu 1017, Thietmar, l. c. 854, 32. — Werdene castr. 1205, Chron. reg. Colon., contin. I, Scr. 24, 10, 42 f. — 1248, Weltchron., D.-Chr. 2, 258, 1. — 1254, Ann. Hamburg., Holstein. Quell. 4, 426. – 1300, Northof, Mark, Tross 130. Werden, s. Werd.

Werdenberg (St.-Gall. B. Saargans), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 121. — 1292, Joh. Vitodur. (Archiv) 33. - 1298, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 138, 3. — castr., Lirer, Weg. c. 16. — 1318, Matth. Neoburg. 66. — 1445, Fründ, Chron. 227. — 1464, Chron. Elwac., Scr. 10, 49, 29.

Werdenburg, s. Warberg.
Werdene, s. Werd, Wehrden und Werden.
Werdenfels (Ruine, bair. B.-O.), castr., Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 252, 52. — Wernfels 1443, Gesta episc. Frising. contin., Scr. 24, 242, 447, Armeck Chron. Bayer. 330, 16 f. — 1477, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 450.

Werdenstein (Ruine, luzern. A. Entlebuch), castr.

1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 184, 25. Werder (brandenb. K. Jüterbogk), 1170, Chron.

Zinn., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 296.

Werder (brandenb. K. Niederbarnim), 1375,
Brandenb. Landb. 74.

Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

Werder (brandenb. K. Zauch-Belzig), 1375, Brandenb. Landb. 128.

Werder (Burg-, brandenb. K. Soldin), 1337, Neumärk. Landb. 19. Werder (ehem. bei Hannover), Kl. 1115, Lerbeck,

Werder (ehem. ber Hannover), Kl. 1115, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 174.

Werder (hannov. A. Bockenem), Insula castr., zerstört 1221, Chron. Hildesh., Scr. 7, 861, 5; Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 794. — 1261, ibid. 795.

— Werdern 1274, Chron. Hildesh., Scr. 7, 863, 31. — zerstört 1291, ibid. 866, 47.

Werder (merseb. K. Merseburg), s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür. Sächs. Mittheil. 2, 380. — 1431. Chron. episc. Merseb. Scr. 10, 207, 10.

1431, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 205, 19.

Werderland (vor Bremen), 1358, Rynesb., Chron.

Brem., Lappenb. 102. Werdina, s. Werden.

Werdingburg [unbest.], Werdingborch 1326, Detmar, Chron., Graut 1, 223. — belagert 1329, ibid. 227. — belagert 1346, ibid. 262; Korner.

Werdnan [unbek.], 1439, Chron. Elwac., Scr. 10,

45, 50. Werdorf (rheinl. K. Wetzlar), Wertdorf, Trad.

Fuld., Dr. 6, 62

Werdsee (bair. B. Starnberg), Aasee, Aesee, Ausee, Seue, St.-Chr. 15, 476, 3 f. — Wertsee 1181, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 511. — 1490, Unrest, Chron. Carint, Hahn, Collect. 1, 524.

Werdtbach (ehem. bei Rothenburg a. T.) zerstört 912, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 17

Werdtwaeldt [unbek., bei Nürnberg], castr. 1427, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 201.

Chron. Rottenb., Duellus, Miscell. 2, 201.

Wereborch, s. Warberg.
Werecundia, s. Warcom.
Weredun, s. Wehrden.
Werehus [unbek., in Westfalen], 1280, Oelingh.
Güterverz., Seibertz, Quell. 2, 414.
Werelidde [unbek.], 1047, Rotul. bonor. Corb.,
Arch.-Westfal, 1, 2, 18; 19.
Werenberg [unbek.], 1259, Fund. Zwetl., Font.

Austr. 2, 3, 454.

Werenberghusen [unbek.], 1182, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 26.

Werenbrahteshusen, s. Wermertshausen.

Werenheresrode [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 38, 162.

Werenza, s. Wernitz. Wereswiler, s. Waedensweil.

Werethan [unbek.], 1318, Ann. Corb., Leibn.,

Scr. 2, 313. Werfen [unbek., in Baiern], castr. 1292, Herm. Altah. contin. III, Scr. 24, 54, 41.

Altah. contin. III, Scr. 24, 54, 41.

Werfen (österr. B. Weir), c. 1165, Cod. trad.
Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 768.

Werfen (salzb. B. Salzburg), Werven castr.
1198, Ann. S. Rudberti, Scr. 9, 778, 46. — Werven gebaut 1077, V. Gebehardi archiepisc., ibid. 39, 21.
— 1127, V. Chunradi, ibid. 74, 46. — Werben c. 1265, Horneck, Pez, Scr. 3, 59 f. — 1292, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 333. — Berffen 1403, V. Gebeh. Salisb., Scr. 11, 24, 260. — Werffe V. Gebeh. Salisb., Scr. 11, 24, 260. — Werffe 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 104, 17. Werffhusum [unbek.], 1280, Menkon. Chron.

contin., Scr. 23, 564, 21. Werfhem, s. Warfum.

Werflante [unbek., in Friesland], Trad. Fuld.,

Werfpull (ehem. brandenb. K. Niederbarnim), wüst 1375, Brandenb. Landb. 66.

Werganstorf [unbek., in Oesterreich], s. XIII. Ration. Austr., Rauch, Ser. 2, 33; Wergantstorf, ibid. 48.

Wergesi, s. Wuergassen.

Wergestorf [unbek., in Ungarn], erobert 1289,

Contin. Vindobon., Scr. 9, 715, 36.

Werhem [unlak.], 931, Chron. S. Bavon., Smet, torp. 1, 511. — Werihem, Trad. Corb., Wig.

Werida, s. Werd.

Werihusen [unbek.], s. XII, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 4, 49.

Werina, s. Werne.

Werinbretsheim, s. Wuermetsham.

Werindorf. s. Wernersdorf. Werinespere, s. Warnesberg.

Weringhof (westfäl. K. Lippstadt), Wyrum, Trad. Corb., Wig. Nr. 429.
Weringowe, s. Werngau.
Werini (Volksstamm), Lex Thuring., Leges 5, 119.
Werinofelde [unbest. Gau], 804, Chron. Moissiac., Scr. 2, 258, 5; Guerenafelduno, ibid. 17. Heverenofelda 805, ibid. 307, 36 f.

Werisdorf, s. Woersdorf. Weriswiler, s. Erisweiler. Werithina, s. Werden.

Werkesbuttele, s. Warxbuttel. Werkhausen (bei Erfurt), Werkhusin, gewonnen 1345, Weltchron., Thüring. Forts., D.-Chr.

2, 318, 6.
Werl (ehem. bei Burgdorf a. Ocker), Werle
921, Chron. princ. Roman., Leibn., Scr. 3, 426. —
Werla on 924, Widukind, Scr. 3, 431, 10. —
Werla 968, ibid. 465, 6; Annal. Saxo, Scr. 6, 621, 45; Gesta episc. Halberstad., Scr. 23, 85, 19 f.— We rlu 984, Thietmar, Scr. 3, 768, 24 f.— 1002, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 74, 7.— 1024, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 152, 21.— 1037, Henr. de Hervord. 103.— Chron. duc. Brunsvic.,

Werl (detmold. A. Schötmar), Werle 1116, Ann. Corb., Scr. 3, 8, 30. — W. antiq. 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 294. Werl (westfal. K. Beckum), Werlon 1050,

Freckenh. Hebereg., Friedland. 35. Werl (westfäl K. Soest), Werlen, Schlacht c. 900, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 148. — Werla 900, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 148. — Werla 1026, Annal. Saxo, Scr. 6, 676, 50 f. — Werle c. 1160, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 309. — oppid., gewonnen 1244, Ann. S. Pantal. Colon., Scr. 22, 539, 22. — zerstört 1249, Jac. Susat. Chron., Seibertz, Quell. 1, 218. — gewonnen 1287, Chron. Cliv., ibid. 2, 216. — 1324, Northof, Mark, Tross 162. — 1446, Detmar, Chron. Graut. 1, 103; Liliencr., Volkel. 1, Nr. 84, 10. — 1447, Wünster Chron. 166. Volksl. 1, Nr. 84, 10. — 1447, Münster. Chron. 196. Werlau (rheinl. K. St. Goar), Werle 1300, Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1.

Werle (chem. zwischen Schwan und Lützow in Mecklenburg), Werlo, belagert 1125, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 49, 9. — 1153, Chron. Slav., Laspeyr. 79. — gewonnen 1154, ibid. 83. — verbrannt 1158, Detmar, Chron., Graut. 1, 47. — Wurle castr., gewonnen 1160, Helmold, l. c. 80, 33. — verbrannt, ibid. 81, 1. — gewonnen 1163, ibid. 84, 37; Ann. Magdeb., Scr. 16, 192, 11; Ann. Palid., ibid. 92, 49; Ann. Hamburg., Holstein. Quell. 4, 415; Detmar, l. c. 48; Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1015; Weltchron., D.-Chr. 2, 225, 3 f. — Warle, belagert 1173, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 350. — Strals. Stadth. Verfest Nr. 102 Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 193.
Werleche [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb.,
Arch.-Westfal. 6, 2, 405.
Weighbarren (thinging K. Heilingerstadt) Wi-

Werlshausen (thuring. K. Heiligenstadt), Widerolteshusen 784, Trad. Fuld., Dr. c. 23 f. Wermede, s. Velmede.

Wermelingen (luzern. B. Sursee), ? Beringeringen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 186, 16.

Wermertshausen (hess. K. Marburg), ? Werenbrahteshusen, Trad. Fuld., Dr. 6, 42.

Wermesbutle, s. Warmbuettel. Wermetsweil (zürich. B. Pfäffikon), Wermbrechtzwile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19,

Wermssen [unbek.], s. XII, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 7, 4, 53.
Wermuehle (bei Biesenthal, brandenb. K. Oberbarnin), 1375, Brandenb. Landb. 25, 49, Waymanta [unbest I. 1152] Leggs 2, 95, 49.

Wermunte [unbest.], 1153, Leges 2, 95, Werna [unbek.], Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 28. Wernaw (chem. bei Marienburg), 1454, Ält.

Hochm.-Chron., Scr. Pruss. 3, 668. Wernberg (kärnt. B. Villach), Wernburg 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 311. — 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 533.

Wernbiegowe [unbek.], 1181, Arnpeck, Gesta

Frising., Deuting. 511.
Wernbrehtsheim, s. Wuermetsham.

Wernburg, s. Warberg.

Werne (westfül. K. Lüdinghausen), Werina, ernon 834, Trad. Werdin. Nr. 50 f., Zeitschr.-Wernon 834, Berg 6. — 1139, Flor. Wev., Münster. Chron. 21. — 1301, ibid. 36 f. — 1390, Freckenh. Hebereg.,

Friedländ. 154.
Werne, s. Wier.
Wernepe [unbek.], s. XII, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 4, 51.

Wernera-Holthuson, s. Holthausen. Wernersdorf (österr. B. Pottenstein), c. 1180,

Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 364.
Wernersdorf (westpreuss. K. Marienburg), 1456, Gesch. w. e. Bundes, Scr. Pruss. 4, 176.

Wernesbrunne (ehem. bei Ostheim im Grabfeld), 827, Trad. Fuld., Dr. 39, 152. Wernetzhausen (zürch. B. Hinweil), Wernoltz-husen 1052, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 132.— Wernolsthusen 8. XII, Einsiedl. Urbar, ibid.

19, 103 f. - Wernoltshusen 1310, Habsh. Urbar, Lit. Ver. 19, 123, 17. Werneuchen (brandenb. K. Oberbarnim), War-

nowe 1375, Brandenb. Landb. 35 f.
Wernfels, s. Bernfels und Werdenfels.
Werngau (um die Wern, Nbfl. des Main), Wering owe, Trad. Fuld., Dr. c. 5.
Weinhandteins (um har. c. 6)

Wernhartleins [unbek., in Oesterreich], 1217, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 95 f. Wernharts [unbek.], 1217, Fund. Zwetl., Font.

Austr. 2, 3, 95 f.

Wernhersdorf [unbek., in Kärnten], 1246, Chron.

Werniersdorf (unbek., in Karnten), 1246, Chron. Magni contin., Scr. 17, 529, 18.
Wernigerode (magdeb. K.-St.), Wernigherode, gebaut 661, Sachsenchron., Abel, Samml. 53.—Wernigrode, gewonnen 1206, ibid. 153.—Werningerothe 1151, Ann. Stadens., Scr. 16, 339, 15.—Werningerode castr., 1213, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 184, 17.—1302, Leges 2, 480, 6.—1388, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 290, 9.—1492, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 184, 14.
Wernikenhagen, s. Warnkenhagen.
Werningen (unbek.), 1334. Beromünst. Urbar.

Werningen [unbek.], 1334, Beromünst. Urbar,

Geschichtsfr. 24, 112.
Wernitz (Nbfl. der Donau bei Donauwerd), Warinza, Schlacht 840, Auct. Garstens., Scr. 9, 564, 39. — Werna 1121, Ehkeh. Chron., Scr. 6, 257, 31. — Werenza 1125, Otto Frising. Gesta Frieder., Scr. 20, 360, 46. Wernitz (brandenb. K. Osthavelland), 1375,

Brandenb. Landb. 98.

Wernitz (Wald bei Nauen in der Mark), Schlacht 1402, Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 28.

Wernlingen [unbek.], 1334, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 24, 120.

Wernoltzhusen, s. Wernetzhausen.

Wernove [unbest. Fluss], 1029, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 169.

Wernsdorf (reuss. A. Gera), 1306, Kronschwitz.

Chron., Mittheil.-Vogtland 40, 7

Wernsdorf [unbest.], Wernstorpe 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 387.

Wernsinchusen [unbek], 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 388.

Wernsmul (ehem. bei Schliersee), 1378, Chron.

Schliers., Oefele, Scr. 1, 385.
Wernsreute (württ. OA. Tettnang), Wernsriuti Wernsreute (wurt. OA. Tettmang), Wernsriuti 180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 30. — 1218, ibid. 55. — Wernsruti 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 127. Wernstein (bair. B. Kulmbach). 1444, Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 91, 10 f.

Wernstein (ehem. bei Neuburg), castr. 1310, Ann. Osterhov., Scr. 17, 556, 11. Wernswilaer, s. Wirnsweiler.

Weroldehusen [unbek.], s. XII, Rotul. bon. Corb., Arch.-Westfal. 2, 5.

Weroldeswilare, -ri [unbek.], 797, Trad. Wizenb. Nr. 62, Nr. 68.
Werpke (chem. bei Schulenburg, hannov. A. Kalen-

Werpke (enem. bet Schulehourg, hannov. A. Rulehberg), Wertbeicke 1332, Feud. Werdin., Zeitschr.-Niedersachs. 1870, 177.

Werra (Quellarm der Weser), Warre 425, Sachsenchron., Abel, Samml. 36.— Wirraha 786, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 211.—936, Chron. S. Michael, Wedekind, Noten 1, 405.— Wirrahe 997, Nordelb. Chron. 18. - Weraha, Mirac. S. Cunegundis, Scr. 4, 827, 8. — Werran 1074, Lamberti Ann., Scr. 5, 207, 38; Wirra, Annal. Saxo, Scr. 6, 700, 33. — 1158, V. Arnoldi, Jaffé, Biblioth. 3, 626. — 1214, Weltchron., Thüring.

Forts., D.-Chr. 2, 293, 31.

Werrahe, s. Wehr.

Werre (Nbfl. der Weser), Waharna 785, Ann.

Lauriss., Scr. 1, 166, 20; Einhardi Ann., ibid. 167, 17; Wachna, Annal. Saxo, Scr. 6, 561, 6.

Werre [unbest.], 1152, Chron. S. Simon. Goslar.

D.-Chr. 2, 595, 17. — 1187, Ann. Stederb., Scr. 16,

Werre, s. Wehr.

Werrebrouck [unbek.], 1150, Orig. conv. Trunch., Smet, Corp. 1, 607

Werreich (rheinl. K. Geldern), Nieder-Wederic 1318, Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 31, 126.

Werringhausen (westfäl. K. Meschede), ? Werdinghus on 1047, Trad. Werdin. Nr. 90, Zeitschr.-Berg 6.

Wersa [unbek.], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 127. Wersaei, s. Wursten.

Wersau (ehem. bei Reilingen, bad. A. Schwetzingen), Wersaw castr. 1456, Chron. episc. Spirens., Eccard, Corp. 2, 2271. — Welrsauwe 1459, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 361. — 1462, Speier. Chron., ibid. 473. Wersbeke, s. Wasbeck.

Wersch [unbek.], castr. 1298, Matth. Neoburg.,

Werschenschlag (österr. B. Zwettl), Persenslag 1266, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 181 f.— Wersenslag 1327, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 125

Werse (Nort. der Ems), Weersze 1447, Münster.

Chron. 252.

Wersedorpe, s. Westrup.

Wersenaigen, s. Wurschenaigen.

Wersinghausen [unbek., in Westfalen], 1416, Bredel. Güterverz., Seibertz. Quell. 1, 154. Wersleben [unbek.], Hogen W. 1106, Chron. Hildesh, Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 294. Worsle at Wearsle at Wearsle at Meansle at Means

Werslo, s. Weerselo. Werst, s. Westerbauerschaft.

Werstein, s. Wehrstein und Wersten.

Werstein, s. Wenrstein und Wersten.
Wersteine [unbek., in Westfalen], c. 1050, Trad.
Werdin. Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 66.
Wersten (rheinl. K. Düsseldorf), Werstein
1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 119; 136.
Werstorf (chem. bei Erxleben), Werdegestorp
1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 46.
Werstlete, s. Warfleth.
Wert [unbest] 844. Arnneck Gesta Frising

Wert [unbest.], 811, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 488.

Wert, s. Werdau.

Wert, 8. Werdau.

Wertach (Nbfl. des Lech), Virdo 569, Pauli hist. Langobard., Scr. Langob. 80, 6. — Vinda, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 29. — Meisterlin, St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 50, 12. — Wertaha, Werdaha, Exc. ex Gall. hist., Scr. 23, 388, 40 f. — Vindex 764, Chron. Ottenbur., ibid. 612, 13; Arch. Augsb. 2, 9. — 940, Gerhardi V. s. Oudalr., Scr. 4, 406, 2 f. — 1372, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 5, 18·f.

Wertach (bair. B. Sonthofen). Werdach oppid.

Wertach (bair. B. Sonthofen), Werdach oppid. 1327, Joh. Vitodur. (Archiv) 77. Wertbeicke, s. Werpke.

Wertengahé [unbek. Gau in Friesland], Trad. Fuld., Dr. c. 37. — Wertingewe, ibid. 7, 91. Wertereshusen (chem. bei Göttingen), Wertes-

husen 1162, Notae Ulrideshus., Zeitschr.-Niedersachs. 1858, 164.

werthausen (rheinl. K. Geldern), Werthusen 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 122.
Werthausen [unbest.], castr. zerstört 1344, Chron. Sampetr., Stübel 177.
Werthe [unbek.], 1078, Chron. Lippoldesb., Scr. 20, 549, 31.—1202, Leges 2, 207, 12.—Werthen s. XIII, Chron. Lippoldesb., l. c. 558, 9.
Wertheim (bad. A. Mannheim), Trad. Fuld., Dr. 4, 125 f.—Mirac. s. Cunegundis, Scr. 4, 826, 2.—Cod. Hirsaug. 45.—Bertheim 1151, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 12.—1152, ibid. 14.—c. 1165, Marq. Fuld., Böhmer, Font. 3, 173.—1195, Ann. Marbac., Scr. 17, 167, 4.—1296, Leges 2, 465, 13.—1367, Iter Altmanni, Scr. 17, 421, 20.
Werther (westfäl. K. Halle), Wartera 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 51.
Wertinchusen [unbek.], 1280, Oelingh. Güterverz., Seibertz, Quell. 2, 414.

verz., Seibertz, Quell. 2, 414. Wertingen (bair. B.-St.), Wertungen 1372, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 31, 4 f.; Zink, ibid. 5, Augsb.

Wertiz [unbek., bei Gardelegen], 1375, Brandenb.

Landb. 27

Werum, s. Wierum.

Werve (westfäl. K. Hamm), Hwervi c. 1065, Trad. Werdin. Nr. 107, Zeitschr.-Berg 7 f. Werwein [unbek., bei Weitz in Steiermark], 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 199.
Werwick (belg. Prov. Westflandern), Werui
1127, Passio Karoli com. Flandr., Scr. 11, 582, 46; Viroviacensis, Walteri, V. Karolicom., ibid. 548, 27.

Werzenburg, s. Wuerzburg. Wesalia, s. Wesel.

Wesbach (bair. B. Ottobeuren), Wisinpach 1235, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 629, 36; Wesin-

bach, Arch.-Augsb. 2, 65.
Wesberg [unbek., bei Fulda], gebaut 822, Catal. abbat. Fuldens., Böhmer, Font. 3, 162. — 1018, V. Bardonis Mogunt., ibid. 222. Wechenegg (Ob. u. Unt.-, bad. A. St.-Blasien), Wassenegge 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19,

Weschnitz (Noft. des Rhein bei Lorsch), Wisgoz 764, Chron. Lauresh., Scr. 21, 342, 2 f.; Freher-Str., Scr. 1, 93.

Weschnitz (hess. K. Heppenheim), Wizgoz 1088, Chron. Lauresh., Scr. 21, 428, 7.

Wese, s. Weesow und Weeze.

Weseca (Zufl. des Drausensee), 1279, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 129.

Wesechen, s. Vogesen.

Wesechen, s. Vogesen.

Wesel (Ober-, rheinl. K. St.-Goar), Wasaliacensis 649, V. s. Goaris, Mabill. a. SS. Bened. 2, 270. — Vesalia civit. 1254, Ann. Wormat., Scr. 17, 58, 7. — Wesalia, Wesele 1262, Gesta Henr. archiepisc. Trever., Scr. 24, 417, 39 f. — W. super. 1280, Chron. Brunwilr., Ann.-Niederrh. 17, 174. — 1287, Ann. Colmar., Scr. 17, 214, 26; Wessila, bid. 215, 13; Wyesela, Contin. Claustro-Neob. VI, Scr. 9, 746, 36. — Wesela 1288, Chron. Colmar., Scr. 17, 255, 31 f. — 1289, Notae histor., Zais 18. — 1300, Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau 9. 1. — Oberwesel. belagert 1389, Fasti Limpurg. 9, 1. - Oberwesel, belagert 1389, Fasti Limpurg.,

Wesel (rheinl. K.-St.), Wesaliensis 697, Chron. Wesel (rheim. A.-S.), we saffe a st., chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 126. — Wesalia 779, Rolevink, Saxon. 92. — 1262, Gesta archiepisc. Trever., Martène, Collect. 4, 261. — Besalia civit. 1247, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 394, 40. — 1255, Leges 2, 374, 28. — 1262, Gesta archiepisc. Trever., Martène, Collect. 4, 261. — 1299, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 223. — 1308, Notae histor., Zais 17. — Weselle 1318, Kley. Heberge., Ann.-Niederrh. 17. — Weselle 1318, Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 17.— Weselfe 1313, Kiev. Hebereg., Alm.-Niederm.
31, 128.— verbrannt 1354, Chron. Cliv., l. c. 2,
243.— 1406, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 99, 4 f.
1421, Schöppenchron., ibid. 7, Magdeb. 1, 357, 5.
Wesela (böhm. K. Pardubitz), Wesele 1428,
Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 90; 499.
Wesele, s. Wesela und Wessel.
Weseligh. S. Weseling.

Weselich, s. Wesseling.

Weselitz (brandenb. K. Prenzlau), [1375, Bran-

denb. Landb. 142.

Wesen (österr. B. Mauerkirchen), Wezan 1130, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 476. — Wesin c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., ibid. 541 f.
 castr. c. 1200, Trad. Patav., ibid. 479 f. — 124 Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 119.
Weselle, s. Wesel.

Wesen (St.-Gall. B. Uznach), Nider-W. 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 139, 16. — gewonnen 1386, Justinger, Chron. 166 f. — 1388, Königshofen, St.-Chr. 9, Strassb. 2, 831, 19; Liliencr., Volksl. 1, Nr. 35, 1 f.; Nr. 36, 1 f. — 1436, Fründ, Chron. 6 f. Wesen [unbek.], zerstört 1458, Chron. Hass., Mone Angeig 1827, 284

Mone, Anzeig. 1835, 284.

Wesenberg (Gr. u. Kl.-, holstein. A. Reinfeld),
Wispircon, Wisbircon, Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 310, 25.

Wesenberg [unbek., in der Schweiz], s. XII,

Wesenberg funbest., th der Schwetz J, S. All, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 102.

Wesenberg funbest. J, c. 1190, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 394 f.

Wesenburg funbest. J, Wesenborch, Schlacht 1278, Botho, Chron, Leibn., Scr. 3, 369. — 1280, Sachsenchron., Abel, Samml, 173.

Wesende funbek. J, 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 38

Arch. 1838, 98.

Wesendorf (brandenb. K. Templin), Wesildorp 1375, Brandenb. Landb. 165.
Wesental, s. Wiesenthal.
Wesep (niederl. Prov. Nordholland), Wispe,

verbrannt 1204, Ann. Egmund., Scr. 16, 475, 48.

Weser (Fluss), Sachsenchron., Abel, Samml. 30.

Weser a c. 700, Rolevink, Saxon. 68. — Wisara 718, Ann. Aquens., Scr. 24, 35, 16. — 755, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 170; Wisuraha, Pass. Bonif., Jaffé, Biblioth. 3, 472 f. — Wisora 772, Ann. Lauriss., Scr. 1, 150 f. — Wisara, Wisura, Visera 773, Ann. Lauriss. min., ibid. 117 f.; Visurgis, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 133. — Wirre 778, Rhode, Chron. Brem., Leibn., Scr. 2, 262. — 779, Ann. Patav., ibid. 16 f.; Ann. Lauresh., ibid. 31 f.; Visara, Chron. Moissiac., ibid. 296, 28 f. — 797, Ann. Xantens., Scr. 2, 223, 36. — Wissula, Wirraha, Adami Gesta Hamburg, Scr. 7, 285, 1. — Wisarah 822, Ann. Corb. Leibn., Scr. 2, 296. — 852, Ruod. Fuld. Ann., Scr. 1, 368, 10 f. — Wesere 959, Weltchron., D.-Chr. 2, 163, 25 f. — Wesera 962, Jocundi transl. Servat., Scr. 12, 101, 30 f. — Mirac. s. Bernwardi, Scr. 4, 784, 42. — 1020, Ann. Quedlinb, Scr. 3, 85, 40 f. — 1124, V. Vicel., Holstein. Quell. 4, 157. — s. XII, V. s. Liudg., Scr. 2, 425, 20. — 1220, Rynesb. Chron., Lappenb. 69; 70 etc.

Weseram (brandenb. K. Westhavelland), Wegeram 1375. Brandenb. Landb. 102.

Weseram (brandenb. K. Westhavelland), We-

geram 1375, Brandenb. Landb. 102.
Weset (belg. Prov. Lüttich), Veosatum 870,
Leges 1, 517; Visetum, Hincmar, Scr. 1, 489, 21.
— Guegesaz 1106, Otto Frising. Chron., Scr. 20, 254, 11; Wegsaz oppid., Ann. Colon. max., Scr. 17, 745, 38; Ekkeh., Scr. 6, 235, 40; Wisatum, Sigeb., Scr. 6, 371, 34. — Visetum 1225, Northof, Mark, Tross 70.

Wesheym, s. Wessem. Wesiga, s. Wetigau.

Wesindorf, s. Wessendorf. Wesinbach, s. Wesbach. Wesingen, s. Woessingen. Wesintal, s. Wiesenthal. Wesler, s. Wetzlar.

Weslingburen, s. Wesselbueren.
Wesloe (bei Lübeck), Wyslo, verbrannt 1400,
Rufus, Chron., Graut. 2, 459; Wisslo, Korner;
Wislo, Chron. Slav., Laspeyr. 153.
Wesmarith-See (bei Dolgen; brandenb. K. Friede-

berg), 1337, Neumärk. Landb. 31.

Wesperwill, s. Vesparweiler. Wessaga, s. Wetigau. Wessede, s. Wechte.

Wessel (westfäl. K. Lüdinghausen), Wesele

1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 91.
Wesselburen (holstein. K. Norder-Ditmarschen),
Weslingburen 1403, Chron. Holtzat., Scr. 21, 287, 41; Presbyt. Bremens., Lappenb. 103.

Wesseli (mähr. B. Ung.-Ostra), Wessel castr.

1315, Königss. Gesch.-Quell. 363.

Wesseling (Ob.- u. Nied.-, rheinl. K. Bonn),
1417, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 113, 13. —
Weselich 1486, Koelh., ibid. 867, 32.

Wesselprunne, s. Wessobrunn. Wessem (niederl. Prov. Limburg), Wishem 965, Ruotgeri V. Brunon., Scr. 4, 274, 26. — Wesheym 1136, Rod. abbat. Trudon. epist., Scr. 10, 329, 47. Wessem, s. Wessum.

Wessenbeke [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 395.
Wessenberch, s. Waxenberg.
Wessenberg [unbest.], c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 478.
Wessendorf [unbest., in Oesterreich], Wesilndorf c. 1180, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 332.—Wessendorf, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 540.
Wessenbayen [umbek.], Kl., Chron. Schliers. Wessenhoven [unbek.], Kl., Chron. Schliers.,

Oefele, Scr. 1, 380 f.

Wessiga, s. Wetigan. Wessingen, s. Fessing

Wesslere [unbek., bei Soest], 1416, Bredel. Güter-

verz., Seibertz, Quell. 1, 148. Wessobrum (bair. B. Weilheim), Wezzez-Wessobrum (bair. B. Weilheim), Wezzezprunnen. Wessesprunnen, Jechschnisprunnun. Jeschnisprunnun 740, Chron. Benedictobur.,
Scr. 9, 215, 3. — Wesselprume, Wessonis
fons, Kl. gegründet 753, Arnpeck, Chron. Bavar.,
Pez, Thesaur. 3, 3, 96. — Weyzenprun 777, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 50. — Wessoprunn 783, Andr.
Ratisp. fund., Boecl. 13, 79. — Wezzinsbrunnen,
gebaut 788, Auct. Ekkeh. Altah., Scr. 17, 362, 4. —
Meisterlin, St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 62, 1 f. — Weizenbrunno 817, Leges 1, 224, 30. — Wezzinisbrunnin 1103, Casus monast. Petrishus., Scr. 20,
657, 12. — 1106, Rodaspaleus de Egin., Scr. 12, 657, 12. — 1106, Rodaspalcus de Egin., Scr. 12, 433, 32. — Wessesprun 1363, Notae Diessens.. Scr. 17, 327, 19. — 1490, Chron. Benedictobur., l. c. 238, 3. Wessum (westfäl. K. Ahaus), Wessem 1408,

Münster. Chron. 178.

Westarp (bei Grenhorst, westfäl. K. Warendorf), 1390, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 152.

Westaugia, s. Westerrich.

Westcappele, s. Kapelle. Westdorf (magdeb. K. Aschersleben), Westidorp castr. 1216, Schöppenchron., St.-Chr. 7,

Magdeb. 1, 142, 11.
Westeclo, s. Eccloo.
Westedt (Hohen-, holstein. A. Rendsburg), Westede 1303, Chron. Holtzat., Scr. 21, 269, 4. 1317, Presbyt. Bremens., Lappenb. 49 f.

Westen (mehrere Ortschaften des Namens in Baiern), 1294, Langh Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 105.

Westen (hannov. A. Verden), Wasten 1112, Ann. Stadens., Scr. 16, 320, 1. — Westene 1198, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 218.

Westen (rheinl. K. Lennep), ? Westhene 1168,

Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 182. Westendorf (bair. B. Wertingen), verbrannt 1462,

Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 252, 14. Westenestete [unbek., in der Wetterau], Trad.

Fuld., Dr. 42, 103.

Westenfeld (meining. A. Römhild), Westnenfelden, Trad. Fuld., Dr. 5, 161.
Westenfeld (westfäl. K. Bochum), Weystenvelde1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 407 Westenhem [unbek.], 1181, Chron. Hildesh.,

Scr. 7, 857, 12. Westenried (bair. B. Kempten), Westirriet 1167, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 620, 13; Arch.-

Augsb. 2, 33. Westensee (holstein. A. Kiel), Westense 1289,

Kiel. Stadtb. Nr. 264 f. - 1340, Chron. Holtzat., Scr. 21, 283, 9 f.

Westerbauerschaft (bei Ladbergen, westfäl. K. Münster), Werst 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 47.

Westerbeck (westfäl. K. Warendorf), Westarbikie, Vesterbeke 1050, Freckenh. Hebereg. Friedländ. 50 f. — Westerbecke, Westerbike 1088, V. Bennonis episc., Scr. 12, 80, 44. Westerberg (bair. B. Moosburg), c. 1168, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 358.

Westerbintheim, s. Beintum.

Westerbuiren (niederl. Prov. Friesland), Westerburc, Westerburge, Trad. Fuld., Dr. 7, 73; 83. — Westarburon 945, Trad. Werdin. Nr. 62, Zeitschr.-Berg 6.

Westerburg (nassau. A. Rennerod), Westirburg 1279, Ann. brev. Wormat., Scr. 17, 77, 14. – Chron. Mogunt. fragm., Böhmer, Font. 4, 370.

Westerburg (oldenb. A. Oldenburg), Westerborch castr. 1477, Detmar, Chron., Graut. 2, 387.
— gewonnen 1482, ibid. 427; Chron. Slav., Las-

Westerburg (rheinl. K. Solingen), 1274, Ann. Agripp., Scr. 16, 736, 37. — **1455**, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 797, 20 f.

Westerche, s. Westergau.

Westereneeden, s. Westergau.
Westerenvelden, s. Westenfeld.
Westerenvelde [unbest.], c. 1130, Cod. trad.
Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 715.

Westerfeld (westfäl. K. Lüdinghausen), Westonvelda 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 49. — Westervelt 1152, V. Gebehardi, Scr. 11, 45, 5. Westergau (in Friesland), Westrigou 733,

Westergau (in Friesland), Westrigou 733, Ann. Patav., Scr. 1, 9; Wistragou, Ann. Til. u. S. Amandi, ibid. 8. — Wistriamchi 736, Ann. Mettens., ibid. 326, 1. — Westerche 753, Annal. Saxo, Scr. 6, 556, 2. — Westeraeche, V. s. Bonifac., Scr. 2, 350. — Westerriche, Westerriche, Westerriche, Westerriche, Westerriche, Westriche, Westergine, Trad. Fuld., Dr. 7, 1f. — Westergo, Westergine, Westergina 1228, Gesta episc. Traject. Scr. 23, 417, 15 f.

Westergau (in Thüringen), Westergewe, Trad.

Fuld., Dr. 38, 22 f.

Westerheim (bair. B. Ottobeuren), Westerhain, Westernhain 764, Chron. Ottenbur., Scr. 612, 9; 12; Arch.-Augsb. 2, 8.

23, 612, 9; 12; Arch Augst. 2, 0. Westerheim (württ. O.A. Geislingen), 1275, Lib.

decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 95. Westerhof (hannov. A. Osterode), Westerhove

Westerhol (hannov. A. Osterode), Westerhove 1279, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 796.—castr. 1283, Chron. Hildesh., Scr. 7, 867, 9.
Westerhofen (württ. OA. Ehingen), Westerhoven s. XIII, Hist. Marcht., Scr. 24, 661, 43.
Westerholz [unbek., Wald im Elsass], 659, Chron. Ebersh., Scr. 23, 4361; Grandid. 17.
Westerholz [unbek., im Westfalen], Westerholta Sundek., im Westfalen], Westerholta Sundek., in Westfalen], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 100. Hebereg., Friedland. 100.

Westerland, s. Lothringen.

Westerlee (niederl. Prov. Gröningen), 1242, Gesta abbat. Horti Mar., Scr. 23, 605, 3.
Westernach (bair. B. Mindelheim), 1437, Ann.
Neresh., Scr. 10, 28, 1.—1477, ibid. 29, 35.
Westernbach [unbek.], Westernpach, Westernpach c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 548 f.
Westerndorf (bair. B. Pfarvkirshen), c. 1160

Buch ob d. Ens 1, 548 f.

Westerndorf (bair. B. Pfarrkirchen), c. 1160,
Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 362 f.
Westeros [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 252.
Westerrich (das Gebiet westlich der Vogesen),
998, Oheim, Chron. 97, 18 f. — Westravia, Chron.
praes. Spirens., Böhmer, Font. 4, 327. — Westrich 1248, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 539, 24 f. —
1321, Joh. Vitodur. (Archiv) 69. — Westaugia
1359, Matth. Neoburg. 187; 1353, ibid. 198; Westrania, ibid. 200. — 1382, Königsh. St.-Chr. 9,
Strassb. 2, 808, 3.

Strassb. 2, 808, 3.
Westersee, s. Nordsee.
Westerstedt (oldenb. A. - O.), Westerstede castr., verbrannt 1423, Chron. Rasted., Meibom., Scr. 2, 111. — verbrannt 1457, ibid. 117. Westerstetten (württ. OA. Ulm), 1430, Ann.

Neresh., Scr. 10, 27, 33 f. Westerwald (Gebirge in Nassau), c. 750, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 316. — Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 23. — Westerwalden, Rolevink, Saxon. 16. — Wesderewalde, Westerwolde Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 19. Westerwolde 1047, Rotul. bonor.

Westerwalde (chem. Prov. in Friesland), 845, Trad. Werdin. Nr. 62 f., Zeitschr.-Berg 6.

Westerwemede [unbek.], 1290, Possess. Swerin.,

Vaterl. Arch. 1838, 101. Westerwiede, s. Wiede.

Westerwik (ehem. bei Pelde, westfäl. K. Beckum), Westervik 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ.

34 f. Westerwoirt [unbek., in Holland], 696, V. Suib.,

Leibn., Scr. 2, 232.

Westfalia, s. Falen.

Westfeld (hannov. A. Alfeld), Wetfelde, Trad. Corb., Wig. Nr. 331. Westhausen (elsäss. K. Erstein), 1302, Ann.

Colmar., Scr. 17, 227, 34. Westhausen (meining. A. Römhild), Westhusen

776, Trad. Fuld., Dr. 39, 15 f. Westheeren (magdeb. K. Stendal), 1375, Brandenb.

Landb. 247

Westheim (bair. B. Augsburg), 1462, St.-Chr. 4,

Westheim (bair. B. Hammelburg), 991, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 31 f. — Trad. Fuld., Dr. 5, 22. Westheim (bair. B. Hassfurt), 1340, Monum.

Westheim (bair. B. Windsheim), Trad. Fuld., Dr. 4, 70 f. — Weistheim, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 31.
Westheim (weimar. K. Eisenach), 812, Trad.

Fuld., Dr. 39, 64 f.

Westheim (westfäl. K. Büren), Westahem 889, Trad. Werdin. Nr. 73, Zeitschr.-Berg 6. Westheim (württ. OA. Hall), 787, Chron. Lauresh.,

Scr. 21, 353, 40. — 856, Trad. Fuld., Dr. 4, 88; 40, 39. — Cod. Hirsaug. 47 f. — 895, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 116. — 903, ibid.,

Scr. 21, 384, 31.
Westheim (Korn-, württ. OA. Ludwigsburg),
Westhain 1275, Lib. decim. Constant., Freib.
Diöc.-Arch. 1, 66. — 1276, Ann. Bebenhus., Württemb.

Diöc.-Arch. 1, 66. — 1276, Ann. Bebenhus., Württemb. Jahrb. 1855, 2, 177 f.; Hess, Monum. 258. — 1324, Lib. quart.; Freib. Diöc.-Arch. 4, 20.

Westhem [unbek.], 1114, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 306. — 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 393.

Westhofen (elsäss. K. Molsheim), Westhof, Westhove, Westhoven 739, Trad. Wizenb. Nr. 112 f., Possess. Nr. 17 f. — 1389, Königsh., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 849, 13. — gewonnen 1443, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 161.

Westhofen (rheinhess. K. Worms), 1250, Ann. Wormat., Scr. 17, 52, 7.

Wormat., Scr. 17, 52, 7. Westhofeu (westfäl. K. Dortmund), 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 283. — 1382, Flor. Wev., Münster. Chron. 74; 142.
Westhus [unbek., in Westfalen], 1325, Freckenh.
Hebereg., Friedländ. 99.

Westick (westfäl, K. Hamm), Westwig c. 1160, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 309. Westinsel (magdeb. K. Stendal), 1375, Brandenb.

Landb. 232

Westkirchen (westfäl. K. Warendorf), Westkerken 1390, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 152 f. Westlingi, s. Friesland.

Westmark (bei Beelen, westfäl. K. Warendorf), Vestmarcke, Westmarke 1325, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 73 f. Westnederi, s. Neder. Westrania, s. Westerrich.

Westren funbek., in Thüringen], Westrum, Westera, Trad. Fuld., Dr. 38, 93 f. Westrigou, s. Westergau.

Westristen-beoerigeseti, s. Beverstedt.

Westrup (westfäl. K. Lüdinghausen), Wessitarpa, Wersedorpe 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 50 f.

Westubbe [unbek.], 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 290. Westungen [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 38, 192.

Westunnen, s. Oennen. Westwig, s. Westick. Wetarungen, s. Weitringe Wetberge, s. Wettbergen. Weitringen. Wetelemstide, s. Wettlenstedt. Wetelendorpht, s. Wetteldorf.

Wetelendorpht, s. Wetteldorf. Wetelesbach, s. Wittelsbach. Wetelsheim, s. Wettelsheim. Wetelitz [unbek.], 1431, Becker, Zerbst.Chron. 55. Weten [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-

Westfal. 7, 2, 250.
Wetenfeld [unbek.], Kl., Lirer, Weg. c. 7.

Weterefelt, s. Wetterfeld.
Wetereiba, s. Wetterau.
Weterstat, s. Wetter.
Wetfelde, s. Westfeld. Wetflaria, s. Wetzlar.

Wethen (waldeck. Twestekr.), Whetiun, Trad. Corb., Wig. Nr. 62; Wetiun, ibid. Nr. 66.

Wetherswinkel [unbek.], 1289, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 91.

Wethlara [unbek.], 815, Chron. Lauresh., Scr. 21,

408, 30. Wetigau (um Pirmont), Huettagon 784, Ein-Westilbrumen (ambel 1 1122 Orig Murans
Westilbrumen (ambel 1 1122 Orig Murans
Westilbrumen (ambel 1 1122 Orig Murans

Wetilbrunnen [unbek.], 1132, Orig. Murens.,

Herrg, Geneal. 1, 334.

Wetilsheim, s. Wettolsheim.
Wetingen, s. Woetting.
Wetlarn (böhm. K. Prag), ? Wetla 1341,

Königss. Gesch.-Quell. 554. Wetmere, s. Weitmar.

Wetmerschede [unbek.], 1314, Mesched. Güter-

verz., Seibertz, Quell. 1, 395. Wetmerslede [unbek.], 1280, Oelingh. Güterverz., Seibertz, Quell. 2, 413 f.; Wetmersledde, ibid. 415. Wetow [unbest.], 1277, Leges 2, 421, 8.

Wetrach, s. Wetterau.

Wetritesheim [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 42, 151. Wetschitz [unbek., bei Gr.-Glogau], 1426, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 18.

Wettbergen (hannov. A. Wennigsen), Wetberge 1297, Notae Hannover., Scr. 16, 433, 7.

Wettegis, s. Waeggis.

Wettelbrunn (bad. A. Staufen), Witelnbrunnen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 211. Wetteldorf (rheinl. K. Prüm), Wettelendorpht

Wetteldori (rheim. K. Frum), Wettelendorpht 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 424.
Wettelsheim (bair. B. Heidenheim), Wetelesheim, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 25.
Wetter (hess. K. Marburg), Weterstat, Trad. Fuld., Dr. 6, 12. — Wetere, Wetters 1250, Possess. Hain. 4 f., Zeitschr.-Hessen 3.
Wetterau (um die Wetter, Nbfl. der Nidda), Wedereiba 736, V. 8. Sturmi. Scr. 2, 260, 27 f.—

dereiba 736, V. s. Sturmi, Scr. 2, 369, 27 f. — Wetereiba, Trad. Fuld., Dr. c. 42 f. — Wetrach, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 31, 17. — Wetteraiba 878, Monum. Blidenstad. 1, 1; 2, 2 f. — 981, Vulculd. V. Bardonis, Scr. 11, 318, 14. — 1031, V. Bardon., Jaffé, Biblioth. 3, 521. — Wederawe 1241, Ann. S. Pantal. Colon., Scr. 22, 536, 26. — 1347, Matth. Neoburg. 141. Wetterfeld (hess. K. . Hungen), Weterefelt,

Trad. Fuld., Dr. 42, 167.
Wetterhof [unbek. bei Wedinghausen]. 1314,
Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 397.
Wetteringen (westfäl. K. Steinfurt), 1173,

Münster, Chron. 112.

Wetterling (bair. B. Erding), Wedarmingin c. 1070, Ebersh. Cartul., Hundt 1, 113 f.
Wettesingen (hess. K. Wolfhagen). Witisunga, Witisungeno marca, Trad. Fuld., Dr. 41, 93 f. — Wittisungan 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11,

Wettin (merseb. Saalkr.), Wittin, castr. gebaut 785, Ann. Vet.-Cellens., Mencken, Scr. 2, 377; Lips. 44. — Witin 1105, Ann. Stadens., Scr. 16, 318, 3. — 1110, Ann. Magdeb., ibid. 181, 47. — 1123, Annal. Saxo, Scr. 6, 760, 8 f. — 1124, Ann. Vet.-Cellens., Scr. 15, 42, 11. — Wetyn 1125, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 139, 33. — 1130, Ann. Pegav., Scr. 16, 256, 14. — Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1008. — Within 1147, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 58, 29. — 1203, Weltchron., D.-Chr. 2, 237, 21. — Schlacht 1263, Chron. Sampetr., Stübel 91; Bettin, Sachsenchron., Abel. Samml. 169; Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 431; Ann. Vet. Cellens., l. c. 43, 35. — 1371, Schöppenchron., St. Chr. 7, Magdeb. 1, 261, 11; Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 386. Wettin (merseb. Saalkr.), Wittin, castr. gebaut Scr. 3, 386. Wettinen, s. Woetting.

Wettingen (aarg. B. Baden), Kl. gegründet 1227, Notae Sangall., Scr. 1, 71. — Cod. Hirsaug. 48. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 1213, Inb. decim: Constant, Fire Biochards 1, 49, 32. — 1288, Justinger, Chron. 35. — 1289, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 129, 25. — Maris stella 1308, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 357. — 1443, Fründ, Chron. 143.

Wettishusin [unbek.], 1183, Fund. Marcht., Freib. Diöc.-Arch. 4, 163 f.; Scr. 24, 663, 8 f. Wettiswilare, s. Wettschweil.

Wettlenstedt (braunschw. A. Vechelde), Wetelemstide 1218, Leges 2, 222, 44. — Wetelemstede 1423, Porner, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 272, 7. Wettolsheim (elsäss. K. Kolmar), Wetilsheim

1278, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 203, 38. — 1288, ibid. 215, 35. — Wetzelsheim 1328, Matth. Neoburg., append. 226.

Wettringen (bair. B. Hoffheim), Wetarungen 795, Trad. Fuld., Dr. 39, 182. — Wetterung 1148, Monum. Eberac. 55, 36. Wettringen (bair. B. Rothenburg), 1449, Chron.

Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 221.

Wettschweil (zürch. B. Affoltern), Wettiswilare 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 246.

Wediswil 1388, Justinger. Chron. 173. Wettiswyl 1444, Fründ, Chron. 210. Wetwersen [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 103.

Wetzelsberg (steierm. B. Judenburg), Wetz-lynsperge 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 197. Wetzelsdorf (vier Ortschaften des Namens in Steiermark), Wetzlynstorf 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 195. Wetzelsdorf, s. Wetzleinsdorf. Wetzelsheim, s. Wettolsheim. Wetzendorf (lair R. Lauf) 1449, Ordana.

Wetzenderf (lair. B. Lauf), 1449, Ordnung., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 332, A. 3.
Wetzeneth (bair. B. Nürnberg), verbrannt 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 150, 2.
Wetzeneth [unbek.], castr., zerstört 1347, Detmar,

Chron., Graut. 1, 266.

Wetzenow (brandenb. K. Prenzlau), 1375, Brandenb. Landb. 137.

Wetzisreute (württ. OA. Ravensburg), Wacilinisruti, Wazelinsruthi, Becilinisruti, Bezzelinsruthi 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 36 f.

Bezzelinsruthi 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 36 f.

Wetzlar (rheinl. K.-St.), Wetslaria 1236, Ann. Stadens., Scr. 16, 363, 3. — Wesler 1241, Chron. princ. Roman. Goslar., Leibn., Scr. 3, 429. — Wetflaria civit. 1247, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 394, 38. — 1254, Ann. Wormat., ibid. 58, 7. — Wetzlaria 1255, Leges 2, 374, 26; 382. — 1273, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 642, 28. — 1283, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 315. — Wetflar 1285, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 126, 4 f.; Wepfalern, Ann. Halesbr. maj., Scr. 24, 45, 6 f.; Ann. Mogunt., Scr. 17, 3, 4; Jaffé Biblioth. 3, 710; Wephelar, Matth. Neoburg. 22; Ann. August. min., Scr. 10, 10, 20; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 45, 23 f.; Königsh., ibid. 450. — 1286, Chron. Sampetr., Stübel 119; Wetslair, Gesta archiepisc. Trever., Martène, Collect. 4, 340; Wueppheler, Weltchron., Thüring. Fortsetz., D.-Chr. 2, 303, 12; Wefler, Chron. S. Simon. Goslar., ibid. 596, 36. — 1349, Weltchron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 278, 12 f. — Aufstand 1369, Fasti Limpurg., Ross 48. — item 1394, ibid. 90. — 1400, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 53, 14 f. Schlacht 1427, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 408. — 1475, Liliener., Volksl. 2, Nr. 134, 256. Wetzleben (braunschw. K. Wolfenbüttel), Wydisleve, Trad. Corb., Wig. Nr. 228. — Wittisleve.

leve, Trad. Corb., Wig. Nr. 228. — Witisleve 1079, Chron. Hildesh., Scr. 7, 855, 2; Witilleve, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 790. Wetzleinsdorf (österr. B. Korneuburg), Wetzels-

dorf, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 93 f. — s. XIII,

Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 12.
Wetzleinswinchel [unbek., in Steiermark], 1265,
Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 201.
Wetzles (österr. B. Raabs), Bezelines, Bezeleins 1139, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 32 f. Wetzmannsthal (österr. B. Inzersdorf), Wezimannistale c. 1180, Trad. Gottwic., Font. Austr.

2, 8, Nr. 367.

Wetzsee (bei Dölzig, brandenb. K. Soldin), Weltsow 1337, Neumärk. Landb. 32.

Wetzwil (luzern. A. Sursee), Wediswile 1020, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 122. — Wezewile s. XII, Einsiedl. Urbar, ibid. 19, 107. — Wetzwile 1334, Beromünst. Urbar, ibid. 24, 103.

Wevelingen, s. Weferlingen.

Wevelinghofen (rheinl. K. Geldern), Veveling-hoven 1225, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 194. — Vevelkoven 1416, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2,

61, 5.
Wevelsburg (westfäl. K. Büren), Wifelesburch, neugebaut und zerstört 1124, Annal. Saxo,

burch, neugebaut und zerstört 1124, Annal. Saxo, Scr. 6, 761, 52. — Wivelinburg 1174, Ann. Colon. max., Scr. 17, 787, 1.

Wever (westfäl. K. Paderborn), Wawurci, Trad. Corb., Wig. Nr. 323. — Waveri 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 120, 9.

Wezelbach [unbek.], Wezelenbach c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 639 f. — c. 1180, Cod. trad. Reichersb., ibid. 384.

Wezele [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 125.

Wezenethe [unbek.], S XIII Lih den Hildesh.

Wezenethe [unbek.], s. XIII, Lib. don. Hildesh., Leibn., Scr. 1, 770. Wezenloch, s. Wiesloch.

Wezenowe [unbek.], c. 1235, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 700. Wezeram, s. Weseram.

Wezikon (thurg. B. Tobel), Wezinkon s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 103. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 240, 12.

Wezilishus [unbek.], 1109, Bertholdi Chron., Scr.

Wezinloch, s. Wiesloch.

Wezstede [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 101

Wezwingin [unbek.], c. 1160, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 328. Wezzilingen [unbek.], 1256, Notae Diessens.,

Scr. 17, 326, 14. Wezzinloch, s. Wiesloch.

Wgrinovo, s. Pflaumendorf. Wiach, s. Weiach. Wiare [unbest.], 1087, Chounr. Chron. Schir.,

r. 17, 617, 33. Wibarn [unbek.], c. 1160, Cod. trad. Reichersb., Wibarn [unbek.], c. 1160, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 363. — Wibaren c. 1190, Trad. S. Nicol. pr. Patav., ibid. 587.

Wibbeke (hannov. A. Uslar), Wigbeke, Trad. Corb., Wig. Nr. 189. — Wicbeke, ibid. 222.

Wibekem, s. Webbecom.

Wibelingen, s. Wieblingen.

Wibelspurg [unbest.], 1333, Justinger, Chron. 69.

Wibelsum (hannov. A. Emden), Wivulsum 1474, Notae Lang., Zeitschr.-Niedersachs. 1862, 270.

Wibernavirum [unbek.], 1238, Gesta abbat. Horti Mar., Scr. 23, 596, 46.

Mar., Scr. 23, 596, 46. Wiblesheim, s. Wibolsheim.

Wiblingen (württ. O.A. Laupheim), Weibiling on SS7, Ann. Fuld. IV, Scr. 1, 404, 6; Weibilingua, Weibilingua, Ann. Fuld. V, ibid. 404, 6f.; Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 109, 16. — Cod. Hirsaug. 102. — Wehibilingua S94, Ann. Fuld. V, 1. c. 409, 21 f. — Ebilingua, Eipilingua S99, Ann. Fuld. 21 1. — Ediffing at, Eleptifing a 595, Am. Patt., Scr. 1, 414, 17. — Kl. gegründet 1093, Bernoldi Chron., Scr. 5, 456, 43. — 1099, Faber, Goldast 101 f. — Wibiling en 1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 81. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 142 f. — 1324, Lib. quart., ibid. 4, 28.

Wibolsheim (elsäss. K. Strassburg), Wibles-

heim, Cod. Hirsaug. 45.

Wibpyn, s. Wimpfen.

Wiburchoven [unbek.], 1118, Ann. Rodens., Scr. 16, 699, 16. — 1146, ibid. 718, 10.

Wiburg, s. Iburg.

Wicawiz [unbek., Diöc. Merseburg], s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 376. Wicbeke, s. Wibbeke.

Wieberneshusun [unbek.], oppid. 1015, V. Mein-

werci episc., Scr. 11, 127, 46.
Wiebratine [unbek., in Westfalen], 1325, Freckenh. Hebereg., Friedland. 97.

Wiccletale [unbek., in Sachsen], Trad. Fuld.,

r. 41, 79. Wiccliacensis [unbek.], 789, Ann. Hamburg., Holstein. Quell. 4, 409.
Wiccobrocho [unbek.], 743, Trad. Wizenb. Nr. 4.
Wicemannesberc, s. Witzmannsberg.

Wicense, s. Weissensee Wicerheim, s. Wissersheim.

Wieflet [unbek.], 1124, V. Vicel., Holstein. Quell.

4, 159. Wiegenahe [unbek.], c. 1100, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 630. Wiegereshusen, s. Wickers.

Wich, s. Wij. Wichain, s. Weigheim.

Wicharinchusen [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 400.

Wichartsorf, s. Weikersdorf. Wichartesheim, s. Weikersheim. Wicharteslage, s. Weikertschlag. Wichartesruiti, s. Weikersreut.

Wichdereshusen [unbek.], Wichareshuson 1047, Rot. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 12. Wichebach [unbek. Nbfl. des Main], Wichibach 1007, Adalberti V. Heinr. II, Scr. 4, 797, 802.

Wicherdingehusen [unbek.], 1350, Registr. feud.

Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 258.
Wicherisdorf, s. Weickendorf.
Wichindorf, s. Weikendorf.

Wichmannsdorf (brandenb. K. Templin), Wichmanstorpe 1106, Chron. Hildesh., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 294. — 1375, Brandenb. Landb. 25. Wichmannsdorf (hannov. A. Lüneburg), Wich-

mannstorpe 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch.

Wichmund (niederl. Prov. Gelderland), Withmundi, Widmundi 794, Trad. Werdin. Nr. 4f., Zeitschr.-Berg 6.

Wichterich (rheinl. K. Euskirchen), Wihterche

Wichterich (rheinl. K. Euskirchen), Wihterche 1154, Ann. Rodens., Scr. 16, 723, 3. — Schlacht 1468, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 819, 13.
Wichtrach (Ob.- u. Nied.-, bern. A. Konolfingen), Withera 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 183. — Wihtrach 1324, Lib. quart., ibid. 4, 37. — 1470, Frickart, Chron. 173.
Wichtshausen (thüring. K. Schleusingen), Wihting eshusen, Trad. Fuld., Dr. 5, 171.
Wicil [unbek.], 1015, V. Meinwerci episc., Scr. II. 123, 22.

Wieinse, s. Weissensee.

Wickartshusen [unbest.], Cod. Hirsaug. 92.
Wickede (westfäl. K. Dortmund oder Soest),
Wikki c. 900, Trad. Werdin. Nr. 87 f., Zeitschr.Berg 6. — Hollwike de 1314, Mesched. Güterverz.,

Seibertz, Quell. 1, 413. — 1380, Jura, ibid. 3, 286. Wickenhaus (württ. OA. Ravensburg), Mingoldsau 1030, Cod. trad. Weingart, Staelin 31. Wickenrade [unbest.], 1187, Chron. Rasted.,

Meibom. Scr. 2, 100. Wickenreuth (bair. B. Kulmbach), 1284, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 81. — 1296, ibid. 109. Wickenrod (birkenf. A. Oberstein), Wiggenroda 1071, Chron. Lauresh., Scr. 21, 420, 11. Wicker (nassau. A. Hochheim), Wiskaro 1079,

Monum. Blidenstad. 13, 14 f

Wickerinchusen [unbek.], 1280, Oelingh. Güterverz., Seibertz, Quell. 2, 411.
Wickers (bair. B. Hilders), Wicgereshusen 800, Trad. Fuld., Dr. 39, 39.

Wickershausen (hannov. A. Eimbeck), Wal-crimheshusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 93. Wickersheim (Breusch-, elsäss. K. Strassburg),

Bruischwickersheim 1261, Bell. Walther, Scr. 17, 107, 29; 40. — Bruische-Wickersheim 1262, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 77, 21; Königsh.,

bid. 9, Strassb. 2, 655, 12.

Wickersheim (Ill-, elsäss. K. Strassburg), Wikersheim castr, erobert 1246, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 121, 26; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 38, 21; Wigresem, Richer. Chron. Senon., Achery, Spicileg. 2, 632; Königsh., ibid. 446 f. — Illewickersheim zerstört 1248, Matth. Neoburg. 5. Wickershofen (bair. B. Neustadt), Wikhers-

hoven, Wigkershoven 1181, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 511.

Wickerstedt (weimar. A. Apolda), Wicgerestat,
Trad. Fuld., Dr. 38, 39 f. — Wickestate castr.,
zerstört 1344, Chron. Sampetr., Stübel 177.
Wyckmar [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb.,
Arch.-Westfal. 6, 2, 389.
Wicmannesdorf[unbek.], 1171, Cod. trad. Garstens.,
Unk. Buch oh. d. Fins. 1220.

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 130.

Wicpere, s. Weichberg. Wictorpe, s. Brandenburg.

Wietulfingafurt [unbek., in Friesland], Trad. Fuld., Dr. 7, 8.

Wiczenburg, s. Zscheiplitz.

Wida funbek., am Zugerseef, 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 328.
Wida, s. Weida, Weiden und Widen.
Widae funbek., c. 1180, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 388.
Widaha funbek., Wida, Widehe c. 1120, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1,

541 f. Widamere [unbek.], 1242, Gesta abbat. horti S.

Mar., Scr. 23, 592, 36.
Widapa [unbek.], 801, Trad. Werdin. Nr. 23, Zeitschr.-Berg 6.

Widawia, s. Weida und Weide. Widdenesheim, s. Wittisheim. Widdenlaghe, s. Wittlage.

Widdergeshude [unbek.], c. 1150, Possess. Corb.,

N. vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 3.
Widdern (württ. OA. Neckarsulm), Wideren
1090, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 392. Widern castr., verbrannt 1457, Chron. Rottenb., uell., Miscell. 2, 214. — Wiedern, gewonnen Duell., Miscell. 2, 214. — Wiedern, 11458, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 420.

Widdeswurd, s. Witzwort.
Widdole [unbek., in Holstein], castr., gebrochen 1364, Detmar, Chron., Graut. 1, 287. - 1365, Chron. Slav., Laspeyr. 135.

Widdorpe, s. Wittorf. Wide [unbek., in der Betau], Trad. Fuld.,

Wide [unbest.], 1278, Lib. fundat. Heinrichov. 83 f. Widedorf [unbek.], 1249, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 53.

Widehoven [unbek., in Westfalen], Widehowe, Widehowe c. 900, Trad. Werdin. Nr. 84 f., Zeitschr.-Berg 6.

Widekenhagen [unbek.], 1250, Possess. Hain. 12,

Zeitschr.-Hessen 3.

Wydela [unbest.], gewonnen 1427, Rufus, Chron., Graut. 2, 551; Korner.

Widelabach, s. Weilbach.

Widelagium [unbest., Diöc. Hildesheim], castr. 1362, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 799. Widele [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 389.

Widelungesbach, s. Wittelsbach.
Widelwaneh [unbest.], Widelbanch, Andreae
catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 35.
Wideman [unbek., in Westfalen], 1343, Freckenh.
Hobergg, Friedland, H. Westfalen]

Widemerinehuson, s. Wirminghausen.
Widemerinehuson, s. Wirminghausen.
Widem (Kt. Bern), Widun 1197, Engelb. Urbar,
Geschichtsfr. 17, 249. — Widon 1261, Kiburg.
Urbar, Arch.-Schweiz 12, 163. — Schlacht 1339,
Ann. Bernens., Scr. 17, 273, 11; Chron. de Berno,
bei Justinger, Chron. 300.
Widen (wirch, A. Andelfingen), Wida 1275, Lib.

Widen (zürch. A. Andelfingen), Wida 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 218 f.

Widendorf [unbek.], 1152, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 14.
Widenewanch, s. Weidenwang.
Wydenhagen [unbek.], 1335, Büd. Güterverz.,

Seibertz, Quell. 3, 408.
Widenihe, s. Weidling.
Widenla, s. Wiedelah.
Wideren, s. Widdern. Widerestat, s. Weiterstadt.

Widergesere, s. Wuerges. Widerhowe funbek.], 1080, Ann. Pegav., Scr. 16,

Widerolteshusen, s. Werlshausen.

Wideroltesleba [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 38, 265. Widersperkeh [unbek., bei Raabs], 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 245.

Widerstorp, s. Wiersdorf.

Widesendorp, s. Witzendorf. Widilsassen, s. Wildsachsen. Widimuntheim [unbek., in Holland], Trad. Fuld., Dr. 7, 24. — Witmuntheim, ibid. 7, 25 f. -Witemuntheim, ibid. 7, 125.
Widinge [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 191.
Widingen [unbek.], c. 1180, Trad. S. Nicol. pr.
Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 577 f.

Widinpah, s. Weidenbach.
Widinstoude [unbek., in Steiermark], 1265,
Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 119; Widenstouden, ibid. 166.

Wydisleve, s. Wetzleben.

Widli [unbek.], 786, Fragm. Ann. Chesnii, Scr. 1, 33. Widmundi, s. Wichmund und Wittmund. Widnik, s. Weidling. Wydropla [unbek.], 1047, Rotul. bonor. Corb.,

Arch.-Westfal. 1, 2, 20.
Widuberg, s. Winberg.

Widugiseshova, s. Wiedeshoven.

Widvazoda [unbek.], 1179, Contin. Gerlaci Milovic., Scr. 17, 690, 26. Wie, s. Wei und Wiehe.

Scr. 17, 690, 26.

Wie, s. Wei und Wiehe.
Wiebelitz (Gr.- u. Kl., magdeb. K. Salzwedel),
1375, Brandenb. Landb. 194.
Wiebelsberg (bair. B. Gerolzhofen), Wibelsberg 1340, Monum. Eberac. 136, 8.
Wieblingen (bad. A. Heidelberg), Wibelingen Kl. gegründet 948, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 118; Scr. 21, 390, 31 f. — Wibelingun 1071, ibid. 420, 9 f. — Weyblingen 1086, Chron. praes. Spir., Böhmer, Font. 4, 336; Chron. episc. Spir., Eccard, Corp. 2, 2263.
Wiechs (bad. A. Engen), Kilchstetten 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 18.
Wied (rheinl. K. Neuwied), Wede 1168, Jac. Susat. Chron., Seibertz, Quell. 1, 182. — Weda, Wetha 1170, Albrici Chron., Scr. 23, 853, 14 f. — Wide castr. 1184, Henr. de Hervord. 168. — Vide 1217, Ann. Colon. max., Scr. 17, 829, 15; Withe, ibid. 44, 832, 30. — Wiede 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 486. — Aldenwede 1238, Jac. Susat. Chron., Seibertz, Quell. 1, 189. — Northof, Archiepisc. Colon., Tross 288. — 1248, Ann. S. Pantal. Colon., Scr. 22, 547, 3; Koelh. St.-Chr. 13, Köln 2, 551, 8. — 1249, Ann. S. Pantal. Colon., Böhmer, Font. 4, 494. — 1278, Northof, Mark, Tross 118.
Wiede (Wester-, hannov. A. Ibura). Wide 1050. Colon., Bonnes, Mark, Tross 118.

Wiede (Wester-, hannov. A. Iburg), Wide 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 51.
Wiedelah (hannov. A. Wöltingerode), Wydenla castr. 1332, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 798. — 1353, Chron. Hildesh., Scr. 7, 870, 26; 29. — Widenla, gewonnen 1421, Engelhus. Chron., Leibn., Scr. 2, 1143. — gewonnen 1425, Engelhus. Chron. contin., ibid. 84; 85.
Wieden (Gr.- u. Kl.-, hess. A. Rinteln), Withun

1031, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 156, 31. — Sudere Widi 1047, Rot. bonor. Corb., Arch.

? Sudere Widi 1047, Rot. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 24; Ostw(idi),-ibid. 23.
Wieden (jetzt Vorstadt von Wien), Widen 1233, Fund. Zwetlin.. Font. Austr. 2, 3, 397. — Witunensis 1278, Heinr. Heimburg. Ann., Scr. 17, 715, 39.
Wieden (St. - Gall. B. Uznach), Salix s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forscher 4, 183.
Wiedenbrueck (westfäl. K.-St.), Wienbrugk, Wyenbrugge, Schlacht 1232, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 198. — Wydenbrukin, Wydenbrugge,

Trad. Corb., Wig. Nr. 152. — 1252, Instit. Parad., Seibertz, Quell. 1, 6. — c. 1256, Northof, Mark,

Wiedergeltingen (bair. B. Türkheim), Widergeltdingen 1167, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 471, 39. - Widergeltingen 1181, Anon. Weingart., Hess, Monum. 52. — 1299, Fund. Marcht., Freib. Diöc.-Arch. 4, 192. — Widergeltlingen 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 255, 29. Wiedern, s. Widdern.

Wiedeshoven (rheinl. K. Neuss), Widugiseshova 793, Trad. Werdin. Nr. 2, Zeitschr.-Berg 6. Wiedhereschirichun, s. Weitersfeld. Wiedikon (zürch. A. Zürich), Wiediken 1443,

Fründ, Chron. 154 f.

Wiefelstede (oldenb. A. Oldenburg), Wivelstede 1000, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 245; Wivelunstidi, ibid. 247. — Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 89. — Kirche gebaut, ibid. 90. Wiegleben (gotha. A. Tonna), Wigileba, Wigileba, Trad. Fuld., Dr. 38, 38 f.

Wiehe (merseb. K. Eckartsberga), ? Wihia 1067, Chron. Lauresh., Scr. 21, 416, 35. — Wie 1231, Chron. Sampetr., Stübel 71. — munit., belagert 1309, ibid. 152: Weltchron., Thüring. Forts., D.-Chr. 2, 312, 23. — Wyhe civit., belagert 1311, Hist. landgr. Thur., Pistor-Str., Scr. 1, 1339. — Wye 1332, Hist. landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal. 455. verbrannt 1344, Chron. Sampetr., l. c. 177. — verbrannt 1345, ibid. 318, 4; Chron. Erfurt., Mencken, Ser. 2, 564. Wiek (bei Oesel), Maritima 1270, Wartb. Chron.

Wiek (pommer. B. Franzburg), Wyk, Strals.
Stadtb., Verfest. Nr. 462.
Wiek (pommer. K. Rügen), Medowe, Strals.
Stadtb., Verfest. Nr. 93.

Wiekelhusen [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 122.

Wieladingen (bad. A. Säckingen), Wielandungen

1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 41, 19.
Wielanstanne [unbek.], c. 1150, Trad. Patav.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 477 f.

Wielantsort, s. Lochstedt.

Wielantsort, s. Lochstedt.
Wielantisdorf (österr. B. Ober - Hollabrunn),?
Wielantisdorf c. 1114, Trad. Gottwic., Font.
Austr. 2, 8, Nr. 135. — Wilantesdorf 1187,
Trad. Claustro-Neob. 183, ibid. 2, 4, 37.
Wielen (bei Krenzach), Willon 1094, Fund.
S. Georg. Zeitschr.-Oberrh. 9, 213.
Wieliezka (galiz. B. Bochnia), Wislicia, zerstätt 1135. Ann. Cracov. Scr. 10, 589, 33; Ann.

stört 1135, Ann. Cracov., Scr. 19, 589, 33; Ann. Polon., ibid. 624, 32.
Wiellemanus, s. Willies.
Wielun, s. Welun.

Wiemtschehen [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 130. Wien (Nbfl. der Donau), 796, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 486. Wien (Hauptst. von Oesterreich), Flaviana

Wien (Hauptst. von Oesterreich), Flaviana gebaut 372, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 485. — Vienni, Wienni, gewonnen 1030, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 791, 11. — Wiene, Kaiserchron., Massmann 16446. — Wiena civit., Mirac. s. Adalberonis episc., Scr. 12, 146, 41 f. — Wienna 1155, Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 445. — 1170, Ann. Mellic., Scr. 9, 504, 33; Winensis, ibid. 508, 10. — Wene 1172, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 117, 2. — Wien 1177, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 344 f. — 1183, Kremsmünst. Buch ob d. Ens 1, 344 f. — 1183, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 10 f. — befestigt 1192, Contin. praedic. Vindobon.. Scr. 9, 726, 15. — verbrannt 1193, Chron. Claustro-Neob., 1. c. 448; Wen, Ann. Hamburg.,

Holstein. Quell. 4, 417. — Winnen 1195, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 693. — 1205, Contin. Admunt., Scr. 9, 591, 3. — Winna 1238, Ann. Mellic., ibid. 508, 14 f. — gewonnen 1240, Königss. Gesch.-Quell. 22 f.; Weltchron., D.-Chr. 2, 255, 6 f. — belagert 1250, Chron. Magni contin., Scr. 17, 530, 9. — verbrannt 1255, Gold. contin., Scr. 17, 530, 9. — verbrannt 1255, Gold. Chron., Hormayr, Arch. 18, 439. — belagert 1262, Arnpeck, Chron. Austr., Pez, Scr. 1, 1222; verbrannt, Gold. Chron., l. c. 440; Contin. Sancruc. II, Scr. 9, 645, 25. — 1263, Contin. praedic. Vindob., ibid. 728, 25. — gewonnen c. 1265, Horneck, Pez, Scr. 3, 25. — gewonnen c. 1265, Horneck, Fez, Scr. 3, 132 f. — 1268, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 43 f.; Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, 830, 24. — verbrannt 1275, Gold. Chron., l. c. 447. — belagert 1276, Chron. Sampetr., Stübel 113; Contin. Vindob., Scr. 9, 708, 20; Contin. Claustro-Neob. VI, ibid. 745, 4; verbrannt, Contin. praedic. Vindob., ibid. 729, 43; Contin. Vindob., ibid. 707, 6; Chron. Colmar., Scr. 17, 247, 22; Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 308; Contin. Vindob., ibid. 707, 6; Chron. Colmar., Scr. 17, 247, 23; Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 308; Chron. Magni contin., Scr. 17, 533, 6; Ellenhardi Chron., ibid. 124, 10; Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 471; Ann. brev. Wormat., Scr. 17, 76, 45.—erobert 1277, Herm. Altah. Ann., contin. III, Scr. 24, 54, 15 f.—Schlacht 1278, Chron. Colmar., Scr. 17, 251, 6.—belagert 1281, Chron. de gestis princ., Böhmer, Font. 1, 10; Ann. Sindelf., Scr. 17, 302, 35.—1282, Matth. Neoburg. 13 f.—belagert 1291, Joh. Vitodur. (Archiv) 41 f.—Fund. Zwetl., Font. 35. — 1282, Matth. Neoburg. 13 f. — belagert 1291, Joh. Vitodur. (Archiv) 41 f. — Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 216 f. — s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 3. — Byenn a 1313, V. Ludov. IV, Böhmer, Font. 1, 151. — verbrannt 1327, Contin. Vindob., Scr. 9, 722, 27; Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 487. — 1347, Universität, Andr. Ratisp., Eccard, Corp. 1, 2111. — verbrannt 1350, Contin. Novimont., Scr. 9, 676, 28. — verbrannt 1354, Chron. Claustro-Neob. Arch. Oesterr. 7, 222, — 1361. Faher. Scr. 9, 676, 28. — verbrannt 1354, Chron. Claustro-Neob., Arch. - Oesterr. 7. 233. — 1361, Faber, Goldast 58; Universität, ibid. 1368, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 31, 18 f. — Universität 1379, Ebend., Pez, Scr. 2, 812. — 1395, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 731, 2 f. — 1405, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 2 f. — 1414, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 50, 221 f. — 1418, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 346, 10. — Wyen, Schlacht 1431, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 401. — 1440, St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 354, 23 f. — 1450, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 80 f. — 1457, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 227, 9 f. — belagert 1462, Chron. Ratibor., Zeitschr. Schlesien 4, 121; Chron, Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 464. — gewonnen 1463, Speier. Chron., Mone, 1, 464. — gewonnen 1463, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 481. — 1471, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 126, 211. — belagert 1476, Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 466. — gewonnen 1485, Chron. Buch., gersd. 22; Chron. Rotens. Pez, Scr. 2, 468. — gewonnen 1490, Ann. Mellic., Scr. 9, 525, 10. Wyenbrugge, s. Wiedenbrueck.

Wyenburg, s. Beienburg.

Wienenvurte [unbek.], c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 646 f.
Wienhausen (hannov. A. Zelle), Huginhusen 1031, Wolfherii V. Godehardi episc. II, Scr. 11, 7449; Chron. duc. Brunsvic., ibid. 584, 4. — 1240, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 795. — Schlacht 1369, Lerbeck, Chron. Schowenb.. Meibom, Scr. 1, 519. — 1388, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 195. Wiennensis, s. Vianden.

Wiens [unbek.], 1490, Unrest, Chron. Carinth.,

Hahn, Collect. 1, 533.

Wiensen (hannov. A. Uslar), Wynethahusen, Trad. Corb., Wig. Nr. 291. — Winedahusen, ibid. Nr. 258.

Wier (mederl. Prov. Friesland), Werne 1240, Gesta abbat. Horti Mar., Scr. 23, 586, 43.
Wier [unbek.], c. 1200, Cod. trad. Reichersb. Urk.-Buch ob d. Ens 1, 395 f.

Wier, s. Weier.

Wiera (hess. K. Ziegenhain), Wirahe 1250, Possess. Hain. 12, Zeitschr.-Hessen 3.

Wierantisdorf, s. Zwerndorf. Wierau (Gr.- u. Kl.-, schles. K. Schweidnitz), Wiri 1209, Chron. abbat. b. Mar. Vratislav., Scr. Siles. 2, 168 f.

Wierberch [unbek.], 1204, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 521 f.

Wierbrun (ehem. bei Kitzingen in Baiern), 1340.

Monum. Eberac. 98, 13. Wierden (hannov. A. Berum), 1334, Notae Lang., Zeitschr. - Niedersachs. 1862, 264. - Wierdenmoniken 1474, ibid. 271. Wiere [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn.,

Collect. 489.

Wieringen (Insel, niederl. Prov. Nordholland), Wiring 1184, Ann. Egmund., Scr. 16, 469, 41; Chron. Holland., Kluit 1, 134. Wierland (Landschaft in Estland), Vironia,

Vyronia Wironensis 1186, Heinr Chron. Livon., Scr. 23, 242, 35. — Wironia 1219, Chron. Livon., Hans. 234 f. — Withlandia 1228, Chron. Albrici, Ser. 23, 921, 35. - 1229, Warth., Chron. Liv., Scr. Pruss. 2, 33

Wiernsdorf (ehem. bei Ravelsbach in Oesterreich), Wirindisdorf 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr.

Wirmsdorf 1091, 1rad. Gottwic., Foli. Austr. 2, 8, Nr. 11. — Wirntesdorf c. 1160, Trad. Gottwic., ibid. 293.
Wiersdorf (hannov. A. Zeven), Widerstorp c. 1150, Possess. Corb., N. Vaterl. Arch. 1829, 2, 4, 3.
Wiersdorf (magdeb. K. Salzwedel), Wilderstorp 1375, Brandenb. Landb. 193.
Wiersbausen (hannow, A. Münden), Wigrades.

Wiershausen (hannov. A. Münden), Wigredes-

husen, Trad. Fuld. c. 355.
Wiershausen (hannov. A. Osterode), Wurengereshusen, Trad. Fuld., Dr. 38, 19. — Wuringererhusun, Trad. Corb., Wig. Nr. 301. — Wuringereshusen, ibid. Nr. 336; 372.
Wierthe (braunschw. K. Braunschweig), Wyrte,

Wirethe 1381, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1,

66, 18 f. Wierum (niederl. Prov. Friesland), Wirnon, Wiron, Trad. Fuld., Dr. 7, 63 f. — Wirem 855, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6. — Werum 1211, Emon. Chron., Scr. 23, 470, 31.

Wies (bair. B. Miesbach), Pratum c. 1150, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 26.

Wiesbach (bad. A. Neustadt), Wisbach, Oheim,

Chron. 19, 26.

Wiesbach (bair. B. Vilsbiburg), Wisbach c. 1190, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 391.
Wiesbach (salzb. B. Hallein), Wispah 1262,
Ann. S. Rudb. Salisb., Scr. 9, 796, 15.
Wiesbaden (preuss. Prov. Hessen-Nassau), Wisi-

bada castr., Einhardi Transl. Marcell., A. SS. Juni

1, 196 Wisibad, Wisinbade, Wissebad s. IX, Monum. Blidenst. 10, 17 f. — Wisebat 1239, Ann. Erphord., Scr. 16, 33, 22. — 1314, Oberrh. Chron., Griesh. 27. — Wisbadena 1367, Chron. Mogunt.

fragm., Böhmer, Font. 4, 369.

Wieschingen [unbek.], c. 1130, Trad. Patav.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 477.

Wiese (Bach bei Trebnitz), Wesna 1203,

Trebnitz. Stiftungsbr.

Wiese (schles. K. Trebnitz), V. s. Hedwig., Scr. Siles. 2, 193 f. — Wezna, Veroa 1337, Chron. abbat. b. Mar. Vratislav., Scr. Siles. 2, 193.

Wyesela, s. Wesel.

Wieselburg (österr. B. Scheibbs), Zuisil 1056,

Wieselburg (osterr. B. Schenos), Zuisii 1956, V. Adalberon. episc., Scr. 12, 133, 34. — Miesigenburch urbs 1063, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 813, 41. — Miesenburg praesid. 1096, Ekkeh. Chron., Scr. 6, 208, 27. — civit., verwüstet 1271, Contin. Vindob., Scr. 9, 703, 51; Contin. Claustro-Neob. VI, ibid. 743, 49. — Misenburg 1276, Magni Chron. contin., Scr. 17, 533, 14.

Wieselburg (ungar. Com.-O.), ? Wazenburg 1074. Ann. Yburg., Scr. 16, 436, 39. — Mesen-

1074, Ann. Yburg., Scr. 16, 436, 39. — Mesenburg 1172, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 117, 12. - Weisenburg, Misenburg, gewonnen 1268, Ebend., Pez, Scr. 2, 734. - Wisenpurg 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 108, 34. Wiesen (bair. B. Lichtenfels), Wisa 1276, Langh.

Wiesen (other B. Lichtenfels), Wisa 1216, hangh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 75.
Wiesen (österr. B. St.-Pötten), de Pratis 1187,
Trad. Claustro-Neob. 161, Font. Austr. 2, 4, 34.
Wiesen (rheinhess. K. Alzei), Wisa 812, Leges 1, 178, 2.— Trad. Wizenb. Nr. 295 f. — 991, ibid. Possess. 11, 91 f.

Wiesen (steierm. B. Ober-Wölz), Wisen 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 131.

Wiesen (württ. OA. Wangen), Wison 1109,
Cod. trad. Weingart., Staelin 37.

Wiesenbach (österr. B. Hainfeld), Wisembach 1386, Contin. Zwetl. IV, Scr. 9, 689, 4.

Wiesenbach (württ. OA. Gerabronn), 1439, Chron.

Elwac., Scr. 10, 45, 49. Wiesenbach [unbest.], Wisenbach 1188, Ann.

Wisenbach [unbest.], Wisenbach 1188, Ann. Colon. max., Scr. 17, 795, 9.

Wiesenberg (österr. B. Taiskirchen), Wisenberge c. 1140, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 287; 288.

Wiesenbronn (bair. B. Gerolzhofen), Wisibrunnen, Trad. Fuld., Dr. 42, 314. — Wisenprunn 1340, Monum. Eberac. 127, 1 f. — Wissenprunn 1450, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 222, 21 f.

F23, 21 f. Wiesenburg (brandenb. K. Zauche-Belzig), Schlacht 1280, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 166, 19.

Wiesenburg (sächs. A. Zwickau), Wissepuig 981, Thietmar, Scr. 3, 764, 3; Wissenburg, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 176.

Wiesendangen (zürch. A. Winterthur), Wisendangen 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 169. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 166 f. — Wisenang 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 10, 202. 15

Lit. Ver. 19. 202, 15.
Wiesendorf (bair. B. Straubing), Wisendorf c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 480.

Wiesendorf (Gr.- u. Kl.-, österr. B. Ober-Stock-stall), Wisendorf c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 708. — Wisindorf c. 1150, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 279. — 1187, Trad. Claustro-Neob. 401, ibid. 2, 4, 89; ? Windissendorf, ibid. p. 34. — Wisndorf 1230, Passau. Urbar, Arch-Oesterr. 53, 271.

Wiesenfeld (österr. B. Hainfeld), Wisentsfeld,

Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 406 f.
Wiesengiech (bair. B. Schesslitz), Wiesent,
Wiesint, Wisentgich 1444, Zug, Beilag., Wiesint, Wisentgich 1444, Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 77 f. Wiesenhart (Gr.- u. Kl., österr. B. Schärding), Visnhart 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr.

53, 279.

Wiesenheim (tirol. B. Sterzing), Wisenheim c. 1155, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens Wiesenreith (österr. B. Zwettl), 1292, Fund.

Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 403 f.
Wiesensteig (württ. OA. Gaislingen), Wisenstaige 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 69.— Wisasteig 1478, Faber, Goldast 92. Wiesent (bair. B. Stadtamhof), Wysent, Wysint,

St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 77, 8 f. Wiesenthal (brandenb. K. Oberbarnim), Wesen-

dahl 1375, Brandenb. Landb. 63

Wiesenthal (schles. K. Münsterberg), Withostowizi, Lib. fund. Heinrichov. 17 f. — Wisnital, Neteplaistba 1293, ibid. 88 f. — Wesintal, verbrannt 1429, Necrolog. Heinrichov., Zeitschr.-Schlesien 4, 304. — Wesental 1436, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 148.

Wiesenthal [unbest.], Wisertal 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 176 f.; Ge-

schichtsfr. 17, 179.

Wiesentheid (bair. B. Gerolzhofen), Wisentheide 1340, Monum. Eberac. 127, 18 f.

Wieserode (merseb., Mansf. Geb.-Kr.), Wisserodi, Wiserodi 1003, Gesta episc. Halberstad., Scr. 23, 91, 2

Wiesertsweiler (württ. OA. Tettnang), Wiseriches wilare 1094, Cod. trad. Weingart., Staelin 34. Wiesling (bair. B. Griesbach), Wisling 1292,

Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 665. Wiesloch (bad. A.-St.), Wezzinloch, Wezzen-Westorn (bath. A.-St.), we 2211110ch, we 22211-10ch 889, Chron. Lauresh., Scr. 21, 379, 31 f.—Wezinloch, Wezenloch 948, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 118.—965, ibid., Scr. 21, 392, 33: 38.—1077, Bernoldi Chron., Scr. 5, 434, 48.—Wizzenloch, Gundechar, Lib. pont. Eichst., ibid. 7, 247, 36.—Wizzenburg (falsch), belagert 1301, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 342; Wissenloch, Wetth Nechurg 27. Matth. Neoburg. 37. Wieste (Noff. der Wümme), Bicina 788, Adami

Gesta Hamburg., Scr. 7, 289, 20.
Wieting (kärnt. B. Eberstein), Wietingen c. 1140, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 294.

Wietlisbach [unbek.], 1383, Justinger, Chron. 1566, Wietzen (österr. B. Gföhl), Wiezen 1263, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 357.

Wiewen, s. Zell.

Wiezenowe, s. Weissenau.
Wifde [unbek.], curtis 1149, V. Godefridi com.
Capenb., Scr. 12, 528, 33.
Wifelesburch, s. Wevelsburg.

Wifensceth [unbek.], 1117, Ann. Rodens., Scr. 16,

Wifflisburg (waadtl. B. - O.), 1470, Frickart, Chron. 132 f.

Wifilasluvu, s. Wefensleben.

Wifling (bair. B. Erding), Wiviningin c. 1075, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 114.

Wifridesheim [unbek., im Elsass], Trad. Wizenb.

r. 59 f. Wigaldinghus, s. Wildeshausen. Wigaltingchusen, s. Wildeshausen.

Wigantestein [unbest.], Wiganstein, Wigantenstein castell., gebaut 1073, Lamberti Ann., Scr. 5, 200, 24. Wigantsdorf, s. Weikendorf.

Wigarathorpe [unbek.], Kl. gebaut 1238, Gesta abbat. Horti Mar., Scr. 23, 595, 36.
Wigarstobel, s. Weiserstobel.
Wigau [unbek., in Oesterreich], castr. 1458,

Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 747. Wigbaldesdorf (ehem. bei Allstedt in Thüringen), Trad. Fuld., Dr. 41, 77.

Wigbaldeswerf, s. Witwert. Wigbeke, s. Wibbeke. Wigberg, s. Iburg. Wigbrahterode, s. Wipperoda.

Wigeleinsdorf (ehem. bei Göttweih), 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 7. — Wigelinstorf c. 1190, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 261; Wiglinstorf, Trad. S. Nicol. pr. Patav., ibid. 593.

Wigenhausen, s. Weinhausen.

Wiger, s. Weiher.

Wigers, s. Weiarn.
Wigers [unbest.], castr., belagert 1402, Hist.
landgr. Thuring., Pistor-Str., Scr. 1, 1360.
Wigersdorf [unbek., in Unterfranken], 1174,

Monum. Eberac. 47, 19.
Wygershof [unbek., in Westfalen], 1314, Mesched.
Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 414.
Wigershusen, s. Wittershausen.
Wiggenroda, s. Wickenrod.

Wiggensbach (bair. B. Kempten), Witegenbach 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.

Wiggern (luzern. A. Willisau), Wiggron 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 176, 1.

Wiggerstorf [unbek.], c. 1170, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 173. Wiggiswil (bern A. Fraubrunnen), Oigeswiler

Wiggiswil (bern A. Fraubrumen), Olgeswiler 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 162.
Wiggwil (aarg. B. Muri), Wigwiler 1114,
Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 331. — Wiggwile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 87, 25.
Wyghenrode, s. Benrode.
Wigileiba, s. Wiegleben.
Wigirichashusan Insalah I. Trad. Fuld. Dr. 4 (4)

Wigiricheshusen [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 5, 160. Wigken [unbek., bei Zofingen], castr. gewonnen

1415, Justinger, Chron. 225. Wiglisbuoch, s. Wildensbuch. Wigmodia, s. Wimodia.

Wignodia, s. Wimodia.
Wigoldingen (thurg. A. Weinfelden), Wigoltingen 1015, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 121.—
s. XII, Einsiedl. Urbar, ibid. 19, 111.— Oheim, Chron. 19, 37.— Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 310.— 1263, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 135.— Schlacht 1445, Fründ, Chron. 238.
Wigolfingen [unbek.], c. 1190, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 597.
Wigratingen [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 332 f.
Wigredeshusen, s. Wickershausen.
Wigresem, s. Wickersheim.
Wigwiler, s. Wiggwil.
Wihalmingen [unbek.], c. 1140, Cod. trad. Form-

Wigwiler, s. Wiggwil.
Wihalmingen [unbek.], c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 655.
Wihar [unbest.], c. 1180, Cod. trad. Reichersb.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 383.
Wihdereshuson, s. Wichdereshusen.
Wihen [unbek.], 1062, Andr. Ratisp. Chron. episc.

Ratisp., Oefele, Scr. 1, 34.
Wihenflorian, s. St. Florian.
Wihengewe [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 40, 33 f.
Wihenheim, s. Weinheim.

Wihenmertingen, s. Moerting. Wihia, s. Wiehe.

Wihishofen funbek., Dec. Schwendil, 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 144.

Wihl (Nieder-, aarg. B. Bremgarten), Wile 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 255. Wihl (Ob.- u. Nied.-, bad. A. Waldshut), Wile 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Wihlen (bad. A. Lörrach), Wilon 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 197 f.

Wihmartingen, s. Moerting.

Wihmoa. s. Wimodia.

Wihelstorf, s. Wahlsdorf.
Wihr (im That), clsass, K. Kolmar), Wilre oppid., zerstört 1279, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 205, 27. — belagert 1293, Chron. Colmar., ibid. 258, 20.

Wihra (Noft. der Pleisse), Wira 1101, Ann.

Pegav., Ser. 16, 247, 6. Wihse, s. Weichs.

Wihselberch, s. Weichselberg. Wihselbrunnen, s. Pottenbrunn.

Wihstain, s. Weicht.

Wihtahe [unbek.], Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 908, 1.
Wihten [unbest.], c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 555.
Wihterche, s. Wichterich.

Wihtingeshusen, s. Wichtshausen.

Wihtrach, s. Wichtrach.

Wihtrach, s. Wichtrach.
Wijchmodia, s. Wimodia.
Wijk (niederl. Prov. Utrecht), Duerstat, Duerstated e. 690, V. Suib., Leibn., Scr. 2, 227 f.—
Durstat civit. 695, Chron. Cliv., Seibertz, Quell.
2, 125.— Dorestadum 697, Ann. Mettens., Scr. 1, 321, 31.— Dorstet 700, V. s. Bonifac., Scr. 2, 338, 46.— 716, Willib. V. s. Bonif., Jaffé, Biblioth. 3, 441.— Dorestatum 834, Ann. Xantens., Scr. 2, 226, 7.— verwüstet 835, ibid. 14; Enhardi Fuld. Ann.. Scr. 1. 360, 29; Durestat., Ann. Tiel., Scr. Ann., Scr. 1, 360, 29; Durestat, Ann. Tiel., Scr. 24, 22, 40. — verwüstet 837, Enh. Fuld., l. c. 361, 24, 22, 40. — Verwaset 331, Edit. Fuld., F. C. 301, 4. — 839, Leges 1, 373, 16. — verbrannt 846, Ann. Xantens., l. c. 228, 24. — verwüstet 847, Ruod. Fuld. Ann., Scr. 1, 365, 7. — besetzt 850, ibid. 366, 26 f. — Wyck 856, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1, 487. — Dorstedi 1015, V. Meinwerei Corp. 1, 487. — Dorstedi 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 130, 29. — Dorstatum, Rimberti V. s. Anskar., Scr. 2, 696, 1; Dorstadum, ibid. 705, 8 f. — Wich 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 276. — Dorstat 1212, Leges 2, 221, 23. — Wik, Kl. gegründet 1390, Korner. Wijneghem (belg. Prov. Antwerpen), Winlindechun 726, Chron. Epternac., Scr. 23, 64, 27. Wijnghene (belg. Prov. Westflandern), Wingihina, Wingehina, Winchina 1128, Possess. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 612, 30 f. Wijns (niederl. Prov. Friesland), Winenge 1224, Emon. Chron., Scr. 23, 503, 23. — Winenie 1232, Gesta episc. Traject., ibid. 425, 15. Wijnzelen [unbek.], 1115, Ann. Rodens., Scr. 16, 698, 22.

Wiken, s. Woken.

Wikinka, s. Weiching. Wil (Ob.- u. Nied.-, aarg. B. Baden), Wilere 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 172; Nider-wile, ibid. 173. — Wile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 149, 23.

Wil (Ober-, aarg. B. Bremgarten), Oberwiler 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 155. — Wile 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.

I, 232 f. Wil (luzern. A. Willisau), Wiler 1310, Habsb.

Wil (tuzern. A. Wunsau), Wifer 1910, Habsa. Urbar, Lit. Ver. 19, 178, 20.
Wil (St. - Gall. St. - A.), Wilaha, Ekkeh. casus S. Galli, Scr. 2, 138, 12. — Wilo, Conradi de Fabar. Casus S. Galli, ibid. 177, 36 f.; Wile, ibid. 178, 6 f. — Wilon 1077, Ortlieb, Chron., Scr. 10, 73, 40. — 1089, Bertholdi Chron., ibid. 98, 49 f. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 167 f. Willo appid. belagart. 1287, Ellenhardi Chron. Wille oppid., belagert 1287, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 128, 6; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 48, 2.
Wil (Nieder-, Kt. Zug), Wiprehtswile 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 233;

Geschichtsfr. 19, 174. — ? Wipre htiswilare 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 109, 11.

Wil-, s. auch Weil

Wila (zürch. B. Pfäffikon), Wiler 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 167.

Wilaer, s. Efritzweiler.

Wilamsdorf [unbek., in Ungarn], erobert 1289, Contin. Vindobon., Scr. 9, 75, 34; Wilamstorff, Hist. Austr., Freher-Str., Scr. 1, 479. Wilan, s. Weilheim.

Wilantesheim, s. Willanzheim. Wilare, s. Weiler und Marsweiler.

Wilarehusa [unbest.], Husen 877, Chron. Lauresh., Scr. 21, 373, 25; 34.
Wilarei, s. Dittweiler.
Wilari, s. Weiler und Weier.

Wilberg [unbest.], 1114, Orig. Murens., Herrg., encal. 1, 331. — Wilberg 1197, Engelb. Urbar, Geneal. 1, 331. — Wilhert 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr.17, 248. — Wilpert 1231, Leges 2, 281, 2

Wilberichshausen (bei Mersleben). Williches-huson, Ekkeberti V. s. Haimeradi, Scr. 10, 606, 13. Wilborch [unbek., bei Amelunxen], castr. gebaut

1176, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 309.
Wilchenhausen [unbest., an der Eifel], castr.,

gewonnen 1394, Fasti Limpurg., Ross. 90. Wileia, s. Wilzi. Wildann [unbek.], castr. 1458, Cillier Chron.,

Wildbad (bair. B. Rothenburg), 1317, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 187.
Wildbad (württ. OA. Neuenburg), Wildpad 1367, Lirer, Weg., Sign. M 4; Ann. Stutgard., Württemb. Jahrb. 1849, 2, 10.
Wildberg (bair. B. Ludwigstadt), 1177, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 21.—1206, ibid. 32.
Wildberg (österr. B. Horn), 1171, Fund. Zwetl.,
Font. Austr. 2, 3, 58 f.—1290, St. Bernh. St.-B.,
ibid. 2, 6, Nr. 89.— Wiltperkch castr. 1394,
Ann. Mellic., Scr. 9, 514, 32; Wiltwerck, Ann. Matseens., ibid. 837, 9.
Wildberg (österr. B. Urfahr), Wiltperge c. 1130,

Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 646.—c. 1150, Trad. Patav., ibid. 478.
Wildberg (württ. OA. Nagold), Wiltperg 1275,

Wildberg (wurtt. OA. Nagotal), Wiltperg 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 53 f.—1280, Mirac. s. Mar. Argent., Scr. 17, 117, 1.
Wildberg (zwrch. B. Pfüffikon), Williberch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 192 f.—Wilberg 1388, Justinger, Chron. 173.
Wildeacker [unbek.], 1432, Chron. Rasted., Wildeacker [agra B. Lenzburg), Wildeage (agra B. Lenzburg), Wildeage 1310.

Wildegg (aarg. B. Lenzburg), Wildegge 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 164, 28. — 1415, Justinger, Chron. 228.

Wildegg (österr. B. Mödling), Wildeck 1246, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 122 f. — 1346, St. Bernh. St.-B., ibid. 2, 6, Nr. 96.
Wildeinsdorf [unbek., in Oesterreich], 1285, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 240.
Wildeinsman, S. Wildungsmann.

Wildeinsmour, s. Wildungsmauer. Wildelo (bei Oldenburg), Windloch, Amrinus 788, Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 290, 3. — **1212**, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 284.

Wilden [unbek., in Oesterreich], Fund. Zwetl.,

Wilden funbek., in Oesterreich f. Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 497 f.
Wildenberg (bair. B. Weissmain), castr. gebaut 1249, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 52. — 1444, Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 79, 31.
Wildenberg (westpreuss. K. Stuhm), 1234, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 60. — Wildinberg 1415, Joh. v. Pos., ibid. 3, 357.
Wildenberg [unbest.], castr. gebaut 1427, Chron. and Herkomm. Senkenb. Sel. inr. 2, 408.

und Herkomm., Senkenb. Sel. jur. 3, 408.

Wildenberg, s. Willenberg.

Wildenbergen (bair. B. Schwabach), Wildemperg, Winperg 1450, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 206, 12.

Wildenbruck (brandenb. K. Zauche-Belzig), 1375,

Brandenb. Landb. 131.
Wildenburg (Kt. Zug), 1436, Fründ, Chron. 2 f.
Wildenfels (bair. B. Gräfenberg), castr. 1449,

Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 188, 25. Wildenhaag (österr. B. Frankenmarkt), Wildenhage 1220, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 482.
Wildenhirsenhof (bei Lorsch), Wolada 773,
Chron. Lauresh., Scr. 21, 347, 14; Waloda, ibid. 35.
Wildenhus [unbck., in der Schweiz], 1446, Fründ,

Wildenhusen, s. Wildeshausen.

Wildenmanne [unbest], c. 1190, Trad, S. Nicol. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 589 f.

Wildenow (brandenb. K. Friedeberg), 1337, Neumärk. Landb. 23; 31.
Wildenroth (bair. B. Bruck), Wildenrode, Winterrode 1282, Leges 2, 442, 12. — Wildenrode 1297, Ann. S. Udalr. August. addit., Scr. 17, 434, 21. — Wildenrod castr. 1322, Arnpeck, 434, 21. — Wildenrod castr. 1322, Arnpeck, Chron. Austr., Pez, Scr. 1, 1239. Wildensbuch (zürch. B. Andelfingen), Wiglis-

buoch 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 233, 28. Wildenschwert (böhm. K. Pardubitz), Wilhelmswert civit. 1297, Königss. Gesch.-Quell. 154; 299.

Wildensee (merseb. K. Zeitz), Wildense 1065, Chron. Thuring., Lorenz 203. — Wildinse he 1066, Hist. de landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal, 357

Wildenstein (bad. A. Messkirch), Wildinstein 1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 95.

c. 1210, ibid. 62.

Wildenstein (bair. B. Riedenburg), 1429, Andr.

Ratisp. Chron. contin., Eccard, Corp. 1, 2157.
Wildenstein (bair. B. Stadtsteinach), Willenstein 1444, Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 88, 7.
Wildenstein (basel. B. Liestal), castr., gewonnen
1324, Justinger, Chron. 55.— Erdbeben 1356,
Zürch. Jahrb. 88.

Wildenstein (kärnt. B. Eberndorf), castr., zerstört 1348, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. I, 530. — 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr.

34, 296.
Wildenstein (rheinl. K. Elberfeld), gewonnen 1366, Schüren, Chron. 63. — castr., zerstört 1386, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 249.
Wildershusen, s. Wildeshausen.
Wildershusen, R. Interlaken). Wilders-

Wilderswil (bern. B. Interlaken), Wilderswile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 97, 22. — verbrannt 1354, Justinger, Chron. 121.

Wildescron, s. Willenscharen.

Wildeshausen (oldenb. K.-St.), Kirche gegründet 785, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 172; Compil. chronol., ibid. 2, 62; Wigaltingchusen, Ann. Vet-Cellens., Mencken, Scr. 2, 378; Lips. 45.—
Wildershusen, gebaut 807, Botho, Leibn., Scr. 3, 295.— 819, Sachsenchron., Abel, Samml. 67.—
Wigaldinghus 851, Transl. s. Alex., Scr. 2, 679, 43. — 947, Chron. duc. Brunsvic., Leibn., Scr. 2, 14. — Hunlideshuson, Huidileshusen, Huddeshuss, Huildeshuss 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 14. — Wildenhusen 1068, Arch.-Westlal. 1, 2, 14. — Wildennusen 1908, Ann. Hamburg., Holstein. Quell. 4, 411. — Wildashusin, Wildashusen, Adami gesta Hamburg., Scr. 7, 313, 23; Wildishusin, Vildishusim, ibid. 347, 36. — Wildehusen, Sachsen Herkunft, D.-Chr. 2, 265, 3; Chron. duc. Brunsvic., ibid. 578, 25. — 1151, Ann Stadens., Scr. 16, 335, 61. — Hist. archiepisc. Bremens., Lappenb. 12. — oppid.,

gewonnen, ibid. 14. — 1234, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 274. — 1287, Rhode, Chron. Brem., Leibn., Scr. 2, 264. — 1430, Korner. — 1462, Detmar, Chron., Graut.2, 248. —1472, Chron. Slav., Laspeyr. 285. Wildesscarne, s. Willenscharen. Wildestorpe [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 103; 104. Wildhaus (steierm. B. Marburg), 1408, St. Bernh. St.-B. Arch. Oesterr. 24, 205

St.-B., Arch.-Oesterr. 34, 295.
Wildinghen, s. Willingen.
Wildiun, s. Welden.
Wildnow (ehem. wirtt. OA. Tübingen, bei Rübgarten), 1292, Ann. Bebenhus., Württemb. Jahrb.

Wildon (steierm. B.-O.), Wildoni, Wildonie c. 1180, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens., 188 f. — Wildonia castr. 1265, Ration. Str., 1876, Lab. Victor. Böhmen. Rauch, Scr. 2, 115. — 1276, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 307. — gewonnen 1291, Ebendörffer, Pez, Scr. 2, 753. — Wildoning, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 240.

Wildorf, s. Weildorf.

Wildpoltsweiler (württ. OA. Tettnang), Willebolteswilare 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 27. — Willeboltzwiler 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 115.
Wildsachsen (nassau. A. Hochheim), Widilsassen s. IX, Monum. Blidenstad. 10, 15.
Wildungen (Ob.- u. Nied.-, waldeck. Ederkr.),
1250, Possess. Hain. 15, Zeitschr.-Hessen 3.
Wildungsmauer (österr. B. Hainburg), Vildungs,

Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 45. — Volratismur 1216, Trad. Claustro-Neob. 545, ibid. 2, 4, 120. — Wildeinsmour 1233, Fund. Zwetl., ibid.

2, 3, 397.
Wile [unbek., Pf. Hoynberch], 1218, Gerresh.
Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 136.
Wile, s. Oberwil, Weil und Wihl.

Wilehusen, s. Wallhausen.

Wilemow [unbest.], Kl. 1420, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 395.

Wileneburg, s. Weilburg. Wilenowe, s. Weilnau.

Wilentsheim, s. Willanzheim. Wilepe [unbek.], 1181, Arnoldi Chron. Slav., Scr. , 140, 7. Wiler (bern. A. Oberhasle), 1261, Kiburg. Urbar,

Arch.-Schweiz 12, 163. Wiler (Schönholzers-, thurg. B. Tobel), Wile 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

Wiler [unbek., in Württemberg], 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 45.
Wiler [unbek.], 1060, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 305. — Wilare s. XII, Einsiedl. Urbar, Geneal. 1, 305. — Wilare s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 101. — 1271, Matth. Neoburg. 9. — 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 156. Wiler, s. Weiler, Wil und Wila. Wilern [unbest.], c. 1144, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 283. Wilersvelt (ehem. württ. OA. Münsingen), 1206, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 77. Wilestorf [unbek.], Fund. Zwetl., Font. Austr. 2,

3, 415 f. Wileve [unbek.], Wiluva, Gesta episc. Camerac.,

Scr. 7, 426, 10; 484, 16. Wilfartsweiler (württ. OA. Saulgau), Wolfochswille 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 249, 24.

Wilfelingen, s. Wilflingen.

Wilflingen (bad. A. St.-Blasien), Willelfingen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 55, 26. Wilflingen (württ. O.A. Riedlingen), Vulvilingen c. 1205, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 91. -

Wilfelingen super, und infer. 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 102.

Wilgenhaven (chem. bei Uedem), 1318, Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 31: 113.

Wilgerinchuson [unbek.], c. 1100, Werden. Hebe-

reg., Zeitschr.-Berg 2, 307. Wilgesingen, s. Wilzingen. Wilhain, s. Weilheim.

Wilhalms (österr. B. Gföhl), Fund. Zwetl., Font.

Austr. 2, 3, 530. Wilheis, s. Willies

Wilhelmsberg (österr. B. Lambach), Willihalmesberge 1126, Trad. Subens., Urk.-Buch ob

d. Ens 1, 426 f.

Wilhelmsburg (österr. B. St. - Pölten), Willihelmesburc, Willihalmisburc c. 1110, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 123 f. — c. 1140, ibid. 158 f. — Willehalmespurg 1187, Trad. Claustro-Neob. 45, Font. Austr. 2, 4, 11. — Wilhalmsburg 1205, Arnpeck, Chron. Austr., Pez, Scr. 1, 1207. — Wilhalmsburch s. XIII, Bation. Austr. Rauch. Scr. 2, 112. Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 112.

Wilhelmsdorf (österr. B. Raabs), Wilhalms-torff 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 246. — Willehalmsdorf 1140, Ann. Reichersp.,

17, 458, 38.

Wilhelmsdorf (steierm. B. Feldkirch), Wilhalmstorf 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 197.

Wilhelmsdorf, s. Willmanesdorf.

Wilhelmskirch (württ. OA. Tettnang), Willenantschirche 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 30. — Willendeskilch 1275, Lib. decim Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 127.

Wilhelmsreuth (bair. B. Wolfstein), 1305, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 28.

Wilhelmswert, s. Wildenschwert.

Wilhering (österr. B. Linz), Willehering 985, Trad. Patav. Urk.-Buch ob d. Ens 1, 472 f. - Willeringe, Willeheringen, Willehern c. 1100, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1,630f. - Willering, Kl. gegründet 1134, Monum. Eberac. 4, 25. — 1256, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3. 297 f.

Wilhersdorf (österr. B. St.-Pölten), Wilhestorf 1303, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 81.

Wili (aarg. B. Muri), Wile 1310, Habsb. Urbar,

Lit. Ver. 19, 85, 17.

Wilia (Noft. der Momel). Nare 1294, Petr. de Dusb. Ser. Pruss. 1, 159. — Nara 1290, ibid. 153.

— Narew 1369, Plastwick, Scr. Warmiens. 1, 31; 72. — 1379, Ann. Thorun., Scr Pruss. 3, 110; Nerye, Joh. v. Pos. ibid. f.

Wiliberg [unbest.], castr. 1188, Leges 2, 566, 11. Wilihart [unbek. Wald], 1025, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 183; Arnpeck, Gesta

Frising., Deuting. 494.
Wilinaburg, s. Quedlinburg und Weilburg.

Wilinbach [unbek.], 1020, Leges 2, B, 174, 44;

Wilipia, s. Woelpe.
Wilishorst [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin.
Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 65.
Wilisouw, s. Willisau.

Wilkau (schles. K. Glogau), Wilkii villa 1474, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 30. — Wilke 1490, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 190.

Wilkenberg (ehem. bei Kulwa), verbrannt 1388, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 153. — castr., gewonnen 1391, Ann. Thorun., ibid. 172.

Wilkendorf (brandenb. K. Oberbarnim), 1375, Brandenb. Landb. 28 f.

Willahartesheim [unbek.], c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 742 f. Willanzheim (bair. B. Kitzingen), Wilantesheim 800, Trad. Fuld., Dr. 4, 48 f. — Wilentsheim 1340, Monum. Eberac. 120, 22.

Willarium, s. Weiler. Wille, s. Weil und Wilna. Willebeke, s. Willerbach.

Willebolteswilare, s. Wildpoltsweiler. Willebrand (ehem. bei Ostenfelde),1390, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 160.

Willebrechtesdorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 114; 119.
Willehalmespurg, s. Wilhelmsburg.
Willehalmingen [unbek.], c. 1130, Cod. trad.
Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 648 f.

Willehalmsdorf, s. Wilhelmsdorf. Willeheim. s. Weilheim.

Willehelmes Grans, s. Grans. Willeheringen, s. Wilhering. Willelfingen, s. Wilflingen.

Willenautschirche, s. Wilhelmskirch.
Willenbach (Ob.-, Mitt.- u. Unt.-, bair. B. Eggenfelden), Willembach, Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 44.
Willenberg (bair. B. Miesbach), Willinberch, Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 35.
Willenberg (westpreuss. K. Stuhm), Wildenberg 1454. Gesch w. e. Budes. Scr. Priss. 4.17. berg 1454, Gesch. w. e. Bundes, Scr. Pruss. 4, 117. Willendeskilch, s. Wilhelmskirch. Willendorf (bair. B. Herrieden), ? 1449, Chron.

Rottenb., Duell., Miscell. 2, 221.

Willendorf (österr. B. Spitz), Willindorf 1136,
Auct. Mariaecell., Scr. 9, 647, 15.
Willendorf [unbest.], 1140, Ann. Reichersp., Scr.
17, 458, 32.—1142, ibid. 459, 11.
Willenscharen (holstein. A. Rendsburg), Wildesscarne 1260, Ann. Hamburg., Scr. 16, 385, 1;
Holstein. Quell. 4, 429; Wildescron, Lerbeck, Chron. Schowenb., Meibom, Scr. 1, 513.
Willenstein, s. Wildenstein.
Willer (bei Basel), Wilre 1276, Ann. Basil.,
Scr. 17, 199, 14.

Scr. 17, 199, 14.

Willerazhofen (württ. OA. Leutkirch), Willehartzhoven 1275, Lib. decim. Constant., Freib.

Diöc.-Arch. 1, 122. Willerbach (Zufluss des Süssen Sees), Willerbizi 965, Thietmar, Scr. 3, 749, 42 f. — Willebeke, Wilerbike 968, Gesta episc. Halberstad., Scr. 23, 85, 29; Geneal. Wettin., ibid. 226, 39; Willerbike, Ann. Magdeb., Scr. 16, 150, 6; Ann. Vet.-Cellens. Lips 46. — Willerbeke 969, Botho, Leibn., Scr. 3, 311. — Villerbizi 1009, Thietmar, Leibn., Scr. 3, 311. — Villerbizi 1009, Thietmar,

c. 821, 3

Willering, s. Wilhering.
Willersdorf (steierm. B. Weitz), Willherstorf 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 192.

Willershagen (mecklenb.-schwerin. A. Rostock), Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 156.

Willersleben (schwarzb.-rudolst. A. Stadt-Ilm),

Willersleben (schwarzb.-rudolst. A. Stadt-Ilm),
Winirichileba, Trad. Fuld., Dr. 38, 95.
Willerstedt (weimar. B. Buttstedt), Wilristete
castr., zerstört 1343, Ann. Vet.-Cellens, Lips. 101.
— Willerstete gewonnen 1345, Weltchron.,
Thüring. Forts., D.-Chr. 2, 318, 5; Wilrestete,
Chron. Erfurt., Mencken, Scr. 2, 564. — Willerstidde 1348, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 379.
Willerswalde (pommer. K. Grimmen), Willerwolde, Strals. Stadtb. 4, Nr. 213.
Willesaeger [unbek.], 1220, Caesarius, Registr.,
Leibn., Collect. 434.

Leibn., Collect. 434.
Willeshedi [unbek.], 1047, Rotul. bonor. Corb.,
Arch.-Westfal. 1, 2, 24.

Willestede, s. Wilstedt. Willestette, s. Willstedt.

Willetinensis, s. Wilstedt.
Willianstedi, s. Wilstedt.
Williberch, s. Wildberg.
Willich (rheinl. K. Geldern), Willick 1288,
Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 212.
Willichashuson, s. Wilberichshausen.

Willies (französ. Dép. du Nord), Wiellemanus 640, Diplom. 1, 167, 6; Willemier, ibid. 212, 5; Wilheis, ibid. 167, 7.
Williggen [unbek.], 1152, Leges 2, 91, 33.
Willigisingin, s. Wilzingen.

Willihalmisbure, s. Wilhelmsburg.

Willimow (böhm. K. Pardubitz), Wylemow 1278, Cosmae Chron. contin., Scr. 9, 193, 21.
Willimundingin, s. Willmandingen.
Willimebach, s. Weilbach.
Willineburch, s. Weilburg.
Willing (bair. B. Aibling), Willgen 804, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 482. — Willingon c. 1070, Ebersb. Cartul., Hundt 2, 25. — Willingon can, Choung. Chron. Schir. Scr. 17, 615, 20 f.

c. 1070, Eberst. Cartuit, Hundt 2, 25. — Willingan. Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 615, 29 f. — 1107, ibid. 619, 21; 26.
Willing (bair. B. Pfarrkirchen), Willingin c. 1155, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 667. — Willingen 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 273.
Willingen (waldeck. K. Eisenberg), Wildinghen 1280, Lura Scibertz, Ouell 2, 286.

1380, Jura, Seibertz, Quell. 3, 286.

Willinghuson [unbek.], 890, Trad. Werdin. Nr. 74°, Zeitschr.-Berg 6.
Willinkon (zürch. B. Affoltern), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 89, 3.
Willinkon (zürch. B. Meilen), Vilrikon 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 122, 1.
William (Austern 4, 25), William (2017), Willi

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 122, 1.

Willisau (luzern. A.-St.), Willisowo s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 108. — Willissowe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 238; Geschichtsfr. 17, 175. — Willisowe 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 174, 18. — zerstört 1374, Justinger, Chron. 143 f. — Wilisouw 1386, Liliener., Volksl. 1, Nr. 34, 2.

Willisdorf (thurg. A. Diessenhofen), 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 10, 231, 2, f.

Urbar, Lit. Ver. 19, 231, 3 f.
Willishausen (bair. B. Zusmarshausen), Willmanshausen 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 256, 5.
Willmandingen (württ. O.A. Reutlingen), Willi-

mundingin 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 105, 8. Willmannsdorf (schles. K. Jauer), Wilhelms-

dorf, verbrannt 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 170. Willmannsshausen, s. Willishausen. Willolfesdal [unbek.], 1220, Caesarius, Registr.,

Willradisdorf, s. Wilratz.
Willstedt (bad. A. Kork), Willesteten oppid., belagert 1262, Bell. Walther., Scr. 17, 113, 6; Willestette, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 87, 2; Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, 662, 5.
Willun, s. Welun.
Willun, s. Welun.

Wilmarsgesaze [unbek.], Andreae Catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 40.

Wilmersdorf (brandenb. K. Angermünde), Wilmerstorp 1375, Brandenb. Landb. 167.

Wilmersdorf (bei Bernau, brandenb. K. Oberbarnim), 1375, Brandenb. Landb. 79.

Wilmersdorf (bei Berlin, brandenb. K. Teltow).

1375, Brandenb. Landb. 57.
Wilna (Hauptst. des gleichn. russ. Gouv.), Gedemini verbrannt 1317, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 183. — Jedemini, Jedemine castr. zerstört 1336, 1, 217. — Wilna 1365, Ann. Thorun., ibid. 3, 84; Wille, Detmar u. Joh. v. Pos., ibid. — Vilne castr., gewonnen 1381, ibid. 117. — belagert 1382, ibid. 122; Ville, Korner. — belagert 1390, ibid. 165.

Wilnatz [unbek., bei Glogau], 1480, Ann. Glogov.,

Scr. Siles. 10, 40.
Wilnburgk [unbest.], castr., gewonnen 1461, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 433.

Wilnouwe, s. Weilnau. Wilon, s. Wil und Wihlen. Wilow, s. Wehlau.

Wilp (niederl. Prov. Overijssel), Huilpa, V. s. Liudgeri, Scr. 2, 408, 17. — Wilpa, Hucbaldi V. s. Lebuini, ibid. 361, 24.

Wilpe, s. Woelpe. Wilr, s. Weiler.

Wilradeshove [unbek., in Westfalen], 1325,

Freekenh. Hebereg., Friedländ. 95.
Wilratz (ehem. am Russbach), Wilratesdorf c. 1180, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 238. — Willradisdorf, Wilradi villa 1187, Trad. Claustro-Neob. 232, Font. Austr. 2, 4, 47 f. -Wilrates, ibid. p. 160.
Wilre, s. Weiler und Willer.

Wilrechingen [unbek.], Oheim, Chron. 20, 6. Wilredesheim [unbek.], 1142, Chron. Lippoldesb., Böhmer, Font. 3, 267. Wilrestete, s. Willerstedt.

Wilretingen, s. Wuertingen.

Wilrinkon [unbek.], s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 103; Wilrikon, ibid. 104. Wilristete, s. Willerstedt.

Wilristete, s. Willerstedt. Wilriswit, s. Weilerswist. Wilritingin, s. Wuertingen.

Wilsberg [unbek., in Hessen], 1361, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 365.

Wilschitz, s. Wiltsch. Wilse, s. Wellsee. Wilshem, s. Wilsum.

Wilsikow (brandenb. K. Prenzlau), 1375, Brandenb.

Landb. 146.

Wilsnack (brandenb. K. Westpriegnitz), Wilsnace 1383, Chron. Havelberg., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 291. — Wilsnacum 1384, Chron. Slav., Laspeyr. 143; Wilsenack, Sachsenchron., Abel, Samml. 198; Korner; Wisenake, Botho, Leibn., Scr. 3, 389. — 1392, Detmar, Chron., Graut. 1, 358. — Vilsnacke 1421, Chron. Holtzat. Scr. 3, 202. 272. Vils nacke 1421, Chron. Holtzat., Scr. 21, 301, 37; Presbyt. Bremens., Lappenb. 140.

Wilstedt (hannov. A. Zeven), Willianstedi 860, V. s. Willehadi, Scr. 2, 387, 16. — Willestede c. 1150, Poss. Corb., N. Vaterl. Arch. 1829,

2, 4, 3. Wilstein [unbest.], castr., gewonnen 1421, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 449. Wilsterau (bei Wilster in Holstein), Wilstra

Wilsterau (ver Wisser, Quell. 4, 160. 1124, V. Vicel., Holstein, Quell. 4, 160. Warsch (in Holstein), Wilstria 1261, Wilster Marsch (in Holstein), Wilstria 1261, Chron. Holtzat., Scr. 21, 267, 13 f.; Presbyt. Bremens., Lappenb. 44 f.

Wilsum (hannov. A. Neuenhaus), Wilshem

Wilsum (hannov. A. Neuenhaus), Wilshem 851, Transl. s. Alex., Scr. 2, 680, 15.
Wilsungen (hess. K. Biedenkopf), 1479, Chron.
u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 427.
Wilten (tirol. B. Innsbruck), Willetinensis c. 1108, Walt. hist. Marcht., Scr. 24, 666, 18; Freib. Diöc.-Arch. 4, 160. — Wiltinensis 1145, Ann. Osterhov., Scr. 17, 541, 9.
Wiltenburg, s. Utrecht.
Wilthorpe, s. Wittorf.

Wilthorpe, s. Wittorf.

Wiltrespar, s. Wittelsbach. Wiltringen [unbek., in Württemberg], Cod. Hirsaug. 37. — Wilrtingen, ibid. 41.

Wiltsch (schles. K. Frankenstein), Wilschitz oppid. 1304, Lib. fundat. Heinrichov. 207.

Wiltspange, s. Wellspang. Wiltz (lucemb. B. Dickirch), Wilz, Monum. Epternac., Scr. 23, 69, 38. Wiluva, s. Wileve.

Wilxen (Oder-, schles. K. Neumarkt), verbrannt 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 172. Wilzburg (bei Weissenburg), Wilcenburch

1188, Leges 2, 566, 15. Wilzi (Slavenstamm), Wilti, Welatabi, Wele-Wilzi (Slavenstamm), Wilti, Welatabi, Weletabi 789, Ann. Lauresh., Scr. 1, 34; Wulzi, Ann. S. Amandi contin., ibid. 12; Wilcia, Ann. Petav, ibid. 17; Einhardi Ann., ibid. 175, 18; Vulzi, Ann. Sithiens., Mone, Anzeig. 1836, 9; Ann. Blandin., Scr. 5, 22, 38 f. — Wiltzi, Wilzi 808, ibid. 17. 955, Ann. Sangall. maj., ibid. 81 f. — Wilzeren 997, Nordelb. Chron. 19. — Wizzi, Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 311, 12 f. — Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 13, 22 f.
Wilzingen (Ob. u. Unt., württ. OA. Münsingen), Willigsingin c. 1077, Ortlieb, Chron., Scr. 10, 74. 25. — Wilzingen super. 1089, Bertholdi Chron.

4, 25. - Wilzingen super. 1089, Bertholdi Chron., 1206, Acta Salem., Zeitschr. - Oberrh. 31, 77. — Wilgesingen 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch.

4, 23.
Wilzpurg, s. Wuelzburg.
Wimadi, s. Wimodia.

Wimarcha funbek. Fluss, in der Nähe von Stadel, 785, Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 289, 17. Wimaria, s. Weimar. Wimari-ecclesia, s. Weimerskirch.

Wimegringen [unbek., bei Luxemburg], Wimringen, Wieringen 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 462.

Wimenowe, s. Wimnau.

Wimerting [unbest.], Wimertingen c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 634 f. - c. 1150, ibid. 726.

Wimesheim [unbek., bei St.-Goar], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 460.

Wimilaburh, s. Wimmelburg. Wimille (französ. Dép. Pas-de-Calais), Weme-liun, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 560, 40;

Wimirisheim, s. Weimersheim. Wimma, s. Wuemme.

Wimmelburg (merseb., Mansf. Seekreis), Wimilaburh 1038, Ann. Hildesh., Scr. 3, 102, 30. Wimoldesborch 1203, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 125, 13.

Wimmelsen [unbek.], Vimmelse 1164, Ann. Stederb., Scr. 16, 208, 34. — Vimmelsen 1182,

ibid. 2168.

Wimmen (ehem. bei Egmond), Wimma 977,

Chron. Holland., Kluit 1, 29.
Wimmern (bair. B. Laufen), Winebuiren c. 1120,

Ebersb. Cartul., Hundt 3, 41.

Wimmis (bern. A. Niedersimmenthal), gegründet,
Stretlinger Chron. 67 f. — Windemia 1236, Conon. Lausann. notae, Scr. 24, 787, 57. — gewonnen 1288, Justinger, Chron. 33. — Winmis, zerstört 1334, Ann. Bernens., Scr. 17, 272, 54.
Wimmissen [unbek.], s. XII, Rotul. bonor. Corb.,

Arch.-Westfal. 1, 4, 53.

Wimnau [unbek., in der Schweiz], Wimenowe, Wimnow 1324, Lib. quart., Freib. Dioc.-Arch. 4, 38.

Wimodia (chem. Gau um Bremen), Wijchmodia 781, Rolevink, Saxon. 110. - Withmuodi, Withmotinga, Wicmuodinga, Wigmoti, Wi-modia, Wihmoti 795, Ann. Petav., Scr. 1, 18 f.; Wihmuodinga, Ann. Lauresh., ibid. 36f. — Wih-

muodi 804, Einhardi Ann., ibid. 191, 24 f.; Wimadi, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 41, 4. — 832, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 296. — Wihmoa, Trad. Corb., Wig. Nr. 236. — Wigmodia 1187, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 97.

Wimoldesborch, s. Wimmelburg.
Wimpassing (bair. B. Wasserburg), Wintbozingen, Wintpozzingin c. 1170, Ebersb.

Cartul., Hundt 3, 18 f.

Wimpfen (am Berg und im Thal, hess. K. Starkenberg), Winpina, Winpinensis, Chron. Wimpin.,
Mone, Quell. 3, 2 f. — ehem. Cornelia, ibid. 3. —
Wibpyn, ibid. 4. — zerstört, ibid. — Stift gegründet, ibid. 6. — Wimpffen, zerstört 912, Chron.

Rettork. Duelling Missell. 2, 177. — Wimpina. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 177. — Wimpina 1218, Leges 2, 229, 32 f. — Wimphe 1235, Ann. Erphord., Scr. 16, 30, 39. — civit. 1247, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 364, 37. — 1250, Ann. Wormat., ibid. 52, 11. — 1284, Ann. Sindelf., ibid. 303, 27. — 1207, Leges 2, 488 27. — Wimpin 1210, Königer. 101d. 52, 11. — 1284, Ann. Sindeit., 101d. 303, 27. —
1307, Leges 2, 488, 35. — Wimpnia 1310, Königss. Gesch.-Quell. 260 f. — 1406, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 99, 8 f. — 1455, Matth. v. Kennat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 30. — 1475, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 134, 252.

Wimsheim (württ. OA. Münsingen), Wiminisheim 1077, Ortlieb, Chron., Scr. 10, 74, 26. — Wiminesheim 1089, Bertholdi Chron fibid. 68, 12.

Wiminesheim 1089, Bertholdi Chron., libid. 98, 12;

23. — 1137, ibid. 121, 21 f.

Winathusen, s. Thale. Winau (bern. A. Aarwangen), Winow, Wynau 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 38. Winaugia [unbest.], 1289, Ann. Floreff, Scr. 16,

Winberg (bei Werden a. d. Ruhr), Widuberg 799, Trad. Werdin. Nr. 13 f., Zeitschr.-Berg 6. Winbrugge [unbek.], 1277, Lerbeck, Chron. episc.

Mindens., Leibn., Scr. 2, 184. Wincheling, s. Winkling. Winchilarin, s. Winkel. Winchina, s. Wijnghene.

Winchium, s. Winsum.

Wincredla [unbek., in Friesland], Trad. Fuld.,

Windau (Fl. in Kurland), Winda 1206, Heinr. Chron. Livon., Scr. 23, 257, 36; Wyndus, Chron. Livon., Hans. 108.

Windau (russ. Gouv. Kurland), Winda 1309,

Windau (russ. Gow. Kurland), Winda 1309, Warth. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 57.

Windberg (bair. B. Bogen), Venetidunus mons, Ann. Windberg., Scr. 17,561, 13. — Winithberc, ibid. 560, 21; Windbergensis, ibid. 16; Winithbergensis, ibid. 561, 12. — Windenberg, Kl. gegründet 1043, Compil. chronolog., Oefele, Scr. 2, 333. — Windeberk 1109, Ebbon. V. Ottonis episc., Scr. 12, 833, 33; Windiberge, Monach. Priefling., V. Otton., ibid. 886, 44. — Windebergen, gebaut c. 1130, Herbordi V. Otton., ibid. 759, 6: Scr. 20, 768, 37. — castr. 1133, Andr. windebergen, gevant c. 1130, herbordi v. Otton., ibid. 759, 6; Scr. 20, 768, 37. — castr. 1133, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2076. — 1142, Ann. Osterhov., Scr. 17, 541, 3; Windwerg, Andr. Ratisp. Chron., l. c. 2077; Onsorg, Chron. Bavar., Oefele, Scr. 1, 360.

Windberg (bair. B. Erding), ? Windeberg c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 625 f.; Windiberge, Trad. S. Nicol. pr. Pater.

tad. Formoac., Cra.-Bach of d. Elis 1, 635 f.; Windiberge, Trad. S. Nicol. pr. Patav., ibid. 543 f. — c. 1150, ibid. 508. Windberg (chem. bei Jena), Wintberc castr., gewonnen 1304, Chron. Sampetr., Stübel 145; Welt-

chron., Thür. Forts., D.-Chr. 2, 309, 40.

Windberge (magdeb. K. Stendal), Wintberge
1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 27. - Wintberghe 1375, Brandenb. Landb. 228 f.

Windebrack (pommer. K. Grimmen), Wintbrake, Strals. Stadtb. 9, Nr. 197.
Windeck (Alt., bad. A. Bühl), Windecke castr.
1370, Königshofen, St.-Chr. 9, Strassb. 2, 800 f.
Windeck (bain. B. Bamberg), Windece 1180,
Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 24. — Windekke 1213. Monum. Eberge 148, 24. windeck (bad. A. Bühl), 1269, St. Bernh. St.-B., dekke 1313, Monum. Eberac. 148,

Font. Austr. 2, 6, Nr. 28.
Windeck (rheinl. K. Waldbroel), ? castr. 1248, Ann. S. Pantal. Colon., Scr. 22, 547, 4. — 1249, Ann. S. Pantal., Böhmer, Font. 4, 494. — 1277, Northof,

Mark, Tross 108.

Windeck [unbest.], 1269, St. Bernh. St.-B., Font.
Austr. 2, 6, Nr. 28.

Windecken (hess. K. Hanau), Ezelenheim,
Trad. Fuld., Dr. 42, 100 f. — Tezelenheim,

ibid. 184.

Windegg (St. - Gall. B. Uznach), castr. 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 131, 15. — Windeg 1373, Justinger, Chron. 141; Ober-Windegg, ibid. 166. — verbrannt 1386, ibid. — Windeck Windeg

ibid. 166. — verbrannt 1386, ibid. — Windeck 1388, Liliencr., Volksl. 1, 36, 2 f.
Windelsen [unbek.], Windilisheim, Windelesheim 1105, Transl. s. Modoaldi, Scr. 12, 295, 5.
Windelsteyn, s. Wendelstein.
Windemia, s. Winmis.
Winden (bair. B. Leutershausen), ? 1370, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 196.
Winden (bair. B. Pfaffenhofen), Winden 1077, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 617, 15.
Winden (Ob.- u. Unt.-, württ. OA. Gerabronn), ?
Winden [unbek.], Trad. Wizenb., Possess. Nr. 323f.
Windenau (steierm. B. Marburg), 1408, St. Paul Windenau (steierm. B. Marburg), 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 317.

Windenberg, s. Windberg. Windenburg (ostpreuss. K. Heidekrug), Wynterburg castr., gebaut 1360, Wig. v. Marb., Scr. Pruss

Windense, s. Windesheim.

Windensen funbek., bei Zwolle], Windessen 1419, Busch, Leibn., Scr. 2, 477.
Windensheim, s. Windsheim.
Windern (österr. B. Schwannenstadt), Windarn

s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 62.
Windertal [unbek.], s. XII, Einsiedl. Urbar, Ge-

schichtsfr. 19, 101.

Windesheim (rheinl. K. Kreuznach), Windense 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5,

Windesle, s. Winzeln.

Windeswap, s. Windisch. Windgaten (westfäl. K. Hagen), Wintgaten

Windgaten (westfäl. K. Hagen), Wintgaten c. 1160, Werden. Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 308. Windhaag (württ. OA. Tettnang), Winthage 1109, Cod. trad. Weingart, Staelin 35.
Windhag (viele Ortschaften des Namens in Oberösterreich), Winthage c. 1120, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 782 f. — c. 1140, Cod. trad. Reichersb., ibid. 285 f.
Windhag (mehrere Ortschaften des Namens in Niederösterreich), Windhahen, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 82 f.
Windhageu [unbek.], 1190, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 30.

richt-Bamb. 22, 30.

Windhausen (braunschw. A. Seesen), Winthusen

1370, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 293, 12 f. Windhausen (ehem. bei Querfurt), Wynethusen, Winethusen 1021, Chron. episc. Merseb., Scr. 10,

Windhausen (rheinl. K. St.-Goar), Winthusin 1300, Lib. don. Bopard., Ann.-Nassau 9, 1.

Windheim (Burg-, bair. B. Burgebrach), 1174, Monum. Eberac. 46, 19. - Windeheim 1340, ibid. 72, 12 f.

Windheim (Franken-, bair. B. Gerolzhofen), Winethoheim, Winideheim 791, Trad. Fuld., Dr. 4, 5 f. — 1340, Monum. Eberac. 121, 14 f. Windheim (westfäl. K. Minden), Wynthem 1438, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr.

2, 198. Windhoevel (westfäl. K. Soest), Wynthovel 1312, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niedern. 6, 138. Windilinvoderod (ehem. bei Höxter), 1031, V.

Meinwerci episc., Scr. 11, 155, 33.

Windinchusen (ehem. bei Soest), 1050, Fund.
Rasted., Fries. Arch. 2, 250. — Windickhusen
1059, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 91.

Windinewert [unbek., in Friesland], Trad. Fuld.,

Windisch (aarg. B. Brugg), Windinissa 883, Ekkeh. casus S. Galli, Scr. 2, 82, 16. — Vindenissa 961, Ann. Remens., Scr. 16, 731, 9. — Vin-

Austr. 2, 3, 19 f.

Windissendorf, s. Wiesendorf.

Windlach (zürch. B. Regensberg), Villach 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 108, 4. Windloch, s. Wildelo.

Windorf (bair. B. Vilshofen), 1032, Chron. Bene-

dictobur., Scr. 9, 223, 28.
Windorf (österr. B. Neufelden), Winndorf 1321,
Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 643.
Windorf (steierm. B. Gratz), 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 188.

Windpassing (bair. B. Pfarrkirchen), Wintpozingen c. 1130, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 547. —? c. 1225, Cod. trad. Ranshof., ibid. 272.

Windpassing (mehrere Ortschaften des Namens in Oesterreich), Winpozzing c. 1180, Trad. Gott-

wic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 328.
Windrath (rheinl. K. Elberfeld), Windrothe c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 91, Zeitschr.-Berg 6.
Windsbach (bair. B. Heilsbronn), Winszbach 1154, Chron. de episc. Magunt., Zais 8. — Windespach, Kl. gegründet 1330, Andr. Ratisp., Eccard, Arnneck Chron. Bayan. Corp. 1, 2101. — 1341, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez,

Corp. 1, 2101. — 1341, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 319. — gewonnen 1388, Königshofen, St.-Chr. 9, Strassb. 2, 841. — gewonnen 1449, Kriegsber., ibid. 2, Nürnb. 2, 168, 21 f.
Windsberg [unbest.], Windesperge, Winsperch c. 1190, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 594 f.
Windsdorf [unbek., in Steiermark], Wintsdorf 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 201.
Windsheim (bair. B. Nürnberg), Windisheim civit. 1296, Königss. Gesch.-Quell. 137; 255. — 1298, Herm. Altah. contin. III, Scr. 24, 56, 25; Winsheim, Henr. Rebd., Böhmer, Font. 4, 510. — Meisterlin, St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 118, 16 f. — Windensheim 1344, Michael. annot. histor., Böhmer,

Font. 1. 400. — Bin shuem 1367. Iter Altmanni. Ser. 17. 420. 40. — Wintzheim 1384. Zink. St. Chr. 5, Augsb. 2, 30, 18 f. — belagert 1388. Königshofen, ibid. 9. Strassb. 2, 841, 44. — 1390, Stromer, ibid. 1. Numb. 1. 20. 14 f. — 1421, Tucher. Beilag. ibid. 2, Nürnb. 2, 35, 12 f. — Winsham, Schlacht 1450, Weltchron., IV. bair. Forts., D.-Chr. 2, 380, 26. — 1252, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 188, 7 f. — 1494, Liliener., Volksl. 2, Nr. 190, 180.

Windsteig (bair. B. Deggendorf), Windestige, Winsteige c. 1190, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Irk.-Buch ob d. Ens 1, 593.

Windstein (elsäss. K. Niederbronn), Winestein zerstört 1334, Matth. Neoburg., Append. 229; Vinstingen (falsch) ibid. 231; Winstein, Königshof., St.-Chr. 9, Strassb. 2, 672, 1; 799, 33 f.

Windstetten (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Dinkelsbühl), Vinuistat, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 40.

Windtumericz, s. Winzenberg.

Windtumericz, s. Winzenberg. Wine—, s. auch Wein—. Winebuiren, s. Winmern.

Wineck (elsäss. K. Kolmar), 1262, Chron. Colmar.,

Scr. 17, 254, 24.

Winedahusen, s. Wiensen. Wineden, s. Winnenden.

Winedenhusen [unbek.], Oheim, Chron. 20, 8. Winedhusen, s. Thale. Winedi, s. Wenden. Winegare, s. Wengern. Wineler, s. Wenden.

Winemundesdale [unbek.], 1095, Chron. Lauresh.,

Ser. 21, 429, 22.

Scr. 21, 429, 22.

Winendale (ehem. bei Torhout), castr. 1118, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 76 f. — 1092, Chron. com. Flandr., ibid. 65. — Winendala 1127, Pass. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 591, 24. — 1301, Ann. Gandens., Scr. 16, 564, 48 f. — belagert 1302, ibid. 569, 29. — Wynendael 1400, Geneal. Cliv., Seibertz, Quell. 3, 358.

Winenie, s. Wijns.

Winesbiki, s. Vinsebeck.

Wyneswalt Tunbek.. Diöc. Verdenl. 890, Chron.

Wyneswalt [unbek., Diöc. Verden], 890, Chron. episc. Verdens., Leibn., Scr. 2, 214. Wynethahusen, s. Wiensen.

Winethi, s. Wenden. Winethoheim, s. Windheim.

Winethorpe [unbek.], 1156, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 178

Wynethusen, s. Thale und Windhausen. Winflorian, s. St. Florian.

Windran, S. St. Florian.
Winfretstal [unbek.], Cod. Hirsaug. 87.
Wingarteiba (ehem. Gau zwischen Jaxt und Main),
773, Chron. Lauresh., Scr. 21, 398, 7. — Wingarteibo, —be, Trad. Fuld., Dr. 4, 10 f.
Wingartesheim [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 5, 83.
Wingartsperge [unbek., in Steiermark], 1265,
Retion Stir Bauch Scr. 2, 200

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 200. Wingen, s. Wehingen.

Wingershausen (hess. K. Nidda), Wingeres-

husen, Trad. Fuld., Dr. c. 16.
Wingersheim [unbek.], Cod. Hirsaug. 46.
Wingihina, s. Wijnghene.
Wingraba, s. Wintgraben.
Wingraba, s. Wintgraben.

Wingraba, s. Wintgraben.
Wingsbach (nassau. A. Wehen), Winnesbache
1079, Monum. Blidenstad. 13, 8 f.
Winhartsheim (unbek.), c. 1090, Winehartesheim, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens
1, 780 f.— c. 1140, ibid. 652 f.
Winhering (bair. B. Altötting), Winiheringa,
Guiuneringa 1020, Leges 2, B, 175, 15.— Winheringen, V. s. Virgil., Scr. 11, 91, 34.
Winicenwilare, s. Winzenweiler.

Winideheim, s. Windheim. Winiden, s. Winnenden.

Winidharesdorf [unbek.], Trad. Wizenb. Nr. 27 f. Winidones, s. Wenden.

Winidouwa (ehem. bei Königsdorf a. Laisach), 740, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 214, 17 f.

Winidun, s. Weende.
Winigen (bern. A. Burgdorf), 1261, Kiburg.
Urbar, Arch.-Schweiz 12, 158. — Winnigen 1275,
Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 182.
Winigereshusen, s. Wingershausen.
Winikingtharpa, s. Wintrup.
Winikon (luzern. A. Sursee), Wininchon 1197,
French Urbar, Caschichtefr, 17, 247. — 1275, Lib.

Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 247. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 237; Geschichtsfr. 17, 180. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 176, 27. — 1374, Beromünst. Urbar, Geschichtsfr. 116.

Winirichileba, s. Willersleben. Winistevin, s. Weihenstephan.

Winithehusen, s. Thale. Wynithun, s. Weende. Winkel (bair. B. Landsberg), 1120, Chron. Andec.

winkel (bair. B. Landsberg), 1120, Chron. Ringer.
edit. 1602, 25. — 1228, Arnpeck, Chron. Bavar.,
Pez, Thesaur. 3, 3, 251.
Winkel [unbest., in Baiern], Winchil 934,
Chron. Ebersp., Scr. 20, 38.
Winkel (nassau. A. Rüdesheim), Winkela 850,
Ruod. Fuld. Ann., Scr. 1, 366, 43. — Winkele
s. IX, Monum. Blidenstad. 10, 14 f.
Winkel (niederl. Prov. Nordholland), verbrannt

Winkel (niederl. Prov. Nordholland), verbrannt

Winkel (mederl. Frov. Nordholland), verbrannt c. 1180, Ann. Egmund., Scr. 16, 469, 25; Chron. Holland., Kluit 1, 133.

Winkel (österr. B. Kirchberg am Wagram), Winchil c. 1150, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 264. — Winchel 1156, Fund. Zwetlin., ibid. 2, 3, 53 f. — Winchilarin c. 1180, Trad. Gottwic., l. c. Nr. 341. — 1230, Passau. Urbar, Arch. Oesterr. 53, 271. — s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 12.

Winkel (Ob.- u. Nied.-, österr. B. Waitzenkirchen), c. 1100, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens I, 631. — Winchil, Winchel c. 1110, Cod. trad. Garstens., ibid. 172 f. — Niderwinchel 1171,

ibid. 130.

Winkel (viele Ortschaften des Namens im Rheinland), Winkele 1134, Ann. Rodens., Scr. 16, 711, Winkele 1318, Klev. Hebereg., Arch.-Niederrh. 31, 117

Winkel (westfäl. K. Greven), Winkila 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 48 f.
Winkel (zürch. A. Embrach), Winchele 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 247. — Winkeln 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 109, 13.
Winkelberg (steierm. B. Feldbach), Winchelberg (steierm. B. Feldbach), Winchelberg (steierm. B. Feldbach), Winchel-

Winkelberg (steierm. B. Feldbach), Winchelberg 1287, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 168 f. Winkelhausen (rheinl. K. Mörs), Winkilhusen c. 1160, Trad. Werdin. Nr. 121, Zeitschr.-Berg 7. Winkelheim (bair. B. Simbach), Winchelheim, Winchelaheim c. 1100, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 631 f.

Winkeln (österr. B. Griesbach), Winchelarin c. 1120, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 146 f.; Trad. S. Nicol. pr. Patav., ibid. 540.

Winkeln (tirol. B. Bozen), Winkeln 1264, Catal. praepos. Scheftlar., Scr. 17, 348, 19.

Winkelsass (bair. B. Mallersdorf), Winchilsazin 1077, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 616, 38.

— Winchilsazzon c. 1110, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 18 f. — Winchelsaz c. 1150, Cod. trad. Ranshof, Urk.-Buch ob d. Ens 1, 208 f.

Winkelstedt (magdeb. K. Salzwedel), Winkel-

Winkelstedt (magdeb. K. Salzwedel), Winkel-

stede 1375, Brandenb. Landb. 193.

Winken (westfäl. K. Paderborn), 1380, Jura, Seibertz, Quell. 3, 296.

Winkenwerdere, s. Finkenwerder. Winklern (kärnt. B. Völkermarkt), Winkehlarn

1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 296.
Winkling (Ob.- u. Nied.-, bair. B. Bogen),
Wincheling 1193, De advoc. Altah., Scr. 17, 374, 9.
Winlindechun, s. Wijneghem.

Winmis, s. Wimmis.

Winneberg, s. Weinsberg. Winneben [unbek.], 1247, Ann. Corb., Leibn.,

2, 311.

Winnekendonk (rheinl. K. Geldern), Wenekendonc, Wenkendonc 1318, Klev. Hebereg., Ann.-Niederrh. 31, 116. Winnema [unbek.], 1059, Chron. Rasted., Meibom,

Scr. 2, 92.

Winnenden (württ. OA. Saulgau), Winoda, Oheim, Chron. 20, 2. — Winiden 1060, Casus monast. Petrishus., Scr. 20, 643, 16. Winnenden (württ. OA. Waiblingen), Winden

1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 65. Winnenden (Michel-, württ. OA. Waldsee), Wineden 1221, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 73. - 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 149.
Winnenroth [unbek., bei Braunschweig], 1007,
Ann. Stederb., Scr. 16, 201, 28.
Winnesbache, s. Wingsbach.

Winnigstedt (Gr. u. Kl., braunschw. A. Braunschweig), Winning hestidde 1379, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 35, 11 f., Luetteken W., ibid. 256, 25; Groten W., ibid. 257, 5. — Winningstede 1413, Pfaffenbuch, ibid. 16, Braunschw. 2, 55, 20.

Winningen (rheinl. K. Koblenz), Winning e 985, Catal. abbat. S. Mart. Colon., Böhmer, Font. 3, 346. - curtis 999, Chron. S. Mart. Colon., Scr. 2, 215, 16. — Wynningen 1340, Monum. Epternac., Scr.

23, 36, 17.
Winninghausen (hannov. A. Wennigsen), Wynninghehusen 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-

Westfal. 6, 2, 400.

Winninghuson [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin.

Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 60. Winnithi, s. Weende.

Winolfesheim, s. Weinolsheim. Winolfheim, s. Wendelsheim.

Winon (Ob.-u. Unt.-, luzern. A. Sursee), Wuenow, verbrannt 1365, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 320.

Winon, s. Weiningen. Winperg, s. Wildenbergen. Winpina, s. Wimpfen.

Winpozzing, s. Windpassing.
Winpwaphing [unbek., bei Horn], Umbswaifing 1296, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 86 f. — Umbesweifing 1234, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 105. Winreswyk, s. Winterswick.

Winruding [unbek.], c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 709 f. Winsburg, s. Weinsberg.

Winschoten (niederl. Prov. Gröningen), Winsewida 1242, Gesta abbat. Horti Mar., Scr. 23, 605, 3. Winse [unbek., in der Schweiz], 1060, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 305.

Winsen (a. Luhe, hannov. A.-St.), 1267, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 176. — gewonnen 1371, Detmar, Chron., Graut. 1, 295. — 1396, Chron. Luneb., l. c. 193. — belagert 1397, Detmar, l. c. 375. - 1434, ibid. 2, 67. — 1450, Schöppenchron., St.-

Chr. 7, Magdeb. 1, 389, 12 f.
Winsen (a. Aller, hannov. A. Zelle), Schlacht
1358, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 381. — Schlacht

1371, ibid. 385. — castr. gebaut 1387, Detmar, Chron., Graut. 1, 340. — Schlacht 1388, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 195; Chron. S. Aegid., ibid. 3, 594; Rechensch., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 143, 2 f.; Compil. chronolog., Leibn., Scr. 2, 67; Sachsenchron., Abel, Samml. 900; Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 189; 190; Botho, Chron., ibid. 390; Korner a. 1389. — verbrannt 1396, Chron. Luneb.,

Wynsenborch, s. Winzenburg. Winsheim, s. Windsheim.

Winsingerlant (in Oldenburg), 1401, Chron. Rasted., Meibom., Scr. 2, 110.
Winsperg, s. Weinsberg.
Winstein, s. Windstein.

Winsteren [unbek., bei Soest], 1050, Fund. Rasted., Fries. Arch. 2, 250. - Winsternen 1059, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 91.

Winsum (niederl. Prov. Gröningen), Winchium

1224, Emon. Chron., Scr. 23, 499, 5.

Winszbach, s. Windsbach.

Wint (ehem. Wald bei Junigeda), 1317, Petr. de

Dusb., Scr. Pruss. 1, 184.
Wintage [unbek.], s. XIII, Ration. Austr., Rauch,

Scr. 2, 75. Wintberghe, s. Windberge. Wintbozingen, s. Wimpassing. Winteburgensis, s. Utrecht.

Wintenriet [unbek.], 1032, Chron. Benedictobur.,

Scr. 9, 223, 24.

Winter (Königs-, rheinl. K. Sieg), Wintre 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 499. — Ko-ninkswinter 1424, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 150, 17. — Winteren 1474, Koelhof, ibid. 14, Köln 3, 830, 24. — Wintere 1475, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 134, 209. Winterbach (bad. A. Oberkirch), 1105, Cod. trad.

Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 120.

Winterbach (württ. OA. Schorndorf), 1046, Chron. Lauresh., Scr. 21, 411, 40. — 1086, Chron. episc. Spirens., Eccard, Corp. 2, 2263; Chron. praes. Spir., Böhmer, Font. 4, 336. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 64.

Winterberg (westfäl. K. Hagen), Wynterberge 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 387. — 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 304.

Winterberg (zürch B. Pfäffikon), s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 109. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc. - Arch. 1, 225. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 202, 22.

Winterberg (zürch B. 1, 1277, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278, 1278,

Winterberg [unbest.], 1277, Leges 2, 421, 7. Winterfeld (magdeb. K. Salzwedel), Winterfelde 1375, Brandenb. Landb. 177.

Winterhausen, s. Sommerhausen. Winterkamp (bei Freckenhorst), c. 1390, Freckenh.

Hebereg., Friedländ. 151 f.

Winterkasten (hess. K. Erbach), Wintercasten 773, Chron. Lauresh., Scr. 21, 347, 15; Winter-chasto, —casto, ibid. 35.
Winterrode, s. Wildenroth.
Wintersbach [unbest., in Baiern], Niederwindersbach, Kl. gegründet 1300, Compil. chronol.,

Oefele, Scr. 2, 340. Wintersdorf (rheinl. K. Trier), Wintersdorf

646, Diplom. 1, 170, 14. Wintershoven (in Holland), 643, Chron. S. Bavon. Smet, Corp. 1, 466; Wintreshove, Ann. Gandens, Scr. 2, 186, 41; 44.—980, ibid. 188, 35.—Wentreshovium 1234, Albrici Chron., Scr. 23, 936, 23.

Winterspueren (bad. A. Stockach), Wintersbuirron 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Arch. 1, 117 f.

Winterstein (bair. B. Gräfenberg), verbrannt

1450, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 203, 2 f.
Winterstein (gotha. A. Thal), belagert 1307,
Weltchron., Thüring. Forts., D.-Chr. 2, 310, 41;
Chron. Sampetr., Stübel 148. — 1451, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 187, 6.
Winterstein [unbek.], gebrochen 1442, Joh.

Gubens., Scr. Lusat. 1, 71.
Winterstetten (Dorf und Stadt, württ. OA. Waldsee), Winterstetin c. 1219, Hist. Aug.. Scr. 24, 658, 14. — 1218, Leges 2, 230, 35. — 1221, Burch. Ursperg. Chron., Scr. 23, 379, 31. — castr. 1241, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 120. — 1266, Fund. Marcht., Freib. Diöc.-Arch. 4, 188; Scr. 24, 681, 25. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib.

Diöc.-Arch. 1, 149. — Hist. Aug., Scr. 24, 658, 14.
Winterswick (rheinl. K. Geldern), Winterswich 1284, Flor. Wev., Münster. Chron. 35; 119.
— Winreswyk 1318, Klev. Hebereg., Ann. Niederrh.

Winterswil (bern. A. Aarberg), 1060, Orig.

Murens., Herrg., Geneal. 1, 305.
Winterthur (zürch. A.-St.), Wintirture c. 900, Casus monast. Petrishus., Scr. 20, 628, 18; Wintirtura, ibid. 629, 26. — Winterturum, Schlacht 919, Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 112, 36; Wintertura, Ann. Sangall. maj., Scr. 1, 78; Winterturum, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 100. — Wintertur 923. Obeim Chron. 37, 16, 1261 thurum, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 100. — Wintertur 923, Oheim, Chron. 75, 16. — 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 168. — 1266, Matth. Neoburg. 7. — Winterthuer, gewonnen 1268, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 42, 23; Königsh., ibid. 449, 17. — Winterduir 1274, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 123, 45. — Vitodurum 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 168 f. — 1291, Ann. Sindelf., Scr. 17, 306, 19. — Schlacht 1292, Zürch. Jahrb. 62; Joh. Vitodur. (Archiv) 1 f.; 32; Ann. Sindelf., l. c. 307, 7; Justinger, Chron. 36 f. — belagert 1299, Russ, Chron. 56. — civit. 1308, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 355. — 1386, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 33, 13 f. — 1437, Fründ, Chron. 22 f. — 1460, Schachtlan bei Frickart 219. — belagert 1461, Faber, Goldast 48. - belagert 1461, Faber, Goldast 48.

Wintertur (Ober-, zürch. A. Winterthur), Obern Winterture 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz

Winternobe funbek.], c. 1140, Cod. trad. Garstens.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 161.

Winterweiler [unbek.], verbrannt 1449, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 220.
Wintespelt [unbek.], 1220, Caesarius, Registr.,

Leibn., Collect. 469.
Wintgraben (ehem. im Saalegau), Wintgrabe, Wintgraba, Wingraba, Wingraben 772, Trad. Fuld., Dr. 5, 2 f.
Wynthe, s. Weende.

Wynthem, s. Windheim. Winthusen, s. Thale.

Wintpozingen, s. Windpassing.
Wintrachesleibe funbek.], Trad. Fuld., Dr. 38, 50.
Wintreshove, s. Wintershoven.
Wintrup (westfül. K. Höxter), Winiking tharpa, Wenekinctorpe 1050, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 48 f.

Wintze funbek., in Niederbaiern J, 1313, V. Ludov. IV,

Böhmer, Font. 1, 150.

Wintzesenberg [unbek.], 1195, Langh. Kopialb.,

Bericht-Bamb. 22, 31.

Wintzheim, s. Windsheim.

Winz (westfäl. K. Bochum), Winx c. 1050,
Trad. Werdin. Nr. 91 f., Zeitschr.-Berg 6.

Winzeln (württ. OA. Oberndorf), Wirzila 1084,
Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 207. — Win-

desle 1105, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, I, 119. - Wincilun c. 1191, Acta Salem., Winzenberg (schles. K. Grottkau), Windsumericz 1432, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 108.
Winzenburg (hannov. A. Alfeld), Wynsenborch

castr., gebaut 559, Sachsenchron., Abel, Samml. 49.
— Wizinberc 1085, Ortus princ. Thuring., Wenck — Wizinberc 1085, Ortus princ. Thuring., Wenck 83. — Winceburch 1109, Ann. Hildesh., Scr. 3, 112, 13. — Winzingeborch 1116, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 306. — 1121, Chron. reg. Colon., contin. I, Scr. 24, 2, 42 f. — 1123, Chron. Sampetr., Stübel 18. — Wintzburg, zerstört 1125, Koelhoff, St.-Chr. 13, Köln 2, 505, 31. — gewonnen 1129, Ann. Reinhardsbr., Weg. 24; Wincziburg, Chron. Gozec., Scr. 10, 155, 3. — Wincenburh, verbrantt 1130, Annal. Saxo, Scr. 6, 767, 10; Ann. Magdeb., Scr. 16, 183, 46; Ann. Rosenv., ibid. 104, 44; Ann. Palid., ibid. 78, 37; Ann. S. Disibodi, Scr. 17, 24, 27; Winczenborg, Chron. Thuring., Lorenz 204; Weltchron., b.-Chr. 2, 206, 6; 209, 16; Braunschw. Reimchron., ibid. 488, 2260. — zerstört 1131, Ann. Erphesf., Scr. 6, 538, 15; Ann. Bosov, 1131, Ann. Erphesf., Scr. 6, 538, 15; Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1008; Hist. landgr. Thur., Eccard, hist. geneal. 3, 376.—Winsenborch, zerstört 1133, Paths. Chron. Leiberg. mst. geneal. 3, 376. — Winsenborch, zerstört 1133, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 338; Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 791; 792. — 1138, Ann. Colon. max., Scr. 17, 758, 54. — zerstört 1146, Chron. Hildesh., Scr. 7, 855, 48; 856, 22. — 1152, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 67, 7; Ann. S. Petri, Scr. 16, 20, 44 f. — 1190, Ann. Stederb., Scr. 16, 222, 38. — Vincenburg 1247, Chron. Hildesh., Scr. 7, 861, 41. — 1371, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 183. — Wintzenborch 1384, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 96, 19 f. St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 96, 19 f. Winzenheim (elsäss. K. Kolmar), Winczen-

heim 1279, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 205, 18. —

Winzenstein funbek.], Wincenstein, zerstört
1347, Detmar, Chron., Graut. 1, 266.

Winzenweiler (wirtt. OA. Gaildorf), Winicenwilare c. 1090, Lib. trad. Comb., Warttemb. Urk.-Buch 399. — 1136, Chron. Rottenb., Duellius, Buch 399. — Miscell. 2, 180.

Winzer (Ob. u. Unt., bair. B. Hengersberg), Winzer e c. 1169, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 312. — Wintzer castr., zerstört 1247, ob d. Ens 1, 312. — Wintzer castr., zerstort 1247.
Ann. Osterhov., Scr. 17, 545, 24. — Winczer
1307, Notae S. Emmer., ibid. 575, 41. — 1429,
Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 367.
Winzig (schles. K. Wohlau), Winczick 1291,
Gesta abbat. S. Vincent., Scr. Siles. 2, 137. —
Winczig, verbrant 1432, Hussitenkr., ibid. 7, 162.
Winzing Gester B. Harngershang. Winzing Ges

Winzing (österr. B. Herzogenburg), Winzingin 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2.—1100, ibid. Nr. 21.

Winzingen (pfälz. K. Neustadt), Wincingas 774, Trad. Wizenb. Nr. 61; Winzingas, ibid. Nr. 63. — Winzingen, ibid., Possess. Nr. 59. Winzingen (württ. OA. Gmünd), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 98. — 1324, Lib.

quart., ibid. 4, 25.
Winzurlin, s. Weinzierl.

Winzwilen (zug. G. Menzingen), Winzwile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 92, 22. Wipech, s. Wippach. Wipfeld (bair. B. Schweinfurt), 1340, Monum.

Eberac. 108, 27.

Wipfing (österr. B. Tulln), Wipfinge s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 100.

Wipfling [unbek., in der Schweiz], 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 328.

Wiphertschilch, s. Wippertskirch.

Wippach (krain. B.-O.), 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 104, 26.

Wippach (steierm. B. Leibnitz), 1265, Ration. ir., Rauch, Scr. 2, 182.

Wippach (mehrere Ortschaften des Namens bei Weimar), Guten bitbach, Trad. Fuld., Dr. 38, 58 f. — Wippelrode (1215, Ann. Reinhardsbr., Weg. 142. Wippelrode (1216, 1, 1218, Gerresh. Hebereg.,

Arch.-Niederrh. 6, 136.
Wippendorpe, s. Muenster.
Wippenhausen (bair. B. Freising), 1141, Arn-

Wippenhausen (bair. B. Freising), 1141, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 500.

Wipper (Nbfl. der Saale), Wippera 968, Ann. Magdeb., Scr. 16, 150, 6.—1009, Thietmar, Chron., Scr. 3, 821, 3.—1431, Becker, Zerbst. Chron. 58.

Wipper (Ob.- u. Nied.-, rheinl. K. Gummersbach und Wipperfürt), Wipperen 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 126.

Wippera, s. Wipper, Wippra und Wupper.

Wipperfuert (rheinl. K.-St.), Wippervurde, gewonnen 1405, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 742, 18; Wipperda (hess. K. Eschwege), Wigbrahterode.

rode, Trad. Fuld., Dr. c. 64.
Wippertskirch (bad. A. Freiburg), Wiphertschilch 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 209.

Wippingen (württ. OA. Blaubeuren), 1309, Matth.

Neoburg. 45.

Wippra (merseb., Mansf. Geb.-Kr.), Wippera 1034, Ann. Reinhardsbr., Weg. 7; Wiphire, Ortus princip. Thuring., Wenck 81; Hist. brev. princ. Thur., Scr. 24, 821, 1. — Geneal. Wettin., Scr. 23, 228, 4. — Ann. Vet.-Cellens., Lips. 46. — 1120, Annal, Saxo., Scr. 6, 756, 31. — 1134, Fund. monast. Grat. Dei, Scr. 20, 689, 35. Wiprehtswile, s. Wil.

Wipretiswilare [unbest.], 1109, Bertholdi Chron.,

Scr. 10, 109, 11.

Wipshausen (hannov. A. Meinersen), Wipteshusen 1413, Porner, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 258,

Wirahe, s. Wiera. Wirasei, s. Warasch. Wirawa (böhm. K. Jicin), Wyraw 1436, Chron.

Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 96.

Wirbeane [unbest., in Böhmen], Wrbczane, Wrbczany 1126, Cosmae Chron. contin., Scr. 9,

133, 19. Wirberg (hess. A. Grünberg), castr. 1122, Scr. 12, 521, 27; Kl. gegründet, ibid. 32. 521, 27; Kl. gegründet, 101d. 32.
Wirbilache [unbek.], c. 1094, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 627 f.
Wirbin, s. Wuerben.

Wirbina, s. Werben. Wirde, s. Werde. Wyrdina, s. Werden.

Wirdinchuson, s. Wehringhausen.

Wirdum (hannov. A. Aurich), Wirthum 1280, Menkon. Chron. contin., Scr. 23, 564, 6.

Wyrdung, s. Verdun. Wirem, s. Wierum. Wirensis, s. Wironi. Wireon, s. Wierum.

Wiresweiler (württ. Enklave bei Ostrach in Hohenzollern), Wereswiler 1250, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 130. Wirethe, s. Wierthe.

Wirflaha [unbek.], Wirflahe c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 641 f. Wirgallen (Memelinsel, der Wilia gegenüber), Gotis insula 1363, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2,

540. — Godeswerder 1369, Herm. de Wartb., ibid. 94 f.

Wirgeu [unbek.], 1302, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 20.

Wirheim [unbek.], 1379, Chron. Wormat. Kirsg., Ludewig, Reliq. 2, 148.
Wiri, s. Wierau.
Wirichhusen, s. Wegeringhausen.
Wiriesi, s. Wuergassen.

Wirimberg, s. Virneburg. Wirindisdorf, s. Wiernsdorf. Wirinholt, s. Wahrenholz.

Wirmensheim [unbek.], Trad. Wizenb., Possess.

Nr. 328. Wirmilahe, s. Wuermla.

Wirminghausen (westfäl. K. Hagen), Wide-merinchuson c. 1160, Werden Hebereg., Zeitschr.-Berg 2, 308.
Wirminseo, s. Wuermsee.

Wirnahe [unbek.], Wiznahe, Mirac. S. Cune-

gundis, Scr. 4, 826, 45.
Wirnalingen, s. Wuerenlingen.
Wirnbach [unbek.], Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 58. Wirnsberg (österr. B. Steir), Wirntesperch c. 1195, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens

Wirnsdorf (ehem. bei Hohenwart in Oesterreich), Wirntesdesdorf c. 1160, Trad. Gottwic., Font.

Austr. 2, 8, Nr. 292.

Wirnsricht (bair. B. Sulzbach), 1303, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 26. Wirnsweiler (württ. OA. Saulgau, Enklave bei Ostrach), Wernsvilaer 1250, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 139. — Wernswille 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 249, 9.

Wiron, s. Wierum.
Wironi (Gau um Wierum in Friesland), Wirensis pag., Trad. Fuld., Dr. 7, 4; 8; Wirah, ibid. 112. — Nuira (falsch), ibid. 111.

Wironia, s. Wierland. Wirra, s. Werra. Wirraha, s. Werra und Weser.

Wirrenburc [unbek.], 1256, Cosmae contin. canon.

Prag., Scr. 9, 175, 49.
Wirschleben (Gr.- u. Kl.-, anhalt. K. Bernburg), Vischeribbe, Chron. S. Simon. Goslar., D.-Chr. 2, 592, 15. Wirspach [unbek.], Cod. Hirsaug. 82; Wirzbach,

Wyrte, s. Wierthe.

Wirtenberg, s. Wuerttemberg. Wirtesberch [unbest.], 1243, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 45. Wirthiching [unbek.], 1173, Kremsmünst. Gesch.-

Quell. 71.
Wirting, s. Wuerting.

Wirtingen (württ. OA. Urach), Wlretingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 77. Wirtragan [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 97. Wirtzburg. S. Wungsburg.

Wirtzburg, s. Wuerzburg.

Wirtzenberg [unbest.], 1264, Ann. Wormat., Scr. 7, 66, 51.

Wyrum, s. Weringhof.
Wirzba, s. Jerasselwitz.

Wirzjaerw (See in Livland), Worzegerwe, Worcegerwe 1220, Chron. Livon., Hans. 254 f. Wis, s. Weiss.

Wisa, s. Wiesen.

Wisaha (ehem. Gau in Friesland), s. IX, Trad.

Fuld., Dr. 7, 13. Wisaim [unbek.], Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 776.

Wisara, s. Weser.

Wisasteig, s. Wiesensteig.
Wisasteig, s. Wiesensteig.
Wisatum, s. Wesel.
Wisbach, s. Lambach und Wiesbach
Wisbadena, s. Wiesbaden.
Wysbeke, s. Fischbeck.

Wisbircon, s. Wesenberg. Wisceuse, s. Weissensee. Wiscewalde (russ. Gouv. Livland), Gercike, Wiscowalde (russ. Gout. Livina, Gercike, Gerceke 1203, Heinr. Chron. Livon., Scr. 23, 248, 4.—2 wine. 1209, Chron. Livon., Habs. 13.1.—geplündert 1214, ibid. 180.— Wyswalde, Wissewalde 1388, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 633.—Wyssow castr. gewonnen 1391, Ann. Thorun. u. Detmar, ibid. 3, 172; Wig. v. Marb., l. c. 645.
Wisch (holstein. K. Preetz), Prato 1289, Kiel. Stadth. Nr. 690.—1412. Chron. Holtzat., Scr. 21.

Stadtb. Nr. 699. - 1412, Chron. Holtzat., Scr. 21,

Wischau im der. K. Brünnt, Wischow, Schlacht

1467, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 141 f.
Wische [unbest., bei Köln], 985, Catal abbat. S.

Wische [unbest., bei Köln], 985, Catal. abbat. S. Mart. Colon., Böhmer, Font. 3, 346. — 999, Chron. S. Mart. Colon., Scr. 2, 215, 14.

Wischegrod, s. Wissegrod.
Wischehrad (böhm. K. Prept.). Wissegrad urbs. Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 39, 2; Hrasten, ibid. 3. — Wissegrada, Kremsmünst. Gesch-Quell. 14; 34. — Wissegrad 1004, Thietmar, Chron., Scr. 3, 808, 24; 32. — Wissigrat, belagert 1110, Ann. Pegav., Scr. 16, 251, 17. — 1180. Contin. Gerlaci Milovic., Scr. 17, 691, 2. — ? 1267, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 161. — c. 1301, Horneck, Pez, Scr. 3, 796. — Wissegrad um 1310, Königss. Gesch-Quell. 288 f. — 1392, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 14 f. — castr., gewonnen 1420, Gesch. d. Hussit. 1, 14 f. — castr., gewonnen 1420, ibid. 2, 68; 259; Wischegerade, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 354, 27. — Bizzenrad 1422, Contin. Claustro-Neob. V, Scr. 9, 739, 12.

Wischel [unbek., bei Kalkar], Kl. gegründet c. 815, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 141. — zerstört 1349, ibid. 241. — Wischellen 1450, Geneal.

Cliv., ibid. 3, 329.

Wischelburg (bair. B. Deggendorf), Wischilpurch c. 1170, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 576.
Wischele [unbest.], praesid. zerstört 1115, Annal.

Saxo., Scr. 6, 751, 34.
Wischelinch [unbek.], c. 1228, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 612.
Wischen (rheinl. K. Malmedi), Wischene 1184, Henr. de Hervord. 168.

Wischendorf [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 47.
Wischenfelt [unbek.], Wiskenvelt castell., Mirac. s. Cunegundis, Scr. 4, 825, 4; 826, 59.—Wissenfeld 1177, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb.

Wischenstein [unbek.], 1298, Langh. Kopialb.,

Bericht-Bamb. 22, 120. Wischerat, s. Wissegrod.

Wisciswilare [unbek.], 1197, Engelb. Urbar,

Geschichtsfr. 17, 247.
Wisciwirt, s. Visquard.
Wisebat, s. Wiesbaden.
Wisebroeh [unbek., bei Stade], Wissebroch 785, Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 289, 18. Wiseburch, s. Wuerzburg.

Wisede [unbek.], 1450, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 116.

Wisele, s. Weichsel.

Wiselpoume [unbek.], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 100. Wisenake, s. Wilsnack.

Wisenang, s. Wiesendangen.

Wysenawe, s. Weissenau.

Wisenburgk, s. Galwunen. Wysenburk [unbest.], 1227, Chron. Polono-Siles.,

Wisenfelt [unbek., in Thüringen], Trad. Fuld., Wisenfelt [unbek., in Thüringen], Trad. Fuld., Dr. 38, 220. — Wisentfelt c. 1165, Marq. Fuld., Böhmer, Font. 3, 169. — 1335, Michael. annot. Böhmer, Font. 3, 169. — 1335, Michael. anno. histor., ibid. 1, 457.
Wisenstat [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 38, 48. — Wisenstete, ibid. 41, 57.
Wisentesteiga, s. Weissenstein.

Wiserodi, s. Wiserode.

Wiseska [unbek.], 1104, Ann. Pegav., Scr. 16,

247, 42. Wiscoldingen (wurtt, O.A. Gmünd), Wisgoltingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc .-Arch. 1, 98.

Wisgoz, s. Weschnitz.

Wishem, s. Wessem. Wysi [unbek.], 1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-

Westfal. 1, 2, 23. Wisibada, s. Wiesbaden.

Wisinpach, s. Wesbach. Wisintowe [unbek.], c. 1169, Cod. trad. Reichersb.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 312.
Wisinun [unbek.], s. XII, Einsiedl. Urbar, Ge-

schichtsfr. 19, 102. Wiskaro, s. Wicker.

Wiskenvelt [unbek.], c. 1169, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 312. Wisla, s. Weichsel.

Wislach, s. Wultschau.

Wishicia, s. Wieliczka. Wislicia, s. Wieliczka. Wislikofen (aarg. B. Zurzach), Wislichon, Wisselikon 1275, Lib. decim. Constant., Freib.

Diöc.-Arch. 1, 163 f.
Wislo, s. Wesloe.
Wismar (mecklenb.-schwerin. A.-St.), Wismer 840, Nordelb. Chron. 9 f. — Wismaria urbs, gegründet 1237, Chron. Slav., Laspeyr. 107. — gebaut 1239, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 364. — Wismeria civit., verbrannt 1266, Chron. Slav., Laspeyr. meria civit., verbrannt 1266, Chron. Slav., Laspeyr.
119. — 1267, Detmar, Chron., Graut. 1, 145; Botho,
Chron., l. c. 367. — Presbyt. Bremens., Lappenb.
121; 136 f. — belagert 1310, Rostock. Chron.,
Schröt. 2 f. — Aufstand 1409, Rufus, Chron., Graut.
2, 475; Korner; Chron. Slav., Laspeyr. 157. — 1416,
Detmar, l. c. 2, 16. — 1427, Chron. Slav., Laspeyr.
173; Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 765, 2. — 1428,
Rufus, l. c. 2, 563. — 1430, Chron. Slav., l. c. 177.
— 1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. 1, 313.
Wismeuchere [unbek.], 1106, Chron. Hildesh.,
Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 294.
Wisna (ehem. in Masovien), castr. zerstört 1294,
Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 159. — Wyhe, gewonnen, Joh. v. Pos., ibid. 3, 153.
Wisndorf, s. Wiesendorf.
Wisnegk [unbek.], castr. gewonnen 1077, Oheim.

Wisnegk [unbek.], castr. gewonnen 1077, Oheim, Chron. 119,

Wisoberch [unbek., in der Schweiz], 1197, Engelb.

Urbar, Geschichtsfr. 17, 250.
Wisode [unbek.], c. 1260, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 420.
Wisoka (böhm. K. Jicin), 1436, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 96.
Wisomaren, s. Weisemar.

Wison, s. Wiesen.

Wispach, s. Fischbach. Wispe, s. Wesep. Wispircon, s. Wesenberg. Wissaha, s. Weissach.

Wissant (französ. A. Boulogne), Witsant, Witsandum, Wisant, Withsand c. 900, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 566, 1 f.

Ard. hist. Ghish., Scr. 24, 506, 1 1.

Wisse fankek., in Baiern oder Oesterreichl, c. 1120,
Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens i, 535.
Wysse funbek., bei Görlitz], 1488, Görlitz.
Rathsannal., Scr. Lusat. 2, 110.
Wisse funbek.], 1165, Possess. S. Bened. Tuit.,
Arch.-Niederrh. 5, 287.
Wissebad, s. Wissebaden.
Wissegrad. s. Wischehrad.
Wissegrad. s. Wischehrad.

Wissegrod (ehem. bei Fordon, ostpreuss. K. Bromberg), Wischerot castr., Schlacht 1245, Petr. de berg), Wischerot castr., Schlacht 1249, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 80. — Wischerat, zerstört 1329, ibid. 216; Wischegrod, Wig. v. Marb., ibid. 2, 465. — 1330, Ann. terr. Pruss., Scr. 19, 692, 28. Wissel (rheinl. K. Kleve), Wyssel, Kl. gegründet 825, Schüren 83. — Wisselen 1288, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 212. Wisselsheim (hess. K. Friedberg), Wizines-heim Wizzensheim Wizensheim Trad

heim, Wizzenesheim, Wizensheim, Trad. Fuld., Dr. 42, 67 f. Wissenake (belg. Prov. Brabant), Wasnacha castr. 1182, Gisleberti Chron. Hanon., Scr. 21, 533, 33.

Wissenanch [unbek., Dec. Illnau], 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 226.

Wissenburg, s. Weissenburg und Zscheiplitz.

Wissenprekenborch, s. Weissenburg. Wissenprunn, s. Wiesenbronn. Wissepuig, s. Wiesenburg. Wisserodi, s. Wieserode.

Wissersheim (rheinl. K. Düren), Wicerheim 985, Catal. abbat. S. Mart. Colon., Böhmer, Font. 3, 346. — 999, Chron. S. Mart. Colon., Scr. 2, 215, 73. — Wizersheim 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 290. — Witesheim, Vizersheim 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 513

Wissewalde, s. Wiscewalde.

Wisside [unbek.], 1047, Rotul. bonor. Corb.,
Arch.-Westfal. 1, 2, 18; 19.
Wissinsehe, s. Weissensee.
Wissitha, s. Wechte.
Wyssow, s. Wiscewalde.
Wissula, s. Weser und Weichsel.
Wistat, s. Weinstetten.

Wistedt (hannov. A. Zeven), Wistede 1112,

Ann. Stadens., Scr. 16, 319, 33. Wistedt (magdeb. K. Salzwedel), Wistede 1375, Brandenb. Landb. 195.

Wistocke, s. Wittstock.
Wistragou, s. Westergau.
Wistuppe [unbek.], 1108, Chron. Brunwilr., Ann.Niederrh. 17, 137. — Wistubbe 1195, ibid. 159.
Wisumera, s. Weisemar.

Wisunga [unbek.], 970, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 110. Wisura, s. Weser.

Wiswila, s. Weissweil.

Wiszenburg, s. Weissenburg. Witchenowe, s. Wittingau.

Witegenbach, s. Wiggensbach. Witegislinga, s. Witzling.

Witegorute [unbek.], c. 1190, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 260.

Witegowenhusen [unbek.], 991, Trad. Wizenb.,

Possess. 24; 199; 311.

Witeke (chem. an der Holzemme), castr. gewonnen 1139, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 341; Witekke, 1140, Ann. Magdeb., Scr. 16, 187, 13; Witsekke, Ann. Pegav. contin., ibid. 258, 38; Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 115, 15; Ann. Bosov., Eccard,

Corp. 1, 1013. —? Wittecke 1291, Ann. Reinhardsbr., Weg. 259.
Witeleha, s. Wittlich.

Witeleinspach, s. Wittelsbach. Witelichon, s. Wittlingen. Witelinespah, s. Wittelsbach. Witelineswilare, s. Wittlensweiler. Witelnbrunnen, s. Wettelbrunn. Witemuntheim, s. Widimuntheim.

Witenekke [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 378.
Witenesheim [unbek., Diöc. Eichstädt], Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 43.
Witenesheim, s. Wittisheim.

Witengov [unbek.], 1147, Arnpeck, Chron. Bavar.,

Witengov [unbek.], 1147, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 204.
Witenhusen [unbest.], c. 1215, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 264.
Witenhusen, s. Wittenhausen.
Witenowa, s. Wittenhausen.
Witenrieth [unbek., bei Marchthal], s. XIII, Hist. Marcht., Scr. 24, 661, 46.
Witenspach [unbek.], in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 98.
Witenspach [unbek.], c. 1280, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 507.

Buch ob d. Ens 1, 507 Witenstein [unbest.], c. 1144, Cod. trad. Reichersb.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 283. Witenwilare, s. Wittenweiler. Witereswilre, s. Weitersweiler.

Witerghe [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 499. Witersberg [unbek.], 1038, Lib. heremi, Ge-

schichtsfr. 1, 129

Witerun, s. Weidern. Wytesee, s. Weissensee. Witesheim, s. Wissersheim.

Witha [unbest.], 1147, Helmoldi Chron. Slav.,

Scr. 21, 64, 10.
Witharplo [unbek.], c. 1050, Trad. Werdin.
Nr. 98, Zeitschr.-Berg 6, 61.

Withe [unbek.], 1215, Langh. Kopialb., Bericht-

Bamb. 22, 36. Withelenborstele funbek. 1, 1290, Possess. Swerin.,

Vaterl. Arch. 1838, 102. Withelere [unbest.], 1312, Gerresh. Hebereg.,

Arch-Niederrh. 6, 139.
Withelingen, s. Wittlingen.
Withem (ehem. bei Höxter), Trad. Corb., Wig.
Nr. 243; Wythem, ibid. 388. — 1015, V. Mein-

Writem, 1811. 243; Wythem, 1811. 365. — 1013; V. Idemwerci episc., Scr. 11, 129, 5.
Wythem [unbek., in Westfalen], 1314, Mesched.
Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 418.
Wythesem [unbek.], 1180, Lerbeck, Chron. episc.
Mindens., Leibn., Scr. 2, 179.
Withmundl, s. Wichmund.
Witheren [unbek.] 1792. Tred.

Withorpe [unbek., in Westfalen], 793, Trad. Werdin. Nr. 3, Zeitschr.-Berg 6. Withostowizi, s. Wiesenthal.

Witichenweiler (bad. A. Wolfach), Witichiwilere 1090, Fund. S. Georg, Zeitschr. - Oberrh.

Witigeisdorf, s. Weikersdorf.
Witigenawe, s. Witingau.
Witigentorf [unbek.], 1230, Fund. Zwetl., Font.

Austr. 2, 3, 440 f. Witigestatt, s. Wittstadt. Witignaw, s. Wittingau.

Witigowingin [unbek.]; c. 1130, Trad. S. Nicol. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 547.

Witilingin, s. Wittlingen. Witilinisbach, s. Wittelsbach. Witilisberg, s. Witlisbergerhof.

Witilleve, s. Wetzleben. Witin, s. Weiten und Wettin. Witinga, s. Wittingen,

Witingau [unbest.], Witigenawe 1260, Fund. Zwetl. Font. Austr. 2, 3, 18 f. Witingen, s. Weiding.

Witingeseze [unbek.], Witengeze 1153, Langh. Kopialb. Bericht-Bamb. 22, 15.
Witinhusin [unbek.]. 1109, Bertholdi Chron.,

Ser. 10, 106, 35.

Witiniswalt [unbek.], 1137, Ann. Reichersp., Ser. 17, 457, 34; Cod. trad. Reichersp., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 282.

Witinspach [unbek.], 1207, Ann. S. Trudperti,

17. 292. 52.

Witinwilaer, s. Bettenweiler. Witisleve. s. Witzleben. Witisunga, s. Wettesingen.

Witkensdorf, s. Weikersdorf. Witkin [unbek. bei Merseburg], 1265, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 192, 42.

Witkow (Berg in Böhmen), Witkova hora 1420, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1,

Witlant (chem. an der Maasmündung). verbrannt 836, Vizib. Chron., Scr. 6, 339, 6; Witla, En-hardi Fuld. Ann., Scr. 1, 360, 34. — 837, Chron. S.

Bavon., Smet, Corp. 1, 482.
Witlisbergerhof (bad. A. St.-Blasien). Witilisberg 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 57, 25.
Witmansdorp, s. Vietmannsdorf.

Witmaren [unbek.], Witmane, Trad. Fuld., Dr. 6, 45.

Witmari [unbek. Berg], 877, Hincmar, Ann.,

Scr. 1, 504, 25.
Witmari, s. Vimeu.
Witmeri, s. Wittmar.

Witmerinchusen [unbek., in Westfalen], 1314,

Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 413.
Witmerstorf [unbek., in Steiermark], 1265,
Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 194.
Witmershagen [unbek.], castr. zerstört 1374,
Sachsenchron., Abel, Samml. 195.
Witmuntheim, s. Widimuntheim.

Witmuntheim, s. Widimuntheim Witolzhusen, s. Weigolshausen.

Witra, s. Weitra.

Witrach [unbest.], c. 1110, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 134 f. Witransruiti [unbek.], 1114, Orig. Murens.,

Herrg., geneal. 1, 331.
Witrichesdorf [unbek., in Oesterreich], 1187,
Trad. Claustro-Neob. 318, Font. Austr. 2, 4, 60.

Witrun, s. Weidern.
Witsant, s. Wissant.
Witsperch [unbek.], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 107

Witstock, s. Wittstock.

Wittbrietzen (brandenb. K. Zauche-Belzig), 1375, Brandenb. Landb. 124.

Wittekendorp [unbest.], 1230, Petr. de Dusb.,

Scr. Pruss. 1, 47. Wittelich, s. Wittlich. Wittelsbach (bair. B. Aichach), Witelinsbach 1045, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 130. — Witelingesbach, Wittinlingesbach, Witelspach, Wittespac, Wittningesbach, Witelspach, Witlespac, Wiltrespar, Notae genealog., Scr. 24, 76, 26. — Wittelenspach castr. 1107, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 619, 40. — Witelinespah 1116, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 39 f. — Witeleinspach, Geneal. Otton. II, Scr. 17, 377, Wiselsbach, 1121, Andr. Esting Chron. 37. — Wicelsbach 1124, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2071. — Witilspach 1127, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 195. — Witelingispach 1156, Ann. Herbip., Scr. 16, 9, 32. — Witilinisbach 1180, Ann. Marbac., Scr. 17, 161, 38. — 1207, Honorii contin. Weingart., Scr. 21, 480, 41. — 1208, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 145; Conr. de Fabar., Casus S. Galli, Scr. 2, 168, 45; Wittilisbach, Chron. Ebersh., Scr. 23, 449, 6; Wetelesbach, Gesta episc. Halberstad., ibid. 122, 5; Chron. Mont. Seren., ibid. 175, 37; Ann. Spirens., Scr. 17, 84, 6; Witilsbach, Burch. Ursperg. Chron., Scr. 23, 370, 30; Wittillins-Ann. Spirens., Scr. 17, 84, 6; Withisbach, Burch. Ursperg. Chron., Scr. 23, 370, 30; Wittillinsbach, Witullinsbach. Ann. Colon. max., Scr. 17, 822, 33; Ann. Stadens., Scr. 16, 354, 42; Kindolinbac (falsch), Ann. Floreff., ibid. 626, 6; Ann. Fossens., Scr. 4, 32, 8; Widelungsbach, Widelingesbach, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 243, 30; Wetelheybach, Henr. de Hervord. 173; Wittspach, Chron. Andec. edit. 1602, 31.

Wittelswanchk [unbek.], 1375, Ann. Matseens. contin., Scr. 9, 838, 8; 28.
Wittelte (niederl. Prov. Overijssel), Wilthalte 1230, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 422, 13.

Wittenberg (merseb. K .- St.), Wittinberg castr. gegründet 785, Ann. Vet.-Cellens., Mencken, Scr. 2, 377; Lips. 44. — 978, Sachsenchron., Abel, Samml. 377; Lips. 44. — 978, Sachsenchron., Abet, Sammi.
95 — zerstört 1304, Hist. landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal. 451. — 1349, Schöppenchron., St.-Chr.
7, Magdeb. 1, 207, 14 f. — 1423, Andr. Ratispon. Diar., Oefele, Scr. 1, 17. — Witteberg 1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. 1, 313.
Wittenberga [unbest.], 1230, Leges 2, 267, 5.
Wittenberga [hyandesh], K. Westwigswitt) 1375.

Wittenberge (brandenb. K. Westpriegnitz), 1375, Brandenb. Landb. 9 f. — Wittenbergen 1377, Detmar, Chron., Graut. 1, 308. — Wittenburg oppid. 1392, Korner. — Wittenborg 1422, Botho, Leibn., Scr. 3, 399. — Wittenbarge castr. gewonen 1423, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 399.

Wittenberge (belging 4, Seegberg) Wittenberge (belging 4, Seegberg)

Wittenborn (holstein. A. Segeberg), Witenburna 1124, V. Vicel., Holstein. Quell. 4, 162.

Wittenburg (hannov. A. Blumenthal), Witte Slot 1220, Rynesb. Chron., Lappenb. 69. — gebrochen 1222, ibid. 71. — Wittenborch. ibid. 74: Holstein. Reimchron., D.-Chr. 2, 617, 135; 628, 47. Wittenburg (mecklenb-schwerin. A.-St.), Wittenborch. 250. Detroop. Chron. Grant.

Strals. Stadtb. 9, Nr. 198.

Wittenburg (oldenb. K. Zwischenahn), Wittenburg (oldenb. K. Zwischenahn), Wittenberch castr. 1395, Rhode, Chron. Brem., Leibn.,

Scr. 2, 267.
Wittenburg, s. Wittenberge.
Wittenburgh [unbest., Diöc. Hildesheim], 1202,
Chron. Hildesh., Scr. 7, 859, 33 f.
Wittendorf [unbek., in Baiern], 1142, Langh.
Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 11.
Wittendorf (württ. OA. Freudenstadt), Witendorf 1115, Cod. trad. Reichenb., ür ttemb. Jahrb.
1852, I, 124 f. — 1275, Lib. decim. Constant.,
Freib. Diöc.-Arch. 1, 52.
Wittenfeldt (ehem. bei Osnabrück), 1068, V.
Bennonis episc., Scr. 12, 67, 27.

Bennonis episc., Scr. 12, 67, 27

Wittenhagen (ehem. magdeb. K. Stendal), wüst 1375, Brandenb. Landb. 218.

Wittenhagen (pommer. K. Grimmen), Strals. Stadtb. 6, Nr. 132; Verfest. Nr. 195.
Wittenhausen (bei Marchthal), Witenhusen c. 1129, Heinr. hist. Marcht., Scr. 24, 680, 4;

Freib. Diöc.-Arch. 4, 185.

Wittenheim (elsäss. K. Mülhausen), Witenheim 981, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 115. — Wittenhein 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19,

Wittenhofen (bad. A. Ueberlingen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 137.

Wittenloch [unbek., in Baiern], Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr 12, 907, 36. Wittenmoor (magdeb. K. Stendal), 1375, Bran-

denb. Landb. 241

Wittenmoos (luzern. A. Entlebuch), Wutemos 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 158.

Wittenow [unbek., in der Neumark], 1337, Neu-

märk. Landb. 18.

Wittenschwand (bad. A. St.-Blasien), Witterswanden 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 50, 34. Wittensee, s. Weissensee.

Wittensheim, s. Wittisheim.
Wittensheim, s. Wittisheim.
Wittenstein (bei Fellin), Weyssenstein, castr.
gebaut 1265, Wartb. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2,
44.—1343, Wig. v. Marb., ibid. 2, 503.
Wittenweiler (württ. OA. Gerabronn), Witenwilare 1090, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.Broch 200.

Buch 393.

Witterdingen, s. Weiterdingen. Wittershausen (bair. B. Euerdorf), Wigers-hus en 1170, Monum. Eberac. 64, 32.

Wyttesen [unbek.], 1265, Lerbeck, Chron. episc.

Mindens., Leibn., Scr. 2, 187. Witteslot, s. Wittenburg.

Wittgenstein [unbest., vor dem Westerwald], Witgenstein c. 750, Chron. u. Herkomm., Sen-

Wittgenstein c. 750, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 316.

Witticheid (bad. A. Wolfach), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 42.

Wittinckinstain [unbest.], 1180, Leges 2, 164, 8.

Witting (bair. B. Ebersberg), Viting c. 1280, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 301 f.

Wittingau (böhm. K. Budweis), Witchenowe c. 1217, Scr. Siles. 1, 177. — Witignaw, Trzebonye 1366, Beness. Chron., Pelzel, Scr. 2, 390. — 1416, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 34; 37. — Trziebon, ibid. 2, 75.

Wittingen (hannov. A. Isenhagen), Huutangai 781, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 38, 13. — Witingai 803, Annal. Saxo, Scr. 6, 565; Witingai, Gesta episc. Halberstad., Scr. 23, 79, 9. — Witinga 1013, ibid. 926. — 1205, Leges 2, 208, 27. — Strals. Stadtb. 3, Nr. 207. — Witting 1492, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 184, 22.

Wittingen (württ. OA. Geislingen), Witingen,

Wittingen (württ. OA. Geislingen), Witingen,

Cod. Hirsaug. 57 f.

Wittinreuth [unbek.], Andreae catal. abbat. S.

Michael., Scr. 12, 908, 1.
Wittisheim (elsäss. K. Schlettstadt), Widdenesheim 900, Chron. Ebersh., Scr. 23, 440, 8; Grandid. 25. — Witenesheim, Wittensheim 1137, ibid.

34; Scr. 23, 445, 31.
Wittislingen (bair B. Dillingen), Wyteslingen
1375, Ann. Neresh., Scr. 10, 26, 38. — 1463, Zink,

St.-Chr. 5, Augsb. 2, 301, 8. Wittisungan, s. Wettesingen.

Wittlage (hannov. A.-O.), Widdenlaghe 1345, Botho, Leibn., Scr. 3, 379. — Witlage 1408, Flor. Wev., Münster. Chron. 85; 151. Wittlensweiler (württ. OA. Freudenstadt), Wittlensweiler (württ. OA. Freudenstadt)

telines wilare 1143, Cod. trad. Reichenb., Würt-

temb. Jahrb. 1852, 1, 128.
Wittlich (rheinl. K.-St.), Witelcha 645, Chron. Epternac., Scr. 23, 45, 1. — Wittelich, Witelich, Gesta Trever., contin. II, Scr. 24, 377, 58 f. — 1280, Gesta archiepisc. Trever., Martène, Collect.

4. 337. Wittlingen (bad. A. Lörrach), Witelichon 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 199.

Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 312.

Wittlingen (württ. OA. Urach), Witilingin c. 1092, Ortlieb, Chron., Scr. 10, 76, 45 f. — 1109, Bertholdi Chron., ibid. 106, 42. — 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 76. - castr. 1286,

Constant, Freid. Dioc.-Arch. 1, 76. — castr. 1286, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 314. — Withelingen 1287, Ann. Sindelf., Scr. 17, 305, 26.

Wittmar (braunschw. A. Braunschweig), Witmer 1417, Porner, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 256, 18.

Wittmar (ehem. bei Warburg), Witmeri, Trad. Corb., Wig. Nr. 221. — Witmare s. XII, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 4, 49.

Wittmund (hannov. A. Aurich), Widmundi, V. s. Liudgeri, Scr. 2, 419, 59. — Witmundi 815, Wünster Chron. Anh. 222. — Witmunde 1326,

Wittmund (hannov. A. Awrich), Witmundi 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ... Witmundi 1, 1, 2, 3, 2, ... Witmunde 1, 2, 3, 3, ... Witmunde 1, 2, 3, 2, ... Witmunde, Korner. Wittnau (aarg. B. Laufenburg), Witenowa 1, 2, 14, 2, 14, 2, 14, 2, 14, 2, 14, 2, 14, 3, 2, 14, 3, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 4, 2,

Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 98; 100. Wittorf (holstein. A. Neumünster), Wilthorp 1289, Kiel. Stadtb. Nr. 267.

Wittow (Halbinsel auf Rügen), Witowe, Strals. Stadtb. 7, Nr. 129; Verfest. Nr. 159.

Wittreshusi [unbek., im Elsass], Trad. Wizenb.

Wittstadt (Ob.- u. Unt.-, bad. A. Krautheim), Witigestatt 1090, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 372.
Wittstock (brandenb. K. Königsberg), Withstock 1337, Neumärk. Landb. 12.
Wittstock (brandenb. K. Ostpriegnitz), Witstock (brandenb. K. Ostpriegnitz), Witstock

civit. 1219, Chron. Havelb., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 291. — Wistocke 1425, Rufus, Chron. Graut. 2, 537. — Strals. Stadtb. 7, Nr. 69. 2, 537. — Strals. Stauth. 7, 181. 69. Wittstock (Gr.-, brandenb. K. Prenzlau), Wit-

stock 1375, Brandenb. Landb. 148. Wittstock (pommer. K. Greifenhagen), Varzs-loch (rect. Wizstoch) 1326, Ann. Colbaz., Scr.

19. 177, 52.

Wittwil (luzern. B. Sursee), Witwile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 200, 6. — 1334, Bero-

Witullinsbach, s. Wittelsbach. Witunensis, s. Wieden. Witwert (niederl. Prov. Gröningen), Wigbaldeswerf, verbrannt 1232, Emon. Chron., Scr. 23,

514, 36. Witzale [unbek.], 1375, Chron. Rasted., Meibom,

Scr. 2, 108.

Witzemer [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl.

Arch. 1838, 103.
Witzen [unbek.], 1139, V. Lodew. Arnst., Böhmer,

Font. 3, 333.

Witzenburg, s. Weissenburg. Witzendorf (meining. K. Saalfeld), Widesendorp, Widessendorp 1062, Chron. Gozec., Scr. 144, 10.

Witzenhausen (hess. K.-St.), Witzenhusin 1226, Ann. Reinhardsbr., Weg. 182. — Witzinhusen castr. 1263, Hist. landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal. 432; Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 333. gewonnen 1264, Ann. Reinhardsbr., Weg. 236.

Witzense, s. Weissensee. Witzenvelt, s. Weissenfels. Witzinburgk, s. Zscheiplitz.

Witzlanicz [unbek., Diöc. Merseburg], s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 377.

Witzleben (schwarzb.-sondersh. A. Arnstadt), Wizeleslebe, Trad. Fuld., Dr. 38, 196. — Wizzenbebe, ibid. 42, 286. — Witzeleiben

1344, Chron. Sampetr., Stübel 177.
Witzling (bair. B. Passau), Witegislinga oppid. s. X, Gerhardi V. s. Oudalr., Scr. 4, 410, 10.

Witzmannsberg (bair. B. Sesslach), Wizmanns-

Witzmannsberg (bair. B. Sesslach), Wizmannsberge 1177, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 20. — 1226, ibid. 39.
Witzmannsberg [unbest., in Baiern], Wicemannesberc, Trad. Fuld., Dr. c. 11.
Witzwort (schlesw. K. Eulerstudt), Widdeswurd, verwüstet 1414, Chron. Holtzat., Scr. 21, 298, 4; Presbyt. Bremens., Lappenb. 130.
Wivelelove (ehem. bei Schöningen in Braunschweig), 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.Sächs. Mittheil. 1, 4, 30.
Wivelinburg, s. Wevelsburg.
Wivelingen. s. Wefenslehen

Wivelinburg, s. Wevelsburg Wivelingen, s. Wefensleben. Wivelstede, s. Wiefelstede. Wivenslowe, s. Wefensleben. Wiviningin, s. Wifling. Wivulsum, s. Wibelsum. Wiware, s. Weier.

Wyxelfort [unbest.], Schlacht 1396, Fasti Limpurg., Ross. 95.

Wiz-, s. auch Weiss-.

Wizaha [unbek.], Trad. Wizenb., Possess. Nr. 215. Wizanburg, s. Weissenburg.

Wizanburg, s. Weissenburg.
Wizbach, s. Fischbach (Nachtr.).
Wizeholz [unbek.], s. IX, Monum. Blidenstad. 9, 8.
Wizelingin [unbek.], c. 1160, Cod. trad. Reichersb.,
Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 328.

Wizenbure, s. Reinersdorf.

Wizersheim, s. Wissersheim.
Wizgoz, s. Weschnitz.
Wizhausen [unbek.], 1304, Langh. Kopialb.,

Wizhausen [unbon.];
Bericht-Bamb. 23, 27.
Wiziez [unbek., Diöc. Merseburg], s. XIV, Lib.
bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 388.
Wizidiges [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 5, 168.
Wizilinesdorf, s. Hoebenbach.
Wizinpach, s. Weissenbach.

Wizinpach, s. Weissenba Wizinsen, s. Weissensee. Wizla, s. Weichsel.

Wizmain, s. Main. Wizselle, s. Vischel.

Wiztrahá [unbek.], c. 1120, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1. 143 f. — c. 1170, ibid. 179 f.

Wizunburg, s. Weissenburg. Wizwilre, s. Weissweiler. Wizzen-, s. auch Weissen-. Wizzenburg, s. Wiesloch. Wizzenloch, s. Wiesloch. Wizzenstein, s. Weissenstein.

Wizzokel [unbek.], c. 1190, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 706. Wladan (Berg bei Luditz), 1421, Höfler, Gesch.

d. Hussit. 1, 519. Wladislau (mähr. K. Brünn), Wadislaw 1018,

Chron. Polon., Scr. 9, 431, 6.
Wlaethe [unbek.], 1220, Caesarius, Registr., Leibn., Collect. 52

Wlaschim (böhm. K. Budweis), Wlassim 1420, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 388.

Wlaztizlaw (zwischen Bilin und Leitmeritz), urbs c. 871, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 40, 17.
Wlberse [unbek.], c. 1200, Sidon. ep., Holstein.

Quell. 4, 174.

Witava, s. Moldau.
Wilava, s. Moldau.
Wilava, s. Wuelbernbach.
Wiretingen, s. Wirtingen.
Wischeinstorf [unbek., in Steiermark], 1265,
Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 196.

Wltavia, s. Moldau.

Wluetinstorf, s. Wuelfersdorf. Wlvelingen, s. Wuelflingen. Wmna, s. Wuemme.

Wndeneich [unbek.], 1085, Lib. trad. Comb.,

Württemb. Urk.-Buch 395.
Wübbelkow (pommer. K. Franzburg), Wobelecowe, Woblekouwe, Woblicowe, Strals.
Stadtb. 1, Nr. 317 f.; Verfest. Nr. 256.
Wobeck (braunschw. K. Helmstedt), Vobeke
1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs.

Mittheil. 1, 4, 30. Wobel [unbek. See bei Löwencin], Wig. v. Marb.,

Scr. Pruss. 2, 527.
Wobermin (pommer. K. Piritz), Wobermyn
1337, Neumärk. Landb. 18.
Wobize, s. Woebs.

Woblekouwe, s. Wobbelkow.

Woch, s. Waag.
Wocharn [unbek. Nbfl. des Rhein im Trierschen],
517, Regin. Chron., Scr. 1, 550, 22. — Wocara
649, V. s. Goaris, Mabill. A. SS. Bened. 2, 270.
Wochenweis (bair. B. Landau), Wochenwis
c. 1188, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob

d. Ens 1, 592.

Wochingen, s. Wocking. Wochniza, s. Wackenitz

Wockenstedt (magdeb. K. Oschersleben), Wocken-

stede, Strals. Stadtb. 4, Nr. 557 f.
Wocking (österr. B. Braunau), Wochingen
c. 1170, Cod. trad. Ranshof, Urk.-Buch ob d. Ens

1, 237.
Wocking (österr. B. Ibbs), Wochingen c. 1180,
Trad. Gottwic., Font, Austr. 2, 8, Nr. 334.
Wockowitz [unbek., in Böhmen], 1417, Höfler,
Gesch. d. Hussit. 2, 292.
Wocronin, s. Uckermark.
Woczick, s. Wutzig.
Wodana, s. Wodna.
Wodenecke. s. Wotenik.

Wodenecke, s. Wotenik. Wodenswegere, s. Gutenswegen.

Woderis Schophsendorf, s. Schophsendorf.
Wodfurd funbek., in Westfalenf, c. 809, Trad.
Werdin. Nr. 32 d, Zeitschr.-Berg 6.
Wodmuet, s. Wurmath.

Wodna (böhm. K. Budweis), Wodana, erobert 1443, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 741. Wodnian (böhm. K. Pilsen), 1406, Höfler, Gesch.

d. Hussit. 1, 2; 94 f.

d. Hussit. 1, 2; 94 f.

Woebbel (detmold. K. Schieder), Wegballidi,
Trad. Corb., Wig. Nr. 394.

Woebs (lübeck. A. Eutin), Wobize 1153, Chron.
Slav., Laspeyr. 71. — Wobtze 1154, Lerbeck,
Chron. Schowenb., Meibom, Scr. 1, 504. — 1156,
Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 76, 41.

Woefligen (zug. G. Menzingen), Wulflingen
1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 93, 2.

Woehlsdorf (meining. A. Saalfeld), Wonisesdorf 874, Trad. Fuld., Dr. c. 46.

Woehrden (holstein. K. Süderditmarschen), Oldenworden 1319, Chron. Holtzat., Scr. 21, 269, 34;

worden 1319, Chron. Holtzat., Scr. 21, 269, 34; Presbyt. Bremens., Lappenb. 51. — Oldenwurden 1403, Chron. Holtzat. I. c. 287, 41; Presbyt. Brem., l. c. 103 f.

Noelbling (Ob.- u. Unt.-, österr. B. Herzogenburg), Welminich c. 1160, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 308.

Woelfliswil (aarg. B. Laufenburg), Wolfiswile 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 43, 4.

Woelkbach (Noff. der Drau), Welik 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 289.

Woellenburg (hair B. Augsburg), Wellenburg

Woellenburg (bair. B. Augsburg), Wellenburg 1346, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 47, 13 f. — Woellenburg 1377, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 16, 2 f. Woellersdorf (österr. B. Wiener-Neustadt), Welanisdorf c. 1160, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 2, 28, 266 8, Nr. 306.

Woelling (bair. B. Erding), Welingen c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens

Woellstadt (Ob.- u. Nied.-, hess. K. Friedberg), Wullenestat, Wullinastat 800, Trad. Fuld.,

Dr. 39. 39.
Woelpe (Nbfl. der Aller), Alapa 788, Adami
Gesta Hamburg., Scr. 7, 290, 1.
Woelpe (hannov A. Nienburg), Wilpe, Wilipia Welepa 1191, Ann. Stederb., Scr. 21, 134, 22 f. — Welepa 1191, Ann. Stederb., Scr. 16, 226, 47. — Welpe castr. 1248, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 184. — Welpia c. 1286, Hist. archiepisc. Bremens., Lappenb. 20. — Wolpp 1435, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 403.
Woelpern (merseb. K. Delitzsch), Welpride

1184, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 159, 41. Woelplisberg (bad. A. Emmendingen), Welplisperg 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 202. Woelsickendorf (brandenb. K. Oberbarnim), Wel-

sekendorff 1375, Brandenb. Landb. 81.

Woeltingerode (hannov. A.-O.), Waltingerode Woeltingerode (namov. A.-O.), waltingerode 1152, Weltchron., D.-Chr. 2, 219, 14.—1153, Ann. Palid., Scr. 16, 86, 41.— Woltingerode 1156, Sachsenchron., Abel, Samml. 139.— Waltingerod 1173, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 126, 26; De duce Hinr., Holstein. Quell. 4, 245.—1180, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 158, 15; Waltinroth, Ann. Pegav. contin., Scr. 16, 264, 15; Ann. Bosov., Eccard, Corp. 1, 1021.—1182, Ann. Stederb., Scr. 16, 215, 25.—1218. Leges 2, 222. 2.—1417. Porner St. - 1218, Leges 2, 222, 3. - 1417, Porner, St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 257, 8.

Woemme, s. Wuemme.

Woepel (magdeb. K. Salzwedel), Wupelte 1375,

Brandenb. Landb. 190.

Woerden (niederl. Prov. Südholland), castr. 1156, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 403, 6. — Worden, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 403, 6. — Worden, befestigt 1157, Chron. Holland., Kluit 1, 107. — Vurthen 1159, Ann. Egmund., Scr. 16, 462, 1. — Wurthen 1202, ibid. 473, 16; Chron. Holland., Kluit 1, 170. — 1296, Ann. Tiel., Scr. 24, 25, 45. — belagert 1297, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 222. Woerdern (österr. B. Tulla), Werdarin 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2. — 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch. Oesterr. 2, 20, — 6, 1120

Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 239. — c. 1130, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 239. — c. 1130, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 542. — c. 1160, Trad. Gottwic., l. c. Nr. 287. — Werdarn 1187, Trad. Claustro-Neob. 8, Font. Austr. 2, 4, 3. — Fund. Zwetlin., ibid. 2, 3, 80. Wegitten. S. Worringen.

Woeringen, s. Worringen. Woerkum, s. Workum.

Woerleschwang (bair. B. Zusmarshausen), Werlisswanck 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 256, to. Woerpzig (anhalt. K. Köthen), Werptzik 1407,

Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 326, 9. Woersdorf (nassau. A. Idstein), Werisdorf 812, Monum. Blidenstad. 24.

Woessingen (bad. A. Bretten), Wesingen 1115, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 125. Woessingen (württ. OA. Ellwangen), Cod. Hirsaug.

Woetting (bair. B. Erding), Wetingen, Wet-tinen c. 1075, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 122 f. Woffendorf (bair. B. Weissmain), 1336, Langh.

Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 105. Woffenheim (elsäss. K. Kolmar), Wofeinheim Kl. gegründet 962, Richer. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 616.

Wogarden, s. Wugarten. Woge, s. Waag.

Wogendrossil [unbek., bei Neustadt O.S.], 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 155.

Wogene, s. Oger. Wogrim [unbek. Wald in Preussen 1, 1297,

Canon. Sambiens. Chron., Scr. 19, 708, 11.

Wohlau (schles. K.-St.), Wolavia 1311, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 127. — Wolaw 1433, Hussitenkr., ibid. 6, 121. — 1459, Eschenloer, ibid. 7, 48. — verbrant 1463, Ann. Glogov., ibid. 10, 211. 22. — 1490. Ann. Wratislay. 21; 23. — 1490, Ann. Wratislav., Scr. 19, 531, 20.

Wohlen (aarg. B. Bremgarten), Wolen 1060, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 305. — 1114, ibid. 324. — Wolon 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 247. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 177. — Wolan 1310, Habsb. Urbar, Lit. Arch. 1, 177. — Ver. 19, 165, 24.

Wohlen (bern. A. Bern), Wolun 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 185.

Wohlenberg (magdeb. K. Osterburg), Woldenberg he 1375, Brandenb. Landb. 176.

Wohlentschwil (aarg. B. Baden), Woleswile 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 175 f.; Geschichtsfr. 17, 178. Wohnau (bair. B. Gerolzhofen), Wunnawe 1340, Monum. Eberac. 84, 24.

Wohnsdorf (Gr. u. Kl., ostpreuss. K. Friedland), Wohenstorph 1255, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 93; Wansdorf, De fundat monast Oliv., ibid. 686.
— Wunsdorff 1347, Wig. v. Marb., ibid. 2, 509.
Wohnsees (bair. B. Hollfeld), Mentzsess 1444,

Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 89, 35.

Woigwitz (schles. K. Breslau), Woykewitcz 1492, Gesta abbat. S. Vincent., Scr. Siles. 2, 142.

Woylfroyde [unbek.], 1218, Gerresh. Hebereg., Arch.-Niederrh. 6, 120.

Woisthoven [unbek.], 1312, Gerresh. Hebereg.,

Arch.-Niederrh. 6, 140. Woken (ehem. bei Soldin in Brandenburg), 1337,

Neumärk. Landb. 20; Wiken, ibid. 32. Wokenycz, s. Wackenitz. Wolada, s. Wildenhirsenhof.

Wolamundesheim, s. Wolmersheim.

Wolawia, s. Wohlau.
Wolbeck (westfäl. K. Münster), Wolebeke
castr. gebaut 1242, Flor. Wev., Münster. Chron.
32 f.; 59 f. — Wolbeke 1261, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 186. - Woltbeke 1390, Freckenh. Hebereg., Friedländ. 155.

Wolbelingen, s. Worblingen. Wolbersau (Fl. in Ditmarschen), Wawurge-souw 1164, Chron. Holtzat., Scr. 21, 262, 19;

Presbyt. Bremens., Lappenb. 31.
Woleborch [unbest.], 1220, Leges 2, 249, 36.
Wolchenburch [unbest., im Elsass], castr. gebaut 1167, Chron. Gurc., Scr. 23, 9, 27

Wolcheringhusen [unbek., in Waldeck], Kl. 1428,

Busch, Leibn., Scr. 2, 484.
Wolcrisheim, s. Volkersheim.

Wolda (ehem. bei Lilienthal), 1187, Rynesb. Chron.,

Lappenb. 67. Wolde (mecklenb.-schwerin. K. Mecklenburg)

Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 143. — castr. 1420,

Wolde [unbek.], Nort-W. 1325, Freckenh. Hebe-

reg., Friedländ. 90. Wolde, s. Walde.

Woldegk (mecklenb.-strelitz. K. Stargard), Woldecg, belagert 1316, Detmar, Chron., Graut. 1, 206. Woldehorne, s. Woldenhorn. Woldeisdorf, s. Wullersdorf.

Wolden [unbek.], 1314, Mesched. Güterverz.,

Seibertz, Quell. 1, 397. Woldenberg (brandenb. K. Friedeberg), 1375, Brandenb. Landb. 7 f.

Woldenberg (hannov. A. Bockenem), Woldenberge castr. 681, Sachsenchron., Abel, Samml. 74. — 940, Ann. Cerb., Leibn., Scr. 2, 300. — 1179, ibid. 300. — Waldenberch, Waldenburg, zerstört 1180, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 139, 288. Weltchron., 1D.-Chr. 2, 231, 21. — gewonnen 1181, Sachsenchron., Abel, Samml. 144; Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 503, 3408. — 1182, Ann. Stederb., Scr. 16, 216, 28 f.; Woldenbarghe, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 351. — 1247, Chron. Hildesh., Scr. 7, 863, 40 f. — 1258, ibid. 862, 35. — 1355, Henr. de Hervord. 288. — 1387, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. I. 144. 17 St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 114, 17.
Woldenberghe, s. Wohlenberg.
Woldenhorn (holstein. G. Ahrensberg). Wolde-

horne 1326, Detmar, Chron., Graut. 1, 220.

Woldenrode, s. Wollenrade.

Woldenstein (chem. Diöc. Hildesheim), castr. 1332, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 798.—Woldensten, gewonnen 1434, Korner.—Wolden-\*\*Notation of the Notation of

Wolfach (bad. A.-St.), Wolfaha 1083, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 200. — Wolphaha 1086, ibid. 203. — castr. 1272, Ann. Basil., Scr. 17, 195, 3. - infer. 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 40.

Wolfach (Ober-, bad. A. Wolfach), W. super. 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 40.

Wolfach (bair. B. Passau), Wolfaha 740, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 44 f. — Wolvaha c. 1126, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 632.

Wolfare [unbest.], c. 1145, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 162. - Wolfaria c. 1170,

ibid. 17

Wolfartsreute (württ. O.A. Saulgau), Wolfertisruti 1090, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 211. — Wolfratisriuti 1250, Acta Salem., ibid.

Wolfartsweiler (württ. OA. Saulgau), Wolferswilare 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Öberrh. 29, 29. — Wolversville 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19,

249, 12. Wolfberg (württ. OA. Wangen), 1276, Cod. trad.

Weingart, Staelin 39.
Wolfdiugen [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 38, 34 f. —
Wolfdiugen [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 38, 34 f. —
Wolfegg (württ. OA. Waldsee), Wolfeggi 1171,
Fund. Marcht., Freib. Diöc.-Arch. 4, 161; Scr. 24,
666, 44. — Wolfegge 1218, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 55,

Wolfen [unbest., in Hessen], 1380, Fasti Lim-

purg., Ross. 71.

Wolfenbuettel (braunschw. K.-St.), Wulferbutle, Chron. duc. Brunsvic., Leibn., Scr. 2, 16. — Wulfenbutle 927, Sachsenchron., Abel, Samml. Wulfenbutle 927, Sachsenchron., Abel, Samml. 83 f. — 1090, Braunschw. Reimchron., D.-Chr. 2, 483, 1918. — Yulferesbutle 1118, Ann. Stederb., Scr. 16, 204, 15. — Vulfelesbotele, Vulfelebotele, Wolfelebotele 1171, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 116, 11. — 1187, Ann. Stederb., l. c. 219, 3. — belagert 1192, Braunschw. Reimchron., l. c. 512, 4152 f. — Wulfenbuttel, gewonnen 1193, Botho, Chron. Leibn., Scr. 3, 353. — Wulflebuthe 1202, Chron. Hildesh., Scr. 7, 859, 18. — Wolfenbuttel 1267, Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 176. — Wulvesbuttel, gewonnen 1374, Detmar, Chron., Graut. 1, 299. — Wulfelbutle 1377, St.

Chr. 6, Braunschw. 1, 26, 19 pass. — gewonnen 1381, Detmar, l. c. 319; Rufus, ibid. 317; Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 388.—1382, Korner.—1413, Pfaffenbuch, St.-Chr. 16, Braunschw. 2, 36, 15 f.—besetzt 1431, Chron. Slav., Laspeyr. 181; Botho, l. c. 401.— 1451, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 401, 27; 407, 24. Wolfenhausen (nassau. A. Runkel), Wolfen-

husen, Trad. Fuld., Dr. 42, 60. Wolfenhausen (württ. OA. Rottenburg), 1275,

Wolfenhausen (württ. OA. Rottenburg), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 60. — Wolvenhusen 1324, Lib. quart., ibid. 4, 17. Wolfenschiessen (Kt. Unterwalden), 1114, Orig. Murens., Herrg. Geneal. 1, 330. — Wolvinscizin 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 250. Wolfenstein (österr. B. Allentsteig), Wolven-stein, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 497 f. Wolfentschwil (luzern. A. Hochdorf), Wolfis-buch et 1310. Habsh Urbar, Lit. Ver. 10, 172, 200

buehel 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 173, 20.
Wolfenweiler (bad. A. Freiburg), Wolvinwilare 1126, Conr. Chron. Bürgl., Heer 383.—
Wolvenwiler 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch.

Wolfer [unbest.], Wolffer 1164, Schüren 95.
Wolferimesdorf [unbek.], c. 1140, Cod. trad.
Formbac., Urk.-Buch ob d. Ets. 1, 658.

Wolfersberg (bair. B. Ebersberg), Wolvoldisperc, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 26.

Wolferschwenda (schwarzb.-sondersh. A. Klingen), Wolfhereswiniden, Trad. Fuld., Dr. 40, 11. -

979, Bodo, Synt., Leibn., Scr. 3, 714.
Wolfersdorf [unbest.], Wolfkersdorf 1203,
Chron. Magni contin., Scr. 17, 525, 50 f.
Wolferstedt (weimar. A. Allstedt), Welperstete, Trad. Fuld., Dr. 38, 236.
Wolferts (hess. A. Fulda), Wolfeshart 824,

Wolferts (hess. A. Futta), Wolfeshart 824,
Trad. Fuld., Dr. 37, 127.
Wolfertswenden (Unt.-, bair. B. Ottobeuren),
Wolfoldeswendin 1141, Chron. Ottenbur., Scr.
23, 618, 41; Arch.-Augsb. 2, 29. — Woulfolswendin 1197, ibid., Scr. 23, 623, 34.
Wolfesee, s. Wolfseek.
Wolfeshart, s. Wolfisheim und Wolfsheim

Wolfesheim, s. Wolfisheim und Wolfsheim.

Wolfesleden, s. Wolfsoelden.
Wolfeslucha [unbek.], c. 1120, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 782.
Wolfesmarck [unbek., bei Banz], 1060, Orig. Banz., Ludewig, Scr. 2, 58.
Wolfesrode [unbek.], c. 1200, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 714.

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 711.
Wolfeswanch [unbek.], c. 985, Trad. Patav., Urk.-

Buch ob d. Ens 1, 472. — Wolffeswach 1152, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 14. Wolfetsried (bair. B. Weilheim), Wolftisriet

1032, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 223, 18. Wolfgalge [unbek., in Schwaben], c. 1299, Henr. hist. Marcht., Scr. 24, 683, 19; Freib. Diöc.-Arch.

4, 191 St. Wolfgang (salzb. B. Ischl), 1407, Zink, St.-

Chr. 5, Augsb. 2, 109, 10. Wolfgangesheim, s. Wolxheim.

Wolfgangheim (elsäss. K. Kolmar), Wolfgangshein 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 3, 4.

Wolfgrimeshusen, s. Wolkramshausen. Wolfgrub (österr. B. Weissenbach), c. 1190, Cod.

wolfful (between the control of the komm., Senkenb., Sel. jur. 3, 338. — Wulfhagen 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 387. 1372, Catal. episc. Mogunt., Jaffé, Biblioth. 3, 5. Wolfhalden (At. Appenzell), 1445, Fründ, Chrou.

Wolfhausen (Ob.- u. Nied.-, zürch. B. Hinweil), Wolfhusen, Ob.- u. Nied.-, 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 117, 14. — gewonnen 1385, Zürch. Jahrb. 95

Wolfheim [unbek., im Grabfeld], Wolfheimere marca 826, Trad. Fuld., Dr. 39, 149. Wolfhelmes [unbek., im Grabfeld], Trad. Fuld.,

Dr. c. 23.

Wolfereshusen [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 40, 9. Wolfholz (bair. B. Obergünzburg), Wolfoldis 973, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 617, 16; Arch.-Augsb.

Wolfhounnun [unbek.], curia 1235, Chron.

Ottenbur., Scr. 23, 630, 7.
Wolfinghus, s. Wuelfinghausen.
Wolfisbuchel, s. Wolfentschwil.

Wolfisheim (elsäss. K. Strassburg), Wolvesheim 991, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 311.—
Wolfesheim 1261, Bell. Walther., Scr. 17, 108, 10.— Wolfsheim 1262, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 78, 20; Königsh., ibid. 9, Strassb. 2, 655, 32; 662, 4.
Wolfiswile, s. Woelfliswil.
Wolfkers (Gr.- u. Kl.-, österr. B. Weitra und Zwettl), Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 496 f.
Wolfkersdorf (bei Zwettl), 1187, Trad. Claustro-Neob. 387, Font. Austr. 2, 482.— Wolfers dorf, Wolkers dorf 1241, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 412 f.
Wolfmannshausen (meining. A. Römhild), Wolfmunteshusen. Folmunteshusen 857, Trad.

munteshusen, Folmunteshusen 857, Trad. Fuld., Dr. 3, 194; 195 f.

Wolfmannshausen, s. Wollishausen.

Wolfmuntesbah [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 38, 206.
Wolfmunteshusen, s. Wolfmannshausen.
Wolfochswille, s. Wilfartsweiler.
Wolfoldis, s. Wolfholz.

Wolfpassing (österr. B. Tulln), Wolfpeizingin c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 162. — Wolfpassinge c. 1150, Trad. S. Nicol. pr. atav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 568. Wolfpassing (vier Ortschaften des Namens in Patav.,

Nieder-Oesterreich), Wolfpeizingen s. XIII, Rat.

Austr., Rauch, Scr. 2, 29.

Wolfpernberch [unbek., im Ensthal], c. 1120, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 142. Wolfpoteswendi, s. Wolpertschwende.

Wolframsdorf [unbest.], 1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 436, 1.
Wolframsreuth [unbek.], 1283, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 80.
Wolframstorf [unbek., in Oesterreich], s. XIII,

Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 19.
Wolfratshausen (baix. B.-O.), Wolfratzhausen
1094, Chron. Andec. edit. 1602, 6. — Wolfret-1094, Chron. Andec. edit. 1602, 6. — Wolfrethausen castr., belagert 1127, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 195; Wolfrathusen, Notae Diessens., Scr. 17, 324, 8; Wolfratehusin, ibid. 19. — Wolfrathausen, De fundat. monast. Diessens., ibid. 328, 31 f. — Wolfharthausen, ibid. 330, 42; Wolferthausen, ibid. 51; Wolfarthausen, ibid. 331, 11. — Wolfertshausen 1132, Chron. Diess., Duellius, Miscell. 2, 126; Wolveratenhusen, Wolferatehusen, Wolferateshusen, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 464, 31. — belagert 1133, ibid. 466. 2. — Wolf-464, 31. — belagert 1133, ibid. 466, 2. — Wolf-radeshusen 1142, Otto Frising. gesta Frider., Scr. 20, 366, 2. — c. 1150, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 517. — 1159, Hist. Font. Salut.. Pez, Thesaur. 3, 3, 654. - Wolfrathuosen 1166, V.

Gebehardi, Scr. II, 47, I2. — c. 1170, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 320. — zerstört 1210, Ann. Scheftlar., Scr. I7, 338, I. — Wolfhartzhausen 1228, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 251. — gewonnen 1242, Ann. Scheftlar., l. c. 342, II. — Wulfertzhausen 1300, Compilat. chronol., Oefele, Scr. 2, 340. — Wolfrechhausen 1315, Chron. de gestis princ., Böhmer, Font. I, 51 f. — Wolferzhausen 1397, St.-Chr. 15, Katzmair 468, 32 f. — 1407, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 110, 12.

Wolfratz (württ. OA. Tettnang), Wolfrans 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.

Arch. 1, 106 f.

Wolfreuth [unbek.], Wolfreute 1256, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 296. Wolfridushaldun [unbek.],1109, Bertholdi Chron.,

Scr. 10, 105, 47. Wolfsbach (bair. B. Amberg), Wolfespach 1281, Ann. Ensdorf, Scr. 10, 6, 9. Wolfsbach (bair. B. Bamberg), 1340, Monum. Eberac. 128, 1.

Wolfsbach (österr. B. Seitenstetten), Wolfespach c. 1160, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8,

Nr. 291.

Wolfsbach [unbest., in Oesterreich], Wolfspach

XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 23. Wolfsberg (bair. B. Zusmarshausen), 1388, Zink,

St.-Chr. 5, Augsb. 2, 37, 27 f.

Wolfsberg (bad. A. Freiburg), Wolvesberc
1261, Ann. Wormat., Scr. 17, 66, 9.

Wolfsberg (kärnt. B.-St.). 1107, Chounr. Chron.

Schir., Scr. 17, 619, 36.
Wolfsberg (österr. B. Lembach o. a.), Wolfesperch, Wolfsperch 1169, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 312 f.
Wolfsberg (kärnt. B.-St.), Wolfzberg 1257,
Notae sepulcr. Babenb., Scr. 17, 641, 30.
Wolfsberg (österr. B. Zwettl), 1297, Fund. Zwetl.,

Font. Austr. 2, 3, 232.

Wolfsberg (westfäl. K. Lüdinghausen), Wulves-

bergk, Wulfsberg castr. 1345, Flor. Wev., Münster. Chron. 45 f. Wolfsburg (braunschw. K. Helmstedt), Wulves-

borch 1380, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1,

42, 5 f. Wolfsburg (magdeb. K. Gardelegen), 1375, Brandenb. Landb. 35. Wolfsbusch (rheinl. K. Malmedi), Vulfeburgum

667, Diplom. 1, 29, 3.
Wolfschessling (österr. B. Ried), Wolfscheizinge c. 1230, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 770.
Wolfse [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Wolfse funbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 34.
Wolfseck (Berg in der Mark), Wolffsecke 1000, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 152.
Wolvesecke, Northof, Mark, Tross 36.
Wolfseck funbest., in Baiern], Wolfseke, Wolfseck c. 1176, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 375 f.
Wolfsedt (österr. B. Schärding), Wolferoede 1230, Passau. Urbar, Arch.-Oesterr. 53, 269.
Wolfsgrub funbest., in Oesterreich], Wolfesgruobe c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 647. ob d. Ens 1, 647.
Wolfshagen (brandenb. K. Prenzlau), 1375,

Brandenb. Landb. 37

Wolfshagen (braunschw. K. Wolfenbüttel), Wolveshagen 1172, Ann. Stederb., Scr. 16, 211, 13. Wolfshagen (pommer. K. Franzburg), Wulf-

hagen, Wulveshagen, Strals. Stadtb. 1, Nr. 34; Verfest. Nr. 236.

Wolfsheim [unbest.]. Wolfesheim 1235, Ann.

Erphord., Scr. 16, 31, 9.

Wolfsindawilere [unbek., Pag. Saroins], 830, Trad. Wizenb. Nr. 51. Wolfskehlen (hess. K. Gr.-Gerau), Wolves-

Wolfskehlen (hess. K. Gr.-Gerau), Wolveskelen 1233, Ann. Wormat., Scr. 17, 42, 36.
Wolfsloch (bair. B. Lichtenfels), 1142, Langh. Kopialb.. Bericht-Bamb. 22, 11.
Wolfseelden (württ. O.A. Marbach), Wolfesleden, Cod. Hirsaug. 33 f. — Wolfseldon 1197, Chron. Ottenbur., Scr. 23, 622, 45; Arch.-Augsb. 2, 42.
Wolfsreut [unbek.], Lirer, Weg. c. 15.
Wolfstein (österr. B. Melk), Wolvisten c. 1130, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 254. — Wolfestain 1187, Trad. Claustro-Neob. 312, ibid. 2, 4, 61.
Wolfsthal (österr. B. Hainburg), Wolfstal 1187, Trad. Claustro-Neob. 402, Font. Austr. 2, 4, 87; Urolfestale, ibid. p. 60. — Orolfstal 1192, ibid. p. 144. ibid. p. 144.

Wolftal [unbek.], Cod. Hirsaug 38 f. Wolftitz (sächs. A. Rochlitz), Wolftiz 1090,

Ann. Pegav., Scr. 16, 244, 9 f. Wolfurt (vorarlb. B. Bregenz), 1180, Acta Aug.,

Zeitschr.-Oberth. 29, 49. Wolgast (brandenb. K. Friedeberg), 1337, Neu-

märk. Landb. 23; 31.

Wolgast (pommer. K. Greifswald), Julia Augusta c. 1060, Chron. Slav., Laspeyr. 43.—1100, Nordelb. Chron. 48.—1109, Detmar, Chron., Graut. 1, 18. — Woligost, Woligast urbs 1110, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 40, 32. — Holo-gosta 1124, Herbordi V. Ottonis episc., Scr. 12, go sta 1124, Herbordi V. Ottonis episc., Scr. 12, 799, 11; Hologasta, Scr. 20, 749, 48. — civit. 1127, Ebbon. V. Otton., Scr. 12, 864, 28 f.; Ologost, Ologast, Monach. Priefling. V. Otton., ibid. 898, 43. — Wolgost, Wologast castr., gewonnen 1183, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 150, 1; Walgust 1184, Ann. Ryens., Scr. 16, 404, 13. Wolgersdorf [unbest.], 1276, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 207

Font. 1, 30

Wolgrubing [unbek.], 1269, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 414.
Wolham (bair. B. Rotthalmünster), Wolhaim c. 1200, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob. d. Ens 1, 397

Wolkenberg [unbek., im Allgäu], 1460, Schacht-

lan bei Frickart 217.

Wolkenberg (rheinl. K. Sieg), Wolkinbuorg castell. 1100, Catal. archiepisc. Colon., Scr. 24, 341, 21. — Wolkenberch, gebaut 1116, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 507, 16; 887, 24. — 1118, V. Theogeri, Scr. 12, 474, 22. — 1242, Ann. S. Pantal. Colon., Scr. 22, 537, 4.

Wolkenstein (bair. B. Pottenstein), castr. zerstört 1455. Wotth y Kempat. Quell. z. bair Gesch. 2, 22.

1455, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 33.
Wolkenstein (steierm. B. Irdning), Wolckenstain castr. 1256, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 493. —? Wolchenstaein 1260, Ann. S. Rudberti, Scr. 9, 795, 32. — Wolchkenstain, Horneck, Pez, Scr. 3, 66. — 1265, Ration. Stir., Banch. Scr. 2, 176.

Rauch, Scr. 2, 176.
Wolkersdorf (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Schwabach),
Wolckerstorf 1437, Tucher, St.-Chr. 10, Nürnb.

21, 9; 24, 19.

4, 21, 9; 24, 19.
Wolkersdorf (österr. B. Korneuburg), 1285, St.

Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 10.
Wolketsweiler (württ. OA. Ravensburg), Wolfgerswilar 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 30. — Wehsilswiler 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 128.

Wolkow, s. Uhlkau.

Wolkramshausen (thüring. K. Nordhausen), Wolfgrimeshusen, Trad. Fuld., Dr. 38, 172.

Wollbach (bad. A. Lörrach), Wolpach 1275,

Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 199.
Wollbach (bair. B. Kissingen), Wolebach,
Trad. Fuld., Dr. c. 11. — Volenbach 900, ibid.

Wollbach (bair. B. Sesslach), Wolbach 1310, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 23, 45.

Wollbach (bair. B. Zusmarshausen), Wolpach

1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 256, 10. Wollenberg (brandenb. K. Oberbarnim), Waldenberg 1375, Brandenb. Landb. 81.

Wollenrade (magdeb. K. Osterburg), Wolden-

wollerau (Mt. Schweiz), Wolrowa 1196, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 44. — Wolroww, verbrannt 1445, Toggenb.Chron.25; Wolrow, Fründ, Chron.67 f. Wolletz (brandenb. K. Angermünde), Wolletz ke

1375, Brandenb. Landb. 164

Wollhausen (luzern. A. Entlebuch), Wolhusen 1070, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 134. - Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 180, 16. — 1385, Justinger, Chron. 161.

Wollin (pommer. K. Usedom), Lumin et a 997, Nordelb. Chron. 17. — zerstört, ibid. 19. — Jumneta civit, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 12, 42; 22, 42. — Jumne, Innume, Julinum, Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 312, 15. — Julina 1124, Herbordi V. Ottonis episc., Scr. 12, 788, 6 f.; Scr. 20, 735, 43 f.; Julin, Ebbon. V. Otton., Scr. 12, 848, 2; Monach. Priefling., V. Otton., ibid. 891, 21. —

Wollin, Strals. Stadtb. 6, Nr. 48 f.

Wollishausen (bair. B. Zusmarshausen), Wolfmanshausen, Wolfmanshausen 1462, St.-Chr.

4, Augsb. 1, 254, 28 f. Wollsdorf (steierm. B. Gratz), Paldungstorf

1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 197. Wollspach (bair. B. Nabburg), Walespach 1250, Lib. bonor. Infer. monast. Ratisp., Verhandl.-Oberpf. 9, 62.

Wolmanusdorf (österr. B. Ravelsbach), Wellendorf 1294, Trad. Claustro-Neob. 765, Font. Austr.

2, 4, 167.
Wolmar (hess. A. Wetter), Walmare, Wole-mare, Trad. Fuld., Dr. 6, 5 f.
Wolmar (russ. Gouv. Livland), 1283, Warth.

Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 51.
Wolmatingen (bad. A. Konstanz), 724, Oheim,
Chron. 10, 30 f. — Wolmuotinga 1161, Casus monast. Petrishus., Scr. 20, 678, 12. — Wolmuotingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 116. — Wolmattingen 1426, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 330.

Wolmensis, s. Wommen.

Wolmersheim (pfälz. K. Landau), Wolamundesheim, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 66 f.

Wolmerslewe, s. Fallersleben.

Wolmirstaedt (magdeb. K.-St.), Wolmerstedt 779, Sachsenchron., Abel, Samml. 61. — Walmerstidi s. Ustiure zerstört 1009, Thietmar, Scr. 3, stidis. Ustiure zerstort 1009, Intelliai, Scr. 3, 820, 32; Wolmerstede, Henr. de Hervord. 33; Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 80, 23 f. — gegründet 1192, Chron. Brandenb., Riedel, Cod. dipl. 4, 1, 278. — Wolmerstete 1256, Leges 2, 379, 16. — Wolmerstidde, gewonnen 1278, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 369. — zweimal gewonnen 1334, Sachsenchron., Abel, Samml. 183. —

Wolmundestein [unbek.], 1153, Leges 2, 96, 3. Wolmuntorf [unbek.], c. 1235, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 700.

Wolmunzesperge [unbek.], 1187, Trad. Claustro-Neob. 426, Font. Austr. 2, 4, 92.

Wolmuotinga, s. Wolmatingen.

Wolmusdorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 176.
Wolnzach (bair, B. Pfuffenhofen), Wolmuotha, Geneal. Otton. II, Scr. 17, 378, 12. — Wolmutsch 1177, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch obd. Ens 1, 343. Wolon, s. Wohlen.

Woloswile, s. Wohlentschwil.

Wolpertschwende (württ. OA. Ravensburg), Wolpertschwende (württ. OA. Ravensburg), Wolpoteswende, Wolfpoteswendi c. 1026, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 459, 26. — 1167, Anon. Weingart., Hess, Monum. 9. — 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 25. — Wolpotswendi 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 133. Wolpodingen (bad. A. St.-Blasien), Wolpottingen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 50, 31. Wolpurg [unbest.], 1208, Contin. Sanblas., Scr. 20, 332, 20.

o, 332, 20. Wolrathusen [unbek.], c.1190, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 686.

Wolrowa, s. Wollerau. Wolsberg, s. Welsberg. Wolsenstein [unbest.], Fund. Zwetl., Font. Austr.

2, 3, 497 f. Wolsode [unbek.], c. **1200**, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 753.

Wolsperch [unbest., in Oesterreich], s. XIII,
Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 101.

Wolstat, s. Wahlstadt.

Wolstein [unbest.], Oheim, Chron. 19, 7. Woltbeke, s. Wolbeck.

Wolteingingin [unbek.], c. 1200, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 244. Wolterdingen (bad. A. Donaueschingen), Wulteringen, Oheim, Chron. 19, 27. — Wulter-dingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 28 f.

Woltersdorf (brandenb. K. Jüterbogk), 1285, Chron. Zinn., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 297.

Woltersdorf (brandenb. K. Königsberg), Wolterstorp 1337, Neumärk. Landb. 17 f.
Woltersdorf (brandenb. K. Niederbarnim), 1375,

Brandenb. Landb. 8.

Woltersdorf (brandenb. K. Soldin), Wolterstorp

1337, Neumärk. Landb. 14, 30. Woltersdorf (magdeb. K. Jerichow), Wolterstorp 1309, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 192, 19.

Woltersdorf (pommer. K. Dramburg), Wolterstorp 1337, Neumärk. Landb. 30.

Woltersdorf, s. Waltersdorf.

Woltersum (niederl. Prov. Friesland), Waltersum 1238, Menkon. Chron., Scr. 23, 535, 5.—
1273, ibid. 560, 41.— 1283, Menkon. Chron. contin., ibid. 562, 45.— 1288, ibid. 565, 33.
Wolthuse (chem. bei Freckenhorst), 1050, Freckenh.

Hebereg., Friedland. 151 f.

Woltmershausen (bei Bremen), 1387, Rhode,

Chron. Brem., Leibn., Scr. 3, 256.
Woltorf (braunschw. A. Vechelde), Woltarpe Woltorf (braunschw. A. Vechelde), Woltar 1380, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 41, 16. Woltorf (hannov. A. Peine), Woltorpe, Strals.

Stadtb. 3, Nr. 95 f. Wolun, s. Wohlen.

Wolvelinestorp [unbek.], 1217, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 82.

Wolverstorpe, s. Barkau.

Wolvescrozzen [unbek., bei Donauwerd], s. XIII, Rotul reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 424.
Wolvesheim, s. Wolfisheim.
Wolvoldispere, s. Wolfersberg.
Wolxheim (elsäss. K. Molsheim), Folcoaldes-

heim 739, Trad. Wizenb. Nr. 17 f.; Folcolfes-

heim, ibid. Nr. 52. - Volcholdesheim c. 1137, Chron. Ebersh., Grandid. 34. — Wolfgangesheim, zerstört 1262, Bell. Walther., Scr. 17, 113, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 86, 2

4; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 86, 27.
Wolzach [unbek.], castr. gewomen 1482, Arnpeck,
Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 418.
Wolzingen [unbek.], c. 1170, Cod. trad. Ranshof.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 230 f.
Wombergh (französ. A. Hazebrouck), Wouhe
1072, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 575, 5.
Wombeldinghusen [unbek.], 1314, Mosched Güter.

Womboldinchusen [unbek.], 1314, Mesched. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 387.
Womenyn, s. Wormenin.

Wommen (ostpreuss. K. Friedland), Wolmensis

1347, Wig. v. Marb., Scr. Pruss. 2, 509. Wonbrechts (bair. B. Lindau), Wainbrechtis 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 116 f.

Wonck (belg. Prov. Limburg), Wunc 1214, Reineri Ann., Scr. 16, 672, 22 f.

Wonclava, s. Wanzleben.
Wondreb (Nbfl. der Eger), Wundrebe 1115,
Otton. Chron. Waldsass., Oefele, Scr. 1, 55.
Wongerestorp [unbek., Diöc. Hildesheim], Kl. 1035, Ann. Hildesh., Scr. 3, 100, 22. — 1039, ibid. 102, 41.

Wonisesdorf, s. Woehlsdorf.

Wonsheim (rheinl. K. Bingen), Wanesheim 800, Trad. Fuld., Dr. 3, 90 f. — 812, Leges 1, 178, 11. — Trad. Wizenb. Nr. 275. — Necrol. Mogunt.,

11. — Trad. Wizenb. Nr. 275. — Necrol. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 724.

Wonsidel, s. Wunsiedel.
Wonstorp, s. Wunstorf.
Wooman (belg. Prov. Westflandern), Woldman 1127, V. Karoli com. Flandr., Scr. 12, 570, 14.
Wophenstein [unbek.], castr. 1092, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 212.
Woplauken (ostpreuss. K. Rastenburg), Lopelauken Schlacht 1311, Canon. Sambiens. Ann., Scr. 19, 702, 29; Ann. Pruss. brev., ibid. 695, 20; Woyploc, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 176; Papilouken, Papelauken, Wig. v. Marb., ibid. 2, 457.

2, 457. Wopoyse [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl.

Arch. 1838, 101.

Worb (bern. A. Konolfingen), Worwe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 183. — 1470, Frickart, Chron. 19 f.

Worblingen (bad. A. Radolfszell), Welbelingen,

Wolbelingen, Oheim, Chron. 19, 11.
Word, s. Werd.

Wordel (westpreuss. K. Deutsch-Krone), Worel 1337, Neumärk. Landb. 28.

Wordrigen [unbek.], 695, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 125.

Wore [unbek., Diöc. Trier], 1205, Gesta Trever.

contin., Scr. 24, 394, 41.
Worineh, s. Worringen.

Workum (niederl. Prov. Friesland), Workum 1419, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 360. — Woerkum 1496, Liliencr., Volksl. 2, 360. — Nr. 192 f.

Worlik (böhm. K. Pardubitz), Orlik 1421, Gesch. d. Hussit. 1, 457. Wormditt (ostpreuss. K. Braunsberg), Wurmedyten, Wormenyth, Wormpnyt, gegründet 1300, Plastwick, Scr. Warmiens. 1, 53 f. — 1395, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 2.

Wormelandt, s. Ermeland.

Wormeln (westfäl. K. Marburg), Wurlahun

1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 122, 16. Wormenin (See bei Ortelsburg), Womenyn 1369, Plastwick, Scr. Warmiens. 1, 29; 67.

Wormestroverich [unbek.]. Wunestroverich 979, Bodo, Synt. Leibn., Ser. 3, 714.
Wormhout (franz. A. Dünkirchen), Wormholt, Kl. gegründet 686, Chron. S. Bayon., Smet, Corp. 1, 469. — Worminium, Einhardi transl. Marcell. A. SS. Juni 1, 201.

Wormia [unbest.], 1136, Rod. abbat. Trudon. epist., Ser. 10, 320, 25; Woremia, ibid. 327, 18. Wormitz [unbek.], 1205, Fund. Zwetlin., Font.

Wormia [unbest.], 1136, Rod. abbat. Trudon. epist. Ser. 10. 320, 25: Woremia. ibid. 327, 18.

Wormitz [unbek.], 1205, Fund. Zwetlin, Font. Austr. 2, 3, 109.

Worms (rheinless. K.-8t.), Wormatia 580, Excerpta Altah., Ser. 4, 36, 2.—civit. 627, Diplom. 1, 139, 21 f.—728, Chron. minor. Erphord., Ser. 24, 179, 25 f.—751, Bonifac. epist., Jaffé Biblioth. 3, 277 f.— Warmacia 756, Bened. Chron., Ser. 3, 707, 6.—Wangia, Gesta Trever., Ser. 8, 133, 26.—Wormaze, Trad. Fuld., Dr. 3, 123 f.—Wangionis civ., Trad. Wizenb. Nr. 60.—Koeh., St. Chr. 13, Köln 2, 284, 31 f.—Vormatius, Wangionis civ., Trad. Wizenb. Nr. 60.—Koeh., St. Chr. 13, Köln 2, 284, 31 f.—Vormatius, Wangionis civ., Trad. Wizenb. Nr. 60.—Koeh., St. Chr. 13, Köln 2, 284, 31 f.—Vormatius, Wangionis civ., Trad. Wizenb. Nr. 60.—Koeh., St. Chr. 13, Köln 2, 284, 31 f.—Vormatius, Wangionis civ., Trad. Wizenb. Nr. 60.—Koeh., St. Chr. 13, Köln 2, 284, 31 f.—Vormatius, Wangionis civ., Trad. St. Chr. 3, Nürnb. 3, 37, 23 f.—763, Ann. S. Amandi contin., Ser. 1, 10; Vurmacia, Ann. Laubac. contin., ibid., Ann. Petav. contin., ibid. 11.—770, Ann. Lauriss., ibid. 148; Einhardi Ann., ibid. 149, Ann. Xantens., Ser. 2, 227; Magdeb. 1, 24, 20 f.—778, Rhode, Chron. Brem., Leibn., Ser. 2, 262.—780, Ann. Lauresh., Ser. 1, 31 f.—Warmazia 781, Ann. Petav., 1. c. 17.—791, Enhardi Fuld. Ann., Scr. 1, 350, 31.—Wormesse Bisthum 803, Botho, Chron., Leibn., Scr. 3, 293.—Wurms, Wurmtz, Wurmss 811, Oheim, Chron. 48, 7 f.—839, Prud. Trec. Ann., Scr. 1, 435, 5.—Vangium 843, Prud. Trec. Ann., Scr. 1, 440, 5.— Leges 1, 461.—857, Ruod. Fuld. Ann., Scr. 1, 370, 16.—Vangiones 858, Ann. Xantens., Scr. 2, 230, 5 f.—verbrannt 872, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 48.—Wormatiensis verbrannt 873, Ann. Auguins, Scr. 17, 6; 18.—Wurmeze, Kaiserchron, Masmann 1534 f.—Vangionum civ. 921, Leges 1, 568, 18.—Vangionum civ. 921, Leges 1, 1055, Rod. Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 235, 2.—1057, Ann. Meinama, Scr. Komgsil., 10d. 399, 251. — Buring 1836, 587 Me., St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 44, 24 f. — Wurmse 1400, Memor., ibid. 12, Köln 1, 333, 2. — Wurmbs 1421, Tucher, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 35, 10 f. — 1428, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 63, 303. — 1495, St.-Chr. 15, Landshut 338, 6 f.

Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

Wormsberg (bei Stromberg, westfäl. K. Beckum), Worme 1325, Freckenh. Hebereg., Friedland. 82 f.

Wormsdorf (magdeb: K. Neuhaldensleben), War-Wormstorp 1040, Ann. Saxo, Scr. 6, 685, 16. — Wormstorp 1043, Ann. Corb., Leibn., Scr. 2, 304. — Wormisdorp 1153, Leges 2, 96, 4. — 1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 44. Wormsfeld. s. Wormsgau.

Wormsfelde (brandenb. K. Landsberg), Wormes-

velde 1337, Neumärk. Landb. 22; 31.

Wormsgau (um Worms), Wormacinsis pag. 812, Leges 1, 177, 32 f. — Wormazfelda, ibid. 373. — Wormacensis, Trad. Fuld., Dr. c. 3. — Wormazfeld, Wormezfeld, ibid. 3, 30 f. — Wormacensis 830, Trad. Wizenb. Nr. 251. — 883, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 113. — Wangionum pag. 1123, Gesta episc. Halberstad., Scr. 23, 105, 5. — Wormsfeld, Cod. Hirsaug. 98. — Wurmezgoew 1298, Zürch, Jahrh 61; Wurmsganger 1988, Zürch, Zürch, Zürch, Zürch, Zürch, Zürch, Zürch, Zürch, Zürc - Wurmezgoew 1298, Zürch. Jahrb. 61; Wurmsgau, Weltchron., I. bair. Forts., D.-Chr. 2, 330, 24.

Wormstedt (ehem. bei Helmstedt), Wurmstidde 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thur.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 45. — Wormstede 1332, Feud. Werdin., Zeitschr.-Niedersachs. 1870, 178; 179.

Wormstedt (weimar. A. Dornburg), Wrmhere-

stat, Trad. Fuld., Dr. 38, 39.

Worndorf (bad. A. Messkirch), 993, Casus monast. Petrishus., Scr. 20, 635, 8 f. — Warndorf 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 23.

Worneg, s. Worringen. Wornhem, s. Voren.

Worringen (rhein). K. Köln), Worinch, Woringh 1247, Ann. S. Pantal. Colon., Scr. 22, 542, 5.

— Wuring castr. gebaut 1276, Ann. Agripp., Scr. 16, 736, 41.— gewonnen 1277, ibid. 43.— Woringen, neugebaut 1278, Northof, Mark, Tross 112.— Schlacht 1288, Ann. Agripp. neugebaut 1278, Northof, Mark, Tross 112. — Schlacht 1288, Ann. Agripp., l. c. 737, 1; Chron. Riddagshus. Leibn., Scr. 2, 80; Worneg, Wurneg, Ann. Mogunt., Scr. 17, 3, 8; Wurung, Ann. brev. Wormat., ibid. 78, 29; Wuronc, Gesta abbat. Trudon. contin. III, Scr. 10, 405, 32; Woeronc, Chron. Flandr., Smet, Corp. 1, 431 f.; 2, 159 f.; Woronch, Waronc, Wuring, Worong, Ann. Parch., Scr. 16, 608, 13 f.; Jac. Susat. Chron., Seibertz, Quell. 1, 192; Woring, Henr. de Hervord. 212; Ann. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 710; Wurunch, Gesta archiepisc. Jaffé Biblioth. 3, 710; Wurunch, Gesta archiepisc. Jaffe Biblioth. 3, 710; Wurunch, Gesta archiepisc. Trever., Martène, Collect. 4, 340; Woeringen, Vurunc, Ann. Tiel., Scr. 24, 25, 40 f.; Northof, Mark, Tross 114; 118; Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 208; Wuringensis, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 322; Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 214; Schüren 27; 46; Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 206; Worinck, Münstereifl. Chron., Ann.-Niederrh. 15, 190; Jahrb., St.-Chr. 13, Köln. 2, 20, 1 f. — 1289, Chron. Aegid., Smet, Corp. 2, 159 f. — zerstört 1419, ibid. 120, 1. 1419, ibid. 120, I.
Worsin, s. Wurzen.
Worst (bei Deventer), 1220, Caesarius, Registr.,

Leibn., Collect. 500. Wort [unbek., in Braunschweig], de Loghe 986, Sachsenchron., Abel, Samml. 97. — 987, Botho,

986, Sachsenchron. Abol, Sankar 77
Leibn., Scr. 3, 315.
Wort [unbest.], 1325, Freckenh. Hebereg., Fried-länd. 127. — 1343, ibid. 144.
Wortelstetten (bair. B. Wertingen), Wartolf-stetten, Warttolstetten 1462, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 252, 36 f.
Worthsati, s. Wursten.
Wortiglava. s. Breslau.

Wortizlava, s. Breslau. Worwe, s. Worb.

Worzegerwe, s. Wirzjaerw. Worzeldorf (bair. B. Schwabach), Wuczdorf,

Wotzelndorf 1450, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb.

Worzin

Worzin, s. Warzen.

Wosega, s. Vogesen. Wosek (Berg in Böhmen), Osseca, Oseca, Ossiek 1278, Cosmae Chron., Scr. 9, 34, 38:

Canon. Prag. contin. Cosm., ibid. 193, 18.

Wositz (böhm. K. Pardubitz), Wosycze castr., belagert 1425. Bartoss Chron., Dobner, Monum. 1, 150. Wosselstorpe [anbek.], 1290, Possess, Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 103. Wossin, s. Wurzen.

Wostaschowitz (böhm. K. Jicin), Ostassowitz

1330, Königss. Gesch.-Quell. 472.
Wostene, s. Wustenau.
Wostenhof funbek., bei Paradies in Westfalen],
1252, Instit. Parad., Seibertz, Quell. 1, 12.

Wotaneshusen, s. Gutmannshausen

Wotenik (pommer. K. Grimmen), Wodenecke, Strals. Stadtb. 5, Nr. 219. Wothenow, s. Wuthenow.

Wotik [unbek., in der Priegnitz], 1375, Brandenb. Landb. 27

Wotmunde [unbek.], gewonnen 1214, Ann. Stadens.,

Scr. 16, 356, 4

Wotzelndorf, s. Worzeldorf.
Wotzelndorf, s. Worzeldorf.
Wotzelndorf (bair. B. Schesslitz), Wotzmanstorff 1444, Zug, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 77, 11 f.
Wondrichem (belg. Prov. Nordbrabant), Woudrighen 696, V. Suib., Leibn., Scr. 2, 229.
Woumen [unbek.], Schlacht 1380, Chron. com.

Flandr., Smet, Corp. 1, 267. Woutbrechegem [unbek.], 1166, Bald. Ninov.

Chron., Smet, Corp. 2, 712. Wowingen [unbest.], 1041, Arnpeck, Gesta Frising.,

Deuting. 496. Wozice [unbest., in Böhmen], Wozycz 1420, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 38; Chron.

Trebon., ibid. 51. Wozstruwe [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 102.

Wranow (böhm. K. Budweis), Wranov, Schlacht

1100, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 106, 39. Wratislaw (böhm. K. Pardubitz), Wratizlau, Vratizlu, Wratizlai 1108, Cosmae Chron. Boem.,

Scr. 9, 113, 13.
Wratizlavia, s. Breslau. Wrchinlos, s. Wuermlos.

Wrde [unbest.], 815, Chron. Lauresh., Scr. 21, 408, 31.

Wrechow (brandenb. K. Königsberg), Wregh

1337, Neumärk. Landb. 13.

Wredenhagen (mecklenb.-schwerin. A.-O.), castr. gewonnen 1415, Wusterwitz, Riedel, Cod. diplom.

Wrenigge [unbek., bei Helmstedt], 1160, Lib. bonor. V. Liudg. Helmst., Thur.-Sachs. Mittheil. 1, 4, 25.

Wrest, s. Langefuhr.

Wrethum, s. Vreden. Wrietzen (brandenb. K. Oberbarnim), 1375, Brandenb. Landb. 8 f.

Wrinbesta [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 191.

Wringenowe [unbek., in Westfalen], castr. gebaut 1351, Flor. Wev., Münster. Chron. 51 f. Wrmherestat, s. Wormstedt.

Wrmstobel [unbek.], c. 1170, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 681.

Wrochterewold [unbek.], 1274, Chron. Hildesh., 7, 864, 2.

Wrotizla, s. Breslau.

Wrschowitz (böhm. K. Prag), Wrssowicz 1425, Chron. Trebon., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 55.

Wrzelinkon, s. Uerzlikon.

Wschetad (böhm. K. Prag), Wssetat 1411, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 201.

Wubechar, s. Wupgarten.

Wubiser (Gr.- u. Kl., brandenb. K. Königsberg), Detunica Bobieseren, Neumärk. Landb. 12; Wendeschen Bobyseren, ibid. 14.

Wuburg, s. Vohburg. Wuchern (steierm. B. Mahrenberg), Wuecher 1408, St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 289.

Wucronin, s. Uckermark. Wuczdorf, s. Worzeldorf.

Wudemare [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 38, 266. Wudik (u. Olden-W., ehem. bei Bruckau, magdeb. K. Stendal), Wudik wüst 1375, Brandenb. Landb. 251. Wuedel, s. Wadelberg.

Wuehtewange, s. Feuchtwangen. Wuehrden (oldenb. Landschaft an der Weser), Wurden 1407, Rynesb. Chron., Lappenb. 139. — 1414, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 47, 121. Wuelbernbach (Bach bei Ersbach im Odenwald),

Willono bach 1012, Chron. Lauresh., Scr. 21, 404, 32.
Wuelfersdorf (bei Wien), Wluetinstorf 1187,
Trad. Claustro-Neob. 111, Font. Austr. 2, 4, 23.

Trad. Claustro-Neob. 111, Font. Austr. 2, 4, 23. Wulvlinestorf, Wulinestorf, ibid. 2, 4, 107. — Wulfleinsdorf 1324, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 672.

Wuelfingerode (thirring, K. Nordhausen), Volptingerode castr., Gesta Alb. II Halberstad., Scr.

23, 128, 7. Wuelfinghausen (hannov. A. Kalenberg), Wulf-finckusen, Kl. gebaut 1211, Botho, Chron., Leibn., Walvinghusen, gebaut 1221, Chron. Scr. 3, 357. — Vulvinghusen, gebaut 1221, Chron. Hildesh., Scr. 7, 860, 20; Wulvinhusen, Chron. episc. Hildesh., Leibn., Scr. 2, 794. — Wulfinckhusen 1240, ibid. 795. — Wolfinghus 1242, Ann. Corb., ibid. 311.

Wuelflingen (bair. B. Hassfurt), Wuelfelingen 1206, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 32. — 1249, ibid. 53.

Wuelflingen (württ. OA. Riedlingen), Oheim, Chron. 34, 36 f. — Vlvelingen 1095, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 219.

Wuelflingen (zürch. B. Winterthur), Ulfilingi-Wuelflingen (zürch. B. Winterthur), Ulfilinginum 1056, Bertholdi Ann, Scr. 5, 270, 2. — Wulvelingin 1084, Hist. Velfor. Weingart., Scr. 21, 462, 7. — 1089, Bertholdi Chron., Scr. 10, 97, 38; 100, 4 f. — castr. 1092, Bernoldi Chron., Scr. 5, 454, 41; Ortlieb, Chron., Scr. 10, 71, 45; 76, 6; 77, 14 f. — Wulfelingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 168 f. — 1303, Joh. Vitodur. (Archiv) 50. — Wuelfelingen 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 222, 4. Wuelfrath (rheinl. K. Elberfeld), Wulfrode c. 1260, Trad. Werdin., Nr. 149, Zeitschr.-Berg 7. Wuelmersen (magdeb.K. Salzwedel), Wuelmersheyn 1375, Brandenb. Landb. 192.

heym 1375, Brandenb. Landb. 192.

Wuelross [unbek.], castr. 1490, Unrest, Chron.

Carint, Hahn, Collect. 1, 534.

Wuelzburg (bair. B. Weissenburg), Wiltzburg
Kl., Meisterlin, St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 43, 21 f. —
Wilzpurg, verbrannt 1449, Weltchron., IV. bair.

Wilzpurg, verbrannt 1449, Weltchron., IV. bair. Forts., D.-Chr. 2, 378, 40; 379, 25.

Wuemme (Nbfl. der Weser), Woomme 778, Rhode, Chron. Brem., Leibn., Scr. 2, 262. — Wemma 785, Adami Gesta Hamburg., Scr. 7, 289, 20. — Wmna 1050, Fundat. Rasted., Fries. Arch. 2, 246; Wimma, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 89. — Wummene 1384, Rynesb. Chron., Lappenb. 129.

Wuenings [unbek., in Oesterreich], 1112, Lib. fend. S. Georg. Arch-Oesterr 9, 246.

feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 246. Wuennenberg (westfäl. K. Bueren), Wunnen-berge 1353, Henr. de Hervord. 287. — 1416, Bredel. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 150.

Wuenow, s. Winon.

Wuensch (Oh.- u. Nied.-, merseh, K. Querfurt and Merschurg), Uousch s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür. Sächs. Mittheil. 2, 377. Wuensch (steierm. B. Weitz), 1265, Ration. Stir.,

Rauch, Ser. 2, 198.

Wuenschelburg (schles. K. Glatz), Wunschilburg, gewonnen 1425, Mart. Bolkenh., Scr. Lusat. 1. 354. — oppid., gewonnen 1469, Eschenloer, Scr. Siles. 7. 212.

Wuenschendorf (steierm. B. Gleisdorf), Wunscheidorf 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 200. Wueppheler, s. Wetzlar.

Wuerben (schles. K. Neisse), 1434, Hussitenkr.,

Scr. Siles. 6, 141 f.

Scr. Siles. 6, 141 f.

Wuerben (schles. K. Ohlan), Wirbin 1311,
Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 127. — 1416,
Gesta abbat. S. Vincent., ibid. 2, 140, 105.

Wuerenlingen (aarg. B. Baden), Wirnalingen
1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 81, 23.

Wuerenlos (aarg. B. Baden), Wrchinlos,
Wrhelos 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1,
327. — Wurchillos 1275, Lib. decim. Constant.,
Freib. Diöc.-Arch. 1, 228. — Wuerkenlos 1310,
Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 82, 22; 28.

Wuergassen (westfäl. K. Höxter), Wergesi,
Wergesen, Trad. Corb., Wig. Nr. 397. — Wiriesi
1015., V. Meinwerci episc., Scr. 11, 125, 37; 130.

Wergesen, Trad. Corb., Wig. Nr. 39/.

1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 125, 37; 130,
24. — Wirgisi 1036, ibid. 159, 37.

Wuergau (bair. B. Schesslitz), Wuergaw 1202,
Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 32.

Wuerges (nassau. A. Idstein), Widergesere

Wuerges (nassau. A. Idstein), Widergesere 879, Monum. Blidenstad. 3, 4. — Widergis 1302, Lib. don. Bopard., Ann. Nassau. 9, 1.

Wuerken [unbek. Fluss], Fund. Zwetl., Font.

Austr. 2, 3, 548.

Wuermetsham (bair. B. Wasserburg), Wernbrehtsheim, Werinbretsheim, Ebersb. Cartul.,

Wuerminne funbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 43.
Wuermla (österr. B. Atzenbrugg), Wirmilaha c. 1096, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 628 f. — Wirmilahe c. 1130, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 254.

Wuermsee (in Oberbaiern), Wirminseo, Ebersb.

Cartul., Hundt 1, 15.

Wuernitz (österr. B. Korneuburg), Wurbez 87, Trad. Claustro-Neob. 204, Font. Austr. 2, 4, 1187, Trad. Clausuro-Reco. 42; Wurmtze, ibid. p. 64. Wuerrekheim [unbek.], 1317, Langh. Kopialb., Wuerrekheim [unbek.], 1317, Langh. Kopialb.,

Bericht-Bamb. 23, 66 f.

Wuerselen (rheinl. K. Aachen), verbrannt 1410,
Aachen. Chron., Ann.-Niederrh. 17, 5.

Wuerting (österr. B. Lambach), Wirtingen, wirting on 814, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 68 f. — Wirting, Woirttingen c. 1150, Cod. trad. Reichersb., ibid. 299 f.

Wuertingen (württ. OA. Urach), Wilritingen

1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 110, 50. — 1138, ibid. 119, 20 f. — Wilretingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 70.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 70.

Wuerttemberg (ehem. bei Kannstatt), Wirtinberg, Cod. Hirsaug. 42 f. — Wartinberg castr.

Anon. Weingart., Hess, Monum. 27. — Wirtenberg, Lirer, Weg. c. 20. — Wirtinberc 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 58. — Wirtemberch 1223, Leges 2, 225, 6. — 1213, Joh. Vitodur. (Archiv) 57 f. — c. 1229, Henr. hist. Marcht., Scr. 24, 682, 5. — 1259, Gundechar, Lib. pont. Eichst., Glosse, Scr. 7, 251, 46 f. — 1286, Ann. Colmar. min., Scr. 17, 192, 33; Wyrtinberc, Ann. Colmar., ibid. 213, 22 f. — Wurtenberch 1287, Ellen-

hardi Chron., ibid. 126, 44 f. — **1305**, Ann. Neresh., Scr. 10, 25, 32 f. — **1308**, Weltchron., D.-Chr. 2, 332, 21 f. — zerstört **1311**, ibid. 39, 41; Ann. Sindelf., ibid. 304, 2. — zerstört **1318**, Lirer, Weg., Sign. M 2. — Wuertemberg **1361**, Faber,

Wuerzbrunnen (bern. A. Signau), Wurzelbrunnen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Arch. 1, 183.

Wuerzburg (bair. B.-St.), Wirtzburg 382, Koelhoff, St.-Chr. 13, Köln 2, 365, 29. — Wirzipurch 635, Ann. S. Rudberti, Scr. 9, 767, 66; Herbipolis, Ann. Admunt., ibid. 571, 60; Auct. Garst., ibid. 563, 25. — Wurzeburch 681, Weltchron., D.-Chr. 2, 144, 15. — Wirzburch 693, Chron. Cremifan., Rauch, Scr. 1, 163. — Meisterlin, St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 63, 13 f. — Virteburgh 704, Chron. Epternac., Scr. 23, 56, 13. — castr., Bisthum gegründet 715, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 83. — 741, Anon. Haser., Scr. 7, 255, 15. — Wirzaburg 742, Bonifac. epist., Jaffe Biblioth. 3, 112 f. — V. s. Bonifac., Scr. 2, 348, 33. — Virziburg, ibid. 355, 55. — Wirziburg 746, Ann. Lauriss. min., Scr. 1, 115; Enhardi Fuld. Ann., Lidd. 346, 5; Ann. Quedlinb., Wirzeb., Weissemb., Lamberti, Scr. 3, 35, 19; Wirze burg Ann. Ottenbur., Scr. 5, 2, 6. — Wirziaburg 765, Leges 1, 30, 11 f. — Ekkehardi casus S. Galli, Scr. 2, 129, 1. — Wuerzburg (bair. B.-St.), Wirtzburg 382, Lamberti, Scr. 3, 35, 19; Wirzeburg Ann. Ottenbur., Scr. 5, 2, 6. — Wirziaburg 765, Leges 1, 30, 11 f. — Ekkehardi casus S. Galli, Scr. 2, 129, 1. — Wurzeborch 791, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 33, 7. — 794, Ann. Wirzib., Scr. 2, 240, 19 f. — Wirzaburch, Ann. Lauriss., Scr. 1, 121, 31. — 855, Ruod. Fuld. Ann., Scr. 1, 369, 15. — Wuertzburg 949, Oheim, Chron. 89, 14 f. — s. X, V. Kiliani, A. SS. Juli 2, 613. — belagert 1077, Ann. Wirzib., Scr. 2, 245, 19; Ann. Ottenbur., Scr. 5, 7, 28; Wurciburch, Bertholdi Ann., ibid. 292, 32. — Schlacht 1086, Ann. Wirzib., l. c. 245, 45; Ann. Zwifalt., Scr. 10, 54, 36; Casus monast. Petrishus., 32. — Schlacht 1086, Ann. Wirzib., l. c. 245, 45; Ann. Zwifalt., Scr. 10, 54, 36; Casus monast. Petrishus., Scr. 20, 647, 44; Ann. Ottenbur., Scr. 5, 8, 16; Ekkehardi Chron., Scr. 6, 206, 45; Hist. de landgr. Thuring., Eccard, hist. geneai. 359; Ann. S. Petri, Scr. 16, 16, 36; Werceburg, Ann. Hildesh., Scr. 3, 106, 1; 4; Sigib. Ann., Scr. 6, 365, 30; Ann. Brunwilr., Scr. 1, 100; Wurtzpurgk, Botho, Chron. Leibn., Scr. 3, 329. — 1087, Rothe, Liliencr. 213. — 1105, Ann. Hildesh., l. c. 108, 53. — verbrannt 1123, Ann. Herbipol., Scr. 16, 2, 1. — 1132, Ann. Magdeb., ibid. 184, 19 f. — civit. 1134, Monum. Eberac. 5, 7 f. — Werzenburg 1146, Ann. Corbeiens., Scr. 3, 11, 27; Wilzenbroch, ibid. 38; 12, 3. — 1147, Ann. Herbipol., l. c. 3, 52. — Wiseburch beiens., Scr. 3, 11, 27; Wilzenbroch, ibid. 38; 12, 3.—1147, Ann. Herbipol., l. c. 3, 52.— Wiseburch 1165, Sigeb. contin. Aquic., Scr. 6, 410, 15.— Werczeborch 1166, Ann. Laub., Scr. 4, 24, 35 f.—1182, Ann. S. Petri contin., Scr. 16, 25, 50.— Wirczborg, Wirczenburg, Wierzpurg 1216, Chron. reg. Colon. contin. I, Scr. 24, 19, 47 f.—1246, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 38, 3 f.; Königshofen, ibid. 399, 26 f.— belagert 1251, Ann. Wormat., Scr. 17, 53, 18.— Wurzeburc, Kaiserchron., Massmann 15541.—1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 9.—1368, Stromer, St.-Chr. 1, Nürnb. 1, 32, 3 f.—1389, Chron. Rottenb., Duellius, Miscell. 2, 211.— Aufstand 1396, Weltchron., D.-Chr. 2, 360, 7.—1397, Liliener., Volksl. 1, Nr. 40 f.— Universität 1400, Korner.—1427, Tucher, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 15, 13 f.—1435, Tucher, St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 15, 13 f. — 1435, Jahrb., ibid. 10, Nürnb. 4, 152, 4 f.

Wuerzon [unbek., in der Schweiz], s. XII, Einsiedl.

Urbar, Geschichtsfr. 19, 105.
Wuestenau (württ. OA. Krailsheim), Wostene 1090, Lib. trad. Comb., Württemb. Urk.-Buch 392.
Wuestenberg (württ. OA. Wangen), 1276, Cod. trad. Weingart., Staelin 40.

Dr.

Wugarten (brandenb. K. Friedeberg). Wogarden 1337. Neumärk. Landb. 23.

Wuhst (brandenb. K. Zauche-Belzig). Wust 1375,

Brandenb. Landb. 127.

Wulda, s. Fulda. Wulderstorf, s. Wullersdorf. Wuldunum funbek., in Friesland], Trad. Fuld.,

Wulfelingen, s. Wuelflingen. Wulferbutle, s. Wolfenbuettel.

Wulferdessen (westfäl. K. Brilon). Wulfereshusun 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 127, 41.

Wulferdinchusen [unbek., bei Soest], 1416, Bredel. Güterverz., Seibertz, Quell. 1, 148.

Wulferona [unbek.], 1335, Büd. Güterverz., Seibertz, Quell. 3, 408; Wulfersna, ibid. 409.

Wulfersdorf (magdeb. K. Neuhaldensleben), Wulveresthorpe 1160, Lib. bonor. S. Liudg. Helmst., Thür.-Sächs. Mittheil. 1, 4, 29. — Wulvestorpe 1400, Feud. Werdin., Zeitschr.-Niedersachs. 1874, 105. Wulfertzhausen, s. Wolfratshausen.

Wulffeckskampe [unbek.], Schlacht 1262, Schüren g: Wulvescampe, Northof, Mark, Tross 94. Wulfhagen, s. Wolfshagen.

Wulfingen [unbek., im Wormsgau], 779, Trad.

Fuld., Dr. 3, 29.

Wulfingstein [unbek., in Steiermark], Wulfingestein c. 1180, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 181; Wulffingstain castr., zerstört 1268, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 500. Wulfleinsdorf, s. Wuelfersdorf. Wulflingen, s. Woefligen.

Wulfridesbrec [unbek.], Trad. Corb., Wig. Nr. 294. Wulfrode, s. Wuelfrath.

Wulfstern [unbek.], 1314, Mesched. Güterverz.,

Wulfstern [unocas], Seibertz, Quell. 1, 389. Walheim [unbest.], Vulheimen c. 1140, Trad. Wulheim [unbest.], Vulheimen c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 562 f. Wulinestorf, s. Wuelfersdorf.

Wulkawin [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 197

Wulkow (brandenb. K. Ruppin), 1375, Brandenb.

Landb. 11.

Wulkun [unbek., in Steiermark], 1265, zwei, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 171.

Wullen (westfäl. K. Dortmund), Wuellen 1408,

Münster. Chron. 178.
Wullenestat, s. Woellstadt.
Wullenreut, s. Pillenreut.

Wullenstetten (bair. B. Weissenhorn), Lirer,

Weg. c. 5.

Wullersdorf (österr. B. Ober-Hollabrunn), Wulderstorf 1089, Fund. Mellic., Kollar. Anal. I, derstori 1089, Fund. Meille., Kollar. Anal. I, 878. — Wildinstorf 1171, Trad. Claustro-Neob. 599, Font. Austr. 2, 4, 135. — Woldeisdorf 1187, ibid. p. 31. — Wuldesdorf 1285, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 67 f. — Wildeinstorf 1344, Ann. Mellic., Scr. 9, 512, 51. — Wuldestorf 1347, ibid. 512, 12 ibid. 513, 13.

Wulpesholte, s. Welphesholz. Wulschenhofen, s. Wulzeshofen.

Wultawa, s. Moldau.

Wulterdingen, s. Wolterdingen.

Wultschau (östeer. B. Weitra), ? Wislach 1336, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 113. Wultschinsdorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 124.

Wultzkow, s. Gruenwulsch.
Wulvelage [unbek.] s. XII, Rotul. bonor. Corb.,
Arch.-Westfal. 1, 4, 49.
Wulvelingin, s. Wuclflingen.
Wulvesbuttel, s. Wolfenbuettel.

Wulveskampe [unbek.], Schlacht c. 1250, Northof. Mark, Tross 94

Wulvlinestorf, s. Wuelfersdorf.

Wulzendorf [unbek., in Oesterreich], 1245, Arn-peck, Chron. Austr., Pez, Scr. 1, 1218. — s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 7.
Wulzeshofen (österr. B. Laa), Wulschenhofen,

Vulcheshofen, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 105 f.

Wulzi, s. Wilzi

Wummene, s. Wuemme.

Wummenhagen [unbek., bei Blumenthal], 1308,

Rynesb. Chron., Lappenb. 85.
Wummichen [unbek.], 1220, Caesarius, Registr.,

Leibn., Collect. 441.
Wumunde, s. Wittmund.

Wundengeseze [unbek.], 1180, Langh. Kopialb.,

Bericht-Bamb. 22, 25.
Wundrebe, s. Wondreb.
Wunemaris [unbek.], Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 47. Wunerstorp, s. Wunstorf.

Wunestroverich, s. Wormestroverich

Wunidorf, s. Haindorf.

Wunkendorf (bair. B. Weissmain), Vackendorf 1270, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 68. — Wunikendorff, Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 909, 19. — 1335, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 24, 26. Wunnawe, s. Wohnau.

Wunnekenbruck [unbek., in Holstein], 1412, Nordelb. Chron. 115. — Wunnekenbrock 1477, Detmar, Chron., Graut. 2, 397.

Wunnendorpe, s. Wunstorf. Wunnilo [unbek.], 855, Trad. Werdin. Nr. 68, Zeitschr.-Berg 6.

Wunninghen [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb.,

Wunscheidorf, s. Wuenschendorf.
Wunscheidorf, s. Wuenschendorf.
Wunsiedel (bair. B.-St.), Wunsidl oppid., belagert 1459, Chron. Waldsass., Oefele, Scr. 1, 76;
Wunsidel, Schedel. Chron., ibid. 397. — Wonsidel 1472. Matth. v. Kempat., Onell. z. bair. sidel 1472, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 82.

Wunstorf (hannov. A.-St.), Wunstorpe Kl. gebaut 840, Sachsenchron., Abel, Samml. 237. — Wunnendorpe 873, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., 16, 427, 33. — 1320, Chron. Holtzat., Scr. 21, 269, 28. — oppid., gewonnen 1383, Lerbeck, Chron. 209, 20. — oppid., gewonnen 1383, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 194. — Wonstorp 1446, Detmar, Chron., Graut. 2, 101; Chron. Luneb., Leibn., Scr. 3, 202; Botho, Chron., ibid. 405. — 1488, Schichtspiel, St. - Chr. 16, Braunschw. 2, 159, 1780. Wunxena (bei Lauenbrück), 1359, Chron. Bardev.,

Leibn., Scr. 3, 219.

Wuolenpach (ehem. bei Bruneck), 1320, Sonnenb. Urbar, Arch.-Oesterr. 40, 29 ° f. Wupelte, s. Woepel.

Wupgarten (brandenb. K. Templin), Wubechar

1375, Brandenb. Landb. 164. Wuppenau (thurg. B. Tobel), Wupenowe 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 216. Wupper (Nbft. des Rhein), Wippera 973, Chron.

Gladbac., Scr. 4, 75, 48. Wurbez, s. Wuernitz.

Wurchillos, s. Wuerenlos. Wurcza, s. Burzenland.

Wurden, s. Wuehrden.

Wurengereshusen, s. Wiershausen.
Wurengereshusen, s. Wiershausen.
Wurgendorf [unlock.]. c. 1190, Trad. S. Nicol.
r. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 587.
Wurgildorf [unlock.]. c. 1120, Trad. S. Nicol.
r. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 532.

Wuring, s. Worringen.
Wurlahun, s. Wormeln.
Wurle, s. Worle.
Wurm (Nbfl. der Ruhr), Vurmnis, Einhardi
Transl. Marcell., A. SS. Juni 1, 189.
Wurmath (steierm. B. Marburg), Wodmuet

Wurmbach (österr. B. Allentsteig), 1212, Fund. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 93 f.
Wurmberg (steierm. B. Pettau), castr. 1268, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 500.
Wurmbrand (österr. B. Gr.-Gerings), Fund.

Wurmlingen (württ. OA. Rottenburg), Cod. Hirsaug. 33 f. — 1192, Ann. Bebenhus., Hess, Monum. 257; Württemb. Jahrb. 1855, 2, 175 f. — Wurmelingen 1270, Notae Sindelf., Scr. 17, 301, 38. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 188 Arch. 1, 28.

Wurmlingen (württ. OA. Tuttlingen), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 28.

Wurmse, s. Worms. Wurmsgau, s. Wormsgau.

Wurmspach (St.-Gall. Seebez.), Kl. gebaut 1091, Chron. v. Rappersw. 227. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 223.

Wurmsperge [unbek.], s. XIII, Ration. Austr.,

Rauch, Scr. 2, 43.
Wurmstidde, s. Wormstedt.
Wurmze, s. Wuernitz.
Wurneg, s. Worringen.

Wurnich [unbek.], castr. belagert 1290, Horneck,

Pez, Scr. 3, 504 f.
Wurone, s. Worringen.
Wursacia, s. Wursten.

Wurschenaigen (österr. B. Gföhl), Wersen aigen,

Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 307 f. Wursete [unbek], c. 1050, Trad. Werdin. Nr. 98,

Zeitschr.-Berg 6, 63.

Wurslach [unbek. Bach], 1187, Trad. Claustro-Neob. 421, Font. Austr. 2, 4, 90.

Wursten (Landstrich zwischen der Wesermündung wursten (Lanastreh zutscheit der Wesermändung und Hadeln), Wursatia 1187, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 97. — Worthsati 1255, Ann. Stadens., Scr. 16, 374, 6. — Wersaci, Wortzati 1291, Hist. archiepisc. Bremens., Lappenb. 18. — Wursten 1407, Rynesb. Chron., Lappenb. 139. Wurt [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Formbac., Urk.-Ruch oh d. Eng. v. 706

Buch ob d. Ens 1, 706.

Wurta, s. Warthe. Wurthen, s. Voerden und Woerden.

Wurtzpurgk, s. Wuerzburg. Wurung, s. Worringen.

Wurwanche [unbek.], c. 1215, Cod. trad. Ranshof.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 264. Wurzach (württ. OA. Leutkirch), Wurtzun 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 149.

Wurzelbrunnen, s. Wuerzbrunnen

Wurzen (sächs. A.-St.), Vurzin 981, Thietmar, Scr. 3, 764, 5 f. — Wurtzen urbs 1009, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 175, 9. — Worzin 1080, Ann. Pegav., Scr. 16, 241, 39; Wossin, ibid. 41. Wuslage [unbek.], 1256, Trad. Patav. Urk.-Buch ob d. Frs. 1402

ob d. Ens 1, 492 Wussowe [unbek.], 1314, Joh. Victor., Böhmer, Font. 1, 380. Wuhst.

Wusterhausen (brandenb. K. Ruppin), 1375, Brandenb. Landb. 36 f. — Wusterhusen 1450, Detmar, Chron., Graut. 2, 138. Wusterhausen (Deutsch.-, brandenb. K. Teltow),

Dudeschen-Wusterhusen 1375, Brandenb.

Landb. 52.

Wusterhausen (Königs-, brandenb. K. Teltow), Wend-Wusterhuse 1375, Brandenb. Landb. 9 f. Wustermark (brandenb. K. Osthavelland), 1375, Brandenb. Landb. 23.

Wusterode [unbek.], 1267, Langh. Kopialb.,

Bericht-Bamb. 22, 66.

Wusterwitz (brandenb. K. Soldin), Wuestervitz 1337, Neumärk. Landb. 17; 30. Wustinrode [unbest.], 1239, Langh. Kopialb.,

Bericht-Bamb. 22, 43.
Wustorp [unbek.], 1350, Registr. feud. S. Georg.,

Arch.-Westfal. 6, 2, 391. Wustrow (brandenb. K. Westpriegnitz), Wuste-

rowe castr., zerstört 1399, Detmar, Chron., Graut. 390; Korner.

Wustrow (zwischen Stralsund und Rostock), Sant Wustrowe 1395, Detmar, Chron., Graut. 1, 368;

Wustrow (ehem. in der Altmark), 1375, Brandenb. Landb. 35

Wustvil (bair. B. Gerolzhofen), Wustvild 1134, Monum. Eberac. 52, 25 f. Wutach (Nbft. des Rhein), Wuttach, Oheim,

Chron. 19, 17.

Wutamos, s. Wittenmoos. Wuthenow (brandenb. K. Soldin), Wothenow 1337, Neumärk. Landb. 18.

Wutholt [unbek., in der Neumark], 1337, Neumärk. Landb. 32.

Wutschin [unbek., in Oesterreich], castr. 1458,
Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 747.

Wutzese [unbek. See bei Dölzig], 1337, Neumärk.

Wutzig (brandenb. K. Friedeberg), Woczick

wüst 1337, Neumärk. Landb. 24; 29.
Wutzow (Hohen-, brandenb. K. Königsberg),
Botzow 1337, Neumärk. Landb. 13.

Wztrich [unbek.], 1072, Chron. Gurc., Scr. 23,

Xanten (rheinl. K. Geldern), Santen 290, Welt-Anten (reent. A. Gettern), Santen 250, Wetternon., D.-Chr. 2, 113, 4. — Xancten 312, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 347, 5 f. — Troja minor 773, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 133. — Xantum 863, Henr. de Hervord. 60; 61. — Ad Sanctos, 864, Ann. Xant., Scr. 2, 230, 29. — Northof, archiepisc. Colon., Tross. 200. — Xanctum, Sanctum 939, Widukid Scr. 2, 442, 10. — 998. V. Burchardi Widukind, Scr. 3, 443, 19. — 998, V. Burchardi episc., Scr. 4, 833, 48. — 1045, Brunwilr. monast. fundat., Scr. 11, 404, 43. — 1084, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 648, 30. — Sanctensis, V. Norberti archiep., Scr. 12, 670, 16 f. — 1126, Fund. monast. Grat. Dei, Scr. 20, 687, 29. — Xantae 1149, V. Godefridi com. Capenb., Scr. 12, 528, 31. — Sanctae 1150, V. Norberti, Scr. 12, 528, 31; V. Godefr. Capenb., ibid. 670, 17. — Xantis 1151, Ann. Stadens., Scr. 16, 340, 16. — 1164, Flor. Wev., Münster. Chron. 25; 214. — 1172, Ann. Colon.

Scr. 17, 785, 37. — Zanctum 1201, Chron. reg. Colon., contin. I, Scr. 24, 6, 37 f. — Sentrevort 1318, Kley. Hebereg., Ann.-Niederrh. 31, 119; 121. —

1442, Memor., St.-Chr. 12, Köln 1, 367, 35; 368, 10. — oppid., gewomen 1444, Geneal. Cliv., Seibertz, Quell. 1, 356.

Zabel [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 132.
Zabelstein (Ruine, bair. B. Gerolzhofen), 1156,

Zabelstein (Rume, barr. B. Gerotzhofen), 1156, Laugh. Kopialb.. Bericht-Bamb. 22, 17. — Zabilstein 1174, Monum. Eberac. 46, 28. — castr., gewonnen 1432, Rothe, Liliencr. 679. — Zabolczstein 1450, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 196, 15. Zabern (elsäss. K.-St.), Zabarna 842, Nithard hist., Scr. 2, 665, 22. — Zabrena castr. zerstört 923, Flodoardi Ann., Scr. 3, 273, 33; 373, 1. — Zabernia 1250, Rich. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 645. — 1261, Bell. Walther., Scr. 17, 107, 37. — Zabern 1262, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 78, 2 f.; Königshofen, ibid. 9, Strassb. 2, 655. 1, 78, 2 f.; Königshofen, ibid. 9, Strassb. 2, 655, 21 f. — 1279, Ann. Colmar., Scr. 17, 206, 11.— 1353, Matth. Neoburg., Append. 234. — Elsas-Zabern 1452, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch.

Zabern (Berg-, pfülz. B.-St.), Zaberna, Trad. Wizenb., Possess. Nr. 40. — Bergzabern, gewonnen 1455, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 403; Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 27; Eikh. Chron., ibid. 155. — Zabern 1460, Speier. Chron., l. c. 440 f. — Schlacht 1471, Jahrb., St.-Chr. 10. Nürnb. 4, 322, 2; Matth. v. Kemnat, l. c. 60.

Chr. 10, Nürnb. 4, 322, 2; Matth. v. Kemnat, l. c. 60.

Zabern (Rhein-, pfülz. B. Kandel), Rinzabern

1464, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 366.

Zaberngau (um die Zaber, Nbft. des Neckar),

Zaberngo w, Cod. Hirsaug. 58.

Zaborzie [unbek., in Böhmen], 1417, Höfler,

Gesch d Hussit. 2, 202.

Gesch. d. Hussit. 2, 293.

Zabrena, s. Zabern.

Zabuli mons funbek. Berg bei Riga], Schlacht 1198, Wartb. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 23. Zachow (brandenb. K. Königsberg), Szachow

1337, Neumärk. Landb. 14; 32. Zachow (brandenb. K. Westhavelland), Czachow,

Schachow 1375, Brandenb. Landb. 113. Zachrastian (böhm. K. Jicin), Zachrastian 1419, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 79.

Zackerow, s. Sackerau.
Zacking [unbek., in Oesterreich], Zakkinge
1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 7.—

Zakingen 1252, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 167. Zacolmia spelunca [unbek.], 1038, Cosmae Chron.

Catesian Sportine Tumberly, 1995, Cosmic Catesian Contin., Scr. 9, 150, 48.

Zactessen [unbek.], s. XII, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 4, 49.

Zadel (sächs. A. Meissen), Czadel curia, verbrant 1429, Ann. Vet.-Cellens., Scr. 16, 47, 20.

Zadel (schles. K. Frankenstein), Sadalno, V. s. Hedwig., Scr. Siles. 2, 74. — Szadelna 1244, Lib. fund. Heinrichov, scr.

fund. Heinrichov. 55

Zadovel, s. Sandewalde.

Zadow (pommer. K. Dramburg), Szadow 1337, Neumärk. Landb. 28 f.

Zaefelstain [unbek.], castr. 1367, Ann. Stutgard.,

Württemb. Jahrb. 1849, 2, 10.
Zaehringen (bad. A. Freiburg), Zaeringen
970, Lib. heremi, Weiment, Ser. 21, 460, 7, — 1026, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 460, 7.—
Zaringen c. 1076, Casus S. Galli, Scr. 2, 157,
12 f.— Zeringen 1077, Ann. Argent., Scr. 17,
88, 8 f.; Ceringen, Weltchron., D.-Chr. 2, 176,
24.— 1078, Ann. Einsiedl., Scr. 3, 146, 25.— Za-

ringin 1084, Casus mon. Petrish., Scr. 20, 645, 50. — 1085, Lib. heremi, l. c. 136. — 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 109, 23. — Zeringon 1122, Ann. Colon. max., Scr. 17, 753, 20. — castr. 1142, Otto Frising. Gesta Frider., Scr. 20, 366, 17. — Zaringe Frising. Gesta Frider., Scr. 20, 366, 17. — Zaringe 1147, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 58, 29. — 1151, Ann. Scheftlar., Scr. 17, 336, 37. — Zayring 1152, Bertholdi Chron., l. c. 21, 38; Ann. Ottenbur. maj., Scr. 17, 313, 31; Zarensis, Contin. Admunt., Scr. 9, 581, 47; Otton. Frising. Chron. contin., Scr. 20, 275, 46. — Zerungen 1154, Chron. de episc. Magunt., Zais 8. — 1160, Ann. S. Disibodi contin., Scr. 17, 29, 44. — Saringia 1165, Flor. tempor., Scr. 24, 239, 45. — 1167. Ann. Palid., Scr. 16, 93. Scr. 24, 239, 45. — 1167, Ann. Palid., Scr. 16, 93, 50 f. — 1197, Ann. Marbac., Scr. 17, 168, 19; Zeiringen, ibid. 45. — 1198, Burch. Ursp. Chron., Scr. 23, 365, 40. — Andreae catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 908, 31. — Zarunge 1210, Schöppen-chron, St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 135, 1. — Zeringia 1218, Matth. Neoburg. 7. — 1275, Lib. decim. Con-stant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 202. — neugebaut 1278, Ann. Colmar maj., Scr. 17, 202, 30.
Zaerten (ehem. brandenb. K. Arnswalde), Zerten

wüst 1337, Neumärk. Landb. 25; 29.

Zafusensis, s. Schaffhausen. Zaglau (österr. B. Seitenstetten), Zaglawe 1282, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 258 f. — Czagelau, verbrannt 1472, Ann. Mellic., Scr. 9, 522, 13. Zahlbach (hess. K. Mainz), Zalbach, Zail-bach 1407, Chron. Mogunt. Fragm., Böhmer, Font.

4, 387. Zahna (merseb. K. Wittenberg), Szane 1210, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 177, 35. — Zana 1212, Leges 2, 279, 5. — Czane, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 368, 23. — Tzane, gewonnen 1450, ibid. 385, 22.

Zaja (Nbfl. der March in Oesterreich),

Compil. chronol., Oefele, Scr. 2, 332. - 1193, De

Zaiben (Ob.- u. Nied.-, aarg. B. Laufenburg),
Zuben 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 72, 10.
Zailbach, s. Zahlbach.

Zaingrub (österr. B. Horn), Sanikov c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 161. — Zuo-mira c. 1130, ibid. 245. — Sandgrueb, Zuenera, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 89 f.
Zainingen (württ. OA. Urach), 1275, Lib. decim.

Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 72.

Zaissing (bair. B. Ebersberg), Zeizingen c. 1100, Ebersb. Cartul. 3, 14.
Zaiversheim [unbek.], c. 1235, Cod. trad. Formbac.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 700.

Zaizenberge [unbek.], c. 1150, Trad. Patav.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 480.

Zaizmanstorf [unbek., in Oesterreich], s. XIII,
Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 28.

Zaizzenberg, s. Zeiselberg. Zaizzenmaur, s. Zeiselmauer. Zalbach, s. Zahlbach. Zale, s. Saal.

Zalezlitz (böhm. K. Prag), 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 291.

Zalkowitz (chem. bei Oliva), 1178, De fundat. monast. Oliv., Scr. Pruss. 1, 671; Chron. Oliv., ibid. 5, 595.

Zalland funbek. J. 1225. Chron. Cliv., Seibertz. Quell. 2, 193

Zameresdorf [unlik., in Thuringen], Trad. Fuld., 38. 200.

Zamingen [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Ranshof.,

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 210.

Zammerkowe [unbek., bei Marburg in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 140.

Zamnen [unbek., in Steiermark], super. u. infer., 1265. Ration. Stir., Rauch. Ser. 122: 123.
Zamzow (chem.pommer.K.Dramburg), Sampzow wist 1337, Neumärk. Landb. 25; 29.

Zanctum, s. Xanten.

Zandern funbest. J. 1327, Chron. Sampetr., Stübel 165; Zarduns, Ann. Reinhardsbr., Weg 305.
Zandowel, s. Sandewalde.

Zandvoort (niederl. Prov. Nordholland), Saden 1155, Ann. Egmund., Scr. 16, 460, 40.

Zandwedele, s. Sandwelle.

Zandwink (nieder). Proc. (ielderland), Zajtwick 695, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 125. — 696, V. Suib., Leibn., Scr. 2, 229. — Zantwick 1304,

Ann. Tiel., Scr. 24, 26, 2.

Zaunberg (bair. B. Immenstadt), Zunberch,
Zumberg 1109, Cod. trad. Weingart., Staelin 36.

Zanow (pommer. K. Schlawe), Zcanow 1388,
Ann. Thorun., Scr. Pruss. 3, 154.

Zanowhy (Gaz. Kl. - nommer. K. Franzburg),

Zausebur (Gr.- u. Kl.-, pommer. K. Franzburg), Sanzebur, Strals. Stadtb. 3, Nr. 575.

Zansk [unbek., Diöc. Merseburg], s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 377.

't Zant (niederl. Prov. Gröningen), Sondensis 1257, Menkon. Chron., Scr. 23, 547, 1 f. — Sonde 1272, ibid. Scr. 22, 560, 2

1272, ibid., Scr. 23, 560, 2.

Zantboemel, s. Bommel.

Zantir (ehem. zwischen Nogat und Weichsel), Santirium castr., gebaut 1244, Petr. de Dusb., Scr. Pruss. 1, 77; Czanor, De fund. mon. Oliv., ibid. 682. — Zcanthir 1282, Ann. Thorun., ibid. 3, 62; Gantir, Ann. terr. Pruss., Scr. 19, 692, 4.

Zantoch (brandenb. K. Landsberg), Zutok castr., Chron. Polon., Scr. 9, 451, 40 f. — Zantok, ibid. 452, 23. — Czantoch 1337, Neumärk, Landb. 452, 23. — Czantoch 1337, Neumark. Lan 22 f. — Czantoch 1375, Brandenb. Landb. 37.

Zantop 1414, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 344.
Zantpach [unbek.], castr. 1356, Beness, Chron.,
Pelzel, Scr. Bohem. 2, 367.
Zantvlict [unbek.], 1357, Chron. com. Flandr.,

Smet, Corp. 1, 230.

Zantwick, s. Zandwijk.

Zanzendorf [unbek.], c. 1150, Cod. trad. Reichersb., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 301.

Zanzin (brandenb. K. Landsberg), Szantzin 1337, Neumärk. Landb. 22; 32. Zapfendorf (bair. B. Staffelstein), Zaphendorf

804, Trad. Fuld., Dr. 39, 55. Zaphilstan, s. Zavelstein.

Zar, s. Sohrau.

Zarda [unbek.], 969, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 109.

Zarduns, s. Zandern.

Zargenheim, s. Zornheim. Zaricha (ehem. bei Münsterberg in Schlesien), 1257, Lib. fundat. Heinrichov. 71.

Zaringen, s. Zaehringen.

Zarkau (schles. K. Glogau), Tczorcka 1488, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 52. Zarnikow (pommer. K. Grimmen), Sarnekow, Zarnikowe, Strals. Stadto. 3, Nr. 358 f.

Zarnikow (brandenb. K. Königsberg), Czerni-kow 1337, Neumärk Landb. 17.

Zarnikow (posen. K .- St.), Carncou, Charncou castell., belagert 1108, Chron. Polon., Scr. 9, 461, 39 f.

Zarnowitz (westpreuss. K. Neustadt), Sarnowicz 1278, Chron. Oliv., Scr. Pruss. 5, 603. — 1178, De fund. mon. Oliv., ibid. 1, 673. — 1310, ibid. 711. — 1337, Chron. Oliv., l. c. 614.

Zarnowyecz [unbest., an der Netze], Czarnowyecz, Chron. Polon., Scr. 9, 951, 6.

Zarovsky (Mühle bei Prag), 1420, Chron. Prag., Höfler Gesch. d. Hussit. 180.

Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 80.

Zarstete, s. Sarstedt.

Zarzisk (schles. K. Rosenberg), Sarischa 1204, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 167.

Zaspi, s. Kampen. Zatan, s. Saten. Zatecz, s. Saatz. Zatele, s. Saatel

Zatin, s. Saaten. Zatuz, s. Saaz. Zauch, s. Soboth

Zaucha (österr. B. Waidhofen), Zauharn 1251,

Zaucha (österr. B. Wandnofen), Launarn 1291, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 218.

Zauche (-Belzig, brandenb. Kr.), Zcucha 1155, Chron. Brandenb., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 286. — Czucha 1375, Brandenb. Landb. 35 f.

Zauche (schles. K. Sprottau), Czucha 1284, Catal. abbat. Sagan., Scr. Siles. 1, 181.

Zauchen (steierm. B. Aussee), 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 536.

Zauchwitz (brandenb. K. Zauche-Belzig), Czuch-witz 1375, Brandenb. Landb. 121. Zaugwitz (schles. K. Neumarkt), Socolnicz,

s. Hedwig., Scr. Siles. 2, 67.

Zaun (mehrere Ortschaften in Baiern und Oesterreich), Zun c. 1200, Cod. trad. Reichersb., Urk .-Buch ob d. Ens 1, 396 f.
Zaundorf (bair. B. Vilshofen), 1021, Fund.

Weihensteph., b. Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 568.

Zaunwitten, s. Soboth.

Zavelstein (württ. OA. Kalw), Zaphilstan 1284, Ann. Sindelf., Scr. 17, 303, 17.

Zazaviensis, s. Saaz.

Zazenhausen (württ. OA. Kannstatt), Zazenhusen, Lazenhusen(falsch) 1276, Ann. Bebenh., Hess, Monum. 258 f.; Württemb. Jahrb. 1855, 2,

Zazoa, s. Saaz.

Zazowa (Nbfl. der Moldau), Zazow 1179, Contin. Gerlaci Milovic., Scr. 17, 690, 26. — Zazaw, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 71.

Zbecna (böhm. K. Prag), Stibrene, Stebeena, Cosmae Chron., Scr. 9, 34, 24; 35, 6. — Stebeczna, Stbecna 999, ibid. 57, 19. — 1154, ibid. 129, 13. Zbraslav, s. Königssaal.

Zeegenhagen, s. Ziegenhagen.
Zeegenhagen, s. Ziegenhagen.
Zeochere [unbek., Diöc. Merseburg], s. XIV, Lib.
bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 388.
Zeholene, s. Schkoelen.
Zeillen, s. Wechselburg.
Zeramnik [unbek.], 1038, Mon. Sazav. contin.

Cosmae, Scr. 9, 151, 3.

Zeucha, s. Zauche.

Zcudici, s. Schkeuditz. Zcurbeke, s. Zoerbig.

Zeurbeke, s. Zoerbig.
Zderaz (böhm. K. Pardubitz), Zderas Kl. 1307,
Königss. Gesch. - Quell. 217; 407; 593. — 1319,
Beness, Chron., Pelzel, Scr. 2, 242. — 1408, Procop,
Chron., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 73, 395.
Zditz (böhm. K. Prag), Uzdic, Uzdicz 1147,
Vinc. Prag. Ann., Scr. 17, 663, 31. — Zdice 1193,
Contin. Gerlaci Milovic., ibid. 707, 14.
Zdradem funbek., bei Fürstenfelde in Steiermark],
1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 123.
Zardkonidorf [unbek., in Steiermark],
Ration. Stir., Rauch. Scr. 2, 125.

Ration. Stir., Rauch, Ser. 2, 125.

Zebelin (hannov. A. Lüchow), 1290, Possess. Swerin., Vaterl. Arch. 1838, 102.

Zebern /unbek., in Steiermark/, 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 192.

Zebingen, s. Zoebing. Zebrak, s. Bettlern.

Zechere [unbek.], castr., zerstört 1349, Detmar,

Chron. Graut. 1, 271.

Zechlin (brandenb. K. Ostpriegnitz), 1375, Brandenb. Landb. 36.

Zechow (brandenb. K. Landsberg), Sechow

1337, Neumärk. Landb. 22.
Zedal (Berg bei Bingen), Necrolog. Mogunt.,

Jaffé Biblioth. 3, 724. Zedau (magdeb. K. Osterburg), 1375, Brandenb.

Landb. 209. Zedeym [unbek.], 1332, Feud. Werdin., Zeitschr.-

Niedersachs. 1870, 178.

Zedein [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.
Stir., Rauch, Scr. 2, 127.

Zedelendorf, s. Zehlendorf.

Zedelmaring funbek.], Zedlmaringen 1089, Fund. Mellic., Kollar, Anal. 1, 878. — 1344, Ann. Mellic., Scr. 9, 512, 51. Zedelsdorf (schles. K. Sagan), Sobelicz c. 1217,

Catal. abbat. Sagan, Scr. Siles. 1, 178.

Zedemundem [unbek., bei Münden], Schlacht 1259, Joh. Pold., Mencken, Scr. 3, 823; Zedemundi villa 1261, Lerbeck, Chron. episc. Mindens., Leibn., Scr. 2, 186.

Zedendorp, s. Zegendorf.

Zedinitz [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 159.
Zedlach (kärnt. B. Althofen), Cedlach 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 118.
Zedlarn [unbest., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 188.

Zedletz, s. Sedletz.

Zedlitz (böhm. K. Eger), 1086, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 92, 12. — Kl. gegründet 1142, Chron. Waldsass., Oefele, Scr. 1, 65; Otton. Chron. Walds., ibid. 57. — verwüstet 1410, ibid. — Czedlicz 1420, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 395. — Zedlicensis 1421 ibid. 2 ach. censis 1421, ibid. 2, 305.

Zednitz (Bach bei Trebnitz), Sennicha 1203, Trebnitz. Stiftungsbr.

Zedorp, s. Seedorf.

Zedras (kärnt. B. Klagenfurt), ? Cedraz 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 131. Zedwitz [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Zeelhem (belg. Prov. Limburg), Salechem 1085, Rod. gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 240, 40.— Salegem 1137, Orig. conv. Trunch., Smet. Corp. 1, 603.

Zeerip (hannov. A. Emden), Ripa 1227, Emon. Chron., Scr. 23, 511, 29.
Zeestow (brandenb. K. Osthavelland), 1375,

Brandenb. Landb. 102.

Zeewang (niederl. Prov. Nordholland), Zewanc 1137, Ann. Fossens., Scr. 4, 30, 48. Zefflicensis, s. Zifflich.

Zegehage [unbest.], 1235, Chron. Ottenbur., Scr.

23, 630, 13.

Zegendorf (chem. brandenb.K.Arnswalde), Zedendorp wüst 1337, Neumärk. Landb. 25; Zodens-

dorp wust 1357, Neumark. Bands. 25, 2000 lbd orp, ibid. 29.

Zegendorf [unbest., in Oesterreich], Cehendorf, Fundat. Zwetlin., Font. Austr. 2, 3, 58 f.

Zeghebodenhove, s. Segebadenhau.

Zeginhagen, s. Ziegenhain.

Zegolt [unbek.], 793, Chron.Lauresh., Scr.21,407,25.

Zehden (brandend. K. Königsberg), Cidini 964, Thietmar, Ser. 3, 753, 13.

Zehdenick (brandenb. K. Templin), 1375, Brandenb. Landb. 18 f.

Zehenruite [unbek.], c. 1120, Cod. trad. Formbac...

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 482. Zehlendorf (brandenb. K. Teltow), Czedelen-

dorf 1375, Brandenb. Landb. 8 f.

Zehlingsee (brandenb. K. Königsberg), Selenc-

tage 1337, Neumärk. Landb. 30.

Zeholfingen [unbek.], c. 1150, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 567.

Zehorn [unbek., am Zugersee], 1114, Orig. Murens.,

Herrg., Geneal. 1, 328. Zehren (sächs. K. Meissen), Cirin castell. 1003,

Thietmar, Scr. 3, 801, 18.
Zehrensdorf (brandenb. K. Teltow), Czernstorff 1375, Brandenb. Landb. 58.

Zehuse, s. Seehausen.

Zeyem [unbek., Diöc. Merseburg], s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 388.
Zeiffersdorf, s. Seifersdorf.
Zeifflich, s. Zifflich

Zeygelvort, s. Siegefort.

Zeikhorn (coburg. A. Sonnefeld), Cicurni, Cicorni, Cicorne, Trad. Fuld., Dr. c. 9 f.
Zeil (österr. B. Scheibbs), Ceyl, Fund. Zwetl.,

Font. Austr. 2, 3, 505.

Zeil (württ. OA. Leutkirch), Cile 1123, Casus' S. Galli, contin. II, Scr. 2, 160, 39. — Zile 1138, Bertholdi Chron., Scr. 10, 116, 40. — 1275, Lib. decim. Constant, Freib. Diöc. - Arch. 1, 122. — Cyla, Zil 1324, Lib. quart., ibid. 4, 29.

Zeilaum (heir. R. Erding), Cillarin c. 1070.

Zeilarn (bair. B. Erding), Citlarin c. 1070, Ebersb. Cartul, Hundt 2, 17. — Zidelaren, ibid. 3, 68. — Cidlarn 1126, Trad. Subens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 427. — Cidelaren 1170, Cod. trad. Formbac., ibid. 683. — c. 1190, Trad. S. Nicol. pr. Patav., ibid. 589.

Zeilen [unbest], Cilen, Andreae Catal. abbat. Michael., Scr. 12, 909, 25. Zeilitzheim (bair. B. Volkach), Zulichsheim

1340, Monum. Eberac. 74, 14 f. Zeilsermur, s. Zeiselmauer.

Zeilsheim (nassau. A. Höchst), Ciolvesheim, Trad Wizenb., Possess. Nr. 118. — Ciluvesheim, Necrolog. Mogunt., Jaffé Biblioth. 3, 724.

Zeilsheim (ehem. bei Ladenburg), Cilulfesheim 1023, Chron. Lauresh., Scr. 21, 426, 43; Cilolvesheim, ibid. 427, 30. Zeina, s. Sain.

Zeinzaha [unbek., in der Wetterau], Trad. Fuld., Dr. 42, 98.

Zeiracha [unbek., bei Mooskirchen in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 190.

Zeiselberg (kärnt. B. Klagenfurt), Zeysselberg, zerstört 1490, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect.

1, 531.
Zeiselberg (österr. B. Langenlois), Zaizzenberg, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 175 f.

Zeiselmauer (österr. B. Tulln), Zaizzermaur, Cornu, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 17. — Zeizenmure, Zeizinmure, Zeissenmaure, Zeilsermur, Zeilsermaur 1183, V. Altmanni episc., Scr. 12, 239, 7. — Zeizinmuri 1091, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 2; V. Altm., Pez, Scr. 1, 129. — Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 80. — Zaizzenmauer 1328, Scr. 9, 754, 20.

Zeiskain (pfälz. B. Germersheim), Zeysskeim, verbrannt 1461, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch.

2, 191. Zeismaning (bair. B. Starnberg), Zeismaningen 1052, Chron. Benedictobur., Scr. 9, 224, 16. Zeissenmaure, s. Zeiselmauer.

Zeist (niederl. Prov. Utrecht). Seist 1151, Ann.

Stadens., Scr. 10, 340, 18. Zeytaule [unbek., Diöc. Merseburg]. s. XIV, Thur.-Sächs. Mittheil. 2, 386.

Zeitz (merseb. K.-St.), Cicensis, civit. gegründet, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 40. — Zeyse, Bisthum 803, Botho, Leibn., Scr. 3, 293. — Cytze 930, Sachsenchron., Abel, Samml. 85. — Cica, Ciza, Citica, Siza, Ziza 968, Leges 2, 561, 17. — Cyca, Citze 969, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 166, 24. — Cizi, Bisthum 970, Ann. Magdeb., Scr. 16, 17. — Cyca, Citica, Cizi, Chron. Thiothern Scr. 10, 166, 24. — Cizi, Bisthum 970, Ann. Magdeb., Scr. 16, 17. — Cyca, Citica, Cicio Chron. Thiothern Scr. 10, 166, 24. — Cizi, Chron. Thiothern Scr. 10, 17. — Cyca, Citica, Citic 160, 24. — C121, Bistulm 970, Ann. Magdeb., Scr. 16, 151, 16; Citicensis, Thietmar, Scz. 3, 755, 11; Citzi, Henr. de Hervord. 84; Zicz, Weltchron., D.-Chr. 2, 152, 3 f. — Citz zerstört 982, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 65, 17 f.; Botho, l. c. 314. — Citiza 1004, Adalboldi V. Heinrici II, Scr. 4, 694, 7; 28; Citici, Thietmar, l. c. 803, 41. — Citiza 1060, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 810, 22. — 1083, Ann. Pegay., Scr. 16, 241, 26 f. — 22. — 1083, Ann. Pegav., Scr. 16, 241, 26 f. — 1088, Chron. Gozec., Scr. 10, 149, 3. — Ciscia, Adami Gesta Hamb., Scr. 7, 310, 2. — Cicis 1123, Ann. Rosenveld., Scr. 16, 104, 22. — Zeicz 1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. 1, 313.

Zeizenhusen [unbek.], Ceisenhusen 991, Trad.

Wizenb., Possess. Nr. 23; 196; 211. Zeizenmure, s. Zeiselmauer.

Zeizingen, s. Zaissing. Zeizinried [unbek.], 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 249.

Zekkirnizbach, s. Zoegernitzbach.

Zeland, s. Seeland.

Zele (belg. Prov. Ostflandern). ? Cothusa 802,

Trad. Werdin. Nr. 27 f., Zeitschr.-Berg 6. Zelemonsis (chem. Gau um Zütphen), 755, Chron.

Cliv., Seibertz, Quell. 2, 132.

Zelew, s. Selau. Zelfelde, s. Saalfeld.

Zelking (österr. B. Melk), Zelkinge 1116, Hist. fund. Seitenst., Pez., Scr. 2, 306. — Celkingen c. 1130, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 532 f. — 1256, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 297. — 1257, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 399, 47. — castr. 1263, Horneck, Pez., Scr. 3, 26. — 1310, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 39 f. — Zeltking 1309, Contin can S. Rudh Salish Scr. - Zeltking 1309, Contin. can. S. Rudb. Salisb., Scr. 9, 819, 40; 43 f. — 1420, Ann. Mellic., Scr. 9, 517, 7. Zell (Appen-, schweiz. K.-St.), Appacella, Abbatis cella 1275, Lib. decim. Content Freib Dica Arch. 156 f. f. Content Traib. stant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 164 f. — Appencellensis 1400, Abbat. S. Galli catal., Scr. 2, 37, 3. — 1401, Ann. Stutgard., Württemb. Jahrb. 1849, Scr. 10, 26, 49; Zella abbatis, Ann. Zwifalt., 2, 15. — Appolitations I 1405, Ann. Zwifalt., sid. 62, 51. — Apponzell 1415, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 55, 184 f. — 1443, Fründ, Chron. 172 f. — 1475, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 137, 20 f. Zell (Mar-, bad. A. Mülheim), Marticelle

1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 210. Zeil (bad. A. Pfullendorf), Celle 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 24 f.

Zell (Radolfs-, bad. A.-St.), Radolfi cella 874, Herim. Aug. Chron., Scr. 5, 107, 24. — Rudolphi Cella, Faber, Goldast 14. — Ratolfszell SS1, Oheim, Chron. 65, 33 f. — 1187, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh 31, 71. — Ratolfzell castr. 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 19 f. — Ratolfscelle 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 290, 16. — 1388, Justing. Chron. 169. — Zell 1394, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 327.

— 1449, Zink, Chron., Augsb. 2, 188, 5 f.

Zell (Ob.- u. Nied.-, auf Reichenau), Cella super.

1211, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 86.

Niderzell, Oheim, Chron. 20, 1 f.

Zell (bad. A. Schönau), Cella 1072, V. s. Udalrici, Scr. 12, 262, 2. — Celle 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 198. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 53, 15. — 1324, Lib. quart., Freib. Diöc.-Arch. 4, 32.
Zell (Ulrichs-, bad. A. Staufen), Cella s. Pauli,

. s. Udalrici 1063, Scr. 12, 253, 21 f.
Zell (Hoppeten-, dad. A. Stockach), Cella ranorum 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 130 f.

Zell (Schenken-, bad. A. Wolfach), Cella pincerne 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc .-

Arch. 1, 40.

Zell (bair. B. Ebersberg), Zella c. 1150, Ebersb.

Cartul., Hundt 3, 69.

Zell (Neuen-, bei Freising), Nova Cella Kl. 766, Enh. Fuld. Ann., Scr. 1, 348, 1. — Conr. Gesta episc. Frising., Scr. 24, 322, 53 f. — gegründet 1141, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 508; Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 73. — Novecellensis 1320, Catal. praepos. Scheftlar., Scr. 17, 349, 10. Zell (chem. bei Kaufbeuren), Cella 764, Chron.

Ottenbur., Scr. 23, 612, 14; Arch.-Augsb. 2, 9.
Zell (Krug-, bair. B. Kempten), Crugescelle 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 125. Zell (Martins-, bair. B. Kempten), Cell S. Martini 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch.

zell (Sigmars-, bair. B. Lindau), Sigemar-Celle 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-

Arch. 1, 117.

Zell (Marien-, bair. B. Memmingen), 1275, Lib.

decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 124.

Zell (Bairisch-, bair. B. Miesbach), Helingers-wenga, Interior Cella, Chounr. Chron. Schir., Scr. 17, 615, 30. — Helingeriswenga 1077, ibid. 616, 41; 46. Zell (Fürsten-, bair. B. Passau), Furstenzelle

Kl., gegründet 1277, Compil. chronol., Oefele, Scr.

2, 338.

Zell (Frauen-, bair. B. Regensburg), Unser Frauen-Zell Kl. 1296, Andr. Ratisp. Chron. episc. Ratisp., Oefele, Scr. 1, 37. — 1313, ibid. Boecl. 13, 88.

Zell (bair. B. Schweinfurt), Cella, Trad. Fuld..

Dr. c. 28 f.

Zell (Wasser-, bair. B. Spalt), Czell 1450,

Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 227, 10.

Zell (Gottes-, bair. B. Viechtach), Cella dei 1343, Notae Altah., Scr. 17, 423, 28.

Zell (Zusam-, bair. B. Wertingen), Zell 1462,

St.-Chr. 4, Augsb. 1, 256, 11.
Zell (bair. B. Wolfrathshausen), Celle 1031 Chron. Benedictobur., Scr. 9, 223, 15. — 1052, ibid. 224, 13; 17. — Cell 1206, Dedic. Scheftlar., Scr.

17, 347, 18.

Zell (Dietrams-, bair. B. Wolfrathshausen),
Dyetramscel Kl. gegründet 1085, Andr. Ratisp. Chron., Eccard, Corp. 1, 2072; Dietramssel, Onsorg, Chron. Bavar., Oefele, Scr. 1, 360; Dyetramszell, Andr. Ratisp. Fund. Boecl. 13, 83.—Cella Dyetrammi 1365, Notae Diessens., Scr. 17,

327, 20.

Zell (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Würzburg), Cella 1126, V. Norberti archiepisc., Scr. 12, 690, 11. — Cellencis, Kirche geweiht 1128, Ann. Herbipol., Scr. 16, 2, 10. — 1340, Monum. Eberac. 79, 24 f. — Zelle 1397, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 40, 70 f.

Zell (Mangolds-, ehem. bei Erbach im Odenwald), Manoldescella 773, Chron. Lauresh., Scr. 21,

348, 2. — Manegoldescella 805, Chron. Lauresh.,

Freher-Str., Scr. 1, 107. - 819, Chron. Lauresh.,

Scr. 21, 361, 23.

Zell (Bronn-, hess. A. Fulda), Premestescella, Promeella, Trad. Fuld., Dr. c. 36 f. — 1165, Marq. Fuld., Böhmer, Font. 3, 170.

Zell (Gläser-, hess. K. Fulda), Gleserezella,

Trad. Fuld., Dr. c. 32 b.
Zell (Maber-, hess. K. Fulda), Magebracella, Trad. Fuld., Dr. 43, 72.

Zell (Pilger-, hess. K. Fulda), Bilgrines cella, Trad. Fuld., Dr. c. 26 f.

Zell (Ar-, hess. A. Hünfeld), Apezella, Trad. Fuld., Dr. c. 43 f.

Zell (Macken-, hess. A. Hünfeld), Mackecella 1195, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 31.

Zell (Maria-, hohenzoll. OA. Hechingen), Cella 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 58. Zell (luzern. A. Willisau), Cella, Celle 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 171 f.; Geschichtsfr. 19, 171. — 1415, Justing., Chron. 229; Liliencr., Volksl. 1, Nr. 55, 117. — 1450, Richtig., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 238, 1 f. — 1499, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 203, 12.

Zell (Eberstall-, österr. B. Kremsmünster), Eporestal Kremsmünst Gesch. Quell 64. — Eherstall-

restal, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 64. — Ebersta-

cella 1325, ibid. 78; 94.

Zell (Engelhards-, österr. B. Linz), Engelhartes-cella 1256, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 488. — Cella Angelorum, gegründet 1283, Kremsmünst. Gesch.-Quell. 47. — Engelhartes-cel s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 80. — Engelszell 1299, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2,

Zell (Gleis-, pfälz. B. Bergzabern), Glissen-zelle 1464, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 366.

Zell (Kl., Maria-, österr. B. Pottenstein), gegründet, Contin. Claustro-Neob. I, Scr. 9, 610, 31.— S. Mariae cella 1136, Chron. Claustro-Neob., Pez, Scr. 1, 444. - verbrannt 1250, ibid. 461; Auct. Mariacell.,

Scr. 9, 647, 26.
Zell (salzb. B. Neumarkt), Cella, Celle 748, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 94 f. Zell (Bernhard-, St.-Gall. B. Gossau), Bernhardicella 898, Ekkehardi Casus S. Galli, Scr. 2,

79. 39. Zell (Peter-, St.-Gall. B. Ober-Toggenburg), Stantpeters-Celle 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 189.

Zell (steierm. B. Marburg), Celle c. 1160, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 313.

Zell (Bischofs-, thurg. A.-St.), Bischofszell, Oheim, Chron. 20, 29. — Bischofzell, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1. 310. — Episcopicella, belagert 1208, Conr. de Fabar. Casus S. Galli, Scr. 2, 170, 10. — Episcopalis cella castr. 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 22 f. 1356, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 18, 8. — verbrannt 1418, Toggenb. Chron. 4. Zell (am Ziller, tirol. B.-O.), Celle, De s. Vir-

gilio, Scr. 11, 93, 55.

Zell (Guten-, württ. OA. Biberach), Gutencelle 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 41. — 1331, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 128. – Bonncella Kl. 1478, Faber, Goldast. 93.

Zell (württ. OA. Esslingen), Celle 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 80

Zell (württ. O.A. Göppingen), Celle 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 71.
Zell (württ. O.A. Kirchheim), 1105, Cod. trad.

Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 119.

Zell (Weihungs-württ. O.A. Laupheim), Wiengen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 37.

Zell (Maria-, württ. OA. Oberndorf), Maria Cella 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 37

Zell (Petri-, württ. OA. Oberndorf), Cella Petri 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 40.

Zell (Ober-, württ. OA. Ravensburg), Celle 1218, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 62.

Zell (württ. OA. Riedlingen), Celle 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Dioc.-Arch. 1, 90.

Zell (Brochen-, württ. OA. Tettnang), Cella fracta 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 127 f.

Zell (Ober-, württ. O.A. Tettnang), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 129.

Zell (Eberhards-, württ. OA. Waldsee), Celle 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1,

148 f.

Zell (Amt-, württ. OA. Wangen), Annencelle
1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 129. - Ancelle 1350, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 112.

Zell (zürch. A. Winterthur), Cella 646, V. s. Galli, Mab. A. SS. Bened. 2, 229. — 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 169. — Celle 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 167 f. — 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 205, 16.

Zell [unbest.], Cella 865, Convers. Bagoar., Scr., 11, 14, 15. — 720, Rich. Chron. Senon., Achery, Spicil. 2, 605. — Trad. Fuld., Dr. c. 17 f. — Weraldocelle, Trad. Wizenb. Nr. 200; Geraldocella, ibid. Nr. 203. — Heciliscella c. 1026, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 459, 36. — Heciles. Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 459, 36.—He cile scella 1083, Cod. trad. Weingart., Staelin 32.—1095, Chron. Lauresh., Scr. 21, 429, 10.—1096, Sn., Hess, Monum. 276.—Cellen 1130, Chron. Lauresh., l. c. 436, 44 f.—oppid., Cod. Hirsaug. 92.—c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch obd. Ens 1, 655 f.—Scelle c. 1190, Cod. trad. Garstens., ibid. 189.—1277, Ann. Basil., Scr. 17, 201, 32; Celle, Ann. Sindelf., ibid. 300, 43.—s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 7.—Perluncelle, Perlncelle, ibid. 73.—Zell, verbrannt 1367. Ann. Matseens., Scr. 9, 834, 6. 1367, Ann. Matseens., Scr. 9, 834, 6.

Zella (gotha. A.-St.), Cella Blasii 1034, Ann. Reinhardsbr. 6. — Hist. brev. princ. Thur., Scr. 24,

Zella (Alt-, sächs. A. Meissen), Vetus Cella, Kl. gegründet 1166, Ann. Vet.-Cellens., Mencken, Scr. 2, 389. — Cellensis 1175, Ann. Vet.-Cell., Lips 64. — 1189, ibid. 65 f; Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 162, 9. — Tsell, Oldenzell, Oldentzell 1290, N. Vaterl. Arch. 3, 122 f. — 1347, Chron. Sampetr., Stibel 178 f.

Zella (Paulin-, schwarzb.-rudolst. A. Rudolstadt), Paulinae cella, Kl. gebaut 1106, Nic. Sieg., Weg. 271. — 1132, Transl. Godehardi episc., Scr. 12, 664, 11. — Paulinencellen 1244, Welt-12, 664, 11. — Paulinencellen 1244, Welt-chron, Thür. Forts., D.-Chr. 2, 293, 32. Zelle (Wende-, braunschw. K. Braunschweig), Wendecelle 1380, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braun-

Wendecelle 1350, Fendeb., St.-Chr. 6, Braulschw. I, 39, 22 f.

Zelle (Neu-, brandenb. K. Guben), Nova Cella Kl. gegründet 1222, Ann. Vet.-Cellens., Mencken, Scr. 2, 405; Lips. 86. — Nyen Tsell, gebaut 1290, N. Vaterl. Arch. 3, 125 f. — 1368, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 47. — Tzelle, zerstört 1429, Rufus, Chron., Graut. 2, 572; Korner a. 1429. — Czelle 1486, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat.

Zelle (hannov. A.-St.), castr. gebaut 986, Sachsenchron., Abel, Samml. 97. - Tesle 1151, Ann.

795

Stadens., Ser. 10. 330, 19. — 1202, Braunschw. Reimehron, D-Chr. 2, 530, 5087 f. — Selle 1206, Botho, Leibn., Ser. 3, 330. — 1267, Chron. Luneb., ibid. 176. — Tzelle 1370, Nordelb. Chron. 100 f. — 1374, Rechensch., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 140, 13 f. — belagert 1388, Botho, Leibn., Scr. 3, 390; Korner a. 1389; gebaut, Detmar, Chron., Graut. 1, 343. — 1413, Pfatfenbuch, St.-Chr. 16, Braunschw. 2, 37, 7f. — 1492, Liliener., Volksl. 2, Nr. 184, 23. Zelle (hess. A. Ziegenhain), Cella 1250, Possess. Hain. 15, Zeitschr.-Hessen 3.

Zelle (merseb. K. Querfurt), Cella s. Mariae, geweiht 1175, Ann. Vet.-Cellens., Scr. 16, 42, 43 f. Zellehe [unbek.], 1099, Chron. Afflig., Scr. 9,

416, 6.

Zellen (bair. B. Kempten), Cella, Celle, Nuedenscelle 1275, Lib. decim. Constant., Freib.

Dioc.-Arch. 1, 123, 124.
Zellen [unbek.], Cella, Cellen 1130, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 143; Scr. 21, 436, 44. Zellenberg (elsäss. K. Rappoltsweiler). Cellisberch 1287, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 214, 15; Celliberch ibid. 16; Cellinberch, ibid. 256, 22. - Cellenberg castr., belagert 1328, Matth. Neo-

Zellerndorf (österr. B. Retz), Cetdremdorf c. 1150, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 272.
— Celdramendorf 1171, Trad. Claustro-Neob. 596, Font. Austr. 2, 4, 134. — Celderndorf 1296, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 254 f. — Zelnderndorf 1305, St. Bernh. St.-B., ibid. 26, Nr. 16 f.

Zellighusen, s. Kellinghausen.

Zellingen (bair. B. Karlstadt), Cellingen, Trad. Fuld., Dr. 4, 98 f., 38, 302. — Zellinga Kl., V. Rabani, Mab. A. SS. Bened. 4, 2, 14.

Zellnitz (steierm. B. Marburg), Zelnitz 1408,

St. Paul Lehen, Arch.-Oesterr. 34, 295. Zelnderndorf, s. Zellerndorf.

Zelone-pole, s. Gruenfeld.

Zelonia, s. Selberg.
Zelsach (kärnt. B. Gmünd), Celsach 1072,
Chron. Gurc., Scr. 23, 8, 20. — 1097, V. Chunradi,
Scr. 11. 67. 12. — Czelsthach 1365, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 525. Zelsche, s. Selchen.

Zelteup [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 192.

Zeltingen (rheinl. K. Bernkastel), Zelranch
1334, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 672, 4. Zelus [unbek.], 1290, Possess. Swerin., Vaterl.

Arch. 1838, 103.

Zelza [unbek.], 1086, Cosmae Chron., Scr. 9,

Zelzeynstorf [unbek., bei Weitz in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 199.

Zemberg, s. Zenoberg. Zembleub, s. Zemling.

Zemerkov [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 172.
Zemhoffen [unbek., bei Alberndorf in Oesterreich],

1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 250.

Zeminaten, s. Kemnaten.

Zemling (österr. B. Ravelsbach), Zemiliub c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 117 f. — c. 1125, ibid. Nr. 202. — Cemerleup 1187, Trad. Claustro-Neob. 226, Font. Austr. 2, 4, 46. — Zemtleub, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 381.

Zemmendorf (österr. B. Raabs), Zemerndorf 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 245. — Cemmerndorf s. XIII, Ration. Austr., Rauch,

Zemmenstedhe, s. Semmenstedt.

Zempelburg (westpreuss. K. Flatow), Samppilborg, verbrannt 1409, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 302. — Sampilburg item 1414, ibid. 344.
Zenauwert [unbek., bei Klaaeskamp], 1239, Costa oblyt. Heri Mer. Addit.

Gesta abbat. Horti Mar., addit. s. XVI, Scr. 23, 592, 53.

Zenburg, s. Zenoberg.

Zendlo [unbek.], 1254, Fund. Zwetl., Font. Austr.

Zendlo [unbek.], 1254, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2. 3. 114 f.

Zene [unbek.], 1329, Ann. Floreff., Scr. 16, 629, 4.

Zenn (Langen-, bair. B. Fürth), Cinna 954, Widukind, Scr. 3, 456, 5. — Cenne 1296, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 110. — Langen-zenden 1367, Iter Altmanni, Scr. 17, 420, 39. — zerstört 1387, Jahrb., St.-Chr. 10, Nürnb. 4, 132, 3; Langenzen, Weltchron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 293, 15. — 1388, Stromer, ibid. 1, Nürnb. 1, 43, 6 f.; Königshofen, ibid. 9, Strassb. 2, 841, 4. — Langenzend, Kl. gegründet 1418, Andr. Ratisp. fund., Boecl. 13, 89. — Czenn belagert 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 152, 9 f.; Czen oppid., Schedel. Chron., Oefele, Scr. 1, 393. — Langenzenden, Chron., Oefele, Scr. 1, 393. — Langenzenden, gewonnen 1455, Math. v. Kemnat, Quell. z. bair.

Zenndorf (österr. B. Kremsmünster), Zennindorf 1122, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, 196.

dorf 1122, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, 196.
Zennehusen [unbek., Diöc. Eichstädt], Gundechar, Lib. pont. Eichst., Scr. 7, 247, 44.
Zennewitz (ehem. bei Wanzleben), 1250, Lib. bonor. Walb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 44.
Zenoberg (tirol. B. Meran), Zemberg 730, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 477. — Zenburg castr. 770, Arnpeck, Chron. Bavar., Pez, Thesaur. 3, 3, 99. — Zennburg 1221, ibid. 248.
Zensche [unbek., bei Weitz in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch. Scr. 2, 108.

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 198.

Zensen [unbek.], castr. zerstört 1386, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 249.

Zenstidde, s. Seinstedt.
Zentbach, s. Seinstedt.
Zentbach, s. Seinstedt.
Zentendorf (schles. K. Görlitz), Czenckendorff 1490, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 189.

Zenuva, s. Schnei. Zepernick (brandenb. K. Niederbarnim), Cze-pernick 1375, Brandenb. Landb. 79.

Zepernick [unbek.], 1393, Becker, Zerbst. Chron.

Zephelica, S. Zifflich.
Zepperen (belg. Prov. Limburg), Septemburia
1108, Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 276, 12.

Zerbeusee (See bei Mehrenthin), Serrewin 1337.

Neumärk. Landb. 31. Zerbst (anhalt. K.-St.), Zir wisti 1008, Thietmar, Scr. 3, 815, 14; Becker, Zerbst. Chron. pass. Scr. 3, 815, 14; Becker, Zerbst. Chron. pass. — Zerveste, verbrannt 1109, Sachsenchron., Abel, Samml. 124. — Schirwitz 1210, Becker, l. c. — Czerwest 1259, ibid. pass. — Zerwest 1390, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 290, 26. — Czerwist 1407, ibid. 326, 16 — Zerbist 1450, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 94, 3. — Zerbist 1484, Ann. Franc., Scr. Lusat. 1, 313. — Zerbeste 1492, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 187, 39; Czerbst oppid., Telomon, Leibn., Scr. 2, 102.
Zeringen, s. Zaehringen.
Zernedel funbek., Diöc. Mersebural, s. XIV. Lib.

Zernedel [unbek., Diöc. Merseburg], s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 388. Zernikow (brandenb. K. Prenzlau), Czernickow

1375, Brandenb. Landb. 150. Zernikow, s. Zarnikow. Zernstorff, s. Zehrensdorf.

Zernuni [unbek. Fluss], 699, Trad. Wizenb. Nr. 205; 223; Zermune ibid. Nr. 240 f. – Kerno, Kernone 715, ibid. Nr. 218.

Zerentin (brandenb. K. Prenzlau), Cernetzin

1375. Brandenb. Landb. 137.

Zerstede, s. Sarstedt. Zerten, s. Zaerten.

Zertschitz (böhm. K. Jicin), Zercycz oppid. 1344, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 8. — Zerczicz 1364, Beness, Chron., Pelzel, Scr. Bohem. 2, 380. Zerwelin (brandenb. K. Templin). Cervelin

1375, Brandenb. Landb. 25.

Zerwin [unbek., Diöc. Merseburg], s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 388.

Zerzawelshof (bair. B. Nürnberg), Czerczagelshoff, Czernzagelshof 1449, Kriegsber., St.-

Chr. 2, Nürnb. 2, 175, 19 f.

Zeseme [unbek., Diöc. Merseburg], s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür. - Sächs. Mittheil. 2, 380;

Zcesne, ibid. 388.

Zeskan funbek., bei Weitz in Steiermark], 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 198.

Zesmansperge [unbek., bei Gratz in Steiermark],

1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 184.

Zesmapestorf [unbek., in Steiermark], 1265,
Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 195; Cesmesdorf, ibid. 118.

Zesselwitz (schles. K. Münsterberg), Czeslawizi, Lib. fund. Heinrichov. 16 f.

Zeteisdorf [unbek.], c. 1155, Cod. trad. Garstens.,

Zetelsdorf [unbek.], c. 1155, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 168.

Zetelvitz (Gr.- u. Kl.-, pommer. K. Grimmen), Setlevitze, Strals. Stadtb., Verfest. Nr. 48.

Zetmannsdorf (bair. B. Burgebrach), Scitemules dorf 1174, Monum. Eberac. 47, 12. — Zetwens dorf 1340, ibid. 100, 24 f.

Zettenstete, s. Saettelstedt.

Zettling (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Kötzting), Zedelingen c. 1180, Cod. trad. Ranshof, Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 222

Zedelingen c. 1180, Cod. trad. Ranshof, Urk.-Buch ob d. Ens 1, 233.

Zettlitz (bair. B. Baireuth), Cedeliz 1250,
Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 55.

Zetzwil (aarg. B. Kulm), Zetzwile 1310,
Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 171, 14.

Zeubelried (bair. B. Ochsenfurt), Zubilroth
1143, Monum. Eberac. 54, 10 f.

Zeugneulise [unbek.], c. 1170, Cod. trad. Garstens.,
Lyk-Buch ob d. Ens 1, 170.

Urk.-Buch ob d. Ens 1, 179.

Zeuln (Markt-, bair. B. Lichtenfels), 1290, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 98. - Zeulen 1314, ibid. 23, 56.

Zeuppelingen, s. Suepplingen. Zeutern (bad. A. Bruchsal), Zuettern 1459, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 361. Zeuthen (brandenb. K. Teltow), Czuten 1375,

Brandenb. Landb. 58.

Zeuzheim (Ob.- u. Unt.-, nassau. A. Hadamar),
Zubetesheim, Trad. Fuld., Dr. 6, 39.

Zevekenberch, s. Seveker.

Zeven (hannov. A. Rotenburg), Tzevena, Kivena 1059, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 89; 92. — Kevena, V. Vicel., Holstein. Quell. 4, 166. — Zcewena 1134, Ann. Stadens., Scr. 16, 323, 16.

— 1182, Arnoldi Chron. Slav., Scr. 21, 145, 29.

Zevenaar (niederl. Prov. Gelderland), castr. 1412,

Geneal. Cliv., Seibertz, Quell. 3, 353. Zeverlingheborch, s. Walle.

Zewiselberg, s. Zwieselberg. Zezeine [unbek., Diöc. Merseburg], s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 367. Zibelingborsteld [unbek.], 1314, Kultzing, Leibn.,

Scr. 2, 383

Ziberwangen [unbek., in der Schweiz], 1445, Toggenb. Chron. 22.

Zichendorf [unbek.], 1295, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 107. Zickra (weimar. A. Weida), Zcickara 1330, Kronschw. Chron., Mittheil.-Voigtl. 40, 10.

Zidelaren, s. Zeilarn.
Zidlarperge [unbek.], c. 1126, Trad. Subens.,
Urk.-Buch ob d. Ens 1, 416.
Ziduinesberge [unbek.], c. 1124, Cod. trad.
Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 137.

Ziechstorf, s. Ziersdorf. Ziegelbach (württ. OA. Waldsee) 1275, Lib.

decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 149.

Ziegelhof (bair. B. Nürnberg), Zigelhof, verbrannt 1449, Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 149,

Ziegenberg (Berg bei Höxter), Seghenberg 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 6, 2, 402.

Ziegenberg (hess. K. Friedberg), 1263, Chron. u. Herkomm., Senkenb., Sel. jur. 3, 333. — Cegenberge s. XIII. Chron. Lippoldesb. addit., Scr. 20, 558, 28. — 1336, Fasti Limpurg., Ross. 10. — Segenbergk castr. s. XIV, Notae Hort. Mar., Zeitschr.-Niedersachs. 1858, 143.

Ziegenfeld (Gr.- u. Kl.-, bair. B. Schesslitz), 1239, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 43. — 1398, ibid. 24, 68.

Ziegenhaven (maadeh K. Stendal). Zeongen

Ziegenhagen (magdeb. K. Stendal), Zeegenhagen 1375, Brandenb. Landb. 220.

Ziegenhagen (pommer. K. Saatzig), wüst 1337,

Neumärk. Landb. 29.

Ziegenhain (hess. K.-St.), Szegenhagen 1149, Ann. Reinhardsbr., Weg. 32. — Cigenhagen castr. 1183, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 159, 21.—1191, Ann. Stederb., Scr. 16, 225, 41. — Czegin—Zigon 1191, Ann. Stederb., Scr. 16, 225, 41. — Czeginhagen 1203, Ann. Vet.-Cellens., Lips. 78. — Zigenhagen 1247, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 394, 30; Ann. S. Rudb. Salisb., Scr. 9, 789, 32. — 1250, Possess. Hain., Zeitschr.-Hessen 3. — 1255, Leges 2, 374, 16. — Ziegenhan, gewonnen 1396, Fasti Limpurg., Ross. 95. — 1442, Chron. u. Herkomm., Senkenb. Sel. jur. 3, 423.

Ziegenhals (schles. K. Neisse), Cziknhals 1428, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 91; Czeginhals, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 61 f. — 1445, Ann. Glogov., ibid. 10, 19.

Ann. Glogov., ibid. 10, 19.

Ziegenhausen [unbek.], Grus-Ziegenhausen 1291, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 102.
Ziegenrueck (bair. B. Markterlbach), Ciganruche

1180, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 24. Ziegenruecken (Berg bei Herzogswalde i. Schlesien),

Ciginrucke, Lib. fundat. Heinrichov. 58 f.

Ziegersberg (österr. B. Krumbach), Cygers-perch 1327, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6,

Zieholfeshusin [unbek.], 860, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 487.

Zielenzig (brandenb. K. Sternberg), 1375, Brandenb. Landb. 37.
Zielfingen (hohenzoll. OA. Sigmaringen), 1310,

Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 28, 317

Ziemendorf (magdeb. K. Osterburg), Sumendorp 1375, Brandenb. Landb. 182.

Ziemkendorf (brandenb. K. Prenzlau), Symekendorf 1375, Brandenb. Landb. 141.

Zienzelle [unbek.], 1301, hist. mon. Vicon., Scr.

<sup>24</sup>, 313, 5. **Zier** (Ob.- u. Nied.-, rheinl. K. Düren), Cyre-

Cirenensis super., ibid. 704, 9.

Zierau (magdeb. K. Salzwedel), Syrowe 1375,
Brandenb. Landb. 180.

Zierberg (bair. B. Mühldorf), ? Cyrberch, Cierberhc c. 1182, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 259 f. — Zirberch castr., zerstört 1273, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 407, 42; Cirberch, de reb. gest., ibid. 381, 4.

Zierenberg (hess. K. Wolfhagen), Cyrenbergk,

Uyrenberge 1349, Henr. de Hervord. 279.
Zierickzee (niederl. Prov. Sceland), Zirixzen oppid., gebaut 849, Chron. S. Bavon., Smet, Corp. 1. 485. - Syricse 1203, Chron. Holland., Kluit 1, 185. — 1296, Chron. Flandr., Smet, Corp. 1, 173; 401 f. — Zirxe, Schlacht 1300, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 658, 37. — Zierixze 1303, Ann. Gand., Scr. 16, 577, 38 f. — Zirixe 1337, Henr. de Her-vord. 259. — Sirixensis 1426, Korner.

Zierke, s. Sirk.

Ziersberch [unbek.], c. 1180, Cod. trad. Ransof, Urk.-Buch ob d. Ens 1, 235.

Ziersdorf (österr. B. Ravelsbach), Cigeistorf 1192, Trad. Claustro-Neob. 911, Font. Austr. 2, 4, 138. — Cyegdorf s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 21. — Zigestorf, Ziechstorf, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 93 f. — Tczichstorf 1344, St. Bernh. St.-B., Font. Austr. 2, 6, Nr. 72 f.

Ziertheim (bair. B. Lauingen), Zyrten 1459, Ann. Neresh., Scr. 10, 28, 34.

Ziesar (magdeb. K. Jerichow), 1375, Brandenb. Landb. 34 f. — Zyeser 1393, Wusterwitz, Riedel, Cod. dipl. 4, 1, 24. — Syerir 1409, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 327, 30.

Ziesau (magdeb. K. Osterburg), Czitzow 1375, Brandenb. Landb. 182

Brandenb. Landb. 182.

Ziessele [unbek.], 1302, Ann. Gand., Scr. 16, 567, 12.

Ziethen (Gr.- u. Kl.-, brandenb. K. Angermünde), 1375, Brandenb. Landb. 88 f. Ziethen (Gross-, brandenb. K. Osthavelland), 1375,

Brandenb. Landb. 24.

Ziethen (Hohen-, brandenb. K. Soldin), Cziten 1337, Neumärk. Landb. 17.

Ziethen (Gr.- u. Kl.-, brandenb. K. Teltow), magne, parva Czieten 1375, Brandenb. Landb.

Trad. Werdin. K. Kleve), Saffligi c. 900, Trad. Werdin. Nr. 84, Zeitschr.-Berg 6. — Seeflick, Kl. gegründet, Schüren 91. — Sefluche 1021, Alpertus de divers. tempor., Scr. 4, 718, 9. — Zefflicensis 1298, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 225. — Zephelica 1400, ibid. 145. — Zeifflich 1419, Geneal. Cliv., Seibertz, Quell. 3, 360. lich 1419, Geneal. Cliv., Seibertz, Quell. 3, 360.

Zigardii, s. Siegersdorf.

Zigenhagen, s. Ziegenhain. Zigerowe [unbek.], 1271, Ann. Vet.-Cellens., Scr.

Zigestorf, s. Ziersdorf. Zigildi, s. Tilgethi.

Zihern [unbek.], 1294, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 106.

Zihl (Zufluss des Neuenburger See's), Tela 817,

Ann. Lausann., Scr. 24, 779, 16.

Zile [unbek.], 1242, Chron. Rasted., Meibom,

Ser. 2, 103. Zile, s. Zeil Zilien, s. Zilli.

Zillbach (hess. K. Fulda), Cilebach, Cilbach, mittlen u. nieder, Trad. Fuld. Dr. c. 25.

Ziller (Noft. des Inn in Tirol), Cylaren, Cilarn 1142, V. Chunradi episc., Scr. 11, 75, 15. — Zylarn, Gesta archiepisc. Salisb., ibid. 93, 55. — Cziler 1429, Arnpeck, Chron. Bavar, Pez, Thesaur.

3, 3, 367.
Ziller (ehem. am Ziller), Cylarn, Cilarn castr. gebaut 1142, V. Chunradi, Scr. 11, 75, 15.
Zillerthal (in Tirol), Cylaristhal, Cylarestale 1107, Chunradi Chron. Schir., Scr. 17, 616;

Zillesheim (elsäss. K. Mülhausen), Cellesheim

900, Chron. Ebersh., Scr. 23, 440, 25; Grandid. 25.
— castr. gebaut 1292, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 220, 8. — Zuellissen verbrannt 1468, Schachtlan bei Frick. 230; 238 f.; Liliencr., Volksl. 1, Nr. 120, 6.

Zilli (magdeb. K. Halberstadt), Czilien 1292, Chron. S. Simon. Goslar., D.-Chr. 2, 598, 13; Czil-ligen Chron. princ. Roman. Goslar., Leibn., Scr.

3. 430.
Zillis (graubünd. K. Schams), Ciranes s. XI, Rotul. eccles. Cur., Gesch.-Forscher 4, 185.

Zilpecz [unbek., in Böhmen], 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 294.

Ziltank [unbek.], castr. 1332, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 200.

Quell. 1, 200.

Zymmartz, s. Simmatzig.

Zimmerbuch (ehem. bei Aglishard), Zimberbuch 1191, Ann. Bebenhus., Hess, Monum. 257;

Württemb. Jahrb. 1855, 2, 175.

Zimmerholz (bad. A. Engen), Zimberholz 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 288, 11.—
Cimberholz 1343, Joh. Vitodur. (Arch.) 173.

Zimmern (had. A. Engen). Timbirn, Oheim,

Zimmern (bad. A. Engen), Timbirn, Oheim, aron. 19, 29. — Zimbren 1275, Lib. decim. Chron. 19, 29. — Zimbren 127 Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 26.

Zimmern (Bach-, bad. A. Möhringen), Cimberen 1083, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 201. Zimmern (Dürren-, bair. B. Wallerstein), Cim-

bern s. XIII, Reddit. eccl. S. Cruc., Arch.-Augsb.

Zimmern (Heiligen-, hohenzoll. OA. Haigerloch), Zimbern 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 49.

Zimmern (hohenzoll. OA. Hechingen), Cimbrin

Zimmern (hohenzott. OA. Hechingen), Cimbrin 1138, Bertholdi Chron., Scr. 10, 115, 48.

Zimmern (thüring. K. Langensalza u. a.), Zimbra, Zimbera, Zimberon, Zimberen, Zimbrin, Cimbrun 874, Trad. Fuld., Dr. 38, 266 f.—Cymmern 1283, Chron. Sampetr., Stübel 119; Cimmern, Weltchron., Thür. Forts., D.-Chr. 2, 303, 5.—1293, Chron. Sampetr., l. c. 131; Zcimmirn, ibid. 153.—Czummern 1300, Ann. Reinhardsbr., Weg. 280.—1309, Weltchron., l. c. 312, 35. 312, 35.

Zimmern (Herren-, württ: OA. Mergentheim), Cimberen 1090, Lib. trad. Comb., Württemb.

Urk.-Buch 392

Zimmern (Herren-, württ. OA. Rottweil), Ancencimbra 994, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 637, 45.—Zimbra castr., gewonnen 1077, Oheim, Chron. 119, 9. - Cimberen 1085, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 109. — Cimmeren 1094, Fund. S. Georg., Zeitschr.-Oberrh. 9, 217. — Zimbirn 1211, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 86. — Zimbern 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 37 f. — verbrannt 1419, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 220.

Zimmern (Rothen-, württ. OA. Sulz), Routen Zimbern 1423, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 59, 85.

Zimmern [unbest.], Zimbren, Cimbern, Cod. Hirsaug. 47 f.; 78. — Trad. Fuld., Dr. 4, 3 f. — 1245, Abbat. Augiens. Catal., Scr. 2, 39, 6.

Zimmersheim (elsäss. K. Mülhausen), Zumersheim 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 20, 11.

Zimmerthal [unbek.], Cimbertal 1250, Cod trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens. 1, 704.

Zimtenburg [unbek.], in Oesterreich]. 1266. Fund.

Zimtenburg [unbek., in Oesterreich], 1266, Fund.

Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 244. Zindelstein (bad. A. Donaueschingen), Sindel-

stain 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc .-Arch. 1, 32.

Zingst (pommer. K. Franzburg), Sinxt, Cinxt, Strals. Stadtb. 8, Nr. 374; Verfest. Nr. 13.

Zinilike [unbek.], 1007, Ann. Stederb., Scr. 16,

Zinken (salzb. K. Werfen), Cinkin, Cinchun 748, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1,

Zinkenbach (Zufl. des Abersee's), Zinehinpah 829, Cod.itrad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Eus 1, 82. Zinkenbach (salzh. K. St.-Gilgen), Cinkinpah.

Cynchinpach 748, Cod. trad. Lunaelac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 94 f.

Zinkendorf (pommer. K. Franzhorg). Sumeken-dorp, Strals. Stadtb. 5, Nr. 10 f.; Verfest. Nr. 289. Zinkwitz (schles. B. Münsterberg), Cenkowiz

1228, Lib. fund. Heinrichov. 14 f.

Zinna (brandenb. K. Jüterbogk), Synmo, Kl. gegründet 1152, Botho, Chron., Scr. 3, 345. —
Sinna 1153, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 117, 24; 336, 2. — Zinnensis, Czinnow, Kl. gegründet 1170, Chron. Zinn., Riedel, Cod. diplom. 4, 1, 296. — Zcinna 1171, Chron. Brandenb, ibid. 4, 1, 296. — Zerinia 1171, Chron. Brandenb., Ibid. 4, 1, 277. — Cinna 1179, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 157, 16. — 1375, Brandenb. Landb. 34. — 1414, Wusterwitz, Riedel, Cod. dipl. 4, 1, 40. Zinndorf (brandenb. K. Niederbarnim), Czinnen-

dorf 1375, Brandenb. Landb. 75.
Zinnitz (brandenb. K. Kalau), Ciani urbs

1015, Thietmar, Scr. 3, 841, 32.

Zinsberg [unbest.], castr., gebaut 1250, Ebend. Chron., Pez, Scr. 2, 728. — Zinssprech, gebrochen 1251, Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect.

Zinsendorf (österr. B. Scheibbs), Zinzendorf 1312, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 600. Zinsiken (zürch. B. Winterthur), Cinseigen s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 103.

Zynssich [unbek.], 1394, Geneal. Cliv., Seibertz,

Quell. 3, 352.

Zinsweiler (elsäss. K. Hagenau), Zinzinwilare, Trad. Wizenb. Nr. 146. - Cincioneswilare, ibid. Nr. 2.

Zynt [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir.,

Rauch, Ser. 2, 194.

Zinten (ostpreuss. K. Heiligenbeil), Sinthin, verbrant 1414, Joh. v. Pos., Scr. Pruss. 3, 345.—Czintten 1455, Gesch. w. e. Bundes, ibid. 4, 143. Zintersbach (hess. K. Schlüchtern), Zunciles-

Zintersbach (ness. R. Schulchtern), Zunterresbach 891, Trad. Fuld., Dr. 5, 166.
Zintzimis [unbek., bei Oliva], 1178, Chron. Oliv., Scr. Pruss. 5, 595; De fundat. Oliv., ibid. 1, 671.
Zyntzleystorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 190.
Zinzel (Noft. der Motter im Elsass), Gunsinus

724, Diplom. 1, 204, 23. Zinzendorf, s. Zinsendorf. Zinzinwilare, s. Zinsweiler.

Zionza, s. Schonz.

Zipeke (pommer. K. Franzburg), Cippeke, Cippekin, Strals. Stadtb. 3, Nr. 72 f.; Verfest.

Zipplingen (württ. OA. Ellwangen), Cuplingen 1287, Ann. Neresh., Scr. 10, 25, 10. — 1429, ibid.

Zips (Comit. in Ungarn), Czyptz 1422, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 23 f. — Sspios 1432, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 92.
Zyradia, s. Sieradz.

Zirberch, s. Zierberg.

Zircinaves [unbek., in Böhmen], Zrincinaves, Serezinavez, Sercinawez, Scircinawez 1070, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 84, 8. — Zircinewsi 1131, Cosmae contin., ibid. 136, 14; 137, 11.

Zyrich [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 160.

Zirkenbach (hess. K. Fulda), Circumbach,

Trad. Fuld., Dr. c. 24.
Zirkendorf (Alt- u. Neu-, bair. B. Eschenbach),

Catal albat S. Michael. Cirkendorff, Andreae Catal. abbat. S. Michael., Scr. 12, 907, 33. — Sirkend Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 60. - Sirkendorf 1256, Langh.

Zirknitz (Ob .-, Mittel- u. Unt .-, steierm. B. Stainz), Cirkentz, Zirkentz super. 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 136; med. u. infer., ibid. 137.

Zirkwitz (schles. K. Trebnitz), Cirquieh 1203,

Trebnitz. Stiftungsbr.

Zirl (tirol. B. Innsbruck), Cirle 1151, Stadens., Scr. 16, 339, 25. — 1407, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 109, 18.

Zirlberg (Berg bei Innsbruck), 1407, Zink, St.-

Chr. 5, Augsb. 2, 105, 4. Zirn [unbek.], 1288, Langh. Kopialb., Bericht-Bamb. 22, 88. Zirndorf (bair. B. Nürnberg), Czyrndorf 1449,

Kriegsber., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 161, 2 f. Zirnreut [unbek., in Oesterreich], Cyrnreut XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 19.

Zyrten, s. Ziertheim. Zirwisti, s. Zerbst. Zirxe, s. Zierikzee.

Zirzipaner (Slavenstamm), Circipani 952, Annal. Saxo, Scr. 6, 609, 12 f. — Zcirizspani, Cirzipani 955, Ann. Sagall. maj., Scr. 1, 79. — Cyrcipani 1100, Helmoldi Chron. Slav., Scr. 21, 13, 21 f.; Circipaner, Nordelb. Chron. 48. Zyse, s. Zeitz und Zitz.

Ziskow (Berg in Böhmen), 1420, Chron, Palat., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 48 f.; Zyzkow, ibid. 65.

Zissenlove, s. Kissleben. Zissersdorf (österr. B. Geras), Zizerstorf, verbrannt 1407, Ebend., Pez, Scr. 2, 831. — Fund.

Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 714.
Zistersdorf (österr. B.-St.), Cystersdorf, Zistinesdorf 1160, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 14 f. — Cistesdorf 1277, Herm. Altah. Ann. Contin., Scr. 17, 410, 36. — Cysteinstorf s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 19. — geplündert 1402, Kalend. Zwetl., Scr. 9, 696, 14.

Zitarigroda [unbek.], castr. 1124, Ebbon. V. Otton. episc., Scr. 12, 846, 28.

Zittau (süchs. A.-St.), Sitavia civit. 1283, Leges

444, 41. - Sittavia, Sythaw, Sithaw 1291, 2, 444, 41.— Sittavia, Sythaw, Sithaw 1291, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, pass.— Zittavia 1304, Königss. Gesch.-Quell. 170: 395 f.— 1421, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 3 f.— 1428, Chron. Prag., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 91 f.; 99.— Sytow 1433, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 122.— 1466, Eschenloer, ibid. 7, 119 f.— belagert 1469, Ann. Glogov., ibid. 10, 21.— Zittaw, Syttaw 1488, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 5 pass.— 1496, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 191.

Zittow (mähr. K. Olmütz), Tzittawe, zerstört 1427. Bufus. Chron., Grant. 2, 551; Zittave.

1427, Rufus, Chron., Graut. 2, 551; Zittave, Korner a. 1427.

Zitz (Kt. Graubünden), Cise 948, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 104. — s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 174.
Zitzen (brandenb. K. Luckau), Cziczani, Zi-

zani 1018, Thietmar, Scr. 3, 861, 8.

Zytzinrode [unbek., Diöc. Merseburg], s. XIV,
Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil. 2, 377.

Ziusla, s. Schwissel. Ziza, s. Zeitz.

Zizemere, s. Cismar.

Zizers (Kt. Graubünden), Citzers 923, Oheim, Chron. 80, 10. — Cizuris, Transl. sang. dom., Scr. 4, 448, 48.

Zizerstorf, s. Zissersdorf.

Zizi, s. Strahov.

Zizitz (böhm. K. Prag), Czizicz 1417, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 201.

Zyzkow, s. Ziskow.

Zizniek [unbek.], 1212, Leges 2, 219, 22.

Zkala (böhm. K. Pilsen). Zeala 1178, Contin. Gerlaci Milovic., Scr. 17, 680, 37; 90, 45.

Zlab [unluk.]. 1184. Arnpeck, Gesta Frising.,

Denting, 510.

Zlaby (bohm. K. Jicin). Zlapi 1137, Cosmae contin., Scr. 9, 143, 9.

Zladebizu, s. Schladewice.

Zlamerestorpe, s. Schlamesdorf.

Zlata (böhm. K. Pardubitz), 1417, Höfler. Gesch. d. Hussit. 2, 293.

Zlatendorf [unbek., bei Marburg in Steiermark],

1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 142

Zlatnik (böhm. K. Prag), 1344, Höfler, Gesch. d. Hussit. 2, 9. — 1364, Beness, Chron., Pelzel, Scr. 2, 381.

Zlaunica funbek., in Böhmen, Zliunica, Slaunika 1099, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 105, 26.

Zlaute, s. Slute.

Zleb (böhm. K. Pardubitz), Zleby civit. u. castr., gewonnen 1427, Bartoss, Chron., Dobner, Monum. I, 153; Chron. Trebon., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 56.

Zlech [unbek.], c. 1421, Höfler, Gesch. d. Hussit.

2, 320. Zlechow (mähr. K. Olmütz), 1297, Beness, Chron., Pelzel, Scr. 2, 206. — verbrannt 1420, Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 417. — Zlechoviensis, Cechoviensis Kl. 1421, ibid. 2, 319.

Zlecistat, s. Schlettstadt.

Zlenz, s. Zobten. Zlesia, s. Schlesien. Zliunica, s. Zlaunika.

Zlosete, s. Schlesien.

Zlotoria (ehem. am Narew), Slotoria castr., gewonnen 1375, Ann. Thorun., Scr. Pruss. 3, 98: Slotterie 1376, Joh. v. Pos., ibid. 101. - zerstört 1409, Ann. Thorun., l. c. 302.

Zlumer [unbek., bei Marburg in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Ser. 2, 176.

Zluticz, s. Luditz. Zmilowe, s. Schmilau.

Zmiritz [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 135.
Znaim (mähr. K. Brünn), Znogen, Znoyem Znaim (mähr. K. Brünn), Znogen, Znoyem urbs 1100, Cosmae Chron. Boem., Scr. 9, 106, 30.—
Znogem castr., belagert 1146, Vinc. Prag. Ann., Scr. 17, 662, 33.— Sznoym 1226, Ann. Reinhardsbr., Weg. 192.— Znoym 1245, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 112.— Znoem 1278, Chron. Bavar., Scr. 24, 224, 45; Znoyma civit., Königss. Gesch.-Quell. 49 f.— Horneck, Pez, Scr. 3, 780.—
1420, Chron. Claustro-Neob., Arch.-Oesterr. 7, 246.— Snewnia 1421, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 8, — Snewnia 1421, Hussitenkr., Scr. Siles. 6 — Snewnia 1421, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 8.—
1323, Ann. Mellic., Scr. 9, 511, 50.— 1336, V.
Karoli IV, Böhmer, Font. 1, 252.— belagert 1395,
Detmar, Chron. 1, 367.— Cynaym belagert 1404,
Ann. Mellic., l. c. 515, 8.— Sneym, zerstört
1427, Korner.— Cznam 1436, Joh. Gubens., Scr.
Lusat. 1, 66.— 1437, Chron, Palat., Höfler, Gesch.
d. Hussit. 1, 49 f.— 1466, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 111 f. Znuvia, s. Schnei.

Zobelberg (steierm. B. Marburg), Tzowelberch castr., zerstört 1347, Detmar, Chron., Graut. 1, 266. — Zobelsperg 1458, Cillier Chron., Hahn, Collect. 2, 746.

Zober (Berg in Böhmen), 894, Cosmae Chron.,

**Zobotisch** (ehem. bei Kniegnitz, schles. K. Nimptsch),

1203, Trebnitz. Stiftungsbr.

Zobten (Berg, schles. K. Schweidnitz), Zlenz, Silentii mons 1017, Thietmar, Scr. 3, 855, 41.—1110, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., Scr. Siles. 2, 163; 173; 176 f. — Zlesie mons, Lib. fundat. Heinrichov. 48. — Czobtenberg 1424, Mart. Bolkenh., Scr. Lusat 1, 354. - 1428, Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 64 f.

Zobten (schles. K. Schweidnitz), Czobotha castr. 1294, Chron. princ. Polon., Scr. Siles. 1, 119.

Zoboth, Chron. abbat. b. Mar. Vratisl., ibid. 2, 164 f. — Czobten 1344, ibid. 195 f. — 1428,

Hussitenkr., ibid. 6, 64 f.

Zoclisdorf [unbek.], c. 1130, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 647.

Zodel (Ob .- u. Nied .-, schles. K. Görlitz), Czodel Tzodel 1490, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 188; 256 f.

Zodensdorp, s. Zegendorf.

Zoebing (österr. B. Langenlois), Cebingen 1187, Trad. Claustro-Neob. 70, Font. Austr. 2, 4, 16. — Zebingin 1216, ibid. 121. — Zebingen 1230, Passau. Urbar, Arch-Oesterr. 53, 271. — Zebinge s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 14.
Zoebritz (merseb. Saalkreis), Szoberiz 1217,

Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 190, 42.

Zoegernitzbach (Nbfl. der Pielach), Zekkirnizbach c. 1100, Trad. Gottwic. Nr. 100, Font. Austr. 2, 8, 149.

Zoegernitzberg (Berg, österr. B. Kirchberg a. d. Pielach), Zekkirniz c. 1100, Trad. Gottwic. Nr. 100, Font. Austr. 2, 8, 149.

Zoerbig (merseb. K. Bitterfeld), Zurbici, Curbici 1009, Thietmar, Scr. 3, 821, 4. - urbs 1015, bici 1009, Intermar, Scr. 3, 821, 4. — urbs 1015, ibid. 844, 4. — Zcurbeke, Czurwicke 1126, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 140, 24. — Korbeke, Schlacht 1198, Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 143, 1. — Zorbeke, Schlacht 1205, Detmar, Chron., Graut. 1, 83: Weltchron., D.-Chr. 2, 237, 21. — Zurbeke 1212, Leges 2, 219, 20; Chron. Mont. Seren., l. c. 181, 4. — oppid., Schlacht 1417, Korner; Botho Leibn. Scr. 2, 207. — 1418, Sachsenchron. Botho, Leibn., Scr. 3, 397. — 1418, Sachsenchron., Abel, Samml. 210. — Czorberg 1488, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 78.

Zofingen (aarg. A.-O.), Tovinge 1151, Ann. Stadens., Scr. 16, 340, 20. — Zovingen 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 163 f.; Geschichtsfr. 17, 175. — 1285, Ann. Colmar. maj., Scr. 17, 212, 25; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 496; Königshof., ibid. 9, Strassb. 2, 760, 11. — civit. 1289, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 128, 44.— 1310. Habsb. Libar. Lift. Ver. 10, 129, 4 1310. Habsb. Urbar. Lit. Ver. 19. 129. 2 f. —
1349, Matth. Neoburg. 159. — 1388, Justinger,
Chron. 175 f.; Zwingen, ibid. 312 f. — gewonnen
1415, ibid. 225; Liliencr., Volksl. 1, Nr. 55, 14.

Zogelsdorf (österr. B. Eygenburg), Occlisdorf
c. 1130, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 254.

Zogenweiler (württ. O.A. Ravensburg), Zoginwilar 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 25. -1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 131.

Zoghele [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb.,

Arch.-Westfal. 7, 2, 252.

Zohensunsdorf (ehem. bei Meidling), 1187, Trad. Claustro-Neob. 362, Font. Austr. 2, 4, 75. - Zo-

sunsdorf 1216, ibid. 118.

Zoiben (Ob.- u. Unt.-, aarg. B. Laufenburg),
Zuben 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 148, 16. Zokow, s. Klingenberg.

Zolchow (brandenb. K. Prenzlau), Czolchow 1375, Brandenb. Landb. 161.

Zolde [unbek.], 1315, Chron. Hildesh., Scr. 7, 869, 19.

Zolene [unbek.], Cella 1224, Chron. Mont. Seren.,

Scr. 23, 217, 25. Zoll (krain. B. Wippach), Zol c. 1265, Horneck,

Pez, Scr. 3, 183. Zollen (brandenb. K. Soldin), Czolnow 1337,

Neumärk. Landb. 18.

Zollern (Hohen-, hohenzoll. O.A. Hechingen), Zolra 1085, Cod. trad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1085, Cod. frad. Reichenb., Württemb. Jahrb. 1852, 1, 109. — Zolron 1109, Bertholdi Chron., Scr. 10, 103, 15. — Cod. Hirsaug. 67. — Zolre 1135, Ann. Magdeb., Scr. 16, 185, 23. — urbs 1138, Bertholdi Chron., Scr. 10, 116, 5. — Zolr, Zolrr castr. c. 1183, Walt. hist. Marcht., Scr. 24, 668, 9 f.; Freib. Diöc.-Arch. 4, 163. — Ceolere 1198, Leges 2, 203, 23 f. — Abbat. Augiens. catal., Scr. 2, 38, 41. — 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 58. — 1211. Leges 2, 225, 45. — 1347. Matth. Neoburg. — 1210, Acta Salem., Zeitschr.-Oberrh. 31, 58. — 1214, Leges 2, 225, 45. — 1347, Matth. Neoburg. 138 f. — Hochenzoll, gewonnen 1422, Lirer, Weg., Sign. N. — Hohenzoller, zerstört 1423, Chron. Elwac., Scr. 10, 44, 40; Hochenzoler, Weltchron., IV. bair. Forts., D.-Chr. 2, 365, 33; Zoren, Wahraus, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 232, 24 f.; Liliencr., Volksl. 1, Nr. 59. — Zorn 1435, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 338.

Zollfeld (kärnt. B. Klagenfurt), Zollveld 788, Unrest. Chron. Carint., Hahn., Collect. 1, 483. —

Unrest, Chron. Carint., Hahn, Collect. 1, 483.— 1264, Ebend., Pez, Scr. 2, 801.—1295, Arnpeck, Chron. Austr., Pez, Scr. 1, 1233.— Zollikofen (bern. A. Bern), 1468, Schilling, bei

Frickart 251.

Zollikon (zürch. A. Zürich), verbrannt 1445,

Fründ, Chron. 235.
Zolling (Ob.- u. Unt.-, bair. B. Moosburg), Zollinga 756, Arnpeck, Gesta Frising., Deuting. 479. Zolling (bair. B. Passau), Zollingin, Zullign c. 1140, Trad. S. Nicol. pr. Patav., Urk.-Buch ob Ens 1, 547.

Zollingen, s. Zulling. Zollkoten, s. Salzkotten.

Zolm [unbek.], Zcolm 1013, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 176, 13. Zolvern (luxemb. D. Luxemburg), Zolvera, gewonnen 1140, Balderici Gesta Alberon, Scr. 8, 253, 43; castr., Gesta Trever., contin. II, Scr. 24, 377, 52. — Monum. Epternac., Scr. 23, 69, 40. Zomhave [unbest., Landschaft in Kurland], 1265,

Warth. Chron. Livon., Scr. Pruss. 2, 44.

Zonger, s. Songren.
Zons (rheinl. K. Neuss), Frydstrom, Sons castr. 1370, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 209. castr. 13.0, Jac. Susat., Selbertz, Quell. 1, 209. — Zonss 1372, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 71, 11 f. — 1391, Northof, archiep. Colon., Tross. 246. — Fritzstrom oppid., befestigt 1406, Chron. Colon., St.-Chr. 13, Köln 2, 196, 3. — Zoenz 1463, Memor., ibid. 12, Köln 1, 373, 12. — Zonz 1475, Liliencr., Volksl. 2, Nr. 134, 287.

Zoom (niederl. Prov. Nordbrabant), Soeme 1\*99, Geneal Cliv. Seibertz. Quell. 3, 335.

1299, Geneal. Cliv., Seibertz, Quell. 3, 335.
Zopkendorf (schles. K. Neumarkt), Zobkendorf 1300, Lib. fundat. Heinrichov., append. 197.
Zoppershof, s. Schoppershof.

Zorbau (merseb. K. Querfurt), Zcortrege, Zcorwege 1062, Chron. Gozec., Scr. 10, 144, 20. Zorben, s. Sorben.

Zorberg [unbek.], 1488, Görlitz. Rathsann., Scr.

Lusat. 2, 78.

Zoren, s. Zollern. Zorinichi [unbek., bei Liegnitz], 1203, Trebnitz. Stiftungsbr.

Zorlop [unbek., Diöc. Merseburg], Czorlop s. XIV, Lib. bonor. Merseb., Thür.-Sächs. Mittheil.

2, 383.

Zorn (Nbfl. des Rhein), Sorna 742, Diplom.
1, 204, 24; Trad. Wizenb. Nr. 18 f. — 820, ibid.
Nr. 69. — Sorne 1301, Leges 2, 475, 18.
1389, Königshofen, St.-Chr. 9, Strassb. 2, 849, 2.
Zorndorf (brandenb. K. Königsberg), Czorben-

dorp wüst 1337, Neumärk. Landb. 13.

Zorneding (bair. B. Ebersberg), Ongoltingen 906, Chron. Ebersp., Oefele, Scr. 2, 12. — Ongoltingun 934, Chron. Ebersp., Scr. 20, 11, 40.— Orongoltingin c. 1015, Ebersb. Cartul., Hundt 1, 6 f. — Zorogeltinga 1027, Arnpeck, Gesta Frising. Deuting. 495. — Zorongoltingon c. 1140,

Ebersb. Cart., Hundt 3, 61.

Zorngau (um die Zorn), Sornagauginsis c.

700, Trad. Wizenb. Nr. 39. — Sergouwe 1274,
Matth. Neoburg 14.

Zornheim (rheinhess. K. Mainz), Zargenheim

771, Trad. Fuld., Dr. 3, 29.
Zornstein [unbek., in Mähren], castr., gewonnen 1465, Eschenloer, Scr. Siles. 7, 105. Zossen (brandenb. K. Teltow), 1375, Brandenb.

Landb. 36.

Zosunsdorf, s. Zohensunsdorf.

Zotanestat, s. Zottelstedt. Zotteghem [unbek.], 1306, Ann. Gandens., Scr.

16, 592, 17 f. Zottelstedt (weimar. A. Apolda), Zotanestat

874, Trad. Fuld., Dr. c. 46.

Zottwitz (schles. K. Ohlau), Soboczitcz 1258, Gesta abbat. S. Vincent, Scr. Siles. 2, 136 f. Czobeczitcz 1420, ibid. 140. Zotzenbach (hess. K. Heppenheim), Zozunbach

877, Chron. Lauresh., Scr. 21, 374. 3.

Zouger, s. Sogern.

Zoutcote, s. Zuidschote. Zoutenbach [unbek.], c. 1230, Cod. trad. Ranshof., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 252.

Zovingen, s. Zofingen.

Zowelfossingen, s. Zwoelfaxing.

Zozatum, s. Soest. Zozesheim [unbek.], Trad. Fuld., Dr. 4, 76. Zozini [unbek., Diöc.Merseburg], Czozini 1013,

Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 177, 13.

Zozunbach, s. Zotzenbach. Zpurne, s. Spoeren. Zraphela, s. Schraplau. Zriben, s. Soraber. Zribenz, s. Schrenz. Zricinaves, s. Zircinaves.

Zscheiplitz (merseb. K. Querfurt), Wissenburg, Wisseburg 1013, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 176, 38. — Witzinburgk castr., gewonnen 1130, Hist. de landgr. Thuring., Eccard, hist. geneal. 371.

— Wiczenburg 1212, Ann. Reinhardsbr., Weg. 128.
Zscherben (merseb. Saalkr.), Cirmini 981,
Thietmar, Scr. 3, 762, 8; Crimini, Ann. Magdeb.,

Ser. 16, 155, 15. **Ztadici,** s. Staditz.

Zuafques (französ. A. St.-Omer). Suaraca, Suarekan, Suaukae, Suawakes 1072, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 576, 6 f. Zuantossi [unbek., bei Trebnitz], 1203, Trebnitz.

Stiftungsbr.

Zuarina, s. Schwerin. Zuben, s. Zoiben.

Zubetesheim, s. Zeuzheim. Zubilroth, s. Zeubelried. Zucha, s. Zauche.

Zuchaa [unbek.], c. 1120, Cod. trad. Garstens., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 137 f.

Zuchan Ochsen [unbek.], erobert 1289, Contin. Vindob., Ser. 9, 715, 30; Hist. Austr., Freher-Str.,

Zuchdol, s. Suchadol.

Zuchow (brandenb. K. Arnswalde), Zuche 1337, Neumärk, Landb. 30.

Zuchwitz, s. Zauchwitz.

Zuckmantel (zwischen Löbau u. Zittau), Czockemantel 1368, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 32 Zuckmantel [unbek., im Bruchrain], 1459, Landeshuld., Mone, Quell. 1, 362. Zudacovo [unbek., bei Trebnitz], 1203, Trebnitz.

Stiftungsbr.

Zudamaresfelt, s. Ulmerfeld. Zudendorp. s. Zuendorf

Zudings [unbek., in Oesterreich], Zuedings 1224, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 374. Zudkerque (franz. A. St.-Omer), Sutkerka, Sutkercae, Suttkerke 1169, Lamb. Ard. hist. Ghisn., Scr. 24, 561, 40 f. Zuehlen (magdeb. K. Osterburg), Tzulen 1375,

Brandenb. Landb. 187.

Zuehlsdorf (brandenb. K. Arnswalde), Czuls-

torp 1337, Neumärk. Landb. 25.

Zuehlsdorf (brandenb. K. Niederharnim), Czuls-torff 1375, Brandenb. Landb. 72. Zuelichendorf (brandenb. K. Jüterbogk), Czulkendorff 1285, Chron. Zinn., Riedel, Cod. diplom.

Zuellichau (brandenb. K.-St.), Czulchaw 1470, Ann. Glogov., Scr. Siles. 10, 34 f. — Czulawff 1480, Ann. Wratisl., Scr. 19, 530, 49. — Czulah, Tzolch 1488, Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 65. — Czuellich oppid. 1490, Ann. Wratisl., Scr. 19, 531, 15.

Zuelligen (bern. A. Aarwangen), Zuelikon
s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 104.

Zuellissen, s. Zillisheim.

Zuelpieh (rheinl. K. Euskirchen), Zulpiacum 531, Ann. Quedlinb., Scr. 3, 32, 18. — Tulpiacensis 699, Diplom. 1, 175, 27. — Tulpiacum, zerstört 869, Gesta Trever., Scr. 8, 166, 9. — castell., verbranut 881, Regin. Chron., Scr. 1, 592, 21. — Tulbiae, Sachsen-Herkunft, D.-Chr. 2, 263, 21. — Tulbiae, Sachsen-Herkunft, D.-Chr. 2, 263, 31. — oppid., gewonnen 925, Flodoardi Ann., Scr. 3, 375, 26. — Zulpiaten c. 950, Schöppenchron., St.-Chr. 7, Magdeb. 1, 18, 8. — Zulpeche 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 291. — Tulpetum, verbrannt 1230, Ann. Colon. max., Scr. 17, 842, 14. — belagert 1240, Ann. S. Pantal. Colon., Scr. 22, 533, 30; Böhmer, Font. 4, 474. — Schlacht 1267, Catal. archiepisc. Colon. auct., Scr. 24, 353, 40. — belagert 1275, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 191. — Zulpge 1278, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 644, 33 f. — befestigt 1370, Jac. Susat., Seibertz, Quell. 1, 209. — Zulwig, gewonnen 1467, Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 58. Zuelsdorf (ehem. brandenb. K. Oberbarnim), Czulsdorf 1375, Brandenb. Landb. 76.

Czulsdorf 1375, Brandenb. Landb. 76.

Zuelshagen (pommer. K. Dramburg), Zullishagen 1337, Neumärk. Landb. 25.

Zuelvehossingin, s. Zwoelfaxing.
Zuelz (schles. K. Neustadt), Czolcz 1428,
Hussitenkr., Scr. Siles. 6, 64 f.
Zuencva, s. Zaingrub.

Zuendorf (Ob.- u. Nied.- rheinl. K. Mülheim), Zudendorp 1165, Possess. S. Bened. Tuit., Arch.-Niederrh. 5, 283. — 1430, Jahrb., St.-Chr. 13, Köln 2, 164, 2.

Zuentifeld, s. Schwundnig. Zuentifeld, s. Bornhoeved.

Zuereci [unbek.], 1031, V. Meinwerci episc., Ser. 11, 155, 41.

Oesterley, Hist.-geogr. Lex.

Zuerich (schweiz. Kt.-St.), Zwairich, Konstanz. Chron., Mone. Quell. 1. 311. — Thuricum, Thuregum, Duorum regum, gegründet, Zürch. Jahrb. 41 f.; Justinger, Chron. 4 f. — Zurch, Zuerch 290, Weltchron., D.-Chr. 2, 113, 5. — Turegum castell. 610, V. s. Galli, Scr. 2, 6. 34. — Turicum castr., Mon. Sangall., Gesta Karoz Scr. 2, 748, 14. — Thuricina civit. 863, Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 99. — 927, V. Joh. Gorz., Scr. 4, 694, 11. — Tuconia 972, Lib. heremi, l. c. 110. — Zurich. Obeim. Chron. 20, 28. — 1004. Adelboldi 594, 11. — I de o lita 542, Elis. liere lili, 1. c. 116. — 2 uri ch., Oheim, Chron. 20, 28. — 1004, Adelboldi V. Heinrici II, Scr. 4, 694, 11. — 1018, Ann. Einsidl., Scr. 3, 144, 46 f. — 1054, Leges 2, 42, 5 f. — Dura e a qua e 1056, Ann. Altah. maj., Scr. 20, 808, 11. — 1206, Notae Weingart., Scr. 24, 831, 28. — Thirigum 1247, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 284, 26; Thurigum 10h Vitodur (Arch), 6 f. 28. — Thirigum 1247, Herm. Altah. Ann., Scr. 17, 394, 36; Thuricum, Joh. Vitodur. (Arch.) 9 f. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 162 f.; Geschichtsfr. 17, 181. — 1278, Ellenhardi Chron., Scr. 17, 125, 9; Closener, St.-Chr. 8, Strassb. 1, 44, 19 f.; Königsh., ibid. 481 f. — gewonnen 1283, Ann. brev. Wormat., Scr. 17, 77, 22. — verbrannt 1286, Ann. Colmar. maj., ibid. 213, 17. — belagert 1292, Ann. Colmar., ibid. 219, 19; 23; Joh. Vitedur. (Arch.) 22.— Schlecht 1215. Konstanz Vitodur. (Arch.) 93. — Schlacht 1345, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 315. — 1346, Matth. Neoburg. 149 f. — Aufstand 1350, Russ, Chron. 130; Faber, Goldast 52. — belagert 1351, Zürch. Jahrb. Faber, Goldast 52. — belagert 1351, Zürch. Jahrb. 79.—1352, Chron. Ellwac., Scr. 10,41,17; Turegen Henr. Rebdorf. Ann., Freher-Str., Scr. 1, 639; Böhmer, Font. 4, 539; Henr. Diessenh., ibid. 85; Russ 147. — Zuercensis 1254, Contin. Zwetl. IV, Scr. 9, 686, 12; 22 f.; Ann. Matseens., ibid. 830, 19; Weltchron., St.-Chr. 3, Nürnb. 3, 281, 5.—1386, Stromer, ibid. 1, Nürnb. 1, 38, 23 f.—1415, Lilliencr., Volksl. 1, Nr. 55, 3 f.—1436, Fründ, Chron. 1 f.—1437, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 161, 21 f.— belagert 1443, Chron. Elwac., l. c. 46, 15; Welt-Chron., D.-Chr. 2, 371, 32 f.

Zug

Tuerichgau (um Zürich), Zurich goye, ZurichZuerichgung (um Zürich), Zurich goye, Zurich19, 106, 14 f. — 1388, Justinger, Chron. 173.

Zuerichgau (um Zürich), Zurich goye, ZurichRossis, 1275. Lib. decim. Constant. Freib. Diöc-

Zuerichgau (um Zuruch), Zurichgoye, Zurichgovia 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 175 f.; Geschichtsfr. 17, 181.

Zuerichsee (Kt. Zürich), Turicinus lacus 646, V. s. Galli, Mab. A. SS. Bened. 2, 219.—1446, Fründ, Chron. 284.

Zueschen (waldeck. K. Nied.-Wildungen), Tuischinum, Trad. Corb., Wig. Nr. 284.

Zuesedom (brandenb. K. Prenzlau), 1375, Brandenb. Landh. 128.

denb. Landb. 138. Zuetla, s. Zwettl.

Zuettern, s. Zeutern.

Zuffenhausen (württ. O.A. Ludwigsburg), 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 67.— 1276, Ann. Bebenhus., Hess, Monum. 258 f.; Würt-

temb. Jahrb. 1155, 2; 177 f.

Zufikon (Ob.- u. Unt.-, aarg. B. Bremgarten),
Ziuzinkon s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 104. - Ziuficon 1275, Lib. decim. Constant.,

19, 104. — Ziuficon 1279, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 233; Geschichtsfr. 19, 173.

Zug (schweiz. K.-St.), Zuge 1114, Orig. Murens.. Herrg., Geneal. 1, 331. — 1197, Engelh. Urbar, Geschichtsfr. 17, 248. — 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 189 f.; Geschichtsfr. 19, 172. — civit. 1280, Ann. Einsidl., Scr. 3, 149, 21; Lib. heremi, Geschichtsfr. 1, 150: — 1334, Joh. Vitodur. (Arch.) (Arch.) 114. — gewonnen 1351, Königshofen, St.-Chr. 9, Strassb. 2, 823, 15f. — 1352, Justinger, Chron 117 f.; Zürch. Jahrb. 82; Henr. Diessenh., Böhmer, Font. 4, 85; Zuige, Matth. Neoburg., append.

202 f. — 1437, Fründ. Chron. 15 f. — 1461, Faber, Goldast 48; 53. — 1468, Liliener., Volksl. 1, Nr. 120, 2 f. — 1470, Frickart, Chron. 134 f.

Zugelbach [unlick.], verbrannt 1449, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 220.

Zugerberg (Berg bei Zug), 1445, Fründ, Chron. 236.

Zugersee (See, Kt. Zug), Zugerse 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 328.

Zuggers (österr. B. Schrems), Zwerais, Fund.

Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 538.
Zuidbroek (niederl. Proc. Gröningen), Suthabroke 1283, Menkon. Chron., Scr. 23, 562, 45.
Zuiderzee (an den Niederlanden), Aelmere

755, V. s. Bonifac., Scr. 2, 349, 26; Jaffé Biblioth. 3, 463 f. — Fleus, 782, V. s. Liudgeri Scr. 2, 410, 8. — Fli, Flehi, Flehum, Lex Frisan. 1, 3 f., Leges 4, 656, 7 f. — Fries. Küre, Fries. Rechtsquell. 18.

Zuidschote (belg. Prov. Westflandern), Zoutcote 1323, Chron. com. Flandr., Smet, Corp. 1, 191.
Zuins, s. Zwingen.

Zuirin, s. Schwerin. Zuisilisperge, s. Zwieselberg.

Zulanesdorf [unbek.], 1104, Ann. Pegav., Scr. 16,

247. 41. Zulbeke [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb.,

Arch.-Westfal. 6, 2, 404. Zulch, s. Zuellichau.

Zulichsheim, s. Zeilitzheim. Zulizlavichi (j. Theil von Wieschawe bei Trebnitz), Zulizlavich 1203, Trebnitz. Stiftungsbr. Zulkendorff, s. Zuelichendorf.

Zullenstein (ehem. bei Lorsch am Rhein), Zullestein 836, Chron. Lauresh., Scr. 21, 364, 25 f. -**840**, Chron. Lauresh., Freher-Str., Scr. 1, 109. — Steine **995**, ibid., Scr. 21, 399, 3 f. **Zullign**, s. Zolling.

Zulling (bair. B. Landau), Zollingen, Ebersb. Cartul., Hundt 3. - 1193, De advoc. Altah., Scr.

Zuloufft (chem. bei Breslau), gewonnen 1489,

Görlitz. Rathsann., Scr. Lusat. 2, 102.

Zulsbach, s. Sulzbach. Zulsdorf, s. Zuelldorf. Zuluzze [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration.

Austr., Rauch, Scr. 2, 50. Zulwig, s. Zuelpich.

Zumberch, s. Zannberg.

Zumersheim, s. Zimmersheim.
Zuminkoven [unbek., in der Schweiz], 1051, Lib.
heremi, Geschichtsfr. 1, 132.

Zumpolt [See, unbest., in der Neumark], 1337, Neumärk Landb. 32.
Zuncilesbach, s. Zintersbach.
Zunkendorff [unbek., bei Alberndorf], 1112,

Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 250.

Zunsch [unbek., bei Bonn], castr., gewonnen 1467,
Matth. v. Kemnat, Quell. z. bair. Gesch. 2, 50.

Zuoniera, s. Zaingrub.

Zuotinchova (ehem. bei Lustadt, pfälz. K. Germersheim), 774, Trad. Wizenb. Nr. 53 f. Zuotwil, s. Zuzwil.

Zuppelingen, s. Suepplingen.

Zuratka [unbest. Fluss in Mühren], 1062, Cosmae

Chron., Scr. 9, 80, 24; 124, 31.
Zurbowo [unbek.], curtis 1088, Chron. Gozec., Scr. 10, 148, 36. Zurbeke, s. Zoerbig.

Zurbia [unbest. Landschaft], 1165, Mirac s. Heinr., Scr. 4, 815, 16.

**Zurbici,** s. Zoerbig. **Zurten** (*Kt. Graubünden*), Zurtane s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 194.

Zurzach (aarg. B. - O.), gegründet, Konstanz. Chron., Mone, Quell. 1, 312. — Faber, Goldast 27. — Zurziacum 950, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 630, 51 f. — Zurzacha, Mirac. s. Marci, Scr. 4, 449, 27, Note. — Zurziaca, Mirac. s. Verenae, ibid. 457, 26; oppid., ibid. 23 f. — Zurtzach, Oheim, Chron. 19, 16 f. — Zurza 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 162 f. — 1456. Schachtlan bei Frickart 215. 1456, Schachtlan bei Frickart 215

Zusam (bair. B. Donauwerd), Zuseme s. XIII, Rotul. reddit. S. Cruc., Arch.-Augsb. 2, 429. Zusameck (bair. B. Zusmarshausen), Zussmeck

1449, Krieg, Beilag., St.-Chr. 2, Nürnb. 2, 430, 14. Zusamzell, s. Zell.

Zusmarshausen (bair. B. Augsburg), Susmorahusen 889, Oheim, Chron. 67, 13. - Zusmers-

husen 1372, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 30, 2 f.; Zus-merhausen, Zink, ibid. 5, Augsb. 2, 5, 21 f. Zussdorf (württ. OA. Ravensburg), Zusdorf 1180, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 25.—1227, ibid. 82.—1262, Acta Salem, ibid. 31, 95; 111.— Zustdorf 1275. Lib. decim Constant Freib Zustdorf 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 128.

Zussikon [unbek., in der Schweiz], 1114, Orig.

Murens., Herrg., Geneal. 1, 327.

Zustorf (bair. B. Erding), Zoudelsdorf, Zutesdorf c. 1135, Ebersb. Cartul., Hundt 3, 58 f. Zuten, s. Zeuthen.

Zutern [unbek.], Zutren, Cod. Hirsaug. 52 f. Zutesdorf, s. Zustorf.

Zutestat [unbek.], Zuzestat, Zucestate 874, Trad. Fuld., Dr. c. 46 f. Zutibure, s. Schitiburi.

Zutileibe [unbek., in Thüringen], 874, Trad. Fuld., Dr. c. 46.
Zutingen [unbek.], Cod. Hirsaug. 96.

Zutmarsen [unbek.], 1350, Registr. feud. Corb., Arch.-Westfal. 7, 2, 297.

Zutok, s. Zantoch.

Zutphen (niederl. Prov. Gelderland), Zutphania 741, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 129. — 755, ibid. 132. — Sudveno 1031, Brunwilar. monast. fundat., Scr. 11, 398, 42. — 1034, Chron. Brunwilr., Ann. Niederrh. 17, 120. — Sudvene 1113, Ann. Colon may Scr. 17, 740, 44 f. — 1139, V. Lodew. Ann. - Niederin. 17, 120. — Sudvene 1113, Ann. Colon. max., Scr. 17, 749, 44 f. — 1139, V. Lodew. Arnst., Böhmer, Font. 3, 327. — belagert 1202, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 408, 29; Sutfania, Ann. Egmund., Scr. 16, 473, 33. — Zutfania 1425, Flor. Wev., Münster. Chron. 85; 181; 214. — Sutfen 1446, Koelh., St.-Chr. 14, Köln 3, 786, 18.—1452. Münster. Chron. 24. f. 1452, Münster. Chron. 214 f.

Zuttlingen (württ. O.A. Neckarsulm), Zutilingen, Zutelingen 846, Trad. Fuld., Dr. 4, 13 f.

Zutveld, s. Suedfelde. Zutz (Kt. Graubünden), Zuzes s. XI, Reddit. eccles. Cur., Gesch.-Forsch. 4, 192.

Zuzenbrun [unbek.], 1340, Monum. Eberac.

Zuzenheim [unbek.], Zuzzenheim 858, Trad. Wizenb. Nr. 49 f.

Zuzestat, s. Zutestat.

Zuzwil (bern. A. Fraubrunn), ? Zuwilare 1060, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 305. - Zuzwilare 1197, Engelb. Urbar, Geschichtsfr. 17, 247. - Zuozwiler 1261, Kiburg. Urbar, Arch.-Schweiz 12, 162.
Zuzwil (St.-Gall. B. Gossau), Zuotwil 1445,
Toggenb. Chron. 22.

Zvarin, s. Schwerin.

Zviflinghe, s. Twieflingen. Zwainbruoch, s. Zweibruecken.

Zwalenheim [unbest.], Kl. reformirt 1428, Busch, Leibn., Scr. 2, 483.

Zwantendorf funbek., in Oesterreich J. s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Ser. 2, 46; Zwancendorf, ibid. 47

Zwartowe, s. Schwartau.
Zwehren (Ob.- u. Unt.-, hess. K. Kassel). Duiren.
Duirium, Trad. Corb., Wig. Nr. 53. — Duren
1047, Rotul. bonor. Corb., Arch.-Westfal. 1, 2, 13.
Zweibrueken (pfilz. K.-St.). Zwainbrug 1156,

Burchardi Ursperg. Chron., Scr. 23. 345. 40. — Zwainbruoch 1284, Ann. Sindelf., Scr. 17, 303, 17. — Zwainbrucken 1294, Weltchron., I. bair. Forts., D.-Chr. 2, 330, 16. — Geminus pons, Zweinbrucken, Gesta Henr. archiepisc. Trever., Scr. 24, 460, 30 f. — 1450, Eikh. Chron., Quell. z. bair. Gesch. 2, 203.

Zweidorf (braunschw. A. Vechelde), Twedorp

1382, Fehdeb., St.-Chr. 6, Braunschw. 1, 81, 22.
Zweihof (schles. K. Breslau), Kelchowo, al nom. Serschitz 1300, Chron. abbat. b. Mar. Vratislav., Scr. Siles. 2, 181.

Zweisimmen (bern. A. Obersimmenthal), Zweisimnon, verbrannt 1349, Justinger, Chron. 112.

Zweispalten, s. Regensburg.

Zwekhoven [unbek.], 1310, Habsb. Urbar, Lit.

Ver. 19, 278, 23.

Zwen [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir.,

Rauch, Scr. 2, 130.

Zwenkau (sächs. A.-St.), Zuencua 970, Thietmar, Zwenkau (sächs. A.-St.), Zuencua 970, Thietmar, Scr. 3, 755, 35. — Suencua 973, ibid. 758, 43. — Zuencowe, Czwenkowe, Czwenkaw urbs 974, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 167, 24. — Zcwengonia 1026, ibid. 178, 33. — Zwenckowe 1119, ibid. 187, 28. — 1191, Chron. Mont. Seren., Scr. 23, 163, 36. — Zwenkobe, Zcvencow castr. 1315, Ann. Vet.-Cellens., Scr. 16, 45, 5; Zcwencko, Mencken, Scr. 2, 410; Lips. 94. — Czwenckaw castr., befestigt 1283, Chron. episc. Merseb., Scr. 10, 194, 14. 10, 194, 14.

Zwentendorf (chem. bei Hohenwart), c. 1160, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, 292. — 1187, Trad. Claustro-Neob. 345, Font. Austr. 2, 4, 69; 79.

Zwentina, s. Schwentine. Zwerais, s. Zuggers.

Zwergen (hess. K. Hofgeismar), Durwin, Trad. Fuld., Dr. 6, 153. — Dueriun 1015, V. Meinwerci episc., Scr. 11, 122, 33; Duergian, ibid. 123, 24; Ovoran Dvergian, ibid. 126, 40.

Zwerin, s. Schwerin. Zweringe [unbek., in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 191.

Zwerkmair [unbek.], 1419, Chron. Rottenb., Duell., Miscell. 2, 221.
Zwerlinkon [unbek., in der Schweiz], s. XII, Einsiedl. Urbar, Geschichtsfr. 19, 103.

Zwermutz [unbek.], 1373, Chron. Rottenb., Duell.,

Miscell. 2, 201.

Zwerndorf (österr. B. St.-Pölten oder Marchegg), Wierantisdorf c. 1100, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 54. — s. XIII, Ration. Austr., Rauch,

Zwerndorf [unbek., in Steiermark], 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 191.

Zwesten (hess. K. Fritzlar), Tuwesten, Trad.
Fuld., Dr. 6, 97. — Dueste, ibid. 38, 302.

Zwetenberg [unbek.], zerstört 1347, Detmar, Chron., Graut. 1, 266.
Zwethin [unbek.], 1207, Ann. Reinhardsbr., Weg. 109.

Zwetlarn [unbest., in Oesterreich], 1112, Lib. feud. S. Georg., Arch.-Oesterr. 9, 248.
Zwetoynsdorf [unbek., in Steiermark], 1265,

Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 125.
Zwettel (Noft. des Kamp), Zwetel, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 32 f.

Zwettelberg (bei Zwettl), castr. 1230, Fund.

Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 438 f. Zwettl (österr. B.-St.), Czwettla, Kl. gegründet Zwettl (österr. B.-St.), Czwettla, Kl. gegründet 1138, Auct. Zwetlin., Scr. 9, 540, 29. — geweiht 1159, ibid. 50; Zuetla, Contin. Claustro-Neob., ibid. 615, 30. — Zwettl, verbrannt 1176, Contin. Zwetlin, l. c. 541, 23; Zwetel Contin. Claustro-Neob., l. c. 631, 12; Chron. Austr., Pez, Scr. 1, 562. — 1204, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 94 f. — 1260, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 502. — Zwetla, belagert 1422, Ebend., Pez, Scr. 2, 852. — Swietla, Schlacht 1427, Chron. Trebon., Höfler, Gesch. d. Hussit. 1, 56.
Zwettlern (österr. B. Waidhofen), 1232, Fund. Zwetl., Font. Austr. 2, 3, 165 f.; 528.
Zwezelarn [unbek., in Oesterreich], s. XIII, Ration. Austr., Rauch, Scr. 2, 19.

Austr., Rauch, Scr. 2, 19.
Zwicharzil funbek., in Steiermark J, 1265, Ration.

Stir., Rauch, Scr. 2, 200. Zwickau (sächs. K.-St.), Zwickowa, Czwickow gewonnen 1308, Chron. Sampetr., Stübel 151; Zwickaw, Chron. Misn., Mencken, Scr. 2, 330; Weltchron., Thüring. Forts., D.-Chr. 2, 312, 5.—Zwickow civit. 1312, Königss. Gesch.-Quell. 421. 1436, St.-Chr. 1, Nürnberg 1, 398, 2. — Czwicko 1450, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 73. — 1455, Liliencr., Volksl. 1, Nr. 104, 8. — 1484, Ann. Franc.,

Scr. Lusat. 1, 313. Zwiefalten (Bach bei Zwiefalten), Zwivaltaha

c. 1077, Ortlieb, Zwifalt. Chron., Scr. 10, 72, 37.
Zwiefalten (württ. OA. Münsingen), Zwiviltun Kl. 1023, Casus S. Galli contin. II, Scr. 2, 161, 2 f.
— Zviviltun 1084, Hist. Welfor. Weingart., Scr. 21, 462, 6. — Zwivulda, Kl. gegründet 1088, Ann. Neresh., Scr. 10, 21, 2; Zwifulda, ibid. 26; Ann. Neresh., Scr. 10, 21, 2; Zwifulda, ibid. 26; Zwivilden sis gebaut 1089, Ann. Zwifalt., Scr. 10, 54, 38; 45; Ortliebi Chron., Scr. 10, 72, 37 f.; Bertholdi Chron., ibid. 97, 39 f.; Zwifeltum, Zwifalten, Flor. temp., Scr. 24, 238, 25; Duplex aqua, V. Willihelmi abbat., Scr. 12, 219, 1; Zuifaltum, Zuifaltilo Faber, Goldast 30. — Zwivilde, Ortliebi Chron., l. c. 74, 37. — Zvivalta 1093, ibid. 80, 20. — geweiht 1109, Ann. Zwifalt. 1093, ibid. 80, 20. — geweiht 1109, Ann. Zwifalt., l. c. 55, 7; Chron. Elwac., Scr. 10, 35, 69; Bertholdi Chron. l. c. 103, 4. — Zwivaltaha infer. 1117, Bertholdi Chron., ibid. 112, 43. — Zwifildun 1117, ibid. 112, 44. — 1121, Casus monast. Petrish., Scr. 20, 664, 48 f. — 1122, Ortliebi Chron., l. c. 80, 38. — verbrannt 1129, Ann. Zwifalt., l. c. 55, 16. — Zwiveltun 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 88 f. — berannt 1305, Ann. Zwifalt., l. c. 61, 37; Zwiweltun, ibid. 62, 20. — Zwivalten 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 298, 4. Zwiefaltendorf (württ. 04. Riedlingen). Zwi-

Zwiefaltendorf (württ. O4. Riedlingen), Zwiviltun c. 1108, Hist. Marcht., Scr. 24, 671, 14; Freib. Diöc.-Arch. 4, 167. — Zwiveltun 1275, Lib. decim. Constant., Freib. Diöc.-Arch. 1, 90.

Zwiekow, s. Klingenberg. Zwienberg [unbek.], gewonnen 1362, Wahraus,

Zwienberg [unoek.], gewonnen 1362, wanraus, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 221, 11.
Zwiesel (bair. B. Regen), Zwisel c. 1200, Trad. Patav., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 478 f.
Zwieselberg (bair. B. Regen), Zuiselsperge, Zuisilisperge c. 1140, Cod. trad. Formbac., Urk.-Buch ob d. Ens 1, 651. — Cewiselberg c. 1151, Cod. trad. Reichersb., ibid. 301.
Zwiern (kt. Zug), Zwyern 1114. Orig. Murens.

Zwiern (Kt. Zug), Zwyern 1114, Orig. Murens.,

Herrg., Geneal. 1, 328. — Zwieren 1310, Habsb. Urbar, Lit. Ver. 19, 89, 24.

Zwigenitz [unbek., in Steiermark], infer. u. super.

1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 132.
Zwilare [unbek., in der Schweiz], 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 332.

51\*

Zwin (die, zwischen Seeland und Flandern), Cincfal, Adami Gesta Hamburg, Schol., Scr. 7, 568; Cinkfal, Ann. Stadens., Scr. 16, 340, 34.— Sinkfal, Lex. Frision. 14, 2, Leges 3, 668, 11; Friesche Küre 10. Fries. Rechtsq. 18.— Cincval 1241. Kluit. Hist. com. Holtl. 2, 2, 103, 1 f.— Swin 1269, Menken Chron., Scr. 23, 554, 28.— 1302, Ann. Gand., Scr. 16, 568, 22. Zwingen (bern. B. Laufen), castr. 1250, Oheim,

Chron. 139, 17. Zwingen, s. Zofingen.

Zwingenberg (hess. K. Bensheim), Getwine 1012, Chron. Lauresh., Scr. 21, 404, 27. — Zwienberg zerstört 1362, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 221, 11; Zwini, s. Schweidnitz.

Zwinprod, s. Schweinfurt.

Zwinzen (österr. B. Allentsteig), Zuins c. 1170, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 318. — Zwinssen, Fund. Zwetl., ibid. 2, 3, 546. Zwirkenberg (bair. B. Weiler), Zwirgenberc

1218, Acta Aug., Zeitschr.-Oberrh. 29, 54.

Zwirze, s. Schwerz.

Zwischenahn (oldenb. A.-O.), Twischena, Kirche gegründet 1134, Chron. Rasted., Meibom, Scr. 2, 95. — Crucewisg 1191, Fundat. Rasted., Fries. Arch. 2, 260.

Zwischengosnytz [unbek., bei Gratz in Steiermark], 1265, Ration. Stir., Rauch, Scr. 2, 166.
Zwitschen (hannov. A. Rothenbury), Twisschenzen, belagert 1381, Rynesb. Chron., Lappenb. 125.
Zwittawa (Noft. der Schwarza), Svitava,

Zwittawa (Nbfl. der Schwarza), Svitava, Switave, Cosmae Chron, Scr. 9, 51, 39.
Zwoelfaxing (österr. B. Schwechat), Zuelvehossingin c. 1120, Trad. Gottwic., Font. Austr. 2, 8, Nr. 193. — Scuwelfhosshin 1187, Trad. Claustro-Neob. 96, Font. Austr. 2, 4, 20; Zowelfossingen, ibid. p. 28. — Zwelvohssingen, Zuvelvossingen 1176, ibid. p. 107.
Zwoetzeu (reuss. A. Gera), Zcwotzen 1314, Kronschw. Chron. Mitthell-Voigtland 40. 0

Zwoetzen (reuss. A. Gera), Zewotzen 1314, Kronschw. Chron., Mittheil.-Voigtland 40, 9. Zwolle (niederl. Prov. Over-Ijssel), Swollis 1228, Chron. Cliv., Seibertz, Quell. 2, 196. — 1230, Gesta episc. Traject., Scr. 23, 420, 37. — Swolle 1260, Münster. Chron. 118; 225. — Swulle 1424, Rufus, Chron., Graut. 2, 533.

## Verzeichniss der erwähnten Schlachten.

| c. 191.  | Brixen.                                                                                                 | 1085    | Kraezeren.                                 | c. 1250. Herschede. Villigst.                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 479.     | Vodekenstidde<br>Oesting, Pheren,<br>Sachsen, Thueringen,                                               |         | Pleichfeld.                                | Wulveskampe.                                                   |
| 250      | Octions Program                                                                                         | 1088    | Gleichen                                   | 1253. West-Caspel.                                             |
| 534      | Suchsian Theorie and                                                                                    | 1105    | Regen. Smilowe.                            | 1256. Radstadt.                                                |
| 558      | Rumberg.                                                                                                | 1109.   | Gleichen.<br>Regen. Smilowe.<br>Jedesheim. | 1257. Muchldorf. Selz.                                         |
| 716      | Koeln.                                                                                                  | 1109.   | Nakel.                                     | 1257. Muchidori. Seiz.<br>1258. March.                         |
|          | Lech.                                                                                                   |         |                                            | 1259. Zedemunden.                                              |
|          | Ohre.                                                                                                   | 1110.   | Luebeck.                                   | 1260. Durben.                                                  |
|          | Weidahaburc.                                                                                            | 1118.   | Leitha.                                    |                                                                |
|          | Northeim.                                                                                               | 1125.   | Unstrut.                                   | 1261. Kroissenbrunn. Loheide.<br>Marchfeld. Pokarben.          |
|          | Stadtberge.                                                                                             | 1129.   | St. Trond.                                 | 1262 Hausbarger Wulffeeles                                     |
| 775      | Brunsberg. Luebbecke.                                                                                   | 1132.   | Thiel.                                     | 1262. Hausbergen. Wulffecks-kampe.                             |
| 778      | Lyhose.                                                                                                 | 1136.   | Duntzenheim.                               |                                                                |
| 779      | Bocholt.                                                                                                | 1139.   | Vallei.                                    | 1263. Duenamuende. Frauen-                                     |
|          | Osnabrueck.                                                                                             | 1140.   | Weinsberg.                                 | hofen. Kappel. Muehldorf. Ven-<br>stede. Vichtenstein. Wettin. |
| c 780    | Haerdinge.                                                                                              | 1143.   | Fischa.                                    | 1264. Halle.                                                   |
|          | Minden.                                                                                                 | 1146.   | Leitha.                                    |                                                                |
| 752      | Luede.                                                                                                  | 1148.   | Weinsberg.                                 | 1266. Kitzingen. Koeln.                                        |
| 78.1     | Hase. Pressburg.                                                                                        | 1150.   | Neresheim.                                 | 1267. Haigerloch. Zuelpich.                                    |
| 794      | Sendfeld.                                                                                               | 1153.   | Herzberg.                                  | 1268. Maholm. Oberwangen.<br>1269. Holzhausen.                 |
|          | Wernitz.                                                                                                | 1154.   | Metz.                                      | 1276. Gaensefeld.                                              |
| \$19     | Godelheim.                                                                                              | 1157.   | Kessin.                                    | 1277. Chruterfeld. Protzan.                                    |
| 579.     | Ebstorf.                                                                                                | 1159.   | Demmin.                                    | 1278 Droosing Erobeo Co                                        |
| 576.     | Andernach.                                                                                              | 1164.   | Tuebingen.                                 | 1278. Droesing. Frohse. Ge-<br>mar. Haimburg. Jedenspeigen.    |
|          | Vimeu.                                                                                                  | 1168.   | Bergeshoevede.                             | March. Marchegg. Vianen. We-                                   |
|          | Metz.                                                                                                   | 1177.   | Logelheim.                                 | senburg. Wien.                                                 |
| c. 900.  |                                                                                                         | 1150.   | Weissensee.                                |                                                                |
|          | Kervende.                                                                                               | 1191.   | Schakelhaver Meer.                         | 1279. Gensingen. Koeln.<br>1280. Wiesenburg.                   |
| 911.     | Loiching.                                                                                               | 1196.   | Heimenberg.                                | 1281. Gulpen.                                                  |
| 913.     | Inn.                                                                                                    | 1197.   | Mittelhausen.                              | 1286. Bahlingen.                                               |
|          | Stadtberge.                                                                                             | 1198.   | Zabuli mons.                               | 1287. Altensteig.                                              |
| 921.     | Wackersleben.                                                                                           | 1200.   | Bingen.                                    | 1288. Koeln. Neustadt. Wor-                                    |
| 923.     |                                                                                                         |         | Heusden.                                   | ringen.                                                        |
|          | Lenzen.                                                                                                 | 1200.   | Meissen.<br>Koeln. Wassenberg.             | 1259. Schosshalten. Siewierz.                                  |
|          | Wegersleben.                                                                                            | 1212.   | Bornhoeved. Doornik.                       | 1291. Harlingberg.<br>1292. Sluttersile. Winterthur.           |
|          | Andernach.                                                                                              | Remkers | laban                                      | 1292. Sluttersile. Winterthur.                                 |
| 939.     | Birten.                                                                                                 | 1213.   |                                            | 1294. Porlat.                                                  |
| 912.     | Traungau.                                                                                               | 1217.   | Zedelsdorf.                                | 1295. Lumscwereth.                                             |
|          | Lohe.                                                                                                   | 1218.   | Rosheim.                                   | 1298. Donnersberg. Dreisen                                     |
|          | Rossstall.                                                                                              | 100%    | Moelln                                     | (vgl. Muenster - Dreisen). Goell-                              |
| feld.    | Augsburg. Lech. Lech-                                                                                   | 1997    | Moelln.<br>Bornhoeved.                     | heim. Hasenbuehl. Jammerthal.                                  |
|          | Bergen.                                                                                                 | 1225.   | Blodelsheim.Koevorden.                     | Oberndorf. Rosenthal.                                          |
|          | Hemert.                                                                                                 | 1232.   | Garsenbracht. Heiligen-                    | 1300. Gluene. Hovestadt.<br>1301. Gluwel. Stubbendorf.         |
|          | Neindorf.                                                                                               | berg. V | Viedenbrueck.                              | 1303. Lokfeld. Moosburg.                                       |
| 1055.    | Angshurg                                                                                                |         | Oechte.                                    | 1304. Buederich. Weitra.                                       |
| 1065.    | Augsburg.<br>Naegelstedt.                                                                               |         | Lenewaden.                                 | 1305. Imsch.                                                   |
| 1070.    | Eschwere.                                                                                               | 1028    | Riose                                      | 1306. Tetersen.                                                |
| 1072.    | Eschwege.<br>Unstrut. Welphesholz.                                                                      | 1240.   | Mittenwalde.                               | 1307. Leipzig. Lucka. Neu-                                     |
| 1074.    | Kassel.                                                                                                 | 1241.   | Liegnitz. Wahlstadt.                       | burg. Riga.                                                    |
| 1075.    | Forchheim. Langen-                                                                                      | 1242.   | Elsfleth. Lechenich.                       | 1308. Gammelsdorf.                                             |
| salza. H | Kassel. Forchheim. Langen- Johenburg. Unstrut. Schladen. Sigmaringen. Vestheim. Vollsen. Mellrichstadt. | Pest. R | ondsen. Tungeln.                           | 1311. Euskirchen. Woplauken.                                   |
| 1077.    | Schladen. Sigmaringen.                                                                                  | 1244.   | Staatz.                                    | 1311. Euskirchen. Woplauken.<br>1312. Comelstorf. Weert.       |
| Streu.   | Vestheim. Vollsen.                                                                                      | 1246.   | Feldkirch. Frankturt.                      | 1313. Gammelsdorf, Landshut.                                   |
| 1078.    | Mellrichstadt.                                                                                          | 1247.   | Amboten. Oldesloe.                         | Moosburg, Rauschenburg,                                        |
| 1080.    | Mellrichstadt. Elster. Keula. Moelsen. Hoechstaedt.                                                     | 1248.   | Magdala.                                   | 1314. Esslingen.                                               |
| 1081.    | Hoechstaedt.                                                                                            | 1249.   | Bouland. Natangen.                         | 1315. Deinze. Morgarten.                                       |
| 1052.    | Mailberg.                                                                                               | Plaue.  |                                            | Schwitz. Vehenwiese.                                           |
|          |                                                                                                         |         |                                            |                                                                |

| 1316.       | Gransee. Heinholz.       |  |  |  |  |  |
|-------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| Helle.      |                          |  |  |  |  |  |
| 1317.       | Bornhoeved. Bultinghe.   |  |  |  |  |  |
| Mohlendorp. |                          |  |  |  |  |  |
| 1318.       | Muchldorf.               |  |  |  |  |  |
| 1320.       | Muchldorf.               |  |  |  |  |  |
| 1322.       | Amphing. Isen. Kikel-    |  |  |  |  |  |
| nehenwie    | se. Muehldorf. Oetting.  |  |  |  |  |  |
| Trausnitz.  |                          |  |  |  |  |  |
| 1323.       | Ruyschenborg.            |  |  |  |  |  |
| 1325.       | Leve.                    |  |  |  |  |  |
| 1328.       | Haessfeld, Hourlem, Hui. |  |  |  |  |  |
| 1331.       | Briske.                  |  |  |  |  |  |
| 1333.       | Hameln. Steuerwald.      |  |  |  |  |  |
| 1336.       | Landau.                  |  |  |  |  |  |
| 1337.       | Grinau.                  |  |  |  |  |  |
| 1338.       | Galekouken.              |  |  |  |  |  |
| 1339.       | Laupen. Oberwil. Sense.  |  |  |  |  |  |
| Widen.      | 1                        |  |  |  |  |  |
| 1340.       | Sluijs.                  |  |  |  |  |  |
| 1345.       | Recklinghausen. Vottem.  |  |  |  |  |  |
| 1346.       | Thurins. Torlegen.       |  |  |  |  |  |
| Valema.     |                          |  |  |  |  |  |
| 1349.       | Oderberg.                |  |  |  |  |  |
| 1351.       | Losse. Ohre. Voorne.     |  |  |  |  |  |
| 1352.       | Freistadt.               |  |  |  |  |  |
| 1353.       | Kurwalden.               |  |  |  |  |  |
| 1354.       | Letzi. Mailan.           |  |  |  |  |  |
| 1358.       | Verden. Winsen.          |  |  |  |  |  |
| 1960        | Valland                  |  |  |  |  |  |

| 1353. | Kurwalden.              |
|-------|-------------------------|
| 1354. | Letzi. Mailan.          |
| 1358. | Verden. Winsen.         |
| 1360. | Yelland.                |
| 1365. | Blixen. Friesland.      |
| 1366. | Damgarten.              |
| 1369. | Goltern. Hanstein. Mal- |
| erav. |                         |
| 1370. | Königsberg, Roggen-     |

| 1316. Gransee. Heinholz.                   | 1373. Leveste.                         | I   |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----|
| Helle. Neckar.                             | 1374. Ins.                             | la  |
| 1317. Bornhoeved. Bultinghe.               | 1375. Betuwe.                          |     |
| Mohlendorp.                                | 1377. Biberach. Reutlingen.            |     |
| 1318. Muchldorf.                           | 1380. Bloewasser.                      |     |
| 1320. Muchldorf.                           | 1382. Burgdorf. Roosebeke.             |     |
| 1322. Amphing. Isen. Kikel-                | 1386. Sempach.                         | Н   |
| nehenwiese. Muehldorf. Oetting.            | 1387. Riga.                            | 1.  |
| Trausnitz.                                 | 1388. Binzenrein. Doeffingen           | S   |
| 1323. Ruyschenborg.                        | (vgl. Deffingen). Glarus. Naefels.     | 2   |
| 1325. Leve.                                | Raimsing. Visp. Weil. Winsen.          | S   |
| 1328. Haessfeld. Hourlem. Hui.             | 1389. Kronenberg. Oldesloe.            | 2   |
| 1331. Briske.                              | 1390. Goettingen.                      |     |
|                                            | 1393. Beinum. Goslar.                  |     |
| 1333. Hameln. Steuerwald.<br>1336. Landau. | 1395. Belzig (Beltythe).               |     |
| 1337. Grinau.                              | 1396. Wyxelfort.                       |     |
| 1338. Galekouken.                          | 1397. Kleve.                           |     |
|                                            |                                        |     |
| 1339. Laupen. Oberwil. Sense.              | 1400. Bergtheim.<br>1402. Wernitz.     | 3   |
| Widen.                                     | 1403. Hamme.                           | h   |
| 1340. Sluijs.                              |                                        | i n |
| 1345. Recklinghausen. Vottem.              | 1405. Kurwalden.<br>1406. Elde. Kalbe. | E   |
| 1346. Thurins. Torlegen.                   |                                        | 1   |
| Valema.                                    | 1407. Mailberg.                        |     |
| 1349. Oderberg.                            | 1408. Gescher. Luettich.               |     |
| 1351. Losse. Ohre. Voorne.                 | Voerde.                                |     |
| 1352. Freistadt.                           | 1409. Mastrecht.                       |     |
| 1353. Kurwalden.                           | 1410. Tannenberg. Weimar.              |     |
| 1354. Letzi. Mailan.                       | 1417. Zoerbig.                         |     |
| 1358. Verden. Winsen.                      | 1418. Neisse.                          | 1   |
| 1360. Yelland.                             | 1419. Heber.                           | 1   |
| 1365. Blixen. Friesland.                   | 1421. Bruex. Gronau. Nachod.           |     |
| 1366. Damgarten.                           | 1422. Geckenpeunt. Hoflach.            | 1   |
| 1369. Goltern. Hanstein. Mal-              | Parsberg. Pasing.                      |     |
| leray.                                     | 1423. Horitz. (Koenigs-)               |     |
| 1370. Königsberg. Roggen-                  | Graetz. Kremsier. Saaz.                |     |
| dorf. Rudau.                               | 1424. Gronde.                          |     |
| 1371. Juelich. Winsen.                     | 1425. Priwall.                         |     |
| 1372. Altheim. Reutlingen.                 | 1426. Lundenburg.                      |     |
| Gera. Hirschberg. Weidenstetten.           | 1427. Englisheim. Jesberg.             | 1   |
|                                            |                                        |     |

|      | Lauba. Stippach. Swietla. Wetz-                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
|      | lar. Zwettl.                                                                |
|      | 1428. Glatz. Stiewniz.                                                      |
| n.   | 1429. Herford.                                                              |
|      | 1431. Wien.                                                                 |
| e.   | 1433. Choteschau. Gurein.                                                   |
|      | Horazdiowitz.                                                               |
|      | 1434. Brod. Karlstein. Prag.                                                |
| gen  | Saaz, Skalitz,                                                              |
| els. | 1436. Laibach. Nassenfuss.                                                  |
| en.  | Steydegk.                                                                   |
| e.   | 1439. Dewin. Etzel. Krimholz.<br>1443. St. Jacob.<br>1444. Birs. St. Jacob. |
|      | 1443. St. Jacob.                                                            |
|      | 1444. Birs. St. Jacob.                                                      |
|      | 1445. Wigoldingen.                                                          |
|      | 1446. St. Leonhard. Ragatz.                                                 |
|      | 1448. Esslingen.                                                            |
|      | 1449. Gmuend. Kriegsheim.                                                   |
|      | Mutzenreis. Nellingen. Pfedders-                                            |
|      | heim.                                                                       |
|      | 1450. Bortenberg. Bruwat.                                                   |
|      | Hembach. Pillenreut.                                                        |
|      | 1454. Konitz. Schoeppingen.                                                 |
|      | 1455. Pfeddersheim.                                                         |
|      | 1458. Rednitz.                                                              |
|      | 1460. Weinsberg.                                                            |
| ar.  | 1461. Giengen. Schwetzingen.                                                |
|      | 1462. Seckenheim.                                                           |
|      | 1467. Wischau.                                                              |
|      | 1468. Galgenberg. Wichterich.                                               |
| od.  | 1471. Zabern.                                                               |
| ch.  | 1475. Sendfeld.                                                             |
|      | 1476. Gransee. Murten.                                                      |
|      | 1477. Nancy.                                                                |
|      | 1482. Brusthem. Mautern.                                                    |
|      | 1484. Freising.                                                             |
|      | 1488. Bunzlau.                                                              |
|      | 1489. Breitenberg.                                                          |
| ·g.  | 1499. Dorneck. Glurns.                                                      |
|      |                                                                             |

## Nachträge und Berichtigungen.

Aardenburg ferner: Rodenborg 960, Ann.

Gand., Scr. 2, 188, 20.

Abram ist Aframberg bei Wildon.

Ahlum (braunschw. A. Wolfenbüttel), Odenum

1377, Fehdeb., St.-Chr., Braunschw. 1, 25, 4.

Albis f. Alwis 1273, Justinger, Chron. 27

Ambos (bei Amweiler), Aneboz 1460, Speier. Chron., Mone, Quell. 1, 448.

Annaburg (merseb. K. Torgau). Lochow 1421, Schöppenchr., St.-Chr., Magdeb. 1, 358, 17.

Au (Reichenau) hier zu tilgen, steht vollständig unter Reichenau.

Aussig f. Ust 1426, Bartoss, Chron., Dobn., Scr. 1, 151; Usst, Höfler, Gesch. d. Huss. 2, 73.

Baldeneif. Welanaia 875, Trad. Werd. Nr. 70,

Zeitschr.-Berg 6.
Beinum f. Weynen, Chron. Riddagshus., Leibn.,

Belgard f. Wicenburc, gegründet, Herbordi V. Otton., Scr. 20, 708, 4. — Belgrod 1124, Mon. Priefling. V. Otton., Scr. 12, 896, 37.

Beltythe, richtig Beltytze, zu Belzig zu

Bettenweiler f. Chron. Salem., Mone, Quell. 1, 179. Botenstein [unbest.], Bodenstein, Mirac. S. Cunegund., Scr. 4, 826, 30.

Cancul, s. Keula.

Chernalp [unbek.], 1114, Orig. Murens., Herrg., Geneal. 1, 330

Ciranes, s. Zillis.
Dartzin, s. Lenzen.

Deffingen 1388 zu Döffingen zu stellen.

Doornik f. gebaut 58, Ann. Leod., Scr. 4, 9 f.—
civit., zerstört 880, Ann. Vedast., Scr. 2, 198, 1;
Scr. 1, 518, 26 f.—1068, Ann. Elnon. maj., Scr. 5,
13, 31 f.— Tornacus, Herig. Gesta episc. Leod., Scr. 173, 22. — Ekkehardi Chron., Scr. 6, 116 f. — 1127, Walteri V. Kar. com. Flandr., Scr. 12, 560, 26. — 1187, Gisleb. Chron. Hanon., Scr. 21, 554, 42 f. — Ann. Camerac., Scr. 16, 511, 25 f. — Schlacht 1212, Ann. colon. max., Scr. 17, 827, 35. — Turnacum, gewonnen 1213, Gesta abbat. Trudon., Scr. 10, 392, 17 f. — 1214, Geneal. com. Flandr., Scr. 8, 366, 23; Hugon. Chr., Scr. 7, 332, 26 f.

Dorlisheim f. Thoroholtse 1202, Rich. Chron.

Senon., Achery, Spicil. 2, 654.
Ebenprunn, s. Hoebesbrunn.
Einsiedeln f. Neynsedelinghe 862, Botho, Leibn., Scr. 3, 300. Eldena (pommer. K. Greifswald), Hilda 1188,

Ann. Colbaz., Scr. 19, 715, 48. Elm f. Melm, Schlacht 923, Sachsenchron., Abel. Samml. 82. - Melme 1373, Botho, Leibn., Scr. 3, 386.

Endritz ist Andritz bei Gratz.

Fischbach (weimar. K. Eisenach), f. Wizbach,

Chron. Thuring., Lorenz 214.
Flidecke, s. Nidecken.
Friesland f. Ostvresland 1384, Reynesb., Lappenb. 126.

Galopia, s. Gulpen.

Geizefurt ist Gochsfort. Givenstede, s. Jevenstedt.

Glappenberg, s. Rollberg. Die folgende Zeile zu

Harvestehude f. Rhode, Chron. Brem., Leibn.,

Havel f. Obula 1155, Chron. Brandenb., Riedel, Cod. dipl. 41, 286.

Herneborch zu Herrenburg zu stellen.

Hirschberg (böhm. B. Bunzlau), 1367, Joh. Gubens., Scr. Lusat. 1, 26.

Hleon, s. Hallehle.

Hora [unbek.], 1213, Emon. Chron., Scr. 23, 472, 10. Hortus floridus, s. Bloemgande.

Hrotmundingtharpa, s. Rottenhof.

Iburg f. Wiberch, Wiburg 755, Koelh., St.-Chr. 13, Köln 2, 407, 6.

Ichtershausen f. De duce Hinr., Holstein. Quell.

Iglau f. Driglach, Triglaw 1278, Horneck, Pez, Scr. 3, 164

Ikinghem ist Ehingen. Inminbuch, s. Mindbuch. Charoltesbach, s. Karsbach.

Koetz (Gr.- u. Kl.-, bair. B. Günzburg), Ketz, verbrannt 1462, Zink, St.-Chr. 5, Augsb. 2, 267, 20. Kuttenberg f. Rottenberg 1420, Höfler, Gesch. d. Huss. 1, 361 f.

Lendingham ist Woltershof bei Orsoi.

Lenzen (brandenb.), f. Dezenin 1283, Leges 2,

Loisach f. Lubsach 1414, Wahraus, St.-Chr. 4, Augsb. 1, 231, 16.

Mastrecht f. Trijcht 1408, Münstereifl. Chron., Ann.-Niederrh. 15, 200.

Mecklenburg f. Rheda, Rhetra 1068, Ann. August., Scr. 3, 128, 27.
Muenster-Dreisen zu Dreisen zu stellen.

Niese f. Illisa 981, Annal. Saxo, Scr. 6, 629, 4. Ochtmunda, s. Oechte.

Otterichescheyt, s. Schaidt.
Palucho ist Pelden, Kr. Mörs.
Sorau f. Zara 1008, Thietmar, Scr. 3, 815, 20.

Wicenburc, s. Belgard.

Zlaute [unbest.], 1054, Chron. Gozec., Scr. 10,

Druck der Eugelhard-Reyher'schen Hofbuchdruckerei in Gotha.





UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY Title Historisch-geographisches Wörterbuch des 35183 Do not remove doutschen Mittelalters. Author Ossterley, Hermann the card from this Pocket. Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File." Made by LIBRARY BUREAU

